



(52.)

# Geschichte der deutschen Literatur

mit ausgewählten Studen

aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller

von

# heinrich Kurz.

Mit vielen nach den besten Originalen und Zeichnungen ansgeführten Illustrationen in Holzschnitt.

B

Erfter Band.

Bon den altesten Beiten bis zum ersten Biertel des 16. Jahrhunderts.

Siebente unveränderte Auflage.

Leipzig,

Drud und Berlag von B. G. Teubner.

1876.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

3535 29 15 190 HV. 6

epullise erropitetime desiri

BURE YORYD

# Dormort.

Dat eine Borrebe zunächst ben Zweck, bas Bublifum mit bem Standpunfte befannt gu machen, ben ber Berfaffer bei ber Bearbei= tung feines Werks eingenommen, fo mochte eine folde bei einem Buche gang unnothig ericeinen, von welchem ichon ein großer Theil in ben Sanden ber Lefer ift, ba diefelben ichon binlangliche Gelegenheit hatten, die Grund= fate, bie bei beffen Abfaffung leiteten, fennen gu lernen und zu beurtheilen. Da jedoch bei ber Ankundigung bes vorliegenden Buche bas Ber= fprechen gegeben worben ift, in einer Borrebe jene Grundfate zu entwickeln, fo glaube ich mich verpflichtet, biefe Bufage zu erfullen: es wird aber aus ben angegebenen Grunben eine gebrangte Darftellung ber wesentlichften Bunfte vollkommen -genügen.

Bor Allem ging meine Absicht babin, eine Literaturgeschichte fur bas großere Bubli= fum zu ichreiben; biefer Abficht mußte bie gange Behandlungsweise entsprechen. großere Bublifum will zwar eben fo gut, als ber Gelehrte, in ben Buchern, Die ibm bargeboten werben, Bahrheit und richtige Darftellung ber ihm vorgelegten Berhaltniffe und Thatsachen finden; aber es will nicht auch, wie jener, ben mubevollen Weg geben, ben ber Berfaffer bei feiner Arbeit gurudlegen mußte. Benn bem Gelehrten baran liegt, zu wiffen, wie der Berfaffer eines Buchs zu Werke gegan= gen ift , welche Quellen er hatte, wie er biefel= ben benutt hat, fo genugt es bem großeren Bublifum, bie Ergebniffe biefer Forschungen zu erfahren; aber es verlangt auch zugleich, daß ihm biefe Ergebniffe in einer flaren, bem Inhalt entsprechenben Darftellung gegeben werben, welche die Thatfachen mit Wahrheit und Unschaulichkeit vorführt und ben Lefer fo viel als moglich von bem Urtheile bes Berfaffere unabhangig macht. Um zu biefem Biele gu gelangen, ichien es nothwendig, bie bisher ge= wohnliche Beife ber Darftellung und Ent=

theile es auch gewähren mag, bie gefammte Geschichte ber Literatur wie ein zusammenban= gendes Gemalbe vor ben Augen bes Lefers zu entfalten, fo unverfennbar es namentlich ift, bag auf biefem Bege allein ber innere Ent= wickelungsgang ber gesammten Literatur von ibren erften Unfangen bis auf bie fpateften Beiten zum Berftandniß gebracht werben fann ; so ist es eben so sicher, daß der Leser bei dieser Methode gang in die Bande feines Fubrers gegeben ift, ber ihm bie Thatfachen nur in uber= fichtlicher Rurge und von benfelben auch nur bie mittheilt, welche feiner Anschauung entspre= den , ba er fich fogar meiftens barauf befdran= fen muß, fein Urtheil auszusprechen, bas zwar vollkommen richtig fein fann, aber ben Beweis feiner Richtigkeit nicht mit fich führt. Uebri= gens haben folche allgemeine Urtheile, fo geistreich und gewandt fie auch vorgetragen werben mogen, immer etwas Unbestimmtes, Unficheres an fich, fie fonnen bie lebenbige Unschauung mit ihrer Giderheit in feiner Beife erfeten. und mag fie fich ber Lefer noch fo gut einpra= gen, er wird boch nichts Bleibenbes und Dauer= haftes gewinnen. Diefe Darftellungen haben in ber That nur fur ben Werth, ber ben Stoff ichon fennt, nicht aber fur ben, ber ihn erft foll ten= nen lernen. Ich glaubte baber, um bem großeren Leferfreis und beffen Bedurfniffen zu genugen, einen anbern Weg einschlagen zu muffen, und ber befteht barin, bag ich jebe einzelne Erfchei= nung im Bebiete ber Literaturgeschichte gleich= fam felbftftanbig behanbelte, jeben Schriftftel= ler einzeln vorführte und ein moglichft getreues Bild feiner Leiftungen zu geben mich beftrebte, indem ich biefelben je nach ihrer Bebeutfamfeit in gedrängter Ueberficht barftellte ober ausführ= licher zerglieberte, und biefe Berglieberung mit einem barauf begrundeten Urtheile begleitete. Doch auch bies ichien mir noch nicht binlang= lich, um ben angegebenen 3med zu erreichen. Ber eine Geschichte ber Runft fchreiben wollte, widelung zu verlaffen. Go bedeutende Bor- obne feinem Buche Abbilbungen ber barin be-

fdriebenen Runftwerte beigufugen, wurde fei= nen 3weck, bie Entwickelung und Ausbilbung ber Runft zur Unschauung zu bringen, faum zur Salfte erreichen. Denn auch bie lebenbigften und richtiaften Schilberungen ber einzelnen Runftwerte murben im Beifte bes Lefers bie finnliche Anschaulichkeit nicht erfeten, welche eine auch nur mittelmäßige Abbilbung ge= mabrt. Gerabe fo verhalt es fich auch mit ben Werten ber Boefie und ber funftlerifden Profa; es wird bas richtigfte und scharffte Urtheil im Lefer nur ein ungenugenbes Bilb bes Schriftftellers erweden. Soll er mit bemfelben in ber That bekannt gemacht werden, fo ift es unum= gånglich nothwendig, daß er ihm, wenn ich mich fo ausbrucken barf, lebendig vorgeführt, bag ihm folde Stellen aus seinen Schriften mitge= theilt werden, welche am geeignetsten erschei= nen, seine Eigenthumlichkeit anschaulich ber= vortreten zu laffen. Zwar gibt es mancherlei Sammlungen, welche Proben aus ben meiften beutschen Klaffifern geben, boch war es nicht thunlich, auf fie zu verweisen, weil die Mitthei= Iungen berfelben oft von gang andern Gefichte= punften ausgeben, als biejenigen find, bie bier maßgebend fein mußten, abgefehen bavon, baß man gezwungen gewesen ware, balb auf biefe, balb auf jene Sammlung zu verweisen, weil feine alle bie Stude enthalt, beren nabere Be= trachtung und Renntniß erforberlich fchien, und felbft eine nicht geringe Babl berfelben in feiner ber bekannten Sammlungen zu finden ift.

So häufig auch die schriftstellerischen Leiftungen eines Mannes mit beffen Lebensichidfalen in nur geringer ober gar feiner nabern Beziehung zu fteben scheinen, fo geben biefe boch in vielen Fallen bedeutende Anhaltspunkte gur richtigen Beurtheilung feiner Schriften ; es burfen baber in einer Literaturgeschichte biogra = phische Notizen nicht fehlen, und felbst bann nicht, wenn Lebensverhaltniffe und fchriftftel= lerische Thatigfeit weit aus einander fteben. Es war die Mittheilung folder Notizen zubem eine nothwendige Folge bes eingeschlagenen Weges, bie einzelnen Schriftsteller in felbstftanbiger Auffaffung barguftellen. Ift es aber richtig, baß bie nabere Bekanntschaft mit ben Lebensver= haltniffen eines Schriftftellers wefentlich gum Berftandniß feiner Werke beitrage, fo liegt ber Bunfch nabe, ihn auch in feiner perfon = lichen Ericheinung fennen zu lernen, weil auch biefe folgenreiche Blice in bas Gees Ien = und Geiftesleben bes Menschen geftattet: bas geistige Bilb, welches wir uns aus ben Werken eines Schriftstellers zusammentragen muffen, erfcheint uns in ben Bugen feines

Gefichts in lebensvoller Wahrheit, und es wird uns aus ihnen manche feiner Gigenthum= lichkeiten erft recht verftanblich. Soll aber bie Absicht folder Illustrationen nicht gang ber= fehlt werben, fo ift es vor Allem nothig, nur gute und achte Portrate zum Grunde zu legen. Es war freilich nicht immer leicht, folche aus= findig zu machen, ba befanntlich in ben Rupfer= ftichfammlungen bie Bilbniffe nicht nach ben Ramen ber bargestellten Berfonen, fonbern, wie es auch bem 3wede einer folchen Samm= lung allein entspricht, nach ben Kunftlern, von benen fie herruhren, geordnet find. Es gibt vielleicht auch folche Sammlungen, welche als Portratsammlungen angelegt und baber nach ben abgebilbeten Versonen geordnet find; allein folde find mahrscheinlich nur im Befite von Brivaten, und jedenfalls wurde mir auch bei fortgesetter Nachfrage feine bekannt. Trop ben hieraus erwachsenen Schwierigkeiten ift es jeboch gelungen, eine gute Auswahl von Bild= niffen zu veranftalten, fur beren Treue um fo mehr geburgt werden barf, als ber Berr Ber= leger keine Opfer gescheut bat, um fie in wurbiger und acht funftlerischer Beise nachbilben zu laffen. Bei ben alteren Schriftstellern bis zum Ende bes 15. Jahrh. herab, war es mit einer ober zwei Ausnahmen freilich nicht mog= lich, achte Portrate aufzufinden; um aber bie betreffenden Theile bes Werks nicht gang leer ausgeben zu laffen, wurden paffenbe Be= malbe aus alten Sanbichriften in Nachzeichnungen mitgetheilt. Wenn biefe auch ben Mangel eines Bilbniffes nicht erfeten, so machen sie uns boch mit ben Anschauungen und Lebensverhaltniffen, vor Allem mit Rleibung und Tracht jener Zeiten befannt, und find baber fur bas Berftandniß ber Dichtun= gen oft bas, was bie Bilbniffe fur bas Ber= ftandniß bes Dichters find. Aus bemfelben Grunde wurden auch einzelne Rachbilbungen von Solgichnitten aus alten Druden Diese hatten freilich febr leicht mitgetbeilt. in weit großerer Menge gegeben, und fo bat= ten g. B. bergleichen auch von einigen alteren Poeffen, die fcon in ben erften Beiten nach Erfindung ber Buchbruderfunft burch biefelbe vervielfältigt wurden, mitgetheilt werden fon= nen, allein es mare eben baburch gerade bas verfehlt worden, was vor Allem beabsichtigt wurde; benn bie Solgichnitte jener alten Drucke behandeln befanntlich bas Coftum ihrer Figu= ren burchaus gegen alle biftorifche Bahrheit, indem fle auch ben Berjonen ber fruheften Beis ten biejenige Tracht geben, bie zu ber ihrigen gebrauchlich war; fie fuhren uns baber nicht

in bie Reiten gurud, in welchen bie Dichtung entstanden ift, und es war boch gerade bies ber Bunft, welcher bier beachtet werben mußte. Aber auch von ben Schriften, welche gur Beit ber erften Berfuche in ber Buchbruckerfunft verfaßt worden find, bei benen alfo jene Ruckficht wegfiel, ichien es angemeffen, nur wenige Solsichnitte mitzutheilen , weil biefelben in ben meiften Fallen feinen funftlerischen Werth ha= ben, weil fie tief unter bem bamaligen Stand= punkt ber Runft fteben und fie baber nicht auch, wie iene Gemalbe aus alten Sanbichriften, zugleich als Reprafentanten ber gleichzeitigen Runftbestrebungen gelten fonnten. Unter al= Ien Runften nahm im Mittelalter vorzuglich bie Architektur einen hoben Aufschwung; um bies zu vergegenwartigen und zugleich ben Mangel an Bilbniffen zu erseten, murben Abbildungen von folden Werken ber Baufunft mitgetheilt, welche entweder mit ben Schriftstellern ober mit beren Werken in irgend einer Beziehung ftanben. Wenn in ben fpateren Berioben auch von ben Saufern. Bobnungen u. f. w. einzelner Schriftsteller Abbilbungen mitgegeben werben, fo geschieht bies freilich weber aus Mangel an Bilbniffen, noch um ben Buftand ber Baufunft zu veran= schaulichen, sondern um den Leser auch auf biefem Wege in bie nachfte Beziehung gur besprochenen Perfonlichkeit zu bringen; bag bies aber nur bei wenigen hervorragenben Geftal= ten geschehen foll, wird man gewiß zwedmäßig finben.

Nicht weniger bedeutsam ist die Sand = schrift, in welcher sich, wenn auch wohl nur im Großen und Allgemeinen, der Charafter des Menschen ausdrückt; es schien daher aus demselben Grunde, der zur Mittheilung von Bildnissen veranlaßte, angemessen, getreue Nachbildungen von Sandschriften der bedeutenderen Schriftseller beizufügen, so oft dersgleichen zu erhalten waren.

Ich konnte nicht verkennen, daß durch die gewählte Behandlungsweise die Geschichte der Literatur in eine Menge von kleineren Bildern aufgelöst werden mußte, welche in ihrer Gesammtheit eben so wenig ein überschauliches Gemälbe geben können, als sich aus einer Reihe von Biographien der Könige, Staatsmanner, Feldherren u. s. w. eine Weltgeschichte bilden ließe. Um diesem allerdings sehr bedeutenden Uebelstande zu begegnen, habe ich nicht nur so viel als möglich bei den Darstellungen der einzelnen Schriftsteller ihre Stellung zur Gesammtheit anzudeuten, oder, wo es nothwendig erschien, aussührlicher nachzuweisen

versucht, sondern auch jedem Zeitraum und jebem Sauptabschnitte innerhalb ber Berioben eine zwar möglichst gebrangte, aber boch alle Berhaltniffe berührende Darftellung bes Entwickelungsgangs unferer Literatur vorange= stellt. In welcher ich vorzuglich barnach gestrebt habe, diejenigen Bunkte fraftig bervorzuheben, welche auf bie Gestaltung und ben Charafter ber beutschen Boeffe von wefentlichem Einfluffe waren. Ich habe mich insbesondere bemuht, in biefen einleitenben Bemerkungen, wie auch bei ber Darstellung ber einzelnen Schriftsteller nachzuweisen, bag unsere Literatur, wie feine andere, wesentlich aus ber Besammtheit bes Bolfs hervorgegangen, bag fie ihrer gangen Entwickelung und ihrem unverkennbaren Cha= rafter nach durchaus volksthumlich ift, wie feine andere; bag fie ftets auf Abwege gerieth, wenn fich einzelne bevorrechtete Stanbe ihrer ausschließlich bemachtigten, und daß fie im= mer wieder nur baburch bem Berberben und bem brobenben Untergang entriffen wurde, wenn fich bie Schriftsteller wieder unbedingt an bas Bolf wendeten, als an bie mahrfte und lebendigste Quelle der Poeffe sowohl, als der Richtigkeit und Schönheit ber Sprache. Rur in ber Beit bes Minnegesangs haben die ho= hern Stande großen und zum Theil wohltha= tigen Ginfluß auf bie Literatur ausgeubt. Aber wenn auch nicht zu verkennen ift, baß fie ben Charakter ber bamaligen Poefie bestimmt, ber= felben ihre Richtung gegeben baben ; fo finden wir boch neben ben ritterlichen Dichtern auch hervorragende, ja barunter felbst bie größten ber Beit, bie nicht abeliger Abfunft waren, und zugleich erhebt fich bie rein volksmäßige Dichtung zu einer folden Fulle und Sobe, baß fie bie bofifche Boefie weit überragt. Seit bem Absterben bes Minnegefangs aber nimmt ber Abel als folder feinen Theil mehr an ber geiftigen Entwickelung bes Bolks und bis auf bie neuefte Zeit find abelige Dichter ober Schrift= fteller nur als feltene Ausnahmen zu betrach= ten. Auch von Ginflug ber Sofe auf bie Lite= ratur ift feine Spur mehr zu finden; benn felbit am Sofe zu Weimar bat nicht sowohl ber Sof auf die Literatur gewirft, als vielmehr umge= fehrt biese auf jenen; es hat nicht bie höfische Bilbung auf die Literatur Ginfluß gehabt, es hat vielmehr diese ben Gof zu boberer Bil= bung gehoben, die erst allmählich auch an an= bern Sofen Gingang fant. Bei feinem Bolfe haben fich die hoheren Stande fo entschieden alles Einfluffes auf bie Literatur begeben, als es bei und ber Fall mar. In Frankreich, in Italien und felbst in England finden wir

Sprofilinge ber ebelften Befchlechter unter ben berühmteften und einflufreichften Schriftstel= lern, mabrend mir in Deutschland nur felten einen folden an ben allgemeinen Bestrebungen Theil nehmen, noch feltener zu ausgezeichneter Bebeutfamfeit gelangen feben. Bubem blieb in jenen Landern Die Theilnahme ber Sofe an ber Literatur und ihr Ginfluß auf Diefelbe gleich bedeutend. Die größte Periode der frangofi= iden Literatur ift an ben Namen Ludwigs XIV. geknupft; in Italien find die Medicis und an= bere fürstliche Namilien Beforberer ber Runfte und Wiffenschaften gewesen; in England ift es ichon lange Sitte, Die großen Dichter in Westmunster beizuseten, wo auch die Konige ruben. In Deutschland finden wir von allem bem Nichts, haben ja selbst die zwei einzigen Fürsten, die Herzoge Heinrich Julius und Un= ton Ulrich von Braunschweig, Die felbst Dich= ter waren, feinen bemertbaren Ginfluß auf ihre nachsten Umgebungen ausüben konnen.

Es ift kein Zweifel, daß die deutsche Literatur eben wegen dieser Theilnahmlosigkeit der höheren Stånde gegen die der andern Bölker in Nachtheil steht; es hat sich die kunstlerische Seite eben deshalb nur schwer und nur spåt entwickeln können; es hat ihr das Element der seinern, gesellschaftlichen Bildung, und das, was man geistreich zu nennen psiegt, lange

gefehlt; fie ift zu Beiten in bie ungeschickten Sande ber Gelehrten gefallen, welche ihr ben Stempel bes langweiligsten Bebantismus auf= gedruckt haben. Aber bagegen hat fie ben un= endlichen Vorzug vor ben Literaturen aller übrigen Bolker, daß fie die breiteste und un= vergänglichste Grundlage bat, nämlich bas Bolf felbit, daß fie baber nur mit diejem fin= fen und vergeben fann, baß sie mit ibm auch fich heben muß, daß ihr noch eine große Ru= funft bevorfteht, wie dem Bolte felbst, mab= rend die Literatur der andern Bolfer, nament= lich aber ber Frangosen, weil fie auf beschrant= terer Bafts beruht, mit biefer auch fallen und fich erft ein neues Leben, eine neue Grundlage schaffen muß. Geit bem Untergange bes alten Sofs hat die frangofische Literatur ihren Dit= telpunkt, ihr bewegendes Element verloren; fie hat fich baber feitbem auch nicht wieder erholen tonnen. Ift ja felbst die Selbenzeit unter Da= poleon für fie fpurlos vorübergegangen, mab= rend die Erhebung bes beutschen Bolts im 3. 1813 einen Ubland und Ruckert bervorge= bracht, und in ber neueften Zeit die bloge Abnung einer großeren Bufunft eine Menge von Talenten hervorgerufen hat, die, ohne felbst überwiegend Großes und Unvergängliches zu leiften, bennoch bie Gewähr geben, baß Gol= ches unzweifelhaft zu erwarten fteht.

Beinrich Kurg.

# nebersicht des Inhalts.

| Erster Beitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1   | Hartmann von Aue                                   | 42    | 2. Es ist nun Tag                                | 65       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Bon ben alteften Zeiten bis gur Mitte bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 के | Lieder:                                            | 43    | 3. Er muß scheiden                               | 66       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1. Areuzlied                                       |       | Ulrich non Gingenberg                            | 67       |
| Einleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 3. Der Kaliche                                     |       | Lieder und Spruche:<br>1. Die Liebestlage        |          |
| Erster Abschnitt: Proja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6    | 4. Einmal und nicht wieder .                       |       | 2. Reimspiel                                     | -        |
| I. Gothisches — Ulfilas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1   | 5. Wahre Minne                                     | 41    | 3. Zwiegespräch                                  | 68       |
| II. Althochdeutsches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7    | Reinmar der Alte                                   | 44    | 4. Rehendalück                                   | -        |
| Schmur Raris Des Rablen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | 1. Freude des Wiedersehens .                       | 46    | 5. Rlage um Walther von der                      |          |
| Schwur des Volts Luowigs des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 1. Freude des Wiedersehens .<br>2. Liebestlage     | - !   | Bogelweide                                       | _        |
| Bweiter Abschnitt: Poefie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    | 3. Rlage um Leopolo von De-                        |       | Albrecht von Johannsborf Lieder:                 | - Coloma |
| Juettet aufuntit. Poefec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9    | sterreich                                          | _     | 1. Abichiedsgedanten                             | 69       |
| I. Altniederdeutsche Denkmäler sildebrandelied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    | 5. Welch ein Rinderfpiel                           | 47    | 2. Luft und Leid                                 |          |
| Seliand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | 6. Alage                                           | -     | 3. Alles um ihretwillen 4. Zwiegefpräch          | _        |
| Bropbezeihung von ber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 7. Botenlied                                       | _     | Nithart                                          | _        |
| storung des Tempels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   | 9. Leng und Liebe                                  | 48    | Lieder:                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17   | 10. Troft                                          | -     | 1. Bwiegefprach                                  | .72      |
| Ans der Evangelienharmonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 11. Pabft und Raifer                               |       | 3. Mutter und Tochter                            |          |
| 1. Lob der Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Balther von der Vogelweide .                       | -     | 4. Tangluft                                      | 73       |
| 2. Bergpredigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19   | Lieder und Spruche:<br>1. Die brei Dinge           | 51    | 4. Tangluft                                      |          |
| Das Endwigslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21   | 2. Der Beije                                       | 55    | 6. Ueppigfeit der Bauern                         | 74       |
| Bweiter Beitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 3. Der Rlausner                                    | 7     | 7. Diu blase                                     | 76       |
| Bon ber Mitte bes 12. bis gur Mitte ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83   | 4. An den Kaiser                                   |       | Sprüche:                                         |          |
| Ginleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23   | 6. Kluch und Segen                                 |       | 1. Gedankenfreibeit                              | -        |
| ow a prefer to the man of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30   | 7. Aufforderung jum Rreng.                         |       | 2. Abschied von der Runft                        | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31   | auge                                               | _     | 3. Falschheit                                    |          |
| 1. Color tolo baries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32   | 8. Zwei Zungen                                     |       | Lieder und Sprüche:                              |          |
| Lieder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | 9. Das gelobte Land 10. Der hof zu Eisenach        | 56    | 1. Der Karfunkel                                 | .77      |
| 1. Der Ralfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33   | 11. Wer Bjaffen Wagi                               | -     | 2. Liebessorge                                   | -        |
| 2. Die Trennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 12. Beichte                                        |       | 3. Liebesfummer                                  | 78       |
| Der von Rurenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 14. Lob der Franen                                 |       | Christian von Samle                              | 10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   | 15. An König Friedrich 16. Das Reichslichen        | 57    | 1. Liebesglud                                    | _        |
| 2. Des Geliebten Abschied .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 16. Das Reichslehen                                | -     | 2. Der Anger                                     | -        |
| 3. Das Unerreichbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    | 17. Gut und Ehre                                   |       | 3. Schonheit der Geliebten . 4. Treue            | 79       |
| 5. Trennungefchmerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 19. Stolle                                         |       | 5. Bachterlied                                   | -        |
| 6. Beib und Faste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | 20. Der neue Judas                                 |       | Gottfried von Difen                              | _        |
| Spervogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 21. Bo ftehte geschrieben? 22. Der malfche Schrein |       | Lieder .                                         | 80       |
| 1. Lebensmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35   | 23. Der Rirdenftod                                 | 58    | 1. Minnelied                                     | 81       |
| 2. Spruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 24. Mannliche Schonheit                            | -     | 3. Die Flagsbrecherin                            |          |
| 3. Armuth das größte Uebel. 4. Unstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   | 25. Ervft im Leide                                 | _     | 4. Wiegenlied                                    |          |
| 5. Tugend das ichonfte Rleid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    | 27. Frauen und Frühling                            |       | 5. Der Bilgrim                                   |          |
| 6. Der Bolf als Monch (Rabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 28. Weib und Frau                                  | 59    | Bruber Wernher                                   | _        |
| 7. Bose Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    | 29. Schonheit und Anmuth . 30. Maienwonne          | _     | Sprude:                                          |          |
| 9. Weihnachtslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _    | 31. Krau Glüd.                                     | -     | 1. Adam und Eva                                  | 83       |
| 10. Der Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 31. Frau Glud                                      |       | 2. An den Babft                                  | _        |
| 11. Symnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 33. Trube Beit                                     | 60    | 3. Das füngste Gericht 4. Reife Liebe            | -        |
| Friedrich von Haufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 35. Der Kaifer als Spielmann                       | -     | 5. Das Saus ohne Dach                            | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37   | 36. Berfall bes Gefanges                           |       | 6. Lieber schweigen, als bas                     | 84       |
| 2. Die falfchen Kreugfahrer . 3. Sie ist fo schon!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38   | 37. Der Greis am Stabe                             | 61    | Lafter loben                                     | 04       |
| 4 Amiesnast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | 38. Tauzweise                                      |       | nad                                              |          |
| 4. Zwiespalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    | 40. Auf den Tod Reinmars des                       |       | 8. Ware ich ein Berr!                            | -        |
| 6. Stangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39   | Milten                                             | ***** | 9. Beiberherrschaft                              | _        |
| Beinrich von Belbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 41. Fest ju Rurnberg ,<br>42. Ginten bes Reiche    | _     | 10. Bu fpat!                                     | _        |
| 1. Macht ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | 43. Der Taufch                                     | 62    | 12. Malfche Freunde                              | -        |
| 2. Bahre Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | 44. Lebendregeln                                   |       | 13. Kalfche Fürften                              | 85       |
| 3. Granes Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300  | 45. Die Traumdenterin                              |       | 15. Die Unverbefferlichen                        | -        |
| 4: Leng und Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40   | 46. Abschied von der Welt                          | 63    |                                                  | -        |
| Lied: Liebe, Die schonfte Rrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    | 48. Botenlied                                      |       | 17. Auf ben Tod bes Bergoge                      |          |
| Lied: Liebe, die schonfte Krone Seinrich von Morungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | 49. Der Sieger im Schach                           | ***   | Friedrich von Defterreich<br>18. Berdorbene Belt |          |
| Lieder:<br>1. Sarte ber Geliebten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41   | 50. Die Jauberin                                   | 64    | 19. Muf den Tod des Bergogs                      |          |
| 2. 3d will immer fingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | 52. heimfehr                                       | -     | Ludwig von Bavern                                |          |
| 3. Weine Grabichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | Wolfram von Efchenbach                             | -     | Der Tanhäufer                                    | 86       |
| 4. 3ch bin Kaiser ohne Krone<br>5. Da tagte es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42   | Lieder: 1. Bachterlied                             | 65    | Der Tanhäufer                                    | 87       |
| and the state of t |      |                                                    | -     | IX                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                    |       |                                                  |          |

## Mebersicht des Inhalts.

| 2. Das Unmögliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88  | 36. Doppelrathfel 119 37. Die fleben Rurfurften —                                                                        | 2. Sehnfucht nach der Gelieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Des Sangere Rlage Der Marner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89  | Ronrad Schenk von Landegge                                                                                               | test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Mmeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 911 | Lieder:                                                                                                                  | 4. Tröfte mid) 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Der Egel. 3. Die Lüge 4. Spottgedicht auf Reinmar von Imeter 5. Gelb ber!                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2. Lob der Geliebten 120 Meifter Friedrich von Connen:                                                                   | Weeister Johannes Hadlaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Spottgedicht auf Reinmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | burg                                                                                                                     | Lieder:<br>1. Der Brief 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| von Zweter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Grruche:<br>1. Auf Raifer Friedrichs Tod 121                                                                             | 1. Der Brief 141<br>2. Die Busammenfunft 142<br>3. Als sie ein Kind liebkoste . 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Geld ber!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 2. Wer die Welt tadelt, tadelt Gott                                                                                      | 4. Erop der Geliebten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Dem Reich die Rleie, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3. Das Sochfte fommt von der                                                                                             | 4. Trog der Geliebten — 5. Der Spagiergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Platen oas weedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92  | 4. Die Belt übertrifft felbft                                                                                            | Dianeg 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Die Frosche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | ben Himmel —  5. Kalfche Nedensart . —  6. D wohl dir, Belt! —  7. So will ich stigen! 122  8. König Audolfs Krönung . — | 8. herbitlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Bas Gott thut, ist wohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 6. D wohl dir, Belt! —                                                                                                   | 10. Erntelied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42. Lügenmare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   | 8. König Rudolfs Krönung                                                                                                 | Bermann ber Damen 146 Lied: An Fraueniob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93  | Meifter Rumeland                                                                                                         | Heinrich Frauenlob —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 Quattachidet auf h (Darmar 199                                                                                         | Sprüche und Lieder: 1. Die Fürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17. Bas foll ich fingen? 18. Alle Muh' umfonst!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   | 2. Auf Marners Tod                                                                                                       | 2. Die schlimme Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ulrich von Lichtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4. Wer ift ein Beld? —                                                                                                   | 3. Buchtlofigfeit der Pfassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus dem Frauendienste:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97  | 6. Die Kunst                                                                                                             | 6. An die Mitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Aventiur, wi der Uolrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08  | 8. Der Gerechten Bahl ift flein 124                                                                                      | 1. Wedge in anen Dingen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Aus der Aventiure, wi der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Bruber Cherhard von Gar                                                                                                  | 9. Der mabre Meifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uolrich in küniginne wise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | Geistliches Minnelied —<br>Konrad von Bürzburg 126<br>Lieder, Spruche und Fabeln:                                        | 11. Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Mus der Aventiur, wie der<br>Uolrich an úzsetzen stat zuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1. Der nung und der ane . 12/                                                                                            | 12. An die Frauen 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| siner vrowen kome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 | O Con Olima mak han Guianaf                                                                                              | 14. Armuth führt jum Simmel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Ein Leich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4. Winterlied                                                                                                            | Bürzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | 6. Der bestrafte Reid —                                                                                                  | 16. Geiftliche u. weltliche Macht -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Tanzweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 | 7. Seid einig                                                                                                            | 18. Erffärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Trau, schau wem? 4. Ein altes Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 | Giel                                                                                                                     | 20. Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Burthard von Sohenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2. Der Robe und der Spieget — 3. Ummide                                                                                  | Regenbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Surude und Gleichniffe:                                                                                                  | 1. Die drei Stande 154<br>2. An die Meifter des Gefangs -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Gleichniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1. Die obje und die gute Junge lov                                                                                       | 3. Der Dichter und der Tod . 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bergog Beinrich von Breslau . Lied: Der Minnehof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 | 2. Unedier Abel                                                                                                          | 4. Trieb jur Runft 156 5. Auch ich bin ein Dichter . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reinmar von Zweter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 | 4. Berichiedener Abel — 5. Doppelfinn —                                                                                  | 6. Des Dichters Selbstbemußt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Beibl. Lugend das Söchfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 | 6. Befang ift das Sochfte                                                                                                | 7. Dichter und Schmich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Weibliche Sobeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7. Deutschlands Erniedrigung -                                                                                           | 8. Rathfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Gedanken find frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   | 9. Armuth bei reicher Runft . 131                                                                                        | fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Zwer ist edel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   | 10. Das Kamaleon — Meister Stolle —                                                                                      | Det Singetteng uni bet abutt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Unedler Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 | Sprüche: 1. Anleitung zur Zuchtlofigkeit — 2. Kaifer Rudvif                                                              | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Das ichlimmfte Bleifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 | 2. Raifer Rudolf                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Der Sahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   | 4. Des Adels Erniedrigung                                                                                                | Dichtone 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. Das Spielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Der Schulmeifter von Efflingen -                                                                                         | 1. Das herzensichluffelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Weibliche Hobeit 3. Keuscheit 4. Gedanken sind frei 5. Wer ist edel? 6. Zweierlei Woel 7. Uneder Adel 8. Bahl der Kreunde 9. Das schlimmste Fleisch 10. Die reine Junge 11. Der Hahn 12. Das Spielen 13. Macht des Spiels 14. Raß im Trinken 15. Die größte Thorbeit 16. Kömer und Paost 17. Der unhellige Bau 18. Berderbniß der Kirche 19. hofmounde und Kloskerritter | _   | 1. König Rudolf                                                                                                          | genannten Dighten  1. Das herzensichlünelein  2. Birfung der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Romer und Pabft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 | 3. Bohl ab!                                                                                                              | 5. Maiensuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. Der unheilige Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   | 5. König und Adler —                                                                                                     | 6. Wer foll mich minnen? . — 7. Aufmunterung zur Freude —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19. Sofmonde und Rlofterritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | Der Unverzagte 134                                                                                                       | Q Qiehedruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. Alles ist feil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | Spruche: 1. Die Unberufenen —                                                                                            | 10. Keuer ohne Gluth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22. Raifer Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _   | 2. An die Fürsten — 3. Geiger und Sänger —                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Des Reiches Siechthum . 24. Die Benetianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 | 3. Geiger und Sanger — 4. König Rudolf — Der Kangler                                                                     | II. Didaktische Poesie . 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. Das Reich ift nicht des Rai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Spruche, Lieder und Fabeln:<br>1. Die Kunftsofen —                                                                       | Von des todes gehügede . 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fere Eigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 2. Die Kunftlosen nochmals . —                                                                                           | Strophe 1-27. 30-32. 34-36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fein Sof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 2. Die Kunftlofen nochmals . — 3. Frühlingslied                                                                          | 38-45. 54 171 Die Winsberfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. Die Goldficher ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Troft 136 5. Minne über Alles —                                                                                          | 103   103   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105 |
| · 29. Swei Medellsgrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6. Krühlingslied                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. Man ift nirgends vor dem<br>unglud ficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118 | 6. Krühlingslied                                                                                                         | Strophe 14-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| az, wher grelle whither an ple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9. Des Dichters Rlage                                                                                                    | Mus dem welichen Baft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33. Das Jahr (Rathfel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | 10. Der Buche und der Rabe                                                                                               | 2. Bas man lefen foll 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34. Die Ebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   | 10. Der Fuche und ber Rabe . "- Steinmar                                                                                 | 1. Hir Frauen 178 2. Was man lefen foll 179 3. Bon dem Abel 180 4. Fürchte Richts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| On Bantin A States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Nebersicht des Inhalts.

| 5. Babft und Dichter 181                                                           | 2. Der verlorene Ring 280                                                                                                                          | Reinbot von Dorn 445                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Der Efel und der Lowe . 182                                                     | 3. Des Raben Rlage 281                                                                                                                             | Aus dem ,, beil. Georg": Georg und die arme Frau 446                                                            |
| Freidant                                                                           | 1. Aus "Salman unt Morolt" . 285                                                                                                                   | Wernher der Gartenare 447                                                                                       |
| 1. Von Gote 186                                                                    | 2. Aus dem zweiten Morolt . 290                                                                                                                    | Aus "Selmbrecht": Selmbrechts                                                                                   |
| 1. Von Gote                                                                        | 2. Söfische Epit                                                                                                                                   | erfte Thaten und heimfehr . 450 Jans ber Enenkel 453                                                            |
| 4. Von den pfaffen 188 5. Von künegen unt vürsten —                                | Beinrich der Glichefare 298                                                                                                                        | Aus der "Weltchronif": Raifer                                                                                   |
| 5. Von künegen unt vürsten —                                                       | Der Biane Monrad 300                                                                                                                               | Rarl und die Schlange 454 Meifter Gottfried Hagen 455                                                           |
| 6. Von schatze unt pfenninge 189 7. Von Rôme 190                                   | Mus dem "Rolandslied":<br>1. Rolands Tod 307                                                                                                       | Aus der ,, Reimdronif der Stadt                                                                                 |
| 7. Von Rôme 190<br>g. Von der zungen 191<br>Der Stricker                           | 2. Des Kaifers Gericht 309                                                                                                                         | Coln": Der Colner Ausfall . 456                                                                                 |
| Maren, Parabeln und Fabeln:                                                        | Der Pfaffe Lamprecht 311 Aus dem "Alexander":                                                                                                      | Ronrad von Würzburg 458<br>Otto mit dem Barte 460                                                               |
| l. Mære vom vraz 192                                                               | 1. Rampf mit Vorus 316                                                                                                                             | Albrecht                                                                                                        |
| 2. Barabel 193 3. Der Artstiel 194                                                 | 2. Alexanders Brief 321 Graf Rubolf 324                                                                                                            | Riage                                                                                                           |
| 4. Der Wolf und die Gense                                                          | Braf Rudolf                                                                                                                                        | Allbrecht                                                                                                       |
| 5. Gleichnis 195<br>6. Das Mar vom Turfen —                                        | Beinrich von Beldeck                                                                                                                               | Elijabethe Berfindigung 468 Sugo von Langenstein 470 Aus der "Marter der heiligen                               |
| Illrich von Lichtenstein 196                                                       | Ans der "Eneit":<br>1. Lavinens Gefprach mit ih.                                                                                                   | Und ber "Marter ber heiligen                                                                                    |
| 1. Mus der "Vrouwen buoch" 197<br>2. Daz ander büechlin 199                        | rer Mutter 328                                                                                                                                     | martina": martinas nobis                                                                                        |
| Ronrad pon Muribura 202                                                            | 2. Lavinens Geftanbuig 330 3. Zweifampf des Aeneas mit                                                                                             | Sohengrin                                                                                                       |
| Mus ber Goldenen Schmiede" 203                                                     | Turnus 331                                                                                                                                         | Lobengrine Fahrt nach Brabant 472 Ottafer 474                                                                   |
| Bus bem erften Buchlein 206                                                        | Turnus                                                                                                                                             | Mus der "Defterreichischen Chro.                                                                                |
| Mus bem fünfzehnten Buchlein 209 Sugo von Trimberg 210                             | Enite                                                                                                                                              | nif": Mudolis Sob 475                                                                                           |
| Hug von Trimberg 210                                                               | 2. Aus dem "Gregorius": Gre-                                                                                                                       | 3. Bolfsthumliches Epos 478 Das Ribelungenlieb 482                                                              |
| And dem Renner: 1. Von den wilden und un-                                          | gorius auf dem Steine 339<br>3. Aus dem "Armen Heinrich":                                                                                          |                                                                                                                 |
| stæten meiden 218                                                                  | Heinrichs heitung u. heirat 341                                                                                                                    | 1. Wie Gunther gen Islande<br>nach Prünhilt vuor 497                                                            |
| 2. Von höher tihter lobe 219 3. Wie der lewe künec wart —                          | 4. Aus dem ", iwein": Iwein                                                                                                                        | 2. Wie Gunther Prünhilde ge-<br>wan 500                                                                         |
| 4. Von der wallelerte des luh-                                                     | und Lunete 344<br>Ulrich von Zazischoven 348                                                                                                       | 3. Wie Sifrit erslagen wart . 504                                                                               |
| ses und des wolfes und eins<br>andern nözzes                                       | Aus dem "Langelet": Der Bau-                                                                                                                       | 4. Wie der marcgräve Ruede-                                                                                     |
| 5. Ein mære von einer besloz-                                                      | hermantel                                                                                                                                          | ger erslagen wart     508       Die Klage     513       Egels Klage     514       Biteroff und Dietleib     516 |
| zen frouwen 221                                                                    | Mus dem Lied von Troja": Ba-                                                                                                                       | Epels Rlage 514                                                                                                 |
| 6. Von worten — Ulrich Boner                                                       | ris und helena                                                                                                                                     | Wie Dietlein gen Hunen sinen                                                                                    |
| Fabeln und Ergablungen:                                                            | 1. Aus dem "Barzival": Parzis                                                                                                                      | vater suocht 517                                                                                                |
| 1. Von einem boume ûf einem berge                                                  | val und der Gral 369<br>2. Aus dem "Titurel": Sigune                                                                                               | vater suocht 517 Guðrun                                                                                         |
| 2. Von einer veltmûs und ei-                                                       | 2. Aus dem "Eiturel": Sigune                                                                                                                       | 2. Wie Hettel nach siner toch-                                                                                  |
| ner statmûs                                                                        | und Tschionatulander 376<br>3. Aus dem "Willehalm": Tod                                                                                            | ter kam ûf den wülpensant 530                                                                                   |
| viô                                                                                | des Bivianz und Wilhelms                                                                                                                           | 3. Wie Ortwin unde Hertwic dar kômen 533                                                                        |
| 4. Von einem hunde und einem wolfe                                                 | Meister Gottfried von Strafi=                                                                                                                      | dar komen 533<br>Walther und Hildegunde 539                                                                     |
| 5. Von einem pfaffen und ei-                                                       | burg                                                                                                                                               | Balthers u. Sildegundens Scim-                                                                                  |
| nem esel                                                                           | Aus dem Triftan:<br>1. Triftans Schwertleite 390                                                                                                   | fehr                                                                                                            |
| gevangen                                                                           | 2. Der Drachenkampf 393                                                                                                                            | Bie Laurin die Gafte bemirthet 542<br>Der Riefe Sigenot und Eden                                                |
| 7. Von einem bischove und ei-                                                      | 3. Der Minnetrant 398 Birnt von Gravenberg 402                                                                                                     | Ausfahrt 543                                                                                                    |
| nem erzpriester                                                                    | Aus dem "Bigalvis": Bigalvis                                                                                                                       | Ausfahrt 543<br>Dietriche Rampf mit Eden 545<br>Der Rofengarten 548                                             |
| nem scherer                                                                        | Rampf mit Roaz, Jafitens Rla-                                                                                                                      | Der Rofengarten 548<br>3lfand Rampf mit Bolter 549<br>Die Schlacht vor Navenna 550                              |
| Monrad von Ammenhaufen 230                                                         | ge und Tod 405 Meister Otto                                                                                                                        | Die Schlacht vor Navenna 550                                                                                    |
| 1. Legende 232                                                                     | Aus dem ,, Graffins": Der Schul.                                                                                                                   | Der Lod von Frauen Selchen Sobnen                                                                               |
| 2. Bon Farbern, Euchscheerern                                                      | digen Begnadigung 410 Ronrad von Fuffesbrunnen 413                                                                                                 | Sohnen                                                                                                          |
| und Barbieren 233 3. Große Treue                                                   | Aus der "Rindheit Jeju": Das                                                                                                                       | Hug: und Wolfdietrich 560                                                                                       |
| III. Epische Boesie 235                                                            | Jefusfind unter ben Raubern 414 Ronrad Flect 417                                                                                                   | Wolfdietrich bei den Wolfen . 561                                                                               |
| 1. Hebergangsgedichte 236                                                          | Ronrad Flect 417<br>Aus "Flore und Blanscheflur":                                                                                                  | Zweiter Abschnitt: Prosa 562                                                                                    |
| Frau Ava 237 Aus dem "Leben Jesu" 237 Poetische Bearbeitung der Bü- cher Mosis 239 | Biedersehen 420 Seinrich von bem Türlin 422 Ind der "Rrone": Dichterlob . 423                                                                      | Physiologus                                                                                                     |
| Poetifche Bearbeitung der Bu-                                                      | ?tus der "Rrone": Dichterlob . 423                                                                                                                 | Der Sachsenspiegel                                                                                              |
| 1. Erichaffung bes Menichen                                                        | Wigamur erhalt von einer Jung.                                                                                                                     | Repgowische ob. Cachfenchronit 566                                                                              |
| 2. Josephs Traumdentungen . 241                                                    | frau Unterricht 425                                                                                                                                | Vrêderic der andere                                                                                             |
| ABTERRET DDH ÆEGETRIES                                                             | Der Stricker 427                                                                                                                                   | David von Augsburg 567                                                                                          |
| Aus dem "Leben der Jungfrau Maria" 244                                             | 1. Raifer Rarl 429                                                                                                                                 | Aus den "Sieben Borregeln der<br>Tugend" 568<br>Bruder Berchtolb 569                                            |
| Robgefang auf den heil. Anno 250<br>1. Eingang 253                                 | 2. Molands Tod 431 2. Aus dem "Pfaffen Amis":                                                                                                      | Bruder Berchtold 569 Bredigt von den fieben Tugenden 572                                                        |
| 2. Die Weltmonarchicen                                                             | Der Prane umis und der 21.                                                                                                                         | Der Schwabenspiegel 578                                                                                         |
| Die Raiserchronif 256                                                              | Mudolf von Ems                                                                                                                                     | 1. Von tiutscher liute êren                                                                                     |
| 1. Julius Cafar                                                                    | 1. Aus dem "Wilhelm von Dr.                                                                                                                        | <ol> <li>Werze rehte küniemac gesin —</li> <li>Wâ man den künie kiesen sol —</li> </ol>                         |
| frauenheer 260                                                                     | leand": Dichterlob 437                                                                                                                             | 4. Wer den künic kiesen sol -                                                                                   |
| Ronig Nother                                                                       | 2. Aus dem "Alexander": Die epischen Dichter 438                                                                                                   | 5. Wie der künic dem riche<br>hulde swere sol 579                                                               |
| tung 263                                                                           | 3. Aus "Barlaam und Joja-                                                                                                                          | 6. Wie man dem künige an                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                    | den un gernrechen müge                                                                                          |
| Ber Magnetberg und das Land                                                        | ppgi": Barabel 440                                                                                                                                 | den lip gesprechen müge —<br>Meister Echart                                                                     |
| Der Magnetberg und das Land Arimaspy                                               | 4. Aus dem "Guten Gerhard": Gerhard u. die Gesangenen 441                                                                                          | Meifter Edhart                                                                                                  |
| Der Magnetberg und das Land                                                        | 4. Aus dem "Guten Gerhard":<br>Gerbard u. die Gefangenen 441                                                                                       | Meister Echart                                                                                                  |
| Der Magnetberg und das Land Arimaspy                                               | 40 Ans dem "Guten Gerhard":<br>Gerbard u. die Gefangenen 441<br>Bruder Philipp . 444<br>Ans dem "Leben der heil. Jung-<br>frau": Von dem palmboum, | Meifter Edhart                                                                                                  |

## Uebersicht des Inhalts.

|   | ' m. tee b. te                                                                         | Sebaftian Brandt 635                                                                                                 | 1. Bo Reinfe fumt in den hof                                              | 697    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Dritter Beitraum.                                                                      | Jebastian Brandt 635<br>Mus dem "Marrenschiff"                                                                       | 2. Wo Reinke vorklaget wart .                                             | -      |
|   | Bon ber Mitte bes 14. bis gum criten Biertel bes 16. Jahrhunderts.                     |                                                                                                                      | 3. Bo Reinke gevangen unde                                                | enc    |
|   |                                                                                        | 9 Mam abaqua bes alouhen 630                                                                                         | 4. Wo Reinke bat vmme tut,                                                | 098    |
|   | Einleitende Bemerkungen 582                                                            | 3. Bon falid vnd befcig . 641 Spiegel des Negiments . 642 Bruchftid aus demfelben 643                                | inne bucht openbar to don                                                 |        |
|   | Erster Abschnitt: Poesie 586                                                           | Brudiffid aus demielben                                                                                              | unde wat he beditede                                                      | -      |
|   | 1. Lyrische Poeste 591                                                                 | Thomas Murner 643                                                                                                    | 5. 2Bo der fonnint let fwngent                                            |        |
|   | Johannes Tauler                                                                        | 1. Aus der Narrenbeschwörung"                                                                                        | beten.                                                                    | 695    |
|   | Geiftliche Lieder:                                                                     | 1. Die fatel narung 648<br>2. Stiel vff die bend feben . 649                                                         | 6. 280 Reinke openbar wroget<br>7. Bo Reinke fprikt unde ver-             | -      |
|   | 1. Von inwendige blozheit . 596<br>2. Beihnachtslied                                   | 3. Ein luten schlaher im herten                                                                                      | nolaet inne laggen                                                        | 700    |
|   | Beinrich von Müglin                                                                    | Lass.                                                                                                                | 8. 200 Reinte non spritt von                                              |        |
|   | Surudaedidit. Von ein üheln                                                            | II. Aus der " Ochelmenzunft":                                                                                        | inneme baber                                                              | - Annu |
|   | wyb                                                                                    | 1. tig einem goten gaten teven voo                                                                                   | 9. Wo Reinke den konnink unde<br>de koniginne vorleidet mit               |        |
|   | Beiftl. Lied: Von dem heiligen                                                         | 2. Tieffe mörter geben 651                                                                                           | loggenen                                                                  | 701    |
|   | geist                                                                                  | 4. Der tüfel ist apt —                                                                                               | 10. 280 Reinte deme fonninge                                              |        |
|   | Der Guchensinn 598                                                                     | III. Aus dem "Lutherischen nar-                                                                                      | 11. Wo Reinfe valfche orfafen                                             | -      |
|   | Lieder:                                                                                | ren":<br>1. Des bunds hauptmann —                                                                                    | pormendet 2c.                                                             | 702    |
|   | 1. Der hirich 599 2. Lob der Frauen                                                    | 2. Das fuß fenlin 652                                                                                                | vorwendet 2c Der Theuerdanf                                               | ***    |
|   | Salb Guter                                                                             | 3. Das reiffig fenlin                                                                                                | ans dem "Thenervant"                                                      | 100    |
|   | Signature . Von dem strit ze Sem-                                                      | 4. Das troßfenlin                                                                                                    | 1V. Dramatische Boeffe                                                    | 704    |
|   | pach 600<br>Włuscatblüt 604                                                            | 5. Rlag der gemeinen driften . — 6. Das baner der warheit —                                                          | Marientlage                                                               | 715    |
|   | Lieder:                                                                                | 7. Das emangelisch baner 653                                                                                         | Unfang der Marienflage                                                    | 111    |
|   | 1. Frühlingslied                                                                       | 8. Das baner der frenheit —                                                                                          | Smideniniel                                                               | 717    |
|   | 2. Minnelied , 605                                                                     | Die Welschgattung 654                                                                                                | Das Allefelber Paffionefpiel .                                            | 725    |
|   | 2. Minuclied , 605 3. Ain grosse lug — Sugo von Montfort 606                           | Anfang der "wälschen gattung" -                                                                                      | Befehrung der Maria Magdalena                                             | 3 44"  |
|   | Lieder:                                                                                | I. Unnüge arbeit                                                                                                     | Theodorich Schernberf                                                     | 120    |
|   | 1. Minnelied 607                                                                       | Antang ver "varingen guttung<br>Priamelin. 656<br>1. Unnüße arbeit — — — — — — — — — — — — — — — — — — —             | und Hofelenfahrt                                                          | 727    |
|   | 2. Ein Brief.                                                                          | 3. Werthlose dinge                                                                                                   | Sans Rofenblut                                                            | 730    |
|   | Dewald von Wolfenstein 608 Lieder:                                                     | 5 Mas mammengebort. 657                                                                                              | Fastnachtsspiele                                                          | -      |
|   | 1. An die Geliebte 609                                                                 |                                                                                                                      | 1. Vom babst, cardinal und von                                            | 739    |
|   | 2. Guter Rath                                                                          | 7. Ein guter Beichtiger                                                                                              | bischoffen                                                                | 733    |
|   | Beinrich von Laufenberg                                                                | 8. Ein schlechter Beichtiger                                                                                         | Sans Folg<br>Aus Dem Spiel. ,, Von könig<br>Salomon und Markolf           | 737    |
|   | Geiftliche Lieder: 1. Seimweh 610                                                      | 9. Macht des Pfennigs — 10. Berthlofe Dinge —                                                                        | Mus dem Spiel. ,, Von Konig                                               | 738    |
|   | 2. Breis ber beiligen Jungfrau -                                                       | 11. Eintracht.                                                                                                       | Spiel vom Raifer und Abt                                                  | 739    |
|   | 3. Veni redemptor 611                                                                  | 12. Saushaltungeregeln                                                                                               | Ein spil von einem keiser und                                             |        |
|   | 3. Veni redemptor 611 4. An meine Seele — Michael Beheim —                             | III. Epische Pocsie                                                                                                  | eim apt                                                                   | 740    |
|   | Lied: Wi Michel Beham zuerst                                                           | Peter ber Suchenwirt 661                                                                                             | Zweiter Abschnitt : Profa                                                 | 742    |
|   | sein kunst hat funde                                                                   | Von fünf fürsten                                                                                                     | I. Profadichtungen                                                        | 743    |
|   | Sans Nofenblut 612 Sprudgedichte: Beingruße und                                        | Wie dem ritter ein Schone Irow                                                                                       | Die fieben weifen Meifter                                                 | 744    |
|   | Weinsegen                                                                              | erschein 664<br>Philipp Frankfurter 667                                                                              | Behipil von der ichlangen                                                 | 740    |
|   | Weinsegen 613                                                                          | Ausdem,, Bfaffen von Ralenberg" -                                                                                    | Bon funig Darie und feinen                                                |        |
|   | Siegestied: Von dem Siege bei                                                          | Hand von Bühel 668                                                                                                   | Drielas von Bhle<br>Bon der schönheit Lucrecie und                        | 746    |
|   | Martin Myllius 614                                                                     | ans "Touchang repen . The                                                                                            | Niclas von Abyle                                                          | 141    |
|   | Beiftl. Lied : Die Christenlich ver-                                                   | redende Wogel                                                                                                        | Seinrich Steinhöwel                                                       | 749    |
|   | kündung etc 616                                                                        | Der hörnene Giegfried Das Silbebrandelied 671                                                                        | Beinrich Steinhöwel                                                       | 750    |
|   | 2. Die Rachtigall                                                                      | 1. Mus dem hörnenen Siegfried -                                                                                      | 1. Aus dem Leben Acfops                                                   | 751    |
|   | 1. Ronnenflage 617                                                                     | 2. Das Hildebrandslied 672                                                                                           | at the transfer of the beautiful to                                       |        |
|   | 3. Der Schreiber im Rorbe                                                              | Seinrich Wittenmeiler 673                                                                                            | mes weingarters                                                           | 752    |
|   | 4. Trinflied                                                                           | Beinrich Bittenweiler . 673<br>Bus bem "Ring": Bertichi fragt<br>feine Freunde um Rath . 675<br>Johannes Rothe . 678 | Bie Blenfpiegel ju Berlin eis                                             |        |
|   | 5 Brudified aired unlititude                                                           | feine Freunde um Rath 675                                                                                            | nem fürgner Bolff für Bolffs.                                             |        |
|   | Rieds 618 6. Die Städte                                                                | Mus dem "Leben der heiligen                                                                                          |                                                                           |        |
|   | 7. Ebelmannslehre 619                                                                  | Aus dem "Leben ber beiligen Glifabeth". Von dem tode der                                                             | II. Historische Profa                                                     | 754    |
|   | 8. Ritter und Bauer                                                                    | heiligen Elisabeth                                                                                                   | Sermann von Frislar Sancte Bonifacien tac                                 | 756    |
|   | 9. Epple von Geilingen 620                                                             | Syans Mofenblut 679                                                                                                  | Frinfche Clofener                                                         | -      |
|   | 11. Das recht Dorneck lyed. 621                                                        | 1. Der Mann im Garten 681                                                                                            | Frinfche Clofener<br>Die grosze geischelfart<br>Jafob Twinger von Ronige: | 757    |
|   | 10 Gin Giab han Dit.                                                                   |                                                                                                                      | Jafob Twinger von Konigs:                                                 | 750    |
|   | (1404)                                                                                 | 3. Dy Beycht                                                                                                         | 1. Von unser frowen münster .                                             | -      |
|   | 14. In dulci jubilo                                                                    | Sermann von Cachfenheim 684                                                                                          |                                                                           | LEPU   |
|   | 15. Wart umbe dich                                                                     | 1. Rie Hermann von einem                                                                                             | Die Limburger Chronit Bon Baffen , Rleidung u, Tangen                     |        |
|   | 11. Divitiline puelle 623                                                              | iwerg gefangen wart 000                                                                                              |                                                                           |        |
|   | Beinrich der Teichner 624                                                              | 2. Wie daz zwerglin sich und ben parsifant mit zauberlist                                                            | 1. Das her Ruodolf von Erlach                                             |        |
|   | 5 Sprudgedichte: 1. Daz die herren nicht frid                                          | vber meer furt 686                                                                                                   | gen Bern kom und zu einem                                                 |        |
|   | schaffent 695                                                                          | Sans Roll                                                                                                            | houptman erwelt wart                                                      | 764    |
|   | 2. Bon der Pfaffen Ueppigfeit 626 Seinrich von Muglin 628                              | Erzählungen:                                                                                                         | 2. Der grosz strit von Lauppen<br>3. Die Waltstätt und die von            |        |
|   | Bruchflid and Sam Bud San                                                              | 1. Bon brepr pamrn frag 687<br>2. Bon zwener framen frig . 688                                                       | Bern                                                                      | 40.004 |
|   | Bruchftud aus dem "Buch der Maide"                                                     | Michael Beheim 690                                                                                                   | Eberhard Winbed                                                           | 765    |
| 1 | Peter ber Guchenwirt                                                                   | Aus dem "Buch von den Bic-<br>nern". Wie der Holczer fich 691                                                        | Mandeville's Meife                                                        | -      |
|   | Oprumgeoimie:                                                                          | nern". Wie der Holczer floh 691                                                                                      |                                                                           | 766    |
|   | <ol> <li>Daz ist die verlegenheit . 630</li> <li>Von der fürsten chrieg und</li> </ol> | Raspar von der Ron                                                                                                   | 1. Wi grafe Lodewig der sprin-                                            | 100    |
| 1 | von des reiches stelen 631                                                             | Sungiran                                                                                                             | ger gefangen wart                                                         |        |
| 1 | Sans Bintler 632                                                                       | Ulrich Füterer 693                                                                                                   | 2. Wi graie Lonewig von Ge-                                               | 709    |
| 1 | Nane Bintler                                                                           | Aus dem ,, Bud) ber Abenteuer":                                                                                      | bichiensteyn sprang 3. Wi Lantgrafe Lodewig der                           | 107    |
| 1 | Seinrich von Laufenberg 635                                                            | Reinefe Bos                                                                                                          | andir czu erst getan were                                                 | -      |
| 1 |                                                                                        |                                                                                                                      | XII                                                                       |        |
|   |                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |        |

#### Mebersicht des Inhalts.

| 4. Wi en der smed in der Rula<br>herte                   | Betermann Etterlin 778 Der Bund auf dem Grütli und Wilhelm Tell | nen jen 757                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| me togintsammen —                                        |                                                                 | Bon den Sanen 788                                              |
| Wie der strite vor Grichisch                             | Wie der Jung Wenß funig funft-                                  | Albrecht von Enb                                               |
| Weiszenburg zugegangen hat                               | 1                                                               | mie in erkogen follen werden 789                               |
| (1456)                                                   | III. Didaktische Prosa 781                                      | orderer last berin                                             |
| Rede Adrians von Bubenberg . 770                         | Rarrede in der Machfolanna des                                  | Micolaus von Strafburg 791<br>War zuo onevehtungen nütze si —  |
| Wye die von Lutzernn erwor-                              | armen Lebens Christi" 783                                       | Johannes Tanler                                                |
| ben hant, Hörhörner oder                                 | Reinrich von Mördlingen 784                                     | Predigt über Paulus zweite Episftel an die Rorinther, 3. Cap.  |
| Harschhörner zuo füeren                                  | Seinrich Gufo                                                   | 6. Bers 792                                                    |
| 1. Belagerung von Granfon . — 2. Schlacht bei Murten 774 | The series of the series of the series                          | Johannes Geiler von Raifers = berg 793                         |
| Bernhard von Breidenbach 775                             | Deutsche Theologie                                              | An dem sontag Jubilate gepre-<br>digt von der XXV blattern des |
| Bethlehem                                                | Das roj Capitel. Bas da si der                                  | Munde, und jagt vom vnuer-                                     |
| Streit der Weber und Wollenar-                           | fi ber neme menich . 786                                        | nunftigem zeuil schweigen 795                                  |
| beiter mit dem Rath gu Coln 777                          | with bolt pallan                                                | Wörterverzeichniß 798                                          |

# Nebersicht der Illustrationen.

|     |                                                | Seite | -    |                                                  | Seite |
|-----|------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 1)  | Schreibenber Mond (nach einem Miffale bes      |       | 30)  | Situng ber Meifterfanger (nach einem alten       |       |
|     | 12. Jahrhunderts)                              | 1     |      | Gemalbe)                                         | 582   |
| 2)  | Runen                                          | 3     |      | Dewald von Wolfenstein (eben fo)                 | 608   |
|     | Bilbfaule Rarls bes Großen in Frankfurt a. M.  | 5     | 32)  | Sebaftian Brant (nach bem alten Portrat von      | 2011  |
| 4)  | Gothisches Alphabet                            | 7     |      | Balbung Grun)                                    | 635   |
|     | Sobenstaufen                                   | 23    | 33)  | Facsimile von beffen Sanbichrift                 | -     |
| 6)  | Dietmar von Nift (nach bem Gemalbe ber Ba-     |       |      | Thomas Murner (nach einem alten Solgichnitt)     | 643   |
| -   | rifer (Maneffischen) Lieberhanbschrift)        | 33    |      | Pacsimile von beffen Sanbichrift                 | _     |
|     | Reinmar ter Alte (eben fo)                     | 44    | 36)  | Die ber Murner ben großen Narren beschwort       |       |
|     | Balther von der Bogelweide (eben fo)           | 54    |      | (nach einem Solzschnitte in Murners ,, Luthe-    |       |
|     | St. Stephanskirche in Wien                     | 70    |      | rischem Rarren")                                 | 647   |
| 10) | Grabmal Otto's von Botenlauben (im Rlofter     |       |      | "Des bunds hauptmann" (eben fo)                  | 65 t  |
|     | Frauenrobe bei Riffingen)                      | 77    |      | "Das baner ber freiheit" (eben fo)               | 653   |
|     | Ulrich von Lichtenstein (wie 6)                | 97    |      | Die Befte Rurnberg                               | 679   |
| 12) | Collegiatfirche jum beil. Rreug in Breslau .   | 110   | 40)  | Der Ritter und ber Zwerg (nach einem Solg-       |       |
| 10) | Reinmar von Zweter (wie 6)                     | 113   |      | ichnitte im alten Drude ber "Morin" ren          |       |
| 14) | Frauenlobe Grabmal in ber Mainger Domfirche    | 147   | 410  | hermann von Sachsenheim)                         | 686   |
| 10) | Der Dom zu Mainz                               | 150   |      | Der Dom zu Worms                                 | -     |
| 10) | Der Singerfrieg auf ber Wartburg (wie 6) .     | 159   |      | Michael Beheims Warpen                           |       |
| 11) | Maria im Tempel (aus ber Berliner Sanbichrift  | 050   | 4.5) | Reinde am Hofe bes Lowen (nach einem Holz-       |       |
| 101 | von Bernhers "Marienleben")                    | 250   |      | ichnitte in ber Ausgabe v. Jahr 1579. Frant-     |       |
| 10) | Salomo, Morolt und beffen Weib (nach einem     | 001   | 441  | furt a. M.)                                      | 697   |
| 101 | Holzschnitte in bem alten Drud)                | 285   | 44)  | Raifer Maximilian I. (nach einem alten Ge-       | 700   |
| 13) | Ganelon vor Raifer Rarls Gericht (nach einem   |       | 451  | malbe)                                           | 702   |
|     | Gemalbe in ber Beibelberger Sanbichrift bes    | 309   |      | Theuerbanks Abschied von feinem Bater (nach      |       |
| 90) | "Rolandsliebes")                               | 328   | 40)  | cinem holzschnitte von hans Schaufelein in       |       |
| 20) | Hartmann ron Aue (chen so)                     | 334   | 1    | ber erften Ausgabe bes Theuerbanks. Rurn-        |       |
|     | Bappen Wolframs von Cichenbach                 | 357   |      | berg 1517)                                       | 704   |
|     | Bottfried von Strafburg (wie 6)                | 382   | 17)  | Bappen Rielagens von Byle                        | 747   |
|     | Triftan und Jiet (nach ber Munchner Sand-      | 002   |      | Gulenspiegel (nach Saffner's Trachten b. chrift. | 141   |
| ,   | ichrift von Gottfrieds "Triftan")              | 400   | 401  | Mittelaltere)                                    | 752   |
| 25) | Der Dom zu Coln                                | 455   | 49)  | Der Strafburger Danfter                          |       |
|     | Siegfriede Abichieb von Kriemhilben (nach Cor- | 400   |      | Granson                                          | 773   |
| 20) | neliue)                                        | 504   |      | Der Dom ju Regensburg                            |       |
| 27) | Siegfriede Tob (eben fo)                       | 507   |      | Albrecht von Cybe (nach einem Solgfchnitt in     |       |
|     | Rampficene auf ber Treppe (eben jo)            | 508   | ,    | bessen Spiegel ber Sitten)                       | 788   |
|     | Normannisches Schiff (nach ber Sapete von      |       | 53)  | Weiler von Raifereberg (nach Boiffarte Biblioth  | 100   |
| ,   | Bayeur)                                        | 530   |      | chalcograph.)                                    | 793   |
|     |                                                | 22.41 | 1    | 9 . ,                                            |       |

# Beschichte der deutschen Literatur.

#### Erfter Beitraum.

Bon ben alteften Beiten bis zur Mitte bes zwolften Jahrhunderts.

ie Geschichte der deutschen Literatur im weitern Sin= ne umfaßt die Darftellung der fammtli= chen in Spra= che u. Schrift niedergeleg= ten Geifteger= zeugniffe Des dentschen Bol= fes. Da jeduch die nationalen

Eigenthümlichfeiten ei= nes Bolfes fich wesentlich in denjenigen schriftlichen Denkmälern beurfunden, welche aus freier Beiftes= thäligfeit hervorgegangen find, und diese fich vorjugsweise in den poetischen Erzengniffen fund gibt; fo

beichränkt fich die Litera-turgeschichte zunächst auf die Behandlung dieser letteren, und zieht von den übrigen schriftlichen Deufmälern nur diesenigen hinzu, bei welchen sich eine abnliche freie Beiftesthätigfeit in größerem oder geringerem Grade fund gibt, oder mit an-dern Borten, welche von ihren Berfaffern auf fünftlerischem Bege hervorgebracht murden. Dem= nach find die Berte der Gelehrfamfeit fur fich feis neswegs ausgeschloffen; fie muffen vielmehr in die Darftellung der Literaturgeschichte gezogen werden, fobald fie die Ergebniffe der gelehrten Forschung in fünftlerischer Form barftellen, gu welcher mefentlich eine schöne Sprache gehört. Da aber die deutschen Gelehrten, insbesondere die Philosophen, bis in. die neueste Zeit herab in ihren Werken, mögen dieselben in anderer Rücksicht auch noch so vortrefflich sein, fünftlerische Behandlung des Stoffs nur selten versneht, oder sich auch nur einer schönen, reindentschen Sprache besteißigt haben, ba ihnen vielmehr ber Bormurf gemacht werden muß, daß sie die Sprache nut zu oft verunstaltet haben; fo murde unr eine fehr befchränkte Bahl von Werten ber Gelehrsamkeit in Die Darftellung mit den altesten afiatischen Sprachen, namentlich

der Literaturgeschichte aufgenommen werden fon= nen, wenn nicht ein weiterer Grund dagn bestimmen mußte, auch folde herbeizuziehen, bei denen die funftlerifche Behandlung vermißt wird. Richt felten haben Gelehrte durch die in ihren Schriften niedergelegten Ideen einen unverfennbaren Ginflug auf die geiftige Entwickelung des gesammten Bolfes gehabt und insbefondere auf die Berte der Kunft eingewirft, fo daß diese nicht grundlich verstanden werden könnten, wenn nicht die Be-tanntschaft mit den Mannern und Ideen vorausginge, die ale erfte Quelle jener Berte engeschen werden muffen.

Die Wesammtbeit der deutschen Literatur ger: fällt nach der jeweilen herrschenden Sprachform in drei Sauptgruppen (Beit des Althochdentschen, Mittelhochdeutschen, Neuhochdeutschen); da jedoch diefe and innern und außern Grunden in Unterabtheilungen zerlegt werden mußten, fo ift es der leichteren leberficht wegen geeigneter, diefe fogleich als felbstständige Abschnitte aufzufassen , deren Charafteriftif am paffenden Orte gegeben werden foll.

Obgleich die einzelnen Formen der Darftellung fich gegenseitig burchdringen und ergangen und felbst diejenigen, welche am weitesten von einander entfernt zu sein scheinen, nicht selten in naher ge-genseitiger Beziehung stehen, so macht es die leich-tere Nebersicht doch nothwendig, sie in der Darftellung zu trennen. Und da wir nicht eine Ge= schichte ber einzelnen Schriftsteller, sondern eine Geschichte der Literatur zu geben beabsichtigen, und demnach die einzelnen Werke eines Schrifts stellers für und nicht fowohl als Erzengniffe feiner besondern Thätigfeit, sondern vielmehr als Pro-dufte des gesammten Bolksgeistes erscheinen; so ist es flar, daß die Berte eines und deffelben Mannes nach den befondern Formen der Darftellung getreunt werden muffen, wobei es immer leicht fein wird, fich ein allgemeines Bild eines besondern Schriftstellers zu bilden, wenn man die einzelnen Abschnitte zusammenhalt, in welchen die Berte deffelben befprochen werden.

Die Deutschen ftammen ursprünglich ans Ufien, was aus mannigfaltigen Sagen, hanptfächlich aber aus der Sprache nachgewiesen werden fann, Die mit den heiligen Sprachen der Indus und Berfer, nah verwandt ist. Doch läßt sich daraus nicht er= mitteln, wann die Einwanderung nach Europa Statt gefunden hat; die frühesten Rachrichten, Die und über die alten Deutschen zugekommen find, weifen auf eine viel fpatere Beit bin. Denn mo fie uns zuerft in der Beschichte begegnen, find fie mit den von ihnen bewohnten Ländern schon fo fehr verwachsen und eins geworden, daß dies ei= nen fehr langen Aufenthalt in jenen Gegenden vorausfest, obgleich andrerfeits die Erinnerung an das ehemalige Baterland fich in Sagen, Sit= ten, Anschauungen und Rechtsgebrauchen noch fo lebendig ausspricht, daß die Beit der Auswande= rung nicht zu weit gurndigefest werden darf.

Bas wir von den Buftanden und der Bildungeftufe der alten Deutschen wiffen, ift uns vom ros mifchen Gefchichtfchreiber Tacitus überliefert worden, ber ihnen eine außerordentliche Aufmertfamteit widmete, wie wenn er geabnt hatte, daß ne dagu berufen feien, auf den Trummern des römischen Beltreichs ein neues Leben ju grunden. Freilich ift das, mas uns Tacitus mittheilt, mehr geeignet, unfere Reugier zu reigen, als fie gu befriedigen; boch genugt es, um uns ein allgemet-nes, ziemlich zwerlässiges Bild von den Buftanden zu geben, in welchen fich die beutschen Bolter zu feiner Zeit befanden, insbefondere wenn man es mit bem gufammenhalt, mas fpatere Schriftfteller

Selbst wenn Tacitus nicht ausdrücklich versicherte, daß die Germanen (wie die Deutschen bei den Romern hießen) Lieder und Gefange gehabt hatten, wurden wir mit voller Sicherheit bas Dafein poetifcher Erzeugniffe annehmen durfen, ba die Boefie eben fo tief in der menschlichen Ratur wurzelt, als die Sprache, und jene, wie diefe, eine naturgemäße und naturnothwendige Entwickelung des menschlichen Befens ift. Bie das Rind nicht blog dann fpricht, wenn es irgend einen Bedanken mittheilen will, fondern noch viel häufiger ohne einen folchen au-Bern 3med, von einem innern Drange getrieben, and reinem Bohlbehagen an der Sprachdarftellung; wie es eben deswegen oft die mertwürdigften Ber= baltniffe erfindet (was die oberflächliche Beobach= tung Luge nennt), diefelben ausmalt, bis jum Marchenhaften entwickelt und fo unbewußt oft die wunderbarften Gebilde hervorbringt; wie es in feinen Spielen ftets das Leblofe belebt, die frembeften Begenftanbe ju einander in Beziehung bringt, die mannigfaltigften Buftande erdenft, und diefe fodann zu einem Gefammtbild gufammenfaßt, mit Einem Borte bei Allem, mas es thut und treibt, stets dichtet: so verhält es sich auch mit dem Menschen überhaupt, in welchem der naturliche Erieb nach poetischer Gestaltung um fo lebendiger fich äußert, je weniger er von den äußern Berhält= niffen des Lebens gebunden wird, daher die poetisiche Rraft in der Jugendzeit der Bolter am regfamften ift, wie fie benn auch im Bolte ftets größer ift, ale bei den Bebildeten. Diefer Trieb zu dichten liegt so ganz in der mensch= lichen Ratur, bag wir ibn fogar bei folden Rin-bern und Bolfern finden, die feine befonders große Beiftesthätigfeit entwickeln. Mertwürdig ift in diefer Beziehung, mas ein Reifebeschreiber von den Lappen ergablt. Wenn fie, fagt er, mit ihren Renntbieren von Beide zu Beide giehen, fo befingen fie alle Begenftande, die fie auf ihrem Bege wahrnehmen. Geben fie einen Baum, fo fingen fie: "Jest habe ich einen Baum gefehen", und bies fo lange, bis etwa ein Bogel ihre Aufmertfamteit in Anfpruch nimmt, und der Gefang ohne Beranderung der Melodie (wenn man ihr eintonis ges Ableiern fo nennen fann) in die Borte andbricht: "Da ist ein Bogel hergeflogen". So gering die Beistesthätigkeit hiebei auch ift, fo fpricht fich doch auch darin der unwiderstehliche Trieb aus, Erlebtes und Befehenes in Worten darzustellen, nicht um eines außeren Zwedes willen, fondern aus reiner Luft an der Sprachdarstellung: es ift Mengerung des voetischen Triebes, mag diefe Meu-Berung auch noch fo schwach und unfruchtbar sein. Bir werden bier an die Borte eines der edelften Dichter unserer Tage erinnert, welche die Ratur-nothwendigfeit der Boefie auf das Bortrefflichste ausbrücken:

"Und singend einst und jubelnd Durchs alte Erdenhaus Bieht als der lette Dichter Der lette Mensch hinaus."

So lang es Menschen gibt, werden auch Dichter fein, wie der erfte Menfch gewiß auch der erfte Dichter mar.

Diefer Sat, daß der Trieb zur poetischen Bestaltung in der Natur des Menschen liegt und daß er im Bolte fraftiger und lebendiger ift, als in den Bebildeten, eröffnet uns allein das Berftandniß der poetischen Literatur eines jeden Bolte und des deutschen insbesondere, weil fich bei feinem andern die Erscheinung fo oft wiederholt hat, daß Die poetische Rraft des Bolfs ftets neue Zweige und Bluthen trieb, jo oft die Boefie in den Banben ber Gelehrten und Gebildeten abgestorben war, wie denn überhaupt im Bolfe allein die Quelle alles Großen und Lebensfräftigen in Sprache und Dich=

tung, in Sitte und Politit gesucht werden muß. Wie die Poefie felbft, fo liegt auch bas Sinsgen des Gedichteten in der Ratur des Menfchen begrundet, und das Eine ift die nothwendige Folge bes Andern. In der erhöhten Stimmung, in welder der Dichtende fich befindet, sucht er nach einem erhöheten Ausdrucke bes Bedankens, und er findet Diefen Ansdruck nicht bloß in den Borten, fon= dern auch in dem erhöheten Ton, den er auf feine Borte legt. Da er aber zugleich fich bestreben muß, den Ton mit den Borten in Uebereinstimmung gu bringen, und er fomit die Stimme bald höher, bald tiefer, bald ftarter, bald fchmacher er= schallen läßt, und zugleich bei ben wichtigeren Begriffen den Ton langer anhalt, als bei den un= wichtigeren; fo bildet fich eine Melodie, Die fein Dhr erfreut, wie der ansgesprochene Gedante seine Seele mit Bohlgefallen erfüllt. Das Singen ift zugleich mit dem Dichten gegeben, wie wir und ebenfalls bei ben Rindern überzeugen konnen, welche in erhöhten Stimmungen ihren Worten ftets Melodie zu geben trachten. Auch batte, wenn bas Gingen und Dichten nicht naturgemäß verbunden maren, die poetische Sprache gar nicht entstehen, ober fie hatte die musikalische Ratur nicht annehmen konnen, die wir auch bei ben al-teften Dichtungen an ihr wahrnehmen. Daraus ift auch allein zu erklaren, warum überall und bei allen Bolfern Dichter und Ganger nur Gines find und fie erft dann als getrennte Individuen

ericheinen, wenn die Dichtkunft fich fo felbitftandig ausgebildet hat, daß fie auch ohne Gulfe des

Befange bestehen fann.

Benn und alfo auch nicht ausdrücklich berichtet ware, daß die alten Deutschen gedichtet und ge= fungen hatten, fo wurden wir es doch mit voll= fommener Sicherheit voranssegen fonnen, da Beibes tief in der menschlichen Ratur begründet liegt. Aber, wie fcon angedeutet, haben wir bestimmte Nachrichten hierüber, die freilich nur fehr allge-meiner Natur find. Tacitus erzählt uns, daß die Germanen den Gott Enisco und deffen Sohn Mannus ale die Stammväter des Boltes befingen und das Andenfen an den Romerbefieger Ur = mining in Befängen gefeiert hatten. Eben fo fpricht er von Schlachtliedern, die vor Bcginn des Rampfe gefungen worden, fo wie von Gefängen bei frohlichen Gelagen. Doch hat fich, wie leicht zu begreifen, von allen diefen Liedern und Gefängen Richts erhalten, und wir können nur vermuthen, daß fie schon einen gewiffen Grad funftlerifder Unsbildung erreicht hat= ten, da das Bolt felbst nichts weniger als roh und ungebildet war, was ans dem Umftand erfichtlich ift, daß es den Gebrauch des Beldes und des Eifens tannte, und jum Theil auch daraus, daß es fich die röntische Civilifation schnell au-eignete. Roch größere Beweistraft liegt aber darin, daß sie die Runft zu fchreiben befagen, wenn diefelbe auch wohl nicht allgemein, fondern vielleicht nur ben Brieftern befannt mar. Dies scheint wenigstens der Rame ber Schrift gu beweisen: runa, d. h. Beheimniß. Doch mag der Name auch daher rühren, daß die Munen vorsugeweise ju Beiffagungen gebraucht wurden. Es gab mehrere Arten von Runen, von wolchen wir bier eine mittheilen.

| B            | (asch, fraxinus, Ejdye)                 | Â      |
|--------------|-----------------------------------------|--------|
| B            | birith, betula, Birfe                   | B      |
| K            | chên , ? ?                              | C      |
| M            | thorn, spina, Dorn D,                   | TH     |
| MAN<br>PP    | ech, ehu, equus, Pferd                  | E      |
| <del>X</del> | fech, pecunia, Geld                     | F      |
| •            | gibu, donum, Gabe hagale, grando, Sagel | G      |
| T            | his, glacies, Gio                       | H<br>Î |
| 米米           | gilch, chilch, ? ?                      | K      |
| V            | lagu, aequor, Mecr, Sec                 |        |

| MM             | man, vir, Mann             | M  |
|----------------|----------------------------|----|
| 1              | nôt, necessitas, Noth      | N  |
| K              | (ôthil, patria, Baterland) | Ô. |
| KK             | perch, mons, Berg          | P  |
| .4             | chòn ? ?                   | Q  |
| R              | rehit, equitatio, Nitt     | R  |
| T <sub>1</sub> | sugil, sol, Sonne          | S  |
| 1              | (tae, dies, Tag)           | T  |
| h ·            | hur, bos, Stier, Anerochs  | Û  |
| ()             | huun)                      | W  |
| 1              | helahe ? ?                 | X  |
| ΨΦ             | huyri ? ?                  | Y  |
| A              | ziu                        | Z  |

Die Runen maren jedoch zuerst gewiß nicht eine Buchstabenschrift, fondern fie find wohl, wie die meiften uns bekannten alten Alphabete, urfprunglich Bilder gewesen, and denen fich erft fpater die Buchftabenschrift entwickelte. Da die Bilderschrift für jeden Begriff ein besonderes Bild verlangt, so häuft sich allmählich eine folche Masse von Bildern an, daß man dieselben endlich nicht mehr beherrichen tann. Und ba außerdem doch viele Begriffe nicht durch Bilder dargestellt werden ton= nen, so muß die Schrift nothwendig eine andere Richtung nehmen, wenn fie anders ihrem Zwecke entsprechen will. Die Rothwendigkeit führte ohne 3weifel zuerst dahin, die Laute zu bezeichnen, statt die Begriffe durch Bilder auszudruden. Dagu benutte man jedoch die schon vorhandene Schrift, indem man aus der Menge der Bilder einzelne wählte, die man dann fortwährend gebrauchte, um einen bestimmten Laut ju bezeichnen. Dies gewinnt dadurch die bochfte Bahrscheinlichkeit, daß alle Runenbuchftaben einen bezeichnenden Ramen haben, deffen erster Laut auch der ift, der durch den Buchstaben bezeichnet werden foll. Da dies ber Bang vielleicht aller Schriftentwickelnng ift, jo darf man voraussegen, daß noch frühere Dentmaler vorhanden waren als diejenigen find, in welchen die Runen ichon als Buchstaben gebraucht werden. Bielleicht war die Entwickelung berfelben gur Buchstabenschrift schon vor ber Banderung nach Europa geschehen. Die Mannigfaltigfeit ber Runenalphabete läßt fich übrigens gang füglich ans bem angegebenen Urfprung derfelben ertlären: die verschiedenen Stämme werden auch versichiedene Bilder gur Bezeichnung der Laute ge-

wählt haben.

Es liegt in der Ratur der Sache felbit, daß nicht alle Germanen der Runft des Dichtens und Singens machtig waren; doch wenn wir auch an-nehmen muffen, daß es Sanger gab, fo bilde-ten diese doch feinen eigenen abgesonderten Stand, wie jum Beifpiel die Barden bei den feltifchen Bolfern, oder die Stalden bei den Standina= viern, was darauf hinzuweisen scheint, daß die Sanges = und Dichtfunft im Bolte felbft murgelte. Eben deshalb darf man auch wohl die Bermuthung wagen, daß manche Sagen, die uns fpater als vom Bolte erhalten und ausgebildet erscheinen, fcon in den früheften Zeiten befungen wurden: bies mag namentlich von ber Siegfriedfage und von der acht deutschen Thierfage gelten, wenn auch anzunehmen ift, daß diefelben in ben nachfolgenden Sturmen der Bolferwanderung man= cherlei Umgestaltung ihres ursprünglichen Gepräges erhalten haben werden. Diefen Sturmen ift ce jum großen Theil auch juguschreiben, daß die damalige Bildung ber Germanen völlig unterging und wir von den früheren Buftanden nur hochit

ungenügende Nachrichten befigen. Die Bolferwanderung brachte unter den deutfchen Bolfern die vielfältigften Beranderungen ber= vor, fo daß felbft von den Stämmen, die früher am machtigsten maren, manche gang verschwanden und neue, bis dabin völlig unbefannte, auftraten und machtig wurden. Borberrichend wurden nun die Gothen, Longobarden, Burgunden, Franken, Alemannen, Bayern, Thurin= ger, Sachfen und Friefen, von denen manche, nachdem fie große Reiche gestiftet hatten, ent-weder gang untergingen oder fich in andern Stammen verloren. Beinahe in noch höherem Maße wirfte die Ginführung des Chriftenthums auf die deutschen Bolfer, da fie mit demfelben nicht blog ihre alte heidnische Religion. sondern auch bis auf einen gewiffen Grad ihre nationalität verloren; jedenfalls ift es ficher, daß die nationale Entwicke= lung in ihrem naturgemäßen Bang geftort wurde. Die meiften Dichtungen der alten Deutschen, felbst die gewöhnlichsten Liebes = und Gefellschaftelieder ftanden ohne Zweifel in Beziehung zu ihrem alten Blauben; daber machten fich die Beiftlichen eine Bflicht daraus, gegen Diefe Gefänge mit allen ihnen zu Gebote ftebenden Mitteln angutämpfen, fie als tenflisch zu bezeichnen und ihre weitere Ber= breitung zu verbieten. Ilm ihren 3med befto fichc= rer gu erreichen, festen fie den alten Bolfeliedern mit beidnischem Geprage neue, religiofe entgegen, wobei fie wohl die alten Sangweisen beibehielten, um dem Bolfe die Annahme der neuen Borte gu erleichtern. Bielleicht ware die Beiftlichkeit fcho= nender verfahren, wenn die erften Befehrer felbit Deutsche gewesen waren; aber die meiften derfelben waren ans den Britischen Infeln berüberge= tommen; fie hatten, weil fie dem Bolte fremd waren, tein Befühl für das Bolfsthumliche, und fie verfuhren daher auch um fo rücksichtsloser gegen die Bolkspoefie, fo daß es ihnen in der That gelang, deren Erzeugniffe gang zu vernichten. Doch bewahrte das Bolt mit der ihm eigenthumlichen Rraft, oder wenn man lieber will, Zähigfeit eisnen großen Theil der alten Stoffe, die von Mund

zu Mund, wohl oft nur-fehr fummerlich, fich forts pflanzten, bis endlich eine besiere Zeit ihm vers gönnte, diefelben wieder poetifch zu entfalten.

Die driftlichen Befehrer hatten, um ihrer gro-Ben Aufgabe mit defto größecer Sicherheit und Birfung zu entfprechen, bei den verschiedenen dentschen Stämmen Bisthumer und Riviter gegrundet, bei den letteren auch Schulen errichtet, welche allerdings mächtig bagu beitrugen, Bildung zu verbreiten; aber immerhin war diefe eine frem de, romische, fo daß felbst die lateinische Sprache in allen den Fällen gebraucht wurde, wo nicht die Nothwendigfeit zwang, fich des Deutschen zu bedienen. Allein auch dies geschah zum Nach-theile der deutschen Sprache, die fich in Worten und Bendungen der lateinischen anschmiegen mußte und daber in ihrem innerften Befen verfummert wurde. Unter diesen Rloftern und Rlofterschulen zeichneten fich durch mannigfaltige Thatigfeit vor allen die in Fulda und St. Gallen aus; und unter diefen ift wiederum das Benediftinerflofter von St. Gallen namentlich zu erwähnen, weil ce am meiften fur die Pflege dentscher Sprache und Poefie bethätigt war. Es ift überhaupt nicht gu verfennen, daß das volfsthumliche Element von jeber in der Schweis am fraftigften mat, in der es sich auch in Zeiten erhielt, wo es in den übrisgen deutschen Landen wie ausgestorben zu sein schien. Diese Kraft des volksthümlichen Bewußts feins hat fich auch in der Beriode bewährt, von der wir bier fprechen. Babrend deutsche Sprache und Dichtfunft fonft überall aus den Rreifen der Bebildeten, das beißt der Beiftlichkeit verschwunben war, feben wir diefelbe zuerft wieder in St. Gallen zu neuem Leben fid) entwickeln, wenn auch Unfangs nur schwach und schüchtern, doch nach und nach immer erstarfend und eine reiche Bufunft verfündend. Co durfen wir nicht unerwähnt laffen, daß eine der alteften poetischen Bearbeitungen der deutschen Seldenfage von einem St. Baller Monche herrührt, der fich dabei freilich der latei= nischen Sprache bediente, immerhin aber dadurch feine rege Theilnahme an den in feinem Bolle le= benden Sagen beurfundete. Der Dichter bieß Edehardt (geft. 973); das Bedicht behandelt die Sage von Balther von Aquitanien. der zugleich mit Sildegunde, einer Burgunbi= ichen Pringeffin, als Beigel am Sofe Egels lebte. Obgleich beide in großem Ansehen leben und vom König wie von deffen Gemahlin geliebt und gut behandelt werden, fo können fie doch die Sehnsucht nach der Beimat nicht unterdrücken. Und fo benuten fie eines Tages die fich ihnen darbietende Belegenheit, aus dem Lande Epels ju entfliehen. Sie fommen mit den mitgenommenen Schägen gludlich bis an den Ahein, wo fie von Konig Gun= ther, ber nach ihren Schägen luftern ift, überfallen werden. Balther besiegt die Burgundischen Sel= den, verliert aber dabei die rechte Sand. - Dbgleich der St. Gallische Mondy die alten Epifer Somer und insbefondere Birgil fich jum Mufter genom= men hat, fo hat dies doch nur auf die angere Darftellung Einfluß gehabt; Die Sage bat dabei faum an Bahrheit verloren: vielmehr bricht ber eigenthümliche Charafter derfelben überall fraftig durch und macht sich selbst in einzelnen Zügen gel= tend, so daß es einem neuern Dichter (Gimrod) gelingen tonnte, diefelbe auf eine der alten Sage

entsprechende Form gurudguführen, mas mohl das glangendite Bengniß fur die getreue Auffaffung Ecfebarde ift.

Bielleicht hatte ber Ginflug der Geiftlichkeit eine für den deutschen Bolfegesang nicht so gang un= gunftige Bendung genommen, wenn fie nicht po= litisch mächtig geworden ware, was besonders durch Rarl den Großen und deffen Rachfolger her= beigeführt wurde, wenn auch ichon die Reime bier= ju in früheren Zeiten liegen. lleberhaupt hat viel= leicht fein anderer Mann in allen nachfolgenden Beiten auf das deutsche Bolt und beffen Entwickelung fo gewaltig eingewirft, als jener machtige Frankentonig, obgleich andererfeits augenommen werden darf, daß er das nicht beabsichtigte, mas Die Rolge feiner Bestrebungen mar.



Bildfaule Rarle bes Großen in Frankfurt a. DR.

Rarl der Große (768-814) vereinigte alle deutschen Stämme und Staaten, die aus ben Stürmen der Bölferwanderung hervorgegangen waren, zu einem großen Ganzen; er ficherte das Chriftenthum, indem er fich im Rorden die noch beidnischen Sachsen unterwarf und fie dem großen frankischen Reiche einverleibte, und im Guden dem Andringen des Mahometanismus durch Beflegung der fpanischen Araber flegreich widerstand. Bafrend er aber auf diese Beise die deutsche Rastionalität, man darf wohl sagen, neu begrintete, segte er auch zugleich den Keim zu ihrer Auflösung, indem er das abgestorbene römische Kaiserthum zu neuem Leben hervorrief, welches die Quelle alles nachfolgenden Unglude murde, das Deutschland oft bis an den Rand des Abgrunde brachte und noch in unfern Tagen feinen unbeilbringenden Ginfluß außerte. Dadurch, daß Deutschland an die romische Raiserkrone geseffelt wurde, wurde feine gange Rraft Jahrhunderte lang nach Außen gekehrt. Babrend feine tuchtig-

ften Berricher in dem Ringen nach dem Schattenbilde der Beltherrichaft ihr Leben einsetten und Taufende ihres Bolfes aufopferten, gerriß das Band, welches die einzelnen Stämme an einander fnupfte, immer mehr, jo daß endlich aus dem Eisnen Staate hunderte von Staaten fich bilbeten, die in gegenseitiger Befiegung ihren größten Stols und ihren schönften Ruhm fanden. Es ift ferner unbestreitbar, daß Rarl der Große fehr viel für die Bildung feines Bolfes that; allein da er biegn nur Geiftliche verwendete, fo erweiterte er beren ungludlichen Ginflug auf die nationale Entwickelung, von dem fcon oben die Rede mar, und ba er insbesondere Manner aus der Fremde herbeis rief (Beter von Bifa, Banlus Diaconus, Alcuin and England), fo wiederholte fich die nämliche Er= scheinung, von der wir oben bei Belegenheit der erften driftlichen Befehrer gefprochen haben: Die. von Rarl berufenen Gelehrten brachten und verbreiteten allerdings Bildung, aber eine fremde, der nationalen Entwickelung entgegenstehende, ja oft feindselige Bildung. Und wenn fich auch bie und da ein Mann vorfand, der, wie der gelehrte Grabanus Maurus (776 - 856 Abt gu Julda und Gründer der dortigen Klofterschule) Ginn für deutsche Sprache und deutsches Bolfsthum batte, fo fand eine folde Erscheinung doch fo allein da, dan fie es nicht vermochte, die herrichaft der fremden Bifdung gurudzudrangen. Gelbft die eigenen Bemühungen Karls um nationale Bildung mußten unter folden Umftanden wirfungslos bleiben. Bir wissen, daß er die deutsche Sprache und Poefie mit Liebe pflegte, daß er unter Anderm auch die alten Beldenlieder des Boltes sammeln ließ, und diese Liebe gur vaterländischen Sprache mag auch gu fei= ner Zeit manche Beiftliche bestimmt haben, in deutscher Sprache zu dichten: allein es blieben im Banzen ihre Dichtungen immer auf das rein Kirchliche beschränft, ja es hatte die vaterländische Boefie fo wenig Bnade bei ihnen gefunden, daß fie die erwähnten Sammlungen Karls des Großen in unverzeihlicher Rachläffigfeit untergeben liegen, oder, was noch wahrscheinlicher fein mag, mit Ueberles gung vernichteten. Benigstens lagt es fich nur auf diese Beise erklaren , daß jene alten Lieder bis auf einige fleine Bruchftucte vollftandig verloren ge= gangen find.

Wir wollen hier nicht erwähnen, daß Rarl der Brofe auch die weltliche Macht des Babitthums erft feit begründete und dadurch den Grund gu jenen un= feligen Rampfen legte, in denen die deutschen Raifer ihre Burde, das deutsche Bolt feine Rraft verlor; wir wollen nur noch hinzufugen, daß der ungunftige Einfluß der nach und nach gang romisch gewordenen Beiftlichkeit fich unter den frommelnden Rachkommen Karls des Großen noch immer mehr steigerte, so daß die firchliche Bildung mit Ber-nachlässigung und Beseindung des Baterländischen immer mehr zur ungetheilten herrschaft gelangte. Schon sein Sohn, Ludwig der Fromme, trat gur nationalen Entwickelung in die vollständigfte Opposition. Er hatte die von feinem Bater gefammelten bentichen Lieder in feiner Jugend gelernt; in feinem Alter aber verachtete er Diefelben fo febr, daß er fie weder lefen, noch hören, noch viel weniger felbst herfagen wollte.

Bwar trat bald nach Ludwigs Tod ein Greigniß ein, das für Deutschland die fegenereichften Rol-

gen batte haben fonnen, wenn die Stimme bes Schicffals verstanden worden ware. 3m Jahre 843 theilten nämlich die Entel Rarle burch den Bertrag ju Berdun das große Frankenreich, wodurch Deutschland von dem fcon romanifirten Franfreich getrennt murde, und zugleich die Raiferwurde auf den Beherricher Italiens überging. Leider aber wurde dieselbe ein Jahrhundert später von Dtt o dem I. (936 - 973) wieder mit der deutschen Ronigofrone vereinigt, wodurch Deutschland aus fich felbst herausgeriffen und in die ungludlichften Ram= pfe mit Italien verwickelt wurde, deffen Freiheit es vernichtete, dabei aber zugleich die feinige ver= lor. Unterdeffen hatten auch die rauberifchen Ginfälle der Normannen, Glaven und Ungarn die blubendften Provingen des deutschen Reiches vermuftet und die taum gewonnene Bildung wieder vernichtet. Erft unter den fachfischen Raifern (919-1024) erbob fich diefelbe allmählich wieder, aber wie früher, jo war fie auch jest nur auf den Stand der Beiftlichen beschränft, welche die Sprache der Rirche ber vaterländischen vorzogen und daher meistens nur lateinisch schrieben. Alle Bildung aber, die nicht auf der breiten Basis des Boltes wurzelt, tann, eben weil fie feinen feften Grund hat, nicht lange bestehen; fie muß früher oder fpater in fich zerfallen. So geschah es auch damals. Die Geist= lichkeit wurde immer machtiger, weil die Raifer fich ihrer gegen die Großen des Reichs bedienen wollten; fie machte fich immer mehr unabhängig von der weltlichen Gewalt, und die nachste Folge da-von war, daß fie ihre Studien vernachläffigte, fich in den Strudel der weltlichen Geschäfte und Berstrenungen fturgte, fo daß endlich alle Bildung und Bucht verschwand. Satte der Ginn für Poefie und für das Baterlandische nicht unbemerft und ungetannt fraftig im Bolte fortgelebt, hatte es nicht felbst in den traurigsten Zeiten der Unterdrückung die alten heldensagen feiner Bater mit frommem Sinne getrenlich bewahrt und auf feine Rachtommen vererbt, fo mare Deutschland vielleicht für immer ber Barbarei verfallen.

Nachdem wir in wenigen, aber, wie wir hoffen, genügenden Zügen den Gang der geistigen Entwicklung in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse der Beriode gezeichnet haben, die nus gunächst beschäftigt, bleibt uns noch übrig, die wenigen Deutmäler zu erwähnen, die aus jewer unfruchtbaren Zeit auf uns gekommen sind. Daß diese im Allgemeinen nur in Bezug auf die Sprache Werth haben, deren damaligen Zustand wir sonst uicht kennen würden, so wie, daß die meisten Schriftwerke rein kirchlicher Natur sind, hat sich aus den obigen Andentungen schon ergeben. Wir werden uns daßer in der Betrachtung dieser Denkmäler um desto kürzer sassen fönnen, die wir am füglichsten mit der Darstellung der Sprache in jener Zeit beginnen.

Die gesammte deutsche Sprache zerfiel schon in den frühesten Zeiten in eine große Zahl von Mundsarten, die sich auf fünf Hauptgruppen zurücksühsen lassen, nämlich 1) Gothisch, 2) Hochsoder Schotzentsch, 3) Niederdeutsch oder Sächsisch, 4) Angelsächsische und 5) Nordisch. Da das Angelsächsische und das Nordische (oder die standinavischen Sprachen) sich in den frühesten Zeiten schon selbstständig entwicklt haben, und die Bötter, welche dieselben sprechen, eine der deuts

fchen zwar verwandte, doch immerhin verschiedene Nationalität zeigen; fo tommen fie bei einer Beichichte ber beutiden Literatur nicht in Betracht. Mus demfelben Brunde fonnte man auch das Bo= thifde füglich übergeben; weil fich jedoch gerade im Gothifchen die alteften Denkmale deutscher Sprache erhalten haben, und diefelben zudem fich auf wenige befchränken, wird es nicht unzwedma-Big fein , Diefelben in den Rreis unferer Befpredung zu ziehen. Da ferner ichon von den frifte-ften Zeiten an die Literatur fich im Gebiete der hochdeutschen Mundarten bewegte, und das Boch= deutsche bis auf unfere Zeiten allgemeine Schrift= fprache geblieben ift, fo follte auch das Nieders deutsche ausgeschloffen bleiben. Allein da auch in diefer Mundart verhältnigmäßig wenig Denkmaler vorhanden find, diefe aber von besonderer Bich= tigfeit find, fo tonnen fie um fo füglicher mit er= wähnt werden, ale die Stämme niederdeutscher Mundart bis auf wenige Ausnahmen bas Bochdeut= sche als Schriftsprache angenommen haben, und daher eine Lude in der Darftellung ihrer geistigen Ausbildung entstehen wurde, wenn nicht auch basjenige berührt werden follte, was fie in ihrer befondern Mundart gefdrieben haben. - Das bochdeutsche erscheint in drei Sauptformen, welche man mit Rudficht auf die Beit ihrer Ericheinung Alt= boch deutsch, Mittelhoch deutsch und Reu= hochdeutsch nennt. Das Althochdeutsche gerfiel in mehrere Mundarten, von denen ale bie wichtigsten die frantische, die alemannisch = fdmabifde und die bayerifde gunennen find. In ben uns erhaltenen Schriftbenkmalern erscheint feine derfelben gang rein ausgeprägt, vielmehr zerfliegen fie in einander, was and ben vielfachen Beziehungen zu erflaren ift, in welchen die ober= dentschen Stämme ju einander ftanden. Doch ift in den früheren Zeiten das Frankische vorherr= ichend, eine Folge ber Hebermacht bes frantifchen Stammes, mabrend in den fpateren die aleman = nifche Mundart immer mehr Uebergewicht erhielt, weil die Bolfer diefes Stammes vorzugeweise die Träger ber geiftigen Bildung wurden.

#### Erfter Abschnitt: Profa.

Bahrend wir in den nachfolgenden Berioden mit der Darstellung der poetischen Denkmäler bezinnen werden, weil sich in der Boese vorzugsweise das kunsterichse Element der Literatur bezurkundet, so mussen wir dagegen in diesem Zeitraum die Darstellung der prosaischen Deutsmäler voranschicken, weil sie wett aus die ältesten sind und zudem die Aunst an den poetischen Schriftwerken wenig oder gar keinen Antheil hat. Eben deshalb scheiden wir auch die Denkmäler nicht nach ihrer Form, sondern nach den Mundarten, in denen sie geschrieben sind.

#### I. Gothifches.

Rach den freilich nicht immer genügenden Berichten zu urtheilen, die uns über die Gothen zusgetommen find, waren dieselben schon früh gebilet; jedenfalls haben fie unter allen deutschen Böletern zuerst das Christenthum angenommen. Wir wissen, daß sie Lieder hatten, in denen die Selebenthaten der Bäter befungen wurden; aus diesen

Liedern schöpfte der Geschichtschreiber Jornausdes die ersten Nachrichten über das gothische Bolf. Dasselbe kannte höchst wahrscheinlich schon vor seiner Bekehrung zum Christenthum die Kunft zu schreibeit; man darf wenigstens mit voller Sichersheit annehmen, das die spätere gothische Buchstabenschrift nicht aus dem griechischen Alphabet hervorgegangen ist, sondern aus den alten deutsschen Annen, wie sich schon aus den alten deutschen Annen, wie sich schon aus der Bergleichung derselben mit der gothischen Schrift ergiet.

# HI KAMNS Pi k L m n j NRSTY FX NRSTY FX

Icdoch blich auch die griechische Schrift nicht ohne Ginflug auf die Ausbildung des gothischen Alphabets; daffelbe wurde ihr ahnlicher gemacht. und wo die Runenschrift Luden darbot, aus ihr ergangt. Diefes Berdienft gebührt dem Ulfilas, den die Ueberlieferung fogar den Erfinder der go-thischen Schrift nennt. Ulfilas mar, wie fich and ben neueften Forschungen ergibt, im 3. 318 n. Chr. geboren; er wurde ichon in feinem dreis Bigften Jahre, also 348, Bijchof, mußte aber im 3. 355, vom beidnischen Konige feines Boltes genothigt, Dacien, wo damals die Gothen wohnten, verlaffen, worauf er fich mit einer großen Angahl Gothen, die fich mit ihm gum Chriften-thum bekannten, am Fuße des hamus niederließ. 3m 3. 388 nahm er an der großen Synode gu Constantinopel Antheil, um dort für feine Glaus bensanficht - er war nämlich ein feuriger Un= hanger der arianischen Lehre — zu fampfen, die auf dem früheren Concil von 383 als tegerisch verdammt worden war. Dort erfrankte er; im Borgefühle feines nahen Todes schrieb er sein Glaubenstestament nieder, welches auch deshalb sehr wichtig ift, weil er darin die artanische Lehre bestimmt und in Zusammenhang dargestellt hat. Er ftarb noch in demfelben Jahre (388). Bah= rend feines langen Lebens mar er fortwährend für die Berbreitung und festere Begründung des Chriftenthums thatig; er predigte ohne Unterlag griechifch, lateinisch und gothisch, schrieb auch mehrere Abhandlungen in biefen drei Sprachen, befonders machte er viele Uebersegungen, und erwarb fich namentlich durch die Uebersegung der Bibel unfterbliches Berdienft. Es ift zwar nicht mahricheinlich, daß er alle Bucher der Bibel in die go= thif de Gyrade übertrug; denn außerdem daß fich bis jest einzelne Theile, g. B. die Apostelgeschichte, die Offenbarung Johannis u. f. w. noch nirgend vorgefunden haben, ruhrt vielleicht nicht einmal Alles von ihm her, mas auf uns gefommen ift.

Merkwürdig ift der alte Bericht, daß er die gange Bibel überfest, doch die Bucher der Ronige abfichtlich übergangen habe, damit feine Bothen durch bas Lefen Der in benfelben enthaltenen Rriegs= thaten nicht in ihre alte Kriegoluft verfielen. Bie dem auch fei, fo befigen wir jedenfalls nur Bruch= ftude der Evangelien, wenn auch darunter ziemlich große, die Briefe des Baulus, obgleich auch diefe nicht immer vollständig, und noch andere fleinere Fragmente in gothischer Sprache. Die vorhandenen Theile der Uebersegung reichen aber boch bin, um ein genügendes Urtheil über dieselbe gu bilden. Sie ift mit Geift abgefaßt, und obgleich getren, doch nichts weniger als fflavisch, fondern mit Bewahrung der Gigenthumlichfeiten ber go= thischen Sprache, worin fie fich fehr vortheilhaft von den späteren althochdeutschen Nebersegungen der Beiftlichen unterscheidet, die das Befühl für ihre vaterlandische Sprache oft gang verloren gu haben scheinen.

Das nachfolgende Stud wird hinreichen, einen allgemeinen Begriff von der Sprache und Ueber-

jegungeweife des Ulfila ju geben.

Atta unsar thu in himinam, veihnai Bater unser du in (den) Himmeln, geweihet werde namo thein; qvimai thiudinassus theins; Name dein; (e8) fomme (die) Herrschaft dein;

vairthai vilja theins, sve in himina, (cē) werde (der) Wilse dein, sowie in (dem) himmel, jah ana airthai; hlaif unsarana thana sinteinan auch aus Erden; Brod unseres dies sortwährende git uns himma daga, jah astet uns thatei skulans gib uns diesen Tag, und erlasse uns das schuldige sijaima svasve jah veis astetam thaim wir seien, so wie auch wir erlassen diesen kulam unsaraim; jah ni briggais uns in Schuldigen unseren; und nicht bringest uns in sraistudnjai, ak lausei uns af thamma ubilin; Bersuchung, sondern sose uns ab diesem lebes; unte theina ist thiudangardi jah mahts denn dein ist (das) herrscheus und (die) Macht jah vulthus in aivins, Amen. und (der) Gsanz in Ewisseit. Amen.

II. Althochbeutiches.

Bie schon oben gesagt wurde, sind alle althocheutschen Sprachdenkmäler, deren übrigens eine ziemlich große Anzahl auf uns gekommen ist, nur llebersezungen oder Umschreibungen aus dem Lateinischen oder Griechischen, weshalb sie nur in Bezug auf die Sprache von Bedeutung sind. Die wichtigsten sind: die Kegel des heiligen Benedikt, welche um das Jahr 780 vom St. Galischen Mönch Kero mit gestslofer Treue übersetzt wurde, sodann die Uebersezung der unter Tatians Namen erschienenen Evangeltensharmonie in fränklicher Sprache aus dem 9. Jahrhundert; der Schwur der Könige und der Bölker bei Straßburg im J. 842, eine Eidesformel, welche von Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen in deutzicher und romanischer (französischer) Sprache gesenseitig geleistet wurde. Wir theilen nur die Eidesformeln mit, da diese nicht bleß in Beziedung auf die Sprache, sondern auch historisch wichtig ift.

Somur Karls des Kahlen. In godes minna ind in thes christianes folches In Gottes Liebe und in des christichen Boltes ind unser bèdherò gehaltuissi, fon thesemo dage und unfer beider Boblfarth, von diesem Tage frammordes, sô fram sô mir got gewiczi indi vorwarts, fo weit als mir Gott Beisheit und mahd furgibit, so haldih tesan minan bruodher, Macht gibt, fo belfeich diefem meinem Bruder, sôsô man mit relitù sînan bruodher scal, iu thiù fo wie man mit Recht feinem Bruder fol, in dem thaz er mig sô sama duo, indi mit Ludheren in dag er mir fo gleich thue, und mit Luther in nohheinin thing ne gegangu thè minan willon, feinem Ding nicht gebe ich ein mit meinem Willen, imo ce scaden werdhen. ibm gu Schaden merden. \*)

#### Sommer des Bolfs Endwigs des Deutschen.

Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Benn Rarl den Gid, den er feinem Bruder Ludhuwige gesnor, geleistit, indi Ludhuwig, hält, schwor, und Ludwig, mîn hêrro, then er imo gesuor, forbrihehit, ob mein herr, den er ihm schwor, bricht, wenn ih inan es irwenden ne mag, noh ih, noh ich ihn das abwenden nicht kann; weder ich, noch nohhein then ih es irwenden mag, therô

(von) diefen feiner, den ich davon abwenden fann, widhar Karle imo ze follusti ne wirdhu. wider Rarl ihm gu Gulfe nicht werde. \*\*)

Außerdem find noch die lleberfegung und Erflarung der Bfalmen durch Notter Labev, Monch in St. Gallen, der am Ende des 10. Jahrhunderts lebte, und endlich die Ueberfegung und Erklärung des hoben Liedes von Billiram, Abt gu Ebereberg, aus dem 11. Sahrhundert zu ermähnen.

#### Bweiter Abschnitt: Poesic.

Die altesten deutschen Berfe bestanden ans Lang= zeilen von acht Bebungen; jede Langzeile zerfiel durch einen in die Mitte fallenden Abidmitt in zwei Salften, von je vier Bebungen, welche durch die Alliteration zu einem Sanzen verbunden wurden, an deren Stelle erft in der zweiten Galfte des nennten Sahrhunderts der Reim trat. Die Alliteration bestand darin, daß diejenigen Bor-ter der Langzeile, welche die ftartste Betonung hatten, mit dem gleichen Laute beginnen mußten : und zwar alliterirten gewöhnlich zwei Borter in der erften und eines in der zweiten Salfte des Berfes. Doch finden fich von diefer Regel manderlei Abweichungen. Der Reim wurde nicht aljogleich herrschend; man findet ihn zuerst mit der Alliteration jugleich gebraucht. Erft fpater trat er gang an beren Stelle, indem die beiden Salften der Langzeile durch einen Endreim verbunden. wurden. Es ift oft behanptet worden, daß der Reim durch den Ginfluß der romanischen Sprachen in die deutsche Poefie gedrungen fei; dies ift aber gewiß durchaus unrichtig. Denn wenn auch an-genommen werden burfte, daß die Befanntichaft mit den romanischen Dichtungen Die schnellere Berbreitung bes Reims herbeiführte, fo mare bie Aufnahme beffelben doch faum möglich gewesen, wenn er nicht ichon im Befen ber beutichen Sprache felbst gelegen ware. Es läßt fich wohl denten, daß fremde Formen in die Runftpoeffe aufgenommen werden und in derfelben fogar große Berbreitung erhalten, aber fie dringen boch niemals in das Bolt; ben beften Beweis liefern uns wohl die griechischen Formen, die von den bedeutenoften Dichtern der Gegenwart mit großem Blude behandelt murden, ohne doch jemals volfethumlich werden zu können. Ja man darf wohl behaupten, daß manche Dichtung (wie g. B. Göthe's hermann und Dorothea) nur deswegen affeiniges Eigenthum der fogenannten boberen Stande blieb, weil fie wegen ber fremden Form dem Bolfe widerftrebte.

Der Reim aber ift fo tief in der Ratur affer Sprachen begründet, daß er in jeder berfelben ursprünglich liegt, und fein Bolf fich ihn vor dem andern zuschreiben fann. Auch ift es gang ungeeignet, von einer Erfindung beffelben gu fprechen; er ift eben fo wenig erfunden worden. als die Sprache felbst: er ift vielmehr durchaus als organischer Ausdrud einer erhöheten Gemutheftimmung gu betrachten, fo daß er mit biefer Bemutheftimmung zugleich und unwillfürlich in die Erfcheinung tritt. Daber ift der Heim fchon da gewesen, che er fich zur Runftform der Poche entwickelte: die gereimten Sprüchwörter und fprüchwörtlichen Redensarten, wie fie fich gerade in der deutschen Sprache in fo großer Angahl vorfinden, geben davon das vollgultigfte Bengnig. Ja man fonnte versucht fein, die Behanptung aufzustellen, daß ber Reim fcon in ben früheften Beiten bei den Deutschen im Bolfeliede vortam. Denn obgleich in den und erhaltenen Bruchftuden altheidnischer Poefie die Alliteration unverfennbar die Berezeilen zusammenhält, so bricht in ihnen boch auch oft der Reim durch. Bon noch große= rer Beweisfraft ift aber ber Umftand, daß Dit= fried den Reim anwandte, ber es fich gerade gur Aufgabe machte, feine firchlich-religiöfen Berfe der Dichtung des Bolfs entgegengufchen. Um aber feinen Bwed gu erreichen, mußte er feinem Gedichte nothwendig eine tem Bolfe befannte Form geben, eine Form, die fich in den von ihm täglich gefungenen Liedern wiederfand, gerade wie es die Jesniten in Frankreich (und vielleicht auch anderewo) machten, wo fie neue firchliche Lieder nach den befanntesten Baffenhauern, oder auch nach den Melodien der Gedichte Berangers und Underer abfagten und bei ihren Miffienen fingen Man fann nicht einwenden, daß ber liegen. Reim bei Otfried oft ungenan ift, daß ftatt beefelben oft bloge Affonang und hanfig fogar bie Alliteration erscheint; benn mir finden bas Ramliche auch bei ben Bolfsliedern (felbit aus ber neuern Beit), eben weil der Reim bem Bolfe eine zwar nothwendige, aber doch unbewußte Form des poetischen Ausdruckes ist, die sich bei ihm

<sup>\*)</sup> Ludwig schwur den nämlichen Eid in romanischer Sprache; er sautete asso: Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, dist di in-avant, in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi attress fazet, et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai qui meon vol cist meon fradre Karle in danno sit.

\*\*) Das Bess faste des Rabsen scistee den nämlichen Eid in romanischer Sprache: "Si Lodhuvigs sagrament, quæ son fradre karlo jurat, conservat, et Karlus, meos sendra, de suo vart non lo stamit, si o returnar non lint pois, ne 10 ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla ajudha contra Lodhuvig nun li iver.

einfindet, ohne daß es fie fucht, weshalb es die= felbe auch nicht vermint, wenn ne bie und da fehlt, mas hänfig der Fall ift, wenn der Reim fich nicht numittelbar aus dem Gedanken ergibt. Gine nahere Betrachtung folder Bolfelieder, in denen der Reim jur blogen Affonang wird oder gang und gar verschwindet, wird übrigens gur Uebergengung führen, daß das Ausfallen des Reims nicht nur feinen unangenehmen Gindruck macht, fondern umgefehrt oft von der größten Birfung ift, die durch den Gegenfat bervorge= bracht wird, wie benn das Bolf das tieffte und reinfte Gefühl für wirtungevolle Formen bat. Benn übrigens Difried in feinem Bedichte ofters den Reim ansließ, jo geschah es offenbar nicht aus bem angegebenen Grunde, nicht aus fünftlerifcher Absicht. sondern gang einfach, weil ihm gerade fein Reim gu Gebote ftand, fo daß die biebergeborigen Stellen feines Bedichts nicht die erwähnte Birfung angern, fondern umgefehrt bochit unangenehm berühren, weil fie an die Urmuth des Dichters crinnern.

Es ift schon oben gefagt worden, daß beinahe alle Dichtungen Diefes Zeitraums von Beiftlichen verfaßt wurden, und daß fie daher auch einen vorwiegend religiöfen oder firchlichen Charafter an fich tragen. Obgleich aber mohl angenommen werden darf, daß ben weltlichen Liedern eine große Ungahl von geiftlichen Dichtungen entgegengesett wurde, fo find aus jenem Zeitraum, fo viele Jahr-hunderte er auch in sich begreift, doch im Ganzen nur fehr wenige Denkmäler auf uns gekommen, was aus dem schon erwähnten Umftande gu erflä= ren ift, daß die Beiftlichkeit in den fpateren Beiten diefer Periode aller Bildung und geiftigen Thätigfeit entfagt hatte. Sie mar fo tief berabge= fommen, daß fie nicht einmal fur die Aufbewahrung der fie gunächit berührenden Dichtungen Sorge trug, da fie die mit denfelben verbundenen 3mede erreicht und fie daher nicht mehr nothig hatte. Co wenig wir übrigene an denselben vom Standpunfte der Runft und achten Poeffe verloren haben mogen, jo muffen wir ihren Berluft doch mit Rudnicht auf die Sprache bedauern, abgeseben davon, daß man aus ihnen manche wichtige Bemerkung über Geschichte, Sitten, Glauben und den geifti= gen Buftand jener Beit hatte entnehmen fonnen. Die wenigen und erhaltenen Denfmaler, von de= nen wir nur die wichtigften erwähnen, laffen fich, wie die profaischen, am besten nach der Sprache eintheilen, in welcher fie verfagt find; und da un= ter den niederdeutschen eines fich vorfindet, welches ans ben heidnischen Zeiten des Bolfes ftammt, fo ftellen wir diefes billig voran.

#### I. Altniederdeutsche Denkmaler.

Bollten wir die angelfächsischen Dichtungen in das Bereich unserer Darstellung ziehen, so könnten wir freilich eine größere Menge von Dichtungen namhaft machen, da sich in England schon bald nach Berbreitung des Christenthums die Bolfssprache zur Schriftsprache ausbildete, und auch in den Klöstern vielseitige geistige Thätigkeit sich kund gab; ooch mussen wir aus den ausgesprochenen Gründen diese angelfächsische Literatur als nicht bechergebörig unerwähnt lassen, so verführerisch essein möchte, in einer so den und unfruchtbaren Periode wahrhaft Poetischem zu begegnen.

Sildebrandelied.

Das alteite Denkmal deutscher Boeffe ift das Sildebrandelied, welches leider nur in Bruchfrücken auf uns gekommen ift, so daß wir seine Bedeutsamkeit mehr ahnen, als wirklich erkemen können. Es ist nur in einer einzigen Sandschrift auf uns gekommen, und auch diese nur sehr unsvollständig, weshalb der Text nicht mit voller Siderheit hergestellt werden fann. Die Sandichrift stammt aus dem achten Jahrhunderte; das Lied jelbst ift aber ohne Zweifel viel alter, und viel-leicht ift es ein Bruchstud der von Karl dem Gro-Ben veranstalteten Sammlung altdeutscher Bolfelieder, von der oben gesprochen wurde. Es ift in alliterirenden Berfen geschrieben, und behandelt einen intereffanten Theil der deutschen Beldenjage, nämlich den Zweikampf des aus dem Sunnenlande gurudtehrenden Sildebrand mit feinem Gobne Sabubrand, ber, mabrend des Baters Abwesenheit jum fraftigen Ritter berangewuchfen, die Landesgrenze beschütt und fid, dem Eindringen des fremden Ritters widerfest. Die Sprache des Liedes ift niederdeutsch, doch mit vielen hochdeutschen Formen, fo daß man eben deshalb gur Bermuthung geführt werden fonnte, co fei urfprunglich bochdeutsch abgefaßt und sei erft durch den Abschreiber in niederdeutsche Sprache gebracht worden. Go fragmentarifd, das Bedicht and ift, jo fteben wir doch nicht an, daffelbe fowohl wegen feines ehrwurdi= gen Altere, ale wegen ber Sprache vollständig mitzutheilen, wobei wir die Luden der Sandfdrift durch Buntte bezeichnen.

> Ik gihôrta dhat seggen, dhat sih urhèttun ænôn muottin Hiltibraht enti Hadhubrant untar herjun tuèm. Sunufatarungôs irô Saro rihtun garutun sê irô gudhamun, gurtun sih irò suert ana, helidôs, ubar hringà, dò siè to derô hiltju ritun. Hillibraht gimahalta: her was hêrôro man, feralies frôtôro; her fragen gistuont fohèm wortum, huner sin fater wari fireo in folche.

Ich gebörte das sagen, das sieden geben ber beite bas sieden geransforderten) ju einem Zweikampfe sittibracht und Sadhubrand nuter heeren zweien.
Sohn und Bater zusammen ihre Banger richteten.
Sohn und Bater zusammen ihre Banger richteten, für ihre Schlachtsteider, gürteten sich libre Schwerter au, folie heiden, über (die) Ringe (der Kampfsleider), da sie zu dem Kampfe ritten. Sittibracht sprach: er war der behrere Mann, (des) Geistes (der) kügere; er zu fragen gekand (begann) mit wenigen Worten, wer sein Bater wäre, (der) Männer im Bolfe.

eddo huelihhes cnuosles du sis. Ibu da mî aenan sagès ik mî dè ôdrê wêt, chind in chuningriche, chûd ist mî al irmindeot." Hadubraht gimahalta, Hiltibrantes sunu: "Dat sagètun mi ûserê liut1: alte anti frôte, dea Er hina warun, dat Hiltibrant hætti min fater; ih heittu Hadubrant. Forn her Oftar giweit, floh her Otachres nid, hina miti Theotribhe enti sinerò deganò film. Her furlact in lante Inttila sitten prût in bure, barn unwahsan, arbeolaosa; (her raet Ostar hina), det. Sid Detrihhe darbâ gistuontun fateres mines, dat was so friuntlaos man Her was Otachre ummet tiuri, deganô dechisto, nnti Deotrichhe darbâ gistôntun.

Her was eô folches at ente; imo was eô fehta ti leop. Chùd was her chônnêm mannum; ni wânju ih, iu lib habbè.

,, ober welches Geichiechts du seift. Wenn du mir Einen sagft, ich mir die Andern weiße:
(Du) Kind, im Königreiche kund ist mir alles Erdenvolk."
Jadbracht wrach, Sillibrants Sohn:
Das sagten mir unsere Leute, alte und kluge, die dere town hinnen (babin, gestorben) waren, das dillibrant hieß mein Bater; ich heiße Hatubrant.
Bordem er oftwärts zog, sloh er Dlachers Neid, (von) binnen mit Theodorich und seiner Dezen viele. Er verließ im Lande klein siben (die) Braut (Frau) im Bauer (Gebäude, Haus, erbelofe, er ritt oftwärts von binnen, (und das) Volk. Seither (dem) Dietrich Darbungen (Verluss) entstenden meines Katers, das war (ein) fo freundeloser Mann. Er war (dem) Dietrich Dezen liebster, bis dem) Dietrich Darbungen entstanden.

Darbungen entstanden. Er mar ja am Ende (an ber Spige) des Bolfe, ibm mar ja Befecht ju fieb. Rund war er fubnen Mannern; nicht mahne ich, (bag er) noch Leib (Leben) habe. "Wittu, irmingot, Obana ab hevane, dat du nêo dana halt mit sus sippan man dinc ni gileitôs."

Want her do ar arme wantanê bougâ, cheisuringù gitàn, sô imo sè der chuning gap, Hùneô truhtîn: "Dat ih dir it nu bi huldi gibu." Hadubraht gimalta, Hiltibrantes sunu: "Mit gèrà scal man geba infàhan, ort widar orte. Dù bist dir, alter Hun, ummet spaher; spenis mih mit dinèm Wortun, Wili mih dinû sperû Werpan; pist alsô gialtèt man sô du èwîn inwit fortos. Dat Sagètun mî Séolidante westar ubar wentilsao, dat man wie furnam: Tôt ist Hiltibrant, Heribrantes suno!" Hiltibraht gimahalta, Heribrantes suno: "Wela gisihu ih in dinèm hrustim, dat du habes heme hèrron gôten, dat du noh bi desemo riche reccheo ni wurti

Wittn, Menschengott, oben ab (bem) himmel, daß du nie noch mehr mit so verwandtem Manne Ding (Kampf) geseiteteft."

Rand er da vom Arme
gewundene Spangen
(aus einem) Kaiserringe gemacht,
sowie ibm sie der König gab,
(der) Hunnen Herr:
"Daß ich es dir nun mit Husbe gebe."
Hadbidracht sprach,
histibrantes Sohn:
"Mit (dem) Gere soll
man Gade ennschun,
Spike wider Spike.
Du bist die, acter hunne,
unmäßig späkend (schau),
fraunest mich
mit deinen Worten, willst mich
(mit) deinem Speere wersen;
bist also gealterter Mann,
wie du ewigen Betrug sührtest.
Daß sagten mir
wie du ewigen Betrug führtest.
Daß sagten mir
Secsalvende,
westwarts über (den) Mendelsee (Decan),
daß ibn Schlacht wegnahm:
Lodt ist histisdrach,
heribrantes Sohn:
hististrach,
heribrantes Sohn:
hististrach,
heribrantes Sohn:
hististrach,
heribrantes Sohn:
hab du habest daheim
einen) herren gut,
daß du noch bei diesem Reiche
Abentheurer nicht wurdest

Welaga nu, Waltant got! Wèwnrt skihit! ih wallôta sumarò enti Wintrô sehstic, dàr man mih eò scerita in folc sceotanterô, so man mir at bure anigeru banun ni gifasta. Nu scal mih suasat chind Suertû hauwan, breton mit sinù billjù eddo ih imo ti banin werdan. Doh maht du nu aodlihho, ibu dir din ellen taoc, in sus hèremo man brustî giwinnan, rauba birahanen, ibu du dâr ênic reht habès,"

"Der si doh nu argosto dstarliuto, der dir nu Wiges warne, nu dih es sô wel lustit. Gudea gimeinun niuse de môtti, hverdar sih derô hregilê hiutù hruomen muotti, erdo deserô Drunnônô Dèderô waltan" Do lættun se ærist askim scritan, Scarpen Scurim, dat in dem sciltim stont. Dô stôptun to samane staimbort chludun; hewun harmlicco hvitte scilte, unti im irô lintun

. . . . . . .

Webe nun, waltender Gott!
Webichtsfal geschieht!
Ich wallete (der) Sommer und Winter sechsig, da man mich immer schaarte Ind Bost der Schiegenden, so wie man mit in einiger Burg (den) Tod uicht sestheine stud mit dem eine stabse, oder ich ihm zum Edder werden. Doch magst du nun leichtlich, wenn dir dehrem Araft taugt, an so behrem Manne Mistung gewennen, Maub erbeuten, Mau erbeuten, Maub erbeuten, Maub erbeuten, Mand dehren Manne, Mand dehren Mand einesten, wenn du dagu einiges Recht hast."

"Der sei doch nun (der) ärgste (der) Pfteute, der dich nun (des) Kampses warne nun dich es so schot gelüstet. Kamps gemeinsamen genieße (und) die Beggnung, wer von deiben sich der Gewänder heute rühmen müsse, oder dieser Brünnen (Banzer) Beider Gewalt daben."
Da ließen sie erst mit Chapten schot er des in den schot nur jedarfen Schauern, mit ischaften Schauern, mit ischaften schauern, die Steinärte erstangen; sie die ihre kurten sie einärte erstangen; sie bein verderblich weiße Schilbe, bis ihre Schilbe

luttilð wurtun gi**w**igan miti **w**àbnum.

flein murden gemacht mit (den) Baffen.

#### Seliand.

Ungefähr ein Jahrhundert junger als das Lied von Hildebrand und Sathubrand ift die alt fäch = fif che Evangelienharmonie, welche von ih= rem gelehrten Berausgeber (Schmeller) richtiger Beliand genannt wird, denn dies Bort ift die altfächfische Form für unfer neuhochdeutsches Sei= land. Nach einer Sage, die von alten Zeng= niffen bestätigt zu werden icheint, foll dies Wedicht ans Auftrag Ludwigs des Frommen (alfo im 9. Jahrh.) von einem fachfischen Bauern verfaßt worden fein, der nicht nur als außerordentlich begabt, fondern fogar ale von Gott unmittelbar begeiftert dargestellt wird. And diefer weitverbreiteten Mei= nung tonnen wir auf bas große Unfehen ichließen, in welchem der Beliand bei feinen Zeitgenoffen und noch fpater ftand. Und in der That zeichnet fich derfelbe vor allen übrigen poetischen Schriftmerfen der damaligen Zeit äußerst vortheilhaft aus. Db er gleich, wie die übrigen Poessen aus der christlichen Zeit, einen religiösen Gegenstand beshandelt, so ist die Auffassung doch wahrhaft voctisch, die Darstellung frei, selbstständig, in Spras de und Form an den vollsthumlichen Befang fich auschließend, fo daß die von Beiftlichen verfagten religiösen Dichtungen mit ihrer froftigen und ichuchternen, oft fflavischen Rachahmung lateini= icher und griechischer Borbilder weit hinter ihm jurudfteben. Go lagt une ber Beliand mehr ale alles Undere ahnen, mas wir an den zu Grunde gegangenen volksthumlichen Dichtungen verloren haben, fo wie er uns andrerfeits die Ueberzeugung gemährleiftet, daß das Befühl für achte Poefie nic= mals im Bolte ausstirbt, daß es vielmehr um fo fraftiger in ihm wuchert, je mehr es von den bohern Ständen gurudgedrängt wird. Der Beliand ift in alliterirenden Berfen abgefaßt; die Sprache ift reich und fühn, ohne daß jedoch die volksmäßige Einfachheit der ganzen Saltung badurch im Min-deften geftort wurde. Er balt fich im Ganzen ftreng an bie Ergahlung ber Evangeliften, boch zeigt fich die felbstitandige Schopfungefraft des Dichters darin, daß er die einzelnen Begebenheiten mit viel Blud ausführt. Das Bedicht erhalt dadurch einen gang eigenthumlichen Reig, daß die driftlichen Un= schanungen in den Ausdrucksweisen des alten My= thus, in den lebendigen Bilbern der alten Sagen und Lieder dargestellt werden. Bahrend die geiftlichen Dichter oft volksthumliche Formen mablen, um durch diefelben das volksthumliche Element gu befampfen und fremde Bildung , fremde Beltanichauung einzudrängen, will der für feine Ratio= nalität tief fühlende fächfische Bauer das Chriftenthum auf deutschen Stamm pfropfen, ihm deut= iches Gewand geben. Und barin zeigt er mahrlich ein höheres Berständniß der Christusveligion, als jene romanifirenden Beiftlichen, welchen die Form Alles galt, weil fie nicht begriffen, daß das Gott= liche nicht an die Form gebunden ift. Die Perfonen im Beliand find lebensfrifd und lebenswarm, weil

fie der Dichter nicht feinem Driginale angitlich nachbildete, fondern mitten ans dem Leben herausnahm, wodurch er freilich gegen die historische Bahrheit fündigt, aber eben dadurch feinen Beruf als Dichter beurfundet. Benn auch die einzelnen Gestalten in ihrer Galtung Gepräge und Charafter der Deutichen und insbesondere der Sachsen zu des Dichters Beiten haben (mit Ausnahme Chrift jedoch, deffen innere Größe ihn über die gewöhnlichen Formen bes Lebens erhebt); fo macht dies auf uns ungefähr den nämlichen angenehmen Eindruck des Rais ven, welchen wir 3. B. bei der Betrachtung der Bilder des großen Lucas Cranach mahrnehmen. Unch diefer hat in feinen Gemälden Chriftus und die Apostel, die Romer und Juden in die Tracht feiner Beit und feines Bolfs gefleidet; allein da er es in der Ueberzengung that, daß er das Nechte treffe, so ergreift auch uns diese Ueberzengung, und wir vergessen den Widerspruch, der doch in folder Darftellung liegt, um fo mehr, als der Charafter der Berfonen fich in ihren Befichtern, in ihrer Saltung und in ihren Geberden auf das Boll-

ftandigfte ansgeprägt findet. Bir haben im nachfolgenden Stude Die Allite= ration durch den Druck bezeichnet; jedoch nur die regelmäßig wiederkehrende, durch welche je zwei Berezeilen zu einem Gangen verbunden werden. Außerdem findet fich die Alliteration noch baufig. aber dann ift fie nicht als rhuthmische Form anguschen, fondern als eine poetische Rigur, welche die Darftellung lebendiger, malerifcher machen foll, ungefähr wie in neueren Gedichten die Affonangen mitten im Berfe. Bezüglich ber Darftellung ba= ben wir noch eine Bemerfung hingugufügen, aus welcher fich ergibt, daß der Dichter, bewußt oder unbewußt, die Runftmittel gebrauchte, welche der Darftellung Lebendigfeit und Birtfamteit verleihen. Obgleich je zwei Berezeilen durch die Alliteration ju einem rhythmischen Bangen verbunden werden; fo bemerken wir dagegen häufig, daß ein Sag mit der ersten Zeile endigt, und mit der zweiten ein neuer beginnt. Dadurch entsteht ein scheinbarer Biderfpruch zwischen Form und Ginn der Darftellung, der aber in der That dazu dient, die voll= tommenfte Einheit herzustellen, da auf diefe Beife der vorangehende Bedanke auch formell mit dem nachfolgenden verbunden wird. Angerdem tritt ge-rate durch diefen Biderfpruch fowohl die Form, als der Sinn lebendiger hervor, weil man die Paufe, welche zwischen den beiden Gliedern der Alliteration entiteht, eines Theils auf diefe, andern Theils aber auch auf den Inhalt der beiden durch die Alliteration verfnüpften Gage aufmertfam gemacht wird. Des nämlichen Mittels bedie-nen fich ans demfelben Grunde bie neuern Dichter in Bezug auf ben Reim. Go ift die gange Form der Cangone auf diesen Biderfpruch zwischen Reim und Inhalt gegründet, und jo finden wir in ge= reimten Dramen fehr häufig, daß Die Rede einer Person mit einer Zeile aufhört, zu welcher ber Heim erft in der Rede der folgenden Berfon erfcheint.

Prophezeihung von der Zerftörung des Tempels.

Geng imu tho the godes sunu, endi is iungaron mit imu,

(Es) erging fich da der Gottes Cohn, und feine Junger mit ibm,

waldand fan themu wihe, all so is willio geng. Jac imu uppen thene Derg gisteg, barn drohtines, sat imu thar mit is gesidun,

endi im sagde filu

waroro wordo.

Sie bigunnun im tho umbi thene wih sprekan, thie gumon, umbi that godes hus:

quadun, that ni wari gotlicora alah obar erdu

thurh erlo hand,

thurh mannes giwerk

mid megineraft rakud arihtid.

The the rikie sprak,

her hebencuning, hordun the odra.

"Ik mag in gitellien", quad he, that noh wirdid thin tid kumen,

"that is afstanden ni scal

sten obar odrumu;

ac it fallid ti fodu

endi it fiur nimid,

gradad logna.

tho it nu so godlic si,

so wislico giwarht.

Endi so dod thesaro Weroldes giscapu:

teglidid groni wang."

The gengun ime is iungaren to,

fragodon ina so Stillo:

"Hus lango scal Standen noh ", quadun sie,

,, thius werold an wunniun, er than that giwand kume,

that the lasto dag

liohtes skine

thurh wolkanskion?

eftho hvan is eft thin wan kuman

an thenne middilgard,

(der) Baltende von dem Tempel, ganz sowie sein Bille (mar), gieng (er). Auch ihm auf den Berg frieg (er), (der) Geborne (des) Herrn, sehte sich dort mit seinen Gesellen und ihnen sagte viele mahrer Murte.

wahrer Worte. wahrer Worte.
Sie begannen ihm daranf über den Tempel (zu) sprechen, die Männer, von dem Gottes Hause; jagten, daß nicht wäre herrlicher (ein) Tempel auf Enden, durch Mannes Hand, durch Mannes Herf, mit Wolffraft (ein) Palast errichtet.
Da der Mächtige sprach, er (der) Hinderen, die er die finderen, die finderen, die finderen die finde

er (der) Simmelskonig, hören die Andern.

"Ich kann Euch erzählen", fprach er, daß noch wird die Zeit kommen, daß seiner (d. h. von ibm) kehen nicht fell (ein) Stein iber dem andern, sondern (doß) es ällt zu Boden und es (daß) Kener nimmt, (die) gefräßige Flamme, obgleich es nun so herrlich ift, so weislich gearbeitet.

Und for ibut (d. d. geschiedt es) dieser Welt Geschöpen: (es) vergeht die grüne Ane."

Ta giengen ibm seine Tünger zu (d. h. giengen zu ihm), fragten ibn so steill (d. b. beimlich):

"Weie lange sell steden noch", sagten sie, diese Best in Wonnen, ehe denn das Ende kommt, daß der selt für Konnen, ehe denn das Ende kommt, daß der seigte Tag

Lichten Best in Wonnen, ehe denn und hielden kann ich wieder dein Bahn (d. h. Absschift) zu kommen auf diesen Mittelgarten (d. b. Erde), auf Diefen Mittelgarten (d. b. Erde),

II. Boefie. mankunni dodun endi quikun? te adomienne Fro min, the godo, us is thes firwit **m**ikil waldandeo Krist, hvan that giwerden sculi!" The im andwordi alewalde Krist godlic fargaf,
them gumun selbo. That habad so bidernid", quad he, drohtin, the godo, jac so hardo farholen himilrikies fader, waldand thesaro weroldes, so that witen ni mag enig mannisc barn, enig mannisc barn,
hvan thiu marie tid
giwirdid an thesaru weroldi.
Ne it ok te waran ni kunnun godes engilos, thie for imo geginwarde Simlun Sindun. Sie it ok giseggian ni mugun te Waran mid iro Wordun,
hvan that gi Werden sculi, that he willie an thesan middilgard, mahtig drohtin, firino fandon.

Fader wet it eno,
helag fan himile;
elcur is it biholen allun, hvan it Kumi werdad.

Ik mag in thoh gitellien,
hvilic èr tecan bivoran
giwerdad wunderlice,
èr he an these èr he an these Werold kume (bas) Menichengefchiecht

(die) Menichengeschiecht zu richten,
(die) Todten und (die) Lebendigen?
Hert mein, der gute (d. h. du guter),
und ist des Kürwig greßer (d. h. große Reuglerde).
waltender Chrift,
wann das werden soll "
Drauf ihnen Antwort
(der) allwaltende Chrift
gülftch (d. h. liebevols) gab,
den Mannern jeloft.
"Das dat so verborgen", sagte er,
(der) Hert, der gute,
auch so sehr, der gute,
auch so sehr, der gute,
unch so sehr, der gute,
unch so sehr, der gett,
so daß (es) wisen nicht fann
irgendein Mannes Kind,
wenn die berühmte Zeit
wird (d. h. kommt) in dieser West.
Noch es auch in Wahrheit nicht kennen
Gottes Engel,
die vor ihm gegenwärtig
immer sind.
Sie es auch gesgenwärtig
immer sind.
Sie es auch gesgenwärtig
immer sind.
Der) Water weiß es allein,
(der) wächtige Hern
(der) wächtige Serr,
ion Einben untersuchen.
(Der) Water weiß es allein,
(ver) beilige vom Himmel:
sont is de verholt Mien,
(den) Ledendigen und Todten,
wann sien Kemmen wird (e. i. geschieht).
Ich kann euch jedoch erzählen,
welches eher Zeichen vorber (eber überssüssig)
wird (d. 1. geschieht) wunderbar,
ebe er auf diese Welt fommt

an themu mareon daga. That wirdid er an the no manon skin.

jac an theru Sunnun so Same: gisverkad sin bethin,

mit finistre werdad bifangan;

fallad sterron,

hvit hebentungal, endi hrisid erde,

bivod thius brede werold. Wirdid sulikaro bokno filu:

grimmid the groto seo,

wirkid thie gebenes strom egison mit is udhiun

erdbuandinn. Than thorrot thin third thurh that gethving mikil,

fole thurh thea forhta: than nis fridu hvergin;

ac wirdid wig so maneg obar these Werold alla

hetili afhaben; endi heri ledid kunni obar odar. Wirdid Kuningo giwin,

meginfard mikil, wirdid managoro qualm,

open urlagi. That is egislic thing, that io sulik mord sculun

man afhebbien! Wirdid wol so mikil

obar these werold alle, mansterbono mest

thero, the gio an thesaru middilgard, Saulti thurh Suhti.

Liggiad Seoka man, driosat endi doiat, endi iro dag endiad, fulliad mid iro ferahu.

an dem berühnten Tage.
Das wird vorher an dem Mond offenbar, and, an der Sonne eben so: verduntselt (werden) sie beide, mit Kinsternis werden sie umfangen; (es) fallen die Sterne, (de) fallen die Sterne, (de) fallen die Sterne, (de) de, existert (die) free (vie) klaren Simmelslichter,
und (es) erzittert (die) Erde,
(es) bebt diese weite Welt.
(Es) geichehen solcher Zeichen wiese:
(es) erzimmet die große See
(es) bewirft der Meeres Strom
Schrecken mit seinen Wogen
(den) Erdbewohnern.
Dann verdorret das Bosst
durch dieses Drangsal groß (große Drangsal),
(vie) Menge durch die Jurcht:
denn nicht ist Kriede irgendwo;
iondern (es) wird Krieg is maucher
über diese Lett alle,
(der) wilde, erhoben;

iver der given anteg fo mancher über die Weite alle, (der) wide, erhoben; und heere führt (ein) Geichlecht über das andre, (Es) entsteht (der) Könige Kampf, (ein) größer Streit; (es) entsteht Victor Lod, offener Krieg.

Das ist (ein) ichreckliches Gericht, das je folden Mord follen (de) Menschen Word follen (de) Menschen Vergligtick (d. i. so viel) wert, die genichen Kreppiel alle, Wenichensterbens verzigglich (d. i. so viel) derer, die je auf dieser Welt zuer, des) tiegen die siechen Kreppiel, und stehen, und ibre Tage enden, erfüllen (sich) mit ihrem Leben.

himiles endi erdun.

Ferit unmet grot hungar, hetigrim, obar helido barn, metigedeono mest. Nis that minniste thero witeo an thesaru weroldi, the er giwerden sculun êr domos dage. So hvan so gi thea dadi gisean giwerden an thesaru weroldi, so mugun gi than te Waran farstanden, that than the lazto dag liudiun nahit, mari, te mannun, endi maht gedes, himileraftes hrori endi thes helagon kumi, drohtines mit is diuridun. Hvat! gi thesaro dadeo mugun bi thesum bomum bilidi antkennien: Than sie brustiad endi bloiat, endi bladu togeat, Jobh antlukid: than witun liudio barn, that than it san aftar thin Sumer ginahid, warm endi wunsam endi Weder sconi. So witun gi ok bi thesun teknun, the ik iu talde her, , hvan the lazto dag liudiun nahit. Than, seggio ik iu te Waran, that er thit werod ni mot tefaran thit folcscepi, er than werde gefullid so minu word giwarod. Noh giwand kumid Es tommt (eine) unmäßig große Sungersnoth, (eine) heftige, über (die) Meuschen Kinder, (des) Speisemangels lebermaß, Nicht ift das Mindeste der Leiden auf dieser Wett, der Leiben auf biefer Wett,
welche eher entstehen follen
vor (des) Gerichts Tag.
Sobald ihr daher diese Thaten schen
werbet auf dieser Welt,
so möget ihr dann in Wahrheit versteben,
daß dann der letzte Tag
ben Leuten nahet,
soer denthente, zu (den) Menschen,
sund (die) Macht Gottes,
sier derindert Bewegung,
und des heiligen Kommen,
soes herrn mit seiner herrsscheit.
Wahrlicht ihr dieser Khaten möget sihr möget dieser Th.)
an diesen Säumen
zeichen erkennen.
Wenn sie sprossen und blüben
und Blätter hervorbringen,
Zaub erschließen,
danu wissen (der) Leute Kinder, Laub erschließen, bann wissen (ber) Leute Kinder, ban wissen ist fogleich nach diesem ders Sommer genahet, warm und wonnesam und Wetter schön.

So wisset auch bei diesen Zeichen, die ich euch erzählte vorhin, wann der letzte Tag (den) Leuten nabet.

Dann sage ich ench in Bahrbeit, daß eher diese Wenge nicht mupvergeben, diese Bolischaft, ebe dann werden erfüllet so ehe dann werden erfüllet so meine Worte verheißnen. Roch das Ende fommt

endi steid min helag word fast fordwardes, endi wirdid al gefullod so gilestid an thesumu liohte, so ik for thesun lindinn gesprika. Wakot gi warlico; in is Wiscumo domdag, the mareo. endi inwes drohtines craft, thiu mikilo meginstrengiu endi thiu marie tid. giwand thesaro weroldes. Fora thiu gi Wardon sculun, that he in Slapandie an Suefrestu farungo ni bifahe on firinwerkun menes fulle! Mutspelli cumit an thiustrea naht: al so thiof ferid darno mit is dadiun; so kumit the dag mannun, the lazto theses liohtes, so it er these liudi ni witun; so samo so thin flod deda an furndagun, the thar mid lagustromun liudi farteride bi Noeas tidun biutan that ina neride God mit is hiwiskea helag drohtin wid thes flodes farm. So ward ok that fiur kuman, het fan himile, that thea hohon burgi . umbi Sodomoland, (des) Simmels und ber Erden . (des) himmels und der Erdent, und (es) steht mein heilig Wort self sürdethin, und wird gang erfüllet so, geleistet an dieser Welt, wie ich vor diesen Leuten spreche. Wachet ihr sorgsättig: euch ist gewiß sommend der Gerichtstag, der berühmte, und eueres herren Arast, die arvike Gewalt und eueres perren straft, die große Gewalt und die berühmte Zeit, das Ende diefer Welt. Deswegen ihr (euch) bewahren (in Acht nehmen) follt, daß er euch schlaend in Schlummerruhe unverlebend nicht befange (ereise) in Sindenwerken, Sinden voll:
Ginden woll:
Mutfvill (Beltende) kommt
in diftrer Racht:
gang wie der Dieb einberschleicht
heimtich mit feinen Thaten:
iv sommt der Tag (den) Menschen,
der letzte dieser Welt,
so es eher diese Leute nicht wiffen,
eben so wie die Kuth that
in früheren Tagen,
die da mit Meeres Strömen
(die) Leute verzehrte
bei Noahs Zeiten,
ausgenommen, daß ihn befreite Gott
mit seinem Geschlecht,
der heilige hetr, in Gunbenwerfen, mit jeinem Gegalecht, ber heilige herr, wider der Kiuth Gewalt.
So (d. b. ploticht ift auch das Feuer gekommen, (das) flammende vom himmel, das die hohen Städte um Godomeland, 14

suart logna, bifeng, grim endi gradag,

that ther nenig gumono ni ginas, .

biutan Loth eno.

Ina antleddun thanen drohtines engilos

endi is dohter tua

an enan berg uppen.

That odar al brinnandi fior,

ia land ia liudi, logna farteride.

So farungo ward that fiur kumen; so ward er the flod so samo;

so wirdid the lazto dag.

For thin scal allaro liudio gehuilic

thenkean fora thema thinge: thes is tharf mikil

manno gehuilicumu:

bethiu latad iu an iuwan mod sorga. Huand so huan so that gewirdid,

that waldand krist, mari mannes sunu,

mid theru maht godes Kumit, mid thin craftu

Kuningo rikeost,

Sittean an it Selbes maht, endi Samod mit imu

alle thea engilos, the thar uppa sind,

helaga an himile: than sculun tharod helido barn,

elitheoda, kuman

alle tesamme libbeandero liudio,

so huat so io an thesumu liohte

ward firiho afodid,

Thar he themu folke scal

allumu mankunnie, mari drohtin,

(eine) ichwarze Lohe, umfieng,

mari drohtin,

(eine) ichwarze Lohe, umfieng,
grimm und gierig,
daß de feiner (der) Menschen nicht davon kam,
ausgenommen Loth alsein.
Ihn ensschert won dannen
(des) Herren Engel,
und feine Socher zwei
auf einen Berg hinauf.
Das Andere all (das) brennende Feuer,
sowhl Land als Eeute
(die) Lohe verzehrte.
So plöhlich ist dies Feuer gesommen,
jo ist früher die Fluth eben so;
so wird der letzte Lag (nämlich: einst sommen).
Deswegen iost aller Leute (ein) Leglicher
der ist Rothwendigfeit groß
(der) Menschen einem Jeglichen:
des ist Kothwendigfeit groß
(der) Menschen (einem) Leglichen:
des ist Kothwendigfeit groß
(der) Menschen (einem) Leglichen:
des in der wastende Christ,
der wastende Christ,
der wastende Ghrist,
der hebre Menschen. Sohn,
mit der Mach Gottes
(dort) Könige, (der) mächtigsten,
sind zugleich mit ihm
alle die Engel,
die da oben sid,
(der) Könige, (der) mächtigsten,
sind zugleich mit ihm
alle die Engel,
die da oben sid,
(de) Hennen Bölser, sommen,
alle zusammen,
(von den) ledendigen Menschen
was ingend nur je in dieser Belt
ward (der) Menschen geboren.

La er dem Bolte foll (d. h. da wird er 2c.),
allem Wenschengeschiechte,
der erhabene herr,

adelien aftar iro dadiun.

Than skedid he thea farduanan man,

thea farwarhton weros, an thea Winistron hand.

So duot he ok thea saligon; an thea Suitheron half.

Grotid he than thea godun endi im teggegnes sprikid:

Kumad gi, quidid he, thea thar gikorene sindun, endi antfahad thit Craftiga riki,

that gode, that thar gigerewid stendid, that thar ward gumono barnun

giwarht fan thesaro weroldes endie. In habad gewihit selbo

fader allaro fircho barno;

o gi motun thesaro frumono neotan,

gewaldon theses widon rikeas

huand gi oft minan Willeon frumidun, fulgengun mi gerno,

endi warun mi iuwaro gebo mildie,

than ik bithuungan was thurstu endi hungru,

frostu bifangan, eftho an feteron lug,

biklemmid an Karkare:

oft wurdun mi Kumana tharod

helpa fan iwun handun.

Gi warun mi an iuwomu hugi mildie,

wisodun min werdlico.

Than sprikid imu eft that werod angegin:

Fro min, the godo, quedat sie, hvan wari thu bifangan so

bethuungan an sulicun tharabun so thu fora thesaru thiod telis, mahtig menis?

Hvan gisah thi man enig bethuungen an sulicun tharabun,

huat thu habes allaro thiodo giwald,

iac so samo thero medmo,

(das) Urtheil fprechen nach ihren Thaten.

iac so samo thero medmo, (das) Urtheil sprechen nach ihren Thaten.

Dann schedet er die schuldigen Menschen, die verdammten Manner, ju der linken hand.

So thut er auch die Seligen (Krommen) ju der rechten Seite.

Anredet er dann die Guten und ihnen entgegen spricht er:
Kommet ihr, sagt er, die da erkoren sind, und empfanget das berreitet steht, das dute, das da bereitet steht, das da ward (den) Menschen. Söhnen geichassen von dieser Melt Anbeginn.

Euch hat geweihet selbst (bebt (der allen keich, weil ihr oft meinen Millen gethan (habt), gesolgt saben int gerne, und wart mit mit) euren Gaben milbe (freigebig), wenn ich bedrängt war (mit) Durst und hunger, (mit) Frost defangen, oder in Banden sag, einsespert im Kerter: oft wurde mit getommen (kam mir) dorthin hösser in Banden sag, eingespert im Kerter: oft wurde mit getommen (kam mir) dorthin hösser von euren händen.

Ihr wart mit in eurer Seele mild, besuchtet mich ehrsprachtvoll.

Dann spricht ihm wieder die Menge entgegen: her mein, der gute (b. i. du guter), sagt ne, wann warft du gesaugen so bedrängt in solchen Röthen, wie du vor diesen Bolf erzählst, machtigen Berbrechens?

Mann sah dich Mann trgend einer (irgend ein Mann) bedrängt in solchen Röthen, da du bast (über) alle Lente Gewalt, und eben so (liber) die Schäße,

15

Bon d. alteften Reiten there the io manno barn gewunnun au thesaro weroldi? Than sprikid im eft waldand god: So hvat so gi dadun, quidid he, an inwes drohtines namon, godes, fargabun an godes era them mannun, the her minniston sindun, thero nu undar thesaru menegi standid endi thurh odmodi arme warun weros, hvand sie minan willeon fremidun, so hvat so gi im iuwaro Welono fargahun, gidadun thurh diurida, that antieng iuwa drohtin selbo; thiu helpe quam te hebencuninge. Be thin wili in the helago drohtin, Ionon iuwomu gillobon: gibid in lif ewig. Wendid ma than Waldand an thea Winistron hand, the drohtin, te them farduannan mannun, sagad im, that sie sculin thea dad ontgelden, thea man iro men giwerk. Nu gi fan mi sculun, quidid he faran, so farflocane, an that fiur ewig, that thar gigarewid ward godes andsacun, fiundo folke be firinwerkun. Huand gi mi ni hulpun, than mi hunger endi thurst wegde the wundrun, eftha ik, giwardies los, geng iamermod, was mi grotun tharf: than ni habde ik thar enige helpe, than ik geheftid was, die, welche je (der) Menichen Kinder gewannen auf diejer Welt?
Da fagt ihnen wiederum (der) waltende Gott:
Bas nur auch ihr thatet, fagt er, in eures gerten Romen,
Gottes, gabt (was ihr auch gabt) zu Gottes Epre den Menichen, die hier die geringsten find, (von) denen, (die) nun unter dieser Menge stehen, und aus Demuth arm waren (von) beiten, (die) unn unter dieser Menge siehen, und ans Demuth arm waren Jenichen waren), wenn sie meinen Wilsman nur auch ibr ihnen (von) euren deichthümern gabt, thatet (thr) zum Anhm, den empfeng euer Gerer; die huse aum himmelssönig. Deshalb wis auch der heitige Herrichten ganden: (cr) giebt seuch auch der heitige Herrichten ganden: (cr) giebt seuch das ewige Leben. (CS) wender sich dann der Waltende zu der finsen hand. Der herr, zu den verdammten Menichen, jagt ihnen, daß sie sollen die Ihaten entgesten, das einer, kab ein von mir sollt, sagt er, sahren, ihr so verstucken, das einge, das da bereitet ward (den) Gottes Wiederun, (den) Gottes Wiederun, wenn mich hunger und Durst weinigte zum Verwundern (de. i. bestigsich) oder ich, (des) Gewandes enthiviet, (einher) giena fämmerlich, (io) war mir große Kuth; denn licht hatte ich da einige husse, wenn lich gedunden war

an litho kospun bilokan, eftha mi legar bifeng, Suara Suhti: than ni weldun gi min Siokes thar wison mid wihti. Ni was iu Werd eo Wiht that gi min gehugdin. Be thin gi an hellie sculun tholon, an thiustre! Than sprikid imo est thin thiod angegin: Wola Waland god, quedad sie, hui wilt thu so wit thit werod sprekan, mahlien with these menegi? Hvan was thi io manno tharf, gumono godes? Hvat! sie it al be thinun gebun ehtun welon an thero weroldi. Than sprikid eft waldand god: Than gi thea armostun, quidid he, eldibarno, manno thea minniston, an iuwomu modsebon, helidos farhugdun letun sea iu an iuwomu hugi lethe bedeldun sie iuwaro diurda, than dadun gi iuwomu drohtine so sama: gi wernidun imu iuwaro welono. Be thin ni wili in Waldand god antfahen, fader iuwa, ac gi an that fiur sculun, an thene diopun dod diublun thionon. Wredun Widersakun: hvand gi so Warhtun bi voran Than aftar them Wordun skedit that werod an tue, thea godun enda thea ubilon: farad thea fargriponon man an thea hetan hel mit Glieber Fessen, (ben) geschlossenen, ober mich (das) Lager sethjeit, (und) schwerte stransseiterien: denn nicht wostere ihr mich, den Aransen, da besuchen auf (trgend eine) Weise.

Richt war (ich) ench werth irgend Eswas, das ihr mein gedachtet.

Deshalb ihr in (der) Histern!
Dann sagt ihm wiederum dieses Vossensteiten, warum willst io sang mit diesen Leuten sprechen, reden mit dieser Menge?

Bann war dir je (an) Männern Roth, (an) Menichen Gottes?

Bann war dir je (an) Männern Roth, (an) Menichen Gottes?

Bann sagt wiederum (der) wastende Gott:
Dann sagt wiederum (der) wastende Gott:
Dann sagt wiederum (der) wastende Gott:
Dann sagt wiederum (der) wastende Gott:
Die Menichen Gottes?

Banstick! sie es alle wegen deiner Gaben besasen, (dei) Denischentinder, (nater den) Menichen die Geringsten, in eurem Herzen, (die) Menschen verachtetet, sießet sie in eurem Herzen böse, vorenthielter ihnen eure Misseld, der wastende Gott ihn weigertet ihn euren Reichthum.

Deshald nicht will euch der wastende Gott empsangen, (der) Vater euer, und ihr in diesem Keuer sollt, in diesem tiesen Zod (den) Faressich diemen, (der) Gatter ihr deueren sorten.

Dann nach diesen Borten
soen ihr handeltet so vorher.
Dann nach diesen Borten
soen ihr handeltet fo vorher.
Dann nach diesen Borten
soen ihr den der besten:
(eb) sabren die verdammten Menschen in die besten:
(eb) sabren die verdammten Menschen in die brennende Hosse farad thea fargriponon man an thea hetan hel

hriwig mode;

thea farwarhton weros witi antfahat ubil endilos. Ledid up thanen her hebencuning thea hluttaron theoda an that langsame light; thar is lif ewig gigarewid, godes riki, godaro thiado. traurigen Bergens; (die) verdammten Meniden Strafe empfängt, Strafe emprangt, lebet enblos.

(Es) führt hinauf dann (der) hehre hinmelstönig (die) lauteren Menichen in das unvergängliche Licht; da ift (das) Leben, (das) ewige, bereltet, Gvites Reich den guten Menichen.

#### II. Althochdeutsche Denkmäler.

Wenn uns verhältnigmäßig auch mehr althoch= deutsche Dichtungen erhalten worden find, jo haben Die meisten derfelben doch wenig andern Berth, als den, daß fie und Bengniffe über den Buftand der damaligen Sprache geben. Doch find das joge= nannte Beffobrunner Gebet und ein Bedicht über das jungfte Gericht, Muspilli genannt (beide übrigens nur in Bruchstücken vorhanden), auch in Bezug auf die Form wichtig, da fie alliteirend find, wie fie denn auch ruchfichtlich der felbstständigen Auffassung den übrigen althochdeut= ichen Dichtungen vorzugichen find. Beide icheinen im Iten Jahrh. abgefagt worden zu fein. Mert= würdig ift ferner, weil es das einzige nicht firch= liche Denkmal gelehrter Poefie ans diesem Beit= raume ift, das Bruchstud einer alten Beltbe= ichreibung aus dem 11ten Jahrh., welches unter dem Ramen Merigarto (Meergarten, d. h. Belt) befannt murde. Die wenigen uns erhaltenen Berfe handeln vorzüglich von den Bewäffern der Erde, insbesondere von einigen wunderbaren Quellen. Eine nahere Erwägung verdienen Otfriede Evan-gelienharmonie und das Ludwigslied.

#### Otfried.

Bon Geburt mahrscheinlich ein Franke, scheint Difried feine erfte Bildung im Rlofter gu Fulda erhalten zu haben und somit ein Schüler bes Grabanus Maurus gewesen gu fein. Bahrscheinlich ift er später nach St. Gallen gefommen, fo bag er gerade an denjenigen Orten verweilte, mo die deut= iche Sprache am treuesten gevflegt wurde, was ihn wohl zunächst veranlagte, fich in feinem Bedicht berfelben gu bedienen. Bir finden ihn gulegt im Benedictiner = Rlofter gu Beigenburg im Elfag, mo er auch sein Gedicht abfaßte, das er im Jahre 868 vollendete und mit einer deutschen Zueignungeschrift dem König Ludwig dem Deutschen, sowie mit einer lateinischen Borrede dem Ergbischof Lintbert von Mainz überfandte. Lettere ift deshalb von Bich= tigfeit, weil fie uns ben Standpunkt angibt, von welchem Otfried ausging, als er fein Gedicht niederschrieb. Er verfaßte daffelbe nämlich in der Abficht, es den Dichtungen des Bolfes entgegenjufegen, die ihm wegen ihres heidnischen oder welt= lich gefinnten Inhalts ein Gräuel waren. Nicht Die Ueberzengungefraft bat ibn alfo'gum Dichter gemacht, wie jenen fachfischen Banern; er hat nicht wie diefer das deutsche Element durch die Bertunbigung des Christenthums veredeln wollen: feine Abficht ging vielmehr dabin, daffelbe ju vernichten, ihm Fremdes entgegenzuseten. Daher ift fein Be-dicht auch nur in Bezug auf Sprache und rhyth-mische Form deutsch; in Bezug auf Anschanung und poetische Gestaltung ift es durchans fremd, indem er fich hierin die epischen Dichter der Romer Bu Mufter nahm. Zwar hat er dieselben, mas die Composition des Bangen betrifft, nicht ohne Blud nachgeabmt, indem er den in den Evangelien nieder= gelegten Stoff nach feinen Bedürfniffen vertheilte; aber darin liegt auch allein der Berth feines Gestichts. Denn die Ansführung ift durchgängig ichwach und froftig, ohne episches Leben, in didattifche Betrachtungen ausartend. Gelbft die Sprache steht der im Beliand weit nach. Es fehlt ihr nicht nur die fubne Begeisterung, Die wir bei jenem bewundern, fie ift auch viel weniger rein und ächtdeutsch, oft matt und schwerfällig, wie es bei dem Bestreben des Dichters, feine Gelehrfamfeit hervorleuchten gu laffen , nicht anders möglich war. Ueber die me-trifche Form der Evangelienharmonie des Rrifts von Otfried haben wir schon oben (G. 8f.) das Rothige gefagt; es bleibt uns nur übrig, eine Probe deffelben mitzutheilen. Bir mahlen hiegn die Stelle aus dem erften Rapitel, in welchem Otfried das Lob der Franken befingt, weil darans eine tiefgefühlte Baterlandsliebe hervorlenchtet, die uns einigermagen mit dem Feinde der heimatlichen Poefie verföhnt, und sodann zur Bergleichung mit dem Beliand die Rede Chrifti auf dem Delberge.

#### 1. Lob der Franken.

Sie sint so sáma kuani. sélb so thie Románi; ni thárf man thaz ouh rédinon. thaz Kriachi in thes giwidaron. Sie eigun in zi núzzi so sámalicho wizzi. in félde ioh in wálde so sint sie sama balde. Richiduam ginuagi, joh sint ouh filu kuani, zi wáfane snelle; so sint thie thégana alle. Sie buent mit giziugon, joh warun io thes giwon, in guátemo lánte:

bi thiu sint sie unscante. Iz ist filu feizit, hárto ist iz giwéizit

harto 1st 1z giweizit
Sie sind eben so kühn,
gerade wie die Kömer;
nicht darf (ein) Mann das auch sagen,
das die Griechen ihnen dies absprechen (sie darin überSie haden es sich zum Außen
gleicher Weise Alugheit,
im Kelde und im Malde
da sind sie eben io kühn.
(Au) Macht genug (reich)
sind ssie auch sehr kühn,
zu Wassen der kör kühn,
zu Wassen mit Gezeug (Werkzeugen),
auch waren sie) ja des gewohnt,
in (einem) guten Landsoft (rubmvoll).
Es ist sehr sett (stuchtbar),
sehr ist es erzeigt (versehen)

mit mánagfalten éhtin; nist iz bi unsen fréhtin.

Zi núzze grébit man ouh thár ér inti kúphar, joh bi thia meina isine steina.

Ouh thára zna fúagi sílabar ginúagi; joh lésent thar in lante góld in iro sante.

Sie sint fástmuate zi mánagemo guate, zi mánageru núzzi; thaz dúent in iro wizzi.

Sie sint filu redje, sih fianton zirrettine; ni gidúrrun sies biginnan; sie éigun se ubarwúnnan.

Liut sih in nintfuarit, thaz iro lánt rnarit. ni sie biro gúati in thionon io zi noti. Joh ménnisgon álle,

ther sé iz ni untarfálle, ih weiz iz, Gót worahta, al éigun se iro forahta.

Nist liut thaz es biginne, thaz widar in ringe; in éigun sie iz firméinit, mit wáfanon gizéinit.

Sie lértun sie iz mit svérton, náles mit then wórton, mit spéron filu wáffo;

bi thiu fórahten sie se nóh so. Ni si thíot, thaz thes gidráhte, in thiu iz mit in fehte. thoh Médi iz sin, joh Pérsi, núbin es thiwirs si?

Lás ih iu in alawár

Las In in in alawar mit mannigfaltigen Arten (Gaben) — nicht ift es mit unfern Berdienst. In Nugen gräbt man auch da Erz und Kupfer, auch nach der Meinung (wie ich glaube) Eister genug; Jud dazu zur Fügung (Bereitung) Siber genug; ja sie lesen da unde. Sie sind bestwiebe

ja sie lesen da im Lande
Gold in ihrem Sande.
Sie sind sesanden Muten,
zu manchem Guten,
zu manchem Nuten —
das thut ihnen ihre Weisheit.
Sie sind iehr rasch,
sich (den) Feinden zu entreißen;
sicht wagen sie es zu beginnen (anzugreisen),
sich stem sie dieselben übermunden.
(Kein) Bolf sich ihnen entzieht,
das ihr Land berührt,
das ihr Land berührt,
sich bei sher Tagkreteit
ihnen zu dienen zu nothgebrungen.
Auch alle Wenschen,
wer sich ihm nicht unterwirft,
ich weiß es, Golt bewirfte,
alle haben sie ihrer twor ihnen) Kurcht.
Nicht ist schaften vor einen) Kurcht.
Nicht ist sein vor einen sanden sie der
wer sich ihm nicht unterwirft,
ich weiß es, Golt bewirfte,
alle haben sie ihrer twor ihnen) Kurcht.
Nicht ist sein worde, das es beginne (angreise)
das wider dassele ringe,
ihm baben sie es verseidet,
mit Wassen vorgezeichnet.
Sie sehrten sie es mit Schwertern,
nicht aber mit den Worten,
mit Sveeren, viesen Wassen;
vor diesen sürchten ke sich noch se,
Richt sei (ein) Volf, das darnach trachte,
battn, sous die sint ihm sechte,
wenn auch Meder es sein, ober Verser,
von icht binen es derbe schlimmer sei?
Las ich ja in aller Wahrheit

in einen búachon, ih weiz wár, sie in síbbu joh in áhtu sin Alexándres slahtu,

Ther wórolti so githréwita, mit svértu sia al gistréwita untar sinen hanton mit filu herten banton.

Joh fánd in theru rédinu, thaz fon Macedónju ther liut in giburti giscéidiner wúrti.

Nist untar in thaz thulte, thaz kúning iro wálte, in wórolti nihéine, ni si thie sie zugun héime,

Odo in érdringe ander es biginne in thihéinigemo thíote, thaz ubar si gibiate.

Thes éigun sie io núzzi in snélli joh in wizzi; nintrátent sie nihéinan unz sínan eigun héilan.

Er ist gizál ubar ál io so édil thegan scál, wiser inti kúani; thero éigun se io ginúagi.

Wéltit er githíuto mánagero liuto, joh ziuhit er se réine, selb so sine heime.

Ni sint thie imo ouh derjen, in thiu nan Fránkon werjen, thie snélli sine irbiten. thaz sie nan umbiriten.

Wanta állaz thaz sies thénkent, siez al mit Góte wirkent. ni dúent sies wiht in noti ána sin girati.

in einem Buche, ich weiß, wo, fie (feien) in Sippidaft und in Verwandtschaft gewesen Alexanders Geschlecht, Der (der) Welt also gebrobte, mit Schwertern fie gang hinstreuete (niederwars)

Der (der) Welt also gedrobte, mit Schwertern sie ganz hinstreuete (niederwars) unter seine Sände mit sehr karken Banden.

Anch fand (ich) in dieser Rede (Erzählung), daß von Macedonien diese Bolf im Ursprung abgesondert wurde.

Aicht ist unter ihnen gedusdet, daß (ein) König ihrer walte in der Welt keiner, wenn se dieselven sich nicht erzogen daheime, Oder im Erbfreis (ein) Anderer es beginne, in irgend einem Bolfe, daß (er) siehen gediese.

Davon baben sie auch Bortheis in Raunhaftigkeit und in Weisbeit; nicht erschrecken sie vor irgend Einem, sie so das er ist kühn vor Allen, wie so ebler Oegen soll, weise und führ verschaft, auch erziehet (reziert) er sie gut, gerade wie seine Wohl sehne.

Richt sind, der fennen die genige.

Waltet er freundlich (über) manches Bolf, auch erziehet (reziert) er sie gut, gerade wie seine daheime.

Aicht sind, de ziehet kanten webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen weben (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seiner warten, daß sie hin Kanafen webren (wertbeidigen) die führ seinen Math.

Sie sint Gótes worto flizig filu hárto, tház sie thaz gilérnen, thaz in thia búah zellen;

Tház sie thes biginnen, iz úzana gisingen, joh sie iz ouh irfúllen mit michilemo willen.

Gidán ist es nu rédina, thaz sie sint gúote thegana. ouh Gote thiononte álle, joh wisdames folle.

joli wisdames folle.
Sie find Gottes Bortes befliffen ,ehr viel, daß fie das gefernen, was ihnen die Bücher (Bibet) erzählen, was ihnen die Bücher (Bibet) erzählen, Daß fie das beginnen, es auswendig fingen, und fie es auch erfüllen mit fräftigen Willen.
Getbau ist nun (de) Rede, daß fie find gute Degen, auch Gott dienen alle, auch weisheitsvoll.

# 2. Bon der Lehre des herrn an feine Junger auf dem Berge.

Giáng tho drúhtin thánana, mit imo ouh sine thégana, oùgtun sie imo innan thés gizimbri thes huses.

Quad ér: "Giwisso ih ságen in, thie steina werdent noh zi thiu, thaz sie sint so unthrate, hiar liggent al zi sate."

Er sáz sid thémo gánge in themo óliberge; frágetun sie nan súntar sie wás es filu wûntar:

"Ságe uns, meistar, thánne wio thiu zit gigange, zéichan wio thu quéman scalt, ich wie thiu worolt ouh zigát?"

"Goumet", quad ér, "thero dáto, ioh weset glawe, thrato, thaz iu ni dáron in fára thie mánagon lúginara.

Yrwehsit iamarlichaz thing úbar thesan wórolt ring, in hungere int in suhti in wénegeru flúhti!"

Tho zált in thin sin gúati

Tho zalt in thin sin guati
(Es) gieng binauf (der) herr (von) dannen, mit ibm auch feine Diener (Jünger), zeigten sie ibm indessen (den) Bau des hauses.

Sprach ert "Gewischlich ich sage Euch, diese Steine werden noch zu dem (nämt. kommen), daß sie sind so unwerth, (und) bier liegen all zur Saat (d. b. wie gefäet)."

Er saß (d. i. sekte sich) nach diesem Gange auf dem Delberge; fragten sie ibn insbesondere, sie war es (d. i. nahm es) sehr Bunder:
"Sage uns, Meister, denn, wie die Beit geht, als Zeichen, wie den tommen sollst und wie der Best auseinandergeht?"
"Beachtet", sprach er "biese Thaten (Greignisse), ja seid vorsächig, trachtet, das euch nicht bringen in Gesabr die martheu (vielen) Luguer.
(Ce) erwächs sämmerliches Ding ihrer diesen Best Rimger in Genabr, in annzer und in Senchen, in armseisger Anahr!"

Drauf erzählte ibnen die seine Güte

thio selbun árabeiti. thie sie scoltun rinan thuruh námon sinan:

Mánno haz ouh mánagan, ubar sie giléganan, nid filu stréngan, so frám sie iz múgun bringan:

Wió se scoltun fáhan, zi hérizohon ziahan, gibúntan furi kúninga thie sine liabun thégana.

Det ér in dróst tho álles thes iro todes fálles quad théiz ni wári bi álles waz, ni si thuruh sinan éinan haz.

Ni sórget fora themo línte, thár ir stet in nóte, in fórahtun ni wéntet, waz ir in ántwurtet.

Ih wisero wórto giwárnon íúih hárto, rehtera rédina, ir birut mine thégana.

Ih bin sélbo zi thíu, ioh thár ouh spríchu uzar iu, giwárnon hérzen guates, ioh thráto festes múates.

Ságet in ouh zi wáre fon themo éndidagen tháre. giwúag in ouh ginóto thes antikristen zito,

Thes githuingnisses, thes worolt thultit thanne les; , Giwisso thaz, ni hiluh thih, theist zitin allen úngilih.

Sie sint thanne in wewen, in árabeitin séren, thaz er ni ward ió súlih fal, ouh iámer wérdan ni scál.

die felben Rühfeligkeiten, die fie follten erbufben um feinen Ramen (feinetwegen); Reufchenbag auch manchen,

we ein buren erontoen me feiner Ramen (feinetwegen);
Meusschenbaß auch manchen, über sie gelegen,
Neid fehr unerbittlichen,
so weit sie es können bringen;
Wie sie eoft können bringen;
Wie sie follten saben,
zu (den) Herzogen (Richtern) ziehen,
gebunden vor Könige
die feinen lieben Diener.
Gab er ihnen Trost dazu anders (über) den ihren Avdesfall,
iagte, daß es nicht wäre für anders was,
wenn nicht um feleinen alleinigen Haß.
"Richt forget (fürchtet euch) vor dem Bolfe,
wenn ihr steht in Roth,
aus Aurcht nicht wender
was ihr ihnen antwortet.
Ich weiser Worte (mit weisen Worten)
bewassine euch recht,
(mit) rechter Rede;
ihr seld meine Degen (Ichnger).
Ich bin selbst zugegen,
zach bin selbst zugegen,
zie da and brecche (tich) aus ench,
bewassine (eure) Herzen (mit) Guten,
und sehr mit sestem Muthe."
Sagt ihnen auch in Wahrheit
von dem Endetag dort,
bes Bedrängnises
das in alen Zeiten ungleich,
Sie sind dann in Weben,
in Mübseligteiten schmerzsichen,
daß verber uicht wart wohl seicher Fall,
auch inmer werden nicht soll.

19

Thaz kurzit druhtin sare thuruh thie drúta sine, thuruh then góteleidon mit sinen ginádon.

Duit máno ioh thiu sunna mit finstere unwunna, ioh fállent ouh thie stérron in érda filu férron.

Sih, weinot thanne thuruh thia quist ál thaz hiar in érdu ist, thúruh thio selbun grúnni al thiz wórolt kunni.

So séhent se mit githuinge quéman thara zi thinge fon wólkonon hérasun then selbon ménnisgen sun.

Sine éngila ouh in ala wár, sie blásent iro hórn thar, thaz dúent si ió gilicho filu kráftlicho.

Thaz sie thes thar giafalon, sine drúta al sámanon, thaz sie quémen thara zi in, so war in wórolti sie sin.

Thaz iúer iagilih nu quit bi thesa iúngistun zit, nist ther thia gizeino, ni si min fáter eino.

O'do iz wizi wórolt man, wánne iz sculi wérdan, wanne iz Gót wolle. thaz wórolt al zifálle.

Thoh wirdit in giwissi ér michil stílnissi, so iu was untar liutin bi alten Nóes zitin.

So sie tház wásar thar bifiang, so er érist thia árka ingigiang, so gáhun quimit hérasun

so er érist thia árka ingigiang, so gähun quimit hérasun
Died fürzet der Hersen bald wegen der Geliebten seinen, wegen der Geliebten seinen, wegen der Getiebten seinen, wegen der Getiebten seinen, wegen der Getiebten seinen, (Es) verbreitet (der) Mond und die Sonne Kinsternig Unwonne, (und (e8) sallen auch die Sterne auf (die) Erde sehr weit.
Sich, (e8) weinet dann ob dieser Drangsal alles, das dier auf Erden ist, wegen der seiben Untälle, all diese Welt-Geschicht.
Dann sehen sie mit Bedränguiß kommen daher zu Gericht von (den) Wolfen herab den selbigen Mentschen Sohn.
Seine Engel auch in aller Wahrheit, sie blasen ihre Herner dann, das thun sie immer gleich sehr kästiglich,
Damit sie das Genüge haben, seine Geliebten all zusammen, das ihn sie immer gleich sehr ficht die der zu ihn, wo immer in der Aelt sie sind.
Was euer (ein) Leglicher num fragt von dieser jüngsten Beit, nicht ist, der dies berichtet, wenn nicht mein Bater allein.
Richt es weiß (auf der) Welt (ein) Mann, wann es Geschehen soll, wann es Geschehen soll, wann es Gott wolle, das seinen wird mer Water allein.
Dann wird im Gewißheit zuerst große Stille, wie einst war unter (den) Renschen bet (des) alten Roa Zeiten.
Wie sie kan Kanser da besteng, wie er zuerst (in) die Arche eingteng, so jäh (plöhlich) temmt herab

ther selbo ménnisgen sun. Bi thíu sit ió ginóto wáchar filu thráto, wanta ist firhólan iuih ál, wanne druhtin queman scal.

Oba ther mán westi, ther heime ist in ther fésti, al thaz úngizami wio ther thiob quami;

Er wácheti bi nóti thánne in théru ziti, dribi then thiob thanana úz, ni liazi irgrában sinaz hús.

Bi thiu wahtet álla thia náht, thoh er iz dúe ubar máht, thaz er thaz sin ginerie ioh fianton biwérie.

Duet ir ouh; so so ther duit, wanta ir ni wizut thia zit, sit wáchar io, so ih gibót thaz ir bimídet then nót!"

Ságeta er tho then liobon fon then zehen thiarnon bíldi biquámi, ioh thára zua gizámi;

Wio thio finfi fuarun, thie úngiware wárun, ni wárun wola wáchar, bi thiu missigiangun sie thar.

Wio wola iz then gifuar ouh thar, thio hiar io warun wachar, thes herzen sie hiar wialtun, ioh réino gihialtun.

Er zálta ouh bilidi ánder, thaz sie síh wárnotin thiu mér: wio fuar ein mán richi in ander kúningrichi;

Wio ér iz êr giméinta, sinaz dréso deilta

sinaz dreso deilta
der seibe Menschen. Sohn.
Wegen dieses (deshalb) seid ja bestimmt wachsam sebr fart, weil ist verhehlt euch allen, wenn der Hert, weil ist verhehlt euch allen, wenn der Hert fonmen soll.
Wenn der Pert fonmen soll.
Wenn der Dieb dann müßte, der dahei ungefäll, wie der Dieb tommt;
Er wachete nothwendig dann hie geit triebe den Dieb dann hinaus, nicht ließe (er) ergraben (pfündern) sein Haus.
Weged dieses (deshalb) wachet (er) alse die Nacht (die obgleich er es thue über Vermögen, sause Nacht), das er das Seine rette, auch (vor) Feinden bewahre.
Thuet ihr auch, so wie der thut, da ihr utcht misset die Noth!"
Sagte er drauf den Lieben von den zehen Dirnen ein Bild passend

ein Bild paffend
auch dazu geziemend,
Wie die fünf (sich) aufführten,
welche unachtsam waren,
noch waren wohl wachsam,
deshalb irrgiengen sie da.
Wie wuhl es denen bekanm auch dar
die hier ja waren wachsam,
des herzens sie hier walteren,
auch rein behielten.
Er erzählte auch Gleichniß anderes,
daß sie sich bewahrten desto mehr:
wie reifte ein Mann reich
in (ein) andres Königreich:
Und wie er es worher beschloß,
sein Schaß theilte

untar sinen scálkon zi súorglichen werkon; Gibót thaz sie iz bifóratin ióh thar ana wórahtin wúachar gizámi, únz er avur quámi.

Thie zvéne es wola zílotun, ioh wola iz mérotun; ther thritto was nihein héit thúruh sina zágaheit.

Er ward firdámnot thuruh nót, thár man inan pinot giwisso réhto thuruh tház want et wachar ni was.

Thie andere zvene sine gidét er filu blide, gifrewet in hárto iro múat, so guat hérero duat.

Gisázt er sie tho scóno ubar búrgi sino, gideta ér se filu riche thaz in thaz thionost liche.

"Bi thíu sit io wáchar allaz iuer lib hiar, dáges indi náhtes, so thénket io thes rélites;

Thaz ir thes io gillet, thia zála bimidet, ioh io thes gigahet, themo égisen intfliahet;

Tház ir werdet wirdig, sar so quimit minaz thing, thaz ir stét in rihti in mineru gisihti!"

Lert er dáges ubarlút ofono állan then liut; sie quámun io ginóto zi imo sar gizito

Fuar thánne mit then knéhton

ri imo sar gizito
Fuar thänne mit then knehton
unter seinen Dienern
zu sorglichen Werken;
Gebot, daß sie es verwendeten,
anch daran bewirken
Wucher (Rusen) passenden,
bis er aber (wieder) käme.
Die zwei wieder) käme.
Die zwei wohl erzielten (verwendeten),
ja sebr es med perden,
ker ward verdammt zur Qual,
brauf man ihn veinigte,
gewiß recht wegen dieses,
weit er wachsam nicht war.
Die andern zwei seine
that (machte) er sebr glüdlich,
erfreute ihnen sebr ihren Muth (ihr Herz)
wie (ein) gutter herr thut.
Sehte er sie drauf schün
über Burgen seine,
machte er sie febr reich,
daß ihren der Dienst gesalle.
"Megen dieses seb ja wachsam
all euer Leben hier,
Lages und Nachts,
so gedenst (ist) gewiß des Rechts;
Daß ihr daß ja (euch) benühet,
bem Schrecken entssiebet,
auch gewiß des (euch) benühet,
bem Schrecken entssiebet,
auch gewiß des (euch) benühet,
bem Schrecken entssiebet
in meinem Angeschich!
Lohi benmt mein Gerichte
in meinem Angeschich!
Lohi ben Benten;
sie famen, gewiß gertau
ju ihm sortwährend (zur) zeit.
(Er) suhr dann mit den Anechten (Züngern)

in then óliberg zen náhton, was io thár ubar náht, so hiar fóra ward giwáht. auf den Delberg ju Racht, war gewiß dort über Racht, wie hier juvor ward bemerkt.

# Das Ludwigslied.

Das Gedicht, welches den Sieg Ludwigs III., Ronige von Auftrafien und Neuftrien, über die Normannen (bei Saucourt im 3. 881) verheirlicht, wurde ichon einen vollgultigen Beweis in fich tragen, daß es vor ihm folder Rriegs = und Siege= lieder viele gegeben haben muffe, wenn biefes und auch nicht auf das Bestimmtefte berichtet ware. Denn die ganze Darstellung, namentlich aber die des Rampfes, trägt ein so ganz eigenthümliches Gepräge, daß wir dasselbe als feststehend, im Laufe der Zeiten ausgebildet ansehen muffen, gerade wie es bei den Rriegs = und Siegeliedern des funfzehn= ten Jahrhunderts der Fall ift. Beil die einzige Sandschrift diefes Liedes in einer Rlofterbibliothet gefunden wurde, gerieth man auf den Einfall, es für die Arbeit eines Mönchs auszugeben. Allerdings wird diese Annahme durch den Umstand unterfüßt, daß ein Mönch, Namens huchald († 930), der mit Ludwig III. in genauen Berhaltniffen ftand, und gur Beit der Rormannenschlacht im Rlofter St. Amand lebte (bem nämlichen, in welchem bie Sandschrift aufgefunden murde), ale Dichter und Tonkunftler berühmt war. Allein fo merkwürdig dicfes Busammentreffen auch ift, fo reicht es doch noch nicht bin, ihn oder überhaupt einen Geiftlichen für den Berfaffer des Bedichts ju halten, da Die volksmäßige Saltung deffelben einer folchen Un= nahme entschieden widerspricht. Das Ludwigslied ist übrigens nicht ganz vollständig erhalten; es feh= len in der Mitte mehrere Zeilen, und ift auch am Ende mangelhaft. Doch konnen auch hier nur wenige Zeilen fehlen. Es ist in einer vierzeiligen Strophe abgefaßt, deren Zeilen paarweife durch den Reim verbunden find, welcher aber fehr häufig in blogen Untlang der Botale fich aufloft.

### Das Ludwigelieb.

Einan kuning weiz ih, heizsit her Hludwig, ther gerno Gode thionôt; ih weiz, her imos lônôt. Kind warth her faterlôs; thes warth imo sâr buoz: holôda inan truhtîn, magaczogo warth her sin. Gab her imo dugidi, fronisc githigini, stual hier in Vrankôn: sô brùchê her es lango! · Thaz gideild her thanne

Einen König weiß ich, beiget er Ludwig, der gerne Gott dienet; wohl er ihm's sohnet.
Kind ward er vaterlos, des ward ihm bald Buße (Crsah); führte ihn (der) serr,
Erzieder ward er sein.
Gud er ihm Tächtige (Edle), stattliches Gedegene (Gesolge),
Etubl hier dei (den) Franken; jo brauche er es lange!
Das getheilte er dann

sår mit Karlemanne, bruoder sinemo. thia czala wunniônô.

Sô thaz warth al gendiôt, korôn wolda sin God, ob her arbeidi sô iung tholôn mahti.

Liez her heidinê man obar sêo lidan, thiot Vrankônô manôn sundiônô.

Sumè sâr verloranè wurdun, sum erkoranė; haranskara tholôta, ther êr misselebêta.

Ther, ther thanne thiob was, inder thanana ginas, nam sina wastôn; sidh warth her guot man.

Sum was luginari, sum was skâchari, sum fol lôses; inder gibuozta sih thes.

Kuning was ervirrit, thaz richi al girrit, was erbolgan Krist: leidhôr thes ingald iz.

Thoh erbarmed es got, wisser alla thia not, hiez her Hludwigan tharôt sâr ritan :

"Hludwig, kuning min, hilph minan liutin! heigun så Northman harto bidwungan."

Thanne sprah Hludwig; Hêrro, số duon ih! Dôt ni rettè mir iz, al thaz thù gibiudist!"

and that Karlmann,

baid mit Karlmann,

(dem) Bruder seinem,

dagi (eine größe) Jahl Micsen.

Wie dies ward all geendigt,

prüsen woste Gott es,

ob er Mühseligkeiten

so lange dulden möchte.

Ließ er beidnische Männer

über See gleiten,

(das) Bost (der) Franken

madnen (der) Sünden.

Einige bald verlorene

mirden, einige erforene:

daarscheren (Schmach) erduldete,

der eher (früher) missebete (ein schsechtes Leben sührte).

Der, der dann ein Dieb war,

und der davon geinas,

nahm seine Kasten:

seitene ward er (ein) guter Mann.

Mancher war sein! Wörder,

Mancher war sein! Wörder,

Mancher wost Lossigseit (Kasschieb),

und er disse Creinigte) sich davon.

(Der) König war entstent,

Das Veich ganz geirrt.

(es) war erzirent Ebristus:

leider des entgalt es.

Da erbarmete es Gott,

müße er alle die Roth, bald mit Rarlmann,

Da erbarmete es Gwtt, wußte er alle die Noth, bieg herrn Ludwigen dahin bald teiten:

"Ludwig, König mein, hilf meinen Leuten! (es haben fie die Normannen hart bedrängt!"

hatt veorangt!"
Dann fruad Ludwig:
"Herr, so thue ich!
Tod nicht entreige mic es (mache es mir unmöglich),
Mles, das du gevietest!"

Thô nam her Godes urlub. huob er gundfanon uf, reit her thara in Vrankôn ingagan Northmannôn,

Gode thancôdun thè sin beidodun, quâdhun al: "Frô min, số lango beidon wir thin!"

Thanne sprah lùto Hludwig ther guoto: Trôstet iuh, gisellion, minė nôtstallon!

Hera santa mih God, ioh mir selbo gibòd, ob iuh rat thuhti, thaz ih hier gevuhti.

Mih selbon ni sparôtì, unz ih iuh gineriti. Nù will ih, thaz mir volgon allè Godes holdon.

Giskerit ist thiu hier wist sô lango, sô wili krist; wili her unsa hina varth, therô habêt her giwalt.

Sò wer sô hier in ellian giduot Godes willion, . quimit her gisund ûz: ih gilônôn imoz.

Bilibit her thar inne, sinemo kunnie

Thô nam her skild indi sper, ellianlicho reit her, wold er war errahchôn sina widarsahchon.

Thô ni was iz buro lang, fand her thia Northman; Gode lob sagèda;

Da nahm er Gottes Urfaub, bob er (die) Kriegsfahne auf, ritt er dann ju (ben) Franken entgegen (ben) Rormaunen. Gott dankten,

entgegen (den) Normannen.
Gott dankten,
bie seiner warteten,
sprachen alle: "herr mein,
so lange warten wir dein! "
Dann sprach laut Andrig der Gute:
"Töffet ench, Gesellen,
meine Nothgesährten!
Ser sandte mich Gott,
auch mir selbst gebot,
ob euch Kath dauchte,
daß ich hier kümpte.
Mich selbst nicht schonte (ich),
bis ich euch errettete.
Nun will ich, daß mir solgen
alle Gottes helden (Getreuen)
Beishert ist das diersein,
so lange als es Ebriftus will:
will er unsere hinfahrt,
bes dat er Gewalt.
Wer also bier in Arast
gethut Gottes Wilsen,
sommt er gesund aus,
ich gelohne es ihm.
Leicht er darin,
seinem Geschlechte

feinem Befchlechte

Da nahm er Schild und Speer, gemaltiglich titt er, wollte er die Mahrheit darthun feinen Wiberfachern.
Da war es nicht iehr lang, fand er die Roumannen, Gott Lob fagte (er)

her sihit, thes her gerèda. Ther kuning reit kuono, sang lioth frono. joh allè saman sungun: "Kyrrie leison!"

Sang was gisungan, wig was bigunnan; bluot skein in wangôn,

spilôdun ther Vrankôn. Thâr vaht thegenô gelih, nichein sô sô Hludwig; snel indi kuoni, thaz was imo gekunni.

Suman thuruh skluog her, suman thuruh stah her;

er ficht, dos er begebrte.

Der König ritt fühn, sang (das) Lied heilig, ja alle zusammen sangen:
"Kreie eleison!"

Sang war gesungen, Kampf war begonnen,
Kint ichien in d.n Wangen,
(es) fampten freudig da soie) Franken.

Da soch, Geben gleich,
Keiner so wie Ludwig,
ichnell und fishn,
das war ihm augekammt.

(Den) Einen durchschung er,
(den) Andern durchschung er,

Her skancta ce hanton sinan fianton bitteres lides: Sò wè im hio thes libes!

Gilobôt si thin Godes kraft! Hludwig warth sigihaft; jah allen heiligen thanc: sin warth ther sigikamf.

Dô dâr abur Hludwig Kuning was salig, garo, so ser hio was

Số war, số thes thurst was, gihaldê inan, truhtin, bì sinan êrgrehtin.

Er ichenfte ju Sanden feinen Feinden bitteres Leides: fo meh ihnen bier des Lebens! Belobet fei Die Bottes Rraft! Ludwig ward fleghaft; iprach allen Beiligen Dant: fein ward ber Siegestampf!

Da bier aber Ludwig (der) Ronig mar gefeguet, gang fo fehr er bier mar,

So mahr, ale deffen Roth mar, Erhalte ihn, herr, bei feiner Berrlichkeit!

# Bweiter Beitraum.

Bon ber Mitte bes zwolften bis zur Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts.



Bahrend in der vorangehenden Periode Die Raifer fich der Beiftlichen bedient hatten, um mit ib= rer Gulfe die nach Gelbftfandigfeit ringenden Bro-Ben niederzuhalten, feben wir im vorliegenden Beitraume umgefehrt, daß die Raifer fich nach Bundes= genoffen zur Bekampfung der geistlichen Macht umfeben, welche zu einer felbst das Raiferthum bedrohenden Sohe emporgewachsen war. Da bie Streitigkeiten zwischen der weltlichen und ber geiffichen Macht nicht bloß geiftiger Ratur waren, fon-bern insbesondere wegen der Beziehungen zu Ita-lien auch auf dem Schlachtfelbe ausgesochten werden mußten, fo ift es begreiflich, daß die Raifer alle maffenfähigen Manner für fich zu gewinnen suchten. Die nächste Folge davon war, daß die= jenigen, welche mit der Führung der Baffen vertrant waren, immer mehr an Anfeben gewannen, daß fich der herrenstand aus der übrigen Masse der nation immer mehr ausschied und eine abgefonderte Stellung einnahm, die um fo bedeutungsvoller wurde, als der Adel, zwischen den fampfenden Parteien ftehend, die volle Bahl batte, gu welcher er fich ichlagen, welche er mit dem Bewichte feiner Baffen und feines Muthe unterftugen wollte. So tam es, daß ihm die Raifer, um ihn zu ge= winnen, nach und nach immer mehr Vorrechte ein= räumten, die feine Gelbstständigfeit mehrten und ihn endlich felbit dem Raiferthum furchtbar und verderblich machten. Doch batte noch ein anderer Umstand wesentlichen Ginfluß auf die eigenthum= liche Entwickelung und Ausbildung des Berren= standes in Deutschland. Obgleich ber Reim hiezu allerdings in den altgermanischen Ginrichtungen lag, indem der Reiterstand, der aus edeln und vollfreien Leuten gebildet war, und feit dem 10. Sabrhunderte den Rern der deutschen Beere and= machte, ichon febr frube eine bevorzugte Stellung gewonnen hatte, die durch das Lebenswesen gu im= mer festerer Bestaltung gediehen war; jo ift doch die eigenthumliche, charafteristische Form, in welder unn das Ritterthum erscheint, nicht urfprünglich deutsch; fie hat sich vielmehr zuerst bei den französischen Rormannen zur Zeit des ersten Kreuzzugs ausgebildet, von denen fie fich zunächst ju den übrigen romanischen Bolfern und bann auch über Deutschland verbreitete. Bur Aufnahme in den Ritterftand wurde vor Allem abelige Abfunft verlangt (wenn auch zuweilen Nichtadelige zu Rit= tern geschlagen wurden, so erscheint dies bloß als Unonahme). Dadurch entstand eine scharfe Abgranjung von den übrigen Ständen, die namentlich in Deutschland ichroff hervortrat, aber auch in den romanischen Ländern groß genug war, um den Ritterftand immer mehr nach außerlichen Formen ju drängen, die ihn von den Nichtrittern unter-icheiden jollten. Man bestrebte fich namentlich, in den gesellschaftlichen Bereinigungen feinere Manieren anzunehmen, welche man in Franfreich mit dem Worte Courtoisie bezeichnete, und in Deutschland, ben Ramen wie die Sache nachahmend, höfische Sitte nannte. Durch die glänzenden Bujammenfünfte der Ritter bei festlichen Gelegenheiten, wie Ronigsmahlen, Reichstagen, Bermählungen fürftlicher Personen, bei Turnieren u. f. m. wurde diese feine Sitte immer mehr ausgebildet; aber eben beswegen richtete fie fich auch vorzugeweise auf das blog Mengerliche, wodurch fich das Scheinwefen anfette, welches das Ritterthum, namentlich in Dentschland, charafterifirte.

Doch vereinigten fich im nördlichen Spanien und im fitblichen Frankreich mancherlei Grunde, Diefer urfprünglich gang nach Außen gerichteten Geftaltung des Ritterthums auch eine geistige Richtung ju ge= ben ; insbesondere wirkten wohl die Nachklange der romischen Civilisation und die vielfachen Berührungen mit den gebildeten, geiftreichen Arabern darauf bin, durch welche das in jenen Bolfern tief liegende poetische Element gewedt oder wenigstens ju fünftlerifcher Ausbildung geleitet murde. ber außern Form des Ritterthums nahmen die Deutschen auch die geistige Bildung ihrer Borbilber an; leider entwickelten fie aber hiebei wenig Selbstständigfeit, vielmehr schloffen fie fich im Bangen nur fflavisch an die Frangosen, die fie in Form und Stoff nachahmten, ohne fie jedoch weder in ber einen noch ber andern Seite gu erreichen. Der Mangel an Gelbitftandigfeit benrfundet fich bei den ritterlichen Dichtern befonders darin, daß fie die volksthumlichen Elemente der Poefie vollftan= dig vernachlässigten, ja dieselben fogar verachteten.

Ehe wir jedoch diese allgemeinen Grundzüge weister ausstühren, mussen wir zuerst augeben, auf welschem Bege die französische ritterliche Bildung nach Deutschland gelangte. Es ist der erste und nächste Grund hievon in den Kreuzzügen zu suchen, durch welche die Deutschen mit den meisten Bössern Eusropas in solgenreiche Berührung kamen, da Franzosen und Provenzalen, Italiener, Normänner und

Englander gleichmäßig dem unwiderstehlichen Buge folgten , der fie ine ferne Morgenland trieb , das heilige Grab aus den Sanden der Unglänbigen gu befreien. Da unter allen diefen Boltern die Brovengalen nebst den nördlichen Frangofen durch rit= terliche und höfische Bildung glangten , und fie auch die allgemeinste Bewunderung erregten; fo mar es natürlich, daß man ihnen nachzuahmen, ihre feine Sitte und Bildung fich anzueignen fuchte. Man lernte ihre Sprache, machte fich mit ihren Doe= fien befannt, nahm Abschriften von denfelben, und bald regte fich auch die Luft, diese in die heimat= liche . Sprache ju übertragen, oder Rachbildun= gen derfelben zu entwerfen. Durch die Rreugzüge erweiterte fich auch außerdem der Befichtefreis; der rege Bertehr mit fo vielen verschiedenen Bolfern machte mit beren Sitten und Gigentbumlich= keiten, mit ihrer Anschauungsweise, ihrer Sagen= welt bekannt, und felbst die feindlichen Saragenen blieben in diefer Rudficht nicht ohne nachhaltigen Einfluß. Durch den Anblick fo mannigfaltiger gan= der mit ihrem besondern charafteriftischen Geprage, das um jo gewaltiger auf die Phantasie wirkte, in je größerem Gegenfage es zur Beimat ftand, wurde der Sinn für Naturschönheit geweckt, der in den deutschen Dichtungen jener Zeit ganz besonders ausgebildet ericheint. Diefe geistige Regfamteit hatte die unausbleibliche Folge, daß die Bildung, welche bis dahin ausschließliches Eigenthum der Beiftlich= feit gewesen war, auf die Laien überging, was um jo mehr der Fall fein mußte, als die Beiftlichkeit, wie wir gefehen haben, gerade im Beginn ber Rrengzuge völlig entartet mar. Wenn auch im Laufe bes vorliegenden Zeitraums manche Geistliche an bem geistigen Entwickelungsgange Theil nehmen, so ist ihre Thätigkeit doch im Ganzen nicht nur untergeordnet, sondern fie bat fich auch beinabe durchgängig an die Beftrebungen der gaien angeschlossen.

So mächtig die Anregung auch war, von der wir eben gesprochen haben, so mußten fich boch noch andere Umftande einfinden, welche dieselbe er= hielten, und die empfangenen Reime gur Bluthe und Rrucht entwideln fonnten; es mußte auch in Deutschland felbst die Anregung fortdauern. Die gewaltigen Bewegungen der Bolfer hatten Berfehr und Sandel gehoben, und einen früher gang unbe= fannten Wohlstand gebracht, der fich namentlich über die Stadte verbreitete. Diefe, ursprfing-lich gur Abwehr feindlicher Einfalle gegrundet, entwickelten, zuerft beinabe nubemerkt, eine immer größere Selbstständigfeit, und murden allmählich Stätten der Freiheit und der Macht, besonders als sie sich zu größeren Bunden vereinigten, wie die Sanfa im Norden, der Bund der theis nifden und ich mabifchen Städte im Beften und Guden, die ohne Zweifel Dentschland eine gang andere Gestalt gegeben hatten, wenn die Entel ihrer Uhnen wurdig geblieben maren. Dit dem täglich steigenden Bohlstand der Städte er= wuchs in ihren Burgern Sinn für Biffenschaft und Kunft, der fich aber vorzugsweise in Werken der Baufunst äußerte, mit welchen viele, selbst fleinere Städte geziert wurden. Besondere Neisgung zur Boefie oder gar Beschäftigung mit ders felben konnte fich mahrend des besprochenen Beit= raums noch nicht zeigen, da die Burger immer noch gang auf das prattische Leben bingewiesen

waren, das fie mit seinen vielsettigen Anforderungen noch ganz in Anspruch nahm, denen sie aber auch in solchem Umfange entsprachen, daß die Geschichte der Städte jener Zeit gewiß zu den schwitten und erhebendsten Aunkten der deutschen Geschichte gehört, um so mehr, als das Bolk selbstetätig, und nicht bloß, wie später, als willenlose Maschine der es unterdrückenden Großen erscheint.

Die mabre, ans unwiderstehlichem Drange nach Bestaltung fich entwickelnde Boefie bedarf feiner angerlichen Unterftugung einzelner Machthaber, fie wird fich auch ohne folche frei und fraftig entfalten, mahrend andere Runite den Schut der Mach-tigen und Reichen nicht entbehren konnen, da ihre Schöpfungen oft großartige Geldmittel vorans= fegen, ohne welche fie nicht in die Ericheinung treten konnten. Wenn aber die Boeffe nicht die Birfung innerer Nothwendigfeit ift, wenn fie vielmehr nur auf Nachahmung beruht, wenn fie als eine fremde Bflange erscheint, die nur durch die forgsamste Pflege in einem neuen Klima gedeihen tann, wie es bei der ritterlichen Poesie der Fall war; so verlangt fie allseitigste und mächtige Unterftugung, wenn fie nicht schon im erften Reime gu Grunde geben foll. Es war daber ein großes Blud, daß gerade damale ein Berrichergeschlecht die deutsche Kaisertrone trug, welches lebendigen Sinn fur die Kunft hatte, ja fie sogar selbst aus-Dhue die Sobenftaufen, welche von 1138 bis 1254 dem deutschen Reiche eine Reihe bedeutender Berricher gaben, mare ber aus dem Auslande herübergebrachte Reim der Boefie faum dur Entwickelung gefommen. Da aber die Runft bei ihnen Anerkennung und mächtige Unterftugung fand, da fie es felbit nicht unter ihrer Burde biel= ten, berfelben ihre Muge gu widmen; fo reigte dies nicht bloß ihre Umgebung, fich ebenfalls mit der Poesie zu beschäftigen, es regte auch andere mächtige Fürsten an, ihnen nachahmend, die Dich-ter in ihre Nabe zu ziehen und ihren Sofen dadurch den allgemein bewunderten Glang des Sobenftaufiichen zu verschaffen. Namentlich waren es die Ber= joge von Desterreich aus dem Babenbergi= ichen Saufe und die Landgrafen von Thuringen, welche mit dem ichwäbischen Raiferge= schlecht in diefer Beziehung ju wetteifern trachteten. Da die Sobenftaufen felbst aber ihre Bildung im Anslande gewonnen hatten, wie benn auch gum Unglud fur Deutschland ihre Blicke mehr auf die Fremde, besonders auf Stalien gerichtet maren, als auf die ursprüngliche Beimat; so ift es erflarlich, daß die Poefie durch dieselben in ihrer ans= ländischen Natur bestärft murde, daß fie, statt fich eigenthümlich und dem Bolfecharafter gemäß zu entwideln, immer wieder auf ihren fremden Ur- fprung gurudtam, und fich Form und Stoffe aus der Fremde holte. In dem Umftande, daß bie Bilege der Dichtkunft von den Gofen der Fürften ausging, lag auch wiederum die Rothwendigkeit, daß fich vorzugsweise der Adel der Ansübung der Poefie zuwenden mußte, weil bei der ichroffen Scheidung der Stände der Richtadelige im Allge= meinen fich teinen Butritt bei den Fürsten hatte verichaffen tonnen, wenigstens nicht in dem Umfange, wie es dem Abeligen möglich war; es hatte also ichon deshalb die Poesie eine ritterliche werden muffen, wenn nicht auch die ichon früher ermahnten Umftande dahin geführt hatten. Dogleich

aber die Fürsten und herren fich es gur Aufgabe machten, die Dichtfunft durch ihren Schut und ihre machten, de Infilme zu fördern, obgleich Kaifer und mächtige Serzöge und Grasen selbst unter den Dich-tern erscheinen, so war es doch im Ganzen nur der ärmere dienende Adel, welcher die Kunst wirklich ansübte, der darin ein Mittel sah, sich Ehre, Ruhm und auch wohl weltliche Guter zu erwerben. Auch diese Erscheinung ift fehr bezeichnend, weil fie die schon gemachte Bemerfung bestätigt, daß die da= malige Kunft nicht aus innerem Drang hervorwuchs, fondern aus rein außerlichen Berhaltniffen fich ent= wickelte und daber auch den Charafter ihres IIrfprungs fortwährend bemahrte. Es blieb immer ein gewiffer innerer Biderfpruch im Befen der ritterlichen Dichter, besondere derjenigen, welche darauf bingewiesen waren, ihren Erwerb mit Sulfe der Boefie gu fuchen. Mochten fie auch Rubm und Guter auf Diesem Bege fich verschaffen; fie fühlten fich dadurch doch herabgedrückt und auf eine Linie mit den von ihnen so herzlich verachteten Bolks-fängern gesetzt, die ebenfalls von der Ausübung ihrer Runft lebten. Daber erscheint ihnen die adelige Geburt, die dem Adel gutommende Befchäftigung mit den Baffen unendlich höher, als die Boefie, und felbft Bolfram von Eichenbach fagte, gleichfam über fein Schicffal erbittert, das ibn gwang, bas Schwert mit der Leier gu vertauschen:

"Schildes ambet ist min art: swa min ellen si gespart, swelhiu mich minnet umbe sanc, sô dunket mich ir witze kranc"

Diefe Borte, in denen fich eine tiefgefühlte Ent= ruftung ausspricht, beweisen zur Benuge, daß fich die adeligen Dichter der Boefie, nur durch außere Nothwendigkeit getrieben, hingaben, und dies erflart wiederum, warum fie von hof zu hof zogen, und fich insbesondere bei festlichen Gelegenheiten Denn offenbar war es nicht blok die einfanden. Absicht, ihre Dichtungen einem größern Rreise mitgutheilen, der fie zu diefer wandernden Lebensart bewegte, welche gewiß mit mancherlei Unannehm= lichkeiten begleitet war, wenn fie auch andererseits für abentenerliche Gemüther manchen Reiz haben mochte. Man wird übrigens noch mehr von der Ueberzeugung durchdrungen, daß die Boefie von den Dichtern der damaligen Zeit vorzugsweise als Erwerbequelle benutt murde, wenn man die bitteren und wiederholten Rlagen der Dichter über die Richtachtung der Dichtkunft, über die Rargheit der Mächtigen gegen die Dichter hört, Rlagen, welche fich schon gur Zeit der höchsten Bluthe der ritterlichen Boefie finden, ob fie gleich freilich erft gegen das Ende des Zeitraums am hänfigsten wiederkehren. Und als die Fürsten und Machtigen, von den Zeit-umftanden bedrängt, die Dichtennit und die Dichter nicht mehr zu unterftugen vermochten, da zog sich der Adel auch immer mehr von einer Beschäftigung gurud, bei ber nunmehr meder Ehre und Anseben. noch Geld und Gut erworben werden konnte. Doch trugen auch die außeren Umstände wesentlich dagu bei. Als mahrend bes Interregnums (1254 bis 1273) eine Zeit ber Gefeglofigfeit und Billfur anbrach, das Faustrecht fich festsette, welches Feh-den aller Art hervorrief, und Fürsten, Adel, Städte fich einander befämpften, da zerrann auf einmal das glanzende Scheinbild des Ritterthums, weil es nicht von innen beraus fich entwickelt batte, nicht

auf dem Boltethume murgelte. Die angelernte Blatte des höfischen Lebens verschwand; der Udel verfiel in die alte Robbeit, die bald um jo furcht= barer um fich griff, ale fie unterdeffen gleichfam durch annere Gewalt gurudgehalten worben war. Benn irgend eine Ericheinung in der Beschichte, fo ift gewiß das Ritterthum einer Treibhauspflanze gu vergleichen , Die, von funftlicher Barme getrieben, ichnell fich entwickelt und zur Bluthe gelangt, aber eben fo ichnell auch alle Lebenofraft verliert und abdorrt. Mit dem Ritterthum felbit mußte naturlich auch die ritterliche ober höfische Boefie gu Grunde geben. Die and ihm hervorgegangen war; nur überlebte fie jenes, theils weil fie an fich mehr geistiger Ratur war, theils weil fie, wie wir bald jehen merden, von der Boltspoefie berührt worden war und von ihr Lebensfraft erhalten hatte, jo daß fie bem Sturm, welcher bas Ritterthum gerfnicte, langer widerfteben tonnte. Hebrigens feben mir gegen das Ende des Zeitraums die Poefie immer mehr in die Sande des Burgerthume übergeben, welches leider in seiner ftädtischen Abgeschloffenheit den wohlthätigen Ginfluffen der immer jugendlichen Boltspoefie eben fo unzugänglich blieb, als es im Ganzen die Trager der höfischen Poefie gewesen waren, weshalb es fich beinahe ausschließlich ber überlieferten Form bes Minnegejangs aufchloß, welche nach und nach in feinen Sanden immer mehr

Doch gehört dies ichon einer ipatern Beit an, welcher wir hier nicht vorgreifen wollen; dagegen muffen wir jest noch einige Bemerkungen über die im zweiten Beitraume vorherrichende Sprache anfügen.

Bahrend in ber erften Berivde die beiten poetis ichen Erzengniffe in niederbenticher Sprache geschrieben maren, tritt Diefelbe jest immer mehr jurud, wogegen das Soch deut ich e fich gur allgemeinen Schriftsprache erhebt. Rur am Aufang des Zeitraums blieft noch Einfluß des Riederdent-ichen durch, indem fich in den alteren Dentmalern bei bochbeutscher Grundlage viele niederdentsche Formen finden, mas darans ju erflaren ift, bag Die altern Dichter entweder felbst Niederbentsche waren oder an niederdeutschen Sofen lebten, unter welchen die von Brannichweig. Cleve und Thüringen ichon früher durch ihren der Poefie erwiesenen Schut fich auszeichneten. Doch finden fich diefe niederdeutschen Elemente nur in den welt= lichen Dichtungen, mabrend die geiftlichen Gedichte, welche auch meistens von suddeutschen Dichtern verfaßt find, durchgebende reines Sochdeutich zeigen. Bir haben schon im vorigen Zeitraume bemerkt, daß die Schwäbische oder Alemannische Mundart allmählich an Ausbreitung zunahm und fich als Schriftsprache festzusegen begann; Diefe Er= icheinung danerte fort , bis diefe Mundart endlich volltommen herrschend murde, mas insbesondere dem Einfluß der Sobenstaufen gugeschrieben merden muß, die ja felbit jum alemannischen Stamme gehörten. Gie murde durch fie gur Sprache bes Bofes erhoben, und bald von allen Bebildeten überhanpt gebraucht; ja ihre gerrichaft wurde jo alls gemein, daß jelbst die Bolkspoesie davon ergriffen wurde, welche freilich baburch nur gewinnen fonnte, weil fie durch die schone, ausgebildete Sprache felbst veredelt murbe. Eben megen ihrer allgemeinen Berbreitung und Geltung wurde die alemannische Mund= art auch für die Proja gebraucht.

Das Sochdeutsche, welches in feiner nunmehri= gen Gestaltung Mittelboch dentich genannt wird , bat einen von dem Althochdeutschen febr abweichenden Charafter; es war mit der gefammten Sprache in der That eine vollständige Beränderung vor fich gegangen. Indbesondere hatten die Bildunge = und Biegungeiniben ihre volltonenden Bo= tale verloren, an deren Stelle das tonlose e trat, wodurch die Sprache freilich viel von ihrem früberen Bobllaute einbunte. Gie verlor aber qu= gleich auch an Deutlichkeit, weil viele ursprünglich verschiedene Sylben auf dieje Beije zusammenfielen; deshalb mußte man häufig frubere Bortbildungen gang aufgeben und gur Jufammenfegung greifen, welche immer mehr gunahm, je mehr die Sprache an innerer Bildungsfähigteit verlor. Doch blieb dieselbe immer noch reich, lebendig und fraftia: die beffern Dichter entfalten eine große Man= nigfaltigfeit von Ansdrucken und Bendungen, fo wie eine funftlerische Bollendung bes Sagbaues, die auch in der Broja mit vielem Glude nachgebildet wurde. Leider begegnen wir schon im zwölften Sabrhunderte dem deutschen Erbubel, fremde, befonders frangofische Borter, ja gange Redensarten einzumischen, welche Unfitte im breigehnten Jahrhunderte bis jum lebermaße fteigt, und felbft von den besten Dichtern mit fichtlichem Boblgefallen angenommen wird. Es braucht nicht erft erwähnt gu werben, daß diese traurige Ericheinung eine Folge des frangonichen Ginfluffes war, der fich befonders an den Bofen geltend machte, da fich dieje von jeher gern ber voltethumlichen Entwickelung entzogen, und fich burch ausländische Sitten und ansländische Sprache von dem Bolte gu icheiden ftrebten, welchem fie durch einen ans der Fremde geborgten Schein zu imponiren suchten. Als bie Boefie in die Sande ber Burger überging, verlor fich die gerügte Unfitte; dagegen gewannen aber die verschiedenen Mundarten wieder an Ginfluf, es drängten fich Borter und Formen derfelben in die Schriftsprache ein, welche sväterhin noch mehr an ihrer Reinheit verlor, ale fich die Belehrten berfelben bemächtigten, welche fie mit lateinischen Bortern und Bendungen verunftalteten.

Mit der Sprache mußte nothwendig auch die Beretunft eine durchgreifende Beranderung erleiden, da das Abschleifen der früher volltonenden Vildunge- und Biegungefulben den Rhythmus ganglich ftorte. Auch find Die Gedichte ans den erften Beiten diefer Beriode vollkommen roh und geichmadlod; es scheint, daß die Dichter allen Ginn für Bohllant verloren hatten, da fie z. B. oft gang furge Berfe mit übermäßig langen Zeilen willturlich verbinden, die häufig nur durch einen gang rohen, ungefügen Reim zusammengehalten werden. Rur in der Boltspoesie hat sich größere Regelmäßigfeit erhalten, weil die volfsthumlichen Gedichte immer gefungen wurden und ihr Rhythmus durch die Melodie des Gesangs bedingt war; und so sehr die Boltspoefte, wie schon bemertt murde, im All= gemeinen von den höfischen Dichtern verachtet mar, jo blieb fie doch gerade in Beziehung auf geschmad: vollere Behandlung des Berfes nicht ohne glücklichen Einfluß auf die ritterliche Dichtfunft, da die fruheren Befege des Berebanes, welche nur burch die Bolfspoesie bewahrt worden waren, in so weit wieder erscheinen, als fie bei der nenen Gestaltung der

Sprache angewendet werden founten.

Im Althochdeutschen batte man ftatt bes vollen Reims febr haufig bloge Uffonang gebraucht; wenn Dicie aber bei dem Bollfaut der Bildunge = und Bie= gungefulben füglich an die Stelle des Reims treten fonnte, weil diese Sylben mit ihrem nachhaltigen Jone bas Dhr immerbin erfüllten, fo fonnte fie dagegen im Mittelhochdeutschen nicht mehr gebraucht werden, da jene Sylben zur ganglichen Tonlongfeit herabgefunten waren. Man findet die bloße Affo-nang baber nur noch in den früheren Dichtungen Dicfes Zeitraums; nach und nach machte fich bas Streben nach ftrengen Reimen immer mehr geltend, bis Dieje Reinheit endlich gang burchdrang und gur vollkommenften Ausbildung gelangte, Die felbit in unfern Tagen nicht wieder erreicht murde, obgleich nicht verkannt werden darf, daß in den letten Jahr= zehnten in Diefer Beziehung Bedeutendes geleiftet worden ift.

Bie ber Reim, fo zeigt auch bie metriiche Form der Dichtungen eine bewundernswerthe Mannigfal= Die einfachste und früheste bestand aus bloßen Berereiben von drei oder vier Sebungen mit gepaarten Reimen, wobei jedoch Die beffern Dichter den oben (G. 12) bezeichneten Begenfaß zwischen Form und Ginn regelmäßig beob-In diefer einfachen Form find die meiften ergablenden, nicht volfathumlichen Bedichte abgefaßt; boch zeigte fich das Bestreben nach einer funftmäßigen Bliederung id on frube darin, daß die einzelnen Abichnitte ber Bedichte burch langere Schlugzeilen (was wohl eine Nachahmung der volksthumlichen Form war, von der weiter unten gesprochen wird) oder durch einen dreifachen Reim bezeichnet wurden, den g. B. Birnt von Gra= ven berch in feinem Bigalois mit Glud anwandte. In manchen Gedichten wurde der Schluß eines Ab= ichnitte Dadurch bezeichnet, daß bas lette Reimpaar im Biderfpruch mit der gewöhnlichen Regel auch ben Bedanken abichloß, was bauptfächlich bei denjenigen Bedichten der Kall ift, welche fonft jene Regel durchgreifend und ftreng bevbachten. Diefe verichiedenen Aunstmittel, den Schluß eines Abichnitts in einem langern Gedichte gu bezeichnen, bringt un-gefahr benfelben Gindruck hervor, ben wir bei ben gereimten Schlußzeilen in ungereimten Dramen, hauptfächlich in Schillers Tragodien, mahrnehmen.

Und Diefen einfachen Berereiben entwickelte fich Die Strophe, welche in den altesten Bedichten noch febr einfach ift, indem zwei, drei oder meh= rere Reimpaare gu einem Gangen verbunden mer-Auf diese Beise murde die jogenannte Ri= be fung en ftrophe gebildet, welche jedoch aus Langzeilen besteht. Bebe berfelben zerfällt in zwei Salften, von benen die erste 4, die zweite 3 Debungen bat; nur die vierte oder Schlufzeile der Stropben hat in ihrer zweiten Balfte meiftens auch 4 Bebungen. Gin meiteres Mittel, Die Strophe gu einem Gangen abzugrängen, bestand barin, daß man zwischen das lette Reimpaar berfelben eine reimlofe Beile, Die man die Baife nannte, ein= ichob. Die Abgränzung wurde ferner auch dadurch erzielt, daß man zwijchen Langzeilen von acht ober fieben Bebungen furze Beilen von nur drei ober vier Sebnugen einschaltete, oder die furgen Zeilen den Langzeilen voransgehen ließ. Später murden aber auch fünftlichere Strophen mit verschlungenen Reimen gebildet , welche bei aller Mannigfaltigfeit des Baues ftete ein feftes, allgemeines Bejeg be-

folgten. Jede Strophe mußte nämlich in drei Blie: der zerfallen, deren zwei ersten symmetrisch gebant und gereimt waren, mahrend bas britte feinen ei= genen Bau und feine eigene Reimstellung batte. Die zwei ersten Blieder biegen die beiden Stol= len oder gufammen der Aufgefang, und das dritte der Abge fang; die Strophe felbit bieß liet. In den Gedichten, die ans mehreren Strophen oder lieden bestanden, wurde die Form der ersten Strophe meistens auch in der folgenden durch= geführt. Die gange Anlage des Strophenbaues mußte naturlich ju einer großen Mannigfaltigfeit von Stropbenformen führen, ba jeder Dichter fich nach den jedesmaligen Bedürfniffen eine neue Form, welche man den Ton nannte, unterlegen fonnte. Budem scheinen die Dichter eine Chre barin gesucht gu haben, ftete neue Tone gu erfinden. Diefes Bc= freben wurde wesentlich daburch unterstütt, daß die lyrischen Gedichte nicht vorgelesen oder recitirt, fondern immer gefungen und von irgend einem munfalischen Instrumente, namentlich der Beige, begleitet murden. Dagegen konnten dieje mannig= faltigen Formen auf die erzählenden Gedichte nicht angewendet werden, ba fie nicht jum Befange bestimmt waren. Zwar findet man auch Bersuche, fünftlich gebaute Strophen beim evischen Gedicht ju gebrauchen, aber da dies mit ber ruhig fchreitenden Ratur deffelben in Biderfpruch fteht. fo fonnen Dieje Berfuche nur ale verfehlt bezeichnet merden, und vielleicht bat 2Bolfram von Eichen= bach deshalb seinen Titurel nicht vollendet, weil er felbft fühlte, daß die Strophenform, die er bei demfelben gebrauchte, dem Bange des Bedichts nicht angemeffen war. Der Biderfpruch zwischen Form und Befen der Dichtung deutet immer auf den Berfall der Runft, deshalb wurde fpater, als die Runft von ihrer Bobe fant, Bolframs Berfud mebrfach nachgeabnt.

Es gab noch eine Urt von fprifchen Bedichten, bei welchen die nämliche Strophenform nicht immer wiederkehrte, wie bei den eigentlichen Liedern, welche vielmehr auf der Abwechselung der Strophenform beruhten, indem der Dichter bei jedem neuen Bedanken oder bei bem Bechfel der poetischen Stimmung eine neue Strophenform gebrauchte. Doch war es ibm gestattet, auf eine frühere Form gurudgutommen, wenn Gedante oder Stimmung den fruber dargestellten fich wieder näherte. And bei die= fen Gedichten, welche man Leiche nannte, murde jener oben besprochene Gegensatzwischen Form und Inhalt angewendet, indem der Sinn von einer Form in die andre hinübergriff, mahrend bei den Liedern bies nicht geschehen durfte, fondern jede Strophe anch einen abgeschloffenen Gedanten enthalten mußte. Die Leiche waren ursprünglich aus den lateinischen Rirchenliedern entstanden, und daber in den fruberen Zeiten auch vorzugeweise religiösen Inhalts; fpater wurden fie aber auch auf weltliche Gegenstände angewendet, wurden bann aber baufiger Reien

und Tänze genannt.

Bon den Liedern und den Leichen ift endlich noch der Spruch zu unterscheiden, der meistens aus einer einzigen Strophe bestand, doch auch mehrere enthalten kounte, welche übrigens, wie bei den Liedern, in drei Theile zersielen. Aur kommt es vor, daß, von dem allgemeinen Gesetz abweichend, in der Strophe des Sprucks der Abgesang zwischen

die beiden Stollen eingeschoben murde.

Die mannigfaltigen Besete, welche bei Unwenbung des Reims, bei Bildung der einzelnen Berszeilen und vorzüglich bei dem Strophenbau beobachtet werden mußten, laffen voraussegen, daß es eines eigenen Studiums bedurfte, um Diefelben in ihrem gangen Umfange fennen zu lernen, und fie zu beherrichen. Ja man darf wohl annehmen, daß die in jo bobem Make ausgebildete metrische Runft nicht ohne praftische Unleitung erlernt werden fonnte. Es haben daber wohl schon in jenen Beiten Anfange von Bildnugsichulen bestanden; wenigstens werden die jungen Leute, welche fich der Dichtfunft widmen wollten, bei einzelnen gepriefenen Meiftern in die Lehre gegangen fein, worauf der Ausspruch Balthers von der Bogelweide hinweift, daß er "in Defterreich habe fingen und fagen fernen". Dieje Bermuthung wird durch den ferneren Umftand unterftugt, daß die meiften, namentlich ritterlichen Dichter weder lejen noch ichreiben konnten, wie 3. B. Wolfram von Eichenbach und Ulrich von Lichteuftein. Da folche aber die Runftregeln nicht aus den niedergeschriebenen Bedichten ihrer Borganger erler= nen fonnten, jo mußten fie diefelben offenbar aus mundlichen Mittheilungen schöpfen, und fie werden die nöthige Belehrung mahricheinlich bei denjenigen Dichtern gesucht und gefunden haben, die aus der Dichtfunft einen Erwerb machten und diefen auf folde Beife erboben fonnten. Uebrigens mogen fich auch ichon fruhzeitig freie Benoffenschaften von Dichtern gebildet haben, aus denen fich allmählich die eigentlichen Schulen der Meifterfänger entwickelten.

Rachdem wir die formelle Seite ber ritterlichen Poefie ausführlich dargestellt haben, wollen wir noch einen Blick auf den ganzen Charafter derfelben Die hohe Ausbildung der Form führt leicht zur Bermuthung, dag in ihr der Glanzpunkt der damaligen Dichtfunft zu suchen ift, daß die Be= strebungen der Dichter vorzugsweise auf die Schonheit der Form gerichtet waren. Dies gilt fogar von der in den Dichtungen der damaligen Zeit dar= gestellten Gedaufenwelt. Die Poefie follte das Abbild des Ritterthums, der von ihm und in ihm begrundeten feinen, höfifchen Sitte fein; daber mur= den nur die Gedanken und Empfindungen zugelaffen, welche diefer Sitte entsprachen, und nur in fo fern, als fie in einem dem ritterlichen Befen angemeffenen Ausdrucke dargestellt waren. Diese Auficht war fo durchgreifend, daß fie felbst auf die wenigen burgerlichen Ganger der Zeit übergingen. Go will Gottfried von Stragburg nicht von Rrant= beit und Arznei fprechen; er jagt es ausbrudlich, daß er alle Rede vermeide, die nicht "des hoves si"; Rumelant findet den 3med der Runft ein= zig und allein darin, "die Gerrn froh zu mas chen"; Balther von der Bogelweide ta= belt feinen merkwürdigen Beitgenoffen Rithard, daß er in Bauernweise spreche. Go hat die ritterliche Poefie viel Aehnlichkeit mit ber bofifchen Dichtfunft gur Beit Ludwigs XIV. , beren haupt= fächlichftes Bestreben ebenfalls nach bem gerichtet war, mas ,, des Sofes fei". Elegang, Anmuth, Feinheit der Sprache und Sitte, Liebenswürdig= feit und Glätte, Bermeidung alles Anftößigen und alles deffen, was nicht hofgerecht war zielten vorzugsweise die Bestrebungen der Dichter unter den Sobenstaufen, wie unter Ludwig XIV. Es läßt fich nicht längnen, und es geht aus der

obigen Darstellung genugsam hervor, daß die Minsnefanger in dieser Beziehung wirklich Großes ges leiftet haben; namentlich haben fie die Sprache außer= ordentlich gebildet und entwickelt, fie haben die hochfte Vollendung im Ausdruck erreicht; aber eben fo mahr ift es, daß bei diefer Ginfeitigteit der Auffaffung die Poefie an Tiefe, lebensvoller Mannigfaltigkeit und Bahrheit des Behalts verlieren mußte, wie denn auch eine nähere Betrachtung der Poeffen jener Zeit hinlänglich darthut, daß nur wenige Dichter diese Einseitigkeit überwanden und mahrhaft große Dichtwerke schufen. Und diese wenigen Dichter maren - von einigen weiß man es bestimmt, von audern ift es mahricheinlich - nicht aus dem Abel, sondern aus dem Bürgerstande hervorgegangen, fo daß man bei ihnen eine fraftigere Einwirfung der Boltspoefie vorausjegen tann. Es foll übrigens damit nicht-gefagt werden, daß bei den übrigen Dichtern fein poetisches Talent zu finden sei; eben jo wenig, als man den frangofischen Dichtern gur Beit Ludwigs XIV. hohes Talent absprechen tann; dagegen darf man wohl behaupten, daß bei den Einen wie den Andern das Talent in Folge der selbstgeschaffenen Schranken nicht leisten konnte, was es bei freier Bewegung ohne Zweifel batte leisten fonnen. — Diese vorzugeweise formelle Rich= tung macht es begreiflich, wie die Boefie unter den sogenannten Meisterfängern ganz in der Form untergeben mußte, ba fie, ftatt fich das leberlieferte felbstthätig anzueignen und mit ihrer eignen Tuch= tigfeit zu beleben, ftarr an der herkommlichen, ererbten Form fleben blieben.

Bie das Ritterthum felbst in feiner höfischen Ent= widelung ein auslandisches auf heimischem Stamm gepfropftes Reis mar, und baber aller innern Babrheit entbehrte, als findisches Spiel oder als gehaltlose Phantasterei erschien, so verhielt es sich auch mit der ritterlichen Boeffe, die in diefer Beziehung die auffallendfte Aehnlichteit mit der Schäfecvoefie des 17. und mit der affeftirten Gentimentalität des 18. Jahrhunderts hat. Es war den Rittern mit ihrem Frauencultus eben fo wenig Ernft, als den Begnipschäfern mit ihrer idullischen Belt; bier wie bort war die Begeisterung nur eine gemachte, die mit dem wirklichen Leben im vollsten Biderspruche stand. Die von den damaligen Dich= tern fo mannigfaltig ausgesprochene Chrfurcht vor dem weiblichen Beschlechte hatte nur dann denfbar fein konnen, wenn die bochfte Sittenreinheit geherrscht hätte; wie wenig aber diese in der That vorhanden mar, würden wir leicht aus den vielen, nicht bloß finnlichen, fondern wirklich unzüchtigen poetischen Erzählungen jener Zeit ermeffen fonnen, wenn es nicht icon anderweitig befannt mare. Ja selbst diejenigen Gedichte, sprifche wie epische, welche ausdrücklich die Frauen verherrlichen follen, laffen und oft genug, wenn auch unwillfürlich ertennen, was es eigentlich mit dieser gevriesenen Scheu vor der Unschuld für eine Bewandtniß hatte. Waren es ja doch meistens verheirathete Frauen, denen der Ritter feinen Dienft widmete, fur die er Abenteuer bestand, beren Bortrefflichfeit er mit dem Schwert in der hand jeden Augenblick und gegen männiglich zu beweisen bereit war, von denen er aber auch jum Lohn für feine Geldenthaten, für feine Sin= gebung den Minnesold erwartete und nach den Unfichten ber Zeit auch zu fordern berechtigt mar. Bielleicht stellte fich die Sache in der Birklichkeit

nicht fo schlimm, als fie uns von den Dichtern dargestellt wird; aber dann erscheint unfer Urtheil, daß die poetischen Bedanten und Stoffe nicht auf Realität beruhten, daß die dargestellten Empfins dungen nicht aus dem Innern hervorgingen, fonbern nur gemacht waren , nur um jo mehr als rich= tig. Man fann fich die vom größten Renner der riterlichen Dichtfunft gemachte Bemerkung, daß fich die Minnesinger in Allgemeinheiten bewegten, daß ihnen Objektivität der Anschauung mangelt, nicht besser erklären, als durch die eben aufgestellte Behauptung. Benn die lyrischen Gedichte der Minnefinger einander fo gang ähnlich feben, wenn in Denfelben weder die Eigenthumlichfeit des Dichters, noch die der besondern Berhaltniffe, in denen er lebte und dichtete, lebendig anschaulich entgegentritt; fo fommt es eben daber, daß der Dichter gemachte Berhaltniffe schilderte, und daß er fie auf eine vorgeschriebene Beise darftellte. Seine Seufger über die Sarte ber Dame feines Bergens hatten eben fo wenig Bahrheit, als die fentimentalen Ergiegungen der Dichter in der Siegwartschen Beriode, deren Liebesungluck nur in der Einbildung beruhte. Diese Allgemeinheit der Auffassung ohne reelle Unterlage hatte fich fo gang festgesett, daß fie auch da erscheint, wo die Wirklichkeit doch nahe Daher tragen auch die Naturbeschreibungen der Minnefinger Diefes Geprage. Dbgleich viele Diefer Dichter in den schönften Begenden Deutschlands wohnten, in der Schweig, im Tirol, in Steiermart, am Rhein u. f. w., fo ericheint doch nirgend eine auch nur entfernte Andeutung auf die besondern Raturschönheiten diefer Länder. Minnefinger des Südens, wie die des Kordens wissen nur vom Mai und Frühling, von farbigen Blumen, von grünem Laub und Gras zu sprechen, als ob es keine Alpen und keine Ströme gebe. Ja felbst bei dem objektivsten aller Dichter diefes Beit= raums, bei Balther von der Bogelweide, fuchen wir vergeblich nach bestimmten Andeutungen feiner Beimat, oder nach poetischer Schilderung der vielen schönen Länder, die er auf seinen viel= fachen Wanderungen besuchte. So ist dem nicht bloß der Stoff beschränkt, den die Minnesinger behandeln — Liebeshändel, Liebessenzzer, Freude am Mai — fondern auch die Darstellungsweise diefes Stoffs; ja felbit die religiöfen Bedichte, vornämlich aber diejenigen, welche das Lob der heili= gen Jungfrau befingen, find in Form und Sprache gang fo gehalten, wie die weltlichen Liebeslieder. Doch drudt fich in den geiftlichen Dichtungen, fie mogen von Geistlichen oder Laien abgefast fein, zugleich noch eine andere charafteristische Seite des Mittelalters, wir meinen die mustische Auffassung des religiöfen Elements, ans, welche in ihrer Ub= fchwächung gur trodenen Allegorie führte. Aus die= fer Auffaffung entstand zunächst das geiftliche Ritterthum, welches fich dem Dienste Gottes oder der beiligen Jungfrau ungefähr auf dieselbe Beise wei= bete, wie die weltlichen Ritter dem Dienste ihrer Damen. Daß die Krengzuge auf die Bilbung ber geiftlichen Ritterorden von wesentlichem Ginflug waren, ift freilich mahr; allein es hatten fich die= felben gar nicht fo entwickeln konnen, wie es ber Fall war, wenn ihnen das weltliche Ritterthum und deffen eigenthumliche Lebensanschauung nicht gn Grunde gelegen mare. Die muftifche Ratur Des geiftlichen Ritterthums tritt uns in ben Dichtungen

über den beiligen Gral recht lebendig entgegen, welche auf einer ähnlichen Erscheinung, ben Templeisen oder Rittern des Grale, beruhen. Richts kann uns aber die gang phantaftische Richtung der Beit beffer veranschaulichen, als gerade diefe Bedichte. Denn obgleich den Dichtern die geiftlichen Ritterorden offenbar dabei vorschwebten, und fic in beren Thaten die breiteste Unterlage für die Sand= lungen ihrer Selden haben konnten, jo verschwimmt bei ihnen das Große, Welterschütternde vollkom-men, und alle diese Gedichte lösen fich fämmtlich in einzelne Begebenheiten einzelner Ritter auf, in Denen wir Turnieren, Zweikampfen aller Art begeg= nen, feineswegs aber Bemalde des Befammtlebens der damaligen Zeit erblicken. Aus der Iliade ler= nen wir das griechische Leben in feiner Gesammt= heit erkennen: Sitten, Gebräuche, Lebens = und Religionsansichten, Kriegs = und Friedensbeschäf= tigungen, Staatseinrichtungen und Geschichte Alles spiegelt fich in ihr vollkommen ab; im Par= zival dagegen (welches Gedicht als die höchste Bluthe der ritterlichen Epik erscheint) läuft Alles auf eine biographische Stizze hinaus, deren Sintergrund nicht in großen Begebenheiten, fondern in den gewöhnlichsten Ritterabentenern besteht. wurde in jenen Zeiten eben fo viele Dichterfraft, als Selben = und Thatfraft vergendet, weil der Dichter fich wie der Krieger von phantaftischen Ge= bilden irre leiten ließ, die im Leben feinen Salt= vunkt darboten. Und es hatte ber fo oft und fo unbillig verschrieene Boltaire vollkommen Recht, als er sagte: "Wenn die Scipionen in geschlossener Reunbahn gefampft hatten, um zu erfahren, wer die schönste Geliebte habe, fo würden die Römer nicht Sieger und Befeggeber der Bolfer geworden fein.

Bir haben in der obigen Entwickelung mehrfach Belegenheit gehabt, auf die Bolfspoefie bin= zuweisen; es ist jest Beit, diefelbe genauer ins Ange zu fassen. Zwar war fie, wie wir wissen, im vorigen Zeitraum von der Geiftlichkeit befampft und im Gangen auch fiegreich zurückgedrängt worden; nichts besto weniger hatte fie fich im Stillen von den Batern auf die Entel fortgeerbt : es wurzelten die aus dem Bolfe hervorgegangenen und von ihm von Gefchlecht zu Geschlecht fortgebildeten Lic-der und Gefange zu tief in demfelben, ale daß fie ihm ganglich hatten entriffen werden konnen. Es ift glaublich, daß fie namentlich dann wieder allseitig und mächtig hervordrangen, ale die Beiftlichkeit in Unthätigkeit und Trägheit verfallen mar, und fie, mit den erworbenen Reichthumern und Befigungen zufrieden, in der früheren Strenge gegen die Er= innerungen aus dem Beidenthum nachließ. Damals hatte sich der Adel noch nicht in dem Maße von dem Bolfe geschieden, als es bei der weiteren Entwide= lung des Ritterthums geschah; er hatte feine andere Bildung, als die des gesammten Bolts, benn die gelehrte Bildung war nur bei der Beiftlichkeit gu finden. Go maren denn die Lieder und Gefänge des Bolfs auch Eigenthum des Adels. Als der= felbe mit der fremden Dichtung befannt wurde und fie auf deutschen Boden verpflanzte, konnte die Bolkspoefie nicht ohne großen Einfluß bleiben, es mußte auch volksthumliche Form und Auffassung in die frühern Berfuche, die fremde Boefie nach= gnabmen, unwillfürlich fich eindrangen. Deshalb finden wir auch bei den alteren Lyritern des Zeitraume Bere = und Strophenbildungen, welche fich

an die volksthumlichen Formen anschließen, oder vielmehr aus ihnen fich berausgebildet haben, fo wie die poetische Auffassung ebenfalls felbstständiger ift und den volfethumlichen Unschauungen entspricht. Erft fpater, ale der Ginfluß des Fremden immer machtiger wurde, trennten fich die höfischen Dichter namentlich darin von der Boltspoefie, daß fie aus-ländische Stoffe mählten, und in ihren lyrischen Ge-dichten die beschränkte Welt des Nitterthums be-Go fehr auch Alles darauf hinweist, daß fangen. Die Bolfspoefie in jener Zeit einen machtigen Aufichwung gewann, indem das Bolt durch die Rriege und Rreugguge überhaupt regfamer murde, und and der tief in ihm liegende poetische Trieb in aller Kraft erwachte; so barf es boch nicht auffallen, daß von Liedern und Gefängen des Bolks nur sehr wenig auf uns getommen ift. Dies findet feine fehr naturliche Erklarung darin, daß jene Lieder nicht aufgeschrieben wurden, theile weil die Runft des Schreibens eben nicht fehr verbreitet mar, theils weil die Schriftkundigen im Dienfte des Adele ftan= den und fich daber mit dem Riederschreiben der rit= terlichen Dichtungen vorzugsweise beschäftigten. Hebrigens darf man wohl mit ziemlicher Bewigheit annehmen, daß viele Bolfelieder, welche in den nach= folgenden Beiten aufgezeichnet wurden, aus fruhe= ren Jahrhunderten stammen, ob fie gleich, wie nicht anders möglich war, im Munde des Bolts nach und nach die fpatere Sprachform angenommen hatten, denn das Bolt halt mit Festigfeit an dem, mas ein= mal fein Eigenthum geworden ift; es bewahrt es tren und unerschütterlich durch alle Bandelungen der Zeiten hindurch, besonders wenn es aus seinem tiefften Innern hervorging. Rur wenige Dichtungen, welche ichon damals niedergeschrieben wurden, find und erhalten worden, aber diefe gehören auch ju dem Bortrefflichsten, was die damalige Zeit überhaupt hervorgebracht hat. Wie aber einerseits die Boltspoefie auf die höfische Dichtung einwirkte, ja wie fie recht eigentlich als erfte Lebensquelle berfelben anzusehen ift, so ift diese anderseits nicht ohne Ginflug auf jene geblieben, der fich insbefondere in Beziehung auf die Sprache geltend machte, welche bei den volksthumlichen Bedichten nicht we= niger in hoher Ausbildung erscheint, als bei den höfischen Dichtungen. Eben so mag auch die große poetische Regsamteit des Adels nicht ohne Rachwirfung auf die poetische Thatigfeit des Bolts geblieben fein; und wie die adeligen Ganger von bof gu hof jogen, um ihre Dichtungen vorzutragen, fo bildete fich auch allmählich ein eigener Stand von Bolkefangern, fahrende Leute genannt, welche von Dorf zu Dorf, von einer ländlichen Festlich= feit zur andern wallfahrteten und theils die allgemein bekannten Bolfelieder, theils eigene, in volksthumlicher Beife gebildete Gefange vortrugen. Gie wählten für lettere natürlich folche Stoffe, welche dem Bolte nabe lagen, somit vorzugeweise aus der heimatlichen Beldenfage, mahrend die fremden Stoffe ber ritterlichen Boefie, ale dem Bolte gang unverständlich, von ihnen nicht behandelt murden. Unter den fahrenden Leuten gab es übrigens mancherlei Abstufungen; manche unter ihnen waren boher gebildet, so daß fie fogar an Sofen gern gehört wurden, felbst dann noch, als die ritterliche Poefie jur höchften Bluthe gelangt war, schon deshalb, weil die fruhere Liebe zu den heimischen Sagen un= ter ben Fürsten und verren gewiß nie gang erlo=

ichen war. Daber tamen jene fabrenden Leute auch mit den bonischen Dichtern in nabere Berbindung, von denen sie auch wohl fünstlerische Formen annahmen, ohne fich jedoch zur Künstelei verleiten zu laffen, was auch mit ihren Stoffen in Widerspruch gestanden mare. Doch gab es unter ihnen auch folche, welche fich den höfischen Dichtern gang anichloffen, die nämlichen Stoffe bearbeiteten und Die bofifche Runftform in ihren epischen, wie in ihren lyrischen Dichtungen annahmen, wie umgefehrt auch manche begabtere ritterliche Dichter die Bolfedich= tung mehr auf fich wirken ließen, und wenn auch nicht in der Form, doch in Auffassung und poetifcher Unichauung an das volksthumliche Element Und gerade Diefe Dichter find auch in jeder Beziehung die ausgezeichnetsten; es genngt für jest auf Balther von der Bogelweide und Gottfried von Stragburg einerseite. auf hartmann von Aue, zum Theil auch auf Birnt von Gravenberg andrerfeits hinguweisen.

Indem wir nunmehr auf die Betrachtung der befondern Erscheinungen des Zeitraums übergehen,
wollen wir zuerst die Berke der Poesse und sodann
in einem zweiten Abschnitt die der Prosa unsern
Lesern in möglichst anschaulicher Beise vorzusühren suchen.

# Erster Abschnitt: Poesic.

Bir haben in den vorhergehenden allgemeinen Bemerkungen schon vielsättig Gelegenheit gehabt, anzudeuten, daß die Masse der poetischen Erzengsnisse des gegenwärtigen Zeitraums außerordentlich groß ist. Zwar ist iehr Bieles im Laufe der Zeiten untergegangen, wie wir zum Theil mit ziemlicher Gewisheit vermuthen können, zum Theil aber auch bestimmt wissen; demungeachtet ist die Menge der auf uns gesommenen Dichtungen noch so groß, daß wir uns auf die Betrachtung der bedeutenderen Erscheinungen beschränken mussen. Dagegen werden wir bei diesen um so ausführlicher sein, da die passende herten ein setzeres Bild und eine bestimmtere Unsschwang gewährt, als die oberstächliche Besprechung aller, auch der untergeordneten Erscheinungen.

Es ift aus dem bieber Bejagen ichon erfichtlich geworden, daß besondere die lyrische und epi= sche Dichtungsform von den höfischen Dichtern gepflegt wurde; doch ist auch die didattische Boefie mit vielem Glude, ja fogar mit großerer Gelbstftandigteit behandelt worden; dagegen erscheint das Drama erft in seinen erften, noch roben Anfangen. Bir werden die einzelnen Dichtungeformen nach einander betrachten, bei jeder einzelnen aber die Dichter ober Dichtungen in der Ordnung, in welcher fie der Zeit nach erscheinen, auf einander folgen laffen. Buerft muffen wir jedoch noch eine Bemerkung über die Theils nahme der verschiedenen Gegenden Deutschlands an den poetischen Bestrebungen der damaligen Zeit vor= anschiden. Die erfte Befanntschaft mit der frangofischen Poefic wurde höchstwahrscheinlich durch Belgien vermittelt, wo diefelbe damals in hoher Blüthe jtand; daher find es auch zuerst niederdent= de, und noch naher niederrheinische Dichter (Seinrich von Beldefe und Friedrich von

Baufen), welche die bofifche Dichtfunft entichies den dem Bolfsgefang entgegenschen. 3mar verbreis tete nich Dicfelbe bald mit wunderbarer Schnelligfeit über gang Dentschland, und es gibt fanm eine Begend , die nicht irgend einen Minnefinger aufzuweis jen batte; allein ihre bochite und allfeitigfte Entmidelung fand fie doch vorzüglich in der Schweiz nebit dem angrangenden Schwaben, fo wie auch in Defterreich. Mit wenigen Ausnahmen ftammen die bedeutendften Dichter ans jenen Gegenden ; und wenn es auch im Bangen mehr die niederdent= ichen Sofe find, welche neben den Sobenstaufen große Theilnahme an der Runft zeigten, jo maren Die Dichter, Die fie um fich fammelten, meistentheils aus dem füdlichen Deutschland. Diefes hat aber nicht blog eine größere Menge von Dichtern aufzuweifen , fondern im Allgemeinen auch die bedeutend= iten, jo wie nicht zu laugnen ift, daß die Dichtungen der Schweizer und Defterreicher, namentlich die lurifchen, im Bangen weit aus großere Dbjeftivitat zeigen, ale die der Niederdentichen, daß jene weit weniger in Unbestimmtheit und Allgemeinheit ver= ichwimmen, als diefe, daß endlich die Defterreicher und Schweizer der volfsthumlichen Poefie immer viel naber fteben, als die übrigen Dichter. Dies icheint gu bem Glauben führen gu muffen, daß in jenen Begenden die Bolfspoefie und fomit auch bas Bolf felbit eine viel größere Lebens = und Thatfraft batte, als im Norden, mas übrigens noch jest gelten mag, wie die Poefie und die Beichichte der neueften Beit genugfam beweift.

#### I. Lyrische Poefie.

Bir haben über die metrische Form der lyrischen Gedichte dieses Zeitraums schon das Nöthige mitzgetheilt; es bleibt nur noch übrig, über den Inhalt und über die verschiedenen Gattungen berselben eiznige allgemeine Bemerkungen zu machen. Liebe, Minne, das ift, wie schon erwähnt wurde, vorzugsweise der Stoff, der uns in den lyrischen Dichzungen jener Zeit begegnet; es war dieser Stoff so ganz der eigentliche Mittelvunkt aller poetischen Bestrebungen, daß sogar die sämmlichen Dichter nach demselben bezeichnet und daher Minne sin z ger genannt und selbst diesengen darunter begrifs fen werden, die keine lyrischen Gedichte oder übershaupt keine Dichtungen versaßt haben, welche von der Minne handeln.

Rad ben verschiedenen Beziehungen, welche in den Liedern dargeftellt murden, hatten diefelben auch verschiedene Benennungen. Co biegen dieje= nigen, in welchen der Schmerz über die Trennung der Liebenden nach genoffenem Liebesglud befungen wurde, Tag = oder Bachterlieder; den lets= teren Ramen hatten fie daher, daß die Scheidung ale von einem Bachter veranlagt erschien, der die Aufgabe hatte, die mögliche lleberraschung zu verbindern , und der daher durch ein Beichen den Licbenden anfündete, daß ber Tag anbreche. Andere baben die Form von Bechfelgefängen zwi= ichen den Liebenden, und wieder andere führen Boten ein, welche ben Frauen Mittheilungen von ben Mittern brachten, daber fie Botenlieder beigen. Alle diese Arten von Gedichten haben ihrer ganzen Anlage nach etwas Dramatisches; auch geboren fie im Allgemeinen weit ans gu den besten Erzengnifjen der lurifden Gattung. Die Minnelieder beginnen febr banfig mit der Schilderung der Ratur, gu

welcher die Liebenden in Begiebung treten, daber dem Dichter das Liebesglud ftete im Frühling, gur Beit der Blumen und des lieblichen Bogelfangs ju Theil wird, mabrend er die Soffnungelofigfeit feiner Liebe mit dem Berbfte und bem Berwelten der Blumen und Blatter in Berbindung bringt. Bielleicht ift diefe Saltung des Minnelieds ans dem Bolfeliede hervorgegangen , denn auch in diefem er= icheint die Ratur häufig als Unterlage der geschilderten Empfindung. Bahrend in den gewöhnlichen Minneliedern die Liebe der Mittelpuntt des gangen Gedichts ift, und die Raturbeschreibung nur gur Bebung des befungenen Gefühls dient, findet in den Frühlings = und Ernteliedern nicht fel= ten das umgefehrte Berhaltniß Statt. Gigenthum= lich ift der höfische Dorfgejang, der das Leben und die landlichen Tefte der Landbewohner beichreibt, bei benen ber Dichter immer als Theil= nehmer ericheint, und oft durch feine Budringlichfeit gegen die ichonen und lebensfrohen Dirnen die Eifersucht ihrer Liebhaber erregt, welche bann gewöhnlich auch nicht verfehlen, ihren Unmuth that= jächlich zu beweisen. Als die bedentendsten oder in irgend einer Beziehung merkwürdigften Minnedichter find anguführen: Dietmar von Aift, der Rurenberg, Friedrich von Saufen und Seinrich von Beldete, Raifer Seinrich VI., Beinrich von Mornngen, Sartmann von Ane, Reinmar der Alte, Balther von der Bogelweide, Bolfram von Eichenbach, Ulrich von Singenberg, Otto von Bo: tenlanbe, Christian von Samle, Gott= fried von Rifen, der Tannhäufer, Ulrich von Lichtenftein, Seinrich von Bredlan, Steinmar und Meifter Sadlanb. Unter ben Dichtern der jogenannten Dorfpoefie find vorzuge= weise zu erwähnen: Rithart, bann anch ber Tannhänfer, Steinmar und Sadlanb.

Eine große Anzahl von Liedern ift religiöfen Inhalts, von denen die früheren noch volts= thumliche Auffassung darbieten. Die fpateren mit mehr funstmäßiger Form befingen vorzugeweise die heilige Jungfran und die Dreieinigkeit, verlieren fich aber bald in das Allegorische und Neberschwängliche. In vielen diefer Gedichte werden die Rrengguge berührt; doch beschränken fie fich meiftens darauf, gur Befreiung bes beiligen Grabes auf= zufordern und das Berdienft derjenigen gu preifen, welche gn diefem Zwede Beimat, Ont und Leben aufopfern. Gang charafteriftifch ift es, daß man nicht ein einziges eigentliches Rriege=, Schlacht= oder Siegeslied findet; die Bocfie lebnte fich felbit ba nicht an die Birtlichkeit, mo diefelbe noch fo gewaltig dazu aufforderte. Als Dichter religiofer Befange haben fich besonders ansgezeichnet: Gper= vogel, hartmann von Ane, Balther von der Bogelmeide, Gottfried von Etraß: burg, Reinmar von Zweter, Rumeland, Ronrad von Burgburg und Beinrich von Meißen, genannt Franentob.

Iwar begegnen wir vielen Gedichten, welche an die Fürsten und Groffen der Zeit gerichtet sind; die meisten dieser Lieder beschäftigen sich aber lediglich mit den personlichen Beziehungen, in welschen die Dichter zu den Fürsten und Gerren standen, und sie erscheinen als Cobsoder Strafsgedichte, je nachdem die Milde und Freigebigkeit der Großen und ihr der Kunst erzeigter Schus ges

priefen, oder deren Rargheit und Berachtung der Dichter und der Dichtfunft getadelt wird. Da Lob und Tadel nur gar ju oft in unwurdige Bettelei aus= artet, erregen diese Bedichte nicht geringen Biderwillen gegen die Sanger, die fo gang die Burbe ihres Berufs vergeffen. Edleren Tone find die hiehergehörigen Rlaggefange um Berftorbene. Rur wenige Dichter haben Die politischen Berhältniffe und Buftande der Zeit poetisch dargestellt, und, fich über die perfonlichen Beziehungen erhebend, eine rege Theilnahme an den öffentlichen Un= gelegenheiten beurkundet; es scheint beinahe, als ob die riefenhaften Rampfe zwischen Raiferthum und Rirche, die mannigfaltigen Rriege, die Buge nach Stalien fpurlos an den ritterlichen Dichtern vorübergegangen waren. Spater, ale bas Reich in die troitloseste Berwirrung gerieth, da erhoben zwar manche Dichter ihre Stimme, um diefelbe gu beflagen, die Entartung ber Beiftlichkeit und bes Abels zu tadeln; aber ihre Dichtungen bewegen fich dabei in folder Allgemeinheit, daß man fieht, es habe den Dichtern der rechte Muth gefehlt, das Schlechte auch als haffenswerth darzustellen. Budem boren ihre Rlagen auch bald auf und an ihre Stelle treten die niedrigften Schmeicheleien auf geiftliche und weltliche Berren, welche die Dichter in einem noch traurigeren Lichte erscheinen laffen. hicher find vor Allen zu rechnen: der Spervo-gel, Reinmar der Alte, Balther von der Bogelweide, Bruder Berner, ber Marner, Reinmar von 3 meter, Anmeland, Konrad von Burgburg und Beinrich von Meißen.

Die Tage der Zerrüttung brachten aber doch auch manches Bute jum Borichein. Die befferen Gemuther wandten fich von bem tandelnden Spiele des Minneliedes und von der unfruchtbaren Liebes= flage ab, um fich gang der Betrachtung des Lebens und der Lebensverhaltniffe zuzuwenden. Go entstanden die Gpruch e und gnomifchen Gedichte, welche ihrem Inhalte nach zwar zur Didaftischen Boefie geboren, wegen ihrer gang lyrifch gehaltenen Form In diefen jedoch hieher gezogen werden muffen. Spruchen, welche bald rein betrachtend, bald belehrend und bald strafend find, findet fich oft die fernhafteste Lebensweisheit ausgesprochen, die haufig durch Beispiele oder Fabeln anschaulich gemacht wird , oder gang in die Allegorie übergeht. Die bedentendften Spruchdichter find: ber Spervogel, Balther von der Bogelmeide, Bruder Berner, der Marner, Friedrich von Sonnenburg, Reinmar von Zweter, Konrad von Burgburg, Meister Stolle, Regen: bogen und Beinrich von Meißen.

Noch haben wir der Rathsel ober Safte zu erwähnen, so wie der Liederstreite zwischen einzelnen Dichtern, welche wohl zunächst aus den Tenzonen der füdlichen Dichter hervorgegangen sind, während die Räthsel auf einen volkäthümslichen Ursprung hinweisen. Der berühmteste unter den poetischen Bettkämpsen ist der Krieg auf Bartburg, so wie dann der zwischen Regenstogen und Frauenlob gefistre Streit, ob

man Beib ober Fran sagen folle.

Es wurden schon sehr frühe Sammlungen von Dichtungen der Minnefinger angelegt, von welchen mehrere sich, obgleich nicht immer volltändig, bis auf unsere Tage erhalten haben. Diese Sammlungen verdanken ihren Ursprung höchst wahrscheinlich

den fahrenden Gangern, welche nicht bloß ihre eigenen Dichtungen vortrugen, fondern vielmehr fuchen mußten, für jede fich darbietende Belegenheit rei= chen und paffenden Stoff zu haben. Da man von ihnen gewiß am häufigsten die Lieder der beruhm-teren Dichter zu hören verlangte, so hat man die Erhaltung derfelben hauptsächlich ihnen zu verbanten. Die alteste der noch vorhandenen ift mobil die, welche früher im Alofter Beingarten aufbewahrt wurde. und daher als Beingartner Lie= derhandschrift bezeichnet wird. Un Umfang fo wie an Schonbeit der Ausführung fteht fie jeboch der Barifer Sandichrift nach, von der man früher glaubte, fie jei vom Ritter Hadger Maneffe aus Burich angelegt worden, weshalb man fie die Maneffische Sammlung nannte (welche Bezeichnung wir der Rurge wegen bei= behalten). Dieselbe zeichnet fich vorzüglich durch die fleißig ausgeführten und gut erhaltenen Ge-mälbe der Dichter aus, von denen Lieder mitge-theilt werden. Natürlich fonnen die Zeichnungen der Berfonen auf Mehnlichkeit feinen Unfpruch machen; nichts defto weniger find fie durch die dem Charatter der Dichter und ihrer Lieder entivrechende Saltung außerft merfwurdig, fo wie fie auch in Bezug auf Tracht und Rleidung von hohem Intereffe find.

Bir heben and der fehr großen Ungahl von lyrifchen Dichtern, von welchen Gedichte auf uns gefommen find (es find deren gegen 3 weihundert) die folgenden als die in jeder Beziehung

wichtigften beraus.

# Dietmar von Aift.

Bon den Lebensumftanden Dietmars von Mift, deffen Rame auch Afte, Gift und Enfte ge= schrieben wird, wiffen wir Richte; ce läßt fich fogar nicht mit Bestimmtheit fagen, woher er geburtig war. Zwar weist fein Name auf den Thursgan, in welchem das Geschlecht derer von Aft im zwölften Sahrhundert blühte, und es wird auch ge= wöhnlich angenommen, daß er zu diesem geborte; allein Andere halten ihn demungeachtet für einen Defterreicher. Eben fo wenig ift auch die Beit befannt, in welcher er lebte; wir konnen bloß ans der Sprache und Galtung feiner Lieder vermuthen, daß er ungefähr in der Mitte des zwölften Jahrshunderts geblüht haben mag. Offenbar tritt in feinen Gedichten das volksthumliche Element in Form und Anschauung noch fräftig hervor, so daß er faum zu ben eigentlichen höfischen Dichtern ge= rechnet werden fann. Dietmars Lieder zeigen gum Theil zwar schon fünftliche Reimverschlingungen, doch find sie auch zum Theil noch in den einfachen Reimpaaren der alten epischen Dichtungen abge= faßt, wir wir fie zum Beispiel im Reinhart, im Roland des Pfaffen Konrad und im König Rother finden, denen fie auch barin ähnlich find, daß der Reim noch nicht entschieden durchgeführt ift, fondern oft in bloße Affonang übergeht. Auch in der Saltung erinnern Dietmars Bedichte, von denen übrigens nur fehr wenige auf uns gekommen find, an das epische Bolfelied, indem fie weit mehr episch fortichreitend als ruhig beschauend find. Da= bei zeichnen fie fich bor vielen fpatern Dichtungen durch Innigfeit, Tiefe und Lebhaftigkeit des Be= fühls vortheilhaft aus, ohne ihnen an Mannigfal= tigfeit des Ausbrude nachzustehen. Go fingt er von einer Fran, die, alleine ftebend, der Unfunft

ibres Geliebten wartet, ber über die Saide fom= men foll. Da fieht fie einen Falten fliegen. "Bobl dir, o Falte!" ruft fie ihm gu; " du fliegest bin, mobin bir lieb ift, du erfiesest dir im Balde einen Baum, der dir gefällt: fo habe auch ich gethan. 3d habe mir einen Mann erforen , um den mich icon Frauen beneiden. Doch, warum laffen fie mir ihn nicht? ich begehre ja keinen von ihren Trauten!" Dann wendet fie fich an den Geliebten, ihn zur Treue ermahnend (doch ift die zweite Stro: phe vielleicht als felbstständiges Lied anzusehen), er folle andere Frauen nicht minnen. "Als du mich jum erstenmale fahest," schließt fie, "da dauchte ich dir fo minniglich gethan; des mahne ich dich nun!" (1) Roch mehr erinnert das zweite Gedicht an das Bolfelied : "Schläfft du , ichoner Freund?" ruft eine Frau ihrem Geliebten gu. " Leider ftort uns ein Bogelein, das auf dem Zweige der Linden fich wiegt." "Ich war fanft entschlafen," ant= wortet er, "nun rufft du mir. Liebe tann ohne Leid nicht bestehen; doch was du gebietest, das thue ich, meine Freundin!" Da begann die Frau ju weinen: "Run reitest du fort, und läßt mich allein! Bann wirft du wiederkommen? Uch! du führft meine Frende mit dir fort!" (2) Go gibt uns der Dichter ein liebliches, fortschreitendes Bild, amar nur in einzelnen , beinahe abgeriffenen Bugen, aber wir errathen Alles, mas er aus Bartgefühl verschweigt. \*)

Das Gemalbe der Manefuichen Sammlung zeigt und eine bor der offenen Thure eines thurmobn-



lichen Gebäudes stehende Frau, Die ein kleines Sundlein auf dem Arme trägt; vor ihr steht der

Dichter, als Kaufmann verkleidet, der seinen Kram (Gürtel, Baidmesser, Taschen u. dgl.) ausgebreistet hat; neben ihm ein beladener Csel. Obgleich der Kaufmann auf seine Baaren zeigt, und mit der Fran im offenbaren Handel begriffen ift, sogeht doch aus dem Ausdruck der Augen und des ganzen Gesichts hervor, daß er ganz andere Absüchen hat, als seine Baaren anzubringen; daher mag sich das Gemälde wohl auf ein verliebtes Abentener des Dichters beziehen.

### 1. Der Falte.

Ez stuont ein vrouwe aleine unt warte uber heide, unt warte ir liebes, so gesach sie valken vliegen. "So wol dir, valke, daz du bist! Dû vlingest, swar dir lieb ist; dû erkinsest dir in dem walde einen boum, der dir gevalle. Also han ouch ih getan: ih erkos mir selben einen man den erwelten minin ougen; daz nident schone vrouwen. O wê, wan lânt si mir min liep? jo engerte ich ir dekeines trûtes niet!"

Số wot dir, sumerwunne!
Daz gevogel sanc ist gesunde,
alse ist der linden ir boup.
Jâr lanc truobent mir ouh
miniu wot stênden ougen.
Min trùt, du solt dich gelouben
anderre wîbe,
wan, helt, die soltu miden.
Dô du mih êrste sâhe,
dô dùhte ih dih ze ware
sô rehte minnecliche getân;
des man ich dih, lieber man!

#### 2. Die Trennung.

"Slåvestu, vriedel ziere? Wan wecket uns leider schiere ein vogellin så wol getån, daz ist der linden an daz zwi gegån." —

"Th was vil sanfte entslåfen, nû rüefestu, kint, wåfen! Lieb åne leit mae niht gesin: swaz du gebiutest, daz leiste ich, min vriundin!"

Diu vrouwe begunde weinen:
"Du ritest hinnen unt läst mich einen:
wenne wiltu wider her zuo mir?
O wê, du vüerest mîne vröude sant dir!"

# Der von Rürenberg.

Es ift auch von diesem Dichter unbefannt, wo und wann er lebte; doch ift die Vermuthung nicht unwahrscheinlich, daß er aus der alten Burg Kü-renberg bei Kinzingen im Breisgan stammte, ob fich gleich nichts Urkundliches bierüber nachweisen läßt. Uns der Sprache und Korm der wenigen Lieder, die unter seinem Namen auf uns gekommen find, darf man wohl den Schluß zieben, daß er jedenfalls aus dem südlichen Deutschland stammte, und daß er gegen die Mitte des zwölften Jahrbunderts gelebt haben mag. Sie gehören zu den ältesten Dentmälern des Minnegefangs; ja sie zeizgen noch so festes Anschmiegen an volksthümliche

<sup>\*)</sup> Die Ueberichriften der Gedichte rubren von dem Berfaner Diefes Buches ber; fie waren nothwendig, um die angeführten Gedichte leichter und ichneller bezeichnen zu fonnen.

Form und Unichauungeweise, daß man ihn faum gu den ritterlichen Dichtern gablen fann. Bie bei Dietmar von Mift ift auch bei ihm ber Reim noch nicht ausgebildet, ftatt beffelben begnugt er fich meistens mit blogen Affonangen. Die Strophen= form, in allen Liedern diefelbe, ift die epische des Ribelungenliede, und pagt vollfommen gum Inhalt der Gefänge, welche aus fleinen epischen Bil-dern bestehen und mehr noch als die Lieder Dietmars von Mift das Geprage des Bolfegefangs ha= ben. Man wird bei ihnen unwillfürlich an die fleinen vierzeiligen Liedchen der Tyroler erinnert, mit welchen fie das acht poetische Berdienst gemein ba= ben, daß trop des fleinen Rahmens die Charaftere und Situationen doch fraftig und ficher hervortreten, ein Berdienft, das wir billiger Beife um fo mehr anerkennen muffen, als es fich in den fpatern Minneliedern fo felten fund gibt. Es find im Ban= gen noch fünfzehn Strophen des von Rurenberg auf uns gefommen, die man als lleberbleibiel mehrerer größeren Lieder anzusehen gewohnt ift. Es scheint jedoch dem Inhalte und dem Bange der noch vorhandenen Strophen angemeffener, jede einzelne Strophe als ein fur fich bestehendes Gange angusehen (nur ein oder zweimal mogen zwei Strophen bestimmt zusammengehören), so daß fie auch in die= fer Begiehung mit den Tyroler Boltoliedern verglichen werden tonnen, beren einzelne Strophen zwar einen und denfelben Sauptgedanken durchfüh= ren, doch in fo allgemeiner Beife, daß im Befange felbft bald diefe, bald jene ausfallen fann, ohne daß der Gedanke oder der Bang des Bangen dadurch beeinträchtigt wurde. Diese gang volkethumliche Saltung der Lieder des von Rurenberg wurde fogar die Unnahme rechtfertigen konnen, daß fie wirkliche Bolkslieder find, und nur aus irgend einem Grund dem Dichter beigelegt worden feien, wenn fie nicht fo entschieden von Rittern und ade= lichen Damen handelten, um welche fich das Bolts-lied jener Beiten wohl wenig befummert haben wird. Daß übrigens felbst in unsern Tagen alte Bolfelieder bestimmten Runftdichtern beigelegt murden, werden wir fpater an einem auffallenden Beifpiele feben. - Eines diefer Lieder beginnt mert= würdiger Beife mit einer Senteng, mahrend die Bolfelieder und die nach ihnen gebildeten Gedichte von einem Raturbilde ausgehen. "Leid bringt Sorge, beißt es, und große Liebe bringt Bonne! 3ch kannte einen schönen Ritter; aber die Aufvasfer mit ihrem Reid haben mir ihn entrissen, darum konnte seitdem mein Berg nicht wieder froh wers den!" (1) — Diese Trennung ist der Gegenstand eines andern Liebes. Die Beliebte ftand in fpa= ter Stunde auf einer Binne, ba borte fie einen Ritter in des Rurenbergs Beife fingen. "Der muß die Lande raumen, ruft fie aus, oder ich muß mich ihm ergeben!" "Go bringt mir fchnell mein Rog, ruft der Ritter voll Schmerz entgegen, bringt mein Eifengewand, denn ich muß um einer Frauen wil-len aus dem Lande weichen! Gie will mich bedrangen, weil ich ihr hold bin, aber nun foll fie auch immer meiner Liebe entbehren!" (2) Ein anderemal fingt die Geliebte: "Ich zog mir einen Falken langer denn ein Jahr; als ich ihn gezähmt hatte, wie ich ihn haben wollte , und ich ihm fein Befieder mit Golde wohl umwand, da hob er fich em= por und flog in andere Land. Seitdem fab ich den Falten ichon fliegen; er hatte an feinem Auße

Bon 1150

seidene Riemen, und sein Gesieder war ganz rothsgülden. — Gott führe die zusammen, die gerne Geliebte sein wollen!" (4) — Und als die Geliebte klagt, daß sie sich von ihrem Ritter trennen muß, and Gottes Jorn herabruft über die Lügner, welche die Trennung verursachten, da entgegenet tröstend der Dichter: "Bie der Abendstern sich birgt, so thue auch du, schöne Frau, wenn du mich siehft; lasse deine Augen auf einen andern Manu schweisen, daß Riemand erfahre, wie es unter uns zweien gethan sei!" (5)

#### 1. Liebesleid.

Leit machet sorge, vil liep wunne! Eines hübschen riters gewan ich künde: daz mir den benomen hår die merker und ir nit, des mohte mir min herze nie vro werden sit!

#### 2. Des Beliebten Abichied.

Ich stuont mir nehtin spâte an einer zinne, dò hôrt ich einen riter vil wol singen in Kürenberges wise al uz der menigin: Er muoz mir diu lant rûmen, alder ich geniete mich sin!

"Nu brinc mir her vil balde mîn ros, mîn îsen gewant,

wan ich muoz einer vrouwen rûmen diu lant: diu wil mich des betwingen, daz ich ir holt si, si muoz der mîner minne iemer darbende sin!"

#### 3. Das Unerreich bare.

Ez hât mir an dem herzen vil dicke wê getân, daz mich des geluste, des ich niht mohte hân, noch niemer mac gewinnen: daz ist schedelîch; jone mein ich golt noch silber: ez ist den liuten gelich.

#### 4. Der Falte.

Ich zoch mir einen valken mere danne ein jar: do ich in gezamete, als ich in wolte han, und ich im sin gevidere mit golde wol bewant, er huop sich uf vil höhe unt floue in anderiu lant.

Sit sach ich den valken schöne vliegen: er vuorte an sinem vuoze sidine riemen, unt was im sin gevidere al rôt guldin: Got sende si zesamene, die geliep wellen gerne sin!

#### 5. Trennungsfchmerz.

"Ez gât mir vomme herzen, daz ich geweine: ich unt min geselle müezen uns scheiden! Daz machent lugenære, Got der gebe im leit, der uns zwei versuonde; vlt wol des wære ich

gemeit."—
Der tunkelsterne, der birget sich:
als tuo dù, vrouwe schæne; sô du sehest mich,
sô lå du dîniu ougen gên an einen anderu man,
sone weiz doch lützel ieman, wiez under uns
zwein ist getân!"

# 6. Beib und Falte.

Wip unt vederspil, diu werdent lihte zam: swer si ze rehte lücket, so suochent si den man. Als warb ein schoene riter ümbe ein vrouwen guot: als ich daran gedenke, so stet wol höhe min muot.

# Spervogel.

Db der name Gvervogel ein wirklicher ober ob er nur ein angenommener ift, fann mit Gicher-

heit nicht ausgemittelt werden, da fich für die eine wie für die andere Bermuthung Grunde angeben laffen. Für die erfte Meinung scheint nicht nur der bedeutsame Rame, sondern auch das in der Maneffifchen Sammlung gegebene Bild des Dich-tere ju fprechen, welcher mit einem Speer in der Sand dargestellt ift, an welchem Bogel angespießt find. Für die zweite Bermuthung dagegen fpricht wohl, daß es zwei Dichter diefes Namens gegeben hat, welche ale ber altere und jungere unterschies den werden.

Die Beimat des älteren Spervogel, von dem hier die Rede ift, wird nirgends angegeben; doch ist er der Sprache nach ohne Zweifel aus Dber= deutschland gewesen. Eben fo wenig ift bekannt, wonn er gelebt habe, und wir konnen auch in diefer Beziehung nur aus der Sprache und Form der Bedichte den Schluß ziehen, daß er in das zwölfte Jahrhundert gehört; denn wie bei Dietmar von Mift und dem Kürenberg zeigt fich auch bei ihm bloßer Unflang fatt des Reims. Dag er aus burgerlichem Geschlechte war, ist nicht allein daraus zu entneh= men, daß er in der Manessischen Sammlung Mei= fter genanut wird, mabrend fie ben ritterlichen Gangern immer ben Titel ,, her" gibt; es geht dies auch aus ber tuchtigen burgerlichen Gefinnung berpor, die fich in feinen Gedichten fo entschieden ausfpricht. Dieselben find zum größten Theil Spruche, voll gefunder , ternhafter Lebensweisheit , welche von der gesuchten Schwarmerei des Minneliede freilich weit absteben.

Sie behandeln vorzugeweife die allgemein menfch= lichen Lebensverhaltniffe, Che, Freundschaft, Gaft= lichkeit, die Beziehungen des gerrn gum Diener, überhaupt bas häusliche Leben, wie er benn feine Bilder meiftens auch ans demfelben nimmt. " Es geziemt dem Manne, fehrt er, nach Leide froh ju fein, denn nie ift ein Unglud fo groß, daß nicht Beil dabei mare. Wenn wir auch ein eitles Gut verlieren, fo follen wir drob nicht verzagen, da noch gang andere Prüfungen kommen können." (1) Schon gang wie die fpatern Briameln lautet es, wenn er fagt: "Ber einen Freund suchen will, wo es feine gibt, und im Balde jagen, wenn der Schnee zergeht, und wer ungesehen viel kauft, und ein verlornes Spiel halt, und einem bofen Mann dient, daß er ohne Lohn bleibt, dem wird wohl Rachrene fund, wenn er es lang treibt." (2) — "Regenguffe fcaben bem Brunnen, wie die Sonne dem Reif und der Regen dem Staub. Armuth bringt dem Tapfern Berachtung; to fchadet es dem jungen Mann, wenn er zu viel begehrt; Trene und weiser Rath geziemt den Alten wohl." (8) Es mag vielleicht eigene Erfahrung aus ihm fprechen, wenn er das Glend beflagt, das mit der Armuth verbunden ift. "Sie benimmt dem Menschen Klug-heit und Berstand; und die Freunde können leicht desjenigen entbehren, der Richts befigt; fie kehren ihm den Ruden und grußen ihn taum; wenn er aber in Külle lebt, da hat er auch freundliche Berwandte." (3) Roch entschiedener spricht er von ei= genem Unglud im folgendem Spruch: "Ich bin fo ungludlich, daß ich von einem See ungetrunten geben mußte, aus dem ein fühler Bach flog. Dian= der hat darin feinen Durft gelofcht, aber fo oft ich auch meinen Napf hinhielt, blieb er immer ungenegt." (4) Bon den Frauen fagt er, daß die Tu= gend ihr fconfter Bug fei; auch in fchlechten Rleis

dern glange die Tugendhafte wie die lichte Morgenjonne; die fei dagegen verachtet, die nur in schonen Rleidern ihre Ehre fuche. (5) Bortrefflich und voll Birfung ift die Schilderung der bofen Beit, die der Dichter mohl mit erlebt haben mag. "Die Rinder, jagt er, verschmähen den Rath der Alten; Untreue hat das Land mit Schande erfüllt. Die Lander find od und muft, und wo fruher der Land-mann in vollen Freuden lebte, da frahet jest weder Sahn noch Benne, da findet man nicht Geiße, Rinber . Roffe noch Schafe auf der Beide: Riemand wird von den Bloden im Schlafe gestört; die Rirchen fteben verlaffen, man muß den Pfarrer anders= wo fuchen. (7) Oft werden feine Gpruche gur Fabel oder Erzählung, wodurch fie eine erfreuliche Unschaulichkeit und Lebendigfeit gewinnen. "Einst bereute ein Bolf feine Gunden und er ging ins Klofter, wo man ihn der Schafe pflegen hieß. Bald wurde er aber wantend in feinem guten Entichluffe; er zerbiß Schafe und Schweine, und fagte, bes

Bfaffen hund habe es gethan." (6) Benn die Spruche ihrer Natur nach in schlich= ter , dem gefunden Menschenverstande entiprechender Darstellung fich bewegen, fo steigert fich bie Sprache bes Dichters in dem religiofen Liede dagegen bis gur Erhabenheit des Pfalms, welche um fo lebens diger ergreift, als fie dabei den Charafter funftloser Einfachheit bewahrt. "Er ist gewaltig und ftart," beißt es im ichonen Beihnachtsliede, "der gu Beihnacht geboren ward, das ist der heilige Chrift. Alles tobt ihn, nur der Teufel nicht aus großem llebermuth; aber ihm ward auch die Solle zu Theil. Ber dort feine Beimat hat, bem fcheint weder Sonne, noch Mond, noch Sterne. Im himmel-reich dagegen fieht ein bans, beren Gaulen find marmelfteinern und von unferm herrn mit edlem Besteine geziert. Dabin aber tommt Riemand, der nicht von allen Gunden rein ift. Ber gern in die Rirche geht, dem wird einft der Engel Bemeinschaft zu Theil; wohl ihm, daß er geboren ward! Ich aber habe leider einem Manne gedient, der in der Hölle ift; hilf mir, heiliger Geist, daß ich mich aus seiner Schlinge befreie!" (9) Noch erhabener lautet der folgende in Auffaffung und Darftellung gleich großartige Symnus: "Die Burge des Baldes, die Erze des Goldes und alle Abgrunde, die find dir, Herre, kunde; die stehn in deiner Sand: alle himmlischen Heere vermögen nicht, dein Lob zu Ende zu bringen!" (11)

#### 1. Lebensmuth.

Ez zimt wol helden, daz si vrò nâch leide sın: kein ungelücke wart nie sô grôz, dâ enwære bi

Ein heil; des süln wir uns versehen, uns mac wol vrum nâch schaden geschehen:

Wir haben verlorn ein veigez guot, vil stolze helde, enruochet; dar ümbe süln wir niht verzagen, ez wirt noch

baz versuochet.

#### 2. Spruch.

Swer einen vriunt wil suochen, då er sin niht enhât,

unde vert ze walde spürn, sô der snê zergât,

Unt konfet ungeschouwet vil,

unt haltet gar verlorniu spil,

Und dienet einem bæsen man, da er âne lôn belibet,

dem wirt wol afterriuwe kunt, ob erz die lenge tribet.

### 3. Armuth das größte Uebel.

Sô wê dir, armuote! du benimst dem man beidin, wizze und ouch den sin, daz er niht kan;

Die vriunde getuont sin lihten rat, swenne er des guotes niht enhât,

Sie kêrent im den rügge zuo unt grüezent in vil trâge,

di wîle daz er mit vollem lebt, sô hât er holde mâge.

#### 4. Unftern.

Daz ich ungelücke hån, daz tuot mir we: des muoz ich ungetrunken gån von einem se,

Dar ûz ein kueler brunne vlôz, des kraft was michel unde grôz;

Da buozete maniger sinen durst unt wart da wol ergezzet: swie dicke ich mînen napf da bôt, er wart mir

nie genezzet.

# 5. Tugend das fconfte Rleid.

Treit ein reine wîp niht guoter kleider an, sô kleidet doch ir tugent, als ich mich kan entstân,

Daz si vil wol geblüemet stât, alsô diu liehte sunne ûf gât,

Diu gegen den morgen schînet vruo, sô lûter unde reine:

swie vil ein valsche kleider treit, doch sint ir ère kleine.

### 6. Der Bolf als Mond.

Ein wolf sîne sunde vlôch, in ein klôster er sich zôch,

Er wolde geistlichen leben; do hiez man in der schäfe pflegen.

Sit wart er unsiæte: dô beiz er schâf unde swin, er jach, daz ez des pfaffen rude tæte.

#### 7. Bofe Beit.

Der alten rât versmâhet nû den kinden; unbetwungen sint die jungen,

sint die jungen, âne reht wir leben;

Untriuwe hât gemachet, daz wir vinden in dem lande mange schande; uns ist vür vröude gegeben

Ungenâde, blôze huobe, wüestin lant: dâ man ê wirt in vollen, stæten vröuden vant, dane kræt diu henne, noch der hane, ein pfåwe ist niender dâ,

die weide enezzent geize, rinder, ros noch schâf, dane brechent ouch die glocken nieman sinen slâf; din kilche ist æde, ir sult den pfaffen suochen anderswâ.

#### 8. Bas fchadet.

Güzze schadent dem brunnen, sam tuot dem rifen diu sunne,

Sam tuot dem stoube der regen Armuot hænet den degen;

Sô schadet ouch dem jungen man, wil er ze vil gehalten; triuwe unde wîser rât, daz zieret wol den alten. 9. Beihnachtelied.

Er ist gewaltig unde starc, der ze wihennaht geborn wart,

Daz ist der heilige Krist! Jà lobt in allez, daz dir ist,

Niwan der tievel eine, dur sînen grôzen übermuot; sò wart im diu helle ze teile.

In der helle ist michel unrât! swer da heimüete hât,

Din sunne schinet nie so lieht, der mane hilfet in nieht,

Noch der liehte sterne: jâ müet in allez, daz er siht, jâ wær er dâ ze himel alsô gerne!

In himelrîch ein hûs stât, ein guldîn wec darin gât; Die siule die sint marmelîn,

Die siule die sint marmelîn, die zieret unser trehtîn

Mit edelem gesteine; då enkumt nieman în ern sî von allen sünden alsô reine.

Swer gerne zuo der kilchen gât, unde âne nît da stât,

Der mac wol vrælichen leben:

dem wirt ze jungest gegeben

Der engel gemeine.

Wol im, daz er je geborn wart!
ze himel ist daz leben alsô reine.

Ich han gedienet lange leider einem manne,

Der in der helle ümbe gât, der prüevet mîne missetât;

Sîn lôn der ist bæse: hilf mir, heiliger geist, daz ich mich von sîner vanknisse erlæse!

#### 10. Der Bauer.

Korn sâte ein bùman, do enwolde es niht ûf gân, In erzurnte daz.

Ein ander jâr er sich vermaz,

Daz erz en egerde lieze: er solte ez im güetliche geben, der dem andern umb sînen dienest iht gehieze.

#### 11. Symnus.

Wurze des waldes and erze des goldes Und elliu abgründe,

diu sint dir, hêrre, künde, Diu stênt in diner hende:

allez himelschez her, daz enmöhte dich niht volloben an ein ende.

# Friedrich von Hausen.

Als Kaifer Friedrich I. seinen Kreuzzug unternahm, folgte ihm auch Friedrich von Saufen, der sich durch Muth und Tapferfeit, so wie durch edle Gesinnung im Kreuzheere ungetheilte Anerkennung erward und im Angesichte desselben einen rühmlichen Tod fand. Er war, als das Kreuzheer Klein-Affen durchzog, und bei Philomelium ein Treffen lieferte, unter den Bordersten, und richtete nach dem Zeugenisse alten Chronisten große Bordernung unter den Feinden au; da er aber von seiner Schlachtlust hingerissen, die Türken zu hist verfolgte, stürzte

fein Rog mit ihm, als er über einen Graben fegen wollte, und erdrückte ibn. leber feinen Tod entstand im Rrengbeere eine folde Traner, daß Alle vom Rampfe abliegen und das Ariegsgeschrei in Behflage Dies geschah im Jahre 1190 am verwandelten. Montag nach Simmelfahrt. Bon feinen Lebensum= ftanden wiffen wir weiter Richts, als daß er funf= gehn Jahre früher mit Raifer Friedrich in Italien war, mit dem er überhaupt in vertrauteren Berbalt= niffen gestanden baben mag, ob fich gleich bierüber in feinen Liedern feine Undeutungen finden. Dagegen fpricht er von den Begenden um den Rhein, als von feiner Seimat, als welche von Ginigen die Begend um Trier, von Andern die Rheinpfalz bei Mann= heim gehalten wird. Da Friedrich von Baufen einer derjenigen ift, welche die eigentliche Kunftform in die beutsche Lyrit eingesührt haben, und diese fich junachst durch den von Belgien aus fich verbreitenben Ginfing ber frangösischen Dichtung am Riederrhein entwickelte, fo durfte man wohl annehmen, daß Friedrich in diefen Begenden gelebt haben möge, wenn er auch nicht von bort ftammte. Dafür icheint auch eine Stelle in feinen Bedichten ju zeugen, in welcher er von Trier in einer Beife fpricht, dag er Diefe Stadt und ihre Umgebung gefannt haben muß. (4)

Benn Friedrich von Hausen auch unzweiselbar zu den hösischen Kunstdichtern gezählt werden muß und seine Lieder weder in Form noch in Auffassungs-weise das Gepräge des Loststhämlichen an sich trasgen, so ist die Kunstsorm bei ihm doch erft in der Entwickelung begriffen. Die Beisen sind im Ganzen noch einsach, die Neime noch unvollkommen, obgleich nicht mehr bloß affonirend, ganz wie bei Heinrich von Beldeck, dessen Berke er übrigens kannte, wie auß einer Anspielung auf die Eneit dieses Dichters

ersichtlich ift.

In Bezug auf die Form ift ein Lied Friedrichs von haufen deshalb merkwürdig, weil-es ganz die Bildung der italienischen Oktave hat, (6) wie wir bei einem Späteren auch die Sonettensorm antreffen werden. Wahrscheinlich hatte er diese Strophenart während seines Aufenthalts in Italien kennen lernen.

Seine meiften Lieder beziehen fich auf feine Rreug= fahrt, einige auch auf feinen italienischen Bug; fie find auch wohl jum größten Theil in der Frentoe gedichtet worden. Beil die in ihnen ausgesprochene Sehnsucht nach der Heimat und der Geliebten auf der Birflichfeit beruht, tragen die dargestellten Em= pfindungen das Gepräge der Bahrheit, und es find daher die Gedichte Friedrichs von Saufen von weit aus größerer Birtung, als die meiften Lieder der nachfolgenden Minnefinger mit ihrem eingebildeten Schmerz und ihren erzwungenen Gefühlen. "Erlebte ich noch die schone Zeit," fingt er . "daß ich das Land wieder sehen follte, in welchem alle meine Freude bei einer schönen Frau zurückgeblieben ift, so wurde mich wohl Niemand mehr traurig sehen. Früher glaubte ich ihr so fern zu sein, und nun wünschte ich ihr wieder eben fo nahe gu leben. Bielleicht wurde ich dann beffere Mahre vernehmen." Doch wagt er nicht, fich dem schönen Bahne zu überlaffen; denn "jo oft ich ihr auch gesungen habe," schließt er, "wie fehr fie mein Berg bezwingt, fo hat fie es allein nicht glauben wollen, daß mein Auge fie gerne fieht." (1) "Dft habe ich den Leuten mitten in der Racht guten Morgen geboten," fagt er in einem ansbern Liede, "fo fehr war ich in die Erinnerung an fie versunten. Und auch jest dente ich ftets an fie,

was mir Gott vergeben moge. Wenn bies eine Sunde ift, warum hat er fie fo fcon geschaffen?" (3) Und wiederum flagte er: "Mein Berg und mein Leib, die wollen scheiden, die mit einander waren lange Beit; der Leib will gerne fechten gegen die Beiden, jedoch liegt meinem Bergen ein Beib fo nahe vor aller Wett: bas befinnnert mich, daß fie einander nicht folgen. Mir haben die Angen viel zu Leibe gethan. Gott allein fann noch den Streit scheiden. Da ich dich, mein Berg, nicht wenden fann, und du mich in Trauer laffen willft, so bitte ich Gott, daß er dich an eine Stätte zu senden geruhe, wo man dich wohl empfangen wolle; denn wie sollte es dir Armen sonst geben? Ich mahnte, von diesem Rummer befreit zu fein, als ich bas Rren; nahm, und so sollte es auch fein; doch febe ich wohl, daß es dem Gerzen gleichgültig ift, wie es mir auch am Ende ergeht. Niemand darf mir es zum Bor-wurfe machen, wenn ich die haffe, die ich früher geminnt, denn so oft ich sie flehte oder bat, that fie, als ob fie es nicht verstehe. Mir fommt es vor, als ob ihr Wort dem Sommer von Trier ähnlich 3ch mußte ein Thor fein," ichließt er mit scheinbarer Refignation, "wenn ich ihren Unverftand billigen follte; dies gefchieht nie und nimmermehr!" (4) Bielleicht zeigte fie ihm doch fpäter besefere Gefinnungen, denn im folgenden Gedichte lägt er die Geliebte klagen, daß fie ihm ihre Liebe nicht zeigen durfe, da fie fürchten muffe, ihre Ehre und fein Leben in Gefahr zu bringen. "Bebe!" ruft fie voll Schmerz aus, "thate ich, was er begehrt, fo wurde mir bies ja Leid und Ungemach bringen; wenn ich ihm aber nicht gewähre, so ist das ein Lohn, das nie gutem Manne ward. Jest erst thut es mir wehe, daß ich ihn oder er mich je sah! Soll ich seiner als Freund entbehren, so ist es mir leid, und doch muß es fein! ich will meiner buten, denn ich darf ihm nicht gewähren!" (5) - Biele feiner Lieder beziehen fich, wie gefagt, auf die Rrenge guge; in dem einen derfelben tadelt er Diejenigen, welche das Kreuz genommen und doch zu Saufe geblieben find. "Die mahnen dem Tode entronnen gu sein," ruft er aus, "welche Gott um feine Fahrt betrügen; aber fie haben fich Schlimmes bereitet, wie fich am Ende zeigen muß, wenn ihnen die Pforte versperrt wird, die Gott den Seinigen öffnet." (2)

1. Sehnsucht.
Gelebt ich noch die lieben zit,
daz ich daz lant solde beschouwen,
Dar inne al min vröude lit
nu lange an einer schænen vrouwen,

Sô gesæhe wol mîn lîp nie mêr weder man noch wîp getrûren, noch gewinnen rouwen; mich dûhte nû vil manigez guot, dâ von ie swære was mîn muot.

Ich wande ir ê vil verre sîn, da ich gerne nu vil nâhe wære; Alrêrste hât daz herze mîn

von der vremde grôze swære:

\*\*Ez tuot wol sin triuwe schin.

Wær ich iender umb den Rin,

sô vriesche ich lihte ein ander mære,
des ich doch leider nie vernam,

sît daz ich über die berge kam.

Ich sage ir nu vil lange zît, wie sère si mîn herze twinget: Als ungeloubelic ist ir nit, daz si der zwivel dar uz bringet,

Daz si hât als selhen kîp, den ze rehte ein saelic wîp nie mêr rehte volle bringet: daz si dem ungelônet lât, der si vor al der werlte hât.

Nie man sol mir daz verstån, sine möhte mir vor eime jære

Von sorgen wol erlæset hån, ob ez der schænen willen wære;

Ouch half mir sêre ein lieber wan, swanne si mîn ougen sân, daz was ein vroude vur die swære: al eine wil sis gelouben niht, daz si mîn ouge gerne siht.

2. Die falschen Kreuffahrer. Si wænent dem tode entrunnen sin, die Gote erliegent sine vart,

Dèswâr, êst der geloube min, daz si sich übel hân bewart.

Swer das kriuze nam, unt niender vert, dem wirt doch ze îungeste schîn, swanne im diu porte ist vor verspert, die er tuot ûf den liuten sîn.

3. Sie ist fo schon! Si darf mich des zihen niht, min herze enhete si in psiiht, dez mohte si die warheit an mir sehen:

Unt wil sis jehen, ich kom sin dicke in so grôze nôt, daz ich den liuten guoten morgen bôt

Engegen der naht; ich was so verre an si verdaht, daz ich mich under wilent niht versan, unt swer mich gruozt, daz ich sin niht verstån.

Min herze unsanfte sinen strît lât, den ez nu menge zît hât wider daz allerbeste wîp,

Der ie mîn lîp muoz dienen, swar ich iemêr var; ich bin ir holt; swenne ich vor Gote getar,

Sô gedenke ich ir: daz geruoche ouch er vergeben mir! Ob ich des sünde süle hân, zwiu geschuof er si sô rehte wol getân?

Mit grôzen sorgen hât mîn lip gerungen alles umb ein wîp; ich hêt ein leben, daz mir vil nâhe gie,

Daz verlie mich nie; an wisheit kêrte ich minen muot: daz was diu minne, diu noch mengem tuot

Die selben klage. Dar ümbe ich niht an Got verzage: der kan den liuten helfen ûz der nôt: nieman weiz, wie nähe ime ist der tôt,

Mîner vrouwen was ich undertân, diu âne lôn mînen dienst nan, von der spriche ich niht, wan allez guot,

Wan, daz ir muot wider mich ze unmilte ist gewesen: vor aller not do wande ich sin genesen,

Do sich verlie mîn herze ûf genâde an sie, der ich da leider vunden niene hân: nù wil ich dienen dem, der lônen kan. Ich kom von minne in kumber grôz, des ich doch selten ie genôz; swaz schaden ich då von gewunnen han,

Sô gevriesch nieman, daz ich ir iht spræche, wan guot, noch mîn munt von vrouwen nie mêr getuot.

Doch klage ich daz, daz ich so lange Gotes vergaz, unt wil ez iemer vor allen dingen klagen, und im dar nach ein holdez herze tragen.

4. Zwiespalt.
Min herze und min lip die wellent scheiden, die mit ein ander waren, nu menigiu zit:

Der lîp wil gerne vehten an die heiden, iedoch dem herzen ein wîp so nâhen lît

Vor al der werlt; daz müet mich iemer sit, daz si einander niht gevolgent beide. Mir habent din ougen vil getân ze leide: Got eine müeze scheiden noch den strit!

Sit ich dich, herze, niht wol mag erwenden, dune wellest mich vil trûreclichen lân,

Sô bite ich Got, daz er dich geruoche senden an eine stat, dâ man dich wol welle enpfân,

Owè, wie sol ez armem dir ergân! wie getorstest eine an solhe nôt ernenden? wer sol dir dine sorge helfen wenden mit triuwen, als ich dicke han getan?

Ich wände ledic sin von solher swære, dô ich daz kriuze in Gotes èren nan:

Ez wær ouch rehte, daz ez alsô wære, wan daz mîn stætekeit mir sîn verban.

Ich solte sin ze rehte ein lebendic man, ob ez den tumben willen sin verbære: nù sihe ich wol, daz im ist gar unmære, wie ez mir sül noch an dem ende ergân.

Nieman darf mir wenden daz ze unstæte, ob ich die hazze, die ich då minnet ê:

Swie vil ich si gevlêhete oder gebæte, sô tuot si rehte, als sis niht verstè.

Mich dunket rehte, wie ir wort geliche gê, reht als ez der sumer von Triere tæte: ich wær ein gouch, ob ich ir tumpheit hæte vür guot: es engeschiht mir niemer mê.

### 5. Liebestummer.

Wol ir, si ist ein sælic wîp, diu von sender arbeit nie leit gewan!

Des hât ich den mînen lîp vil wol behüetet, wan, daz mich ein sælic man Mit rehter stæte hât ermant, daz ich im guo-

tes gan:
nû twinget mich der kumber sin unt tuot mir wê,
und ist daz mîn angest gar,
sin nement wol tûsent ougen war,
wenne er kome, dâ ich in sê.

Er ist mir lieb, und lieber vil, danne ich im vil liebem manne sage;

Ob er daz niht gelouben wil, daz ist mir leit, so nähe, als ich die liebe trage. Getorste ich genenden, sô wolte ich im enden sîne klage;

wan daz ich vil sendez wîp ervürhten muoz der êren mîn unde des lebenes sîn, der mir ist, alsam der lîp.

O we, tæt ich, des er gert,

dâ von möht ich gewinnen leit und ungemach; Lâze aber ich in ungewert,

daz ist ein lôn, der guotem manne nie geschach. Alrêrst müet mich, daz ich in, ald er mich ie gesach:

unt sol ich sin ze vriunde enbern, daz ist mir leit, und muoz doch sin; ich wil hüeten min: ich engetar sin niht gewern.

#### 6. Stangen.

Ich lobe Got der siner güete,
daz er mir ie verlech die sinne,
daz ich si nam in min gemüete,
wan si ist wol wert, daz man si minne;
noch bezzer ist, daz man ir hüete,
danne ieglicher si bræhte inne
des, daz si ungerne hörte,
unt mir die vröude gar zerstörte.
Noch bezzer ist, daz ich si mide,
danne si åne huote wære,

and ir deheiner mir ze nîde spræche, des ich vil gerne enbære. Ich hân si erkorn, swaz ich lîde, sô lâze ich niht dur die merkære; vremde ich si mit den ougen, sì minnet ie doch min herze tougen.

Min lip was ie ungebunden, und doch gemuot von der bliden; alrèrst hân ich rehte ervunden,

waz man muoz nâch liebem wîbe lîden: des muoz ich ze mangen stunden der besten vrouwen en mîden; des iet mîn herve dieke stwave

des ist min herze dicke swære, als ez mit vröuden gerne wære.

Swie dicke ich lobe die huote, doch wart ich nie an mir selbem inne, daz ich in iemer in dem muote werde holt, die sô gar die sinne gewendet haben, daz si, diu guote, enpfremde mir ir stæten minne: dèswar, tuon ich in niht mère, ich gevreische doch gerne alle ir unêre.

# Seinrich von Belded.

Da Beinrichs von Belded poetische Thas tigkeit vorzüglich auf das Epische gerichtet war, werden wir in dem betreffenden Abschnitte auf ihn jurndfommen und bort bas Rothige über feine Lebensumftande und feinen dichterischen Charafter mit= theisen. Seine Minnelieder haben in Form und Sprache viel Gemeinsames mit denen seines Zeitzgenoffen Friedrich von hausen; dagegen fehlt ihnen die reale Unterlage, und fie bewegen fich daher auch mehr in allgemeinen Unschauungen. Bei ihm fin= den wir zuerst den Ton angeschlagen, der von den fpatern Minnefingern in fo mannigfaltigen Beifen nachklingt: Mai und Minne find die Grundgedan= ten seiner Lieder. Doch klagt auch er schon über die entartete Zeit, welche die achte Minne nicht mehr tennt, und fich an Lafterungen der Franen erfreut. (2) So tadelt er auch die Frauen, daß fie graues Baar baffen und lieber unverständige als weise "Umis" (Freunde) haben. Er aber haffe an den Frauen den franken Sinn, daß fie neues Binn dem alten Golde vorzögen und den Jungen aus Lufternheit bold feien. (3) Gludlich ift der Gedante des Liede, in

welchem er die Stärke feiner Liebe preift, die noch unvergänglicher fei, ale die Liebe Triftans zu Isalt, ob er gleich nicht, wie jener, einen Zaubertrant gestrunken habe. (1)

#### 1. Macht der Liebe.

Tristan muose sunder danc stæte sin der küniginne,

Wan in der poisun dar zuo twane mère, dan din kraft der minne.

Des sol mir diu guote danc wizzen, daz ich solchen tranc nie genam und ich si doch minne baz, danne er; unt mac daz sin wol getäne, valsches ane, là mich wesen din, unde bis dù min.

Sit diu sunne ir liehten schin gegen der kelte håt geneiget, Und diu kleinen vogellin

al ir sanges sint gesweiget,
Trùric ist daz herze mîn:
ich wæne, ez wil nû winter sîn,
der uns sine kraft erzeiget
an dien bluomen, die man siht
in liehter varwe
erblichen garwe:
dà von mir beschiht
leit, und anders niht.

### 2. Bahre Liebe.

Dò man der rehten minne pflac, dò pflac man ouch der èren;

Nû mac man naht unde tac die bæsen site lêren:

Swer diz nû siht und jenz dô sach, o wê, waz der nû klagen mac: tugende welnt sich nû verkêren.

Die man sint nû niht vruot, wan si die vrouwen schelten;

Ouch sint si dâ wider guot, daz si in es mht wol vergelten.

Swer daz schiltet, der tuoz, då er sich bi genern muoz: der prüevet melden, die gedihent selten.

Swer ze der minne ist sô vruot, daz er der minne dienen kan,

Und er durch minne pike tuot, wol im, derst ein sælic man.

Von minne kumt uns allez guot, diu minne machet reinen muot: waz sold ich sunder minne dan?

Ich minne die scheenen sunder danc, ich weiz wol, ir minne ist klar;

Ob miniu minne ist kranc, sô wirt ouch nie mêr minne wâr.

Ich sage ir mîner minne danc, bì ir minne stàt mîn sanc; èrst tump, swerz niht geloubét gar.

#### 3. Graues Saar.

Man seit al vür war manie jär,

Diu wîp hazzen grâwez bâr. Das ist mir swâr: Und ist ir misse prîs, die lieber hat ir amis tump, danne wis.

Dest mè, noch dest min, daz ich grà bin:

Ich hazze an wiben kranken sin, daz si niùwez zin

Nement vür altez golt: si jehent, si sin den jungen holt durh ungedolt.

#### 4. Leng und Liebe.

Dò si an dem rise die bluomen gesähen bi den blaten springen, dò wären si riche

Ir manicvalten wise, der si verjähen, si huoben ir singen lute unde vröliche,

Nider unde hò.
Min muot stàt alsô,
daz ich wil wesen vrò;
reht ist, daz ich min gelücke prise.

In dem aberellen, sò die bluomen springen, sò louben die linden, unt gruonen die buochen.

So haben ir wellen då die vogel singen, wan si minne vinden, aldå si si suochen

Reht an ir genôz, wan ir blideschaft ist gròz, der mich nie verdròz, doch si ir singen an den winter stellen.

Moht ich erwerben miner vrouwen hulde! künde ich die gesuochen, als ez ir gezæme!

Ich sol verderben al von miner schulde, sine wolle ruochen, daz si von mir næme

Buoze, sunder tôt, ùf genàde und dur nôt: wan ez Got nie gebôt, daz dehein man gerne solte sterbeu.

# Kaiser Heinrich VI.

Daß auch Fürsten an der allgemeinen poetischen Bewegung Theil nahmen, ist bereits erwähnt worden; als das erste und sprechendste Beispiel führen wir den Kaiser heinrich VI. an, von dem noch zwei Lieder vorhanden sind beren Jartheit um jo mehr zu bewundern ist, als sie mit seinem tyrannischen und blutdürstigen Charakter im grellsten Widerspruche sieht. Wenn wir in dem einen derselben, welches wir hier mittheilen, den gleich schön ges dachten als ausgedrückten Gedanken lesen, daß er cher die Krone missen wolle, als die Liebe der Holsden, die er so herzinniglich minne, so müssen wir, um dem Dichter Recht widerfahren zu lassen, und zwingen zu verzussen, daß die Kerrschsucht ihn zu den unnenschlichsten Gransamkeiten gegen die Italiener verseitete. Im J. 1165 geboren, wurde er schon 1169 zum römischen König gefrönt; 1190

folgte er seinem Bater Friedrich I. in der Kaiserwurde. Er starb, vielleicht durch Bergiftung, am 28. September 1197 ju Messina und wurde ja Balermo begraben.

#### Liebe, Die fconfte Rronc.

Ich grüeze mit gesange die süezen, die ich vermiden niht wil, noch enmac;

Do ich si von munde rehte mohte grüezen, ach, leider, des ist manic tac.

Swer nu disiu liet singe vor ir, der ich sô gar unsenfteclich enbir, ez sì wib oder man, der habe si gegrüezet von mir.

Mir sint diu rich unt diu lant undertan, swenne ich bi der minneclichen bin;

Unde swenne ich gescheide von dan, so ist mir al min gewalt unt min richtuom då hin:

Wan senden kumber, den zelle ich mir danne ze habe; sus kan ich an vröuden stigen ùf und ouch abe,

sus kan ich an vröuden stigen uf und ouch abe, unt bringe den wehsel, als ich wæne, durh ir liebe ze grabe.

Daz ich si so gar herzeclichen minne, unt si ane wenken zallen ziten trage

Beide in herzen und ouch in sinne under wilent mit vil maniger klage,

Waz git mir dar umbe diu liebe ze lône? Dà biutet si mirz sô rehte schône: è ich mir ir verzige, ich verzige mich è der krône.

Er sündet, swer des niht geloubet, daz ich möhte geleben manigen lieben tac,

Ob joch niemer krône kæme ûf min houbet, des ich mich an si niht vermezzen mac.

Verlür ich si, waz het ich danne? Dà töhte ich ze vröuden weder wibe noch manne, unt wær min bester trôst beide ze ahte unt ze banne.

# Seinrich von Morungen.

Es gab mehrere Befchlechter, welche den Ramen Morungen oder Möringen führten, die einen im nördlichen, die andern im füdlichen Deutschland. Da wir aber von den Lebensumftanden des Minne= fingere diefes Ramens Richts wiffen, fo fann man auch nicht mit Sicherheit ausmitteln, zu welchem diefer alten Gefchlechter er gehörte. Die Sprache allein, welche niederdeutsche Farbung bat, führt und zu der Bermuthung, daß er vom fachifden Ge-fchlechte der Morungen abstammte, welche ihre Burg bei Böttingen am Flügchen Mor hatten. Eben jo durfen wir vermuthen, daß er ein Beitgenoffe Beinriche von Beldect gewesen, und somit in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zu segen sei. Dafür fpricht auch der Charafter feiner Lieder, welche in Sprache sowohl als in Haltung noch etwas Alter= thumliches haben, und offenbar in die Zeit der erften Entwickelung ber höfischen Poefie gehören, wie ihn denn auch Sugo von Trimberg als einen der früheren Dichter nennt. Wie die Beldedichen ha= ben Morungens Gedichte meiftens noch einfachen Strophenbau, obgleich fich auch fünftlichere Bildungen finden, unter welchen besonders ber Rehr= reim des letten von une mitgetheilten Liedes (5), fodann (im zweiten Gedichte) die feltene Berbin-dung aller Strophen durch den gleichen Reim aller Schlugzeilen zu bemerken ift. Außerdem zeichnen

nich feine Lieder durch rafchen, lebendigen Gang, fo wie durch großen Reichthum an wirfungsvollen Bildern und geiftreichen Bendungen aus. "Bügte ich," fagt er einmal, "ob es verschwiegen bliebe, fo ließ ich Euch feben meine ichone Frau. Ber mir ent= zwei brache das Berge mein, der fonnte fie gut darin ichanen; fie ift durch die Angen mein ohne Thur hineingekommen; fo follte ich auch von ihrer fugen Minne minniglich begrüßt werden. Wenn Jemand lange in den Wald ruft, so antwortet es ihm bis-weilen daraus; doch so oft ich ihr von meiner Minne Noth auch flage, jo bleibt fie ftumm. Gin Bapa= gei oder ein Staar hatten feitdem von Minne fores chen fernen. Da ich ihr fo lange Zeit gedient habe, fo könnte fie fich wohl meiner Rede erinnern; aber es geschieht nicht, es mochte denn Gott ein Bunder an mir erzeigen; leichter möchte ich einen Baum mit meiner Bitte niederbeugen." (1) Und in einem andern Liede heißt es: "Die Rachtigall schweigt, wenn fie ihr Lied vollendet hat; ich aber folge der Schwalbe, welche weder aus Liebe noch aus Leid ju fingen aufhört." (2) " Benn ich aus Liebesnoth fterbe," fingt er an einem andern Orte, "fo foll man auf meinen Grabstein ichreiben, wie lieb fie mir war, und wie gleichgultig ich ihr gewesen, damit alle, welche über mich geben und dieses lesen, von der großen Sünde Kunde gewinnen, die sie an ihrem Freund begangen hat." (3) Und wiederum ruft er freudig aus, daß er durch sie und seine stäte Liebe ein Raifer jei, wenn er auch feine Rrone und fein Land habe; aber fie unterbricht ihn mit dem Borwurfe, daß er auch andere Frauen minne, weshalb sie ihn hassen musse. (4) Doch mag sie ihn später wieder zu Gnaden aufgenommen haben, wie aus dem schwen Bechselgespräche ersichtlich ift, in welschem sie sich beide beklagen, daß der heranbrechende Tag fie zur Trennung zwingt. (5)

#### 1. Barte ber Beliebten.

West ich, ob ez wol verswigen möhte sin, ich liez iuch sehen mine scheene vrouwen:

Der en zwei bræche mir daz herze min, der möhte si schone drinne schouwen:

Si kam her dur diu ganzen ougen min, sunder tür, gegangen; o wè, solde ich von ir süezen minne sin als min-

neclich enpfangen!

Der so lange ruoft in einen touben walt, ez antwurt im dar ùz eteswenne: Nù ist diu klage vor ir dicke manievalt von miner not, swie sis niht erkenne,

Doch klaget ir maniger minen kumber vil dicke mit gesange:

o we, jà hat si geslafen alles her, alder geswigen alze lange!

Wer ein sitich alder ein star, die möhten sit gelernet han, daz si spræchen minnen:

Ich han ir gedienet her vil lange zit, mac si sich doch miner rede versinnen?

Nein, si niht, Got enwelle ein wunder vil verre an mir erzeigen:

jà, möht ich baz einen boum mit miner bete sunder wafen nider geneigen.

2. 3ch will immer fingen.

Ez ist site der nahtegal, swan si ir liet volendet, so geswiget sie;

Dur daz volge ab ich der swal, diu durch liebe, noch durch leide ir singen nie verlie.

Sit daz ich nû singen sol. sô mag ich von schulden sprechen wol: O wê, daz ich ie sô vil gebat, und gevlète an eine stat. dâ ich genâden niene sê!

Swige ich, unde singe niet, sô sprechent si, daz mir min singen zême baz;

Sprich ab ich unt singe ein liet,

sô muoz ich dulden beide ir spot und ouch ir haz.

Wie sol man dien nû geleben, die dem man mit schoner rede vergeben? Owè, daz în ie sô wol gelanc, und ich lie dur si min sanc: Ich wil singen ab als ê!

Owè mîner besten zît, und owe miner liehten wunneclichen tage!

Waz der an ir dienste lît,

nù jâmert mich vil maniger senelicher klage,

Die sie hât von mir yernomen, und ir nie ze herzen kunde komen. Owe, miniu gar verlornen jar, diu riuwent mich vür war: in verklage si niemer mê.

Ir lachen und ir schone ansen und ir guot geberde hant beteret lange mich;

In kan anders niht verjen,

swer mich ruomes zihen wil, der sündet sich.

Ich han sorgen vil gepflegen, und dien vrouwen selten bi gelegen. Owe! wan daz ich si gerne an sach, und in ie daz beste sprach, mir enwart ir nie niht mê.

Ez ist niht, daz tiure sî, man habe ez deste werder, wan den getriuwen

man; Der ist leider swère bi;

er ist verlorn, swer nû niht wan mit trinwen kan. Des wart ich vil wol gewar, wand ich ir mit triuwen ie diente dar. Owè, daz ich triuwen nie genôz! des stèn ich nù vröuden blôz: doch diene ich, swie ez ergè.

### 3. Meine Grabidrift

Sach ieman die vrouwen, die man mac schouwen in dem venster stån?

Diu vil wel getane, diu tuot mich ane sorgen, die ich hân.

Sie liuhtet, sam der sunne tuot gegen dem liehten morgen; è was si verborgen, dô muost ich sorgen: die wil ich nu lån.

Ist aber ieman hinne, der sine sinne her behalten habe,

Der gè nach der schonen, diu mit ir krônen gie von hinnen abe,

Daz si mir ze trôste kome, è daz ich verscheide. Diu liebe und diu leide,

die wellen mich beide vürdern hin ze grabe.

Man sol schriben kleine reht uf dem steine, der mîn grap bevât,

Wie liep si mir wære, und ich ir unmære: swer danne über mich gat,

Daz der lese dise nôt und ir gewinne künde, der vil grôzen sünde, di sie an ir vründe her begangen håt.

#### 4. 3ch bin Raifer ohne Arone.

Ich bin keiser ane krone, sunder lant; daz meinet mir der muot;

Der gestuont mir nie sô schône: danc ir liebes, diu mir sanfte tuot.

Daz schaffet mir ein vrouwe vruot, dur die sô wil ich stête sîn: wan in gesach nie wîp sô rehte guot.

..Gerne sol ein rîter ziehen sich ze guoten wiben, dêst mîn rât;

Bôsiu wîp, diu sol man vliehen: er ist tump, swer sich an si verlåt,

Wan sine gebent niht hôhen muot, Jedoch sô weiz ich einen man, den ouch die selben vrouwen dunkent guot.

Mirst daz herze worden swère, seht, daz schaffet mir ein sende nôt:

Ich bin worden dem unmêre, der mir dicke sînen dienest bôt.

Owè, war umbe tuot er daz? Und wil er sichs erlouben niht, sò muoz ich im von schulden sin gehaz!"

#### 5. Da tagte es.

Owê! sol aber mir iemer mè geliuhten dur die naht, Noch wizer, danne ein sne,

ir lip wol geslaht?

Der trouc din ougen min, ich wande, ez solte sin des liehten manen schin dô tagte ez!

"Owê! sol aber er iemer mê den morgen hie betagen,

Als uns diu naht engè, daz wir niht durfen klagen? Owê! nû ist ez tac! Als er mit klage pflac,

dô er jungest bî mir lac dò tagte ez!"

Owê! si kuste âne zal in dem slåfe mich, Dô vielen hin ze tâl ir trehene nider sich.

Jedoch getrôste ich sie, daz si ir weinen lie, unt mich al ümbe vie dò tagte ez!

so wolt er sunder wat

"Owê! daz er so dicke sich bî mir ersehen hât! Als er endacte mich.

Min arme schouwen blôz: ez war ein wunder grôz, . daz in des nie verdrôz dô tagte ez!"

# Sartmann von Aue.

Da hartmann von Aue, wie heinrich von Belded, vorzüglich als epischer Dichter gu nennen ift, beschränken wir und bier auf einige Bemerfungen über seine lyrischen Bedichte. In ihnen er= bliden wirschon die gang ausgebildete höfische Poefie mit ihrer Formvollendung, ihrer mannigfaltigen Gestaltung, ihrer reichen, wohllautenden Sprache, ihrem vollklingenden Reime. Bei diesen Borzügen, die er mit manchen andern Dichtern theilt, hat er fich meistens vor der eigenthumlichen und gesuchten Empfindelei frei erhalten, die bei den Minnefingern so darafteriftisch ift. Beiteren Bemuthe, thatfraftig und thatenluftig will er zwar der Liebe nicht entsagen; aber es efelt ihn, wie andere schwärmende Dichter, jur girren und ju feufzen, und vor ber Frauen Thuren fich mude ju fteben. So mag er, des Bartens überdruffig, irgend eine schöne Frau verlaffen haben, (4) die ihn heimlich liebte, und de= ren Klage um den verlorenen Freund der Gegen-ftand eines ichonen Gedichtes ift. "Benn man die Seele mit Luge errettet," ruft fie aus, "fo weiß ich Einen, der heilig ift, deffen Lift mich verführte, ihn zum Freunde zu erfüren; aber er ift ohne Falfch, wie das Meer ohne Bogen. Er ift in fußen Bor= ten fo erfahren, daß man fie fchreiben möchte, und fo folgte ich ihm bis auf das Eis, aber der Scha= den muß mir bleiben." (3) Bie wenig ihm das empfindelnde Befen jufagte, hat er felbft ausge= fprochen, und es ift zu bedauern, daß die Minne= finger feinen Buruf voll gemuthlichen Spottes nicht verstanden oder beachtet haben. "Ich fahre übers Meer," fagt er, "weil die Geliebte mir es befiehlt. Mancher Andere ruhmt fich, was er aus Minne thut, allein ich hore nur feine Rede, feine Berte febe ich nicht. Das beißt minnen, wenn man, wie ich, aus Liebe sein Baterland verläßt; denn Saladin und fein ganges Geer wurden mich nicht aus Franken gieben. Ihr Minnefinger, euch muß es miglingen, wenn ihr bichtet, da ihr nur leeren Bahn befingt; ich dagegen tann mich rühmen, gut von der Minne zu fingen, feit fie mich hat und ich fie habe. Bas ich will, feht, das will auch mich gern haben; ihr aber mußt den leeren Bahn aufgeben, wenn euch das Dichten gelingen foll; ihr ringet um Liebe, die euch nicht will: ihr Urmen mußt folche Minne min= nen, wie ich!" (5) -

hartmanne Rreuglieder gehören in jeder Beziehung zu feinen gelungenften Bedichten und giehen durch die darin fich aussprechende Thattraft an. "Dem Kreuze geziemt ein reines Gemuth und teu-iche Sitte," fagt er; "man foll es nicht bloß auf dem Kleide, sondern auch im herzen tragen. Die Ritter follen ihr Leben und ihre Rraft dem widmen, der ihnen Leben und Gut gegeben. Auch ihn habe die trugende Belt angelacht, und er fei ihr nach= gefolgt, nun wolle er ihr aber entfagen, und er hoffe, daß feine Krenzfahrt auch feinem verstorbenen herrn gu Gute fommen moge." (1) - Und in einem andern beißt es: "Belche Frau fendet ihren lieben Mann mit rechter Gefinnung auf Diefe Fahrt, die erwirbt halben Lohn daran, wenn fie zugleich daheim teufch und guchtig lebt. Sie bete für fie beide hier, fo fahrt er für fie beide dort!" (2)

#### 1. Rreuglied.

Dem kriuze zimt wol reiner muot unt kiusche site, sô mac man sælde und allez guot erwerben då mite;

Ouch ist es niht ein kleiner haft dem tumben man, der sime libe meisterschaft niht halten kan.

Ez wil niht daz man si der werke dar under vri: waz touc ez ùf der wât,

waz touc ez úl der wat, der sin an dem herzen niene hat? Nu zinsent, ritter, iuwer leben,

und ouch den muot durch in, der iu då håt gegeben beide lip unt guot.

Swes schilt ie was zer werlte bereit ùf hôhen prîs, ob er den Gote nù verseit, der ist niht wîs.

Wan swem daz ist beschert, daz er dâ wol gevert, daz giltet beidin teil, der werlte lop, der sèle heil.

Der hacken hân ich manigen tac geloufen nâch, dâ nieman stæte vinden mac, dar was mir gâch.

Diu werlt lachet mich triegende an unt winket mir; nû hân ich als ein tumber man

gevolget ir.
Nit hilf mir, herre Krist,
der min då vårende ist,
daz ich mich dem entsage
mit dinem zeichen, daz ich hie trage.

Sit mich der tôt beroubet hàt des herren min, swie nû diu werlt nâch im gestât, daz làze ich sin.

Der vröude mîn den besten teil hât er dâ hin; schüefe ich nû der sêle heil, daz wære ein sin.

Mag im ze helfe komen min vart, die ich hån genomen, ich wil ime ir halber jehen: vor Gote müeze ich in gesehen!

#### 2. Doppelter Bewinn.

Swelch vrouve sendet ir lieben man mit rehtem muote ùf dise vart. Diu koufet halben lôn dàr an,

ob si sich heime alsô bewart,

Daz si verdienet kiuschiu wort:
si bete vür si beidiu hie, sô vert er vür si beidiu

3. Der Falfche.

dort.

Ob man mit lügen die sèle nert, sô weiz ich den, der heilig ist, Der mir dicke meine swert; mich überwant sin karger list, Daz ich in zeime vriunde erkôs, då wånde ich stæte vünde, min selber sin mich då verlôs, als ich der werlte künde: sin lip ist alse valsche lôs, sam daz mer der ünde.

War umbe suocht ich vremden rat, sit mich min selbes herze trouc,

Daz mich an den verleitet hat, der mir noch nieman guoter touc?

Ez ist ein schwacher mannes pris, den er begêt an wiben; süezer worte ist er sô wis, daz man si môhte schriben; den volget ich unz úf das is: der schade muoz mir beliben.

Begünde ich vehen alle man, daz tæte ich durch sin eines haz;

Wie schuldic wæren si dår au? Jå lônet meniger sîner baz,

Diu hât sich durh ir schœnen sin gesellet sælecliche; diu lachet, swenne ich trùric bin; wir alten ungeliche, nâch leide huop sich min begin: daz senfte Got der riche!

#### 4. Einmal und nicht wieder.

Maniger grüezet mich alsô, der gruoz tuot mich ze mâze vrô:

"Hartman, gên wir schouwen ritterliche vrouwen!"

Mag er mich mit gemäche län, und ile er zuo den vrouwen gän: bi vrouwen trüwe ich niht vervän, wan daz ich müede vor in stän.

Ze vrouwen habe ich einen sin: als sî mir sint, als bin ich in;

Wand ich mac baz vertriben din zît mit armen wiben.

Swâr ich kum, dâ ist ir vil, da vinde ich die, diu mich dâ wil; diu ist ouch mînes herzens spil: waz touc mir ein ze hohez zil?

In mîner tôrheit mir beschach, daz ich zuo zeiner vrouwen gesprach:

"Vrouwe, ich hân mine sinne gewant an iuwer minne!"

Dô wart ich twerhes an gesehen, des wil ich, des si iu bejehen, mir wîb in solher mâze spehen, diu mir des niht enlânt beschehen.

#### 5. Bahre Minne.

Ich var mit iuwern hulden, herren unde mâge, liut unde laut, die müezen sælic sîn;

Ez ist unnôt, daz ieman mîner verte vrâge, ich sage wol vür war die reise mîn.

Mich vienc din minne, und lie mich varn uf mine sicherheit:

nù hat si mir enboten bì ir liebe, daz ich var; ez ist unwendic, ich muoz endelichen dar; wie kume ich briche mine triuwe und minen eit!

Sich rüemet maniger, waz er dur die minne tæte:

wâ sint diu werc? die rede hœre ich wol; Doch sæhe ich gerne, daz si ir eteslichen bæte, daz er ir diente, als ich ir dienen sol. Ez ist geminnet, der sich dur die minne el-

lenden muoz:

nù seht, wie si mich ùz miner zungen ziuhet über mer:

unt lebte min her Salatin und al sin her, dien bræhten mich von Vranken niemer einen vuoz.

Ir minnesinger, in muoz ofte misselingen; daz in den schaden tuot, daz ist der wân: Ich wil mich rüemen, ich mac wol von minne

singen,

sît mich diu minne hat, und ich si han.

Daz ich dà wil, seht, daz wil alse gerne haben mich:

sô müezt aber ir verliesen under wilent wanes vil; ir ringent ümbe liep, daz iuwer niht enwil: wan müget ir armen minnen solhe minne, als ich!

### Reinmar der Alte.



Auch von diesem Dichter ift weder die Beimat bekannt, noch fonnen wir die Zeit, in welcher er lebte, genau bestimmen. Rur fo viel ift gewiß, daß er ein Zeitgenoffe Walthers von der Bogelweide und mahrscheinlich älter als dieser war, der ihn überlebte, so daß er noch weiter jurud in das awölfte Jahrhundert gejest werden muß, als Balther. Aus dem Benigen, mas wir von ihm wiffen, fonnte man vielleicht den Schluß ziehen, daß Rein= mar aus der Schweiz ftammte. Er brachte einen Theil feines Lebens in Desterreich gu, wo er vielleicht Balthers Lehrer oder doch wenigstens fein Borbild in der edlen Sangeskunft war. Doch mogen die beiden Dichter fpater in Zwiefpalt gerathen fein, da Balther in dem Gedichte, in welchem er Reinmare Tod betlagt, die Acuberung fallen läßt, daß der Berftorbene ihn mahrscheinlich nicht eben fo betrauern wurde, worauf er noch hingufügt, daß er weniger die Perfon des Dichters, als die mit ihm gestorbene Runft beklage. Und wenn Reinmar in einem Liebe fagt, daß Mancher, der fich jest nicht um ihn befümmere, ihn nach dem Tode beflagen wurde, (6) fo scheint fich dies nach den eben mitgetheilten Meußerungen Balthere auf Diefen gu beziehen.

Mus mehreren Liedern Reinmars erfahren wir, daß er einen Kreuzzug mitgemacht bat, doch läßt nich nicht ermitteln, wann er ins heilige Land ge= jogen ift, fo wenig befannt ift, in welchem Jahre er ftarb; übrigens mag er ziemlich alt geworden fein, da er in mehreren Liedern (z. B. im " Troft" 10) von feinen grauen haaren fpricht. Das Lied, in welchem er die Freude des Biedersehens befingt, (1) mag er wohl auf der Rudfehr von Balaftina ge=

dichtet haben. Dag Reinmar ichon zu feinen Zeiten hoben Rufes fich erfreute, haben wir aus Balthers oben an= geführtem Bengniffe erfeben; und fo mag er wohl der von Sagenan fein, welchen Gottfried von Straßburg als den trefflichsten Liederdichter vor Balther nennt. Und in der That ift Reinmar nicht nur einer der gewandteften und fruchtbarften Dich= ter, fondern er ift ohne Zweifel derjenige, welcher den von Beinrich von Beldeck angebahnten Minnegefang in bochdeutscher Sprache querft gur völligen Ausbildung brachte. Mit wenigen Ausnahmen find seine Gedichte Minnelieder, in denen fich die mannigfaltigften Liebesverhaltniffe dargestellt finden. Es erscheinen die späteren Minnelieder baufig als bloße Bariationen der von ihm zuerst ausgespro= chenen Bedanken: und fo ift Reinmar in Bezug auf den Inhalt der höfischen Eprit das, mas Beinrich von Belded rudfichtlich der Form ift. Go findet man bei ihm schon die Verbindung des Liebesglucks mit Mailuft. "Als ich das grüne Laub erfah, da ließ ich viel Kummer zuruck; denn von einem Weibe mir geschah, daß ich muß immermehr sein wonnig-lich wohlgemuth." "Sie hat", fährt er fort, "von Sorgen mich befreit, so daß ich keinen Kummer mehr habe, mas viertausend andere Frauen nicht vermocht hatten. Biele wollen mir übel, aber ihre Kalfchheit hilft fie Richts, denn fie wiffen nicht, wie es feit Aurzem ergangen ift." (9) Boll Bartheit ist die Liebestlage. "Mich erfreut, was mich lange erfreuen foll, daß ich nie ein Beib mit Rede verlette; und fprach Jemand anders als gut von ihnen, fo mar das ein Bergeben, das ich nie verzieh. Ihnen ward nie ein Mann fo gar unwerth, der ihr Lob fo gerne hörte, und dem ihre Ehre lie= ber mare. Und doch haben fie meinen Dienft: benn all mein Troft und all mein Leben, das muß an einem Beibe sein! Wie mag mir wohl Etwas so lieb fein, dem ich fo lange unwerth bin? Leibe ich Die Liebe mit dem Willen mein, fo hab ich nicht gu auten Sinn. Rann iche aber nicht abwenden, fo möchte mir ein Beib ihren Rath entbieten und ihre Bulfe fenden, und mich nicht verderben laffen. 3ch habe noch Troft, wie flein er auch fei: Bas geschehen foll, bas geschieht!" So wenig ihm feine Rede bisher geholfen, so will er doch von ihrem Dienst nicht abstehen, ja er will sogar nicht mehr fingen, wenn fie es ihm nicht befiehlt. Bum Schluffe spricht er feine Frende darüber aus, daß er fie gefeben; nur beklagt er, daß er vor Liebe nicht habe iprechen fonnen, "was übrigens", fügt er hingu, "noch Manchem geschehen fonnte, ber fie fabe, wie ich fie fah." (2) Inebefondere ift die Form der Botenlieder zuerst von ihm mit großem Blud

bearbeitet worden, weshalb er denn ungählige Rach= ahmer fand. Es hat dieje Form etwas Drama= tifches, wodurch die Eintonigfeit der den Minneliedern zu Grunde liegenden Gedanten einigermaßen verschwindet. Bu den lieblichften Liedern diefer Gattung gehört unftreitig das von une mitgetheilte, welches fich auf das fo eben erwähnte Bedicht begieht. "Sage, damit ich dire lohne, haft du den viellieben Mann gefeben? Ift es wahr, und lebt er wohlauftandig, als sie sagen und ich dich versichern höre?" — "Frau," antwortet der Bote,
"ich sah ihn: er ist froh, sein berz steht, wenn
ihrs gebietet, immer hoch." — "Ich verviete ihm Freude nimmer; unterlaffe er nur Gine Rede, fo thut er wohl! Das bitte ich ihn beute und immer, denn dem ift alfo, daß man's verfagen muß." -"Fraue, nun verredet Euch nicht; er sagt: Alles, was geschehen soll, das geschieht!" — "hat er aber gelobt, Geselle, daß er nimmermehr ein Lied singe, es sei denn, daß ich ihn bitten wolle?" — "Fraue, es war seine Meinung, als ich von ihm schied; auch mögt ihr's wohl vernommen haben." - "D weh!" ruft nun die Frau aus, indem fie über des Dichtere Folgfamteit felbit erschrictt, "wenn iche nun gebiete, jo mag Schaden darans entstehen. Wenn ichs aber nicht gebiete, fo verlore ich mein Glud an ihm, und es verfluchen mich die Leute, daß ich der ganzen Belt ihre Frende nehme. Jest erft geht mir Gorge gu! D web, nun weiß ich nicht, ob iche laffe, oder ob iche thue!" (7) Das Gelbitbewußtsein des Dichters, welches fich in diefem Liede fo entschieden ausspricht, berührt doch in feiner Beise unangenehm, weil es aus dem Munde der Frau fommt, die ihm, um vor feinen Bewerbungen Rube gu haben, fogar das Singen verbieten wollte. Aber selbst, wenn er unmittelbar von der großen Birkung seiner Kunst spricht, thut er es auf eine Beise, die nicht im Mindessen versletzt; man freut sich seines wohlbegründeten Stolzes, wenn er ausruft: "Ich habe hunderttausend derzen von Sorgen erlöst!" und wenn er dann hinzufügt: "Niemand ift von Sorgen alfo web, ich mache ihn wohlgemuth. Ift er aber an Freuden jo verzagt, daß er keiner Abhilfe begehrt, fo füm= mere ich mich nicht, ob er auch immer flagt. Sö-ret, was ich zur Abhilfe thue, daß ich nicht mit Zauberei umgehe: Minnigliche Worte thue ich dazu, ben beften Billen ftreiche ich dran, Tangen und Gingen muß ich haben, bas Kunfte ift wonniglicher Troft: fo tann ich den leidenden Siechen laben." (10) Selbst bei den Kreugliedern ift oft die Minne der

Mittelvunkt der Dichtung, wenigstens wird ihr mei= ftens eine bedeutende Stelle eingeräumt. Am baufigsten wird die Erwähnung der Reife und der Ent-fernung dazu benutt, die Geliebte zu verfichern, daß felbft die Abmesenheit feine Treue nicht brechen fonne. Ein oft wiederkehrender Bedanke ift der, daß der Dichter fürchtet, durch die Liebe von den rrommen Gedanken abgeleitet zu werden. "Des Tages, da ich das Rreng nahm," fagt er, da hütete ich meine Gedanken , wie es dem Zeichen wohl ziemte und als ein rechter Pilgrim; da glaubte ich fie bei Gott fo ftate, daß fie feinen Tug breit mehr aus feinem Dienste treten wurden. Run wollen fie aber ihren eigenen Billen haben, und fo ungebunden fahren, wie früher. Diese Sorge ift freilich nicht bloß mein, fie thut auch andern Leuten web." -"Die Mutter und Jungfrau, fahrt er fort, möchte

seine Gedanken nicht abirren lassen von ihrem bei= ligen Ziel. Doch wünsche er, fie manchmal an die Geliebte zu schicken, und fie ju grußen; fie follten aber bald gurndtehren und ihm gur Buge belfen." (8) Go find feine Bedanken auch auf der Rudreife bei der Geliebten. "Ich glaube, fingt er, daß mir Liebes geschehen will; mein Berg hebet fich gur Bonne, ju Freuden fdwingt fich mein Gemuth, wie der Falte im Fluge thut und der Mar im Schweben. Ich ließ Freunde daheim; wohl mir, wenn ich fie gesund wieder finde, wie ich fie verließ. Berr-lich ift es, bei ihr zu fein: Berre Gott, gestatte mir, daß ich fie sehe und alle ihre Sorge stille; wenn fie in Sorgen ift, daß ich ihr die milbere und fie die meinen dabei! So mögen wir Freude genießen. Bohl mir dann der langen Racht! wie founte fie mir laftig werden?" (1).

Eines der schönften und tiefgefühltesten Gedichte Reinmars ift das Klagelied über den Tod des Herzogs Leopold von Desterreich. Der Dichter legt die Rlage einer liebenden Fran in den Mund, wie er auch bei andern Liedern thut: "Sie jagen, der Sommer fei bier, die Bonne fei gekommen, und daß ich mich eben fo wohl befinden moge, als früher. Aber nun rathet und fprechet, wie? Der Tod hat mir entriffen, was ich nimmer= mehr verschmerzen kann. Was bedarf ich wonnig-licher Tage, seit aller Frenden herr, Leopold, in der Erde liegt, den ich nie einen Tag tranrig sah? Es hat die Welt an ihm versoren, daß ihr an einem Manne nie fo bejammernewerther Schaden ge= schah. Mir armem Beibe war zu wohl, wenn ich an ihn gedachte, und wie mein Seil an feinem Leben lag. Daß ich das nun nicht haben foll, darob geht mit Jammer bin, was ich noch immer leben mag. Meiner Wonne Spiegel ift verloren; den ich mir zu sommerlicher Augenweide ertoren, beffen muß ich leider beraubt fein! Alle man mir fagte, er ware todt, da fiel mir das Blut vom Bergen auf die Seele mein. - Alle Frende ift mir genommen durch meines lieben Berrn Tod, fo bag ich ihn fortan entbehren muß. Da nun des nicht Rath werden mag, fo milbere ich es nicht mit ber Roth, daß mir mein flagendes Berg ift jammerevoll; denn die ihn immer beweinet, das bin ich; denn nur er, der viel gesegnete Mann, tröstete mich im Leben. Der ift nun bin, was nuge ich bier? Sei ihm gnädig, herr Gott! denn ein tugendhafterer Bait tam in beine Dienerschaft nie!" (3) Diefes Gedicht ift um fo wirkungevoller, ale es den tiefen Jammer des liebenden Beibes in der ein= fachften, dem herben Schmerz angemeffenen Sprache darftellt; vortrefflich ift besonders der Schlug mit feinem naiven Gebet: die liebende Frau municht, daß Gott den Geliebten mit ihren Angen ansehen, mit ihrem Bergen beurtheilen moge.

Noch erwähnen wir eines Spottlieds auf Raifer und Babit, welches mahrscheinlich unvollständig auf uns gefommen ift, aber auch in diefer Geftalt noch des Dichters Unficht von dem damaligen Buftand der Dinge fler erfennen lagt. Die Streitigfeiten zwischen der weltlichen und geiftlichen Dtacht erscheinen ihm als ein muthwilliges Spiel, burch welches das gange Leben gestort wird. (11) Freilich erhebt er fich hierbei nicht zu der Gobe der Anschanung, welche wir in feinem Zeitgenoffen Balther werden bewundern lernen; allein wenn ibm auch die vaterländische Gefinnung abzugeben scheint,

aus der Walthers Dichtungen hervorgingen, so ist immerhin der unabhängige Geist lobent anzuerkennen, der aus dem Liede spricht. Oder sollte Reinmar einen noch höheren Standpunkt eingenommen haben? sollte sein Gedicht aus der freieren Unschauungsweise der in der Entwickelung begriffenen
Reichsstädte hervorgegangen sein?

1. Freude bes Biederfehens.

Ich wæn, mir liebe geschehen wil, min herze hebet sich ze spil, ze vröuden swinget sich min muot, als der valke in vluge tuot und der ar in sweime, Jo liez ich vriund då heime;

Wol mich, vinde ich die wol gesunt, als ich sie lie. Vil guot ist daz wesen bî ir; hêrre Got, gestate mir, daz ich sie sehen müeze und alle ir sorge büeze,

Ob si in deheinen sorgen sî, daz ich ir die ringe, unt si mir di mîne dâ bî; sô mügen wir vröude niezen: O wol mich danne langer naht! wie künde mich

verdriezen?

#### 2. Liebestlage.

Mich hæhet, daz mich lange hæhen sol, daz ich nie wîp mit rede verlôs;

Sprach in ieman anders danne wol, daz was ein schult, die ich nie verkôs.

In wart nie man sô gar unmære, der ir lop sô gerne hôrte, und dem ir êre lieber wære:

doch habent sie den dienest mîn; war al mîn trôst und al mîn leben, daz muoz an einem wîbe sîn.

Wie mac mir iemer iht sô liep gesîn, dem ich sô lange unmære bin?

Lide ich die liebe mit dem willen min,

sô hân ich niht ze guoten sin. "Ist aber, daz ichs niht mac erwenden, sô möhte mir ein wîp ir rât enbieten und ir helfe

senden, unt lieze mich verderben niht; ich hân noch trôst, swie klein er sî:

Swaz sol geschehen, daz geschiht!

In disen bæsen ungetriuwen tagewist min gemach niht guot gewesen;

Wan daz ich leit mit zührten kan getragen,

in kunde niemer sîn genesen. Tæte ich nâch leide, als ichz erkenne, si liezen mich vil lîhte, die mich då gerne sâhen

eteswenne.

unt mir vil sanste wåren bî: nû muoz ich vrönde næten mich, dur daz ich bî der werlte sî.

Der ie die werlte gevroute baz danne ich, der müeze mit genâden leben;

Der tuoz ouch noch, wan si verdriuzet mich: mir hât mîn rede niht wohl ergeben;

Ich diende ir ie, nur lônde niemen: daz truoc ich alsô, daz mîn ungebærde sach vil lützel iemen,

und daz ich nie von ir geschiet: si sælie wîp enspreche: "Sinc!" niemer mê gesinge ich liet. Ich sach si, wære ez al der werlte leït, die ich doch mit sorgen hân gesehen.

Wol mich sô minneclicher arebeit! mir enkunde niemer baz geschehen.

Dar nâch wart mir vil schiere leide: ich schiet van ir, daz niemer man von wibe mit der nôt gescheide,

noch daz mir nie sô wè geschach: o wè do ich danne muoste gân, wie 'æmerlîche ich umbe sach!

• wê, daz ich einer rede vergaz! daz tuot mir hiute und iemer wê,

Dô si mir âne huote vor gesaz, war umbe rette ich dô niht mê?

Dô was eht ich sô vrô der stunde und der vil kurzen wîl, daz man der guoten mir ze sehene gunde,

daz ich vor liebe niene sprach. Ez möhte manigem noch geschehen, der sie sæhe, als ich sie sach.

3. Rlage um Leopold von Desterreich.

Si jehent, der sumer der si hie, diu wunne, diu si komen,

und daz ich mich wol gehabe als ê. Nû râtent unde sprechent wie:

der tôt hật mir benomen, daz ich niemer überwinde mê.

Waz bedarf ich wunneclicher zît, sit aller vröuden hêrre, Liupolt, in der erde lit, den ich nie tac getrüren sach: ez hât diu werlt an im verlorn, daz ir an einem manne nie sô jæmerlicher schade geschach.

Mir armen wibe was ze wol, swenne ich gedähte an in, nnt wie min heil an sinem libe lac.

unt wie mîn heil an sînem lîbe lac. Sît ich des nù niht haben sol, des gât mit jâmer hin,

swaz ich iemer nù geleben mac. Miner wunnen spigel, der ist verlorn, den ich mir hête ze sumerlicher ougenweide

erkorn, des muoz ich leider ænic sîn. Dô man mir seite, er wære tôt, ze hant viel mir daz bluot

ze hant viel mir daz bluot von dem herzen ûf die sêle mîn. Die vröude mir verboten hât mîns lieben hêrren tôt,

alsô daz ich ir mêr enheren sol. Sit des nû niht mac werden rât,

in ringe mit der nôt, daz mir mîn klagendez herze ist jâmers vol,

Diu in iemer weinet, daz bin ich: wan er vil sælic man, jô trôste er wol ze lebene

Der ist nû hin: waz töhte ich hie? Wis im genædic, hêrre Got, wan tugendhafter gast kam in dîn gesinde nie!

#### 4. Rlage.

Mir ist ein not vor allem minem leide, doch dur disen winter niht.

Waz dar umbe valwent grüene heide? Solher dinge vil geschiht:

Der ich aller muoz gedagen, ich hån mê ze tuonne danne bluomen klagen. Swie vil ieh gesage guoter mære, sô ist niemen, der mir sage,

Wenne ein ende werde miner swære, då zuo maniger grôzen klage,

Din mir an daz herze gàt: wol bedörfte ich wiser linte an minen ràt.

Niender vinde ich triuwe, dest ein ende,

dar ich doch gedienet han.
Guoten linten leit ich mine hende;
woldens uf mir selbem gan,

Des wær ich vil willie in:

ouwê, daz mir niemen ist, als ich im bin!

Wol den ougen, diu sô spehen kunden, und dem herzen, daz mir riet

An ein wip: din hât sich unterwunden guoter dinge, und anders niet.

Swaz ich durch si liden sol, dêst ein kumber, den ich harte gerne dol.

#### 5. Beld ein Rinderspiel.

Als ich mich versinnen kan, sô gestuont din werkt nie so trûrie mê;

Ich wæne, iender lebe ein man, des dine nâch sins selbes willen gê:

Wan daz ist und was ouch ie, anders sô gestuont ez nie, wan daz beide liep und leit zergie.

Swer dienet, dâ man sîn niht verstât, der verliuset al sîn arebeit,

Wan ez im anders niht ergât, dâ von wahset niuwan herzeleit.

Alsô hàt ez mir getân; der ich vil wol getriuwet hân, diu wil mich gar ân vröude gelân.

Stæte hilfet, då si mac; / daz ist mir ein spil, si gehalf mich nie.

Mit guoten triuwen ich ir pflac, sit der zit, daz ich ir kunde gevie.

Ich wene, mich sin gelouben wil: nein, so verlür ich ze vil. Ist daz also, seht, welch ein kindesspil!

#### 6. Rlage.

Ich gehabe mich wol, und enruochte ie doch, ob mir ein vil lützel wære baz,

Ich bin alles in den sorgen noch; wirt mir sanfter iht, ich rede ouch daz.

Zuo den sorgen, die ich hân, ist min klage, ine habe der tage envollen niht, daz min swære iht müge ze herzen gân.

Ez erbarmet mich, daz si alle jehen, daz ich anders niht künne, wan klagen;

Mügt ir michel wunder an mir sehen, waz solt ich nû singen oder sagen?

Solte ich swern, ine wizze, waz? Gesche ich wider abent einen kleinen boten, sone gesane nieman von vrouwen baz.

Ich bin aller dinge ein sælic man, wan des einen, då man lônen sol;

Ob ich dise unsælde verwenden kan, sô vert ez, nach ungenaden, wol.

Mir ist ungeliche deme, der sich eteswenne wider den morgen vröut: alsô tæte ouch ich, weste ich, mit weme.

Treit mir ieman tougenlichen haz, waz der siner vröude an mir nù siht! Wè, war ümbe tæte aber ieman daz? Wan, Got weiz wol, ine tuon nieman niht.

Wan sol mir genædic sîn: mich beginnet doch nâch mînem tode klagen maniger, der nû lîhte enbære mîn.

#### 7. Botenlied.

"Sage (daz ich dirs iemer lone), hastu den vil lieben man gesehen?

Ist es wâr, unt lebt er schône,

als sie sagent und ich dich hære jehen?" — "Vrouwe, ich sah in, er ist vrô,

sîn herze stât, ob irs gebietet, iemer hô!" --

"Ich verbiute im vröude niemer: lâze eht eine rede, sô tuot er wol: Des bite ich in hiute und iemer,

Des bite ich in hiute und iemer, dem ist also, daz manz versagen sol."—

"Vrouwe, nû verredet inch niht; er sprichet: Allez, daz geschehen sol, daz geschiht!"

"Hât aber er gelobt; geselle,

daz er niemer me gesinge liet,

Ez ensî, ob ich ins biten welle?"

"Vrouwe, ez was sîn muot, dô ich von im schiet;

Ouch mügt irz wol hân vernomen."

"Ouwê! gebiute ichs nû, daz mac ze schaden komen!

Ist aber, daz ichs niht gebiute, so verliuse ich mine sælde an ime,

Unde vervluochent mich die liute, daz ich al der werlte ir vröude nime.

Alrêrst gất mir sorge zuo; ô wê! nun weiz ich, ob ichz làze, oder ob ichz tuo.

Daz wir wîp niht mügen gewinnen vriunt mit rede, sine wellen mê!

Daz muet mich; ine wil niht minnen; stæten wiben tuot unstæte wè.

Wær ich, des ich niene bin, unstæte, lieze er danne mich, so lieze ich in."-

8. 3ch muß immer an fie benten.

Des tages, do ich daz kriuze nam, do huote ich der gedanke min,

Als ez dem zeichen wol gezam, und als ein rehter bilgerin:

Dô wânde ich si ze Gote alsô bestæten, dazs iemer vuoz ûz sîme dienste mêr getræten. Nû wellents aber ir willen hân unt ledecliche varn, als ê: din sorge diu ist min eines niet; si tuot ouch mère liuten wê.

Noch vüere ich aller dinge wol, wan daz gedanke wellent toben;

Dem Gote, dem ich då dienen sol, den enhelfent si mir niht sô loben,

Als ichs bedörfte und ez mîn sælde wære; si wellent allez wider an diu alten mære, unt wellent, deich noch vröude pflege, als ich ir eteswenne pflac: daz wende, muoter unde maget, sit ichs in niht verbieten mac:

Gedanken wil ich niemer gar verbieten (dest ir eigen lant),

In erloube in eteswenne dar, und aber wider så zehant.

Sô si unser beider vriunde dort gegrüezen, sô kêren dan unt helfen mir die sünde büezen, unt si in allez daz vergeben, swaz si mir haben her getân: doch vürhte ich ir betrogenheit, daz si mich dicke noch bestân.

Sô wol dir, vröude, und wol im sî, der dîn ein teil gewinnen mac!

Swie gar ich din si worden vri, doch sach ich eteswenne den tac,

Daz du über naht in mîner pflege wære; des han ich aber vergezzen nu mit maniger swære; die stige sint mir abe getreten, die mich då leiten hin an dich: mirn hulfe niemen wider ze wege; er hete min dienest unde ouch mich.

#### 9. Leng und Liebe.

Dô ich daz grüene loup ersach, dô liez ich vil der swære mîn.

Von einem wibe mir geschach, daz ich muoz iemer mere sin

Vil wunneclichen wol gemuot: ez sol mich allez dunken guot, swaz si mir tuot.

Ich sach vil wunneclichen stån die heide mit den bluomen rôt.

Der vîol, der ist wol getân: des hât din nahtegal ir nôt

Wol überwunden, din si twanc. Zergangen ist der winter lanc; ich hôrte ir sanc.

Si schiet von sorgen mînen lîp, daz ich deheine swære hân;

Wan âne si vier tûsent wîp dien hetens alle niht getân.

Ir güete wendet miniu leit; ich han si mir ze vriunde bereit, swaz ieman seit.

Mir enmac niht leides widerstân: des wil ich gar ân angest sîn;

Ergât ez, als ich willen hân,

ich lege si an den arm mîn,

Daz mir der scheenen würde ein teil,
daz diuhte mich ein michel heil,

und wære ouch geil.

Deich ir sô holdes herze trage,

daz ist in sumelichen leit:

Darümbe ich niemer so verzage; si vliesent al ir arbeit.

Waz hilfet si ir arger 'ist? Sine wizzen, wiez ergangen ist in kurzer vrist!

#### 10. Troft.

Ich hân hundert tûsent herze erlôst von sorgen; alse vrô was ich.

Wê, jâ was ich al der werlte tröst: wie zæme ir daz, sin trôste ouch mich? Si ensol mich niht engelten lân,

daz ich so lange vor ir was, darzuo, daz ichs engolten han.

Ich wil bî den wol gemuoten sîn, wan ist unvrô, da ich ê dâ was,

Dâ entræstent kleiniu vogellîn, dâ entræstent bluomen unde gras,

Dà sint alsô jæmerlîchiu jar, daz ich mich under den ougen rampf, und sprach: "Nù gênt ûz, grawiu har!" Kume ich wider an mîne vröude, als è; daz ist den senden alleu guot:

Nieman ist von sorgen alse wê, wil er, ich mache in wolgemuot:

Ist aber er an vröuden sô verzaget. daz er enkeiner buoze gert, sô enruoche ich, ob er iemer klaget.

Hæret, waz ich zuo der buoze tuo, daz ich mit zouber niht envar:

Minneclichiu worte stôze ich darzuo, den besten willen striche ich dar,

Tanzen unde singen muoz ich haben, daz vünfte ist wunneclicher tröst: sus kan ich senden siechen laben.

Als unrehte vrô enwart ich nie, daz solt eht sîn; nù ist ez geschehen;

Mich bekennent noch diu liute hie, die mich anders hant gesehen.

Alse vröuden rîche was ich dô, daz ich mich vröute unt vröude gap: wie tuot man wider mich nû sô?

#### 11. Pabft und Raifer.

Blatte unt krône wellent muotwillic sîn! Sô wænent topfknaben wislichen tuon,

Sô jaget unbilde mit hasen eberswîn, sô ervliuget einen valken ein unmehtic huon;

Wirt danne der wagen vür diu rinder gende, treit danne der sac den esel zuo der müln, wirt danne ein eltin gurre zeinem vüln: sô siht manz in der werlte twerhes stende.

#### Walther von der Bogelweide.

Bahrend fid, die meiften und unter ihnen felbst die besten Liederdichter des Mittelalters immer nur in Allgemeinheiten bewegen, und fich nicht aus dem engen Gedankenfreise herauswagen, welcher die ganze gebildete Belt der damaligen Zeit gleichsam umschnurt hielt, so daß der ganze Liederschaft der höfischen Dichter als eine Sammlung von Bariationen über ein und daffelbe Thema erscheint, tritt und in Walther von der Bogelweide ein Dichter entgegen, der mit fühnem Geifte die engen Gränzen der poetischen Belt erweitert hat, indem er Gedanken und Unschauungen ins Bereich der dichterischen Darstellung zog, welche von feinem seiner Borgänger geabut; von nur wenigen feiner Rachfolger ergriffen, und von feinem derfelben mit gleich hobem Beifte behandelt wurden. Da er gu= dem diejenigen poetischen Jocen, welche den Mit= telpunkt der höfischen Runft bilden, mit überraschender Neuheit der Anffassung und geistreicher Bendung darstellt; da er an Schonheit und Mannigfaltigkeit der Form, an Reichthum und Rein-heit der Sprache von keinem andern Dichter jener Beit übertroffen, nur von den beften erreicht mird, fo verdient Balther in der That die allgemeine An= erfennung, die ihm zu Theil ward, weshalb fich denn auch eine ausführlichere Darftellung feiner pretischen Thätigkeit von felbst rechtfertigt.

Leider läßt sich von seinen Lebensverhältniffen wenig berichten, da wir für dieselben keine andere Quelle haben, als seine eigenen Gedichte. Zwar bieten diese mehr Anhaltspunkte, als es bei andern Dichtern der Zeit der Kall ift, weil er regen Unsteil am öffentlichen Leben nahm, und die wichstigken Berhältnisse seiner Tage in seinen Dichtungen

besprochen werden; allein wir werden feben, daß fich baraus doch nur fehr allgemeine Bestimmungen

folgern laffen.

Bir find felbst über seine Beimat in Ungewiß= beit; Manche halten ibn fur einen Defterreicher, Andere für einen Stepermarter, und wieder Un= dere find geneigt, fein Baterland in Franken gu fuchen. Die frühere allgemein verbreitete Meinung war, daß er aus der Schweiz ftamme, und wir glauben, daß diese Unficht die meifte Bahrschein= lichteit für fich bat. Man nimmt ferner allgemein an, daß er adeligen Befchlechts gemefen; uns icheint, daß auch diese Unficht irrig ift, und daß Balther vhue Zweifel burgerlicher Abfunft mar. \*

Da er in einem Gedichte ausdrücklich fagt, daß er in "Defterreich habe fingen und fagen gelernt," (19) fo läßt nich wohl daraus schliegen, daß er seine Junglingsjahre in diesem von der Ratur gejegneten Lande jugebracht habe. Da er ferner mit Reinmar dem Alten in naben Berhalt= niffen ftand und biefer offenbar alter war, ale er, jo ift es vielleicht nicht jo gewagt, anzunehmen, daß er von jenem berühmten Sanger, beffen Tod er ruhrend befingt, (40) in der edlen Runft des Befanges unterrichtet worden ift. Balther befingt in mehreren Bedichten den öfterreichifden Bergog Friedrich den Ratholischen, welcher im 3. 1198 in Balaftina ftarb; und er fpricht von ihm in einer Beije, welche zu erkennen gibt, daß er an deffen Sof gelebt, bei bemielben in bobem Unjeben ge= standen haben muffe. Es ift aber deshalb nicht nöthig, anzunehmen, wie es gewöhnlich geschieht, daß er damals 30 Jahre oder noch älter gewesen, sein musse; vielmehr bürgt die Jugendfrische und die rückücktelose Saltung der nach dieser Zeit versen faßten Dichtungen, bag fie noch in der vollften Le= benefraft bes Dichtere geschrieben worden fein müffen.

Nach Bergog Friedrichs Tod fand fich der Dichter vom Wiener Gof vernachläffigt, mas ihn be-wogen haben mag, Defterreich zu verlaffen. Bon biefem Zeitpunkt an beginnt fein manderndes Leben, das ihn durch den größten Theil von Deutschland und felbft ine Ausland führte; benn wie er felbft fagt, bat er die Lander von der Elbe bis zum Abein und bis Ungarn, (32) von der Seine bis gur Mur, von der Trave bis jum Po (17) gefeben. Dag er felbit im heiligen Lande gewesen, wird fich weiter unten zeigen. Buerft begab er fich von Bien, wie es fcheint, zu Philipp dem Sobenstaufen, der am 6. Marg 1198 von einigen Fürften jum Raifer ge= mahlt worden mar, mahrend die welfische Bartei Dtto, den Gohn Beinrichs des Löwen, gewählt Balther ergriff die Partei Philipps; er verfocht deffen Rechte auf die Krone in einigen Be= dichten, die ichon deshalb mertwürdig find, weil fie wohl die erften Dichtungen waren, in welchen öffentliche Angelegenheiten in das Gebiet der Boefie gezogen wurden. Co ermahnt er ihn (2), fich den Beifen, d. h. die Arone aufzusegen, und den ungludlichen Birren ein Ende zu machen, in welche Deutschland in Folge der doppelten Kaisermahl ge= fturzt worden mar. Diefelben hatten eine um fo bedenklichere Bendung genommen, als Babit Innoceng III. diefelben recht absichtlich unterhielt, und

vielleicht beziehen fich einige gegen diefen Pabft ge= richtete Spruche auf diefe Beit, ob fie gleich gewöhnlich auf fvätere Berhältniffe bezogen werden. Jedenfalls aber gehört das Gedicht hieber, in melchem er die Intriguen des Pabites beflagt, durch welche Deutschland gerriffen wurde und das mit dem Ausrufe schließt: "D weh! der Pabst ist zu jung: Gott, helfe deiner Christenheit!" (3)

Im Jahre 1200 finden wir den Dichter wieder in Bien, wo er die feierliche Schwertnahme bes inngen Bergogs Leopold VII. bejang: doch mar bamals fein Aufenthalt in Desterreich nur vorüber= gebend, ba er der zweiten Kronung Philippe bei= wohnte, welche am 5. Januar 1205 in Maing Statt fand. Da der Raifer ihn jedoch nicht nach feinen Erwartungen belohnte, und diefer fogar, wie es scheint, gegebene Bersprechungen nicht hielt, wen= dete fich Balther nach Thuringen, wo Landgraf Bermann regierte, von dem ichon berichtet murde, wie er fich por den meiften andern Rurften feiner Bett durch den ber Dichtfunft zugewandten Schut anszeichnete, weshalb benn auch die Sage ben berühmten Sangerfrieg auf der Bartburg an feinen Bof verfett. Auch Balther wird unter den Rampfenden genannt; ja er ift es fogar, der dem Landsgrafen den Preis vor den übrigen Fürsten zuerkennt. Doch mag es ihm am Eifenacher Sof nicht am besten gefallen haben, denn er flagt, daß es dort zu larmend zugegangen fei. "Ber in den Ohten niech ift und Reißen bat, das ift mein Rath, der meide den Sof zu Thuringen; denn kommt er dahin, so wird er gan; bethört. 3ch habe mich hinzugedrängt, bis ich nicht mehr drängen mag. Eine Schaar fährt ans, die andre ein, Nacht und Lag; ein groß Wunder uft's, daß da noch Jemand boret." Doch verfehlt er nicht, um Diefes Drangen ju erklaren, jugleich Die große Freigebigfeit des Landgrafen ju preifen. "Der Landgraf," fahrt er fort, "ift fo gefinnt, daß er mit ftolgen Gelben feine Sabe verthut, von denen ein Jeglicher wohl ein Kampfe ware. Mir ift feine hohe Art wohl fund: und galte ein Fuder Beines taufend Pfund, jo ftunde boch nie eines Ritters Becher (eer." (10)

Rach Raifer Philipps Ermordung durch Otto von Wittelsbach mard deffen Rebenbubler Dito auf einem Reichstage gu Frankfurt am 11. Rovember 1208 von den Fürften einstimmig wieder jum Raifer erwählt, und fo ift es begreiflich, daß Walther auch ihm nun huldigte, so entschieden er auch vorher ge= gen ihn Partei ergriffen hatte. Otto war zwar von Innocenz III. anerkannt worden, allein da ber Rais fer fich dem herrschfüchtigen Babfte nicht unbedingt unterwerfen wollte, hatte diefer ichon im November 1210 den Bannfluch gegen ibn und feine Anbanger geschlendert und feine Unterthanen ihres Gids ent= bunden. Doch ließ fich Balther durch diefen Bannfluch nicht schreden; er erinnert ben Pabft mit füh= nen Borten daran, daß er felbft der Chriftenbeit geboten habe, dem Raifer zu gehorchen, und daß er bei deffen Krönung gejagt babe, es folle gefegnet fein, wer ihn fegne, und wer ihm fluche, ber folle mit vollgemeffenem Fluche verflucht fein. (6) "Gott gibt zum Ronige, wen er will," beißt es in einem andern Spruche (8); "ich glaube das von Bergen gern; allein mich wundert doch der Pfaffen Lebre. die jest den verdammen, den fie noch vor Rurgem erhoben hatten. Einmal haben fie offenbar gelogen; baber mochte ich gerne wiffen, welchem Worte man

<sup>\*)</sup> Die Begrundung diefer Auficht gehört nicht bieber; wir werden fie an einem andern Dite mittheilen

Glauben ichenken folle." Um die nämliche Beit (ge= gen das Jahr 1212) forderte Balther den Raifer gu einem Kreuzzuge auf, (7) und wahrscheinlich gebort auch das Gedicht (52) hieber, in welchem er seinen Schmerz darüber ausspricht, daß er nicht würdig fei, fur die Befreiung des heiligen Grabes gu fam= pfen. Denn wenn er in demfelben auch von der Flüchtigkeit der Jahre spricht, so setzt dies doch nicht nothwendig ein höberes Alter voraus: es fann ein vierzigjähriger Mann, der nach langer Beit wieder in die Beimat kommt, in welcher er Alles veran= dert findet, von der Bergänglichfeit des Lebens gewiß eben fo tief erfaßt werden, als ein fechezigjah= riger Greis. Budem läßt Balther in dem angege= benen Gedichte nicht die leifeste Meugerung fallen, welche auf ein vorgeruckteres Alter schließen ließe, und doch ware dies so natürlich, ja so nothwen= dig gewesen, wenn es fich wirklich so verhalten hatte.

Balther zeigt fich bierin als einen großen, feine Beitgenoffen weit überragenden Mann, daß er zwar an dem großen Gedanten festhält, der jene Sage bewegte, zugleich aber über die irrigen Schlugfolgerungen fich erhebt , die man allgemein daraus zog. Er ift von der Idee durchdrungen, daß es heilige Pflicht der Christenheit fei, das Land, in welchem der Erlofer einft gewandelt und gelehrt, aus den Händen der Ungläubigen zu besteien; er verchrt den Pabst, als das geistliche Oberhaupt der gefammten Christenheit; allein er verabscheut das Streben des römischen Stuhles nach irdifcher Berr= schaft, worin er gerade den Reim zum Untergang des Glaubens erblickt. Daber fpricht er feinen Schmerz darüber aus, daß Rönig Constantin (dies war die von den Pabsten verbreitete und allgemein angenommene Unficht) die weltliche Berrichaft der Beiftlichfeit gegrundet habe, worans alles fpatere Unglud des Reichs entstanden fei. "Als Ronig Conftantin, fagt er, dem Stuhl zu Rom Speer, Rreug und Krone gegeben, habe ber Engel Schaar laut Bebe geschrien, und mit Recht, denn nun febe man, wie der Babft feine Macht migbrauche, den Raifer zu verderben, und die Fürsten gegen ibn aufzuwiegeln." (11) Bugleich geißelt er die Sittenverderbnig der Geiftlichkeit, Die fchlimmer fei, als die Laien, welche fie doch belehren follte; ja ihre Buchtlofigkeit fei fo groß, daß keine Frau vor ihren Schlingen ficher fei. (21) Eben fo menig blieb dem scharfen Huge Balthers verborgen, daß die Sammlungen, welche der Pabst in den christlichen Ländern anstellte, um mit dem auf diese Beise zusammengebrachten Geld die Kreuzfahrer gu unterftugen, weniger diefen 3weck hatten, als vielmehr dem romischen Stuble die Mittel gu ge= ben, feine herrschfüchtigen Plane gu verfolgen. Da= her erhob er feine Stimme fühn und fraftig gegen diesen Unfug. "Bie mag der Pabst zu Rom driftruft er aus, "wenn er fieht, daß die lich lachen," gutherzigen Deutschen fasten, um ihn zu bereichern, und feinen Stod (Die Rifte, in welchem die Steuer niedergelegt wurde) mit deutschem Gilber gu fullen!" (22) "Denn des Silbers," fagt er in einem andern Gedichte, "fürcht' ich, kömmt wenig zur Sulf' in Bottes Land, da die Pfaffen nicht gerne Geld geben. Der Stock fei gang allein darum hergefendet, um zu feben, wie viel Thörinnen und Rarren im deutschen Lande zu finden feien." (23) Man tonnte ohne weitere Beweise voraussegen,

daß eine folche Sprache, die von fo hohem La- |

lent unterstütt murde, nicht ohne tiefen Eindrud auf die Zeitgenossen bleiben konnte; doch wissen wir auch auf das Bestimmte aus dem Zeugnisse ei-nes gleichzeitigen Schriftstellers, daß Walthers Stimme fogar über die Grangen des deutschen Landes hinaus gewaltig wirkte. Thomasin von Berklare, ein friaulischer Dichter, fagt geradezu in einer Stelle feines welfchen Baftes (Die wir bei demfelben gang mittheilen wollen), daß fich Jener fdwer am Babfte verfündigt habe, ber ba gejoro-den, derfelbe wolle mit bem beutichen Gut nur feinen welfchen Schrein füllen. Damit habe er 211= les, was er fonst Gutes gedichtet, felbst vernich= tet, fo daß man auf ibn nicht mehr bore. Dich= ter follten aber, wie die Prediger, ihre Worte wohl überlegen, daß man fie nicht verfehren konne; es gezieme ihnen nicht, ju lugen; fie follten vielmehr immer die Bahrheit fprechen. Balther habe aber durch diese einzige Rede Taufende bethört, daß sie Gottes und des Pabftes Bebot überhört hatten.

So gewaltig jedoch Balther auch feine Stimme für den vom Babite bedrängten Raifer erhob, fo wenig scheint er von ihm den erwarteten und gewiß auch gebührenden Lohn erhalten zu haben; denn bald darauf finden wir ihn wieder in Thüringen bei dem Landgrafen hermann, der fich gerade zu die-fer Zeit mit Kaiser Otto ausgesöhnt hatte (1214). Doch auch diesmal fand er sich in seinen Erwar-

tungen getäuscht. (19)

Um diefe Beit war Friedrich II., dem fcon auf den Reichstagen zu Mainz (1212) und zu Frank-furt (1213) die Mehrzahl der Fürsten gehuldigt hatte, in Aachen (am 25. Juli 1215) feierlich ge-frönt worden. Nun ergriff auch Walther, der für Deutschland von Otto fein Beil mehr erwarten tonnte, Partei für den jungen Raifer, in beffen Nabe er fich wahrscheinlich begab, und bei dem sein Talent bald Anerkennung fand, da Friedrich bei seiner in Italien gewonnenen Bildung die Trefflichkeit des deutschen Sangers in ihrem gangen Um= fang zu schäten wußte. Auch mag wohl Fried-rich II. in Balther, deffen tuhne Dichtungen er ohne Zweifel ichon kannte, einen erwünschten und einflugreichen Bundesgenoffen gegen die Unmagungen des Babftes ju erwerben gesucht haben, da er ficherlich voraussab, daß auch er mit dem romi= ichen Stuhle in Zwiftigfeiten gerathen wurde. Denn wenn man nicht ein fo nahes Berhaltniß annehmen durfte, ließe es fich kaum begreifen, daß Balther schon in den ersten Zeiten seines Aufenthalts bet Friedrich denselben um einen eignen Seerd bittet. Des Banderns und ruhelofen Lebens überdruffig. municht er eine bleibende Rubestätte. Die bieber bezüglichen Gedichte gehören zu den vortrefflichsten des Sangers. Es ift nicht möglich, eindringlicher und zugleich mit größerer Bartheit des Gefühls um eine Gabe gu bitten. "Erbarmt Euch," ruft er dem Raifer zu, "daß man mich bei fo reicher Runft so verarmen läßt. Könnte ich mich am eige= nen Beerde warmen, wie wollte ich bann von den Böglein und von den Blumen und von der Minne fingen! Rur wer einen eignen Beerd bat, fann fröhlich seinen Sang ertonen laffen!" (15) Die borc er fich als Birth begrußen, beißt es in einem andern Gedicht, er muffe fich vielmehr immer als Gaft demuthig neigen. Es fei eine tolle Gautelfahrt, bald hier, bald dort zu fein; wie viel fcho-

ner fei es , felbit Bafte begrußen gu tonnen! "Gaft und Schach", schließt er , ,, tommt felten ohne Saß; darum moge ihm der Raifer vom Namen Gaft helfen , damit ihn Gott vom Schache behate "(18), wo= mit er auf den Rampf aufvielt , den Friedrich noch mit Dtto ju besteben hatte. Der Raifer erhorte feine Bitte. Mit Jubel berichtet der Dichter, daß er ein Leben erhalten habe. Run fürchte er den Binter nicht mehr, und er brauche auch nicht mehr farge herrn um Gaben angufteben; jest fei er auch bei den Leuten beffer angesehen, die ihn früher gefloben hatten, fo lang er an der Urmuth Uebel frank gewesen fei (16). Durch dieses Leben war nun Balther in den Stand der herren getreten, vielleicht mar er fogar jum Ritter geschlagen morden. Go felten es übrigens vorgefommen fein mag, daß Bürgerliche geadelt worden, so werden uns doch anderweitig Beisviele der Art berichtet; so hat 3. B. derselbe Kaiser Friedrich II. im J. 1226 einem Mailander Bürger den Abel ertheilt. Worin übrigens das Leben bestanden habe, mit welchem Balther belehnt murde, ift nicht befannt, eben fo menia. wo es gewesen sei, obgleich der Umftand, daß er in Burgburg gestorben ift und daß in die= fer Stadt ein Sof "gur Bogelweide" ftand, der Bermuthung Raum läßt, es moge fein Leben dort ju suchen fein. Daffelbe mag ihn jedoch nicht jo ficher gestellt haben, als er munschte. "Mein Leben trägt dreißig Marten ein," fagt er; "dies flingt hoch, doch ift der Rugen jo gering, daß ich ihn weder greifen, noch horen, noch feben fann. Run tommen die Pfaffen, die felbit fcon volle Riften baben, und verlangen, daß ich ihnen davon geben folle." (13) In der That scheint die Gabe den Dichter nicht vor dem Banderleben goschügt ju haben, denn wir finden ihn bald darauf gum drittenmale in Bien (gegen 1219), wo er fich langere Zeit aufhielt. Aber er fand am Sofe nicht gere Beit aufhielt. Aber er fand am Sofe nicht Alles, wie er es munichte. Inebefondere ichmergte es ibn, den Berfall der Runft mahrnehmen zu muf= fen. "D weh, hofeliches Singen," fo flagt er, "daß dich ungefüge Tone sollten je vom Gose ver-drangen, daß dich Gott selbst beinahe verhöhnt! D weh, daß deine Burde also darnieder liegt! Des find alle beine Freunde unfroh. Es muß nun einmal also fein: nun fei es also! Fröhlicher Unjug , ihr habt gefieget! - Ber uns Freude wieder brachte, die recht und funftreich ware, bei, wie wohl man des gedächte, wo man nur von ihm fpra-che! Es ware ein viel hofeliches Beginnen, das ich immer gern herbeiwunsche. Frauen und herren geziemte es wohl: o weh, daß es Niemand thut! —
Die das rechte Singen ftoren, deren ist ungleich
mehr, als die es gerne horen. Doch folg' ich der alten Lehre: 3ch will nicht ftreben nach der Mühle, wo der Stein fo rauschend umgeht und das Rad fo manchen roben Ton hat. Sagt, wer foll da die harfe spielen? — Die so freventlich schallen, derer muß ich vor Borne lachen, daß fie fich felbit wohlgefallen mit fo ungefügen Sachen. Die thun wie die Frosche in einem See, denen ihr Schreien also wohl behagt, daß die Rachtigall davon verjagt, da fie doch gern mehr fange. - Ber Un= jug fdweigen hieße, mas man da noch vor Frenden fange! und wer ibn von den Burgen fliege, daß er da die Froben nicht verdrängte! Burden ihm die großen Gofe benommen, das ware Alles

wohl sein: von da ist er auch hergetommen." (36) Daß Walther unter den ungefügen, unhösischen Dichtern vorzugsweise den Nithart gemeint habe, ist schon von Uhland bemerkt, von Andern bestritten worden, welche sich darauf kügen, daß Nithat ein hösischer Dichter gewesen, wie er denn selbst einmal ausdrücklich sage: "Das will ich mit Gesange unn den Hoseleuten klagen!" Allein es ist ja gerade dieses, was Walther tadelt; er erhebt ja eden seine Stimme gegen die Kürsten und herrn, daß sie ihr Ohr solchen Gesängen seihen. Auch der weitere Grund, der gegen Uhlands Meinung vorgebracht wird, daß Nitharts Dichtungen kunstgerecht seien, und rücksichtlich der äußeren Form zu den vollendetsten gehören, ist nicht beweisend, da Walther hier offendar nicht die Korm, sondern den unhösischen, d. h. gemeinen Stoss im Auge hat, der gerade Ritharts eigenthümliche Seite bildet.

Bie lange Balther damals in Bien geblieben fein mag, wiffen wir nicht; nur fo viel scheint ficher zu fein, daß er mahrend diefer Beit auch vorübergebend am Sofe von Karnthen und bei Berthold, dem Patriarchen von Aquileja, fich aufgehalten habe. Spater hat er, wie and einem in Balaftina gedichteten Liede erfichtlich ift, einen Kreuzzug mitgemacht; wann bies aber geschehen fei, tann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die mabricheinlichfte Unnahme ift die, daß er im Jahre 1228 den Raifer Friedrich II. nach Balaftina begleitet babe und vielleicht auch mit dem= felben gurudgetehrt fei. Gewiß ift, daß er den= selben öftere ermahnt hatte, ben Kreuzzug auszuführen, welchen gu unternehmen er feierlich verfproden hatte. Da ber Kaifer zu der festgesetten Beit nicht abgefahren war, hatte der Babft den Bann über ihn ansgesprochen, und er hatte als ein von der Rirche Berfluchter eigentlich den Bug nicht unternehmen dürfen; allein Balther trat auch hier den Anmaßungen Roms fraftig entgegen, welche nur darauf abzielten, das Reich in immer größere Berwirrung zu fturgen. "Bote, fage bem Raifer feines armen Manues Rath, ich weiß feinen bef fern, wie es nun steht. Ob man ihn auch auf Gut und Leute warten läßt, so fahre er bald und kehre bald zu uns, er lasse sich nicht bethören, er vers wirre die, welche Gott und ihn geargert haben. Die guten Pfaffen warne er, daß fie ben ichlimmen fein Behor ichenten, welche das Reich in Berwirrung gu bringen fuchen ; er icheide fie von den gu= ten, oder er laffe allen die Rirchen verfchließen!" (4)

Die von Einigen aufgestellte Behauptung, daß Balther nie einen Arenzzug mitgemacht habe, fteht mit dem deutlichen Bortlaute des erwähnten Liedes in zu offenbarem Biderfpruch, ale daß fie ge= billigt werden fonnte. Benn er auch in einem andern Gedichte (17) den Bo ale die füdliche Brange seiner Banderungen bezeichnet, fo ift daffelbe eben früher abgefaßt, als das Krenglied. Auch darf man fich bier wohl auf den Gangerfrieg berufen; denn wenn diefer auch im Bangen fagenhaft ift, fo ift doch nicht Alles Erdichtung, und man darf wohl ohne ju große Ruhnheit Diejenigen Thatfachen für historisch wahr annehmen, welche burch andere Bengniffe beglaubigt werden. Da er nun ausbrudlich berichtet, daß Walther in Constantinopel, Bagdad und Babylon gemefen fei, fo wird dies nach dem Billen mein; bei den Bauern ließ ich ihn | durch das Rreuglied bestätigt, wie diefes wiederum durch den Sangerfrieg Beglaubigung erhalt. Uebri= gens fpricht das ermähnte Kreuglied fo entscheidend und ausdrudlich, daß offenbar den Borten Bewalt angethan wird, wenn man in ihnen bloß ben Ausdruck der Gehnfucht nach dem beiligen Lande finden will. "Run erft lebe ich mir werth," fagt er, "feit mein fündlich Auge fieht das hehre Land und auch die Erde, der man viel Chre erweift. Mir ift geschehen, darum ich bat, ich bin ge= fommen an die Statte, wo Bott in menich= licher Geftalt einherging. - Schone Lande, reich und behr, fo viel ich noch deren gefehen habe, fo bift du doch herrlicher als alle!" - " Sier ließ fich Chriftne taufen," fagt er weiter; "bier ließ er fich vertaufen; bi er erlitt er den grimmen Tod. - "Chriften, Juden und die Beiden," fo fchließt das Gedicht, "die fagen, daß dies ihr Erbe fei; Bott moge es zu Recht entscheiden bei feinem drei= einigen Ramen. Die gange Belt ftrebt bieber, nur wir baben das rechte Berlangen, und fo ift es recht, daß er es uns gewähre!" (9) Benn fich ein Dich= ter auch in eine bloß gedachte Lage verfegen fann. fo wird er es boch nie in diefer Beife thun, wie es hier der Fall ware, am wenigsten ein Dichter, wie Balther, dem die Bahrheit fo heilig ift. Satte er fich aber wirklich durch die Kraft, feiner schaffen= ben Phantafie in das gelobte Land verfest, fo wurde der Biderfpruch Diefes voetischen Buftandes mit der Birflichfeit nothwendig in dem Dichter Die Sehnsucht erwecht haben, das poetische Gebilde verwirflicht zu feben; in dem vorliegenden Bedichte fpricht fich aber nicht nur feine folde Gehnfucht aus, fondern es ift vielmehr ausbrudlich gefagt, daß fie in Erfüllung gegangen fei.

Bon den weiteren Lebensschichsalen des Dichters ift nichts weiter befannt; wenn auch einige Bedichte nad dem angegebenen Zeitpunkt verfaßt worden jein mogen, wie vielleicht dasjenige, in welchem er berichtet, bağ er vierzig Jahre und langer von ber Minne gefungen habe (37), fo enthalten diefe doch feine Andeutingen, welche ju weiteren Schluffen berechtigen fonnten. Dag Balther in Burgburg gestorben ift, beweist fein Grabmal, welches fich. wie die um 1350 abgefaßte Burgburger Lieberhandschrift berichtet, im Areuzgange bes neuen Münfters befand und mit einer lateinischen Inschrift verseben war. In einer handschriftlichen Chronit findet fich folgende liebliche Sage. Im Bange bes neuen Munfters , Lorenzgarten genannt , fei Bal= ther unter einem Baume begraben. Diefer habe in feinem Testament verordnet, daß man auf feinem Grabsteine den Bogeln Beigenforner und Trinten gebe; und, wie noch jest zu feben fei, habe er in ben Stein, unter bem er begraben liege, vier Löcher machen laffen zum täglichen Füttern der Bogel. Das Rapitel des neuen Munfters aber habe dieses Bermächtniß für Bogel in Semmeln verwandelt, welche an Balthers Jahrestage den Chorherren gegeben werden follten, und nicht mehr den Bogeln!

Das Grabmal ift nicht mehr vorhanden; dage= gen hat man ihm vor nicht langer Zeit einen ein= fachen Dentftein errichtet, und die fruhere Infchrift, von welcher Abschriften fich erhalten hatten, auf demfelben wiederholt. Gie ift lateinisch und lautet in deutscher Uebersetzung alfo:

"Der du im Leben, o Balther, der Bogel Beide gemejen, Du, die Blume der Runft, der Beidheit Mund, bift geftorben :

Dag die himmlifche Rrone nun beine Tugend erringe, Spredje, wer diefes lieft : Bott moge fich feiner erbarmen!"

Che wir gur Burdigung Balthers als Dichter übergeben, haben wir noch einige Bemerkungen über feine außern Berhaltniffe und feine Berfon nach= gutragen. Dag er das Leben eines fahrenden Gangers führte und zu Pferde reifte, ift fcon berich= tet worden. Seine Lieder, die er mit der Geige begleitete ("Bohlauf!" — fagt er einmal — "wer tauzen wolle nach der Geigen!"), trug er selbst por, und zwar nicht bloß an Sofen, fondern auch auf der Strafe, wie er felbit berichtet, mas mohl wiederum bemeift, daß er fein adeliger Sanger fein tonnte. Er war arm, wie wir ebenfalls ichon gefeben haben; felbit das von Friedrich ertheilte eben hatte ihn nicht fo ficher gestellt, daß er des Banderlebens überhoben gemefen mare. Go drudend dieses für ihn auch gewesen sein mag, und fo fehr er nach Unabhängigkeit strebte, blieb er dabei doch ungebeugten Muthes, wie er denn in feinem biche terischen Testamente seine Armuth mit Laune befpricht. "Ich will nun theilen, ebe ich bahinfahre, mein fahrend But und des Eigenthums viel, daß Niemand es ansprechen durfe, als die, denen ich es hier bescheiden will. All mein Unglud will ich hinterlaffen jenen, die fich an haß und Reid gern gewöhnen, dagu mein Diggeschick; meinen Rummer follen die Lugner haben; mein thoricht Gin= nen laffe ich denen, die mit Falschheit minnen, den Frauen vermache ich nach Gergensfreude feb= nend Leid." (34) In ähnlicher heiterer Beise macht er dem Blude Bormurfe über feine Barteilichfeit: "Frau Glud theilt rings um fich ber Gaben aus und fehret mir den Ruden gu; da ich fie nicht bewegen tann, fich meiner zu erbarmen, fo weiß ich nicht, was ich thun foll. Sie fteht ungern mir ge= genüber, und laufe ich herum, fo bin ich boch im= mer hinter ihr; sie geruhet nicht, mich anzusehen. Sch wollte, dan ihr die Angen im Racten ftunden, fo mußt es gegen ihren Willen geschehen!" (31) Bon Beftalt mag er nicht ichon gemefen fein; menigftens durfen wir es aus dem tiefgefühlten Liede entnehmen, in welchem er fich wundert, daß ihn die Geliebte andern vorziehen konne (50), ein Lied, das an ein ähnliches des frangofischen Dichters Beranger erinnert \*), ber überhaupt manchen Ber= gleichungspunft mit unferm Balther darbietet. Benn diefer es aber unbegreiflich findet, daß eine Fran einen nicht schönen Mann, der vielleicht schon vor dem Alter ergraut war \*\*), fo herzinniglich lieben tonne, fo ift dies nicht fo zu verfteben, als ob er felbst fo großes Gewicht auf Mannerschonheit gelegt hatte; vielmehr fagt er ausdrücklich, man folle die Schönheit an den Frauen preisen, den Männern stehe folches Lob übel, weil es weich und fpottifch flinge; ben Mannern aber gezieme Rühnheit, Milde und Beständigfeit. (24)

Balther war ein Dichter im wahrsten Sinne des Worts, der einzige ans jener Zeit, ben Deutsch= land mit Stolz und ohne Borurtheil den größten Sangern des Auslandes an die Seite fegen barf. Man kann keinem Fremden zumuthen, daß er an dem schroffen und abenteuerlich mystischen Wesen eines Bolframs Geschmad finde, weil fich darin

<sup>\*)</sup> Qu'elle est jolie!

\*\*) "Wan wie stat mir min houbet! dazn ist niht ze
wol getan!" jagt Bafther, und Béranger: "Mon front
chauve avant trente ans."

nur eine beschränkte Beltanschauung geltend macht, die überdies teineswege in fünftlerischer Bestaltung in die Ericheinung tritt. Ber aber reges Befühl für achte Boefie befitt, wer Sinn für edle Gefin-nung und Tiefe der Gedanken, für Schönheit der Sprache und der poetischen Bestaltung bat, der muß an Balther eben jo großes Boblgefallen finben, als an Betrarca ober irgend einem andern großen Dichter, moge er der deunichen Befchichte und dem deutschen Bildungsgange noch fo fremd fein. Denn Balther fellt uns in allen feinen Dich= tungen ftets nur das rein Menschliche bar; er mag die Gebrechen feiner Zeit mit gewaltiger Stimme geißeln, und fuhn fich gegen die Anmagungen ber weltbeherrichenden Babite erheben, oder er mag die Seligfeit, den Schmerz der Liebe ichildern, ober heitere Bilder des Lebens entwerfen. Und ob er schon gang ber Dichter seiner Zeit ift, fo erhebt er fich doch wiederum so fehr über dieselbe mas von feinem andern deutschen Dichter des Mittelalters zu ruhmen ift - daß feine Dichtun= gen, obgleich jum Theil aus der fveziellften Ge= legenheit hervorgegangen, die allgemeinste Geltung gewinnen, für alle Zeiten und für alle Bolter ge-

ichaffen find.

Bir haben ihn in der Darftellung feines Lebens porquasmeife als vaterlandischen Dichter fennen gelernt, dem bas Glud und bie Ehre bes geliebten Baterlands vor Allem am Gerzen lag. Bie rubrend ift nicht (um biefe Seite bes Bemalbes gu vervollständigen) die Klage über die verschwundene Berrlichteit des Reichs, beffen Lob einft allen Bun= gen gemein war, mahrend nunmehr durch die Be= itechlichteit der Richter der traurigfte Berfall ein= getreten sei! (42) Bic erhebend dagegen das Lob des deutschen Bolls, dem er fein anderes zur Seite ftellen tonne, fo viel Lander er auch gefehen habe! Ihr follt fagen: Willfommen! Der Euch Renes bringet, das bin ich. Alles, mas ihr habt vernom= men, bas ift gang eitel: nun fraget mich! 3ch will aber Lohn; und wird diefer gut, fo fage ich euch leicht Etwas, das euch wohlbehagt. was man mir Burdiges bietet. — Ich will deutsichen Frauen fagen folde Mahre, daß fie desto befier ber ganzen Belt behagen follen: ohne gro-Ben Lohn thue ich das. Bas wollt ich auch zum Lohn? Gie find mir ju hehr. Go bin ich befchei= den, und bitte fie um Nichts weiter, als daß fie viel fieblich grußen. — Ich habe der Lande viel gesehen, und nahm der besten gerne wahr; übel muse mir geschen, lönnte ich je mein berz dabindringen, daß ihm fremde Sitte gefallen solle. Bas halfe es mir, wenn ich Unrechtes behauvten wollte? Deutsche Zucht geht über Alle! — Bon der Elbe bis an den Rhein und berwieder bis nach Ungerland, da mogen wohl die besten sein, die ich in der Belt fennen gelernt. Beiß ich recht gu schauen schone Gestalt und schonen Leib, fo mir Bott helfe, jo murbe ich wohl schwören, daß hier bie Beiber beffer find, denn andere Frauen! — Deutsche Männer find wohl gezogen; Engeln gleich find die Frauen gestaltet; wer fie ichilt, der ift betrogen; ich fann es anders nicht verftehn. Tugend und reine Minne, wer die fuchen will, ber foll kommen in unser Land: da ift der Wonne viel! Lange möge ich darin leben!" (32)

Obgleich Balther, wie wir gesehen haben, gegen die Anmagungen der Kirche eifert, die Sab-

fucht der Geiftlichen mit ftarten Borten tabelt wie er ihnen auch einmal guruft, ihren Reichthum ju milden Gaben ju verwenden (5); ob er gleich insbesondere das falfche Spiel der Babfte aufdedt, welche die Christenheit in immer größere Birren fturzten (20), so weiß er doch die Religion wohl von der Geiftlichkeit zu trennen. Er war frommen, acht driftlichen Ginnes. Der ift es nicht die reinite. findlichfte Frommigfeit, Die aus feiner Beichte fpricht? "Ich thue die rechten Berte nicht, flagt er fich an, ich habe die mahre Liebe meder ju Dir, noch gu meinem Nebenchriften, denn ich liebe fei= nen fo, wie mich. Mogest bu meine Ginne erleuch= ten, daß ich auch den lieben lerne, der mir Bofes thut!" (12). So ift auch er, gang im Geifte feiner Zeit, von der Idee durchdrungen, daß das ge= lobte Land aus der Knechtschaft der Ungläubigen befreit werden muffe; und wenn er nicht nur gum Buge nach Balaftina auffordert, fondern felbst fein Leben für den hohen Zwed einzusehen bereit ift, fo steht dies mit den Barnungen, teine Steuern für die Kreuzzuge zu geben, nicht im Biderfpruch, da er ja ausdrudlich fagt, daß diefe für gang andere Bwede bestimmt. seien. (23)

Dieser ernsten Bürdigung der öffentlichen Berhältniffe und des Glaubens entsprechen auch die allgemeinen Lebens = und Weltanfichten des Dich= ters. Bie er über Männerschönheit und Männerwerth deuft, haben wir ichon oben gefeben. Rur derjenige fann Großes leiften, fagt er an einem anbern Ort, wer fich felbft bezwingt und fich aus dem wilden Sturm in den fichern Safen der Bucht und Tugend rettet. Wer dagegen nur nach außerem Scheine ftrebe, tonne wohl eine Zeitlang bamit taufchen, doch murbe ber faliche Schimmer balb por der Bahrheit verschwinden (39). Boll der ein= fachsten und eben deshalb auch der kernhaftesten Le= bensweisheit ift das auch in formeller Sinficht ausgezeichnete Lied über die Erziehung (44), das recht eigentlich dazu gedichtet ju sein scheint, dem Bedachtniffe eingeprägt ju werden. Es ift fo gang der kindlichen Faffungsgabe angemeffen, daß man fich leicht der Bermuthung hingeben möchte, Balther habe das liebliche, melodienreiche Lied für feine

eigenen Rinder gedichtet.

Nicht weniger groß ist Balther als Sanger der Liebe, von der er nach feiner eigenen Berficherung (37) wohl vierzig Jahre und darüber gesungen hat. Seine Minnegefänge bieten in Inhalt und Form nicht blog die reichste Mannligfaltigfeit, worin er feinem andern Dichter bes Mittelalters nachftebt; fie zeichnen fich auch vor allen übrigen Minneliedern durch "finnliche Kraft der Darstellung, durch die Unschaulichkeit und den Farbenglang ihrer Lebendbilder" aus. Bir haben eben das schone Lied an= geführt, in welchem er bas Lob bes beutschen Bolts befingt, wobei er die Frauen nicht vergißt, tie er wegen ihrer Schönheit und Zier den Frauen aller andern gander weit vorzieht. Eine Stelle aus dem Frauendienst Ulrichs von Lichtenstein, die fich auf diefes Lied bezieht, zeigt une, daß Balthere Dinnegefänge eben fo weit verbreitet und in ihrer Bir= tung nachhaltig waren, als seine politischen Bedichte. Ulrich ergahlt nämlich Folgendes: Als er einst auf der Ritterfahrt, die er ale Ronigin Benus unternommen, nach Bien reitet, begegnet ibm einer seiner Anechte, der ihm erfreuliche Botschaft von der Frau feines Bergens ju melden hat. Der

Bote darf den vertleideten Gerrn nicht aureden, er reitet daber bloß binter demfelben ber, und fingt ein Lied, wodurch er fund gibt, daß er gute Bot= ichaft bringe:

"beißt mich frob willtommen fein, der euch Reues bringet, das bin ich!"

"Das Lied, fagt Ulrich, flang mir in meinem Bergen und that mir inniglich wohl!"

Balther ift, wie die andern Minnefinger, unerschöpflich im Lobe der Frauen; aber mabrend jene meiftens immer in einem und demfelben Gedanten= freise sich bewegen, weiß er stets neue Saiten ans juschlagen. "Die Franen, sagt er, können ben Bekummerten von Sorge und Leib erlösen (25); es muß vor ihnen felbit die herrlichfeit des Fruhlings weichen (14. 27). Doch ift Anmuth und Liebreig noch viel höher zu achten, ale Schonheit; oft ift Sag in ichoner Bruft, nie aber bei ber Anmuth, die selbst eine minder schöne Frau verschönt (29) und als zarte Beiblichkeit fich angert, weshalb ihm and der Rame Beib theuer und lieb ift (14)." -"Beib", heißt es in einem andern Gedichte, melches von den fpateren Dichtern oft angeführt wird, "muß immer fein der Beiber bochfter Rame, und preift beffer, als Frau, wie ich es anfebe (28)."

Liebesverhältniffe ichildert er am liebsten in Form von Befprachen, wodurch die Schilderung eine reis gende Lebhaftigfeit gewinnt. Go lagt er zwei Lies bende fich über die Frage unterhalten, welche Borjuge fie am geliebten Begenstande gu finden munich= ten (26). Geiftreich burchgeführt ift ein anderes Gebicht, in welchem ber Liebende feiner Geliebten den Borfchlag macht, ihren Leib mit dem feinigen ju vertauschen. Alles ift fo gart und fein gehalten, daß man fich unwilltürlich in den Rreis jener hofi= ichen Feste versett, wo jeder durch geistvolle Unterhaltung und liebenswürdigen Big zu glanzen fich bestrebte (43). Mit eben jo viel Glud bedient fich der Dichter der epischen Form, wie in der heiteren Erzählung von dem schonen Traum, der jo fußen Eindruck binterläßt, daß er beim Tange die Frauen bittet, fie möchten den Ont, der ihr Beficht beschattet, etwas ruden, in der hoffnung in einer von ibnen das icone Traumbild wiederzusehen (38). Man fieht, daß der ernfthafte Balther auch muthwillig fein fann; aber diefer Muthwille ift ihm eben fo natürlich, ale fein Ernft, und er gefällt eben, weil er aus Bahrheit der Empfindung hervorgeht. Bon eben fo heiterem humor ift das Gedicht: "Die Traumdeuterin", in welchem Balther die Traumbentungen befpottelt, und welches einen weiteren Beweis gibt, daß er auch in diefer Beziehung boch über feiner Beit ftand (45).

Benn Balther von feiner "reichen Ranft" fpricht, gibt er felbft in Ginem Borte das vollftandigfte Bild feiner poetischen Thatigfeit. Es ift in der That die vollendetste Aunst, die fich in seinen Dichtungen äußert. Manche andere Dichter mogen eben fo gedankenreich fein, oder die Sprache eben fo in ihrer Gewalt haben, wie er; Andere mogen ibn an Mannigfaltigfeit und Schönheit der Sprache erreichen, aber bei Benigen nur erscheint diefe Sar= monie des Inhalts und der Form, die jedem seiner Gedichte das Geprage der Meifterschaft aufdrudt. Wenn er auch manchen Ton wiederholt hat, fo scheint es doch immer, als ob er erft für den Gedanken, den er darftellt, geschaffen, aus demfelben bervorgegan-

gen mare. So ichmiegt fich bei ihm ber großartigfte, reichste Bedante, deffen Darstellung die möglichste Breite ju erfordern icheint, oft an die engite Form, und bringt eben dadurch die lebendigfte Wirfung bervor, weil er auf diefe Beife am fraftigften in die Erfcheinung tritt.

Das Bild der Maneffischen Sammlung, welches wir wiedergeben, stellt den Dichter in finnreicher Auffaffung fo bar, wie er fich felbit zeichnet (1), auf einem Steine figend, Bein über Bein gefchlagen, den Ellenbogen darauf gestütt, Rinn und Bange in die Sand geschmiegt, und so über die Belt nachdenkend.



1. Die drei Dinge.

Ich saz ûf einem steine: do dahte ich bein mit beine, dar uf sazt ich den ellenbogen; ich hete in mine hant gesmogen daz kinne und ein min wange. Dô dâhte ich mir vil ange, wie man zer werlte solte leben: deheinen rat kond ich gegeben, wie man driu dinc erwurbe, der keines niht verdurbe. Diu zwei sint êre · und varnde guot, daz dicke ein ander schaden tuot; daz dritte ist gotes hulde, der zweier übergulde: die wolte ich gerne in einen schrin. Jå leider desn mac niht gesin, daz guot und weltlich ère und gotes hulde mère zesamene in ein herze komen. Stig und wege sint in benomen, untriuwe ist in der saze, gewalt vert ûf der straze; fride unde reht sint sère wunt:

diu driu enhabent geleites niht, diu zwei enwerden è gesunt.

### 2. Der Beife.

Ich hörte ein wazzer diezen unt sach die vische fliezen, ich sach, swaz in der welte was, velt, walt, loup, rôr unde gras; swaz kriuchet unde fliuget, unt bein zer erde biuget, daz sach ich, unde sage iu daz: der keinez lebet ane haz. Daz wilt und daz gewürme, die strîtent starke stürme; sam tuont die vogel under in; wan daz si habent einen sin: si endûhten sich ze nihte, si schüefen starc gerihte; si kiesent künege unde reht, si setzent hêrren unde kneht. Sô wê dir, tiuschiu zunge, wie stêt din ordenunge, daz nû diu mugge ir künec hât, und daz dîn êre alsô zergât! Bekêrâ dich, bekêre! die cirkel sint ze hêre, die armen künege dringent dich: Philippe, setze ein weisen uf, und heiz si treten hinder sich!

#### 3. Der Rlausner.

Ich sach mit minen ougen manne und wibe tougen, deich gehörte und gesach, swaz iemen tet, swaz iemen sprach. Ze Rôme hôrte ich liegen, unt zwêne künege triegen. Dâ von huop sich der meiste strît, der ê was oder iemer sît, dô sich begunden zweien die pfaffen unde leien. Daz was ein nôt vor aller nôt: lip unde sêle lac dâ tôt. Die pfaffen striten sêre, doch wart der leien mêre. Diu swert, diu leiten si dernider, und griffen zuo der stôle wider: si bienen, di si wolten, und niht den si solten. Dô stôrte man diu gotes hûs; dô hôrte ich verre in einer klus vil michel ungebære: dâ weinte ein klôsenære, er klagete Gote sîniu leit: O wê, der bâbest ist ze junc, hilf, hêrre, dîner kristenheit!

### 4. Un ben Raifer.

Bot, sage dem keiser sînes armen mannes rât, daz ich deheinen bezzern weiz, als ez nû stât. Ob in guotes unde liute ieman erbeiten lât,

Sô var er balde und kome uns schiere, lâze sich niht tæren,

irre ouch etelichen, der Got und in girret hat;

Die rehten pfaffen warne, daz si niht gehæren
den unrehten, die daz riche wænent stæren,
scheides von in, oder scheides alle von den kæren!

5. Reichthum der Rirche.

Solt ich den pfaffen râten an den triuwen mîn, sô spræche ir hant den armen zuo: Sè, daz ist dîn! ir zunge sunge unt lieze manegem man daz sîn,

Gedæhten, daz si wâren ouch durch Got almuosenære:

dô gap in erste gelt der künic Constantin.

Het er gewest, daz då von übel künftic wære, sô het er wol underkomen des rîches swære: wan daz si dô wâren kiusche und übermüete lære.

# 6. Fluch und Segen.

Hèr bâbest, ich mac wol genesen, wan ich wil iu gehôrsam wesen. Wir hôrten iuch der kristenheit gebieten,

Wes wir dem keiser solten psiegen, dô ir im gabet Gotes segen, daz wir in hiezzen hêrre und vor im knieten.

Ouch solt ir niht vergezzen, ir språchent: Swer dich segen, der si gesegent, swer dir fluoche, der si verfluochet mit fluoche volmezzen! Durch Got bedenkent iuch då bî, ob ir der pfaffen êre iht geruochet.

7. Aufforderung jum Rrengzuge.

Her keiser, ich bin fronebote und briug iu boteschaft von Gote; ir habt die erde, er hat daz himelriche.

Er hiez iu klagen, ir sint sîn voget; in sînes sunes lande broget diu heidenschaft iu beiden læsterlîche.

Ir muget im gerne rihten: sin sun, der ist geheitzen Krist, er hiez iu sagen, wie erz verschulden welle. Nû lât in zuo iu pflihten: er rihtet iu, da er voget ist, klagt ir joch über den tievel ûz der helle.

### 8. 3mei Bungen.

Got gît ze künege, swen er wil; dar umbe wundert mich niht vil, uns leien wundert umbe der pfaffen lêre.

Si lêrten uns bî kurzen tagen, daz wellents uns nû widersagen. Nû tuonz dur Got und dur ir selber êre,

Unt sagen uns bî ir triuwen, an welcher rede wir sîn betrogen. Volrecken uns die einen wol von grunde, die alten ê, die niuwen; uns dunket einez sî gelogen; zwô zungen stânt unebne in einem munde.

### 9. Das gelobte Land.

Allerêrst lebe ich mir werde, sit min sündic ouge siht

Daz hêre lant und ouch die erde, der man vil der êren giht.

Mirst geschehen, des ich ie bat, ich bin komen an die stat, da Got mennischlichen trat.

Schoeniu lant, rîch unde hère, swaz ich der noch hân gesehen,

Sô bist duz ir aller êre. Waz ist wunders hie geschehen!

Daz ein magt ein kint gebar, hêre übr aller engel schar, was daz niht ein wunder gar?

Hie liez er sich reine toufen, daz der mensche reine sî;

Dô liez er sich hie verkoufen, daz wir eigen wurden frî:

Anders weren wir verlorn! Wol dir, sper, kriuz unde dorn! Wê dir, heiden, deist dir zorn!

Do er sich wolte übr uns erbarmen, hie leit er den grimmen tôt,

Er, vil rîche, übr uns vil armen, daz wir komen ûz der nôt.

Daz in dô des niht verdrôz. dast ein wunder alze groz, aller wunder übergnoz.

Hinnen fuor der sun zer helle von dem grabe, da 'r inne lac;

Des was ie der vater geselle, und der geist, den niemen mac

Sunder scheiden: êst al ein, sleht und ebener danne ein zein, als er Abrahâme erschein.

Do er den tievel dô geschande, daz nie keiser baz gestreit,

Do fuor er her wider ze lande. Dô huob sich der Juden leit,

Daz er hêrre ir huote brach, und daz man in sit lebendic sach, den ir hant sluoc unde stach.

Dar nach was er in dem lande vierzic tage; do fuor er dar,

Dannen in sîn vater sande. Sînen geist, der uns bewar,

Den sant er hin wider zehant. Heilie ist daz selbe lant: sin name der ist vor Gote erkant.

In diz lant hat er gesprochen einen angeslichen tac,

Dà diu witwe wirt gerochen, und der weise klagen mac

Und der arme den gewalt, der då wirt mit ime gestalt: wol im dort, der hie vergalt!

Unser lantrehtære tichten fristet dâ niemannes klage;

Wan er wil ze stunden rihten, so ez ist an dem lesten tage:

Und swer deheine schult hie låt unverebenet, wie der stât dort, da er pfant noch bürgen hât!

Ir enlât iuch niht verdriezen, daz ich noch gesprochen han;

Sô wil ich die rede entsliezen kurzwîlen und iuch wizzen lân:

Swaz Got mit der welte ie begie,

daz huob sich dort und endet hie. Kristen, Juden und die heiden

jehent, daz dis ir erbe sî; Got müez ez ze rehte scheiden durch die sîne namen drî.

Al diu welt diu strîtet her; wir sint an der rehten ger, reht ist, daz er uns gewer.

10. Der Bof gu Gifenach. Der in den ôren siech von ungesühte si, daz ist mîn rât, der làz den hof ze Düringen fri; wan kumet er dar, dèswar er wirt ertæret:

Ich han gedrungen, unz ich niht me dringen mac.

Ein schar vert uz, din ander in, naht unde tac: grôz wunder ist, daz iemen dà gehæret.

Der lantgrave ist sô gemuot, daz er mit stolzen helden sine habe vertuot, der jegeslicher wol ein kenpfe wære. Mir ist sîn hôhiu fuor wol kunt: und gulte ein fuoder guotes wines tusent pfunt, dà stüende ouch niemer ritters becher lære.

### 11. Der Pfaffen Babl.

Küne Constantîn der gap sô vil, als ich ez iu bescheiden wil, dem stuol ze Rôme, sper, kriuz unde krône: Zehant der engel lûte schrê:

Owè, owè, zem dritten wê!

È stuont diu kristenheit mit zühten schöne;

Der ist ein gift nû gevallen, ir honec ist worden zeiner gallen: daz wirt der werlt her nâch vil leit, Alle fürsten lebent nû mit êren, wan der hæhste ist geswachet: daz hât der pfaffen wal gemachet. Daz sî dir, süezer Got, gekleit! Die pfaffen wellent leien rêht verkeren: der engel hat uns war geseit.

### 12. Beichte.

Vil wol gelopter Got, wie selten ich dich prise! Sit ich von dir beide wort han unde wise, wie getar ich so gefreveln under dime rise?

Ichn tuon diu rehten werc, ichn han die waren minne

ze mînem ebenkristen, hêrre vater, noch ze dir: sô holt enwart ich ir dekeinem nie sô mir. Fron Krist, vater unt sun, din geist berihte mine sinne!

Wie solt ich den geminnen, der mir übele tuot? Mir muoz der iemer lieber sin, der mir ist guot. Vergib mir auders mîne schulde, ich wil noch haben den muot!

# 13. Der Pfaffen Sabfucht.

Der künec, mîn hêrre, lèch mir gelt ze drîzec marken:

des enkan ich niht gesliezen in den arken, noch geschiffen ûf daz mer in kielen noch in barken.

Der nam ist grôz, der nuz ist aber in solher mâze,

daz ich in niht begrifen mac, gehæren noch gesehen:

wes sol ich danne in arken oder in barken jehen? Nù râte ein ieglich friunt, ob ichz behalte, ode ob ichz lâze!

Der pfaffen disputieren ist mir gar ein wiht: si prüevent in den arken niht, da ensî ouch iht; nù prüeven her, nù prüeven dar, son habe ich drinne niht.

### 14. Lob der Frauen.

Durhsüezet unt geblüemet sint die reinen frouwen:

ez wart nie niht so wünnecliches an ze schouwen in lüften noch uf erden, noch in allen grüenen ouwen.

Liljen unde rôsen bluomen, swà die liubten in meien touwen dur daz gras, und kleiner vogele sanc,

daz ist gein solher wünnebernden fröide kranc, swå man ein schœne frowen siht. Daz kan trüeben muot erfluhten,

Und leschet allez trûren an der selben stunt, sô lieblich lache in liebe ir süezer rôter munt, unt strale ûz spilnden ougen schieze in mannes herzen grunt.

### 15. Un Ronig Friedrich.

Von Rôme vogt, von Pülle künec, lât iuch erbarmen,

daz man mich bî rîcher kunst lât alsus armen! Gerne wolde ich, möhte ez sîn, bî eigenem flure erwarmen.

Zaî, wiech danne sunge von den vogellinen, von der heide unt von den bluomen, als ich wilent sanc!

Swelch schene wîp mir denne gæbe ir habedanc, der liez ich liljen unde rôsen ûz ir wengel schînen.

Kume ich spåte und rîte fruo, gast, wê dir, wê! Sô mac der wirt wol singen von dem grüenen klê: die nôt bedenkent, milter künec, daz iuwer nôt zergê!

### 16. Das Reichslehen.

Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen!

Nû enfürhte ich niht den hornunc an die zêhen, und wil alle bæsen herren dester minre slehen.

Der edel künec, der milte künec hât mich berâten,

daz ich den sumer luft und in dem winter hitze hân. Minen nähgebüren dunke ich verre baz getân: si sehent mich niht mêr an ir butzen wîs, als si wîlent tâten.

Ich bin ze lange arm gewesen ân mînen dane; ich was sô volle scheltens, daz mîn âten stane; daz hàt der künec gemachet reine, und dar zuo mînen sane.

#### 17. But und Ehre.

Ich han gemerket von der Seine unz an die Muore,

von dem Pfàde unz an die Traben erkenne ich al ir fuore:

Diu meiste menege enruochet, wies erwirbet guot.

Sol ichz also gewinnen, so gane slafen, höher muot!

Guot was ie genæme, iedoch sô gie diu êre vor dem guote: nù ist das guot sô hêre, daz ez gewaltecliche vor ir zu den frowen gât, mit den fürsten zuo den künegen an ir rât. Sô wè dir, guot! wie ræmesch rîche stât! du enbist niht guot: dù habst dich an die schande ein teil ze sère!

### 18. Birth und Gaft.

"Sit willekomen, hêr wirt!" dem gruoze muoz ich swigen:

"sît willekomen, hêr gast!" sô muoz ich sprechen oder nîgen!

Wirt unde heim sint zwêne unschamelîche namen:

gast unde hereberge muoz man sich vil dicke schamen.

Noch müez ich geleben, daz ich den gast ouch grüeze,

sô daz er mir dem wirte danken müeze, ,, Sìt hînaht hie, sît morgen dort!" waz gougelfuore ist daz!

"Ich bin heime!" ode "ich wil heim!"daz træstet baz.

Gast unde schâch kumt selten âne haz: nù büezet mir des gastes, daz iu Got des schâches büeze!

### 19. Stolle.

Nù wil ich mich des scharpfen sanges ouch genieten:

dà ich ie mit vorhten bat, dâ wil ich nû gebieten.
Ich sihe wol, daz man hêrren guot und wîbes

gewalteclich und ungezogenlich erwerben muoz. Singe ich minen höveschen sanc, so klagent siz Stollen!

Dêswâr ich gewinne ouch lihte knollen: sît si die schalkheit wellen, ich gemache in vollen kragen.

Ze Osterrîche lernt ich singen unde sagen; dâ wil ich mich allerèrst beklagen: Find ich an Liupolt höveschen trost, so ist mir mîn muot entswollen.

# 20. Der nene Judas.

Wir klagen alle, und wizzen doch niht, was uns wirret,

daz uns der båbest unser vater alsus håt verirret. Nå gåt er uns doch harte vaterlichen vor, wir volgen ime und komen niemer fuoz ûz sînem spor.

Nû merke, welt, waz mir dar an missevalle: gîtset er, si gîtsent mit im alle; liuget er, si liegent alle mit im sîne lüge, und triuget er, si triegent mit im sîne trüge. Nû merkent, wer mir daz verkêren müge: Sus wirt der junge Jûdas mit dem alten dort ze schalle!

# 21. Bo fteht's gefdrieben?

Diu kristenheit gelepte nie sô gar nâch wâne! Die si dâ lêren solten, die sint guoter sinne âne:

Ez wær ze vil, und tæt ein tumber leie daz. Si sündent àne vorhte: dar umb ist in Got gehaz.

Si wîsent uns zem himel, und varent si zer helle; si sprechent, swer ir worten volgen welle, und niht ir werken, der si ane zwivel dort genesen. Die pfaffen solten kiuscher dan die leien wesen: an welhen buochen hant si daz erlesen, daz sich so maneger flizet, wa er ein schænez wip vervelle?

### 22. Der wälsche Schrein.

Ahî, wie kristenlîche nû der bâbest lachet, swanne er sînen Walhen seit: "Ich hânz alsô gemachet!"

Daz er då seit, des solt er niemer han gedaht! Er giht: "Ich han zwen Alman under eine kröne braht,

Daz si rîche sulen stœren unde wasten; ie dar under füllen wir die kasten; ich hâns an mînem stock gement, ir guot ist allez mîn. ir tiuschez silber vert in mînen welschen schrîn. Ir pfaffen, ezzent hüenr unt trinkent win, unde lânt die tiuschen . . . . . vasten!

23. Der Rirdenftod.

Sagt an, her Stoc, hat inch der babest her gesendet.

daz ir in richet und uns Tiutschen ermet unde pfendet?

Swenn im diu volle mâze kumt ze Latrân, sô tuot er einen argen list, als er è hât getan.

Er seit uns danne, wie daz rîche stê verwarren, unz in erfüllent aber alle pfarren. Ich wæn, des silbers wênic kumet ze helfe in Gotes lant:

grôzen hort zerteilet selten pfaffen hant. Hèr Stoc, ir sit uf schaden her gesaut, daz ir uz tiutschen liuten suochet tærinne unde

## 24. Mannliche Schonbeit.

An wibe lobe stêt wol, daz man si heize schoene: manne stêt ez übel, ez ist ze wich und ofte hæne. Küene unt milte, und daz er dâ zuo stæte sî, sô ist er vil gar gelobt: den zwein stêt wol daz

dritte bî. Wilz in niht versmåhen, so wil ichz iuch lèren,

wie wir loben suln und niht unèren. Ir müezet in die liute sehen, welt ir erkennen wol: nieman ûzen nâch der varwe loben sol. Vil manic tôre ist innen tugende vol; wie wiz der biderben herze sint, der si wil umbe kèren!

#### 25. Troft im Leide.

Swer verholne sorge trage, der gedenke an guotiu wîp: er wirt erlôst;

Unt gedenke an liehte tage: die gedanke wâren ie mîn bester trôst.

Gegen den vinstern tagen han ich not, wan daz ich mich rihte nâch der heide, diu sich schamt vor leide: sô si den walt siht gruonen, sô wirts iemer rôt,

Frowe, als ich gedenke an dich, waz dîn reiner lîp erwelter tugende pfliget,

Sô là stân: du ruerest mich mitten an das herze, dâ diu liebe liget.

Liep unt lieber, des enmein ich niht: dû bist mir aller liebest, daz ich meine; dû bist mir alleine

vor al der welte, frowe, swaz sô mir geschiht.

Wil ab iemen wesen frô, daz wir iemer in den sorgen niht enleben?

We, wie tuont die jungen so, die von fröiden solten in den lüften sweben?

Ichn weiz anders, weme ichz wizen sol, wan den richen wize ichz und den jungen; die sint unbetwungen,

des stât in trùren übel und stüende in fröide wol. Wie fro Sælde kleiden kan,

daz si mir gît kumber unt hôhen muot! Sô gîts einem rîchen man

ungemüete: owê, waz sol dem selben guot? Mîn frou Sælde, wie si mîn vergaz, daz si mir sîn guot ze mînem muote

nien schriet, si vil guote? Mîn kumber stuende im dort bi sinen sorgen baz. gên wir zuo der meien hôhgezîte!

26. Schönfte Bierde.

Frowe, ich hær iu so vil der tugende iehen, daz iu mîn dienest iemer ist bereit.

Enhæt ich iuwer niht gesehen, daz schâtte mir an mîner werdekeit.

Nù wil ich iemer deste tiurre sin, und bite iuch, frouwe, daz ir iuch underwindet min. Ich lebete gern, kunde ich leben: mîn wille ist guot, nû bin ich tump, nû sult ir mir die mâze geben.

"Kund ich die maze, als ich niene kan, sô wær ich zer welte ein sælic wîp.

Ir tuot als ein wol redender man, daz ir so hôhe tiuret mînen lîp.

Ich bin noch tumber danne ir sît: waz dar umbe? doch wil ich scheiden disen strît: tuot ir alrêrst, des ich iuch bite, unt saget mir der manne muot, sô lère ich iuch der wibe site."

Wir man, wir wellen, daz diu stætekeit in guoten wîben gar ein krône sî;

Kumt iu mit zühten sin gemeit, sô stêt diu lilje wol der rôsen bî.

Nû merket, wie der linden stè der vogele singen, dar under bluomen unde klê: noch baz stêt wiben werder gruoz; ir minneclicher redender munt, der machet, daz man küssen muoz.

"Ich sage iu, wer uns wiben wol behaget: wan der erkennet übel unde guot,

Und ie daz beste von uns saget, dem sint wir holt, ob erz mit triuwen tuot.

Kan er ze rehte ouch wesen frô, unt tragen gemüete ze mâze nider unde hô, der mac erwerben, swes er gert. Welch wip verseit im einen vaden? Guot man ist guoter siden wert!"

### 27. Franen und Frühling.

Sô die bluomen ûz dem grase dringent, same si lachen gegen der spilden sunnen, in einem meien an dem morgen fruo,

Und diu kleinen vogellîn wol singent in îr besten wîse, die sie kunnen, waz wünne mac sich da gelichen zuo?

Ez ist wol halb im himelriche! Suln wir sprechen, waz sich dem geliche, sô sage ich, waz mir dicke baz in mînen ougen hât getân; und tæte ouch noch, gesæhe ich daz.

Swå ein edeliu schæne frowe reine, wol gekleidet unde wol gebunden, dur kurzewile zuo vil liuten gât,

Hovelichen hohgemuot, niht eine, umbe sehende ein wenic under stunden, alsam der sunne gegen den sternen ståt -

Der meie bringe uns al sin wunder, waz ist dà sô wünnecliche under, als ir vil minneclicher lip? Wir lâzen alle bluomen stân, und kapfen an das werde wip.

Nù wol dan, welt ir die warheit schouwen,

Der ist mit aller siner krefte komen.

Seht an in unt seht an scheene frouwen. wederz ir daz ander überstrîte. daz bezzer spil, ob ich daz han genomen?

Owê, der mich då welen hieze, deich daz eine dar daz ander lieze, wie rehte schiere ich danne kür! Hêr Meie, ir müeset merze sîn, è ich mîn frouwen dâ verlür!

# 28. Beib und Frau.

Wip muoz iemer sin der wibe hohste name, und tiuret baz dan frowe, als ichz erkenne.

Swa nu deheiniu si, diu sich ir wipheit schame, diu merke disen sanc und kiese denne.

Under frowen sint unwip, under wîben sint si tiure; wîbes name und wîbes lîp die sint beide vil gehiure. Swiez umb alle frowen var, wip sint alle frowen gar. Zwivellop daz hœnet, als under wîlen frouwe: wîp, dêst ein name, ders alle krænet!

# 29. Schonheit und Anmuth.

Herzeliebez frowelin! Got gebe dir hinte und iemer guot! Kund ich baz gedenken din,

des hete ich willeclichen muot.

Waz sol ich dir sagen mê, wan daz dir nieman holder ist, dann ich? då von ist mir vil wè.

Sie verwizent mir, daz ich sô nidere wende mînen sanc: Daz si niht versinnent sich,

waz liebe sî, des haben undanc; Sie getraf diu liebe nie!

Die nâch dem guote und nâch der schœne minnent, wè! wie minnent die?

Bi der schoene ist dicke haz: zer schœne niemen sî ze gâch! Liebe tuot dem herzen baz,

der liebe gêt dia schoene nâch; Liebe machet schoene wip:

desn mac diu scheene niht getuon, sin machet niemer lieben lip.

Ich vertrage, als ich vertruoc und als ichz iemer wil vertragen; Dù bist scheene und hâst genuoc:

waz mugen si mir dâ von gesagen? Swaz si sagen, ich bin dir holt,

unt nim din glesin vingerlin für einer küneginne golt.

Hast du triuwe unt stætekeit, sô bin ich des ân angest gar, Daz mir iemer herzeleit

mit dînem willen widervar; Hast ab dû der zweier niht,

son müezest dû mir niemer werden! Owe danne, ob daz geschiht!

### 30. Maienwonne.

Muget ir schouwen, waz dem meien wunders ist beschert?

Seht an, pfaffen, seht an, leien, wie daz allez vert!

Grôz ist sîn gewalt; ine weiz, ob er zouber künne: swar er vert mit siner wünne, dân îst niemen alt.

Uns wil schiere wol gelingen: wir suln sin gemeit,

Tanzen, lachen unde singen âne dörperheit.

Wê, wer wære unfrô? Sit die vogele alsô schône singent in ir besten dône, tuon wir ouch alsô!

Wol dir, meie, wie dù scheidest allez âne haz!

Wie wol dû die boume kleidest und die heide baz!

Diu hật varwe mê. "Dû bist kurzer, ich bin langer!" alsô strîtents ûf dem anger bluomen unde klê.

Rôter mund, wie dú dich swachest! Lâ dîn lachen sîn!

Scham dich, daz dû mich an lachest nâch dem schaden mîn.

Ist daz wol getân? Owê sô verlorner stunde! Sol von minneclîchem munde solch unminne ergân?

Daz mich, frowe, an fröiden irret, daz ist iuwer lîp:

An iu einer ez mir wirret,

ungenædic wîp! Wâ nemt ir den muot? Ir sît dech genâden rîche! Tuot ir mir ungnædecliche, sô sît ir niht guot.

Scheidet, frowe, mich von sorgen, liebet mir die zît,

Oder ich muoz an fröiden borgen. Daz ir sælic sit!

Muget ir umbe sehen? Sich fröit al diu welt gemeine: möhte mir von iu ein kleine fröidelin geschehen!

# 31. Frau Glüd.

Frô Sælde teilet umbe sich, unt kêret mir den rügge zuo;

Da enkan si niht erbarmen ich, in weiz, waz ich dar umbe tuo.

Si stêt ungerne gegen mir: louf ich hin umbe, ich bin doch iemer hinder ir: sin ruochet mich niht an gesehen. lch wolte, daz ir ougen an ir nacke stüenden, so müest ez an ir danc geschehen!

### 32. Deutschlands Ehre.

Ir sult sprechen: Willekomen! der iu-mære bringet, daz bin ich.

Allez, daz ir habt vernomen, daz ist gar ein wint: nù fraget mich!

Ich wil aber miete; wirt mîn lôn iht guet, ich sage iu vil lihte, daz in sanfte tuot: seht, waz man mir êren biete.

Ich wil tiuschen frowen sagen solhiu mære, daz si deste baz

Al der werlte suln behagen; âne grôze miete tuon ich daz.

Waz wold ich ze lône? Si sint mir ze hêr: sô bin ich gefüege, unt bite si nihtes mèr, wan daz si mich grüezen schône.

Ich han lande vil gesehen, unde nam der besten gerne war:

Ubel müeze mir geschehen, kunde ich ie min herze bringen dar,

Daz im wol gevallen wolde fremeder site! Nù waz hulfe mich, ob ich unrehte strite? Tiuschiu zuht gåt vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rîn, und her wider unz an Ungerlant

Sô mugen wol die besten sîn, die ich in der werlte han erkant.

Kan ich rehte schouwen guot gelaz unt lip, sem mir Got, sô swüere ich wol, daz hie diu wîp bezzer sint, danne ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen, rehte als engel sint din wip getan; Swer si schildet, derst betrogen: ich enkan sin anders niht verstån.

Tugent unt reine miune, swer die suochen wil, der sol komen in unser lant: då ist wünne vil: lange müeze ich leben dar inne!

# 33. Trube Beit.

Di zwîvelære sprechent, ez sî allez tôt. ezn lebe nù nieman, der iht singe:

Nû mugen si doch bedenken die gemeinen nôt, wie al din welt mit sorgen ringe!

Kumt sanges tac, man hæret singen unde

man kan noch wunder! Ich hôrte ein kleine vogellîn daz selbe klagen, daz tet sich under: "Ich singe niht, ez welle tagen!"

## 34. Legter Bille.

Ich wil nû teilen, ê ich var, mîn varnde guot und eigens vil,

Daz iemen dürfe striten dar, wan den ichz hie bescheiden wil.

Al min ungelücke wil ich schaffen jenen. die sich hazzes unde nides gerne wenen, dar zuo min unsælikeit; mine swære haben die lügenære; mîn unsinnen schaff ich den, die mit velsche minnen.

den frowen nâch herzeliebe senendiu leit!

# 35. Der Raifer ale Spielmann.

Ob ich mich selben rüemen sol. sô bin ich des ein hübescher man, Daz ich so mange unfuoge dol sô wôl, als ichz gerechen kan.

klôsenære, ob erz vertrüege? ich wæne,

er nein! Hæt er die stat, als ich sie hân, bestüende in dan ein zörnelin,

ez wurde unsanfter widertân.

Swie sanfte ichz also laze sin. und ouch mê vertrage ich doch dur eteswaz.

Frowe, ir sit scheene unt sit ouch wert: den zwein stêt wol genâde bî.

Waz schadet iu, daz man iuwer gert? joch sint jedoch gedanke frî.

Wân unde wunsch daz wolde ich allez ledic lân: höveschent mine sinne dar.

waz mag ichz, gebents in minen sanc? Des nement ir lihte niender war: sô hân ichs doch vil hôhen danc! iuch mîn lop ze hove, daz ist mîn werdekeit.

Frowe, ir habt mir geseit alsô, swer mir beswære minen muot,

Daz ich den mache wider frô; er schame sich lihte unt werde guot.

lêre, ob sie mit triuwen sî, daz schine an iu!

Ich fröwe iuch, ir beswæret mich: des schamt iuch, ob ichz reden getar, lât iuwer wort niht velschen sich, unt werdet guot, sô habt ir war. Vil guot sît ir, dâ von ich guot von guote wil.

Frowe, ir habt ein werdez tach

an iuch geslouft, den reinen lîp, Wan ich nie bezzer kleit gesach: ir sît ein wol bekleidet wîp!

unde sælde sint gesteppet wol dar in. Getragene wât ich nie genam: dise næm ich, als gerne ich lebe! Der keiser wurde ir spileman umb alsô wünneclîche gebe.

keiser, spil! Nein, hêrre keiser, anderswa!

# 36. Berfall des Befaugs.

Owê, hovelîchez singen, daz dich ungefüege dæne

Solten ie ze hove verdringen! daz dich schiere Got gehæne!

Owê, daz dîn wirde alsô geliget! Des sint alle dine friunde unfrô. Daz muoz eht alsô sîn; nù sî alsô! Frô Unfuoge, ir habt gesiget!

Der uns fröide wider bræhte, din reht unt gefüege wære,

Hei, wie wol man des gedæhte, swâ man von im seite mære!

Ez wær ein vil hovelicher muot, des ich iemer gerne wünschen sol. Frowen unde herren zæme ez wol: Owe, daz ez nieman tnot!

Die daz rehte singen stærent. der ist ungeliche mère.

Danne die ez gerne hærent. Doch volg ich der alten lêre:

Ich enwil niht werben ze der mül, då der stein so riuschent umbe gåt, und daz rat so mange unwîse hât; merkent, wer dâ harpfen sül.

Die so frevellichen schallent, der muoz ich vor zorne lachen,

Dazs in selben wol gevallent mit als ungefüegen sachen,

Die tuont sam die frösche in eime se, den ir schrien also wol behaget,

daz diu nahtegal dâ von verzaget, sô si gerne sunge mê.

Swer ungefüege swigen hieze, waz man noch von fröiden sunge! Unt si abe den bürgen stieze,

daz sie dà die frôn niht twunge.

Wurden ir die grôzen höve benomen, daz wær allez nach dem willen min; bi den geburen liez ich si wol sin: danne ist si och her bekomen.

### 37. Der Greis am Stabe.

Ir reinen wîp, ir werden man, ez stêt alsô, daz man mir muoz êr unde minneclîchen gruoz noch volleclîcher bieten an.

Des habet ir von schulden græzer reht, dan ê; welt ir vernemen, ich sage iu wes. Wol vierzec jâr hab ich gesungen oder mê

von minnen und als ieman sol.

Dô was ichs mit den andern geil: nu enwirt mirs niht, ez wirt in gar; min minnesanc, der diene iu dar, und iuwer hulde sî mîn teil.

Lât mich an eime stabe gân unt werben umbe werdekeit mit unverzageter arebeit, als ich von kinde habe getân.

Sô bin ich doch, swie nider ich sî, der werden ein,

genuoc in mîner mâze hô. [nein! Daz müet die nideren: ob mich das iht schwache? Die biderben hânt mich deste baz.

Der werden wirde diust so guot, daz man inz hæhste lop sol geben: ezn wart nie lobelicher leben, swer so dem ende rehte tuot.

38. Tangweise.

"Nemt, frowe, disen kranz," Alsô sprach ich zeiner wol getänen maget, "Sô zieret ir den tauz

mit den schænen bluomen, als irs uffe traget.

Het ich vil edele gesteine, daz müest ûf iuwer houbet, obe ir mirs geloubet; sêt mîne triuwe, daz ichz meine.

Frowe, ir sît so wol getân, daz ich iu mîn schapel gerne geben wil,

So ichz aller beste hân.

Wîzer unt rôter bluomen weiz ich vil,

Die stent sô verre in jener heide; dà si vil schône entspringent und die vogele singent, dà suln wir si brechen beide."

Si nam, daz ich ir bôt, einem kinde vil gelîch, daz êre hât;

Ir wangen wurden rôt,

same diu rôse, dâ și bî der liljen stât;

Do erschampten sich ir liehten ougen, do neie si mir vil schöne: daz wart mir ze löne; wart mirs iht mer, daz trage ich tougen.

Mir dûhte, daz mir nie

lieber wurde, danne mir ze muote was; Die bluomen vielen ie

von dem boume bî uns nider an daz gras:

Seht, dô muost ich von fröiden lachen, Dô ich sô wünnecliche was in troume riche, dô taget ez unde muos ich wachen.

Mir ist von ihr geschehen, daz ich disen sumer allen meiden muoz

Vast unter dougen sehen.

Lihte wirt mir mîniu: so ist mir sorgen buoz!

Waz obe si gêt an disem tanze? Frowe, dur iuwer güete rucket ùf die hüete; owè, gesæhe ichs under kranze!

# 39. Gelbitbeberrichung.

Wer sleht den lewen? wer sleht den risen? wer überwindet jenen und disen?

Daz tuot jener, der sich selber twinget, und alliu siniu lit in huote bringet

Uz der wilde in stæter zühte habe. Geligeniu zuht unt schame vor gesten mugen wol eine wile erglesten: der sehîn nimt drâte ûf und abe.

### 40. Auf den Tod Reinmar des Alten.

Dèswâr, Reimâr, dù riuwes mich, michels harter, danne ich dich, ob dù lebtes und ich wær erstorben.

Ich wilz bî mînen triuwen sagen, dich selben wolt ich lützel klagen, ich klage dîn edelen kunst, daz sist verdorben.

Dù kundest al der werlte fröide mèren, so duz ze guoten dingen woltes kèren. Mich riuwet dîn wol redender munt und dîn vil süezer sanc,

daz die verdorben sint bi minen ziten. Daz du niht eine wile mohtest biten! So leiste ich dir geselleschaft: min singen ist niht lanc.

Din sèle müeze wol gevarn, unt habe din zunge danc!

# 41. Fest gu Rurnberg.

Si fragent mich vil dicke, was ich habe gesehen,

swenne ich von hove rîte, und waz dâ si geschehen:

Ich liuge ungerne, und wil der wärheit halber niht verjehen.

Le Nürenberge was guot gerihte, daz sage ich ze mære;

umb ir milte fråget varndez volc: daz kan wol spehen;

Die seiten mir, ir malhen schieden danne lære. Unser heimschen fürsten sint so hovebære, daz Liupolt eine müeste geben, wan dêr ein gast dà wære.

# 42. Sinten des Reiches.

Ich sach hie vor eteswenne den tac, daz unser lop was gemein allen zungen:

Swâ uns dehein lant iender nâhe lac, daz gerte suone oder ez was betwungen.

Richer Got, wie wir nach eren do rungen! Do rieten die alten, unt täten die jungen. Nu krumb die richter sint, (diz bispel ist ze merkenne blint) swaz nu da von geschehe, meister, daz vint! 43. Der Taufch.

Frowe, lât iuch niht verdriezen mîner rede, ob si gefüege sî;

Möhte ichs wider inch geniezen, so wær ich den besten gerne bi.

Wizzet, daz ir schoene sît; hât ir, als ich mich verwæne, güete bî der wolgetæne, waz danne an iu einer êren lit!

"Ich wil iu ze redenne gunnen, sprechent swaz ir welt, ob ich niht tobe;

Daz hât ir mir an gewunnen mit dem iuwern minneclichen lobe.

Ichn weiz, obe ich schæne bin, gerne hete ich wibes güete; lèrt mich, wie ich mich behüete: schæner lîp entouc niht âne sin!"

Frowe, daz wil ich iuch leren, wie ein wip der werlte leben sol.

Guote liute sult ir êren, minneclîch an sehen unt grüezen wol;

Eime sult ir iuwern lîp geben für eigen, nement den sînen! Frowe, woltent ir den mînen, den gæb ich umb ein sô schæne wip!

"Beide schowen unde grüezen, swaz ich mich dar an versûmet hân,

Daz wil ich vil gerne büezen. Ir hânt hovelich an mir getân;

Tuont durch minen willen mê, sît nit wan mîn redgeselle. In weiz nieman, dem ich welle nemen den lip: ez tæte im lihte wê."

Frowe, lânt michz alsô wâgen (ich bin dicke komen ûz grôzer nôt),

Unde lânts iuch niht beträgen: stirbe ab ich, sô bin ich sanfte tôt!

"Hêrre, ich wil noch langer leben! Lîhte ist iu der lîp unmære: waz bedorfte ich solher swære, solt ich mînen lîp umb iuwern geben?"

44. Lebensregeln.

Nieman kan mit gerten kindes zuht beherten: den man zêren bringen mac, dem ist ein wort als ein slac.

Dem ist ein wort als ein slac, den man zeren bringen mac; kindes zuht beherten nieman kan mit gerten.

Hüetent iuwere zungen, das zimt wol dien jungen: stôz den rigel für die tür, lâ kein bæse wort dar für!

Lâ kein bæse wort dar für, stôz den rigel für die tür; daz zimt wol dien jungen: hüetent iuwere zungen!

Hüetent inwere ougen offenbar unt tougen, lânt si guote site spehen und die bæsen übersehen!

Und die bæsen übersehen lânt si, guote site spehen: offenbar und tougen hüetent iuwere ongen!

1

Hüetent wol der ôren, oder ir sint tôren: lânt ir bæsiu wort dar in, daz gunêret iu den sin!

Daz gunêret iu den sin, lânt ir bœsiu wort dar in, oder ir sint tôren: hüetent wol der ôren!

Hüetent wol der drîer leider alze frîer! Zungen, ougen, ôren sint dicke schalchaft, zêren blint,

Dicke schalchaft, zêren blint zungen, ougen, ôren sint: leider alze frier hüetent wol der drier!

### 45. Die Traumdeuterin.

Dô-der sumer kumen was, und die bluomen dur daz gras wünneclichen sprungen, aldå die vogele sungen, dar kom ich gegangen an einen anger langen, då ein lûter brunne entspranc: vor dem walde was sin ganc, då diu nahtegale sanc.

Ûf dem anger stuont ein boum; dâ getroumde mir ein troum: Ich was zuo dem brunnen gegangen von der sunnen, daz diu linde mære den küelen schaten bære. Bî dem brunnen ich gesaz, mîner swære ich gar vergaz, schier entschlief ich umbe daz.

Dô bedûhte mich zehant, wie mir dienten elliu lant, wie mîn sêle wære ze himel âne swære, unt wie der lîp solte gebâren swie er wolte. Dâne was mir niender wê: Got, der waldes, swiez ergê, schæner troum enwart nie me!

Gerne slief ich iemer dâ, wan ein unsæligiu krâ diu begonde schrîen. Daz alle krâ gedien, als ich in des günne! Si nam mir michel wünne: vor ir schrîen ich erschrac; wan daz dâ niht steines lac, sô wær ez ir suontac.

Wan ein wunderaltez wîp, din getrôste mir den lîp; die begond ich eiden; nû hât sie mir bescheiden, waz der troum bediute. Daz hæret, lieben liute; Zwèn und einer, daz sint drî! Dannoch seit si mir dâ bî, daz mîn dûme ein vinger sî.

46. Abschied von der Belt. Frô Welt, ir sult dem wirte sagen, daz ich im gar vergolten habe;

Min græste gülte ist abe geslagen. daz er mich von dem brieve schabe.

Swer ime iht sol, der mac wol sorgen: ê ich im lange schuldic wære, ich wolt ê zeinem Juden borgen.

Er swiget unz an einen tac. sô wil er dan ein wette hân, sô jener niht vergelten mac.

"Walther, dû zürnest âne nôt, dù solt bi mir beliben hie:

Gedenke, waz ich dir êren bôt, waz ich dir dînes willens lie,

Als dù mich dicke sêre bæte. Mir was vil inneclîchen leit, daz dûz sô selten tæte. Bedenke dich, dîn leben ist guot: sô du mir rehte widersagest, sô wirst dû niemer wol gemuot!"

Frô Welt, ich han ze vil gesogen; ich wil entwonen, des ist zît:

Dîn zart hật mịch vil nậch betrogen,

wand er vil süezer fröiden gît.

Do ich dich gesach reht under ougen, dô was din schowen wunderlich, al sunder lougen: doch was der schanden alse vil, dô ich dich hinden wart gewar, daz ich dich iemer schelten wil.

"Sit ich dich niht erwenden mac, sô tuo doch ein dinc, des ich ger; Gedenke an manegen liehten tac,

unt sich doch underwilent her

Niuman sô dich der zît betrâge!" Daz tæt ich wunderlichen gerne, wan deich fürhte dine lâge;

vor der sich nieman kan bewarn. Got gebe in , frowe , guote naht; ich wil ze herberge varn!

# 47. Bein und Fag.

Der guote win wirt selten guot, wan in dem guoten vazze:

wirt daz bereit ze rehte wol, sô habet ez den wîn. Dar umbe wunder nieman, ob ich an dem künege hazze,

hât er ein herze, als si dâ sagent, sol daz niht werden schin.

Im sint die reife alsô vertriben: er welle ræzer sonst ist vaz unt tranc ein wiht:

guot win mac ie sô lange ligen, daz man in seiger siht.

#### 48. Botenlied.

Frowe, vernemt dur Got von mir diz mære: ich bin ein bote unt sol iu sagen,

Ir sünt wenden einem ritter swære,

die er lange håt getragen. Daz sol ich iu künden sô: ob ir in welt fröiden richen,

sicherlichen

des wirt manic herze frô. Frowe, enlât iuch des so niht verdriezen, ir engebt im hôhen muot:

Des mugt ir und al die wol geniezen,

den ouch fröide sanfte tuot. Dà von wirt sîn sin bereit, ob ir in ze fröiden bringet,

daz er singet iuwer êre unt werdekeit.

Frowe, sendet im ein hohgemüete, sît an iu sîn fröide stât;

Er mac wol geniezen iuwer güete, sît diu tûgent und êre hât.

Frowe, gebt im hôhen muot; welt ir, sîn trûren ist verkeret, daz ez in lêret,

daz er daz beste gerne tuot.

"Jà möhte ich michs an in niht wol geläzen, daz er wol behuote sich;

Krumbe wege, die gent bi allen strazen: då vor, Got, behüete mich!

Ich wil nach dem rehten varn, ze leide im, der mich anders lêre: swâr ich kêre. dâ müeze mich doch Got bewarn!"

# 49. Der Sieger im Schach.

Mir tuot einer slahte wille sanfte, und ist mir doch dar under wê:

Ich minne einen ritter stille, den enmag ich niht versagen mè,

Des er mich gebeten hât: tuon ichs niht, mich dunket, daz min niemer werde rât.

Dicke dunke ich mich sô stæte mînes willen; sô mir daz geschiht,

Swie vil er mich denne bæte, al die wîle sô enhulfe ez niht.

Jeze hân ich den gedanc:

waz hilfet daz? Der muot ist kûme eines tages

Wil er mich vermiden mêre, sô versuochet er mich alze vil: Ouwê! des fürht ich vil sère

daz ich muoz verjehen, swes er wil. Gerne het ichz nû getân,

wan deichz im muoz versagen unt wibes êre sol begån.

In getar vor tusent sorgen, die mich twingent in dem herzen min,

Den âbent und den morgen leider niht getuon des willen sin.

Daz ichz iemer einen tac sol fristen, dêst ein klage, diu mir ie bî dem herzen lac!

Sit daz im die besten jahen, daz er alsô schône künne leben.

Sô hản ich im vil nâhen in mîme herzen eine stat gegeben,

Dâ noch nieman in getrat: si hânt daz spil verlorn, er eine tuot in allen mat,

# 50. Die Bauberin.

Mich nimt iemer wunder, waz ein wîp an mir habe ersehen,

Dazs ir zouber leit an mînen lip! Waz ist ir geschehen?

Si hat ouch ir ougen: wie kumt, dazs als übel gesiht? Ich bin aller manne schænest niht, daz ist âne lougen!

Habe ir ieman iht von mir gelogen, sô beschowe mich baz!

Sist an miner scheene gar betrogen,

wils anders niht, wan daz.

Wan wie stât mir mîn houbet! Dazn ist niht ze wol getân: sie betriuget lihte ein tumber wân, ob sis niht geloubet.

Dâ si wont, dâ wonent wol tûsent man, die vil schœner sint;

Wan daz ich ein lützel fuoge kan, so ist min schæne ein wint.

Fuoge hân ich kleine, doch ist sie genæme wol, sô daz si vil andern liuten sol iemer sin gemeine.

Wil si fuoge für die schoene nemen, so ist si wol gemuot:

Kan si daz, sô muoz ir wol gezemen,

swaz si mir getuot.

Sô wil ich mich neigen unt tuon allez, daz si wil. Waz bedarf si denne zoubers vil? ich bin doch ir eigen.

Lât iu sagen, wiez umbe ir zouber stât, des si wunder treit:

Sist ein wîp, diu schoene und êre hât,

dâ bî liep und leit.

Dazs iht anders künne, daz sol man gar übergeben, wan daz mir ir wünneclichez leben machet sorge unt wünne.

### 51. Erlaubte Luge.

Bì den liuten nieman hât hovelichern trôst denn ich;

Sô mich sende nôt bestât, sô schîne ich geil unt træste selben mich.

Als hân ich dicke selbe mich betrogen, unde durch die werlt manege fröide erlogen: daz liegen was ab lobelich.

Leider ich muoz mich entwenen maneger wünne, der min ouge an sach;

War nach sol sich einer senen, der niht geloubet, waz hie vor geschach?

Der weiz lützel, waz daz sî, gemeit! Daz ist senender muot mit gerender arebeit; unsælic sî daz ungemach!

Maneger wænet, der mich siht, min herze si an fröiden hô;

Hôher fröide hân ich niht, unt wirt mir niemer wider, wan alsô:

Werdent tiusche liute wider guot, unde træstet si mich, din mir leide tuot, sô wirde ich aber wider frô.

Ich han ir gedienet vil, der werlte, und wolte ir gerne dienen mê,

Wan dazs übel danken wil, unt wænet des, daz ich mich niht verstê.

Ich verstên michs wol an eime site: des ich aller sêrest ger, sô ich des bite, sô gît siz einem tôren ê.

Ichn weiz, wiechz erwerben mac: des man dâ phligt, daz widerstuont mir ie; Wirbe ab ich, sô man ê phlac,

daz schadet mir lîhte: sus enweiz ich, wie?

Doch verwæne ich mich der fuoge dâ,
daz der ungefüegen werben anderswâ
genæmer sî, dan wider sie!

### 52. Beimtebr.

Owê, war sint verswunden alfiu mîniu jâr! Ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr? Daz ich ie wânde, daz iht wære, waz daz iht? Dar nâch hân ich geslâfen und enweiz es niht.

Nù bin ich erwaht, und ist mir unbekant, daz mir hie vor was kündie als mîn ander hant. Liute unde lant, dâ ich von kinde bin erzogen, die sint mir vrömde worden, reht als ob es si gelogen.

Die mîne gespilen wâren, die sint træge unde alt; bereitet ist daz velt, verhouwen ist der walt; wan daz daz wazzer sliuzet, als ez wilent slôz: für wâr ich wânde mîn unglücke wurde grôz! Mich grüezet maneger trâge, der mich kande ê wol; diu welt ist allenthalben ungenâden vol! Als ich gedenke an manegen wünneclichen tac, die sint mir enphallen gar, als in daz mer ein slac:

Jemer mêre ouwê!

Owê, wie jæmerlîche junge liute tuont, den nû vil riuweclîche ir gemüete stnont! Die kunnen niuwan sorgen; wè! wie tuont si sô? Swer ich zer werlte kêre, dâ ist nieman frô.

Tanzen, singen, daz zergåt mit sorgen gar; nie kristenman gesach sô jæmerliche schar. Nû merkent, wie den frowen ir gebende ståt: die stolzen ritter tragent dörperliche wåt.

Uns sint unsenfte brieve her von Rôme komen, uns ist erloubet trûre unt fröide gar benomen: daz müet mich inneclichen sère (wir lebten ie vil wol),

daz ich nû für min lachen weinen kiesen sol. Die wilden vogel betrüebet unser klage: waz wunders ist, ob ich då von verzage? Waz spriche ich tumber man durch minen bæsen

Swer dirre wünne volget, der hât jene dort verlorn. Jemer mêr ouwê!

Ouwê, wie uns mit süezen dingen ist vergeben! ich sihe die bittern gallen mitten in dem honege

sweben: diu welt ist ûzen schœne, wîz, grüen unde rôt, und innân swarzer varwe, vinster sam der tôt.

und innån swarzer varwe, vinster sam der töt. Swen si nû verleitet habe, der schouwe sinen trost:

er wirt mit swacher buoze grôzer sünde erlôst. Dar an gedenkent, ritter, ez ist iuwer dinc: ir tragent die liehten helme und manegen herten rinc,

Dar zuo die vesten schilte und diu gewihten

Wolte Got, wær ich der sigenünste wert, sô wolte ich, nôtic man, verdienen richen solt! Joch meine ich niht die huoben noch der hêrren golt;

ich wolte sælden krône êweelichen tragen: die möhte ein soldener mit sîme sper bejagen. Möht ich die lieben reise gevaren über sê, sô wolte ich denne singen, wol unt niemer mêr ouwê!

# Wolfram von Efchenbach.

Bolfram ist vorzüglich als epischer Dichter befannt, wie er benn auch seine Thätigkeit beinabe ausschließlich auf erzählende Dichtungen verwendete. Bir werden daher bei dem betreffenden Abschnitte

fowohl über fein Leben als über feine Stellung in der Reihe der mittelalterlichen Dichter das Röthige mittbeilen.

Mle Inrifder Dichter ftebt er gwar feinem Beitgenoffen Balther weit nach, den er weder in objectiver Auffaffung, noch in Reichthum der Bedanken, noch in Mannigfaltigfeit der Form erreicht; doch zeichnet ihn die fübne Bildersprache feiner Lieder vor den übrigen Minnefingern vortheilhaft aus. Heberhaupt hatte Bolfram weit mehr Talent zur lyrischen Boefie, als zur epischen, da sein ganges Befen fich mehr gur inneren Beichaulichkeit, als gur flaren, objectiven Auffaffung hinneigte. Dies ift fcon aus der gang fprifchen Strophenform, die er im Titurel gebrauchte, erfichtlich, noch mehr aber aus der fprifchen Saltung und Bewegung feiner epi= schen Gedichte überhaupt. Seine Lieder gehören meistens zu derjenigen Gattung, welche man Za= geweisen oder Bachterlieder nenut, für deren Erfinder Bolfram gilt, da fich vor dem zwölften Jahrhundert noch feine finden und er der älteste Dichter ift, der solche verfaßt hat. Zwar hat auch Batther ein Tagelied gedichtet, allein es ift biefes, wie die Form ichon beweift, offenbar eine Rachbils dung der Bolframschen Beife, wenn fie auch, wie es von Balther nicht anders erwartet werden fann, in Sprache und Auffaffung die vollste Selbstständigfeit bewahrt. Benn übrigens Bolfram auch durch Die füdfrangöfischen Gedichte ähnlicher Art auf die Erfudung der Bachterlieder gefommen ist, mas viel Bahrscheinlichkeit hat, so hat er doch auf jeden Kall den Bächter auf der Zinne als Suter der Lie-

benden zuerst eingeführt. Bolframe Tageweisen find feinen übrigen Minneliedern weit vorzuziehen. Sie scheinen zwar mit ihrer glubenden Leidenschaftlichfeit bem ernften Befen des Dichters am wenigsten zu entsprechen, aber eben darum, weil er durch deren Inhalt gezwungen war, fich felbst zu vergessen, seine mustische Lebens= anschauung zu verläugnen, konnte sein Talent um desto freier, selbstständiger sich bewegen. Es ist, als ob er sich dieser Freiheit selbst freue, so keck sind die Gedanken, die Sprache, die Bilder, die For-men dieser Lieder. So beginnt eines derselben (1) mit dem fühnen Bilde, daß der Tag feine Rlauen durch die Bolfen gefchlagen habe, darum der Bachter den Ritter mahnt, von der Geliebten gu fchei= den , um nicht Ehre und Leben zu verlieren. In eisnem andern (2) umarmen fich die Liebenden vor der Trennung fo fest und innig, daß, wenn auch drei Son-nen leuchteten, fein Strahl hindurch dringen fonnte. Boll Befühl ift das folgende Gedicht (3): Gine Frau fab voll Traner den Tag anbrechen, denn er zwang fie ja, fich vom Geliebten zu trennen. "Dweb, Lag!" rief fie weinend aus; "alle Befchopfe freuen fich deiner, nur ich allein muß trauern." Sie fchloß die Läden der Fenfter, aber umfonft, die Strahlen der Sonne drangen auch da hindurch. Endlich muß= ten fie scheiden; da umarmten fie fich noch fo gart= lich , daß, wenn ein Maler folches Bild entwürfe, er genug daran batte. Um nachdrudlichften tritt die Unigabe bes Bachtere im letten Liede (4) bervor, Da deffen Barnungen recht eigentlich ale ber Mittel= vunft bes gangen Gedichts erscheinen, wie fie denn auch zwei volle Drittel beffelben ausmachen, mabrend die lette Stropbe, in welcher die Trennung ber Liebenden geschildert wird, eigentlich nur als der nothwendige Abschluß und ale Folge dieser Barnungen ericheint. Es zeichnet fich dies Ge= dicht zudem noch durch feinen Reichthum an Reimen und die außerft gluckliche Behandlung derfelben aus : es ift von unnachabmlichem Boblfaut, der insbefondere durch den glücklichen Wechfel der Bofale berbeigeführt wird.

### 1. Bachterlied.

"Sine klawen durh die wolken sint geslagen, er stiget uf mit grozer kraft,

Ich sih în grawen tägelich, als er wil tagen, den tac, der im geselleschaft

Erwenden wil, dem werden man, den ich mit sorgen in verliez. Ich bringe in hinnen, ob ich kan: sîn vil manegiu tugent michz leisten hiez."

,, Wahtær, du singest, daz mir manege freude nimt unde mêret mîne klage.

Mær du bringest, der mich leider niht gezimt. immer morgens gegen dem tage.

Diu solt du mir verswigen gar: daz biut ich den triwen din, des lôn ich dir, als ich getar; sô belîbet hie der geselle mîn!"

"Er muoz et hinnen balde und ane sumen sich: nu gib im urloup, süezes wîp.

Laze in minnen her nâch sô verholne dich, daz er behalte êr und den lîp.

Er gab sich miner triwe also. daz ich in bræhte ouch wider dan: ez ist nu tac; naht was ez dô, mit druck an brust din kus mirn an gewan, "

"Swaz dir gevalle, wahtær, sinc, und lå den hie, der minne bråht und minne enphienc.

Von dinem schalle ist er und ich erschrocken ie: so ninder morgenstern uf gienc

Uf in, der her nach minne ist kommen, noch ninder låhte tages licht, du hast in dicke mir benomen von blanken armen, und ûz herzen nieht."

Won den blicken, die der tac tet durh diu glas, und dô der wahtær warnen sanc,

Si muose erschricken durh den, der dâ bî ir was. Ir brüstelin an brust si dwanc;

Der riter ellens niht vergaz (des wold in wenden wahters don): urloup nåh und nåher baz mit kusse und anders gab in minne ton.

#### 2. Es ift nun Tag.

"Dz ist nu tac, daz ich wol mac mit warheit jehen, ich wil niht langer sin: Diu vinster naht

hật uns nu bráht ze leide mir den morgenlichen schin! " "Sol er von mir scheiden nno,

mîn friunt, diu sorge ist mir ze vruo!

Ich weiz vil wol, daz ist ouch ime,
den ich mînen ougen gerne burge,
möhte ich in alsô behalten.

Mîn kumber wil sich breiten:
owê des, wie kumt ers hin?
der hôhste fride múez in noch wider an mînen
arm geleiten."

Daz guote wîp ir vriundes lîp vast umbevienc: der was entschlafen dû.

Dô daz geschach, daz er ersâch

den grawen tac, do muose er sin unfro.

An sine brüste dructe er sie,
und sprach: Jane erkande ich nie
kein trüric scheiden alsö snel!
Uns ist diu naht von hinnen alze balde:
wer håt sie sö kurz gemezzen?
Der tac wil niht erwinden.
Håt diu minne an sælden teil,
diu helfe mir, daz ich dich noch mit vröiden
müeze vinden!"

Si beide luste, daz er kuste si genuoc: gevluochet wart dem tage,

Urlop er nam, daz dò wol zam:

nu merket, wie da ergienc ein schimpf bi klage.

Si heten beide sich bewegen,
ezn wart sô nâhe nie gelegen,
des noch diu minne hât den prîs.
Obe der sunnen drî mit blicke wæren,
sin möhten zwischen si geliuhten.
Er sprach: "Nû wil ich rîten!
Dîn wiplich güete neme mîn war,
und sî mîn schilt hiut hin und her, und her nâch
zallen zîten!"

Ir ougen naz dô wurden baz: och twanc in klage, er muose dan von ir.

Si sprach hin zime: "Urlop ich nime

zen vröiden mîn, diu wil nu gar von mir,

Sit daz ich vermîden muoz dînen munt, der mangen gruoz mir bôt und ouch dîn süezen kus, als in dîn ûz erweltiu güete lêrte, und diu geselle dîn, diu triuwe. Weme wilt du mich lâzen? Nu kum schier wider ûf rehten trôst: [mâzen!" owê, dur daz enmac ich strenge sorge niht ge-

3. Er muß icheiden!

Den morgen blic bi wahters sange erkôs ein froue, dà si tougen an ir werden friundes arme lac;

Dà von si hôher freuden vil verlôs. Des muosen lichtiu ougen aver nazzen. Si sprach: "Owè, tac!

Wilde und zam, daz frewet sich dîn und siht dich gerne, wan ich ein: wie sol iz mir ergên! Nu enmac niht langer hie bî mir bestên mîn vriunt: den jaget von mir dîn schîn."

Der tac mit kraft al durh diu venster drane; vil slôze si besluzzen: daz half niht; des wart in sorge kunt. Diu friundin den vriunt vast an sich dwane; ir ougen diu beguzzen ir beider wangel; sus sprach zim ir munt:

"Zwei herze und einen lîp hân wir gar ungescheiden: unser triwe mit ein ander vert. Der grôzen liebe, der bin ich vil gar verhert, wan sô du kumest und ich zuo dir!"

Der truric man nam urloup balde alsus: ir liehten vel, diu slehten, komen nâher: sus der tac erschein

Weindiu ougen, süezer frouen kus. Sus kunden si dô vlehten ir munde, ir brüste, ir arm, ir blankiu bein.

Swelh schiltær en wurfe daz gesellecliche als sî lâgn, des wære ouch dem genuoc. Ir beider liebe doch vil sorgen truoc: si phlâgen minne ân allen haz.

## 4. Tageweise.

"Von der zinnen wil ich gên, in tagewise sanc verbern.

Die sich minnen tougenliche, und obe si prise ir minne wern,

So gedenken sêre an sîne lêre, dem lîp und êre ergeben sin.
Der mich des bæte, dêswâr ich tæte im guote ræte und helfe schin.
Ritter, wache, hüete dîn!

Niht verkrenken wil ich aller wahtær triuwe an'werden man;

Niht gedenken soltu, vrowe, an scheidens riuwe ûf kunfte wân.

Ez wære unwæge, swêr minne pflæge, daz ûf im læge meldes last. Ein sumer bringet, daz mîn munt singet; durch wolken dringet ein tagender glast. Hüet dîn, wache, süezer gast!"

Er muos et dannen, der si klagen ungerne hôrte; dô sprach sîn munt:

"Allen mannen trûren nie sô gar zerstôrte ir vröiden funt!"

Swie balde ez tagte, der unverzagte an ir bejagte, daz sorge in flôch: unvrömedez rucken, gar heinlich smucken, ir brüstel drucken, und mer dannoch urloup gap, des pris was hôch.

# Ulrich von Singenberg.

Diefer liebliche, beitere Dichter ftammt aus dem Thurgau, und mar Erbtruchfeffe des Abtes von St. Ballen. Er ericheint in mehreren Urfunden, von denen die alteste im Jahre 1209 ausgestellt wurde, doch läßt fich aus benfelben nichts Bedeutendes über feine Lebensumftande nachweifen. Rur fo viel darf mit ziemlicher Gewißheit angenommen werden, daß er zu Balther von der Bogelweide in nahem, persönlichen Berhältniffe ftand, vielleicht fogar von diefem in der edlen Runft des Befangs unterrichtet worden war. Bei feinem andern Dichter finden wir fo baufige Beziehungen und Unfpie= lungen auf Balther, als bei ihm; fein anderer hat die Beife des großen Meifters in fo hohem Grade nich anzueignen gesucht, als Ulrich von Singenberg; und wenn auch in der schonen Rlage um Bal= ther (5) ein perfonliches Berhaltnig nicht geradezu ausgesprochen ift, fo icheint doch ein folches aus jedem Borte des tiefgefühlten Gedichts hervorzu= geben. Biele Lieder Ulrichs lehnen fich geradezu an Gedichte Walthers, bald ihrem Inhalte nach, bald auch in Bezug auf die Form. So ift das Gedicht, in welchem Ulrich das Glud feines Lebens preift (4), ein vollkändiges Gegenstück zu Walthers Klage an den Bogt von Kom (Kaiser Friedrich), daß man ihn bei so reicher Kunst verarmen lasse: "Ich preise euch," so jubelt Ulrich, "dich herrn der Welt, und dich König des himmels, daß ihr mir erlassen habt zu erfahren, wie diefer und jener an fremdem Orte über meinen Gefang spottet. Es flagt mein Deifter von der Bogelweide fo fehr, wie ihn dies und jenes bedränge, das mich noch nie bedrängt hat; fie laffen ihn bei fo reicher Runft verarmen, daß ich mich gewiß nicht auf ihre Gnade hin von dem Mei= nen trenne. Go beiße ich Birth und reite beim, wo mir wohl ift; da finge ich von der Beide und von dem grunen Rlee. Mögest du dies Glud dauern laffen, milder Bott, daß es mir nicht zergehe!" Ein anderes Lied (2) begnügt fich nicht bloß, ein Gedicht Balthers in der Form nachzuahmen, es sucht sogar dieselbe zu überbieten. Walther hatte nämlich ein Lied gedichtet, in welchem die funf Bofale nach und nach als Reimflänge erfcheinen, fo daß in jeder Strophe ein Bofal als Reim durchge= führt wird. Ulrich ahmte diefes nach, trieb aber dabei das Reimfpiel fo weit, daß er den erften Reim einer jeden Strophe entweder mit dem blogen Bo= tal begann oder doch denfelben in der Schrift her= vorhob, damit seine Absicht recht deutlich werde.

Die übrigen Gedichte Ulrichs sind zum größten Theile Minnelieder; sie gehören unstreitig zu den besten Erscheinungen der Art, indem sie nicht bloß durch die sichden Form, sondern auch durch Wahreheit der Empsindung, Lebendigkeit und Reichthum des Ausdrucks Wohlgesallen erregen. Liebenswürzdig ist die Mischung von Behmuth und heiterkeit in dem Lied, in welchem er sein Liebesglück zu preissen Sieden, während der Kehrreim den vollständigten Biderruf enthält. "Daß meine Seele so inniglich froh ist, das möge der Theuren Glück brinzgen, die mich von so mancher Sorge befreit und mir so sansten Trost gegeben hat, daß nie ein Mann schöneren von einem so reinem Keibe gewann, das mit alle Unlust in so beständige Freude verwandelte. — Ich sage Euch, wäre es so, wie ich Euch gesagt, so möchte mir meine endlose Klage wohl

geschweiget fein. - Der Theuren Trefflichkeit halt mich werth, fie, die alle guten Eigenschaften bat. Doch mas lobe ich fie? Gie lobt fich felber damit, daß fie ihre Bute fo beständig erweift. 3hr liebe= volles Befen erfreut Jeden, den fie will, und fo erfreut sie auch mich mehr, als viel. - 3ch fage Euch, ware es fo, wie ich Euch gefagt, so möchte mir meine endlose Rlage wohl gefchweiget fein." -Und nun läßt er die Geliebte ihm erwiedern : "Ihr habt stets von den Frauen wohl gesprochen; habe ich des Rugen gehabt, so vergelte es Euch Gott! Biel gerne will ich dafür verpflichtet sein, doch nicht fo, daß ich darob der Belt Spott murde. Ich ge-wann noch nie Reigung zu Euch, doch ift mir der lieb, der Euch etwas zu Liebe thut. Ich fage Euch, wie ich schon gefagt; so kann noch Eure endlofe Rlage nicht geschweiget fein!" Lieblich endlich ift das Zwiegespräch zwischen dem Dichter und der Beliebten (3). Rachdem er fein Liebesleid geklagt, spricht er es aus, daß fie ihm fein herz vermundet, und er beschwört fie, ihn wieder lieb zu haben, wenn fie Gottes Minne behalten wolle , "denn ", schließt er, "wer den nicht wieder minnet, der ihn herzlich minnt, ber ift verloren!"

# 1. Die Liebestlage.

Daz vrô mîn muot von herzen sî, des müeze die vil werde sæleclîche leben,

Diu mich von maniger sorge vrî gemachet hât und ouch vil lîhten trôst gegeben,

Daz lieber trôst nie manne von so reinem wîbe kam,

dô si mir alle unvröude mit sô stæter vröude nam. Ich sage iu, wær ez, als ich hân gesaget, sô möhte nû mîn endelôsiu klage wol sîn verdaget.

Der werden wirde wirdet mich, ûf die si sich mit allen guoten dingen wiget;

Waz lobe ich? Si lobt selbe sich, dâ mit, daz si sô stætecliche ir güete pfliget:

Ir sælde sældet lib und êre, swem si wil, diu selbe vröut ein teil mich mêre, danne vil. Ich sage iu, wær ez, als ich hân gesaget, sô möhte nû mîn endelôsiu klage wol sîn verdaget.

"Ir sprachet ie den vrouwen wol; hab ich des iht genozzen, daz vergelte iu Got!

Vil gerne ouch ichz gedienen sol, wan sô, daz ich darümbe niht ensî der werlte spot.

Ich gewan noch nie gegen in dekeinen muot; mir ist anders innecliche liep, swer in iht ze liebe tuot.

Ich sage iu, als ich hån gesaget, så endarf noch iuwer endelösir klage niht sîn verdaget!"

### 2. Reimfpiel.

Sol ich mich richten nach dem Å

daz kan ich wol gezeigen, wâ, Dâ kêre ich ùf des meisters slâ, der ê sank von der nebelkrâ.

Vinde ich niht meisterschefte då, so kêre ich mich herwider så, unt klopf ich anders war darna.

Genuoge sprechent: "Sing als É, prüeve uns die bluomen unt den klê!" Die wellent niht, daz ich verstê, waz mir dar an ze herzen gê:

Swie vil ich in hievor geschrê, daz tet in in den oren wê: nûn wil ich si niht töuben mê.

Ich mac wol sprechen baz: owl!" danne ieman, der nu lebende si;

Mir wont ein ungemüete bî, daz swære machet, als ein bli.

Und hæt ich miner krefte dri, ich dort, als ein vervrornez zwi: diu liebe tuo mich sorgen vrî!

Ich vröute mich, da stuont ez sö: o wê! wan wære ez alse dô,

Sô stüende mîn gemüete hô; durch vorhte lieze ich, noch durch drô,

In wurde noch wol alse vrô zuo mînen vröuden, der sint zwô, hæt ich die schænen uf ein stro.

Ich mac wol wunder schrien: wÜ! daz ich bin so verdorben nû;

La hêrre Got, wan woldestû. daz ich niht læge in leides drû!

Ich han den acker, noch den bû, min sleht ist allez worden rû: des muoz ich liden spottes, hû!

3. Zwiegespräch. Hat ieman leit, als ich ez han? nein! ist ez, als ich mich versinne.

"Saget an, wie ist iuwer leit getan?" Seht, då verderbet mich diu minne.

"Wie mag iuch verderben, daz nieman gesach?"

Gedanke vüegent wol gemach und ungemach! "Ist im danne alsô?"

Jâ, ich wurde lihte noch von herze lieben mæren vro!

"Wer kan in solhin mære sagen, din ir welt han vür liebin mære? "

Daz kan, diu mir nie half getragen min leit. wan si, daz ichz verbære.

"Wer hât iuch betwungen ûf die selben nôt?" Daz hât der schænen güete und ouch ir munt sô rôt!

"Waz kan iuch daz vervân?" Leider lihte niemer niht; so habe ich doch den lieben wân!

"Ir müget wol wænen, swes ir welt, in tröst iuch niht, daz ez vervâ." Mîn wân ist noch niht ûz gezelt,

dar zuo gêt mir mîn liep ze nâ.

"Ez verret lihte; est hiure verrer, danne vert." Wie wære ich danne an liebe leides so gewert? "Als ouch vil maneger ê!" Nein, den was nâch herzeliebe niht sô herzec-

lîche wê!

"Ist halbez wâr, daz ir dâ klaget, so ist iuwer ungemach niht kleine!"

Rz ist gar, als ich iu han gesaget, ir sît ez, die ich von herzen meine.

"Darümbe tuon ich niht, wan des ich tæte doch." Waz obe ir iuch vil lîhte baz bedenket noch. ,Warümbe tæt ich daz?"

Daz ir an dirre werlte niemer mêr an niht getætet baz.

"Rz diuhte iuch lihte baz getan, danne ich mich guotes dran versinne." Al solhen zwîvel solt ir lân,

welt ir behalten Gottes minne.

"Die wil ich behalten gerne; wiset, wie?" Da habet liep den, der iuch von herzen minnet ie. .. Nein! daz ist baz verlorn!"

Swer niht minnet, der in herzecliche minnet, der ist verlorn!

4. Lebensglüd.

Der welte voget, des himels künig, ich lob iuch gerne,

daz ir mich habet erlân, daz ich niht lerne, wie dirre und der an vremder stat ze minem sange scherne.

Mîn meister klaget sô sêre von der Vogelweide, in twinge daz, in twinge jenz, daz mich noch nie betwank:

den lânt si bî sô rîcher kunst an habe ze krank, daz ich mich kûme ûf ir genâde von dem mînen scheide.

Sus heize ich wirt und rîte hein, dâ ist mir niht wê;

dâ singe ich von der heide unt von dem grüenen klê: daz soltu stæten, milter Got, daz ez mir iht zergê!

5. Rlage um Balther von der Bogel= meibe.

Uns ist unsers sanges meister an die vart, den man ê von der Vogelweide nande,

Diu uns nâch iû allen ist vil unverspart. Nu waz vrumet, swaz er ê der welt erkande?

Sin höher sin ist worden kranc. Nû wünschen ime dur sînen werden hovelichen sanc, sît dem sîn vröude sî ze wege, daz sîn der süeze vater nâch genâde pflege!

# Albrecht von Johannsdorf.

Benn wir diefen Dichter erwähnen, von deffen Leben wir nichts wiffen , als daß er an einem Rrengjuge (mahricheinlich dem von 1217 oder von 1228) Theil genommen hat, so geschieht es deshalb, weil fich in seinen Liedern der Charafter des ritterlichen Minnegefangs aus der Bluthezeit auf das Bolltom= menste ausgeprägt findet und er niehr als jeder Uns dere die abelige Dichtung repräsentirt. Einerseits tritt uns in seinen Liedern die vollendet schöne form entgegen, in welcher die Minnesinger die Dichter aller nachfolgenden Beiten weit übertreffen, und die von um fo größerer Wirfung ift, als fich in ihren Gedichten Alles vereinigt findet, mas die Schönheit der außeren Bestaltung erhöhen oder vielmehr gur Bollfommenheit bringen fann. bildete, reiche und wohllautende Sprache, ichoner, dem Inhalt entsprechender Rhuthmus des einzelnen Berses und eben so kunftvoller als mannigfaltiger Strophenbau mit reichem und reinem Reim - alle diefe den Minnefingern eigenthumlichen Borguge finden fich bei Albrecht von Johannsdorf in hohem Mage vereinigt. Andrerseits bemerken wir aber auch in feinen Liedern die Beschränftheit der poetischen Belt, die wir als ein Kennzeichen ber ritterlichen Dichtung angegeben haben. Er ift zwar unverkennbar talentvoller, als mancher andere ade= lige Sanger, er weiß insbefondere dem altherge= brachten Gedanken der Liebesluft oder des Liebes= schmerzes oft eine neue geistreiche Bendung gu geben, aber doch erhebt er fich nie aber diefen Stoff, der ihn fogar in feinen Rreugliedern gefeffelt halt; und felbft dann, wenn er feinen Gedanken noch fo geistreich behandelt, fehlt es ihm doch an Rorper=

lichkeit, an außerem Leben. Man fieht es auch feinen Bedichten an, daß die Minne ihm nicht sowohl eine Ungelegenheit des Herzens, als eine von der guten Gesellschaft geforderte Eigenfchaft war, welche jeder Ritter haben mußte, der auf Bildung Unipruch machte, ohne welche er eben fo verachtet gewesen ware, als wenn er fich nicht auf Die Rubrung der Baffen verstanden batte. Go find benn die Lieder Albrechts, wie die der ritterlichen Sanger überhaupt, bei aller außeren Tuchtigfeit und geiftreichen Auffaffung, doch nur Abbildungen der Liebesspielerei, welche in der damaligen gebilbeten Belt Sitte war: man wurde den Ausbruck wahrer Leidenschaft vergeblich in ihnen fuchen, weil ne in der Birklichkeit auch nicht vorhanden war. Allerdings find Liebeständeleien auch poetisch berechtigt, aber fie muffen, um es zu fein, auch nur als folde ericheinen und nicht ein Befühl zur Schau tragen wollen, das doch nicht in ihnen liegt.

1. Abichiedsgedanten.

Ich und ein wîp, wir haben gestriten nu vil manige zît; ich hân von ir zorne leides vil erliten, noch haltet si den strît.

Si wænet des, dur daz ich var, ich låze si noch vrî; Got vor der helle niemer mich bewar, ob daz mîn wille sî.

Swie vil daz mer und ouch die starken ünde toben,

ich wil si niemer då verloben; der donre slege möhte aber lihte sin, dur die si mich lieze. Nû sprechet, wes si wider mich genieze: si kumt mir niemer tac ûz den gedanken min.

Swer minne minneeliche treit gar âne valschen muot, des sünde wirt vor Gote niht geseit; i timet und ist sunt

si tiuret und ist guot.

Wan sol miden bæsen krane unt minnen reiniu wîp; tuot erz mit triuwen, sô habe iemer dane sîn tugentlîcher lîp.

Münd er si ze rehte beidiu sich bewarn, vür die wil ich ze helle varn: die aber hie mit listen wellent sin, vür die wil ich niht vallen; ich meine, die då minnent åne gallen, als ich mit triuwen tuon die lieben vrouwen min.

Ob ich si iemer mère gesehe, des enweiz ich niht vürwär; då bî geloube mir, swes ich ir jehe, ez gêt von herzen gar:

Ich minne si vür elliu wîp, unt swer ir des bî Gote, daz herze mîn, sin und ouch al der lîp, die stênt in ir gebote.

Ich erwache niemer, ez ensî mîn êrste segen, daz Got ir êren müeze pflegen, unt lâze ir lîp mit lobe hie bestên und iemer êweclîche, nû gib ir, herre, vröude in himelrîche; daz ir geschehe, alsô müeze ez ouch mir ergèn.

Swie gerne ich var, doch jâmert mich, wie ez nû hie gestê; ich weiz wol, ez verkêret allez sich: diu sorge tuot mir wê. Die ich hie låze wol gesunt, der vinde ich aller niht; swer leben sol, dem wirt menic wunder kunt, daz alle tage geschiht.

Wir haben in einem jâre der liute vil verlorn, an den man siht den Gotes zorn. Nu erkenne sich ein ieglich herze guot: diu welt ist niemen stæte, unt wil doch, daz man minne ir valschen ræte: nû siht man wol ir lôn, wie si an dem ende tuot.

#### 2. Luft und Leid.

Dà gehæret manie stunde zuo, ê daz sich gesamne ir zweier muot:

Dâ daz ende dan unsanfte tuo, ich wæne wol, daz sî niht alze guot.

Lange si ez mir unbekant; unt werde ich iemen liep, der si siner triuwe an mir gemant.

Der ich diene und iemer dienen wil, diu sol mine rede vil wol verstån;

Spræche ich mêre, des würde alze vil, ich wil ez allez an ir güete lân.

Ir genâden der bedarf ich wol, unt wil sî, ich bin vrô, unt wil sî, sô ist mîn herze leides vol.

# 3. Alles um ihrentwillen.

Sæhe ich iemen, der jæhe, er wære von ir komen,

wære ich dem vient, ich wolte in grüezen;
Allez daz ich ie gewan, het er mir daz ge-

nomen, daz möht er mir mit sînen mæren büezen:

Swer si vor mir nennet, der hât gar mich ze vriunde ein ganzes jâr, unt het er mich verbrennet.

### 4. 3wiegefprach.

Wie sich minne hebt, daz weiz ich wol, wie si ende nimt, des weiz ich niht;

Ist, daz ich es inne werden sol, wie dem (..) herzeliep beschiht,

Sô bewar mich vor dem bescheiden, Got, daz, wæn, bitter ist; disen kumber vürhte ich åne spot.

"Swâ zwei herzeliep gevriundent sich, und ir beider minne ein triuwe wirt,

Die sol niemer scheiden, dunket mich, al die wile unz si der tôt verbirt.

Wær diu rede mîn, ich tæte alsô: verlür ich minen vriunt, seht, sô würde ich niemer mere vrô!"

# Mithart.

Wenn auch manche von den diesem Dichter gugeschriebenen Liedern ohne Zweisel nicht von ihm
herrühren, so ist die Anzahl derzenigen, welche für
ächt gelten können, doch noch immer so bedeutend,
daß er hierin alle andern Minnesinger übertrifft;
er würde schon wegen dieses Reichthums unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen mussen, wenn nicht anbere Gründe zu einer näheren Betrachtung seiner
Dichtungen aufsorderten.

Rithart stammte höchstwahrscheinlich ans Bayern (jedoch halt ihn Grimm für einen Desterreicher) und war adeliger herkunft, vermuthlich aus dem Geschlechte der Fuchs, wie man ihn denn

auch im vierzehnten und ben folgenden Sahrhun= derten allgemein Reidhart Fuchs nannte. Uebri= gens zeigt das Bappenschild auf feinem Brabmale einen Fuchs, welches Thier auch in den Bappen der mannigfaltigen Grafen, Freiherren und Edlen dieses Ramens erscheint. Nithart befaß in Bayern ein Dorf, Riuwental (Reuenthal), als Eigenthum, welches er, nach einer Stelle seiner Lieder Bu urtheilen, von feiner Mutter ererbt, nach an= bern Meußerungen des Dichters aber als ein per= fonliches Leben erhalten hatte. Die Beit, Die er dort verlebte, icheint feine gludlichfte gewesen gu fein, da er auch in fpatern Liedern immer auf diefen Aufenthalt anspielt, und gern von ihm spricht. So wenig feine Dichtungen auf religiofe Tiefe binweisen, konnte er fich doch dem allmächtigen Drang der damaligen Zeit nicht entziehen; er nahm an einem Areuzzuge Theil, mahrscheinlich begleitete er den Bergog Ludwig I. von Bayern ins heilige Land, ber im September 1221 nach dem Berluft von Damiette wieder nach Deutschland zurückfehrte. Nithart wurde in Balaftina verwundet; doch war es weniger dieser Umstand, der seine Sehnsucht nach der heimat erweckte, als das heitere, oft übermutbige Leben, bas er in berfelben verlaffen batte. Begen 1230 verlor er durch die Umtriebe des ,, Un = genannten" die Guld des Bergogs von Bayern; er mußte feine Freunde und fein liebes Riuwental verlaffen. Dagegen ward er in Defterreich , wohin er fich nun wandte, vom Berzoge Friedrich II. freund-lich aufgenommen, der ihm die Burg Medeliche (Medling) in der Rähe von Bien zur Bohnung anwies (6), wofür er jedoch einen bedeutenden Bins entrichten mußte, wie er benn einmal ben Bergog bittet, er möchte den Bine verringern, benn er muffe fo viel bezahlen, daß er feine Rinder nicht unterhalten tonne.

Bie lange Nithart gelebt habe, ist unbekannt; die geschichtlichen Spuren in seinen Liedern reichen bis zum Jahre 1234; doch hat er ohne Zweisel noch länger gelebt. Jedensalls ist er in Bien gestorben, da sich dort und zwar an der füdlicher Mauer der St. Stephanstirche sein Grabmal bestindet, das freilich jest sehr verstümmelt ist. \*)

Die Lieder Ritharts ftechen von denen der übrigen Minnefinger mertwürdig ab; mahrend diefe meiftens in fentimentaler Beife erdachte Berhalt= niffe befingen, führt uns jener mitten in das Betriebe des Lebens ein und gwar schildert er uns nicht das höfifche Leben der Ritter und Edeln, fon= bern die Freude und Luft des Landvolks, deffen Feste, Tange und Schlägereien. Dabei verfinft er freilich oft ins Pobelhafte, und es ist wirklich eine auffallende Erscheinung, daß, mährend im burgerlich en Balther ber höchste Abel der Gefinnung sich ausspricht, die poetische Darstellung des Gemeinen von einem abeligen Dichter ansging, und daß diefer das Borbild aller fpateren Dichter dieser Gattung wurde, wie denn dieselbe fogar feinen Namen erhielt, ba man unter einem Reidhart" ein Lied verstand, welches das rohe Leben der Bauern darstellte. Daher darf mohl auch nicht bezweifelt werden, daß Balthers oben erwähnter Ausfall auf die unböfischen Dichter ge= gen Rithart perfonlich gezielt mar, beffen Rich-

tung ihm um fo verderblicher erscheinen mußte, als fie am hofe von Desterreich großes Glud machte. Man hat dieses zwar bestreiten wollen, ja man hat fogar versucht, die von Rithart gefchilderten Scenen aus dem Dorfleben auf höfifche Berhaltniffe gu deuten; unter ben Bauern follen eigentlich Soflinge zu verfteben fein, deren übermuthi= ges Betragen Rithart dem Spotte hatte Breis geben wollen. Allein diese Erklarungsweise ftust fich auf teinen hinreichenden Grund; fie widerspricht vielmehr durchaus der gangen Anschauungsweise jener Zeit, in welcher sich gewiß Riemand heraus-genommen hatte, Ritter, Abelige, Bertraute und Freunde des Fürsten mit Bauern zusammenzustel-len, ihnen die rohen, unhöfischen Sitten der "Dörper" (Dörfer, Dorfbewohner) anzudichten. Da= gegen ift es febr leicht dentbar, daß ein armer Ritter, wie Rithart, der im Ganzen doch wohl nur von Unterstügung lebte, gern die Gelegenheit ergriff, fich unter die reichen Bauern zu mischen, nicht bloß um bei den schönen Dorfmadchen fein Blud zu verfuchen, fondern auch um an den Schwelgereien der übermuthigen Landleute Theil zu nehmen. Daß er dabei oft in Unannehmlichkeiten gerieth, ift leicht zu begreifen, weil theils die "Dorper" des Ritters Liebeleien mit ihren Dirnen nicht gleichgültig ansehen mochten, theile, weil Rithart ohne Zweifel dem Uebermuthe des Reichthums den Uebermuth der adeligen Abkunft entgegengestellt und seiner angebornen Reigung zu Redereien fich ohne Mag hingegeben haben wird. Man darf fich aber nicht verwundern, daß Nithart diefe Streiche, die er den Bauern gespielt und die ihm von den= felben reichlich vergolten wurden, poetisch darftellte; er wollte vor Allem den Sof, von dem er abhing, unterhalten, felbst wenn es auf feine Roften ging; denn er war in der That doch wohl nichts weister, als ein Lustigmacher. Daher wurde er in fpas terer Zeit der Trager einer Menge von Schwanten, in denen et geradezu als hofnarr erfcheint,



<sup>\*</sup> Siehe hierneben die Abbildung der St. Stephans. firche in Bien.

es mußte benn, wie Manche annehmen, einen fpa= teren Reichart Fuchs gegeben haben, der wirklich ju Anfang des 14. Jahrhunderts am Sofe Ottos des Fröhlichen , Berzogs von Defterreich , Sofnarr gemefen mare. Doch felbit dann verliert die Un= nahme, daß der Minnefinger Rithart ein Luftig= macher gemejen fei , nicht an Bahricheinlichkeit ober vielmehr an Bewigheit, da fie von deffen Liedern laut genug unterftugt wird. Sat auch ein fpaterer Sofnarr Diefes Ramens gelebt, fo find ohne Breisfel beide Perfonlichkeiten im Laufe der Zeiten gu einer einzigen verschmolzen, mas fich baraus ergibt, daß bem fpateren Reidhard Fuchs Streiche guge= ichrieben werden, welche ber Minnefinger in feinen Liedern ergablt. Es ift aber mahricheinlicher, daß nur Einer diefes Namens, und zwar der Minne= finger, gelebt habe, und daß fpater alle Streiche, die von irgend einem Schalt ersonnen oder wirklich ausgeführt werden mochten, unter feinem Ramen ergablt murden. Es ericheint und dies um jo fiche= rer, als Fifchart, der mit der alteren Literatur und Sittengeschichte febr vertraut war, nur von Einem Reidhart Fuchs fpricht.

Die Lieder Nitharts unterscheiden fich von denen der übrigen Minnefinger nicht sowohl in der Form, als in ihrem Inhalt und ihrem Stoffe, darum man fie und ihre gahlreichen Nachahmungen gang paffend mit dem Ramen ber "bofifchen Dorfpoefie" bezeichnet hat. Sie waren für den hof gedichtet, und wenn fie anch manche Buge barbieten, die an den Bolfsgesang erinnern, jo fommt dies nur da= ber, daß der Dichter den Stoff feiner Darftellungen aus dem Bolte nahm, und, vielleicht unbewußt, manchen Klang aus dem Bolfeliede wiebergab. Seine Lieder wirfen auch gang vorzüglich durch den Biderspruch, der zwischen der funstmäßigen, höfi-ichen Form und dem Inhalt besteht. Ja der Dich-ter beabsichtigt diese Wirkung so augenscheinlich, daß er sogar die kunftreich gegliederten Reimge-baude des Minnegefangs oft noch zu überbieten Roch auffallender zeigt fich diese Abficht darin, daß er seine Dichtungen gang in der em= pfindfamen Beife der Minnelieder beginnt, und dann plöglich auf die Schilderung des roben, lar= menden Banernlebens übergeht , mas allerdings eine acht fomische Wirfung hervorbringt.

Nithart hat zwar auch eigentliche Minnelieder gedichtet, die oft durch Bartheit bes Bedankens und icone, reiche Form überraschen; doch find es nicht diefe, welche ibm den großen Ruf erworben haben, dessen er sich Jahrhunderte lange erfreute; wir ha= ben daher auch nur diejenigen naber ins Auge gu faffen, in denen fich fein eigenthumliches Talent zeigte. Go fehr er fich jedoch in denfelben durch Stoff und Anschauungeweise von den übrigen Minnefingern unterscheidet, fo fann man ihn doch fei= neswegs von dem Borwurf der Gintonigfeit frei fprechen, die ein fo charafteriftisches Mertmal ber Dichter jener Beit ift. Go mannigfaltig feine Lies der auch in formeller Beziehung find, fo verschies denartig der in ihnen verarbeitete Stoff ift, fo arm find fie bagegen in Bezug auf Darftellung und Ent-widelung. Bie die Naturschilderungen der Minnefinger fich größtentheils darauf beschränten, Blumen, Rlee, Laub und Bogelfang ju ermahnen, fo hat auch Nithart in seinen Darstellungen des Dorf= lebens nur einige wenige Buge erfaßt, die immer

wiederkehren, jo bag es faum möglich ift, unun-

terbrochen eine großere Angahl feiner Lieder gu le= fen, ohne Langeweile zu empfinden. Gelbft in den Bedichten, welche die Streiche ergablen, Die er ben Bauern fpielte, zeigt fich eine ermudende Gintonig= teit der Darftellung und Entwidelung, mas viel-leicht der ficherfte Beweis ift, daß diese Gedichte von ihm herrühren. Uebrigens ichien Nithart diefen Mangel an Erfindungogabe felbst zu fühlen, und suchte ihn durch eine gewisse Beitschweifigkeit zu verdeden, welche aber die tomische Birkung der Darftellung natürlich schwächen mußte. Obgleich endlich der Stoff aus der Birklichkeit entnommen ift, fo gelingt es dem Dichter boch nicht, Diefelbe gu lebendiger Anschauung zu bringen, weil ihm die Gabe fehlt, die handelnden Berfonen ju individua= lifiren; er glaubt ichon genug gethan gu haben, wenn er und weitläufig ergahlt, wie Manner und Frauen gekleidet waren und fich ihres Pupes freuten, wobei er nie vergißt, seinen Reid über den Brunt der verachteten Bauern auszusprechen. Go wenig aber Ritharts Dichtungen vom dichterifchen Standpuntt aus genugen tonnen, indem man an ibnen bochftens die reiche Manniafaltigfeit der rbuthmischen Formen bewundern tann, welche den dar= gestellten Scenen gludlich entsprechen; fo wichtig find dieselben fur die Sittengeschichte feiner Beit, für welche fie eine reiche Ausbeute gemabren.

Die unten mitgetheilten Gedichte werden hinrelschen, ein vollständiges Gemälde des so fruchtbaren Dichters zu geben, da sich in ihnen seine hauptsachlichsten Stoffe und Darftellungsweisen vereinigt finden; nur die ziemlich zahlreiche Gattung von unzüchtigen Liedern ist billiger Beise ausgeschlossen geblieben.

Mit wenigen Ausnahmen beginnen Ritharts Lieder mit einer kurzen Naturschilderung, in welcher bald der Frühling und die Freude über dessen Un-kunft, bald der Binter und die Trauer, die er verbreitet, dargestellt wird. An diesen Anfang knüpft er fodann die besondere Scene oder Begebenheit, die er ichildern will. Dit besteht das Gedicht bloß aus einem kurzen Zwiegespräch lebendlustiger Mad-chen, die sich mit festlichem Gewand schmuden, um zum fröhlichen Tanz unter der grünen Linde eilen zu können (1). Noch häufiger handelt das Gespräch von der Liebe. - Go flagt ein Madchen über die Bandelbarfeit der Männer, worauf ihre Gespielin ihr erwiedert, daß es noch viele gebe, die gerne guten Frauen Dienen; fo werbe Giner um fie, ber die Traurigkeit wohl vertreiben konne. follst du mir zeigen," erwiedert die erste; "ich will bir dafür meinen Gurtel geben. Renne mir ben, ber bich fo geheimnigvoll minnet. Dir hat heute von dir getraumt, daß deine Gedanten nach ber Fremde gerichtet feien." — "Den man von Riuwental nennt, und beffen Sang überall gekannt ift. der ist mir hold, wofür ich ihm auch lohne. Um feinetwillen will ich mich jetzt schmuden. Aber bord," schließt fie, um anzudeuten, daß fie den Befrer!" (2) — "Alles freut fich des Fruhlings." ruft der Dichter in einem andern Liede aus; "lagt auch und gur Linde und gum Tange eilen!" Dhne weiteren Uebergang läßt er nun ein Madchen, als ob es diefen Aufruf zur Freude gehört batte, Die Mutter bitten, fie gur tangluftigen Schaar geben zu laffen. "Bleibe dabeim." fpricht die Mutter, "benn, der eben gefungen hat, der hat fich ver-

meffen . bich zu bestricken , wenn er nur Ginen Blid von dir erhalte. Bleibst du aber nicht, fo find dir Schläge gewiß." "Magit du noch fo droben," aut= wortet die Tochter, "ich gehe doch, denn ich habe es ihm versprochen; du magst heute den Garten allein besorgen (3)." — Oft ift es die alte Mutter, welche trop ihres granen haars von unwiderstehlicher Tangluft hingeriffen wird (4), oder trop der Warnungen ihrer Tochter den Beliebten aufsucht (5). - In einem andern Liede, deffen Bedankengang fich in vielen andern wiederfindet, beginnt ber Dichter mit ber Schilberung ber winterlichen Zeit, welche mit Trauer und Sehnsucht nach dem ichonen Fruhling erfullt und ben Dichter an fein Unglud in der Liebe erinnert. Denn zwei Gefellen, Sildebold und Sildiger, haben ihm die Beliebte entriffen. Run schildert er ihre üppige Rlei= dung, und geht ohne merflichen Uebergang gur Darftellung einer Schlägerei über , die fich zwischen ihnen beim Tanze erhob (6). — Ein anderes Mal find es wieder andere, über welche er fich beklagt; und auch diefes Gedicht endigt mit der weitläufi= gen Ergablung einer Schlägerei (7).

Diu zit ist hie!

Ichn gesach vor mangen jaren schoener nie;

Ende hât der winter kalt;

des vreut sich manec herze, das sin sère engalt; Aber gloubet ståt der walt.

Des meien zil

bringet vogel sauges und bluomen vil.

Wartet, wie din heide stât

scheene in liehter wæte unt wunneclicher wat; Leides si vergezzen hât.

"Wol dan mit mir

zuo den linden, trût gespil! dâ vinde wir

Alles des din herze gert. Jà weistu vil wol, war ich dich sande vert:

Disin reise ist goldes wert."

. Nu dâ hin

nâch der wæte, sît ichs in dem willen bin,

Daz ich leiste mine vart.

Nù gesage ez niemen, liebiu Irmengart,

Wol mich siner künfte wart."

Så zehant

brâhte man der magde ir sûberlich gewant;

Schiere het siz an geleit.

"Zuo der grüenen linden mich min wille treit:

Ende haben mîniu leit!"

Ine gesach die heide nie baz gestalt,

In liehter ougenweide

den grüenen walt.

An den beiden kiesen wir den meien. Ir magde, ir sult iuch zweien,

gein dirre liehten sumerzit in hôhem muote reien. Lop von manegen zungen

der meie hât;

Die bluomen sint entsprungen

an maneger stat,

Da man ê deheine kunde vinden.

Geloubet stânt die linden;

sich hebt, als ir wol habt vernomen, ein tanz von höfschen kinden.

Die sint sorgen ane unt vröuden rich.

Ir maget wolgetane

unt minneclich

Zieret iuch, daz in die Beier danken, Die Swabe unt die Vranken; ir brîset iuwer hemde wîs mit sîden wol zen lanken.

.. Gein wem solt ich mich zafen?"

sô redet ein magt;

"Die tumben sint entslåfen;

ich bin verzagt.

Vreude und êre ist al der werlde unmære; die man sint wandelbære;

deheiner wirbet umbe ein wîp, der er getiuret were.

"Die rede soltû behalten!" sprach ir gespil;

"Mit vröuden sül wir alten;

der manne ist vil,

Die noch gerne dienent guoten wiben. Lât solhe rede belîben! Ez wirbet einer umbe mich, der truren kan ver-

trîben." "Den soltù mir zeigen,

wie er mir behage! Der gürtel si din eigen,

den ich umbe trage.

Sage mir sinen namen, der dich minne sô tougenlicher sinne:

Mir ist getroumet hint von dir, din muot der stè von hinne."

"Den si alle nennent von Riuwental,

Unt sînen sanc erkennent

wol über al,

Der ist mir holt. Mit guote ich im des lone. Durch sînen willen schône sô wil ich brîsen mînen lîp. - Wol dan, man

liutet nône."

3 Schone als ein golt grüenet der hagen;

Guot mære ich den vrouwen wil sagen, Daz von liehten rôsen diu heide håt gewant, daz beste, daz sî vant. Nû wol ùf, stolziu magedîn! der meie ist in die

Nu ist wol breit der linden ir ast;

Diu was ê des loubes ein gast,

Nû ist sî wol behangen mit sûberlicher wât. Schouwet, wie si stat!

Nû loset, wie diu nahtegal dar nâher strichen lât.

Seht, wie sich vreut boum unde wise!

Dar abe ich mir hiure lise

Von den gelben bluomen ein krenzel, daz ich

alle viretage.

Nû wol ûf, trûtel Adelheit! dû spring, als ich dir sage.

Stolzen jungen, ir sült sin gemeit

Der kleider, diu diu zît an die boumen hât an geleit!

Der walt, der stêt nû gruene; in dem winter was er val;

dar in ist michel schal: [wental! dâ hin dô süln wir reien gân mit dem von Riu-

"Muoter mîn, lâstû mich dar,

Stolzlichen spring ich an der schar

Vor den knappen allen, daz sî mir müezen jehen, Selbe soltû sehen.

daz ich uf der erde niene siffel mit den zehen."

Töhterlin, tuostû den ganc;

Der daz gimpel gampel sanc,

Der hât sich vermezzen, unt werde im din ein blic,

er lege dir sinen stric.

Belîbestû hie heime niht, dir wirt von mir ein zwic."

"Zwicke unde slege hâstù verlorn!

Dû wilt hiure reizen den zorn, Daz dû mir verbiutest, des er mich hât gebeten. Ich gehilf im treten:

dù muost hiute ane Juten dînen garten jeten,"

"Strich von mir balde, unde swic!

Hei, strûche unt vergên ich dir den stîc.

Dû getuost ein springen, daz dir ze leide wirt, unt dinen rücke swirt.

Ich geschaffe, daz dich, krot, diu reise gar verbirt!"

Ein altiu vor den reien trat, Diu mêr dan tûsend runzen hât: "Tohter, hüet då heime wol: ich bin worden vröuden vol!"

"Muoter, waz ist iu geschehen? Oder was habt ir hiure ersehen? Nû ist sîn mêr den vünfzec jâr,

daz ir truoget grawez har!"

Si swanc sich uf reht als ein vogel: "Jå ich wil hiure sin vil gogel: Seht her an mîne sîten junc, diu tuot noch manegen geilen sprunc!

Tohter, hüete mir der tür,

Und lå mich springen wider und vür, Und nim des knappen tougen war,

der då treit daz valwe hår." Muoter, ich wil iuch vertreten: Ein hübscher man hat mich gebeten, Der kürzet uns die wile lanc." Her Nithart disen reien sanc.

Bin altiu diu begunde springen hôh alsam ein kiz enbor; sî wolde bluomen bringen. "Tohter, reich mir min gewant: ich muoz an des knappen hant, der ist von Riuwental genant.

Traranuretum traranuriruntundeie."

"Muoter, ir hüetet iuwer sinne: er ist ein knappe sô gemuot, er pfliget niht stæter minne." "Tohter, lât ir mich ân nôt! lch weiz wol, waz er mir enbôt. Nâch sîner minn sô bin ich tôt.

Traranuretum traranuriruntundeie."

Dô sprachz ein altiu in ir geile: "Trut gespil, wol dan mit mir! Ja ergåt ez uns ze heile. Wir saln beid nach bluomen gan: warumbe solt ich hie bestån, sît ich so vil geverten hân?

Traranuretum traranuriruntundeie!"

6.

Sumer, diner süezen weter müezen wir uns ânen:

dirre kalte winter truren unde senen git.

Ich bin ungetræstet von der lieben wolgetanen: wie sol ich vertriben dise lange swære zit,

Din die heide velwet unde manege bluomen wol getan?

Alsô sint die vogel in dem walde des betwungen, daz si ir singen müezen lân.

Alsô hất diu vrouwe mîn das herze mir betwungen,

daz ich ane vröude muoz verswenden mine tage. Ez vervahet niht, swaz ich ir lange hån gesungen;

mir ist alse mære, daz ich mère stille dage.

Ich geloube niht, daz sî mannen immer werde holt:

wir verliezen, swaz wir dar gesingen unde gerûnen,

ich und jener Hildebolt.

Der ist nû der tumbist under geilen getelingen, er, und einer, nennet man den jungen Hildeger.

Die enkund ich disen sumer nie von ir gedringen,

sô der tanz gein abent an der straze gie entwer. Manegen twerhen blic den wurfen si mich mit den ougen an,

daz ich sunder mines guoten willen von in beiden ze sweime muose gân.

Owê, daz mich sô maneger hât von lieber stat gedrungen,

beidiu von der guoten und ouch wîlent anderswâ. Oedelichen wart von in uf minen traz gesprungen;

ir gewaltes bin ich worden in mim schopfe grå. Jedoch so neic din guote mir vil lützel über schildes rant.

Gerne mugt ir hæren, wie die dörper sint gekleidet:

üppeclich ist ir gewant.

Lange röcke tragent si und enge schaperunen. rôte hüete, rinkelohte schuohe, swarze hosen.

Engelmar getet mir nie so leit an Vriderunen, sam die zwène tuont. Ich nîde ir pfellerîne pfosen,

Die sî tragent; dâ lît inne ein wurze, heizet ingewer:

der gap Hildebolt der guolen eine bî dem tanze, die gezuht ir Hildegêr.

Sagt ich nu diu mære, wie siz mit ein ander schuofen,

des enweiz ich niht; ich schiet von danne så zehant.

Manneglich begunde sinen vriunden vaste ruofen;

einer, der schrei lûte: "Hilf, gevater Wezerant!" Er was lihte in grôzen næten, dô er sô nàch helfe schrè.

Hildeboldes swester horte ich eines lute schrien: "Wê mir mînes bruoder, wê!"

Ein geiler geteline, der kam geloufen von dem strîte,

den vragte ich der mære, welher då mit ellen streit;

Des Hilteboldes schaperun, der wart gezerret wîte

und sin enger roc noch baz, den zweier spannen breit.

Daz wart umb die wurzen, die man der schœnen ûz der hende brach: des engalt vil mangiu spæhe hube, di man bî dem tanz

zezerret ligen sach.

Redelonte sporen treit mir Fridepreht ze leide, niuwe rezzel; dar zuo hât er zweier hande cleit.

Rucket er den afterreif hin wider ûf die scheide, wizzent, mîniu vriunde, daz ist mir ein herzeleit. Zwène niuwe hantschuoh er ûf den ellenbogen zôch.

Mugt ir hæren, wie der selbe gemzinc von der lieben

hiure ab dem tanze vlôch.

Er gèt wol versigelt, reht als im sî angebunden ein swînes blase, alsô man den wilden hunden tuot.

Ofte brach er sinen zelt, als si doch wol bevunden,

Hazze unde Blezze und ir gespile Hadelmuot, Vråget Engeltrûten, wie ez læge umb ir bruo-

der Vridebreht; ach, ach, er håt ertrenket sich vor vorhte..... håt mirz geseit der tærsche kneht.

Siht aber ieman jenen dörper mit der vèchen tocken,

die tregt er ùf der hende unt klopfet ùf sîn niuwes swert,

Da mit er uns des nahtes ûf der gazzen tuot erschrocken;

der selbe dunket sich mer denne drier bonen wert.

Als er dan geriuzet unt gräzet, der vil übel
man,

alsô im sîn tasche ringloht klinget dem gelîche, daz man wæn, er trag ein gollier an.

Wâ von sol man hine vôre mîn geplez erkennen?

Hie envor do kande man ez wol be Riuwental.

Dâ von sülte man mich noch von allem rehte

nennen:
eigen unde lèhen sint mir dâ gemezzen smal.

Kint, îr heizet iu den singen, der sîn nû gewaltec sî; ich bin sîn verstôzen âne schulde: mîne vriunt,

nû lazet mich des namen vrî!

Ich hân des mînen hêrren hulde verlorn ân

dâ von số ist mîn herze jâmers unde trurens vol.

Richer Got, nù rich dû mich sô gar nâch dîner hulde

vil manges werden vriundes, des ich mich sô ånen sol.

Des hân ich ze Beiern gelâzen allez, daz ich ie gewan, unt var dâhin gein Österrîche unt wil mich sel-

an den werden Ôsterman.

Mîner vînde wille ist niht ze wol an mir ergangen;

woldez Got, sîn möhte noch vil lihte werden rât.

In dem lande ze Österrîche ward ich wol
enpfangen

von dem edelen vürsten, der mich nû behûset hât.

Hie ze Medelicke bin ich immer âne ir aller
danc.

Mir ist leit, daz ich von Eppen unt von Gumpen ie ze Riuwental sô vil gesanc.

### 7. Diu blase.

Winter dîniu meil diu verderbent uns den walt, die bluomen unt die heide alsam: sumer, dîn gesinde daz ist allez vröuden lôs.

Manic herze geil hat ze trûren sich gestalt, den allen vröude wol gezam, wie zimt einem wip, die ich vür alliu w

wie zimt einem wîp, die ich vür alliu wib erkôs, Daz si nie

mir vervie
mînen sanc ze guote,
den ich ir ie mit triuwen williclîchen sanc,
unde stân noch hiut in mîner huote,
daz sî an mîner stæte vinde ninder argen wanc.
Sol mîn stætikeit

unt der lauge dienest mîn erwerben niht wan ir versagen, sô muoz mich von schulden riuwen, daz ich sîn ie began.

Doch ist mir geseit daz, die stæte kunnen sîn, daz sî gelücke wol bejagen. Vrouwe Sæld', ûf dînen trôst ich noch die guo-

ten man,

Daz sî ir nît
und ir strît
gein ir vriunden lâze:

tuot sî daz, sô wirt vil liht daz ende guot. Sî schaffe ir ungenâden noch ein mâze! Owê, daz iemer wîb an guoten vriunden missetuot!

Liebe mir geschach; wær diu lieb alsô belîben! Ich kam, dâ ich vil rosen vant; ùz den brach ich eine, diu dâ schiere wart verlorn.

Leid und ungemach hant mir vröuden vil vertriben; ich sag iu, waz mir wart bekant:

dô ich sî brach, mir tet vil leit ein ungeslahter dorn.

Darumb ich wil

hiure vil wîslich rôsen brechen, unz ich besehe, welch der rehten einiu sî. Sümlich rôsen sint, die kunnen stechen: gewisse rôsen, die sint aller wandelunge vrî.

In den vröuden mîn bin ich leides über laden. Nu hæret, vriunde mîne klage! Râtes und auch lêre, der hedarft ich nie sâ wol

Râtes und ouch lêre, der bedorft ich nie sô wol. Eppe und Engelwîn,

die tuont mir ungedienten schaden; daz eltet mich è mîner tage; nieman wæne des, daz ichz mit guotem willen dol.

Disiu jâr sunder vår wurbens umb ir minne, diu mir hiut und iemer ist vür alliu wîp. Vrouwe, mînes herzen küniginne, dû solt niemer man getræsten, niur mîn einigen lîp.

Dîner ôren tür, müez in gar versperret sîn, dazs iemer iht von in verneme, die mîn wider dich gedenkent anders, danne wol.

74

Lâz die rede vür,
liebe herze vrouwe min,
diu dir ze ôren niht enzeme.
Guotes râtes vriunt dem sînen vriunt râten sol.
Adelbreht,

Adelbreht, Engelbreht,

die zwen tenzelære, die vårent dîner èren nâch, vrouwe, den versage! Daz sint nù die meisten minne swære,

der ich tegeliche manic in minem herzen trage.

Seht her an min hâr! daz ist grà, reht als ein îs, unt grîset mir; des ist niht rât,

sit mir von eim getelinge niwan leit geschach.

Daz ist Engelmâr, von des schulden bin ich gris, der hiute noch die schulde hât

daz er Vriderûn den spiegel von der sîten brach.

Jemer sît von der zît wart ich niemer mêre vrô: ich het al wegen ein niuwez herze leit, unt bin doch vrô in grôzem mînem sêre von der guoten, diu mir in dem herzen liebe treit.

Von der Elb unz an den Rîn von der Tonouwe an den Pfât, du lant, diu sint mir alle kunt:

dâ weiz ich ninder als eben hiuzen dorfman, Als in dem kreizelîn

Disterrîch in einer stat:
da ist vil manger niuwer vunt:
seht, den prüevet mir einer, der mir selten guotes gan.
Wankelbolt.

selten holt wirt er mir mit triuwen; er ist scharmeister in dem Lugetal; er æder gouch, ez mag in wol geriuwen; kumt er mir ze râm, ich dürhel im die hirneschal.

Ûz dem Lugetal einer mit gewalte vert; des muot ist herter, denne ein vlins. sîne triuwe habent wider haken als ein gêr.

Er vert über al:
ouwê, daz imz ieman wert!
Er vürhtet nieman umb ein lins.

Möht er mich ze schaden bringen, vrouwe, das tæt er. Lachet an

er den man
unt snît în mit der zungen:
wê daz mir in sîn muoter ie ze leide truoc!
Er hât mich von lieber stat verdrungen:
ich hân von sînen schulden niender einen gênden
pfluoc.

Ich sach ze tanze gân mangen hiuzen getelinc vor einer meide, diu was wert: dâ huop sich ein strît von einer blâsen, hôrt ich wol.

Si kamen ûf den plân, ze hant do machtens einen rinc, do missekerten si diu swert, einer hin, der ander her, als ich iu sagen sol.

Der junge Kanz
durch den tanz
giene vermezzenlichen;

Kozzel hiez der spilman, dem ruofte er dar: "Ir, strichet úf die rehten hove strichen!" Er sluoc die bläsen durch den rinc, daz si vil lùte erkar.

Lât iuch bescheiden baz, wie der tanz ein ende nam, und wie diu blâse wart zeslagen. Sî begunden alle nâch swerten grîfen hinter sich

Umbe den selben haz. Vil schiere kam ein vride man, der het ein rüetel ê getragen.

Er sprach: "Swer den strit erhebt, der missemachet mich!"

Schiere kam Engelram mit ûf erburtem swerte; er sprach: "Nu strîchet ûf ein rehten hove tanz! Sich hebet ie, des ie mîn herze gerte; hie wirt entrennet, daz da heime wære bliben ganz."

Der scharen waren zwô; ir iegelîcher sînen vriunt bat, daz er im gestûende bî. Dô wart vil manic scheide lær, diu ê vol îsens

Seht, des wart ich vrô: dô liefen durch des meiers piunt hiuzer getelinge drî, die stuonden dâ ze vrône mæn unt wolten riuten gras.

Übelher kom ze wer mit sînem kipfelîsen; er sprach; "Swes ir welt, des spil ich iu nu mîte; man muoz mich hiut gein zwelven künnen prîsen!" Ze hant verkert er sinen ganc nâch spæhem hove sîte.

Dô sprach Enzeman: "War umb geviel iu niht der tanz? nu was ez doch ein niuwer trei: in hæte iuwers vaters wîp mit êren wol getreten."

Sie liefen ein ander an, Übelher und ouch der Kanz. Zâhi! wie lût vrou Mazze schrei: "Wâ sint nu die wîsen alle, daz si ez undertreten?"

Durch den bac wart ein slac dem küenen Übelheren, daz man sîner zende siben vallen sach, swie er niwan zwelver wolle weren: des hât ein halp sînes mundes wenig nuz gemach

Dô kom des dorfes schar mit vil menger vremden wer, zwiberstangen, spiez und gabel, zietern ûz dem pfluoc unt leitern von der staben want.

Dô sah Engelmâr, daz sîn veter Übelher was sèr gegrüezet durch den snabel; er sprach: "Wer håt dir den schopf verhouwen if den zant?

Zwar, ich sol gelten wol dise grôzen smæhe." Er gie limmend, als ein wildez eber swîn: "Wâ ist er nù? daz ich in mir ersæhe! Ich trouw ez mînem swert, ez schrôt die hirne gupfen sîn."

Vil schiere kam gegån der wise meier Mangolt, er truoc vor im ein halbe tür, und einen mistkorp, den het er geriemet vast an sich.

Er sprach: "Ir sult ez lân, Engelmâr und Willebolt!" Dicke bot den schirm er vür; Er sprach: "Swer nû sleht, dem gib ich einen mezzer stich!"

Seht! der schiet die tærschen diet, daz sî niht mêr sluogen; ez wær anders dâ ein schedelîn getân. Doch sah ich zwen, die sî von dannen truogen, die muesten zehen wochen dech ir sprenzelieren lân.

# Süßfind von Trimberg.

Der Merfwürdigfeit wegen erwähnen wir auch den Jude. Sußkind mit dem Zunamen von Erimbeeg, der im Aufang des 13. Jahrh. in Burzburg lebte. Es mögen fich die verachteten Juden damale wohl nur felten mit der edlen Sangeefunft beschäftigt haben, auch ift Guffind der einzige, von welchem wir Lieder besigen; diese ge= hören ober nicht zu ben schlechteften, und fo viel wir aus ben wenigen Strophen urtheilen können, die auf und gekommen find, behandelt er die Sprache und die Form mit anerkennenswerther Leichtigkeit. Der Schone Spruch über die Freiheit der Bedan= fen mag wohl durch den Druck der Berhaltniffe hervorgerufen worden fein, unter dem er mit fei= nen Glaubensgenoffen schmachtete (1), und wenn er fich beflagt, daß die Großen ihm feine milden Gaben gutommen laffen, weshalb er fich auch entschließt, der Runft zu entfagen, und fürderhin als ein Jude gu leben; fo ift mohl anzunehmen, daß ihm feine Religion manche Unbill zugezogen haben wird, die der tief fühlende Mann schmerzlich em= pfinden mußte (2). Offenbar bezieht fich auch die Fabel vom Bolfe auf feine eigenen Berhaltniffe, oder wenigstens auf die seiner Stammes = und Religionsgenoffen. Es wird diefen, denn dieß ift ohne Zweifel der Sinn der Fabel, mit Unrecht vorgeworfen, daß fie fich durch Sandel und Beld= geschäfte bereichern; fie find eben fo gut dazu ge= mungen, als der Bolf genothigt ift, feinen Sunger durch Raub gu ftillen. "Manche, fagt der Bolf, find angesehen und geachtet, die in fündlicher Beise But gewinnen; der Falsche ift viel schädlicher als ich; und will doch dabei für unschuldig gelten" (3).

### 1. Bebantenfreiheit.

Gedenke nieman kan erwern den tôren noch den wîsen,

dar ümbe sint gedenke vrî ûf aller hande sache; herz unt sin dur gemach dem menschen sint gegeben,

Gedenke slüffen dur den stein, dur stahel und dur îsen; gedank klein ahte, wie diu hant diz unde daz

gemache; swie man gedenke nie gesach, si doch hörte streben, Gedank ist sneller über velt, den der blic eins ougen; gedank glust bringet nåch der minne gelt, nåch der gesihte tougen, gedank kan wol ob allen arn höch in dien lüften sweben.

### 2. Abichied von der Runft.

Ich var ûf der tôren vart mit mîner künste zware, daz mir die hêrren niht welnt geben, daz ich ir hof wil vliehen,

Unt wil mir einen langen bart lân wahsen griser hâre, ich wil in alter Juden leben mich hinnan vür wert ziehen.

Mîn mantel der sol wesen lanc, tief unter einem huote, demüeteclîc sol sîn mîn gauc, unt selten mê gesingen hovelîchen sanc, sît mich die hêrren scheiden von ir guote.

# 3. Falschheit.

Ein wolf vil jæmerlîchen sprach:
"Wâ sol ich nû belîben,
Sît ich dur mînes lîbes nâr
muoz wesen in der âhte?
Darzuo sô bin ich geborn, diu schult, diun ist
niht min.

Vil manic man hât guot gemach, den man siht valscheit trîben unt guot gewinnen offenbâr mit sündeclîcher trâhte; der tuot wirser vil, dan ob ich næm ein geuselîn.

Jan hab ich niht des goldes rôt ze gebene umb mîne spîse, des muoz ich rouben ûf den lip durch hungers nôt. Der valsch in sîner wîse ist schedelicher vil, dan ich, unt wil unschul-

# dic sîn."

# Graf Otto von Botenlauben.

Otto stammte aus dem Sause der Grafen von henneberg und war der vierte dieses Ramens. Anfange nannte er fich auch Graf von henneberg, fpater aber nach feinem Bohnfige, der Burg Botenlauben in Franken, die er mahrscheinlich felbit hatte erbauen laffen. Er war meiftens im Gefolge Rais ser Heinrichs VI., doch zog er auch in das heilige Land, wahrscheinlich im J. 1217, wo er eine Ronigstochter heirathete, die er in die Heimat führte. Beide Gatten ftifteten im 3. 1231 Das Beniedicti= ner = Rlofter Frauenrode bei Riffingen. Es war noch im vorigen Jahrhunderte in der Gegend Die Sage verbreitet, daß Graf Otto von Botenlauben, der fich durch feine Tapferfeit im Rriege gegen die Ungläubigen ausgezeichnet und große Reichthumer erworben hatte, das Rlofter an der Stelle erbaut habe, wo er einen foftbaren Schleier wiedergefunden, den der Bind auf dem Schloßhofe feiner Fran vom Saupte geweht und das Rlofter deshalb Frauenrobe genannt habe. Seine Frau, Beatrig, ftarb schon vor 1244; er ging, wahrscheinlich aus Rummer über diefen Berluft, in diefem Jahre in bas von ihm gestiftete Aloster, als deffen Probst er am 4. Octbr. 1254 ftarb. Sein bort noch vorhandenes Grabmal zeigt fein Bild in Lebensgröße und im langen geistlichen Kleibe mit einem fleinen Bappenschilde auf der Bruft, welches den hennevergischen Grafen auch durch die henne bezeugt.



Dtto ift einer der gemuthlichsten Dichter feiner Beit; zwar beschränfen sich seine Lieder auf Lob und Breis ber Minne, ihre Freuden und ihren Schmerg, allein er ift in feinen Darftellungen oft neu, und er ift, wenn auch nicht reich an Bilbern, boch in der Bahl derfelben gludlich. Go ift die Bufammenftellung der Beliebten mit dem Rarfunfelftein, der im Rheine verfenft liegt (vermuthlich deutet der Dichter damit auf den Sort der Ribelungen) und mit dem munderbarichonen Edelftein in der Raiserfrone von großer Wirfung (1). Roch iconer ift es aber, wenn er fich mit der nachtigall vergleicht, die überihrem Freudengefange ihr Leben ausbaucht (3). Bon eben so tiefem als mahrem Gefühl zeugt das Lied, das er der Geliebten in den Mund legt. Sie, welche Jugend, Schönheit und hohe Geburt für seine Liebe hingegeben habe, sei von Bweifeln beangftigt worden, ob er ihr auch die Liebe bewahrt habe, da er so lange entfernt gewesen; alsein nun sei sie wieder glücklich, seitdem sie ihn wieder umarmen fonne (2). Wenn sich dies Gedicht of fenbar auf feine Frau, die morgenlandische Königs= tochter bezieht, so geht ein anderes ohne Zweifel

auf eine frühere Geliebte, die am Rheine wohnte. Er verabschiedet sich von ihr, als er das Kreuz nimmt. "Bäre Chripti Lohn nicht so süß, sagt er, so würde ich die liebe Frauen mein nicht verlassen, denn sie ist wohl mein himmelreich. Während sie am Rheine lebt, helse mir, o Gott, daß ich mir und ihr deine Hufe erwerbe!" — Und die Geliebte antwortet: "Bann er sagt, ich sei sein himmelreich, so habe ich ihn zu meinem Gott erkoren, daß er nie von mir sich entserne: herr Gott, mögest du darob nicht zürnen! Er ist mir nicht ein Dorn in den Augen, der mir vielmehr zur Freude geboren ist: kommt er nicht wieder, so ist meine Freude auf immer dahin!" (4)

### 1. Der Rarfuntel.

Marfunkel ist ein stein genannt: von dem sagt man, wie liehte er schine.

Derst mîn, und ist daz wol bewant; ze Lôche lît er in dem Rîne.

Der künic alsô den weisen hât, daz ime den nieman schînen lât. Mir schînet dirre, als ime tuot der: behalten ist mîn vrouwe, als er.

### 2. Liebesforge.

Bis mir wille komen, mînes lîbes trost, mîns herzen vroude, vil lieber man unt hêrre mîn!

Got ichz ie mêr lobe, der mich hât erlôst ûz sorgen, ouch danke ichs den tugenden und den triuwen din,

Der ich doch was sêre in zwîvel komen sît: dù hâtest mîn vergezzen so langer zît; waz half mich mîn schœne, mîn hôher name? dù vergæze mîn gar âne schâme.

Nû ist das herze mîn rîcher tugende vrô, sît ich mit armen hân umbevangen lieben lîp.

Lieber man, nû sage, ist dir liep alsô? Dù seitest mir, ich wær dir liep vür elliu wîp. Leh gap dir ûf dîn triuwe und ûf dîn edelen

tugent mîner vrõuden krône, bluome, blüende jugent: O wê vil maniger abent sender klage, diu mich twanc, unze gegen dem tage.

#### 3. Liebesfummer.

Ich hån erwelt mir selben süezen kumber, den wil ich hån vür aller bluomen schîn;

Erst niht wîse, der mich hât deste tumber: nit was ie, der muoz ouch ie mer sin.

Durch die liebe trage ich disen pin, den hân ich erwelt; nù si ouch min: tuo mir, swie dù wellest, vrouwe, der gewalt si din!

Ich mane die süezen, reinen noch ir triuwen die si mir gap; dest unmazen lanc;

Kæm ich wider, ich schiede uz allen riuwen: geschiht des niht, so wirt min leben kranc.

Nach der ie min herze sere ranc, mir geschiht von ir minue sunder wanc, [sanc. als der nahtegal, din sizzet tôt, ob ir vröuden

Solte ich sterben von ir grözen leiden, daz wære mir ein angeslichiu nöt;

Wes schult daz sî, daz wil ich iu bescheiden: daz ist ir minneclicher munt sô rôt.

Wremde ich si lange, daz ist min tôt! Ouch wurden ir vil liehtiu ougen rôt, Dô ich urloup nam unt mich in ir genâde bôt.

### 4. Abschied.

Wære Cristes lôn niht alsô süeze, so enlieze ich niht der lieben vrouwen mîn,

Die ich in mînem herzen dicke grüeze: si mac vil wol mîn himelrîche sîn.

Swâ diu guote wone alumbe den Rîn, herre Got, sô tuo mir helfe schîn, daz ich mir und ir erwerbe noch die hulde dîn.

"Sît er giht, ich sî sîn himelrîche, so habe ich in zuo Gote mir erkorn,

Daz er niemer vuoz von mir entwiche: herre Got, lå dirz niht wesen zorn.

Erst mir in den ougen niht ein dorn, der mir hie ze vröuden ist geborn: kumt er mir niht her wider, mîn spilnde vröude ist gar verlorn."

# Christian von Samle.

Man kann von diesem Dichter nur vermuthen, daß er um die Mitte des 13. Jahrhunderts lebte und daß er aus der Schweiz war. Doch ist die Bestimmung seiner Heimat noch weniger sicher, als die seiner Zeit, da er nach Sprache und Form seiner Lieder unbedenklich in die Blüthezeit der hösis

fchen Poefie geftellt werden darf.

Seine Lieder zeichnen sich durch die brennende Glut der Darstellung, sowie durch die Kühnheit und Reuheit der Bilder ans, worin er dem großen Meis fter Bolfram beinahe gleich tommt; ja es scheint oft, daß er diefen zu feinem Borbilde genommen und manche Wendung ihm abgelauscht habe. Da ift Tiefe des Gefühls und Bahrheit der Empfindung; da findet man Richts von den hergebrachten Phrafen von Minne und Mai, wie in hundert andern Liedern felbst bedeutender Minnesinger. Bei Chrisstian ist Alles voll Leben, frische und ächte Poesie; es ift daher höchlich zu bedauern, daß uns nur menige Bedichte deffelben aufbewahrt worden find. Dhne Zweifel hat er fich mehr an der Bolfspoefie, als an der höfischen Kunft herangebildet; denn wenn auch die Form feiner Lieder durchaus kunftgemaß, und der rhythmifche Gang derfelben ihrem Inhalt vollkommen angemeffen ift (1), fo begegnen und doch manche Anschauungen, die an den engen Bufammenhang bes Bolts mit ber Natur erinnern, während diefe fich zu den Minnefingern gewöhnlich als etwas gang Aeußerliches verhalt. Dies ift be= sonders der Fall in dem schönen Liede, in welchem der Dichter dem Anger Sprache wünscht, damit er sagen könne, wie glücklich er gewesen, als bes Dichters Geliebte auf seinem grünen Grase gewans delt. "herr Anger," ruft ihm der Dichter zu, "welche Freude mußtet Ihr haben, da meine Berrin gegangen fam, und ihre weißen Sande nach Eueren ichonen Blumen zu ftreden begann! Erlaubet mir, Serr gruner Blan, daß ich meine Füße fege, wo meine Serrin gegangen ift. Herr Anger, bittet, daß mich von meinem Rummer befreie ein Weib, nach der mein Berg steht; so wünsche ich dann, daß fie mit blogen Füßen noch heuer auf Euch muffe gehn; bann ichadet Euch nimmermehr der Schnee. Bird mir von ihr ein lieblich Grugen, so grunet mein Berg wie Guer Rlee (2)." Beniger eigen= thumlich in Auffassung und Darstellung, aber doch von hoher Anmuth ift das folgende Gedicht (3), in welchem er die Schonheit feiner Beliebten befchreibt und fich zu ihrem Dienft verpflichtet. Boll großer

Rraft der Empfindung und des Ausdrucks ift dage= gen ein anderes, in welchem er die Geliebte feiner Treue und Beständigkeit verfichert (4). Dramatisch lebendig ist das Tagelied (5). "Ich bin der, warnt der Bächter, der Lieben liebe Märe fingt, Und der Lieben zu Liebe oft Unangenehmes bringt! Bas ich foll, das leifte ich ihnen in Treuen gar: Bringe ich Lieb zu Lieb , fo ift es Beiden lieb alldar; Singe ich aber zum Scheiden, des nehmen fie wenig wahr!" — "Bächter, erwiedert die Frau, wie mag dich nach so kurzer Zeit schon belangen, Seit ich hab den lieben Mann zu mir gefangen , Der mir in bem Arme und in dem Bergen liegt, Und mir für Liebesforge Liebesfreude gibt: Bachter, haltft Du bes Mondes Schein für des Tages Beit?" "Frau, ich kann Euch zu Gefallen nicht wohl fin-gen: Gott laffe es Euch Beiden immer wohl gelin-gen! Zedoch beklage ich den werthen, füßen Mann; mir ift leid, foll ich ihm helfen nicht von dannen! Bohl dem, der bei Liebe Leides fich buten fann !"-"Da Dein Rath in Treuen gegeben ift, Bachter gut, so gehe von der Mauer herab, um ihn zu huten; ich durfte ja nicht eher mein Leid Dir flagen! D weh des lieben Mannes und meines Herzens weh! Bächter, nimm mein Geld, und hilf ihm, wie es mir auch ergeh!"

# 1. Liebesglüd.

Swå sich vier ougen sô rehte gerne sehen,

dâ müezen ouch zwei herzen vil holt ein ander sî;

Si grüezen sich vil tougen, swaz in mac geschehen, vröude unde truren wont in beides bi.

Dâ brennet diu minne vor liebe, als ein gluot; dennoch grôzer wunder diu minne dâ tuot. Si lât sich münde an einander vergezzeu, alda hât diu minne mit maneger hande vröude, sorge uut trûren gar übersezzen; alda hât diu liebe die minne überwegen: wol ir sælden, die mit zühten des psiegen!

#### 2. Der Anger.

Ich wolde, daz der anger sprechen solte, als der sitich in dem glas,

Und er mir danne rehte sagen wolte, wie gar sanfte im hiure was,

Do mîn vrouwe bluomen las ab im, unde ir minneclîchen vüeze ruorten ûf sîn grüenez gras.

Her anger, waz ir iuch vröuden muostet nieten, dô mîn vrouwe kam gegân,

Und ir wîzen hende begunte bieten nach iuwern bluomen wol getân!

Erloubet mir, her grüener plân, daz ich mîne vüeze sezzen müeze, dâ mîn vrouwe hât gegân.

Her anger, bittent, daz mir swære sol büezen ein wîp, nâch der mîn herze stê;

Sô wünsche ich, daz si mit blôzen vüezen noch hiure müeze ûf iu gê:

Sô geschadet iu nie mer snê. Wirt mir von ir ein lieplich grüezen, sô gruonet mîn herze, als iuwer klê.

#### 3. Schönheit der Geliebten.

Wünneclîchen sol man schouwen meien schîn über elliu lant. Vogelîn singen in den ouwen, diu man dicke trûric vant,

Swâ ê lac vil toup diu heide, dâ siht man schœne ougen weide; nû ist mîn liehter meien tac.

Swenne ich sihe die vrouwen mine wünneclichen vor mir stån,

Gar gelich dem liehten schine von dem sunnen wolgetan,

Der liebe gât Über elliu rîche, reht alsô diu minneclîche mîn herze ûf durh liuhtet hât.

Wol ir, wie si valsches âne in wîplîchen zühten lebet;

Reht alsam der liehte måne in den sternen dicke swebet,

Dem ståt wol gelich diu reine; nieman vindet die schæne aleine; si ist ganzer tugende vol.

Swenne diu liebe und ouch diu beste lacht, ich wæne, ir rôter munt

Nahtes ûz der vinster gleste;

ei, solt ich in lange stunt Tougen spehen in rehter næhe! Dicke ich gerne bi mir sæhe die vil liehten ræte brehen.

Möhte ich gegen der, die ich meine, tüsent manne dienst gepflegen,

Daz künde allez harte kleine gegen ir rîchen lône wegen:

Ich wil an die reinen guoten lônes noch genâden muoten, als von reht ir eigen man.

4. Treue.

Wol mich des sliezens, des si slôz, diu liebe, in das herze mîn, Der stæte mich noch nie verdrôz,

si muost ob allen vrouwen sin

Mîn trôst, mîn heil und al mîn wunne, daz nie mer wîp getrœsten kunne mich, wan ir vil werder lîp, des swer ich tûsent eide: ich minne si vür elliu

wip.

Hêt ich der zeder boume tage, die wolt ich mit ir eine leben; Ir aller lob ich gerne sage, iedoch wil ich si niht begeben;

Si ist mir liep vor allen wiben.
Bi der stæte wil ich an ir beliben,
swaz dar ümbe mir geschiht;
si ist mir in den ougen süeze, unt kumt mir ùz
dem herzen niht.

War ümbe solt ich si verlån, sit si also vil der tugende håt?

Trüege mich ein swachez wenkel dan, ir liehter schin mich niht verlät,

Der in das herze min erliuhtet, alsam des meien tou die heide erviuhtet mit sîner vröude bernden zit; diu rôse liuhtet ùz den bluomen, als schînet si gar sunder strît. 5. Bachterlied.

"Ich bin der, der lieben liebiu mære singet, Unt der liep ze liebe dicke unsanfte bringet; Swaz ich sol, daz leist ich mit triuwen gar. Bringe ich liep ze liebe, sô ist beiden lieb aldar; singe ich aber ein scheiden, des nement si vil kleine war."

"Wahter, wie mac dich sô kurzer wile erlangen,

Sît ich hân den lieben man zuo mir gevangen, Der mir an dem arme und in dem herzen lit, und mir vür senende sorge spilnde vröude git? Wahter, bekennestû des mânen schîn vür tages zit?"

"Wrouwe, ich kan iu ze hulden niht wol gesingen;

Got, der lâze iu beiden iemer wol gelingen! Jedoch klage ich den edelen, werden, süezen man:

mir ist leit, sol ich im helfen niht von dan. Wol im, der bî liebe leides sich behüeten kan!"

"Sît dîn rât mit triuwen vert, wahter guote, Sô ganc von der wer her ümbe an dise huote; Jâ getorste ich dir mîn leit niht wol geklagen ê. O wê lieben mannes unt mînes herzen wê! Wahter, nim mîn golt, unt hilf im hin, swiez mir ergê!"

# Gottfried von Rifen.

Das Gefdlecht der herren von Rifen, deren Burg bei dem Städtchen Reufen unweit Tübingen stand, erscheint im 12. u. 13. Jahrhundert in vielfacher Beziehung zu den Sohenstaufen, welchen es mit Treue und Unhänglichkeit zugethan war. Auch Gottfried mag diese Beziehungen fortgeführt haben. Bon seinen Lebensumftänden ift Nichts weiter bekannt, als daß ex im J. 1230 mit seiner Frau, Mechtist, dem Kloster Maulbronn einen Theil seines Eigenthums vergabte, daß er mit seinem Bruder Beinrich den Bischof Beinrich von Conftang befehdete und von diefem im 3. 1235 bei einem ungludlichen Treffen im Schwiggerthale nebst seinem Bruder und vierzig andern Rittern und Edelfnechten gefangen wurde. Später befehdeten beite boch den Bifchof von Speier und halfen das Rlofter Baf-nang verwuften. Gottfried erscheint noch in Urfunden vom 3. 1270 und vielleicht fogar noch vom 3. 1278. In feinen Gedichten finden fich nur wenige und unwichtige Andeutungen über fein Leben und feine Lebensverhaltniffe; nur fo viel ift ficher, daß er mit mehreren gleichzeitigen Dichtern in naberer Beziehung ftand. Go erwähnt er die Befte Boten= lauben, was ohne Zweifel auf Bekanntschaft mit dem gleichnamigen Dichter hinweift; auch mit dem benachbarten Ulrich von Binterstetten ift er ohne 3mei= fel perfonlich bekannt gemefen, wie denn auch beide Dichter manche Aehnlichkeit mit einander haben.

Satte Gottfried nur Minnelieder gedichtet, fo wurden wir ihn kaum erwähnen, weil er fich in diesen von den übrigen Lyrikern wesentlich nicht unsterscheidet, er fich vielmehr, wie die andern, nur im engen Areise von Minnes und Mailust, und elesgischer Liebesklage bewegt. Er kannte aber neben dem ritterlichen auch das läudliche Leben; er ließ sich in manches Liebesabenteuer mit den lebensfros

hen Dorfmädchen ein und gewann eben hiedurch einen Blid in die freilich roberen, aber auch natur= licheren Berhältniffe der Dorfbewohner, die er in muthwilligen Zügen schilderte. Wenn er in diesen Liedern auch bisweilen derb erscheint, so ift er doch nie zur gemeinen Pöbelhaftigkeit eines Nithart herabgestiegen, der am Gemeinen Freude hat, eben weil es gemein ift. Bottfriede biebergeborige Bedichte tragen fammtlich das Gepräge des Boltsmäßigen , fo daß man geneigt fein mochte , fie für reine Boltolieder au halten; und ohne Zweifel ift der Bolfsgefang nicht ohne Einfluß auf den Dichter geblieben, der fo gerne mit dem Bolte verfehrte : es zeigen fich felbft in feinen höfifchen Minneliedern Spuren Diefes Ginfluffes. Bon diefen ermahnen wir nur eines, das, geiftreich mit den Borten spielend, gerade dadurch des Dichters Gedankenreichthum beurkundet (1). Wenn auch der Form nach an die höfischen Lieder fich an= schließend, gehört das Gedicht vom "zerbroche = nen Krug" seinem Inhalte nach doch der ländli-chen Boefie an. Der Dichter hat einem Mädchen, welches Baffer holte, den Rrug gerbrochen, und fich gefreut, als fie ihm darob eben fein bofes Geficht machte. 3mar flagt fie ibm, daß es ihr schlimm ergeben wurde, da fie von ihrer Berrin am vorigen Tage feinetwegen geschlagen worden fei; doch scheint es, daß fie fich deswegen nicht unglücklich gefühlt habe. Run macht ihr der Dichter den Borichlag, fie folle mit ihm gehen, und fich auf diese Beise dem Born ihrer Frau entziehen. "Das fann nicht fein!" erwiedert fie nun , ,, ehe ließe ich mich todten , benn ich wurde meiner Frauen Minne gang verlieren; fie ift mir einen Schilling und ein hemd fchuldig, und dies ware alles für mich verloren. Doch, fest fie hingu, wenn mir das zu Theil wird, fo will ich Euch Gulfe erweisen." Bielleicht ift das Gedicht unvollständig auf uns gefommen; vielleicht hat aber auch ber Dichter den weiteren Berlauf ber Beschichte vom zerbrochenen Krug nur wollen errathen laffen, mas bei ber unverkennbaren Runft deffelben wohl das Bahricheinlichfte ift (2).

Richt immer fand ber Dichter auf feinen Streif= äugen fo schnelle Erhörung als bei der leichtfinnigen Bafferichopferin; Die Antwort, welche ihm von dem mit Rlachsbrechen beschäftigten Madchen gu Theil wurde, war fo derb, daß er jede weitere Un= terhaltung für überfluffig hielt. Diefes Lied ift übrigens in Form und Darstellung ganz eigenthüms lich gehalten; im Abgefang, der zugleich als Refrain in jeder Strophe wiederkehrt, wird die beim Boltsliede fo häufige und beliebte Schallnach= ahmung mit Glud angewendet; und es ift auch gang im Beifte des Bolfeliede, daß die Borte feinen andern 3med haben, als eben den Laut des Flachs= brechens nachzubilden, baber burchaus bedeutungs= los find (3). Einen abnlichen Rehrreim finden wir in dem folgenden Liede, in welchem die Bewegung des Biegens durch die rhythmische Bewegung der Borte nachgeahmt wird. Da aber die Bewegung nicht das Ohr berührt, fo ift es begreiflich, daß die Borter, welche diefelben nachbilden follen, Bedentung haben mußten (4). Bie diefe beiden Bedichte, fo ift auch das Lied vom Pilgrim in Form und Darftellung gang volksthümlich gehalten; besonders ift die schafthafte haltung gang dem Bolfeliede abgelauscht (5). Nicht weniger gift dies von dem lets= ten Liedchen, auf welches die Bemerkung angewenbet werden fann, welche wir bei Betrachtung ber ähnlichen Lieder eines alteren Minnefangers ges macht haben (6).

#### 1. Minnelied.

Nû siht man aber die heide val, nû siht man valwen grüenen walt, nû hært man niht der kleinen voglîn singen,

Die sint geswigen über al, ir stimme, diu was manicvalt; die nahtegal, die wil der winter twingen.

Der not klage ich, und da bî mine swære, die mir din herzeliebe tuot: dâ von sô bin ich ungemuot. Nú ist si doch guot, diu liebe, unwandelbære,

Wâ wart ie herzen mê sô wol, dan dâ zwei sendiu herzen sint einmüetic nâch der süezen minne willen?

Si sint sô tougen vröuden vol, doch machet si diu minne blint, si kan in beiden herzeleit wol stillen.

Si vröuwent sich besamen unt niht besunder. Swå herzeliep bî liebe lît, daz wunne bernde vröude gît, dast âne strît, dà tuo diu minne ein wunder.

Sit daz diu minne wunder kan, war ümbe tvot si wunder niht an mir und an der minneclichen süezen?

Nù bin ich doch ir dienest man. Swie man mich in dien sorgen siht, daz mac diu minnecliche mir wol büezen,

Vil heriu minne, twinc die vröuden rîchen, daz si niht gar in wunnen swebe, ê daz si mir ir hulde gebe.
Die wile ich lebe, ich diene ir eigenlichen.

Wâ wart ie mündelîn sô rôt? wâ wart ie baz gestalter lîp? wâ wurden ie sô vrœlich stendiu ougen?

Diu mich hânt brâht in grôze nôt! Genade minueclichez wip! Ach! hète ich iuwer süeze minne tougen!

Nu wizzet, daz ich gerne bî iu wære. Genâde, rôse varwer munt, wan machestû mich niht gesunt? Sprich zeiner stunt: "Ich wil dir büezen swære!"

Nu lache, daz ich vrô bestê, nu lache, daz mir werde wol, vil rôter munt, nu lache lacheliche.

Nu lache, daz mîn leit zergê, sô wirde ich sender vröuden vol, nu lache, daz mir ungemüete entwîche.

Nu lache, daz mir sendiu sorge swinde, nu lache mich ein wenig an, sît ich dir niht entwenken kan, ich sender man, sît ich dich lieplich vinde.

Einmüetic, dast ein lieplich wort, einmüetic, dast der minne gir, einmüetic sendiu herzen vröude lêret;

Einmüetic, dast der liebe hort, swie doch diu minneelîche mir mit wîbes güete selten vröude mèret. Einmüetic mange süeze vröude machet,

80

einmüetic vröut ze maniger stunt, einmüetic, dast ein lieplich vunt, swà rôter munt gegen liebe lieplich lachet.

# 2. Der jerbrochene Rrug.

Rife und anehanc hat die heide betwungen, daz ir liehter sehin ist nach jamer gestalt,

Unt der vogel sanc, die mit vröuden wol sungen. die sint nu geswin; dar zuo klage ich den walt,

Der ist unbekleit.
Dannoch kan si vüegen
herter herze leit,
din daz wazzer in krüegen
von dem brunnen treit, nach der stêt min gedanc.

Ich brach ir den kruoc, då si giene von dem brunnen; ich wart vröuden riche, dô ich die lieben sach.

Dô si daz vertruoc, mir was sorge zerrunnen. Herte minneelîche din liebe dô sprach:

"Ich hân arebeit: daz ist von inwern schulden; mîn vrouwe tuot mir leit, daz ich allez muoz dulden, din mich gester vünf stunt

dur inwern willen sluoc,"

"Nû tuo den willen mîn, sô helfe ich dir ûz næten, unt var sant mir hinne, sô bistu âne zorn!"

"Des enmac niht sin, ê lieze ich mich ertæten, miner vrouwen minne wære iemer mê verlorn.

Einen schilling sol si mir und ein hemede; daz weiz ich vil wol, daz wære allez mir vremede. Sô mir daz nu wirt, sô tuon ich in helfe schin."

### 3. Die Rlachsbrecherin.

Uns jungen mac an vrouwen sanfte misselingen: Ez kam umb einen mitten tac, dô hôrte ich eine swingen:

Wan si dahs wan si dahs si dahs, si dahs.

Guoten morgen hôt ich ir, ich sprach: "Got müeze inch êren!" Ze hant dô neic din schoene mir, dar in sô muost ich kêren.

Wan si dahs, wan si dahs, si dahs, si dahs.

Si sprach: "Hie euist der wibe niht, ir sit unrehte gegangen; Liuwer wille an minem libe

erglenge, ich sæhe iuch lieber hangen!"

Wan si dahs, wan si dahs, si dahs, si dahs.

# 4. Biegenlied.

Sol ich disen sumer lanc bekümbert sin mit kinden, so wær ich lieber tot.

Des ist mir mîn vroude krane, sol ich niht ze den linden reigen, o wê dirre nôt!

Wigen wagen, gugen gagen! Wenne wil es tagen?

Minne, minne, trûte minne, swig, ich wil dich wägen!

Amme, nim daz kindelin, daz ez niht enweine; als lieb, als ich dir sî,

Ringe mir die swære min, dù maht mich alleine miner sorgen machen vri.

Wigen wâgen, gugen gagen! Wenne wil ez tagen? Minne, minne, trute minne, swig, ich wil dich wâgen!

### 5. Der Bilgrim.

Von Walhen vuor ein pilgerîn mit sînem kötzelîne,

Zerhouwen waren im die schuo, er was so rehte fine;

Er bat der hereberge in der minne. "Jå enist er niht guot pilgerin," sprach der wirt, "vil leit ist er mir hie inne."

"Waz hilfet iuwer metti gan, und iuwer venien suochen,

Daz ir des armen pilgerîns hie inne niht wellet ruochen?"

Er bat der hereberge in der minne, "Jå enist er niht guot pilgerin," sprach der wirt, "vil leit ist er mir hie inne."

### 6. Die Rachtigall.

Din nahtegal, din sanc sô wol, daz man irs iemer danken sol, und andern kleinen vogellin: dô dâht ich an die vrouwen min, din ist mis herzens kunigin.

# Bruder Wernher.

Dbgleich die Bezeichnung "Bruder", welche dem Namen des Dichters stets beigegeben wird, auf einen Mönch hinzudeuten scheint, so ist derselbe doch, wie er selbst ausdrücklich sagt, ein Laie gewesen. Bielleicht heißt er so als Ballbruder, der durch das Arenz zur großen Bruderschaft der Ballsprücker gehörte, nicht aber als Krieger, sondern nur als Pilgrim. Benigstens stellt ihn das Gemälde der Manessischen Sammlung als Pilger mit dem Reisebundel auf dem Rücken dar, wie er, auf den Stab gestügt, vor einem Manne und einer Frau iteht und ihnen von seinen Fahrten zu erzählen scheint. Da er nur mit dem Taufnamen Bern her scheint. Da er nur mit dem Taufnamen Bern her scheint. Bu welchem Geschlicht und Stand er gebörte; denn daß ihm das Gemälde der Parifer

Liederhandschrift ein Bappen beilegt, fann noch nicht bemeifen, daß er von adeliger Geburt geme= fen fei. Bahricheinlich ftammt Werner aus Defterreich , jedenfalls hat er lange in diefem Lande gelebt. Die Zeit feiner Bluthe fallt in das zweite Biertel des 13. Jahrhunderts, da von feinen Bedichten, deren Abfaffungszeit fich mit einiger Benauigfeit bestimmen läßt, das alteste vom Jahre 1220, das jungfte von 1248 ift. Sicher ift, daß er ein fahrender Sanger war (14), weshalb wir ihn auch in verschiedenen deutschen Ländern finden. Dag er jum beiligen Grab gezogen fei, ift fcon oben angedeutet worden; wann dies aber gefche-ben, lagt fich nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Es ift wohl fein Zweifel, daß Bruder Berner mit Balther in naherem Berkehr ftand; wenigstens durfte man dies aus feiner Reigung, ben großen Reister nachzuahmen, mit einigem Rechte fchlies Ben. Wie diefer nimmt auch Bernber lebhaften Untheil an den Zeitereigniffen, welche er beinahe noch schärfer beurtheilt, als Balther. 3mar gingen feine Mahnungen und fein Tadel nicht fowohl, wie bei diefem, aus der richtigen Erfenntniß der Berhältniffe, fondern vielmehr ans einer gewiffen ihm angebornen Tadelfucht hervor, die feinen Dichtungen oft das Geprage der Bitterfeit aufdrudt. Auch fehlte ibm wohl das tiefe Gefühl der Liebe gum Bater= land und zur gangen Menichheit, welches in Balthere Dichtungen auch dann hervorbricht, wenn er feinem Unmuthe den fcharfften Ausbruck verleibt. Es gibt Menschen, denen Alles in fcmargem Lichte erscheint, welche daher auch jede Erscheinung im Leben mit ihrem Tadel überschütten; und ein folcher mag Berner gewesen fein. Daher fagt er felbst, daß er schelten wolle, so lange er die Zunge rühren könne (14), und um gleichsam seine Tadelfucht zu entschuldigen, berichtet er une, daß fein Sang ichelten muffe, weil es ihm ein Beichtiger gur Strafe feiner Sunden auferlegt habe (16). So ift denn auch Niemand vor den Ausbrüchen feines Unmuthe ficher: er tabelt Abam und Even, daß fie von dem verbotenen Obite gegeffen, und den Ronig Beinrich (Diefen freilich mit vollem Recht), daß er fich babe verleiten laffen, fich gegen feinen Bater, Kaifer Friedrich, qu emporen (1); er tadelt den Babit, daß er in der Lombardei die Reper auftommen laffe, weil er nur daran dente, den Raifer zu verfolgen, fatt feinem geiftlichen Umte die nothwendige Aufmerksamkeit ju fchenken (2); er tadelt die Beiber, welche fich die Oberherrschaft im Saufe anmagen, und die Manner, welche dies dulden (9). Er flagt über die verdorbene Belt : die Menfchen dachten nicht an das Beil ihrer Seele, und an das ungewiffe Schickfal, das diefe erwarte, wenn fie fich vom Leibe trenne; fie verschöben die Befferung bis es gu fpat fei, dem vergleichbar, der beim Brande des Saufes Fener ichreie und felber darin verbrenne (10); und fo wurden fie endlich durch das jungfte Gericht überrafcht werden (3). Er flagt inebefondere, daß in Defterreich Treue, Chrc. Scham, Bucht, Milde und andere Tugenden tag= lich mehr schwinden, weil man die jungen Edeln ohne Zwang und Zucht aufwachsen laffe (18); er flagt, daß die Franen nur dem Reichen ihre Liebe Schenken und daß das Gut die mahre Minne verdrängt habe (4); er flagt, daß so viele " Ber= ren" in Schande leben, falfche Gibe fchworen, auffahrend gegen ihre Freunde und bemuthig gegen

ihre Feinde feien, unrecht But fich aneignen und bofem Rath Gebor geben (8); man bedauere fie bei ihrem Tode nur, weil fie noch schlimmere Erben hinterliegen, welche Balber ausreuten laffen, weite Felder bauen, Gold und Gilber graben, Stra-Ben = und Baffergolle erheben, und doch dabei gei= gig und fnauferig feien (7). Und wiederum warnt er vor falfchen Freunden, die viele Borte machen, ohne zu helfen; fie feien, wie der Blaube ohne gute Berke; insbesondere aber warnt er den Raifer vor den Fürsten, welche ihm Trene bezeigen, aber in Bolfeweise fich ju ihm gesellen und falfches Beginnen bruten (13). Wer aber unverständig dabin lebe, fagt er, fei mit einem Manne zu vergleichen, der ein Saus baue, daffelbe mit allem Röthigen ausrufte, jeduch das Dach vergeffe (5). Es ift das Tadeln und Schelten fo gang mit feiner Ratur verwachsen, daß er felbit fagt: "Benn ich von Afere in die Beimat gurudfehre , und meine Anfunft im Land erichallt, jo wird wohl Mancher erwarten, daß ich die wieder tadle, die fich nicht vor Schande bewahren. Doch bis dahin follen fie Rube haben, fügt er hingu; wenn ich auch meinen Tabel nicht laffen tann, fo hilft er doch Richts; eher wollte ich einem Steine Blut abzapfen, als einen Kargen zur Milde rühren (15)." Ja er flagt über fich felbit, daß er fich der falfchen Welt hingegeben, die ihm den Salm wie einer jungen Rage vorgezogen, ihm ihren Zaum in den Mund gelegt und ihn durch ihre Lehre blind gemacht habe. Go muffe er nact, wie er geboren , von ihr scheiden , sein ganzer Lohn sein Leintuch in dem Grabe (11).

Allerdings hat Werner auch gelobt, aber wie es fich beinahe von felbst versteht, nur Todte; und fo verschwenderisch er mit feinem Tadel gegen die Lebenden ift, fo unerschöpflich ift er mit dem Lobe, bas er ben Berftorbenen fpendet. Hebrigens gehören die hiehergeborigen Lieder ju feinen beften. In dem Ginen beflagt er den Tod des Bergogs Ludwig von Bayern, der im September 1231 auf der Relheimer Brude ermordet murde. "Der Raifer und der König", fagt er, "haben an ihm ihre beste Stuge verloren, da er das Reich fo in Ord= nung hielt, daß alle deutschen Lande bes Friedens fich erfreuten; obne ibn mare bas beilige Land gang verloren worden; er hat zwischen Babit und Raifer Guhne gestiftet; er hat ben jungen Ronig bei feiner Pflicht zu erhalten gewußt. Go möge Gott geben," schließt er, "daß es ihm dort besefer ergebe, als bienieden!" (19) Das zweite Lied beweint den Herzog Friedrich von Desterreich. "Ich habe ihn schwn seit zwanzig Jahren geklagt. und werde ibn bis an mein Ende flagen. Denn fein reines berg vergaß fich nie gegen Freie, Grafen oder Dienstmannen. Ritter und Rnechte wurs den alle bei ihm reich; aber fo wurde ihm auch von ihnen Alles, was er begehrte, und ihre Ta= pferkeit war in manchen Rämpfen Goldes werth. Roch find fie gegen Seinde gute Schildgefährten. Billft du dich baber, werther König von Böhmen, gegen Reinde ficher ftellen, fo bilf ben Biderben aus Desterreich, und folge mir, so wirst du nicht misseschen!" (17) Man fieht aus bem Schlusse des Gedichts, daß es eigentlich einen andern Zwed hat, als den schon vor zwanzig Jahren verstorbenen Bergog Friedrich zu beflagen, bag die Abficht deffelben vielmehr dabin geht, den Ronig Ottofar von Böhmen gegen die Edlen Desterreiche milder gu

ftimmen. Der Dichter hatte dies aber gewiß auf feine beffere Beife thun tonnen, als indem er bas icone Berhaltniß des öfterreichischen Adels gum geliebten Fürften darftellt, und zugleich andeutet, welche mächtige Sulfe der Bergog in ichweren Beiten bei feinen Bafallen fand. Und jo ift die Compofition und der Bang bes fleinen Gedichte wirtlich meifterhaft zu nennen , wie denn Berner gerade in diefer Beziehung ausgezeichnet gu werden verdient. Seine Spruche - denn gu diefen gehören Die meiften feiner Gedichte - find in Form und Darftellung gleich gelungen, und namentlich muß Die Runft anerkannt werden, mit welcher er die Wedanfenfulle feiner Dichtungen in den engen , mei= itens zwölfzeiligen Rahmen zu faffen weiß, den er vorzugemeife liebte. Go haben feine Spruche et= was Sonettenartiges; und ob fie gleich den icho= nen Bau des Sonetts nicht haben, fo behandelt er die von ihm gewählte Form doch mit folcher Gewandtheit, daß ihm hochstens Balther vorgezogen werden tann. Hebrigens Scheint er, nach einem feiner Gedichte zu urtheilen (6), ein fehr fruchtba= rer Dichter gewesen gu fein, fo daß wohl nur ein fleiner Theil feiner Dichtungen auf uns gekoms men ift.

### 1. Abam und Eva.

Got hât Adâme unt Êven geben in paradisc wunne vil

Adâme tet er undertân gar wilde unt zâm, bis ûf ein zil,

ein obez, daz dû soldest mîden dur solch ungemach.

Der slauge ez Êven ezzen hiez; nu æze dûz ouch
 ûf ir rât.

Mir ist leit, daz dus niht eine engülte, und es diu werlt noch kumber hat.

Es kam also, daz einem jungen künige alsam geschach,

Dem ouch der krône was gedâht, richeit und êre, wan daz er niht wolde mîden einen schale, dem hât der tievel valschen rât ze munde brâht.

dåvon si beide ein surez muosten liden. Süln wir engelten des, unt daz Adâm und Ève den apfel az,

sô engülde ich, des ich nie genôz: Got hèrre, vüege ez allez baz!

# 2. An den Babft.

Gregorje, babest, geistlich vater, wache unde brich abe dinem slaf,

du wende, daz in vremder weide iht irre loufen dîniu sehâf:

ez wahset junger wolve vil in trügelicher wât.

Lamparten glüet in ketzerheit: war umbe leschestu daz niht,

daz man so vil der diner schäfe in ketzer vuore weiden siht?

Si schenkent dir von golde ein tranc, daz dich in sünden låt.

Dem keiser hilf sin reht behaben, daz hæhet dich und alle geistlich orden. Gedenke wol, daz Got die marter umb uns leit unt wart begraben!

Lâz zwischen dir und im niht hazzes horden; sô wirt der vride und der geloube starc, unt nimt niht abe;

số sũln wir prüeven eine vart vữr sũnde hin ze Gotes grabe.

# 3. Das jüngfte Gericht.

Dà mite wir nu sîn geboru, dà mite muoz ouch enden sich:

die engel blasent uf ir horn ze jungest, alsô dunket mich,

dà müezen wir ze buoze stân der sünden, daz ist reht.

"Ist aber iht genaden da?" so spricht diu jæmerliche schar.

., Jâ, dâ ist genâden vil, swer si ze rehte bringet dar;

wan siht in einer wirde då den hêrren und den kucht. "

Got sprichet: "Diz leit ich dur dich, mine wunden bluotent mir vil sère!" Wir leben in der werlte in vriem muote; daz erbarme dich,

hèrre Got, dur dîner marter êre, daz uns niht geschehe, als in; wir sparn ez ùf den lesten tac;

wir setzen diu hôhiu pfant, diu nieman dort erlæsen mac.

### 4. Reile Liebe.

Gevater und der vule zant an grözen næten sint ze swach;

smæhe viende und kleine wunden dicke vüegent ungemach;

hât swach geburt grôz übermuot, dâ kiesent tôren bî,

Manic zunge sprichet süeziu wort, då doch der angel stichet dar;

ein wise man, der minnet Got, swaz er geret, daz låt er war:

hât rîcher man verschamten muot, der ist gar êren vrì.

Diu schame ist vor der zungen guot; zuht eret wol den alten und den jungen; ein scheene wip mit reinen siten git werdem manne höhen muot;

guot hât der minne reht ein teil verdrungen; swer gît, der ist liep; daz hân ich an den swarzen buochen wol erlesen: sît sich diu werlt hie hât verschamt, sô schaffen, daz wir dort genesen.

### 5. Das Baus ohne Dad.

Swer kosteclîche ein schœne hûs mit hotze reht entworfen hât,

die siule grôz, die wende stare, ûf dremel wol gedillet stât, gespenget wol, und daz die tûrn mit slozen sîn

bewart,

Der virst in rehter måze erhaben, mit starken hengelboumen sleht,

dar uf mit latten wol gestrout, an hæhe und an der wite reht:

ob ez nu gar bereitet sî, mich dunket an der vart, Lat erz beliben ane dach,

die tremel, siule und ouch die starken wende, daz würde ein niht. Ich wæne, ich ir einez wilent ze Wiene sach;

daz nam då von vil lasterlich ein ende: als ez din nezze und ouch der snè mit winde sunder dach ergreif,

si schuofen, daz in kurzer vrist an êren ez vil gar zersleif.

83

6. Lieber schweigen, als das Laster loben.

Ich han so vil gesungen ie, daz manger nu geswüere wol, ich hete gar gesungen ûz: ich han noch ganze winkel vol

der kunst, din reht an singen zimt, als ich si bringe vür.

Ich wolde ê gar swîgen, ê ich niemer mê gesünge niht, ê daz ich schande alsô verswîge, der leider al ze

vil geschiht, und daz ich minen süezen spruch an valscher milte vlür.

Durch vorhte maniger swîgen muoz, der ouch dur lôsen lop den argen singet; demselben wirt ze lône kûme ein danken und ein valscher gruoz,

swer tôren vröut und ir gemüete ringet. Ich bin vil dieke alsam gevröut, dar nâch ze trùren mir geschach,

dô mir niht baz gelônet wart, unt ich doch lop mit triuwen sprach.

## 7. Es tommt nichts Beffres nach.

Swâ herren sterbent, daz ist schade, unt sol des doch wol werden rât, wan daz ir eteslicher hie so gar unnützen erbe lât; der guot erstirbet, des sich vil der liute solde nern.

Wan siht in welden riuten vil unt dar zuo bùwen breitiu velt,

wan grebt in silber und in golt; diu strâzze und al der wazzer gelt, das dienet in, unt siht man si doch kleinecliche

Sô wê mir, wê der alten vlorn, daz man der jungen siht sô vil verzîhen, und iemer wê, daz ich vür eteslîchen hân sô vil gesworn,

an dem ich wände, er wolde ümbe ere entlihen sin guot den kumberhaften; dem die richer gernde schuldie sint:

wir süln den argen iemer klagen, der uns hie låt sîn erger kint.

### 8. Bare ich ein Berr!

Ich weiz der hèrren manigen, und hete ich ir eines guot,

ich wolde verre baz, danne er, vor schanden sin behuot,

ich wolde ouch baz die sêle vor des tievels banden nern.

Ich wolde ouch varndez guot dur Got und êre baz verzern, ich wolde ouch valscher eide niht von herzen vil

geswern, gedultie sin gegen vriunden, unt gegen vienden hôch gemuot.

Ich wolde ouch rehter vuore pflegen, unt wolde valsche lån;

unreht gewinnen guot, des wolde ich mich vil gar bewegen:

mich dunket, daz wære allez wol getân. Ich wolde ouch hazzen bæsen rât, den schale den linten zôren traget,

då mite die hêrren würden wert, swie lützel manz in vor gesaget. 9. Beiberherrichaft.

Wan siht vil dicke an manger stat, 'daz wîp gewaltes pfliget, unde daz selten wîbin man ir strîtes an gesiget;

ein mennin man, der under stüende des gewaltes vil,

Der spræche: ", Vrouwe, dû solt niht anders tuon, wan daz ich wil; Lâ mich mit dir geliche ziehen in der èren sil: tuostu des niht, ich wæne, mannes zorn ûf dir

geliget."
Lin wîp, diu guote wizze hât,
diu teile ir manne mitte,
alsô dazs im in wîbes güete gebe getriuwen rât,
daz er sich wende an werdeclîche sitte.
In hôhem muot ein mennin man, in süezer kinsche

ein reinez wîp, der name ir orden wol gezimt, und ist gelopt ir beider lip.

# 10. Bu fpat!

Swer sine riuwe anz ende lât. der tuot als ein unwiser man, der gebûwen hât ein hùs mit schænem holze guot;

Dò kom ein zürnic viur dar an, dô stuont sìn sin, sîn wort, sîn rât ûf anders niht wan: "Leschâ, hêrre!" als noch vil maniger tuot.

Dô im vergie daz viur die tür, dô muost er selbe und ouch sîn guot in sînem hûse verbrinnen.

Diz bispel künde ich mir und tumben liuten vür, daz wir den sünden vor dem tôde enpfliehen und entrinnen.

Het ouch der selbe unwîse man gewunnen ê den rehten muot,

sô het er vor des viures kraft sieh selben ûz getragen und ouch sîn guot.

### 11. Falschheit der Belt.

Sô wè dir, welt, sô wè im, der dir volgen muoz!

Din lôn ist kranc, du gîst den angel iemer nâch der süeze, du treist untriuwe und allen valsch ûf dînem

du treist untriuwe und allen valsch uf dinen rùgge enbor;

Ich hân in dînen wec gesetzet mînen vuoz; ezn wende Got von himele, sô wæne, ich dir volgen müeze,

du ziuhest mir den halm als einer jungen katzen vor.

Dîn lôn ist als ein rîcher troum, der nâch dem slâfe swindet; du hâst in mînen munt gestricket dînen zoum, dâ von mîn lîp in dîner lêre erblindet. Ze dir ich nackent wart geborn, und scheide ouch wider blôz von dir:

ein lînîn tuoch vür mîne schame, und anders niht, gîst du ze lône mir.

### 12. Falfche Freunde.

Ein wort der keiser Otte sprach, daz ich unz an min ende wil behalten. Klagte ime ein valscher ungemach, des triuwe er uze und inne wol erkande,

Dô sprach er: "Mir ist umbe dich, des setze ich mîne warheit dir ze pfande, rehte, alse dir ist umbe mich; der stæte süln wir gegen ein ander walten. "

Ein valscher vriunt mit valsche klaget, swaz sînem stæten vriunde leides wirret; wil er gelouben, swaz er saget, sô wirt der stæte vriunt an sînem trôste gar verirret.

Wan seit, daz der geloube sî gar âne guotiu were ein niht:

als ist mit rede ein vriunt, den man niht an der helfe siht.

## 13. Falfche Fürften.

Swelch vürste nach dem keiser gat in dem geliche, als ern mit triuwe meine, und uf in prüevet valschen rat, der hat sich zim in wolves wis gesellet.

Der slichet in dem walde nach dem man, ist, daz er strüchet ald er vellet, zehant so wirt dem wolve gach,

daz er ûf im gelige, der valsche unreine.

Her keiser, seht zem vuoze vür,
ir sult inch hinden wol mit witzen hüeten;
der inch in wolves orden spür,
daz understet enzît, ê daz der valsch beginne
brüeten.

Von eim halme kumt ein viur, der niht sîn zünden under stât,

dâ von ein hùs enbrinnet gar und an die schiuren gât.

### 14. Tadel bis jum Tode.

Nieman sol guot vor mir versparn: sint daz ich gedenke, vil der järe hän ich der lande vil durch varn; so ken ich ouch der dorfe deste mère.

Ich kan ouch deste baz gesagen, wâ mit der man verliuset wirde und ère: swar ich daz iendert muoz verdagen, daz vrümet vor schanden niht gegen eime hare.

Ich wil ouch unverworfen sin, derwile unde ich gerüeren mac die zungen, sô tuon ich mit gesange schin, ob ich ein schelten prüeven kan den alten und den jungen;

ich meine die alten, die mit schanden haben gelebet von kindes jugent, dar zuo mein ich die jungen, die da wahsen ane tugent.

#### 15. Die Unverbefferlichen.

Swenne ich von Åkers kum gewant her in der Tiutschen habe, min kunft erschillet in diu lant, daz eteslicher wol da vür geswüere,

Der niht vor schanden ist bewart, so müeze ich Kristes grabe niemer geleisten mine vart, ob ich die selben niht mit schelten rüere.

Die wîle sô gibe ich in allen vride, daz ich ir laster offenbær gesinge, unt weiz doch wol, solt man mich læsen von der wide,

daz ich niht mac verläzen, ald ich betwinge; unt weiz doch wol, è ich ein argen zagen getwünge üf milten muot, daz ich mil riemen liehter twünge einen stein, daz man im an der ader lieze bluot.

### 16. Die Buße.

Der herren guot unt herren namen ze rehte nieman solte han,

niwan der mit den beiden ordenliche künde leben.

Daz ist unherlîche getân, swer sich niht wil untriuwen schamen unde ouch der grôzen kerge, dâ man solte umb ère geben.

Die hån ouch ich vür hèrren niht, si müezen anders, denne wol, an mîme sange veigen;

sus bin ich hie gescheiden von der werden pfliht; des möhte ir sumelicher lihte an mir erzeigen ein schelten, daz von mir úf in von sinen schulden gåt:

daz gab ein bîhteger ze buoze mir vür alle mîne missetât.

# 17. Auf den Tod des Bergogs Friedrich von Desterreich.

Ich hån geklaget unt klag ez an wol zweinzic jår, ie baz unt baz, unt muoz ouch an min ende klagen den vürsten Vriderich.

Sin reines herze sich nie vergaz gegen graven, vrien, dienest man; ritter unt knehte, die wurden alle bi im rich.

Er hete von in, swes er gert, swå man dem lande ère werdicliche solde beherten, ir ellen was in manigen strîten goldes wert. Doch sint sie gegen vîenden noch vil guote schiltgeverten.

Vil werder künic ûz Beheimer lant, wiltu dich gegen vîenden scharn, sô hilf den biderben ûz Ôsterrîch, unt habe ûf mir, dir mac nie misseyarn.

# 18. Berdorbene Belt.

Ich hân durch zuht vil zuhtelich dâ her alle mîne leit gedaget, nû wellen si von tage ze tage ie lenger breiten sich.

Ach, hèrre Gott, dir sî geklaget; daz triuwe unde ère in Österrîch, scham unde zuht, diu milte, tugent swindent, daz klage ich.

Ane twanc læt man die jungen wesen, des vürhtent sie niht, daz sie ieman welle úf ere ziehen.

Nù râtet, wîse vriunt, wie daz ich süle genesen, sît daz die rîchen edelen wellen alle tugende vliehen.

Éwîlen was diu zuht sô wert, daz man ir zallen arten gêrt:

nû hât ez sich verkèret sô, daz man die jungen tugende niht enlèrt.

# 19. Auf den Tod des Herzogs Endwig von Bayern.

June unde alt, rîche und arm, helfet mit mir klagen

des vürsten tôt ûz Beierlant! Wer sol uns nù ergetzen

der grözen triuwe, die man stæteclichen an im vant?

Dem keiser und dem künige ist helfe an im

erslagen;

er kunde daz rîche alsô berihten unde alsô besetzen, daz ez âne alle werre stuont über alliu Diudische

lant,

Daz lant über mer wære gar verlorn wan sîne starken ræte; der båbes unt der keiser heten grôzen zorn: die suone machte er mit triuwen stæte; er schuof ouch, daz der künic bleib an sîner rehten ê:

alsô er ez geschaffen habe, Got gebe, daz ez im dort baz ergê.

# Der Tanhäuser.

Es gehört diefer Dichter ohne Zweifel gu dem Defterreichisch = Banerischen Beschlechte ber Grafen von Tannhufen, obgleich fpatere Ueberlieferung ihn einen Franken neunt. Da man feinen Taufnamen nicht feunt, ift es nicht möglich, Raberes über ihn zu ermitteln; doch geben feine Lieder mancherslei Andentungen über feine Lebensverhaltniffe und feine Beziehungen zu verschiedenen Fürsten, da er als mandernder Sanger von feiner Runft lebte. Bir finden ihn zuerft am Bofe bes Bergogs Friedrich II. von Defterreich, der im 3. 1246 ftarb. Diefem Fürften, dem er ein Loblied fang, hatte er viel zu verdanken; er hatte von ihm fogar mehrere Befigungen erhalten. Nach des Berzogs Tod ging co ihm ziemlich schlecht, da er fein Gut verpraßte und Riemand ihm zu Gulfe tam (3); er fah fich daber wieder jum wandernden Leben gezwungen. Vorher ichon (mahricheinlich im 3. 1228) hatte er eine Krengfahrt mitgemacht, von der er in mehren Bedichten fpricht, die nicht nur durch die Ergahlung seiner Reiseabenteuer, sondern auch dadurch interessant sind, daß er die Länder und Bolter erswähnt, die er besucht oder von denen er gehört hatte. Bon Desterreich scheint er sich und Bayern gewendet gu haben, wo er am funftliebenden Bergog Otto II. (1231 - 1253) einen neuen Befchu-Ber fand, durch deffen Tod er aber wieder in Mangel und Durftigfeit gerieth und nenerdings den Banderstab ergreifen mußte. Er gog nun gu manden Fürsten und herren, doch ist fein Aufenthalt bei denselben immer nur furz und vorübergebend gewesen. Bahricheinlich ift er ichon vor 1273 ge= ftorben, da fich in feinen Bedichten feine Spuren finden, daß er die Zeit Rudolfe von Sabeburg er= lebt habe. Geine Rame fnupft fich befanntlich an eine Sage, in welcher ergahlt wird, daß er in den Benusberg gezogen fei; es mag wohl fein, daß der Dichter felbit die erfte Beranlaffung gu diefer Gage gegeben hat, da er allerdings in Leichtfinn und llepviafeit lebte, und er in fpateren Liedern fein Leben berente, wie denn das Bolfelied die Rene des Tannhäusers ausdrücklich erwähnt, ja dieselbe gum Mittelpunft ber gangen Begebenheit macht.

Bic Nithart, io hat auch der Tanhäuser vorsyngsweise das Landleben und seine ländlichen Abenteuer zum Gegenstande seiner Dichtungen gewählt; allein, wenn er auch oft in seinen Darstellungen die Gränzen des Anstands überschreitet, so verfällt er doch nicht leicht ins Böbelhafte und Gemeine, wie sein Borgänger. Eben so wenig aber ift er mit Gottfried von Risen zusammenzustellen. Denn dieser hat nicht bloß die Stoffe zu seinen

Liedern aus dem Landleben genommen, er hat fie auch in volksthumlicher Beije dargestellt; er bat Sinn und Beift des Bolfelieds in fich aufgenom= men, jo daß une bei ihm das wirkliche Bolksteben entgegentritt, deffen Raturlichfeit und Bahrheit uns mit feiner Derbheit verfohnt. Der Tanhanfer ftreift dagegen den höfischen Dichter niemale ab; Daber find feine Bauerndirnen, von denen er in der Ergahlung feiner mannigfaltigen Liebesabenteuer fpricht, nur daran ale folche zu erkennen, daß er fie auf dem Lande fucht und findet. Sie konnten eben fo gut Stadtmadchen ober adelige Damen fein; denn der eigenthumliche Charafter der Land= bewohner, die naive Einfalt, die frohliche Lebens-Inft, die fid, von der civilifirten Lufternheit mefent= lich unterscheidet, gesangt in feinen Darftellungen niemals gur Erscheinung. Dazu kommt noch, daß er überall mit seinem Biffen glänzen will, auf alle möglichen Dichtungen und beren Berfonen aufpielt, und manchmal im lebermaß frangofische Borte einmischt, was seinen Liedern und Leichen einen wid= rigen Unftrich von Pedantismus gibt (1), ber mit der Darftellung ländlicher Scenen in grellem Bi-derspruche fteht. Ueberhaupt hat er tein schöpferifches Talent, was er felbst fühlte, als er fagte, daß es ihm an guten Tonen feble (3). Daber ift es auch nicht zu verwundern, daß er jeden guten Bedanten, ber ibm auf irgend eine Beife entgegen= tam, nicht eher fahren ließ, als bis er ihn auf das Bollständigste ausgebentet hatte. Go zieht fich ber, daß feine Geliebte als Preis ihrer Minne Unmögliches von ihm fordert, durch drei Lieder hindurch, von denen wir Eines , " des Sangers Rlage" aufgenommen haben (3). Und zudem ruhrt diefer Bedanke mahricheinlich nicht einmal von ibm ber, fondern ift vermuthlich irgend einem Boltoliede ent= nommen; wenigstens ift das Tragifomische, welches darin liegt, gang volksmäßig und zudem fine den wir in den Bolksmährchen fehr häufig als Mit= telpuntt der Ergählung, daß irgend Jemandem Un-möglichkeiten auferlegt werden, von deren Erfüllung gewöhnlich großes Glud, insbefondere der Befig einer geliebten Berfon abhängt. Der mitgetheilte Tangleich (1), deffen rhuthmische Bewegung allerdings bem Inhalte vollkommen entspricht, gibt fonft feinen fehr hohen Begriff von des Dichters poetis ichem Talent; denn statt uns mit einigen wenigen Bügen ein aufchauliches und treffendes Bild der Geliebten zu geben , erwähnt er in langweiliger Aufgahlung jede einzelne Schonheit derfelben, wodurch gerade der Bejammteindruck, auf den es doch haupt= fächlich ankam, vollständig verloren geht. Neber-haupt ift der Tanhäufer nichts Anderes, als ein gewöhnlicher Bantelfanger ohne eigene Bedanten, ohne Tiefe der Empfindung, der aber dabet viel Gewandtheit befaß, fo daß er fich fremde Ideen und Formen leicht aneignete, und hiedurch einen fehr unverdienten Ruf erwarb. Um fich davon recht zu überzeugen, braucht man nur eines feiner besten Lieder, dasjenige, in welchem er fein trauriges, felbitverschuldetes Schickfal befingt (3), mit denen Balthers zu vergleichen, die deffen Armuth zum Gegenstande haben. Ans demfelben Liede geht übrigens hervor, daß der Tanhäufer eigentlich nichts Anderes war ale ein Spagmacher, benn wenn er in der Verzweiflung ausruft: " Wer halt noch Thoren, wie er (der Bergog von Defterreich) that?" fo meint er doch damit vor Allem fich felbit.

1. Liebesabenteuer. Ein Tangleich.

Der winter ist zergangen, daz prüeve ich uf der heide, aldar kam ich gegangen, guot wart min ougen weide.

Von den bluomen wolgetân, (wer sach ie so schœneu plân?) der brach ich zeinem kranze, den truog ich mit tschoie zuo den vrouwen an dem tanze.

Welle ieman werden hôch gemuot, der hebe sich ut die schanze.

Dà stàt vîol unde klè, sumerlaten, camandrè, die werden zîtelôsen, ôstergloien vant ich dâ, die liljen und die rôsen: dô wunschte ich, daz ich sant miner vrouwen solte kôsen.

Si gap mir an ir den prîs, daz ich wære ir dulz amis mit dienste disen meien: dur sî sô wil ich reien.

Lin fôres stuont dà nàhen, aldâr begunde ich gåhen, dà hôrte ich mich enpfähen die vogel alsô suoze; sô wol dem selben gruoze! Ich hôrte dà wol schantieren, die nahtegal to ubieren; aldâ muoste ich parlieren ze rehte, wie mir wære; ich was ane alle swære.

Ein rivière ich då gesach, durch den föres gieng ein bach ze tal über ein planiure; ich sleich ir näch, unz ich si vant, die schænen creatiure;

bî dem fontâne saz diu klâre, diu süeze von faniure.

Ir ougen lieht unt wolgestalt, si was an sprüchen niht ze balt, wan mehte si wol liden; ir munt ist rôt, ir kele ist blanc ir har reit val, ze måze lanc, gevar alsam die siden: solde ich vor ir ligen tôt, in mehte ir niht vermiden,

Blanc, alsam ein hermelin, waren ir diu ermelin, ir persône, diu was smal, wol geschaffen über al.

Din lützel grande was si da, wolgeschaffen anders wa, an ir ist niht vergezzen: lindin diehel, slehtin bein, ir vüeze wol gemezzen; schæner forme ich nie gesach, din min cor håt besezzen;

an ir ist elliu volle: do ich die werden êrest sach, da huop sich min parolle.

Ich wart vrô, unt sprach dô: "Vrouwe mîn, ich bin dîn, dù bist mîn, der strît, der müeze iemer sîn. Dù bist mir vor in allen;
iemer an dem herzen min
muostu mir wol gevallen;
swâ man vrouwen prüeven sol, da muoz ich vür
dich schallen,
an hübsch und ouch an güete,
dù gîst aller contrâte mit ischoie ein hôch
gemüete!"

Ich sprach der minneclichen zuo: "Got, und anders nieman tuo, der dich behüeten müeze!" Ir parol, der was süeze.

Sà neic ich der schænen dô, ich wart an minem libe vrô, dâ von ich ir salwieren, si bat mich, ir schantieren von der linden esten unt von des meijen glesten.

Dà diu tavel runde was, da wir dò schœne waren, daz waz loup, dar under gras; si kunde wol gebaren; dâ was niht massenîe mè, wan wir zwei dort in einem klè: si leiste, daz si dà solde, unt têt, daz ich dà wolde.

Ich tet ir vil sanfte wê; ich wünschte, daz ez noch ergê; ir zimt wol daz lachen; dô begunden wir beide dô ein gemellîchens machen; daz geschach von liebe und ouch von wunderlichen sachen.

Von amùre seit ich ir; daz vergalt si dulze mir, si jach, si lite ez gerne, daz ich ir tæte, als man den vrouwen tuot dort in Palerne.

Daz dà geschach, dâ denke ich au; si wart mîn trût und ich ir man: wol mich der aventiure! Erst iemer sælic, der si siht, sît daz-man ir des besten jiht; sist alsô gehiure; elliu granze dà geschach von uns ûf der planjure.

Ist ieman, dem gelinge baz, daz lâze ich àne haz; si was sô hôhes muotes, daz ich vergaz der sinne: Got sône ir alles guotes! sô twinget mich ir minne.

Waz ist, daz si mir tuot? allez guot, hôhen muot habe ich von ir iemer; in vergezze ir niemer.

Wol ùf, Adelheit, dù solt sant mir sin gemeit! Wol ùf, wol ùf, Irmengart, dù muost aber an die vart! Diu da niht entspringef, diu treit ein kint! Sich vröuwent al gemeine, die dir sint.

Dort hære ich die vlöuten wegen, hie höre ich den sumber regen. Der uns helfe singen, disen reijen springen, dem müeze wol gelingen zallen sinen dingen!

Wâ\*sint nû di jungen kint, daz si bî uns niht ensint?
Sor ie, sô sælic sî mîn Künigunt!
Solt ich si küssen tûsent stunt an ir vil rôse varwen munt, sô wære ich iemer mê gesunt, diu mir daz herze hât verwunt vaste unz ûf der minne grunt, der ist enzwei.
Heia, nû hei!
des videlæres seite der ist enzwei!

### 2. Das Unmögliche.

Min vrouwe diu wil lônen mir, der ich sô vil gedienet hân, des sult ir alle danken ir, sì hât sô wol ze mir getân:

Si wil, daz ich ir wende den Rîn, daz er vür Kobelenze iht gê; sô wil si tuon den willen mîn; mag ich ir bringen von dem sê

Des grienes, då diu sanne gêt ze reste, sô wil si mich wern; ein sterne dà bî nâhe stêt, des wil sî mir von mir niht entbern.

Ich hân den muot, swaz sî mir tuot, daz sol mich allez dunken guot; sî hât sich wol an mir behuot, diu reine: sunder Got al eine, sô weiz die vrouwen nieman, die ich dâ meine.

Ich muoz den månen sinen schin benemen, sol ich si behaben, so lonet mir din vrouwe min, mag ich die werlt alumbe graben:

Meht ich gevliegen als ein star, sô tæte diu liebe, des ich ger, und hôhe sweiben als ein ar, unde ich ze måle tusent sper

Zertræte, als mîn her Gâmuret vor Kamwoleis mit rîcher tjost, sô tæte diu vrouwe mîne bet: sus muoz ich haben hôhe kost.

Ich hân den muot, swaz sî mir tuot, daz sol mich allez dunken guot; sî hât sich wol an mir behuot, diu reine: sunder Got aleine, sô weiz die vrouwen nieman, die ich dâ meine.

Si giht, muge ich der Elbe ir vluz benemen, sô tuo sî mir wol, dar zuo der Tuonouwe ir duz, ir herze ist ganzer tugende vol.

Den sålamander muoz ich ir bringen uz dem viure her, so wil diu liebe lonen mir, unt tuot ze mir, des ich då ger.

Mag ich den regen und den snê erwenden, des hære ich sî jehen, dar zuo den sumer und den klê, sô mac mir liep von ir geschehen.

Ich han den muot, swaz sa mir tuot, daz sol mich allez dunken guot; sa hat sich wol an mir behuot, diu reine: sunder Got aleine, sô weiz die vrouwen nieman, die ich dâ meine.

## 3. Des Sangers Rlage.

Daz ich ze herren uiht enwart, daz müeze Got erbarmen:

des gît man mir des goldes niht, daz man dâ vüert von Walhen:

Die herren teilentz under sich: so kapfen wir, die armen,

wir sehen jæmerliche dar, sô vült man in die malhen.

Sô kumt uns anderthalben von Düringen vil von guote,

daz làze ich ùf die triuwe mîn, daz ich des mender muote; swie tumb ich sî, ich vinde då den, der mich ge-

hielte schöne: ich wære ê iemer âne guot, ê ich schiede von der krône.

Dem künige spriche ich wol: in weiz, wenne er mir lône.

Ich solde wol ze hove sîn, dâ hôrte man mîn singen: nù irret mich, daz nieman weiz, in kan niht guo-

ter dæne,
Der mir die gæbe, sô sunge ich von hovelichen diugen,

ich sunge verrer unde baz von allen vrouwen schæne;

Ich sunge von der heide, von loube unt von dem meien,

ich sunge von der sumerzît, von tanze und ouch von reien; ich sunge von dem kalten snè, von regeu unt

von winde, ich sunge von dem vater und der muoter, von

dem kinde:
wer læset mir din pfant? — wie wênie ir der vinde!

Diu scheenen wip, der guote win, diu mursel an dem morgen unt zwirent in der wochen baden, daz scheidet

mich von guote.

Die wile ich daz verpfenden mac, so lebe ich
ane sorgen:

swenne ez an ein gelten gât, sô wirt mir wè ze muote,

Und ich diu pfant sol læsen, sô kumt daz liep ze leide,

so sint din wîp gar missevar, swenne ich mich von in scheide,

der guote win, der sûret mir, swenne ich sin niht mac verpfenden.

Wenne sol mîn tumber muot an trûren sich vollenden?

Jâ weiz ich der herren niht, die mînen kumber wenden.

Jà, herre, wie hab ich verlorn den helt ûz Österriche,

der mich sô wol behüset håt nåch grösen sînen èren!

Von sînen schulden was ich wirt: nû lebe ich trûreclîche, nû bin ich aber worden gast: war sol ich armer

Der mich sin noch ergetze, wer tuot nach im daz beste?

kêren?

wer haltet tôren, als er têt, sô wol die stolzen geste?

des var ir irre, nun weiz, wà ich die wolgemuoten vinde.

Unt lebte er noch, sô wolde ich selten rîten gegen dem winde.

Der wirt sprichet: "We, her gast, wie vriuset iuch so swinde!"

Ze Wiene hât ich einen hof, der lac sô rehte schône;

Liupoltsdorf war dar zuo mîn, daz lît bî Luchse nâhen;

Ze Hinperc hât ich schæne guot; Got im der wirde lone!

Wenne sol ich iemer mèr die gülte dar abe enpfähen?

Ez sol mir nieman wîzen, ob ich in klage mit triuwen:

mîn vröude îst elliu mit im tôt, dà von muoz er mich riuwen.

Wâ wiltu dich behalten iemer mère, Tanhûsære? Weist aber ieman, der dir helfe büezen dine swære?

Owê, wie daz lenget sich; sîn tôt ist klagebære.

Min soumer treit ze ringe gar, mîn pferit gât
ze swâre,

die knelite min sint ungeriten, min malhe ist worden lære,

Min hus, daz stât gar âne dach, swie ich dar zuo gebâre,

mîn stube steht gar âne tür, daz ist mir worden swære,

Min kelre ist in gevallen, min küche ist mir verbrunnen,

mîn stadel stât gar âne bant, des höus ist mir zerrunnen;

mir ist gebachen, noch gemaln, gebruwen ist mir selten;

mir ist diu wât ze dünne gar, des mag ich wol engelten:

mich darf durch geræte nieman niden, noch beschelten.

# Der Marner.

Der Rame Marner war in früheren Zeiten Die gewöhnliche Benennung der Meerfahrer; manche Andeutungen konnten vermuthen laffen, daß auch der Dichter, der diefen Ramen führt, denfelben feiner großen Reifen wegen erhalten habe: doch ift es deshalb nicht mahrscheinlich, weil er, fo viel befannt ift, feine Seefahrten gemacht hat; und fo mag Marner doch fein Geschlechtsname fein. Sein Borname mar Konrad. Es ist zweifelhaft, ob er von adeliger Geburt gewesen, ob er gleich von den fpateren Meifterfangern ,, ein Edelmann" wurde; wie bei Balther, so scheint auch bei ihm die gange Richtung feiner Gedichte auf burgerliches Element hinzuweisen. Sicher ift, daß er aus Schwaben ftammte, und ichon gegen 1240 bich= Auch er war ein mandernder Ganger und theilte das gewöhnliche Loos diefer Leute, Armuth und Dürftigfeit. Doch mag er auch beffere Beiten erlebt haben, benn er flagt ansdrudlich über die Bandelbarteit der Freunde, die ihn geehrt und gepriesen hatten, ale er noch bei Bute mar und ihnen manchen Dienst erwies, ihn aber nicht mehr feunen wollten, feit er arm geworden (10). Sein

wanderndes Leben führte ihn nothwendig mit anbern gleichzeitigen Dichtern gufammen; er icheint aber nicht in den freundschaftlichften Beziehungen zu ihnen gestanden zu haben, wie feine Spottgedichte auf Reinmar von Zweter (4) und Rumelands Satyre auf ihn deutlich genug darthun (f. unten bei diesem 1). Daß die fahrenden Sanger nicht bloß ihre eigenen Gedichte, fondern auch und wohl vorzugsweise Lieder anderer Dichter vortrugen, geht unzweifelhaft aus einem Spruche des Marners hervor, in welchem er klagt, daß die Leute lieber die Abenteuer von Dietrich von Bern, den Ribelin= gen und so weiter fingen hören, als seine eigenen Lieder (17), denn er stellt diese offenbar denen entgegen, die er namentlich auführt, und es beweift gerade diefer Begenfat, daß er diefe von ibm ge= nannten Dichtungen nicht felbit verfaßt haben fann, was von der Hagen anzunehmen scheint, wie denn anch fein Grund für die Behauptung vorliegt, daß der Marner nicht die auf und gefommenen Lieder der Nibelungen u. f. w. vorgetragen habe, sondern andere, von denjelben gang verichiedene. Daß aber die mandernden Sanger nicht blog volfsthum= liche Dichtungen, fondern auch epische und lyrische Boefien anderer höfischen Dichter vortrugen, erhellt genugsam aus einem andern Gpruch, mit welchem er vermuthlich feine Buhorer auffordert, felbit zu bestimmen, mas er fingen folle, und mit deffen Schluß er die unzufriedenen Tadler ichon von vornenherein abweisen wollte. "Ich fänge wohl eine Fabel oder eine Erzählung, eine Wahr= heit oder eine Luge; ich fange wohl, wie Titurel die Templeisen bei dem Grale erzog (alfo von Bolfram v. Eichenbach); wie juß der Girenen= fang ift und arg bes Rrotobillen Born; ich fange auch von der Drachen feurigem Sals und wie der Greife fliegt, wie fich des Salamanders Fell im heißen Teuer ftredt und schmiegt, und wie fich theilt der Schimaren Leib und wie die Biper wird geboren. Ich fange auch wohl, wie feine Gier bruten tann der Strauß, wie fich der Phonix verjungt wie der liegt, der Manchen wegen feines Beiges in der Bunderburg verichlungen hat. Go febt ein Bunderthier am Sof mit wunderlichen Sitten: mit Pfauenschritten und mit Menschentritten tann es schleichen, lauschen, bitten, es hat mit seiner Bunge manches herren Muth verwundet - dem fann ich aber Richt fingen, an dem ift meine Rede gar verloren!" (18).

Aus einem Gedichte Rumelands wiffen wir, daß der Marner als blinder, franker Greis schändlich ermordet worden ift (vor 1287); doch berichtet er nichts Näheres über diese Schandthat (f. unten).

Der Marner wurde von seinen Zeitgenossen für den besten lesten Evenden Dichter gehalter, und in der Ehat verdient er diesen Ruf, doch uicht sowohl wegen seiner immerhin schönen Minnelieder, als vielmehr wegen seiner Spruchgedichte. Er hatte sich nach dem großen Meister Balther gebildet, dessen würdiger Schiller er genannt zu werden verwient, denn wenn er auch dessen hohes Talent nicht besaß, so hat er doch nichts desto weniger Bedentendes geleistet. Seine Sprsche sind gedankenreich, sie beurkunden ein tieses Gefühl für Wahrheit und Recht, er weiß dem Gedanken stess einen schönen, oft bilderreichen Ansdruck zu geben und er ist entstid auch Meister in der Form. Dabei ist er besichein; er erkennt nicht bloß die Berdienste der

perftorbenen alten Meister an. fondern auch die feiner Reitgenoffen \*); und abnlich wie Blaten in den " Sonettendichtern" fchließt er: " Leicht finde ich einen Fund, den fie gefunden haben, die vor mir gemefen: benn ich muß aus ihrem Garten und aus ihren Spruchen Blumen lefen." (15) Auch er ift gelehrt und vielfeitig gebildet, wie er denn fogar lateinische Bedichte geschrieben bat; aber wenn feine Gelehrfamteit auch in feinen Bedichten durchblicft, jo ift er doch weit entfernt, mit der= felben zu prahlen, wie z. B. der Tanhauser; es dienen ihm vielmehr feine mannigfaltigen Rennt= niffe nur dagn, den dargestellten Gedanken gu größerer Anschaulichkeit zu bringen. Go liebt er es, von der Ermähnung irgend einer Naturerichei= nung auszugeben und an fie irgend einen morali= ichen Gag angufnüpfen. "Bevbachtet die fleine Umeife," fagt er; "wenn fie den Binter vor fich weiß, fo fammelt fie mahrend des Sommers Erndte fing ihre Speife. So thue auch du, o Menich! Pflanze und fae gute Berke mahrend beines Lebens hienieden, daß du jenseits vor deinem Ber-ren bestehen mögest." (1) "Der Jgel ist in seinem Rechte," jagt er anderemo, "dag er Stachel an feiner Saut trägt; ihm ungleich find Die fal= fchen Leute, die innen stachelig und außen schlicht find. " (2) Mauchmal funpft er feinen Gedauten auch an eine gu feiner Beit allgemein befannte Sage. "Ju Rom war früher jedes Land abgebildet, und an jedem hing ein Glödfein; emporte fich eines, fo erschallte deffen Glodden, bag die Romer ichnell gegen die Emporer gieben und fie bezwingen fonnten. Benn man auch in allen beutichen Landen Sturm läuten wollte, fo wurde bem Reiche geringe Gulfe entstehen. Die Pfaffenfürsten haben nicht recht die Juful auf dem Saupte, das Krumme auf dem Stabe, denn fie haben Dienste mannen, Munze, Bolle; der Kaiferstuhl in Uchen ift unbefegt; der Babft hat einen geraden Stab (ftatt bes geiftlichen frummen); fie mablen, wo ber Raifer mablte; bes Reiches ift die Rleie, fo wird ihnen der Rern; deshalb laffen die Berren das Reich ohne König!" (8) Ja er holt feine Unstnupfungspunkte auch wohl aus der Mythologie. "Bie einft Anteus", fagt er, "das Gorgonen= haupt abichlug, fo follten die Fürsten jeden fal-ichen Mann vernichten." (13) Richt weniger liebt er es, dem Bedanten eine paffende Fabel voraus= aufchicken. Go ergahlt er die bekannte Fabel von den Froschen, welche von ihrem Gotte einen Ronig erbaten, und er fügt hingn: "Bir find Die Frosche, die da schreien; das Reich ift der Balten, auf den fich arge Frosche gesett baben, die der Ehre bes Reiche feind find. Storch, wann fommit du wohl? Die des Reiches Erbe verschlingen, derer find viel; treibe fie wieder in ihre eigene Sohle, wenn du fie nicht verschlingen willft. " (9) Eine andere diefer ähnliche Fabel ift deshalb merfwur-dig, weil fie uns des Marners dichterisches Talent in glanzendem Lichte zeigt. "Die Thiere famen einst zusammen, um einen Ronig zu mahlen; Alles was vier Beine hatte, erichien auf dem Bahlplag.

Da tam auch eine Krote, Die bei der Babl nicht fehlen wollte, worüber die Thiere fpotteten. Gie aber fagte: 3d habe auch vier Beine, ich will das Ronigreich haben! Der Lowe fprach: Gei ver= wunicht, du bist den Thieren nicht gleich. Da btahte fie fich noch größer auf, worüber fie zer-platte." (14) Es ist dies die alte bekannte Fabel vom Froich, der fich aufblaht, um dem Ochfen an Größe gleich zu kommen, und ohne Zweifel hat der Marner diese gefannt, fie aber mit großem Geschick verandert. Die gange Begebenheit ift von ihm besser motivirt, weil es fich nicht blog um Befriedigung eines lächerlichen Stolzes, fondern um die Erreichung eines allerdings wichtigen 3weckes handelt. Dag er die Rrote ftatt des Froiches gewählt hat, ist durchaus gut, weil diese ein noch verächtlicheres Thier ift; und der Bug, bag die Kröte ausruft, fie habe auch vier Beine, ift gang vortreff= lich, weil fie dadurch ihre Bemeinheit recht offen an den Tag legt; denn es liegt eben in der Ratur gemeiner Seelen, fich unbedeutender Borguge gu ruhmen. Und wieder ergablt er von dem Giel, der fich dem Fuchse jum Dienstmann gab. Diefer warnte ibn vor dem Bolfe; als er aber auf der Biefe war, ließ er fich das Gras fo gut schmecken, daß ihm fein Magen Unfreude bereitete, und er ein Lied anstimmte, wodurch der Bolf herbeigezogen wurde, der nun behauptete, der Efel fei fein Eis genthum, mas er auch beschwören wolle. Reinhart führte ihn nun zu einer Falle, die er für ein Reliquienfastchen ausgab, und forderte ihn auf, baffelbe angurühren, mahrend er den Eid schwore. Der Bolf thats und wurde durch die Falle verstum= melt. "Ach Bott," ruft ber Dichter aus, "ware jegliches Reliquienfastchen eine Falle, wenn es an den falschen Eid geht, das ware recht; denn ihrer find gar ju viele, Die einen Meineid schwören!"
(16). Spielend ift die Lugenmare, in welcher er über diejenigen fpottet, welche ba Bunderbares von Reisen erzählen, die fie doch nie gemacht ba= ben (12); wie verderblich aber das Lügen fei, zeigt er in einem ichonen Rathfel (3).

Und diefen Gedichten geht icon gur Genuge hervor, daß der Marner voll tiefen Ernftes mar, und daß er das Bofe betämpfte, wo es fich nur zeigte. Mit flarem Auge erfannte er die Gebrechen feiner Beit, insbefondere den innern Berfall des Babitthums und der Beiftlichkeit, die nur ih= ren zeitlichen Bortheil im Auge habe und die mit den Fürsten den Untergang des Reichs berbeiführe. "Die Stola", heißt es in einem andern Bedichte, "ift jum Schwerte geworden, welches nicht Seelen, fondern nur Gold zu erfampfen ftrebt. Ber hat Ench, Bifchof von Rom, das gelehrt, daß 3hr un= ter Selmen reitet, mabrend die Inful fühnen follte? Euer frummer Stab, ber ift gewachsen zu einem langen Speer; die Belt habt Ihr bezwungen gar -Euer Sinn fteht nach nichts Underem als nach: Gebt nur ber!" (5) Bei alle dem ift Marner kindlich fromm und voll Ergebung in den Billen Gottes; feine Berehrung gegen die heilige Jungfran hat er in vielen Liedern ansgesprochen, von denen das mitgetheilte durch den pfalmähnlichen Schwung der Rede fich anszeichnet (6). Eindringlich ruft er den Gundern gu, fich zu bekehren, und von der Belt abzulaffen, die jum Berderben führe. " Sieh vor dich bin, wie du die Strafe gum Tode einsichlägft; fieh binter bich, wie noth dir dein Scho-

<sup>\*)</sup> Der ", beinburg " den er als den größten Dichter unter feinen Zeitgenoffen nennt, tann nicht der Minnefinger Wilhelm von beingenburg fein, da deffen Lieder nichts weniger als meisterhaft find; wir muffen daher annehmen, das die Boefien bes von Marner erwähnten Dichters vertoren gegangen find.

pfer ift, des Leib fich an das Rreug für uns fich anbot, der fuße Chrift; willft du gedenten, mas er um dich litt, jo fieh über dich, mas Bonne und Ehre dir im himmel ift bereit; unter dich befieh die im-mer mahrende Qual in der Bolle — fcheue und fleng den ewiglichen Tod!" (7) Um liebenswürdig= ften zeigt fich fein findlich ergebener Sinn in bem Bedicht, in welchem er feine Armuth beflagt. "Du theileft ungleich, lieber Berre Gott, dein But; bu gibft Einem, woran wohl viere möchten genng ba= ben und wohl mit Ehren auf Gewinn benten. Mauscher ift reich und hat großen Uebermuth. Lieber Bater Jefus, ift das gut gethan? Der weißt du nicht, daß ich fo bedürftig bin, daß du mir Richts gibit, als ware ich ein unmäßiger Maun? Run bin ich doch gar sehr mäßig; Gerr, was hab' ich ge-than? da ich doch gewiß deiner mehr gedenke. Rein! wer weiß, ob ich dein nicht vergäße? Herr Gott, theile du aus, wie biober; du bift der, der da theilen und wollen foll; ich will dich nimmer mehr tadeln, denn du thuft wohl!" (10)

#### 1. Die Ameife.

Merket an, die kleine ameiz. sô si den winter vor ir weiz, si samnet in des sumers ernde kündecliche ir spîse:

Sam tuo dù, mensche, unt bùwe en zit; ein starker winter ûf dir lît, der machet dich in sorgen alt und in dem alter

grise.

Dù maht hie bùwen unde sæn
mit guoten werken gegen Gote und dinen ebenkristen,

daz du maht snîden unde mæn, und ouch dich dort gegen dînem hôhen herren maht gevristen,

sò dù den zins ze hove gîst, die sêle Gote, und du in armem melwe begraben lîst, dù schaffe ez sô, daz din din sêle warte imme paradîse.

### 2. Der Egel.

Treit der igel dorne in sîner hiute, daz ist niht ein wunder, wan ez ist sîn reht: Dem sint ungelich die valschen liute, die sint innen rûch und ûzerthalben sleht.

Tump man, nim dich an, swer dich mit den worten löslich triute, tuo im sam, si er ein ritter oder ein kneht.

#### 3. Die Luge.

Ich spur ein wunder dur diu laut in gelwer, grüener varwe schin, ez hât vuoz, ougen, noch die haut, unt wil doch bi den liuten sin, beide armen unde richen.

Ez bindet manigen âne bant, ez vert die Tuonouwe und den Rîn, ez treit den herren ir gewant, unt trinket mit den vürsten wîn; ez kan bi den vrouwen slichen.

Ez stirbet hie unt wahset dort, ez vert spâte unde vruo; ez sleich ùf einen boum der ersten mègede zuo; ez sluoch der werlde vierden teil, unt sleht noch ouch vil manigen gouch, rint âne horn; ez hât vil manic man sîn heil, sîn lip, sîn sêle von im verlorn: sage an, wem mac ez sich gelîchen?

## 4. Spottgebicht aufReinmarvon 3meter.

Wè dir, von Zweter Regimâr! Dû niuwest mangen alten vunt; dû speltest als ein milwe ein hâr, dir wirt ûz einem orte ein pfunt, ob din liezen dich niht triuget.

Dir wirt ûz einem tage ein jâr, ein wilder wolf wirt dir ein hunt, ein gans ein gouch, ein trappe ein star, dir spinnet hirz dur dinen munt: wà mit hâst du daz erziuget?

Ein luc dur dîne lespe sam ein slehtiu wârheit vert,

dù hâst dien vischen huosten, krebzen sât erwert; bî dir sô sint driu wundertier: daz ist der git, haz unde nit. Dù dœne diep, dù briuwest âne malz ein bier; supf ùz! dir ist ein lecker liep, der den herren vil geliuget.

## 5. Beld ber!

Got helfe mir, daz miniu kinder niemer werden alt,

sît daz ez in der werlte ist sô jæmerlich gestalt: wie stêt ez über drîzec jâr,

sît man die pfassen siht so sere striten?

Sagt mir, der båbst von Rôme, waz sol iu der krumbe stap, den Got dem guoten Sante Pêter, uns zenbinden, gap?

Stôl und infel gab er dar, daz er uns lôst von sünden zallen ziten.

Nu sint diu stôle worden swert, diu vehtent niht nàch sêlen, wan nâch golde. Wer hât iuch, bischof, daz gelêrt, daz ir under helme ritent, då diu infel süenen

solde? luwer krumber stab, der ist gewahsen zeinem langen sper;

die werlt habt ir betwungen gar, — iur muot stet anders niht wan: "Gib eht her!"

## 6. Un die beilige Jungfrau.

Ob allen vrouwen vrouwe, reiniu muoter unde maget, hôh erborne Gotes tohter, unt sîn brût, wer kan dîner tugende richeit volleclich erzeln?

Rose in himel touwe, sunder sünde dorn betaget, dù bist vor aller creatiure Gotes trùt, er geruochte dich ùz al der werlte im selbe erweln.

Din lob ist allen zungen über kreftic unt ze stare; wer künde selche kraft erspannen? Got sich menschlich in dir bare; sunder mannes helfe din lip den gebar, dem alle künige müezen mannen; ouch dienet im der engel schar.

Dù bist aller vrouwen schilt vür itewiz, den in Eva brähte umb einen kleinen apfel biz.

### 7. Thut Bufe!

Sünder besich die stråzen in der werlte, war si gån, wannen du sist komen, ald wie din leben si, war du wellest, sô du mit der werlte vür dich verst.

Sich, wie si hât gelâzen die, die si niht wolden lân: lâ die werlt, ir wont ein bitter ende bì; sich vür dich die strâze, wie du die zem tôde kêrst. Sich hinder dich, wie nôt dir von dem reinen

schepfer ist,
des lip sich an das kriuze hère
vür unsich bôt, der süeze Krist.
Wiltu des gedenken, waz er dur dich leit,
sich über dich, was wünne und êre
dir ze himel ist bereit;
under dich besich die iemer wernden nôt
in der helle, — schiuch unt vliuch den èweclîchen tôt.

# 8. Dem Reich Die Kleie, ben Pfaffen bas Dehl.

Ze Rôme stuont gemålet listeclich an einer want manic lant, ieglichem hiene ein glöclin obe: saste sich der keinez wider, des schelle lute sich.

Dà wart niht me getwâlet, Rômer vuoren ùz ze hant, unt betwungen ez dem riche sô mit lobe. Lûte man ze sturme in allen landen, dùhte mich, Dem riche nu kleine hülfe kæme; dà von

nimt ez abe:
pfaffen vürsten hân niht rehte
infel ûf houbet, krumb ûf stabe,
dienstman, mûnze, zölle, in Âche stât der stuol;
der bâbest hât des stabes nu daz slehte;
si malent ouch, dâ der keiser muol;
des riches sint die klien, sô wirt in der kern:
dâ von lânt die herren daz riche küniges wol
enbern.

### 9. Die Frofche.

Die vrösche wilent nämen ein geschrè, daz rou si sider, zuo zir Gote, der solde in einen künic geben; alsô schriwen si tac unt naht uz einem witen sè.

Dô liez er einen tramen ûf si von der hœhe nider, den ervorhten si, biz er begunde sweben: ûf in hupften si zehant, unt schriwen nach kü-

nige, als è.

Dô sant er einen storch aldar; der slant si
sunder zal.

Wir sîn die vrösche, die dâ schrient; daz riche ist des trâmen val, ûf sint gesezzen arge vrösche nu, die sint des riches èren vîent. Storche, wenne kumestu? Die des rîches erbe slindent, der ist vil: trip si wider in eigen hol, der du niht slinden wil.

#### 10. Der Arme ist verachtet.

"Swer gît, der ist der werde; swer niht enhât, der ist unwert!" Alsô sprach ein künic, der was Dâvit genant. Ich hâte manigen lieben vriunt, dô ich bî guote was;

Die småhent mich uf erde, ir keiner min ze vriunde gert, dien ich dicke hån geboten mine hant, die kèrent mir den rügge zuo, si sint mir mit gåbe laz. Ich weiz vil wol, swer selbe iht håt, daz ist guot vür den zorn; schade scheidet liebe måge, die doch vil nåhe sint geborn;

daz liebe kint die muoter sîn, diu ez gebar, den vater grüezet ez vil trâge, unt nimet sîn vil kleine war.

In armen mannes munde ertrinket wizze vil; swer in dem seckel niht enhåt, daz ist ein her-

tez spil.

11. Bas Gott thut, ift wohlgethan.

Du teilest ungeliche, lieber herre Got, din guot. du gîst einem, daz wol viere möhten han genuog, unt wol mit êren möhten setzen uf gewin;

Maniger der ist riche unt hat grözen übermuot.

Lieber vater Jèsus, ist daz guot getân? Ald weistu, lieber herre Got, daz ich sô nôtic bin, Daz du mir niht gîst, als einem ungemæzen man?

Nu bin ich doch gar gemæze, —
herre, waz hân ich getân? —
und ich doch vil lihte din gedenke mè.
Nein, waz ob ich din vergæze?
herre Got, dù teile, als ê;
dù bist, der då teilen unde wellen sol:
ich wil niemer mè gestråfen dich, wan dù tuost
wol.

#### 12. Lügenmäre.

Maniger saget mære von Rôme, die er nie gesach; alsô wil ouch ich iu wol ein mære sagen: Ein snegge vür ein lehpart wol tüsent klafter spranc;

Daz mer ståt wazzers lære; von einer tûben daz beschach, diu tranc ez ûz, das hôrt ich zwène vische klagen, die vlûgen dâ her von Nîfen, unde sungen niuwen sanc.

Ein hase zwène winde vienc, do si in solden jagen;

dô sach ich starker wolve viere, die hât ein altez schâf erslagen; dô sach ich einen reiger eines habches gern, unt viene in in den lüften schiere; dô sach ich einen wîzen bern, den viene ein wilder esel an des meres grunt; der half im ein salamander, dem wâren diu wazzer kunt.

#### 13. Der Riefe Untens.

Ein wunderlichez kunder, Gorgôn ez geheizen was wîlent; swer daz houbet sach, der was ein stein. Bi der zît ein ritter lebte, der hiez Antêus;

Den nam des michel wunder,
daz nieman vor im genas,
er wart in sinem muote des enein,
daz er macht ein kristallin schilt, unt truoc den sus
Vor sinen ougen, er ersach ez dur den schilt,

und streit
mit im, er sluoc ez sô manlichen,
daz man ez noch von im seit. —
Ir werden vürsten, merkent disen list:
dem ritter sult ir iuch gelichen;
swå ein valschez houbet ist,

sehet ez durh inwer èren klàren schilt, unt slahet ez, wan ez keiner arger dinge niht bevilt.

#### 14. Die Rrote.

Din tier ze samne kamen, unt wolten einen künic weln; eln und uren, wisent und helfant, löuwen unt bern, hirz und einhorn, swaz vier bein hete, des kom vil al dar.

Mislichen kriec si namen, des enkan ich niht erzeln. Ein krote, diu kam ouch dar, diu wolte niht enbern,

si wær an der wal; des namen din tier dur spotten war.

Si sprach: "Ich han ouch vier bein, ich wil han daz künierich!"

Der löuwe sprach: "Bôsheit, var verwäzen! Dù bist tieren niht gelîch!" Si blâte sich noch grôzer, hie mite si gar zerbrast. Daz diz bispel kumt den ze mâzen, die èren gern, und sint ir gast, dâ von daz nâtùre an in niht tugenden treit: swà vron Ere wol gevert, daz ist vrou Schanden leit.

## 15. Die Minnefinger.

Lebt von der Vogelweide noch, min meister her Walther, der Vênis, der von Rugge, zwène Reimär, Heinrich der Veldeggere, Wahsmuot, Rubîn, Nithart,

Die sungen von der heide, von dem minne werden her, von den vogeln, wie die bluomen sint gevar. Sanges meister lebent noch: si sint in tödes vart. Die tôten mit den töten, die lebenden mit den lebenden sin!

Ich vorderte ze geziuge
von Heinburg den herren mîn,
dem sint rede, wort unt rime in sprüchen kunt,
daz ich mit sange nieman triuge:
libte vinde ich einen vunt,
den si vunden hânt, die vor mir sint gewesen:
ich muoz ûz ir garten und ir sprüchen bluomen
lesen.

#### 16. Der Efel und ber Ruche.

Ein esel gap vür eigen sich dem vuhse, daz was guot; dô lèrt ern sprechen witzeclich, si wâren beide hôchgemuot. Seht, dô vuort her Reinhart sînen knappen in den grüenen klè;

der wolf dir schaden tuot,
erhært er dich; des warte ùf mich!"
Der esel in dem grase wuot;
då schuof im sin mag unvröuden, daz er sanc
ein hügeliet, als ê.

Zuo dem gedœne balde kam gegangen Isengrîn: swaz Reinhart seit, der wolf sprach, der esel

wære sîn,
des wolt er iezund swern.
Dê vuorte in Reinhart zeiner drù. Er sprach: "Ich
mac michs niht erwern."
Dê muos er die kafsen rüeren. des war er bereit;

daz wart im leit:
diu drù den wolf versneit;
er wart bestümbelt, sô man seit.
Ach Got, wær ieglich kafs ein drû, swenne ez gât
an den valschen eit!
daz wære wol; irst gar ze vil; nu swerå, lieger!
wê dir, wê!

17. Bas foll ich fingen?
Singe ich den liuten mînin liet,
sô wil der êrste daz,
wie Dieterich von Berne schiet,
der ander wa künie Ruother saz;
der dritte wil der Riuzen sturm, sô wil der vierde
Eggehartes nôt,

Der vünfte, wen Kriemhilt verriet; dem sehsten tæte baz, war komen si der Wilzen diet; der sibende wolde eteswaz, Heimen ald hern Witchen sturm, Sigvrides ald herrn Eggen tôt.

Sô wil der aht dâ bî niht wan hübschen minnesanc;

dem niunden ist diu wile bî den allen lanc: der zehende enweiz, wie: uu sust, nu sô; nu dan, nu dar; nu hin, nu her; nu dort, nu hie. Dâ bî hete manger gerne der Nibelunge hort;

der wigt mîn wort ringer danne ein ort; des muot ist in schatz verschort: sus gêt mîn sanc in manges ôrn, als der mit blîge in marmel bort;

sus singe ich unt sage iu, des iu niht bî mir der künic enbôt.

18. Alle Müh umfonst!

The sunge ein bispel oder ein spel, ein wärheit oder ein lüge, ich sunge wol, wie Titurel die Templeise bi dem grâle züge, wie süeze ist Sirènen dôn und arc des cocatrillen zorn.

Ich sunge ouch drachen vinrin kel, unt wie der grife vlüge, wie sich des salamanders vel in heizem vinre strahte und smüge, unt wie sich teilt schimæren lip, unt wie din yipper wirt geborn.

Ich sunge ouch wol, wie sinin eiger brüeten kan der strûz;

ich sunge ouch wol, wie sich der fenix junget uz; ich sunge ouch wie der lit, der manigen in der wunderburg verslunden hat dur sinen git.

Ein wunder wont dem hove bi mit wunderlichen siten:

mit pfåwen schriten, unt mit menschen triten kan ez lågen, lösen, biten; ez håt mit siner zungen wål

ez hât mit sîner zungen wâfen maneges herren muot versniten:

dem kan ich gesingen niht, min rede ist an ime gar verlorn.

## Ulrich von Lichtenstein.

Babrend uns aus Desterreich bis jest nur folde Dichter entgegentraten, welche durch die Objectivität ihrer Darftellung zu den übrigen Minnefin-

gern einen bemerfenswerthen Begenfat bilbeten. muffen wir nunmehr einen demfelben Lande angeborigen Dichter ermabnen, der die phantaftische Seite der höfischen Poefie im vollsten Umfange reprafentirt, da er alles dasjenige, wofür die rit= terlichen Ganger meiftentheile nur ichwarmten, im Leben durchzuführen suchte und fodann in einem größeren Berfe bejang, welches eben beshalb von der größten Bichtigfeit ift, fo gering auch fein poetischer Berth angeschlagen werden mag. Ulrich von Lichtenstein, aus einem angesehenen Beschlechte der Steyermart entsproffen, wurde am Unfang des 13. Jahrhunderts geboren. frühe (wir ergablen nach feinem eigenen Bericht) wurde er belehrt, daß nur getreuer Dienft einer hohen Frau mahre Burdigfeit und Freude gemahre, jo daß er fich schon im zwölften Jahre eine Berrin mablte, ber er fein Leben widmete. Fünf Jahre lang lebte er bei ihr als Edelfnabe; aber auch als er auf des Batere Bejehl icheiden mußte, blieb fein Berg bei ihr (1). Er fam nun gum Bergog Bein= rich, dem Bruder Leopolds des Tugendhaften von Defterreich, der ihn nicht nur in den ritterlichen Uebungen unterrichtete, fondern ihn auch höfisch von Franen fprechen und in Briefen fuße Borte Dichten lehrte. Rach seines Baters Tod jog Ulrich in die Burg feiner Ahnen, wo er fich im Turnieren note. Als im 3. 1223 Bergog Leopold der Glor= reiche von Desterreich feine Tochter Ugnes mit ei= nem Fürsten von Sachsen vermählte, wurde Ulrich jum Ritter geschlagen; bei diefer Gelegenheit fah er auch feine Gerrin wieder, ohne ihr jedoch, ans Furcht vor den Spahern, ein Bort zu fagen. Erft fpater läßt er ihr burch eine Bermandte ein Lied überreichen, in welchem er fie um ihre Ginwilligung bittet, fich ihrem Dienfte weihen zu durfen. Die Dame lobte gwar das Lied, fie verschmähte aber feinen Dienft, befondere wegen feines mißgestaltes ten Mundes, weshalb er fich in Brag eine feiner drei Lippen von einem Bundarzte abnehmen ließ. Zwar führte ibn fein muthiger Entschluß noch nicht jum Biele, boch blieb er feiner Dame ftanbhaft er= geben, dichtete und fendete ber Berrin feine Lieber, die fie ihm jedoch gurudschickte. Da fab er, daß Etwas hineingeschrieben war; weil er aber nicht lefen tonnte, und fein Schreiber nicht bei ihm war, trug er es zehn Tage und Nächte auf fei= nem Bergen, bis der Schreiber fam, der ihm im beimlichen Zimmer diefe acht Reimzeilen vorlas, worin es hieß, daß Mancher fpreche, was feinem Bergen fremd fei. Der Spruch : "Ber wünscht, was er nicht foll, verfagt fich felbft," war breimal wiederholt; dies betrübte ibn, doch tröftete ibn der Gedanke, daß es doch von ihr komme. Er zog nun überall hin, wo es zu turnieren gab, und erwarb fich manchen Preis. An einem Turniere zu Brizen wurde ihm ein Finger durchstochen (2), ju beffen Beilung er nach Bogen ritt, wo ihm das Glud ju Theil wurde, burch einen Boten feiner Berrin gu vernehmen, daß fie feinen Unfall im Frauendienfte beklage; fie fchiette ihm vier Buchlein, um fich nach Ritterfitte durch Lefen und Gefang die Beile gu fürgen. Um folgenden Zag brachte ihm der Bote von der herrin eine in dentschen Landen noch unbefannte Beife, welche fie ihn bentich gu fingen bat. Ulrich lernte fogleich die Beife und fang in derfelben die Bürdigkeit der Frauen; das Lied ge= fiel der Gerrin fo, daß fie ihm ein Sündlein gum

Bon 1150

Lohne schickte. Doch wurden neue Bersuche des Rittere, ihre Minne zu gewinnen, entschieden abgewiesen. Er entschloß fich nun, nach Rom zu rei= ten, wo er fechszig Tage blieb. In Die Beimat guruckgefehrt, fendet er wiederum Boten an Die Berrin, doch empfängt fie dieselben noch ichnoder, als zuvor; fie erflärt, daß Ulriche Liebe nicht mahr= haft fei, wie er benn feineswegs einen Finger um fie verloren habe. Als Ulrich dies hörte, ließ er fich den Finger abhauen, und schiefte ihn der Ermablten, welche den Boten nunmehr freundlich aufnahm und Ulriche That beflagte, welche fie übri= gens, fügte fie bingn, einem vernünftigen Mann nicht zugetrauet hatte. Auch erflarte fie, daß fie zwar den Finger beflage, jedoch nicht aus Liebe zu Ulrich, sondern weil er ihn ihrentwegen verloren; fie wolle den Finger gut in ihrer Lade bewahren und täglich aufeben, dennoch wurde es ihm nicht helfen, und wenn er ihr auch taufend Jahre diente. Doch entschloß er fich, ihr zu Ehren eine aben= tenerliche Fahrt zu machen, zu welcher fie ihm auch ihre Einwilligung gab. Er verließ Lichtenstein, wo er damale war, im Winter 1227, ale Bilger gefleidet, wie wenn er nach Rom wallfahrten wolle. In Benedig ließ er fich zwölf Franenrocke, dreißig Franenarmel an feinen Semden und drei Mantel von weißem Sammet machen, und taufte zwei mit Berlen bewundene Bovfe; die Sattel maren filber= blank, darüber weiße Decken von Inch. Anappen erhielten ebenfalls weißtuchen Bewand. Alles, mas er und die Seinen führten, mar schnee= Belm, Schild und hundert nene Speere; fein Bappenrod von feinem Tuche ichon gefaltet, und drei Bappendeden des Roffes von Sammt. Seine Roffe wurden ihm heimlich jugeführt; die Rnappen nahm er ans der Fremde, fein Gebeimniß zu bewahren.

Als Alles bereit war, sandte er dreißig Tage vor feiner Abfahrt einen Boten vorgus mit einem offenen Briefe, worin allen Rittern in Lamparten (Lombardei), Friaul, Kärnthen, Steier, Dester-reich und Böheim verkündigt ward, daß die Min= negöttin und Rönigin Benus zu ihnen fommen und ihnen Frauendienft lehren werde; fie werde fich am Tage nach St. Bevrg (24. April) bei Mestre aus dem Meere erheben und bis in Böheim fahren. Jeder Aitter, der ihr ent-gegenkomme und einen Speer auf sie versteche, erhalte ein gulden Ringlein für feine Liebste, welches die Kraft habe, daß fie immer schöner werde und ihn tren minne. Ber dagegen von Fran Benns nieder= gestochen werde, folle fich nach allen vier Enden der Belt einer Frau zu Chren (Ulriche Gerrin) verneisgen; wer aber die Göttin niedersteche, erhalte alle ihre Rosse. Sie werde auf der Fahrt weder Autlig noch Sande fchen laffen, und mit Riemandem fprechen. Icden Ritter, der ihre Kahrt vernehme und sich nicht stelle, thue fie in der Minne und aller guten Frauen Acht. Am achten Tage nach Ende der Fahrt ge=

biete fie einen Turnei ju Renburg. Ulrich erhob fich am bestimmten Tage fruh am Morgen zu Meftre unter großem Zulauf: voran ritten fein Marfchalt und Roch, dann folgte fein schwanenweißes Banner zwischen zwei reitenben Bofannern , hierauf drei Saumroffe , neben welchen drei Garzune (Buben) liefen; nach diefen drei gesattelte und gedeckte Rosse mit drei Anappen; da= bei führte man Ulriche Schild und Belm; weiter

cin Flötenbläser, der den "Sumber" (Paute) schlug; drei Knechte, jeder mit drei zusammengebundenen Specren, zwei ganzweißgetleidete Mägde, zwei gute Kiedler, die eine frohliche "Reise en vte" (Marsch) siedeten. Ann folgte Ulrich selber zu Nosse in weißsammtenem Kappemantel, einem mit weißen Berlen geschmückten hut auf zwei brannen farken Zöpfen, die, mit Persen bewunden, über den Gürtel schwankten; am Leibe einen Frauenprock, darunter ein eben so langes weißes hemde mit zwei Frauenarmesn; an den händen trug er seidene

Sandidube. So gog er durch die genannten Länder, überall mit Jubel aufgenommen, überall Gelegenheiten findend, gu Chren feiner Berrin gu fampfen; benn aller Orten famen ibm Ritter entgegen, Die feinen Aufruf vernommen hatten. Es mare zu weitläufig und jedenfalls auch zu langweilig, von allen den Rennen, Turnieren und Festlichkeiten aller Urt gu berichten, Die Ulrich mit genauer Angabe aller Berfonen in feinem Buche erwähnt; wir ichranten uns darauf ein, das Intereffanteste berauszuheben. In Gloteniz fand er fein "liebes Bemahl", bei der er einen Tag lang blieb, ohne daß er von andern Leuten erkannt wurde. Seine Battin, Bertha von Beigenstein, war aber natürlich nicht die Berrin, ju deren Ehre er als Frau Benus die Lande durchzog. Auf der Strage nach Malansdorf be-gegnete ihm feln Bote, der ihn grufte, ohne daß jedoch Ulrich erwiederte. Der Bote ritt ihm nach jur Anfundigung guter Botschaft, das Lied Balthere fingend: "Ihr follt fprechen willekommen" u. f. w., welches Ulrichen tief ins Berg erflang. Er lentte von der Strafe ab und der Bote, der ihm unvermerft gefolgt war, verfündigte ihm minniglichen Brug von "feince Bergens Maien= ich oin", welche ihm einen Ring fandte, den fie zehn Jahre lang an ihrer Sand getragen habe, worüber der Mitter die innigfte Freude empfand. Der Bote wünschte ibm beim Scheiden Beil gu Bien, wo muthftarke Ritter ihn erwarteten. Ulrich bieg ibn getroft fein, weil ihm nunmehr fein Unglud widerfahren tonne, und wenn für jeden auch ihrer drei waren (3). Darauf ritt er im Frauenfleide mit 80 Mittern nach Wien, denn es foloffen fich unterwegs viele Nitter an ihn an, welche an dem abentener= liden Buge Beidmad und Freude fanden. Bor ihm jog fein Marichalt mit den Anappen nach Bien, wo er fo gemaltig schaltete, daß auch die reichften Burger verberge geben mußten. Ulriche Einzug in Bien war überaus prächtig, fo wie die dort abgehaltenen Stechen. Doch blieb er nicht lange dafelbit, fondern feste feine Fahrt fort, bis er endlich an die Teya in Bobeim fam, wo die Fahrt mit einem letten Rennen auf einer ichonen Biefe beschloffen murde. Auf dem gangen Buge, deffen Roften ungehener groß gewesen fein muffen, da er Alles selbst bestritt, und nirgends die angebotene Maftfreundschaft annahm, hatte Ulrich 307 Speere verstochen und 271 Ringe gegeben für eben fo viele auf ihn verstochene Speere, wobei er nicht ein einzigesmal gewantt, dagegen vier Ritter niedergerannt hatte. Uebrigens war er mehreremale ver-

hierauf zog er nach Renburg (bei Bicu), wo bas angesagte Turnier Statt fand. Dort brachte ibm fein Bote traurige Märe; feine herrin habe ibm haß zugeschworen und verlange auch ihren

wundet worden.

Ring wieder, weil er einer andern Frau diene. Darob empfand der Ritter fo heftigen Schmerz, daß er wie ein Rind weinte und nur gezwungen jum Turniere ritt, bei welchem er jedoch ritterlich focht. Sierauf ichictte er feinen Boten an die Berrin mit einem Liede, in welchem er fie feiner Treue versicherte; er felbst ritt traurig zu seinem "lies ben Bemabl", die ihm nicht lieber fein tonnte, wenn er fich auch ein ander Beib gu feiner "Frau en" erwählt hatte. Die Gerrin nahm bent Boten freundlich auf; fie wiffe fcon, mit welchem Schmerz Urich die lette Botschaft aufgenommen habe; fie wunsche ihn zu feben, er folle daber als Ausfähiger verkleidet kommen; fie verlange es aber nicht, um ihn zu-minnen, sondern um ihn ihres Dienstes zu entheben. Doch gehorchte Ulrich; er ritt mit einem einzigen Begleiter beimlich gur Burg feiner herrin, verschaffte fich in einer Stadt Rapfe und Rleider, wie fie die Ausfätigen tragen, und mifchte fich vor ber Burg unter eine Schaar von Urmen und Kranfen , die von der mildthätigen Ber= rin Speife erhielten. Er gab fich zu erkennen, und endlich, nachdem fie ihn mehrere Tage lang hatte schmachten laffen (4), wurde ihm das Glück zu Theil, gu der hoben Frau zu kommen; man jog ihn eines Abends an einem Leinlachen in das Schloß hinauf. Doch gelang es ihm nicht, ihrer Minne fich zu er= frenen, fie wußte durch eine flug ausgesonnene Lift den Budringlichen wieder gu entfernen. Ginnlos por Leid wollte er fich in das Baffer fturgen, doch wurde er von feinem Begleiter gurudgehalten; und als ein Bote der Berrin fam, und ihm das Bangenfiffen der Geliebten gab, welches fie ihm gur Befänftigung fende, und als er endlich von fci= nem Befellen horte, daß die Berrin ihn über zwanzig Tage zum vollen frendigen Empfang entbiete, den fie ihm diesmal wegen einer unzuverlässigen Frau nicht habe gemähren fonnen, ritt er halbgetroftet nach Lichtenstein gurud. Dies war jedoch von dem Begleiter nur ansgedacht worden, um den Ritter von Berzweiflung abzuhalten; und als fein Bote wieder zur Berrin fam, fagte fie höhnisch, daß fein trauriger Ritter ein werthes Beib erwerbe, und ließ dem Mitter gebieten, um ihre Minne eine Fahrt über Meer zu thun. Ulrich fagte gu; er Schicfte ber Berrin ein neues Buchlein und ein Lied, worin er fie bittet, ibm gu bescheiden, in welcher Beife er die Fahrt thun folle. Buchlein und Lied gefielen der Erwählten überaus mohl; fie hieß den Mitter fich zur Fahrt bereit halten, aber aus Borficht nicht mehr Botschaft fenden, fie werde ihn noch zu fich entbieten. Der Bote fand Ulrichen in Bien, wo er mit fconen Frauen turg= weilte, fich der Botschaft freute und im Lande zu andern schönen Frauen umberritt (1229). In Folge eines ichonen Liedes, das er der Beliebten dichtete und das ihr gar wohlgefiel, erließ fie ibm die Fahrt und gab ihm neue Soffnungen, die aber eben fo wenig erfüllt wurden, als ihre früheren Berfprechungen. Go bielt fie ihn noch mehrere Jahre hin, welche er übrigens gang fröhlich unter Nitterspiel und Frauendienst zubrachte. Im Som-mer 1232 jedoch "that ihm feine Geliebte ein Ding, daß alle Biedern, wenn er es. aus Bucht melden dürfte, sein Leid mit ihm klagen würden"; und als fie auch tros feiner Rlagen von ihrer Unthat nicht ließ, fagte er ihr den langen treuen Dienft auf, dichtete einige

gurnende Lieder, die viel gefungen wurden. Ramentlich gefiel ein "Leich mit hohen und fichnellen Roten", wie er fich felbst anedruckte. Er batte in demiciben einen gang neuen Ton angeftimmt und mancher Fiedler fagte ihm Dant da= für (5). Der harten Fran aber migfielen diefe Bedichte febr, doch hörte er erft auf Bitten anderer Franen auf, fie in feinen Befangen zu tadeln, ohne fich jedoch wieder ihrem Dienfte widmen zu wollen. - Da er aber bedachte, daß man nicht ohne Berrin und Minne fein folle, erfor er fich unter den Frauen eine, Die vor Allen weiblich, fcon, gut, fauft, feufd, und lieblich mar. Er ritt bin ou ihr, erklärte fich, ward gut aufgenommen und erhielt von ihr mach einiger Zeit den lang erfehn= ten Minnefold. - Der neuen Berrin gu dienen, unternahm er einen zweiten abentenerlichen Bug. Diesmal stellte er den Ronig Urtus vor, der aus dem Paradiese fommt, um die Tafelrunde wie= derherzustellen. Jeder Ritter, der Mitglied derfelben werden wollte, mußte drei Specre, ohne gu fehlen, auf den Ronig Artus verftechen und erhielt dann den Ramen eines Gelden der Tafelrunde. Doch dauerte diefe neue Spielerei, welche mit großem Blanze begonnen und durchgeführt wurde, nur Gruzge Zeit. Sie fand im J. 1240 Statt. Die darauffolgenden Jahre brachte Ulrich nach gewohnster Beise im Dienste seiner Herrin zu. Darnach fam ein Tag, der ihm flets verhaßt blieb, da fein "rechter Berr" und Fürft, Friedrich von Defterreich, deffen "rechter Dieuftmann" er war, erichla= gen wurde; es geschah dies am 15. Juni 1246, in der Schlacht an der Leita, wohin der Bergog gum Schut feines Landes gegen den Ungarnfonig Bela gezogen war. Ein perfonliches Unglud traf ihn noch in demfelben Jahre; er wurde von zwei Mannern. denen er bis dahin befreundet gewesen, in feinem eigenen Schloffe Franenburg unter abschenlichen Mighandlungen gefangen genommen, welche fodann auch die Burg mit ihren Leuten befetten und III= richen in eine Rette fcmieden liegen. Ulriche Frau und Rinder (mit Ausnahme des Sohnes) hatten fie nebft den Dienftlenten aus der Burg verftogen; fie zogen nach Lichtenstein. Go lag er ein Jahr und drei Bochen gefangen, bis Graf Meinhard von Grag, von Raifer Friedrich II. als herr in Steierland gefendet, ibn befreite. Ulrich mußte feine beiden Gohne und die Burg jum Pfande laffen, er lofte jedoch fpater Alles ein. Die Geliebte allein gewährte ihm Troft für das erlittene Unglud und er fang ihr manches Lied, während das Land durch Rebden und Ranb in unfägliches Berberben gefturgt wurde und der Franendienst gang barnieder lag. Mit diefen Liedern, in welchen er die Bortrefflich= teit der Frauen befingt, schließt das Buch, welches er nur auf Geheiß und zum Dienst feiner Frauen gedichtet habe. "Dies Bud", lautet die Schluß= itrophe, "foll guten Beibern zugeeignet fein; ih-nen hat darin die Zunge mein gesprochen viel manches fußes Bort: es foll recht fein ihres Lobes hort. Ihr Lob kann drob wohl steigen hoch, es foll fie ofte machen frob. Frauendienst ift es genannt; ale folder foll es fein befannt."

Dies Buch, welches Ulrich, wie er felbst fagt, vollendete, als er schon 33 Jahre Ritter gewesen (1255), haben wir hier nicht nur deswegen so anstührlich seinem Inhalte nach besprochen, weil es die Lebensgeschichte des Dichters darstellt, sondern

vorzüglich deswegen, weil es uns dasanschanlichste Bild des höfischen Minnegefangs und der höfischen Dichter gibt. Bas wir ichon öfter ausgefprochen haben, daß die ritterliche Dichtkunft auf durchaus unwahrer Sentimentalität beruhte, daß die ritterlichen Sanger nur gemachte und gefuchte Em= vfindungen darftellten, daß insbesondere ber fo boch gepriefene Frauendienst derselben eine Lige war, die sie sich selbst vorspiegelten, dies Alles bewährt sich aufs Entschiedenste gerade durch Ulrichs Buch. Denn wenn auch die in demselben mitgetheilten Lies der durch wirkliche Begebenheiten bervorgerufen worden waren, fo erhalten fie dadurch nicht mehr innere Bahrheit und Begrundung, weil die Begebenheiten felbst auf Luge und Affestation berubten. Ober war Ulrichs dreißigjahriges Schmachten etwas anderes, als Luge? Wenn es auch dentbar ware, daß er in der heftigften Beriode feiner Liebesraferet eine Frau genommen hätte, weil er ja die ichon vermählte Geliebte nicht heirathen konnte, und vielleicht Familienruchichten ihn zwangen, fich zu vermählen, wenn man also auch aus diesem Umstande nicht den Schluß ziehen wollte — so sehr man doch dazu berechtigt ware - daß feine Liebe gur gepriefenen Berrin nicht fo tief und unerfchut= terlich gewesen set, als er es will glauben machen; so geht dies doch unbezweifelbar aus dem gauzen Berlauf der Liebesgeschichte felbft bervor. bem er ungefähr 25 Jahre lang der Auserwählten gedient hatte (welche übrigens fcon ein hubsches Alter erreicht haben mußte, da fie zu feiner Rnabenzeit bereits vermählt war), und er endlich zur lleberzengung fommt, daß ihm der erfehnte Min= nelohn niemals zu Theil werden wurde; da verschwindet seine Leidenschaft so plöglich, er trägt feine Liebe und feinen Dienft fo fchnell und fo ohne allen Rampf auf eine andere Dame über, daß es offenbar genug hervortritt, wie fein Liebesichmer; nur erhenchelt war, fo wie man gur vollen Ueber= zeugung gelangen muß, daß der Frauendienft der Ritter und ritterlichen Sanger bei allen bochtonenden Phrasen von weiblichet Sobeit, Reinheit, Reufchheit und wie diefe ftebenden Ausbrucke alle hießen, teinen andern 3med, als die gemeinfte Befriedigung der sinnlichen Luft hatte. Bas bei 111= rich nicht in Zweifel gezogen werden fann, das gilt aber gewiß auch von den übrigen Dichtern und Rittern, insbesondere von den früheren; denn er wollte ja ausdrücklich durch fein Beifpiel und fein Bort die gute, alte Beit des Frquendienstes in ihrem vollsten Glanze wiederherstellen; er suchte fich nach den alten Mustern achter ritterlicher Courtoifie gn bilden und er ftand diefen nicht fo entfernt, daß er nicht eine richtige Anficht derfelben gehabt baben konnte. Und wenn auch wohl zugegeben werden darf, daß er feinem Charafter gemäß alle Berhältniffe in übertriebener Beife aufgefaßt und dargestellt hat, daß er namentlich gar Manches ins Leben einführen wollte, was nur in den Romanen zu finden war; so bleibt doch immerhin so viel gewiß, daß er die allgemeine Unschauungeweife feis ner Tage und der unmittelbar vorhergebenden Bluthezeit des Ritterthums und der höfischen Boefie richtig erfaßt und dargestellt hat. Es wird baber auch nicht auffallen, daß Ulrich in feiner ganzen Lebensgeschichte alle die bedeutfamen Ereignisse nicht erwähnt, die während feiner Zeit vorfielen, und die ohne Zweifel großen Ginfluß auf fein Leben gehabt

baben muffen, an denen er gewiß felbit thatigen Antheil genommen bat. Auch darin ift er ein achter Rachfolger des Ritterthums, deffen gange Le= bensaufgabe in Liebesabenteuern und ritterlichen

Spielereien bestanden zu haben scheint.

Bas Ulriche "Frauendienft" als Berk der Poefie betrifft, fo kann demfelben fein großer Berth beigelegt werden; es ift in der That nicht viel Un= deres als eine gereimte Chronik, in welcher die Abenteuer des Ritters ohne alle funftlerische Bestaltung aueinander gereiht find. Benn auch eingelne Begebenheiten in größerer Aussührlichkeit dargestellt erscheinen, so hat dies bloß in dem reis deren Stoffe seinen Grund, nicht aber in dem Be-streben des Dichters, dieselben voetisch hervorzus-heben, wie er denn bei jeder Kleinigkeit, an die er fich erinnert, eben so wohlgefällig verweilt, als bei wichtigeren Berhältniffen. Bon Licht und Schat= ten der Komposition ift bei ibm feine Rede; eben so wenig verrath die Sprache einen auch nur eini= germaßen begabten Dichter. Dies ift um fo mertwürdiger, als Ulrichs lyrische Poesten in formeller Begiehung zu den bedeutendften Erscheinungen ber Beit gehören; er hat ihnen nicht nur die vollen= Detfte Runftform gegeben, fie muffen auch in Begiehung auf Zierlichkeit der Sprache und auf Bohllant des Bersbanes den besten Erzengnissen des Minnegesangs an bie Seite gestellt werden. Befondere ift rudfichtlich der vollendeten Runftform der Leich (5) mit Ruhm zu erwähnen, in welchem fich, wie ichon von Andern bemerft murde, die bei= den Bauptformen der lyrischen Poefie vereinigen, indem nach Abrechnung weniger Zeilen am Unfange und am Ende des Gedichte das llebrige eine ein= gige große Liedstrophe (zwei Stollen und den Abgefang) darftellt.

Außer dem Frauendienst, in welches der Dichter seine fammtlichen Minnelieder einflocht, hat er noch ein dibaktisches Gedicht: "It wiß (Borwurf, Ta-del, Spott), o der der Frauen Buch" verfaßt, welches er zwei Jahre später vollendete, also im 3. 1257. Es enthält in der Form eines Gesprächs zwischen einem Ritter und einer Dame Rlagen über den Berfall des ritterlichen Frauendienstes. Der Ritter wirft die Schuld auf die Frauen, welche unfreundlich gegen die Männer feien, sich nicht mehr schmidten, außere Frömmigfeit heuchelten, dabei aber doch nach niedriger Minne ftrebten. Gie dagegen behauptet, daß die Ritter ausgeartet feien, Belage, Jagd und noch Schlimmeres der Minne edler Frauen vorzögen, worauf Ulrich felbst bin= autommt und den Streit schlichtet, indem er feine rhantastischen Unsichten über den Frauendienst aus= einander fest. Auch diefes Buch ift fur die Sittengeschichte von großer Wichtigkeit, und obgleich nicht gerade poetisches Talent beurfundend, doch weniger langweilig, als der Franendienft, weil die

dialogische Form der Darftellung Lebendigkeit gibt. Bon Ulriche fpaterem Leben ift wenig befannt; nur fo viel ift gewiß, daß fein Alter durch unglückliche Erfahrungen bitter getrübt wurde. Im J. 1268 wurde er bei einem Feste, welches König Ottokar von Bohmen in Breslau veranskaltet hatte, mit andern Edeln öffentlich bes Sochverrathe angeflagt. Er erbot fich zwar zum Rampfurtheil, murde aber nach Klingenberg in Böhmen gebracht, wo er 26 Bochen lang in strenger Gefangenschaft verblieb, von der er fich nur durch die Uebergabe feiner Burgen Lichtenstein, Murau und Frauenburg befreien konnte, welche, mit Ausnahme der letten, gerftort wurden. Er ftarb mahrscheinlich zwischen 1274 und 1277.

Das Gemälde ber Maneffischen Sammlung ftellt ihn in voller Ruftung ju Pferde mit einem langen Schwert in der Sand dar; auf seinem Belm ift ein Umor mit Pfeil und Flammen in den Sanden. Der Ritter fprengt burch ein wogendes Meer, worin Seeungeheuer mit einander fampfen, mas wohl seine aus dem Meere von Benedig hervorgehende Kahrt als Frau Benus andeuten foll. Das Baypen bes Gemäldes, ein quer getheilter Schild, oben roth, unten Gold, mit zwei blauen Sparren, ift übrigens weder das Bappen der Lichtensteiner, noch das, welches Ulrich als Frau Benns führte



Aus dem Frauendienfte.

Den guoten wiben si genigen von mir, swie si mich doch verzigen nâch dienest ofte ir lônes hânt. Her, waz si tugent doch begant! Der werlde heil gar in ståt Ich wæn, Got niht so guotes hat, als ein guot wîp. Daz ist alsô: des stât ir lop von schulden hô.

Man muoz mirs jehen, wan ez ist war, daz wîbes güete: niemen gar volloben an ein ende mac: · ir lop sich breitet als der tac. Wô endet sich der sunnen schin? Swer mir daz ûf die triuwe sîn kan gesagen, dem muoz ich jehen, daz er vil verre hab gesehen.

Ir schîn durchliuhtet elliu lant: då von ist mir vil unbekant ir schînes sprunc, ir schînes ort. Sich endent sanfter ellin wort.

und swindent lihter elliu jâr, ê daz der wîbe güete gar und ouch ir hôhiu werdekeit mit worten werde gar volseit.

Wie sol man des vol ze ende komen, des ende nimmer wirt vernomen, und daz für wår niht endes håt? Alsö diu werlt nu gar zergåt, dannoch ist der wibe bris ze himel und in paradis; då von min sin und min gedanc in lop ze sprechen ist ze kranc.

Wip sint reine, wip sint guot, wip sint scheene und wol gemuot, wip sint guot für senediu leit, wip, die füegent werdekeit, wip, die machent werden man. Wol im, der daz verdienen kan, daz si im bietent vriundes gruoz! Dem wirt vil maneger sorgen puoz.

Wîp sint hôher sælden rîch; den engeln nie niht sô gelîch wart, alsam ir schœner lîp. Ein tugentrîche reine wîp, diu sich vor wandel hât behuot, diu hât für wâr wol engels muot: ir lîp hât ouch wol engels schîn: daz nim ich ûf die triwe mîn.

Nach disem lob sô heb ich an ein mære, als ich beste kan; in Gotes namen ich ez hebe, unt wünsche des, daz er iu gebe gein mir sô zühterichen muot, daz ez iuch alle dunke guot; sô wirt min arbeit niht verlorn. Ich hab daz liegen dran versworn.

Dô ich ein kleinez kindel was dô hôrt ich ofte, daz man las, und hôrt ouch die wisen sagen, daz niemen wol bî sînen tagen erwerben möhte werdekeit, wan der ze dienest wær bereit guoten wiben sunder wane; die heten hôhen habedanc.

Die wisen hört ich sprechen sö, daz niemen wære rehte frö, noch in der werlte wol gemuot, wan der ein reine vrowen guot, diu wol von tugenden hiez ein wip, hete liep als sin selbes lip: daz heten alle die getän, die gern ere wolden hän.

Dô ich daz hôrt, ich was ein kint, unt tump, als noch die juugen sint, sô tump, daz ich die gerten reit, und dâht doch in der tumpheit: "Sit daz diu reinen, süezen wîp sô hôhe tiurent mannes lîp, sô wil ich dienen immer mê den vrowen, swie so ez mir ergê.

Lîp, guot, muot und dar zuo daz leben wil ich den vrowen allez geben, und dienen, als ich beste kan; und wird ich immer ze einem man, min dienst muoz an in geligen, då mit verderben oder gesigen: ich wil in immer dienent sîn!"
Sus riet mir daz herze min.

In den gedanken, daz ist wâr, wuchs ich unz in daz zwelfte jâr. Ich dâhte her, ich dâhte hin nâch mînes jungen herzen sin. Mit vrâge vuor ich durch diu lant: swâ iemen werde vrowen vant, der site, der lip, der muot, der tugent erfuor ich gar in mîner jugent.

Swer lop von guoten wîben sprach, dem sleich ich allez smielent nâch. Ir lop, daz tet mir alsô wol, daz ich dâ von wart vreuden vol. Mir tet vil manic wîser munt ir lop und ouch ir êre kunt: sie lobten jene, sie lobten die, sie lobten dort, sie lobten hie.

Ir aller lobes vernam ich vil: von einer ich doch sagen wil. Der lop was in die hehe komen; ir lop sich heten an genomen die besten gar übr elliu lant. Swem rehte wart ir tugent bekant, und kunde der ihr tugende spehen, der muost ir höher tugende jehen.

Si was zer besten uz erkorn, si was von hôher art geborn, si was schœne, si was guot, si was reiniclich gemuot, si was kiusche, senfte gar, si was minneclich gevar; von ir vil tugende wart vernomen: si was an tugenden gar volkomen.

Man lobt si hôhe: daz was reht. Ich was der selben vrowen kneht vil nâch unz in daz fünfte jâr; daz ich iu sage, daz ist wâr. Mîn ougen kunden nie ersehen an ir unwîpheit, noch erspehen: si was ouch ze allen zîten guot, in wîbes zühten wol gemuot.

Dô sprach mîn herze wider mich; ,Guot vriunt, geselle, wil du dich für eigen einer vrowen geben und ir ze dienest immer leben, daz sol disiu vrowe sîn! daz rât ich ûf die triwe mîn: din ist gar alles wandels vrî; der sül wir sîn mit triwen bî!"—

"Ich volg dir, herze, swes du wil, doch ist uns beiden gar ze vil, daz wir ir dienen umb den solt, den man von guoten wiben holt. Jå ist diu guote vrowe min vil hôher, denn wir beidiu sin, si ist ze hôh gar uns geborn:

des mac der dienst werden vlorn."

"Swîc, lîp, unt hœre: ich wil dir sagen, ez wart nie wîp bi iemens tagen sô hôch, sô rîch, noch alsô wert, ist daz ein edel ritter gert ir ze dienen sîne zît, sô daz er herze, lîp, guot gıt in ir dienst, als er sol, im müge an ir gelingen wol."

"Merze, ich swer dir einen eit uf alle mine selikeit, daz si mir ist für elliu wip unt lieber, dan min selbes lip. Uf den minneelichen wan, den ich gein ir vil guoten han, so wil ich hiut und immer me ir dienen, swie so ez mir erge!"

Dô sich bewac herz unde lîp, ze werben umb daz werde wîp, dô gie ich für die guoten stân, und sach si minneelîchen an. Ich dâht: "Wol mich, sol si daz sîn, diu werde, süeze vrowe mîn, bî der ich immer mêr muoz wesen, bî ir verderben oder genesen."

"Ich dâht: "Waz sol ich dienen ir, daz sich rehte füege mir für vil manic edel kint, die bî ir hie in dienest sint? Der dienet ir lîht einez baz; sô wirt mîn vrowe mir gehaz. Nu enweiz ich, waz ich anders tuo, ich dien ir spât, ich dien ir fruo.

Ir mac wol einez dienen mê; ich wæn, dem doch sîn herze iht stê gein ir, alsam daz mîne stât, unt wæns ouch iht sô liebe hât, als ichs in mînem herzen hân. Des einen wil ich in vor gầu und alten liuten mìniu jâr: daz weiz ich endelichen wâr."

Einez ofte mir geschach:
Swenne ich iht schæner pluomen brach
des sumers, sô daz solde sîn,
die truog ich så der vrowen mîn.
Nam si die in ir wizen hant,
sô wart mir freuden vil bekant;
ich dåht: "Då du si grifest an,
då hån ich in alsam getån!"

Min vreude was vil ofte grôz, swenne ich kom, då man wazzer gôz der herzenlieben vrowen min ûf ir vil wîzen hendelin: daz wazzer, då mit si sich twuec, verhöln ich daz von danne truoc; vor liebe ich ez gar ûz tranc: då von sô wart min truren kranc.

Mintlîch ich ir diente vil, daz ich nu hie verswîgen wil. Swaz sô ein kint gedienen mac, daz dient ich ir unz ûf den tac, daz mich mîn vater von ir nam. Dâ wart mir senlîch trûren zam: mir wart der minne kraft bekant in minem herzen sâ zehant.

Min lîp, der schiet von danne sâ; daz herze mîn beleip aldâ, daz wolde mit mir danne niht. Daz war ein wunderlich geschiht, daz man den lîp von danne treip, und daz mîn herze aldâ beleip: daz was bî ir naht unde tae, daz ez vil selten ruowe pflac.

Swâ sô min lîp reit oder gie, mîn herze, daz kom von ir nie: ez wære tac, ez wære naht, mîn liebe hete gein ir die maht, daz ich si ze allen ziten sach: von herzenliebe daz geschach. Swie verre ich was, ir liehter schîn schein nähtes in daz herze mîn.

2

Aventiur, wi der Uolrich sinen vinger verlos.

Dò ich ze Prihsen kom geriten, die ritter mich nâch ritters siten empfiengen ritterlichen wol, alsô man geste empfähen sol. An ir gruoz mir niht gebrast; ich was in ein vil lieber gast, si buten mirz wol sust unt sô: des dancte ich in unt was siu vro.

Der turnei wart geteilet zuo; wir zogen uz des morgens fruo; ein velt diu Merre ist genant, da zogt wir uf gar sa zehant, Der turnei huop sich unt wart guot; wol hundert ritter wol gemuot mit manger hande arbeit des tages erwurben werdikeit.

Dô sich der turnei gar zerlie, nu hæret, wie ez dô ergie. Von Pôtzen her Uolschalch mich bat, durch mîne vrowen an der stat mit im verstechen dâ ein sper: daz was gar mînes herzens ger. Den helm mîn ich så úf bant; als tet ouch er sâ zehant.

Mit zwein starken spern sâ wir ûf ein ander ranten dâ: ein schœne tjost aldâ geschach. Der hôch gelobt Uolschalch mir stach einen vinger ûz der hant. Dô ich der wunden dâ enpfant, dô bant ich abe den helm mîn; ich muost daz stechen lâzen sîn.

Dar nâch số merket, waz ich sage: Die ritter waren då in clage alle gar umb den schaden mîn; ich sprach: "Daz sült ir lâzen sîn; ez hebt mich selben vil unhô. Ich sagiu, wà von ichs bin frô: ez ist mir durch ein wîp geschehen: diu muoz sîn mir für dienest jehen."

Dò zogt wir wieder in die stat: ein meistr ich mir gewinnen bat. Dò er gesach die wunden gar, beidiu dort unde hie (der vingr an einer ader hie), er sprach: "Er wirt in rehte wol, ob man im tuot reht, als man sol."

Des tröstes wart min herze vrô, und sprach wider den meister sô: "Triegt ir mich niht, und sit getriu, sô gib ich willeclichen iu also krefteclichez guot, des ir sit immer wol gemuot; macht ir den vinger mir gesunt, ich gibiu, welt ir, tüsent pfunt."

Er unterwant sich min zehant, den vinger er zehant mir bant. In den banden ich dö lac reht unz an den sehsten tac.
Dô er die wunden wolde sehen,
und ir varwe begunde spehen,
dô was si swarz und ungevar:
des erschrac ich und der meister gar.

Dô sprach ich: "Wie, meister mîn? Ich mac vil wol versûmet sin mit iuwer meisterschefte gar: diu wunde ist alsô missevar." Er sweic, daz er nie wort gesprach, wan daz er jæmerliche sach; bî mir er vast in sorgen saz. Ich sprach: "Nu vart den Gotes haz

Alsam ein bæswiht von mir hin! Ir sit ein man gar âne sin, daz ir deheinen biderben man inch geturrt genemen an mit erzenîe, und kunnt des niht. Mîn munt von wârheit in des giht, liez ichz durch Got niht, daz ist wâr, sô hiez ich iuch besnîden gar.

Mîn herze daz was ungemuot. Ich hôrte sagen, ein meister guot wær ze Pôtzen: dar reit ich. Man trôst des endelichen mich, und kæm ich kurzelichen dar, er machte mir den vinger gar mit siner meisterschaft gesunt. Ich reit zuo im så an der stunt.

Dò ich dar ûf dem wege reit, von gedanken mir mîn leit swant ein teil; ich dàht also: "Ich mac wol immer wesen vrô. Daz ich der werden dienen sol, daz tuot mir inneclîchen wol!" Min herze singen mir dò riet von mîner vrouwen disiu liet:

Ein tanzwise.

Wê, daz mir diu guote verret sô ir minne! Des bin ich in dem muote vil ofte unfrô.

Sol mir niht gelingen an ir, der ich sinne, sô muoz mîn herze ringen mit trùren sô,

Daz ich ninmer mêre ze freuden gesinne. Si håt des lützel êre, stêt mîn herze unhô.

Scheene bi der güete ståt vil wol den wiben: so ståt ouch höchgemüete den mannen wol.

Hôchgemüete wolde vil gern ie beliben bî mir, het ich si holde, von der ich dol

Herzenliche swære. Då von muoz ich miden vil vreuden, der mir wære sus min herze vol.

Jâ man ich vil sêre, vrowe, dîne güete, daz dû mich durch dîn êre bedenkest baz Là mich gnâde vinden, daz dich Got behüete, an dir sô müez mir swinden der minne haz.

Diu ist mir gevære; då von min gemüete ist vil vreuden lære. Guot wip, wende daz!

3.

Mus der Aventiure, wi der Volrich in küneginne wise fuor durch diu lant mit ritterschefte (17 mai, montag).

Sà dò mir kom der ander tac, nu hæret, wes mîn lîp dô pflac. Der wart vil wünneclîch gekleit in wîziu liehtiu vrowen kleit. Ich wart ê nie gekleidet baz; wan ich für wâr wol weste daz, daz mîn hôh minne gernder lip des tages sæh mane schæne wip.

Min lîp wart ê nie baz gecleit. Dô mîn gesinde wart bereit, dô huob ich mich zehant von dan. Von Gors der vil biderbe man, der werde kamerære mîn, der wolt dô des niht lâzen sîn, er zeunt zuo den fuozen dannen mich. Er het vil wol gekleidet sich.

Ich was vrò, ich was gemeit; für Malanstorf die straz ich reit. Då widerfuor mir al zehant ein kneht, den ich vil wol bekant; der kunde höfscher niht gesin. Er was für wär der böte min. Dö ich in gegen mir riten sach, vil herzenlieb mir dran geschach.

Mit zühten mir der höfsche neic; min danken ich gein im versweic. Für in so reit ich balde då; er huob sich höfschlich näch mir så unt sanc ein liet så an der stunt. Då mit so tet er mir daz kunt, daz er mir bræht die botschaft, diu mir gæb hôhes muotes kraft.

Daz liet mir in daz herze klanc, daz dà der hößsche kluoge sanc: ez tet mir innerclichen wol, wan ich dà von wart freuden vol. Ez dùht mich süeze, ez dùht mich guot, von im wart ich vil hôchgemuot; min muot stuont ùf gedingen hô. Nu hært daz liet; daz sprach alsô:

"Ir sult sprechen willekomen: der iu mære bringet, daz bin ich! Allez daz ir habt vernomen, daz ist gar ein wint; ir vråget mich. Ich wil aber miete: wirt min lån iht gust, ich sage iu lihte, daz iu sanfte tuot."

Sà dô ich daz liet vernam, von vreuden wart mîn trûren lâm. Ich trahte her, ich trahte hin: "Jâ herre, wie gesprich ich in sô, daz ez iemen hie verstê? Got gebe, daz ez mir wol ergê! Ich muoz für wâr den boten mîn vernemen und al die botschaft sîn."

Dô ich der sprache mich bewac,

dà bî der strâze nâhen lac ein schœniu owe, dar reit ich. Mîn kamerær, der vleis des sich, daz iemen nâch mir rite dar in. Mîn bote was hößsch unt het ouch sin: der huob sich anderhalben dar, sô daz des niemen wart gewar.

Iu sî für wâr von mir geseit, in die owe selb fünft ich reit. Så dô ich ich dar komen was, dô erbeizt ich ûf daz grüene gras: aleine ich in die owe gie, dà ich den boten min empfie. Ich sprach: "Vil lieber bote min, du solt mir willekomen sin!"

Er-sprach: "Ich nim des gruozes niht; er wær der botschaft min enwiht. Kniet ir niht balde gegen mir nider, ich füer die botschaft min hin wider." Zehant als er die rede gesprach, vor sinen fuozen er mich sach knien, als ich spræche min gebet; min lip daz willeclichen tet.

Er sprach: "Nu stêt ûf: sîn ist gnuoc! Nie man sô hôhen prîs getruoc, daz ich iu sage; solt ichz im sagen, er müeste hôchgemüete tragen, unt müest von schulden wesen vrô. Iu mac der muot wol stîgen hô: ich hân iu solhiu mære brâht, der iu ze sælden ist gedâht.

Luch heizet willekomen sîn iwers herzen meien schîn: si hiez iuch grüezen minneclich, unt giht, ob ir sît freudeu rîch, des sî si herzenlîchen vrô. Si hat enboten iu alsô, daz si von iwer werdikeit in herzen hôchgemüete treit.

Diu schœne tugentrîche giht, si habe an iwern èren pfliht: swaz sô îu èren sî geschehen, des welle si für sælde jehen. Ir habt die vart durch si getân: dâ von wil si des êre hân, swaz sô iu èren widervert; dâ mit ir trùren wirt verzert.

Ir mügt wol hôhes muotes sîn: si hât dîtze vingerlîn iu ze liebe her gesant; daz hât si an ir wîzen hant getragen mêr dan zehen jâr: daz hiez si sagen iu für wâr. Ir sült für wâr gelouben daz, si ist iu holt gar sunder haz."

Dô ich daz vingerlîn enpfie, ich kniete nider an diu knie; ich kust ez sâ wol hundertstunt: dâ mit tet ich im liebe kunt. Ich sprach: "Sô wol mich, immer wol! Ditz kleine vingerlîn mir sol immer geben hôhen muot: ez muoz mir sîn für truren guot.

Immer mêr, die wîle ich lebe, wol mich der wünne pernden gebe! Mir muoz ditz kleine vingerlîn vil liep in mînem herzen sîn, wan ez mir gibt vil hôhen muot. Ich hân ez liep für allez guot, unt liep für allez, daz ich hân und immer mêr gewinnen kan.

Wol mich, daz ich ie wart geborn! Wol mich, daz ich si han erkorn ze vrowen über minen lîp! Si reine, süeze, sælic wip, si vrowe ob al den vreuden mîn, sist mines herzen freuden schîn, sist miner höhen freuden gebe: ich dien ir, al die wile ich lebe.

Swaz ich vil minne gernder man ir immer mer gedienen kan, des håt si mir gelonet wol. Ob ich die warheit sprechen sol, nie man so höhez lop getruoc, im wære der werdikeit genuoc, din mir hie ist von ir geschehen: des muoz ich von der warheit jehen."

Dô sprach zuo mir der bote mîn: "Ir sult niht langer bî mir sîn; ir schült gein Wienen schiere varn. Daz iuch dà müeze Got bewarn! Des ist iu nôt gar endelîch: si sint vil hôhes muotes rîch, die iu dâ wartent mit den spern: iuch sehent die hôchgemuoten gern."

Ich sprach: "Vil lieber bote min, du solt min gar ane angest sin! wie kunde iht leides mir geschehen, sit daz ich dich hære jehen, daz mir min vrowe genædic si? Unt wære ir iegliches dri, die mir da wartent mit den spern, ich trowe si alle wol gewern."

Sus schiet ich von dem boten dan, reht als ein hôch gemuoter man; ich was vil herzenlichen vrô: mîn muot gestuont mir nie sô hô. Ich dâht: "Ich sol hie speres krach machen und den ungemach füegen, die sich wäpent hie." Ze mînen pferden ich dô gie.

Mîner kneht dô einer sprach, dô er mich zuo im komen sach: "Vrowe, wâ sint ir hin gewesen? ir künnet lange bluomen lesen." Ich sprach: "Ich hân ein plüemikîn gebrochen, des daz herze mîn muoz immer wesen hôch gemuot: ez ist mir gar für trûren guot.

Des soltu mit mir loben Got. Nu rite hin, unt wis mîn bot, unt sage den rittern, daz si sich wâpen schier; als tuon ich mich. Ich wil aber der vrowen mîn mit sperês krach dienunde sîn. Du solt in von mir sagen sô, mir stât der muot ze vreuden hô."

Så dô der bote von mir reit, und er den hôchgemuoten seit, daz min lip het tjoste ger, si språchen alle: "Harnasch her!" die hôchgemuoten balde sich zimirten dâ; als tet ouch ich. Ich wart gezimirt schône sâ in liehtiu wâpenkleit aldâ.

Min zimir was des tages guot; ich wart è nie sô hôchgemuot. Ich het ein starkez sper genomen, dô sach ich gegen mir her komen von Horschendorf den biderben man; er wolt ot aber mich bestân: er het vil gern ein vingerlin verdienet mit der tjoste sin.

Ich sage iu kürzlich, wiez geschach. zehn sper ich då úf im verstach, daz er der tjost gar vælet min: då von sach man in zornic sin. Sin zehendiu tjost alsö geschach: min ros er durch daz houbet stach, daz ez vil kum då von genas: diu tjost dem biderben leide was.

Sà ùf ein ander ros ich saz. Ir sült für war gelouben daz, ich het da gern gestochen mer. Dò kom von Gors her Wolfker, der werde kamerære min; er sprach: "Sin sol hie nimer sin: ich läze iuch stechen nimer hie!" Durch sine bet ich ez dò lie.

4.
Mus der Aventiur wi der Volrich an üzsetzen stat zuo siner vrowen kome, unt wi er si gesach.

Die naht was ich in einer stat, dar inne ich mir bereiten bat üzsetzen nepfe und swachiu kleit; diu wurden fruo då angeleit von mir und von dem boten min: si kunden swacher niht gesin. Wir nämen zue uns mezzer lane, als uns des libes vorht betwane.

Des suntagn morgens fruo ich reit von dan zwô mîl swachlich gekleit. Die pfert liez ich verholn stån; ich unt min bote wir gieugen dan zwô mil für ein burc wünneclich; dar ùf sô was diu tugende rich, min vrowe, der ich nie vergaz: diu guote mit hus dar ùffe saz.

Dô gie ich für die burc zehant, dâ ich vil armer liute vant; der saz dà ane måzen vil. Für wår ich iu daz sagen wil: wol drîzic ùssetzen oder mè dà sàzen, den ir siechtuom wè tet: ir suht si sêre twanc; mit grôzem siechtuom maneger ranc.

Dô muost ich zuo in sitzen gân: daz het ich doch vil gerne lân. Dar wist mich der geselle min sam ich unkreftic solde sîn. Dâ gruozten uns der siechen schar nit grôzem snöuden, daz ist wâr: vil ungesunt ir maneger was. Dâ saz ich zuo in in daz gras.

Dô wir gesåzen zuo in dâ, si vrågten alle gemeine så von wanne wir wæren dar bekomen: diu vråg mir leide was vernomen. Ich sprach: "Wir sin zwen geste hie: wir komen bede her noch nie; uns riet her unser armuot, ob uns hie iemen tæte guot."

Si språchen: "Ir sît reht her komen. Wirn wizzen, ob irz habt vernomen: Die hûsfrowe iezuo siech hie lit, dâ von man uns vil oft hie gît pfenninge unde spîse genuoc. Ein juncfrowe iezuo vor iu truoc uns her brôt und dar zuo wîn: daz si immer sælic müeze sîn!

Weste man iuch hie, geloubet daz, man gæbe iu her für eteswaz. Ir mügt wol klopfen unde biten nâch unser armer liute siten:
man git iu her für win unt brôt, dà mit ir büezt des hungers nôt;
unt git man iu hiut pfenninge niht, für wär ez morgen doch geschiht."

Dô gienc ich von den siechen dan gein einer line hin näher stån. Då für sô was ein tepich guot gehaugen, als man ofte tuot für line, då man wil windes niht noch lieht: für diu zwei ez geschiht. Vor der line der tepich hie, dar in vil kleine iht windes gie.

Dò nam ich her für den napf min; der kunde heller niht gesin. Dò klopft ich, daz ez lüte erschal und in die kemenäten hal. Näch dem klopfen an der stat ich vil iæmerlichen bat, daz man mir gæbe her für daz brôt; mich twunge gröziu hungers nöt.

Sà dô ich die bet gesprach, ein juncfrowe ùz der lin her sach. Dô si uns sach dô sunder stên, und unser wâren niwan zwên, dô tet si wider zuo die lin, unt gie så zuo ir vrowen hin: der sagte si, wir wæren dâ: diu reine santes zuo uns så.

Diu juncfrowe ûz dem tor her gie An einem orte si ane vie; si gabe den siechen allen då ieslichem einen pfenninc så. Dô si kom hin, då si uns sach, diu süeze ùz rôtem munde sprach: "Sagt an, wenn sit ir komen her? Ich gesach iuch hie niht mèr."

Mit verkerter stimme ich sprach: "Von kumber lid wir ungemach, von siechtuom unt von armuot. Swer uns durch Got iht guotes tuot, daz mac au sælden in gefrumen. Wir sin durch grôze armuot her kumen, unt sin vil näch vor hunger töt: vor armuot lid wir grôze nöt."

Si gie zuo uns så nåher stån; si sprach: "Ir sült mich wizzen lån, wer ir sit; daz tuot mir kunt vil endelich hie an der stunt, ich sol bi iu niht langer sin. Sit ir durch die frowen min komen, daz sult ir mir sagen, die rehten wärheit niht verdagen."

Do sprach ich zuo der scheenen magt:
"Frowe, iu si für wär gesagt,
mich hiez iur frowe komen her,
unt wizzet daz: ich binz der,
des freude an ir genäden stät,
und der ir ie gedienet hät,
und der ir immer dienen wil
mit triuwen an sin endes zil."

Do sprach diu maget zehant also: "Stat iu der muot durch frowen ho, sol iwer manlich werder lip umbe vähen werdez wip; habt ir mit tjost iht sper verswant if frowen lon mit iwer hant, gefuor iur lip ie ritterlich: dem sitzt ir hie vil ungelich.

Ich wil zuo miner frowen gån, unt wil si von iu wizzen lån daz ir durch si sit her bekomen: iwer kunft vil lieb ist ir vernomen. Ich kum zuo iu her wider schir, unt sage iu endelich von ir, wie iwer lip sol varn hie." Då mit diu maget von mir gie

Hin, då si die vil guoten vant. Si saget der reinen al zehant von rehter wärheit, ich wær då. Dö sprach diu reine süeze så: Deswär, des bin ich harte vrö. Dû solt im von mir sagen sö, daz er mir si willekomen; sin kunft ich hån gern vernomen.

Dù solt hin wider zuo îm gên, sò daz sichs iemen müge verstên, unt trag im hin für eteswaz, unt sage dem hôch gemuoten daz, daz er schir ab dem berge var, unt sich vor melden wol bewar, und ouch wol hüete der êren min, als lieb im si daz leben sin.

Bit in hin ze âbnt her wider gân her ùf; sô wil ichn wizzen lân, wes ich mit im hie hân gedâht, und umbe wiu ichn hân her brâht; daz heize ich im danne allez sagen. Dû solt im spîse hin für tragen, hüener, dâ zuo brôt unt wîn, unt bit in Got wilkomen sin."

Diu maget gie dô alzehant hin, dâ si mich noch wartent vant; si und ein ander junefrou truoc mir spise unt wînes ouch genuoc. Dô ich si sach selbe ander gân, den napf mîn satzt ich verr hin dan unt sprach: "Vrowe, dâ legt ez in," wan ich leider vil siech bin."

Diu eine juncfrowe stuont stille sâ; diu ander gie zuo mir vil nâ; diu sprach alsô: "Swaz mir geschiht, ich schiuh iuch durch den siechtuom niht. Iuch hât diu werde frowe mîn Got willekomen heizen sîn, unt giht, si welle iuch gerne schen, swanne ez mit fuoge müge geschehen.

Si hât enboten iu bi mir (des mügt ir gerne volgen ir), daz ir schir ab dem berge vart und iuch vor meiden wol bewart, unt hüet iuch wol: des gåt iuch nottuot ir des niht, so sit ir tôt. Teilt mit iu selbe iwern sin: daz råt ich wol, swie tump ich bin.

Ir sült hin ze âbnt wider gân her ûf: sô sol ich iuch lân gar wizen mîner vrowen muot: ich wæne wol, der si gegen iu guot. Ir sult für wâr gelouben daz: iu ist diu reine niht gehaz; si wart sô holt noch ritter nie." Dà mit diu juncvrou von mir gie.

Sà dô diu iuncvrou von mir quam, spise unde trinken ich så nam, zuo den üssetzen ich ez truoc; ich sprach: "Uns håt min vrowe genuoc spise unde trinken hiute gegeben: Got låz si lange mit sælden leben! Almuosn sô grôz ich nie enpfie: daz wil ich mit iu teilen hie.

Swaz ich sîn hie enpfangen hân, daz sül wir gar gemeine hân, dar umb, swann man iu spîse guot gebe, daz ir daz selbe tuot uns". Si sprachen: "Daz sol sîn! Man git uns oft vleisch, brôt unt win: daz teil wir mit iu gar gelich; wir leben mit iu geselleelich."

Le ringe sâz wir alle sâ, unt satzen in die mitte aldâ die spîse guot und ouch den win. Ich sach dâ manges hende sîn alsô, daz ichs niht tar gesagen: jâ muoz ichs vil durch zuht verdagen. Bi miner hößscheit, ez ist war, vor unvlât gie ze berg mîn hâr.

Mir wart då grôz unvlåt bekant: die vinger manegem ûz der hant wârn alsô gefùlet abe, als einem, der tôt in dem grabe gelegen ist wol hundert tage. Bì miner wârheit ichz iu sage: ir âtem als ein hunt då stanc, als si ir miselsuht betwanc.

Mit in muost ich då ezen pslegen. Ich het des libs mich ê bewegen, ê daz ich mit in het då gåz: dò twanc mich zuo dem ezzen daz, daz ich der werden vrowen min ir êre muoste hüetent sin. het ich mit in niht gåz aldå, ich wær für wår vermeldet så.

Nû weiz ich wol, daz maneger giht, ich kund mit disen siechen niht deheine wîle haben gâz. si heten wol erfunden daz, daz ich wær miselsühte vri. Swer des giht, dem wæne, iht si gar kunt, waz man mit würzen tuot: si sint ze manegen dingen guot.

Mir ist noch hiut diu würze kunt, swelch man genæms reht in den munt, daz er då von geswülle gar, und daz er wurde als missevar, daz er wær immer unbekant, durchfüer sîn lip gar elliu lant, daz niemen möhte erkennen in: die kunst kan ich, swie tump ich bin.

Die selben würze het ich då; ich het mîn har gevärbet grå; des, wæn ich, nu bedorfte niht, wan man mich vil näch halben siht gråwen von den sorgen min: vor alter solt sin noch niht sin. Sus håt diu minne und ander leit min houbt ze dem andern mål gekleit.

Diu minne und ungetriwer rât mîn houbet grâ gevärbet hât. Swelch man der minne dienet vil, und im diu minn niht lônen wil, der muoz vil ungemüetes tragen, wan er sîn leit sol niemen klagen, wan al eine der vrowen sîn: des muoz er ofte trùric sin.

Swâ sô mir ungetriwer rât schaden unde leit gefüeget hât, daz wil ich iezuo gar verdagen, unt wil daz mære iu für baz sagen. Dô wir siechen gâzen hie, vil palde ich ab dem berge gie in daz geu an siechen stat, dâ ich des almuosens pat.

Man gab mir då vil stückelîn; diu nam ich durch die vrowen mîn. Man gab mir aller slaht genuoc; vil güetlich ich daz danne truoc: in einem zîle leit ichz nider; ich kom dar nâch für wâr nie sider. Ich weiz niht reht, wer ez dâ nam: ich weiz wol, daz ez mir niht zam.

Durch kürzwîle ich sus petent gie, biz sich diu sunne nider lie gegen dem berge mit ir schîn, und daz ez wold schir âbent sîn: dô giene ich für die burc sâ wider, unt saz an mîne stat dâ nider, dâ ich die siechen aber vant: die enpflengen mich dâ sâ zehant.

Dô ich hie bi den siechen saz, ich vrâgtes, ob man hete gâz; si sprâchen all: "Man izzt alzan: ir sît ze rehter zît her gegân.
Dez almuosn man des âbends gît uns armen in sô rehter zît, daz unser ieslicher gât wol dannoch, dâ er herberge hât."

Dô ich gesaz guot wîle alhie, diu magt ot aber her zuo uns gie: mit der schoenen man uns truoc spise unt wines aber genuoc. Si sprach zuo mir: "Ir sült ab gân, unt sült für wâr des niht enlân, ir komt her fruo ab ze ezzen zit: seht, daz ir hint gewärlich sît."

Ich sprach: "Waz frumt di vrowen min also min wunderlich hie sin, daz ich si heinlich niht sol sehen?" Din maget sprach: "Des mac niht geschehen biz morgen, daz ez wirdet naht. Si hât ze sehen iuch gedâht für wâr, ê daz ir hinnen vart; seht, daz ir meldens iuch bewart."

Dô diu juncfrowe kom von dan, ezen man mich sach hin gân zuo den siechen aber als è. Mir tet ir geselleschaft vil wê, des mich von schulden wol betwane ir unvlât und ir âtem stanc. Ir sült für wâr gelouben daz, daz ich mit in ungern az.

Dô wir die spise verzerten dâ, die siechen mich dô alle sâ bâten ze hûse wider strît; dô jach ich: "Mîner gesellen lît einer siech: dar wil ich gân; ich hân in vil unkreftic lân. Bì dem sô wil ich hînte sîn durch Got und durch die triwe mîn."

Do gie ich von der burc zehant in ein velt verre, då ich vant ein korn dick gewahsen hôch: darin ich vor den liuten vlôch, ich und ouch der geselle mîn; das korn muost unser herberg sîn. Ir sult für wâr daz ûf mir hân; ein vil bæse naht ich då gewan.

Sà dô der tac ein ende nam, und daz diu vinster naht bequam, dâ huob sich så ein wint vil grôz, mit regenes ungefügem gôz: dô muost ich lîden ungemach. Für den regen was mîn dach ein rock und ouch ein mäntelin: diu kunden bæser niht gesîn.

Ich was vil nâch vor vroste tôt; dannoch sô leit ich dâ ein nôt, wolt ich an dem mære iht verdagen, daz ichs iu nimmer solt gesagen: die ungenanten würme mich pizen sô die naht, daz ich an dem lib vil gar ùz brast; mich peiz die naht vil manie gast,

Und ouch für war mane gestin. Do ich ersach des tages schin, des wart ich herzenlichen vrö. Al zehant min lip lief dö umb sö vil, daz mir wart warm. Do Erek an Eniten arm lac, dö was im verre baz danne mir die naht; geloubet daz.

Sô bæse naht ich nie gewan; und wære ich niht ûf lieben wân die selben naht aldå gewesen, jâ wæne ich nimmer wær genesen. Guot gedinge derst vil guot; lieber wân noch sanfter tuot: swer lieben wân bî kumber hât, des mac mit vreuden werden rât.

Dô was ouch nù diu sunne ùf hô; mîn lip, der gie zehant aldô für die burc an mîne stat, dà ich mit klopfen tiwer bat, daz man mir gæbe abr eteswaz. Swaz ich an hete, daz war gar naz; daz tet mir herzenlichen wê. Dô kom diu juncfrowe aber als ê.

Mit ir truoc man ab spîse vil; ich dâht: "Ich wæn, min vrowe wil Mich gern machen siech alhie." Dâ mit diu maget zuo mir gie; si sprach: "Wâ sît ir hînte gewesen? Wie sît vor wetter ir genesen? Ir habt geliten ungemach, sît ir gewesen sunder dach."

Ich sprach: "Ich han erliten nôt: mir was der lîp hint vil nach tôt vor vroste und ouch vor mèr geschiht, der ich in tar gesagen niht; daz ich doch güetlich allez dol; wan ich wird sîn ergetzet wol, ob min din guote genâde hât, an der genâden min lîp stât."

Si sprach: "Nu ezzet unt vart wider abe dem berge balde nider, unt komt hint ze åbent wider her. Bi mînen triwen ich iuch wer, daz diu vil werde vrowe mîn iuch sô niht lån hie wil mêr sin: si wil iuch vil kurtzlîchen sehen: bì dirre naht sol daz geschehen."

Dâmit sô schiet si von mir dô. Ir rede tet mich von herzen vrô. Zuo den siechen ich dò gie: mit den muost ich abr ezzen hie, daz ich doch vil ungerne tet. Dô ich gâz, sâ an der stet gie ich von danne in einen walt; dâ sungen vogel manic valt.

An eine sunne mîn lip dô saz, des vrostes mîn ich gar vergaz. Dà sach ich den gesellen mîn mit klüben vil unmüezic sin: er klübte dort, er klübte hie; der tac im gar dâmit zergie. Mit solher kunst ein wälsch man niht bezzers möht dô hân getân.

Mir wart für wâr nie tac sô lanc; der minnen gir min herze twanc; mich twanc diu minne ùf hôhen muot. Diu minne ist werden liuten guot, dâ von diu herze werdent vrô. Swelch herze gerne minnet hô, daz schamt sich aller missetât: diu minne ist reines herzen rât.

Nû wizzet, daz ein werder man für wâr gar nimmer werden kan, er minn mit triwen guotiu wip. Zwiu sol eines jungen ritters lip, der niht wil werben umbe den solt den man von werden wiben holt? Der solt kan hôchgemüete geben, mit êren ritterlichez leben.

Sus saz ich in dem walde alhie biz daz der åbent aber angie. Dô stuont ich ùf unt gie von dan in hôhem muot, reht als ein man des herz hât hôhe minne ger und des wænt, daz man in wer: des muot muoz heh von schulden stån. In disem wane gie mîn lîp dan. 5. Gin leich.

Got füege mirs ze guote: ich bin noch in dem muote, daz ich wil guoten wiben mit dienest âne valschen muot immer bi beliben. Dâvon rât ich einen rât der allen wol gemuoten mannen tugentlichen stât.

Ich rât iu, êre gerende man, mit triwen als ich beste kan;

Ob ir welt werende freude han, sô sît den wiben undertan

Mit triwen âne valschen muot. Ir güete ist alsô rehte guot: swer in mit triwen dienest tuot, den künnen si wol machen frô.

Der werlde heil gar an in lit: ir güete ist freuden hôchgezit; ir schæne sô vil freuden git, då von diu herze stîgent hô.

Werdekeit sunder leit künnen si wol friunden geben; Swem sô sî witze bî, der sol nâch ir hulden streben. unde zinsen in sîn leben.

Daz râte ich ûf die triuwe mîn. Swer èren sælic welle sîn unt rîche an hôhem muote;

Der sol mit triuwen guotiu wip reht minnen, als sin selbes lip. Vil guot vor allem guote

Ist der wibe güete, und ir scheene scheene ob aller scheene.

Ir scheene, ir güete, ir werdikeit ich immer gerne kreene.

An ir scheene und an ir güete stât mîn heil und ouch mîn wünne:

wær guoter wîbe schœne niht, wie selten ich ge-Deheinen êren gernden muot. [wünne Wol mich, daz si sint alsô guot,

daz man hât von ir güete Sô hôhen trôst für senediu leit. Ir schœne, ir güete, ir werdikeit gît mîr vil hôch gemüete.

Mîn muot von wîben hôhe stât: waz danne ob mir ir einiu hât

Erzeiget hôhe missetât? Deswâr des mac wol werden rât.

Swaz si gegen mir hât getân, daz wil ich gern wizzen lân mit zühten, als ich beste kan ûf genâde guotiu wip.

Ich hân ir driu und zehen jar gedienet sunder wenken gar, bî minen triwen, daz ist wâr, daz in der zît mîn seneder lîp

Nie gewan sölhen wan daz mîn stæte wurde kranc;

Al mîn gir was gein ir sleht mit triwen âne wanc. Nû vert entwer ir habedanc

Reht als ein rât, daz umbe gât, und als ein marder, den man hât in eine lin gebunden.

Kund ich, als sî, unstæte sîn, sô het ich nâch dem willen mîn

ân si ein frowen funden. [ten wiben, É daz ich min ritterliche stæte bræch an guoich wold è immer valseher wibe hulde vri beliben. Ich muoz in der stæten wibe dienest sunder lon verderben,

oder ich muoz ir stæten herzen lieb alsus erwerben,

Daz ich gewenke nimmer wand von in. Ir hôhen habedanc, unt mag ich den erringen,

Sô hân ich allez, daz ich wil, süeze ougen wunne, herzen spil, vil wunne an allen dingen.

Nù waz bedarf mîn seneder lîp 'genâden mêr, ob ich ein wîp

Ze frowen vinde alsô gemuot, din sich vor wandel hat behuot unt niht wan daz beste tuot?

Der sol mîn dienest sîn bereit immer mê swie ez ergê, sunder valsch mit stætikeit: dâ von gewinne ich werdikeit

Und also freude richen sin, des ich getiuret immer bin

an aller hande dingen. [hulden ringen, Vind ich si, ich sol sô ritterlichen nach ir daz mir von ir stætikeit muoz hô an ir gelingen.

Si muoz abr ûf die triwe mîn gar vrî von allem wandel sîn, die ich mich lâze twingen und ouch in kumber bringen.

Jà gehæret man mich nimmer mê (gesingen. deheines valschen wibes lop gesprechen noch

## Schenk Ulrich von Winterstetten.

Diefer liederreiche Minnefinger war vermuthlich der Bruder Ronrads von Binterstetten, auf deffen Beranlaffung Ulrich von Thurheim Gottfrieds Triftan bald nach Gottfriede Tode fortsette; er lebte daher gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts. Die Binterstetten, aus dem Geschlechte der Truchfessen von Waldburg, hatten ihre Stammburgen in Schwaben, wo auch Ulrich febte, von deffen Leben nur so viel bekannt ift, daß er nebst seinem Bruder Konrad mancherlei Fehden mit dem Bi-schof von Konstanz zu bestehen hatte. Als Dichter fteht er feinem Zeitgenoffen und Landsmanne Gottfried von Rifen am nächsten; wie er denn auch oft das ländliche Leben jum Begenstande feiner Dichtungen nimmt. Doch ift in ihm das volts= thumliche Element weit weniger ausgebildet, als bei Gottfried. Richt nur haben seine meiften Bedichte in Form und Saltung, in Gang und Sprache das Gepräge des höfischen Minnelieds; es lägt fich auch in denjenigen, welche volksmäßiger gehalten find, der ritterliche Dichter nie verfennen, der gwar voll heiterer Lebensluft an der Freude des Bolfs Theil nimmt, dabei aber feiner höhern Stellung in Stand und Bildung nie vergißt, felbft dann nicht, wenn ihn der höchste Taumel der Lust fort= zureißen scheint. Dagegen nahm er vom lebendi= gen Geift der Bolkspoesie so viel in sich auf, als mit der höfischen Runft verträglich war, wodurch denn felbit feine Minnelieder eine feltene Frifche und Lebendigkeit erhalten (3. 4). Daraus ift aber auch zu erklären, wie feine Lieder zum Theil in den Mund des Bolfe übergeben konnten, mas insbesondere wohl auch dadurch vermittelt wurde, daß fie durch ihre rafche, wohllautende Bewegung jum Befange geeignet waren, was namentlich von

den Tanzliedern (1) gift, deren leichter hüpfender Takt mit dem weichen, volltonenden Reim der braufenden Fröhlichkeit des sebensluftigen Landvolks volkommen entsprach. Daß seine Lieder gefungen wurden, bezeugt er übrigens selbst in einem Gebicht, aus welchem auch hervorgeht, daß er durch seine Sangeskunft manches Mädchenherz sich geneigt gemacht habe.

1. Tanzweise. Swa quale

nimt wâle, dâ wirt man grà: nie die

pine mîn sendez herz verlie.

Tuo, vrouwe, sorgen mir, noch buoz: vil gerne ich schouwe dinen gruoz. Unz uf den vuoz dir nigen muoz, vil sælic wip min sender lip.

Sit ich dich prîse, vrouwe guot, von leide wise mir den muot; von sorgen vluot bin ich behuot, unt wirt mir schîn ' diu helfe din.

Gerne ich sunge mè unt brunge dien, die singent unde bringent disen sanc durh ir êre vür: min lêre werdent hæne diz gedæne ist in ze lanc.

Ich gedinge, der ich singe, daz si lerne doch vil gerne disen tanz; diu vil guote, wol gemuote ir ir jugende hât an tugende lobes kranz.

Wol ûf, ir kint, sint vrô, sô muoz buoz sorgen sîn! Trûren, var hin! Sin, muot tuot geil,

heil

werden schin.

Wâ ist nu Uot unt Guot, unt tuot uns sorgen bar? Jiute unt Hille unde Wille, stille koment dar!

Springent vrælich an den tauz! hiure ist der sumer glanz: då wirt din vröude ganz; man siht då manigen kranz.

Vrouwen, nû singent, unt dringent, unt springent hübsche trite! Rihtent ze minne die sinne dar inne mit guotem site!

Pfaffen, leigen, trettent au, dien Got der sælden gan: er ist gar ein sælic man, der mit dien liuten kan.

Under dien linden bi hübschen kinden sorge muoz swinden; lachen machen kunnen. wunnen wol din kint. Erent den meien, ' singent den reien, ir sult iuch zweien, Hetze, Metze, Nêse, Gèse, Götelint!

Ich wil hæren; es ist zit: ich hân der liute nit;

Wan des reigen ist ze vil, des ich erwinden wil. Ir sint müede, dunket mich:

ez ist ungemenlich. Schrient alle: heià hei!

nù ist der seite enzwei!

2. Der Schenke von Binterftetten.

"Ist iht mêre scheenes," sprach ein altez wîp, "danne der der Schenke singet? dast ein wunder grôz.

Wè mir dis gedœnes, daz mir dur den lip und dur diu ôren dringet! Des mich ie verdrôz.

Wan si gelfent sînen sanc tac unde naht in dirre gazzen, und ist er doch hübschem sange niht geslaht; man sol in hazzen!"

Daz erhôrte ich så; ich dåhte: "Alter hiute wagen, des bistu sô grå!"

"Hærå!" sprach diu junge, "wes bist im gehaz?

dur Got mich des bescheide, liebez müeterlin.

Ob er iht guotes sunge, wen beswæret daz? jå tuot er nieman leide: er muoz vrælie sîn."

"Da wolt er dich vernent mir geuomen han an minem bette: kumt der übel tiuvel her, ich wil dich lan, è daz ich dich rette."

Daz erhôrte ich så:

ich dâhte: "Alter hiute wagen, des bistu sô

sprach das megetin, , du solt dich baz bedenken, er ist unschuldie dran;

Niht sô rehte hœne, liebe, laz ez sîn; du zürnest sanft dem Schenken, der dâ singen kan;

Uf mîn triuwe, ez was im ûz der mâze leit: ez tet sîn bruoder."

Diu alte sprach: "Ir keiner hât bescheidenheit, unt were ir ein vuoder."

Daz erhôrte ich så; ich dâhte: "Alter hiute wagen, des bistu sô grå!"

"Dù gestant dien liuten umbe ir tôrheit bî," sô sprach der megde muoter, "dù bist missevarn.

Waz sol ez betiuten? Dù bist al ze vrî, dù minnest niemen guoter, vil unsælic barn!

Waenestù, daz dir der Schenke gebe sînen sanc, den er dâ singet? Dù bist niht diu schænste, diu in ie betwane, alder noch betwinget."

Daz erhôrte ich så;

ich dåhte: "Alter hiute wagen, des bistu sô

Si begunde singen hovelich ein liet ûz rôse rôtem munde, diu vil stolze maget;

Si lie suoze erklingen, daz von sorgen schiet, ein liet, daz si wol kunde, si was unverzaget.

si was unverzaget. [dåht?, , • we', " sprach die muoter, ,,wes hastu gedu wilt von hinnen: Schenken lieder han dich uz dien sinnen braht, du wilt entrinnen."

Si sprach: "Muoter, jå, ich wil in die erne oder anderswå."

3. Trau, fcau, wem?

Ez ist niht lanc, daz ich mit einer minneclichen vrouwen

begunde hübscher klaffe vil, die ich von herzen minne;

Ich sprach: "Lant iuwer tugende an mir und iuwer güete schouwen;

ich binz, der iu da dienen wil in muote und in dem sinne:

An worten und an werken hant ir min gewalt. Juwer tugent manicvalt sol mich des geniezen lân, daz ich iuch vor allen vrouwen in dem herzen hån.

Ich bin iu holt,

ir sint min golt, mîn hort, mîn edel gesteine; ûfen sêle und ûfen lîp und dar zuo uf elliu wip

aht ich gegen iu sicherlichen kleine." Si sprach: "Die rede hant ir wol tusent vrouwen ê gekündet:

ir wænent lihte tæren mich: ir sint ein lugenære.

Der ir då singent und iu håt daz herze gar enzündet,

din ist in lieber vil, danne ich; mirst iuwer klaffe unmære.

Ir wænent, daz ich si der mære ein göuchelin: est ein ander man, danne min; ich erkenne si vil wol,

diu in daz herze dicke tuot in leide jamers vol.

Ir gouch govolt, der sint ir holt, und ahtet si vîl kleine ûfen iuwern tærschen lip, wan si ist gar ein biderb wip: iuwer minne ist allenthalp gemeine."

Do swuor ich manigen eit, si wære diu, der ich då singe, 00

unt sprach: "Ir sulnt mich schelten niht, [gelinge, wan ich bin iuwer eigen.

Ich bin iu herzeclichen holt, swie mir dar an swaz iemer mir dâ von geschiht,

ich wil iu dienst erzeigen. Wan in gesach ûf erde nie sô reine vruht: scheene und alle wîplich zuht

hât Got selbe an iuch geleit, swie daz ir mir nù ein teil der zühte hant verseit,

Ich bin iu holt, ir sint min golt, mîn hort, mîn edel gesteine; ûfen sêle und ûfen lîp und dar zuo ûf elliu wîp aht ich gegen in sicherlichen kleine."

Si sprach: "Ir soltent vrouwen loben, dâ man iu baz geloubet,

und iuwern dienest bieten dar; då man iuch dienstes bæte.

Ich weiz wol, wâ si wont, diu iuch der sinne gar beroubet:

dâ nimt man iuwer kleine war; si jiht, ir sint unstæte.

Ein biderp wîp mag an iu werwort vinden wol: dà von man iuch schiuhen sol.

Ir hânt ungetriuwen muot;

då von in din minneclich unminneclichen tuot. Ir gouch govolt, der sint ir holt und ahtet si vil kleine, ufen iuwern tærschen lip; wan si ist gar ein biderb wip: iuwer minne ist allenthalp gemeine.

Ich sprach: "Vil liebiu vrouwe min, nù træstent mir die sinne."

Si sprach: "Ir sult von hinnen gân; wie lange went irz triben?

Sold ich vür vremden kumber sin gegen iu ein træsterinne,

des müest ich iemer laster hån gegen allen guoten wiben.

Jâ enbin ich niht, dur die ir lîdent selhen pîn." Ich sprach: "Jâ ir, vrouwe mîn!" Si sprach: "Daz ist rehte erlogen!

Ir hant unze her da mit vil manie wip betrogen.

Nûn saget mir niht, swaz in geschiht, wan ich geloube iu kleine. juwer trugehafter lîp hât betrogen manic wîp!"

alsus sô schiet von mir diu süeze, reine.

#### 4. Ein altes Bort.

Sumer ouget sine wunne daz ist an der zît;

Prüeve er wol, swer tihten kunne, was mâterje lît

An dem walde und uf der heide breit: man mac schouwen, wie die ouwen stânt bekleit.

waz der anger liehter bluomen treit.

Est ein alt gesprochen wort: "Swâ din herze wont, dâ lit din hort!"

Ich habe endelichen vunden einen schænen hort,

Den kôs ich mir zeinen stunden; nust min herze dort

Bî dem horde, der mir vüeget pîn. Diu vil reine,

wandels eine muoz mir sîn

hort in dem vil senden herzen min. Est ein alt gesprochen wort:

"Swâ dîn herze wont, dâ lît dîn hort!"

Min hort kan wol tugende horden unde hôhen muot:

Diu mir ist ze horde worden, dest min vrouwe guot,

In der güetelæse wolgestalt, ir gebâren an den jåren mich tuot alt,

swie ir tugende doch sî manicvalt.

Est ein alt gesprochen wort: "Swâ dîn herze wont, dâ lît dîn hort!"

Maniger, der håt hort verborgen, des er træstet sich;

Mîn hort gît mir niht, wan sorgen unde smæhet mich.

Mîn vil lieber hort ist mir alsô gar unnütze; minne schütze,

Cupidô

traf mîn herze; sît bin ich unvrô. Est ein alt gesprochen wort:

"Swâ din herze wont, dâ lit din hort!"

Minne, diu ist gewalteclichen allen dingen obe;

Ir kan niht ûf erde entwichen, ez gevâhe ir klobe.

Wisheit, hort, din beide nigent ir. Minne süeze, kumber büeze

nâch der gir: twinge minen hort geliche mir. Èst ein alt gesprochen wort: "Swâ dîn herze wont, dâ lît dîn hort!"

## Burkhard von Sohenfels.

In weinreicher Begend am schwäbischen Ufer des Bodenfees itehen noch jest Trummer der Burg Alt : Sohenfels, auf welcher Burthard in der Mitte des 13. Jahrhunderts lebte. Da mehrere Urfunden ihn zugleich mit den Binterstetten und den Nifen erwähnen, darf man wohl annehmen, daß er mit den beiden Minnefingern aus jenen Be= schlechtern in näherm perfonlichen Berhaltniffe fand; da jedoch von seinem Leben gar feine Nach= richten auf und gekommen find, fo bleibt felbft diefes nur eine Bermuthung, welche freilich auch durch Die große Bermandtichaft einigermagen bestärft wird, die in den Dichtungen diefer drei schwäbi= schen Ritter herrscht. Befonders haben die Lieder Ulriche von Winterstetten und Burtharde unverfeunbar große Aehnlichkeit, so daß Alles, was von jenem gesagt wurde, füglich auch auf diesen bezo-gen werden kann. Nur darin erscheint Burkhard eigenthumlich, daß er feine Bilder, an denen er überhaupt fehr reich ift, gern von der Jagd und ihren Beschäftigungen, überhaupt vom Leben in der freien Ratur entlehnt. Go reiht fich in den "Gleichniffen" Bild an Bild aus der Thierwelt. "Nach des Adlers Beife schwebt der Beliebten Sinn hoch empor. Die Schande flieht vor ihr, wie vor dem Falten die Lerche. Er dagegen ftrebt nach ihr, wie der Fifch aus der Reufe; er gefällt fich in ihrem Auschauen, wie ber Affe im Spiegel; feine Bedanken folgen ihr, wie die Bienen ihrer Ronigin; und wie das Einhorn durch eine feusche Jungfrau gebandigt wird, fo auch er durch das holde Beib, das er minnt." (1) Gang volksmäßig in Inhalt und Darstellung ift das Gespräch zweier Mädchen, von denen fich die Eine freut, daß ihr Dienstjahr zu Ende fei, fo daß fie fich ungeftort der Tangluft hingeben könne, die ihr bisher ver-fagt gewesen. Die Andere klagt, daß fie nicht auch arm fet, wie jene; ihre Muhme habe ihr die Kleider verschlossen, daß sie nicht zum Reihen ge-hen könne. "Traure ich," fügt sie hinzu, "so sagt sie, es sei aus Liebe; frene ich mich. so heißt es wieder, daß die Liebe daran Schuld sei!" Ann erbietet fich die erfte, ihr Kleider zuzuschneiden, daß fie auch an der Tangluft Theil nehmen konne; die zweite ruft aus: "Run will ich mich rachen! Sie dulbet nicht, daß ich gegen irgend Jemand freundlich sei, so will ich einen Armen mäßlen, das ärgert sie. — Mir aber (schließt sie mit dem Rehrreim) ist ein Strohtranz und freier Muth lieber, als ein Rosentranz mit Zwang." (2)

## 1. Bleichniffe.

Nâch des arn site ir êre hôhe sweimet und ir muot; Schande wenket von ir sêre, sam vor valken lêrche tuot.

Swer ir gruoz nimt, derst vor schanden banden vrî, sist sælden wer.

Der wilde visch in dem bêre nie genam sô manigen wanc, Als mîn herze in jâmers lêre nâch ir; dest mîn vröude kranc.

Wan mîn vrîheit sich vür eigen
neigen der vil lieben kan,

Swie der affe sî gar wilde, doch sô vâhet in sîn schîn,

Sor in dem spiegel siht sin bilde: sus nimt mir din vrouwe min

Sin, lîp, herze, muot und ougen, tougen, dêst mîn ungewin.

Einen vürsten han die bien, swar der vert, si volgent nach;

Minen gedenken, den vrien, ist sus nâch der lieben gâch:

Ir wil vröuden vrühtic lachen machen kan wol vröude mir.

Der einhürn in megede schöze git dur kiusche sinen lip;

Dem wild ich mich wol genôze sît ein reine, sælic wîp

Mich verderbet; an den triuwen riuwen mac si dar gerich.

## 2. Jum Tang!

"Ich wil reijen," sprach ein wunneclichiu magt, "Disen meijen

wart mir vröude gar versagt; Nu hat min jar ein ende, des bin ich vrö; nieman mich vröuden wende,

min muot stêt hô.

Mir ist von strowe ein schapel unt min vrier muot lieber, danne ein rôsen kranz, sô ich bin behuot. "—

"Lâz erbarmen dich," sprach ir gespil ze hant, Daz mich armen niht geschuof diu Gotes hant,

Wan si geschuof mich richen: hì, wær ich arn, sò wolt ich mir dir strichen,

ze vröuden varn, "

Mir ist von strowe ein schapel unt min vriermuot lieber, danne ein rösen kranz, sö ich bin behnot.

"Ez îst verdrozzen hie, sît daz mîn müemel hât Vor beslozzen

mir die mîne liehten wât.

Trùre ich, si jiht, ich gewinne von liebe nôt; vröuwe ich mich, daz tuot minne: wê, wan wær ich tôt!"

Mir ist von strowe ein schapel unt min vrier muot lieber, danne ein rôsen kranz, sô ich bin behuot. —

"Wiltu sorgen, waz sol dîn schœner lîp? Du solt morgen sant mir; trûren von dir trîp!

Ich wil dich lèren snîden; wis vrouden vol; tuot daz we, wir sülnz miden,

un swirt sus wol."

Mir ist von strowe ein schapel unt min vrier muot lieber, danne ein rösen kranz, so ich bin behuot.

109

"Ich hân schiere mir gedâht einen gerich;

Wan ich zwiere swå man zwinket wider mich;

Sì enlât mich niender lachen gegen werdekeit; sô nim ich einen swachen: daz ist ir leit!"

Mir ist von strowe ein schapel unt mîn vrîer muot lieber, danne ein rôsen kranz, sô ich bin behuot!

## Herzog Seinrich von Breslau.

Beinrich IV., Bergog von Breslau, gelangte beim Tode feines Baters Be nrichs III. im Jahre 1266 gur Regierung; da er aber noch minderjäh= rig war, fo übernahm fein trefflicher Dheim Bla= dislaw, Erzbischos von Salzburg, die Verwaltung der Länder, welche dieser auch bis zu seinem im J. 1270 ersolgten Lode sortsührte. Im J. 1278 heirathete Seinrich eine Lochter Markgraf Otto's V. von Brandenburg. Er hatte mahrend feines Les bens mancherlei Fehden mit benachbarten Fürsten ju bestehen, die er jum Theil gludlich beendigte. Unter Underm gerieth er mit dem fchlefischen Bi= schof und der Geistlichkeit in Zwist und nahm ihre Einfünfte in Beichlag, in Folge deffen er vom Erzbifchof Jatob von Gnefen mit dem Bann belegt wurde. Doch ließ fich Beinrich baburch nicht irren; er belagerte den Bijchof Thomas in Ratibor, der nun in feierlicher Procession zu ihm herauszog, und dadurch feinen Begner jo fehr rührte, daß diefer fich mit ihm aussohnte und auf feine Un= fprniche verzichtete. Dies und noch mehr weil er viele Stiftungen, Rirchen und Klöfter reichlich begabte, erwarb ihm ben Beinamen bes Milben. 3m Jahre 1288 ließ er den Ban der Collegiat= firche jum Seiligen Rreng in Breslau beginnen,

G. LAUTER SA

welche noch jest eines der größten und bedeutende ften Banwerke der Stadt ift. Er erlebte jedoch ihre Bollendung nicht, da fie erst im J. 1295 einsgeweiht werden konnte.

Im J. 1289 wurde Heinrich zum herzog von Krasau erwählt, was ihn in einen Krieg verwickelte, den sein Better heinrich von Liegniz im J. 1290 glücklich beendigte, während er selbst in Breslan trant darnieder lag. Nicht lange tonnte er sich des Siegs ersreuen, denn er starb noch in dem selben Jahre 1290 am 23. Juni, auf seiner Burg in Breslan. Er wurde in der von ihm gestisteten Kirche beigeset; sein Grabmal, welches bald nach seinem Tode errichtet wurde, gehört zu den schwisten und merkwürdigsten Denkmälern altdeutscher

Baufunit. Rach Ottokars von Horneck Zengnig war Beinrich ein ritterlicher Beld und vielseitig gebildet, ja felbst gelehrt. Dbgleich polnischen Stammes liebte er doch deutsche Sprache und Bildung , welche überhaupt in Schlefien durch die deutsche Bevolte: rung weit um fich griff. Bon feinen in deutscher Sprache verfagten Gedichten find freilich nur zwei Lieder auf uns gekommen, aber diefe beurkunden fein dichterisches Talent gur Genuge. Ramentlich gehört das von und mitgetheilte zu den beften Er= zeugniffen der höfischen Runft. Der Dichter flagt dem Mai, der Sommerwonne, der haide, dem Riee, dem Bald, der Sonne, der Benus, daß er von der Geliebten gequalt werde, und bittet fic um Troft. Sie versprechen ihm Gulfe: der Mai will den Blumen verbieten, fich vor der Sproden ju fchließen, die Sommerwonne den Boglein ihr gu fingen; die Saide will fie gurudbalten, wenn fie Blumen fucht, und will fie ihm geneigt machen; der Rlec will fie blenden, der Bald ihr fein Laub entziehen, die Sonne will fie durchhigen und Benus endlich will ihr Alles verleiden, was minniglich geschaffen ift. Aber ber Dichter findet biefe Strafen zu bart, eber will er felber fterben, als die Beliebte von Diefen Bonnen geschieden wiffen.

#### Der Minnehof.

Ich klage dir, meie, ich klage dir, summer wunne, ich klage dir, liehtiu heide breit, ich klage dir, ouge brehender klè,

Ich klage dir, grüener walt, ich klage dir, sunne,

ich klage dir, Vênus, sendiu leit, daz mir diu liebe tuot sô wê.

Welt ir mir helfen pflihten, so truwe ich, daz diu liebe müeze rihten sich uf ein minneclichez wesen: nu lät iu sin gekündet minen kumber dur Got unt helfet mir genesen.

"Waz tuot si dir? là hæren uns die schulde, daz âne sache ir iht geschè von uns, wan daz ist wîser sin."

In liebem wâne habe ich wol ir hulde, wanne aber ich vür baz ihtes gê, si jiht, ich sterbe, ê solch gewin

Mir von ir werde ze teile, daz ist ein tôt ân minneelichem heile. O wè, daz ich si ie gesach, diu mir in herzelieber liebe reichet sô bitterlichez ungemach! "Mch, meie, wil dien bluomen mîn verbieten, dien rôsen rôt, dien liljen wîz, daz sîu sich vor ir sliezen zuo."

"Sô wil ich, sumer wunne, mich des nieten, der kleinen vogelîn süezer vlîz, daz der gegen ir ein swigen tuo."

"Ich, heide breit, wil våhen si, swenne si wil nåch glanzen bluomen gåhen uf mich, ich wil si halten dir. Nu si von uns ir wider seit, der guoten, sus muoz si sin genædic dir!"

"Ich, brehender klê, wil dich mit schîne rechen,

swenne si mich an mit ougen siht, daz si vor glaste schilhen muoz."

"Ich, grüener walt, wil abe min löuber brechen,

hât si bî mir ze schaffene iht, si gebe dir danne holden gruoz."

ir herz, ir muot; kein schate huot vür switzen mae ir gen mir gehelfen niht, sin welle dinen senden kumber swenden mit herzelieber liebe geschiht."

"Ich, Vênus, wil ir allez daz erleiden, swaz minneclîch geschaffen ist, tuot si dir niht genâden rât." —

O wè, sol man si von dien wunnen scheiden, ê wolde ich sterben sunder vrist, swie gar si mich betrüebet hât. —

"Wil du dich rechen låzen, ich schaffe, daz ir aller vröuden stråzen ir widerspenic müczen wesen." — Ir zarter lîp, der möht es niht erliden: lånt mich è sterben, si genesen!

## Reinmar von Zweter.

Man nimmt gewöhnlich an, daß diefer Dichter ber Sohn des afteren Reinmar gewesen sei, mit welchem er übrigens ichon früher verwechfelt murde. Er ift, wie er felbit fagt, am Rhein geboren (26), aber in Desterreich aufgewachsen; und vielleicht hat er feinen Beinamen von dem in Defterreich gelegenen Städtchen 3 wetl, früher 3 wetel erhalten. Er scheint jedoch vorzugsweise fich in Bohmen aufgehalten zu haben, wenigstens fagt er in dem eben angeführten Gedichte ausdrucklich, daß er fich Bobmen erforen habe, mehr des herrn als des Landes wegen, obgleich beibe gut feien. Doch mag er bort Unannehmlichkeiten gehabt haben, da er bingufügt, daß nur Eines ihn schmerze, daß außer dem König ihn Niemand ehre, mas ihm felbft bei Gott im Simmelreiche Unrecht scheinen wurde, wenn ihm die Seinen Migachtung bezeigten. Er habe, fchließt er, gerade wie im Schachspiel, ben König allein, ohne Ritter, Roch und Bauer. Es bezieht fich auf diese Migverhaltniffe eine gange Reihe von Gpruden, in welchen der Dichter mit Bitterfeit von dem Leben am böhmischen Sofe fpricht und seine Feinde blutig geißelt. Bielleicht haben ibn Diefe Umstände bewogen, fpaterhin Bohmen zu verlaffen und an den Ahein zu ziehen; wenigstens spricht er in einigen Gedichten von den Rheingegenden in einer Beife, daß man mit Sicherheit ichließen kann, er habe fich dort aufgehalten. Er mar verbeirathet, doch nicht gludlich in feiner Che, da er fich ausdrücklich beklagt, daß er, dem Sahne uns

ähnlich, der wohl zwölf Weiber meistere, die ein= gige Frau, die er habe, nicht zügeln könne, die ihn aller Freuden und Ginne beraube und ihm gurne, wenn er fröhlich sei (11). Auch falsche Frennde verbitterten ihm das Leben. Wenn wir nun noch bingufugen, daß Reinmar ein wandernder Ganger war und als solcher verschiedene Länder und Sofe befuchte, die er übrigens meiftens nicht naber bezeich= net, jo haben wir ungefahr Alles berichtet, mas von feinen Lebensumftanden befannt ift. Er mag gegen 1270 gestorben und foll nach einem alten Beugniß gu Effeld in Franken begraben worden fein. - Un= Ber zwei größeren Gedichten, bat Reinmar von Bweter nur Spruche gefchrieben, die fammtlich in einer und derfelben Strophenart gedichtet find, welche fpater nach ihm Reinmars Frau Ch= renton genannt wurde. Dieje Strovbe besteht and 12 Beilen, von benen die feche erften die bei= den Stollen (je 3 Zeilen) und die feche letten den Abgefang bilden. Er behandelt diefe Strophe mit großer Kunft und ift namentlich darin dem Bruder Berner gleichzustellen, daß der Gedanke fich der Form ftets vollkommen anpagt, und fich niemals weder Leere noch irgend eine durch Ueberfulle berbeigeführte Undeutlichkeit zeigt. Da Reinmar beinabe nur in der angegebenen Strophenart (Ion) gedichtet hat, so ift es kaum begreiflich, wie der Marner ihn einen " Tonedieb" nennen fonnte, wie denn auch die Beschuldigungen, die jener gegen ihn vorbringt, deshalb ichon ungerecht zu fein icheinen, weil Rein= mar in feinen Sprüchen die ihm vorgeworfenen Lafter mit Ernft befampft.

Benn Reinmar beinahe nur in Einem Tone dichtet, jo ift der Inhalt feiner Bedichte bagegen von ber größten Mannigfaltigfeit: er berührt beinabe alle Berhältniffe des öffentlichen und des häuslichen Levens, er spricht von Knifer und Reich, von den Fürsten und dem Adel, vom Pabst und der Geist= lichkeit, von der Minne und der Che, von der Freundschaft, von Lebenstlugheit und Erfahrung, von Gott und göttlichen Dingen, und von allen diefen Gegenständen immer in der schönften, ge= wähltesten Sprache fo wie in den paffendften Anddruden. Die Minne tritt freilich bei ihm mertlich in den hintergrund, benn er ift für ihre Tandeleien ju ernft und für die ebebrecherische ju fittenrein. Daher mag er vielleicht geradezu seinen Zeitgenof= fen Ulrich von Lichtenstein gemeint haben, als er sagte: "Der ist wohl der Minne Thor und an rechter Klugheit ein Gauch, der wohl geweibet ift und auf eine andre Frau wendet feinen Ginn." Dag aber hier Ulrich in der That gemeint fei, geht aus dem Zufage noch deutlicher hervor: "Und wer auch das Turnieren so minnet, daß er dabei vergift der Sauschre, der hat des Maages nicht behalten!" (15) Zwar hat Reinmar auch eine Reihe von Spruchen gedichtet, welche die Minne und be-ren Freuden zum Gegenstand haben; doch find diefe Gedichte von dem fußlichen Spiel andrer Dichter weit entfernt; fie preisen vielmehr die bobe Burde ächter Beiblichkeit, die nicht in Liebeständeleien, fondern in reiner Bucht und Reuschheit besteht. Co fagt er: " Ein Beib, das fich von aller Diffethat frei gemacht hat, hat fich hoch gefürstet, wenn es auch weder Land noch Leute hat. Sind ihre Ge= danken frei von Unteufchheit, von unfeufchen Bor= ten ihr Mund, fo fagen wir, daß fie Beides fei, ein Engel und ein Beib; on Liebe ein Beib, an

Tugend eine Frau, ein Engel an Reinheit" (1) -"Der Belt Bort", heißt es in einem andern Sprude, "liegt an den reinen Beibern; was auch Bott an Creaturen schuf, das wird von reinen Frauen übertroffen; ward ja sein eigner Leib von einer Magd geboren!" (2) - "Das reine Beib ift dem Grale gu vergleichen, den man vor Parcivalen trug. Ber Diefen neuen Gral erwerben will, der foll teusch sein, mild zu allen Zeiten." (3) Aus dieser höheren Anficht vom weiblichen Geschlechte, mußten fich in ihm gang andre Begriffe von ber Ehe entwickeln, als diejenigen waren, welche gu feinen Tagen ziemlich allgemeine Geltung hatten. Reinmar erhebt die Che nämlich über alle geiftli= den Orden (Barfuger, Brediger, Rreuger, Schot= tenbruder, Schwertbruder), mas ihm auch darum geschehen moge. "Ber ber Che in rechter Beife pflegt, der hat hier und dort gefiegt; wer dem widerfpricht, dem folget nicht: der lügt!" (34) Der nämliche tiefe Ernft der Belt= und Les bensanschauung zeigt fich eben fo entschieden in den Bedichten, welche die Belt und das Leben im Allgemeinen berühren. Dhne Bruder Berners Bitterfeit zu haben, tadelt er doch eben fo ftreng alle Fehler, Gebrechen und Lafter seiner Zeit. Das Spiel ift ihm ein Granel, das zu allen Schandthaten Anlaß gibt und manche Seele ins Berderben fturzt, weil es von Gottes Minne abwendet (12). "Dag fcone Beiber den Mann bezwingen," beißt es im folgenden Spruch, "und wenn auch Sunde dabei ift, fo tann man fich doch darüber nicht wundern: fo bezwingt auch das Gold feinen Ruecht. und des Beines Kraft bezwingt den Mann, daß er finnlos wird. Doch weiß ich ein wunderbares Bezwingen, wunderbarer ale alle andre Dinge, daß einem todten Burfelbeine ein lebender Mann Berg und Sinn fo gang und gar unterthänig macht, daß es ihm Sinn und Berftand entreigt." (13) Go erflärlich er dem Spiel gegenüber die Truntenheit findet, so ernst warnt er doch vor derfelben (14). Auch die Zunge zu hüten ermahnt er: fie ist das schlimmste Stuck Fleisch, das er kennt, denn sie kann verläumden, betrügen, Meineid schwören, fvotten, schmeicheln, fluchen und noch viel mehr (9). Doch fann fie auch, jum Guten ange= wendet, die vortrefflichsten Wirkungen haben; fie kann Freunde versöhnen, den schwersten Jorn lo-schen. "Ber eine reine Junge bat, den will ich, wes Standes er sei, für edel und wohl geboren halten." (10) "Man soll bei der Baht seiner Freunde und Lebensgefährten vorsichtig fein; die Schonheit ift wie vergoldetes Rupfer und verfilber= tes Binn, wenn fie Falschheit birgt. Des Feuers Glut ift schon, aber wer fte angreift, der mag den Schaden haben. " (8)

Bie Balther, der überhaupt nicht ohne Einfluß auf seine Geistesrichtung geblieben sein mag, nimmt Reinmar lebendigen Authell an den Zeitverhältzutsen und spricht sich mit Kraft und Entschieden-heit insbesondere gegen die llebergriffe der geistlichen Gewalt aus, so wie gegen die mächtig eingerissen Zuchtlosigkeit des geistlichen Standes. Bahrscheinlich meint er den Pahft Gregor IX., wenn er sagt: "Die keine Engel sind noch Engels Kinder, und dabei voll Haß, neidisch, hochmüttig sind, wie könnten die einen rechten Pahft erwählen? Die Römer sind nicht gar heilig, eben so wenig die Kardinäle, und doch wollen sie den unheiligen

Mann, den fie gewählt haben, für heilig ansges ben." (16) Mit besonderer Beziehung auf den gegen den Raifer ausgesprochenen Bann fagt er, daß der Bann nicht Bottes fei, in welchem fleischlicher Born ftede; "wer unter ber Stola flucht und bannt und nuter dem Belme raubt und brennt, der will mit geiftlichem und weltlichem Schwerte ftreis ten, was St. Betrus nicht gethan hat." (17) Die Mönche seien zu weltlich gefinnt: " Saar und Bart nach Klostersitten, und klösterlich Gewand nach flösterlicher Beise geschnitten, des finde ich genng, ich finde aber berer nicht viel, die es recht tragen. Salb Fifch halb Mann ift weder Fifch noch Mann, und fo läßt fich von Sofmonden und Klofterrittern wenig Gutes fagen." (19) Der Pabft folle fich mehr um die Rirche befummern , er folle nachfeben, ob alle ihre Orden gefund feien, ob ihr etwa nicht unter den Barten Graten ftedten. Die Rirche follte mit Simonie und Regerei Richts gemein haben; das But fei nicht wohl gewonnen, das man bort nehme und bier verhehle (18). Belogier fet ein allgemeines Uebel und habe auch die Beiftlichkeit angesteckt; Jesus fei von den Juden verkauft wor= den, allein wenn er wieder auf die Erde tame, fo wurden ihn die Betauften eben fo verkaufen, wie jene (21). Bahrend die Belt, einem fturmifchen Meere vergleichbar, immer tiefer in die Bellen der Sunde verfinte, benten die Primaten (Bischöffe) mit ibren frummen Staben nur baran. Beld au fischen (28). Go feien auch die weltlichen herren, Fürsten und Grafen, Freie und Dienstmannen feil, so daß der Antichrift sie alle wohlfeilen Kaufs haben könne, wenn er sie nur haben wolle (20). Feil sei das ganze römische Reich (21), daber wollten die Benetianer, fpottet er, die gute Belegenheit benugen und es ihrem Bergoge faufen, der ein guter Kürschner sei (24). Dagegen ruhmt er den Raifer (Friedrich II.), daß er des Reiches Brod nicht unverdient effen wolle; er habe folden Drang nach strengem Gerichte, wie der hungrige Bar nach dem Sonig, sein erhobenes Schwert werde bie Schuldigen, die Friedebrecher treffen; daher möchten fich die Schlitheren vor ihm huten, denn die Thoren hatten endlich einen Damm gefunden (22)."Das Reich mar febr fiech geworden," heißt es in einem andern Bedichte, "feine Stimme war vor Rlage dumpf, beifer und rauh geworden, roth waren ihm die Augen, die Ohren tanb, ftumm war es auch geworden; den Rrouf konnte es nicht verhehlen, und einen ungefügen Rropf trug es an seiner Reble; es konnte weder geben, noch reiten, auf allen Bieren froch es taum, bis ihm Gott ben weifen Raifer fandte, ber bas Siechthum befiegte. nur daß ihm noch eine Grate, der Raifer weiß wohl wo, zwischen den Zahnen ftedt." (23) Go sehr er aber auch den Kaifer preift und beffen Be= ginnen rühmt, fo ift ihm doch das Reich, das Ba= terland noch mehr als der Kaifer. Als daher (im Jahre 1239) Pabit Gregor den Bann gegen Friedrich II. geschlendert und die Kürften zu neuer Babl aufgefordert hatte, rief Reinmar denfelben gu: "Das Reich ift nicht des Raifers; er ift nur deffen Pfleger und Bogt; findet ihr ihn fculdig, ihr Fürften, fo nehmt euch Einen, ber euch beffer zieme und auch dem Reiche. Seid ihr bem Raifer gram, fo lagt das Reich es nicht entgelten!" (25) Dag er unter den Fürsten diejenigen sieben meint, welchen die Bahl damals ichon gutam, beweift bas

Gedicht, in welchem er diefelben mit Angabe der von ihnen verfebenen Reichsämter aufzählt (37).

Reinmar fand, wie aus dem Borbergebenden erhellt, in Beurtheilung der öffentlichen Berhalt= niffe über feiner Zeit; ihn tonnte weder die Macht, noch der Stand, noch die hergebrachten Unfichten über geiftliche und weltliche Bewalt blenden. "Die Bewalt", fagt er, "fann zwar das Reden verbie= ten , aber den Gedanken muß man ledig , frei , un= gefangen gehen laffen; nie war Raifer oder Ronig jo mächtig, daß er ben Bedanken hatte verwehren fonnen." (4) "Der Adel ift ein hoher Rame, " fagt er an einem andern Orte; "edel ift aber nur ber, ber ebel handelt, dem fein unedler Ginn feis nen Adel ju gerftoren vermag!" (5) - ,, Es gibt zweierlei Abel: von Geburt fann einer edel fein und ift doch dabei ein Bauch; der andere ift an Tugend edel und nicht an hohem Namen. aber von feinen Eltern ber edel ift, und nicht von Bergen, der bricht feiner edeln Bordern Tuchtig= feit. Run aber der edeln Bater Rinder von hohem Adel doch unedel find, wohin foll fich die Ehre wenden?" (6) - "Ich bin edel, fpricht man= der Mann, an dem man weder Tugend, noch Ehre, weder Bucht noch Burde erfennen fann. Der edle Stein pagt wohl zu rothem Golde; wer edlen Stein in Rupfer faffen wollte, der murde dadurch deffen Berth vernichten. Alfo geschieht einem Edelmann, der den Abel nicht mit reiner Sitte verbinden tann, der Adel wird berabgewürdigt." (7)

Bir haben ichon Gelegenheit gehabt gu bemerfen , daß die Befampfung der Beiftlichfeit in ihrer Unmaßung und ihrer damals fpruchwörtlich gewordenen Zuchtlofigfeit feineswegs aus frivolem oder irreligiöfem Sinne hervorging; und so fine den wir auch bei Reinmar eine acht fromme Gessimmung, die ihm allein jene ermähnten schönen Gedanten über Menschenwerth und mabre Sittlich= teit einflößen konnten. Unter den religiösen Be= dichten, die er verfaßt, zeichnen fich besonders die der heiligen Jungfrau gewidmeten Spruche durch tiefe Junigfeit und andachtige Begeisterung aus, obgleich das Bestreben, die göttlichen Dinge unter dem Gewande der Allegorie darzustellen, oft eine gewisse Kälte über diese Gedichte verbreitet. Am wenigsten tann dies von den funf Gpruchen ge= fagt werden, in welchen er den Ramen der Jungfrau Maria zu deuten suchte. Jeder Buchstabe die= fes Ramens ift bedeutungsvoll und erinnert uns an die Soheit , Milde und Buade der Mutter Bot= tes (35). Neinmard Frommigkeit war thatkräftig; weit entfernt fich in pietistische Grubeleien an verfangen, warnt er ausdrücklich vor denfelben, und verlangt, daß der Mensch das ibm anvertraute Pfund vernünftig , ju feinem eigenen und feiner Dit= menichen Bohl gebrauchen folle. "Es war voraus-beftimmt" und "Es mußte fein," fagt er, "find zwei Redensarten, mit benen dumme Leute ihre Schmach verdeden wollen. Diefe Borte hore ich manchen Affen fprechen, wenn fein eigener Sinn thn verleitet, Sunde und Schande zu begeben, und dann fagt, es fei fo beichloffen gewesen ohne feine Schuld." (29) Benn die tuchtige Gefinnung bes Dichters nirgende zu verkennen ift, fo tritt boch beffen gange Liebenswürdigkeit in dem Bedichte erft recht hervor, in welchem er, obgleich fcon alt, feine Liebe gur Jugend befennt und fie gur Thatigkeit ermahnt, fie gur Froblichkeit auffordert, aber zugleich auch vor Bolluft marnt, einer Krantheit, schlimmer als alle andern (32).

Dag Reinmar gern in Bilbern fpricht, bat fich aus den ermähnten Bedichten ichon ergeben (3. B. 3. 7. 8. 11. 23. 28); öftere (pinnt er ben Bedanten gang zu einem Gleichniffe aus. "Merte, junger Menich, warum brei Thiere: ber hund, die Rage und der Sahn Sausrath heißen: da rathen fie, mas Manchem zu Gute tommt. Des Sun= bes Bellen fundet bir, wie du gegen Fremde fein follft, fchnell und nicht gu laß; die Biederen in Ch= ren zu halten, giemt dir wohl, und ftete but gegen Bofe. Die Rage liebt das Unreine und verunreis nigt das Reine: das thue du nicht! babe immer reine Sitte! Der Sahn fundet dir mit Befange dreimal des Nachts des Tages Untunft; verschläfft du feinen Ruf in Todes Laft, fo ichläfft du gu lange." (27) Das Gleichniß wird manchmal auch gur vollständigen Fabel, fo in dem Gedicht vom Manne, den das Unglud unabläffig verfolgt (30), und in dem vom Fischer, der, feinem betrügeri-schen Traume folgend, der fleinen Fische nicht achtete und nur nach großen feine Rege auswarf (31). Reinmar ift in Gedichten Diefer Art febr gludlich und man muß nur bedauern, daß er beren nicht noch mehr verfaßt hat. Eben fo gelungen find die Rathfel, die wir mittheilen, mahrend andere fo überaus duntel find, daß fie taum einer Löfung fähig erscheinen. Das ichon im Driente vorkommende Rathfel vom Jahr ift, wenn wir nicht irren, gang eigenthumlich aufgefaßt (33); das andere ift ein Doppelrathfel, beffen zwei Theile in feiner Beziehung zu einander fteben, da in dem erften Rain, in dem zweiten der Nebel gemeint ift, den am Morsgen Sonne und Bind verscheuchen (36).

Das Gemalde der Manessischen Handschrift, welches Reinmar darstellt, ist eins der schönsten und bedeutsamsten. Unter dem mittlern von drei verzierten Spigbogen fist der bartige Sanger mit zierlicher Mötze auf den kurzen Locken, einem



weiten reichen Belgrocke über dem Unterfleide auf einem erhöhten Geffel, die Bange mit der Sand ftu-Bend, mabrend ber Urm auf dem Anie ruht; die Augen find gefentt, als ob er, in fich getehrt, finne und dichte. Auf der mit einer Zinne umgebenen Buhne, worauf fein Seffel fteht, fitt zu feinen Fußen ein langlodiges gefranztes Magdlein und fchreibt mit einem Briffel auf eine lange von ihrem Schoofe herabhangende Rolle. Ihr gegenüber , gang unten auf einer Bant oder Stufe der Bubne, fist mit übergeschlagenen Beinen ein furzlockiger gefränzter Jüng= ling und ichreibt mit einem Griffel in eine aufgeschla= gene Schreibtafel. Go ftellt Diefes Bild ben Dichter fehr treffend als den alten finnigen Lehrdichter ber Jugend, ber Frauen und Manner bar, wie er in feiner Abendzeit noch den jungen Leuten beitere und doch ernste Lebre gibt, und auf seinem Arme ruhend, doch nach Ehre trachtet (32).

1. Beibliche Tugend das Bochfte.

Swelch wîp sich sô gevriet hât, daz ir lîp ist vrî vor aller missezemender tât, diu hât sich hôch gevürstet, swie si doch lant, noch eigen liute habe.

Sint ir gedanke unkiusche vrî, unkiuscher worte ir munt, sô jehen wir, daz si beide sî,

ein engel und ein wip; des lobes gêt ir niemer guot man abe.

Swer si dan wîp, vronwe und engel nennet, der hât bekant, rehte als si Got erkennet, von liebe ein wîp, von tugende ein vrouwe, ein engel an der reinekeit, dâ mit der geist ie widerstreit vleischlicher gir, als sunne tuot dem touwe.

#### 2. Beibliche Soheit.

Ich wil iuch lêren, werdin wîp: der lêre volget, sô wirt getiuret iuwer werder lîp. Besliezet în iuwern herzen tugent, kiusche, dar zuo reinen muot;

Dar zuo sult ir iuch sêre schamen, sît demüetig unt wol gezogen, daz prîset iuwern namen, getriuwe und êrebære, daz stât wol und ist ouch

vrouwen guot.

Der werlde hort lit gar an reinen wiben, ir lop, daz sol man hæhen unde triben.

Swaz Got geschuof ie creatiure, daz über guldent reiniu wip: ez wart geborn sin selbes lip von einer magt; daz gab er in ze stiure.

#### 3. Renfchheit.

Man tuot uns michel wunder kunt, wie man vür Parzivâlen truoc mit zühten manger stunt

den Grâl von arte reine, des wunsch was allen künierîchen obe.

Dem Grâl ich wol gelîchen wil ein reinez wîp; der kiusche reichet wol des Grâles zil:

diu sich vor valsche vrît, diu wirt geziert wol nâch der wîsen lobe. Wil ieman nâch dem niuwen Grâle strîten,

der sol sin kiusche, milte zallen zîten, als alle, die des Grâles pflägen, unt noch vil guoter vrouwen pflegen: wirt in ein reinez wibes segen, si werdent vri vor schanden und ir mågen.

### 4. Bedanten find frei.

\* Gewalt mac melden understân, gedanke muoz man ledic, vrî, ungevangen lâzen gân;

ez wart nie keiser, künic sô hèr, der gedank unt merken kunne erwern.

Unzuht, waz ist dir deste baz? Swîget der munt, sô sint dir reiniu herze doch gehaz;

nert dich gewalt vor melden, vor merken kan dich nieman wol ernern.

Unreht gewalt, ze valle stê dîn brügge, stæte als ein tou sî ir rippe und ouch ir rügge! In tiefem wâge ûf dünnem îse, wünsche ich, daz dîn geverte sî, dar ûf dîn last, swær als ein blî: dîn vorgedanc in dinem buosen rîse!

### 5. Ber ift edel?

Diu Edele ist ein hôher nam: wol im, der si behaltet sunder lasterliche scham! Dem jihe ich âne wenken, daz er besitzet wol der êren stat.

Nu sprechet, waz mac bezzer sîn, danne edelricher lîp? der daz mit werke machet schîn,

sîn leben mit zühtenheite, nâch tugende rât, unz an sîns lebenes mat.

Dem suln wir alle sprechen wol gemeine: ich hånz dar vür, daz er si engelreine.
Swer edel sî, daz solt ir hæren:
Daz ist, der edellichen tuot,
dem niht unedellicher muot
sin edele mac zervüeren, noch zerstæren.

#### 6. 3weierlei Abel.

Zwei adel sint an den liuten ouch: von sînem künne ist einer edel, und ist doch selbe ein gouch;

der ander ist von sînen tugenden edel unt niht von hôhem namen.

Swâ dise zwêne solten leben ze wette umb êre, wem daz lop die wîsen solten geben,

sô næme ich in ze kempfen, der sich vor untugenden kunde schamen.

Swer edel ist von mågen, niht von muote, der brichet siner edelen vordern huote. Nu sprechent ir, nåch spehende liute, sint daz der edelen vetere kint von höhem adel geunedelt sint, war ere müge, då man si muede triute?

#### 7. Unedler Adel.

"Ich bin edel," sprichet manic man, an dem man tugent noch êre, zuht noch wirde erkennen kan. Ich wolde, daz der wære niht wol geborn, noch

edels mannes sun,

Dur daz er pflæge edeler site, und daz die edeln swachen ir adel êrten noch dâ mite, und daz man zallen zîtn die edelen sæhe adel-

lîchen tuon.

Der edel stein zimt wol in rôtem golde;

114

swer edeln stein in kupfer legen wolde, då mite sîn wirde wær vermachet: alsô geschiht eime edelen man, der edele niht erkennen kan mit reinen siten; des edele wird geswachet.

## 8. Bahl der Freunde.

Vergüldet kupfer, silberschîn ob zin, die mugen wol gelich in einer art gesellen sîn,

unt swer in schænem libe groz valsch und ungevuoge verborgen håt,

Ez sî ein wîp, ez si ein man. Viures gluot ist schoene, swer si ze gâhes grîfet an, der mac des schaden gewinnen; dâ vor hüetet iuch, daz ist mîn rât.

Swer nu mit stæten vröuden alten welle, der neme war, zuo wem er sich geselle, daz des herze sî alsô geschænet; ob im zuht, triuwe wône bî, swie sal er an der hiute sî, des schæne ståt vür maniges schæne gekrænet.

## 9. Das folimmfte Rleifd.

Daz bæste vleisch, daz ie getruoc wolf oder hunt in sînem munde, daz was bæse genuoc;

des bæsen menschen zunge ist bæser vil; sô wê in, die si tragen!

Mit worten krenket si den luft, unt senket jene, die si tragent, in der helle gruft. Knierûnen, lugelosen, meinswern, spotten, smeichen, vluoch bejagen,

Daz kan diu bæse zunge und dannoch mêre. Si enzündet schande unt leschet hoves êre; si snabelsnellet ûf die besten daz bæste, daz si vinden kan. Diu werlt nie bæser vleisch gewan; des müezen sich die maden an ir mesten!

#### 10. Die reine Bunge.

Diu reine zunge ist alsô guot, daz si Gote mit den worten sanfte in sînen oren tuot; si sûenet unt samnet vriunt, unt leschet mangen

swæren zorn.

Wol im, der si behûset hât,

und ouch dem herzen, daz der zungen schenket solhen råt! Er sî, swes kint er welle, ich wil in haben vür edel unt wol geborn.

Diu reine zunge lât sich niht ermieten, die miete kan sich niemen an gebieten, daz si sich zuntriuwen valde. Diu reine zunge erwerben kan guot wip ze vriunde und werden man: er sælie munt, der reiner zungen walde!

## 11. Der Sebn.

Her han, ich wil iu siges jehen: ir sît so rehte küene, als ich vil dicke hân gesehen; inwer meisterschaft ist grôz gegen iuwern wiben, der ir habt doch vil.

Nu ist niht wan eine mir beschert, diu håt mich aller vröude unt miner sinne gar behert,

si treit daz lenger mezzer, unt zürnet, swenne ich vrælich wesen wil. Het ich ir zwô, sô getærste ich niht gelachen; het ich ir viere, sô müeste mir vröude swachen; het ir ir ehte, wie genæse ich denne? sô wurde ich schiere von in verzert. Her han, daz iuch iuwer vrümkeit nert, dast iuwer heil, wan ir meistert zwelf hennen!

## 12. Das Spielen.

• wê dir spil, wie bœse ein amt!

Mich wundert, daz sich dîn niht al diu werlt gemeine schamt,

und doch sô manic man von dir verlorn håt sêle unde lip.

Dû grâwest sunder alter jugent; in kan an dir gemerken noch geprüeven keine tugent,

daz du alsô dick beswærest unt betrüebest reiniu wîp!

Dîn wirt getiuret lützel ieman selten, dù prüevest roup, mort, liegen, steln, schelten; dù hâst gekèrt von Gotes minne, unt brâht dem tievel manigen man. Sît ich daz wol erkennen kan, mîde ich dich niht, spil, zwâr daz sint unsinne.

## 13. Macht des Spiels.

Daz schæniu wîp betwingent man, und ist dâ sünde bî, son ist dâ doch niht wunders an;

sô twinget schatz ouch sînen kneht, alsô daz er im dienen muoz;

Sô twinget guotes herre ouch guot, daz er im dienen muoz unt liden, swaz er mit im tuot:

sô twinget wînes kraft ouch sînen man, daz im wirt sinne buoz.

Dannoch weiz ich ein wunderlichez twingen, daz wunderlicher ist ob allen dingen: daz einem töten würfelbeine ein lebende man herz unde muot sô gerlich undertænic tuot, daz ez im nimt sinne unde witze aleine.

#### 14. Maß im Trinfen.

Ez sol ein rittermæzie kneht den zapfen gerner schiuhen, dan den schilt, daz ist sin reht:

gesiget der zapfe an im, so entwahset im der schilt in vremde hant.

Stêt im der muot eben in den schilt. alsô daz herz und ouge im reht ùf schildes ambet spilt,

sô wirt mit werder tjoste ein edel kueht ze ritter wol erkant.

Ir edelen knehte, lernet alsô trinken, daz ir iht schildes halp beginnent hinken. Vür durst ist trinken wol erloubet; swem aber durch des zapfen kline unmærent ritterlichin dine, der treit hin hein vil lihte ein trunken houbet.

## 15. Die größte Thorheit.

Der tôren milte tôre lobet: swer dan dur tôren lop sîn guot vertœret unt vertobet, der hohe der tôren lob unt of tê hê ân îse und

der habe der tôren lob unt sî dâ bî ân êre und âne guot.

Diu minne hat ir toren ouch,

er wol der minne tore unde rehter witze ein gouch, swer wol gewibet ist und uf ein ander wendet sinen muot.

Swer ouch turnieren minnet alsô sêre, daz er dâ bî vergizzet der hûsêre, dern hât der mâze niht behalten. Ein genuoc turnieren, daz ist guot: ze vil an allen diugen tuot bruch an dem lobe; sus sagent die wîsen alten.

### 16. Römer und Pabft.

Die engel sint, noch engel kint, unde då bî hezzie, nîdie, hôch gemüetic sint, wie kunden si nâch Gotes erren einen rehten bâbst

Rômære sint niht heilic gar, alsô sint die cardinâl, ob ichz gesprechen tar, swen si unheiligen erwelnt, den weln si vür heiligen zeln.

Unrehte weler welnt vil dicke unrehte; die Gotes erwelten, die sint sine knehte. Swer Gotes erwelter babest wære nach dem orden Melchisedech, dem er krône unde kelch verlech, der wær uns wol ze Rôme vaterbære.

## 17. Der unheilige Bann.

Swer bannen wil unt bannen sol, der hüete, daz sîn ban iht sî vleischliches zornes vol;

swâ vleischlich zorn im banne stecket, daz enist niht Gotes ban.

Swes ban mit Gote ist und in Gote, der wirbet wol nach Gote, als ein gesanter Gotes bote;

swer des bannes niht envürhtet, der ist niht ein wiser man.

Der unter stôle vluochet, schiltet, bennet, und under helme roubet unde brennet, der wil mit beiden swerten strîten: mac daz geschehen in Gotes namen, sô darf sich Sante Peter schamen, daz er des niht enpflac bî sînen zîten.

#### 18. Berberbnig der Rirche.

Ir seht der kirchen in den munt, her bâpst, unt nement war, ob alle ir orden sîn gesunt;

tuot war, ob under bertn iht stecken græte in der kirchen keln.

Ein orden, der sich streichen låt mit simonie hant, und doch der kirchen zeichen håt an mantel und an schappn, der wil daz inre mit dem üzern heln.

Diu kirche ensolt niht mit der sîmonîe gemeine hân, noch mit der hêresîe: daz guot, daz ist niht wol gewunnen, daz man dort nimt und dishalp hilt. Wer ist ein diep, wan der dâ stilt? Nu heln unt steln — doch breite ichz an die

#### 19. Sofmonde und Rlofterritter.

Hår unde bårt nåch klåstersiten, unt klåsterlich gewant nåch klåsterlichen siten gesniten,

des vinde ich genuoc: in vinde aber der niht vil, diez rehte tragen. Halp visch, halp man ist visch, noch man; gar visch ist visch, gar man ist man, als ichz erkennen kan;

von hovemunchen unt von klösterrittern kan ich niht gesagen.

Hofmünchen, klösterrittern, disen beiden wolte ich ir leben ze rehte wol hescheiden, ob si sich wokten läzen vinden, då si ze rehte solten wesen: in klöster münche suln genesen, sö suln des hofs sich ritter underwinden,

#### 20. Alles ift feil.

Wes sûmestu dich, Endekrist, daz du niht kumst? Dun darfst niht mêre bîten deheine vrist.

du vindest vürsten veile, veile graven, vrien, dienestman.

Kumbst âne houbet, daz là sin: hâstu in ze gebene silber, golt, si werden alle dîn. An den si gelouben solden, dâ kêrent si sich leider lützel an;

Der si geschuof, des hânt si gar vergezzen: der meisten menige herze hât besezzen des übeln küniges Pharaônes herte; rehtes gelouben sîn si vrî, in wont unrehte witze bî; si volgent niht dem, der si gerne nerte.

## 21. Jefus jum zweitenmale verfauft.

Wes sûmestu dich, Endekrist, daz du niht kumst, sît al diu werlt sô gar schatzgîtig ist?

Nu hâstu doch ze geben, des si dâ gert: gîst ir, si gît sich dir.

Du vunde nie sô guoten kouf, sô nu; du endarfst niht vürhten den gelouben, noch den touf:

ez ist ir allez veil: sô gar stêt nu nâch guote ir herzen gir.

herzen gir.
Jèsus Krist, den ê die Juden verkouften,
wær er hie en erde, ich wæne, in die getouften
noch verkouften sumelîche.

Kum, Endekrist, du tumber gouch; den pfaffen zuo der kirchen ouch, die vindestu wol veile unt ræmschez rîche.

### 22. Raifer Friedrich.

Der keiser wil des rîches brôt niht unverdienet ezzen, nâch gerihte ist im sô nôt, sô daz dem hungerigen bern nâch honiges süeze nie sô nôt enwart.

Gerihtes wil er sich nù saten: sîn hôchtragendez swert muoz durch die schuldehaften waten.

Ir vride brechen, ir wizzet, daz man iuch von den vride habenden schart.

Swelch tumber sich gegen siner wisheit wetzet, der wirt der sinne von sinen sinnen entsetzet. Volle vert er, als ers håt begunnen; sô hüeten sich vor sinen zügen selpherren, herren, swâ si mügen: der tôren heil hât wider swal gewunnen.

## 23. Des Reiches Siechthum.

Daz rîche was vil sêre siech, sîn stimme was vor klage tunkel, heiser unde riech, rôt waren im diu ougen, diu ôren toup, erstummet was ez ouch;

Den hover kunde ez niht verheln, und einen ungevüegen kropf truoc ez an sîner keln, ezn mohte gên, noch rîten; ûf allen vieren ez vil kùme krouch,

Unz im gesante Got den keiser wisen, des wisheit sulen alle wisen prisen, der håt die siecheit understanden: des riches dinc vil ebene ståt, wan daz im steeket noch ein gråt, er weiz wol wå, enzwischen sinen zanden.

### 24. Die Benetianer.

Venèdiær die hânt vernomen, daz ræmesch rîche veile sî; des sint in brieve komen;

nu hânt si sich vermezzn, si wellen gern dar zuo ir stiure geben,

Daz ez noch kome in ir gewalt.
Swaz si daz kosten mac, des sint si willic unde
balt;

si jehent, wurde in daz rîch, si wolden iemer deste gerner leben.

Ir herzoge ist ein mehtic kürsenære; unt wart ie kürsenære krônebære mit sinem igelvarwen glatze, sô mac ouch er wol krône tragen, son darf ouch vürbaz nieman jagen, dâ man cz müge vergelten baz mit schatze.

25. Das Reich ift nicht des Raifers-Eigenthum.

Daz rîche, dast des keisers niht: er ist sîn pfleger unt sîn voget; ir vürsten, sehent ir iht an im sô schuldehafts, dâ von er süle des rîches

abe gestên, Sô nement iu einen, der iu zeme und ouch dem rîche baz, dan er, unt wartent alle deme:

sît ir dem keiser gram, die râche lânt niht über daz rîche gên.

Ir sult des rîches wol von rehte schônen, swenne ir dem keiser nû genemt die krônen: swelch iuwer si dan ûf gesetzet, der sol daz rîche wol entladen, beidiu von unrehte unt von schaden: sô werden wir des keisers wol ergetzet.

26. Der Rönig von Böhmen und fein Sof.

Von Rîne sô bin ich geborn, in Oesterrîche erwahsen, Bêheim hân ich mir erkorn

mêr dur den herren, danne dur daz lant, doch beide sint si guot.

Der herre ist gnot, sîn lant ist sam; wan deich mich einer dinge sêre bî in beiden scham,

daz mich nieman wirdet, ob erz aleine tuot.

Wære ich bî Gote im vrônen himelrîche, unt heten mich die sîne unwerdeclîche, daz diuhte mich ein mîssewende. Ich hân den künic aleine noch, unt weder ritter, noch daz roch, mich stiuret niht sîn alte, noch sîn vende.

27. Die drei Hausthiere. Merke, tumbes muotes junger man;

war umbe drîe creatiure, der hunt, diu katze und ouch der han, heizent hûsgeræte: dâ râtent si, daz manigem kumt ze guote

Des hundes bellen dir kündet daz, wie du gegen vremden liuten solt wesen snel unt niht ze laz,

die biderben haben nach êren, daz zimt dir wol, gegen bæsen stætiu huote.

Diu katze minnet unreines und entreint daz reine:

daz tuo dù niht, habe reine site gemeine. Der han dir kündet mit gesange drî stunt zer naht des tages kunft: verslâfestu sînen sigenunft in tôdes last, sô slâfestu ze lange.

## 28. Die Goldfifcher.

Diu werlt gelichet sich dem mer, daz iemer tobet und ündet über måze und åne wer: alsô tobet und ündet der werlte leben mit gelicher geselleschaft.

Der ungetouften si geswigen; ich klage, daz die getouften in den kumber sint gedigen.

gedigen, des si wol mugen verderben, ez enwende diu starke Gotes kraft.

Belibent si die lenge in dirre vreise, sô werden wir kielbrüstic ûf der reise, wir sweben in der sünde ünden. Primaten mit ir krumben steben, die vischent niht wan nach den geben, unt lant da bi die sele in grözen sünden.

#### 29. Zwei Redensarten.

"Beschaffen" und "Ez muoste sîn" mit disen zwein bedeekent tumbe liute ir schanden schîn;

"Beschaffen" und "Ez muoste sîn", diu werfent niemans êre hin.

Swer selp sîn êre übersiht, und die verliuset, der endarf diu zwei des zîhen niht,

"Beschaffen" und "Ez muoste sîn"; wand ich des widerkempfe bin.

"Ez muoste sîn" und "Ez was mir beschaffen",

daz hære ich dicke sprechen mangen affen; als in sîn selbes muot betriuget, daz er sünde unt schande begât, unt giht, ez si beschaffniu tât an sîne schult: vür wâr, der tôre liuget.

30. Man ift nirgends vor dem Unglud ficher.

Ez war gar ein unsælic man in einer stat gesezzen, dar inne er nie kein heil gewan;

der dahte: "Ich wil versuochen, wie min gelücke in vremden landen si!"

Dô im der reise ze muote wart, Unsælde wart sîn geverte, diu huop sich mit im ûf die vart:

er lief gegen einem walde; er wânde, er wære Unsælden worden vrî;

Er sprach: "Unsælde, nû bin ich dir entrunnen!"

"Nein!" sprach Unsælde, "ich han den sig gewunnen: swaz du geliefe, daz selbe ich rande; ûf dînem hals was mîn gemach." Der man dâ zuo im selben sprach: "Sost niht sê guot, ichn kêre wider ze lande."

31. Des Rifders Traum.

Eim vischer troumt, er solde lân, swaz er vienc kleiner visch, er solte niht wan grôze vân,

die ime unt sime gesinde wæren helfelîch vür alle ir armuot.

Der vischer volgte dem troume nâch; swaz er vienc kleiner visch, dern ahtet er niht, im was gâch,

wie er die grôzen vienge: in betrouc der troum, als er noch manigen tuot.

Sus wart der vischer grôzer sorgen riche. Dem vischer ich vil manigen man geliche, der kleines guotes niht enahtet, unt gewinnet er des grôzen niht, reht als dem vischer im geschiht, der die kleinen lie unt nach den grôzen trahtet.

32. Der greise Dichter an die Jugend.

In mîner âbent zît ich bin, unt trage doch jungen liuten gar junclîchen morgen schîn; ich lege mich ûf mînen arm, und spanne doch

nâch êren wol.
Min âbent sunnenschîn ist bleich;
ist aber der jungen morgen rôt, dâ bî ir ellen

weich, sô wirt ir lîp gemaches rîch, dâ bî an êren selten vol.

Junc man, nu wis vrô, unde doch mit zühten. Ülfheit ist ein suht ob allen sühten an jungen ère gernden liuten; ülfheit erziuhet jungen lîp, sô daz Got, noch reiniu wip iu niht mugen geminnen, noch getriuten.

33. Das Jahr.

Ein sneller wol gevierter wagen, der gêt ûf zwelf schiben unt hât lange her getragen zwô unt vünfzec vrouwen, die sint dar ûf gesetzet nâch ir zal.

Der wagen niemer stille stât, sîn orden zallen zîten snelle loufet unde gât, ûz holze niht gehouwen, ern ist ze kurz, ze lanc, ze breit, ze smal.

Den wagen ziehent siben ros, sint wize, und ander siben swarz mit stætem vlize. Wer ist, der mir den wagen betiutet? Dem gebe Got jår åne leit! Der wagen ist iu vor geseit: der louft, unz in sin meister daz verbiutet.

#### 34. Die Ehe.

Aller orden prîs ich niht sô sêre, als die ê aleine, swaz dar ümbe mir geschiht;

barvuozer, bredigære, kriuzer orden sint då engegen blint.

Grâ, wîs, swarzer munche ist vil, hornbruoder unt martere, als ich iuch bescheiden wil, schottenbruoder und die mit den swerten sint dâ engegen alle gar ein wint.

Tuomherren, nunnen unde leijenpfaffen, und alle die orden, die Got håt geschaffen, die lebent des diu è håt erziuget. Swer der è ze rehte pfliget, der håt hie und dort gesiget: swerz widerredet, des volget niht, er liuget.

#### 35. Maria's Rame.

Marîâ ist ein süezer name, sô sælden vrühtic unt sô rehte wunnesame, zuo dem suln wir gedingen, an dem lit unser sælden hôchgewin.

Der erste buochstap ist genant ein M, då von uns schuldbehaften wesen sol bekant,

daz si *Mediatrix* heizet, daz spricht en tiutschen: si ist ein süenærin.

Ir milte süenet uns vil mange schulde, ir güete ist aller güete ein übergulde, si machet ir kindes zorn uns linde, unt gât vür sünde guoten rât, si tilget unser missetât: des loben wir die muoter mit dem kinde.

Waz nu der under buochstap sî? Ein A: Auxiliatrix ist dâ betiutet bî, helfærin genennet; ir helfe suln wir gemeine nemen war.

Mit wîser vor bedæhtikeit wart ir der name geformet unt vor maniger stunt bereit

von dem, den si ze trôste der Kristenheit an dise werlt gebar.

Er was ir kint, ir vater, ir schepfære; wol dem wunder, daz der wunderære gewundert hât an der vil süezen, sît er kan kint unt vater sîn! Daz wunder tuot uns helfe schîn: si helfærin, si kan wol helflîch grüezen.

Der dritte sol ein R sîn: daz sprichet Reparatrix, sist ein widerbringærin vil maniger armen sèle, diu anders wære verlorn iemer mê.

Ir widerbringen was sô starc, daz sich diu klâriu gotheit in ir kiuschem libe barc, dâ mit si uns widerbrâhte in menschen bilde ûz jâmer berndem wê,

Swer ir des widerbringens nu gedenket, und ir mit heizen trehenen wider schenket uz riuwigem herzen, daz sint sinne. Si widerbringet liute vil, swer im und ir getrüwen wil, er mehtie künie, si mehtie küniginue!

Der vierde ein I geheizen ist: daz sprichet *Illuminatrix*; dû, vil sældenrîche, bist erliuhtærin genennet! nie reiner name von vrouwen wart gelesen.

Dîn lip brâht uns des liehtes schîn, dîn lieber sun uns lôste von der vinsternisse pîn, dâ wir âne wunne und âne ende müesten sîn gewesen.

Alsô durch liuhtic sô was dîn gemüete, daz Gotes geist ûz dinem herzen blüete. Nû erliuhte ouch unser trüebez herzen, daz wir in dem gelouben vrî: durch sîne süezen namen drî behüete er uns vor êweclîchen smerzen!

Der vünfte und ouch der jüngeste wol von schulden ist ein A: Adjutrix man si heizen sol, schirmærin genennet, ein helfærin vür endelôse nôt.

Maria, muoter, reiniu meit,

ein schirm vor sünden werken, von dir ein schirmer ist uns bereit:

er helfer sîner weisen, dù helfærin vür jâmer bernden tôt.

Nim uns, hilf uns, bringe uns von dem blicke, erledege und erlæse uns vor dem schricke, den wir han zuo dînes kindes gerihte. Swer då vor urteile wirt ernert. der ist ganzer vröuden unverhert: Got, uns gewer der selben zuoversichte!

## 36. Doppelräthfel.

Din bruoder sinen bruoder sluoc, è daz ir beider vater wart geborn; den ungevuoc den sol ein wiser râten, wan daz was ein wunderlich geschiht.

Dar nâch ich eine brügge sach, diu wart in einer naht geworht über einen breiten bach,

swaz künige ùf erde lebt, die wurhten aller solcher brügge niht.

Dô kâmen zwène, die die brügge brâchen, und die beide nie kein wort gesprächen; den einen sach man unt niht horte. den andern hôrt man unt niht sach; wærz al der werlte ein ungemach, der beider kraft die brügge gar zerstôrte.

## 37. Die fieben Rurfürften.

Daz rîche siben vürsten hât, der hôhsten und der besten, an den alle sin wirde stât, die künige im solden kiesen, unde ouch dem rîche holde solden swern.

Daz sint die pfaffenvürsten dei, von Mênze und ouch von Triere, der von Kölne

ist ouch dà bî; der leienvürsten viere, die ez beschirmen solden unt bewern.

Her künic von Bêheim, dar an sult ir gedenken,

daz man iuch nent des riches wer, den schenken; von Brandenburc der kemerære, truhsæze diu Palze ûfme Rîn, sô sol der herzoge marschale sîn von Sahsen lant: daz sint diu waren mære.

## Ronrad, Schenk von Landeage.

Die jest ganglich verschwundene Burg Landegge in der ehemaligen Graffchaft Toggenburg mar der Sit eines adeligen Geschlechts, welches nebst den Erndifeffen von Singenberg bei ben Mebten von St. Ballen das Erbichenkenamt befleidete; aus die= fem Geschlechte fammte der Dichter Konrad, welcher im letten Drittel bes breigehnten und am Anfange des vierzehnten Jahrhunderts lebte. Er nahm im Binter des Jahrs 1276 unter Ronig Rudolf Antheil an der Belagerung Biens (1), und der Ronig verpfändete ihm zum Lohne für diefe Rriegs= dienste die Bogtei Scheftenau im Toggenburgischen um 30 Mark Silbers. Doch hat Konrad wohl noch fernere Dienste geleiftet; denn er flagt in einem andern Liede, daß in Frankreich an der Seine

und am Meer, so wie an der Aisne das trübe falte Better alle Freude ftore, und er fehut fich des= halb nach Schwaben, an den Rhein und an den Bodenfee, wo gewiß noch Sommerwonne und Bogelgefang fei, und mo feine Beliebte wohne, an welche er ftete dente, deren Schonheit Schwa= benland ziere und die nicht ihres Gleichen habe: "Hennegau, Brabant, Flandern, Frankreich, die Bicardie hat so schönes nicht, noch so lieblich Ausgesicht." (2) Es bezieht sich dieses wahrscheinlich auf den Feldzug, welchen R. Rudolf im 3. 1289 gegen den Pfalzgrafen Dtto von Sochburgund un= ternahm, um ibn wieder unter die Sobeit des deut= ichen Reiches zu zwingen.

Ronrad von Landegge gehört zu denjeni= gen unter den späteren Minnefingern, welche den Charafter des alten Minnelieds am besten bewahrt oder nachgebildet haben, und er verdient inebeson= dere deshalb Ermahnung, weil er, von feinem gu= ten Geschmade geleitet, seine Lieder in einfachen, leichten Beisen abfagte, und fich von der schon mächtig eindringenden Sucht, durch überfünftliche Formen Aufsehen zu erregen, nicht befangen ließ. So einfach sein Strophenbau ift, so gebildet und der bessern Zeiten würdig ift seine Sprache und Darstellung. Dagegen erhebt sich der Inhalt seiner Lieder nicht über die gewöhnlichen Gedanten der höfischen Lyrit, und er unterscheidet fich von seinen alteren Zeitgenoffen Gottfried von Rifen und Ulrich von Binterstetten wesentlich badurch, daß in seinen Dichtungen auch nicht der gerinafte Einfluß der volksthumlichen Boefie fichtbar wird.

#### 1. Bor Bien.

Nù hất sich diu zît verkèret, daz vil manigem sorge mêret; walt und ouwe, die sint val.

Dâ bî anger und diu heide, die man sach in liehtem kleide in den landen überal.

Dâ bî klage ich vogellîn; wan si singent süeze dœne in der blüenden meien schæne: seht, die müezen trûric sîn.

Swie der winter uns wil twingen, doch wil ich der lieben singen. der mîn herze nie vergaz;

Dast ein wip in wibes güete, din ist sô guot vür ungemüete, daz nie niht gevröute baz

Mich vil senden, danne si tuot, swanne ich denke, daz diu reine mich in herzen lieplich meine, dest vür alle sorge guot.

Vrouwe minne, ich wil dir danken iemer mêre, ân allez wanken, durch so vrouderichen vunt,

Daz du mir ze vrouwen vunde, der ich min ze dienste ie gunde, diu lit an mînes herzens grunt.

Minne, tuo sô wol an mir, hilf, unt twink der reinen sinne, daz sî mich, als ich sî, minne: sich, so wirt gedienet dir.

Diu vil süeze, diu vil reine, diu vil liebe, valsches eine, der ich iemer dienen wil,

Diu ist minneclichen scheene, maniger tugende ich si kræne, der gewan nie wîp sô vil.

Sô ist ir gebâren guot: sî ist minneclîchen stæte, sî ist vrî vor missetæte, sî ist mit zühten wolgemuot.

Künde ich minneclichen singen, daz müest ir ze lobe erklingen, wan sist scheene unt wolgestalt.

Der vil süezen, der ich diene, singe ich disen sanc vor Wiene, då der künic lit mit gewalt.

Der bedenket des rîches nôt: sô gedenke ich nâch dem gruoze, den so minneclîchen suoze gît ir mündel rôsenrôt.

### 2. Lob ber Beliebten.

Mich muoz wunder hân, wie ez sich stelle bî dem Rîne umb den Bodensê, ob der sumer sich då zer.

Vrankrich hât den plân, den man siht in trüebem schine; rîfe tuont in wê bî der Sêne unt bî dem mer.

Dise not hants ouch bi Ane, då ist ir vroude kranc; wünne unt vogelsanc ist in Swâben, des ich wæne; dar sô jàmert mich nâch der schænen minneclich.

Lieb und allez guot wünsche ich ir, die ich da meine, unde nîge aldar einer wîle tûsent stunt;

Ich han minen muot gar vereinet an sî eine: swaz ich lande ervar, mir wart nie sô liebes kunt.

Diu vil süeze, reine, wandelsvrie zieret Swâbenlant; Hanegöuwe, Brâbant, Vlandern, Vrankrich, Picardie hật số scheenes niht, noch so lieblich angesiht.

Swer erkennen wil vroude unt werndez hôchgemüete, dem gibe ich den rât, der vür trûren sanfte tuot:

Rehter vröuden spil ist ein wîp in wîbes güete, diu ir wîpheit hât wîplîch mit ir zuht behuot;

Die sol er mit ganzen triuwen minnen, als ich tuon ein wîp, der herze unde lîp kan ûf wîbes lop sô sinnen, dazs ûz êren pfat niemer kumt, noch nie getrat.

## Meister Friedrich von Sonnenburg.

Man nimmt gewöhnlich an, daß diefer Dichter, deffen Rame in verschiedenen Sandschriften verschie= den lautet (Sonnenburg, Suonenburg, Suonburg), adeligen Stammes gewesen fet, weil es viele abelige Beschlechter des Namens Sonnenburg ober Sonnenberg gegeben hat und noch gibt. Diefer an fich schon gang unhaltbare Grund wird durch das rein burgerliche Element in den Bedichten Sonnenburgs vollkommen widerlegt, wozu noch der Umstand fommt, daß er auch schon von den alten Liederhandschriften Deifter genannt wird. Ge find demnach die Bermuthungen, welche man, gestützt auf die Aehnlichkeit in den Namen alter Burgen und Städte, über feine Beimat aufgestellt bat, in feiner Beise begründet; es ist dieselbe vielmehr noch feineswege ausgemittelt. Eben fo wenig fann man aus den Personen, welche er besungen, oder den Ländern, von denen er in feinen Bedichten spricht, irgend einen Schluß auf feine Beimat gic= ben, ba er als wandernder Sanger viele Begenden des deutschen Reiches durchzog und sogar bis nach Berona kam. Am längsten hielt er fich am banerifchen Bofe auf, mit welchem er in naberen Ber= haltniffen gestanden zu haben scheint. Sicherer als feine Beimat läßt fich die Zeit bestimmen, in welcher er gelebt hat; denn es läßt fich nachweisen, daß er schon vor 1253 gedichtet und daß er im 3. 1287 bereits verstorben war.

Sonnenburgs Gedichte, deren Zahl ziemlich be= trächtlich ift, beziehen fich zunächft auf die Fürsten und Bofe, bie er auf feinen Banberungen befuchte, und auf die Berhältniffe, in welchen der Dichter zu ihnen ftand. Bir finden bei ihm, wie bei den meiften übrigen wandernden Sangern, das Lob der Milde, den Tadel der Kargheit und wieder= holte Aufforderungen an die Großen, die Runft ju ehren und die Sanger reichlich zu beschenken. Eigenthumlich und die Berachtung benrkundend, welche die Dichter gegen die Großen hatten, ift unter den hierhergehörigen Bedichten basjenige, in welchem er fich vornimmt, von nun an ärger zu lugen, als irgend einer von feinen Runftgenoffen, weil fich mit der Bahrheit Nichts erwerben laffe (7). Bichtiger find die Lieder, in welchen er die öffent= lichen Angelegenheiten bespricht, unter welchen wir das hervorheben, welches vom Tode des Kaisers Friedrichs II. (13. Dez. 1250) handelt, weil darin der Dichter die damals von der Geiftlichkeit verbrei= tete Meinung zu theilen scheint, daß der große So= henstaufe megen feiner Streitigkeiten mit ber Rirche der Solle und ewigen Berdammnig verfallen fei (1). Ein anderes Gedicht erwähnt die wunderbare Erscheinung des großen Kreuzes über dem Dome gu Achen, während König Rudolf gefrönt wurde, wors aus der Dichter entnimmt, daß ihn Gott felbst durch der Fürsten Mund zum König erwählt habe (8). Es ift dies Gedicht übrigens auch deswegen mertwürdig, weil es eines ber wenigen ift, in welchen Rudolf ohne allen Rückhalt gelobt wird.

Die meisten Gedichte Sonnenburgs find jedoch religiösen und beschaulichen Inhalts; fie behandeln größtentheils die nämlichen Gedanten, welche wir bei Bruder Wernher, dem Marner, zum Theil auch bei Reinmar von Zweter fennen gelernt haben und die fich später auch bei andern Dichtern wiederfin= den. Bei feinem tiefen religiöfen Gefühl erhebt fich Sonnenburg über die zu feiner Zeit geltenden Anfichten, welche in der Belt und im Beltleben den Keim alles Bofen erblicken. "Bollte ich Gottes hohe Bunderwerfe schelten," fagt er, "so wurde ich Gott felbst schelten in feinen Schöpfungen, in

denen Nichts Bandelbares ift, als wo die Dlenfchenfinder mit Gunden leben." (2) - " Bott hat aus der Belt das Sochste genommen, feine Menschheit, feine Mutter, alle Beiligen; was ware und Gott, wenn die Belt nicht ware?" (3) ,, Der Belt geschieht ja das Seil, daß Gott das Brod aus ihr nimmt. in welchem er felbst verborgen liegt, und wodurch Die Erde felbit die himmel überfteigt, weil die Engel Diefes Bunders entbehren." (4) ., Es ift die Rede, fich der Belt abthun, ein Unfinn, weil es überhaupt nicht geschehen kann. Man kann wohl der Sunde fich abthun, nicht aber der Belt; benn wenn der Mensch auch der Belt Fleisch und Gebeine laffen muß, fo erstehen diefe doch mit ber Seele, um dann ewiglich zu leben." (5) "Man foll daber nicht Bebe über die Belt rufen, fondern fie preisen. Sat ja Gott felbst in feinem Gebote, Ba= ter und Mutter zu ehren, uns angewiesen, die Welt au ehren, durch welche er une alle Geschöpfe unter= than gemacht bat." (6)

1. Auf Raifer Friedriche Tod.

Waz hilfet nû des rîches guot dem keiser? er ist erstorben,

von dem die edeln kristen lident not unde arebeit.
Waz half im ouch sin wiser muot?

hât er dort niht erworben

daz himelrîche, daz Got al der werlde hât bereit.

Ob er hie durch die richen habe hât gar die werlt verirret, sô wirt im dort ein sûre labe, daz ez der sêle wirret; sô hât daz golt den sin betrogen unt muotwillen sînes herzen,

so hat daz gott den sin betrogen unt muotwillen sines herzen, unt hant die pfaffen niht gelogen, der lide ouch dort den smerzen.

2. Ber die Belt tadelt, tadelt Gott.

Schülte ich Gotes hôhiu wunderwere, an diu er hât geleit

uz alre sînre almehtekeit êre unde mangiu werdekeit,

sô schülte ich Got iesa ze hant, an der geschepfde sin;

Schülte ich im sîne vlîze, sîniu were unt sîniu

schülte ich, darûz er hat genomen al sîner hôsten vröuden hort,

sô würde ich sünder sin bekant

in der unwizze mîn,

Von der, uz der, in der, mit der gezieret unt geeleit

er sine hôhen gotheit hât mit siner menscheheit; daz ist diu welt, die scheltent si: an der ist wandelbæres niht,

wan swå diu menschenkinder habent mit argen sünden pfliht.

3. Das Söchste fommt von der Belt!

• wol dir, Gotes wundertal, ich mein dich, tiuriu Welt!

Got nimt unt hât ûz dir genomen al sîner hôsten vröuden gelt,

die sîne hôhen menscheheit, die edelen muoter sîn,

Gar alle Gotes heiligen håt Got uz dir genomen.

Welt, wærstu niht, waz wære uns Got, wer wære ze Gotes riche komen? Waz wære liep, waz wære leit, din vinster liehter schin?

Dù zarter Gotes garte, in dem Got wunder wunders hât

gewundert und erbûwen manic tiure wundersât: die himelschen Jerusalem er noch ûz dir vol zieret wol,

ûz dir alle sîne kœre werdent sînes lobes vol.

# 4. Die Belt übertrifft felbft den himmel.

Ir lobt gar elliu Gotes were! sô lèrt der künic Dâvît;

dâ von, swer dich beschiltet, Welt, der schiltet Got, dast âne strit:

Got inz vergebe, des ist in nôt,

si sint unwîse erkant.

Der welte ob aller Gotes geschaft diu werdekeit geschiht,

daz man ir wuocher alle tage ob aller himele hæhe siht,

dâ sich Got birget in ein brôt in sîner priester hant.

Aldå ze hant diu erde hât die himel überstigen. Al selber gabe sint die hôhen engel gar verzigen; sine mugen niht den Gotes Sun dem vater geopfern, alse wir:

Vrou welt, diu êre haben wir von Gote und ouch von dir.

## 5. Falfche Redensart.

Ich hære dicke sprechen sô: "Die habent sich abe getan

der welte; "daz doch nie geschach, noch niemer mensche erziugen kan

enheine stunde, naht, noch tac,

noch niemer enheine zît.

Man tuot sich vries lebenes wol und ouch der sünden abe:

ân Got und ân der welte küele und ouch ir werme und ouch ir labe

geleben nieman niht enmac; noch swenne er tôt gelît,

Der mensche muoz der welte hie vleisch unt gebeine lan,

und darnâch êweclîch der lîp mit samt der sèle erstân,

dâ sie iemer mêr ân ende lebent in êweclicher êwekeit:

vrou Welt, al solhe stæte hat Got selbe an iuch geleit.

#### 6. D wohl dir, Belt!

O wol dir, Welt, o wol dir hiute und iemer mêre wol!

O wol dir des, daz ich daz himelriche noch besitzen sol!

Daz ist von Gote und ouch von dir: dar zuo gebær du mich.

Ane dich nie menschen kinde nie kein guot geschach,

âne dich nie menschen ouge Got, noch nie kein liep gesach.

Einvaltic mensche, hære mir, Got lêret selber dich;

Er lêret dich: du solt êren vater unt muoter dîn; unt tuostu daz, von dir diu welt muoz unbescholten sîn: vrou welt, von Gote und ouch von dir wir solhe wirde und ère han, daz alle créatiure sint dem menschen undertan.

#### 7. So will ich lugen!

Waz sol mir rîchiu kunst, sint ich der sælde niht enhân?

waz sol mir sanges kraft, sît man mich des niht wil geniezen lân?

Ich muoz der warheit abe stan, unt liegen ümbe guot.

Sit ich bi rehter kunst bin gabe unt guotes alsô blôz,

sô wil ich sèrer liegen, denne müge einer mîn genôz. Swelich hêrren milte nie verdrôz, daz hât gegen mir argen muot.

Daz ungelücke unde unreht, daz mag ich wol Gote klagen;

man gît unkünste baz, wan kunst, daz muoz mir missehagen:

swelich hêrre unkunste hilfet, unde lât kunst bliben in der nôt,

der hêrre ist êwiclîchen verlorn unde an êren tôt.

8. König Rudolfs Krönung. Sie vragent, wie der künic von Rôme Ruodolf mir behage:

er behaget mir, als er sol, sît daz er Gote behaget an dem tage,

dô er in ze vogete, als ich iu sage, gab aller kristenheit.

Unde alsô er Gote behagete, alsô der Brûneckèr uns jach

daz er unt manic tusent man ansihticliche wol ansach,

zÂche über dem münster daz geschach: hô, lanc, wit unde breit

Ein schæne kriuze swebete ob im, derwîle daz er saz

gekrænet und die wihe enpfiene; hie bi sô weiz ich daz,

daz in Got durch der vürsten munt zuo zeinem vogete hât erwelt:
nû sî er dir, almehtic Got, in dînen vride gezelt!

## Meifter Rumeland.

Rumeland oder Rumsland war ohne Zweifel aus Sachsen, aber obgleich seine Sprache niederdeutsche Eigenheiten verrath, doch wohl aus Oberfachfen, und jene Gigenheiten find wohl feinem längeren Aufenthalt im nördlichen Deutschland gu= auschreiben. Denn daß er dort gemefen, bemeifen feine Lobfpruche auf mehrere norddeutsche Fürsten (3. B. auf den Fürften Barnam von Stettin, den Bergog Albrecht von Braunschweig, den Grafen Gunzelin von Schwerin). Ja wir finden ihn fogar am hofe König Eriche VII. von Danemart. Doch auch im füdlichen Deutschland war er wohlbefannt; mehrere Bedichte befingen das Lob des Bergogs Ludwig von Bayern. Er lebte gur Beit des Interregnums (1254-1273), in welcher bekanntlich Die höchste Verwirrung im Reiche herrschte, die Gesetze ihr Ansehen verloren hatten, und nebst allgemeiner Befehdung Rand und Mord an der Tagesordnung waren. Daher berühren auch mehrere Bedichte Rumelands die entfehlichen Wirren Diefer Beit, ba die Rriegsfnechte überall raubten und plunderten, der tubne Rauber allein für einen flugen Belden galt (4),

und die Banern durch die entsetlichsten Mißhandelungen gezwungen wurden, den Pflug zu verlassen und selbst Räuber zu werden (5). Und wahrlich jene Zeit mußte eine entsetliche sein, da der Dicheter sich veranlaßt fand, nach strengem Gericht zu rusen, damit sich Diebe, Räuber, Mörder, Betrüger und Bucherer nicht mehr so leicht von der Strase lostausen könnten (7). Ja in einem aus seinen späteren Tagen herrüssenden Spruch sagt er sogar, daß er nicht fünf Menschen gekannt habe, die recht gelebt hätten. Wenn nur Einer ohne Habslucht, Saß und Neid gefunden würde, sollten sich Sonne und Mond vor ihm neigen (8).

Da Rumeland ein fahrender Sänger war und von der Milde der Reichen abhing, so ist es greistlich, daß er die Freigebigen lobte, die Kargen tadelte, wobei er freilich das Zartgefühl Walthers teineswegs an den Tag legte. Und doch hatte er dabei würdige Begriffe von der Kunft, die, von Gott stammend, an ihrem Mißbrauch unschuldig sei, und den wahren Künster dem Edelmann gleichs

ftelle (6).

Das wandernde Leben Rumelands macht es erflarlich , daß er zu den bedeutendften Dichtern feiner Beit in naheren Beziehungen ftand, so namentlich mit Marner, den er seinen viel lieben Freund nannte und als den besten unter den lebenden deut= ichen Sangern pries, der die Dufit an der Sand und die Sylben an den Fingern habe. "Doch möge er", fährt er fort, "deshalb einen Laien nicht zu fehr verschmähen; Gott vermöge viel, und gabe eis nem Sachfen eben fo viel als einem Schwa= ben." (3) Bielleicht liegt darin schon eine Andentung, daß der Schwabe Marner den norddeutschen Rumeland eben wegen feiner heimat, ba die Runft allerdings vorzugeweise in Schwaben gur höchsten Bluthe gelangt war, nicht fo hoch achtete, als die= fer zu verdienen glaubte; und fo ließe fich erklären, daß diefem Lobliede andere folgten, in welchen Marner mit den ärgsten Schmähungen überhäuft wird. Am bitterften verspottet er ihn in einem Be= dichte, in welchem er, Marners Namen umkehrend (renram), diesen felbst zugleich als Rathsel aufgibt. "Ren, Ram, Rind, wer errathet bies? Es war ein Rind und ward ein Mann und ift ein Rind ge= worden (auf Marners hohes Alter anspielend); es ist ein Rennthier an Wildheit, ein Rammler (Bod) an Unbehändigkeit, ein Rind an Bucht; vor Alter geht es hinter fich, wie fein Lob; es trägt graues haar auf Rindes Rinn: es ift genaunt nu rath (mit Anspielung auf Marners Bornamen Ronrad) - fo wirft du des Ramens inne. " (1) So feindselig fich aber Rumeland in diesem und anderen Spottgedichten gegen Marner zeigte, fo verföhnte ihn des greisen Dichters Tod, den er in einem für Beide gleich ehrenvollen Bedichte in rührender Beise befang. "Gott hatte einen "Mar= ner" (d. h. Meerfahrer) lange gefriftet, der manches Mannes Warner war; nun bat ihn mörderifchen Todes Ueberfall befiegt. Schändlicherer Mord ward noch nie begangen an einem franken, blinden, alten Manne, dem felbst nach dem Tode verlangen mochte. Seine Mörder ftehen in Gottes Bann. Chrifti Mutter, fuße Jungfrau, gedenke, wie icon er beines Lobes Gruß kunftvoll Manchem fingen kounte!" (2)

Bie schon die gange Zeit, so neigte fich auch Rumeland zum Didaktischen; doch entbehren seine Sprüche sowohl der Mannigfaltigkeit als auch der

Tiefe, die wir an Andern bewundert haben. Diefer Mangel an Tiefe und Innigkeit der Empfindung ist aber besonders in seinen religiösen Gedichten sichtbar, die sich theils in frostigen Allegorien bewegen, theils firchliche Lehrbegriffe darstellen. Dazu kommt, daß die Sprache derfelben (wie übrigens auch nicht selten bei seinen andern Gedichten) geschraubt, gesucht und oft dunkel ist, so daß er in keiner Beise seinen größeren Zeitgenossen Reinmar, Wernher und Marner gleichgesetzt werden kann.

1. Spottgedicht auf den Marner.

Ren, ram, rint, rehte råten ruoch, nåch meisterlichem orden,

wie mae daz wunderliche wunder sin genennet:

Ez was ein kint, und wart ein man, und ist
ein kint geworden;

daz wunder ist vür wunder wunderlich erkennet.

Ez ist ein ren der wildekeit, ein ram der unbehende.

der züht ein rint; [wende. vor alter get ez hinder sich, sin lop hat wider-Daz wunderkint

treit grâ gevar gestopfil hâr úf kindes kinne: ez ist genant — nu râte, wirstu des namen inne.

2. Auf des Marners Tod.

Jèsus Krist, der Kristen è wart gihtic, der mac uns vil wol gevristen; daz ist ougensihtic, tôdes kunft uns allen willich ist bereit.

Got hete einen marner lange gevristet, der was maniges warner. Nå håt in verlistet mortliches tôdes vallen; Got, daz ist mir leit!

Schentlicher mort, der wart noch nie begangen an eime kranken, blinden, alten manne, deme selber näch dem töde mohte erlangen. Die morder sin, die stent ze Gotes banne. Kristes muoter, süeze

maget, gedenke, waz er dîner lobes grüeze schône mit gelenke

manigem kunde schallen diner wirdikeit!

3. An den Marner.

Vil lieber Marner, vriunt, bistû der beste Diutsche singer, den man nû lebendic weiz, des hât dîn name grôze êre;

Dù hast die museken an der hant, die sillaben an dem vinger gemezzen: des versmâ die leien niht ze sêre.

Du weizt niht al, daz Got vermac, wie er al sîne gâbe

geteilet håt; jå gît er eime Sahsen alsô vil, alsô eime Swâbe, helfe unde råt;

daz sante Pawel in der pisteln håt gesprochen: "Got git nåch sime willen", lå daz ungerochen!

4. Ber ift ein Beld?

Ir knehte, seht iuch alle vür, des sült ir mir gelouben,

der vürsten und der herren vride ist uz gegangen;

Swer nu kan tac unde naht hûs unde strâzen rouben,

der wirt in der herberge wol enpfangen.

Swenne er maniger hande ware in sime sacke bringet,

sô wirt im gelt,

då von im sin gêre und ouch sin biutel dicke erklinget.

Er kluoger helt,

ist er dan ein küene rouber grimmes muotes, im gebrichet ê des libes, dan des guotes.

5. Alles wird Ranber.

Got, der nie sündenwere begiene, der machez in ze sûre,

des schult ez sî, daz man urliuge niht ensüenet. Si heten leides alze vil, die armen lantgebûre; nu sih ich, daz bî irme guote maniger küenet.

Diu kranke diet von swacher art die Kristenheit nu neisen,

gebûres kint,

diene lâzen nihtes niht den armen, witewen unde weisen;

die rouber sint,

sie loufen sumeliche von ir meister pfluoge: den armen liuten nieman tuot sô grôze unvuoge.

6. Die Runft.

Alle kunst ist guot, da man ir guote zuo bederbet;

swâ man übele tuot mit kunst, des ist diu kunst unschuldie:

kunst ist guot in sich, ze guote håt sie Got gedaht. Swer niht guoter kunst enkan, der läze sie unverderbet!

Kunstere, wis bî grôzer kunst demuotic unde gedultic,

sô wirt Gotes wille an dir mit künsten vollenbrâht.

Den Got mit künsten håt gerîchet, tuot er wol mit kunst, der edele rîche, sô håt er ez alsô gelîchet, daz er sich eime edelen manne gelîche. Kunster, hüete, daz bî kunst dîn laster niht en-

bliche; sô hüete ein edel man, daz in diu schande niht beslîche,

niht ûz adele wîche, der in adele ist wol geslâht.

7. Es gibt fein Recht mehr!

Swaz man sprichet, uns nû brichet niht sô vil an herren, sô gerihtes: unreht verdringet âne wer die rehtikeit, diune kan sich niht ernern.

Ze bæsen wihten rihter pflihten, swie die sint, ich zige nieman nihtes. Der sünden und der schanden her wære niht sô grôz, woltenz die rihter wern.

Daz diebe, rouber, morder sint, verræter, trieger, valscher wuocherære, så vil der mogtrinwen kint

sô vil der ungetriuwen kint, daz ist der bæsen herren schult, die sie beschirmen.

Daz sint bæsiu mære, swer tûsent marke roubet, unde mordet, unde stilt, daz er mit zwelven büezen mac dem rihter, daz er

sîniu werk verhilt.

## 8. Der Berechten Babl ift flein.

Ich muoz der werlde werden gram: sit ich ze minen jären quam, daz mir diu merke wart gegeben, so merk ich an den liuten

Bì girikeit haz unde nît. Ichne sach în aller mîner zît niht menschen viunve, die sô leben, als ich iu wil bediuten.

Vil rehte sült ir merken daz, sie solten wesen åne der girikeit; nît unde haz, der solt in verre enpfliehen ùz dem wâne. Vünd ich zer werlt nu menschen drî der drîerhande sache vrî, den wolt ich gerne wesen bî. Swâ joch der menschen einer sî, dem solte nîgen sun und ouch der mane!

## Bruder Cberhart von Sar.

Bic das Bappen bezengt, das diesem Dichter in der Manessischen Handschrift beigegeben wird, stammte derselbe aus dem Geschlechte der Freiherrn von Sax, deren Burg gleichen Namens (auch howenszellischen Gebirge stand. Ein späterer Nachenzellischen Gebirge stand. Ein späterer Nachenume dieses Geschlechts, der kurpfälzische Geheime Nath Johann Philipp von Sax besaß die Manessische Sandschrift, welche von seiner Bittwe dem Kursurstellisch von der Pfalz überlassen wurde, und auf diese Beise nach Heidelberg fam, von wo sie bekanntlich im 17. Jahrhunderte nach Paris entsstützt wurde.

Bom Minnefinger Eberhart ift nur fehr Un= genügendes befannt. Rach der Ueberschrift Des einzigen von ihm erhaltenen Gedichts war er ein Predigermond oder Dominifaner, als welcher er auch im Gemalbe ber Parifer Liederhandichrift dargestellt ift. Da aber der Dominitanerorden erft in der letten Sälfte des 13. Jahrhunderts in der Schweiz feste Sige gewann, fo darf man den Brus der Cberhart wohl auch nicht in eine frühere Zeit fegen. Das Bedicht, welches uns allein aufbemahrt worden ift, ein geiftliches Minnelied, ift fowohl dem Inhalte als der Form nach bedeutend. Es befingt die beilige Jungfrau als die hochfte gott= liche Minne, die ichon von den Propheten und im "Buche von der Minne" b. h. dem Sohenliede ge= priefen worden fei. Bang und Saltung des Gebichte erinnern an die schönen lateinischen Rirchen= humnen der alteren Rirche, welche dem Dichter ohne Zweifel auch als Mufter vorgeschwebt haben. Die Sprache ift bilberreich ohne im Mindeften über= laden zu fein; es entspricht diefer Bilderreichthum aber auf vortreffliche Beife dem Schwung der Begeisterung und ber Fulle der Unfchauungen, die das ganze Gedicht durchziehen. Dabei tont überall die würdigfte Einfachheit durch, welche die schönste Birfung bervorbringt. Diefe wird aber nicht wenig durch die Form gehoben, deren Reimfülle bas Dhr machtig ergreift. Jede Strophe zerfällt in drei Theile von je vier Zeilen, von denen die drei erften unmittelbar auf einander folgende weib= liche Reime haben, mabrend die vierte Beile einen mannlichen in jedem Theile wiederkehrenden Reim hat. So ist jeder Theil für sich abgeschlossen und

doch mit dem übrigen zu einem schönen harmonisschen Ganzen verbunden, das einer ernsten und seirchen Erife entstorichen Kirchenmusik in würdiger Beise entstoricht.

#### Beiftliches Minnelieb.

Künd ich wol mit worten schöne würken ganzen lobes kröne, wirdeelich, in süezem döne, gezieret nach dem willen min,

Gar nach eren, als ich meine, die wolde ich der megde reine, din ie stuont gelichen eine, smiden ane valschen schin.

Nu hât mir den sin bestürzet, daz ir lop noch stêt gekürzet, und doch dicke hât gewürzet in so künsterîchen sin.

Dù bist gar vor allem ruome kiuscher scham ein blüender bluome, gib von diner gnåden tuome mir dins lobes anevane.

Sich hât schône underscheiden Gottes wort, dâ ez sich weiden wolt in dir, unt von dir kleiden sich, dar nâch sîn güete ie ranc.

Dù bist der beslozzen garte, den Got selber im bewarte, da er wont mit süezem zarte: menschlich lob ist dir ze kranc.

Dù bist der nâtûre wunder, himel, erd lobt dich bisunder, von des hæsten geistes zunder dîn lîp gar geviuret stât;

Wan du genzelich enbrunnen wære von dem wåren sunnen, der von dir ist uz gerunnen, und uns alle erliuhtet håt.

Dîn vrid ist gar ungemezzen, Got an dir niht hât vergezzen, dich dur vüllet unt besezzen hât sîn hôhe majestât.

Diu kiuscheheit, diu ie bluote, sam hern Aarônes ruote, wunneclich in dînem muote hât gezieret dînen kranz.

Daz bevant nâch wâren sinnen Moisès, dô er sach brinnen einen boschen ùz und innen âne mâzen unde ganz.

Wir mun merken an dem trône, den der künic Salamône hât gebûwen alze schône, daz dîn lop stêt âne schranz.

In der hôhsten wisheit râte Got dich selb nâch wunsche drâte, als er din begeret hâte, zeinem sunder stuole sîn,

Der sô hôhe hat gereiget, daz er sich dar in geneiget hat, als ez was vor gezeiget von der grôsen wirde dîn.

Wer mac wol dîn lop gesingen, volleclîchen ze liehte bringen? Est verzigen allen dingen: sô klâr ist sîn reiner schîn. Dich bezeichent hat diu gerte küng Alvêres, die er kêrte dem, den er sin hulde lêrte, oder sinen sensten muot.

Swer hie dîne gnâde vindet, dem wirt dort Got sô gelindet, daz er în im sâ gesindet über sîn erweltez guot.

Von Jakob uf gender sterne, swer in dînem liehte gerne gât, der wizze, daz er lerne, wie er Gotes willen tuot.

Rzechîêl sach ein porte ie beslozzen zallem orte, dâ Got ein mit sînem worte tougenlîch kam in gegân

Zuo dir gar, dur reine schouwe, die er vant an dir, ô vrouwe, aller tugent ein blüende ouwe, rôsegarte dornes ân,

Då der bluome wart gezwiget. der üns alle håt gevriget, die mit sünden wân besnîget: sîniu kraft ist sô heilsan.

Des kraft nie wart überwunden, senfteelichen wart gebunden zuo dir an dien selben stunden, dô du eine dirne dich

Bute Got, dô er dich süezen zeiner muoter wolde grüezen, dâ von mir dir jehen müezen, daz du bist genàden rîch;

Dâ von du dô swanger wære Gotes suns, den du gebære: disiu vröudebernden mære machent dich vil minneclîch.

Du gelichest wol dem schrine, übergüldet näch dem lichten schine wol gewirket von sechine, daz man niht erwerden siht,

Der daz himelbrôt beslozzen hât, daz ie ist unbedrozzen dem, der sîn iht hât genozzen, oder joch bevunden iht.

Der vil edel margarîte bî dir in der gnâden zîte vunden wart, der dich sô vrîte, daz man dir vil guotes jiht.

Din lop nieman überstigen mac, doch wil ich sin niht swigen; diner höhen wirde nigen muoz der reinen engel schar.

Von dir wart der ümbe vangen, des kraft nieman kan erlangen, den slüz dû in dinen angen, då wart er von dir gevar,

Dô er in dir menschlich bilde einte siner gotheit wilde; swen dîns lobes ie bevilde, der ist rehter sinne bar.

Dù hâst elliu wîp geprîset, swie uns eine hab verwîset, dô si wider Got gespîset wart, nâch ir gelüste krane;

Die hâstû von itewîze ûz genomen mit tugenden vlîze: swas dir ieman lobes rîze, daz ist eines schaten wanc,

Nach der wirde dîner êren, die kein zunge mac gelêren: in guot ende kanstu kêren Êven tumben anevanc.

Got in sines geistes brünste an dir zeigte sine künste, dô er aller sünden tünste gar von dir geveimet hât;

Dù bist in der minne smitten sô geziert mit reineu sitten, daz dîn kûme hât erlitten diu vil hôhe Trinitât.

Dù bist der gezeichent brunne, dar in schein din lebendin sunne: gar mit aller tugenden wunne ist geblüemet wol din wât.

Dù bist Gotes paradise, dâ gepflanzet wart diu spise, diu nach wunsche richer wise alle girde vüllen mac;

Von des süesten geistes touwe wær du berhaft, reinin vrouwe, gar an alles wandels schouwe, rehter kiusche ein liehter tac.

Wê, kũnd ich din lop số velzen, daz ez wenken, noch gewelzen möht, mit golde wol dur smelzen, dar nâch, als din wirde ie wac!

Dû bist aller sælden gimme, wan diu süeze Gotes stimme dich ûz allen vrouwen imme zeiner muoter ûz erlas,

Den dù, maget, doch gebære, àne schâm und âne swære, dà bî alles sêres lære, sam diu sunne dur daz glas.

Uz und in kam er gegangen senfteclichen, ane drangen, bi dir minneclich gevangen, des kraft ungemezzen was.

Vrouwe, din lop ist ze wilde, wan au dînem scheenem bilde Gote wunders nie bevilde, dâ er in dur wunne siht.

Dù hàst hôhe ùf gedrungen, swaz dir aller menschen zungen rîches lobes ie gesungen, das ist allez doch ein niht.

Swer din loblich wil gedenken, dem muostû genâde schenken von dem brunnen unde trenken, dem man aller wîsheit jiht.

Üzer der profeten munde vil man dines lobes vunde, der wol dar in suochen kunde, unde volleelichen spehen.

In dem buoche von der minne, då bistû geprüevet inne wol nâch lobe rîchem sinne, sam die wîsen müezen jehen.

Got in sînem hôhen trône hât begeret dîner schône, dâ er wil. ô wîbes krône, mit gelüste dich an sehen. Swer nu rehte wil erkunuen, wer diu ist, diu mit der sunnen ist bekleit, mit richen wunnen, gekrænet mit zwelf sternen klar,

Und ir schamel ist der mâne daz ist alles zwîvels âne, in der wârheit, niht nàch wâne, diu maget, diu Got gebar.

Elliu créatiure zeiget dîn lob, unt wirt doch erreiget niht, wan Got hât sich geneiget dîner minne wunne var.

Der berc, då von wart gesnitten ein stein, niht nåch menschen sitten, bistů, des wir kům erbitten hån, er ist sô tugentsam:

Er kan heilen alle wunden; der mit sünden ist gebunden, læset er al så ze stunden, unt bedecket alle scham.

In dir wuohs der lebende sâme, der gelobt hern Åbrahâme wart von Gote, ze sælden krâme, alsô sîner güete zam.

Dînes lobes underwinden, ist gespilt nâch site der kinden, von den varwen sam des blinden sprechen, die er nie gesach:

Als ist ouch in mînem munde dîn lop, vrou, swie gerne ich kunde dich geprîsen wol von grunde, nù ist mir diu kunst ze swach.

Ich wæne, alle engel künden din lop niht ze reht ergründen, ob siz joch mit vlîze begünden, wan im endes ie gebrach.

Muoter der vil schænen minne, in der vinster liuhtærinne, zünde, enbrenne mîne sinne in der wåren minne gluot,

Da ich inne werde gereinet, unt mit Gote gar vereinet; waz ich anders hab gemeinet, daz bedecke, vrouwe guot!

Vrouwe, erbarme zallen stunden! wan du hâst genâde vunden, Gotes zorn hât überwunden din vil tugent richer muot.

## Konrad von Bürzburg.

Bahrscheinlich aus Bürzburg gebürtig, da er sich selbst nach dieser Stadt benannte, lebte Konsad selbst nach dieser Stadt benannte, lebte Konsad staten hälfte des 13. Jahrhunderts während des Interregnums und der Regierung Kaiser Audolfs von Habsburg. Er hatte die Dichtkunst als seinen Lebensberuf ergriffen, war daher ein wandernder Sänger; doch scheint er sich meistens am Oberrhein aufgehalten zu haben. In Basel, wohin er schon frühe kam, schrieb er die Legende vom beilig en Alexins für zwei dortigeBürger, die ihm Bohlethaten erwiesen hatten, und eben so dichtete er in fwäteren Jahren den Trojanischen Krieg für den, werthen Sänger Dietrich von Basel". Auch in Strasburg scheint Kourad sich aufgehalten zu haben, da er ein Lobgedicht auf einen Bürger dies

fer Stadt verfaßt hat. Er ftarb ju Bafel am 31. Aug. 1287 mit feiner Frau und zwei Tochtern (er war fomit kein Dominikanermonch, wie

man bisber glaubte).

Ronrad war einer der fruchtbarften Dichter feiner Zeit. Zwar grundet fich fein Ruf vorzüglich auf feine epischen und didattischen Bedichte, auf welche wir frater gurudtommen werden; doch ift er auch als lyrifcher Dichter besonders durch die Künftlichkeit seiner "Töne" berühmt geworden, die bei den fpäteren Meisterfängern in hohem Unfeben ftanden. Es ift allerdings nicht zu läugnen, daß er eine große Gewandtheit, ja man darf wohl fagen Meisterschaft in der Behandlung der Sprache und eine feltene Runftfertigkeit befaß; aber es fehlte ihm die höhere Beihe des achten Talents, mas er selbst gefühlt zu haben scheint, indem er feine Bedankenarmuth durch die glanzende Form feiner Dichtungen zu verbergen suchte. Diefes Bestreben und die Leichtigkeit, mit welcher er Sprache und Reim handhabte, verleitet ihn aber oft die Grangen des guten Geschmacks zu überschreiten und nicht nur überfünftliche, mit Reimen überladene Strophen zu bilden, fondern fich auch in blogen Reim= fpielereien zu bewegen. Der Mangel an acht poe-tifcher Erfindungogabe führte ihn zur allegorischen Auffaffung, die felbst in feinen lprifchen Gedichten erscheint, wie g. B. in einem größeren Leich, in welchem er die Birren des Interregnums darftellt. Berr Maas und Frau Bandelmuth (3wietracht) haben durch Raub und Brand den Gott Amur vertrieben, der fein Reich wieder gewinnen und mit Minne wieder Freude bringen foll.

Eine große Anzahl feiner lyrifchen Bedichte ent= hält Klagen über den Verfall der Runft und die Nichtachtung berfelben Seitens ber Reichen und Mächtigen, welchen Gedanken er auch in einem gro-Beren allegorifden Gedicht ausführt. Frau Bil= digkeit (Aventure) führt ihn in einen Wald zur Berechtigfeit, die, von Milde, Ehre, Minne u. f. w. umgeben, auf einem Throne prangt. Die bettelhaft gekleidete Runft erhebt ihre Alage gegen die faliche Milde, welche die Kunftlosen bereichert; und die Gerechtigkeit fällt das Urtheil, daß, wer den Runftlofen Gut und Ebre gebe, von der Minne gemieden werden folle. Unmilde, fagt er in einem anderen Gedichte, ift wie der Binter, ber bas grune Rleid der Aue und ihre Blumen mit Schnee bedectt. Die herren um den Rhein find nicht wie Saladin, der einst um Ehre manche Mart gab. Daber wird auch der Karge nicht gelobt, wenn er es auch wunschte, denn zu spat fraht ihm der Salbe (Seligfeit, Beil) Sahn, er hat es verfaumt, als fie feiner Seligfeit Schnur fpann (3). Seinen Rlagen gibt er oft das Gewand der Fabel (1. 6), die er nicht ohne Glud behandelt. Merkwürdig ift insbesondere die, in welcher er die Bolfer auffordert, zusammenzuhalten, um den Kampf gegen ihre Ep-rannen aufzunehmen (7); es könnte die Fabel vom Löwen, der im Spiegel ersah, wie viel stärker er fei, ale fein Bachter, und fich deshalb von ihm befreite, auch in eben diefer Beife gedeutet werben, was jedenfalls beffer ware, als fie, wie der Dichter that, auf einen Fürsten zu beziehen, der seinen falfchen Rathgeber verjagt (2). Die "Runftlofen" vergleicht er mit dem Gfel, ber feinem Gerrn fchmeis cheln wollte, wie beffen Lieblingshund, dafür aber Schläge erhielt; und fo follten auch die Berren mit

den "Aunstlosen" verfahren, die sich ihnen aufdrin-gen wollen (8). Eines der besten Gedichte Konrade ift dasjenige, in welchem er die Berrlichkeit der Dichtfunft befingt, die nicht gelehrt und gelernt werden fonne, die aus fich felbit machfen und ent= ipringen und durch Gottes Bnade aus dem Ber= gen flingen muffe (10). Db er auch den Meigner ju jenen hoben von Gott begeisterten Dichtern rechnete, ift fehr zweifelhaft. Denn er fagt zwar von ihm, daß er alle Meister am Abein in Bezwang lege; ihn hatten (wie Alexandern im Titurel) Greife über das ftarre, unfahrbare Lebermeer geführt und Sirenen hatten ihn unterwegs in der Sangesfunft unterrichtet, fo daß felbst Belena von Briechenland ihm danken murde, wenn fie noch lebte; allein er schließt das fo hoch anstimmende Lobgedicht mit einer Bemerfung , die alles Lob zu verneinen scheint. "Go fann ich auch leiern, fprach Einer, der von Eggen fang!" womit Ronrad offenbar einen herumziehen= ben Bantelfanger meint, mit welchem er fonach ben Meigner zusammenftellt (9).

Ronrads Minnelieder sind weniger durch ihren Juhalt, da in ihnen die Gedanken der früheren Dichter nachtönen, als durch ihre knuftreiche Form bemerkenswerth, und in der That sind manche seiner Lieder in Strophenbau, Reichthum des Reims und schöner zierlicher Sprache unübertrefssich (5). Aber, wie schon bemerkt, hat er sich durch die Leichtigkeit, mit welcher er den Reim behandelt, verleiten lassen, denselben in Ueberfülle zu gebrauchen, wie in einem schon erwähnten Liede, in welchem ein Reim sechszehnmal wiederholt wird. Ja es wird durch diese Ueberfülle alle harmonie der Sprache zerkört, und bie also gereimten Dichtungen erhalten einen komischen Sharafter, den sie keinesweges haben sollten; so ein Gedicht, in welchem jedes Wort mit einem

andern gereimt ift (4).

### 1. Der guchs und der Affe.

Zuo dem vuohs ein affe sprach: "Vriunt, min hinder hât kein dach, gîp dâ vür dînes zagels mîr ein kleine,

Der dir kelget in den mist." "Nein!" sprach er, "swie lanc er ist, ich wil in doch tragen alters eine;

Ich tuon dir, sam der karge tuot, der in hor und in erden

birget sîne rîchen habe, ê daz er gebüezet drabe lâze eim armen sînen kumber werden."

2. Der Löwe und der Spiegel.

Ein löuwe einen spiegel kôs, dâ von wart er meister lôs, wan er spurte an sînes bildes krefte,

Daz sin pfleger, der in twanc, schein då wider im ze kranc: des entweich er siner meisterschefte.

Diz merke ein herre, der nu sehe in êren spiegel sêre:

ob er drinne erkennen müge, daz sîn râtgebe im niht tüge, sê versmâhe er sine kranken lêre.

#### 3. Unmilbe.

Jâr lanc treit heide breit manige nôt und arebeit: si was âne leit, dô si vröude erstreit, unde rôsen willecliche bar.

Grüeniu kleit unde weit ir der liehte sumer sneit âne cunterfeit: diu sint nû verseit ir von schedelicher næte gar.

Si muoz horden leides orden; worden ist ir hübescheit unbereit, wan si sneit rîfe durch die werdekeit, daz man in vermeit, unde maniger streit nâh ir bluomen wunneclîch gevar.

Herze mîn, vogellîn unde glanze rôsen fin lâ nu dulten pîn, unde klage dîn selbes trùren michel unde starc.

Tugende schrîn umbe den Rîn stêt vor dir beslozzen în: des dorre unde swîn! Künic Salatîn gâp durch êre wîlent manige marc:

Nù wil schande
in maniger hande
lande vollekomen sîn
künigîn;
èren schîn
blicket, als ein baldekîn,
daz vernezzet wîn;
tugende wider grin

worden ist nû manic herre karc.

Schanden gran und ir zan missezierent richen man, dem ich wirde erban und im lobes niht gan, durch daz ie sin herze tugende verswnor.

Eren van von im dan snurret wizer, danne ein swan; er ist milte wan, diu von im entran, unde zuo dem tugent richen vuor.

Im ze râte gar ze spâte krâte des gelückes han; sît im kan haften an gît, er sich nie tugende versan, sît im dâ zerran, dâ diu sælde span sîner èweclichen wunne snuor.

### 4. Winterlied.

Gar bar lît wît walt kalt, snê wê tuot: gluot sî bî mir. Gras was ê, klê spranc blanc, bluot guot schein: ein hac pflac ir.

Schene dene klungen jungen liuten, triuten inne minne mêrte; sunder wunder bære swære wilden bilden heide, weide rêrte, dô vrô sâzen die der ger lâzen spil wil hie.

Trùt brût, sich mich an; man hât rât dâ swâ dù nù bist. Dîn schîn wît

gît muot guot dem, swem sîn pîn arc, starc ist.

Süeze, büeze trùren, sùren smerzen herzen reine kleine mache; kluogen vuogen schœne læne mère sêre, niuwe riuwe swache: lich rich lehen mir, wîp, lîp vlehen sol wol dir.

## 5. Minnelied.

Jar lanc wil diu linde vom winde sich velwen,

Diu sich vor dem walde ze balde kan selwen;

Trûren ûf der heide mit leide man üebet; sus hât mir diu minne die sinne betrüebet.

Mich hânt sende wunden gebunden ze sorgen;

Die muoz ich von schulden nu dulden verborgen.

Diu mit spilnden ougen vil tougen mich sèret, diu hât mîn leit niuwe mit riuwe gemêret.

Genâde, vrouwe reine! du meine mich armen!

Lâ dich mînen smerzen von herzen erbarmen!

Mîn gemüete enbinde geswinde von leide! Ûz der minne viure dîn stiure mich scheide!

6. Der bestrafte Reid. Einen kargen wilent des bevilte,

daz ein man sich milte und êren underwant; des kêrte er ze walde zeinem schacher balde,

den bat er, daz er den milten slüege.

Dô sprach er, solt er den man verhouwen, sô wolt er beschouwen sinen lôn zehant.
Des bôt der unholde

Des bôt der unholde driu pfunt im ze solde;

wand er vünviu in sînem seckel trüge.

Dò sprach der schacher: "So morde ich durch vünviu lieber argen schale, danne ich ümbe drin den milten sère; dîn bluot ich verrêre, wan ich dînen bale hie ze tôde snîde." Swer den vromen nîde, dem geschehe alsam, daz ist gevüege.

### 7. Geid einig.

Zwelf schacher zeines türsen hûs in einem walde kâmen;

der vraz er einlif sunder wer, die schiere ein ende nâmen;

sit begund er ramen

dasse alle wurden gar verzert.

Dô werte sich der zwelfte, unt wolte, alsam ein helt, gebären; dô sprach der türse: "Du enmäht nu keiner wer

gevâren:

dô dîn zwelve wâren, dô soltestu dich hân gewert!

Dir gelichet ein geslehte, daz ein hêrre stæren wil:

daz enlâze sich niht vil besunder under zücken,

ez wer sich mit einander sin, swenne ers beginne drücken:

wil ez sich einzelingen under sîne vüeze smücken, sô wirt ez in stücken

ze jungest gar von im verhert.

### 8. Der Schooghund und der Efel.

Ein hübescher hunt, der spilte gegen sinem herren schöne,

wan er spranc ûf in unde bal in süezer stimme dône;

des wart er ze lône

von im gestreichet så ze stunt.

Daz sach ein esel, unde wände, im solte alsam gelingen,

då von er lüejende ûf den herren ouch begunde springen:

des hiez er in swingen:

von slegen wart im sin rügge wunt.

Sus entuot der edel niht, der einen künstelôsen schale

triutet, dem er sînen bale mit stecken solte weichen;

durh sin gebrehte kan er im riliche miete sleichen, unt wil gevüegen man durch kunst enheine gabe

reichen,

den er solte streichen, alsam der herre tet dem hunt.

### 9. Der Meifiner.

Der Mîssenær hât sanges hort in sines herzen schrine,

sin don ob allen ræzen dænen vert in êren schine, dà mit er bî Rîne

die singer leit in sin getwanc.

In vuorten überz lebermer der wilden grifen zwène:

dâ lêrte in underwegen dœne singen ein Syrène: lebte noch Élène

von Kriechen, si seit im ir danc.

Dur sin adellichez doenen, daz da klinget hôh enbor,

er gèt an der wirde vor smaragden unt saphiren,

er dænet vor uns allen, sam din nahtegal vor giren;

man sol ze sînem sange ûf einem messetage vîren.

"Alsus kan ich liren," sprach einer, der von Eggen sanc.

## 10. Böttlichteit der Runft.

Vür alle vuoge ist edel sanc getiuret unt gehêret,

dar ümbe, daz er sich von nihte breitet unde mêret;

elliu kunst gelêret

mac werden schone mit vernunft,

Wan daz nieman gelernen kan rede unt gedæne singen:

din beide müezent von in selben wahsen und entspringen;

uz dem herzen klingen muoz ir begin von Gotes gunst.

An der vuoge durfen alle râtes unt geziuges wol:

swer si triben rehte sol, der muoz hân daz gerüste,

dâ mit er si volende nâch der liute muotgelüste; son darf der sanc niht helfe, wan der zungen und der brüste:

sunder valsche aküste gêt er då von vür alle kunst.

## Der Meißner.

Bie der Name befagt, war diefer Dichter ohne 3weifel aus Meißen; er lebte in der zweiten Salfte des 13. Jahrhunderts und feine dichterische Thä= tigfeit fällt vornämlich zwischen 1260 und 1280. Much er war ein mandernder Ganger, der von Land ju Land, von Sof zu Sof zog, um fich feinen oft tummerlichen Lebensunterhalt zu gewinnen. Daher befteht ein großer Theil feiner Gedichte aus Lob-liedern auf diejenigen Großen, die feine Runft be-lohnten, oder aus Schmähgedichten auf diejenigen, welche die Milde nicht tannten. Dag er arm ge= blieben, flagt er felbft in mehreren Gyruchen. Benn ihn feine Urmuth auch oft lahmen mochte, fo blieb er der Runft doch immer getren, und er hat diefelbe wurdig befungen. "Bort und Sang ift das Sochste im himmel und auf Erden, wie der Engel Chor, und die aus dem Wort entstehende Berwandlung des Brods in Gottes Leib bezengen. Der Sang ist göttlicher Natur, er lehrt die Tugend ausüben, falschen Rath flieben, er erfreuet und mildert ben Rummer. Getone ohne Bort aber ift nur todter Schall." (6) Doch hatte der Meigner im Grunde fein hervorragendes Talent; und wenn |

ibn feine Zeit hochstellte und ibn mit Konrad von Burgburg fur ben besten lebenden Dichter hielt, fo beweist dies nur, daß die Zeit felbst unvoctisch war und die frühere Bluthe der Runft in Bergef=

fenheit zu gerathen begann.

Wir haben an den unmittelbar voransgehenden Dichtern die Bemerkung machen fonnen , daß die Poefie fich ichon jum Didaftifden neigte und der Bedante immer mehr der freien Schopfungefraft der Bhantafie entgegentrat; im Meigner fpricht fich diefe di= daftische Richtung noch viel entschiedener aus, weil er in feinen Gedichten nicht blog beinahe ausschließ= lich eine didaftische Tendeng hat, sondern weil er auch dem Bedanten eine durchaus profaifche Darftellung gibt, die fich von gewöhnlicher Profa oft nur durch die rhythmische Bewegung und den Reim unterfcheidet. Ja es tritt diefer im Begenfage gu Ron= rad und dem Rangler, die ihn geradezu migbrauch= ten, oft vollständig in den hintergrund: es erschei= nen bei dem Meigner oft fo lange Berezeilen, daß der Reim kaum mehr vernehmbar ift (10). Zudem war er gedankenarm und arm an Erfindung; da= ber find feine fammtlichen Gedichte beinahe eben fo viele Nachahmungen früherer Dichter; es findet fich in ihm fast tein Bedante, der nicht auf ahn= liche Beife von dem Bruder Bernher oder dem Marner, Reinmar von Zweter und Andern schon ausgesprochen worden ware; ja es scheinen seine Bedichte oft geradezu von denen feiner eben genann= ten Borganger hervorgernfen worden zu fein. Bie Balther von der Vogelweide flagt er, daß er bei reicher Runft arm bleiben muffe (9); die Gedichte von der bofen und der guten Junge (1) und von dem Banne (3) find offenbar den abnlichen von Reinmar von Zweter nachgebildet (f. bei diefem 9 und 17); die Spruche über den Adel (2. 4) erin= nern an den Bruder Wernher, den Marner und Reinmar, fo wie auch feine Rlagen über die Birren im Reich (7). Alle diefe Wedanken finden fich aber ichon bei Balther, und ce tritt nun recht flar hervor, daß diefer der Berfundiger des burgerlichen Gle= mente war, welches bei Berwilderung des Abels und Erhebung der Städte in Deutschland immer fraftiger murgelte, und jene tuchtige fittliche Ge= finnung verbreitete, welche die Reformation ber= beiführte und auch im Staateleben Broges begrundet haben wurde, wenn fie fich auf der Sohe des 13. und 14. Jahrhunderts zu erhalten gewußt hatte.

Der Meigner hat auch die bei feinen Borgangern bemertte Eigenthumlichkeit, ben Bedanken an irgend eine Erscheinung ans der Natur, dem Leben, der Befchichte oder Sage angufnupfen, in übertrei= bender Beise nachgeahmt, indem er folche Bilder übermäßig häuft und gerade badurch deren Bir-tung schwächt (4). Es wird baraus vollkommen bentlich, daß Ronrade Bedicht auf den Deigner (Ronrad, 9) im eigentlichen Sinne ein Spottlied und das Lob nur ironisch zu verstehen ift. alle dem ift aber die fittliche Richtung, die der Dich= ter in allen Lagen des Lebens bewahrt und die er bei jeder Gelegenheit beurfundet, nicht zu verken-nen, worans fich auch erklaren läßt, daß er gerne in Sprichwörtern und fprichwörtlichen Redensarsten fich bewegte (8). Der Merkwürdigfeit wegen führen wir auch ben Spruch an, ber zweierlei Ginn darbietet, je nachdem man die Unterscheidungszeis den fest, eine Spielerei, beren fich die Dichter ber damaligen Zeit manche erlaubten (5).

## 1. Die bofe und bie gute Bunge.

Sô unreine, noch sô arc wart nie kein spinne, sô giftic, sô valsch, sô unnütze, alsô ich mich versinne,

so din bæse zunge des menschen ist.

Sie liuget, triuget, smeichet, manigen mort sie stiftet,

ir untriuwe, ir lüppikeit alle gift übergiftet; vervluochet unt verwazen ist ir list.

Sò ist din guote zunge dà bî sô guot, daz man ir muoz lobes bekennen; sie slinzet zuo die helle, unt tuot den himel uf;

alliu dinc kan sie nennen; sie håt wunsches gewalt gegen Gotes barmunge, unde aller sælden segen, so guot ist diu guote zunge;

des muoz sie Got gewern an alle vrist.

## 2. Unedler Abel.

Ein edel man von geburt, der sin adel swachet mit untugenden, der nidert sich, daz er guot zübele machet,

då ist ûz adele unart worden wol.

Swå aber ein unedel man sich mit tugenden rîchet,

der hæhet sich unt sinen namen; dem lobe niht gelichet,

des tugent vür jenes adel man prisen sol.

Hô edel man, nu tugende dich in der jugent, sô wirt din lop in alter reine;

ein guot gehügede ist bezzer, danne golt oder silber oder edel gesteine; swer hie mit rîchen tugenden dienet lob unde êre, dem wünschet man nach sime tode heiles immer

mère: hô edel man, då von wis tugenden vol.

### 3. Rechter und unrechter Bann.

Ban ist ein bant, der lib unt sele bindet, ban ist ein Gotes vluoch: swen man då vindet, daz er im banne stirbet, des wirt nimmer rât.

Je doch unrehter ban niemanne wirret, unrehter ban den ban er selben irret; unschult zwiespeltic lon vor Gotes ougen hat.

Ban vleisches vol. der kumt von zorne; verdieneter ban den ban er selben bannen kan, verdieneter ban, vruht hôch geborne, verdirbet sêle unt lîp: des schiuwet sülhen ban. Der babes mac niht unrehten ban erlouben, dar ümbe erne mac niht Got sines rehtes rouben: Got ist gereht, er wil krænen den gerehten man.

#### 4. Berichiedener Adel.

Ein wolf der solte dem löuwen sin gar undertân,

der hunt dem wolve, der vuhs dem hunde, alsô hær ich die wisen jehen vür war;

ouch ist mir daz wol kunt:

Der louwe, der bezeichent uns den edelen man, der wolf den argen hêrren, der die armen liute roubet offenbâr

der hunt des leckers munt;

Der vuhs den valschen man, des zunge müeze erlamen.

Sich, edeler man, niht entwirde dinen namen: wis, alsô du sîs, wirt niht ein wolf, daz ist mîn rât,

vliuch vulses list und wolves site; tuostu daz, dîn lob in vrouden stât, då ez nimmer ende håt.

## 5. Doppelfinn.

Ich singe din lob niht habe in vluoch, wis arc niht tuo nâch êren;

wis milte selten diene haz;

wis ouch in Gotes banne nimmer ère Kristen; Pflic hôchvart selten gip durch Got, wis guot niht schilt die hêrren;

wis zühtic niht ze tugenden laz;

unrehtes guotes ger niht wis gram valschen listen; Unreiniu wort, diu sprich niht vi!

sünden soltu dich schamen: die vrouwen ère ungerne stil würze, golt ûz den kramen; pflic mordes selten wunsches spil

si dir bi: nû rât, schilte oder lobe ich dinea namen?

### 6. Befang ift das Bochfte.

Daz sanc daz hôste sî in himele und ûf erden. des ziuh ich an die engel, die mit sange lobent Got in himele dort.

Mit worten mac von brôte Gotes lichnam werden:

des ist sanc unde wort das hôeste, sit daz ie unde ie was Gotes wort.

Sanc lèret tugende pflegen, vlien valschen råt, sanc vröuwet, sanc ringet vil der swære; sanc ist gotelich, sanc der ist lonebære:

gedæne åne wort, daz ist ein tôter galm, sô ist vor Gote sanc gehort.

7. Deutschlands Erniedrigung. Daz sô lange gestanden hât âne keiser Rœ-

misch riche, daz ist von diner girikeit, Diutsche zunge, si-

cherliche, von dir ist Ræmisch riche gar verweiset.

Dir solte dienen al din werlt: nû wiltu dich eigen machen;

verliuset Diutschiu zunge ir reht, daz wirt sie an êren swachen;

o wê, dîn girikeit daz rîche neiset!

Gib niht dîn erbe in vremdiu lant, daz dir dîn schepfer hât an geerbet;

gedenke, wie unbarmeliche der künic Chuonrât wart verderbet,

då von noch allen Diutschen vürsten eiset.

## 8. Spruche.

Diz bîspel merket al gemeine: Swer über houbet vihtet, wider strom swimmet, dem rîsent spæne in sînem buosem; ez ist ûz mînem râte.

Der tugenden lôsen ahte ich kleine; swen der ber aller sêreste brimmet,

sô slæt in der jeger nider, daz er geswiget drâte. Tumpliche tuot er, der sich gegen sinen rehten herren setzet:

gewalt gesiget vil gerne an gewalteline; swer dâ hetzet

mit miusen eine starke katzen, der tuot unreht, sol sie hin wider kratzen. sô mac sie betwingen wol die miuse unde ouch beschatzen.

9. Armuth bei reicher Runft.

Min kumber weret mir ze lange; daz ist mir schædelich unde ist mir swære, sol ich sus bi richer kunst verarmen unt verderben.

Ich kan mit sprüchen unt mit sange gewirden wol, die mir sint helfebære; den tugende lôsen bin ich gram, den wünsche ich, daz sie sterben.

Ouch bite ich keinen èrelòsen niht, der hie lebet lesterliche,

ich weiz wol, daz mir nieman git, erne si gar tugenden rîche.

Waz solde mir eines schalkes gåbe?
Des guotes ger ich niht, noch siner håbe:
den schilte ich, daz er stinket wirs, dan ein vùler råbe.

#### 10. Das Ramaleon.

Gamâlion, daz ist ein tier, daz hât die site, swaz varwe ez siht, die im gevellet, gel oder rôt, grüene oder blå, wiz oder swarz, swen ez wil, sam wirt ez ouch gestellet. Mensche, bî dem tiere unt bî den varwen gib ich dir lêre:

Gel, daz din triuwe guldin si; röt, daz man sich schame und daz man Got vürhte unt minne; grüene an der milte, unt niht val; blå himel var, daz der munt, daz herze und die sinne

trage über ein: wiz, daz man schande vlie unt minne ère;

Swarz, daz man wol bescheiden sî, barmherzic unde gruozsam, diz merke, edele jugende, swarz zieret alle varwe gar: sam tuot bescheidenheit, diu meistert alle tugende.

Tier unde mensche in menschen hut, meister dinen lip, daz er diu sehs varwe an im dulde, sô wirt dir hie der werlde gunst, dort vröude und Gotes hulde.

## Meister Stolle.

Auch diefer Dichter lebte gegen das Ende des 13. Jahrhunderts; er war, der Sprache nach ju urtheilen, mahricheinlich aus Oberdeutschland und vielleicht war er der Beiftliche diefes Namens, def= fen eine Urfunde als im Jahr 1268 zu Beidelberg lebend gedenkt. Die meiften Gedichte Stolles find geiftlichen Inhalts; boch hat er auch mancherlei Sprude, in welchen fich die Gedanken wiederho= len, die wir bei den früheren Spruchdichtern fen= nen gesernt haben, die er aber felbstständiger bes handelt, als der Meigner. Wir führen ihn vors züglich aus dem Grunde an, weil sich bei ihm die Sonettenform findet, die den übrigen beutschen Dichtern jener Zeit unbekannt mar, oder die doch erft nach Stolles Borgang von andern bearbeitet wurde, wie fie denn auch nach ihm "Stolles Alement Ton" genannt wurde. Alle feine Ge-bichte find in diefer Form geschrieben, ja man ver-muthet, vielleicht nicht mit Unrecht, daß die in derfelben abgefaßten Gedichte, welche von den Sandfchriften Andern beigelegt werden, ebenfalls ihm zugeschrieben werden muffen. Db er biefe Form italienischen Dichtern nachahmt, oder ob er fie felbst erfunden, wissen wir nicht; wir möchten bas Lettere glauben, weil er fie fonft gewiß in ihrer ganzen Reinheit aufgefaßt haben wurde,

während er von der strengen Form abweicht. Außerdem ist Stolle auch deshalb zu erwähnen, weiler in einem Lobgedichte auf Kaifer Rudolf, dessen große Eigenschaften er lobend anerkennt, zugleich jeharsen Tadel über dessen Kargheit gegen die Sänger ausspricht (2). Wie dies Gedicht schon beweist, daß er geistreicher Ausschung fähig war, so geht dies auch aus einem andern herver, in welchem er in ironischer Weisse Anleitung zur Zucht losszeit gibt (1), so wie aus dem schon dargestellten Näthsel, das in gut gewählten Antithesen das Leben und die Jahre des Menschen darstellt (3). Endlich schon er die Ritterschaft beslagt, weil es einen tie fen Blick in die Berhältnisse des Udels zu jener Zeit gestattet, der, arm und verachtet, von den Großen hart bedrängt wurde (4). Daß der Adel aber im Allgemeinen in der That tief gesunken war, hat sich aus den früher mitgetheilten Gedichten ergeben, und so möchte vielleicht der schon erwähnte Spruck (1) zusleich auch eine Stitere Satyre auf das Treiben des damaligen Adels sein.

## 1. Unleitung gur Buchtlofigfeit.

Swelich junger herre balde lob unde êre erwerben wil,

der sol der messe und des gebetes ahten niht ze vil;

sin nüechtern trunc, sin morgen segen, slint er den vruo, wie mac im misselingen?

Ein junger herre vaste liegen unde triegen sol, ot vil gedröuwen unt lützel tuon, daz zimt im allez wol;

er sol ouch bæser worte pflegen, nåch lotere und nåch huore vaste ringen;

Er sol undæres gruozes sin, unde über dem tische jæmerlich gebåren, die guoten spise unde ouch den win

Sol er vermûren, dar zuo sol er eines winkels vâren,

mein eide unde ouch unendelich, daz ist allez

den vriunden wolf, den vienden schäf, unt sine diener in den næten lån.

### 2. Raifer Andolf.

Der künic von Rôme ne git ouch niht, unt håt doch küniges guot;

erne git ouch niht, er ist wærlich rehte alsô ein löuwe gemuot;

erne gît ouch niht, er ist kiusche gar,

erne gît ouch niht, unde ist doch wandels eine; Erne gît ouch niht, er minnet Got unde êret

reiniu wip, erne gît ouch niht, ez enwan nicman sô vollen komenen lîp,

erne git ouch niht, er ist schanden bar, erne git ouch niht, er ist wis unde reine;

Erne gît ouch niht, er rihtet wol, erne gît ouch niht, er minuet triuwe unde êre; erne gît ouch niht, er ist tugenden vol.

Erne gît ouch leider nieman niht, waz sol der rede mêre?

erne gît ouch niht, er ist ein helt mit zühten vil gemeit,

erne gît ouch niht, der kûnic Ruodolf, swaz ieman von im singet oder geseit.

### 3. Rathfel.

Des ich so lange gewünschet han da her al mine tage,

des hân ich alze vil; daz ist mînes senden herzen klage,

und bit ouch aller tegelich

den süezen Got, daz ich sin mê gewinne.

Als ich sîn mê gewinne, ich wolte sîn gerne minner hân,

ich wolt ez mînen vîenden geben, ê ich ez den vriunden wolte lân;

sîne wart ouch nie kein man sô rîch, erne vorhte sêre, daz ez im entrinne.

Ich engæbe dar ümbe niht einen ort, daz ich sin richer wan ein keiser wære; ez ist ein ungenæmer hort,

Ez enbringet niht wan siuften unde klagelîche swære,

unt komet doch ze jungest endelichen uf den tac, ine gæb sin niht ein pfenninc wert um allez, daz ein künic geleisten mac.

## 4. Des Abels Erniedrigung.

Sô wê dir, armer ritterschaft, vil arm bistu ze wâren;

ez muoz sich wunderliche gevüegen, soltu wol gevaren,

dîn ungelimpf, der breitet sich;

hâstu inder vuoc, wie kleine er dich vervahet! Daz du gedienen maht, deist wætlich übel

an geleit, dir wirt ze lône niht, wan daz manz bôste von dir seit,

du kanst des niht behüeten dich, din armuot machet, daz du bist versmâhet.

Sô du gedienes an daz zil, des wære zît, daz man dir helfen solte,

sô hâstu gense ertrettet vil, Unt zihent dich, du sis ein man, der nieman

volgen wolte; alsô geheizer sûmelîche herren vür daz geben: die herren lâz uns armen, Got, und die ez in râten, vil unlange leben!

## Der Schulmeister von Efflingen.

Obgleich dieser Dichter von der Manesfischen Sammlung nicht naher bezeichnet wird, darf man doch wohl unbedenklich annehmen, daß er der "Magister heinrich, Schulrector oder Kinderlehrer zu Eglingen" war, welcher in einer 11r= funde vom Jahr 1280 vorkommt, weil diese Beit vollkommen auf deffen Bedichte paßt, die fich mei= stens auf Rudolfs von habsburg Bahl zum König beziehen. Bie ichon Stolle, fo hat auch er und zwar noch mit größerer Bitterfeit über des Königs Kargheit und Sabsucht geklagt, und wenn man sich erinnert, daß Andolf allerdings bei seinen großar= tigen Bemühungen, dem Reiche wieder Aufe und Frieden zu geben, sein haus nicht vergaß, daß er nicht bloß seine Töchter mit den mächtigsten Fürften vermählte, sondern auch die eingezogenen Reichs= lehen unter seine Sohne und Verwandten vertheilte; so braucht man nicht anzunehmen, daß der Schul= meister zur Partei Ottofars von Bohmen und an= derer Feinde des Sabsburgers gehörte, oder gar in ibrem Solde ftand, um feine Ausfälle zu begreifen. Man darf dem Meifter Beinrich icharfen Blid nicht

absprechen, und follte er nicht vielleicht geahnt ha= ben , daß die Ländergier des Sabsburgifchen Stam= mes, die fich in deren Stifter fo machtig aussprach, dem Reich eben fo verderblich werden muffe, als es die italienischen Züge der Sohenstaufen wa-ren? Wie dem auch set, so find des Schulmeisters Satyren voll Geist und poetischer Erfindung und würden fich fcon hiedurch rechtfertigen, wenn fie auch hie und da die Grangen der hiftorischen Bahr= heit überschritten haben follten. Doch schon ehe Rudolf Raifer wurde, war feine Sabsucht fo allge= mein befannt, daß der Bischof von Bafel, Marganer Grafen mohl zu beurtheilen wußte, bei der Nachricht von Rudolfs Bahl ansrief: "Sige feft, herr Gott, oder Rudolf nimmt beine Stelle ein!" Diefen Ausspruch, welcher, wie es fcheint, bald große Berbreitung erhielt, benugt Meister Heiner Geinrich mit großen Glücke. "Den König", fagt er, "fann Riemand bestehen, deshalb sieh dich vor, o Gott, daß er dein Reich nicht erschleiche, und feid munter, St. Beter, daß er die Simmelspforte nicht in seine Gewalt befomme; denn hatte er den himmel gu der Erde, fo gabe er Niemanden Ct-was, und wir wurden übel berathen fein, denn er beschenkt hier die kaum, die in feinen Diensten ftehen." (1) "Einft", berichtet der Dichter, "wollten Gott und der Ronig einen Krieg beginnen; der Ronig fagte: Gott hat mich übervortheilt, denn er will den himmel gang allein haben; jo ift feine Berrichaft gar ju groß und meine Bewalt ju be= schränkt: er foll mir mehr zutheilen, oder unsere alte Freundschaft fann nicht in die Länge bestehen. Da ward der Dichter zum Schiedrichter erwählt und er sprach: Gerr König, was hienieden ist, das ist Euer; seid Ihr hienieden Gott, und last den Alten oben walten! Thut Ihr das nicht, so werde ich Cuch aus dem himmelreiche verstegen! Als aber der Streit zwischen Gott und dem Ronig geschlich= tet war, so wollte diefer den Teufel aus der Solle jagen; da hebt fich darob ein Morden; wer der Boschte fei, solle Podestat in der Hölle werden. Der Ronig ift viel ärger; denn der Teufel fonnte nimmer fo viele Leute und Lande vertreiben, als jener schon vertrieben hat und noch immer ver= freibt. Go will der Dichter fein voriges Urtheil abandern, und wenn der Ronig vom Simmelreiche verbannt werde, so solle er dasür desto mehr von der Hölle haben." (2) Die Kargheit und Habsucht des Königs wird auch im solgenden Gedichte gegeißelt, bei welchem jede Zeile mit Wol ab! beginnt. "Der König gibt Euch Nichts, er gäbe es lieber seinen Kindern, die doch noch mehr bedürften. ten, benn fein Befchlecht ift arm; bas will er an uns ersparen; aber ehe es gefättigt wird, find wir beraubt und unfer Untheil wird gar fehr flein." (3) Rudolf ließ bekanntlich die italienischen Ungelegenheiten auf fich beruhen, weswegen er auch im Pabst einen Freund und machtigen Bundesgenoffen fand. Ramentlich gab er bie Aufpruche bes Reichs auf Reapel und Sicilien auf, die dem deutschen Bolte ichon fo viele und traurige Opfer getoftet hatten. Der Schulmeifter macht ihm auch darüber Borwurfe, welche freilich ungerecht find, da Rudolfs Berfahren die vollkommenste Billigung verdient. "Karl von Anjon", fagt Meister hein-rich, "hat um Sicilien drei Spiele auf den Tod angestellt; das erste Buf genannt, hat der Prinz (Manfred) mit Land und Leben verloren; das 132

zweite "Bon Saupt o meh!" hat König Konstadin verloren; zu dem dritten "Sade nach!" hat König Andolf feine Eile, denn der "Scharfe" fann es ihm zu gut." (4) Gin anderes Gedicht icheint bald nach der Bahl Rudolfs zum Raifer verfaßt worden gu fein, deffen Unordnungen guerft von den Großen und felbit von dem niedern Adel mit Sohn aufgenommen wurden, bis er ihnen durch bewundernswürdige Kraftentwickelung Aners fennung verschaffte. "Der aufrechte Adler auf Goldgrund im Bappen des Reichs bedeutet hohe Beburt, welche die Ronige haben follten; feine (fchwarze) Farbe erregt Graufen; aber Euch, Berr Ronig, fürchtet man nicht fehr; Ihr gebt Friede, wie eine Bogelicheuche im Berftenfeld. Sattet 3hr die Probe bestanden, wie des Adlers Jungen, melche alle die abwirft, die den Sonnenglang nicht vertragen können, so wäre es Euch ergangen wie diesen, oder 3hr mußtet Recht und Unrecht besser ansehen. König und Abler sollen hoch schweben, aber Euch zeihen Ritter und Rnecht, Ihr flopftet um ihre Guter, ale um einen faulen Baum der Specht. Ihr feid geiziger ale der Adler, daher will Euch des Reiches Bappen übel anftehen." (5)

## 1. König Rudolf.

Din künic hie mit gewalte vert, dem sich uf erde niht erwert, ez sin Kristen, Juden oder Heiden;

Swes er wil ungenade han, daz kan eht vor im niht bestan, ez werde im iemer wæger halp gescheiden.

Got, nu sich ze dinem riche, alsô daz er dir niht ersliche dinen himel åne wer; unde boch, er dar mit einem worte, Sant Pêter, sô sît munder; wan swaz der künic wil dar under twingen, dast im, als ein ber; unde pfleget wol der himelporte, dar zuo hüet allez himelsch her.

Got herre, nu warte ümbe dich, ich warn in triuwen sicherlich unt hân gehæret aber vremdin mære:

Der gester vuor in küniges schîn, der ist nû keiser ümbe den Rîn; diu mære seit man uns stille und offenbære.

Seht, würde er gewaltie iemer des himels, er beriet uns niemer! Got, den hab in dîner pfliht, daz er uns beidenthalben iht versûme, dort, dâ wunne wert bî werde. Het er den himel zuo der erde, sô engæb er nieman niht: er læset mangen hie diu pfant sô kûme, die man in sînem dienste sîht.

### 2. Gott und der Rönig.

Got unt der künic wolten kriegen, sunder wan, si wolten mit ein andern sère bagen unde bochen. Dô sprach der künic: "Es mac niht mêr alsus ergan,

Got hât mich über teilet, dêswâr, ez wirt an im gerochen.

Wil er die himel haben gar, sô wær sîn herschaft gar ze wît, unt mîn gewalt gar zenge. Rize er mir baz des hûsen dar, alt unser eltiu vriuntschaft kan gewern niht die lenge!"

Dô schied ichz, si liezenz beidenthalp ze mir; ich sprach: "Her künic, swaz sî hie niderthalp, daz habet ir;

sît ir hie Got, lât sích den alten dort begân: tuot ir des niht, ich heize iuch baltlich von dem himelriche stân!"

Sit daz Got und der künic nû gescheiden sint, sô wil der selbe künic den tievel ûz der helle twingen;

Dà hebt sich ein gemürde von, daz ist niht ein wint;

så sint si beide vreidic: herre, wem sol då gelingen?

Si kriegent, wer der wirser sî, der sol potestât ze der helle sîn iemer mêre. Der künic ist wirser, ouwi! der tievel kunde in manger zît vertrîben nie sô sêre liut unde lant, als der künic vertriben hât, unde tuot ouch noch in kurzer vrist, des ist kein

Derz an mich lât, ich teilz dem künige baz, danne ê: schied ich in von dem himelrîch, im wirt der helle deste mê.

### 3. Bol ab!

Wol ab, der künic, der git in niht, wol ab, er lât iuch bî im vrezzen, habt ir iht, wol ab, sîn hervart wirt ein niht, wol ab, swaz er geheizet, dast ein spel.

Wol ab, enruochet, wie ez im ergê, wol ab, er gæbe ez sînen kinden è, wol ab, si bedorften dannoch mê, wol ab, si waren au guote gar ze hel.

Wol ab, sîn künne, daz ist arn, wol ab, daz wil er an uns ersparn, wol ab, è sîn geslehte erkrupfet wirt, wol ab, sô sin wir verirt: wol ab, sô wirt der brâte harte harte kleine.

## 4. Die drei Spiele.

Der Scharle hât driu spil vürpfliht, swer der keinz verliuret, des leben ist ein wiht, ez'gilt den lîp und anders niht; des wil daz lant Cecîlje bürge sîn.

Daz erste spil ist buf genant, daz verlôz der Prinz, er brach die bunde så zehant, des gab er leben unde lant. Daz ander spil verlôs künic Konradîn,

Daz heizet wol von houbt ouwe; wan das verklagt er niemer mê. Ze dem dritten spil sô ist kunic Ruodolf niht ze gâch;

ez mac wol heizen Hackâ nâch! Ich wæn, der Scharl künne ez ime ze vil.

## 5. König und Adler.

Ir nemet des rîches schiltes war, den prüevet ordenlich: im golde ein ûf reht adelar hât ûf den schilt gestrecket sich. Seht, daz betiutet hôch geburt, die solten künge hân.

Der adelar ist swarz gevar, sin varwe ist grüsenlich. Her künic, ich sprich iu nimme dar, wan vürht iuch kleine, dunket mich; ir geht vrid, als ein geschiuwe in einer gersten, sunder wan.

Weret ir versuocht, als des adelars kindelin, (swelz in die sunnen niht ensiht, daz tuot er hin) in wer alsam geschehen,

ir wæret verworfen, ald ir müeset relit und unrelit baz ansehen.

Künc und adelar sülnt hôhe sweiben, daz ist sleht. Her künc, nu seht,

daz wære des schildes reht; sus zieht iuch ritter unde kneht,

ir klocket ümbe ir hüebel, als ümbe einen vulen boum ein speht;

ir sit kerger, danne der adelar: der schilt, der wil iuch übel an stån.

## Der Unverzagte.

Die Beimat des Unverzagten ift unbefannt. Da fich in feinen Gedichten einige niederdeutsche Formen finden, könnte man versucht sein, ihn für einen Nordbeutschen zu halten; doch ware es auch möglich, daß er fich diese Formen während eines langeren Aufenthalts in Norddeutschland angceignet hatte ; benn er war ein fahrender Ganger, ber, wie er felbst berichtet, viele fremde Länder durchzog und von feiner Runft lebte. Sein Rame ift ohne Zweifel bloß ein angenommener, und er mag diefen von dem Freimuth und der Rühnheit erhalten haben, mit welchem er das Tabeluswerthe rugte. Er lebte gur Beit König Rudolfe, welchem er feine Kargheit ge= gen die Sanger eben fo wenig verzeihen fonnte, als die vorher genannten Dichter: ein Gpruch, in welchem er die Borguge und Tugenden des Königs befingt, schließt, wie das ähnliche des Meisters Stolle, mit dem Borwurf, daß er den Dichtern und Sangern Richts gebe (4). Daß aber das viels feftige Lob, welches diefem Borwurf vorangeht, ernft gemeint war, und daß der Dichter insbefondere die Gerechtigfeit und die Rraft anerkannte, mit welcher Rudolf Das Reich leitete, geht aus einem andern Gedicht hervor, in welchem er die Fürften mit Bitterfeit tadelt, daß fie das Reich mit Raub und Brand vermuften liegen oder vielleicht gar felbft verwüsteten (2).

Bir übergeben diejenigen Bedichte, in welchen er nach damaliger Sitte die Rargen tadelt und die Milden preift, sowie andere, in denen er die Fürsten auffordert, Gerechtigkeit zu üben, nebst denen, in welchen er allgemeine Lebenbregeln er= theilt, ob fie gleich alle durch einfache und schone Sprache fich auszeichnen; wir erwähnen nur noch zwei Spruche, welche die Runft zum Begenftande haben. In dem Einen tadelt er die Thoren, welche nach der Affen Art ihre eigenen Sangesweisen loben, an denen doch nichts Lobenswerthes fei. Diefe feien gu fruh aus ihrem Refte geflogen, in welchem fie fo lange hatten bleiben follen, bis ih= nen die Flügel hinlänglich gewachsen (1). Mert= würdig ist der andere Spruch, wett der Dichter die Runft des Befanges dem Saitenfpiel entgegenfest. Diefes erfreue zwar das Gerg der Menschen, aber der Gefang belehre Mann und Frau, man könne ihn schreiben und lefen und er diene gu ber Belt Beil (3). Man bat darin einen Gegenfat zwischen dem früheren Minnegefang, ber mit ber

Beige begleitet und beim Tang gefungen murde, und dem fpateren Meistergefang finden wollen; allein der Dichter mag wohl hier etwas Anderes im Sinne gehabt haben. Es läßt fich vielleicht nachweisen, daß die eigentlichen ritterlichen Dichter fich gerade barin von den burgerlichen und insbefondere von den fahrenden Sangern unterschieden, daß nur diese ihre Gefänge mit der Geige begleiteten und zum Tanze spielten. Als aber die Richtung der Zeit immer ernster wurde, und das didaktische Element immer fraftiger fich entfaltete, da mögen wohl auch diejenigen unter den fahren= den Sangern, welche diefer Richtung vorzugsweife ergeben waren, es mit ihrer Burde unverträglich gehalten haben, mit Beige und Saitenfpiel den Tanzbeluftigungen beizuwohnen, fo daß nur noch untergeordnete fahrende Leute fich dazu bergaben. Und fo hat denn der Unverzagte wohl diefen Begenfat im Auge gehabt; er wollte ben ernften Sang, welcher immer mehr an bas burgerliche Leben fich aufchloß, der blog zur Beluftigung dienenden Bankelfangerei entgegenfegen, welche an den Sofen und beim Abel beliebter mar, als jene nur den Ernft des Lebens darftellende Dichtweise.

## 1. Die Unberufenen.

Tôren lobent al ir wîse gerne nâch der affen prìse; daz behaget in allez wol, des si pflegen.

Blôzer vogel, wænstu vliegen, daz mac dich an sinnen triegen, du læzes dînen kranken vluc an den regen.

Sitze an dinem neste, gouch, unz dîn zît kome, daz sich dine vlügele breiten, sô mahtu ze sange reiten: lâ den snudel underwegen, der des pflît.

### 2. Un bie Fürften.

Ir gelèrten vürsten, schouwet, wâ mite ir die werlt ervrouwet: man siht rouben unde brant überal.

Wænet ir sus heilic werden? Nein, ir müezet wider zer erden, sô ist iuwer hôchmuot gelegen und der schal,

Unze uns kumt der leste tac, daz Got sol rihten über unser schulde; gerne heten wir dan sine hulde; sô kumt iu ein èwic val zornes vol.

## 3. Beiger und Ganger.

Ez ist ein lobelîche kunst, der seitenspil ze rehte kan: die gîger vröuwent maniges muot.

Hie vor trag ich ze dem sange gunst; sanc lêrt vrouwen unde man, sanc ist ze Gotes tische guot;

Er blest då in der seiten klanc. Swer in då lobet vor meistersanc, der sol mines lobes åne wesen: sanc mac man schriben unde lesen, mit sanc ist al din werlt genesen.

### 4. Rönig Rudolf.

Der künic Ruodolf minnet Got und ist an triuwen stæte, der künic Ruodolf håt sich manigen schanden wol versaget, Der künic Ruodolf rihtet wol und hazzet valsche ræte,

der künic Ruodolf ist ein helt an tugenden unverzaget;

Der künic Ruodolf èret Got und alle werde vrouwen,

der künic Ruodolf læt sich dicke in höhen èren schouwen.

Ich gan im wol, daz im nach siner milte heil geschiht:

der meister singen, gigen, sagen, daz hært er gerne unt git in darümbe niht.

## Der Rangler.

Man hat Diefen Dichter, der fich felbit "Berr Rangler" nennt (9), für Beinrich von Rlingen= berg gehalten, der gulegt Bifchof von Konftang wurde und der vorher Brobst in Zürich und Kangler R. Rudolfs war. Aber obgleich diefer von Sadlaub als sangestundig gerühmt wird, und der Dichter Ranzler wohl auch aus Zürich oder doch aus der Schweiz mar, fo fann er jener Seinrich von Klins genberg ichon beswegen nicht fein, weil er fich felbit in dem icon angeführten Gedicht als einen armen, von Land ju Land fahrenden Ganger schildert. Es ift deshalb ohne Zweifel der Rame Rangler die wirkliche Geschlechtsbenennung des Dichters. Da es in Burich ein jest ausgestorbenes Beschlecht die= jes Namens gegeben hat, so würde man annehmen dürfen, daß der Dichter zu diesem gehörte, wenn fich nachweisen ließe, daß es schon damals in Bü-rich oder überhaupt in der Schweiz einheimisch war. Die fpateren Meifterfanger, welche den Rangler gu ihren zwölf alten Meistern gablen, nehmen nach ei= ner alteren Neberlieferung an, dag er aus Steyermart gewesen sei; dem widerspricht aber außer an= deren Gründen wenigstens die Sprache feiner Dich= tungen auf bas Entichiedenfte.

Der Kangler gehört zu den vielseitigsten Dichtern seiner Zeit, indem er fowohl das eigentliche Minnelied, als auch den mehr didaktischen Spruch bearbeitet hat. Und diese Bielseitigkeit zeigt sich nicht bloß in selnen Stoffen, sondern auch in der Form seiner Dichtungen, in denen man neben eine Fachen und leicht sich bewegenden Lönen, auch sinftsicher zusammengesetzte antrifft, welche letztere er übrigens mit geober Gewandtheit behandelt, so daß der Gedanke troß des kunftreichen Strophenbaues

doch zum vollkommenen Ausdruck gelangt.
Seine Mais oder Minnelteder erheben sich freilich eben so wenig zur Objectivität, als die der früheren Minnesinger; wir sinden in ihnen die nämlichen Gesdaften, die nämliche Allgemeinheit der Auffassung, wie bei jenen; doch weiß er seiner Darstellung durch eine geistreiche glückliche Bendung oft den Reiz der Renheit zu geden. "So wonnereich die schöne Sommerzeit ist," heißt est in einem dieser Lieder, "so bietet des Beibes Liebe doch uoch größeres Glück." (3) Man soll sich des Sommers freuen, allein auch in der größten Frende soll man nicht vergessen, die Frauen zu ehren, welche aller Bonne ein Bunder sind (6), wie sie denn auch allein den trüben Winter erkeitern können (4.5).

trüben Binter erheitern können (4..5). In den didaktischen Sprüchen liebt er, wie ans dere gnomische Dichter, den Gedanken durch Bilster und Gleichnisse auschaufich zu machen; und diese gelingen ihm in der That sehr wohl, wie sie auch

die mannigfaltigen Kenntniffe des Dichtere beurfunden. Go vergleicht er den edlen Mann dem ge= länterten Golde und des Weibes Reinheit mit der auch im Winter grunenden Balme (6). Der Phonig , heißt es in einem andern Bedichte , gebiert feine Jungen, sondern er jüngt fich, indem er sich in Feneregluth verbrennt. "Und fo möchte ich," fahrt er fort, "daß ihm die Guten und die Bofen glichen, daß die Guten fich verjüngten und daß die Bofen feine Nachkommenschaft hätten." (7) Richt fo han= fig als andere Dichter hat er dagegen die Fabel gur Beranschaulichung seiner Gedanken gebraucht; wir haben die von ihm mit Gluck nachgeahmte alte Fabel vom Raben und Fuchs mitgetheilt (10), in welcher er diejenigen Großen dem Raben vergleicht, welche ihr But den falfchen Schmeichlern fpenden. Bleich ben meiften fahrenden Sangern flagt auch der Rangler über die Rarabeit der Großen und tadelt fie, daß sie die Runft nicht achten, die Runftlofen den mahren Dichtern vorziehen. Jene feien aber dem Efel in der Lowenhaut, bem Raben mit den Pfanen= federn und dem flappernden Storch zu vergleichen (1); und wer dem tunftlosen Schalt die Meifterschaft zuerkennt, ber achtet Die Beiß gleich bem Birfche, die Schnecke, Schwalbe und Spinne gleich bem Bracken und Falken (2).

## 1. Die Runftlosen.

Ein esel in löuwen hiute, ein rappe in pfawen wât mugent vil der tærschen triegen, sint si an künste blint;

Ir stimme ouch wîsen tiute, wie ir nâtûre stât; diu mac niht lange liegen, sin künd iu, wer si sint.

Ir edelen tugende rîchen, ir merkent, ob ir munt, waz tôren ir gelichen in disem liede sunt dem esel und dem rappen: die singer künsterûch; niht wan ein snabelsnappen zeiget mir storchen kûch.

## 2. Die Runftlofen nochmale.

Ein træges sneggeu slichen, einr snellen swalwen vluc, dis birzen und jens beizen mit meisterschefte kan

Si bracken, valken gelichen; dest ein gebiurscher tuc, swer hirzen unde geizen gelicher-werde gan.

Der snegge slichet trage, so kan die spinne weben; swer swalwen spise vrage, der kenne ouch mucken leben. Her hirz, und ir, her valke, der kennet iuwer niht, swer kunstelösem schalke der meisterschefte jiht.

3.

Sumerwunne, swer dich schouwen welle, der kère in die ouwen, if die berge und in diu tal. Wilder missevarnen geste hânt empfangen boumen este, wan siht bluomen überal.

Rîlich gedæne in süezer wise singent kleinin vogellin. Meie, daz si dir ze prise, rîfen, snê mit kaltem îse swindent gegen der lüfte din.

Werden alten, und ir jungen, swer den winter was betwungen, der ensol niht truren mê:

Schouwent an die grüenen heide, wie gar diu von leide scheide, wie gar wunneclich si stê!

Swem in bluomen under blüete lieplich nåhe ein ümbevanc hiure kündet wîbes guete, der lâze allez ungemüete, unt sage des dem meien danc.

Uz einem rôsenvarwen munde kumt von wibes herzen grunde, daz man gerne schouwen mac:

Reiner wibe süezes lachen mac baz sendes trûren swachen, danne ein blüetericher hac.

Swaz ûz süezem dône erklinget swaz der walt des loubes treit, swaz diu heide bluomen bringet, swaz diu nahtegal gesinget, dast gegen wiben ungereit.

4. Beibes Minne der befte Troft.

Wê dir, winter, daz dîn twingen tuot sô manigen herzen wê! Dû verderbest vogelîn singen,

liehte bluomen und den klè.

Wer hât uns den walt beroubet, der so schone stuont geloubet? Rife und ouch darzuo der snê.

Sumerwunne, zît des meien, viol, liljen, rôsen rôt,

Wol verklagt, ir stolzen leien, merkent, waz ie vroude bôt:

Seht an reiner wibe guete, wie die kunnen ungemüete wenden unde mange nôt!

Wibes minne trûren krenket,

lieplich wunsch an wiben lit, Minne hochgemüete schenket, minne lieb in herzen gît;

Minne ir vriunden vroude teilet, minne wundet, minne heilet, minnen stillet senden strît!

#### 5. Minne über Alles.

Winter kalt, dîn gewalt tuot mit rifen ungestalt anger, ouwen, heiden breit;

Snêwes twanc machet krane kleiner vogelîn süezen sanc, daz ist nahtegal verzeit.

Glanze varwe sint verswunden, mit den meie hiure entwarf bluomen bluot schoene unt guot;

des wirt manic herze unvruot: diz kumt von den winden scharf.

Wie diu zît trûren gît, wie diu heide in jamer lit! doch ist lieplich trôst daran:

Wibes gunst sorgen brunst leschet mit der minne kunst, swem ir güete vröude gan.

Wîp sol man vür bluomen schouwen wiben dienen hæhet muot; minnen wan lieben kan man dem wîbe, wîp dem man: dist der werlte hæhste guot.

Wîplich zuht sender suht gît von mannes herzen vluht. Wol dem man, der schouwen mac

Ein wip guot, wol behuot; treits im stæten holden muot, der sî vrô naht unde tac!

Wart ie bezzer ougenweide, danne ein reine, schoene wip? endelich, sunder wich. aller wunne ist überrich wîbes name unt wîbes lîp.

## 6. Frühlingslied.

War hin, verwazen winter lanc! dîn getwanc wirt noch krane, joch muostu verswinden.

Der sumer wil berg unde tal überal âne zal gar von nôt enbinden.

Kalt is siht man zervliezen, daz kumt von der sunnen glanz, man siht noch hiure hofschen tanz, manigen swanz unde kranz: wen sol der verdriezen?

Wîp diu sint darunder besunder ganzer vröude ein anevanc und aller wunne ein wunder.

Habt urloup, rîfen unde snê, jar lanc mê, dur den klê siht man bluomen dringen:

Des sult ir wesen an vröuden balt, jung und alt! manicvalt

hært man vogel singen; Walt, anger, heide und ouwe

liehter meie hat bekleit: nu wol uf, zuo der linden breit, sunder leit, swer gemeit schænheit welle schouwen.

Wîp din sint darunder besunder

ganzer vröude ein anevane und aller wunne ein wunder.

Ir jungen leien wolgemuot, wesent vruot gegen der bluot: schôn stêt das gevilde.

Ir sunt verdienen èren zol, tuont so wol, sam man sol, èrent wîbes bilde.

Wip sint der tugende ein krône, guoter dinge ein überdach; von in wirt iuwer ungemach sunder ach krane unt swach: daz wirt iu ze lône.

Wîp diu sint darunder besunder ganzer vröude ein anevano und aller wunne ein wunder

### 7. Der Phonig.

Fènîx ein vogel ist genant, der wunderlicher arte pfligt: er lebt aleine, sunder pår, dekeine vruht er birt.

Swenne sîn nâtûre im tuot bekant, daz im daz alter angesigt, diu schrift betiutet uns vürwâr, wie er gejunget wirt:

In viure er sich verbrinnen låt, ze selcher nåt in sån nåture twinget, der sunnen kraft, der viuhte råt den fènix uz dem pulver wider bringet. Sus genåturet, daz wolt ich, die biderben edeln und die bæsen wæren: die biderben, daz si jungeten sich, die bæsen, daz si niemer vruht gebæren.

### 8. Gleichniffe.

Swâ golt geliutert wirt alsô, daz ez niht mêre gunters hât, dâ minret sich sîn tugende niht von keiner brünste schaden.

Al durch des argen winters drô der palmen loub in grüene stât, swie daz man in in snêwe siht mit rîfen überladen.

Dem golde geliche ich wol den man, des herze ist so geliutert unt so reine, daz in der bösheit hitze enkan niht brennen so, daz er iht arges meine. Der palmen gelichet sich ein wip, diu an sich reiner tugenden varwe strichet, so daz mit niht ir werder lip durh arge lust in schanden kleit erblichet.

#### 9. Des Dichters Rlage.

Mich vråget manic edel man; "Her Kanzeler, ir kündet mir, man seit, ir künnet künste vil, waz tuot iuch guotes bar?"

Des antwürte ich im, ob ich kan, dur waz ich guotes ofte enbir: "Die herren kargent ane zil, swar ich der lande var."

Het ich gelücke und da bi kunst,

und ouch die hêrren milte bi ir guote, erwurb ich danne der edelen gunst, armuot, so schiede ich gar von diner huote. Sus håt gelücke von mir pfliht; ob ich iht kan, waz sol mich daz genützen? Mir sint die hêrren milte niht, mich schiuhet ir guot, sam wildiu krå den schützen.

## 10. Der Fuchs und der Rabe.

Lin vuhs zeinem rappen sprach, der höh üf einem boume saz unt truog ein kæse in sinem snabel; "Her rappe, ir sint gar kluoc,

So scheenen vogel ich nie gesach; nie lerche, noch galander baz gesanc, danne ir; sns ich niht zabel, ich hört ez gene genuoc!"

ich hôrt ez gerne genuoc!"

Der rappe dur den valschen prîs
mit lûter stimme im sînen sanc erbôrte:
des viel der kæse im unders rîs
in greif der vuhs, den sanc er gerne hôrte.
Sus gebent guot tærscher herren vil
dur valschez lop, dur smeichen, liegen, triegen:
wol vüeget den affen tôrenspil,
ez gebent die narren gerne ir guot den giegen.

## Steinmar.

Bahrscheinlich war dieser Dichter einer der beisden Brüder Konrad und Berthold aus dem adeligen Geschlechte der Steinmar im Thurgan, welche in verschiedenen Urfunden zwischen 1251 und 1271 vorkommen. Im J. 1276 zog er mit König Rudolf gegen Ottokar von Böhmen und wohnte, wie aus einer Stelle in seinen Liedern erhellt, der Belagerung von Bien in demselben Jahre bei. Rach einer andern Andeutung muß er auch arm gewesen sein.

Bahrend die unmittelbar vorangebenden Dichter, die alle dem Bürgerstand angehörten, uns den Ernft des öffentlichen und des Privatlebens, wenn and nicht immer mit dichterischem Talente, doch stets in würdiger Saltung vorführten, werden wir durch den ritterlichen Steinmar wieder in den Rreis des Minneliedes zuruckgebracht, was einen neuen Beweis davon gibt, wie wenig der Abel seine Beit begriff und eines höheren Schwunges fabig war, und in welchen engen Schranten fich die bos fifche Poefie bewegte, welche fie nicht einmal dann Bu überschreiten wagte, wenn alle Berhaltnisse bagu gu brangen schienen. Der Ritter Steinmar nahm an den wichtigsten Begebenheiten seiner Zeit uns mittelbaren Untheil; er begleitete ben großen Ru= dolf auf seinen Kriegszügen, die ihn weit von der Beimat führten; mahricheinlich ftand er, ber Schweiger, mit dem Schweizer Sabeburg in versonlichen Beziehungen: aber von alle dem ift in feinen fammtlichen Liedern feine Spur; wir erfahren nur gufällig aus einem Liebesgedicht, daß er vor Wien lag, wo ihn die Sehnsucht nach der Geliebten qualt. Bie viel höher fteht der einfache Schulmeifter von Eglingen, der mitten in den engften Le= bensperhaltniffen boch fo regen Untheil am Schickfale feines Baterlandes nahm! Und es war nicht etwa die reine Liebe zu einem edlen, der begeifter= ten Schnsucht wurdigen Madchen, die jenen mit Beimweh erfüllte; benn wenn auch Steinmar einige

Minnelieder im höhern Styl gedichtet hat, fo betreffen feine meiften Bedichte Doch nur vorübergebende Abentener mit muthwilligen Dorfdirnen, de= nen er nachstellte (3. 5). Hebrigens hat er unverfennbares Talent, und was wir schon bei Undern zu bemerken Gelegenheit hatten, gift auch von ihm, daß nämlich der Umgang mit dem Bolke felbit auf feine eigentlichen Minnelieder glucklichen Ginfluß gehabt hat, indem fich in ihnen eine Bahrheit und Frische der Empfindung ausspricht, welche die ge= meffenen und fich immer wiederholenden Darftellungen der alteren Minnefinger weit überragt (2). Seine Liebe ward, scheint es, nicht erhört, aber weit entfernt in Troftlofigkeit zu verfallen oder in Rlagen auszubrechen, wie es bei den höftichen Dichtern bergebracht war; und ein armes Minner= lein und Martyrer zu bleiben, bietet er fich dem Berbfte jum Behulfen an, da diefem fein ,, Bebe= win" gestorben. Der Serbst will ihn annehmen, wenn er ihn recht besingen könne, worauf er sich zum Wirthe wendet, und allerlei Sveisen und welsschen Wein verlangt, "benn durch mich", sagt er, "geht eine Straße; so schaffe und zu essen und so viel Bein, daß er ein Kad treiben könnte!" (1) Dies ift vielleicht das erfte Berbft lied, das von einem Minnefinger gedichtet wurde, eine Gattung, die vielerlei Rachahmung fand, wenn auch wenige ber fpateren die lebhafte Darftellung haben, welche überhaupt Steinmars Dichtungen auszeichnen.

#### 1. Berbitlied.

Sit si mir niht lonen wil, der ich han gesungen vil, seht, so wil ich prisen

Den, der mir tuot sorgen råt, herbest, der des meien wåt vellet von den risen.

Ich weiz wol, ez ist ein altez mære, daz ein armez minnerlin ist reht ein marterære; seht, zuo den was ich geweten: wafen! die wil ich lan unt wil inz luoder treten.

Merbest, underwint dich min, wan ich wil din helfer sin gegen dem glanzen meien;

Durch dich mide ich sende not. Sit dir Gebewin ist tot,

nim mich tumben leien Vür in zeime stæten ingesinde.

"Steimar, sich, daz wil ich tuon, swenne ich nu daz bevinde,

ob du mich kanst geprüeven wol." Wäfen! ich singe, daz wir alle werden vol.

Herbest, nu hære an min leben: Wirt, du solt uns vische geben, me danne zehen hande;

Gense, hüener, vogel, swîn, dermel, pfawen sutat da sin, wîn von welschem lande.

Des gib uns vil, unt heiz uns schüzzel schochen:

köpfe unde schüzzel wirt von mir unz an den grunt erlochen.

Wirt, dù là din sorgen sîn, wâfen! joch muoz ein riuwic herze træsten win!

Swaz du uns gist, daz würze uns wol, baz, dan man ze maze sol, daz in uns werde ein hitze. Daz gegen dem trunke gange ein dunst, alsô rouch von einer brunst, und daz der man erswitze,

Daz er wæne, daz er vaste leeke; schaffe, daz der munt uns als ein apotêke - smecke:

erstumme ich von des wînes kraft, wâfen! sô giuz in mich, wirt, durch geselle-

schaft! Wirt, durch mich ein sträze gåt; dar ùf schaffe uns allen råt

manger hande spise, Wînes, der wol tribe ein rât. Hæret ûf der strâze pfât,

mînen slund ich prise:

Mich würget niht ein grôziu gans, sô ichs slinde.

Herbest, trut geselle min, noch nim mich ze ingesinde:

mîn sèle ûf eime rippe stât, wâfen! din von dem wîne dar ûf gehüpfet hât.

### 2. Sehnfucht nach ber Beliebten.

Sô diu ouwe unt heide wirt grüene, ê solt ich mîn liep gesehen,

Daz ich mich wol mit im versüene, so war liebe mir geschehen.

Leh han mich nah ir verdaht unt versenet; daz hat mich braht in die not;

in gesehe vil schiere min liep, alder ich bin tôt.

Vil senelîchez jâmer schricken rûschet in dem herzen mîu,

Nah ir vil süezen ougen blicken, so si sælic müeze sîn.

Mirst ir vremden al ze lanc, des bin ich an vröuden kranc. Dast ein nöt:

in gesehe vil schiere min liep, alder ich bin tôt.

Sol ich iemer vröude gewinnen, din kumt von der vrouwen min;

Der munt sach ich von ræte brinnen: ich wände, in der sunnen schin

Sehen, do ich in ir ougen sach; von ir scheene ich niht ensprach. Ach, der nöt!

in gesehe vil schiere min liep, alder ich bin tôt!

### 3. Seimliche Minne.

Sumer zit, ich vröuwe mich din, daz ich mac beschouwen

Eine süeze sældærin, mines herzen vrouwen.

Eine dirne, diu nâch krûte gât, die hân ich zeinem trûte mir erkorn: ich bin ir ze dienst erborn. Wart ümbe dich; swer verholne minne, der huete sich!

Si was mir den winter lanc vor versperret leider;

Nû nimt si ûf die heide ir gano in des meien kleider,

Dâ si bluomen zeinem kranze brichet, den si zuo dem tanze tragen wil; då gekôse ich mit ir vil. Warte ümbe dich; swer verholne minne, der hüete sich!

Ich vröuwe mich der lieben stunt, so si gåt zem garten,

Und ir rôse rôter munt mich ir heizet warten,

So wirt hohe mir zuo muote, wan si ist uz ir muoter huote danne wol, vor der ich mich hüeten sol. Warte ümbe dich; swer verholne minne, der hüete sich!

Sit daz ich mich hüeten sol, vor ir muoter läge,

Herze liep, dû tuo sô wol, balde ez mit mir wâge:

Brich den truz und al die huote, wan mir ist des wol ze muote, unt sol ich leben, dir sî lîp unt guot gegeben. Warte ümbe dich; swer verholne minne, der hüete sich!

"Steinmâr, hœhe dînen muot; wirt dir diu vil hêre,

Si ist so hübesch unt so guot, du hast ir iemer ere.

Du bist an dem besten teile, der zer werlde vröude, heile hæren sol, des wirstu gewert då wol. Warte ümbe dich; swer verholne minne, der hüete sich!"

4. Trofte mich.

Nù solt ich die schænen zît grüezen, die der meije gît: nù muoz ich in fender swære worgen;

Mich vröut niht der vogelsanc, elliu zît ist mir ze lanc, nâch der lieben minne muoz ich sorgen.

Mich hat enzunt ir rôter munt mit der minne viure, daz betwinget, swen s

daz betwinget, swen si wil, und ist doch gehiure. Schæne, schæne, schæne, schæne, træste mich, là mich, vrouwe, erbarmen dich!

Swer ie herzen liep gewan, ez sîn vrouwen alder man, der sol sich genædeclîch erbarmen,

Er sol biten über mich, daz si tüeje tugentlich, unt si træste mich vil senden armen.

Der sunnen schin der vrouwen min schæne ich wol geliche: wirt mir då bi güete erkant, seht, so bin ich riche.

Scheene, scheene, scheene, treaste mich, là mich, vrouwe, erbarmen dich!

Ez möht in die velsen gån, daz ich her gevlèhet hån, unt möht ouch herten vlins gelinden;

Wær ir herze ein anebôz sost mîn klage doch sô grôz, daz ich wol genâde solte vinden. Des meres grunt dem möhte kunte sin min langes wüefen, sit mich an der minne tor nieman hæret rüefen. Schæne, schæne, schæne, schæne, træste mich, lå mich, vrouwe, erbarmen dich!

## 5. Sommerlied.

Nù ist der sumer von hinnen gescheiden, wan siht sich den walt eugesten, loup von den esten riset ûf die heiden; dien leiden rifen bin ich gram, und der winter zit alsam.

Sumer, sumer, süeze, schôn ich geleben müeze, daz ich manic vogelîn grüeze!

Der ich hån då her gesungen, din ist ein kluoge dienærinne; nåh ir minne hån ich vil gerungen: gelungen ist mir niht an ir; wan si wolte guot von mir.

Sumer, sumer, süeze, als rich ich werden müeze, daz ich beschüche ir vüeze!

Sô wær mîn singen gar wol behalten, dar zuo næme mich diu kluoge, diu nåch dem pfluoge muoz sô dicke erkalten, schalten, den wagen, sô er geståt: des meiers hof si gar begåt.

Samer, sumer, süeze, vür winter ich dich grüeze, ich schüehe ir niht der vüeze.

# Meifter Johannes Sadlaub.

Sablanb ftammte aus einem fpater ausgestorbenen Gefdlecht ber Stadt Burich. Er bichtete ichen um 1290, vielleicht auch ichen fruher; feine Kunftbildung hatte er vermuthlich in der Singichule sciner Baterstadt erhalten. Auch er mag eine Zeit lang den Beruf eines mandernden Sangers ergrif= fen haben, wenigstens geht aus einem feiner Be= Dichte, in welchem er fich, wie einft Balther, über die großen Gute der Frauen beflagt, unzweifel= haft hervor, daß er in Desterreich gewesen ist (7), und in einem andern fagt er, daß er nie eine icho-nere Frau gesehen habe, als feine Geliebte, in welches Land er auch gekommen fei. Dies ift aber auch, mit Ausnahme seiner Liebesabentener, das Einzige, mas wir aus feinen Dichtungen über ibn felbit erfahren. Den größten Theil feines Lebens wird er aber wohl in seiner durch Pflege der Runft, Boblstand und freien Sinn der Burger ichon da= male bedeutenden Baterftadt jugebracht haben, wie wir darans zu ichließen berechtigt find, daß feine Angebetete entweder in Burich felbft ober boch in der Umgegend diefer Stadt gelebt hat. Es wird Dieje Bermuthung auch dadurch unterftugt, daß feine Sprache vielfältig an die Mundart feines Baterlands erinnert, was wohl nicht der Fall fein würde, wenn er langere Beit in anderer Umgebung gelebt hatte. Wann er gestorben ist, wissen wir nicht, doch darf man seinen Tod wohl nicht früher als un das Sahr 1325 ausgeben

früher, als um das Jahr 1325 anfegen. Salaub vereinigt in fich auf eine merkwürdige Beife die zwei einander schroff entgegenstehenden Gattungen des Minnefangs, indem er das eigent= liche höfische Minnelied, fo wie die durch Nithart angebahnte höfische Dorfpoefie bearbeitet hat, melche ihm die höchfte Unsbildung verdanft. Wir wur= den daher, weil fich fein eigenthümliches Talent vorzugeweise in dieser Gattung zeigt, und darauf beschränken fonnen, diese Seite seiner poetischen Entwickelung zu schildern, wenn nicht auch die andere Stoff zu einigen Betrachtungen darbote. Der Buricher Dichter ift nämlich, wenn wir feine fentimentale Richtung ins Auge faffen, eine Bieder= holung und vielleicht fogar eine felbstbewußte Ropie Ulriche von Lichtenstein, und es hat ihm gewiß nur die Stellung gefehlt, die jenen bei feinen abentenerlichen Streichen fo fehr begunftigte, um Aehn-liches auszuführen. Der abentenerliche Sinn aber, die übertriebene und jum Theil auch affeftirte Gentimentalität, die jenen Ulrich zu dem, was er wurde und that, allein fähig machten, bejag Sadlaub in cben fo hohem Grade, ale fein Borganger und Du= fter. Bie Ulrich diente er feiner Beliebten schon als Rind, nur mit dem Unterschied, daß auch seine Auserwählte ebenfalls ein Rind mar (2). Ste mar hohen Standes, und der arme, burgerliche Dichter fand feine Belegenheit, ihr feine Liebe fund ju geben, bis er endlich Muth faßte, und als Bil= grim verkleidet ihr, als fie vor Tage aus der Mette beimging, mit einem Angelhaten beimlich einen Brief anheftete. Bas fie mit demfelben machte, erfuhr er nicht, "aber wenn fie ihn gelesen hat," fagt er, "so hat fie tiefe Rede von der Minne darin gefunden) und welche Noth mein Berg qualt." (1) Ber die Geliebte gewesen, erfahren wir nicht, denn es ware gegen die höfische Sitte gewesen, Diefelbe zu nennen; allein in Zürich mag es damals wohl ziemlich allgemein bekannt gewesen sein, welche hohe Frau er mit feiner Liebe verfolgte, da er fein Berzeleid seinen vornehmen Freunden und Gönnern flagte, die ihm endlich eine Bufammenkunft mit der Geliebten verschafften. Als er vor derfelben erichien, benahm fie fich mit ber größten Garte, fie fehrte ihm den Ruden gu, als fie ihn erblickte, so daß er vor Schmerz hinfiel. Da hoben ihn die Berren auf und führten ihn zu ihrem Gig und gaben ihm die Sand der Dame in die seinige, was ihn wieder ftartte. Er aber fiel nieder vor ihr und lag bort als ein todter Mann, und fah fie jammer= lich an, worüber fie fich endlich erbarmte und ihm freiwillig die Sand reichte, ihn lieblich ansab und mit ihm fprach. Da konnte er fie nun nach Berzensluft anschauen; seine Urme lagen auf ihrem Schooß; aber in seinem Entzuden drudte er ihr die Sand fo fest, daß sie mahrscheinlich darob er= schrat und ibn, um fich von ihm ju befreien, in die Band big. Ein größeres Glud hatte ihm naturlich nicht begegnen konnen, fo fuß fand er ih= ren Mund , fo gartlich , weiblich , fein war ihr Big; es that ihm nur weh, daß er sobald aufhörte; nie= mals war ergludlicher gewesen. Sierauf baten die herren, die Dame möchte ihm Etwas geben, das fie fcon lang getragen habe; da warf fie ihm ihr "Radelbein" hin, das er schnell aufhob; die herren aber nahmen es ihm wieder und ersuchten fie,

es ihm lieblich anzubieten, mas ihn in neues Ent= zuden versette. (2) Spater erhielt ber Regensberger von ihr das Berfprechen, daß fie den Dichter freundlich grußen wolle; man ließ ihn bolen, aber fobald er kam, verfverrte fie fich in einer Stube und ließ fich trot aller Bitten der anwesenden edlen Frauen und herren nicht eher wieder bliden, als bis der arme Sanger das Saus verlaffen hatte (4). Ein andersmal fah er fie, als er spazieren ging, mit schonen Frauen figen; fobald fie aber bemertte, daß er auf fie zugehe, entfernte fie fich. Doch troftete ihn ein guter Ritter mit der Berficherung, daß ihr lieblicher Mund von ihm gesprochen und fie ge= fragt habe, "wo ihr Gefelle fei?" Als fie in die Stadt gurudfehrte, begegnete er ihr abermale, jedoch mar er fo erschrocken, daß er fein Wort hervorbringen konnte, und fie ging bei ihm vorüber, ohne ihn eines Gruges zu murdigen. Da bricht er in herzzerreißende Rlagen über ihre Gprödigfeit aus, und ichließt das Gedicht mit der Bitte, fie möchte ihm doch erlauben, daß er allein zu ihr fomme; er habe hiebei feine bofe Absicht, denn er wollte ihr nur feinen Sehnsuchtsichmerz flagen. (5)

Die übrigen Minnelieder Sadlaubs enthalten feine weiteren historischen Buge, fondern bewegen fich meistens in den bekannten Formen und Wendungen; doch finden fich auch einige neue Gedanten, die er aus der Birklichkeit entlehnte, wodurch die betreffenden Gedichte auch eine im Minneliede fonft unbefannte Objektivität erhalten. Go ergablt er, wie er fie einst ein Rind liebtofen fab, an deffen Stelle er zu fein wunschte. Als fie fortgegangen, nahm er das Rind, umarmte es, und füßte es an die Stelle, wo fie es gefüßt hatte, was ihn gang glücklich machte (3). Es ist wohl offenbar, daß Hadlaub in seiner Liebessehnsucht, wie schon gefagt, den Ulrich von Lichtenstein topirt, und daß, wenn feine Thorheit in gemäßigten Schranken verblieb, dies wohl hauptfächlich in seinen Berhalt= niffen lag. Bare er ein bochgeborner Ritter und reich gewesen, so wurde er ohne Zweifel auch ir= gend einen abentenerlichen Bug gu Ehren feiner Dame veranstaltet haben. Bielleicht wurde er aber auch in feinen beschräntten Umftanden größere Thorheiten begangen haben, wenn er einen gunftigeren Boden für dieselben gefunden hatte. Allein mahrend Ulrich durch feine Streiche allgemeine Bewunderung einärndtete, und fich felbst Fürsten bestrebten, dieselben zu verherrlichen, arndtete Sadlanb gewiß nur Spott für die feinigen; benn ob er gleich von der Theilnahme feiner Gonner überzeugt ift, fo geht doch aus feiner eigenen Erzählung flar genug hers vor, daß die edlen herren und Frauen, die feine Werbungen zu unterstützen schienen, ihn in der That nur jum Besten hatten, und um dies besto ficherer zu erreichen, ihm allerlei Soffnungen vorspiegelten. Und er ift somit nicht bloß barin dem edlen Ritter von La Mancha zu vergleichen, baß er fich in eine langft entschwundene Beit gurudverfeste, sondern auch barin, bag er feinen Befannten jum Befpotte Diente, Die feine gutmuthige Beschränkt= beit mißbrauchten, um fich an feinen fentimentalen Thorheiten zu ergößen. Es hatte aber nicht bloß in den vierzig oder funfzig Jahren, die zwischen Sadlaub und dem Lichtensteiner lagen, ein gewaltiger Umschwung des Lebens und der Lebensanfich= ten Statt gefunden; man muß auch erwägen, baß die edlen herren und Ritter aus der Stadt Burich

oder ihrer Umgebung bei ihrem bewegten und thätigen Leben, bei der unmittelbaren Einwirkung der weniger phantastischen, aber desto tüchtigeren bürgerlichen Elemente an dergleichen Possen feine Freude haben konnten, welche zur Zeit und in der Heinde haben konnten, welche zur Zeit und in der Heinde das Erstaumen und den Neid der Fürsten und Ritter erregten. Und so sehen wir, daß der Minnesang mit seinen charakteristischen Kennzeichen in der Schweiz, d. h. gerade da zu Grabe getragen wird, wo er zuerst blühte, weil das ritterliche Element, auf welchem der Minnessang berufte, auch in diesem Lande zuerst und bleisbend vernichtet wurde, theils durch, daß es sich genöthigt sah, sich an das kräftig emporblühende Bürgerthum anzuschließen und

nd allmählich in ihm zu verlieren. In der Erzählung des fo unglücklich ausgefallenen Besuchs bei der Geliebten ermähnt Sadlaub unter den herren, die fich seiner annahmen, auch den herrn Rudiger Maneffe. Es ift dies derfelbe, welchen er auch in einem andern Bedichte nebit fei= nem Sohne Johannes, dem "Rufter", als Be= schützer ber Kunft befingt. "Bo fande man fo viele Lieder beisammen? Man könnte im gangen Königreiche nicht so viel finden, ale in Zurich in Buchern aufbewahrt werden; deshalb pruft man dort häufig Meisterfang. Der Maneffe rang unabläffig darnach, fo daß er nun die Liederbucher befitt. Begen feis nen Sof follten die Ganger fich neigen, fein Lob hier und an andern Orten verfunden, denn ber Sang hat da Burgel und Stamm; und mußte er, wo noch guter Sang ju finden ware, fo wurde er unabläffig darnach werben. — Sein Sohn, der Ruster, treibt es auch so; deswegen haben fie, die trefflichen herren, gar viel des guten Sanges gu-sammen gebracht." (6) Diese Stelle hat die Beranlaffung gur Annahme gegeben, daß die jest in Baris aufbewahrte Lieverhandschrift, welche, wie oben ichon erwähnt wurde, allerdings früher in der Schweiz war, von dem Ritter Rudiger Manefie veranstaltet worden sei; allein da Sadlanb nur sagt, daß er Liederbücher gesammelt habe, so ift die daraus gezogene Folgerung zu willfürlich, als

Sadlanb hat auch Berbstlieder gedichtet, bei welchen wohl Steinmar fein Borbild gewesen ift. Anch er schildert unmäßige Gelage bei Burft und Bein; aber mahrend Steinmar fich aus Trop gegen feine Sprode den Freuden der Tafel hingibt, unterbricht der fentimentale Meifter Sadloub Die Darstellung des Belages, das er doch mit offenbarer Liebe und Lufternheit nach allen den guten Gerichten in widerlicher Ausführlichfeit beschreibt, durch Rlagen über die unbezwingliche Sarte der Geliebten, die ihm alle Freuden verbittert (8). Beit vorzüglicher find die Erntelieder, in welchen er die Luft ber Schnitter und Schnitterinnen mit lebendigen Farben malt; und wenn hier auch die Erinnerung an die Sprode feine eigene Luft unterbricht, fo tont feine Rlage doch nur fo leife, daß der frobliche Charafter des Gangen dadurch nicht unter-brochen wird (9. 10). Gang in der Rithartifchen Beise bat hadlaub auch Schlägereien der "Dörs per" geschildert, aber weder in diesen noch in den Tags oder Bächterliedern, die er außerdem gedichtet, hat er irgend fich eigenthumlich gezeigt, To daß wir bier uns auf deren Erwähnung beschränten fonnen. Alle Bedichte Sadlaubs aber zeichnen

daß man fie fur begrundet halten follte.

fich durch ihre kunftmäßige Form aus, die namentlich in den vielreimigen oft mannigfach verschlungenen Strophen erscheint. Dieser Strophenbau eignet sich vorzuglich zu den Gerbst- und Ernteliedern, welche durch denselben eine dem Gesang angemessene Lebendigkeit erhalten.

## 1. Der Brief.

Ach! mir was lange nâch ir sô wê gesîn, dâ vou dâchte ich vil ange, daz ir daz wurde schîn,

Ich nam ir achte in gwande als ein pilgerîn, so ich heinlichst nu machte; do si gieng von mettin.

dô sî gieng von mettîn,

Dô hâte ich von sender klage
einen brief, daran ein angil was,
den hieng ich an si, daz was vor tage,
daz sî nicht wisse daz.

Mich dûchte, sî dêchte: ,, Ist daz ein tobig man? was wolder in der nechte, daz er mich grîfet an?"

Si vorchte ir sêre, mîn frowe wol gitân, doch sweig si dur ir êre: vil bald si mir entran,

Des was ich gegen ir so geche, daz echt si balde kæm hin in, durch daz den brief nieman gesæche: si brâchte in tougen hin.

Wie si im dô tæte, des wart mir nicht geseit, ob si in hinwurf, ald hæte: daz tuot mir sendiu leit.

Las sî in mit sînne, sô vant sî sælicheit, tiefe rede von der minne, waz nôt mîn herze treit.

Dem têt sî nie sît gelîche, daz îr mîn nôt ie wurde kunt; ôwê reine, minnenklîche, dù tuost mir sêre wunt.

In getorste gesenden nie keinen boten ir, wan sî nie wold genenden, ir trôst erzeigen mir,

Der ir kunt tæte, wie kûme ich si verbir, unt si genåden bæte nåch mines herzen gir.

Dâ vorchte ich ir ungedulde. wan sî mir ist dar umb gehaz, deich sô gar gerne hæt ir hulde. war umbe tuot si daz?

Min herze sêre sî mir durbrochen hât, wan sî dâ dur, diu hêre, sô gwalteclîche gât

Min und her wider, doch ez sî gerne enpfât; sî lât sich drinne ouch nider mit wunnen, die sî hât.

Sî kan sô gefüege wesen, swie si mêr dan min herze sî: swies drinne gât, des mag ich guesen; arges ist si sô frî.

Mich dunkt, man sæche mîn frowen wol gitân, der mir min brust ûf bræche, in mînem herzen stân

Sô lieblich reine, gar wiblich lobesan; in wige ez doch nicht kleine, daz ich sî sô mag hân.

Nù muoz sî mir doch des gunnen, swie sère si sich fremdet mir; doch gan si mir nicht der rechten wunnen, der ich ie muote zir.

Owê, diu minne, wie wil sî mich nû lân, und ich doch mîne sinne an ir behalten hân?

Daz noch min herze nie tröst von ir gewan, des wil mir sender smerze von nôt gesigen an;

Sin kère mirz dannoch ze guote, daz si die reinen twinge ê, dazs mir ze heil der leiden huote dur triuwe gar engè.

2. Die Bufammentunft.

Ich diene, sit daz mir beide waren kint; diu jar mir sint gar swær gesin,

Wan sî wag, sô ringe mînen dienest 1e, sin wolte nie

gernochen min.

Des wart erbarmde hêrren, dien was kunt, deich nie mit rede ir was gewesen bî; des brachten sî mich dar ze stunt.

Swie ich was mit hôhen hêrren komen dar, doch was si gar hert wider mich;

Sî kêrte sich von mir, dô sî mich sach, ze hant; von leide geswant mir, hin viel ich.

Die hêrren huoben mich dar, dâ sî saz, unde gâben balde mir ir hant; do ich des bevant, dô wart mir baz.

Mich dùcht, daz nieman möchte hân erbeten sî, daz sî mich frî nôt hæt getân,

Wan dazsî vorchte, dazsî schuldig wurd an mir. Ich lag vor ir

als ein tôt man,

Unt sâch si jæmerlîch an ûz der nôt; des erbarmet sì sich, wan ichz hât von ir, des sì doch mir ir hant dô bôt.

Dô sach sî mich lieblich an unt redte mit mir; ach, wie zam ir daz sô gar wol!

Ich mochte si so recht geschouwen wol gitan: wa wart ie man so fröiden vol?

Die wile lâgen min arm ûf ir schôz; ach, wie suoze mir daz dur min herze gie; mîn fröide nie mêr wart sô grôz!

Dò hate ich ir hant so lieblich vast, Got weiz: da von si beiz mich in min hant;

Si wânde, daz ez mir wê tæt, dô fröute ez mich: sô gar süez ich ir munt bevant:

Ir bizen was sô zartlich, wiblich, vîn, des mir wè tet, daz es sô schier zergangen was: mir wart nie baz, daz muoz wâr sîn!

Sî bâten sî vaste etezwaz geben mir, daz sî an ir

lange hæte gehân;
Alsô warf si mir ir nadelbein dort her:
in süezer ger
bald ich ez nan.

Si nâmen mirz unt gâbenz ir wider dô, und erbâten sî, daz si mirz lieblîch bôt; in sender nôt wart ich sô frô.

Der fürste von Konstenz, von Zürich die fürstin, (vil sælig sîn!) der fürste ouch så

Von Einsidelen, von Toggenburg loblich gråv Friderich, unt swer was då

Unt half ald riet, daz man mich brâcht für si; daz tâten hôhe diet; der frume Regensberger nâch mîner ger ouch was da bî.

Und der abt von Peterhüsen, tugende vol, half mir ouch wol; dâ wârn ouch bî

Edil frowen, hôhe pfaffen, ritter guot; dâ wart mîn muot vil sorgen frî.

Ich hâte ir gunst, die doch nicht hulfen mir. Her Ruodolf von Landenberg, guot ritter gar, half mir ouch dar unt liebte mich ir.

Dem die besten helfent, daz vervåt ouch icht: din zuoversicht wart mir wol schin;

Wan der fürste von Konstenze, loblich, grecht, unt her Albrecht, der bruoder sin.

Unt her Rüedger Manez, die werden man, hulfen mir vür mine edelen frowen klår, daz manegez jär nie mochte ergån.

Ez ist lang, daz mich von êrste ir wunne vie, und daz ich nie sô nâch ir kan;

Wan si stalte ungrüezlich sich ie gein mir, des ich zuo zir nie torst gegån.

Ich dåchte, sîts nicht ruochet grüezen mich; gieng ich vür sî, daz wære licht so verre ir haznicht wan umb daz verzagt dann ich.

Möcht ein herz von fröiden dur den lib uz gân, in möchte behân des mînen niet,

Sit ich vür die wolgitänen komen bin, von der min sin

mich nie geschiet.

Ich hete ir hant in mînen henden, ach! êst ein wunder, daz von rechten minnen nicht in der geschicht min herze brach.

Ach, ich hörte ir süezen stimme, ir zarten wort; si reiner hort, des hât si pris.

So sach ich ir munt, ir wengel rosen var, ir ougen klar,

ir keln wîz,

Ir wiblich zucht, ir hende wiz als snê. Mir was lieblich wol, unz ich muose dan: mir sendem man tet daz sô wê.

3. Als Sie ein Kind liebkofte. Ach, ich sach si triuten wol ein kindelin, da von wart min muot liebe ermant.

Sì umbevieng ez unde druchtez nâhe an sich, dâ von dâcht ich

lieblich ze hant.

Sì nam sîn antlüte in ir hende wîz, und druchte ez an ir munt, ir wengel klâr; òwè sô gar wol kuste siz.

Ez tet ouch zwâre, als ich hæt getân: ich sach umbvân ez ouch sî dô,

Ez tet recht, als ez entstüende ir wunnen sich; des duchte mich,

ez was sô frô.

Dô mocht ich ez nicht âne nît verlân, ich gedâcht, owe! wær ich daz kindelîn, unz daz sî sîn wil minne hân.

Ich nam war, dô daz kindelîn èrst kam von ir, ich namz zuo mir lieblîch ouch dô;

Lez duchte mich so guot, wan siz è druchte an sich,

dâvon wart ich sîn gar sô frô;

Ich umbeviengz, wan siz ê schône umbvie, uut kust ez an die stat, swâz von ir kust ê was: waz mir doch daz ze herzen gie!

Man gicht, mir si nicht alsô ernstlich wê nâch ir,

als siz von mir vernomen hânt;

Ich si gesunt, ich war vil siech und siechlich var

tæt mir sö gar wê minne bant;

Daz mans nicht an mir sicht, doch lid ich not—daz füeget guot geding, der hilft mir alda her, unt liez mich der, so wær ich tôt.

4. Trop der Geliebten.

Der vil edel Regensberger was vor ir, unt bat si mir genædig sin, Und daz si zuo mir spræch: "Got grüeze, min diener!"

daz was sîn ger, des hêrren mîn.

Si sprach zartlich: "Zwar herr, daz muoz ergan!"

unt lobtimz mit ir wîzen hende in sîn hant: mîn leit verswant, daz mir vürkan.

Dà wàren edele frouwen, edele hêrren bî der stund, dô sî gelobte daz;

Ich wand, daz siz stæt lieze, wanz vor in geschach.

Von Eschenbach der hêrr dâ was,

Und der von Trosberg, der von Tellinkon; ich wånde, daz mir solt ir trôst då werden schîn, swie ich des bin von ir ungwon.

Sus besande der werde Regensberger mich; mit im gieng ich dar uf den tröst;

Ich wânde, daz ich leides fri då wurde ie så: dô wart ich då fröiden erlöst.

Sì slòz sich in ein stuben der geschicht; er bat sì, und edil frowen, edil man, vil haruz gân: dô half ez nicht.

Si suns ir nicht wizen, sist unschuldig gar; ich brâchtez dar, daz vuogte daz;

Daz was mîn ungelücke, daz ich hân gên ir, daz vuogte mir ir strengen haz.

Swaz mich ir hulden irre, daz müez zergân, ez tüeje dan ir lib, in sol ir vluochen nieht. Swaz mir geschieht, heil müezes hân!

Owe, daz si mir nicht fröiden gund von ir! Wie tet doch mir

sô wê der pîn,

Daz sî vor mir barg ir lîb sô minnenklîch; ach, sî lie mich in jâmer sîn.

Sin wolt harûz nicht, ê ich dannen kan, sus vuogte ez sich, daz ich ir dâ nicht gesâch: daz leit geschach mir sendem man.

#### 5. Der Spagiergang.

Ich erging mich vor der stat, doch âne vâr: dô gedâchte ich gar lieblîch an sî.

Sà ze hant ersach ich verre ir schænen lib, då schæniu wîb ir såzen bî;

Dô engunde sî mir fröiden nicht von ir, sî gieng dannân, dô sî sach, daz ich gieng dar: daz nimt noch gar vil fröiden mir.

Liebiu mære seit doch ein guot ritter mir, daz lieblich ir munt von mir sprach. [nenklich.

Sî sprach: "Wa ist mîn gselle?" daz was min-

lch fröuwe mich, daz ie geschach,

Daz sî von mir geruochte reden sô.
Daz schatte ir vil kleinen unde hilft mich wol;
sist tugende vol;
des bin ich frô.

Ich kam ir ze wege, dâ sî gar eine gie: do gesprach ich nie kein wort zuo zir. [dan;

Ich erschrac von minnen, in mochte hin noch ich sachs echt an:

daz wart doch mir.

Si gieng ouch vür, daz si nicht gruozte mich:
Daz verzagte mich ouch, daz ich nicht ensprach,
und do ichs sach
so minnenklich.

Minne sûmet an mir vaste ir triuwen sich; sî twinget mich minnen sô hôch,

Wan si nie min frouwen gegen mir getwanc: sî habe undanc! wie tuot sî sô?

Waz habe ich ir getan? sî swechet sich; twunge sî gên mîr ir lîb sô tugende vol, sô tæt sî wol: wes zîhets mich?

Daz diu Minne mich sô sêre betwungen hất, und daz sî lất ir lîb sô frî,

Dà von weiz ich, daz sî hât verrâten mich, sin kère sich dan ouch an sî.

Unt twinge sî mîn noch genâde hân. Ôwê, Minn, wilt dù daz tuon, sô tuoz enzît, wan sender strît wil mich erslân.

Frouwe mîn, ich man der rechten triuwen dich, wan die hân ich recht gegen dir,

Daz dû mir des gunnest, daz ich zuo dir gê, dâ niemen mê

si, wan echt wir.
An argen list muot ich des, frouwe, dir:
in wolte nicht wan klagen dir mîn sendez leit:
ach sælikeit,
des gunne mir!

6. Auf Rüdger Maneg und Johannes Maneg.

Wâ vund sament sô manig liet? Man vunde ir niet im künicrîche, als in Zürich an buochen stât.

Des prüest man dik då meistersang; der Manez rang dar nåch endliche; des er diu lieder buoch nû hât.

Gein sim hof mechten nîgin die singære, sîn lob hie prüevn und andirswâ: wan sang hât boun und wurzen dâ, und wisse er, wâ guot sang noch wære, er wurb vil endelîch dar nâ.

Sîn sun, der kuster, treibz ouch dar; des hânt sî gar vil edels sanges, die hêrren guot, ze semne brâcht.

Ir êre prüevet man då bî; wer wîste sî des anevanges? der hât ir êren wol gidâcht.

Daz tet ir sin: der richtet sî nach êren, daz ist onch in erborn wol an; sang, dâ man din frowen wol getân wol mitte kan ir lob gemèren, den wolten sî niet lân zergân.

Swem ist mit edelm sange wol, des herze ist vol gar edler sinne. Sang ist ein sô gar edlez guot:

Er kumt von edlem sinne dar; dur frowen clâr, dur edil minne, von dien zwein kumt sô hôher muot.

Waz wær dîu welt, enwæren wîb sô schæne? dur sî wirt sô vil süezekeit, dur sî man wol singet unde seit sô guot geticht unt süez gedæne: ir wunne sang ûz herzen treit.

#### 7. Die Sute.

Der site ist in Oesterrich unminnenklich, daz schæne frouwen tragent alle hüete breit;

Wan ir minnenklichen var mag man gar selten geschouwen, sos ir hüet hânt ûfgeleit.

Manigen wær diu zît gar unverdrozzen, sæch man dicker ir wengelin und ir liechten ougen schîn. Wan wæren die hüet geflozzen Tuonowe ab, sô möchte ez sin!

## 8. Berbftlied.

Herbst wil aber sîn lob niuwen, er wil briuwen manigen rât: wan daz stât den sînen êren wol.

Er wil manig her beråten veizer bråten, unde wil trachten vil då zuo så machen vol.

Des sîn lob sich üeben sol! Ninwen win trinkent sî, derz hirne rüeret, und ouch füeret ir muot hô, daz sî frô dann alle müezen sîn.

Würst unt hammen, guot geslechte ouch in rechte herbest birt; dar zuo wirt in noch sîs râtes mê:

Ingwant, bletze, derme unt magen und ouch kragen

zuo der gluot; herbest tuot in baz dan sumer è.

Man slecht sô manig vê: des vint man guotiu kræse, houbt unt füeze, und cuch süeze hirn und die; herbst was ie sins râtes lobesan.

Nù sol ein wirt sinen gesten geben des besten, des uns git herbstes zit (sô hât er wol gitân),

Dazs von rât úf müezen glosten. Swaz daz kosten danne sül, wirt, sî fül sô, daz sî vollen hân.

An klobwürst solt dus nicht lån, manigen buog gib in, dar zuo guote grieben: des in lieben herbest muoz; wirt, nû tuoz, sô hânt sî danne gnuog.

Doch klage ich des sumers schæne und die dæne wunnenklich, der sô rich è was vil manig lant.

Dô die wilden vogel sungen, daz sî klungen, daz der schal suoze hal: des was uns fröide irkant.

Die went œsen winters bant, diu sô kalt sint, daz heide und ouwe velwent, und ouch selwent tage clâr: daz tuot bar uns fröide manigvalt.

Noch klage ich mîn meisten swære, daz mich lære trôstes ie mîn frou lie, swie wê mir nâch îr was; Unt sì mich lât sus verderben

unde werben in der nôt, daz der tôt mir tæte lîchte baz:

Wanz næm schier ein ende daz. Sus lât sî mich in laugem ungemüete: ald ir güete wendez noch, wan ir doch min triuwe wonet bî.

9. Erntelied.

Ez gêt nû in die erne vil scheener dirnen vîn; swer fröide habe gerne, der kèr mit in då hin. Dar zno gêt manig eile dar mit ir tochterlîn; daz kumt iu ouch ze heile, went ir gesloufig sîn.

Hæt ich ein lieb, daz gienge dar, ich næm ir in der schiure war: då wurd ich lichte sorgen bar.

Ez ist dien wol geteilet, der frowin gênt dâ hin; des sich ir herze geilet, ez wird licht ir gewin.

Wol uf, ir stolzen knechte, dien stet uf minn ir sin, in kumt diu erne rechte, wan tuot in zemen in;

Dà sagent spel, ir jungen man, diu man wol âne lernen kan; stat machet lîcht, dams iu dâ gan.

Swer sich kan zuo gimachen, swiez si von erst in leit, ez wirt dar nach ir lachen, so man in snel giseit.

sô man in spel giseit,.
Als man ûf strô sol sagen,
dâ dirnen sint gimeit:
ob sî daz went vertragen,
daz tœtet sende arbeit;

Dà ist diu kurzewile guot mit speln. Sam ennents baches tuot; wol ùf in de ern, diu hæhet muot.

## 10. Erntelied.

Swem ze muote nâch dem guote sì der erne læne, der bereite sich, dêst zît.

Wol ùf, knechte, und ouch rechte stolze dirne schœne: læne guot man iu dâ git.

Dar kumt manig schæniu schar. Wol im wol, swes lieb komt dar; wan er dicke minne zicke mag im då erzeigen: secht, daz tuot in sorgen bar.

In der erne pfligt man gerne fröid unt wilder sinne, wan då huot ist nicht ze vil.

Dà wirt kôsen mit vil lôsen, sprüchen von der minne, dar zuo manger wunnen spil.

We, wiest erne recht so guot, wan si wol gisellen tuot knappen kluoge wol mit fuoge zuo den dirnen schænen: daz fröut vür des meijen bluot!

Möcht ich kunden manger stunden mich zuo miner frouwen, daz tæt mir ouch sorgen buoz.

Merker hüeten kan sô wüeten. sô ichs woite schouwen, daz ichs dicke miden muoz,

Swie mîn wunne lit an ir, und ich sî sô kûm verbir. Mîn gelücke manger stücke iemer alsô bitet, ald sî bringens zemen mit mir!

## Sermann ber Damen.

Dhue Zweifel aus dem Norden gebürtig, mar Bermann ber Damen ein fahrender Ganger, der meistens an nordischen Sofen fich aufhielt, na= mentlich bei den Grafen von Brandenburg, von Solftein und von Schleswig. Es ift nicht unmahr-icheinlich, daß er feines jungeren Zeitgenoffen Frauenlob Lehrer und Meifter in ber Dichtfunit war, wenn auch vielleicht nur als rathender Freund. Seine meiften Gedichte find Loblieder auf die Für= ften und herren, von denen er nach damaliger Sitte Gaben empfing; das mertwürdigfte und für die Literaturgeschichte wichtigfte ift aber basjenige, welches an Frauenlob gerichtet ift, weil es nicht nur den mahren Ramen Diefes Dichters angibt, fondern auch vielleicht die Beranlaffung gewesen ift, daß derfelbe fein Talent zum Lobe der Frauen verwendete. Er ermahnt ibn, der noch ein Rind und in Rindesjahren fei, nicht über die Geheimniffe der Ratur und ber Religion zu grübeln, die er doch nicht verftebe; barans erwachse ihm nur Schande. Er erinnert ibn fodann an den Ausspruch Reinmars von Zweter, daß "der Frauen Lob reines Leben fei, und jo folle ihn fein eigener Rame aufmun= tern, Die Frauen, ihre Liebe und ihre Tugenden gu befingen, mas ihm Niemand verdenken würde, mahrend er durch Unmagung und Gelbitüberschätzung Die Gunft Gottes und der Menschen verliere. Denn durch Selbstruhm werde ein Mann verhaßt, er folle diesen daber flieben".

Un Franenlob.

Swaz dem himele obe und unde sî und in abisses grunde, daz lît uns ze swærem vunde, ê wir daz gevinden.

Der die sterne zirken kunde, und der erden gap daz runde, gap er dir ze ringem vunde disiu bant enbinden:

Wâ von der dunre duz helle in so engestlicher pflege, und ouch des blitzen schuz wie sich der ê dem dunre rege? daz spurte ich nie an kinden, daz ein kint in kindes jâren dise wunderbunt enbâren kunde, wolde ez lügen spâren. Sol din bâc erwinden?

Vrouwenlop, des hâstu schande! Vrouwen lop in schanden bande stnont nie halben tac ze pfande. Merken diz beginne.

Merken diz beginne, Wie vil èren hab der name; vrouwen lop in êren krâme spilt vil schône sunder schâme nâch heiles gewinne.

Uns tuot her Reimar kunt, "der vrouwen lop si reinez leben"; du triffest sælden vunt, ist dir der name dur daz gegeben: sô soltu vrouwen minne prîsen unde ir wipheit êren, unde ir lop mit sange mêren. Wil dir iemen daz verkêren, daz kumt von unsinne.

Kint, du solt dich niht versprechen? Wiltu Gotes wunder brechen, daz wil er schiere rechen an din selbes libe.

Swaz die vier unt zweinzic alten sîner wunder è gezalten, wiltu der mit künde walten, sô sprich, wer sî schribe.

Und aller singer kunst, wilt dù die eine überkomen, sô wirt der wisen gunst dir in vil knrzer vrist benomen. Ouch muoz der Sælden schibe sich mit dir ze valle schricken; kumt die Sælde ûz dînen blicken, kein dîn list mac sî bestricken: schaffe, daz si blibe!

Kint, du maht ze manne dien, din munt sol sich rüemens vrien: daz tuot dine sælde drien in vil kurzen jären.

Rüemens wirt ein man unmêre, rüemens hât ein man unère; vliuch ruom, kint, daz ist ein lêre, die ich wil enbâren

Durch vriuntschaft und durch guot, wan ich dir guotes vil wol gan. Vür wår, sus ståt min muot: swaz ich dich guotes leren kan, des wil ich wenic spären. Dunkest aber dich sö here, daz dir tüge niemens lere, daz wirt dines herzen swere, wiltus niht bewären!

# Seinrich Frauenlob.

Oft hat man wohl einen Bei = ober Zunamen fälfchlicher Beife für den wirklichen Ramen gehal= ten, feltener dagegen fich verleiten laffen, den mah-ren Ramen eines Mannes fur einen blogen Bunamen anzusehen. Dies scheint bei Franenlob der Fall zu sein, den man von feinem Geburteorte gewöhnlich Beinrich von Meißen nennt. Da feine Dichtungen jum großen Theile das Lob der Frauen befangen und er gerade hierdurch den größten Ruhm erwarb, jo gerieth man auf den Ginfall , feinen Ramen "Frauenlob" für einen ihm deswegen ertheil-ten Beinamen zu halten. Doch ist dies offenbar nurichtig, und Frauenlob war fein wirklicher Name, wie aus dem oben angeführten Gedichte Bermans der Damen hervorgeht. Denn da diefer ibn als Rind, d. h. als heranreifenden Jungling, anredet und ihn ermuntert, fein Talent dem Lobe der Frauen zu widmen, wozu ihn schon sein Rame auffordere, so ist es wohl flar, daß er diesen nicht schon da= male gehabt haben wurde, wenn er ihm nicht durch Beburt zugekommen ware. Hebrigens hat manichon febr frube, vielleicht schon im 14. Jahrhunderte, ben Ramen Franenlob für eine erft bem Dichter wegen feiner Lieder zu Theil gewordene Beneus nung gehalten.

Er ftammte, wie fcon angedentet, aus Meigen, wo er gegen das Jahr 1260 geboren wurde. Bahr= fcheinlich befuchte er die Domichule feiner Bater= ftadt, mo er eine fur feine Beit und feinen Stand bedeutende Belehrfamkeit erwarb, die in feinen Bebichten zu beren Rachtheil fo oft durchbricht, und wabricheinlich die Beranlaffung murde, daß die fpatern Meifterfänger ibn für einen Doctor der Theologie bielten da fich feine Belehrfamteit meiftens auf theologischem Felbe bewegt. Die wenigsten unter seinen Zeitgenoffen hatten so verständige Unfichten, wie fein alterer Freund Bermann der Damen; vielmehr erwarb fich Frauenlob gerade badurch , daß er fich in die Abgrunde der Muftit und in die Gvitsfindigkeiten ber fculgerechten Belehrfamkeit vertiefte, bei Bielen fo großes, ungemeffenes Lob. daß es leicht erflärlich ift, wie er bie Mabnung feines Freundes vergaß, und immer tiefer in ben Sebler bes Selbstruhms und bes Gelehrtenftolges fich verlor, vor welchem ihn hermann fo eindringlich gewarnt batte.

Franenlob begab fich fcon frube auf die Banderschaft, auf welcher er viele nord = und süddents iche Sofe befuchte. Und feinen Lobgedichten und gelegentlichen Andentungen geht hervor, daß er in Danemark, Brandenburg, Medlenburg, in Bremen, auf Rügen, in Bohmen, Bavern, Karntben n. f. w. war. Daß er von den Mächtigen und Reis den Gaben nahm, ermabnt er felbit gu wiederboltenmalen; doch fiel die Belobnung nicht immer glangend ans, und er hatte oft mit Dürftigkeit gu famvfen (10. 14). Bon 1311 oder 1312 an lebte er in Maing, wo er fich mabricheinlich verbeiratbete. denn daß er eine Fran hatte, fagt er felbft. Dort foll er auch ber Sage nach die erfte Meisterfänger= ichnle gestiftet baben. Es baben gemiß ichon fruber Bereinigungen von Dichtern Statt gefunden, aber diefe maren doch mehr zufällig, vorübergebend und ohne bestimmte Formen; dagegen mag Frauen= lob allerdinge einen Berein von Dichtern und Freunden der Dichtkunft gestiftet haben, dem er festere Formen gab, wenn auch nicht in der Beise, wie wir fie bei den fpateren Meifterfangern finden, und es mag alfo jene Sage dabin gedeutet werden , daß fich aus dem von Frauenlob gestifteten Berein im Laufe der Zeiten, und zwar ichon ziemlich bald, die eigentlichen Schulen ber Deifterfanger entwickelten. Diese gablen ihn übrigene überall zu den zwölf erften Meiftern, benen fie die Grundung ibrer Benoffenschaft verdankten. Frauenlob ftarb am 30. Ro= vember 1318 gu Maing. Er batte fich bei feinen Mitburgern fo bobes Unfeben und bei den Mainger Franen fo große Liebe und Berehrung erworben, daß, wie ein alter Chronift ergablt, "Franen ibn laut weinend zu Grabe trugen, und feinen Grabftein im Rrenggange ber Domfirche mit reich= fichen, durch den gangen Gang hinftromenden Bein-fpenden begoffen". Ans dem Umftande, daß er in der Domfirche begraben murde, bat man die Folgerung gezogen, daß er ein Domberr gemesen; als lein es fteht dies mit Allem, was wir von ibm wiffen, in fo offenbarem Biderfpruch, bag diefe Behanvinng ale durchans unbegründet angenom= men, und feine Bestattung in der Sauptfirche aus der Berehrung, die er mahrend feines Lebens genoffen, erklart werden muß. Gein Grabmal, melches im Jahr 1744 zertrümmert worden war, wurde im 3. 1842 erneuert.



Frauenlob's Grabmal.

Frauenlob mar einer ber fruchtbarften Dichter diefer Beriode. Obgleich ein großer Theil feiner Dichtungen verloren gegangen ober wenigstens noch nicht aufgefunden worden ift, befigen wir von ihm noch drei große Leiche, viele Spruche in 448 Strophen und 13 Lieder in 51 Strophen. Eben fo fruchtbar mar er in Erfindung von neuen Tonen. beren ibm in den Meiftergefangbuchern 35 gugeschrieben werden. Auch der Inhalt feiner Dichtungen ift febr mannigfaltig. Leider ift ein großer Theil berfelben wegen bes bunteln, gezwungenen Unsbruckes und ber ichon ermähnten Säufung von Belehrfamfeit beinahe unverftandlich; ja nicht fel= ten muß man geradezu barauf verzichten, ben Ginn berauszubringen, theils weil und die häufig vorfommenden, zu weither geholten Anspielungen unbefannt find , welche icon fur die Zeitgenoffen eine Erflärung bedurften, theils weil die Sandichrifsten, welche uns feine Lieder aufbewahrt haben, nur einen febr verdorbenen Text liefern, was wiederum darin feinen Grund hat, daß ichon die Abichreiber Schwierigkeit hatten, in das Berständniß der Gedichte einzudringen. Bir tonnen dies aber um fo eber verschmerzen, als diefer Theil der Dichtungen Frauenlobs den geringsten innern Berth hat, und wir durch die übrigen reichlich entschädigt werden. In allen den Spruchen, in welchen er der unfrucht= baren Gelehrsamkeit vergißt und das Leben feine Darftellung leitet, ift er durchaus tuchtig und liebenswürdig; ja es ift diefer Theil feiner Dichtungen auch in formeller hinficht ben aus gelehrter

Unschauung hervorgegangenen Leichen und Gpruden vorzuziehen, wenn auch diese durch Sprach-gewandtheit und Beherrichung der schwierigsten Beröformen ausgezeichnet find. Zwar zeigt Frauenlob auch in feinen befferen Erzenaniffen fein bervorragendes voetisches Talent; es mangelt ibm hiezu vor Allem die reiche, schöpferische Phantafie, welche die Erscheinungen des innern und außern Lebens zu felbitftandigen Gebilden zu gestalten ver= mag. Aber er hat mit dem beschränfteren Talent, das ihm zu Theil murde, immerhin Berdankens= werthes geleiftet. Bie ichon gefagt, ift der Inhalt feiner Spruche außerft reich und mannigfaltig; er berührt in denselben beinahe alle Berhältniffe des Lebens, deren ernfte und würdige Auffaffung feine tüchtige Gefinnung in das schönste Licht fest. Biele Sprüche stellen die Berderbniß der damaligen Zeit in den verschiedenen Ständen dar: ein großer Theil derfelben geißelt mit großer Ruhnheit die Sitten= lofigfeit der Beiftlichfeit, die, voll Reid und Bag, nur an Bollerei denten (3), ihrer Aufgabe vergeffen und fich die unverzeihlichsten Uebergriffe in die Rechte der weltlichen Gewalt erlauben. nig Rarl", fagt er, "hat die Schwerter dem Reiche und dem pabstitichen Stuhl gegeben," ein mertwürs diger Ausdruck, weil, im Widerspruch mit der allgemeinen Unschauungsweise bes Mittelalters , barin ausgesprochen ift, daß die geiftliche Gewalt vom Raifer ausgehe; auch fest der Dichter fogleich hin= ju, damit feine Meinung nicht migverstanden werde, daß er die entgegengefeste Behauptung tadeln muffe. "Run hat aber die Kirche", fahrt er fort, "nicht blog das geistliche Schwert, fie hat auch des weltlichen fich angemaßt; schickt es fich aber, daß die Blatte von dem Schild und dem Speer gedrückt werde?" - "Aber", ruft er der weltlichen Macht am Schluffe gu, "bemahre bein altes Recht; wenn du dein Schwert nicht ergreifft, wird man dich mit dem Krummftabe fortjagen." (16) Den Fürsten wirft er vor, daß fie gegen alles Recht Rrieg fubren und die Lander weit und breit verheeren, fo daß sie sich denen zugesellen, die dem ewigen Tode anheimgefallen sind (1). Die ööfe sind verwildert; sie nehmen von Tag zu Tag ab. Ber jest betrü-gen und schmeicheln kann, der gewinnt die Gunst der Berren, mahrend Riemand die Biderben fennen will (5). Auch der Adel und die Ritterschaft find entartet, weshalb er ihnen zuruft, des Ramens und der Abstammung sich würdig zu zeigen (4. 6). Bie früher Bruder Berchtold, so klagt auch er mit bes berühmten Franziskaners Borten, daß die Welt an Treue abnehme und ein falfch Gemuthe trage; fein Mensch meine es gut mit den Andern, und Niemand folge mehr der Lehre des Baters und der Mutter. Die Alten feien überall der Jungen Spott, und fo murde gewiß die Belt gu Grunde geben, wenn nicht Gottes Bute uns vor dem Untergang bewahrte (2). Auch läßt es der Dichter nicht an gutem Rathe fehlen: die Jugend foll Gott minnen und faliche Rathe meiden; ehe es gu fpat wird, foll fie fich in Ehre fleiden; benn, wie man fagt, was ein Saken werden will, frummt fich bei Beiten. Der Jüngling foll nach dem Guten ftreben, und fich des "Untugendlichen" schämen; er foll mitleidig fein und ben Bittenden gern fein Gut mittheilen; er foll fich vor Schande buten und fich in Acht nehmen, daß ihm ein bofes Wort entgleite! (8) Bor Allem empfiehlt er Maß in allen Dingen; man

foll fich weder vom Unglud niederbeugen laffen, noch über das Glück fich zu fehr freuen (7). "Man habe ihm oft vorgeworfen," fagt er, "daß er in feinem Sange zu scharfer Worte fich bediene; allein wenn er den Bofen mit fußen Spruchen belebren wolle, so würde jener dadurch nur arger. Man folle bem Buten in milder Rede feine Tugend verdanken, es wurde ihn dann um desto mehr geluften, nach seiner Kraft zu thun; je mehr der Bose Schande have, desto mehr werde sie wirken." (18) Trefflich ift der fleine Spruch über die Treue. "Ber Treue im Bergen hat, der laffe fie nimmer von fich tommen; wer von der Treue abläßt, dem hat der Tod die Burde benommen. Treue ift ein Spiegel, den der Mann vor fich überall in der Welt herumträgt; Erene ift das trauliche Rleid, das uns Gott gegeben hat." (11) — Gelbst arm, hat Frauenlob voll Gefühl von der Armuth gedichtet. Er preift fie, weil fie manchen Uebermuth mildert (10); Dancher haßt fie, weil er nicht weiß, wie viel Beil ihr Bott beigelegt bat. Es führt tein befferer 2Bea zum himmel; wer fie geduldig tragt, dem wird im Simmelreiche geholfen (14).

Bum Lob der Frauen hat er manchen Spruch gedichtet, in denen freilich nicht immer neue Bedanfen vorkommen; doch spricht fich überall eine hobe Berehrung vor dem tugendhaften Beibe ans, und ob er gleich oft die bei ben frühern Minnesingern gebräuchlichen und jum Uebermaße wiederholten Bendungen nachgeahmt hat; fo unterscheidet er fich doch darin wesentlich von ihnen, daß er stets cine reine, teusche Liebe darstellt und deren wur= digen Ausdruck in der Che findet. "Richts fann alle Sorge und alles Leid beffer verhannen, als ein reines, trautes, liebliches Beib; wie wohlgemuth muß ein Mann fein, den ein folches anlacht: einen folden Spiegel beiße ich Leidvertreib!" (13) "Die reinen Frauen find die Erhalterinnen der Belt, der Schrein der höchsten Seligfeit: fein Meifter vermag, ihr hohes Lob gang ju benfen. Gie fonnen den Mannern das Leid wenden, ihre Traurigfeit verbannen. Sie find dem Schönsten in der Ratur vorzugiehen. Bohl bem Mann, ber eine hat; er halte sie lieb und gart mit weisem Sinne!" (17)

Mit diesen schönen Gedichten, aus welchen die liebenswürdigte Gesinnung athmet, stehen freilich diesenswürdigte Gesinnung athmet, stehen freilich diesenigen in selftgamen Widerspruch, welche Frauerlobs Uebermuth und Selbstüberschäung in oft verlegender Beise beurtunden. So spricht er es mit offenen, nackten Borten aus, daß er sich höher dinte, als Keinmar, Wolfram und Walther. "Sie haben von dem Schaum gesungen und den Grund verlassen," sagt er, "aber ich schöpfe aus des Kesels Grund und man sollte meines Sanges Schrein reichlich krönen. Ich bin der Meister aller derer, die se gesungen haben und noch din gen; des tiefen Gedankens trage ich ein Joch, dazu bin ich der Kunst ein Koch; mein Wort, meine Töne treten nie aus dem Pfade rechten Sinnes."(9)

Bir haben um so mehr geglaubt, auch ein Beispiel vont seiner gesuchten, mit gesehrtem Bortsprunt überladenen Darftellung geben zu mussen, als gerade diese bei den späteren Meistersängern die größte Anerkennung und zum Theil unverständige Nachahmung sand, wie er selbst ohne Zweissel durch die dunkle, mystische Sprache und das Haschen nach seltsamen Ausdrücken dem Bolfram

von Efchenbach nachzustreben fuchte. Freilich mare der der heiligen Jungfrau gewidmete Leich das beste Beispiel diefer Urt gewesen, da diefes Gedicht die gerngten Fehler im vollsten Mage in fich vereinigt; allein es ift baffelbe ju groß, als bag ber Raum deffen Mittheilung erlaubt hatte. Es genügt aber auch ein fleineres vollkommen , um auch diefe Seite der Dichtungen Frauenlobs zur Unschauung zu bringen; ein foldes ift das mitgetheilte Lobgedicht auf Konrad von Bürgburg, das übrigens in Form, Sprache und Inhalt fo überfünftlich ift, wie faum "Unferer Frauen Leich". - "Mit Biolen gefchmucte Bluthenfunft, deines Brunnens Dunft (Erquidung) und mit Rofen gefchmudte flammen= reiche Brunft, die hatte fernhaftes Doft; feghaft in dem Baume funftereichen Lobes hielt des Bipfels Spipe feine Beisheit. Auf gemahlte Beife mit Lilien durchzogen und mit Sternen überfaet war feines Beiftes himmel, glanzend wie der feinfte Sanf; durch und durch gehaltvolles lauteres Gold nach des Buniches Berlangen war all feine Bluthe, befreit vom Schaum, um Lob zu erlangen, mit Berfen angefüllt, nicht zu klein und groß. Seines Silbers Glang gab Edelsteinen der Felfen Kraft. Uch, Kunft ift todt! nun flage, harmonie! Plas netenschaar, beine Rlage nicht verziehe! und du, o Bol . verdreifache deinen Jammer! Sei ihm anadig , fuße Dreifaltigfeit , reine Jungfrau , nehmet ibn auf, ich meine den Ronrad, den Belden von Burgburg." (15) Noch größere Runftelei hinficht= lich der Form zeigt das Gebet (20), welches, aus zwanzig Zeilen bestehend, beinahe feine Endreime, sondern nur Anreime, in der dritten Zeile auch einen Mittelreim hat. Nur die letten Zeilen des Aufgefangs und des Abgefangs haben einen gleichlautenden Endreim. Dhne daß der Ausdruck die= fes Bedichts fo dunkel und gesucht fei, wie bei dem Loblied auf Konrad, enthält es doch manche Borter, mit welchen Frauenlob feine Gelehrfamteit jur Schau tragt. So redet er Gott mit "Oschiros" an, welches mahricheinlich das Griechische Logvoos (fart, machtig) ift, eine Bezeichnung, die in der Offenbarung häufig vorkommt; dann nennt er ibn "tetragrammaton", den Bierbuchfta= bigen, weil bas Bort Jehovah im Bebraischen mit vier Ronfonanten gefchrieben wird. Ber der "Ronig Alafonang" ift, deffen Reinheit er rübmt, ift bis jest noch nicht ausgemittelt.

Bir muffen endlich noch einer Dichtungsart gedenken, welche bei Frauenlob und feinen Beitge= noffen zuerft vortommt, jedoch ichon in folder Ausbildung, daß man unwillfürlich ju der Bermuthung gedrängt wird, sie sei nicht erst von ihm Wir meinen nämlich das behandelt worden. Streitgedicht, welches bei den füdlichen Bolfern in noch größerer und felbstitändigerer Ent= widelung unter dem Ramen Tengon vorfommt. Man findet zwar bei den alteren höfischen Minnefingern teine eigentlichen Streitgedichte, jedoch liege nich wohl aus einzelnen Andentungen nach= weisen, daß dergleichen poetische Spiele auch bei ihnen fcon vorkamen; auch deutet die Sage vom Eingerfrieg auf der Bartburg darauf bin, daß ne ichon in früheren Zeiten gebräuchlich waren. Die altesten Sangerstreite, die auf uns gekommen find, baben zwischen Frauenlob und Regenbogen Statt gefunden; nun aber fagt Letterer ausdrudlich , daß er Singens halber an den Rhein gefommen sei, d. h. um Bettgesänge mit andern Meistern zu beginnen, und so müßte man entweder annehmen, daß Regenbogen der Erfinder der Streitgedichte sei, was keinen innern Grund für sich hat, oder daß solche schon vor seiner Zusammenkunst mit Frauenlob bekannt waren. Da endlich die Prowenzalen schon lange Tenzonen dichteten, so darf man wohl annehmen, daß sie auch in früheren Zeizten von den deutschen Minnesingern nachgeahmt wurden.

Das berühmtefte Gedicht diefer Art ift dasjenige, welches davon handelt, ob die Benennung Frau oder Beib vorzuziehen fei. Frauenlob hatte, mahr= scheinlich auch mit Rudficht auf seinen eigenen Ra= men, die Behauptung aufgestellt, daß "Fran" (herrin, Gebieterin) edler fei, als "Beib" (weldes die Fran ihrem Geschlechte nach bezeichnet und dem "Mann" entgegengesett ift). Ohne 3weifel hatte auch Balthers Musfpruch, daß "Beib" höher fei, als "Frau", Frauenlob bewogen, die entgegengefeste Meinung zu verfechten, da er, wie wir gefehen haben, fich in seinem Uebermuth gern über die aften Meister segte. Freilich müssen wir sogleich bemerken, daß Frauensob in der That nichts Anderes behauptete, als Walther; denn wenn dies fer nach dem damaligen Sprachgebrauch unter "Frau" die herrin, Beliebte verstand, und fie dem Beib entgegensette, fo wollte Franenlob unter "Fran" die verehelichte Frau verstanden wiffen. Bir haben aus diesem Streitgedichte nur Gine Strophe mitgetheilt (9), da dasselbe, obgleich es nicht vollständig erhalten ift, doch zu lang mare, als daß es gang mitgetheilt werden könnte; wir erwähnen nur, daß außer Frauenlob und Regenbogen auch Rumesland an dem Rampfe Theil nahm, welcher das Rindifche des Streits mohl einsah und daher den Beiden die gute Bemerfung entgegenstellte, er gabe nicht einer Benne Auf um ihren Rrieg, da Beib doch so viel heiße als Frau, und Frau so viel als Beib; fie follten ihren Rampf aufgebeu, in welchem fie nur als gedankenarme Boffenreißer erschienen.

Benn wir einen fcuellen Rudblick auf die gesammte dichterische Thatigkeit Kranenlobs werfen, so erscheint er und mit einem doppelten Janusge= ficht, mit einem zweifachen voetischen Charafter, von denen jeder gur vollsten Selbstständigkeit ausgebildet ift und mit dem andern in grellem Bider= foruche fteht. Einerfeits hat er das von Bolfram in die deutsche Boefte gelegte mystische Element mit seiner Dunkelheit, seiner Ueberschwänglichkeit, feiner gefuchten Ausdrucksweife fortgebildet und zur allegorischen Auffaffung der Poefie geführt, welche später so großes lebergewicht erhielt; an= drerfeits hat er aber auch das burgerliche Element, deffen erste Reime wir in Walther wahrgenommen haben, mit feiner Einfachheit, feiner tuchtigen, ber That fähigen Gefinnung mit den meisten Saugern feiner Tage in fich aufgenommen, und mit ihnen die freiere Anschauungsweise ber Lebensverbaltniffe begrundet, welche vorzugeweife in ben Städten erftartte, und allmählich jur Idec der Freibeit führte, die zuerft in der Reformation gur bleibenden Erscheinung gelangte. Wenn auch die myftifche und zugleich gelehrte Richtung Frauenlobs feinen Ruf unter feinen Zeitgenoffen und in ber unmittelbar nachfolgenden Beriode vorzugeweise begrundete, fo ift doch nicht zu verfennen, daß auch

die andere Seite seiner Dichtungen tief ins Leben eingriff, und, obgleich weniger außerlich hervorztretend, doch folgenreich murbe.



Der Dom ju Maing.

1. Die Fürften.

Swaz bruoder Berhtold ie gesprach vor manegem jär,

deist allez war;
wan ie ze disen ziten
sht die welt man striten
wider daz reht ze aller stunt in den landen witen.
Ez sint niht künige unt vürsten mer, die vride
unt suone machen:

Der herren kriec, der wil diu lant verderben gar. Nu nemet war, wie sich die welnt nu stellen,

veigen ie gesellen;

der tiuvel schende ir lip, die nu anders nihi enwellen. Ach, herre Got, daz klage ich dir, diu welt wil

sêre swachen.
Swie hie ûf erden der lîp gevar,

her, vater, nim der sele war!
Diu welt ist gar
an triuwen bar;
iedoch sö suln wir sorgen dar:
vor Gotes geriht då stent zwö schar,
diu ein håt grözes leides vil, diu ander in vröuden lachen.

## 2. Die fclimme Beit.

Bruoder Berhtolde tet ê Got grôz wunder kunt: durch sînen munt sprach Got von himelrîche

sprach Got von himelriche also wirdicliche:

,, Diu dinc, diu vor geschehen sint, noch schehnt tegelîche: diu welt, diu nimt an triuwen abe unt treit ein

valsch gemüete!"

Fr sprach: "Diu swert, diu werdent wider
einander gån,

man siht ûfstân, daz niemen volget mêre vater noch muoter lère. Die alten sint der jungen spot, swar der lande ich kère:

din welt, din solt versinken gar: so nert uns Gotes gnete.

Meineider der ist worden vil.

Nu merke, waz ich dir sagen wil:
Roub, noch enstil,
du niht verhil,
du sage dem priester uf ein zil,
wan ez niht ist ein kinder spil:
swer siner schult ze bihte komt, der vliuht der
helle glüete.

## 3. Buchtlofigteit ber Pfaffen.

Man vindet bruoder niht, als bruoder Berhtold was.

Nît unde haz, den tragent ouch die pfaffen; vüllen unde laffen, des pflegent sî ze aller zît; wir sint niur ir affen. Sî tragent uns bæsin bilde vor; war nâch suln

wir uns richten?
"Niht sehet an ir were, ir sehet an ir wort diu sint der hort;

si tuon ouch, swaz si wellen." Vinden wirs zer hellen,

daz überwinden wir nie mêr: dar nâch suln wir stellen,

wir suln verdienen, daz wir komen ze Gotes angesihte.

Du hilf uns, himelkünigîn, du milder genâde ein voller schrîn, ach, bit daz dîn trût kindelîn, daz ez uns tuo sîn helfe schîn. In helle grunt ist sêre pîn:

Maria, ûzerwelte vruht, du solt uns zuo dir pflihten!

### 4. Lebren.

Den jungen wirbe ich råt, sit ich der jungen bin, daz si den sin an manheit iht verlazzen, al unstæte hazzen, ir witz in endehafter kür sol lån oder vazzen: din zwei stånt bi der manheit wol; ir jungen sit

bescheiden.
Swå jungez herze ritterlich gemüete nimt, wol im daz zimt, daz kumt von edeler stiure; al sîn rât gehiure.

nie golt sô klâr geliutert wart in dem heizen viure; des würke ich hie ein houbetgolt ze krône disen heiden

Swer minneclîchen minne kan, daz tiuret ritter unde man; swer ûf ir ban sich kan verstân, wil im sîn dinc nâch wunsche ergân, vrou Sælde hât im wol getân: manmuot und ritterlîcher muot die krænent einen heiden.

### 5. Die Sofe.

Man beizet mit dem raben unt mit der bunten krå; så jagt man då mit rüeden unt mit hovewarten;

in des hoves garten stent tistel ruch, unkriutic trefs bi den bluomen zarten.

Waz sol des snellen valken vluoc unt des habches denne?

Ich spür daz wol, der hof nimt abe von tac ze tage;

sô ist daz mîn klage: swer nû kan lôsen, sehmeichen, süeze sprüche reichen,

dem tragent die herren bernde gunst: daz sint swachin zeichen;

dà bî stênt die biderben dort, reht als si niemen kenne.

Her Hof, ir habt den esel wert vür schænia ros, vür guotiu pfert; der schmeicher hert, der inwer gert; eins biderben mannes ir enbert, der doch nach prise kan sin swert genützen zuo dien nœten wol: hin, daz sin wort verbrenne!

### 6. Un Die Ritter.

Ir werden ritter, swà ir in den landen sit, zuo aller zit sült ir juch warheit vlizen. daz iuch itewizen iht durfe kranker hande barn; iuwer nam sol glizen, alsam der morgensterne tuot vor liehtes tages

wunne.

Ritter, din ellen, daz sol sin unmazen ganz: din ritterkranz sol schone sin geverwet; sam sol ouch gegerwet sin din vil unverzagter lip, so daz niht entnerwet gar mit unvuoge werd din nam; swà man dich, helt, erkunne,

Da soltu solhes rehtes pflegen, daz dû behaltest swertes segen. Vliuch, milter degen, der schanden regen. Ze tugenden soltu brücken, stegen: sich, ritter wert, so wirt din lop erglenzet, als der sunne.

### 7. Maag in allen Dingen.

Nieman sol sînes leides al ze trùric wesen, wil er genesen vor grôzer houbetswære. Senftes muotes mære er künde ie dem herzen sin, unt si wunnebære. Ez wart nie leit, swerz weiz, im volge ein vreude,

ob man im stiuret. Ez sol ouch sînes liebes niemen sîn ze vrô! Daz prüeve ich sô: manc liep, daz wirt ze leide; ob ich daz bescheide, sô jehet, daz ez diu mâze sî: liep unt leib. diu

beide, sint sî der mâze undertân, sô wirt ir adel getiuret.

Bin liebe machet dicke daz, daz ir diu mâze wirt gehaz; kein leit niht baz unmaze maz: des adels maze si vergaz.

So wart it beider kraft ze laz: mâz, aller ebendinge ursprinc, swâ man si niht verlinget.

### 8. Guter Rath.

Ich gib iu rât: swer mir wil volgen sunder spot, der minne Got unt mide valsche ræte: è daz erz verspæte, so kleide er sînen jungen lip hie in êren wæte! Man giht, swaz werden welle ze hage, daz krümbe

sich bi zite. Ein jungcline sol in der jugent heben an,

swaz guot getan sî, seht, des sol er rêmen; er sol sich erschêmen, swenn er untugentlichen tuot. Kan er daz vernèmen, nu volge er miner lère, seht, sô wirt sin lop vil' wîte.

Er sol ouch haben milten muot, den gernden teilen hie sin guot. Ist er behuot vor schanden gluot, daz in diu brennen niht entuot, so huet er sich onch, daz kein bæses wort im iht entglite!

### 9. Der mabre Meifter.

Swaz ie gesanc Reimar unt der von Eschenbach, swaz ie gesprach der von der Vogelweide mit sô vergoltem kleide, ich, Vrouwenlop, vergult ir sanc, als ich iuch bescheide:

si hant gesungen von dem veim, den grunt hant si verlazen. [munt, Uz kessels grunde gåt min kunst, so giht min ich tuon in kunt

mit worten unt mit dænen, gar âne sunderhænen,

noch solte man mins sanges schrin gar rilichen krænen; si hânt gevarn den smalen stîc bi künsterîchen

strâzen.

Wer ie gesanc unt singet noch bi grüenem holz ein vulez bloch, sô bin ichz doch ir meister noch; der sinne trage ich ouch ein joch, dar zuo bin ich der kunst ein koch: mîn wort, mîn dœne getrâten nie ûz rehter sinne sâzen.

## 10. Breis der Armuth.

Armuot, ich wil niht wizzen, waz und dù mir leides hâst getân;

Ez wære sumelichem baz, möht ez nâch sinem willen gân.

Waz tæt er denne unt hæt er guot? sô pfùchte er, als ein eberswin. Armuot, du müezest sælic sîn, du stillest manegen übermuot.

### 11. Treue.

Durch Got, swer triuwe in herzen habe. der låz si nimmer von im komen; Swer an den triuwen læzet abe, den håt der wirde tôt benomen.

Triuw ist ein spiegel, den der man vür sich in al der werlde treit; triuw ist daz heimeliche kleit, daz uns Got hât gesniten an.

### 12. Un die Franen.

Ir hôhen vrouwen, reine wip, ich hân daz reht, daz ich iu sage:

Waz mac getiuren iuwern lip ie baz unt baz von tage ze tage,

Wan daz ein von der andern niht mit willen hære ein swachez wort? Beschützet hie und decket dort, daz ist ein süeze zuoversiht.

## 13. Lob der Franen.

Ich spriche ez wol ùf minen eit, daz in der werlde doch niht ist,

Daz alle sorge und allez leit vertiuwern müge mit süezer list

Baz, denne ein rein, trùt, sælic wîp! Ahî! wie wolgemuot ein man muoz sîn, swenn sî in lachet an! Den spiegel heiz ich leitvertrîp.

## 14. Armuth führt jum Simmel.

Armuot, dich hazzet manec man, unt vient dich an; im ist niht kunt, daz dir Got heiles gan. Michn triege miner sinne råt, kein bezzer wec niht zuo dem himelriche gåt: ein slehte ban ist aremuot wol kunt.

Swer die gedulteelichen treit unt sezt sin leit zem besten vür ùf Gotes barmekeit, unt midet unverschulten haz: get ez eim andern hie ùf erden baz, er wirt gemeit

in himelrich gesunt.
Swer sinen sin näch rehten dingen setzet,

unt sine snæden zungen niht enhetzet, sin ebenkristen letzet an èren, noch an wirdekeit, im wirt bereit ein rilich kleit in vreuden zaller stunt.

## 15. Auf den Tod Ronrads von Bürzburg.

Reviolierte blüete kunst, dins brunnen dunst und din geræset flammenrîche brunst, diu hâte wurzelhaftez obez; gewidemet in dem boume künste rîches lobes hielt wipfels gunst sîn list. Durchlijet kure,

Durchsternet was sîns sinnes himel, glanz alse ein vimel, durchkernet lûter golt nâch wunsches stimel was al sîn bluot, geveimt ûf lop, gevult ûf margarîten, niht ze klein unt grop; sîns silbers schimel gap gimmen velsen schurc.

Ach, kunst ist tôt! nu klage, armônie, planèten tirmen klage niht verzie, pôlus, jâmers drie: genâde im, süeze trinitât, maget reine, enpfât, ich meine Kuonrat, den helt von Wirceburc.

16. Beiftliche und weltliche Macht.

Wie nû, wie nû, ir pfaffen, wie sint diu reht geschaffen? Künc Karl dem riche und ouch dem stuole hât

gegeben diu swert; iur leidez kallen muoz ich klaffen.

an swert; tur leidez kanen muoz ic Ist Pèters allez, daz da ist, Johans, wâ ist dîn swert?

Ich wæn, du sist entnücket; din swert ist dir entzücket: din stôle und ouch der ban hôch ob dem swerte sweben.

Blat, schicket sich, daz schilt unt sper dich drücket?

Johannes guot, erwecke dich, dîns leides Pêter gert;

Sin ist daz riche mit dem stabe, der vrevel unt gewalt; er setzet üf, er setzet abe: solch wille ist siner maht gezalt; din vürstentuom, din ritterschaft, diu beidin sint verschalt.

Johannes, hege din altez reht, als ez gestanden habe, nimst du din swert niht ebene sleht, man jagt dich mit dem stabe.

## 17. Ehret Die Franen.

ô reiniu wip, ûfhaltunge aller welde gên Gote unt gên der muoter sîn, als hie mit sange ich melde, si sint der hôhsten sælden schrin: kein meister mac ir hôhez lop voldenken.

Diu werlt, diu wær vor langer zît vergangen, enwæren niht diu reinen wîp; nàch in mich sol verlangen. Si vröuwent maneges mannes lîp; ir werde man, dar an sult ir gedenken.

Die vrouwen künnen wenden leit den mannen, al ir trùren wol verhouwen. Swaz bluomen heide und anger treit, ich lobe si vür die vogele in den ouwen; dâ vür lobe ich der edelen vrouwen minne: ie wol dem man, der eine håt, der halt si liep unt zart mit wisem sinne!

## 18. Erffarung.

Man giht, ich si ein teil ze scharpfer worte in minem sange; ja ich aller orte, ich sol gen löse smæhe sagen, swenn ichs an eime enpflude.

In mînem sange ich offenlich sol strafen mit umberede, mit worten, sunder wafen; den vrumen danke ich reiner tât mit süezen sprüchen linde.

Swà man den bœsen hillet mit, dà ergert sich sîn tât, sîn sit, unt werdent deste krenker. Man sol dem vrumen milten danken sîner tugent, in lustet deste baz, ze tuon nâch sîner mugent; ie mêr der bæse schande hât, diu wîrt nâch tôde swenker,

#### 19. Priamel.

Swer zeiget kunst, då man ir niht erkennet, swer ungezemtin jungiu ros unkunde vürte rennet, swer lange krieget wider reht, swer vil verstolnes koufet;

Swer vil mit nâchgebûren sich gebâget, swer ungewizzenlîchen gar die ungezogenen vrâget,

swer steichet dicke vremden hunt, swer alte juden toufet;

Swer dienet, dà man sîn niht gert, swer sich mit lügen wil machen wert, swer spotten wil der alten; swer ûf die verre vriunt sich sère fîdet, swer sîn getriuwe sælic wîp durch valsche minne mîdet;

sol dem ez allez wol ergân, des muoz gelücke walten.

20. Bebet.

Ôschiros, Got gewaltec, drô, und den tiuvel morde, baz, sô ich dô erschricke, vrô ich ze dînem rîche kum, Tètragrammatôn!

Vrum mache mich in tugende, daz mînes sinnes arke baz ûz der sünden vlüete

gezücket werd, sô reine was künc Alasonanz.

Ganz mînen sin durchblicke
Altissimus der starke,
stê sünder manecvaltec,
daz ich den bruch beweine,
den ich begiene in jugende,
in tumbes sinnes glüete,
daz ich der engel horde,
daz himelrich sô vrôn
vîn schowe an èwecliche,
dîn antliz lûter, glanz.

## Regenbogen.

Barthel Regenbogen, Frauenlobs Zeitnud Kunftgenosse, war seines Bernfs ein Schmied;
doch verließ er dieses Jandwerf aus unwiderstehstichem Triebe zur Dichtkunst (4). Es ist unbekannt,
aus welchem Lande er stammte, doch kann er seine
beimat nicht am Meine gehabt haben, da er ausdrücklich berichtet, daß er an den Rhein gezogen sei,
um die besten Sänger zu suchen und sich mit ihnen
zu üben (2). In Mainz, wo er sich lange aufgehalten zu haben scheint, sand er den schon allgemein
berühmten Frauenlob, der nicht ohne mächtigen Einstuß auf ihn blieb. Eben so wenig, als seine heimat
und sein Geburtsjahr ist auch die Zeit seine Keimat
und sein Geburtsjahr ist auch die Zeit seine Seinat
und sein Schwächen und Gebrechlichkeiten er in einem
seiner gesüblvollsten Gedichte rührend beklagt, bei
welcher Gelegenheit er auch seines Weibes und seiner Kinder gedenkt (3).

Anfangs mag die gelehrte Bildung, sowie der greje Auf Franenlobs auf den einfachen Schmied bewältigenden Eindruck gentt haben, er nahm dasher denselben zu seinem Borbilde und suchte ihn nachzuahmen, was ihm jedoch nicht gelingen komte, da ihm die ausgebreitete Gelehrfamkeit abging, durch welche sein Borbild so großen Auf erworben batte. Diese Nachabmung war aber für Regendogen verderblich, da er sich in eine ihm entsernt liegende Sphäre wagte und in dem Bestreben, die knuftlichen

Kormen und die geschmückte Sprache Frauenlobs nachzubilden, fein eigenthumliches Talent untergrub. Es ging ihm , wie in den neueren Zeiten der Rarichin, deren Dichtungen um fo mehr an innerem Berthe verloren, je mehr fie den Forderungen ihrer gebilde= ten Freunde nachzukommen fuchte. Doch gelang es dem ehrlichen Meifter, die Bewunderung , die ihn gur Rachahmung verleitet batte, zu überwinden, woran wohl nicht blog fein gefunder, schlichter Ginn und fein Selbstbewußtsein (6), fondern auch der lebermuth Frauenlobs Schuld war, der mit dem pedantifchen Stolz eines fich felbit überichagenden Be= lehrten auf den einfachen, ungelehrten Sandwerter herabblicte und ihm seine Ueberlegenheit oft in den härtesten Ausdrucken fühlen ließ (5). Die Bedichte Regenbogens, in welchen er, frei von Nachahmung, nich den Eingebungen feines eigenen Talente überlägt, find den andern weit vorzugiehen. 3mar verrathen fie oft eine gewisse Unbeholfenheit ber Form, aber trop diefer Unvolltommenheit, von der fich bei Frauenlob auch nicht die leiseste Spur findet, er= scheint der Schmied im Gangen viel begabter, als jener, und namentlich übertrifft er feinen Nebenbuh= ler an Innigkeit und Tiefe des Gefühls. mochte Frauenlob mohl felbit ahnen, ohne fich es doch gestehen zu wollen, daß Regenbogen an ange= bornem Talent ihn' überrage; denn fonft wurde er den schlichten Mann, der an gelehrter Bildung fo tief unter ihm ftand, taum mit fo großer Bitterkeit verfolgt haben. Auch Regenbogen ist sich seines höheren Werthes bewußt. Er weift nicht nur Franen= lobs unwürdigen Spott und Uebermuth gurud (5), fondern er ftellt fogar feine Runft über die feines Begners, " benn die feinige", fagt er , " grune in der Sinne Zweig" (6), worin wir unbedenklich mit ihm übereinstimmen, mag das Bort "sin" den gefunden Menschenverstand bezeichnen oder Gin= nigfeit, oder Gefühl und Empfindung, den Bedanken oder vielleicht die Poefie felbit bedeuten, wie dies in einem andern Gedichte der Fall ift, in welchem er fich beflagt, daß der "her sin" ihm nicht gehalten, was er ihm verheißen habe, als er ihn von dem Amboß wegnahm. "Ihr fag= tet mir damals," fahrt er fort, "daß es auch mein Bewinn fein wurde, wenn ich den herren um rei= ches Gut jange. Nun hatte ich wohl stets den Trieb zu singen, und es ist auch meine Begier; nur sollten auch die großen herrn mir besser loh-nen. Die Fürsten sollen sich aber besser vorsehen, oder ich fehre wieder zu der Effe Blut. Da schwore ich dem Sammer, der Zange und dem Amboß, denn der theilt mir williglich fein Fleisch und auch fein Brod mit. Fürwahr, ich zehre mich nimmer arm mit Runft vor herren bis auf meinen Tod." (7)

Daß Regenbogen sich bewußt war, auch größere Gedankentiefe zu besigen, als Frauenlob, spricht er deutlich genug in dem Räthsel aus, das er diesem zur Auslösung vorlegt, dann aber selbsterkärt, weil Frauenlob den Sinn nicht gefunden hatte. Das Räthsel (8) ist freilich dunkel und schwierig genug, so daß es selbst trog der Auslösung (9) nicht gang klar erscheint; allein es war für einen Mann, der sich, wie Frauenlob, so gang in die Spissindigkeiten der scholastischen Theologie versahren hatte, vollkommen gut gewählt; und es mochte dieser daburch, daß ihm die Auslösung nicht gelang, noch unangenehmer berührt werden, als durch den bitteren Sobn, den sein von ihm verachteter Nebenbuhler schon in

der Aufaabe über ihn in reichlichem Mage andaog \*). Go ftellte fich Regenbogen der myftisch gelehrten Richtung entgegen, auf die Frauenlob am ftolzeften war, und er wurde eben hierdurch noch weit mehr ber Repräsentant und Trager des burgerlichen Elements, das nun in der Literatur vorherrichend wurde und ohne Zweifel Großes hervorgebracht hatte, wenn feine felbstständige Entwickelung nicht durch die traurigsten Berhältniffe im deutschen Staateleben gehindert und gulegt gang vernichtet worden ware. - Regenbogen hat ohne Zweifel noch mehr gedichtet, als was wir von ihm fennen; aber auch felbft das Benige, das und aufbewahrt worden ift, reicht bin, uns seinen dichterischen Charafter, wenn auch nicht in seinem ganzen Umfang, doch in feinem Befen gu eröffnen. Bir ertennen in ihm diefelbe Ratur, die wir fpater in ihrer allfei= tigften Entfaltung in Sans Sachs werden fennen und bewundern fernen, diefelbe Trenbergigfeit, diefelbe Tüchtigkeit in der Befinnung, diefelbe Bedankenfulle, denfelben Reichthum des Ausbrucks, der dem Gedanken immer entspricht und ihn in voller Rlarheit darftellt. Es ift eine merkwürdige Thatsache, daß die zwei würdigsten Bertreter des burgerlichen Elements in ber Poefie Die beiden Endpuntte deffelben bezeichnen; fie laffen uns abnen, bis gn welcher hohen Stufe die deutsche Runft batte gedeiben muffen, wenn fie fich aus dem engen ftadtbürgerlichen Befichtsfreise, in welchem fie im= mer befangen blieb, gur Gobe der ftaatsburgerli= chen Unschauung hatte erheben fonnen. Gine Uhnung derfelben hatte der ehrliche Regenbogen; wenigstens dentet das Gedicht darauf hin, in welchem er ausspricht, daß jeder der drei Stände, Ritter (Rrieger), Beiftliche und Bauern, gleichberechtigt fei, daß feiner ohne den andern beftehen, und daß nur aus ihrer beständigen Eintracht das Seil des Baterlandes erblühen fonne, eine Idee, welche Regenbogen vielleicht zuerft mit die= fer Entschiedenheit ausgesprochen hat (1). Seinen flaren Blid in die öffentlichen Berhältniffe beweift uns ein andres Gedicht, in welchem er, an eine ichon damals lebendige Sage fich anlehnend, die Bufunft zu enthullen fuchte. " Ge wird eine Beit der Zwietracht tommen," jagt er, "wo fich zwei Saupter der Chriftenheit (zwei Raifer) befampfen, und das gauge Land in das tiefste Clend fturgen werden. Der Krieg wird fo groß fein, daß ihn Niemand zu stillen vermag. Dann aber wird Rais fer Friedrich erscheinen, und feinen Schild an einen durren Baum aufhangen; er wird über Meer fahren und das heilige Grab ohne Schwertstreich gewinnen, ber durre Baum wird wieder grunen und Früchte tragen. Und ber Raifer wird bas Recht wieder gur Anerkennung bringen, manches Unglud beilen; alle heidnischen Reiche werden fich ihm unterwerfen, er wird die Juden befehren und der Pfaffen Uebermuth zügeln. Er wird die Rlofter gerftoren, die Ronnen verheirathen, auf daß fie der Menschheit Angen bringen. Benn das geschieht, bann tommen uns gute Zeiten." (10) Man fieht, daß der gute Regenbogen noch in jener Anfichtes weise befangen war, welche alles Beil von der Eroberung des heiligen Grabes erwartete, aber

fie hinderte ihn nicht, die Reformation porquezuschen, die seine Prophezeihung zum Theil so glangend rechtfertigte; und wenn das politische Beil nicht erfolgte, das er zugleich verfündigte, fo war dies eben eine Folge davon, daß das Bolt, wie er auch felbft, es von einem Fürften und von einem Bunder erwartete, statt es in fich felbst zu suchen. Bie schon aus dem erwähnten Gedichte hervorgeht, lag dem Dichter die Bekehrung der Juden sehr am Bergen, wie denn gerade in jener Beit Traner aber das Miglingen der Krengzuge fich in einem oft blutigen Sag gegen die Juden Luft zu machen suchte. Regenbogen hat nicht weniger als eilf Bedichte verfaßt, in welchen er in der dramatisch le= bendigen Form eines Gefprachs zwischen dem Dich= ter und einem Juden diefen von der Wahrheit des Christenthums und von den Irrthumern des Juden-thums zu überzeugen sucht, wobei er Anssprüche des alten Testaments als schlagende Beweismittel gebraucht. Go beruft er fich auf eine Stelle bes Jesaias, wo es heißt: "Eine Magd gebiert ein Rind," um dem unglänbigen "blinden" Juden darzuthun, daß Gott "geruhet habe, ein Mensch gu merben".

## 1. Die brei Stande.

Ir pfaffen und ir ritter, tribet von iu nit, ir prüevet anders grözer ungenåde zit! ir sult gedenken rehte, wiez um iu lit! Der pfaffe, ritter, bûman, die drie, die sölten sin gesellen:

Der bùman sol dem pfaffen und dem ritter ern, sô sol der pfaffe den bûman und den ritter nern vor der helle, unt sol der werde ritter wern dem pfaffen und dem bûman, die in tuon iht wellen.

Nu dar, ir edelen werden drie gesellen; stol unde swert, welt ir ein ander helfen wol, so wirt diu Kristenheit von iu genäden vol; stol unde swert, der pfluoc tuot allez, daz er sol, sit ir mit trin ein ander bi, iuch kan nieman gevellen.

### 2. Un die Meifter des Gefangs.

Got dank iu, meister! ir habent mich enpfan gen schôn;

von edelm sange vüert ir wol der érn ein krôn; ich wil in danken tugentlich in disem dôn. Jâ heizt ir mich Got wilkom sîn: Got wil in selber lônen.

Jeh kam ûz vremdem lande her in kurzen tagen. Guot edelsanc, den sol man singen unde sagen; guot edelsanc, der ist im herzen wol ze tragen; guot edelsanc geèret wirt von engeln in dem trône.

Swer singt mir silben, rîme ungespalten, zuo dem sô wil ich vrôlich ziehen ûf den plân, ob min gesane dâ gein dem sînen möht bestân, ob ich in möht mit rehter kunst gesigen an; wol her an mich, ich bin ein gast, wer hie den pris behalte!

Sit irz, der meister, den man nennet Vrouwenlop?

Mit iuwer kunst sô lâgt ir mangem senger op; ich vorht, daz mîn gesanc dem iuren sî ze grop; des sült ir mich geniezen lân durch zarter vrouwen güete.

Umb singens willen wolt ich zien in Ungerlaut;

<sup>\*)</sup> S. unten bei König Tirol ein ahntiches Rathfel, bas vielleicht bem Meifter Regenbogen vorschwebte und an bas fich ber gelehrte Frauenfeb wohl hatte erinnern follen.

sô hânt ir mich der wîten reis hie widerwant. Jâ Got hât mich doch selber her ze iu gesant; daz ich iu hie bevunden hân, des vröut sich min gemüete.

Vernemet mine rede hie gemeine: umb singens willen wolt ich ziehen an den Rin; mir wart geseit, wie hie die besten senger sin; und ist daz war, daz lät an mir hie werden schin durch Gotes muoter hoch geborn, Maria, die vil reine.

Umb singens willen bin ich her zuo ziu gezogen;

waz ich in sage, daz ist sicher ungelogen. Kent ir mich gern? ich binz, geheizen Regenbogen,

der sanges ie ein meister was, nach dem tuon ich mich nennen.

Umb singens willen heug ich ûz ein rôsenkranz;

die silben, rîme machent im die bleter ganz: swer singet wisiu wort und ouch der dæne schanz,

unt mir den kranz gewinnet an, den meister wil ich kennen.

Filosofî daz krenzelîn tuot machen, diu musica und ouch die kunst geômetrî; retorica, diu wont dem edeln sange bî, diu logica, und ouch diu hôh astrônomî: belîbet mir mîn rôsenkranz, von vröuden wil ich lachen.

3. Der Dichter und der Tod.

Der Tôt kwam zuo mir heim unt wolte tæten mich;

ich sprach: "Ach, lieber Tôt, waz möht ez helfen dich, daz ich wær iezunt tôt? die wârheit zuo mir

sprich!"
Er sprach: "Swå kranke liute sin, dar muoz ich

"Nu vrist mich, Tôt, biz mîn diu welt niht mêr begert,

unt sô ich mînem wib unt kindern werd unwert, unt mich ouch daz gesinde genôt siht umb den hert,

wen daz geschiht, sô wil ich dir umb leben niht mer vlehen:

Ich hân noch jungen lip, ouch guot und êre."
"Waz wænstu, tôre, daz ich dir dar umbe tuo?
Mir ist gein dir der åbent, als der morgen vruo;
der keiser glicht dem beteler, dem ich wil zuo!
Min vriuntschaft unt min heimlicheit ist al der
welt ze swære."

"Ach Tôt, mîn vriunt, welstu mich lenger leben lân!

Mit mînem wizzen han ich dir nie leit getan; swen du nu wilt, ich muoz dir ze gerihte stân, ich kan dir joch entloufen niht: waz schat dir,

daz ich lebe? Het ich die ganzen kraft, diu al dis welte

daz hülf mich gein dinr sterke niht eins halmes breit."

"Wol hin unt lebe," sprach der Tôt, ", und sîst bereit.

swenne ieh dir mine boten send, die dir din zeichen geben!" "Ich bit dieh, Tôt, du mir die boten nenuest!" "Grà schopf, grà bart; der dritte bot ist daz gegiht,

zanlôs, toup, blint; der vünfte bote sumt sich niht.

dempfig unt hust; der sechste bot ist bæs gesiht; der sibende bot macht dich ein kint, daz du dich niht erkennest."

Diu zît ist hie; die boten, di sint ûz gesant: der grâwe schopf, gesüht sint mir beid wol erkant;

zahlôs, dempfeht hànt sich úf die stråz gewant; si wellen komen, wan si mügen . . . . . . vollen ir beiden.

Wer heizt si îlen, daz si loufen alsô suel? Daz tuot der Tôt, des muot ist ûf mich worden grel,

er hat kein ruo, ern hab gestrecket mir daz vel, unt hab mich von dem leben braht, unt von der welt gescheiden.

Wol hin, lâz varn! wan sterben ist gemeine; unt wær daz niht, ez bræhte mir gar trüeben sin; mîn vater unt mîn muoter, die sint vor mir hin, unt keiser, künige, vürsten, der ich keiner bin: noch lebt ich gerne tùsent jàr, unt hilft mich doch gar kleine."

Sô kumt der Tôt unt spricht: "Hie mnoz ein strîten wesen;

gesigstû dâ, sô muostu tûsent jâr genesen! Ûz blôzem rehtem schirmen wel wir kûnste lesen: nu halt dich an der langen hort; ich hàn die îsern porten."

So kument, mîne vriunt, bringent min kampfes wât,

mîn bein gewant, daz sînt zwên seck niht wol genât,

mîn wâpen rock, ein lînîn tuoch von kranker tât;

ez salbt der edel priester mich, unt segent mich mit worten.

Ich bin bereit: nû gât ez an ein strîten, sô sleht der Tôt diu beine, daz si stille ligen, hend unde arme hànt des swertes sich verzigen, ougen unt houpt: wie möht ich im dan an gesigen?

sô sticht er mir daz herz enzwei, daz muoz ich allez lîden.

Sus endet sich der strit: dannoch ist ungestriten.

Ach Got, durch dîne martel, die du hâst geliten, ach Marîà, hilf mir dîn liebez kint erbiten, daz dine bete stè vür mich, unt làz die sèle ruowen!

Ach, wen der tiuvel zuo mir sprichet; "Dù bist mîn,

wan dù úf erden nie getrüeg gotlîchen schîn, dù muost bî mir unt mîn gesellen èwic sîn!" Marîâ, durch dîns kindes tôt, sô stê uns bî mit trinwen!

Juncvrou, dû hàst die kraft vor Got, vür war, du rihtest,

daz alle hellisch tiuvel vürhten sich vor dir; ich bit dich, Marià, muoter, daz du helfest mir ze dinem lieben kinde, so stät min begir: ich bitte, herre, dich umb gnåd. dazt niht nach rehten rihtest!

## 4. Trieb gur Runft.

Ich Regenboge,
ich was ein smit,
if hertem anebôz
gewan gar kümberlich min brôt.
Armuot hât mich besezzen:
ez wart niht lenger úf gezogen,
dar nach gar schier greif ich ein anderz an.

Nach sanges gir sô vuor ich wît; het ich die rehten maz, an rimen lit ich keine nôt, die kan ich wol gemezzen, daz sült ir al gelouben mir, daz ich wil tihten, als ein künstic man.

Ez hât mich dick unt vil gerûwen, daz ich hân getân:

mir zæm ouch baz zwei hendlîn wîz, dâ zuo ein müezic leben: ie doch số lâz ich niht dâ von,

ie doch so läz ich niht dä von, sit sich min herz in solich kunst håt geben!

### 5. Auch ich bin ein Dichter.

Ist halp verlorn, swaz ich vor hab ûf smiden ie gelart; ich hoffe, ez tuo mir nimmer nôt: doch lâz ichs niht belîben, unt tet ez noch vil mangen zorn, ie doch wil ich gesanges meister sîn.

Ich sing vür war dem Vrouwenlop halber ùf diser vart: ûf mich sô treib er sinen spot, dâ mit sô wolt er schiben, ich red ez wol an alz gevar, an sînen strafen lid ich keine pîn.

Ich tar singen vor edeln vürsten unt vor keiser rich.

Her Vrouwenlop, lât iuwern nît und iuwern übermuot:

iuwer kunst mac niht wesen glich mir: ich tar singen vor edeln vürsten guot!

## 6. Des Dichters Selbitbewußtfein.

Den mîn gesanc hân ich bizher mit künsten wol gemezzen: doch wil ich ungesträfet sin. Her Vrouwenlop, daz merke, iuwer kunst ist gein mîner kranc, diu mîn, diu gruonet in der sinnen zwîc.

Ich Got getrûw sînr gnâden, der den himel hât besezzen, er behüet mich vor der helle pîn, dem tiuvel nem sîn sterke; der ich nû ûf sîn gnâde bûw, ich hoffe, er vüer mich ûf der sêle stîc,

For vüer mich in sîn êwikeit, hôch in den himelhac.

Swer nu hie lebet âne nît, der ist sælic geborn, dem Got niht gît ein grôzen slac: her Vrouwenlop, nû lâzet iuwern zorn.

### 7. Dichter und Schmied.

Her sin, her sin, ez gêt mir niht, als ir gehiezet mir, dô ir mich nâmt von dem ambôz. mir von dem stocke rietet! Ir spracht, ez wær ouch mîn gewin, daz ich den herren süng umb rîchez guot.

Ze singen ich het ie die pfliht und ist ouch min begir, unt wolten mich die herren grôz mit gåbe vür baz mieten. Die vürsten luogen baz vür sich, oder ich ker wider zuo der esse gtuot.

Dà swer ich hamer unde zang und ouch dem anebôz, der teilt mir willielîchen mit sîn vleisch und ouch

sîn brôt.

Vür war! ich zer mich nimmer blôz mit kunst vor herren biz uf mînen tôt.

### 8. Rathfel.

Gebûwen wart
ein rîchez werc
mit sinnen in eim walt;
ez-wart volbrâht in kurzer vrist
sõ gar an alliu wâfen,
ein edel mül von hôher art;
wie bald der mülner sînen knaben rief!

In einem sê
dà lit ein bere,
sô wunniclich gestalt,
dar ûf diu mül gebùwen ist,
die tar halt nieman sträfen,
si melt vil schæner und ouch mê;
an sîner wach der mülner nie entslief.

Zwelf reder an der müln gânt, diu sint sô lobelich,

diu mül, diu ist gebuwen schon, ir pfligt ein wiser man.

Wer ist nu hie số künsterich, der mir die mül mit sinnen râten kan?

Mært, låt in sagen, diu mül mit viur, mit klårheit ist enzunt, vünf edelsteine, die si håt, då bi sô merk ich wunder: al durch die mül då gåt ein wagen, sîn wend von gold, die sint schæn, eben, sleht.

Ich weiz noch mêr der åbentiur in mînes herzen grunt: wer ræt mir disen kluogen råt? Her Vrouwenlop besunder: daz viur ist heiz unt brennet sêr; unt wer ez schürt, dem gånt die stein niht reht.

Din reder und die edelstein, die hânt einander holt;

daz viur, daz treit in beiden haz, ist mir wol worden kunt;

die zwen, die malnt in tougen golt: her Vrouwenlop, sliuz mir uf disen bunt!

Hübsch unde kluoc!
Die stein sint zart
unt gebent vröuden vil,
den edelen vürsten wol gemuot,
den leien und den pfaffen,
und die der mülner selber truoc.
des werdent si oft in daz viur getriben.

Merk, waz ich mein:

Des viures art
gît mangem vröuden vil;
iedoch verbrennet in diu gluot,
daz hât Got nie geschaffen.
Her Vrouwenlop, rât mir die stein,
unt wâ daz viur zem êrsten sî bekliben,

Gar tugentlich ân allen zorn, daz sî iu hie geseit. [wol erkant: Her Vrouwenlop, ir sprecht, mîn herz, daz sî iu der rât, der sî iu vür geleit, rât mîr daz viur, ir habt ez dicke enbrant.

### 9. Auflöfung.

Gar unverzeit nu hær ich wol, mîn mül ist ungerâten; daz viuwer machet mangen blint, die stein sint vroudenrîche; ir habt ze vil hie umb gejeit in übermuot, daz merkt, her Vrouwenlop!

Teh bin gar vrô, daz ich niht sol åz mîner kemenâten: mich dunkt, ir sît der müln ein kint, daz red ich offenliche, ir habt doch die gemålen dô, des uu min herz in hôhen vröuden top.

Der sê, daz ist das mêre breit, dar in mane wunder lebt,

und Jêsu Krist der mülner ist, der uns din wunder gap,

din welt in wages vlüete swebt, Adam den menschen diutet uns der knap.

Vier element
hât uns gegeben
Got hie zuo zeiner stiur;
diu reder an der mülen gån,
dar ûf sô sül wir bûwen;
zwelf stück des kristen glouben sint;
den walt bediutet uns diu kristenheit.

Der mülner fin schuof uns daz leben, sîn wort alsô gehiur, unt wil uns allen bî gestân, als wir im wol getrûwen. Die stein sint die vûnf sinne din, die Got der vater hât an dich geleit.

Der tôt bediutet uns den wagen, ir kinder, nemet war,

er vüeret mangen mit gewalt durch dise welt gar wît.

Wer nu lebt âne sünde gar', der mac sich vröuwen wol der lieben zît.

Durch alliu lant
daz viuwer gât,
sîn vunken stiebent wît,
sîn vlammen sint unmâzen breit,
daz merket überal.
Diu welt mit sünden ist enbrant,
dâ von uns Got hât wîse sin gegeben.
Der sünden sê

ir von iu lât
al hie in diser zît;
der wirt an sînen tôt gereit
üz disem jâmertal.
Des wâfen! hiut und immer mê:
wâ sint si nù, die âne sünde leben?

Lüge unde zorn und êwiclicher übermuot, wæn, nie gelac, sit sich Adam der êrsten sünd vermaz:

wer Got ein dienst in triuwen tuot, dem lont er wol, sit sicher, ane haz.

## 10. Die Bufunft.

Ez næht der zit, grôz arebeit üebt sich durch alliu lant ümbe zwei houbt der Kristenheit, diu sich wider ein ander setzen; sich hebet noch ein grözer strit, daz muoter kint ez wol beweinen mac.

Man unde wîp, die habent leit umb roup, dar zuo den braut, einz am andern gar verzeit, wie si sich an einander wellen letzen, beid an dem guot und an dem lip, daz nieman mac beliben ane klac.

Sô wirt daz urliug alsô groz, niemant kan ez gestillen; sô kumt sich keiser Vriderîch, der hêr und ouch der milt, er vert dort her durch Gotes willen,

er vert dort her durch Gotes which, an einen dürren boum so henkt er sinen schift.

Sô wirt diu vart hin über mer, sô hebent si sich drât, man unde wîp in vrechem muot, sô si mügen aller beste, si dringent durch ein ander hart; dar umb in Got sîn rîch dort geben wil.

Wîb unde man gênt âne wer, beide vruo unde spât, sô wirt der vrid danne alsô guot in den landen und ûf den vesten, einz grift daz ander nindert an, sô gewint diu werlt dan vröuden alsô vil.

Er vert dort hin zem dürren boum ân allez widerhap, dar an sô henkt er sînen schilt; er gruone unde

birt; sô wirt gewunnen daz heilic grap, daz nimmer swert dar umb gezogen wirt.

Diu reht gelich bringt er her wider, der selbe keiser hêr, manic schad der werlte vrumen al zuo der selben zît, und alliu heidnischiu rich, diu werdent dem selben keiser undertân.

Der Juden kraft legt er dar nider sô gar ân allez wer, daz zi nimmer ùf bekumen, dar zuo ân allen strìt, und aller pfaffen meisterschaft, daz sibende teil wirt ouch kùm bestân.

Diu klôster, diu zerstært er gar, der vürst gar hôch geborn, er gît die nunnen zuo der ê, daz sag ich iu vür wär,

si müezen uns bûwen wîn unt korn: wan daz geschiht, sô kument uns guotiu jâr.

### 11. An die Juden.

Jud, gloubstu, daz Got himel und erden beschüefe? — "Jå, daz weiz ich wizzenlich vür wår!" —

Daz ist guot, Jud! Geloubestu, daz er ist schepfer aller creatiure,

Daz er geruochte mensche werden? ---,, Nein! dô zweiet sich diu rede: Got ist bar der menscheit! Nieman mich dar zu kan bringen, der geloube ist ungehiure,

Daz Got ie würde menschenbær,
oder von einer meid ie bürtic würde!"
Swîc, schalc! ob ich dich des bewær,
sol man dich brennen danne ûf einer hürde?—
"Nein, du solt mich niht brennen, du mäht
mich sîn bewæren niht!"—
Daz soltu wol gehæren, bæser wiht!
Isaias sprach manie jår zît,
ê Marîâ diu rein ie wart geborn,
von der geburt. Lâ dînen strît,
dù blinder Jud, ê dan mir werde zorn!
Got sprach zu hêrn Jêsaias: "Ein meit gebirt
ein kint!" dast wär mit wârre geschiht.
Dù blinder Jud gar ungesläht,
noch sich din blindikeit mit angesiht.

## Der Singerfrieg auf der Wartburg.

Alte Chronisten ergählen, daß einst mehrere Dich= ter, welche am Sofe des Landgrafen hermann von Thuringen lebten oder zufällig an demfelben verfammelt waren, einen Gefangftreit unter ber Bedingung erhoben, daß derjenige, welcher für be= fiegt erflart murde, durch henters Sand fterben folle. Als die Theilnehmer an diefem Rampfe wer= den Bolfram von Efdenbach, Seinrich von Ofterdingen, Balther von der Bogelweide, Reinmar von 3 weter, Biterolf und der tugendhafte Schreiber genannt. Es fei, berichten fie ferner, Beinrich von Ofterdingen, Bürger von Gifenach, als der Befiegte erflart morden; er habe fich aber dem Richterspruche nicht fügen wollen, weil ihm Unrecht geschehen sei, fich auf Klinfor von Ungarland berufen und bei der Land= gräfin Sophie, der Bemahlin hermanns, Schut vor dem Tode gefucht. Diefe habe ihm dann die Erlaubniß ertheilt, den berühmten Klinfor in Un= garn aufzusuchen und auf die Bartburg gu bringen, welcher auch, als er herbeigekommen, den Streit friedlich geschlichtet habe. Es ist zwar al= lerdings möglich, und fogar, wie schon oben be-merkt (S. 149), nicht unwahrscheinlich, daß in den früheren Zeiten des Minnefange abnliche Rampfgefänge angestellt murden, und fo mogen auch am hofe des Landgrafen von Thuringen bergleichen Statt gefunden haben; allein wenn auch angenom= men werden konnte, daß ein folder Rampf zwischen den berühmtesten Dichtern jener Beit wirklich Statt gefunden habe, und bag er eben deswegen berühmt geworden fei, erscheint diese Thatsache offenbar fcon bei den Chronisten in fagenhafter Ansbildung, da fie nicht nur Perfonlichkeiten einflechten, welche nicht historisch find, sondern auch Dichter verschie= dener Zeiten zusammenstellen, wie z. B. den jungeren Reinmar, ber in die zweite Balfte bes 13. Jahrhunderts hinabreicht, während der Kampf, an dem er Theil genommen haben foll, schon in die

Jahre 1206—1208 fällt. Richt weniger ist die Bestingung des Kampfes offenbar eine sagenhafte Ausschwickung, die sich schon bei den Käthseln der Sphing zeigt und dem Orient sehr geläusig ist, wie ja auch Aurandot den Tod derer verlangt, welche ihre Käthselausgaben nicht lösen. Wir wollen durch diese Andeutungen nicht behaupten, daß der erwähnte Jug im Bartburgtriege von den Alten oder den Morgenländern entlehnt sei (was allerdings bei dem Busammenhang mit dem Orient auch denkbar wäre); wir glauben vielmehr, daß er auch in ursprünglich deutschen Sagen ähnlicher Art schon vorlag und nur auf den Bartburgtrieg übertragen worden ist.

Dieser Sangerstreit nun, er mag historische Grundlage haben oder gang erdichtet fein, bildet den Gegenstand eines Gedichts, welches unter dem Namen des Wartburger Kriegs oder auch des Singerfriege auf der Wartburg befannt ift, und trop der auffallenden Unmöglichkeit lange Beit für ein dem Rampfe gleichzeitiges Erzeugniß gehalten, ja geradezu dem 2Bolfram von Efchen= bach zugeschrieben murde, mas mohl daraus zu erklaren ift, daß das Gedicht vorzugsweife diefen Sanger verherrlicht. Sprache, Inhalt, Form und Unschauungeweise thun aber gur Bennge dar, daß es erft gegen das Ende bes 13. Jahrhunderts fann abgefaßt worden fein, und vielleicht ift, wie ein neuerer Forscher vermuthet, Frauenlob der Berfaffer, wenn auch nicht des Ganzen, doch eines Theile deffelben; wenigstens erscheinen manche Buge im Bartburgfriege, die an diefen Dichter erinnern. Das Gedicht ift nur in Bruchftuden auf une gefommen, und auch diese nicht in der ursprünglichen Anordnung; doch laffen fich zwei Saupttheile leicht unterscheiden, die auch in zwet verschiedenen Strophenformen gedichtet find. Der erfte Theil enthält den Streit der Dichter über die Borguge verschie= dener Fürsten: Seinrich von Ofterdingen erhebt den Gerzog Leopold von Desterreich, Balther von der Bogelweide dagegen den Landgrafen von Thüringen; die Rampfrichter entscheiden den Streit, der mit großer Bitterfeit und nicht in Ausdrucken, die des "Soves" maren, wie Gottfried fagt, geführt wurde, natürlich für Walther, der den Für= ften preift, an deffen Sof fich die Dichter befinden. Da ruft ber arg bebrängte Beinrich von Ofterdingen den Zauberer Klinfor aus Ungarland gu Gulfe, der in der Magie wohl erfahren ift und mit bem Teufel im Bunde fteht. Dicfer erfte Theil, in welchem manche historische Ucberlieferungen nicht zu verkennen find, ift ohne Zweifel alter als der folgende, der jedoch nicht viel fpater abgefaßt fein tann. In diesem erscheinen Bolfram und Klin= for als die vorzüglichsten Kämpfer; der Gegen= stand des Streits ift aber nicht mehr der Breis der Fürsten, es handelt fich nun um die eigene Bor= trefflichfeit der fampfenden Sanger, welche daher die mannigfaltigften Berhaltniffe berühren, auf Tod und Leben, Unsterblichkeit und Gunde, Offenbarung und Eigenschaften Gottes, so wie auf andere religiöse und auch auf naturgeschichtliche Dinge zu sprechen kommen, und alles dies in Form von mustischen Rathseln darftellen, worin jeder den an-dern ju aberbieten fucht. Wenn aber behauptet wird, daß Wolfram die Glaubenstiefe vertrete, während Rlinfor ale Reprafentant der durch fund= hafte Mittel erworbenen Biffenschaft erscheine, und man diesen mit Fauft, jenen vielleicht wohl mit

Bretchen gufammenstellt, fo ift dies gewiß eine in das Gedicht willfürlich gelegte Anficht, die fich durch Richts rechtfertigen läßt. Bielmehr ift Rlinfor in allen feinen Mengerungen ein ebenfo glaubensfester Chrift, als Bolfram. und weit entfernt, daß diefer als ungelehrt dargestellt werde, entfaltet er viel-mehr, wie sein Gegner, eine Unmasse von Kennt-nissen allersei Art; nur in der Magie ist er unerfahren, wie er felbst gesteht, ohne daß er jedoch dem Klinfor die Kenntnif derfelben jum Borwurf mache. Es läßt fich übrigens nicht entscheiden, wie der Rampf ansgefallen fein mag, da wir den Schluß beffelben nicht tennen. Go viel läßt fich aber mit Bestimmtheit wohl fagen, daß dem Gedicht keine bobere Idee ju Grunde liegt, daß der zweite Theil Deffelben inebesondere gang einfach eine Darftellung ber damale gangbaren Renntniffe enthalten follte, welcher man die Form eines Befprache oder der gu jener Zeit in Aufnahme gekommenen und beliebt gewordenen Streitgedichte gab. Dadurch aber ftreift es auch, dem Dichter unbewnst, an die dramatiiche Form, und ce fann bas Bedicht daber ale er= fter Borlaufer des Dramas angegeben werden.

Bir theilen zwei Stellen aus dem zweiten Theile bes Gedichts mit. In der erften gibt Klinfor dem Bolfram folgendes Rathfel auf: Gin Bater rief feinem Rinde, das an dem Ufer eines Gees ichlief; er wollte es wecken, weil die Racht einbrach und der Sturm die Bellen ichon über den Damm des Sees warf. Aber das Rind hörte nicht; es wachte auch dann nicht auf, als der Bater ihm einen Ru-thenschlag gab. Da ließ diefer fein Sorn ertonen, ergriff das Rind bei den Saaren und gab ihm einen Badenfchlag. Alles umfonft. Endlich warf der Bater eine Reule nach ihm und fprach: "Dich schütte das gallenlose Thier Ezidemon, doch folgtest du dem Rathe des Luchfes, der dich in diefen Schlaf gebracht hat." Bei diefen Borten brach der Damm gufammen, und der Gee verschlang das Rind. Bolf= ram erflärte bierauf die Parabel alfo: "Der Bater ift Gott, das Rind ein jeglicher Sünder; Gottes Sorn find die weisen Geiftlichen. Des Sees Damm ift die Beit, die Gott den Gundern gur Befehrung lagt, der See find die tommenden Jahre, die Binde find beine Lebenstage. Ezidemon ift des Menfchen Schugengel, der Luche bedeutet den Tenfel. Gott ftraft die Menfchen querft mit Bergeleid (bies ift der Ruthenstreich), dann, wenn dies nicht hilft, mit Krantheit (bem Badenschlag) und endlich mit dem Tode (der Reule). Er verlangt dann Rene und Beichte, und wird ihm diefe nicht gewährt, fo ift Sollenvein unvermeidlich."

In der zweiten Stelle legt Klinsor ein anderes Räthsel von einem quater mit vier essen, d. h. einem Burf mit vier Assen, vor, welches quater eine drien und das drie wiederum das quater entebalt. Bossram löst hierauf das Räthsel: die Vier ici Christin als Löwe, Ochs, Mensch und Ader (Offenbarung Johannis 4, 7) und die Drei bedentet die Oreieinigkeit. Da Klinsor sich so überwunden sieht, drobt er mit dem Teufel, den er von Teledo und selbst aus Griechenland herbeischaffen welle, so wahr ihm Jesus, der Jungfran Tohn, belse.

Die Manessische Sandschrift enthält ein Gemälde bieses Sangerstreits, welches wir hier unten wie-

dergeben. Es besteht aus zwei Feldern; im obern ift der Landgraf hermann von Thuringen

mit dem Richtschwert und die Land grafin So = phie mit dem Mantel der Gnade abgebildet; das untere Feld enthält die Bildniffe der fieben Kamper, Klinfor in der Mitte an feinem ganberahnelichen Aengern zu orfennen.



Hie krieget mit sange h walther von d vogelweide. h wolfram von Eschenbach. h Reinmar der Alle.\*) der tugendhafte Schreiber. heinrich von Ofterdingen. und klingesor von Ungerlant.

1. Klinsôr.

Lin vater sînem kirde rief, vor eines sêwes tamme lac ez unde slief: "Nu wache, kint, jâ wecke ich dich durch triuwe:

Disen se, den tribent wint, so kumt din naht gar vinster — wache, liebez kint,

verliuse ich dich, so wirt min jamer niuwe."

Dannoch daz kint des slafes pflac; hært, wie
der vater tæte:

er sleich hin naher, dâ ez lac, mit sîner hant gap er im einen besemen slac, er sprach: "Nu wache, kint, ez wirt ze spæte!"

Dem vater wart von schulden zorn, ûz sînem munt erschalt er dâ ein hellez horn, er sprach: "Nu wache noch, ein tumber tôre!"

Dà von sin zorn im wol gezam, daz kint er bì sîm reiden valwen hàre nam, er gap im einen backenslac anz ôre,

Er sprach: "Din herze ist dir vermost, ich muoz mich din enziehen;

kan dich mîn horn niht vür getragen, und onch der beseme, dâ mit ich dich habe geslagen, noch hilf ich dir, wiltu dem wåge empfliehen."

Klinsôr ûz Ungerlant mir jach: Der vater wider zuo dem lieben kinde sach, mit jâmer er diu ougen gegen im wante;

Dà von wart sin gemüete scharf; mit einem slegel er zuo dem lieben kinde warf, er sprach: "Nim war, den boten ich dir sante. Ezidemôn ein tier din pflac, daz was gar

sunder galle, då vür næm du eins luhses råt, der dich in disen valschen slåf gedrungen håt." Sus brach der tam unt kam der sê mit schalle,

<sup>\*) 3</sup>m Terte des Gedichts wird dagegen ausdrudlich Reinmar von Zweter als Theilnehmer genannt.

#### Eschenbach.

Klinsôr, ich læse dir die knoten; nu dol daz, wîser meister, dur die zwelef boten, ob ich in dînes sinnes sêwe iht schepfe.

Verwirre ich mich in disem hamen, din sträfen wil ich dulden, meister, sunde schamen,

nu lache, ob mich mîn tumpheit hie beklepfe.

Ich sage dir, wer dem kinde rief: Altissimus,
der starke;

ein ieglich sünder ist daz kint, Gotes horn die wisen meisterpfaffen sint: sus swebt in diner künste sê mîn arke.

### Klinsôr.

Jâ, meister, læse uns baz den haft; daz gît der werlte maniger sælden hôhe kraft, swerz merken wil, der låzet mange sünde. Min sin was al der werlt ze tief,

Mîn sin was al der werlt ze tief, è daz mir von Ofterdingen Heinrich rief; nu vindestu die hæhe und ouch die gründe. Driu tusent marc in Ungerlant, die han ich

von den richen, welle ich die habe vor dir sparn, wiltu mit mir gen Sibenbürgen varn, so müeze Got an sælden mir geswichen.

### Eschenbach.

Sint mir die sinne im herzen zam, sô wil ich dir bescheiden von des sêwes tam: daz ist ein zit, daz dir Got hât gesprochen;

Verwürkest aber du diu zît, geloube mir an aller slahte widerstrît, sô hastu selber dir den tam zerbrochen.

Der se sint diniu komenden jâr, din tage, daz sint die winde,

dîn Engel ist Ezîdemôn, der luhs den tievel diutet, der dir sûren lôn kan geben: sus, wæn ich, dîne rîme ich vinde.

Nu hære, ob ich iht kunne spehen: den besemen slac Got låt an vriunden dir beschehen —

grôz herzeleit, daz ist sîn erstes strâfen;

Wirstu an bezzerunge schiech, den backenslac, den merke — du wirst selber siech,

wiltu ze lange in dinen sünden slåfen.

Des slegeles wurf, daz ist der tôt, den er danne an dich sendet; riuwe unde bîhte er von dir gert, wirt er der beiden vollecliche niht gewert, din hellepîn ist iemer unverendet.

### 2. Klinsôr.

Wolfram, ich laz dich niemer vrî, nu sich darzuo, wes kunst darunder bezzer sî: mîn kunst al dîne sinne muoz erschellen.

Du muost ouch alliu mîniu zil, die gründe und ouch die hæhe varn, swar ich wil; Leviathan und ander sîn gesellen,

Die müezent mir ein gougelspil uz diner kunste machen; semmir Jesus, der megde kint, der uns griechte wir gestellt bliebe.

der uns erlöste, wir wæren anders alle blint, an dem gelouben kan mich nieman swachen.

Nu sage mir, meister, sunder haz,

wan vindet, daz man Gotes tougen vüre baz niht suochen sol, swer wesen wil bî sinne:

Ein quâter mit vier essen stât, daz ieglichez sîn gezierde sunder hât; nu ltære, wie ich diz halbez sagen beginne:

Daz quâter eine drîen habet, sô heltet ez diu drîe.

Swer nu då vürbaz sinnen wil, dem mac der ham wol rîsen uf des hirnes zil, unt wirt von allen wizzen gar der vrie.

### Eschenbach.

Sô hiez ich niender Wolveram, unt künde ich diniu wilden wort niht machen zam, waz hülfe Sante Brandan mich, der wise?

Der in daz vinsternisse kam, und der daz buoch von eines ohsen zunge nam, den ohsen ich dir zeinem esse prise;

Daz ander esse ist ein löuwe, ob ich ez rehte merke.

daz dritte ist ein ar, daz ist mir kunt; daz vierde ein mensche, ich rüere an dines sèwes grunt,

unt schat doch Gote niht an siner sterke.

## Klinsår.

Ich wil gelouben, daz den list ein engel vindet, alde der tiuvel in dir ist. Nu hære, von Düringen vürste riche,

Ich wilz ouch allen pfaffen klagen, die den übelen geisten argen willen tragen, her Satanas, oh ich in hie entwicke

her Satanâs, ob ich iu hie entwiche,

Daz kan doch balde niht geschehen; swie gerne
ir mich nu krenket,

ir müezet rûmen mir daz vaz, welt ir in mînem wage iht waten vürebaz, ich vinde noch, daz iuch ze grunde senket.

## Klinsôr.

Swer dich wil haben in leijen pfliht, Wolveram, der håt der rehten wizze niht, astronomie diu ist dir gemeine;

Wiltu dichs niht gegen mich enbarn, Nasîon, der t'avel, muoz mirz doch ervarn, noch hinaht, swenne er vindet dich aleine. Semmir Jèsus, der megde sun, von Dôlet ich

in bringe, ald ob er wær in Kriechenlant; er tuot mir alle dine kunst von grunde erkant: nu hüete dich, swie ich mit im gedinge.

#### Eschenbach.

Ich Wolveram muoz mich bewegen, swaz dû und dîne tievel künste mügent gepflegen, die bringe uns her; wan ich alhie beziuge,

Daz ich daz quâter rehte vant: Augustînus, der si mîn geziuk benant, und Dânièl, mit dem ich niht entriuge.

Jeronimus, der nam daz buoch Brandan uz sîner hende,

då von ez kam in Schoten lant; ich vröute mich, daz ich die höhen wirde vant; er zage, swer hie den rücke vlühtic wende!

### Klinsôr.

Du hâst Jeronimus genant, dâ mite Brandane helle und erde wart bekant; wâfenâ, waz der himel kan bedecken!

Ein engel gap dem wisen man

ein buoch, dâ von er manic herzeleit gewan, do er die schrift gelas an einer ecken;

Er zech den engel und daz buoch gar trügehafter mære,

vor zorne warf erz in die gluot; der engel sprach: "Sit diz din ungeloube tuot, du muost ez wider holn mit maniger swære.

## Bolkslieder und Lieder von ungenannten Dichtern.

Bir haben ichon oben (S. 30) die Bemerfung gemacht, es durfe mit ziemlicher Gewißheit angenommen werden, dag viele Bolfelieder, bie uns wegen ihrer Form und Sprache als fpateren Ur= fprungs entgegentreten, aus früheren Jahrhunderten frammen, und daß fie nur durch bas Bolt, in deffen Munde fie lebten, deffen vollftes Eigen= thum fie durch alle Bandelungen der Zeiten verblieben, immer diejenige Sprachform erhielten, welche gerade Bestand gewonnen hatte. Da der-gleichen Bolfslieder in ihrer ursprünglichen Bestaltung wohl niemals oder nur felten nieder ge= ichrieben oder frubere Abschriften theils mit Billen, theile durch gufällige Ilmitande vernichtet mur= ben, jo ift ihre alteste Form nicht auf uns gefom= men, und wir fonnen daher felbit folche Lieder nicht biebergieben, von denen fich etwa mit annähernder Bewigheit nachweisen ließe, daß fie ichon zu den Beiten der Minnefinger vom Bolfe gefungen wurden.

Doch ift une vielleicht mehr erhalten worden, als es auf den erften Anblick bin scheinen mochte. Un= ter den Liedern der Minnesinger findet fich eine nicht geringe Angahl, welche gang vollethumtiches Beprage an fich tragen, und die zum Theil wohl auch urfprünglich aus dem Bolfe hervorgegangen fein mogen. Es ift nicht undenfbar, daß die Dichter nich dieselben angeeignet und ihnen eine regelmäßi= gere Form gegeben, fie vielleicht auch in ihrem Inbalte fünftlerifcher entwickelt haben, wie es g. Gothe mit bem Beilden und bem Erlfonig gethan bat. Bohl mogen auch von den frubeften Abichrei= bern manche achte Bolfslieder aus verschiedenen Gründen befannten Dichtern zugeschrieben worden fein, wie denn felbft in unfern Tagen einer der bedeutendsten Forscher im Gebiete der alteren deut= fchen Literatur ein liebliches fleines Liedden bem Bernher von Tegernfee aus feinem andern Grunde zugefdrieben hat, ale weil derfelbe einen lateinifch gefdriebenen Liebesbrief, der in der Sammlung feiner Briefe enthalten ift, mit dem erwähnten Lied beschließt. Es trägt diefes aber fo gang offenbar Das achte Geprag eines aus dem Bolfe hervorge= gangenen Liedes, es liegt die dem Bolfe allein jo gang eigenthumliche schafthafte Raivetät fo unver-kennbar darin, daß wir keinen Angenblick gögern, ce fur ein achtes aus den fruheften Beiten ftam= mendes Boltslied zu erflaren (1). Auch andre pon den fleinen hier unten mitgetheilten Bedichten find gewiß reine Bolkslieder; andere mogen entweder ihre urfprüngliche Form verloren haben, oder fie find von und unbefannten Dichtern verfagt worden, welche dem Bolte naber ftanden und daber auch den Gin= wirfungen des Bolfegefange nicht entgehen fonnten ober auch nicht entgeben wollten.

Bang volksmäßig ift bas Traugemunds: lied (11), beffen Aufzeichnung zwar nicht über Die zweite Balfte des dreizehnten Jahrhunderts hinauf zu reichen scheint, welches aber ohne 3weifel aus weit früheren Zeiten fammt. Es enthält Diefes eine Reihe zu einem Bangen verbundener Rathfel volksthumlicher Urt; daß die Löfung unmittelbar darauf gegeben ift, schadet, wie schon von Andern bemerkt murde, der Birkung des Gangen nicht im Entfernteften, vielmehr bat das Lied nur dadurch die dramatisch lebendige Form erhal= ten konnen, die es fo angiehend macht. Manche ber in diesem Bedichte enthaltenen Rathselaufgaben find auch jest noch allgemein im Bolfe verbreitet. Der Name Trangemund weist zwar auf den Orient hin, da es zunächst so viel als Turkomane bedeutet, woraus dann Oragoman (b. i. Dolmetscher) wurde, welches Bort verdeutscht die Form Traugemund erhielt; doch ift der Inhalt rein deutsch und von aller fremden Einwirkung frei geblieben; es ift alfo anzunehmen, daß jene Benennung fpateren Ur- fprunge ift, ale die Rathfel felbft.

## 1. Das Bergensichlüffelein.

Dù bist min, ih bin din, des solt dù gewis sin. dù bist beslozzen in mînem herzen; verlorn ist daz sluzzelin: dù muost immer dar inne sin.

## 2. Birfung der Liebe.

Minne, weistu, wen ich meine? minne, ez ist diu liebe aleine, der ich mich vür eigen jach.

Minne, ez ist diu minneclîche, minne, ez ist diu sældenrîche. Weistu, minne, waz beschach?

Do ich jungest was bi ir, und ich vor der lieben saz, minne, sich, dô tæt du mir, daz ich vor liebe niht ensprach, und ich min selbes gar vergaz.

### 3. Bas ift Minne?

Swaz ieman seit, waz minne sî, då ist underwilen cunterfeit bî: sunder al eine daz ist minne:

Zwei herzen in eime sinne, Zwei liep ein liep, und daz alsô, daz si ir gelückes beide sint vrô,

Zwei leit ein leit, dà en zwischen in kein underscheit. Swâ man daz mac erkennen, då mac man gerehte minne nennen.

#### 4. Frauenzucht.

Ein wip mit wibes güete, din reht in wibes sinne treit ein wiplich hochgemüete, diu wîbet sich sô schône, daz ir wîbheit sælde birt.

Wol ir, diu sich sô wîbet, daz si in rehter wibes tugent bî wibes zuht belibet! der weiz ich eine, din des niemer vuoz verstôzen wirt.

Diu reine minnecliche tuot sô rehte an allen dingen; dâ von ir stæte wibes ère sint behuot,

und ouch ir lip vor valsche gar; si ist so guot, daz ich si næme, unt solt ich weln ûz al der welte ein wip.

Nu hæret, låt iu wîsen, wie sich ein sælic vrouwe sol vür anderen vrouwen prîsen,

sô daz ir lop bekêret nâch der besten volge sî: Si sol die hôchvart mîden, dà mite ein sælic vrouwe mac ir wîbes zuht versnîden.

unt sol doch rehtes hôhes muotes niemer werden vrì;

Si minne zuht unt hôhen muot, si stæte an allen dingen, bescheidenliche vrô, und doch darunder guot;

diemüetic lîp dâ bi den allen rehte tuot; kein unerbermic herze habe, unt sî nâch wunsche ein wip!

5. Maienluft.

In liehter varwe ståt der walt, der vogelin schal nu dænet,

Diu wunne ist worden mannicvalt, des meien tugende krænet

Sendiu liebe: wer wære alt, da sich diu zît sô schænet? Her meie, iu ist der prîs gezalt, der winter sî gehænet!

6. Wer foll mich minnen?

Floret silva undique:
nåh mime gesellen ist mir wè.
Gruonet der walt allenthalben,
wå ist min geselle alse lange?
Der ist geritten hinnen:
ôwî, wer sol mich minnen?

7. Aufmunterung gur Freude.

Vrouwen, weset vrô, træstet iuch der sumerzît,
Diu kumt iu alsô,
rôsen, liljen si uns gît.
Vrouwen, weset vrô!
Wie tuot ir nû sô,
daz ir sô trûric sît?
Der klê, der springet hô.

8. Liebesruf.

Chume, chum, geselle mîn, ih enbeite harte dîn; ih enbeite harte dîn: chume, chum, geselle mîn!

Süezer, rôsevarwer munt, chum unt mache mich gesunt; chum unt mache mich gesunt, süezer, rôsenvarwer munt!

9. Liebestuft.

Ich wil trùren varen lân, ùf die heide sül wir gân, Vil liebe gespilen mîn, dâ seh wir der bluomen schîn.

Meh sage dir, ich sage dir, min geselle, chum mit mir! Sueziu minne, reine min, mæche mir ein krenzelin, daz sol tragen ein stolzer man, der wol wiben dienen kan.

10. Feuer ohne Gluth.
Diu mich singen tuot,
getorste ich si nennen!

Truric ist mîn muot:
ô wî, vrouwe, wenne
Wil du mir wesen gnot?
Ich recke dir mîn hende,
dù brennest mich âne gluot:
süeze, die ungenâde wende!

11. Das Trangemundeslied.

Willekome, varender man! wô læge du hinaht? oder wô mitte wære du bedaht? oder in welre hande wîse bejageste kleider oder spîse?

"Daz hestu gefräget einen man, der dir ez in ganzen triuwen wol gesagen kan: Mit dem himel was ich bedaht, unt mit den rösen was ich umbestaht; in eins stolzen knappen wise bejage ich kleider unde spise."

Nu sage mir, meister Trougemunt, 'zwei und sübenzig lant die sint dir kunt: Waz boumes birt âne bluot? waz vogel söiget sîne junge? waz vogel ist âne zunge? waz vogel ist âne mage? Kanstu mir des iutziut gesagen, sô wil ich dich für ein weidelichen knappen haben.

"Des hestu gefråget einen man, der dirs in ganzen triuwen wol gesagen kan: Die queckolter birt åne bluot, der store ist åne zunge, die fledermůs söiget ire jungen, der swarbe ist åne magen. Ich wil dirs in ganzen triuwen sagen; unt frågestu iutziut mêre, ich sage dirs fürbaz an dîn êre."

Nu sag mir, meister Trougemunt, zwei unt sübenzig lant die sint dir kunt: Waz ist wîsser, denne der snê? waz ist sneller, denne daz rêch? waz ist hæher, denne der berg? waz ist vinsterre, den die naht? Kanstu mir iutziut des gesagen, sô wil ich dich für einen jegerlichen knappen haben.

"Des hestu gefråget einen man, der dirs von grunde wol gesagen kan: Die sunne ist wisser, den der snê, der wint ist sneller, den das rêch, der houm ist hæher, den der berg, die rame ist swerzer, den die naht. Doch wil ich dir in ganzen triuwen sagen: frågestu mich iutziut mêre, ich sage dirs fürbaz an dine êre."

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei unt sübenzig lant die sint dir kunt: Durch waz ist der Rin sö tief? oder war umbe sint frowen alsö liep? durch waz sint die matten sö grüene? durch waz sint die ritter sö küene? Kanstu mir daz iut gesagen, sö wil ich dich vür ein stolzen knappen halten.

"Des hestu gefräget einen man, der dirs wol gesagen kan: Von manigem ursprunge ist der Rin sö tief, von höher minnen sint die frowen liep, von manigen würzen sint die matten grüene,

von maniger starken wunden sint die ritter küene, unde frägestu mich iutziut mêre, ich sage dirs fürbaz an din êre."

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei unt sübenzig lant die sint dir kunt: Durch waz ist der walt so grise? durch waz ist der wolf so wise? durch waz ist der schilt verblichen? durch waz ist manig guot geselle von dem andern entwichen?

Kanstu mir daz iut gesagen, sô wil ich dich hân für ein weidelichen knaben,

"Des hestu gefråget einen man, der dirs von grunde wol gesagen kan: Von manigem alter ist der walt grise, von unnützen gengen ist der wolf wise, von maniger starken herverte ist der schilt verblichen,

unnützen Sübichen ist manig guot geselle entwichen,"

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei unde sübenzig lant die sint dir kunt: Waz ist grüene, alsam der klê? waz ist wisser, den der snê? waz ist swerzer, den der kol? waz zeltet rehter, den der vol?

"Daz hab ich balde gesaget dir: Die agelster ist grüene, alsam der klê, und ist wis, alsam der snê, und ist swerzer, den der kol, unt zeltet rehte, alse der vol. Unt frågestu mich iutziut mêre, ich sage dirs fürbaz an din êre."

### II. Dibaktifche Poefie.

Das didaktische Element zeigt fich schon früh in der deutschen Poefie, wie aus dem gum Beschan= lichen nich hinneigenden Charafter bes dentschen Bol= fes auch tanm anders erwartet werden fann. Bon jeher liebte diefes, die gesammelte oder von den Batern ererbte Erfahrung in furgen Spruchen ausjudruden, welche felbst wieder von Geschlecht gu Geschlecht überliefert wurden, und, wie das ursprungliche Boleslied, die außere Sprachform so vit wechfelten, als dieje fich im Bolte felbit umge= staltete. Roch ift uns, leider nur in lateinischer Meberschung, ein bei ben Gothen gebrauchliches Sprichwort erhalten worden (capra lusca hortum videt, sepem nusquam); manche andere wurden fich aus den noch vorhandenen Denkmälern der alt= bochdeutschen Zeit leicht auffinden laffen. Doch ift icon diefe nicht bei dem blogen Sprichworte fteben geblieben: in den größeren geiftlichen Dichtungen finden fich in und neben der epischen Entwicke= lung häufig langere Stellen, welche durchaus di= daftischer Ratur find, und entweder als felbitftan-Dige Bestandtheile der ganzen Dichtung erscheinen, wie 3. B. in der Evangelienharmonie des Otfried, oder mit mehr oder weniger Gefchick in das Bange eingeflochten find. Jedoch hat fich die didaktische Boefie als besondere Gattung erft im Zeitalter des Minnegefanges entwidelt und feftgefest.

Es liegt, uns hier nicht ob, die von den Runftrichtern häufig angeregte Frage zu beantworten, ob die didaftische Gattung überhaupt zur Poefie gerechnet werden fonne; wir begnugen uns darauf

aufmerkfam ju machen, daß die Darftellung von Erfahrungefägen und Ausfpruchen der Lebensweisbeit bei den meiften Boltern fcon febr frube in poes tischer Form erscheint, mas theils dadurch veran= lagt murde, daß die Sprache der Profa, welcher die Sprache der Bedankenwelt zunächst gutommt, in den alteren Zeiten noch nicht ausgebildet war, und fich dennoch das Bedürfnig fühlbar machte, nebft ben Schöpfungen der bildenden Phantafie auch die Ergebniffe des Dentens und der Beobachtung darzustellen; theile dadurch, daß die poetische Sprache am geeignetsten erfchien, den allgemein gultigen Regeln der Lebensweisheit eine bleibende, dem Be-Dachtniß leicht einzupragende Form ju geben. 3u-bem durfen die Sprichwörter und Sentenzen des Bolfs nicht als reine Ausfluffe des denkenden und beobachtenden Berftandes angesehen werden; fie tragen vielmehr in den haufigsten Fallen die Unmittelbarfeit der Anschauung, welche ja das eigenthumliche Rennzeichen ber voetischen Darftellung ift. Denn gerade die altesten aus dem Bolte ftams menden Spruche find nicht abstratte Darftellungen irgend eines aus der Erfahrung gewonnenen Sages, sondern fie bestehen vielmehr in der bildlichen Darftellung des abstraften Bedantens, deffen Bahrheit dadurch begründet wird, daß man eine Erscheinung des Lebens hervorhebt, in welcher fich der auszu= sprechende Sat gleichsam verforpert. Go ift denn bei der Bildung der Sprichwörter und Sentengen die schaffende Phantafie in der That eben fo thatig, als bei der epifchen Darftellung wirklicher oder fa-genhafter Begebenheiten, und da in den altesten Deutmälern der didaftifchen Buefie jeder Gedante auf eine außere Erscheinung gurudgeführt wird, so tann es nicht auffallen, daß manche Runftrichter bie didattische Poefie für eine besondere Gattung ber epischen Dichtfunft auszugeben geneigt find.

Run hat sie aber diesen ihren ursprünglichen epischen Charafter nur so lange beibehalten, als sie alleiniges Eigenthum des Boltes blieb. Sobald sie von den gesehrten oder kunstlerisch gebildeten Dichtern bearbeitet wurde, trat der abstrafte Gedanke immer kräftiger hervor und drängte die poetische Form nach und nach so weit und so entschied den zuruck, daß von ihr in der That nichts Ausderes verblieb, als die poetische Sprache.

Die deutsche Literatur jur Zeit des Minnegesangs zeigt uns diesen Entwickelungsgang auf das Schlagendfte. Die älteren Denkmäler, die sich vond dan die volksthümliche Darstellungsweise anschließen, sind auch von mendlich höberem poetischem Werth, als die späteren, deren Berfasser, von dem alleinigen Bestreben, auf die Sitten und das Leben des Bolkes zu wirken, geleitet, den Gedonken oft in seiner abstraktelten Form darstellten und die bei Ubfassung ihrer Dichtungen der Phantasse nicht mehr Theilnahme einräumten, als etwa nöthig ift, um passende Reimwörter zu suchen. Eine andere Entartung werden wir weiter unten berühren.

Die didaktische Poesie der mittelhochdentschen Zeit erscheint in zwei hauptformen, als Spruch und als eigentliches Lehr gedicht. Die Sprüche haben wir schon bei der lyrischen Boefie erwähnt (f. oben S. 32), nicht blog weil ihre Form durchaus lyrisch ift, sondern weil sie auch in der That und ihrem Ursvrunge nach lyrischer Natur sind. Die in denselben dargestellten Regeln der Lebensweisheit erscheinen nämlich nicht sowohl als Folge der Erseicheinen nämlich nicht sowohl als Folge der Erseicheinen nämlich nicht sowohl als Folge der Erseicheinen

bie 1350.

fahrung und Beobachtung, fondern vielmehr als Birfungen der befonderen Stimmung bes Dichters oder der befonderen Berhältniffe, in welchen er fich bei Abfaffung derfelben befand, während das Lehr= gedicht, mehr objektiv verfahrend, die verschie= denartigften Lebensverhaltniffe, auch folche, Die außerhalb des Dichters liegen, jum Gegenstande feiner Betrachtung macht, und diefelben vom Standpunft einer höheren Beltanschauung beurtheilt. Go itreng übrigens diese Beltanschauung in den mei= ften didattifden Dichtungen jener Zeit erscheint, fo ift fie doch feineswegs befchrankt oder pedantifch, und es zeichnen fich diese Pocsien der mittelhochs deutschen Periode auch in dieser Beziehung höchst vortheilhaft vor den geistlichen Dichtungen des vor= hergehenden Zeitraums aus. Bei aller Freiheit, welche die Dichter fur den Menschen in den wesent= lichsten Lebensbeziehungen in Anspruch nehmen, verlangen fie hingegen die vollständigste Unterwerfung unter den Billen Gottes und die Forderungen der Religion (die fie, wenn auch nicht ausdrücklich und in bestimmten Borten, doch deutlich genug von der Rirche zu trennen wiffen), fo wie die unbedingteste Anerkennung der ewig mahren Sittengesete, deren Uebertretung ihnen vor Allem als unverzeihliche Sande erschien. In diesem Punkte aber unterschei= den fie fich wesentlich von den epischen Dichtern, welchen die Religion mehr im Mengerlichen und Rirchlichen bestand, weshalb sie denn auch selbst das Unfittlichste fur berechtigt hielten, wenn es fich nur nicht im feindseligen Begenfage zur Rirche dar= stellte. Go tam es denn, daß die Lehrdichter, de= ren Lebensanschauung auf der edelsten Sittlichkeit beruhte, die epischen Dichtungen, inebesondere die der höfischen Dichter - denn das volksthumliche Epos gab, wie wir uns fpater überzeugen werden, weniger Anlag - mit Migmuth anfahen und fie geradezu für verderblich erklärten. den Ergählungen der epifchen Dichter, beren poetifche Bedeutsamkeit und Berechtigung fie biebei freilich gang außer Acht ließen, nur muthwillige Meußerungen übermuthiger Ueppigfeit, nur frech erfundene Lugen, welche jede beffere Befinnung unmöglich machten, und den Menschen geraden Wegs jum Berderben führten. Benn nun aber diefe ernfte, ftrenge Belt = und Lebensanfchauung einen wefent lichen Charafterzug des fpater fich entwickelnden Burgerthums bildet, und wenn zudem die hervorragenoften didaktischen Dichter burgerlicher Abkunft waren, fo muffen wir in ihnen die Grundlage ber ernsten und tüchtigen Gesinnung anerkennen, welche fich um diefe Zeit in den Bewohnern der Städte festfette. Es ift dies um fo weniger gu bezweis feln, als die meiften Lehrdichter fich einer populävolksthumlichen Darftellungeweise befliffen, welche ihren Werken auch außerordentliche Berbrei= tung im Bolfe erwarb.

Die größeren didattifchen Gedichte der mittelhoch= deutschen Zeit, so wie jum größten Theil auch der nachfolgenden Berivden find übrigens von den fpateren moralischen Lehrgedichten (z. B. des achtzehn-ten Jahrhunderte) ihrem innersten Wesen nach durchaus verschieden, indem fie nicht, wie diefe, oder wie die Lehrgedichte der Frangofen und Englander einen bestimmten Gedanken durchführen, fondern fich vielmehr über die manniafaltigften Berbaltniffe des Lebens verbreiten, und diefelben vom Stand= punfte der höchsten Sittengefege betrachten.

Bir haben ichon oben berührt, daß gegen das Ende des Zeitraumes die didaftischen Dichtungen immer mehr an poetischem Behalte verloren; boch ist auch bei diesen eine tüchtige und lebensträftige Befinnung vorherrschend. Andere versanten auf andere Beife, indem fie fich ber muftifch allegori= fchen Tendenz anschlossen, welche überhaupt, wie wir ichon gu bemerten Gelegenheit hatten, in Die

gange Boefie eingedrungen mar.

Die vorzüglichsten didaftischen Dichter des Beit= raums find neben Beinrich (dem Laien), Thos mafin von Berclare, Freidant, Ulrich von Lichtenstein und Sugo von Trimberg, welche wir unten ausführlicher berühren werden, noch der arme Sart mann und Wernher vom Riederrhein. Der erfte derfelben, der fich felbst den armen hart mann nennt und vielleicht aus der Schweiz war, wie man and einer freilich nur fehr schwachen Andentung vermuthen fonnte, hat ein Gebicht "Vom Glouben" verfaßt, welches in feche Abschnitten die Glaubensartifel in ziemlich weitschweifiger Darftellung paraphrafirt. gleich von der weltlichen Beisheit mit großer Ber= achtung fpricht, legt er boch felbst eine nicht geringe Gelehrfamteit an den Tag, welche freilich rein theologischer Art ift, wie er es denn liebt, häufig lateinische Phrasen und Wörter einzumischen. Er führt besonders gern Beschichten aus der bei= ligen Schrift, namentlich ans dem Leben Jesu an, außerdem ergablt er aber auch mancherlei Sagen und Legenden, welche er fammtlich dagn benugt, die Bebote der Schrift und der Rirche gu beglanbigen. Der Zweck seines Gedichts ift, Die Menfchen zur Beobachtung der religiöfen und firchlichen Sagungen aufzufordern, und vor Bolluft, Bollerei, Ehrgeiz zu warnen. Er mahnt eindringlich, gute Berte gu thun, welche er freilich im Ginne ber Zeit beinahe allein auf die Rirche bezieht. Man soll, sagt er, "Eigen und Lehen, Weib und Kind, Hof und Haus" verlassen und sich in "Kloster und Klause" begeben, daselbst "um Gottes Minne große Mühfal erdulden" und fein "Eigen und Erbe an die Gotteshäufer vergeben". Bernher vom Riederrhein hat anger mehreren Legenden eis nige didattische Bedichte geschrieben, die man mit Recht Reden oder Predigten genannt hat, da fie mit diefen den Predigerton gemein haben. Sie find in niederrheinischer Mundart gefdrieben.

Außerdem befigen wir noch mehrere, jum Theil vortreffliche bidattische Gedichte, beren Berfaffer unbekannt find. Bir führen nur die ftrophischen und in Befprachsform abgefaßten Bedichte: der Binsbede, die Binsbedin und König Ty= rolan. Unter den afcetischen, symbolischen und myftifch-allegorifden Dichtungen ift die "goldene Schmiede" von Konrad von Burgburg weitans das bedeutenofte; wir werden fie weiter unten naher beforechen. Bon den fibrigen verdies nen noch die folgenden Erwähnung : die Umschreis bung des "Bater Unfer" von Beinrich von Krolewis (aus Meißen um 1250), welche in oft ermudender Beitschweifigkeit die einzelnen Sape des schönen Gebets paraphrafirt und an dieselben die mannigfaltigften Beziehungen des außern und innern Lebens fnupft; ferner die "Tochter von Sion" von Lamprecht von Regensburg, einem Francistanermond, ber gegen bas Ende Des 13. Jahrh. lebte, und in feinem Gedichte die das

male allgemein beliebte Borftellung von der Bermahlung der Seele mit Gott verfinnlichte; und end= lich "Unferes herren Bufunft" won Bein= rich von der Renenstadt, einem am Unfang des 14. Jahrh. in Bien lebenden Argte, deffen noch ungedrucktes Bedicht, zwischen Erzählung und Lehrgedicht innestehend, mit besonderer Ausführ= lichteit die Erscheinung des Endchrifts und das jungite Bericht behandelt, wobei der Dichter fich vorzüglich bestrebt, durch die schauerlich ausgemalten Schrechniffe des jungften Tage das Berg mit Kurcht zu erfullen und den Menfchen zur Reue und Bufe der Gunden geneigt zu machen.

Reben den rein didaftischen Bedichten haben wir noch die Fabelpoesie zu erwähnen; denn obgleich die Kabel formell und vielleicht auch urfprüng= lich zur epischen Poesie gehört, so wird sie doch bei ihrem vorwiegend moralischen Zwecke um fo fug-licher zur didaktischen Gattung gerechnet, als fie Die Darftellung der damals verbreiteten Lebensan=

fichten ergangt.

Wie die Elemente des Spruchs und Lehrgedichts ichon in den geistlichen Dichtungen des vorherge= benden Zeitraumes liegen, fo haben wir die Grund= lage der Kabelpoefie in der urfprünglich deutschen Thierjage gu fuchen; benn wenn auch die meiften Kabeln aus älteren und späteren lateinischen Bearbeitungen entlehnt wurden, fo darf boch mohl taum bezweifelt werden, bag die erfte Anregung, moralifche Wahrheiten im Gewande der Fabel vorgutragen, von der allgemein verbreiteten und im Bolte felbst wurzelnden Thierfage ausging, welche leicht auf menschliche Berhältniffe bezogen werden tonnte, wenn eine folche Beziehung auch urfprünglich nicht in ihr lag. Auch ift es unverkennbar, das die alteften Fabeln fich an die Thierfage anlehnen ober vielmehr wohl ans derfelben hervorgegangen Gelbft diejenigen Fabeln, welche fremden Borbildern nachgeahmt wurden, zeigen eine epische Breite und Ausführlichkeit, welche mit der Form der afopischen Thierfabel in auffallendem Bider= fpruche fteht, und fich daher nur aus dem Ginfluß des Thierepos erflaren läßt, deffen Darftellungs= weise den heimatlichen Dichtern immer vorschwebte.

Die Fabel hieß in der mittelhochdeutschen Sprache bispel, b. h. die Rede oder Ergablung, welche bei anderen Dingen fteht; man verftand alfo gunächst das darunter, was w'r Gleichnig nennen, und das bispel umfaßte daber nicht blog die ei= gentliche Thierfabel, sondern es murde überhaupt jede Erzählung mit einem ausgesprochenen didaf= tischen Zweck unter diefem Worte begriffen, und man unterschied es von der mmre, die feinen anbern 3wed hat, ale fich felbft, die nur als freie Schöpfung der dichtenden Phantafie erscheint. Bu den mæren gehört alfo das eigentliche Thierepos, deffen rein epischer Charafter fich schon darin beurfundet, daß es an fich nur das Thierleben dars ftellen und den einzelnen Begebenheiten durchaus teine allegorische Bedeutung unterlegen will.

Beispiele und Fabeln find theils in größere Dichtungen (g. B. in die Rafferchronit, die Rede Bernhers von Elmendorf, in den wels ichen Baft, Freidants Beideidenheit, den Renner von Sugo von Trimberg) verwebt, theile finden fie fich in der Form von Gpruden bei den lyrifden Dichtern, wie wir denn fcon mehrere vortreffliche Fabeln von Spervogel, Bruder Bernher, dem Marner, Reinmar von Zweter, Konrad von Bürgburg und dem Meisner mitgetheilt haben, theils endlich find auch gange Sammlungen und vereinzelte Fabeln auf und gefommen. Unter den Dichtern, welche die Fabel und das Beispiel vorzugsweise bearbeitet haben, find der Strider und Ulrich Boner gu nennen. Sieher gehören endlich einige allegorisch didaftische Gedichte, unter welchen besonders das "Schachzabelbuch" von Ronrad von Um=

menbufen Ermähnung verdient.

Endlich haben wir noch diejenigen Dichtungen zu erwähnen, welche in der Form eines Gendichrei= bens gewöhnlich von Liebesverhältniffen handeln, und oft geradezu an Franen gerichtet find. Golche Gedichte, Buchlein, auch wohl Briefe genannt, waren ichon ziemlich fruh gebrauchlich, wenigstens. befigen wir noch Bruchftude eines abulichen Gend= ichreibens aus dem grolften Jahrhundert. Im drei= gehnten wurden dergleichen von Bartmann von Aue und Ulrich von Lichtenstein mit befonderem Glude gedichtet. Sie waren auch noch im vier= zehnten und fünfzehnten gebräuchlich, und zwar nicht nur für Liebesfachen, fondern auch für ernftere Begenstände; doch ließ man dann gewöhnlich die Brief-form fallen, wie 3. B. Seifried helbling in feinen funfzehn biehergehörigen Gedichten.

Die Büchlein maren, wie die andern größern didaftifchen Gedichte, jum Lefen bestimmt, doch ga= ben ihnen die Dichter oft einen lprifchen Schluf, der dann auch gefungen werden mußte. Mit Ausnahme einiger Bedichte in Strophenform find alle hiehergehörigen Dichtungen, alfo nicht nur die Fabeln und Ergablungen, fondern auch die Buchlein und die eigentlichen Lehrgedichte in furgen Reimpaaren abgefaßt, wodurch fie fich allerdings auch an die

epische Form anschließen.

Bir heben aus der ziemlich großen Zahl von didaktischen Dichtern und Dichtungen die folgenden als die weitans bebentenoften beraus.

# Seinrich.

Es ift und von den Lebensumständen diefes vortrefflichen Dichters leiber nur febr wenig befannt. Daß er gegen bie Mitte des zwölften Jahrhunderts gelebt habe, geht aus dem Schluffe feines Gedichts bervor, in welchem er den Abt Erkenfried von Mölf in Unterösterreich erwähnt, welcher im Jahre 1163 starb. Dies beweist zugleich auch, daß der Dichter ein Desterreicher war (was übrigens schon aus feiner Sprache hervorgeht) und daß fein Be= dicht vor dem Todesjahre des genannten Abtes abgefaßt worden fein muß. Er felbft nennt fich " Bottes armen Anecht"; in einer andern Stelle des Bedichts (Bers 225 ff.), in welcher er von den Laien im Gegenfate gu den Beiftlichen fpricht, rechnet er fich ju jenen. Bei der großen Bibeltennt-niß, die er befaß, und die er in feinem Gedichte vielfältig anwandte, ohne jedoch im Geringften in gelehrten Bedantismus zu verfallen, möchte man ibn beinahe für einen Beiftlichen halten, und man würde biergu um fo geneigter fein, als er den Abt Erfenfried in folder Beife in das nämliche Gebet einschließt, in welchem er fich felbit der Bnade Gottes empfiehlt, daß man meinen follte, er ware zu demfelben in naberem Berhaltniffe gestanden. Un= drerfeits find die Anfichten, welche er über das Le= ben im Allgemeinen und über die Geistlichkeit insbesondere au. den Tag legt, von der Art, daß sie doch wohl nur von einem Laien herrühren können. Söchst wahrscheinlich war Heinrich auch bürgerlichen Standes, was nicht allein aus dem hervorzugehen scheint, was er gegen den Adel sagt, sondern auch und vornämlich aus der Art und Beise, wie er es sagt.

Außer dem Gedicht, das wir näher betrachten wollen, wird ihm noch ein anderes, dem Juhafte jenem nahe verwandtes, Bom Pfaffenleben" zugeschrieben; es ist dieses aber nur noch in kurzen Bruchstücken bekannt, so daß wir es nur vorsübergehend erwähnen können. Sollte es aber so bedeutend sein, als jenes, so wäre eine vollstäns

dige Ausgabe fehr zu munfchen.

In der That gehört das Gedicht Heinrichs: ,, Von des tödes gehügede", d. h. von dem Gedächtnisse oder Andenken des Todes, zu den trefflichten Erzeugnissen der didaktischen Passe. Es ist nicht als lein seines ernsten und ergreisenden Inhalts wegen, sondern auch wegen des schlichten und dabei doch höchst eindringlichen und würdevollen Ausdrucks zu soben, welcher den oft erhabenen Gedanken auf das Lebendigste darstellt. Benn nicht schon der ganze Inhalt beurkundete, daß der Dichter mit den Büchern des alten und neuen Testaments genau verstrant war, so würde sich dies schon aus der seierzlichen Haltung des Gedichts ergeben, die an die großartige Cinsacheit der Propheten erinnert.

Dbgleich ber Dichter in den erften Berfen an= fündigt, daß er von des Todes Bedachtniß fprechen wolle, entwickelt er diefen Gegenstand doch erft in der zweiten Salfte des Gedichts; die erfte Salfte, die er felbst als ein "Lied vom gemeinen Le= ben" bezeichnet, enthält ale Einleitung gu dem eigentlichen Gegenstand eine Darstehung verschiede= ner Lebensverhaltniffe, Die er uns in meifterhaften und oft poetischen Bugen vorführt. Diefer erfte Theil ift deshalb auch für die Sittengeschichte je= ner Zeit von großem Werth, fo wie wir daraus die treffliche Befinnung des Dichters tennen lernen, der ohne Ansehen des Standes und der Person die Bebrechen und Lafter mit fchneidender Scharfe tadelt, welche damals namentlich unter der Beiftlich= feit eingeriffen waren. Diefer wirft er gunachft Beig und Sabsucht vor, dann tadelt er fie wegen ihres Umgange mit den Frauen, der zur Unzucht und lleppigkeit führe, mas die Laien mit Argwohn erfulle. "Möchte Jemand", fagt er, "mit herrlicher Speife das himmelreich gewinnen, und mit wohl= gestrählten Barten und mit hochgeschorenem Saar, so waren fie alle heilig furmahr!" (220 ff.) Die Geiftlichen seien aber mit den Blinden zu vergleichen, welche andere Blinde geleiten wollten, fie aber in eine Grube führten.

Darauf wendet er seinen Tadel gegen die weltslichen Richter, die da Widersacher Gottes und alses Guten seien. "Neberhaupt", fährt er sort, "ist keine Trene mehr unter den Laien zu sinden. Das Leben der Aitter und Frauen ist Gott mißfällig, dem aus allen ihren Haudlungen blickt lasterhafter Nebermuth. Die Frauen sind gefalls und pupsächtig; die machen ihr Gewand also lang, daß der Falten Rachschwang den Staub erregt, wo sie hinzehen, als ob hiedurch das Reich desto besser sieher Mit ihrem hochsärtigem Gange und mit fremder Farbe an der Bange und mit gelbem Gebände wossen sich der Bauerinnen in allen Stücken des reis

den Mannes Tochter gleich fegen. Bo fich die Rit= ter versammeln, da reden sie nur von ihren Buh= lereien und rühmen fich ihrer Lafter. Benn aber von Mannheit gesprochen wird, da denkt man felten an die Kraft, die man gegen den Teufel nöthig hat." (289 ff.) Nachdem er hierauf noch von Nom als dem Sig der Sabsucht gesprochen und den allgemeinen Sittenverfall nochmals in furgen und fraftigen 3ugen geschildert, tommt er auf den eigentlichen Begenftand feines Bedichte gurud. Der Menfch foll ftets des Todes eingedent fein, wie denn auch das gange Leben ihn an den Tod erinnert. Er wird mit Schmerzen geboren, und fein ganges Dafein ift voll Muhe und Drangfal, er mag arm oder reich und felbft ein Fürst fein. Alles um ihn mahnt ihn an den Tod: fo fieht das Beib ihren Mann abfterben, der einft voll Jugendfraft und Jugendschön= beit fie mit Liebe umfaßte. Benn ein junger Fürft feines Baters Grabmal aufdedt, fieht er Nichts, als todtes, gerfreffenes Bebein, und wollte er den Berstorbenen fragen, wie es ihm ergehe, fo wurde die= fer von der großen Bein reden, die er erleide; er wurde ihn aber auch ermahnen, an ihm ein ab= fchredendes Beifviel zu nehmen, nach Bottes Billen zu leben und nicht, wie er gethan, um des Reich= thums und der Macht willen feine Seele ju verlieren. Denn Jefus fagt, daß eber ein Olbende (Rameel) durch ein Nadelöhr geben tonne, als daß ein Reischer in Abrahams Schoof tomme. Buge und Reue ift mehr werth, als alles Gut; ohne Rene aber er= wartet ben Menschen ewige Berdammnig mit allen ihren Qualen, mabrend der Berechte in die ewige Freude eingeht.

Obgleich der Dichter felbst fagt, daß er fich habe binreißen laffen, vom "gemeinen Leben" in aller Beitläufigfeit zu reden, fo fteht diefer erfte Abschnitt seines Gedichts doch teineswegs außer Bufammenhang mit dem zweiten, und es ift durch den= felben die Einheit des Bangen nicht verlett wor= ben. Bielmehr erhalt feine Mahnung, an den Tod ju denten und Buge ju thun, gerade durch die le= bensvolle Darftellung des " gemeinen Lebens" erft ihre rechte Bedeutung. Der lette Abschnitt ift übri= gens weitaus gelungener, ale ber erfte, ben er an Lebendigkeit der Darstellung und Tiefe der Empfin= dung, fo wie an acht poetischer Auffassung weit überwiegt. Benn wir dennoch ben erften Abschnitt mitgetheilt haben, fo geschah es vorzüglich aus dem Grunde, daß derfelbe in einem engen Rahmen alle Diejenigen Unfichten und Schilderungen des Lebens enthält, welche von den nachfolgenden Dichtern gu oft übermäßiger Länge ausgesponnen wurden.

Von des tôdes gehügede.

Mich leitet meines glouben gelübde, daz ich von des tôdes gehügde eine rede fürbringe. Dår an ist aller mein gedinge,

5 daz ich werklichen liuten bescheidenlichen müeze bediuten, ir aller vræise unt ir nôt, die ouf den tæglichen tôt, der allen liuten ist gemæine,

10 sich beræitet læider sæine. Die mache uns der weissage chunt: er spricht: "Onnes declinaverunt." Daz sprichet, si hånt sich alle genæiget, er mæinet, die då habent gesæiget 15 von Got zu dem ewigen valle, Er mac wol sprechen alle: wan under tousent sundæren müg wir vil choum einen bewæren, der durnæchtig müege hæizzen.

20 Ô wê! waz wir alle gefræischen unchristenlicher sunden! Man hæret uns niender chunden, wå einer stech in einer chliùse, der seine sunde alsô beriuse,

25 oder anderswå gebüezze, als Måriå din süezze, din näch Christes ouf verte ceit unt stat bischerte in einer æislichen wuoste,

30 dà si inne wonen muoste, àne der liute mit wist, die si nâch unserm hêrren Christ nimmer mêr beschowen wolde, seit si in nicht lenger sehen solde,

35 • wè, armiu phaffhæite, diu den læien ein gelæite solde zu dem himelreiche geben, wie harte si zerucke müezen streben an dem iungisten gerichte,

40 unt mæchte iemen ze Gotes gesichte sich des tages då verbergen, unt ist, daz si gehorsam sullen werden, des an den buochen geschriben ståt, als in unser herre Got geboten håt:

45 wan er in allen hât gedrôt in den ewigen tôt, die sô nicht lebent, als er in gebiutet unt in sein schrift bediutet. Sulen seiniu wort nicht zergèn,

50 si müezzen an der wärhæit gestên, daz si der christenhæit wellent phlegen, näch den si solden leben, als si an den buochen hänt gelesen: sô mocht ir einer nicht genesen.

55 Christenlicher orden, der ist harte verworden: sumlich habent den namen ân daz ambet, læider vil lutzel im iemen enblandet ouf den wuocher der armen sêle,

60 die der obristen êre under der phaffhæit solden phlegen, den daz vingerl und der stap ist geben und ander vil bezeichenlich gewant, då von si bischof sint genant.

65 Ze den ist daz recht enzwei: pharre, probstei und abtei, weihe, zehende, phruonde, die si nicht ze verchoufen bestuonde, daz gebent si ander niemen,

70 wan der ez mit schatze mac verdienen.

Ir junger habent ouch wol erchant,
wie in ir mæister hant
vor gitragen daz bilde;
beichte unt bivilde,

75 misse und salmen, daz bringent si allenthalben ze etlichem choufe, Ez sei der chresem oder diu toufe, oder ander swaz si sullen begån

80 daz lânt si niemen vergeben stân, wan alsô diu miete erwerben mac. Owê, jungister tac, welhen lôn soltu in bringen!
Ir dehæiner håt den gedingen,
85 ob sein des tages sol werden råt.
Swer gæistliche gåbe verchoufet håt

Swer geistliche gâbe verchoufet hat, wie möchte des missetat immer mere werden rat?
Wirt er dar an funden,

Beinrich.

90 er muoz immer sein gebunden in der hæizzen flures flamme: ze spåte chlæit er danne. Swaz er halt guoter dinge bigåt, die weile er an dem unrecht ståt,

95 daz ist vor Got verfluochet: sein gebet wird verunruochet, wan ez ze Gotes ôren nicht steiget; sein gehugde wirt èwichlich versweiget.

Die ze briester sint gezalt,
100 die hânt der zwelfboten giwalt,
daz si mit dem Gotes worte, daz si bredigent,
die sundær bindent und erledigent.
Ouch sulleu si ir leben behalten,
anderz muoz si Got engalten,

105 daz si den nutz âne muo wellent haben. , In geit Got von seinen weissagen ein vorchtliche urchunde: "Dise verswelhent meiner liute sunde," Unser herre ouch selbe chiut:

110 "Dise ladent ouf daz arm liut solhe burde, die niemen mac erheben, unt wellent si selbe nicht ergeben."
Sumliche, die aber sö senfte sint, die tröstent über recht des tievels chint,

115 unt liebent in die mæintât. Swer in ze gebene hât, der mac tuon, swaz er wil, daz er dehæine weis sô vil mac getuon bôser dinge,

120 ez buozen die phenninge. Die muken si lichent, die olbenden si verslichent; si reffent niewan die armen, die solden in erbarmen.

125 Swaz der reiche man getuot, daz dunchet sin suoz unt guot. Got enwelle seiniu wort verwandelen: "Swer vordert ein sel vor der anderen", wå sol der mensch denne erscheinen.

130 der von den schulden seinen verliuset mit seiner ger tousent sêl oder mêr? Als wir diu buoch horen schreiben, ir aller weitze er muoz leiden

135 n\u00e3ch der jungisten schidunge, s\u00f3 l\u00eaider \u00e1ne barmunge Gotes zorn uber siu erg\u00e1t: wie tiwer si danne gest\u00eat dirre werltliche reichtuom

140 unt der unsælige freituom, daz si lebent åne twanchsal. Nu wellent die phaffen uber al in daz haben ze einem rechte gar, daz sich under der phaffen schar

145 sul der weibe iemen anen.

Jà solden si sich von ir undertanen,
als ich ein ebenmazze wil für ziehen,
als der viehirt von den viehen,
unt der mæister von den jungern,

150 sus solten si sich sundern;

unt wellent leichtichæit phlegen. Durh waz ist diu mæisterschaft geben? Bêdiu unzucht unt hæilichæit, unchiusche unt ræinechæit,

155 din sint nicht wol ensamt.

Swenne des briesters hant wandelt Gotes leichnamen, sol si sich danne nicht zamen von weiplichen anegriffen?

160 Entriwen, si sint dar an beswichen!

Unser geloube daz bivangen hât
swenne der briester ob dem alter stât,
under dem geriune dâ
entsliezent sich diu himel sâ,

165 daz seinin wort dar durch varn; im sendet ouz allen englischen scharn unser hêrre seine dienstman. Das opher wirdet lobesam: ez vertilget alle die missetät,

170 die diu christenhæit bigât, die des mit wârem gelouben gedingent. Die daz ampt fur bringent, sprechet, welher ræînichæit er bedurfe? Darumbe heb wir uns ze ruoffe,

175 unt sprechen, ez sul Got missezemen, daz wir der misse vernemen, die wir sô nicht sehen leben, noch den segen sô rechte geben, als si von rechte solden:

180 dar umbe sei wir in erbolgen. Swa aber daz Gotes wort und diu geweihte hant ob dem Gotes tische wurchent ensant, da wirt der Gotes leichnamen in der misse von einem suudær so gewisse,

185 sô von dem hæiligistem man, der briesterlichen namen ie gewan. Getorst ich in sagen, daz ich wæiz, die ir christenlichen anthæiz mit andern gehæizzen habent gemèret,

190 swie wol si diu buoch sein gelèret, die sich von dirre werlt habent gezogen: eintweder diu schrift ist gelogen, oder si choment in ein vil michel nôt. Si solten in dirre werlt wesen tôt,

195 unt solten daz vlæisch an in rêwen, daz ez tæglich muose slèwen, und die sêle ane schowen, sam ein dlu ir rechten frowen.
Nu habent si haz unt neit,

200 missehellunge unt streit.

Wol chunnen si spoten unt greinen,
unt läzzent ubel scheinen,
ob si die wären minnen
in dem hären gullen genrinnen

in dem hêrren sullen gewinnen.

205 Iriu wort sint vil manicvalt;
sine habent ampt oder gewalt
anders dunchet ez siu zenichte.
Si dienent niewan ze gesichte,
durch vorchte, nicht durch minne.

210 Si gesitzent nimmer inne, si wellent unbetwungen sein. Daz ist an sumlichen schein, die ig dinc sô schaffent ûzze: die wellent in so gitâner bûzze,

215 die si sô swazunde tragen:
der in der werlt nicht einen esel mochte haben,
ze bæser gewinnunge
ist sein herze unt sein zunge

in wunderlicher weise.

220 Unt mecht iemen mit herlicher speise daz himelrich beherten, unt mit wol gestrælten bärten unt mit höh geschornem håre: sö wæren si alle hæilic zwåre.

225 Dar ouf hab wir læien ein archwâu: swaz wir die wandelbære sehen bigån, des verwæne wir uns ouf die andern alle. Si sint ein schande und ein galle gwistlicher samnunge.

230 Von wie getâner ordnunge sold er ze einem hêrren werden gehabt, fur daz er der werlt hât widersagt, der vor des ein arm mensch was? In dem winde wirt durre daz gras,

235 daz des sumers was gruone: der sich in der werlt dunchet chuone, sô der greiffet an gæistlich leben, då er mit dem tievel muoz muoz streben, sô zimt vil weisleichen.

240 daz er ander sein geleichen aller êrst inne bringe seiner tugentlicher dinge. Gerne hab wir geredet, daz die phaffen beweget,

245 unt die muniche ze grôzem zorne. Die solden hinden unt vorne der ougen alsö wesen vol, daz si allenthalben wol die veinde geszehen,

250 wâ si sich wolden næhen ze den, die in bevolhen sint. Wellent si nu bèdenthalben wesen blint, sô werdent si êwichlichen erblendet. Daz ist uns offenlichen verendet

255 mît den worten der warhæite: "Swà ein blinde dem andern gît gelæite, dà vallent si bêde in die gruobe." Dise rede verstênt genuoge: diu gruobe ist diu helle.

260 Swer nu diu blinden vuoren welle, daz sint die bæsen lêrære, die die verworchten hærære mit in læiten in den ewigen val.
Noch hæret ein andern sturmschal

265 von unsern herhorne tiezzen, des ouch die læien mac verdriezzen.

Werltliche richtære, daz sint wider væchtære Gotes und aller guote

270 die tragent wulfin gemuote: si bebirsent, swaz si mugen bejagen. Diu triwe ist gerlich erslagen under den, die læien sint. Der vater muoz hazzen daz chint:

275 er wirt des nimmer an sorgen. Wol wæhset er hiut oder morgen. Ern verstôzze in alles, des er hât, ob sein dinc unhæilic ergåt, daz er nâch reichtuom erarmet;

280 owe, wie lutzel sich iemen erbarmet alles seines chunnes uber in! Sô vaste strebet ir muot ouf gewin; swå er sich des nutzes nicht versicht, dehæiner dem andern vergicht

285 dehæiner chunneschefte.
Der hêrre versicht sich zu dem knechte,

noch der knecht zu dem hêrren weder triwen noch êren.

Reiter unt frowen,

290 der leben sul wir läzzen schowen, daz Got vil widerwertig ist. Die chêrent allen iren list, wie si niwer site megen gedenchen, dà mit si die sele chrenchen.

295 Daz ist ein strich der höhverte, den der tivel des himelriches beherte. Er wirbet ouch nicht so gerne, so daz er uns ouz gotlichem scherme mit demselben laster verschunde.

300 Ez sint die aller mæisten sunde, die man wider Gotes hulde mac getuon: der hôhvertige man ist des tivels suon. Swå er mit ubermuote gevæhet den man, dem håt er den sie behabet an.

305 Des gestèt uns Jobes schrift bei: er spricht, daz er ein furste sei uber elliu chint der ubermuote. Dà vor uns Got behuote, daz wir im icht werden gehörsam,

310 von dem diu ubermuot anegenge nam. Si ist alles ubeles vollæist, und enlæt den hæiligen gæist bei dem menschen nicht beleiben. Diu laster sul wir vertreiben:

315 si benement uns gæistlich zuht, si sint der sèle miselsuht. Si reichsent al mæiste an den weiben; hie muge wir der frowen wol gesweigen.

Wir sehen ze gassen unt ze chirchen
320 um die arm tagewurchen,
Diu niht mêr erwerben mac,
si gelebt ir nimmer guoten tac,
si enmache ir gewant alsô lanc,

daz der gevalden nåchswanc

325 den stoub erweche, dâ si hin gê, sam daz reiche al deste baz stê. Mit ir hôhvertigem gange unt mit vrömder varwe an der wange unt mit gelwem gibende

330 wellent si di gibiurinen an allem ende des reichen mannes tochter ginôzzen. mit ir chratzen unt mit ir stôzzen. Daz si tuont an ir gewande, daz sol den von recht wesen ande,

335 die daz recht minnent.

Swes sumlich beginnent,
dar nach bruttent sich die andern.
Des rechtes ist lutzel bistanden
under armen und under reichen:

340 daz muoz Got von schulden misseleichen.
Von den frowen sul wir nicht ubel sagen,
doch mug wir der reiter nicht verdagen.
Zwène geverten håt din ubermuot,
die setzet die reiter an die gluot

345 des éwigen flures vanchen. Er håt Got vil ze danchen, der sich an die bejaget: der håt der höhverte widersaget. Die verlæitent si vil diche

350 in des èwigen tôdes striche, dâ si verfusent ir leben. Sô mac dem armen niemen geben, er muoz sein verdampnet. Swà sîch diu ritterschaft gesamnet, 355 då hebet sich ir wechselsage, wie manige der und der behuoret habe. Ir laster mugen si nicht versweigen: ir ruom ist niewan von den weiben. Swer sich in den ruom nicht enmachet,

Swer sich in den ruom nicht enmache 360 der dunchet sich verswachet under andern seinen geleichen. Swå aber von sumleichen der manheit wirt gedacht, då wirt vil selten furbracht,

365 wie gitaner sterke der sul phlegen, der wider den tievel müeze streben.

Dâ nennent si genuoge vil manig ungefuoge;

si bringent sich mer ze schanden, [landen 370 swenne si sprechent: den mag man in allen ze einem guoten chnecht wol haben, der hat so manigen erslagen.

Die machet uns der weissage chunt:

375 daz bôsiste an allen dingen, swaz si des mugen furbringen", die wir an disen worten bewæren von solhen ruomæren. Wie dise werlt niuwe

380 læider ungetriuwe, diu chlaget von rechte die vordern guote chnechte, die ir so gar sint benomen. Sol disiu werlt an ir ende chomen,

385 owe, unser jungiste erben, wie harte si müezzeu verderben Gotes unt ir christentuom! Wâ scheinet der altherren weistuom, den niemen erzellen mæchte,

390 under allem ir geslachte?
Alle, die bei disen zeiten lebent,
dehæines anders listes si phlegent,
wan, wie si an einander betriegen,
bespoten unt beliegen.

395 Verbæset ist din niwe jugent: êre, zucht und tugent, die næigent sam um ein rat. Rome, aller werlte houptstat, die håt ir alten vaters nicht.

400 Man vindet då dehæin zuversicht, rechtes, noch genåden. wan, wie man dem schalze muge gelagen. Der reiche man ist edele unt ist der fursten gesedele;

405 er ist weise unt starch, er ist schæne unt charch, und in den landen lobesam allenthalben ist verworfen der arm man. Geistlichiu richtære,

410 die mugen reichspære
baz, denne mæister gehæizzen,
Mugen si der schilde vil gelæisten,
helme unt brunne;
daz ist elliu ir wunne,

415 daz si mit menige reiten unt hæizzen in die gegende weiten dienen, swes sô sie ir undertânen wellent wesen fri. Si tuonen allez, daz in gevalle.

420 Die reichen lebent mit schalle, die armen mit gesuoche; daz vindet man an dehæinem buoche. Die phaffen, die sint geitic, die gebour, die sint neitic, 425 die choufliut habent triwen nicht,

der weibe chiusche ist enwicht.
Frowen unt reiter,
dine durfen nimmer gefristen,
weder ir leben bezzer sei.

430 Ir undert\u00e4nen wellent wesen frei, die guot sint unt biderbe: d\u00e4 setze wir in tousent widere, den nieman mac urchunde geben, ob si tugentlichen leben. —

435 Michel mère hân ich gereit, danne ich het ouf geleit, dô ich des liedes bigan: dar umbe sei mir niemen gram, daz ich die wärhæit hân gesprochen.

440 Swå aber ich den orden hån zebrochen der materie, die ich aneviench, daz machent læsterlichen dinch, und dises leibes getrugde, der uns von des tôdes gehugde

445 manigen ende læitet,
als wir iu vor haben gebræitet.
Hie welle enden ditz liet,
daz vorder gehillet disem niet,
daz wir haben ze redene.

450 Von dem gemæinen lebene mag ez einen besunder nam wol haben.

## Der Winsbede.

Die früheren Bearbeiter der mittelhochdeutschen Literatur nahmen an, daß das Gedicht, welches in der Maneffischen Sammlung den Titel ,, der Bin 8= bede" führt, von einem Dichter Diefes Ramens herrühre. ohne jedoch einen folchen bestimmt nach= weisen zu konnen. Spater neigte man fich zur Unficht, daß der Titel nicht den Ramen des Berfaf= fers angebe, fondern vielmehr das Bedicht felbit bezeichne, und daß unter dem Binsbeden der vom Dichter eingeführte Ritter zu verstehen fei. Bod-mer, der diese Anficht zuerst aussprach, wollte bas Bedicht dem Bolfram von Efchenbach gufchreiben, boch tonnte er hierfur feine hinlanglichen Brunde aufstellen. Da der Rame im Gedichte felbft nicht vorkommt, was doch wohl der Fall ware, wenn er die Sauptperson bezeichnen follte, fo icheint Bodmers Meinung allerdings gewagt, und es möchte rathfamer fein, jur alten Meinung gurudzutebren, und den Titel für den wirklichen Ramen des Dichtere gu halten, um fo mehr als Sugo von Trimberg einen Dichter beinahe gleichen Ramens (ben von Bindesbede) anführt. Gedenfalls bat der Berfaffer des Gedichts am Rhein gewohnt, da die fprichwörtliche Redensart von dem in den Rhein geworfenen Rorn (Strophe 80) tanm von einem Dich= ter gebrancht worden mare, der in größerer Ent= fernung von diefem Fluffe gelebt hatte. Much über die Entstehungszeit des Gedichts wer-

And wer die Entriedungszeit des Geolofis wers den verschiedene Ansichten geäußert; während die Einen es in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts setzen (späteren Ursprungs ist es gewiß nicht), rücken es Andere an den Anfang defielben. Da die verschiedenen Handschiften einen von einander sehr abweichenden Text geben, haben wir höchst wahrsschweichenden Text geben, haben wir höchst wahrsschweichenden Text geben, baben wir höchst wechten in wellche Gestalt des Gestichts, sondern nur lieberarteitungen desielben,

was jedenfalls auf ein höheres Alter hinwiese. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der uns überlieserte Text die Ueberarbeitung eines früheren volksthümlichen Gedichts ist, weil die Darstellung beinaht durchgehends volksthümliches Gepräge an sich trägt auch sind mehrere Strophen offenbar jvätere Jusäge, die nicht immer an den geschicktesten Plag eingeschoben worden sind.

Wie dem aber auch sei, so gehört das Gedicht unftreitig gu ben schönften Dentmalern ber alteren Schon die Einkleidung ift vortrefflich. Literatur. Es ift ein Bater, der feinem Sohne bei irgend einer bedeutenden Beranlaffung liebevolle Anweifung ju einem tugendhaften, frommen und thatigen Leben gibt, damit er auch mitten in den Sturmen der Belt fein befferes Gelbst bewahre und fich bei Gott und den Menschen beliebt mache. Und diefe vortreffliche Situation hat der Dichter mit großem Blude benugt. And jedem Borte tritt und Die vaterliche Liebe in ihrer gangen Innigfeit und Stärke entgegen, die auch über die einfachsten Bahrheiten ben ruhrendsten Zauber verbreitet. Denn der greife Bater ift fein trodener Sittenprediger; was er fagt, strömt in lebendiger Quelle ans der innersten Tiefe feiner Seele. Es ist das Ergebniß feines langen Lebens, feiner mannigfaltigen Erfahrung, feines frommen , gottergebenen Sinnes , bas er feinem geliebten Sohne in schlichten, aber vom tiefften Befühl durchdrungenen Worten als schönstes Erbtbeil hinterlaffen will. Ein einziger Bedanke erfüllt fein von Liebe überwallendes Berg; fein Leben hat nur noch einen einzigen 3wed, den theuren Sohn, der ja sein einziger Troft, dessen Glück auch fein Glück, deffen Leid auch fein Schmerz ift (Str. 38), auf die Bahn des ewigen Beils zu leiten, das er nur durch einen tugendhaften, frommen, menschenfreundlichen Bandel erreichen tann. "Bor Allem liebe Gott," ruft er ihm zu, "denn er allein hilft dir ans der Roth. Ber fich der Belt hingibt, muß an Leib und Seele verderben, des Menschen Leben schwindet hin, wie das Rerzenlicht, und fo reich an Gut er auch war, so folget ihm doch nicht mehr in das Grab, als mas er braucht, um feine Bloge gu de= den. Salte die Beiftlichen in Ehren; fummere dich nicht darum, wie fie leben, fondern folge ihren Worten; benn diefe find gut, wenn auch ihre Berte schlecht find. Billft du beinen Leib gieren, fo minne und ehre die Frauen; fie find ein wonnig= licher Stamm, aus dem wir alle geboren find. Sie find die Zierde und die Ehre der Welt; als Gott fich Engel im himmel erfchuf, gab er uns die Frauen fur Engel auf der Erde. Sie find die beste Arznei gegen alle Bunden bes Lebens; vor ihnen vergeht Rummer und Noth wie der Than. Da das Blud des Lebens in ihnen liegt, fo biene ihnen gern, mein Sohn; Gott hat den nie vergeffen, dem der Frauen Gnade gu Theil ward." Biernach fordert er ihn auf, den Schild, das Chrenzeichen des ritterlichen Mannes, murdig gu tragen, treu, mild, teufch und in Ginfalt gu leben, muthig und fubn gu fein, und den Speer nach des Batere Beisviel zu führen. Godann lebrt er ibn, wie er fich bei Sofe ju benehmen habe: er folle gur rechten Beit ichweigen und am rechten Orte reben, Diejenigen vermeiden, welche ihm bofe Reden gu= tragen, Bunge und Leidenschaft zügeln. "Goh Geburt hat nur bei tugendhaftem Leben Berth," beißt es weiter; "daher habe ich mir den Riedern,

ber nach Ehre ftrebt, lieber jum Freunde erforen, als einen Sohen fonder Ingend. Du follft Reich= thum haben und erstreben, doch foll er dir das gerg und den freien Muth nicht benehmen; wem Reichthum lieber ift, als Gott und Ehre, ift mahn= finnig. Bollende, mas du angefangen haft, denn fonft mare es beffer, es gar nicht zu unternehmen, bu murdeft dem Bogel gleichen, der vor der Zeit aus dem Refte fliegt und den Rindern gum Gpiel= zeng dient ; aber unternimm auch Richts, mas beine Rrafte überfteigt. Bore gern auf guten Rath, und wähle von zweien den besten. Das Sprichwort fagt, es brenne fruh, mas zu einer Reffel werden wolle; so benute auch beine Jugend wohl, denn mas du dir in der Jugend angewöhnst, das wird dir einst schaden oder frommen. Meide Untreue, denn, wie die Schrift sagt, so ist sie ein Gift der Seele dort, und des Leibes hier. Deine Rede sei kensch, deine Gefinnung feft; trage niemanden Reid noch langen Saß; fei gegen Feinde ftols, gegen Freunde dienft-fertig, gegen Alle höflich. Uebermuth und Beig find zwei boje Rachbarn, die einst den Teufel verführt haben, und die den Menschen zu Falle bringen. Schene kein Ungemach und keine Anstrengung; nur dieser wird Ehre zu Theil, benn selten ift eine Maus ber ichlafenden Rage in den Dund gelaufen. Schlemmerei und Spiel find des Leibes und der Seele Rall; wer mit ihnen feine Sabe vergeudet, dem ware beffer, er lage im Grabe. Berene von Ber-jen, wenn du dich verfehlt haft. Gib den Armen gern von dem Deinen; es wird dir und mir gum Beil gereichen; fei milde und übe Baftfreundschaft gegen die Fremden. Zwei Borte ehren ben Mann, der fich felber ehren will, das eine ift Ja, das andere Rein. Bie Gold das Edelgestein, fo gieren den Menschen Borte der Bahrheit; der ift fein Biedermann, deffen Sinn fo fchlupfrig ift, daß er fein Rein hinfahren lagt, wenn er faum fein Ja gefagt hat. Meide Mles, was Acht und Bann auf dich ziehen könnte, benn es ift irdisches und ewis ges Berderben baran gefnupft."

Der Sohn nimmt die weifen Lehren des Baters nicht nur mit findlichem Sinne an, er wird von der Bahrheit derselben so machtig ergriffen, es er= wacht in ihm ein fo entichiedener Biderwille gegen Die Belt und ihre verführerischen Lodungen, daß er den Bater ermahnt, fein Bermogen auf Die Stiftung eines Spitale ju verwenden, in welches fie bann beide giehen wollen. Der Bater willigt mit Freuden ein und wendet fich in einem fconen Be= bete an Gott, den er um Gnade bittet, worauf er endlich erklärt, daß er Allen von Bergen vergebe, die ihm jemals Leids gethan, daß er alle seine "eigenen Leute" frei laffe und fein fammtliches Bermögen dem ju grundenden Spital überlaffe.

Offenbar fteht dieser Schluß nicht im innern Bufammenhange mit dem Uebrigen, und es mag Dies fer wohl ein späterer Bujag fein, der den ichonen Eindrud einigermaßen ftort, welchen der erfte Abfcmitt auf den Lefer macht. Das gange Bedicht blieb auch megen des trefflichen Inhalts in den nach= folgenden Jahrhunderten in hohem Ansehen, fo daß jogar noch Mojcheroich eine größere Angahl Strovhen deffelben an verschiedenen Stellen feines Buchs anführt.

Ein wiser man hate einen sun. der was im liep, als manigem ist,

Den wolte er lèren rehte tuon, unt sprach also: "Min sun, du bist

Mir liep, ån allen valschen list bin ich dir, sam du selbe dir, sô volge mir ze dirre frist, die wîle ich lebe: ez ist dir guot. Ob dich ein fremder ziehen sol, du weist niht, wie der ist gemuot.

Sun, inneclichen minne Got, sô kan dir niemer missegân, Er hilfet dir ûz aller nôt; uù sich der welte goukel an,

Wie si ir volgære triegen kan, unt was ir lon ze jungest si, daz soltu sinneclîche entstân: si gît ze lone sünden lôt; swer ir nâch willen volgen wil, deist libes und der sêle tôt.

Sun, merke, wie daz kerzen lieht, die wile ez brinnet, swindet gar:

Geloube, daz dir sam geschiht von tage ze tage, ich sage dir war.

Des nim in dinen sinnen war, unt riehte hie din leben also, daz dort dîn sèle wol gevar: swie hôch an guote wirt din nam, dir volget niht, wan alsô vil ein lînîn tuoch für dîne scham.

Sun, gip im, der dir hat gegeben,

und aller gabe hat gewalt:
Er git dir noch ein iemerleben, und andre gabe manicvalt

Mè, danne loubes habe der walt. Wiltu nù koufen disen hort, in sînen hulden dich hie halt, unt sende guote boten für, die dir dort vahen witen rum, è daz der wirt verhabe die tür.

Sun, elliu wisheit ist ein wiht, diu herzen sin ertrahten kan;

Hat er ze Gote minne niht. unt siht in niht mit vorhten an.

Ez sprach hie vor ein wiser man, daz dirre welte wisheit sî vor Gote ein tôrheit sunder wan: dâ von sô rihte dînen sin. daz du in sînen hulden lebest, unt lå dich aller dinge an in:

Sun, geistlich leben in eren habe, daz ist dir guot, und ist ein sin:

Des willen kum durch nieman abe, bring in ze dîner gruoben hin.

Daz wirt an sælden din gewin: enruoche, wie die pfaffen leben, du solt doch dienen Gote an in; sint guot ir wort, ir were si krump, sô volge du den worten nâch, ir werken niht, ald du bist tump.

Sun, es was ie der leien site, daz si den pfaffen truogen haz;

Dà sündent si sich sère mite, ich enkan niht wizzen, umbe waz.

Ich wil dir râten verre baz: du solt in holt mit triuwen sîn, unt sprich in schone: tuostu daz, sô mac dîn ende werden guot, unt wirt ze lône dir beschert Gotes lîcham unt sîn reinez bluot.

Sun, wiltu zieren dînen lip, so daz er si unfuoge gram,

Sô minne und êre guotiu wîp: ir tugent uns ie von sorgen nam.

Si sint der wünnebernde stam, då von wir alle sint geborn: er håt niht zuht, noch rehter scham, der daz erkennet niht an in; er muoz der tören einer wesen, unt het er Sålomônes sin.

Sun, si sint wünneberndez lieht an êren und an werdekeit

Der werlte, an èren zuoversiht: nie wiser man daz widerstreit.

Ir name der êren krône treit, diu ist gemezzen unt geworht mit tugenden vollic unde breit: genàde Got an uns begie, dè er im engel dort geschuof, daz er si uns gap für engel hie.

Sun, du maht noch niht wizzen wol, was èren an den wiben lit.

Ob ez dir sælde füegen sol, daz du gelebest die lieben zît,

Daz dir ir güete fröude git, sô kan niemer baz geschehen ze dirre werlte sunder strît; du solt in holt mit triuweń sîn, unt sprich in wol: tuostu des niht, sô muoz ich mich vertræsten dîn.

Sun, wiltu arzenîe nemen, ich wil dich lèren einen tranc,

Là dirz mit sælden wol gezemen, sô wirstu selten tugende kranc,

Din leben si kurz, oder ez si lanc. Leg in din herze ein reines wip mit stæter liebe sunder wanc; ist ez an werdekeit verzaget, als der triakel eiter tuot, ir wiplich güete dirz verjaget.

Sun, ich sage dir ez sunder wan, des mannes herze ist ungesunt,

Daz sich niht innan reinen kan mit wibes liebe zaller stunt.

Lz was ein tugentlicher funt, dô guoter wibe wart gedäht: hât ieman sorgen swæren bunt, den trùric muot bestricket hât, der striche wiplich güete dar, sin nôt alsam ein tou zergät.

Sun, sit diu sælde lit an in, diu nie mit lobe ir zil vol maz,

Sô diene in gerne, hâstu sin, du lebest in èren deste baz.

Got sîn an sælden nie vergaz, dem ir genâde wirt beschert, und er mit triuwen dienet daz; dem stât der schilt ze halse wol; im kumet ze lône ein blanker arm, dâ im der rieme ligen sol.

Sun, du solt wizzen, daz der schilt hât werdekeit und êren vil; Den ritter tugende niht bevilt, der im ze rehte volgen wil.

Die wärheit ich dich niht enhil: er ist der werlte sunder wän ein höch gemezzen fröuden zil; nimt in ze halse ein tumber man, der im sin reht erkennet niht, då ist der schilt unschuldic an.

Sun, làt dich Got geleben die zît, daz er mit rehte wirt din dach,

Waz er dir danne frouden gît, wiltu im baltlich volgen nach!

Weistu, wie Gâmuret beschach, der von des schiltes werdekeit der mærin in ir herze brach? Si gap im lîp, lant unde guot: er gît dir ouch noch èren vil, gibst du im lîp, herze unde muot.

Sun, wiltu ganzlich schiltes reht erkennen, so wis wol gezogen,

Getriuwe, milte unt sleht, sô ist er niht an dir betrogen,

Unt kumt dîn lop wol für geslogen. Wilt aber leben in frier wal, dien tugenden allen vor verlogen, der rede min triuwe sî din pfant: wiltu in sô ze halse nemen, er hienge baz an einer want.

Sun, ritter ist ein werder nam, unt tinret vor den frouwen wol;

Wer in treit mit rehter scham, des lop man schone sprechen sol.

Uf sînem helme zimet wol ein kranz von reines wibes hant, dâ von er mac wol wesen tol uf der bane har unde dar; wâ er mit rehter küre vert, dâ nimt man sîn mît sîze war.

Sun, als din helm genam den stric, ze hant wis muotic unde balt;

Gedenke an reiner wibe blic, der gruoz man ie mit dienste galt;

Sitze ebene, swende sô den watt, als dir von arte si geslaht; min hant hât manigen abe gevalt; des selben muost ich mich bewegen: guot ritterschaft ist topelspil; diu sælde wil des siges pflegen.

Sun, nim des gegen dir komenden war, unt senke schone dinen schaft,

Als ob er si gemålet dar; låz an din ors mit meisterschaft,

Je baz unt baz rüere im die kraft; ze nagelen vieren ûf den schilt, da sol din sper gewinnen haft, od da der helm gestricket ist: diu zwei sint rehte ritters mål und ûf der tjost der beste list.

Sun, wiltu zieren dîne jugent, daz si ze hove in êren gê,

Snît an dich zuht unt reine tugent; ich weiz niht, waz dir baz an stê.

Wiltu si tragen in rehtef è, si machet dich dien werden wert, unt git dir dannoch sælden mè: ich meine, guoter wibe segen, der ist ein so genæmer hort, in möhte ein lant niht widerwegen.

Sun, du solt bî dien werden sîn, unt lâ ze hove dringen dich;

Der man ist nach den sinnen min dar nach, als er gesellet sich.

Le rehte swîc, ze staten sprich; die bæse reden dir ze ôren tragen, Von in dîn stætez herze brich. Wiltu dîn ôre, als maniger tuot, dien segelæren bieten dar, sô wirstu selten wol gemuot.

Sun, du solt dîner zungen pflegen, daz si iht ûz den amgen var:

Si lât dich anders underwegen, der èren und der sinne bar.

Schiuz ir rigel vür unt nim ir war; gezöumet rehte sî dîn zorn; si gæbe umb êre niht ein hâr. Wirt si dîn meister, wizzest daz, si setzet dich in Gotes zorn, und dienet dir der werlte haz.

Sun, bezzer ist gemezzen zwir, dan gar verhouwen âne sin: È daz diu rede entrinne dir

ze gæhes ûz dem munde hin,
Besnît si wol ûf den gewin,
daz si den wîsen wol behage;
daz wort mac niht hin wider în,
und ist doch schiere für den munt:
wiltn des râtes: volgen niht,
du lebest an èren ungesunt.

Sun, hôch geburt ist an dem man und an dem wibe gar verlorn,

Dâ wir niht tugenden kiesen an, als in den Rîn geworfen korn.

Swer tugende hât, derst wol geborn. Nu merke rehte, waz ich dir sage: ich hân ze vriunde mir erkorn den nidern baz, der êren gert, dan einen hôhen sunder tugent, der hiure ist bæser, danne vert.

Sun, wizzest, daz diu maze gît vil êren unde werdekeit,

Die soltu minnen elliu zît, sô wirt dîn lop, dîn wirde breit.

Ist daz dien wandelbæren leit, waz dar ümbe, daz der bæsen haz die biderben schelten ie vermeit? Leb dû in tugentlicher aht, unt lå den kranken alsô leben, als im von arte ist geslaht.

Sun, du solt haben unt minnen guot, doch so, daz ez dir niht lige obe;

Benimt ez dir herze unt vrien muot, sô stât din leben in krankem lobe.

Guot, daz ist gitekejt ein klobe; dem ez ist lieber, danne Got, unt weltlich ère, ich wæne, er tobe, den ez also gevazzet vür, daz er sich ante ir beider ê, danne er daz eine gar verkür.

Sun, sô der vogel ê rehter zît von sînem neste vliegen wil, Sich selben er vil lihte git den tumben kinden zeinem spil.

Die rede ich dir gelichen wil:
nimst du dich an, des du niht maht
vol enden und dir ist ze vil,
daz muostu ligen an eren lan;
so wære vür ere bezzer dir,
unt wære ez nie gevangen an.

Sun, habe, daz du getragen maht; daz dir ze swære si, laz ligen:

Swer gerne ie über houbet vaht, der mohte deste wirs gesigen.

Dir ist der wisen lop verzigen, wiltu ze gæhes muotes sin, in allen råt und ouch verswigen, so kumt dir gar daz sprichwort wol: an muote alze gæher man vil trægen esel riten sol.

Sun, si jehent alle, ez brenne fruo, daz zeiner nezzen werden sol:

Din junger muot daz selbe tuo; daz kumt dir in dem alter wol.

Mit dir ich leides mich erhol, min tröst ist an dich einen komen, din liep min liep, din leit min dol: Got tuo mich zweier sorgen bar, daz dù iht werdest ungemuot, und daz din sèle iht missevar.

Sun, drîzec jâre ein tôre gar, der muoz ein tôre vürbaz sîn;

Die wîsen sprechent, ez sî wâr, ez ist vil dicke worden schîn,

Und ist ouch der geloube mîn, gewonheit ist dâ schuldic an, diu git dem libe solhen pîn, des er von kintheit ist gewon, ez sî im schade, ez sî im from, dâ kumt er âne Got niht von.

Sun, du solt hoveliche site in dînen sinnen lâzen pfaden;

Behüete dich vor einem snite, der tuot an êren grôzen schaden:

Dâ mite ward Jûdas uberladen. Der in dem snite noch funden wirt, der muoz mit im ze helle baden: ich meine untriuwe; uns seit din schrift, si si der armen sele dort unt hie des libes ein vergift.

Sun, du solt kiuscher worte sin unt stætes muotes: tuostų daz.

So habe ez ûf die triuwe mîn, du lebest in êren deste baz.

Trac nieman nît, noch langen haz, bis gegen den vienden hôch gemuot, bis vriunden niht mit diensten laz, dâ bî in zühten wol gezogen, unt grüeze, dâ du grüezen solt, sô hât dich sælde niht betrogen.

Sun, hôchvart unde gitekeit, diu zwei sint bæse nâch gebûr,

An den der tievel sich versneit, daz im sin süeze wart ze sür,

Sin scheene swerzer, danne ein sur, in sleht noch hiute und iemer mê

ze helle drümbe ein bitter schur: der in dem snite vunden wirt, dem gît in sinem hûse rouch der selbe swarze helle wirt.

Sun, ich hån lange har vernomen, swer über sich mit hôchvart wil,

Daz im sîn leben mac dar zuo komen, daz sich vervellet gar sin spil.

Ein ieglich man hât êren vil, der rehte in einer mâze lebt, und übermizzet niht sîn zil. Swer sich sô ziuhet und ie zôch, daz in sîn vuore machet vert, der wirt an êren billich hôch.

Sun, wil dir lieben guot gemach, sô muostu èren dich bewegen;

Ein jungen man ich nie gesach diu zwei in gelicher wage wegen.

Waz sol ein junger lip verlegen, der ungemach niht liden kan, noch sinneclich nach eren stegen? Ez ist mir âne zwîvel kunt, ez loufet selten wîsiu mûs slafender vohen in den munt.

Sun, wizzest, daz verlegenheit ist gar dem jungen man ein slac;

Ez ist dir offenlich geseit, daz nieman êre haben mac,

Noch herzeliebe sunder klac, gar âne kumber unde nôt, der louch gât sô niht in den sac. Swer sich vor schanden wil bevriden. der mac gebergen niht den lîp, er muoz enblanden an den liden.

Sun, zwei wort eren wol den man, der sich êren wil mit in zwein,

So daz er si behalten kan, daz ein ist Jâ, daz ander Nein.

Wie zieret golt daz edelgestein, als tuont gewærin wort den lip; er ist niht vleisch unz uf daz bein, dem alsô slipfic ist der sin, dà er sîn Jâ genennet hât, daz er sîn Nein dâ schiuzet hin.

### Die Winsbedin.

Aehnlicher Art, wie das vorige Gedicht, ift ein anderes, welches die "Binsbedin" heißt und, wie der Rame schon andeutet und die Anwendung mehrerer bedeutenden Redemeifen und Bilder, die fich ichon im Winsbeden finden, noch entschiedener beweift, eine Nachahmung deffelben ift, daher auch faum angenommen werden fann, daß beide Bedichte von einem und demfelben Berfaffer berrühren. Die Binsbedin hat noch dramatischeren Bang, ale ber Binsbede, indem fich das Zwiegespräch in lebhafterer Beife zwifchen den redenden Berfonen bewegt, aber was das Gedicht in diefer Beziehung gewinnt, verliert es wieder, wenn man die Darstellung be-trachtet, welche, ohne im Geringsten matt und trocken zu sein, doch die schöne Innigkeit und rüh-rende Liebe nicht entfaltet, welche bei dem Binsbeden so unendlich wohl thut. Sier ift es eine Mutter, ein "weibliches Beib", wie der Dichter fagt, die ihrer Tochter Lehren der Weisheit gibt. Diese beziehen fich, wie natürlich, auf weiblichen Sinn und auf das Leben des Beibes. Die Tochter foll züchtig und schamhaft sein, fie foll in ihrem Betragen gegen die Manner Borficht üben und ihre Blide nicht überall herumschweifen laffen. Sodann wird diefelbe vor der Manner Falfcheit gewarnt und vor der Manner Gewalt, die auch die Stärksten besiege; vor ihrer Macht fonne nur Reufchheit ficher ftellen. Bo diefe fehle, belfe feine Aufficht und fein Zwang, welcher übrigens dem Beibe gur Schande gereiche. Run will aber die Tochter auch wiffen, was die Minne sei? "Ein weiser Mann, Namens Ovidius," antwortet die Mutter, " der thut uns Bunder von ihr kund; er fagt, fie fei genannt Benus, fie mache füße herzen wund, und nach ihrem Billen wieder gefund und diefelben wieder frant: das ift ihr Bech= fel alle Stund. Ihrem Willen Richts entrinnen mag, fie fahrt unfichtbar, wie ein Geift, fie hat nicht Ruhe Nacht, noch Tag." Und fo fahrt fie in einem Tone fort, der freilich wenig paffend ift und eber in einem Ritterromane an feiner Stelle fein wurde; auch findet fich plöglich, daß die Tochter ichon mehr von der Minne weiß, als man nach dem Borhergehenden erwarten durfte. Das Ganze schließt damit, daß die Mutter auf der Tochter Berlangen diefer die "Minneregel" mittheilt, welche darin besteht, daß man Reid meide, den Berftändigen zu gefallen suche und in Buchten mohl= gemuth fei.

Ein wîplich wîp mit zühten sprach, zir tochter, der si schône pflac:

Wol mich, daz ich dich ie gesach, gehæhet si der süeze tac,

Dâ dîn geburt von êrst an lac! Sît ich mit ganzer warheit wol mit wiser lêre sprechen mac, din anblic ist des meien zît: Got süln wir drümbe iemer loben, der alsô rîche gabe uns gît."

"Des volge ich, liebiu muoter, dir: ich lobe in, so ich beste kan;

Er sol der sinne helfen mir, daz ich in sehe mit ougen an.

Durch sine tugende ich in des man: ich wil in sinen hulden leben, ob ich mir selbe der êren gan. Vater unt muoter süln din kint èren und iemer lèren wol, diu in des vil gehôrsam sint.

Rât, liebiu muoter, unde sprich, wie unde waz din wille si;

Des soltu rehte bewisen mich, ich wil dir sin mit volge bi.

Die jugent wil sin vrô unt vri: ir beider han ich mich verwegen; hôchvart velwet der êren zwî, ich wil min herze låzen nider: \* swelch vrouwe kumt in swachez wort, din sich des så verrihtet wider?" -

"Trùt kint, du solt sin hôchgemuot,

und dar under in zühten leben, So wirt din lop den werden guot, unt ståt din rôsenkranz dir eben.

Den êre gernden soltu geben mit zühten dinen senften gruoz, unt lå in dinem herzen sweben

scham unde måz úf stæten pîn; schiuz wilder blicke niht ze vil, swâ lôse merker bî dir sîn.

Scham unde mâze sint zwô tugent, die gebent uns frouwen hôhen prîs:

Lât si Got leben in dîner jugent, sô gruonet dîner sælden rîs;

Du maht in èren werden gris."—
"Nu rât, vil liebiu muoter mîn,
darzuo sô bin ich niht ze wîs,
wie wilde blicke sint gestalt,
wie unde wâ ich die mîden sül,
daz si mich machen niht ze balt."—

"Ez heizzent wilde blicke wol, als ich ze hove gewiset bin,

Swenne ein wip vür sich sehen sol,

låt si diu ougen vliegen hin,

Alsam si habe unstæten sin, und åne måze daz geschiht, daž ist ir lobe ein krank gewin, Die melder merkent unser site; då twine dlu ougen deste baz, daz råte ich, tohter, unde bite."—

"Muoter, iu sî vür wâr geseit, swie kleine ich hâbe der jâre zal, Diu vuore mir niemer wol beheit,

sweich wib ir ougen uf unt ze tal Hebet unt treit, als einen bal, und ouch dar under lachet vil, diu priset niht der zühte ir sal:

ich wæne, daz junovrouwen muot, din âne vorhte wirt erzogen, nâch ir gebærden dicke tuot." —

"Sint wîsiu wort den werken bî, sô sint dîn sinne niht betrogen; Sint aber siu guoter werke vrî, sô sint diu wîsen wort gelogen.

Von nest ein vogel ze vruo geflogen, der git den andern sich ze spil, unt wirt im sin gevider erzogen: kint, dir mac wol alsam geschehen, håst in der jugent wisiu wort, unt låst dich tump an werken sehen."

"Ich wil dir minen willen sagen , den soltu reht also verstan:

Mahtu ein kiusches herze tragen, des muostu lob und ère han;

Ob dir diu minne des niht gan, unt wil betwingen mit gewalt dich, daz du minnest einen man, der sælden ist und êren wert, der sol doch nåch dem willen min von dir beliben ungewert."—

"Ich wil dir des min triuwe geben, die Kristen e gesetzet hat,

Die wile ich einen tac sol leben, ich briche niemer dinen råt.

Ob mich diu minne niht erlât, si welle twingen mir den sin wirs, danne zühte wol an stât, vil liebiu muoter, sô ger ich, ob du die volge sehst an mir, daz du mit riemen bindest mich."—

"Tch wil din, tohter, hüeten niht, din stæter muot din hüeten muoz, Ob dir von minnen kraft geschiht, daz dir ze walde ståt der vuoz,

Des schaffe dir din stæte buoz. Mac si ir kreften an gesigen, sô dienestu der werden gruoz. Diu huote prüevet dicke schaden: swer hüetet anders, danne er sol, der wil ze hûs unêre laden.

Ein reine wib, in tugende wert, din wol ir êren hüeten kan,

Und niht wan stæter trinwen gert, die sol man selbe hüeten lån.

Man sol die huote heben an an einem wibe tumber site, diu niht ir selben êren gan: wan mac ir ein dinc under sehen, dâ si ir vrîheit tribet zuo, daz yürbaz niemer kan geschehen.

Diu huote ist niht ein swærer pin, då vriunt wil minnen vriundes råt;

Tuot er ez mit dem herzen schîn, sô ist daz ein solichiu missetât,

Würwâr, diu an sîn êre gât, sô hât der huoter guoten muot, ob im diu volge bî gestât. Sol wîser rât der volge enbern, der alsô vriunde hüeten sol, der zamte lihter einen bern.

Din huote ist wîbes èren gram, swâ si ûf kranken wân geschiht;

Ir ende guot ich nie vernam; betwungen lieb ist gar ein wiht,

Wan si git hôhes muotes niht. Diu liebe sol von herzen komen, unt haben mit stæter triuwe pfliht, uf alle verlust und uf gewin; die ander liebe slipfic sint, alsam ein is, då her, då hin.

Nû lâzen wir die huote varn, unt sprechen von der minne mê:

Mahtu dich vor ir kraft bewarn,

als du mir hâst verjehen ê,

Swem danne ein schapel schœner stê,
mîn kint, danne dir daz dîne tuo,
da man die werden schouwen gê,
daz lâze ich iemer âne haz:
ez mac ein wîp wol schœner sîn,
enkeiniu lebt in zühten baz."—

"Du lobest mich, liebiu muoter mîn, alsam ir kint ein muoter sol;

Ich lige dir in dem herzen din, unt tuon dir in den ougen wol.

Mîn triuwe ist ouch gegen dir niht hol, du bist mir lieber, danue mîn lîp, der liebe ist gar mîn herze vol.
Nû sage mir, ob diu minne lebe, unt hie bî uns ûf erde sî, ald ob uns in den lüften swebe?"—

"Ein wiser man, Ovidius, der tuot uns wunder von ir kunt,

Er jiht, si si genant Vênus, si mache süeziu herze wunt,

Unt nach ir willen wider gesunt, die selben aber wider siech; daz ist ir wehsel alle stunt. Ir willen niht entrinnen mac; si vert unsihtic, als ein geist, si hat niht ruowe naht, noch tac!"—

## König Tyrol von Schotten und Friedebrant sein Sohn.

Benn immer noch einiger Zweifel obwalten fann, ob der Binsbede ein erdichteter Ramen fei, fo ift es dagegen unbestreitbar, daß, wie die Binsbedin, so auch der König Tyrol und sein Sohn Fri= debrant nicht wirkliche Berjonen, am wenigften aber die Berfaffer der unter ihren Ramen auf uns getommenen Gedichte find. Bon wem aber diefelben herrühren, ift unbefannt. König Tprol, ber, wie die beiden vorhergehenden Gedichte, in Stro-phen und in dialogischer Form abgefaßt ift, zerfallt in zwei fehr icharf gefchiedene Theile, Die urfprunglich vielleicht gar nicht zusammengehören und mög= licher Beife auch nicht aus derfelben Zeit ftammen. Benigstens scheint der erfte Theil, in welchem der König Tyrol seinem Sohne Friedebrant Rathsel vorlegt, welche dieser dann auflöst, in eine fpatere Beit zu gehören. Es erinnert dies überhaupt an den Singerfrieg auf der Bartburg, und die Art der Rathfel weift wohl unzweifelhaft auf das viers gebnte Sahrhundert bin, wie fich denn bei Regen= bogen gang abnliche Aufgaben finden (f. oben G. 154 Rr. 8. 9, mit welchen die unten mitgetheilten gu vergleichen find). Der zweite Theil des Gedichts mag bagegen alter fein; boch ift auch diefer gewiß nur eine Rachahmung des Binsbeden, mit dem er die meisten Gedanten, nicht aber die ergreifende Darftellung gemein hat.

Der künic Tyrol:

Dànièl wunders mèr geschach: eine starke mülen er sach,

Diu lag an einem wage tief, der under stein vast ümbe lief,

Der ober kunde stille ligen; wiez ümbe die mülen si getân, daz war mir schedelich verswigen.

Daz rat, daz an der mülen gât, zwô unt sibenzec kamben ez hât,

Diu sint von alsô maniger par, einez wirt man dâ gewar,

Der ist von lignum aloê, nie reiner holz ûf erden wart; weistu, wiez umb die mülen stê?

Der selben mülen pflac ein man, der nie vleisch noch bein gewan;

Der het ein kint, daz wart enein, daz ez den undern mülenstein

Druckte, daz er stille lac; von einem kleinen wezzerlin der ober grözer snelle pflac.

Daz kint, daz hâte knappen zart, dô der ober stein kam an die vart,

Ez sprach: "Ir sült iuch des bewegen, daz ir des steines künnet pflegen;

Ob der under welle streben, den drücket, als ich hån getån: ich wil iu lôn dar ümbe geben.

Der künic Vridebrant:

Hèrre, ir habt wunderlichen muot, daz ir gegen mir die vrage tuot;

Von ritterschefte wiste ich baz, wâ jener gelag, wâ der gesaz,

Wå sich die spæne ûz helmen klungen von swerten über die schilte, dar under sich die recken swungen.

Jedoch, welt ir sîn niht enbern, sô wil ich iuch der müln wern:

Dev under stein ist din alte è, din kumt vürbaz niemer mè,

Die håt der megde sun verdruckt. Der ober stein daz ist der touf, då mit diu niuwe ist úf gezuckt.

Welt ir wizzen, wie ez umb die kamben ståt? Zwô unt sibenzec sprache diu werlt hât;

Der einen, der man då wirt gewar, din då ist von so süezer par,

Daz ist diu magt von Jessê her geborn, die Got, al der werlt hêrre, zeiner muoter hât erkorn.

Die knappen, die der mülen pflegen, daz sint die priester, die den segen

Habent über des toufes zil. Wær in der rede niht ze vil, Got gap den pfaffen ûf ir eit dazs ungelouben druckten und ûfeten die Kristenheit.

Welt ir dan wizzen umb den man, der nie vleisch noch bein gewan,

Des kint truog einer megde lîp, die Juden jahen, si wær ein wîp:

Dàniêl mit beiden handen swuor, daz si mit dem gelouben varn, als Adâm umb den apfel vuor.

Si habent dannoch pine vil; Got dur uns niht me sterben wil,

Von sinem tode wart uns zorn, er sprach: "Swer iemer wirt geborn,

Dem si benant des toufes zil, unt volge den man blatte scher: dur iuch ich niht mê sterben wil."

Wan do Got von dirre werlte schiet, er bevalh uns einer tiuren diet,

Priester nenne ich in mit namen. Kein künic sich niemer darf geschamen,

Daz er daz edel houbet sîn mit krône gegen im neiget, des gib ich iu die triuwe min.

# Thomasin von Zircläre.

Es ist neueren Forschungen gelungen, die achte Form des Namens zu bestimmen, welchen man bis jest auf die verschiedenste Weise schrieb (Zercläre, Berklar, Zirkler, Clär, und sogar Tirklere); es ift sicher, daß er so kautete, wie wir ihn in der Neberschrift geschrieben haben, da Thoma sin ohne Zweisel aus dem Geschlechte der Circlaria in Friaul stammte. Viel weiter reichen unsere Kennt-nisse über ihn und seine Lebensumstände aber nicht. Denn mit Ausnahme der wenigen Andentungen in seinem Gedichte, aus denen wir ersahren, daß er in den Wirren, welche zu seinen Zeit das Reich beunruhigten, zuerst auf Seiten Otto IV. stand, mit dem er auch nach Italien zog, sich aber später sur Friedrich II. erklärte, den er zu einem Kreuz-

juge aufforberte, ferner, daß er vor der Abfaffung feines deutschen Gedichts ein Buch über höfisches Leben und über höfische Sitte in welfcher Sprache geschrieben habe, ift une Richte über ihn berichtet worden. Sein deutsches Gedicht, welches er mit hinweifung auf fein Baterland den "welfchen Baft" nannte, und in das er Manches aus feinem welschen Buche aufgenommen zu haben scheint, ver= faßte er, als er noch nicht dreißig Jahre alt war und in der kurzen Zeit von zehn Monaten, wahr-scheinlich im Jahre 1216. Leider ist dasselbe bis jest nur noch in Bruchstücken bekannt, und wir haben daher in Bezug auf die Beurtheilung des Gan= gen feine andere Quelle, ale die wenigen Litera= toren, welche es in einer der vorhandenen Sand= schriften gelefen haben. Rur wird diefe Quelle einigermaßen dadurch getrübt, daß die bedeutende ften unter diefen Männern in ihrem Urtheile nicht nur nicht übereinstimmen, fondern einander gera= Dezu widersprechen. Bahrend der Gine (Bervinus) den Dichter für einen der hervorragenoften Licht= puntte in der Beschichte der deutschen Boefie er= flart, ftellt ihn ein anderer (28. Grimm) weit unter die übrigen Didaktifer der Zeit, namentlich aber un= ter Freidant. Beide ftimmen nur darin überein, und dies geht freilich selbst aus den bis jest bekannt ge-wordenen Bruchstuden hervor, daß Thomasin ein gelehrter Mann mar, der das griechische und romische Alterthum faunte und in der alten und fvateren Literatur wohl bewandert war, worin er fich freilich von beinahe allen feinen Beitgenoffen mefentlich unterscheidet. Eben fo ftimmen jene Belehr= ten darin überein, daß der Dichter des welfchen Baftes ein wohlmeinender, verständiger, praftifcher Mann, der, mit Ausnahme eines unbarmherzigen Spottes über die den Regern zugefügten graufa= men Strafen, immer eine milde, menschliche Befinnung zeigt. Dagegen will Grimm weder die befondere Liefe der Betrachtung, noch die Driginalität der Gedanken, noch die frische und belebte Rede in ihm finden, welche Gervinus mit Bewunderung an ihm hervorhebt, und er begründet feine Meinung besonders dadurch, daß Thomafin jeden Gedanken in der weitschweifigsten Urt entwidele, und nicht eber zu einem neuen übergebe, als bis fich auch teine einzige Bendung mehr finden laffe, mit welder der erfte noch dargestellt werden konnte, mas um fo widrigere Wirkung mache, als er fich zu= dem noch häufige Wiederholungen gestatte. Ber= vinus legt viel Gewicht darauf, daß der Dichter feine Darftellung in eine Art Suftem bringt, indem er alle Tugenden von der Beharrlichfeit (stæte), alle Lafter und Gunden dagegen von der Berander= lichkeit (unstætekeit) ableitet; fein Gegner bemerft aber gang richtig, daß fein großer Beift dagu ge= bore , jeden beliebigen Begriff jum Ausgangs = und Mittelpuntte irgend eines Suftems ju machen. Bir tonnen nach diefen Andeutungen nicht umbin, Grimme Meinung zu theilen; allein fo richtig die= felbe auch fein mag, fo fteben wir doch nicht an, den großen Berth anzuerkennen, den das Gedicht in anderer Beziehung hat. Es ift daffelbe nam-lich fur die Renntnig der Sitten jener Zeit hochft wichtig und ichon barum von großer Bedeutung, weil fich in ihm die erften Spuren eines feind= lichen Gegensages zur höfischen Poefie zeigen. Thomann fpricht benfelben ichon im Gingange aus. Nachdem er lange den Preis edler und schöner Thas

ten gebort, fagt er, wolle er nun verfünden, mas Tugend, Frommheit und Bucht fei. Die Märchen und Abenteuer ber ritterlichen Dichter find ihm wie Bilder und Beispiele, an denen man die junge Bhantafie fculen mag, die aber bem gereifteren Alter unzuganglich find. Bon biefem Gefichtspuntte aus warnt er vor den Geschichten von helena und jedem andern Borbilde, und empfiehlt, ftets das Beste gu lefen (1). Die Jungfrauen möchten von Androsmache hören und Enite, von Benelopen und Denone, von Galliana und Blanscheffor, die Jungherren aber follen an Eret und 3mein, an Baman, Artus und Rarl, an Alexander und Triftan Beispiel nehmen. Solches follten Rinder lefen; wer aber gu Berftande gefommen fei, folle auf andere Beife be= lehrt werden; er folle die unwahren Marchen verlaffen, daran fich die Kinder freuen. "Ich tadle feinen Mann," führt er fort, "der Abenteuer dichten fann; benn fie bilden des Rindes Gemuth: der Bauer und das Rind freuen fich an den gemal= ten Bildern im Buche, der Pfaffe aber foll bas Beschriebene bedenken. So foll auch der ungelehrte Mann, ber tiefen Ginn nicht faffen tann, die Abenteuer lefen und fich an ihnen wohl fein laffen, denn er findet auch darin, was ihm den Beift beffert. Ber aber mehr verstehen tann, der foll seine Zeit nicht an den Erzählungen von Abenteuern verlies ren, fondern der Lehre guter Bucht und der Bahrbeit folgen; die Abentener find in Luge getleidet, doch ichelte ich fie darum nicht, denn fie find da= bei Bezeichnungen der Bucht und der Bahrheit. Gin holzernes Bild ift fein Mann, doch weiß jeder wohl, daß es einen Mann bezeichnen foll; fo bezeichnen auch die Abenteuer, mas ein jeder Mann thun foll, der nach Frommfeit leben will. Deshalb will ich denen danken, die uns der Abentener viel in deutsche Bunge überfest haben, doch wollte ich ihnen noch mehr danken, wenn fie Etwas gedichtet hatten, das gang ohne Luge mare, wovon fie auch noch größere Ehre hatten. Ueberhauvt foll Jeder, der gut fprechen tann, feine Rede zu guten Dingen tehren." (2)

Wir haben daraus gefehen, daß Thomasin den Begenfat gur ritterlichen Poeffe in febr milber Beise und beinahe furchtsam ausspricht; doch war es immerhin fur jeine Zeit viel, daß er gerade die Dichtungen, welche bei den Gebildeten und Bornehmen in fo bobem Unfeben ftanden, ale eine für die Jugend paffende, für den ernften Mann aber

ungeeignete Lecture erflarte.

Wenn schon in dem Borbergebenden ein innerer Biderspruch in seinen Ansichten nicht zu verkennen ift, fo liegt ein folder noch offenbarer in feinen Bemerfungen über den Adel. Babrend er an einer Stelle (3) geradezu erflart, daß alle Menschen in gleicher Beije Gottes Rinder feien und daß nur der edel heißen könne, der recht thue \*), fagt er an einem andern Orte, daß wenn die unadligen Jünglinge an die Gofe tamen, fie doch nicht feine Git-

<sup>\*)</sup> So fagt auch schon Balther von der Bogelweide:
- herre Got,

dich heizet vater maneger vil:
swer min ze bruoder niht enwil,
der spricht diu starken wort die krankem sinne,
Wir wahsen üz gelichem dinge u. f. w.
Der Gedante, daß der Abel nur im eblen Leken bestehe, finbet sich bei den Dichtern der Zeit jehr häusig, doch meistens nur bei bürgerlichen Sängern, j. B. dem Anuber Mernher, Reinmar von Zweter, Konrad von Würzburg u. a. m.

ten lernten, daß fie nur auf das Bofe, nicht auf das Bute achteten, denn es jage ja fcon das Sprich= wort, daß der Bar niemals ein guter Sanger werde. Und fo mar bei feinen freien und verständigen Un= fichten über Welt und Leben bas angeborene ober ererbte Borurtheil von den Borgugen feines Standes (denn daß er felbst zum Adel gehörte, fagt er irgendwo beinahe ausdrücklich) doch fo mächtig, daß er fich nur bann von bemfelben losfagen tonnte, wenn er in allgemeiner Beife vom Abel fprach, bagegen wieder in daffelbe verfiel, wenn es fich um befondere Beziehungen des wirklichen Lebens bandelte. Gine abnliche Befangenheit zeigt ber Dichter des welschen Gastes in der Betrachtung der firchlichen Berhältniffe. Db er gleich die Beiftlich= feit wegen ihrer gunehmenden Buchtlofigfeit wiederholt hart tadelt, und ihr mit ftrengem Ernfte Die ewigen Befege einer reinen Sittlichkeit gur Beachtung anempfiehlt, fann er fich doch nicht gur Bobe ber Anschauung erheben, welche wir in Balther bewundert haben; ja er fpricht fogar beftigen Tadel über diefen aus, daß er dem Pabfte Beig und Betrug vorgeworfen habe (f. oben G. 50 und S. 52 f. Nr. 22 u. 23), wobei er gar naiv hinzu-fügt, daß von Gewinnsucht von Seiten des Pabftes nicht die Rede fein tonne, ba diefer ja in fei= nem Briefe, den er felbst habe öffentlich vorlefen boren, ausdrücklich anbefohlen habe, daß man das Geld da aufbewahren follte, wo es gesammelt wor= den fei, bis man es jum Dienfte Gottes verwende. Bortrefflich find übrigens die Anfichten, die er bei diefer Belegenheit ausspricht. "Die Gerrn und die Dichter", sagt er, "und bagu auch die Prediger follen sprechen mit großer but. Der Prediger foll faglich fprechen und verständlich, daß man feine Rede nicht moge vertehren (der bofe Beift pflegt dies zu lehren) und daß man ihn fonne verfteben. Dem Dichter mag es auch nicht geziemen, wenn er ein Lugner fein will, benn beide, er und der Pres diger, follen die Bahrheit bezeugen. Gin Mann mag der Chriftenheit mit Ginem Bort mehr gu Schaden tommen, ale er ihr hinfort moge from-men." Freilich ift die darauf folgende Anwendung Diefer Gabe auf Balther eben nicht zu rechtfertigen; immer aber ift diese Stelle wichtig, weil wir aus derfelben die gewaltige Birtung von Balthers Liedern fennen lernen (5).

Bir fonnen, wie fcon gefagt, über das Gedicht Thomafins in feiner Befammtheit nicht urtheilen; wenn wir aber aus den uns juganglichen Stellen einen Schluß ziehen durfen - und es durfte ein folcher taum fehr gewagt fein - fo tonnen wir den Unfichten berjenigen feineswegs beitreten, welche feine Darftellung troden und langweilig nennen; vielmehr erscheint fie so beweglich, als fie bei dem Stoff nur fein kann, und es fpricht fich aus jedem Borte eine folche Tiefe der Uebergengung aus, daß wir feiner Entwickelung mit dem lebhafteften Bohl= gefallen folgen. Ber follte fich g. B. nicht ber ichonen Stelle freuen , in welcher er ausspricht , daß ein guter Mann in der Belt Richts zu fürchten habe? nicht Armuth, nicht Rrantheit, nicht Befangenschaft, selbst nicht den Tod, weil seine Iugend ihn über alles Unglud erhebt (4). Dagegen ift es allerdings mahr, daß er öfters breit wird, und daß er die deutsche Sprache nicht mit der Bewandtheit und Sicherheit behandelte, die wir an den höfischen Dichtern immer wieder von Reuem bewundern muffen. Er felbst klagt, daß es ihm an Gewandtheit in der deutschen Zunge fehle, und es tritt dieser Mangel vor Allem in der Armuth des Reims hervor, durch welche-er an die Dichter des sechszehnten Kabrhunderts erinnert.

Thomasin hat mancherlei Mären, Erzählungen und Geschichten in sein Gedicht eingewebt; die von uns mitgetheilte Fabel vom Esel, dessen Seschrei die Thiere, selbst den Löwen in Schreden sehte, bis man sich überzeugte, daß man Nichts von ihm zu fürchten habe, ist vortresslich erzählt (6), und lögt wünschen, daß auch die übrigen Mären und Fabeln, die sich in seinem Gedichte besinden, allgemein zugänglich gemacht werden möchten.

1.

Swer wênet wizzen ane lêre, der volgt dem vihe harte sêre. Swer niht enlernt, di wil er mac, der håt verlorn sinen tac: vil grôz verlust an tagen lît: uns widerget niht diu zit. Swer went sin wis in chintheit, wirt alter voller nerrischeit. wan er niht lernen wolde. do er mohte, daz er solde. Sich suln chint dunchen tôren: si suln lesen unde hôren vil wundergerne guotiu mère: diu bæsen suln in wesen swère. Der gerne hôret bæse geschiht, dern bezzert sich dervon niht; dâ von suln wîp unde man, swer sich ze guot verstên chan, chèren dar an sînen muot, daz si vernemen, waz si guot unt waz reht sî getân; di bæsen sol man låzen gån.

Juncfrowen bezzernt chlein ir sinne von der scheenen chüneginne, die wîlen dâ ze Chriechen was. Din tet unreht, diuz êrste las, wan bæsiu bilde verchêrent sêre guote zuht unt guote lère. Wir mugen doch bæsiu mêre lesen, daz man ir baz chünne âne wesen: der si nin chan, dern weiz niht wol, wå vor er sich behuoten sol. Swâ ein wîp hât einen reinen muot, hôret si denne übel od guot, daz mac ir werren nihtes niht. Hôret si iht übeles od siht, daz mant si, daz si sich behuote; då wider git ir bilde daz guote, daz si tuo reht unde wol, unt zeigt ir, wes si volgen sol. Swer nin mac nemen bilde guot dà von, daz er siht, daz man tuot, der gedenche, waz man tuon sol, unt nem då von bilde wol. Swelich wîp unt swelich man an rehten dingen niht ahten chan, der nimt von übele unt von guot bæsiu bilde, wan ir muot der ist zem bæsten ie bereit, Sumelichiu wîp sint gemeit, swenn si mugen hôren iht, daz einem andern wibe geschiht,

daz geziuhet zunèren dingen; si sprechent: "Uns mac misselingen niht, - tuo wirz! diu hât ez getan, unt wart ir holder sît ir man." Dehein biderbe wîp sol, daz getar ich gerâten wol, sich des freuwen, ob ein wip hật nách rehte niht ir lîp; wan ich sag in daz für war, der und diu triegent sich gar, di mit einander unstête wênent heln ir missetète. Dâ von ein biderbe wîp sol trûric sîn, tuot niht wol ein ander wîp: der missetête suln ein guot wîp machen stête, wan si sol ir fürhten hart, daz si niht enchom in ir vart.

Di frowen suln nemen sin von der frowen ungewin, diu dà Helènâ was genant; ze Chriechen über elliu lant was si gewaltigiu chüneginne. Si het vil schoene unt lützel sinne; ir scheene fuogt ir grôze schant: scheene ist ân sin ein swachez pfant. Ein frowe sol haben die sinne, swer mit ir ret von minne, si sol halt haben den muot, swaz man ret übel oder guot, daz si antwürte ze der frist dar nâch unt der man ist, und dar nâch unde er gegert: sô ist diu frowe und er gewert.

9

Ich hân geseit, daz bæsiu mêre diu suln chinden wesen swêre, unt hân geseit, welchiu diu sint. Nû wil ich sagen, waz diu chint suln vernemen unde lesen, unt waz in mac nütze wesen.

Juncfrowen suln gern vernemen Andrômaches, dâ von si nemen mugen bilde unt guote lêre, des habent si beidiu, frum und ère. Si suln hôren von Enît, daz si volgen âne nît; si suln ouch Penêlopê, der frowen, volgen und Oenonê, Galliana unt Blanscheflor, Lucînia unt Sordamor: sint si niht alle chüneginne, si mugenz sîn an schœnem sinne. Juncherrn suln von Gâwân hôrn, Clies, Êrec, Iwân, unt suln ribten sine jugent gar nâch Gâwânes reiner tugent. Volgt Artûs, dem chünige hère, der treit iu vor vil guoter lêre; unt hapt ouch in iuwerm muot chunic Charl, den helt guot. Låt niht verderben iuwer jugent: gedencht an Alexanders tugent. An gefuoge volget ir Tristande, Segremors, Kalogreande. Wartâ, wartâ! wi si drungen, di ritter von der tåvelrunden,

einer fürn ander ze frümcheit, Chint, lât iuch niht an trâcheit. unt volget frumer liute lêre, des chomt ir ze grôzer êre. Irn sult hern Kay volgen niht, von dem mir vil unwirde geschiht; der tuot mir allenthalben not. Jå ist her Kay noch niht tôt, unt hât dar zuo erben vil; ichn weiz, war ich mich chèren wil, Siniu chint heizent, alsam er: ê was ein Kay, nû ist ir mêr. Ez schînt, daz Parzivâl nin lebet, wan der her Kay nâch êren strebet mit lüge unt unstêtecheit. mit spot unt mit schalcheit. Gelouben sult ir mir ein mêre: ob ich ez Parzivâl wêre. daz ich etlichen Kay stêche, daz ich im ein rippe noch zebrêche. Ouwê! wâ bistu, Parzival? Wan wêr noch inder dehein grål, unt stüend er umb ein phenninc phant, in lôste niht Kayes hant.

Ir habt nû vernomen wol, waz ein chint hôrn unt lesen sol. Ave die ze sinne chomen sint, di suln anders, dan ein chint, gemeistert werden, daz ist war; wan si suln verlâzen gar diu spel, diu niht war sint, dâ mit sîn gemuot diu chint. Ich enschilt deheinen man, der åventiure tihten chan; die aventiure, die sint guot, wan si bereitent chindes muot, Swer niht fürbaz chan vernemen, der sol då bî ouch bilde nemen. Swer schrîben chan, der sol schrîben; swer målen chan, der sol beliben ouch dâ mit; ein iegelicher sol tuon, daz er chan tuon wol. Von den gemålten bilden sint der gebure und daz chint gefreuet oft: swer niht enchan verstên, daz ein biderbe man an der schrift versten sol, dem sî mit den bilden wol. Der pfaffe sehe di schrift an, sô sol der ungelêrte man diu bilde sehen, sît im niht diu schrift zerchennen geschiht. Daz selbe sol tuon ein man, der tiefe sin niht verstên chan: der sol die aventiure lesen, unt lâz im wol dâ mite wesen; wan er vindet ouch då inne, daz im bezzert sine sinne. Swenn er fürbaz verstên mac, sô verliese niht sînn tac an der àventiure mêre; er sol volgen der zühte lere unt sinne unt warheit. Die aventiure sint gechleit diche mit lüge harte schone; die lüge ist ir gezierde chrône. Ich schilt die aventiure niht, swi uns ze liegen geschiht

von der aventiure rat. wan si bezeichenunge håt der zühte und der warheit; daz wâre man mit lüge chleit. Ein hulzîn bilde ist niht ein man, swer ave iht verstên chan, der mac daz verstên wol. daz ez einn man bezeigen sol. Sint die aventiure niht war, si bezeigent doch vil gar, waz ein ieglich man tuon sol, der nâch frümcheit wil leben wol. Då vor ich den danchen wil, die uns der âventiure vil in tiusche zungen hant verchert: guot âventiure zuht mêrt. Doch wold ich in danchen baz, unt heten si getihtet daz, daz vil gar âne lüge wêre, des hieten si noch græzer êre. Swerz gerne tuon wil, der mac uns sagen harte vil von der wârheit, daz wêr guot; er bezzert ouch unsern muot mit der warheit michels baz, denn mit der lüge, wizzet daz. Swer an tihten ist gefuoc, der gewinnet immer genuoc mâterje an der wârheit, diu lüge sî von im gescheit. Dà von sol ein höfesch man, der sich tihten nimt an, vil wundervol sîn bewart, daz er niht chom in di vart der lüge; ist er lügenère, sô sint dann sîniu mêre gar ungenême. Ein man sol, swer iht chan sprechen wol, chêrn sin rede ze guoten dingen, sô mac im nimmer misselingen.

3

Ist ein man wol geborn, unt hat sins muotes adel verlorn. ich chan iu sagen wol für war, in schendet sin geburt gar. Wan swer wol geborn ist, sin geburt gert zaller frist, daz er wol unt reht tuo; ob er sich niht twinget derzuo, so hat er dann lasters mêre: sîn geburt minnert sîn êre. Des wundert mich ouch harte vil, daz deheim frum man wil durch siner vorvarn guot und durch ir edel han übermuot; mac er selbe tuon daz, då von er müge heizen baz von im edel, denn von in, daz diuhte mich ein bezzer sin.

Vater halben ist ein ieglich man edel, derz versten chan: swer sin geburt behalten wil, der håt adels harte vil. Die sint alle Gotes chint, die sin gebot leistende sint; swer niht enleistet sin gebot, der håt daz adel, daz im Got

gap, von sînen schulden verlorn, unt hàt im dar zuo erchorn einen vater, der unedel ist von sînem übel zaller frist. Swer sînen edelen vater låt, sîn adel er verworht hât.

Got hat uns alle geschaft, uns hât sînes willen chraft zer werlde brâht, daz ist wâr; dâ von sî wir sîniu chint gar, àn den, derz verworht hât mit sîner übelen getât. Hie bî möht ir merchen wol, daz niemen edel heizzen sol, niwan der, der reht tuot: swer håt einn unrehten muot, der muoz ane tugende leben, unt hât sîn edeltuom gegeben durch der untugende minne: daz chumt niht von grôzem sinne. Der hât bæsen chouf getân, der sines adels ist worden an durch erge und durch bôsheit, durch lüge und durch unstètecheit, durch unzuht und durch untugent, ez sî in alter ode in jugent.

Mabt ir mich vernomen reht, sô ist ez ze verstên sleht, daz der ist höfsch zaller frist, swer in der werlde edel ist; wan, als ich hàn ouch ê geseit, reht tuon, daz ist höfscheit. Swelch man hât ein höfschen muot, der tuot mit reht, swaz er tuot: swer reht tuot zaller frist, wizzet, daz der edel ist; sô wizzet, daz die edelen sint gemeinlichen Gotes chint.

4

Zwiu sold ein guot man dehein dinc fürhten? wan ich zeige, daz dehein geschiht dem guten manne wirret niht. Ist, daz er niht håt guot, sö ist doch rich sin muot; sö schinet ouch sine tugent baz, ob er sich huotet, wizzet daz. Wan swer schiuhet bæsen gewin in siner armuot, er håt den sin, daz ez im wère fiht unmère, ob er ein richer man wère.

Ein guot man sol ouch fürhten niht, swaz im von siehtuom geschiht; wan wirt ein man ungesunt, sin muot wirt ze derselben stunt gesunder, wan er dultic ist, swaz im geschiht zaller frist. Dem guoten man ist siehtuom guot, wan sich chrestiget sin muot.

Dehein guot man fürhten sol, daz getar ich geräten wol, daz in iemen müge vertriben; wan bî im muoz belîben, daz er aller liebest hât: swer sîn tugent niht verlât, der ist dà heime zaller zît, swi verre halt sîn hûs lît. Håt er niht tugende unde guot, unt höfscheit in sînem muot, wêre er dâ heime zaller frist, wizzet, daz er doch vertriben ist.

Ein guot man mac fürhten niht vancnisse; ob es geschiht, daz man in vêht, waz wirret daz? im ist doch in sînem muote baz, denne einem übelen manne si: swâ er ist unde ouch swi er sînen willen müge hân, er ist der unsêlde undertân. Der guote ist sêlic zaller frist; waz wirret, ob er gevangen ist? wan er hât in sînem muot von tugenden unt von guot, swaz er in der werlde wil; er hât churzwîle vil. Ist sîn charchêre niht ze schône, sô hật sîn muot gezierde chrône. Sit sin hùs innerthalben ist schône, waz wirret daz ze der vrist, ob sîn charchère ist schône niht? Wan swer in sînem herzen siht der tugende lieht, dem ist unmêre, ist dan vinster sîn charchêre.

Nù sprichet lîht ein man, der niht enweiz, waz tugent chan dem guoten manne guotes geben, der spricht: "Wi möht ieman leben an vorht, swen mans im tuon wil!" Swer daz spricht, der håt niht vil versuocht, waz tugent phlege ze geben, swer nâch ir site wolde leben. Swi ich ez niht versuochet hån, sô weiz ich doch wol, swelich man reht ist tugenthaft, daz er så des tôdes chraft niht ze harte fürhten sol. Dâ bî sult ir merchen wol, sît er niht fürhten sol den tôt, wi er süle fürhten ander nôt.

Sô sprichstu liht: "Sô sleht man in."
Waz dar umbe? er hât den sin,
daz er weiz, daz er sterben muoz;
wan daz ist der werlde gruoz,
daz si uns enphêht mit nôt,
unt gît uns urloup mit dem tôt.
Dar in ein ander tôt bringen sol,
dar bringet in ouch diser wol.
Swi ie stürbe der guote man,
wizzet, er gewinnet dar an.

Du sprichest ze denselben stunden:
"Man sleht im manige tiefe wunden;"
sô sprich ich: "Swer dâ ist erslagen,
der mac alsô lützel chlagen
vierzec wunden alsô viere,
wand man stirbet alsô schiere
von einer wunden, sô von zehen;
daz hab wir diche gesehen.
Chumt ave im schierer der tôt,
sô ist er schierer ùz der nôt.

Sô sprichstu: "Man begrebt in niht."
Waz dar umbe, ob daz geschiht?
den ein stein dechen sol,
den decht der himel harte wol.
Ob man in niht begraben wil,

daz wirrt den lebendigen vil; der lîp enphindet deheiner nôt. Swan der man ist tôt, wirft man in hin, ez wirrt im niht; und ob daz lîhte geschiht, daz man in brennt, waz wirret daz? im enwirt weder wirs noch baz, hât ot erz erworben niht ze Got, daz im alsô geschiht.

Wâ von sol ein guot man fürhten, daz er sterbe? wan wizzet daz, daz im der tôt hilfet ûz vil grôzer nôt. Swâz der hêrre gît dem chneht, er solz behalten, daz ist reht, unt solz im geben, swan erz wil. Wir leben lützel oder vil, ein iegelîch man doch tôt lît; dem guoten ist als liep enzît, daz er sterbe: im wirt halt baz, ob er dar schier chumt, wizzet daz.

Swelich man chumt her in, er sol haben wol den sin, daz ez in dunche reht unt wol, daz er ouch úz varn sol. Man vert umbe gar die vrist, die man in der werlte ist; ave man sol wizzen, swenne man stirbt, sô vert man heim denne.

Er solz dar umbe fürhten niht ze harte, daz im wê geschiht, wan im diu zît vergêt vil drât, ist, daz er grôzen siechtuom hât; ob ave sin siechtuom chlein ist, sô vertreit erz wol diu frist: eintweder er den siechtuom låt, od der siechtuom vor im gåt. Man sol den siechtuom fürhten wol, der einn man niht låzen sol, und den der man niht enlåt, swenn er in erwischet håt, und der doch ist sô grôz, daz im deheiner ist genôz; den sol man fürhten zaller stunt; man vindet in in der helle grunt.

5.

Er (der båbest) het sin brediger gesant durh daz vil heilige lant, dâ Krist was lebendic unde tôt, und då er leit grôze nôt durh uns alle. Unser sin riet uns, er tæt ez durh gewin, då von daz er geschaffet heit durh der armen gwarheit, daz man einn stoc setzen solte in die kirchen; swer dan wolte helfen zer vert, daz erz dar leit. Wan wizzet für die warheit, man möht der helfer mer ervarn, dan der, die selbe wolten varn. Seht, daz tet er gar durh guot: dô riet uns unser tærscher muot, daz erz tæte durch gewin. Daz dûht uns ein grôzer sin, daz wirs gedahten, deişt war: ez dûhte mich ein unsin gar.

Wande ich bin då gewesen, då ich hört offenlichen lesen sînen brief, daz er wolde, daz manz guot behalden solde dà, dà manz gesamnet heit, unz manz in Gotes dienest leit. Des bâbstes bot den brief las, dâ manic biderb man was. Nû wie hât sich der guote kneht an im gehandelt ane reht, der då sprach durch sînn hôhen muot, daz der båbest wolt mit tiuschem guot füllen sinen welschen schrin. Hiet er gehabt den råt min, er hiet daz wort gesprochen niht, dà mit er hât gemaht enwiht manege sine rede guot, daz man ir nimmer war tuot. Die herren und die tihter und dar zuo ouch die brediger sula sprechen mit grôzer huot. Swenne ein herre iht sprichet oder tuot, er ensol niht so harte gåhen, er merke è, wie manz müge vervâhen. Der brediger sol gerinclichen sprechen und bediuteclichen, daz man sîn rede niht müge verkêren (der übel geist pfligt des ze lèren), und daz man in müge vernemen. Dem tihter mac ouch niht gezemen, wil er sîn ein lügener: wan beide, er und der brediger suln bestæten die warheit. Ein man mac der kristenheit mit eim wort mè ze schaden kumen, dan er ir hin vür müge gefrumen. Ich wæne, daz sîn gesanc, ez si kurz oder lanc, müge Got niht so wol gevallen, so im daz ein muoz missevallen. Wand er hat tusend man betæret, daz si hânt überhæret Gotes und des bâbstes gebot. Uns kument boten unde bot beidiu von himel unt von der helle: swar man nù varen welle, då enpfåhet man uns wol dar nach, als man tuon sol. Nù sage mir, lieber vriunt mîn, getruwest dù mit al dem dîn bi allem dinem leben sô vil almuoses geben, sô dû hâst verirt in kurzer zît in der werlte vil wît? Kanst dù dich nàch miner rede verstan, dù muost sin grôze schame hân. Ze wâre, ez ist mir leit umb in: er håt erzeigt zuht unde sin an maneger siner rede guot: då von ez mir noch wirser tuot. Wan missesprichet ein man, der sich niht versten kan. man aht drùf lützel ode niht: anders dem wisen man geschiht: wan, swaz er spricht, des nimt man war. Då von sol er sich hüeten gar, daz man nin spreche, daz er ist worden tobent ze der vrist.

6. Hie sult ir ein bîspel vernemen, unt sult dâ bi ouch bilde nemen. Der ôrohte Baldewîn was zeinen ziten an dem grüenen gras; vor vröuden lief er unde spranc, dar nàch huop er ein gesanc, daz es vil gar der walt erhal: sîn scherzen unde sîn schal was sô vreislîch und alsô grôz, daz sîn diu wilden tier verdrôz. Diu tier vorhten über al wider erste den grôzen schal. Dô kom der lewe geloufen dar, und began siu træsten gar; er sprach: "Min wille unt min gebot ist, daz uns ein sneller bot vil wundernbalde loufe dar und erfar uns daz vil gar, wes dirre schal müge wesen? Müge wir dan hie niht genesen, so sulle wir von hinnen varn, unde suln uns vor im bewarn. Daz ist gar der rât mîn: er mac vil wol min meister sin." Er hiez im drâte gewinnen den wolf, unt sprach mit sinnen im zuo: "Wolf, ich weiz, daz du bist küene unde wis, ze dirre frist bedurfe wir diner liste wol und diner kuonheit: wan du sol unser aller bote sin, und ervar, lieber vriunt min, waz wunders daz müge wesen. Müge wir danne hie genesen vor im, daz lâ uns wizzen drât!" "Hei, welch ein vreislich stimme er hat", sprach der wolf, "ich mac wol jehen, ir welt mich nimmer mêr gesehen!" Der tiere samenunge gar began in bitten, deist war, daz erz tæte, vil wundernhart. Mit vorhten huop er sich uf die vart. Nu hæret, waz der wolf sprach, dô er Baldewînen sach: "Si hânt mich als ein tôren her gesant; mit sînen ôren möht er slahen mich ze tôt: ôwê mir dirre grôzen nôt! Bî sîner stimme möht ich han erkant, daz ez wære der vålant. Sol ich vliehen ode niht? Ich weiz wol, ob er mich ersiht, sô bin ich tôt sicherlichen, ich enmac im niht entwichen. Doch wil ich bi dem holze gen: ob er mich lihte wil besten, sô vliuh ich an die dicke; ich vorhte sine blicke. " Baldewîn, der sach in an, vil nâch huop sich der wolf dan. Daz er niht envlôh sêre, des half im sîns vaters lêre; der het in gelêret wol, daz er nimmer vliehen sol, erne sehe, daz man in jaget: anders wære er gar verzaget. Dô der wolf daz gesach,

daz Baldewîn niht ensprach, huobr sich nach siner wise nåher zuozim harte lise. Er stuont im vil nåhen bî. "Ich muoz sehen, waz daz si", sprach der wolf, do er gesach, daz er dannoch niht ensprach. Er machte sich vil samfte dar, und beiz in hinten, deist war, mit grôzer vorhte, und enspranc von im wol eines schaftes lanc. Hæt Baldewin gehabt den sin, unt wære geloufen an in, der wolf wær sicherlichen entwichen zegelichen; des entet er ave niht. Dô kêrter zeinem bæsewiht, unt beiz in vorn unt hinten gar: ir sult gelouben wol für war, daz er in niht envorhte sit, noch envürhtet ze keiner zît. Er sprach: "Hin für han ich für niht, swâ ein schal alsô geschiht, ich kêr dar an niht mînen muot, die wile man mir niht entuot." Dô er seite siniu mære, wer då gewesen wære, dô mohte man wol hân vernomen, daz er dem wilde was wilkomen. Der hase vorhte sider niht Baldewinen, den bæsewiht. Dehein frum man sicherlichen sol sich Baldwine gelichen. Swer in sînem gerihte wil âne diu werk drouwen vil, der rihtet niht ze wol da mit, wan er hât Baldewînes sit. Swer Baldewînes site hât, der hật diu wort âne getật; swer siner site wirt inne, vürhtet in ie min unt minne. Ein hêrre sol vil wol bewarn, daz er niene sol ze harte varn wider êrste mit sînem drô, daz im niht geschehe alsô, als Baldewine geschach, do in der wolf vürhtende sach: wan sô verliuset er vil gar die sine ère, daz ist war. Alsô man in vürhtet niht, sô muoz er sîn ein bæsewiht. Er sol sîn zallen zîten vrô, unt sol tuou mit kleinem drô, swaz er danne ze schâffen hât; daz ist mîn wille unt mîn rât. Der setzet reht der droe fuoz, den man nàch drô vürhten muoz: swer zallen zîten dröuwen wil, den sol man vürhten niht ze vil.

# Freidant.

Roch ift es unentschieden, ob Freidant (von alteren Dichtern auch Frigedant genannt) ein wirklicher oder ein angenommener Rame, und ob er im letteren Falle aus der Birtlichteit entnom= men oder erdichtet ift. Diejenigen, welche der lettern Meinung find, ertlaren ben Ramen durch

"Freidenter"; es habe derfelbe fomit die freie Befinnung des Dichters bezeichnen follen, welche in deffen Berte allerdings rielfältig hervortritt und fich in religiofer, wie in politischer Beziehung gleich fraftig ausspricht. Daß er eben dieser Gesinnung wegen seinen eigentlichen Namen habe verbergen wollen, scheint nicht unwahrscheinlich, wie er denn selbst im Abschnitt von den Königen und Fürsten von der Befahr fpricht, welcher fich derjenige andsetze, der die Wahrheit fagen wollte (5). Diejenigen dagegen, welche den Namen nicht sowohl für einen erdichteten, als für ei= nen der Birklichkeit entnommenen halten, grunden fich darauf, daß Freidant als Geschlechtename banfig vorkomme; und da auch ein Dichter des vier= zehnten Jahrhunderts, Seifried helbling, einen Bernhard Freidank ermahnt, und von diesem mancherlei Spruche anführt, Die zum Theile mit Spruchen unferes Freidants übereinstimmen, fo behanpten wiederum Undere, daß diefer fein andes rer fei, als jener Bernhard. Diefer Behauptung scheint jedoch die allgemeine haltung der Spruche Bernhards zu widersprechen, welche der durchaus edeln und anftändigen Beife Freidants ganglich un-

Eine andere Bermuthung ift die, daß Freis dant und Balther von der Bogelweide eine und Diefelbe Berfon feien; es wird diefelbe namentlich badurch begründet, daß ihre Dichtungen ohne Zweis fel and der gleichen Zeit ftammen, daß in dem Berte des Erstern fich der nämliche Beift beurkunde, der in den Liedern des Undern fich darftelle, und daß die Sprache Freidants und Balthers bis auf die besonderften Eigenthumlichteiten die auffallendfte Uebereinstimmung zeige. Diese Unficht wird ferner dadurch unterftugt, daß beide am Rreugzug Friedrichs II. im J. 1288 Theil genommen haben und beide diefen Raifer gegen die Anmagungen und verratherischen Umtriebe des Pabftes mit aller Ent= schiedenheit in Schut nahmen. Diefe Brunde find swar, einzeln betrachtet, in feiner Beife entichei= dend, aber, in ihrer Gesammtheit betrachtet, find fie allerdings von großem Gewicht, und werden so lange Beachtung verdienen, als nicht andere, eben fo bedeutende Grunde entgegengestellt werden. Gie erhalten aber durch die von uns oben ausgesprochene Unficht, daß Balther aus der Schweiz und burgerlichen Standes war, noch größere Bahricheinlichteit, da fich beinahe gur Gewißheit beweisen läßt, daß auch Freidant ein Schweizer und ein burgerlicher Dichter war. Daß seine Beimat unzweisfelhaft im fublichen Deutschland gesucht werden muffe, hat schon B. Grimm dargethan; die Ers wähnung eines Fisches "Albel", der unter diesem Ramen nur im Buricher See vorfommt \*) , ift bei= nahe ein vollgültiger Beweis, daß der Dichter aus der Schweiz ftammte. Beniger Bedenten wird Die Behauptung erregen, daß Freidant burgerlichen Standes mar, da er vorzugeweise "meister" und erst von Späteren "her" genannt wird. Einige Sprüche, aus welchen seine adelige Abkunft bewiefen werden will, weil fie Rlagen über Burudfegung

wird, lautet:
Ein albel ist bezzer uf dem tisch, danne in dem wage ein michel visch.

<sup>\*)</sup> Ein anderer Gifch heißt bei Edin auch Albel, boch ift Freidant ficherlich nicht aus jener Begent gewesen. Der Spruch Freidants, in welchem der ermahnte Fifch genannt

ober Berabmurdigung des Abels enthalten follen, fonnen um fo weniger für jene Meinung geltend gemacht werben, als fie in ihrer allgemeinen Faffung eben fo gut von einem burgerlichen Dichter ausgeforochen werden konnten, und fie in ihrer forich= wörtlichen haltung in keinem Fall als subjektive Neußerungen des Dichters angesehen werden dur= fen. Es ift bagegen der Beift, der fich im gangen (Bedichte fund gibt, fo rein burgerlich, fo entschies den volksmäßig, es weht uns das burgerliche Element fo machtig aus jeder Beile, aus jedem Bort entgegen, daß die Abfaffung des Gedichts durch ei= nen ritterlichen Dichter faum möglich erscheint. Die= fer Ernst der Gefinnung , diese so fromme und doch fo freisinnige Belt = und Lebensanschauung steht mit der fpiclenden und phantaftischen Beife der abeli= gen Dichter in ju grellem Biderfpruch, als daß man einen folden für den Berfaffer unfere Bedichte halten konnte. Sprechend ift aber die Stelle, in welcher es heißt: "Benn der Bolf maufen geht, und der Falte Rafer fangt, und der Ronig Burgen macht, so wird ihre Ehre schwach," (5) was offens bar nichts Anderes heißt, als daß der König seine Ehre verliert, wenn er, wie die Adeligen, Burgen baut, um von dort aus das Land mit Bewalt gu beherrichen und zu unterdruden.

Doch find alles dies nur Bermuthungen, welche eben fo wenig gur vollständigen Bewigheit erhoben werden tonnen, als die entgegengesetten Ansichten; unr scheinen fie auf großere Bahrscheinlichkeit Unfpruch machen zu konnen, als jene. Bas wir mit Bestimmtheit von Freidants Lebensumftanden mif= fen (benn man wird ihn immerhin mit diesem Ra= men bezeichnen muffen), beschränkt fich auf die eingige schon angedeutete Thatfache, daß er mit Rai= fer Friedrich II. in's beilige Land gezogen ift, die= fen aber nicht nach Jerufalem begleitete, fondern in Acters (Ptolemais) juruchblieb, und daselbst das Gedicht entweder gang oder doch bestimmt jum Theil abfaßte, welches wir von ihm befigen. Reueren Forschungen zufolge scheint jedoch der in Acers gefdriebene Abidnitt nicht gu dem uns befannten Gedichte, fondern zu einem andern verloren gegangenen Berte zu gehören. Außerdem hat uns eine alte aus dem 13. Jahrh. stammende Chronif der elfässischen Stadt Colmar die Nachricht ausbewahrt, daß Freidant ein wandernder Ganger war.

Das Gedicht, welches unter Freidants Ramen auf uns gekommen ift, wird von dem Berfasser felbst "Bescheidenheit" genannt, welches Wort in der damaligen Sprache fo viel bedeutete, als Ber= ftandigfeit. Cinfict, richtige Beurtheilung der Dinge, überhaupt dasjenige, was Bescheid gibt oder geben kann. Und allerdings hatte das Gedicht und beffen Inhalt und 3wed auf feine beffere Beife bezeichnet werden konnen, da es die mannigfaltigften Berhältniffe des menschlichen Lebens vom Stand= puntte einer einfachen, aber ebendeswegen auch rei= nen Moral bespricht. Es hatte fich schon bei feinen Beitgenoffen eines großen Rufs zu erfreuen, wie es denn auch von den nachfolgenden Dichtern oft genannt, angeführt und benutt wird. Auch in den fpateren Jahrhunderten blieb es in bobem Unfeben, wie fich aus den ziemlich gahlreichen Papierhand= schriften ergibt, die in verschiedenen Bibliotheten Deutschlands aufbewahrt werden; ja als fich das Berftandniß der alten Sprache immer mehr verlor, murde das Gedicht am Anfange des 16. Sahrhun= berts von dem durch eigene moralische Gedichte berühmt gewordenen Sebastian Brant in die Sprachweise seiner Zeit übergetragen und zugleich auch in dem Juhalte der herrscheuden Gestunung gemäß überarbeitet. Freilich ist in dieser Bearbeitung die ursprüngliche schone Gestalt gänzlich verwischt, und es ift meistens die einsache, wirkungsvolle Spruchsorm zur weitläufigen Paraphrase verwässert; aber dennoch ward Brants Umgestaltung in einem Zeitraume von 75 Jahren nicht weniger als siebenmal aufgelegt. In den neueren Zeiten erwarben sich Lessung und herder das Berdienst, die trefsliche Dichtung wieder aus langer Bergessenheit zu ziehen.

Bir besitzen das Gedicht wohl nicht in seiner ur= forunglichen Gestalt, mas fich aus den zahlreichen Abweichungen der verschiedenen Sandschriften er= gibt; doch ift dies bei einem Berte, in welchem ein ftrenger Gedankengang nicht vorherricht, nicht von wefentlicher Bedeutung. Bie ichon gefagt, ver-breitet fich das Gedicht über die mannigfaltigsten Berhaltniffe ber Zeit; es ift, um B. Grimme treff= lichen Ausbrud zu gebrauchen, ein Beltspiegel, in welchem die verschiedenen Stände von dem Babfte und Raifer bis herab zu den Anechten, die öffent= lichen und hauslichen Berhaltniffe, ber religiofe Glaube, Tugenden und Lafter in mannigfaltiger Ubwechselung bargeftellt werden. Es bleibt teine Richtung bes Lebens unberührt, aber obgleich das Bange in leicht zu unterscheidende Sauptabichnitte zerfällt, fo halt fich ber Dichter in feiner Darftellung teineswegs ftreng an die Durchführung eines bestimmten Bedankengangs, fondern er ftreut auch in manchen Abschnitt folche Bemerkungen ein, die ih= rer natur nach eher zu einem andern gehören mur-den, ohne daß dies jedoch dem Gedichte zum Nachtheil gereichte, welches dadurch vielmehr an Beweg-lichkeit und lebendiger Mannigfaltigkeit gewinnt, fo daß schon eben deswegen die trocene und einformige Saltung vermieden wird, durch welche fo viele andere moralische Dichtungen langweilig und ungeniegbar werden. Benn aber in Freidants "Befcheidenheit" ein ftreng logischer Gedankengang nicht burchgeführt ift, fo herrscht dagegen in derfelben die entschiedenste Einheit der Befinnung und Auffassung. Seiner gan= gen Lebensanschauung liegt die reinfte Frommigfeit, die innigfte Menfdenliebe, das glubendfte Befühl für Freiheit und Recht zu Grunde. Bei feiner volltom= menften Unterwerfung unter die Gebote ber Rirche und bei ber unerschütterlichen Festigkeit feines Glaubens an deren Unfehlbarkeit weiß er die ewige Bahr= heit der driftlichen Lehre von den Uebergriffen der hierarchischen Gewalt wohl zu trennen; und ob er gleich die Reger tadelt, daß fie irrglanbige und ftraf= würdige Meinungen verbreiten, fo läßt er doch eine für jene Beiten bochft ehrenwerthe Duldfamteit ber Befinnung durchbliden. Einmal drudt er diefelbe freilich nur fehr schuchtern aus, indem er fagt, daß er an Einem Ding vor Allem Aergerniß nehme, dars an nämlich , daß Gott den Christen , Inden und Beis den das nämliche Better gebe (2, 37). Man wurde den Dichter offenbar migverfteben, wenn man wirtlich einen Tadel Gottes barin erblicken wollte; vielmehr will er ohne Zweifel in allerdings verftedter Beife zur Duldung gegen Andereglaubende ermah-nen, die ja Gott felbft in feinen Segenfvendungen von den Gläubigen nicht trenne, wie er denn un-

mittelbar vorher fagt, daß wenn Reger, Juden

und heiden von Gott geschieden sein sollten, der Teufel das größere heer haben würde, es sei denn, fügt er hinzu, daß uns Gnade errette. Deutlicher und entschiedener spricht er seine wahre Meinung an einem andern Orte aus: "Wer mag den Streit entscheiden zwischen Christen. Juden, heiden, als Gott, der sie geschaffen hat und alle Dinge ohne Jemandes Rath? der wußte wohl ihren Streit, ehe er sie schu und auch ihren gegenseitigen haß. Warum aber der eine Mensch sei versoren und der andere zu Gnaden erkoren, wer diese fragt, das ist zu viel: Gott mag und soll thun, was er will. Bas Gott mit seinen Geschöpfen thut, das soll und Alles dun-

fen gut. "

Es ift bei der großen Mannigfaltigfeit von Lebensverhaltniffen, melde der Dichter befpricht, nicht möglich, feiner Darftellung in allen ihren Bendungen gu folgen; wir muffen uns auf die Andentung einiger wenigen Sauptpuntte beschränten. Bie feine gange Lebensanschauung auf Gott beruht, fo beginnt er auch fein Bedicht mit dem Spruche, daß der Anfang aller Beisheit von dem Glauben an Bott und der Unterwerfung unter feine Bebote andgebe, woran er vielfeitige Bemerfungen über bas Berhaltniß der Menschen gur Gottheit fnupft (1). Sierauf fpricht er von der Seele, ihrer Unergrundlichfeit und ihrem rathfelhaften Bufammenhange mit bem Rorper, und verbreitet fich fodann über die= jenigen Lafter und Bebrechen , welche den Menschen am meisten von Gott abwenden. Unter diesen ta-delt er am schärfften die Hoffart, die er die Königin der Golle nennt. Bie fie fcon im Anbeginn ber Dinge Lucifere Fall veranlagt babe, fo giebe fie auch jest den Menschen von Bott ab und führe ihn zum ewigen und zeitlichen Berderben (3). Rebit dem Uebermuth erscheinen ibm der Beig und die Sabsucht (6), so wie die Berlaumdungssucht (8) als die tadelnswertheften Lafter. Unter den Ab= fcnitten, in welchen er auf die Lebensverhaltniffe feiner Zeit näher eingeht, haben wir als die weitaus wichtigsten diejenigen hervorgehoben, in welden er von der Beiftlichkeit, von Rom und von den Ronigen und Fürsten redet. Die " Pfaffen" mer= ben fcharf geguchtigt, weil fie, die mit gutem Beifpiel vorangeben follten, ein lafterhaftes Leben füh= ren; man folle fich aber durch fie nicht jum Bofen verleiten laffen. Gingen auch hundert Thoren voran und fielen in eine Lache, fo folle ein weifer Mann diefelbe umgeben und fie liegen laffen (4). Ueber Rom fpricht ber Dichter mit aller Bitterfeit eines frommen Gemuthe, das fich von demjenigen ge= taufcht findet, das er fo gern als das Beiligfte an= Rom wird von der niedrigften Sab= feben möchte. fucht beherricht, fagt er, die es burch den Ablaß zu befriedigen suche; die Gunden konne aber nur Gott vergeben. Ronnte der Babft die Gunden erlaffen, ohne daß der Menich fie bereue, fo follte man ibn fteinigen, wenn er einen einzigen Chriften oder irgend einer Mutter Rind zur Golle fahren ließe. Go aber werden dort Taufende um Seele und Gut betrogen. Bann ift wohlfeil und falfche Gide erhalt man gu geringem Breife. Ueberhaupt ift Rom ber Gis alles Betrugs. Der romische Gof hat feinen innigern Wunich, ale daß die Welt in Birren ftebe: er fum= mert fich nicht barum, wer die Schafe fchiert, wenn er nur die Bolle erhält (7).

Bichtiger find fur und feine Bemerkungen über Deutschland und beutsche Berhaltniffe. Diefe er-

Scheinen dem Dichter freilich in der dufterften Farbe; er außert fogar feine Frende barüber, daß Rom nicht in Deutschland liegt, weil sonft die Chriftenbeit gang gu Grunde geben mußte. Dtancher flage über das, mas dort gefchehe, über die Sabfucht und den Beift des väbitlichen Sofes, aber in Deutsche land würde man ihm nicht ein haar auf dem Ropfe laffen (7, 149-152). Diefe unglücklichen Buftande legt er mit vollem Recht den Fürsten gur Laft, Die fich gegen den Raifer auflehnen und den Untergang bes Reichs herbeifuhren. "Die Fürsten haben ber Efel Ratur; fie thun nichts Gutes, als wenn fie dazu gezwungen werden. Mancher hat es durch feine Miffethaten dahin gebracht, daß er feines Rnechtes Rnechte ju Berren hat. Ich weiß nirgends der Fürften drei, deren Giner durch Gott Fürste fei." Merkwürdig und überraschend ift aber vor Allem folgende Stelle: "Der Raifer muß sterben, wie ich; deshalb kann ich mich ihm wohl gleichstellen. Belder herr fterben muß, wie ich, dem will ich nicht huldigung schwören. Dem will ich zu eigen fein, der der Sonne gibt so lichten Schein." hierauf geht er über zur Darstellung des traurigen Buftandes, in welchem fich das Reich befindet. "Man fann die Bahrheit nicht fagen, " heißt es, "ohne fich ber größten Gefahr auszusegen. Selbft die burgerlichen und hanslichen Berhaltniffe find von dem allgemeis nen Berderben ergriffen. Man fieht nur felten rechte Chen; wer ein Beib begehrt, der will zugleich Leute, Geld, Burgen und Land. Die deutschen Lande find des Raubes voll: Gerichte, Bogte, Munge, Boll, Die wurden früher durch Bott erdacht; nun find fic gar in Raub verwandelt. Bas Jemand etwa Gutes angeordnet, ju beffern die Christenheit, die Söchften und die Behrften, die brechen es gu allererft. Die Fürsten eignen fich mit Bewalt Feld, Steine, Baffer und Bald, dagn wilde und gahme Thiere: fie mochten es mit der Luft gern eben fo machen; Die muß uns aber noch gemein fein. Sie möchten uns der Some Schein verbieten, Bind und Regen, man follte ihnen Bind mit Golde magen." (5)

Diefe Berhältniffe, sowohl die öffentlichen, als die rein menschlichen oder, wenn man lieber will, häuslichen und burgerlichen, find ichon von den Spruchdichtern, und inebefondere von Balther, in ähnlicher Beise und zum Theil mit eben so freiem und fedem Beifte begorochen worden; es ift auch nicht fowohl der Inhalt, der dem Gedichte Freibanks eine fo bobe Bedeutung und allgemeine Berbreitung erworben hat, als vielmehr die Form, welche daffelbe von allen übrigen Dichtungen ber Art wefentlich unterscheidet. Indem Freidant nam= lich feine Unfichten über Leben und Lebensverbalt= niffe entwidelte, wollte er ihnen einerfeits die größtmöglichfte Berbreitung geben (mas ihm auch, wie wir gefeben, im bochften Grade gelungen ift) und fie daber nicht bloß den gebildeten und gelehrten Ständen, fondern bem gefammten Bolte vorlegen; und anderseits wollte er nicht, daß dieselben als feine subjettiven Unfichten angesehen werden fallten, er wollte fie vielmehr als im Bolte felbft murgelnd, als Ergebniffe der Erfahrung und der Beisheit des Bolts barftellen. Aus diefen beiden Grunden trug er fie in ber bem Bolte gangbarften Darftellunges weife, d. h. in Form von Sprichwörtern, vor. Man hat ebendeswegen geglaubt, dag die "Befchei= denheit" urfprunglich nichts Anderes fei, als eine Sammlung von Sprichwörtern, welche ber Dichter

in eine gewiffe Ordnung gebracht und durch Ginschiebungen aller Urt zu einem bestimmten Bufam= menhange gezwungen habe; allein dies widerstreitet der gangen haltung des Gedichts zu entschieden, als daß man fich mit diefer Anficht verfohnen konnte. Batte Freidant wirflich nur eine folche Sammlung anlegen, ordnen und in eine gemiffermagen funft= lerische Uebereinstimmung bringen wollen, fo wurde er und ohne Zweifel einen noch viel größern Schat von Sprichwörtern mitgetheilt haben, als fein Be= dicht in der That enthält, und er würde gewiß nicht bloß folche gewählt haben, die durchweg einen tief religiöfen oder fittlichen Behalt haben, oder doch leicht in einer folden Bedeutung genommen werden tonnen. Bielmehr hat er der Entwidelung feiner Anfichten mit Bewußtsein und aus den angegebenen Gründen die Form des Sprichworts gegeben und zudem überall gangbare Sprichwörter eingeflochten, wo fich folche darboten. Diefe hat er mit feltener Kunft in die rhythmische Form seines Gedichts gebracht, ohne daß jemals diese vertilgt murde ober ber Inhalt bes Sprichworts felbst auf irgend eine Beife Schaden litt; es erscheinen die von ihm aufgenommenen Sprichwörter vielmehr in einer fo voll= endeten, ihrem Sinn fo gang angemeffenen Form, daß diefe gang urfprünglich zu fein icheint, ob fie es gleich gewiß nur in den feltenften Fallen war. Uebrigens hat Freidant, wenn auch vorzugsweise, doch nicht allein die Form des Sprichworts gewählt, was doch gewiß der Fall sein würde, wenn er eine bloße Sammlung folder vollemäßigen Sentengen hatte veranstalten wollen. Er hat feine Gedanten auch in der ebenfalls vollsmäßigen oder beim Bolte beliebten Form der Priamel, des Rathfels, des Gleichniffes und ber Fabel vorgetragen, woraus wieder deutlich erhellt, daß ihm vor Allem daran lag, vom Bolte verstanden ju werden. Und in die= fer feiner Abficht liegt auch die Erflärung, warum bas Gedicht nicht in ftreng logischer Entwidelung fortschreitet; eine folche Baltung deffelben hatte bas Bublitum, für welches er fchrieb, talt gelaffen, mahrend es volltommen fähig war, die rafch auf einan-der folgenden Gedankenblige nach ihrer gangen Tragweite zu verstehen und bleibend in fich aufzunehmen.

### 1. Von Gote.

Gote dienen âne wanc deist aller wîsheit anevanc. Swer umbe dise kurze zît die êwigen vröuden gît,

5 der håt sich selben gar betrogen, unt zimbert uf den regenbogen: swenn der regenboge zergåt, sone weiz er, wå sin hus ståt. Swer die sele wil bewarn,

10 der muoz sich selben l\u00e4zen varn. Swer Got minnet, als er sol, des herze ist aller tugende vol. Swer \u00e4ne Got sich wil beg\u00e4n, der mac niht stæter \u00e4ren h\u00e4n

15 Swer Got niht vürhtet alle tage, daz wizzet, deist ein rehter zage. Swelch mensche lebet in Gotes gebote, in dem ist Got, und er in Gote. Got hæhet alle güete

20 unt nideret h\u00f3chgem\u00fcete. Gote ist niht verborgen vor, er siht durch aller herzen tor. Ez sî übel oder guot, swaz ieman in der vinstrîn tuot

25 odr in dem herzen wirt erdåht; daz wirt doch gar ze lichte bråht. Al diu werlt lön enphåt von Gote, als sie gedienet håt. Vil selten ieman missegåt,

30 swer siniu dinc an Got verlåt. Wir suln mit allen sinnen Got vürhten unde minnen. Der werlde dröu und ir zorn ist hin ze Gote gar verlorn:

35 man muoz im flèhen unde biten; er vürhtet niemans unsiten. Din aller kleinste Gotes geschaft vertriffet aller werlde kraft. Got geschuof nie halm sô swachen,

40 den ieman müge gemachen:
der engel, tiuvel, noch der man,
ir keinz einn vloch gemachen kan.
Got håt allen dingen gebn
die måze, wie si solten lebn.

45 Got uns bezzer mâze git, danne wir im mezzen zaller zit. Die liute snident unde mænt von rehte, als si den acker sænt. Got kan uns gerihte gebn,

50 als wir tuon und als wir lebn. Got rihtet n\u00e3ch dem muote ze \u00e4bele unt ze guote. Ein iegelicher l\u00f3n enpf\u00e4t dar n\u00e4ch, als im s\u00e4n herze st\u00e4t.

55 Der wille ie vor den werken gât ze guote und ouch ze missetât. Got, der durch elliu herzen siht, den möhte al diu werlt niht erbiten eines uurehtes:

60 er enwil niht tuon, wan slehtes: ein kleine kint erbæten wol, swes man in erbiten sol. Got zweier hande willen håt, die er uns beide wizzen låt:

65 er tuot wol allez, daz er wil, er verhenget ouch unbildes vil; unt ræcher halbez, daz er mac, sô stüend diu werlt niht einen tac. Wolte uns Got in wîzen lân,

70 als lange wir gesündet hân, (daz sin genâde wende!) sô würdes niemer ende.
Hete wir den himel zebrochen, ez würde eins tages gerochen.

75 Diu buoch sagent uns vür wâr, ein tac sî dâ tûsent jâr. Got elliu dinc geschaffen hât: nieman er rehte wizzen lât, waz krefte in sînen dingen sî;

80 da ist meisteil allez wænen bî. Si jehent, Got habe der werlde gebn michel ère unt senste lebn: doch ist ir senste nie sô grôz, unsenste sî dâ hûsgenôz.

85 Selten mir ie liep geschach, mir geschæhen drizee ungemach. Diu zit sælde nie gewan, då man Gotes vergizzet an. Man vergizzet Gotes dicke

90 von süezem aneblicke.

Got manegen dienst enphåhet, daz tören gar versmåhet. Die brosmen, die sint Gote wert, der nieman obem tische gert.

95 Wir geheizzen alle Gote mê, dan iemer mit den werken ergê. Durch sünde nieman lâzen sol, er tuo doch eteswenne wol. Niemens guotât wirt verlorn,

100 wan der zer helle wirt geborn.
Swer niht rehte mac geleben,
der sol doch nach rehte streben.
Got niht unvergolten låt,
swaz ieman guotes begåt:

105 neheiner slahte missetät ungerochen ouch bestät. Gotes gebot niht übergåt, wan daz mensche, daz er geschaffen håt. Vische, würme, vogele unde tier

110 hânt ir reht baz, danne wier.
Got hôrte Môyses gebet,
daz er den munt nie úf getet;
swes noch ein reine herze gert,
des wirt ez ane wort gewert.

115 Des mundes bete ist leider kranc ån des herzen vürgedanc. Mennegliches gewizzenheit vor Gote sine schulde seit.

Wiste Got allez, daz geschiht.

120 è er iht geschüefe, od wisters niht?
Die wisen jehent, er wiste wol,
daz ie was unt geschehen sol.
Got himel und erden umberinc
geschuof und dar in elliu dinc.

125 Got schoof ein engel, der sît wart ein tiuvel durh sîn hôchvart: dar nâch geschoof er einen man; die zwèn nieman versüenen kan. Got wiste ir strît wol und ir haz.

130 è erz geschüefe, und über daz geschuof si Got. Wer schuldic sî, daz scheide ouch Got: der was dâ bî. Wer mac den strit gescheiden under kristen, juden, heiden,

135 wan Got, der si geschaffen hat und elliu dine an iemens rat? Der wiste wol ir aller strit. è ers geschüefe und ouch ir nit. War umbe ein mensche si verlorn,

140 daz ander si ze gnade erkorn,
swer des vräget. deist ze vil:
Got mac unt sol tuon, swaz-er wil.
Swaz Got mit sînre geschephde tuo;
daz sol uns allez dunken guot.

145 Waz mac der haven sprechen, wil in sin meister brechen? Noch minre muge wir wider Got sprechen, kumt uns sin gebot. Swie der haven vellet,

150 vil lihte er wirt erschellet. Er valle her oder hin, der schade gåt ie über in.

2. Von den ketzern.

Swer kristes lêre welle sagen der sol sîn lêr ze liehte tragen; sô muoz der ketzer lêre sîn in winkelu und in vinsterîn. 5 Hie sol man erkennen bî, wie ir lêre geschaffen sî. Got hàt geschaffen manegen man, der glas von aschen machen kan, unt schephetz glas, swie er wil:

10 nu dunkt die ketzer des ze vil, daz Got mit sinre geschephde tuot allez, daz in dunket guot. Sine wellent niht gelouben h\u00e1n, daz ieman m\u00fcge n\u00e4ch t\u00f6de erst\u00ean.

daz ieman muge nach tode erstan.

15 Daz Got den man geschaffen håt,
deist græzer, dan daz er erståt.
Swie vil der ketzer lebene si,
ir keiner ståt dem ander bi.
Geloubtens alle gliche,

20 si twungen elliu riche. Die kristen strüchent sêre nâch der ketzere lêre; die hânt sô maneger hande lebn, man möhte den heiden fride gebn,

25 unz manz hie geslihte, und jenez dar nâch berihte. Ob ichz vor Got gesprechen tar, so dunkt mich der ze lützel gar, durch die Krist die marter leit.

30 Als nu lebt diu kristenheit, so mac der zehende niht genesen, diu buoch enwellen gelogen wesen. Suln ketzer, juden, heiden von Gote sin gescheiden,

35 so hat der tiuwel daz græzer her, ezn si, daz uns genade erner. Eines dinges han ich grözen nit, daz Got geliche weter git kristen, juden, heiden:

40 der keinz ist uz gescheiden.

3. Von hochverte.

Hôchvart, der helle künegîn, diu wil bî allen liuten sîn; swie biderbe oder bæse er sî, si lât eht niemens herze vrî.

5 Hôchvart, gîtcheit unde nît, diu habent noch vaste ir ersten strît: daz schein et an Adâme; sus verdarp sîn reiner sâme. Hôchvart stiget manegen tac,

10 unz si niht hæher komen mac:
sô muoz si danne vallen.
Diz bîspel sag ich allen.
Dem tiuvel nie niht liebers wart,
danne nît, huor unt hôchvart:

15 sô ist des tiuvels herzeleit dêmuot, triuwe, gedultecheit. Armiu hôchvart, deist ein spot: riche dêmuot minnet Got. Hôchvart verderbet alle tugent,

20 sô zieret zuht die edeln jugent.
Hôchvart, unminne, gîtecheit,
der ieglich nû di krône treit.
Ich weiz wol, daz nie hôchvart
des heilgen geistes geselle wart.

25 Lucifer verstôzen wart
von himele durch die hôchvart.
Sô vil man herren vlêhen muoz,
sô vil man vellet an ir vuoz,
sô vil man leistet ir gebot,
30 sô wænet ein tôre, er sî Got.

Swer hôchvart dà vermîden mac, deist dem tiuvel ein grôzer slac. Hôchvart twinget kurzen man, daz er muoz ùf den zêhen gân.

35 Hôchvart manege vuoge hât; si sliufet in vil arme wât, unt lûzet dann dar inne ân gotelîche minne. Durch hôchvart maneger vellet,

40 der sich zuo ir gesellet.

Höchvart was der erste val,
der von himele viel ze tal.

Höchvart wil des haben pris,
si gåt dicke in hanen wis.

45 Hôchvart dicke strûchen muoz, si sihet selten an den vuoz.
Hôchvart niht mac vermîden, sîn müeze mangen nîden.
Hôchvart manc gebærde hât,

50 diu wîsen liuten übele stât. Hôchvart, diu hât kranches schrite, unt hât vil wandelbære site. Hôchvart mangen lêret, daz er den hals verkèret,

55 daz er niht an gesehen kan ze rehte weder wip, noch man. Hôchvart ist der sêle nôt: si stirbet èweclîchen tôt.

#### 4. Von den pfaffen.

Die uns guot bilde solten gebn, der velschent vil ir selber lebn. Die hæhsten tragent uns bilde vor, din manegen leitent in daz hor.

5 Swes lebn ist wandelbære, des lère ist lihte unmære. Man volget michel mère eins guotes mannes lère, dan zehenen, die wol lèrent,

unt selbe ir reht verkêrent.

Ich weiz wol, daz din horwge hant machet selten wiz gewant.

Wem mac der lûter wazzer gebn, den man siht in der hulwe swebn?

15 Swer râmic sî, der wasche sich, unde wasche danne mich. Swer des tiuvels were begât, und des hæle niht enhât, den hân ich vür ein engel niht,

20 swaz mir joch dar umbe geschiht. Swer ein engel welle sin, der tuoz ouch mit den werken schin. Wie mac der mir glouben iht, der im selben gloubet niht?

25 Daz dorflint ist niht wol beriht, kan der pfaffe des glouben niht. Swanne ich des weges irre gån, sihe ich tusent blinden stån, ståt ein gesehender då bi,

30 den vråge ich, wå din stråze si. Giengen hundert toren vor, unt vielens alle in ein hor, ein wiser man sol umbe gån, unt sol si alle ligen lån.

35 Swer iu guote lêre gebe, unt selbe iht gæbeelîche lebe, dâ nemet ir guot bilde bî, und enruochet, wie dem andern si. Diu kerze lieht den liuten birt, 40 unz daz si selbe zaschen wirt: genuoge gæbe lêre gebnt, die selbe ungæbeclîche lebnt. Wè dem ougen, daz gesiht eime andern und im selben niht!

45 Waz vrumet daz ouge keinen man, då mit er niht gesehen kan? Strüchet, der daz lieht då treit, deist den näch genden leit. Swer daz viur erkenne,

50 der hüete, dazz in niht brenne. Swer niht kan von erden sagen, der mac der himele wol gedagen. Mich dürst ze tegelicher zit, daz mir nieman trinken git:

55 sô suoche ich luterbrunnen ê, dannich zuo dem trüeben gê.

#### 5. Von künegen unt vürsten.

Lant unt liute girret sint, swà der künec ist ein kint, unt sich die vürsten vlîzent, daz si vruo enbîzent;

5 då wirt selten wol geriht: Salomôn des selben giht. In küneges råt nieman zimt, der guot vürs riches ère nimt. Ein herre niemer kan genesen,

10 wellent im die sine vient wesen.
Der vürsten herze und ouch ir lebn
erkennich bi den låtgebn:
der wise suochet wisen råt,
der tôre sich nåch tôren hàt.

15 Ein wiser herre gerne hât witen vriunt und engen rât, Man merket bîme râte wol, wie man den herren loben sol. Eiu vürste, der mac wol genesen,

20 wil er ze rehte meister wesen.

Swelch vürste vrides unt rehtes gert, der wirt Got und der werlte wert.

Der herren lêre ist leider krump, dâ von ist witze worden tump.

25 Die vürsten hânt der esele art, si tuont durch nieman âne gart. Maneger durch sîne missetât sînes knehtes knehte ze herren hât. Ine weiz niender vürsten drî,

30 der einr durch Got vürste si. Ich weiz wol, daz der vürsten kint den alten erben vient sint. Der vürsten ebenhère stært noch des riches ère.

35 Swer mit gemache gerne si, der wone den vürsten selten bi. Swer mit den vürsten wil genesen, der muoz ein lösær dicke wesen, od aber lange sin ein gast:

40 sin dienst vrumt anders niht ein bast.
Sô der wolf mûsen gât,
und der valke keveren vât,
und der künec bürge machet,
so ist ir êre geswachet.

so ist ir ère geswachet.

45 Möhtich wol mînen willen hàn, ich woltem keiser zrîche lân.

Sô ebene nie kein künec gesaz, im würre dannoch eteswaz.

Maneger lebt mit êren,
50 dem ich daz hær verkèreu:
nieman doch gevelschen mac
Gotes wort unt liehten tac.
Obez der keiser solte swern,
er enkan sich mücken niht erwern.

55 Waz hilfet herschaft unde list, sît daz der vloch sin meister ist? Der keiser sterben muoz, als ich, des mac ich im wol genözen mich. Swelch herre sterben muoz, als ich,

60 (waz möhte der getræsten mich, så mich daz biever ane gåt, und in der zanswer beståt, und er newedern mac ernern?) dem wil ich selten hulde swern.

65 Des eigen wolt ich gerne sîn, der sunnen git sô liehten schin. Swer elliu dinc weiz, ê si geschehen, dem herren sol man tugende jehen. Von dem ichtz beste hære sagen,

70 des w\u00e4\u00e4en wolt ich gerne tragen. Ez enh\u00e4t nieman eigenschaft, niuwan Got mit s\u00e4ner kraft: i\u00e4\u00e4p, s\u00e4le, \u00e4re unde guot, deist allez i\u00e4hen, swie man tuot.

75 Seit ich die w\u00e4rheit alle z\u00e1t, s\u00f3 v\u00fcndich manegen widerstr\u00e1t. Dar umbe muoz ich dicke dagen: man mae ze vil des w\u00e4ren sagen. Seit ich halbez, daz ich weiz,

80 sô müestich buwen vremden kreiz. Swer die wârheit vuorte, und die ze rehte ruorte, die hæhsten tæten im den tôt; die brechent, swaz in Got gebôt.

85 Vil selten âne riuwe ergât
unreht hirât.
Merket, wie diu werlt nu stê:
man siht nu lützel rehter ê;
unt næme ein herre ein wîp durch Got,

90 daz wær nu ander herren spot.
Swer wibes gert, der wil ze hant
liute, schatz, bürge unde lant.
Swelch ê durch gitecheit geschiht,
diu machet rehter erben niht.

95 Manec grôziu herschaft nû zergât, daz si niht rehter erben hât. Der rehten leben ist niht mê, wan driu: ich meine die rehten ê, magettuom unt kiuscheit;

100 ir ist niht me, swaz ieman seit. Ich sihe aller slahte leben wider sime orden streben. Tiuschiu lant sint roubes vol; gerihte, voget, münze, zol,

gerinte, voget, munze, zol,
105 diu wurden ê durch Got erdâht,
nû sint si gar ze roube brâht.
Swaz ieman guotes ûf geleit,
ze bezzerne die kristenheit,
die hæhsten und die hêrsten,

110 die brechent ez zem êrsten.

Die vürsten twingent mit gewalt
velt, steine, wazzer unde walt,
dar zuo wilt unde zam:
si tæten lufte gerne alsam;

115 der muoz uns noch gemeine sin. Möhtens uns der sunnen schin verbieten, wint unde regen, man müesen zins mit golde wegen. Doch möhtens alle bilde nemen,

120 daz vliegen, mücken, vlöhe, bremen si müent, als einen armen man, der nie schatz noch lant gewan. Ir herschaft dunket mich ein wint, sît bæse würme ir meister sint.

125 Mich dunket, solte ein islich man guot n\u00e3ch s\u00e3nem muote h\u00e1n, s\u00f3 w\u00fcrde manec herre kneht, manec kneht gew\u00fcnne ouch herren reht. Als ich die werlt erkennen kan,

130 sone weiz ich keinen richen man, daz ich im sin guot unt sinen muot wolte haben, swie er tuot. Der herren sicherheit wær guot, hetens einen glichen muot.

135 Wolten si niht selbe ein ander lån, så möhte in nieman vor gestån. Die herrn hånt einen tumben muot: swaz einen solhen dunket guot, daz muoz dan allez vür sich gån;

140 den site ieze die herren hân. Swer die vrumen nider drücket, und die bæsen vür zücket, von swelhem herren daz geschiht, des werdekeit beger ich niht.

145 Swå die halme ein herren welnt, unt si ir hæhstez künne zelnt, sô mac der schoup wol wesen vrô: erst tiurer, denne ein ander strô. Swer in die sewe wazzer treit.

150 deist verlorn arbeit.

Diu wazzer nirgen diezent,
wan då si sere vliezent.
Swelch herre liute ungerne siht,
der håt ouch ere schalles niht.

155 Vil verzîhen unde vil gebiten, daz gezimt niht herren siten. Swer nieman getar verzîhen, der muoz geben unde lîhen. Swer allez muoz ermieten,

160 der mac niht vil gebieten. Gebieten machet höhen muot, daz vorhtlich flèhe niht entuot. Swelch herre niht gevolgen mac herren namen, deist vröuden slac.

165 Sô rîcher künec nie krône getruoc, ern hete doch armer mâge genuoc.

## 6. Von Schatze unt pfenninge.

Man minnet schatz nu mêre danne Got, lîp, sèle odr êre. Swer mit schatze umbe gât, der tuot der armen kleinen rât.

5 Minne, schatz, grôz gewin verkêrent guotes mannes sin. Swâ schatz wider schatze broget, der machet lihte rîchen voget. Begraben schatz, verborgen sin,

10 von den hât nieman gewin. Des menschen herze ist alle zît, swâ sîn schatz verborgen lît. Des hordes samenære sint selten miteteilære.

15 Dem hortær wirt des schatzes niht, wan ob ern weiz oder siht. Pfennincsalbe wunder tuot: si weichet manegen herten muot. Hete der wolf pfenninge,

20 er vünde guot gedinge. Man lieze wolve und diebe lebn, möhtens guot mit vollen gebn. Swer den pfenninc liep håt ze rehte, deist niht missetåt:

25 doch minnt man nû den pfenninc vür elliu wertlichiu dinc. Er ist niht vollen karc, swer nimt den pfenninc vür die marc.

#### 7. Von Rôme.

Alles schatzes vlüzze gånt ze Rôme, daz die då bestånt, und doch niemer wirdet vol: deist ein unsæligez hol.

5 sô kumt ouch elliu sünde dar, die nimt man dâ den liuten gar; swâ si die behalten, des muoz gelücke walten. Swer Rômær site reht ersiht,

10 der bezzert sinen glouben niht. Ræmesch sent unt sin gebot deist pfaffen unde leien spot; æhte, ban, gehörsame brichet man nu åne schame;

15 Got gebz uns ze heile, benne sint wol veile; swer ouch valscher eide gert, der vindet ir guot pfennewert. Wå sint si nû, der Rôme ê was?

20 in ir palasen wehset gras.
Då nemen die vürsten bilde bî,
wie stæte ir lop nåch tôde sî.
Rôme twanc è mit ir kraft
aller herren herschaft,

25 nu sint si schalkeit undertân: daz hât Got durch ir valsch getân. Sant Pêter quam an eine stat, da in ein lamer almuosens bat; nu hæret, wie sant Pêter sprach,

30 do ern số siechen ligen sach:
"Silber, golt ist vremede mir;
daz ich dâ hân, daz gib ich dir."
Alsô gap er im ze stunt:
er sprach: "Stant ûf unt wis gesunt!"

35 Gæbe noch ein båbest sô, des wær diu kristenheit al vrô.
Man giht vil, daz der båbest tuo, då hæret niht sprechens zuo.
Ob der båbest dan ein mensche ist,

40 son hilft in kunst, gewalt noch list, ern müeze ouch menneschliche leben. Er mac uns guotiu bilde geben, unt bæsiu bilde då zuo:

Got gebe, daz erz beste tuo!

45 Daz der babest niht gesünden müge, swer des giht, daz ist ein lüge.

Der babest hat gewaltes vil, noch mac er sünden, ob er wil.

Maneger hin ze Rôme vert,

50 der roup dar unt dannen zert, unt giht, der båbst habe im vergebn, swaz er gesündet habe sin lebn, unt swem er schaden habe getån, des habern ledic gar verlån. 55 Swer des giht, der ist betrogen, unt håt den båbest an gelogen. Dem båbest anders niht enzimt, wan daz er sünden buoze nimt: er mac dem riuwære

.60 wol senften sine swære. Alle ablåze ligent nider, man gelte unde gebe wider. Nåch gnåden unt nåch minnen, sus sol man suone gewinnen.

65 Swer mich der schulde möhte erlån, die ich eim andern hån getän, den wolte ich suochen über mer åne swert und åne her. Sünde nieman mac vergebn,

70 wan Got al ein; dar sule wir strebn. Diu gn\u00e4de eime esele wol gezimt, daz er dem ohsen s\u00fcnde nimt. Der abl\u00e4z dunket t\u00f6ren guot, den ein gouch dem andern tuot.

75 Merbot und ander wirte, gebüre unde hirte vergebent alle sünde dâ: diu gnâde ist nirgen anderswâ. Möhte mich der bâbst erlâzen wol,

80 ob ich eime andern gelten sol, sô wolt ich alle bürgen lån, unt wolt mich an den båbest hån. Der båbest håt ein schæne lebn: möhte er sünde ån riuwe vergebn,

85 sô solte man in steinen, ob er der kristen einen oder keiner muoter barn lieze hin zer helle varn.

Swer des giht, der håt gelogen: 90 ze Rôme maneger wird betrogen. Unt hete ein man mit sîner hant verbrennet linte und drîzec lant, den gewalt håt der båbest wol, swaz buoze er drumbe liden sol.

95 daz ern der buoze wol erlåt, ob er die ganzen riuwe håt. Swer lebet in des båbstes gebote, derst sünden ledic hin ze Gote. Der båbest ist ein irdisch Got,

100 und ist doch dicke der Römær spot. Ze Röme ist sbåbstes ère krane: in vremediu lant gåt sin getwane. Sin hof vil dicke wüeste ståt, sö er niht vremeder tören håt.

105 Swenne alle krümbe werdent sleht, sô vindet man ze Rôme reht. Rôme ist ein geleite aller trügenheite. Die heilgen sol man suochen dâ,

110 guot bilde suochet anderswâ.

Der båbest sol ze rehte wegen
beide fluochen unde segen:
sîn swert snîdet deste baz,
sleht erz durch reht und âne haz,

115 Zwei swert in einer scheide verderbent lihte beide: als der b\u00e4best r\u00e4ches gert, s\u00f3 verderbent beidiu swert. Daz netze quam ze R\u00f3me nie,

120 mit dem sant Pèter vische vie. Daz netze ist nû versmâhet: ræmesch netze vâhet silber, golt, bürge unde lant; daz was sant Pêter unrekant.

125 sant Pêter was ze rehte ein degen; den hiez Got sîner schâfe pslegen. er hiez in niht schâf beschern: nu wil man schernes niht enbern. Unreht ist ze Rôme erhaben:

130 reht gerihte ist ab geschaben.
Der båbest sol des ère hån,
vor im niemer wirt getån
dehein unreht urteile.
Der hof håt manegez veile,

135 des der båbest niht engert.

Ze Rôme ist dicke miete wert;

ze Rôme ist alles rehtes kraft
und alles valsches meisterschaft.

Rœmesch hof engert niht mè,

140 wan daz diu werlt mit werren stê. Er enruochet, wer diu schâf beschirt, daz eht im diu wolle wirt. Beschorniu schâf sint nirgen wert, dâ man guoter wollen gert.

145 Des bâbstes ère ist manecvalt: ez enwære nirgen der gewalt, der då ze Rôme ist, anderswå, unreht wær græzer, danne då. Læge Rôme in tiuschen landen,

150 diu kristenheit würde ze schanden. Maneger klaget, waz dort geschiht: man lieze im hie des hâres niht. Swaz ze Rôme veiles ist, då siht man mite valschen list.

155 Wip unt pfaffen lebent dâ wol, diu zwei dâ nieman schelten sol: ir zweier zuht ist græzer då, danne ich irgen wizze anderswå. Swaz ze Rôme valsche ist,

160 daz gelobich niht ze langer vrist: swaz ich då guotes hån gesehen, dem wil ich iemer guotes jehen. Ze Rôme ist manec valscher list, dar ån der båbst unschuldic ist.

165 Ze Rôme vert manec tûsent man, die der bâbest niht beschirmen kan, sine werden her und dar gezogen: dazs an der sèle werdent betrogen, und darnâch an dem guote,

170 deist ûz des bâbstes huote.

Der bâbst dâ niht erwenden mac rouben, steln naht unde tac.

Swie vil dâ tôren leides geschiht, es entlânt die andern drumbe niht.

#### 8. Von der zungen.

Daz wirste lit, daz ieman treit, deist diu zunge, sô man seit. Diu zunge reizet manegen strît und dieke lange wernden nît.

5 Swaz wir übels hân vernomen, deist meisteile von der zungen komen. Diu zunge reizet manegen zorn, då lîp mit sêle wirt verlorn. Ez hânt die übelen zungen

10 die guoten ûz gedrungen. Diu zunge reizet manege nôt, die nieman wendet, wan der tôt. Diu zunge manegen schendet: si stümmelt unde blendet. 15 Diu zunge håt nehein bein, unt brichet bein unde stein. Diu zunge stæret manegiu lant, si reizet roup unde brant. Von der zungen meisteile vert,

20 dåz so maneger meineide swert. Swer eine übele zungen håt, din vüeget manege missetåt. Din zunge triuwe scheidet, daz liep liebe leidet.

25 Diu zunge gnuoe entêret: diu zunge reht verkêret. Von der zungen daz ergienc, daz Krist an dem criuce hienc. Von der zungen dicke kumt,

30 daz beide schadet unde vrumt.
Vür schande wart nie bezzer list,
dan der der zungen meister ist.
Diu zunge, diu hât meisteile pfliht
an guote, an übele, swaz geschiht.

35 Swa diu zunge rehte tuot, so ist nehein lit so guot. Diu übele zunge scheiden kan liebez wîp von lieben man. Diu bæse zunge ist ein vergift,

40 daz seit Dâvît an seiner schrift. Manec zunge müeste kürzer sin, stüendez an dem willen min.

## Der Stricker.

Es ist von dem Leben dieses Dichters, wie von so vielen andern jener Zeit, nichts Urkundliches bestannt, und wir sind auch bei ihm auf bloße Bermuthungen hingewiesen, die sich noch dazu in sehr beschräuften Schranken halten mussen, da sie sich nur auf die Sprache bes Dichters und einige leise Andentungen in seinen Gedichten begründen, aus denen sich der Schluß ziehen läßt, daß er höchst wahrscheinlich ein Desterreicher war, und gegen die Witte des 13. Juhrhunderts lebte. Dies wird daburch bestätigt, daß ihn Rudolf von Hohenems in seinem Orlenz als Zeitgenossen nennt. Mauche halten dassit, daß der Rame "Stricker" ein angenommener ist, und daß der Dichter mit demselben seine Arbeiten als ein kunstreiches Gewebe habe bezeichnen wollen.

Außer feinen rein epischen Bedichten, auf welche wir fpater gurudtommen werden, hat der Strider einige didaktische Gedichte, so wie eine, wie es scheint, ziemlich große Auzahl von Fabeln und Ergablungen mit didaftifcher Tendeng gefchrieben. Bon seinen rein didattischen Bedichten verdient vorzüg= lich die "Rlage" Erwähnung, in welcher er, wie früher Thomasin und fpater Sugo von Trimberg, über den Berfall der Sitten flagt, dabei aber me= niger den moralischen Standpunkt jener Dichter ein= nimmt, ale vielmehr den derjenigen Lyrifer, die im Berfall der Sitten vorzugeweise den Berfall der Runft beklagen. Seine Rlage ift, wie er felbst im Eingange fagt, außerft mannigfaltig: er flagt, daß man Gottes Gebote verlege, daß die Pfaffen und Laien in Zwietracht leben; er flagt über die Digachtung der Frauen, über der Fürsten Sabsucht und Ungehorfam, über die Lafterhaftigteit der Sofe, über die falfchen Ratbgeber und die ichlechten Richter, namentlich aber, wie Ulrich von Lichtenftein in seinem Frauenbuch über ben Berfall der mabren

Minne, welcher zur schändlichsten Unzucht, zur Kegerei und zur Gottlosigkeit sühre. — In einem andern Gedichte, welches ihm wohl nicht mit Unzecht zugeschrieben wird, beklagt er den Berfall der Kunst in Desterreich. Er vergleicht darin die Herren von Desterreich mit einem "Fraß". Wie dieser von Desterreich mit einem "Fraß". Wie dieser sich in Speisen, so hätten sich seine an Siedlern und Spielleuten übernommen, hätten ihre Gaben au solche verschwendet, wogegen jest Fasten und Kargheit eingetreten sei (1). Neben diesen Gedichten ist endlich auch ein andres merkwürdig, in welchem der Stricker diesenigen versspottet, welche den Gelsteinen übernatürlich Kräfte zuschreiben, was bekanntlich damals ziemlich allgemein der Fall war, so daß der Dichter auch in dieser Beziedung sich über seine Zeit und deren Borzeitsteiten.

urtheile erhebt.

Seine Fabeln und Erzählungen hatte er zu einer Sammlung unter bem bedeutsamen Titel "Die Belt" vereinigt; es scheint dieselbe aber in ihrer urfprünglichen Gestalt verloren zu fein. Den Stoff zu derfelben hatte er aus verschiedenen, zum Theil heimischen, meiftens jedoch ausländischen Quellen entnommen; in vielen waren die unter dem Ramen des Aefop bekannten Fabeln sein Borbild; manche andere laffen fich fogar auf orientalische Fabeln und Mahrchen gurudführen. Wenn er aber auch den Stoff entlehnte, fo hat er fich in ber Bearbeitung deffelben durchaus felbstständig bewegt und er hat insbefondere die Fabel mit einer den Alten unbefannten epischen Breite behandelt, die bei der großen Bewandtheit und Gefälligkeit feiner Darftellung höchft anmuthig erscheint. Uebrigens find die Bedichte, welche er nach dem damaligen Sprachgebrauche unter der allgemeinen Benennung "Beifpiel" gufammenfaßte, mancherlei Art; außer der eigentlichen Fabel (3. 4) finden fich auch Parabeln (2), einfache Gleich= niffe (5) und eigentliche Erzählungen (6) mit didaktischer Absicht und deshalb angefügter Moral, von denen feine übrigen Erzählungen wohl zu unterscheiden find, welche feinen andern 3weck haben, als zu unterhalten, oder, wie er felbst fagt, "Rurzweile" zu verschaffen, und auf welche wir später zurudtommen werden. Die Erzählung von dem Türfen (Riefen, Menschenfreffer), ift wohl urfprüng= lich beutsch und mag damale allgemein befannt gewesen fein, da der nämliche Stoff auch von Ronrad von Bürzburg (f. oben S. 126 u. 128 Ar. 7.) bearbeitet worden ift.

1.

Ditz ist ein mær rîch von den hêrren zuo Österrîch.

Ein vrâz, der was sô gar ein vrâz, daz man des wânde, er hete gâz mê guoter spîse alleine, danne diu werlt algemeine.

5 Swie vil er gâz, số jach er doch, er hete grôzen hunger noch.
Dô hete er vriunde ein michel teil: die sprâchen: "Ez ist ein unheil, ob unser vriunt so stirbet,

10 daz er niht spise erwirbet, daz er sich zeinem måle gesate Wir hån an guote wol die state, daz wir versuochen wol sin kraft, wir suln im eine wirtschaft

- 15 nåch sin selbes willen geben. Wir möhten ungerne leben, so man uns her uåch verwize, daz er sin tage verslize, daz er nie zeim måle wurde sat."
- 20 Sî brâhten spîse an eine stat, sô guot, sô manger slahte, daz man ir aller ahte vil kûme wizen kunde. Dô az er uns an die stunde,
- 25 daz er den gelust gebuoste, und im diu spise unsuozte, und er sî wider muoste geben. Dô wart verkêret sîn leben: swie vil er az unz an die zît.
- 30 er wart so rehte kiusche sit, daz er minner denne ein kint az. Sus wart der gîtlîche vrâz ein vaster der beste, den man in der werlte weste.
- 35 Der è was sô vræzic, und dar nåch wart sô mæzic, dem tåten vil gelîche die herren zÔsterrîche. Die wurben hie vor umb êre:
- 40 der geluste si sô sère, daz si des duhte durch ir guft ob mer, erde unde luft ir lop niht möhte getragen, sî wolten ir dennoch mè bejagen.
- 45 Des gewunnen si sô grôze gunst, daz man in alle die kunst dar ze Österriche brâhte, der ie dehein man gedâhte: die gulten si âne maze,
- 50 Dô geschach in als dem vrâze, der az, unz in der hunger lie, und im mit alle zegie. Swer ir genâden ruochte, der vant dâ, swaz er suochte.
- 55 Daz triben si unz an die stunde, daz ir sô vil begunde nâch guote zûsterrîche streben durch das unmezlîche geben, daz si sich heten an genomen.
- 60 Des begonde ir dar số vil komen: heten sie al der Kriechen guot, sine möhten al der gernden muot mit gåbe niht erfüllet hån, daz si unmåze muosen lån.
- 65 Des wart verkêret ir leben, sô daz in vreude unde geben sô ungefuoge widerstuont, daz si des då nû nimmer tuont, denne man in andern landen tuo.
- 70 Dane meine ich sî niht alle zuo:
  man vindet noch vil biderben dâ,
  alse wol sam anderswâ:
  dem mag ich in niht entwichen.
  Man vindet ouch sumelichen,
- 75 den diu erde niht solde tragen. Daz muoz man allez då verdagen: man getar då loben, noch schelten. Daz vant man ê vil selten, daz iender die wandelbæren
- 80 den biderben sô liep wæren, sô si nû sint ze Ôsterrîche. Ir muot stêt nû ungelîche,

swie ez doch si ein vriuntschaft. Die biderben sint so tugenthaft,

85 daz si daz dunket missetân, daz si iemen bi in schelten lân, unt lâzent nieman schelten. Wie daz die valschen gelten? Denen lânt sî niemen bi in loben.

90 Si steckent in der schande kloben:
des nement si niemens lob vür guot.
Swie rehte man dem rehten tuot,
sõ man in lobt durch rehte schult,
daz ist der valschen ungedult.

95 Der grimmen nidære ist sô vil, der ez ietslicher velschen wil, daz nieman singen getar. Man nimt ouch videlens lützel war; man gert ouch sagens kleine.

100 Ungezogeniu wort unreine, diu sint nû leider sô wert, daz man ir vûr diu guoten gert. Ritter unde vrowen mugen wol klageu, daz seitspil, singen unde sagen

105 sint worden widerzæme.

Die wile si wåren genæme,
dô was man vrowen sô holt,
daz man ir minneclichen solt
vor allen dingen suochte.

110 Swes ir genâde ruochte, des tet man mè, danne vil. Dô sagen, singen, seitspil ze hove wurden vernomen, dô wâren die ritter willekomen.

115 Man gab in hôhiu ravît unt guoter kleider zaller zît, unt fuorte si zuo den vrowen, unt lie sie ouch ritter schowen ze turnei unt ze ritterschaft.

120 Man sach den, der mit ritters kraft mit ganzem harnasche reit; dem nû niemen grâwiu kleit noch ein gurren geben wil. Man sihet nû hengestritter vil,

125 die doch wol rosse wæren wert.
Daz man ir niht ze vreuden gert,
dar nåch hånt si sich nù gestalt
Dô man sagen, singen, seitspil galt,
dô man rittern galt ir leben,

130 man kunde in lîhen unde geben, man kunde in zuo gebâren, daz si gerne ze hôve wâren: nû sint si gerner anderswâ. Man sihet nu lützel ritter dâ,

135 wan die dâ sin müezen, Man möhte si sô dâ grüezen, daz si dar strebten, alsam ê. Ein milter hât nû lobes mê. danne zwelf in den jâren,

140 dô si alle milte wâren.
Dô was diu milte ein lantsite,
unt schalleten ûf ein ander mite:
dâ von muosen si geben,
unt muosen milticlîchen leben.

145 Daz leben hat sich verkeret, daz si nû niemen êret, die milte in disen zîten sint, wan Got unde Gotes kint, und der vil heilige geist.
150 Dennoch habent si einen volleist; daz ist ir tugende gebot. Sinen gebent nù niht, wan durch Got und durch kristenliche triuwe: diu gâbe ist âne riuwe.

155 Nà sol man sehen, wer milte sî, in was hie vor diu vorhte bî, daz al diu werlt die argen schalt: des war ir schallen manicvalt mit kleidern unt mit hôchgezît:

160 si gåben alle enwiderstrit. Dô man sô mangen geberden vant, donen wåren die milten niht bekant. So der arge riche muose geben, sô gap er sô, daz man sin leben

165 für den milten armen lobte.
Swie er nåch der gåbe tobte
mit herzeelicher riuwe,
sô was sîn lob doch niuwe.
Nu erkennet man die milten wol;

170 sît man nû niemen schelten sol, der man tuot nû mit guote niht wan nâch sînem muote; nû sol man sehen der liute muot, sît man ez wol lât oder tuot.

175 Swer nû gît, der gît durch Got und durch der milte gebot und durch den rât sîn selbes tugent. Des lop hât billîch immer jugent vor Got unt vor den liuten;

180 in suln alle engel triuten.

Swer milte bi den zîten bleip,
dô man sî zuo der milte treip,
sô man die trægen ohsen tuot,
unt si daz nâmen für guot;

185 swer dô vor schauden ist genesen, siht man den nû milte wesen, sît in nû nieman twinget mê, sô was ouch al sîn milte ê von des heiligen Gotes meisterschaft

190 unt von getriuwes herzen kraft. Swer aber è vil gegeben hât, unt nù sîn geben darumbe lât, daz man im ez niht verwîzen mac, den gesach man nie deheinen tac

195 mit rehter milte leben:
der hât durch tôren lop gegeben.
Sît tôren lop zergangen sî,
nû sint ouch tôren geber vrî;
nû sol man wise geber sehen.

200 Diu milte muoz nû sô geschehen, daz ir Got und al sîn kint von schulden immer geêret sint.

#### 2. Parabel.

Ein jæger fuor in einen walt; då wårn die affen ungezalt; då wold er jagen inne. Då sach er ein äffinne;

5 den hunden er vaste dar schrei.
Diu äffin het ir kinde zwei,
der was si einem vil holt;
an dem andern het si wol verdolt,
daz ez hindr ir bliben wære;

10 daz was ir gar unmære. Si truoc daz liebe kint hin; dô het daz leide den sin, daz ez si umbe den hals geviene und ir sô vaste ane hiene, 15 daz siz ouch hin muose tragen. Do begunde der jæger alsô jagen, daz si im niht mohte entrinnen. Des wart si vil wol innen unt warf daz lieber kint von ir.

20 Daz wære ir wille und ir gir, daz si von dem leiden wær entladen. Daz machet ir vil grôzen schaden: ez hienc ir an unz an die vart, daz si dâ mite gevangen wart.

25 Nu hæret unde merket mich, waz dem jæger si gelich, der die äffinne bräht in nôt: daz ist der vil gewisse tôt, der uns allen ist beschaffen:

30 der jaget vil mangen affen. Nu merket diu kint beide, daz liebe und daz leide. Daz liebe kint ist wertlich guot, des man sich müelich abe getuot;

35 daz hât mangr unz an den tac, daz ers niht mêr gehaben mac. Die sünde sint daz leide kint: swie leit si doch den menschen sint, si halsent sich sô vaste an in!

40 Sô erz guot muoz werfen hin, und ez niht fürbaz bringen kan, sô hangent im die sünde an, unz in der tievel væhet. Het er sj ê versmæhet,

45 unt hete sich ir abe getan, so wurder manger not erlan. Die affen sint junc ode alt: ir aller muot ist so gestalt, daz si vrömde fröude borgent

50 unde selten rehte sorgent umbe dehein künftige nôt: daz ist vil manges affen tôt.

#### 3. Der Artftiel.

Einem manne brach ein akesstil; do bat er alle boume vil umb einen halp, der wære veste. Eines öleboumes este

5 gâben si im durch die herte.
Jesâ zuo der selben verte
hiew er den walt unde brach.
Diu eich zuo dem asche sprach:
"Wir sin von rehte verräten,

10 sit wir unserm vinde stiure tâten: wan swer sinen vint für zücket, sich selben er nider drücket.

4. Der Wolf und die Gense.

Ein wolf, der klagte grôze nôt, daz er sô dicke den tôt mit sinen ougen ane sach; wider sich selben er dô sprach: 5, Daz ich sô lange ie genas,

,,Daz len so lange le genas, sô unsælec als ich was, daz ist ein wunder gewesen. Nû entrûwich langer niht genesen: mîn unsælde hât zuo genomen,

10 unz ir zesamene ist komen ein samenunge alsô grôz, daz nie dehein min genôz sô vil unsælde ie gewan, daz ich mich keines tages kan 15 beschirmen vor der grözen nôt, mir ensi der grimmige tôt alsô nâhen, sam daz leben. Deiswâr, nû wil ich ùf geben beidiu, steln unde rouben,

20 unt wil mich gar gelouben aller slahte untriuwen, unt wil mich läzen riuwen, des ich mich è underwant, unt wil mich heben in ein lant,

25 dâ man mich nie mê gesach, noch niemen leit von mir geschach; dâ wil ich als ein schâf gân unt wil sô guote site hân, daz die liut alle müezen jehen,

30 si enhân so guotes niht gesehen. Sô denne dà über daz lant mîn stætiu güete wirt erkant, sô werdent si mir alsô guot, daz man mir leides niht entuot,

35 unt làzent mich ân alle nôt leben unz an minen tôt."
Als er gedâhte disen list, dô sumter ez deheine vrist, er kèrte von danne zehant,

40 unt huop sich in ein ander lant.
Dane wolder rouben noch steln,
noch enwolde sich langer heln
vor pfaffen noch vor leien.
Daz was in einem meien:

45 dô kam er an ein grüene gras, wünneclichen entsprungen was dar under bluomen unde klè: zweihundert gense oder mê, die waren an das gras getriben,

50 unt wären åne huote bliben.
Zuo den gensen wolde er gån,
unt wolde si mit fride lån,
daz ouch er fride hæte
sor nieman niht entæte.

55 Die gense waren junc und alt, do waren die alten so balt durch der jungen liebe, daz si dem alten diebe niht vertruogen disen gane:

60 si macheten die kragen lanc und liefen dar, unt bizzen in. Alsô wart er von den gensen drin vil übellîch enphangen. Si begunden an im hangen,

65 unt sluogenn mit dem gevidere; dò entet er niht dà widere, wan daz erz houbet nider hie unt bî in als ein tôre gie. Dô ersach in aber schiere

70 ander gense viere, die liefen zorneclichen dar. Dô wâren mê dan zweinzie schar der gense, die då giengen und in alsamet viengen

75 in bùch, in siten und in waden: alsô wart er gar überladen, wan er da wider niht enbeiz. Dô wart den gensen alsô heiz daz sî in bizzen deste mê:

80 dô tet im diu sorge wê, ob liute dar kæmen, dazs im den lîp benæmen. Dô wart ein solch gedense, dò im sô vil der gense

85 gehiengen an der hiute, daz ez vil wol die linte in dem dorf alle sâhen. Do begunden si dar gâhen. Dô wolder von den gensen gân,

90 unt het in leides niht getân; dô hancten si so vaste, dazr vor dem selben laste von der stet niht mohte komen: des hætens im den lip benomen.

95 Die liute dar zuo liefen, si schriten, unde riefen ir hunde dar mit grimme. Als er der selben stimme und ouch der hunde wart gewar,

und ouch der hunde wart geweiten do gripfte er her unde dar:
sô sère vorhte er den schrei,
unt beiz in die hels enzwei,
unz iu deheinin muote:
Dô dähter in sînem muote:

105 "Ich sihe wol, ich bin genesen: ich mohte joh sö guot wesen, daz niht sö bæses wære, ezn wurde mir gevære, unt træte mich under füeze.

110 Ezn wirt nie mê sô süeze,
weder iu, noch anderm vihe,
swaz ich des iemer mê gesihe,
daz ich ez überwinden mac,
ez ensî sîn jungester tac.

115 Sit mir diu güete niht enfromet, und dübele mir ze staten komet, sô wil ich iemer übel wesen: sît ich deste baz mac genesen." Sus kêrter dannen balde,

120 unt huop sich hin ze walde.

Die rede wil ich diuten:
ez enist allen liuten
niht ze tuonne diu tât,
die der wolf hie getân hât.

125 Ez ist ieslichem manne reht, er sî rîter oder kneht, umbe den ez sô gewant ist, daz in deheiner slahte list baz niht enhilfet noch mê;

130 daz er in vaste wider stê, bî den er sich begên sol: dem kom diu übel harte wol. Wil er den entwichen.

den er vaste muoz gelichen 135 mit widersatz unt vientschaft; si gwinnent über in gröze kraft, als ouch die gense tåten, do si dem wolve håten

vil nâhen verlorn sîn leben, 140 dô er în fride het gegeben: daz rou in dar nâch iemer mê. Swes dinc ze widersatze stê, der setze sich hin wider ê, ê daz îr wille an im ergê,

145 die im sîn êre næmen, ob sî în überkæmen. Lît ein man mit êren tôt, daz ist ein löbelîcher nôt, denne er sîn êre ûf gebe

150 und dar nach lasterlichen lebe:

sô er vil schanden wirbet und in den schauden stirbet, man wellez dan verkêren, er læge baz mit êren.

#### 5. Gleichniß.

Swelch boum des bluodes wunder birt dà doch niht obezes ûfe wirt, des blüen wirt schiere unmære. Er glichet dem lügenære, 5 der mer geheizet, danne vil, des er doch geben niht enwil. Des boumes bluot und jenes geheiz,

daz ist mir rehte, als ich wol weiz. 6. Das Mär vom Turfen.

Hie vor quamen zwelf man in einen vinsteren tan und wurden irre dar inne: daz quam in ze ungewinne.

10 dar inne ein wîp wol getân.
Dò si in daz hûs quâmen,
einen türsen si vernâmen
verre ineme walde;
der lief dar vil balde.

15 ,, Ouwê!" sprach daz wîp , ,, mîn man nimt iu den lîp. Stîget ûf ditze gaden: ich gan iu ûbel iuwers schaden." Dô der türse in daz hûs lief,

20 daz wip er vaste an rief, wâ die menschen wæren? Sine wolde si niht vermæren; si sprach: "Hien ist niemen!" Er sprach: "Ist hie iemen,

25 des wirde ich schiere gewar!"
Er lühte her unde dar,
unt sach si dort üfe stån.
"Ich muoz iuwer einen hån,"
sprach er, "dan ist niht wider;
30 den werfet balde her nider,

30 den werfet balde her nider, ez ist anders iuwer aller tôt!" Dô tâten si, daz er gebôt: den swachesten under in, den wurfen si dem türsen hin.

35 Den hat der ungehiure vråz in vil kurzen zîten gåz. Zorneclîchen sprach er: ,,Gebt mir aber einen her!" Den wurfen si im aber dar;

40 den selben az er ouch gar, und hiez im aber einen geben. Alsô nam er in daz leben, unde leibet ir keinen, unz ez quam an einen:

45 den hiez er ouch her abe gân.
"Daz wirt nimmer getân!"
sprach er dort oben iesâ.
"Sô hol ich dich aber dâ,"
sprach der türse; "ich wil dich verzern!"

50 "Des wil ich mich vaste wern!" sprach der man vil dråte. "Dû werst dich nû ze spate," sprach der gîtesære;
,,dô du selbe zwelfte wære,
55 hetet ir iuch dô gewert,
sô möhtest du dich hân ernert;
dîn wer ist nu dâ hin!"
Dô giene er dar, und az ouch in.
Dem türsen tuot gelîche

60 ein übel herre riche, der ein geslehte vertriben wil: sô hebet er daz nîtspil an dem swachesten manne; verzagent die andern danne,

verzagent die andern danne, 65 unde låzent den vertriben, daz si deste baz beliben, sô vertribet er aber einen, unde leibet ir keinen, unz si alle daz selbe erkiesent.

unz si alle daz seibe erkiesent.

70 Sô si danne ie mè verliesent,
so si sich ie wirs mugen erwern.
Swer sich welle ernern,
der wer sich bezîte.
Jener beite mit dem strîte,

75 unz in der türse überwunden hâte: dô wert er sich ze spâte.

## Ulrich von Lichtenstein.

Bir haben bei der Darstellung von Ulrich & Les ben und poetischer Birksamfeit schon bas von ihm verfaßte didattische Gedicht: 3twig oder der Frauen Buch ermabnt und feinem wefentlichen Inhalte nach beleuchtet (f. oben G. 97). Wir thei= len hier eine Stelle daraus mit, in welcher die da= maligen Sitten der adeligen herren und Damen im Begensatz zu den früheren, da man fich noch ritter= lichen Auftands und bofifcher Bucht ruhmte, mit lebhaften Farben geschildert werden. Die Dame tommt im Laufe bes Gefpräche auf das Betragen ber Manner gegen ihre Frauen gu fprechen, benen fie feine Liebe, ja nicht einmal Achtung erwiesen. "Bei Ta= gesanbruch", fagt fie . " zieht der Mann auf die Sagd , tommt erft mit der Nacht wieder heim , fest fich dann zum Bretfpiel und trinkt fo lange dazu, bis er die Befinnung verliert. Die Frau kommt ihm freundlich entgegen, aber er antwortet ihr nicht, fondern legt fich taumelnd nieder, und schläft bis jum Morgen , wo er dann daffelbe Leben wiederholt. Für wen foll fich die Frau schmuden?" fahrt die Dame mit Rudficht auf einen früheren Borwurf , daß die Frauen fich trubfelig fleideten, und Mund, Bangen und Augenbrauen verschleierten, fort. "Bolle fie fich für einen Gaft schmuden, so wurde man es ihr übel auslegen. Da fie feine Freude auf der Erde habe, muffe fie fich dem himmel zuwerden. -Bein ift den Männern jest das Liebste, beim Glafe rühmen fie fich ihrer Borguge und prablen mit der Bunft der Frauen, mahrend früher der hochgemuthe Ritter es felbft feinem Bruder verschwieg , wenn ihn eine Dame mit ihrer Liebe begludte." - Diefem Borwurfe fest der Ritter andere entgegen. Er tadelt die Frauen, daß fie nunmehr ihre Minne nur um But vergaben. Die wenigen, welche nicht feil waren, suchten fich beimliche Minne und wählten die Niedrigsten dazu aus, um fie nur oft bei fich haben gu konnen. Db die Frauen aber ihre Gunft ver= fauften, oder fie Unwürdigen zu Theil werden lie= Ben, immer wurde badurch Bucht und Ehre verlett (1).

Es ift nicht nöthig, darauf aufmerksam zu machen, daß Ulrich nicht die schlechten Sitten der Frauen an und für sich tadelt, fondern sich nurdarob entsetz, daß sie ihre Gunft um Geld verkausen, oder sie an Niedriggeborne verschenken; er tadelt nicht die Unsttlichkeit, sondern nur die Art, wie dieselbe ausgenbt wird. — Was die Darstellung des Buchs betrifft, so ist sie allerdings weit lebendiger und geistreicher, als die des Frauendienstes, allein es leidet auch dieses Bedicht an zu großer, ermüsten.

dender Beitschweifigkeit. Als Ulrich, durch den Spott seiner herrin ver-

lett, fich den gebrochenen Finger hatte abnehmen laffen, überschickte er ihr denfelben durch einen Boten (f. oben G. 94), und begleitete das feltfame Beschent mit einem fehr ", gefügen" b. h. funft= reichen Buchlein, das er zu diefem 3mede dichtete. "Man widelte daffelbe in grasgrunen Sam-met; ich bat einen Golofchmied, mir zwei goldene Bander zu machen, in welche man das Buchlein band. Bas die Sperre follte fein, bas war febr hubsch wie zwei Sandelein gemacht; und darein legten wir den Finger." Daß Dieje Buchlein im= mer auf das Roftbarfte eingebunden waren, ift auch aus andern Zengnissen bekannt; es ist baher nicht auffallend, daß der reiche und verschwenderische Ulrich das seinige so prachtvoll ausstatten ließ. Das Büchlein felbit gehört ju dem Beften, mas Illrich gedichtet hat. Schon die geistreiche Anlage überrascht; ber Dichter richtet fein Schreiben nicht an die Beliebte, fondern an die Fran Minne, welcher er die Borwürfe macht, die eigentlich feiner Dame gelten, fo daß fie, felbst wenn fie hie und da mit einiger Bitterleit ausgesprochen werden, in milderem Lichte erscheinen, und die Dame wenig-ftens vom Bartgefühl ihres Minners angenehm berührt werden mußte, wenn ihr feine Bemerfung auch unwillkommen war. Das Gange ift in Form eines Gefprachs zwischen dem Dichter und der Frau Minne eingefleidet und beginnt damit, daß er diese tadelt, weil sie oft Falsche ehre, und ihn dagegen, der ihr doch immer getreu gewesen, schlimmer behandle, als einen Beiden. Go habe fie feinen fleinen bubichen Boten, ben er ihr boch em= pfohlen, jo übel behandeln laffen, daß er nicht mehr zur herrin geben wolle. Die Antwort, die er von diefer gebracht habe, hatte einen Zweifler wohl erschreden konnen, und er hatte barob gewiß den Berftand verloren, wenn bie Bute feiner Dame nicht fo groß ware, daß er auch in ihren ftreugsten Borten noch ihre Gnade erblide. Auch hatte er den Boten, um der troftlofen Antwort willen ficherlich ins Feuer geworfen, wenn er nicht von der Band feiner Berrin berührt worden mare. Diefe verehre er so innig, daß er um ihrentwillen felbst feinem ärgften Feind dienen murbe. Gie aber verschmähe seinen Dienft, weshalb er die Frau Minne um Rath und Lehre bitte. - "Ich weiß feinen beffern Rath," antwortet die Minne, "als Treue und Beftandigfeit; diefe allein fann ihr Berg menden, daß fie ihm Freude, Glud und Ehre gu Theil werden laffe." Begen des Boten, fahrt fie fort, folle er unbefummert fein; diefer habe ja noch mehr als dreißig Bruder und Bruderfinder, aus benen er einen auswählen folle, ber feine Botfchaft ohne Lug, Trug und Schmeichelei ber Gerrin ausrichten fonne, wie er denn felbit fich des Lugs und ber Schmeichelei enthalten folle. - " Trugen?" ant-

wortet der Dichter, "warum fagst Du das? Du weißt es wohl , und niemand beffer , wie mein Berg fie liebt und nach ihrer huld weint, wie nach Trofte kleine Rinder, die durftig und Baifen find. Ber aber die troftet, der thut mohl. Und wenn ich ein Beide ware, fo follte fie mir doch barum lohnen, daß ich fie aus der gangen Belt und ans allen Bei= bern auserwählt, und ihr Berg und Leben gang und gar übergeben habe; fie follte mich ihren Baifen fein laffen und mich als einen Baifen troften. Um ihr aber zu bewähren, daß ich ohne Arg fei, nicht luge und schmeichte, sende ich ihr jum Pfande meiner Beständigkeit einen Finger von meiner Band, den ich in ihrem Dienfte verloren; ich murbe ibr eben fo gern But, Berg und Leib geben." Sierauf bittet er die Minne, feinen nenen Boten ju geleiten; fie folle feiner Dame Berg ruhren, daß fie ihm daffelbe öffne, in das er lieber einziehen mochte, als in das Simmelreich. — "Guter Rit-ter," antwortet die Minne, "glaube, daß wenn ich Dir besser helsen konnte, als ich je einem Ritter geholfen , ber mir feinen Dienft widmete, ich es mit Treuen thate. Go will ich mit Deinem Boten gie= ben, ibm beifteben, wenn er die Botschaft bringt und mit meiner Macht ihres Bergens Thor auffchlie-Ben, in welcher alle Tugenden wohnen." - "Go lohne Dir Gott, viel füge Minne," ruft der Dich-ter aus, "daß Du selbst mein Bote sein willst. Des will ich Dir und der lieben herrin mein immer dienen mit maucherlei Aitterspiel; man soll mich in Gurem Dienfte oft im blanten Baffenschmude feben. Bas ich nur mit Leben und Gut dienen tann, das foll mit beständiger Treue Euch erwiesen werden. Bu Dienfte bin ich Euch geboren, und bab ju Freuden Guch erforen: der hat meine Beständigkeit geschworen!" (2)

1. Aus: Der vrouwen buoch.

"Herre, ich muoz iu des wol jehen, daz ir ist sæliclich geschehen, swelch wip hat einn so reinen man, der ir wol wunne mit im gan, daz si in vindet sô gemuot, daz er durch liebe ir willen tuot: diu ist hie freuden rîche. Der wunne ist niht geliche, dâ ein guot wîp, ein biderber man wol mit einander mügen hån. Swie fro mans mit einander siht. diu freude wirt in sünde niht: Got håt si drumb zesamen gegeben, daz si schon mit einander leben. Nu saget, swelch wip hat einen man, der ir mit im niht freuden gan, unt swå si güetlich gên im tuot, daz in daz niht dunket guot: sô si in triuten küssen wil, er spricht: "Lât sîn, ez ist ze vil!" und er ûz grôzem zorne giht: "Sè ir künnt ab anders niht, wan küssen!" und er så uf ståt, in disem unmuot er von ir gåt. Sô muoz si în lâzen gân, und denket: "Ich han missetan: sit im min triuten niht tuot wol, fürbaz ich ins erläzen sol." Sô hật manc ouch einen sit, då er sin wip beswæret mit,

des morgens, als der tac ûf gât, daz er dann så von ir úf ståt, als er si triuten solte. Ob ers liep haben wolte, wunne unt freude mit ir phlegen, sô wær im bezzer då gelegen, dan er så an der selben stunt nimt an ein seil sinen hunt, unt rennet in den walt von ir: zuo den hunden ist sin gir. Dâ rennet durch den tac sin lip unt lât hie sîn vil reine wip an aller slahte freude leben; dem wîbe ist mit im wol vergeben. Swann er dort triut den sînen hunt und ein horn an sinen munt niwan durch plasen setzet, sô ist er niht ergetzet des, daz im ir rôter munt mit küssen solte machen kunt, wie wîplîch wîp gemachen kan von herzen frô ir lieben man. Unt wurde im daz ze rehte kunt, er enphülhe dem tiufel sinen hunt, dem er nâch rennet durch den tac, unz er vor naht niht lenger mac; sô kumt er bî der naht hin wider. Ûf einen tisch legt er sich nider; ez ist sin geschefte und ouch sin pet, daz man im bringe dar ein pret: då spilt er unz an mitte naht, unt trinket, daz im gar sîn maht geswichet unt verswindet. Sô gêt er, då er vindet sîn wip dannoch warten sîn. Diu spricht: "Wilkumen, herre min!" Mit zühten si gên im ûf stêt, durch ir zuht si gên im gêt. Sô gît er ir antwurte niht, wan daz er vlîzlîche siht, wâ er sich dâ sâ nider lege, slåfens unz an den morgen phlege. Des morgens tuot er aber als ê; dem wibe ist wol von schulden we. Herr, nu sprechet ir dar zuo: waz râtet ir nu, daz si tuo? Wan sol si arme freuden phlegen, und ouch ir guot gewant anlegen? wem sol si guote lachen? wem sol si freude machen? Sît ir man lebt mit ir alsô, mit wem sol si wesen frô? Kæm ein gast dan dar geriten, und gruozt si den nâch frouwen siten, als si die man è gruozten, ir gruoz mit lachen suozten, unt hiet si dan ir guoten kleit, ze êrn ir wirt, an sich geleit, und enphienge also den fromden man, då möht ir lob wol von zergån: wan man vervieng ez ir niht wol; då vonz ein wîp gern lâzen sol. Ist aber ir wirt då heime niht, sô diuht ez ein grôz ungeschiht, ob si kein gast enphienge, odr indert då hin gienge, då si gesæhe einn frömden man: daz diuht vil sère missetân,

War umb solt si dann freude phlegen, und iht guotes an sich legen?
Sît ir man hât mit ir freude niht, und daz si nieman frömden siht, so ist ir niht dinges alsô guot, sô daz si herze unde muot wende an Gotes dienest gar: dà mit verswende hin diu jâr, ob ir lîp hie ân freude sî, daz ir dort sî freude bî.

Herre, ir sult mich hæren mê: seht, wie den mannen daz anstê. Si minnent wîn für allez guot, niht dinges in so sanfte tuot: sie habent in liep für bluomen schin. unt für daz sanc der vogelin, unt für diu reinen suezen wip. In ist gar wînes vol der lîp beidiu, die naht und ouch den tae. Ir deheiner niht fro wesen mac, wan dâ zem wine: dêst alsô. Dâ sint si scheen, dâ sint si frô, dâ sint si tump, dâ sint si kare, dâ sint si snel, dâ sint si starc. då sint si june, då sint si grîs, dâ sint si kint, dâ sint si wîs, då habent si vil grôze kraft, då brüevent si vil ritterschaft dâ habent si vil manec geschrei, då stechent si vil spere enzwei. Si lachent unde springent, si tanzent unde singent, si sint scheen als Absolôn unt sterker, danne Sampson. Si wellent alle höfisch sin: der sprichet: "Lieb geselle min, woltst duz durch din zuht verdagen. so wolte ich dir min höfscheit sagen. Ich minne ein edel schæne wip, din ist mir lieb, also der lip; din wil mir lonen, daz ist war. Ich hån ir nu wol zehen jår gedienet ritterliche; si tuot mich freuden riche." Der ander sprichet al zehant: "Geselle, ich tuon dir ouch bekant, mich hat ein wip gemachet fro: din håt gelouet mir also, daz ich ir gerne dienen wil mit triuwen an min endes zil." Der dritte ouch al zehant dar gåt: die rede er wol gehæret håt; der sprichet: "Ich wil in ouch sagen, die rehten warheit niht verdagen: ich minne ein wip; diust scheen unt guot. Wol ir, waz si mir liebes tuot!" Sus werdent ir wol zehen dâ, der ieslicher sagt då så, waz im liebes si geschehen von frouwen: des hært man si jehen alle då en widerstrit. Ir ieslicher het des nit, ob sich der ander ruomte mê. Ich weiz wol, des wart niht ê. Swà ein ritter hôchgemuot warbe umb eine frowen guot, daz muost vil gar verholn sin: jå het ers dem bruoder sin,

daz weiz ich wol, niht gesagt: ez muoze sîn vil gar verdagt. Dô nam man ritters dienst wol; des man nu gar enpern sol!"

"Frowe, ir sît vil rede rîch. iuriu wort sint zorniclich; wir man gevallen iu niht wol. Ein teil ich in antworten sol. Jå habt ir frouwen einen sit, da verlieset ir vil êren mit, daz iuch dehein piderber man mit dienst nu niht erwerben kan. Ir habt für war nach alle ein muot, swenn ir minnt, der muoz iu gnot umb iwer süeze minne geben. Daz ist iedoch ein swachez leben, daz peste, daz diu welt hât, daz ir daz von iu koufen låt. Ez was doch wîlen veile niht! Dâ von ist ez ein ungeschiht, daz ir die untåt begånt und ez ieman dar zuo veile lânt. Ez solte veile nimmer werden deheinem manne ûf der erden: ez ist sô hôch und alsô wert, swer sin ze koufen immer gert, der ist gar ein unsælie man, ob erz iht anders gwinnen kan. Sol fron Minne veile sin. wie stât daz einer künigîn. ob si veile hât ir lîp? Si ist niht frouwe, si ist niht wîp. diu daz peste, daz si hât, ieman mit guote gelten låt. Swelch frowe nu niht gert guotes, din ist ab eines muotes. daz man ir kleinet kosterich muoz ofte senden stæteclich, swer ir lîp wil ze friunde hân. Dêst iedoch vaste missetân. Kleinot suln wesen kleine, sô sints ze nemen reine: man sol då liebe erzeigen mit; daz ist der reinen minne sit. Swelch frowe sich niht verdienen låt, und ouch ir minn niht veile hat, (der iedoch vil mengiu ist) der hat ab etslich einen list, und ist so bæser sinne rich, daz si suocht ein, der ir heimlich sî: swie bæs der kan gesîn, dem tuot si ûf ir herzen schrîn, unt gît im drinne minne: daz sint vil bæse sinne. Daz tuot si wan uf solhen wan, daz si in müge ofte bî ir hân. Swelch frowe ir minne also hin git, din ist gescheiden åne strit von allen guoten wiben. Man sol ir namen triben fürder und ir bæsen list, als einn, der gar ûzsetzic ist. Owe, daz immer edel wip is sueze minne, ir werden lip. bringt in so hôhe missetat, daz si ir minne veile hât, od daz sis gît heimlîchen nider unt swachlichen.

Owê, daz ez ie geschach, daz le wîp ir zuht zersprach, daz si ir minne gap umb guot! Unt wê ir, din hat solhen muot, diu ir minne swachem manne gît wan darumbe, daz er ofte lit unvermeldet wol bî ir! Din hât vil bæse minne gir. Jå solt ein ieslich edel wip ir süeze minne, ir werden lîp ze minne, noch ze liebe geben, wan der nâch êren kunde streben. Swâ si ir êr gar an den lât, der selb vil kleine iht êren hât, diu hat gar êren sich bewegen. Wie sol der frouwen êren phlegen, des lîp selb ère nie gewan? Ein wîp ir êr solt an den lân, des lîp wær selbe êren rîch: der huote ir êrn ouch stæticlich. Swelch edel wîp des niht entuot, der êr muoz wesen unbehuot."

#### 2. Daz ist ein büechlin, daz ander.

Owè Minne, wâ ist din rât? Wie rehte nåhen ez mir gåt, daz du mir sô lange vrist vremde und alsô verre bist mit træstlicher lêre. und doch mit herzen sêre mir alsô rehte nâhen lîst, unt mir niht, wan kumber, gist! Des mac sich wol din güete schamen! Du krenkest dînen süezen namen, sit daz du Minne bist genant und doch gegen mir hast gewant sô gar unminneclîche site: dà krenkest du din êre mite. Du èrest mangen valschen man, der dir niht gedanken kan; und übersihst an êren die. die von dir gewancten nie. Daz ist an mir wol worden schîn: ich was ie der dienest din, unt wil halt, swie ez mir ergè, an dir belîben immer mê. Nu bistu lôns gein mir ze laz: du möhtest einen heiden baz besorgen unt bedenken. Wie lange wil du wenken dîner træstlîchen helfe an mir? Nu het ich doch enpfolhen dir vil verre ûf die genâde dîn den cleinn gefüegen boten min, den ich ze boten über lant der werden reinen het gesant. der minneclichen guoten, der werden hôchgemuoten, der hôhen, der werden, der werdesten ûf erden. Ich mein die werden vrowen min, der ritter ich sol immer sin und immer mêr vil undertân, die wîle ich lip unt leben han. Dem selben armen boten min soldstu geleit gewesen sîn, und in ze hofe haben brâht: und des er selb was unverdaht,

des solde in durch din ère bewiset haben din lère. Dô lieze du in under wegen: dà von ist dà nider gelegen diu botschaft unt min ère. Versmæhet alze sère unt verfuort in manegen spot wart diu botschaft und der bot. Waz abr er verendet habe mîner langen ungehabe, unt mîner herzen swære tuot hin, daz ist ein mære, des ich wol sanft enbære.

Waz aber im dort geschæhe leides unde smæhe, daz kund ich ervinden hie mit deheiner vrage nie; wan daz ich leit und ungemach wol an sînen ungebærden sach, und daz ich in sit nimmer mê mit deheiner slahte vlè. mit süezer bet, mit scherpfer drô, erbiten weder sus noch sô, noch ertwingen kunde, daz er noch ze einer stunde ze hove wære wider komen, und daz het alda vernomen, wie man mîn dâ gedæhte, ob mich mîn vrowe ze æhte oder ze banne hete brâht, oder wes ir wær gein mir gedaht. Dô brâht er mir ein mære, des ein zwivelære vil lîhte möhte erschrocken sîn, ein rede, diu mir die sinne min het verirt und al den muot; wan daz ir güete ist alsô guot, swaz si gein mir gesprechen kan, da sol ich nimmer niht an verdenken noch versinnen, wan gnåden unde minnen. Sold ich durch vremden gruoz verzagen, sold mich ein wörtelin verjagen von minem hochgedingen hin, sone het ich herze, noch sin. Sold ich alsô kêren von mînen besten êren, die ich ze der werlt haben sol, wie kund mir danne gelingen wol? wie sold ich, armer, denne leben? Wolt ir mir solhen råt geben, herzen meisterinne? Ich mein iuch, vrow Minne. Des getrouwe ich iwern gnåden niht, daz ir der werden zuoversiht, die ich gein miner vrowen hån, mich immer heizet abe gestån. Wan des volg ich iwerre lère, noch iwerm rat niht mere, danne eime sère tobenden man, der råt unt sinne nie gewan, unt bit mir alsô helfen Got. Daz mir mîn selbes tot in minem seneden ringen ie getorste bringen von miner vrowen mære sô gar untræstebære, er het ez sô tiure

erarnet in dem flure, daz er wære al gar verbrant; wan daz er miner vrowen hant vil niuwens het gerüeret: er wære alsô zerfüeret, reht als din leuber tuot der wint immer, sôs ervalbet sint. Und daz er sô wol vor mir genas, sô nâhen im der tôt was, des danke wan der vrowen min: hie mit sol si geêret sîn. Ob ez mîn vînt wære, der mir herzen swære tæt âne alle schulde, dem wold ich durch ir hulde erbieten dienst und êre, geruochte sis, diu hêre. Nu geruochets aber, diu reine, leider alze kleine triwe und dienste von mir. Sælie Minn, daz clag ich dir, unt pit dich, vrowe hêre, râtes unde lêre:

der bedarf ich beider sêre. "Und kunde ich, als din kumber ståt, vriundes lêre unt vriundes rât ûf ein sô vrîez leben nâch mînem willen wol gegeben, sô helf mir Got, den gæbe ich dir, unt woldestus getrowen mir. Ich enweiz niht râtes als guot, als triwe unde stæter muot gein werdes wibes hulden. Dâ mit mac man verschulden ir vriundes gruoz, ir herzen gunst. Bezzer lêre unt bezzer kunst, bezzer rât und bezzer sinne zerwerben werde minne, diu was ie vil unvernomen. Wie sol man baz ze heile komen, dan daz man werden wiben sî mit triuwen stætes dienstes bî, und alles des vil unverzaget, då mit man ir gunst bejaget? Daz ist ot diu werde ritterschaft, då mit man mit der tugende kraft allen schanden widerstê. Ichn weiz niht sô guotes mê: daz selbe, daz was ie mîn rât. Sit den rât dîn herze hât, sô kum des râtes nimmer abe: und als ich dir geråten habe, sô habe in stætem muote den rât in stæter huote, daz du dem besten wîbe, ir herzen und ir lîbe, dîne zît und dîniu jâr lebest sunder wenken gar. Wirt si, din reine, guote, diu reineclich gemuote, stætes muots an dir gewar, kanstuz alsô bringen dar, sô kan si, diu hêre, vreude, sælde und êre dir füegen immer mêre.

Nu clagest ab du den boten dîn, ez sül im misseboten sîn mit smæhen alsô sêre,

daz er sît immer mêre ze keinen zîten sider getörste komen wider. Daz solds du wol mit mâzen clagen: umbe einen gar unverzagten zagen lâ dir niht wesen swære. Ich sage dir wol ein mære, daz des selben boten sint bruoder unde bruoder kint wol drîzic in dem lande, daz man âne angest sande ir islîchen über tûsent lant. Du hâst in doch in dîner hant, unt mag ez selbe hæren wol, ob ichz von im sprechen sol, der dir ze boten rehte touc; wan er nie wort gelouc, noch geliuget umb ein hâr, unt sold er leben tûsent jâr. Den selben soltu senden dar, unt sage im dînen willen gar, unde doch niht anders mê, wan alsô dîn wille stê, ich meine in dem herzen dîn. Dâ bî lâ dir verboten sîn liegen unde smeichen. Des pflegent die muotes weichen: dâ mit soltu niht werben. Du muost für war verderben, wil du der guoten liegen unt si mit worten triegen. " -Triegen? war umb sprichstu daz? Du weist ez wol unt niemen baz, wie si mîn herze meinet unt nâch ir hulden weinet, alsô nâch trôste kleiniu kint, die dürftic unde weisen sint. Swer die træstet, der tuet wol. Nu bin ich ouch mit seneder dol unt mit kumberlicher swære. weiz Got, vil weisenbære, unt ist ot niemen, der mir sî mit trôste in mîner swære bî. Vil lîhte wære ez etswer; wan daz ich des trôstes ger von nîemen in der werlde mê, sô ich nimmer frô gestê, wan von ir einer güete. Si ein mac mîn gemüete træsten und untræsten so, daz ich bin immer mêre frô, oder immer mêre an vreuden tôt. Erkande ab si die senden nôt und diu senedebæren leit. die von ir mîn herze treit, sô rehte guot erkenne ich sie, daz si mich doch eteswie trôste in mîner swære. Und ob ich ein heiden wære, si müeste mich geniezen lân, daz ichs ûz al der werlde hân und ùz allen wiben ûz erwelt, und îr hân sô gar verselt daz herze min und al den lîp. Si reine, süeze, sælic wîp, si vrowe ob al den freuden mîn. si lieze mich ir weisen sin, unt trôste mich an weisen stat.

Die wîle ab mich gelückes rat von hôhem muote zücket, unt mich mit sorgen drücket, sô saget mir mîn selbes lôz, ez sî mîn sender kumber grôz weisen kumbers hûsgenôz.

Alsô roubt ir minne mich. Je dar under so sorg ich, wie ich ir bewære daz rehte wâre mære, daz ich ir åne argen sin sô rehte gar einvaltic bin, daz wenken unde liegen, smeichen unde triegen, unt swaz den muot von stæte nimt, unt gegen vrowen niht enzimt, daz ich daz nie gein ir gewan. Ich bin ir stæter dienestman: des sende ich ir ein stætez pfant, ich sende ir ûz mîner hant miner vinger einen: unt möht ich ir bescheinen mîn inneclîchez meinen baz, sô helf mir Got, ich tæte daz. Der ist in ir dienste verzert, mir ist der will vil unerwert, ich welle ir, weizgot, sol ich leben, noch michel mere zinses geben: ich meine guot, herze unde lip. Si reine, sueze, sælic wip, si vrowe ob al den freuden mîn, si müeze mir genædic sîn. Den vinger ich ir hån gesant ûz mîner dienden zeswen hant. Der was ze dienste ir geborn, nu ist er in ir dienste verlorn. Des mag er si wol riuwen: wan er håt ir mit triuwen gedient unz an sin ende. Ich hân in ûz mîner hende ir umb anders niht gesant, wan daz er mîner triuwen pfant gegen ir immer mêre sî, sô daz ich alles valsches vrî gegen ir sî, die wîle ich lebe, und daz ich ir diu jar min gebe ze dienste immer sunder wanc. Daz ist mîn muot unt mîn gedanc mit triuwen immer sunder kranc.

Vil werdiu Minn, nu bit ich dich durch dine tugent, daz du mich dir låzest wol enpfolhen sin gein der vil lieben vrowen min. Nu var mit mînem boten dar, unt hilf im, daz er sich bewar mit fuog, mit rede, als er sol: du maht mir då gehelfen wol. Als si vernem den boten min, sô sol då så dîn helfe sîn, unt sol ûf sliezen mir daz tôr, då ich bin lange gewesen vor unt kan ouch nimmer komen drin, mir helfe drin dîn güetlîch sin. Ich meine ir herze: dest verspart unt vor mir manicvalt bewart: då soltu durch mich komen für, unt sliuz uf dir unt mir die tür. Unt hilfestu mir, vrowe, dar in,

dîn eigen ich då immer bin In dem himelrîche wære ich gewisliche sò gerne niht: daz ist alsô., Mîn muot müest stîgen immer hô, sold ich dar inne gesinde sin, in dem herze der vrowen min. Sô wær ich alles des gewert, des mir der muot ze freuden gert. Ich wær sælie, ich wær rich: sô lebt niht mannes mir gelich! Jà wil ich ûf die triuwe dîn ir immer drumbe diende sîn, daz si mich in ir herzen grunt hûse. Mirst vür war daz kunt, daz nie herz sô reinez wart, noch vor wandel baz bewart, denne ir herze wandels vri. Ir ist số hôhin tugende bî, daz ich ir hulden immer ger. Nu hilf mir, Minn, daz si mich wer ir hulden durch den willen din, und ouch durch den dienest mîn; der sol ir immer stæte sin!

"Guot ritter, friunt, geloube daz, kund ich dir wol gehelfen baz, danne ich gehalf noch ritter ie, der sich mit dienste an mich lie, daz tæt ich dir mit triwen gar. Sît du mir dienest dîniu jâr, sô wil ich ûf die trinwe mîn hin varn mit dem boten din ze dîner vrouwen wandels frî, unt wil ir nâhen wesen bî, dà din bot wirbet die botschaft so wil ich så mit miner kraft sliezen ûf ir herzen tor. Du solt niht lange sin hie vor: Wir süln dà gesinde sîn in dem herze der vrowen din. Dâ vinde wir gesindes vil, des ich ein teil dir nemen wil. Zuht unde wiplich güete, scham unde guot gemüete, senfte sit, wîplîch gelâze, an allen dingen rehtiu mâze, werdikeit und êre, hôher tugende lêre, süeze grüez, güetlichiu wort, lieplich blicke, freuden hort. Ich wære an guoten witzen blint, wold ich die tugende, di da sint, alle nennen sunderlich; sô wær ich niht wol sinne rich. Niht mêr ich då von sprechen sol: ir herze ist allez tugende vol. Dar inn sul wir gesinde sin, ich unde du, geselle mîn. Des kan si niht geweigern mir: ich helf uns drin, dir unde mir!" -Vil süeze Minn, nu lon dir Got, daz du wil selbe sîn mîn bot hin zuo der lieben vrowen min: des wil ich immer diende sin. Mit maneger hande ritterspil sol ich iu beiden dienen vil, dir unde miner vrouwen. Man sol mich ofte schouwen

in iuwerm dienst harnaschvar, unt sol daz sîn mit triuwen gar. Swaz sô ich, minne gernder man, mit lib, mit guote gedienen kan, der dienst wirt an iuch geleit mit lûterlicher stætikeit. Ich bin ze dienste iu geborn, unt hân ze freuden iuch erkorn: des hât diu stæte mîn gesworn.

## Konrad von Würzburg.

Wir haben außer den wenigen Thatfachen, welche and Ronrade Leben befannt find, auch schon deffen dichterische Eigenthümlichkeiten beforochen (f. oben S. 126); es läßt fich das, mas bei Belegenheit fei= ner lyrifchen Bedichte gefagt worden, im Allgemei= nen auch auf feine Didaftifchen Dichtungen begieben. Unter diefen find namentlich zwei befannter geworden. Das eine, welches er ", der Belt Lohn" nennt, ift eine allegorische Erzählung, in welcher er uns berichtet, wie der Nitter Birnt von Gravenberg (den wir später zu erwähnen haben) von seinem weltlichen Trachten nach Ruhm und Ehre fich befehrt und fich Bott zugewendet habe. Diefer fei eines Tage, ale er eben in feiner Rammer ein Buch las, das von Abentenern bandelte, durch die plogliche Erscheinung eines Beibes überrascht worden, das an Schönheit und glanzender Kleidung alle überstrahlte, die er bis dabin geschen. Sie gab sich als Frau Belt zu erfen-nen, der er sein Leben lang gedient habe; sie sei herbeigekommen, um ihn für seine treuen Dienste ju lobnen, und wolle fich ihm deshalb in ihrer mah= ren Gestalt zeigen. Sierauf habe fie ihm den Rucken jugefehrt, der an allen Orten mit Schlangen, Rroten und Ottern besteckt und behangen, voll Blat-tern, Fliegen und Maden gewesen fei und einen unerträglichen Bestant verbreitet habe. Rachdem fie bierauf verschwunden, habe der Ritter erfannt, wie nichtig die Sache der Belt fei, und habe fein Berg vom Irdischen abgewandt; er habe Weib und Rind verlaffen, das Rreug genommen, fei gegen die Un= gläubigen gezogen und im Rampfe gegen Diefelben eines seligen Todes gestorben. Daraus solle man die Lehre ziehen, daß der Welt Dienst und Lohn nichtig seien; daß man sie daher fliehen und fich zu Bott wenden folle, der allein den Menfchen mah= res Blud und ewige Seligfeit verleihen fonne.

Bahrscheinlich hat Konrad dieses Gedicht ver= faßt, ale er fich felbit entichloß, der Welt gu ent= fagen; ein zweites mag er icon ale Monch gedichtet baben, da ce obne 3meifel eines feiner fpateften Bedichte ift. Es ift dies die "goldene Schmiede", in welcher fich fein eigenthumliches Talent in fei= nem vollsten Blanze zeigt. Benn wir ichon bei feinen Iprischen Bedichten Belegenheit hatten, Die Meisterschaft zu bewundern, mit welcher er die Sprache beherrichte, in deren glücklicher Behand-lung er alle Dichter feines und der folgenden Jahrhunderte beinahe ohne Ausnahme übertrifft (es fann ihm vielleicht nur Rudert an die Seite gesetzt wers den); fo durfte die "goldene Schmiede" in dieser Beziehung feine gelungenften Minnelieder noch überbieten. Es ift in der That auch kaum eine größere Dichtung in unferer Literatur vorhanden, in welcher die funftvollendete Form durch einen fo großen Reichthum und eine fo überraschende Gewandtheit

des Ausdrucks, durch eine fo meifterhafte Behandlung des eben fo reichen, als wohllautenden Reims von der erften bis gu der letten Beile fo gludlich gehoben wird, ale in diesem Gedichte Ronrade, in welchem er alle außere Mittel ber Runft aufgeboten und mit der größten Strenge beobachtet hat, um den Preis der heiligen Jungfrau in würdiger Beife zu befingen. Go wird in dem gangen, 2000 Berfc langen Gedichte der Bedante nicht ein einziges Mal mit dem Reim abgeschloffen, fondern das oben (S.12) ermabnte Uebergreifen des Reimes, natürlich mit Ausnahme der Sauptabichnitte, durchgeführt. Das Bedicht ift in furgen Berfen von drei oder vier Debungen mit gepaarten Reimen abgefaßt, welche bei ihrer wohllautenden Fulle und Mannigfaltigteit eine außerordentliche Birtung hervorbringen. Freilich liegt auch in diefer großen Runftvollendung, wenn auch nicht das einzige, doch das größte Berdienft des Gedichte, welches bei allem Aufwand und der glud: lichften Benugung ber mannigfaltigften Runftmittel das Gemuth doch falt läßt, und, wenn wir uns fo ausdruden burfen, nur einen außerlichen Gindrud macht. Die größte Birfung fuchte ber Dichter durch die allerdings feltene und überrafchende Kulle von Bildern und Gleichniffen hervorzubringen, welche auch ale der mefentlichite Bestandtheil des Bedichts anguschen find. Die meisten derselben find vortreff= lich, und werden durch die Pracht des Styls noch unendlich gehoben. Biele find zwar geradezu aus der Bibel, namentlich aus den Pfalmen und dem hoben Lied entlehnt; aber auch diefe werden durch die glanzende Darftellung jum vollften Gigenthum des Dichters.

Bie schon angedeutet, wollte Ronrad in seiner "goldenen Schmiede" das Lob der beiligen Jungfrau besingen; warum er feinem Gedichte die= fen Ramen gegeben, fpricht er felbst im Eingange aus: ", Ach, fonnte ich wohl mitten in meines Bergens Schmiede bir ein Bedicht aus Bolde fcmclgen, bobe Simmelekaiserin, und lichten Ginn von iconem Rarfuntel bineinfugen, so wollte ich ein hell leuchtendes und glanzendes Lob deiner Burde mit inniger Bergensfreude daraus ichmieden. Dun bin ich aber im fünftlerischen Bebilde nicht ein folder Meifter, daß ich, wie es beiner Burde gegiemt, ber Bunge hammer fchlagen ober meinen Mund alfo reinigen fonnte, daß er gu beinem Preife taugte. Db auch meine Rede immer auf zu Berge, wie ein Adler, floge, konnte ich doch dein Lob mit meinen Borten nicht überfliegen. Go tann beine Burde in folder Ferne meinem Beifte entflichen, daß ich deinem hoben Ruhm nimmer naben fann. Benn fich mein Gedanke zu deinem würdigen Lobe aufschwingen will, so schwebet dieses hoch oben im himmel, wie ein geflügelter Falfe; wenn ich co aber hier unten mit Bedanten suchen will, fo reis chet das Mag feiner Tiefe über alle Abgrunde hinab; ich fände fein Ende nimmer, und wollte ich die Grund= fefte aufgraben. Es ift leichter, Marmor und Elfenbein mit einem Salme zu durchbohren, als mit den tiefften Worten den Anfang deiner Sobeit gu finden; ce ift leichter, den Diamant mit weichem Blei gu durchstechen, es ift ichwerer, ein dunnes Blas mit einer ftablernen Reule zu zerschlagen, ale dein Lob mit Borten auszusprechen. Man fann das Meer und Alles, mas in ihm lebt, eber verfieden, ale bein Lob ergrunden. Benn man die Beftirne berechnet, und der Sonnen Stanb und allen Sand und alles Laub vollständig gezählt hat, dann erst wird dein Preis nach seiner ganzen Burde bes sungen. Wer aber dein Lob unternehmen will," fahrt er fort, "der muß den Frühlingszweig der Knuft in seinem Busen tragen, und so bin ich dazu unfähig. Denn ich sige nicht auf grünem Alee, vom Thau der süßen Rede beseuchtet, aus welchem Meister Gottsried von Straßburg würdiglich saß, der als ein zierlicher Hauptschwied gilden Gedicht wirkte; dieser hat dich, beilige Jungsrun, bespergerühnt, als ich es immer kaun, doch wirst du den guten Willen für die That annehmen!" (1—138)

Run beginnt er feinen Lobgefang, in welchem er die hoben Eigenschaften ber Mutter Gottes, ihre Jungfraulichfeit, Demuth, Sobeit und Majeftat, wie ichon erwähnt, in einer Reihe ber glangenoften Bilder darftellt, unter welchen wir folgende hervor= heben. "Bie die Sonne burch das Glas icheint, ohne es zu versehren, so war die heilige Jungfrau von Gott durchdrungen; sie ist wie ein Arnstall und Bernd, die falt bleiben, mahrend doch die Sonne eine Rerge durch fie entzündet; fie ift wie der Than, ju dem in lichter Au der Sonnenblick Gottes fommt und ihn wegtrodnet. Bie das Ginhorn nicht erjagt werden tann, aber freiwillig zu einer reinen Jungfrau tommt, und rubend auf ihrem Schoof entichläft, fo ift auch Chriftus, von Bott getrieben, ju ihr gefommen. Sie verfündigt ben Tag, wie der Morgenstern, der dem führerlofen Geer der Menichen aus dem wilden Lebermeer der grundlofen Belt aufiteigt; fie ift das immer lebende Licht, welches den Menschen jum Seil erichien, ale fie der Magnet= berg der Sünden gewaltiglich an fich zog (194—201); sie ist das Wifel, das das hermelin gebar, welches der Sunde Schlange tödtete (160—165). Sonne und Mond erhalten ihren Glang von ihr, zwölf Sterne find ihre Krone und der Mond ift ihr Schemel. Durch fie find wir aus beißer Roth in ber Bonne Schatten gebracht; fie ift erhöbet, wie die Copresse in Sion und die Ceder auf dem Liba= non; ihre Tugend erhebt fich, wie die Palme in Ca= bix; fie ift ein lebendes Paradies der edelften Blu= men; ibr fuger Duft ift lieblicher ale Garda= monen, als Balfam und Bifam. Gie ift ein Befag von Myrrhen, eine Sonigscheibe, die auf inniges Gebet zu jeder Zeit honig gibt (180-209); fie ift dem Fell Gideons vergleichbar, auf das allein Gott ben Than fallen ließ, mabrend alles Andere trocken blieb.

Selbst am Schluse, in welchem der Dichter seine Seele zu einem Gebet an die heilige Jungfrau ersehelt, erscheinen die Bilder und Gleichnisse gehäuft: Sie ist eine Perle, köstlicher, als alles Ebelgestein (1888). Das We wurde und zum Brautring, aus dem ein ganzer Hort von Sühne in ihr Kerz drang (1842); sie ist eine Rose, in himmlischem Than von Gottes Gest erseuchtet (1908). Auch ist sed dem Körkden verglichen, in welchem Moses auf dem Basser schwamm, denn sie hat und dem Christ auf dem Strome der Gnade gebracht (1944). Sie ist wie die Meeresblume, in die sich des Nachts ein ieltsamer Bogel einschließt, nachdem er am Taggesungen; denn der Geist ist als Tanbe durch ihrer Deven Ihor in ihr Herz gestogen (1958). Als Christus der seinem Lode Helprisch, da that er, als der Schwan, der anch sterbend singt (1974).

Freilich find unter ben angeführten, fo wie auch ben gabliofen andern Gleichniffen und Bildern man-

che, die uns gesucht, selbst geschmacklos erscheinen mussen, ja viele machen sogar einen widrigen Einbruck; allein hierin folgte Konrad dem Geiste seine Zeit, die sich immer mehr dem Gesuchten und Geschraubten zuwandte und bei ihrer ausgesprochenen Reigung zur allegorischen und mystischen Darstellung keinen auch noch so sonderbaren Ausdruck versichmähte. Gerade diese Fülle von seltsamen und oft weit hergeholten Bildern machten den Dichter bei seinen Zeitzenossen und den nachfolgenden Zahrehunderten so außerordentlich beliebt, daß er von vielen späteren Dichtern nachgeahmt wurde, ohne daß es jedoch diesen gelang, seine wunderbar schöne und kunstvollendete Darstellung zu erreichen

#### Aus der goldenen Schmiede.

Ei, künde ich wol enmitten in mines herzen smitten getihte üz golde smelzen, unt liehten sin gevelzen

5 von karfunkel schône drîn dir, hôhiu himelkeiserin, sô wolde ich dîner wirde ganz ein lop durchliuhtic unde glanz dar ûz vil harte gerne smiden.

10 Nû bin ich an der künste liden sô meisterlichen niht bereit, daz ich nâch dîner werdekeit der zungen hamer künne slahen, oder mînen munt alsô getwahen,

15 daz er ze dînem prîse tüge. Ob immer ûf ze berge vlüge mîn rede alsam ein adelar, dîn lop enkünde ich ninmer gar mit sprüchen überheehen.

20 Sus kan dîn wirde enplûchen sô verre sich den sinnen mîn, daz ich den hôhen êren dîn nimmer mac genähen.

Sô mîn gedanc wil gâhen 25 ûf ze dînem werden lobe, sô swebet ez den himeln obe reht als ein vlückez vederspil: swenne aber ich hie niden wil mit gedanken suochen ez,

30 sô reichet sîner tiefe mez vür allez abgründe; sîn ende ich nimmer vünde, unt grüebe ich ûf den dillestein. Der marmel und daz helfenbein

35 wirt mit halmen ê durchbort, ê daz man dîner wirde ein ort mit tiefer rede vinde. Mit einem blîe linde durchgrebt man ê den adamas,

40 unt brichet niht ein dünnez glas mit einem slegel stehelin, è man die höhen êren din mit worten übergiudet: daz mer man ê versiudet,

45 und allez sin geslehte, è man din lop ze rehte biz an den grunt erkirne. Sò man nù daz gestirne gerechent und der sunnen stoup

50 und allen griez und allez loup durnehteclichen håt gezelt, sô wirt din pris alrêrst beschelt nâch sîner ganzen wirde. Keins wisen herzen girde

55 mac dîner tugende rîchtuom, noch diner höhen sælden ruom volleclichen übergern. Kein stætekeit din mac gewern sô lange, sô dîn hôher prîs.

60 Er muoz der künste meien rîs tragen in der brüste sin, swer dîner wirde schapelîn sol blüemen unde vlehten, daz er mit ræselehten

65 sprüchen ez flôriere, und allenthalben ziere mit violinen worten, sô daz er an den orten vor allem valsche ez liuter,

70 unt wilder rime kriuter dar under und dar zwischen vil schône künne mischen in der süezen rede bluot. Vrowe, alles guotes überguot,

75 und aller sælden houbetschatz, dâ von dir mîner worte satz vil ungemæze ist harte. Der künste meien garte ist leider mir ze wilde,

80 dar inne ich lobes bilde dir, vrowe, solde würken Zer zeswen unt zer lürken hende bin ich ungewert bluomen, der min herze gert

85 ze dîner wirde kranze. Von liehter sinne glanze wirde ich niht gemüejet. Der wilde rîm niht blüejet vor mines herzen ougen,

90 noch klinget vür mich tougen der klåren vünde bechelin: weiz Got, ich sihe niht dar în, wie sanfte ez allez rûschen gê. Ich sitze ouch niht ûf grüenem klè

95 von süezer rede touwes naz, dâ wirdeclichen ûffe saz von Strâzburc meister Gotfrit, der als ein wæher houbetsmit guldîn getihte worhte.

100 Der het ane alle vorhte dich gerüemet, vrowe, baz, denne ich, vil reinez tugentvaz, immer künne dich getuon. Ich muoz der türteltüben huon

105 zuo opfer bringen åne golt: dâ von dû, vrowe, enpfâhen solt den guoten willen vür diu werc. Lâ mich, an witzen ein getwerc, loufen ûf der sprüche wisen,

110 då der vil hôhen künste risen din lop nû brechent alle. Swaz in der rede enpfalle, daz ich die lese in minen munt, unt si vil schône bî der stunt

115 stecke an dîner wirde kloben. Künne ich dich, vrowe, niht geloben nàch volleclichen êren, dar zuo sô soltu kêren dîn ûz erwelte gnâde, 120 alsô daz mir, Cuonrâde

von Wirceburc daz heil geschehe, daz mir dîn güete übersehe, swaz ich vermide an dinem lobe. Rede ich ez, vrowe, nu ze grobe,

125 số lịch her nách mir unde gip ze stiure diner helfe sip, durch daz ich ez vil kleine rede. Ich wil ûf dîner gnâden pfede setzen mîner sinne fuoz,

130 wan ich tôr dich loben muoz mit den wisen, als der gouch der in dem meien gugzet ouch, sô im diu liebe nahtegal ze lobe dœnet über al,

135 und in mit sange priset. Als mich din helfe wiset, so hebe ich, künste lôser man, dîn lop mit reinem willen an. Maria, muoter unde maget,

140 diu sam der morgensterne taget dem wiselôsen armen her, daz ûf dem wilden lebermer der gruntlôsen werlde swebet, dù bist ein lieht, daz immer lebet,

145 und im ze sælden ie erschein, swenn ez der sünden agetstein an sich mit sinen kreften nam. Swaz diu syrène trügesam versenken wil der schiffe

150 mit süezer dæne griffe, diu leitest, vrowe, dû ze stade; dîn helfe ûz tiefer sorgen bade vil mangen håt erlediget. Din lop håt uns geprediget

155 Dominicus unt Franciscus. Der helle bâsiliscus schaden vil von dir begreif: dîn tugent schuof, daz ûf în sleif des tôdes hagel unt sîn risel.

160 Bi dir bezeichent ist diu wisel, din daz hermelîn gebar, daz den slangen eitervar ze tôde an sîner krefte beiz unt sînen bluotvarwen sweiz

165 rèrte durch ir beider sturm. Dô Lucifer, der helle wurm uns den apfel ezzen sach, dâ von ze sterben uns geschach, do quam uns dîn geburt ze staten;

170 unt warf uns an der wünne schaten ùz bitterlicher nœte, warm. Christ, der hôhe himelharm, slouf in der tiefen helle tunc, unt beiz den mortgîtigen unc

175 ze tôde an aller sîner maht. An dem criuce in übervaht dines edelen kindes lîp, dà von dù bist vũr elliu wîp

gerüemet unt gesegenet, 180 begozzen unt beregenet mit dem himeltouwe. Dù bist erhæhet, vrouwe. sam in Sîôn der cypriân und der cêder in Libân

185 sich uf ze berge leichet. Dîn tugent hôh ûf reichet sam in Cades der palmen ris. Dù bist ein lebendez paradîs

vil maniger edelen bluomen.

190 Ob allen kardamuomen
din süezer smac sich wæhet:
er riuchet unde dræhet
vür den balsem und den bisem.
Den touf vil heilic und den crisem

195 hât dîn geburt gehêret:
dîn vruht die erden êret,
unde zieret wol den himel.
Dû mirren vaz ân allen schimel,
dû edeliu wîrouchbühse,

200 si müezen sam die lühse durnehteelichen wol gesehen, die manic wunder wellent spehen, daz an dir blüet zuo aller stunt. Wie kan dîn minneelicher munt

205 die sêle spîsen unde laben! Dû bist der süezen bete ein waben, der schône tropfet zaller zît, wan under dîner zungen lit diu milch und ouch der honicseim.

Vrowe, in der êren vorste 1875 ze sælden uns gezwiet, dû bist gebenediet vor allen crêatiuren. Geruoche uns armen stiuren durch dines kindes ère.

1880 Von sünden uns bekêre schiere und in kurzen stunden. Strîch au der sêle wunden des heiles erzenîe. Dû bluome und ein florîe

1885 der bluomen im paradise, dir klingent süeze wise von aller engel stimmen. Dù berle ob allen gimmen, der blawen und der grüenen,

1890 Got wolte sich versüenen mit uns in der geburte dîn.
Uns wart ein mahelvingerlin, âvê daz veterliche wort, dar ûz der suone ein ganzer hort

1895 durchliuhtic in dîn herze schein.

Ez wirt ein ûz genomen stein
gestellet als ein gâmahiu,
dâ wunderlicher bilde driu,
geist, vater, meine ich unde kint,

1900 geschepfet an mit vlîze sint in einer forme schîne. Mit disem vingerlîne schône unde wol gestehelet dîn sête wart gemehelet

1905 dem ûz erwelten Kriste, der uns vor sünden friste durch dînen willen, vrouwe. Dû rôse in himeltouwe von Gotes geiste erfluhtet,

1910 din lôp âne ende liuhtet, noch wirt erleschet nimmer. Polieren solter immer golt unde edel gesteine, der alsô rehte reine

1915 mit hôhem vlîze mahte dich. Dîn lop daz ist gar wünneclich vür alien prîs gebrochen. Din munt der hât gesprochen offenliche und überlût, 1920 daz bi der Salomônes nut bezeichent sî vil schône der himel. Salomône dîn kiusche zeiner hiute wart, dô siner götlichen art

1925 din fleisch über wart gespreit mit bodemlöser reinikeit, diu grundes nimmer wird gewent. Der als ein vel den himel dent und üz ein ander strecket,

1930 der wolte sin bedecket mit diher hiute kleine. Dû sprichest, vrouwe reine, daz dû swarz unt scheene sist: vil guot urkünde du des gîst

1935 mit der zwivalticlichen art, daz nie niht so schoenes wart, als dû bist var elliu wîp. Daz kumt dâ von, daz dînen lip verwet unser trehtin,

1940 der sînen götlichen schîn ûf dich von sînem geiste liez, und dich bezeichenlichen hiez von hitze sîn gebriunet. Daz körbelîn geziunet,

1945 dâ Moyses vor meine blôz ûf einem wazzer inne vlôz, daz wil ich dir gelichen. Dû bræhte uns Krist den rîchen ûf der genâden pflûme:

1950 in enges herzen rûme
wart er uns zuo gevlozzen.
Dîn sælde wol erschozzen
ist âne meines lüppe,
und allez daz gestüppe,

1955 daz in der klären sunnen vert. Dîn heil sich rechenunge erwert vür alles kleinen griezes her. Ein blüome wehset in dem mer dâ nahtes in besliuzet sich

1960 ein wilder vogel wünneclich, swenne er den tac gedænet. Sich, also was beschænet din herze und din gemüete mit reiner kiusche blüete.

1965 daz sich beslöz ein vogel in nach dem erwelten sange sin, den er den höhen wissagen het in ir waren munt getragen

von der gebürte din hie vor.

1970 Er vloue durch diner ôren tor
dar in din herze lise.
In einer tûben wise
kam er zuo dir geswungen,
und het doch ê gesungen

1975 alsam ein elbiz sînen tot; in sîner marterlichen nôt Êly daz wort er lûte sanc. Des habe dû, süeze vrouwe, danc, daz dîn tugent ie geschuof,

1980 daz uns benam sin edel ruof daz leit, des wir dô wielten, dô sich die steine spielten, unt sich diu greber tåten ûf. Dô kam zein ander unt ze hûf

1985 die grözen berge unde tal, diu sunne erlasch unt wart sal, manic umbehanc reiz enzwei, diu erde erbidemet unde schrei
den starken unverdienten tôt.

1990 Sus schrie ich, vrowe, durch die nôt
zuo dir vür al die cristenheit,
là sînes tôdes bitterkeit
an uns werden niht verlorn,
sit er dich selbe hât erkorn

1995 vür alle crèatiure.
Bringe uns mit diner stiure
vür die hèren trinitât,
dâ lop des endes niht enhât
von der engel süezem schalte.

2000 Nû sprechent âmen alle!

## Seifried Selbling.

Seifried Belbling murde um 1230 geboren und war ein Defterreicher. Zwar lebte er nicht in Bien felbit, doch mag er fich wohl öfters und langere Zeit in diefer Stadt aufgehalten haben, da er mit den Dertlichkeiten derfelben febr genau bekannt ift. Ueber feine Lebensverhaltniffe miffen wir nichts Näheres; nur fo viel können wir aus gelegentlichen Bemertungen in seinen Bedichten entnehmen, daß er verheirathet war und Kinder hatte, ein Saus und Aecker befaß, und überhaupt wohl, wenn auch nicht reich, doch wohlhabend war. Er mag nach 1300 gestorben fein, da er fein achtes Bedicht lette der Beit nach - frühestens im Jahre 1299 verfaßt haben kann. Dhue Zweifel war er ritterlichen Standes, da er fich an mehren Stellen geradezu als einen Ritter bezeichnet, wie er denn auch feinen Stand höher halt, als alle übrigen, und un= ritterliches Leben mit großer Bitterfeit tadelt. Belb= ling war für einen Laien ziemlich gebildet; er konnte lesen, war in der Bibel gut bewandert, und er liebte es fogar, hie und da lateinische Worte seinen Gedichten einzureihen, welche freilich meistens aus allgemein bekannten Gebeten entuommen waren. So fannte er auch die heimatlichen Dichter, unter benen er vorzugsweise Wolfram von Eschenbach erwähnt, der überhaupt zu jener Zeit in hohem Unschen ftand.

Belbling hat fünfzehn Gedichte von fehr verschie= denem Umfange geschrieben. Das erfte derfelben hat die Neberschrift: "Daz ist der junge Lucida-rus" (im Tegte selbst neunt es der Dichter "den kleinen Lucidarius"); es fann fich jedoch diefer Titel nicht schon deswegen auf alle Gedichte beziehen, weil dasjenige, welches diefe lleberschrift hat, der Beit nach nicht das früheste ift. Er wählte übrigens diefen Titel, weil er in seinem Buche die Form der unter dem Namen Lucidarius befannten, in Befprachen zwischen Meister und Schuler abgefaßten Laienencyclopadie des Mittelalters nachahmte; es ift nämlich diefes erfte Bedicht (fo wie auch noch einige andere) in Form von Unterredungen zwischen ihm und feinem Anappen abgefaßt. Die einzelnen Bedichte fteben zwar in keinem außeren Bufammen= hang, jedes derfelben bildet ein für fich bestehendes Banges; dagegen liegt allen, oder doch den meiften, der nämliche Zwed jum Grunde, der nämlich, die Gebrechen feiner Zeit und inobesondere seines Bolts in freimuthiger Sprache ju rugen. Denn ob er gleich fein Defterreich über Alles liebte und von feinem Baterlande und feinem Bolfe ftete mit der glu= benoften Zuneigung fpricht, fo konnte ihn dies doch nicht für die vielfeitigen Gebrechen blind machen, Die fich in den letten Jahren feines Lebens immer mehr verbreiteten; und wir erfennen eben darin die Broge und Innigfeit feiner Baterlandsliebe, daß ihn jede tadelnswerthe Erscheinung mit tiefem Schmerg erfüllt und er seinen Tadel in der hoffnung ausspricht, "daß fich dabei ein jeglicher Rann beffern moge, der es lefen hore." Um häufigsten flagt er über das Eindringen fremder Sitte, wodurch ihm die freie, volksthumliche Entwidelung feines Bolks gefährdet erscheint, welches fo manche Gebranche von den angränzenden deutschen und fremden Bolferschaften, den Bayern, Böhmen und Ungarn annahm und felbst "fcwäbische" Sitten nachahmte, seitdem die Sabsburger die herzogliche Burde erworben hatten. Doch beschräuft er fich in feinem Tadel nicht bloß auf die burgerlichen und hauslichen Berhaltniffe; er widmet auch den öffentlichen Beziehun= gen die größte Aufmertfamteit, und diefe befpricht er mit lobenswerthem Muth und ohne Unjehen der Berfon. "Bie es mir auch ergeben mag, fo mage ich es," läßt er den Rnecht fagen; "und tommt uns auch der König ber, ich rede stets des Landes Ehr, und mag man mich auch binden, ich werde in meiner Rede nicht nachlaffen." Go tabelt er die Einführung der Sofgerichtstage an die Stelle der alten Landtage und die Aufhebung ber "landrihtære", welche die übrige Zeit des Jahres hindurch das Gerichtsverfahren der fouft freien Bemeinden schonend überwachten und fast nur bei Anwendung des peinlichen Rechts als Gewaltboten des Landesfürsten die rechtliche Form zu mahren hatten. Diese Berletung der alten Landesverfassung mar höchft mahrscheinlich schon von Ottokar von Böhmen ausgegangen; aber trop der vielfältigen und wiederholten Rlagen war fie auch von den habsburgi= schen Berzogen nicht wieder hergestellt worden, de= ren Sabsucht er öftere geißelt, während er aber wiederum die Tüchtigkeit König Rudolfs bei jeder Belegenheit lobend anerkennt, dem allerdings gerade Desterreich viel zu verdanken hatte. Bor Allem betrauert er die Berabwürdigung ber Ritterschaft, welche, ihrer heldenmuthigen Uhnen unwürdig, al= ler Thatfraft entbehre, die Gefahren vermeide, nur nad Gut und Reichthum ftrebe, Bucher treibe, fich der Theuerung frene, daher felbst am hofe nur von Rühen und gutem Bein geforochen wurde, wo fich überhaupt neben dem größten Luxus auch die größte Rohheit zeige. Es ist dabei merkwürdig, daß der Dichter diesen Zadel stets durch seinen Knecht ausfprechen läßt; es ift dies gewiß nicht bloß eine Folge der von ihm gewählten Gefpracheform, fondern erscheint vielmehr als eine unwillfürliche Anerkennung, daß die bessere Sitte und das bessere Gefühl nicht mehr, wie in den verschwundenen Zeiten, bei dem Adel und der Ritterschaft, fondern in den bürgerlichen Ständen gu fuchen fei.

Die Gedichte Helblings find, ohne gerade großes voetisches Talent zu verrathen, doch mit einer Beweglichkeit und Frische geschotieben, welche gegen die steren Reimercien vortheilhaft absticht. Er behandelt die Gesprächösorn nicht nur mit großem Geschick; er versieht es auch, die Lebendigkeit dersselben durch mancherlei einfache, aber wirksame Mittel, z. B. durch die glückliche Einführung anderer Personen, selbst abstrafter Wesen und durch Erzählungen oder Schilderungen voll Interessen mitgetheilten Ausähnen, wie aus den zwei unten mitgetheilten Ausähnen ersehen werden kann. Im erziten werden die Rachahmer fremder Sitten verspots

tet, denen er zulegt einen "rechten Ditermann" entgegenstellt, welcher sich nicht blog durch vernünstige Kleidung, sondern auch durch füchtiges Besen von jenen unterscheidet. In der zweiten von und mitgetheilten Stelle schildert der Dichter die Entwirdigung der Nitterschaft, welche Schilderung um so größere Birfung hervorbringt, als er den bestlagenswerthen Juftanden seiner Zeit die Größe des alten Ritterthums und die ideale Best der Rittersromane, namentlich des Parzival von Bosfram von Cichenbach, entgegensett.

#### 1. Uns dem erften Buchlein.

"Gar getriuwer herre, eines dinges ich iu bit: bescheidet mir des landes sit 215 in Österrich, daz ist min ger. Ez gåt sö wunderlich entwer, daz ich niht erkennen kan einen rehten Österman."

"Frumer kneht, leg nù vür 220 nâch dîner aller besten kür: vindestù den rehten dâ, ùf mîn triuwe, ich spriche Jà." "Herre, sô wil ich in verjehen,

daz ich einen hån gesehen,

225 der treit ungerischez hår;
beierisch ist sin gebär.

Sin herze in den ermeln stêt,
daz muoder niht då für get.
So sint im die elenbogen

230 in zwen gugelzipf gesmogen, die hangent verre hin ze tal; sin gürtel ist beslagen smal, dar an ein mezzer mit zwein schalu. Man siht im doch die stivalu

235 von des rockes kürze; daz er in nider schürze, des håt er guoten råt, sô er zuo den liuten gåt. Ein ieslich man selbe spür.

240 Vor gènt die hosenestel für; hinden sîner schanden gwant, daz ist von mir ungenant. Herre, ob ichz errâten hân, ist der selbe ein Österman?"

245 "Frumer kneht, lüch dich wider! Dù hâst ez niht errâten sider, als war ich bin din herre. Er ist ein krûtwerre

von der werlde genennet.

250 Swer esel niht erkennet,
der sehe in bi den ôren:
alsô ist dem tôren,
der stellet sich nâch sîner art.
Vüer dîn vrâge ein ander vart."

255 "Lieber herre, daz si getân!
Ist aber der ein Österman,
so er ûf setzet sînen huot,
und ist er bæs oder guot,
er senkt in bî den ôren nider;

260 herr, waz sprecht ir då wider?"
"Lieber kneht, anders niht,
wan daz ein törheit im geschiht.
Der mit dem hnote sinen kopf
als einen althiunischen knopf

265 ûf einem swerte stellet, der hât sich gesellet mît den tôren aller meist. Vrâge, ob du iht anders weist." "Jå, herre, ich weiz noch mêr:

270 Got geb iu immer sælde und êr!
Min vrâge wil ich baz vüeren.
Gestricket huben mit suüeren
sih ich sumliche tragen.
Der gestalt muoz ich sagen:

275 si habent schopfes vil då vor; hinden kepfet im enbor ein spænel kûme vingers breit. Ûf dem sinem nacke er treit ein gollier, daz ist selbwahsen.

280 Ze Düringen und in Sahsen hât er doch dehein gelt; diu kornsåt hât im gevælt ze Mîssen, wand er kam nie dar. Nû nemt an dem selben war,

285 welch tinvel in des bit, daz er nach vremdem lantsit sich so stæte briutet? Wie er sich des entsniutet, daz er niht gereden kan!

290 "Wat wolt gi, sâlik kumpàn?"
"Lieber friunt, wil dù iht?"
Diu rede dünket in enwiht.
Nù sagt mir, lieber herre mîn,
mag ab der ein Österman sîn?"

295 "Nein er, sam mir sant Jôhans! er ist ein rehtiu ôstergans. Die gense seh wir für uns tragen, kurzez houbet, langen kragen; alsô stellt der selbe sich.

300 Wilt dû iht anders vrâgen mich?"
"Jâ, herre getriuwer,
Diu êre ist wol iuwer,
daz ir mich wiser machet.
Sin lan ei geswechet

Sîn lop sî geswachet,
305 den des wil betrâgen,
daz ich iuch kan vrâgen
nâch dem rehten lantsit.
Mîn vrâg niht lenger gebit
Ich sach vor eim lithûse stân

310 einen knappen, der het an
ob einem ketenwambis guot
einen roc nach sinem muot
gesniten vil gewære
uz einem Pöltingære:

315 daz was in der gerwe blach.

Ein gürtel ich in tragen sach;
diu was ze breit noch ze smal,
ein teil gesenket hin ze tal,
da er mit dem dumen an greif.

320 Die andern vinger hêten sweif umb ein starkez misencar. An sînen henden nam ich war zweier ketenbantschuoch gnot. Für gespitzet was sîn hnot;

325 då was îsen în vernæt.
Sîn koller vest unde stæt
ùf unz an daz kinne.
Då was ouch îsen inne,
daz sîn ze rehte was genuoc.

330 Ein swert er umb die siten truoc, daz wol ze beiden ecken sneit.
Ez was scharf unde breit;
wol gevazzet was der brant:
då von leit er eine hant

335 ûf den knopf des swertes vor, daz ez hinten stuont enbor.

Diu lîtgebîn her für gie, güetlîch sie in enpfie.

"Sît willekomen, lieber herre!"—

340 ,,Waz wænt ir, daz mir werre?
Ich hân ouch, daz dâ bîzet.
Der sich gein mir vlîzet ,
keiner ungüete,
ich sag in mîn gemüete

ich sag im mîn gemüete.

345 Vrowe, tragt in die liute wîn!
lât wazzer trinken diu swîn!"—
Sie truce im einen kopf wît:
"Gebt her, daz ir sælic sît,
liebiu lîtgebinne!

350 Vrou sêle, sît ir dinne?"
sprach der junge vêdeman:
,, ich rât iu, sô ich beste kan,
wand ich bin iuwer sippe;
tretet ûf ein rippe,

355 welt ir niht ertrinken.

Der win muoz in mich sinken,
sam in die dürren erde.

Daz ich vol allenthalben werde,
vrouwe, des sit vlizee.

360 Unt stüende ein slunt drîzec, ich wil iu gerne gelten an bagen und an schelten; daz si iu van mir geseit, unt lob iuz ûf disen eit,

365 sô der tiufel mîne toufe în sînen kragen soufe, ob ich iu immer iht behabe! Ich bræch ez ê mîm vater abe, der mich von kinde hât gezogen,

370 è daz iu von mir würde gelogen. Vrouwe, ich bin niht guotes arm. Mîn kneht Wolvesdarm ziuht ein vîhe in iuwern stal; hiet ich aber aller hengste wal,

375 für in einen næm ich niht drî.
Seht, ob er niht kreftic sî:
diu valtor er enzwei dräst,
Dô himel und erde zesamen bræst,
er wischte wol eneben ûz,

380 daz ich niht ein hirsen grûz vorhte daz gerumpel nider: er bræht mich wol gesunden wider." — Diu hûsvrou sprach: "Ûf mîn sêl, sô ist er kretsic unde snel." —

385 "Wolvesdarm!" — "Herre, ich bin dir niht verre." — "Genc her, swing in dich den win, unt läz dir enpfolhen sin daz vihe aller beste,

390 daz dem iht gebreste.

Swing im vuoter, mach ez rein, streich im schône sîniu bein, wint im ûf den hôhen schopf."—

Die wîle kam ouch Gîrskropf,

395 sîn geselle, ein frumer kneht.
"Nû wis wilkomen unt sag mir reht",
sprach der herre, "waz hât dich
sô lange gesûmet? des vrâg ich."—
"Herre, ich tet ein munkel;

400 dar nâch gap mir ein klunkel iuwer vrumer meier, sehs und drîzec eier, zwên kæse und ein spanvare, daz was veizt unde stare,

405 ein schulter unt zwô hammen; ichn aht niht meigrammen, pardisepfel, negelin. Vrowe, tragt in die liute win! "— Alsô sprach Girskropf;

Also sprach chiskropi;
410 si truoc im vol ein grôzen kopf:
den zôch er in die vlozze.
"Nû wol mich mîner drozze!
Waz dâ dinges durch vert,
daz mir den lîp vor zadel nert!"

415 Diu vrowe sprach dem gaste zuo:
"Ich sag iu, herre, waz ich tuo
umb iur zwène knehte,
daz tuon ich ze rehte.
Girskropf zebrast nie;

420 sô ist ouch gewesen ie
Wolvesdarm gîtec."—
"Diu sorge ist unstrîtec",
sprâchen die knehte beide;
"vüllet uns wol daz geweide,

425 vrowe; sô wir danne werden vol, ir geringet mit uns wol, wir gelten in schône dernâch."— Wolvesdarm aber sprach:
"Vrowe, ich was nie sô siech,

430 ich viselet iu ein ohsendiech für ein kleinen gensefuoz:
daz tet mir des hungers buoz."
Owe, getriuwer herre, ich füer iuch gar ze verre

435 mit miner vräge von dem wege (Got hab iuch in siner pflege gesunt und unleidec!), die liute sint sö vreidec, ob sie unsern lantsit

440 in Österrîch begên dâ mit?"
"Nein sie zwäre, frumer kneht!
Ich wil dirz bescheiden reht:
der site von Beiern ist komen.
Die Beiern dicke habent genomen

445 in Österrich der herren guot.
Von Hulbach unt von Landeshuot,
von Vüerding, von Gollenhoven,
über mangen steinschroven
sint sie då her abe gevarn,

450 durch daz sie då heime ir guot sparn. Dar zuo hât Got geschaffen manegen ôsteraffen: swaz man dem affen vor tuot, daz tuot er nâch und dunkt in guot."

455 "Lieber herre, wer sint die? Ich hân in disem lande hie gesehen sumelîche sô rehte frumelîche gebaren, daz sîn was genuoc

460 unt mit den worten alsô kluoc. Gêt sîn geselle gegen im, disen gruoz ich vernim:
"Got gebe dir höveschen muot! inå! wannen gåstů guot?"—

465 "Herre mîn, sæliger, ich gân her von mîner swiger." — "Sag an, hâstû swiger hie?" — "Hie ze Wienne hân ich die. wer sold hie âne swiger sîn? 470 dâ gânt sô vil der töhterlîn!"

"Frumer kneht, vernim mich; ez ist niht unbillich, riht wir uns nâch den Swàben. Von den Gottes gâben

475 wart ein herzog uns gesant von Swäben her in Österlant. Då von håt man die Swäb hie baz, dan ander liut; billich ist daz!" "Herre, bescheidet mir noch mèr

480 eine vräge, der ich ger.
Ich sach einen löblich tragen
gewant; da von wil ich sagen.
Ez was gesniten wol und eben
vor, hinden und eneben,

485 in rehter lenge hin ze tal.

Weder ze breit, noch ze smal
truoc er ein gürtel umbe sich;
der rinc was guot, den sach ich,
von wizem helfenbeine,

490 ze grôz, noch ze kleine.
Dà hienc ein guot mezzer an:
als ichz gesehen hân,
diu klinge moht wol guot sîn;
daz heft was klein flederîn.

495 Wol stuont im al sîn kleit.

Daz muoder was ze rehte breit
oberhalp der vordern gêrn.

Der ermel wolt er niht enbern,
als im der arm was gestalt.

500 Sin mantel gnot zwivalt; der under niden für gie. Sin här er schöne wahsen lie dar in rehter lenge. Sin hübe niht sõ enge,

505 si dahte im sîner ôren tür; dâ gie niender krustel für, alsô doch vil mangem tuot. Wol und eben stuont sîn huot; der was niht ze spæhe.

510 Swer gegen im was gæhe und im bôt sîn vreidekeit, dem het er schiere widerseit, Er was gên dem guoten guot, gên dem übelen hôchgemuot,

515 vrîmüetic under schilde, ze rehte guotes milde, erkantes herzen gein Got, wol behalten sîn gebot, getriuwe, wârhaft, stæte,

520 in næten guöter ræte. Gein schimpf kan er gebåren wol, verswigen, swaz geligen sol; er ist bedæhtie siner wart. Sin lip, sin guot ist unverspart

525 vor êre, diu im sanîte tuot:
vor allem meile ist er behuot.
Elâ, herre getriuwer,
nù wart ich allez iuwer,
daz ir mir saget, wer er sî:

530 im ist michel ère bî."

"Lieber kneht, ich sage dir,
dü håst rehte gezeiget mir.
Fürbaz solth din frågen lån:
er ist ein rehter Österman!"

2. Aus bem fünfzehnten Buchsein. Der kneht, den ich han vertriben, von dem ist mir ein mære beliben,

des sag ich iu die wärheit. Bi den zeiten ich reit

35 schône ûf einer strâze sleht; nù reit enneben mich der kneht, er sprach: "Herre, geruochet ir eine rede bescheiden mir, umb waz die liute in Österrich

40 gebârent alsô blùclîch.

Ob einer gerne vreudic wær,
den heiz wir einen rogzær;
ist ein ander vrô dà bî,
wir wellen, daz er trunken sî."

45 Ich sprach: "Vriunt, wie meinstû daz?

"daz bescheide mir noch baz."
"Herre, ich hær die alten sagen,
daz bî ir alten lebetagen
daz lant gar mit vreuden was.

50 Sô die bluomen unde gras ensprungen in dem meien, die hôchgemuoten leien, ich mein die herren milte, die gâben kleider, schilte:

55 sô huop sich turnieren, tanzen, tjostieren, buhurt in den gazzen, schilt riterlichen vazzen vor den schænen vrouwen.

60 Dô was guot ze schouwen gezieret manic klårer lip, bèdiu, måget unde wîp. Die rîter trnogen kleider; des ist nû niht leider:

65 ein rîter nimt gar vür guot zem winter einen vèhen huot und ein kürsen schæfin (daz sint nù din kleider sîn); zem sumer einen zendàl,

70 under einem huote hin ze tal ein roc ân suckenîe. Den herren ich verphîe, der sô zegelîchen tuo; geb die suckenî dà zuo!"

75 Ich sprach: "Swîc, unwîser kneht! Dîniu mære sint mir unreht; Dû vliusest mir âne schult der lantherren hult." Er sprach; "Herre, erloubet mir

80 ze reden mêr: ich und ir sîn die mâze wol verswigen, daz diu rede sol geligen." Ich sprach: "Kanstû verswîgen, sê gerne hôrte ich gîgen

85 niht, sam dîniu mære."
Dô sprach der vil gewære:
,,Herre, ich kam ze Wienen
unt sach ze hove dienen.
Dô der vürst von tische stuont,

90 ich tet, sam die geste tuont, unt stuont ûf eine lære banc. Diu wîle was mir doch niht lano: der aller besten vier sâzen sô nâhen mier,

95 daz ich ir rede vol vernam. Si sint niht in dem munde lam, iriu mære hôrte ich wol, herre, diuch iu sagen sol. Ez sprach der altist under in:

100 ,, Hært, ir herren, ich hån sin

209

unde wîsheit dâ zuo. Der ein guot nütze kuo hât, den wer ich ûf der stat, daz er ein vuoder milch hât

105 von ir in eime jär:
daz sag ich iu vür wär, "—
Ich dähte: Seht wa Gamuret
vor Camvoleis daz beste tet!
Lützel er sin ellen spart,

110 unz im diu küneginne wart,
Herzeloid, diu scheen, diu klâr,
mit ir zwei künecrîch vür wâr.
Der ander sîn rede huop:
..leh freu mich zehen korngruop;

115 die hiez ich verstözen wol, wan sie sint getreides vol. Wol ich des geniezen mac hin unz umb Sant Georgen tac." – Dô däht ich: Seht hie Parziväl!

120 wie er wuote um den grâl, unt wie er ranc nach werdikeit, dâ Orilus mit im streit! — Dô sprach der dritte dienstman: "Zwâr ichn weiz unde kan,

125 ân daz ich hiwer in dem lesen gar ein tôrel bin gewesen. Umb vierzec phunt kouft ich win vur, den besliuzet min kellertür, daz ich in trink vil selten;

130 er muoz mir wider gelten min phenninge unt sô vil mêr, daz ich sin niht ze wandel ger!" Ich dähte: O wê, Gramoflanz! wie er tobete umb den kranz,

135 den Gâwân ab der linden brach, daz er die herzoginne sach, Orgelûs, die schoen, die klâr, din in mit ir brâhte dar. —
Der vierde sprach: "Ir herren,

140 wir haben einen werren, der ist uns niht rehte, Rîter unde knehte ein teil ze hôchvertic sint. Die mînen ich doch überwint,

145 daz sie sich müezen smücken. Wir sullens nider drücken swâ wir immer kunnen; niht sulle wir in gunnen, daz si vordern an uns gâb:

150 hab der man, daz er hab. Ob wir umb sust vunden ros bî drîzic phunden, diu sul wir in sô niht geben. Wir sullen ahten ê vil eben,

155 daz er gelt diu vünf teil: wirt im daz sehste ze heil, des sint doch wol vünf phunt. Dâ bî sol im werden kunt, daz er stæte sî bereit,

160 und uns ub ûf sînen eit, die wîle und daz march lebe, daz erz nimmer hin gebe."— Ich gedâhte: Künec Artûs, ze Karidôl in dînem hûs

165 milticlichen gap din hant: des hât mich dirre her ermant!

## Sugo von Trimberg.

"Der dieß Buch gedichtet hat." so lautet der Schluß des Renners, "der pflag der Schule zu Theuerstadt wohl vierzig Jahre vor Babenberg, und hieß Sug von Erymberg. Es ward zu Ende gedichtet, das ift mahr, da taufend und dreihundert Jahr von Chriftus Geburt vergangen maren." Erimberg, ein Dorf am Fuße des Bergs foloffes gleichen Namens im ehemaligen Bisthume Burgburg, mar fomit der Geburtebrt des Diche tere, welcher von 1260 bis 1309 Reftor der Schule am Collegiatstift der Maria und Gangolph zu Thenerstadt, einer Borftadt von Bamberg mar, und dort, wie es scheint, lange gewirkt und seine Muße ju gelehrten und andern schriftstellerischen Arbeis ten benutte. Daß er nicht geistlichen Standes war, geht aus einer andern Stelle feines Bedichts (Bers 185 ff.) hervor, in welcher er fich als Laien den Klofterleuten und andern Pfaffen entgegensest. Man mochte freilich glauben, daß dieses im Bider= fpruche mit feiner Stellung ftebe, ba diefelbe einen Beiftlichen vorauszusegen scheint, allein damals mar das gemeinschaftliche Leben des Collegiatstiftes schon aufgehoben; und da sein Rame in feinem Ber= zeichnisse der Scolastifer vorkommt, so war er als Rektor ohne Zweifel der weltliche Oberlehrer, als welcher er den Titel Magister führte. Da er übrisgens auch von einem Sohne spricht, der in einem Kloster lebte, (Bers 15, 612), fo fann über feinen Stand wohl fein Zweifel mehr obwalten. Manche nehmen an, daß hugo nicht ein gewöhnlicher Schulmeifter, fondern Borfteher einer Meifterfängerfcule gewesen sei, in welcher er Unterricht in der Dicht= kunst ertheilt habe; so viel Ansprechendes diese Unsnahme aber an und für sich hat, so läßt sie sich doch durch keine triftigen Gründe unterstüßen. Nur der Schluß des Gedichts fonnte fie einigermaßen beglaubigen; denn wenn er sagt: "Ich hatte vor vier und dreißig Jahren (also im Jahre 1260) meis nen Gefelsen, die bei mir waren, gemacht ein kleines Büchlein, daß sie dabei gedächten mein: das war der Sammler genannt;" so ließe sich der Ausdruck "meine Gesellen" allerdings nicht füg-lich auf jüngere Schüler beziehen, und doch muß hand damag fichen in Ramhare genassen seine der Sugo damale schon in Bamberg gewesen fein, da er schon 40 Jahre dort gewirft hatte als er den Renner Schrieb.

Außer dem uns noch aufbewahrten Bedichte und bem oben ermähnten " Sammler" hatte Sugo noch andere Bucher verfaßt; er felbst berichtet, daß er "fieben Buchlein in deutscher Sprache, und fünf in lateinischer geschrieben habe, von denen jedoch eines unvollendet geblieben fei (Bere 28 ff.). Bon dem "Sammler" erwähnt er insbefondere, daß ihm ein Theil abhanden gefommen fei, welcher Berluft ihn mit fo großem Schmerz erfüllt habe, daß er es nicht mehr habe vollenden mogen; was jedoch davon geschrieben gemefen, habe er in den Renner aufgenommen, "Jenes laufe vor," fügt er hingu, "dieses renne nach", wodurch er auch er= flärt, warum er fein Gedicht den "Renner" ge-nannt habe (Bers 24,549 ff.). Diese vielseitige schriftstellerische Thätigkeit weist schon barauf bin, daß Sugo gelehrte Bildung haben mußte; noch mehr gebt bies aus einer andern Stelle feines Rennere bervor, wo er une berichtet, daß er eine Sammlung von 200 Budjern befige, feine zwolf

eigenen mit eingerechnet, mit benen er gehofft habe, in feinem Alter nach ber alten Lehrer Sitte, fein nothdurftiges Auskommen zu verdienen. "Doch muß ich verderben," fügt er flagend bingu, "es fei benn, daß Gott fich meiner beffer annehmen wolle, ale mir meine Bucher in der Rifte gu Stat= ten gefommen find; benn ich giebe bavon feinen Rugen, ba Riemand bie Runft lernen will, die Manchem Ehre und Gunft brachte" (B. 16,616). Um entschiedenften leuchtet feine Belehrfamteit jedoch aus dem Renner felbst hervor, in welchem er eine vertraute Befanntschaft nicht bloß mit der Bibel, die er ale einzige Quelle aller mahren Beisbeit bezeichnet, und mit den Rirchenvatern an den Tag legt, fondern auch mit den meiften lateinischen Claffitern, unter welchen er befonders haufig ben Gorag, Seneca, Dvid, Plinins, Berfins, Birgil und Juvenal ermahnt. Außerdem befag er eine ausgebreitete Renntnig der deutschen Literatur, über welche er fich in einer langeren außerft mertwurdigen Stelle ausspricht (2). Aus einer andern, in welcher er ben Marner nachzuahmen fcheint (f. o. S. 93 Mr. 17) erhellt, daß er auch die volksthum= lichen Dichtungen genau tannte. Endlich fcheint er mannigfaltige, für seine Zeit sehr seltene Sprachstenntniffe gehabt zu haben (B. 22,276 ff.).

Der "Renner", von dem der Dichter in der lleberfchrift fagt, daß er ihn alfo genannt habe, weil das Buch durch alle Lander rennen folle (eine andere Erflärung des Titels ift schon oben erwähnt), ward im Jahre 1300 gedichtet; doch erweiterte es öngo beständig, indem er immer wieder neue 3n-fate einschaltete, so daß es erst im Jahre 1309 ge-schlossen wurde. Sehr häusig kann man diese spateren Erweiterungen leicht erfennen, da fie fich mit bem früher Borhandenen nur felten innig verfchmol= gen haben, und durch fie der Gedankengang oft ge= radezu unterbrochen wird; denn der Dichter fand in feinem Gedichte nicht immer gang paffende Stellen, in welche bie neueren Bufage leicht hatten einge= ichoben werden tonnen. Diefe find jum größern Theil auch daran erfenntlich , daß fie ans der Lecture des Dichters hervorgegangen oder durch fie ber= vorgerufen worden find; denn fo oft ihm in diesem ober jenem Buch irgend eine merfwürdige Genteng oder eine Reihe von fconen Gedanken vortam, brachte er fie in Reime und schaltete fie an irgend einem Orte ein, woraus fich auch die hanfigen Bies derholungen erklaren laffen, die den Lefer uicht menig ermuden. Unter ben beimathlichen Dichtern, Die er bei folden Belegenheiten benutt, fteht Frei= dant oben an, den er oft namentlich anführt; aber es laffen fich auch nicht wenige Stellen aus andern Dichtern nachweisen, welche Sugo benutt hat, ohne fie zu nennen. Diefer fühlte übrigens felbst, wie feinem Gedichte der innere Zusammenhang fehle; er entschuldigt fich deshalb, indem er fich mit einem Reiter vergleicht, ber fein Rog nicht bandigen fann. "Leite ich es nach diefer Geite," jagt er (B. 13,854), "jo lauft es nach einer ans bern, auf ein Feld, nach welchem mein Sinn nicht gerichtet war. Bringe ich es wieder auf den Beg, fo läuft es vor manchem Ziel vorbei und viel weister, als mein herz will; über Stock und Stein, über Blumen und Lachen trägt es mich binweg von manchen Sachen. Begegnet uns aber ein tiefer Graben, fo ftrauchelt es felber und wirft mich ab. So fige ich, wie in einem Traum, und fange es wies

der bei dem Raum, und laufe mit ihm über Feld hindann, wie Einer, der nicht wohl reiten fann." - Benn das Gedicht hiedurch ohne Zweifel im Einzelnen anch gewonnen haben, und insbesondere manche icone Fabel und Erzählung erft ale Bufas eingeschaltet worden sein mag, so hat es dagegen in funftlerischer hinficht ungemein viel verloren; es ist namentlich sowohl die logische, als die poes tische Einheit vernichtet worden, welche der "Renner" in feiner urfprünglichen Unlage hatte. Denn es läßt fich diefelbe noch volltommen gut ertennen. Das Gedicht follte das Leben der Menschen, und den Sittenverfall in Form einer Allegorie darftel= len, Die der Dichter auch gleich nach der furgen Borrede auszuführen beginnt. "Ich tam einft, ergabit er, auf eine bergumgebene blumige Saide, in ber ein einziger Baum ftand. Unter demfelben mar wonnigliches Gras, babei ein wilder Dornstrauch neben einer Lache und einem Brunnen. Auf dem Baume fangen Bogelein. Ale die Bluthen abfielen, ward er mit Birnen beladen. Gin Theil mur= be abgebrochen, ebe fie reif waren, boch blieben noch genug baran, die dem Sturme tropten, bis fie zeitig wurden. Da tam aber ein Bind (Fürwig genannt), der den Baum fo derb fcuttelte, daß die Birnen berabfielen. Gin Theil fiel in die Lache, in den Brunnen, in den Dorn und diese verdarben alle; ein Theil fiel in das Bras; diesem schadete das Better; allein jene verdarben doch eher." Sier= auf gibt er die Deutung diefer Bilder: "Als Gott Abam geschaffen hatte, und diefer allein war, nahm Gott von ihm eine Rippe, von der unsere Mutter Eva tam. Beide bedeuten den Baum, benn fie waren beibe ohne Sunde, und fie waren ewig im Baradies geblieben, wenn fie Bottes Gebote gehals ten hatten. Doch als fie Gottes Born auf fich go= gen, da wuche der hoffart Dorn und mancher Sunden Lache; bod hatten fie große Rene und bies bedeutet das grune Bras. Bie Eva une in Sünde und Tod brachte, fo hat uns Ave ans der Noth geholfen. Die Saide ift die Belt, die Birnen find die Menschen." Das gange Gedicht ift nun eine Entwidelung Diefer Allegorie, welche Sugo freilich oft zu vergeffen fcheint, um dann gang unerwartet auf diefelbe guruckgutommen und die eins gelnen Bilder auszuführen. Dadurch verliert dies felbe aber an Birtung, was gewiß nicht der Fall war, als der Dichter die erwähnten Bufage noch nicht eingeschoben hatte.

Es ift kaum möglich, dem Renner auf allen feinen Irrfahrten zu folgen, da er, wie der ehrliche Hugo ja felber sagt, in der Kreuz und Quer bald dahin, bald dorthin rennt, und auf den mannigfaltigsten Umwegen, nach den unerwartetsten Seitensprünger wieder in die Straße einlenkt. Doch ist dies auch nicht nöthig, da wir doch nur, wenn wir ihm über-all folgen wollten, manchen Beg mit ihm zwet oder

dreimal gurudlegen mußten.

Die Hoffarth, die der Dichter durch den Dorn bezeichnet, ift ihm die Quelle alles Uebels und aler Lafter, der hauptsächlichte Grund des Sittensverderbuisses, da sie alle Stände der Gesellschaft ergriffen habe. Sie führt die Mädchen ind Bersderben, die entweder aus Selbstüberhebung gar spröde thun und die besten Freier stolz abweisen, oder sich übermäßig pugen, um die Angen der jungen Männer auf sich ziehem (1). Wer sich über die Andern erhebt, ift den verstoßenen Engeln gleich,

denn im Grunde find doch "pfaffen, riter und gebûre, sippe von nâtûre, unt süln brüderlichen leben." Daber ift die hoffarth auch bei den Fürften und herren zu tadeln, die fich, um derfelben gu frohnen, jum schändlichsten Beig, worin fie nur von ihren Rathgebern, von den Aergten und Juriften überboten werden, verleiten laffen, nur fur Geld Alles thun, nur an Gelderwerb denten und den Armen weniger Butes erweisen, ale der armfte Birte im armseligsten Dorf. Ueberhaupt bat die Boffarth ihren vornehmsten Sig an den gofen, wo die Schmeichler jum bochften Unfeben gelangen, benn "wer ganze lieb zuo Got hât, den nimet man selten an fürsten rat." Um Sofe werden felbst die Beiftlichen verdorben, und die Berren find fo gang in Schlemmerei, Untenfchheit und Beig verfunten, daß fie die Beije gang vergeffen haben, in welcher früber edle herren fangen. Diefer Bedante führt ibn auf das ichon ermähnte Lob der großen Dich= ter. Unter Diefen erhebt er besondere ben Marner, wogegen er Meifter Ronrad von Burgburg bei alfer Bewunderung für deffen Talente tadelt, daß er zu gelehrt sei, so daß ihn wenig Laien verstünden, was deutschen Büchern nicht gezieme. "Ber dich» ten will, der dichte alfo, daß, weder zu niedrig noch au boch , feines Sinnes Flug das Mittel halte; fo wird er werth Jungen und Alten. Bas der Menfch nicht verfteht, trage es ihm in die Dhren geht, wer gar fich befleißt an feltfamen Reim, der will, daß feiner Gedanten Leim außen an schönen Borten flebe, und wenig Rugen drinnen fcmebe." (2) Chemale, fahrt er fort, murde Riemand Ronig, ber nicht in den Runften erfahren war, mas er burch das Beisviel der drei Ronige beweift, welche burch ihre Runft den Stern erfannten, der fie gum Bei= land führte; jest aber haben die Fürsten Underes ju thun, ale fich mit der Runft zu beschäftigen.

Ferner gibt es Leute, welche man das Bauern-volt heißt, von denen Mancher trogmuthig ware, wenn die Sand der herren nicht zu schwer auf ihm lage; und fo mochte man ihrer Biele bei ber Bof= farth Ingefinde finden. Er fei einft, erzählt er unn, in ein Dorf gefommen, wo ihn die versammelten Banern gebeten hatten, ihnen zu erflaren, moher es tomme, daß die Menschen nicht alle gleich feien, ba fie doch alle von Giner Mutter frammten. Da habe er ihnen auseinander gesett, daß dies von Roahs drei Göhnen herrühre, beren mittleren er mit feinem gangen Beschlechte verflucht habe, ben Rachfommen der Andern zu dienen. Da die Bauern geneigt gewesen feien, dem Roah zu gurnen, habe er ihnen weiter erklart, daß der Adel nicht in der Geburt und im Reichthum liege, fondern im tu-gendhaften, frommen Befen, und daß der Arme eher in den himmel komme, als der Reiche. Diefe Erflärung habe die Bauern gefreut, boch hatten fie ihn noch gebeten, ihnen zu fagen, wie es fich mit den halbrittern verhalte, die es mit dem Adel hiels ten, ohne doch felbst adelig zu fein, und welche die Urmen gar febr bedrudten. Er habe ihnen darauf die Fabel vom Maulefel ergablt, der fich feiner Mutter und feines Dheims gerühmt habe, feinen Bater aber nicht habe nennen wollen (3). Rachdem ber Dichter hierauf noch feine weiteren Befprache mit den Bauern ergablt, wendet fich feine Darftel= lung auf die Beiftlichen. Diefe follten fich vor 211lem, fagt er, vor Beig und Untenschheit buten; allein fie migbrauchen fogar die Almofen , indem fie diefelben nicht zu Gottes Ehre, fondern zu finnli= chen Benuffen verwenden. Ihnen behagt die welt= liche Ehre beffer, als die hohe Burde, die ihnen Bott ertheilt hat. Die Beihe macht jedoch feinen rein, wenn er es nicht ichon ift. Der Pfaffe, der fein Bolt auf unrechte Bege führt, muß uns für Alle, Die er gur Sunde verleitet, Rechenschaft geben. Bor Allen find aber die zu tadeln, die mehr Pfrunden und Pfarreien annehmen, als fie mit gu= tem Gewiffen verwalten tonnen. Die Rlofterleute find von dem beiligen Leben der erften Monche febr entfernt; man foll in das Rlofter geben, um die Feinde des Menschen, das Fleisch, die Belt, des Teufels Rath zu flieben, nicht aber um des Leibes wohl zu pflegen: Reufchheit, Gehorfam und Ur= muth find die erften Bedingungen des Rlofterlebens; auch follen die Monche einander lieb haben nach des herrn Gebot, nicht aber fich gegenseitig bas Leben verbittern. "Als die alte Schlange mit ihren Benoffen vom himmel ward herabgelaffen, fo theilte fie ihre Leibes Befen in drei : den Laien Das Saupt ju Theil ward, denn das haupt bezeichnet die hoffarth; den Pfaffen ward der mittlere Theil, das machte fie gefräßig und geil; fein Schwang, mit dem er nach fich jog viel der Sterne, mag une wohl Reid und großen bag bedeuten, den man findet bei Rlofterleuten" (B. 3100 ff.). Reid und haß werben aber oft von den Pralaten felbft gefordert, wie die Fabel von der Ballfahrt des Fuchfes, des Bolfce und des Efele lehrt. Ginft wallfahrteten nam= lich ein Bolf, ein Fuchs und ein Efel nach Rom. In der Rahe der Stadt beichteten fie einander ihre Gunden. Der Bolf begann, und ergahlte, wie ein Mann ein Buchtschwein mit zwölf Ferteln gehabt habe, die oft vor Sunger geschrieen hatten, weil ihre Mutter immer auf dem Felde herumgeschweift fei, statt fie zu fäugen. Um diefe wegen ihrer Lieb-lofigkeit zu bestrafen, habe er fie aufgefreffen, nun hatten aber die armen Ferflein noch arger Sunger gelitten, als zuvor; er habe fich daber ihrer erbarmt, und sie ebenfalls erwürgt. "Bas Ihr da gethan habt," sprach der Fuchs. "das habt Ihr aus guter Absicht gethan, darum sollt Ihr zur Buße nur ein andächtig Bater Noster beten." Nun beichtete auch diefer. "In einem Dorfe", ergählte er, "war ein Bauer, der einen fo bofen Sahn hatte, daß er alle Sahne big und dabei mit zwölf hennen Lag und Racht ein folch Beschrei verführte, daß alle Rranfen davon Ropfichmergen betamen. Darüber ergurnt, trug ich ihn fort. Run flagten aber feine Beiber und trugen mir Saß, weshalb ich fie aus Rache alle auffraß." "Du haft den Uebermuth und ben haß bestraft," fagte nun der Bolf, "und fo ift Deine Sunde nicht groß, daber faste an drei Freitagen, wenn Du nicht genug Fleisch erjagen tannft." "Jest, herr Cfel," fuhr er fort, "ift an Cuch die Reihe ju beichten." "Bas foll ich fagen?" fprach diefer. "Ihr wißt ja, daß ich ein elendes, muhfeliges Leben führe. Doch habe ich etnmal bei großer Ralte, da mich Sunger und Froft qualte, einem Anechte, ber mich pflegte, etwas Strob, das aus feinen Schuben berausschanete, weggefreffen. Das reut mich fehr; beshalb fest mir eine gnadige Buge!" "Beh Dir ewiglich!" riefen nun Bolf und Fuchs aus; "Morber, was haft Du gethan? Du haft verderbet einen Mann, bem feine Fuße find erfroren. Der Mord hat Dir Deine Seele verloren; fo toll auch Dein Leib nicht genesen, der Dieb und Mor-

ber ift gemefen." Und fo nahmen fie ihm ba fein Leben. Solches, fügt der Dichter bingu, fommt noch oft in Rloftern vor; wem die Dbern nicht gun= flig sind, der wird hin und her gegertt, bis er Seele und Leib verliert, wie der Esel, um eine kleine Schuld; der Fuchs aber behielt des Wolfes huld (4). Der Mönch, fährt er fort, soll beten, aber nicht zu viel schwägen, denn "Zwei Augen, Zwei Ohren und nur Einen Mund: hat der Mensch, damit ihm fei fund, daß, was er auch hore, und was er auch febe, er alles diefes nicht ansschwäte." Biele aber weihen fich dem Alofterleben, die feinen mahren Beruf dagu haben. Die Gottgefälligkeit befteht nicht darin, daß man den Leib mit Faften und Bachen zu Grunde richte, denn auch in diefen Din-gen ift Mäßigfeit gut. Dft tafteien fich die Monche auf des Teufele Eingebung fo fehr, daß fie allen Lebensmuth verlieren und fich felbit das Leben neh= men. So habe ihm einft ein alter Monch gefagt, er bereue aus gangem Bergen ine Rlofter gegangen gu fein, ba ihn daffelbe nicht zu der Burdigfeit geführt habe, Die er fich vorgestellt, als er noch in ber Belt gelebt habe. Die Monche, fügt ber Dichter bingn, find voll Falichheit und hinterlift, jo daß diefe fogar jum Sprichwort geworden fei. Bas von den gemeinen Rlofterleuten gilt, das gilt auch von den Aebten, die voll Soffarth find und ihrer hohen Aufgabe gang vergeffen, fo daß ihrer viele in den Dorn fallen. Der Menschen Gunde ift überbaupt mit der hoder zu vergleichen, welcher ftets wieder drei neue Ropfe wuchfen, wenn man Ginen abgehauen hatte.

Rachdem er nun von der hoffarth gesprochen. zwar nicht erschöpfend, wie er fagt, weil er fonft Burgen, Dörfer und Städte hatte gerftoren muffen, will er unn von ihrem Befvielen, dem Beige forcchen, der Beib und Mann fo fehr befangen hat, daß alle Tage mehr Birnen in ihren Brun-nen fallen, als auf den Dorn. Denn Alles ftrebt nach Reichthum und ichaudert nicht vor Lugen, Un= trene und Meineid gurud. Untreue aber führt gu aller Schlechtigfeit, und die Belt ift derfelben fo voll, daß der Endechrift nahe ju fein scheint. Ber dem Beig anheimgefallen ift, fann von ihm nicht ablassen, wie schon Horaz schreibt: "Treib die nâtur mit einer gabeln von dir, daz si beginne zabeln, si liefe doch zuo dir hin wider. swenne du di gabeln legest nider." (B. 4,615 ff.) Bei dem Weig findet fich alles Bofe ein (Bosheit ift feine Rammerin, Rargheit seine Relnerin, Untreue feine Rathgeberin, Schlechtigfeit feine haarflechterin. Lugen und Trügen mag wohl fein ihr Schent und ihr Truchfeffe, Unwurdigkeit ift ihre Speiferin, Schmeichelei ihre Aermelichmuderin, Sparpfennig pflegt der Pforte n. f. w.); er wird nie fatt, und tadelt doch der andern Lente Untugend, ohne feine eigene zu fühlen, wie jene Frau, welche voll Ber= gensangft beichtete, daß fie eine Schlebe gegeffen und fo ihre Kaften gebrochen habe, bagegen aber ju beichten vergaß, daß fie immer fluche und schwore und daß fie mit ihrem Pfarrer fieben Rinder gegengt habe und mit dem achten schwanger gehe. Benn ber Beizige fastet, Spiel und unzuchtiges Leben vermeidet, geschieht es nicht aus Frommigfeit, fonbern nur, um gu fparen. Allerdings ift Sparfamfeit löblich, allein im Uebermaß wird fie jum Laiter, bas alle andern nach fich zieht. Der Beigige

ihr Eingeweide aus dem Leibe fpinnet, daß in dem Bewebe eine Mude hangen bleibe; doch oft fieht man einen durren Balg im Bewebe hangen, ben fie ju Grunde geben ließ, aus dem fie also wenig Frommen zog. Wie der Maulwurf in der Erde gar listig, aber am Lichte blind ift, so find die Geis gigen dem Lichte gram, aber vollet Lift, wenn es fich um Bereicherung bandelt. Gie magen, ber Krote gleich, das Ihrige nicht zu benuten; fie scharren, wie der Sahn, Alles zusammen, ohne Bortheil davon gu haben. Aber dabei ift der Beigige immer ungludlich, ba er in immerwährender Sorge und Angft lebt und Riemanden trauet. Er ift daher auch ein Beuchler; diefer aber gleicht dem Strauß, ber zwar Febern bat, aber nicht fliegen tann; fo gieren den Beuchler ber Tugend Redern von Augen. Erft auf dem Sterbebett erfennt der Beigige, wie ubel er gelebt hat, aber dann ift alle Rene zu fpat. hierauf fpricht der Dichter von den bofen Birthen (Sausvätern), die ihr Gefinde hungern und die aus Geig Manches verderben laffen, deren Anechte und Magde darauf abgerichtet find, die Armen abzuweisen, und welche ihre Bafte mit icheelen Angen anfeben, mas ihn an die befannte Fabel vom Ruche erinnert, der dem Storch eine breite Schuffel vorfette fo daß diefer Nichts bekommen konnte. Der Birth foll feine Bafte freundlich aufnehmen, mas ihnen angenehmer ift, als wenn er ihnen aller= lei Dinge vorfest und babei ein unfreundliches Geficht macht. Man foll jedoch fein Sauswefen ordentlich beforgen, wie und die Fabel von der Ameife und der Grille beweift, aus der wir zudem noch lernen konnen, daß wir die Jugendzeit ver= nünftig anwenden follen.

Dhne eigentlichen Uebergang tommt ber Dichter fodann auf die Leute zu fprechen , die fich felbit durch gute Beifpiele nicht jum Guten betehren laffen, mobei er die Fabel von der Elster ergählt, die den Gang der Laube nachahmen wollte, aber von ihrer Bewohnheit nicht ablaffen tonnte. Deshalb folle man and Bofe nicht belehren, ben Rudut nicht fingen lehren wollen. Dies führt ihn auf Befang, Saitenspiel, die driftliche Orgel und endlich auf die heiligen Bucher. Diefe enthalten viele gute Lehren, aber Niemand lieft fie; die Lehren der hohen Mei= fter, mit benen bie Seele gleich einem Uder hatte gedungt werben follen, find unwerth geworden, feit Milben , Solzwürmer und Schimmel die Bucher gernagen , welche Die Seele jum himmel führen follten. Die Belt ift leider jest fo lag geworden, baff fie alle Dinge verdrießt, die unserm Körper nicht nugen und fo tommt es benn auch, daß fo viele Menschen im Bofen verharren und nur durch gott= liche Strafen betehrt werden tonnen, wie jener Efel in der Fabel, der nur durch Schlage gur Arbeit angehalten werden tonnte. Und doch find die Efel flüger als die Menschen; benn ber Efel geht nicht bin, wo er einen andern hat fallen feben; aber die Menfchen feben alle Tage Leute fterben und beteh=

ren fich doch nicht.

und daß sie mit ihrem Pfarrer sieben Kinder gezeugt habe und mit dem achten schwanger gehe. Benn der Geizige sastet, Spiel und unzüchtiges Leben dern wird, geschieht es nicht aus Frommigkeit, sons dern nur, um zu sparen. Allerdings ist Sparsams keit löblich, allein im Uebermaß wird sie zum Lagiter ton der nur es, daß die Anger die Benigsten fett löblich, allein im Uebermaß wird sie zum Lagiter ton der Andhoem er hierauf in langer Aussiss für gleich der Spinne, die um jämmerlichen Gewinn

ten wiederholt, tommt er wieder auf die Sabfucht gu fprechen, mas ihn dann auf die Rauber und Diebe und auf die Kriegszüge führt, welche fo viele Leute ins Berderben frurgen und die nur um der Beute willen unternommen werden. Fruher galt der Diebstahl als Gunde und Schande; nun ift das Rauben Klugheit, Behendigkeit und Gefügigkeit geworden, wenn man es nur verhehlen und langnen fann. Die Diebe find jeder Schandthat fabig. Go batte einst ein Dieb in Franken eine Frau, die ihm wegen feines Schlechten Lebens ftets Borwurfe machte; aus Born fdnitt er ihr die Dhren ab. Richt lange darauf ward er gefangen. Als man ihn verurtheilt hatte, klagte er feine Frau an, die noch schlechter fei als er; man führte fie vor, und als fie lang-nete, sagte er; man folle nur auf ihre Ohren schauen. Da man feine an ihr fand, glaubte man, es feien ihr diefelben ichon früher gur Strafe abgeschnitten worden , und fie wurde hingerichtet. Run verhöhnte der Dieb'die Richter, die fich von ihm hatten taufchen laffen. — Den Schandlichen, die ihre Rebenchriften berauben, fie an Baume binden, ihnen Rloge in den Mund fteden, oder fie da ge= fangen halten, mo Gidechfen, Rroten und Schlan= gen haufen, follte man eber bas Rreug predigen, als bort über Meer ben Tartaren, Cumanen und Beiden. Die Räuber, welche bei allem dem ein trauriges Leben führen, gleichen dem Bolfe, ber lieber in der Wildniß haufen, als fich einem regelmäßi= gen Leben unterwerfen wollte. - Richt beffer als Die Ranber find die Schildtnechte, die eben fo fteh= len, plundern und morden, und dabei doch auch ein erbarmliches Leben führen. Begen arme Leute thun fie gar ftolg, wie jener Gfel ia ber Lowenhant. Dft find in der That die schlimmften Leute die augefehensten, felbst die Bucherer, deren gottlofes Befen er nun in langerer Darftellung befpricht. Ber irdifches Gut gewinnen tann, beißt zwar ein weifer Mann, aber diefe Beisheit führt nicht weit, wie Die Mare vom Tempel des reichen Bucherers befagt. Diefer ließ nämlich einen großen Tempel bauen, in welchem man Gott für feine Gunben dienen follte. Er bat einen beiligen Bifchof, ibn ju weihen. Den Abend vor dem Tage, an dem die= fer die Weihung vornehmen wollte, ging er in den Tempel, um fich das Bert zu befehen. Da fah er den Teufel, welcher hin und ber ging und die Bande abmaß. "Fort, Bofewicht!" rief der Bifchof; , man bedarf gu diefer Bethe Deiner nicht." ,,Bas schiltest Du mich?" entgegnete der Teufel; "Du fürchtest mich viel mehr, denn ich Dich. Ich stehe hier auf meinem Eigenthum; fo wenig ich Dir jemals bas Deine genommen habe, fo laffe Du mir das Meine: das giemt Dir gar wohl." Der Bifchof erzürnte ob dieser Rede und sprach: "Morgen neh-me ich Dir Deine Gewalt, da man Gott hie die-nen soll!" Da sprach der Teusel: "Aun weißt Du wohl, wer dem Andern nimmt sein Gut, daß der wider Gottes Billen thut. Soll denn ein Bifchof ärger werden, als Diebe und Räuber find auf Erden? Das ift wider fein Amt gar; davor follst Du Dich bewahren! Lag mich das Meine von hinnen führen; das Deine wollte ich ungerne anrüh= ren. " Der Bifchof fprach : " Das erlanbe ich Dir, und bebe Dich, bofer Bicht, von bier!" Sin fuhr er des Morgens fruh; da der Bifchof ging bingu und wollte den Tempel machen rein, ba fand er we- arge Betruger, Lugner und Rauber, Die manchen ber bolg noch Stein." — Bollerei, hoffarth und Beutel leer machen. Reines Leben, Abel, Runft

Beig find überhaupt, fährt ber Dichter fort, die schwächsten Seiten der Menfchen; wollte doch fo= gar der Teufel unfern herrn damit versuchen. Bolferei und Unteuschheit schwindet mit dem Alter, aber der Geig machft mit den Jahren. Rur Urme wenden fich in ihrer Roth an Gott; die Reichen wähnen, ihn nicht nöthig zu haben. Ueberall findet man Beig und Sabfucht, bei Bfaffen wie bei Laien; felbit die Richter und ihre Schöppen find nicht ausgunehmen, denn ihrer viele dienen dem Beig, bis fie in den Brunnen fturgen; fie verkaufen das Recht und bedruden die Urmen, um den Reichen gu gefallen. Gelten haben wir ichwarze Schwanen und weiße Raben gefehen, aber noch feltener daucht mir ein Richter, der in allen Dingen gerecht ware. "Befonders aber finde ich wenig Treue an Juden, Bogten und hofgefinde, an bofen Mergten und bofen Christen, die da geheißen find Judiften, die das Recht führen follen, aber felten nach Bahrheit ftreben, die manches Ding wohl mochten schlichten und mit turgen Worten ausrichten, und es aufschieben zu ihrem Ruben und fagen, Sand fei Ries und wiederum Ries fei Sand, die Alles verkehren und die Richter irre führen, wie denn die bofe Bunge gar viel Unheil anrichtet. Jede Runft, die nicht auf der beiligen Schrift beruht, ift Bift. Go haben uns zwar Juden und weife Beiden viele Dinge berichtet, die uns gut und nuglich find; dennoch find fie in manchen Dingen blind, die fie gar tief gesucht ha= ben, die und aber wenig nugen: Plato und Uri= stoteles, Seneca, Sotrates, Demosthenes und Diogenes, Tullius, Empedofles und andere alte Meister viel, die ich hier nicht nennen will. Ber diefen Buchern folget nach zu fehr, ber merte, wie geschah denn Sanct hieronymus, dem heiligen Mann, da er die beilige Schrift weglegte und lieber die Bucher las, in denen unferes Berrn Lob nicht war: des wurde er schlafend also geschla= gen, daß er machend mußte flagen. Doch muß man Juriften und Judiften wohl unterscheiden: In-riften ftehen dem Rechte bei, Judiften find nicht Falsches frei; Juriften find gerechte Leute, Judiften thun viel Nebles beute; Juriften Bottes Recht betennen, Judiften Recht und Befet gertrennen; Juriften ftreben nach Gottes Minne, Judiften nur nach bofem Gewinne; Juriften folgen der heiligen Schrift, Judiften Klugheit ift ein Bift. " (B. 8585 ff.)

Rach einer langeren Abschweifung, in welcher er wieder den Beig und die Sabsucht der Pfaffen tadelt, fagt er: "Bas hatte die Belt Freude oder Bonne, wenn der Mond und auch die Sonne duntel maren, und auch die Planeten ftille ftunden an den fieben Stätten? So haben wir es Chriften, wenn das Reich und der Babft nicht leuchten gleich, und wenn die Richter ftille fteben, und rechtem Ur= theil nicht nachgeben!" (B. 8959 ff.) Und auf den Pabft übergebend, fagt er weiter: " Gott gab St. Beter feinen Segen, und hieß ihn feiner Schafe pflegen, er bieg doch nicht scharf scheeren; nun scheeren die Pfaffen alle gern." In Rom ift Alles feil , Ablag , Pfarreien , Bisthumer, Abteien. ,,Denn nach der alten Meister Sage, fo bedeutet Rom Sande=Rage, denn fie nagen mancherlei, wie Bfaffen und Laien ift befannt. Die erften Brunder Roms waren Rauber und Morder; fo find nun die Rangler, Schreiber, Bullenmacher und Rammerer bleiben ohne des Pabstes Gunft, es komme denn mit ihnen an die Fahrt Reichhart, Kliughart und Gebhart. Wer die Fringt, dem wird gewährt; dagegen sind alle seine Sachen Nichts, bringt er jene Fürsprecher nicht. Aber Ablöser und Nemehart, Nimmervoll und Naghart. Schindengast und Lügenhart, und sein Bruder Trügenhart, Schmeichelart, Schwörhold, Gleisnerhart, Berschlinger, Krasbart und Judenbart leeren den Beutel und füllen den Sack, psiegen des Hoses Nacht und Tag." (B. 8,979 ff.) Man könnte in Rom selbst St. Peter und St. Paulus kaufen, denn Gold ist das heiligthum, das dort angebetet wird. Der Mörder und Känber wird heilig gesprochen, wenn er nur geben kann, wogegen er vom Pabst ein Stück Belei mit einem seidenen Faden erhält (nämslich eine Russe)

Rach einer langeren Rede von den Bollen, welche von den Bogten unbarmbergig eingetrieben werden, entschuldigt er fich, daß er fo Bieles zwei = und dreimal wiederhole. "Als ich 20 Jahr alt war," fagt er. "begriff ich Alles, mas ich fah, hörte, oder las. Mit den jungen Jahren entschlief auch des Geiftes Rraft in mir, fo daß ich jest nicht mehr halb das bin, mas ich im 40ften Jahre mar. Als meine Ginne noch gang fraftig waren, fonnte ich zweihundert deutsche oder lateinische Berfe drei Tage lang in meinem Bedachtniffe behalten, bis ich fie abgeschrie= ben batte. Jest aber ift mein Bedachtniß ichwach, und so vergesse ich benn, daß ich Mauches schon gesagt habe. Auch verstehe ich Bieles nicht, von dem, was ich in den Buchern lese; das lasse ich da-her bleiben und fahre herum die Kreuz und die Quer, wie die Schwalbe nach ihrer Speife." Sierauf fagt er, daß er fich nun von dem Brunnen zu der Lache wenden und von Bollerei, Schlemmerei und Spiel fprechen wolle, die allerlei Lafter nach fich jogen. Gott hat allen Thieren gegeben ihr Maß, wie fie leben follen; welcher Menfch aber unmäßig ift, der richtet fich felbft gu Grunde. Daber follen Die Aeltern ihren Rindern Mäßigfeit einpragen, denn Mancher ftirbt frube, der bei Dagigfeit ein langes Leben batte haben tonnen. Effen und Trinfen ift nothwendig, wie Aesopus in der Fabel von dem Bauch und den Gliedern fehrt; aber man foll fich nicht überfüllen, weil die schlimmften Rrant= heiten daraus entstehen. Efau, der Linfenfreffer, hat eine große Rachtommenschaft auf der Belt; am meisten Schaden bringt jedoch die Trinksucht hervor, denn der Trinker verliert den Berstand und finft jum Thier berab. - Alles Ueble fommt von bofer Bewohnheit, die man nur durch Bottes Sulfe besiegen fann. Böllerei ift von Beig und Sabsucht nicht weit; die Beizigen find aber den Abgottern der Beiden ähnlich; " diefe hatten einen Mund und sprachen nicht; fie hatten Augen und faben nicht; fie hatten Ohren und hörten nicht; fie hatten Sande und griffen nicht; fie hatten Fuße und gingen nicht; ne hatten Rehlen und ichrieen nicht. Wer farge Reiche ansieht, fagt daffelbe auch von ihnen: die baben Augen und feben nicht, wie weh den Armen von ihnen geschicht; fie haben Ohren, doch geht da nicht ein armer Leute Rummers Bein; fie haben hande und geben nicht; fie haben einen Mund, und wo geschicht dem Armen Unrecht, schweigen fie daju; ihre Fuße geben felten fpat ober fruh jum Bericht für arme Leute, die ihnen Richts haben gu geben heute." (B. 10,044) Das Schlimmfte ift, daß man Rinder reich macht, und ihnen Memter oder Pfrunden gibt, ehe fie Runft oder Alter ha= Einft erhielt ein Bifchof Birnen gum Beschenk. Da er die Umstehenden frug, wem er dieselben anvertrauen follte, und ein Gast seinen Reffen nannte, erwiederte der Bifchof, daß diefer ein Thor sei, der ihm leicht die besten vorweg nehmen fonute. "Bie tommt es benn, frug ibn ba ein geiftlicher Mann, daß man dem nicht fechezig Birnen anvertrauen fann, bem taufend Geelen anvertraut find ?" (B. 10,884) So find Seelen wohlfeiler als Birnen. Bohl bem, ber bas Bolt leiten tann, denn die Runft ift aller Runfte Meisterin. Und wohl dem, der gerne betet, er überwindet manche boje Gedanken. Ueberhaupt ift achte Frömmigkeit das Beste und höchste; sie ist die alleinige Beisheit, welcher die weltliche Beisheit in allen Dingen nach= fteben muß. "Denn mancher Mann viel Bucher fann, und ift doch nicht ein weifer Mann, und dem Berrn ift mabre Ginfältigkeit lieber, als falfche

Dreifaltigfeit." (B. 11,058 ff.)

3ch habe nun gesprochen von der Schlemmerei, nun will ich von feinem Bruder, dem Spiel fpreden, das zu den abscheulichften Laftern führt. Ber gern fpielt, bestiehlt fich felbft und verliert Gott. "Jrrthum, Beiber, Jorn und Sviel macht ber bummen Leute viel." (B. 11,244) Einft fam ein Schlemmer aus dem Birthshaufe, vor dem eine Menge Bolles ftand, bas einen Befeffenen angaffte. So fahre felbft in mich, fprach der Schlemmer gum Teufel; diefer aber fagte, daß er es nicht könne, weil jener am Morgen einen Tropfen Beihwaffer in den Mund bekommen habe. Daraus fann man des Weihmaffers Macht ersehen. Sierauf führt der Dichter aus, wie das Spiel den Menschen verblende und ihn gum Bofen führe. Sodann fpricht er von dem Muthwillen, der in mancherlei Form erscheine, und tadelt die Rachtschwärmer und Liebesjäger, die Zweikampfer, die Turniere, das Ringen mit wilden Thieren u. f. w. Es ift hiebei bemerkens= werth, wie er die ritterlichen 3meitampfe und Turniere in ihrer Richtswürdigkeit schildert und bem Spotte Preis gibt, "Gott möchte wohl lachen, konnte es fein, wenn feine Puppenmannelein fo wunderlich auf Erden leben, daß zwei gegen einander ftreben, und felber das nicht wollen entbehren. Sie wollen mit zwei langen Speeren auf einander stechen; wer foll die Bunden rachen, wenn Giner den Andern durch den Magen sticht oder durch den Rragen? Bes Preifes will der ba erjagen, wenn man ihn muß von dannen tragen? Dies möchte er selber wohl nicht gesagen! Ohne Zweifel foll Riemand das beklagen. Ber zwang ihn auch zu det Roth? Er ware wohl fonft fanfter todt. Noch beffer ift ein Bager gut; benn eines Belden Uebermuth; die Bagen muffen nicht nach Preise jagen; der Solden wird viel mehr erschlagen. Daher lagt uns mit Bagen leben, wohin auch die Belden hinftreben. Denn es hat mancher dumme Laie von Tioftiren und Turnieren verloren Leib, Seele und But. Bas foll erjagen ber Uebermuth, wenn ber Teufel bagu schuret, daß gar Mancher wird erwürget, daß vor feinem Munde liegt ber Schaum? Für alle feine Sunden hatt' er kaum fo viel Roth und Schlage erlitten, daß er auf fich ließe schmieden, wie auf einen Amboß, mit Rolben und mit Schwertern! Beh, wie groß der Belt Dummheit leider ift! Laß Dich erbarmen, Berre Chrift, dag wir der Belt fo fehr uns geben, und nach Dir fo wenig ftreben!"

 $(\mathfrak{B}.\ 11,526-11,566.)$ 

Der folgende Abschnitt handelt von der Un= feusch heit, welche ihm mannigfaltige Gelegen-heit gibt, die in den vorigen Rapiteln ausgesprochenen Gedanken über Gott, Frommigkeit, gott= feliges Leben, Tugend und Lafter in neuen Bendungen zu wiederholen, wie fich denn überhaupt die Biederholungen am häufigsten von da an finden, weshalb wir uns in der Darftellung des Inhalts auch fürzer faffen und uns auf Angabe der wichtig= ften Bedanten beschränten fonnen. Borerft fchil= bert er bie Wirfungen ber Unteufchheit, worauf er jum Lobe ber Reuschheit übergeht und namentlich die Jungfrauen ermahnt, keusch zu leben und fich nicht durch die Berfprechungen der Manner verfüh= ren zu laffen. Denn habe die Jungfrau ihre Unschuld verloren, so fei fie zu allem Bofen fahig, und werde in der Che bosartig und unzüchtig. Dann belfe es nicht einmal, wenn die Manner folche Frauen noch fo fehr beauffichtigten, benn fie feien voll Lift, wie man aus ber Beschichte von ber ein= gesperrten Frau erfeben tonne, die ihren Dann durch einen in den Brunnen geworfenen Stein ge= äfft, fich ane ber ihr gelegten Schlinge gezogen und dagegen auf ihren Mann bofen Schein geworfen habe (5). Der Abschuitt fchließt mit dem Lobe ber Reufchheit und ehelichen Treue, und einem Bebete gur beiligen Jungfrau, worauf ber Dichter wieder zu allgemeinen Betrachtungen übergeht, in welchen er vor Allem auf die beilige Schrift bin= weift. "Die beilige Schrift muß immer fein doch aller Künfte Raiferin; wer die nicht lernet in der Jugend, ber wird felten große Tugend bei andern Kinften lernen, ju Baris oder zu Salerne." In allen Dingen foll man fich an Gott wenden, doch foll man feinen Ramen nicht migbrauchen, nicht fdwören und fluchen. Gine eingeschaltete Ergablung von einem schworenden Rinde bringt ihn auf die Erziehung der Rinder, die man gum Guten anhals ten folle. Auf diefen Begenstand tommt er, nach= bem er von Born und Reid gefprochen, fpater wieber gurud. Die Rinder, fagt er, wollen jest nicht mehr Rinder fein; ftatt ju fpielen, wie es dem findlichen Alter geziemt, machen fie fchlechte Streiche und dunken fich weifer als die Alten. "Auch ich mertte in meiner Jugend wenig, womit die Alten umgingen; wenn meine Befellen mit mir fprangen und fangen, fo glaubte ich Alles erreicht zu haben; denn ich achtete auf manche Dinge nicht, die man jest an Kindern ficht. Manches Kind ift an den Angen ein Luchs, und in dem Herzen ein liftiger Fuchs. Wie wird in dem Alter das gestalt, das fich in der Jugend machet alt? Bill das Rind feine Frende auf das Alter fparen und dann nach Affenschwänzen fahren, fo hat es seiner Jugend Beis= beit und Arbeit übel angelegt. Mir grauet, wenn gar fleine Rinder weise Borte haben und ernfthaft find." (B. 14,854 ff.) Run ergeht fich ber Dichter wieder in mannig-

Nun ergeht sich ber Dichter wieder in mannigfachen Biederholungen, spricht von dem Neide und
dessen Biederholungen, spricht von dem Neide und
dessen Born und haß u. f. w., wobei er besonders
die gute alte Zeit im Gegenfaß zur verdorbenen
Gegenwart anvreist. Bir beben nur die Stelle
herans, in welcher er sein Gedicht mit großer Bescheidenheit charafterisirt. "Ich habe gestoppelt wie
ein Mann, der eigen Baufeld nie gewann, und in

reicher Leute Korn hinten ärnotet, wenn sie vorn Aehrenbundel sammeln oder Garbeni. Tausend Marsen (d. h. großen Reichthums muß der darben, der zu dreich gellern ist geboren: wer steißig ärnotet, der hat auch Korn. Eine Biene viele Blumen berührte in Feldern und Wäldern, die sie führte iheren Honig in ein Fäßlein, so viel als da drinnen mag sein. Wer nun aus diesem Buche nähme, was diesem und dem wäre ungenehme, so wähne ich, daß das kleinste Stücken ein Käfer wohl trüge auf seinem Rücken. Riemand soll es halten sür Geschwäß, denn es ist weit und breit gesammelt aus der heiligen Schrift, und trägt in sich Honig und Gift, Saures, Süßes, Lied und Leid 2c. (B. 15,880.)

In zwei nachfolgenden Raviteln tommt er fodann wieder auf die Bosheit der Jugend und die ichlechte Erziehung zu fprechen. Riemand will mehr Dr= dentliches lernen, fondern nur durch Schein trugen, und fo tommt es, daß manche Schule "Bispeler" hat, die weder Meister, noch Schuler, noch Meistergefellen mögen fein; wenn die ein "Arguments lein" gelernt haben oder zwei, derer drei duch nicht gelten ein Ei, fo wollen fie fcon des Meifters Meister sein (B. 15,568). Lange verweilt er bei der Undankbarkeit der Schuler, und man fieht es jedem Worte an, daß der ehrliche Meifter in diefer Sinficht manche herbe Erfahrung gemacht haben muß. Aber auch die Lehrer, die ihre Pflicht nicht erfül= len, tadelt er mit großer Strenge, und kommt dann auf die mabre Runft und Gelehrfamteit gu fprechen, die nur in Gottesfurcht besteht: "Ber dichten, lefen, schreiben fann Deutsch, Latein, ber ift ein Mann, dem ich wohl Gut und Ehre gonne. Solcher ich aber wenig finden kann, die mit diesen drei Dingen unfern berrn ehren und nicht damit ihre Gunde mehren." Ber nur ein Bischen bichten fann, glaubt ichon bas Sochfte erreicht zu haben und ift von der wahren Runft und Beisheit noch gar weit entfernt. Diefe ift auch nicht fo leicht gu erreichen. "Ich schwore bei Gott, benn es ift mabr. daß ich vier und fechszig Jahr in die Schulen bin gegangen und noch mehr und kann noch nicht das ABC der Runft, die gen himmel zieht, und diefer Belt Gautelei flieht. So duntt es Manchen, er fliege empor; ich aber stehe noch vor dem ersten Thor, da sich die Beisheit hebet an, zu der ich nicht wohl tommen tann. Ber rein und einfältig war auf Erden, der mochte der Runft ein Meifter werden. Beltlich Beisheit meine ich nicht, mit ber ich leider noch Gemeinschaft habe; die hat aber fo mancherlei Spigen, daß ich nicht weiß, wo ich soll figen." (B. 17,860) Mannigfaches Intereffe bietet das Rapitel von der Natur der Menschen, Thiere, Bögel und Steine, welche dem Dichter zu allerlei Gleichniffen und Deutungen Beraulaffung geben (B. 19,016), worauf er fich plotlich befinnt, daß er die dem Gedichte zu Grunde liegende Allegorie noch nicht gang durchgeführt habe. "Ich habe", heißt es, "die Birnen vergeffen, die auf das Bras fielen; diefen gleichen diejenigen Menschen, welche Gottes Gebote befolgen, ihre Sunden be-reuen und in das himmelreich kommen, ju dem nur Beichte und Reue, Fasten, Gebet und Almosen fub-ren." (B. 20,200) Die Belt ftrebt aber, fahrt er dann fort, nicht nach dem Guten, fie jagt falfcher Ehre nach, fo daß man fogar lieber weltliche Buder lieft, ale die heilige Schrift, in welcher Bottes Bunder dargestellt find. "Biele Bucher find

heffer bekannt, bier und in manchem andern Land, Parcival und Triftan, Bigalois und Eneas, Eret, Iwein, und wer nur war an der Tafelrunde in Raridol. Doch find diefe Bucher gar Lugen voll, der ich fatt bekommen habe. Da aber ein jeglicher Menich foll mit Berg und mit Munde den ehren gu jeder Stunde, von dem er Leib und Seele hat, fo dun= tet miche eine Miffethat, wer Solches ichreibt oder lieft, darin unferes herrn Lob nicht ift. Mancher hat über folche deutsche Bücher Leib und Seele, But und Chre verloren. Bie der Berr Dietrich focht mit Eden und wie hievor die alten Reden um Frauen Minne wurden verhauen, das hört man noch viele Frauen mehr beklagen und beweinen gur Stunden, als unfere herrn heilige Bunden." (23. 21,476 ff.)

Bir heben endlich noch die Stelle hervor, in welder er über das Wort, diefer herrlichsten Gabe Gottes, fpricht. - An schone und finnreiche Bedanken über die Sprache und ihre gute oder schlechte Anwendung, tnupft er philologische Erörterungen an, welche nicht nur des Dichters ansgebreitete Sprachkenntniffe darthun, sondern auch durch die charafteriftische Bezeichnung der wichtigften deuts ichen Mundarten Intereffe gemähren (B. 22,118). Das Gange ichließt endlich mit Betrachtungen über die Berderbuiß der Zeit, über des Meufchen drei-fache Geburt, und über den jungften Tag, worauf der Dichter mit liebenswürdiger Bescheidenheit sein Buch und fich den Lefern empfiehlt. "Bileam", fagt er, "wurde durch feine Efelin auf den rechten Beg geführt; fo lagt auch mich Gottes Efel fein, wenn ich Euch tadle und doch felber nicht weife bin. Man findet Bachs und Sonigfeim in diefem Buche; wer die beim nun bringet in feines Bergens Schrein, was ihm da paßt, das nehme er ein. Honigfeim bedeutet die heilige Lehre, der Beiden Spruche haben auch Ehre und find an manchen Orten werth ale Bache, da man nicht Honige begehrt. Bo nun biefes Buch fahrt durch die Lande, in Schwaben, Thuringen, in Bayern, in Franken, da follen deutsche Leute danken meiner Seele mit ihrem Gebete, mit Almosen, mit andern guten Thaten, daß ich viel fremde Lehre ihnen han in deutscher Bunge tund gethan, die manche Jahre vorher und fogar noch heuer in deutscher Sprache waren theuer. Und welche Leute mich überleben, und Frauen, die bitte ich, daß fie geben einen Pfennig, daß eine Meffe von ihnen geftiftet werde, die mir Gewinn bringe und affen glänbigen Seelen, Die gefangen liegen in ber Pein Gedränge. Das frommt ihnen felber, wenn fie fterben, benn fie den ewigen Lohn erwerben." (3. 24,454 ff.)

Obgleich der "Renner" und der "welfche Baft" von Thomafin den nämlichen 3wed verfolgen, indem beide die Sittenverderbniß der Beit guchtigen, und auf Frommigkeit und Gottesfurcht als auf das einzige Mittel hinweisen, welches das immer mehr drohende Berderben abwenden fonne; fo mar ber Erfolg, der beiden Gedichten gu Theil wurde, doch fehr verschieden. Während der ,, wels iche Gaft" ichon unter feinen Zeitgenoffen wenig Auffeben erregt zu haben scheint und er in fpa= tern Jahrhunderten beinahe gang verscholl, erfreute fich das Gedicht des madern Bamberger Schulmei= ftere der größten Anertennung, die fich bie gur Beit der Reformation erhielt, jo daß er nur vom

wurde, mit welchem man ibn jedoch häufig gufammenftellte, wie ichon der Umftand beweift, daß er wie jener, im 16 Jahrhundert umgedichtet murbe. Es läßt fich febr leicht erflären, warum zwei Bedichte, Die in der That einander febr nabe standen, und von denen feines wesentliche innere Borguge vor dem andern hatte, fo verschiedenen Erfolg haben tonnten; es lag diefes in dem Standpunfte der Dichter felbft. Bahrend Thomafin ent= weder fich tein bestimmtes Bublifum dachte, ober, wenn dies doch der Fall war, fein Gedicht vorjugsweise für feine Standesgenoffen bestimmt hatte, fo hatte dagegen der burgerliche Sugo vor Allem das Bolf im Auge, das Burgerthum, aus welchem er felbst entsprossen war und zu welchem er durch seine Stellung in nachfter Beziehung ftand. Dadurch aber mar er schon jur Popularität des Bortrage genöthigt, der er nur felten untreu wird, wenn er an die myftische Anschauungsweise religiö= fer Berhaltniffe anftreift, die übrigens damals auch im Bolle Unklang fand. Bie fehr er felbft die allgemein verständliche Darftellung fchatte, geht aus der schon öfters erwähnten Stelle hervor, in welder er den Meifter Ronrad von Burgburg megen feiner unverständlichen und gesuchten Sprache tadelt. Budem entfaltet Sugo im Berlauf feines ganzen Gedichts eine durchaus burgerliche Gefinnung; fein Tadel wendet fich vor Allem gegen die bevorrechteten Stände, gegen die Fürsten, herren und die Geiftlichkeit. Und wenn er auch hie und da die unteren Bolfeflaffen und deren Bebrechen tadelt, fo geschieht dies mit einer fo auffallenden Milde, wie g. B. wenn er von den Bauern fpricht (B. 1242 ff.), daß man leicht bemertt, wie fein ganges Gemuth an dem Bolte hing, und wie fehr er dieses höher achtete, als die Bornehmen und Gro-Ben. Ja, er fagt es geradegu, dag mahre Men-ichenliebe nur bei den unteren Ständen angetroffen wurde (B. 6708 ff.), da fie allein der Aufopfe= rung fabig feien. Und fo ift Sugo, wenn er es auch nicht ausdrücklich und mit flaren Worten ausfpricht, doch feiner unverkennbaren Unficht nach, der Berfündiger einer neuen Beit, die er mit ihrer schlichten Tugend und mahren Frommigkeit ber Sittenverderbniß und der Scheinheiligfeit der Begenwart entgegenstellt. Und wie bas Burgerthum fich in doppelter Richtung entwickelte, einmal als Gegensat jum Ritterthum, und dann in Dpvofition gegen die romische Rirche und deren Diener, so hat Hugo nicht bloß das Scheinwesen des ritter= lichen Lebens gegeißelt, und das Rindische in den ritterlichen Uebungen, den Turnieren und andern adeligen Befchäftigungen mit Bitterfeit getadelt und mit Spott und Sohn überschüttet (B.11,526 ff.; f. oben G. 215), er hat auch den berbften Tadel gegen die Beiftlichfeit ausgeschüttet, beren Babfucht, Schlemmerei und unchriftliches Leben er bei jeder Belegenheit mit den lebendigften Farben ausmalt. Allerdings finden wir auch bei Thomasin manche herbe Aeußerung gegen die Geiftlichkeit und ihre Berdorbenheit; allein es ftellt fich fogleich der machtige Unterschied beraus, daß diefer nur bie Berfonen geißelt, mabrend Sugo weit entschieder ner den Stand als folden befampft, weswegen er stets fort den Lehren der Kirche die Lehre der Bi= bel entgegenstellt. Go schuchtern und vorsichtig er fich hiebei benimmt , fo unverfennbar tritt doch diefe allerdings viel größeren Freibant überftrahlt feine Unficht hervor, auf welcher die gange fpatere

Entwidelung beruhte. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn Hugo's Gedicht fo große und allgemeine Berbreitung fand; sie würde noch ungleich größer geworden sein, wenn er sich hätte mäßigen könen und alle Wiederholungen, alle weitschweisigen Auseinandersetzungen gemieden hätte, welche oft wirklichen Ueberdruß erregen mußten, wenn sie nicht durch vortrefslich erzählte Geschichten, Gleichnisse, Parabeln, Fabeln und Mährchen unsterbrochen würden, in denen er oft Jüge aus dem wirklichen Leben darstellt.

- Von den wilden und unstæten meiden.
- 320 Kurzen muot, langes hår habent die meide sunderbår, di zu irn tagen komen sint: die wol machet in das herze blint. Die ougen zeigen in den wec;

325 von den ougen gêt ein stec zuo dem herzen niht gar lanc, ûf der stiget manic gedanc, wen si nemen oder niht. O wê, wie dick daz geschiht,

330 daz genuoc besitzent von der wal die sie habent ane zal.
Ditz ist zem ersten ir gedanc: dirre ist kurz, jener ist lanc; einer ist bartoht und ist alt,

335 der ander june und übel gestalt; dirre ist mager unt smal, der ist veizt und ist kal; dirre ist edel, der ist swach, jener selten sper zebrach;

340 einer ist weiz, der ander ist swarz, sô heizet einer meister harz; der ist bleich, dirre ist rôt, jener izzet selten vrælich brôt: dirre ist eigen, jener ist fri,

345 wolte er, ich læge im gern bî; dirre ist rîch, jener ist arm, der enkumt niht an mînen arm. Einer ist des lîbes gar ein zage, der ander ist ein lôser krage;

350 einer ist niht gar wol gezogen, der ander håt meide vil betrogen; einer ist mir liep, dem bin ich leit, daz machet sin unstætekeit. Einer gåt grînent als ein hunt,

355 dem andern nie kein zuht wart kunt; der vierd ein schale biz an den grunt, des fünsten åtem ist ungesunt; der sehste håt einen witen munt, der sibende kan mangen bæsen funt;

der sibende kan mangen bossen in 360 der ahte håt vil manie pfunt bosslich verzert bi sinen tagen, als ich sin friunde hörte klagen. Dirre ist als ein trester korp, iens nas ist als eins sensen worp,

365 einer ist wanneht als ein troc, der ander knurrot als ein stoc, der dritte ein leinhose und ein soc, der vierde håt einen blözen roc der funfte ist gar ein narreboc;

370 der sehste ein slaht und ein getroc. Der kan sich müzen als ein habich, jeme hangen die backen als ein wadich; einem siht man di schultern storren, als bockes hörner unt rindes knorren.
375 Dirre ist gelwer, denne ein wahs,
jener snüdet als ein dahs,
disem gestrichen leit sin vahs,
als ein wol gebürstet flahs;
die nasen dirre uf rimpfet,

380 vil selten jener schimpfet.
Einer spilt, der ander stilt,
den dritten bösheit niht bevilt.
der vierd unsanfte heimlich hilt,
nach dem min herz vil selten quilt.

385 Der ist gar als ein lemblîn ûzen, doch mae ein wölflin dâ wol lûzen; jener wær gar ein edeline, denne der ziter helbline. Dirre ist gar ein siden swanz,

390 jener ist der meide rôsen kranz, sîn stimme ziert vil wol den tanz, an im lît wol mîns herzen glanz. wanne er hât gel unt reidez hâr: mit dem ich leider niht entar

395 mich erkösen näch minem muote vor der leiden merker huote. In disem getrehte lit manic meit, di selten liep då mit bejeit. Ir sült wizzen, die då welt,

400 daz die dicke ir herz quelt; die aber verholn liep treit, die hât verborgen herzenleit: ir wirt von liep dicke wê. Nû mag ich aber sprechen, als ê,

405 di meide vallent nâch der wal, als die birn in dem tal. Die vorn solte ir houbt neigen, die muoz den liuten irn nack zeigen, wie schœn hâr unt zöpfe si habe,

410 di von dem nacke hangen hin abe. Sô machent die reiden löcklin, daz si als ein rehböcklin vorn wol uf gerihtet get: meiden ez doch übel an stêt.

415 Gelbe kittel und mursnitzen läzent manic meide niht gesitzen, die mit vlîze erbeiten sölten, ob sie ir zuht behalten wölten. Die louffent hin, die louffent her,

420 ob iemen då si, der ir ger, oder ir geswenze lobe.

Ir manic vert reht, als ob si tobe, sô sie daz swenzlin vorn an siht:
nù wol hin, wer wil sin iht!

425 Trügen si mentel oder hüllen an, wie sölten danne die jungen man üf den ahseln die schilte gesehen, der glenzlin sol die minne spehen, und ouch die paternöster snuor,

430 die dick durch die finger vuor ân alle andâht, wenne sie den sach, nâch des liep sie sich brach vil mêre, danne nâch Gotes liebe. Verholn liep wirt dick ze diebe;

435 Werlt tôrn künnen wunders vil, des ich nimmer hie schriben wil. Alleine då von nu manie liute vil lieber hæren sagen hiute, denne von der heiligen schrift lêren.

440 Unsers herren güete müeze uns bekèren. Hôhgültiger schatz wart nie ùf erden, unt sol dar zuo ouch nimmer werden, denne der, den tumme meide verliesent, swå si unëliche minner kiesent.

445 Swelhe meide zu mannen werdent gegeben, oder in ein geistlichez leben von ir muoter werdent genomen, è si zu iren tagen sint komen, sie sûn arm oder rîche,

450 die sint wol den birn gelîche, die grüene ab wurden gebrochen, als ich nù hàn gesprochen. Nieman weiz, wie sie gerâten: gesoten unt gebrâten

455 sint grüene birn selten guot.

Manie wip alsam tuot:
selten wirt sines leides rât,
der ein übel wîp hât;
wanne nie kein tier erger wart,

460 denne ein wîp von übeler art.

Dem aber ein gnote wirt beschert,
swâ der in dem lande vert,
der muoz sîn ein sælic man:
wanne sie mit ir zühten kan

465 gemern ir beider sælikeit. Si ist ein krôn der wirdikeit; selten wider vert ir leit, swelh wîp ir manne gern vertreit; ouch sol der man ir pflegen schôn,

470 so gît in beiden Got ze lon, daz sie mit frouden alten unt lîp unt sêle behalten.

#### 2. Von hoher tichter lobe.

1210 Gitikeit, luoder und unkinsche, muotwille und unzimlich tiusche habent mangen herren alsô besezzen, daz si der wise gar hant vergezzen, in der hie vor edel herren sungen:

1215 von Botenloube unt von Morungen, von Linburg unt von Windesbecke, von Nife, Wildonje unt von Brûnecke; her Walther von der Vogelweide, swer des vergæze, der tæt mir leide:

1220 aleine er wære niht rîch des guotes, doch was er sinniges mnotes. Her Reimâr unt her Peterlin mugen dirre genôzen an sîn wol sîn; des selben wil ich den Marner jehen.

1225 Swer meister Cuonrâden hât gesehen von Wirzeburc, oder sin getihte, der setze in wol zuo dirre pflihte, vanne er volget ir aller spor. Doch rennet in allen der Marner vor,

1230 der lustie tintsch und schæn latin, frischen brunnen und starken win gemischet håt in süeze gedæne.

Meister Cuonrât ist an worten schæne, die er gar verre håt gewehselt.

1235 unt von latîn alsô gedrehselt,
daz lützel leien si vernement;
an tiutschen buochen die niht zement.
Swer tihten wil. der tihte alsô,
daz weder ze nider noch ze hô

1240 sînes sinnes flüge daz mittel halten sô wirt er wert beid jungen und alten. Swaz der mensch niht verstêt, træge ez im in die ôren gêt: des hære ich mangen tôren vernihten 1245 meister Cuonrâdes meisterlichez tihten: ich hære aber sin getihte selten wol gelèrte pfaffen schelten. Swer gar sich flizt an seltsæn rim, der wil, daz sines sinnes lim

1250 ûzen an schœnen worten klebe, unt lûtzel nutzen drinne swebe. Als sint bekant durch tiutsche lant Erek, Iwân unt Tristrant, kûnee Ruothêr unt her Parzifâl

1255 Wigolais, der grözen schal hât bejagt unt höhen pris: swer des geloubt, der ist unwis; swer reden und ouch swigen kan ze reht, der ist ein wise man.

1260 Mit sünden er sin houbet toubt, swer tiltet, des man niht geloubt; swer noch der wisen lère behielte, manger tugent unt witze er wielte. Namhaster singer ist nu lützel;

1265 man siht etwenn, daz ein frisch stützel lange einen dornzun uf heltet: als ist ouch dem, swer noch beheltet der vor genanten singer dæne und ir getilije reine unt schæne,

1270 der vindet tugent, zucht und êre, hübscheit der werlte und ouch die lêre, von der sin leben wirt genæme unt selten ieman widerzæme, wanne si den halten an zühten wider,

1275 der vor ihm selben viel schier nider.

3. Wie der lewe künec wart und ein bîspel von dem mûle ùf halb edel liute.

Dô der lewe über ellin tier künec wart, vür sich vil schier 1520 hiez er komen gemeine

1520 hiez er komen gemeine diu tier gröz unde kleine, unt geböt, daz sie des niht enliezen, sine seiten elliu, wie sie hiezen. Underdes, do ditz geschach,

1525 dô quam der mul; der künec sprach:
"Sage mir, wie bistu genant?"
Er sprach: "Herre, ist iu iht bekant
des ritters ros, der in der stat
gesezzen ist ze Bacherat

1530 und ist genant her Toldemir?
Jå (sprach er) geloubet mir,
daz selbe ros ist min æheim;
also ist mir geseit då heim.
Daz selbe ros unt min muoter

1535 åzen mit einander fuoter nz einer krippe, unt sint geborn von einer muoter." Dem künc wart zorn, und sprach: "Noch ist mir unbekant, wie din vater si genant."

1540 Er sprach: , Herre, gienge iur stîc ie vîr die stat ze Brûnswîc, seht, herre, då stèt ein junges vol, des man pfliget harte wol, der gehært des landes herren an,

1545 und ist mîn ceheim, als ich hân
vernomen von der muoter mîn."
Er sprach: "Swie edel dîn ceheim sîn,
swie edel ouch dîn muoter ist,
doch enweiz ich noch niht, wer du bist,

1550 du ensagest denn, wer din vater sî."
Er sweie. Dô stuont der fuhs dar bî.

der sprach: "Herre, bekennt irn esel, den der pfister håt ze Wesel, der uz gêt ze felde,

1555 sô wizzet âne melde, daz deselbe sîn vater ist." Der künec sprach: "Sint du nu bist von ungelicher art geborn; sô sage mir einez âne zorn

1560 unt güetlich, wie du sist genant."
Er sweic. Da sprach der fuhs zehant:
"Er heizt ein mil, daz ist ein tier,
sterker unde græzer, dan min vier:
ich wolde doch ungern min leben

1565 umbe sîn bevlecket adel geben.
Sîn vater, des er niht wolde nennen,
welt ir die wärheit rehte erkennen,
ist tiurr, denn kein sîn ceheim sî,
wan triuwe und einvalt wont im bî,

1570 unt nert sich mit siner arbeit unt tuot ungerne ieman kein leit. Herre, ditz rede ich âne var." Dô sprach der lewe: "Du hâst war!"

Ditz bispel sol man diuten
1575 den tumben höchvertigen liuten,
die sich ir armen friunden schement,
unt sich eins adel an nement,
von den, di ir gar niht vil ähten,
unt sölden ir armuot wol betrahten:

1580 si habent hie unt dort verlorn, unt vallent uf der hochverte dorn.

4. Von der walleferte des fuhses und des wolfes und eines andern nôzzes.

Ein wolf, ein fuhs und ouch ein nôz 3510 gein Rôme wolten; ir riwe was grôz, und dô si nàhten gein der stat, dô sprach der wolf: "Sit Got uus hat mit sînen genaden her braht, eins diuges hân ich mich bedaht,

3515 alsô daz ouch süllen wir vor bîhten, daz gevellet mir, è wir den bâbest ane sehen," Dô sprach der fuhs: "Daz sol geschehen, wan der bâbst hàt vil ze schaffen,

3520 beide mit leien unt mit pfaffen; des håt er selten muoze. Bihtewir, unt setzen buoze, unt bittenn, daz er si bestete durch Got und durch unser bete."

3525 Dû sprach der wolf: "Nû sît gemein, unt bihte ie einr den andern zwein daz græste, daz er habe getân.
Sô hebich ze dem ersten an:
leh tet ein sûnde, ze der ich hân

Ich tet ein sünde, ze der ich hân 3530 grôze vorhie. Ez het ein man ein zuhtmuoter bi dem Rin, diu het zwelf kleiniu verchelin ligen in einer stigen: diu hôrtich vaste schrigen

3535 des morgens nâch ir ammen, wan si mit voller wammen gie am velde, und ir jungen mit grôzem hunger rungen. Daz jâmerte mich, wan ichz sach.

3540 An der ammen ich mich rach eins tages, dô sir niht enpflac: ich beiz si, daz si tôt gelac, unt fulte mir ir mînen magen. Nu lât iu græzer sünde sagen:
3545 dar nâch, dô ich mich es versan,
daz ich vil übele hæte getån,
erbarmeten mich din verchelin
ellende und ir hungers pin,
unt half in gar uz alter nôt:

3550 si lågen elliu vor mir tôt; von rehter herzeleide beslôz ichs in mîn geweide, Weinende ich iu daz künde: setzet buoz umb mîne sünde."

3555 "Alsô ich iuch vernomen han, so enhat ir niht missetan", sprach der fuhs, "ir tätetz durch guot, als manec ander man noch tuot, den dicke muoz erbarnen

3560 ellender unt hüsarmen.
Ir sult knien für unser klöster unde sprechen ein paternöster; daz ist umbe die sünde ze vil.
Ein sünde ich ouch bihten wil",

3565 sprach der fuhs, "diu mich vil sère twinget, unt mir manc siufzen briuget. Bî einem dorf saz ein gebûr, der het ein hanen, der was so sûr, daz er alle die hanen beiz,

3570 die zuo im giengen in den kreiz, unt het då bi vil grôzen braht mit zwelf hennen tac unde naht, daz dicke von im betoubet wart siecher liute houbet.

3575 Daz tet mir wê von herzen.
Eins tages sach ichn scherzen
mit sînen gespunsen ime garten;
ich nam in bî der swarten,
unt truog in durch die barre

3580 vürbaz in ein ander pfarre, då ich den lip an im gewan: In siner pfarre vorhtich den ban, Dar umbe schriuwen siniu wip al tage über minen lip:

3585 daz betoupte mir den sin, unt rech ich mich ouch au in, daz ich eine näch der ander az. Wie sold ich mich gerechen baz? wan si truogen näch mir haz.

3590 Herre, nu sprechet mir antlâz umbe die grôze missetât!" Dô sprach der wolf: "Sîn wirt guot rât, daz daz schrien und der braht ist zeinen guoten ende brâht.

3595 Du enhâst niht sère missetân, als ich mich nu versinnen kan. Jedoch faste an drîn fritagen, ob du fleisches enmüges bejagen: ich geloube dir, als tuost du mir.

3600 Wol, her esel, nù bîhtet ir."
"Ich enweiz, waz ich bîhten sol; ir wizzet beide selben wol, daz ich bin martelære genôz, wan mîniu arbeit ist sô grôz,

3605 daz ich von leide mac immer sagen. Ir seht mich ùf und abe tragen wazzer, holz, korn unde mist, unt waz teglich ze tuonne ist ùf einer hôhen bürge,

3610 daz ich an danc mich würge mit maneger herten arbeit.

Ich tet ein sünde, diust mir leit, unt hât mich vil gerûwen sit. Ein kneht, der min pflac zaller zît,

3615 gienc zeimäl für mich durch den snè, dô tet mir frost unt hunger wê, unt wart gewar, daz im ein strò ragete ûz beiden schuohen dô.

Des zuctich im her ûz ein teil,

3620 daz was sîn schade unt mîn unheil: an der sêle bin ichs schuldic. Nu sît gein mir geduldic, unt setzt mir buoze gnædiclich." Si sprâchen: "Wê dir êwiclîch!

3625 Morder, waz hâstu getân!
Du hâst verderbet einen man,
dem sîne füeze sint erfrorn:
der mort hât dir die sèle vlorn,
Sô ensol ouch der niht genesen,

3630 der diep unt morder ist gewesen! "
Sus namens beide im sin leben. —
Sôgtan buoze künnen noch geben
in klöstern übel prêlâten:
swem si niht sint gerâten,

3635 wirt hin unt her gediuset, biz er sèle unt lip verliuset, als der esel, umb kleine schulde: der fuhs behielt des wolves hulde.

5. Ein mære von einer beslozzen frouwen.

Ich las an einem büechlin ein mærlin, daz wol wâr mac sin, daz hie vor ein richer man bet ein frouwen wol getân,

12,840 zuo der sîn liebe was sô grôz, daz er sie tac unt naht beslôz in einer kemenâten, als ied iet ôren tâten;

wan man spricht, wer frouwen hüete
12,845 unt hasen zæme, daz der wüete.
Den richen man des niht verdröz:
swenn er des nahtes die tür beslöz,
er leit die slüzzel under sin houbet.
Eins nahtes het er wol gestoubet,

12,850 dô slôz die frouwe lise ûf die tür, unt gie zuo irm amise hin für. Under des erwachte der man, unt misset ir; dô lief er sân unt warf einen rigel für.

12,855 Die frouwe quam darnach an die tür unt bat durch Got si lazen în; er sprach: "Ir übel êbrecherin, zwar ir müezet da ûzen sîn, biz iur friunde und ouch die mîn

12,860 morne zuo einander kumen
iu ze schanden oder ze vrumen."
Si sprach: "Unt west du mîn pîn,
ân zwîvel du liezest dîn zürnen sîn.
Ich wær vil gern bî dir beliban

Ich wær vil gern bî dir beliben,
12,865 unt hæt mich nôt niht úf getriben,
die ich dir niht sagen wil."
Er sprach: "Setzet iuwer rede ein zil;
ir müzzet då vor des tages erbîten!"

Si sprach: "Ich kan dir niht striten, 12,870 denne daz ich mich gen wil ertrenken, ê denne ich mich laze krenken an minen êren, die ich han biz her behalten an arcwau." Sust wart der guote man verråten; 12,875 wanne ez stnont bi der kemnåten ein cistern, die was tief; zuo der die frouwe balde lief, unt warf einen grözen stein dar in, als ob sie ez selber solte sin

12,880 drin gevallen. Der arme man kome in sinem hemde sån geloufen, wanne er wolte beschen, wie der frouwen wær geschehen. Die stuont verborgen bi der tür:

12,885 do sie dem man gewartet her für, dô lief sie balde hin wider în, unt beslôz die tür. "Daz lât mir sîn!" sprach der man, "ir trügnærin, ez kostet iur leben oder daz mîn!"

12,890 Si sprach: "Zuo wes huote vregt ir?

Mich dunket, daz laster, daz ir mir
gern ane schulde hete erzeiget,
daz si nå gen iuch geneiget;
wanne ir wolte bi mir nje beliben,

12,895 unt gienget ûz zuo andern wiben.
Daz wil ich minen friunden klagen,
unt wil iu nû nimmer vertragen,
als ich biz her hân getân."
Seht, alsus wart der guote man

12,900 gevangen in sîn selbes stricke:
er muoste tuon, als noch vil dicke
manic man tuon muoz durch sîn êre;
è danne daz laster sich gemêre,
sô muoz er eteswenne über sehen

12,905 ein dine, als ez niht si geschehen.

6. (Von worten).

Der besten gåbe eine, die Got håt dem menschen geben an aller stat 22,120 nåch lîbe unt sèle, daz sint wort: die vegent fiur, schôn, kraft unt hort.

Swer sie kan ze rehte wegen, triuwe unt witze mit zühten pflegen, des lere ist als ein meien regen,

22,125 dem Got håt geben sinen segen.
Swer aber der êren sich erwigt,
unt teglicher unzühte pfligt,
des wort, des were sint ungenæme,
Got und den sinen widerzæme.

22,130 Manic man sin wort besliuzzet sô sêre, daz redens in verdriuzzet; mit worten manger über fliuzzet des rede wenic ieman geniuzzet. Bæsiu wort unt bæsiu werc

22,135 haben die von Lasterbere; süezziu wort unt süezziu were habent die von Sældenbere; guotiu wort unt übeliu were habent die von Trügenbere.

22,140 Wir haben zwei ôren und einen munt von nâtûr, daz uns si kunt, daz wir vil mêre gehæren süln, denn ûz malen mit mundes müln. Wort weichent mangen herten zorn,

22,145 von worten werdent friunde verlorn, wort haltent ûf die cristenheit, wort füegent beide, lieb unt leit; wort sliezen ûf der herzen schrin, die lange beslozzen muosten sîn;

22,150 wort tuon uns guot und übel kunt; manic mensch von worten wirt gesunt. Starker worte reinikeit bewert di siben heilikeit; toufen, firmen, bihte, ölunge

22,155 sint an worten ordenunge.

Wort haben der cristenheit geben ritter, pfaffen und èlich leben.

Die wort für alle wunder wegent, mit den daz bröt die priester segent

22,160 ùf dem alter und den win:
in den zwein wil Got selber sin
ware Got, ware mensch an underscheiden,
an zwivel ganz in beiden.
Dirre sin ist ouch da vor gerüert,

22,165 aleine er sî hie ingefüert,
daz man in merke dest baz
zeimâl vil mêre, denn zwir vergaz.
Sint aller künste meisterschaft
an worten leit und ouch an kraft,

22,170 sô merket, waz uns geschriben hât Aristôieles an giner stat: Got hât die sprache dem menschen geben, daz er mit ir ûz rihte sîn leben, wann ez vil mêre bediutunge hât,

22,175 denn alle ander sin hant getät.
Sit Got vergebene uns hat geben
die sprache, so sül wir dar näch streben,
daz wir sie jungen und alten mite
vergebene teiln näch friundes site,

22,180 unt sie mit guoter lêre spîsen, unt gen dem himelrîch wîsen. Gotes lop sül wir gemêren mit worten, unt sûnder bekêren, fride machen, predigen, beten,

fride machen, predigen, beten,
22,185 der sèle unkrût mit worten ûz jeten,
unt mit worten alsô verswenden,
daz uns die vîende her nâch iht schenden.
Swer aller sprache kraft wil haben,
der merke mit flîze fünf buochstaben,

22,190 die sint sô wirdie unt sô scheene, daz elliu wort und allez gedoene nâch inen gestimmet müeze sîn: des heizet man sie die stimmerin. hebt und endet des mannes leben:

22,195 È dem wîbes namen ist gegeben; Î trotzes und ouch wunders pfligt; Û von im selber niht vil wigt; Ô schricket, rüefet, wünschet, wundert. Dise buochstaben sint üz gesundert

22,200 mit số hôher wirdikeit,
daz die rede lane unt breit
würde, solde ich sie gar durch gründen;
doch wil ich einz für war erkünden.
Swer tiutsch wil eben tihten,

22,205 der muoz sin herze rihten uf mangerleie sprache. Swer wænt, daz die von Âche redent, als die von Franken, dem süln die miuse danken.

22,210 Ein ieglîch lant hât sînen site, der sinem lantvolke volget mite. An sprache, an mâze und an gewande ist underscheiden lant von lande. Der werlte dinc stêt über al

22,215 an sprache, an mâze, an wage, an zal; ist aber niht tugent in disen drîn, schiltet man sie denn, daz lâze ich sîn. Swâben ir wörter spaltent, die Franken ein teil sie valtent,

22,220 die Beire sie zezerrent, die Düringe sie uf sperrent, die Sahsen sie bezuckent, die Rînliute sie verdruckent, die Weterouwer sie würgent,

22,225 die Mîsenær sie wol schürgent, Ègerlant sie swenket, Osterrîch sie schrenket, Steirlant sie baz lenket, Kernte ein teil sie senket,

22,230 Beheim, Ungarn unt Lamparten houwent niht mit tiutschen barten, Frankis, Walhe und Engellant, Norwi, Ybern sin unbekant an ir sprache tiuschen liuten:

22,235 niemau kan ouch wol bediuten kriechisch, judisch unt heidenisch, syrisch, wendisch, kaldejisch. Swer daz mischt in tiutsch getihte, die meisterschaft ist gar ze nihte.

22,240 Die lantsprache då vor genant in tiutschen landen sin bekant; swer ûz den iht guotes nimt, daz wol in sîne getihte zimt, mich dunket, der hab niht missetân,

22,245 tuot erz mit künste unt niht nach wau. Wenn Westvaln unt manie lant, die hie beliben ungenant, in tiutschen landen sint bekant; aleine so manger zungen baut

22,250 würgen, zwicken unt binden vorn, mitten unt hinden.
Wenn T unt N unt R sint von den Vranken verr an manges wortes ende;

22,255 wer wil då für sie pfende?

Ob Swanfelder ir wörter lengent
unt Babenberger ir sprache brengent
von den hülsen uf den kern,
ein ieglich mensch sprichet gern

22,260 die sprache, bî der ez ist erzogen. Sint mîniu wort ein teil gebogen gen Franken, nieman daz sî zorn, wann ich von Franken bin geborn. Auch sol man noch besunder danken

22,265 eins sprichwortes allen Franken:
Man sprichet gern, swenn man lobt hiute,
er si der alten frenkischen liute,
die wären einvaltie, getriuwe, gewære:
wolte Got, daz ich alsam wære!

22,270 Sîn vateriant nieman schelten sol, sînen wirt, sînen herren, daz zimt wol; ist aber iht untugent in disen drîn, schiltet man sie denn, daz lâze sîn: Franken lant hât êren vil.

22,275 Von der rede ich kêren wil, unt wil von andern sprachen sagen: des enlåt iuch niht beträgen. Judisch, kriechisch unt latîn müezen in allen messen sin,

22,280 wanne aller sprachen lêrærîn ist kriechisch; sô muoz judisch sîn der sprache muoter über lant: daz ist den wisen wol bekant. Aber aller sprache künigîn

22,285 über alle die werlde ist latîn.

Daz vellet schôn vorne ùz dem munde;

Judisch houchet in der kel grunde,

222

kriechisch stôzzet ûf an den gûmen.
Dise drî sprachen sint rêsen bluomen
22,290 vor andern ûf der werlde heide,
die wîle man unt wîp lebent beide.
Mit den drîn sprachen schriben hiez
einen brief Pilâtûs, den man stiez
oben an daz criuz, dê Krist an leit

22,295 die marter umb unser selikeit.

Tiutsch hat wite hofstat;
latin an smalem vletze stat,
als ein wol gezieret meit,
die jungen und alten beheit,

22,300 die ir mit ganzen triuwen gernt, unt sie mit valsch niht beswernt. Kriechisch gar wit gestriuwet lit; judisch in im hât selber strit mit manegen puncten underscheiden,

22,305 oben und unden vor jen beiden.
Wizzet, daz der heiligen schrift
wort sint üzen als ein wift,
die doch vol honeges stecken innen,
süezer lere unt Gottes minnen.

22,310 Einvaltige wort wurden nie gehört, denn di Got sprach: di habent den hort aller wisheit doch begriffen, aleine sie lützel sin gesliffen unt geblüemet, als manie man

22,315 in der werlde nu reden kan.

Des wæne ich, daz die zwelfboten
niht så mangerleie knoten
an den predigen hån gemacht,
als man sider håt erdaht.

## Ulrich Boner.

Ginem ju Bern verburgerten Beschlecht ent= fproffen, lebte Ulrich Boner in feiner Baterftadt als Predigermond, mar aber, wie man aus jahlreichen Urfunden erfieht, auch in mancherlei öffentlichen Angelegenheiten thatig. Diese Urfunden fallen in die Jahre 1324 bis 1349; dagegen ift fowohl das Jahr feiner Geburt, als das feines Todes unbefannt. Dag der durch die erwähnten Urfunden beglaubigte Ulrich Boner ohne allen 3mei= fel unfer Dichter war, wird nicht nur durch die un= verkennbar schweizerische Mundart deffelben, fondern auch dadurch bestätigt, daß er seine Fabeln einem herrn Johannes von Ringgenberg widmete, und ein Ritter dieses Ramens im Jahr 1330 Mitsglied des großen Raths der Stadt Bern war, in welcher er im Sabr 1340 in bobem Alter ftarb. Bahricheinlich ift diefer auch eine und diefelbe Berfon mit dem Johannes von Rintenberg, von weldem die Maneffifche Liederhandschrift einige Spruch= gedichte mittheilt.

Boner hat seine Fabeln und Erzählungen, welche er dischafte nennt, selbst zu einem Ganzen vereinigt und unter dem Namen " der Edelstein " bekaunt gemacht. "Es mag dies Bücklein", sagt er in der gereinten Borrede " mit Recht der Edesstein heisen " denn es trägt in sich Beisviele maucher Klugsheit, und es erzeugt auch gute Gedanken, wie der Dorn ja die Rose hervorbringt. Wer nicht erkennet wohl den Stein und seine Kraft, des Rutz ist klein; wer oben hin die Fabel ansieht, und inwendtg nicht erkennt, der hat auch nur sehr kleinen Rutzen davon. "Es würde aus dieser bestimmten Rutzerung unzweiselhaft hervorgeben, daß der Dich-

ter bei der Abfaffung feiner Kabeln einen didattis ichen 3med im Auge batte, wenn es fich nicht ichon aus diefen felbft auf das Bestimmtefte ergabe, da alle mit einer oft ziemlich langen Ruganwendung schließen, in welcher ber Dichter Die innere Bedeu-tung des ergahlten "Beispiels" in einer einfachen, aber klaren und fraftigen Sprache entwickelt, und oft mit den Borten Freidante darftellt, ohne jedoch denfelben zu nennen, mas übrigens dem Dichter um fo weniger jum Bormurf gemacht werden tann, als das Wert Freidants zu feiner Zeit fo allgemein be= fannt war, baß er voraussegen durfte, es wurde jeder Lefer fogleich denfelben ertennen, und er es daher nicht fur nothig fand, den Berfaffer ber ans geführten Sprichworter und fprichwortlichen Rebenfarten zu nennen. Roch bentlicher fpricht ber Dichter feine Abficht gu belehren in einer fruberen Stelle bes Borworts aus. "Es fagen auch die Meifter wohl: mehr als das Wort wirft ein Beifviel; das ftartet manches Menichen Muth an Tugenden und an Trefflichkeit; gutes Beifpiel tragt ber Chren Reid; gutes Beispiel gugelt den wilden Mann; gutes Beispiel Frauen gabmen fann; gutes Beispiel ziert Jung und Alt, recht als das grune Laub den Bald."

Die meiften Beifpiele des Edelfteins beziehen fich gleich der Aefopischen Fabel auf Thiere und Pflangen; unter ben hundert Studen, aus welchen die Sammlung besteht, find taum zwanzig, welche als eigentliche Erzählungen gelten tonnten, b. h. welche Begebenheiten aus dem menschlichen Leben in poes tischer Beise vortragen, mahrend fich bei andern Dichtern beinahe bas umgefehrte Berhaltniß findet. Dies läßt fich nicht nur ans dem Umftande erflaren, daß Boner feine Stoffe gum weitaus größten Theil aus zwei altern lateinischen Fabelfammlun= gen entnahm, fondern gang befonders barans, daß er die Thier = und Pflanzenwelt jur Berfinnlichung moralischer Bahrheiten für vorzüglich geeignet hielt. Daher fagt er auch ausdrücklich in feinem Borworte: "Unbegreiflicher Gott, verleihe und, daß wir bein Gebot halten nach dem Billen dein und frei von allen Gunden feien, und wir ertennen die Bethat (Geschöpfe), die beine Sand geschaffen bat, die du und, herr, haft gegeben zu einem Spiegel, daß wir unfer Leben richten auf den hohen Grat (Bi= pfel) der Tugenden und auf der Ehren Pfad: denn und lehrt jede Kreatur, fie fei gut oder bos, daß man dich, o herr, minnen foll." Go ergibt fich aber and, daß Boner die Erfcheinungen ber finnlichen Belt, durch welche er irgend eine Bahrheit veranschaulichen wollte, nicht als bloß zufällige Er= Scheinungen anfah, beneu man diefe ober jene Bedeutung willfürlich und nach der jedesmaligen Abficht des Dichters beilegen konnte, fondern als bestimmte und nothwendige Aeußerungen irgend einer Bahrheit, welche Gott auf Diese finnliche Beise habe aussprechen wollen, damit fie der Mensch besto leichter und ficherer auffaffe. Benn ihm aber eben beshalb die Ratur und beren einzelne Erfcheinungen als vom Beifte Bottes belebt erschienen, fo folgte baraus von felbit, daß er diefes Leben in feiner vollsten Mengerung gu ergreifen und darzustellen suchte, daß er somit die beinahe gang abstrafte Korm der afopischen Fabel zu einem lebensvollen Gemalbe voll mannigfaltiger Beziehungen entwidelte, wogn ihn übrigens ohne 3meifel auch die gang epische Auffaffung der im Bolte murgelnden

Thierfage gedrängt haben mag. Wenn er daher auch, wie ichon erwähnt, feine Stoffe gum größten Theil entlebnt hat, fo hat er diefelben doch mit der groß= ten Gelbstständigkeit verarbeitet; feine Fabeln ver= halten fich zu ihren Muftern wie das ausgeführte, farbenreiche Gemalde zu einem ftiggenmäßigen Ent= wurf. Durch diefe epifde Ansführlichfeit ift aber der didattifche 3med des Dichtere nicht im Mindeften gurudgedrängt oder gar vernichtet worden, und feine Fabeln find der befte Beweis, daß jene Unficht unbegrundet ift, nach welcher der Ergahlungsftoff der Fabel auf feine wefentlichften Buntte zusammengedrängt werden muß, damit die daraus ju ziehende Lehre um fo fraftiger hervorleuchte. Bielmehr wird es aus den Fabeln Boners recht ersichtlich, daß die epische Ausführlichkeit der Ergahlung wefentlich dazu beiträgt, das Bemuth des Lefers auf die nachfolgende Ruganwendung vorzu= bereiten, ja diese in ihm selbst bervorzurufen, fo daß, wenn der Dichter fie am Ende in bestimmter Beife ausspricht, der Lefer vollkommen befähigt ift, nicht bloß fie zu verstehen, fondern auch in fein Be= muth einzupragen. Es haben Boners Fabeln diefe Wirkung um fo mehr, ale die Lehre stete mit der größten Rlarheit und Sicherheit ausgesprochen ift, meiftens in mehr oder weniger befannten Gprich= wörtern und fprichwortlichen Rebensarten, beren Darstellung er, wie wir schon berichtet, oft aus dem Freidant entlehnt hat. Bas der Dichter in liebenswürdiger Bescheibenheit zur Entschuldigung der schmudlofen Einfachheit in feiner Darftellung fagt, enthält die treffendfte Charafteriftit feines Buche ... Sundert Bifchafte habe ich in diefem Buche niedergelegt," beißt es in der Schlugrede; "fie find nicht mit flugen Worten geschmudt: einfältig an allen Orten und ungeziert find meine Borte; boch enthalten fie einen Schat von flugen Lehren. Gine durre Schale trägt in fich oft einen Rern von großer Sußigfeit; ein fleiner Barten bringt oft Frucht hervor, die jum Beile dient. Schlichte Borte und schlichtes Bedicht, die lobt man freilich in der Belt nicht; weffen Borte find funftlich geflochten, der hat jest gut gefochten. Wem aber ichlichte Borte nicht nuße find, feinen Rugen der von den funftlichen ge= winnt; es predigt Mancher hohe Beisheit, der duch fich felber nicht verfteht. Wer das Schwert wohl gebrauchen tann, dem ift es nüglich: gar mancher Mann trägt Speer, Meffer und Schwert, die in feiner Sand nur find fleines Rugens werth."

Und fo enthalten die Fabeln des waderen Dicheters in der That einen Schap von trefflichen Lehren, die feine 2Belt= und Menschenkenntniß im schon= ften Lichte zeigen. Die Moral, die er vorträgt, be= ruht auf der innigsten Frommigfeit und Gottesfurcht; nirgende aber erscheint flofterliche oder firch= liche Beschränktheit, und man überzeugt fich balb, daß der Dichter feine Lebensansichten nicht in den dumpfen Rloftermanern gewonnen haben fonne, daß er vielmehr mitten im regen und bewegten Leben gestanden haben muffe. Wie aus dem ,, Renner", fo fpricht anch aus dem " Edelstein" die schlichte, aber edle und gefunde Gefinnung des Bolts; und wie Sugo, fo ift auch Ulrich Boner der achte Reprafentant des Burgerthums, das fich in Bern übrigens ichon damals lebensfräftig entwidelt hatte. Go ift es gang im Sinne bes Burgerthums, wenn Ill= rich diejenigen tadelt, welche ohne Arbeit und Mahe ein angenehmes Leben, Ruhm und Ehre haben wol-

len (1), wenn er die Freiheit und Unabhängigkeit der Stlaverei und Leibeigenschaft entgegenfest (4), oder wenn er, wie in diefer, so auch in einer andern Fabel, den Armen, wenn er frei ift, glude licher ichat, ale ben Reichen, der nicht fein eige-ner herr ift. Allerdings hat Boner in diefen Stellen nicht bloß die außere, burgerliche oder politische Freiheit im Sinne, aber es ift unverkennbar, daß er auch diefe meint. Doch felbft dann, wenn er au diese Beziehungen nicht dentt, tritt bei ihm die rein burgerliche Gefinnung bervor. Rur ein Mann aus dem Bolte und der mit dem Bolte fühlte, tonnte die forgenlose Rube des Armen vor dem mit Gorgen überfüllten Leben des Reichen preifen (2) ober die Gemächlichkeit und den leberfluß als die Quelle der Krantheiten darftellen (3). Endlich tritt auch in ihm der Biderfpruch gegen die firchlichen Berhaltniffe feiner Beit lebendig und fraftig bervor; und er tadelt unter Anderm in der Ergählung vom Bischof und den Birnen, die auch hugo von Trimberg ergählt (G. 215), mit großer Entschiedenheit die damals fo häufig vorkommende Thatfache, daß Unwürdigen und fogar Unerwachsenen geiftliche Aemter anvertraut wurden (7), und so ift auch die Geschichte von dem Pjaffen und dem Efel, die er mit dem liebenswürdigsten humor vorträgt (5), ge= wiß nicht ohne Beziehung auf das Bestreben der Beiftlichkeit, durch angern Blang die Gemuther der Menschen zu fesseln, welche freilich eben dadurch der mahren innerlichen Frommigfeit entfremdet wurden.

Die übrigen Fabeln und Erzählungen Boners veranschaulichen in ihrer größten Jabl solche Lehsren, welche geeiguet sind, den Menschen zu einem heitern und zufriedenen Dasein zu geseiten und fein Emith für Tugend und Gottessurcht empfänglich zu machen. Es sind diese Lehren freisich nicht neu, aber sie sind um so beachtungswerther, als sie auf tausendjähriger Ersahrung beruhen und tief im Bewußtein des Bolses liegen. Bir haben aus den Fabeln dieses Inhalts nur zwei herausgehoben er Raum gestattet nicht, eine größere Jahl mitzutheilen —; die eine "von der gefan genen Nachtigall (6), weil auch ein späterer Dichter (Wiesland) denselben Stoff bearbeitet hat, wobei ihm freisich eine schon ganz erisch ausgesährte französsisch erzählung des 13. Jahrh. vorlag; die andere "Bon dem König und dem Scherer"(8) wegen ihrer höchst gelungenen Darstellung.

Die schlichte und allgemein saßliche Sprache, in welcher Ulrich Boner seine Fabeln erzählt und die ans denselben sich ergebenden Lehren darstellt, trug nicht weniger, als die in ihnen herrschende Gesinnung dazu bei, dem Dichter die größte Anerkennung und Berbreitung zu verschaffen, was nicht nur die zahlreichen Handschriften bezeugen (unter welchen sich eine besindet, welche vom berühmten Liederdichter Seinrich von Laufen berg geschrieben wurde), sondern noch in höherem Maße darans erhellt, daß der Edelstein eines der ersten deutschen Wüches durch den Druck vervielfältigt wurde, und überhaupt zu den ältesten Orucken gehört, da er schon im Jahre 1461 (zu Bamberg) erschien.

1. Von einem houme uf einem berge.

Von geislicher erbeit.

Uf einem hôhen berge stât ein boum, der michel wunder hât: er ist hoch, groz, lang unde breit, mit schænen esten wol bekleit,

5 mit loub ist er gezieret wol, der besten vrüchten ist er vol, sô ie ûf erden vunden wart. Der selbe boum, der håt die art, wel mensche sîner vrüchte gert,

10 daz der niemer wirt gewert sîner vrüchte süezekeit, er bekor denn ê die bitterkeit der wurzen: din ist bitter gar, hert unt sûr ân allen vâr.

15 Wen denn erzögt diu bitterkeit der wurzen, als ich hab geseit, unt nicht wil haben stæten muot, den nützent nicht die vrüchte guot, er muoz erdarben sicherlich.

20 Bî disem boume sô merk ich daz hôch ùf gezogen leben, daz niemen haben mac vergeben. Er muoz sich üeben ûf dem plan der tugenden unt muoz erbeit hàn,

25 ê daz er ûf den hôhen grât müg komen, dâ der boum ûf stât. Wenn er der vrüchte süezekeit bevindet, sô wirt gar sîn leit zerstört, unt wirt sîn vröide grôz,

30 wand er ståt aller sorgen blöz.

Dis bischaft si zuo den geseit, die da went an erebeit wollust, lop und ere besitzen iemer mere.

35 Daz mag in niht zuo handen gån, als verre ich mich dar ûf verstån. Der boum ist edlr vrüchte vol: wer kunst unt wisheit haben sol, sicher, der muoz erbeit hån.

40 Ån erbeit nieman uf mag gån den berg unt komen uf den boum: gewunnen kunst ist nicht ein troum. Wer aber släft in siner jugent, noch èren gert, noch kunst, noch tugent

45 von trägkeit nicht erwirbet, wel nöt, üb der verdirbet an kunst und an wisheit gar? Wer äne vliz sin jungen jär vertiben wil in üppekeit,

50 sô der wirt alt, ez wirt im leit, unt mag im wol beschehen daz, das dik sin ougen werdent naz von riuwen; und ist daz vil wol, daz man sîn denn spotten sol.

2. Von einer veltmûs und einer statmûs.

Von vrier armuot.

Ein veltmûs eines zîtes sprach vil vrœlîch, dô si êrst ersach ein statmûs, ir geschlechte, komen, si sprach: "Ez muoz mich iemer vromen,

5 daz du bist komen în mîn hûs. " Mit grôzer gier luot si die mûs: diu wirtîn hât vrœlichen muot; die spise ziert der wille guot. Ein vrœlich antlût si ir bôt,

10 unt sprach: "Wir sullen âne nôt ezzen, waz wir guotes hein: wâ diu wirtschaft ist ze klein, die machet grôz der wille guot." Diu statmûs dô mit vlîze luot 15 ir trût gespiln, die veltmûs, unt vuort si mit ir in ir hûs, in einen kelr berâten wol, der was guoter spîse vol; dâ lag vleisch unt vischen vil.

20 Si sprach: "Nu iz an, trùt gespil, der besten spîse, sô hie sî, unt leb aller sorgen vrî. Brôt, ziger unde kæse guot iz vaste; wir sîn wol behuot

25 vor hunden unt vor katzen."
Dô hôrtens schiere ratzen
an der türe slôz den koch.
Diu heimsche mûs vil balde vlôch,
ir trùt gespilen lie si stân;

30 die enwiste, war si solte gån: nu vlôch si hin, nu vlôch si har. Der koch nam ir vil eben war; er wolt si gerne ertretten hân, dô muost er ûz dem kelre gån:

35 den kelr er wider zuo beslôz. Die vrömde mûs vil sêr verdrôz: si hæt der wirtschaft wol enborn; daz leben hàt si nâch verlorn. Dar nâch schiere kam her ûz

40 geslichen ouch diu künde müs; si sprach: "Trùt gespile mîn, vröuw dich, unt lâ dîn trùren sîn! Iz unt trink unt lebe wol: dirr kelr ist süezer spîse vol."

45 Dô antwurt ir din vrõmde mûs
unt sprach: "Unt kæme ich nu hin ûz,
ich wölt ein bônen lieber gnagen,
denn ich die vorchte wölti tragen
durch dîner spîse süezekeit,

50 diu mit der gallen bitterkeit
vermischet ist: die hab du dir!
Si vüegt dir wol, si vüegt nicht mir;
då von solt dus alleine hån:
ich wil ûz ûf den acker gån,

55 unt wil in armuot vrœlich leben; du solt in grôzer vorchte streben. Daz rîchste leben, daz man hât, ist, der in armuot vrœlîch stât. Armuot ist âne sorge gar,

60 der rîch nimt manger sorgen war; sô der arme ruowet wol, so ist der rîche sorgen vol; der arme ist sicher zaller stunt, der rîche ûz sorge niemer kunt;

65 der arme slåft in sicherheit,
der rîche wacht in erebeit.
Wie mag diu wollust werden guot,
dâ vorcht unt sorg betrücht den muot?
Ån vorcht ein kleine bezzer ist,

70 denn vil mit vorchte, wizze, krist!" Mit disen worten und alsô schiedens von einander dô.

3. Von dem ritten aut von der vlô.

Von übrigem gemache.

Ein ritte begegent einer vlô eis mâls; dô was si nicht gar vrô; si hât ein übel nacht gehebt, unt hât vil herteklîch gelebt;

5 als was dem ritten ouch geschehen. Beide gerieten si verjehen einandern nâch dem gruoze ir nôt; din vlô sprach: "Ich bin hungers tôt! Minr spîse wând ich sicher sîn;

10 ich sprich ez ûf die triuwe mîn, hêr Ritte, daz ich dise nacht niut anders tet, wan daz ich vacht; daz mich gar kleinen doch vervieng. Ich sag dir, wie ez mir ergieng.

15 Ze einem klôster dar kam ich, gesprungen, då ich wånde mich wol spisen, då mir misselang. Uf ein hohez bette ich sprang, daz was gebettet zarteklich

20 der eptischîn; diu was gar rîch, daz schein an ir gebærde wol; aller kluogheit was si vol. Dô si des âbends nider gieng, und ichs an ir gemach enphieng,

25 vil gern ich hæt mîn spîs genomen. Si wart gewar, daz ich was komen ùz der gulter an den lip; si schrei: Irmendrût, belîp nicht lange! kum her wider în!

30 mich bîzt neizwaz: waz mag daz sîn?
Hâst du nicht ersehen wol
diu lînlachen? triuwe, ich dir sol!
Ich zürne, daz geloube mir.
Zünd bald daz liecht! lâz lingen dir! -

35 Ich vlôch vil balde (sprach din vlô); daz îch entran, des was ich vrô. Und dô daz liecht erlöschen wart, dô kam ich ùf der selben vart wider ùf daz bette, als ê.

40 Aber schrei diu vrouwe: Owê!
wie stât ez umb daz bette min?
entzünd daz liecht! waz mag diz sin?
Dô vloch ich balde; ez tet mir nôt:
wær ich begriffen, ich wær tôt.

45 Daz triben si die langen nacht; mir wart dô nicht, waz ich gevacht. Des bin ich hungrig unde laz; Got welle, daz mir beschehe baz."— Der ritte sprach: "Nu lå daz sin! 50 Mîn nacht ist als bæs, als diu dîn

50 Mîn nacht ist als hœs, als diu dîn gewesen; mir ist nicht vil baz gesîn, denn dir, geloub mir daz. In ein hûs ich gester kan, ein wîp ich marterôn began;

55 ich erschutte ir ir gelider krefteklich; dö såz si nider bald, unt söt ein starken brî, und az; då stuont ein züber bî mit wazzer, des trank si genuog.

60 Ein büttin si har vür dö truog vol tuochen, diu si solte büchen, und enwolte mir kein ruowe låzen; si håt mich gar verwäzen;

65 si ruowet nie die langen nacht: mit unruowe si sère vacht, si stattet mir grôz ungemach. Des morgens, dô der tag ûf brach, den züber ûf ir houbt si nan,

70 unt zogte zuo dem bach hin dan, unt spuolt ir tuoch. Daz tet mir wê, ich mochte dâ nicht blîben mê; ich bin gemartert jâmerlîch. Wir süllen wechseln, daz rât ich, 75 unser herbrig beide, unt morn bi unserm eide süllen wir har wider komen, unt süllen schaden unde vromen einandern beide hie verjehen."

80 Diu vlô sprach: "Daz sol beschehen!"
Der ritte bald ûf sînen gwin
zogte zuo dem klôster hin,
und erschut der eptischîn ir glider.
Ir jungvrouw half ir balde nider;

85 si wart gedecket harte wol, ir kemenåt was råtes vol. Si sprach: "Min rugge und ouch min bein, die ridwent vaste. Ein ziegelstein soltu mir balde machen heiz:

90 unt würde mir ein senfter sweiz, ich möcht vil lichte wol genesen. Ouch hab ich selbe daz gelesen, daz man die vüeze riben sol mit ezzich unt mit salze wol.

95 Rôswazzer sol man balde haben, då mit sol man min houbet laben; daz ziucht ùz bæse hitze. Acht eben, wenne ich switze, sô nim den belz und decke mich.

100 Lå nieman în, des bit ich dich, daz der sweiz niht erwinde. Sag ouch dem gesinde, daz si alweg sîn bereit ze tuonde, waz man in seit.

105 Du solt ouch gewarnet sin, daz man mit vlize hüete min an tranke und an spise, Ein muos von einem rise, mit mandelmilche wol bereit,

100 daz mache; ouch sî dir geseit, zuckerviolet solt du dich warnen: daz erküelet mich; ich mag des baz ze stuole gân. Ein grânâtöpfel solt du hân,

115 der mir ervrische minen munt. Ich danken dirs, wird ich gesunt." Des ritten wart erpflegen wol; diu vlô was dennoch hungers vol. An die herbrig kam sie hin,

120 dâ ê der ritte was gesîn, dâ ir dô vil guot gemach von der wescherîn beschach. Si hât ir tuoch getrüknet wol, ir hûs was armüete vol,

125 wirtschaft was då tiure.
Si saste sich zuo dem viure,
und az, daz si då mochte hån.
Dar nåch si slåfen began;
ùf ir strousak leit si sich dô:

130 des wart gemeit diu hungrig vlb.
Diu vrouw lag stille unde slief:
diu vlô ûf unde nider lief,
die spîse ir nieman werte;
si hât, des si begerte

135 die langen nacht. Des morgens vruo k\u00e4men si zesemen duo beide, der ritte und ouch diu vl\u00f3. Ir herbrig w\u00e4ren si vil vr\u00f3. Der ritte sprach: ,Mir ist gar wol:
140 diu eptischin mir betten sol

140 diu eptischin mir betten sol achtzehen wochen oder mê." Dô sprach diu vlô: "Mirst ouch nicht wê

226

ûf dem strousacke beschehen: wen sol mich disen sumer sehen

145 ûf dem strousak wesen vrô."
Von einander schiedens dô.
Wer dem siechtag losen wil,
dem mag sîn werden wol ze vil;
wen spricht, daz überig gemach

150 gesunde liute machet swach. Nach sinen statten wirt der man siech dik, als ich vernomen han. Mit ernst din wescherin vertreip den ritten, der doch lange bleip

155 bî der kluogen eptischîn: des müez er iemer sælig sîn.

4. Von einem hunde und einem wolfe.

Von vriheit unt von eigenschaft.

Ez giengen zwên gesellen guot (die hâten ungelichen muot) uf der stråz durch einen walt, ir kæse, daz was manigvalt;

5 ez was ein wolf und ouch ein hunt. Si kâmen ûf der selben stunt ûf eine wise; daz beschach. Vil schier der wolf zum hunde sprach: "Sag an, trût geselle mîn,

10 waz meinet dîner hiute schîn?
Du bist sô stolz unt bist sô glat,
du macht wol guoter spîse sat
ân sorge werden alle tage."
Der hunt sprach: "Hær, waz ich dir sage!

15 Mîn lieber meister spiset mich von sînem tische, dur daz ich behüet sîn hof und ouch sîn hûs. Wer iutsiut tragen wil dar ûz, daz künd ich; dar um bin ich liep.

20 Ich\*lâz den rouber, noch den diep niutsniut üz dem hüse tragen: hie mit ich mîne spîs bejagen." Dô sprach der wolf: "Daz ist vil guot: sô hâst du dik ruowigen muot,

25 so ich muoz in den sorgen streben, wi ich gespis min armez leben. Unt wær ez an dem willen din, din geselle wölt ich gerne sin, daz ich min spise möchte hän

30 ân sorge." Dêr hunt sprach: "Nu wol dan. hêr Wolf, in mînes meisters hûs mit mir! dà trîbt iuch nieman ûz."

Der wolf, der wart der rede vrô;
mit einander giengens dâ

mit einander giengens dô.
35 Der wolf des hundes kelen sach;
zuozim er dô vil balde sprach:
"Sag an, trùt geselle mîn,
waz meinet, daz diu kele din
ist beschaben unt beschorn?

40 Dur waz hâstu daz hâr verlorn?"
Der hunt sprach: "Daz wil ich dir sagen:
des tags muoz ich ein kelben tragen,
unt muoz an einem seile stän
gebunden: nienent mag ich gån,

45 ich muoz stætlich gevangen sin; daz lid ich dur die spise min. " Do dis rede alsus beschach, der wolf do zuo dem hunde sprach: "Neinä, trùt geselle min,

50 dur niut wil ich gevangen sin.
Als liep ist mir noch nicht min büch,

daz ich dur in well geben uf mîn vrîheit: daz geloube mir Dîn guoten spîs, die hab dû dir 55 und hab ouch mangen langen tag! Sô wil ich ezzen, daz ich mag hahen, mit vrîgem munte:

Sô wil ich ezzen, daz ich mag haben, mit vrigem muote: daz kunt mir baz ze guote. Ich will den vrigen willen min

60 nicht geben um die spise din."
Sus lief der wolf ze walde;
der hunt ilt heim vil balde.
Rîcher ist ein armer man,

der vrî gemüete wol mag hân, 65 denn der ist rîch und dienen muoz: dem wirt vil selten sorgen buoz. Der eigen ist, wâ ist des muot? er hât doch weder lîp noch guot. Es ist nicht sîn, daz selb er hât,

70 der åne vrigen willen ståt. Vriheit zieret allez leben, unt kan wol guot gemüete geben; vriheit hæhet wip unt man, den armen si rich machen kan;

75 vrîheit ist der êren hort, si überkrœnet werk unt wort. Mich dunkt, er hab ein armez leben, der vrîgen willen ûf muoz geben. Vrîheit gât vür allez guot

80 der welte: wer sin vrigen muot ûf gît umb silber und umb golt, dem wirt ze teil des riuwen solt.

5. Von einem pfaffen und einem esel.

Von üppekeit der stimme.

Ein pfaf was jung und dâ bî kluog, als noch pfaffen ist genuog; er was stolz unt hôch gemuot. Sîn stimme dùcht in harte guot;

5 ûf singen er gevlizzen was: er wând, daz nieman singe baz, denn er: des war er gar gemeit. Mit singen hât er erebeit; iedoch was er gesanges vol.

10 Wie ez doch nicht geviele wol den liuten, doch er dicke sang: des in sin narrekeit betwang. Nu kam ez von geschicht alsô, daz er sang âne mâze hô

15 ûf dem altâr; dô stuont dà bi ein vrowe, diu hât ir eselli verlorn vor an dem dritten tage: si wènde vast, grôz was ir klage. Dô si der pfaffe weinen sach,

20 vil güetlich er do zuozir sprach:
"Sagent, vrowe, waz meinet daz,
daz iuwer ougen sint so naz?"
Er wand, ir wær gevallen in
ein andacht von der stimme sin,

25 unt sprach: "Sol ich in singen mê?" "Nein, ir hêrre; ez tuot mir wê!" "Wâ von? daz solt ir mir nû sagen." "Gern, hêr!" sprach si, "ich muoz iu klagen wâ von ich geweinet hân.

30 Mîn esel, der mir vil wol kan, den hânt die wolf verezzen: des mag ich nicht vergezzen. Wenn ir singent sô gar hêrlich, sô ist iuwer stimme gelîch 35 der stimme, die min esel hât: sô manent ir mich ûf der stat an minen esel. Hêrre min, mich wundert, wie daz müge sin, daz iuwer stimme sô gelich

40 mis esels ist: daz wundert mich."
Der üppig pfaffe wart geschant:
sin eselstimme wart erkant;
doch er geviel im selber wol,
als billich noch ein esel sol.

45 Wer wænt, daz er der beste si, dem wont ein gouch vil nåhen bi. Mich wundert, daz daz ôre ståt sô nåch dem munde, unt nicht vervåt, daz ieman welle erkennen sich

50 unt sîne stimme: des wundert mich. Ez wænt manger singen wol, des stimme hert ist unde hol, unt brieschet, als der esel tuot, Hôrt er sich selben (daz wær guot)

55 mit vrömder liuten ôren, er würd nicht zeinem tôren, als disem pfaffen ist geschehen. Ouch hær ich vil der liuten jehen: der übel singt, der singet vil:

60 menglichen er ertouben wil.

6. Von einer nachtegal, wart gevangen.
Von weltlicher torheit.

Ein weidman vieng ein vögellin, daz was klein, stolz unde vin; ein nahtegal waz ez genant. Als schier erz nam in sine hant,

5 und ez ertœdet wolte hân, daz vögelîn sprach: "Nu lâ mich gân: du macht nicht werden sat von mir. Drî lère wil ich geben dir, mit den du sælden wirdest vo.,

10 ist, daz du si behaltest wol." Er sprach: "Sag an, waz mag daz sîn?" Dô sprach daz kleine vögellîn: "Du solt gelouben niemer daz, daz ungeloublîch sî: dur waz

15 sol man daz gelouben icht, daz nie beschach, noch niemer beschicht? Daz ander ist, daz du kein leit solt haben, noch kein erebeit in dinem herzen umb diu ding,

20 din alsô hin vervaren sint, daz si her wider nicht mügen komen: daz leit nieman kan gevromen. So ist din dritte lêre mîn, daz du nicht solt gevlizzen sîn

25 umb daz, daz dir nicht werden mag; er tuot im selber grôzen slag, der nicht behaltet diz gebot, unt mag wol sîn der liuten spot. Dis lêr soltu behalten wol,

30 sô macht du wîsheit werden vol."
Der mân, der wart der lêre vrô,
daz vögelîn liez er vliegen dô
ûf einen boum. Dô daz beschach,
daz vögellîn zem manne sprach:

35 ,,Du hast unwislich gar getan, daz du mich, tôre, hast gelan vliegen: daz muoz dir schade sin, wan ich trage in dem libe min ein stein, ist edel unde gröz; 40 wer in hât, der wirt nicht siglôs. Er zerstært ouch alle gift; eis strûzes ei er übertrift an græze: den hàst du verlorn." Der tôre hæte wol gesworn,

45 ez wær allez gewesen wâr:
sinr lêr hât er vergezzen gar,
die im der vogel hât gegeben.
Er wart betrüebt als um sin leben,
unt geloubte, daz unmüglich was,

50 unt wart gevlizzen sêr ûf daz, wie er den vogel möcht gevân. Dô sprach daz vögelin zuo dem man: "Iemer muost ein narre sîn! Niut hâstu der lêre mîn

55 behebt: du hâst geloubt diu ding, diu gar ungeloublich sint. Daz ich hab ein grôzen stein in mir, dar zuo bin ich ze klein. Dar zuo leit unt smerzen

60 hâstu in dînem herzen, daz du mich, tôre, hâst verlorn. Ouch ist dînem herzen zorn, daz du nicht macht gevâhen mich: mîn weg und dîn sint ungelîch.

65 Du haltest nicht die lêre mîn,
dâ von muostu ein tôre sîn."
Ein tôr wirt dik gelêret wol,
doch ist sîn herze goucheit vol.
Wer daz geloubt, daz nicht mag sîn,

70 da ist nicht grözer witzen schin. Waz ân Got nieman wenden kan, daz sol man hin ze Gotte lân. Wer gert, daz im nicht werden mag, daz ist sinr gird, ein niderslag.

75 Er ist nicht wise, wer des gert. des er doch niemer wirt gewert. Wie vil nu höher lere hât diu welt, mang mensche dar úf gât, daz er geloubt, daz nicht ist guot,

80 unt sîner sêle schaden tuot, unt richtet nâch den dingen, dâ im muoz misselingen, als dirre tôre hât getân. Sîn herze muoz in riuwen stân,

85 der rechter lêr nicht volgen wil. Noch ist der selben tôren vil, die ich nu nicht wil nennen hie, der narre ein tôre dannan gie.

7. Von einem bischofe und einem erzpriester.

Von unwirdigem ampte.

Von einem bischof list man daz, daz er in hôhen êren sâz. Gelèrter pfaffen hât er vil, sîn wirdekeit was âne zil.

5 Nu hât er einen jungeling, ein schuoler kluog ûf alle ding bî im, der was sîs vettern kint, der was dem bischof gar gemint; und dô sîn erzpriester gestarp,

10 der jungling umb daz ampt dô warp: der bischof tet, des er begert, doch er des amptes was unwert. Dar nâch nicht lange wart gespart, wan daz dem bischof gesendet wart

15 ein korp mit guoten biren vol;

der danket er dem boten wol: gar liep was im der prisant. Zuo sîm gesind sprach er zehant: "Wem mag ich getriuwen wol,

20 der mir der biren hüeten sol?

Würde der birn deheiniu verlorn,
daz wær mir nicht ein kleiner zorn."
Dô sprach der jungling: "Hèrre, mir!
ich hüet ir wol nach iuwer gir,

25 daz ir keiniu wirt verlorn; sô wirt gestillet iuwer zorn." Zem jungling sprach der bischof duo: "Mich dunkt, du sîst ze tump dar zuo: ich getriuw dir nicht der biren wol,

30 eim andern ichs bevelhen sol.
Ich vürcht, gæb ichs in din gewalt,
si würden gezzen ungezalt:
ich wil dur niut der biren dir
getriuwen, des geloube mir!"

35 Dis rede erhôrt ein wîser man; mit ernst sach er den bischof an, unt sprach: "Nu müez erbarmen Got, daz ir begangen hânt den spot, daz ir sô mange sêle hânt

40 bevoln dem, der in was erkant unt sin kintheit unt sin jugent! Då von ir wol iemer mugent ungemach haben unde leit. Dem ir die biren hant verseit

45 ze hüeten, der sol phleger wesen der sêlen! wie mag dâ genesen daz schâf, sô wolf ze hirte wirt? Ûf der strâz wirt er verirt, den der blinde vüeren sol:

50 vallent si beide, daz ist wol.
Diu schâf gar verirret sint,
als schier ze hirte wirt ein kint;
wie berichtet der ein andern man,
der sich berichten nicht enkan?

55 Wie mag der gespisen wol diu schäf, der niemer wirdet vol unt lebt in stæter gitekeit? ze schernde sint si wol bereit. Spisten si diu schäf, als gern,

60 als rechte wol si kunnen schern, diu schäf gestüenden deste baz. Nu gåt ir arger list ùf daz, wie diu schäf werden geschorn. Üb die sêlen werdent verlorn,

65 dar ûf hânt si versorget gar: si enruochet, war din sêle var. Der wîse bischof, der beval dem jungling sêlen âne zal, unt wolt im doch bevelhen nicht

70 die biren. Noch daż dik beschicht, daz einr der selen hüeten sol, dem man doch nicht getriuwet wol, daz er wol selber sî behuot. Er vindet wol, wer also tuot,

75 sîa lon, den Got dar umb wil geben. Got geb uns daz êwig leben.

8. Von einem künige und einem scherer.

Von anschunge des endes.

Ein margt huop sich in einer stat. Der margt vil gröze vriheit hât: ez wærin vrouwen oder man, wer dâ ze margte wolte gân, 5 der hate vride siben tage.
Nu hæret wol, was ich iu sage:
Der selbe margt was wol behuot,
då was veil aller slachte guot;
was ieman ze koufen gert.

was ieman ze koufen gert,
10 des wart er úf der stat gewert.
Ein hôher phasse, an künsten rich,
kam úf den margt unt tet gelich,
als er ein kousman solte wesen;
er sprach: "Wer iemer wil genesen,

15 der kouf, des er müg haben heil, von mir: grôz wisheit hab ich veil." Vür den küng diu rede kam; sîn knechte sant er bald hin dan, daz si dur niut vermitten,

20 wan daz si balde ritten,
und im kouften die wisheit;
unt sprach, im wær bi niute leit,
waz si dar umbe müesten geben.
Die knecht vernàmen daz vil eben:

25 grôz silber si dà nâmen. Dô si zem meister kâmen, dò sprach einr: "Wir sint har gesant; mîn hêr, der küng, hât iuch gemant, daz ir diz silber süllent nemen,

30 unt süllent im die wisheit geben."
Er enphieng daz silber unt saz nider,
unt schreip ein wort unt sant daz wider
dem künge mit den botten sîn.
Daz wort ze tiutsche von latîn

35 spricht: "Da solt daz end an sehen dinr werken, unt waz dir beschehen, mag dar umbe kümfteclich: der wisheit solt du vlizen dich!"—
"Dem künge bringent diz gebot

40 von mir!" — Daz dücht si gar ein spot. Si hætin des wol alle gesworn, daz guot wær genzeklich verlorn, daz umb die wisheit was gegeben, då mite doch der küng sin leben

45 behuop. — Der kouf geviel im wol: daz wort was grözer sinnen vol. Er hiez ez schriben uf sin tür mit guldin buochstaben; wer då vür gieng, der mocht ez wol gelesen;

50 der küng wær anders tôt gewesen eismâls, als ich iu sagen wil. Heimlicher vinde hât er vil, die stalten alle ûf sinen tôt, doch heimlich, daz si nicht in nôt

55 kæmen umb ir missetåt.
Nu gieng ûf heimlîch mort ir råt
(ir aller triuwe, din was klein):
gemeinlîch kâmens über ein,
daz si grôz guot wöltin geben

60 eim scherer, der dem küng sîn leben næme, so er in solte schern. Si wöltin in des guotes wern als bald, sô er ez hæt getân. Nu wolte hin der scherer gân

65 zuo dem künge in den palas, unt wolte schier vollenden daz, dar umb er håt enphangen guot. In grôze vorchte kam sin muot, dô er die schrift alrêrst gelas,

70 diu ûf der tür geschriben was: ,,Daz end dînr werken solt an sehen, unt waz dar um dir müg beschehen!" Vil vaste zittren er began, ein tætlich varwe er gewan.

75 Der küng erschrak, do er in sach als bleich: vil bald er zuozim sprach: "Sag an mir bald, waz ist din nôt? oder du muost geligen tôt!"
Der küng, der hiez in balde vån,

Der küng, der hiez in balde vân, 80 unt hiez in binden unde slân, unz er verjach ân allen wân daz mort, daz er wolt hân getân, des in diu schrift gewendet hât, diu ûf der tir geschriben stât.

85 Alsus behuop der küng sin leben; sin vinde muosten alle geben versengelt; daz was vil wol: das koufte wort was nutzes vol.

Wer daz ende an sehen kan
90 sinr werken, der ist ein wiser man;
wer an daz ende sehen wil,
der kumt nicht uf des riuwen zil.
Daz ende krænt, unt nicht der strit,
guot ende guoten namen git.

95 Daz ende wol vertriben kan die sünde, wer ez sihet an. Ein guot end macht allez guot, guot ende niemer übel tuot. Der schifman in dem ende ståt,

100 unt richt daz schif, daz ez wol gât. Wer sich in daz ende leit, der gewinnet selten leit.

## Konrad von Ammenhausen.

Ronrad, aus dem Beschlechte ber Edlen von Ummenhausen im Thurgan stammend, war Monch und zugleich Leutpriefter, d. h. Pfarrer gu Stein am Rhein im jegigen Kanton Schaffhausen, und lebte in der erften Salfte des 14. Jahrhun= derts; das Gedicht, durch welches er bekannt wurde, beendigte er im Jahre 1337. Er war damals noch nicht bejahrt, wie er felbit zu wiederholtenmalen berichtet; doch batte er icon größere Reifen ge= macht, er hatte Frankreich, die Provence und Churwalchen, d. h. Bunden, besucht, und fich in jenen Landern mannigfaltige Kenntniffe gesammelt, jestenfalls einen fichern Blid in die verschiedensten Lebensverhaltniffe gewonnen. Es ift nicht unwahricheinlich, daß auch fein Bedicht vom Schachsviel (Schachzabelbuoch) eine Frucht feiner Reifen ift, benn mahrscheinlich hatte er in Frankreich das Buch des Predigermonche Jacobus de Ceffolis von Rheims über das Schachspiel fennen lernen, welches damals in hohem Unfeben ftand; es ware fogar nicht un= dentbar, daß unfer Ronrad mit dem frangofischen Dominitaner perfonlich bekannt worden mare. Die= fer hatte gegen das Ende des dreizehnten Jahrhun= berts das Schachfpiel jum Gegenstande einer lan= gen Reihe von Rangelvortragen gemacht, in welchen er alle einzelnen Figuren deffelben benutte, um die Sitten der hohen und niedern Stände, des Adels und der Bürger, der Gewerbsleute und der Ader= bauer ju ichilbern, und die Pflichten zu entwickeln, die jeglicher Beruf und Stand zu beherzigen habe. Da diese Predigten allgemein gefielen, bearbeitete fie Jacobus jum 3wed der Beröffentlichung, indem er die Bredigtform mit der der Abhandlung vertaufchte. Diefes Buch nun brachte Ronrad in deut= fche Reime, und wie das Driginal in furger Zeit in

den meiften Ländern Europas große Berbreitung gewonnen hatte, fo erfrente fich auch die deutsche Hebersethung, wie die zahlreichen Sandschriften bar= thun, eines nicht geringen Anklangs, den fie, wie ihr Borbild, nebst der tuchtigen Gefinnung und der praftischen Lebensanschauung, die fich darin fundgibt, den mannigfaltigen, mit mehr oder weniger Gefchick eingeflochtenen Erzählungen und Gefchicht= chen zu verdanken hatte. Jedenfalls hatte Ronrads Gedicht feine Berbreitung mehr bem Inhalte, als feiner Form ju verdanten, da es in diefer Begiehung weit hinter den befferen Dichtungen bes Mit= telaltere gurudfteht, wie benn auch Ronrad felbst mit großer Bescheidenheit von feinem Bernf als Dichter fpricht. Das deutsche Gedicht folgt dem lateinischen Driginal Schritt für Schritt, doch finden fich auch mancherlei Bufage, Die zum Theil aus verschiedenartigen Schriften entlehnt, zum Theil aber auch aus dem Leben und der Geschichte der Beimat und feiner Zeit entnommen find. Das Bange zerfällt in vier Theile, deren erfter von der Erfindung des Schachspiels handelt. " Einst lebte ein Tyrann, Namens Evilmoradach, Nabuchodonosors Rind, der gegen fein Bolt mit der wildesten Grausamteit wüthete. Da baten die Leute einen weisen Meifter, Namens Philometor, er mochte Etwas er= denken, womit er den König von seiner Unart und feinen Unfitten betehren mochte. Er erfann, um ib= nen zu helfen, das Schachsviel, zeigte es aber nicht fogleich dem König, sondern lehrte es zuerst den herren am Gose, die damit viel Kurzweile hatten, so daß auch der König es zu lernen begehrte. Der Meister verstand fich jedoch nur unter der Bedin-gung dagu, daß der Ronig fich jede Belehrung gefallen laffen muffe. Er benutte voll Beisheit die ihm gegebene Belegenheit, dem Ronig fein unwurdiges Leben vorzuhalten, und es gelang ihm, dens felben in fo hohem Grade für die Tugend empfäng= lich zu machen, daß er ihm gesteben durfte, wie er bei Erfindung des Spiels die Absicht gehabt habe, auf ihn zu wirken. Dann gab er noch als fernere Abfichten bei Erfindung des Spiels an, daß es dem Müßiggang begegnen und die Begierde der Menichen, Reues zu lernen, in wohlthatiger Beife befriedigen folle; auch lehrte er ihn die innere Beden-

tung der einzelnen Figuren."
Diese Erklärung bildet den Inhalt des zweiten und dritten Theile, indem der zweite die größern Steine, der dritte die Bauern oder, wie fie damals hießen, die Venden, befpricht. Bei jeder Figur, welche einen besondern Stand repräsentirt, beginnt der Dichter mit der angern Erscheinung derfelben, indem er Rleidung, Schmud ober Berathichaften erflart, worauf er die Tugenden und Pflichten ands einander fest, welche jedem Stande zukommen, aber auch vor den Lastern warnt, die jeder zu vermeiden hat. Bei jeder paffenden Belegenheit werden Beifviele aus der Beschichte, aber auch Erzählungen aus dem Leben gur Begründung und Beranschaus lichung mitgetheilt. Die Ronigin gibt ihm Unlag, die allgemeinen weiblichen Tugenden zu schildern, aber auch den Borgug des Erbreichs vor dem Bahlreich darzustellen. "Benn das Reich erblich ift," fagt er, " jo fällt es dem altesten Sohne ohne Krieg und ohne Born zu; das ift viel angemeffener und nütlicher, als wenn man die Konige mablt; benn wo dies der Fall ift, fo geschieht es fehr hänfig, daß diejenigen, welche den Ronig mablen follen,

nicht übereinkommen und daß Dighelligkeiten entfteben, welche das Reich in Birren fturgen, fo daß es großen Schaden leiden muß. Das ift oft geschehen, auch haben wir's vor Rurgem in deutschen Landen gefeben , ale die zwei ehrenwerthen Fürften (Endwig) von Bayern und (Friedrich) von Defter= reich ermählt murden. Undere Beifpiele liefert die Geschichte in großer Bahl, die ich aber nicht anfüh= ren will. Benn man ein Dberhaupt mablen foll. fo fürchte ich leider, es moge oft geschehen, daß etliche Babler mehr ihren eigenen, als den gemeinen Rugen beachten, fo daß alle es beweinen mogen, die unter Diefem Oberhaupt follen leben. Benn aber ein Sanvt durch Erbrecht wird gegeben, und ware es nur ein jähriges Rind, alle, die unter dem Reiche find, diefe alle fürchten es und muffen fich verfeben bes, daß, wenn es fommt zu feinen Tagen, es dann nicht will vertragen, wer unfriedlich gewesen ift. Davon hat man ju aller Frift mehr Friede in den Reichen, als man bat ficherlich in den Landen, da man den Ronig mablen muß, denn da bort felten Unfriede und Krieg auf, fo lange fie ohne Ronig find und man tein Dberhaupt hat. Denn Jeder hat Soffnung, Ronig zu werden, und glaubt, daß er fich leicht mit dem werde verfohnen fonnen, der wirklich König wird. Darum sucht ein Jeder Et-mas zu erhaschen; und follte das Reich nur Ginen Tag ohne König fein, fo tann Reiner bas Rauben laffen. So ift es bertommlich."

Die Alten (unfere Läufer) reprafentirten ben Richterstand, und zwar der eine die Criminalrich= ter und der andere die Civilrichter. Wie die andern Didaftifer, geißelt Konrad vor Allem die Sabsucht und Bertauflichteit der Richter; aber, wie jene, beschränkt er seinen Tadel des Beizes nicht auf die Richter allein; es werden auch die Beiftlichen, die Laien überhaupt und die Frauen wegen ihres Beigest geguchtigt. Nachdem bierauf den Richtern gur Pflicht gemacht worden, die Rathgeber, d. h. die Beifiger, die Fürsprechen und die Beibel, die Buttel und die Schreiber wohl zu mahlen und zu be= auffichtigen, ichließt ber Dichter biefen Abichnitt mit einigen Borten über bas Gericht, deffen ber Menfch in fich und über fich felber pflegen folle.

In dem folgenden Rapitel fpricht er von den Rittern (Springern), von ihrer Ausruftung, von dem Ritterschlag und den Ritterpflichten, welche nur ju häufig verlett wurden, woran er eine mertwurdige Darftellung der Gesetzgebung des "Rit-ters Lugurius" (Lyturg) tnupft. Rachdem Konrad hierauf noch von dem Roch

(Thurm), der einen Landvogt bedeutet, gefprochen und die Tugenden aufgegablt, welche ein folcher erftreben folle (voraus Gerechtigfeit und Milde), geht er im dritten Buch gur Erflarung der fleinen Steine, ber Venden (Bauern) über, bon denen jeber einen befondern burgerlichen Stand reprafentirt. Der erste (rechts) bedeutet den Landmann, der zweite ben Schmied , Maurer und Zimmermann , ber britte die übrigen Sandwerfer, der vierte den Raufmann, der fünfte den Argt und Apotheter, der fechste den Baftwirth, der fiebente die Diener und Beamten der Stadtgemeinden, der achte endlich die Boten und die Spieler. Benn der zweite Theil in der Darftellung der einzelnen Glieder des Berrenftandes (die Beiftlichteit bleibt, wohl nicht ohne Ubficht, gang unberfibrt) mannigfaltige Blide in den 31stand der politischen Berfaffung jener Zeit gewährt,

jo ift der dritte durch die Darftellung der burger= lichen Berhältniffe nicht weniger intereffant und für die Sittengeschichte von besonderer Bichtigfeit. Bir tonnen bier freilich nur bas Mertwürdigfte bervorbeben, doch wollen wir, um zu zeigen, wie er die Sache behandelt, seine Darstellung und Erklärung des erften Bauern mittheilen. "Bei diesem erften will ich fangen an; berfelbe foll vor dem Rochen stan, welcher steht zu des Königs rechter Sand. Bie ich es in Diefem Buche fand, aus dem ich es gelefen ban, foll biefer bedeuten einen Baumann (Bauer); dem foll er gleich gebildet fein: fo las ich in diefem Büchelein. Er foll haben in der rechten Sand eine Sade, damit man bas Land bauet, daß es fruchtbar wird, Rorn, Bein und anders Ding gebiert, bas Manniglichem nothig ift, und unfer Berr Jefus Chrift uns aus der Erden machfen lat, daß es Leuten und dem Biebe gibt Borrath. In der linten Sand er haben foll eine Berte, die giemt einem Baumann wohl, damit er treiben foll fein Biehe gur Arbeit und gur Beide. Ich gibe (fage), daß er noch mehr haben foll unter feinem Gurtel: das geziemt ihm wohl: ein frummes Meffer, damit er eben beschneide die Baume und auch die Reben. Diefe brei Dinge gehoren jum Landbau, Die ich nun aufgezählt, das Rebmeffer, die Sau und auch die Gerte. Bas zu des Leibes Nahrung je nothwendig ward, und es jest ift und immer wird Leuten und dem Bieb, die Erde es gebiert mit ber Bauern Fürfichtigkeit, Die es bauen. Die Schrift und feit, daß Rain der erfte Bauer mas, wie ich es aus dem Buche las, und war Adams erfter Sohn, als une fund die Geschrift fann thun, da ich von ihm geschrieben las. Db aber feiner vor ihm mas, das fand ich nirgends ba: boch fagt historia scholastica, wie ich barin habe gelesen, daß es vielleicht wohl mag wefen (fein), daß Adam vor ibm batte andere Rind, deren Ramen jedoch verschwiegen find, und hebt auch erft mit Rain an. Der war ber erfte Baumann, der des Aderbaues nahm mahr; und es ift dieses natürlich gar, da wir doch find der Erde Rind, denn alle Menichen gefommen find von Abam, der am Unfang ward gemacht ans Erden; fo find wir der Erden Gefchlecht und muffen am Ende auch tommen wieder zu ihr. Daß aber demnach wir Menfchen alle von der Erden ernahrt und gefpeifet merben, das ift von der Natur fehr billig. Bon dem Bauern dies Buch lehret mich, daß er Gott erten= nen foll, den Tod nicht fürchten; und getren wol foll ein jeglicher Bauer wefen; ich habe in Diefem Buch gelefen, daß ein Bauer auch foll ftets bemühen fich. Ueber Diefes Alles will ich berichten, fo gut ich fann." Run führt er diefe Gedanten aus, und empfiehlt unter Anderm befonders nachdrudlich und ausführlich, den Rirchenzehnten getreulich gu gab= len, bei welcher Gelegenheit er Die unten mitge= theilte Legende (1) ergablt.

Ronrad v. Ammenhaufen.

Der dritte Vende war von dem lateinischen Original nur auf eine kleinere Zahl von Sandwerfern und auf die Berichtsschreiber ausgelegt worden; der deutsche Bearbeiter zieht noch eine lange Reihe ftadtischer Gewerbe hingu, fo daß er uns ein eben fo anziehendes als lehrreiches Bild von dem Bandwertsleben bes bentichen Mittelalters eröffnet. Mis Pfarrer in einer Stadt hatte er mannigfaltige Gelegenheit gehabt, das Treiben der Sandwerfer und besonders die oft unredlichen Mittel tennen gu lernen, beren fich diefe bedienten, um ihre Runden

und Abnehmer zu täuschen. Dies alles erzählt uns ber wacfere Dichter in breiter Ausführlichkeit, der man es wohl anfieht, daß er viel und genau beobachtet hat, so wie, daß er Manches von dem, was er hier vorträgt, auch auf der Ranzel gefagt haben mag. So ergahlt er, wie die Leinweber Garn behalten, und beiße Echlichte unter bas Barn thun, fo daß Die Leinwand fo fchwer wiegt, als ob fein Faden Barnes meggetommen mare; ben Tuchwebern mirft er vor, daß fie unter die Bolle Rinder= und Bie= genhaar mischen; von den Farbern habe er gebort, daß fie oft ichlechte Farbe gebranchten; da er aber selten habe farben sehen, so tenne er ihre Schliche nicht, und er wolle daher nichts davon sagen. Das gegen fonne er von den Tuchfcheerern and Erfah= rung berichten, wie fie die Lente betrogen, indem fie End abschnitten und dann fagten, es fei vom Regen eingegangen. Richt ehrlicher feien die Schnei= ber, die von dem ihnen gegebenen Euch Stucke behalten und es au andere verfaufen. Die Bartichec= rer bringen den ehrlichen Dichter einigermaßen in Berlegenheit; er fann nämlich Nichts ausfindig machen, womit fie die Leute betrügen fonnten. Denn "wenn fie auch Ginem den Bart halb fteben ließen," fagt er, " fo murde ihnen die Untreue doch wenig frommen." (2) Mehr weiß er dagegen von den Meggern zu fagen, die fchlechtes Fleifch für gutes vertaufen, Dinge in die Burfte thun, die nicht hinein gehören, gemischtes Unschlitt für reines ausgeben, oder von ben Berbern, welche die Afche, mit der fie das haar von den Santen entfernen, die fie nachher aber abmajden follten, in den Bauten laffen, weil das Leder dadurch bart, aber fpater auch fprode wird, fo daß es aufspringt. Richt weniger weiß er von den Schuftern, Rurichnern, Sutmachern und Sattlern ju ergablen, morauf er gu den Schreibern übergeht, die er namentlich ermahnt, bei ihren Borgefesten Dahin zu wirken, daß fie Nichts gegen die geiftliche Freiheit unternehmen.

Der vierte Vende (der Kaufmann) führt ihn allerft auf die Sabgier und den Beig, dann auf die Treue im Sandel und Bandel, wobei er eine hubfche Gefchichte ergablt, die ju feiner Beit in einer Stadt Schwabens, nicht weit vom Bodenfee, vorgefallen war (3). Im achten Venden hat die Anslegung zwei gang verschiedene Dinge vereinigt, bas Bewerb eines Boten und den Charafter eines durch Spiel und Schlemmerei heruntergefommenen Denfchen, der nun in Folge beffen betteln muß, ja fo= gar raubt und ftiehlt. "Golche Leute", fagt der Dichter, ,, find meiftens durch ihre ichlechte Erziehung verdorben worden; daher follten die Eltern ihre Kinder in aller Enthaltsamfeit erziehen und ih= nen nicht zu ihrem eigenen Schaden bei ihren Leb-

zeiten ichon ihr Bermogen übergeben.

Im vierten Theil des Gedichts endlich beschreibt der Dichter die Gestalt und Ginrichtung des Schach= brette und den Bang der einzelnen Figuren, woran er wiederum moralische Ruganwendungen fnüpft, die er jedoch fürzer faßt, ale in den vorhergehenden

Abschnitten.

Es erhellt aus der mitgetheilten Ueberficht des Schachzabelbuchs, daß daffelbe mannigfaches tereffe gewährt, welches durch die vielen eingestrenten Geschichten, Anetdoten und Fabeln nicht wenig erhöht wird. Diese find freilich meistens etwas breit ergablt, und fonnen den Ergablungen bes Renners oder denen Boners in feiner Beife an die Seite ge= fest werden, wie denn die Darftellung Konrads im Bangen ungelent und fteif ift und fein Bert mehr wegen des Inhalts, als wegen der Form Erwäh= nung verdient.

### 1. Legende.

Daz ez den mag wol ergån, die ir zehent recht gebent, und då mit an geværde lebent, des haben wir ein bischaft guot von einem ritter, der was sô gemuot,

wie es joch ime iemer ergie, sô gab er doch sînen zehenden recht: daz was jærglich von im slecht. Nu hatt er under anderm guote sin einen garten: da wuohs im guoter win jærlich uf zehen soume. Ich sagz nicht ûz einem troume: ich las ez ab einem büechelin, doch nicht ab disem. Derselbe win wart für ander win guot. Der ritter was alsô gemuot, daz er den zehenden recht geben hiez, und des jærlich nicht enliez; er hiez dem pfaffen heim füeren den win, des der zehende solde sin. Nu füeget sich eins jares daz, do man den selben wingarten gelas, daz dô nicht wart alsô vil zehenden als andriu jâr: ich wil, ez tætiz Got durch ein wunder. Im wart nit besunder, wann ein soum aleine, dâ im êmals gemeine wurden zehen soum jærlich. Nu erschrac der ritter unt schemte sich, ob er nich gæbe alsô vil zehende, als andriu jar. Ich wil iuch sagen, wie. Er gedahte dô in sînem muote sus unt sô; ze jungst dô sprach er: "Nu wol! ich enwil niemer, noch ensol Gotte sîn recht nit ab brechen." Zuo sînem knechte begonde er sprechen, der dar hein brâht den wîn: "Der win sol des phaffen sin, als er ist gewesen andriu jár; im gebrist sîn niemer als umb ein hâr: Got mag es wol ergetzen mich." Do diz beschach, do fuogte sich dar nach kurtzlich an einem tage, nu merkent eben, waz ich iu sage. Der ritter hâte, als ich ez las, einen bruoder, der ouch ein phaffe was; der was nicht sezhaft bî im dà, er was gesezzen anderswâ, unt kam doch underwilent dar, daz er recht neme war, wie sin bruoder tete, ob er kein gebresten hete von siechtac an sînem libe. Was ich hie nu schribe, daz stuont nicht an disem büechelin. Nu wolt er den bruoder sin gesehen nâch sîner gewonheit. Nu fuogtez sich, do der phaff reit für sines bruoder wingarten,

er begonde dar in warten, ob der lieb bruoder sin noch het abgelesen den win. Und do er in den garten sach, von Gottes wunder daz geschach, daz die-reben alle stuonden sô vol. daz si nicht kunden von wintrüben voller stån. Er gedâht: "Wie hât số törlich getân der vil liebe bruoder min, daz er nit håt gelesen den win ab den reben, unt menclich gelesen hât sînen wîn, und daz der sîne noch stât?" Nu gebeit er kûme, biz daz er kam zuo dem bruoder: mit strafe er in ze henden nam, unt sprach: "Bruoder, was meinstu hie mite? Du hast einen wunderlichen site, daz menclîch sînen wîn gelesen hât, und der din noch an den reben ståt."

Der ritter sprach: "Hèrre unt bruoder mîn, ich hab gelesen allen den win, den ich hâte an mînen reben, unt hân in ouch allen ze zehenden geben: wann mir wart nit mêr für wär über al, wann als ich elliu jär ze zehenden geben hân.
Dò gedäht ich wol, daz mich dar an Got nicht verlieren lieze, ob ich den zehenden hieze geben, als ouch andriu jär."
Der bruoder sprach: "Ist daz worden wär, daz merk ich nu an dirre frist, sît sô vil wînes an den reben ist, daz ich nie sô vil dar an hab gesehen: dâ ist Gottes wunder an geschehen!"
Der ritter erschrac unt wart doch frô,

Der ritter erschrac unt wart doch frô, unt geloubte kûme, daz ez wær alsô, biz daz er selber dô besach daz grôze wunder, daz dâ geschach, unt markte wol, daz ez unser hèrre tet durch sin güeti, die er het, daz er im dankete der triuwen sin, die er hâte dar an, daz er den wîn verzehendet recht und ander guot. Der ritter gewan dô vestern muot ze allen guoten dingen.

# 2. Bon ben Farbern, Euchscherern und Barbieren.

Von den verwærn kan ich nit sagen kuntlich: wan ich håns nicht gesehen: wan daz ich hårte die tuocher jehen, daz sis mit varwe dicke betriegent, und in dar an liegent, daz si in bæse varwe für gnot gebent; unt kan iuch nit gesagen eben von der varwe valscheit hie: wan ich hab si selten ie gesehen verwen; då von ich lån, unt sage, daz ich gesehen hån

Von den tuochscherrern, unt waz besci

Von den tuochschærærn, unt waz beschach:
wan ich hôrte unt sach,
daz man einem gab tuoch, daz was
an dem ende gezeichent umb daz,
daz man drab mochte gestelen nicht.
Nu merkent wunderlich geschicht.
Dô daz tuoch von dem schærær kann,
unt man ez wider heim nam,

dô was über die mâze daz tuoch gekürzet: ich låze umb rede unt sage, waz dô beschach. Sich fuogte, daz ich selber sach diu zeichen ganz an den tuochen enden. Man begunde daz tuoch wenden hin und her, unt begunden alle jehen die ez sâhen, ez wær selten beschehen, daz kein tuoch în gieng von dem netzenne und emphieng solhe kürze, als beschach. Nu fuogt sich, daz einer sach daz tuoch gên dem himel an, und er sach ein kleinez nætel dran. daz giene durch daz tuoch nit enmiten: ez was nåhent bi einem ende. Ob gesniten drab icht wære, des mochten wir wizzen nicht: wir emphunden aber wol der geschicht, unt getorstens doch nie geanden: wan ez was in frömden landen, daz wir in schaden komen wæren; wan wir mochten nicht bewæren. daz drab icht wære gesniten. Då von wir den schaden liten unt hâten unser guot gemach, ich und denz mit mir beschach. Aber eins rât ich, die wîle ich lebe: swenn einer tuoch ze schæren gebe. ob er enkeinen arcwan habe zuo dem schærær, daz er nicht låze abe, swenne erz neme von dem schærær dan, er sehe ez gèn dem himel an: sô mag er dester baz erspehen, ob semlich schad ist im beschehen.

Der bartschærær ich nicht vergezzen sol, als si då vor gezellet sint.
An der hantwere man wenig vint an untriuwe, des er müg nutze hån.
Liez er einem den bart halben stån, diu untriuwe fromt im wenig gar.
Doch hab ich einz genomen war: fragt in einer, ob er sülle lån, mag er von im einen pfenning hån, so ist etlicher sö gemuot, er spricht, diu læssî si gar guot, sö er nicht rechte weiz, wie si ist.

#### 3. Große Treue.

Noch einez, daz ich nicht envant an disem selben büechelin, daz muoz ich ouch werfen har în; daz in tiutschen landen beschach. Ez würde vil licht ungemach dien Swâben, seite ich von ir triuwe nicht, der man doch nù leider wênic sicht. Ein êrber briester mirz geseit hât, daz in Swâben ist ein guot stat, von dem Bodemse verre nicht; dâ beschach ouch ein guot geschicht, als ich iuch wol sagen kan. In der selben stat sazen zwen man, die wâren gar èrbære, daz ich då mite bewære, daz si tâten êrberclîch. Der dritte was in wol gelich; daz was einer ùzwendic der stat. Als mir der briester geseit håt,

des sol ich nicht vergezzen, die zwêne wâren gesezzen bî einander, daz sî nit wan ein want schied (von mir ungenant sint si: daz ist ane sache nicht!). Nu merkent eine guot geschicht: Der dritte, der uzrent der stat was, dem fuogte sich ze einem måle, daz er in die selben stat kan, unt vant der zweier einen man èrberlich sitzend vor siner tür: und do der fromde giene dar für, und er recht als êrberlich saz, dô gedâht er in im selber, daz ez behalten wære gar, waz er im gæbe ze behalten dar; als ouch getriuwlich dâ geschach Er gie für in unt sprach: "Genâd, lieber hèrre, went ir ein wênic guotes behalten mir?" Der burger antwurt unt sprach: "Erber man, ich tuon daz beste, daz ich kan, als ob ez mîn eigen wære." Nu zôch der êrbære man ùzer dem buosen sîn zwei guoti stück silberin, unt bôt si dem burger dar, unt sprach: "Hèrre, nu nent des war, als ich ein getruwen zuo iuch han." Sus schiet von dan der fromde man.

Dar nâch wol über driu jàr, dô kam der frömde man für war unt wolt sin silber wider han. Dô vant er den andern man sitzent an der selben stat, dà er sin guot gegeben hât ze behaltenne dem andern êrberman; zuo dem sprach er: "Daz guot, daz ich han iuch empholhen, hèrre mîn, daz het ich gerne." - "Waz mag daz sin?" sprach dô der burgære. "Daz wæren zwei stück, swære wol uf zwelf marc silbers, unt nit vil me; " sus sprach der, von dem ich seit è, der daz silber ze behaltenne håt geben. Wie im beschach, daz merkent eben. Zuo dem sprach der erber man: "Ob ich iuch silber behalten hån, des hab ich vergezzen gar." Nu sprach zuo im herwider dar der ûzman: "Hèrre, nut reden also! wan sô wurd ich niemer frô,

wan al mîn hab lag dar an." Der burgær sprach: "Nu lânt ez alsô sîn. Ich wil fragen min wirtin: diu gedenket villicht baz, denne ich." Sus gieng er zuo ir unt sprach: "Frowe, an mich vordert guot ein fromder man: liebiu, gedenkestù iut dar an, daz uns semlich guot empholhen si?" Si sprach: "Der gedenken bin ich fri; ob uns icht empholhen ist, daz weiz min schöpher; an dirre frist kan ich mich des nicht verstån, ob wir iemant icht behalten hån." Der burgær sprach: "Waz râtest aber du, wie wir har zuo gebaren nù?"

solt ich daz silber verloren hån:

Si sprach: "Wægste dunket mich. sit erz vordert alls endlich, daz wir im silber gebn, ebn als vil, als er håt ze behalten geben uns, daz er sô wærlich gicht, unt swechen unser êre nicht. Mîn lieber wirt, daz vernime, wan lougenten wir des guotes ime, man wânde doch iemer, er seite wâr, unt geloubte uns nieman umb ein har; unt verluren unser êren vil." "Du seist ware, frouwe! ich wil im geben, waz er vordert an mich." Sus gieng er zuo im unt sprach: "Ich habe mich mit miner wirtinne bedaht: die hat mich uf den rechten weg braht. Waz sprechent ir, daz des silbers sî? daz nement: bin ich denne fri?" Er sprach: "Daz vergelt iuch Got: wan ich wære gar der liute spot, het ich so vil guots verlorn. Dà von lânt ez ân zorn: daz ich daz mîn gefordert hân." Der burgær gab dem ûzman sô vil silbers, als er an in gert: alsus wart er des silbers gewert.

bis 1350.

Dar nâch wol über driu jar, dô verdrôz enen für wâr, der daz silber gehalten håt unt suocht alle merkttag in der stat, ob er iendert kunt erspehen ze keiner stunt den selben, der im daz silber håt empholhen. Nu gieng er durch die stat eins tages, daz im daz gelück beschach, daz er den selben üzman sach. Er sprach zuo im: "Erber man, wie lang sol ich iuwer silber han? ich wæne, ir sîn vergezzen hânt, daz ir mirz als lanc lant."

Er sprach: "Hèrre, unt hant ir icht mîns silbers? des enweiz ich nicht." Dô sprach der burgære: "Diz sint frömde mære, ob des hant vergezzen ir, daz ir an zwein stücken mir emphâlhent silbers wol zwelf marc oder in dem dinge, und ist ein starc dine, daz ir vergezzen hant, und ez sô lang bî mir lânt."

Do disiu rede alsus beschach, der ûzman zuo dem burgær sprach: "Wart iuch von mir daz silber empholhen? Sô muoz ich iemer schame deln an mînem herzen, biz daz ich miner êren wider erküffere mich gegen dem, der mir daz silber hât gegeben: mîner èren ist mat, ob ich nicht büeze solhen schach. Ich wil iemer stellen dar nach, wie ich müge zuo dem komen, von dem ich hab daz silber genomen: wan der ist ein biderman, unt hab ich sere missetan. Daz beschach doch unwizzen mir! Unt bit iuch, lieber hêrre, daz ir iuch nicht låzent betrågen, ir helfent mich suochen unt frågen,

wer der êrber man müg sin, der mir gab daz silber min, des ich wände, ane geværde. Ich hette des iemer beswærde, ob er mir niut wurde erkant."

Dô sprach der burgær zehant:
"Ez muoz wesen der nåchgebûr mîn:
wan anders mag ez nieman sîn.
Der ist ein sô getriuwer man,
daz ich nicht zwifel dar an,
ob ir ez vorderten an in,
daz im bald kam in den sin,
daz erz iuch gab, wie daz erz nicht
von iuch emphienge. Diu geschicht
möchte harte wol beschehen,
daz ir in für mich hânt besehen."

Der ûzman sprach: "Im ist alsô, unt bin des von herzen frô, daz ich hab funden die wârheit. Nu tuontz durch iuwer bescheidenheit, unt gânt mit mir zuo im dar, daz ich die wârheit recht ervar, und im wider werde sin guot. Sit er hât sô getriuwen muot. des sol er enkelten nicht; im sol werden gar bericht sin guot, daz ich enphangen hân; dar nâch sol ich ze buoze stân: wie er selber erkent sich, daz sî im erloubt über mich."

Mit diser rede giengen si beidin dan, unt fundent den êrbern man sitzende an der selben stat, då er an in gefordret hatt daz silber und er imz ouch gab dar na. Und do si in funden dà, der uzman diemüeteclich zuo im sprach: "Lieber hêrre, mir ist ungemach: ein geschicht ist iuch von mir geschehen, der ich iuch mit hulden wil vergehen, unt wils ouch büezen, wie ir selber welt." Er seit im, als iuch ist gezelt då vor von anegenge. Ez würd gar ze lenge, ob ich ez aber solte sagen: dà von wil ich ez verdagen, daz der rede icht werde ze vil. Derz gehôrt hật und ez merken wil, der merk wol disen urhab: der uzman dem burgær gab sîn silber wider, als billîch was. Diz hab ich geseit umb daz, daz man in tiutschen landen ouch vint getriuwe liute, ob ir joch lützel sint: mit ir urloub ich daz sprechen sol. Ich bin nit gar alt, unt gedenk doch wol, daz vil mê triuwe in Swaben waz: an mengen dingen spürt man daz, unt wæne, diu mengi mir des gicht.

### III. Epische Poesie.

So reich und mannigfaltig fich die Lyrik in der mittelhochdeutschen Zeit entfaltet hat, so zeigt doch die epische Boeste beinahe einen noch größern Acichthum, der um so bewundernswürdiger ift, als die außerordeutliche Menge epischer Dichtungen, die uns erbalten sud, zum größten Theil in dem bezies hungsweise kurzen Zeitraum eines Jahrhunderts verfaßt wurde. Es wird diese poetische Thätigkeit beinahe ganz unbegreiflich, wenn wir uns erinnern, daß zudem eine nicht geringe Anzahl von größeren evischen Gebichten verloren gegangen oder wenigstens noch nicht wieder aufgefunden worden sind, unter denen wenigstens einige sind, welche, nach den Zeugnissen gleichzeitiger Dichter zu urtheilen, zu den besteren Erscheinungen der Beriode gehören nuteten.

Die ältesten epischen Dichtungen waren aus dem Bolt hervorgegangen, fie hatten fich aber auch mit bem Bolfe umgestaltet; fie waren von demjelben von Jahrhundert zu Jahrhundert umgedichtet worden, und wenn fie auch hiebei in Bezug auf den In= halt wohl feine oder nur unwefentliche Beranderun= gen erlitten haben mochten, fo mußten fie dagegen rudfichtlich der Sprache und der rhuthmischen Form die vollständigfte Umgestaltung erfahren, weil fie fonft nicht mehr hatten verstanden werden fonnen. Bwar icheinen Dieje epifchen Boltegefange feit Rarl dem Großen ganglich zu verschwinden und den von der Beiftlichkeit aufgedrungenen Dichtungen Plat ju machen; das Bolt bing jedoch mit zu großer Liebe und Festigfeit an den von den Uhnen überlieferten Sagen und Liedern, als daß es fich diefelben fo leicht hatte entreigen laffen. Sie pflangten fich, wie früher, fo auch in den fpateren Jahrhunderten von Beschlecht zu Beschlecht fort; und als im zwölften Jahrhunderte bas Bolt wieder ju größerem Bewußtfein gelangte, da brach ploglich ein fo voller Strom von Liedern und Befangen hervor, daß es vielleicht gerade wegen diefes außerordentlichen Reichthums ichwer wurde, fie alle den fpateren Geichlechtern gu bewahren. Gang unmöglich wurde es aber vornämlich dadurch , daß fich die höfischen Dich= ter in vornehmer Beije von dem vaterlandischen, durch das Bolt und deffen lebensfraftige Gefange überlieferten Stoffe abwendeten und fich lieber in der Nachbildung fremder, besonders frangofischer Dichtungen, in der Behandlung ausländischer Stoffe ergingen. Go blieb der Boltsgefang mit den in ihm dargestellten Sagen in seiner weiteren Ausbildung beinahe gang auf die Bolksfänger, die fah= renden Leute, beschräntt, und manche bedeutende Lieder mögen deshalb gar nicht gur Aufzeichnung gelangt fein, mahrend gewiß eine weit größere Menge von volksthumlichen Sagen erhalten worden ware, wenn die höfischen Dichter dieselben gum Gegenstande ihrer epischen Berte gemacht hatten. Benn aber diefe Bernachläffigung des volksthum= lichen Stoffe von Seiten der höfischen Dichter aus dem angegebenen Grunde bedauert werden muß, fo fann fie doch auch wiederum als ein Glud betrach= tet werden. Denn hatten fich die ritterlichen Dich= ter jenes Stoffs bemächtigt, fo wurden fie nicht nur den Boltsgefang ganglich gurudgedrängt haben, fie würden auch die alten Beldenfagen ihrem aben= teuerlichen Beifte gemäß umgebildet haben, fie wurden ftatt der fernhaften, acht menschlichen Gestalten der alten Bolfelieder nur Gefchopfe ihrer befchrantten und befangenen Einbildungefraft, ftatt der groß= artigen, jum Theil hochtragifchen, erfcutternden Begebenheiten Lichtenfteinische Abentener überliefert

So scheiden fich die epischen Dichtungen der mittelhochdeutschen Zeit jowohl rudfichtlich des Stoffe, den fie behandeln, als der Dichter, welche fie verfant baben, nach zwei von einander fehr verschiedenen, ja vollkommen entgegengesetten Geiten, die man als volksthumliche und höfische Epik bezeichnet. Zwar ift nicht zu verkennen, daß biefe beiden Richtungen nicht ohne gegenseitigen Ginfluß auf einander blieben, daß namentlich die Anfänge des höfischen Epos mehr oder weniger aus dem Bolts= gefange bervorgingen,oder fich an denfelben anlehn= ten, und daß wiederum die volfsthumlichen epischen Dichtungen ihre funstmäßigere Geftaltung der Ein= wirfung der höfischen Runft zu verdanken hatten; aber demungeachtet ift der Charafter diefer beiden Richtungen fo vollkommen ausgeprägt, daß er aus jeder Zeile lebendig hervortritt und man wohl faum den kleinsten Sat lefen fann , ohne fogleich mit Beitimmtheit zu erkennen, ob er aus einem bofifchen oder aus einem volksthumlichen Bedichte entnom= men ift. Daber ift es aber auch nothwendig, die nabere Betrachtung der mittelhochdeutschen Gpif nach diefen zwei wefentlichen Seiten zu trennen. Dbgleich aber die evifchen Bolfsgefänge die Burgel und der Ansgangspunkt des deutschen Epos find, fo treten fie doch erft im dreizehnten Jahrhunderte in fefter Bestalt hervor, nachdem fich das höfische Epos jur höchsten Bollfommenheit ausgebildet hatte; es ift daher zwedmäßig, diefes in der Darftellung vor-angehen zu laffen. Es wird diefe Anordnung aber noch dadurch gerechtfertigt, daß die volfathumliche Epif von dem immer mehr fich entwickelnden Burgerftande aufgenommen wurde, und die burgerliche Dichtung der nachfolgenden Beriode jum großen Theile darauf beruhte.

Doch laffen fich nicht die fammtlichen epifchen Dichtungen des Zeitraums auf diefe zwei Sauptab= ichnitte gurudführen; mehrere derfelben tonnen füg= lich weder dem einen, noch dem andern zugetheilt werden. Da diese nun gerade die altesten Erzeug= niffe ber epischen Dichtfunft in der mittelhochdeuts ichen Zeit find, und fie fich mehr oder weniger an die althochdeutsche Zeit anschließen, da einige der= selben sogar noch in den Anfang des zwölften Jahrhunderts gehören, fo erscheint es am geeignetsten, fie in einem befondern, den beiden andern voranges benden Abschnitte als Uebergangedichtungen Dies wird aber um fo noth= zusammenzufassen. wendiger, als die hiehergehörigen Gedichte auch rudfichtlich der Sprache fich wefentlich von den fpa= teren unterscheiden. Wir finden in ihnen noch nicht Die schone und lebensvolle Beweglichfeit der Sprache, den reichen und reinen Reim, worin gerade die hauptfächlichsten Borguge der höfischen Dichter liegen; es ift die Sprache in Diefen Hebergangege= dichten vielmehr noch rauh und ungefüg, was die Dichter übrigens felbft fühlten und es um fo mehr beflagten, je mehr fie mit der lateinischen Sprache vertraut waren, deren hohe Ausbildung freilich von der unentwickelten Muttersprache fehr abstach. Un= gefähr auf diefelbe Beife flagten fpater Schriftftel= fer des 17. und felbit des beginnenden 18. Jahr= hunderts über die Mangelhaftigfeit der deutschen Sprache; nur waren die alteren Dichter dubei viel verftandiger, indem fie boch erfannten, daß die deutsche Sprache Bildungsfähigfeit befige, und es nur darauf antomme, diefelbe zu entwickeln. Go beginnt der Dichter des Bilatus fein Bert mit folgender mertwürdigen Meußerung:

"Man sagit von diutischer zungen, siu si unbetwungen ze vôgene herte; sver si dicke berte, si wurde wol zehe: als dem stâle ir geschehe, der mit sînem gezouwe ûf dem anehouwe wurde gebouge."\*)

Bwar gehören auch noch einige andere Gedichte, die zum höfischen Epos gezogen wurden, der Sprache nach unter die Uebergangsdichtungen, doch wurden sie jenem zugetheilt, weil sie in allen übrigen Bezieshungen den Charafter desselben an sich tragen.

### 1. Mebergangsgedichte.

Es liegt fcon in Diefen Bedichten Die Scheidung awischen dem höfischen und dem volksthumlichen Epos vorgezeichnet, ohne daß jedoch der eigenthumliche Charafter diefer beiden Richtungen ichon vollftans dig ausgeprägt erscheine. Ein Theil derfelben bes handelt religiofe Stoffe, und da fie auch Geiftliche zu Berfassen haben, so schließen fie fich einerseits an die unmittelbar vorangehenden alt= hochdeutschen Dichtungen an, andrerseits aber auch an die erfte Entwickelung bes höfischen Epos. Denn wenn auch der Boltsgefang ohne Zweifel die Quelle aller Epit ift, fo bestand diefer doch nur aus ver= einzelten, in feinem außern oder funftlerifchen Bufammenhange gu einander ftehenden Liedern; es itellten diese vielmehr nur irgend eine bedeutende Begebenheit oder Sage selbstständig und ohne Rud= ficht auf ihre Berbindung mit andern, felbst vermandten Begebenheiten oder Sagen dar: Die ausführlichere Ergählung einer größeren Reihe von Begebenheiten, worin ja junachft das Befen des eigent= lichen Epos besteht, war dem Boltsgefange ganglich unbekannt. Solche Darftellungen aber finden fich zuerst in den Dichtungen der Beiftlichen. Schon die ogenannte Evangelienharmonie Otfrieds war ein folder Bersuch, da fie ja jum Zwecke hat, die Le= bensgeschichte Jefu mit Benugung aller in den Evangelien zerftreuten Thatfachen in einem Gefammtbilde darzustellen. In derfelben Beife murden auch das Leben Jefu von einer Frau, Ramens Ava, die poetische Bearbeitung der Bücher Mosis und andere Berte gedichtet, welche fomit in formeller Beziehung ale die Grundlage des höfischen Epos erscheinen. Auch find fpaterhin viele religiofe Stoffe von den höfischen Dichtern bearbeitet worden, fo daß diefe auch hierin als Rachfolger ber geistlichen Dichter erscheinen, während wiederum manche Beiftliche auch weltliche Stoffe bearbeitet und fich dadurch in die Reihe der höfischen Dichter gestellt haben. Eben so haben wir hier die ersten Unfänge der Legendendichtung zu erwähnen, welche in den folgenden Jahrhunderten so vielfach bearbeitet murbe. Seinem eigentlichen Befen nach gehört das Unnolied hieher, vorzüglich aber das Marienleben von Wernher von Tegern= fee, welches nicht nur als der Borlaufer der gabi= reichen fpateren Legenden betrachtet merden fann, fondern auch in poetischer Beziehung eine bedeutende Stelle einnimmt.

<sup>\*),,</sup>Man fagt von der deutschen Junge, fie fei unbezwungen und ju fügen ichwer; wenn fie aber Zemand tichtig bearbeiten wollte, so wurde fie wohl jabe; ihr wurde als dem Stabl geschehen, der mit seinem Werfzeug auf dem Umbog wurde gebogen."

Die poetischen Bearbeitungen der heiligen Befchichte führte die Beiftlichen bald auch gur dichte= rischen Behandlung der Weltgeschichte, die fie freilich mit den mannigfaltigsten und wunderbarften Sagen vermischten, welche fie um fo mehr fur bifto= rische Thatfachen anzunehmen fich veranlagt fanden, als die von den biblifchen Buchern ergablten Bunder sie für eine solche Auffassung empfänglich ge-macht hatten. Sieher gehört vor Allem die soge-nannte Kaiserchronif und zum Theil das Lied vom heiligen Anno, indem dasselbe zur Moti-virung des eigentlichen Gegenstandes einen raschen, nur in einigen Bunften ausführlicheren Ueberblich ber Beltbegebenheiten dem eigentlichen Lobgefange voranschickt.

Bie die bis jest ermähnten Gedichte das höfische Epos vorbereiten, so lehnen fich dagegen ei= nige andere und zwar in mannigfaltiger Beziehung höchft merkwürdige Dichtungen an das volksthum= liche Epos an, wie fie denn auch beinahe alle von fahrenden Sangern herrühren mogen. Schon aus biefem Grunde konnte man fie bem volksthumlichen Epos beigablen, noch mehr aber, weil ihnen ohne 3meifel urfprünglich deutsche Sagen zu Brunde liegen; allein es find diefelben fo vielfältig mit frem= ben, namentlich orientalischen Elementen vermischt, ja es ift die nationale Grundlage von den fremd= artigen Beifagen in einigen fo fehr verwischt, daß die ursprunglichen Beziehungen faum mehr erfannt werden fonnen. Es find dies die Bedichte von ,, Ro= nig Ruother" und von "Bergog Ernft", bann die legendenartigen Gedichte "Drendel", "St. Dewald" und "Salomon und Mo-rolt". In allen diesen spricht fich der Einfluß der Beziehungen zum Morgenlande in unverfennbarer Beise aus; in Salomon und Morolt ift die urfprünglich deutsche Sage fogar gang auf den Drient übertragen. Es ift nicht unwahrscheinlich , daß fah= rende Sanger, welche entweder als Bilger oder als Rreugfahrer nach Palaftina gezogen waren, ben reichen Stoff von Unschauungen, den fie auf ihren Banderungen gewonnen hatten, dadurch dem Bolfe beliebt machen wollten, daß fie ihn mit volksthum= lichen Sagen in Berbindung brachten. Bahrichein-lich maren dies nicht die einzigen deutschen Sagen, welche folden Ginfluß erfuhren, und hatten die bofifchen Dichter auf denfelben weiter gebaut, fo wurde fich in Deutschland vielleicht ein Sagenfreis ausund durchgebildet haben, der, wie der ferlingische in Frankreich, bei aller Einmischung fremdartiger Clemente doch die nationale Grundlage hatte bes mahren fonnen.

# Frau Ava.

Das Gedicht der Frau Ava ward zuerft in Gor= lit aufgefunden, und erhielt, weil es allerdings jum Theil eine poetische Bearbeitung der Evange= lien ift, um es von ahnlichen Berten gu unterfchei= den, den Ramen Gorliger Evangelienbars monie, unter welchem es bis jest immer angeführt wird. In neuerer Beit hat man jedoch eine altere Bandidrift aufgefunden, aus beren Schluß, melder der Gorliger mangelt, fich ungweifelhaft ergitt, daß eine Krau, Ramens Ava, die Berfasserin des Gedichts ift. Es hatte fich dieselbe, wie es scheint, nachdem sie zwei Kinder geboren hatte, in ein öfferreichisches Kloster zuruckgezogen, in dessen Einsamkeit fie das Leben Jesu nach den Evan-gelien in Reime brachte und das Gedicht mit der Schilderung des Antichrifts und des jungften Tages beschloß. Sie ftarb im Jahre 1127. Es ware bemnach ihr Gedicht, wie auch noch einige von den nachfolgenden, noch in die vorangebende Beriode ju fegen, wenn man fich ftreng an die chronologische Ordnung binden wollte; allein da fich diese Berte ihrem gangen Charafter und ihrer Sal= finng nach offenbar schon gang zur mittelhochdeutsschen Beriode neigen, und sie zudem auch rücksichte lich der Zeit ihrer Abkassung den rein mittelhochs deutschen Dichtungen weit naber fteben, als den althochdeutschen, von denen fie durch mehr ale ein Sahrhundert getrennt find, fo mar es ohne 3meifel am geeignetften, fie als Uebergangsgedichte ben Berfen der mittelhochdeutschen Epif voranzustellen.

Frau Uva, welche wohl die alteste deutsche Dichterin ift (denn Groswitha, die Ronne pon Gan= dersheim, welche in der zweiten Salfte des zehnten Jahrhunderts lebte, fdrieb ihre Dramen in latei-nifcher Sprache), hat jedoch das Gedicht nicht allein abgefaßt; fie ward in ihrer Arbeit, wie fie felbft ausdrücklich berichtet, von ihren beiden Göhnen un= terftugt. Ber diefe feien, wird wohl nicht fo leicht mit voller Bestimmtheit erwiesen werden fonnen; der gelehrte heransgeber der altesten Sandschrift unsers Gedichts (Diemer) will fie in dem "armen Sartmann" (S. 164) und in " Seinrich", dem

Laien (S. 165) finden.

Bas das Gedicht der Fran Ava insbesondere betrifft, fo ift in diefem eine funftlerifche Behand= lung des Stoffs freilich nicht gu fuchen; die Dich= terin folgt in der Darftellung der Thatfuchen ihren Quellen mit fo naiver Trene, daß, wenn die verschiedenen Evangelisten eine und dieselbe Thatsache verschieden berichten, fie nicht ansteht, eine doppelte Ergablung von berfelben mitzutheilen. Die Sprache, im Gangen nicht ohne Beweglichkeit und Dannigfaltigfeit, bietet noch febr viele alterthumliche Formen dar. Der Reim ift noch ziemlich unent= widelt, febr häufig erscheint er ale bloge Affonau; nicht felten bricht dagegen die Alliteration noch durch, namentlich in den Stellen, in welchen die Dichterin einen boberen Schwung nimmt.

Aus dem Leben Jefu.

Des anderen tages vil fruo. duo brâhten si ime ein wîp zuo, die heten si vunden an tôtlichen sunden. Vil frò si duo wâren, da si mit ir fuoren; si wanten, daz si mahten den wistuom überbrahten, ob er si nerte, daz im diu ê daz werte. unde hiez er si steinon, sô ne ware niuht der Gotesun. Dô giengen si in daz templum, dâ vunden si den Gotesun: ze des wibes gesihte befulehen si im daz gerihte; si bâten in, daz er sagete, waz diu è habete. Do sprach er durch sin guote, swer die è habet behuotet, der solte si steinen.

anders neheiner. Do si daz vernâmen, unwirdlichen si sahen, fliehen si begunden, ze den turn si ûz drungen: dâ ne bestuont inne nehain lip, wanne Christ unde daz wîp. Dô screip der Gotes werde mit den vingeren an der erde; vil lang er nider nihte, dar nach er uf blihte: duo sprach er ze der gemeinen: "Wâ sint, die dich wolten steinen?" Dô sprach daz suntige wîp: "Hie nist, hêrre, nehein lîp!" Duo sprach daz êwige lieht: "Ich verteile din ouch niht! Nû denche an die sêle, unde ne sunde niht mêre: ze wâre sagen ich iz dir, dine sunde sint vergeben dir!"

Als ich vernomen habe, vor dem tultlichen tage, duo begurte sich der Gotesun; duo dwog er sinen jungeren die vuoze unde die hende: dô wolt er iz allez enden in sîner heiliger minne; er lêrte si duo mit tiefeme sinne. Dô chnît er vil fuoze vuore sîner jungeren suoze; dô sprach sancte Pêter: "Du ne gedwest mir niemer!" Dô sprach Got der riche: "So ne gewiunest niemer tail in mînem riche!" Dô antwurte ime uber lût Pêter, der sin trut: "Mîne hende und mîn houbet, daz sî dir, hêrre, ê erloubet."
Dô dwog er in allen die fuoze nâch ein ander. Dô iz alles was getân,

sin gewate er an sich nam, do saz er ze muose, begunde mit in chosen: "Under in ist ein man, der mich håt verråten!" Die hêrren alle erchômen, si dâhten, wer er wære. Dô wincten si einem chinde, deme guoten Johanne: er lienete ûf sînen brusten, sîn minne was feste, daz er in erfuore, welher iz wâre. Dô sprach der heilige Christ: "Under iu zwelven er ist: dem ich piute daz brôt, der hât mir gegarwet den tôt!" Duo Judas, der diep, von den anderen sciet; dô ne twalt Got niht, duo geberehtôt er daz obrist lieht: duo lêrte si Christ dar inne von siner heiligen minne. Dar nâch wihte er daz prôt, den einleven er iz bôt, er sprach: "Dize ist warez min fleisk:

dar zuo gecreftige iuch der heilige geist, daz ir disiu tougen vil rehte geloubet, unde daz ir iz chundet allen minen chinden sô wît sô diu werlt ist, daz iz vuore iuch gegeben ist." Dô nam der unser heilant den kelich an die hant, er sprach: "Dize scult ir trinchen, unde sult sîn in mîner gehugede gedenchen, daz iz mîn pluot ist, daz vuore die sunde der werlte gegeben ist!" Dô sprach der unser trehtin zuo den jungeren sin: "Iz ist ein wile, daz ir mich sehet, und daz ir mîn chûme verjehet, dar nâch ne sehet ir mîn niht, sô wirt bechèret iuwer lieht; sô sehet ir mich denne, vil churzlich ist iz denne, sô var ich offenliche in mines vaters rîche: so ne fråget mich niemen denne, war ich varen velle." Philippus von Bethsâydâ, der antwurte ime så, daz vile gerne sahe, wer der vater ware. Er sprach trûrlîchen: , Du vrågest chintlichen! Ich unde der vater min, vil ungesceiden sul wir sin: ich pin in inse unde er in mir, vil wol geloube du iz mir. Ir birt mine friunte, ob ir tuot, dei ich gebiute; der scalch ne mach wizzen niet, waz deme hêrren sî liep: durch daz nenne ich iuch vriunt min, wande ich iu chunt sol sîn. Nû zin chôset aver Got: "Iz nist nehein mêrre gebot, denne daz ir iuch minnet, also ich iuch han geminnet; doch nist nehein mêrre minne vone wîbe, noch vone manne, danne man durch sînes vriuntes nôt den lîp gebe in den tôt: daz han ich durch iuch getan, daz solt ir vor iuweren ougen hân!" Dô sprach unser hèrre: , Der scalch nist niht mêre, denne sîn hêrre ist, von deme er gesendet ist. Daz ich hinet han getan, daz sult ir immer mêr begân mit gehugede miner minne; sô wahsent iu di hailigen sinne. Sô erslagen wirt der hirte, sô zesprenget sich daz corter. Mîniu vil lieben chindelin, ich ne sol niht langer mit iu sîn; ein niuwez gebot, daz gib ich iu, daz diu minne sî under iu, daz man erchenne dâ bî, daz ir mîn jungere welt sîn!" Dô sâzen die hêrren,

vil trùrich si wâren:
sancte Pêter gehiez,
des er niuht wâr ne liez;
er wolt an der erde
mit im leben oder sterben:
"Mich ne lezzet is nehein nôt,
ich pin garrewer în den tôt."
Got saget im, alse iz was,
er sprach: "Hinet ritetet dich Sàtanas,
alsam weize, daz solt tu wol wizzen:
nù lâ dîn vermezzen dich sîn!
Drîe stunte verlougenest du mîn,
ê der han hînat craige;
daz sag ich dir ze wâre!"
Ûf stuont unser hêrre Jêsus,
er sprach zu zin: "Eâmus!"

# Poetische Bearbeitung der Bücher Mosis.

Bie das vorangehende Bedicht, fo ftammt auch diefes aus dem Unfang des zwölften Jahrhunderts, und theilt mit jenem alle Eigenthumlichkeiten, welche die Dichtungen jener Zeit von den späteren unter-scheiden; besonders ift die Sprache noch rauh und ungefüg, und der Reim ebenfalls noch unentwickelt, der Bersbau oft unbeholfen, fo daß oft furge Beilen mit übermäßig langen verbunden werden; doch herricht in diefer Beziehung eine merkliche Berichiedenheit zwischen dem letten Theile, der schon befferen Bersban darbietet, und den übrigen. Es hat fich durch neuere Forschungen ergeben, daß das Ge-dicht, welches die vier ersten Bücher Mosis poetisch umschreibt, urfprünglich nicht von Ginem, fondern von drei verschiedenen Berfaffern, deren Namen un= bekannt geblieben find, herrührt. Der Bearbeiter des mittleren Theils hat dann aber noch versucht, das Ganze in vollständigeren Einklang zu bringen, indem er im erften und legten Theil Mancherlei nach seiner Anschauungsweise umgestaltete und er-weiterte. Dieser Dichter ist ohne Zweisel der begabtefte unter den dreien, oft gelingt es ihm fogar, Die unfügsame Sprache zu bewältigen. Er halt fich nicht ftreng an den Text der heiligen Schrift, fon= bern erweitert ihn oft mit epischem Tatte. Die lies benswürdige Raivetat, die er dabei entfaltet, paßt, eben weil fie gang unbewußt ift, vollfommen gut gu ber einfachen und boch gehaltenen Darftellungsweife bes hebraifchen Borbilds. Bir theilen zwei Stefelen daraus mit, eine, in welcher ber Dichter die Erichaffung bes Menschen in selbstitandiger Ausführlichteit darftellt, und eine zweite, in welcher er die Traumdeutungen Josephe ziemlich wörtlich nach dem Texte der heiligen Schrift (1. Buch Mofis, Rap. 40 u. 41) überfest.

#### 1. Erfchaffung des Menfchen.

Der hère werchman
då nåch einen leim nam,
alsô der tuot, der üz wahse
ein pilede machet:
alsô prouchet er den leim,
sviez geviel in zvein,
deme vater iouch deme sune,
der spiritus sanctus al mit ime.
Irne wareu doch nieht dri;
der eine hete namen drî:
230 der tet in sînes vater wîsheite

nâch des heiligen geistes geleite ùz deine leime einen man nàch sîneme pilede getân.

Dà ze deme houbite er bigan daz pilede machon: daz houbit tet er sinewel, zôch über den gebel ein vel, gab ime guot gebâre, bedacte iz mit hâre.

240 gab dem weichen hirne den gebel ze seirme. Er tet an dem antlutze

siben locher nutze: zvei an den ôren,

245 daz er muge hôren; ioch zvei ougen, daz er sehe die getougen; zvei an der nase, daz er stinchen muge;

250 in deme munde einez, sô nutze nist neheinez. In dem munde hiez er hangen eine zungen lange; fure die îlte er machen

255 einen chinnebachen,
zane zwei geverte,
peinin vile herte,
daz si daz ezzen prechen,
und daz diu zunge spreche.

260 Svenne si den wint fähit, und in in den munt zühet, an den zanen si scefphet daz wort, daz si sprichet. Då näch tet er ime die ahselun

Då nåch tet er ime die ahse 265 file geliche gescaffen; fon den rechent sich zvène arme geliche; den stênt an deme ende zvô wolgetâne hente;

270 an den sint forne
finf fingere mit horne:
daz horn sint die negele
fur die gânt die chunebele,
daz die selben fingere

275 helfen einen anderen. Så ist der grözeste unter in der nutzeste: daz ist der dûme, der hilfet in sliume,

280 wande si âne in ne mugen sâ niuweht gehaben. Der dâ bî stât, ein iegelîch ding er zeiget; der dritte heizet ungezogen,

285 wande er îlit sich furnemen, svare diu hant reichet, aller êriste er iz pegrîfet. In deme flerden

scînent fingerlîn, die zieren, 290 då mite der man spulget sîn wib mahilen. Ouch hât der chunig ze site, daz pischtuom mahilen darmite,

svelehen phaffen 295 er ze herren wil machen. Der minneste finger,

 Der minneste finger, der ne håt ambeht ander, ne wane, sös wirt nöt, daz er in daz ôre grubilet, 300 daz iz ferneme gereche,

swaz iemen spreche.

Dâ nâch tet er ime die bruste deme herzen ze veste, daz sime schirmen

305 for alleme sverden.
Wirt daz herze geserget,
so ist daz leben getruobet;
ime ne werde sciero paz,
diu sêle muoz rûmen daz faz:

310 dar inne ist ire hûs, unze si daz sêr trîbet dar ûz. Daz herze hât umbevangen lebere unt lungen;

wider selbe dei lit
315 ein milze wola breit.
In der lebere
hanget ein galle chlebere;
si ist unsüeze,

sine wil, daz man si nieze.

320 Swer si ûz gerahsinet
svenne si ime uber gêt,
der ist genern;
den muoz rite iouch fleber ferbern;
deme ne muot iouch den lip

325 gelesuht noch fich.

In deme herzen ist unser leben:

von der lungene wir den åtem nemen,

von der lebere daz gesune;

von deme milze lachen wir sliume,

330 von der gallen den zorn, des manec man wirt vlorn. Unter deme houbet iouch der ahsilun tet er ime eine svegelen,

durch die habe ganch 335 beidiu, maz ioch tranch.

Hintene tet er ime den rucke: ab deme gent rippe, piugent sich here fure deme herzen ze were,

340 daz ime stôz, noch slag nieht gewerren ne mag. Ob den rippen ligent zvô sculteren, dâ die arme ana wervent,

345 svenne si sich rüerent.

Då awer irwintet der rucke,
då stånt zvô huffe,
von den chliubet sich der lip

in zvei bein gelîch; 350 dâ ze deme chnieraden, dâ sint si gebogen; daz si sich leichen, svenne si scrîten.

Nider halp des chnieraden
355 an deme bein stånt die waden,
sô sich daz bein recche,
daz iz niene stêt, sam ein stecche.
Under der rippe soerme

hanget daz gedarme,
360 ein weichiu wamba,
din duo wet daz geweide,
svaz slintet der chrage,
daz zime nimet der mage;
waz zimet, daz al ze sagene:

365 daz "nutzest chumet al ze magene.

Duo worht er ime die fuoze, 375 pêde eben grôze, in finflu gescruffet ze finf zehen geworchet, die habent nagele, same die fingere da obene.

380 Duo Got zeinitzen stucchen den man zesamene wolte rucchen, duo nam er, sösich wäne, einen leim zähe, dä er wolte,

385 daz daz lit zesamene solte, streich des unterzvisken, daz si zesamene mahten haften. Denselben lettun

tet er ze âdaren:
390 uber ieglich lit er zôch
denselben leim zâch,
daz si vasto chlebeten,
zesamene sich habeten.

Ûz hertem leime
395 tet er gebeine;
ûz prôder erde
hiez er daz fleisk werden;
ûz letten, deme zâhen,
machôt er die âdere.

400 Duo er in allen zesamene gevuochte, duo bestreich er in mit einer slôte: diu selbe slôte wart ze dere hûte.

Duo er daz pilede êrlich 405 gelegete fure sich, duo stuont er ime werde obe der selben erde: sînen geist er in in blies, michelen sin er ime frîliez.

410 Die âdere alle wurden pluotes folle: ze fleiske wart diu erde, ze peine der leim herte; die âdere pugen sich,

415 svå zesamene gie daz lit.
Die hente er prüchte
zeineme iegelichen werche;
zestet er åf stuout,
hinnen und ennen er giench.

420 Er scowôt al bisunter die manegen wunter: filhe iouch fogele, wilde iouch gezogene; er tet ouch goume

425 wurze iouch poume.

Michel wunter in habete,
daz der fisk in deme wazzere spilete:
dere würme freissam
er niewet erchom.

430 Duo er iz allez ersach,
Got ime zuo sprach:
"Dû solt in mînem stal
dises phlegen al:
dû solt sin alles wesen hèrre:

435 waz bedarfstu denne mêre?
Elliu dinch furhten dich,
alsame mich:
nieth sî sô grûlîch,
iz newider sitze dich.

440 Lewe noch einhurne scône sîneme zorne:

240

svenner dich verneme, sîne grimme er hine lege. Wis dù mir untertân,

445 nieht mag dir wider stån. Ich pin din Got! unze dù behaltest mîn gebot, sô bist tù untôtlich, alsame ich!"

2. Josephs Traumdeutungen.

Do in allen gåhen

3860 zwêne wider den chunich missetâten, ein phister und ein skenche, si muosen in daz gebende; in den charchâre man si warf, in daz gebente vile starch.

3865 Jôsêbe wurten si bevolehen, er ne lie si niht suellen, er gab in maz unde tranch; er dienôte in Gotes danch er begie si gnôte

3870 mit sviu er hête. Do die selben hêrren wol stunte dâ wâren, eines nahtes daz gescach, daz ir iewederer einen troum gesach,

3875 wi sîn dinch scolte ergên. Der chunig hête si unsenfte bestên: si wâren in sorgen, waz ir scolte werden, si wâren unvrô.

3880 Jôsêph sprach in zuo: "A iar guoten chnehte, iz nevert umb iuch nieht rehte; ir gehabet iuch hiute ubile: iz ne zâme nieht adale.

3885 Saget, waz iu sî, unt wesit piderbe." Si sprachen dô etwaz trûrichliche:

"Zuâre ist uns getroumet: 3890 leider niemen uns iz skeidet." Jôseph antwurt in: "Got scol iuch trösten! Waz ub ir mir sagetet,

waz iu ware gescûmet, 3895 mac skehen, daz îch iz iu skeide, als iz in ergienge." Dô sprach der skenche

(mislich waren sine gedanche): "Do ich hinecht was intsuebe

3900 in micheler unhahé, dô sach ich dri winrebe prozzen unde pluon, zuo zîtigen perigen sich machen: dô chom mir skiere

3905 des chuniges pechâre; den nam ich in mine hant, dei pere ich dar induang, deme chunige ich iz truog; neheines arges er wider mich gewnog."

3910 Jôsêph ime antwurte nâch rehtem geverte: "Sô wol dich dînes troumes! über dri tage du gedingest, der chunig din gedenchet:

3915 vil skiere er nach dir sendet, er verchiuset dine sculde,

unt gît dir sîne hulde; leides er dich ergetzet, wider an din ambahte dich setzet,

3920 den pechâre du im biutest, alsô du ê wonetest. Sich, daz du mîn nieht vergezzest, so du an dînen gewalt wider gesitzest, und dir wole sî.

3925 Sich, wie mir hie sî: Ich wart inzukchet, in ditze lant verchoufet; âne sculde

flôs ich mînes hèrren hulde: 3930 dô warf man mich såre

'in disen charchâre, ın dise viustere gruobe. Nu tuo dû iz Gote ze liebe, dù rât deme chunige,

3935 daz er mir gnåde, daz er mich hinnen lôse, è ich den liep fliese." Do der phister vernam,

wie er die troume kunde skeiden, 3940 dô sprach er, wie er sâhe, do er insuebe ware, obe sîneme houbte dri zeinen, melewes folle,

und in der obristen ware 3945 allere brote gebâre, dei dehein phister chunde machen, dei man ûz melewe scolte bachen, und daz die vogile sô gare vrâzzen,

daz si is nieht verliezzen. 3950 Jôsêph antwurte ime des: "Ach, ach dines troumes! der driere zeinen muost du wol weinen! Vernim, waz ich dir sage:

3955 die drî zeinen sint dise drî tage: der chunig denne gebiutet, daz man dir abe slehet daz houbet: er heizzet dich an den galgen håhen: dâ beginnent dich die vogele åsen;

3960 nicht si dîn leibent, gare si dich vrezzent!" Uber dri tage gelach des chuniges geburt tag.

Michel wirtscaft er hête 3965 mit aller siner diete: då begunde er gedenchen des sinen skenchen; er bedåhte sine not, daz er ime vile hête gedienôt;

3970 er hiez in ime bringen. Dû muose er wol gedingen; er chod, daz er ime alle sîne sculde vergabe, wolte, daz er sînes ambahtes phlage.

Den phister hiez er fahen, 3975 houbeten unde håhen; dâ muosen in die vogeie asen, als ime was geskeiden.

Sô der skenche an daz ambahte gesaz, sînes troumskeiden er vergaz;

3980 er irgaz triùwen iouch maniger riûwen, die er in dem charchâre leid, è im Jôseph den troum skiet, der in atzte unde tranchte,

3985 pettôte im sanfte.

Der skenche des alles ergaz,
dô sîn dinch begunde stên baz.

Danen über zuei jâr

gesach der chunig vile hêr 3990 einen troum suâren; den saget er den hêrren. Den nechunde nehein man rehte gesceiden, noch niemen unter deme liute,

3995 waz der troum diutte.

Dô begunde der skenche
sînes troumsceidâres gedenchen;
er sprach zuo deme chunige:

"Hêrre, vernim mîne ubele, 4000 wie mir ist geseehen; des muoz ich dir gehen. Ich unde din phister lâgen in charchâres vinster;

då bevalech man unsich inne 4005 einem hebrêisken jungelinge: der tet uns al daz guot,

daz ime Got gebôt. Dô zeinem mâle troumte uns beiden suâre: 4010 des begunden wir trûren;

er begunde uns trôsten.
Wir sageten ime die troume,
die seiet er uns sliume;

er sprach, ich gewunne dine hulde, 4015 daz man aver den phister hienge.

Der iewederiz wart, sô sîn nie verwandelôt wart ein wort. Mich pat er gnôte,

daz ich sîn wider dich gedâhte,
4020 daz ich dir chunte,
daz er wâre ellente:
im heten lugenâre gemachôt,
daz er wâre geworfen in charchâre,
daz dû durch dîne guote

4025 nâmest in ûz der nôte."

Der chunig gebôt,

man brâhte ime den man guot,
daz man in padôte unde scâre,
wâtete inen ziere.

4030 Als er in gesach,
ich weiz, er ime zuo sprach:
,,lch mach wole jehen,
daz ich starche troume habe gesehen:
die ne wolt ich melden

4035 ne wâre mînen holden; under den nevant ich neheinen man, der mir si chunde gskeiden.

Dô sagete man mir, ub ich si zalte dir,

4040 daz dâ vore nieht ne wâre dû nesagetest mir, suaz dâ ûz geskâhe." Dô sprach Jôsêph:

"Des vermizze ich mich nieht; Got antwurte deme chunige

4045 franspuot âne mîne skeiden.
Gerne wil ich doch vernemen,
waz ime in troume sî chomen."
Er ne redete nieht mêre;

dô sprach der chunig hêre:
4050 "Ich weiz, mich pedûhte,
dô ich mînes slâfes brûhte,
wie ich stuonte eine

an eines stades reine; dô giengen ûz der ahe 4055 siben chuo rade

feizte unde scône; si giengen an daz cras gruone; an dere weide

4065 den hunger doch ne gebuozten; an in niener skein, ub si inbizzen der feizten dehein. Des troumes ich intspranch;

dô nestuont iz porlang,
4070 ê mir was, sam ich sahe
dà ûzze an der sâte
in dem tualme
wahsen an einem halme
siben eher scôniu

4075 unde volliu.

Danâch sach ich sibiniu, slachiu iouch durriu: dei vollen si ane scrichten, vil skiere si verslickten."

4080 Dô sprach Jôsêph:
"Ditze neist trugeheit nieht!
Der chunig sah eine
die Gotes getougine;
er geruohte ime offenen,

4085 daz er wil stiften.
Des in ist zuîvel nehein:
die troume sint pêde ein.

Dei siben rinder feiztiu und dei siben eher volliu, 4090 daz sint siben jär guotiu, alles rätes volliu, sõ nie bi mannes geburte neheiniu bezzeriu wurden;

niene wart der geborn, 4095 bî dem baz wurde fleisk unde chorn ole noh wîn: wie mahtin si bezzere sîn?

> Dâ nâch chôment sibiniu sô freissam,

4100 daz lutzel liutes bestêt, iz ne lize hungeres tôt.

So daz chorn zerinnet, sô ist, daz fihe skiere wirt furebrâht, sô muozzen si suellen,

4105 vore hungere chuellen: wie mahte in wirs sîn? sô muozzen si irsterben.

> Wil du mînes râtes ruochen, du scolt dir einen wîsen man suochen,

4110 der nåh dir daz lant habe in sîner gewalt, deme daz liut si undertân, Der setze sînen ambtman über iegelich gou,

4115 über chorn iouch hou
den in disen siben jären.
Daz nieht versmähe;
si ne heizzen mannegelich fazzen an sin seil
sines chornes daz finfte teil,

4120 trage iz zuo frôneme stadile oder fuor iz ùf sîneme wage. Man scol dir iz frônen, den chunftigen hunger dâmite hônen, So ez sê tiuven herienet.

So ez sô tiuren beginnet,

4125 daz niemen nieht vindet, sô scolt du in dâ mite helfen, bêdiu geben, iouch verchoufen: sô genisit dir daz liut. Daz wirt dir vil liep:

4130 số mac man dir gesân.

Số dunchet iz mich wole getân.

Dô sprach der chunig uber lùt
(daz hôrte manig sîn trùt):
"Wâ magen wir deheinen man finden,

5135 des Gotes geistes sô vollen, sô mich dunchet dirre man, der mînen troum sô wol hât geskeiden? Ich ne weiz in mîner gewalt ne weder junge, noh alt,

4140 der dir si gelich.
Von diu wil ich,
daz dù nâh mir sîst
der allerhêriste;
liutes unde lantes,

4145 daz dû sîn alles waltes, noh nieman sî sô rîche, er ne scule dir intuîchen, tuon al, daz dû gebietes, oder an suaz dû si leites.

4150 Et ich heizze der hêrre, ich ni ger sin nieht mêre: des stuoles und des namen sculen si mich dir fore haben."
Der chunig hêre

4155 sprach iouch mère:

"Nu hàn ich dich giweltich gitân uber al, daz ich hân."

Daz gifingir er nam abe sîner hant wolgitân,

4160 inen er iz ane legite,
zi deme giwalt inen stabite.
Ich weiz, er in ane wâtet
einen saben guot,
umbe sînen hals einen pouch,

4165 der was aller rôt golt; hiez in setzen ûf sin gereite, after der burg bileiten, daz sin bote foregienge,

gibute, daz man în înphienge 4170 daz simi alle chnuttin ingagini, alsô deme chunige. Der chunig sprach mêre

durch Jôsêbes êre: "Ich bin iz Phâraô;

4175 då hôret iu alle zuo:
niemen niwegi sînen fuoz noh hant
uber allez ditze lant,
unt sî vile stilli,
iz ni sî Jôsêbes willi!

4180 Ich niwil ouch nieht, daz er heizze Jôsèph: er heizzit billichêre der werlt heilâre."

Dô tet er in gihît:
4185 er gap ime ein rîche wîb,
eines piskofes tohter,
diu was âne laster.

Drîzzig jâre was er alt, duo im der chunig gab den giwalt.

# Wernher von Tegernsee.

Bernher, Diaconus in dem befannten füdbay: rifchen Rlofter Tegernfee, ein durch Renntniffe und Talente unter feinen Zeitgenoffen hervorragender Mann, zeichnete fich auch durch feine große Liebe für die deutsche Poefie vortheilhaft aus; und wenn wir ihm auch (oben S. 161) ein ihm zugeschriebenes schönes Liedchen mit vollster Ueberzeugung haben absprechen muffen, so beweist une doch auch gerade dieses von ihm aufbewahrte Lied, daß er lebendigen Sinn fur die Gefange feines Boltes hatte: es ift nur zu bedauern, daß er nicht noch eine größere Angabl folder dem Munde des Bolts entnommener Gefänge niedergeschrieben hat. Obgleich der Mut-tersprache mit Liebe zugethan, hat Bernher jedoch in Sinn und Sitte feiner Zeit bei weitem das Meifte in lateinischer Sprache abgefaßt, barunter ein Ofterspiel vom Antidrift. In deutscher Sprache besigen wir von ihm nur das "Leb en der Jung-frau Maria", welches er um 1173 nach dem La-teinischen des hieronymus dichtete \*). Dasselbe ift zwar in der ursprünglichen Fassung beinabe ganz verloren gegangen; es hat fich nur ein fleines Bruch= ftud bavon erhalten, welches wir unten mittheilen, dagegen besigen wir eine vollständige Ueberarbeitung, die von Einigen fogar dem Dichter felbst zugeschrie= ben wird, die aber jedenfalls nicht viel fpater ab-

gefaßt fein kann, als die Urschrift selbst und gewiß noch aus dem 12. Jahrhunderte stammt.
Das Gedicht zerfällt in drei Abschnitte, welche der Dichter liede nennt, von denen das erste die Borgeschichte, die Geburt und Rindheit der heili= gen Jungfrau darftellt, das zweite die Beirat derfelben mit Joseph und die Geburt Chrifti, das dritte endlich die weiteren Begebenheiten bis gur Rückfehr aus Aegypten ergablt. Der Freund des einfachen Rationalgesangs ift auch in diefer Dichtung nicht zu verfennen und es ift dem Einfluffe deffelben mahr= scheinlich sogar noch mehr zuzuschreiben, als wir jest bemessen können; jedenfalls ift die anspruchs-lose, naive und dabei doch lebendige Darstellung junachft diefem Ginfluffe zuzuschreiben. Bon dem trodenen Style vieler Legendendichtungen eben fo weit entfernt, als von der fcmulftigen Darftellungs= weise anderer macht Bernhers Marienleben durch seine schlichte und doch seelenvolle Sprache eine höchst augenehme Birfung, welche nur burch die öfters eintretende Beitschweifigleit gestört wird, welcher Fehler freilich in den allermeisten gelehrten und höfischen Dichtungen der mittelhochdeutschen Beit wiederfehrt, und jum großen Theile wohl durch Die furgen Berfe hervorgerufen wurde, in benen Pracifion des Ausdrucks taum möglich ift. Nur großartigen Dichtern (wie g. B. bem des Unnolieds) konnte es gelingen auch diese Schwierigkeit zu bewältigen, und gerade aus tiefen kurzen Berfen die geeignetfte Form für ihre ternhafte, inhalt = und schwungreiche Darftellung zu bilben. Ein folcher

<sup>\*)</sup> Er felbst sagt am Ende seines Gedichts, er babe bafielbe verfaßt, als das Schisma in der römischen Kirche icon 13 Jahre gedauert habe und als Kaifer Kriedrich 1. die Boson besigere. Diefer zog aber im 3. 1173 nach Bossen, und da das Schisma im 3. 1159 begonnen batte, so waren vom Aufange bes 3. 1173 seitdem afferdings 13 Jahre verkossen.

Dichter war Wernher nun freilich nicht, aber doch nimmt er unter den übrigen noch einen fehr ehren=

vollen Rang ein.

Bir haben aus feinem Gedichte den Anfang bes ameiten " Liedes" mitgetheilt, vorzüglich deshalb, weil das uns erhaltene Bruchftud der urfprunglichen, von Bernher unbestreitbar felbst herrührenden Form bes Werts zu diesem Theile gehort. Das eingefügte Bild ift aus der Berliner Sandschrift entnommen.

#### Daz ander liet.

Nu vernemet die senften lêre von der magede hêre, diu uns den heilant gebar. Guotiu herze, hevet iu dar,

5 då ir daz heil gwinnet, des iu niemer zerinnet, bittet sie der undirdige, daz sie flèhlîken lige ir trût sun an dem fuoze,

10 unze uns gebuoze unser leit und unser sêre. Der pfaffe heizet Wernhêre, der des lides began; von dem er urchunde nam,

15 der ist ouh von Christe zeinem êwangeliste gesegent unde gewihet; nieman ime des verzîhet: Mathêûs ist der orthabe,

20 der râtet, daz man ûz trage die margariten an daz lieht, daz sie werde vertunchelt nieht in dem irdisken stoube; dâ hilfet uns der gloube,

25 den wir zu der kuniginne han, sô wir dem tievil widerstân. Sie ist des himels froue unde brût, sic beschirmet wol daz liut; und alle ir undertane,

30 die getuot si sorgen ane: sie hât den heiligen daz lôn gemêrt mit des lebens chron, wand allez mannes chunne ienoh ze helle brunne,

35 ware in diu maget niht chomen, diu sie ûzer nôt hât genomen. Sie ist ein christalle uber die engil alle, ein liehtvaz in der vinster;

40 sie ziuchet uns von der winster, daz wir zeswenthalben gestên, sô wir an daz gerihte gên. Alle ir volgære,

nu bittet den sagerære, 45 den der heilig geist bezôg, daz sie mîne sunde also grôz mit gnåden wol bedeche, unz ih diu herze erweche, diu noh slåfende sint,

50 daz sie erchennen daz kint, daz sie mit armen umbevie. Dô sie ze keminâten gie bî der småhen krippe, dô wart Adâmes rippe

55 an der frouen wol geêret: sie hât uns alle froude gemêret. Do sænte Marie,

diu edele und diu frie, diu maget unberüeret,

60 zu dem templô wart gefüeret in der stat ze Jerusalêm, ir êre begunde dô ùf gên: erkant wart sie wîten, wande sie in den selben ziten

65 erlühte, sam din sunne ùz allem ir chunne. Ir antlutze was sô tugentlîche, ir ougen alsô kunchliche,

ir gebærde alsô reine, 70 daz sih zu ir glîchte deheine under allen den frouen. Sie muosen anscouen diu liute mit vorhten: swå andere frouen worhten

75 lînwât unde sîden, ir neheiniu maht erliden alsô wil der arbeit sô ditze kint frôlîchen leit den tempelhêrren ze minne.

80 Sie worhte mit rîchem sinne als, des sie begunde: swaz sô wîbes hant chunde, daz enmahte ir niht engân. Des nahtes îlte sie ûf stân,

85 daz sie ir venige pflæge unde sih Got ergæbe. Ir site und ir gewonheit, \*) die sage ih iu gereit: Alle morgen vil fruo

90 sô gedâhte sie dar zuo, daz sie ir gebetes huote, diu reine und diu guote, mit michelme flize unze zu dem inbizze,

95 sô die frouen gâzzen unde wider an ir werh gesäzzen: den half si unze an die nône. Sô gie sie ave schône hin für den altære,

100 daz sie ir salter lære. Dâ stuont sie unze an die vesper, daz alle die swester daz gesanch an viengen und ir tagezit begiengen:

105 số chom geflogen Gabriel, der Gotes engel vil hêre,

\*) Bir laffen bier bas Bruchftud ber alteren Bearbeitung folgen:

Ir gewonheit saget ich iu gereit alle morgen vil fruo sö gedähte si wol då zuo, daz si ir gebetes huote, dur eine und din guote, mit michelm flize

unz zu dem imbizze, 95 sô die frowen gâzzen, wider an werche gesâzzen den half si unz an di nône.

den half st unz an di none.
Si giench ave schône
vor dem altare,
da si ir churs dà lare.
Dà stônt si an unz an di vesper,
daz alle die swester
daz sanc an viongen,
ir tagezit begiengen:
sô chom Gebriël,
der Gotis engel hêr,

er braht ouh ir daz himel brôt, daz er der iunchfrouen bôt: daz nôz sie mit kiuschem lîbe,

110 die nie wart ze wibe; anders aze sie niht vil, als ich iuh bewisen wil. Swaz man ir gap ze spîse, daz îlte diu maget wise

115 den armen ellenden in die stat senden. Al der frouen samnunge, bêdiu alte unde junge, di wurden dô wol inne

120 der tougenlichen minne, die sie mit dem engel habete; sie selbe ez wol verdagete: doh was ez unverborgen, daz enmahte sie niht besorgen

125 Sæligen swester wonten dô in Sålomônis templô, die waren da gehôhet; nû sint sie gar zerstôret. Sît haben ez besezzen

130 rîter vil vermezzen. die ez werent mit chrefte vor der heidenschefte. Mit den was diu maget reine, alsô daz sie stæte scheine

135 zaller slahte arbeit, die sie ze gewonheit heten gesprochen under in. Niemant maht den ir sin errechen noch ergrunden.

140 Sie mante sie zallen stunden werben nâh Gotis hulde:

sie was ân alle schulde guot, wolgemuot, milt unt wise. Sie lebet der hêren spîse,

145 die ir der engel brahte; neheines arges sie gedahte. Kiusche, diemuot unde stæte, die drî tugende si hæte mit den andern uz erchorn.

150 Nît, hôhfart unt wiplich zorn vant an ir neheine stat; wand nie froue sô hôhe getrat ze sælden unt ze èren gliche: des ist hiute ir lop sô rîche.

155 Die zuht sie umbegurte; fluochen unt bôse antwurte muoste ir sîn unerchant: sie was an der sünden bant. Vasten oder wachen,

160 daz en mahte sie niht gemachen missevar noch trüebe: des wunderôt genuoge alle ir hûsgnôzinne.

Die starhte sie in der minne, 165 daz sie die ubermüete erslûgen mit der güete und allez unreht vermiten: ze alsô lûterlîchen siten chêrte sie, diu süeze.

170 Nu bittet sie, daz sie unz müeze wider chêren von den sunden und an ir minne erzunden. Nie wart so wol sprechender man, der ie von buochen sin gewan,

175 daz ez tohte im einen, ze sprechen von der reinen

er braht ir daz himel brôt, daz er der chunigennen enbôt 110 ûz siner hant in die ir anders az si niht vil. Swaz man ir gab ze spise, daz ilte diu maget wise

Swaz man ir gab ze spise, daz ilte diu maget wise armen ellenden in di stat ze senden. Alliu di samnunge, alten und junge, die wurden dö wol inne der tugentlichen minne, die si mit den engeln habet; si selbe iz wol verdaget: doch was iz unverborgen, daz chunde si niht besorgen. Sælige swester wonten dö in Sålemönis templö, die wärn då gehöhet; sit sint si gar zestöret. Nu habent iz besezzen ritter vil vermezzen, die wernt iz mit crefte von der heidenschefte. Do diu cheiserinne, diu erwelt gimme,

diu erwelt gimme, zuversiht der werlde, diu den sal erwelte, då si wolt erschinen bi den heiligen wiben, dô lobte si unsern hêrren, daz er si sô verren ûz den andern erhuobe.

Dà si senftlichen alle die arbeite, di si ze gewonheit heten gesprochen under in, niemen mohle ir sin

errechen, noch ergrunden. Si ilte si alle schunden ze Gotes dienste, zu der èwigen geniste.

Si was an allez wandel
kiuscher, denne ein ander:
ir neheine was so wise.
Si aze die Gotis spise,
145 di ir der engel brahte:
neheines ubelis si gedahte.
An der güete was si stæte
in geistlicher wæte.
Vasten unt wachen,
160 daz mohte zi niht gemachen
bleich oder trübe:
des wundert gennere.

bleich oder trübe:
des wundert genuoge.
146 Daz beste het si erchorn,
ouch hubbe si deheinen zorn;
155 die zuhte si umbgurte:
der bösen antwurte
ne wold si niht geruochen.
Schelten unt fluochen,
daz was ir seltsæne:
158 der sunden was si åne.
163 Ir häzgenäzzinne.

158 der sunden was si åne.
163 Ir hüzgenözzinne,
di starchte si an der minne
ze bezzerm teile,
ze sælden unt ze heile,
165 daz si di uber müete
erslügen mit der güete
und allez unrehte vermiten.
als lüterliche site
lårt sin din süeze.

als lûterliche site
lêrt siu diu süeze.

170 Nu bittet, daz wir si müezen
sõ innechlichen an ruofen
daz si in, der uns geschuofe,
in unser teil gewinne,
daz er uns enzunde in siner minne.
Het ich ein zunge,
diu als daz isen chlunge,
gesmidet üzer ståle. did als daz isen chunge, gesmidet üzer stale, diu mir diu rede gæbe, iane mohte ich christenlicher schar nimmer gesagen gar, wie sich die maget zierte gegen dem himelischen wirte,

volleklîche nâh ir werdicheit, an die Got sînen flîz leite.

Als er sie gemæheln wolte 180 unde bi ir buowen scholte, eines sites sie dô begunde, den weder wip, noch man chunde, noh vor ir geburte ie vernam: swennez alsô cham,

185 daz sie ieman gruozte, unt sie daz gelten muoste, sô gnâdet sie Got zehant, der ir heil so hete gewant, daz ir diu werlte zu sprah

190 senftiu wort, da sis an sah. Swâ sie aver den gruoz sal sholte bieten, uber al sie bat herzeklichen, daz sie Got gnådeklichen

195 an der rede meinte unt guoten abent bescheinte oder sæligen morgen den liuten, die mit sorgen in der werlte buowent

200 und im iedoch getruowent. Danne chom uns diu gewonheit, daz wir bêdiu, liep unt leit, ûf sîn gnâde schuln ergeben, von dem wir hân daz leben.

205 Gelernet wir hân dâ bî: swer so uns grüezende sî, daz wir im also schône wunsken daz Gotes lône, und dem irdiskem schine

210 der êren verzîhen. Si diente Got âne wanch unt hête einen gedanch, ob sie ze vil redet, daz ez lihte ir scædet

215 und daz sie vor urspriche an ir muot verwandelt siche, iz en wære vil nutze. Sie liez ir antlutze vil selten erlachen;

220 wan jah ir an allen sachen ie der tugende besten: die begunden ouh esten unt vil wîten umbe vâhen. Di siechen, die sie ersähen

225 unt sie angeruorten, die chraft sie danne fuorten, daz sie niht mêre swâr: darumbe chêrten sie dar, wand sie dà gnâde funden.

230 Nu rûche sie, unser wunden

bedecken mit ir guote, daz wir üzer Gotes huote iemer komen sô verre, daz uns des tiefils gwalt iht werre.

235 Do si wahsen begunde, dô wart si in kurzer stunde an dem hâre und an der lîch uber elliu wîp sô wætlîch, daz ein hêrre, hiez Abîathâr,

240 der wante sînen muot dâr, wie er die maget gwünne sînem lieben sun ze wünne. Der vil kindiske man, der was ouh ir gnôzsam;

245 der hêrliche degen gerte, sie mit bete erwegen, daz sie in ruochte minnen durh erben gedingen. Der è hete er hinz ir gedaht,

250 doh wart diu rede niht volbraht; wand diu froue des niht verdolte: sie sprach, daz sie nien wolte iemer man gerüeren. Daz wertliche ungefüere

255 dûhte sie so chumberriche, daz sie gerne frîlîche lebet âne mannes gebende unze an des libes ende. Got einen hæte sie erwelt,

260 dem si lîp mit sêle felt daz sie wære sîn diu unt sîn brût. er bêdiu, ir hêrre und ir trût. Diu antwurte was ungemah dem bittel, unde gesprah

265 alle sîn genôzze, er bôt in miete grôze, die des tempels pslagen, daz sie niht scholte beträgen, sie næmen die maget guote

270 von dem swæren muote, den sie ir habte furgesat. Darumbe gehiez er unde bat, er bôt in golt, daz rôte, und dingete vil guôte

275 mit dem silber wîzze, daz sie im hulfen mit flîzze umbe daz kint, des er gert, daz ir sîn sun wurde gewert nah rehte zê elichen dingen.

280 Diu miete began in gelingen: dô rieten sie algliche, unt schunten grôzlîche, daz diu froue tæte, swes sie der hêrre bæte.

285 Dô sprach sænte Marie, (Got hete erzundet sie mit reine gerndem muote in engelisker huote):

"Wes muet ir iuh, hêrren mîn, 290 lât ditze umbescheiden spil sîn, wand ich niemer man gewinne ze werltliker minne. Ir ne schult mih niht reizzen, ia hân ich Got entheizzen

295 mîn sêle unbewollen. Mag ich daz ervollen; daz ist der beste rât, dà min gedinge an stât."

<sup>179</sup> der si gemaheln sold unt samt ir bowen wold. Durh sin barmunge

Durh sin barmunge
eines sites si begunde,
den weder wip, noch man
vor ir geburt nie vernam.
Swer daz kint gruozie
daz si daz gelten muoste,
so saget si genåde
dem ir schepfære:
si bliete hin ze himele,
daz ir diu werlt hie nidene
senftiu wort zu sprach,
so si ir bilde an sach.
Swenne ave si daz gruoz sal
solt bieten uber al,
dò bat si gezogenlic . . .

<sup>193</sup> dô bat si gezogenlîc . . .

Dô was ein bisgof under in 300 der was sîn flîzich durh den gwin, er sprach: "Froue, là die rede stâu, ich sage dir, wie ez ist getân umbe die rehten warheit, als uns diu buoch hant geseit.

305 Diu è ist Got liep unt genæme; wau er selbe Adâme frouwen Évam gap. ze wîbe. Wæren wir von ir libe alle niht ersprungen,

310 bèdiu, alte unde jungen, sô wære diu werlte ôde, chranch, ringe unde brôde, so ne ruofte nieman an Got, Froue, là varn dînen spot,

315 nim den man ze ê, deiz dir ze sælden ergè. Volge uns âne widerstrît, wan dir Got sînen segen git unt froude mit lieben kinden.

320 an den soltu heil vinden, daz dû mit den reinen sîn êre müezest meinen. Daz ist der beste rât, der von mannes sinne gât,

325 und des wir megen erdenchen: nu solt du uns an der bete niht wenchen. Der antwurte im ave dô rôsa in Jèrichô, diu maget alsô lieht:

330 ,,Ichen volge iwes nieht.
Ir saget mir von Adâme,
daz er Evam næme
von der Gotes hende:
daz tet er âne wende.

335 Doh gnôz mêre Åbel, der guot, daz er beleip an kiuskem muot, dô er daz opher fuor truoch und in sîn brùder sluoch, denne ob er gemeiliget wâre

340 vor sînem schepfære. Got îlte, im geben ze lône zwô guldîne chrône, von der martyr eine, die ander, daz er reine

345 und unbewollen was: daz ist, då er mit gnas. Hèlŷas, der Gotes man, als ichz vernomen hån, der wart ze himel gefüeret,

350 durh daz er unberüeret was von allem meile: im wart getân ze teile diu gnâde, diu immer stât, dâ mit uns Got erzeiget hât.

då mit uns Got erzeiget håt, 355 daz er die kiuskeit mit der liehten gotheit gerne wil under stözen. Nù håt er froude grözze und êren vil erworben,

360 swie der lîp ist noh unverstorben.

Des ruochet iuwer bete lân,
wand mîn muot ist sô getân,
daz ih stæte beliben schol.

Got, der weiz mîn herze wol,

365 min ahte unt minen willen, daz ir ê mæhtet billen wazzer ûz dem steine, ê daz ich dehein brôde meine." Zehante sie sich viengen,

370 von der rede sie giengen.
An dem kindisken wibe
heten sie daz ze nide,
daz sie was alsô veste:
darumbe zurnten al die geste.

375 Sie fuoren, als sie tobeten ein teidinch sie gelobeten, sie gebutten ein gesende, daz sie chômen an ein ende, ob Marià, die mære,

380 số ungevolgich wære.
Der gesprochen tach
an einer hôhzîte gelach;
dô chom michel menige dâr.
Der bisgof hiez Âbîathâr,

385 der gruozte sie an der borte mit dem Gotes worte. Er stuont ûf eine grêde und huob ûf sîn hende bêde gegen dem himelisken sal:

390 cine stille gebôt er uber al, er sprach: "Nu hôret alle, wie iu daz gevalle, daz Marià, diu schône, tuot. Niemen ist sô edel, noh sô guot,

395 sô rîche, noh sô tiure, daz er ir gezem hiure: swer îr ze wîbe gert, der scheidet dannen ungewert. Sine trûwet niht genesen,

400 sine müezze maget wesen.

Wir haben frouen vil gezogen,
kunige tohter unt herzogen
der hêrlichen slahte,
daz uns nie deheiniu inder ahte

405 alsô vil ie gemüete und iedoch vil grôzer güete ze rede wâren worden von allen ir vordern: deist ein michel herte.

410 Des guten Aarônis gerte, der man ih alle dise diet, wie er den grôzen strît schiet: dô die Gôtes ewarte under in zewurfen harte,

415 diu gerte wart wider grüen, begunde louben unde blüen in der heiligen arche. Got, der mac noh sam starche sîniu tougen erzeigen;

420 diu werlt ist sîn eigen, der menniske sîn hantgetât; an im reht unt gnâde stât: daz bedenchet alle wol. Ich sage iu, wie nu tuon schol

425 disiu menige algemeine, daz Got die wärheit bescheine unde sînen willen då bî. Die von èlichem bande vrî sîn komen an den tac hiute,

430 der ieglicher vor dem liute bringe morgen sin gerte: der Got, der sie gwerte bi Aarônis ziten, nu wir siner gnåden biten, 435 der lâzze uns werden schîn, wes Marîâ brût schul sîn, und erzeige mit gewalte, wer ir von sîner gebe walte." Michel wart dô der schal,

440 der rât geviel in uber al:
dô jâhen sie gemeinliche
diu rede wære lobliche;
sie behielten gerne sîn gebot,
und dingôten hin ze Got,

445 die dâ wâren ungehît, daz er schiede selbe den strît. Diu naht dùhte sie ze lanch, unde heten mangen gedanch umbe die maget wol getân,

450 wer sie ze wibe solte hân, wand sie al der werkte behagete. Do ez des morgens tagete, der bisgof nam dehein friste, er chom ze vorderiste.

455 Die rîchen und die jungen vaste zu im drungen, wol gebadet, wol gechleit, als daz wâre lieht seit: grôzlîch was ir geverte.

460 Sie brâhten schône gerte lange unde slehte; dô marhte vil rehte aller manneklîche die sîne, unt wânte der magede gewert sîn.

465 Ir ieglîcher hetes wân, doh solt ez anders ergân. Die armen umbesæzen, die getorsten niht verlâzzen; die ledigiu liute wâren,

470 sine muosen gebaren, als man in von hove gebôt. Dô kom durh die selben nôt ûf den tach ein grîse man, so harte forhte er den ban,

475 Jôsêph was er genant: der ist uns ouh wol erchant, so wir an den buochen sînen namen wellen suochen. Der was ein witewære,

480 alter, guot unde gewære, brôde sînes lîbes; der engerte niht wîbes. Er brâht ein chleinez gertelîn durh die gebêream sîn

durh die gehôrsam sîn.
485 Daz rîs alsô churze,
daz het er ab der wurze
gezerret harte unwæhe,
daz diu werlt dâ bî sæhe
sîn gemuote nien stân

490 nåh frouden, noh ûf liebes wân.
Die gerte gâben sie ze hofe,
die enphiench der bisgof
unt garte sih in die hêren wât;
ze himele suochter den rât.

495 Dô giench er alsô schône zu dem tische frône, daz er dâ ervunde, so er verriste chunde, ob dem altære,

500 waz Gotes wille wære. Nu vernemet alle besunder diu manchvaltigen wunder, diu ir gemüete neiget
505 under sîne meisterschaft.
Do der bisgof vor der lantschaft
ze himele huob sîne hende,
då nam er gut ende:

diu Got der diete zeiget

ze himele huob sine hende, dô nam ez gut ende: mit zæheren was er begozzen,

510 sîn herze wol beslozzen
in der wêren minne,
Dô chom diu Gotes stimme;
si sprah: ,,Ih wil dih gewern,
und ouh dise menige niht enwern,

515 des si mih gebeten håt:
mir ist gelichen dån råt.
Nu hab daz in diner ahte,
daz du die gerten hinaht
zu dem heilectuom ruowen legest,

520 unze sie morgen wider gebest:
sô zeige ich iu den man sô guoten,
der Mariam scol behuoten:
dem ih die êre han beschert,
ein tûbe von sînem stabe vert;

525 diu hevet sih ze der grufte unt swinget sih in diu lufte, daz sie niemen mac gesehen: dem schult ir alle des jehen, daz er die maget süeze

530 vor iu gemahelen müeze.

Daz sage då dem liute,
daz ih daz wil unt gebiute."

Nu rüeget iu alle då mite,
daz Got die sundigen site

535 an uns so harte schiuhet, daz uns sîn stimme fliuhet, diu unser vordern ofte erschein, wan des ist zwîvel nehein. Do von dem bisgofe hêre

540 eroffent wart din lêre, die er Got mit diemuot angwan, dô frouet sih wîp unde man; und als der morgenrôt der vinstirn erde lieht erbôt,

der vinstriff erde fielt erfot,
545 daz al diu werlte erfühte,
die menige do zit dühte,
daz sie ze hove giengen,
ir gerte wider enpflengen.
Ze êriste gap man den richen,

550 den der arme muose enwichen, und dar nåh den smæhen; si sprächen, swå sie sæhen daz zeichen mit den ougen, daz wolten sie glouben.

555 Jôsèbes gerte, diu chleine, diu was vervallen eine, von den andern sie geslief, daz sie der bisgof niht begreif. Dô wanten sie algemeine,

560 nu in daz zeichen niht erscheine, ez chome von ir sunden, daz Got wære erwunden sîner grôzen barmunge. Sie wænten herze unde zunge

565 diemüeteklîchen an in, daz in diu tûbe erschîn, diu in dâ was geheizzen. Sie rowe, daz sie gemeizzen die schônen gerte hæten.
570 Nu ruoche er sie beråten,

248

der al die werlte wîset, unt sîn wârheit brîset mit rehte unt mit güete, der gefroue ir gemüete.

575 Ja erschameten sih di fursten der fravel, daz sie getorsten dar gebieten ir gerte. Si erkanten ir herte, unt chlagten ir missetåt,

580 daz si in hôhvertiger wât
Gotes tougen wolten sehen,
daz mit diemuot muoz geschehen.
Jôsêp, der Gotes trût,
der flôh die rede und die brût;

der non die rede und die brut;
585 er dühte sih sô nidere,
daz er nien wolte widere
sîn klein gerte enpfahen.
Do sie dő niht ensahen,
sie sprâchen mit einem munde:

590 "Wir schuln des himels urchunde noh herzeclicher suochen, ob des Got welle ruochen, daz wir gesehen siniu tougen: er ist gnädich, deist unlougen."

600 Abîathâr, der bisgof, der hiez dô ûf den frithof alle die menige entwichen unde beten inneclichen. Ein gieng er in den sal,

605 daz liut stuont hie vor uber al: selbe gart er sih så in zwelf tintinnabulå und in die heiligen wåt, die Moyses gebrüevet håt

610 niht von mennisken sinne, wan als im diu Gotes minne gebôt unt vorgetihte. Als sih der hêrre berihte, Got ze flegen in dem gwante,

615 erwelte mirren er brante tymiâma unde wirouh: sîn sunde weinter ouh sô heize vor dem altære, daz des himels rihtære

620 geruochte bewisen in, der bêdiu, gnâde unde sin, al der werlte teilet und die sundære heilet, swå er die riuwe gesiht,

625 wand im der barmunge giht
ensamet himel und erde
und dienent im sô werde.
Do chom ein engel geslogen,
er sprah: "Ja birt ir niht betrogen:

630 Got enwandelt niht siniu wort.
Nu suoche ein chleine gerte,
diu dir ist enpfallen,
diu chumet ze frouden in allen,
swie harte sie iu versmâhet.

635 Als sie Jôsêp enpfâhet, ir geseht diu Gotes tougen mit fleisklîchen ougen." Do er die chleinen ruote allenthalben suohte,

640 in der arche er sie vant; er nam sie frôliche in die hant. Dô drang er ûz der chirhtür unt zeigte die gerte her für; er sprah: "Jôsêp, Gotes kint, 645 die engel dir guædie sint, sie ilent an dih zeigen: disiu gerte ist din eigen. Nu sume dih niht mêre: wir bevelhen dir die maget hêre."

650 Jôsêp erchom dô herte, daz mit sô lûtem worte der bisgof in anrief. Sîn gedanche wâren tief: er zwîvelt, waz er tæte

655 unt wes Got willen hæte.
Doh enpfleng er daz rîs.
Sin bart was im lanch unt grîs.
Weinen begunde er dufh nôt;
und als er die gerte ûf bôt

660 vor wiben unt vor mannen, ein tûbe swanch dô dannen, ein vogel sô wol getân, daz sîn Got muost êre hân. Der sweimet ein wîle dâ

665 unt huob sich då nåh så gegen himel hin wider, danner chomen was her nider, Då wart im chradmediker scal von dem liute uber al:

670 Sie lobten Got genôt.
Wie harte sie wunderôt,
daz enkan in niemen gesagen.
Er ein muose wol chlagen,
daz er in alten zîten

675 des kindes scolte bîten.

Als diu rede was getân, die hêrren hiezen gân nâh sante Mærîen, der guoten und der frîen;

der guoten und der frien;
780 die ladeten sie ûf den frithof.
Sie sprâchen, daz der bisgof
sie wolte gesprechen,
ir êre gerne zechen.
Die frowen, die ir wâren bî,

785 nu ez alsó komen si, die rieten ir algelîche, daz sie tæte frôlîche, swes man an sie muote,

daz wurde ir gewant ze guote.

790 Ûf stuont dô din reine,
sie gie zuhtekliche unt seine
den hêrren bi sîten
fur die herscaft an den rinch wîten,
unt bevalh sich Got tiure;

795 sie sprah: "Hêrre, du mih stiure mit dem hêren geiste dîn, daz mîn antwurte müeze sîn werde und unbesprochenlîche!" Dô gebôt der bisgof rîche

800 al die menige swigen, unnutzen chradem vermiden. Die maget enpfieng er wol, sie neic im als ein frowe scol. Dâ stuont sie, sam diu bluome,

805 die an der wise gruone ir liehten schin verre sprenget. \*) Die werlt het des wol verhenget, daz din rede gelenget wære,

<sup>\*)</sup> S. die Abbiidung auf ber folgenden Seite.



dar umbe wand diu werde und diu mære 810 gab in fröude und ougenweide, die sælde hete sie beide an der schône und an der guote; dar under stuont ab ir gemuote niender må, wan eine ze flot

niender mê, wan eine ze Got 815 und zallem sînem gebot. Der herre huob an unde sprah: "Frowe, dîn êre und dîn gemah wellen wir mit dir ahten: nu solt du, reine, betrahten,

820 waz Gotes wille dar an sî und ouh unser rât dâ bî. Daz zeichen, daz dâ geschehen ist, daz wil, daz du neheine frist noh dehein ûfscub habest

825 und dih niht lenger entsagest, dune werdest hie ze stete durh unser aller bete Jôsèbes gemahele." Dù vielen ir die træhene

830 ab den hufeln an die wât; sie sprächen: "Sîn ist dehein rât wer schol daz wenden unde chlagen, daz Got selbe ruochet antragen, der an niemen missetuot?

835 Nu sage, frowe, dînen muot!"
Diu maget antwurten began:
"Got, der den êristen man
ùz læime gebildet hât,
und des trônus inme himele stât,

840 der ouh geschuof den witen umbechreiz, elliu dinch er wol weiz, wir mugen in nihtes verheln, niht versagen noh versteln; aller herzen tougen,

845 diu sint vor sinen ougen; des tiefen meres unde, ioh daz vinster abgrunde, erde unt lufte sint im diensthaft und erchennent sine chraft;

850 der ruoche mich erhören; sin gebot shol ich niht stören, wand ich daz urchunde von sin selbes munde enpfangen han unt nemen wil.

855 Hie ist ouh herscheste vil,

der beidiu bet unde rât von rehte mir ze volgen stât, swie ich doh niemer gewinne muot ze wertlicher minne,

860 daz ich mit deheinem mæile min sele verteile noh minen magetuom verwerte. Ich sah abe der gerte mit samet iu die tüben fliegen:

865 des wil ich niht triegen daz himiliske bouchen. Min herze muoz ich brouchen in iuwer aller råt. Swer mih ze hilfe beståt,

870 dem bin ich gerne undertan mit dienste, daz wizzet sunder wan. Mins libes ich niemen gan, da belibe ich stætic an. Ob mirz Got verzihet,

875 der nieman nihtes verzihet, des man mit rehte an in gert: da wurde ouh ich niht entwert!"

## Lobgefang auf den heiligen Anno.

Unno, Erzbischof von Roln, der schon ale Rangler Raifer Beinrichs III. große Bedeutung als Staatsmann gewonnen hatte, wurde namentlich dadurch berühmt, daß er während der Minderjäh-rigfeit heinrichs IV. die Regierung des Reichs mit großer Araft und Alugheit führte. Auch als geiftlicher Fürst zeichnete er sich durch mancherlei vor= treffliche Eigenschaften aus, nicht blog durch seinen eigenen musterhaften Bandel, fondern auch durch den Eifer, mit welchem er auf genane Beachtung der flösterlichen Zucht drang. Da er auch dem ihm gur Leitung anvertrauten Ergbisthum mit mufter= hafter Gewiffenhaftigkeit und Thätigkeit vorstand und er neue Rirchen und Rlofter theils felbft ftif= tete, theils zu gründen veraulaßte, so ward er nach feinem Tode, der im J. 1075 erfolgte, von der Kirche unter die Beiligen verfest (im 3. 1183). Eine Anerkennung anderer Art ward ihm durch den von einem unbefannten Berfaffer auf ihn gedichte= ten Lobgefang, ber zu den ichonften Erzeugniffen der alteren deutschen Dichtkunft gehört; es ift febr wahrscheinlich, daß derselbe durch die Beiligspre= dung des Erzbischofs hervorgerufen, vielleicht fo= gar bei Belegenheit derfelben gedichtet murde. Jedenfalls ist er nach der Canonisation abgefaßt worden. Der Berfaffer wird von Bielen für einen Beiftlichen gehalten, es mochte dies aber beinahe gu bezweifeln fein, wenn man an den friegemuthigen Beift beuft, der in einigen Strophen fo ge= waltig durchbricht; die milbere, fromme haltung des Schluffes aber ermächtigt an und für fich nicht, in dem Berfaffer einen Monch ju fuchen; dagegen möchte allerdings die Gelehrsamkeit des Dichters, seine genane Bekanntschaft mit der Bibel und mit andern Schriften die Bermuthung unterftugen, daß er ein Beiftlicher gewesen fei. Bewiffer ift es, daß der Dichter am Riederrhein und vielleicht felbft in Röln wohnte; dafür zeugt die Sprache des Bedichte. Auf Diefe wenigen Bermuthungen befchrantt fich aber Alles, was wir von ihm wissen, was um fo mehr zu bedauern ift, da er zu den talentvollsten Dichtern jener Zeit gebort, ja die meisten an wahr-haft poetischem Geiste weit überragt.

Ale die Raiferchronit befannt murde, und man in einigen Stellen derfelben auffallende Mehnlich= feit mit dem Unnoliede fand, gerieth man auf die Unficht, daß diefes nur eine, nicht eben geiftreiche, oft beinahe wörtliche Benugung jenes andern Berted fei. Es ift taum denfbar, daß eine folche Un= ficht fich festjegen konnte, wenn man sich erinnert, wie schon vor 200 Jahren Opit und ein Jahrhun-bert später Bodmer und herder die poetische Bedeutung und Tuchtigfeit bes Unnoliede fo richtig erfaßt hatten. Roch weniger aber wird es erflar= lich, wenn man diefen schönen Lobgefang in feiner Befammtheit auffaßt, und die betreffenden Stellen deffelben (Strophe XI-XXX) mit den entsprechenben der Raiferchronit vergleicht (f. unten Raiferdronit Rr. 1); denn es wird dem unbejangenen Lefer fogleich gur Gewißheit werden, daß nicht der Berfaffer des Annolieds die Raiferchronit benutt, fondern umgekehrt, daß diese vielmehr aus jenem geschöpft und es noch dazu ziemlich tattlos abge= ichrieben bat. Gine nabere Betrachtung Des Lobgefangs auf den heiligen Unno wird jeden Zweifel tilgen; wir folgen hierin gang unbedentlich ber Darftellung herders, ba diefer mit feinem tief poetifchen Befühl die mahre Bedeutung des Bedichts vortrefflich aufgefaßt hat.

"Bir haben von alten Belden und Rampfen," beginnt der Dichter (I.), "vom Untergange machtiger Konige vielfach fingen horen, nun ift es Beit, an unfer Ende zu denfen. Denn Christ thut viele Beichen, fo auf dem Sigeberg \*) durch den heili= gen Unno, um une an das Ende der Belt gu erin= nern." Co hat une ber Dichter ichon auf feinen Belden aufmerkfam gemacht, obgleich, wie es scheint, nur zufällig oder vornbergehend, doch, wie aus dem Bange des Bangen deutlich wird, mit felbitbemußter Abficht. 3mar halt fich der Dichter junachit an dem Bedanfen von dem Ende der Belt, und er führt denfelben in den folgenden Strophen weiter aus; aber, wie fich fpater ergibt, foll ihn gerade dieje Idee wieder ju Unno geleiten. Die sweite Strophe ftellt in großen Bugen die Erschaf-fung der Belt und der Menschen dar; in der dritten, welche wahrhaft großartige Auffassung beurfundet, flagt der Dichter, daß alle Berte Gottes die ihnen angewiesene Bahn tren befolgten, der Menfch al= lein fich durch Lucifer gum Bofen verführen ließ. "Der Mond und die Sonne, fie geben ihr Licht mit Bonne; die Sterne behalten ihre Fahrt, fie gebaren Froft und bige ftart; bas Feuer hat aufwarts feinen Bug, Donner und Bind ihren Flug; die Bolfen tragen den Regenguß, niederwärts wenden Baffer ihren Fluß; mit Blumen zieren fich die Lande, mit Laube decket fich der Bald, das Bild hat feinen Bang, schon ift der Bogelfang. Gin jeglich Ding das Gefet noch hat, das ihm Gott zuerft vergab, waren nicht die zwei Beschöpfe, die er geschuf als die beften: die verkehrten fich in Tollheit, dannen hub fich das Leid." (III) Der bofe Reind verleitete den Menschen jum Bofen, und führte die funf Belten gur bolle, bis Gott feinen Sohn fandte, der durch feinen Opfertod die Macht bes

So ist der Dichter wieder auf Köln getommen; um aber wieder auf feinen Gelden einleiten zu können, verbreitet er sich zuerst über die Einführung des Christenthums, das er als geistliches Königreich den Weltmonarchien nachdrücklich entgegenefest. Unter Augustus ward der Welt Geiland geboren, bei dessen Geburt zu Rom heilige Zeichen gesehen wurden: "aus der Erden ein lauteres Del entsprang, schön rann es über das Land; um die

Todes und der Solle brach. Run bob er feine Rrengesfahne empor und fandte feine zwölf Boten in alle Lande ; aber auch andere Martyrer erfüllten seinen Willen. "Go tonnen es die Trojanischen Franken Gott nicht genug banken," heißt es dann in der sechsten und siebenten Strophe, "daß er ih-nen so manchen Beiligen hat gesandt. So ift es auch hier in Köln bewandt; da raftet eine solche Menge aus St. Mauritins Beer, und die eilftaufend Jungfrauen, um Chrifti Leib erfchlagen, manche Bifchofe fo hehr, die der Bunder machtig waren, wie man fundigt von Sanct Anno: bes loben wir Christ mit Gefange. Bu Roln ward er geweihet Bischof; des foll die Stadt immer loben Gott, daß in der schönsten Burge, die in der Deutschen Lande je wurde, Richter war ber frommfte Mann, ber je jum Rheine fam, auf daß die Stadt defto hehrer gedieh, wenn fie eine fo weise herrschaft erleuchtete, und daß feine Tugend fo helle mare, daß er einer fo behren Stadt pflegte: denn Roln ift der behres ften Burgen eine; Sanct Anno brachte ihre Ehre wohl beim." So ift es flar geworden, daß die scheinbare Abirrung vom hauptgedanten diefen nur ftarter hervorheben, die Berherrlichung des heili= gen Unno nur ficherer begründen follte. Eben fo wenig tann es als eine unnöthige Abschweifung angefeben werden, wenn der Dichter nun (8. Str.) von dem Urfprunge der Stadt ergablt und feinen Bericht mit Rinus beginnt, ber querft unter ben Dienschen Rriege führte, dann auf Semiramis über= geht, welche die machtige Stadt Babplon baute, des ren spätere Beherrscher ein Land nach dem andern mit Krieg überzogen, bis fie zulest auch Jerufalem verbrannten. Bu diefen Zeiten nun begab fich, was der weise Daniel fagte, als er feine Traume erjählte. Die Schilderung der vier großen Beltmonarchien unter den Bildern ber vier Thiere ift gang vortrefflich (XI u. ff.), besonders aber zeichnet fich die Stelle, welche Alexander den Großen betrifft, durch Rühnheit und Kraft der Sprache aus. Das vierte Thier bedeutet die Romer, deren erfter Berrfcher, Cafar, die Deutschen, obgleich erft nach langen Rampfen und unter für fie rühmlichen Bedingungen bezwang. Bei diefer Gelegenheit berichtet der Dichter nach homerischer oder, wenn man lieber will, nach pindarischer Beise über ben Urfprung der einzelnen beutschen Stämme nach ben bamals geltenden fagenhaften Anfichten (Str. XVIII ff.). am ausführlichften über die Franken (XXII-XXIV), weil ja die Beltherrichaft von den Römern gunächst auf diese überging. Mit Gulfe ber Deutschen jog Cafar gegen Rom, das fich feindfelig gegen ibn gezeigt hatte, und eroberte es, worauf ibn die Romer jum Alleinherricher mahlten. "Geitdem waren deut= fche Mannen in Rom lieb und werthfam." 3hm folgte Augustus, der ben herren Agrippa nach Deutschland fandte, daß er dort Recht fpreche, und eine Burg bane, auf daß ihn das Bolt fürchte. Die Burg nannte er Colonia (XXV-XXX).

<sup>\*)</sup> Stadt in Rheinprenfien, in welcher Anno ein Benebictinerfloster ftiftete. Sie war ihm vor Allem theuer, wie fie benn ber Dichter in Strophe XXXVII "sini vili liebi stat" nennt. Dafelbst ward er auch beigesetzt und auf feinem Grabe sollen viele Bunderzeichen gescheben sein. (Str. XLV.)

Sonne ein Rreis ftand, alfo roth wie Kener und Blut. Da begunnte nahen, von mannen uns allen fam die Gnade, ein neues Ronigreich; dem muß Die Belt all entweichen. " St. Betrus befehrte Rom, von dort fandte er drei heilige Männer aus, den Franken zu predigen; diese lehrten zuerst die ju Erier , worauf fie Roln befehrten : " 3hre Lehre pflegten seitdem wohl die, welche nach ihnen Bi-schöfe waren, von denen bis auf den heiligen Anno drei und dreißig gezählt werden."

Es ift offenbar, daß in diefer Ginleitung gum eigentlichen Lobgefang dichterisch Alles auf Das Strengfte gusammenhängt, und jede noch fo feltfame Abschweifung in der That die Absicht hat, den Bel= den und die Stadt, in welcher er lebte und wirfte, nach jeder denkbaren Richtung zu erheben; wird ja recht eigentlich feine Birtfamteit als eine nothwen= dige Folge des Sundenfalls und dann der Erfcheinung des Beltheilandes dargestellt. Dadurch aber, daß die Trefflichkeit der deutschen Stämme so ausführlich geschildert wird, gewinnt ja der heilige Unno felbft an Bedeutsamkeit, da er ja felbft ein Deutscher ift. In der Raiserchronit finden fich nun ebenfalls die auf Deutschland bezüglichen Stellen, fo wie die Darftellung der vier Weltmonarchien; aber mahrend das Annolied diese gang richtig in die Beit einfügt , wo Daniel , der Berfundiger berfelben, lebte, wird fie von der Kaiferchronit überans tattlos an das Ende der Erzählung von Julius Cafar eingeschoben, die dadurch auf gang ungehörige Beife lang unterbrochen wird. Bas aber die Schilderung der deutschen Stamme betrifft, fo ift die des Annolieds gewiß die urfprüngliche und die Raiserchronit hat dieselbe augenscheinlich benutt, aber ohne allen poetischen Geift, fo daß selbst die wörtlich entnommenen Stellen die schöne Birkung verlieren, die fie im Unnoliede haben.

Bon der 34. Strophe beginnt der eigentliche Lobgefang: "Bie die Sonne in den Luften, die gwi= ichen Erd und Simmel geht, beiden Sälften scheis net, also ging der Bischof Anno vor Gott und vor den Menschen." - "Dffen war er in feinen Borten, für die Bahrheit er Niemanden fürchtete; als ein Lowe faß er vor den Fürsten, als ein Lamm ging er unter den Durftigen; ben Dummen mar er charf, den Guten war er gnadig." - Bortrefflich ift feine fromme Mildthatigfeit gezeichnet : "Benn des Nachts Alles schlafen ging, da stand auf der viel gute Mann; mit feiner lauteren Undacht besuchte er manche Münster; feine Liebesgaben er mit fich trug, der Armen fand er genug, die der Bohnung nicht hatten, und auf ihn warteten. Wo ein armed Beib mit dem Rinde lag, der Riemand pflag, dahin ging der heilige Bischof und bettete ihr felber gut. Go fonnte er mit Rechte beißen Bater aller Baifen." Dann geht der Dichter über zur Berberr= lichung des Staatsmanns: Blücklich ftand es um das Reich, so lang er es leitete, so daß er felbst in der weiten Fremde Anerkennung fand, und er zudem großes Gut erwarb, mit welchem er fünf Kirchen stiftete. — "Daß aber die große Ehre nicht verwirre seine Seele, so that ihm Gott, wie der Goldschmied thut, so er wirken will eine Spange gut: das Gold fcmilgt er in einem Feuer, wohl schleift er die Edelsteine; also schliff Gott den beiligen Anno mit mancher Dubfeligfeit." Unter ben Biderwärtigkeiten, die er zu dulden hat, find na= mentlich die traurigen Birren unter Beinrich IV.

mit eben fo tiefem Gefühl als großem Talente dars gestellt: "Darnach fieng fich an der üble Streit, bavon mancher Mann verlor den Leib, da dem vierten Heinrich verworren ward das Reich. Mord, Raub und Brand verheerten Rirchen und Land; von Danes marf bis in Apulien, von Kärlingen bis zu den Ungarn denen Niemand mochte widersteben, wenn fie wollten mit Treue gusammengeben, die ftifteten Beerzuge groß wider Neffen und Sausgenoß. Das Reich all tehrte fein Gewaffen in feine eigenen Abern; mit flegehafter Rechten überwand es fich felbit, daß die getauften Leichname unbegraben gerftreut lagen gum Aafe den bellenden, den grauen Waldhunden. Da das nicht hoffte zu versöhnen St. Unno, da ver= droß es ihn, langer ju leben." So wird die Er= zählung seines Todes vorbereitet; vorher aber berichtet der Dichter von den Offenbarungen, deren der heilige Unno gewürdigt murbe. Als er eines Tages nach Saalfeld in Thuringen ritt, that fich ihm der himmel auf und er fah die göttliche Bonne, die er feinem fterblichen Menfchen verfundigen durfte; auch fah er die Zukunft und ward darüber so be= fturgt, daß er erfrankte. In einer Racht drauf däuchte es ihn, er fame in einen königlichen Saal, wo wunderbare Stühle an einander gereiht waren; auf diesen Stühlen saßen heilige Bischöfe. Ein Stuhl war aber unbesetht; er war für ihn bestimmt, doch durfte er fich noch nicht darauf fegen ,, um ei= nes Fledens willen vor feiner Bruft". "Bon dem Schlafe der herr da aufstand, wohl wußte er, was er follte thun: den Rölnern gab er wieder feine Guld, wie groß auch, daß er fie haßte, mar ihre Schuld. Endlich tam der Tod; nach großen Leiden schied die theuere Seele von diefem fiechen Leibe in das ewige Paradies. "Als er da zu Gottes Antlig fam, zur ewigen Gnade, da that der herr, edelgemuth, wie der Aar feinen Jungen thut; wenn er fie lehren will ausfliegen: er schwebet ob ihnen in Bracht, er schwingt fich auf zu Berge, das thun dann die Jun= gen gerne; also wollte er uns lehren, wohin wir nach ihm follten fahren; er zeigt uns hienieden, welch Leben fei im Simmel. An dem Grabe, da fie ihn wollten todt haben, da wirkte er schöne Zeischen: die Siechen und die Krummen, die wurden ba gefund." Aus diefen Bundern wird nun eines mit großer Ausführlichkeit ergablt und mit ben größten Bundern Mofis verglichen, worauf der Dichter mit folgendem vortrefflich gedachten Lobe der göttlichen Barmberzigkeit ichließt: "Daran follen wir verstehen des reichen Gottes Gute, wie er lohnt und vergilt, was man von seinen Geliebten fpricht, der fo fuße leitet bei der Sand gu dem ichonen Baradiefesland." Bir wiederholen es, und wir hoffen, daß unfere Lefer uns beistimmen werden, der Lobgefang auf

den heiligen Anno ift eines der großartigften Dentmaler der dentschen Dichtfunft, welches namentlich an Tiefe und Innigfeit, an mahrer poetischer Auf= faffung und Gestaltung Alles weit überragt, was die frühere Zeit darbietet. Er ift, wie schon Bers der und vor ihm Bodmer mit vollem Recht bemerkt hat, eine wahrhaft pindarische Symne, die durch flare und wohlbegrundete Anordnung, lebhafte Schilderung, edle und natürliche, dem jedesmali= gen Bedanken oder Gefühl angemeffene Sprache gleich ausgezeichnet ift. 3mar ift auch bier ber Reim noch fehr unausgebildet, aber er tritt doch an den bedeutenoften Stellen mit voller Rraft her= vor, so daß diese durch ben auf diese Beise hervorgebrachten Gegensatz zu den andern noch an Bedeutsamkeit gewinnen. Das Gedicht ist reich an glücklichen, oft kühnen Bildern, durch welche es oft eine hinreißende Lebhaftigkeit erhält; was ihm aber einen großen Borzug vor den späteren höfischen Dichtern gibt, ist, daß es in Ursprung, Inhalt und Ausdruck rein deutsch ist, so daß es ein treues Gemälde der Gesinnungen und Sitten unserer Borschren darbietet. Offenbar hatte sich ver Dichter mit den großartigen Bolkspoesien genährt, wie denn mehrere Stellen geradezu an das Nibelungenlied erinnern. \*)

Aus dem Unnoliede.

T

Wir hôrten ie dicke singen von alten dingen, wi snelle helide vahten, wi sie veste burge brâchen, wi sich lieben winiscefte schieden, wi rîche künige al zegiengen, nû ist zît, daz wir denken, wi wir selbe sülin enden. Krist, der unser hêrre gût, wi manige zeichen her uns vure dut, als er ûffin Sigeberge havit gedân . durch den diurlichen man, den heiligen bischof Annen, durch den sînin willen, dabî wir uns sülin bewarin; wante wir noch sülin varin von disime ellendin lîbe hin zin êwîn, dâ wir iemer sülin sîn.

H.

In der werilde aneginne, duo lieht ward unde stimme, duo din vrône Godis hant diu spehin werch gescuph so manigvalt, duo deilti Got sîni werch al in zwei: disi werlt ist daz eine deil, daz ander ist geistîn: dannin lisit man, daz zwa werilte sîn, diu eine, dâ wir inne birin, diu ander ist geistîn. Duo gemengite der wise Godes list von den zwein ein werch, daz der mennisch ist, der beide ist, corpus unde geist: dannin ist her nå dem engele aller meist. Alle gescaft ist an dem mennischin, Sô iz sagit daz evangelium. Wir sulin uns zir dritten werilde zelin, sô wir daz die Kriechen hôrin redin. Ze den selben êrin wart gescaphin Adâm, havit er sich behaltin.

III.

Duo sich Luzifer duo ze ubile gevieng, und Adam diu Godis wort ubirgieng,

duo balch sichis Got desti mêr, daz her andere sîni werch sach rehte gên: den mânen unden sunnen, die gebin ire lieht mit wunnen; die sterrin bihaltent ire vart, si geberent vrost unde hitze sô starc: daz fuir havit ûfwert sînen zug, dunnir unde wint irin vlug; di wolken dragint den reginguz, nidir wendint wazzer irin vluz; mit blûmin zierint sich diu lant, mit loube deckit sich der walt; daz wilt habit den sînin gang, scône ist der vogilsang. Ein iewelich ding die e noch havit, dieme Got van êrist virgab, newære die zwei gescephte, die her gescuph diu bezziste: diu virkêrten sich in die dobeheit: dannin huobin sich diu leit.

XI.

In den zitin iz gescach, als der wise Danièl gesprach, duo her sini troume sagiti, wi her gesin havite vieri winde diser werilte in dem michilin meri vehtinde, unz üz dem meri giengin vreislicher dieri vieri.
Viere winde bizeichenint vier engele, die phlegint werilt allere; die dier vier künincriche, die diu werilt soldin al umbegrifen.

#### XII.

Diz êristi dier was ein lewin: si havite mennislîchen sin. Diu bezeichenit uns alle küninge, die dar wârin in Babilônia dere krapht und îre wisheit gidâdun ire rîche vili breit.

#### VIII

Daz ander dier was ein beri wilde: her havide drivalde zeinde; her zibrach al, daz her ane quam, undi zitrat iz under sînin klâwin. Der bizeichinôte driu künicrîche, diu zisamine al bigondin grîfin bi den zîdin, duo Cîrus unde Dârius gewunnin chaldêischi hûs: die zwêne rîche küninge, si zistôrtin Babilônie.

#### XIV.

Daz dritti dier was ein lebarte, vier arîn vederich her havite. Der bezeichinôte den kriechiskin Alexanderin, der mit vier herin vûr aftir lantin, unz her dir werilt einde bî güldînin siulin bikante. In Indiâ her die wüesti durchbrach: mit zwein boumin her sich dâ gesprach: mit zwein grifen vûr her in liuften; in eimo glase liez er sich in den sê. Duo wurfin sîn ungetrûwe man

<sup>\*)</sup> Strophe I. "Bir hörten vielfach flugen von alten Dingen. wie schnelle helden sochten, wie fie feste Burgen brachen, wie sich Lieben Freundschaften schieden, wie reiche Könige all zergingen." — Strophe XXVI u. XXVII: "Da ward die schwerke Bolfsschlacht, die in diesem Meergarten je vollbracht wurde. hei, wie die Baffen flungen, da die Rosse gammeniprungen, heerburne roften, Bäche Alutes stoffen, die Erde drunten donnerte, die holle entgegengsschete, da die hehrechten in der Melf ich juchten mit Schwertern. Da lag manche bretre Schaar mit Alute beronnen gar. Da mochte man sehen kerben durch Seine zerhauen des reichen Bompejus Mannen, da Cäfar den Sieg gewann."

diu kettinin in daz meri vram; si quâdin: "Obi dû wollis sihen wunter, sô walz iemir in demo grunte!" Duo sach er her vure sich vlîzin manigin visc grôzin, half visc, half man: dad diùht un vili harte vreissam.

#### XV.

Duo gedâchti de listige man, wi her sich mohte generian. der wag vîrtin in demo grunte, durch daz glas sach her manige wunter, unz er mit einim blûte das scarphe meri grûzte. Alsi diu vlût des blûtis ilpfant, Si warf den heirin aniz lant. Sô quam her widir in sîn rîche; wol intfingin un die Kriechen. Manigis wunderis genihte sich der selbe man: drût teil her der werilte zume gewan.

#### XVI.

Doz vierde dier ein ebir was:
die küenin Rômère meindi daz.
Iz havite îsirne klâwin,
daz ne kondi nieman gevân,
îserni zeine vreissam:
wi sol diz iemir werdin zam?
Wole bizeichinit uns daz waltswîn
daz did rîche zi Rôme sol vrî sîn.
Der ebir zin horn trûg,
mit ten her sini vîanti nidirslûg;
her was sô michil unti vorhtsam:
zi Rôme wart diu werlt al gehôrsam.

#### XVII.

Zin horn meintin zin küninge,
di mit Rômêrin rittint zi sturme:
daz eilfti horn wûhs unz an den himil,
di sterin vûhtin imi widir;
iz hât ougin unti munt:
sülich ni wart unz ê kunt.
Manigi wort iz widir Gode sprach,
daz her vili schiere gerach:
daz bizeichinit uns den Antichrist,
der noch in dise werlt künftig ist,
den Got mit sînir gewelti
zir hellin sal gesendin.
Der troum allir sô irgieng,
son der engil von himele geschiet.

#### XVIII.

Rômêre scrivin zisamine
in einer guldînen tavelin
driu hundert altheirrin,
die dir plegin zuht unt êrin,
die dagts unti nahtis riedin,
wi si ir êrin bihildin:
den volgedin die herzogin al,
wanti si ni woltin küninge havin.
Duo santin si den edelin Cêsarem,
dannin noch hiude küninge heizzint keisere.
Si gâvin imi manige sear in hant,
si hiezin un vehtin wider diutsche lant.
Dâ aribeiti Cêsar, daz ist wâr,
mêr dan ein jâr,
sô her die meinstreinge man
nî konde ni biduingan.

Zi jungist gewan hers al zi gedinge: daz solt in zin êrin brengin.

#### XIX

Undir bergin ingegen Suâben hiez her vanin ûf haben; deri vordirin wîlin mit herin dari kumin wârin ubir merî mit mislîchemo volke, Sî slûgen iri gezelte ane dem berge Suêbo; dannin wurdin si geheizin Suâbô: ein liut zi râdi vollin gût, redispæhe genûg, die sich dicke des vure nâmin, daz si gûte reckin wêrin, woli vertig unti wîchaft; doch bedwang Cèsar al iri kraft.

#### XX.

Duo sich Beire lant wider in virmaz, die mêrin Reginsburch her se bisaz; dâ vant er inne helm unti brunigen, manigen helit gûdin, die dere burg hudin. Wiliche knechti dir wêrin. deist in heidnischin bûchin mêri; dâ lisit man noricus ensis, daz diudit ein suert beierisch: wanti si woldin wizzen, daz nigeiniu baz ni bizzin, die man dicke durch den helm slûg; deme liute was ie diz ellen gut. Dere geslehte dare quam wîlin êre von Armenie der hêrin, dâ Nôè ûz der arkin gieng, duor diz olizwî von der tûvin intfieng: iri zeichin noch diu arche havit ûf den bergin Ararât. Man sagit, daz dår in halvin noch sîn, die dir diutischin sprechin ingegin Indiâ vili verro. Peiere vûrin ie zi wîge gerno: den sigin, den Cêsar an un gewan, mit blûte mûster in geltan.

#### XXI.

Der Sahsin wankeli mût dedimo leidis genûg; sor si wând al ubirwundin havin, sô wârin simi aver widiri: die lisit man, daz si wîlin wêrin al des wunterlichin Alexandris man, der diu werlit in jârin zwelevin irvûr unz an did einti. Duo her zi Babilônie sîn einti genam, duo zideiltin diz rîchi vieri sîni man, die dir al duo woltin küninge sîn. Dandere irre vûrin, unz ir ein deil mit scifmeningin quâmin nidir zir Eilbin, dâ die Düringe duo sâzin, die sich wider un vermâzin. Zin Düringin duo dir siddi was, daz si michili mezzir hiezin Sahs, der di reckin manigiz drùgin; dâ midi si die Düringe slûgin mit untrûwin zeiner sprâchin,

die zi vridin si gelobit havitin: von den mezzerin alsô wahsin wurdin si geheizzin Sahsin. Swi si doch ire ding ane viengen, si mustin Rômêrin alle dienin.

#### XXII.

Cêsar bigonde nâhin zuo den sînin altin mâgin, zen Franken, din edilin: iri beidere vorderin quâmin von Trôie der altin, duo die Kriechin diu burch zivaltin, duo ubir diu heri beide Got sîn urteil sô irsceinte, daz die Trôiêri sum intrunnin, die Kriechen ni gitorstin heim vindin, want in den zin jârin duo si zi dere sâzin wârin, sô gehîetin heimi al iri wif; si rieten an iri manni lîf: der ward irslagin der küning Agamemnô. Irri vûrin danderô, uns Ulixis gesindin der Ciclops vraz in Siciljin, daz Ulixes mit spiezin wol gerach, duor slåfinde imi sîn ouge ûz stach. Daz geslehte deri Ciclopin was dannoch in Siciljin, alsô hô sô cirnpoume; an dem eindo hatten si ein ouge. Nù havit si Got van uns virtribin hinnân in daz gewelde hienhalf Indiâ.

#### XXIII.

Trôjèri vûrin in der werilte widin irri after sedele, unz Elènus, ein virherit man, des kunin Ektoris witiwin genam, mit ter er då zi Kriechin bisaz sînir vîanti rîche. Si worhten dâr eini Trôie, di man lange sint mohte scowen. Antênôr was gevarn dannin êr, duor irchôs, daz Trôie solti zigên: der stifted uns die burg Pitavium bî demi wazzere Timâviô. Ênêas irvaht im Walilant; dar die sû mit trîzig jungin vant, då worhten si die burg Albane: dannin wart sint gestiftit Rôma. Franko gesaz mit den sînin vili verre nidir bî Rîni: dâ worhtin si duo mit vrowedin eini lützele Trôie; der bach hiezin si Sante na demi wazzere in iri lante; den Rîn havitin si vure diz meri: dannin wühsin sint Vreinkischi heri. Di wurden Cêsari al unterdân; si wârin imi iedoch sorchsam.

#### XXIV.

Duo Cêsar duo widere zi Rôme gesan, si ni woltin sîn niht intfân; si quâdin, daz her durch sîni geile haviti verlorin des heris ein michil deile, daz her in vremidimo lante ân urlôf sô lange havite. Mit zorne her duo widir wante
zi diutischimo lante,
dâ her hât irkunnôt
manigin helit vili gût.
Her sante zuo den heirrin,
die dâr in rîche wârin;
her klagitin allin sînî nôt,
her bôt un golt vili rôt;
her quad, daz her si wolti gern irgetzin,
obir un ieht zi leide gedân hetti.

#### XXV.

Duo si virnâmin sînin wille, si saminôtin sich dar alle; ùzir Galliâ unti Germania quâmin imi scarin manige mit schînintin helmen, mit vestin halspergin, si brâhtin manigin sconin schiltrant: als ein vlût vûrin sin daz lant. Duo zi Rôme her bigondi nâhin, duo irvorhtimi dâr manig man, wanti si sâgin schînin sô breite scarin sîni, vanin ingegin burtin: des libis si alle vorhtin. Câtô unti Pompêjus rùmiti rômischi hûs: al der senâtus. mit sorgin vlûhin si dirûz: her vùr un nâh jaginta, wîtini slahinta, unz in Egypti lant: sô michil ward der herebrant.

#### XXVI.

Wer mohte gezelin al die menige, die Cèsari îltin în gegine, van ôstrit allinthalbin, alsi der snè vellit ûffin alvin, mit scarin unti mit volkin, alsi der hagil verit van den wolkin. Mit minnerigem herige genanter an die menige: duo ward diz hertisti volcwîg, alsô diz bûch quît, daz in disim merigarten ie gevrumit wurde.

#### XXVII.

Oy, wi di wâfini klungin, da die marih zisamine sprungin! Herehorn duzzin, beche blûtis vluzzin, derde dir untini dûniti, di hellî in gegine glûnti, da di hêristin in der werilte sûhtin sich mit suertin. Duo gelach dir manig breit scari mit blûte birunnin gari. Dâ mohte man sîn douwen durch helme virhouwin des rîchin Pompêjis man, da Cêsar den sige nam.

### XXVIII.

Duo vrouwite sich der junge man, daz her die riche al gewan; her vuor duo mit gewelte zi Rôme swi so her wolte.
Rômêre duo sîn inflengin;
einen nûwin sidde ane viengin,
si begondin irizin den heirin:
das vundin simi zêrin,
wanter eini duo habite allin gewalt,
der ê gideilit was in manigvalt.
Den sidde hiez er duo zêrin
diutischi liute lêrin.
Zi Rôme deddir ûf daz scazhûs,
manig zieri nam her dan ûz:
her gebite sînin holdin
mit pellir joch mit golte.
Sidir wârin diutschi man
zi Rôme lif unti wertsam.

#### XXIX.

Duo Cêsar sîn einti genam, unte der sîn neve gût diu rîchi gewan, Augustus, der mêre man: Owisburg ist nâ imi genant; die stifte ein sîn stifsun, Drusus geheizan. Duo wart gesant heirro Agrippa, daz her diu lant birechta, daz her eini burg worhte zi diu, daz in dad liut vorhte. Die burg hiez er Colonia: dâ wârin sint hêrrin manigâ; avir nâ selbe demo namin sînin ist si geheizzin Agrippîne.

#### XXX.

Zi dere burg vili dicki quâmin die weltpodin vane Rôme die dir oug êr dar in lantin veste burge havitin, Wurmiz unti Spiri, die sie worhtin al die wîli, duo Cèsar dar in lante was unter die Vrankin untersaz: duo worhter dâ bî Rîne sedilhove sîne. Meginza was duo ein kastel: iz gemêrhte manig helit snel; da ist nû dere küninge wichtuom, dis Pâbis senitstuol. Mezze stifte ein Cêsaris man, Mezius geheizan. Triere was ein burg alt: si zierti Rômêre gewalt; dannin man unter dir erdin den wîn santi verri mit steinîn rinnin den hêrrin al zi minnin, die zi Kolne warin sedilhaft: vil michil was diu iri craft.

# Die Kaiserchronik.

Bir haben schon darauf hingewiesen, daß die Kaiserchronik eine nicht unwichtige Stelle ans dem Annolied entnommen hat; die nähere Bergleichung mit diesem wird jedem Unbefangenen darthun, daß das Berhältniß nicht ungekehrt sein tann. Zwar ift die Stelle in der Kaiserchronik hie und da bald mehr, bald weniger erweitert, aber nicht eben zu ihrem Bortheil; vielmehr verlieren

auch die befferen wortlich entnommenen Stellen durch die matten Bufage. Bie aus dem Annoliede, so hat offenbar der Dichter der Raiserchronik auch andere, mahrscheinlich deutsche Quellen, altere, für uns jest verloren gegangene Gedichte benutt; und nach dem uns bekannten Beifpiele durfen wir wohl urtheilen, daß die übrigen aufgenommenen Stude durch die umandernde Sand des Dichters eher verloren als gewonnen haben. Solche find die Legende von der Beronica, die Thiermahre vom Sirschen und Fuchs, die Geschichte der Crescentia und andere mehr, welche sich ohne Schwierigkeit, und ohne daß der Jusammenhang des Uebrigen im Mindesten gestört wurde, leicht ausscheiden lassen. Doch scheint kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß alle diese Stellen erft nach ichon vollendeter Abfaffung des Gedichts von einem fpateren Umarbeiter hinzugefügt worden feien; es ift die Raiferchronif demnach erft nach dem Unnoliede verfaßt worden, und da diefes gewiß nicht früher als in das Jahr 1183 gesetzt werden kann, so muß die Abfassung der Kaiserchronik wohl in die letzte Zeit der achtiger Jahre gesetzt werden.

Die Borliebe des Berfassers für die Legenden läßt voraussesen, daß derselbe ein Geistlicher war. Man möchte sich leicht zu der Annahme bewegen lassen, es sei derselbe aus Trier gewesen, da diese Stadt in der Kaiserchrouit in auffallender Weise mit den wichtigsten Begedenheiten in Zusammenbang gebracht wird: so ist z. B. Collatinus, der Gemahl der Lucretia, ein edler Aitter aus Trier.

Der Verfaffer beruft fich gleich im Beginne fei= nes Berts auf eine altere deutsche Quelle : " Ein Buch ift zu deutsch gedichtet (heißt es Bere 15 und folgende), das uns über das Römifche Reich wohl berichtet; geheißen ift es Cronica. Es macht uns tund ba von den Pabsten und Ronigen, den guten wie den schlechten, die vor uns waren und Römisches Reiches pflagen bis an den heutigen Tag. Bite ich es am besten mag, will ich es Euch erzählen: es hore, wer da wolle." Diefe Quelle tann nach dem, was oben gesagt wurde, wohl nur eine dronologische Ueberficht der Beschichte des Romi= fchen Reichs gewesen fein, welche ber Berfaffer durch Ginschaltungen aus andern Büchern, hie und da vielleicht auch durch eigene Zusätze erweitert ha= ben mag; doch ift diese altere deutsche "Cronita" bis jest noch nicht wieder aufgefunden. Diese Quelle enthielt aber nach der besten Ueberzeugung bes Berfaffere die reinfte, lanterfte Bahrheit, und er fest diefe den lugenhaften Erdichtungen entge= gen, welche gu feiner Beit ftart verbreitet waren. "Run ift leiber in diesen Zeiten eine Gewohnheit verbreitet;" fahrt er in den einleitenden Bersen fort, "Manche erdenken gugen und fugen sie gufammen mit trugerifden Borten. Run fürchte ich fehr, daß ihre Seele darum brennt: es ift ohne Gottes Minne. Go lebrt man Lugen die Rinder, die nach uns tommen; die wollen fie also festhals ten, und wollen fie für Bahrheit fagen. Lügen und llebermuth ift Riemanden gut: die Beifen horen ungern davon fagen." Dag der Berfaffer unter bies sen lügenhaften Erdichtungen die deutsche Seldenage meint, geht unzweifelhaft ans einer fpateren Stelle hervor, in welcher die Unguverläffigfeit der Dietrichsfage fritifch dargestellt wird. Es ift übri: gens darin nicht fo fehr das Bestreben zu erbliden, die historische Wahrheit zu ermitteln, als vielmehr

der feindselige Begenfag der driftlichen Beiftlich= teit gegen den Bolfegefang, von welchem wir im erften Beitraume gu fprechen Gelegenheit hatten, und der daher von dem fpateren Gifer Sugos von Trimberg gegen die fabelhaften Erdichtungen der bofifden Dichter mohl zu unterscheiden ift. wenig der Dichter der Raiferchronit fonft an mun= derbaren und übernatürlichen Ergählungen Unftop nahm, fieht man aus den gahlreichen Legenden und abulichen Beichichten, die er im Laufe feines Berts mittheilt; und wie schwach seine Begriffe von der historischen Bahrheit waren, erhellt aus dem gan-zen Berlanf feines Gedichts. Daffelbe will uns die Weschichte Des Römischen Reichs geben, fie beginnt mit Julius Cafar, ale dem erften romifden Rai= fer, und geht bis auf Ronrad III. (in fpateren Ue= berarbeitungen bis auf Friedrich II. und Rudolf von Sabsburg); allein es ift darin die alte und neue Gefchichte auf das Bunderlichste durch einander geworfen. Begebenheiten aus den Zeiten der Ro-nige und der Republik werden, als unter den Kai-Go regiert Tarquinius fern geschehen, ergablt. unmittelbar nach Rero; Scavola fommt ale Dd= natus unter den Raifern Otto und Bitellius vor; gur Zeit des Raifere Cajus fturgt fich Marcus Curtins gu Rog in den Abgrund, der fich zu Rom geoffnet hatte. Spatere Begebenheiten werden in Die Beiten der romischen Raiser binaufgerudt; fo fallen die Kriege mit Alarich unter Commodus vor. Einzelne Begebenheiten geschehen zweimal; fo die Eroberung Jerufalems zuerft unter Tiberins und bann wieder unter Titus und Befpaffan. Go ift die Raiferdronit ein wunderbares Gewebe der felt= jamften Art; fie gewährt aber eben durch diese naive Urt der hiftorischen Darftellung ein eigenthumlis des Intereffe, und erhalt durch die vielen einges streuten Ergablungen und Legenden (aus welchen wir die durch einen neuen Dichter mit Glud behandelte Sage von Rarl bem Großen und bem Jungfrauenheer (2) mitgetheilt haben, vielseitige Bedeutung. Die Darstellung ift fehr verschieden, oft febr gludlich, dann wieder troden, doch meis ftens in einer guten Sprache; der Reim ift noch wenig ausgebilbet, und ericheint auch hier oft als bloge Affonang.

#### 1. Juline Cafar.

Jà hèten Rômære
210 vil harte grôz ère:
weder ûf der erde noch ûf dem mere
nemochte sich ir nieman irweren,
sine wurden in gehôrsam
unde ze Rôme undertân.

215 Dô hiezen Rômære
giezen ûzer êre,
alle die lant, 
die sie hêten betwungen in ir gewalt.
Dar uber hiengen dô die snellen

220 ir guldîne schellen ieclichme lande.
Zuo Rôme man wol irkande die liute alle in ir gebæren, als si då heime geborn wæren.

225 Swelich lant wider Rômæren iht tete, diu schelle sich l\u00fctte s\u00e4n ze stete \u00e4n aller slahte menniskin hant. Mit l\u00f6ze man schiere vant einen edelen h\u00e4rren; 230 sie bevulhen ime die êre, daz er in daz lant twunge und in daz wider gewunne.

Eines tages iz geschach, der senâtûs ze râte gesaz; sân in allen gâhen, alse sie ùf sâhen, ein schelle lùtte sich dâ. Ûf sprungen sie sâ, sie ileten dar gâhen,

240 die buochstabe sie låren, sie såhen zuo einander, des nam sie grôz wunder: wol irkanden sie daz, daz tiutisc volc wider ûf gestanden was.

245 Die kuonen Rômære irwelten einen hêrren einen vermezzen helit, von dem daz buoch michil tugende zelit: vil grôz lop sie im sungen.

250 Sie santen den helit jungen zuo diutesken landen: vil wol sie in irkanden: er hete einen stætigen muot, in alle wis was er ein helit guot.

255 Dô intphulhen Rômære Juliô deme hêrren drizic tûsint helede mit guoteme geferwe. Julius, der hêrre,

260 drîzic tûsent nam er selbe mêre, wande er dê vor was in diutiskeme lande, und er ir ellen wol irkande, und er in ir heimelîche was: dô wisse er wol, dêz nichein vrum was.

265 Julius was ein guot kneht:
vil schiere machete er sich gereht
und ander sine holden,
die mit im varen solden.
Er karte ingegin Swäben:

270 den tet er michil ungnåde. Zuo Swåben was do gesezzen ein herzoge vil virmezzen, genant was er Brenne; er reit im mit here engegene.

Daz buoch tuot uns kunt, er vaht mit im dristunt mit offenem strite: sie sluogen wunden wite; sie vrumeten manigen bluotigen rant.

280 Die Swäben irwereten wol ir lant, unz sie Jülius mit minnen irbat zuo eineme tegedinge. Ir lant sie da gaben in sine gnade.

285 Sin gezelt hiez er slahen dô uf einen berc, hiez Smêvô; von dem berge Swêvô sint sie alle geheizzen Smâbe, ein liut ze râte vollen guot;

290 sie sint ouch redespæhe gnuoz, die sich dicke des vurnämen, daz sie gnote recke wären, wol vertie unde wol wichaft: iedoch betwane Jülius alle ir kraft.

295 Die Swâben rieten Jûlio, er kêrte ûf die *Baiere*, dâ vil manic degen inne saz:

257

Bôëmunt ir herzoge was; sîn bruoder hiez Ingram.

300 Vil schiere besanten sie ir man:
in kom an der stunt
vil manic helit june
mit helmen unde mit brunnen.
Si wereten sich mit grimme:

305 sie vahten mit im ein volcwic, neweder ê, noch sit gelac nie sô manic helit guot. Dô was michil nôt.

O wî, wie guote knehte sie wâren!
310 Daz ist in den heidnisken buochen mære:
dâ liset man inne noricus ensis,
daz quît ein swert beierisc.
Die swert man dieke durch den helm sluoc:
deme liute was sîn ellen vil guot.

315 Die geslehte der Baiere kômen her von Armênie, dà Nôê ùz der arke gie und daz olezwî von der tûben intphie: ir zeichin noch die arke hât

320 ûf den bergen, die dâ heizent Ararât. Den sige, den Jùlius an den Reierin gwan, den muoste er mit bluote sère geldan.

> Der Sahsen grimmeger muot tet im do leides genuoc:

325 die liset man, daz sie wären des wundirlichen Alexanders man, der zuo Babilonje sin ende nam. Sinen schaz teilten vier sine man, die wolden wesen kunige.

330 Die andere sine vuoren witene irre after lande, unz sie der wint gesamend.. Ein teil mit schifmenege komen nidir zuo der Elbe.

335 då dô der site was, daz man die michilen mezzer hiez Sahs, der die recken manigiz truogen, då mite sie Duringe sluogen mit untriuwe ze einer språchen:

340 die Sahsen den vride brächen. Von den mezzern wahsen sint sie noch geheizzen Sahsen.

Cèsar begonde do nâhen zuo sînen alden mâgen,

345 zuo den Franken, den vil edelen: ir biderbe vorderen kômen von Trôje der alten, die die Kriechin zervalten.

Ob irz gelouben wellet,
350 sô wirt in hie gezellit,
wie des herzoges Ulixes gesinde
ein Ciclops vraz in Sicilje;
daz Ulixes mit einme spieze rach,
do er slåfende im sîn ouge ûz stach.

355 Sîn geslehte ie dannoch was in dem walde alsô hôch, sam die tanboume;
an der stirne habeten si ein ouge.
Nû hât sie Got von uns virtriben hinnen

360 in daz gewelde ienhalp Indien.

Tröjâni vnoren in dirre werlde
witene irre after lande,
unz Elenus, ein virhertir man,
des kuonen Hectors witiwen gnam,

365 mit der er zuo Kriechen

besaz sîner vîande rîche. Antênôr vuor dannen, dô Trôje was zegangen: er stifte Mandouwe

370 und eine ander, heizit Padouwe. Énéas-irvaht rômesc lant, da er eine sû mit drîzic wîzin jungen vant. Franke gesaz mit den sînen niden bime Rîne.

375 Der Rîn hete er vur daz mere: dâ wuohsen alle frenkeske here; die wurden Cêsari undirtân; iedoch was ime harte forcsam.

Julius worhte do bi Rîne

380 sedilhove sîne:

Tiuze eine stat guote,

Boebarte der zuo huote;

Andernach ein stat guo'e,

Ingelheim der ze huote;

385 Megenze eine stat guote,
Oppenheim ir ze huote.
Do worhte der helt snel
ingegen Meinze ein castel:
eine brucken, worht er dar uber Rin

390 (wie mohte die bure baz geziert sîn!), die virsanc sît in Rînes grunde: daz quam von den sunden, daz die Megenzære nie nicheineme ir hêrren mit triuwen mite wâren.

395 Dannoch stuont Triere
mit michilen êren;
sie stuont an einem ende
in Franken landen,
in Bellicâ Galliâ.

400 Vil kuone wâren sie dâ; sie wereten wol ir lant, unz Jùlius, der wîgant, mit listen in die burc ane gewan daz mahte der vuyste Labiân.

Nû wil ich sagen, wie iz quam, daz Jûlius Triere gewan. Sie wereten sich då vor, daz ist wâr, mêr denne vier jâr. In der burc wâren dô zwêne

410 gewaltige hêrren: der eine hiez Dulcimâr, der ander Signâtôr. Die begonden sich zwien under in ze striten

415 umbe die grôzen hêrschaft, die ze Triere was in der stat. Signâtôr wart Cesaris man unde sîn bruoder Labian; von ir ræten iz bequam,

420 daz Dulcimâr wart irslagen, unde Jûlius Triere uberwant; er vant dar inne manigen wîgant.

Die wîle die hêrren mit triuwen ensamet wâren, 425 wie dicke sie rieten, daz sie wider den keiser tæten mit grimmigem volcwîge;

mit grimmigem volcwîge; dô bestuont sie der zwivel. Vil michil volc ze schanden gât,

430 sô sie der zwîvel bestât; die wol sint einmuote, die werdent dieke stæte. Durch zwîvel der hêrren sô nam in Jùlius alle ir ère.

435 Alse Jùlius in Triere quam,
si wânten, sie hæten alle den ir lîp virlorn.
Cêsar was edel unde kuone:
die burc dùhte in veste unde schône;
von diu liez er die hêrren

440 in den selben êren,
da er sie dâ vor inne vant:
die burc bevalh er in ir aliir gwalt.
Den oberisten hêrren
den lêch er guote lêhen;

445 den kuonisten gap er daz golt:
die wâren im alle willic unde holt.
Die allerarmisten diet,
die liez er âne gâbe niht:
daz lêrte in sîn demuot.

450 Cêsar was milte unde guot: vil michil was sîn sin. Als lange wonete er under in, unz in alle diuske hêrren willic wâren ze sînen êren.

455 Do Jûlius wider ze Rôme begunde nâhen sie newolden sîn niht intphâhen; sie sprâchen, daz er durch sîne geil ir heres bæte virlorn ein michil teil, und daz er zuo diuskeme lande

460 ân ir urloup so lange wære bestanden.
Mit zorne er wider wante
zuo diuskeme lante;
er sante nåch allen den herren,
die in diusken richen wæren;

165 er klagete in allen sîn nôt, unde bôt in sîn golt rôt; er sprach, swaz er in ze leide hæte getân, er wolde sie is gerne irgetzan.

Do sie virnamen sînen willen, 470 do samneten sich die snellen; nizir Gallia und nizir Germanie komen scharen manige mit schninden helmen, mit vesten halspergen;

475 sie leiten manigin schönin schildes rant zuo Laneparten in daz lant.
Då iz Römære gesähen, vil harte sie ir quamen, då irvorht ir vil manic man,

480 daz Július sô hêrlîche quam, unde sie gesâhen schînen die breitin schare sîne, vanen unde borten; ir lebens sie harte vorliten,

485 Rigidus unde Pompêjus, die rûmeten rômeskez hûs, mit ia al der senâtûs; mit sorgen vluhen sie dar ûz. Er vuor in nâch jagende,

490 wîtene slahende.
Pompêjus vlôch an daz mêre,
unde gwan iz allirmeiste here,
daz in der werlde ieman
zuo sîure helfe mê gwan.

495 Július kerte in ingegene iedoch mit minerre inenege, durch der diusken herren tröst. Wie vaste er in nach zoch! Da wart der herteste volcwic

500 (als iz buoch noch quît), der in diseme meregarten ie gevrumet mohte werden. Ôwî, wie die sarringe klungen, dò die march ze samene sprungen!

505 Herehorn duzzen; beche bluotes vluzzen; derde dar untine dunite, die helle engegine gluojite, dô die hêristen in der werlde

510 suochtin sich mit swertin.

Dà belac manic breite schare
mit bluote berunnen alse gare.
Jùlius dà den sige nam;

Pompèjus kume ime intran: 515 er vloch in Egipten lant, dannen er nimmir widir want. Pompèjus irslagen då lach: Julius Cèsar in sit rach.

Dô vrouwete sich der junge man, 520 daz er die riche alle undir sich gwan; er vuor dô mit michilen gewalde wider ze Rôme, swie er wolde. Rômære in wol intphiengin, einen niuwen site ane viengin,

525 sie begondin irezin den herren: daz vunden sie ime ze êren, wande er eine hâte den gewalt, der ê was geteilit manicvalt. Den site hiez Jûlius ze êren

530 alle diuske man lêren.

In den zîten iz geschach, als der wîssage Danièl dâ vor sprach, do der kunic Nabuchodonôsôr sine troume sagete,

die er gesehen habete,
535 wie vier winde
vnorin vehtinde,
und in dem mere giengen
vier tier wilde:

die bezeichent vier kunieriche.
150 die alle dise werlt solden begrifen.
Daz erste tier was ein lewin.

Daz èrste tier was ein lewin: sie habete mennisclîchin sin. Die bezeichint uns alle kunige, die dar wâren in Babilônie,

545 der kraft unde ir wisheit getâten ir rîche vile breit.

Daz ander tier was ein bere wilde: er habete drîvalde zende;

der bere was also vreissam, [zam. 550 von mennisken nemohte er nimmir werden Der bezeichent driu kunicriche, die wider einandir solden grifen, do Cirus unde Darius gewungen chaldeiske hûs:

555 die zwêne riche kunige.

Daz dritte tier was ein libarte; vier arin vetich er habete. Der bezeichenet den kriechischen Alexander.

560 der mit vier hern vuor aftir lande, unz er der werlde ende bi guldinen siulen bekande. In Indiå er die wuoste durchbrach: mit zwein boumen er då gesprach;

565 mit zweien grifen vuor er zuo den luften; in eineme glasevazze liez er sich in den sê.

259

Nâch îme wurfen sine ungetriuwe man 570 die ketenen in daz mere vram; sie sprâchen: "Nû dû gerne sihist wundir, nù sitz immir an des meres grunde!"

Do sach der wundirliche man

ein tier vur sich gân
575 eines tages ze prime
unz an den dritten tac ze nône,
daz was ein grôz wundir,
vil dicke walzete ez umbe.
Dô gedâhte der listige man,

580 wie er sich mohte generian mit sin selbes bluote: daz scharpfe mer er dô geruorte. Alse die vluot des bluotes intphant, sie warf den hêrreu ûz an daz lant.

585 Er kom wider in sine riche; wol intphiengen in die Kriechen. Vil manic wunder irleit der selbe man: drin teil der werlte er zuo ime gewan.

Daz vierde tier ein ebir was:
590 den tiuren Júlium bezeichenete daz.
Der ebir zehin horn truoc,
mit ten er sine viande alle nidir sluoc.
Er zebrach al, daz er ane quam,
unde zetrat iz undir sine klawen.

595 Jùlius betwanc alle lant; sie dienden alle sînre hant. Wol bezeichenet uns daz waltswîn, daz das rîche zuo Rôme sol immir vrî sîn. Zehin horn meinten zehin kunige,

600 die mit Rômæren riten ze sturme.

Im wuchs ein horn engegen dem himile;
die sterne vâhten im engegene;
iz hâte mennisken ougen unde munt;
solichis tieres newart uns è nie kont.

605 Manige wort iz widir Gote sprach, daz er vil schiere gerach: daz bezeichenet abir den Antekrist, der noch in die werelt kunstic ist, den Got mit siner gewalde

610 hin zir hellin sol gesenden.

Der troum alsô ergienc,
alse in der wissage Danièl beschiet.

Julius die tresekamere ûf brach;

er vant då michiln schaz:
615 den gap er sinen holden
mit silbir ioch mit golde,
Von diu wåren diuske man
zuo Rôme immir mère liep unde lobesam.
Mit gewalde erz rîche habete,

620 die wile daz er lebete, daz buoch saget uns vurwâr, niht wan viunf jâr. Rômære in ungetriuweliche sluogen: sîn gebeine ûf ein irmensûl sie begruoben.

2. Raifer Rarl und bas Jungfrauenheer.

Der keiser unde sine man, die karten in Galitiam; der kunic von den heiden, der tet in vil ze leide:

14,935 die kristen wurden alle irslân; Karl vil kûme dannen intran. Hiute ist der steine naz, dà Karl ûffe saz: vil heize weinunde

14,940 klagete er sine sunde;

er sprach: "Wol du Got herre, nû gnâde mir an der armin sêle! Den lîp scheide von der werlde, daz min daz liut iht intgelde.

14,945 Ja newirde ich nimmer mêr vro."

Der engel getröste in do:
er sprach: "Karl, Gote liebe.,
dîn vrouwede komit dir schiere.
Heiz die boten îlen

14,950 nach megetlichen wiben
(die gehieten lå då heime):
Got wil sine tugent daran irscheinen.
Wilt dù Got vurhten unde minnen,
die megede suln dir dine ere wider gwinnen!"

14,955 Die bôten îlten dô mit vlîze allenthalben in die rîche: sie samenden die megede, unde brâhten sie zusamene ad Portam Cèsaris;

14,960 dà beitte ir der keiser gwis.
Dô quam zuo der samenunge
manige maget junge,
viunfzie tüsent unde driu
(zware sageu ich iz iu),

14,965 unde sehs unde sehzic mêre:
 der keiser lobete unsern hêrren,
 Einiz heizit Karles tal,
 dar quâmen die megede ubiral.
 Zuo wîge sie sich garten,

14,970 manliche sie sich scarten:
då wolde der keiser scouwen
manige edele juncvrouwen.

Der heidenen wartman michil wundir nam,

14,975 wer daz volc wære:
ez dûhte sie harte seltsæne.
Si îlden hin widere:
sie sprâchen zuo dem kunige:
.,,Hèrre, hân wir die alden irslagen,

14,980 wir mugen dir abir vor war sagen, die jungen sint her nach komen: ich wæne, sie wollent rechen ir zorn. Sie sint gröz umbe die bruste: herre, dich nedarf nimmer gelusten,

14,985 daz dû mit in vehtest; sie sint vil guote knehte; ir hâr ist in lanc, vil scône ist ir gane; iz ist ein virmezzen volc.

14,990 Unse vehten, daz netouc: swaz in diseme ertpodeme mac komen zesamene, die nedurfen sie nimmer bestån; ir gebærde, die sint harte vreissam.

ir gebærde, die sint harte vreissam."
14,995 Dem kunige rieten dô die wisen, dem keiser gap er sine geisel; der kunic sich dô toufte; wie wol er an Got geloupte unde alle sîne diet:

15,000 im wart die kristenheit liep.
Alse tet in Got sigehaft
âne stich und âne slac:
wol irkanden dô die megede daz,
daz Got von himile mit in was.

15,005 Marl unde sîne helede karten wider zuo den seleden heim în îr rîche. Die megde hèrliche
quamen au eine wisen gruone,
15,010 helede hermuode.

Ir schefte sie ûf stacten:
in kriuzestal sie sich stracten.
Sie lobeten Got der guote,
die er zuo in getan hæte.
15,015 Sie woneten da ubir naht.
Ein michil zeichen da gescach:
die schefte begonden gruonen,

Ein michil zeichen då gescach:
die schefte begonden gruonen,
louben unde bluoen:
durch daz heizit er der Scheftewalt,
15,020 alse man hiute sehen mac.

15,020 alse man hiute sehen mac.

Karl, der riche,
der zimberte då eine kirchen
guot unde veste
ze lobe dem heiligen Criste,
15,025 in êre sente Marien

15,025 in êre sente Marien
unde allen Gotis megeden
ze trôste der kristenheit
durch die kiuske unde durch die reinheit,
daz iz der megede sigenumft was:

15,030 sô heizit iz Domini Sanctitas.

## König Rother.

Die normegtsche Billinafaga, die gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts aus deutschen geschrie= benen und mundlichen Rationalliedern zufammen= gestellt murde, enthält die Beschichte eines Ronigs von Billinaland (Dfantrig), welche in den wefent= lichen Bugen mit der Ergählung im "Rönig Ro= ther" übereinstimmt, und es geht baraus unzweistelhaft hervor, daß der Stoff des Gedichts ursprünglich rein deutsch war, was vor Allem badurch bestätigt wird, daß in der Erzählung der Bilfina= faga die fremdartigen Elemente, welche in Ronig Rother Alles beherrichen, ganglich fehlen. Dffenbar mar die jum Brunde liegende Sage weit im Bolke verbreitet, hatte aber doch wohl schon zur Beit der Kreuzzüge teinen festen Salt in der Un= ichauung des Bolts, fo daß fie um diefe Zeit mahr-icheinlich ein Kreugfahrer mit feinen Erlebniffen und Erfahrungen im Morgenlande, deffen Bunder und Eigenthumlichkeiten ihn gu dichterischer Dar= itellung drängten, ju verbinden suchte, und die urfprünglich deutschen Begebenheiten nach Conftantis nopel verfette, dagegen die Perfonen der heimischen Sage beibehielt oder fie nur jum Theil, wo die Entwidelung des Bedichts es erforderte, mit mor= genlandifden vertauschte; so namentlich ward aus Melios, König von hunaland, ein griechischer Raifer Constantin. Bahricheinlich mar der Dichter aus Tirol, mas fich daraus ergibt, dag die Sage, abgeseben von ihrer Bermischung mit morgenländi= fchen Elementen, aus dem Norden in den Guden verlegt wurde: Der nordische Dfantrig verwandelte fich in den südlichen Another, welcher an den langobardischen Rotharis erinnert; und unter deffen Betreuen ericheint ein Bergog von Meran. Bir befigen das Gedicht nicht mehr in feiner urforunglichen Form; vielmehr hat es fich nur in einer fpa= teren Neberarbeitung erhalten, die, nach der Sprade zu urtheilen, am Niederrhein abgefagt murde. Der Dichter nennt fich nicht und ift auch fonft nicht befannt; mahrscheinlich mar er ein fahrender Gan= ger, mobin zunächst die Robbeit der Form des Bedichtes weift; jedoch scheinen wieder die mannigfaltigen Kenntnisse, welche der Dichter gelegentlich zeigt, dem zu widersprechen Das Gedicht ist in gepaarten Reimen geschrieben, der Reim ist jedoch noch sehr nausgebildet, und schlägt sehr häufig als bloße Afsonanz an, so wie auch die Alliteration öseters durchblieft. Richt selten sinden sich auch noch alterthümliche Sprachsormen, auf welche gestügt man die Absassing des Gedichts auf das letzte Dritztel des zwölsten Jahrhunderts seinen kann. Dasselbe bietet mancherlei Aehnlichteit mit andern hier hergehörigen Gedichten, namentlich mit St. Deswald, mit Salomon und Morolf u. a.; jedoch ist diese Aehnlichteit, ob sie gleich auf dem Inhalte beruht, wohl nur zufällig, d. h. es ist nicht vorauszusezen, daß diese verschiedenen Gedichte einander nachgebildet sind. Dagegen sieht König Rother unverkennbar in Jusammenhang mit Ortnit und Bolsdierich, und es möchte wohl auch diese daraus sische ihnweisen, daß die Sage sich in Tirol ausgebildet hat.

Die Anordnung und haltung des Gedichts zeugt nicht von kunftlerischer Befähigung, noch weniger aber die Behandlung der einzelnen Begebenheiten, da der Dichter den untergeordneten eben so große Ausführlichfeit widmet, als den bedeutenderen. Benn diese jedoch manchmal fräftig hervortreten, so liegt dies in der eigenthümlichen Darstellung, ans der man noch alte Lieder durchtönen zu hören glaubt. Einzelne Stellen find von der vortrefflichs iten poetischen Erfindung, welcher leider die Auss

führung nicht gur Geite geht.

Bir theilen den Inhalt des Gedichts in furgem Umriffe mit und laffen fodann eine der bedeutenberen Stellen in der alten Gestalt folgen.

Ueber dem westlichen Meer zu Bare sap ein Ro-nig, herr Rother, der auf den Rath eines seiner Getreuen, des Grafen Lupolt, um die durch ihre Schönheit berühmte Tochter des Königs Conftantin von Constantinopel werben läßt. Diefer aber, ber seine Tochter feinem Manne geben will, ließ die Abgefandten Rothers, darunter auch Lupolt und deffen Bruder Erwin, in einen tiefen Rerter werfen, wo fie Jahr und Tag lagen. Da fie nicht wie-derkehrten, harmte fich Rother fehr darüber: "Er rang feine Sande, und gedachte, wie er wohl er-fahren konne, wo feine Boten lagen. Da gingen feine alten Rathgeber, deren Freunde auf der Reife waren: Die weineten fehr und baten ihren Berrn, er moge felber feben, ob fie noch am Leben feien. Rother auf einem Steine faß (wie traurig ibm fein Berg mas!), drei Tage und drei Rachte fprach er ju Riemanden, fondern dachte nur immer baran, wie er nach Griechenland tommen moge." Berter, Graf von Meran, Lupolts und Erwins Bater, rath jum Rriegszug; Rother fammelt feine Mannen, und fandte nach dem Riefen Afprian, der mit zwölf Riefen herbeieilte. "Unter biefen mar Einer, vor bem man fich ftart huten mußte; er ging gebunden wie ein Lowe, und war der allerfühnsten Giner, der je einer Mutter Sohn hieß. Wenn man ihn von der Rette fos ließ, so erregte ihm wohl Riemand Born, er hatte den Leib verlorn: diefer Riefe hieß Widolt."

Run schifft fich Rother ein, und tommt nach Constantinopel, wo die Riefen die größte Furcht ers weden. Rother geht unter dem Namen Dietrich zu Constantin, gibt fich für einen von Rother verstriebenen Grafen aus und bietet dem König seine

Dieuste an; diefer nimmt fie aus Furcht an, und fo bleibt Rother in Conftantinopel. In den erften Tagen fuchte er die Gemuther des Bolts fur fich gu gewinnen, indem er den Armen viele Bobitha= ten ermies; befonders viel gab er den armen Rit-tern, die er mit Pferden, Gewändern und Waffen beschentte. Bor Allem verpflichtete er fich aber eis nem fremden Grafen, Ramens Arnold, der aus feinem Lande vertrieben worden war. Conftantins Tochter, durch das Gerücht auf die Trefflichkeit des fremden Ritters aufmertfam gemacht, wunscht ihn zu feben; auf ihre Bitte wird Rother zu einem großen Baftmale geladen. Bei demfelben gerath Ufprian mit einem Rammerer in Streit und erichlägt ihn; die Briechen wollen deffen Tod rächen, nud dringen mit lebermacht auf ihn ein. 218 Bi= dolt dies hörte, "begann er zu brummen, wie ein Bar, gerbrach feine Retten, ergriff eine ftablerne Stange, vier und zwanzig Ellen war fie lang, und fließ Alles nieder, mas ihm in den Beg fam' daß ihn Afprian gulett felbft wieder befänftigen mußte. hierauf ward bas Weft mit großer Bracht gefeiert.

Als fich Constantine Tochter in ihr Gemach ju= rudgezogen hatte, ließ fie durch ihre Bertraute Berlint den fremden Belden, zu dem fie ichon tiefe Liebe fühlte, bitten, er moge fie in ihrer Rammer besuchen; allein Rother weigert fich, es zu thun. Dagegen schieft er ber Fürstin prachtige Gefchente, darunter Schube von Gold und Silber, welche jedoch nur fur Einen Bug paßten, fo daß fie die junge Ronigin nicht brauchen tonnte. Gie fchict nochmals zu Rother, lägt um die andern fehlenden Schuhe bitten und zugleich ihn nochmals einladen. Er geht hin und gieht ihr auf ihre Bitte die Schuhe an. Da fragt er fie, welcher Mann unter den vie-len, die um fie geworben, ihr am beften gefalle ? "Reiner", antwortet fie, "läßt fich mit Dir, o Dieterich, vergleichen; doch wenn ich die Bahl hätte, fo nahme ich einen guten und machtigen Belden, beffen Boten im Rerfer liegen und Rother geheißen ift." Da fagte diefer, er wolle den Rother bringen, worauf fie erfannte, daß er fich wohl bis jest verstellt haben mochte, und ihn bat, ihr die Bahr= heit mitzutheilen. Da fprach er: "Run überlaffe ich alle meine Sachen Gott und Dir: ja es fteben beine Ruge in Rothers Schoofe." Da erfchrat die Jungfrau und fprach: "Bift Du wirklich Rother, fo wurde ich gerne mit Dir das Reich verlaffen , benn ce ift fein Mann fo schon, dag ich ihn Dir vorzöge." "Benn mich die armen Berrn in dem Rerter fahen," fagte Rother, fo möchteft Du bald erfennen, daß ich wahr geredet habe." Die Jungfrau versprach, fie von ihrem Bater aus dem Kerker zu erbitten, worauf fie ihn fußte und von ihm ichied.

Um folgenden Tage ging die Jungfrau zu ihrem Bater, und bat ihn, er moge die gefangenen Boten auf drei Tage befreien, Damit fie dieselben fleiden und baden tonne; Conftantin bewilligte es, boch nur unter der Bedingung, bag Jemand für fie burge; Rother übernahm die Burgichaft, und nun ging er mit den Seinen bin, die armen Befanges nen aus dem Rerfer zu holen. "Erwin war der erfte Mann, ber aus dem Rerfer tam; als ihn ber Bater (Berter) fah, wie groß mar da fein Schmerg!

war gang abgefallen, wie in der That ein armer Mann. Sie nahmen die zwölf Grafen aus dem Rerter, und jeglicher feinen Mann. Die trefflichen Mitter, fie maren fdmurz und ichmubig, von großem Elende bleich. Luvolt, ber Unführer, hatte nichts als ein armseliges Schurzsein, bas wand er um den Leib fein. Da war der erbarmliche Mann gar entblößt, zerschunden und aufgeschwollen. Dietrich, der held gut, ftand traurig von Rummer und wollte doch nicht weinen um die trefflichen Boten. Berter, der alte Mann, ging überall umber, die Befange= nen anschauend. Da dauerten ihn feine mehr, als feine ichonen Rinder. Dietrich, der Berr, hieß die hebren Boten gu feiner Berberge führen; nur Lupolt und Erwin, die ließ man allein geben. Da fprach Erwin, ber edle: "Lupolt, trauter Berr, fiehst du einen grauen Mann mit dem schönen Barte stehen, der mich anschaute fehr befummert? er tehrte fich um und rang feine Baude; er magte nicht gu weinen und doch war er nie fo traurig. Db viels leicht Gott der gute durch feine Gnade ein groß Beichen will begeben, daß wir von hinnen tommen?" "Das ift mahr, Bruder mein, er mag mohl unfer Bater fein!" - Da lachten fie beide von Freuden und von Leide. -

Um folgenden Tage erhielt die Jungfrau die Er= laubniß, die Ritter zu bedienen, fie gab ihnen gu= tes Gewand und gute Speise. "Berter, ber beld gut, war Truchfaffe, während seine Rinder agen. Als die herren da fagen, ihres Leides ein Theil fie vergagen. Da nahm ber Rede Dietrich eine Barfe, die war trefflich, und schlich fich hinter den Borhang. Bie fchnell ein Leich daraus tlang! Ber von ihnen begunnte trinfen, dem begunnte es nieder finten, daß er es auf den Tifch goß; wer aber schnitt das Brot, dem entfiel das Meffer aus Roth. Gie wurden durch die hoffnung fast unfinnig: wie Man-der fein Tranern ließ! Gie faßen alle und hörten, woher das Spiel fam. Laut der eine Leich erklang: Lupolt auf den Tisch fprang und der Grav Erwin; fie hießen ihn willkommen sein den reichen Harfuer und fußten ihn furmahr. Da erfannte die Jungfrau wohl, daß es der Rönig Rother war.

Rady drei Tagen wurden fie in den Rerter gurud= gebracht, aber auf Befehl der Jungfrau mit allem Röthigen verfehen. Gin Mann aber grub eine Soble, in welche fie aus ihrem Rerfer tommen tonnten. Bald darauf ward Constantin von Amelot, dem Rönig von Babylon, mit Arieg überzogen; Rother gieht dem Feinde mit den gefangenen Boten entges gen, schlägt ihn und nimmt Dmelot gefangen. Constantin schieft ihn nach Constantinopel, um ben Frauen den Sieg zu verfünden, Rother aber verfällt auf eine Lift, er berichtet, Conftantin fei gefchla= gen worden, und der Feind werde bald in die Stadt kommen. Da bat ihn die Königin, sie und ihre Tochter zu schüßen; er führt beide auf feine Schiffe; als aber die Jungfrau schon eingeschifft ift, eröffnet er der Königin die Bahrheit, und fährt fodann, von ihren Segenswünschen begleitet, mit der Jungfrau und den Seinigen in fein Reich gurud.

Als Conftantin antommt und Alles erfährt, fällt er vor Merger und Schmers in Dhumacht; unterbeffen gelingt es Dmeloten zu entwischen. Ein Spielmann bietet fich an, die Jungfrau wieder gu-Er fehrte fich um und rang seine Sande: er wagte nicht zu winken, und doch war er nie fo traurig, Rothers Reich, wo es ihm durch eine wohl ausges seit ihn seine Mutter trug. Erwin, ber beld gut, fonnene Lift gelingt, in Nothers Abwescuheit bie

Königin auf sein Schiff zu loden und fie zu ihrem Bater zurückzubringen. Als Rother die Trauerbotschaft hört, schifft er sich mit einem großen Heere nach Griechenland ein. (S. die unten mitgetheilte Stelle.) Dort verbirgt er Schiffe und Mannschaft, verkleidet fich mit Berter und Lupolt als Bilger und geht nach Constantinopel. Unterwege begegnet er einem Ritter, von dem er vernimmt, daß Dmelot wieder mit Beerestraft gefommen fei, und Con= ftantin gefangen habe, ber, um fich zu befreien, feine Tochter bem Sohne des Feindes zur Fran geben wolle. Rother kommt in den Palaft, wo die Ronige an der Tafel figen; er verbirgt fich mit fei= nen beiden Begleitern unter den Tisch, wo er der jungen Königin einen Ring, worauf sein Rame ftand, in die hand druckt. Als sie merkte, daß Rother da sei, lachte fie vor Freude, dies führte aber zu deffen Entdedung: er wurde gefangen und bie Könige befahlen, ihn zu bangen. Auf feine Bitte ward er in den Bald geführt, wo die Seisnigen verborgen lagen. Graf Arnolt eilt auf die erfte Runde herbei, fprengt die Beiden auseinander und befreit Rother, der nun den Geinigen mit ei= nem Sorne das verabredete Zeichen gibt: die Rie= fen fturgen fich auf die Feinde, welche ganglich ge= schlagen werden. Auf der alten Königin Rath geht nun Constantin Rothern mit Frau und Tochter ent-gegen und übergibt ihm sein schönes Beib, worauf beide fich versöhnen und in ihre Reiche guruckfehren. Bald darauf gebiert die junge Ronigin einen Gobn, der den Ramen Pipin erhalt, und nach vier und gwanzig Jahren des Batere Rachfolger wird, melcher auf des getreuen Berters Rath mit diefem in einen Bald gieht, um dort durch Gebet das ewige Leben zu erlangen. Auch die Ronigin jog fich von ber Belt gurud; und als Bipin ftarb, erlangte Rarl das Reich.

### Rothers Befangenschaft und Rettung.

Lûde duzzin die segele, die kiele giengen evene inde quâmen in sehs wochen over mere gevlozzen

3635 hin ze Constantinopole, der vil mèren burge. Eine mîle nider half der stat, dar holze unde geberge lach, dâr zugen Rôtheres man

3640 under die boume lossam die ros ûz den kielen, daz iz inwiste nieman over al Criechen lant. Wie manic tûre wîgant

3645 in den walt scône
brâhte der koninc von Rôme!
An den lach die alte zucht
unde die wereltliche frucht;
die solde ein iegelich man

3650 wider sînen hêrren hân, sone worde die grunt veste nûwet der helle geste. Alse die helede gûte

die seif gerûmôten,
3655 dô zugen die Rôtheres man
under die boume lossam.
Dô sprach konine rîche
harde wisliche:
"Vrunt unde man,

3660 ich wille vor Constantine gån in wallæres wise, werfen mine spise durch nûmâris willen." Dô sprach von Tendelingen

3665 Wolfrât der junge man:
,, Du ne salt nicht eine dâre gân:
Berker ist ein wîs man,
unde hât dir manigen rât getân.
Wilt du, koninc hère,

3670 behalden din here,
dan bidde mit dir gån.
Lupolde den getruwen man.
Nu nim daz göde horn min:
daz sal die bezechenunge sin.

3675 Die Kriechen plegent sinne, unt wirt din ieman innen, dich vant Constantinis man." "Introwen", sprach Asprian, verneme wir din horn,

3680 so ist die veste verlorn.

Die bruc nist nirgen sö wit,
sö mir sêle unde lif,
vor welicher straze ich bestan,
unde Widolt, der chône man,

3685 dar wirt der engeste pfat, den ie chein man gesach."

Do sluffen die helede gôte in pilegrimis gewête;

der herzoge von Meran 3690 unt Lupolt, der getruwe man, die volgitin deme koninge, gånde von der menige. Do reit ein recke guote

vor den walt, her schowete 3695 Rôther; der riche groztin gutliche, unde vrägete, waz dar mêres wâre.

"Ich bin ein elender man, 3700 nach miner spise moz ich gån; nu sage mir, trút hêrre min, ich bin ein arm pilegrim, unde vare durch die riche vil gåmerliche.

3705 Sô moz der nôthafte man dicke zô hove gân; dar vrâgit man den wallâre gerne nûmàre:

sagistu mir icht durch Got,
3710 des wirt dir wole gelönöt,"
Dö sprach der helt tuginthaft;
,, Ich sage dir wunders craft:
hie zö Constantitonopole,
der vil merin burge,

3715 was ein reckir hêrre
unde plach grôzer êrin:
daz schînit mir immir an,
her hât mêr michil gôt getân.
Ime wâren die vorsten alle holt:

3720 her gaf in daz creftige golt, daz ie sichein man zô diser werlde gewan. Sîn hof stunt offin vromelîche den armin unde den rîchen,

3725 die vundin an deme gôtin vatic unde môtir; sîn wille was zô gebine, her ne rochte nicht zo lebine mit sicheinis scazzis ubersite,

3730 dår hetter urlöge mite, her sante in nacht unde tac: swer in düsint pfunde bat, her gab sie ime alsô ringe, alsô zvène penninge.

3735 Beide, hèrre, ich wil sagen, war umbe ich die rede han irhaven."

Rôther, der gerne virnam, waz her selve hette getân; dô sprach der rîche mêre:

3740 "Ich sage dir von deme hêrren, her was ôtmôte, unde plach der bezzistin gôte, die ie sichein man zô der werlde gewan.

3745 Icht ne levet nichein zunge, die daz gesagen kunde, waz her tuginde hât begân: her bereit die ellenden man, arme kint heiz er vazzin unde baden,

3750 vor siz ûffe den tisk tragin; her gab en al, daz her gewan, her nerôchte, wer ez nam. Her vôrte sulke degine, daz under deme himele

3755 nie nichein virtriven man sô grôze hêreschaf gewan. Constantine, deme rîchen halfer vrumelîche von grôzin nôtin:

3760 her vinc Ymelôtin.

Der was ein heidin vreislich,
deme dienten tagelich
zwène unde sivenzic koninge
von wöster Babilônie.

3765 Dô karte unse gedigine vrôliche widere; her sante den wîgant zô botin in daz lant, daz her den vrowen sagete,

3770 waz her gevrumit havite
Hie zu Constantinopole
in der merin burge
was daz scene wif,

die ie gewan den lîb; 3775 dar umbe hetter arbeit unde irwar mit sîner hovisheît, daz die magit lossam ir vater inran.

Her si wider quemin,
3780 dô heter ime zô lône
unde vôrte westert over mere;
daz was der konine Rôthere,
van Rôme ein tuginthafter man,
unde hât uns al lieb getân.

3785 Nu virnim, guote pilegrim, we ime des gelônit sî."

Rôther wolde dannin gân

Rôther wolde dannin gân; dô sprach der helit lossam: "Beite, wallêre,

3790 hie sageder starke mêre.
Alse min herre wider quam,
ime inran der heidniske man:
dô sante der konine Constantîn
botin nåch der tochter sin;
3795 sie stâlin sie dem konine Rôthere,

unde vôrtin sie widir over mere. Dô reit der koninc Ymelôt, unde vôrte manigin helit gôt her zô Kriechen in daz laut

3800 unde stifte rouf unde brant, unde viene Constantîne, den leiden hêrren mînia. Dô lôste Constantîn sînen lîf unde gaf daz Rôtheres wîf

3805 deme vreislichen koninge van wöster Babilonie: des sunne sal si nemen hinaht, alse du selbe sên maht. Zô Constantinopole in der stat

3810 sîn mit grôzer herescraft drîzic konînge van wêster Babilênie: dâr stât Rêtheres wîf unde quelit den êrlîchin lîb:

3815 van herzeleide daz ist. Nu se der waldiger Crist, der Åspriånen sante, he dise tac wante!"

De hêrren sprâchen: "Âmen!
3820 dat stê an Gotis genâdin!
Die recke dravite balde
widir zô deme walde,
heize weininde,
sîne hande wringinde.

3825 Dô klagite der helit gôt der iuncvrowen nôt. Rôther giene in de stat; Berker sînen hêrren bat, daz her wurbe gewerliche.

3830 Constantîn, der rîche, saz mit grôzin creftin zô einir wirtschefte ûf einim êrlîchen sal; dâr was michil schal

3835 von den richen kuningin von wöstin Babilönie. Röther quam mit listin zò Constantinis tiske:

dem saz bi ein koninc, heiz Basilistium, 3840 unde was Ymelôtis sun. Bi deme saz Rôtheres wib unde quelite ir lib. Dô sprach Constantin:

"Nu swîc, tochter mîn!
3845 Mir troumite nahte von dir,
des saltu wol geloubin mir,
we ein valke quame
gevlogin von Rôme
unde vôrte dich widir over mere,"

3850 Do slouf Rôther under tisc unde sin man, daz man ir nicheine war ne nam; dô hôrter al, daz Constantin reditê mit den gesten sîn.

3855 Die heidenisken kuninge vrowetin sich der menige, unde sprächin: "Queme Röthere, er wurde irtrenkit in deme mere odir bosliche virlorn.

3860 Daz ware Widolt zorn.
Dô sprach die kuningin:
"Owî, gesent in unse trechtin
under uch sô rîchin,

264

he worde etlicheme,
3865 daz in sivin nachtin
virsmerze nine mochte!"
Rôther saz nâher

uffe den vôzschemil,

unde nam ein guldin vingerin, 3870 unde gaf der koningin; där stunt geböchstavet ane des richen koningis name. Als in die vrouve gelas, daz Rother in deme sale was,

3875 dô lachete die gôte unde sagetiz ir môtir, daz in von Bâre der kuninc komen ware.

Daz lachin Constantîn gesach;
nu muget ir hôren, wie her sprach:
"Wol dich, trût tochter mîn,
nu vrowit sich der vatir din!"
Dô sprach die vrowe êrlich:
Daz ich ie gerôrte widir dich,

3885 daz rûwît mich sêre:
ich negetôz nimmer mêre!"
Dô sprach Ymelôt:
"Vrowe, ir liegit âne nôt:
ich wêne, uns uwer lachin

3890 herzeleit icht mache, unde wringinde die hende, swanne iz nimit ende. Wir hörin unsich wole, hie sint in deme sale

3895 der leidin spehere
des kuningis von Bare.
Swer mir des nine gelouvet,
deme gev ich min houbit."

Do sprach Ymelôtis sune,

Jö sprach Ymelötis sune, 3900 der koninc Basilistium: "Ich sach ein guot vingeria, daz gaf din tochtir, Constantin, der aldin kuningin. Röthere is hie inne,

3905 der koninc von Rôme; swie her here queme, des saltu wole gewis sin!" Dô sprach der koninc Coustantin: "Ich hêzze zvelf minir man

3910 vor der salis ture stån, daz si recte irkinnin, die wir haven hie inne. Is Röther dar under, den have wir schire vunden:

3915 wolder aber here vore gån, daz wère ime ère getän, è wir den konine richen sochtin lasterliche, alse einen vluchtigin dieb.

3920 Iz nist ouch sînis rectis niet, swâ man sin înnen werde, daz her sich icht berche." Rôther, der rîche,

beriet sich ermeliche;
do sprach der herzoge von Meran;
"Wir sulin hie vore gan
in ère des himiliskin koningis
unde alles sinis heris,
daz her uns beide behöde

3930 durch sin otmôte von der heidinschefte, Moysen heiz gån
durch daz rôte mere vreissam
3935 mit der israhèlischen diet:
dår ne levet ein barin nit
an des meres grunde.
Got, der håt gebundin

der mit siner crefte

beide, ovil unde guot,
3940 swonner widir im duot.
Jedoch sî wir reckin
widir unsir trehtin
beide, lûtir unt lieht,
her inlecit uns under wege nit.

3945 In sante Gilies namen, sô wil ich endelîche vore gan," sprach der herzoge von Merân. Dô hôvin sich mit liste die hèrren vonme tiske;

3950 Rôthere dô vore gienc: "Ich bin sicherliche hie; mich scowe, wer sô wille!" Die rîchen koninge alle drôweden ime an den lif:

3955 daz galt etlicher sint.

Dô sprach Ymelôtis sune,
der konine Basilistium:
,, sch wille dich heizzen, Rôther,
irtrenken in deme mere;

3960 du vergist den vater min:
daz gåt dir an den lif din.
Du möst verloren werdin,
svie du wilt irsterven."

In träwen grach Cansta

"In trôwen", sprach Constantin, 3965 he sal ovele irsterven sin!" Dô sprach der koning riche harde wisliche: "Wer mir nu der lif, sone mochte ich doch genesen niet.

3970 Sies du jenes geberge stân vor deme walde lossam? Dâr wil ich hangin. Nu gebuet dînen mannin, daz sie dir helfen dar zô;

3075 du salt mer selve den doit tôn. Iz ist in mîme lande recht," sprach Rôther, der guode kneht, "svô waz einen vorsten geschè, daz iz der ander ane sê.

3980 Hie ist ein michil menige, drizzic koninge, die kumin dår alle unde hånt mich in deme scalle: "daz ist dir êre getån

3985 (dô gienc Ymelôtis man); du hâst dich wol gerochin." Daz wart durch list gesprochen: dar he sich bat hân, dâr lach sîn here nâin;

3990 he zeichenede rechte die stat, dår die riese Åsprian lach. Ymelôt heiz die koninge von wôster Babilônie Rôthere vân;

3995 he woldin selve hâm "Intrôwen," sprach Constantin, "des willich helfe wesen din, daz he uns icht inrinne; jenir alde mit deme barde 4000 die môwit die lûde harte mit herverten ovir lant: nû hâ wir sie allesamt. Sô ne vreiskin die Rômêre iihte nimmir mêre,

4005 war die koninc sie kumin, oder wie her sin ende have genomin." Dar na den stundin Rôthere wart gebundin: daz daten Ymelôtis man.

4010 Wie harte trûren began die junge koninginne; unde verwandelôte die sinne von grôzir herzeleide. Wâfin unde weinin

4015 hôven die vrowin
mit vliezenden ougin:
dà dorfte nieman vrô gân,
dâ klagete wif unde man
alle Rôtheres nôt.

4020 Sint half der riche Got Arnolde, daz her in benam deme koninge vreissam. Rôtheris hâhin irschal sô witine mâre

4025 zô Constantinopole, der vil mèren burge, den kônin wîgandin ûz van manigin landin, die liefin weinande

4030 eine strâzze zô tale.

Michil was der ir schal;
sie sprâchin: "Waldindiger Got,
war umbe hâs du des virhengôt,
daz her hie gebunden stât,

4035 der unsich al generet hat? "
Dô hette gebuwit harte
mit dusint marken,
die ime Rôthere gaf:
ime dieneten in der stat

4040 sivin hundrit lossam,
die wârin mit handin sîne man;
der heiz grave Arnolt.
Her hette silver unde golt,
des was der helit milde.

4045 Zvelf hunderit schilde brâchter zô deme schalle, unde bat die hèrren alle, daz sie lôsten mit iren handen Rôtheren ùzen bandin:

4050 ,, Nu ståt her gevangin, unde wirt her håde gehangin, sô ne virwinde wir in niet; in ne mach ouch die rômiske diet nimmir virklagin.

4055 Ir ne hôrit nimmir mèr gesagen von sînen genôze in felden: wir sulin ime hûte geldin, daz der tugenthafter man von deme armôte unsich nam.

4060 Nù nâr, gôten knechte, lâzzit it an mînen trechtin, unde hælfit im vromicliche: ir virdinet daz himelrîche," sprach Arnolt, ein gôt knecht.

4065 "Ja ware wir Godis recht, swet hie hute wirt irselagin, des sele sal genade haven. dar denke sancte Gilien an:
4070 unde sanctus Johannes, der toufère,
daz Rôthere wêre
der aller tûrigste man,

daz Rôthere wêre der aller tûrigste man, der ie konincrîche gewan," Dô scluffin die recken

Die heiden sulwir slån:

4075 in stâlîne roche; sie wunnin eine hêrliche schare vunf dûsint wol gare: die woldin alle den lib geven, sene lôsten Rôthere daz leven.

4080 Sich huoven mit grôzer menige drîzie koninge von wôster Babilônie ûzer Constantinopole; dô vôrte der Ymelôtis sune,

4085 der konine Basilistium, Rôthere gevangin, unde wolden haven irhangin. Michil was der ir barât; sie vôrdin ùz der stat

4090 wol zènzic dùsint Vàlewin mit în zò deme galgen, unde alsô manigin heidin: dô was deme recken leide. Arnolt, der wîgant

4095 eine kefsin her an daz sper bant, die her in deme tôme nam: sie rêfen unsin trechtin an, unde dravetin in ûz der stat nâ, in was ùffe daz velt gâ,

4100 mit vunf dùsint mannin in saèwizzen brunien. Alse Ymelôt daz gesach, nu mùdir hôren, wie er sprach: "Wach! geniz sint die recken,

4105 die woldin uns irsseckin; an den gerechich mînen zorn: sie havent ouch den lib virlorn!" Die heiden begunden nâhen,

dâr man Rôthere solde hâhen; 4110 dô riefin sie allent halven; "Nu richtid ûf den galgin!," Daz irbarmôte die recken sêre; ir weinte michil mêre, dan her ê tâte:

4115 dô was her in starker nôte. Arnolt, der kône man, rief die ellenden an: "Nu hôret, gôte knechte, war umbe wir hûte vechtin.

4120 Uns sint gebôtin zvei lôn, wi mugin ez deste gerner tôn: daz ist sichirliche daz schône himelrîche; sve hie ligit tôt,

4125 des sèle wirt geledigôt in daz wunnicliche leven; waz mochte daz bezzeris sîn gegevin? Der ander ist alsô getân,

generder den getruwin man,
4130 er vôrit uch in sin lant
unde behalt unsich alle samt."
Dô trôveten ime die ougin.
Mit rechtime gelouven
bestundin sie die heidinschaft,

4135 unde sclögin ir eine michele kraft.

Daz heidine wîcgeroufte, daz was vile vaste: sie trougin hornîn gewant, die kefsin man over bant

4140 vor den könin reckin; sie hövin sich gegin der dicke. Daz heilichdum vår ze vorderöst; sie wüftin üf den Godis tröst mit sö getäneme harme,

4145 daz în vor deme arme nicht in mochte bestân, iz ne môste alliz under gân. Die heidenen und die Vâlewen wichin von deme galgin

4150 durch die michelen nôt:
dar lach manich helet dôt.
Arnolt, der wîgant,
gaf daz zeichen ûzer hant
unde zôch ein svert, daz hiez Màl:

4155 iz in was negein stål så hart noch så vast, iz ne måste bresten: des nåmen von sinen henden der koninge sesse ir ende.

der koninge sesse ir ende.
4160 Svaz he der andren ane quam,
de têde he sicherliche sam,
biz he in den hèrren benam
unde Berkeren von Meran,
unde Lupoldin,

4165 den sie dar han woldin.
Die boch newille uns missesagen,
in ne mochte ire nieman acthe havin,
die dar waren schadelaft:
sie jähen, iz dade die Godes kraft.

4170 Alse Röther gesach,
dat Arnolt bi ime was,
dô sprach die koninc riche
harde vromeliche:
,, Snîtâ, kône wigant,

4175 mi die bande von der haut; unde geblas ich min horn, ir wirt mich! mê verlorn, dan ir noch si getân: uns kumit der helet Âspriàn."

4180 Dô die recken daz vernamen, wie vrô sie alle waten! In was zô deme storme vile lief, sine dachten an die vlugit nit.

Die könin wigande,
4185 die stundin in deme sande,
dannoch siven koniuge
mit aczich düsint menie:
lüde dö ein horn scal
over berch und dal:

4190 daz blès Rôtheres man, Lupolt von Meylân. Lûte rief Âspriân: "Mîn hère ist, weizgot, bestân! Wol ûf, helet Wolfrât,

4195 ich wene, dinen neven nöt beståt.
Nu willich Rötheres gedagin,
inde wirt Lupolt irslagin,
he mochte uns immer röwin,
he ist gruntveste allir tröwe."

he ist gruntveste allir trôwe."

Widolt gåchete balde

ùz deme walde;

wie die halsberch klane,

dar he over die strüke sprane!

Unde der helet Åspriån,
4205 die zwelef riesen vreisam
liefen zu inde sleht;
dar volgete manich gôt kucht
deme Tengelère;
he brächte ein here mère

4210 ùz deme walde lossam:
daz waren Rôtheres man.
Dâr gâchete manich wigant
wol gewäphenet over lant;
der lùden wart allinthalven.

4215 Sie lösten in von deme galgin, unde hörden die herden biven: dar liefen dö mit nide zwène riesen vreisam: der eine was Åspriån,

4220 der ander was Widolt; vere lûchte ime daz golt von des scildis rande. Ymelôt irkande Rôtheres sinne:

4225 he wolde gerne intrinnen:
dar wart die vlucht vile grôz.
Der wint von Åspriåne dôz;
Rôther giene ingegin in;
he sprach: "Kône helt, virnim,

he sprach: "Kône helt, virnim,
4230 die dort vor Lupolde havin,
den ne solin die riesin niwet scaden:
mir haven die selve hèrren
geholfin grôzer èrin.
Intrôwen, ich was gevangin,

1235 mich wolden han irhangin die vreisliche koninge von wöster Babilonie: \* wirt där icht widir getän, daz läz ich alsö bestän.\*

4240 Lude rief do Grimme:
"Si ne koment niemer hinne!"
Die riesen liefen alle in daz wal;
dår wart des heres michel scal;

dår slùch der helet Åspriån 4245 alliz, daz he ane quam. Widolt nicht insprach, biz ime die stange zebrach: dà zôch der grimmige man ein wåfen, daz was yreisam,

4250 dô lâgen úf den dôden die tûre mâr verscrôdin, von den wundin vlôz daz blôt. Da Wolfråt, der helet gôt, zô deme volcwîge quam,

4255 unde andere Rötheres man, die könin wigande, die vromeden mit iren handen, daz man imer möz sagen, vande wir daz orkunde haven

4260 von den alden hèrren,
die nâch vertrieven waren.
Sich hetten die siven koninge
besundret von der menie,
unde vluwen vreisliche dannen;

4265 Erwin rande ir einen an, unde selöcht den selben vålant durch sin hornin gewant von der aslin biz an den sadei: då racht der helet sinen vader.

4270 Ir wurdin vunve irhangen: iz was in ovele irgangin.

Sich hôf der uncristine val: die siechen lägen in den wal; swâ sichein: "Wè!" rief,

4275 Widolt in ane lief unde trat eme in den munt: der newart nimer gesunt. Sie mostin durch not klagen, unde beiden Dumenstagis,

4280 daz dar nie man genas. Ymelôt, des die reise was, den hêz man hine lâzen varen sine stràze, daz he dar heime mochte sagen,

4285 wer ime daz volc hette irslagin. Dô wâren der spilemanne wol hundert mit in gegangin, die heiz der helet Grimme durch Ymelôtis willen

4290 mit den zugeweichen staven vaste recken unde slån. Dô vlô ein spileman, die Widolden ouch hie vore intran, vor Constantinen den richen

4295 harte hasticliche. Dô vrâgeten die vorsten alle von deme grôzen scalle, der dâ ze velde wêre. "Ich sage ù starke mère:

4300 sich hât irlediget der hafte; sie rident here mit heris crafte. Sver ungerne hange, der ne sitze nit zô lange! Dår gevet der helet Widolt

4305 beide, spîse unde solt, den heidenischen reckin. Ich wart dar nider gestrecket, ich wart bevilt unde bescoren, ich hette nach den lif verlorn;

4310 ich wil iz ù wârliche sagen: die türlichen bulslage gaf Widolt mit der stangin; Basilistium ist irhangin. Iz ne gât dâr niemanne an den vôz,

4315 man dùt ime gare des lives bôz. Der tuvel nime och mir den sin, daz ich sô hovebâre bin unde och so lange hie stån. Nu vraget ouch einin andren man:

4320 swer hude wirt begrifen, der ist nimir beswichin." Die hoven sich ze vluchtin: dô saz in leiden trechtin Constantin der riche

4325 ime harde lasterliche. Dô die wîgande von Rômischen lande ùz deme sturme giengin,

unde die ros geviengin, 4330 dô hette Wolfrâtis zorn gemachit blutige sporu: dise gewunnin manigen ungesundin durch den helm verscrötin.

4335 Minigen helt götin vromete der wigant mit siner ellenthafter hant ze leiden tagedingin. Er was von Tengelingin,

4340 der düresten diete, rîche ân overmude, mit wisdumis sine. Der liz ouch sime kunne, daz tô imer vorsten namen hât, 4345 die wile daz dise werelt stat.

## Herzog Ernst.

Dhne Zweifel ift Bergog Ernft eine hiftori= iche Berjon, am mahricheinlichften Bergog Ernft, Stieffohn Raifer Ronrade des Saliers, der feine Mutter Gijela geheirathet hatte und mit welchem er ähnliche Rampfe und aus ähnlichen Grunden bestand, wie fie in unserm Gedichte ergahlt werden. Doch ift in diesem das historische jo fehr verwischt, daß es fich mit Sicherheit nicht nachweisen läßt. Wie dem auch fet, so viel ift jedenfalls gewiß, daß ein herzog Ernst durch feine Tapferfeit, seine Rampfe und feine mannigfaltigen Abenteuer die Reigung des Bolts in jo hohem Mage auf fich ge= zogen hatte, daß feine Beschichte mit der Beit in das Bereich der Sage gezogen und mit noch andes ren ähnlichen vermischt murde. Bur Beit der Rreuglandischen Elementen verfest, wie die Sage von König Rother, ja in noch viel höherem Grade, indem einzelne orientalische Marchen geradezu auf die deutsche Sage übergetragen murden. Bor Allem aber ericheint der Bergog Ernft als ein Berfuch, die geographischen Reuntniffe und Sagen der da=

maligen Beit zusammenzustellen.

Wir besigen das Gedicht nicht mehr in seiner uriprünglichen Bestalt, die wohl in das lette Drit= tel des zwölften Jahrhunderte gehört und nach ei-nem lateinisch geschriebenen Berte gedichtet war, fondern nur in einer fpateren Bearbeitung, die jedoch noch in die erste Balfte des dreizehnten Sahr= hunderts gesett werden muß. Auch diese bat eine jvätere, giemlich ungeschiefte Ueberarbeitung ers fahren, die namentlich aus einzelnen Zufägen erstennbar ift, welche wir in dem unten mitgetheilten Bruchftude durch Parenthejen zu unterscheiden gefucht haben. Db das Gedicht von Bergog Ernft. welches Reinmar von Zweter, Beinrich von Krolewis und Bernher der Gartenare erwähnen, diefe fpatere Bearbeitung ift, oder ob jene Dichter die urfprungliche Form vor Augen hatten, lagt fich nicht entscheiden; doch geht aus diefer Erwähnung bervor, daß die Dichtung (welche Gestalt derfelben auch ge= meint sein mochte) im dreizehnten Jahrhunderte vielfach bekannt und beliebt war. Ja schon im zwölften war dies der Fall; denn im 3. 1180 bat ber Graf Berthold von Andeche den Abt Ruprecht von Tegernfee, er mochte ihm das deutsche Buch von Bergog Eruft zum Abichreiben guschicken, morunter naturlich nur die urfprüngliche Bestalt bes Bedichts verstanden werden tann. Aus einer Stelle der neuern Bearbeitung, in welcher Beldede ge-nannt wird, wurde fruber geschloffen, daß diefer der Berfaffer des urfprünglichen Gedichts fei. Allerdinge iprechen mancherlei Grunde für dieje Unnahme, doch wird fie, wenn nicht noch andere dagu fommen, nicht gur Bewigheit erhoben werden fonnen; eben fo wenig aber wird fich das Wegentheil mit Sicherheit behaupten laffen.

Das Gedicht zerfällt in zwei von einander fehr verschiedene Theile, von denen der erfte die Rampfe

Bergogs Ernft mit dem Raifer, der hier Otto ge= nannt wird, der zweite deffen munderbare Abenteuer auf feiner Bilgerfahrt ergahlt. Es ragt Diefer zweite Theil in Darftellung und Entwickelung fo febr vor dem erften bervor, daß diefer gleichfant nur als eine ichlecht motivirte Einleitung gu jenem ju betrachten ift, auf welchen der Dichter alle feine Liebe und Runft verwandt gu haben scheint. Diefe ift freilich nicht fehr groß, und wenn bas Gebicht einiges Jutereffe gewährt, so wird dieses weit weniger durch die Darftellung, als durch den Stoff erwedt. Denn jene ift hochst ungleich, bald in große Beitichweifigfeit, bald wieder in übermäßige Rurge ausartend. Auch Sprache und Reim find im Gangen noch roh und unansgebildet. Dagegen zeigt fich überall, wo der Dichter als folcher auftritt, meiftens eine fcone Befinnung , namentlich in der ichonen Ginleitung, welche von der liebensmurdig= iten Frommigfeit zengt. Es ift nur Schade, daß ber Dichter fich nicht immer auf Diefer Bobe ber Betrachtung erhalten fann, fondern oft in einen trodenen Bredigerton verfällt; doch mogen gerade die Stellen diefer Urt dem letten leberarbeiter gu= gufchreiben fein.

Bir geben nur eine gedrängte Uebersicht des erften Theils, eine genanere dagegen vom zweiten.

Gin Bergog von Bayern, beffen Rame nicht genannt wird, ftirbt und hinterläßt ein feusches und ehrbares Beib, die Berzogin Adelheit, und einen Sohn, Ernft, den feine Mutter mit Sorgfalt erjog, ja ihn felbit nach Frankreich und Griechen= land fchidte, wo er und fein Dienstmann, Graf Begel, zu Rittern geschlagen murden. Unterdeffen warb der Raifer Dtto um die Bergogin Adelheit; diese ließ, che fie einen Entschluß fagte, ihren Sohn aus der Ferne herbeiholen, um deffen Rath gu horen. Bergog Ernft billigte die Beirat, und diefe wurde bald darauf mit großer Pracht gefeiert. Un= fangs war der Raifer feinem Stieffohn gar febr gewogen und verlieh ihm fogar die Reichovogtei; doch bald ward er von dem Pfalggrafen Beinrich verläumdet, als ob er gegen den Raifer falfch gefinnt fei, und nach feinem Berderben trachte. Unfangs weift der Raifer den Berlaumder gurud, doch nach und nach fand diefer immer mehr Glauben, fo daß der Raifer den Bergog Ernft endlich feines Amtes entjette, und fein Land Bayern durch jenen Sein-rich mit Mord und Plunderung übergieben lieg. Ernit ichlägt diefen gurud, und als er erfährt, daß eben diefer Pfalzgraf Beinrich ihn verläumdet, reitet er mit feinem getreuen Begel nach Speier, wo ber Raifer Sof hielt, dringt in deffen Bemach, wo er den Pfalzgrafen findet, und diefem den Kopf abichlagt. Run ward der Raifer noch zorniger: Ernst ward in des Reiches Acht gethan, und mit einem ftarten heere bedrangt. Es entsvann fich ein bin-tiger Krieg, der funf Jahre mit abwechselndem Blude dauerte, bis endlich Bergog Ernft einfah, daß er dem Raifer nicht länger widerstehen könne und fich daher entschloß, das Kreug zu nehmen und über Meer nach dem beiligen Grabe gu gieben. 36m folgte Graf Begel und mit ihm noch mancher madere Degen, jo bag er mohl taufend Mann bei fich

Er zog mit ihnen durch viele Länder, und fam endlich nach Constantinovel, wo er fich einschiffte. Um funjten Lage erhob fich ein fo mächtiger Sturmwind, daß zwölf Schiffe versanken, und die übrigen alle gerftreut wurden. Bergog Ernft wurde auf dem feinigen zwei Monate lang herumgetrieben, ohne Land gu feben, noch Grund gu finden. Die Roth war auf das Sochfte gestiegen, ale die Schiffe end= lich das Land Appria und auf demfelben eine prach= tige Burg erblicten. Sie fegelten bin, marfen die Anter aus, und es wurde ein Bote abgeschickt, Land und Burg zu erkunden. Diefer berichtete, daß die Burg leer ftehe, aber voll großer Reichthumer Da entschloß fich Bergog Ernft, mit einem großen Theil der Seinigen bin ju ziehen. Gie fanden manchen langen und weiten Saal, mit Gold reich verziert, an den Banden fonigliche Stuble, auf dem "Eftrich" reichgewirfte Teppiche ausgesbreitet. Bor den Stublen ftanden Tafeln, welche mit fostbaren Tuchern belegt und mit den besten Speifen versehen waren. Die Ritter ftillten ihren Sunger, untersuchten darauf die Burg, aus deren reichlich gefüllten Borrathotammern fie ihr Schiff versahen. Am andern Tag ging Serzog Ernst mit Graf Begel noch einmal in die Burg zurud, um dieselbe noch genauer zu untersuchen; ihr Volk ließen sie auf dem Schiffe, jedoch gaben sie die Beisung, daß man ihnen zu Hulfe kommen sollte, wenn sie in Noth geriethen. Sie fanden noch viel größere Roftbarteiten , darunter die feltenften Edel= steine, einen prächtigen Barten mit boben Cedern= baumen und berrlich fingenden Bogeln. 2m mei= ften freute fie jedoch das herrliche Bad, das fie im Barten fanden, und in welchem fie die ermudeten Glieder erquidten, worauf fie in die Burg gurud= fehrten und fich in ein fostbares Bett legten. 218 fie genug geruht hatten, ftanden fie wieder auf, legten reiche Bewänder an, die fie dort fanden, und darüber ihre Barnische, tranten fühlen Bein und Schieften fich eben an, jum Schiff gurudgutehren, als fie ploglich ,, eine wunderliche Stimme, reich an ranhen Tonen, borten, als ob alle Araniche von allen Seiten in die Burg fallen wollten." Sie gingen an ein Tenfter, um zu schauen, mas dies bedeute; da sahen fie auf einer Aue ein großes Bolt gegen die Burg reiten. Diefe Leute waren alle wohl beritten, auch leuchtete die Beide gar licht von ihren Rleidern; fie hatten lange und schmale Salfe, und Schnabel, wie die Rraniche. Ernft und Begel verbargen fich an einer heimlichen Stelle, von der fie das ganze Saus übersehen konnten. Als Jene herbeigekommen waren, stiegen fie ab; der herr derselben war reich geschmückt, und hatte die fostbarften Ebelfteine an feinen Rleibern; fein Sale aber mar weiß, wie ber Schnee. Sieranf tamen zwei herren, welche eine Jungfrau führten. "Diese trug eine toftbare Rrone, fie war schon ge= bildet, ihr Antlig gab lichten Schein; doch war betrübt das Fraulein. Es war die Jungfrau hehr so schon, wie man fie nur wünschen konnte, von herrlicher Bildung; der thauigen Rose gleich waren ihre Wangen und ihr Mund, ihr Kinn minniglich stund, ihre Brauen braun, wie ihr haar; ihre Augen licht und flar waren von Beinen geworden roth." Es hatte fie der Birth mit Gewalt dem König von Indien genommen, er hatte ihr den Bater und die Mutter getodtet, und wollte fie gegen ihren Billen zur Minne zwingen. Man führte fie in den reichen Saat, und feste fie an eine Stelle, die man ihr bereitet hatte. "Der König ihr feinen Schnabel bot febr oft an ibr Mundlein roth; ba

begunde die minnigliche zu weinen innigliche." Der Ronig mertte zwar an den Speifen, daß Fremde da gewesen seien, doch ließ er andere herbeiholen und nun festen fich alle an die Tafel. Die Jungfran aber ag nicht, fo fehr fich der König bemühte, ihr Gunft ju erweisen. Aber fie verftand feine Sprache nicht, fie raufte fich bor Schmerz Das haar vom Ropf und zerriß fich das Angeficht und flehte Gott um Erlösung aus der schrecklichen Noth. Nach der Tafel begann Saitenspiel und Tang, und die Jungfrau mußte mit ihnen tangen. Sierauf entließ der Ronig alle Berren bis auf zwolfe, und bas Fraulein "mußte fondern feinen Dant mit dem fchnabelichten Mann an das fcone Bett geben." Da erblicte ein Rammerer die beiden Fremden: wie diefe fich verrathen faben, fturgten fie auf bon Rämmerer und hieben ihn nieder. "Als fie fich aber bem Bette naberten, ba eilten die Schnabelleute und fielen die Jungfrau an (fchr mich das betrüben fann); das verfluchte Schnabelvieh, die Schnabel ftachen alle in fie." Gie mabnten, bag jene von India ihnen gefolget waren und ihnen die Jung= fran wieder nehmen wollten. Die beiden Selden hieben zwar alle Kraniche nieder, bis auf einen, welcher entwischte und den andern gurief, daß ihr herr erschlagen sei. Die Jungfrau war zwar auf den Tod verwundet; doch faßte fie ihre Kraft zufammen, daufte den Selden und ergahlte ihnen, wie ber bofe Mann ihren Bater auf einer Reife über= fallen, ihn getodtet, ihre Mutter ine Meer gewor= fen, and ihren. Bruder umgebracht und fie felbst geraubt habe. "Go ift die Rrone und das Land gefallen in meine Sand; das will ich Euch zu Lohne geben, helfet ihr mir von hinnen mit dem Leben!" Doch war die Jungfrau so sehr verwundet, daß fie ftarb. — Sierauf schlugen fich die Beiden bis an das Thor durch, das fie jedoch verriegelt fanden, und es ware ihnen übel ergangen, wenn fie nicht vom Schiffe ber Gulfe bekommen hatten; aber auch mit diefer gelang es ihnen nur mit Roth, bas Schiff gu erreichen. 3mar murden viele Schnabelleute er= schlagen, aber auch Ernft verlor fünfhundert von ben Seinen.

Die Belden fuhren nun wieder ab, und gelangten nach zwölf Tagen zum Magnetberg (f. das unten mitgetheilte Bruchftud), von welchem fie nicht wieder lostommen konnten. Da ftarben Alle hungers bis auf fieben. Da die Todten von den Greifen weggetragen wurden, die fie ihren Jungen jur Speife brachten, gab Graf Begel den Rath, fich in Sante einzunäben, und fich von den Greifen wegtragen gu laffen; Alle willigten ein, nur Giner, welcher fehr frant war, wollte lieber gurudbleiben. Go liegen fich querft Ernft und Begel, bann auch die vier andern wegführen. Sobald die Breife fie in ihr Reft gebracht hatten, schnitten fich die Gelden aus ben Santen und verbargen fich in dem Balbe. Dort lebten fie lange von Samen und Kräutern; fie fonnten aber die Bildniß nicht verlaffen, weil ein hohes Bebirg fie umschloß. Endlich famen fie an ein Baffer, das mitten durch das Gebirge ftromte; fie bauten fich ein Alof und fuhren durch die Bande des Berges. Auf der Fahrt erblickten fie einen prächtigen Edel= ftein, welchen Ernft mitnahm, um des Reiches Krone damit zu schmuden, wenn er wieder heims fame. "Darin lenchtet er fcon, mas die furmahr muffen gefteben, die ibn darin haben gefeben: ber Baife ift er davon genannt, denn feines Gleichen

ward feiner mehr befannt." \*) Die Belden famen gludlich burch das Felfenthor und ftiegen dann ans; am dritten Tage gelangten fie in ein reiches Land, Arimaspy genannt, beffen Einwohner, die Cycropides, nur ein Ange hatten; fie murden dort gut aufgenommen und dem Ronig vorgestellt, ber fie lieb gewann. Ein Jahr darauf geriethen die Cy= cropides in einen Krieg mit einem Bolt "ungestalt und unfuge, die hießen Plattfuße: die liefen auf Bruch und auf Moos, wohin tommen mochte wes der Mann noch Roß. Wenn es will Unwetter wers ben, fo reden die Unwerthen die guge auf, ift ihre Sitte, und ichirmen fich vor dem Better bamite." Mit der Fremden Gulfe wurden fie vollftandig besiegt; Ernft ward dafür mit einem Berzogthum, Begel mit einer Grafichaft belohnt. Nach einiger Zeit ward Ernsten von einem Bolte erzählt, "das war wunderlich gethan, die hatten Richts an, als daß ihnen gang um und um war der Leib behangen mit breiten Ohren und langen." Er jog gegen fie aus, befiegte fie und machte fie feinem herrn zinspflichtig. Dann vernahm er von einer Infel, Picmey genannt, deren Einwohner nur Bogeleier agen. Er ging mit fechezig Mann dabin, und ließ den Ronig ju fich entbieten. Diefer ergablte ihm, daß fein Bolt von Bogeln bedrängt werde, welche feine Früchte aufkommen liegen, und vor denen fie fich verbergen mußten. Auch waren diefe Lente fo flein, daß feiner dem Bergog Ernft bis an das Anie reichte. Diefer fuchte die Bogel auf und todtete beren eine große Menge, fo daß die Rleinen darob sehr erfreut waren, und der Ro= nig den Gelden bat, als herr bei ihnen zu bleiben, was diefer jedoch nicht annahm. Raum war er wie= der in Arimaspy, als ein Riefenvolk im nahen Lande Kananea den König auffordern ließ, fich ihm zu unterwerfen und ihm Tribut zu geben. Ernst jog ben Riefen entgegen, loctte fie in einen Bald, wo fie ihre mächtigen Stangen nicht brauchen fonnten, erschlug ihrer viele, und nahm einen berfelben gefangen (anch ber übrigen feltfamen Menfchen

hatte er fich je zwei zu verschaffen gewußt). Ernst war schon sechs Jahre in diesem Lande, als ein Schiff mit Mohren dahin verschlagen wurde, welche mit Raufmannswaaren zum heiligen Grabe giehen wollten. Die Belden schifften fich mit ihren Schägen und den Bundermenschen beimlich ein, und gelangten in das Land Dbyan, deffen driftlichem Ronig fie ihre Gulfe gegen den heidnischen König von Babylon, den Bogt von Damast und den Fursten von Salap anboten. Die Feinde wurs den besiegt, und der König von Babylon versprach dem Bergoge Ernft, ihn nach Jerufalem zu geleisten. Dort opferten die Gelden auf dem Grabe, und Ernft gab dem Brobste der Tempelherren einen Theil der Bunder, die er aus fernen Landen mitgebracht. Er blieb ein Jahr lang dafelbit und fämpfte gewaltig mit den Saragenen, deren er viele tödtete, fo daß fein Ruhm bis in die deutschen Lande fich verbreitete. Auch Fran Adelheit hörte da-von; es gelang ibr, den Kaifer zu befänftigen, worauf fie ihrem Gobne fchrieb, er tonne ungefahrdet beimtehren. Ernft fchiffte fich fogleich ein , flieg bei Bari an das Land und eilte nach Babenberg, wo der Kaiser einen Sof hielt. Auf der Mutter Rath fiel er im Munfter vor dem Raifer bemuthig auf

<sup>\*,</sup> G. Balther von der Bogelweide G. 55. Rr. 2.

die Anie, der sich endlich auf Bitten der Fürsten bewegen ließ, ihm zu verzeihen. Es ward ein grosses Fest veranstaltet; Ernst schenkte dem Kaiser den Mann mit den laugen Opren und den Zwerz den Miesen behielt er selbst und ließ ihn christlich tausen, dem Reiche aber schenkte er den Stein. Er erhielt sein Land wieder und Wegel seine Grafschaft. "Ernst nach Gottes Hulden warb; er bat, ehe er starb, daß man ihn zu Roßseld begrübe, allda noch der Helbst auch, welche die Welt begraden liegt. Da lieget auch, welche die Welt besiegt, seine Frau Irmengart: zu ihren Gnaden ist große Fahrt. Gott viel Zeichen durch sie thut; der gebe uns auch ein Ende gut. Amen!"

Der Magnetberg und das Land Arimaspy.

3175 Frô fuoren die genenden, die Gotes ellenden; sie hâten wint, der was gnot: daz fröute wol der werden muot. Ûf dem mer, als ich iu sage,

3180 sie sâhen an dem zwelften tage ein grôzen stein, alsam ein bere, dar under von kielen manie were, als sie diu fluot hât dar getragen; die grôzen masboum hôch ùf ragen.

3185 Der berc sie wol erfröuwet hat: sie wanten finden eine stat, dar in in geschæhe guot gemach. Ernst zuo sinen bruodern sprach: "Fröut iuch, friunde unt werden mau!

3190 Got wil unser ruoche hân, des gnâde uns hie nie verlie: nû suln wir in der stat hie diu mære genzliche ervarn, wâ wir zuo Jêrusalèm varn;

3195 sint uns Got håt her geschaft, wir haben noch guotes volle kraft, daz wir etwaz hie verzern, und uns mit guoter spise nern: dise stete habent allen råt,

3200 swes der man gerunge håt:
dar nåch so sol man frågen
und daz gelten an beträgen."
Ez steic des kieles verge

den masboum hin ze berge;
3205 do er den stein rehte ersach,
zuo den werden er dô sprach:
.,.Wir sîn vil übel her gevarn,
Got müeze uns die sèle bewarn,
wir komen wider nimmer mêr:

3210 der stein liget in dem labermer.
Vil wol verstên ich mich des,
er ist geheizen magnes.
Ouwè dirre bæsen vart!
Der stein ist von sulher art,

3215 daz manig mensche muoz beclagen: swaz kiele mit îsen sint beslagen, die zinhet er an sich mit gewalt; dort stent die masboum, als der walt, die er an sich gezogen hat.

3220 Engestliche ez uns ståt:
wir müezen alle daz leben
Gote alhie ze zinse geben;
wir suln umb die sêle trahten,
unser dinc gegen Gote ahten."

3225 Dô sprach der herzoge guot: "Wir sulu wesen wol gemuot:

swaz der mit uns ane gât, des suln wir im genâde sagen, 3230 unt nimmer des an im verzagen, ern behüete uns vor der helle nôt, ligen wir in sinem dienste tôt;

Got, der uns geschaffen hat,

ligen wir in sinem dienste tôt; ob wir daz erwerben,

sô mügen wir frælichen sterben!"
3235 Der kiel begonde gåhen
unt vaste dem steine nåhen;
sô kreftic er in ructe,
daz er mit hurte dructe
manegen kiel und den zebrach,

3240 unt vaste nâch în vallen sach, wan sie verfûlet wâren, als sie vor manegen jâren mit gewalte der magnet vaste an sich gezogen het.

3245 Die masboum ûz den kielen ûf der werden schif då vielen, daz ez michel wunder was, daz ieman dar ûf genas.

Dô der stein magnet
3250 den kiel an sich gezogen het,
dô riefen die marnære
mit unfrælicher swære:
"Ir herren, wizzet daz gewis,
daz hie unser abelibe is.

3255 Nû berihte sich ein ieglich man, als er des vrumen welle hân, an der sêle hin ze Gote, und ahte, daz sîn süezer bote sî diu unvollobete maget,

3260 Marjà, an der nieman verzaget, daz er an uns mache lihte unser sünde mit bihte, und daz wir sõ wert enpfähen, mit flize suln wir des gâhen,

3265 sînen lichname unt sîn bluot, daz wir der helle sîn behuot. Des schîn bevâhet daz lebende brôt, und doch wart gewaltec Got unt vater, herre Jèsus Crist.

3270 eine in drin personen ist, immer wesende ane ende, durch sin selbes ellende, daz der zarte durch uns leit: der bedenke unser erbeit,

3275 daz din für unser schulde stê unde uns verber daz wernde wê." Ernst dô, der fürste, sprach: "Ich enbin niht ûz durch gemach

komen, noch durch senftez leben, 3280 ich quam üz, daz ich wolde geben gemach umbe betrüebet gemüete durch die Gotes güete; durch in wil ich liden not,

der für mîn sünde leit den tôt, 8285 unt sîn bluot vergozzen hât umbe unser aller missetât. Nâch des willen sullen wir stên an unverzageter gir,

daz wir den tôt hie durch in nemen 3290 unt lân uns frælichen des gezemen. Er dûhte mich ein tôre wesen, der wolde hie für dort genesen. Werden bruoder, weset frê, Got vater selbe sprichet sô:

3295 In mîme hûse ist ein tac bezzer, wan al diu werlt gehaben mac! Wir suln sîn frô unde gemeit, willec wesen des bereit, daz wir ze der bilte gân

3300 und den hêrren enpfân, dà mite diu sèle ist ernert, swenne sie von diseme libe vert." Dè gie der edele werde man, unt besuochte sînen capelân,

3305 dem er sîn riuwec bîhte tet; dar nâch hiez er ze stet, der süeze fürste wîse, geben die lebenden spise, Gotes lîchname, daz gesegente brôt,

3310 daz gnot ist vor der sèle nôt; daz tâten ouch willîche sîn bruoder alle gelîche. Zuo Gotes rîche sie pflihten, an den tôt sîe sich verrihten

3315 aller manne gelich; also bereiten sie sich zuo der himelischen var. Sie waren in eime muote gar, daz sie iht von dannen komen kunden:

3320 doch giengen sie under stunden ûz in die alten kiel.

Dâ funden sie unmazen vil hordes, der dar inne lac, und des nieman enpflac.

3325 Sie funden silber, gesteine, golt, sie ne westen niht, was ez in solt, harnasch, gewant, daz was nû fûl, vil hiene an maneges kieles sûl; vil gebeines sunder âs

3330 aldå in den kielen was von den, die ûf der gotesvar der magnet hât gezogen dar, âne die man warf in daz mer: vil wart ir då der grîfen zer.

3335 Sust wâren sie in grôzer nôt: ir gewisser trôst was ir tôt, den sâhen sie vor in alle tage; doch was daz der werden klage, daz sie solden alsô verscheiden.

3340 daz sie mit den heiden niht ze strite solden komen: daz in der tröst was benomen, daz was den werden ungehabe. Sô lange sie swebeten ûf der habe,

3345 daz in din spîse abe gienc, der sterbe sie sô gar verfienc; daz ir keiner genas, biz noch Ernst selb sibende was. [Der manege rîche rote

3350 gefrumet het vor Gote, der gedähte ie der var: des fröute sich der engel schar. Swenn der sünder sich bekêret, in dem himel daz fröude mêret;

3355 swenn der sünder buoze enpfåt, unt treit die vor sin missetåt, sô håt fröudenrichen schal des himels gesinde über al.] Als ie gelac ein bruoder tôt,

3360 herzoge Ernst daz gebôt, daz man in legte ûf des kieles bort, dann fuorten in die grîfen fort ir jungen zuo neste. Wetzel, der muotes veste,

3365 do er niht anders trôstes sach,
ze sînem herren er dô sprach:
"Ich sage iu, swes ich habe gedâht,
đã von wir hinnen werden brâht:
von den grîfen sô muoz daz geschehen.

3370 Herre, daz laze ich iuch sehen:
Daz gefügele ist so gewent,
unt mit den töten her gezemt;
nù warten wir biderben liute,
ob wir noch frische hiute

3375 in den kielen vinden inder, die gewesen sint merrinder; dar inne lån wir uns vernån. Ich wil iuch daz besehen lån; als ich mich kan versinnen;

3380 wir komen alsô von hinnen."
Ernst sprach: "Wes sûmen wir uns dan, ir lieben bruoder unt lieben man?"
Sie giengen an den stunden, dâ sie guote hiute funden:

3385 diz hete ein zage niht erdäht; sie wurden für den fürsten bräht. Waz touc vil rede umbe sust? dar an ist niht, wan verlust: swer kurze rede machet lanc,

3390 der sagent die wîsen kleinen danc. Sie wurden under in drâte, die werden, des ze râte, daz under in die hêrsten solden sin die êrsten.

3395 Dô legten die werden man al ze mâle ir harnasch an, ouch nâmen die helde wert ir habe ein teil und ouch ir swert unt macheten ir mezzer scharf,

3400 dô Wetzel disen rât entwarf; doch sie vorhten sêr den tôt und die jæmerlichen nôt und daz grôze ungemach, daz einer an dem andern sach.

3405 Als ich die rede vernomen hån, Ernst unt Wetzel, sin man, die wolden bi einander wesen, ez gienge an sterben oder genesen. Do sie sich legten ûf die hiute,

3410 unt man sie dar in versiute, als ich iu da vor las, niht mêr wan siben ir was. Der herzoge sprach den vünfen zuo: "Ich man iuch, lieben bruoder nuo,

3415 rehter triuwe, daz ir iuch lâzet füeren nâch mir."
Die viere im gelobten daz:
den vünften sulch unmaht besaz,
unt rehter siuche volliu nôt,

3420 der jach, er wolde ligen tôt, er enmöhte doch genesen niht. Dô huop sich jæmerlich geschiht; dô liez der fürste hêre vil der zehere rêre,

3425 unde sprach: "Ö werder man, habe ich ie leit dir getän, daz soltu, herre, mir vergeben durch Got und durch daz wäre leben, daz er dir behalden hät."

3430 Ernst sich in küssen bat:

dâ mit die herren sorgen rîch mit grôzem jâmer schieden sich. Ûz truoc man die werden man,

unt legte sie uf den bort sân;
3435 die herren niht lange lågen då,
die grifen fuortens anders wå
unde brähtens iren jungen,
die vil mit in rungen,
unt mohten ir niht gewinnen.

3440 Dise zwène wâren bi sinnen:
 ûz den hiuten sie sich sniten,
 unt giengen in hügelichen siten
 under den vels in einen tan.
 Zo Gote riesen die werden man,

3445 daz er sie bedæhte und er in ir gesellen bræhte. [Frowen Adelheit, der künigîn, gemüete mohte wol swære sin, obe ir unsanfte troumte,

3450 daz ir wîpheit ze sorgen zoumte umbe ir lieben sunes nôt: ir wîplîch triuwe daz gebôt.] Dô dise zwêne sâzen sô,

sie sâhen, daz sie wurden vrô, 3455 daz die grifen ze neste gâhten, unde ir gesellen zwêne brâhten, die sich uz den hiuten namen unt von den jungen quamen von dem velse hin nider

3460 ze Ernste ir herren sider.
Dô sie einander sâhen,
Gote sie lobes jâhen,
unt bâten sîne güete
mit rehter diemüete,

3465 daz er noch den zwein ellenden sine helfe wolde senden, unt sie bræhte ze einander. Den tröst schiere vander, Ernst und die sine,

3470 die getriuwen pilgerine; dô sie von den zwein noch kôsten, Got wolde sie dô trôsten, sie sâhen aber die grîfen komen, die hâten die zwêne ouch genomen,

3475 die sie ze spîse gedâhten ir kinden, den sie sie brâhten, die von den wol quâmen dan zuo den vieren in den tan. Dô wurden sie einander vrô

3480 Ernst die lezsten frågte dô; er sprach: "Nû saget mir, lieben man, wie habt ir unser bruoder lân, den Gotes ellenden?"

Dô sprâchen die genenden:
3485 "Do wir alle waren bereit
unt wurden úf den bort geleit,
sulch jâmer wir nie bekorten,
als wir von ime hôrten."
Sie sprâchen: "Ez muoz uns in

Sie sprâchen: "Ez muoz uns immer mê 3490 tuon von rehten schulden wê; swenne wir an in gedenken sô muoz uns sorge krenken: sîn meiste klage, die er het, nâch in, hêrre, er die tet."

3495 Dô sprachen gemeine die degen: "Got müeze siner sele pslegen! Der werde sæleclichen warp; do der ellende starp, Cristô er die sêle gap,
3500 den kiel kôs er ein vür ein grap.
Jêsu, hêrre, vater guot,
gib uns allen den muot,
daz wir nâch dînen hulden stegen
unt von den sündelichen wegen

3505 uns kêren unde vliehen unt zuo dînen gnâden ziehen! Wer dîne wege mit wârheit bert, eiâ, wie sælielîchen er vert!"

Lange in der wüestenunge 3510 giengen die helden junge in rehter einvalte irre in dem walde, brechene samen unde krût; wåren sie ie gewesen trût,

3515 des was nû vergezzen:
diz was ir aller ezzen.
Der guote wîn ûz Kipperlant,
vergôz sich selten von ir hant:
der bluomen sie genozzen,

3520 und der sifen, die då flozzen, sô sie wolden trinken. Galander, droschel unde vinken, fröut sie der sang, die håt der walt mit süezem dône manicvalt,

3525 und ander vogelîn süezer sane:
doch was in die wîle lanc.
Den weg sie nindert vunden,
den sie ûz komen kunden:
ein gebirge gên den luften hôch

3530 die werden hêrren umbe zôch.
Dô sie in deme getwange
gewesen hâten lange,
unt nâch ir nar giengen,
ein wazzer sie verviengen,

3535 daz durch daz gebirge vlôz; ez was lûter unde grôz, dar ûz die wîganden viengen mit ir handen manegen grôzen, guoten visch,

3540 den sie verzerten âne tisch: in was dâ holz niht tiur, so sie sluogen ûf ir fiur, sie mohten sieden unde brâten, ob sie die bereitschaft hâten,

3545 Ich wæne, ir kochen wær dô kurz, si enhâten pfeffer noch die wurz, da enwas ezzich, noch daz salz, weder krapfe, noch daz smalz von den werden mannen

3550 selten lûte in der pfannen; niht mer sie guotez hâten, denne als sie mohten brâten. Dem wazzer sie allez volgeten nâch: eines tages daz geschach,

3555 daz sie quâmen an einen vels grôz, dâ daz wazzer durch vlóz kreftic in dem getwenge: gar snell waz ez in der enge. Do der vürste daz ersach,

3560 ze sînen bruodern er dâ sprach:
"Gol wil an uns hie prîsen
sîn kraft unde wil uns wîsen
durch disen vels zuo lande.
Ei, werden wîgande,

3565 wir komen diz über ein, wie wir diz wunder und den stein

und des wazzers vurt versuochen, waz ob unser Got wil ruochen, daz wir von siner grôzen maht

daz wir von siner grozen mant
3570 ze liuten werden wider brâht,
dâ unser leit noch zergåt."
Sie vielen alle an den råt,
und jähen, sie wolden des niht sparn,
sie wolden durch den bere varn.

3575 Dô bereiten sie vil balde an dem wazzer in dem walde ze rehte lanc unde grôz ein veste gebunden vloz. Do sie sâzen dar ûf,

3580 gegen Gote was vlîzeclich ir ruof; mit irme leise sie gâben süezen dôn unt sungen kyrrie leison. Hin vluzzen die genenden gegen des steines wenden.

3585 Ze Gote was all ir gebete daz er genâde an in tete; doch was ir geverte durch den stein gar herte. An die wende tete ir vloz

3590 manegen angestlichen stöz, der in ir fröude under sluoc: daz wazzer in vil snelle truoc. Sie sähen an manegen enden beidersit den wenden

3595 gezierde von gesteine, des die hêrren kleine zuo den gezîten âhten: ûf den tôt sie trahten, den wânten sie gewissen hân:

3600 iedoch half in Got von dan, daz in was zuo dem libe niht. Durch ein venster sie sähen ein lieht, daz bôt in ein edel stein, der klâr úz der vinster schein.

3605 Do den der herzoge ersach, zuo sînen bruodern er dô sprach: "Unt wære unser geverte noch eines alsô herte,

dirre stein uns volgen sol,
3610 er zimt uns zu volgen wol."
Do er nåher dar zuo quam,
sîn swert der ellenthafte nam,
den stein stiez er her abe:
. er aht in san ûf grôze habe,

3615 und daz der stein zæme, ob er wider quæme, in des rîches krône: dar in er liuhtet schône, daz die vür wâr müezen jehen,

3620 die in dar inne hån gesehen.

Der weise ist er då von genant:
ir wart nie keiner mêr bekant.

[Wer niht rehte wil vervåhen

die rede, unt wil sich verjähen,
3625 unt wil sie zeln zu einer lüge,
unt ir niht wol gelouben müge,
der endarf mir des weisen niht
umbe dise tåt und die geschiht;
wirt er die wärheit selber spehen,

3630 und die geloubigen sehen, den wise ich hin ze Babenbere, då er des herzogen werc vindet in den buochen ûf dem tuome, wil er sie suochen.] 3635 Do in Got gehalf herver mit gnåden vor des velses tor, dô stiezen die wîgande von dem wazzer zuo dem lande: sie dùhte, sie wæren nu genesen,

3640 unde grôzer sorgen entwesen.
Got hête in geholfen wol,
wan sie ungefüegen zol
hâten ûf den unden

gegeben von ir friunden.
3645 [Got wolde ir leit verbern,
des danken wir dem herrn,
daz er die wil helfe wern,
die siner gnade helfe gern.
Ernst sich genaden an im ersach,

3650 des willen nie an im gebrach,
dar umbe in Got von sorgen lôst.
Diz ist uns ein süezer tröst:
wer zuo im helfe unde rât
suochet, daz er den niht verlât.

3655 Also geschach dem herzogen hie nach siner ger; ich sage iu, wie daz der werde wigant in enelende helfe vant.]

Sie wâren vrô nâch leide;
3660 über eine breite heide
quâmen sie in einen walt;
dâ durch strichen die helden balt
nâch dem liute, ich iu sage.
Sie quâmen an dem dritten tage

3665 in ein gar rîchez lant, Ârimaspî ist ez genant. Fröuwen sie sich des begunden, wol erbùwet sie ez vunden. Daz volc ist wunderlich getân:

3670 niht mer, wan ein ouge sie hân hôch ûf gegen dem hirne oben an der stirne, Cycrôpidês sint sie genant, glich gestirnet allentsant,

3675 ez sî man oder wîp: sie hân alle starken lîp. Ein burc in nâhen lac, die grôzer schænheit pflac, dar zuo ein breite strâze giene,

3680 die Ernst mit den sînen vienc.

Do sie vor daz schône werc
wâren komen an den berc,
der wirt was gegangen vor
in kurzwîle vor daz tor.

3685 Do er die geste komen sach, wie güetlich er in zuo sprach! Er enpfienc sie zühteeliche. Er was ein gräve riche. Sîner sprache sie niht vernämen:

3690 vor ime sie sêre erquâmen.
Der wirt mit milde geprîset
sie selber in die burc wîset,
er schuof in allen den gemach
der lieben gesten ie geschach,

3695 mit trinken und mit ezzen.
Ouch enwart des niht vergezzen:
der ungestalt und doch der gehiure
mit manegem pfellel tiure
beriet die wigande:

3700 daz sûten sie zuo gewande. Er schuof in guot geræte; allez, des er hête, des bat er sie gewaltec sîn.
Er gebôt rittern unde knehten sîn,

3705 sie solden in under tân wesen, als lieb in wære ir genesen. Ez wart erfüllet, des er gert: sie waren dem volke gemeine wert: arm unde riche

3710 hâten sie gelîche unde tâten, waz sie wolden, als sie von gebôt solden. Eines tages ez geschach,

der künec geböt unde sprach
3715 einen hof, daz dar zuo quæmen
alle, die in vernæmen,
die in sîme lande wæren,
und den hof verbæren,
grôzen zorn sie liten,

3720 welhe daz vermiten.
Sus wurden boten gesant
allenthalben in die lant;
die hêrren zuchen vaste zuo.
Ernstes wirt, der gräve, nuo

3725 ouch ze hove gâhte:
sîne gest er mit im brâhte,
die daz lantvolc geliche
dûhte wesen wunderliche,
Dem küuige sie brâhten mære,

3730 daz der gråve komen wære, und hæte liute mit im bråht, daz nieman ir art und ir aht erkente, wannen sie kômen dar: des næme sie alle wunder gar.

3735 Nu hiez des landes hêrre sân boten nâch dem grâven gân, daz er zuo im quæme unt sîne geste mit im næme.

Der grâve tete nâch sînem gebot;

3740 er quam mit siner werden rot:
dô wart ein michel schouwen
von hêrren unt von frouwen;
doch wurden sie enpfangen wol,
als man werde geste enpfän sol.

3745 Mit in was grôz sin schallen gegen den hêrren allen. Ir harnasch liezen sie tragen dar: des nâmen sie mit vlîze wâr, daz hâten sie hesunder

3750 alle für ein wunder.

Der künic, der viel den grâven an, daz er im gebe die werden man:

der grâve williclichen tete
sînes lieben hêrren bete,

3755 er gap im die genenden. Dô hiez der künic senden an der selben zît nach eime råvît;

daz brâht man wol gezieret.
3760 Daz nam Ernst wol gevieret;
ûf ez er snelleclîchen saz
und ims ze rehten verten maz.
Sîn was vrô der helt gemeit;
nâch ritters reht er ez bereit:

3765 daz der künic gerne sach.
Zuo sinem kamerære er sprach,
daz er über al den gesten
gewünne ors die besten
an sterke, an snellem loufe,
3770 als er sie funde ze koufe:

swaz sie haben solden, und allez, daz sie wolden, daz solt er gewinnen gar. Der kamerære sîn niht verbar,

3775 er tet ez williclîche:
sîn hêrre wâs gar rîche,
guotes hâte er michel kraft.
Mit den hêrren wirtschaft
hâte er siben tage dô:

3780 die herren schieden von im vrô. Bi dem künige beleip der degen mit den sînen; er hiez ir pflegen ze wunsche nâch irs herzen ger, swaz man irs willen wær.

#### Drendel.

Roch viel entschiedener, als im Bergog Ernft, ift im Gedicht, welches unter dem Ramen Orendel bekannt ift, die ursprunglich deutsche Sage verwischt, und mit ausgesprochener Absicht auf bie Legende übergetragen, in welche fie gang aufgebt, so daß nur noch leife Spuren derfelben zu bemerken find. Bie die unmittelbar vorherbefprochenen Dich= tungen ift Drendel nur noch in einer Ueberarbeis tung aus dem vierzehnten Jahrhundert vorhanden, doch gehört auch diefes Bedicht feinem Urfprunge nach in das zwölfte, wo die in fo hohem Grade erregte Theilnahme an den Schidfalen des heiligen Grabes und an allem bemjenigen, was damit in Berbindung ftand, fich in jeder Beise vordrängte und fich in jeder möglichen Gestaltung zeigte. Der Berfaffer des Gebichts war höchstwahrscheinlich ein Beiftlicher, der etwa felbft als Bilgrim im Dorgenlande gewesen sein mochte; wenigstens ift kaum bentbar, daß ein Laie die altheimische Sage so ganz in das Gebiet der Legende gezogen haben würde, als es in dem Gedichte geschieht. Dieses gehört übrigens in Sprache und Darstellung zu den weniger bedeutenden diefes Abschnittes, weshalb wir uns auch begnügen, einen gang gedrängten Ueberblich feines Inhalts ju geben, und einen fleineren Abschnitt aus demfelben mitzutheilen.

Der Rod, in welchem Christus starb, war aus dem haar eines schonen Lammes von der heiligen Jungfrau selbst gesponnen und von St. helene ge-wirkt (und nicht genähet). Nach Christi Tod erhielt ihn ein alter Jude von König herodes zum Ge-schent, er wusch ihn, um ihn vom Blut zu reinigen, aber dieses konnte nicht weggebracht werden. Da= ber verschloß der Jude den Roct in einen fteinernen Sarg und marf ihn ins Meer. Da fam ein Siren, der brach den Sarg auf und der graue Rock schwamm in den Fluthen, bis er an den Strand getrieben wurde, wo er acht Jahre lang unter der Erde verborgen lag. Run fand ihn ein armer Baller (er bieß Tragemund, und ihm waren zwei und fiebenzig Königreiche fund); als er aber am unvertilgbaren Blute den Rod als den des Beilands erkannte, den fein Gunder tragen burfe, marf er ihn ins Meer, wo ihn ein Ballfisch verschlang, der ihn acht Jahre lang in fich herumtrug. Run lebte aber zu Trier an der Mofel ein mächtiger König, Ramens Eipel, beffen Sohn Orendel im 14. Jahre den Ritterfchlag empfing, worauf er feinen Bater um ein ihm gegiemendes Beib bat. Diefer nannte ihm die Ronigin Breibe, die herrin des heiligen Grabes, wohin ber junge Drendel mit 72 Schiffen und gro-Ber Mannschaft abfuhr. Schon fab man das beilige

Grab, als alle 72 Schiffe durch einen heftigen Sturm verfanten, und Drendel allein auf ben Strand geworfen murde. Er verdingte fich gu ei= nem Tifcher, bem er nebft einer ungeheuern Menge anderer Tifche auch den Ballfisch fing, der den Rod verschlungen hatte. Der Fischer schnitt den Fisch auf und fand den Rod, ben Drendel erfaufte; denn bis dahin war er nackt gewesen. Damit er ihn erstaufen könnte, hatte ihm Maria durch den Engel Gabriel die 30 Goldstude gefandt, um welche Christus verkauft worden war, und ihm zugleich ver= fündigt, daß er in dem grauen Rod, wie in undurchdringlicher Ruftung, gegen die Beiden fam-vfen folle. Als er ihn anlegte, ward er wie nen. Run ging er fort, das beilige Grab aufzusuchen. In Berufalem machte er fich durch feine Tapferteit bekannt und befonders gewann ihn die Rönigin lieb. Aus bag gegen dieselbe trachteten ihm die Tem= pelherren nach dem Leben, und ichickten einen machtigen Riefen gegen ihn, den aber Orendel erschlug, woranf ihm die Königin Brug und Rug bot, als dem, den Gottes Stimme ihr jum herrn und Ronig von Jerusalem verfündigt habe. Bald darauf erichien der Riefe Liberian mit 14,000 Seiben vor Jerufalem und verlangte die Auslieferung bes " Grauen Rockes", wie Orendel jest immer hieß, widrigenfalls er das beilige Grab gerftoren wurde. Die Königin Breide ließ dem Belden das Schwert Davids geben, und nun zog er allein gegen bie beiden. Doch ichiatte ihm Gott drei Engel, mit deren Gulfe er den Riefen erschlug und deffen Geer nach allen Richtungen zerftreute. Als er nach Jerusalem zuruckfam, ging ihm die Königin entgegen und bewilltommnete ihn als ihren herrn und Ge-Sie ließ ihn foniglich schmuden und ein Mahl bereiten; ale fie aber das Sochzeitsbette befteigen wollten, erfchien ein Engel und verbot ibm auf neun Jahre, die Minne mit der Königin, welchem Gebote er zu gehorchen schwur. Rach feche Boden erschien der Riese Bellian mit 16,000 Beiden vor Jerufalem; Drendel jog ihnen entgegen; Anfangs gludlich mard er von taufend beiden umringt. Als die Ronigin dies vernahm, ruftete fie fich, sprengte hinaus zum Jordan, und ihrer Tapferfeit gelang es, den geliebten Belden aus der Noth zu befreien; beide erschlugen Alles, was ihr Arm erlangen mochte. Auf dem Rudweg gab fich Orendel zu erkennen, worüber sich Breide höchlich frente. Bald darauf kam auch der Fischer Eise nach Jerufalem, und Orendel hieß ihn Ruder und Barn aufgeben und fortan das beilige Grab bewachen, mas diefer freudig that. hierauf beginnen nene Beerfahrten gegen die Beiden. Bei ber Belagerung von Bestmal wird der Granrod gefangen, worüber Breide beinahe verzweifelt, bis endlich nach zwei und einem halben Jahre der Zwerg Alban fich anerbietet, fie zum Graurod zu führen. Er verfucht Berrath, und ichließt fie gum Graurod in das Gefängniß, doch zwingt ihn ein Engel, beide ju befreien. Bald darauf mard die Burg genom= men, und fie jogen fiegreich beim. Nach neuen gludlichen Rampfen gegen bie Ronige von Baby-Ion wollten die Beiden Sochzeit halten, als Drendel von einem Engel aufgefordert wurde, nach Trier gu gieben, wo fein Bater von den Beiden belagert wurde. Er gehorcht dem Rufe; ihm folgen die Ronigin, Meifter Gife und beffen Gobne nebft vielen Andern. Sie landeten zu Bare, jogen burch Upu=

lien nach Rom, durch Welschland nach Meg, und bald darauf nach Trier, wo fich die Beiden ohne Kampf taufen ließen und Orendels Eltern ihn herzlich empfingen. Sier traumte es der Ronigin, bag das heilige Grab verloren fei; fogleich eilt Dren= del mit den Seinigen dahin gurud, läßt aber auf des Engels Gebot den heiligen Rock in Trier, der in einen steinernen Sarg eingeschloffen wird. Bon Aders aus geht Frau Breide allein in Bilgerstracht nach Jerufalem, wird aber erkannt und gefangen; Drendel und Gife machen fich auf, fie zu befreien, gerathen aber felbft in Gefangenschaft. Da wird ihr Beer durch ein Bunder davon benachrichtigt, es zieht vor die Burg, erftirmt fie, und die Gefan-genen werden erlöft. Als fich endlich nach vollen-beter Befreiung des heiligen Grabes Orendel mit Breide vermählen will, verbietet es ihnen der Engel für immer und verkundet beiden nach einem halben Jahr und zwei Tagen den feligen Tod. Sie ent= fagen nun der Welt und mit ihnen der getreue Bergog Gife, und am bestimmten Tage führten fie die Engel zu Gott in das himmelreich.

Orendel und der Riefe Metwin.

Do die tempelhêrren hôrten daz, daz der bote kumen was, durh der edel künigin nît si rettent dem hern ûf den lîp.

1205 Die surganten niht lenger twålten, boten sie in diu lant santen nåch eime risen vreissam, vor dem mohte lebendig niht bestån. Der rise was Metwin genant,

1210 unt was der heiden kempfe uber daz lant, lch wil ez iu namelichen sagen: in mohte dehein ros nie getragen; daz sîn ros solte sîn, daz sol iu wol werden schîn:

1215 daz was ein helfant junge,
er giene sô wol zu sprunge.
Der rise quam dô mit flizze,
sîn gedeck was von silber wîzze
unt giene dem helfant ûf den fuoz.

1220 Sît man den risen prîsen muoz, sô vuort er vornân ûf der hant ein cluogen schiltes rant, der was gezieret unz ûf erden; in der mitten was er berlin;

1225 ûf dem schilt vor der hant schein maneger liehter jochant; småragde unt manec liehter rubîn, die gåben dô vil liehten schîn. Dô was daz edel gestein,

1230 beide, grôz unde klein
wâren golt fellen über zogen;
dar under stuont gar schôn gebogen
die sunne und ouch der mâne;
die fuorte der rise schône.

1235 Dar zuo fuort er an sînem libe ein keiserlîch gesmîde; dar zuo fuort er einen helm, der vil stolze degen snel mit niunzehen ecken,

1240 den fuorte der selbe recke: der was so wol umfangen mit vier guldîn stangen, wâren meisterliche buochstaben schone und hovelich ergraben; 1245 dar ûf swebete alsô schône eiue guldine krône, dar in was gegozzen ein linde, die scheensten sô man si mac finden, von schônem rôtem golde,

1250 als si der rise fuoren wolte.

An der linden was manic bletelin,
an ieglichem swebete ein guldîn vogellîn;
dô was mit zouber geworht dar în
ein blâsbale mit sehs rœren guldîn.

1255 Swenne der rise den blåsbale twane, de herte man der vögel sane reht, als ob sie lebeten und in den lüften swebeten.

In die linden was geworht ein rat,

1260 alse uns daz buoch noch saget, mit tusent guldiner schellen vin, waz mohte kluoger dö gesin! Swenn der wint von dem blazbalc wat, und daz rat umbe trat,

1265 und die schellen klungen und die vögelin sungen, wær dô aller seiten spil gesîn dar an, si kunden der stimm niht gelichet hân. Under der linden ouch gestrecket lac

1270 ein lewe und ein track, ein ber und ouch ein eberswin: waz mohte kluoger do gesin? Dar an stuont der wilde man, für wär ich iu daz sagen kan,

1275 von golde, rehte als er lebte und gen den lüften strebte. Der rise was Metwin genant, er vuorte ein sper vier klafter lanc, er quam geritten uf den hof.

1280 Daz tiusche buoch seit uns noch, beide, ritter unde frouwen, die begunden in schouwen. Er quam wünneclich gevarn, er kunde ouch keiserlich gebarn;

1285 dô sprach Metwîn, der wîgant, alse uns daz buoch tuot bekant: , , Wâ ist nu der grâwe roc? daz sagent mir durch Got!" Dô sprach der heiden Merciân,

1290 alse wirz an dem buoche hân: "Schouwent, wâ er her rîtet úf mîner hôhen râvîte: er vüert niht anders zwâr dan einen roc, der ist grâ.

1295 Er ist ein kern, dirre man,
vor ime kan lebendic nieman stân.
Nu halt bi dir din sinne:
du kanst in durch den roe uiht gewinnen!"

Er sprach: "Ichn weiz, waz er wolde
1300 oder waz ich hie tuon solde.
Sol ich vehten mit eime nackten man,
des muoz ich iemer schande hân;
ich nim in under die arme mîn,
des süllent ir wol sicher sîn,

1305 in sende in zuo den stunden zuo des tiefen meres grunde!" Dô sprach der Grâwe Roc; "Daz sag ich iu ân allen spot, sô het ich ein vil guot gemüete

1310 ob ich dir daz nu vertrüege. Nu merc, trût geselle, waz ich dir sagen welle: gegen dem hôhen walde; 1315 dô gàt sich ein geriute, dô erner uns kleinen liute!" Den risen begreif sin grimmer zorn, sin ros begreif er mit beiden sporn,

nu kêr, degen, balde

mit kreften schutte er sînen schaft 1320 und reit mit ganzer kraft. Der heiden sich ermante, an den Gräwen Roc er dö rante, er gap im mit kreften einen stöz,

des er sît gar wenic genôz.

1325 Der Grâwe Roc dô kûme gesaz,
gar schier vergalt er ime daz:
do der Grâve Roc, der degen biderbe,
spranc vil bald her widere,
und er ouch nie kein wort gesprach;

1330 mit zorn er ûf den risen stach.
Sie erbeizeten nider ûf den plan,
die stolzen degen lobesam;
dô schârten sich die hêren
mit sô harte grôzen êren;

1335 in wart ze stechen alsô nôt, ieglîcher dem ander sîn sper bôt. Der Grawe Roc, der wîgant, ane stecreif er in den satel spranc. "Stich frôlîch!" sprach der Grawe Roc,

1340 er spranc frôlîch ûf den tempel hof, daz er nie kein wort gesprach: mit zorn er ûf den risen stach, daz er dô muoste vallen mit helfant unt mit allen,

1345 und er ouch è tôt was, è er quam nider in daz gras. Do die surganten daz ersâhen, kreftic dô ir jâmer was. Dô sprach der Grâwe Roc:

1350 ,, Ir hêrren, swîgent durch Got, er ist gar süeze entslafen mit sînen kluogen wâfen!" Er sprach: ,, Nu stant ùf, trût kint, unt bint dîn mer rînt,

1355 daz ez dir niht entloufet:
anders du håst ez ån pfenninc verkoufet!"
Der Gråwe Roc, der wigaut,
er greif den risen in dem helm ze hant,
er zôch in über den tempel hof

1360 alsô uns daz buoch seit noch; er sprach: "Wâ ist die farnde diet, die unser trehtîn ie beriet? Die nement hie diz freislich tier, daz ich han gevangen schier

1365 und die vil seltzen wunne, die ich hie han gewunnen." Des wart die farnde diet sô frô, vil lûte schaltent si alle dô, unde quamen geloufen ûf den wal,

1370 si schouweten den risen über al; si hetten in schier entbunden in den selben stunden von allem dem gesmîde, daz der rise vuorte an sîm lîbe,

1375 si truogent ez bald hin zuo dem wîn, unt vertrunken ez, sô ez tiurest mohte sîn; si sprâchen alle gelîche: "Nu wol her, arm unde rîche, die mit uns wellent ezzen unde trinken,

1380 die sülnt her zu uns sinken!

Daz hân wir von dem Grâwen Roc, daz sag ich iu ân allen spot: daz vergelt im Got der guote, unde Mariâ, sîn liebe muoter!" 1385 Dô die surganten daz ersâhen, krestie dô ir jâmer was.

#### St. Oswald.

3m gwölften Jahrhundert von einem Unbefannten verfaßt, ward " Sant Dewaldes Leben" im vierzehnten Jahrhundert von zwei verschiedenen ebenfalls unbekannt gebliebenen Dichtern überar-beitet und gum Theil mit Zufagen vermehrt, welche jedoch dem Berte nicht eben jum Bortheil gereichen. Die eine Diefer Ueberarbeitungen fcheint jedoch alter gu fein, und zugleich der frubern Geftalt naber ju fteben, als die andere, weshalb wir auch diefe unferer Befprechung ju Grunde legen. Go unvoll= fommen Berebau und Reim auch find, fo viele Unbeholfenheiten auch in der Sprache fich fund geben, fo ift die Darftellung im Gangen weit lebendiger und geiftreicher, als in den vorhergehenden Dich= tungen, und namentlich zieht fich ein heiterer bu= mor durch das Bange, der gu ber trocenen und fteifen Darftellung anderer Bedichte einen höchft erfreulichen Gegenfat macht. Bahrend in den oben besprochenen Dichtungen die ursprünglich deutsche Sage als ber Ausgangspunkt betrachtet werden mußte, welche dann durch verschiedenartige, meift fremde und in das Wunderbare spielende Jufage erweitert und jum Theil auch perwischt worden war, scheint in dem Leben des heiligen Oswald eine gang entgegengefeste Entwickelung angenommen werden gu muffen, indem hier die Legende, welche durch die Christenbekehrer von England nach Deutschland gebracht und im Laufe der Beiten weis ter ausgebildet und mit urfprünglich deutschen Sagen berfest worden war, als der Mittelpunft der Dichtung erscheint. Beil bas Gedicht aber die ursfprungliche Legende im Bunderbaren noch überbietet, will man barin einen offenbaren Spott auf die Uebertreibungen der Legenden überhaupt erblicken; es ift dies aber wohl kaum eine richtige Boraussepung, benn mogen die Stellen, auf welche fich diefelbe grundet, fcon vom erften Dichter (b. b. aus dem 12. Jahrhundert) oder erft vom fpateren Ueberarbeiter (alfo aus dem vierzehnten) berrüh= ren, fo läßt fich eine folche Berspottung der von ber Rirche überlieferten Beiligengeschichten in jenen Beiten doch gar nicht denfen; und wenn das Ge= dicht die Bunder der Legende allerdings noch fehr überbietet, fo muß man dies einerfeits aus der das mals herrschenden Sucht, Alles in das Gewand des Bunderbaren einzufleiden, andrerfeits aber auch den der Legende beigemischten Elementen aus dentichen Sagen erklaren, welche ja felbft aus dem Blauben am Bunderbaren bervorgegangen waren. Bielleicht hat die eigenthümliche Erscheinung des Raben zu der angegebenen Bermuthung geführt; allein da der Rabe, wie der herausgeber des Bedichts (2. Ettmuller) fehr richtig bemerkt, durchaus die Natur der in andern Dichtungen vortommenden Zwerge hat, und der driftliche Dichter mahrichcinlich ben Zwerg der alten Sage aus religiöfen Rudfichten in einen Raben verwandelt hat, fo fallt die Meinung, als ob der Rabe eine ironische lieber-treibung der Bunder in den Legenden fein folle,

von felbst weg. Wie fehr es aber dem Dichter mit ben bargestellten Bundern Erust war, geht aus dem Inhalte des Gedichts felbst deutlich hervor.

Domald, Ronig in England, verwatsete fruh und hatte Bieles zu bulben; fein größter Rummer aber war, daß er feine Frau hatte. Seine Dienste leute bemühten fich vergebens, eine feiner wurdige Jungfrau ausfindig zu machen, bis endlich der Bil-grim Barmund \*) an ben hof tommt und ibm die schöne Pamige, die Tochter des Königs Maron, vorschlägt. Dies findet Beifall, doch will Riemand der Bote fein, weil der grimmige Beide jedem Berber und jedem Boten den Kopf abschlägt, weil er selbst, wenn ihm einst seine alte "beidenin" stirbt, seine Tochter gur Frau nehmen will. Aus dieser Berlegenheit hilft Barmund, indem er vorschlägt. den Raben, welchen der Ronig erzogen habe, als Boten an den Ronig abzuschicken. Der Rabe, ber auf einem hohen Thurme faß, tam auf Gottes Befehl herbeigeflogen, und fiehe, ju derfelben Stunde tonnte er alle Sprachen wohl reden. Er willigte ein, die Botschaft zu übernehmen, boch nur unter der Bedingung, daß Ranig Dewald ihm fein Befieder mit Golde beschlagen laffe. Dies gefchah; Dowald ließ durch seinen Schreiber einen Brief an die Jungfrau schreiben, fiegelte ihn mit seinem Siegel gu, fnüpfte ihn dem Raben an das Befieder und fügte einen guldenen Ring bingn, ben er an einer feidenen Schnur befestigte. Als ber Rabe gehn Tage, ohne ju effen und zu trinten, geflogen war, ließ er fich auf einem hohen Felfen nieder, der aus dem Meere emporftieg, und erhafchte einen Fifch, den er frohlich zu verzehren begann. Run aber tam ein wildes Meerweib, das ibn in die Tiefe des Meeres hinabzog; doch wußte er fich durch eine glücklich erdachte Lift wieder zu befreien (1). Er ge= langte bald darauf an Rönig Marons Sof, als diefer eben zu Tische ging. Nachdem er fich vom König fein Leben durch einen Cib hatte verfichern laffen, brachte er feine Berbung vor. Ueber diefelbe ergrimmt, ließ der Ronig Thuren und Fenfter ichließen und den Raben fangen, welcher eben gehangen werden follte, als Pamige erschien und fich denselben jum Geschenk erbat. Da der Rönig fich nicht wollte bewegen laffen, droht fie ihm, daß fie mit einem "Spielmann" aus dem Lande flieben wolle, worauf er ihr den Raben überläßt. Sie nimmt ihn in ihr Rämmerlein und pflegt ihn auf das Allerbeste, nimmt ibm bas Schreiben und den Ring ab, und gibt ihm einen Brief und einen andern Ring für ben Ronig Oswald, den fie auffordert, mit Bees resmacht zu tommen, um fie zu gewinnen. Auf dem Rudweg verliert der Rabe mabrend eines großen Sturms den Ring der Ronigin, der in bas Meer fällt. Als er barüber verzweifelnd in Rlagen ansbricht, bort ihn ein Einfiedler, ber auf einem ein-famen Felfen im Meere lebte; Diefer erbarmt fich bes Raben, und auf fein Bebot tommt ein Fifch geschwommen, ber bas Ringlein in feinem Munde trägt (2). Run flog der Rabe weiter und fam gluds

<sup>\*)</sup> Dieselbe Berfonisication der Bilger und späterbin der fahrenden Leute, welche sonst (4. B. im Orendel, S. 275 und im oben S. 162 milgetheilten Liede) Tragemund oder Eraugemund genannt wird. Daher heißt es von Barmund im Gedichte von St. Oswald (B. 195 ff.):

<sup>&</sup>quot;Im kam ûf sînen hof gegân ein edeler bilgerin wolgetân, der was geheizen Wârmunt: zwei unt sibenzie lant wâren im kunt."

lich in England an. Dewald ruftete fogleich und jog auf zwei und fiebenzig Schiffen nach dem Lande feiner Braut. Er hatte aber vergeffen, ben Raben mitzunehmen, fo febr es ihm auch die Jungfrau eingeschärft hatte; dagegen hatte er einen birschen, ber fiebengehn Jahre auf dem Sofe erzogen worden, mitgenommen, und fo fam er in große Roth; da erbarmte fich Bott feiner und ein Engel wurde ab= gefendet, den Raben zu holen. Diefer aber war bofe darüber, daß man ihn vergeffen und ftatt feiner den Sirschen mitgenommen hatte, noch mehr zurnte er, weil seit des Königs Abreise ihn Roch und Kell= ner vernachläsfigt und ibn gezwungen batten, mit den hunden zu effen; er wollte daher dem Ronig nicht eber beifteben, als bis ihm diefer verfpreche, jene an den Galgen hängen zu laffen. Dewald beschwich= tigt ihn (3). Durch feine Gulfe gelingt es dem Ronig, der fich als Goldschmied vor die Burg legt und einen funftlichen goldenen birich laufen lagt, die Jungfrau gu entfuhren, mahrend Aaron dem Birichen nachfolgt. Als Diefer den Betrug gewahr wird, eilt er mit einem großen Beere dem Ranbe nach, und erreicht ihn auf einem Gilande mitten im Meere. In der höchsten Roth thut Dewald das Gelübde, daß, wenn ihn Gott aus der Gefahr erlofe, er jede Bitte gewähren wolle, die man in Gottes Ramen an ibn richten wurde. Es tommt gur Schlacht; alle Beiden werden erschlagen, nur Aaron bleibt am Leben, der dem König Dewald verfpricht, fich taufen zu laffen, wenn er ihn von ber größern Macht feines Bottes überzeuge. De= wald erwedt alle gefallenen Beiden vom Tode; da will Acron mit ihnen den Rampf nochmals begin= nen, diefe weigern fich jedoch, weil fie unterdeffen in der Solle gewesen waren, und verlangen nach der Taufe und auch-Maron unterzieht fich derfelben. Den auferstandenen Beiden verfündigt Dewald, daß fie alle binnen einem Jahre wieder fterben wurden; ba fie aber lieber fogleich fterben wollen, wird ihr Bunich auf Dewalde Gebet erhört. Darauf zieht biefer mit all den Seinigen, feiner Braut und des ren Bater nach England, wo er fogleich ein großes Fest zur Feier seiner Bermablung veranftalten läßt, ju welchem alle Arme des Konigreichs gerufen werben. Bahrend Dewald mit der Königin und den Großen des Reichs an der Tafel fist, ericheint ber Beiland in der Bestalt eines Bilgrims und verlangt vom Rönig im Namen Gottes fein Rönigreich und fein Beib. Diefer, an fein Belubde fich erinnernd, übergibt dem Bilgrim feine Rrone und feine Gemahlin, taufcht mit ihm die Rleider und ent= fernet fich traurig. Da ruft ibn ber Bilgrim gu-rud, gibt fich zu erkennen, ftellt ibm Rrone und Gemahlin zurud, tunbigt aber beiben an, baß fie nach zwei Sahren fterben murden, befiehlt ihnen, von nun an alle Beltfreuden zu meiden, und verschwinbet. Dewald und feine Gemahlin folgen ber Ermabnung und fterben in der ihnen verfündigten Beit.

> 1. Der Rabe und das Meerweib. Da mit vlouc der edel rabe

mer unt lant unz an den zehenten tac. An dem zehenden tage ze nône, dô swebter obe dem mere schône; 625 der rabe vlouc dô mit êren in dem dienete côres lieben himsel

in dem dienste sines lieben herren: er vlouc, unz im sin kraft entweich, und in ein grözlu müede ersleich. Sin kraft was im entwichen,
630 in hete din müede erslichen:
daz ne låt inch niht wunder dunken,
er vlouc unz an den zehenden tac ungezzen
und untrunken.

Er was gevlogen vaste, unde hæte ouch gerne gerastet; 635 ùf einen hôhen stein er saz,

der uz dem wilden mer gewahsen was. In hete diu müede und der hunger überkomen, unde im sin leben nähen benomen, daz er neheine vröude niht an kunde haben;

640 er begunde vaste trûren unde klagen: des raben klage, diu was grôz. Ein visch hin zuo dem steine vlôz; dô der rabe den visch erblicket, von vröuden er do erschricket.

645 Sîn gevidere er erswane;
nâch dem vische stuont im sîn gedane;
dem raben ez vil wol ergiene,
daz er den visch schiere geviene,
er vuortin ûf den hôhen stein:

650 Gotes helfe dâ wol erschein. Aller sîner nôt er hete vergezzen, den visch begunder vrôlichen ezzen. Ein wildez merwîp in ersach, dâ von mèret sich sîn ungemach.

655 Daz selbe merwîp, diu gienc im nâch lange zît; dem raben ez niht wol ergienc, daz si in bî den vüezen vienc. Si vuort in bî der selben stunt

660 hin in des meres grunt.

Do er nû in daz mer was komen,
und daz die andern heten vernomen,
dô begundens alle her nâch im gâhen,
und in gar wirdenclîche enpfähen.

665 Diu in an daz mer hâte brâht, der was vröude mit im erdâht; diu sprach: "Luoget, lieben gespieln mîn, daz mac wol ein engel sîn, wân der himelische heilant,

670 der hât in uns her gesant:
durch den himelischen vürsten hêre
süln wir im erbieten grôze êre."
Dô sprach ein ander merwîp:
"Die rede lâz belîben,

675 wan ez ne mac kein engel sîn, daz habe ûf die triuwe mîn; wân ez ist niwan ein wilder vogel; wir möhten wol mit im werden betrogen." Nû sprach ein ander merwîp:

680 , Wân daz ist nû an der zît, daz wir wellen kurzwîl trîben, und dâ bî einander belîben." Nû hœret, wie der rabe sprach, dô diu rede vol geschach;

685 er sprach zuo den merwiben:
"Kein kurzwil ich ne kan niht triben;
ich dien dem milten künige sant Öswalt.
Nu ist ez uf mines herren hove also gestalt,
daz kein kurzwil ne tribet kein vremder man,

690 er ne müeze vor ie gezzen unt trunken hân. Vrowe, heizet mir ze ezzen unt ze trinken geben,

sô mac ich dester baz kurzwîle pslegen; beidiu, kæse unde brôt, des ist mir ûz der mâzen nôt. 695 Heizet mir geben semelen unde guoten wîn, vrouwe, durch die êre dîn, und dar zuo einen brâten guot, dâ von werdent vremde liute wolgemuot." Diu vrowe sûmte sich niht mêr,

700 vil balde sie hiez tragen her

semelen unt guoten win unt swaz dâ zames moht gesîn: zamez und ouch wiltbræte, guoter kost allez geræte,

705 der besten spise genuoc, allez man der vrowen her truoc. Als der rabe gaz unt tranc; alrêrst gewan er manegen danc; wie er mit allen sinen sinnen

710 den vrouwen ûz dem mer möht entrinnen: er sprach: "Vil liebe vrouwe mîn, möhtest dû schouwen ûf die triuwe dîn, unt sich hin umbe au dirre stunt, waz hebet sich wunders an des meres grunt?

715 Grôziu wunder begunde ieh sehen (alsô begunde der rabe jehen), Got wil vervüeren sînen zorn, al diu werlt hât ir leben verlorn." Des erschrâken die vrouwen sêr,

720 unt wart in ze schouwenne alsô ger. Der rabe sîn gevidere erswane, ûz dem mer stuont aller sîner gedane; er satzte allez, sîn gedane unt getrehte, wie er ûz dem mere entrinnen mehte.

725 Nû half im der himelische trehtîn, daz er erswanc ob dem mere daz gevidere sîn in aller mâze unt gebærde, als ob er in kein wazzer nie ne komen wære. Des raben vröude dô wol erschein,

730 er vlouc hin widere ûf den hôhen stein. Als er ûf den stein was komen, dô wart im leides vil benomen, unde liez dâ einen unvüegen schal, daz er hin widere in daz mer erhal.

735 Daz heten die vrouwen dâ erhœret, sie språchen: "Nu sin wir alle betœret; von dem listigen vogel sîn wir alle sament betrogen." Die vrowen al umbe sich plicten,

740 ô wie harte sie dar abe erschricten, do der rabe entrunnen was: iegeliche ir vröude dô gar vergaz. Diu in mit ir in daz mer hâte brâht, diu sprach: "Nû was mir vröude gedâht;

745 dar an ist mir misselungen, sît mir der rabe nu ist entrunnen. Ô wê, daz ich ie geborn umbe minen raben, den ich alsô hân verlorn! Und möht ich im komen alsô nâhe,

750 und in möhte wider våhen, mînen herzelieben raben, den ne kan ich niemer mêr verklagen, ich vuorte in an der selben stunt her widere in des meres grunt.

755 Er müeste bî mir bestân, die wîle ich daz leben möhte gehân!" An der vart daz der edel rabe erhœret, von vröuden er sich ûf gebæret; dô sprach der edel rabe;

760 "Vrowe, nû lâz dîn grôze klage; unde gultez denne daz leben dîn, ich ne kæme niemer mêre ze dir hin în. Zwâr ich wil vliegen schône hin in daz lant gên Aarône, 765 unt wil werben mit êren

Oswalde, mînem lieben hêrren!"

# 2. Der verlorene Ring. Als der rabe urloup nam

1130 von der küniginne lobesam,
er ne hâte niender mê kein raste,
unt vlouc vrælîch von dannen vaste.
Nû vlouc der edele rabe
mer unt lant unz an den zweinzigôsten tac.

1135 An dem zweinzigôsten tage ze nône, dô swebter obe dem mere schône; nû sante daz himelische kint einen ungevüegen sturmwint, daz sich der rabe wol drîstunt übergap.

1140 Unmâzeu grôz wart im sîn klage:
er ne mohte sînes vluges niht mê gehaben,
des begunde er trùren unde klagen.
Diu sîdîn snuore sich erlôste,
daz gap im bæsen trôst:

1145 grôzer jâmer wart im kunt, im entviel daz vingerlîn an des meres grunt. Dô der rabe enpfant der mære, daz im daz vingerlîn entvallen wære, sîn gevider er dô erswane,

1150 vîl grôziu nôt in des betwanc. Er vloue des meres ein ende, her zeiner steinîn wende; ûf die steinîn want was er komen, unt was im dô vil vröude benomen;

1455 er ne mohte kein vröude niht mê gehaben, des begunde er nù trùren unde klagen. Ûf der selben steinîn want er einen einsidelære vant;

der waz dâ gesezzen, daz ist wâr,
1160 vollecliche ûf drizie jâr.
Do in der einsidelær von êrste ansach,
er gunde in grüezen unde sprach:
"Rabe, nu wis mir gotwilkomen,
dîn klage habe ich wol vernomen;

1165 waz ist dir hie leide geschehen?

des solt dû mir der warheit jehen,
wanne ich kenne dich recht wol;
sit ich dir dat sagen sol.
Dîn leit tuo mir bekaut,

1170 ich wæn, dû dienist sant Ôswalde in Engellant?

Nû hât mir geboten der himelische hêrre, ich sol dîn bîten umbe dînen hèrren."
Des raben herze wart vröuden vol, do er daz vernam alsô wol.

1175 "Ich ne kan dirz niht vertragen, ich muoz dir künden unde sagen, waz mir ze leide ist geschehen, als ich dir nû wil verjehen. Ich wolte werben minem herren

1180 beidiu, nâch wirden unt nâch êren, und ich vlouc schône in daz lant zAarône; ich hân im erworben die küniginne guot, dem allerliebsten hêrren mîn nâch sinem muot,

1185 Nû sante im diu edele künigîn bî mir ein guldîn vingerlîn; daz ist mir entvallen in daz mere, ez ne môht niht vinden ein ganzez here: dar umbe sô hân ich grôzez leit.

1190 Einsidelær, daz hân ich dir nu geseit.
Sit ich nu niht mînem lieben hêrren
ne mac heim komen mit grôzen êren,
so ne kom ich niemer mêr in Engellant:
einsidelær, des nim mîn triwe ze pfant!"

1195 Dô sprach der einsidelære guot: "Lieber rabe, nu nim an dich einen vesten muot,

und ergip ez dem almehtigen Krist, der aller dinge gewaltec ist, des himels und der erden;

1200 swenne der wil, sô mac ez vunden werden."
Nù viel der einsidelære Gote zêren
criuzewîs zuo der erden,
unt bat Got und die muoter sîn
umbe daz guldîne vingerlîn.

1205 Daz wizzet, an der selben stet sprach er mit triuwen sin gebet: nu schône wart er gewert alles, des er hete gegert. Dô truoc an der selben stunde

1210 ein visch daz vingerlîn in sînem munde; dem gebot der himelische heilant, daz er daz vingerlîn vuorte üz des meres

grunt.

Des nam der einsidelære vil guot war,
unt huop sich zuo dem vische dar;

1215 er viel nider ûf sîniu knie, daz vingerlîn er von dem vische enphie. Nu sprach er zuo dem raben: "Dû solt dich wol gehaben; ich hân daz vingerlîn in mîner haut,

1220 nû nimz unt vüerez heim in Engellant!"
Dô der rabe die rede erhôrte, dô
wart er ûz der mâzen vrô;
der insidelære nam daz vingerlîn in die hant,
dem raben erz under daz gevidere bant;

1225 dô gap er im sant Johannis minne, und enpfalh in der himelischen küniginne.

#### 3. Des Raben Rlage.

Got und ouch diu muoter sîn, 1720 die tâten dô ir genâde schîn: her widere ûf die erde santens einen engel

hêre; des wurden sie gevröuwet sêre. Der engel kam in Engellant, da er sant Öswaldes raben vant;

1725 dô der engel den raben an sach, nû müget ir hæren, wie er sprach: "Rabe, ich ne kan dir niht verdagen, ich muoz dir von dînem hêrren sagen, wie hâst du des sô lange vergezzen?

1730 Und er ist doch harte gesezzen,
und ist ouch harte bestanden
von der wilden heiden banden;
stie unt stråze sint im genomen,
unt ne mac niender von dannen komen.

1735 Nekomst du im niht ze helfe in kurzer zit eben,

sô verliesent si alle ir leben; mau ne lât ir keinen niht genesen. Wie bist dû sô lange von ime gewesen?" Dô diu rede dô vol geschach,

1740 der rabe zuo dem engel sprach: "Engel, dû solt stille gedagen, merke, waz ich dir habe ze sagen. Mîn hêrre sante mich über mere, dô was ich im wæger, dan ein ganzez here;

1745 ich vlouc im alsô schône
hin in daz lant gên Aarône,
wan ich warp mînem hèrren
nâch wirden unt nâch grôzen êren.
In sînem dienste wart ich gevangen,

1750 der heiden wolt mich haben erhangen; unt ne wær sin tohter niht gewesen, er ne het mich niemer läzen genesen. Nù half mir diu edele künigin, des beleip ich bi dem lebene min;

1755 ir êre dô vil wol erschein, do ich mit êren kam her heim. Wie ist mîn hêrre sô gar ein tôr! Nû seite ich im ez allez vor: dâ von ist er komen in arebeit;

1760 daz hân ich im allez vor geseit.
Ich seite dem vürsten hôchgebern,
kæmer ân mich dar, sîn arbeit wære ganz
verlorn.

Nû hât er einen hirz an mîne stat genomen, des ist er in grôze nôt komen:

1765 ne wil er niht senden den hirz sîn hin ze der edelen künigîn? Nimt den schaden er unt sîn dienstman, wærlich, dâ bin ich unschuldec an: sie nemen sîn vromen oder schaden,

1770 den gewîn süln si ân mich tragen!"

Dô diu rede dô was geschehen,
aber begunde der engel jehen:
"Lieber rabe, nu lâz von dînem zorn,
unt kom ze helfe dem vürsten hôchgeborn:

1775 ne komest du in niht ze helfe in kurzer vrist, sô verliesent sie ir leben, als vil ir ist, unde werdent alle erslagen, swenne si dîner helfe niht ne mugent gehaben."

Dö sprach der rabe: "Merke, waz ich dir sage, zwar,

1780 ich bin gewesen zwelf wochen und ein jår, daz ich keiner menscheu spise nie hån gåz; engel, daz sage ich dir vür wår. Miner kraft unt sterke bin ich worden wan; minem herren ich niht gehelfen kan.

1785 Dô mîn hêrre von dem lant was komen, dô wart mir mîn pfrunde genomen von dem koch unt von dem kellære. Engel, nu merke mînes herzen swære: die begunden mîn vergezzen,

1790 si ne gâben mir nint ze trinken noch ze ezzen;

alsô muoste ich mîn spise nemen (mîn hêrre muos sich des iemer schemen), ich muoste ezzen zallen stunden

vor dem tische mit mînes hèrren hunden. 1795 Swelhem hunde ich sîn spîse nam, der grein mich jâmerlîchen an. Man ne gap mir neweder wîn, noch brôt; von hunger leid ich grôze nôt;

mîn gevidere ist mir worden zerzerret sêre:
1800 mînem hêrren ne mae ich niht gehelfen mêre.
Zwâr, ich ne mae keinen vlue gehaben,
unt soltens immer alle ze tôde werden erslagen!"

Dô sprach der engel mêre: "Rabe, nû volge mîner lêre, 1805 unde swinc daz gevidere dîn

alse hôch, als driu sper mügen sîn (alsô reite der engel zuo dem raben); ne mahtu denne des viuges niht gehaben, sô vliuc herwidere zuo der erde

1810 (alsô sprach der engel werde),
dâ nâch hâstu geleistet die triuwe dîn,
unt muoz dir Got und diu werlt dester holder sîn!"

Der engel den raben übergie, daz er sin gevidere üz einander lie: 1815 er swanc sich gên der erde. Des erweichete in der engel werde, daz er sich in die lüfte zôch

volleclîche zwelf sper hôch. Nù wolt er sich ze der erde hân gelân;

1820 daz mohte nû der engel wol understân:
der engel den raben des betwanc,
daz er daz gevidere noch hôher erswanc,
unt vlouc hin über daz wilde mer,
und îlte hin ze sant Öswaldes her,

1825 unt kam an dem vierden tac, då sant Ôswalt in grôzen nœten lac. Ûf einen segelboum er saz, aller sîner müede er vergaz; er treip einen ungevüegen schal,

1830 daz ez under daz here hin erhal.

An der selben verte
in ein schifkneht erhörte;
dem ne moht niht liebers sin geschehen,
als wir her nach hoeren jehen.

1835 Dem selben schifknehte, dem geschach ûz der mâzen rehte: wie balde er ûz dem schiffe spranc; sîn grôze vröude in des betwanc. Er spranc zuo der selben zît

1840 volleclich wol drier kläfter wit, unt kam schiere så zehant, da er den milten künic sant Öswalt vant. Do er den künic an sach, nù müget ir hæren, wie er sprach;

1845 er språch ze dem heren sant Öswalde mit grözer begirde und ilte balde: "Herre, gebet mir daz botenbrôt, sich wil volenden al unser nôt: Zwar, ich muoz iu der warheit jehen,

1850 iuwern raben, den hân ich hie gesehen. Zwâr ist er her ze lande komen, al unser trûren hât ein ende genomen!" Dô diu rede dô vol geschach, sant Ôswalt begunde lachen unt sprach:

1855 "Und ist mîn rabe komen dort her ûz Engellant, drîzic marc goldes daz gibich dir ze hant; ich mache dich ouch ze rîtære

(alsô sprach der vürste hêre), kein schifkneht ne bist dû niemer mêre, 60 unt solt hân von mir grôz lop und êre."

1860 unt solt hân von mir grôz lop und ère."
Do er daz botenbrôt enpfienc,
wie balde er zuo dem raben gienc;
er sprach: "Rabe, wis mir gotwilkomen!
dîn zuokunft hân ich gern vernomen."

1865 Er sprach: "Min herzelieber rabe, nù vliuc gevuoge ûf mich her abe; ich wil dir dienen willenclîche, ich bin von dir worden rîche." Der rabe sîn gevidere erswane,

1870 ze deme schifkneht stuont im aller sin gedane. Der schifkneht do niht enlie, den raben er uf die hant gevie; do giene er mit grozen êren hin ze sînem lieben hêrren.

1875 Der milte künic sant Öswalt, der giene hin zuo dem raben balt, mit manegem hôchgelobten degene giene er deme raben entgegene. Daz diu werlt noch sô alt würde,

1880 kein bote mêr sô schône nimer enpfangen würde,

als der rabe wart enpfangen von sant Öswalt uut von allen sînen mannen. Sant Öswalt des niht enlie, den raben er ûf sîn hant gevie,

1885 unt sprach: "Vil lieber rabe mîn, dù solt mir gotwilkomen sîn; sît dû mir nû her bist komen, nû wirt mir leides vil benomen!" Der rabe wart vil hôchgemuot;

1890 er sprach: "Nû danke in Got der guote!"
Sant Öswalt vrâget in der mære,
wie dem vride in Engellande wære?
Er sprach: "Vride unt guot gemach ist dâ
heim in Engellant

under dînen dienstliuten allen samt.

1895 Ich ne kan dir, hêrre, ouch niht verdagen, ich hân dir, hêrre, also vil ze klagen über den koch und über den kellære.

Hêrre, nu merke mîne grôze swære:
dô dù von dem lande wære komen,

1900 ze hant wart mir mîn spîse genomen; si ne pflegeten weder wirde, noch êre, sie wânden, du kæmest ze lande niemer mêre:

sie begunden mîn vergezzen, si ne gâben mir neweder ze trînken, noch ze ezzen,

1905 si ne gåben mir neweder win, noch bröt, von hunger hån ich geliten gröze nöt; ich muoste niuwan ezzen zallen stunden mit den swinen unt mit den hunden; swelhem hunde ich sin spise nam,

1910 der grein mich jämerlichen an.
Hèrre, nû gip mir din triwe ze pfande,
swenne dû heim komest ze lande,
daz dû si beide wellest vâhen und in daz
mer irdrenken,

unt sie beide an galgen henken."
1915 Ez sprach der vürste guot unt lobesam:
"Rabe, dù solt von dem zorne lân;
unt tuo daz durch den willen mîn,
als liep als ich dir müge gesin:
sô wil ich dir des min triuwe geben,

1920 die wîle wir beide haben daz leben, so ne komest dû von mîner schüzzeln niemer mêre:

zwâr daz habe ûf al mîn êre!"

## Salomon und Morolt.

In Jerufalem, so beginnt das Gedicht, herrschte als Bogt über alle Christenheit der weise Salomo, der die schöne Tochter des Königs Cyprian von India entführte und sie gur Frau nahm, nachdem er sie getaust hatte. Zu derselben Zeit lebte auf der andern Seite des Bendelsees ein gewaltiger König, Ramens Pharao. Lange hatte dieser unnonst

nach einer feiner wurdigen Bemahlin geforscht, bis ihm endlich ein Greis von der fconen Frau des Königs Salomo erzählte, welche er fogleich zu erwerben beichloß, um fo mehr, als ihm Ronig Cy= prian mittheilte, daß es feine ihm geranbte Loch= ter fei, und ihm feine Gulfe gufagte. Er zog mit ftarter Beeresmacht gegen Salomo, diefer aber er= schlug ihm in fünftägiger Schlacht fünfunddreißig= taufend Mann und nahm ihn felbst gefangen. Morolt, Salomos Bruder, gibt ihm den Rath, den Feind zu tödten, Salomo will ihn jedoch am Leben lassen und ihn der Königin zur hut anvertrauen. "Das duntet mich nicht gut," fprach Morolt, "wer Strob noch zu dem Feuer thut, leicht gundet es fich an; alfo geschieht dir mit Ronig Pharao, willft du beine Frau ihn huten lan!" Bas er vorausgefagt hatte, gefchah; Pharao wird von den Reisen ber schonen Königin besiegt, und durch einen Zauberring erringt er auch ihre Liebe. Balb ers Dachten fie einen Blan, dem Salomo gu entflieben, und er ward auch gludlich ausgeführt. Die Ro-nigin löfte ihm die Bande: er entfloh. Rach einem halben Jahre tam verabredeter Magen ein Bote von Bharao, ber fich fur einen Spielmann ausgab; er gab ihr eine Baubermurgel, die fie unter die Bunge legte, woranf fie wie todt niederfiel. Morolt argwohnte, es moge Zauberei und Erng darunter versborgen liegen, aber Salomo glaubte ihm nicht; als diefer jedoch nach funf Tagen das Grab befuchte, ba mar die Ronigin aus demfelben verschwunden; ber Spielmann hatte fie dem Ronig Pharao juge= führt. Auf Salomos Bitte entschließt fich Morolt, die Entflohene aufzusuchen. Bu diesem Behufe todtet er einen alten Juden, beffen Saut er angieht, wodurch er fo untenntlich ward, daß felbft Salomo ihn nicht erkannte, als er fich ihm vorftellte. Darauf ließ er fich ein Schifflein von Leder bereiten, welches von zwei Glasfenftern Licht empfing. Sieben Jahre fuhr er von einer Burg jur andern, bis er gen Bendelfee in das Land fam. Run ging er in des Juden haut und als Bilger verkleidet auf die Burg und bat die Ronigin Ga= lome um eine Babe, die ihn gu fich in ihr Bemach beschied, wohin er des andern Tages ging, mah= rend Pharao auf die Jagd geritten war. Er ichlug ihr vor. Schach mit ihm gu fpielen; er wolle feienen Ropf einsegen, wogegen er ber Königin ichonfte Jungfran (es war bes Königes Schwester) verlange. Mittelft eines ichonen Rings, Darauf eine Rachti= gall gearbeitet war, welche fang, fo oft er wollte, gewann er bas Spiel, benn mahrend die Ronigin auf den Ring fah, stahl er ihr einen Ritter und zwei Benden. Als er aber dann zu fingen beginnt, erkennt ihn die Konigin; fie laßt ihn gefangen nehmen und bedroht ihn mit dem Tode. Doch gelingt es ihm in der Racht, die gwölf Bachter ein= guschläfern. Er nahm darauf eine Scheere und schnitt ihnen bas haar über den Ohren ab; bann fcor er mit einem Scheermeffer Jeglichem eine Platte, und entflos. Zwar ward er wieder gefangen, doch befreite er fich durch die nämliche Lift, wie das erstemal. Des Abends ging er als Kämmerer des Königs wieder auf die Burg und vers fundete, daß Morolt gefangen fei; freudig legte fich Pharao mit der Königin ins Bett, Morolt gab ihnen aber einen Schlaftrunt, fo auch den zwölf beidnifchen Capellanen, die ben Ronig eingesegnet hatten. Diefe legte er an eine Band über einan-

ber; den König legte er auch an die Band gu ei= nem jungen Capellan, beffen Rutte er ihm anlegte. Diefen trug er gur Ronigin ins Bette, worauf er allen wieder eine Blatte ichor. Dann ging er bin= aus zu dem Meere und ftieg in fein Schifflein, auf welchem er das Beitere erwartete. Als der Ronig erwachte und fah, wie ihm und ber Konigin mitgespielt worden war, erkannte er balb, daß Mo-rolt dies Alles gethan habe; er ließ ihn verfolgen, aber Morolt ließ fich mit feinem Schiffe auf den Grund bes Meeres herab; benn es war ein Rohr an feinem Schifflein befestigt, burch welches er Athem ichopfte. Biergehn Tage verbarg er fich auf dem Grunde; feche und dreißig Tage fuhr er auf bem Meere; da schlugen ihn die Binde gu Jerufa= lem in den Safen (f. bas mitgetheilte Bruchftud).

Rachdem er bem Ronig feine Abenteuer berichtet, jogen beide mit Beeresmacht über Meer; das Beer verbarg fich in der Rabe der Stadt, Salomo ging aber verkleidet auf die Burg, wo er von Pharaos Schwester wohl empfangen marb. Doch erkannte ihn die Rönigin, welche den Ronig überredete, ihn hangen ju laffen, was diefer auch trot ber Bitten feiner Schwester gu thun beschließt. Bahrend der Racht erquidt diefe den gefangenen Salomo mit Speife und Trant, und erfreut ihn durch Gefang und Saitenspiel: fie will ihm fogar gur Flucht behulflich fein, doch zieht er vor, ju bleiben. Um Morgen führte man ihn an den Bald bis zu dem Galgen, die Jungfrau ritt neben ihm und trock-nete ihm den Schweiß. So fehr die Königin es wehrte, erlaubte doch Pharao dem Salomo fein born zu blafen. Raum hatte Morolt das Beichen vernommen, tam er mit ben Seinigen ju Gulfe; unterdessen aber zog Salomo das Schwert und er= schling funshundert Beiden, ehe ihm Gulfe wurde. Als Pharao diefes fah, fturzte er auf ihn und gab ihm mit dem Schwert einen Schlag über das haupt, daß ihm das Blut zu den Ohren herausstoß und er auf die Erde fiel. Jest erschien Morolt; zwar erhielt auch dieser einen Schlag von Pharao, daß er niederfiel, aber fogleich fprang er wieder auf, fiel den Ronig an, und foling ibn nieder, worauf er ihn dem Salomo vorführte, der ihn hängen ließ. Auch die Königin wollte Morolt hängen laffen, doch ließ fich Salomo wieder von ihr bethören, daß er

ithr das Leben schenkte. Mit großer Beute zog Salomo wieder nach Je-rusalem, wohin er auch Pharaos Schwester führte, die fich bald darauf taufen ließ. Rachdem die Ronigin dem Salomo einen Sohn geboren hatte, ließ fich diefe, fieben Jahre nach ihrer Rücktehr, von Ronig Princian entführen. Auf bes Ronigs Bitte entschließt fich Morolt nach langem Biderftande, fie wieder aufzusuchen, doch nur unter der Bedingung, daß fie das Leben verlieren muffe, wenn man ihrer habhaft wurde. Er entdedt fie, wird zwar auch von ihr erkannt, doch entgeht er gludlich ihs ren Rachstellungen. Drauf gieht er mit einem ftarten Beere gegen Ronig Princian, ben er befiegt; und als diefer trop geschworner Trene den Rampf mit einem neuen Geere beginnt, erschlägt er ihn im Zweikampf. Er brachte hierauf die Königin nach Jernfalem zuruck, wo er ihr in einem Bade die Abern öffnete, daß sie starb. Salomo aber nahm Pharave Schwester, die in der Taufe den Namen Afra erhalten hatte, jum Beibe.

Dies der Inhalt des Bedichts. Die Entführungs=

geschichte, welche den wesentlichen Bestandtheil des: felben bildet, erinnert lebhaft an die abnlichen Er= gahlungen in St. Demald und in Ronig Rother; mit letterem stimmt Salomon und Morolt auch darin überein, daß der gefangene Ronig in einem Balde gehängt werden foll, und daß er verabrede= ter Beife auf dem Sorne blaft, worauf die verbor= genen Freunde gur Gulfe herbeieilen. Diese auf= allende Aehnlichkeit mit Dichtungen, deren deutfcher Uriprung nicht zu verfennen ift, und gudem die in " Salomon und Morolt" öftere wiederfeh= rende Ansvielung auf die deutsche Beldenfage und auf deutsche Berhältniffe überhaupt (fo erscheint ein Bergog Friedrich als Rampfgenoffe Salomons, es wird von deutschen Barfen gesprochen 2c.) laffen leichtedie Bermuthung auftauchen, daß das Gedicht trog der morgenlandischen Bersonen und Dertlich= feiten im Grunde boch auf deutscher Sage beruben möchte, melde im Laufe ber Zeiten mehr augerlich als innerlich verändert worden. Diefe Bermuthung erhebt fich burch den Umftand beinahe gur Gewiß= beit, daß uns die nordische Bilfina= und Riflungen= faga von einem frantifchen Ronig Salman berichtet, und daß der Ronig, deffen Gemahlin fo vielfaltig entführt murbe, in unferm Gedichte, wie aus bem Reim erhellt, ursprünglich nicht Salomon, sondern ebenfalls Salman bieg. Es icheint, daß, als die Sage vom frantischen Salman im Bewußtsein des Boltes ichwächer geworden mar oder fich viel= leicht fogar gang verloren hatte, der Rame Salomo dagegen durch die Ginführung bes Chriftenthums allgemeine Berbreitung gewonnen hatte, die den frantischen Salman betreffende Sage allmählich auf den judifchen Salomo übertragen murde, ohne daß jedoch die Sage ihrem Inhalt und Befen nach durchgreifende Beranderungen erhielt, indem fich diese vielmehr darauf beschränkten, an die Stelle der alten unverständlich gewordenen Berfonen anbere gu fegen und die Dertlichkeiten nach denfelben an bestimmen.

Die Bestalt, in welcher uns bas Gedicht überliefert worden ift, ftammt erft aus dem vierzehnten Jahrhunderte; boch ift dies nur die Ueberarbeitung eines alteren Bedichts, das unbedenflich in das zwölfte Jahrhundert zu fegen ift. Die Ueberarbeitung ift ziemlich roh; fie hat fogar zum Theil die urfprüngliche Strophenform verwischt, die nicht überall wieder hergestellt werden fann. Diefe Form ift aber die fehr alte Erweiterung der aus zwei fur= gen Reimpaaren bestehenden Strophe durch Ginschiebung einer reimlofen Beile (Baife) zwifchen Die zwei letten Reime (f. oben G. 27). Der Dich= ter ber urfprünglichen Bestalt ift ein fahrender Sanger gewesen, der jedoch bas Bedicht nicht fin-gend, fondern berichtend (fagend) vortrug und feine Ergählung öfters durch die Bitte um einen Trunk unterbrach. So rob das Gedicht übrigens in Sprache und Darftellung ift, fo enthält es boch viele acht poetische Buge, und es ift insbesondere die Charafterschilderung der hauptpersonen mit viel Beschid entwidelt; vor Allem zeugt die gludliche Durchführung des doppelten Befens im Morolt, deffen Berichlagenheit, Gewandtheit und Lift fich vortrefflich mit feiner fraftigen heldennatur zu einem Bangen verschmilgt, fo daß er, wie schon von Andern bemerkt murde, an den homerifchen Douf= feus erinnert, von großem poetischen Talente. Da= gegen scheint der zweite fleinere Theil, in welchem die Entführung ber Königin Salome durch Brincian ergählt wird, nur eine fpatere nachahmenbe Erweiterung bes erften Theils zu fein, die vielleicht durch den großen Beifall hervorgerufen wurde, deffen

fich der altere Theil zu erfreuen hatte.

Unter dem Ramen "Salomon und Morolt" ift noch ein anderes, mahrscheinlich ebenfalls aus berfelben Beit ftammendes Gedicht befannt, welches jedoch mit jenem erften nur jum Theil übereinstimmt. Bahrend fich jenes auf deutsche Bücher beruft, ift diefes einem lateinischen Berte nachgebildet, welchem felbst judische Ueberlieferung gu Grunde lie= gen mag. Der 3wed diefes zweiten Gedichts (und natürlich auch feines lateinischen Borbilde) ift tein anderer, als den Gegenfat mifchen gelehrter Bil-dung und Beisheit gegen den roben, aber gefunden, durch Lebenverfahrung geleiteten Menfchen= verstand darzustellen; und weil Ronig Salomo ja als das Mufter der durch Bildung gewonnenen Weisheit galt, fo lag es nahe, gerade ihn einem roben, aber das Leben icharf ertennenden Bauern enigegenzuseten. Beil fich aber das Bewußtfein dieses Gegensages in jedem Bolte mit fraftigem Sinne leicht und natürlich entwickelt, so ift es leicht gu begreifen, bag auch die judische leberlieferung in Deutschland (auch in Frankreich und Italien) bereitwillig aufgenommen wurde, sobald fie dabin gelangte. Bir befigen auch von biefem Bedichte nicht mehr die urfprüngliche Form, fondern nur eine mahrscheinlich erft aus dem vierzehnten Jahr= hunderte ftammende Bearbeitung, welche den der-ben Big des ursprünglichen Gedichts bis gur Gemeinheit und Unflätherei verzerrt hat; aber die tuchtige Unlage bricht demungeachtet unverfennbar durch. Es beginnt mit der bis ins Etelhafte ausgeführten Schilderung des Bauern Morolt und feiner Frau, die wir billigerweise übergeben, an beren Stelle aber das Bild des feltfamen Chepaares, wie es fich dem König Salomo vorstellt, nach dem Solzschnitte eines alten Druckes geben. (S. folgende Seite.)

Der Ronig befragt den Morolt um feine Berfunft, doch biefer will zuerft die des Ronige vernehmen; Salomo nennt ihm feine Ahnen, worauf Morolt ihn vortrefflich perfiflirt, indem er in dem= felben prahlerischen Tone wie der König von seinem Beschlechte berichtet. Run beginnt das eigentliche Zwiegespräch zwischen den beiden; fo oft Salomo irgend einen weisen Spruch fagt, fest ihm Morolt einen andern entgegen, der zwar in pobelhafter Sprache abgefaßt ift, aber nichts defto weniger des Bauern Lebensklugheit beurkundet, der fich in feinen Antworten gern der fprichwörtlichen Form bedient.\*) Das Gefprach dreht fich insbesondere um die Beiber, beren Trefflichkeit von Salomo gepriesen wird, mahrend Morolt teine große Meinung von ihnen hat. Endlich wird Salomo mude und fchließt das Befpräch; Morolt erblidt barin bas Beftand= niß, daß fich der König für überwunden halte.

Bald darauf ritt Salomo bei der Heimkehr von ber Jagd an Morolts Hause vorüber; er ritt über die Schwelle, rief den Bauern herbei und frug ihn, wer bei ihm sei? Morolt autwortete: "Anderthalb

"Salmôn witze lêrte, Morôlt daz verkêrte: den site hânt noch hiute leider genuoge liute."

(Beschetdenheit: von den wisen unt toren B. 75-78.)

<sup>\*)</sup> Schon Freidant fagt :



Salomo, Morolt und fein Beib.

Mann und ein Roßhaupt, und die Einen fteigen auf, die Andern nieder." Salomo frug weiter: "Bo ift Dein Bater?" Morolt: "Er macht aus einem Schaden zwei." Salomo: "Bo ist Deine Mutter?" Morolt: "Sie thut ihrer Gevatterin einen Dienft, den ihr diese nicht erwiedert, fo lang Die Belt fteht." Salomo: "Bo ift Dein Bruder? Morolt: "Er figet bei dem Zaune dort und ftiftet manden Mord." Salomo: "Bo ift Deine Schwesiter?" Moroft: "Sie fist draußen voll Reue und beweint ihre Freude." Nun verlangt der König, daß er ihm diese Antworten erkläre; und Morolt sagte: "Die auf= und niedersteigen, sind kochende Bohnen am Feuer; die anderthalb Menschen in der butte find ich gang und Du halb, und ein Pferdes fouf; mein Bater bat ein Kornfeld, durch welches die Lente einen Weg gemacht haben; er versperrt diefen, aber die Leute werden bald einen zweiten durchtreten; meine Mutter drudt einer verftorbenen Bevatterin die Angen gu; mein Bruder todtet Ungeziefer , das ihn plagte , und meine Schwester weint barüber, daß fie ein uneheliches Rind geboren. (S. Das mitgetheilte Bruchftud.) - Bei einer andern Belegenheit behauptet er, daß Ratur über Bewohn= beit gebe, und beweift dies dadurch, daß er Galo= mos Rage, welche abgerichtet mar, bei der Abendtafel die Rerze zwischen den Pfoten zu halten, durch Maufe, welche er vor ihr laufen läßt, verleitet, dieselbe fal-len zu laffen und nach den Mäufen zu jagen. Spä-ter verleitet er den Salomo durch flug angestellte Lift zu dem Ausspruche, daß es nichts Schlimmeres gebe, ale ein bofes Beib. Als aber Salomo bie List entdeckt, verjagt er ihn und verbietet ihm den Hof. Morolt zeigte fich dem König bald darauf in fo unanständiger Beife, daß er ihn zu hanger be= fahl, ihm jedoch die Bahl des Baumes überließ; Morolt aber fand nirgende einen paffenden Baum, fo daß er am Leben blieb.

Als das Jahr verfloffen mar, murde Salomos Gemahlin von einem beidnischen König geraubt; da ließ der König Morolt herbeiholen, nachdem er erfahren, daß er nicht gehängt worden war, und flagte ihm seine Roth. Morolt verkleidete fich als Aramer, und es gelang ihm, die Ronigin qu ents beden. Sobald Salomo dies erfahren, jag er mit einem ftarfen Beer in bas Land des heidnischen Rönigs, ging ale Pilger auf die Burg, ward von feiner Fran erkannt und zum Tode verurtheilt. Er wurde in einen Wald geführt; da blies er in sein Born, die Seinigen eilten mit Morolt herbei, die Beiden wurden alle erschlagen, die Königin aber in Die Beimat geführt, wo fie in einem Babe getodtet murde.

Es ift offenbar, daß der lette Theil des Gedichts urfprünglich nicht zu demfelben gebort, fondern aus dem erften entnommen und beshalb binangefügt wurde, um Morolte Aussvruch, daß man den Beibern nicht trauen durfe, noch grundlicher zu be= währen.

1. Aus "Salman unt Morolt."

Môrolt hate ouch gevüeret über sê nâh der künigin hêre ein al rôt guldîn vingerlîn:

dô was mit starken listen 1305 ein nahtegal gewirket in.

Daz vingerlîn stiez er an die hant, diu nahtegal huop uf unde sanc, daz ez alsô süeze erhal: diu künegin sach daz vingerlîn an,

1310 biz er ir ein rîter unt zwên venden gestal. Mit fröuden er über dem brete saz; diy künigin schouwete die nahtegal, biz daz sie schâch unde stein vergaz. Dâ mite werte er daz spil:

1315 Môroltes kurzwîle wart der künegin ze vil. "Frowe, nû hân ich daz erweret,

nû hât der elende bilgerîn sin houbet erneret."

Môrolt huop ûf unde sang: 1320 sîn stimme was wol getân;

dâ mit er der künigin edele ir fröide harte vil benam.

Er sanc baz, dan deheiner slahte man: allez daz wart fröuden rich,

1325 daz die stimme vernam, ein wise, die was wunnesam, als sie der künec Dâvit ûz den alten lieden nam.

Dô sprach diu künigin wol getân: 1330,,Wallære, wô lernte du dise stimme sô wun-

nesam? Ez ist manic tac, dâ hôrte îch sie über des vater tische min: du manest mich grôzer êren, den abe muoz ich geschieden sin."

Er sprach: "Vil edele künegîn, ich was ein spilman, unt hiez Stolzelin: guot ich durch êre nam: durch den richen Got von himel hân ich michz abe getân.

Edele künigin hêre, ich han lange gewallet in dem wilden sê über die berge und durch tal: nie kein lant sich vor mir verbarc,

1345 ez wære breit oder smal. Dô quam ich ze Geilât in die houbtstat, dâ die sunne ir gesedel hât; dar inne lît ein lant, heizet Indeân: dô lernte ich die wîse,

1350 Frouwe wol getân.

Sint gehôrte ich sie nie mê; wan in der guoden stat Jerûsalêm vor dem künege Sålman sang sie ein herzoge, hiez Môrolt,

1355 der was ein hübescher man." Dô sprach diu frowe wol getân: "Swîc unt lâ die rede stân; dû bist selbe Môrolt, Salmanes man! Kumet mir der künec Pharô,

1360 ez muoz dir an dîn leben gân!" Er sprach: "Des du zîhest mich, des wil ich mich enschuldigen wider dich. Dô ich Môrolten ze lest wart gewâre,

sîn bart was ime noch niht entsprungen: 1365 sich, waz hân ich grawer hâre.

> Dô sprach diu frouwe wol getân: Du bist Môrolt, künec Salmanes man: dû brantest mich durch die hant, daz tuot mir wê,

ich gebe dir min triuwe, 1370 du gesihest mich niemer mê!" Dô Môrolt die rede vernam, abe zôch er die judenhût, unt warf sie verre hin dan: sîn hâr was schône unt gelvar.

"Edele künegîn, schouwe Môrolt über al. 1375 Muoz ez mir an daz leben gån, ich tuon dir è vil ze leide allez, daz ich erdenken kan.

Ja du vrech ungetriuwes wîp, 1380 ich hån dir noch erwallet

vil manegen herten heidenschen stic. Des lâ doch, frouwe, geniezzen mich, ein stæten vriden mir versprich, biz ez morgen wirt lieht:

1385 edele künigin, ich bete dich lenger vride niht." Dô sprach die frouwe wol getân: "Swîc unde lå die rede stån; Du bist ein alsô listec man,

1390 der tûsent sloz vor dich slæzze, man enkunde dich niht gehan." Dô hâte Môrolt sorge umbe den lîp,

er vorhte daz mortgrimme wîp; dô gedâht der vil listic man:

1395 "Es welle sich dan anders schicken, ez muoz mir an daz leben gân!" Môrolt di künigin niht enliez, biz sie ime stæten vriden hiez

biz an den andern morgen fruo: 1400 Môrolt lac mit grôzer vlêhe vor der edeln künigin duo.

> Da diu sunne ze gâdem solde gân, Môrolt gienc vür die frouwen stån, er sprach: "Edele künigin hêre,

1405 lå dîner kamerære einen mit mir gân Zuo des wildes meres trân. Schône frouwe wol getân, wer morne gelebet den mitten dac,

1410 der hât ouch kurzwîle, sô man allerbeste mac."

Dô sprach ein alter Sarazîn: "Du ensolt ez niht versagen, edele künegîn." Ze hant gienc die frouwe wol getan,

1415 sie nam ze iren henden sehzic heidnischer man.

Sie giengen schouwen zuo dem wilden sê. Môrolt sprach zuo der künegin:

"Wiltu mit mir gên Jêrûsalêm?" 1420 ,, Swîc unt lâ dîn rede stân : du hâst mir zuo Jerusalêm vil ze leide getân. È morne der tac ein ende hât,

ich schaffe, du geschouwest niemer mê

1425 Jerûsalêm die guote stat. Du muozt mir bûwen hie einen ast: ich geben dirs min triuwe, Salman muoz dîn werden ein gast!" "Sô muoz Got der sêlen pflegen!

1430 Mich sante nâch iu ùz Salman, der ûzerwelte degen. Muoz er mich nu ouch verlieren, sô mac sîn übel werden rât." Môrolt sprach: "Edele künigin hêre,

1435 lå dîner kamerære einen

mit mir gên zuo dem sê:

ich wil dem rôre klagen. Du weizt wol, edele künegîn, ich mac niht ander pfaffen gehaben."

1440 "Dich enthilfent niht die spæhen liste dîn,"
sprach diu edele künegîn;
"du muozt hie lân dîn leben!"
Sie nam in bî der hende
den ûzerwelten degen;

1445 sie bevalh in der ritterschaft, zwelf heiden in ir gewalt.

"Nu pflegent wol des listigen man; entrinnet er inch von hinnen, ez muoz iu an daz leben gân!"

1450 Man vuorte den tugenthaften man vor einer kenrinâten hin dan. Mit ime gienc din edele künegîn; sie sâzen bî ein ander, sie hâten vil rede under in.

1455 Ein kamerære zuo der frouwen sprach:
"Ir sult gên an iuwer gemach,
ir müget des ân angest sîn,
daz er uns iht entrinne:
dar an setzen ich daz houbet mîn."

1460 Diu künigin slåfen gienc,
Môrolten sie in der keminåten liez.
Bi in saz der tugenthafte man,
er seit in fremde mære
biz sie alle slåfern began.

1465 Môrolt husten dò began, er laschte daz lieht, daz ùf dem tische bran; dô sprach ein heidenischer man: "Sag an, ein ritter edele, war umbe hâstu daz getân?"

1470 "Daz wil ich dir verjehen:
ez ist âne mîne schult beschehen.
Heiz ein ander licht her tragen,
ich gibe dir mîn triuwe,
dâ bî süln wir êrst kurzwîle sagen.

1475 Heiz enzünden ein ander lieht, diz wolde doch schöne burnen niht. Stêut iuwer zwène vor die tôr, sô mügent ir ân angest sîn, daz nieman gât her vor."

1480 É daz lieht wart brâht,
Môrolt hâte sich balde bedâht:
bî ime stuont ein kopf guldîn;
dar inne schancte er tâle trunc
ûz sîme guoten barellîn.

485 Do enzündet wart daz lieht,
Môrolt sprach: "Ir hêrren, dürstet juch niht?
trinket ûz disen win:

ez ist wîn von Kipperlant, den liez mir diu künegîn.

1490 Ez mac dem tage nåhe sîn:
ir sülnt ûz trinken disen wîn,
sint mir kein guot kumet ze statten
gen der edelen kunegîn.

Daz hânt ir, helde, wol vernomen, 1495 ez muoz mir an mîn leben gân. Hôrent, helde lobesam, sint mir daz guot niht kan gewegen, sô trinkent ûz disen wîn: der kop sol iuwer eigen sîn!"

1500 Dem besten gap er in in die hant, sie trunken vaste unt sigen nider ûf daz lant biz an ein heidenischen man; der håte den kopf in der hant, unde sach die andern alle an. 1505 Dô sprach der heidenische man: "War umbe liant ir diz getän, daz ir iuch wellent släfen legen? Entrinnet uns der kristen, ez gåt uns allen an daz leben."

1510 Dô sprach Môrolt, der listige man:
"Sie wellent mich versuochen,
obe ich welle hinnen gån.
Blîbet dir al eine dirre wîn;
als du in ûz getrinkest,

1515 der kopf sol din eigen sîn."

Alse balde der heiden dâ getranc,
ime enpfiel dâ der kopf und seic nider ûf
daz lant.

Môrolt, der küene helt guot, er wart von sorgen erlôst,

1520 des gewan er hôhen muoi. Er nam ein schære ûz der taschen, daz ist wâr;

überhalben den ôren sneit er den zwelfen abe daz hâr; er nam ein scharsahs in die hant,

1525 er schar ieglîchem ein blatte. "Nû singent messe allesant!" Da Môrolt daz hâte getân, er giene zuo der porten,

unt hiez sich den tôrwehtære ûz lân. 1530 "Ich muoz ûf den wilden sê wunderlichen balde, vischen der künigin hêre." Dô sprach der heidenische man:

"Ich getar nieman ûz lân 1535 biz ez morne wirdet tac; ez verbôt mir diu künigin selbe: vür wâr ich iu daz sagen mac."

Môrolt, der helt guot, zuo dem portenære

1540 in die keminâte sich huop: "Tôrwehtære, trût geselle mîn, sliuze mir ûf die porten, als liep ich dir müze sîn.

Wiltu hînaht wîsheit sehen,
1545 ich sage dir, waz dir an dem libe
mac nu beschehen,
daz zeige ich dir an eim sterne."
Dô sprac der einvaltec portenære:

"Sô slîuze îch dir ûf gerne!" 1550 Die slüzzel er in die hant genam; er giene gên der porten,

der heidenische man. Mörolt huop üf einen stein,

er sinoc dem armen portenære
1555 das herze in dem libe enzwei,
daz er tôt viel ûf daz lant.
Dar nâch quam sîn frouwe ze hant;
då wolde schrien daz wîp:
Môrolt warf sie mit dem selben steine

1560 ze tôt, saget uns daz liet.
Die slüzzel er ime ûz der hende nam, ûf slôz der ritter lobesam:
er giene gên des meres tran
vil wunderlichen balde,

1565 då er sîn schiffelîn verborgen hâte gelân.
Er trat dar in unt stiez ûf den wilden sê;
dâ swebet er biz an den tac,
biz daz erwachete der künec hêre.
Der frouwen quam mære ze hant,
1570 daz die heiden beschorn wæren

bte 1350.

und daz sie sliefen alle samt, Môrolt wære entronnen über sê.

An die zinnen lief diu künigin hêre; als sie in verre ane sach, 1575 sie begunde heiz weinen:

gerne müget ir hæren, waz sie sprach, von leide sie ûf die erde saz, sie ir fröiden vil gar vergaz:

"Ich enkunde ez iu, hêrren, nie gesageu, 1580 in heten sîne grôzen liste ûz eime harten stein getragen."

Alsô sprach die frouwe wol getân: "Nu wartent, ir helde lobesam, bringent mir wider den listigen man;

1585 drîzic marc des rôten goldes süln ir von mir ze lône hân!" Dâ giengen an die kiele hin dan vünfzic heidenischer man.

vünfzic heidenischer man.

Dâ was ein herzoge, hiez Marsîliàn,

1590 der îlte wunderbalde nâch Môrolten ûf des meres trân. Ê sîn Morolt wurde gewar, dô wâren sie des wilden meres

vier mîlen zuo îme gevarn; 1595 der vil listige man, der schilhte sîn schiffelîn abe des wilden meres strâm.

Er stiez aber under den gürtel sîn mit silberîn reifen ein kleinez barellîn; ûz gâhete der tugenthafte man,

1600 er sprach; "Der tievel håt alle die st\u00e4den hin, die hie umbe die wazzer solden st\u00e4n!" N\u00e4ch ime \u00e4lte diu heidenische diet,

Môrolt kunde sich verbergen niht: sie viengen den tugentlichen man,

1605 sie bunden in alsô sêre, daz im daz bluot zu den 'nægelen ûz ran. Die heiden lacheten sich ûf den wal; zwêne ritter îlten hie ze tal,

sie vuoren über den wilden sê: 1610 dô seiten sie die mære

der edelen künigin hêre.

Dô gap sie in zuo botenbrôt
einen vêhen mantel, was durhsticket mit
golde rôt;

drîzec marc wolde sie den andern geben,

1615 wan sie Môrolten bræhten, den ûz erwelten degen.

Die naht begunde sigen an; der schiltwahte phlägen zwelf heidenische man;

1620 Môrolten man gebunden sach biz an den êrsten slâf.

Gerne müget ir hæren, wie er sprach: "Wellent ir mir læsen diu bant, ich hân erkundet vil der lant,

1625 ich wolde iu vrömede mære sagen, waz ich in der heidenschaft grözes liden hån vertragen. " a

Vier die besten lösten im diu bant, er seite in manege åventiure ze hant, biz daz sie dürsten began;

1630 her vor zôch er sîn barellîn; an den munt sazte ez der vürste lobesan.

Er tet in sîne liste kunt; durch sîne kele quam nie ein einziger trunc; er sprach: "Ir hêrren, dürstet iu iht,

1635 sô trinket hie nâch lust, ir trinket besseres trankes niht." Dem besten gap er ez in die hant: Sie trunken vaste unt seigen nider ûf daz

Der in alsô sêre bant,
1640 Môrolt mit sînem swerte,
er im sîn houbet abe swang.
,, Daz soltu ze eime botenbrôde haben:
ich wil dîn kleider selbe
vor die künigin tragen!"

1645 Der vil listige man, er nam die einleve bî den hâren.

Unde zôch sie von dem zwelften hin dan über daz gevilde breit, der stolze degen unverzeit,

1650 über den bere in daz tal; er roufte sie alsô sêre, daz sie an dem houbte wurden kal.

Er nam ein schære ûz der taschen, daz ist wâr;

überhalben den ôren sneit er in abe daz hâr:

1655 er nam ein scharsahs in die hant, er schar ieglichem ein blatte.

"Nu singent messe allesant!" alsô sprach der listige man. Diz mohte ein bischof niht hân getân;

1660 wæren gewîhet dise helede balt, sie besängen wol ein wîtez münster, ir stimme ist sô manecvalt. Als daz Môrolt hâte getân,

er huop sich zuo dem mere, 1665 då er sîn schiffelîn hâte gelân. Er trat dar inne unt stiez ûf den sê: dâ vuorte er des kamerærers kleider

dâ vuorte er des kamerærers kleider vor die künigin hêre. Sîn hâr was krûs und ouch dâ bî val, 1670 sîn antlitze was dem kamerære glîch über al.

Môrolt, der listige man, schilhte sîn schiffelîn schône gên der burc hin dan vil wunderlichen balde

1675 über des wilden meres ström. Sin schiffelin liez er under dem berge stån,

unt huop sich gên der porten unde hiez sich inne lân. "Ich kome über den wilden sê,

1680 Môrolt ist gevangen:
ich wil ez sagen der künigin hêre."
Die porten wurden ûf getân:
Môrolt wart in die hure gelân

Môroit wart in die bure gelân. Do er vor die künigin gienc, 1685 der künec und daz gesinde

ine vür den kamerære enphieng.
"Nu sage uns von dem listigen man!"
"Hèrre, då hân wir in gevangen,
er kan nimmer komen von dan;

1690 ich bant in ûf dem wilden sê, daz er lûte mort schrê.

Im ran daz bluot ze den nagelen ûz; wir weln in senken an des meres grunt, dô muoz er nu wonen ze hûs;

1695 dar umbe, edele k\u00fcnegin lobesan, ir d\u00fcrfet vor ime nit m\u00e0 in sorgen st\u00e1n." K\u00fcnec Phar\u00f6 sprach: ,, S\u00f6 wil ich mich sl\u00e1\u00e4en legen."

Dô hiez die bette bereiten Môrolt der ûz erwelte degen. 1700 Do Pharô zuo dem bette solde gâu, dâ segenten in zwelf heidenische cappelân. Zuo ime giene die frowe wol getân; dâ was sich unmüezee

Môrolt, Salmanes man:

1705 er nam in eime kopf den tâlentrune in die hant.

Er kniete vor den künec rîch, unde ouch vor die künigin glich, unt trancte sie beide mit vlîz, då sliefen sie sicherlîch.

1710 Die kappelân wolden dannen gân, Môrolt bat sie stille stân, er gap in den selben tranc: sie trunken alle

unt seigen nider zuo der want. 1715 Môrolt, der küene helt guot, die zwelf kappelân er ùf gehuop,

er truoc sie zeiner steinen want; er schrancte sie über ein hufen gegen ein ander allesant.

1720 Künec Pharô er abe dem bette nam, er leite in zuo der wende bî eim jungen kappelân: die kappen zôch er im abe unt leite sie schiere

1725 dem künec Pharô an.
Môrolt, der küene helt guot,
den nacket kappelân er ûf gehuop,
der vil listige man;

er truoc in an daz bette 1730 zuo der frouwen wol getân.

Er nam ein schære ùz der taschen, daz ist wâr:

überhalben den oren dem künige sneit er abe daz hâr; er nam ein scharsabs in die hant,

1735 er schor ime ein blatten, und den andern allesant. Da daz Môrolt hâte getân, er huop sich zuo dem mere, dâ er sîn schiffelîn hâte gelân;

1740 er trat dar inne unde stiez úf den sê, dà swebete er den tac, biz daz erwachete der künic hêre,

Dar nâch er ein wîle stille lac:
vir wâr ich iu daz gesagen mac,
biz daz er sich baz versan:

1745 då wolde der künic minnen, då begreif er den jungen kappelân. Då daz der kappelân bevant,

zesamen twanc er sîne hant, er gap ime einen ôreslac

1750 mit số ganzen kreften, daz er ein wîle stille lac.

Da ime der ôreslac vergienc, der künic Pharô niht enliez, er sprach: "Edele künigin hêre, 1755 ir sint gewesen siben jâre bî mir,

unt getätent mir daz nie mêre."

Da er die kutte ane ime sach,
gerne müget ir hæren, wie er sprach:

"Welher tievel håt mir geleit dise kutte an? 1760 Hie ist sicherlich gewesen Môrolt, künec Salmanes man!"

Da Pharô, der heidenische man, zuo dem bette wolde gân, dâ vant er bì der frouwen 1765 einen nacketen kappelân; er nam in bi dem beine unt zôch in verre dar hin dan. "Wol ûf, ir nackete kappelân, gênt hin 2:10 der kirchen metten singen!

1770 Lânt mich zuo der frouwen gân, iuwer naht ist besser gewesen, dan mîn: ich lac dort ûf der herten erden, und ir hie bî der künegin."

Der kappelân dâ ûf gespranc:

1775 Pharô giene dâ an daz bette,
die wîle was nit lanc.
Dâ slief noch die frouwe wol getân;
dâ sprach der künec Pharô:
"Ir möhtet tâling wol ûf stân!"

1780 Da sie ime under die ougen sach, gerne müget ir hæren, wie sie sprach: "Ir sint unmåzen zorn, rîcher künec Pharo: welher tievel hât dich geschorn?"

1785 "Daz hât diu Gotes stimme getân: wir süln die sünde büezen, die wir an Salman hân getân!" In der burc huop sich ein lûter schal: Môrolt sanc ûf dem wilden sê,

1790 daz diu burc nâch ime erhal.

' Als Pharô die stimme vernam,
er stuont ûf von dem bette,
er gienc an eine zinne stân:
Môrolt, stolzer degen,

1795 habe eine kleine wîle stille,
daz dich gesehe diu künigin hêre!"
Dâ sprach der listige man:
"Ich mac niht lenger hie bestân!
Waz wiltu erbieten Salmane, dem bruoder

1800 Ich wil varn gên Jerûsalem, ich wil heim über mer; ich sende dir Salman und ein kreftic her." Môrolt wolde dannen varn;

der rîche künec Pharô,
1805 der hiez ez wol bewarn:
ê dan ez Morolt wurde gewar,
dâ was er mit vier unt zwenzie galênen
umb varn.

Nu ist umbe habet Môrolt der degen, er muoz mit grôzen listen

1810 vristen sîn leben.

Dâ Môrolt daz ersach,
daz er mit vîer unt zwenzic galênen
nu aber umbe habet was,
er tet în sîne liste kunt:

1815 An ir aller angesiht sancte er sich nider ûf den grunt: ein rôr in daz schiffelin gienc, dâ mite Môrolt den âtem vienc.

Daz håt er gewirket dar an 1820 mit eime starken leder, Môrolt, der listige man; ein snuor lac oben dar an: daz wazzer dem tugenthasten man daz rôr niht liez brechen abe.

1825 Er verbare sich zuo dem grunt volleclichen vierzehn tage: er mohte anders niht komen hin, die heiden reiten uf daz leben sin. Er wallete uf dem mere

1830 sens unde drizic tage;

då sluogen in die winde ze Jerusalèm in die habe.

#### 2. Aus dem zweiten Morolt.

Dar nach in kurzen ziten der künec quam mit hundert rîtern und bate daz wilt gejeit; co den sînen wart ime geseit: Hèrre, hie wonet iuwer gumpelman,

610 Môrolt, der vil klaffens kan." Er sprach: "Nu rîtent über die strâze, ich wil sehen, in welher mâze er sî trûric oder frô."

Danwert kêret der künic dô 615 unt reit über des hûses swelle; er ruofte: "Wà bistu nû, geselle? wer ist mit dir in dîme hûs?" Môrolt antwurt ime her ûz: , Daz ist anderthalp man und ein roshoubet,

620 dar umbe sô lâ mich unertoubet: ich sagen dir ouch hin wider, die ein gênt uf, die andern gênt nider." Der künic vragete in mêre, wà sîn vater wêre?

625 Er sprach: "Er ist, als ich wene, unt macht ûz eime schaden zwêne." --"War ist dîne muoter kumen?" -"Si tuot ir gevadere soliehen vrumen, den si ir nie mêr wider tuot,

630 die wîle dirre werlt stât." "Wâ ist dîn bruoder? daz sage mir." -"Für war ich sage dir, er sitzet bî dem zûne dort unde stiftet manegen mort."

635 "Sô dir Got, nu sage mê, wie ez umbe din swester stè?" "Si sitzet ûzen riunelîch, unde beschriet ir vröude jamerlich." Der künic sprach: "Bescheide mich;

640 wan ich ne hân verstanden dich; du hâst gesprochen sider: die ein gênt ûf, die ander nider; sag an, wie sol ich daz verstan?" -"Bônen ich zuo dem viure hân:

645 die ein uf tribent zuo wal, die andern trîbent hin zuo tal." -, Ouch hâstu gesprochen alsus, hie sì anderthalp man in dem hûs und ein roshoubet dâ bî;

650 sage mir, wie diu mære sî?" "Prüeve selbe, wie dem ist: dù selbe halp in dem hûse bist. und ich zemâl, daz ist anderthalp man, und din roshoubet; waz wiltu dan?"

655 ,, Dû sprachest vort, als ich wene, din vater machete ûz eime schaden zwêne; wie mac daz iemer gesîn?" -Môrolt sprach: "Der vater mîn hât ein velt mit korn gesât,

660 daz volc einen wec dar umbe hât gemachet, den stopfet der tumbe: nû machent sie zwène dar umbe." "Der warheit soltu mir verjehen, wie dîner muoter sî geschehen,

665 daz si ir gevateren tete; sage mir, wie was din rede?" "Ir gevatere lac unde starp; mîn muoter daz mit trûwen warp,

wie si ir die ougen dructe nider: 670 daz ne getet si ir niemer wider." - -"Nù bescheide mich ouch vort, wie din bruoder begienc den mort." "Die liuse brâhten in in nôt, die sluoc er bî dem zûne tôt." -

675 "In guoten trûwen sage mir mê, wie dîn swester ir vrouden beschrè?" "Si was zuo meie sô geil, die tôren, vor irme gesange kunde nieman gehôren; daz beschriet nu din swester min,

680 wie si erwarb ein kindelin!"

## 2. Döfische Epik.

Go gahlreich auch die Dichtungen find, welche hier befprochen werden follen, fo große Berichie= denheiten fie in Unschauungsweise, Darftellung, Inhalt und Umfang darbieten; fo haben fie wiederum fo vieles Aehnliche, und fie ftimmen in wesentlichen Punkten fo genau überein, daß fich diefelben doch leicht in einem Besammtbilde auffaffen laffen, in welchem felbst diejenigen Gedichte nach einigen der mefentlichften Begiehungen ertlart erfcheinen, melde fich am meisten von dem allgemeinen Charafter der bofiichen Epit entfernen. Diefer Charafter ift aber nichte Underes, als der Charafter des Ritterthums selbst, welches feine poetische Darftellung in der Epit in noch viel entschiedenerer Beife gefunden hat, als im lyrifden Minnegesang. Wir haben ge= feben, daß die ritterliche Bildung vorzugemeife aus dem Beftreben hervorgegangen mar, die größt= möglichfte Bolltommenheit und Schönheit der außeren Form zu erringen; daß eben deshalb die Lyrif der ritterlichen Dichter nicht sowohl auf allseitige Darftellung der mannigfaltigen Befühle und Em= pfindungen, deren das menschliche Berg fabig ift, gerichtet mar, fondern vielmehr auf die außerlich mannigfaltige und fcone Darftellung einiger wenigen Empfindungen; daß es ihr weniger auf die Liefe und Innigfeit des Gefühls , als auf eine durch Form und Sprache glanzende Darftellung deffelben anfam; daß endlich den dargestellten Empfindungen, felbft wenn fich diefelben gur Leidenschaft fteigerten, feine innere Bahrheit zu Grunde lag, daß vielmehr die Liebe und die den Frauen erwiefene Berehrung gang conventioneller Ratur waren, welche von der bofifchen Sitte und Bildung fo unbedingt vorge= ichrieben wurden, als irgend eine andere Geite Des höfischen oder ritterlichen Betragens. Dies Alles findet fich auch in der höfischen Epit im höchsten Brade vereinigt. Schone Sprache und feine, ge= glättete Darftellung zeichnet die epischen Bedichte der Zeit nicht weniger ans, als die lyrischen, und wenn fich in der Form die reiche Mannigfaltigfeit nicht findet, die wir an den lyrischen Dichtungen bewundert haben, fo ift dies eine natürliche Folge der epischen Gattung, welcher nur eine einfache Form zusagt. Doch haben die beffern Dichter auch die einfachen Reimpaare, in denen die epifchen Berte geschrieben find, mit einer großen Meifterschaft behandelt, und nicht bloß im Reim großen Reichthum und überraschende Gewandtheit bewiesen, sondern auch die verschiedenen Runftmittel mit feltenem Blude angewendet, von denen fcon früher die Rede mar (f. o. S. 27). Die Eintonigfeit der Lurit wiederholt fich auch im Epos; mabrend die Inrischen Dichter in immer neuen Beisen die Minne

befingen und die Berehrung der Frauen anpreifen, ftellen die epischen Dichter das Rämliche dar, indem fie immer neue Begebenheiten und Si= tuationen erfinden, an denen diese ftete wiederkeh= renden Bedanken gur Unschauung gebracht werden. Da aber die größten Thaten, welche uns die Dichter von ihren Selden berichten, nicht um ihrer felbit mil= len erzählt werden, da diefe Thaten feine größere das Menschenherz in feinen Tiefen ergreifende Idee gur Unterlage haben, wie etwa Baterlandeliebe, Rachfucht oder Chrgeig; da felbit die nach Abentenern ausziehenden Ritter nicht eigentlich aus unwider= ftehlicher Kampfluft und aus Thatendrang Abenteuer aufsuchen, fondern vielmehr nur, um durch irgend eine auffallende That die Dame ihres Ber= gene gu verherrlichen; fo ift es begreiflich, daß alle Begebenheiten, welche in ibrer Besammtheit die Sandlung eines Bedichtes bilden, doch immer vereinzelt da fteben, und fie nicht durch innere Nothwendigfeit, fondern nur durch mehr oder weniger gefchicft erfundene außere Berhaltniffe mit einander verbunden werden. Freilich find die einzelnen Be-gebenheiten, namentlich bei ben befferen Dichtern, mit großer Gewandtheit ergahlt; aber der Mangel an Runft der Composition zeigt fich auch darin, daß fie in der Darftellung des Gingelnen durchaus das Bichtige von dem Unwichtigen nicht unterscheiben, bag fie untergeordnete Begebenheiten mit der namlichen Ausführlichkeit darftellen, als diejenigen Ber= baltniffe, welche den weiteren Berlauf der Sandlung bestimmen. Die größern epischen Bedichte entbeb= ren meiftens ber mabren fünftlerifchen Ginheit, es find gerade die berühmtesten in der That nichte Un= deres, als Biographieen, in welchen nicht nur das Leben des helden von feiner Geburt bis ju feinem Tode ergählt, fondern auch in nicht geringer Ausführlichteit das Leben feines Baters und fogar wohl auch feines Großvaters mitgetheilt wird, ohne daß jedoch diese vorangeschickten Berichte in der That von wefentlichem Einfluß auf die Schickfale der Sauptperson waren. Wie viel höher fteht in dies fer Beziehung das aus dem Bolte ermachfene Ri= belungenlied, das, obgleich nicht immer mit Beichice aus einer größeren Angabl ursprünglich vereinzelter Lieder gusammengesett, bemungeachtet in seinen einzelnen Theilen weit inniger verbunden erscheint, als die gepriesenen Meisterwerke eines Bolfram oder Gottfried.

Benn zu diesem allem noch hinzukommt, daß die böfischen Epifer ihre Dichtungen beinabe ohne Ausnabme nach frangofischen Borbildern bearbeiteten. daß fie nicht blog den Stoff aus der Fremde bolten, fondern ihren Berten bestimmte ansländische Dichtungen ju Grunde legten, fo fcheint es beinabe, als ob die fo jehr gerühmte Bortrefflichkeit der deuts fchen Epiker des Mittelalters auf ein fehr geringes Maag gurudgeführt werden mußte. Allein gerade ber Umftand, der ihren Ruhm am meiften gu beein= trachtigen, ihr Talent am meiften in Frage gu ftel= len scheint, trägt wesentlich bagu bei, daffelbe in feinem größten Glange gu zeigen. Denn wenn auch jeder einzelne Dichter ein ausländisches Bert gum nachsten Führer hatte, und er aus demfelben fowohl den Stoff, ale die poetische Entfaltung des-felben entnahm, fo zeigten bei weitem die Meiften biebei eine fo große Gelbftftandigfeit ber Behandlung, wie fie nur bei einem mabren Talent erichei=

bilder find nichts weniger als Uebersetungen ober freie Nachbildungen; es find vielmehr, so weit es fich mit einiger Sicherheit beurtheilen läßt, vollftandige Umgeftaltungen, die ihre Quellen in den wesentlichsten Buntten übertreffen, unter welchen wir namentlich die den Deutschen eigenthumliche Runft tieferer Charafterzeichnung hervorheben, welde fich bor Allem in dem lebendigeren Ergreifen der Seelenzustände fund gibt. Ueberhaupt find die mannigfaltigen Schattenseiten, welche wir in ben obigen Zeilen dargestellt haben, weit weniger auf Rechnung der Dichter zu sepen, als dem Zeitgeiste und der gang verfehlten Richtung deffelben gugu= schreiben. Go fonnte man die Dichter fogar megen der Bahl ihrer Stoffe und ihrer Nachbildung fremder Berte entschuldigen, ba die meiften durch die Fürsten und herren, von denen fie abhingen, dazu ausdrudlich veranlagt murden, wie fie denn ihre schone Sprache nur beswegen durch Einmifoung frangofifcher Borter und Redensarten verunftalteten, weil fie diese Unfitte an den Sofen all= gemein verbreitet fanden, und durch Rachahmung derfelben bei ihren fürftlichen Gonnern Boblge-

fallen erregten.

Benn auch die hier oben entwickelten Buge die bofifchen Epiter und ihre Berte im Allgemeinen und Bangen charafterifiren, fo laffen fich doch un= ter ihnen mancherlei Abstufungen unterscheiden, die ihren Grund nicht weniger in der Zeit, ale in der befondern Eigenthumlichkeit der einzelnen Dichter haben. Die früheren Berte find in Sprache und Form noch ziemlich rob, doch zeigt fich in ihnen bei= nabe durchgehende mehr inneres Leben und Gelbit= ständigfeit der Auffassung; das volksthumliche Ele= ment überwiegt noch die ritterliche Ausartung. Dies her gehören vor Allem die Berte Beinriche bes Blichefaren, der Pfaffen Ronrad und Lamprecht. In den späteren dagegen entwickelt fich immer mehr die kunftmäßige Behandlung; die Sprache wird edler, der Reim reiner und reicher, es tritt größere Gewandtheit der Darftellung hervor, die fich ind-besondere in der lebendigeren Schilderung und Ausmalung der Buftande und Begebenheiten zeigt, wo= durch die Dichtungen auch größere epische Breite gewinnen. Die funftmäßigere Behandlung des Epos begann mit Beinrich von Belded; es erreichte in hartmann von Ane, Bolfram von Efchenbach, und Bottfried von Stragburg feine bochfte Bluthe. Die nachfolgenden Dichter lehnten fich beinahe ohne Ausnahme an Diefe vier großen Borganger, und abmten fie bewußt oder unbewußt nach, ohne fie jedoch zu erreichen. Gie fteben jenen insbesondere darin nach, daß bei ihnen die epische Breite gur Beitschweifigfeit wird - ein Fehler, von dem übrigens auch ihre großen Borganger nicht frei gu fprechen find, und der gunachft in dem Sang jum Reflectiren feine Quelle hatte. Und wie biefer Bang fich zuerft vorzüglich in Bolframs Dichtungen zeigt, fo ift auch Die Sucht gu allegorifiren, Die fich in den fpateren Dichtern immer mehr ausbildet, gum Theil aus Bolframs Bor-gang gir erflaren. Die bedeutenoften unter ben fpatern Epifern find: Birnt von Gravenberg, Ronrad Flede, der Strider, Rudolf von Ems und Ronrad von Burgburg. Gin Bedicht, welches von Gottfried von Stragburg als fehr bedeutend gepriefen wird (f. unten bei Bottnen tonnte. 3hre Bearbeitungen der fremden Bor: | fried die betreffende Stelle), der ,, umbehane" von

Blifer von Steinach, ift leider verloren ge=

gangen.

Es bleibt uns noch übrig, ehe wir zur nabern Betrathtung der Dichter und ihrer Berte übergeben, einen Blid auf die Stoffe zu werfen, welche von den Epifern der mittelhochdeutichen Beit behandelt wurden. Wie ichon berührt, haben die bofifchen Dichter vorzugeweise fremde Stoffe bearbeitet, die ihnen besonders durch das nordliche Frankreich geliefert wurden, wo sie entweder als nationale Ueber= lieferungen im Munde des Bolfes lebten, wie bie Rarlsfage, oder wohin fie felbit ichon aus der Fremde gebracht worden waren, wie die Sagen von Artus und der Tafelrunde nebst der vom heiligen Gral. Die Frangofen erscheinen felbft da als Bermittler, wenn die deutschen Bedichte Sagen und Beschichten des römischen und griechischen Alterthums behandeln. Doch find auch lateinische Berte des Mittel= alters häufig die unmittelbaren Quellen beutscher Dichtungen, wie wir am Schachzabelbuch Ron= rade von Ummenhaufen ichon ein Beifpiel gehabt haben. Die Sagen von Artus und ber Tafelrunde, die man wegen ihres Ursprungs als den bretonischen Sagenfreis zu bezeichnen pflegt, wurden von den mittelhochdeutschen Dichtern mit der größten Borliebe behandelt, und es haben auch gerade die größten Epifer Diefer Beit, Sart= mann, Bolfram und Gottfried, ihr Talent der Darftellung Diefes Sagenfreifes gewidmet. Auch konnte in der That fein Stoff dem eigenthumlichen Beifte ber ritterlichen Dichter beffer entsprechen, als gerade diefer. Da er fremd war und in feiner Beife mit den Erinnerungen des Bolts gusammenbing, durfte man ihm im Bangen, wie im Gingelnen, jede Bestaltung und Farbung geben, und ba die frangofischen Dichter, aus beren Berten man den Stoff icorfte, demfelben ichon den gangen Charafter des Ritterthums aufgedrückt hatten, fo mußte es ihren deutschen Rachahmern um so willtommner fein, die denn auch nicht verfehlten, die= fen Charafter noch entschiedener auszuprägen, fo daß uns die Bedichte , welche den bretonischen Sa= gentreis behandeln, mehr als alle übrigen ein ge-treues Bild des höfischen Ritterthums geben. Die Belden diefer Bedichte find vollendete Mufter der Ritterschaft; b. h. ihr ganges Leben ift auf außeren Schein gerichtet, nach den Forderungen der höfi= Schen Sitte gemodelt. Rie tritt in ihnen ber mahre Mensch mit seinen menschlichen Leidenschaften bervor; es werden diese durch die höfische Sitte gurud= gedrängt, und wenn fie doch jum Musbruche tommen, fo muffen fie bofifches Gewand anlegen, das freilich nicht immer das liebenswürdigfte ift. Benn irgend einmal die Leidenschaft einen Mann gur fraftigen That hinreißt, fo ift dies gewiß selten ein Mitter, es ift ein Bauberer, ein Riefe, ein Rauber oder ein Beide: der Ritter wird den Menschen nie bervorkebren, er wird nicht den Eingebungen feines überwallenden Bergens folgen, sondern zuerft ge-nau erwägen, wie er feine Sandlungen einrichten muß, daß fie den bofifchen Sitten entfprechen. Es erscheint das menschliche Gefühl so fehr untergeords net, oder vielmehr es wird daffelbe fo entschieden dem ritterlichen Wefen entgegengefest, daß es da, wo es doch Alles überwältigend ausbricht, als Folge eines fremdartigen, außer dem Menschen liegenden Umftandes, eines Baubertrantes jum Beifpiel oder einer unwiderstehlichen außern Bewalt erscheint. Ja es sind diese Helden der Tafelrunde so volltommene Abbilder der Ritter des Mittelalters, daß sie oft, wie die Minnesinger, mit ihren Gestühlen spielen und sich in der That oher einbilden, solche zu haben, als daß sie wirklich von ihnen durchdrungen wären, wesdalb denn auch ihre Handlungen mit den vorgespiegelten Empsindungen öfters im entschiedensten Widerspruche stehen, ohne daß jedoch ein anderer Beweggrund zu diesen Handlungen vorläge, als ihr eigener, freier, von keiner äußern oder insnern Rothwendigkeit beschränkter oder bestimmter Wille.

So bedeutungelos und nach Einem Buschnitte gemodelt die Charaftere der meiften helden diefer Bedichte find, fo find es auch die Begebenheiten. Bie mannigfaltig diefelben beim erften Anblid auch scheinen, fo find es im Bangen doch immer Diefelben, die fich nur unter andern Rebenverhältniffen wiederholen: Liebesabenteuer, Zweifampfe, Turniere, Bergauberungen, u. dgl.; nirgende aber welterschütternde Greigniffe; nirgende Bolferfampfe, nirgende großartige Begebenheiten, welche die Schidfale ber Nationen entschieden, nirgends bedeutende Ideen, an welchen die Menschheit fich verjungt. Wenn une an Diefen Dichtungen irgend Et= was gefallen tann, fo ift es demnach nicht der Stoff und nicht beffen Entwickelung , fondern die fcone, gewandte Behandlung deffelben, worin die höfische

Runft gang eigentlich besteht.

Diefer Stoff war übrigens ursprünglich nichts weniger, als bedeutungslos. Artus war nämlich ein König der Britten, welcher gu der Beit lebte, als die Angeln und Sachfen Bales eroberten, den letten Bufluchtsort ber brittifchen Unabhangigfeit und Nationalitat. Als das brittifche Bolt im Laufe der Zeiten den Verluft feiner Freiheit immer tiefer und ichmerglicher empfand, bildete fich das Andenten an den heldenmuthigen Bertheidiger allmählich gur Sage aus, in welcher Artus (ober Arthur) als unübertreffliches Borbild aller Beldentugenden verflart murbed Bon Bales aus verbreitete fich die Sage über die Bretagne, das ein stammverwandtes Bolt bewohnte, bei welchem gablreiche Schaaren aus Bales zu wiederholtenmalen Buflucht vor ben blut = und beutegierigen Feinden gefucht und gefun= den hatten. Dort wurde die Sage noch weiter ausgebildet, und lebte in vielen alten und neueren Lies dern. Gegen den Anfang des zwölften Jahrhunderte lernten fie die nordfrangofischen Dichter tennen, welche, von dem Beifte des Bunderbaren angezogen, der in ihnen lebte, Diefelben epifch ju bearbeiten begannen, wobei fie jedoch alles Rationale abstreiften, die geschichtlichen Erinnerungen ganglich verwischten, und ber Sage ben Charafter ihrer Beit und insbesondere des Ritterthums aufprägten, worin ihnen auch die bentichen Dichter folgten, welche nach ihnen diesen Stoff bearbeites ten. In diefen frangofifchen und deutschen Gebich-ten erscheint zwar Artus immerhin als der Mittelpunkt bes beldenmutbigen Ritterthums; allein er gehört doch einer verschwundenen Beit an, und die Erzählungen bewegen fich mehr um die Selden, welche an des Ronigs Sofe lebten. Er felbst tritt nur dann ein, wenn es gilt, die Großthaten der Ritter gu belohnen, oder wenn feine Gemablin Ginevra nach höfischer Sitte biefen ober jenen Belden mit ihrer Minne beglückt. Das belebende Princip der gangen Sage, wie fie fich bei den höfischen Dichtern

ausgebildet bat, ift aber die Tafelrunde. Dar= unter verstand man eine Benoffenschaft, welche nach Einigen auf den Rath des Bauberers Merlin von Ronig Artus, nach Andern von deffen Bater Uther Bendragon gestiftet worden war. Rur Diejenigen Ritter, welche fich durch große Thaten ausgezeichnet und fich befonders im Frauendienste Rubm erworben hatten, wurden in Die Genoffen-ichaft aufgenommen, welche zudem auf eine gewiffe Babl von Mitgliedern beschränft war (bald find es funfzig , bald , wahrscheinlich durch Ginwirtung der Rarlsfage, nur zwölf). Diefe verfammelte der Ro= nig, als Borfteber, oder, wenn man will, Groß= meifter des Ordens bei festlichen Belegenheiten, namentlich bei Aufnahme neuer Benoffen um eine rund e Tafel, von welcher die Benoffenschaft den Namen erhielt. Rund aber mar diefe Tafel, um die Gleichheit aller derjenigen zu bezeichnen, die an ibr zu figen berechtigt maren. Bei diefen festlichen Berjammlungen wurden gewöhnlich die Thaten und Abenteuer ergablt, welche feit der letten Bufams mentunft von den jungeren Genoffen ausgeführt worden waren; fehr hanfig gaben fie auch Belegen= beit zu neuen Abentenern, fei es, daß die Königin ober eine andere Dame des hofes irgend eine Beranlaffung hiezu gab, oder daß ein fremdes Frau-lein hintam, um bei diefem oder jenem Gelben ber Tafelrunde Schut vor ihren mächtigen Berfolgern

Andie Sagen von Artus und der Tafelrunde lehnt fich, freilich nur in jehr oberstächlicher Berbindung, die Geschichte von Trift an und dessen Liebe zu der schönen Is olde, welche, ursprünglich gang selbitständig und aus motbischen Bortkellungen der keltischen Bölker hervorgegangen, sich zu einer seiten und weitverbreiteten Sage ausgebildet hatte. Sie unserfechelt sich von den übrigen bretonischen Sagen wesentlich dadurch, daß in ihr die Liebe nicht bloß als hösisches Berbältniß zwischen dem Ritter und dessen ausersorener Dame, sondern als wirkliche, den ganzen Wenschen erfassende Leidenschaft erscheint, ob sie sich gleich auch nicht aus einer innern Rothwendigkeit erzeugt batte, sondern durch dußere

Umftande aufgedrungen worden mar.

Die Sagen von Artus und der Tafelrunde wurden zuerst von Ulrich von Zazishoven deutsch bearbeitet; ihm folgten Hartmann von Ane, Birnt von Gravenberg, Heinrich von dem Türlin, der Stricker, Konrad von Stoffel (dessen noch ungedrucktes Gedicht Gauriel von Muntavel beißt) und endlich der unde lannte Berfasser des Wigamur. Die Triftansage wurde in der zweiten Halfte des zwölsten Jahrbunderts von Elshart von Oberge, einem Dienstmanne Heinrichs des Löwen, nach einem französischen Borbild bearbeitet; außer diesem seizer des des kontenten gegangenen Gedichte behandelt nur noch das Meisterwert Gottfrieds von Straßburg den nämlichen Gegenstand.

Bahrend in den Gedichten aus dem Sagenkreise des Königs Artus und seiner Tafelrunde das weltsliche Ritterthum in epischer Beise dargestellt wird, und in denselben die mannigfaltigen Abensteuer, welche von den Helden bestanden werden, als an sich zwecklos erscheinen, indem dieselben nur ans zufälligen Berhältnissen hervorgehen, kellt eine andere Reihe von Gedichten das geistliche Ritz

terthum bar, bas, obgleich aus dem weltlichen hervorgegangen, an die bofifche Sitte deffelben fest= haltend und mit ihm die Frauenverehrung theilend, dennoch zugleich einen höheren 3meck verfolgt, melcher in der Bewinnung des heiligen Grales bestand. Die Sage vom heiligen Gral ift, wie die von Artus und feinen Belden, bretonischen Ur= fprungs. Denn Gral bedeutet in der celtischen Sprache ein Befag, und man bezeichnete damit das Baschbeden der Göttin Ceridwen: und unter diesem war wiederum das Schiff der Erde, d. b. das Grab verstanden, durch welches die Seele gu ihrer geistigen Biedergeburt gelangt, und das da= her aufgesucht werden muffe, weil man ja nur durch daffelbe gur ewigen Freude tommen tonne. das Chriftenthum fich bei den keltischen Bölkern verbreitete, batte fich der ursprüngliche Mythus vielfeitig gur Sage ausgebildet und fefte Burgel gefaßt. Bie überall, eignete fich bas Chriftenthum nun auch hier den Boltsglauben an, indem es beffen außere Gestaltung auf driftliche Berhaltniffe übertrug. Das Baschbeden ber Ceridmen murde gur Diamantschuffel, welche bei dem legten Abendmahl Chrifti gedient hatte, und in welcher Joseph von Arimathia das Blut des gefrenzigten Geilands aufgefangen batte; es murben alle fagenhaften Ausichmudungen, welche fich im Laufe ber Beiten mit Ceridwens Baschbeden verbunden hatten, auf jene Schuffel übergetragen, und ale das Christenthum den heidnischen Glauben vollständig befiegt hatte, erhielt die Sage noch weitere, den driftlichen Unfichten angemeffene Ausbildung. Auch wurde fie mit den Sagen von König Artus in Berbindung gebracht, von denen fie urfprünglich vollständig geschieden war. Roch andere Erweiterungen erhielt Die Sage, ale fie fich nach Rordfrantreich und von da über die andern romanischen Lande und Deutsch= land verbreitete. Ihre vollständigste Ausbildung scheint fie in Spanien erhalten zu haben, wo fie auch arabische Elemente in fich aufnahm, welche durch die Einwirfung der Areugguge noch bedeutend vermehrt murden. Ohne Zweifel blieben bie zu jener Beit auftauchenden geiftlichen Ritterorden und namentlich der Templerorden nicht ohne machtigen Einfluß auf die Sage vom Bral. Bie fich in jenen Orden ein geiftliches Ritterthum als Begenfaß des weltlichen ausbildete, fo traten nun auch die Ritter des Grals, die Templeifen (diefer Name erinnert ja schon an die Tempelherren, frangöfisch templiers) im Begenfaß zu den Rittern der Tafelrunde, welche nur weltliche Zwede verfolgten. Bie die Tempelherren, fo mußten auch die Tem= pleifen unverehelicht bleiben, und fo wie jene ben allgemeinen Rirchenglauben durch geheime, nur ben Eingeweihten befannte Lehren mefentlich mobificirten, fo beruhte ja auch das gesammte Templei= fenthum auf tiefen, unergrundlichen Geheimniffen, deren nur wenige Anderwählte theilhaftig wurden. Der Gral, den man den heiligen nannte (san greal, und daraus fpater, indem man den Ramen mit ber Sage in Uebereinstimmung bringen wollte, sang real, d. b. tonigliches, beiliges Blut), war mit wunderbaren, beiligenden und belebenden Rraften ausgestattet; es hatten ibn Engel vom himmel, mo= hin er nach dem Tode des Beilands verfest worden war, auf die Erde gebracht, wo er zuerst durch jene Engel felbit, dann aber durch die ihm geweihte Benoffenschaft, die Templeisen, in einer tempelabn=

lichen Burg auf dem von Buften und Balbern um= gebenen Berg Mont Salvage aufbewahrt murde. Den Templeisen stand ein König vor, deren erster Titurel war, der auch den Tempel auf Mont= falvatf & erbaute. Bu diesem aber konnte Rie-mand den Beg finden, der nicht vom Grale selbst zu seinem Diener und Ritter ausersehen war. Die Templeisen muffen fich gang dem Dienfte des Grals hingeben, der Belt und insbesondere dem Frauen= bienft entfagen; fie muffen auf jede Gelbitbeftim= mung verzichten und durfen nur im Dienfte des Grals tampfen. Ueberhaupt muffen fie volltommen rein und fündelos fein, denn nur Reine dürfen den Gral anschauen oder fich ihm nähern. Daher wird der zweite Ronig, Anfortas, durch eine fcmergliche und unheilbare Bunde bestraft, als er dem Berbot zuwider fich weltlichem Frauendienfte widmete; und als Parzival vom Gral zum Nachfolger des Un= fartas auserkoren ift, muß er, ehe er jum Un= schauen des Seiligthums gewürdigt wird, feine frühern Gunden durch harte Buge fühnen. Und als endlich das Abendland in fündiges Leben fällt, da wird der Graf nach dem Morgenlande gebracht; aber es bleibt verborgen, wo der neue Tempel errichtet wird.

Bie die französischen Dichter, welche die Graffage bearbeiteten, in ihren Berken das hans Anjon zu verherrlichen frebten, indem die Könige des Grals diesem fürstlichen Geschlechte angehören, so haben deutsche Dichter die bekannte Stammfage des herzoglichen hauses von Brabant mit dem Grale in Berbindung gebracht; doch ist dies wohl erst in späteren Zeiten geschehen und zwar von dem undekannten Berfasser des Lohen grin und von Konzad von Bürzburg in seinem Gedichte der Schwan erritter. Außerdem wurde die Sage in ihrer von den Franzosen entlehnten Gestalt hauptsächlich von Wolfram von Eschenbach und dessen Fortseger Albrecht bearbeitet.

Rächft dem bretonischen Sagenfreis, unter melchem man auch die Nebengweige von Triftan und dem beiligen Graf gu begreifen pflegt, murde der Sagenfreis von Rarl dem Großen und fei= nen Belden von den höfischen Dichtern bearbeitet, jeboch, was charafteriftisch genug ift, bei weitem nicht mit der Borliebe und in dem Umfang, wie jener. Da die Rarlsfage ursprünglich deutsch war, und fie außerdem durch die in derfelben ergablten Rampfe der Chriftenheit mit den Ungläubigen fo manche Aehnlichfeit mit den Beiten der Rreugguge darbot, fo ift es nur aus der traurigen Theilnahm= lofigfeit der höfischen Dichter gegen alles Rationale zu erklaren, daß fie diefem an und für fich ichonen und reichen Sagenfreis jenen weit bedeutungeloferen fo fehr vorzogen, der ihnen auch schon des= halb mehr behagte, weil er der phantaftischen Richtung ihres Geiftes viel größeren Spielraum gewährte, mahrend die Sagen von Rarl dem Bro= Ben, fo fehr die Belt des Bunderbaren in ihnen ausgebildet war, doch immer zu einer gewiffen Realität und Bahrheit zwang, die eben nicht im Cha-rafter der höfischen Dichter lag.

Dbgleich die Grundlage des farlingischen Sagentreises ursprünglich deutsch war, und Karl ber Große in manchen, leider verlorenen Boltsgefängen verherrlicht worden war, welche ohne Zweisel die Geschichte des mächtigen Frankenkönigs schon in sagenhafter Ausschmudung darstellten; so find die mannigfaltigen Sagen, welche fich nach und nach über ihn im Bolte bildeten, in Deutschland doch nur vereinzelt geblieben, wie fie bis in die fpateften Zeiten herab nur als Ortsfagen fich festgesett ha= ben, ohne zu einer allgemeinen, alle einzelnen Ga= gen umfaffenden Bestaltung gelangen gu konnen, was wohl auch darin feinen Grund hat, daß die Idee von der Einheit des Reiches und des Bolfes immer mehr in den hintergrund trat. In Frantreich dagegen, wo fich diese Idee immer fester und entschiedener ausbildete, trat Rarl der Große, als der Träger dieser Idee, immer lebendiger im Bewußtsein des Bolks hervor, und gerade deshalb entwickelten fich dort insbesondere diejenigen Sagen in großartiger Beife, in welchen die Rampfe Rarls des Großen mit feinen machtigen Lehns: tragern dargeftellt murden. Go fehr diefelben auch von der Sage und der Poefie verherrlicht murden, fo febr das gange Interesse von Rarl weg und diesen fich zuwendete, so fiegte doch die 3dee der Ginheit, welche in Rarl verforpert erschien, über alle menschliche und poetische Theilnahme, die jene Belden erregt hatten, und das Ende der Rampfe war ftete, daß fie fich ihrem Oberherrn unterwerfen mußten. Bie fich in der Ausbildung diefer Sagen icon die Einheit des frangofischen Reichs prophe= tisch darstellt, und diese somit als eine nothwendige Folge des im Bolte lebenden Bemußtfeine erfcheint; fo ift es auch wiederum erklärlich, daß diefe Seite des färlingischen Sagenfreises in Deutschland nicht jur Entwidelung tommen tonnte, weil jenes Bewußtfein immer mehr verschwand. Ja man tann fogar mit aller Bestimmtheit voransfegen, bag, wenn die Rampfe Rarls mit feinen Bafallen in Deutschland jum Begenstand ber Sage und ber Dichtung geworden waren, diefelben einen gang andern Ausgang hatten nehmen muffen, als bei ben Franzosen, daß nicht Karl, sondern seine aufrührerischen Großen fiegreich aus dem Rampfe hervor= gegangen waren. Es ift daber auch bezeichnend, daß die höfischen Dichter diese Gruppe des Sagen= freises gar nicht bearbeitet haben: fie miderfprach ihrer Anschauungsweise viel zu fehr; auch wurden fie ihren fürstlichen Gönnern mit folden Dichtungen wenig Frende gemacht haben, da die Absicht derfelben mit ihren eigenen Bunfchen und 3weden gu fehr im Biderfpruche ftanden. Es haben nur nie= derländische Dichter die Rampfe Rarls mit fci= nen Benoffen poetisch behandelt, und anch dies ift erflärlich, da fich in den Riederlanden das Boltebewuftsein ichon damals fraftig entfaltete. Unter den bieber geborigen Gedichten ragt besonders das von den Saimonsfindern hervor, das in feiner großartigen Auffaffung des Rampfes und der durch= aus poetischen Entwickelung der Charaftere, so wie in der höchst gelungenen Composition des Ganzen und in der lebendigen, bei ber gang epischen Ausführlichkeit doch rafchen Entfaltung der Begebenbeiten, wie von Andern mit Recht bemerkt worden ift, mit der Iliade jufammengestellt werden darf, wenn es diese auch an hoher Bollendung nicht erreicht. Es ift diefes Gedicht nebst andern hieher gehörigen zwar auch in das Hochdeutsche übergetragen worden, allein erft gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, also zu einer Zeit, wo die ihnen zu Grunde liegende Joee gar nicht mehr verftanden werden fonnte, und die Begeisterung, welche ber riefige Raifer Rarl etwa erregen mochte, fo un=

schuldig bleiben mußte, als etwa die für hermann und seine Chernster, mit welcher man in unsern Tagen gu fpielen pflegt.

Gine andere Bruppe des farlingifchen Sagen= treifes bilden die Sagen von Rarle des Großen Leben und Thaten, von feinen Abnen, feiner Rindheit und Jugend, insbesondere von feinen und des Narbonner Seldengeschlechts (Ni= meric und Bilhelm ber Beilige) Rampfen mit ben Arabern, welche in Frankreich gur Beit der Rreugguge gu großen epifchen Gedichten verurbeitet und gum Theil von deutschen Dichtern nachgebildet wurden. Daß die Rrengzüge auf die Art der Auffaffung und Behandlung von großem Ginftuffe ma-ren und fein mußten, ift fehr begreiflich; auch mußten die Dichtungen dadurch mefentlich gewinnen, weil ihnen auf diefe Beife eine Bahrheit und Realität gegeben werten konnte, welche fie von den phantaftischen Gebilden der Artusfage gu ihrem Bortheil unterschied. Allerdings erscheinen auch bier Rarl und feine Gelben gang im Gewande bes Ritterthume; aber da ihnen große Zwecke beigelegt werden, und fie fich nicht bloß in willfürlich erdach= ten und zufälligen Abentenern bewegen; da inebefondere der Franendienst gang gurudtritt und er nicht mehr das einzige und Mes beherrichende Motiv ihrer Thaten ift, diese vielmehr als Ergebniffe großer Ideen erfcheinen, indem die Belden fur Religion und Baterland tampfen; und da endlich bie großartigsten, welthistorischen Begebenheiten ben Bintergrund der hiehergehörigen Dichtungen bilden : so macht die Einführung der ritterlichen Sitten eine gang andere Birfung, ale bei ben Bedichten aus dem bretonischen Sagentreis, wo das Spielende und Phantastifche durch nichts Soberes gemildert Bie überall, wo die poetische Bahrheit mit der Birflichfeit deshalb in Biderfpruch fteht, weil der Dichter diese nicht kannte und wegen seines Bil-bungszustandes nicht kennen konnte, den wohlge-fälligen Eindruck des Naiven hervorbringt, so ift es auch in jenen Bedichten ans dem Sagenfreife Rarls des Großen der Fall, deren Berfonen und Begeben= beiten auf naive Beife nach der Anschauungeweife ber Beit des Ritterthums und der Rreugzuge bar= gestellt find. Es hatte fich übrigens auch schon die Sage in diefer Anschanungsweise ausgebildet; die Rampfe mit den Arabern, obgleich ihrem Urfprung und Befen nach von den Rampfen mit den Saragenen unterschieden, erschienen ihr volltommen als Kreugzuge, wie fie denn anch von einer Jahrt Karls des Großen nach Jernfalem ergablte. Man hielt früher die unter dem Ramen des Bifchofe Turpin, eines der Baladine Rarle des Brogen, erhaltene lateinifche Chronit für die Quelle der Gedichte die= fes Sagenfreises; allein es ift jest erwiesen, daß diefe mahricheinlich erft gegen bas Ende des elften Jahrhunderts von einem Geiftlichen verfaßt murde, und vermuthlich selbst ihren Stoff aus den frube-ren Boltegefangen entnommen bat, welche jenen größeren epifchen Bedichten gu Grunde liegen, da= ber ihre vielfache Uebereinstimmung mit denfelben gu erflaren ift.

Bie sich die Tristansage allmählich an die von König Artus und seiner Tafelrunde anschloß, so wurden auch ursprünglich ganz unabhängige Sagen mit Karl dem Großen in Verbindung gebracht; dies war namentlich mit der lieblichen Sage von

"Flos und Blancflos" und einer andern von der guten Frau" der Fall.

So reich und von mannigfaltigem Intereffe übri= gens ber farlingische Sagenfreis mit feinen Rebenzweigen ift, fo murde derfelbe, auch abgefeben von der Gruppe, welche die Rampfe Rarls mit fei= nen Bafallen begreift, von den deutschen Dichtern nicht febr häufig bearbeitet; ihnen behagte, wie fcon von Andern richtig bemertt murde, Die fefter gestaltete Sage nicht, welche das phantaftifche Element nicht auftommen ließ. Außer dem Rolands= liede vom Pfaffen Ronrad und dem Rarl vom Strider find nur noch zu nennen der Bilbelm von Drause von Bolfram von Eichen: bach, Flore und Blanscheflure von Rourad Flede, und die gute Frau von einem unbetannten Dichter, welcher übrigens außer einigen wirklich gelungenen Stellen doch mit ben befferen feiner Zeitgenoffen nicht zusammengestellt werden tann, wie denn auch der Stoff des Gedichts wenig Intereffe darbietet, ba in der That nur eine Reihe von wenig zusammengreifenden Begebenheiten ju einander gestellt ift. Gin anderes, welches in nie= derrheinischer Sprache unter dem Titel: "Rarl= mainet" die fagenhafte Jugendgeschichte Karle des Großen behandelt, ift leider nur in Bruchftuden vorhanden. Alle diefe Dichtungen find übrigens. wie die aus bem bretonischen Sagentreis, nach franzöfischen Borbildern bearbeitet.

Reben diesen Stoffen fand auch die antite Bels denfage vielfache Bearbeitung; doch gewann auch Diefe erft durch frangofische Bermittlung Eingang in Deutschland. Denn obgleich auch Beiftliche und Belehrte (wie fich denn Berbort felbft einen gelarten schuolære nennt) unter den Dichtern erfchei= nen, fo haben wohl auch diefe die lateinischen und griechischen Dichtungen nicht gefannt, welche die ursprunglichen Quellen ihrer Berte waren. Uebrigens war dies wohl auch bei ihren frangofischen Bor= bildern nicht der Fall; vielmehr hatten diefe ihren Stoff aus lateinischen und griechischen Berten bes Mittelalters geschöpft, welche felbit theils unmit= telbar aus den flaffifchen Dichtungen des Alter= thums hervorgegangen waren, theils anch fpatere voltsmäßige Entwidelungen ber alten Sagen benutt hatten. Schon febr fruhe wurde die Beschichte des trojanischen Kriege bearbeitet; benn wie es scheint ift ein alteres Bedicht, welches benfelben behandelte, verloren gegangen. Das alteste uns befannte Gedicht aus diesem Kreife ift das "Liet von Troie" von herbort von Friglar; das um= fangreichste hat Konrad von Burgburg abge= faßt, welcher, wie auch schon fein Borganger Ber= bort, zugleich auch den Argonautenzug in den Rreis feiner Darftellung jog. Die Irrfahrten und Thaten des Aeneas wurden von Sein= rich von Beldede poetifch bearbeitet. Benn fcon die Beschichte und die Schidfale bes trojanischen Belden megen ihres romantischen Charaftere Die damalige Zeit anziehen mußten, fo war dies bei den Bügen und Thaten Alexanders des Gro= Ben noch weit mehr der Fall, da fie ja nach dem Driente leiteten, wohin die Blide der damaligen enropaifchen Belt gerichtet waren. Deshalb fan-ben fie auch häufige Bearbeitungen, unter benen ber "Alexander" des Pfaffen Lamprecht vorzügliche Beachtung verdient. Bon geringerem Ber-the ift der "Alegander" Andolfe von Eme

bis 1550.

und noch unbedeutender ber noch nicht gedrudte "Alexander" von Ulrich von Efchenbach. welcher nach einem lateinischen Berte Balthers von Castigitone arbeitete, fo wie der "Alegander" von Seifried, ber mit bem oben (S. 206) er= mahnten Seifried Belbling nicht zu verwechseln ift. Rur einen Zweig der Aleganderfage behandelt das Bedicht "Alexander und Antilois" von eis nem unbefannten Berfaffer, in welchem die Aben= tener des macedonischen Belden mit dem 3werg Un= tilois ergahlt werden. Die in Ovide Bermandlun= gen zusammengestellten griechischen und romischen Götterfagen murden um das Jahr 1210 von Albrecht von Salberftadt, einem Dichter, ber am Sofe des Landgrafen Sermann von Thuringen lebte, deutsch bearbeitet; doch scheint es, daß er nicht unmittelbar ans dem romischen Dichter, fondern aus einer andern lateinischen Quelle ichöpfte, die er nicht näher bezeichnet. Das Bert Albrechts ift aber verloren gegangen; es ist mit Ausnahme der Borrede, welche in die alten Drude aufgenommen murbe, nur noch in einer fpateren Umarbeitung des befannten Beorg Bidram vorhanden. Sieher gehört endlich noch das leider nur in Bruchftuden erhaltene Gedicht: "Athys und Prophilias" von einem unbefannten Berfaffer, das uns, freilich in anderer Beife, nach dem alten Griechenland und dem alten Rom führt; es behandelt die Befchichte zweier Freunde (Athpe und Prophilias) und zweier Liebenden (Athus und Ganete, des Brophilias Schwester) mit foldem Gefchief, daß wir tief bedauern muffen, nicht das Bange zu benigen, wenig= ftene in feinem erften Theile, dem der zweite bedeutend nachsteht.

Bas oben von der naiven Auffaffung der Raris= fage gefagt wurde, gilt in noch viel boberem Grade von den Bearbeitungen der antifen Götter= und Beldenfage. Die Berjonen und Begebenheiten, welde in den Bedichten aus dem tarolingifchen Sagenfreise bargestellt murden, hatten immerbin einen modernen Charafter, mit dem das fpatere Mittel= alter mannigfaltige Bermandtichaft zeigte, und gu welchem es in feinem Falle in fo machtigem Gegen-fage ftand, als das flaffifche Alterthum. Aber auch diefes murde gang im Sinne ber bamaligen Bildung aufgefaßt: die alten Griechen und Römer erfdeinen in Sitten, Bebrauchen und Unfchauungsweise durchaus im Gewande des Mittelalters, fo daß felbst die alte heidnische Religion mit dem Mahometanismus vermischt wird, wie wiederum auch in den Gedichten aus tem farolingischen Sagen= freise die Mahometaner zu Beiden gestempelt werben, welche nebit ihrem Gotte Dabomet auch den Jupiter und den Apollo anbeten. Es unterschei= den fich daher die hiehergehörigen Bedichte nur dem Inhalte, nicht aber ber Bearbeitung nach von den übrigen Dichtungen; die antiten Beldenfagen find gu vollständigen Liebes = und Rittergeschichten ausgebildet, und die griechischen oder romischen Bels den find fo gute Ritter, ale die der Tafelrunde, des ren bofifche Bildung fie volltommen theilen.

Die bofifche Epit ichließt fich namentlich durch Behandlung religiöfer oder firchlich er Stoffe an die Uebergangsperiode an; nur wurden diese jest mit freierem Geiste behandelt, wie denn auch die Dichter fich nicht bloß an die biblichen Quellen hielten, sondern die einer poetischen Behandlung fäbigeren apotrophischen Edungelien. Wir

nennen unter ben biebergehörigen Dichtungen ,, die Rindheit Jefu" von Ronrad von Fuffes: brunnen, "das leben Maria und Chrifti" von Philipp dem Karthaufer, und ein ahn= liches von Balther von Rheinan and Bremgarten. Rachft diefen find die bichterifchen Darstellungen driftlicher Legenden zu erwähnen, welche nicht blog von geiftlichen, fondern auch und im Bangen mit entschiedenerem Blude - von weltlichen Dichtern bearbeitet wurden. Es gibt deren eine außerordentlich große Anzahl, denn es ist nicht leicht ein Beiliger des Ralenders oder ein Dartyrer gu finden, deffen Leben, Leiden und Bunder nicht in Berfen beschrieben worden maren. lich fann nur ein verhaltnigmäßig geringer Theil Diefer Legenden auf höheren poetischen Werth Un= fpruch machen, und die meiften derfelben hatten wohl auch hauptfächlich den Zwedt, den ungebildeteren Mönchen und Nonnen als Andachtsbücher zu So wichtig diese auch für die Beschichte der driftlichen Legende fein mogen, fo tonnen fie doch in einer Geschichte der deutschen Literatur eben fo wenig Plat finden, ale die gablreichen Monchereimereien, welche in den fpateren Sahrhunderten durch den Drud für die Gläubigen veröffentlicht wurden. Es fonnen daher nur diejenigen hier ge= nannt oder berücksichtigt werden, welche ein höheres Interesse darbieten, sei es, daß die frühe Zeit ihrer Abfaffung, oder ihre Darftellung, oder ihr poetis fder Berth in Betrachtung fommt. Bu den alteren, noch im 12. Jahrhundert abgefaßten Legenden gehört der von einem Beiftlichen, Ramens Alber, gedichtete Tundalus, in welchem die Bifionen des irischen Ritters Tundalus ergählt werden, der mahrend eines wunderbaren Schlafs von einem Engel durch Solle, Fegfeuer und himmel geführt wurde. Es war diefer Begenstand fcon fruber von einem niederrheinischen Dichter poetisch behandelt worden, Doch find von diefem alteren Berte bis jest nur eingelne Bruchftude befannt. Merfwurdig ift die von einem unbefannten Dichter verfaßte Legende "Bi= latus" deswegen, weil fie eines der altesten mit= telhochdeutschen Bedichte ift, in welchem der Reim schon in großer Reinheit erscheint und der Bers mit Sorgfalt behandelt ift. Doch ift fie mit Ausnahme des Eingangs von feinem poetischen Berth; anch ift fie nicht vollständig erhalten. Ru er= wähnen find endlich noch die "heilige Bero : nifa" und "Befpafianus", beide von Bern : her vom Riederrhein. Das dreizehnte Jahr= hundert war an Bearbeitungen der Legende noch viel reicher, als das zwölfte, da fich nun auch hö= fifche Dichter Diefer Stoffe bemachtigten. Beitaus die bedentendsten find " der Gregorius auf dem Stein" von hartmann von Aue, "Bars laam und Josaphat" von Rudolf v. Ems, "der heilige Georg" von Reinbot von Dorn, "das Leben der heiligen Glifabeth" von einem unbekannten Berfaffer, mehrere treffliche Legenden von Ronrad von Bürzburg und "die Marter der heiligen Martina" von Sugo von Langenstein. Gegen das Ende des brei-zehnten Jahrhunderts wurde endlich eine große Sammlung von Legenden unter dem Titel: ,, Paf= fional" von einem ebenfalls unbefannten Berfaffer nach verschiedenen Quellen verfaßt. Außer diefen eigentlichen Legenden befigen wir aber noch eine ziemlich große Angahl von fleineren legendenartigen

Erzählungen, in denen befonders die Berehrung der beiligen Jungfrau und deren große Macht bargeftellt wird.

Bie die Rarle = und Alexanderfage, wie vor 211= lem die Legenden den Dichtern und mit ihnen der gangen Beit als mahrhafte Befchichten erscheinen mochten, welchen fie nur ein poetisches Bewand ga= ben, fo tann es nicht auffallen, daß auch die Be= ichichte felbst von den mittelhochdeutschen Dich= tern poetifch bearbeitet murde. In den fruberen Berten Diefer Urt mar, wie wir fcon gefeben ba= ben, die Beschichte freilich fehr häufig mit den ver= ichiedenartigiten Sagen durchwebt, und die Dichter nahmen mit gleicher Bereitwilligfeit in ihre Berfe auf, mas fie in Buchern verzeichnet fanden und mas ihnen die Eradition an die Sand gab, fo wie fie wohl auch hie und da ihrer Einbildungsfraft freien Lauf liegen und mande Thatfache dichterisch ausfcmudten und entwickelten, die ihnen in ihrer ein= fachiten Bestalt überliefert worden war. Die fvateren Bearbeitungen halten fich bagegen genauer an die beglaubigten Thatsachen, weshalb fie um so viel mehr an historifcher Bedeutung gewinnen, als fie in poetischer Beziehung verlieren. Die altesten, aus bem zwölften Jahrhunderte dieser Art, das Unuo= lied (wenn man bei diefem das bistorische Element, wie es ichon, obgleich mit Unrecht, geschehen, ber= vorbeben will) und die Raiferdronit baben wir ichon bei den Uebergangedichtungen erwähnt (S. 237, 251 u. 256); dem dreizehnten Jahrhundert gehören an die "Weltchronif" von Ru= dolf von Eme, die "Beltchronit" von 30= bann oder Janfen bem Enentel, und deffen .. Fürftenbuch von Defterreich", die "Liv= landische Reimchronif" von einem unbefann= ten Dichter, Die "Defterreichifche Chronit" von Dttater (gewöhnlich Dttofar v. Sorned genannt), und endlich die "Chronif des deut= ichen Drdens" von Nicolaus v. Jerofchin. Unter mehreren in niederdeutscher Mundart verfaß= ten Berten der Art erwähnen wir nur als die bedentendsten die "Reimchronit der Stadt Coln" von Bottfried Sagen.

Einen eigenthümlichen Dichtungsfreis bildet die Thiersage. Es ift dieselbe zwar ursprünglich beutsch; allein außer einigen abgerissenen Erzählungen, welche theils einzeln, übrigens schon mit didaktischer Farbung, selbstitändig behandelt, theils in größere Dichtungen, wie in die Katserchronit, eingereiht wurden, haben wir nur ein einziges Gebicht, in welchem eine Reibe von Erzählungen aus der Thiersage zu einem erischen Ganzen vereinigt sind. Doch ift auch dieses Gedicht, dessen Verfassereinrich der Glichez are oder Glichesärete, so daß es sich schon dadurch, wie die Dichtungen aus der Karlssage, den volksthümlichen Dichtungen entgegenstellt und den rein hösischen Even beigezählt

werden muß.

Außer ben im Dbigen genannten epischen Gedichten, welche zu einem bestimmten Sagentreise gehören, ober eine religiös-tirchliche Richtung haben, ober endlich die Geschichte poetisch darstellen, gibt est noch eine reiche Zahl von größeren und fleineren epischen Dichtungen, die weder zu einander, noch zu jenen schon erwähnten Gedichten in änßerer ober innerer Beziehung stehen und daher auch zu keinem Gesammtbilde zusammengefaßt werden können. Es

sind darunter sowohl die größeren erischen Gedichte zu begreifen, welche irgend eine vereinzelte, zum Theil auf historischer Grundlage berwhende Sage darstellen, als auch die kleinen poestischen Expahlungen ernsten oder heitern Inshalts, welche mehr allgemeine Lebensverhältnisse behandeln, während die größern hiehergehörigen Epen, gleich den Gedichten aus einem bestimmten Sagenkreise, das Ritterthum und das hösische Leben darstellen. Unter diesen verdienen insbesondere die folgenden eine nähere Berücksichtigung: "Graf Rudolf" von einem unbekannten Dichter des zwölften Jahrhunderts, "Eraklius" von Meister Die von Ems und "Engelhard und Ensaeltrant" von Konrad von Bürzburg.

Die Bahl ber poetischen Ergablungen ift außerordentlich groß; fo viele deren auch fcon gedrudt find, fo mag doch noch taum die Salfte der bandschriftlich vorhandenen bekannt gemacht morden fein. Es find diefelben fowohl ihrem Umfange, als ihrem Inhalte und ihrer Darftellungeweise nach fehr mannigfaltiger Art: mahrend die Ginen an Ausführlichkeit beinahe an das Epos grenzen, find andere wieder von der gedrängteften Rurge; viele ftellen bas Leben von feiner ernfteften Geite dar und entwickeln die reinfte Sittlichfeit, mabrend eine große Menge derfelben nicht bloß einen beitern und schaltbaften, sondern felbit ben muthwilligften Cbaratter haben, ja fogar die Ausgelaffenheit bis jur robesten und nachtesten Unguchtigkeit fteigern. Go ift auch die Darftellung bei den Ginen durchans fünft= lerisch schön und bewegt fich sogar dann in einer fei= nen und höfischen Sprache, wenn der Inhalt an das Gemeine ftreift; bei andern dagegen wird die Bemeinheit des Inhalts durch die Gemeinheit des Musdrude wo möglich noch überboten. In ihrer Befammtheit betrachtet, erhalten aber alle Diefe Er= gablungen dadurch einen außerordentlichen Berth, daß fie uns ein treues und lebensvolles Bild der damaligen Buftande vor die Augen führen, da fich in ihnen alle, felbit auch die untergeordneten Stande und Lebensverhaltniffe bargeftellt finden. Bald find es Fürsten und Berren, bald Ritter und Geiftliche, bald wieder Burger und Bauern, welche den Dit= telpunkt der Ergählungen bilden, und in den mannigfaltigften Beziehungen erscheinen, meiftens aber, was eben für und das Berthvollfte ift, in ihren häuslichen und burgerlichen Berhaltniffen dargeftellt werden. Daber erscheint hier mit feltenen Ausnab= men das Ritterthum von den phantastischen und sentimentalen Formen entfleidet, welche die höfische Sitte vorschrieb, und die in den eigentlichen Rittergedichten Alles beherrichten, aber in dem Leben, wie in der Dichtung, fo gang außerlicher Ratur waren, daß fie gang unbedentlich abgeworfen murden, wenn der angere Anstand es erlaubte, oder wenn man fich von den Teffeln beffelben befreite. Mus diefen Ergablungen wird es inebefondere gang flar (falls man nicht ichon durch die Rittergedichte eines Ulrich von Zazikhoven und Anderer, durch des Lichtensteiners Frauendienst n. f. w. überzeugt merben fonnte), daß die fo hochgerühmte Frauenverehrung des Mittelaltere jum großen Theil nur auf Schein beruhte. Biele Diefer Ergablungen ftellen uns auch das unguchtige Leben der Beiftlichkeit, über welches die didattifchen Dichter fo wiederholt und fo bitter flagten, in nachter, oft genug Etel

erregender Bahrheit bar. Andere berichten und in eben fo unverdedter Beife über die freien Begie= hungen der Beichlechter bei Burgern und Bauern; aber fo gemein und schmutig gerade diefe Ergah= lungen find , fo unterscheiden fie fich doch wefentlich dadurch von jenen andern, daß in ihnen mehr die robe Ratur gur Erfcheinung gelangt, ale die ge= suchte Lufternheit, die immer eine Folge der Ufter= bildung ift. Auch find die Erzählungen, in welchen Ritter oder Monche die hauptpersonen find, mei= ftens fremden, insbesondere frangofischen Quellen nachgebildet, mahrend die andern, in denen das Leben und Treiben der Bürger und Bauern dargeftellt wird, gewöhnlich auf volksthumlichen Geschichtchen beruhen, von denen noch manche beut zu Tage er= jählt werden. Diese Bedichte mogen denn auch jum größeren Theil von fahrenden Gangern ber= rühren, welche ihre Stoffe am liebsten aus dem Munde des Bolfs entnahmen, welches wiederum auch folche Stoffe am liebsten vortragen hörte, Die ihm befannt waren und Berhaltniffe des Bolfelebens schilderten.

Unter den höfischen Dichtern haben vornämlich hartmann von Ane, Andolf von Ems, Ronrad von Bargburg, der Stricer, Jo= bann von Freiberg ("das Rädlein") und Ber= rant von Bildonie ("der verfehrte Birth" u. a. m.) größere und fleinere poetische Erzählungen ge= Dichtet; unter den nicht höfischen Dichtern find befonders zu nennen : Ja tob Appet ("der Ritter un= ter dem Buber"), Dietrich von ber Glege (,, ber Gürtel"), hermann Freffant ans Angeburg ("von den ledigen Beibern"), Der Freudenleere ("der Biener Meerfahrt"), Being der Rellner ("die Rathfel"), Janfen Enentel (f. u.), Seinrich Rafolt ("der Außberg"), Rudiger von Sunthover ("der Schlegel"), Ruprecht von Burgburg ("die zwei Raufleute"), Gibot ("der Frauen Bucht"), Siegfried ber Dorfer ("ber Frauen Troft"), der Briolobeimer (" die Ba= fen"). Bernher der Gartenare (f. n.). Bon unbekannten Dichtern verfaßt find die durchaus vor= trefflichen Ergählungen: "Crescentia", "der Beinfchweig", "der Jungherr und der treue Seinrich" (ein allerliebstes Mährchen), fobann noch ,, die Beidin", ,, der Roge ober bje halbe Dede", "Ariftoteles und Phyllis", "ber Reiher", "der Sperber", "das Gafelein", "das Schneekind" und viele andere mehr, welche in Lagbergs Liederfaal, in von der Sagens Gefammtabenteuern, im Roloczaer Rober und in andern Sammlungen veröffentlicht worden find.

Nachdem wir die Stoffe der höfischen Evit in einem übersichtlichen Bilde zusammengestellt haben, wollen wir die hauptfächlichsten Dichter und Dichtung en in chronologischer Ordnung — so weit fich dieselbe mit einiger Sicherheit bestimmen läßt — unsern Lesern vorführen.

## Beinrich der Glichefare.

Bir stellen das einzige Gedicht aus der mittelshochdeutschen Zeit, welches die Thiersage behanbelt, den übrigen voran, nicht nur well es eines der ältesten ift, sondern auch well es sich dadurch den liebergangsgedichten anreiht, daß der Berfasser desselben ein fahrender Sänger oder vielleicht auch

ein Geiftlicher war, während es fich badurch, daß es aus dem Franzöfischen übertragen wurde, dem eigentlichen höfischen Epos zugefellt, in welchem wir beinahe kein größeres Werk antreffen, das fich nicht auf ein fremdes, namentlich franzöfisches Vorbild gründete.

Die Thierfage, d. h. die von äußeren Zweden gang unabhängige Darstellung der Thierwelt, fonnte fich nur bei einem Bolte entwideln, das, noch nicht ju ftreng burgerlicher Geftaltung gelangt, in fleineren Gruppen gerftreut, in der Ginfamteit der Balder lebte, und fich theils durch Rahrungsbedurfniffe, theils durch die Sorge um die eigene Sicherheit genöthigt fah, die Thiere des Baldes, ihre Eigen= thumlichkeiten und ihren Charafter genauer tennen ju lernen und ju ihnen gleichfam in ein naberes Berhaltniß zu treten. Wenn wir daber auch die vollständigste Ausbildung der Thierfage in Frantreich finden, fo ift es aus dem angegebenen Grunde doch ficher, daß fie fich in diesem Lande nicht hatte entwickeln fonnen, in welchem feit ber romifchen Berrschaft eine gablreiche Bevolferung eine bobe Stufe der Civilisation erreicht hatte; man mußte denn annehmen, daß die Thierfage schon den felti= schen Balliern befannt gewesen ware. Doch findet fich bei ihnen von derfelben feine Gpur, eben fo wenig bei ben übrigen teltischen Boltern, welche ihre Gelbstständigkeit langer bewahrten und deren Sagenwelt genauer befannt geworden ift. Schon diefer Umftand möchte als vollgültiger Beweis die= nen, daß der Urfprung der Thierfage nicht in Frantreich felbst zu suchen ist, daß sie vielmehr erft dabin gebracht worden fein muß, was durch niemanden anders geschehen sein kann, als durch die deutschen Bölker, welche Frankreich eroberten, also namentlich durch die Franken. Dies wird aber über allen Zweifel erhoben, wenn man die namen ber Thiere betrachtet, wenigstens derjenigen, welche als die hauptgestalten der Sage anzusehen find : benn diese find auch in den frangofischen Dichtungen dent fch\*), was fich eben nur daraus erklären läßt, daß die Sage in schon fester Bestalt aus Deutschland nach Frankreich gebracht wurde. Dort mag fie fich zwar weiter ausgebildet haben, es mogen einzelne Be= schichten zu den nrsprünglichen hinzugefügt worden fein, und es ift inebefondere mahrscheinlich, baß mehrere Buge ans afovischen Fabeln (fo namentlich die Kabel vom Ruche und Raben mit dem Rafe) an paffende Orte eingeschoben wurden, wenn fie fich der epischen Darstellung leicht auschmiegen ließen; doch hat die Thiersage durch alle diese Bufage ihren ursprünglichen Charafter nicht verloren. Die wes fentlichfte Beränderung, welche fie erlitt, liegt darin, daß durch den Einfluß der gelehrten Bildung der Bar, welcher in der altesten Gestalt der Sage der König der Thiere war, und nach der Ratur der Dinge auch fein mußte, weil er ja das gewaltigfte Raubthier der deutschen Balder war, dem fremden, südlichen Löwen weichen und eine untergeordnete Stellung einnehmen mußte.

Die altesten, in den Anfang des 12. Jahrhuns derts reichenden Bearbeitungen der Thierjage stammen ans Flandern, find in lateinischer Sprache ge-

<sup>\*)</sup> Renard (ber Kuche), althochd. Reginhart, d. p. ber fluge Rathgeber; Isengrin (ber Wolf), abb. Isangrim, d. b. eisengrimmtig, Brun (ber Bar), abb. Bruno, b. b. ber Braubet; Baudouin (ber Cfel, jest noch baudet), abb. Baldewin, d. h. ber Fröhliche, Unbefummerte u. s. w.

ichrieben und baben Beiftliche zu Berfaffern, durch welche zuerft das fatprifche Element in die Dichtung gelegt wurde, das an fich nicht darin liegt, aber boch jum Theil auch in die frangofifchen Bearbeitun= gen überging. Um freiesten von denfelben hat fich Die niederlandische, in die Mitte des zwölften Jahrbunderte gehörende Bearbeitung erhalten, beren Berfaffer (Billem de Matoc) den ihm vielleicht aus Rordfrankreich überlieferten Stoff mit acht dichterifdem Beift von allen fremdartigen Buthaten be: freit und im Sinne des voltsthumlichen, von jedem didattifden 3med entfernten Thiermahrchens behandelt hat. Mögen auch einzelne satyrische Buge von ihm beibehalten worden fein, fo hat er ihnen doch eine fo allgemeine Saltung und Bedeutung ge= geben, er hat fie fo innig mit den dargeftellten Berfonen und Begebenheiten verschmolgen, daß die Ab= fichtlichteit derfelben gang verschwindet, wogegen eine folche bei ben lateinischen und ben meiften frangofifden Dichtungen unverfennbar durchbricht.

So vielseitig die Thiersage in Frankreich bearbeitet murde (Die fammtlichen Dichtungen mogen über 80,000 Berfe betragen, wobei die verschiede-nen Bearbeitungen einzelner Zweige nicht einmal in Unschlag gebracht find), so wenig Untlang fand fie bagegen bei ben beutschen bofifchen Dichtern, benen die weitverbreiteten und in Franfreich vielbeliebten Bedichte doch nicht unbefannt hatten bleiben tonnen. Es ift dies aber fehr begreiflich, wenn man fich den burchgreifenden Charafter ber ritterlichen Dichtfunst vergegenwärtigt, welche einerseits allem Boltemäßigen abhold war, andrerseite aber in dem auf Ratur und Bahrheit beruhenden Stoffe feine Rahrung für ihre phantastische Richtung finden tonnte. Das fatprifche Element, bas in ben meiften frangofifden Bearbeitungen vorherrichte, fagte dem ber Wegenwart und ihren Forderungen gang ent= fremdeten Sinne der höfischen Dichter eben fo menig zu; und wenn man endlich erwägt, daß die Thierfage in ihrer Ausbildung, wenn anch unbewußt und unwillturlich, ben Gieg des Berftandes über die phyfifche Rraft barftellt, fo ift es begreif= lich , bag bies ben ritterlichen Gangern nicht beha= gen tonnte, in deren Dichtungen die phyfifche Rraft als das Sochfte und Edelfte gepriefen wird.

Es ift daber wie ein gludlicher Bufall anzuseben, daß in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, noch bevor fich die höfische Boefie ausgebildet hatte, ein Dichter des sudwestlichen Deutschlands einen 3weig ber Thierjage in deutsche Reime brachte. Es ift Dies Beinrich der Blichegare, d. h. der Bleiß= ner, von deffen Lebensumftanden wir leider Richts wiffen, und von dem wir nur vermuthen fonnen, daß er entweder ein fahrender Ganger ober ein Geiftlicher war. Als feine Beimat wird das Elfaß angegeben, doch möchte eine nicht fleine Zahl von Bortern und Redensarten in feinem Bedichte Die Bermuthung unterftugen, daß er aus ber nordweftliden Schweiz ftammte. Bir befigen von feinem Gedichte übrigens nur ein nicht gang gufammenbangendes Bruchftud; vollständig (mit Ausnahme einer nicht febr großen Lude im ersten Dritttheil) ift es jedoch in einer nicht viel fpateren Umarbeitung eis ues Ungenannten erhaften, ber, wie er in ben Schlugworten von fich felber fagt, "ein wenig mit Dichten umgehen konnte, und baber bie Reime gurecht machte, welche bei bem Berfaffer noch ungenau und ,,ungerichtet" waren." Dagegen habe er, fügt

er hingu, die Ergablung ungeandert gelaffen; nur habe er hie und da einige Borte hinzugefügt, oder auch weggelaffen, wo ihrer zu viele gemefen. Berfaffer beißt bei dem Umarbeiter "Berr Bein= rich der Blichefare" (in einer Sandichrift auch, aber unrichtiger: ber Blichfenare), welche Form auch bei uns allgemein eingeführt ift, weil man fie früher tannte, als die eigentliche. Das Bedicht, welches nach den Sandschriften ber Umarbeitung unter bem Ramen "Reinhart Fuche" befannt ift, hieß bei bem Glichefare mahrscheinlich " Ifen= grines Roth", ein Titel, welcher allerdings dem Inhalt des Ganzen beffer entspricht, zugleich aber wohl auch eine Anspielung auf der "Ribelungen Roth" fein follte; denn daß der Dichter die Sage von den Ribelungen fannte, geht aus feiner ausbrudlichen Ermähnung derfelben bervor, und ohne 3weifel waren ihm auch die alten Lieder von den Nibelungen befannt. Es ift fcon erwähnt, daß der Blichefare nach einem frangofifchen Borbilde arbeis 3war ift unter ben vielen noch vorhandenen frangöfischen Dichtungen aus ber Thiersage feine er= halten, auf welche fich das deutsche Bedicht gurud= führen ließe; doch trägt dieses in fich felbst unverwerfliche Zeugniffe, bag es eine frangofische Quelle batte, unter welchen vor Allem die Ginführung deutscher Ramen in undeutscher Form zu nennen ift. llebrigens hat ber Glichefare, fo weit ce fich unter den gegebenen Umftanden beurtheilen läßt, fein Borbild nicht sclavisch nachgeahmt, sondern mit Gelbst= ftandigfeit bearbeitet. In feiner und befannten frangoffichen Dichtung wird die Rrautheit des Ronige und beren Beilung motivirt; ift dies aber, wie man anzunehmen berechtigt ift, wirkliches Eigen= thum des deutschen Dichters, fo hat derfelbe ichon darin feinen acht voetischen Beift beurfundet. Eben fo ift es der frangofischen Dichtung fremd, daß der Buchs, nachdem er den König geheilt, demfelben Gift in einem Tranke beibringt, wodurch bas Bange allerdings einen Abschluß gewinnt, der im Charafter bes Fuchfes liegt.

Wir laffen nun eine turze Ueberficht des Inhal-

tes folgen :

Reinhart fucht nach einander den Sabn, die Meife, den Raben und ben Rater in feine Bewalt gu be= tommen; feine Unschläge miglingen, und er muß gewaltigen Sunger leiden. Run bietet er fich dem Bolfe jum Gefellen an, der ihn auch, von feiner Lift Gutes hoffend, zum Begletter annimmt; doch schon mahrend der ersten Abwesenheit des Bolfs fucht Reinhart ben neuen Benoffen gu verrathen, indem er um deffen Beib bublt. 218 Tfengrin gu= rudgefehrt war, erblidten fie einen Bauern, Der ein großes Schwein trug; Reinhart ftellte fich, als ob er hinte; ber Bauer legte bas Schwein bin und eilte ihm nach, konnte ihn jedoch nicht erwischen, da Reinhart immer schneller lief, je weiter fie sich von bem Schweine entfernten. Diefes aber wurde indeffen von Ifengrin gang aufgefreffen, fo daß Rein= hart Richts mehr vorfand, als er wieder gur Stelle tam. Ffengrin war durftig geworden, Reinhart erbot fich, ihm Bein zu verschaffen; er führte ihn und Frau Berfant, die Bolfin, in einen Rlofterfeller, wo fich beide beraufchten und von den Monchen gerichlagen wurden. Bald darauf begegnete Reinhart, der fich vom Bolfe getrennt hatte, dem schwer beladenen Esel Baldewin, dem er ein leichteres Le-ben verspricht. — Sier ift die oben erwähnte Lücke. nach welcher wir den Bolf ichwer verwundet finden; er verzweifelt an feinem Leben, und beklagt Frau und Rinder, Runin aber ergahlt ihm, daß Reinbart um fie gebuhlt habe, mas jedoch Fran Berfant längnet. Rachdem Sjengrin gefund geledt worden mar, fam er, von ftarfem hunger geplagt, vor Rein= barte Soble, der fich Nale gebraten hatte, und dem Bolf fagte, er fei Mond, geworden. Da will auch Ifengrin unter die Monche geben, um der guten Speife theilhaftig zu werden; Reinbart begießt ibm, benn er mußte ja ale Monch eine Platte haben, ben Ropf mit beißem Baffer, daß Saar und Saut berun= terging; doch gab fich der darob ergurnte Ifengrin wieder zufrieden, als ihm der Fuche, um ihn zu be- fanftigen, wieder von den Fischen sprach, von denen der Bolf fogleich feinen Theil verlangte. ,, Es find keine mehr bier," fagte Reinhart, ., doch will ich dir einen Teich zeigen, wo deren fo viel find, daß Riemand Acht darauf hat." Er führte ibn bin; der Teich war aber zugefroren; nur war ein Loch in dem Gife gehauen, um Baffer darans ichopfen gu tonnen. Reinhart band dem Bolf einen Eimer an den Schwang und hieß ihn, Eimer und Schwang in das Loch ju halten, mabrend er die Fifche aufftore. Es war aber eine talte Racht; ber Schwang fror ein, und ale ihn der Bolf am Morgen berauszie= ben wollte, fonnte er ibn nicht beransbringen; ber Fuchs aber ging fort, indem er Gulfe gu holen ver-fprach. Bald darauf tam ein Ritter berbei, ber feine Sunde auf den Bolf hette und felbst mit bem Schwerte nach demfelben fchlug; doch hieb er ihm nur den Schmang ab, der im Gife fteden blieb: ber Bolf entfloh.

Unterdessen kommt Reinhart zu einem Brunnen; er hält sein im Wasser abgespiegeltes Bild für seine Krau und springt aus Liebe hinunter. Kaum ist er drunten, kommt der Wolf, welchem die nämliche Täuschung begegnet. Als ihn Neinhart erkennt, ruft er ihm zu, daß er im Paradise sei, und verseitet ihn, sich in den leeren Eimer zu segen; durch des Bolfes Schwere wird der Auchs herausgezogen. Er eilt davon; als aber die Mönche kommen, um Wasser zu schöpen, und den Wolf beraufziehen, wird dieser von ihnen halb todt geschlagen.

Isengrin rathschlagt mit den Seinen um Rache. Der Luchs sucht die Feindschaft zu fühnen; es wird ein Tag angesett, an dem Bols und Tuchs mit ihzen Berwandten erscheinen. Eine gegen Reinhart ausgesonnene Lift scheitert (er sollte auf des scheinstödten Rüden Zähne den Reinigungseid ablegen, dieser ihn aber fassen und erwürgen), da Reinhart, vom Dachs gewarnt, bald das Beite sucht. Isengrin und Frau Bersant verfolgen ihn; Reinhart lockt diese in seine Söhle, und schäudet sie, daßes der Bolf von weitem ansehen muß.

Run folgt, was den Inhalt des unten mitgetheilsten Abschnittes bildet. Der Löwe hatte einen allgemeinen Hof geboten; er war krank (eine Ameise war ihm durch das Ohr in das Gehirn gekrochen und hielt seine Krankheit für eine Strafe Gottes, daß er so lange sein Gericht versaumt habe. Alle Thiere erschienen, nur Reinhart nicht. Isengrin und Schautekler, der Hahn, bringen ihre Klagen vor; Reinhart wird vorgesaden und Brun abgesschickt, ihn zu holen. Als er bei dem Auchse auskommt, verheißt er ihm Honig und führt ihn zu einem gespaltenen Block, worin die Bienen gebaut haben sollen; Brun stedt den Kopf in die Spalte,

Reinhart gieht den Reil hinmeg, fo daß ber Bar gefangen wird. Bauern tommen berbei, und Brun entgeht größerer Befahr nur mit Ginbuge des Sute und der Ohren. Run wird Dieprecht, der Rater, an Reinhart abgeschicht; dieser führt ihn in ein Saus, wo viele Mauje fein follen; ber Rater gerath aber in eine Fuchefalle, aus der er nur durch einen glüdlichen Bufall befreit wird. Als dritter Bote wird Rrimel, der Dache, in Reinharte Burg ge= fchicft; feine Borftellungen bewegen den Fuche, nun= mehr mit an den Sof zu geben, wo er als Argt er= scheint, und einen Gruß Meiftere Bendin von Salerno, fo wie eine Arznei für den König bringt. Diefer läßt fich dadurch befanftigen. Damit aber die Arznei recht wirke, folle der König in eines als ten Bolfes Saut fcwigen, auch muffe er die Saut eines Baren und den Gut einer Rate haben, wenn er genesen folle. Ifengrin, Brun und Dieprecht muffen das Berlangte bergeben. Roch muffen die Benne, der hirsch und der Biber Reinharts Rache fühlen, fo daß die übrigen Thiere vor Angft ben hof verlaffen und nur Reinharts Freunde bleiben. Diefer läßt nun den Ronig baden, legt ihn darauf auf Bruns Sant, bedect ihn mit der des Bolfes und fest ibm den Ragenbut auf; Die Barme lodt die Ameife hervor, welche Reinhart fogleich fangt, aber wieder losläßt, als fle ihm herrschaft über taufend Burgen verheißt. Rach der Rache an feinen Feinden dentt er auf schalthaften Lohn für seine Freunde, der ihnen übel anschlägt. Den Elephanten muß der Ronig mit Bohmen belohnen, wo er aber jammerlich gerschlagen wird. Die Olbente (das Rameel) empfängt eine Abtei; als fie davon Befit nehmen will, ftechen fie die Ronnen mit ihren Griffeln und jagen fie in den Rhein. Bulett ver-rath er auch den Rouig, dem er Gift in einem Trante reicht. hierauf entfernt er fich in aller Gile mit dem Dachfe; unterwege begegnet er dem gefcundenen Baren, den er im Borübergeben bobnt. Babrend aber Reinhart feine Burg gludlich erreicht, ftirbt ber Ronig in Folge des erhaltenen Biftes, von den Thieren beweint, die dem Mörder droben.

Aus Reinhart Fuchs.

Einen hof gebot er zehant,
die boten wurden gesant
witen in daz riche:
er wart nemeliche

1325 in eine wisen gesprochen über sehs wochen. Dane was wider niht, an hôchgestüele man geriet, daz was guot unde starc

1330 unde koste mê, dan tûsent marc. Ich nenne iu, wer dare quam: aller êrste, als ich ez vernam, daz pantier und der elephant, der strùz, der wisen wol erkant;

1335 der hof harte michel wart, dar quam der zobel und der mart, und der lèbarte snel, der truoc ùf ein gügerel; beide der hirz und der bere

1340 und din mus und der schere; dar quam der luhs und daz rêch, beide daz küneclin und daz vêch; dar quam d.u geiz und der wider, der steinbok huop sich her nider, 1345 von dem gebirge balde; ouch quam uz dem walde der hase und daz wilde swîn, der otter und daz mürmendîn; din olbente quam ouch dar,

1350 der biber und der igele ein schar; der harm und der eichorn hæten den hof ungern verborn; der unde Künin, der schele unde Baldewin,

1355 Reitze und daz merrint,
Krimel unt manges tieres kint,
daz ich genennen niht enkan,
wandich ir künde nie gewan.
Ver Hersant unde lsengrin

1360 quâmen dar und die süne sîn.

Der künec gieng anz gerihte sâ;

Reinhart was niht ze hove dâ,

sîne vînde brâhter doch ze nôt.

Der künec selbe gebôt,

1365 daz si ir brehten liezen sîn; dô suochte reht her Îsengrîn; eins vorsprechen er gerte, der künec in eines gewerte: daz muose Brûn der bere sîn.

1370 Er sprach: "Hèrre, nu gert îsengrîn durch reht und iuwer güete, ob ich in missehüete, daz er mîn müeze wandel hân." Der künec sprach: "Daz sî getân!"

1375 "Künec, gewaltec unde hêr, grôz laster unde sêr klaget iu her Îsengrîn, daz er hiutes zageles sîn vor iu hie âne stât:

1380 daz was Reinhartes rât; des schamet vaste sich sîn lîp. Vrouwen Hersante, sîn edele wîp, hât er gehœnet in dem vride, den ir gebutet bî der wide:

1385 daz geschach über ir danc."

Krimel do her füre sprane; [mich:
er sprach: "Richer künec, vernemet ouch
disiu rede ist ungeloublich,
unde mac wol sin gelogen:

1390 wie mohte si mîn neve genôtzogen?

ver Hersant, diu ist greezer, dan er sî;
hât abr er ir gelegen bi
durch minne, daz ist wunders niht,
wan solher dinge vil geschiht.

1395 Nu westez ieman lützel hie; ver Hersant, nu saget wie inch iwer man bringt ze mære: daz magiu wesen swære; dar zuo lastert er siniu kint,

1400 die schoene jungelinge sint.
Ich hoer ouch üppeelichen klagen,
daz wil ich iu für war sagen,
herre künee, hoert an dirre stat
schaden kiesen, den er hat.

1405 Und hât hern îsengrînes wip durch Reinharten verwert ir lîp, so grôz, als umb ein linsîn, daz büez ich für den neven mîn." Îsengrîn begunde aber klagen;

1410 er sprach: "Ir hêrren, ich wil iu sagen, der schade beswært mir niht den muot halp so vile, sô daz laster tuot." Der künec vrâgte bî dem eide den hirz, daz erz bescheide,

1415 waz dar umbe rehtes müge sîn. Randott sprach: "Her îsengrîr hât vil lasters vertragen, (daz enmac in nieman wider sagen) mit grôzen unmâzen;

1420 es soldin wol erläzen Reinhart mit sîner kündekeit. Hèrre, daz sol iu wesen leit; solder gehænen edeliu wîp, phî, waz soldin dan der lîp!

1425 Ich verteilim bi mînem eide, und durch deheine leide, wan von mînen witzen. Ir sullet in besitzen;

unde mugt ir in gevåhen, 1430 så heizet balde gåhen, daz er werd erhangen: så habt ir êre begangen."

Der künec was selbe erbolgen; er sprach: "Ir hêrren, woltirs volgen?" 1435 Si sprâchen: "Jâ!" alle nâch; ze Reinharts schaden wart in gâch. Ezn wider redete nieman,

wan ein olbente von Tuschalan.
Diu was frümic unde wîs,
1440 und dar zuo vor alter grîs:
die füeze leite si vür sich,

unt sprach: "Her künec, vernemt ouch mich: ich hære mangen guoten kneht

erteilen, daz mich dunkt unreht;
1445 sine künnen sich lihte niht baz verstån.
Bi dem eid wil ichz ze rehte hån,
swen man hie zuo hove beklage,
ist er hie niht, daz manz im sage,
unt sol in dri stunt füre laden;

1450 kumt er niht für, daz ist sîn schade unt sol im an sîn leben gân. Bî dem eide ich diz erteilet hân." Des wart Îsengrîn unvrô:

vil schiere volgeten si dô
1455 der olbente gemeine,
diu tier grôz unde kleine.
Disiu rede gefuor alsô.
Schanteelêr quam dô
unt ver Pinte zware,

1460 si truogen ûf einer bâre ir tohter tôt, daz was ir klage, die hâte an dem selben tage erbizzen der rôte Reinhart. Diu bâre für den künec wart

1465 gesetzet, des begund er sich schamen, diz was aber Îsengrînes gamen. Schanteclèr huop grôze klage; er sprach: "Künec, vernim, waz ich dir sage:

du solt wizzen gewærlîche,
1470 dir hœnet Reinhart dîn rîche;
des hât er sich gevlizzen:
ôwê, er hât mir erbizzen
mîne tohter alsô guot!"
Einen zornegen muot

1475. gewan der künec hêre: diu klage muotin sêre, unde spraeh: "Sam mir mîn bart, sô muoz der fuhs Reinhart

gewislichen rûmen diz lant, 1480 odr er hât den tôt an der hant."

Der hase sach des künges zorn; dô wând der zage sîn verlorn (daz ist noch der hasen site), vor vorhten bestuont in der rite.

1485 Der künec hiez singen gån hern Brûnen, sînen kapelân, und ander sine lêreknaben: der tôte wart schiere begraben. Der hase leit sich uf daz grap dô

1490 und entslief: des wart er harte vrô, als ich iu sagen muoz; dô wart im des riten buoz. Der hase ûf erschrihte, fürn künec gienger enrihte,

1495 unt sagt im vremdiu mære, daz daz huon wære heilec vor Gotes gesihte. Dô lûte man enrihte. Si begunden alle samet jehen,

1500 dâ wær ein zeichen geschehen, und erhôben einen hôhen sanc: des weste Reinharte niemen danc. Si bâten alle gelîche, daz der künec rîche

1505 dise untât vaste rihte; si sprâchen: "Zuo unserm angesihte hât Got ein zeichen getân, Reinhart soldez vermiten han, daz er ân alle missetât

1510 disen heiligen gemartirt hât." Der kunec hiez sînen kapelân, hern Brûnen, nâch Reinharte gân; des wolder er weigern durch nôt,

doch teter, daz der künc gebôt: 1515 nâch im gienc er in den walt, Reinhartes liste wâren manecvalt: des muos engelten al daz lant. Vor sînem loch er in dô vant, daz loch in einem steine was,

1520 då er vor sinen vinden genas: der bürge sprichet man noch, sô man si nennet, Übelloch. Reinhart kunde wol enphân des rîchen künges kapelân;

1525 "Willekomen, edele schribære," sprach er nu, "sagt mir mære, wie ez dâ ze hove stât? Ich weiz wol, ir sît des künges rât." "Da bistu beklaget sêre;

1530 also liep dir sî dîn êre, sô kom für und entrede dich: man hât nâch dir gesendet mich." Reinhart sprach: "Her kapelân,

nu sulwir enbîzen gân, 1535 sô varewir ze hove deste baz (Reinhartes triuwe wâren laz); einen boum weiz ich wol, der ist guotes honeges vol." "Nu wol hin," sprach er, "des gertich ie."

1540 Her Brûne mit Reinharte gie, er wîsten, dâ ein villân einen wecke hâte getân in ein bloch, unt hât in durchslagen, der tiuvel hât in dar getragen. 1545 Er sprach: "Lieber vriunt mîn,

ez sol allez gemeine sîn;

unde werbet mit sinnen: hie ist vil binen innen." Umbe die bine erz doch niht entliez,

1550 daz houbet er in daz bloch stiez, Reinhart den wecke entzuckte, daz houbet er im zedructe. Der kapelân was gevangen, in moht des ezzens wol belangen.

1555 Her Brûne schrei ôch unde ô; Reinhart sprach: "Wie tuot ir sô? Ich hât iuch wol gewarnet ê; in tuont die bine wênec wê. Nu ezzet gemelîche:

1560 der künec ist sô rîche, daz er mirz wol vergelten kan." Dô huop er sich balde dan. Der kapelan begund sich klagen,

do hôrter komen einen wagen, 1565 des wart sin angest græzlich: vil vaste strebter hinder sich. Dô in der wagenman ersach, dehein wort er mê gesprach, ê er wider in daz dorf quam;

1570 ze der kirchen lief er unde nam die glocksnuor in die hant, unt lûte die glocken, die er vant, vaste ze sturme, daz der schal quam in daz dorf über al,

1575 daz die gebure alle quâmen zuo dem schalle. Der gebûre sagte mære, daz ein ber beheftet wære âne jegers meisterschaft:

1580 "Daz hât getân die Gotes kraft, vil wol ich fuch dar gewîsen kan." Dô huop sich wîp unde man; daz was ein angestlichez dinc. Dô quam ein kündec sprenzinc,

1585 då er hêrren Brûnen vant, ein stangen truoc er an der hant. Der kaplan hôrte wol den dôz, sîn angest was michel unde grôz; die vüeze satzter an daz bloch

1590 unt zôch sich ûz; er liez iedoch dâ beidiu ôren und den huot: daz honec dûht in niht ze guot. Dannen huop sich der bote. Vernemet von seltsæme spote:

1595 Reinhart vor sîner burc saz, leckerheite er niht vergaz; nu hæret rehte, wie er sprach, dô er hern Brûnen blôz gesach;

er sprach: "Guot hêrre, her kapelân, 1600 war habt ir iwern huot getân? habt irn gesetzet umbe win? Owê, daz laster wære mîn, seit ir ze hove mære, daz ich bæser wirt wære "

Her Brûn vor zorne niht ensprach, 1605 wan daz ern übellich ane sach. Her Brûne quam ze hove blôz, sîn klage wart michel unde grôz; dô quâmen din tier gedrungen,

1610 diu alten und din jungen, unt schouweten die blatten breit. Dô klagte grundelôsiu leit dem künege sin kapelân; er sprach: "Diz hat mir Reinhart getan!

1615 Ich gebôt im, künec, füre dich: trût hêrre, nû sich, wier mich hât brâht ze dirre nôt mir wære lieber der tôt!" Der künec wart zorneclich getân

1620 umbe sînen kapelân, im wart der muot vil swære; waz dar umbe reht wære, vrâgete er den biber ze stunt. "Hêrre, als mir darumb ist kunt,

1625 sô sprich ich bî dem eide, niemanne ze liebe, noch ze leide, unde bî der triwe mîn, daz hie wider niht sol sîn: ich verteil im lîp unde guot,

1630 unt swer im deheinen råt tuot, daz man den zæhte tuon sol; des mügen dise hêrren volgen wol." Randolt sprach: "Daz ist reht, des volget manec guot kneht."

1635 Der helfant sprach erbolgen: "Des wil ich niht volgen; ein urteil ist hie füre komen, als ir alle håt vernomen, daz enmac nieman erwenden:

1640 man sol nâch im senden boten, mê dan drî stunt; der tiuvel var im in den munt, swer liege bî sînem eide, iemen ze liebe ode ze leide."

1645 Des volgetens, wand ez was reht: des quam ze nôt her Diepreht.

Der künec hiez in für sich stån, unde nåch Reinharte gån; dô sprach Diepreht ze stunt;

1650 "Daz lantreht ist mir niht kunt, hèrre, er ist min külline." "Dune maht durch deheiniu dinc dises über werden," sprach Randolt, "ir sit einander enbor holt."

1655 Der künecz im an den lîp gebôt;
Diepreht sprach: "Diz tuot mir nôt!"
Er huop sich harte balde;
dô vander in dem walde
sînen neven, der da hiez Reinhart,

1560 der hâte mange übele art.
Nu vernemet, wie Reinhart sprach,
dô er sînen neven ane sach;
er sprach: "Willekome, sippebluot!
Vil wê mir min herze tuot.

1665 daz du mich hâst vermiten sô, ich enwart gastes nie sô vrô."

Diepreht sprach: "Nu habe danc: ez dunket ouch mich harte lanc.

Der künec hât mich ze dir gesant,

1670 unt sweret, daz du îm daz lant rûmest, komestu füre niht, Über dich klaget elliu diet: du hâst vil übele getân, daz du sînen kapelân

1675 wider sandest âne huot."
Reinhart sprach: "Neve guot,
in sach hern Brûnen zwâre
nie in disem jâre,
wan dô mich jagt her Îsengrîn;

1680 wan sagest du mir, neve min. Woldest du mit mir gân, ich gæbe dir gerne, des ich hân: ich hân hie ein veste hûs, dar inne hân ich mange mûs

1685 behalten mînen gesten;
dâ nim du dir die besten."
Diu naht harte lieht wart:
sînen neven verriet dô Reinhart.

Zuo dem hûse fuortern dô. 1690 Diepreht was der spîse vrô. Dâ lac ein pfaffe inne, dem michel unminne Reinhart hâte getân; daz muose ûf Dieprehten gân.

1695 Einen stric riht er für ein hulloch, daz tuont ouch gnuoge liute noch; Reinharte då geläget was:
sîn neve då mit nôt genas.
Dieprehte was in den stric gâch,

1700 nu was er gevangen nâch.

Daz gehôrte des pfaffen wîp;
si sprach: "Ûf, sam mir mîn lîp!
den fuhs wir gevangen hân,
der uns den schaden hât getân."

1705 Der heilige êwarte
ilte vile drâte:
ein kippen namer in die hant
unt huop sich, dar Dieprehten vant;
er wânte, ez wære Reinhart.

1710 Dieprehten gerou din vart; vil vaste worgende er dô schrei. Der pfaffe sluoc die snuor enzwei: daz quam von der vinsterîn. Diepreht wolde dannen sîn,

1715 dem teter wol gelîch ze hant; wider ûz quam er schiere gerant. Des pfaffen wîp dar inne erhuop ein unminne: zuo den ôren sluoc si in zehant,

1720 vil schiere si ein schit vant, damit zeblou si im den lip; wan Wernburc, sin kamerwip, so hæter verlorn sin leben.

Si sprach: "Mir hâte Got gegeben 1725 Reinharten, den habt ir mir benomen." "Vrouwe, ez ist mir übele komen," sprach der geberte kapelân, "nu lât mich iuwer hulde han."

Diepreht liez die miuse dâ, 1730 dannen huop er sich sâ; dô lief er alle die naht wider ze hove mit grôzer maht. Er vant den kûnec smorgens vruo; mit sînem stricke gie er da zuo;

1735 er klagete vil harte dem künge von Reinharte; er sprach: "Künec, ich was in nôt, mir wolde Reinhart den tôt fromen in iuwer boteschaft;

1740 dô beschirmte mich diu Gotes kraft. Hêrre, ich und iuwer kapelân suln niht mê nâch Reinharte gân." Den künec muote diu klage, ouch tet im wê sîn siechtage;

1745 der zorn im harte nåhen gienc.
Den eber ze vrågen er geviene,
daz er im sagte mære,
was sînes rehtes drumbe wære,
daz sîne boten, her Brûn und Diepreht,

175Q sus gehandelt weren ane reht?

Erzürnet was des ebers muot; er sprach: "Ich verteilim ère unde guot unt zuo æhte sînen lîp, unt zeiner witewen sîn wîp,

1755 unt ze weisen diu kint sîn."
"Des volge ich", sprach Îsengrîn.
Der künec vrâgte alumbe
die wîsen unde tumben,
ob er wolde volgen diu diet?

1760 Krimel ensûmte sich dô niht; er sprach: "Künc, edel unde guot, ob her Brûne sînen huot, ân mîns neven schulde hât verlorn, sô machet er üppigen zorn;

1765 nu hât ouch her Diepreht,
hêrre, vil lîhte unreht:
erst Reinharte gehaz;
darumbe sol ouch nieman daz
erteilen, deist ein ende,

1770 daz iuwer êre schende, und iuwern hof geswache, des anderswâ man lache, noch lân durch deheine miete: man noch eines gebiete

1775 her für dem neven mîn."
"Der bote, daz muostu selbe sîn,
unt gebiut dirz an dîn leben:
ob Got wil, dir sol geben
der neve dîn daz boten brôt."

1780 In wart ze lachen allen nôt.
Krimele des lützel angest nam:
vil schiere er in den walt quam
unt suochte sînen küllinc.
Nu vernemt seltsæniu dinc

1785 unde vremdiu mære,
der de Glichesære
iu künde git, gewærlich:
er ist geheizen Heinrich,
der håt diu buoch zesamene geleit

1790 von Îsengrînes arbeit. Swer wil, daz ez gelogen sî, den læt er sîner gâbe vrî. Nu salewir her wider vâu,

dâ wir die rede hân verlân.

1795 Ze Reinhartes bürge dô
vuor Krimele: des wart vil vrô

vuor Krimele: des wart vil vrô der wirt; als er in gesach, lachende er zuo im sprach: "Wilkome, neve, du solt mir sagen,

1800 waz si ze hove über mich klagen?"
"Dir drewet vreislîche,"
sprach er, "der künec rîche:
er hæret von dir grôze klage.
Swie du hiute an disem tage

1805 niht für komst, so rûme diz lant, odr du hâst den tôt an der hant; komestu aber für gerihte ze Îsengrînes gesihte, dich verteilet al diu diet."

1810 Er sprach: "Darumbe lâz ichs niht: ez enwirt mir niemer mê verwizzen." Sî sâzen nider und enbizzen. Dô der tisch erhaben wart,

zehant huop sich Reinhart 1815 vil wunderlichen dräte in sine kemenäte, unde nam sin hovegewant, daz allerbeste, daz er vant, niemau iu gezelen mac Reinhartes kündecheit: er gienc, als der bühsen treit, 1825 beide nelikin unt cinemin;

Er nam eins arztes sac;

ein wallekappen linin,

1820 unde slouf sân dar în.

er solde ein arzet sîn.
Er truoc mange wurz unerkant,
einen stap nam er an die hant:
ze hove huob er sich balde

1830 mit sînem neven ûz dem walde; ein criuze machter für sich, er sprach: "Got bewar nu mich vor bæsen lügenæren, daz si mich niht beswæren!"

1835 Dô Reinhart ze hove quam, manec tier vreisam sprâch albesundern: "Nu mugt ir sehen wunder, wâ Reinhart her gât,

1840 der manec tier gehænet håt!
Er ist vern Hersantes âmîs:
ders beidiu hienge ûf ein rîs,
daz solde nieman klagen niht;
waz tohte ir der bæse wiht!"

1845 Die erzurnten knehte schrîten ûf in von rehte: dô klagte sêre her Îsengrîn, daz im wære daz wîp sîn gehænet. Dô sprach der kapelân:

1850 "Er hât ouch mir leide getân!"
Diepreht sprach: "Sehet, wie er stât,
der iu lasters vil erboten hât!
Nu lâtn iu niht enwenken,
ir sult in heizen henken:

1855 wande er ist zewâre ein verrâtære." Schanteclêr klagte sîniu kint; er sprach: "Künec, wir wizzen, daz ir sint unser relite rihtære:

1860 darumbe ist vile swære, daz ir disen morder låzet stån; man soldin nu erhangen hån." Dô sprach der raben Diezelin; "Hèrre, henket den neven mîn!"

1865 Reinhartes liste wåren grôz; er sprach: "Künec, waz sol dirre dôz? ich biu in manegen hof komen, daz ich selten hån vernomen solhe ungezogenheit;

1870 deiswâr, ez ist mir für iuch leit,"
Der künec sprach: "Ez ist alsô!"
Überbrehten verbôt man dô.
Reinhart sprach: "Ju enbiutet den dienest sîn,

rîcher künec, Meister Pendîn, 1875 ein arzet von Salerne, der sæh iur êre gerne, und darzuo alle, die dâ sint, beide, die alten und diu kint:

unt geschiht in an dem libe iht,
1880 daz enmugens überwinden niht.
Hêrre, ich was ze Salerne
darumbe, daz ich gerne
in hülfe von disem siechtagen;
ich weiz wol, daz allez inwer klagen

1885 in dem houbt ist, swaz ez müge sîn.

lu enbiutet meister Bendîn, daz ir iuch niht sult vergezzen, irn sült tegeliche ezzen dirre lactwerjen, dier iu hat gesant."

1890 "Daz leistich", sprach der künc zehant, unt lie slifen sinen zorn. Reinhart sprach: "Vil manec dorn hât mich in den fuoz gestochen in disen siben wochen:

1895 daz tuot mir, künec, harte wê. lu enbiut der arzet mè: ob ir ein alten wolf mügt vinden, den sült ir heizen schinden; ouch müezet ir eins bern hût hân."

1900 Der künec sprach: "Daz sî der kapelân!" "Damit geneset ir, hêrre guot. Ûz einer katzen einen huot müezet ir hân ze aller nôt, oder ez wære, weizgot, iuwer tôt."

Der künec hiez do her für gan İsengrînen unt sîn kapelan; er sprach: "Ir sult mir iuwer hiute geben, daz beschulde ich, die wile ich leben, umb iur geslehte zaller stunt; 1910 Reinhart håt getån mir kunt

den siechtagn, der mir zaller zît in mînem houbte leider lît."
"Genâde, hèrre!" sprach der kapelân; waz wunders wolt ir ane gan?

1915 Den ir habt für einen arzat, vil manegern er getætet håt, weizgot, denne geheilet, und ist vor iu verteilet." Do sprach zuo im her Îsengrîn:

1920 ,, Sol mir alsus gerihtet sîn umbe min wip, daz ist ein nôt!" Sin zagelstrumpf er her für bot: "Seht, wie mich iuwer arzât hinderwert gunêret hât;

1925 ouch mac in wol ergân alsô." Vil gerne wæren dannen dô her Brune unt her Isengrin; des enmohte doch niht sin: sine kunden niht entwichen.

1930 Der künc hiez sî begrîfen vil mangen sinen starken kneht: man schintes; ouch wart Diepreht beschindet also harte. Daz quam von Reinharte.

1935 Der sprach: "Diz ist wol getan; ein versoten huon sulwir han mit guotem specke eberin." Der künc sprach: "Daz sol Pinte sîn." Der künec hiez her für stån

1940 Schanteclern; er sprach: "Ich muoz han zeiner arzetie din wip." "Neinà hêrre, sist mir, als mîn lip: ezzet mich, unt lazet sî genesen!" Reinhart sprach: "Desn mac niht wesen."

1945 Der künc hiez Pinten vahen Schantecler gund dannen gåhen. Dô disiu rede ergienc alsô, ûz sîme diehe sneit man dô dem eber ein stücke harte grôz;

1950 der arzetie in bedrôz. "Ein hirzînen riemen sulwir hân." Der künec hiez her für sich stån den hirz, unt sprach: "Randolt,

einen gürtel du mir geben solt; 1955 daz beschuldich iemer wider dich." "Hêrre, des erlazet mich," sprach der hirz, "durch Got; ez mac wol sin der werlde spot, daz ir dem volget hie,

1960 der nie triuwe begie. der tiuvel in gelêret hât, daz er sol sîn ein arzât!"

Der künec sprach: "Randolt, ich was dir ie unmazen holt; 1965 sterbich nu von den schulden din, daz möht dir iemer leit sin!" Er getorst dem künge niht verzihen, er muose einen riemen lîhen von der nasen unz an den zagel:

1970 Reinhart was ir aller hagel. Reinhart sprach, der wunder kan: "Künec, wærest du ein arm man, sone kundich niht gehelfen dir: von Gotes gnåden sô habewir,

1975 dâ mite du wol mac genesen, wiltu mir nu gehæric wesen." "Jâ," sprach der künec, "meister min, swie du mich heizest, wil ich sîn." Reinhart kunde manegen don:

1980 "Von dir enwil sicheinen lon mîn meister Bendîn, wan eines bibers hût." — "Daz sol sîn," sprach der künec rîche, "die sendich im wærliche."

1985 Er hiez den biber für sich stån: dô muose er die hût lân. Manec tier daz gesach, ieglichez zuo dem andern sprach: "Waz wolwir hie gewinnen?

1990 wir suln uns heben hinnen, è wir verliesen diu vel." Do huop sich manec tier snel: der hof zesleif så; Krimele beleip dâ,

1995 und dolbente von Tuschelân, die hiez der arzât dà bestân. Alsam tetern elephant, der daz guote urteil vant.

Der künec harte riche 2000 beleip dà heimlîche; si fuoren alle dannen swinde: dâ bleip sîn ingesinde. Reinhart dô den künec bat,

daz er im hieze tragen bat; 2005 zehant der künec daz gebôt: dem lêbarten was harte nôt. Ez ist wâr, daz ich iu sagen, daz bat wart schiere dar getragen; ez wart gewarmt ze rehte,

2010 daz fromten guote knehte als ez meister Reinhart gebôt, in wære leit ir herren tôt. In daz bat leit er würze genuoc; dô satzter ûf den katzen huot

2015 dem künege mit witzen: inz bat hiez er in sitzen. Meister Reinhart, der arzat, greif ein adern, diu zem herzen gåt; er sprach: "Künec, ir sît genesen 2020 unde muget nu wol vrô wesen:

in was vil nahen der tôt,

mîn kunst iuch hilfet üzer nôt. Gât üz!" sprach der arzât, "ir habt gebat, daz ez wol stât; 2025 langez bat tuot den siechen weich:

ir sit ein lützel worden bleich."

Der künc sprach, wander siech was, als ein man, der gerne genas:
"Din geböt ich gerne erfüllen soll."

2030 Dô hật er im gebettet wol ùf sînes kapelânes hût, der im dâ vor was vile trùt. Den künec dacter vil warme, daz ez Got erbarme,

2035 mit einer hiute, truoc Isengrin, die vlös er än die schulde sin.
Reinhart sich kündekeite vleiz,
umbez houbet machter dem künge heiz.
Der ameize des gewar wart,

2040 ùz dem houbet tet er eine vart:
dô krôch er rehte, deiswâr,
für sich în daz katzen hâr.
Der meister dô den huot nam,
mit im er an die sunnen quam,

2045 die liez er schînen dar in:
daz wart im ein grôz gewin.
Den ameizen er gesach;
zorneclîche er zuo im sprach:
"Ameize, du bist tôt!

2050 du hàst bråht ze grôzer nôt mînen hêrren; dîn leben muost du dar umbe geben." Der ameize zuo Reinharte sprach: "Ez tet mir nôt; wan mir brach

2055 ein gnote buro der künec hèr; då geschach mir au michel sèr, daz ich niemer mac verklagen: miner måge lac dô vil erslagen: dar umbe hån ich diz getån.

2060 Wiltu mich genesen lån, ich låze dich in dem walde min über tüsent bürge gewaltic sin." Reinhart då guote süene vant, den gevangen liez er zehant;

2065 des wart der ameize harte vrô. Ze walde huop er sich dô: hæter die miete niht gegeben, so müeser verlorn hân daz leben.

Sus geschiht ouch aldentac, 2070 swer die miete gegeben mac, daz er da mite verendet mê, danne der sich wendet, zerfüllene hêrren gebot mit dienest: daz erbarme Got!

2075 Reinhart dô dar widere gie, dâ er sinen siechen lie; dem künge greif er an die stirne: "Wie tuot in nu daz hirne?" "Wol, meister, daz in Got lônen sol:

2080 ir habt mir garztiet wol."

Er sprach:,,Wir sulnz ouch noch baz tuon:
weiz ieman noch, ob daz huon
mit petersiljen versoten si?"
Ein truhsæze stuont då bî;

2085 der sprach: "Jå, daz wil ich iu sagen."
"Nu heizet mirz her füre tragen."
Daz wart vil schiere getân:
dô hiez inbîzen gân
Reinhart den hêrren sîn,

2090 unt hiezin sûfenz södelîn.
Der arzât des niht vergaz,
vern Pinten er dô selbe az,
Reinhart, der ungetriuwe slec;
Krimeln gaber dô den ebers spec.

## Der Pfaffe Konrad.

Ronrad mar, wie er in dem Epiloge feines Gedichts felbst berichtet, ein Geistlicher (pfalle) und vermuthlich Rapellan bei einem Berzoge Beinrich, unter welchem nur Beinrich der Lowe (1139-1195) gemeint fein kann, fo daß die Bluthezeit des Dichters und somit die Abfaffung des Bedichts wahrscheinlich in die fiebenziger Jahre des zwölf= ten Jahrhunderte gu feten ift. Der Bergog beauf= tragte (und auch dies geht aus ben Schlufgeilen hervor) feinen Rapellan auf den Bunfch feiner Bemahlin Mathilde, "der Tochter eines mächtigen Königs" (Beinrichs II. von England), ein frangofisches Gedicht, welches die Kriegszüge Rarls bes Großen in Spanien und die Beldenthaten Rolands, so wie dessen Tod in der Roncevalschlacht darstellte, ins Deutsche zu übertragen. Doch murde es von Konrad zuerst ins Lateinische, und erst aus dieser Sprache in deutsche Berje gebracht. Ueber das Berbaltniß seiner Arbeit, welche unter dem Titel: "Ruolandes liet" bekannt ift , zu dem frangofischen Borbilde werden wir weiter unten fprechen, nach= dem wir zuerft den Gedanfengang des Gedichts furg dargestellt haben.

Raifer Rarl zieht auf die Mahnung eines Engels mit feinem Beere und den zwölf Fürften (Pairs) nach Spanien gegen die beiden. In kurzer Zeit unterwirft er fich das ganze Reich bis auf Sarraguz, wo Ronig Marfilie herrichte. Doch wird auch diefer hart bedrängt; um dem drohenden Untergang zu entgeben, beuchelt er Unterwerfung, um nach dem Abzuge Karle die gurudgebliebenen Chris ften leichter bewältigen und vernichten zu fonnen. Roland, Olivier, Turpin und Naimes durchschauen den Trug, Genelun dagegen gibt den Rath, mit den Seiden in Unterhandlungen zu treten. Karl läßt fich überreden, und Genelun wird zu Marfilie gefandt, um ihm des Raifers Willen fund gu thun. Der heidnische König gerath über die ihm vorge= schlagenen Bedingungen in heftigen Zorn (er follte fich nämlich taufen laffen, die Balfte von Spanien als Leben von Rarl annehmen, widrigenfalls er nur Schmach und Tod gu erwarten habe); er will fich dafür an Genelun rachen, doch wird er endlich befänftigt; Genelnn aber gibt ihm den Rath, fich icheinbar zu unterwerfen und nach Rarls Abzug über den gurudgelaffenen Roland bergufallen und ihn gu erschlagen. Genelun fehrt gurud, berichtet, daß Marfilie die ihm gestellten Bedingungen angenommen, und gibt den Rath, Roland mit der andern Salfte von Spanien zu belehnen. Dies geschiebt und Roland wird mit den zwölf Fürsten und einem Beer zurückgelassen. Kaum ift jedoch Karl abgezogen, ale die Chriften angegriffen werden; Olivier fordert Roland auf, sein Horn Olivant zu blasen, deffen Schall bis zu Raifer Rarl dringen murde. jener aber weigert fich , weil er den Feind verachtet. Die Chriften, in der Sipe von himmlischem Thau gefühlt, fiegen überall, die Feinde werden vernichtet; nur Giner entfommt, welcher dem Konig Marfilie die Nachricht von der verlorenen Schlacht bringt.

Roch zwei Beere, welche ber heidnische Ronig andfendet, werden geschlagen; endlich zieht Marfilie Durch jo viele felbit mit einem vierten berbei. Rampfe erschöpft, gerathen die Chriften in groue Bedrängnig. Da läßt Roland endlich fein Born erschallen, Rarl bort es und zieht ihm zu Bulfe, obgleich es Genelun zu verhindern fucht. Der Rais jer ahnt beffen Berrath, er läßt ihn binden und gefangen fortführen. Unterdeffen werden die Beiden vollständig geschlagen und Marfilie felbit von Roland vermundet; allein es ruct fcon wieder ein frisches Geer heran, das der Mohrenfonig Algarich von Karthago und Aethiopien gegen die Christen führt, von denen nur noch zwei und sechszig am geben find. Olivier, Walther und Turpin unterliegen ihren gahlreichen Bunden, nachdem die Feinde gurudgeschlagen worden waren. Unch Roland ift auf den Tod verwundet; er fest fich an einen Baum: ein Beide, der ihn für todt halt, will ibm fein Sorn und fein eben fo berühmtes Schwert (Durendart) nehmen, Roland aber schlägt ihn mit dem Sorne nieder, welches dabei gerfpringt. Jest will er auch Durendart vernichten, er haut Damit auf einen Stein, aber vergeblich: das berr= liche Schwert bleibt unverfehrt. Er redet es an, gedenft der Feinde, die er damit bezwungen, bann gieht er den Sandschuh aus und halt ihn gen Sim= mel: ein Engel nimmt ihn ab. Roland betet und ftirbt und es geschehen Beichen und Bunder (1). Jest langt Rarl mit feinem Beere von ben Bergen in dem Thal zu Rungival an; er findet die Todten und beklagt fie. Sogleich werden die fliehenden Beinde verfolgt, die alle in einem ansgetretenen Fluffe ertrinken. Run rudt aber Palizan, König von Perfien und Marfilie's Oberherr mit zwei und vierzig Ronigen und einem gabllofen Beer den Beiden an Bulfe, mabrend Rarl für ehrenvolle Bestattung der gefallenen Chriften forgt. Seine Trauer ift fo groß, daß er Blut weint; der Stein, auf dem er faß, ift noch hentigen Tages naß. Die berangiebenden Beiden werden von den Chriften vernich= tet; Rarl gieht vor Sarragug, wo Marfilie vor Schmerz gestorben war; deffen Gemablin Bradmunda öffnet dem Raifer die Thore und empfängt dann die Taufe. Sierauf fehrt Rarl nach Achen gurud, wo er Bericht über den Berrather Benelun halt, welcher eingesteht, daß er den Tod der 3wölfe gewünscht habe. Die Rarlinge möchten ihm das Leben retten; Binabel tampft für ihn gegen Tirrich, und ftellt dreißig Geifeln, welchen bas Saupt abgeschlagen wird, als Binabel im Rampfe befiegt wird. Benelun aber wird wilden Pferden an ben Schweif gebunden, durch Dorner geschleift und gerriffen (2).

Es find zwar noch mehrere altfrauzösische Gebichte vorhanden, welche die sagenhaft ausgebildete Geichichte vom Juge Karls des Großen nach Spanien und von der Schlacht im Thale Annzival darktellen; es ist jedoch feines derselben Konrads Borbild gewesen (wahrscheinlich ist dieses versoren gegangen), was sich mit Bestimmtbeit darans schliegen läßt, daß Konrad ausdrücklich sagt, er habe dem französischen Gedichte Richts hinzugesügt, noch habe er Etwas von demselben ausgelassen. Da nun aber die noch vorhandenen Dichtungen viele und wesentliche Abweichungen von dem deutschen Gedichte darbieten, so kann dieses nicht aus ihnen gesichte vorden sein. Das Geständniß Konrads darf

aber doch wohl nicht mit vollster Strenge aufgefaßt merden; es find vielmehr Svuren porhanden, daß er das frangofische Bedicht burch einzelne, wenn auch nur fleine Bufage erweitert hat, und unter Diofen find einias wolche des Dichters pretifchen Sinn beurkunden (3. B. die Ermähnung, daß der Stein, auf welchem Kaifer Karl weinte, noch beu-tigen Tages naß ift). Im Uebrigen ift die Dar-fellung freilich fteif und troden, mehr chronifartig berichtent, als mit poetischer Lebendigteit ent-widelnd. Rur felten bricht eine innigere Theilnahme des Dichters an feinem Begenstande durch, wie gerade in den unten mitgetheilten Stellen. 3war ift auch in diefen der Ausdrud raub, ungefüg und von einer Kurze, die dem Epos nicht na= türlich ift; aber es ift nicht gu läugnen, daß der Gedante des Dichtere gerade durch diefe ftrenge und an fich untunflerische Form fraftig gur Erscheinung gelangt und eine gewiffe Erhabenheit gewinnt, die der Darftellung einen eigenthumlichen Reiz gibt und une dann auch fogar die Robbeit der metriichen Form (furze, ungleiche Zeilen mit unvoll- tommenen Reimen) vergeffen laft. Den größten Berth von Ronrads "Rolandes Lied" erbliden wir aber darin, daß es eines der wenigen aus der mit= telhochdeutschen Zeit ift, in welchem fich - wir wollen nicht fagen eine bobere Befinnung - aber doch eine höhere Idee ansspricht. Das Gedicht itellt nicht bloß den Rampf des Christenthums acgen das Beidenthum dar, fondern es will auch jenes verherrlichen und deffen Göttlichkeit im Gegenfage zu den übrigen Religionen gur Anschauung bringen. Daher erscheinen auch die Belden des Gedichts, wie 2B. Grimm vortrefflich bemerkt, ohne die Begier= den und Leidenschaften, welche fonft das Menschenherz bewegen; oder wenn fie fich auch bie und da zeigen, fo find fie doch der boberen Idee, die ihre Seele erfüllt, völlig untergeordnet, und alle ihre Bedanken und alle ihre Sandlungen haben ftete nur den Einen 3med, den Sieg des Christenthums gu fördern, welchem fie mit frommer Ergebung in den Billen Gottes Gut und Blut zu opfern ftets bereit find. Freilich erhalt das Gedicht hierdurch eine gewiffe Barte und Gintonigfeit; es hat diefe ihre Berechtigung aber in dem fraftigen hervortreten des erwähnten Grundgedankens; und wenn es al= lerdings ungeeignet ift, die Darftellung Ronrads mit dem begeifterten Style der Bfalmen zu vergleichen, fo tann man die Auffaffung des Stoffs und deffen Entwickelung mit vollem Rechte denjenigen Büchern der Bibel gur Seite ftellen, in welchen die Rampfe Des Judenthums gegen das Geidenthum geschildert werden.

#### 1. Rolande Tod.

Ruolant chêrte gên Yspanien verre von den erslagenen; er gesaz zuo ainem Loume, da beit er vil chame. În ainer sîner hant truog er daz horn Olivant, in der anderen Durndarten. Ain haiden im gewarte: mit bluote er sich allen bestraich, vil tougenlichen er im nâch slaich. Dô gedâchte der haiden: "Unter disen vir stainen da erstirbet Ruolant;

Durndarten nim ich ze miner hant und Olivanten; sò sage ich in dem lante, daz wir gesiget haben, und ich habe Ruolanten ersiagen. Des frout sich imer mêre elliu arabiskiu erde. Ruolant was von den sinen chomen, sô man geschiezen maht mit ainem bogen unter den marmilstainen; do wante der haiden, daz er tôt ware. Do enthilt sich der helt mare, unz im der haiden sô nâhen chom; uf zucht er daz horn, uber den helm er in sluoc, daz im daz verhbluot ùz sînen ougen spranc. Er sprach: "Daz du habist undane, daz du mir ie sô nâhen torstest chomen; Olivant ist zechloben!" Er rezurnte vil harte: sus redeter ze Durndarte: "Nu ich din nicht scol tragen, dune wirst niemir mennisken ze scaden!" Daz swert er ûf huop, in den stain er iz sluoc: iz ne tèt sîn nehain war. Er sluoc iz aver dan mit paiden sinen hanten; daz swert er umbe wante, er versuocht iz zehen stunt, Er sprach: "Lâgestu in des mêres grunt, daz du dehainem christen man niemir mêre wurdest ze ban; scol dich dehain haiden tragen, daz wil ich imer Gote chlagen!" Mit grimme er aver sluoc. Do daz swert vor im gestuont àne mâl unt âne scarte, dô redet er ave ze Durndarte: "Ich bechenne wol dinen site, daz du nicht des vermite. swâ ich dich hin gebôt, den was geraite der tôt. Di wîle ich tochte, ich hån mit dir ervochten daz ze Aiûne, di mâren Petûwe; ich dwanc mit dir Provinciam und di starken Progetâneam; Lancparten ich mit dir revacht, Pulle machete ich zinshaft. Malve unt Palerne, di bedwanc ich minem herren; di grimmigen Sorbiten, di Baire di strîtegen mit ir scarphen swerten; Sachsen di dicke wol herten, in manigem grôzen volcwige si muosen im alle nîge. Alemanniam ich ervacht, Ungeren nam ich ir chraft; Pritanià nemacht mir nicht wider stân; Bêhaim unt Polân, Franchen di chuonen ne liez ich nie gernowen, unze di chômen an ir rechten stam.

Friesen ich mit dir gewan; Scotten und Jerlant ervacht ieh mit miner zesewen hant; Engellant ze ainer kamere ervacht ich dem kunc Karle und andriu vil manigiu rîche. Jane wart din geliche nie gesmidet uf dirre erde, noch newirt ouh hinne fur niemir mère: daz bewârtestu wol an disem wal. Ze Moriânâ in dem tal der engel dich mînem hêrren brâchte; gnadiclichen er min gedachte, benamen er mich nante: er hiez mir Ruolante Karln den kaiser, zebeschîrmen witewen unt waisen. dich Durndarten umbe binten. Daz ich iesà erplinde, daz riuwet mich vil sère: nu vergip du mir, himilischer hêrre, daz ich iz ungezogenlichen sluoc, mines herren sent Petres bluot, diu hêrschaft sent Plasien, des hâres mînes hêrren sent Dionisien, des gewâtes mîner frouwen sent Marien. Der kaiser newolte nie beliben, unz in dir versigelet wart diu vil grôze hêrschaft. Nune wil ich nehainen erben zuo dir mêre, wan den adel hèrren, der durch suntâre geboren wart: der gebôt mir dise hervart. Ich scol verwandelen daz leben; in sine gnåde wil ich ergeben, swaz ich sîn von im hân, want ich sin nimen so wol gan." Den hantschuoch er abe zoch, in gegen dem himel er in bot; den nam der vrône bote von sîner hant: des ist der helt Ruolant von aller der christenhait gêret, alsò uns daz puoh lêret. Ruolant viel in crucestal; er sprach: "Hêrre, nu waistu vil wal, daz dich min herce mainet: dîne tugent hâstu an mir erzaiget. An mînem ende,

hêrre, dînen boten ruoche mir ze senden; nu gnâde mîner armin sêle, daz ir dehain bôser gaist nine werre. Ich mane dich umbe minen herren: gestatige in an dem rechtin, verdruche sine wider vechten, daz sîne vîante alle geligen, unt er an in gesige in dînes namin minne. Und umbe di suozen Karlinge, und ander sine untertane, di bevilhe ich zuo dinen gnåden. Alle di in mit trûwen mainen, lebentige oder verschaiden, bestatige si in den Abrahâmes barm!" Er leite sich an sinen zesewin arm, daz houbet er nider naicte, die hende er nf spraite; dem alwaltigen hêrren, dem bevalch er sîne sêle;

mit sent Michahêle, sente Gabriêle, sent Raphahêle frout er sich imer mère.

Dô Ruolant von der werlt verschiet, von himil wart ain michel liecht; så nâch der wîle chom ain michel ertpibe, doner unt himilzaichen in den zwain rîchen ze Karlingen unt ze Yspanià. Di winte huoben sich dâ, si zevalten di urmâren stalboume; daz liut ernerte sich chûme; si sâhen vil diche di vorchtlichen himil bliche; der liechte sunne, der relasc; den haiden gebrast: diu scheph in versunchen, in dem wazer si ertruncken. Der vil liehte tac wart vinster, sam diu naht; die turne zevielen, diu scône palas zegiengen. Di sternen offenten sich; daz weter wart mislich: si wolten alle wâne, daz di wîle ware, daz diu werlt verenden solte, unt Got sin gerichte haben wolte.

### 2. Des Raifers Gericht.

Der kaiser an daz gerichte gesaz:
owi, waz fursten vor im was!
Er hiez Genelûnen bringen:
da wolten im di Karlinge
den lîp gerne fristen.
Si språchen, daz si in nine wisten
an nichte uberwunden;
doch er wâre gebunden.
Sin recht wâre vil grôz:
er war aller fursten genôz.

Genelûn bat einir stille; er sprach: "Hêrre, iz was mîn wille; ich nelougin dir sin niet: der zwelve tôt ist mir liep; iz ist gewisse der mîn rât. Ich hete in ê widersaget ze dîner antwurte offenlîche: daz erzuige ich mit dem riche." "Waz bedurfen wir nu rede mêre?" sprach des rîches hêrre, "want er sich offenliche hat veriehen, daz er di Cristen håt gegeben in die gewalt der haiden. Ich frage urtaile: alsô die phachte tichten, sô wil ich uber in richten." Dô was Genelûnes geschlechte chreftic unt machtic, ain vil vorderlichez chunne: si heten im gerne gewunnen des kaisers hulde; si sprâchen: "Vil grôz sint sine sculde! Uns is harte misseschehen: die tiuristen sint alle gelegen; nune mac sie niemen wider gewinnen. Gere dine chunlinge;

gestille, hèrre, dînin zorn; làz in ze dînin hulden chom durh dîner swester ère: des bite wir dich, hèrre. Genelûn dienet dem rîche imir mère vorchtliche."

Der kaiser erzurnte harte; mit ûf gevangem barte



er sprach:,,Di rede ist mir swâre!
Der mir al daz golt wâge
ùz arabisken rîchen,
iz ne sî, daz er mir di fursten geswichen,
daz ich sîn nine nâme
widir disem verratère.
Man scol iz iemir ze mâre sagen,
daz wirz an im gerochin haben
unz an der welte ende.
Diu christinhait ist harte geschendet;
des gât uns michel nôt;
iane geschah nie sus getân mort!"

Tar fur dranc Binabel: er was michel unt snel, starh unt chuone, redehaft genuoge; er sprach: "Getar ich for dinin hulden, so wil ich gerne geunsculdigen Genelûnen mîn ôhaim, daz er untriuwe nehain an den håt begangen, dar umbe er ståt gevangen, gebunden vor dem riche: er widersaget in offenliche. Ich wil mit minem swerte sîne triwe im erherte. Üzen laz ich min herren ainen: so nist hie manne nehaine, der in sin sculdigen welle, der versuoche sin ellen, trete gegen mir in den chraiz: mit champhe berede ich in, gotewaiz; ich erledige in hiute, ob ich mac, oder iz ist mîn iungister tac!"

Di fursten geschwicten lange.
Von manne ze manne
sach der kaiser hin unt her:
vil hart erzurnt er;
er sprach: "Wå nu frunt unt man?
Swå ich mich versinnet hån,
ist, daz ich leben scol;
ich erhale mich sih vil wol;
ich ergetze sis iemir mère.
Daz si di ère
an dem riche icht gewinnen,
unt varent si genozin hinnen,

daz wil ich iemir Gote chlagen; di chrône scol ich mère denne nicht tragen."

Tirrich dar fur trat, ainer stille er bat; er sprach: "Ruolant hât mich gezogen, ûzer sînim chunne bin ich geboren: ich bin sîn nâhister geboren mâc. Binabel sich vermezzen håt, er welle in der untriwen bereden. Genelûn hât si durch miete hin gegeben, unt hât ungetriwelichen gerâten an daz rîche, und wolt dâ entèren di chrône mînes hêrren, unt zestôren di hailigin cristinhait. Dâ scol Got sîn warhait hiute hie erzaigen, daz er mit lugen unt mit mainaiden di untriwe hat begangen. Er ist verfluochet unt verbannen von allem cristlinchem rechte. Ich wil durh Got huite gerne vechte, unt wil mit mime swerte di warhait erherte in des heiligen Cristes namen. Din ubermuot scol dir gescaden. Du versihest dich ze diner sterke; då bî sculn wir merke: Dàvîd was vil lutzeler gescaft, Got selbe gab ime di craft, daz er Golie daz houbit abe sluoc unt fur den chünec Saulen truoc. Got hât inoch di selben gewonhait! Ez wirdet dir huite vil lait, daz du wider Gote hie stâst, unt der warhait verlougint hâst. Ich bin ain edeler Francke: ich gichtige dich mit dem champhe; ich sende dich zuo der helle: der guote sent Dionisii dich hiute velle!"

Dem kaiser gerieten sîne wîsen, daz er vorderôte gîsel ûz iedwederem taile: daz lobeten die fursten algemaine. Drîzec der wâren, di sich fur Genelûnen gâben, ube Binabel geviele, daz daz gerichte uber si ergienge, alsô di phaht lêrte. Der kaiser si dâ mit êrte; er nam von Tirrîche drîzec gîsel dem rîche in demselben gedinge: des frouten sich di Karlinge.

Binabel was ain stare man:
des ne hete niemen nehain wân,
daz im Tirrich vor gehabete
oder dehain wîle gelebete.
An dem libe was er chranc;
vil willichlîchen frumt er den champf.
Die fursten von Karlingen
fluren allen ir gedingen.
Der kaiser viel sîne venie:
er bat alle di menige,
daz er daz rîche gêrte,
daz er sîne tugente bescainte
unt di rechten warhait unter in erzaicte.

Sam tâten dî heiligen frouwin, di manten Got siner tougin; hin ze himele si digeten, . daz Tirrich gesigete: wol gehalf im daz.
Da wart manic ouge naz: si wegeten im allenthalben mit missen unt mit salmen, mit manigen guoten dingen: von rechte muose im wol gelingen.

Der kaiser scuof ze siner huote manigen helt guoten: vil michel was daz gedranc. Dâ gelobeten si den champf zuo dem braiten velde, Der kaiser unt sine helde gehabeten ze ringe; sam tâten die Karlinge. Der kaiser hiez vor in allen sagen, er were frî oder dienist man, swer dehain strît dâ huobe, daz man im den hals abe sluoge. Di chempfen waren wol gar: vermezzenliche chômen si dar ùf zwain ziren marhen. Dô wîste man si zesamene; di grizwarten si maneten: ain ander si anranten; die schefte brâchen si ze stuchen, di scharphen swert si zucten; zu der erde si chômen baide. Dâ ne was manne nehainer, der in den chraiz getorfte chom; er nehete den hals verlorn.

Binabel unt Tirrich mit.swerten versuochten si sich: si zehiwen ain ander di schilte. Der kaiser allez ze Gote digete; er vorchte des winigen man, der elliu dinc wol kan aine gezechen, der wolt iz anderes scaffen. Tirrich gewan einis lewen muot: daz swert er dô ûf huop, vast er an in scrait: den helm er im versnait; jâ muoser dolen dar unter aine fraissame wunden: daz bluot im uber di ougin ran. Dô sprach des viandes man: "Jâ, du tiwerlicher degen, ich wil mich dir ergeben: mîn swert scoltu nemen; unt wiltu Genelûne wegen, fur aigen wil ich dir dinen elliu di zirde, di mich von erbe an chomen ist; unt gewinnestu uns aine frist, ich wirde hi ze stete din man." "Iz ne scol so nicht gestân," sprach der helt Tirrich: "Du bist ain furste alsô wol, sam ouch ih; kume du ze mînes hêrren fuozen. Ich wil dich sin alles erläzen; ich wil dir gerne wegen, daz er dich låze leben. Genelûnen du mir niemir vor genenne, want ich sin niemir gehenge

alsô verre, sô ich mac, daz er dehain tac hinne fure mêr gelebe: in geriwet hiute Marsilien gele!"

Dò sprach Binabel: "Durh Genelûnen chom ich her; nemag ich im nicht gedingen: sone wil ich nicht ligen; nemag iz nicht bezzer werde: ich wil durch in ersterbe." "Daren gegene warne du dich!" sprach der helt Tirrich, "Du lebest unlange. Der tinvel hat dich gevangen: er ne wil dich nicht låzen; mit anderen dînin genôzin fuort er dich zuo der helle: der untriwen bistu geselle." Di tiuren volcdegene sprungen wider zesamene; si vachten mit grimme. Di vesten stälringe machten nicht då vor gestan: ir slege wåren fraissam. Tirrich, der degen, verwundôt in ave durh den helm: wi frô der kaîser des was! Umbe warf er daz sachs; den hals er ime abe sluoc, daz houbit er ùf huop, er stachte iz an ain sper; ûf sin marh gesaz er, er fuort iz wider uf den hof: dà wart michel froude unt lof. Si lûten unt sungen: von aller slahte zungen lobeten si Got alsus: "Te deum laudamus."

Der kaiser gesaz an daz gerichte: do ertailten im di sentphlichte, daz rîche scolte werden gerainet; si heten sich selben vertailet, alle di der untriwen gesellen waren unt sich fur Genelunen gaben. Di fursten sprachen alle bi ainem munde, alte unt junge: "O wol dù heiliger kaiser, richte den armen waisen: zuo dir ruofent di kint; der vetere verraten sint: sines chunnes scol nicht mère wachsen an der erde!" Di gîsel hiez er ùz fuoren: di houbit si in abe sluogen; Genelûnen si bunden mit fuozen unt mit handen wilden rossen zuo den zagelen: durh dorne unt durh hagene an dem bûche unt an dem rucke brachen si in ze stucke: sô wart di untriwe geschendet.

# Der Pfaffe Lamprecht.

Dâmit si daz liet verendet.

Wie über die meisten Dichter der gegenwärtigen Periode, so ift auch über den Pfaffen Lamprecht wenig oder Richts befannt; ja man hat sogar Zweisel erhoben, ob es überhaupt einen deutschen

Dichter dieses Ramens gegeben habe. Doch be-ruben dieselben nur auf Bermuthungen, welche die Grunde, aus denen fich das Dafein des dent= schen Lamprecht nachweisen läßt, wenn auch eini= germaßen erschüttern, doch feineswegs umftogen, und fo wird es immer am besten fein, bei der früheren Unficht zu beharren, bis gewichtigere Grunde gegen diefelbe vorgebracht werden. Bis dabin wird aber die Stelle aus dem Alexander Rudolfs von Ems als entscheidend angesehen werden muffen, welcher den "Pfaffen Lamprecht" ausdrudlich als Dichter eines frühern Alexander nennt. Daß Lamprecht übrigens ein Geiftlicher war, geht sowohl aus der feinem Namen vorgesetten Bezeichnung (pfaffe), ale auch aus verschiedenen Stel= len, namentlich aus dem Schlug des Bedichts ber= vor, welche bei ihrer gang dogmatischen Saltung bes Berfaffere Stand dentlich beurfunden. Das Beitalter des Dichters läßt fich nur ungefähr beftimmen; er mag fein Gedicht gegen 1180 abgefaßt haben. Rach der Sprache deffelben gu urtheilen nuß er am Niederrhein gelebt haben, was auch wohl dadurch bestätigt wird, daß er nach einem "welschen" d. h. französischen Gedichte gearbeitet hat (als dessen Berjasser er den "Elberich von Bifengun" d. i. Aubry von Bejangon nennt), weil gerade in jener Beit die niederrheinischen Lande mit Nordfranfreich in engerem Berfehr ftanden.

Das Gedicht "Alexander" beginnt nach der ge= wöhnlichen Ginleitung über den Dichter und deffen Quelle mit dem Bericht von Alexandere Berfunft, Beburt, Jugend und Erziehung, woran fich die Erzählung von Alexanders Thaten bis zu seiner Thronbesteigung reiht. Sogleich nach Philipps Tode beginnt der junge Ronig feine Ruftungen jum Rampfe gegen Berfien, nach deren rafcher Bollendung er fich einschifft. Run folgt die Er= gahlung der vorbereitenden Rampfe in Sicilien, Ufrita und Paläftina, dann die Schilderung der Eroberung von Tyrus, nach deffen Einnahme Alexander über den Enphrat zieht und auf die Feldherren des Darius trifft. Es entspinnt fich ein mörderischer Rampf, in welchem Alexander felbit in große Bedrängniß gerath; doch werden Die Berfer geschlagen und muffen das Schlachtfeld verlaffen; Alexander dringt ihnen nach. Indeffen fammelt Darins ein neues furchtbares Beer; ale ihm Alexander entgegen zieht, meldet ihm ein Bote die Krantheit feiner Mutter Dlompias, die ihn zu feben verlangt. Auf der Rückfehr in die heimat greift ihn Bergog Amente in Arabien an; der Rampf dauert drei Tage, endlich muffen die Araber die Flucht ergreifen. Der Ronig fest feinen Bug fort, und fommt, nachdem er unterwege noch manche herrliche Burg gebrochen hatte, jur Mut-ter, die bei feinem Anblid fogleich wieder gefund wird. Er ruftet ein nenes Beer, mit dem er gnerft bie griechischen Städte unterwirft, bann aber wieder nach Berfien giebt. Als er an den Euphrates gekommen war, ließ er eine Brude darüber ichlagen, diefelbe aber fogleich wieder abbrechen, fobald das heer hinuber gezogen war, damit Reiner an die Flucht denten tonne. Bald darnach trifft er auf das perfifche Beer, das er in blutiger Schlacht befiegt; die Feinde fliehen nach Batra; Alexander folgt ihnen, nimmt die Stadt mit allen Schapen, dem Beibe und der Mutter des Darius, die er mit der größten Uchtung behandelt, dann gieht er

vorwarts, läßt Mefte von Birfen und Delbaumen abschneiden und an der Roffe Schweife binden, da= mit der aufgewirbelte Staub das Beer verdede. Sodann geht er felbst ohne Begleitung als Bote in das Lager des Darins, wird aber erfannt und entfommt nur mit genauer Roth. Bald darauf fommt es gur Schlacht, in welcher 200,000 Berfer umtommen. Darius rettet zwar das Leben, ver-fällt aber in Berzweiflung, und bittet den Sieger um Frieden, ber ihm jedoch nicht gewährt wird. Nun fchreibt Darins an Porus, König von Inbien, um bulfe; ehe biefe aber erscheint, wird er von zwei Berrathern ermordet. Alegander trifft ihn sterbend an; die Theilnahme, die er dem Un= gludlichen bezeugt, erquidt diefen, ber ihm feine Tochter jum Beibe empfiehlt. Alexander läßt den Darins ehrenvoll bestatten, worauf er deffen Morder bestraft, und Rogante beirathet. Run wird ihm gemeldet, daß Porus heranziehe; er eilt ihm entgegen, greift ibn an, tobtet ibn im Zweifampf und vernichtet fein Beer (1). Sierauf fest er feinen Bug fort, fommt nach Scythien und endlich an das Ende der Belt, von wo er einen Brief an feine Mutter und feinen Lehrer Ariftoteles Schreibt, in welchem er diefen die Abentener berichtet, Die er feit der Befiegung des Porus erlebt hatte. Er er= gablt von einem Fluß, beffen Baffer bitter war, wie Balle, von gräßlichen Unthieren, mit denen Das Beer ichredliche Rampfe gu bestehen hatte, von Riefen und bezauberten Balbern , in deren Ginem die Schönften Mädchen lebten, die im Frühling ans Blumentelchen beraus wuchsen, im Berbfte aber mit den Blumen abstarben (2). Rach manchem anderen Abentener fet er endlich an bas Ende ber Belt gefommen, "wo der Belt Abgrund fteht, und fich berum der himmel dreht, wie um die Achfe ein Rad". In ber Rabe, ergablt er weiter, ftand bie Burg ber Königin Candacia, welche ihn auf das Befte aufnahm. Ihr Sohn Candaulus, beffen Beib von einem mächtigen König geraubt worden war, bittet einen Ritter Alexanders, den er für den König halt, ihm beigustehen; Alexander zieht mit ihm unter einem angenommenen Ramen por die Burg bes Räubers und befreit die Geraubte. Als die Ronigin Candacia vernimmt, mas er gethan, fußt fie ibn, zeigt ihm ihren Palaft voll der herrlichften Bunder und bewirthet ihn aufe Röftlichfte; am andern Tage redete fie ihn ale Alexander an (fie hatte fich fcon vorher fein Bildniß zu verschaffen gewußt, und ibn Daber leicht erfannt), wornber er erfchraf; fie aber versprach, es zu verheimlichen und schenkte ihm ihre Minne. Rachdem er den Rachstellungen des zweiten Sohns der Ronigin, der fich an ihm wegen bes Todes feines Schwiegervaters Porns rachen wollte, durch Lift fich entzogen hatte, führte ihn die Rönigin in die Ravelle, wo ihre Götter maren, deren Gi= ner ihm verkindete, bag er in Alexandria wurde begraben werden. hierauf ichied er, und tam ins Land der Amazonen, die ihm Geschenke gaben. Biermit ichließt der Brief, und der Dichter fest die Erzählung fort.

Rachdem Alexander noch viele Könige und Reiche bezwungen, treibt ihn der Sochmuth, auch von den Eugelchören Zins zu erzwingen. Die alten Näthe mahnen ab, die jungen treiben au; Alexander folgt lesteren, und zeigt fich bierbei als tobenden Withertch, unerfättlich wie die Solle. Auf dem Zuge begegnet ihm viel Ungluck; endlich gelangt er an die

Maner des Paradieses und begehrt Einlaß. Ein alter Mann, welcher ihm abschlägliche Antwort bringt, überreicht ihm einen wunderbaren Stein, der ihm würde zu erkennen geben, wie es um ihn stehe. Alegander kehrt nach Griechenland zurück, entläßt sein heer, sendet nach Beisen, welche ihm die Natur des Steins kunden sollen; nur ein alter Jude vermag es; er sei, sagt er, ein Bild seines Uebermuths, und mahne ihn an den Tod, der ihn, wie jeden andern, erwarte. Alegander geht in sich, regiert gerecht und nild, und als er nach zwölf Jahren stirbt, werden ihm seine Sünden vergeben.

Aus voraustehender Ueberficht des Inhalts ergibt fich deutlich genug, daß Lamprecht von fünftlerischer Composition und Anordnung eben so wenig eine Uhnung hatte, als der Pfaffe Konrad, oder irgend einer von den ichon genannten Dichtern, wie benn überhaupt gerade diefe Seite in ber mittelhoch= dentschen Epit in großer Unvollfommenheit er= scheint. Man hat zwar behauptet, daß fie gerade in Lamprechts Alexander am meiften entwickelt fei, und vorzüglich darauf Werth gelegt, daß der Dichter die= jenigen Thatfachen, welche mehr auf hiftorifcher Grundlage beruben, felbst ergablt, mahrend er bie Schilderung der wunderbaren Begebenheiten und Abentener auf dem Buge nach dem Ende der Belt in einem von Alexander an Mutter und Lehrer gefchriebenen Briefe einfleidet. Man hat darin einen tiefgedachten Runftgriff des Dichtere erblicht, ber hierdurch die Berantwortlichkeit für die Erzählung fo unglandlicher Thatfachen von fich abgelehnt und badurch bei der mächtigsten Anregung der Phantafie doch auch dem falten Berftande ben Ausweg gelaffen habe, die erzählten Bunder als mabrebenhafte Sagen augufeben. Go aufprechend diefe Erflärung and ift, fo wohlthätig und erfreulich es ware, einmal einem wirtlich fünftlerifchen Bedanten gu begegnen, fo wird man doch ju nicht ungegrundeten Zweifeln an ihrer Richtigkeit fcon dadurch bewogen, daß der Schlug bes Gebichts, welcher den Bug Alexanders in das Paradies, alfo Abentener darftellt, die nicht weniger wunderbar find, ale Diejenigen, welche in dem Briefe Alexandere geschildert werden, in einfach ergablender Form fich bewegt, gerade wie der erfte Theil, in welchem die mehr hiftorifchen Begebenheiten berichtet werden. Jene Ertlärung fällt aber gang in fich gufammen, wenn wir wiffen, daß der griechische Roman bei Bfendo = Rallifthenes und der lateinifche des Julius Balerine, welche unzweifelhaft ale die urfprunglichen, wenn auch nicht unmittelbaren Quellen bes deutschen Gedichts anzusehen find, die nämlichen Abenteuer und wunderbaren Begebenheiten fcon in der Form eines Briefs ergablen, den Alexander an Aristoteles geschrieben. Es ift daber nicht zu bezweifeln, daß Lamprecht auch in diefer Beziehung seinem frangofischen Borbild tren gefolgt ift, und daß diefes die fo boch gepriefene Briefform gang einfach jenen alten Romanen entlehnt batte.

Bir haben übrigens nicht nöthig, dem deutschen Dichter Borzüge zuzuschreiben, welche er nicht bestigt, da sein Werk auch außerdem des Trefflichen viel darbietet, so daß es unbedenklich eine der tüchtigsten Ericheinungen jener Zeit genannt werden kann, welche zwar den Wangel an künfterischer Entfaltung mit beinahe allen übrigen, auch den fräteren Dichtungen, theilt, dagegen aber die meisten durch die ächt voetische Haltung im Einzelnen weitaus übertrifft. Freische

lich läßt fich nicht ermitteln, was bierin auf Rechnung des deutschen Dichters ju fegen ift, und was er dem frangonichen nachgebildet bat; und wollte man feine Mengerung, daß er das wälfche Gedicht einfach und in deutscher Sprache übertragen habe, und dag er fo fage, wie "das Bud,", wortlich nehmen, fo wurde fein Berdienft, wenn auch immer noch bebeutend, doch nicht genug geschmalert erscheinen: allein wir haben ichon gefeben, daß folche Meuße= rnugen nur in beschränkter Beije verftanden werden dürfen, indem fie fich weit mehr auf den Stoff und deffen Anordnung, ale auf die Entwickelung im Einzelnen beziehen, worin fich die deutschen Dichter oft gerade febr frei und felbstständig bewegten. Bie bei dem Pfaffen Ronrad, fo fommen auch bei Lamprecht der Stellen genug vor, die in feinem frango= nichen Borbilde nicht gestanden haben fonnen, 3. B. bei hindeutungen auf die deutsche heldensage, Anstlange an deutsche volksthumliche Gedichte u. f. w., und wir durfen wohl daraus mit einiger Sicherheit den Schlug ziehen, dag auch viele andere Stellen ale das alleinige Gigenthum des deutschen Dichters

angefeben werden muffen. Die Ergählung von Alexanders Berkunft, Geburt und Jugend, fowie von deffen Thaten bis gu Phi= lipre Tode bewegt fich in rafcher Kurze, welche im Begenfage gu der breiten Ausführlichkeit anderer, felbit befferer Dichter der Beit einen höchft erfreulichen Begenfag bildet, und einen um fo gunftige= ren Gindruck auf ben Lefer hervorbringt, als trog Diefer Raschheit und Rurge die wesentlichen Bunfte ber Erzählung doch scharf und fraftig bervortreten. In wie weit Diefes Berdienft dem deutschen Dichter ingeschrieben werben barf, ift allerdings nicht zu beitimmen; doch selbit auf den Fall bin, daß er hierin nur fein Borbild treu wiedergegeben hatte, rerdient Lamprecht schon deswegen alles Lob, daß er fich nicht hat hinreißen laffen, manche an fich intereffante Situation auszumalen, in beren Darstellung er Belegenheit gefunden hatte, fein poetiiches Talent hervortreten gu laffen. Er hat hierin eine mahrhaft fünftlerische Mäßigung beurfundet, die vielleicht nur noch bei Sartmann von Aue angutreffen ift, die dagegen allen übrigen Dichtern vollfommen unbefannt war. So wird auch die Rutung jum Buge nach Berfien, fo werden die vor-bereitenden Rampfe in Sicilien, Afrita und Balaitina mit rafcher Rurge ergablt; langer dagegen ver= weilt er bei der Belagerung von Turus, weil diefe für den gangen Feldzug wichtiger und folgenreicher war, als die vorangehenden Rampfe und weil auch der Dichter bessere Gelegenheit hatte, als früher, seinen Belden in seiner gangen Größe und Tüchtigteit zu zeichnen, indem der Kampf um die mächtige Beeftadt von Seiten Alexanders die größte Kraftentwickelung erheischte. Diefes richtige Befühl, das Bedeutende durch ausführlichere Behandlung berrorzuheben, das weniger Befentliche dagegen nur raich gu berühren, und ce bochftene in nothigen Falfen durch den fernhaften Ausdruck auszuzeichnen, verläugnet fich auch im weiteren Berlaufe des Bebichte nicht; wie groß aber muß der Dichter erfchei= nen, wenn man ihn mit fpateren Gpifern gufam= menftellt, welche Befentliches und Bedeutungelofes mit der nämlichen breiten Ausführlichkeit bebanbeln, die oft in die langweiligste Geschwäßigkeit ansartet, wie wenn g. B. Ulrich von Zagithoven

er in zwanzig Berfen erzählt, welche Wehler es nicht hatte und erft dann in einigen Zeilen schildert, wie es in der That ausfah.

Die Bemerfung, welche wir über Ronrad machten, daß feine schlichte, bis zur Trodenheit einfache Darftellung oft eben durch diefen Charafter gute Birfung mache, fann auch auf Lamprecht Anwendung finden; nur muffen wir aber fogleich hingu-fugen, daß fich bei diefem die oft bis gur reinften Profa fich fteigernde Trodenheit Ronrads eben fo wenig findet, ale deffen raube, edige Darftel= lung. Bei Lamprecht fteht die einfache und folichte Sprache ftets im Bunde mit acht poetischer Auffaffung, die uns nicht felten gerade da am meiften überrafcht, wo wir ihr am wenigsten zu begegnen hofften. Seine Ginfachheit entsteht nicht aus Dangel an poetischer Tiefe, sondern vielmehr aus achter dichterischer Rraft, die mit ben geringften außern Mitteln die lebendigften und festeften Bemalde zu zeichnen versteht, eine Kraft, die sich in ihrer volliten Große im Boltsgesange zeigt, an welchem fich Lambert ohne Zweifel groß gezogen hatte, gerade wie die alteren lyrifchen Dichter. Da= her ift aber auch bei ihm Alles Bahrheit, der er auch dann nicht untreu wird, wenn er die mahr= denhafteften Abenteuer ergablt, von den feltfamften Bundern berichtet. Rie geht in feinem Gebichte bie Phantafte in das Phantaftifche über, mahrend umgefehrt bei den fpateren Dichtern das Phanta= stifche Alles verschlingt und die Phantafie des Dich= ters lahmt. Bielleicht ließe fich die Trefflichkeit Lamprechts am besten charafterifiren, wenn man fagte, daß er das gewöhnliche Leben und die Birtlichteit dichterifch verflart, dagegen ben willfürlichften Schöpfungen ber Phantafie mit fraftiger Sand ben Schein der Birflichfeit zu verleihen weiß. Man lefe nur, um fich von der Richtigfeit Diefer Behanptung gu überzeugen, die von uns mitgetheilten Brudftude, die Schilderung bes Rampfes mit Borus und die Ergablung von den Bundermadchen, in welchen die verschiedenartigften Berhaltniffe mit gleicher Trefflichkeit geschildert find. Porus eröff= net den Rampf, indem er feine Elephanten gegen das griechische Beer vorrücken läßt, welche Alegan= der unschädlich macht, indem er eherne, mit grieschischem Feuer angefüllte Bilder vor die Fronte aufzustellen befiehlt. Die Glephanten verbrennen fich, fie flieben und verbreiten Entfegen unter bem indifden Beer. Doch flogt Borus den Seinigen in fraftiger und fluger Rede neuen Muth ein, fo daß fie tampfesmuthig auf die Griechen eindringen. Es entspinnt fich eine morderische Schlacht, an welscher auch die Ronige Theil nahmen, und die bis jum dritten Tag bauerte. Die Griechen gerathen endlich in Rachtheil; als Alexander so viele feiner Rrieger todt da liegen fieht, ergurnt er über bie ungewohnte Schande; er fucht ben Borus auf, und bietet ibm den Zweitampf an. Diefer erflart fich bereit, "benn er war viel langer, ale ber Ronig Mlegander, um zwei Rlafter und noch mehr; Borns war ftart und hebr: des getroftete er fich und ge-lobte den Einzelfampf". Nach Berabredung ftellten unterdeffen die heere die Schlacht ein. herren gudten Die Schwerter, gufammen fie ba fprangen: bei! wie die Schwerter flangen in ber Kürften Sanden, da fich die Bigande bieben wie ausartet, wie wenn 3. B. Ulrich von Zagirgoven | Die bollen Schaff war des Stahles Schaff, das Feuer das Pferd der schönen Ade dadurch beschreibt, daß | nen, gewaltig war des Stahles Schaff, das Feuer 313

bliste überall, da fie des Schildes Rande gerhieben vor den Sanden. Sie gingen ohne Unterlag wider einander in den Rampf; wohl nugeten die Eden (Schneide und Spige) die teuerlichen Recken, ihrer jeder gegen den andern." Endlich erficht Alexander eine Bloge feines Feindes, "er that ihm gur Stunde eine fo große Bunde, daß der machtige Mann gu der Erde gefallen tam. Bie gerne er wollte wider= streben, er mochte länger nicht mehr leben, er lag da auf der Stelle todt". Alegander trennte ibm das haupt vom Rumpfe. "Da Porus heer fah, daß ihr herr todt lag, verzageten fie nicht um das, fie fochten alle um fo bag; und nun begannen ju ftreiten die Beere von beiden Seiten und es mischte fich zusammen mit Grimme die Menge. Da hub fich erft an der Rampf, da verlor mancher Mann den Leib; die grunen Biefen wurden roth, der Mohren lagen da viele todt; fo geschah es aber auch den Griechen; zu Beifeln fie da liegen in der Fremde manchen Mann. Es war tein Gelm fo feft, Megander fchlug ihn durch; da ward gefüllet manche Furch mit dem Blute roth; da war die grimmigfte Roth, die da je ein Mann im Bolter= fampfe vernahm. Bedunget ward die Beide; da fielen die Unglücklichen, so lange man auf ihnen konnte gehen." Endlich ließen doch die Felnde vom Rampfe ab, als Alexander ihnen verfprach, daß Niemand ihren Beibern und Rindern Schaden gu-

fügen follte.

Nicht weniger großartig find auch die Schlachten gegen die Berfer geschildert. Bon der erften fagt der Dichter, mit Ansvielung auf die Gudrun: "Da war Beinen und Rlagen! Bon einem Bolfertampfe horen wir fagen, ber auf dem Bulpenwerder gefchab, wo Sildens Bater todt lag zwischen Sagen und Baten : der mochte fich zu diesem Rampfe nicht gatten. Berwich und Wolfwin mochten ihm nicht gleich fein, noch irgend ein Andrer, fo fchred= lich war Alexander. Man faget auch von guten Anechten, die wohl gut mochten fechten in der Trojaner Lied, ehe der Sturm geschied Achilles und Bettor, Ajag und Neftor, die manche Taufende erschlu= gen und auch scharfe Geren trugen : es fonnte unter ihnen allen Reiner mit Alexander fich vergleichen." Und endlich die lette Schlacht gegen Darins, von deffen ungabligem Beer Alexander felbft gu fei= nen Rriegern fagte, er glaube nicht, daß es auf ber Erde eine größere Macht gebe, wobei er jedoch ermuthigend hinzufugt, daß ein Geer Fliegen zweien einzigen Wespen Richts anhaben fonne, von meldem Bleichniß die Briechen mit wunderbarer Freude erfüllt wurden: "Bum Kampfe rufteten fich da beis denthalben die Beere und brullten wie das Meer." "Bon beiden Seiten flog das Beschoß, alfo dichte, wie der Schnee: den Recken ward da viel weh. Da erhob fich ein großer Schall, man blied Die Beerhörner überall und die Trommeten gu dem Rampfe." - Die Griechen drangen fühn gegen die Berfer, "mit großem Muth tamen fie zufammen bei dem Strage an der Auen: wer mochte je fchauen zwei fo herrliche Schaaren. - Da war das Feld gar breit mit den Todten überfpreit. Sie fchlugen und ftachen, fo daß die Speere brachen; dann griffen die Reden gu den scharfen Eden (Schwertern) und fochten mit Born. Alle die Bolferfampfe, Stürme und Schlachten, die von Darius Zeiten all' bisber find geschehen, die famen diefem nicht gleich." - "Der Sturm war grimmig und hart; mancher

Belm da schartig ward und manche Brunne durch= stochen, daß dadurch fam gefloffen das Blut vom Leib hinab; man fab da auf der Bahlstatt manchen Schild verhauen." Zwei hundert taufend Berfer fielen im Rampfe, ohne die zu rechnen, die im Stage ertranken. Da ergriff Darius die Flucht, und nun floh auch das Geer. "Alexander ritt ihnen immer nach und schlug fie nieder wie das Bieh; Ad und Weh man da ichrie." Als man in Berfien die Niederlage des Königs erfuhr, "da ward der Jammer gar groß; gar Mancher seinen Genoß beweinte und beklagte den er verloren hatte. Der Bater beweinte fein Rind, Mancher feinen Gidam, die Schwester ihren Bruder, ihren lieben Sohn die Mutter, auch beweinte die ihren Umis, die da im Beheimen war vermählt; Die Frauen beweinten ihren Trauten, ben fie öffentlich geminnt. Die man dem Manne follte geben, der verleidete das Leben; fie weinte fo fehr, als ob fie vermählt fcon war'. Die Jungen an den Stragen, da fie beim Spiele fagen, die beweinten gar febr, ihren Bermandten und ihre herrn. Die Rinder in den Biegen, da fie fo weinen faben und wenn man's ihnen erzählete, wei= neten wie die Alten und lebten ohne Bonne. Der Mond und die Sonne, die verwandelten ihr Licht und wollten scheinen nicht, und wollten nicht besehen den Mord, der da geschehen".

Diesen lebendigen Schilderungen, welche in iherer gangen haltung an das Nibelungenlied erinnern, und an poetischer Kraft und Wahrheit die weitschichtigen Darftellungen der frateren Dichter weit übertreffen, seze man die liebliche, den Geift des Drients athmende Erzählung von dem Baldmaddchen entgegen, um die gange Fülle des dichterischen Talents unsere Lamprechts zu begreifen.

Bir famen, erzählt Alexander in dem Briefe an seine Mutter, an einen herrlichen Wald. "da hörsten wir darinne manche schöne Stimme, Lyren und

ten wir darinne manche fcone Stimme, Lyren und Barfenflang und den füßeiten Sang, der von Menschen je ward erdacht; war er all zusammengebracht, der könnte fich mit dem nicht gatten. Gehr wonniglich der Schatten unter diefen Baumen mas; da entsproffen Blumen und Gras und Burge mancher Art". - "Da fonnten wir auch ichauen manchen Bronnen, ber aus bem Balbe fam geronnen, lauter und falt." -- "boch waren die Baume, die Zweige did und breit; das mar eine große Wonne, da konnte die Sonne auf die Erde herab nicht scheis nen." Nun ging er mit den Seinigen in den Bald, um die Bunder ju schauen. "Gar manches schone Mägdelein wir allda funden, die ba gur Stunden spielten auf dem grunen Riee, hunderttaufend und noch mehr. Die spielten und fprangen; bei, wie ichon fie fangen, daß wir, flein und groß, durch das liebliche Getos, das wir borten in dem Bald, ich und meine Gelden bald (fühn) vergagen unfer Bergeleid" und alle Trubfal, die wir von Rin-desbeinen an erduldet hatten. Mit den Madchen aber hatte es folgende Bewandtnig. "Benn ber Winter fortging, und der Sommer anfing, und ce begann zu grunen, und die edlen Blumen in dem Balde begannen aufzugehn, da waren fie gar icon: licht war ihr Glang, ihre Rothe und ihre Beine gar in die Ferne fchien. Der Blumen mar feine idie, die fconer fein mochte. Sie waren, wie co uns dauchte, völig rund wie ein Ball, und fest verschloffen überall: sie waren wunderbar grou. Benn sich die Blume oben erschloß, das merket in

Euerem Sinne, fo maren darinne Magdlein gang volltommen; ich fag's Euch, wie iche hab vernom= men. Sie gingen und lebten, Menschenfinn fie bat= ten, und redeten und baten, gang als ob fie hatten ein Alter von zwölf Jahren. Sie waren geschaf-fen, das ift wahr, schon an ihrem Leibe: ich sah nie an einem Beibe schöneres Antlit je, noch Augen jo wohl ftehn. Ihre Sande und ihre Urme waren weiß wie an einem Bermelin, fo auch die Fuge und Beine : unter ihnen mar teine, die nicht pflegte hober Schöuheit. Gie maren mit Buchten voll Beiterfeit, und lachten und waren frob, und fie fangen alfo, daß vorher, noch feirdem fein Mann fo fuße Stimme je vernahm. Möget Ihr mit's glauben, fo mußten biefe Franen immer in dem Schatten leben, Die tounten anders nicht genefen: welche die Sonne mochte bescheinen, von denen blieb am Leben feine. Da ertonte der Bald von der fugen Stimme derer, die da fangen barinne, die Bogel und die Mägdelein: was mochte wonniglicher fein fruh und fpate? All ihres Leibes Gemate (Rleid) mar an ne gewachsen an die haut und an das haar. Ihm war gegeben die Farbe nach den Blumen gang und gar, roth und weiß, wie der Schnee." Run fandte Alexander nach feinen Rriegern; fie fchlugen ihr Begelt im Balde auf und nahmen die Mägdlein gu Beibern. Doch mahrte ihr Glud nur drei Donate und zwölf Tage. "Da die Beit ju Ende ging, unfere Freude da zerging : die Blumen gang und gar verdarben und die schönen Frauen ftarben; die Baume ihr Laub liegen, und die Brunnen ihr Fliegen, und die Böglein ihr Singen. Da begann ju zwingen Unfreude mein Berg mit mannig= fachem Schmerg: schredlich war mein Ungemach, das ich alle Tage fab an den schönen Franen. D weh, wie fie mich dauerten, da ich fie fab fterben und die Blumen verderben: da schied ich traurig von dannen mit allen meinen Mannen."

Bir muffen endlich noch auf eine Seite aufmertfam machen, durch welche Lamprecht weitaus Die meiften Dichter feiner und der nachfolgenden Beit überragt: es ift dies die Runft, mit welcher er die Perfonen feines Bedichte charafterifirte. Freilich batte ibm die Beschichte und fein Urbild schon vorgearbeitet, und es war jedenfalls leichter fur ibn, dem Alexander jum Beispiel eine bestimmte Gestal-tung zu geben, als fur die Dichter der Artusfage ihren phantaftischen Gelden; allein auch dies voransgefest, bleibt fein Berdienft immer noch groß genng, wenn er feine Berfonen nach ihrem biftori= fchen Charafter aufgefaßt, und diefen mit Sicher= beit entwickelt hat. Budem haben nicht blog die geschichtlichen, fondern auch die fagenhaften Ber= fonen eine feste Individualität erhalten. Unter jenen treten natürlich befonders Alexander und Darius hervor. In Bezug auf letteren bemerken wir nur, daß fein hochmuth gegen den Anfangs von ihm verachteten Alexander vortrefflich geschils dert ift, fo wie feine fpatere Muthlofigfeit und Berzweiflung und endlich die Alles verföhnende Art und Beise, wie er fich in seiner Todesstunde über die Richtigkeit des Daseins erhebt. Richt gesunge-ner, aber wie es die Ratur der Sache mit fich brachte, reicher an einzelnen belebenden Zügen ift Die Charafteriftit Alexanders. Diefer zeigt ichon in feiner fruben Jugend den Reim beffen, mas er einft werden follte. Schon fein Mengeres verfan-Digt den Belden. "Er gedieb beffer in dreien Tagen,

denn alle anderen Rind, fo fie drei Monate alt find. Und wenn ihm etwa das geschah, daß ihm zornig zu Muthe war, fo fah er aus, wie der Bolf. wenn er über feinem Raube fteht. Strupp und roth war ihm fein Saar, gleich einem Fische gethan, ben man in dem Meere fieht gehn, und war ihm bermagen bick und fraus wie eines wilden Lowen Locke." - "Ein Auge war bimmelblau, wie das eines Drachen, schwarz mar das andere, wie das eines Breifen. Sein Sals war ihm wohl gefchaf= fen, feine Bruft ftart und breit, feine Urme waren ihm von großer Macht, sein Leib mar ihm nicht zu lang, noch zu breit; an den Füßen und an den Bethen ritterlich that er erscheinen; und an feinem gangen Leib mar er gar berrlich. Das fage ich Euch fürmahr, in seinem ersten Jahr wuchs ihm die Rraft und der Leib fein mehr, denn einem andern in dreien." "Er ehrte die tapfern Ritter und lernte felbst ftreiten und vermeffenlich reiten im Sturm und im Bölferfampf, fo dag ihm nie ein anderer gleich ward." Bie in der Führung der Waffen und in der höhern Ariegekunft ward er auch in den Biffenschaften und Runften unterrichtet, und endlich lernte er, ,,wie er von dem Unrechten unterscheide das Recht, und wie er nach dem Landrecht urtheilen fonne". Go ward er flug, gewaltig und fühn'; er haßte die Luge fo fehr, daß er einft einen feiner Lehrer über einen Stein herabwarf, daß diefer den Sals brach, weil er ihm eine Luge gesagt hatte. Und diefen schon in der Jugend ausgevrägten Charafter versläugnet Alexander niemals: immer und überall erscheint er als ein unvergleichlicher Beld, groß durch Rorperfraft, durch unüberwindliche Tapferfeit. Go fagt der Dichter von ihm, als er von dem Schaden berichtet, welchen die Berfer den Griechen bei dem llebetgange über den Euphrat zufügten: "Ergrimmt war ihm fein Muth, er schlug die Feinde, als wie der Donner thut. Ber ihm tam vor die Sande, von denen genas feiner Mutter Sohn: es mochte nich Riemand bewahren von den Schlägen, die er schlug." Und bald darauf: "Da sprang er auf sein Roß; seine Erscheinung war schrecklich, feine Augen blidten fürchterlich; da hatte er mächtigen Born, und ichwang das Schwert zu manchen Streis chen unter das Deer, das da war: das schlug er nieder, wie ein Gras!" Doch nicht allein Alexanders Beldenmuth erhebt der Dichter, er läßt auch überall feinen Anftand und überlegenen Beift, fo wie feinen menschlichen, für jedes schone Befühl empfänglichen Sinn erscheinen, der gwar, als er auf der Bobe feines Gludes ftand, von fundhaf= tem llebermuthe verdunkelt wird, ohne daß er jedoch vernichtet murde, da er am Ende vor Bett fich demuthigte. Aber felbft im höchften Glanze feines wunderbaren Siegsgluds zeigt fich fein edler Sinn, fobald fich ihm nur höhere Berhaltniffe entgegenstellen. 218 Alexander nach blutiger Schlacht, in welcher er mit grimmigem Muthe fampfte, (,,fo wie der Bar im Borne thut, wenn ihn die Sunde bestehen; mas er ihrer mit den Klauen mag fangen, an diefen rachet er feinen Born",) des Darins Beib und Mutter in feine Gewalt befam und der Berfertonig, der ibn turg vorher hatte wollen ermorden laffen, ihm die edle Behandlung tes Befangenen mit übermuthigem Sohne verdanfte, da ließ er ihm ichreiben: "Bas ich deinem Beibe habe gethan gu Bute, bas verdauft fie meiner Mutter, ba ich um ihrer Liebe willen gern allen Franen

diene: daber habe ichs gern gethan. Auch will ich nicht von Dir empfahn für diefes irgend Lohn: Du aber fprichft wie ein Thor davon." - Bir haben schon angedentet, wie groß er fich gegen den sterbenden Darius benimmt, der ihn vor Neber-muthe warnt, aber zugleich, seine große Seese erkennend, Bolk, Mutter, Beib und Kind seiner Buade anvertraut. Gine ähnliche Große der Be= finnung zeigte Alexander, als er nach dem Siege über Porus, wo er den höchsten Gipfel der Macht und des Ruhms erstiegen hatte, in das Land Decidatris tam, deffen Bolt in größter Urmuth lebte. Auf feine Berficherung, daß er nichts Bofes gegen fie vorhabe, giehen ihm Biele entgegen; er fragt fie nach ihrer Lebensweife, ihren Sitten und ihren Grabern; fie aber antworten: "Bir haben weder Sans noch Burgen, und leben ohne Sorgen, wir haben zu verlieren Richts, als mas man an uns fieht: das ift die gange Bahrheit. Uns ift jeder Beit bereit Beides, Bohnung und Grab, mas uns Riemand nehmen fann; denn wenn wir fterben, fo werden wir in feinem Grabe begraben: boch Ginen Troft wir haben, daß une der himmel bededt.". " Seitdem", fügt der Dichter fchlicht, aber ausdrucksvoll hingu, "frug er fie Richts mehr." Da= gegen fordert er fie auf, fich eine Gnade von ihm auszubitten: fie verlangen, er moge ihnen Unfterblichkeit gewähren. Ale er gurnend antwortete, daß er diefes nicht tonne, da er ja felber fterben muffe, und ihn darauf Einer von ben Einwohnern frug, warum er benn auf der Erde folch Bundermefen treibe; ba erwiedert er ihnen mit einem tiefen Blid in sein eigenes Befen sowohl, als in die ihm von der Borfehung zugetheilte Aufgabe: "Diese Sache ift une alfo geschaffen von des Sochsten Bewalt: was und von dort wird zugetheilt, das muffen wir Alles üben. Das Meer mag Niemand trüben, es trübt es nur der Bind, dann aber haben Angst, die darinnen sind. So lange ich leben mag, laffet mich Meifter meiner Sinne fein. 3ch muß beginnen irgend Etwas, das mir wohl thut; hatten alle En= ren Muth, die in der Belt wollen fein, was follte ihnen dann das Leben?"

#### 1. Rampf mit Porns.

3905 Do di brûtlôft was gelant, dô quam ein bote alzehant, der sagete Alexandrô sus: ,, Hî comet der kuninc Porus mit micheleme gelfe

3910 Dariô zehelfe."

"Daz was Alexandrô ungemach;
dô der bote diz gesprach,
dô sameneter sîne heriscraft,

unde vôr mit micheler craft
3915 in gagen im in Indiam
uber eine heide freisam.
Dâ liden si michil ungemach
von der sunnen den tach,
unde des nahtis von den wormen.

3920 Ze râte si dô worden, si no mohten dise leit unde sulich arbeit langer niht verlîden: ze kinden unde ze wîben

3925 wolden si heim kêren; si sprâchen, ir hêrre wâre ein wunderlich man; waz er sühte in Indiam. Si sprächen almeistich,

3930 si hêten geleistit, daz si ime svôren, dô si von lande fuoren, si hulfin ime bedvingen mit ir jungelingen

3935 Darium den rîchen vil ernistlîchen beide vân oder slân. "Nu habe wir dîz getân," sprâchen si algemeine,

3940 grôz unde cleine; ,, nu gebrichit uns des libes; ouh verdrûzit uns des wîges. Unse lant stêt umbewert, waz ob manz brinnit unde hert,

3945 sô nist dâ nieman, der iz were."
Dô wolde daz here
almeistic wider kêren
unde gesvîchen ir hêrren.
Ouch sprâchen si gelîche,

3950 wolder dihein riche vorder mêr bedwingen, sô môster gewinnen niuwe urlouges man: si hêtens sô vil getân,

3955 daz manz wol mohte scouwen.
Si sprâchen: "Wir sin sô verhouwen,
daz uns verdrûzit, daz wir leben:
er mach uns wol urlôb geben,
unde lâze uns wider kêren!"

3960 Alexander, der hêrre, der vernam ir gebêre: des wart sin herze svêre, unde giene ûf einen bere stân, unde bat dar zô ime gân,

3965 di mit ime wâren comen; wander hête vernomen rehte ir aller willen. Er sprah: ",Vil liebe gesellen, saget mir durh ûher gûte

3970 rehte ûher gemûte.

Wollet ir von mir scheiden
an dirre wûsten heiden,
daz ist mir herzelîchen leit,
wande ir lâzt mih hie in arbeit.

3975 Uns sint di Perses sô gram, wir hân in leidis vil getân; des nehânt si niht vergezzen. Helede vermezzen, nu ihz sol sprechen,

3980 mugen si sih gerechen, dar zô sint si vil gereit. Ih sagiz iu mit der wärheit, vernement si disen unmût, den ir ân nôt tùt,

3985 sô sîn wir alle verlorn,
iz sî uns lieb oder zorn,
Ih ne spreche diz darumbe nit;
ist iu heim ze lande lieb,
ih mûz iu varen lâzen:

3990 ih ne were iu niht di strâzen.
Doh gedenkit dar ane,
wes ih iu nu hie mane;
ob ir dâ heime iuwit sagit,
des ir hie getân habit,

3995 daz ist alliz ein wiht:
ir ne habit hie getân niht!
Ih was jener, der dâ vacht.
Sît ir rehte bedâcht,
ir mûzt der wârheite jên;

4000 wandir hât iz alliz wol gesên, daz iz alliz was mîn rât, svaz ir hie getân hât. Mir ne sah nie nehein man in dem sturme ubir hôer gân,

4005 noh ubir rucke zien,
noh zagelichen dannen flien:
ih vacht imer zevorn.
Âne scult hân ih verlorn
ùher aller fruntscaft:

4010 er was ubile bedâcht, der ûh dar ane brâht hât. Nu sol is werden der rât, der is nu werden mac: ih gelebe lîchte noh den tac,

4015 mùz ih dar under genesen,
unde mùz ih dan mit gnàden wesen,
sô gwinnich noh di man,
di mir suln bì stàn."
Dô Alexander diz gesprach,

4020 al sîn here, daz dâ lach, scamete sih durh nôt; iz wart bleich unde rôt, wande si wolden kêren von irem lieben hêrren.

4025 Si bejähen ir sculde unde er gab in sîne hulde. Zehant si ûf sprungen, frôlîchen si sungen, ane bunden si ir vanen,

4030 unde språchen alle samen, si ne wolden von der stunt, di wîle si wâren gesunt, ime niemer mêr gesvîchen. Si hûbin sih frôlîchen

4035 unde fùren hin in Indiam.

Zegegen si dô quam
ein bote starke gerant,
unde fûrte briebe in daz lant:
die sante dar in Porus.

4040 Dar ane stunt gescriben sus: ,,Hie veret after lande der roubêre Alexander unde gewinnet lutzele statelîn:\* si mugen wol vertorben sîn,

4045 di ime daz weren solden.
Vil ungerne ihs ime wolde
ze langer wîle gestaten:
ih wène, ih wil in gesaten
sturmis unde vehten

4050 mit manigem snellen knechte.
Come ih ime ingegene
mit mînen snellen degenen,
ih wil in bringen inne,
daz ih sîne minne

4055 niemer ne gesüche,
wandih ir nit ne rüche.
Mir ne gesvichen di mine,
ih tribin unde di sine
wider heim ze lande.

1060 Wes wûnet Alexander?

Ih ahte ûffe sîne rede
lutzil unde ûf sînen fride.

Her fûr ouh wîlen in diz lant Dîonîsius der wîgant,

di mit ime quamen unde scaden hie namen:
si worden alle sigelôs.

4070 Des heres, des er hie verlôs, des was unmäzlichen vile. Ih wil bestân mit nitspile disen selben roubêre, Ich mûwet mih vil sêre,

4075 daz ih dise rede tûn sal.
Iz weiz doch di werlt al,
daz di Macedonjen
deme herren von Indjen
hie vore zins sanden

4080 von irn landen,
biz Cresus wart geborn.
Daz wir den zins då verlorn,
daz was uns unmêre:
wif sprâchen, daz då ne wêre

4085 niht sulhis, sô wir wolden, durh daz wir setzen solden lib unde gût an ein heil unde ouh an ein urteil. Umbe dise rede, wânich,

4090 wurde wir des zinsis ânich.
Alexander, ih dir doh râte
baz, dan du mir tâte,
ob mirz durft wâre:
ih râte dir zwâre,

4095 daz du mih êres unde wider kêres heim zô dînem lande, ê dir dihein scande begagene von mir;

begagene von mir; 4100 daz râtich trûwelîche dir.
Ne kêristu niwit widere, ih gesetze dih vil nidere von allen dînen êren, unde dâ du hêre

4105 niwit an ne macht weseu.
Ouh sagich dir werliche,
daz du mir min riche
wênis an gewinnen,

4110 daz comet von unsinnen.

Du mûst mirz doh lâzen:
ih mûze sîn verwâzen,
ob ihz dir nit ne were
mit mînem kreftigen here."

4115 Dô Alexander, der kùne man, Pôren botescaft yernam, unde er sînen brieb gelas, vil harte smâhe iz ime was; er sprach zô sînen allen:

4120 "Wi sol uns diz gevallen?
Woldir tûn mînen rât,
tùt ane ûher sarwât;
wir suln dem stolzen Pôren
mit den sverten lônen,

4125 daz er Dîonîsen, den frumîgen unde den wîsen, ie torste bestân: daz sol im an den leben gân. Ouh was des lutzele nôt,

4130 daz er uns her enbôt sô smêlîche eine botescaft: mirne gesvîche mîne craft, er solis zewandele stân!" Daz lobeten alle sîne man.

4135 Dô dise rede was getân,
Alexander screib sân
deme kuninge Porô einen brief:
starke er in dar in berief,
alser wol mohte,

4140 von sîner unzuhte; wande er hête gehôrt an sînem brieve scheltwort. Er enbôt ime ouh mêre, daz daz ubil wêre,

4145 daz sihein edele man solde wesen hônsam; er sprah, daz brûn ŷsen, daz solde wol gewîsen, wâ der helt mêre

4150 in der nôt wère:
då man solde stechen
unde speren brechen
unde di scilde houwen,
dà mohte man scouwen

4155 manneglîchis ellen under den gesellen unde degenis gebêre; ime wêre vil unmêre, waz der hunt gebulle

4160 unde grene unde sculle, der ime, alsime dûchte, gescaden niht ne mohte. Dô Porus disen brieb gesach, dô was ime daz vil ungemach,

4165 daz dar ane stunt gescriben: ime wêre lieber, wârer bliben. Er ne sante Alexandrô sider neheinen anderen wider, wandin dvanc der grôze zorn;

4170 den sin hêter nâh verlorn; doh gebôt er sîne hervart. Dô quam ime manich môr svarz, di ime woldin helfin: si brâchten manich elfent.

4175 Von den wil ih û sagen, wiliche sterke si haben. Si ne hânt in ir gebeine, nu merket, waz ih meine, nieren nehein marc.

4180 Si sint ûzer mâze starc: man mach ûf si bûwen, willit irs getrûwen, turme unde berchfride; vil starc sint in di lide,

4185 ouh sint selbe vil gröz.
Si ne vorhten slach noh stöz
in neheinen stunden.
Man nemac si niwit wunden,
wen in den nabel under;

4190 daz ist ein michil wunder. Ist abir ieman sô tumb, er sî alt oder junc, der iz in den nabel wil irslân; der mac niemer sô gegân,

4195 er negwinnis grôze nôt unde den bitteren tôt: wande swenne sô erz stichit, schîre iz sih selben richet, unde vellet ûf in der nider, 4200 unde ne lebet niwit langer sider. Sus wirt in beiden der lib benomen, ob ichz rehte han vernomen.

Ouh hâtiz eine natûre, (daz wirdit ze sûre 205 den alden joh den jungen

4205 den alden joh den jungen), sven ez mit sîner zungen in dem sturme mac irlangen, des leben ist irgangen. Alsiz gevellet ouh der nider,

4210 ûf ne komet iz niwit sider:
iz mûz dâ ligende blîben,
wandiz ne hât niht knieschîben,
wellent irs gelouben;
des ne machiz niht gebôgen

4215 an den schenkelen sin gebeine.
Iz ist vil harte reine
an allen sinen libe.
Iz treget wol âne zwibel
in strite unde in sturme

4220 berhfriden unde turme, unde rîter dar inne. Iz wîset mit grôzeme sinne sîn meister, der dâmite kau. Iz nemac nieren gegân,

4225 daz lant nesî dâr ebene.

Beginnit man ime zegebene
rôten wîn oder blût;
des gewinnet iz freislichen mût:
sus mac man iz bedvingen

4230 unde dar zô bringen, daz manz wîset, svâ man wile, ze froweden unde ze nîtspile.

Alexander der riche gedähte wunderliche

4235 zehant, dô er vernam, daz Porus gegen ime quam, unde elefanten brâhte, wîslîchen er dâchte: mit listiclîchen sachen

4240 hiez der hêrre machen êrîne bilede, gescaffen alse helide; enbinnen wâren si hol unde wâren criechisches fûris vol.

4245 Mit den bilden hiez er laden manigen ŷsenînen wagen, unde scûf sîne gewarheit gegen Pôren here breit, unde hiez sîne holden,

4250 di ime helfen wolden, daz si dâchten dar an, er wolde Porum bestân. Des morgenis, alsiz tagete, di wartman ûz dô draveten

4255 von iewedere menige unde bescoweten di degene.

Sân des morgenis frou, dô gereite sih dar zù die menige in beiden siten,

4260 alse si wolden striten.
Porus dà vore sande
sine elefande
ze vorderist vor siner schare.
Des wart Alexander geware

4265 unde schickete då ingegene di brinninde biliden vor sînen wîganden. Man gab den elfanden rôten wîn unde blût:

4270 des wart irgremet in der mut; des hugeten wol zem sturme, di da waren in di turme ober di elfande, di kunen wigande

4275 unde di türliche recken. Dö begunden lecken die elfande di bilede; si wanden, daz iz helede wêren sicherlichen:

4280 si gebärten freislîchen, wande si hèten grôze nôt. Der tiere bleib dâ vîl tôt, wande si branten ir mûlen an den glûndigen sûlen

4285 von des füris flammen.
Di då quamen dannen,
di fluhin durh daz here wider:
sine scadeten niwit mer sider,
wan daz si di frunt irtråten,

4290 då si dannen gåten.

Dô begundiz gần an di nột, dâ mannelîch den tôt vor sînen ougen sach gereit. Mit vil grôzer arbeit

4295 Alexander den sînen half.
Porus in andirhalf
manete di môre,
alsir wol mugit gehôren:
"Dirre tûbiles Alexander

4300 stellet michil wunder; er ist ein ungehüre man, vil manige böse list er kan: er tüt uns gröze scande; Er håt unse elefande

4305 verbrant unde verjaget; sehet, daz ir nit ne verzaget; denket zô den handen, tûre wîgande,

wande er nemac uns niht gescaden.

4310 Wir suln stritis gesaten in unde sine recken mit den brûnen ecken. Vile blôde sint di Criechen; sine sulenz niht geniezen,

4315 daz si luoderêre
ie durh unse unêre
in diz lant torsten comen:
sine gewinnint is niemer fromen.
Mir ne gebreche daz svert in der hant;

4320 si mûzen rûmen mir diz lant. Si wênent tumpliche, daz in uusem rîche niht ne sîn sô tûre recken zô den scharfen ecken,

4325 noh sö kûne wîgande, alse in Criechlande. Ih verliese, svaz ih hân, oder ih verleide in den wân, unde bringe si der nider,

4330 oder ih ne bringe niemer wider heim gesunt minen lib, oder ih mache sühtende wib då heim in irn landen. Si müzen mit scanden 4335 von uns hinne rûmen; ouh gebeite ih vil kûme." Do der wîse Alexander an den elefanden den sige mit listen gwan,

4340 des frowete sih der stolze man; ouh gwan is sîn here grôz einen michelen trôst. Di Indi begunden verzagen; si hêten michelen scaden

4345 vil nåh dår gewunnen.

Zesamene si då sprungen,
unde begunden sih weren
ingegen dem criechischen here,
unde spienen ire hornbogen.

4350 Uns ne habe daz buoch dan gelogen, sô wêren di Criechin sigelôs, ne wêre Alexander ir trôst mit den bileden niwit comen. Iz comet dicke ze fromen,

4355 daz der hêrre sîne man ze nôte wol getrôsten kan, unde williget mit dem gûte: daz machet in stolz gemûte, unde er wider si sûze

4360 mit minlîcher grûze unde er ze vorderist an der scaren sîn here selbe tar bewarn. Dô Indi solden verzagen,

unde man si begunde jagen,
4365 dô gwan Porus, der helt gût,
einen grimmigen mût.
Der tûrlîche wîgant
under sîn here er dô spranc,
unde manete si vaste zô der nôt.

4370 Mildiclîche er in bôt phellil unde side, golt unde gesmîde; er sprach: "Untrôst nist niet gút; habet manlichen mût,

4375 unde weret alse helide ûher lant unde ûher selide, beide gût unde lîb unde kint unde wîb, unde irwirbet êre unde rûm.

4380 Ne wollint ir des niwit tûn, sô solt ir des gelouben, si sulin vor ûheren ougen ûhere liebe kint schenden, unde uns in ellende

4385 trîben ûzer dem lande in zêren unde uns ze scanden. Durh waz solde wir diz dolen? wir mugin vil wole

in wîgis gestaten.
4390 Weiz Got, wir sulin si gesaten strîtis unde vehte.
Wir habîn sô gûte knehte unde sô manigen dietdegen, wir suln mit starken svertslegen

4395 uns an in rechen unde ir scare durhbrechen: si mugin sih uns nit irweren, noh den lib vor uns generen. Wir suln in ûf ir laster

4400 widerstân michil vaster, dan Darius habe getân, den Alexander hiz slân mortlîchen in sîn palas. Hei, wi grôz untrûwe daz was!

4405 Weret ùh, helede gût, unde haldet manlichen mut! Ir sult in wîsen daz scarfe brûn ŷsin. Tùre wîgande,

4410 gedenket wol zô den handen unde lâzet iu rûwen Darium mit trùwen, unde rechet sînen tôt. Warumbe solde wir dise nôt

4415 von in langer liden?

Ioh willent si uns vertriben

üz von unsem riche:

weret ùh sô frumichliche,

daz man von den Môren

4420 her nâh sagen hôre, wi si ir lant werten, dô si di Criechin hereten. Ir sult slân unde stechen unde ir scare durhbrechen,

4425 swer daz heil gewinnet, daz er hin entrinnet, daz er då heime muge sagen, waz er hie gesehen habe, wi si worden entfangen

4430 in indjischen landen!"

Dô Porus dise rede

zô sînen heliden getete,
do gewunnen si einen stâten mût:
dô was dâ manich helt gût,

4435 den niht sô liebis ne was, sô daz si di scarfen sas teilten mit den gesten. Ze wîge si sih dô rusten, wande allermanne gelîch

4440 gehugete an daz volcwîch.
Manio irwarb dâ den tôt:
dâ mohte man scowen daz blût
von den Criechin fliezen;
die Môre ouh dâ liezen

4445 manigen urlouges man.
Sver mit dem libe dannen quam,
der mohtis immer fro sin.
Di kuninge fächtes under in
unz ane den dritten tac,

4450 số nieman dâ ne gesach blôdis mannis gebære. Wi vil der wære, di dâ lâgen irslagen, daz nehôrtih noh nie gesagen.

das was Alexander unde sine man.

Dô Alexander gesach,
daz dâ sô vil tôt lach

sîner wîgande 4460 (alsô getâner scande was er ê vil ungewone), vil schiere was er dô comen, dâ er Porum gesach.

Vermezenlîche er zô ime sprah:
4465 "Des habe wir, kuninc, laster,
daz unser zveier geste
sô lange samt vehten,
unz die gûten knehte
beidenthalp werdent irslagen:

4470 so ne muge wirz niemer mêr verclagen,

noh niemer mêr verwinden under unsen ingesinden. Nu làze wir di here stân unde in beidenthalben fride hân,

4475 unde sver den zebreche,
daz manz an ime reche.
Nu nem du, kuninc, wider mich,
unde ih ein einwich wider dich:
sver daz heil gewinne,

4480 unde mit gnåden comet hinne, dem werden des anderen man mit ir dieniste undirtån."

Porus, der rîche,

der globete frôlîche,
4485 daz Alexander dâr sprah:
ime was zô dem camphe gâch:
er was vil langer,
dan der kuninc Alexander,
zvier clâftere unde mêr.

4490 Porus was stark unde hêr; des getrôster sich, unde gelobete daz einwîch: daz wart ime sint zeleide. Di kuninge kûme beide

4495 des kamphis irbeiten; dar zô si sih bereiten. Dô si solden strîten, dô stunden in beiden sîten di here, alse dâ gelobit was.

4500 Di hêrren zucten di sahs: zesamene si dô sprungen. Woh, wi di svert clungen an der fursten handen, dâ sih di wîgande

4505 hiwen, alse di wilde swîn:
dâ was nît under in.
Michil wart der stahilscal;
daz flur blickete ubir al,
dâ si des schildes rande

4510 zehiwen vor di hande. Si giengen alle wile wider ein ander ze bile; wol nuzeten di eeken di türliche recken

4515 ir geweder wider den anderen.
Dô dûhte Alexanderen,
daz er daz bezer habete.
Pôren lût des irzagete,
unde ouh von unheile

4520 vercrîsten algemeine. Under des Porus dare sach, Alexander gab ime einen slah, unde têtime an den stunden eine sô grôze wunden,

4525 daz der michele man zô der erde gevallen quam. Svi gerne er wider wolde streben, er mohte langer niwit leben: er lach dår ze hant tôt.

4530 Daz môse wesen durh di nôt, wandime Alexander selbe mit sînen handen daz houbit von dem bûche slûch: dô hêter des camphes genûch.

1535 Dô Pôren here gesach, daz ir herre tôt lach, si ne verzageten niwit umbe daz; si fâhten alle deste baz: wande do begunden strîten
4540 die here von beiden siten,
unde gemischete sih zesamene
mit grimme di menige.
Do hûb sich êrist der wich:
da verlôs manic man den lîb;

4545 di grûnen wisen worden rôt.
Der Môre lach dâ vile tôt;
sô têtiz ouh der Criechen:
ze gisele si dâ liezen
manigen ellenden gast.

4550 Nehein helm ne was sô vast, Alexander ne slûge der durh. Dâ wart gevollit manie furh mit dem blûte al rôt; dâ was di grimmiste nôt,

4555 di dâr ie dehein man in folowige vernam: getunget wart die heide. Dâ vielen di veige, unz man ûf si mohte gân:

4560 dâ wart vil leide getân manigen stolzen manne, di niemer mê quam danne. Die hêrren von Indiâ, di holeten grôzen scaden dâ,

4565 wande Alexander frumete sulh wunder, daz is alle di mac jâmer haben di iz imer gehôren sagen. Daz lût von Mauritanje

4570 daz habite sih zesamene unde gulten ein herten widergelt: då flöz daz blùt ubir velt. Di seare si durhbråchen; irn hêrren si då råchen,

4575 unde di Criechen slügen si wider: dâ viel manic tôt nider, dâ viel man ubir man. Alexander doh den sige nam ubir di grimmigen diet.

4580 Si negereten neheines friden niet, unz Alexander gelobete, daz nieman in ne scadete ane wiben unde an kinden: dô entfiengen si daz gedinge,

4585 unde wurden alle undertân deme hèrren von Macedonjân.

2. Alexanders Brief. Alsus hebet sih der brieb,

der an leit unde lieb
4755 screib Alexander,
di er unde manich ander
leit in fremedem lande:
sîner mûter er in sande,
der scônen Olympîadi

4760 unde sînem meistre Aristotilî.

Welltir ein lutzil gedagen,
sô wil ih iu rehte sagen,
daz an dem briebe gescriben was,
als ihz an einen bûche las;

4765 er quît: "Mir ist ze mûte, daz ih dir, liebe mûter, unde mîneme lieben meister vil gerne wille leisten, daz ih in beiden gehîz, 4770 dô ih ûch då heime liez. Vernemet, waz hie gescriben stâ, unde denket wol dar nâ, wandih cunde iu di dinc, di mir zevorn comen sint,

4775 Dô ih Darium verwan
unde alliz daz lant ze Persiam,
unde ouh di mêren Indiam
mir brâhte under tân,
dannen hûb ih mih sân

dannen hûb ih mih sân
4780 unde mîn vil liebe man
ze Caspen Porten:
leides unde vorhten
wânedih wesen âne.
Wir quâmen zeinem wâge:

4785 dâ liez ich ruowen min here, durstes wânede wir uns irweren; dô wir zem wazzere quâmen, undiz in dem munt genâmen, dô was iz bitter, als ein galle;

4790 ungelabet blibe wir alle.

Dô brâche wir ûf unse gezelt,
unde sâhen ubir ein felt,
wâ ein scône stat was,
di was geheizen Barbaras,

4795 ubir das wazzir eine mîle.
Mîne rîter al di wîle
wolden swimmen in den wâch;
dâr gine uns der scade nâh:
cocodrillen quâmen.

4800 mîner gesellen si nâmen sibene unde zvênzic: di verloren dâ den lîb. Vorwâr ih in daz sagen mach, wandihz selbe ane sach;

4805 in irn munt si sie âzen; di môstih varen lâzen, Dô hûb sih mîn heriscraft, wandiz rehte was bedâcht, ûf bî daz wazzer:

4810 daz ê was bitter, daz wart dô sûze unde gût; des wart gefrowet unse mût. Dô slûge wir unse gezelt bî dem wâge an daz velt,

4815 unde machten michil für.
Di rûwe wart uns dâ vil sûr,
wande ûz dem walde quam gegân
manih tier freisam
unde freislîch gewurme;

4820 mit dem begunde wir stormen vil näh alle di naht.
Der durst hête si dare bräht, dez wazzers wänden si sih laben: scorpiones täten uns grözen scaden.

4825 Si waren breit unde lauc, unde hêten freislichen ganc, beide wiz unde rôt: si taten uns michele nôt; si irbizzen uns manigen man.

4830 Dô quâmen lewen gegân, di wâren grôz unde stare: mêrre vorhte nie newart under neheineme here; den lewen môsten wir uns were.

4835 Dar nåh quam zôzuns gegân manic eber freisam, grôzere, dan di lewen: mit den zanden si hiwen

321

alliz, daz vor in was.
4840 Daz unsir ie dehein genas,
des habe Got danc.
Di zande wâren in lanc
einer clafter oder mê:
di tâten uns vil wè.

4845 Dô quâmen elefande manige gegangen trinken zô dem wage, wir liden ungenade. Ouh sûhten uns slangen,

4850 unmåzen lange, mit ûf gerihter brust; wir liden michel unlust. Dô quamen lûte gegan, alse tûbele getan;

4855 si wâren alse affen under den ougen gescaffen; si hêten sehs hande, lanc vâren in di zande;

harte muoweten si mîn here
4860 mit speren ioh mit scozzen;
di sturben ungenozzen.
Unse nôt, di was manicfalt:
dô brante wir den selben walt;

daz was durh daz getân,
4865 daz wir fride môsten hân
vor den freislichen tieren.
Dar nâh vil schiere
sah ih daz grûwelichiste tier,
daz sint oder êr

4870 ieman mohte gescouwen:
daz sah ih mit mînen ougen.
Freisamer tier niemer ne wirt:
iz was gezvîget, als ein hirz,
iz hète drî stangen

4875 grôze unde lange; ne wère der mîn trôst, iz hète des libis irlôst ein michil teil von mînem here. Sehs unde drîzic wâren dere,

4880 di iz mit den hornen irslüh; iz was freislich genüch. Ouh sagih iu zvären, daz ir funfzic wären, di iz irträt mit den vüzen,

4885 nu wirs iu sagen mûzen.

Dar nâh in der nâhesten naht,
des hân ih ouh mir bedâcht,
alse wirz dâ vernâmen,

fochsse dar ouh quâmen, 4890 grôze ûzir mâzen: di lîchamen si âzen; daz ne mohte wir niwit irwere, ih unde al mîn here.

In dem velde, då wir lågen, 4895 fliegen wir sågen alse tùben unde ledersvalen; daz ne beviel uns niwit wale. Si hèten menschenzane: si åzen uns allizane

4900 nasen unde ôren:
Hie mugit ir wunder hôren:
di vos miweten si dar zuo.
Dannen hûbe wir uns dô
an ein velt, heizet Aciâ:
4905 unse gezelt slûge wir dâ

unde rûweten an dem velde under unsen gezelde. Froweden dâr mîn here plach: wir nâmen sulich gemach,

4910 số wir dâr vonden.

Dar nâh in curzen stunden
vôre wir mit gewalt
in einen harte scônen walt,
dâ stunden hôe boume;

4915 des nâme wir allis zoume. Ûf den boumen wôhs alliz daz, daz daz lantlût az, dâ si sih mite nereten. Di uns daz lant wereten,

4920 di wâren unmâzlîchen grôz.
Owî, wi starke uns der verdrôz!
wandiz wâren gigande,
unde trùgen an ir hande
stahelîne stangen,

4925 unde quâmen uns zô gegangen vil unfridelîche. Ih gedâchte wislîche, unde begunde râten, waz wir dar wider tâten:

4930 wir wochzeten alle in samen. Wande si nie mêr ne vernâmen neheines menschen stimme, sô fluhen si vil grimme verre in einen grôzen walt;

4935 al dâ wurden si gezalt an sehs hundrit. Dô wurden ir gesundrit von den andren fler unde drîzic, di verloren dâ den lîb:

4940 daz wil ih niemer geclagen.
Ouh wart der miner då verslagen rehte vier unde zvenzic.
Drî tage bleib ih aldå mit minen mannen:

4945 dô hùb ih mih dannen.

Dô slùge wir unse gezelt

ûf an ein breit felt;
grôz wunder ih dâ sah.

Des morgenes, dô uns quam der tach,

4950 dô sah ih wassen boume (des nam ih rehte goume), di wôhssen harte scône ùzer erde unz an di nône; dar under blûmen unde gras.

4955 Dô di nône liden was, dô sunken di boume nider tiefe under der erden wider. Ûf den boumen wûhs gût fruht. Dâ begine ih grôz unzuht:

4960 ih geböt minen knehten, daz si mir des öbezes brêchten: grôz nôt in dar vone bequam. Svilich irre daz obiz nam, der wart sô zeblûwen,

4965 daz ime daz möste rûwen,
daz er ie geboren wart;
si worden ouh an der vart
mit geislen sêre zeslagen.

Sine wisten, ubir wen doh clagen, 4970 wande si ne gesähen niemanne; doh hôrten si eine stimme, di gebôt unde sagete, daz nieman ne scadete dem obize noh den boumen;
4975 daz si dez nâmen goume
neweder wâfen, noh mañ:
wurdiz ubir daz getân,
dar umbe solde liden nôt
unde den bitteren tôt

4980 oder scaden vil grôz, der des obezis nie ne genôz. Ouh sâhe wir dâr

cleine fugele, daz ist wâr, di wâren samfte gemuot, 4985 unde ne forhten niwit den tôt. Grôze nôt er liden solde,

sver in scaden wolde:
den brante daz himelfiur,
dem wart daz leben vil sür.
4990 Ein wunder soowetih dar ouh:

einen boum âne loub,
der ne hâtte blat noh fruht.
Dâ saz ein scône vogel ûf,
deme was sîn houbet

4995 (ob irs mir geloubet)
lûttir, sô di sunne:
er was allir fugele wunne.
Er ist fênix genant;
ubir alle di lant

5000 unde ubir al ertriche, daz wizzit wêrlîche, nist wen der eine; er nist ouh niht ze cleine.

Dô wir füren bî dem mere,
5005 dô reit ih ûzer dem here,
mit drin düsint mannen:
dô hùbe wir unsih dannen
unde wolden wundir besên.
Dô såhe wir verre dannen stên

5010 einen hêrlîchen walt:
daz wunder, daz was manicfalt,
daz wir dâ vernâmen.
Dô wir dâ bî quâmen,
dô hôrte wir dar inne

5015 manige scône stimme, liren undé harfen clane unde den sûzesten sanc, der von menschen ie wart gedâcht; wêrer allir ze samene brâht,

5020 der ne kunde sih dar zö niet gegaten. Vil harte wunniclich der scate under den boumen dar was; da entsprungen blümen unde gras unde wurze maniger kunne;

5025 ih wêne, ie walt gewunne alsô manige zîrheit. Er was lanc unde breit. Der selbe walt, der lach, alsich iu der von sagen mach,

5030 an einer scônen ouwen.
Dâr môste wir scouwen
manigen edelen brunnen,
der ûz dem walde quam gerunnen,
lûttir unde vil kalt.

5035 Ih unde mîne helede balt hêten dâ wundiris gemach, daz uns ze liebe dâ gescah; das ne wil ih sô niwit verdagen; ine wiliz iu flîzlîche sagen.

5040 Der edele walt frône was wunderlichen scône.

des nâme wir allis goume. Hô wâren di boume, di zelgen dicke unde breit,

5045 nàh der rehten warheit:
daz was ein michil wunne;
da ne mohte di sunne
an di erde niht geschine.
Ih unde di mine,

5050 wir liezen unse ros stån unde giengen in den walt sån durh den wunniclichen sant. Di wile dühte uns harte lanc, biz wir dare quamen:

5055 dâr wir vernâmen,
waz wunderis dà mohte sîn.
Vil manich scône magetîn
wir al dà funden,
di dà in den stunden

5060 spilten ûf den grûnen clê, hundirt tûsint unde mê. Di spileten unde sprungen; hei, wi scône si sungen, daz beide cleine unde grôz

5065 durh den sûzlîchen dôz, den wir hôrten in den walt, ih unde mîne helede balt, vergâzen unse herzeleit unde der grôzen arbeit,

5070 unde alliz daz ungemah, unde svaz uns leides ie gescach. Uns allen dô bedühte, alsiz wol mohte,

alsiz wol mohte,
daz wir genûc habeten,
5075 di wîle daz wir lebeten,
frowede unde rîcheit.
Da vergaz ih angist unde leit
unde mîn gesinde,

unde svaz uns von kinde 5080 ie leides gescach biz an den selben tach. Mir dûhte an der stunt, ih ne wurde niemer ungesunt;

ob ir dar imer mûste wesen, 5085 sô wâre ih garwe genesen von aller angistlîcher nôt, unde ne forhte niwit den tôt. Woldir nu rehte verstân,

wiiz umbe di frowen quam, 5090 wannen si bequâmen oder wilich ende si nâmen, des mach û wol besunder nemen michil wunder.

5095 Svanne der winter abe ginc, unde der sumer ane vinc, unde iz begunde grûnen, unde di edelen blûmen in den walt begunden ûf gân, dô wâren si vil wol getân. 5100 Liecht was ir glîze;

5100 Liecht was ir glîze; ir rôte unde ir wîze vil verre von în schein. Blûmen wart nie nehein, die scôner wesen mohte;

5105 si wâren, als uns bedûhte, rehte sinewel, als ein bal unde vaste beslozzen ubir al, si wâren wunderlîchen grôz. Alse sih di blûme obene entslôz, 5110 daz merket an ûheren sinne, sô wâren dar inne megede rehte vollencomen; ih sagûh, alsichz hân vernomen. Si giengen unde lebeten,

5115 menschen sin si habeten, unde redeten unde båten relite, alse si håten aldir umbe zvelif jår. Si wåren gescaffen, daz ist wår,

5120 scône an ir lîbe:
ih ne sach nie von wîbe
scôner antluzze mê,
noh ougen alsô wol stê;
ir hande unde ir arme

5125 waren blanc alseinem harme, unde fuoze unde bein. Undir in ne was nehein, si ne phlège scôner hubischeit: si waren mit zuhten wol gemeit

5130 unde lacheten unde waren frô, unde sungen alsô, daz ê noh sint nehein man sô sûze stimme ne vernam. Mugint irs getrûwen,

5135 sô solden dise frouwen alliz an den scate wesen, si ne mohten andirs niht genesen: svilhe di sunue beschein, der ne bleib zelibe nie nehein.

5140 Daz wunder, daz was maniefalt. Dô wart irschellet der walt von der sûzer sfimme, di dâ sungen inne

di fugele unde di magetîn;
5145 wi mohtiz wunniclicher sîn
frô unde spâte!
Al îr lîbis gewête
was ane si gewassen
ane hûte unde ane vasse.

5150 In was getân di varwe nâh den blûmen garwe rôt unde ouh wîz, sô der snê. Dô wir si zuns sâgen gê, zôzin spilete uns der lib.

5155 Sus lussame wîb sint der werlt unkunt. Nâh mînem here santih zestunt. Dô si ze mir quâmen unde ouh vernâmen

5160 di hêrlîchen stimme, dô vôren sî mit sinne, unde slûgen ir gezelt in den walt, niht an daz felt. Dô lâgen wir dâr mit scalle,

5165 unde froweten unsih alle der seltsênen brûte. Ih unde mîne lûte, wir wolden dâr blîven, unde nâmen si ze wîben,

5170 uade hâtten mêr wunnen, dan wir ie gewunnen, sint daz wir worden geborn. Owê, daz wir sô schiere verlorn daz michele gemach!

5175 Diz wunder ih alliz sah selbe mit minen ougen: des mugent ir gelouben. drî mânede unde zvelif tage, 5180 daz ih unde mîne helede balt wâren in dem grûnen walt unde bî der scônen ouwen mit den lieben frouwen, unde wunne mit in habeten

Diz werte, alsih in sage,

5185 unde mit froweden lebeten.
Vil jämerliche uns dö gescach,
daz ih verclagen niht ne mach.
Dö di zit vollen ginc,
unse frowede, di zeginc:

5190 die blûmen gare verturben; unde di scônen frowen sturben; di boume ir loub liezen unde di brunnen ir sliezen unde di fugele ir singen.

5195 Dô begunde dvingen unfrowede min herze mit manicfalder smerze: freislich was min ungemah, daz ih alle tage sah

5200 an den scônen frouwen.
Owê, wi si mih rûwen,
dô ih si sah sterben
unde di blûmen verterben!
Dô schiet ih trûrich dannen

5205 mit allen minen mannen.

# Graf Rudolf.

Ungefähr um dieselbe Beit, da Lamprecht feinen Alexander schrieb, lebte ein anderer ihm ebenbürti= ger Dichter, von dem wir aber nicht einmal wifsen, wie er hieß, da unter den wenigen, uns durch einen gludlichen Bufall erhaltenen Bruchftuden des von ihm verfaßten Gedichts Anfang und Ende fich nicht befinden , wo nach Sitte der Zeit fich ge-wöhnlich der Dichter nannte. Aus demfelben Grunde bleibt es ebenfalls unbefannt, ob der Dichter, wie die übrigen alle, nach einem fremden Borbilde gearbeitet hat, oder ob fein Bert eine felbstständige Schöpfung ift. Go febr der allgemeine Bebrauch für die erfte Boraussepung zu fprechen scheint, fo find doch nicht ungewichtige, auf der innern Sal= tung des Gedichts beruhende Gründe vorhanden, welche die zweite Bermuthung unterftugen, zu ber man fich um fo lieber hinneigt, als das Gedicht, so weit wir es beurtheilen fonnen, gu den beften Erscheinungen jener Beit gehört, und es eine angenehme Stimmung in uns erregt, neben fo vielen Nachbildungen fremder Stoffe und Berte einmal eine selbstständige, in Auffassung wie in Entwick-lung ungeborgte Dichtung zu finden. Das einzige, was sich mit einiger Sicherheit von dem Dichter ermitteln läßt, ift, daß er, ber Sprache nach, am Niederrhein seine Heimat hatte.

Der "Grave Ruodolf" — so wurde das Gedicht nach der hauptperson bestelben von dem heraussgeber genannt — erzählt die Geschichte eines zusen standrischen Grasen, der mit seinem Bater ins gelobte Laud zog, unter dem christlichen König zu Jerusalem gegen die "Heiden" mit großer Auszeichnung socht, später aber aus Gründen, welche die erhaltenen Bruchstück nicht augeben, zum heidenischen König Halau sich ohn dem er num gegen die Christen beistand. Doch schlug er, sagt der Dicheter (und dies ist kein geringes Zeugniß für dessen

richtiges Befühl und tiefe phychologische Auffaf= jung der Charaftere), nur mit flachem Schwerte auf die Christen , deren Roth ihm leid that. Run fehlt wahrscheinlich ein sehr großer Theil des Gedichts, ber eine langere Reihe von Begebenheiten ergablte, über welche wir völlig im Dunkeln find. Aus den nachfolgenden Bruchftuden erfahren wir, daß fich Halaps Tochter unter dem Schute von Rudolfs treuem Freunde und Better Bonifait in Conftantinopel befindet. Der König, deffen Berhaltnig gu ihr übrigens nicht gang flar hervortritt, nimmt fich ihrer an; er lägt fie auf ihre Bitte taufen (von nun an heißt fie Ermengart). Rudolf, den fie fur todt hielt, mar unterdeffen gefangen gehalten mor= den (wo und von wem geht aus den Bruchftuden nicht hervor); er entfpringt aus dem Gefangniffe, und verbirgt fich in einem Dornbusch, verschmach= tet aber beinah vor hunger und Durft und in Folge früherer Mißhandlungen. In diesem troftlosen Bustande findet ihn ein Bilger, der ihm mitleidig etwas Bein einflößt, ihm aber nicht weiter helfen tann, daber ibn feinem Schidfale überläßt. Eine mahrscheinlich nur fleine Lude läßt une nicht erfahren, wie Rudolf aus den weiteren Bedrangnif= fen der Flucht gerettet wird; wir finden ihn in Conftantinopel, wo er mit feinem Better Bonifait gufammentommt, der feine Ankunft der Geliebten meldet, welche ibn beimlich gu fich entbietet. Sie verabreden zu flieben. Es gelingt ihnen, unbemerft ju entfommen, aber auf dem Bege werden fie von Raubern überfallen, von denen Bonifait erichlagen wird.

So weit geben die Bruchstücke, die freilich nur einen sehr kleinen Theil der Begebenheiten enthalten können, aber immerhin wegen ihrer innern Bortrefflichfeit von hohem Berthe find. Gie laffen ahnen, daß das gange Gedicht, wenn auch nicht funftlerisch fcon, doch mit großer Besonnenheit angelegt war, da fich aus dem Benigen, mas wir haben, schon ein festes Bild gewinnen läßt. Die einzelnen Schilderungen — und es lassen fich ja auch nur diese beurtheilen — find voll Kraft und Anmuth, und, was noch weit höher gelten muß, voll innerer und äußerer Wahrheit. Di gleich die Dertlichteit zu mabrehenhafter Ausschmudung anlocken mußte, hat fich der Dichter doch frei davon gehal= ten, und wenn er auch die Berfonen und Begebenbeiten in dichterischer Beredlung erscheinen läßt, fo stehen fie doch niemals mit der Birklichkeit im Biderspruche. Und dies ist es eben, was das Gesticht jo vortheilhaft auszeichnet. Noch zeigt fich teine Spur von dem phantaftischen Ritterthum oder bem übertriebenen Minnedienft des dreigehnten Jahrhunderte. Die Grundlage deffelben bilden vielmehr ohne Zweifel geschichtliche Personen und Begebenhetten, wodurch dus Gedicht eine gang an-bere und weit bobere Stellung gewinnt, ale felbst bie besten ber fibrigen höfischen Dichter. Die tiefere Bedeutung des "Grafen Rudolf" hat der geslehrte Berausgeber (B. Grimm) vortrefflich ge-"Der Dichter, fagt er, wollte eine gu Gott hingeneigte, heldenmuthige Ratur barftellen, die, erft von Leidenschaften gestort, dann von den Greigniffen verwirrt, ihre Babn verläßt, aber auf den rechten Beg gurudtehrt", eine Erfahrung, fügt er hingu, die in ben Rreuggugen nicht felten geme= fen fein mochte.

Es waren viele Stellen ber Mittheilung werth;

wir heben die herans, in welcher der Dichter jeinen Helben im Kampfe gegen den christlichen König mit dem Falken vergleicht, der eine Schaar Bögel auseinander jagt und sich einen oder zwei heranspholt, ein Gleichniß, das nicht nur durch die Bahreheit, sondern vorzüglich durch die in den mittelsocheutschen Dichtern seltene Ansführlichkeit gefällt, die unwillkürlich an Homer erinnert, so daß man versucht werden könnte, den Dichter für einen geslehrten Geistlichen zu halten, welche Bermuthung durch seine Befanntschaft mit dem Kriegswesen und Kriegsleben nicht entkräftet wird, da diese auch bei Lamprecht sich findet, der ohne Zweisel ein Geistlicher war.

#### Rudolfs Rampf gegen die Chriften.

Dô quam virwenentliche der greve mit einer luziler schare. die wâren aber sô wol gare unt hatten manlichen mut. Wizzet ir, wie der valke tût, deme Got hât bescheret, då er den lip mite generet, daz mûzer al irringen. Swen er wirdet ininnen vogele ein michel volc. daz herze ist ime sô stolz, daz er dar hine kumet gevlogen: nu virnemet mir, in han iu nicht gelogen, die zufüeret er sô, alle werdent sie unvrô, wande er tút in grôzen schaden; einen vehet er in abe oder zwêne durch sine geileit. Nu vâwir wider an die manheit, die der edele hêrre tete: dô sprancte dâ zu stete der greve mit den sinen: dô liezer wol schinen, daz er ein war helt was. Virwar sagenich iu daz, er für under sie, als ein valke; er begonde sie alsô walke. Ouch half ime daz Fârîs, daz sie ime alle den prîs gaben mit rechte. Ir ne gesâhet nie sô vechte in nicheineme strîte sô herte. Mit vlacheme swerte, slûch er ûf die eristenheit: ime was iedoch ir angest leit. Durch not muste entwigen Gilôt der kunic rîche.

# Beinrich von Beldeck.

Es erregt ein unangenehmes, beinahe bitteres Gefühl, daß man die Schilderung der älteren Dichster flets wieder mit dem Geftänduiß beginnen nuß, es sei von ihnen Nichts besannt, als was entweder sie selbst in ihren Dichtungen von ihren Berhältnissen bemerken, oder was spätere Dichter gelegentlich von ihrer voetischen Thätigkeit erwähenen. Dies ist aber ein lebendiges Zeugniß, daß der Abel, aus dessen Reihen ja ein so großer Theil der damasigen Dichter hervorgegangen war, späterhin in die trostlosesse Barbarei versiel, die ihn selbst für den hohen Dichterruhm seiner Vorfahren

unempfindlich und gleichgültig machte. So müffen wir denn auch gestehen, daß sich unfere Kenntniß von den Lebensverhältnissen und der poetischen Thätigkeit Heinrichs von Beldeck auf wenige Thatsachen beschräukt, die wir zum großen Theil

aus feinen eigenen Bedichten wiffen.

Sein Rame wird von den verschiedenen Sand= fchriften auf verschiedene Beije gefchrieben: Beldegge und Beldeg, Beldig und Beldich. Bielleicht ift die von Reinbot im heiligen Georg gebrauchte Form Vel de kin die richtigfte, da Beinrich ohne Zweifel ein Niederdeutscher war, wie sowohl aus der Sprache feiner Dichtungen\*) als aus den bestimmten Andeutungen in benfelben bervorgebt. In der Nachschrift jur "Eneit" ergahlt er, daß ihm diefes Gedicht, welches er der "guten und milben" Brafin von Rleve bei beren Sochzeit mit bem Landgrafen zum Lefen gegeben hatte, von bem Grafen Beinrich von Schwarzburg entwendet wurde, und daß er es erft neun Jahre fpater, ale er nach Thuringen gefommen, von dem Bruder des Land= grafen, dem Pfalggrafen hermaun von Sachfen zu Renenburg an der Unftrut, guruderhielt. Diefem gu Gefallen habe er dann das Gedicht vollendet, (denn als es ihm entwendet wurde, war er erft bis zu Laviniens Brief an Aeneas gekommen), wie er benn, fügt er hingu, diefem Gerrn und beffen Bruder Grafen Friedrich seitdem gern in Allem gedient habe. Auch ift er langere Zeit bei biefen feinen Beschütern geblieben; dagegen ift es nicht befannt, wo er fich fpater aufgehalten hat; daß er alt ge= worden fei, mochte man aus dem Gedichte ,, Granes haar" (S. 39) foliegen, in welchem er dariber trauert, daß ihn fein graues Saar bei ben Beibern unlieb mache. Da fcon Bolfram, ber ihn feinen Meifter nennt, und Gottfried feinen Tod beklagen, fo muß er schon vor Anfang des 13. Jahrhunderts gestorben fein, und er hat feine Eneit wohl in den fiebenziger oder achtziger Jahren des 12. Jahr= hunderte verfaßt.

Diefelbe, nach einem frangofischen Borbilde gedichtet, welches von ihm nicht naber bezeichnet wird, enthält die Weschichte des Meneas von ber Berftörung Trojas bis zur Erbauung von Alba in Latium. Benn auch Virgil nicht ohne Einfluß auf Beinrichs Gedicht oder vielmehr auf die ihm vor= liegende frangöfische Dichtung geblieben fein mag, fo ift doch die antite Galtung ganglich verschwun-den und es ift an ihre Stelle eine durchaus mittelalterliche, ritterliche Färbung getreten. Aus dem trojanischen Gelben ift ein auf Abenteuer giehender Ritter geworden, deffen Erlebniffe nur deswegen nicht fo gang auf einer phantaftischen Billführ beruben, wie die der Belden von der Tafelrunde, weil fie durch Geschichte, Dichtung und Sage schon zu fraftig vorgezeichnet waren, als daß fie fo leicht hatten umgeftaltet werden können. Richts befto weniger aber trägt Aeneas gang den Charafter ber bretonischen Ritter, mas die Trefflichkeit des Pfaffen Lamprecht erft recht in helles Licht fest, in def= fen Alexander wir den griechischen Belden mit feis

finnung gemilderten Tapferteit leicht wieder ertennen. Noch mehr hat fich Beinrich von dem Wefen des Alterthums dadurch entfernt (richtiger noch durfte man fagen, er habe es völlig vernichtet), daß er die höfische Minne zum Mittelpunkt feines Bedichts macht; die Minne ift bei ihm die Triebfeder, die Alles bestimmt: Berfonen, Berhältniffe und Entwidelung der Begebenheiten. 3mar ift fie noch nicht jene Minne der nachfolgenden Dichter, Die, auf phantastischer, fich felbst täuschender Einbil= bung beruhend, nur nach Sinnlichkeit gerichtet, aber, um deren ju großes hervortreten ju mil= dern, von höfischen Formen umgeben ift; fle erscheint bei Beinrich vielmehr als mahres, natur= liches, bis jur Leibenschaft gesteigertes Gefühl, das der Dichter mit liebenswürdiger Anmuth barguftellen weiß: aber es bricht auch bei ihm schon das Bestreben durch, mit diefem Gefühl zu fpielen und es zur gesuchten Sentimentalität hinauf zu schrauben, was bei den fpatern Dichtern bis zum llebermaße und zur Unnatur gesteigert wurde.

Benn bei den Borgangern Beinrichs Personen und Begebenheiten Farbe und Charafter der gleich= zeitigen Buftande annahmen, fo war dies eine Folge unbewußter Nothwendigfeit; fie hatten feine Uh= nung, daß die außeren Berhaltniffe des Lebens an= ders gestaltet sein konnten, als wie fie fich ihnen in der Birklichkeit darboten, und fo fleideten fie ihre Berfonen in das Gewand ihrer Beit, was thren Dichtungen den Charafter des Raiven aufdrudte. Bei Beinrich ftellt fich die Sache schon einigermaßen andere: fein Befichtefreis ift größer und umfaffenber, und wenn er auch, wie es bei bem Bilbungs-gustande seiner Zeit nicht anders möglich war, in ber Unschauungsweise derfelben eben fo befangen blieb, als die früheren Dichter, fo unterscheidet er fich von diesen doch wesentlich dadurch. daß er die Berhältniffe mit Abfichtlichkeit nach den bestimmten Formen des höfischen Lebens gestaltet, die er mit volltommenem Bewußtsein dem nicht höfischen Leben entgegenfest. Go verschwindet bei ihm gum Theil jene Natvetat der Auffaffung und Darftellung, die fich noch bei Lamvrecht fo entschieden ausspricht; aber an ihre Stelle tritt das fünftlerif be Bewußt= fein, das fich von nun an immer fraftiger zu ent= wickeln beginnt. Freilich hat es fich weder bei ihm, noch bei feinen Rachfolgern bis zur Bolltommenheit ausgebildet, es mußte ichon deshalb beidranft blei= ben, weil die Dichter ihren Blid nicht über die engen Brangen des höfischen Lebens hinaustrugen; aber es ift nicht gu verkennen, daß fie in diefen engen Granzen erreichten, was innerhalb derfelben zu erreichen war. Es war das fünftlerische Bestreben Beinrichs aber, weil er fich die Darftellung des hofi= schen Lebens zur Aufgabe machte, nothwendig mehr auf die außere Form der Dichtung gewendet, als auf das innere Befen derfelben; ihm lag junächst daran, ber noch rauben Sprache feiner Borganger eine der an den Bofen ichon ausgebildeten Bierlich= feit des Benehmens entsprechende Aumuth und Feinheit zu verleihen, und in die Darstellung so viel Leben, Bewegung und Intereffe ju bringen, daß fie bei den höfisch gebildeten herren und Damen gerne vernommen wurde. Daher zeichnen fich feine Diche tungen von denen der ihm vorangehenden Dichter vorzüglich durch die genaue Beremeffung, den reinen und wohllautenden Reim, durch Bierlichfeit und Anmuth des Style und großere Ausführlichfeit in

bretonischen Ritter, was die Trefflickteit des Pfafen Lamprecht erst recht in belles Licht sept, in defent Megander wir den griechtschen Helden mit seiner, durch hohe Bildung und reinmenschliche Ges

\*) Die Lieder heinrichs baben wir freilich nach Bon der hagens Minnesingern gegeben (S. 39), der die niederbeutsche Sprache in das gemeine Mittelbochdeutsch umgescht hat; die nachfolgenden Bruchstüde aus der "Eneit" find in der ursprünglichen Sprachform. Wir verdanfen der der gitigen Mittheilung Etrimüllers, von dem eine fritissche Ausgabe des Gedichts in Kurzem erscheinen wird.

der Darftellung des Einzelnen aus, worin er freilich oft alles Mag überschreitet, g. B. wenn er den Mantel des Ueneas oder das Bette beschreibt, das diesem von der Dido angewiesen wird; nicht weniger ausführ= lich ift er in der Schilderung von Dido's Jagdge= wand, oder gar in der Befchreibung der Baffen fei= nes Selden, zu welcher er hundert acht und funfzig Beilen brauchte. Beil alle fpateren Dichter auf der ihm eingeschlagenen Bahn weiter fortschritten, und fie fowohl in Bezug auf Sprache und Darstellung. als auch in dem bewußten Bestreben, der poetischen Belt den Charafter des höfischen Lebens aufzupräs gen, seinem Borgange unbedingt folgten; fo wird Beinrich von Beldeck mit vollem Rechte der Bater der höfischen Poeste genannt, wie denn auch alle späteren Dichter, selbst diejeuigen, die ihn an poetischem Talent weit überragten, in ihm den eis gentlichen Begründer der höfischen Runft verehrten.

Wir haben schon öftere den Mangel an Composi= tionsfunft bei den höfischem Dichtern ermähnt und beflagt; bei Beinrich von Belded tritt diefer Man= gel recht grell hervor, indem er Alles verwischt, was in diefer Rudficht Birgils Gedicht vorzüglich auszeichnet. 3war hat der deutsche Dichter, wie schon erwähnt, ein frangöfisches Bedicht zum Borbilde gehabt, und es mag diefes schon zum Theil das Wert des Römers verunstaltet haben, aber Manches darf auch wohl auf Rechnung des Deutschen gefest werden. In feinem Gedichte ift Alles, was Birgil in Form von Episoden eingeflochten hat und was gerade die schönften und werthvollften Theile feiner Dichtung bilden, entweder gang ver= fcwunden oder doch wenigstens gur vollsten Bedeutungelofigfeit zusammengeschrumpft. Go wird, um nur Ein Beifpiel anzuführen, die Erzählung von ber Berftorung Trojas, die bei Birgil einen eigenen Gefang bildet, in wenigen Berfen abgethan. Sehr begreiflich! Diese an großartigen Thatsachen so reiche Ergählung mußte dem höfischen Dichter als eine verwirrende, den Bang der Begebenheiten ftorende Abschweifung erscheinen, ba er nur fur rein dronologische Anordnung des Stoffs Ginn hatte. Satte Birgil mit der Geschichte der Benus begonnen, deren Liebesverhaltniß zu Unchifes, Die Geburt des Ueneas ergahlt, deffen Biographie meiter fortgeführt, und in Folge derfelben die Berftorung Trojas berichtet, fo wurde Beinrich gewiß Richts übergangen haben; allein eine große Reihevon wechselvollen, einen langen Beitraum umfaffenden Begebenheiten durch fünftlerifche Unordnung in ei= nen engen Rahmen zufammenzufaffen, das mar ihm eben fo unmöglich, als fpater dem größeren Bolfram oder Gottfried. Zudem was lag ihm auch an jener großartigen Begebenheit, ober an den manniafaltigen Frefahrten des Aeneas? Er war bod nur für Einen Gedanten empfänglich, nur für Die Minne und deren Schilderung. Daber eilt er über Alles hinmeg, mas ihm nur als zwar noth-wendige, aber des tieferen Interesses mangelnde Ginleitung jum eigentlichen Gegenstande feiner Dichtung erschien; und erft als er Aeneas mit Dido zusammengebracht hat, verweilt er behaglich und widmet dem Liebesverhältniffe derselben mehr als zwei taufend Berfe, mahrend die Erzählung von der Flucht des Aeneas aus dem zerftorten Troja, und von feinen Abenteuern auf bem Meere, der Bericht von der Gründung Karthagos und von Dido's bisherigen Schidfalen in vier oder funf:

hundert Zeilen zusammengedrängt ift. And mas nach dem Tode Dido's folgt, die weiteren Fahrten des Aeneas, fein Besuch bei der Sibplle, feine Wanderung durch die Hölle und die elyfäischen Be= filde; Alles dies wird, wenn auch nicht fo troden und durftig, als der Eingang, doch ohne poetische Beihe vorgetragen. Es ift dem Dichter erft dann wieder wohl zu Muth, wenn er von Renem Belegenheit findet, von der Minne gu fprechen, als Aeneas in das Land des Latinus gelangt, deffen Tochter Lavinia für den trojanischen Helben in Liebe entbrennt. Dieser ganze Abschnitt ift aber auch bei weitem der vorzüglichste im ganzen Gedicht, weil fich der Dichter hier in feinem Gles mente, mitten unter ben Beziehungen des höfischen Lebens findet. Run gewinnt die Dichtung ein gang anderes Unfeben; Berfonen und Berhaltniffe gebeiben gu frifchem, mahrem Leben; es treten Gegenfage hervor, die dem Ganzen Bewegnug und Mannigfaltigfeit verleihen. Meneas schickt dem Latinus Beschenke, dieser nimmt fie freudig an, denn die Götter hatten ihm geboten, dem trojanischen Bel= den feine Tochter jum Beibe ju geben und ihn gum Erben feines Reichs einzusegen. Doch hatte er feine Tochter ichon dem beimischen Kürsten Turnus versprochen, und feine Frau macht ihm Borwurfe, daß er dem gegebenen Borte untreu werden, einen landesflüchtigen Fremdling dem befannten und mächtigen König vorziehen wolle. In ihrem Born fest fie den Turnus davon in Kenntniß und forbert ihn auf, ben Meneas und die Seinigen zu vertreiben. Go ift der Rampf, der fich nun entspinnt, gludlich motivirt. Diefer wird von dem Dichter nicht ohne Geschicf in die Breite gezogen; er führt neue Personen ein, g. B. die friegerische Jungfran Camille, Ronigin von Bulfane, die dem Inrnus gegen Aeneas beiftebt, in einer Schlacht jedoch, in welcher fie muthig tampfend den Trojanern großen Schaden zufügt, von einem trojanischen Ritter erschlagen wird. Mit Aeneas verbindet fich dagegen ein Feind des Turnus, König Evander von Spalante, deffen Sohn Pallas fich mit großer Rriegs= macht den Trojanern auschließt. Auch diefer fallt im Kampfe; er wird von Turnus getödtet, der ihm einen Ring vom Finger gieht, welchen der Jung-ling von Ueneas jum Geschent erhalten hatte. Um dem verderblichen Krieg ein Ende zu machen, follen Turnus und Aeneas ihre Sache in einem Zweiskampfe ausfechten; die Konigin aber, die immer noch für den erften eingenommen war, ließ ihre Tochter ju fich tommen, und suchte fie für denselben zu gewinnen, bei welcher Belegenheit fich ein Be= fprach über die Minne entwickelt, in welchem schon Alles enthalten ift, mas fpatere Dichter in lyrifchen und epischen Gedichten über diefen Lieblingegegenstand der Zeit fagten, so daß diese Stelle als die Grundlage der Minnepoefie angesehen werden fann, wie fie benn vielen andern Darftellungen, vielleicht fogar der in Bolframe Titurel jum Grunde liegen mag. Auch ift das gange Befprach in der That vortrefflich, voll Lieblichkeit der Sprache und Unmuth der Gedanken (1). Go fehr aber die Ronigin in Lavinia drang, es war deren Berg noch fur Minne unempfänglich, beren Gewalt fie erft fühlen fernte: als fie bald darauf den trojanischen Gelben erblickte, "da schoß die Frau Benus mit einem scharfen Strahl, der ward ihr all zur Qual. Denn in furger Stunde gewann fie eine Bunde in ihrem Bergen

innen, fo daß fie mußte minnen, ob fie wollte ober nicht wollte, und fie ihrer Mutter Buld badurch gang verlor. Denn fie brannte und fie fror in viel furgen Stunden. Sie wußte Nichts von der Bunden, von der ihr das Uebel fam; jest aber ward fie innen, mas ihr die Mutter gefagt. Ihr ward ohn Maßen heiß, und darnach wieder kalt, fie empfand unfanfte Qual. Sie schwigte und bebte, unfanfte fie lebte, sie ward bleich und roth, gar groß war ihre Roth und ihres Leibes Ungemach. Endlich ge= wann fie Macht und fprach, als ihr das Berg wieder tam; da fprach die Jungfrau luftjam fich felber jammernd gu: Run weiß ich leider nicht, was ich thu, noch weiß ich, was mich wirret, daß ich fo bin verirret; mir ward Solches noch nicht fund. war ich bis jest ftets gefund, und bin nun beinahe todt: mir ware gutes Rathes Roth. Wer hat fo gebunden mein Berg in furgen Stunden, bas eben noch ledig war und frei? Ich furchte, daß es ber Rummer fei, von dem mir die Mutter fprach". -Go flagt fie noch lange. Als Meneas wieder in fein Lager ritt, fab fie ihm traurig nach, und ihr Auge kam nicht von dannen, "bis ihr die Racht das Licht benahm". Als fie die Racht hindurch geweint und geflagt, und die Königin fie erblidte, bemerfte diefe bald, daß ihr etwas Ungewöhnliches begegnet fet, und auf ihre bringenben Fragen muß Lavinia endlich eingestehen, bag bie Minne ihr Berg bezwungen habe. Ihre Mutter will auch wissen, wer ihre Liebe gewonnen; Furcht und Scham halten fie ab, ben Namen zu sagen; ihre Mutter besiehlt ihr, ihn zu schreiben. Als die Ronigin aber ben Ramen ,, Aeneas" lieft, gerath fie in Born (2) und entfernt fich endlich unter fchredlichen Drohungen. Lavinia ichrieb nun einen Brief an Aeneas, der durch denfelben von eben fo großer Liebe gur Jungfrau entgundet wurde. Bald darauf fand der Zweikampf zwischen ihm und Turnus Statt, welchem Lavinia vom hohen Thurme herab Bufieht und im Sinne des Ritterthums den Bunfch ausspricht, Meneas mochte ihren Mermel am Arme tragen, damit er den Rampf ungefährdet bestehe. Diefer wird mit großer Ausführlichkeit geschildert. Aeneas überwindet den Turnus, doch wollte er ihm das Leben laffen; als er aber an deffen Finger den Ring feines jungen Freundes Pallas erblicte, gerieth er in folden Born, daß er dem Feind das Saupt ab-ichlug (3). Run ward Friede gefchloffen, Aeneas erhielt Lavinia gur Fran, worüber fich die Ronigin gu Tode gramte; Latinus trat ihm das Reich ab und nun lebte er mit feiner geliebten Lavinia in ungetrübtem Blüd.

Das Bild Heinrichs von Belded in der Manesse's schen Liederhandschrift hat in der Auffassung einige Achnlichkeit mit dem Batthers von der Bogelweide, wie dem der Maler offenbar mehr den lyrischen als den epischen Dichter darstellen wollte. Heinrich sitzt, den sinten Ellenbogen auf das linte Knie gestützt und die Bange in die Hand schniegend, die dichten Loden befränzt, sinnend auf blumigem Rossenhüges. Der Grund ist mit mannigfaltigen Blumen besäet, dazwischen allerlei Bögel schwebend und sliegend; ein Storch steht hinter ihm, auf seinen Schultern sitzt ein schwarzes Eichhöruchen—eine sinnige Umgebung für den Dichter der Minne

und des Frühlings \*).

1. Lavinens Gespräch mit ihrer Mutter.

Dô der chanf gilobet was 9575 daz Turnus und Énèas beide chûme erbeiten, unt sîch dar zuo gireiten mît manlichen sinnen, dô was diu kuneginne

9580 eines âbendes spâte in ir chemenâte. Ir tohter si fur sich nam eine junchfrowen lussam; einer rede si begunde,

9585 die si vil wol chunde. Mit michelme sinne dô sprach diu kuneginne: "Schônt Lavîne, liebiu tohter mîne,

9590 nù mach ez liht so chomen, daz dir dîn vater het ginomen michel gût unde êre. Turnus, der helt hêre, der dînre minnen starche gert.

9595 der ist dîn vil wol wert
Daz ist mir vil wol chunt;
unt wârist du noch tûsent stunt
alse schône undê alse gût,
sô mohtestu wol dînen mût

9600 gerne an in chêren.
Ich gan dir wol aller êren,
unt wil, daz dû in minnest
und dû daz bedenchest,
daz her ein edele furste ist.

9605 Dar umbe warne ich dich des umbe den helt lussam, unt wis Enêase gram, den unsäligen Troian, der in ze tode wil erslån,

9610 den, der dir ist von herzen holt.
Dar zuo hästu rehte scholt,
daz dû ime ungnädich sîs,



<sup>\*)</sup> Siehe nebenftebende Abbildung.

unde ime neheine wis niemer êre getûst:

niemer ere getust:
9615 wand dûz wol lazen mûst
unde in von rehte hazzen salt,
wandher dich mit giwalt
hie wil erwerben,
unde wil erben

9620 dînes vater rîche.

Ob dù sâlicliche
unde wol wellest tùn,
tohter, sô minne Turnum."—
,,Wâ mite sol ich in minnen?"—

9625 "Mit den herzen unt mit den sinnen." — "Sol ich im mîn herze geben?" — "Jà dû!" — Wie solte ich danne selbe gileben?" —

"Dù nesolt ez ime so geben niht." — "Waz ob ez niemer geschiht." —

9630 "Unt waz, tohter, ob ez tût?"

"Frowe, wie mohte ich mînen mût
an einen man gichêren?"

"Diu minne sol dich lêren."

"Durch Got, wer-ist diu minne?"

9635 Si ist von aneginne geweltich uber die werlt al unde iemer mê wesen sal unze an den jungisten tach, daz ir niemen enmach

9640 neheine wîs wider stân;
wande si ist sô getân,
daz man sie enhôret noch ensiht."—
"Frowe, der erchenne ich niht!"—
"Du solt sie erchennen noch!"—

9645 ", Wan meget irs erbeiten doch?" —
"Ich erbeite es gerne, ob ich mach:
lihte gelebe ich noch den tach,
daz du ungibeten minnest.
Swenne du ez beginnest,

9650 dir wirt vil liebe dar zû." —
"Ich enweiz, frowe, weder ez tù." —
"Du macht es wesen gewis." —
"So saget mir denne, waz minne is." —
"Ich enmach dirz niht gescriben." —

9655 "Sô sult irz lâzen belîben."
Dô sprach diu kuneginne:
"Sô getân ist diu minne,
daz ez rehte nieman

dem andiren gisagen chan, 9660 deme sîn herze sô stêt, daz si drîn nine gêt, der sô steinlichen lebet. Swer ir aber rehte entsebet, unde zù ir chèret,

9665 vil si in des lêret, daz ime è was unchunt. Si machet in schiere wunt, ez sî man oder wîp;

si begrîfet ime den lip 9670 und die sinne garwe unt salwet ime die farbe mit vil grôzer giwalt: si machet in diche vil chalt: solich sint ir wâfen.

9675 si bene nent ime daz slåfen unde ezzen unde trinchen. Si lêret in gidenchen vil misliche. Nieman ist sô rîche, 9680 der sich ir mege erwern,
noch sin herze vor ir ginern,
noch enchan, noch enmach.
Nú ist des vil manich tach,
daz ich nie sô vil drabe gisprach."

9685, Frowe, ist denne minne ungimach?"—
,,Nein si, niwen nåheu då bî."—
,,lch wåne, daz si stercher sî,
danne diu sucht oder daz fieber;
si wåren mir beidiu lieber,

9690 wan man bechêret nâch dem sweiz."—
"Minne tùt chalt unde heiz,
mer denne der viertageliche rite;
swer bestrichet wird dâ mite,
er mûz sich des alles genieten."—

9695 "Số mùze mir sie Got verbieten!"—
"Tohter, nein! ja ist si vil gùt."—
"Waz meinet daz danne, daz si số wè

"Hr ungimach ist sûze." — "Got gebe, daz si mich mûze

9700 ferren unt vermiden!

Wie solde ich die nôt alle erliden?"

Diu mûder aber wider sprach:
"Niet erfurchte daz ungimach;
merche, wie ich dirz bescheide:

9705 Michel liep chumet von leide, rûwe chumet nâch ungemache, daz ist ein trôstlich sache. Gemach chumet von der arbeit diche ze langer stâticheit

9710 von rowe chumet wunne unt frôde maniger chunne. Trûren machet hôhen mùt, diu angest machet die state gût. Daz ist der minnen zeichen:

9715 lieht varwe chumet nâch der bleichen.
Diu forchte gît gûten trôst,
mit deme dolne wird man erlôst,
daz darben macht daz herze rîche.
Ze diseme dinge iegeslîche

9720 hât diu minne solhe bùze. Si ist aber von êrist vil unsûze, ê diu seufticheit chùme. Tohter, du erchennest ir niht ze frûme: si sûnet selbe den zorn;

9725 dîn quâle ist ze grôz dâ bevorn. Si tût daz diche understunden, daz si heilet die wunden âne salben unde âne tranch."— "Diu arbeit ist aber ê vil lanch."

9730 "Tohter, daz stêt an deme geluche: sô man gequilet ein lanch stuche unt mit arbeiten gilebet, unt man ungemach entsebet von minnen, als ich ê dâ sprach.

9735 und danne frode unde gimach mit deme heile dâ nâch chùmet, wie wol ez deme herze gefrûmet unt trôstet danne den mùt: wande ez ime baz tût

9740 unde senfter drîzec warf, denne ders nine bedarf: des soltu mir von rehte jehen Dù hâst diche wol gesehen, wie der hêrre Amor stêt

9745 in dem templô, dà man în gêt, engegen der tur inne: daz bezeichent die minne: si ist giweltich uber alliu lant. Eine buchsen hât er an der hant,

9750 in der ander zwêne gêre:
dâ mite schiuzet er sêre.
Als ich dir sagen wolde,
der eine gêre ist von golde,
des phleget er alle stunde.

9755 Swer so eine wunde då mite gewinnet; vil starcliche er minnet unt lebet mit arbeite: neheiner unstäticheite

9760 endarf man in zîhen.
Der eine gêre ist blîjin;
von dem tûn ich dir chunt:
swer dâ mite wirdet wunt
an sîn herze in binnen,

9765 der ist der rehten minnen iemer ungihörsam; er hazet sie unde ist ir gram. Swaz sö von minnen geschiht, des enlustet in niht.

9770 Solich ist daz gislehte.
Wil dû nû wizzen rehte,
waz diu buchse betûte?
daz enwizzent niht alle lûte.
Merche in allenthalben:

9775 si bezeichent die salben, die diu minne ie hât gereit. Diu senftet al die arbeit, unt machet ez allez gût, swen diu minne wunt tût,

9780 daz si in geheilet, si gibet unde teilet daz liep nâch deme leide. Daz soltu merchen beide, daz des von minnen vil geschiht:

9785 du enbist ouch sô tump niht, sô du dâ zû gibâres; ob dû junger wâres zwîer jâre, denne dù sis, dû mohtest wol sin gewis,

9790 du engelernest ez niemér ze frů.
Dù hâst ouch lîp gnûc dar zů,
gewähsen unde scône.
Daz ih dirs iemer lône,
mit minnen unt mit gûte:

9795 diz behabe in dînem mûte, wande dû mûst doch minnen phlegen. Von diu minne deu kûnen degen Turnum, den edilen fursten."— "Ich nemohte, noch giturste."—

9800 "War umbe?" — "Durch die arbeit." — "Jå ist ez michel senfticheit." — "Wie möhte daz senfticheit sin?" — "Goteweîz, liebiu tohter mîn, jå weiz ich wol, daz dů minnen můst,

9805 swie ungerne dú ez tûst. Wirde ich des innen, daz du Ênêam wilt minnen, unde uns sô entêres, daz dû din herze chêres

9810 an den bôsen Troiân,
ich heize dich ze dôde slân,
unt martire dînen lîp.
È du iemer werdest sîn wîp,
enbirt wol solches wibis;

9815 ern sol dînes lîbes niemer sich genieten!" "Ir meget ez mir lîhte verbieten: ich engiwan es nie willen." Dô sweie din frowe stille;

9820 in zorne giench si hin dane, unde sach die tohter ane, diu kuneginne rîche.

2. Lavinens Geständniß. Do Lavine al die naht mit dem leide alsus vaht, daz ir diu varewe abe nam,

und si des morgens ûf quam, 10,335 dô was ez verre úf den tach, und si ir mûder besach, daz si sô ubele was gevar: dô wart si vile wol gewar daz ir dink unrehte fûr.

10,340 Listecliche sie si beswûr, diu kuniginne mâre, unt fraget si, wie si wâre sô varlôs unde sô bleich? Diu maget ersûhte unde sweich

10,345 unt wart von angesten rôt.

Daz lêrde sie diu nôt,
daz sir einer luge erdahte.
Si sprach vil ernestahte:
,, Frowe ich bin verirret,

10,350 ichn weiz, waz mir wirret,
weder diu suht oder der rite,
dâ ich bin bevangen mite,
daz is mir wol worden schîn."
"Got weiz," sprach si, "tohter mîn,

10,355 swie wol du kunnest liegen, dune maht mich niht betriegen, du mûst der wârheite jehen. Nâch diu und ich hân gesehen, dune darft niht valschen dîniu wort.

10,360 Ich hân dîn sûhten wol gehôrt, daz ich vil wol bekenne. Tohter, ez is minne, dâ mit du bist gebunden; du enphindest der wunden,

10,365 dâ von ich anders tages sprach.

Du hâst daz sûze ungemach,
daz was mir ouch hie vore kunt:
du quelest und bist idoch gesunt,
(sprach diu frouwe rîche)

10,370 du bist untôtlîche beidiu kalt unde heiz." "Sô wizzet ir, daz ich ne weiz," sprach daz edele magedîn. "Got weiz, liebiu tohter mîn,

10,375 du weist ez, unde ich merkez ouch:
lâz dîn lougen, ez entouch,
ez ne verstet niht ein hâr."
"Frouwe," sprach si, "wâre ez wâr,
war umbe solde ichz ûch dan helen?"

10,380 ., Man mach unsanfte quelen, vasten unde wachen an andern ungemachen als wol sô von minne; "sprach diu kuneginne,

10,385 "jå tohter, des alein ezn wart nie ungemach dehein, des man sô lange mohte leben. Ich hân dir urloub gegeben,

daz du minnest Turnum." 10,390 ,, Des ne mach ich niht getun." "Tohter dorch welhe scholt?" "Mîn herze is ime unholt, daz ne mach noch enkan." "Nu is her doch ein edel man."

10,395,, Frowe, swie edel sô her sî, mîn herze is sîner minne fri und immer mère wesen sal, al gâber mir die werlt al."

Aber sprach diu kuneginne: 10,400,, dir ne wirret niwan minne, swie ungerne duz enbarest unt swie du lougenende varest, du minnest einen man iedoch." "Desn gihe ich, frouwe, uiht noch."

10,405 "Al wil dus niemer gejehen, sô kan ichz doch wole ersehen," sprach și, "liebiu tohter mîn; la daz lougenen sin, du verlüsest al din arbeit.

10,410 Sage mir die wârheit, sô tustu rehter unde baz." "Frouwe, sprechet irz umbe daz. daz ich sus ubele bin gevar?" "Dar an werde ich es gewar

10,415 und ouch an andern dingen. Dane darft ez niht lengen; sagez alse dù doch mùst. Ichn weiz, war umbe duz tust, ez nimet dich michel hâle."

10,420 "Is ez denne solich quâle, daz ir dâ heizet minne?" Dô sprach din kuneginne: "Jå ez, weiz Got, tohter mîn." "Frowe, sô mach ez vil wol sîn,"

10,425 sprach din junkfrouwe wider unt sach vil trûrechliche nider. "Mîn herze is mir gebunden," sprach si in korzen stunden,

"daz è was ledechlîche frî; 10,430 ichn weiz ob ez von minnen sî." "Tohter, ich bin es vil gewis. Nu sage mir rehte, wie dir is: stêt dir z' ieman din mût?" "Weiz Got, frouwe, ja ez tût,"

10,435 sprach si mit grôzen sorgen; "jå sint gester morgen, daz ich einen man gesach, des ich vergezzen niene mach noch niemère enkan."

10,440 "Tohter, nu nenne mir den man." "Weiz Got, frowe, ichn getorste." , Sône is ez niht der vorste Turnûs, dar ich dir zû riet."

"Nein frowe, hern is ez niet." 10,445 "Nu sage mir frô, wer ez sî." "Ich tâte gerne, wan ôwî daz ich mir vorhte und ich mich schame." "Tohter, nu scrîb mir sînen namen unde lâz mich in lesen."

10,450 "Frouwe, ez muz doch also wesen," sprach diu maget lussam. Ir tavelen sie nam und einen griffel von golde, dar an si scrîben wolde.

10,455 Mit angesten planete si daz waz und solde scriben Enêas,

dô ir ir mûder urloub gab. È was der êrste bûchstab, dar nâch N und aber E;

Seinrich v. Belded.

10,460 diu angest tete ir vile we; dar nâch sereib si A unde S. Do bereite sich diu muder des unde sprach dô si in gelas: "hie stêt ÊNÊAS!"

10,465 "Jâ vil liebe mûder mîn." "Des mùzest du unsâlich sîn," sprach diu kuneginne, "daz du dine minne an den man chèrest,

10,470 dà du dich mit entèrest und allez din gislahte."

## 3. Zweitampf des Meneas mit Eurnus.

Turnus, der helt wol geboren, daz ravît hiu her mit den sporen,

12,120 daz stark unde snel was. Dô gesach Enêas, daz Turnus gegen ime quam, sîn ros her mit den sporen nam; beide sie genanden,

12,125 ze samene sie geranden, ir deweder wolde wenken. Diu spere liezens senken, die helide wol geborne. Mit grimmigeme zorne

12,130 Turnus Enêam stach, daz der schaft von dem stiche brach unt vil nå dar nider lach. Wol her im daz wider wach: die stegereife her behilt,

12,135 her stach Turnum dorch den schilt. Dô fûrde aber Ênèas einen schilt, der so vast was, daz in nieman mohte enginnen: her was mit solhen sinnen

12,140 behûtet unt gebunden, in mohte niht verwunden. iedoch stach ir ietweder den andern dar neder, daz ez vil lûte sâgen.

12,145 Ir beider ros gelâgen, diu starken und din grôzen, von dem grimmen stôzen, daz si einander stiezen. Diu ros si ligen liezen:

12,150 balde si ùf sprungen, ze samene sie drungen mit grimmigeme mute, die zwène degene gûte. Turnus was ein snel man,

12,155 schiere her sin swert gewan; alsô tete Eneas: daz sîne daz vil gût was; daz gehilze was von golde. Ir newederre wolde

12,160 dem andern entwichen, si liezen dare strichen. Dô si ze samene quâmen, si gåben unde nåmen slege grimme unde grôz:

12.165 warez ûf einen anebôz zwischen zwein starken smiden mit wol gerûweten liden,

ez ne dorft niht lûter hellen, dan von den heliden snellen,

12,170 wande si gûte helme trûgen.
Grôze slege sie slûgen
ûf die helme und ûf die schilde.
Uber ein breit gevilde,
eine halbe welsche mîle

eine halbe welsche mîle 12,175 hôrde man die wile manegen freislichen slach. Alsô verslûgen sie den tach unze vil nâch zû der naht; Turnus gnendechliche vaht.

12,180 Sine solde nieman scheiden, wand in was ernest beiden und vohten grimmechliche umbez kunichriche und umbe d'ère und umbez wib,

12,185 und ir ietweder umben lib.
Turnus, der helt balt,
vaht mit grôzer gewalt;
her was von zorne worden warm.
Ûf hûb her den arm,

12,190 der ernesthafte wîgant, und die ellenthaften hant, dâ her daz swert mite trûch; dem hêrn Enêâ her slûch einen slach wol ze lobene

12,195 ùf den helm obene mit dem scharphen swerde. Dô was der helm sô herde, daz her sich niene gebouch; daz fûre ouch dar ûz flouch,

12,200 daz grôz unde lieht was:
des erbaich sich Énêas.
Turnus was des slages gemeit,
doch was ez Énêase leit,

wandern ime wole galt.
12,205 Dô gesach der helt balt,
Ènêas der Troiân,
Lavînen zû dem venster stân:
des gewan der helt gût
grimmigen hôhen mût,

12,210 wand im diu maget lieb was.

Dô rach sich hêr Ênêas:
daz swert her hôhe ûf trùch,
Turnum her ùfz houbet slùch,
hern vermiste sîn niet,

12,215 des helmes her im abe scriet vil nâch einer hende lank; daz was ein freislîch swank Turnô dem jungelinge. Her verscriet im ouch die ringe

12,220 bî dem houbete ein teil.

Dô nâhete im ein unheil,
daz man wole sagen mach.

Von dem houbete gienk der slach
Turnô in sînes schildes rant;

12,225 den slüch im der wigant Énéas halben hin dane: des gienk Turnum angest ane. Turnüs, der edel man,

dô her den grôzen slach gewan, 12,230 den im tete Ēnèas, und im der helm verscrôten was und ouch der schilt abe geslagen, doch ne wolder niht verzagen, wander was ein helt gût

12,235 und het eines lewen mût,

hern woldim niet entwichen. Mit slegen freislichen bestunt her den Troiân, der im daz leit hete getân,

12,240 her hete ez gerne errochen; wan daz ez was versprochen, daz ez niht solde wesen sê. Sîn swert hûber vile hô und slûch den starken Troiân,

12,245 daz her niet langer mohte stån, enebene an daz houbet, daz her wart betoubet, daz der helt lussam Ènêas ûf diu knie quam

12,250 wande es tete ime nôt.

Her ware ouch des slages tôt,
wan daz in generde
der veste helm unt herde,
der im úf dem houbet lach,

12,255 und ouch daz Turnô sîn swert brach uber ein spannen vor der hant: daz ervorhte der wîgant. Daz was sîn ungelucke.

Dô viel daz grôzer stucke
12,260 des swerdes nider an daz gras;
dô sprank der hêre Enêas
ze Turnô unde lief in an:
dô mùster wîchen hin dan.
Enêas ime nâch lief,

12,265 lûte her in ane rief, als im sin stolzheit geriet: ,, Man gesiget fliende niet!" sprach Eneas wider Turnum. ,, Wil du nu fromechlichen tûn

12,270 unde belîben an den êren, sô salt du her wider kêren, ob du behalden wil daz lant." Turnus dâ vor ime vant einen michelen stein;

12,275 dâ sîn manheit ane schein:
nach dem greif her in daz gras,
dô ime daz swert zebrochen was,
daz herde was unde scharf;
mit dem steine her dô warf

12,280 Ênéam den Troiàn, daz her kûme moht gestân und ouch ein teil besnebete. Die wîle daz her lebete, Turnus der jungelink,

12,285 so begienk her manlichin dink.

Der herzoge Ênèas,

wander gewâfent wole was,

so bestunt her aber Turnum:
her woldim grôzen schaden tùn,

12,290 wanderz wâfen het und die kraft.
Dô vant Turnus einen halben schaft
vor îm ligen în dem gras,
der dâ vore sîn was,
dô her Ênèam stach

12,295 in sînen schilt, daz her zebrach.

Turnus der mâre wigant
den schaft begreif her mit der hant,
wander des lîbes gêrde;
mit dem schafte her sich werde

12,300 die wîle und daz mohte avesen; hern mohte aber niht genesen vor dem starken Troiàn, hern moht im niht widerstân, und enliez in niht gehirmen;
12,305 ouch ne mohter niht geschirmen
vor dem swerde, daz her trüch;
den diechschenkel her im abe slüch:
dô müster vallen dorch nöt,
want dô nähete im der töt.

12,310 Des frowete sich Ênèas, daz ez alsô komen was, daz Turnus, der tûre degen, vor im alsô was gelegen, daz her im niht moht getûn.

12,315 Der Troiân sprach wider Turnum:
"Wil du mir noch lâzen diz lant?"
"Jâ hêre", sprach der wîgant,
"habet û lant unde wîb,
und lâzet ôt mir den lîb

12,320 als einen martirâre leben.
Irn wellet mir den lib geben,
sone mach ich sîn haben niht,
alsô man nu wol gesiht.
Des tût, daz û gevalle;

12,325 den gewalt habt ir betalle:
daz muz mir leider ane schinen.
leh han frowen Lavinen
engolden alze sêre,
daz ich lib unde ère

12,330 dorch ir willen hân verloren, ". sprach der helt wol geboren; ,, swie mirz komen si iedoch, ich sterbe ungerne noch, want neheiner slahte nôt

12,335 is sô grimme sô der tôt."

Dô erbarmdez dem Troiân,
daz Turnus, der edel man,
alsô klagelîchen sprach:
barmechliche in ane sach

12,340 der herzoge Énèas,
wande Turnus was
ein edel vorste wol geboren,
ze allen tugenden ûz erkoren;
dorch daz woldern lâzen leben,

12,345 unde wolde ime geben fride unt sîne holde, unt gûtes, swaz her wolde, beidin borge unde lant unde schaz unde gewant.

12,350 Her wolde ime gnâdich sîn wan ein unsâlich vingerlîn, daz Turnus Pallante nam, als im ubele gezam, sô tugentrîche sô her was.

12,355 Daz vingerlîn het Ênêas dem jungen Pallante gegeben. Dô im Turnus nam daz leben, dô nam herm ouch daz vingerlîn: daz mûste dô sîn schade sîn,

12,360 wander bleib dar umbe tôt.

Dôr Ènèè sin hende bôt

unt wolde werden sin man,

und Ènêas den mût gewan,

daz hern ze manne wolde enphâu,

12,365 dô ersach der Troiân
daz goldîne vingerlîn;
her sprach: "Ez mùz al anders sîn,
bieu mach sùne niht geschehen:
ich hân daz vingerlîn ersehen,

12,370 daz ich Pallante gab, den du fromdest in daz grab und im tâte den tôt. Des ne was dir nehein nôt, daz du sîn vingerlîn trùge,

12,375 den du in mîner helfe slûge;
ez was ein bôsin girheit.
Des sage ich dir die wârheit,
nu mustu sîn engelden.
Ichn wil dich niht schelten

12,380 noch niht mer zu sprechen:
Pallas sal ich rechen,
der reiner tugende hete gnüch!"
Daz houbet her im abe slüch.

# Hartmann von Aue.

" Ein Ritter fo gelehrt mas, daß er in den Budern las, was er darin geschrieben fand : ber was Sartmann genannt, Dienstmann mar er gu Mue." Go beginnt die Ergählung: "Der arme Beinrich", und im " Zwein" heißt es: ", Ein Ritter fo gelehrt mas, daß er in den Buchern las, wenn er feine Stunde nicht bag verwenden funnte, - er war geheißen hartmann und war ein Auer." Auf diese Andeutungen beschränft fich, was wir von des Dichtere Beschlecht und Beimat wiffen. Man nimmt gewöhnlich an, daß die Berren von Aue, deren Dienstmann unfer Dichter mar, auf dem Schloffe Au bei Borb in Schwaben fagen; doch beruht dies auf einer unerwiesenen Boraus= fegung, und es konnen die Lehnsherren Sartmanns eben fo gut in einer andern "Au" Schwabens oder der Schweiz beimifch gewesen fein. Biel größere Bahricheinlichkeit hat die Anficht fur fich, daß bartmann aus dem Befchlechte ber herren von Befperfpul, einem Schloffe im Thurgau, ftammte, ba das Bappen diefes Beschlechts mit dem übereinstimmt, welches die Beingartner und die Pariser Liederhand= schrift dem Dichter beigeben, was im vorliegenden Fall — denn, wie wir schon gesehen haben, können die in den Liederhandschriften mitgetheilten Bap= pen an und für fich nicht als Beweismittel betrach= tet werden — dadurch Bedeutung und Beweisfraft gewinnt, daß die herren von Befperfpul urfund= licher Magen Dienstmannen des Rlofters Reichenau im Bodenfee waren, welches auch jest noch im Munde des Bolts schlechtweg die "Aue" genannt wird. Seine Belehrsamfeit, von der der Dichter mit liebenswürdiger Naivetät berichtet, und die allerdings für einen Ritter nicht gering war, da er nicht bloß Franzöfisch verstand, wie seine aus dieser Sprache entnommenen Dichtungen barthun, fondern auch in der lateinischen Sprache bewandert war, da er feis nen Gregorine nach einer lateinischen Quelle bearbeitete, mag er wohl in einer Rlofterschule erworben haben, und diefer Umstand weist wiederum auf das Rlofter Reichenau bin. Go rein ferner die Sprache hartmanns ift, fo brechen doch hie und da einige wenige Eigenthumlichkeiten durch, welche an die thurgauische Mundart erinnern; und wenn endlich noch hinzukommt, daß hartmann sich vor den meiften höfischen Dichtern durch Rernhaftigfeit der Befinnung und größere Objectivitat der Auffaffung, fo wie dadurch auszeichnet, daß er fich von der gefuchten Empfindelei der übrigen Minnefinger frei erhalten hat, und er sowohl in feinen lyrischen Be= bichten (f. oben S. 42) als in feinen epischen Ber-ten das phantastische Element beinahe gang gurud-drangt, was wir schon oben (Seite 31) als eine

charafteristische Eigenthumlichkeit der schweizerischen Dichter angegeben haben, so möchte die Bereinigung aller dieser Grunde die schweizerische Abstammung Sartmanns beinahe über allen Zweifel erheben.

Bon des Dichters Lebensverhältnissen und der Zeit, in welcher er blühre, ist uns aus einigen in seinen Liedern Leidern Leuberungen Einiges bekannt. Rachdem er seinen geliebten Lehnsherrn versloren, dessen Lod er mehrsach beklagt (so in dem schönen Krenzliede, so vben S. 43), scheint er sich in Franken ausgehalten zu haben (S. 43. Nr. 5), von wo er ins heilige Land zog. Bermuthsich nahm er an dem durch Kaiser Heilich VI. im J. 1195 ausgebotenen Krenzzuge Theil. Benn er aber wirksich diesem sich angeschlossen hat, so ist es wahrscheinlich, daß er auch wieder in die Heinnat zurückan, da ihn Bolfram im Parcival, also unch 1204, als einen noch lebenden Olchter bezeichnet. Er scheint zwischen 1210 und 1220 gestorben zu sein.



Wir besigen von hartmann außer seinen schon oben erwähnten Minneliedern (S. 42 ff.) und Buchelein (S. 165) noch vier größere epische Gedichte: zwei derselben, "Eret" und "Iwein", sind aus dem Sagentreise von Artus und der Laselrunde entnommen; dem dritten, der Erzählung vom "Armen heinrich" liegt wahrscheinlich eine unsprünglich deutsche Sage zum Grunde; das vierte endlich behandelt eine aquitanische Legende, die des "heiligen Gregorius auf dem Stein".

Der "Eref", das früheste unter den genannten Gedichten, ift nicht gang vollkändig erhalten; es sehlt ein wahrscheinlich nicht großes Stück am Unitange, ein beträchtlicheres dagegen in der Mitte. Da jedoch der Eret des Chretien von Troyes uns erhalten ift, der ohne Zweisel dem deutschen Dickter zum Borbild gedient hat, so läßt sich aus demstelben wenigstens der Gedankengang des sehlenden Bruchstückes ergänzen. Der Juhalt des Gedichts ift in Kurzem folgender:

Eref war mit Ronig Artus und beffen Gemahlin auf die Jagd geritten, war aber mit der Königin und deren Frauen vom übrigen Jagdzuge abgekommen. Bald darauf erblickten fie einen Ritter mit einer Jungfrau und einen 3werg. Eret ritt auf Befehl der Ronigin auf fie zu und frug, wer der Ritter fei; der Zwerg aber beantwortete feine Frage mit einem Geißelschlag. Da Eret unbewaffnet war, konnte er fich nicht rächen, aber entschloffen, es bei ber erften gunftigen Gelegenheit ju thun, reitet er, ohne fich bei ber Ronigin zu beurlauben, bem Ritter nach. Go gelangte er gegen Abend gu einem Schlosse, wo gerade ein Fest mit mancherlei Lust= barteiten gefeiert murbe. Der vielen Gafte wegen konnte er weder im Schlosse, noch im nahen Orte Unterfunft finden; endlich erblicte er ein altes Saus, das er für leer hielt, es wohnte aber ein verarmter Ritter, Ramens Coralus, mit feinem Beib und feiner Tochter Enite darin. Bon diefem erfuhr Eret, daß in dem Schlosse alljährlich ein Rampf Statt finde, an welchem nur diejenigen Theil nehmen durf= ten, welche behaupteten, ihre "Frau" fei das schönste Beib; der Preis des Sieges fei ein Sperber; qugleich vernahm er, daß der Ritter, deffen Zwerg ihn fo schmählich behandelt hatte, unter den Bewerbern des Preifes fei. Coralus gibt dem jungen Ritter auf beffen wiederholte Bitten Baffen, und gestattet ihm, feine Tochter Enite an den Ort des Rampfes mitzunehmen. Um folgenden Tage fampft Eret mit großer Tapferteit, er gewinnt den Preis; den überwundenen Ritter schieft er an Artus Sof, wohin er auch felbst bald gurudtehrt, um die boch= zeit mit Enite zu feiern. Sterauf zieht er fich in fein Land zuruck, wo er, bloß der Liebe lebend, in Thatlosigkeit verfinkt. Als Enite vernimmt, daß man deshalb mit Berachtung von ihrem Bemahle fpreche, erfüllt fie dies mit Traner; Eret bemertt ihren Rummer und nothigt fie, ihm den Grund da= von zu fagen. Sobald er ihn erfahren, beschließt er, der Belt zu zeigen, daß er noch der fühne Ritter fei, den man früher fo boch gepriesen, zugleich aber auch sein Beib für ihren Zweifel an feinem Muthe gu ftrafen. Er befiehlt ihr deshalb, ihn auf feinen abenteuerlichen Zügen zu begleiten, verbietet ihr aber, ihn jemale anzureden' (1). In einem Balde bemertt Enite drei Räuber, die Eret wegen der schweren Ruftung nicht fieht. Sie macht ihn aufmerkfam; er befiegt die Rauber, befiehlt ihr aber jur Strafe dafür, daß fie fein Gebot übertreten, die drei Roffe ju führen. Roch einige Male rettet Enite ihren Gemahl aus brohender Gefahr und ftets muß fie dafür bugen. Rach vielen Abentenern, bei welchen Enite ihre hingebung und Treue mit Gefabr ihres Lebens beurfundet, nach manchen Rampfen, in deren Einem Eret eine tiefe Bunde erhalt, welche ihm von der Königin Ginover verbunden wird, fommt er in einem Balde zu zwei Riesen, die einen Ritter gefangen halten und graufam peinigen; er erschlägt fie, aber von der Anstrengung bricht die Bunde wieder auf, und vom Blutverluft ermattet, finkt er ohnmächtig vor Eniten nieder, die in bergzerreißende Rlagen ansbricht. Sie will fich mit Erets Schwert die Bruft durchbohren, als ein vorüberreitender Graf ihr das Schwert entreißt. Bon ihrer Schönheit betroffen, bringt er fie auf fein Schloß, um fie jum Beibe zu nehmen; auch der todtgeglaubte Eret wird in das Schloß gebracht. Enite widersteht den Bitten und Drohungen des

Grafen, fo daß diefer fie endlich, von Born über= mannt, fogar ichlägt. Eret wird durch ihr Rla= gen und Beidrei aus feiner tiefen Dhnmacht gewedt; er fpringt, im Leichentuch eingehüllt , berbei und erichlägt, was nicht entflieht. Nachdem fich Eret bei dem tapfern 3merge Buivreiß, der von ibm in einem frühern Rampfe befiegt worden mar, bis zur vollständigen Genefung von feinen Bunden aufgehalten hatte, will er an Artus Sof gurud's tehren, wohin ihn auch der Zwerg begleitet; fie verirren fich und tommen nach Brandigan, mo ein Mitter wohnt, der fein Schlog nicht eher verlaffen darf, als bis er einmal besiegt wird, weshalb er mit allen vorübergiehenden Rittern einen Rampf auf Tod und Leben beginnt. Biele Ritter find ichon von ihm erichlagen worden, ihre Baupter find im Barten aufgestedt und achtzig Frauen der Erichlagenen werden in Brandigan gefangen gehalten. Eret befiegt ibn und befreit Die Frauen, welche ibn an Artus pof begleiten, mo er mit Eniten bis gum Tode feines Baters verweilt. Ale er deffen Ende vernimmt, giebt er in fein Reich , das er bis gu feis

nem Ende glücklich regiert.

Rach dem Eret dichtete hartmann den "beili= gen Gregorius auf dem Stein", deffen Inhalt folgender ift: Ein aquitanischer Ritter binterläßt zwei Rinder, einen Sohn und eine Tochter; der Jungling, dem der fterbende Bater die Schwefter anvertraut hatte, lagt fich vom Teufel bestricken und icandet fie. Bon Gewiffensangft getrieben, flieht er zum heiligen Grabe, wo er bald ftirbt; die Schwester aber gebiert ein Anablein, das, in einem Faffe eingeschloffen, mit vielen Schaten und Bes wändern nebit zwei Lafeln, auf welchen bemerkt ftand, daß bes Kindes Tante auch feine Dlutter und daß fein Dheim auch fein Bater fei, in eine Barte gelegt und dem Meere überlaffen wird. 3wei Fifcher, Die im Dienfte eines Rloftere find , finden das Anab= lein; fie übergeben es dem Abte, der es tauft und für seine Erziehung forgt, so daß es an Rörper und Beift beranwächft. Ginft erfährt er von feiner Pflegemutter, daß er ein Findelfind fei; der Abt bestätigt es, und will ihn jum Rlofterleben bestim= men, wodurch er die ihm anhaftende Gunde am ficherften tilgen tonne; allein Gregorius will feine Beimat aufsuchen; er bewaffnet fich und überlagt fich dem freien Spiel der Bellen, die ihn einft ins Rlofter getragen. Er gelangt in das Land feiner Mutter, das durch abtrunnige Bafallen und abgewiesene Freier furchtbar verwüstet wird. Gregorins befiegt die Feinde und erhalt gur Belohnung bas Reich und die Sand feiner Mutter. Durch die von ihm mitgebrachten Tafeln und Bewander, fo wie durch beffen Bericht wird endlich bas gräßliche Berbaltniß offenbar; er empfiehlt feiner Mutter ein renevolles Bugerleben, mabrend er fich felbit verbannt. Am dritten Tage tommt er zu einem Fischer, den er um Berberge bittet; Diefer weift ihn fchnode und mit Scheltworten ab. Gregorius geht, Gott für den erwiesenen Sohn dankend, weiter; da ruft ihn des Fischers Frau gurud, die ihren Mann befanftigt hatte. Es ward ibm bas befte Effen vor= gefest, allein er begnügte fich mit Brod und Baffer. Das hielt der Fischer wiederum für heuchelei, da fein Aussehen feinem Thun widerfpreche, und er überhaufte ihn daber mit den bitterften Schmabungen, die Gregorius geduldig und froben Duthee anhörte. Run fragte ibn der Fifcher, wer er

sei; als Gregorius ibm antwortete, daß er ein gro= Ber Gunder fei und Buge thun wolle, weshalb er eine Bildniß fuche, in der er ungestort derfelben fich hingeben könne, fagte der Fischer, es sei in der Nahe auf der See ein wilder Fels, der hiezu gang geeignet fei; und wenn es ihm mit der Buge Ernft jei , fährt er fort , fo wolle er ihm eine eiferne Rette schenken, an die er ihn auschließen wolle, so daß er, felbit wenn es ihn reue, doch bleiben muffe. Bregorius nimmt das Anerbieten mit Frenden an, und fährt am folgenden Morgen mit dem Fischer zu dem Relfen, wo diefer ihn mit der troftlofen Berfiches rung anschließt, dag er nicht eher auf Bottes Gnade hoffen durfe, als bis fich der Schluffel gur Rette, ben er in die See wirft, wieder finden murde. Bregorius bleibt, munderbar erhalten, fiebenzehn Jahre auf dem Steine (2); da erhalten die Romer die göttliche Beifung , ihn an die Stelle des verftorbenen Babftes gu fegen. Die Gefandten finden ihn gerade in demfelben Augenblid, als der Fifcher eis nen Fisch fangt, in deffen Bauch jener Schluffel ift. Run fommt er nach Rom, wo er viele Bunder ver= richtet, von denen auch feine Mutter vernimmt, welche, auf die Beiligfeit des Pabites vertrauend, nach Rom eilt , um von ihm Bergebung ihrer Gun= den gu erfleben. Bregorins ertheilt ihr diefelbe, worauf beide fich erfennen und im Bertrauen auf Bottes unergrundliche Gnade Beruhigung finden.

Dem Gregorius folgte die liebliche Ergahlung: Der arme Beinrich". Gin reicher Ritter, Berr Beinrich von Aue - mahrscheinlich ein Ahne der Lebensherren unfere Dichters - wird vom Musfage befallen; verzweifelnd gieht er nach Salerne, wo ihm ein weiser Argt fagt, daß er nur durch das Blut einer reinen Jungfrau geheilt werden konne, die fich freiwillig fur ihn dem Lode weihe. Aller hoffnung beraubt, tehrt er in die Beimat gurud, wo er alle feine Buter verschentt und fich auf eine fleine Meierei gurudgieht, welche ein Bauer bewirthschaftete, der durch Beinrichs Bute großen Boblstand erworben hatte. Diefer pflegte ihn ge-trenlich, von feinem Beibe, befonders aber von feiner Tochter, einem zwölffahrigen Madchen, in feiner frommen Menfchenfreundlichkeit unterftupt. Diese war stets bei ihm, seine Leiden durch ihre bergliche Theilnahme und Liebe milbernd, fo daß er nicht mehr ohne fie fein tonnte und er fie im freund= lichen Scherz feine Frau nannte. Rach brei Sahren erfährt fie zufällig das Mittel, durch welches allein ihr berr gerettet werden tonne, und fogleich entschließt fie fich, ihm ihr Leben zu opfern; alle Bit= ten ihrer Eltern find fruchtlos, und fie weiß auch den Ritter ju überreden, der mit ihr nach Salerne reift. Dort wiederholt fie vor dem Arzte, daß fie fich freiwillig dem Tode weihen wolle; und schon hat diefer das Deffer angefest, als Beinrich, von fo großer Trauer übermältigt, den Mord verbietet, und mit der Jungfrau, die fich über das Diglingen ihrer Abficht erft recht unglücklich fühlt, nach Schwaben gurudtehrt. Beil fich aber der Ritter vor Gott demuthigte, mit dem er bisher wegen feines Unglude ftete gehadert hatte, genas er von feiner Krantheit und er nahm das Mägdlein jum Beibe, um ihre liebevolle Treue zu belohnen.

Das lette Gedicht hartmanns ift "Zwein", oder " der Ritter mit dem Löwen", deffen Inhalt wir ebenfalls in Kurge mittheilen. Die Ritter von der Taselrunde find an Artus hofe versam=

melt, und furgen fich und den Damen die Beit durch Ergählung ihrer Abentener. Unter andern erzählt auch Ralogreant von feinem Abenteuer bei einem Zauberbrunnen, wo er, von dem Ronige des Baldes befiegt, sein Roß habe laffen muffen. macht fich Iwein auf, das Abenteuer zu bestehen; er befiegt den König, es wird ihm aber, da er den Fliehenden in deffen Burg zu unvorsichtig verfolgt, der Rudweg abgeschnitten und er ware von den Dienern des Ronigs, der bald darauf gestorben war, getodtet worden, wenn ihn nicht Lunete, eine Jungfrau der Königin, durch einen Bauberring unsichtbar gemacht und so gerettet hatte. Diese ift ihm auch behülflich, die Königin Laudine zu gewinnen , die fich endlich überreden läßt , den fühnen Ritter jum Gemable ju nehmen. Bald darauf fommt König Artus, der das Abenteuer auch hatte bestehen wollen, mit seinen Rittern gum Bauberbrunnen; 3mein fampft mit Rein, den er gum allgemeinen Ergößen besiegt, worauf er fich zu er= tennen gibt, und den Konig mit den Rittern auf die Burg führt, wo er fie prachtvoll bewirthet. Als Artus beimfehrt, begleitet ihn 3mein, nachdem er feiner Battin verfprochen, binnen Jahresfrift gu= rudgutommen. Da er aber langer verweilt, verliert er die Liebe feiner Gattin; er verfällt darüber in Bahnfinn, und zieht fich in einen Bald zurud, wo er von drei Frauen der Marifon gefunden und er= tannt wird, die ihn mit einer Zauberfalbe beilen. Aus Dankbarkeit befreit er deren herrin von einem Keinde, der ihr Land verwüstete. Darauf zieht er weiter; in einem Balbe fieht er einen Lowen im Rampfe mit einem Burme; er tobtet den Drachen, der Löwe aber verläßt ihn feitdem nicht mehr und nimmt trenlich an allen Rampfen bes Ritters Un= theil. Bald darauf tommt er jum Zauberbrunnen; die Erinnerung an das, was er durch feine Schuld verloren hatte, erfüllte ihn mit foldem Schmerz, daß er befinnungslos vom Roffe herabfiel und fich in fein Schwert verwundete. Der Lowe, welcher ibn für todt bielt, wollte fich mit bem Schwerte feines herrn erftechen; da tam Imein wieder gu fich und hielt ibn ab, erhob aber laute Klage über fein Unglud. Dies borte eine Jungfrau, die in der nahen Ravelle gefangen faß; fie frug ihn um den Grund feines Jammers, und erzählte, wie fie felbst noch mehr zu bedauern fei. Man habe fie felbst noch mehr zu bedauern fei. Man habe fie ale Berratherin angeklagt, weil fie ihrer herrin einen Ritter jum Bemable anempfohlen, ber diefe fpater boslich verlaffen. Riemand wolle für fie ge= gen den Truchfäffen, ihren Untläger, und beffen zwei Bruder tampfen, und fo folle fie am folgenden Morgen verbrannt werden. 3wein erkennt in ihr die treue Lunete und verspricht ihr, fich für fie gu ftellen (4). Borber betampft und befiegt er noch einen Riefen, welcher die Tochter eines Ritters, bei dem Iwein gaftliche Anfnahme gefunden, jur Befriedigung feiner Luft verlangte. nun an den Zauberbrunnen eilte, fah er ichon das Fener brennen, in das Lunete geworfen werden follte; er beginnt den Rampf gegen die drei Beg= ner und befiegt fie mit Gulfe des Lowen. Ohne von Laudinen erkannt zu werden, entfernt fich Jwein wieder. Auf dem Bege trifft er eine Jungfrau an, die ihn bittet, für fle an König Artus Sof zu tampfen. Ihre altere Schwester, erzählt fie ihm, habe sie ihres Erbtheils beraubt; auf ihre Rlage habe der Ronig beiden befohlen, fich Ritter

ju fuchen, damit aus deren Rampf das Recht be= tannt werde; für die Schwester habe fich ein Ritter gestellt, fie felbst habe aber noch keinen gefunden, der es mit diesem aufnehmen wolle. Iwein ver= fpricht, für fie zu fampfen, und zieht mit ihr nach Artus Sofe. Unterwegs befiegt er zwei Riefen, welche wohl dreihundert Jungfrauen gefangen hiel= ten, die durch ihn befreit murden. Endlich gelang= ten die Beiden an Artus Gof, wo er unerkannt mit Gawein tampft, der ebenfalls fich durch fremde Rüftung untenntlich gemacht hatte. 3wei Tage lang dauerte der Rampf, ohne daß Giner den Unbern hatte überwinden tonnen; ba gab fich zuerst Gamein und dann auch Iwein zu erkennen, Artus aber schlichtete ben Streit zu Gunften ber jungeren Schwester, da die altere durch übereilte Antwort fich felbit für schuldig erkannt hatte. Go erfreut Alles über Iweins Erscheinung war, fo wenig founte er Ruhe und Freude finden, denn unaufhor= lich qualte ibn der Gedante an die verlorne Laudine. Da geht er mit dem Lowen jum Brunnen, und durch Lunetens fluge Gulfe erlangt er ber Gattin Guld wieder.

Dies der Inhalt der epifchen Bedichte Sartmanns, beffen Bedeutung als Dichter fich jest wird ficher und flar darftellen laffen. Er genoß ichon bei feinen Zeitgenoffen eines hoben Rufs; nament= lich ward er von Gottfried von Strafburg in ber berühmten Stelle des Triftan, in welcher er die großen Dichter ber Zeit vortrefflich charafterifirt (f. unten bet Gottfried Rr. 1) wegen feiner finnigen und an das Berg dringenden Rede hochgepriefen und wegen feiner naturgetrenen, bei allem voetischen Schwung doch einfachen und ungesuchten Darftellung dem oft geschraubten Bolfram weit vorgezogen. Bir tonnen diefem Lobe unbedingt beiftimmen, ja in einiger Beziehung fogar es er-weitern. Die Reinheit und Schönheit ber Sprache, so wie die wirklich bewundernswürdige Sorgfalt in der Behandlung des Reims haben freilich noch manche Undere mit ihm gemein; die edle natur= lichkeit der Darftellung bei bofifcher Feinheit ift dagegen nur noch bei Benigen gu finden; noch mehr ragt er aber vor ben meiften, ja vor allen Epifern der mittelhochdeutschen Beit dadurch ber= vor, daß er der einzige ift, in welchem fich ein be-wußteres Bestreben nach funftlerischer Gestaltung fund gibt. Sind die epischen Gedichte Bolframs und Gottfriede eigentlich nur Biographien ihrer Belden, denen auch wohl noch die Lebensgeschichten ihrer Aeltern und Großaltern vorangeschicht werden, fo hat fich hartmann bagegen auf eine gu= sammenhängende Reihe der wichtigsten Begebenhei= ten aus dem Leben feiner Gelden beschränkt, welche in ihrem Zusammenhange nicht nur den Charafter des Belden und der meiften Rebenperfonen in flarem Licht erscheinen, fondern auch eine höhere Idee hervortreten laffen, welche ben Dichter bei feiner Darftellung leitete. Rur der Gregorins macht davon eine Ausnahme. Freilich beruhte die gange Entwidelung auf der von Gunden umgebenen Beburt deffelben, die daher nothwendig berichtet merden mußte. Hartmann war jedoch der Runft noch nicht fo machtig, daß er durch zwedmäßige Unord-nung des Stoffs die Darftellung früherer Begebenbeiten in die Erzählung fpaterer batte einreiben tonnen. Dies war ein Mangel der Beit überhaupt, und hartmann steht schon badurch weit über ber-

und leberfluffige von dem Nothwendigen auszuscheiden weiß. Daber haben auch feine Gedichte nicht ben ungeheuern, durch die funklerische Erweiterung des Stoffs berbeigeführten Umfang anberer epischen Berfe und machen ichon dadurch eine angenehmere Wirfung, weil der Lefer die lleberficht des Bangen nie verliert. Ginen andern Borgug Bartmanne haben wir schon oben berührt; es ift die mannliche, aller fentimentalen Schwarmerei abholde Befinnung, die fich in feinen epi= fchen Bedichten fo gut zeigt, ale in feinen Minneliedern. Benn auch eingewendet werden wollte, daß der Stoff im Gregorius und im armen Bein= rich ihm teine Belegenheit gab, das phantaftische Element der ritterlichen Boefie zu entwickeln was übrigens feine begründete Ginwendung mare, ba andere Dichter anch bei diefem Stoffe gewiß Belegenheit gefunden hatten, jenes Glement gur Ericheinung gelangen gu laffen - fo bleiben doch noch feine zwei Bedichte aus dem bretonischen Gagentreife als unwiderlegliche Beugniffe fur die Richtigfeit unferer Behauptung. In beiden tritt der Begenfaß jum Minnedienft recht lebendig bervor, welchem der Dichter die Rampf = und Thats luft, bas manuliche Gelbitbewußtfein mit vollfter Absicht entgegenstellt\*). Daher zwingt Eret feine Gemahlin Enite, Die in feine Mannlichkeit Zweisfel gefest hatte, ihm dienend auf feinen abenteners lichen Bugen gu folgen; daber vergift 3mein der geliebten Laudine, als er fich unter feinen ebemaligen Rampfgefährten befindet. Und als er endlich aus dem Taumel der Rriegeluft erwedt wird, und er, von dem Bewußtfein feines großen Berluftes niedergeschlagen, in Bahnfinn verfällt, da ertennen wir, daß es mahre, fein ganges Wefen erfaffende Liebe ift, die fein Innerftes erfullt, eine die fich auch dann, als er wieder geheilt ift, nicht in girrenden Seufgern, fondern im mahr= ften Schmerze fund gibt, den weder Beit noch Bie im außere Berhaltniffe mildern fonnen. Imein, fo ift auch im "armen Beinrich" die Viebe nicht bloge fpielende Empfindelei; fie erscheint auch da ale die den gangen Menschen beberrichende Leidenschaft, welche felbst eine garte, beinahe dem Rindesalter noch angehörende Jungfrau der heldenmuthigften Aufopferung fähig macht. Beil aber hartmann die Liebe in folder Beife

felben, daß er, wie schon gesagt, das Zufällige und lleberstüfsige von dem Nothwendigen auszuscheiden weiß. Daher haben auch seine Gedichte nicht den ungeheuern, durch die künklerische Erischen des Gtoffs herbeigeführten Ilmsang ans derer evischen Berke und machen schon dadurch eine angenehmere Wirkung, weil der Leser die llebersicht des Ganzen nie verliert. Einen andern Borzug hartmanns haben wir schon oben berührt;

Die ernste Gestunung hartmanns beurfindet fich aber vor Allem in den Ideen, welche seinen Gestichten zu Grunde liegen. Im "Gregorius", diesem Dedivus der christlichen Welt, spricht sich der Gedanke aus, den anch der Dichter am Schlisse des Gedichts aubeutet, daß herzliche Reue und Busse selbst den größten Sunder wieder mit Gott versöhnt, daß aber auch nur dieser Weg allein zu

Gottes Gnade führen fann.

Der ,, Urme Beinrich" ftellt nicht blog mit feltener Meifterschaft und tiefer Renntnig Des menschlichen Bergens die allmähliche Entwidelung jugendlicher Liebe bar, die, ber Jungfrau felbit unbewußt, bis zur unbesiegbaren Leidenschaft fich fteigert, in der fie ihr ganges Befen im geliebten Begenstande aufgeben lägt; es wird biefes an fich reine, adit menichliche Berhaltnig noch dadurch ver= flart, daß der weltlich gefinnte, mit Gottes Rathfoling habernde Ritter durch die unendliche Treue und Liebe der Inngfrau gu demuthiger Ergebung in den Billen Gottes geleitet wird, wodurch er ihm nebft dem innern Frieden auch das angere Blud wiedergewinnt, bem er, fo febr geläntert hat fich feine Gefinnung, badurch die festeste Stute gibt, daß er das niedrig geborne Madden gu feinem Beibe erhebt, eine Losung, die poetisch vortrefflich ift, nicht weil fie als Belohnung der berrlichen Jungfran erscheint, fondern weil in ihr der Beweis liegt, daß der Ritter feines Gludes murdig war, indem er mit frommer Rraft alle weltlichen Rückfichten ju befiegen im Stande war.

Bie im armen heinrich, so erblicken wir auch im "Eref" die Berherrlichung der weiblichen Trene und hingebung, die sich auch in den schwiestigken Lagen, in den größten Bersnchungen nie verläugnet. Eref batte sich dem Müßiggang und thatenloser Beichlichkeit hingegeben und dadurch selbst in seiner Gattin Mißtrauen in seine Männeichsteit geweckt. Da reißt er sich willenskräftig los aus der schlassen Auche; aber mit dem Bewußtsein an den eigenen Berth war zugleich Zweisel an der Liebe der Gattin in seinem Herzen erwacht, und so sollten seine abentenerlichen Jüge nicht bloß der Prifistein seines ritterlichen Muthes, sondern auch ihrer Trene werden. Beide bestehen die Prüfung, die in ihrem Gerzen allen Zweisel tilgt und sie einem neuen, unzerstörbaren Glücke entgegensührt.

"Ber an rechte Gute wendet sein Gemuthe, dem folget Glück und Ehre." Mit diesen Worten besginnt der Dichter seinen "Iwein" und gibt auch augleich den Grundgedanken des Gedichtes an, der in der That kein anderer ist, als der des Gregorius, da ja Iwein, wie dieser, durch selbst auserlegte Buße und frästiges Bestreben, des verlorenen Glückes wieder würdig zu werden, die Liebe der Gattlin wieder erlaugt, die nunmehr von seiner Trene noch lebendiger überzeugt ist, als sie es vor der Trennung jemals sein kounte.

Benn auch den Dichtungen hartmanns die an-

337

gegebenen 3been ohne Zweifel jum Grunde liegen, jo ftoren diefe doch keineswege die epische Ent= widelung , wie es jum Theil bei Bolfram der Fall ift; diese schreitet vielmehr mit rascher Lebendigfeit fort, ale ob die Ergablung der Begebenheiten der alleinige Zweck des Dichters ware, und jene Ges danten, wenn auch im Anfange der Dichtungen oder in ihrem Berlaufe bei paffender Belegenheit, an= gedeutet, treten doch erft aus dem Bangen dem reflectirenden Berftande, diefem aber mit lebendiger Rlarheit entgegen. Ueberhaupt bat hartmann ben allgemeinen Rebler ber mittelhochdeutschen Dichter, feine eigene Berfonlichkeit, fei es durch wirkliches Bervortreten (wie es 3. B. Wolfram gar febr liebt), fet es durch Einflechtung inrifcher oder dis daftifcher Stellen mit großem Beschicke und lobenswerther Selbitbeherrichung gludlich vermieden, und auch hierin fein mahrhaft poetisches Talent beurfundet, bem nur ein größeres Dag fünftleri= fder Bildung fehlte, um das Sochfte im Epos ju erreichen. 3mar wird auch bei ihm die Ergablung öfters burch Betrachtungen unterbrochen; aber es find diefelben, befondere in feinen fpateren Berfen, auf den furgeften Ausdrud gurudgeführt, und da er fie nicht als feine eigenen Reflegionen barstellt, fo ftoren fie um fo weniger, ale fie aus den ergablten Thatjachen unmittelbar felbit hervorgeben (fo im Swein, B. 3854). Seine fcone Gelbftbeberrichung zeigt fich auch darin, daß er, obgleich gelehrt und mit mancherlei fur die Beit feltenen Renntuiffen ausgestattet, seine Belehrsamteit nie prablerisch bervortreten läßt, mabrend Bolfram, der nicht einmal lefen tonnte, und von ritterlichem Stolze erfüllt, mit Beringschätzung von Biffenichaft und Runft iprach (f. v. S. 25), nach gelehr= tem Scheine hafcht und dem feingebildeten Bartmann gegenüber nicht felten den Gindrud eines felbstaufriedenen Bedanten macht, der feine Belehr= famteit prahlerisch auskramt, 3. B. in der Beichreibung von Anfortas Spannbette (791, 1 ff.),
w. er in 38 Bersen die Namen von nicht weniger als 76 Steinen aneinander reiht, oder wenn er in 70 Berfen alle möglichen Arzneimittel angibt, welch vergeblich angewendet wurden, um bes An= fortie Bunde zu heilen (481, 6 ff.).

Es sind jedoch nicht alle Dichtungen Hartmanns gleich vollkommen in der Ausführung; vielmehr gibt sich in ihnen ein stetes Fortschreiten kund. Der "Eret" ist, wie das früheste, so auch das schwächste Erzeugniß des Dichters. Es ist in dem selben weder die Sprache so rein — denn der französischen Börter sind darin viel mehr, als in den spätern Dichtungen — der Bersdau so vollkommen, noch die Darstellung so ausgebildet, als in den spätern Dichtungen auch lägt er sich im Eret noch zu unstünslerischer Beitschweisigkeit hinreißen (die Beschreibung von Enitens Pferd umfaßt nicht weniger als 480 Berse), in die er später nie wieder versfällt. Zwar wird der Eret vom "heiligen Gregorius", den er ebenfalls in seinen früheren Jahren dichtete, weit übertrossen, doch zeigt auch dieser die hohe Bollendung der Sprache und Darstellung noch nicht, die wir im "armen heinrich" und im "Twein" bewundern, in welchen er überhaupt am größten ist. Den Iwein hat ein neueren Artiter mit Recht das sauberste und regelmäßigste unter den hössischen Geröchten genaunt; und wie dieser durch die Form hervorragt, so glänzt der "arme

Beinrich" durch Tiefe der Empfindung und feelen-

Zwar hat auch hartmann nach theils lateinischen Quellen, theils nach französischen Borbildern gearbeitet, allein er hat den vorliegenden Stoff mit bewußter Selbstitändigkeit behandelt, und sein ächtes Talent sowohl dadurch beurkundet, daß er die Mängel der Borbilder vermieden, ihre Auswüchse beschnitten und deren frivole Darstellung untersdrückt, als auch dadurch, daß er alle Schönheiten entwickelt hat, die im Stoffe verborgen lagen und von den französisschen Dichtern nicht erkannt worden waren.

1. Aus bem "Erec".

2965 Prec wênte sînen lîp grôzes gemaches durch sîn wîp: die minnet er sô sêre, daz er aller êre durch sî einen verphlac,

2970 und daz er sich so gar verlac, daz niemen dehein ahte uf in gehaben mahte. Do begunde mit rehte ritter unde knehte

2975 då ze hofe beträgen:
die vordes freude phlägen,
die verdröz vil sere då,
unde rumten imz så;
wand ez hete wîp, noch man

2980 deheinen zwivel dar an, er müeste sin verdorben; den lop heter erworben. Ein wandelunge an im geschach: daz man im ê sô wol sprach,

2985 daz verkèrte sich ze schanden wider die, die in erkanden; in schalt diu werlt gar; sin hof wart aller freuden bar unde stuont nach schanden;

2990 in dorfte ûz fremden landen durch freude niemen suochen. Daz begunden fluochen, Die in an wunden unde im guotes gunden.

2995 Si språchen alle: "We der stunt, daz uns min frowe wart ie kunt! Des verdirbet uuser herre." Disiu rede geschach so verre,

daz sî die frowen an kam.
3000 Als sî den itewîz vernam,
des wart vil riuwic ir muot,
wan sî was biderbe unde guot,
unt gedahte manegen enden,
wie sî möhte erwenden

3005 alsô gemeinen haz.
Ouch geruochte si erkennen daz,
daz ez ir schult wære.
Si begunde dise swære
vil wiplichen tragen:

3010 Érecke getorste siz niht klagen; sî vorhte in dâ verliesen mite. Nû kam ez alsô nâch ir site,

daz er umb einen mitten tac an ir arme gelac.

3015 Nu gezam des wol der sunnen schin, daz er dienest muoste sin, wand er den gelieben zwein durch ein vensterglas schein

unt het die kemenâten
3020 liehtes wol berâten,
daz sî sich mohten undersehen,
Daz ir von fluochen was geschehen,
dâ begunde se denken an:
vil gâhes ruhte sî hin dan;

3025 si wânde, daz er sliefe.

Einen siuften nam sî tiefe
unde sach in vaste an;
sî sprach: "Wè dir, vil armer man,
unt mir ellendem wîbe,

3030 daz ich bi mînem libe sô manegen fluoch vernemen sol!" Dô vernam Êrec die rede wol. Als si der rede het gedaget, Êrec sprach: "Frowe Enîte, saget,

3035 waz sint iwer sorgen, die ir då klaget verborgen?" Nù wolde sis gelougent hân; Êrec sprach: "Lât die rede stân; des nemet iu ein zil,

3040 daz ich die rede wizzen wil.
Ir müezet mir benamen sagen,
waz ich iuch da hörte klagen,
daz ir vor mir sus habt verswigen."
Sî vorhte, daz sî wurde gezigen

3045 von im ander dinge
unt seite imz mit gedinge;
daz er ir daz gehieze,
daz erz âne zorn lieze.
Als er vernam die mære,

3050 waz diu rede wære, er sprach: "Der rede ist gnuoc getân!" Zehant hiez er sî ûf stân, daz sî sich wol kleite unte an leite

3055 daz beste gewæte,
daz sî iender hæte.
Sînen knaben er seite,
daz man im sîn ros bereite
und ir phärt der frowen Ênîten;

3060 er sprach, er wolde rîten uz kurzwîlen: des begunden zî dô îlen. Dô wâpnt er sich verholne, unde truce verstolne

3065 under der wât sîn îsengewant; sînen helm er ûf bant überz houbet alsô blôz. Sîn vlîz was ze helne grôz: er tet, alsam der karge sol;

3070 er sprach: "Mîn helm ist niht wol; mir ist liep, daz ich ez hân ersehen; unt wære mir sîn nôt geschehen, sô wær ich gar geirret.

Ich sage in, waz im wirret:
3075 man sol in baz riemen."
Dô was aber niemen,
der sich des mohte verstån,
wie sîn gemüete was getân.
Ab einer want nam er

3080 beide, schilt unt sper, unt begunde kroijieren, als er wolde buhurdieren. Ritter unde knehte wolden sament rehte

3085 mit ir herren rîten:

dô hiez er sî dà bîten. Gein kuchen sante er zestunt, daz man den köchen tæte kunt, daz sî des war næmen.

3090 swie schiere daz sî kæmen, daz în daz ezzen wære bereit. Mit selber rede er ûz reît unt gebût sînem wîbe

benamen bî dem lîbe,
3095 der schænen frowen Èniten,
daz sî muose für rîten,
unt gebôt ir daz zestunt,
daz in sprechenne ir munt
zuo der reise iht ûf kæme,

3100 swaz si vernæme oder iender gesæhe. Dise kumberliche spæhe muoste si geloben dô, wan si vorhte sîne drô.

2. Aus dem "Heiligen Gregorius vom Steine".

Dise rede enphie der guote mit lachendem muote, 2775 unde woldes geniezen wider Got, daz er leit sö grôzen spot von sö schwacher geburt. Ern gab im dehein antwurt unze an die stunde,

2780 daz er in begunde fragen der mære waz mannes er wære; er sprach: "Hêrre, ich bin ein man, daz ich niht ahte wizzen kan

2785 mîner suntlîchen schulde, unde suoche um Gotes hulde eine stat in dirre wuoste, ûf der ich iemer muoste büezen unz an mînen tôt

2790 veste mit der libes nôt.
Ez ist hiute der dritte tac,
daz ich der werlde verpflac
und allez nâch der wilde gie.
Ichn versach mich niht hie

2795 gebûwes noh liute:
sit daz mich hiute
mîn wec zu in getragen hât,
sô suoche ich genâde unde rât,
Wizzet ir iender hie bî

2800 eine stat, die geveille si, ein wilden stein alde ein hol, des bewiset mich, sô tuot ir wol." Der vischære antwurte im alsô: "Sit du des gerst, vriunt, sô wis vrô:

2805 dês wâr, ich bringe dich wol hein.
Ich weiz hie bî uns einen stein
ein lützel über disen sê,
dà mac dir wol werden wê.
Swie wir daz erringen,

2810 daz wir dich dar bringen,
då maht du dich mit swæren tagen
diner sünde wol beclagen:
er ist dir genuoo wilde.
Wart des ie dehein bilde

2815 daz dîn muot ze riuwe stât, sô tuon ich dir ein guoten rât. Ich hân ein îsenhalten nu lange her behalten; die wil ich dir ze stiure geben, 2820 daz du bestætest din lebeu ûf dem selben steine; die sliuz zuo dinem beine. Beriwet dich danne der gedanc, sô muost du wider dinen danc

2825 doch dar úf bestån.
Ez ist der stein alsô getån,
der ouch ledige füeze håt,
daz er unsanfte dar abe gåt.
Si dir nu ernst dar zuo,

2830 so ganc slåfen unde wîs vruo, dîne îsenhalte nim zuo dir, sitz an mîn schef zuo mir, so ich vor tage vischen var. Ich kère durch din liebe dar

2835 unde hilfe dir ûf den stein, unde beheft dir diniu bein mit der îsenhalten, daz du dâ muost alten, unde daz du werliche

2840 ùf disem ertrîche mich niemer gedrangest: des bîn ich gar âne angest." Swie erz mit hônschefte tæte, sô wâren im die ræte

2845 rehte, als er wünschen wolde alde wünschen solde.

Nu was der unguote man vil harte strenge dar an, daz er im deheines gemaches

2850 so vil so des obedaches in sînem hûse engunde: sîn wîp im enkunde mit allen ir sinnen daz niht an gewinnen,

2855 daz er då inne wær beliben; er wart enhundes wîse ûz getriben an den hof für die tür; då gie er vrôlîchen für. Des nahtes wart er geleit

2860 wider sîn gewonheit in ein sô armes hüselîn, daz ez niht armer enmohte sîn. Daz was bevallen âne dach, man schuof dem fursten solhez gemach,

2865 daz vil gar unmære sînem aschman gewesen wære. Er vant dar inne swachen råt, weder strô, noch bette wåt; im truoc daz guote wîp hin

2870 ein lützel rôris dar in:
dô leit er gehalten
im die îsenhalten
unde sîn taveln dar zuo,
daz er vunde morgen fruo.

2875 Wie lützel er die naht lac, sines gebetes er phlac unze in diu müede übergie. Do er ze slåfe gevie,

dô was ez nâhen bî dem tage, 2880 dô fuor der vischære nâch dem bejage: dar zuo was er fruo gereit nâch sîner gewonheit. Dâ ruofte er sînem gaste; dô slief er alsô vaste,

2885 alz ez von grôzer müede quam, daz er sîn ruofen niht vernam. Dô ruoft er im ander stunt, er sprach: "Mir was ouch ê wol kunt, daz disem trügerære

2890 der rede niht ernst wære:
ichn geruofe dir niemer mê!"
Alsus gähet er zuo dem sê.

Do daz daz guote wip ersach,
si wachte in ûf unde sprach:

si wachte in ùf unde sprach:
2895 "Wil du varen, guoter man,
dà sûmest du dich an;
mîn wirt wil varen ûf den sê,"
Done wart dà niht gebiten mê;

er vorhte in grôzer swære, 2900 daz er versûmet wære. Do wart er aber dô sînes muotes harte vro, daz er in solde füeren hin,

als er gelopte wider in.
2905 Diu liebe und diu leide,
die mahten im beide,
daz er der taveln vergaz
(von sînem gâhen geschach im daz),
die er zaller zîten

2910 truoc bi sinen siten.
Die îsenhalten truoc er dan,
unde gähet näch dem man;
er bat in durh Got, daz er sin bite.
Alsus fuort er in mite

2915 ùf einen wilden stein.

Dâ beslôz er im diu bein
vaste in die îsenhalten;
er sprach: "Hie muost du alten!
dichn füer mit sinnen

2920 der tievel von hinnen, dune kumst ab den unden niemer mê!" Den slüzzel warf er in den sê; er sprach: "Daz weiz ich âne wâu, swenne ich den slüzzel vunden hân

2925 ûf dirre tiefen ûnde, sô bist dû âne sünde, unde bist ein heilic man." Er lie in dâ unde schiet dan.

Der arme Grègorjus, 2930 nù beleip er alsus ûf dem wilden steine aller gnâden eine. Ern het andern gemach,

niwan der himel was sin dach:
2935 er hâte deheinen scherm mê
für rifen, noch für snê,
für wint, noch für regen,
niuwan den Gotes segen.
Im wâren kleider vremede,

2940 niwan ein hærîn hemede; im wâren bein und arme blôz. Ern mohte der spise, die er nôz, als ich iu nù rehte sage, weizgot vierzehen tage

2945 vor dem hunger niht geleben, im enwære gegeben der trôst von Kriste, der im daz leben vriste, daz er vor hunger genas:

2950 ich sage iu, waz sîn spîse was.

Ez seic ûzem steine
wazzers harte kleine;
dar under gruob er eîn hol:
daz wart mit einem trunke vol.

2955 Ez was kleine, als ich iu sage, daz ez zwischen naht unt tage vil kûme vol geran: daz tranc der gnådenlôse man. Sus lebt er sibenzehen jår.

2960 Ez dunket manegen niht war; des gelouben velsch ich; wan Got enist unmügelich niht, ze tuonne, swaz er wil, im ist keines wunders ze vil.

3. Aus dem "Armen Heinrich".

Sus fuor gegen Sålerne
1050 frælich unde gerne
diu maget mit ir herren.
Waz möht ir nû gewerren,
wan daz der wec sô verre was,
daz sî sô lange genas?

daz sî sô lange genas?

1055 Und do er sî vollebrâhte
hin, als er gedâhte,
dâ er sînen meister vant,
dô wart ime zehant
vil frælichen gesaget,

1060 er hæte bråht eine maget, die er in gewinnen hiez: dar zuo er in si sehen liez. Daz dühte in ungelouplich;

er sprach: "Kint, weder hâstu dich 1065 diss willen selbe bedâht? od bistû ûf die rede brâht von bete od dînes herren drô?" Diu maget antwurt im alsô, daz sî die selben ræte

1070 von ir selber herzen tæte.

Des nam in michel wunder,
unt fuorte si besunder
unt beswuor si vil verre,
ob ir iht ir herre

1075 die rede hæte ûz erdrôt; er sprach: "Kint, dir ist nôt, daz dû dich berâtest baz, unt sage dir rehte umbe waz. Ob dû den tôt lîden muost.

1080 und daz niht vil gerne tuost, sô ist dîn junger lip tôt, unt frumet uns leider niht ein brôt. Nu enhil mich dînes willen niht. Ich sage dir, wie dir geschiht:

1085 ich ziuh dich ûz rehte blôz, unt wirt dîn schame harte grôz, die dû von schulden danne hâst unde naket vor mir stâst. Ich binde dir bein und arme:

1090 ob dich dîn lîp erbarme, so bedenke disen smerzen; ich snîde dich zem herzen unt brich ez lebende ûz dir. Frouwelîn, nû sage mir,

1095 wie dîn muot dar umbe stê; ezn geschach kinde alsô wè, alse dir muoz von mir geschehen. Daz ich ez tuon sol unde sehen, dâ hân ich michel angest zuo;

1100 nu gedenke selbe ouch dar zuo! Geriuwet ez dich eins hâres breit, sô hân ich mîn arbeit unde dû den lîp verlorn." Vil tiure wart sî aber besworn; 1105 si erkante sich vil stæte, daz sî sichs abe tæte. Diu maget lachende sprach, wande si sich des wol versach, ir hulfe des tages der tôt

1110 uz wertlicher not:
,,Got lône iu, lieber herre,
daz ir mir alsô verre
hânt die wârheit gesaget.
Entriwen, ich bin ein teil verzaget:

1115 mir ist zwîvel beschehen.
Ich wil iu rehte bejehen,
wie der zwîvel ist getân,
den ich nù gewunnen hân.
Ich fürhte, daz unser arbeit

1120 gar von iuwerr zageheit under wegen belibe. Iwer rede gezæme eim wibe; ir sit eines haseu genôz: iwer angest ist ein teil ze grôz

1125 dar umbe, daz ich sterben sol.
Dèswâr, ir handelt ez niht wol
mit iuwer grözen meisterschaft.
Ich bin ein wip unt han die kraft:
geturret ir mich sniden,

1130 ich getar ez wol erlîden.
Die engestlîche arbeit,
die ir mir vor hânt geseit,
die hân ich wol ân iuch vernomen.
Zwâr ich enwære her niht komen,

1135 wan daz ich mich weste des muotes alsô veste, daz ich ez wol mac dulden. Mir ist bî iuwern hulden diu bræde varwe gar benomen,

1140 und ein muot alsô vester komen, daz ich als engestlîche stân, als ich ze tanze süle gân; wan dehein nôt sô grôz ist, diu sich in eines tages frist

1145 an mîme lîbe genden mac, mich endunke, daz der eine tac genuoc tiure sî gegeben um daz êwige leben, daz dâ nîemer zergât.

1150 Iu enmac, als mîn muot stât, an mir niht gewerren. Getrûwet ir, mîm herren sînen gesunt wider geben, unt mir daz êwige leben,

1155 durch Got, daz tuot enzît,
lât sehen, welch meister ir sit!
Mich reizet vaste dar zuo;
ich weiz wol, durch wen ichz tuo:
in des namen ez geschehen sol,

1160 der erkennet dienst harte wol unt låts ouch ungelönet niht. Ich weiz wol, daz er selbe giht, swer grôzen dienst leiste, des lôn sî ouch der meiste.

1165 Då von sö sol ich disen töt hän für eine süeze nöt näch sus gewissem löne.
Liez ich die himmelkröne, sö het ich alwæren sin.

1170 wand ich ouch lihtes künnes bin."
Nu vernam er, daz si wære
genuog unwandelbære,

unt fuorte si wider dan hin zuo dem siechen man,

1175 unt sprach zno ir herren: "Uns kan daz niht gewerren, iwer maget ensî vollen guot: nû hânt frælichen muot, ich mache iuch schiere gesunt."

1180 Hin fuort er sî zestunt in sîn heimlîch gemach, da es ir herre niht ensach, unt beslôz im vor die tür unt warf einen rigel für:

1185 er enwolte in niht sehen lân, wie ir ende solte ergân.

In einer kemenâten, die er vil wol berâten mit guoter arzenîe vant,

1190 hiez er die maget alzehant abe ziehen diu kleit. Des was sî frô unde gemeit: sî zart diu kleider in der nât; schiere stuont sî ane wât

1195 unt wart naket unde blôz; sî schamte sich niht hâres grôz. Dô si der meister ane sach, in sîme herzen er des jach, daz schœner crêatiure

1200 al der wertte wære tinre.
Gar sêre erbarmte sî in,
daz im daz herze und der sin
vil nâch was dar an verzaget.
Nû ersach diu gnote magt

1205 eînen hôhen tisch dâ stân, dâ hiez si der meîster ûf gân. Dar ûf er sî vil vaste bant, unt begunde nemen în die haut ein scharpfez mezzer, daz da lac,

1210 des er ze selhen diugen pflac.
Ez was lang unde breit,
wan daz ez sô wol niht ensneit,
als im wære liep gewesen,
Dô sî niht solte genesen,

1215 dô erbarmete in ir nôt, unt wolte ir sanfte tuon den tôt. Nû lac dà bî în ein

harte guot wetzestein; da begund erz ane strichen

1220 harte müezeclîchen, då bî wetzen. Daz erhôrte, der ir fröude stôrte, der arme Heinrich, hin für dâ er stuont vor der tūr,

1225 und erbarmete in vil sêre, daz er si niemer mêre lebende solte gesehen. Nu begunde er suochen unde spehen, unze daz er durch die want

1230 ein loch gånde vant, und ersach så durch die schrunden naket unde gebunden. Ir lîp, der was vil minneclich:

nû sach er sî an unde sich,
1235 unt gewan einen niuwen muot.
In dùhte dô daz niht guot,
des er ê gedâht hâte,
unt verkêrte vil drâte
sin altez gemüete
1240 in eine niuwe güete.

Nu er sî alse schœne sach, wider sich selben er dô sprach; "Dù hâst ein tumben gedane, daz dù sunder sînen danc

1245 gerst zu lebenne einen tac wider den niemen niht enmac. Du enweist ouch rehte, waz dû tuost, sît dû benamen sterben muost, daz dû diz lesterliche leben,

1250 daz dir Got håt gegeben, niht vil willeclichen treist, und ouch dar zuo niht enweist, ob dich diss kindes tôt ernert. Swaz dir Got håt beschert,

1255 daz lå dir atlez geschehen.
ich enwil diss kindes tåt niht sehen!"
Des bewag er sich zehant,
unt begunde bôzen an die want:

er hiez sich läzen dar in.

1260 Der meister sprach: "Ich enbin
nû niht müezic dar zuo,
daz ich iu iht ûf tuo."
"Nein, meister, gesprechent mich."
"Herre, jå enmach ich:

1265 heitent, unz daz ditz ergê." —
"Nein, meister, gesprecht mich ê." —
"Nû sagent mirz her dur die want." —
"Jâ ez ist niht alsô gewant."

Zehant dô liez er in dar in:
1270 dô gie der arme Heinrich hin,
dâ er die maget gebunden sach;
zuo dem meister er dô sprach;
"Diz kint ist alsô wünneclich;
zeware jå enmach ich

1275 sînen tôt niht gesehen.
Gotes wille müeze an mîr geschehen:
wir suln sî wider ûf lân.
Als ich mit iu gedinget hân,
daz silber, daz wil ich iu geben:
1280 ir sult die maget lâzen leben!"

1280 ir sult die maget låzen leben!"
Dô diu maget rehte ersach,
daz ir ze sterben niht geschach,
då was ir muot beswæret mite;
sî brach ir zuht unde ir site,

1285 sì gram unde roufte sich:
ir gebærde wart sô jæmerlich,
daz sî niemen hete geschen,
im wære ze weinenne geschehen.
Vil bitterlichen sî schrè:

1290 ,,Wê mir vil armen unde owê!
Wie sol ez mir nû ergân?
Muoz ich alsus verlorn hân
die rîchen himelkrône?
Diu wære mir ze lône

1295 gegeben umbe dise nôt:
nû bin ich alrêst tôt!
Owê, gewaltiger Krist!
Waz êren uns benomen ist,
mînem herren unde mir!

1300 Nu enbirt er, und ich enbir der êren, der uns was gedâht: ob diz wære vollebrâht, sô wær im der lîp genesen, unt müest ich iemer sælic wesen!"

1305 Sus bat si gnuoc umb den tôt:
dô wart ir nie dernâch sô nôt,
sî verfüre gar ir bete.
Dô niemen durch sî dô niht tete,

dô huop sî an ein schelten;
1310 sî sprach: "Ich muoz engelten
mînes herren zageheit!
Mir hânt die liute misseseit:
daz hân ich selbe wol ersehen.
Ich hôrte ie die liute jehen,

1315 ir wæret biderbe unde guot unt hætet vesten mannes muot: sô helfe mir Got, sî hânt gelogen. Diu werlt was ie an iu betrogen: ir wâret ie alle iuwer tage

1320 unt sit ouch noch ein werltzage.
Des nim ich wol då bi war:
daz ich doch liden getar,
dazn geturret ir niht dulden.
Herre, von welhen schulden

1325 erschrâket ir, dô man mich bant? Ez was doch ein dickiu want enzwischen iu unde mir. Herre mîn, geturret ir einen frömden tôt niht vertragen?

1330 Ich wil iu geheizen unde sagen daz iu niemen niht entuot, und ist iu nütze unde guot."
Swie vil si flüeche unde bete unde ouch scheltens getete,

1335 daz enmohte ir nilt frum wesen sî muosté iedoch genesen. Swaz dô scheltennes ergie, der arme Heinrich ez enpfie, als ein frumer ritter sol,

1340 tugentlichen unde wol,
dem schæner zühte niht gebrast.
Und do der gnådelose gast
sîn maget wider kleite,
und den arzât bereite,

1345 als er gedinget hâte,
dô fuor er gar drâte
wider heim ze lande.
Swie wol er dô erkande,
daz er dâ heime funde

1350 mit gemeinem munde niuwan laster unde spot, daz liez er liuterlîch an Got. Nû hete sieh diu guote magt sô verweinet unt verklagt,

1355 vil nåhe hin unz an den tôt; do erkande ir triuwe und ir nôt cordis speculator, vor dem deheines herzen tor fürnames niht beslozzen ist.

1360 Sit er durch sînen süezen list an in beiden des geruochte, daz er sî versuochte reht alsô volleelîchen, sam Jôben den richen;

1365 do erzeigte der heilige Krist, wie liep im erbermde ist, unt schiet sî dô beide von allem ir leide, unt machete in dô zestunt

1370 reine unde wol gesunt.

Alsus bezzerte sich
der guote herre Heinrich,
daz er ûf sînem wege
von unsers herren Gotes pflege

von unsers herren Gotes pfleg 1375 harte schæne worden was, das er vit går genas, unt was, als vor zweinzic jâren. Dô sî sus erfrõuwet wâren, do enbôt erz heim ze lande

do enou erz heim ze iande
1380 den, die erkande
der sælden und der güete,
daz si in ir gemüete
sines glükes wæren frô.
Von schulden muosten si dô

1385 von den genâden fröude hân,
die Got hâte an im getân.
Sîn friunt die besten,
die sîne kunft westen,
die riten unde giengen,

1390 durch daz si in enpfiengen, gegen im wol drie tage. Si engeloubeten niemens sage, danne ir selber ougen; sî kurn diu Gotes tougen

1395 an sîme scheenen libe.

Dem meier unt sîm wîbe,
den mac man wol gelouben,
man welle si rehtes rouben;
daz sî dâ heime niht beliben.

1400 Sî ist iemer ungeschriben, diu fröude, die, sî hâten, wan sî Got hete berâten mit lieber ougen weide: die gâben in dô beide,

1405 ir tohter und ir herre.

Ez enwart nie fröude merre,
dan in beiden was geschehen,
dô sî hâten gesehen,
daz sî gesunt wâren:

1410 si enwesten, waren:
Ir gruoz wart spæhe undersniten
mit vil seltsænen siten:
ir herzeliep wart alsô grôz,
daz in daz lachen begôz

1415 der regen von den ougen.
Diu rede ist âne lougen:
sî kusten ir tohter munt
etewaz mê dan drî stunt.

Do enpfiengen sî die Swâbe
1420 mit lobelîcher gâbe:
daz was ir willeclîcher gruoz.
Got weiz wol, den Swâben muoz
ieglich biderber man jehen,
der si dâ heime hât gesehen,

1425 daz bezzers willen niene wart.
Als in an sîner heimvart
sîn lantliut enpfienge,
wie ez dar nâch ergienge,
waz mag ich dâ von sprechen mê?

1430 Wan er wart rîcher vil, dan ê
des guotes und der êren;
daz begunde er allez kêren
stæteclîchen hin ze Gote,
unt warte sîme gebote

1435 baz, dan er ê tæte:
des ist sîn êre stæte.

Der meier und diu meierin,
die heten ouch vil wol umb in
verdienet êre unde guot:

1440 ouch het er niht sô valschen muot, si hetenz harie wol bewant. Er gab in eigen daz lant, daz breite geriute, die erde und die liute, 1445 då er då siecher ùffe lac. Sîner gemaheln er dô pflac mit guote unt mit gemache unt mit aller slahte sache, als sîner frouwen oder baz:

1450 daz reht gebôt im ouch daz.

Nu begunden im die wisen
râten unde prisen
umb èlichen hîrât:
ungesamnet was der rât.

1455 Er seite in do sinen muot:
er wolte, diuht ez si guot,
nach sinen friunden senden
und die rede mit in enden,
swaz si ime rieten.

1460 Biten unde gebieten
hiez er allenthalben dar,
die sines wortes næmen war.
Do er si alle dar gewan,
beidin, måge unde man,

1465 do tet er in die rede kunt.

Ni sprach ein gemeiner munt,
ez wære reht unde zit.

Hie huop sich ein michel strit
an dem rate under.in:

1470 dirre riet her, der ander hin, als ie die liute tâten, dà sî dà solten râten. Do ir rât was sô mislich, dò sprach der arme Heinrich;

1475 ,, lu ist allen wol kunt,
daz ich vor kurzer stunt
was vil ungenæme,
den liuten widerzæme.
Nu enschiuht mich weder man, noch

wîp:
1480 mir hât gegeben gesunden lîp
unsers herren gebot.
Nû râtet mir alle durch Got,
von dem ich die genâde hân,
die mir Got hât getân,

1485 daz ich gesunt worden bin, wie ichz verschulde wider in." Si sprachen: "Nement einen muot, daz im lîp unde guot

iemer undertænic sì."
1490 Sin trittgemahel stuont då bî,
die er vil güetlich ane sach;
er umbeviene si unde sprach:
"lu ist allen wol gesagt,

daz ich von dirre guoten magt 1495 minen gesunt wider hån, die ir hie sehent bi mir stån. Nu ist si frî, als ich då bin: nu ræt mir aller min sin, daz ich si ze wibe neme.

1500 Got gebe, daz ez mir gezeme:
sô wil ich sî ze wîbe hân.
Zewâre, mac daz niht ergân,
sô wil ich sterben âne wîp,
wand ich ère unde lîp

1505 hân von ir schulden.
Bi unsers herren hulden
wil ich iuch biten alle;
daz ez iu wol gevalle."

Nû sprachens alle gelîche, 1510 bède, arm unt rîche, ez wær ein michel fuoge. Dà wâren pfafen genuoge; die gâben si im ze wibe. Nâch süezem lanclibe,

1515 do besazen si gelîche daz êwige rîche. Als müeze ez uns allen ze jungest gevallen: der lôn, den si da namen,

1520 des helfe uns Got! Amen!

4. Aus dem "Iwein".

Lûte âne màze hôrter eine stimme

3830 clägelich und doch grimme.
Nune weste min her lwein,
von wederm si wære von den zwein,
von wurme ode von tiere;
er bevant ez aber schiere;

3835 wan diu selbe stimme wîste in durch michel waltgevelle hin, dà er an einer bleze sach, wà ein grimmer kampf geschach, dà mit unverzagten siten

3840 ein wurm und ein lewe striten.
Der wurm was stare unde gröz;
daz viur im uz dem munde schöz:
im half diu hitze und der stane,
daz er den lewen des beiwane,

3845 daz er al lûte schrè.

Dem herren tete der zwîvel wê, wederm er helfen solde, unt bedahte sich, daz er wolde helfen deme edelen tiere;

3850 doch vorhter des, swie schiere des wurmes tôt ergienge, daz in daz niht vervienge, der leu bestüende in zehant: wan alsô ist ez gewant.

3855 als ez ouch under den liuten ståt, sô man allerheste gedienet håt dem ungewissen manne, sô hüete sich danne daz ern iht beswiche,

3860 Dem was diz wol geliche;
doch tet er als ein vrumer man,
er erbeizte unt lief den wurm an,
unt sluoc in harte schiere tôt,
unt half dem lewen ùz der nôt.

3865 Dannoch do er den wurm erstuoc, dô heter zwivel genuoc, daz in der lewe wolde bestån: daz wart im anders kunt getån. Sich bôt der lewe an sînen vuoz,

3870 unt zeict ime unsprechenden gruoz mit gebærde unt mit der stimme. Hie liez er sine grimme unde erzeict im sine minne, als er von sime sinne

3875 Allerbeste mohte
unde eime tiere tohte.
Er antwart sich in süde pflege,
als er in sit alle wege
mit sime dieneste erte,

3880 unt volget im, swar er kêrte, unt gestuont im zaller sîner nôt, unz si beide schiet der tôt. Der lewe unt sin herre,

die vuoren unverre,

3885 unz er ein tier ersmahte:
nù twane in des sîn ahte,
beidiu, der hunger unt sîn art,
dô er des tieres innen wart,
daz er daz gerne wolde jagen.

3890 Dazn kunderme anders niht gesagen, wan er stuont unt sach in an, unt zeicte mit dem munde dan; då mite teterz im kunt.

Nù gruozt er in als ein suochhunt
3895 unt volget im von der sträze
wol eines wurfes màze,
då er ein rèch stènde vant,
unde viene ouch daz zehant,
unt soue im ûz daz warme bluot:

3900 dazn wære sîme herren doch niht guot. Nû schinterz, då erz weste veizt unde aller beste, unt nam des einen brâten dan. Nû giene ouch diu naht an.

3905 For schurft ein viur unt briet daz, unde az diz ungesalzen maz âne brôt unde âne wîn: ezn moht et dô niht wæher sîn.
Daz ime dâ überiges schein,

3910 daz az der lewe unz an diu bein.

Der herre leit sich unde slief;

der lewe wachete unde lief
umbe sin ros unde umbin:
er het die tugent und den sin,

3915 daz er sîn huote alle zît, beidiu, do unde sit. Daz was ir beider arbeit daz er nàch âventiure reit rehte vierzehen tage,

3920 und daz mit selbem bejage der wilde lewe disem man sine spise gewan. Do truoc in diu geschiht

(wandern versach sich niht)
3925 vil rehte in siner vrouwen lant,
då er den selben brunnen vant,
von dem im was geschehn,
als ich iu hån verjehn,
gröz heil unt michel ungemach.

3930 Als er die linden drobe sach, und do im da zuo vor erschein diu kapelle und der stein, do wart sin herze des ermant, wie er sin êre unt sin lant

3935 Hete verlorn unt sin wip:
des wart sô riuwec sin lip,
von jâmer wart ime alsô wê,
daz er vil nâch, als ê,
von sîme sinne was komen:

3940 unde ime wart då benomen des herzen kraft alsô gar, daz er zer erde tôtvar von dem orse nider seic.
Unde als er vol sich geneic,

3945 daz swert im ûz der scheiden schôz; des güete was alsô grôz, deiz im durch den halspere brach unde im eine grôzen wunden stach, daz er vil sêre bluote:

3950 des wart im unmuote.

Der lewe wânde, er wære tôt,
unt was im nách dem tôde nôt:

er rihte daz swert an einen strüch, unt wolde sich stechen durch den büch; 3955 wan daz im der herre iwein daunoch lebende vor schein. Er rihte sich üf unde saz, unde crwante deme lewen daz, daz er sich niht ze töde stach.

daz er sich niht ze tôde stach.

3960 Her Iwein clagte unde sprach:
"Unsælec man, wie verstù nû!
Der unsæligeste bistù,
der ie ze dirre werlde wart geborn.
Nû wie hâstù verlorn

3965 Dîner vrouwen hulde!
Jane wære diu selbe schulde
zer werlte niemens, wan dîn,
ezn müese sîn ende sîn.

Er ist noch baz ein swiec man,
3970 der nie dehein ère gewan,
danne der ère gewinnet
unt sich sô niht versinnet,
daz er si behalten künne.
Ère unde wünne,

3975 der hât ich beider alsô vil, daz ichz Gote clagen wil, daz ich ir ie sô vil gewan, ichn solde stæter sin dar an. Wære mir niht geschehen heil,

3980 unt liebes ein vil michel teil, sone weste ich, waz ez wære; ane senede swære sô lebete ich vriliche, als ê: nù tuot mir daz senen wê.

3985 Daz mir daz solde geschehn, daz ich muoz an sehn schaden unde schande in miner vrouwen lande! Diz ist ir erbe undir lant!

3990 daz stuont è in mîner hant, daz mir des wunsches niht gebrast: dem bin ich allem worden gast. Ich mac wol clagen mîn scheene wîp: war umbe spar ich den lip?

3995 Mîn lîp wære des wol wert, daz mich mîn selbes swert zehant hie an im ræche undez durch in stæche. Sît ich mirz selbe hân getân,

4000 ich soltes ouch selbe buoze enpfån.
Nu gît mir doch des bilde
dirre lewe wilde,
daz er von herzeleide sich
wolde erstechen umbe mich,

4005 daz rehtiu triuwe nåhen gåt; sît mich min selbes missetat, miner vrouwen hulde und dehein ir schufde ån aller slahte nöt verlös.

4010 unt weinen für daz lachen kös."

Dô disiu gröze clage geschach,
daz gehörte unde sach
ein juncvrouwe, diu leit
von vorhten græzer arbeit,

4015 danne ie dehein wîp; wande sî gevangen ûf den lîp in der kapellen lac. Und dô er dirre clage pîlac, dô sach sî hin vûr

4020 durch eine schrunden an der tür.

345

Sî sprach: "Wer claget dâ? wer?" "Wer vrâget des?" sprach er. Sî sprach: "Herre, daz hie clagt, daz ist ein alsô armiu magt,

4025 Daz von deheiner sache von manegem ungemache deheiniu armer möhte lebn." Er sprach: "Wer möht iu gebn sô grôzen kumber, als ich hån?

4030 ir muget wol iuwer klage lân:
wan der vervluochete, daz bin ich!"
Si sprach: "Daz ist unmugelich,
daz iuwer kumber müge sîn
des endes iender, sam der min.

4035 Ich sihe wol, daz ir stêt unde rîtet unde gêt, swar iuch iuwer wille treit: sô ist mir daz vür geleit. Ich bin alsô gevangen;

4040 verbrant ode erhangen wirdich morgen an dem tage. Nieman ist, der mich übertrage, mirne werde der lîp benomen."

Er sprach: "Vrouwe, wie ist daz komen?"
4045 Si sprach: "Habich deheine schulde,
Got welle, daz ich sine hulde
niemer gewinne.
Vür eine verrätærinne
bin ich då her in geleit:

4050 daz lantvolc hât ûf mich geseit eine schult sô swære, unde ob ich schuldec wære, sô wære ich grôzer zühte wert. Ez nam in dem järe vert

4055 Des landes vrouwe einen man; då missegiene ir leider an: die schulde legent sî ûf mich. Nû, herre Got, waz moht ich,

daz ir an im missegie?
4060 Zwâre geriet ich irz ie:
daz tet ich durch ir êre.
Oneh wundert mich iemer mêre,
daz ein alsô vrumer man
sô starke missetuon kan:

4065 wander was benamen der beste,
den ich lebende weste.
Onch ist ez niht von den schulden sin,
ez ist von den unsælden min.
Alsus ring ich mit sorgen.

4070 Si beitent min unz morgen:
so nement si mir ouch den lip.
Wan ich bin leider ein wip,
daz ich mich mit kampfe iht wer:
so ist ouch niemen, der mich ner."

sô ist ouch niemen, der mich ner."
4075 Er sprach: "Sô lâze ich iu den strit,
daz ir angesthäfter sit,
danne ich. sît ez sô umbe iuch stât,
daz ez iu an den lîp gât,

ob ir iuch niht mugt erwern."

4080 Si sprach: "Wer möhte mich ernern?

Der joch den willen hæte,
daz erz gerne tæte,
wer hete dannoch die kraft,
ern dulte die meisterschaft?

4085 Wan ez sint drî starke man, die mich alle sprechent an. Ich weiz ir zwène unde ouch niht mê, an den sô volleclichen stê diu tugent und diu manheit,
4090 die sieh sô starke arbeit
durch mich armen næmen an.
Daz sint ouch zwène selhe man,
ir ietweder slüege âne wer
disses volkes ein her:

4095 unt weiz ez ouch, als mînen tôt, west ir ietweder mîne nôt, er kæme unt væhte vür mich. Der dewedern mach ich ze disen zîten niht hân,

4100 unt muoz mir an den lîp gân; ouch entriwichs niemen, wan den zwein." Dô sprach min her Îwein: "Nû nennet mir die drî man, die iuch mit kampfe sprecheut an,

4105 unt nennet mir danne mê
die zwène, umbe diez sô stê,
der ietweder sô vrum sî,
daz er eine væhte wider drî."
Sî sprach: "Ich nennes alle wol.

4110 Die dri, der gewalt ich dol, der eine ist truhiseze hie, unt sine bruoder, die mir ie wâren nidec unt gehaz, wan mich min frouwe hate baz,

4115 Danne sî mir des gunden, unt habent sî des überwunden, daz sî nû wol übersiht, swaz mir leides geschiht. Dô mîn vrouwe ir man nam,

4120 der ir nåch wåne wol gezam, unt si dar nåch niht wol enlie, dô begåben si mich nie mit tägelicher arbeit, sine zigen mich der valscheit,

4125 daz ez schüefe niuwan mîn list, daz ez ir sus missegangen ist. Unt swaz mir ouch dâ von geschiht, sone lougen ich des niht, ezn vuocte mîn rât unt mîn bete,

4130 daz siz ie umbin getete; wandich mich wol umbin versach, geschæhez, als ez doch geschach, sî hetes vrume unde ère. Nû velschent sî mich sère,

4135 ich habe si verräten.

Wande si mir dö tåten
michel unreht unt gewalt:
dö wart min leit vil manecvalt,
undich, arme verlorne,

4140 vergähte mich mit zorne.

Wan daz ist gar der sædden slac,
swer sime zorne niene mac
gedwingen, ern überspreche sich:
leider alsö tet ich nich.

4145 Ich hân mich selben verlorn:
ich sprach durch mînen zorn,
swelhe drî die tiursten man
sich von dem hove næmen an,
daz siz beretten wider mich,

4150 einen rîter vunde ich,
der mit in allen drin strite,
ob man mir vierzec tage bite.
Der rede giengen sî dô nâch:
wan mir was gewesn ze gâch.

4155 Man liez mich ir niht wandel hâu, unde enwart ouch des niht erlân, ichn schüefe in rehte sicherheit, daz ich der rede wære gereit, als ich då hete gesprochen,

4160 daz ich in sehs wochen
mich mit kampfe löste,
Die zwène, der ich mich tröste,
die reit ich suochende in diu lant,
daz ich dewedern vant.

4165 Dô suocht ich den künec Arths, unde envant då nieman ze hûs, der sich ez wolde nemen an: sus schiet ich ane kempfen dan. Des wart ich sô ze spotte hie,

4170 daz ez mir an mîn herze gie. Sus wurfen si mich dà her in, als ich des bitende bin, daz sich mîn lîp sol enden. Wan die mirz hulfen wenden,

Mir hulfe von dirre arbeit, sweder ez weste von in zwein, her Gâwein oder her Îwein." ,,Welhen Îwein meinet ir?" sprach er

"Welhen Îwein meinet ir?" sprach er.
4180 Sî sprach: "Herre, daz ist der,
durch den ich lide disiu bant.
Sîn vater ist genant
der künec Vrièn.
Der kumber, dâ ich inne stèn,

4185 der ist von sinen schulden.
Mir was ze sinen hulden
alze liep und alze gäch,
unt ranc starke dar näch,
daz er herre wurde hie,

4190 leider, als ez ouch ergie.
Er behagte mir ze gåhes wol:
wan swer den man erkennen sol,
då hæret langer wile zuo.
Ich geloubt im leider alze vrno;

4195 ich wande, er kunde lonen baz.

Min råt vuocte ime daz,
daz sich min vrowe sin underwant
unt gap im lip unde lant.
Nu hat er uns beswichen

4200 im selben schedelichen;
ez ist sin unsælekeit:
wan des swüer ich wol einen eit,
min vrouwe ist ein so edel wip,
daz er niemer sinen lip

4205 Bestætet ûf der erde
ze hôherme werde.
Si ist sô schœne unt sô rîch,
wære si sîme lîbe gelîch,
sô vreut er sich, daz siz getete."

4210 Dô sprach er: "Heizet ir Lunete?" Sî sprach: "Herre, jâ ich!" Er sprach: "Sô erkennet mich: ich bin Îwein der arme!

Daz ez Got erbarme,
4215 daz ich ie wart geborn!
Nû wie hân ich verlorn
mîner vrouwen hulde!
Sît din selbe schulde
niemans ist, wan mîn,

4220 der schade sol ouch mînes eines sîn:
ichn weiz, weme ich sî mêre gebe.
Jane müet mich niht, wan daz ich lebe:
ouch sol ich schiere tôt ligen.

Zwâre, ich trûwe wol gesigen
4225 an den ritern allen drin,
die inch geworfen hânt her in.
Unt swenne ich inch erlæset hân,
sô sol ich mich selben slân.
Mîn vrouwe muoz den kampf sehn:

4230 wander sol vor ir geschehn.
Ichn weiz, waz ich nû mêre tuo,
wan daz ich ir morgen vruo
über mich selben rihte
unt zuo ir angesihte

4235 Durch ir willen lige tôt:
wandez muoz doch mîn senediu nôt
mit dem tôde ein ende hàn.
Diz sol allez ergân,

daz sî niht wizze, wer ich sî,
4240 unz ich erstirbe, und die drî,
an den ich iuch rechen sol,
Sô weiz mîn vrouwe danne wol,
sô bevindet sî, wer ich bin,
und daz ich lip und den sin

4245 vor leide verlorn hån:
diu rache sol vor ir ergån.
Ez ist reht, daz ich iu löne
der êrbæren krône,
die ich von iuwern schulden truoc.

4250 Ich hete êren genuoc:
waz half mich, daz ich golt vant?
Ez ist vil übele bewant
ze dem tôren des goldes vunt:
er wirfet ez doch hin ze stunt.

4255 Swie ich zuo mir selben habe getan, ir sult iedoch gewis han, ichn läze iuch niht under wegen.
Wan do ich töt wære gelegen, do hulfet ir mir von sorgen:

4260 als tuon ich iu morgen."

Nu entwäfent er sin houbet:
nù wart ez im geloubet,
daz er her Îwein wære.
Geringet wart ir swære,

4265 Von vreuden si weinde unt sprach, als siz ouch meinde: "Mirne mac nu niht gewerren, sit daz ich minen herren lebende gesehen han.

4270 Ez was min angest unt min wan, daz ir wæret erslagen: ichn hörte då ze hove sagen von in dehein daz mære, daz inwer iht wære."

4275 Er sprach: "Min vron Lunete, wâ was, der noch ie tete, des alle vrouwen ruochten, die sîn dienest suochten, mîn lieber vriunt her Gâwein,

4280 der je nach vrouwen willen schein, ie ranc unt noch tuot?

Hetet ir im gesaget iuwern muot, er hete iuch alles des gewert, des ir an in hetet gegert."

4285 Si sprach: "Het ich den vunden, sô het ich überwunden mîne sorge zehant. Daz ich sîn dâ niene vant, daz was wunderliche komen:

4290 in was diu künegin genomen;

daz het ein rîter getân, den wolden si alle gelastert hân; unt was in den selben tagen, dô ich dar kom durch klagen,

4295 Her Gâwein nâch gestrichen.
Ich liez dâ wærlichen
um die vrouwen grôz clagen
unde ouch um sîn nâch jagen.
Si vorhten, daz sî daz wîp
4300 verlürn und dâ zuo er den lîp;

4300 verlürn und då zuo er den lîp; wander niht wider wolde komen, er ervüere, wie si wære genomen...

Nû was im daz mære durch sînen gesellen swære;
4305 er sprach: "Nû mücz in Got bewarn!
Vrouwe, ich muoz hinnen varn unt mich bereiten dar zuo:
unt wartet mîn morgen vruo,
ich kume ze guoter kampfzît.

4310 Unde alsô hövesch, sô ir sît, sone saget niemen, wer ich sî. Deiswâr, îch slahe si alle dri, ich hilfe iu von dirre nôt, ode ich gelige durch iuch tôt!"

4315 Sî sprach: "Lieber herre, sô stüendez iuch alze verre, ze wâgenne ein als vordern lip umbejn alsus armez wîp. Mir wære der rede gar ze vîl;

4320 unt wizzet, daz ich immer wil den willen vür diu werc hân: ir sult der rede sin erlân. Iwer leben ist nützer, dan daz mîn. Unt möht ez ein wâge sin,

4325 Sô getorste ich iuch sîn biten: diz ist gar wider den siten, daz ein kempfe wider drî man. Diu liute habent sich joch dar an, daz zwêne sîn eines her:

4330 sô wære diz gar âne wer.
Verlürt ir durch mich den lîp,
sone wart nie dehein armez wîp
sô unsælec, als ich,
unt slüegen ouch danne mich.

4335 So ist bezzer mîn verderben danne, ob wir beidiu sterben."

Er sprach: "Diu rede sol bezzer wesn: wan wir suln beidiu genesn. Zwâre, ich wil juch træsten wol.

4340 wandichz ouch bewarn sol.
Ir hât sô vil durch mich getân,
ob ich deheine triuwe hân,
sone sol ich daz niht gerne sehn,
daz iu kein schade mac geschehn,

3345 då ichz kan erwenden.

Diu rede sol sich enden:
Si müezen iuch låzen vri,
ode ich erslahe si alle dri."
Nu was ir durch ir vrumekeit

4350 ir êre und ir vrume leit:
sî wære gerne genesa,
unde möht ez alsô sîn gewesn,
daz er den lîp niht verlür.
Sît ab er mit vrier kür

4355 Den kampf wolde bestån, so lie siz sin unt muosez lån.

## Ulrich von Zazikhoven.

Rach Einigen foll Ulrich von Razithoven\*) aus dem Thurgau stammen; es ift aber mahrschein= licher, daß er aus Bayern war, da in einer Urfunde aus dem Ende des 12. Jahrhunderte das Befchlecht der Zazichoven ermähnt wird und eine Ortschaft noch jest den Ramen Baptofen führt. Ulrich war ein Beitgenoffe Sartmanns, doch ift es ungewiß, ob er beffen Dichtungen fannte; einzelne Stellen, bie an jenen großen Dichter ju erinnern fcheinen, find viel zu wenig entscheidend, als daß man auf fie ein bestimmtes Urtheil grunden fonnte. Dagegen ift Bartmann in Sprache, Auffaffung und Darftellung fo gang ohne Ginfluß auf Ulrich geblieben, daß man ihn für noch unbedentender halten mußte, als er schon an fich erscheint, wenn man annehmen wollte, daß er den Dichter des armen Beinrich und bes

Iwein gefannt habe.

Sein Epos ,, Langelet" bearbeitete er nach ei= nem von ihm nicht naber bezeichneten frangofischen Bedichte, das er bei einem herrn Sugo von Mor= ville fand, welcher als Beifel für König Richard Löwenherz von England in Deutschland gurudge= blieben war. Da Richard am Anfange des Jahres 1194 aus der Befangenschaft entlaffen murde, fo fann Ulrich fein Bedicht frühoftens in diefem Jahre begonnen haben. Es scheint, nach Allem zu ur= theilen, daß er feinem Borbild, welches er, " fo gut er tonnte", in deutsche Sprache umdichtete, im Bangen wie im Einzelnen treu geblieben ift; hoch= ftens mag er hie und da, durch den Reim geleitet, irgend einen Gedanken ausgefprochen haben, der nicht im Urterte ftand. Die Anlage des Gedichts ift hochft einfach und kunftlos: die Erzählung schleppt fich unbeholfen in chronologischer Ordnung, welche das Berftandnig öftere erschwert, von der Geburt des helden bis zu deffen Tode fort, ohne irgendwo einen bedeutenderen Gindruck ju binterlaffen.

Lanzelet war der Sohn des Königs Pant, der in einer Empörung Reich und Leben verlor, als der Anabe zwei Jahre alt war. Die Königin rettete sich mit dem geliebten Kinde in eine Felsenhöhle, wo ihr eine weise "Meerminne" (Meersee) den Knaben raubte und in ihr Zauberland entführte. Als er beranwuchs, lernte er von den Franen der Königin Mufit, Befang und höfische Sitte; die Fee forgte aber auch dafür, daß er in allen ritterlichen Dingen geubt und fein Rorper ftart und fraftig wurde; nur Baffen und Rog blieben ihm unbekannt. Aber gerade darnach fehnte er fich, und er bat daher, ale er fünfzehn Jahre alt war, um Urlaub; fo febr er aber auch flehte, wollte ibm die Fee feinen Ramen nicht nennen; er murde ihn nicht eber erfahren, fagte fie, ale bie er ben besten Ritter, ben Iweret von Dodone, übermunden habe. Run gab fie ihm Roß und Waffen und entließ ihn. Er tam bald darauf in eine Burg, wo er in den Baffen Unterricht erhielt, so baß er nunmehr ein tuchtiger Ait-ter war und auf Abentener ausziehen konnte. In der Rahe der Burg Moreis begegnete er zweien anbern Rittern, Ruraus und Orphilet, mit benen er in die Burg ging, wo fie von dem herrn (Gala= gandreiß) gut aufgenommen wurden. Als fie fich

<sup>\*)</sup> Rudolf von Eme nennt ibn Bezinchofen, Büterich fogar Sabenboven; auch findet man die Formen Bazikoven, Bezichoven, Behighofen, Bebenhoven und Sepichofen.

niedergelegt hatten, fam die ichone Tochter des Birthes, den Rittern ihre Minne anbietend. Ru= raus und Orphilet weisen fie ab, der junge Aben= teurer aber nahm die Jungfrau in feinem Bette auf. Als der Bater es am Morgen inne mard, forderte er den unbesonnenen Jungling gum Deffertampf, worin jedoch Galagandreiß unterlag. Mit bulje der Tochter ward Langelet Berr der Burg. Bald darauf gerieth er in die Gefangenschaft des reichen Ritters Linier, den er aber im Zweitampf erschlug; deffen Richte Abe pflegte mit treuer Sorgfalt den jungen Mitter, der auf den Tod verwundet mar, und führte ihn, als er genesen mar, zu ihrem Bater, mit dem fie ihn versohnte; unterwege aber ichentte fie ihm ihre Minne Gin großes Turnier, Das Ronig Artus in Diofle veranftaltete, jog den jungen "Ungenannten" dabin; er verrichtete bort Bunder der Tapferteit, worauf er gur geliebten Abe gurudfehrte. Doch rief ibn bald ein neues Abenteuer hinweg, das in Pluris zu bestehen mar, wohin er in Begleitung der Jungfrau Ade und ih= res Brudere Diebalt jog. Ihr Weg führte fie vor die Burg Schatel le mort, deren Befiger, Mabug der Blode, der Sohn jener Meerfee war, die den Belden erzogen hatte; die Burg mar aljo vergaus bert, daß der tapferfte Ritter, der fie uneingeladen betrat , fogleich allen Muth verlor. Dies begegnete auch dem jungen Abenteurer; er ward von Mabug entwaffnet, weshalb ihn Ude als einen Unwürdigen verließ. Langelet aber blieb in schmählichem Befangniß, bis Dabug ihn aufforderte, gegen feinen Keind Imeret zu fampfen. Sobald er die Burg vertaffen hatte, tehrte fein ganger Muth gurud und er juchte 3meret auf. 3m " Schonen Balbe" traf er 3werete Tochter, Die fcone Iblie, Die in der vorigen Racht von ihm geträumt hatte und von Liebe erfüllt ihm entgegengezogen mar. Gie fuchte ihn vom Rampfe abzuhalten; aber umfonit; er erschlug ib= ren Bater, der unterdeffen berbeigefommen war. Iblis begleitete den Ritter: unter einer grunen Linde Schentte fie ihm ihre Minne. Bald darauf tam eine Jungfrau der Meerfee, welche ihm auf Befehl ihrer herrin mittheilte, daß er Langelet beige und von toniglicher Geburt fei. Bocherfreut gog er mit Iblis an Ronig Artus' Sof, wo er wieder Bele= genheit fand, fich anszugeichnen. Jest erinnerte er fich aber bes Abenteners in Pluris, wo eine fcone Ronigin fag, die Reich und Sand nur dem geben wollte, der ihre hundert Ritter befiegte. Langelet stach fie alle nieder, und ihm ward die Minne ber Ronigin ju Theil. Dieje aber fürchtete, er möchte ihr entfliehen, daher fie ihn entwaffnen und forgfam huten ließ. Als Iblis, die in Rardigan bei Ronig Urtus gurudgeblieben war, über feine lange Abwesenheit verzweifelte, tam die Jungfrau der Meerfee; fie hatte einen Zaubermantel mitgebracht, der derjenigen Frau gehören follte, welcher er paste; er war aber nur folchen gerecht, die ihren Rittern in Gedanten und Berten gang treu geblieben maren. Alle Franen, felbst die Ronis gin, legten ihn umfonft an; allen war er bald ju turg, bald gu lang, worüber Reiin nicht wenig spottete; doch ward er bald ftille, ale auch feine Frau ihn anzog und es fich fand, daß er ihr nur bis zum Gurtel reichte. Endlich legte Iblis den Mantel an, und fiebe, er fand ihr, wie wenn er fur fie gemacht worden ware. Diefe erfuhr aber von der Jungfrau, daß Langelet in Pluris gefangen

gehalten wurde. Run jogen vier Ritter ans, ihn gu befreien, mas ihnen durch eine tlug erfonnene Lift gelang. Als Langelet in Rardigan antam, fand er Alles in Trauer, denn es war unterdessen die Ronigin Ginevra von dem König Balerin geranbt worden, deffen Burg uneinnehmbar mar; der Bauberer Maldut aber, mit deffen Gulfe allein Balerin besiegt werden konnte, wollte diejelbe nur unter der Bedingung gewähren, daß ihm Eret und Balwein ausgeliefert murden. Dieje boten fich freiwillig an, und jo ward Ginevra mit bulfe des Bauberers befreit. Lanzelet aber erstieg bie Burg beffelben, tobtete ihn und befreite bie beiden Freunde. Alls er eines Tages mit feiner Frau tof'te, ergablte ibm Dieje von einem Schredlichen Burme, ber Die Bor= übergebenden um Botteswillen bitte, ihn gu tuffen; beimlich machte fich der Ritter auf, auch diefes Abentener gu bestehen, vor dem alle Belden der Tafelrunde geschaudert hatten. Sobald er den Wurm gefüßt , fturgte fich diefer in das Waffer und tam als schönes Beib wieder herror. - Run aber dachte Langelet daran, fein väterliches Reich wieder zu erobern, die Dienstmannen ergaben fich ohne Rampf; und fo ward ihm an h Iwerets Reich, das Erbe feiner Gemahlin, ohne Rampf zu Theil, und beide herrichten glüdlich bis an ihren Tod, der an einem und demfelben Tage erfolgte.

Es besteht, wie aus der Inhaltsangabe erficht= lich ift, das gange Gedicht nur ans der funftloseffen Anhäufung verschiedener, einander jedoch fehr ahn= licher Abentener, die in teinem innern noch außern Busammenhange zu einander stehen, so daß selbst die Perfonen, welche des Lefers Aufmertfamfeit und Intereffe auf fich ziehen, vollständig verschwinden, wenn die Begebenheiten abgesponnen find, an die fie fich zunächft anschließen. Go rob die Ergab= lung im Gangen ift, fo rob ift fie es auch im Gingelnen: bald ift fie bei wichtigen Berhältniffen turg und übermäßig jufammengedrängt, bald dagegen bei gang bedeutungslosen Dingen in eben folchem Uebermaße weitschweifig, wie g. B. in der schon er= mahnten Schilderung von Ade's Reitpferd (f. oben S. 313). Zwar ift der Reim giem!ich rein, aber der Dichter beherrscht ihn nicht, vielmehr wird er oft vom Reime gur Einschiebung von Flidzeilen. gezwungen, die einen hochft widrigen Eindruck machen; ov in der Schilderung Imerete, in welcher der Dichter Die Darftellung der außeren Geftalt ohne andern Grund als den Zwang des Reins durch uns Bufammenhängende Betrachtungen über feinen Charatter gehnmal und öfter unterbricht. Roch mehr aber, ale die oft gang unbeholfene Darftellung (ein= mal ift Ulrich fogar im Zweifel, ob er eine lange Beschichte nicht noch einmal ergablen solle; glud= licher Beise tommt es ihm in den Ginn, daß die Sache gu lange dauern wurde, und es daber beffer fei, fie nicht wieder gu berühren), ift es der Dangel an jedem edleren Gefühl, der den Lefer widrig berührt. Bir wollen mit dem Dichter nicht darüber rechten, daß fein Beld die Frauen wie abgetragene Rleider tauscht; nicht darüber, daß die Frauen, aller Sitte und aller Bucht vergeffend , jedes mensch= liche Gefühl verhöhnend, fich dem jungen Abenteurer hingeben, der eben erft ihren Bater erfchlagen: dies fand der Dichter in seinem Borbild; er tonnte nicht leicht davon abgeben, ohne den gangen Stoff ju vernichten. Aber daß er Alles fo nacht und rob ergablte, wie er es im frangofifchen Bedichte fand,

daß er sich nicht bemühte, die widersichen Robbeiten seines Borbilds zu mildern oder ganz zu entsfernen, die einzelnen Begebenheiten besser zu motiviren und das innere Leben der Personen bervortreten zu lassen, die bei ihm nur als willenlose Berkzeuge eines blinden Jusalls erscheinen; dies Mles berechtigt zu dem Urtheile, daß er teine Uhanung von der Aufgabe eines Dichters und kein Gestühl für sittliche Schönheit hatte.

Aus Lanzelet: Der Zanbermantel.

Die rîter dô sâhen von verre rîten die maget, diu Lanzelete hât gesaget sîn gesleht unt sînen namen.

5750 Dô sprach diu massenîe alsamen: ,, Jenez mac wol ein bote sîn: daz ist an sîner gæhe schîn; er bringet niwiu mære." Wâlwein, der êrbære,

5755 begie sîn zuht, des hab er danc; er fuort die maget durch daz gedranc zuo des wirtes angesihte. Dô sprach siu in alrihte mit gezogenlichen worten,

5760 daz ez die fürsten hörten:
"Künec, du müezest geret sin
von Got, und ouch diu künegin,
und allen, den du guotes ganst;
wan duz wol verschulden kanst

5765 mit guote unt mit dem libe din:
des wünschet dir din frowe min,
ein wise mermione.
Si ist ein küneginne,
hübescher, dan nu iemen lebe.

5770 Si sendet dir ein stolze gebe; daz enmac widerreden niht kein wise man, der si gesiht. Guotes gan siu niemen baz.

Ûf ein gedinge tuot si daz,
5775 daz du, künic hère,
wol bewarst dîn êre,
unt tuo ein dinc, des ich dich bite."
"Wie ungerne ich daz vermite!"

sprach der wirt då ze hûs,
5780 der riche künic Artus,
wand er niht zwifels hæte,
daz si iht wan fuoge bæte.
Swaz er gesprach, daz was gewis.
Nu lac min frowe lblis

5785 von jâmer siech und ungesunt: si enwas då niht zer selben stunt, dô diu maget kom geriten. Diu enmöhte niemer hån vermiten, si enhæte si bekennet,

5790 gegrüezet unt genennet, wan si sament wâren gesîn, do ir Lanzelet das vingerlîn gab, daz ir wol behagete. Als ich in nu sagete,

5795 số sült ir vürbaz verstån, wie der megede ernde was getån, sît irz hærent gerne. Mit eime riemen von Iberne

was si begürtet harte wol; 5800 als ich in berihten sol, ir roc was gezieret, wol gefischieret rîterlîche an ir lîp, alse Franzoise wîp 5805 pflegent, die wol geschafent sint. Diz selhe wise hübsche kint

5805 pllegent, die wol geschafent sint Diz selbe wise hübsche kint, daz truoc an dem gürtel sin ein mæzigez teschelin; daz was harte wæhe

5810 geworht mit fremeder spæhe.
Dar ûz nam diu maget sân
ein mantel wunderlich getân:
der wuohs in allen gâhen,
daz siz an sâhen:

,5815 er wart lanc unde breit.

Für wâr si in daz geseit,
daz al diu varwe dran erschein,
die eht menschen dehein
ie gesach oder erkande.

5820 An diseme fremeden gewande was geworht aller slahte mit wises herzen ahte tier, vogel, merwunder: swaz ùf der erde od drunder.

5825 unt zwischen himel ist erkant, daz eht mit namen ist genant, daz stuont dran, als ez lebte. So ez iezuo hie swebte, sô ruct ez aber fürbaz:

5830 ein zouberlist geschuof daz von nigromanzie. Dô diz diu massenie unt künic Artús ersach, diu maget im aber zuo sprach:

5835, Künec, du solt den mantel nemen, unt gib in, då er müge gezemen under allen den frouwen. Ouch wil ich gerne schouwen, wer diu sî, der er kome.

5840 Unt swâ er sîe dehein frome, dâ solt dun geben fürbaz: des gert mîn frowe und ich baz, wan du ez hâst gesprochen." "Ez enwirt niht zerbrochen,"

5845 sprach Artús, "ez műeze ergân, swaz ich dir gelobet hân." Dâ mite giene diu frowen schar ûz der massenie dar, die då stætelichen wolten sîn.

5850 Der künec sprach zuo der wirtin: "Dès al ein, swiez ergê, versuocht, wie in der mantel stê; legent in snelleclichen an: ich bin, der in sin wol gan,

5855 wan mir nieman lieber ist."

Då wider was dehein frist:

Ginovere leit den mantel an,

då von se ein teil schame gewan,
wan ir daz selbe gewant

5860 ob den enkelen erwant, alsô daz ez ir niht tohte. Der bote vrâcte, ob er mohte sagen, waz ez betûte; der wirt sprach harte lûte,

5865 daz ez manic fürste vernam, er wurd ir nimer drumbe gram und ir schadet diu rede niht ein hâr. Diu maget sprach: "Daz ist wâr, Ginovere ist hübsch unde gnot, 5870 an den werken hât siu sich behuot,

daz sin niewan wol getete: doch ist sin durch zwifels bete an den gedenken missevarn. Ein sælic man sol wol bewarn

5875 sîn wîp mit allem guote.

Swer der künegîn minre huote,
sô hæt siu dicke daz getân,
daz si sus durch ère hât verlân.

Starkiu huote und ungetriuwer muot,

5880 diu machent stætiu wîp unguot:
daz ist gewis, sam der tôt!"
Diu küngîn den mantel von ir bôt,
unt sprach der künic Artùs:
"Die vrowen gar in mîme hûs,

5885 die müezen in versnochen, unt wil ez Got geruochen. Dà von länt in alle enspuon. Ir sult ez deste gerner tuon, wan ichz für iuch hän gelobet.

5890 Diu des niht tuot, din ertobet unde håt gevelschet mich." Dô bedähtens alle sich, daz si gerner wolten dulden laster zuo den schulden,

5895 dan si von im imer mère gewunnen liep noch êre. Dô der künee die rede getet, dô antwurt im Orphilet

der fürste, ein bescheiden man:
5900 "So ich imer meist gevlehen kan,
sö bite ich mine vriundin,
daz siu nu diu erste welle sin.
Swaz siu unz her getän håt,
ob siu michs fürder måle erlåt.

ob siu miens turder maie eriat,
5905 sô sî mit triuwen diz verkorn,
Diu rede was der vrowen zorn;
den mantel siu doch an swief;
dô wart er ir alsô tief,

daz er ir verre nâch gienc,
5910 wan ein ort, daz vor ir hienc,
daz was sô sère ûf gangen,
daz ez niht mohte gelangen,
wan ein lützel für daz knie.

Vil harte wundert ez sie,
5915 die den mantel sô kurzen sâhen.
Diu maget sprach in allen gâhen:
,,Ich wil iu sagen über lût,
der vrowen ist ir man ze trût:
unt swenn er ir abe gât,

unt swenn er ir abe gat,
5920 des er si gewenet hât,
sô müezen alle ir sinne
an vremder liute minne
sich senlichen vilzen.
Ich enwil ir niht verwizen,

5925 dâ von siu mir sî gehaz:
einer andern stât der mantel baz.
Dô diu rede alsus ergiene,

Wâlwein den mantel enpfienc

unt bât sîne vriundîn,
5930 daz siu durch den willen sîn
den mantel umbe wolte nemen;
dô muost er ir vil nâch gezemen,
als ez wære ein reitcleit.

Diu maget sprach: ", lu sî geseit, 5935 kæme der mantel nieman baz, sô trüege in billîch âne haz diu vrowe, diu in an hât: sia lebt ab, der er baz stât," Dô sprach der arcspreche Kaiîn:
5940 ,, An des mantels lenge ist schin,
daz er mime wibe zimet."
Zehant ouch si den mantel nimet;
daz vole es alles war nam.
Ich wæn err vorne wol kam

5945 gegen irm man, då er saz. Kaiîn sprach: "Er kumpt ir baz, dan allen disen vrouwen: wer mac dar an schouwen buozwirdiges iht umb ein har?"

5950 Der mantel hinden was für war an den gürtel uf gerumpfen hô: swie vil man in nider zô, sô dent er sich fürnamens niet. Dô sprach alliu diu diet:

5955 "Daz ist ein wol ståndez cleit!"
Als Kaiîn sach die warheit,
dô wart er vor schame rôt;
sin wîp er hiez unt gebôt,
daz siu ginge zuo der künigin,

5960 unt wes sin wert wolte sîn,
daz siu wânde, daz ir kæme,
daz sîner frowen missezæme
durch deheines lasters âhte.
Diu aber den mantel brâhte,

5965 diu zèch si, daz siu gerne willic war ze werne, und daz siu gereche tæte, swes man si gebæte, unt, swie man eż versuohte,

5970 daz siu des alles ruchte.

Do Kaiîns vriundîn misselanc,
mit zühten do her für dranc
Loifilol der stæte,

der sîn wîp geminnet hæte,
5975 ê siu wurde geborn, ein jâr,
er gezurnde nie für wâr
mit ir, des siu sieh kunde entstân:
des wânde er dê genozzen hàn
unt wolt ir triuwe schouwen,

5980 Under allen den vrouwen was borvil ieman baz getân; ir keinin wart des vor gelân, diu ir man holder wære: daz verdient der êrbære

5985 mit triuwen, als ein hübsch man.
Nu leit er ir den mantel an;
dò stuont er ir ze wunsche wol,
wan als ich iu sagen sol:
da enwas nieman ze stunde,

da enwas nieman ze stunde, 5990 der ir den nüschel kunde gelegen wol ze rehte. Daz was dem guoten knehte swære und ane måze leit und ouch der vrouwen gemeit.

5995 Diu maget, diuz allez beschiet, diu versweie die massenie niet, wâ von daz dine was komen; siu sprach: "Diu vrowe hât genomen gewerp und dienstes genuoe,

6000 då von siu in herzen rruoc wünne und dicke höhen muot; doch was siu des vil behuot, daz siu durch iemans minne näch tumbes herzen sinne 6005 diu were ie getæte,

swie vil man sis gebæte,

wan daz siuz tæte umbe daz, daz ir gemüete deste baz ze vreuden stüende und ouch ze spil.

6010 Für war ich iu daz sagen wil, ez ist noch maneger vrouwen site, diu wænet tiuren sich da mite; nein, siu swechet sich vil sêre: ez ist laster und unere,

6015 swelch wîp des mannes gâbe enphât, und im doch ungelônet lât." Dô hiez der künic Gîvreiz sîn vriundîn treten in den kreiz.

Als siu den mantel an genam, 6020 al umbe und umbe err rehte kam, wan ein michel loch gie drin: daz solte vermachet sin

daz solte vermachet sîn mit eim uosezzel breit, der ir doch was unbereit, Din maget sprach: "Diz betiute

6025 Diu maget sprach: "Diz betiutet daz, diu vrowe ist ir man gehaz durch daz er ist undære, swie doch vil bezzer wære ein mæzlich man mit fuoge,

6030 danne grôzer manne gnuoge."

Diu vrowe den mantel von ir tet.

Dô hiez der herre Kailet
sîn vriundîn in an legen.
Für wâr wir iu daz sagen megen,

6035 der brach der nüschel zehant:
då mite wart daz bekant,
daz er mit ir ze vil um fuor.
Die maget des vil tiure swuor,
ez wære ein unwîsheit,

6040 swer sîm wîbe tæte leit und ir niht êren lieze unt si dà wesen hieze, dà siu niht gerne wære: diu nâhe gânde swære

6045 tuot manegen nüschel brechen.

Man sol dem übel sprechen,
der weder lützel, noch vil
sînem wibe entwichen wil.
Der mantel an die erde sleif,

6050 diu maget in ir teschen greif, unt zôch ein nüschel her ûz. Dò hiez der wîse Maldûz,

sô daz cleit genüschet wære, daz sîn vriundîn niht verbære, 6055 si enleite in balde an den lîp. Ditz was daz minneste wîp

Ditz was daz minneste wîp under allen den vrouwen. Hie sült ir wunder schouwen. Dô sin den mantel an getete

6060 mit vorhten unde mit gebete unt mir ir wibluppe, dô wart er als ein juppe, daz er ir fürnamens nie für den gürtel nider gie,

fur den guttet inder gie, 6065 doch si diu minnest wære. Diu maget sprach: ,, Ich bewære, daz diz ist ein vremde dinc: über allen disen rinc kan nieman spotten alsô wol;

6070 daz sage ich iu, wan ichz tuon sol: siu låt alle liute mit worte unt mit gediute 'durch ir hende gegån, då von ist ir ditz getån." 6075 Dar nâch hiez her Iwân sîne vriundîn ûf stân: dar an schein sîn gelimpf. Ich sage iu einen schœnen schimpf: siu was sô lanc, daz siu erschein

6080 des houptes lenger, dan ir kein; als siu sich in den mantel twanc, dô wart er ir alsô lanc, daz er nâch ir lac gespreit ûf der erde drîer hande breit

6085 mit unebem schrôte:
des nâmens war genôte.
Diu maget sis aber beschiet,
siu sprach: "Ern kumet ir ouch niet;
siu ist ze alwære:

6090 swes ir ze muote wære, daz enlieze siu durch nieman. Er ist tump, der niht entwichen kan, und der an sime strite belibet zaller zîte."

6095 Als ir unz hânt vernomen, der mantel wære genuogen komen vil wol unz an ein cleine. Enîte, diu reine, unt Wâlweines vriundîn,

6100 der vrowen mohte manegiu sîn, diu în vil wol haben solte, wan daz diu maget enwolte, diu în dar brâhte. Als ez dő izuo nâhte,

6105 daz von rehte enbizzen solte sin Artûs und al sin menegîn und diu maget von dem Sê (zwei hundert vrowen unde mê versuochtenz nâch ir werde),

6110 der bote noch dô gerde, daz der künic hieze für gån eine vrowen wol getân, diu niht was mit den andern komen; wan siu hete wol vernomen,

6115 daz Iblis diu getriuwe durch senelîche riuwe, als ir stæte wol gezam, des tages niht hin vür kam. Doch dês al ein, siu muoste her:

6120 daz was der massenîe ger, wan sin begie nie valschiu dinc. Als si dô kom in den rinc, dô gruozte siu die selben maget, diu dâ hàte gesaget

6125 wunder, als siu kunde.

Mit lachendem munde
neig ir der merfeine bote
unt beswuor si bi Gote,
daz siu den mantel an leite.

6130 Diu vrouwe dô niht enbeite, siu leit in vor in allen an. Dô sprach wîp unde man, ez wære mit der wârheit daz aller beste stènde cleit,

6135 daz ie dehein vrowe getruoc.

Der aber von nide des gewuoc,
daz dar an iht missezæme.
è man daz volle vernæme,
so schicte sich der mantel dar,

6140 alsô daz im niht enwar. Dô wart mîn her Wâlwein mit ganzer volge des in ein,

daz dem mantel niht enwürre.
Nu velsch in, der getürre,
6145 wan ez nieman frumer tuot.
Er duht ouch Kaiinen guot;
er sprach zuo siner vriundin:
"Ir müezent mir wol liep sin,
wan ir iuch hant des wol bewart,
6150 daz ir in der merren schar vart.
Daz in der tiufel henke,
der dis gwerbes imer gedenke,
wan ze guote und ane haz."
Dô lobtens allesament daz
6155 durch des küneges êre,
daz ez nimer mêre
ze übele wurde gedaht.

## Berbort von Friglar.

Friglar, ein Städtchen in Beffen, mar die Beimat des Dichters, der fich felbit nach feinem Geburteorte nannte. Außerdem beweift aber auch die zwischen Soch = und Niederdeutsch schwankende Mundart deffelben, daß er ans Riederheffen ftammte. Rach feiner eigenen Angabe verfaßte Berbort fein Gedicht noch in jugendlichem Alter, als "gelarter schuolære", wobei man freilich nicht an den heu-tiges Tages mit diesem Ausdruck verbundenen Begriff benten darf; vielmehr war der Dichter fcon vielseitig gebildet, und wahrscheinlich dem geistlichen Stande zugewendet, wie fich aus feiner nabern Bekanntichaft mit der Bibel und aus manchen in das Bedicht eingestreuten theologisch-moralischen Betrachtungen mit ziemlicher Gewißheit annehmen läßt. Beil herbort in der Folge ganglich verschwin-bet, und er von fpateren Dichtern, die bas Andenten auch minder bedeutender Beifter erhielten, nie genannt wird, ichließt der Berausgeber feines Be= dichts (Frommann) wohl mit Recht, daß er fein bobes Alter erreicht habe. Auch er dichtete (mahr= scheinlich schon vor 1210) nach einem frangofischen Borbild auf Beranlaffung des in der deutschen Literaturgeschichte fo bedeutenden Landgrafen Bermann von Thuringen, der das "welsche Buch" ober "bas Lied", wie Berbort feine Quelle nennt, von einem Grafen von Leiningen erhalten hatte. Db diefes frangofische Bedicht das noch vorhandene des Benoist (Benevois) de Sainte-More ift, der um die Mitte des zwölften Jahrhunderts den trojani= fchen Rrieg nach den nur in lateinischer Ueberfegung ober Ueberarbeitung erhaltenen Ergählungen ber Griechen Dares und Dictys in frangofischen Berfen fdrieb, oder ob er ein noch alteres frangofisches Be= dicht vor Augen hatte, läßt fich noch nicht mit Gi= derheit bestimmen. Go viel ift aber gewiß, daß Berbort feinem welfchen Buche mit ber größten Treue folgte, da er jedesmal andeutet, wann und warum er von feinem Driginale abweicht. Somit dürfen wir das "liet von Troye" nur als eine, freilich nach damaliger Beise frei gehaltene leber= fegung aus dem Frangöfischen ansehen, wobei fich Berbort feinen größern Borganger Beinrich von Belded zum Mufter nahm, ohne ihn jedoch weder in Sprache und Darftellung, noch viel weniger in poetischer Auffaffung zu erreichen. Er felbit ge= fteht freimuthig, daß er bei feiner Arbeit feinen andern Zwed babe, ale die Schaar der Dichter gu mehren; er habe, fagt er in der Einleitung, felten gangen Regen, er muffe fich begnugen, wenn es ibm tropfenweise zufalle. Und fo ift es in der That,

benn es find nur einzelne wenige Stellen, aus denen ein boberer voetischer Beift leuchtet, oder auch der Einfluß alter volksthumlicher Befange durchbricht. Bie andere Dichter faßt herbort das Alterthum vom Standpuntte feiner Beit auf; ja er geht barin noch weiter, als irgend Einer, fo daß fich die Bel= den und Berven ber griechischen Sage weder in ih= rer außerlichen Erscheinung, noch in ihrem Charafter, in ihren Sandlungen und Befühlen von den Rittern und herren bes deutschen Mittelalters unterscheiben. Dies macht in den meiften Stellen einen nicht unangenehmen naiven Eindruck, g. B. wenn er bei der Aufunft bes Berfules und der Grieden vor Troja fagt: "Des Morgens, da es tagete, der Bachter Mahre fagete; er rief von den Binnen: Ich fehe das Land brennen, und glangende Schilde über das Gefilde, Belm und Sales berg über Thal und über Berg; die vergoldeten Zäume erglüben gleich der Sonne"u. f. w. Dagegen gibt es auch folche, welche widrig berühren, und die Sittlichfeit jener Beit, in welcher ber Dichter lebte, eben fo wenig in gunftigem Lichte erscheinen laffen, als die minnefüchtigen Frauen Ulrichs von Bagithoven: so ist in der "chevaleresten" Art (man verzeihe diefen einer Seite des ritterlich bofifchen Charaftere volltommen entfprechenden fremden Ausdruck), mit welcher Jason der Königetochter Medea feine Liebe erflart, die Robbeit und Gemeinheit der Beit gleich gut vertreten.

Es ware überfluffig, den Inhalt des Gedichts genauer anguführen, da der Stoff als befaunt vorausgesett werden tann; es genügt, zu erwähnen, daß Berbort fein "Lied von Eroja" mit der Sage von Jason und dem Bug der Argonauten nach dem goldenen Bließe beginnt, an dessen ausführliche Erzählung fich die Geschichte von Paris und dem Raube der Belena anschlieft. Diefer wird auf folgende Beife motivirt: Berfules war auf dem Buge nach dem goldenen Blieg von den Trojanern mighandelt worden, weshalb er die Griechen zu ei= nem Rachezuge gegen Troja aufforderte, der mit Berftorung der Stadt und dem Tode des Ronigs Laomedon endigte. Deffen Sohn, Priamus, baute die Stadt wieder auf, und ward mächtiger, als feine Borfahren; allein er tonnte nicht vergeffen, daß feine Schwester Efiona von den Briechen geranbt worden war; er schickt bin, um fie gurudguverlangen, feine Boten werden aber mit Sohn abgewiesen, und er beschließt daher, fich zu rachen. Da erzählt Paris die Geschichte mit dem Apfel, um den fich Juno, Pallas und Benus gestritten hatten, und den er als ermählter Schiederichter der legten jugesprochen, weil fie ihm das schonfte Beib verbeißen habe. Diefes fei nun in Griechenland, er wolle hinfahren und ben Griechen großen Schaben zufügen. Sein Antrag ward angenommen; er fuhr nach Griechenland, wo ihm ein gunftiges Geschick die schöne Helena zuführte, mit der er in die Beimat fuhr. Anfangs jammerte Belena über ihr Schidfal, bald aber ward fie von Liebe jum ichonen Baris erfüllt. "Die Frau", fagt der Dichter mit ichalthafter Naivetat, und die gange Stelle ift überhaupt eine ber iconften bes Bedichte (f. unten) ,, ihres Leides vergaß von der Stunde immer bag und baß; an dem andern Tage war gemindert ihre Rlage; recht darnach in fieben Tagen hörte fie Riemand mehr flagen; nach einem halben Jahr minnete fie ihn offenbar; und als das Jahr herumfam, da war fie

dem Menelaus gram." (Bers 716 ff.) Run ziehen die Griechen nach Troja; der Dichter erzählt den Krieg mit aller Ausführlichkeit, ohne jedoch bedeutende Einzelnheiten, etwa den Lod Heftors ausgenommen, besonders hervorzuheben. Wie er dagegen die Erzählung mit Jasons Zug, als dem entfernten ersten Grund des trojanischen Kriegs, begann, so sigt er auch die Geschichten und Abenteuer der griechischen helden, insbesondere des Ulusses, auf ihrer Rückfahrt oder nach ihrer heimkehr in meistens trockener Darstellung hinzu.

lleberhaupt ist Herborts Styl im Ganzen steif, trocken und unbehossen, nur selten wird die Daritellung lebendig und anziehend; man sieht es ihm beinahe immer an, daß er in Ausdruck und Bendung seinen Meister und Borgänger Heinrich von Belveck nachzuahmen sucht. Eigenthümlich ist ihm dagegen die lyrische Beise, mit welcher er viele einzelne Abschnitte seines Gedichts beginnt (z. B. Bers 2309 u. s. w.), welche er offenbar ebenfalls den lyrischen Dichtern abgeborgt hat (s. oben S. 31).

Aus dem Liet von Troye: Paris und Belena.

Senfte weter, liehter tac, 2350 bluomen schin, wurze smac, der vogel sanc, daz grüene rîs geschuofeu, daz Pârîs gen sumerzît gereche wol fünf unt zwenzic schiffe vol

2355 harter lieber fründe fuorte in unkünde.

Als diu zît leidet, swenne der sumer scheidet, alsô scheidet daz leit

2360 gegen der zîte süezekeit:
disen herren alsô gescach;
ir jâmer und ir uugemach,
dar zuo ellendes klage
vurgăzzen sie durh die süezen tage.

2365 Dô wâren mit Pârîdê vier fürsten uber sê: Dêiphebûs, Polîdamas, Antenor und Enêas; die fuorten hin uber mer

2370 drî tûsent ritter zuo strîte gar unmâzzen wol. Nu ich ez iuch sagen sol, sie wâren alle wol bereit unt wol erkant an manheit.

2375 Die herren namen urloub über allen den hob; Priamus bevalch Parisen den herren kunen unt wisen, den flern, die ich han genant:

2380 dô fuoren sie gein Criechen lant.
Mit liebe unt mit leide
schieden sich dô beide,
vater, bruoder unde kint,
als sie dà vor genant sint.

als sie da vor genant sint.

2385 Die edeln Troyre,
die quamen vil schire
zuo Criechen in die geine;
dô zwifelten sie alle gemeine,
wa sie mit eren

2390 zuo stade mochten kêren. Unterdes sie sâhen ein michel fole in nâhen; sie erkanten ir dehein. In fuor ein rîcher kunic engein, 2395 Menêlâus was er genant; Nestôr hette nâch im gesant, daz er zuo Pirô queme unt von im vurneme ein vil guot mêre;

2400 ich enweiz, waz daz wêre; dem kunige was zuo Pirô gå. Sîn wîp hiez Elênâ: daz was daz wîp schône, die Pârisê zuo lône

2405 Vênus gelobet hête um daz gerête, wand er ir des apfels jach, als über dem brunnen geschach. Dô begeinte mit sîme her

2410 Pârîs Menêlâô ûf dem mer: ir itweder fuor sîne fart; ir deweder gewar wart, wer der ander wêre. Sie îlten beide sêre:

2415 ir itweder ein ander gap guoten morgen, guoten tac; sie îlten faste beider sît. Castor in der selben zît unt Pollux wâren ûz gefarn,

2420 die daz lant solden bewarn irme hêrren Menêlâô. Pârîs ankerte dô nâhe bî Criechlant gegen eime berge, den er fant.

2425 Der berc hiez Cythêrus:
da hête frouwe Vênus
ein bethûs reine
von edelme mermelsteine.

In den selben stunden
2430 die hêrren hie funden
daz vole maniger hande;
wîten in den landen
daz vole zuo dem bethüse quam.
Dâ was ein hôchzît lobesam

2435 bî den gezîten:
sie sâhen dar zuo rîten
ritter unt frouwen.
Sie mochten wunder schouwen,
die fremde Troyre,

2440 maniger slahte zire an gewande und an geläzze. Sie wunder ûzer mazze dise unt gene beide durch daz umbescheide,

2445 daz gene von den gesten diz noch daz westen, noch dise von dirre hôchzît. Dô quam in ouch beider sît hie unde dâ mêre,

2450 waz diz und daz wêre.
Dar quâmen alle geliche,
arm unt rîche
beide zuo bete unt zuo clage;
an dem anderen tage

2455 ir opfer sie bereitten.
In ir bethûs sie leitten
hern Pârîsen;
sie begunden im wîsen
ir opfer und ir schônheit.

2460 Ze hant was daz mêre breit in dem lande uber al; von Pârîse ez ûz schal, daz er mit michelme her unt mit zirde uber mer

unt mit zirde über mer 2465 zuo hôchzît kumen wêre: Elèna vurnam die mêre.

Sie ensûmte sich nit; mit irn juncfrouwen sie rit, wie sie dar queme,

2470 daz iz wol gezeme, hin zuo dem bere Cythêrô. Ir man was zuo Pirô, als gesaget ist då vor; ir bruoder Castor

2475 und Pollux waren geritten.
Sie begunde ir juncfrouwen bitten,
daz sie sich erbeiten
unt wol bereiten
ir gewant und ir kleit.

2480 ,,Ez ist allez bereit, ûwer zirde und ûwer wât! wolt ir varen, ir hât ritter unt frouwen: man mac uns wol schouwen

2485 mit sô grôzen êren, wâ wir hine kêren." Die frouwen ûf sâzen unt fuoren ir strâzen.

Helênâ gar schône was, 2490 als ich ez an dem buoche las: ir stirne was offenbâr, ir ougen lûter unt clâr, rôsige wangen, rôter munt,

süeze ådeme, zende gesunt, 2495 blichende kel, arme blanc, schône hende, finger lanc, glander negel, sleht hút glat, rein, wiz, als ein liligen blat wærliche uber al irn lip:

2500 von wibe quam nie schöner wip. Man saget von der schönen, sie fuorte uffe eine krönen von golde gar durch slagen. Waz mag ich mêr von ir sagen?

2505 Beide, îr lîp und ir kleit was von sulchere zirheit, daz er Pârîs selbe jach, dô sie quam und er sie sach, daz nie wîp deheine

2510 sô schône noch sô reine muge gewerden nimmer mêr ûf erden.

Ouch nam die frouwe des herren war: dô was er alsô schône gefar,

2515 daz er ûz den andern schein, als ein lieht karfunkelstein under anderme gesteine.

Ouch was er sô reine an den gebêre,

2520 als er ein juncfrouwe wêre.
Ir deweder sach den andern an,
er daz wîp, sie den man:
lange sie sich undersähen,
Dô begunden sie sich nähen

2525 ie baz unt baz:
ir deweder sines vergaz.
Al nach der muoze,
gruoze gein gruoze,
sie in und er sie;

2530 beide, då unde hie was die süeze minne ie mitten rehte dar inne. Sie hetten beider sît nôt: wîlen bleich, wîlen rôt,

2535 wilen trûric, wilen frô, beide sus unde sô nâch der wandelunge, daz die minne fert in sprunge. Gegen der abentstunde

2540 daz volc sich abe begunde riten unt machen: sie wolden die nacht wachen unde in dem bethüse wesen, beide, singen unde lesen,

2545 als man in der zit pflac.
Påris hette al den tac
gedåcht um sine nôt;
sinen lûten er gebôt,
daz sie zuosamne quemen

2550 unde sîne rede vurnemen. Sîn gebot dâ geschach, als er selbe vor sprach: dar quam Dêjphebûs unt Polîdamas,

Antenor und Énéas, 2555 dise houbet fursten viere, und ander Troygire, grâven, frîgen, dienstman: dô Pârîs huop sîne rede an.

Er sprach: "Ir håt alle wol vernumen, 2560 wir sin durch schaden uz kumen. Uns håt min vater uz gesant: die Criechen zufuorten unser lant mit roube unt mit braude. In unserme lande

2565 ich enweiz, waz sie râchen: unser bethûs sie brâchen; Thèlamôn Ésionam, mîne wasen mit gewalt nam. Ouch wart unrecht gewalt

2570 mit unsern mågen gestalt.
Ich enweiz, waz sprechen;
woldet ir ez rechen,
so geschê in hie daz ungemach,
daz unsern vordern dort geschach!

2575 Saget mir alle üwern muot; ich wil, ob ez uch dunket guot dise kuneginnen mit mir fuoren hinnen.

Des enachte ich niht mê, 2580 wie ez den andern erge. Nu saget, ir hêrren alle, wie uch der råt gefalle!" Sån mit disen worten,

do sie diz gehôrten,
2585 dô quâmen sie alle an den rât:
nâch der dritten hanecrât,
do daz folc begunde stillen,
dô tâten sie irn willen,
als sie dô gerten,

2590 Mit den blôzen swerten, mit armbrusten ûf gezogen, mit philen unt mit bogen, (sie hetten ouch ir sarwere, nanzir, helm, halsbere)

panzir, helm, halsbere), 2595 in daz bethùs sie liefen sie dôzten unde riefen; sie begriffen mit den hâren

die herren, die da waren; sie rizzen unde brachen,

2600 sie sluogen unt stâchen, unde zufuorten, swaz dâ was. Elênâ kûme genas unde ir juncfrouwen; sie giengen sô houwen

2605 daz fleisch unde bein: der manne der genas dehein; ouch lac der wibe vil tôt; dâ was allenthalben nôt.

Dà was grôz ungedolt:
2610 sie nåmen silber unde golt,
zindål, pfellel, samît,
unde ander gezirde då mit.
Die frouwen sie nåmen,
swå sie in zuo quâmen:

2615 Pârîs zuo im nam die schônen frouwen Elènâm, unde huop sich balde dannen mit frunden unt mît mannen, unde karte gegen Elèê;

2620 daz was ein burc ûf dem sê.
Die wile, daz sie karten dar,
dô wurden sie ir ûf der burc gewar
sie frågeten, wer der herre wêre
und ouch die mêre;

2625 unde als sie selben såhen, dô begunden gåhen unde schutten an ir isen. Die tumben mit den wisen tåten in micheln schaden:

2630 des roubes, der då was geladen, des was harte vil gerat. Sie wichen wider in die stat uz dem kreftigen here. Pårîs besach die gewer,

2635 unde als er daz weste, daz sie was sô veste, als in selben dochte, daz er sie niht mochte deheine wîs gewinnen,

2640 er sprach: "Wir kèren hinnen! waz sol lenger leger hie? Ich gesach sô feste burc nie!" Daz folc enbeite niht mè: sie karten von Elêê,

2645 sie begunden îlen unde jagen; dô quâmen sie in siben tagen zuo einer burc in ir lant, Tênedôn was sie genant, von Troje siben mîle.

2650 Da ruoweten sie eine wile; dannen sante er boten Priamô. Sin vater wart harte frô, als er rechte vurnam, mit welcher vuore er wider quam.

2655 Helènâ in unkünden weinte nach ir fründen, nâch den kinden, nâch dem man: "Daz ich den lip ie gewan! Got ez erbarme!

2660 Waz sol ich vil arme? Ôwè, unsèlic wîp! Alhie hâut sie mînen lîp, mîn herze ist immer mè dort. Wê! wie bin ich sus gevôrt,

2665 då min erbe finde sint.

Owê man! owê kint! owê mîn kunne! owê mîn liebe wunne! owê rîche, owê lant!

2670 ir sît alle an mir geschant, iedoch âne mîne scholt. Ich enwerde in nimmer mêr holt, die mir diz leit hânt getân. Man mac an mir wol begân

2675 beide, gewalt unde unreht, ez ist mir leit: nu seht, ez blîbet ungerochen niht, swaz mir leides hie geschiht!" Süeze wort sprach Pâris;

2680 , Ir sît zuo hubeis unde zuo wîs, daz ir des soldet jehen, daz û gewalt si geschehen: ez ist, frouwe, sô niht; iedoch û nimmer niht geschiht

2685 hie in disen landen laster noch schande.

Herze frouwe, künegîn,

kündet ir gehaben sîn, û geschê hie noch êre 2690 tûsent stunt mêre, den mit Menêlâô. Gehabet uch wal unde weset fr

Gehabet uch wol unde weset frô, ir und ûwer lûte. Ich gebe iu noh hûte

2695 allez, daz ich ie gewan,
lant, burge, dienstman.
Ez kumet allez wol zuo baden:

ûwer juncfrouwen wil ich bestaden
baz, dan nach irme rechte.

2700 Ouch wirt ùwer geslechte an mir nimmer geschant; ich hân burge unde lant. Ich wil ueh zuo kebese niht hân; ich ensol ouch û niht versmân.

2705 Wolt ir uch versinuen, ich bin ûwer minne alle tage wol wert: min håt manie frouwe gegert, edelre, den ich si.

2710 Ich han noch schöner swester dri, der enist deheine sô snode, noch so kleine, sie ist ein kuneginne. Ich bit es uch üf minne

2715 unde ûf rechte hubischeit, daz ir verlâzzet ûwer leit." Die frouwe irs leides vurgs

Die frouwe irs leides vurgaz von zite ie baz unt baz: an dem andern tage

2720 was geminret ir klage; rechte dar nåch in siben tagen hôrte sie nieman niht klagen; bi eime halben jåre minnete sie in uffenbåre;

2725 dô daz jâr umbe quam, dô was sie Menêlàô gram. Priamûs, der kunic gmeit,

saz ûf unde reit gegen der burge zuo Tênedôn:

2730 dô begeinet im sin son, Pàris unde Elênâ. Sie undergruozten sich dâ mit sô getânen worten;

die dar zuo gehôrten, 2735 iegelich sine wise, sie dancten Parise als man danne phlit, swenne ein man sine zit ia fremdeme lande wol beståt.

2740 Sie fuorten die frouwen in die stat mit micheler wünne; der Troygère künne liefen ir engeine unde enphingen sie alle gemeine:

2745 "Willekume nû, lône û Got!" der in ernste, der in spot, als ez danne ganc hât, swenue ein sulich ding ergat. Unde do daz was ergangen,

2750 daz sie was enphangen, unde nider gesäzzen, getranken unde gâzzen, beide, frouwen unt ritterschaft, der kunic gebôt ein ritterschaft:

2755 die wirtschaft wêrte siben tage, Cassandra huop ir alden klage: "Owê, nû waz suln wir! Min aldez leit, daz wirret mir!" Ir geschreige was alsô grôz,

2760 daz ez allez daz folc verdrôz, beide, ferre unde bi. "Owè und ôwî! Ôwî und ôwê! Waz kumet noch von Paridè

2765 unde von dirre frouwen! Wir sullen ez beschouwen in vil kurzen jåren, daz iz gerûwet unsen hâren!" Sie schrei uber al die stat;

2770 ir mûter sie swîgen bat: swie vil sie es bete, Cassandra irn willen hete; si schrei, als sie hette geschrit. Dô zugine die hôchzît.

2775 Alsô tet sî daz geschreie unde klage manigerleie biz an den selben tac, daz der fal unde der slac unde daz leit alsô geschach, als die frouwe vor sprach.

## Wolfram von Eschenbach.

Da bie Erneuerung des Andenkens an die al-tere deutsche Dichtkunft im achtzehnten Jahrhundert vornämlich von der Schweiz ausging, fo ift es erflärlich, daß man die Beimat eines der groß-ten Dichter des Mittelalters in diesem Lande fuchte, in beffen Gefchichte das Gefchlecht der Eichenbach zu nicht gerünger Berühmtheit gelangt war. Doch hat fich diese Bernuthung nicht bestätigt, es ist vielmehr außer allem Zweifel, daß Bolfram von Eschenbach aus dem frantischen Geschlechte stammte, welches seinen Aamen von dem bei Unsbach liegenden Städtchen Efchen= bach führte. Er felbft nennt fich einen Bapern, weil der Rordgau, in welchem die Stadt Efchen= bach liegt, damals gu Bayern gehörte. Buterich von Reicherzhaufen nennt ihn in feinem bekannten Chrenbriefe Bolfram von Eichenbach und Pleien= felden und es ift diefe Benennung giemlich allge=

mein geworden; allein obgleich allerdings ein Marktfleden Pleienfelden in der Rahe von Efchen= bach liegt, so ist es doch taum anzunehmen, daß Buterichs Angabe begründet sei, da weder Bolfram felbft, noch feine Zeitgenoffen diefen Ramen ermahnen; dagegen hat er das Bappen, welches er genau beschreibt, ohne Zweisel richtig angegeben, da er es nach der Abbildung auf des Dicheters Grabmal beschrieben hat, zu welchem er "zwaintzig meilen" weit geritten war. Daffelbe ist freilich von dem in der Manessischen Sammlung febr verschieden; doch tann diefe hierin feineswege ale Autorität gelten, und es ift ber Berficherung Buterichs, die auf Augenschein beruhte, größere Glaubwürdigfeit beignmeffen. Bolfram mar aus

Bolfram v. Efdenbach.



Wappen des Wolfram von Eichenbach

ritterlichem Beschlechte, wie er oft genug mit un= verkennbarem Stolze von fich rühmt (f. oben S. 25); eben fo haufig fpricht er von feiner ade-ligen Geburt und von dem Schloffe (hus) feiner Familie. Doch hatte er, als ein nachgeborener Sohn, feinen Theil an ben Befigungen seiner Uhnen, wie er benn öftere und nicht ohne Bitterfeit über seine Armuth flagt. Daher mußte ihn wohl sein Dichtertalent, das er feinem ritterlichen Stande gegenüber mit Geringschätzung erwähnt, vor Roth fchuten oder ihn wenigstens in glangendere Berhaltniffe bringen, als er zu Saufe finden mochte. Denn wenn wir ihn am hofe bes Landgrafen Bermann von Thüringen, bei den Grafen von Bildsberg und Abenberg finden, so batte ihn gewiß nur sein Dichterruhm in diese Beziehungen gestracht, ob er gleich doch wohl kein fahrender Sanzger im eigentlichen Sinne des Bortes war. Daß der zweite Theil des Singerkriegs auf der Marts burg ibn jum Belden und Mittelpunfte des in demfelben dargestellten Dichterkampfes macht, haben wir fcon oben (S. 158 f.) gefeben. Wolfram hatte, wie es bei einem eblen Aitter ber damaligen Beit nicht anders erwartet werden fann, feine ge-

lehrte Erziehung erhalten; er konnte fogar weder lefen noch fchreiben. Dagegen hatte er fich im Le= ben mancherlei Renntniffe erworben, die er mit großer Gelbstgefälligfeit und nicht ohne eine Urt vedantischen Stolzes in seinen Gedichten bei jeder Belegenheit anbringt. Seinem Umgang mit ben Großen hatte er mahrscheinlich die Kenntniß des Frangofischen zu verdanken, mit welchem er ebenfalls gerne glangt; besonders hat er im Bargibal viele frangofische Borter und Phrasen eingemischt, wogegen er im frateren Bilhelm nicht ohne Laune über diese Unart spottelt, die leider großen Anklang und vielfältige Nachahmung fand. Die Beit feiner Bluthe fallt in bas erfte Biertel bes dreigehnten Jahrhunderte, er muß alfo wohl im legten Drittel des zwölften geboren worden fein. Die Beit feines Todes ift eben fo unbekannt, als die feiner Geburt; wir können nur vermuthen, daß er um das Jahr 1230 gestorben fein mag. Wie Buterich berichtet, ward er im Frauenmunfter gu Efchenbach begraben; auf feinem Grabmal mar außer feinem Bappenschild eine Grabschrift zu feben, von welder Buterich leider nichts weiter anführt, als daß fein Todesjahr in derfelben nicht bemerkt mar. Bon diefem Grabmale ift heute feine Spur mehr ju feben, ba die Rirche feit Buteriche Ballfahrt gang umgebant murbe.

Anger den lyrifchen Bedichten, welche ichon oben (S. 64 f.) besprochen wurden, hat Bolfram noch zwei epische Bedichte verfaßt, den Bargival und ben Billehalm (Bilhelm), welcher lettere jedoch unvollendet blieb; von einem dritten, das er begonnen, dem Titurel, hat er hochst mahr= scheinlich nur die wenigen Strophen gedichtet (es find deren 170), welche uns erhalten worden find. Diefe brei Bedichte find nach frangofischen Borbildern\*) bearbeitet, von denen und Bolfram jedoch nur dasjenige naber bezeichnet, welches ihm bei bem Pargival vorlag. Es war diefes von bem Provenzalen Ryot (Guiot) gedichtet; da Bolfram jedoch des Sudfraugöfischen untundig war, hatte er wohl eine nordfrangofische Bearbeitung deffelben vor fich, welche nebit bem provenzalischen Urtegt verloren gegangen zu fein scheint\*\*). Außerdem kannte er aber auch ein Gedicht bes Chretien von Tropes, welchem er jedoch vorwirft, daß er die Sage verfälfcht habe. Bon feinen Borbildern jum Titurel und jum Bilhelm ift une nichte Raberes befannt; nur von dem lettern erwähnt er, daß es ihm vom Landgrafen hermann von Thüringen (mahrscheinlich zwischen 1215 und 1220) mitge=

theilt worden fei.

Der Pargival hat zwar zunächst zum 3wede, die Beschichte des helden darzustellen, nach welchem bas Gedicht benannt ift, er beginnt jedoch nach Art der damaligen Dichter mit der Lebensbeschrei= bung von beffen Bater Gabmuret von Anschan (Unjou). Derfelbe verläßt, um nicht feinem altern Bruder dienen zu muffen, dem die Rrone nach des

\*) Da Bolfram weber lefen noch ichreiben tonnte, ließ er fich die frangofifchen Gedichte vorlefen und diftirte

Baters Tode zugefallen mar, die Beimat. Rad verschiedenen Abentenern tam er nach Patelamunt, wo Belatane, die Konigin von Bagamant, von ihren Feinden belagert und hart bedrängt murde. So schwarz fie war, gefiel fie ihm doch; er wid-met ihr feine Dienste und schlägt ihre Feinde. Als er aus der Schlacht gurudtommt, entwaffnet ibn die Ronigin mit eigener Sand und belohnt ihn mit ihrer Minne (unglich was doch ir zweier hut, fest ber Dichter naiv hingu). Go wird er herr der Mohrenreiche Bagamant und Agagog; aber bald febnt er fich nach ber Chriftenheit gurud. Er schifft fich daber beimlich ein und fahrt nach Gevilla. Rurge Beit nach feiner Flucht gebar die Ronigin einen Sohn, der zweier Farben war und von ihr Feirefiß Anschewein genannt murde (1-58). Bahmuret fand jedoch in Sevilla feinen Better, den Rönig Railet, nicht, den er auffnchen wollte; berfelbe mar nach Ranvoleis jn einem Turniere gejogen, welches die Ronigin Bergeleide anegefchrie= ben hatte, dem Sieger Band und Reich verfprechend. Bahmuret gieht ebenfalls dabin, und erregt durch feinen prächtigen Gingng die Aufmertfamteit der Konigin, deren hohe Schonheit auch ihn mit Bewunderung erfüllt. Das Turnier beginnt und Gahmuret erhalt als Sieger den verfprochenen Breis, er wird badurch herr der Ronigreiche Bals und Rorgals, fo wie durch den Tod feines Bruders auch von Unschau. Uchtzehn Monate fpater fährt er wieder über Meer, um dem Baruch von Baldag (Ralifen von Bagdad), bem er ichon bei feiner früheren Unwefenheit in Afien feinen Dienft gewidmet hatte, gegen feine Feinde beizustehen. Dort fällt er aber durch Berrath; vierzehn Tage, nachdem herzeleide die Trauerbotschaft erhalten hatte, gebiert fie einen Sohn, den helden des Gedichte (59-113). Der Tod des geliebten Gemahls hatte die Königin mit solchem Schmerz erfüllt, daß fie fich in die Bufte von Soltane gurudzog, um ibren Sohn in banrifcher Ginfalt gu erziehen und ihn forgfältig vor aller Kunde des Ritterthums gu bewahren. Doch macht er fich felbst Bogen und Bfeile, schießt Bogel, jagt Wild und wird fo von Tag zu Tag stärker und gewandter. Eines Tags begegnet er auf der Jagd vier Rittern in glanzenden Ruftungen, welche ihm fo wohl gefallen, daß er auch Ritter zu werden municht. Da diefe ibn au Ronig Artus weifen, bittet er feine Mntter, ibn zu diesem ziehen zu lassen; sie muß endlich in sein Berlangen einwilligen, sie giebt ihm aber Thorenfleider, um ihm wo möglich durch die Unannehm= lichkeiten, die ihm daraus erwachsen mußten, die Fahrt zu verleiden, und entläßt ihn mit einigen Lehren, die er fpater in seiner Einfalt nur zu wortlich befolgt. So tommt er in einem Balbe ju Jefchuten, Bemablin des Drilus, welcher er Ring und Spange, so wie manchen Rug raubt, weil ihm die Mutter gesagt hatte: "Sohn, laß dir befohlen fein: wo du eines guten Beibes Ringelein magft erwerben und ihren Bruf, das nimm, es wird dich von jedem Kummer befreien; du follst gu ihrem Ruffe eilen, und ihren Leib fest umfan-gen: das gibt Glud und hohen Muth, wenn fie teufch ift und gut." Als Jeschute ihm mit ihrem Gemahl drobte, entfernt er fich um ihrer Ehre willen; Drilus aber, ber bald barauf gurudtommi und den hergang erfährt, macht Jeschuten bittere Borwurfe, verftößt fie und eilt dem Pargival nach.

fleß er fich die französischen Gedichte vorlesen und diturte seine Bearbeitungen derselben.

\*\*\*) Bielleicht ift aber Wosspans Khot doch kein Anderer als der bekannte nordstanzösische Dickter Gniot von Propins, und es hat Wossfram den Namen dieser Stadt mit dem Namen des Landes Provence verwechselt, over, was wohl wahrscheinlicher ist, von Provins ein diesert vor, was wohl wahrscheinlicher ist, von Provins ein viestet vor, was wohl wahrscheinlicher ist, von Provins ein viestet vor, was wohl wahrscheinlicher ihr die von gebildet, welches so givere untundige Wichtereiber in Provenzal verwandelt haben, wie sie dann auch den Ramen Provins in Provenz ungestalteten.

Diefer hatte unterdeffen eine Fran angetroffen, welche laut jammernd ihren todten Bemahl Schi= onatulander in den Urmen hielt; er erfährt von ihe, daß fie feine Muhme fei und Sigune heiße. Rach= dem er fie zu troffen versucht, zieht er weiter und gelangt endlich an Artus Dof, wo er bald Proben feiner Dapferkeit ablegt, indem er den jungen Ither von Gabevieß erschlägt, der ihm seinen ros then Barnifch nicht abtreten wollte. Darauf beftieg er beffen Rog und tam am Abend gu einer Burg, wo der greise Gurnemang wohnte, der ibn in den bofifchen Sitten unterrichtete und unter mancherlei Lehren auch die gab, nicht zu viel zu fragen. Rachdem er mehrere Bochen bei dem edlen Greife geblieben, jog er auf neue Abenteuer aus (114-179, 12). So fam er nach Befrapeire, welches von Rönig Clamide von Brandigan belagert murde, weil die jungfrauliche Ronigin Condwiramur feine Liebe verschmaht. Parzival wird ihr vorgestellt, bleibt aber, um Gurnemang' Rath zu befolgen, schweigend vor ihr figen. In der Racht schleicht fich Condmiramur, welche Bertrauen jum jungen Ritter gefaßt hatte, zu deffen Bette, flagt ihm ihre Roth, verfichert aber, baß fie fich lieber tobten, als Clamide's Beib werden wolle. Bargival ver= fpricht ihr Gulfe. Um folgenden Morgen gieht er aus und befiegt Clamide's Geneschaft. Inbelnd wird er darauf vom Bolfe gur Ronigin geführt, die ibn feft umarmt und erflart, daß fie feines andern Mannes Beib werden wolle. Go wird er ihr Bemahl und dadurch König von Brobarg. Auch Clamide, ber die Niederlage feines Seneschalls rachen wollte, wird, nachdem fein Geer geschlagen worben, im Zweitampfe von Parzival befiegt, und der Friede gesichert. Nach einiger Zeit aber verabschiedet fich Pargival von feiner iconen Gemahlin, um feine Mutter aufzusuchen (179, 13-223). Begen Abend gelangt er an einen See, wo er eis nen reichgefleideten Fifcher nach Berberge fragte; diefer weift ihn nach einer nahen Burg, in welcher er ehrenvoll empfangen wird. Bald darauf führt man ihn jum Ronig in einen prachtvollen Saal, melder von hundert Kronleuchtern und vielen Bandfergen beleuchtet mar. Go reich und prächtig Alles war und von großer Macht zeugte - es waren allein 400 Ritter im Saale - fo athmete doch Alles die höchste Traurigfeit. Parzival mußte fich neben den Ronig seten, in welchem er jenen Fijder er-tennt, der ihm die Burg bezeichnet hatte. Da bringt ein Rnappe eine bluttriefende Lange, bei beren Unblid Alles in laute Rlagen ausbricht. Er tragt fie durch den Saal, worauf er fich wieder ent-fernt, und die Bewirthung beginnt. Der fur den Ronig und feinen Baft bestimmte Tifch wird von den schönften und edelften Jungfrauen gebracht und geruftet; die jungfräuliche Königin Revanse de Schoie bringt den Gral, den sie wegen ihrer Reinbeit allein berühren durfte, und sest ihn auf den Tisch vor den König. Hundert andere für die Ritter bestimmte Tische werden von Knappen hers beigebracht, wie auch Anappen die foftlichsten Speifen und Betrante vorlegen, welche durch die Rraft des Grals in reichlicher Fulle vorhanden find. So fehr Parzival diefen großen Reichthum und das Bunder anstaunt, fragt er doch, der Lehre Gurnemang' eingedent, nicht, woher dieses Alles tomme; ebensowenig, als ihm der König ein tostbares Schwert ichentt und dabei feine Bermun-

bung erwähnt. Bierauf wird Alles wieder wegge= tragen; durch die geoffnete Thure fieht Parzival ben allerschönften alten Mann auf einem Bette ruben. Endlich wird dem Gafte ein reiches Lager angewiesen. Rach einer von schweren Tranmen be-unruhigten Racht erwacht er; doch lägt fich Riemand feben, und er muß fich allein antleiden und ruften. Auch in der Burg und vor berfelben ift Alles leer; fein Pferd ift vor der Trepve angebunden, er reitet binaus; taum ift er über Die Bugbrude geritten, ale ein Rnappe diefelbe aufgieht und ihn eine Bans schilt, daß er den Birth nicht gefragt habe. In einiger Entfernung findet er Sigunen, welche ben einbalfamirten Leichnam ihres Gatten in den Urmen halt. Bon ihr erfahrt er, daß er in Monfalvaliche, der Burg des Grals gewesen sei, wohin Riemand gelange, ber fie fuche; ale fie aber vernimmt, daß er nicht gefragt habe, verwünscht fie ibn, weil der Ronig Unfortas nur dann gefund werden fonne, wenn man ihn um die Urfache feiner Rrantheit frage. Sie will Nichts mehr von ihm wiffen und fo zieht Parzival traurig weiter (1). Bald barauf begegnet er Jefchuten, welche er mit ihrem Gemahl, nachdem er ihn im Zweitampfe befiegt, wieder verfohnt, indem er ihre Unfduld beschwört; doch muß auch Drilus fich vor Artus ftellen (224-279). Diefer brach bierauf mit feinen Rittern von Raridol auf, um Bargival aufzusuchen, deffen Thaten Alles mit Bewunderung erfüllte. Parzival mar indeffen meis ter gezogen und in die Gegend gekommen, wo fich nun Artus befand, der feinen Rittern wegen der Rahe von Monfalväfche und der Grafsritter verboten hatte, fich ohne feine Erlaubnig in einen Rampf einzulaffen. Gines Morgens fand er den Beg verschneit und auf dem Schnee drei Blutes tropfen. Heber diefen Anblick verfinft er, indem die weiße Farbe des Schnees und die rothe des Blute ihn an feine Gemahlin erinnert, "beren Leib gleiche Farbe trug", und weil er dreier Thra-nen gedenkt, die er ihr einst an den beiden Bangen und am Rinn gesehen hatte, in sehnsüchtiges Tran-men. Ein Rnappe findet ihn so, fieht darin eine Beschimpfung der Tafelrunde und fordert die Ritter des Ronigs Artus jum Rampfe gegen den Ber= wegenen auf. Segramor erhalt bie Erlaubniß, fich mit dem Unbefannten ju meffen; er reitet bin, fordert Parzival zum Kampfe auf, doch dieser hört und fieht Nichts, so sehr ist er von dem Un-blick der drei Blutstropfen befangen, bis eine zufällige Bendung feines Pferdes dieselben feinen Augen entzieht. Run erblickt er ben Feind, ben er fogleich mit eingelegter Lanze auf ben Boden wirft. Aber alsbald rauben ihm die Blutstropfen wieder die Befinnung, und er fieht daher den herans sprengenden Kape, der Segramors Schmach rächen wollte, nicht eher, als bis dieser sein Roß von den Blutstropfen abwendet, was er aber büßen muß, indem ihn Parzival so kräftig vom Pferde niederwirft, bag er Urm und Bein gerbricht, worauf jener von Reuem durch die Blutetropfen der Befinnung beraubt murde. Jest tommt Bawan, der fogleich erkennt, mas den Ritter in folches Tranmen verfente, daher ein Tuch über die Blutstropfen wirft und dann mit bem entgau-berten Freund, den er erkannt hatte, zu Artus reitet. Parzival wird in die Genoffenschaft der Tafelrunde aufgenommen; mabrend des Festmable

aber erscheint des Grals Botin, Cundrie la Sorsgiere, erklart die Genoffenschaft durch Pargivals Aufnahme für entehrt und flucht diesem, weil er in Monfalvafche nicht gefragt habe. Die Ritter der Tafelrunde aber fordert fie auf, vier gu Schatelmarveil gefangene Roniginnen zu befreien. Raum hat fle fich entfernt, erscheint Ringrimurfel und fordert Gaman, den er beschuldigt, feinen Serrn Kingrifin verrätherisch getödtet zu haben, zum Zweitampf auf, ber nach vierzig Tagen vor dem König Bergulacht von Askalon in deffen Sanptstadt Schampfenzon Statt finden folle. Bargival, der jest jum erstenmale von feinem Bruder Feirefiß bort, verzichtet auf die Tafelrunde, widmet fich bem Gral und reitet verzweis Schampfenzon; unterwegs ftößt er auf ein ftartes Geer, welches König Meljanz von Li gegen seinen Lehnsfürsten Lippaut nach Beaurosche führt, weil beffen Tochter Obie ibm Minnelohn verweigert hat. Saman tommt in die Burg, fagt auf Bitten ber fleinen Obilot, Obies Schwester, seinen Beisftand gu, giebt in die Schlacht, wo er Bunder ber Tapferkeit thut; ja er nimmt fogar Meljang gefangen, welchen er der fleinen Dbilot fchentt, Die ibn wieder ihrer Schwester Obie abtritt. Diese verfohnt fich mit bem beimlich Beliebten und es tommt Bermählung und Friede gn Stande. Gaman aber, beffen Roß Ingliart bei Deljangens Befangenneb= mung einem rothen Ritter (Bargival) zugelaufen war, ber mit großer Tapferteit in ben feindlichen Reihen gefochten hatte, nimmt Abschied und gieht weiter (338—397). Er tommt nach Schampfen-zon; der König Bergulacht, eben im Begriff, auf die Jagd zu ziehen, übergibt ihn seiner Schwester Antikonie, deren Schönheit den Kitter zu ungeftumer Liebeswerbung reigt (ungefahr wie Jafon bei Berbort von Friglar); und die Schone wollte ihn eben erhoren, ale ein grauer Ritter eintritt. und Alles zu ben Baffen ruft, um den Bermegenen ju ftrafen. Saman flüchtet fich mit Untitonte in einen Thurm; er gebraucht ben Ihorriegel als Schwert, ein Schachbret bientuihm zum Schild, und Antikonie schlendert die Schachfiguren auf die Sturmenden, gu benen fich auch ber Ronig gefellt. Doch wird Gaman durch Ringrimurfel, der ihn jum Zweikampf geladen und ihm Beleit jugefagt hatte, aus der Roth befreit. Der Zweitampf wird auf ein Jahr hinausgeschoben und foll zu Barbigol vor dem König Meljang von Li ausgefochten mer-den. Bahrend des Friedensmals ergahlt Bergu-lacht, wie er vor Kurzem von einem Ritter beflegt worden, welchem er habe geloben muffen, entweder den Gral zu erwerben, ober fich zur Ronigin von Belraveire gu begeben, und ibr bes Ritters Liebe ju entbieten. Gaman wird unter ber Bedingung entlaffen, diefe Berpflichtung über fich ju nehmen; er nimmt von der weinenden Antifonie, Dienst er fich widmet, Abschied, und reitet nach dem Grale, wie ihm der geleistete Gib gebut (398-432). Diefen fucht auch Parzival immer noch, ohne ihn auffinden zu konnen. Auf feinen Irrfahrten trifft er Sigunen wieder an, Die ihm diesmal einigen Troft ertheilt; dann begegnet er einem Templeifen, den er bestegt und beffen Pferd

einem Einfiedel wallfahrtet und ihn, ber nicht an Bott dentt, gur Buge ermahnt. Er aber will von Gott Richts miffen und beurlanbt fich von jenen. Bald überfällt ihn Reue, und um Gottes Gute auf Die Brobe gu ftellen, überläßt er fich feinem Bferde, das ihn nach Fontan la falvatiche, zum frommen Ginfiedler Trevrigent bringt, von dem er erfährt, daß er seit fünftehalb Jahren auf seiner abentenerlichen Fahrt irre, in welcher Beit er feine Rirche besucht und gegen Gott haß getragen habe. Der Einfiedler belehrt ihn iber Gott und beffen große Barmbergigfeit, warnt ibn vor Uebermuth und fragt nach feinem Rummer. Parzival gesteht, daß ihn die Sehnsucht nach dem Grale und feinem Beibe ungludlich mache; der Ginfiedler lobt lets= tere, tadelt aber die erfte, weil nur der ben Graf erlangen tonne, ber bagu auserwählt fei. Bei biefer Gelegenheit macht ihn Trevrizent mit den Geheimniffen des Grals befannt. Es ift der Stein Lapfit exillis, fagt er, ber die Rraft hat, jeden todtfranten Menfchen, ber ihn fieht, eine Boche beim Leben gu erhalten. Jeden Karfreitag tommt eine weiße Taube vom himmel und legt eine fleine weiße Oblate darauf, wovon der Stein genug empfängt von dem, was nur die Erde hervorbringt. Go oft Jemand jum Dienfte des Grale bestimmt ift, ericheint an demfelben eine Inschrift mit dem Ramen des And-ermahlten, die nicht eher verschwindet, als bis fie gelefen ift. Darauf frug ihn Trevrigent nach fei= nem Geschlechte; als ihm Parzival bavon Kunde gegeben, bricht ber Greis in Rlagen aus und erjählt dem Ritter, daß er seinen Blutsvermandten Ither erschlagen und daß seine Mutter vor Rummer über feine Entfernung gestorben fei. Bugleich gibt fich Trevrigent als Bergeleidens Bruder gu erfennen und ergahlt ihm von feinen ubrigen Gefchwiftern. Diese waren Tschoifiane, Signnens Mutter, Repanse de Schote, die jungfrauliche Buterin des Grals, und Anfortas, welcher nach ihres Baters Frimutel Tode zum Könige des Grals erkoren worden war. Da diefer fich aber gegen die Gefebe des Grals eine Freundin gewählt habe, ergablt er wei= ter, die ihm nicht vom Gral bestimmt gewesen, fei er einft in einem Rampfe durch eine vergiftete Lan= zenfpipe verwundet worden, die ibm in der Bruft fteden geblieben fei. Da habe er (Trevrizent) gelobt, Einstedler zu werden, auf daß Gott feinem Bruder helfe; aber es habe feine Urznei, felbft nicht der Un= blid des Grale geholfen. Auf diefem aber fei eine Inschrift erschienen, welche da befagte, daß wenn ein Ritter tame und nach der Sache fruge, fo folle des Ronigs Rrantheit aufhoren, ber Ritter aber Ronig des Grals werden. Ein folder fet einmal gefommen, schloß Trevrizent, er habe aber nicht gefragt, worauf Parzival gesteht, daß er jener Ritter gewesen fei. Darob erschraf Trevrigent, doch troftete er den jammernden Parzival, und ermahnte ihn, auf Bott gu vertrauen, der die Sache noch jum Besten wenden könne. Nun erklärte er ihm Alles, was er auf ber Gralsburg gesehen habe, sagte ihm, daß die Lange in des Ronigs Bunde getaucht werde, wovon er Erleichterung fühle, daß nur reine Jungfrauen den Gral pflegen dürften, und daß die Templeisen der Liebe entfagen mußten; nur der Ronig durfe heirathen. Parzival blieb vierzehn Tage bei Treer fich aneignet, weil das seinige in einen Abgrund vrizent; als er fich von ihm trennte, ermahnte ihn gestürzt war. Bald darauf begegnet er einem alten der Greis, Frauen und Priester zu ehren, und Ritter, der mit Weib und zwei Töchtern barfuß zu fprach ihn frei von Sünden (133—502). Da Gas 360

wans Unschuld an Ringrifins Mord fich berausge= ftellt hatte, und fich zudem zeigte, daß er mit Bergulacht verwandt fei, murde der Bweitampf beigelegt und er jog wiedernm nach dem Grale aus. Er fam nach Logrous, wo er die ichone aber übermüs thige Ronigin Orgelufe trifft, um beren Minne er wirbt. Db fie ihn gleich fehr fchnode behandelt. läßt er fich nicht abweisen und begleicet fie, bis fie an ein Baffer gelangen, jenseits deffen eine prach-tige Burg ftand. Run tommt ein Ritter, Lischons Gwelljus, der um Orgelufens Minne warb, und fordert Gaman gum Rampf auf. Unterdeffen läßt fich Orgelufe über das Baffer fahren; aus ber Burg ichauen über vierhundert Frauen dem Rampfe au, ber mit Bamans Sieg endigt. Diefer überläßt den Besiegten dem Fahrmann, der dafür Ga= wan in fein Saus aufnimmt und beffen Bunden durch feine Tochter pflegen läßt (503—552). Um andern Morgen erfährt Gaman von dem Kahrmann, daß die Burg Schatel marveil heiße, in welchem die Frauen, die er gefehen, burch Banberei gefangen gehalten wurden, welche ber erlofen tonne, der das Abenteuer mit dem Lit marveil be-ftebe. Auch Parzival mar, wie fich fpater ergibt, jum Zanberschloß gefommen; es war ihm aber das Abentener entgangen, weil er nicht gefragt hatte. Erop aller Barnungen geht Gawan in das Schloß, und gelangt jum Bunderbette Clinichors, dem Burg und Land gehörte. Diefes rollt beständig hin und ber; Gaman fpringt binein : das Bett rollt unter furchtbarem Betofe an die Band und bleibt endlich fteben. Aber nun regnet es Steine und Pfeile aus fünfhundert Schlendern und Urmbruften auf ihn, gegen die er fich mit dem vom Fahrmann erhaltenen Schild nicht hinlänglich schützen kann, jo daß er vielfältig verwundet wird. Darauf muß er noch einen Rampf gegen einen wilden Mann und einen Lowen besteben, woranf er bewußtlos niederfällt. Doch jest tommen die erlöften Frauen, un= ter ihnen die alte Ronigin Arnive, und pflegen ibn (552-582). Um folgenden Morgen befieht fich Gawan bas Schloß, in welchem eine Saule ftand, in der man Alles sehen kounte, mas ringsherum vorging. Da erblidt er Orgelusen mit einem Tur-ten auf dem jenseitigen Ufer; er eilt sogleich hin und überwindet den Turken; doch verhöhnt ihn Orgelufe auch jest noch. Endlich verlangt fie, er folle einen Krang von einem Baume bringen, der ihrem größten Feind gehore; um diefen Breis wolle fie ihm ihre Minne fchenken. Baman führt es fogleich aus, aber nun ericheint Gramoflang, bes Baumes Berr, ber Drgelnfens Geliebten, Cidegaft, er-ichlagen hatte, welche ihn beshalb gu verberben fuchte und alle Ritter, Die fie fand, gegen ihn gu tampfen reigte. Gramoflang bestimmt ben Rampf um ben Rrang auf ben fechszehnten Tag ju Joflange, wohin Gawan Artus und die Tafelrunde entbieten folle. Diefer bringt Orgelufen ben Krang, die ihn nun freundlich aufnimmt und mit ihm in die Zauberburg reitet, wo sie von den Rittern, die Gawan jeht als ihren Herrn ansehen, auf das Prächtigste empfangen wurden (583—626). Mun ward ein großes Fest gehalten, nach beffen Beendigung fich Gaman beimlich mit Orgelufen vermählte; nur bes Fahrmanns Tochter Bene und die alte Konigin Arnive waren in bas Bertrauen gezogen. Bon letterer erfabrt Bawan, mas es für eine Bewandtniß mit Clinfchor und beffen

Bauberschloß habe. Diefer mar nämlich Bergog von Capua und Reffe bes Zauberers Birgilins. Eine ungludliche Liebe batte ihn jum Menschenfeind gemacht; baber erbaute er bas Schloß Schatelmarveil, in welches er alle Frauen und Ritter, deren er habhaft werden tonnte, einschloß, und bemjenigen Burg und Land verhieß, ber das Aben-teuer mit dem Bunderbette bestehen warbe. — Unterdeffen war Artus auf Gawans Bitte mit gablreichem Beere berbeigezogen; er wurde mit gro= Ber Bracht empfangen und Gaman ftellte ibm bie Frauen vor, die auch jest ihre Berwandtschaft mit Gaman erfuhren, denn er hatte fich ihnen bisher nicht zu erkennen gegeben. Arnive war Königs Artus Mutter und Gawans Großmutter, Sangive ihre Tochter war die Mutter Gamans; Itonje und Cundrie waren seine Schwestern. Darauf ließ Ga-wan den Gramoflanz jum Zweikampfe entbicten und ritt gerüftet auf den Kampfplat hinaus, um fich zu üben (627-678). Auf dem Rampfplag findet er einen Ritter, den er für Gramoflang halt; er greift ihn an, boch ware er von jenem befiegt worden, wenn nicht der Rampf durch Gramoflangens Unfunft unterbrochen worden ware. Der unbekannte Ritter war aber tein anderer als Bargival, über beffen Erscheinen Alle fich freuen. Er wird wieder in die Tafelrunde aufgenommen, der Zweikampf mit Gramoflang aber auf den folgenden Tag verfchoben. Bargival tam feinen. Freunde Gawan in fremder Ruftung guvor; ichon war Gramoflang nabe daran, zu unterliegen, als Gawan erschien und dem Rampfe ein Ende machte. Da aber Gramoflang zu mube mar, ale daß er es noch mit Gaman hatte aufnehmen tonnen, wurde ihre Begegnung noch um einen weiteren Tag verschwester, daß fie dessen Gegner liebe und von ihm geliebt fei, und ba fich Orgeluie bewegen lagt, von ihrem Bag gegen diefen abzustehen, fo tommt eine Berfohnung zu Stande, in Folge beren Gramo-flanz fich mit Itonie, beren Schwester Cundrie-mit Lischops und ihre Mutter Sangive mit Alorand vermählt. Da nun auch Orgelufe ihre Ber= mahlung mit Gawan gestand, so schwebte Alles in hoher Freude; nur Barzival war traurig bei bem Gebanten an fein verlaffenes Beib, und ritt beimlich hinweg (679 - 733). Da begegnet er einem prachtig geschmudten beidnischen Mann, ber mit großem Geer über Meer getommen mar. Es entspinnt fich sogleich ein hartnädiger Rampf, in weldem Pargival querft in Bedrangniß gerath, aber bei dem Gedanken an Condwiramur fich wieder er= mannt und bem Gegner fo fraftig gufcht, daß biefer auf ein Rnie finft. Doch gerbricht Pargivals Schwert vom machtigen Siebe auf des Reinbes helm. So ift er wehrlos geworden, allein ber Beide benutt großmuthig diefen Bortheil nicht und gibt fich felbft als Feirefig Unichewein zu erkennen: fuchen, dessen gezogen, um seinen Bater aufzu-suchen, dessen Lod er durch Parzival erfährt, wel-der ihn auch an der weiß und schwarz gesteckten Haut sogleich als seinen Bruder erkennt. Beide reiten nun, gludlich fich gefunden gu haben, gu Urtus, wo der Beide auf das Glangenofte empfangen und in die Tafelrunde aufgenommen wird. Bahrend des am folgenden Tage deshalb veranstal= teten Festgelages tommt Cundrie la Sorgiere; fie bringt die Rachricht, daß Pargival jum Ronig des

Grals ernannt fei, in welcher Burbe ihm fein Sohn Loberangrin folgen, mahrend Kardeiß feine weltlichen Kronen erben folle (beide Rinder hatte ibm feine Battin in feiner Abwefenheit geboren). Parzival, fügte fie bingu, durfe nur Ginen Befellen mitbringen, und als folden bezeichnete er feinen Bruder Feirefiß, mit welchem er fogleich der Botin nach der Graleburg folgte (734-786). Dort trifft er ben König Anfortas in ben beftigsten Schmerzen, und nun fragte er ihn, was ihm feble, worauf jener fogleich gefund wird und gang verjungt erscheint. Da wird dem Bargival berichtet, daß fein Beib fich aufgemacht habe, ibn zu fuchen; er reitet ihr entgegen und begegnet ibr auf ber nämlichen Stelle, wo die Blutstropfen ihn einft fo lebendig an fie erinnert hatten. Groß mar bie Freude Parzivale, fie und die Rinder gu feben. Um folgenden Tage ernannte er den Anaben Kar= beiß jum Ronig von Bale und Norgale, Ranvoleiz und Rungrivale, Aufchaue und Bealgenan, ließ ihm buldigen und fandte ihn dann in jene Lande, mabrend er mit Condwiramur und Lobe= rangrin nach Monfalväfche jog, wo fie feierlich empfangen wurden. Bei dem großen Frendenmale fah Feirefiß die schone Repanse de Schoie, über welcher er aller früheren Liebe vergaß. Gern bestehrte er fich jum Christenthum, um fie gu gewinnen. Bei der Taufe füllte fich die Tauffchuffel fo= gleich mit Baffer, ale fie bem Grale gugeneigt ward; nach berfelben ward ibm Revause vermählt und nun konnte auch er den Gral feben, der ibm als Beiden bieber unfichtbar gemefen. Um Gral aber erschien die Inschrift, daß, wenn ein Tem-pleise von Gott irgend einem Bolte, zum herren gegeben wurde, er verbieten folle, nach feinem Ra= men und Geschlecht zu fragen, widrigenfalls er von dannen gehen muffe. Nach zwölf Tagen schied Feirefiß, der mit Repansen nach Indien jog, wo ibm diefelbe einen Gobn gebar, welcher ber Briefter Johannes hieß, welchen Namen auch die nach= folgenden Ronige behielten. - Als Loberangrin berangemachsen mar, murde er ber Berjogin von Brabant gefandt; von einem Schwan im Rachen gezogen, flieg er in Antwerpen ans Land und verbot fogleich, ibn nach feiner herkunft gu fragen; als die Bergogin nach mehreren in gludlicher Che verlebten Jahren bennoch die verbotene Frage an ibn richtete, ba erichien der Nachen mit dem Schwan, und Loberangrin fuhr von bannen, ein Schwert, ein horn und ein Ringelein gurudlaffend (787-827).

Bon dem zweiten Gedichte Wolframs, dem "Tisturel", find nur zwei nicht sehr große Bruchstüde vorhanden, und es ist sehr wahrscheinlich, daß Wolfram auch nur diese gedichtet hat. Das erste Bruchstüd behandelt die ausseimende Liebe Schionatulanders und Sigunens, welche beide, noch Kinder, von Gahmuret und Herzeleide erzogen werden. Nach einer Reihe von Betrachtungen des Dichters über die Minne, erzählt er uns das Gespräch der beiden Kinder, in welchem sie sich ihre gegenseitige Reigung offenbaren, welches damit schließt, daß Sigune erklärt, Schionatulander müße sie erft "unter schlitzlichem Dache verdienen" (2). Bald darauf zieht Gahmuret nach dem Morgensande; Schionatulander begleitet ihn, beginnt aber dort ans Sehnsuch auch eigunen zu siechen. Gahmuret verheißt ihm, als er seine Liebe bekennt, Beistand und Kürsprache.

Rönigin verbergen, die ihr ebenfalls Troft zuspricht. In dem zweiten Bruchstüd bildet der hund Gardevias den hauptgegenstand der Erzählung. Schivnatulander hatte ihn wegen seines föstlichen halsbandes und eines noch föstlicheren Seils gefangen, auf welchem die Geschichte zweier Liebenden mit Buchstaben von Edelsteinen aufgezeichnet war. Bährend Sigune diese Geschichte liest, entspringt der hund, und sie ertsärt dem Schonatusander, daß er nicht eher auf ihren Besig rechnen dürse, als die er ihr das Seil wiederverschafft habe, damit sie die Geschichte vollends lesen fönne.

In dem dritten Gedicht, dem "Billehalm" werden die Rampfe Bilhelms von Dranfche mit den Beiden ergahlt. Diefer, der altefte Sohn des Grafen von Narbonne, hatte Arabellen, die Bemablin bes heidnischen Ronigs Tybalt mit ihrem Willen entführt und fich, nachdem fie in der Taufe den Ramen Gy= bure erhalten, mit ihr vermählt. Um die Entführung gu rachen, mar Tybalt, dem fich Gyburc's Bater, der machtige Konig Terramer und deffen Bruder Arofel angeschloffen hatten, mit zahlreichen Schaaren über Meer gezogen. Die heiden hatten auf den Ebenen von Alifchang ihr Lager aufge-fchlagen. Markgraf Bilbelm zog ihnen mit 20,000 Mann entgegen; mit ihm fochten viele ta-pfere Ritter, darunter ber fcone Jungling Bivians, Billehalms Schwesterfohn, den Guburc erzogen hatte. Es entspann fich ein blutiger Rampf, in welchem das driftliche Beer trot der größten Tapferkeit vernichtet wurde, da der Beiden hundert auf einen Chriften tamen. Auch Bivians fiel rubm= lich; Willehalm blieb allein mit vierzehn Rittern am Leben, auf deren Bitten er fich nach Dransche gum Schute feiner Bemablin gurudzog. Auf dem Bege fließ er auf ein frisches heidnisches Beer, durch welches er fich jedoch gludlich durchschlug (1-57). Bei dem Baffer Larfant fah er Bivianfens Schild liegen und nicht weit davon ihn felbst. Da brach er in laute Rlagen ane, fniete bei bem Junglinge nieder, band ihm den gerhauenen Gelm ab und legte deffen mundes Saupt weinend und jammernd auf feinen Schoß. Da begann der Lodtwunde fich zu regen, er fchlug die Augen auf und ertannte feinen Dheim, der ihn an Gott zu denten erinnerte, worauf er des Sterbenden Beichte empfing und ihm geweibtes Brod barreichte, worauf der Jüngling verfchied. Billehalm wollte den Leichnam mit fich nach Dransche führen, nun ward er aber wiederum von Seiben angegriffen. 3mar vertrieb er fie, und bewachte die Nacht hindurch den Leichnam des geliebten Reffen, er mußte fich aber boch endlich entschließen, ihn gurudzulaffen. Mit einem Ruffe ichied er von ibm (3). Bald fließ er wieder auf Beiden; er todtete nach heißem Rampfe den Ronig Arofel, deffen Ruftung er anzog, um fich untenntlich gu machen; auch beftieg er beffen Rog Bolatin, ba Das feinige verwundet war. Roch einmal fand er ein heidnisches heer auf dem Bege; obgleich in heidnischer Ruftung ward er doch erkannt, boch gelang es ihm unter schwerem Rampfe Dranfche gu erreichen. Dort wollte man ibn nicht einlaffen, weil man ihn für einen Beiben bielt; endlich ward er erfannt und mit lautem Jubel begrüßt. Jedoch jog er auf Guburce Rath bald wieder fort, um Gulfc ju holen; in Arofels Ruftung gelangte er gludlich durch das heidnische heer und ichlug die Strafe nach Frankreich ein (58-105). Babrend Drausche

beftiger angegriffen, von Gyburc aber muthig vertheidigt wird, tommt Billehalm nach Orleng, wo ibm fein Bruder Arnalt von Gironde Gulfe gufagt und ihm zugleich den Rath giebt, den Ronig in Munleun aufzusuchen. Die Konigin, Billehalms Schwester, sucht mit feindseliger Gefinnung ihren Gemahl gegen Billehalm ju ftimmen; ale fie aber von dem großen Berlufte der Chriften hort, wird fie gerührt, und versohnt fich mit dem Bruder (109-161). Erft nach langen Bitten jedoch fagte Ronig Lous Gulfe ju; Billehalm blieb am Bofe, bis das Beer geruftet war. Als er eines Tages ben Rampffpielen gufah, bemertte er einen Rnap= pen von riefenmäßiger Starte; es war derfelbe als Rind von Raufleuten aus heidnischen Landen ge= bracht worden und hieß Rennewart. Der Rönig ichentte ihm denielben und Billehalm ließ ihn ausruften; er erhielt ale Baffe eine gewaltige, mit Eifen befchlagene hagebuchene Stange. 2118 end= lich das heer geruftet war, brach es auf; in Dr= leng, wo der Ronig blieb, wurde es der Führung Billehalms übergeben (142-214). Unterdeffen hatte Gyburc fich muthig vertheidigt und den Bit-ten, wie den Drohungen ihres Baters widerftan-Begen der von den vielen Leichen vervesteten Luft hatten die beidnischen Fürsten beschloffen, fich an die Meerestufte gurudguziehen, vorher aber noch einen Sturm zu magen. Es gelingt ihnen, in die Stadt ju bringen, die fie in Brand fteden; als fie aber das driftliche beer beranruden feben, gie= ben fie fich an das Meer gurud. Willehalm war mit Rennewart den Seinigen vorausgeeilt; die Freude in Draniche ift unbeschreiblich; Gyburc legt die Baffen ab, die fie bisher ftets getragen und befiehlt auch ihren Frauen, fich ju schmuden; Willehalm aber forgte bafur, bag die Seinigen gut bewirthet wurden (215-268). Rennewart, ber ebenfalls jur Tafel gezogen wird, erregt durch feine Aehnlich= teit mit Gybure die allgemeine Ausmerksamfeit und jagt durch feine Rraft ben Anappen Schrecken ein. Des Abends nahm er, der Riefe, fein Schlafgemach in der Ruche, seine Stange als Ropftiffen unter feinem Saupte. Als ihn am Morgen der Rüchen= meifter fand, nahm er mit unbedachtem Gpage ei= nen Feuerbrand und verfengte ihm Saare und Bart. Rennewart, der darob erwachte, nahm den Scherg übel, ergriff den Unbedachtsamen und warf ibn auf einen Roft, mo er elendiglich verbrennen mußte. Er aber brach in Rlagen aus über die schmähliche Behandlung, die ihm zu Theil werde, da er doch des machtigen Ronigs Terramer Rind fet. Dies hörten Einige und hinterbrachten es der Ronigin Gyburc, welche ihn naber auszuforschen fuchte, mas ihr jedoch nicht gelang, weil die Raufleute, von denen er geraubt worden war, ihm einen Eid abgenothigt hatten, Riemanden feine Abfunft ju entdeden. deffen hatten die Kürsten und herren Rath gehals ten; ju ihnen tritt nun Gyburc und ermahnt fie, als mabre Christen auch der Beiden ju ichonen. hierauf bricht das heer zum Rampf auf (269-313). Auf dem Buge bemerkte man, daß Rennewart feine Stange jurudgelaffen habe; der Unblid des abzie= henden Beeres hatte feine Aufmerkfamkeit fo febr in Anfpruch genommen, daß er feine Baffe vergeffen hatte. Billehalm schickte einen berittenen Baffentnecht zurud, und am Abend tam die Stange auf einem Bagen nachgefahren. Als am folgenden Morgen die driftlichen Bolter die gabllofen Schaa-

ren der Beiden feben, entfällt ihnen der Muth und viele ziehen ab. Bei einem Engpaffe begegnen fie Rennewart, der viele von ihnen erichlägt, als er ihre Absicht vernimmt und die Andern in das Lager gurudbringt. Als Terramer die Antunft ber Chriften erfahrt, fiellt er feine Rrieger, fie gur Tapferfeit ermahnend, in Schlachtordnung auf (314-361). Die Schlacht beginnt und wird mit jedem Augenblide furchtbarer; die Führer der beis berfeitigen Beere suchen fich auf, um fich gu betampfen; viele fallen auf beiden Seiten (362-402). Um gewaltigften tobt Rennewart, der eine große Schaar Beiden bis zu den Schiffen verfolgt, wo er gefangene Chriften befreit und mit ihnen auf das Schlachtfeld zurudtehrt, wo die Chriften von den Beiden bedrängt werden und ihnen namentlich Burrel, Ronig von Rubiant mit feinen wunderbaren Baffen großen Schaden gufugt. Rennewart gibt ihm einen folden Schlag mit der Stange, daß diefe gerbricht und Burrel befinnungelos von den Geini= gen weggetragen wird. Run rudt auch Terramer heran, der dem Markgrafen Billehalm den Belm durchichlägt, ihn jedoch nicht tödtlich verwundet; ichnell dringt diefer jest auf den Feind und verwundet ihn dermagen, daß auch Terramer wegges tragen werden muß. Die Beiden flieben, von Rennewart unabläffig verfolgt, fo daß fie fich nur mit genauer Roth auf die Schiffe retten tonnen. Der Sieg der Chriften ift vollständig, die Beute unermeglich; auch fanden fie fo viele Lebensmittel, daß fich Alle erquiden konnten. Um andern Morgen wurden die Todten begraben, und da erft bemerkte man, dag Rennewart fehle. Billehalm bricht in laute Klagen and: man jucht vergeblich unter Lebenden und Todten, und fo erwacht die Beforgniß, daß er gefangen worden fein moge. Daher entlägt Billehalm den gefangenen Beidentonig Matribleig mit fünfundzwanzig andern gefangenen Fürften, nachdem er ihn hatte ichworen laffen, die Befanges nen jum Ronig Terramer ju bringen und dagegen Rennewart auszulösen (403-467).

Rachdem wir den Inhalt der epischen Gedichte Bolframe angegeben, bleibt une noch übrig, über beren Berth und den poetischen Charafter des Dichters gu fprechen, eine Aufgabe, welche nicht ohne große Schwierigfeit ift. Denn da wir der allgemeinen Unnicht nicht beiftimmen fonnen, welche in Bolfram den größten Dichter des deutschen Mittelaltere erblicht und fich oft in den übertriebenften Lobeserhebun= gen ausspricht (nimmt ja fogar Fr. Schlegel feis nen Anstand, ihn für den größten deutschen Dichter überhaupt zu erklaren), fo tritt die Rothwendigkeit ein, indem wir jene Unficht befampfen, die Grunde, welche und zu einer andern Auffaffung bestimmen, gang besonders hervorzuheben; und es möchten eben Dadurch gegen unfern Billen die Schattenfeiten fo grell bervortreten, daß une ber Borwurf der Ungerechtigfeit gemacht werden tonnte, den wir vor Als lem vermeiden möchten. Es wird baher nicht überfluffig fein, die Bemerkung vorauszuschicken, daß es uns vor Allem nur daran liegt, die übertriebenen Lobeserhebungen, mit welchen der Dichter überhäuft worden ift, auf ihr rechtes Dag jurudjuführen.

Da Bolfran feine epischen Gedichte, wie seine Borganger und Rachfolger, nach frangofischen Borbildern bearbeitete, wir diese aber nicht tennen, so ift es in ben einzelnen Fällen unmöglich, zu urtheiten, was sein Eigenthum war, und was er ben

frangofischen Urterten nachbildete, und es ift daber gewiß ungerignet, fchwächere Stellen ohne Beiteres auf Rechnung des Borbildes zu fegen, wie es von Einigen feiner Berehrer gefchehen ift. Gollten aber folde Stellen in der That von ihm nur einfach über= tragen worden fein, fo darf man ihm die Aufnahme derfelben bennoch jum Borwurfe machen, ba er ja nicht eine Ueberfetung, fondern eine felbftftan= dige Bearbeitung des Stoffs geben wollte und er somit nicht nur befugt, sondern fünftlerisch ver= pflichtet war, alles Ungeeignete auszuscheiben. Uebrigens hat er vielleicht doch nicht mit fo großer Selbstständigkeit gearbeitet, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt, und die man ihm fo fehr nach-rühmt; dies scheint nicht nur aus vielen einzelnen Stellen hervorzugeben, in denen das frangofische Driginal noch durchblickt, fondern gang hauptfach= lich baraus, daß er fein Borbild, den Provenzalen Ryot fo entschieden dem Chretien von Tropes ent= gegenfest, bem er bie Berfalfchung der Sage mit großer Bitterfeit vorwirft. Sat er aber fein Bor-bild in der Entwickelung und im Gange des Stoffs treu befolgt, wie man nach feinen eigenen Meugerun= gen nicht anders annehmen darf, fo wurde gerade das am wenigsten Lob verdienen, was ihm die meifte Bewunderung jugezogen hat, da fowohl die tief= finnige Auffaffung, ale die funftlerische Anordnung des Stoffs urfprünglich nicht fein Eigenthum ware. Doch wollen wir barauf tein Gewicht legen, fondern feine Gedichte, mogu wir das vollste Recht ha= ben, als fein unbeftrittenes Eigenthum betrachten.

Man hat im Pargival zweierlei befonders rub= menswerth, ja großartig gefunden : die dem Gedichte su Grunde liegende Boee und die funftlerifche Ansordnung des Stoffs. Bas den erften Buntt betrifft, fo muffen wir vorerft die Bemerkung voranschicken, daß in jeder außeren Erscheinung \*), somit auch in den Thaten der Menschen eine Idee verborgen liegt, die freilich größtentheils nicht jum Bewußtfein des Befcauers gelangt, weil feine Sinne von ber außeren Erfcheinung gefeffelt find. Dies gilt natürlich noch viel mehr von ben bichterisch erdachten und entwickel= ten Begebenheiten, daber auch von der im Bolfe ausgebildeten Sagenwelt. Go liegt benn auch in ber Gefchichte bes Parzivale, wie fle von der Sage verarbeitet und überliefert worden ift, eine große, aber in der Maffe des reichen Stoffe tief verhüllte 3dee, die fich vielleicht am besten mit ben Borten

bes Dichters aussprechen läßt

"Mas fein Berftand der Berftandigen fieht, Das übet in Ginfalt ein findlich Gemuth." Gin foldes Gemuth ift offenbar Parzival, beffen Erziehung barauf gerichtet ift, ihm die liebensmurdige findliche Ginfalt zu bewahren, die ihn auf im= mer von ber Belt und ihrem außerlich glangenden, aber innerlich boblen und bas Beffere im Menichen vernichtenden Treiben fcheiben foll. Reben biefem findlichen Gemuth lebt in ibm aber auch die mach= tigfte Thatfraft, die ihn ins Beltgetummel fortreifit. Benn er aber auch ber verborgenen Ginfamteit fich entzieht, in welcher ihn feine Mutter gurudguhalten munichte, und er fich, von unbeffeg= barer Sehnsucht nach ritterlicher Thätigkeit ge= trieben, in ben Strudel des ihm fremden und unverftandlichen Lebens fturgt, fo bleibt fein Gemuth boch von der Gemeinheit des Lebens unberubrt; er bewahrt durch alle Rampfe und Berhaltniffe die Un-

Mefant.

\*\*\*) Denn als solche erscheint, wie gesagt, die kindliche Einfalt seines Herzens, mit welcher er den von seiner Mutter und dem ehrwstrdigen Gurnemang erhaltenen
Lebren fosat; und was eben eine somerzsiche und unauftösliche Dissonan berverbringt. Es find nicht Bestellnder,
nicht Gawan, nicht Drzelufe, welche ihn wegen seiner
unterlassens Frage für einen Olivel erklären, sondern
selbst der Ruappe des Grass, selbst die durch ihren tiefen Schmerz verksärte Sigune, und der weise, in die Gebeimussie des Grass cingeweiste Greis Treutzent, sehen in
ihm nur einen bisden tölpeshaften Burschen.

schuld des herzens, die ihn für alles Gemeine blind macht, feine Augen aber für das eröffnet, was den Weltkindern mit ihrer Klugheit ewig verborgen bleibt. So kommt er nach Monsalväsche, wohin Riemand gelangen tann, der es mit Abficht auf-fucht. Diese Idee unn, die ohne Zweifel der Pargivalsfage zum Grunde liegt, hat Bolfram nicht erfannt, benn fonft murde er feinen Gelben nicht bloß den Beg zum Gral haben finden laffen, es wurde derfelbe auch, von der Nahe des Beiligthums erfüllt, die vorgeschriebene Frage gethan und da= durch den Anfortas von feiner Krantheit geheilt und die herrschaft erworben haben\*). Statt aber das Gedicht auf diese befriedigende und nothwendige Beife gu foliegen, führt Bolfram die Beschichte weiter, indem er die Ginfalt feines Selden nunmehr als Tolpelhaftigfeit erscheinen läßt und bas schone Gebande über den Saufen wirft, bas er eben erft vor unfern Augen hatte entstehen laffen. Freilich hat die Sage felbst die weitere Entwidelung gegeben: allein es ware eben Sache des Dichters gewefen, das Ungehörige aus bem Stoffe ausgu= Scheiden und ibn auf feine urfprungliche Ginfachbeit und Bahrheit gurudguführen. Budem ift es unverfennbar, bag in ber Geschichte Bargivals, wie Bolfram fie une überliefert, zwei gang verschiedene Gestaltungen einer und derfelben Sage gufammengefloffen find, die urfprunglich gewiß geschieden waren. Bahrend in ber erften der Trinmph der find= lichen Einfalt veranschaulicht wird, will die zweite ben Gedanken verfinnlichen, daß die Treue, oder, wie Wolfram fagt, Die Statigfeit jur Seligfeit führt, daß der ernfte mannliche Bille das Sochfte erreicht, wie denn Parzival, nachdem er den Befit bes Grale verfdergt hat, durch feine "stæte" trot ber anscheinenden Unmöglichfeit denselben endlich doch gewinnt und zugleich mit der heißgeliebten Gattin wieder vereinigt wird. Diefen Gedanten, welcher der zweiten Geftaltung der Sage zum Grunde liegt, hat Bolfram volltommen richtig aufgefaßt und er hat ihn auch im Eingange des Bedichts ausgespro= chen. Aber mahrend er in dem erften Theile die Idee, welche ihm unbewußt geblieben war, beinabe bis jum Schluffe mit großem Blucke veranschaulicht, tritt dagegen der von ihm klar aufge= faßte Gedante des zweiten Theils feineswegs lebendig in die Erscheinung. Bald nachdem Parzival Moufalväsche verlaffen, erfährt er, welches hohe Glud er durch seine Albernheit \*\*) verloren hat; er gerath darüber in Bergweiffung, die ihn bis gur

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Idee, oder vielmehr gang biefelbe, siegt auch in dem Mährchen "Bervonte" von Wiesland; aber fie ist auch bei diesem nicht mit voller Marbeit zur Erscheinung gelangt, da Bervonte ursprünglich nicht sowohl die Einstalt des Gemütibs. als die tweb Gemeinheit und Gleichgültigkeit vergegenwärtigt. Eben der nämliche Gedanse liegt obne Zweifel auch der Sage von Zangelet zum Grunde; er ist aber von dem Dickler noch viel weutger verstanden worden, als von Wolfram oder Wieland.

\*\* Denn als sossen verschieft, wie gesteht bie Universität.

<sup>\*)</sup> Die Berder in dem Gedichte: "Allegorie der Ratur" fo fcon ausfpricht.

Bottesläfterung führt, als er fich megen ber unterlaffenen Frage fogar von weltlicher Ehre ansgeichloffen ficht. Aber weder die Bergweiflung, noch Die fpater burch ben troftenden Trevigent wiederge= wonnene hoffnung und Zuverficht regt ihn gur Thätigfeit an; und ale er endlich bei einem Gaftmahl plöglich gur Berrichaft über Monfalvafche und jum Borfige des Grals bernfen wird, begreift man nicht, womit er diefe hohe Auszeichnung verdient hat. Wir wiffen zwar, daß er fich von feinem Un= glauben befehrt, und fein Berg glaubig gu Gott ge-wendet, daß er feine fruberen Errthumer eingefeben und innig bereut hat, wir wiffen auch, daß er ausgezogen ift, den Gral wieder aufzusuchen; aber feine Brefahrten find nicht nur vergeblich, fie find auch thatenlos und erscheinen durchgangig als das willen= lofe Treiben eines Menschen, der Alles vom Schickfal und Richts von fich felbst erwartet, und fo hat er in Birflichfeit Richts gethan, um des boben Glude theilhaftig gn werden, das ihn eben jo uber= rafcht, als ben Lefer. Es mag der Monch durch ein befchauliches, auf das Innere allein gewendetes Leben in außerer Unthätigfeit gur Geligfeit gelangen; für Bargival, den Mann des Muthe und der That, ift eine folche Entwidelung durchans unvaffend, und es ift der Ausgang des zweiten Theils deshalb eben fo wenig befriedigend und fünftlerifch lobenswerth, als der Schluß des erften. Ginen unangenehmen Eindrud macht aber namentlich die Romodie, welche er gulest in Monfalvaiche mit der Frage fpielt, was übrigens mit dem ausdrudlichen Berchle des Grals in Widerfpruch fteht, da deffen Inschrift ausdrudlich gelautet hatte, es folle die Frage feine Birfung baben, wenn der Fragende, fei es durch Rind, Beib oder Mann guerft aufgefordert worden mare, die Frage gu thun.

Die zwei einander fo gang entgegenftebenden Bestaltungen ber Sage find von Bolfram feineswegs jur funitlerifden Einheit gebracht worden ; fie fteben in vollem Widerfprnche ju einander und es hat jede durch den Zwang, den ihnen der Dichter bei ihrer Berbindung angethan bat, an ihrem Berthe verloren, indem die einer jeden gu Grunde liegende Idee mehr ober weniger verfummert wurde. Allerdings ließen fich die in den zwei Gestaltungen liegenden Begenfaße zu einer dichterisch und philosophisch mahren Einheit vereinigen , die fich , um es mit dem furgeften Ausbrude ju bezeichnen, als verlorenes und wiedergewonnenes Paradies darftellen ließen; aber wenn Bolfram auch einige Ahnung bavon gehabt haben mag, fo ift diefer Bedante doch in feiner Beife gur Ericheinung gelangt, und konnte es nicht, weil Bargival ja nicht durch innere Schuld, sondern wegen feiner findlichen Bergenseinfalt bas hochfte Blud verlor. Go fteht er im Begenfage gu Adam, der ans dem Baradiese vertrieben ward, weil er von dem Baume der Ertenntniß ag, im Gegensage ju Bromethens und Fauft, jum Lehrling von Sais, welche gerade deshalb der Berdammnig oder der Bergweif= lung anbeim fielen, weil fie mit vorwitiger Frage die gottlichen Bebeimniffe erforichen wollten. Aber fo tief und großartig, fo mahr und die menschliche Natur in ihrem innerften Rern erfaffend jene Dich= tungen find, fo unwahr und unangenehm berührend

ift jene Auffassung.

Bie man in Bolframe Gedicht immer mehr gefunden und hineingelegt hat, als darin wirklich liegt,

geiftlichen Ritterthums zum weltlichen veranschanlichen folle, indem das Eine durch Parzival, das andere durch Bawan repräfentirt werde. Benn auch nicht zu läugnen ift, daß Parzival allerdings eine tiefere Ratur ift, als fein Freund, daß fich in ibm Die reichfte Gemuthetiefe mit der manulidiften Za= pferfeit verbunden findet, daß er niemals gur Frivolität der gewöhnlichen Abenteurer im Rittergewande berabsintt, mabrend Gaman jene Leichtfertigfeit in Angelegenheiten der Minne in hohem Mage befigt; fo gibt dies doch noch feinen Grund, die angegebene Behauptung aufzustellen : es laffen fich vielmehr mancherlei Grunde auffinden, aus denen auf das Beftimmtefte hervorgeht, daß Bolfram an einen folchen Begenfat gewiß nicht gedacht hat. Richt blog Bargival fnit den Gral, fondern auch Gawan, und was noch fprechender ift, Pargival zwingt ja die von ibm besiegten Ritter, ibm in seinen Rachforschun= gen beizusteben. Und wenn man entgegnet, daß ja weder jene Ritter, noch Gawan das Beiligthum gefunden hatten, weil ihr weltlicher Ginn fie vom rechten Bege nach Monfalvafche entfernte; fo läßt fich einfach darauf erwidern, daß auch Parzival diefen Beg nicht gefunden bat, ale er ihn suchte. Bie wenig aber Bolfram an jenen Begenfaß gedacht hat, geht schon daraus hervor, daß Parzibal auch die hochfte Ehre des weltlichen Ritterthums, den Sig an der Tafelrunde erwarb, ja daß er diefer Chre erft dann theilhaftig wurde, als er schon zum König in Monfalväsche bezeichnet war, daß er sogar der Infelrunde für unwürdig erfchien, als ihn der Fluch des Grales traf. Man findet ferner den Begenfaß zwischen weltlichem und geiftlichem Ritterthum auch barin ausgefprochen, daß Pargival den Bral, dage= gen Bawan Clinichors Bauberichloß gewinnt; allein man vergißt hiebei, daß Parzival das Abentener in Schatelmarveil nur deshalb nicht besteht, weil er nicht fragt, als er in deffen Rabe tommt; und es tann bies um fo weniger als Bleichgültigfeit gegen das Beltliche bezeichnet werden, als er ja bei fei= nem erften Besuch in Monfalvafche aus demfelben Grunde, weil er auch da nicht fragt, noch nicht gum Besite des Grale gelangt. Endlich muffen wir noch erwähnen, daß Parzival auch deswegen nicht als Reprafentant bes geiftlichen Ritterthums erder einzige Gedanke ift, welcher fein Inneres erfullt und feine Schritte leitet (benn Thatigfeit laßt fich nicht fagen), indem die Sehnsucht nach ber entfernten Gattin eben fo fehr der Beweggrund feiner weiteren Brrfahrten ift, als die Gehnsucht nach dem Brale. Der Dichter bebt jene eben fo febr, manch= mal fogar noch fräftiger hervor, als diefe, wodurch ein foldes Schwanken bes Billens und des Strebens in dem Belden entsteht, daß er eber unfer Mit= leid, ale unfere Bewunderung rege macht. Man wird hiebei nicht verkennen, daß diese dopvelte Sehnsucht des Belden allein icon hinreichen wurde, die Einheit der Auffaffung zu vernichten, wenn eine folde im Hebrigen vorhanden mare.

Bolfram ift wegen der Composition feines Bedichts eben fo boch gepriesen worden, als wegen ber Anffaffung und Bergeistigung des ihm überlieferten Stoffe; man hat ihn wegen der Anordnung der zahlreichen Begebenheiten fogar mit Ariofto gufammengestellt: wie wenig aber ein folches Urtheil berechtigt ift, läßt fich durch wenige Bemertungen fo hat man such behauptet, daß es den Begenfag bes nachweifen. Es ift möglich, obgleich teineswegs

gewiß, daß Bolfram fein frangofisches Borbild darin übertroffen hat, daß er aus einer unabsehba= ren, unzusammenhängenden Maffe von abenteuer= lichen Begebenheiten alle diejenigen ausgeschieden, welche zu Bargival nicht in naberer Beziehung fanden; allein fo fehr dies auch Anerkennung verdie= nen mag, fo fann es allein nicht hinreichen, dem Dichter fünftlerische Bildungstraft zuzuschreiben. In dieser Beziehung steht er sogar unter Hartmann, dessen feiner Sinn ihn gewiß die obenermähnte Zufammenschmelzung zweier einander widersprechender Bestaltungen der Sage hatte vermeiden laffen, wie er es vermieden hat, feine Bedichte ju Biogra= phieen auszudehnen, mas bei fo vielen andern Dich= tern, was auch bei Wolfram der Fall ift, der zudem noch die Lebensbeschreibung von Parzivals Bater Bahmuret voranschickt und einen Lebensabrig von Loberangrin, dem Sohne des Belden, hingufugt. So ift ichon die gange Anlage rein chronologisch, und dronologisch bleibt auch die gange Entwide= lung. Rach der Ergablung von Gahmurets Leben und Tod beginnt die Darftellung von Parzivals Jugend und Erziehung, an welche fich die Erzählung feiner abenteuerlichen Fahrten anreiht, die bis ju dem Augenblide fortgeführt wird, wo er und Saman von Artus' hofe gieben, der erfte, um den Gral aufzusuchen, der andere, um das Abenteuer in Schatelmarveil zu bestehen. Der Dichter erzählt Bawans Fahrten querft, weil diefem querft Bedeuten= bes begegnet, und geht erft dann wieder gu Pargis val über, als jener ohne wichtige Erlebniffe ein Jahr lang herumftreift. Unterdeffen tommt Pargival zu Trevrigent, deffen Lehren und Mittheilun= gen über den Gral berichtet werden; worauf er wieder fein Beib und Monfalvafche fucht. Bah= rend dies geschieht, besteht Bawan das Abenteuer mit Clinschors Bauberschloß, zieht dann nach Joflange gum Zweitampf mit Gramoflang, wohin auch Bargival auf feiner Irrfahrt tommt, der, nachdem er mit feinem Bruder Feirefiß gefampft, feine un= erwartete Ernennung jum Ronig in Monfalvafch erfährt, mit feinem Bruder hinzieht und bald bars auf feine Battin wiederfindet. Es hat fich der Dich= ter somit in der Darftellung der mannigfaltigen Be= gebenheiten durch nichts Underes leiten laffen, als durch die chronologische Folge derfelben, und es ift eine Bufammenstellung Wolframs mit Ariofto um fo weniger erlaubt, als er jede einzelne Thats fache ohne alle Unterbrechung von ihrem Beginne bis zu ihrem Ende ergählt, mahrend der Staliener fich gerade barin gefällt, die Erzählung der einzelnen Begebenheiten bis gu irgend einem intereffanten Buntte fortzuführen, dann aber, wenn unfere Theil= nahme, oder, wenn man will, unsere Rengierde auf das Sochste gespannt ift, muthwillig nedend ploklich abzubrechen, um une mitten unter andere Berhältniffe zu führen, deren Erzählung er wieder eben fo muthwillig unterbricht, wenn er durch feine unübertreffliche Darftellungefunft une wieder gefeffelt, in une die lebendigste Theilnahme wieder erwedt hat. Davon ift bei Bolfram teine Spur, noch viel weniger aber tann bei ihm von der mun= derbaren Runft die Rede fein, mit welcher Ariofto die mannigfaltigen abgebrochenen Faden wieder aufnimmt und endlich das funftreichfte, lebendigfte und zur höchsten Einheit verbundene Gewebe daraus bildet. Denn fo ftreng Bolfram an der drono= logischen Ordnung festhält, so hat er doch in fein Bedicht eine fo große Maffe von einzelnen Beges benheiten aufgenommen, die jum Theil eben fo menig nothwendig, als interessant find, daß es ichwer wird, ein festes Bild von der gangen Dichtung gu gewinnen \*), mahrend fich ein folches bei Ariofto ichnell und unwillfürlich in jedem aufmertfamen Lefer gestaltet. Im gangen Parzival erscheint aber eine einzige Thatfache, welche von epischem Talente zeugt; es ift die, daß der Geld des Gedichts auch in benjenigen Abschnitten ftets hervorblidt und Die Aufmerkfamkeit auf fich zieht, in welchen Gamans Abenteuer ergablt werden, jo daß das Intereffe für den Belden ftete rege bleibt, ja durch dieses geheimnigvolle hervortauchen noch mehr gesteigert wird. Die Unwendung diefes an fich einfachen, aber doch bochft wirtungevollen Runftmittels ift um fo bober anguichlagen, als die übrigen bofifchen Dichter auch nicht einmal dieses tennen und anwenden.

Bie Anlage und Composition, so ift auch die Musführung im Gingelnen in übertriebener Beife gelobt worden, ja man hat fogar Dinge gepriefen, die geradezu nur Tadel verdienen, und die schon Gottfried von Strafburg (f. unten bei demfelben Rr. 1, B. 4636 ff.) mit Bitterfeit, aber mit vollem Rechte gerngt hat. Bolfram zeigt in feinem gangen Gedichte ein unverfennbares Beftreben, durch Geltsamkeit der Gedanken und Unschauungen fich auszuzeichnen, was um fo unangenehmer berührt, als darunter oft nur das Allergewöhnlichfte verborgen liegt. Bir ermabnen nur die Stelle im Bargival, in welcher er feinen Belden beim Unblide dreier Blutstropfen auf dem Schnee in tiefes Traumen verfinken läßt, weil fein Beib Condwiramur weiß und roth ift, wie das Blut und der Schnee, und weil er fich dreier Thränen an Bangen und Rinn seiner Gattin erinnert. So gesucht und un-natürlich dies auch ift, so wird die Sache durch die Musführung (fie nimmt nicht weniger als 686 Berfe ein) geradezu widrig; fie wird durch die dreimalige Biederholung der Träumerei lächerlich und das Bange ericheint am Ende kindisch und unwahr: es liegt darin die gesuchte und geschraubte Empfindelei des höfischen Ritterthums, wie wir fie in hochfter Uebertreibung bei Ulrich von Lichtenstein haben fennen lernen. Roch andere Stellen zeugen von feiner Liebe jum Baroden und von feinem Mangel an aller Mäßigung, während hartmann, wie schon von anderer Seite bemerkt worden ift, durch diefe auch in der Kunft so nothwendige Tugend fich aus= zeichnet. Den Mangel an Mäßigung zeigt Bolfram auch in der Darftellung der einzelnen Buftande und Dbjette: jeder Gedante, jedes Berhaltniß, jeder Gegenstand wird von ihm fo lange hin und herge-wendet, bis auch nicht bas Geringste mehr an ihm auszubeuten ift. Daber ichildert er auch die geringfügigsten Dinge mit berselben Behaglichkeit und Liebe, ale die wichtigften, ungefähr wie Bog in der neueren Beit. Daber erlägt er und teinen Bedanten, der ihm etwa in den Sinn fommt, daher tritt er immer wieder mit feiner Berfonlichkeit hervor, ohne fich darum zu bekummern, ob dadurch der epis fche Gang des Gedichts gestört wird. Richt wenis ger entbehrt der einzelne Ausdruck der Mäßigung;

<sup>\*)</sup> Wir baben in der oben gegebenen Inhaltbanzeige eine nicht geringe Zahl von untergeordneten, die Ueberricht und das Berftändniß florenden Begebenheiten theilb nur angedeutet, theilb ganz unberührt gelassen, und doch welche Masse von Abenteuern war noch zu erwähnen!

Bolfram gefällt fich in feltfamen Bendungen und Bildern, die oft allen Beschmack verhöhnen, wenn er g. B. den Leib einer ichonen Frau mit einem an= gefpießten Safen vergleicht oder im Bilhelm von Alisens Reuschheit fagt, daß fie, auf eine Bunde gebunden, dieselbe heilen murde. Solche Geschmad: lofigleiten, die an Soffmann von hoffmannswaldau eringern, laffen fich weder entschuldigen, noch recht= fertigen und müßten; wenn fie auch noch fo felten vorfamen, das iconfte Bedicht verunstalten. Daß ihn diefe Sucht, originell erfcheinen gu wollen, häufig gu Ausdruden und Bendungen verleitet, die nicht "des Sofes find" (wie im Parzival 241, 24 ff. S. u. Rr. 1), und daß er nicht felten in geschmadlose Allegorien ausartet - weshalb ihn benn auch die fpatere an Allegorien fo reiche Zeit vor allen feinen Beitgenoffen preift - Dies leuchtet fcon aus dem Befagten hervor; wir haben daher den bis= berigen Bemerkungen nur noch die bingugufügen, daß Bolfram auch nicht immer ber Sprache Mei= iter ift, sondern daß er vielmehr nicht felten vom Reim beherrscht wird, so daß er nicht nur hie und da Bedanten, die unbezweifelbar allein durch den Reim bervorgerufen wurden, des Reims wegen auch über die Bebühr weitläufig ausspinnt und fo in Geschwäßigkeit ausartet, fondern auch, wie Ulrich von Zazikhoven, in seinen Schilderungen das Berschiedenartigfte durch einander mengt, weil der Reim ibn zu feiner logischen Ordnung der Bedanten gelangen läßt \*).

Bir können nach dieser ausssührlicheren Bespreschung des Parzival bei den zwei andern Gedichten uns kurzer sassen, da die obigen Bemerkungen zum größten Theil auch auf den Titurel und den Wilshelm anwendbar sind, wie denn diese ebenfalls viel zu sehr überschäft werden, wenn auch nicht in dem Maße, wie der Parzival, weil der Stoff keine Geslegenheit gab, die eigenen Ideen bineinzulegen.

legenheit gab, die eigenen Ideen hineinzulegen. Bon dem Titurel behauptet man zwar, er wurde Bolframs vollendetstes Bert geworden fein, wenn er ihn zu Ende gebracht hatte ; allein es wurde fich Solches auch dann taum behaupten laffen, wenn die vorhandenen Bruchstücke wirklich fo hoch gestellt werden dürften, als es gewöhnlich geschieht. Man lobt an denselben sowohl die metrische Form, als den Inhalt. Bas erstere betrifft, fo muffen wir gesteben, daß wir in ihr die Trefflichkeit nicht finden tonnen, die man an ihr ruhmt. Sie ift offenbar nur eine Nachahmung der Nibelungen = ober noch näher ber Budrunstrophe, aber gewiß eine versehlte Nachahmung, da ihr der ruhige, gleich= mäßige und doch aller Beweglichfeit und Mannigfaltigkeit fähige Bang fehlt, der dem Epos unentbehr= lich ift und der Beldenstrophe fo großen Reiz verleiht. Dadurch, daß Wolfram die dritte Langzeile verfurgt, folgen der dritte und vierte Reim viel gu rafch auf einander, wodurch nicht nur die Strophe alle Schönheit des Ebenmages einbugt, fondern jugleich auch einen gang lyrischen Charafter erhält, to wie dies anch durch den ansschließlichen Bebrauch weiblicher Reime geschieht. Angerdem ift das Mag mit großer Billfur behandelt, wie denn die Cafur jogar die Borter durchschneidet (Str. 57. S. unten Nr. 2). Bor Allem aber vermißt man den Boblslaut, der die mittelhochdeutschen Dichter fonft so auszeichnet, aber dem Bolfram überhaupt nicht eigen war.

Bas den Inhalt der Bruchstucke betrifft, fo tritt in dem zweiten die gange Sonderbarteit Bolframs um fo mehr hervor, als man Grund hat ju vermu= then, daß die darin ergablte Begebenheit der Mittelpunkt des gangen Bedichts werden follte. Es fonnte aber gewiß nur ihm einfallen, eine ganze große Dichtung auf Halsband und Leitseil eines Jagdhundes zu gründen, so prachtvoll und wunderbar daffelbe auch fein mochte. Benn aber, wie es allen Anschein bat, Schionatulander in der Auffudung diefer Dinge feinen Tod fand, fo ift die Un= lage des Gedichts in dem findischen Beifte gehal= ten, welchen wir als eine charafteriftische Eigenthumlichkeit des bofifchen Ritterthums ichon öfters haben tennen lernen. Das erfte Bruchftud ift be-fonders durch das unten mitgetheilte Gefprach Schionatulanders mit Sigunen berühmt geworden. Man founte es vielleicht boch ftellen, wenn Lavinias und ihrer Mutter Gefprach über die Minne von heinrich von Belded nicht befannt mare; allein mit diesem zusammengehalten verliert es unendlich: die Jungfrau Lavinia erscheint unendlich garter und un= schuldiger, als das Rind Sigune, welche, fo un= wissend fie fich zuerst auch stellt, doch von der Minne mehr weiß, ale fich gebühren mag, wie dies auch bei der Lochter der Binsbedin der Fall ift (f. oben S. 174). Das Schönste an der ganzen Stelle find ohne Zweifel die Strophen, welche dem eigentlichen

Gespräch vorangehen (46-51).

Bare der Bilhelm, fo wie er uns vorliegt, wirklich vollendet, fo wurde er in Bezug auf Composition ohne Zweifel weitaus das hervorragendste nicht nur von Bolframs Werten, fondern von allen mittelhochdeutschen epischen Dichtungen fein, und nur darin gu wünschen übrig laffen, daß er den Grund des Einfalls der Beiden in das Land Bilhelme nur andeutet, und nicht an paffend gewählter Stelle und in angemeffener Form ausführlicher dar= legt, fo wie ferner darin, daß der Schluß in Bezug auf den ftarten Rennewart und deffen Schicffal gang unbefriedigt lagt, mahrend doch der Dichter alle feine Runft angewendet batte, die lebhaftefte Theil= nahme für ihn zu erregen, fo daß er une nothwendig deffen weitere Schickfale hatte mittheilen muffen, ohne dadurch aber den eigentlichen Selden des Be= dichts in den hintergrund zu ftellen. Bare Beides geschehen, fo murde fich allerdings das Gedicht in den beiden hauptbegebenheiten, der Schlacht auf Alischang und der Belagerung von Dransche, vollftändig abrunden. Man hat zwar behauptet (benn was hatte man nicht behauptet, um aus Wolfram den größten Dichter zu machen?), daß der Bilhelm in der That vollendet fei; allein, wenn es auch ficher ift; daß dem Anfang, wie wir ihn besigen, Richts vorangeben tonnte, fo ift es eben fo ficher, daß der Schluß unvollständig ift und daß Bolfram gang gewiß die Abficht hatte, ihn weiter gu führen. Dies geht aus der gangen Ratur Bolframs bers vor, der ficherlich nicht unterlaffen tonnte, die weis teren Schidfale des ftarten Rennewart mitzutbeis fen, jumal fich diefelben an die icone Tochter Des Ronigs anknupfen mußten. Ein weiterer Beweis von der Upvollständigkeit des Bangen liegt in dem ganglichen Mangel des hergebrachten Schluffes, in

<sup>\*)</sup> So fpricht er bei ber Schifderung der Grafsjungfrancen guerft von ihrem Ropfpung, dann von dem, was fie berbeitragen, hierauf von ihren Saaren, nachher wieder von dem, was fie trag en, und endlich von ihrem Gewand. (Pargival 232, 16 ff. S. unten Rr. 1.)

welchem der Dichter von sich, seiner Quelle und den Umftänden spricht, in welchen das Gedicht begonnen und fortgeführt wurde. Wolfram hätte es aber um so weniger an einem solchen Schlusse sehren lassen, als der mit dem Beginne des Bertes eine lassen. Der Martrag er den Bilhelm dichtete, ihn veranlassen mußte, seinem Gönner und Beschützer einige Worte dankbarer Erinnerung zu widmen \*).

So hoch auch der Wilhelm in Bezug auf Sprache und Berefunft über dem Bargival fteht, fo wenig erhebt er fich im Uebrigen über benfelben, ja in manchen Dingen fteht er ihm weit nach. Insbefondere fehlt ihm die Tiefe der Empfindung, die fich in jenem oft in ergreifender Beife ansspricht. 3war tommen auch im Wilhelm Stellen vor, die zu dem Bergen fpreden follen ; fie find aber nicht von dem Bergen eingegeben, fondern ericheinen mehr als reflektirende Cophisterei bes Gefühle. Die ichroff, wie falt und ertodtend tritt, um nur Gin Beifpiel ju erwähnen, die Unwahrheit der Empfindung in der Rlage Bilhelms um feinen erschlagenen Neffen Biviane hervor! (3) Go fpricht der Schmerz um einen geliebten Todten nicht! Es wird Ginem gang froftig gu Minthe, wenn man lieft, wie Bilhelm bei der Leiche des muthigen Junglings an die schönen Rleider dentt, die er dem Erschlagenen gegeben, an die Rosten fich erinnert, die er ihm verursacht bat. Dies ift mehr als stumpfe Gefühllofigfeit! - Doch find auch der ichonen Stellen viele im Bilbelm, felbft in dem erwähnten und unten mitgetheilten Ubichnitte. Um meiften verdienen die Schilderung der Rämpfe gerühmt zu werden, welche oft voll Beweg= lichfeit und Leben find, fo wie die Darftellung ber freilich nicht immer auschaulich genug hervortretenden Gattenliebe Wilhelms und Gyburcs, welche lettere überhaupt eine ber liebenswürdigften Beitalten ift, die Bolfram geschaffen hat.

Wie der Parzival, so ift auch der Wilhelm in den allgemein gebräuchlichen Reimpaaren gefchrie= ben, welche im ersten Bedichte oft, und zwar vor= sugeweise in den auch tem Inhalte nach geschraub-ten Stellen eine gewiffe Steifheit darbieten, mahrend fie im Bilhelm mit mehr Gicherheit und Beweglichkeit behandelt werden. Der vortreffliche Berausgeber von Bolframs Gedichten (Lachmann), deffen Berdienfte nicht blog um diefen Dichter, fon= dern um bie altere deutsche Literatur überhaupt nicht hoch genug gestellt werden fonnen, bat finden wollen, daß der Pargival, wie der Bilhelm in fleine Abichnitte von je 30 Zeilen zerfalle, von denen jeder gleichfam ein felbitftandiges tleines Bemalde enthalte. Doch ift auch dies gewiß unrichtig und durch feinen triftigen Grund zu belegen, ba folche Abschnitte wes der außerlich, wie bei Birnt (S. 27 u. weiter nuten) bezeichnet, noch innerlich durch den Bedanten geichieden werden, wie fich denn Lachmann bei ber

Durchführung feiner Spothefe oft gezwungen fab, einen folden Abfdnitt mitten im Sage zu beginnen.

haben wir in den vorstehenden Bemerkungen, deren Umfang durch die Bichtigkeit des Gegenstandes entschuldigt werden mag, vorzugsweise die dem Dichter des Parzivals gespendeten Lobeserhebungen als offenbar übertrieben und unbegründet darzustellen gesucht, wobei es freilich nicht möglich, war, die wahren und unbestreitbaren Berdienste Bosspan, die wahren und unbestreitbaren Berdienste Bosspan, die in furzen, aber bestimmten Jügen auszusprechen. Und es sind dieselben in der That so bedeutend, daß er auch dann noch als einer der größten Dichter seiner Zeit wird bewundert werden müssen, die ihn in der That vor andern Dichtern auszeichnen.

Bir muffen junachft mit allen feinen Berehrern bes Bestimmtesten anerkennen, daß er alle feine Beitgenoffen wie in Reichthum und Rulle, fo auch in Tiefe und Großartigfeit der Bedanten weit übertraf, daß er dabei den edelften fittlichen Ernft befaß, der fich in höchst erfreulicher Beife in feinen Dichtungen ausspricht, in benen nur wenige Stellen fich vorfinden, welche an die Gemeinheit ber ritterlichshöfischen Lebensanfichten erinnern, benen er freilich in feinen Berhaltniffen nicht gang entgeben fonnte. Mit Diefem fittlichen Ernft verband fich die lebendigfte Empfänglichkeit für alles Sobe und Schone, das innigfte und gartefte Befühl für Die rein menschlichen Regungen bes Bergeus. Rein Dichter hat die Liebe der Mutter gu ihren Rindern, der Rinder zu ihren Aeltern, feiner hat die Gefchwi= sterliebe, die eheliche Liebe und Treue, die Liebe der Freunde und Bermandten, teiner hat alle diefe all= täglichen und doch fo erhabenen, fo tief in der Men= schenbruft liegenden Befühle fo innig, fo ergreifend und fo mahr geschildert, ale Bolfram, der aber auch vielleicht eben deshalb weniger geeignet war, die verzehrende Leidenschaft der Beschlechteliebe gu erfaffen. Seine Lebensanfichten waren eben fo groß= artig, als durch die innigste Frommigfeit, durch das lebendigste Gottvertrauen geläutert und geho= ben. Dadurch ftand er aber auch im entschiedensten Begenfat gur frivolen Beit und zu der im Bangen eben fo frivolen bofifchen Boefie, welcher er in der That nur durch feinen Stand und feine adelige Geburt angehörte, und ber er fich gewiß noch ent= schiedener entgegengestellt hatte, wenn er in seinem ritterlichen Stolze weniger befangen gewesen ware. Diese feine fittliche Richtung erflart es aber gur Benuge, warum gerade er in ber fpateren burgerlichen Beit allen seinen Beitgenoffen vorgezogen wurde, obgleich auch die Fortsetzung des Titurel mit ihrem ausgeprägten mystischen Charafter nicht wenig dazu beigetragen haben mug, da man fie ibm beilegte.

Da Bolframs reiche Phantasie mehr nach dem Inneren als nach dem Aeußeren gerichtet war, und die Anschaung der Belt und des Lebens sich bei ihm sogleich zum Gedanken, zur Empsindung getaltete, so war sein Talent offenbar lyrischer Natur, wie auch seine wenigen lyrischen Dichtungen auf das Entschiedenste beweisen (S. 65). Diesem lyrischen Juge verdanken wir auch Alles, was in seinen epischen Gedichten unsere Bewunderung erzegt, worunter vor Allem zu erwähnen ist, daß er zuerst unter allen Dichtern des Mittelasters die Charaktere seiner Personen mit Bewustzein indis

<sup>\*)</sup> Bolframs Bilhelm wurde gegen das Jahr 1250 von Ulrich von Türbeim aus Schwaben fortgeiegt. Zwar wird in diesem Beibeime Gebeime Bilbeim Bilbag feinem Tode im Kloster erzählt, aber doch ist nicht sowohl Wischelm die hauptverson, sondern vielmehr der ftarke Rennewart, wie denn auch das Gedicht unter diesem Namen befannt ift. Es ist übergens, wie Ladmann berichtet, höchst langweilig und fast nur wegen mancher guten Sprichwörter beachtenswerth. Ein anderer Dichter, Vlrich von dem Türlin aus Krunthen (zwischen Leben, verfaste eine Borrede, wie er sein Wert lethst nauffiel, verfaste eine Borrede, wie er sein Wert lethst nennt, in welcher et die Geschichte von Arabelens Schlungs Turgen weitläufig erzählte. Doch ist dieselbe unvollendet geblieben.

vidualifirte. Benn in allen Dichtungen, Die wir bis jest haben tennen lernen, mit alleiniger Ausnahme des Alexander von Lamprecht und der zwei frateren Bedichte Bartmanne, die geschilderten Ber= fonen, und zwar die hervorragenden, wie die un= tergeordneten, immer nur ale Reprafentanten eines Standes, Beichlechtes, Altere u. f. w. ericheinen, dabei aber aller Individualität ermangeln, fo tre= ten fie dagegen bei Bolfram in fefter, charaftervoller Bestaltung bervor; jede, felbst folche, die uns vorübergebend in Unfpruch nehmen (g. B. Burne= mang, Sigune u. a.) haben ein festes, bestimmtes Beprage, das fie von allen Hebrigen wesentlich un= terscheidet. Freilich spricht fich diese Individualität weit weniger in dem aus, mas die Bersonen thun, als in dem mas fie denken und fagen (mas eben mie= der eine Folge der lyrifden Richtung Bolframs ift, und was ihn vom Pfaffen Lamprecht unterfcheis bet, der feine Berfonen auf rein epischem Bege ge= italtet); allein wie er auch dagn gelangen mag, im= mer ift es eine unbestreitbare Thatfache, welche die bobe Begabung des Dichters bezengt und feinen epi= ichen Werten ben bochften Reig verleiht.

Bollte man das gange Bemalde in Ginen Brenn= puntt zusammenfaffen, fo fonnte man es wohl auf feine beffere Beife erreichen, als wenn man den Dichter des Parzival mit den romantischen Dichtern ber nenern Zeit zusammenstellte, mit benen er in anffallender Beife alle Borguge und alle Mangel tbeilt. Bie bei diefen, fo ift auch bei ihm Leben-digkeit der Phantafie, Tiefe der Empfindung, Fulle der Gedanken, Reichthum der Sprache in bobem Dage vereinigt, wie bei diefen, fo finden wir auch bei ihm das Bestreben , auf Roften der angeren Bestallung, in die geheimnifvollen Liefen der Beifterwelt einzudringen, und überall muftifche Beziehun= gen zu finden; aber wie bei diefen, fo fehlt auch bei ibm alle fünftlerische Begabung, indem ibm, fo wenig als den Reuromantitern baran liegt, in der außern Erfcheinung der Begenftande beren innere Ratur darzustellen, mas allein die Aufgabe der Runft fein tann; indem er vielmehr darauf ausgeht, ans dem innern Leben das außere berauszuconftruiren, was ihm aber eben fo wenig gelingen tann, ale jenen, da hiezu nicht menschliche, fondern göttliche Schövfungetraft gebort. So haben wir in Bolfram das Urbild aller Romantit, die fich zwar auch bei andern Dichtern feiner Beit in einzelnen Bugen, aber nur bei ihm entschieden anegesprochen findet.

1. Aus dem Parzival: Parzival und der Gral.

284 Swer ruochet heeren, war nu kumt, den åventiur håt úz gefrumt, der mac gröziu wunder merken al besunder.

5 Lat riten Gahmuretes kint: swa nu getriwe liute sint, die wünseln im heils: wan ez muoz sin, daz er nu lidet höhen pin, etswenne ouch freude und ère.

10 Ein dine in müete sere, daz er von ir gescheiden was, daz munt von wibe nie gelas, noch sus gesagte mære, diu schænr unt bezzer wære.

15 Gedanke nach der künegin

begunden krenken im den sin: den müeser gar verloren hân, wærz niht ein herzehafter man.

Mit gewalt den zoum daz ros
20 truog über ronen und durchez mos:
wandez wiste niemens hant.
Uns tuot diu âventiure bekant,
daz er bi dem tage reit,
ein vogel hetes arbeit,

25 solt er allez hân erflogen.

Mich enhab diu âventiure betrogen,
sîn reise unnâch was sô grôz
des tages, do er Ithèren schôz,
unt sît do er von Grâharz
kom in daz lant ze Brôbarz.

Welt ir nu hærn, wiez im gestê?
Er kom des âbnts an einen sê:
dà heten geankert weideman;
den was daz wazzer undertân.

5 Dô si in rîten sâhen, si wârn dem stade sô nâhen, daz si wol hôrten, swaz er sprach. Einen er im schiffe sach, der het an im alsolch gewant,

10 ob im dienden elliu lant, daz ez niht bezzer möhte sîn: gefurriert sîn huot was pfâwîn. Den selben vischære begunder vrâgen mære,

15 daz er im riete durch Got, und durch sîner zühte gebot, wo er herberge möhte hân. Sus antwurte im der trûric man; er sprach: "Hèr, mirst niht bekant,

20 daz weder wazzer oder lant inre drizec miln erbûwen sî; wan ein hûs lit hie bî: mit triwen ich iu râte dar; war möht ir tâlanc anderswar?

25 Dort an des velses ende, dà kert zer zeswen hende: sor ûf hin komet an den grabn, ich wæn, dâ müezt ir stille habn; bit die brüke iu nieder lâzen und offen iu die strazen."

mit urlouber dannen schiet; er sprach: "Komt ir rehte dar, ich nim iwer hînt selbe war:

5 sô danket, als man iwer pslege. Hüet iuch, då gênt unkunde wege: ir muget an der lîten wol misserîten, deiswâr des ich iu doch niht gan."

10 Parzivâl der huop sich dan, er begunde wackerlichen draben den rehten pfat unz an den graben: da was diu brükke ûf gezogen, diu burc an veste niht betrogen;

15 si stuont reht, als si wære gedræt; ez enslüge od hete der wint gewæt, mit sturme ir niht geschadet was. Vil türne, manec palas då stuont mit wunderlicher wer;

20 op si suochten elliu her, sine gæben für die selben nôt ze drîzec jâren niht ein brôt. Ein knappe des geruochte, unt vrâgte in, waz er suochte, 25 od wann sîn reise wære; er sprach: "Der vischære hât mich von im her gesant: ich hân genigen sîner hant niwan durch der herberge wân; er bat die brükken nider lân

227 Unt hiez mich zuo ziu rîten în."
"Hêrre, ir sult willekomen sîn!
Sît ez der vischære verjach,
man biut iu êre unt gemach

5 durch in, der iuch sande widr," sprach der knappe unt lie die brükke nidr. In die burc der küene reit, ûf einen hof wit unt breit: durch schimpf er niht zetretet was

10 (da stuont al kurz grüene gras: då was bûhurdiern vermiten), mit baniern selten überriten, alsô der anger zAbenberc. Selten frælichiu werc

15 was da gefrümt ze langer stunt. in was wol herzen jamer kunt. Wenc er des gein in enkalt: in enpfiengen ritter jung und alt;

vil kleiner junchêrrelin 20 sprungen gein dem zoume sîn; ieslîchez für dez ander greif. Si habten sînen stegreif: sus muoser von dem orse stên; in bâten ritter fürbaz gèn,

25 di fuorten în an sîn gemach. Harte schiere daz geschach, daz er mit zuht entwâpent wart. Dô si den jungen âne bart gesâhen alsus minnectich, si jâhu, er wære sælden rîch.

er twuoc den râm von im sân undern ougen und an handen; alt und junge wanden,

5 daz vor im ander tag erschine: sus saz der minnecliche wine. Gar von allem tadel vrî mit pfelle von Arâbî man truog im einen mantel dar,

10 (den legt an sich der wol gevar) mit offenre snüere; ez was im ein lobs gefüere. Dô sprach der kamerære kluoc; "Repanse de Schoye in truoc,

15 mîn frouwe, de künigîn:
ab ir sol er iu glihen sîn;
wan iu ist niht kleider noch gesniten.
Jâ mohte ich sis mit êren biten:
wande ir sît ein werder man,

20 ob ichz geprüevet rehte hân."
"Got lôn iu, hêrre, daz irs jeht!
Ob ir mich ze rehte speht,
sô hât mîn lîp gelücke erholt:
diu Gotes kraft gît solhen solt."

25 Man schancte im unde pflac sîn sô, die trûregen wâren mit im vrô; man bot im wirde und êre: wan dâ was râtes mêre, denne er ze Pelrapeire vant, die dô von kumber schiet sîn hant.

229 Sin harnasch was von im getragen:

daz begunder sider klagen, da er sich schimpfes niht versan. Ze hove ein redespæher man

5 bat komn ze vrävelliche den gast ellens riche zem wirte, als ob im wære zorn: des het er nåch den lip verlorn von dem jungen Parzivål.

10 Dô er sin swert wol gemâl ninder bi im ligen vant, zur fluste (wanger sus die hant, daz dez bluot ûzen nagelen schôz und im den ermel gar begôz.

15 "Nein, hêrre," sprach diu ritterschaft, "ez ist ein man, der schimpfes kraft hât, swie trûrc wir anders sin; tuot iwer zuht gein im schin. Ir sultz niht anders han vernomu.

20 wan daz der vischær sî komn; dar gêt, ir sît im werder gast; und schuttet ab in zornes last." Si giengen ûf ein palas:

hundert krône då gehangen was, 25 vil kerzen drûf gestôzen, ob den hûs genôzen kleine kerzen umbe an der want. Hundert pette er I gen vant (daz schuofen, dies då pflågen), hundert kulter drûffe lågen,

230 Je vier gesellen sundersiz, da enzwischen was ein underviz: dervür ein teppech sinewel,

fil li roy Frimute!
5 mohte wol geleisten daz.
Eins dinges man då niht vergaz:
sine hete niht betüret,
mit marmel was gemüret
dri vierekke fiwerrame;

10 dar ùffe was des fiwers name, holz, hiez lign alôê. Sô grôziu fiwer sît, noch ê, sach niemen hie ze Wildenbere: jenz wâren kostenlîchiu were.

15 Der wirt sich selben setzen bat gein der mitteln fiwerstat uf ein spanbette. Ez was worden wette zwischen im und der vröude:

20 er lebte niht, wan töude. In den palas kom gegangen, der då wart wol enpfangen, Parzivål der lieht gevar, von im, der in sante dar.

25 Er liez in då niht lenger stên; in bat der wirt nåher gên unt sitzen: "Zuo-mir då her an! Sazte ich iuch verre dort hin dan, daz wære iu alze gåstlîch." Sus sprach der wirt jûmers rîch.

231 Der wit het durch siechheit grôziu flur und an im warmiu kleit; wit unt lanc zobelin, sus muoze ûze und inne sin

5 der pelliz und der mantel drobe.
Der swechest bale wær wol ze lobe;
der was doch swarz unde grå.
Des selben was ein hûbe dâ
ûf sime houbte zwivalt

10 von zobele, den man tiure galt: sinwel arâbsch ein borte oben drûf gehôrte, mitten dran ein knöpfelîn, ein durhiiuhtic rubin.

15 Dâ saz manec ritter kluoc, dâ man jâmer für si truoc. Ein knappe sprane zer tür dar în, der truoc eine glævîn (der site was ze trûren guot);

20 an der sniden huop sich pluot, unt lief den schaft unz uf die hant, deiz in dem ermel wider vant. Da wart geweinet unt geschrit uf dem palase wit:

25 daz volc von drîzee landen mohtz den ougen niht enblanden. Er truoc se in sînen henden alumb zen vier wenden, unz aber wider zuo der tür; der knappe spranc hin ûz derfür.

232 Gestillet was des volkes nôt, als in der jamer è gebôt, des si diu glævîn het ermant, di der knappe brahte in sîner hant.

Wil iuch nu niht erlangen, sô wirt hie zuo gevangen, daz ioh iuch bringe an die vart, wie dâ mit zuht gedienet wart. Zende an dem palas

10 ein stählîn tür entvlozzen was; då giengen üz zwei werdiu kint; nu hært, wie diu geprüevet sint: daz si wol gæben minnen solt, swerz då mit dienste het erholt;

15 Daz wâren juncfrouwen elar; zwei schapel über blôziu hâr, blüemîn was ir gebende, Jewederiu ûf der hende truoc von golde ein kerzstal.

20 Ir hâr was reit, lanc unde val. Si truogen brinnendigiu lieht. Hie sule wir vergezzen nieht umbe der juncfrowen gewant, dâ man se kumende inne vant.

25 De grævin von Tenabroc, brûn scharlachen was ir roc, des selben truog ouch ir gespil. Sie waren gefischieret vil mit zwein gürteln an der krenke ob der hüffe ame gelenke.

233 Nach den kom ein herzogin und ir gespil: zwei stöllelin si truogen von helfenbein; ir munt nach fiwers ræte schein.

5 Die nigen alle viere:
zwuo satzten schiere
für den wirt die stollen;
då wart gedient mit vollen,
Die stuonden ensamt an eine schar,

10 unt wâren alle wol gevar.

Den vieren was gelîch ir wât.

Seht, wâ sich niht versûmet hât
ander frouwen vierstunt zwuo;
die wâren dâ geschaffet zuo.

15 Viere truogen kerzen grôz: die andern viere niht verdrôz, sine trüegen einen tiuren stein, dà tages de sunne lieht durch schein. Dâ für was sin name erkant:

20 ez was ein grânât jâchant, beide lanc unde breit; durch die lihte in dünne sneit, swer in zeime tische maz: dâ obe der wirt durch rîchheit az.

25 Si giengen harte rehte für den wirt al ehte, gein nigen si ir houbet wegten. Viere die taveln legten ûf helfenbein wiz, als ein snê, stollen, die dâ kômen ê.

234 Mit zuht si kunden wider gèn, zuo den êrsten vieren stên. An disen aht frouwen was

> röcke grüener, denn ein gras, 5 von Azagoue samît, gesniten wol lanc unde wît. Dâ mitten si zesamue twanc gürteln, tiur, smal unde lanc. Dise ahte juncfrouwen kluoc,

10 ieslichiu ob ir håre truoc ein klein blüemin schapel. Der gråve Iwân von Nônel unde Jernis von Rîl, jâ was über manege mîl

15 ze dienst ir tohter dar genomn:
man sach die zwuo fürstin komn
in harte wünneelicher wât.
Zwei mezzer snîdende, als ein grât,
brâhten si durch wunder

20 ûf zwein twehelen al besunder.
Daz was silber herte wîz;
dar an lag ein spæher vlîz;
im was solch scherpfen niht vermiten,

ez hete stahel wol versniten.

25 Vorm silber kômen frouwen wert, der dar ze dienste was gegert: die truogen lieht dem silber bî; vier kint vor missewende vrî.

Sus giengen se alle sehse zuo: nu hært, waz ieslîchiu tuo.

235 Si nigen. Ir zwuo dô truogen dar ûf die taveln wol gevar daz silber unt leitenz nidr; dô giengen si mit zühten widr

5 zuo den êrsten zwelven sân, Ob ihz geprüevet rehte hân hie sulen ahzehen frouwen stên. Âvoy, nu siht man sehse gen in wæte, die man tiure galt:

10 daz was halbez plîalt, daz ander pfell von Ninnivê. Dise und die êrsten sehse ê truogen zwelf röcke geteilt, gein tiwerr kost geveilt.

Nâch den kom diu künegîn: ir antlütze gap den schîn, si wânden alle, ez wolde tagen. Man sach die maget an ir tragen pfellel von Arâbî.

20 Ûf einem grüenen achmardî truoc si den wunsch von pardis, bêde, wurzeln unde rîs. Daz was ein dinc, daz hiez der Grâl, erden wunsches überwal.

25 Repanse de Schoy si hiez,

die sich der Grål tragen liez. Der Grål was von sölher art, wol mosser kiusche sin bewart; die sin ze rehte solde pflegn, die muose valsches sich bewegn,

Worem Grâle kômen lieht:
din wârn von armer koste nieht;
sehs glas, lanc, lûter, wolgetân,
dar inne balsem, der wol bran.

5 Dô si kômen von der tür ze rehter mâze alsus her für, mit zühten neic diu künegîn und al diu juncfröwelîn, die dâ truogen balsemvaz.

10 Diu küngîn, valscheite laz, satzte für den wirt den Grâl. Dez mære giht, daz Parzivâl dicke an si sach und dâhte, diu den Grâl dâ brâhte;

15 er het ouch ir mantel an. Mit zuht die sibene giengen dan zuo den ahzehen êrsten: dô liezen si die hêrsten zwischen sich; man sagte mir,

20 zwelve iewederthalben ir.
Din maget mit der kröne
stuont då harte schöne.
Swaz ritter dö gesezzen was
über al den palas,

25 den wåren kamerære
mit guldin becken swære
ie viern geschaffet einer dar,
und ein juncherre wol gevar,
der eine wîze tweheln truoc.
Man sach då richeit genuoc.

237 Der taveln muosen hundert sin, die man då truoc zer tür dar in. Man sazte iesliche schiere für werder ritter viere;

5 tischlachen var nâch wize wurden drûf geleit mit vlize, Der wirt dô selbe wazzer nam; der was an hôhem muote lam: mit im twuoc sich Parzivàl.

10 ein sìdin tweheln wol gemâl, die bôt eins graven sun dernach: dem was ze knien für si gâch. Swâ dô der taveln keiniu stuont,

då tet man vier knappen kuont,
15 daz se ir diens niht vergæzen
den, die drobe sæzen.
Zwène knieten unde sniten:
die andern zwène niht vermiten,
sine trüegen trinkn und ezzen dar,

20 unt nâmen ir mit dienste war. Hœrt mêr von rîchheite sagen: vier karrâschen muosen tragen manec tiwer goltvaz jeslichem ritter, der dâ saz.

25 Man zôhs zen vier wenden: vier ritter mit ir henden mans ûf die taveln setzen sach; ieslîchem gieng ein schrîber nach, der sich dar zuo arbeite unt si wider ûf bereite,

238 Sô dà gedienet wære. Nu hært ein ander mære. Hundert knappen man gebôt: die nâmn in wîze tweheln brôt 5 mit zühten vor dem Grâle; die giengen al ze mâle unt teilten für die taveln sich. Man sagte mir, diz sag ouch ich ûf iwer iesliches eit,

10 daz vorem Grâle wære bereit (sol ich des iemen triegen, sô müezt ir mit mir liegen), swâ nâch jener bôt die hant; daz er al bereite vant

15 spise warm, spise kalt, spise niwe und dar zno alt, daz zam und daz wilde. Esn wurde nie kein bilde, beginnet maneger sprechen;

20 der wil sich übel rechen: wan der Gräl was der sælden fruht, der werlde süeze ein sölh genuht, er wac vil nåch geliche, als man saget von himelriche.

25 In kleiniu goltvaz man nam, als ieslicher spise zam, salssen, pfeffer, agraz; då het der kiusche und der vråz alle geliche genuoc: mit grözer zuht manz für si truoc,

239 Môraz, wîn, sinôpel rôt, swâ nâch den napf ieslicher bôt, swaz er trinkens kunde nennen, daz mohter drinne erkennen,

5 allez von des Grâles kraft: din werde geselleschaft hete wirtschaft vome Grâl. Wol gemarcte Parzivâl die richeit und daz wunder grôz;

10 durch zaht in vrågens doch verdröz. Er dåhte: "Mir riet Gurnamanz mit grözen triwen åne schranz, ich solte vil gevrågen niht; waz op min wesen hie geschiht

15 die mâze, als dort pî im? Âne vrâge ich vernim, wiez dirre massenîe stêt." In dem gedanke nâher gêt eîn knappe, der truog ein swert:

20 des pale was tûsent marke wert; sîn gehilze was ein rubîn, ouch möhte wol diu klinge sîn grôzer wunder urhap.

Der wirt ez sîme gaste gap;
25 der sprach: "Hèrre, ich prahtz în nôt in maneger stat, ê daz mich Got ame lîbe hât geletzet.
Nu sît dermit ergetzet, ob man iwer hie niht wol enpslege.
Ir mugetz wol füeren alle wege:

2-10 Swenne ir geprüevet sinen art, ir sit gein strite dermite bewart."
Öwê, daz er niht vrägte dô! des bin ich für in noch unvrô.

5 Wan do erz enpfienc in sine hant, dô was er vrâgens wol ermant. Och riwet mich sin süezer wirt, den ungenande niht verbirt, des im von vrâgn nu wære rât.

10 Genuoc man då gegeben håt: dies pflågen, die griffenz an,

si truognz gerüste wider dan. Vier karraschen man dô luot: ieslich frouwe ir dienest tuot,

15 ê die jungsten, nû die ersten. Dô schuofen se abr die hersten wider zuo dem Grâle. Dem wirte unt Parzivâle mit zühten neic diu künegin

20 und al diu juncfröwelin, si brahten wider în zer tür, daz si mit zuht ê truogen für.

Parzival in blicte nach: an eime spanbette er sach

25 in einer kemenâten, è si nach in zuo getâten den aller schoensten alten man, des er künde ie gewan. Ich magez wol sprechen ane guft, er was noch gräwer, dan der tuft.

241 Wer der selbe wære;
des freischet her nâch mære,
dar zuo der wirt, sîn bure, sîn lant,
diu werdent in von mir genant

5 her nach, so des wirdet zit, bescheidenlichen, ane strit unde an allez für zogen: ich sage die senewen ane bogen. Din senewe ist ein bispel.

10 Nu dunket iu der boge snel; doch ist sneller, daz diu senewe jaget. Ob ich iu rehte han gesaget, diu senewe gelichet mæren sleht; diu dunkent ouch die liute reht.

15 Swer iu saget vor der krümbe, der wil iu leiten ümbe. Swer den bogen gespannen siht, der senewen er der slehte giht, man welle si zer biuge erdenen,

20 sô si den schuz muoz menen. Swer aber dem sîn mære schiuzet, des in durch nôt verdriuzet: wan daz hât dà ninder stat unt vil gerùmeclîchen pfat,

25 zeinem ören în, zem andern für.
Min arbeit ich gar verlür,
op den min mære drunge:
ich sagte oder sunge,
daz ez noch baz vernæme ein boc
odr ein ulmiger stoc.

242 Ich wil iu doch paz bediuten von disen jâmerbæren liuten, dar kom geriten Parzivâl. Man sach då selten freuden schal,

5 ez wære buhurt oder tanz: ir klagendiu stæte was sô ganz, sine kêrten sich an schimphen niht. Swå man noch minner volkes siht, den tuot etswenne vreude wol:

10 dort wârn die winkel alle vol, und ouch ze hove dâ man se sach. Der wirt ze sîme gaste sprach: "Ich wæn, man iu gebettet hât; sît ir müede, sô ist mîn rât,

15 daz ir got, leit iuch släfen."
Nu solt ich schrien wäfen
umb ir scheiden, daz si tuont;
ez wirt gröz schade in beiden kuont.
Vome spanbette trat

20 ûfen tepch an eine stat
Parzivâl, der wol geslaht;
der wirt bôt im guote naht.
Diu rîterschaft dô gar ûf spranc,
ein teil ir im dar naher dranc;

25 dô fuorten si den jungen man in eine kemenàten san; diu was alsô gehêret, mit einem bette gêret, daz mich min armuot immer müet, sît derde alsölhe richheit blüet.

243. Dem bette armuot was tiur: alser glohte in eime fiur, lac drûffe ein pfellel lieht gemâl. Die ritter bat do Parzival

5 wider varen an ir gemach, dor då niht mèr bette sach; mit urloube se fuoren dan. lie hebt sich ander dienst an. Vil kerzen und diu varwe sîn,

10 di gâbn ze gegenstrîte schîn:
waz möhter liehter sîn der tac?
Vor sînem bette ein anderz lac,
dar ûfe ein kulter, da er dâ saz.
Junchèrren snel unt niht ze laz

15 maneger im dar n\u00e4her spranc: si entschuohten bein, diu w\u00e4ren blanc; ouch z\u00f3ch im m\u00e4r gewandes abe manec wol geborner knabe; vl\u00e4tec \u00f4\u00e4r diu selben kindel\u00e4n.

20 Dar nach giene do zer tür dar in vier clare juncfrouwen: die solten dennoch schouwen, wie man des heldes pflæge und ober sanfte læge.

25 Als mir din åventiure gewuoc, vor ieslicher ein knappe truoc eine kerzen, din wol bran. Parzivål, der snelle man, spranc underz declachen; si sagten: "Ir sult wachen

244 Durch uns noch eine wile."
Ein spil mit der ile
het er unz an den ort gespilt;
daz man gein liehter varwe zilt,

5 daz begunde ir ougen süezen, è si enpfiengen sin grüezen. Ouch fuogten in gedanke nôt, daz im sin munt was sô rôt, und daz vor jugende niemen dran

10 kôs gein einer halben gran.
Dise vier juncfrouwen kluoc,
hært, was ieslîchiu truoc:
môraz, wîn unt lûtertranc
truogen drî ûf henden blanc;

15 diu vierde juncfrouwe wis truog obz der art von pardis uf einer tweheln blanc gevar. Diu selbe kniete ouch für in dar. Er bat die frouwen sitzen;

20 si sprach: "Lât mich bî witzen; sô wært ir diens ungewert, als mîn her für iuch ist gegert." Süezer rede er gein in niht vergaz: der hêrre tranc, ein teil er az.

25 Mit urloube se giengen widr: Parzivâl sich leite nidr. Ouch sazten junchèrrelin ûfn tepch die kerzen sîn, dô si in slâfen sâhen; si begunden dannen gâhen.

Parzivâl niht eine lac: gesellecliche unz an den tac was bî îm strengiu arbeit; ir boten küoftigin leit

5 sanden im in slåfe dar, sô daz der junge wol gevar siner muoter tröum gar widerwae, des sî nâch Gahmurete pflac. Sus wart gesteppet im sin troum

10 mit swertslegen umbe den soum, dervor mit maneger tjoste rich; von rabbîne hurteclîch er leit in slafe etslîche nôt. Möhter drîzecstunt sîn tôt,

15 daz heter wachende ê gedolt: sus teilt im ungemach den solt.

Von disen strengen sachen muos er durch not erwachen: im switzten âdern unde bein.

20 Der tag ouch durch diu venster schein.
Dô sprach er: "Wè! wâ sint diu kint,
daz si hie vor mir niht sint?
Wer sol mir bieten mîn gewant?"
Sus wart ir der wîgant,

25 unz er anderstunt entslief.
Nieman då redete, noch gnrief:
si wåren gar verborgen.
Umbe den mitten morgen,
då erwachte aber der junge man,
nt rihte sich der kuene san.

246 Ûfem teppech sach der degen wert ligen sin harnasch unt zwei swert: daz eine der wirt im geben hiez, das ander was von Gaheviez.

5 Dô sprách er zim selben sân: "Ouwè! durch waz ist diz getân? Deiswâr, ich sol mich wâpen drin. Ich leit im slâfe alsölhen pîn, daz mir wachende arbeit

10 noch hiute wætlîch ist bereit.
Håt dirre wirt urliuges nôt,
sô leist ich gerne sin gebot
und ir gebot mit triuwen,
diu disen mantel niuwen

15 mir lêch durch ir güete.

Wan stüende ir gemüete,
daz si dienst wolde nemn!
Des kunde mich durch si gezemn,
und doch niht durch ir minne:

20 wan mîn wîp, de küneginne ist an ir lîbe alse clâr, oder fürbaz, daz ist wâr... Er tet, alser tuon sol:

von fuoz ûf wâpent er sich wol 25 durch strîtes antwurte; zwei swert er umbe gurte. Zer tür ûz gienc der werde degen; dâ was sîn ors an die stegen geheftet, schilt unde sper lent derbî: daz was sîn ger.

247 É Parzivâl, der wîgant sich des orses underwant, mangez er der gadem erlief, sô daz er nâch den liuten rief. 5 Nieman er hôrte noch ersach; ungefüege leit im dran geschach: daz het im zorn gereizet. Er lief, da er was erbeizet des âbents, dô er komen was:

10 då was erde unde gras mit tretenne gerüeret untz tou gar zerfüeret. Al schrinde lief der junge man wider ze sime orse sån;

15 mit pågenden worten saz er drûf. Die porten vander wit offen stên, derdurch ùz grôze slâ gên: niht langer er dô habte,

20 vast ûf die brükke er drabte. Ein verborgen knappe zseil zôch, daz der slagebrüken teil hetz ors vil nâch gevellet nidr. Parzivâl, der sach sich widr:

25 do wolter han gevraget baz "Ir sult varen der sunnen haz," sprach der knappe; "ir sit ein gans! Möht ir gerüeret han den flans, unt het den wirt gevräget! Vil priss iuch hat beträget "

248 Mach den mæren schrei der gast; gegenrede im gar gebrast: swie vil er nach geriefe, reht, alser gende sliefe,

5 warp der knappe unt sluoc die porten zuo. Dô was sin scheiden dan ze fruo an der flustbæren zît dem, der nu zins von freuden gît: diu ist an îm verborgen.

10 Umbe den wurf der sorgen wart getoppelt, do er den Grål vant, mit sinen ougen, åne hant und åne würfels ecke. Ob in nu kumber wecke,

15 des was er dâ vor niht gewent: ern hete sich niht vil gesent. Parzivâl, der huop sich nâch vast ûf die slâ, dier dâ sach; er dâht: "Die vor mir rîten,

20 ich wæn, die hiute striten manlich um mins wirtes dinc. Ruochten sis, so wære ir rinc mit mir niht verkrenket: dane wurde niht gewenket,

25 ich hulfe in an der selben nöt, daz ich gediende min bröt und ouch diz wünnecliche swert, daz mir gap ir herre wert. Ungedient ich daz trage: si wenent lihte, ich si ein zage."

249 Der valscheite widersaz kêrt ûf der huofslege kraz. Sîn scheiden dan, daz riwet mich: alrêrst na âventiurt ez sich.

5 Do begunde krenken sich ir spor; sich schieden, die då riten vor: ir slå wart smal, diu å was breit; er verlös se gar; daz was im leit. Mær vriesch då der junge man,

10 då von er herzenôt gewan. Do erhôrte der degen ellens rich einer frouwen stimme jæmerlich.

Ez was dennoch von touwe naz. Vor im úf einer linden saz

15 ein magt, der fuogte ir triwe nôt, ein gebalsemt ritter tôt lent ir zwischen armen. Swenz niht wolt erbarmen, der si sô sitzen sæhe,

20 untriwen ich im jæhe.

Sin ors dô gein ir wante,
der wênic si bekante:
si was doch siner muomen kint.
Al irdisch triwe was ein wint,

25 wan die man an ir libe sach.
Parzivâl si gruozte unde sprach:
"Frouwe, mir ist vil leit
iwer senelîchiu arbeit.
Bedurft ir mîues dienstes iht,
in iwerem dienste man mich siht."

250 Si danct im ûz jamers siten unt vrâgt in. wanne er kæme geriten; si sprach: "Ez ist widerzæmê, daz iemen an sich næme,

5 sîne reise in dise waste. Unkundem gaste mac hie wol grôzer schade geschehn: ich hânz gehôrt unt gesehn, daz hie vil liut ir lîp verlurn,

10 die werliche'n tôt erkurn. Kêrt hinnen, ob ir welt genesn! Saget ê, wâ sît ir hînt gewesn?" "Dar ist ein mile oder mêr, daz ich gesach nie burc sô hêr

15 mit aller slahte richheit: in kurzer wile ich dannen reit." Si sprach: "Swer iu getrüwet iht, den sult ir gerne triegen niht.

Ir traget doch einen gastes schilt:
20 inch möht des waldes han bevilt,
von erbüwenem lande her geritn.
Inre drizee miln wart nie versnitn
ze keinem buwe holz noch stein:
wan ein burc, diu stet al ein.

25 Diu ist erden wunsches riche:
swer die suochet flizecliche,
leider der envint ir niht;
vil liute manz doch werben siht.
Ez muoz unwizzende geschehen,
swer immer sol die burc gesehen.

251 Ich wæn, hêr, diust iu niht bekant:
Munsalvæsche ist si genant;
der bürge wirtes royâm,

Terre de Salvæsche ist sîn nam. 5 Ez brâhte der alte Tyturel an sînen sun; rois Frimutel, sus hiez der werde wîgant: manegen prîs erwarp sîn hant. Der lac von einer tjoste tôt,

10 als im diu minne dar gebôt.
Der selbe liez vier werdiu kint:
bî rîcheît driu in jâmer sint;
der vierde hât armuot,
durch Got für sünde er daz tuot;

15 der selbe heizet Trevrizent. Anfortas sin bruoder lent; der mac gerîten, noch gegên, noch geligen, noch gestên; der ist ûf Munsalvæsche wirt:

20 ungenâde in niht verbirt."

Si sprach: "Hêr, wært ich komen dar zuo der jæmerlichen schar, sô wære dem wirte worden råt vil kumbers, den er lange håt."

25 Der Wâleis zer meide sprach:
"Græzlîch wunder ich då sach,
unt manege frouwen wol gelân."
Bi der stimme erkannte si den man.
Dô sprach si: "Du bist Parzivâl!
Nu sage et, sæhe du den Grâl

252 Und den wirt freudenlære? Lå hæren liebin mære. Ob wendec ist sin freise, wol dich der sælden reise!

5 Wan swaz die lüfte h\u00e4nt beslagen, dar ob muostu h\u00e4het tragen: dir dienet zam unde wilt, ze r\u00e4cheit ist dir wunsch gezilt."

Parziv\u00e4l, der w\u00e4gant,

Parzivâl, der wîgant,
10 sprach: "Wâ von habt ir mich erkant?"
Si sprach: "Dâ bin ichz, diu magt,
diu dir ê kumber hât geklagt,
und diu dir sagte dinen namn.
Dune darft dich niht der sippe schamn,

15 daz din muoter ist min muome. Wiplicher kiusche ein bluome ist si, geliutert ane tou. Got lon dir, daz dich do so rou min friwent, der mir zer tjost lac tôt.

20 Ich h\u00e4nn alhie. Nu pr\u00edeve n\u00f3t, die mir Got h\u00e4t an im g\u00e9gebn, daz er niht langer solde lebn. Er pflac maul\u00e4cher g\u00fate. Sin sterben mich d\u00f3 m\u00fate:

25 och hån ich sit von tage ze tage fürbaz erkennet niwe klage."

"Owè, war kom dîn rôter munt? bistuz, Sigûne, diu mir kunt tet, wer ich was, ân allen vîr? Dîn reideleht lane, prinez bir

Dîn reideleht, lanc, prûnez hâr, 253 Des ist din houbet blôz getân. Zem fôrest in Brizljân sah ich dich dô vil minneclîch, swie du wærest jâmers rîch.

5 Du håst verlorn var unde kraft. Diner herten geselleschaft verdrüzze mich, solt ich die haben: wir sulen disen tôten man begraben!" Dô natzten dougen ir die wåt:

10 ouch was froun Lûneten rât ninder dà bî ir gewesen; diu riet ir frouwen: "Lât genesen disen man, der den iweren sluoc: er mag ergetzen iuch genuoc.

15 Sigûne gerte ergetzens niht.
als wîp, die man bî wanke siht,
manege. der ich wil gedagn.
Hært mer Sigûnen triwe sagn.

Diu sprach: "Sol mich iht gevröun, 20 daz tuot ein dine, ob in sin töun læzet, den vil trürgen man. Schiede du hælfliche dan, sô ist din lîp wol prises wert. Du füerst och umbe dich sin swert:

25 bekennestu du des swertes segen, du maht an angest strites pflegen. Sin ecke ligent im rehte: von edelem geslehte

wochtez Trebuchetes hant. Ein brunne stèt pi Karnant,

254 Dar nach der kunec heizet Lac. Daz swert gestêt ganz einen slac, am andern ez zevellet gar: wilt duz dan wider bringen dar,

5 ez wirt ganz von des wazers trân. Du muost des urspringes han underm velse, è in beschin der tac: der selbe brunne heizet Lac. Sint diu stücke niht verrêrt,

10 der se reht zein ander kert, sô se der brunne machet naz, ganz unde sterker baz wirt im valz und ecke sin, unt vliesent niht diu mâl ir schîn

15 Daz swert bedarf wol segens wort; ich fürht, diu habestu låzen dort: hâts aber dîn munt gelernet, sô wehset unde kernet immer sælden kraft bi dir.

20 Lieber neve, geloube mir, sô muoz gar dienen dîner hant, swaz dîn lîp dâ wunders vant; ouch mahtu tragen schône immer sælden krône

25 hôhe ob den werden: den wunsch uf der erden hâstu vollecliche; niemen ist so rîche, der gein dir koste mege hån, hâstu vrâge ir reht getân."

Dr sprach: "Ich han gevräget niht!" 255 "Owe, daz inch min ouge siht," sprach diu jâmerbæriu magt; "sît ir vragens sît verzagt!"

5 Ir sâhet doch sölch wunder grôz; daz iuch vragens do verdroz Aldâ ir wârt dem Grâle bî; manege frouwen valsches vri, die werden Garschiloyen,

10 unt Repans de Schoyen, unt snidnde silber, unt bluotec sper! Owê, waz wolt ir zuo mir her? Gunêrter lîp, verfluochet man! Ir truogt den eiterwolves zan,

15 då diu galle in der triuwe an iu bekleip sô niuwe. luch solt iur wirt erbarmet han, an dem Got wunder hat getan, unt het gevråget siner not.

20 Ir lebt, unt sit an sælden tôt!" Do sprach er: "Liebiu niftel min, tno bezzeren willen gein mir schin: ich wandel, hân ich iht getan." "Ir sult wandels sin erlan!"

25 sprach din maget. "Mirst wol bekant, ze Munsalvæsche an iu verswant ère unt riterlicher pris. Iren vindet nu decheinen wis decheine geinrede an mir!"
256 Parzivâl sus schiet von ir.

Daz er vrågens was sô laz, dor bi dem trûregen wirte saz, daz rou dô græzliche den helt ellens riche.

5 Durch klage und durch den tac sô heiz begunde netzen in der sweiz:

durch den luft von im er bant den helm unt fuort in in der hant; er enstricte die vinteilen sin; 10 durch îsers râm was lieht sîn schîn.

- 2. Aus dem Titurel: "Signne und Schiona = tulander".
- 46. Owol dich, Kanvoleiz! wie man spricht din stæte von herzenlicher liebe, die uf dir geschach

niht ze spæte! Minne huop sich fruo då an zwein kinden,

diu ergie so lûterlîche, al diu werlt moht ir truopheit drunder niht bevinden.

47. Der stolze Gahmuret disiu kint mit einander in sîner kemenâten zôch. Dô Schionatu-

was dannoch niht' starc an sinem sinne, er wart iedoch beslozzen in herzen nôt von Sigûnen minne.

48. Owè des, si sint noch ze tump ze solher angest. Wan, swâ diu minne in der jugent

fen wirt, diu wert aller langest. Op daz alter minnen sich geloubet, dannoch diu minne wont in der minne

minne ist krefte unberoubet.

ben din art, noch din ahte.

zwifel mit wanke ir geselle.

49. Owê, minne, waz touc din kraft under kinder? Wan einer, der niht ougen hât, der möht dich spüren, gienger blinder Minne, du bist alze manger slahte: gar alle schribær kunden nimêr volschrî-

50. Sît daz man den rehten münch in der minne und och den wåren klôsenære wol beswert. sint gehörsam ir sinne, daz si leistent mangiu dinc doch kume. Minn twinget rîter under helm; minne ist

vil enge an ir rume. 51. Diu minne hat begriffen daz smal und daz breite; minne hật ûf erde hûs: und ze himel ist reine für Got ir geleite. Minne ist allenthalben, wan ze helle. Diu starke minne erlamet an ir krefte,

52. Ane wanc und âne zwifel din beide was diu maget Sigûne unt Schionatulander mit leide: grôziu liebe was dar zuo gemenget, ich seit iu von ir kintlicher minn vil wun-

ders, wan daz ez sich lenget. 53. Ir schemelîchiu zuht und diu art ir geslehtes (si wârn ûz lûterlicher minne erborn), din twanc si ir rehtes,

daz se ûzen tougenlîche ir minne hâlen an ir claren liben und inne an den herzen verquâlen.

54. Schionatulander moht ouch sin wise von maneger süezen botschaft, die Franzoyse künegin Anphlise

tougenliche enbôt dem Anschewine: die erwarber unde wande in vil dicke ir nôt; nu wende ouch die sîne.

55. Schionatulander vil dicke wart des innen umbe sînen ceheim Gahmuret, wie wol er sprechen kunde mit sinnen, unt wie er sich von kumber kunde scheiden: des jahen im hie vil der toufbæren diet, als tâten dort die werden heiden.

56. Al die minne phlagen unt minne an sich leiten, nu heret magtlich sorge unde manheit mit den arbeiten:

då von ich wil åventiure künden den rehten, die von minnen kraft durch herzeliebe ie senende not erfünden.

57. Der süeze Schionatulander genante, als sin gesellekeit in sorgen manecvalt in kùme gemante; do sprach er: "Sigune, helferiche, nu hilf mir, sueziu maget, uz den sorgen, sô tuostu helfeliche.

58, Ducisse ûz Katelangen, lå mich geniezen: ich hære sagen, du sist erboren von der art, die nie kunde verdriezen, sine wæren helfer mit ir lône, swer durch si kumberliche not enphienc: diner sælden an mir schône."

59. "Bèàs amis, nu sprich, schæner vriunt, waz du meinest; lâ hærn, ob du mit zühten dich des willen gein mir so vereinest, daz din klagendiu bet iht müge vervahen: dane wizzest ez vil rehte die warheit, sone soltu dich niht vergåhen."

60. "Swå genåde wonet, då sol man si suochen. Frouwe, ich ger genâden: des solt du durh dîne genâde geruochen. Werdin gesellekeit stêt wol den kinden: swâ rehte genâde nie niht gewan ze tuonne, wer mac si dà vinden?"

61. Si sprach: "Du solt din truren durch træsten då künden, då man dir baz gehelfen mac, danne ich: anders du kanst dich versünden, ob du gerst, daz ich dir kumber wende: wan ich bin reht ein weise, miner mage, lands unt liute ellende."

62., Ich weiz wol, du bist lands grôziu frouwe; des enger ich alles niht, wan daz din herze dur din ouge schouwe,

alsô daz ez den kumber mîn bedenke:

nu hilf mir schiere, è daz dîn minn min herze und die fröude verkrenke."

63. "Swer số minne hất, daz sîn minne ist gevære deheime als lieben friunde, als du mir bist, daz wort ungebære wirt von mir nimer benennet minne: Got weiz wol, daz ich nie bekande minnen flust, noch ir gewinne.

64. Minne, ist daz ein Er? maht du minn mir diuten?

Ist daz ein Sie? Kumet mir minn, wie sol ich minne getriuten? Muoz ich si behalten bi den tocken? Od fliuget minne ungerne uf hant durh die wilde? ich kan minn wol locken."

65., Frouwe, ich hån vernomen von wiben unt von mannen, minne kan den alten, den jungen sô schuz-

lichen spannen,

daz si mit gedanken sère schiuzet: si triffet ane wenken, daz loufet, krinchet, fliuget oder fliuzet.

66. Jå erkande ich, süeziu maget, è wol minn von mæren: minne ist an gedanken; daz mag ich nu mit mir selbe bewæren. Des betwinget si diu stæte liebe:

minne stilt mir froude nz dem herzen, ez entöhte eim diebe,"

67. "Schionatulander, mich twingent gedanke, sô du mir ûz den ougen kumest, daz ich muoz sin an frouden din kranke, unze ich tougenliche an dich geblicke: des trure ich in der wochen niht zeim mål, ez ergèt alze dicke."

68., Sone darft du, süeziu maget, mich niht frågen von minne: dir wirt wol ane frage bekant minnen flust und ir gewinne. Nu sich, wie minne nz fröude in sorge werbe:

tuo der minne ir reht, è din minne uns beide in den herzen verderbe!"

69. Si sprach: "Kan diu minne in diu herzen sô slîchen, daz ir man, noch wip, noch diu magt mit ir snelheit entwichen, weiz abe iemen, waz din minne richet an liuten, die ir schaden nie gewurben, daz si den fröude zebrichet?"

70. "Jà ist si gewaltec der tumben und der grisen; niemen als künstec lebet, daz er künne ir wunder volprisen. Nu sulen wir bêdin nâch ir helfe kriegen

mit unverscharter friuntschaft: minn kan mit ir wanke niemen triegen." 71. "Owê, kund diu minne ander helfe erzeigen, danne daz ich gæbe in din gebot min frien

lip für eigen! Mich hat din jugent noch nibt reht erarnet; du muost mich under schiltlichem dache è dienen: des wis vor gewarnet!"

72. "Frouwe, als ich mit krefte din wapen mac leiten, hie enzwischen unde ouch dau min lip wirt gesehen in den süezen suren arbeiten, sô daz min dienst nach diner helfe ringe; ich wart in dine helfe erboren: nu hilf so, daz mir an dir gelinge!"

3. Aus Billehalm: Tod bee Biviang und Bilbelme Rlage.

Er (Willehalm) enthielt dem orse unt sach hin wider dez lant uf unde nider.

Nu was bedecket berg und tal und Alyschanz über al 5 mit heidenschefte ungezalt,

als ob ûf einen grôzen walt niht wan banier blüeten. Die rotte ein ander mueten, die kômen her unde dar gehurt,

10 uf acker und in mangen furt, dâ Larkant, daz wazzer, flôz. Den marcgraven dûhte grôz ir kraft, und er si reht ersach; in sîme zorne er dô sprach:

15 "Ir gunêrten Sarrazîn, ob bediu, hunt unde swîn, iuch trüegen, und dâ zuo diu wîp sus manegen werlichen lip, für war möht ich sprechen doch,

20 daz iwer ze vil wær dannoch!" "Ouwè," sprach er, "Puzzât, kundestu nu geben råt, war ich kêren möhte!

Wie mir din kraft getöhte, 25 wer wir an disen stunden gesunt und ane wunden, wolden mich die heiden jagen, er möhte etliches måg beklagen. Nu sî wir bêde unvarende, und ich die freude sparende,

59 Du maht des wesen sicher, wicken, habern, kicher, gersten unde lindez heu, daz ich dich dà bî wol gefreu,

5 ob wir wider ze Oransche komen, hânt mirz die heiden niht benomen. Ich enhân hie trôstes mêr, wan dich: din snelheit müege træsten mich!"

Sîn hâr was im brûn gevar, 10 von wizzem schûme drûffe gar, als ez eins winters wære, besnît. Der fürste nam sin kursit, einen pfelle, brâht von Trîant; swaz er sweizes ûf dem orse vant,

15 den kund er drabe wol strichen: do begunde im müede entwichen Ez dräste unde grazte, von dem kunreiz ez sich mâzte vil unkrefte, die ez truoc.

20 Nu was gebiten då genuoc. Der marcgrave zoch zehant gein dem wazzer Larkant, daz ors an sîner hende, bî maneger steinwende

25 nnz in des wazzers abganc. Einen kurzen wec, niht ze lanc, reit er durch daz stùdach, unz er vor im liegen sach des werden Vîvîanses schilt. Uf dem was strîtes sus gespilt,

60 Hâtschen, kiulen, bogen, swert, mit spern gein dem man tjoste gert, zefuort an allen orten. Der marcgrave die borten

5 erkande, als er geriemet was, småråde und adamas, rubîn unt krisolte druf verwieret, als si wolte, Gyburc, diu wîse, 10 diu mit kostlîchem prîse

sande den jungen Vivianz ûf daz velt Alischanz, des tôt ir herzen ungemach gâp. Der marcgrave ersach.

15 daz ein brunne unde ein linde ob sîner swester kinde stuont, dâ er Vivîanzen vant. In sîme herzen gar verswant, swaz im ze freuden ie geschach;

20 mit nazzen ougen er dô sprach: "Ey, fürsten art, reiniu fruht, mîn herze muoz die jâmers suht ân freude erzenie tragen. Wære ich doch mit dir erslagen!

25 Sô tæte ich gein der ruowe kèr. Jâmer, ich muoz immer mêr wesen dîns gesindes. Daz du mich niht verslindes! ich mein dich, breitiu erde; daz ich bezîte werde

61 Dir gelich; ich kom von dir! Tôt, nu nim dîn teil an mir! Swaz ich mit kumber ie geranc, unt swaz mich sorge ie getwanc,

5 dâ râmt ich jâmers lêre: nu hân ich sorgen mêre, dan mir in herzen ie gewuchs. Kund ich nu sliefen, sô der fuolis, daz mich belühte nimmer tac!

10 Swaz freude in mînem herzen lac, diu ist mit tôde drûz gevarn. Tôt, daz du mich nu kanst sparn! Ich lebe noch, unt bin doch tôt. Daz sus ungefüegiu not

15 in mîme herzen kan gewern, und daz mit swerten unt mit spern mich tôte niht diu heidenschaft!" Von jâmer liez in al sîn kraft; unversunnen underz ors er seic:

20 siner klage er dô gesweic. Bî einer wîle er sich versan: dô huop sich niwer jamer an. Über Vivîanzen kniet er dô: ich geloube des, daz er unfrô

25 der angesihte wære und aller freuden lære. Den verhouwen helm er von im bant: daz wunde houbet er zehant legt al weinde in sîne schôz, unt sprach alsus mit jâmer grôz:

,, Dîn verch was mir sippe! Sît Adâmes rippe wart gemachet ze einer magt, swaz man von dem samen sagt,

5 dâ von Eve frühtic wart, ir aller tugende an dich gespart was, die sider sint erborn. Dîn edel herze ûz erkoru was lûter, als der sunnen glast.

10 Hôher prîs was nie dîn gast. Sölh süeze an dime libe lac: des breiten mers salzes smac müese al zukermæsic sin, der dîn ein zehen würfe drin.

15 Daz muoz mir geben jâmer. Als pigment und amer dîn süeze wunden smeckent, die mir daz herze erstreckent, daz ez nach jamer swillet.
20 Immer ungestillet
ist nach dir min siuftic klage
unz an den ort al miner tage."
"Ouwe," sprach er, "Vivians,
waz du nn steeter sorgen gans

waz du nu steter sorgen gans
25 Gyburge der künegin!
Als ein vogel sin vögelin
ammet unde brüetet,
als het si dich behüetet,
almeistic an ir arme erzogen.
Nu wirt jämers umbetrogen

63 Nach dir daz vil getriwe wip. Mir wart din tugenthafter lip ze freude an dise werlt erborn; då han ich siuften für erkorn.

5 Hey, Termis, min palas, wie der von dir gehêret was! Mich dùht dîn hôher prîs sô wert: ich gap hundert knappen swert durch dich, des muoz ich volge hân:

10 ich gap zwei hundert kastelån, hundert den gesellen din mit harnasch, und diu künegîn ieslichem drier slahte kleit, ûz ir sunderkamern sneit,

15 daz ich der kost nie bevant. Von Thasmê unt von Tryant und ouch von Ganfassâsche brâht manec tiwer pfelle, des erdâht was dîner massenye

20 (Gyburc, mîn âmye het dich baz, denne ir selber kint); brûnez scharlach von Gint, daz man heizet brûtlachen, daz hiezs iu allen machen:

25 daz dritte kleit scharlachen rôt. In dirre wirde bistu tôt. Wie was dîn schilt gehêret, ir milte dran gemêret, diu gein dir tugende nie verbare! Der koste fünf hundert mare,

64 Al diu zimierde dîn was sô, swelch rîcher Sarrazîn dir des gelîchen möhte, der wîbe lôn im töhte.

5 Sit man sô tiwer gelten muoz hôhe minne und den werden gruoz, nu waz hât diu mînne an dir verlorn! Du wære in Francrîche erkorn, swâ dich wîbes ougen sâhen,

10 herze und ir munde jähen, din blie wære ein meien zit, und diner clärheit äne strit möht wünschen ieslich frouwe. In lufte noch bi touwe

15 nie gewuchs, noch von muoter brust wart genomen, dran so strengiu flust der minne enzucket wære. So nu diz sure mære freischet min geslehte,

20 daz hôhen muot von rehte truoc (wir warn gepriset), sô werdent si gewiset in die jamerbæren nôt: des hilfet in din junger tôt.

25 Waz touc ich nu lebende? Der jämer ist mir gebende mit kraft alselhe riuwe, diu zaller zît ist niuwe, swaz nu mîn lîp geweren mac, beidiu naht und den tac."

Mit.jâmer er sus panste: dô heschte unde ranste der wunde lîp in sîner schôz; dez herze tet vil manegen stôz,

5 wan er mit dem tôde ranc.
Diu liehten ougen ûf dô swanc
Vivîanz unt sach den œheim sîn,
als in der engel Kerubîn
trôste an der selben stat.

10 Der marcgräve in sprechen bat unt frägtin: "Hästu noh genomn, då mit diu sele din sol komn mit freuden für die Trinität? spræch du bihte? gap dir råt

15 inder kein getoufter man, sit ich die flust an dir gewan?" Mit unkreften Vivianz sprach: "Sit ich von Alischanz schiet, in hörte niht, noch sach:

20 wan Kerubîn, der engel, sprach, ich solt dich noch ob mir gesehen. Hêrre und æheim, ich wil jehen ûf die vart, dar ich kèren muoz. Ich hån mit sünden manegen gruoz

25 und höhe wirde enpfangen:
ez ist alsus ergangen,
daz diu küneginne ir pris
an mir erzeigt, und ich sö wis
noch nie wart gein iu beiden,
daz ich kund üz gescheiden

66 Dienst, der da engegen töhte; ich enkunde, ouch noch enmöhte, ob min tüsent wæren. Min wille in den gebæren

5 was, daz ich triwe gein in hielt, die nie kein wanc von mir gespielt. Dô ich ze Termis wart ein man mit iwerr helfe, und ich gewan schildes ampt, und die gesellen mîn,

10 waz koste ich dô die kunegin! Des wære den keiseren gar genuoc, swaz ir ie krône noch getruoc. Der kuneginne Gyburc ir helfe an mir was wol sô kurc,

15 die man erkennen mohte, diu baz ir wirde tohte, denne minem armen prise: ich weiz wol, ist Got wise, er lont es ir mit güete,

20 hât er sîn alt gemüete.

Oeheim, nu getrûwe ich dir durch sippe, die du hâst ze mir, du habst si durch mich deste baz.
Nu wirt des willen nimmer laz,

25 und denk, waz ich ze Termis sprach, da 'z bêdiu hôrte unde sach manec hundert rîter werder diet, als mir mîn hôher muot geriet, in flühe nimmer Sarrazin: habe ich mit sünden helfe din

67 Gedient, daz sî der sêle leit, und ob ich zagelichen streit." Waz möhte der maregrave tuon, do der junge, sîner swester suon, 5 sô kleiner schulde dâ gewuoc, ern het ouch trùrens dô genuoc (und des in sîner bîhte jach)? Da engegen er trûreolîchen sprach:

"Wê mir dîner clârn geburt!"

10 waz wold ich swerts um dich gegurt?

Du soltst noch kûme ein sprinzelin
tragen, dîner jugende schîn
was der Franzoyser spiegelglas:
swaz dînes liehtn antlützes was,

15 dar an gewoohs noch nie kein gran. War umbe hiez ich dich ein man? Man solde dich noch vinden då heim bi andern kinden billicher, dan du hetes getragn

20 schilt, dar under du bist erslagn.
Ich sol vor Gote gelten dich:
dich ensluoc hie niemen mèr, wan ich.
Dîn tôt sol mîner tumpheit
flüegen alsô frühtec leit,

- 25 daz zallen zîten jâmer birt unz mînes lebens ende wirt. Diu schulde ist von rehte mîn: durch waz fuort ich ein kindelîn gein starken wîganden uz al der heiden landen?"
- 68 Dô sus des marcraven mac in sîner schôz unkreftic lac, er sprach hin zim mit herzen klage: "Hâstu, daz alle suntage

5 in Francrîche gewihet wirt?
Dehein priester dâ verbirt,
er ensegn mit Gotes kraft ein brôt,
daz guot ist für der sêle tôt.
Daz selbe ein appt mir gewan

10 dort vor sancte German:

ze Parîs daz ampt wart getan;
in mîner tasche ichz hie hân.

Daz enpfach durch dîner sèle heil:
des geleites wirt si geil,

15 ob si mit angest für sol gen unt ze urteil vor Gote sten."

Daz kint sprach: "In han es niht. Mîn unschuldeelîch vergiht sol mir die sèle leiten

- 20 ùz disen arbeiten,
  aldà si ruowe vindet,
  ob mich der tôt enbindet.
  Doch gip mir sin lichnamen her,
  des mennischeit vons blinden sper
- 25 starp, dà diu gotheit genas der gesellekeite. Tismas der helle nie bekorte: Jèsus an im wol horte, daz in siu ruof erkande; der sêle nôt er wande.
- 69 Nu rüese ouch ich den selben ruof hin ze dem, der mich geschuof und der mir werliche hant in sime dienste gap bekant.
  - 5 Küsse mich, verkius gein mir, swaz ich ie schult getruoc gein dir. Diu sèl wil hinnen gâhen: nu laz mich balde enpfähen, ob du'r ze helfe wellest gebu."
  - 10 Dô erz enpfienc, sîn jungez lebn erstarp: sîn bîhte ergienc doch ê.

Reht als lign alôè al die boum mit fiwer wærn enzunt, selch wart der smac an der stunt,

15 då sich lîp unt sèle schiet: sîn hinvart alsus geriet.

> Waz hilfet, ob ichz lange sage? der marcrave was mit klage ob siner swester kinde.

- 20 Des orses zoum diu linde begriffen hete vaste, ein drum von einem aste, do er drabe was gevallen. Nu heten ouch ûz verwallen
- 25 sin ougen an den stunden ursprine, daz si funden. Sin herze was trucken gar unt beidiu ougen saffes bar. Er moht sich dô wol umbe sehen, die sträze gein Oransche spehen,
- 70 Dar in doch sin herze treip: unlange er do beleip.

Er dâht an schaden, des er pflac, und an den flüstebæren tac,

- 5 wie jâmerlîch im der ergienc. Mit armu er dicke umbevienc den tôteu, sîner swester suon; mit dem begund er alsus tuon: in huop der küene, starke man
- 10 für sich ùf daz kasielâu. Die rehten strâze er gar vermeit, ùf bî Larkent er reit, gein der montâne er kêrte, als in diu angest lêrte.
- 15 Jedoch wart er angerant von liuten, die mir niht bekant sint: ir was et im ze vil sô nâhen gein dem râmes zil. Jeslicher sin sper sancte,
- 20 der im ze våre sprancte.
  Vivîanz er nider warf:
  er tet sô, der der were bedarf.
  Sus streit der unverzagete,
  unz er sich vor in entsagete:
- unz er sich vor in entsagete:
  25 ime studach sin vermisset wart.
  Dô kêrt er an die widervart,
  unt reit, da er Vivianzen liez:
  sin triwe geböt unde hiez,
  sime neven die naht er wachte,
  des sin herze dicke erkrachte.
- 71 Alsus rang er ob im die naht. Dicke wart von im gedâht des morgens, sô der tac erschin, ob er in möhte füeren hin,
  - 5 oder wie erz an gestenge, ob andersunt ergienge, daz er wurde an gerant: sô müese ern aber zehant nider låzen vallen:
  - 10 sô wære der heiden schallen unde ir spottes deste mèr. Diz bekande herzesèr twane in àne mâze; er dâhte: "Ob ich dich låze
- 15 hinder mir durch vorhte hie, sus grôz unpris geschach mir nie. Doch muoz ich Puzzäten laden wenie durch der heiden schaden;

deste baz ich dan unt zuo zin mac." 20 Innen des gienc uf der tac. Sinen neven kust er unde reit.

# Meifter Gottfried von Strafburg.

Benn wir fcon bei den bis jest beforochenen Dichtern tief bedauern mußten, dag fie den ihnen überlieferten Stoff nicht funftlerifch zu gestalten verstanden, fo muß uns diefer, der Zeit und ihrer Bildung auflebende Mangel mit mabrem Schmerze erfullen, wenn wir ibn auch bei einem Dichter mahr= nehmen, der mit dem felteniten Talente begabt und mit den herrlichften poetischen Mitteln ausgeruftet war, jo bag ihm in der That Richts fehlte, ale jene belebende Rraft der fünitlerischen Bestaltung, um eine bervorragende Stellung unter den größten Dichtern aller Bolfer und Zeiten einzunehmen, und, was fur une noch von unendlich boherer Bedeutung ift, die fpatere Barbarei der Literatur unmöglich ju machen. Denn batte die boffiche Boefie eine feste, in der Form vollkommene Entwidelung errungen, und batte fie eben dadurch das nationale Bewußt= fein geläutert und gehoben, fo hatte fie niemals fo gang in Bergeffenheit finten tonnen, ale es geschah; man batte an ihr einen Stern gehabt, der auch in dunfler Racht hell geleuchtet, und, wie Dante und Betrarca in Stalien, vor völligem Untergange bemabrt batte. Sat fie ja fcon bei ihrer ungenn= genden Ericheinung auf die nachfolgenden Beiten machtig gewirft, als man fich in Deutschland ihrer wieder zu erinnern begann, wie denn unfere neue Literatur ibre Lebenefraft und ibre Bluthe gum nicht unbedeutenden Theil der Boefie bes Mittelalters

Doch wollen wir der fpateren Darftellung nicht vorgreifen, und wir fehren gu dem Dichter gurud,

der diese Bedanten hervorrief.

Gottfried von Stragburg, ohne 3meifel aus ber rheinischen Stadt geburtig, beren Ramen er tragt, lebte am Ende des zwölften und am Anfange des dreizehnten Sahrhunderts und mar da= ber ein Zeitgenoffe Sartmanns, Balthere und 2Bol= frams, die er in der literarisch berühmten und wich= tigen Stelle feines Bedichts (1) ermahnt. Beinrich von Belded, den er ebenfalls nennt, mar, wie er fagt, ichon gestorben, als er fein Bedicht verfaßte, woraus fich ergibt, daß dieses um das Jahr 1210 entstanden sein mag. Db Gottfried mit jenen ans dern in verfonlichen Beziehungen ftand, gebt aus feinen Worten nicht dentlich hervor, doch durfte es fich daraus ichliegen laffen, daß er von Belded ausbrudlich fagt, er habe ibn nicht geseben, ibn nicht perfonlich gefannt (B. 4731), fo wie auch feine ausgesprochene feindselige Befinnung gegen Bolfram, den er in der angeführten Stelle zwar nicht nennt, aber doch deutlich genng bezeichnet, taum anders als aus perfönlicher Berührung erklärt werden tann. Doch findet fich nicht die leifeste Andentung einer folden, und Bottfried icheint da, wo eine Bufammentunft am eheften Statt gefunden haben mußte, namlich am hofe des Landgrafen hermann von Thuringen, niemals gewesen zu fein, wie überhaupt von Beziehungen des Dichters ju Fürsten und ber-ren Richts befaunt geworden ift. Es ift zwar höchft wahricheinlich, daß er das Leben der höheren Stände ans eigener Unschanung gefannt hat - fein Be= dicht gibt davon mancherlei, wenn auch nur mittel=

bare Beagniffe - er mag an den Sofen felbft fennen gelernt haben, "was des Sofes fei"; da= gegen icheint er nicht, wie Batther, ober auch nur wie Bolfram, ale Ganger gewandert ju fein, und feinen Lebensunterhalt durch feine Runft gewonnen ju haben. Gewiß ift es nicht bloger Zufall, daß er in feinen Dichtungen niemals über Armuth ober über Kargheit der herren flagt, wie die meiften übrigen Dichter ber Zeit; vielmehr hat es allen Un= ichein, daß er unabhängig lebte und Richts von der Gnade der Großen gu juchen hatte. Dag er nicht von Abel, jondern burgerlichen Standes mar, gebt aus dem ihm von fpateren Dichtern und in den Sand= ichriften beigegebenen Titel "Meifter" bervor; fchwieriger aber ift es, feinen Stand oder Bernf gu ermitteln. Da er vielseitig gebildet war und man= cherlet gelehrte Renntniffe bejag (er verftand französisch und lateinisch), so lage es am nächsten, ibn für einen Beiftlichen zu halten; und wenn auch fo= mohl die Bahl des Stoffe zu feinem epifden Be= dichte, als auch die Ausführung deffelben dagegen ju fprechen scheint, fo tonnte vielleicht die wieder= holte Andeutung, daß er die Freuden der Minne nie genoffen habe, doch auf feinen geiftlichen Stand hindeuten, wie auch feine wenigen lyrifchen Be-Dichte, namentlich bas von Ronrad von Burgburg jo boch gestellte und in der That herrliche ,, geistliche Minnelied" und ein anderes, eben fo vortreffliches, in welchem er das Glud der Urmuth preift, diefe Annahme nicht wenig unterftugen\*). Bahrichein= lich ift Bottfried nicht alt geworden, da er fein epi= iches Gedicht, welches er ohne Zweifel in der Bluthe feiner Sahre bei noch ungeschwächter Rraft ju-gendlicher Phantafie verfaßte \*\*), nicht vollendet hat, ma i mußte denn annehmen, daß er es nicht habe beendigen wollen, wogu jedoch fein Grund vorliegt, ba die Stroppen in seinem geiftlichen Liede, in welchen er fich felbst anklagt, daß er Gott nicht genug geminnt habe, fein Berdammungeurtheil ge= gen feine weltliche Dichtung enthalten, ein folches vielmehr gewiß mit allem Rachdruce ausgesprochen worden ware, wenn er Bewiffensbiffe oder Reue über deffen Abfaffung empfunden batte. Ronnte man einiges Bewicht auf die Bemalde der Manej= fifchen Sandichrift legen, fo murde fich aus Bott= friede bildlicher Darftellung nachweisen laffen, daß er früh verstorben, da er als ein bartlofer Jüngling mit Lodenhaar bargestellt ift \*\*\*).

Gottfrieds episches Gedicht Tristan und Folt erzählt die schou vor ihm von Engländern, Franzosen und Deutschen vielsach behandelte (verschichte der zwei Liebenden, nach denen das Gedicht benamt ift. Folgendes ist der Inhalt desselben: Riwalin, König im Parmeniersande, griff einst

Riwalin, König im Parmenterlande, griff einst seinen Lehnsherrn Morgan an und bedrängte ihn jo ftart, daß er um Frieden bitten mußte, den ihm Atwalin auf ein Jahr bewilligte, worauf derselbe Ergöpens halber zu Marke, dem König von Kurnes

"Trib ich die zit vergebene hin, so zitie ich ze lebene bin, sone vüere ich in der werlt sus hin niht so gewerldet, alse ich bin."

<sup>\*)</sup> Bielleicht liegt auch in ber letten Strophe bes Gingangs jum Eriftan eine leije Andeutung auf feinen geift. liden Stand.

<sup>\*\*)</sup> Die eben angeführte Stelle enthalt feinen Gegenbeweis, benn er konnte boch auch als Dreißiger ichen jagen, daß er zitie ze lebene, reit im Leben fei. \*\*\*) S. die Abbilbung auf der folgenden Seite.



wale und Engeland, jog, der ihn freundlich auf-nahm. Dort fab er Marte's fcone Schwefter Blanscheffur, zu der er alfobald in Liebe entbrannte, welche fie glühend erwiederte. Doch ward ihr Glück bald unterbrochen. Ein mächtiger Ronig hitte Marfe's Land überfallen; diefer jog, von Rimalin beglettet, dem Feind entgegen und folug ibn, aber in der blutigen Schlacht wurde Riwalin fo ftart verwundet, daß er halbtodt nach Tintajoele gebracht Blanfcheffur war troftlos; in eines armen Bettelweibes Rleidern eilte fie an das Bette des Berwundeten; " fie legte ihren Mund an feinen Mund, und fußte ibn bunderttaufend Stund in einer flei= nen Stunden, bis ihm ihr Mund entzunden Ginne und Rraft gur Minne, denn Minne war darinne." Sie empfing ein Rind von feinem Leibe; Riwalin aber ward wieder gefund, und beide lebten glüdlich in heimlicher Liebe, bie Boten die Rachricht brach= ten, daß Morgan in Riwalins Land eingefallen fei. Blanfcheffur, die ihres Bruders Born fürchtete, ließ fich leicht bewegen, mit dem Beliebten gu entflieben, der fie auch, fobald fie in feiner Beimath ange= tommen waren, öffentlich für fein Beib erklärte und fie dem Schut feines getreuen Marschalls Rual ansvertraute, der fie nach feinem Caftell Ranoel brachte, und fie der Obhut seiner Frau übergab, worauf er mit Riwalin in den Rampf zog, in welchem diefer erschlagen wurde. Als Blanscheffur die Trauertunde erhielt, überfiel fie unnennbarer Schmerg: "Ihre Augen, die wurden nie in allem diefem Leide naß; ach Gott herre, wie kam das, daß da nicht ward geweinet? Es war ihr Berg versteinet: da war nicht Leben drinne, Nichts als die lebende Minne, und das viel lebenskräft'ge Leid, das lebend gegen ihr Leben begann den Streit. Beklagte fie aber ihren herren nicht mit Rlageworten? Rein, fie nicht! Sie verstummete zur Stunde, ihre Klag' erstarb in ihrem Munde; ihre Bunge, ihr Mund, ihr herz,

ihr Sinn, das mar Alles jest dabin. Die Schone flagte da nicht meh', fie fprach da weder Ach noch Beh; fie fant bin und fie lag in Todesqual bis an ben vierten Tag erbarmticher, als je ein Beib: fie windete fich und rang den Leib fo und fo, ber und dar, und trieb das fort, bis fie gebar ein Sohnlein mit mancher Roth : feht, das genas und fielag todt!" Der Marichall verbreitete das Berücht, bag bas Rind todt gur Belt getommen fei, um es vor Morgans Rachstellungen ficher ju ftellen, der das Land erobert hatte; fein Beib Florate aber legte fich ins Bett, ale wenn fie in Rindesnöthen fet, und gab des Ronigs Rind für ihren Sohn aus, der in der Taufe den Ramen Triftan erhielt, da er in Trauer empfangen und in Trauer geboren worden war. Seine Pflegeältern erzogen ihn auf das Sorafaltigfte, fo dag er im vierzehnten Jahre viele fremde Sprachen fannte, im Saitenspiel und in ritterlichen Uebungen erfahren war. Bu diefer Zeit kamen Raufleute aus Norwegen, welchen der Rnabe fo wohl gefiel, daß sie ihn entführten, ihn aber, weil ein Sturm ihr Gemiffen rege gemacht hatte, in Rurnewale, wohin fie verschlagen worden waren, ans Land festen und ihn dort feinem Schickfale überließen. Bald begegnete er zwei alten Bilgern, be-nen er fich anschloß. Nach furzem Wege trajen fie auf Jager, welche eben einen Birfchen erlegt hat Triftan trennte fich von den Bilgern und trat ju den Jägern, benen er zeigte, wie man ben Sir= fchen funftgerecht enthäuten und gerlegen muffe. Jene fanden fo großes Wohlgefallen an ihm, daß fie ihn baten, fie an den bof zu begletten. Gerne folgte er ihnen, fagte, er fet ein Raufmannsfohn aus Parmenie, und aus Begierde, die Belt gu feben, feinem Bater entlaufen. Auch Marte nahm den schönen Rnaben wohlwollend auf und ernannte ihn zu seinem Jägermeister. Je mehr aber Triftan Gelegenheit fand, seine Kenntnisse und Kunstfertig-keiten zu zeigen, besto höher ftieg er in der Achtung und Liebe des Ronigs.

Indessen hatte der getrene Rual in vielen gan= dern den geraubten Liebling aufgesucht; drei Jahre lang waren feine nachforschungen vergeblich gemes fen, bis er endlich, als er schon all fein But aufgezehrt hatte und bettelnd durch die Lande ziehen mußte, in Tenemarke von jenen beiden Bilgern die ersehnte Runde von Triftans Aufenthalt erhielt. Bald hatte er das Meer durchschifft und Tintajvele erreicht. 218 ihn Triftan trop feines Bettlerge= wandes und feiner abgeharmten Gestalt ertannte, brach er in lauten Freudenjubel aus und führte den trenen Rual, den er immer noch für feinen Bater hielt, jum König Marte, ber ben Alten freundlich aufnahm. Da erzählte ihm der getrene Marfchall Triftans Geschichte und Berkunft, und Marte erfannte in ihm den Sobn feiner geliebten Schwester. Groß war die Frende am Hofe, da Alle Tristan liebten; befonders aber fühlte fich Marte gludlich, in dem trefflichen Jüngling, den er fo fehr geliebt, einen Reffen zu finden, der ihm, da er unverheiras thet war, in feiner herrschaft folgen konne. Auf Ruale Bunfch wurde Triftan in den Ritterftand aufgenommen. Die Buruftungen jum Fefte waren reich und prachtig; ale der Dichter aber eben beginnen will, daffelbe gu ichildern, gedentt er ber Schwies rigfeit, in diefer Schilderung neben den großen Dichtern gu bestehen, welche Aehnliches dargeftellt batten, was ihn barauf bringt, eine eben fo mei=

fterhaft dargestellte, ale mahre Charafteriftif der bedeutendsten Dichter feiner Beit zu geben (1). Eben jo wenig gibt er eine Schilderung der darauf jolgenden Rampffpiele: "wie fie aber aus den Schranten fprengten, wie fie mit Langen ftachen, wie viel fie der gerbrachen, das follen die Rnappen fagen, die es halfen gufammentragen." Hun tann aber Triftan, der auch jest erft feine mabre Berfunft erfahren, nicht länger ruhig bleiben; es drängt ibn, fein väterliches Reich wieder gu erobern und den Tod des Baters an Morgan zu rachen. Bon feinem Obeim Marte mit Allem reichlich verfeben, was er gur Fahrt braucht, ichifft er mit Rual nach Barmenie, wo er fich von den Bafallen buldigen läßt, mit ihnen gegen Morgan gieht, den er im Rampfe todtet. Geinem Berfprechen gemäß tehrt er mit Anrneval und eilf andern Befellen gu fei= nem Dheim gurud, nachdem er fein Land dem ge= treuen Rual und deffen Rachkommen zu Leben ge=

geben hatte.

Bei feiner Hudtunft traf er ben Ronig Marte und das gange Land in großer Trauer; denn eben war Morolt, Schwager des Königs Gurmun, von Irland angelangt, um den früher aufgedrungenen Tribut, dreißig durche Loos bezeichnete ichone Anaben, von Marte gu erheben. Heber die Feigheit der herren emport, welche ihre Anaben ohne Wis derstand in die Anechtschaft wollten fortführen laffen, forderte Triftan jum Rriege auf, den aber Morolt ablebute, da er nicht dagu geruftet fei, mogegen er fich jur Schlichtung der Angelegenheit jum Zweitampf mit Triftan anbot, den diefer auch annahm. Er fand auf einer Infel Statt; der ftarte Morolt (er hatte vier Manner Rraft) verwundete querft den Triftan an der Gufte. " Nur meine Schwester Jolt, die Konigin von Irland," rief er ihm höhnend gu, " fann diese Bunde heilen, denn mein Schwert ift vergiftet. Billft bu mir den Bins fernerhin zugestehen, fo foll dich 3folt beilen, und ich will mit dir theilen, was ich habe." Doch ließ fich Triftan weder durch dieje Berfprechungen, noch durch feine ichwere Berwundung vom weiteren Rampfe abhalten; mit neuem Muthe drang er auf den gewaltigen Feind ein, rannte ihn vom Bferde und ichlug ihm die Band ab, als er fie eben auf den Sattelbogen legte, um fich wieder auf das Rog ju schwingen; und mit neuem Siebe schlug ihn Triftan durch den helm in den Schadel, in welchem ein Splitter von dem Schwert zurücklieb, worauf der Jungling ihm das haupt vom Rumpfe treunte. Morolts Befellen brachten den Leichnam in Die Beimat; Ronig Burmun, fein Beib Jjolt und ihre gleichnamige Tochter bejammerten den Tod des Belben, in welchem fie einen machtigen Beschützer und einen geliebten Blutofreund verloren hatten. 216 fie deffen Saupt betrachteten, fanden fie den gu= rudgebliebenen Splitter; fie nahmen ihn beraus und bewahrten ihn in einem Schrein. Der Ronig aber ließ das Webot ergehen, daß wer von Kurne-wale nach Frland kame, das Leben verlieren folle. Triftans Wunde verschlimmerte fich indessen täg-

lich und tein Argt konnte fie beilen. Da entschloß er fich, die beilkundige Ifolt aufzusuchen; er schiffte fich heimlich mit Rurneval ein, gelangte nach 3r= land, wo er fich für einen Spielmann ausgab, und fich Tantris nannte. Sein funftreiches Spiel erregte allgemeine Ausmerksamkeit, fo dag ibn die Konigin berufen lieg. Gie untersuchte die Bunde | bere Stud in den Schlund des Ungeheuers. Sierauf

und versprach, ihn zu heilen, und als er fie darauf durch sein Spiel ergötte, und auch ihre Tochter Ifolt großes Bohlgefallen barau fand, murde feftgefest, daß er diefe nach vollbrachter Beilung im Saitensviele und in Allem, mas er wiffe, unterrichten folle, was auch mit foldem Erfolge geschab, daß er bei Allen beliebt murde. Da Triftan jedoch befürchtete, mit der Beit entdedt gu werden, bat er um die Erlanbniß, wieder in die Beimat gu gieben, wo, wie er angab, eine geliebte Battin feis ner harre. Rur ungern mard er entlaffen.

Groß war in Kurnewale die Freude über feine gludliche Beilung; doch regte fich allmählich ber Reid unter den Lehnsherren, da ihn Dlarfe Allen vorzog und ihm fein Reich hinterlaffen wollte, weshalb er fich auch entschloffen hatte, unverheirathet ju bleiben. Um dem drohenden Sturme gu begegnen, rieth Triftan felbst dem Ronige, eine Gemahlin ju nehmen, und Ifolt, die Lochter des Königs von Frland, ju mahlen, von deren Schönheit er viel ichon berichtet hatte. Auch erbot er fich, fo gefährlich es auch gerade für ihn mar, die Brautwerbung gu übernehmen. Rachdem Marte, obwohl ungern und zogernd, eingewilligt, schiffte fich Tris ftan mit angemeffener Begleitung nach Irland ein, wo er fich fur einen Kaufmann ausgab; feine Befahrten ließ er im Schiffe mit dem Befehle gurud, fich nicht and Land gu begeben, und in die Beimat gurudgufchiffen, wenn fie in drei oder vier Tagen Richts von ihm vernähmen. Bu diefer Zeit haufte ein Drache in Irland, der Land und Leute fo furcht= bar schädigte, daß der König einen Eid schwur, er wurde demjenigen, der ihn todte, feine Tochter jum Beibe geben. Biele waren schon das Opfer ihres Muthes und ihrer hoffnung geworden; doch ent= schloß sich Triftan, ber teine Furcht tannte, den Kampf zu wagen, da er hoffte, auf diesem Wege am ichnellften gu feinem Biele gu gelangen. Boblgewappnet zog er hin, wo der Drache feinen Schlupf= wintel hatte. Alle er hingekommen, fah er von ferne vier gewaffnete Manner im vollsten Galoppe flies ben; einer berfelben war der Truchfaffe, ber nach der Sand der jungen Königin strebte, den Rampf mit dem Drachen jedoch nicht wagen wollte. Bald darauf traf Triftan auf das Ungeheuer, welches er nach langem gefahrvollen Rampfe erlegte; er fchnitt ihm die Bunge aus dem Rachen, ichob fie in den Bu= fen und suchte einen verborgenen Ort auf, um fich dort von der Anstrengung zu erholen. Er war aber so ermudet, daß er in eine Lache bis an den hals fiel und den Tag und die Nacht in voller Bewußts lofigfeit darin blieb. Der Truchfäffe, der das Bebrüll des fterbenden Drachen gebort hatte, errieth, was geschehen war: er ritt beimlich an ben Ort, woher das Geschrei gefommen; doch als er den Dra= den liegen fah, überfiel ihn folde Furcht, daß er eiligst wieder davonsprengte, und erft, als er mahrs nahm, daß ihm das Ungeheuer nicht folge, magte er fich wieder hin. Endlich überzeugte er fich , daß der Drache todt fei: er ritt hingu und begann auf das todte Ungethum gu hauen und gu ftechen; dann juchte er forgfältig nach dem, ber den Drachen erlegt, in der hoffnung, ihn so ichmach zu finden, daß er ihn leicht todten konne. Da er ihn nicht fand, ging er wieder jum Drachen und begann von Reuem auf ihn mit dem Schwerte gu hauen, bis diefes fchartig wurde, brach den Speer entzwei und fließ das vorritt er gurud, und ruhmte fich , ben Drachen erfchlagen gu haben. Da nun Ifolt des Berhaften Weib werden follte, jammerte fie; doch ward fie von ihrer Mutter getröftet, welcher es in der Nacht traumte, daß ein Fremder das Ungeheuer erlegt habe. Um folgenden Morgen ritt fie mit ihrer Tochter und ih= rer Richte Brangane, nur von einem Rnappen be-gleitet, beimlich jum Drachen, und bald fanden fie den immer noch bewußtlofen Triftan; fie zogen ibn aus dem Sumpfe, und als man ihm den Belm ab= nabm, bemertte die erfahrene Konigin bald, dag er noch lebe. Gie ließ ibn entwaffnen; man fand Die Bunge, und die Mutter Ifolt erfannte, daß diefe ihm die Besinnung geraubt habe; sie flögte ihm Theriat in den Mund, worauf der Jüngling wieder zu sich tam. Sobald er sprach und ihn die junge Folt naber betrachtete, ertaunte fie fogleich in ihm ben Spielmann Tantris; da er jedoch gu fcmach mar, um fein Abenteuer ergablen gu tonnen, festen fie ibn auf ein Pferd und brachten ihn beimlich in das Schloß (2).

Um folgenden Tage erzählte ihnen Triftan ein flug erfonnenes Mahrchen; die Ronigin fagte ibm Schut fur Leben und Gut gu. Ale aber der Truch= fäffe die dem Befieger des Drachen verfprochene Belobnung verlangte, widerfprach die Ronigin, den Truchfäffen des Betruge anklagend, und verhieß, den mahren Sieger am dritten Lag zum Rampfe gegen jenen gu ftellen. Unterdeffen pflegten die Frauen des verwundeten belden. Bufallig nahm die junge Biolt deffen Schwert in die Band, und bemerkte die Scharte, welche fie an den verwahrten Splitter erinnerte; fie holte denfelben und fiebe, er pagte voll= fommen. Da erfannte fie, daß Tantris tein Underer fei, als Triftan, der ihr den Dheim erschlagen; fie lief mit dem Schwert ju dem Jüngling, und wollte ihn tödten; doch hielt fie die Mutter ab, fle an den verheißenen Schut erinnernd. Endlich legte fich auch Tjoltens Born, und Triftan gestand, in welcher Absicht er hergetommen fei; die Frauen führten ihn gum Ronig, der fich mit ihm wegen Morolts Tod versöhnte und die Nachricht, daß Tri= ftan für Ronig Marte um die fcone Ifolt werben folle, woblgefällig aufnahm. Run war auch der gum Rampf bestimmte Lag gefommen; der Trud)= fäffe ward zwar kleinmuthig, als Triftan erschien, doch behauptete er noch immer, den Drachen ersichlagen zu haben; und erft als Triftan die Bunge vorwies , gestand er feinen Betrug ein und gab ben Rampf auf, von dem er Richts Butes für fich hoffte. hierauf übergab der Ronig vor den Baronen des Landes feine Tochter Ifolt dem Jünglinge, daß er fie feinem Dheim und Ronig heimführe.

Bährend Tristan die Zurüftungen zur Reise bestrieb, bereitete die Königin einen zauberhaften Liesbestrank, den sie ihrer Nichte Brangäne, welche die junge Königin nach Kurnewal begleiten sollte, mit dem Auftrage übergab, ihn dem König Marke mit bere Tochter Folt zu reichen, und sorgfältig dars auf Acht zu geben, daß soust Niemand davon trinke. Unter heizen Thränen schied Folt von den Aeltern. Auf dem Schiffe suchte sie Tristan zu tröften, aber sie wies ihn zuerst mit harten Worten ab, indem sie ihm nicht bloß den Tod ihres Deeims vorwarf, sondern ihn auch anklagte, daß er an allem ihrem Unglücke Schuld set, da er sie ihren Aeltern entsühre, um sie einem ihr ganz unbekannten Manne zu brin-

Eines Tages, da das Schiff angelegt hatte und die Mannichaft an das Land gestiegen mar, batte fich Eriftan in Ifoltens Wemach begeben, um fie zu unterhalten. Im Laufe des Befprache bat er um einen Trant; im Gemach waren nur einige fleine Madden, von denen Eine das Glas mit dem Liebestrant brachte, den fie fur Wein hielt. Triftan bot ibn der Ronigin; nachdem fie gaudernd und un= gerne getrunten, reichte fie ihr Glas dem Jungling, der ebenfalls trant. In demfelben Angenblice fam Brangane dagu, die jogleich das Blas erfannte, und jo fehr darob erichrat, daß fie gitterte und todten= bleich wurde. Jammernd warf fie das unfelige Glas in die See. Der Trant aber wirtte fonell: "Minne, Die aller Bergen Rachstellerin, schlich in Beider Bergen bin; ehe fie es murden gewahr, ftieg fie ihre Siegesfahne dar, und jog fie beide in ihre Gewalt: fie wurden eine und einfalt, die zwei und zweifalt waren vorher: fie zwei waren da nicht mehr wider= ftrebend unter fich: Ifoltens Sag, der mar dabin; die Guhnerin Minne, Die hatte der Beiden Sinne vom Saffe jo gereinet, mit Liebe fo vereinet, daß Jedes dem Andern war klar und hell wie ein Spiegelglas. Sie hatten beide Ein Berg; ihr Rummer war fein Schmerz, fein Schmerz war ihr Rummer; fie waren beide Eines Sinns an Liebe und an Leide und verhehlten sichs doch beide: das that der Zwei= fel und die Scham." Beide fuchten die auffeimende Liebe zu befiegen, aber je mehr fie fampften, defto tiefer geriethen fie in ihre Bewalt; fie floben fich und suchten fich wieder, bis endlich die Gewalt der Leidenschaft ihre Bergen öffnete und fie fich ihre gegenfeitige Liebe gestanden (3). Brangane, die fie immer beobachtete, und fich ibrer erbarmte, verfprach ihnen Gulfe und Berichwiegenheit, und ehe noch Ifolt zu ihrem Bemable tam, hatte fie fcon die ebeliche Treue gebrochen. Bevor fie and Land ftiegen, ergablte ihnen Brangane von dem Baubertrante und seiner unseligen Wirkung. Da fie fich vorwers fen mußte, denselben nicht mit der ihr anbesohlenen Sorgfalt aufbewahrt ju haben, hielt fie fich fur verpflichtet, Die fundhafte Liebe der Beiden gu verheimlichen, weshalb fie auch in der Brautnacht Ifol= tens Stelle einnahm. Beil fie aber die einzige mar, die um die ehebrecherische Liebe der Beiden mußte, wollte fie Ifolt, um fich vor jedem Berrath ficher gu ftellen, ermorden laffen. Doch erbarmten fich th= rer die gedungenen Morder und liegen fie am Peben. Und als Sjolt erfuhr, daß ihre Bafe fie felbit nicht beim Unblid des naben Todes verrathen babe. und ihr die Manner gestanden, daß fie noch lebe, ließ fie dieselbe berbeiholen und Beide waren von nun an die treueften Freundinnen; Brangane gab den Liebenden Belegenheit, fich zu feben und den

im Schiffe begonnenen Umgang fortzusehen. In diesen Zeiten kam ein Ritter aus Frland, Gandin, unbewaffnet und nur mit einer Zither versehen. Als ihn König Marke bat, zu spielen, und er es nicht umsonft thun wollte, versprach der König ihm zu geben, was er habe. Da ergriff er die Zither und spielte so schön, daß sich Alle darob freuten; worauf er zum Lohne Isolten verlangte, die ihm denn auch überliefert wurde. Als Tristan, der unterdessen unf der Jagd gewesen war, das traurige Ereignig ersuhr, ritt er dem irtischen Ritter nach, gab sich für einen Spielmann aus und wußte ihn durch sein kunstwolles Spiel auf der Harfe und seinen schang so vollständig zu gewinnen, daß es

endlich ihm gelang, die Königin zu entführen und fie ihrem Gemahle wieder zu bringen.

Trot aller Borsicht wurde der verbotene Umgang der Liebenden endlich entdeckt; aber immer gelang es ihnen, den König zu täuschen. Selbst als dieser Isolden zwang, ihre Unschuld in einem Gottesurtheile zu beweisen, wußte sie der dringenden Gefahr zu entgehen. Denn Tristan verkleidete sich als Bilgrim, trug sie, wie es zwischen ihnen veradredet worden, vom Schiff ans Land, nud siel mit ihr hin, so daß sie, das glühende Eisen anfassend, schwören konnte, es habe ihr niemals ein Mann zur Seite gelegen, als ihr Gemahl und der Pilgrim.

Db fich gleich Marte durch das Gottesurtheil hatte beruhigen laffen, konnte er doch nicht lange mehr zweifelhaft bleiben, daß Jene fich wirklich liebten, und da er ihnen weder ein Leid gufugen, noch fie trennen wollte, verbannte er fie von hof und Land. Sie zogen in eine Bildniß, in der fie eine fcone, gur Bohnung bequeme Boble fanden, die fie fogleich bezogen. In Freude und Blud lebten fie langere Beit in diefer Einfamfeit. Gines Tage wurden fie von Marte, der auf der Jagd dahin gefommen war, in ihrer Grotte fchlafend belauscht; da fie aber vermuthet hatten, daß er fie finden mochte, weil fie wußten, daß er in der Rabe jage, hatten fie ein bloges Schwert zwischen fich gelegt, fo daß der König wieder an ihre Unschuld glaubte, und, von neuer Liebe gu Ifolden entgunbet, Beide wieder an den hof berief. Doch mard er nur zu bald überzeugt, daß er betrogen werde, indem er fie Beide auf einem Lager schlafend fand. Als er fich eben entfernte, um feinen Rath und feine Mannen zu holen und mit ihnen Bericht über bie Berbrecher ju halten, erwachte Triftan. So-gleich wedte er Ifolden, ergahlte ihr, was gefche-ben, und nahm, da er wohl einfah, es wurde ihm an das Leben geben, wenn er bei der Königin betroffen wurde, von ihr schmerglichen Abschied: fle aber gab ihm einen Ring, daß er fich in der Ferne ihrer ftets erinnere. Als der König mit feinen Bofrathen gurudtam, war Ifolde allein, und die Rathe tadelten den Ronig wegen feiner unbegrundeten Gifersucht.

Triftan fand nirgends Rube; er ichiffte in bie Normandie, zog von da nach Alemannien, wo er tapfer für das romifche Reich focht, tehrte bann wieder in die Normandie gurud, und ging endlich nach Barmenie, wo er aber feine Pflegealtern nicht mehr am Leben fand. Go freundlich ihn beren Rinder aufnahmen, war doch dort feines Bleibens nicht; er jog nach Arundel jum Bergoge Jovelin, beffen Rachbarn ihm feine Befigungen im Rriege genommen hatten. Triftan, ber mit Raebin, bem Sohne bes Bergogs, einen festen Freundschafts-bund schloff, rief feine Getreuen ans Parmenie herbet, und eroberte mit ihrer Gulfe Jovelins Land wieber, wodurch er sich die Liebe bes Berjogs erwarb, beffen fcone Tochter Ifolt mit ben weißen Ganden ihn an feine geliebte Ifolt erinnerte. Sie ward ihm täglich lieber, wie auch fle thn liebgewann: "Sie sah ihn gern und war ihm hold; er minnte fie, fle minnte ihn; hiermit ge-lobten fie unter sich Liebe und Gefellschaft, und waren ber auch befliffen gu jeglichen Stunden, fo fle mit Juge funten." Eriftan machte fich die bitterften Bormurfe über feine Trenlofigfeit gegen die

Jugendgeliebte, die er in den rührendsten Liedern befang. Diefe aber bezog Folde Weißhand des gleichen Namens wegen auf sich und ward dadurch zu immer größerer Liebe entstammt. In sich selbst zerriffen, und bald auf Flucht deutend, um seine Treue zu bewahren, bald wieder von der Schönheit und der Hingebung der Jungfran zurückgehalten, bricht Tristan in Klagen über sich und über die Geliebte aus, mit welchen Gottfrieds unvollendetes Gedicht schließt.

Bie fich aus voranstehender Ueberficht ergibt, unterscheidet fich Gottfried in Bezug auf funftle= rifche Unlage und Entwidelung von feinen übrigen Beitgenoffen nicht, und fteht darin fogar bem von ihm mit Recht hochgerühmten Gartmann nach, beffen Große in diefer Begiehung er nicht einmal erfannte, ba er in der ichon erwähnten berühmten Stelle nur feine finnreiche und flare Darftellung preift. Bie Bolframe Parzival, fo ift auch Gottfrieds Triftan nur eine sich chronologisch bewegende Biographie, welche, wie bet jenem, schon mit der Geschichte von des Selben Bater beginnt; doch ift nicht zu verkennen, daß diese Borgeschichte im Eriftan innerlich nothwendiger ift, als im Pargival, weil fich in jenem das gange Berhältnis des helden gu Marte, fo wie gum getreuen Rual aus der Borgefchichte entfaltet, mabrend die Ginleitung des Parzival in der That nur die Bermandtschaft des Belden mit Fetrefiß begrundet, beffen Erscheinen doch auf den Bang und die Entwickelung des Be= dichte nicht von wefentlichem Ginfluß ift. Und bei alle dem ift die Borgefchichte im Triftan um die Salfte fürzer, als die des Parzival, ohne dadurch an Mannigfaltigfeit ober an Intereffe zu verlie-ren; vielmehr wird dieses in höherem Maße rege erhalten, weil wir den Bufammenhang ber Begie= hungen rascher und lebendiger erkennen, da fie nicht durch eine Uebergahl von weit ausgesponnenen und doch den Bang des Gedichts nicht fordernden oder tunftlerifch aufhaltenden Abenteuern unterbrochen werden, wie es bei Bolfram fo häufig der Fall ift. Ueberhaupt beweift Gottfried burch das gange Bedicht hindurch in diefer Beziehung, wie in fo mancher andern, richtiges Befühl, bag er alle, die eigentliche Sandlung nicht unmittelbar berührenden Begebenheiten, welche er in feinem Borbilde oder in andern Quellen fand, mit Bewußtfein ausschied; denn was von Bolfram nur vermuthet wird, das ift von ihm gewiß, da er es felbst ausbrudlich berichtet. "Triftan erwarb ber Abenteuer in Alemanie viel," (heißt es B. 18, 453), "ber ich nicht aller erwähnen will; benn wollte ich eine jebe That, die man von ihm gefchrieben hat, herzu-zählen mich bequemen, so wurde die Mare kein Ende nehmen."

Meben dem Mangel an fünstlerischer Gestaltung finden wir bei Gottfried auch das schon bei Bolfram erwähnte hervortreten des Dichters; auch er tiebt, wie die meisten feiner Zeitgenoffen, die epizche Erzählung und namentlich die Schilderung von Zuftänden oder äußern Erscheinungen durch lyrische oder didattische Betrachtungen zu untersbrechen; allein auch bierin unterscheidet er sich westentlich von seinem Rebenbuhler Bolfram, der sich steile mit seiner ganzen individuellen Persönlichseit in den Bordergrund drängt, während sich diese bei Gottfried nur in wenigen Stellen (und auch da

faum merklich) geltend macht, indem er jene lyri= fchen Betrachtungen nicht als die feinigen, fondern als folche darftellt, welche fich dem Lefer ober Bu= borer in Folge der ergablten Begebenheiten unwill= fürlich ergeben, fo dag er auch dann nur als Berichterstatter erscheint, nicht aber mit feiner eis genen Persönlichkeit in die Darstellung eingreift. Man könnte daher diese lyrisch bidaktischen Er-gusse mit dem Chor der antiken Tragodie vergleiden, welchem fie freilich an poetischer Berechti= gung eben fo weit nachstehen, als fie Bolframs rein verfonlichem hervortreten vorzuziehen find. 3mar ift and Gottfried in diefen Stellen nicht von einer gemiffen, mandmal bis an die Beitschwei= figleit granzenden Breite frei zu sprechen; allein wir vergessen sie leicht bei der gefälligen, in jeder Beziehung reizenden und selbst da, wo er mit Borten und Gedanken spielt, geistreichen Darstellung, welche uns auch dann noch mit Bohlgefallen erfüllt, wenn une ber bargeftellte Gedante feine Be-

friedigung gewährt.

Benn Gottfried neben dem Unvermögen, ben Stoff fünftlerisch anzuordnen und durch die Composition das Fernliegende mit dem Rahestehenden zur vollkommenen Einheit zu vereinigen, alle Gi= genschaften, welche einen großen Dichter bilben, in hohem Grade befaß, fo muß man jenes Unvermo-gen, das fich bei Andern noch viel entschiedener zeigt, für einen Mangel weniger bes Dichters, als der Zeit auseben; und in der That friegelt fich darin der Charafter jener Jahrhunderte und ins-besondere Deutschlands ab, welches bei aller Auftrengung, bei fo vielen Berfuchen und Beftrebungen es doch nie gu fefter Beftaltung bringen tonnte, fondern immer rafcher ber innern und außern Auflöfung entgegen ging. Sind ja am Ende 2Bol= frams und Gottfrieds Dichtungen als folche Ber= suche anzusehen, dem Leben einen tüchtigeren, festeren Galt zu verleihen. Denn fo verschieden beide Dichter find, fo fchroff fie fogar einander gegenüber fteben, fie tommen in der Absicht ihrer Dichtungen boch naher zusammen, als es den Ansichein hat. Beide, Wolfram und Gottfried, ftellen fich in entichiedenen Gegensatz zu ihrer Beit und deren haltlosen Richtung; beide wollen berfelben entgegensteuern, nur beibe auf verschiedene, mit Rudficht auf ihren Stand gleich überraschende Beife. Denn der ritterliche Bolfram verwirft die bofifche Sitte und Bildung, weil fie unwahr und unlauter ift, er will fie geradezu vernichten und ihr Einfachheit, achte, mit Gottesfurcht eng versbundene Männlichkeit entgegensegen, mahrend ber burgerliche Gottfried, der vielleicht fogar geist= lichen Standes war, die höfische Sitte und Bil= dung aus ihrer beschränkten und falfchen Erichei= nung durch Runft und Biffenschaft gur bochften Bluthe und Schonheit fleigern will. Diefer Begenfat jum Beftehenden, aber auch zugleich ber Begenfat in der Lebensanschauung beider Dichter zeigt fich schon in der Art der Erziehung, welche fie ihren helden geben. Parzival wird ans allem Bufammenhange mit ber Belt geriffen, die ihm nur von ferne in abschreckendem Bilde gezeigt wird; weder gelehrte, noch bofifche Bildung foll ihm gu Theil werden, er foll feinen andern Unterricht empfangen, als den ihm die Ratur und die Roths wendigkeit gibt, daher ihm auch die Welt und ihre Beziehungen fo fremd find, daß fie ihm auch in

reifern Sahren unbefannt und unverftanden bleis ben. Bie gang andere bei Triftan! Bon frubefter Jugend an wird fein Unterricht mit aller Heberlegung und in ber großartigften Unlage geleitet. Nichte foll ihm fremd bleiben, mas den Beift bil= den, bas Berg veredeln, ben Rorper fraftigen fann; frub ichon wird er in die Belt geführt, er muß in fremden Ländern deren Sprachen und Sitten tennen lernen; es ift mit Ginem Borte feine Bildung fo vollkommen und umfaffend, bag er fich mit der größten Sicherheit in der Belt zu bemegen weiß, ale ihn das Schidfal noch in Rnaben= jahren aus den gewohnten Umgebungen, aus den Armen feiner ihm mit der innigften Trene liebenden Pflegealtern in unbefannte Berhaltniffe wirft. Bie daher Parzival den Triumph der edlen Ginfalt über die Afterbildung darftellt, fo fpricht fich im Triftan der Sieg der wahren, funftlerifch gehobenen, über die falfche, ungenugende, am Meußerlichen flebende Bildung aus. Denn wenn auch die ritterliche Tapferfeit Triftans nicht geringen Antheil an der Bewunderung hat, die er erregt, fo ift es doch vor Allem fein Biffen, feine Runft, fein gebildeter Beift, ber ihn weit über alle feine Umgebungen erhebt, ihn dem König Marfe durch die erstaunten Jäger guführt und demfelben lieb und werth macht, ihn in die Rabe der schönen Ifolt bringt, es ihm fpater möglich macht, fie gu befreien; es ift mit Einem Borte feine hervorragende Beiftesbildung, die auf die Entwidelung ber Begebenheiten ben

wirffamften Ginfluß ausubte.

Roch in einem andern wichtigen Punkt treffen die beiden Dichter im Zwede gufammen, um in den Mitteln wiederum in entschiedenfter Beife ansein= ander zu geben. Es ift nämlich unverkennbar, daß Bolfram, wie Gottfried, der höfischen Belt auch darin entgegentreten, daß beibe bie Dinne, ben Bebel des ritterlichen Lebens und der ritterlichen Dichtung in einem der Anfichteweise jener Beit gang verschiedenen Sinne auffaffen, daß fie, wenn auch nicht unmittelbar, doch deutlich genug fowohl ber empfindfamen Spielerei, wie fie fich in Ulrich von Lichtenstein am entschiedensten zeigt, als der rein finnlichen Richtung, wie fie im Lanzelet bis gum Etel ansgebildet erfcheint, eine andere, auf tunerer Bahrheit beruhende, die Sinnlichkeit unterordnende Minne entgegenfegen. Wenn aber Bolfram fei= nem ernften Sinne gemäß die Liebe im Bewande der unwandelbaren ehelichen Treue erscheinen läßt, und dadurch das Wesen der höfischen Minne eben so entschieden vernichtet, als das Wesen der hösisichen Erziehung und Bildung; so läßt Gotifried dagegen jene Minne bestehen, er will fle aber das durch veredeln und von der Gemeinheit und Un= mabrheit der ritterlich = höfischen Auffassung be= freien, indem er fie gur achten, das gange Menschenherz erfaffenden Leidenschaft erhebt, welche freilich die Befege der Sittlichfeit und der burgerlichen Einrichtungen nicht weniger verlett, als jene bloß auf finnlichen Genuß gerichtete Minne der andern Dichter, aber doch auch darin ihre Entschuldigung, ja ihre Berechtigung findet, daß fie die Mengerung eines in die Menfchenbruft gelegten Befühls ift, welches alter und urfprünglicher ift, als alle von den Menfchen gegebenen Gefete und von der burgerlichen Gefellschaft eingeführten Gins richtungen. Allerdings verlett die weitere Ents widelung der Befchichte unfer befferes Befühl, aber

nicht, weil Triftan und Jolt von jener mächtigen Leidenschaft ergriffen find, sondern weil sie fich zu unwürdigen Täuschungen und gemeinen Betrügereien hinreißen laffen, weil sie von der höhe des ächten Gefühls zur altäglichen hösischen Minne herabstischen. Allein dies ist wiederum dem verderblichen Ginflusse der Zeit zuzuschreiben, welchem Gottfriede eben so wenig ganz entgehen konnte, als Wolfram, und wenn dieser Einfluß sich bei ihm entschiedener zeigt, als bei jenem, so war dies eine natürliche Birtung des Stoffs, den er, als einen überlieferten, nach den damals herrschenden Ansichten nicht willkürlich umgestalten, am wenigsten aber in seinen wesentlichsten Punkten verändern durfte.

Spricht fich Gottfriede fünftlerischer Sinn fcon in dem 3mede feines Gedichts, oder beffer gefagt, in der ihm jum Grunde liegenden Anschauungsweife ans, fo tritt er in der Ausführung noch viel fraftiger hervor. Bie bei Bolfram, fo finden wir auch bei Gottfried überraschend mahre und fichere Zeichnung der Charaftere: der feingebildete und ritterlich muthige Triftan, ber gutmuthige Marte, ber treue Rual, ber prablerifche und feige Truchfäß, die heilkundige, weltersahrene Königin von Frland, die zwei Folt, welche beide so ganz weiblich und doch so verschieden sind, die getrene Brangane, mit einem Borte alle Bersonen, selbst bie gang untergeordneten, tragen bas Beprage ber mahrsten Individualität. Aber wenn Bolfram, wie wir gesehen haben, seine Bersonen mehr auf lprifchem Bege entwidelt, ftellt Bottfried die feis nigen in rein epischer Betse bar; er schildert ihre Eigenthumlichkeiten nicht, sondern läßt fie aus ih= ren Sandlungen zur Erfdeinung gelangen. In wenigen Berfen 3. B. berichtet er von ber alle Lebensverhältniffe berührenden Erziehung Triftans; weit entfernt alle Die Einzelnheiten weitläufig gu ichildern, in welchen der Anabe Unterricht erhielt und bald auch Meisterschaft erlangte, zeigt er ihn uns fogleich in Beziehungen, in welchen feine eben so feine als umfassende Bildung fich burch die That benrkunden tann. Ueberhaupt ist Gottfried fein Freund von Schilderungen, in denen fich die übrigen höfischen Dichter so gerne ergingen; er ver-meidet fie überall, wo fie nicht unumgänglich nothwendig find. Aber wo er schildert, ift er gang Meister, set es, daß er die Gegenstände in and-führlicher Beise beschreibt, wie die Minnengrotte, in welche fich Triftan mit Ifolten geflüchtet hatte, oder daß er fie nur in wenigen, aber vollfommen ausreichenden Bugen gur Anschanung bringt, wie die Ruftung Triftans. Groß ift er aber besonders in ber Schilderung von Seelenzuständen, die er ans der Sandlung felbft in plaftifcher Unschaulich= teit hervortreten lagt. Go ift, um nur Gins gu erwähnen, die Darftellung ber allmählich erwachen= den Liebe in Triftan gu Ifolt von unübertrefflicher Schonheit, fo wie fie ein glangendes Beugnig von des Dichters feiner Beobachtung und tiefer Kennt-nip des menschlichen Berzens ift. Noch bemundernswürdiger aber muß er uns erscheinen, wenn wir und von der funftreichen Beije Rechenschaft geben, wie er bas Robe, bas in dem ihm überlie= ferten Stoffe lag, fo gludlich überwunden hat. Rach der Sage hatte der Zaubertrant die Leidenichaft der beiden Liebenden hervorgebracht; freilich war diefer Zaubertrant wohl ursprünglich nur ein Symbol, welches die unerflärliche Rraft der plot=

lich entstehenden Leidenschaft verfinnlichen follte; aber es war fpater die fymbolische Bedeutung def= felben vergeffen worden, und fo mußte fich benn auch Gottfried zu der feststehenden Anficht der Beit bequemen, welche den Zaubertrant als den wirtlichen außern Brund der Liebe Triftans und Ifolbens anfah. Aber er hat ihn, wenn wir uns fo ausbruden durfen, nur jum Schein beibehalten. Man dente fich denfelben gang hinweg, es wird die ploglich entstehende Leidenschaft nicht weniger erflärlich bleiben, vielmehr wird man dieselbe erft dann wahrhaft begreifen; man wird einseben, daß fie schon lange in Beiber Bergen feimte, ihnen felbst unbewußt, aber nichts besto weniger machtig fortschreitend, bis endlich das tägliche Bufammenleben auf dem Schiffe fie jum plöglichen Ausbruche brachte. Bir wurden die uns vorgezeichneten Grangen weit überschreiten , wenn wir dies naber begrunden wollten; doch genügt es auch, nur Einiges furg bervorzuheben. Bie Triftan im Lobe Ifoltens überwallt, jo daß fein Dheim fich bewegen lagt, um fie werben zu laffen, fo erkennt auch Sfolt ben Jung-ling nach dem Drachenkampfe bei bem ersten Blick, während die fluge, welterfahrene Mutter ihn erft noch fragen muß, ob er es wirklich fei (2). Und als sie am Splitter erkennt, daß Tantris kein ans berer als Triftan, der Mörder ihres Oheims sei, da ruft fie aus: "Ja. fo ift es. Diefen Falfch und diefen Erng fagte mir mein Berg genng: wie gut wurde mir diefes offenbar, feit ich auf ihn achtend war, seit ich an ihm Leib und Gebahr, und all fein Thun alfo gar genau in meinem Bergen las, daß er von Geburt ein herre mas! Ber hatte auch dies gethan, als er, daß er von Kurnewale ber ju feinen Todifeinden tommt?" Run eilt fie voll Rachelust zu Triftan, um ihn zu tödten; ihre Mutter halt fie ab, aber, fügt der Dichter hingu, die in ihr aufleimende und icon machtige Liebe leife andeutend, "ware fie auch allein da gewesen, er ware doch vor ihr genefen." 3war fagt ber Dichter ausdrudlich, es fei ihr weiblicher Sinn, ber fie vom Morde abgehalten hatte, aber was er darunter ver= standen haben will, wird flar genng, wenn es weiter heißt: "Siermit warf fie das Schwert von fich; weinend sprach fie: "D web mir, daß ich je diefen Tag erfah!" Ebenso fpricht fich in Isolden unvertennbare Liebe ju Triftanden in ben Bormurfen, die fie ihm im Schiffe macht. Wenn fie auch noch den Tod ihres Oheims erwähnt, fo tritt doch diefer in den hintergrund; fie haffe ibn, fagt fie, weil er fie einem ungeliebten Manne guführe, deffen Dacht und Reichthum fie nicht bestechen tonne, denn, fabrt fie fort, "ich nahme eh' eine mäßige Sache mit Liebe und mit Gemache, denn Ungemach und Leid bei großem Reichthum und Berrlichfeit." Aus die= fen und andern Stellen erhellt es jur Bennge, daß der Dichter die Liebe der Beiden nicht als Birtung des Banbertrants wollte erscheinen laffen, fo ausbrudlich er es auch fagt, weil er es fagen mußte; es wird dies aber aus dem Folgenden gang offen= bar, da die Leidenschaft nicht eigentlich nach dem Genuß des Zanbertrantes ploglich und unwider= stehlich hervorbricht, der Dichter vielmehr darftellt, wie die Beiden fich nach und nach berfelben bewußt werden und fie gu befampfen fuchen.

Bie die haltung des Gangen, fo zeugi auch die Darftellung im Einzelnen von vollendeter Runft und tiefem Gefühl fur das Schone; es ift diefes in dem

Dichter fo lebendig , daß er mit Bewußtsein Alles vermeidet, was unangenehm berühren fonnte. Bielleicht nicht ohne migbilligenden Seitenblid auf Bolfram, der von Anfortas Rrantheit und den vergeblich angewandten Arzneimitteln mit ermudender Weitläufigkeit berichtet, fagt er bei Belegenheit von Triftans Beilung durch die Ronigin Ifot: "Bollte ich Euch nun viel fagen und lange Rede vortragen von meiner Frauen Meifterschaft, wie wunderbare gute Rraft ihre Urzenci wohl hatte und wie fie ihrem Rranten thate: was balfe es, und was follte das? In edlen Ohren lautet bag ein Bort, das schön geziemt, als mas man aus der Buchfe nimmt. weit ich es bedenken kann, fo will ich mich bewahren daran, daß ich nimmermehr ein Bort fage, das Enern Dhren migbehage und Enrem Bergen wider= fteh'; defto weniger spreche ich eb' von jeglicher Sache, als daß ich die Mare made unleidlich und unangenehm dabei mit Rede, die nicht des hofes fei."

So ift der Ausdruck immer gewählt, der Sohe der poetischen Darftellung angemeffen, und oft durch gludliche Gleichniffe gehoben, die auch dann noch gefchmactvoll find, wenn fie an das Geltfame ftrei= fen. Niemale verlett Bottfried die Befete des bofifchen Unftandes, und er weiß felbft die finnlichften Berhältniffe mit einer bewundernswürdigen Bartbeit zu behandeln. Eben fo beurkundet fich feine feine Bildung in den geiftreichen Bendungen, welche an bie liebenswürdige Beweglichfeit des gebildeten Ge-fprachs erinnern. In ber Darftellung fteht er über-haupt weit über allen feinen Borgangern; eben fo leicht, einfach und flar, ale hartmann, übertrifft er ihn an Mannigfaltigfeit und Reichtbum des Ausdrucks, fo wie in der vollendet fconen Sag-Er beherrscht die Sprache mit folder Meisterschaft, daß felbst die langsten Berioden in der schönften und ebenmäßigsten Gliederung fich bewegen und den Gedanken in vollster Rlarheit ber= vortreten laffen. Rein Dichter hat vor ihm, und nad ihm nur Konrad von Burgburg die furgen Reimzeilen, die dem epischen Dichter die schwierig= ften Sinderniffe entgegenftellen mußten, mit folder Meisterschaft behandelt; sein Redefluß erfullt das Dhr, wie ben Sinn. An Bohllaut fteht er dem großen Balther gleich, wenn er ihn nicht fogar übertrifft. Den Reim beherricht er mit unerreichter Meisterschaft; er unterwirft ihn feinen fühnsten Forderungen, fo daß er fich in den schwierigften Berhaltniffen immer mit Sicherheit und Anmuth bewegt. Da finden fich teine durch die Roth berbeigerufenen Reime, teine durch den Reim berbeigezwungenen Bedanken, feine bon demfelben abges nöthigte logische Unordnung, wie so häufig felbst bei Bolfram: es ift, wie wenn Reim und Bedante von jeber zusammengehört hatten, als ob fie ein zugleich entstandenes organisches Gebilde maren. Auch ift er fich seiner Deisterschaft so bewußt, daß er mit dem Reime gleichsam oft spielt, aber eben dadurch große Birfung hervorbringt, wie g. B. in den Eingangestrophen und in denjenigen, mit welchen er einen Sauptabichnitt des Gedichts einleitet oder schließt (fo B. 11, 875 ff. in 3), wo er den Reim mit Abficht wiederholt. Un Gottfriede Darstellung läßt fich mit Jug und Recht nur das ta-beln, daß er viele frangöfische Wörter und Redensarten einwebt, die er gemiß aus feinem Borbilbe entnabm; nicht felten hat er fogar gange Berfe ans dem französischen Driginale abgeschrieben. Bahrscheinlich that er dies, um der Sitte der höfe-nachzuahmen, gewiß nicht, um seine Gelehrsamkeit hers vorleuchten zu lassen, denn dei allem Bewußtsein seines Berthes, und gerade weil er seine eigentliche Größe wohl erkannte, war er von der pedantischen Sucht, seine Kenntnisse zu zeigen, vollkommen frei. Es ist aber um so mehr zu bedauern, daß ihn sein sont so gebildeter und feiner Geschmack nicht von dieser Unart zurüchielt, als sie gerade durch seinen Borgang zum allgemeinen Gebrauch wurde.

Diefer fünftlerische, im Bangen wie im Einzelnen nach Schönheit und plaftischer Beftaltung ringende Sinn Bottfrieds, bem er nur bann untreu wird, wenn er, von der Zeitrichtung überwältigt, fich gum unepifchen Gebrauch der Allegorte hinreißen lagt, diefer acht poetifche Geift, der ihn fo lebendig durchdrang, erklardhinlanglich, warum Bolframs Dich= tung ibm nicht behagen fonnte, in welcher die Form fo gang bem Gedanken untergeordnet mar. Daber äußert er seinen Difmuth sowohl über deffen schwer fich bewegenden Styl, dem er hartmanns anmuthige Leichtigkeit entgegensest (B. 4, 619 ff. in 1), als auch über deffen Anhaufung feltsamer Abentener, burch welche die Dichtung fich mubfam bewegt, und die ihr nebst dem geschraubten und gesuchten Ansdrud alle Klarheit ranben, so daß es Noth thate, für feine Gedichte Noten und Gloffen zu haben. "Solche Finder wilder Maren," ruft er in poetischem Borne aus, "der Mare Bilbichugen, die mit ben Retten lugen und stumpfe Sinne trugen, die Gold von schwachen Sachen den Rindern fonnen machen, und aus der Buchfe gießen ftaubigen Sand und Ries, die geben mit bem Stock und Schatten, nicht mit dem grunen Lindenblatte, nicht mit Zweigen, noch mit Aeften. 3hr Schatte, der thut den Gaften gar felten in den Augen wohl. Benn man die Bahrheit fagen foll, da fommt davon fein guter Sinn, da liegt feine Bergensluft darin; ihre Rede ift nicht alfo gethan, daß edle Bergen fich freuen baran. Diefelben wilden Jager, fie muffen Bortausleger mit ihren Maren laffen gehn, wir tonnen fie fo nicht verftebn, wie man fie hört und fieht; auch haben wir der Muge nicht, daß man im schwarzen Buche die nothgen Gloffen fuche."

Bas aber Gottfried in dieser Stelle von dem Dichter verlangt, das leistete er selbst im vollsten Maße, und es darf sein Gedicht, trogdem, daß es nicht vollendet wurde, bei dem ächt voetischen Geiste, der es von Ansang dis jum Schlusse underschieden, der das Ganze, wie jedes einzelne Bort beseit, den schönsten Erzeuguissen aller Zeiten und Böller gleichgestellt werden. Und je mehr wir dessen vielseitige Bortrefslichteit bewundern, desto mehr muß es uns mit Schmerz erfüllen, daß es in Deutschad sofiel auf die nachsolgenden Jahrhunderte sperischer Geist auf die nachsolgenden Jahrhunderte sortgewirtt, er würde ohne Zweisel manches schlummernde Talent geweckt, auf die spätere Boesie den solgereichsten Einstuß ausgenbt haben.

Seine vortreffliche Schöpfung fand aber boch wenigstens bei seinen Zeitgenoffen so große Bewunderung, daß jungere Dichter angeregt wurden, ihr Talent an der Fortsetzung berselben zu versuchen. Ulrich von Turbeim, ber, wie schon berichtet wurde (S. oben S. 368), Bossrams Bilbelm beenbigte, und später heinrich von Freiberg, der im letzten Drittel bes dreizehnten Jahrhunderis

lebte und mahricheinlich aus Sachfen geburtig war, fich aber in Bohmen aufgehalten gu haben scheint, da er, wie er im Eingange feines Gedichts berichtet, daffelbe im Auftrag des bohmifchen herrn Raimund von Leuchtenburg verfaßte, diefe beiden magten fich an das bedenfliche Unternehmen, den großen Ganger wieder aufleben gu laffen, ohne ihn jedoch weder in poetischer Entfaltung noch in Sprachgewandtheit von ferne zu erreichen. Ulrichs Fortsetzung ift troden und nüchtern und geht nur darauf aus, die von Gottfried begonnene Geschichte abzuschließen; Seinrich dagegen, dem die von Abentenerlichfet-ten überfüllten Dichtungen der früheren Epiter vorfchwebten, gab fich die undantbare Dube, neue Berfonen und Berhaltniffe einzuführen und befonbers bie Triftansfage mit ber von Artus und ber Tafelrunde in Berbindung zu bringen, wodurch er aber gerade bas innerfte Befen der Boefie Gottfrieds verfannte, dem die mannigfaltigen Abenteuer nur als Mittel dienten, Die innere Belt feiner Berfonen gur Erfcheinung gu bringen. Hebrigens haben beide Fortseger, Ulrich sowohl als Beinrich, andere Borbilder benutt, als Gottfried, fo daß man aus ihren Bedichten nicht Schliegen fann, wie Bottfried bas feinige ju Ende geführt hatte. Doch geben wir eine turge Inhaltsanzeige der beiden Fortsetungen, damit unfere Lefer den weiteren Bang der Sage tennen fernen.

Triftan, fo beginnt Ulrich feine Fortsetung, entfolog fich endlich, um die fcone Sfolt ju werben. Sie ward ihm jum Beib gegeben, doch bachte er, wenn er bei ihr war, immer nur an die entfernte Beliebte, und vollzog die Ehe nicht, fich bei 3folten mit einem Belübde entschuldigend, nach welchem er fich ein Sabr lang ihrer enthalten muffe. Folt flagte ihrem Bruder, wie fie von Triftan vernach= läffigt werde; Raedin ftellte ihn deshalb gur Rede, er aber entwarf ein foldes Bild von der Schonheit der blonden Folt, daß jener begierig wurde, fie gu feben, und deshalb mit Triftan nach Tintajole gu gieben befchloß, diefen aber mit dem Tode bedrobte, wenn er ihn getauscht habe. Als fie ans Land ge= fliegen waren, ließ Triftan burch feinen Freund Tinas Ifolden entbieten, ju ihm in das Beholze gu tommen, um ihn aus großer Roth zu erretten. Die Ronigin beredete ihren Gemahl, eine große Jagd anzustellen, und ritt an die bezeichnete Stelle. Als Raedin fie kommen fah, erstaunte er über ihre wun-derbare Schönheit und gestand, daß sie selbst der Sonne Glanz überstrahle. Nachdem sich die beiden Liebenden umarmt und gefüßt, jog fich Ifolt in ihr Belt gurud, wohin ihr Eriftan mit Raedin folgte. Nachdem er die Nacht mit ihr zugebracht, ichieden fie traurig von einander, Triftan aber verfprach, auf ihren erften Ruf zu erscheinen. Unterdeffen hatte Ble= berin Triftans Begleiter ans ber Ferne ertannt, und im Bahne, es fei der Ritter felbft dabei, diefen um Ifoldens willen angerufen, fteben gu bleiben ; jene mas ren aber entfloben. Dies meldete er ber Ronigin, die darob auf Triftan gurnte, weil auch fie glaubte, daß er unter ben Fliehenden gewesen fei; fie ließ durch einen Betreuen dem fo beiß Geliebten melden, daß fie ihn nunmehr wegen feiner Feigheit haffe. Run ging er als Bettler verfleidet an ben Sof und ges langte bis gur Ronigin; als diefe ibn aber an dem Ring erkannte, den fie ibm einft gegeben, ließ fie ihn mit Schlägen fortjagen. In nener Bertleibung als Rnappe ging er am folgenden Tage nochmals

bin; es gelang ibm, die Ronigin von feiner Unschuld gu überzeugen; fie befahl ihm, fich ale Thoren gu verkleiden und dann auf ihren erften Ruf wiederaus fommen. Dies geschab, und Triftan benutte die Thorentracht und das Thorenrecht, um fich an fei= nen Reinden und Spahern mit Schlagen ju rachen; die Nacht brachte er vor Toldens Thure zu. Als aber Marte am folgenden Morgen auf vierzehn Tage jagen ging, war Triftan ftets bei ber Ronigin. Gines Morgens wurden fie von Antreten bemerkt, der es laut verfündigte und ihnen mit dem Fenertode drohte. Triftan floh in einen Bald, fam dann an einen Alug, warf fich in einen Rahn und ruderte mit dem Rarrentolben binuber, ale Bleberin, ber ihn verfolgte, ibm gurief, um ber Liebe willen, die er gur Ronigin truge, gurudgutehren. Ohne Bogern ruderte Triftan wieder an das Land, und erschlug den Feind mit dem Rolben. Zwar tam jest Marte hers bei, doch entging ihm Triftan; er ruderte über den Fluß, eilte an die Meerestufte zu feinem Schiffe und fuhr ab. Unterwegs ergablte ihm Raedin, bag er die schone Kaffie liebe, welche die Ihrigen dem Rams potenis gegeben hatten; dieser halte fie in einem Schloffe eingesperrt, deffen Schlüffel er immer bei fich trage, wenn er auf die Jagd reite; Triftan verfprach ihm Gulfe. Als fie ans Land gestiegen waren, eilten fle gu Raffiens Schloß, mit welcher Raedin eine Zusammenkunft beredete, ju welcher Triftan die Mittel gab. Borber aber gingen die beiden Ritter zu den Ibrigen, Triftan versöhnte sich mit seinem Beibe. Bald darauf fand die Zusammenstunft Kaedius mit der Geliebten unter Triftans Beibulfe Statt; ichon waren fie unbemertt wieber weggeritten, ale Ramvotenie jurndfam und an eis nem Bute, ben der Bind dem Raedin in den Burggraben geweht hatte, erfah, daß Fremde da gemefen waren. Durch Drohungen erpreßte er von feinem Beibe das Geftandniß deffen, was geschehen; fogleich ritt er mit feinen Gefellen den Beiden nach, ereilte fie, erschlug Raedin und auch Triftan ward burch einen giftigen Speer auf ben Tod verwundet; doch hatte er noch fo viel Kraft, den todten Freund auf das Pferd gu beben und gu den Seinigen gu reis ten. Da erhub fich große Klage; Triftan aber schickte einen Boten gur blonden Ifolt, daß fie tomme und ihn beile. Dem Boten befahl er, ein weißes Segel aufzuhiffen, wenn er Ifolden mitbringe, dagegen ein schwarzes, wenn er ohne fie gurudtebre. Ffolt ichiffte fich fogleich ein; als aber Ffolde Beighand dem franten Triftan meldete, daß das erwartete Schiff fich zeige und auf feine Frage nach bem Segel ichergend erwiederte, es fei ichwarg, ward Triftan von foldem Schmerze ergriffen, daß er fich umtehrte und ftarb. Als die blonde Ifolt tam und des Geliebten Tod vernahm, eilte fie in das Münster, wohin man ihn getragen hatte, fturzte fich auf die Bahre und verschied. Sobald König Marte die doppelte Trauerbotschaft hörte und zugleich von dem Zaubertrant vernahm, ergriff Mitleiden fein Berg: er holte felbft die Leichname nach Tintajole, wo er fie neben einander beerdigen und auf Triftans Grab einen Rofenstodt, auf bas Ifoldens eine Rebe fegen ließ, welche auf wunderbare Beife zusammenwuchsen und fich in einander flochten , jum Beugniß, bag ber Beiben Liebe auch im Grabe noch fortbauerte.

Bon Beinrich & Fortsetzung geben wir nur die Stellen an, in benen fie von ber vorigen wefentlich

abweicht. Bahrend Triftan bei Ulrich gleichfam nur zufällig an die alte Beliebte benet, und beshalb feine junge Gemahlin vernachläffigt, wird er bei Beinrich von Freiberg durch den Ring an die fcone Rolt erinnert, den fie ihm beim Abschied gegeben hatte; und dies ift einer der schönften Buge des Bebichte, da Triftans verlegendes Betragen gegen fein Beib fo auf die einfachste und zugleich mabrite Beife motivirt wird. Eben fo begrundet Triftan fein vorgegebenes Belübbe, die Gattin ein Jahr lang nicht zu berühren; er habe bies , fagt er, der beiligen Jungfrau gelobt, als er nach dem Rampf mit bem Drachen in eine Lache verfunten und dem Lode nabe war. Ein halbes Jahr nach feiner Bermählung bort Triftan von Artus und der Tafelrunde; er giebt nach Britannien und gelangt an Artus Sof, wo er fich in manchem Ritterkampf auszeichnet. Gines Tages, als Artus mit feinen Genoffen auf der Jagd fich zu weit von Raridol entfernt hatte, um noch dahin zurudkehren zu können, ging er in das nahe Tintajole zu König Marke, der ihn nach Gebühr aufnahm, und auch dem Neffen die frühere huld wieder ichenfte, fo daß diefer bei ihm gurudblieb. Run begann auch der ehebrecherische Umgang mit der Ronigin wieder; body diesmal wurden fie auf frischer That ertappt und jum Fenertode verdammt. Triftan entfam aber auf bem Bege gum Richtplat, und während man ihm auf falscher Spur nachjagte, tehrte er gur Richtstätte gurud, befreite Ifolt und floh mit ihr nach der fchon früher von ihm bewohnten Grotte, in der fie ein halbes Jahr lebten. Da fand Marte, ber im Balde jagte, die Gattin, welche fich fo unschuldig stellte, daß er fie wegen feiner Barte um Bergeihung bat und fie wieder zu fich nahm. Triftan war aber wieder nach Urundel gu seinem Beibe gezogen und nun ergählt Beinrich die weitere Geschichte mit einigen Abweichungen und Bufagen ganz wie Ulrich. Eristan geht mit seinem Schwager Kaedin nach Lintajole, er entbietet Ifolden in den Bald und fommt dort mit ihr gufammen. Doch ergählt Beinrich im weiteren Berlaufe die allerdings gang ungeeignete und ftorende Beschichte von Isoldens Born nicht, fondern berichtet, daß Triftan nach furger Krantheit, als Thorverfleidet, an den Sof ging, wo er mit Isolden vereinigt blieb, bis er erkannt wurde, und dem gewiffen Tobe burch die Flucht nach Arnudel entging. Run folgt die Erzäh-lung seines Todes ganz in derselben Beise, wie bei Ulrich: er ift feinem Schwager bei dem Liebesaben= tener mit Raffie behülflich , wird durch einen vergif= teten Speer verwundet, laft Ifolden von Tintajole gu fich entbleten, und ftirbt bei der falfchen Rachricht, daß das zurudfehrende Schiff ein schwarzes Segel habe. Ifolde findet ihn todt, umarmt die ge-liebte Leiche und ftirbt vor Schmerz. Marke holt die Leichname nach Tintajole, läßt fie ehrenvoll bestatten und pflanzt auf die Gräber eine Beinrebe und einen Rofenftod, die fich bald in Gins ver-

Es erhellt aus dieser kurzen llebersicht, daß die Einführung von Artus ganz willkurlich und ohne inneren Grund ift, und nur dazu dient, die Erzählung über Bebühr auszuspannen, wie denn heinrich überhaupt große Liebe zur Beitschweifigkeit zeigt. Dagegen zeigt er, wie wir gesehen, darin richtiges Gefühl, daß er sowohl die Thatsachen öfters mit Geschief motivirt, als auch Unpaffendes glücklich zu

vermeiden weiß.

#### Mus bem Triftan.

1. Triftans Schwertleite.

4545 Sus greif Rual unt Tristan ir dinc bescheidenlichen an, als ez in beiden was gewant. Si gewunnen harnasch unde gewant innerhalp den drizec tagen,

4550 daz drizec ritter solden tragen, die sich der hövesche Tristan ze gesellen wolte nemen an. Swer mich nu vräget umbe ir kleit, und umbe ir kleider richeit.

4555 wie die zesamene wurden bräht, des bin ich kurze bedäht, dem sage ich, als daz mære giht: sage ich ime anders iht, sô widertribe er mich dar an

4560 und sage er selbe baz der van..

Ir kleider waren ûf geleit
mit vier hande rîcheit
unt was der viere iegelîch
in ir ambete rîch:

4565 daz eine, daz was hôher muot; daz ander, daz was vollez guot; daz dritte was bescheidenheit, diu disiu zwei zesamene sneit: daz vierde, daz was höyescher sin,

4570 der nåte disen allen drin. Si worhten alle viere vil rehte in ir maniere: der hôte muot, der gerte; daz volle guot gewerte;

4575 bescheidenheit schuof unde sneit; der sin, der nåte ir aller kleit und auder ir feisiure, baniere unt kovertiure, und andern der ritter råt,

4580 der den ritter beståt.

Swaz så daz ros und ouch den man
ze rittere geprüeven kan,
der geziuc was aller sere rich,
und alså rich, daz iegelich

4585 eim künege wol gezæme,
daz er swert dar inne næme.
Sit di gesellen sint bereit
mit bescheidenlicher richeit,
wie gevähe ich nu min sprechen an,

4590 daz ich den werden houbetman, Tristanden, so bereite ze siner swertleite, daz man ez gerne verneme und an dem mære wol gezeme?

4595 Ine weiz, waz ich då von gesage, daz iu geliche und iu behage, unt schöne an diseme mære stê; wan bi minen tagen und ê håt man sô rehte wol geseit

4600 von werltlicher zierheit, von richem geræte, ob ich der sinne hæte zwelve, der ich einen hån, mit den ich umbe solte gån,

4605 unt wære daz gevüege, daz ich zwelf zungen trüege in min eines munde der iegelichiu kunde sprechen, als ich sprechen kan, 4610 ine weste, wie gevähen an, daz ich von richeite sô guotes iht geseite, mane hæte baz då von geseit. Jå ritterlichiu zierheit,

4615 diu ist sô manege wîs beschriben, und ist mit rede alsô zertriben; daz ich nibt kan gereden dar abe, då von kein herze fröude habe.

Martman, der Ouwære,

4620 shî, wie der diu mære beide, ûzen unde innen mit worten unt mit sinnen durchverwet und durchzieret! Wie er mit rede figieret

4625 der âventiure meine!
wie lûter unt wie reine
sîn kristallîniu wörtellîn
beidiu sîn und iemer müezen sin!
Si koment den man mit siten au,

4630 si tuont sich nâhe zuo dem man unt liebent rehtem muote. Swer guote rede ze guote unt ouch ze rehte kan verstân, der muoz dem Ouwære lân

4635 sîn schapel unt sin lôrzwî.
Swer nu des hasen geselle sî
und ûf der wortheide
hôchsprünge unt wîtweide
mit bickelworten welle sin,

4640 und ûf daz lôrschapellekîn wân âne volge welle hân, der lâze uns hie bî dem wâne stân, wir wellen an der küre ouch wesen. Wir, die die bluomen helfen lesen,

4645 mit den daz selbe loberîs undervlohten ist in bluomen wis, wir wellen wizzen, wes er ger; wan swer es ger, der springe her, und stecke sine bluomen dar:

4650 so nemen wir an den bluomen war ob si sô wol dar an gezemen, daz wirz dem Ouwære nemen unt geben ime daz lôrzwî. Sît aber noch niemen komen sî,

4655 der ez billîcher süle hân, sô helfe Got, số lâze wirz stân. Wirn suln ez niemen lâzen tragen, sîn wort ensîn vil wol getwagen, sîn rede ensî eben unde sleht.

4660 ob iemen schöne und üfreht mit ebenen sinnen dar getrabe, daz er dar über iht besnabe. Vindære wilder mære, der mære wildenære,

4665 die mit den ketenen liegent, unt stumphe sinne triegent, die golt von swachen sachen den kinden kunnen machen und uz der büchsen giezen

4670 stoubine mergriezen,
die bernt uns mit dem stocke schate,
niht mit dem grüenen lindenblate,
mit zwigen noch mit esten.
Ir schade, der tuot den gesten

4675 vil selten in den ougen wol.

Ob man der wärheit jehen sol,
dane gåt niht guotes muotes van,

dane lit niht herzelustes an: ir rede ist niht alsö gevar, 4680 daz edele herze iht lache dar. Die selben wildenere, si missen diutene

si müezeu diutære mit ir mæren låzen gån:

wir mugen ir då nåch niht verstån, 4685 als man si hæret unde siht; sone hån wir ouch der muoze niht, daz wir die glose suochen in den swarzen buochen.

Noch ist der verwære mêr:
4690 Von Steinahe Blikêr,
diu siniu wort sint lussam.
Si worhten frouwen an der ram
von golde und ouch von siden;
man möhte se undersniden

4695 mit kriechischen borten.
Er hât den wunsch von worten;
sînen sin, den reinen,
ich wæne, daz in feinen
ze wunder haben gesponnen,

4700 und haben in ir brunnen geliutert unt gereinet: er ist benamen gefeinet. Sîn zunge, din die harphe treit, din hât zwô volle sælekheit:

4705 daz sint diu wort, daz ist der sin; diu zwei, diu harphent under in ir mære in vremedem prîse. Der selbe wortwise, nemet war, wie der hier under

4710 an dem *Umbehange* wunder mit spæher rede entwirfet: wie er diu mezzer wirfet mit behendeclichen rimen. Wie kan er rime limen,

4715 als ob si då gewahsen sîn!
Ez ist noch der geloube min,
daz er buoch unt buochstabe
vür vederen angebunden habe,
wan, welt ir sîn nemen war.

4720 sîn wort, diu sweiment als ein ar.

Wen mac ich nu mêr ûz gelesen?

Ir ist und ist genuoc gewesen

vil sinzec und vil rede rîch.

Von Veldeken Heinrich,
4725 der sprach üz vollen sinnen:
wie wol sanc er von minnen!
wie schône er sînen sin besneit!
Ich wæne, er sîne wîsheit
üz Pegases urspringe nam,

4730 von dem diu wisheit alliu kam. Ine hân sîn selbe niht geschen; nu hœre ich aber die besteu jehen, die dô bi sînen jâren unt sît her meister wâren,

4735 die selben gebent im einen pris: er inphete daz êrste ris in tiutescher zungen, dâ von sit este entsprungen, von den die bluomen kamen,

4740 då si die spæhe ûz nâmen der meisterlichen vünde; und ist diu selbe künde sô witen gebreitet, sô manege wîs geleitet,

4745 daz alle, die nu sprechent,

391

daz die den wunsch da brechent von bluomen unt von risen, an worten unde an wisen.

Der nahtegalen, der ist vil,
4750 von der ich nu niht sprechen wil:
sine hærent niht ze dirre schar.
Dur daz sprich ich niht anders dar,
wan daz ich iemer sprechen sol:
si kunnen alle ir ambet wol,

4755 unt singent wol ze prîse îr süzze sumerwize; ir stimme îst lûter unde guot, si gebent der werlte hôhen muot unt tuont reht in dem herzen wol.

4760 Din werlt, din wære unrucches vol unt lebete rehte als âne ir danc, wan der vil liebe vogelsanc: der ermant vil dicke den man, der ie ze liebe muot gewan,

4765 beide liebes unde guotes unt maneger hande muotes, der edelen herzen sanfte tuot. Ez wecket vriuntlichen muot: hie von kumt inneclich gedanc,

4770 sô der vil süeze vogelsanc der werlde ir liep beginnet zaln. Nu sprechet umb die nahtegaln; die sint ir dinges wol bereit, unt kunnen alle ir senede leit

4775 số wol besingen unde besagen. Welhiu sol ir banier tragen, sît diu von *Hagenouwe*, ir aller leitevrouwe,

der werlte alsus geswigen ist,
4780 diu aller dæne houbetlist
versigelet in ir zungen truoc?
Von der gedenke ich vil unt gnuoc
Ich meine ab von ir dænen,
den süezen, den schænen,

4785 wà si der sô vil næme, wannen ir daz wunder kæme sô maneger wandelunge; ich wæne, Orfeuses zunge, diu alle dæne kunde,

4790 diu dænete ûz ir munde.
Sit daz man der nu niht enhât,
sô gebet uns etelîchen rât,
ein sælec man, der spreche dar,
wer leitet nu die lieben schar?

4795 wer wiset diz gesinde?

Ich wæne, ich si wol vinde,
din die baniere vüeren sol:
ir meisterinne kan ez wol,
diu von der Vogelveide.

4800 Hei! wie diu über heide mit höher stimme schellet! waz wunders si gestellet! wie spæhe si organieret! wie si ir sanc wandelieret!

4805 Ich meine ab in dem dône dâ her von Zitherône, dâ diu gotinne Minne gebiutet ûf und inne: diu ist ze hove kamererîn;

4810 diu sol ir leiterinne sîn; diu wîset si ze wunsche wol; diu weiz wol, wâ si suochen sol der minnen mêlôdîe. Si unde ir kompânîe, 4815 die müezen sô gesingen, daz si ze vröuden bringen ir trûren unde ir senedez klagen: und daz geschehe bî mînen tagen!

Nu han ich rede genuoge 4820 von gnoter liute vuoge gevüegen liuten für geleit; ie noch ist Tristan umbereit ze siner swertleite. Ine weiz, wiech in bereite:

4825 der sin wil niender dar zuo; sone weiz diu zunge, waz si tuo al eine und ân des sinnes rât, von dem se ir ambet allez hât. Waz aber nu werre in beiden.

4830 des wil ich iuch bescheiden.
Si zwei håt daz verirret,
daz tûsenden wirret:
dem man, der niht wol reden kan,
kumt dem ein rede richer mån,

4835 im erlischet in dem munde daz selbe, daz er kunde. Ich wæne, mir ist alsam geschehen: ich sihe unt hån biz her gesehen så manegen schöne redenden man,

4840 daz ich des niht gereden kan, ezn dunke mich dawider ein wint; als nu die liute redende sint. Man sprichet nu sô rehte wol, daz ich von grôzem rehte sol

4845 mîner worte nemen war unt sehen, daz se alsô sint gevar, als ich wolte, daz si wæren an vremder liute mæren, und alse ich rede geprüeven kan

4850 an einem anderen man.
Nune weiz ich, wies beginne:
mîn zunge unt mîne sinne,
dien mugen mir niht ze helfe komen;
mir ist von vorhten genomen

4855 enmitten ûz dem munde daz selbe, daz ich kunde. Hie zuo enweiz ich, waz getuo, ine tuo daz eine dar zuo, deiswâr daz ich noch nie getete:

4860 mîne vlêhe unt mîne bete, die wil ich êrste senden mît herzen unt mit henden hin wider Êlikône ze dem niunvalten trône,

4865 von dem die brunnen diezent, ûz den die gâbe vliezent der worte und der sinne, Der wirt, die niun wirtinne, Apolle und die Kamênen,

4870 der ôren niun Sirênen, die dâ ze hove der gâbe phlegent, ir gnâde teilent unde wegent, als se ir der werlde gunnen, die gebent ir sinne brunnen

4875 sô volleclîche manegem man, daz si mir einen trahen da vau mit êren niemer mugen versagen. Unt mac ouch ich den då bejagen, sô behalte ich mine stat da wol,

4880 då man se mit rede behalten sol, Der selbe trahen, der eine,

392

der ist ouch nie sô kleine, ern müeze mir verrihten, verrihtende beslihten

4885 beide, zungen unde sin, an den ich sus entrihtet bin. Diu mînen wort muoz er mir lân durch den vil liehten tegel gân der kamênischen sinne,

4890 unt muoz mir diu dar inne ze vremdem wunder eiten, dem wunsche bereiten, als golt von Arâbe. Die selben Gotes gâbe

4895 des wâren Élikônes, des oberesten trônes, von dem diu wort entspringent, diu durch daz ôre klingent, und in daz herze lachent,

4900 die rede durliuhter machent, als ein erwelte gimme, die geruochen mine stimme unt mine bete erhæren oben in ir himelkæren,

4905 unt rehte als ich gebeten hån.
Nu diz låt allez sin getän,
daz ich des alles si gewert,
des ich von worten hån gegert,
unt habe des alles vollen hort,

4910 senft allen ôren mîniu wort, ber iegelîchem herzen schate mit dem ingrüenen lindenblate, gê mîner rede als ebene mite, daz ich ir an iegelîchem trite

4915 rûme unt reine ir strâze, noch an ir strâze enlâze deheiner slahte stöubelin, ezn müeze dan gescheiden sîn und daz si niwan ûfem klê

4920 unde ûf liehten bluomen gê:
dannoch gewende ich mînen sin,
sô kleine, als ich gesinnet bin,
kûm oder niemer dar an,
dar an sich alsô manic man

4925 versuochet unt verpriset håt.
Deiswâr, ich sol es haben råt,
unt kêrte ich alle mine kraft
ze ritters bereitschaft,
als weizgot maneger håt getån,

4930 unt seite in daz, wie Vulkan, der wise, der mære, der guote listmachære, Tristanden sinen halsbere, swert unt hosen und ander were,

4935 daz den ritter sol bestân, durch sîne hende lieze gân schôn unt nâch meisterlichem site, wier im entwurfe unt snite, den kuonheit nie bevilte,

4940 den eber an dem schilte, wier im den helm betihte, und oben dar úf rihte al nåch der minnen quâle die viurinen stråle.

4945 wie er im al besunder ze wunsche unt ze wunder bereite ein und ander, unt wie min vrou Kassander, diu wise Trojerinne, 4950 ir liste und alle ir sinne dar zuo hæte gewant, daz si Tristande sin gewant berihte unde bereite nåch solher wisheite.

4955 sô siz aller beste
von ir sinnen weste,
der geist ze himele, als ichz las,
von den goten gefeinet was;
waz hæte daz iht ander kraft,

waz hæte daz iht ander kraft,
4960 dan als ich die geselleschaft
Tristandes è bereite
ze sîner swertleite?
Mag ich die volge von iu hân,
sô ist mîn wân alsô getân,

4965 unt weiz daz wol, muot unde guot, swer zuo den zwein geræten tuot bescheidenheit unt hößschen sin, din vieriu würkent under in als wol, als iemen ander.

4970 Jå Vulkån unt Kassander, diu zwei bereiten ritter nie baz ze prîse, danne ouch die.

#### 2. Der Drachentampf.

Diz mære saget unde giht von einem serpande; der was dô dâ ze lande. Der selbe leide vâlant, 8910 der hæte liute unde lant

8910 der hæte liute unde lant mit alsô schedelichem schaden sô schedelichen überladen, daz der künec swuor einen eit bî küneclicher wärheit,

8915 swer ime benæme daz leben, er wolde im sîne tohter geben, der edel unt ritter wære. Diz selbe lantmære und daz vil wünneelîche wîp

8920 verlurn tûsenden den lîp,
die dar ze kamphe kâmen,
ir ende dâ genâmen;
des mæres was daz lant vol.
Diz mære erkande ouch Tristan wol:

8925 diz eine sterket in dar an, daz er der reise ie began, diz was sîn meistiu zuoversiht, anders trôstes hæte er niht. Nu ist es zît, nu kêre zuo!

8930 Des anderen tages vil vruo sô wâfent er sich alsô wol, als ein man ze næten sol. Ûf ein starkez ors saz er, er hiez im reichen ein sper,

8935 grôz unde veste,
daz sterkeste und daz beste,
daz man in dem kiele vant.
Ûf sînen wec reit er zehant
über velt und über gevilde;

8940 er nam im in der wilde manege kêre unt manege vart. Und als der tac stigende wart, dô liez er vaste hine gân wider daz tal zAnfergynânt,

8945 då was des trachen heimwist, als man an der geste list. Nu sach er verre dort hin dan vier gewäfende man über ungeverte und über velt, 8950 ein lützel balder danne enzelt vliehende gålopieren. Der einer von den vieren truhsæze was der küngîn, der was ouch unde wolde sîn

8955 der jungen küniginne amîs wider ir willen alle wîs, und als ieman ze velde reit durch gelücke und durch manheit, sô was ouch der truhsæze då

8960 eteswenne und eteswâ
durch niht, wan daz man jiehe,
daz man ouch in dâ sæhe,
dâ man nâch àventiure rite,
und anders was ouch niht der mite,

und anders was ouch niht der mite 8965 wand er gesach den trachen nie, ern kerte belde richen ie. Nu Tristan wart vil wol gewar

an der vliehenden schar, der trache, der wær eteswâ dâ 8970 unt staphet ouch des endes sâ unt reit unlange, unz er gesach sîner ougen ungemach den egeslichen trachen; der warf ûz sînem rachen

8975 rouch unt flammen unde wint, rehte als des tiuvels kint, und kêrte gein im aldort her. Tristan, der sancte daz sper, daz ors er mit den sporn nam:

8980 sô swinde er dar gerüeret kam, daz erm daz sper zem giele in stach, sô daz ez im zem rachen brach, und innen an dem herzen want, und er selbe ûf den serpant

8985 sô sêre mit dem orse stiez,
daz er daz ors dâ tôtez liez,
und er der von vil kûme entran.
Der trache gieng ez aber an
mit phnâste unt mit viure,

8990 unz ez der ungehiure vor dem satele gar verswande. Nu was im aber als ande daz sper, daz in dâ sèrte, daz er von dem orse kêrte

8995 hin wider ein steingevelle.

Tristan, sîn kamphgeselle,
der kêrte im nâch, reht ûf sîn spor.
Der veige streich im allez vor

mit solher ungedulte,
9000 daz er den walt vulte
mit egeslicher stimme,
unt hurste vil von grimme
abebrande und üz der erden sluoc.
Des treib er vil unt sô genuoc,

9005 biz in der smerze überwant, und under eine steinwant vil nähen sich gedruhte. Tristan daz swert dô zuhte, unt wände, er vunde in ane strit.

9010 Nein, ez wart angestlicher sit, danne ez ê mâles wære; dochn was ez nie sô swære, Tristan ruort aber den trachen an, der trache wider an den man,

9015 unt brâht in zalsô grôzer nôt, daz er wânde wesen tôt. Ern liez in nie ze were komen, er hæte im schiere benomen beidin, slege unde wer.

9020 Dô was sin ouch ein michel her: er vuorte mit im an den kamph beidiu, rouch unde tamph und andere stiure an slegen unde an viure,

9025 an zenen unde an griffen, die wâren gesliffen sêre scharph unde wahs, noch wahser, danne ein scharsahs. Dâ mite treip er in umbe

9030 manege ängestliche krumbe von boumen ze buschen: då muose er sich vertuschen unt vristen, swie er mohte, wand im der kamph niht tohte,

9035 unt hæte ez doch sô sère versuochet mit der kère, daz im der schilt vor der hant vil nàch ze koln was verbrant, wand er giene in mit viure an,

9040 daz er im kûme vor entran.

Doch werte ez niht vil lange,
der mortsame slange
der kom schiere dar an,
daz er swibelen began,

9045 und im daz sper so nahen gie, daz er sich aber nider lie, unt want sich ange und ange. Tristan was aber unlange, er kom gerüeret balde her,

9050 daz swert, daz stach er zuo dem sper zem herzen în unz an die hant. Nu lie der veige vâlant einen dôz und eine stimme sô griulîche unt sô grimme

9055 ûz sînem veigen giele, als himel und erde viele, und daz der selbe mortschal verre in daz lant erhal unt Tristan harte sêre erschrac.

9060 Und als der trache dô gelac, daz er in tôten gesach, den giel er ime ûf brach, mit micheler arbeit; ûz dem rachen er im sneit

9065 der zungen mit dem swerte der maze, als er ir gerte; in sînen buosem er si stiez, den giel er wider ze samene liez.

Sus kêrte er gein der wilde hin: 9070 daz tete er aber durch den sin, er wolde sich verbergan då, den tac geruowen eteswå, unt wider komen ze sîner maht, unt wolte dan hin ze naht

9075 ze sînen lantgesellen wider. Nu zôch in aber diu hitze nider, dier beidiu von der arbeit und dâ zuo von dem trachen leit, unt müedete in sô sère,

9080 daz er iezuo niht mêre unt vil kûme mohte leben. Nu gesach er eine lachen sweben, smal unde mæzlîche grôz, in die von eime velse vlôz 9085 ein kuole kleinez brünnelîn.
Dâ viel er alsô gewâfent în,
unt sancte sich unz an den grunt:
er lie hie vor niwan den munt.
Dâ lag er den tac und die naht,

9090 wand ime benam al sîne maht diu leide zunge, die er truoc: der rouch, der von der an in sluoc, der eine entworhte in garwe an krefte und an der varwe,

9095 daz er von dannen niht enkam, unz in diu künegîn dâ nam.

Der truhsæze, als ich hân gesaget, der der sæligen maget vrinnt unt ritter wolde sîn,

9100 dem begunden die gedanken sin üf swellen harte gröze von des trachen döze, der alsö griulich unde als gröz über walt und über velt döz.

9105 In sîn herze-er allez las reht, als ez ouch ergangen was, und dâhte: "Er ist benamen tôt, oder aber in alsô grôzer nôt, daz ich in mag gewinnen

9110 mit eteslîchen sinnen."

Von jenen drin er sich verstal,
eine halden staphet er zetal,
unt lie wol balde hine gân,
hin dâ der schrei dô was getâu.

9115 Und als er zuo dem orse kam, eine ruowe er im då nam; bî dem sô habet er lange, trahtende kleine und ange; in nam der kurzen reise

9120 grôz angest unt vreise.

Jedoch genante er über lanc, unt reit als âne sînen danc, erschrocken unde herzelos die rihte hin, då er dô kôs,

9125 daz daz loup und daz gras vor im abe gesenget was, unt kom in kurzer vriste, ê danne er sîn iht wiste, reht ûf den trachen, dâ er lac;

9130 und er, der truhsæze, erschrac als inneelîche sêre, daz er nâch eine kêre ze der erden hæte genomen, durch daz er im sô bî was komen

9135 und im sô nâhen gereit.
Nu was er aber zehant bereit,
daz ors warf er sô balde wider,
daz er mit dem orse nider
zeinem hûfen gelac.

9140 Nu er sich wider ûf gewac (ich meine von der erden), done mohte im state niht werden vor vorhten, die er hæte, daz er sô vil getæte,

9145 daz er ûf daz ors gesæze:
der leide truhsæze,
er liez ez stân unde vlôch.
Dô im dâ nieman nâch zôch,
do gestuont er, unde sleich dô wider;

9150 nåch sinen sper greif er nider, daz ors er bi dem zügele nam, zeinem ronen er gezogen kam, uf daz ors er gesaz, sines schaden er vergaz, 9155 er sprancte verre dort hin dan, unt sach her wider den trachen an, waz ampære er hæte, ob er lebete oder entæte.

Nn er in tôten ersach,
9160, Heil, ob Got wil!" er dô sprach,
"hie ist âventiure vunden:
ich bin ze guoten stunden
unt ze heile komen her."
Hie mite sô neigeter daz sper,

9165 mit dem zügel er hancte, er hiu unt sprancte unt lie hin gån punieren, punierende kroijieren; "Scheveliers, damoisêle,

9170 ma blunde lsôt, ma bêle!"
Er stach ùf in mit solher kraft,
der starke eschine schaft,
daz er im durch die hant reit.
Daz er ab dô niht mère streit,

9175 daz liez er niwan durch den list; er dahte: "Ob dirre in lebene ist, der disen trachen hat erslagen, sone kan ez mich niht vür getragen, daz ich hie mite han üf geleit."

9180 Er kêrte dannen unde reit unt suochte her unde hin ûf den gedingen, ob er in ieuder hæte vunden sô müeden oder sô wunden,

9185 daz im der strit töhte unt mit im striten möhte, daz ern erslagen wolde haben, und in erslagenen begraben. Und als er sin do niht envant,

ond als er sin do nint envant,

0190 , Lâ, hêrre, varn, "dâht er zehant,
,, sweder er lebe oder entuo,
bin ich der êrste der zuo.

Michn wîset nieman der van;
ich bin gevriunt unde geman,

9195 sô wert unt sô genæme, swer sich es an genæme, der hæte doch dar an verlorn." Er lie hin riten gân mit sporn ze sînem stritgesellen wider,

9200 und erbeizte då zer erden nider.
An sînen strît er wider vie
reht an der stat, dâ er in lie:
mit dem swerte, daz er truoc,
dâ mite gebecte er unde gesluoc

9205 den vînt số vil wâ unde wâ, biz ern verschriet dâ unde dâ. Genuoc versuochterz an den kragen: den hæte erm gerne abe geslagen; do was er số herte unt số grôz,

9210 daz in der arbeit verdrôz.
Über eine ronen brach er daz sper:
daz vorder stucke, daz stach er
dem trachen ze dem gorgen în,
als ez ein tjoste solte sin.

9215 Ûf sînen spanjôl saz er dô: er begunde vrœlîch unde vrô ze Weiseforte în rüerem, unt hiez balde ûz vüeren vier phert und einen kanzwagen,

9220 der daz houbet solde tragen;

unt seite in allen mære, wie im gelungen wære, unt waz er angeste hie mite unt kumberlicher næte lite.

9225 "Jâ hêrre, al diu werlt," sprach er, "diu enbiete niwan ôren her, betrahte unt sehe daz wunder an, waz der geherzete man und der gestandene muot

9230 dur liebes wîbes willen tuot!
Daz ich der nôt, in der ich was,
ie dannen kom und ie genas,
des wundert unde wundert mich,
unt weiz ouch wol benamen, wærich

9235 senft, als ein ander man gewesen, ine wære niemer genesen. Ine weiz niht, wer er wære, ein åventiurære, der ouch nåch åventiure reit,

9240 der was ze sîner veicheit, ê danne ich kæme, zuozim komen, der hât sîn ende dâ genomen. Got hæte sîn vergezzen: si sint beidiu vrezzen,

9245 ros unt man ist allez mort.
Daz ros, daz lît noch halbez dort,
zekiuwen unde besenget.
Waz töhte ez in gelenget?
Ich hân mê nœten erliten hie mite,

9250 danne ie kein man durch wîp erlite."
Sîne vriunt er alle zuozim nam,
ze dem serpande er wider kam,
unt zeigete in sîn wunder;
er bat ouch al besunder,

9255 daz si der wårheit jæhen,
als si si då gesæhen.
Daz houbet vuorte er mit im dan:
sîne måge unt sîne man,
die lødet er, die hesender

die ladet er, die besander, 9260 nåch dem künege rander, unt mante in siner sicherheit. Der rede, der wart ein tac geleit ze Weiseforte vür daz lant. Hie mite sô wart daz lant besant,

9265 die lantbarûne, die meinich: nu die bereiten alle sich, als in von hove was getaget.

Nu wart ouch al ze hant gesaget ze hove den vrouwen mære. 9270 Die marter und die swære, die se alla hæten der van, dien gesach an vrouwen nie kein man. Diu süeze maget, diu schoene Îsôt,

diu was reht in ir herzen tôt:
9275 sô leiden tac si nie gesach.
Îsôt, ir muoter, zuozir sprach:
"Nein, schœniu tohter, nein, lâ stân,
lâ dir diz niht sô nâhen gân;
wan sweder ez mit der wârheit

9280 od aber mit lüge ist ûf geleit, wir suln ez doch wol undervaru: ouch sol uns Got dâ vor bewarn. Niht weine, tohter mîne! Diu klâren ougen dîne,

9285 diu ensuln niemer werden rôt umb alsô swächliche nôt." "Å, muoter!" sprach diu schœue, "vrouwe, niene gehæne, dîne geburt unde dich!

9290 É ichs gevolge, sô stichich
reht in mîn herze ein mezzer ê;
ê sîn wille an mir ergê,
ich nim mir selber ê den lîp.
Ern gewinnet niemer wîp

9295 noch vrouwen an isôte, ern habe mich danne tôte."— "Nein, schœniu tohter, vürhte niht! swes er od iemen hie von giht, daz ist allez samet verlorn;

9300 unt hæte es al diu werlt gesworn, ern wirdet niemer din man."

Und als ez nahten began, diu wîse vrâgete unde sprach umbe ir tohter ungemach 9305 ir tougenliche liste,

9305 ir tougenliche liste, von den si wunder wiste, daz si in ir troume gesach, daz ez niht alsô geschach, als der lantschal sagete.

9310 Und ieså dô ez tagete, si rief Îsôte unt sprach ir zuo: "Â, süeziu tohter, wachestuo?" "Jå," sprach si, "vrouwe muoter mîn!" "Nu lâ dîn angesten sîn:

9315 ich wil dir liebiu mære sagen, ern håt den trachen niht erslagen: swaz åventiure in her getruoc, er ist ein gast, der in då sluoc. Wol ûf, wir suln vil balde dar

9320 der mære nemen selbe war.
Brangære, stant ûf lîse,
unt sage uns Paranîse,
daz er uns satele schiere,
wir müezen varn, wir viere,

9325 ich unt mîn tohter, du und er, unt bringe er uns diu phert her, so ez schiereste muge gesîn vür unser hâltürlîn, då der boumgarte

9330 hin ze velde warte."
Nu diz was allez gereit,
diu rotte sâz ûf unde reit
des endes, dâ si hôrten sagen,
daz der trache was erslagen.

9335 Nu si daz ors vunden, daz gereite si begunden bemerken unde betrahten und in ir sinnen ahten, sine gesæhen nie zÎrlande

9340 gereite solher hande, unt kômen alle dar an, swer sô er wære der man, den daz ors dar trüege, daz der den trachen slüege.

9345 Vürbaz riten si dô zehant unt kômen ûf den serpant. Nu was des tiuvels genôz als ungehiure und alsô grôz, diu liehte vrõuwîne schar,

9350 daz diu wart als ein tôte var vor angesten, dô sin ersach. Diu muoter aber zer tohter sprach: "Ei, wie sicher ich es bin, der truhsæze, daz er in

9355 ie getorste bestân! Wir mugen ez âne sorgen lân, unt zwâre, tohter lsôt, dirre man sî lebende oder tôt, mich andet sêre, daz er sî

9360 verborgen eteswå hie bî:
ez wîssaget mir mîn muot.
Von dannen, dunket ez dich guot,
sô kèren an die suoche,
ob unser Got sô ruoche,

9365 daz wir in etswâ vinden unt mit im überwinden die grundelôsen herzenôt, diu uns beswæret, als der tôt." Des berieten si sich schiere:

9370 die gereisen alle viere, si riten von einander så: diu suochte hie, und disiu då. Nu ergieng ez, als ez solde

und als der billich wolde,
9375 diu junge künegin îsôt,
daz si ir leben unde ir tôt,
ir wunne unde ir ungemach
ze aller êrste gesach:
von sînem helme gieng ein glast,

9380 der vermeldet ir den gast. Nu si des helmes wart gewar, si kêrte unt rief ir muoter dar: "Vrowe, île, rît her nâher baz, ich sihe dort glesten, ine weiz waz;

9385 ez ist reht als ein helm getän; ich wæne in rehte ersehen hän." "Entriuwen," sprach diu muoter dö, mich selben dunket ouch alsö; Got, der wil unser ruochen:

9390 ich wæne, den wir suochen, daz wir den haben vunden." Sus riefens an den stunden den anderen zwein zuozin, unt riten alle viere hin.

9395 Nu se ime begunden nåhen und in så ligen såhen, nu wåndens alle, er wære tôt. "Er ist tôt!" sprach ietweder Îsôt, unser gedinge der ist hin!

unser gedinge, der ist hin!
9400 Der truhsæze, der håt in
mortliche ermordet unde erslagen,
unt håt in in diz mos getragen."
Sie erbeizten alle viere
unt hæten in vil schiere

9405 her ûz gezogen an daz lant; den helm enstrictens ime zehant unt strihten ime die kuppen dan. Diu wîse Îsôt, diu sach in an unt sach wol, daz er lebete

9410 und aber sîn leben klebete kûme, als an einem hâre. "Er lebet," sprach sî, "zewâre! Nu balde entwâfent in; ist daz ich alsô sælec bin,

9415 daz er niht verchwunden hât, sô mag es alles werden rât." Die schoenen alle drîe,

diu liehte kompanie,

dô si den ellenden
9420 mit snèwîzen heuden
entwâfen begunden,
die zunge si dâ vunden.
,, Sich! warte!" sprach diu künegîn;
waz ist diz, oder waz mac daz sin?

9425 Brangæne, herzeniftel, sprich!"—, Ez ist ein zunge, dunket mich."—-, Du sprichest wär, Brangæne!
Mich dunket unde ich wæne,
sô was ouch si des trachen:

9430 uuser sælde, diu wil wachen.
Herzetohter, schoene Îsôt,
ich weiz ez wârez, als den tôt,
wir sîn zer rehten verte komen:
diu zunge hât ouch ime benomen

9435 beidiu, kraft unde sin."
Hie mite entwâfentens in;
und dô se an im niht vunden
weder slege, noch wunden,
dô wârens alle samet vrô.

9440 Drîaken nam diu wîse dô, diu listige künegîn, unt vlôzte im der als vil în, biz daz er switzen began.

"Er wil genesen," sprach si, "der man, 9445 der tamph gerûmet schiere hie, der von der zungen an in gie; sô mag er sprechen unde ûf sehen." Daz was ouch schiere geschehen: er lag unlange, unz ez geschach, 9450 daz er beide ûf und umbe sach.

9450 daz er beide úf und umbe sach.

Nu er der sæligen schar
bî ime und umbe in wart gewar,
er gedâhte in sinem muote:
,, Å hêrre Got der guote,

9455 du hâst min unvergezzen:
mich hânt driu lieht besezzen,
diu besten, die diu werlt hât,
maneger herzen vröude unt rât,
und maneges ougen wunne,

9460 Îsôt, diu liehte sunne, und ouch ir muoter Îsôt, der vrælîche morgenrôt, diu stolze Brangæne, daz schæne volmæne."

9465 Hie mite genanter unde sprach kûme unt kûmeclîchen: "Ach, wer sît ir, unt wâ bin ich?" "Å, ritter, maht du sprechen? sprich: wir helfen dir ze dîner nôt!"

9470 sprach aber diu sinnerîche Îsôt. "Jâ, süeziu vrouwe, sælec wîp, und ich enweiz, wie mir der lîp und al mîn kraft in kurzer vrist geswachet unde geswichen ist."

9475 Diu junge îsôt, diu sach in an; "Diz ist Tantris, der spilman," sprach si, "ob ich in ie gesach!" Der andern ietwederiu sprach: "Uns dunket ouch entriuwen sô!"

9480 Diu wîse, diu sprach aber dô:
,,Bist duz, Tantris?" — ,,Vrouwe, jâ!"
,,Sag an," sprach aber diu wîse sâ,
,,wâ bistu her komen, od wie,
oder waz wirbest du hie?" —

9485 ,, Sælegest aller wibe, ine hån ez an dem libe noch leider an der krefte niht, daz ich iu mine geschiht bescheidenliche muge gesagen.

9490 Heizet mich vüeren oder tragen durch Gotes willen eteswar, då min iemen neme war

doch disen tag und dise naht; unt kume ich wider ze miner maht, 9495 so ist reht, daz ich tuo unt sage, swaz iu gelîche und in behage. Sus namen si Tristanden,

si viere, ze handen, ûf ein pfert huobens in, 9500 und under in vuortens in hin,

unt brâhtens in sô heinlîch în wider durch ir hâltürlîn, daz umbe ir reise und umbe ir vart nie niemen nihtes inne wart.

9505 Dà schuofens im helf unde gemach. Die zungen, als ich è dâ sprach, sin isen unt sin ander dinc, des bleip dâ weder vadem noch rinc; si vuortens allez mit in dan, 9510 beidiu, harnasch unde man.

3. Der Minnetrant.

Die wile unt sich ouch Tristan mit sînen lantgesellen dan

11,435 bereite unde berihte, die wîle sô betihte Îsôt, diu wîse kunegîn in ein glaseväzzelin einen tranc von minnen,

11,440 mit alsô kleinen sinnen ûf geleit unt vor bedâht. mit solher krefte vollebrâht, mit swem sin iemen ie getranc, den muose er âne sînen danc

11,445 vor allen dingen meinen, und er dâ wider in einen: in was ein tôt unde ein leben, ein triure, ein vröude samet gegeben. Den tranc, den nam diu wise,

11,450 si sprach Brangænen lîse: "Brangæne," sprach si, "niftel min, là dir die rede niht swære sin, du solt mit mîner tohter hin; dâ nâch sô stelle dînen sin;

11,455 swaz ich dir sage, daz vernim. Diz glas mit diseme tranke nim, daz habe in dîner huote: hüet es vor allem guote, sich, daz ez ûf der erde

11.460 iemen innen werde. Bewar mit allem vlîze, daz ez ieman enbîze; vlîze dich wol starke, swenne Îsôt unt Marke

11,465 enein der minne komen sin, sô schenke in disen tranc vür win, unt lå sin trinken ûz enein. Bewar daz, daz sîn mit in zwein ieman enbîze, daz ist sin;

11,470 noch selbe entrine es niht mit in: der tranc, der ist von minnen, daz habe in dinen sinnen. Ich bevilh dir Îsôte vil tiure unt vil genôte:

11,475 an ir sô lît min beste leben. Ich unt si sin dir ergeben ûf alle dîne sælekheit: hie mite sî dir genuoc geseit."
"Trût vrouwe," sprach Brangæne dô,

11,480 ,, ist inwer beider wille also,

sô sol ich gerne mit ir varn, ir êre und alle ir dinc bewarn, sô ich iemer beste kan." Urloup nam dô Tristan

11,485 und al sin liut hie und dort; si schieden ze Weisefort mit michelen vröuden abe. Nu volget im unz in die habe

durch Îsôte minne 11,490 künec unt küneginne und alle ir massenie. Sîn unverwânde âmîe. sîn unrekandiu herzenôt, diu liehte wünnecliche Îsôt,

11,495 diu was im zallen zîten weinende an der sîten; ir vater, ir muoter, beide vertriben mit manegem leide die selben kurze stunde.

11,500 Manec ouge dâ begunde riezen unde werden rôt. Îsôt was manegen herzen nôt: si bar vil manegem herzen tougenlîchen smerzen;

11,505 din weineten genôte ir ougen wunne, Îsôte. Dâ was gemeine weine: si weineten gemeine vil herzen unt vil ougen

11,510 offenliche unt tougen. Und aber Îsôt und aber Îsôt, diu sunne und ir morgenrôt, und ouch daz volmæne, diu schoene Brangæne,

11,515 do si sich muosen scheiden, diu eine von den beiden, dô sach man jamer unde leit: diu getriuliche sicherheit schiet sich mit manegem leide.

11,520 Îsôt kuste si beide dicke unt ze manegem mâle. Nu die von Kurnewâle unde ouch Îrlandære.

der vrouwen volgære, 11,525 alle ze schiffe waren komen, unt hæten urloup genomen, Tristan, der gie ze jungest in: din liehte junge künegîn, diu bluome von Irlant,

11,530 Îsôt, diu gieng im an der hant trurec unt sere unvrô. Si zwei, si nigen dem lande dô unt bâten den Gotes segen

der liute und des landes phlegen 11,535 Si stiezen an unt vuoren dan: mit hôher stimme huobens an, unt sungen eins unde zwir: "In Gotes namen vare wir!" unt strichen allez hinewart.

11,540 Nu was den vrouwen zuozir vart mit Tristandes râte ein kielkemenâte, nâch heinlîcher sache gegeben zuozir gemache:

11,545 dâ was diu küneginne mit ir juncfrouwen inne unt mit in lützel kein man, wan underwilen Tristan;

der gie wilent dar în
11,550 unt trôste die künegin,
dâ'si weinende saz.
Diu weinde unt klagte daz,
daz se alsô von ir lande,
dâ si die liute erkande,

11,555 unt von ir vriunden allen schiet, unt vuor mit der unkunden diet, sine wiste, war oder wie. Sô trôste si Tristan ie, so er suozeste kunde

so er suozeste kunde
11,560 ze iegelicher stunde,
und als er zuozir triure kam.
Zwischen sin arme er si nam
vil suoze unde lise,
unt niwan in der wise,

11,565 als ein man sîne vrouwen sol.

Der getriuwe, der versach sich wol,
daz er der schænen wære
ein senfte zuozir swære.

Unde als dicke, als ez ergie,

11,570 daz er sîn arme an si verlie, so gedâhte ie diw schœne Îsôt an ir œheimes tôt, unde sprach ie danne wider in: "Lât stân, meister, habet iuch hin,

11,575 tuot iuwer arme hin dan!
Ir sît ein harte müelich man;
war umbe rüeret ir mich?"—
"Ei, schœne, missetuon ich?"—
"Jå ir, wand ich bin iu gelaz!"—

11,580, Sæligiu, sprach er, "umbe waz?"—
"Ir sluoget mînen œheim!"
"Deist doch versüenet."— "Des al ein:
ir sît mir doch unmære,
wand ich wær âne swære

11,585 und âne sorge, enwæret ir.
Ir alters eine habet mir
disen kumber allen ûf geleit
mit parâte unt mit kündekheit.
Waz hât iuch mir ze schaden gesant

11,590 von Kurnewâle in Îrlant?

Die mich von kinde hânt erzogen,
den habet ir mich nu an ertrogen,
unt vüeret mich, ine weiz, wâ hin.
Ine weiz, wie ich verkoufet bin,

11,595 undn weiz ouch, waz mîn werden sol."—
"Nein, schœne Îsôt, gehabet inch wol!
Jâ müget ir michel gerner sîn
in vremde ein rîchiu künegîn,
dan in der künde arm unde swach:

11,600 in vremdem lande êr unde gemach, unt schame in vater riche, die smeckent ungeliche."— "Jå meister Tristan," sprach din mag

"Jå meister Tristan," sprach din maget, "ich næme ê, swaz ir mir gesaget, 11,605 eine mæzliche sache mit liebe unt mit gemache, dan ungemach und arbeit

bî micheler rîcheit."

"Ir redet wâr," sprach Tristan;

11,610 "swâ man aber gehaben kau
die rîcheit bî gemache,
die sælegen zwô sache,
die loufent baz gemeine,
danne ietwedere aleine.

11,615 Nu sprechet, wære ez dâ zno komen, daz ir müeset haben genomen den truhsæzen ze manne, wie vüere ez aber danne? Ich weiz wol, sô wæret ir vrô! 11,620 Und danket ir mir danne alsô,

daz ich iu kom ze trôste
und iuch von im erlôste?" —
"Des wirt iu spâte," sprach diu mage,
"von mir iemer danc gesaget;

", von mir iemer danc gesaget;
11,625 wan lôstet ir mich von im dô, ir habet mich aber sider sô verklüteret mit swære, dâz mir noch lieber wære der truhsæze ze man genomen,

11,630 dann ich mit iu wære ûz komen:
wan swie tugende lôs er sî,
wær er mir keine wîle bî,
er lieze zîn untugent dur mich.
Got weiz! dar an erkante ouch ich,

11,635 daz ich im liep wære."
Tristan sprach: "Disiu mære
sint mir ein åventiure!
Daz wider der nåtiure
kein herze tugentliche tuo.

11,640 da gehæret michel arbeit zuo:
ez håt diu werlt vür eine lüge,
daz iemer unart garten müge.
Schæniu, gehabet ir iuch wol:
in kurzen zîten ich iu sol

11,645 einen künec ze hêrren geben, an dem ir vröude unt schæne leben, guot unt tugent und êre vindet iemer mêre."

Hie mite strichen die kiele hin.

11,650 Si beide hæten under in
guoten wint unt guote var.
Nu was diu vrouwîne schar,
Îsôt und ir gesinde,
in wazzer unde in winde

11,655 des ungevertes ungewon:
unlanges kômen si dâ von
in ungewonliche nôt.
Tristan, ir meister dô gebôt,
daz man ze lande schielte

11,660 und eine ruowe hielte.

Nu man gelante in eine habe:
nu gie daz volc almeiste abe
durch banekîe ûz an daz lant;
nu gienc ouch Tristant ze hant

11,665 begrüezen unde beschouwen die liehten sîne vrouwen. Und als er zuozir nider gesaz, unt redeten diz unde daz von ir beider dingen,

11,670 er bat im trinken bringen.

Nune was dâ niemen inne
ân die küneginne,
wan kleiniu juncfrõuwelîn;
der einez sprach: "Seht, hie ståt win
11,675 in disem väzzelîne."

11,675 in disem väzzelîne."

Nein! ezn was niht mit wîne,
doch ez im gelîche wære,
ez was din wærnde swære,
diu endelôse herzenôt,

11,680 von der si beide lågen tôt. Nu was ab ir daz unrekant: si stuont ùf unt gie hin ze hant, då daz tranc und daz glas verborgen unt behalten was. 11,685 Tristande, ir meister, bôt si daz; er bôt Îsôte vürbaz: si tranc ungerne und überlanc, unt gap dô Tristand, unde er tranc, unt wânten beide, ez wære wîn.



11,690 Ie mitten giene ouch Brangæn în, unde erkande daz glas, unt sach wol, waz der rede was. Si erschrac sô sêre unde erkam, daz ez ir alle ir kraft benam,

11,695 unt wart reht als ein tôte var.

Mit tôtem herzen gie si dar:

si nam daz leide veige vaz,

si truog ez dannen unt warf daz
in den tobenden wilden sê.

11,700,, Owê mir armen, "sprach se, "owê! daz ich zer werlde ie wart geborn! Ich arme, wie hân ich verlorn mîn êre unt mîne triuwe!

Daz ez Got iemer riuwe,

11,705 daz ich an dise reise ie kam, daz mich der tôt dô niht ennam, dô ich an dise veige vart mit Îsôte ie bescheiden wart! Owê Tristan unde Îsôt!

11,710 diz tranc ist iuwer beider tôt!"

Nu daz diu maget und der man,
Îsôt unde Tristan,
den tranc getrunken beide, sâ
was ouch der werlde unmuoze dâ,

11.715 Minne, aller herzen lågerîn, unt sleich zir beider herzen în. È sis ie wurden gewar, dô stiez se ir sigevanen dar, unt zôch si beide in ir gewalt:

11,720 si wurden ein und einvalt, die zwei unt zwîvalt waren ê: si zwei enwâren dô niht mê widerwertic under in: Îsôte haz, der was dô hin.

11,725 Diu suonerinne Minne, diu hæte ir beider sinne von hazze alsô gereinet, mit liebe alsô vereinet, daz ietweder dem andern was

11,730 durhlûter als ein spigelglas.
Si hæten beide ein herze;
ir swære was sîn smerze,
sîn smerze was ir swære;
si wâren beide einbære
11,735 an liebe unde an leide,

unt hâlen sich doch beide, unt tete daz zwîvel unde scham: si schamte sich, er tete alsam; zi zwîvelte an im, er an ir.

11,740 Swie blint ir beider herzen gir an einem willen wære, in was doch beiden swære der urhap und der begin. Daz hal ir willen under in.

11,745 Tristan, dô er der minne enphant, er gedâhte så zehant der triuwen und der êren, unt wolde dannen kêren.

"Nein," dâhte er allez wider sich, 11,750 "lâ stân, Tristan, versinne dich, niemer genim es keine war!" Sô wolte et ie daz herze dar. Wider sinem willen krieget er, er gerte wider sîner ger:

11,755 er wolde dar unt wolde dan.

Der vergangene man

versuochte ez in dem stricke

ofte unde dicke,

unt was des lange stæte;

11,760 der getrinwe, der hæte
zwei nåhe gêndiu ungemach:
swenn er ir under ougen sach,
und im diu süeze minne
sîn herz unt sîne sinne

11,765 mit ir begunde sêren, so gedàhte er ie der Êren, diu nam in danne dervan. Hie mite sô kêrte in aber an minne, sîn erbevogetîn,

11,770 der muose er aber gevolgee sîn.
In muoten harte sêre
sîn triuwe unt sîn êre,
sô muote in aber diu Minne mê,
diu tet im wîrs, danne wê:

11,775 si tete im mè ze leide, dan triuwe und êre beide. Sin herze sach si lachend an, unt nam sîn ouge dervan; als er ir aber niht ersach,

11,780 daz was sîn meistez ungemach.
Dicke besazte er sînen muot,
als der gevangene tuot,
wie er ir möhte entwenken,
unt begunde ofte denken:

11,785 "Kêre dar oder her, verwandele dise ger, minne unt meine anderswâ." Sô was ie dirre stric dâ. Er nam sîn herze unt sînen sin,

11,790 unt suochte enderunge in in, sone was ie niht dar inne, wan Isôt unde minne.

Alsam geschach îsôte, si versuochte ez ouch genôte:

11,795 ir was diz leben ouch ande, dô si den lîm erkande der gespenstigen minne, unt sach wol, daz ir sinne dar in versenket wâren.

11,800 Si begunde stades våren, si wolde ûz unde dan: sô klebet ir ie der lîm an; der zôch si wider unde nider. Diu schæne strebete allez wider, 11,805 unt stuont an iegelichem trite, si volgete ungerne mite; si versuochte ez manegen enden: mit vüezen unt mit henden nam si vil manege kêre

11,810 unt versancte le mêre ir hende unde ir vüeze in die blinden süeze des mannes und der minne. Ir gelîmeten sinne,

11,815 dien kunden niender hin gewegen, noch gebrücken, noch gestegen halben vuoz, noch halbem trite, minne, diu enwære ie då mite. Isôt, swar si gedåhte,

11,820 swaz gedanke si vürbrahte,
sone waz ie diz, noch daz dar an,
wanne minne unde Tristan;
unt waz daz allez tougen.
Ir herze unde ir ougen,

11,825 diu missehullen under in:
diu schame, diu jaget ir ougen hin,
diu minne zôch ir herze dar.
Diu widerwertige schar,
maget unde man minne unde scham

maget unde man, minne unde scham,
11,830 diu was an ir sêr irresam:
diu maget, diu wolte den man,
unt warf ir ougen dar van;
diu scham, diu wolte minnen,
unt brâhte es niemen innen.

11,835 Waz truoc daz vür? Scham unde maget, als al diu werlt gemeine saget, diu sint ein alsô hæle dinc, sô kurze wernde ein ursprinc, sine habent sich niht lange wider.

11,840 Îsôt, din leite ir kriec dar nider unt tete, als ez ir was gewant: diu sigelôse ergap zehant ir lîp unde ir sinne dem man und der minne.

11,845 Si bliete underwilen dar, unt nam sin tougenliche war: ir klåren ougen unde ir sin, die gehullen dô wol under in. Ir herze unde ir ougen.

11,850 diu schächeten vil tougen
unt lieplichen an den man:
der man, der sach si wider an
suoze und inneclichen.
Er begunde ouch entwichen,

11,855 dos in diu minne niht erlie.

Man unt maget, si gåben ie
ze iegelîchen stunden,
sô si mit vuogen kunden,
ein ander ougenweide.

11,860 Die gelieben dühten beide einander schæner vil, dan ê: deist liebe reht, deist Minnen ê. Ez ist hiure unt was ouch vert, und ist, die wîle minne wert,

11,865 under gelieben allen,
daz se ein ander baz gevallen,
sô liebe an in wahsende wirt,
diu bluomen und den wuocher birt
lieblicher dinge

lieplîcher dinge, 11,870 dann an dem urspringe. Diu wuocherhafte minne, diu schoenet nâch beginne: daz ist der sâme, den si hât, von dem si niemer zergât.

11,875 Si dunket schoener sît, dann ê; dâ von sô tiuret Minnen ê: diuhte Minne sît, als ê, so zergienge schiere Minnen ê. Die kiele stiegen aber an

11,880 unt vuoren vræliche dan,
wan als vil, daz minne
zwei herzen dar inne
von ir stråzen hæte bråht.
Diu zwei, diu wåren verdåht,

11,885 bekümberet beide mit dem lieben leide, daz solhiu wunder stellet, daz honegende gellet, daz süezende siuret,

11,890 daz touwende viuret, daz senftende smerzet, daz alliu herze entherzet, und al die werlt verkêret. daz hæte si versêret,

11,895 Tristanden unde Îsôte,
Si twang ein nôt genôte
und in seltsæner ahte:
ir dewederez enmahte
gehaben ruowe, noch gemach,

11,900 wan so ez daz andere sach.
Sos aber einander sâhen,
daz gieug in aber nâhen,
wan si enmohten under in zwein
ir willen niht gehaben enein:

ir willen niht gehaben enein:

11,905 daz geschuof diu vremde und diu scham,
diu in ir wunne benam,
sos eteswenne tougen
mit gelimten ougen
einander solden nemen war:

11,910 sô wart ir lîch gelîche var dem herzen und dem sinne. Minne, diu verwerinne, dien dûhte es niht dâ mite genuoc, daz mans in edelen herzen truoc

11,915 verholn unde tougen, sine wolte under ougen ouch offenbæren ir gewalt: der was an in zwein manecvalt. Unlange enein ir varwe erschein,

11,920 ir varwe schein unlange enein:
si wehselten genôte
bleich wider rôte,
si wurden rôt unde bleich,
als ez diu minne in under streich.

11,925 Hie mite erkante iewederez wol, als man an solhen dingen sol, daz eteswaz von minnen in ietweders sinnen ze dem andern was gewant,

11,930 unt begunden ouch zehant liepliche enein gebären, zit unt state vären ir rûne unde ir mære. Der Minnen wildenære

11,935 leiten einander dicke ir netze unde ir stricke, ir warte unde ir låge mit antwürt unt mit vråge, si triben vil mære under in.

401

11,940 Isôte rede und ir begin,
daz was vil rehte in megede wîs:
si kom ir trût und ir âmîs
al umbe her von verren an;
vou ende mante si her dan,

11,945 wie er ze Develîne in einem schiffeline gevlozzen wunt und eine kam, wie in ir muoter an sich nam unt wie sin ouch generte;

11,950 von allem dem geverte, wie si selbe in sîner phlege schrîben lernete alle wege latîne unde seitespil. Der umberede, der was vil,

11,955 die se im vür ougen leite
von sîner manheite
und ouch von dem serpande,
unt wie sin zwir erkande
in dem mose und in dem bade.

11,960 Diu rede was under in gerade; si seit im und er seit ir. ,, A," sprach lsôt, ,, dô ez sich mir ze alsô guoten staten getruoc, daz ich iuch in dem bade niht sluoc,

11,965 Got hêrre, wie gewarb ich sô!
Daz ich nu weiz, wistich ez dô,
benamen, sô wær ez iuwer tôt."
"War umbe?" sprach er, "schæne Îsôt?
waz wirret in? waz wizzet ir?"

11,970 "Swaz ich weiz, daz wirret mir; swaz ich sihe, daz tuot mir wê: mich müejet himel unde sê; lîp unt leben, daz swæret mich!" Si stiurte unt leinte sich

11,975 mit ir ellebogen an in:
daz was der belde ein begin.
Ir spiegellichten ougen,
diu volleten vil tougen;
ir begunde ir herze quellen,

11,980 ir süezer munt ûf swellen, ir houbet, daz wae alles nider. Ir vriunt begunde ouch si der wider mit armen umbe våhen, ze verre noch ze nåhen,

11,985 niwan in gastes wîse; er sprach suoz unde lîse: ,, Ei, schœne süeze, saget mir, waz wirret iu? waz klaget ir?" Der Minnen vederspil Îsôt,

11,990 "Lameir," sprach si, "daz ist mîn nôt, lameir, daz swæret mir den muot, lameir ist, daz mir leide tuot," Dô si "lameir" sô dicke sprach er bedâhte unt besach

11,995 anclichen unde kleine des selben wortes meine. Sus begunde er sich versinnen, l'ameir, daz wære minnen, l'ameir: bitter, la meir: mer;

12,000 der meine, der dühter in ein her.
Er übersach der drier ein,
unt vrägete von den zwein:
er versweie die minne,
ir beider vogetinne,

12,005 ir beider tröst, ir beider ger; mer unt sår beredete er. "Ich wæne," sprach er, "schæne îsôt, mer unt sûr sint iuwer nôt; iu smecket mer unde wint:

12,010 ich wæne, in din zwei bitter sint." —
"Nein, herre, nein! waz saget ir?
der dewederez widert mir,
mirn smecket weder luft noch sè:
l'ameir allein tuot mir wê."

12,015 Dô er des wortes zende kam, minne dar inne vernam er sprach vil tougenliche zir: "Entriuwen, schœne, als ist ouch mir; l'ameir und ir, ir sît mîn nôt!

12,020 Herzefrouwe, liebe Îsôt, ir eine und iuwer minne, ir habt mir mîne sinne gar verkêret unt benomen, ich bin ûzer wege komen

12,025 sô starke und alsô sêre, ich erhol michs niemer mêre. Mich müejet unt mich swæret, mir swachet unde unmæret

allez, daz mîn ouge siht:
12,030 in al der werlde enist mir niht
in mînem herzen liep, wan ir!"
Îsôt sprach: "Herre, als sît ir mir!"

## Wirnt von Gravenberg.

Die eine fortschreitende Entwidelung der bofischen Poefie von der einfachsten Auffaffung der Mare und ihrer schlichten und ftrengen, beinahe lapidarischen Darftellung im Pfaffen Konrad bis zur weitesten Entfaltung bes Stoffs und der vollendetften Ausbildung der poetifchen Sprache in den drei großen Meiftern des beginnenden dreigehn= ten Jahrhunderts (Bartmann, Bolfram und Gottfried) nicht zu verkennen ift; fo werden wir in den nachfolgenden Dichtern eine, wenn auch zuerft nur allmähliche, dagegen frater immer entschiedenere Abnahme der höfischen Runft mahrnehmen, bis fie gulett in gangliche Auflöfung verfällt, fo daß nicht einmal die Erinnerung an die schöne Bluthezeit derfelben bewahrt wird. Auch erfcheinen von nun an feine Schöpferischen Talente mehr unter ben bofifchen Dichtern; und wenn auch Einige, fei es in Bezug auf gludliche Behandlung des Stoffs, fei es rudfichtlich ber Darftellung, Bedeutendes leiften, so erscheint es doch immer nur als Abglanz jener höheren Leiftungen, da felbft die befferen Dich= ter der fpateren Beit nur mehr oder weniger be-gabte Rachahmer der altern maren. Schon Birnt von Gravenberg ift ein folcher, da er nament= lich feinen altern Zeitgenoffen Bartmann gum Dufter nahm. Er ftammte aus einem ritterlichen Beschlechte Frankens, wo noch das Städtchen Brafenberg, neben welchem fich die adelige Burg erhob, von seinem namen Runde gibt. Im letten Biertel des zwölften Jahrhunderts geboren, diente er mahr-icheinlich als Edelknabe am Sofe Bertolds IV., Grafen von Meran, bei deffen im 3. 1206 erfolg= ten Tobe er feiner eigenen Angabe nach gegenwartig war. Sein Gedicht "Bigalvis mit dem Rade" mag er in noch jugendlichem Alter gegen das Jahr 1212 verfaßt haben. Ronrad von Burgburg, der ihn jum Mittelvunkt eines didaftifch= ergablenden Gedichts machte (f. o. S. 202), zeich= net ihn als einen angesehenen, wohlhabenden und feingebildeten Ritter, ale welchen er fich auch im gangen Berlaufe seines Gedichts zeigt. Beitere Rachrichten über feine Lebensverhaltnisse sehlen nur berichtet Konrad, und wir haben keinen Grund an ber Babrheit dieser Mittheilung zu zweifeln, daß er, wahrscheinlich im J. 1228, das Kreuz genommen habe und im Kampse gegen die Unglänbis

gen gefallen fei.

Der Bigalois war, wie der Dichter felbst ausdrücklich berichtet, sein erstes, aber wahrscheinlich gugleich auch sein einziges Bert; wenigstens sinden sich keine Andeutungen, daß er audere Gedichte verfaßt habt, ob er gleich die Absicht hatte, noch eine andere Märe zu dichten. Die ursprüngliche Quelle des Bigalois war ohne allen Zweisel ein französisches Gericht, doch sag es dem Dichter nicht unmittelbar vor; er hatte den Stoff aus dem Munde eines Knappen, weshalb er aber auch, wie er am Schlusse fagt, nicht überall das Richtige erfahren habe.

Eines Tage - dies ift in Rurgem der Inhalt des ziemlich langen Bedichts - erschien ein unbetannter Ritter an Artus Gof und bot ber Königin einen toftbaren Gurtel an; wolle fie ihn aber nicht als Befchent behalten, fo muniche er, daß man um denfelben mit ihm tampfe. Rachdem er fich verabschiedet, legte die Ronigin den Gurtel an: "da erhielt die Frau Starte und Beisheit; es trubte fie teine Art Leid, die Sprachen tanute fie alle wohl, ihr Berg, das ward freudevoll." Ba= wein, den fie nun um Rath bat, erklärte, daß fie den Gurtel nicht behalten durfe, dag vielmehr der fremde Ritter um denfelben tampfen muffe. folgenden Tag fand ber Rampf wirklich Statt; aber ber fremde Ritter befiegte nach einander die tapferften Belden der Tafelrunde und felbft den bis dahin nie überwundenen Gawein, den er gefangen fortführte. Unterwege gestand der Ritter, daß er nur durch die Rraft des wunderbaren Burtels geflegt habe, und ichentte diefen dem gefangenen Ba= wein, der, sobald er ihn angelegt, wunderbare Rraft verfpurte. Endlich gelangten fie an eine Burg, als beren herrn fich ber fremde Ritter gu erkennen gab, und feinen Begleiter in feinem gande willtom= men bieg. Er ftellte ibn bierauf feiner Bemablin und deren Frauen vor, unter denen eine wunderschöne Jungfrau Gameine Aufmertsamteit auf fich jog; fie trug einen Gurtel von Edelfteinen, unter benen ein Rubin war, ber jeden Rummer verscheuchte, fobald man den Gurtel aulegte. Der Ronig, deffen Richte fie war, gab fie dem tapfern Gamein jum Beibe. Ein halbes Jahr lebte diefer dort im vollften Glud, bis ihn endlich die Sehnfucht nach feinen Rampfgenoffen fo machtig ergriff, daß er un= ter dem Bersprechen, baldmöglichst wieder au fom= men, von feiner Gemahlin Abschied nahm, die ihn nur ungern gieben ließ. Auch follte fie ihn nicht wiedersehen, denn da Gawein den Baubergurtel surudgelaffen hatte, war es ihm unmöglich, fo lang er auch umberirrte, ben Rudweg wieder gu finden. Unterdeffen hatte aber Florie, Baweins Gemablin, einen Anaben geboren, ben fie mit der größten Liebe und Sorgfalt erzog; fie fand ihr größtes Bergnugen darin, ihm von des Baters Bortrefflichkeit zu ergablen, mas auf den Rnaben fo mach= tigen Eindrud machte, daß er fich entschloß, als er jum Jungling berangemachsen war, den Selden aufzusuchen. Mit dem Baubergurtel angethan, den ibm die Ronigin gab, erreichte er den fof des

Ronige Artus, bem er auf Befragen fagte, daß er Bwi von Galois beige (fpater wird er immer Bi= galois genannt). Artus nahm ihn freundlich auf, befahl ihn der Obhut Gaweins; und da der Jüng= ling fich bald durch feine Mannhaftigkeit auszeich= nete, ward er gum Ritter geschlagen und in die Tafelrunde aufgenommen. Richt lange barnach tam eine Jungfrau, von einem Zwerge begleitet, an Artus Gof, ben Konig bittend, ihr einen Ram-pfer fur ihre bedrangte Konigin ju geben. Gogleich bietet fich Bigalois an; Artus gewährt ihm die Bitte, die Jungfran gurnt aber, weil fie thn noch für ein Kind ansieht. Doch hat Bigalois bald Gelegenheit, ihr zu beweisen, daß fie fich in ihm geirrt; er besiegt nach und nach mehrere Riesen und Ritter, unter Diesen auch den Grafen Soper von Mansfeld, und gewinnt endlich das vollständige Ber= trauen ber Jungfrau, die ihm nun auch die Beschichte ihrer herrin ergablt. Diefe, berichtet fie, fei die Tochter des Ronigs von Rorentin, den ber zauberkundige Beide Roaz von Glois verrätherisch erschlagen, worauf er fich des gangen Reiches bemachtigt habe. Die Ronigin fei damale mit ihrer erft drei Jahre alten Tochter auf ihrem Erbichloß Roymunt (gu bentich ,, Runechesberg ") gewefen; bort lebten beibe jest noch, die Tochter fet aber gur schönsten Jungfrau berangewachjen, und habe fich entichloffen, nur demjenigen ihre Sand gu geben, ber ihr bas Ronigreich Rorentin wieder erwerbe, was aber teine leichte Sache fei. Bald darauf tamen fie gur Burg Roymunt; Die alte Ronigin und beren schöne Tochter Larie waren über die Ankunft des Ritters, der fur fie kampfen wollte, boch ersfreut; auch ward er von ihnen mit allen Ehren empfangen. Bald fühlte fich diefer aber von ber Schönheit der königlichen Jungfrau gefeffelt, und auch fie empfand die innigfte Liebe gu dem schonen Junglinge. In der nacht bemertte er eine Feners-brunft; als er fich darnach erfundigte, fagte man ihm, daß dies das Schloß zu Korentin sei, das seit zehn Jahren des Nachts in Flammen stehe, am Tage aber unversehrt erscheine. Am andern Tag bricht Wigalois auf, um das Abenteuer zu besteben. -Bald begegnet ibm ein wunderbar gestaltetes Thier mit einer Krone auf dem Saupte, das ibn bis zu einem Palaste von Kristall führt, wo es sich plöglich in einen Mann verwandelt und fich als den erschlagenen Ronig von Rorentin zu erfennen gibt, ber mit feinen Rittern allnächtlich im Schloffe brennen muffe, bis er erloft werbe, mas aber nur geichehen tonnte, wenn ein furchtbarer Drache erlegt wurde, der das gange Land verwufte. Rachdem ihm der Ronig Berichiedenes angegeben, damit er den Drachen leichter befiege, und er ihm gulest entdedt batte, daß er Baweins Sohn fei, verließ er ibn in Thiergestalt, und ging in das Schloß, das fogleich ju brennen anfing. Bigalois aber jog dem Dras chen entgegen; er fand ihn, als er eben vier Rit= ter mit dem Schwang umschlungen hielt: er fach ihm die Lange ins Berg; ber Drache ließ die andern fahren, fturgte fich auf Bigalois und, obgleich fcon fterbend, fchlenderte er ihn fo weit, daß diefer wie todt hinfiel. Go ward er von einem Rifcher und beffen Beib gefunden, die ihn entfleide= ten und ihm auch den Baubergürtel raubten. In diesem Buftande ward er von einem der geretteten Ritter, dem Grafen Moral, entdeckt, der ihn auf feine Burg Jorafas mitnahm und ihn bis zur voll=

ftandigen Beilung pflegen ließ, worauf Bigalvis feinen Beg fortfeste, und die Burg Glois erreichte. Er besiegte alle Sinderniffe, die fich ihm entgegen= ftellten, und drang endlich in die Burg; Roag ging ihm bewaffnet entgegen, und fogleich begann ein mörberischer Rampf zwischen ben beiben Selben, welchem die schöne Jafite, des Roaz Gemahlin, auf einem erhöheten Sig zusah. Beibe entwickelten großen Muth und bewundernswürdige Tapferfeit; lange schwankte der Sieg, bis endlich Wigalois bem Reinde einen fo machtigen Schlag mit bem Schwerte verfette, daß er ihm Brunne und Gifengewand spaltete und ihn todtete. Da erhob Frau Jafite berggerreißende Rlage, fie fturgte fich auf den Gefellen, drudte ihn mit ihren weißen Armen und füßte ihn, als ob er noch lebte. "D weh!" rief fie jammernd aus, ,, o weh, lieber Mann, nun haft du deinen schönen Leib verloren um mich, armes Beib! das thut mir im Bergen weh! Auch foll Nichts mich aufhalten meh'; ich werde bein Befelle im himmel oder in der golle, wo wir auch muffen sein! D weh, lieber Berre mein, daß ich bich todt je gesach!" Und ihr langes lockiges haar ausraufend, rief fie: "Bo bift du nun, Machmet? Deine Sulfe ich ftets hatte zu ganzem Troft und bein Be-bot; Machmet, viel füßer Gott, ich habe bich geminnet ftets, wem haft bu mich nun gelaffen bie ? Er liegt todt hier vor mir, ben ich befahl mit Dienste bir, feit ich von ihm Runde zuerft gewann. D web, Roag, viel lieber Mann, ich muß dich flagen, des wird mir Roth. Du warft mein Berg und mein Leib, ich bein Berg und bein Beib; wir hat= ten beiden Einen Muth; was ich wollte, das dauchte dich gut, was du wolltest, das wollte auch ich. Run mußte ber gange Bille durch beinen Tod icheiden zwischen und beiden. Bie dein Berge je war mein und all mein Wille dein, fo foll dein Tod mein Tod auch fein!" - "Sie hob ihn nun auf ihren Schooß, mit beiden Armen fie ihn umschloß mit fo jammerlicher Rlage (mit wie falten Borten ich das fage), davon ihr herz gebrochen ward. O weh der flag-lichen Fahrt und der jämmerlichen Noth! So lag fle klagend auf ihm todt. Db fle auch war eine Heidenin, ganze Treue und staten Sinn mit Liebe fie an ihn kehrte, wie fie die Minne lehrte: Hergenliebe ift Roth und Qual, ihr Ende bringt Bergleid zumal, wie es an der Frauen wohl erfchien. Bare fie nicht eine Beibenin, fo mußte ich flagen ihres Jammers Roth. Sie lagen zusammen viere todt: zwei Seelen und zwen Leib dem Manne und feinem Beib, deren Seelen vor Gott find er-Solchen Tod, ben foll man klagen! schlagen. Bobl bem, ber ihm entrinnen mag, und ber verdient den ewigen Tag!" Auch Bigalois war fcmer verwundet; als aber die Jungfrauen der Konigin faben, daß er noch lebe, wollten fie ihn aus Rache tödten; boch ward er vom Grafen Adan gerettet, dem er auch die eroberte Burg übergab, worauf er and Jorafas jum Grafen Moral ritt, den er gur schönen Larie mit der Stegesnachricht sendete. Diese eilte mit ihrer Mutter sogleich nach Jorasas, und gab dem Steger den wohlverdienten Preis, die Krone und ihre Sand. Bald barauf tam auch Ba= wein, der von feinem Sohne und deffen ichoner Bemahlin mit herzlicher Freude empfangen wurde. Doch wurde diefelbe bald durch die Rachricht geftort, daß Lion den König Amion erschlagen und deffen Gemahlin Liamere, Lariens Richte, geraubt

habe. Um diese Schandthat zu rächen, zog Wigalois mit Bawein und vielen Belben, von feiner Bemahlin begleitet, gegen den Mörder, der in bartem Rampfe erschlagen wurde. Auf dem Rudwege begegnete ihnen ein Bote, der ihnen die Nachricht von dem Tode der Frau Florie überbrachte. Rach furgem Aufenthalte am hofe des Ronigs Artus jog Wigalois mit seiner Gemahlin nach Korentin, das er durch weise Regierung beglüdte. Beide lebten lang und gludlich und hinterließen einen einzigen Sohn, Lifort Gewanidor, deffen Abenteuer aus ber malichen Bunge in bentiche zu bichten, fchließt Birnt, ein Underer übernehmen moge, ba er fich

dazu zu schwach fühle.

Mag auch, wie nicht mit Unrecht behauptet wurde, Birnt in seinem Gedichte ben trefflichen Hartmann zum Muster genommen haben, so steht er boch icon barin weit hinter ihm, bag er fich nicht, wie jener, von dem ungeheuren Schwall von Abentenern befreien und lobreigen tann, die er in feiner Quelle fand, wodurch das Gedicht eben so viel an innerem Berthe verliert, als es an Umfang gewinnt, zumal die meiften diefer Abenteuer einander so ähnlich sehen, daß der Dichter offenbar verlegen ift, wie er ihnen wenigstens in der Darstellung einige Berfchiedenheit geben folle. Allerdinge ift er darin nicht ungludlich, und er zeigt in der That, daß er nicht allein Sartmann, sondern bie und da auch Gottfried mit Erfolg benutt hat; doch ift er in der althergebrachten Form der Darftellung fo befangen, daß er fich nicht abhalten läßt, Rleider, Schmud und bergleichen mit der breiteften Ausführlichkeit zu schildern, ob er gleich das Ungehörige davon fühlt. So fagt er, nachdem er Floriens Rleidung in mehr als hundert Versen beschrieben: Ber nun das beneiden wollte, daß fie trug fo schönes Rleid, das mare eine große Thorheit, denn es bringt ja Riemanden Schaden, was ich auf fle mag laden von Seide und von Borden und von Schmude mit Borten." Bern unterbricht er die Darstellung, und darin mag ihm wohl Wolfram Borbild gewesen fein, durch paffende Bemerkungen, in denen er fich meistens von einer liebenswürdigen Seite zeigt. Benn er auch nicht eben tiefe Bedanfen ausspricht, so ift er doch reich an garten und warmen Empfindungen, und die mehr didaktischen Stellen enthalten, wenn auch nicht neue, doch mahre und gediegene Lebensansichten. Befonders liebt er Seitenblide auf feine Zeit zu werfen und fle jener ritterlichen Belt entgegen ju fegen, die er bars stellt. So fagt er, nachdem er berichtet, daß ein besiegter Riese dem Wigalois habe schwören muffen, eine Jungfrau zu König Artus zu bringen: "Bu jenen Beiten war die Sitt' (fie bewahrten ihre Trene damit), daß wer einen Eidschwur brach, wo man den immer auch gesach, der war widerlich und erregte aller Leute Abschen, wie der todtfieche Mann, der von der Belt ward gethan. Sie mußten geleistete Sicherheit, es ware ihnen oder leid, treu bewahren, wie man ihnen gebot, oder an der Ehre liegen todt. Das ware auch jest ber Belt noch Roth!" Als Bigalois einen von den Rittern beflegt hatte, die er auf feinen Fahrten befampft, fährt der Dichter fort: "Er band das Roß an mit dem Zaum an einen Dorn: das ware zu diefen Beis ten verlorn, wie ich mich des verfinnen fann: ihrer find nun wenige, die es nicht führten von dann; man goge ihm jest den Barnifch ab, dazu alle feine

404

Sab'. Das mar aber damals gegen die Sitt': wer es that, der verlor damit alfo fehr feine Ehr', daß er nimmermehr gum ritterlichen Rampf mochte fom= men; ihm murbe feine Ehre gang benommen. Benn man heut gu Tag bas thate, fo bliebe wohl ftate alles ritterliche Recht. Aber wie mancher taum ware Knecht, der will nun Ritter werden. Das muffen die Werthen für die Bofen entgelten; ja man hat viel felten Rugen von den bofen Befellen. Bott möge fie alle fällen (ftrafen), die dem ein Schwert geben, der das ritterliche Leben nicht bewahren fann, und der von Geschlecht nicht ift dazu geborn. Das alte Recht ift gar verlorn. Das war, fagt man, früher gut, jest ift es nun leider vernichtet durch Falscheit und bofen Muth." Und als der Dichter barauf ergahlt, daß fein Geld eine Jungfran allein daher reiten fah, ruft er aus: "Bu jenen Zeiten mar bas gewöhnlich, fie mare arm oder reich, daß fie mochte nach ihrem Muth reiten, wo= bin es fie dauchte gut, unbefprochen und ohne Leid. Das war damals Bewohnheit, wo man eine reiten fah, daß ihr Niemand Bofes nachsprach. Run ift die Welt in Falsch behaft, es ift ohne Meisterschaft (zuchtlos) Beides, Leute und Land. Eine Frau, bie man hat ertannt an ihrer Ehre ftate, die nim= mer Bofes thate um teine Art But, boch find die Falfchen fo gemuth, daß jene fo ftate nicht fein mag, fie geben ihr doch einen Schlag mit Borten und mit bofen Reden. Es mag fürwahr eine Frau vor ihr haus nicht kommen (wie ich es oft hab' vernommen), so sagt man, fle gehe ans bofer Absicht: Recht und Zucht ist worden zu nicht!" Schon in Diesen Bemerkungen zeigt sich die Reigung des Dichtere jum Didattifchen; in andern Stellen tritt fie noch entschiedener hervor. Benn er g. B. vom Gra= fen von Mansfeld fagt, daß er die Thatenlofigfeit und den Mußiggang haßte, fügt er, durch die sprichwörtliche haltung an Freidant erinnernd, hinzu: "Denn mit Unthätigkeit wird Riemand große Ehre erwerben; von Rechtswegen foll der verderben, der babeim fich verliegt, und fich des befleißet gu jeder Zeit, das feinem Leibe angenehm fei. Denn unlöbliche Bemachlichkeit ift der Ehren frei (bar). Wer fich an Ehren will erholen, der muß furmahr Rummer bulden und bisweilen auch Mub und Plagen. Man wird viel felten einen Birfch erjagen mit einem schlafenden Sunde, und es geschieht an Speise dem Munde eines tragen Bolfes felten gut." Am merkwürdigsten ift aber folgende Stelle, in der er eine für feine Beit bewunbernemurdige Sobe der Befinnung zeigt: "Bon rothem Saar und Bart hore ich fagen, daß fie fal= iche Bergen tragen: diefen Blauben bab' ich nicht! Bie man auch den Betrenen fieht, in welcher Farbe er fich auch zeigt, so ift fein Berge doch geneigt zu Trene und zu Gute. Benn auch ein Falfcher blubte, wie die Rose, die da steht, von ihm doch Nichts als Falfches geht. Wie seln haar auch ift gethan, so ist Jener doch ein getreuer Mann: die Farbe ihm nicht schaden kann!"

Die gauze stelliche Richtung, die sich schon in den angesührten Stellen zur Genüge ergibt, leitet den Dichter auch bei der Darstellung der Begebenheiten, wo er Alles vermeidet — und darin hat ihn nicht bloß hartmanns Borgang, sondern sein eigener, allem Gemeinen abholder Sinn geseitet — was das besser Gesühl beseidigen könnte. Es ist ihm daher auch wie mit Allem, was er sagt, so auch mit der

Berehrung der Frauen Ernft; fein Lob berfelben grundet fich auf den feften Glauben an ihre fittliche Reinheit und fteht daher nicht, wie bei andern Dichtern, in Biderspruch zu den ergählten Bege= benheiten. Birnt hatte bei feinem unverdorbenen Gemuth die höfische Frauenverehrung für das ges nommen, was fie hatte fein follen und in der That nicht war. Dan wurde fich ju dem Glauben verans laft fühlen, es fei feinem reinen Ginn die Bucht= lofigfeit verborgen geblieben, die mit dem böfifchen Frauendienfte verbunden mar, wenn nicht aus fo vielen Stellen feines Gedichts hervorginge, daß er den Gegensaß zwischen der in seiner Bruft lebenden Belt der Dichtung und der wirklichen Belt tief gefühlt habe, wie fich denn am Schluß seines Ge-Dichts die entschiedenfte Troftlofigfeit ausspricht. Der Dichter verzweifelt an der Belt, weil er er= fannt hat, daß gerade das, mas er für das Sochfte hielt, zur vollsten Unwürdigkeit herabgefunten ift. "D weh der jammerlichen Geschicht'," ruft er ans, " daß die Belt feine Freuden hat! Ihr bochfter Stand in wilder Raubgier fteht, das ift der Ritter Orden! 3ch bin wohl inne worden, dag der Belt Freude finket und ihre Ehre hinket. Das macht die Sabfucht, die bofen Sinn und Rarabeit mit fich führt. D weh! das ift mein Bergeleid!" - Mit diesen Worten Schließt fich aber Wirnt in entschiebenfter Beife an die Didattifer der Beit an, und dies erflärt, warum er fpater feine Rittergeschich= ten mehr gedichtet, wie es zugleich die Bahrhaftig-feit von Konrads Erzählung beweift, wenn man nicht etwa annehmen wollte, daß diefer fie nur auf die angegebenen Schlugworte des Bigalois grun-

Birnts Gedicht fand nicht bloß bei seinen Zeitsgenossen Peisall, es war auch ein Lieblingsbuch der spätern Jahrhunderte, wie sich aus einer prosaischen Bearbeitung ergibt, die im J. 1492 gedruckt wurde und mehrere Auflagen erlebte. Ja es wurde sogar im 17. Jahrh. in jüdisch beutsche Reime gebracht \*).

Bigalois Kampf mit Roas; Jafitens Klage und Tod.

Rôâz, der gie gewâfent vor michel, als ein gigant;
7355 ein swert truoc er in siner hant, des egge nâch dem tôde sneit: daz was wol einer spannen breit. Ein schilt er ze schirmen truoc, dâ het ein man an genuoc.

7360 Ze tragen uber sinem rücke; ez wære zeiner brücke gnuoc starc gewesen uber ein bach. Dar an er gemalet sach, als der wirt wolde.

7365 von lazure unt von golde einen traken freislich.

<sup>\*)</sup> Der Titel dieses merkwürdigen Buchs heißt: "Ein schön Maase — von König Artis Hof — Wie er sich in sein Königreich hat thun suhren — Und was er gehabt vor Maniren — Und von dem berühmten — Mitter Wiedurien — Werter Wiedurien — Werter Wiedurien — Dem freitbaren Hofd — Gar schön in Aringestellt — Wann ihr wert drinnen seyen (lefen) — Wert sich eine Serfasser, der sich von Wishenbaussen neunt, höchst deuter Hoffen der fich vosels von Wishenbaussen neunt, höchst der kerfasser, der sich vosels wir diese Keiner eine Sature auf die Altterromane bezweckt zu haben, zu welcher ihn vielseicht Gervantes Donguriorte veranschie, der ihn vielseicht Gervantes Donguriorte veranschie, der im 3. 1669 zuerst ins Deutsche übersetz wurde.

Von golde was ein bukel rich unt von gestein dar uf geslagen; die moht er mit êren tragen.

7370 Ze strîte was er wol bereit. Ein brünne het er an geleit uber einen wîzzen halsperch: daz was heidenisches werch von breiten blechen hurnîn;

7375 mit golde w\u00e4ren geleit dar \u00e4n rubin unt manech edel stein, der glast d\u00e4 wider ein ander schein, saff\u00e4re unt berillen.
Er het n\u00e4ch sinem willen

7380 einen helm herter, danne ein glas, der ouch des selben ståles was ûz der innern Indiå, als diu glavie, die er då in dem wurme stechen lie.

7385 Umbe den helm ein liste gie von golde zweier vinger breit; oben was dar in geleit mit gesmelze ein adamas; von golde dar ûf gemeistert was

7390 ein trake, als er lebete und ûf dem helme swebete. Sîn isenhosen, die wâren guot. Sîn herze het eins lewen muot ze manlichem strite.

7395 Sîn wîp, diu frouwe Jâfîte, nâch im mit hôhem muote gie, vor ir zwelif meide. Die wâren sûberlich genuoc; eine kerzen ir ieslichiu truoc,

7400 gröz, gewunden, diu vaste bran. Guotiu kleider hetens au, von pfelle rok unt tach; gefurrieret man dar under sach luter veder, die wären bunt.

7405 Grôzziu swære was in unkunt, und der wunsch geteilet sô, daz si von schulden wâren frô. Ir zobel wâren rîche. Je zwô unt zwô gelîche

7410 neben einander giengen.
Uber die mentel hiengen
ir zopfe verre hin zetal,
wol bewunden uber al
mit borten unt mit siden.

7415 Swer von in solde lîden trûten unde minne, dem wæren sîne sinne wol getiûwert dâ von. Armuot wârens ungewon;

7420 ez schein wol an ir rîchen wât, daz dehein unrât ir deheiniu nie gewan. Je neben zwein ein spilman vil süezze videlunde gie,

7425 der deheiner dem andern nie einen grif ubersach.

Ze aller jungist gie då nâch diu schône frouwe Jâfîte:
daz was gar ûz dem strîte,

7430 sine wære diu schônist under in.
Einen mantel truoc si zobelîn,
bedâht mit einem pfelle;
den het ir ir geselle
verre brâht uber sê.

7435 Die wurme Salamanderê workten in in dem viure; dâ von was er tiure unde müelich ze gewinnen andern kuneginnen.

7440 Irre muoter was der selbe berch, då noch daz sîdîn werch die wurme Salamanderè inne wurchen, alsam è. Der berch ist hol unt wît;

7445 mit kreften brint er zaller zit in der grözzen Asyå. Dem wurme Salamandrå durch sin wunder håt Got geben in dem viure ein fremdez leben,

7450 als wirz an den buochen lesen.

Niht lendiges drinne mac genesen,
ezn verbrinne ze pulver gar;
diz habt ir ofte genomen war.

Diz mære sag ich iu vür wår.

7455 Sus kom diu frou Jâfîte zuo ir friundes strîte gegangen harte schône. Ein guldîn krône truoc diu frouwe hêre.

7460 An ir was frouwen êre unt ganziu triuwe veste. Deheiner slahte gebreste, der ie an deheinem wîbe wart, des wart ir lîp vil wol bewart,

7465 wan, daz si ungetoufet was. Lûter, als ein spiegelglas was si vor anderm meine. Frouwe Jâfite, diu reine, ûf einer hôhen brucke saz,

7470 daz nie dehein brucke baz von betten wart geslihtet, mit tepichen wol berihtet unt mit liehten pfellen. Dâ sach si ir gesellen

7475 gew\(\hat{a}\) fent gegen dem gaste g\(\hat{e}\)n. Die meide hiez si h\(\hat{o}\)her st\(\hat{e}\)n alle neben einander d\(\hat{a}\). Sus huop sich der str\(\hat{i}\)t s\(\hat{a}\) under den herren beiden.

7480 Geboten het der heiden allen den sinen daz benamen bi ir libe, swaz im geschaden mohte ein man, swå si daz mohten understån

7485 mit werchen ode mit ræten, daz si des niht entæten. Ouch was diu frouwe Jäfite niht strenge an dem strite, swaz er ze läzen ir geböt:

7490 ê wære sı gelegen tôt, swaz er si lâzen hiezze, ê si daz niht enliezze. Daz wære ouch noch guot wîbes site daz si niht harte widerstrite,

7495 und daz mit willen tæte, swes si ir friunt bæte; sô belibe ir minne stæte.

Rôâz mit zorn zuo im gie; unminneclîch er in eupfie 7500 ûf den schilt mit starchen slegen: dô entweich im der junge degen mit scherme allez úz dem sal. Ouch sluoger, daz der helm erschal under wîlen, als er mohte.

7505 Swenne im sin slahen tohte, so sluoger, daz des schiltes rant sich vil vaste unz uf die haut kloup gegen der buckel nider. Sô treib in aber der heiden wider

7510 mit starchen slegen gegen der tur.
Sus entweich er wider unt fur
mit listen fur die frouwen.
Die schilde wurden zehouwen
vil sêre von in beiden.

7515 Sine getorste niemen scheiden noch dar zuo gesprechen ein wort; wander wære gewesen mort von im: des het er gesworn. Den selben strit het er erkorn

7520 im ze rehten eine.
Frouwe Jâfîte, diu reine,
klaget des jungen rîters nôt:
si was gewis, daz im der tôt
dâ von ir friunde wære beschert;

7525 und ist, daz er sich des erwert, so hât ir huote diu sælecheit mit flizze wol an in geleit; wande so hât der rîter gar, swaz im leides ie gewar,

7530 mit liebe uber wunden, unt ganze freuden funden. Des was abe si gar ân wân; wan der kunech Rôâz, ir man, was ein helt ze sîner hant:

7535 sînes gelichen niemen vant uber al die heideuschaft. Er het manlich kraft unt ganze kunst ze strite; des sluoger wunden wîte:

7540 då von wart maniger sigelos, der sînen lîp von im verlos. Er was gar âne triuwe; sîn herze dâ von riuwe unt vil grôzze swære gevie,

7545 swenne er ze guote iht begie.
Grimmes muotes was er vol;
daz erzeigter disem rîter wol,
wander mit slegen ûf in gie:
er sluogin, daz er an diu knie

7550 kom vor frouwen Jâfîten.
Diz was ein hertez strîten;
wandez muose gelten gar,
swaz si beide brâhten dar,
den lîp, guot und êre,

7555 Her Wigalois vil sêre sich schamen des begunde, unt spranc ûf an der stunde, als ez im nie wære geschehen. Die frouwen begunder an sehen:

7560 der scheene gap im solhe maht, daz er abe mit kreften vaht. Då von wil ich den frouwen jehen, daz ir minneclichez sehen des mannes herze enzundet:

7565 ir grözziu schwene schundet ùf aller slahte frumecheit ze tugenden unt ze manheit. Daz höre ich die frumen sagen, die von in diche müezzen tragen
7570 grözze liebe unt herzeleit.
Min lop wære in baz bereit,
wære mir ir heimliche bekant;
sus schribe ich mit fremder hant,
als der mit golde umbe gêt,

7575 des in niht grûz wert bestêt.
Wære ich ein sô werder kneht,
daz mir ir güete und ir reht
baz wurde kunt getân,
so schribe ich baz, danne ich noch hân;

7580 des sint si sus von mir erlan.

Nâch frouwen minne lit maniger tôt: si füegent jâmer unde nôt, herzeliep unt herzeleit. Dise rîter wâren bereit,

7585 ze dienen näch ir hulden.

Der heide tet ez von schulden,
wander het ein schöne wîp;
dirre lie aber sînen lip
bliuwen unt zehouwen

7590 durch sine lieben frouwen, die schönen magt Larien, di er zeiner amien sinem leben het erkorn, ist daz, ez då niht wart verlorn.

7595 Daz bewarte er ouch vil vaste.
Der heiden von dem gaste
ein wunden in ein bein enpfle,
diu im an daz herze gie,
då von er an der stunde

7600 vil sêre hinchen begunde. Do daz sîn schône wîp ersach, von grôzzem leide ir herze brach; ir swære begunde stigen unt freude nider sigen.

7605 In scheene verwandelôt sich då gar; ir antlutze wart missevar, daz ê in hôhem gemüete baz, danne ein rôse blüete. Ir swære daz bescheinde,

7610 dazs in mit triuwen meinde.
Diu ougen ir uber liefen;
vil manigen siuften tiefen,
den nam si ûf von herzen
umbe ir gesellen smerzen;

7615 der tet ir inneclichen wê.
Dise zwên rîter, als ê,
ein ander vaşte umbe triben,
unz daz in niht was beliben
der schilde, niuwan die riemen

der schilde, niuwan die riemen, 7620 Dô schiet si leider niemen, frouwen, rîter noch kneht. Ir gir was zesamen sleht beiden ûf des tôdes wân; daz engetorst niemen understân.

7625 Valsches slôz, untriuwen zil, daz was der heiden, der daz spil sînem muote het erkorn, dar inne der tôt, als ein dorn in dem meien, blüete;

7630 zorn und ungemüete, daz uns tuot wê, daz tet im wol. Sîn barmunge, alsam ein kol was, daz gar erloschen ist. Des leben het dehein frist,

7635 swen sin mortigiu hant

an deheinem strîte uberwant; des leben wart des tôdes pfant.

Do vâhten si unz an die zît, daz ir rîterlîcher strît 7640 mît grôzzem jâmer ende nam. Ir ietwederre âne scham vil grôzze slege dâ enpfie. Geselleschaft, diu was hie under in beiden tiure.

7645 Ir helm mit viure vil ofte wurden bedaht. Sus v\u00e4hten si die langen naht, si muosen sich vil vaste weren unt mit starchen slegen neren;

7650 wandez galt ifp unde guot.
Sie heten beide mannes muot,
beidiu, kunst unt kraft;
då von was diu riterschaft
herte under in beiden.

7655 Her Wigalois den heiden mit des swertes orte nam, do er im sô nâhen quam, er kloup im brunne und îsengewant. Durch die brust er im ze hant

7660 sluoc eine starche wunden, dâ von er uberwunden sich dem tôde muose ergeben. Sus endet sich der werlde leben:

freude, guot und êre,
7665 des wirt in niht mère,
danne mir des keisers krôue;
wan, swer nâch Gotes lône
in dirre werlt gedienet hât,
swenne ez im an die zît gât,

7670 daz er niht lenger leben sol, der vert sæleclichen wol: alsô müezze ouch uns geschehen! — Do frouwe Jâfîte het ersehen, daz ir man då töter lac,

7675 ir süezzer site si verpflac, unt zart ir sîdîn gewant. Mit grôzzem jâmer si zehant uber in lief, då er lac. Von sînem tôde si erschrac

7680 sô sêre, daz ir herze brast lûte, als ein durrer ast, swâ man den brichet enzwei. Si viel uber in unt schrei ein sô jæmerlîche stimme,

7685 dehein man wære so grimme des muotes, noch des herzen, het er ir jåmers smerzen und ir grözzen klage erseheu, im wære ze weinen geschehen.

7690 Den helm bant si im abe mit sô grôzzer ungehabe, daz ez was zerbarmen. Mit ir wîzzen armen drucht si in alsô tôten

7695 an sich. Er was gar verschroten, mit bluote berunnen ger: des nam si vil lutzel war; si kust in, als er wære gesunt, vil diche an sînen tôten munt

7700 unt weinte in jæmerlîchen au; si sprach: "O wê, lieber man, nû hâstu dînen schônen lîp verloren durch mich armez wîp!
Daz tuot mir herzenlîchen wê.

7705 Ouch sol ich mich niht sûmen mê: ich wirde dîn geselle ze himel oder zer helle, swederhalp wir müezzen sîn. Ô wê, lieber hêrre mîn,

7710 daz ich dich töten ie gesach!"
Ir hâr si ûz der swarten brach,
daz was minneclich gevar,
reit unt lane gar.
Si sprach: "Wâ nû, Machmet?
7715 Dîne helfe ich ie het

7715 Dîne helfe ich ie het ze ganzem trost und dîn gebot. Machmet, vil süezzer Got, ich hân dich geminnet ie; wem hâstu mich nu lâzen hie?

7720 Er lît tôter hie vor mir, den ich bevalch mit dienest dir, sît ich sîn kunde alrêrst gewan. Ô wê, Rôâz, vil lieber man, ich muoz dich klagen! des gêt mir nôt:

7725 von dînem tôde bin ich tôt.

Du wære mîn herze und mîn lîp,
ich dîn herze und dîn wîp!

Wir heten beidiu einen muot:
swaz ich wolde, daz dûht dich guot;

7730 swaz du woldest, daz wolde ouch ich. Nû hât der ganze wille sich von dînem tôde gescheiden zwischen uns beiden. Sît dîn herze ie was mîn

7735 und aller mîn wille dîn, sô sol dîn tôt mîn tôt ouch sîn!"

Si huop in in ir schöze hie; mit beiden armen si in umbe vie mit sô jæmerlîcher klage

7740 (swie truchenlîchen ich daz sage!), dâ von ir herze durchel wart. Ô wê, der klægelîchen vart und der jæmerlîchen nôt! Sus lac sî klagende ob im tôt.

7745 Swie si were ein heidenin, ganze triuwe und stæten sin mit liebe si an in kêrte, als si diu minne lêrte. Herzeliebe ist arbeit;

7750 ir ende bringet herzeleit; daz wart wol an der frouwen schin. Wære si niht ein heidenin; so muose ich klagen ir jämers nöt. Hie lägen samen vieriu töt:

7755 zwô sêle unt zwên lîbe, dem manne unt sînem wîbe, der sêle vor Got sint erslagen. Solhen tôt, den sol man klagen!

Wol im, der dem entrinnen mac, 7760 und der den êweclichen tac verdienet! der håt wol gevarn! Er ist ein sælec muoterbarn, swer dise werlt gebûwet alsô, daz sînes tôdes sîn sêle ist frô:

7765 des leider nû niht vil ergêt. — Her Wigalois gestriten het, daz er des bluotes was ersigen: er het sich alsô gar erwigen, daz er fur tôt ouch lac aldâ. 7770 Sich huop vil grôzziu klage så; in dem hûse uber al wart ein jæmerlicher schal von dem gesinde, daz dâ was; si liefen ûf den palas,

7775 schriunde ôwê, unt rouften sich: ir klage, diu was jæmerlich umbe ir hern, der was erslagen. Ouch muosen si von schulden klagen des reinen wibes triuwe,

7780 diu von herzen riuwe durch ir gesellen lac ouch dâ tôt, als ir der minne kraft gebôt. Diu twinget manech herze; ir ende ist jâmers smerze,

7785 als ich iu hie bescheide. Liep zergêt mit leide; alsô zergie ir freude gar, die si mit ganzer liebe dar heten bråht vil manech jår.

### Meister Otto.

Bon diefem Dichter ift und nichte weiter befannt. als der Rame, den er in den einleitenden Berfen ju feinem Bedicht " Eraflius" mit der Bemerfung angiebt, daß er ein "gelehrter Mann" war. Rach Sprache und Reim des Bedichts gehört daffelbe unzweifelhaft in das dreizehnte Jahrhundert. So wenig wir aber über ben Berfaffer gu fagen wiffen, fo verdient fein Bert unfere vollfte Aufmerksamtett, da es zu den beffern Erscheinungen der Zeit gehört. Otto bearbeitete es nach einem frangoffichen Bedichte bes Gautier d' Arras, übertraf jedoch fein Borbild, dem er nach herfomm= licher Sitte in dem Stoffe und deffen Entwidelung beinahe durchgangig mit großer Treue folgt, in der Darftellung des Einzelnen auf oft überrafchende, immer erfreuliche Beife.

Bie das frangöfische Borbild, fo zerfällt auch das deutsche Gedicht in zwei willfurlich zu einem Gangen verbundene Theile, von denen der erfte die Jugendgeschichte des Erafline und feine Erlebniffe am Sofe des Raifere Fotas enthält, der zweite die Beschichte von der Biedergewinnung des beiligen Rrenges durch Eraflins, der nach Fotas Tode gur Katserwürde erhoben worden war. So trefflich der erste Theil ist, so unbedeutend ist der zweite. wir werden daher nur von jenem eine kurze In-

haltsanzeige geben.

Bur Beit bes Raifere Fotas ward in Rom ein Anabe geboren, bem die Rraft von Gott verliehen wurde, die Ratur der Steine, die Tüchtigkeit der Pferde und das Gemuth der Frauen gu erfennen. Als fein Bater ftarb, verwendete feine Mutter Caffinia alles Gut, um der Seele bes Berftorbenen willen, ju milben und frommen Stiftungen, womit fid auch Eraflins, fo bieg ber Rnabe, einverftan= ben erffarte. Run geriethen fie aber in bittere Armuth, fo daß Caffinia endlich fich genothigt fab, ihren Sohn nach damaliger Sitte zu vertaufen. Des Raifers Truchfaffe erftand ihn um taufend Goldftude, als ibm berichtet murde, welche feltene Baben ber Anabe befaß; die Mutter aber ging in ein Rlofter. Als der Raifer erfuhr, wie theuer Eraflius ge-tauft worden, machte er dem Truchfaffen Borwurfe, bağ er fich von einem Anaben habe überliften laffen; Eratline aber bat ibn, er moge ibn auf die

Brobe ftellen. Auf feinen Bunfch wurden alle Bur. ger Roms aufgefordert, ihre fammtlichen Edelfteine auf den Markt zu bringen; Erakline unterfuchte fie, fand aber feinen, ber ihm gefiel, bis er endlich noch einen gang unscheinbaren bemerkte, den ein armer Mann feil hielt, der ihn auf der Straße gefunden hatte; er erstand benfelben um vierzig Mart, obgleich der Bertaufer nur feche Bfennige dafür verlangte. Alles fpottete über Graflius, diefer aber zeigte bald, daß er ben Stein nicht gu theuer gefauft habe; benn er ließ fich mit demfelben in die Tiber fenten, und blieb fo lange darin, als man nothig hatte, um zwei Meilen weit zu geben. Alles verwunderte fich, als er lebend und gefund wieder herausgezogen wurde, und man glaubte nun an die Rraft bes Steins. Darauf ging Eraflius in ein großes Feuer, und blieb lange Beit barin, ohne von demfelben im Mindeften verfehrt gu merden; eben fo wenig wurde der Raifer vom Feuer verlegt, als er mit bem Stein in ber Sand, in daffelbe trat. Endlich ließ Eraflius noch mit fcnei= dendem Schwert auf fich einhauen, aber die Tugend des Steins bewährte fich auch da, denn die fraftigften Siebe fonnten ihn nicht verwunden. Gben fo glangend beurfundete er feine Babe, die Tuch= tigfeit der Bferde zu erfennen, indem er ein junges unscheinbares Rullen erhandelte, welches die fraftigften Pferde an Schnelligfeit weit übertraf. Run ward Eraflius dem Raifer täglich mehr lieb und werth, und als diefer fich entschloß, ein Beib gu nehmen, trug er ihm auf, ihm die reinste und tenscheste Jungfrau auszusuchen. Auf des Knaben Rath ließ ber Raifer allen Fürsten, die Leben vom Reiche trugen, gebieten, mit ihren Tochtern, Schwestern oder Nichten nach Rom zu kommen, damit er fich aus ihnen eine Gemahlin mable. Es geschah; aber unter allen fand Erafline feine, die bes Rai= fers würdig gewesen ware, denn teine von allen war ohne Fehl. Als er von der Schan nach Saufe tehrte, erblidte er ein schönes Madchen, fo icon, wie er noch teines gesehen und bas er fur rein, und edlen Gemuths erkannte. Db fie gleich niedrigen Standes mar, nahm fie der Raifer gur Gemahlin und lebte mit ibr , fie bieg Athanais, in ungetrub= tem Glud, beffen er fich wohl bis an fein Lebens= ende erfreut haben wurde, wenn er es nicht felbft durch feine Untlugheit vernichtet hatte. Denn als er einst wegen eines Kriegszugs das Reich verlafs fen mußte, ließ er seine Gemahlin, trop aller Barnungen des Eraklius, um ihr jede Untreue uns möglich zu machen, in einen festen Thurm verschlie= Ben. Bas Graflius vorausgesehen hatte, traf nur ju bald ein: Die Ginsamfeit und das Diftrauen ihres Gemahls erfüllten fie bald mit Digbehagen und Ungufriedenheit, die fie jum Trenbruch ver-leitete, sobald fich die Gelegenheit dazu bot. Die Römer feierten alle Jahre ein großes Fest, welches der Kaiser oder in Berhinderung deffelben die Kaiferin nach gewohntem Gertommen mit ihrer Begenwart verherrlichen mußte. Da Diefes Reft gerade während des Raifers Abwesenheit eintrat, und die Romer die Raiferin ju demfelben einluden, muß= ten ihr die gu ihrer but bestellten Berren die Er= laubniß geben, den Thurm zu verlaffen. Auf dem Festplat bemerkte Athanais einen Jüngling, Barides genannt, der durch feine Gewandtheit in den Spielen und feine feltene Schonheit die Bewundes rung und bald die Liebe der Raiferin gewann. Unch

Meifter Otto.

Barides murde von Liebe jur fconen Athanais er= griffen, fo daß er frant murde. Seine Mutter rief eine alte erfahrene Fran, namens Morfea, berbei, welche dem Jungling das Beheimniß feiner Liebe entlocte und ihm Gulfe verfprach. Gie wußte gur Athanais ju gelangen, die ebenfalls liebesfrant im Bette lag; bei ihrer Renntnig des weiblichen Bergens brachte fie die Raiferin jum Geftandnig ihrer Liebe und nun ward es ihr nicht schwer, fie gum Trenbruch zu verleiten. Und fo machtig wirkte schon die Leidenschaft in der Raiserin, daß fie felbft, die alte Rupplerin an Rlugheit überbietend, die Mittel angab, welche fle dem geliebten Barides juführen follten. Sie ließ fich bemnach, als fie wieder jum Fefte ritt, por dem Saufe des Barides vom Pferde berab in eine Pfüge fallen, flagte über Schmerzen, und ward von ber alten Morfea, bie fcon auf der Lauer ftand, in das Saus gebracht, wo fie den Beliebten fand. Die Begleitung der Raiferin hatte unterdeffen andere Rleider berbeige= fchafft, und als Athanais tiefe angezogen hatte, verließ fie das Saus, ohne daß irgend ein Berdacht rege geworden mare. Als aber bald darauf ber Raifer Fotas mit Eraflins heimtehrte, erfannte diefer durch die ihm verliehene wunderbare Babe, was unterdeffen vorgegangen war; nach feiner Bflicht theilte er es bem Ratfer mit, ber nun gu fpat einfah, daß er Unrecht gethan habe, feine bis dabin unbescholtene Gemablin gur Untreue gu reis gen. 218 nun Uthanais von dem gurnenden Raifer nach dem Ramen ihres Bublen befragt murbe, um ihn mit ihr der gerechten Strafe ju überliefern, ge= ftand fie ihre Schuld; gerne wollte fie biefelbe bugen, fagte fie, doch folle der Raifer des Beliebten fconen. Endlich mußte fle ihn nennen und fo= gleich ward er auf des Raifers Befehl gebunden berbeigebracht. Ale Parides vernahm, daß die Rai= ferin ihre Schuld geftanden hatte, zogerte er nicht, auch feinerseits ein offenes Beständnig abzulegen; doch auch er bat nur um Schonung ber Beliebten. Der Raifer aber verdammte beide jum Feuertode; er ließ ein großes Feuer angunden, und wollte fie schon hineinwerfen laffen, als Eraflius ihm davon abrieth, da er ja felbft durch fein Migtrauen die Raiferin auf boje Gedanken gebracht habe. Auf feine von den Fürsten unterftutte Borftellung ließ fich Fotas von Athanais Scheiden und gab fie dem Barides jum Beibe, mit welchem fie in Riedrigfeit und Armuth gludlicher lebte, ale im faiferlichen Schloffe, "das gereute die Raiferin nie; auf dem Stroh mar ihr baß, da fie bei ihm lag oder faß, ale bei all dem Reichthum fürmahr, mit dem das Bett des Raifers bedeckt war, und wiffet mabrlich das, bei ihm that ihr Baffer bag, als wenn bei dem Raifer Bein fie trant. Rie tam ihr ber Bedant', daß fie mit irgend Etwas ibn beschwere. Sie bemabrte ihre weibliche Ehre icon bis an ihr Ende; ohne alle Miffewende war an Freuden reich fie gar. Und wiffet fürmahr, welch Weib einen Mann gewinnt, den fie von Bergen minnt und der ihr minniglich gemährt, Alles, das ihr Berg begehrt, das von hab ich die Bahrheit erfahren, er mag fie leicht wohl bewahren: ift fie nur irgend gut, foll er mag'gen feine Sut."

Die Bergleichung des dentschen Gedichts mit dem französischen fällt durchaus zum Bortheil des ersteren aus: wenn sich Otto auch im Ganzen an den Franzosen hält, so verbessert er ihn im Einzelnen

beinahe überall durch Beglaffung überflüßiger ober unpaffender Dinge und durch Erweiterung der mesentlichen Berhaltniffe und Bustande. Heberhaupt liebt er es, an den Greigniffen fchnell worübergu= geben, bagegen langer bei ben einzelnen Ericheis nungen oder Seelenzuständen der handelnden Berfonen zu verweilen, aber freilich auch in der beliebten Beise der höfischen Dichter außere Begenftande in weitläufiger Schilderung auszumalen. Bang gludlich ift er in ben Gefprachen, welche fich lebendig und rafch entwickeln und ben Charafteren ber Bersonen vollkommen angemessen find, wie er benn überall feine Beobachtung und tiefe Menschentennt= niß beurtundet. Go find feine Bemertungen über Armuth, Lod, Minne und andere gang vortrefflich, und schon dadurch rühmenswerth, daß fie aus den dargestellten Berhältniffen ungezwungen und unmittelbar hervorgeben; judem find folche Bemer-tungen meistens turg, schlagend und inhaltsreich, die breite Weitschweisigkeit, in denen fich andere Dichter bei bergleichen Gelegenheiten gefallen, gludlich vermeidend. Die Bartheit der Behand= lung, die fich auch in den bedenflicheren Stellen nicht verläugnet, so wie die Gewandtheit des Aus= druds, mag Meister Otto dem großen Dichter des Triftan abgelauscht haben; doch war er zu fein gebildet und zu geschmackvoll, als daß er fich zu einer bloßen außerlichen Rachahmung hatte verleis ten laffen, judem er mohl felbit fühlen mochte, daß er bei allem feinen Talente an bichterifcher Begas bung jenem Meifter feineswegs ebenburtig mar.

Der Schuldigen Begnadigung.

3865 Dô daz alsô ergangen was, dô het der keiser Fôcas, der helt vil vermezzen, vor der stat gesezzen, unz ers gewan mit gewalt:

3870 des maneger dar in entgalt. Vor den selben gesten wurden die aller besten von der stat gevangen. Sin wille was ersangen

3875 wol nâch sînen êren; dô mohter wider kêren, swie er selbe wolde. Mit silber unt mit golde wart manec soum dô geladen.

3880 Done wester niht des grözen schaden, der im då heime geschehen was. Dö reit der keiser Föcas frölichen dannen mit sinen hermannen

3885 ze Rôme, dar er gerne kam, wand in des vil wol gezam, daz er gesæhe sîn wîp, diu'im liep was, als der lîp, bî der er gerne wolde

3890 ruowen, als er solde, unde haben sin gemach. Hæret, wie im dô geschach. Der keiser wart emphangen:

daz was schiere ergangen.

3895 Do er in sant Peters münster gie,
dâ man in keiserlich empfle,
als manegem keiser ist geschehen,
als ich din buoch hære jehen,
dô entslôz man die tür,

3900 diu vil selten dar für het gestanden ungespart, sine wær mit huote wol bewart. Die lie man dô offen stân: swer für die frowen wolde gân,

1. Boefte.

3905 des wart niht grôz war genommen. Nû was Erâclius dar komen, wande er der frowen gemach gerne weste unde sach und in vil sère muote

3910 diu unnütze huote, die sîn frowe het erliten, sit er von ir was geriten.

Vernemet wunder, wie im geschach. Als er die frowen ane sach,

3915 dô kârter umbe unde sweic;
wedr er ensprach, noch er enneic.
Er giene, da sin herre was.
"Edel kaiser Fôcas,
stât ein wîle stille.

3920 Vernemt, daz ist min wille, ein rede sol·ich niht verdagen, ob ichs ze hulden müge sagen, leider ein vil bæse spil."— "Sprich mit hulden, swaz du wil!"—

3925 "Ine sols deheine schulde han:
mîn frowe, diu hât missetân." —
"Erâcli, hâstu du sî gesehen?" —
"War umbe soldichs anders jehen?" —

"Welchen wîs, oder wie?"

3930 "Herre kaiser frâget sie."

"Hât si man zuozir geleit?"

"Jâ sî, herre!" — "Deist mir leit!"

"Ez muoz ouch wesen, herre min."

"Unsælec müezen dise sîn,

3935 die daz solden hie bewarn!"—
"Herre, sî hânt niht missevarn."
"Erâelî, lâ die rede stân:
mich bringet niemen ùf den wân,
sine möhtenz haben wol bewart."—

3940 , Ir rekennet niht des wibes art. —
Diu unsælde ist ir beschert,
swaz man ir ernestliche wert,
daz si des aller meiste gert,
wirt sies ouch niemer gewert:

3945 alső brœde ist in der lip.
Gedenket an daz êrste wîp
(dannen ist diu nôt beliben),
diu dur lust wart vertriben

ûz dem baradîse." —
3950 "Erâclî, dû bist wîse:
ich sehe wol, ez ist wûr.
Ezn hilfet ouch niht umb ein hâr,
daz man dâ heizet huote:

ja kumt si manegem ze guote, 3955 unt schadet under stunden. Daz hân ich wol erfunden leider mir ze spâte. Hætich dîme râte

gevolgt und dîner lêre,
3960 des hæt ich frum und êre."
Bîme keiser was dô manec man,
der sêre trûren began
von sînem ungevelle.
"Erâclî, trût geselle,"

3965 sprach der keiser aber dô, "hât si missevarn sô?"— "Jâ sî, herre!"— "Erbarmez Got! Mich müet der schade und ouch der spot ùzer mâzen sêre."

3970 Der keiser sprach niht mère; er giene, da diu frouwe was. Als der keiser Fôcas mit sînen mannen für si gie, gezogenlîche si in empfie.

3975 "Willekomen, herre mîn!" -"Frowe, daz mac wol sin!"
Si wolde in küssen unt nåher gån.
"Frowe, ir sult stille stån
unt sult mir niht sprechen zuo!"

unt sult mir niht sprechen zuo!"—
3980 "Ez ist mîn reht, daz ich tuo,
swaz sô iu gevalle."
Die fürsten swigen alle.

"Unsælee wîp, bæsiu hût, saget, wâ ist iwer trût, 3985 des ir ze friunde habt erkorn?

3985 des ir ze friunde habt erkorn?
Durch in müezet ir hån verlorn
sêle, ère unde leben!
Ezn wirt in niht sô lihte vergeben:
des sît ir sicher beide,

3990 Iur lip zergât mit leide an disme tage hiute: ich heiziuch mine liute brennen oder steinen." Diu frowe gunde weinen,

3995 unt sach vil trûreclîche nider; si sprach: "Dâ rede ich niht wider, swaz ir mir tuot oder lât. Unser beider missetât sultir an mir einre rechen:

4000 man solde durch mich stechen ein wol snident swert (des bin ich einin wol wert!) ode brennen üf der hürde.
Swie mir dar umbe würde,

4005 daz hætich verdienet eine." —
"Jâ ir vil unreine,
war was iur sin nû komen?
Durch waz hetich iuch genomen
von iwerre armüete,

4010 wan durch iwer güete?
Wie ist diu arbeit bestatet?
Der êren habt ir inch gesatet,
daz iu Got nu gebe leit!"—
"Ez machte mîn unsælekheit,"

4015 sprach diu frowe hêre; waz mag ich sagen mêre? Irn habet dar an niht verlorn. Fûl fleisch unde korn sol man werfen für die swîn;

4020 den mag ich wol geliche sîn.
Heizet mich lebende begraben,
unt lât in sînen lîp haben!
Man sol in des geniezen lân:
er enhât niht missetân;

4025 diu missetât ist gar mîn:
habt durch Got genade sîn!"
Fôcas, der riche,
sprach dô zornecliche:

"Saget drâte, wa ist der man, 4030 der die baltheit ie gewan, daz er inch getorste minnen? Man muoz mirn her gewinnen; des mac dehein rât wesen!"— "Sô lât in, herre, genesen,

4035 unt nemt mir einre den lip!"

"Jå, ir unsæligez wîp, saget drâte, wâ er sî? Ist er iender hie bî, oder dûze in der stat?" -

4040 "So tuot, als ich iuch è bat:
lât in genesen, unt sterbet mich!"
"Weizgot, frowe, nein ich!"
"Sô tuot, swie iu gevalle!"
Die fürsten sprâchen alle:

4045 "Wizzet, daz ir missetuot:
Ez enist niht also guot:
låt uns den man erkennen."
"Sol ich in offen nennen?"—
"Ja ir, frowe!"— "Ô wê mir des!
4050 ez ist", sprach si, "Pârides,

4050 ez ist", sprach si, "Pâride der schene und der guote: Got habn in sîner huote, swie ez umbe mich ergê." Der keiser beite niht mê;

4055 sîne boten sander zehant, dâ man Pâridêm vant. In vil kurzen stunden brâhtens in gebunden, als er wær ein bæser diep:

4060 dazn was der frowen niht liep, wande siez ungerne sach. Hæret, wie der keiser sprach: "Junger man, gåt her når!

Saget rehte, ist ez wâr,
4065 habt ir bi der frowen gelegen,
die wile ich was under wegen?
Ir müezetz sagen hie zestunt!"
"Fräget sie! ir ist kunt,
ob mir liep von if ist geschehen."

4070 "Des hâts uns allen verjehen."
"Sô ist ez sicherlîchen wâr!" —
"Daz wirt iu, sam mir mîn hâr,
ze riwen unt ze leide!" —
"Daz gloubich âne eide!

4075 Sî hât gehœhet mînen muot: swaz man mir dur sî getuot, daz dunct mich allez süeze. Got gebe, daz sî müeze nach ir willen alden

4080 und îr lîp behalden:
ich stirbe frôlîche!"
Dô hiez der keiser rîche
ein grôzez flur bereiten,
unt hiez sî dar leiten,

4085 daz man sî beidiu brande, und dâ bî erkande elliu werlt ir missetât. "Noch habets, herre, mînen rât," sprach Erâclius der wîse;

4090 "ez komt iu ze prîse und ist iwer sælekheit." Er sprach: "Erâclî, mir ist leit, dô ich mich an dich verlie, daz ich von dîme râte gie:

4095 daz ist an mînen êren schîn."
Erâclius sprach: "Daz muoz nû sîn;
noch kan ich iu gerâten."
Die fürsten in alle bâten,
daz er allez tæte,

4100 swes in Erâclius bæte. "Swie harte ich sî erbolgen, ich wil iu herren volgen," sprach der keiser mære. "Sage uns offenbære,
4105 Erâclî, rehte dînen muot."—
"Herre, sô mich dunket guot,
daz der edel man und daz wîp
behalden sêle unde lîp."—
"Wie solden wir daz ane vân?"—

4110 "Ir sult si beidiu leben lån!" —
"Erācli, daz wære der liute spot!" —
"Fürhtet irs harter, danne Got?" —
"Die rede sult ir låzen.
Iemer si sî verwäzen!

4115 Swer rihtet über diebe, der tuot Gote liebe unt sündet niht umb ein hâr."— "Hêrre, daz ist allez wâr. Si hânt iu solhes niht verstoln:

4120 ir müget dur Got ez gerne doln.
Doch velsche ich mit nihte
iur keiserlich gerihte.
Ouch wizzet ir wol, herre mîn,
daz die schulde ein teil iwer sîn.

4125 Ich sag iu, hêrre, wie ir tuot, ob ez die herren dunket guot und dise guoten knehte.

Mit der kristenheit rehte låt iuch den båbest scheiden:

4130 daz erteilet man iu beiden. Sî sol hinnen füre sin dehein wîs Rœmischiu keiserîn, wan si sõ grôze missetât vor al der werlde gejehen hât.

4135 Lât si behaben den selben man, sît ir Got niene gan grôzer êre unt hôhes namen. Di wîle si lept, sî muoz sich schamen, unt behaltet sêle unde lîp.

4140 Si wirt noch ein vil heilec wip, sol si lange oder kurze leben. Der mir die sinne håt gegeben, gan er mir des libes, ich hilflu eines wibes,

4145 an dem iu niemer missegât, al die wîle diu werlt stât, ob ir sô lange soldet leben." Dô sprachen sîne râtgeben, ez wær ein grôziu missetât,

4150 übergienger disen sînen rât.
Nach der fürsten râte
er bat den bâbest drâte
und die pfafheit besenden,
die kundenz im wol wenden.

4155 Dô si dar kâmen, ir missetât vernâmen, daz vinde wir an dem liede, daz si der bâbest schiede. Waz mag ich umbe sagen mê?

4160 Der keiser gab si Pâridê:
in sîn hûs fuorter sie:
daz gerou die keiserinne nie.
Ûf eime strowe was ir baz,
dâ si bî im lac ode saz,

4165 dan mit al der richeit,
die ûf skeisers bette was geleit.
Unt wizzet wærlîche daz,
bî ime tet ir wazzer baz,
dan bî dem keiser lûtertranc.

4170 Si gwan noch nie den gedane, daz si in mit ihte swårte: ir wîpheit si bewarte schône unz an ir ende; ân alle missewende

4175 was si freudenrîche.
Unt wizzet wærlîche,
swelch wîp ein man gewinnet,
den sî von herze minnet,
unt er sî minneclîche wert

4180 alles, des ir herze gert, des hân die wârheit ich ervarn, er mac si lîhte wol bewarn: ist si in deheiner güete, daz er ir ze mâzen hüete.

## Ronrad von Fuffesbrunnen.

Ob der Ort Fussesbrunnen, nach welchem sich Konrad nannte, in der Schweiz gesucht wersem muffe, wie man bis jest ziemlich allgemein ansennommen hat, oder ob in Desterreich, wie neuertich behauptet wurde, läßt sich mit Bestimmtheit noch nicht feststellen, da wir von dem Dichter eben weiter Nichts kennen, als seinen Ramen. Da er in den biblischen Büchern des alten und neuen Testaments sehr bewandert war, die er in lateinischer Sprache las (er führt viele Stellen in dieser Sprache an), so dürfte man wohl annehmen, daß er ein Geistlicher war. Sein Gedicht, "die Kindsheit Zesu" das schon bei seinen Zeitgenossen die vereinnen fand — sehr in a Mudolf von Ems in den einleitenden Bersen zu seinem Wilhelm weit über sich — gehört zu den bessen zegendendichtunstellen.

gen des dreizehnten Jahrhunderts.

Ronrad beginnt fein Gedicht mit der Beimfüh= rung Marias durch Joseph; die frühere Geschichte der heiligen Jungfrau und ihrer Mutter Unna über= geht er, weil schon Andere vor ihm dieselbe befungen haben (er nennt ansdrücklich das Marien= leben von Meifter Beinrich und das von einem unbefannten Dichter unter bem Titel "Anegenge" verfaßte Leben Chrifti). In furgen Bugen ergablt er fodann von der Berfundigung durch ben Engel Babriel, von Elisabeth und ihrer Bufammentunft mit Marien, von Josephs Trauer, als er wahrnahm, daß diese gesegneten Leibes sei, be-richtet hieraus, wie der Engel Gottes diesen belehrte und tröstete, und wie die Juden, "welche damals, wie noch heute, treusos und des Neides voll waren", an ihm und ihr Gunde fuchten, beide aber ihre Un= fould bewiefen, indem fie von dem beiligen Baffer im Tempel tranten. In diefer Beit, beißt es weiter, ließ ber Raifer Augustus das Gebot ergeben, die Bevölkerung des Landes ju gablen, ju welchem 3mede fich Alle in ihre Beimat begeben mußten, weshalb denn auch Joseph mit Marten nach Bethlehem zog. In der Rabe der Stadt fühlte Maria, daß ihre Beit getommen war; Joseph tonnte aber feine andere Untertunft fur fie finden, ale eine Bergboble, in welche er fie brachte, fie mit allem No= thigen versehend, das ihm feine Berwandten verichafften, die er berbeigeholt hatte. Maria genas eines Rindleins, fanft und leicht, benn bie Engel des himmels ftanden ihr bei, und es war an ihrem Leibe tein Zeichen zu sehen, daß sie erst geboren habe, worüber die Beiber nicht wenig erstaunten, die ihr beistanden. "Bahrlich!" rief eine derselben aus. "bie ist ein Bunder gescheben; diese ist noch Jungfrau und hat ein Rind. Ihr Rind nie

jum Bater gewann irgend einen irdifchen Dann; ward je von Gott ein Rind geboren, fo hat er dies fes wol ertoren; denn fo schones ich niemals fab." Als ein anderes Beib diefes borte, spottete fie darüber; taum batte fie jedoch Marien berührt, um fich felbst von der Bahrheit zu überzeugen, ward fle an hand und Urm lahm: fobald fie aber bas Rind glaubig berührte, ward fie wieder gesund. Beide Frauen lobten Gott, und fie borten die Jubelchore der Engel. hierauf erzählt der Dichter von ben hirten und ihrer Unbetung bes Rindes, von der Beschneidung, von der wunderbaren Beis lung Simeone, den beiligen drei Ronigen aus Morgenland, und der Flucht nach Aegypten, mit welcher die gablreichen Bunder des Chriftustindes beginnen. Auf dem Bege famen die Flüchtlinge in eine obe, von Drachen und andern wilden Thies ren erfüllte Begend; aber die Drachen und Löwen svielten mit dem Rinde und thaten ihm Richts zu Leibe, liegen fich von Joseph nicht verscheuchen, fondern blieben, bis ihnen Jesus zu entweichen gebot. An einem beißen Tage tamen fie über eine große Beide, wo fle weder Baffer noch Bras fanben; Menschen und Thiere verschmachteten, und ein mit Obst gefüllter Baum vermehrte nur noch die Qual, weil ihn wegen feiner Sobe Riemand besteigen konnte. Da gebot bas Rind bem Baume fich zu neigen und Alle konnten bas herrliche Obst brechen und fich baran erlaben, benn ber Baum richtete fich nicht eber wieder auf, als bis ihm ,,Urlaub gegeben ward". Und bas Rind gebot wieder: da begann eine reiche Quelle aus den Burgeln des Baumes zu fliegen, "fo groß, daß fie wohl triebe ein Rad. Run blieben fie an derfelben Statt die Nacht bis an den Morgen". Als fie aber abjogen, befahl bas Rind einem Engel, einen Zweig des Baumes zu brechen und ihn im Paradies zu pflanzen, daß er dort Wonne gebe, wie er an diefem Tage ihn und die Seinigen gelabt habe. Der Beg führte fie hierauf über eine Beibe, in ber amei Rauber mit ihren Befellen hauften, welche gur Berhutung aller Streitigkeiten unter fich übereingekommen waren, daß die Beute eines Tages, fie mochte groß ober flein fein, immer nur Einem von ihnen gehören follte. Als fle Joseph mit Maria und dem Rinde erblickten, glaubte der, dem die Beute bes Tages gutam, es feien reiche Raufleute, und freute fich über den Gewinn, welcher ihn, wie er hoffte, in den Stand fegen follte, von nun an ehrlich gu leben. Sobald die Reisenden naber famen und man fab, daß es arme Leute feien, huben die andern Rauber an, jenen zu verhöhnen, fo daß er gornig wurde, und feinen Grimm an ben Reisenden ausgulaffen gedachte. Aber wie diefe gang berbei ge= fommen waren, verwandelte Gott ben Ginn bes Räubers, daß er fie freundlich bewilltommnete, fie in feine Bohnung geleitete und feinem Beibe gur beften Pflege anempfahl, die ihnen denn auch im vollem Mage gu Theil wurde. Das Beib badete das Rind; und als diefes mit dem Baffer gu fpielen begann, schäumte es boch auf und es duntte der Fran, daß der Gifcht gut und heilfam fei; fie holte ein Befaß, that ben Schaum binein und bes wahrte ihn auf. Am folgenden Tage führte fie der gute Rauber, bis fie nicht mehr irre geben tonnten. Joseph aber flagte über den weiten und beschwerlichen Beg, der noch ju machen war; da verfürzte Jejus denfelben, daß fie noch an dem

nämlichen Tage dreißig Tagereisen zurücklegten, und in die Stadt Splene gelangten. Beil sie aber dort Niemanden kannten, der sie in sein haus aufgenommen hätte, gingen sie in den heidnischen Tempel. Raum war Jesus hineingetreten, als die hundert und vierzig Gögen, die darinnen ausgestellt waren, auf die Erde herab siesen und zerbrachen. Da erhob sich großes Geschrei in der Stadt, und der Herzog Afrodissus kam selbst herbei, um zu sehen, wie die Sache sich verhalte. Sobald er Resum erblickte, gedachte er sogleich, daß dessen Macht die Abgötter gestürzt habe; er siel nieder und betete ihn an, seinen Leuten verfündigend, daß dieses der wahre Gott sei, woraus ihm diese Lob und Opfer brachten. Joseph aber vergaß dort seines Ungemachs, da die Leute Alles thaten, was Evischaft, daß derodes gestorben sei, und besahl dem Joseph, wieder heimzusehren.

Unterdeffen mar der gute Rauber eines Lage bei einem mißlungenen Raubanfalle fchwer verwundet ju feinem Beibe gebracht worden; da holte fie den Schaum, beffen Beilfraft fie fcon erprobt hatte, bestrich ihren Mann damit, und fiebe, diefer fprang auf, gefund, ale ob ibm nie Etwas gefehlt hatte. Als aber die andern Räuber bas Bunder vernah= men, tamen alle, fo oft fie vermundet waren, gu dem Beibe und tauften von dem wunderthatigen Schaum, den fie fo gut bezahlten, daß jener Rau-ber bald ein reicher Mann ward, fo daß er, ale Joseph auf der Rudreise bei ihm einkehrte, den-felben auf das Prächtigste bewirthen konnte. Als Joseph nach Judaa tam und borte, daß des Berobes Sohn Archelaus berriche, befiel ihn große Rurcht und er blieb in der Stadt Ragareth, wo er fein Sandwert betrieb. Run ergahlt der Dichter noch verschiedene Bunder des Jefustindes; unter Andern, wie er zu turz geschuittene Breter in Die Lange gezogen, Baffer in feinem Rleide beimgetragen, gerbrochene Rruge wieder gang gemacht habe. Ginft habe er ein Rind, das von einer Terraffe berabgefallen war, wieder erwedt, weil man behanvtete, er babe es berabgeftogen, mas fich nach dem Zeugniß des Auferweckten als falfch erwies. Dann habe er ein anderes Rind, das ihn geschmält und im Spielen gestört hatte, burch ein bloges Bort todt niedergestredt, es aber, weil bessen Mutter ihn darum angesteht, wieder lebendig gemacht. Auch sei er in eine Soble gegangen, wo Löwen waren, und habe mit den wilden Thieren gespielt, die ihn gu der Leute Entsegen bis nabe an die Stadt begleitet hatten, aber auf feinen Befehl wieder in ihre Bohle gurudgegangen waren. Dann habe er mit andern Rindern Bogel aus Lehm gebildet, die er lebendig gemacht und benen er befohlen habe, zu fliegen. Bulest berichtet der Dich-ter endlich, wie ein Schulmeister Jesum in seine Schule nahm, aber bald fand, daß der Knabe mehr wiffe, als er felbft.

Da Konrad am Schlusse seines Gedichts fagt, daß er weder in dem Buche, das seine Quelle war, noch in andern Schriften weitere Nachrichten über die Kindheit Jesu gefunden habe, so können die apokryphischen Evangelien von der Kindheit des heilande oder andere ähnliche apokryphische Bücher des Neuen Lestaments nicht seine unmittelbare Quelle gewesen, da sie noch viele andere Bundergeschichten von dem Jesustinde berichten, und sie zudem die von

Konrad mitgetheilten Erzählungen öfters ganz anbers, bald ausführlicher, bald wieder gedrängter und mit andern Nebennmftänden berichten. Eine Handschrift von Konrads Gedicht neunt ein latein isches Buch als seine Quelle; allein mehrere Einzelheiten weisen auf ein französisches Borbild hin, doch läßt sich aus ihnen allein ein jolches nicht beweisen. Wie dem auch sei, so gebührt Konraden das Lob, daß er den einsachen Charafter der Legendendichtung richtig aufgefaßt und durchgeführt hat, und ihm auch in denjenigen Stellen nicht untren geworden ist, wo er, wie in der Geschichte mit den Ränbern, ohne Zweisel seine Quelle erweitert hat, obgleich gerade in dieser der Einsluß des Nittergedichts nicht zu verkennen ist.

#### Das Jesustind unter den Räubern. Nu was ein breit gevilde

wüeste unde wilde;
1500 då muosten si noh über varn.
Daz heten mit ir hals scharn
besezzen zwên schach man,
des då vil maniger schaden gwan:
si tåten üf der heide

1505 den liuten vil ze leide. Si heten ein gewonheit, swer für gie oder reit, den si mohten über ehomen, dem was schiere benomen

1510 bêdiu, guot unde lìp, ez wær man oder wip. Sine chunden sih niht erbarmen uber deheinen armen: ze roub stuont in diu hant.

1515 Swenne aber iemen durch daz lant fuor mit geselleschaft unt si die sô werhaft, alsô biderbe liute vunden, dazs in niht genemen chunden,

1520 so jähent si, daz wære ir site und då begiengen si sih mite, die die sträzze varen wolden, daz si die wisen solden

von Egyptô und dar:
1525 sus wurfen si ir lip nâr;
und in wære bescheiden
zwischen den landen beiden
ein lôn von chleinem gnote,
und daz si zu der huote

1530 durch fride geschaffet wæren. Mit sô gelogen mæren betrugen si vil manegen man unt gewunnen in ir guot an, Si waren under in gewon

1535 (dà nâmen si ofte schaden von), do si gewin brâhten, daz si umbe die teil vâhten unt wurden diche sère wunt. Nû berietens sih zeiner stunt,

1540 daz si satzten ir lôz, ez wære chlein oder grôz, swaz in ze gewinne chæme, daz denn einer næme und ez hete ane teil,

1545 und der ander sîn heil versuochet morgen dar an: swi vil der danne gewan, daz liezzen die ander âne haz. Si dùhte, daz si niemer baz 1550 an ir geselleschaft beliben, do si daz lange getriben. Nû hetens sih aber geleit eins tages nâch ir gewonheit ûf âventiure gewin;

1555 dô chom dort her gevarn zu in, dâ von in ê wart geseit, Jôsep und diu meit. Daz vihe vor in allez ezzende gie unt redeten dise nâch wâne hie:

1560 "Wir wurden sicherliche unnötee unde riche von disem roube hiute: ienez sint choufliute, die tribent soumære,

1565 die trägent alsô swære, daz in niht wol gesliunen mac." Nû sprach jener, dem der tac mit lôze was gevallen; "Waz touc iuwer schallen?

1570 Beweget iuhsn mit semften siten: ir müezet iwer wette quiten. Von andern bejage ihen muote an deheines tage nie deheines teiles,

1575 Nu lât ouch iuh mînes heiles hier an niht dunchen ze vil. Diz guot ih ein haben wil: ich bedarf sîn, weizgot, harte wol, Sît mire Got hât geogeben

Sit mirz Got hât gegeben
1580 unde wil sicherlich min leben
ze gemach unt nâch êren
und der mit chêren
eteswâ, dâ guote liute sint.
Min wîp unde mîniu kint,

1585 den was mîn rouben ie leit unt hânt diche gereit, wold ih sîn anders entwesen, wir mochten dannoch wol geneseu, wir solten niht verderben:

1590 si wolten gerne werben nach reinem guote. Nû wil ih ir muote wol ziehen dar an: Got weiz, daz ich nie gewan

1595 sô vesten willen dar zu unde wil mich sîn mit disem nu fur nemns gelouben. Welt ir, herren, rouben, des tuot, als vil iwer wille sî!"

1600 Nû wâren ouch jene dâ bî chomen alsô nâhen, daz si rehte sâhen, daz si arme liute wâren unde rîcher hab enbâren.

1605 Nû êrst huoben si îr spot; si sprâchen: "Geselle, sô dir Got, noch verdenche dih baz: lâz uns gevallen etwaz von disme gewinne;

1610 ob dir her nåh zerinne, daz ez dir danne gefrum, sô gelückes råt her umbe chum, des verchunnen wir uns niht; wan sîn vil diche lôn geschiht,

1615 er si übel oder guot, daz gebûr anderm tuot. Ouch ist uns diche geseit, ez sî ein grôz sælicheit, swer sine vroude unt sîn chlagen

1620 inne rehter mâzze chunne tragen, sî sînes liebes niht ze vrô, unt chlage sîn leit alsô, daz er sîn iht mêre.

Dû gâhest ouch ze sêre,

1625 und ist niemen, der dirz prîse, daz du in dîner hôhen wîse sô guot gesellen hâst verlobet." Nû hât sih jener nâh ertobet

vor zorn unt vor leide:
1630 im benâmen diu beide,
der zorn und ouch der wâre schimf
alle sînen gelimf,
daz er ze stuude
weder swîgen noh sprechen chunde.

1635 Sîn vrâger zeigten ûf in: daz mohte ienem den sin unde daz herze brechen. "Ich sol mih wol gerechen," sprach er an disem alten,

1640 ,,ich wil ditz vihe behalten:
daz ist mînem wîbe rehte chomen,
milch und ander den fromen,
des si mich dâ vor berichten sol;
daz tuot si gerne unde chan ez wol.

1645 Daz chindelin ist mir dar zuo reht: ze einem eigen chneht ziuhih mînen sünen dar an; ez wirt ein souberlich man. Der frowen unde ir gesinde,

1650 so ih schierest ieman vinde, der si chouffet, dem gib ih die; unde enchan mih verdenchen wie, wi ih des alten iht geniezze, ob ih in leben liezze

1655 Mirn gæbe nieman umbe in niht; er ist ze arbeit enwiht, unde swendet niwan daz brôt: er muoz chiesen den tôt. Wie wart er müedinc ie sô alt."

disen tiuren gewin
unt treib mit unwirden hin
ze sînem hûs, dâ inne geschah,
des sich doch niemen versah,

1665 gemach unde reste.
Sô wünnecliche geste
chômen ze sînem hûse nie.
Der wuotgrimme noh allez gie
bechumbert mit gedanchen:

1670 sîn herze begunde wanchen umbe sîne gevangen. Er blicte ie belangen die frowen und daz chint au, der unbarmherzic man:

1675 wand ez ze aller stunde mit lachendem munde unde mit spilenden ougen, als im wart tougen, daz ditzs wille wære

1680 in grôzer herze swære; sô vant in di frouwen. Under wîlen begunder schouwen, wes der alte phlæge, dem er sô gar unwæge 1685 in sînem muote was gewesen, und jah, er solt niht genesen.

Nû vermist er an im mê, ern sah im in diu ougen ie mit træhern überwallen

1690 von den wangen vallen über den bart her ze tal nåh einander sö gezal, daz ein zaher den andern sluoc, swaz er des gewandes ane truoc,

1695 unz er daz alles begôz. Sîn angest was unmâzen grôz, und umb sih selben doch ein wint, sô durch die frouwen und daz chint, daz er wizzen solte,

1700 daz si jener wolte für eigen schale hine geben, Möht er dar umbe sîn leben gefristet mit einem wort hân, ern het ez niemer getân.

1705 Der die Israhèlîten bî Pharaônes zîten ûz Egyptô leite, und in trucken wec bereite durch daz wilde mer,

1710 unde ir vîende her dar inne lie belîben tôt, unde sît daz himelische brôt in der wüeste regen liez und ûz dem herten stein hiez

1715 lûter wazzer rinnen, der geruochte den werden innen sîner barmunge ursprinc: der ê sô mortlîchiu dinc in sînem herzen bruote,

1720 der chêrt ez nu ze guote.
Schiere er wider umbe sach;
ze Jôsep er sprach:
"Lieber hêrre, gehabt iuh wol;
mînes zorns ih vergezzen sol.

1725 Ir sit ellende liute;
ih wil durch Got hiute
mînen schaden verchiesen:
ir sult hie ze mir niht verliesen.
Gêt her zuo dem chinde

1730 unt trôstet iwer gesinde, daz ih ir guotes gern enbir. Vart alsaufte nâch mir: ich wil vor iu after wege, und ahtiu sô getân pflege,

1735 so ih aller beste chan."

Von in huob sih der man;
er sprach zuo sînem wîbe:
"Bewar bedînem libe
und als lieb als ich dir sî;

1740 hie sint nâhen liute bî unt vârent nâch mir dâ her în; si wellent hie heint bî dir sîn. Swaz in ûf der heide

geschehen sî ze leide,
1745 daz ih sihs ergetze
mach fiwer, unt chèr daz fletze,
unt setz uns spise genuoge zuo;
unt sag dir mê, waz du tuo,
daz ih dir immer lône.

1750 Leg dih an unt bint dir schöne: ez mügen wol edel liute sîn; si füerent ein chindelîn, Ouch wunnechlich genuoc 1755 ist des selben chindes muoter. Ein altherre guoter, wîz als ein snê, ob er die frowen iht bestê.

daz nie wîp sô schônez truoc.

daz enweiz ih ab noch an:
1760 er ist ir vater od ir man,
wan er vert ouch mit ir då her.
Nù aht, daz ich si gewer
guoter handelunge nåh ir schaden.
Ob si daz chint wellen baden,

1765 des hilf in sô du heste mügest; und daz duz sanfte gelegest: ez bedarf wol gemaches. Nu sih, wie du im gemaches schoen und ein vil reine bat.

1770 Als er gebôt unde bat, diu hûsfrowe niht enliez, sin tæte, als der wirt hiez, unt bezzert ez, swâ si mochte, als ir triwen tochte.

1775 Flîzeelîchen si ir bant, unde sluoc in ir gewant, sô siz aller beste hete, unde bat die geste gotwilekomen sîn;

1780 si enphie der frowen chindelîn, und druct ez an ir bruste, si halstez unt chuste. In ir herzen si jach, als ir wirt ê sprach,

1785 daz nie von wîbe quæme ein chint sô genæme. In daz hûs gie si sâ: si begunde niemen dâ, der ez trûte, wan si eine.

1790 Lûter unde reine
het si bereitet ein bat;
dâ wart daz chint în gesat.
Ouch enwas des niht vergezzen,
sin hete chindes ezzen,

1795 sô nie chint bezzers enbeiz. Ûf sin gemach si sich vleiz: si gruozt ez minneclîche. Nû begund ez chintlîche gegen ir spiln in dem bade:

1800 die hende wâren im vil gerade, unz ez schûmen began, der jest oben ûz dem schaffe ran. Nû dûhte si, daz wære der schûm guot unt heilbære,

1805 und daz man in behalden solde:
cin rein vaz si holde
unt schuof ez ab der erde dar in,
unt truoc ez in ir gadem hin;
si behielt ez vlîzicliche:

1810 des wart si sîder rîche.

Daz chint wart slâfen geleit,
unt was daz ezzen bereit:
der wirt schuof sedel ûf daz gras,
dâ der luft süeze was.

1815 Då smacte maniger hande krût, ouch wâren in der wise lût die vegele, daz berg unde tal in gelichem galme gegen hal. Der wirt het lâzzen

1820 boum sô ze mâzzen

umbe den hof geleitet ir este gebreitet, daz dem gras dar unde niht geschaden chunde

1825 der sunnen schîn wider ein blat: dâ was ze alleu zîten schat. Alsô stuont der hof ze lobe; mit grüenem loube was er obe wunneclichen bedaht,

1830 de ander under bestaht mit maniger hande blüete. Ob mit ungemüete ieman dar în wære chomen, die wünne het imz benomen.

1835 Des wirtes vlîz schein dar an:
ein brunne durch den garten ran
lûter unde reine;
kiselinge unt griezsteine
lâgen sô vil in der furch,

1840 î, daz der brunne dar durch eteswâ mit nöten dranc unde reht in schelle wîse klanc. Hie sint si nider gesezzen: der dâ wolt ubel gezzen,

1845 wes mocht im der gedenchen?
Truchsæzen unde schenchen,
die truogen ez willenlichen dar;
ouch nam der wirt selbe war;
ob dehein gebreste då wære.

1850 Choche unde spîsære, die behuotenz als um ir lîp; wan der wirt unt sîn wîp der ampt aller phlâgen; sin wolt niht betrâgen,

1855 sît in der knehte gebrach.
Si schuofen selbe umbe den gemach,
daz man zehant slâfen gie,
sô man daz ezzen verlie.
Nû die geste slâfen sint,

1860 der wirt unt siniu chint giengen ouch an ir gemach. Zu der hûsfrowen er sprach: "Wis gewarnet dar zuo,

daz du bereitest vil fruo
1865 den guoten liuten unde mir
ein ezzen, als ih getrüwe dir.
leh wil enbîzen mit in,
unt wil si wisen al dort hin
unz an ir rehte strâze,

1870 dâ ih siu lâze.

Nù was ergangen diu naht
zuchtichlîchen âne braht;
die geste sih an leiten,

dem wirte si genâde seiten,
1875 und ouch der wirtinne
èren unde minne,
der si in erzeiget hâte.
Der wirt sprach nû: "Île drâte,
trag her, enbîze wir,

1880 nu welle Got, daz sô von mir dehein mein lieber gast var!" Nû truoc din hûsfrowe dar, als ez ir was geraten obz unde braten.

1885 Nu si mit vröuden gezzen hânt, von dem tisch si stânt und dancten der hûsfrowen; nû mocht man an ir schowen wîplîche güete:
1890 daz scheiden si sêre müete,
daz si tâten von ir.
Si chuste mêre, denne zwir,
des süezen chindelînes munt.

Nu befulhen si sie wol tûsentstunt 1895 dem heiligen geist in sîn phlege. Der wirt gie mit in after wege,

Er het wol die mâze gehûset von der sträze, daz er niht dorfte sorgen, 1900 dane wart gar verborgen, unt wolde behalden sin bejac über ein mos in ein hac dort verre hin für jenen walt.

Ez was sô wiltlich gestalt,
1905 daz lûtzel ieman trouwete,
ob dehein mensch dâ bouwete.
Die steige wâren irresam;
swer ân geleite dar quam,
der enwesse schier, war er gie.

1910 Der wirt die geste niht enlie, unz si wol ze wege quâmen; urloub si dâ nâmen; si sprâchen: "Wirt, Got sî nut iu!" "Domne, e vo cum dêû!"

1915 alsus antwurt in der man. Sie fuoren hin und er gie dan.

# Ronrad Fleck.

Das epifche Gedicht "Flore und Blanfche= flur" enthält gegen die Bewohnheit der mittel= hochdeutschen Dichter ben Ramen bes Berfassers nicht; vielmehr sagt berfelbe im Berlaufe seiner Darftellung ausdrücklich, daß er fich nicht nennen wolle. Doch ift uns sein Rame burch Rudolf von Ems bekannt geworden, der ihn in zwei (unten mitgetheilten) Stellen Berrn Fled nennt, und beis demal dem Namen die Bezeichnung "der gute Ron= rad" beifügt. Ueber des Dichtere Beimat, Zeitalter und Lebensverhaltniffe geben jedoch jene Stellen, wie natürlich, feine Austunft; wir tonnen aus ih-nen lediglich entnehmen, daß Konrad Fleck fein Gedicht abfaßte, ehe Rudolf die feinigen schrieb, und daß er somit ungefähr im ersten Drittel des dreizehnten Sahrhunderts geblüht haben muß. 218 feine Beimat läßt fich muthmaglich Schwaben ober die Schweiz bezeichnen; daraus aber, daß ihn Rudolf, der ihn perfonlich kennen mußte, da er ihn ausdrudlich feinen Freund nennt, in beiben Stellen feinem Ramen den Titel: "Gerr" vorfest, barf gefchloffen werden, daß er ritterlichen Standes mar. Mußer dem ermähnten Gedichte schreibt ihm Rudolf im Alexander noch ein anderes, ben ,. Clies" (aus dem Sagenfreise ber Tafelrunde) gu, wogegen er im Bilbelm den Ulrich von Turbeim wiederholt als den Berfaffer eben deffelben Bedichtes nennt. Da es verloren gegangen ift, fo läßt fich nicht ermitteln, von welchem ber beiben Dichter es in der That berrührte.

Die Geschichte, welche ben Inhalt von Konrads Flore und Blanscheflur bildet, war im Mittelaster eben so verbreitet, als besiebt. Bielleicht ift fie spanischen Ursprungs; die uns bekannten ältesten Besarbeitungen fammen aber aus Frankreich, und auch der deutsche Dichter hat sein Berk nach einem fran-

gofischen Borbilde bearbeitet, als beffen Berfaffer er ben Ruprecht von Orbent nennt.

Mit einer von Bocaccio und fpatern italienischen und frangofifden Novellendichtern häufig gebrauch= ten Gintleidung ergablt der Dichter, daß einft in einer Befellschaft von Rittern und Frauen, die fich gur fröhlichen Unterhaltung in einem schönen Barten zusammengefunden hatten, das Beiprach auf die Minne fam, und bei diefer Belegenheit eine Königstochter von Karthago die Geschichte von Flore und Blanfcheflur ergahlt habe, um durch diefelbe zu beweisen, daß die mahre Minne doch endlich mit Besiegung aller Sindernisse zu ihrem 3mede gelange. In einem Rriegszuge der Beiden in Spanien gegen die Chriften, fo lautet die Ergablung, mard die Tochter des Grafen von Rerlingen, deren Gemahl nicht lange vorher gestorben war, gefangen und von dem Scidenkönig Benig feiner Gemablin als Sclavin übergeben, beren Liebe fie fich burch ihre Bortrefflichfeit erwarb. Sie mar gesegneten Leibes, als fie gefangen murde, fo auch die Ronigin; und beide gebaren an einem und demfelben Tag, die Ronigin einen Sohn, der Klore genannt murde, die Christin eine Tochter, welche in der Taufe den namen Blanscheffur erhielt. Beide Rinder wurden von Giner Umme gefängt, und wie fie ihre ersten Jahre zusammen ver-lebten, so erhielten sie auch später die nämliche Erziehung; aus der geschwisterlichen Neigung entwidelte fich aber die innigfte Liebe in ben Bergen der beiden Rinder, welche fie um fo meniger zu ver= bergen suchten, als fie die eigentliche Bedeutung ihrer Befühle nicht kannten. Sobald aber der Ronig diese Liebe bemerfte, ward er gornig, und konnte nur durch die eindringlichsten Borftellungen feiner Gemahlin abgehalten werden, das liebliche Mad-den tödten zu laffen. Doch bestand er darauf, daß die Kinder getrennt würden. Flore wurde nach Mantua gefchickt; feine Sehnsucht nach Blanfchefluren wurde aber bald fo groß, daß er in die größte Tranrigfeit verfiel, und bringend verlangte, mit ber Geliebten wieder vereinigt zu werden. Darob ergrimmte der König, als er es vernahm; er hegte fogar wieder Mordgedanten; doch ließ er fich ends lich durch die Ronigin überreben, die gur hochsten Schonheit aufgeblühete Jungfrau an fremde Rauf- leute zu verkaufen, welche fie nach Babilonia brachten, wo fie ber "Amiral" um großes Gut erhan= delte. Diefer ließ fie in einen festen Thurm bringen, wo fie, von den schönsten Jungfrauen bedient, ein Jahr lang verweilen follte, nach welcher Zeit der Amiral fie zu heirathen Billens war. Die Ge-fangenschaft, die Ausficht, fich mit einem ihr ver-haften Manne verbinden zu muffen, vornämlich aber die Trennung von ihrem geliebten Flore erfüllten fie mit namenlofem Schmerg, ber von Tage ju Tage junahm, je näher ber verhängnifvolle Beit= puntt beranrudte.

Richt beffer ging es Floren. Seine Mutter hatte ihn bei seiner heimkebr durch die falsche Nachricht von Blanscheflurens Tod täuschen und beruhigen wollen; sie hatte ein kostdares Grabmal errichten lassen, um ihrem Sohne sede hoffnung zu rauben; allein ihre Erwartung ging nicht in Erfüllung. Als man Floren sagte, daß Blanschestung gestorben set, gerieth er in solche Berzweislung, daß er sich auch dem Grabmale das Gerz durchbohrt haben wurde, wenn ihn nicht die Königin abgehaften hätte, welche

ibm, von Mitleid ergriffen, mit Einwilligung bes Königs die Wahrheit gestand. Sogleich entschloß fich Flore, die Geliebte aufzusuchen; beim Abschied gab ibm die Mutter einen wunderbaren Ring, ber por jeder Berlegung fcutte und deffen Befiger Diemand eine Bitte abschlagen tonnte. Rach verschies denen Abentenern gelangte er in die Stadt, in deren Rabe Blanfcheffur gefangen gehalten murde. 3mar wurde er von dem Zolleinnehmer freunds schaftlich aufgenommen und bewirthet, von diesem erfuhr er aber auch, wie wenig hoffnung er haben durfe, Blanfchefluren wieder ju gewinnen. Denn, ergablte ihm fein Gaftfreund , bei bem festen Thurm, in welchem Blanfcheflur mit vielen andern Jungfrauen lebt, sei ein Garten mit einem wunderbaren Quell, der blutroth werde, fobald eine Jungfrau, die ihre Reuschheit verloren habe, barüber schreite. Dabin laffe der Amiral alljährlich feine Jungfrauen por den versammelten Fürften bringen, um ihre Tugend zu prufen und er laffe alle die ohne Gnade tödten, welche die Prufung nicht bestünden. Sierauf müßten fich die Jungfrauen unter ben Baum begeben, unter welchem jener Quell entfpringe; ber Baum aber sei bezaubert, und er laffe feine rothen Bluthen auf diejenige fallen, welche dem Amiral unter Allen am liebsten fei. Diefe erhebe er fobann gu feiner Gemahlin, doch bauere diefes Glud nur Ein Jahr, da er fie nach Berlauf deffelben töbten In furger Beit, fo fchloß der Gaftfreund feinen Bericht, werbe bie alljährliche Brufung Statt finden und da der Amiral Blanfchefluren vor allen andern Jungfrauen liebe, fo werde fie ohne 3meis fel von dem Baume ale die funftige Gemahlin desfelben bezeichnet werden.

So troftlos diese Nachrichten lauteten, fo gab Klore die hoffnung doch nicht auf, die Beliebte gu Auf den Rath feines Birthes machte er fich mit bem Thurmwachter bekannt, ber eben fo leidenschaftlich Schach fpielte, als geldgierig war. Flore gewann ihm im Spiel all fein But ab, gab es ihm aber wieder gurnd, und fügte noch große Beschente hingu, wodurch er den Bachter fo vollständig für fich gewann, daß diefer ihm verfprach, ihn der Beliebten zuzuführen. Schon am folgenden Tag erfüllte er fein Berfprechen, indem er Floren in einem mit Blumen gefüllten Rorb in bas Bemach der Jungfrau bringen ließ (f. das unten mitgetheilte Bruchftud); doch mar nicht Blanicheffur da, fondern es nahm ihre Freundin Claris den Rorb in Empfang, welche nicht wenig erfchrat, ale fie den Jüngling bemertte. Da ihr jedoch Blanscheffur ihre Beschichte anvertraut hatte, bachte fie fogleich, daß es Flore fein tonne; fie holte ihre Freundin herbei, welche bei dem fo unverhofften Biederfeben bes Geliebten allen Schmerz und alle Sorgen vergaß. - Flore blieb nun im Thurm, längere Zeit unentdectt; allein eines Morgens wurde er von einem Diener an Blanscheflurens Seite schlafend gefunden. Der erzürnte Amiral läßt fie am folgenden Tage in den Garten vor die versammelten Fürsten führen, welche über die Schulstigen Gericht halten follen. Da will Flore der Beliebten den Zauberring feiner Mutter aufdringen; fie will ihn aber nicht annehmen, als er fie über dessen wunderbare Rraft belehrt, und da er auf feinem Willen besteht, wirft fie ihn hinweg, indem fie lieber mit dem Beliebten fterben, als ihn überleben will. Gie werden nun gum Feuertobe ver-

dammt; wie man fie aber abführen will, bringt ein Fürft den weggeworfenen Ring: er hatte den edeln Bettftreit der Liebenden gehört und hoffte, wenn er ihn dem Umiral ergable, denfelben zu milderen Befinnungen ftimmen ju tonnen. Diefer frug nun Floren nach Beimat und Berkunft; ber Jungling berichtete Alles der Bahrheit gemäß und suchte fich jugleich als den allein Strafbaren darzustellen; Blaufcheflur aber fiel ihm ins Bort und stellte dem Umiral vor, daß fie allein an Allem, mas gefcheben, Schuld fei. Da ergreift der Amiral ein Schwert, um fich felbft an ihr zu rachen; doch ale er es eben jum Todesftreiche fcwingen will, zieht Flore die Beliebte hinmeg und bietet fein Saupt dem Schwerte bar. Bon Reuem beginnt ber Bettitreit zwischen ben Beiben, indem jeder fich für ben andern hin-geben und anfopfern will. Dies rührt endlich ben Umiral, er begnadigt fie, so wie auch den Thor-wächter, und ein glanzendes Mahl beschließt den verhängnifvollen Tag. Claris wird des Amirals Gemahlin; die Belden aber eilen nach Spanien, mo unterdeffen der alte Ronig gestorben mar. Flore befehrte fich jum Chriftenthum, mit ihm ein großer Theil feines Bolte, worauf er feine Bermahlung mit Blanschefluren feierte. Ihre Che ward mit einem einzigen Kinde, einer Tochter gesegnet, aber biese wurde später Bipins Gemahlin und Mutter Rarls des Großen, Flore und Blanscheflur wurs den hundert Jahre alt, und wie fie an Einem Tage das Licht der Belt erblickt hatten, fo ftarben fie auch an Einem und demfelben Tage, und Ein Grab nahm Beide auf, damit felbit der Tod fie nicht

Die flüchtigste Zusammenstellung der in Konrads Bedicht ergahlten Beschichte mit den Ergahlungen aus dem Sagentreis der Tafelrunde zeigt bald eine fcon im Stoff und in beffen Auffaffung liegende wes fentliche Berichiedenheit; man fühlt leicht, daß die icone Liebesgeschichte von Flore und Blanfcheffur nicht nur in ber lebendigen Boltsfage fich gebildet, fondern fich auch ihren bedeutfamften Berhaltniffen nach in diefer fortentwickelt hat, mahrend jene Rit= tergeschichten, wenn ihnen auch ursprünglich volksmäßige Sagen gu Grunde lagen, doch den Cha-rafter derfelben vollständig verloren haben und das Bepräge einer unfruchtbaren Phantafie tragen, mel= de ihre Armuth durch die Menge der fich immer gleich bleibenden Abenteuer zu verdeden fucht. Bie einfach ift im Bangen Florens Befchichte in Bergleich jum Langelet, Parzival und Bigalvis, ja felbit gu Bartmanne Eref und Iwein! Bie hangen in ihr alle Begebenheiten so innig und nothwendig jufammen , wie fest und entschieden bewegen fich alle nach dem Sauptzwecke ber Dichtung! und wie vor= trefflich endlich find die einzelnen Begebenheiten erbacht, um an ihnen die Charaftere in lebendiger Bestaltung erscheinen zu laffen! wie gludlich find Die Personen erfunden, um aus ihnen die Begeben-heiten gu begrunden! Mit Ginem Borte: bier ift Alles, wie aus Einem Guß; aber nicht weil der Dichter es fo gestaltete, fondern weil er verständig genug mar, die ibm überlieferte Sage in ihrer urfprünglichen Einfachheit aufzugreifen, ihr teinen fremden Schmud, feine fremdartigen Bufage aufjudrangen, weil er fich begnügt bat, den schönen Stoff in ein entsprechendes Bewand gu fleiden. Diefer Ruhm gebührt nun freilich gunachft dem frangofischen Dichter; doch tann auch ber beutsche !

darauf Anspruch machen, da auch seine Bearbeitung den einsachen, sieblichen Charakter trägt, der im Besen der Sage liegt. Diese bildet aber, um noch Eine Bemerkung über sie zu machen, in anderer Beise den sebendigsten Gegensa zu der von Tristan und Folde, da sie den endlichen Triumph der reinen, unschuldigen Liebe verherrlicht, während der Tristan den Abgrund eröffnet, in welchen die verzehrende Glut sündlicher Leidenschaft stürzt.

Ronrad Rled hat fich offenbar den großen Gottfried sum Mufter genommen, und in der That konnte er mit Rudficht auf die Bahl des bei dem tiefften Begenfage doch berwandten Stoffes feinen beffern Führer mahlen, der denn auch nicht ohne Einfluß auf feine Darftellung geblieben ift. Er hat zwar die lebendige Mannigfaltigfeit und bie poetische Bobe des Ausdrucks nicht erreicht, die wir an Gottfried fo fehr bewundern muffen, er hat aber die Sprache doch mit Bewandtheit behandelt und ihr eine dem Gegenstande angemessene Lieblich= feit gegeben. Daß aber Ronrad die mahre Größe Gottfriede nicht verstanden hat, zeigt fich darin, daß er, dem Borgange anderer höfischer Dichter folgend, fich in Beschreibungen und Schilderungen gefällt, und nicht bloß diejenigen Begenftande mit Liebe ausmalt, welche von wefentlicher Bedeutung für die Entwidelung der Begebenheiten find, wie 3. B. ben Garten mit feinem munderbaren Baume und feiner bezauberten Quelle, fondern auch uns tergeordnete Erscheinungen, beren weitlaufige Schilderung ermudet und den rafchen Forigang der Begebenheiten hindert. Denn davon haben weder Ronrad, noch die meisten andern höfischen Dichter einen Begriff, daß der Dichter, wie der Maler, Licht und Schatten vertheilen, das Einzelne nach Umftänden bloß andeuten und fliggiren, Anderes dagegen durch genaueres Eingehen hervorheben, überhaupt die Erzählung der Begebenheiten nach ihrer Bedeutsamteit abgrenzen muffe; er hat mit so vielen andern Dichtern des Mittelalters den von mangelndem oder wenigstens gang unausgebildetem Runft= finn zeugenden Fehler gemein - nur Gottfried macht auch hierin eine Ausnahme - daß alle Be= gebenheiten, die wichtigften, wie die untergeordneten, mit der nämlichen Breite bargeftellt werden, wodurch die Dichtungen Aehnlichfeit mit den Bemalden erhalten, benen die Berfpektive fehlt. Und fo barf man auch die meiften bamaligen Dichter nicht fowohl nach der allgemeinen Birfung ihrer Bedichte, als vielmehr bloß nach den Einzelnheiten derselben beurtheilen, auf welche allein fie auch Rraft und Talent verwendet haben. Go haben fie, wie wir uns fcon oftere ju überzeugen Belegenheit hatten, bei ihren Rachbildungen fremder Bes
dichte ihre Berbefferungen meistens auf das Eingelpe beschränkt, wobei fie allerdinge oft bewunbernswürdigen Tatt und acht poetischen Sinn an ben Tag legten: fie haben bie und da einen Bug bingugefügt, einen andern weggelaffen, an einem dritten Orte haben fle einen Bedanten des Borbildes mit größerer Scharfe aufgefaßt und dargeftellt, feltner dagegen ben weitschweifigen Ausbrud in eine gedrängtere Form gebracht. Darauf wird fich auch wohl Ronrade Thatigfeit beschränft haben. Da wir fein Borbild nicht kennen, läßt fich freilich bieruber Richts mit Bestimmtheit fagen; durften wir aber den fraugofifden Profaroman von Aleur und Blanchefleur für eine unmittelbare Nachbildung

des altfranzösischen Gedichts halten, so würde sich aus demselben zum Theil entnehmen lassen, was Eigenthum des deutschen Dichters ift; und unter den mannigsaltigen Abweichungen würden mehrere dem deutschen Dichter zum Lobe gereichen. Bir jühren nur die Stelle an, in welcher Konrad von den Kinderjahren der beiden Liebenden und von iherer aussteimenden Liebe berichtet, wovon der französische Roman Nichts weiß. Die Stelle hat zwar einen weichlichen, sentimentalen Beigeschmack, ist aber doch, dies abgerechnet, von der größten Liebslichtet.

## Biederfeben.

Nù kam der sælige tac, der im ez allez widerwac, 5490 swaz er leides ie gewan: dô genôz er sînes man, der grôze triuwe an im begienc. Mit zühten er in wol enpfienc, als ob er wære sîn kneht,

5495 daz noch getriuwes mannes reht wider sînen herren ist. Nû vernement spæhen list, wie er daz erdâhte, unt wie er Flôren brâhte

5500 in den turn mit gewarheit. Er håte rösen geleit, schæne bluomen unde gras, als ez den frouwen liep was, in alte körbe wîte;

 5505 wan ez was in der selben zîte aller bluomen ursprinc.
 Dâ mit barc er den jüngelinc in der körbe einen.
 Wie möhte er baz erscheinen

5510 sîne triuwe wider in?
Die bluomen sande er dar in
den frouwen al gelîche,
unt hiez bescheidenlîche
zwêne sîne knehte

5515 disen korp vil rehte
Blanscheflur der schænen tragen:
er kunde ez in wol undersagen,
daz sie niht vermisten,
und daz sie rehte wisten

5520 die rehte kemenâten.
Die boten iesâ tâten,
als sie der torwarte hiez;
und dô er sie dar in verliez,
unde in ûf entslôz die tür,

5525 do schiht er die andern für und dise zwène hinden. Do sie begunden enpfinden, daz sie geladen waren vaste, wan sie unter dem laste

5530 ze berge hâten ungemach, einer zuo dem andern sprach: "Got gebe sîme halse leit, der uns sô vil hât ûf geleit, unde uns sô überlüede;

5535 wir wurden nie sô müede von sô vil rôsen, noch sô laz. Ich wæne, sie wurden naz gelesen in dem tonwe; wan ir hât mîn juncfrouwe

5540 lieber naz, dan trucken: swie harte sie uns drucken, ir enist doch niht ze vil. Disiu fröude und diz spil wirt uns al ze sûre.

5545 Ich weiz wol, swie sî trûre, sô sî dise rôsen siht, daz îr liebe dran geschiht." Nû kam ez vou geschihte,

daz sie niht gerihte
5550 ze der kemenâten kunden;
in eine, die sie funden
dâ bî nâhe stânde,
dar in kômens gânde,
frô, daz sie der bürden

5555 då erlæset würden, als sie einander jähen. Dar inne sie sähen eine maget wol getän; der antwurten sie näch wän

5560 den korp mit bluomen in schalle. Sie und die boten alle, die dar ûf wâren gesant, karten umbe sâ zehant, dô sie dô getâten',

5565 daz sie ze tüende hâten.

Diu wünneclîchen megetîn
durch der niuwen bluomen schîn
und durch der rôsen minne
erfröuten sich dar înne

5570 frî vor allen sorgen.
Flôre lac verborgen
in dem korbe unverzaget:
wan er hôrte eine maget,
diu zuo den bluomen kam

5575 über in gånde, unde nam die niuwen rôsen in die hant: alsô schiere er des enpfant, dô spranc er ûf enbor, als sin meister då vor

5580 durch sîne liebe underrihte.
Als er dô ûf geblihte,
unt Blanscheflûr niht ensach,
er enwiste, wie im geschach:
sô harte erschrac er unde erkam,

5585 daz er als ein kint vor scham glimpfes niht enhâte; wan daz er doch vil drâte aber an die selben stat wider in den korp getrat,

5590 unt zôch die bluomen über sich. Sehent, daz was erbermeelich; wan dô hæte er wol gesworn, daz er müeste sîn verlorn, unt sô verraten wære:

5595 do enwiste er niht der mære, noch der fremden geschiht. Diu maget enwiste niht, daz ieman lac darunder; då von ist ez niht wunder,

5600 obe sî ouch harte erschrac:
wan daz sî guoter sinne pflac,
unde wol was bedâht,
sî hæte alle die brâht,
die in dem turne wâren, dar.

5605 Nù was aber sî vil gar bescheiden, hübesch unde wîs: ez was diu getriuwe Clarîs, Blanscheffûren gespil, die ich iemer prîsen wil 5610 daz sî niht lûte erschrê; wan si engesach în nie mê, unt was manne ungewon, wan daz ir Blanschessûr dâ von dicke hâte geseit,

5615 waz sî nâch Flôren erleit, unt wie sî durch in wart versant. Dar an gedâhte sie zehant, unt wolde in niht vermæren, è sie von den mæren

5620 ein wärheit befunde nz Blanscheflüren munde. Niht lenger si do beite, wan si mahte gereite komen in ir kemenäten

5625 ze einer tür, die sie hâten enzwischen in gemeine, wan ein want alters eine: sô wârens wol sô næhe, daz ein die ander sæhe,

5630 unt wol spræche wider sî.
Alsô nâchwendeelîchen bî
waz ez under in gewant,
daz sie mit der einen want
wâren underscheiden.

5635 Under in beiden
was gelobet und ir site,
daz ir dewederiu vermite,
swaz si mære befunde,
daz si es an der stunde

5640 ir gespilen verjæhe:
diz was ir beider spæhe
ze guoter gesellen wîs.
Durch daz îlte Clârîs
ir gespilen sagen mære,

5645 wie gemelliche ez wære mit den bluomen ergangen. Dô vant sî sî bevangen mit herzeclichen riuwen, wan sî begunde niuwen

5650 in ir herzen den gedane, daz dannoch sô unlane was unze zuo dem tage, den sî vorhte von sage, unde want ir hende.

5655 daz si în dem ellende verliesen solde îr êre. Daz rou sî alsô sêre, daz si hâte lützel ahte

umb der bluomen gesmahte,
5660 noch zuo deheiner slahte spil;
då für sî iemer wil
haben sêre und ungemach.
Alsô Clârîs daz ersach,
si sprach hübeschliche zir:

5665 ,,Trût gespil, was wirret dir? zwiu trûrest dû sô harte? Sich her unde warte, waz hie bluomen vor dir stât, die uns aller sorgen rât,

5670 wan dir eine, hånt getån!
Wie maht dù iemer verlån,
sô wir alle frô sîn,
daz doch der sorgen dîn
niht geminren mac ein teil!

5675 Sô dir Got, lâ'z an ein heil: gedenke in dîme muote, daz Got der rîche, der guote, aller dinge hât gewalt.
Des gnâde sint sô manicvalt,

5680 daz er an dir niht missetuot: er håt dich unze her behuot; des habe ouch für baz zuoversiht; sô enkan dir niemer niht lasterbæres widervarn.

5685 Wiltu noch der bluomen dich bewarn?
trût gespil, jå wirst dû frô!"
Dô sprach Blanscheflûr alsô:
,, Der rede solt dù mich erlân!
Mit bluomen sol niemen hân

5690 fröude noch wünne, der niht erdenken künne, wan herzelicher swære. Bluomen sint mir unmære, unt swaz ze fröuden zinhet,

5695 die wile mich daz fliuhet, daz rehtiu fröude heizet. Der bluomen schin reizet, daz sich fröude mêret, unt trüren dan verrêret.

5700 då ez frö herze findet.

Swer sich fröuden underwindet,
der sol wizzen war umbe:
fröude trüebe unde tumbe,
diu nimet schiere ein ende.

5705 Niemer missewende mir mîn trûren, trût gespil; jâ ist ez nâhe deme zil, alsô dû wol selbe weist, daz ich fürhten aller meist,

5710 daz ich den amiral nemen muoz.
Doch getuon ich mir des buoz,
è ich kome zuo der nœte,
wan ich mich selbe tæte,

ê ich iemer man gewinne.

5715 Sit ich an Flören minne
leider gefælet hân,
sô lebe ich åne tröstes wan,
und enruochet mich, wie ez gât,
wer bluomen oder fröuden hât."

5720 Do sprach Clâris aber sâ:
,,Trût gespil, die rede lâ!
Durch dîne güete gewere mich
einer bete, diu ist bettelich;
daz dû mir ze minnen

5725 mîne kemenâten innen unde mîne bluomen sehest. Dâ wil ich, daz dû mir verjehest, swes ich dich gefrâge; daz enlobe eht niht ze trâge;

5730 wan ich låze dich gesehen, sol dir iemer liebe beschehen von deheiner slahte dinge, daz dîn gemüete wirt ringe von eime bluomen, den ich hån:

5735 der ist so rehte wol getan, daz ist gar ane lougen, daz du mit dinen ougen niht schæners gesæhe. Er ist tiure unde spæhe

5740 unde hie vil unerkant; wan ez kam in diz lant nie deheiner mêre. Durch dîn selbes êre sô lâ mich dich erbiten. 5745 Ez wære schedelich vermiten, ob ez ungeschehen blibe, daz dir doch din leit vertribe, und dir mehte gemachen

lîhte ein süezez lachen 5750 unde ein froude sô getâne, daz dir nâch mînem wâne niemer rehte liebe geschiht, ensihest dû den bluomen niht."

Daz flêhen unde diu bete; 5755 daz ir Clârîs getete, daz gienc in einen stein, und in ir herze al ein; wan sî hâte sich bewegen, si enwolde niemer gepflegen

5760 deheiner fröuden überal, durch daz sî der amiral wolde nemen ze wîbe, daz sî mit ir lîbe niemer wande überwinden.

5765 Clârîs wolde niht erwinden, sî enbræhte ez an ein ende, unt nam sî bî der hende, unde sprach wider sî: "Als liep, alsô dir Flôre sî,

5770 den dû in dîme herze treist, alsô du mir dicke seist, daz dû nach ime senest dich, sô ganc sant mir unde sich ein dinc, daz ih dir zeige.

5775 Dù bist durch daz niht veige, weder minre, noch mè, dir beschehe baz, danne è: sô geschiht dir niht wirs. Wilt dû, ich setze dirs

5780 mîne triuwe für ein pfant." Dô was sî alsô hôh ermant, daz si se hâte erbeten. Sî wære für baz getreten durch Flôren in die helle;

5785 wan er was ir geselle do mit ganzen triuwen: daz ensol si niht beriuwen. Bi handen sie sich do gefiengen, die gespilen beide, unt giengen

5790 zuo den bluomen schouwen. Und dô die juncfrouwen zuo kamen gande, dà sie den korp funden stånde, dô wart es Flôre gewar,

5795 wan er hâte vernomen gar, waz sie retten unde tâten in der andern kemenâten, diu dâ stuont nâhe bie, alsô ir hânt vernomen hie,

5800 unde hôrte sie wol komen. Dô was ime gar benomen der zwîvel ûz dem muote, dô Clâris, diu guote, Blanscheflûr nande,

5805 dâ bî er wol erkande, daz er rehte was gevarn. Wie mehte er lenger gesparn, alsô wol im was beschehen, er enlieze sich då sehen,

5810 swie ime joch gelunge. Gâhes zeime sprunge spranc er ûf den esterich. Dò underkanden sie sich,

diu gelieben, sà zehant: 5815 in beiden vil nåch geswant, dô sie sich undersähen: sie begunden gâhen zuo einander widerstrit. Sehent, daz was ein sælic zît

5820 unde ein tac vor allen tagen, dô der korp dar ûf getragen mit dem lebenden bluomen wart; wande dà von nâm sîn vart ein wünneclichez ende:

bis 1350.

5825 diu nu lange was in ellende, diu ist von sorgen nû erlôst, wan sî siht ir leides trôst.

## Heinrich von dem Türlin.

Begen 1230 verfaßte Beinrich von dem Tür= lin, der, wie der schon erwähnte Ulrich von dem Türlin, wahrscheinlich aus Kärnthen stammte, nach Chrétien von Tropes ein großes episches Gedicht, die "Arone" doder, wie Rudolf von Ems es nennt, "aller aventiure krone", in welchem er alle von den verschiedenen Dichtern befungenen Abenteuer der Ritter der Tafelrunde gu einem Gan= gen vereinigte, mas auch, wie wir durch Rudolf von Ems in der schon ermahnten Stelle erfahren, ein früherer Dichter, Gottfried von hoben= lobe, versucht hatte, deffen Bert jedoch verloren gegangen ift. Benn schon die Gedichte, welche die Abenteuer einzelner Belden erzählen, durch die übermäßige Unhäufung von Begebenheiten und wunderbaren Abenteuern alle Ueberfichtlichkeit verlieren, fo muß dies bei dem Berfuche; alle diefe Abenteuer zu vereinigen, in noch weit höherem Grade der Fall fein, und ein folches Gedicht muß zu einem übermäßigen Umfange anwachsen. Man gibt an, daß heinrichs Krone, welche noch unge-bruckt ist, gegen 30,000 Berse start fei; erwägen wir aber, daß eine daraus befannt gemachte Gpi= fode, die Sage vom Bauberbecher, allein fcon über 2200 Zeilen einnimmt, daß Beinrich von dem Turlin, wie fich aus diefem Bruchftude ergibt, nicht weniger breit und weitschweifig erzählt, als andere Dichter, und daß er endlich manche Abenteuer mit geringen Abweichungen zwei und dreimal wieders bolt, fo muß fein Gedicht wohl noch von weit größerem Umfange fein, als angegeben wird. Beinrich liebte überhaupt das Ungeheuere und leber= triebene, er gefiel fich gang vorzüglich in der Dar= stellung folder Abenteuer, welche das Bunderbare noch überboten, und wenn ihm die früheren Dichter die Begebenheiten nicht schon in dieser Uebertrei= bung überlieferten, fo folterte er feine arme Phan-tafie fo lange, bis es ihm gelang, die einfache Thatfache zur abenteuerlichften Seltfamteit hinaufaufdrauben. Sein Bedicht hatte dadurch wenigftens Werth erhalten konnen, wenn es und einzelne fonft unbefannte Buge und Begebenheiten aus dem bretonischen Sagenkreise mitgetheilt hatte; allein es ist auch dies nicht einmal der Fall. Wie er Alles zur Uebertreibung fteigert, so anch die Ergah= lungen von den Liebesverhaltniffen feiner Ritter, in welchen er die frühern Dichter an Gemeinheit und Robbeit gudem noch weit überbietet. Dabei entschädigt er uns feineswegs durch eine fcone Darftellung; fie ift vielmehr troden, langweilig und bis gur Unbeholfenheit fteif. Dem Birnt von

Gravenberg nachahmend, schließt er die Abschnitte seines Gedichts mit einem dreisachen Reim; aber er hat so wenig Sinn für diese schöne und wirstungsvolle Form, daß er nicht ansteht, diesen dreifachen Neim mitten in einem Sage anzubringen und dadurch die ganze Wirkung desselben vollstäns

dig aufzuheben.

Die ermahnte Episobe gibt allein icon Beugniß, wie wenig Beinrich im Stande mar, einen an fich gar nicht widerspenstigen Stoff poetisch zu behandeln. Einft, fo lautet die Ergablung, tam an den Sof des großen Artus ein Bote des Konigs Priure mit dem Auftrage, ihm einen Bauberbecher ju übergeben, aus welchem Riemand, der in der Liebe untreu fei, es fet eine Fran oder ein Ritter, trinten tonne, obne fich ju begießen. Wenn irgend Jemand ge= funden murbe, fügte der Bote bingu, den der Beder des Falfches ledig fage, jo jolle derfelbe dem Ronig gehören. Run ward die Brobe angestellt; aber alle, die aus dem Becher tranten, Ritter und Franen, felbit die Ronigin Ginebra, mußten gu ihrer nicht geringen Scham feben, wie der Bein fich aus dem Becher ergog und ihre Rleider benette. Go oft der Trunt miglungen war, machie Ray feine bamifchen Bemerkungen. Doch endlich tam auch die Reihe an ihn; aber ehe er noch den Becher anfagte, sprigte der Bein herans und begog ibn von oben bis unten. Nur dem König allein gelang der Trunt, auch überließ ihm der Bote den Becher. - Dieje Befchichte hat die größte Aehnlichkeit mit der vom Baubermantel im Bange= let (f. oben S. 350), aber fo ungenngend Ulriche von Bagithoven Darftellung auch immer fein mag, und um fo viel rober und unbeholfener feine Sprache ift, fo hat feine Ergählung doch mehr Leben und Mannigfaltigfeit und ift ichon deshalb vorzu= sieben, weil fie nicht fo unmäßig in die Lange ge-zogen ift. Daß es Geinrich von dem Türlin an poetischem Talente fehlte, zeigt fich vor Allem darin, daß er die ichon durch den Stoff gegebenen Berhältniffe nicht lebendig zu entwickeln vermochte. Er hatte die beste Belegenheit, alle die einzelnen Ritter der Tafelrunde, die aus dem Zauberbecher tranten, in icharfen Bugen gu fchildern, und durch die Bemerkungen des Geneschalls Ran dem Bangen mannigfaltige Bewegung zu verleiben; aber ftatt Diefen, wie es die Sache mit fich brachte, als einen fcarfen Beobachter von überfprudelndem Sumor ju zeichnen, begnügt er fich, ihm einzelne bamifche Bemerkungen in den Mund gu legen, die weder wißig find, noch dem Charafter der gehöhnten Ritter entfprechen. In diefer Evisode befindet fich jedoch eine literarisch mertwürdige Stelle, in welder heinrich das Lob hartmanns . und anderer Dichter befingt. Je ungenugender die Rachrichten find, welche wir von den mittelhochdeutichen Dichtern, ihrem Reben und ihren Berten haben, defto mehr Beachtung verdienen die Stellen der gleich= zeitigen Bedichte, in welchen von ihnen die Rede ift, weshalb wir auch diefe hier unten mittheilen \*).

Dichterlob.

Ob ich daz reine gesinde, daz mit dem sælden kinde, dem künige Artuse was,
1435 als ich ez vil dicke las
an Èrecke, nande,
den von der Swâbe lande
uns brähte ein tiltære,
lich weiz wol, daz ez wære

1440 überie und unlobelich:
umb die rede so han ich
die ungenanten genant,
die vil lihte unbekant
meister Hartman waren;

1445 oder er wolt bewären ein valsch nächreden dar an, daz vil lihte tæte ein bæser man, der niht wan bæse mèret, als in sin nature lèret.

1450 Daz kunde er wol bedenken; in enmohte niht lihte bekrenken ein man, der zweier zungen pflac, und der vil bittern nächslac hinden näch dem manne sleht,

1455 und im vorne ab die schande tweht:
des was er alles vollekomen.
Der Got, der uns in habe genomen,
der müeze in ze ingesinde haben,
und werde nimmer ab geschaben

1460 von des lebens buoche.

Der himelsche künic geruoche,
daz er der sêle lône
mit unverwerter krône,
unt müeze im mit al vergeben,

1465 swaz er ie in disem leben getæte wider sîn hulde; wan von der werlt schulde geviel der sêl diu missetât, der der lîp gedienet hât

1470 mit tugentrichem sinne.

Des himels küniginne,
diu muoter ist unt maget,
ze der genåden si geklaget,
ob der sêle iht gewerre.

1475 Vater, sun unt herre, guot, wistuom unt gewalt, Got einer in der drivalt, erhære umbe in, richer Krist, diu din tohter und din muoter ist,

1480 und ein tûbe âne galle, daz sîn sêle iht gevalle in deheinen tœtlîchen last; wan du selbe gesprochen hast: "Swer min vor der welt vergiht,

1485 unde an mir verzwivelt niht,
daz selbe im von mir-geschiht."
Solhe klage und diz gebet,
daz ich daz ie getet,

daz sol mañ niht vür wunder hân:
1490 wan sô der reine Hartman
mîn herze besitzet,
sô kaltetz unde switzet,
unt bristet unde krachet.
Sîn tugent mir daz machet,

1495 der er bi siner zite psac.
Owè, tœtlicher slac,
wie du an im hâst gesiget,
daz er in touber molten liget,
der ie schein in vreuden schar!

1500 Hartman unde Reimâr, swelch herze nâch weritvreuden jeit,

<sup>\*) 3</sup>um Berftandnig des Eingangs diene die Bemerfing, daß der Dichter unmittelbar vorher eine große 3ahl ben Rittern genannt hat, welche alle aus dem Becher getrunten hatten.

(wan dar nâch ir lêre streit), die müezen si von schulden klagen. Si habent in vor getragen

1505 tugende bilde unt werde lêre, Swer wîbes lop unde ir êre sô vürder, als sî tâten, der ist unverrâten von mir wider wîbes namen.

1510 Si kunden stillen unde zamen, swaz von nide valsches floue: swå man wibes güete beloue, då stuonden dise zwèn ze wer wider der valschære her.

1515 Wibes güete, dir ist geschehen, kundestuz ze rehte spehen, daz dir nie græzer schade geschach: dîn lop wirt val unde swach, wan sî valwent lîplôs,

1520 an den diu freude ir reht verlôs, unt wîbes freude aller meist. Ouch muoz ich klagen den von Eist, den guoten Dietmâren, und die andern, die dâ wâren

1525 ir sûl und ir brücke;

Heinrich von Rücke,

und von Hûsen Friderich,

von Guotenburc Uolrich,

und der reine Huc von Salzû.

1540 Got, der muez si setzen dâ, dâ ir sêle gnâde habe. Für war si dirre werlte habe mit solher zühte bouten, swâ si des ie getrouten,

1535 daz si daz beste tæten.

Daz wart mit solhen stæten
så getân, daz dâ an in
nie geviel schanden gewin:
wis in, Got, als ich in bin!

# Wigamur.

Bon nicht größerem Berth, als die Rrone Beinriche von dem Turlin ift der " Bigamur, der Ritter mit dem Abler", ein Bedicht aus dem breto= nischen Sagenfreife, deffen Berfaffer unbefannt ift, da er fich nicht nennt und er auch von andern Dich-tern nicht erwähnt wird. Das Gedicht mag gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts entstanden fein, doch hat es fich nur in einer viel fpatern Sand= fdrift erhalten, welche vielleicht den urfprünglichen Tegt nicht bloß in Bezug auf die Sprache verandert, welche der im fünfzehnten Jahrhundert gebräuch= lichen so gut als möglich angeraßt ift. niederdeutschen Formen, die in dem Bedichte vorfommen, bem urfprunglichen Berfaffer oder dem fpatern Abichreiber und Bearbeiter juguichreis ben find, wird ungewiß bleiben, fo lange fich feine ältere und beffere Bandschrift des Bedichtes vor= findet. Trop der Umgestaltung, welche die Sprache erhalten hat, liegt der größte Werth tes Gedichts doch in der Darstellung, in welcher der Dichter den hartmann nachzuahmen suchte; in Bezug auf Die poetische Behandlung des Stoffe läßt fich dagegen nicht viel Rühmliches fagen: bas Bedicht besteht, wie fo manches andere, in nichts Underem, als in einer roben Anhäufung von mannigfaltigen Abenteuern, die mit ermudender Breite geschildert find und auch nicht einmal den Reig der Reuheit haben;

vielmehr begegnen wir bei jedem Schritt folden, die bald bem Iwein, bald bem Barzival, bald wieberum andern Gedichten nachgebildet find, und eben so finden fich Schilderungen von Bundern oder Zaubern, die an ähnliche in früheren Dichtungen erinnern. Uebrigend ift der Bigamur wahrscheinlich nach einem franzöfischen Gedichte bearbeitet; jedoch findet fich auch darüber teine bestimmte Ans

Es ware ermudend, einen auch noch fo furgen Auszug des Inhalts zu geben; es genügt, die wich= tigften Umftande berauszuheben. Bigamur, der Sohn König Baltriots, wird diefem als Rind von einem wilden Meerweib geranbt, dem es wiederum ein grauliches Meerwunter entführt. Er wird von diefem erzogen und in allen Dingen unterrichtet, die einem jungen Ritter gutommen, "es lehrte ibn Tugend und Lebensart, Singen und Saitenspiel Und andere schönen Dinge viel, Fechten und fprin-gen, Laufen und ringen". Als Bigamur herangemachsen mar, fagte ihm das Meerwunder, daß er als Rind geraubt worden fei, und gab ibm die Erlaubniß, hinzugehen, wohin er wolle. Belt unbefannt, wie Bargival und Langelet, tommt ibm Alles feltfam vor, aber ob er gleich nicht ge= lernt hatte, ritterliche Baffen gu führen, verschafft er fich boch bei ber erften Belegenheit eine Ruftung und ein Pferd, auf welchem er fich feltsam aus-nehmen mochte, da er, des Reitens unfundig, fich am Sattelknopf halten mußte. Aber dies hindert ihn nicht, den erften Ritter zu beflegen, der ihm entgegenkommt; diefer verfpricht ihm, wenn er ihm das Leben laffe, fein Mann zu werden und ihm unterthan ju fein, mas Bigamur nicht verfteht. "Run fage mir, wie du dies wollest thun," frug er ibn, "daß du willft mein Dann fein, und ich doch ein Beib nicht bin ?" Der Ritter gibt ihm Aufflarung; Bigamur zieht weiter, tommt in eine gerftorte Burg, in welcher er eine schone Jungftau findet, von der er lernt, wie er die Ruftung an = und aus= gieben und das Pferd gaumen muffe. Run ift feine ritterliche Erziehung vollendet, und er ift fabig, die furchtbarften Abenteuer zu bestehen. Bie dies Alles offenbar dem Parzival und zum Theil dem Langelet abgeborgt ift, fo erinnert die fpater folgende Beschreibung eines Bauberbrunnens mit einem munderbaren, immer blühenden Baume an Flore und Blanfcheflur. Ohne Zweifel dem hartmann nachgebildet ift dagegen das Abenteuer mit dem Abler, der aus Dantbarkeit dafür, daß Wigamur ibn von einem Beier befreit hatte, bem Ritter von nun an immer folgte. Wenn aber ber Lowe bei Iwein durchaus teine mußige Figur ift, da er feinem Lebensretter nicht bloß folgt, fondern ihn auch oft durch seine gewaltigen Rlauen aus drohenden Gefahren rettet, fo ift dagegen Bigamurs Abler das überfluffigste Geschöpf von der Belt, da ber Dichter Richts von ibm zu berichten weiß, als daß er dem Ritter von Land ju Land nachflog. Und um fogleich noch Aehnliches zu erwähnen, fo stimmen die Lehren, welche Paltriot dem wiedergefundenen Sohne gibt, als er ihm fein Reich überläßt, fo genau mit benen überein, welche Gamain feinem Johne Wigalois ertheilt, daß man auch hier an eine Rachahmung benten muß, jumal im Berlaufe des Bedichts gar manche Sentenzen eingestreut find, die an Wirnt erinnern , J. B. wenn er von einer ohne die Begleitung durch die gande reitenden

424

Jungfrau fagt, es fet ju jenen Beiten Gitte ge= wefen, daß Niemand einem Beibe Etwas that, fie vergonnte es ihm denn gerne, fest freilich der Dich= ter bes Bigamur hingu, der die höfifche Sitte und Minne wohl taunte. Der Ritter mit dem Adler thut Wunder der Tapferteit, ichlägt Rronen und Reiche aus, weil ihm feine Abfunft nicht bekannt fei, und er es für feine Bflicht halte, bis gur Ent= dedung derfelben umberzugiehen und Abenteuer auf= jufuchen. Muf feinen Fahrten tam er in ein Land, um das feit langer Zeit zwei Konige tampften, Atroflas und Paltriot; Wigamur bietet dem erften feine Dienste an; er foll hierauf mit feinem Bater tampfen, aber ehe der Zweitampf beginnt, verlangt Paltriot Ramen und herfunft feines Begners gu wiffen, mas denn gur Ertennung führt. Beide Ronige foliegen Frieden, der dadurch befiegelt wird, daß Bigamur des Atroflas Tochter, die schöne Dulciflur, jum Beibe nimmt. Run murte man ben Schluß bes Bedichts erwarten, denn Bigamur bat ja feinen Bater wiedergefunden, diefer hat ibm die Regierung abgetreten, und die Tapferteit des jungen Rittere ift burch die Sand ber ichonften und reichsten Gemablin belobnt; allein, wie wir ichon bei andern Dichtern gefehen haben, fo tann auch der des Bigamur fein Ende finden. Er weiß noch allerlei Abenteuer, die er bisher noch nicht angubringen Belegenheit hatte; es muß daber der Faden noch weiter ausgesvonnen werden. In einem Turniere befiegt er einen Ritter, der ihm dann aus Rache die schone Dulciflur raubt; Bigamur eilt ihm nach, beficht einige Abenteuer, und erfährt endlich, daß der Räuber zu einem Turniere reiten wolle, wo er durch feine Mannhaftigfeit die Liebe der ihn haffenden Dulciffur ju geminnen hoffe. Go: gleich eilt Bigamur in die Stadt, wo das Turnier gehalten werden follte, lagt aber feinen Adler gu= rud, um nicht erkannt ju werden. Bald erkennt er den Rauber; er fprengt auf ihn ein, wirft ihn nieder, bemachtigt fich fodann der schönen Dulciflur und reitet mit ihr in Die Burg ihres Baters jurud, wo fie mit großen Freuden empfangen

# Bigamur erhält von einer Jungfran Unterricht.

Als nu Wigamur uf daz ros gesaz,
795 dà kunt er niht vil baz
dan er noch då vor reit;
doch was sin herz vil gemeit,
daz im so rich åventiure
von dem ritter ungehiure

800 wider farn was an diser stunt.

Daz ros, daz begunt
wider kêrn ûf die slâch,
gen der burc was im gâch,
die nu dort stuont verbrant,

805 wau ez dicke ê dâ vant warmen stal unt spîse hort, die wîle sîn here Lupindrafort mit gesundem lîbe lebte und der bure phlegte.

810 Diu strâze was im wol bekant, und da ez niemen dâ vant, dâ fuor ez vaste über den graben: ez het den wol gebornen knaben ul die erde gevellet nâch,

815 wan im daz heil geschach,

daz ez den bere ûf spranc, und ez durch die lüfte tranc, daz ein ast den zoum gevienc, und daz ros behabte hienc,

820 daz ez nu stille stuont dâ. Wigamur sprach sâ: "Holz, du hâst mich gelêrt wol, des selben ich dir vo gen sol." Den zoum er mit der ha." gevienc,

825 er zoch daz ros, daz ez giere an dem weg unt rehte reise; der sinnen gar ein weise ze guoter måze er då reit, daz ungeverde er gar vermeit.

830 Diu bure was gar ein flur, die knaben wären gar tiur, die im engegen solden gåhen, oder den stecreif solden enpfähen. Er vant die bure lære.

835 wan die burgære
wârent alle gelegen tôt:
der wec was von bluote rôt.
Ûzerhalp vor dem tor
was gemachet enbor

840 ein vil kleinez kæmerlin, dar în mochte wol sîn des wahtæres wîp gewesen: daz was vor dem flur genesen. Sîn ros er dar under bant,

845 der herberge er sich då under want: er wolt selbe då wirt sin. Er vant ouch sten då einen schrin, dar in was vuoters gnuoc; für daz ros er daz truoc.

850 Ouch zwei brôt er dâ sach; daz gesinde het dâ guot gemach. Die naht wold er beliben dâ, er enwest niht anderswâ.

Der wilde, der reine
855 was då al eine;
umbe die burc giene er schouwen:
ein schœne juncfrouwen
vant er då al eine sitzen;
Wigamur mit kleinen witzen

860 aldâ zuo der jnnefrouwen giene; mit grôzen vorhten sie in enpfiene. Sie was hübeschlich getân: von rôtem scharlach het sie an rock unde ouch corsit

865 wol gesnitten unde wît; ein liehte rêch was dar unde. Mit rôsenvarwem munde was diu schœn juncfrouwe clâr. Der tumbe kam gegangen dar;

870 er sprach: Wer sît ir unverzaget?"
Sie antwurt im: "Ich bin ein maget."—
"Nu sagent mir, wie heizent ir?"
Si sprach: "Pioles, daz glaubent mir."—
"Waz tuot ir hie al eine?"—

875 , Då sitze ich unt weine." —
"Frouwe, waz ist iuch geschehen?" —
"Grôz leit, daz muoz ich jehen." —
"Wolt ir, frouwe, daz ieman sagen?" —
"Jå hêrre, ich mac wol klagen

880 unde iemer weinen.
wan nû trôst neheinen
enbringet mir man, noch wìp.
Owê, daz ich mînen lip

ze der werlte ie gewan, 885 daz ich ersterben niht enkan! Gar vergezzen håt min Got; åne tröst ist min nöt: der tôt muoz es enden." Mit iren wizen henden

890 zuo den brüsten sie sich sluoc; leides hete sie genuoc. "Owê, waz moht mir mê gesîn? Min muoter was von Gysmâsmalin, min vater was künec von Rîflanz,

895 ir beider êr was vil ganz.
Si heten kindes niht, wan mîn;
dar zuo der künee von Vordîn,
des hant bejaget manegen prîs,
der solt wesen mîn amîs:

900 ûz mîns vaters hûs er mich nam. Als er in disen walt kam, ein ritter saget im mære schier, wie ein turnei was ze Pelrapier: mit im vil ritter begunden riten:

905 siner wider vart wolte ich erbiten.
Der wirt, der der bürge wielt,
durch Sant Pêter er mich behielt:
Nû ist im missegeschehen.
Als ir selbe habt gesehen,

910 sîne burc muose gar verbrinnen, ûzen und ouch innen; sîne liute ligen alle tôt von fiur unt von swertes nôt; er selbe ist gevangen,

915 oder in håt vil lihte erhangen der künec von Toloîr, Den sült ir clagen mit mir, ob ir sint so gehiure. Secht, in dem selben flure

920 ligen zwô juncfrouwen tôt, diu herzogin von Libranôt, diu ander was von Grabalmontôys, der herzogin swester von Lôgrôys, diu dises hûses frouwe was.

925 Owê, daz ich ie genas!
Nu enweiz ich, wâ ich hin kêre.
Alles guotes enhân ich niht mêre,
wan als ich hie stândent bin,
und ein guldîn vingerlîn,

930 daz ich hie an der hant han."
Dô sprach aber der sinlos mau;
"Liebe frouwe, gehabt iuch baz!"
Im wurden die ougen vor jamer naz.

Wigamur der guote
935 trôst dà ir gemüete
als verre, als er mohte
unt sîner sinne witze tohte:
er bat die maget ûf stân,
unt mit îm in daz hûs gân:

ont int in in daz itus gan:
940 "Wir sin hiute wol berâten;
brôt unde ouch ein brâten
haben wir hitte ze spise."
Sîner torheiten wîse
wart sie schiere gewar;

945 diu maget sprach aber dar:
"Welt ir hiute hie bestân,
sô dunket mich daz guot getân,
swenne ruowe dâ lützel was:
erschüttet dâ abe den harnas!"

950 Noch in dem harnasch beleib der man. "Frouwe," sprach er, "ich niht enkan då von enblæzen mich, und disem ros enkan ich den rückenhaft enbinden;

955 ich kan niendert vinden, daz ich im erlæse den munt. Ich hån erarnet disen vunt, da ich ez hiute gesach, wan ich grözen ungemach

960 hiute hân gewunnen.

Mich wundert, ob sie künnen
baz rîten, danne ich:
ez hât nâch ervellet mich.
Doch het ich hiute ez niht augetragen,

965 sô hette mich erslagen der ritter ûf der heide." Swie in grôzem leide diu selbe juncfrouwe wære noch lachet si der mære.

970 Pioleis, diu maget clâr mit schenen zühten giene sie dar, dâ daz ros was gebunden; sie lôste an den selben stunden die gurt von dem rosse nuo;

975 Wigamur sach ir eben zuo: über die ôren zôch sie im den zoum, Wigamur nam des guoten goum. Daz harnasch half sie im schüten ab; då was der junc knab

980 von dem îsen râmvar; ein wazzer brâhte si im dar, den râm wuosch si im dan; dâ was er den rôsen gelîch getân. Sie sach wol, daz er was von schôner art;

985 diu schône maget von im dâ wart vergezzen irs leides ein teil, und ân aller slahte schanden meil beliben sie die naht nuo. Des andern morgeus fruo

990 Wigamur wolde rîten von dan; diu juncfrouwe begunde aber san vil jâmerlîch gehaben sich; si sprach: "Welt ie, herre, mich erslagen mit iurem swert,

995 daz ich so al eine niht wert leben in disem walde." Des antwurt er ir balde; der junge knab an sinnen sprach: "Ir beit min hinnen,

1000 ich kum her wider, mich irr dan nôt, oder ich müeze ligen tôt."

Der tôre alsô minniclîch, der was alsô kreften rîch,

so er zuo dem ros gie,
1005 er truckt ez nider úf diu knie
unt habt ez bî dem bein,
unz diu maget rein
den zoum dar an geleget,
daz ez sich niendert reget.

1010 Sin harnasch geviene er nuo, din maget half im ouch dar zuo, daz er sich wäfent dar in. Er lie sie då unt reit hin: mit trürigem muote

1015 was diu maget guote; manegen ougenblic warf sie im nâch, dà hin im was vil gâch. Sie bat im heiles, dà er reit; sîn herze ouch niht vermeit; 1020 er gedahte an daz magetin, wie er ir vriunt möhte sin, wan er enhet sorgen kein umbe die maget rein, wie er vol bræhte die tåt, 1025 då von ir sorgen wurde råt.

## Der Stricker.

Bir haben den Strider ichon als glüdlichen und fruchtbaren bidattifden Dichter fennen lernen (S. 191); nicht minder fruchtbar ift er als epi= fcher Dichter. Doch find feine hieher geborigen Dichtungen nicht alle von gleichem Berth; mahrend ein Theil berfelben fich feinen Fabeln und morali= ichen Ergablungen murbig aufchließt, verdienen andere taum genannt gu werden. Den erften Rang nehmen feine fleinen Ergahlungen ein, die er, wie feine Fabeln, jum Theil zwar aus fremden, na= mentlich frangofischen Quellen Schopfte, aber mit der freieften und gludlichften Gelbitftandigfeit bearbeitete. Richt wenige hat er jedoch dem Munde bes Bolles entnommen, und es find gerade diefe, in welchen fich fein Talent am glangendften zeigt. Denn er befigt in hohem Grade die Runft, irgend eine fleine Anefdote, eine im Bolte lebende Grgah= lung durch die einfachften Mittel zu einem lebens digen, theilweise fogarreichen Bemalbe zu gestalten, in welchem Begebenheiten und Perfonen mit gleicher Bortrefflichteit gezeichnet find. Alle ohne Ausnahme erfreuen durch gefällige, gewandte und frifche Dar-ftellung, die durch den heitern humor des Dichters nicht wenig geboben wird. Biele derfelben find übrigens noch ungedruckt, ob fie gleich weit mehr verdienten, aus der Bergeffenheit gezogen gu werden, als jo manche andere Dichtungen, welche in den letten Sahren befannt gemacht wurden. Bir ermabnen bier nur die bedeutenoften: unter den Er= gablungen ernften Inhalts die vom "Richter und bem Teufel", die vom "nadten König", welche fpater auch von Sans Rofenblut ergahlt und von Sans Sache bramatifch bearbeitet murde, und die von "den zwei Ronigen", und unter ben scherzhaften Ergablungen gang befondere die beiden Schmante "St. Martins Abend" und ben "tlugen Rnecht", welche beide von Big und achtem humor fprudeln. Um bedeutendsten ift jedoch der "Pfaffe Umis", welcher die andern Erzählungen auch an Umfange übertrifft. Der Inhalt desselben ist in Kurzem solzgender: In England lebte einst ein Pfasse, Amis mit Ramen, der eben so freigebig als reich war, und sich dadurch den Neid seines Bischoss zuzog, ber es nicht ertragen tonnte, daß ein ihm untergeordneter Beiftlicher größeren Aufwand mache, als er felbft. Daher verlangte er eines Tags fogar, daß ibm Amis einen Theil feines Bermogens abtrete, mas diefer jedoch entschieden verweigerte. Run wollte ihm der Bischof die Pfrunde nehmen, aber Amis bestritt ihm das Recht ju folcher Gewaltthat, da er feinem Amte gebührend vorzusteben wiffe, wie fich der Bifchof felbft überzeugen fonne, wenn er ibn prufen wollte. Das that denn ber Bischof sogleich, indem er ihm allerlei verfängliche Fragen vorlegte, die Amis jedoch mit unerschütter= licher Beiftesgegenwart und unter Beurfundung des reichsten Mutterwißes jum Aerger des Bischofs in folder Beife beantwortete, daß jener ihm Richts anhaben tonnte. Zulest trug er ihm auf, einen

Giel lefen ju lebren; aber auch diefe Aufgabe lofte Umis gur größten Bewunderung des Bifchofe, ber ihn nun in Ruhe ließ (4). Dies verbreitete aber feinen Ruhm dergestalt, daß er tagtäglich von fremden Gaften besucht wurde, fo daß er bei feiner ge-wohnten Freigebigfeit fein Bermogen immer mehr fdwinden fah. Da entschloß er fich, in die Belt gu gieben und neues Gut zu erwerben, mas ihm auch durch feine liftigen Streiche in bobem Grade ge-So predigte er einft in einem Dorfe, wo eben Rirchweihe war, daß er vom beiligen Branda= nus, deffen Ropf er als heilige Reliquie gu befigen vorgab, den Befehl erhalten habe, ein neues Munfter gu bauen, und hiegu Gaben von den Glaubigen einzusammeln; jedoch durfe er, fügte er bingu, von feinem Beibe Etwas annehmen, das ihrem Manne untreu gewesen mare. Run drangten fich aber alle bin, ihm ihre Gaben ju bringen; und welche fich schuldig wußte, gab nur defto mehr, fo daß er reichlich einerntete und daffelbe überall wiederholte, wo er hintam. Rach einiger Zeit begab er fich nach Baris, wo er bem Konige fagte, er tonne auf jo wunderbare Beife malen, daß nur Chelichgeborne seine Gemalde feben tonnten. Der Ronig ließ ihm einen Saal anweisen, den er malen follte, und befahl fogleich, ihn auf das Röftlichfte ju bewirthen; ber Bfaffe buldete aber nicht, daß irgend Jemand in den Saal tomme. Er blieb fechs Bochen lang barin, ohne einen Binfel angurühren, worauf er den Ronig einließ, und ihm, auf die leeren Bande zeigend, von den mannigfaltigften Gemal-den berichtete, die darauf ftehen follten. Obgleich der König Richts fab, ftellte er fich doch, ale ob fich Alles fo verhalte, wie der Bjaffe fagte, weil er Die Schande fürchtete. Ebenjo ging es ben Rittern und herren, die bierauf eingelaffen wurden: alle lobten die Schönheit der Bemalde, von benen Reis ner Etwas fah. Amis aber nahm ben bedungenen reichen Lohn und ritt davon, denn er befürchtete, es möchte endlich feine Schaltheit entdedt werden, was in der That auch bald durch einen Narren ge-fchah, der allein den Muth hatte, zu erklären, daß Richts auf den Banden gemalt fei, worauf denn nach und nach alle andern eingestanden, daß fie ebenfalls nichts faben. Aber der schlaue Pfaffe war ichon langft weit weg. Er war nach Lothringen geritten, wo er fich für einen Argt ausgab, ber alle Krantheiten beilen tonne. Run waren aber viele Dienstmannen des herzogs frant, und diefer übertrug dem Pfaffen ihre Beilung. Umis lich die Kranten alle ju fich tommen und verlangte von ih= nen, fle follten ibm den Siechften nennen, Diefen wolle er bann todten und mit feinem Blute alle übrigen gefund machen. Da erschrafen Alle, und Reiner wollte mehr trant fein. Da fie dem Bergog erflarten, daß fie fich vollständig gesund fühlten, erhielt Amis hundert Marten Silbers zur Belohnung. Unter den übrigen Streichen, die er verübte, he-ben wir noch die folgenden hervor. Ginft fam er in ein Rlofter, wo er fich für einen armen un-gelehrten Mann ausgab; dabei zeigte er fich aber fo fromm und gottesfürchtig, daß ihn der Probit in das Rlofter aufnahm und ihn jum Schaffner machte. Rachdem er durch ftrenges Faften und Beten bas Bertrauen bes Probftes gang gewonnen hatte, fagte er biefem, es fei ihm ein Engel ersichienen, ber ihn aufgeforbert habe, Deffe gu lefen; benn fobald er das priefterliche Bewand angezogen

hätte, würde er auch sogleich lesen und fingen ton= nen. Der Probst führte ihn nun in die Rirche, und Umis begann die Deffe zu lefen, fo fcon, daß Bener darob erstaunte, und das Bunder allen Leuten ergählte. Bon allen Seiten eilten Reugierige ins Klofter, um den beiligen Mann gu feben, ber nicht wenig Gaben empfing, mit denen er fich das von machte, als der Budrang aufzuhören begann. So einträglich alle diese Streiche waren, fo wollte er doch noch mehr gewinnen; er ruftete fich, als ob er ein reicher Raufmann mare, und fuhr nach Ronftantinopel: Dort überredete er einen einfaltigen Maurer, fich als Bifchof zu verkleiden, und ging mit ihm gu einem Raufmann, bem er alle feine toftbaren Seidenstoffe im Namen des Bischofs abtaufte. Bahrend Umis mit den Baaren in fein Schiff ging und das Beite fuchte, blieb der Maurer bei dem Kaufmann, der erft nach einigen Tagen merkte, wie arg er betrogen worden war. Doch tehrte Umis bald wieder nach Konstantinopel zurud, und es gelang ibm, noch einen reichen Raufmann um viele toftbare Edelfteine zu prellen. Rachdem er nämlich diese eingehandelt und durch feine Diener in Sicherheit gebracht hatte, ließ er ben armen Raufmann binden und ihn zu einem Urzte bringen, bem er angab, es fei fein wahnfinniger Bater, ber fich einbilde, alle Leute feien ihm für getaufte Baaren Geld schuldig. Da der Argt es glaubte, fo mar es bem Betrüger leicht, fich ju entfernen und mit dem geraubten Bute das Land ju verlaffen. Go fam er mit großem Reichthum nach England jurud. Rach= dem er aber noch dreißig Jahre lang, von aller Belt geehrt, gelebt hatte, bekehrte er fich, Lug und Trug verschwörend; er ging mit allem feinen Gute in ein Rlofter, wo er in großer Frommigfeit als Abt ftarb.

Die Erzählung des Striders weist durch Berfon und Dertlichkeit nach England, und es ift wohl fein Zweifel, daß abnliche Dichtungen dort beimifch gewefen find; doch hat fie der deutsche Dichter, wenn er fie auch gefannt haben mag, nicht in der Beife benutt, wie die fremden Dichtungen damale benutt ju werden pflegten, weil er es nach hergebrachter Sitte gewiß im Eingang ober Schlugworte er-wähnt hatte. Auch find die einzelnen Streiche, welche der Stricker von feinem Pfaffen Umis er= gablt, von der Urt, daß fie überall und von jedem Bolle haben ergahlt und erdacht werden tonnen. Baren fie aber auch nicht urfprünglich auf deut= ichem Boden erwachsen, fo hat fie fich das deutsche Bolt auf bas Bolltommenfte angeeignet, und fie find eben fo entichteden fein Eigenthum geworden, als die Streiche des Bartoldo Eigenthum der Ita= liener find, unter welchen fich manche finden, Die fcon bem Pfaffen Amis zugefchrieben werden. Der Stricker hat die einzelnen Erzählungen gewiß schon im Munde des Boltes vorgefunden, bafur burgt die gange Darftellungsweife, welche entschieden volksthumlich ift; mahricheinlich murben die verschiede= nen Streiche verschiedenen Berfonen beigelegt, und er hat fie nur dadurch ju einem Bangen vereinigt, daß er fie alle auf den Pfaffen Umis übertrug. Der volfsthumliche Urfprung Diefer Ergablungen beftatigt fich auch Dadurch, daß fich diefelben burch eine lange Reihe von Jahrhunderten in Deutschland erhalten haben und zum Theil noch heutigen Tages von Munde zu Munde gehen. 3mar ift der Name des Pfaffen Umis vergeffen (er ift auch wohl nie volls-

hundert Jahre später einen neuen Träger diefer Streiche im weltberufenen Gulenfpiegel gefchaffen, auf welchen die meiften und die beften Beschichtchen übergetragen worden find.

Bie in diesem und wie in Salomon und Morolt. fo liegt auch im Pfaffen Amis der Gegenfat zwischen der höheren Bildung und dem gefunden Menschenverstand; dies tritt namentlich im Eingange bes Gedichts, aber auch in fpateren Abschnitten lebenbig hervor. Doch hatte ber Strider diefen Begenfat felbst nicht flar gefühlt, weshalb er im Berlaufe des Bedichts denfelben oft gang verschwinden läßt und feinen Pfaffen zu einem gewöhnlichen, ob= gleich immer gescheibten Betruger ftempelt. mertenswerth ift aber vor Allem die feindfelige Bal= tung gegen die bohere Beiftlichkeit und gegen einzelne Lehren und Unfichten der Rirche, welche unvertenn= bar in Striders Gedicht liegt. So liegt in ber Geschichte mit dem Ropfe des heiligen Brandanus die entschiedenfte Berhöhnung des Reliquiendicuftes, und in einer andern, wo er einer Bauerin vorfptegelt, daß Gott einen am Abend vorher verspeiften Sahn wieder lebendig gemacht habe, wird nicht bloß Aberglanbe und Bunderfucht verfvottet, fonbern auch bas Treiben berjenigen Beiftlichen ge= geißelt, welche burch betrugerifche Bunderthaten den Aberglauben migbrauchten, um fich auf Roften des getäuschten Bolfes zu bereichern. der Pfaffe Umis am Ende feines Lebens fich betehrt, und als ein frommer Rloftermann ftirbt, fo batte der Dichter mit diesem Bufat wohl nur die Abficht, feine, wenn auch verbedten, boch immerhin teden Ungriffe gegen Beiftlichteit und Rirche vor mog-

licher Ahndung ju schützen.

Die übrigen noch ju ermahnenden Gedichte bes Striders werden wir furger befprechen fonnen, ba fle ein höheres Intereffe nicht in Unspruch nehmen. Sein "Daniel von Blumenthal", ben er nach dem Frangöfischen des Alberich von Befancon verfaßte, ift ein miglungener Berfuch, einen Zweig der Artusfage nach Sartmannischem Mufter gu dichten. Bedeutender ift das ,, Rolandelied" das er zwar dem Gedichte bes Pfaffen Ronrad nachbildete (S. o. S. 306), aber mit freier Selbftständigkeit behandelte, indem er auch andere Quellen, und mohl insbesondere altere deutsche Bedichte gu Brunde legte und benutte. Er hat feinen Borganger oft und gludlich erweitert, nicht blog, indem er die einfache, ffiggenhafte Darftellung gnr lebendigen, anschaulichen Schilderung umgestaltete, wie sich aus der Bergleichung der beiden Dichter in ihrer Ergählung von Rolands Tod ergibt (2), sonbern auch, indem er einzelne Juge und Thatfachen binzufügte, welche fich bei Kourad nicht finden. So ift der Eingang des Gedichts dem Stricker eigenthumlich. Er beginnt mit ber Ergablung von Rarls Jugendgeschichte. Sein Bater Pipin hatte nämlich von einer ibm burch Treulofigfeit untergeschobenen Frau drei Sohne hinterlaffen, Bineman, Rapoto und Leo, von denen die beiden ersten fich gegen Rarl verschwören und ihn tödten wollen. Diefer entflieht nach Spanien gu dem heidnischen Ronig Marfilies, deffen Schwester fich in den Beldenjungling verliebt, was diefen mit Angft erfüllte. weil er als Chrift fich mit keinem heidnischen Beib verbinden wollte. Mit Gulfe feines treuen Freunbes, des Grafen Diebolt, durch beffen Beiftand thumlich gewesen); bagegen hat bas Bolt felbst etwa ber feinen Stiefbrudern entgangen war, marb er

in Rerlingen ale Ronig ertannt, er zog beim und verfohnte fich mit feinen Brudern. Karl aber murde durch den Bedanten an die unglucklichen Beiben, welche den mabren Gott nicht fannten, mit Betrübniß erfüllt, und oft betete er gu Gott, er möchte ihn murbigen, die Beiden von der Bolle gu befreien. Da erichien ihm einft ein Engel, verfundigte ihm feine funftige Große und Macht, und übergab ihm das Schwert Durendart und das Sorn Dlivant für Roland; hierauf befahl er ihm, nach Uchen zu ziehen, wo man ihn ohne großen Bi= derfpruch jum König ernennen wurde, und fich dann in Rom von feinem Bruder Leo weihen zu laffen. Bulett empfahl er ihm feinen Reffen Roland, burch bessen Tapferkeit er sich alle Laube unterthänig machen wurde (1). Zwar erwähnt auch Konrad des Engels, der Karl auffordert, nach Spanien ju gieben, aber er befchrantt fich auf ben einfachen Bericht der Thatfache; alle von Stricker angeführ= ten und die Ergählung belebenden Rebenumftande feblen bei jenem. Daffelbe Berhältnig wiederholt fich im gangen Gedicht; überall erweitert, entwickelt und motivirt der Stricker die Thatsachen, welche Ronrad in beinahe chronifartiger Beife berichtet, und es ift die Bergleichung beider Dichtungen ichon beswegen von hohem Intereffe, weil fich in der Gi= nen die tunftlofe Broge des poetischen Beiftes zeigt, der gerade durch die Ginfachheit der Darftellung mächtig wirft, während die andere mehr burch die fünftlerische Behandlung zu wirfen fucht.

## 1. Raifer Rarl.

Dem künege Pippine
wart eine vrouwe gesworn;
140 der eit wart alsô verlorn,
daz sie im verwehselt wart.
Dar nâch kam er an die vart,
daz er sin êlich wîp vant,
diu was vrowe Berhte genant,

145 des saget er Got grôzen danc.
Daz wære ze sagenne ze lanc,
wie diz dinc allez ergie:
er nam vrowen Berhten unde lie
sîn ander wîp, daz was reht.

150 Do er Got einen kneht und ein dirnen mit ir erwarp, dô lahte der künec unde starp, unt lie vrowen Berhten, sîn brût. Sîn tohter, die hiez Gêrtrût,

155 sîn sun was Karl genant: der wart sît wîten bekant.

I, 1. Daz Karl selbe nîht verdarp.

'dô Pippin sîn vater starp,
daz chom von Gotes tâte,

want er vater halben hâte 5 drî bruoder in den jâren, daz ir zwêne ritter wâren; der dritte was ein Goteś kint, uude tet, als die vil wîs sint: er kêrt allen sînen sin

10 an den himelischen gewin; er was diu buoch gelêret, daz wart vil wol bekêret; er was geheizen Lêô, sîner sælden wart vil maneger vrô;

15 alsô wart geêret von Gote. Wineman unde Râpote, die sîne bruoder solden sîn, die waren tump, des wart wol schin. Sie namen beide daz in ir muot.

20 iz wurde in nûtz unde guot, daz sie Karle næmen sîn leben; sô wurde in daz rîche gegeben, unde beliben dô bî âne nôt. Nù swuorens beide sînen tôt

Nu swuorens beide sinen tôt
25 unde zwelif herren mit in.
Den vil mortlîchen sîn
vernam ein grâve drâte,
derz kint behalten hâte,
unde ouch dar zuo sîn man was,

30 der half, daz Karl genas.

I, 2. Als er diz mære bevant, ieså sô rûmter daz lant mit Karle, dem herren sîn: dem tet er guoten willen schîn.

Von Troys, der gråve Diebolt, der was im willic unde holt: er was ouch ein sô wis man, daz er des fürhten began, swie verre ez iemer kæme,

10 ob man in dô vernæme, das sie ir boten dar santen, die in des lîbes pfanten. Nû gedâchte der guote, daz diu selbe huote

15 nindert hæte græzer kraft, unde huop sich in die heidenschaft, dô er den heiden künec vant, der was Marsilies genant, der was milte unde rîch,

20 und enphie in mineclich, und alle, die dar quamen, die guot umb ere namen, die gemachet er im vil holt; die im wolden dienen umbe solt,

25 die machet er rîch zchant. Hispanie unt manec lant, die wâren im gehôrsam. Dô der grâve dar quam, dô verwandelt ir beider namen

30 unt wolt iedoch gemeinsamen mit den heiden nie, daz er geloubt, alse sie: er geloubte christenliche. Dô Karl, der sælden riche,

35 achtzehen jår ze sich gewan, dô reit der sælic man weder reise, noch hervart, wan dô im daz lop sô gar wart, daz er über al daz lant

40 ze dem besten ritter wart bekant.

 Dô was Marsilien swester dâ, daz in den zîten anderswâ dehein wîp wart sô schœne gesagt, unde was ein wünnecliche magt;

5 diu begunde Karlen minnen, des brâhtes in wol innen, waudes in tougenlichen nam, unde bat, daz er gehôrsam ir goten wurd unde ir ê.

10 Dô wolt er dâ niht weseu mê: er vorht, ob sîner minnen diu liute wurden innen, er müeste daz leben verliesen, oder sin gelouben verkiesen.

15 Nû er dem grâven; sînem man,

dise sorge künden began, dô enbôt er ze Kerlingen, er wolt in Karlen bringen, der ir erbeherre solde sîn.

20 daz sie dem ir triwe tæten schîn; der lebte noch unt wære ein man, unde enbôt in, war umbe er entran, unde enbôt in ouch diz mære, daz Karl der ritter wære,

25 der in Marsilien gewalt din wunder hete gestalt, (von den sie gehörten jehen). Nù kunde in liebers niht geschehen, wande er in tôt wart geseit,

30 unde die êre hâte bejeit.
Dar nâch wart sîn kûme erbiten:
die herren gegen im riten,
unde enphiengen in als wol,
sô man vil werden künec sol,

35 dem man vil grôzer êren gan. Nû er Kerlingen gewan, dô begund er rihten unde geben und alsô hêrlichen leben, daz diu werkt begunde jehen,

40 ein bezzer künec wart nie gesehen, denne der ze Kerlingen; er tuot an allen dingen daz beste ze allen ziten: sus lobte man in witen,

45 wand er die werdekeit gewan. Râpot unde Wineman, die suochten sîne hulde; dô vergab er in die schulde, unde machete si beide rîche:

50 des gedienten sie willeclîche. Wineman unde Rapôte, die dienten im unde Gote dar nâch mit grôzen triuwen, unt liezen sich iemer riuwen,

55 daz sie sô ie missefuoren, daz sie sînen tôt geswuoren.

1, 4. Karl, der rihtere,
der gedähte ot an die swære,
die den heiden solte geschehen,
wande er wol hete geschen,

5 daz si beten an die abgot, und durch des tievels gebot die sêlen verworhten, unde Got niht vorhten: des was vil grôz sîn werre.

10 Er mante Got vil verre alles des gelîche, daz er hie in ertrîche mit deheinem menschen ie

durch sîne güete begie, 15 daz er sîn namen êrte und daz liut dâ bekêrte. Sô sie alle wænen wolten, die sîn hüeten solten,

daz er vil vaste sliefe,
20 sô bat er Got vil tiefe,
daz er im die heiden
von der helle hülfe scheiden.
Daz gebet ergab er nie:
swå er reit oder gie,

25 swâ er stuont, saz oder lac, beide die naht unde tac, sô lange phlac er der bete, unz daz Got sîn willen tete. Got ist genâden sô vol,

30 swes man ze rehte biten sol, swer des ze allen zîten gert, daz er benamen wirt gewert. Diz wart im eines nahtes kunt, dô er sînes herzen grunt

35 vil dicke ersuocht nåch gebete, alse er ouch ze allen ziten tete, unt noch die sæligen tuont. Dô er vor sînem bette stuont, ûf sîn knien alsô bar,

40 dô entsliefens gar zwelif helde guot, die sîn phlâgen mit der huot. In dem sal, dô er lac, dô erschein ein lieht, als ein tac,

45 dar inne kam im ein bote von dem oberesten Gote, ein engel alsô lobesam, der im ze boten wol gezam.

I, 5. Als er den künec an sach, diz wort er minneclichen sprach: ,,Karl, Got håt dich vernomen! Durch daz bin ich her komen,

5 daz du niht anders hâst begert, wan des Got vil gerne wert: des ist dir dîn schepfære holt; daz dû vil wol ervinden solt. Er gît dir noch vil manec lant:

10 du solt werben zehant umbe daz Rœmisch rîche. Sô du daz gewalticlîche in dîn hant gewunnen hâst, und iz mit guotem fride lâst,

15 sô sollt du Pülle twingen; dâ sol dir ouch gelingen. Bêheim unde Pôlân werdent dir bêde undertân; Ungarn, daz wirt allez din,

20 ze Kriechen solt du herre sîn, Riuzen komt in dîn hant, dir wirt ouch Armenîe lant, Servîe lant sich dir ergît, Prage wirt dir âne strît,

25 Tenemarke sol dir werden; über alle Schottesch erden wirst du hêrre genant; alsô tuostu über Irlant; Engelant dir werden sol,

30 daz rîche ze Arle alsô wol. Diz wirt dir in kurzer vrist, und allez, dâ enzwischen ist.

I, 6. Du solt is lenger niht sparn, du solt ouch ze Hispanie varn, Got wil dich då mite êren. Du solt daz liut bekeren:

5 die dir des niht wellent volgen, den wirt Got sô harte erbolgen, iz sî man oder wîp, daz sie sêle unde lîp êwiclich haben verlorn,

10 Du solt diz swert unde diz horn dînem neven Ruolanden geben: der sol daz êwige leben verdienen an der hervart. Diz swert heizet Durendart,

15 unt sage dir wærliche,

ez sante dirz Got der rîche, unde hât iz selbe alsô genant. Diz horn heizet Ôlivant: die namen gab er in beiden.

20 Ich sage dir, swelch heiden mit dem swert wirt wunt, der wirt niemer me gesunt.

1, 7. Als Ruolant blaset diz horn, sô wirt den heiden alsô zorn, daz sie verliesent iren sin: zehant gesigest du an in;

5 sie slahet der starke Gotes vluoch. Nû nim ouch disen hantschuoch unt stôz in in dîn hânt, unt var vil gerne in daz lant, und diene nâch dînem lône:

10 du solt die êwigen krône ze himelrich dar umbe tragen, Diz hiez dir Got dar umbe sagen, daz du lîp uude leben dester baz geturrest geben

15 willielichen an die nôt:
dir enmac dehein tôt
ze disen zîten geschaden.
Du solt morgen für dich laden
dîn gewaltigisten alle,

20 wie in din rede gevalle.

Lâ sie horn unde swert sehen,
zehant beginnen si dir jehen,
sie gestên dir ze allen êren.
Sô solt du hinnen kêren,

25 unt heve dich gen Åche: une gröze widersprache wirstu dö ze künige genannt; sö solt du diutsche lant allesant erstriten:

30 daz geschiht in kurzen zîten.
Als du gewaltic wærest då,
sô reit ze Rôme iesâ:
der nû ze Rôme bâbest ist,
der stirbet an der selben vrist.

35 Sô du ze Rôme rîtest, dâ erwirbestu unde erstrîtest, daz din bruoder Lêô bâbest wirt: von dem bist du unverirt, er empfâhet dich mit der wîhe.

40 Als dir Got daz heil verlihe, daz er dîn reht getuo, und dir din lant dar zuo elliu werden undertân, sô heiz riten unde gân

45 dîne boten sâ ze hant allenthalben în diu lant, und enbiute în diz mære: des wirt daz lant sô lære, unt gewinnest ein solch her,

50 swer sich dir setzet ze wer, daz din niemen kan gewegen: Got wil diner verte phlegen. Diu lant, di ich dir han genant, diu erviht dir elliu Ruolant:

55 der ist sælden sô vol, die wîle daz er leben sol, daz du iemer rihten solt. Dem wis genædec unde holt: an im stêt elliu dîn êre.

60 Got minnet in sô sêre, daz al dîn wille für sich gât, unz Ruolant sîn leben hât. Daz dir der heilic Christ in diser werlt sô willic ist,

65 dester baz solt du in minnen: sô maht du mêr gewinnen. Dâ mite wis ouch dû gemant!" Ûf huop der engel sîne hant unt tet im sîn segen

70 über Karlen, den Gotes degen. Dô sach er sîn niht mê; dô wart iz vinster, als ê.

#### 2. Rolands Tod.

S, 27. Dô Ruolant von den sînen unt von den Saracînen gienc wol eines schuzzes lanc, dô schuof diu nôt, diu in dô twanc,

5 daz er niht mohte für baz: under eim boume er gesaz an einen schaten ûf ein stein. Er schiet sich niht von den zwein, von dem horn unt von dem swerte;

10 die wîle er lentic werte, der hâte der degen Ruolant ietweders noch in sîner hant. Nû saz er, alse ein man tuot, der mit dem tôde ist gemuot,

15 unt was vil n\u00e4hen verscheiden, Dannoch kom ein heiden, unt warte, wenn er sturbe, daz er an im erwurbe beidiu, s\u00e1n swert und daz horn.

20 Der was von Arâbîe geborn. Dâ wolt er danne dar hâch sagen, er hiete Ruolanden erslagen. Nû dunkt in, daz er wære tôt, dô machet er sich mit bluote rôt

25 als er vil kûme lebete, unt nâch dem tôde strebete, dô er den kristen undervant,

30 Dô wart der degen Ruelant sînes willen wol gewar: nu enthabt er sich, unz er dar in die vil rehten mâze quam; sîn horn Ôlifanden er nam,

35 daz erhuop er kûme genuoc; den heiden er durch daz houbet sluoc, daz ers niemer mêr überwant. "Nû müeze dîn", sprach Ruolant, "der leide tievel walten;

40 ich han daz horn zespalten!"

9, 28 Iz j\u00e4mert Ruolanden harte, daz die heiden n\u00e4ch Durendarte als\u00f3 begunden werben, "Ir gewerb m\u00fceze verderben,"

5 sprach er wider sich selben dô; "ir keiner en wirt dîn niemer vrô, sît ich dîn niht gehaben mac." Zehant dô sluoc er ein slac mit beiden henden in den stein.

10 Dô iz an dem swert niht schein, dô kêrt er die ander ecke dar, unt versuochte sîn kraft gar, unt sluoc iz vaster, denne ê: dô schein is aber niht mê

15 an dem swerte hâres brei! Er sprach: "Alrêrst ist mir leid, daz du sô rehte guot bist: daz tet mir unz an dise vrist in mînem muote harte wol.

20 Nù weiz ich, waz ich tuon sol, daz die Kristen vor dir genesen: iz müeze ir aller tôt wesen, begrifent dich die heiden. Den strît wolde ich scheiden,

25 anders riche ich niht an dir.
Dù hast vil wol gedienet mir:
nù muoz ich dir übel lôneu;
ichn getar din niht geschônen.
Ich wolde, legest du in dem mer,

30 daz dîn der keiser, noch sin her niht dorfte werden schadehaft!" Nû versuocht er aber sin kraft unt sluoc iz zehenstunt dar: des gestuont daz swert alles gar

35 âne mâl und âne scharten; des begunde er veste warten.

9, 29. Dô sprach der degen Ruolant:
"Mir ist nû lange wol bekant
dîn vil tugentlicher site,
daz dû is nie niht vermite:

5 swar ich dich mit slegen bôt, dô was gereit der tôt; ouch hân ich müezig niht gelegen, sît ich dîn begunde phlegen. Ich betwang mit dir Palerne,

10 die dienent dem keiser gerne;
waz danne ist hin ze Irlant,
daz betwanc ich im mit miner hant.
Im dienent diu lant ane wer;
von Riuzeschem mer

15 unz Portugal in daz lant: dô ist er hêrre genant, des betwanc sie vil starke. Swaz landes von Tenemarke unz hin ze Arle sint gelegen,

20 diu müezen sin ze herren phlegen.
Dô mîn Got mit dir gedâhte,
und dich der engel brâhte
mînem herren unde mir,
dô hiez der herre in dir

25 versigln michelm heiltuom: du hâst daz lop und den ruom an der tugent und an der heilekeit. Des ist mir grôzlich leit, daz ich dich ungezogenlich sluoc.

30 Der dich mir von himel truoc, der füeget dich wol, swem er dich gan. Der elliu dine verrichten kan, der erbarme sich (sprach er) über mich!" Eime kriuze leit er sich gelich

35 nider ûf den selben stein, "Ich enpfilhe dir minen æheim," sprach er, "lieber herre Got: hilf im, daz er din gebot erfülle unde dinen willen.

40 unde hilf im die gestillen, die den gelouben wellent stæren. Nu ruoche mich erhæren, grôzer Got," sprach er, "unt sende mir dinen boten her,

45 der mîn arme sèle des entlade, daz ir dehein bœser geist niht schade!" Den hantschuoch zôch er von der hant, den Got dem keiser het gesant; den enphie der engel von im. 50 Der sprach: "Ruolant, ich benim dir alle dine swære!" Als er vernam daz mære., dô schiede er und die sêle sich. Sô reine und ouch sô lobelich

55 wart Ruolandes ende, daz Got von siner hende den hantschuoch selbe nemen hiez, und in vor dem tôde wizzen liez, daz er Gote was ein lieber kneht.

daz er Gote was ein lieber kneht.

60 Daz ist ouch billich unde reht,
daz sînem namen iemer sî
bede lob und êre bî.

## 3. Der Pfaffe Amis und ber Bifchof. Nu saget uns der Strickere,

40 wer der erste man wære, der liegen unt triegen aneviene, unt wie sin wille vür sich giene, daz er niht widersatzes vant. Er het hûs in Engellant

45 in einer stat ze Trânîs, unt hiez der pfaffe Âmîs. Er was der buoche ein wîse man, unt vergap sô gâr, swaz er gewân, beidiu durch êre und durch Got,

50 daz er der milte gebot ze keiner zit übergie. Er lie die geste und enphie baz, denne ieman tæte, wand er es state hæte.

55 Sîn miltekeit was alsô grôz, daz es den bischof verdrôz, dem er was gehôrsam.
Daz er des sô vil von im vernam, daz liez er niht âne nît,

60 Er kom zem phaffen zeiner zît; zuo dem sprach der bischof: "Herre, ir habt græzern hof zallen zîten, denne ich; daz ist harte unbillich.

65 Ir habet übrigez guot, daz ir mit höfscheit vertuot: des sült ir mir ein teil geben. Ir endürfet då niht wider streben; ich wils von iu niht enbern:

70 ze wâre, ir müezet michs gewern!"
Dô sprach der phaffe Âmîs:
"Mîn muot, der stêt ze solher wîs,
daz ich mîn guot vil wol verzer,
unt mich des vil gar gewer,

75 des mir über weren sol:
wærsn mêre, ich bedörft sîn wol.
Ich engibe iu anders niht:
geruocht ir mîner spîse iht,
sô rîtet in daz hûs mîn,

80 unt lât mich iwern wirt sin, swie dicke ez iwer wille si, unt lât mich dirre gabe vri. Ich engibiu umbe disiu dinc nimmer einen phenninc."

85 Daz wart dem bischove zorn, "So ist din kirche verlorn," sprach er, "die ir von mir håt, umbe die selben missetät!" Er sprach: "Des sorgich kleine:

90 âne diz dinc alterseine ich was iu gehörsam ie;

dar an versûmet ich mich nie. Ouch heizet mich versuochen mit worten, an den buochen.

95 Kunne ich mîn amte alsô wol, so ich ze rehte kunnen sol, des låt ouch geniezen mich." Der bischof sprach: "Daz tuon ich! Sit ich iuch versuochen sol,

100 sô kan ich iuch versuochen wol mit kurzen worten hie zehant: ir habet den habec an gerant. Saget mir, wie vil des meres si; den rede enläzich iuch niht vri;

105 unde bedenket juch vil eben ê.
Saget ir mir minner oder mê,
ich tuon in solhen zorn schin,
daz din kirche muoz verloren sûn."
Des ist ein vuoder "sprach er

"Des ist ein vuoder," sprach er.

110 Der bischof sprach: "Nu saget, wer gestet iu des? den zeiget mir."

Der phasse sprach: "Daz müezet ir: ichn liugiu niht als umbe ein hår.

Endunket ez iuch niht vil war,

115 sô machet mir stille stên din wazzer, din dar in gên, sô mizzichz, unde lâze inch sehen, daz îr mir nâch müezet jehen." Der bischof sprach zem phaffen:

120 "Sît irz alsô wellet schaffen, sô lát din wazzer vür sich gân; ich wil inch des mezzens erlân, sît ichs niht verenden mac.

Nu saget mir, wie manec tac 125 ist von Ådam unze her?" "Der sint siben," sprach er; als die ende hânt genomen, sô siht man aber siben komen. Swie lange disiu werlt stê,

130 irn wirt doch minner noch mê."

Daz was dem bischove ungemach;

zorniclîche er zu dem phaffen sprach:

"Nu saget mir aber då bi,

welhez rehte enmitten sî

135 ûf disem ertriche.

Teilt irz niht vil geliche,
ir wert der kirchen âne.

Des sagt mir niht nâch wâne."

Der phaffe sprach: "Daz sî getân!

Der phaffe sprach: "Daz sî getân! 140 Diu kirche, die ich von in hân, din stêt enmitten rehte. Daz heizet iwer knehte mezzen mit einem seile:

reich ez an deheinem teile 145 eines halmes breit vürbaz, sô nemt die kirchen umbe daz." Der bischof sprach: "Ir lieget! Swie harte ir mich betrieget, doch muoz ich iu gelouben ê,

150 dann ich daz mezzen ane gê.

Nu saget mir, wie verre
(ir sît ein wîser herre)
von der erde unz an den himmel sî?"
Der phaffe sprach: "Ob ez sô bî,

155 dar ruofte samfte ein man. Herre, zwivelt ir iht dran, sô stiget hin úf: sô ruofe ich, unt hærter niht vil greite mich, sô stiget vil balde her nider, 160 unt habet iu die kirchen wider."
Daz was dem bischove leit;
er sprach: "Iwer wisheit,
diu müet mich sö sère.
Nuo saget mir aber mêre,

165 wie breit der himel müge sin oder din kirche ist min."
Dô sprach der phaffe Âmis: "Des mach ich iuch vil schiere gewis. Als mir min kunst håt geseit,

170 sô ist er tûsent klafter breit und dar zuo tûsend eln. Welt ir si rehte zeln (des wil ich iu wol gunnen), sô sült ir die sunnen

175 und ouch den månen nemen abe, unt swaz der himel sterren habe, unt rücket in danne über al zesamen: er wirt alsô smal, swenne ir in gemezzen håt,

180 daz ir mir mine kirchen låt."

Der bischof sprach: "Ir kunnet vil:
då von ich niht enberen wil,
ir müezet mich då mite êren,
und einen esel diu buoch lèren.

185 Sit ir den himel gemezzen hât, und den wee, der hin unz dar gât, und dar zuo mer und erden, nu wil ich innen werden, ob iu iht kunne widerstân.

190 Habt ir diz allez getân, daz ir mir hie vore zelt, sô tuot ir ouch wol, swaz ir welt. Nuo wil ich schouwen hie bî, ob daz ander allez wâr sî.

195 Gelêrt ir nu den esel wol, sô nim ich allez daz vür vol, daz ir mir habt gesagt, unt weiz wol, daz ir rehte jagt. — "Nuo gebt mir einen esel her;

200 den wil ich lèren", sprach er. Dô wart in kurzen stunden ein junger esel vunden, den brâht man dem phaffen dar. Der bischof sprach: "Nu nemet war,

205 unz wenne ir in gelêret hât, daz ir mich die zit wizzen lât." Der phaffe sprach: "Ir wizzet wol, swer ein kint lêren sol, unz man im wîsheit müeze jehen,

210 daz enmac niemer ê geschehen, er müeze lêren zweinzec jâr: dâ von weiz ich vüre wâr, gelêre ich einen esel wol in drîzec jâren, als ich sol,

215 sît er sprechen nine kan, dâ muoz ez iu genñegen au." Der bischof sprach: "Nu lât sehen! Zwâre, und enmâges niht geschehen, ich gemache iuch harte unvrô."

220 Nuo dâht der phaffe dô: "Wirn geleben nimmer drîzec jâr alle drî, daz ist wâr, der esel sterbe, oder ich, ode der bischof, swaz er sich

225 vermizzet ûf mînen schaden, des mac der tôt mich wol entladen," Dô der bischof danne quam,

433

der phaffe sînen esel nam; dem hiez er machen einen stal,

dem niez er machen einen stat;
230 da er diu kunst wol verhal,
wie er in lêren wolde.
Ein bæse buoch er holde;
daz leit er rehte vür in,
unt schütte im haberen dar in

235 zwischen ieslichem blat, unt liez in nie werden sat. Diz tet der phaffe umbe daz, daz er die bleter deste baz gelernde werfen umbe.

240 Als danne der tumbe
zwischen einem blate nine vant,
sô warf er umbe zehant
ein anderz unt suochte dâ,
unt suochte aber anderswâ.

245 Als då niht mêr inne was, sô stuont der esel unde las in dem buoche unz an die stunt, daz im die liste wurden kunt, wi er den haberen ûz gewan.

250 Daz treib er zallen zîten an, beidiu, vruo unde spâte, unz er wol gelernet hâte daz selbe blatwerfen gar. Nu quam der bischof dar,

255 unt sprach, er wolde wizzen, wie sich hete gevlizzen sîn esel zuo den buochen. Nu begunde der phaffe suochen ein buoch niwe unde vrisch:

260 daz leit er vür sich ûf den tisch, unde sprach den bischof an: "Herre, ich sage iu, waz er kan: er kan blat werfen wol." "Daz selbe næme ich vür vol,"

265 sprach der bischof zehant.
"Sit er sich es underwant,
des ist so lange niht gewesen,
er gelerne ouch wol lesen.
Nuo låt michz blatwerfen sehen."

270 Der phaffe sprach: "Daz sî geschehen!"
Als er daz buoch ûf getet
nâch des bischoves bet,
vuort er den esel dar.
Do er des buoches wart gewar,

275 dô greif er så durch gewin nach dem haberen dar in: Swaz er gezzen het unz dar, daz was ûz einem buoche gar. Nu enwas dâ niht inne:

280 dô warf er nâch gewinne her umbe ein ander blat, unt vant ouch niht an der stat. Dô warf er aber anders war, und ersuocht ez buoch alsô gar.

285 Wære ein korn dar inne gewesen, daz het er ouch ûz gelesen. Dô er ninder niht envant, dô begunder lüejen zehant, so er immer lûtist kunde.

290 Als er des begunde, dô sprach der bischof; "Waz ist daz?"— "Des wil ich iuch bescheiden baz," begunde der phaffe jehen; er håt die buochstaben ersehen.

295 Ich lêre in daz â bê cê:

des enhât er niht mê noch gelernet, wan daz â; der hât er vil gesehen dâ. Dô sprach erz dicke umbe daz,

300 daz erz bedæhte deste baz.
Er lernet úz der maze wol:
ich lêre in, swaz ich sol."
Des was der bischof harte vrô.
Alsus schieden si sich dô

305 harte minneclîche.

Nu lôste Got der rîche
den phaffen von der selben nôt,
wan der bischof, der lac tôt
då nâch in einer kurzen zît:

310 nu enlêrter niht den esel sît.
Nuo dûhte der phaffe Âmîs
diu liute alle alsô wîs,
daz si gewis wolten wesen,
wær der bischof genesen,

315 er het den esel gelêret: des wart der phaffe gêret unt harte wîten erkant.

## Rudolf von Ems.

Die Burg Sobenems am rechten Ufer bes Rheins im Desterreichischen Borarlberg, welche für die deut= iche Literatur ichon dadurch von hoher Bichtigkeit ift, daß in ihr viele und bedeutende Sandschriften älterer Dichtungen, darunter zwei der wichtigften Sandichriften des Ribelungenliedes aufbewahrt und der Nachwelt gerettet murden, war der Stammfig Rudolfs von Ems, eines Dienstmannes der Gra= fen von Montfort, der nicht bloß durch feine Berte einen ehrenvollen Rang unter den Dichtern feiner Beit einnimmt, fondern auch dadurch für die Literaturgeschichte wichtig ift, daß er in zweien feiner Gedichte manche Nachrichten von früheren deutschen Dichtern und Gedichten mitgetheilt hat, welche um so größern Werth für uns haben, da wir oft auf sie allein beschränkt find, oder sie doch, so unvollskändig und ungenügend sie auch sein mögen, die andern fparlichen Rachrichten erganzen, berichtigen oder bestätigen. Bon Rudolfs Lebensumständen wiffen wir übrigens nur febr wenig; nur fo viel ift gewiß, daß er ichon im Jahre 1220 dichtete und um 1254 in Italien ftarb, wohin er wahrscheinlich den Kaiser Konrad IV. begleitet hatte. Er besaß mannigfaltige und für einen Nitter seltene Kenntniffe; befonders mar er mit der deutschen Literatur genau und allfeitig bekannt, wie aus den ermähnten Stellen erfichtlich ift; und vielleicht hat er den Brund au jener reichen Sandschriftensammlung gelegt, welche lange Beit eine Bierde feines Stamm= foloffes war, bis fie von entarteten Enteln auf fcmahliche Beife verschlendert wurde.

Rudolf war ein sehr fruchtbarer Dichter; wir bestigen noch fünf, zum Theil große Dichtungen von ihm, und doch sind wenigstens eben so viele versloren gegangen, darunter außer mehreren erzählenden Gedichten auch eine "Geschicht den Kriegs". Seine größeren Gedichte stehen, so weit man sie beurtheilen kann, da sie nur bruchstückweise gedruckt sind, den kleineren an poetischem Werthe weit nach, weshalb wir sie auch nur kurz berühren.

Der Anlage nach wäre wohl feine "Beltchros nit", die er dem Kaiser Konrad IV. widmete, sein

umfangreichstes Wert geworden; doch starb er, mah= rend er mit ihrer Abfaffung beschäftigt war; er konnte fie nur bis zu Galomone Lod fortführen. Wie aus ben geschichtlichen Renntniffen jener Beit leicht er= meffen werden fann, bildet die biblifche Befchichte den Sauptbestandtheil berfelben, doch werden den einzelnen Abschnitten auch die Geschichten der beid= nischen Bolter angefügt. Seine Sauptquelle mar die Bibel, er benutte jedoch auch noch mehrere da= mals berühmte Berte. Rudolfs Beltchronit ge= nog bei feinen Zeitgenoffen ein bobes Aufeben, bas fich auch in den nachfolgenden Zeiten erhielt; auch fand fie mehrere Bearbeitungen, welche fie jedoch bis zur Untenntlichkeit verunftalteten, indem fie mit einer andern ähnlichen Arbeit, welche der seinigen jedoch an poetischem Werthe weit nachstand, verfdmolgen murde.

Bie die Beltchronik, fo hat Rudolf einen "Alexander" unvollendet gelaffen, ob er ihn gleich viel früher, vielleicht schon im Jahre 1230 begonnen hatte. Es ift dieses übrigens nebst dem "Bilbelm von Drieng" fein fchwächftes Bert. In letterem nimmt er fich zwar Gottfried von Straß= burg jum Mufter, aber wenn er fich auch beffen gierliche Darftellung bis zu einem gewiffen Grade eigen macht, fo fteht er dagegen in Bezug auf acht poetische Auffaffung weit hinter dem großen Deifter gurud. Die beiden öfter ermahnten literarifch= biftorifchen Stellen finden fich in diefen zwei zulest genannten Bedichten, deren größtes Berdienft fie ausmachen. Auch in diefen Stellen hat er übris gens Gottfried nachgeabmt, beren Bilber er fogar beibehalt; fo ift unter Andern die Charafteriftit, die er von Bolfram gibt, der Darftellung Gottfriede nachgebildet (S. o. S. 391). Uebrigens find Die Dichter, von welchen er ausdrücklich fpricht, mit großem Geschicke und voll Bahrheit gezeichnet, bes fondere gludlich ift die Charafteriftit Gottfriede, beffen Eigenthumlichkeit, mit den Borten gu fpielen, er bier, wie auch in den übrigen Theilen Diefer Gedichte, gut nachahmt. Bir durfen übrigens die befcheidene Beife nicht unbefprochen laffen, mit welcher er in den beiden Stellen von fich fpricht und fich feinen großen Borgangern entgegenstellt. Im Alexander bittet er alle feine hohen Meister um Nachsicht und Belehrung; unter diesen verstehe er aber nicht die gablreichen Reimer feiner Beit; benn fo gemein die Runft jest auch fei, fo ftehe fie in ber That doch einsam, und man habe die Bahn verlaffen, welche einft Beinrich von Belbede, Bartmann, Bolfram und Gottfried eingeschlagen hatten (2). Auf ähnliche Beife spricht er sich in der angeführten Stelle aus dem Bilhelm aus, welche durch die dem Bolfram nachgebildete Einkleidung äußerst lebendig wird. Er führt nämlich die "Fran Aventiure" ein, welche ibn auffordert, fie gu vollen= den, worauf er fie zuerst auf die alteren, dann auch auf fpatere Meifter verweift, welche beffer geeignet waren, ale er, das große Bert ju Ende ju bringen. Die Aventiure aber besteht darauf, daß Rudolf felbst das Begonnene vollende; es brauche fich, fagt fie, Reiner gu fchamen, ber in gutem Muthe fein Beftes thue. So entschließt er fich endlich, Das Bert zu vollenden, damit die Frau Aventiure bem hochgemuthen Schenken Konrad von Binterftetten, auf beffen Bitte er bas Bedicht begonnen habe, die Bunft feiner Berrin erwerbe (1).

Biel felbstftandiger in der Behandlung und gu-

gleich von weit größerem poetischen Berthe find die zwei noch näher zu erwähnenden Berte Rudolfs, die Legende "Barlaam und Jofaphat" und die vortreffliche Ergablung "ber gute Berhard". Den Barlaam dichtete Rudolf zwischen 1220 und 23 auf Beranlaffung bes Abtes Bido von Cappel im Ranton Burich nach einer lateinischen, nicht näher bekannten Quelle, die felbst leber= fegung einer griechischen Legende war. Bas den Dichter bei Abfaffung Diefes Bertes leitete, fagt er felbft in den einleitenden Berfen. "Ich habe bis jest in meinem Leben," heißt es dafelbft, "Leider oft gelogen Und die Leute betrogen Dit trugerifchen Bum Trofte uns Gundern Bill ich diefe Maren. Mare dichten, Mit Gottes Gulfe ju Deutsch berich-ten, Und bitte, daß, wer diese Mare lieft, Sich mit State in seinem Glauben ftarke Und nun Gott mein gebenke, Des viel armen Sunders". Roch ausbrudlicher fagt er in ben Schlugworten, er habe die Mare gedichtet, damit fich jeder, ber fie bore oder lefe, ein Borbild baran nehme; er habe feiner Quelle Nichts hinzugefügt, als was auch die Schrift, die Apostel und Bropheten fagten. "Diese Mare" fügt er hinzu, "handelt nicht von Ritterschaft, Roch von Minne, die mit Rraft Un zwei Lieben geschicht; Sie handelt von Abentenern nicht, Roch von der lichten Sommerzeit : Sie ift der Belt Gegenfat Mit ganger Bahrheit, ohne Lug, Sonder Spott und ohne Trug." Gleichsam zur Buße für seine frühe: ren, wie ichon erwähnt, verloren gegangenen welt= lichen Gedichte bat alfo Rudolf feinen Barlaam gedichtet, zugleich aber auch zur Mahnung an alle Sunder, fich zu bekehren. Auch ift das Gedicht fet= nem Befen nach die vollendetfte Berherrlichung des driftlichen Glaubens in feinem Berhaltniß zu allen andern Religionen. Avernier, ein machtiger König in Indien, verfolgt die Chriften mit dem grimmigsten Saffe; als ihm nach lange unfruchtbarer Che ein Sohn, Josaphat, geboren wird, von dem ihm seine Bahrsager prophezeihen, daß er fich jum Christenthum befehren murde, läßt er ihn in einem einfamen Balaft von den weifeften Meiftern erziehen, die ihn vor allen Ginfluffen des Chriften= thums bewahren follen. Des Baters Magregeln waren jedoch vergeblich: benn als Josaphat erwachsen war und ber Belt gurückgegeben wurde, erweckte die Betrachtung derselben eine tiefe Unruhe und Zweifel in feiner Seele, Die ihm die beidnis ichen Beifen nicht beschwichtigen fonnen. Da fendet ihm Gott den weisen Barlaam, der ihn in die Sobald ber Lehren des Chriftenthums einweiht. König es wahrnimmt, sucht er den Sohn zu seinem Blauben gurudguführen; er veranstaltet einen Bett-ftreit über die Bahrheit der driftlichen Religion, aber Jofaphat vertheidigt diefe mit folchem Eifer und mit folder Rraft ber lleberzeugung, daß Chalbaer, Griechen, Megypter und Juden gum Schweigen gebracht werden. Ueber biefen unerwarteten Ausgang ergurnt, nimmt ber Ronig feine Buflucht gum Baubes rer Theodas, aber auch deffen Berführungsfunfte scheitern ; ja er wird fogar felbft fur das Chriftenthum gewonnen. Da entschließt fich endlich der Ronig, das Reich mit feinem Sohne zu theilen, der in feinem Gebiete das Chriftenthum ausbreitet und in allen feis nen Unternehmungen glüdlich ift, wahrend fein Bater ble größten Unglicksfalle erfeibet, die ihn endlich bewegen, fich jum Chriftentbum zu bekehren, feinem Sohne das gange Reich zu überlaffen und fich in Die Ginfamteit gurud ju gieben. Aber auch Jofaphat legt nach des Baters Tode die Krone nieder, geht in die Bufte, mo er feinen alten Lehrer Barlaam wiederfindet, mit welchem er fastend und betend lange zusammenlebt, bis endlich der Tod den frommen Greis abruft. Jofaphat überlebt ihn nicht lange; die beiden Leichname werden nach Indien gebracht und dort beigesett; an ihrem Grabe aber

gefcheben viele Bunder.

So mannigfaltiges Intereffe die im Barlaam ergablten Begebenheiten darbieten, fo wird daffelbe noch durch die Darftellungsweise in hohem Grade vermehrt. Der Dichter knupft nämlich in orientalifcher Beife an alle Gefprache gur Befraftigung und Beranschaulichung der von den Redenden entwidelten Gedanten die mannigfaltigften Ergahlungen an, welche, weit entfernt den Bang des Bedichts gu ftoren, demfelben vielmehr den Reig der Mannigfaltigfeit geben, der durch die Schönheit der Darftellung noch gehoben wird. Bir haben aus diefen mit Beschid eingeflochtenen Ergablungen Die Beschichte von dem Mann in der Grube ausgeho= ben (3), welche durch die meisterhafte Bearbeitung eines neuern Dichters (Rudert) auch unter uns all-

gemein befannt geworden ift.

Bon noch größerem Berthe ift Rudolfe Ergahlung "der gute Berhard". Bir finden bier jum erstenmale die Composition, welche die durch Beit und Dertlichkeit getrennten Begebenheiten gu einem funkterischen Gesammtbilde zusammenfaßt, was selbst dann noch erfreulich bleibt, wenn wir auch annehmen mussen, daß der deutsche Dichter dies Form der Entwickelung schon in seiner Quelle vorgefunden hat (wie Rudolf felbst berichtet, hat er ben Berhard aus Auftrag Rudolfs von Steinach, wahrscheinlich nach einem lateinischen Buche, in deutsche Reime gebracht). Raiser Dtto der Große \*) war weise, gerecht und fromm; er war mild gegen die Armen und freigebig gegen die Rirche: unter Anderm ftiftete er das Ergbisthum Magdeburg, das er auf das reichlichste beschenkte. Aber nun glaubte er auch, den himmel damit verdient zu haben, fo daß er fogar Bott feine Berdienfte vorrudte und ibn in langem Bebete anflehte, er moge ihm die Belohnung verfunden, die ihm einft im himmel gu Theil werden murbe. Ginft horte er eine Stimme, welche ihn wegen feiner Ruhmredigfeit tadelte; ba er das Gute nur um des weltlichen Ruhmes willen gethan habe, folle er auch nur der Belt Breis da= für empfangen. Er hätte es, um auch himmlischen Lohn zu verdienen, wie jener Raufmann, ber gute Berhard in Roln, maden follen, deffen Almofen ihm einen Ramen im Buche der Lebendigen erworben habe. Da jog der Raifer nach Roln, um den guten Gerhard felbst zu feben, und von ihm zu vernehmen, was er gethan habe, daß er ihm von Gott so sehr vorgezogen werde. Gerhard antwortete dem Raifer querft gusweichend; die Leute nennen ihn ben guten, fagte er, nur aus ber üblen Gewohn= beit, denen, die fie ftete vor Augen hatten, einen Beinamen zu geben; er habe aber in der That Nichts gethan, womit er ihn hatte verdienen fonnen. Der

Benn auch der "gute Gerhard" den Fehler der allgugroßen Breite mit den meiften mittelhochdeuts fchen Bedichten theilt und durch diefe Beitschweis figfeit allerdinge die Birtung febr geschwächt wird,

Raifer läßt fich jedoch mit diefer Untwort nicht abfertigen und Gerhard fieht fich endlich genöthigt, ibm feine Lebensgeschichte zu erzählen; er thut es, indem er Gott bittet, ihm es nicht als Ruhmredigfeit anzurechnen. Ich habe, erzählt er nun, in mei= ner Jugend nur nach Reichthum gestrebt, und bin deshalb in ferne Länder gezogen, um großes Gut zu erwerben. So bin ich einft in ein heidnisches Land gekommen, dessen Fürst, von dem ich gnädig aufgenommen und freundlich behandelt murde, eng= lifche Ritter und norwegische Jungfrauen, darunter die Königstochter, in Gefangenschaft hielt. Diefe hatte der junge König von England als Weib beim= führen wollen; ein Sturm hatte fie aber mit ihren Begleitern in das heidnische Land geworfen und von dem englischen Ronig getrennt, deffen weiteres Schicksal unbekannt geblieben war; jene waren aber nach des Landes Rechte dem Fürften verfallen. Dies fer bot mir nun an, mir die Befangenen alle gegen die Ladung meines Schiffes zu überlaffen, auf wels chem ich großes, auf meinen Fahrten gewonnenes But aufgespeichert batte. Lange war ich im 3meis fel, was ich thun follte, ein Engel Gottes aber erinnerte mich im Traum an des herren Gebot, den Urmen und Unglücklichen beizustehen, und fo ent= ichloß ich mich, den Borichlag des Fürften angunehmen und mein reiches But fur die armen Befangenen hinzugeben (4). Darauf ergablte Berbard weiter, wie er die Ritter nach England beforderte, die Königstochter aber nach Roln brachte, wo er fie Jahre lang bei fich behielt, in der Hoffnung, daß ihr Gemahl fie abholen wurde. Da diefer jedoch nicht erfchien, verlobte er fie mit feinem Gobne, und eben follte die Bermählung Statt finden, als Ronig Bilhelm nach Roln tam und fich zu erfennen gab. Go fcmerglich es bem guten Berhard fiel, feinem Sohne die geliebte Brant ju entreißen, fo fchwantte er doch nicht in der Erfüllung feiner Bflicht; er vereinigte die fo lange Geschiedenen wieder, und führte fie auf feine Roften nach Engsland. Sobald er dahin gefommen war, wurde Gerhard von den Rittern erfannt, die er befreit batte, die ihn nun jum Ronige ernennen wollten, da fie ihren herrn fur todt hielten. Der treffliche Raufmann aber bedentete ihnen, bag ber Ronig Wilhelm noch lebe, und als er ihnen denselben mit feiner Gemahlin zuführte, erscholl rings ber lau-tefte Freudenjubel. Man habe ihn, schließt Ger-hard feine Erzählung, auf das Reichlichte beschenfen wollen, doch habe er nur einen Fürfpan und einen Ring für feine Frau angenommen. "Als ich beim tam, ward ich mit Freude empfangen; die Leute aber faben meine That fur viel größer und lobwürdiger an, ale fie war, und nannten mich des= halb "den guten", boch weiß ich nicht, ob mit Recht. Denn ich bin nicht gut; auch bin ich viels mehr ein fo fündiger Mensch, daß ich außer dem, was ich ergablt, nichts Butes gethan habe." Der Rai= fer ward aber von der ichlichten und beideibenen Ergählung Gerhards fo gerührt und ergriffen, daß er in fich ging, und einfah, daß man das Bute nur um Gottes willen thun durfe, wenn es in ber That gut fein folle. Er fehrte nach Magdeburg gurnd und that Buge wegen feiner Ruhmredigfeit

<sup>\*)</sup> Eigentlich Otto der Große, welchen der Dichter mit feinem Sobne Otto II. verwechielt, der von seinem rotben Saar den Beinamen: der Rothe erbalten batte. Diese Berwechielung fommt öfters vor. 3. B. in der unten zu erwährenden Erzählung Konrads von Bürzburg: "Otto mit dem Parte". mit bem Barte"

so hat doch die Erzählung immerhin noch große Borzüge. Die Darstellung entspricht in ihrer rubigen, gleichmäßigen haltung ihrem schönen Inhalte vollstommen; und es ist dem Dichter in hohem Grade gestungen, die beiden hauptgestalten feiner Erzählung mit aller Bahrheit, Lebendigfeit und Schärfe zu zeichnen; besonders zeigt sich ein äußerst sicheres und ächtes Gefühl in der Art, wie er den guten Gerhard seine eblen Thaten selbst berichten läßt, den bieser auch in denjenigen Puntten der Erzählung, wo seine Trefflichteit am glänzendsten erschint, den Charafter beschiedener Demuth nie verläugnet. Und so macht das Ganze einen höchst wohlthätigen Einbruck auf das Gemüth, das zwar nie in leiben Mitde Lufregung verseht, aber mit der ruhigen Mitde ersüllt wird, die der Dichter aus seiner eigenen liebenswürdigen Seele über das Ganze gehaucht hat.

Es ift fein Dichter der mittelhochdentichen Zeit fo verschieden beurtheilt worden, ale Rudolf von Eme; mahrend ihn Einige den größten Zeitgenoffen beinahe gleichstellen, feben Andere in ihm nur ben matten Abglang iconer Tage. Uns icheinen beibe Urtheile gleich unrichtig und unbegründet: Rudolf verdient meder diefes hohe Lob, noch diefe tiefe Er= niedrigung. Es fehlt ihm allerdings jene fcopfc= rifche Broge, jene bobe poetische Kraft, die fich in Bottfried am höchsten entwidelte, aber er befitt dagegen das nicht gewöhnliche, bei den mittelhochbeutschen Dichtern fogar ziemlich feltene Talent, Die inneren Seelenguftande gu ichildern und bas innere leben ber Berfonen in ihren Sandlungen poes tifch ju gestalten. Seine Darftellung ift im Bangen gelungen und durchgebildet, wenn er auch fein Borbild Gottfried von Stragburg lange nicht erreichte. Man muß übrigens, um gegen Andolf ge-recht zu fein, feine fpatern Berte, den Wilhelm, den Alexander und die Beltchronit, von den fruheren, dem Berhard und dem Barlaam, wohl untericheiden, da der Dichter in jenen einen großen Theil feiner früheren poetischen Rraft verloren gu haben fcheint, weshalb denn auch der Berluft ber andern, in feine frühern Jahre fallenden Bedichte, darunter eines von der Betehrung des heiligen Euftachius, die andern, wie es scheint, mit mehr weltlichem oder ritterlichem Beprage, ju bedauern ift.

#### 1. Ans dem Bilhelm von Orleans.

Ist ez ieman gewesen
Lebende in solher wîse,
Lobe er mich, deiz mich prîse,
Ez sî man oder wîp,
Habe er sô getriuwen lîp
Âne valsch, sô sol er mich
Lieben, daz ist friuntlich,
Mit süezer sinne stiure,

Ich bin diu Âventiure, diu des mit slèhelichen siten wil die êre gernden biten, daz si mich niht verkèren, unt minen meister lèren, der mich biz her getihtet hât, âne spot sô wisen rât, daz er mich vollebringe; wan ich an in gedinge, sol er mîn vürspreche wesen, er frume mich alsô gelesen, daz man für guot dulde mich. Ruodolf, nù versprich dû dich, unt sage der mære mer von mir; an den bin ich gevolgie dir nach der gewæren warheit, die diu welsche von mir seit."

"Frou Äventiure, sît ir daz?" "Jå!" — "Sô möhtet ir wol baz sîn an wîser liute komen, unt bezzer meister han genomen: von Veldecke, den wisen, der in wol künde prisen lobeclichiu mære; oder den Ouwære, der uns Erekes getât unt von dem leun getihtet hât; oder den von Eschenbach, der wol ze meisterschefte sprach von Parzivàles manheit, unt wie nâch hôhem prîse streit Sante Willehelmes leben; oder hætet iuch ergeben meister Gotfrides kunst von Strazburc: hætet ir des gunst sô wol sô Tristan unde Isôt, der liebe, der triuwe unde ir nôt, der so wol kunde wæhen mit wisen worten spæhen, der hæte in baz, dan ich, getan; oder hætet juch verlån den wisen Blikeren an guot getihte kêren, des kunst, des wislicher rât den umbehanc gemâlet hât, der kunde iuch rehter tuon, dan ich. Von Zezinchoven her Uolrich, der uns tihte Lanzeleten, hæt mich wol an in vertreten; unt her Wirnt von Gravenberc, der uns vil manlîchiu werc an dem rade håt geseit von Wigaloises manheit, sô wurdet ir niht alsô kranc. Wolte iuch meister Fridanc getihtet hån, så wæret ir baz für komen, dan an mir; oder von Absalone, hæte er inch alsô schône berihtet, als diu mære, wie der edel Stoufære, der keiser Friderich, verdarp unt lebende hôhez lop erwarp. Hætet ir künde gewunnen des von Vuozesprunnen, sô wære in aber baz geschehen. denne an mir: des muoz ich jehen, Ir wæret ouch baz volekomen. hæt sich iuwer an genomen her Flec der guote Kuonrât, sô er Flôren getat unt Blanscheflur berihte. Ouch wær iuwer getihte komen in bezzer schouwe mit deme von Linouwe. der Ekkenis manheit hat getihtet unt geseit, daz ist der Wallære. Ouch hæte inch der Strickære

baz, dan ich, berihtet, wold er iuch han getihtet, als Danièln von Bluomental. Die werden ritter über al, die bî Artûses jâren in sînem hove wâren für die werdesten erkant, die hât uns wisliche genant ein Gotfrit von Höhenloch: der künde iuch han gemachet hoch, ob er iu gerne wolde hân sô woi sô jeneu dort getân. Ouch hæte iuch mit wisheit her Albreht baz, dan ich, geseit, von Kemenat der wise man, der meisterlichen tihten kan; an den soldet ir sin komen, oder iu ze meister hân genomen ander wise liute, die juch ze wiser tiute künden baz, denne ich, gesagen." "Då was eht ich do bi den tagen in welsch verborgen unze nû an dise selben zît, daz dû mich begundest tihten." -"Wan liezet iuch dô rihten den wisen Turheimære, der wol guotiu mære ze meisterschefte tihten kan? Der håt Artûse einen man von Kriechen niuliche gesant in sîniu rîche mit sô guoter sprüche kraft, daz ich mich der meisterschaft und der hôhen wîsheit, die er an Clies hât geleit, niht gelichen wil, noch sol. Geschiht iu von mir niht sô wol, so jenem von im ist geschehen, des sol man mich unschuldie jehen." -"Sich, dâ kum ich nû niht an: swie meisterliche er tihten kan, sît dû dich mîn hàst an genomen, und ich nû bin an dich komen, sô vollefüere eht dû mich. Ez ist gar unschemelich, ob in guotem muote ein man tuot, sô er beste kan." "Nû tæte ich, ob ich wesse, ob mir meister Hesse von Strâzburc der schribære wolde disiu mære prîsen, ob si wæren guot." -"Jå er benamen, jå er tuot: er hât bescheidenheit sô vil, swâ er getihte bezzern wil, daz er ze rehte bezzern sol, dâ kumt sîn überhæren wol, wan ez bezzerunge holt." "Wil min vriunt Vasolt und ander merkære, die wol guotiu mære kunnen merken, tihten, sagen, min unkunst an iu vertragen, sô wil ich mich arbeiten, und iuwer mære breiten." -"Üf ir genâde, lâ dû daz, unt brinc mich aber für baz:

ez wære uns beiden missetân. woldest dû mich alsô lân, " -"Vrou Aventiure, sô wil ich mit iu gerne arbeiten mich, daz ir mit guotlichen siten geruochet sine vrouwen biten, daz sî durh wîbes güete im hæhe sîn gemüete, der er mit stætem muote, mit libe und ouch mit guote wil iemer dienen sîniu zil, durh den ich iuch tihten wil; unt manet sî der werdekeit, die Got an sî hât geleit alsô lobeliche, daz sî in vrouden rîche, und daz sî sîner stæte durh ir tugende ræte ze guote an im gedenke: daz ist der werde schenke, der hôchgemuote Kuonrât von Winterstetten, der mich håt gebeten durch den willen sin, daz ich dur in die sinne min arbeite, und daz ich iuch lihte in rehter rîme slihte. Daz wil ich gerne tuon durh in, wan sîn gemüete und ouch sîn sin und alter sîner tugende rât gar nâch der welte prîse stât: då von dunket er mich wert, des er an mich hât gegert, daz ich daz gerne durh in tuo."

#### 2. Aus dem Alexander.

Aller mîner meister kür wil ich diz mære legen für unt wil sie flehen unde biten, daz sie nâch meisterlîchen siten ir hôhe kunst mir zeigen, und demüeteelich neigen ir ôre, ir kunstrich herze her, unt merken, wes mîn herze ger.

Ich wil den werden guoten flêhelîchen muoten, daz sie friuntliche war nemen, ob ich hie missevar, daz vil lihte muoz ergân; wan ich mich au genomen han mit tumbes herzen stiure sô rîcher âventiure, daz mir gezwîvelt der sin, des ich erlazen eines bin, sî gebe mir arbeit zuo vil. Dâ von ich lere suochen wil, wan ich mich niht gelichen mac den kunstrichen; ich ger aber der lêre. Mîn kunst hât meister mêre, denne ir ie wurde her an mich; an kunst verstânt alle sich: sinnen, singen, tihten, mit rîme sinne slihten, des ist nû vil, es wart nie mê vor uns in allen zîten ê. Nû stât diu kunst alleine, swie sî sî gemeine,

alleine, als ich iu sagen wil. kunstricher liute ist vil, die doch niht kument an daz spor, daz uns ist getreten vor, an meisterlicher sprüche kraft und an hôhe meisterschaft. Uns ist diu kunst alleine, swie sî si gemeine: ir hort ist gar vereinet, uns allen doch gemeinet; kunst ist uns allen wol erkant, doch sint ir wege vil ungebant, des uns gemeine volge giht. Wan nieman nû sô guotes niht gesprechen kan, sô man dô sprach, dô man uns kunst vor belzen sach uf den kunstrichen stam, von dem getihte urhab nam, von Veldeke den wisen man, der rehte rîme allerêrste began, den kunstrichen Heinrich. Der stam het wol gebreitet sich, den uns sin hôhe wisheit zuo anevange hât geleit. Driu kunstricher bluomen ris hant sich dar uf vil manige wis vil spæhelich zerleitet, unt bluomen vil zerspreitet. Daz eine ist sleht, süeze unde guot, des fruht den herzen sanfte tuot; dô ist niht wurmæziges an: daz stiez der wise Hartman, der kunstriche Ouwære. Mit manigem süezen mære daz ander rîs ist dar ûf gezogen, starc unt manige wis gebogen, wilde, guot, doch spæhe, mit frömden sprüchen wæhe: daz håt gebelzet ûf den stam von Eschenbach her Wolfram. Mit wilden åventiuren kunde er die kunst wol stiuren; des gebent sine aventiure der kurzwile guote stiure. Obe ich nû prîsen wolde, als ich von rehte solde, daz dirte vollekomen rîs, sô müeste ich sin an künsten wis: daz ist sleht, spæhe, guot unt reht, sîn süeze bluot eben unde sleht, wæhe, reine, vollekomen. Daz rîs ist eine und ûz genomen von kunstrichen sinnen: wie seit ez sus von minnen! wie süezet ez den herzen der süezen minne smerzen! wie güetet ez der guoten guot, der hôchgemuoten hôhen muot. Daz stiez der wise Gotfrit von Strazburc, der nie valschen trit mit valsche in siner rede getrat. Wie ist ebene unt sleht gesat sîn funt, sîn sin sô rîche! wie ist sô gar meisterliche sin Tristan! Swer den ie gelas, der mac wol hæren, daz er was ein schræter süezer worte unt wiser sinne ein porte.

Wie kunde er sô wol tihten, getihten krümbe slihten, prisen beider hande lip, beide, man unt werdiu wip! Wie truoc im sô hôhe gunst in tiutscher zunge rehte kunst Got, der kunst wol gunde, daz er sî sô wol kunde. Richer sinne ist vil geleit in unser kunst mit wisheit: wir tihten unde rimen. wir wænen, daz wir lîmen nâch wàne der rîme der hôhen sinne lîme. Dar an sîn wir ein teil betrogen, uns håt der wån dar an gelogen: wir gern, daz wir steinen, den edeln und den reinen gelichen unser gunterfeit; alliu unser arbeit ist nû an wildiu wort gedigen, diu vor uns waren ie verswigen, unt selten ie mê vernomen, an din wellen wir nû komen. Noch ist der meister mêre, an den ich suoche lêre: von Heimesfurt her Kuonrat, der wol von Gote getihtet hat, den darf riuwen niht sin werc. Her Wirnt von Grävenberc ist an einem mære worden lobebære; an dem håt sin meisterschaft erzeiget höher sinne kraft: des lâzet wîse liute jehen, die reht getihte künnen spehen. Von Zezinchoven her Uolrich sol ouch an witzen bezzern mich, der uns daz mære und die getât künstecliche getihtet håt, wie Lanzelet mit werdekeit manigen hôhen prîs erstreit. Eines fundes hât gedâht, der wart niemer vollebraht, von Steinahe her Bliker. Der funt ist los und also her, daz aller tihtære sin kan niemer vollebringen in: der ist der lôse umbehanc; wære er fünf tûsent ellen lanc, man künde in vollemâlen niht; biz des getihtes iht geschiht, sô mac man målen die geschiht, als iegelich aventiure giht; dâ von mac des niht geschehen, daz er iht endes müge sehen. Aller aventiure crône treit ouch ir namen schône, sît diu ist alsô meisterlich, sô si ir meister Heinrich von dem Türline hiez, der dirre aventiure uf stiez ein zil über alliu mære. Så dise rede gewære, sô lâzen wir der crône den namen stån vil schône. Tumpheit strafen unde spot, die werlt erkennen, minnen Got,

des lîbes und der sêlen heil, werltlicher eren teil in dirre werlde kurzen tagen lèrte kunstlîche bejagen der sinnerîche Fridanc, dem åne valschen wanc alle rede volge jach, swes er in tiutscher zunge sprach. Ein zwic der kunst gestözen hât her Flec, der guote Kuonrât, daz ist ouch lobebære: do er beschiet daz mære, wie Floren unde Blanscheflur was süeze und underwilen sur ir liepliche geselleschaft, unt wie der strengen minne kraft Cliesen twanc; des rât suoche ich, swå min unkunst sûmet mich. Sin hebete min friunt also lon an gefüeger sprüche don; die sint genuoc guot unde reht. Von Kemenåt her Albreht der kunst getet witer schouwe. Her Heinrich von Linouwe hat ouch vil sueze arbeit an den Wallære geleit. Swenne er wil, der Strickære, sò machet er guotiu mære. Sante Margarèten leben hât vil gesuoge gegeben mîn friunt, her Wetzel, des gihe ich. Von Turheim her Uolrich hat also ein bescheiden man gefuoge unt wol gefangen an, ouch sô wol geendet, daz er hât ein lop, daz bî den wîsen stât.

Des ich gihe und jehen sol, sie hant gesprochen alle wol. Kunde min kunstlöser sin komen an ein teil nach in! Daz leider nù niht mac ergan, wan ich niht höher künste hån, dà von sich hânt ir lère geslihtet alsô sêre, sie sin lebende oder tot. Got helfe mir ze dirre nôt, daz sie mîn zwîc niht werfen abe, daz ich uf gestözen habe, do ich daz mære beschiet, wie vil notiger diet der guote Gerhart lôste von grôzem untrôste; unt wie der guote Josaphât sich durch Barlââmes råt die Gotes guade koufte, do er sich Gote toufte; unt wie sich von der heidenschaft bekêrte nâch der Gotes kraft der guote sant Eustachius. Mac min zwie bliben alsus, sô wil ich für baz sprechen hie, dà ich hie vor diz mære lie, unt wil ûz senden einen man, ob ich in wol geprüeven kan, des pris so hohen pris bejaget, daz vor ime nieman uns betaget, der solhen pris bejagete, unt hæher ere betagete.

3. Aus Barlaam und Josaphat.

Die dirre welte volgær sint, unde ir dienstlichiu kint; die gliche ich einem man, der not von einem tier gewan:

4405 daz was ein einhürne grôz. Sin lüejen alsô lûte dôz, daz ez den man brahte in nôt: er vorhte im unt vlôch den tôt. Ez jagete in âne milte zuht:

4410 do er was in sorgen vluht und vor dem einhürnen lief, in ein abgründe tief viel er über eine want." In dem valle ergreif sin hant

4415 ein boumelin, då hieng er an: daz vriste disen selben man; er habte sich vil vaste zuo des boümelins aste; die füeze het er dâ gesat

4420 an eine wunder enge stat, daz was ein kleiner erdewase, gewurzet âne kraft mit grase; dar ûf enthielt er sînen val. Diu selbe stat was alsô smal,

4425 daz er dran niht mohte gestån, swenner daz boümlîn muoste lâu.

> Swie er stuont in grôzer nôt, er wânde des, daz im der tôt mit vride wære benomen då.

4430 Dô kâmen zwô miuse sâ, einiu was swarz, diu ander wiz; die kerten allen iren vliz an der studen wurzel gar: sî gnuogen vaste dar,

4435 bis diu wurz vil nâch sich lie, von der kraft diu stûde gie. Diz was ein angestlich geschiht; er mohte des erwenden niht: si wolden der wurze angesigen.

4440 Dô sach er einen trachen ligen tief under im in einem tal, der dinget uf des mannes val; ez was ein angestlicher stric. Er truoc vil leiden anblic:

4445 din ougen und der ôten sîn waren beidiu finrîn. Er tet vil wite ûf den munt, dô dranc daz fiur sâ zestunt mit grôzer flamme, als er sich vleiz,

4450 als ûz einem ovene heiz ùz sinem wîten munde. Vil sêre in der stunde mit grimme blangen began, daz er verslunde disen man.

4455 Uf sînen val was er bereit, ginende, als ich hån geseit, als er in wolde slinden. Dem man begunde swinden herze vreude, daz tet nôt, 4460 als diu vorhte im gebôt.

Dô der man diz ungemach under im an dem trachen sach, und den wüetenden einhürnen ob im sô sêre zürnen,

4465 dò er nåch im sô lùte schrei, und daz der studen wurz enzwei von den miusen nâch geschaben was; er dâhte, ob in enthaben möhte disiu kleiniu stat,

4470 då er håte hin gesat
die füeze dur des valles vrist.
Als er disen kleinen list
in sînen grôzen næten vant,
er sach des endes så zehant:

4475 aldâ moht er sich niht entsagen. Ûz der wende sach er ragen vier grôzer würme houbet: vreude wart er beroubet, wan er des tôdes was gewis.

4480 Ein slange, heizet aspis, der vil grôze frevel hât, swenne er lebendes iht bestât, der wurden im dâ vier erkant bî sînen füezen in der want,

1485 die den wasen under gruoben unde vlizeelichen schuoben, der under sinen füezen lac, unde sin mit unstæte phlac, wan er sö sêre began

4490 mit helfe entwichen disem man.
Dô disin viervalte nôt
dem man sô grôze vorhte bôt,
er sach ûz einem aste
sanfte, niht ze vaste,

4495 ein kleine honecseimes gân; al sîne nôt begunde er lân. er habte sich dar sâ zestunt, unt liez im triefen in den munt.

Swar er sach, dâ was nôt,
4500 er sach nâhen im den tôt:
swie vorhtlich was diu geschiht,
er lie der honie tropfen niht.
Ist dînem sinne niht ze snel,
ze merkenne diz bîspel

4505 số wil ich dirz ze tiute sagen, die rehten bîschaft niht verdagen. Diu gruobe, dar in viel der man, dâ solt dù die welte merken an, diu mit số grôzer arbeit

4510 uns ir stricke håt geleit.

Der einhürne, daz ist der töt,
der mit angestlicher nöt
allez menschlich kunne jaget,
biz daz sin name an im betaget.

4515 Daz boümelin, daz ist daz leben daz uns allen ist gegeben, iegelichem nach siner maht. Der liehte tac, diu trüehe naht, bezeichent dise miuse zwô,

4520 die jene wurzen nuogen sô, daz der stùden kraft zergienc, dar an der man mit vorhten hienc. Alsus nagent wider strit unser leben disiu zît:

4525 ir nagen, daz hât endes niht, è man si ab genagen siht unsers lebens wurzel kraft, då unser leben ist an gehaft. Merke ouch in den sinnen din,

4530 daz der trache viurîn, der gein dem man ûf tet den munt, bezeichent den helle grunt unde des tiuvels angesiht, diu vorhtlicher swære giht. 4535 Der vier slangen houbet sint vier tugende, von den al din kint din von menschen sint komen, lîp unde leben hânt genomen. Der vier elementen kraft,

4540 von den diu Gotes meisterschaft den lîp al der menscheit hât zesamene geleit, daz ist diu ungewizze stat, ûf die der man hât gesat

4545 dur vristen sîne füeze.

Der welte unstætiu süeze
sî dir bî dem honige kunt,
daz jenem trouf in den munt,
und durch daz kleine trophelîn

4550 vergaz al der nôt sîn.
Hie sî dir bilde bî gegeben,
daz dû dirre welte leben
rehte erkennest, wie si stât.

4. Aus dem "Guten Gerhard". Nù bat er eines tages mich

in der geselleschaft, daz ich
1485 in mînen koufschatz lieze sehen:
daz was mir liep; ich lie in spehen,
swaz ich koufes brähte dar.
Den begunde er schowen gar:
er dûhte in edel unde rîch,

1490 und daz im nie niht gelich in solher richeit wurde erkant über elliu heidenischiu lant. Sus kêrte er wider dan ze mir;

er sprach: "Gèrhart, îch sage dir, 1495 dù hâst die græsten richeit brâht, der hie ze lande ie was gedaht enkeinem einigem man: niemen in vergelten kan in disem laude âne mich.

1500 Wil dû, số lâze ich schowen dich mînen koufschatz, den ich hân: behagt dir der, ez sol ergân ein wehsel von uns beiden hie. Ich wil dir rehte sagen, wie

1505 ez ist umb disen kouf gewant.
Bringest dû ia ia dîn lant,
dû maht sin wol geniezen vil:
hie frumt er niht. Dâ von ich wil
mit dir koufen, ob dû wilt.

1510 Ob dich gewinnes niht bevilt, så maht då wol gewinnen dran." Ich sprach: "Swå ich gewinnen kan, då tuon ich gar, swaz iemen tuot umbe rehte gewunnen guot!"—

1515 "Diz ist ein rehte gewunnen guot."
Gulte ez mir, als ez dir tuot
in dînem lande, ez wurde mir
vergolten nimmer gar von dir."

Nú wânde ich, daz ich solde 1520 von silber unt von golde schowen kouflichen gwin: dô fuorte mich der wirt dort hin in eine kemenåten. Die wânde ich wol beråten

1525 von grôzer rîcheit funden hân:
des was si gar ân guote erlan;
doch beslôz si guotes vil,
als ich iu bescheiden wil.
Sî was mit guote und âne guot,

1530 mit rîcheit unt mit armuot bewart vil vesteclîche. Dâ vant ich jæmerlîche zwelf ellenthafte rîter guot mit starken banden wol behuot,

1535 die alle in boyen lâgen und unfreude phlâgen. Je an zwein ein boye lac, diu sère unt niht lîhte wac, dâ si inne versmidet wâren.

1540 Vil bî gên drîzec jâren was ir ieglîches jugent. Sî wâren êrst von kindes tugent gewahsen nâch manlîcher art; die ersten grane truoc ir bart,

1545 die man nie dâ vor versneit.

Swie si trüegen herzenleit,
si wâren als minneclich,
daz des begunde dunken mich,
in wære der wunsch an schæne ergeben

1550 ob sî mit freuden solten leben.
Diu was mit jâmer in benomen:
ûz freuden was ir herze komen
in klagender swære ûf sorgen zil,
der sî mit jâmer truogen vil.

1555 Sus was diu kemenâte gar âne guot mit râte. Sâ was niht guotes in geleit, wan diu reine werdekeit, diu an den edeln rîtern lac,

1560 der diu vancnüsse phlac.
Ir not began min herze klagen,
mit klage ir bürde mit in tragen,
daz si mit sölher armekeit
liten so groz herzenleit.

1565 Des herzen freude ich senke, swenn ich an si gedenke; ir klagendez leit mich immer swirt.

> Dô nam mich bî der hant der wirt, er hiez mich fürbaz mit im gân,

1570 er wolde mich noch schowen lån grözen koufschatz anderswå. Dö gieng ich mit im aber så unt wånte des; sus volget ich durch schowen: fürbaz fuorter mich

1575 in ein ander kemenâten.
Dô wir dar in getrâten,
dô begunde ich umbe sehen,
wâ unt wenne ich solde spehen
den grôzen kouf, den er mir bôt.

1580 Dô vant ich in gelîcher nôt den selben vunt, den ich dort vant, an dem ich leides wart ermant.

> Der funt was mir sô swære und alsô klagebære,

1585 daz in mîn herze kûme truoc:
ob ich è freuden ie gewuoc,
diu muoste mir dô verren.
Ich sach zwelf alte herren
ouch dort in boyen sitzen,

1590 die mit vil guoten witzen wol volkomen wären, vil nåch gên sehzie jåren. Die wären grå unt wol gevar: an houbte und an barte gar

1595 was in daz har ergrîset. Sî dûhten mich geprîset, als ich ez an in mohte sehen. Min herze in des begunde jehen, in wære des Wunsches fliz bereit,

1600 wæren sî ân herzenleit: des jach mir ir gebâren. Je zwêne unt zwène wâren in eine boye geleit. Ir klegeliche arbeit

1605 klagte ich für der jungen pin, wan si geèret solden sin durch ir alter für die jugent: wan junges herzen frechiu tugent dicke wirt versèret,

1610 daz sich doch schiere verkeret. Din jugent überwindet, då von daz alter swindet; din jugent lidet manic nöt, då von daz alter nimt den töt.

1615 Durch daz was mir ir arbeit von herzen durch ir alter leit. Dô ich ir klagendez ungemach mit klegelicher swære ersach, ez tet mir von herzen wê.

1620 Dô sûmde sich der wirt niht mê und ich mit im; wir giengen dan. Dô fuorte mich der werde man fürbaz von der armen schar. Dô ich gesach ir kumber gar,

1625 der wirt gelie mich von im nie: an sîner hant ich mit im gie in eine kemenâten hin: dâ vant ich süezen gewin, der wol an mannes muote,

1630 an liebe, an vreude, an guote, an wirden unde an sælden treit maulicher vreuden sælekeit, der al der welde zaller zît mit hôhem muote freude gît.

1635 Der koufschatz in dem lande was an zuht, an sælde ein spiegelglas, an triuwe, an güete ein adamas, wan daz im getrüebet was sin liehter schin von swære grôz,

1640 wan in vil dicke begôz
ein regen, der ûz jâmer ran
von herzen, daz in jâmer bran.
Nû begunde ich umbe schouwen;

dô sach ich werder vrouwen 1645 fünfzehen sitzen dort: daz was der koufliche hort, von dem ich hie gesprochen hån. Si wåren alsô wol getân,

daz mich des immer wunder hât, 1650 wie Got sô wunschlîchen rât an sî nâch wunsche kêrte, dô er mit künste mêrte an ir lîbe alsolhen flîz.

Guot gelimpf ån itewîz
unt wibes pris an güete,
zuht in höchgemüete
mit werendes willen stætekeit
was den vrowen ie bereit
mit des wibes klärheit gar,

1660 an der der Wunsch mit kiusche bar sîne süeze lebende fruht mit schoene in wîplîcher zuht, mit güete sunder gallen. Von disen vrowen allen 1665 wil ich nemen eine.

Diu edele und diu reine
was ob in gar sô schœne,
daz ich ir schœne krœne
ob allen frowen schône

1670 mit des Wunsches krône. Ir minneclîchiu varwe glanz truoc an schœue alsolhen kranz, daz sî der vrowen schœne truoc, die sî mit schœne undersluoc.

1675 Ir lîp số hôhe schœne truoc, daz ir schœne undersluoc aller vrowen schœne. Durch die schœne ich kræne ir lîp ir süeze werdekeit.

1680 An ir schoene was geleit des minneelichen Gotes fliz. Ir munt was rôt, ir kêle wîz; ir hiufel rôselohtez brehen bî liljen varwe liezen spehen

1685 an ir liehten wengeln gar, sî wâren missewende bar: ir ougen lûter unde klâr, lieht reideloht ir hâr, sleht, in rehter wîze val;

1690 wol geschicket unde smal was ir minneclîcher lîp. Daz edele wol geborne wîp was nâch wunsche volkomen unt valschem wandel gar benomen:

1695 an scheene, an guete, an kiuschen siten was niht an ir geburt vermiten.

Swie ein wol gelobtez wîp sol sîn geprîset unde ir lîp, des hâte sî den besten teil.

1700 Ich wart es trùric unde geil, daz ich die guoten ie gesach: ich trûrte durch ir ungemach, unt vreute in mînem herzen mich, daz ich si sach sô minneelich.

1705 Dô ditz alsus gar geschach, und ich die vrowen rehte ersach, und ouch die armen riterschaft in alsô kumberlicher haft, dâ vuorte mich hinwider dan

1710 Stranmûr, der ellenthafte man; er sprach: "Hâstû ditz wol gesehen?" lch seite: "Jâ!" — Nû solt dû jehen, ob dû wilt koufen?" Ich sprach: "Waz?"— "Hâst dû niht 'gesehen daz?" —

1715 "Ich wart hie anders niht gewar, wan einer nötigen schar, diu håt ein angestlichez leben."—
"Die wil ich dir ze wehsel geben."—
"Waz sol mir diu?"— "Daz sage ich dir:

1720 möht ich så vil geniezen ir, ob då wilt, alsam då, ich gæbe ir niht så lihte nå. Swer rehter låsunge an si gert, der ist wol an in gewert

1725 hundert tûsent marke:
er möhte in sîner arke
niht gewissers guotes hân,
wil er sî mit gedinge lân.
Wær mir gelegen baz ir lant,

1730 ich hæte an in vil rîchiu phant für hundert tûsent marke gar, sô wol erkenne ich dise schar." Dô vrâgte ich in sâ zehant, wie ez wære umb sî gewant; 1735 er sprach: "Daz wil ich sagen dir,

wie sî von êrste wurden mir. Sag an, weistû Engellant?"— "Jâ, daz ist mir wol erkant."— "Von dem lande sint geborn

1740 die werden ritter ûz erkorn." —
"Waz hât sî denne her gesant
ze vancnüsse in diz vrömde lant?" —
"Dâ fuoren sî von lande
mit einem wigande,

1745 der was Willehalm genant, ein junger künec von Engellant, ze Norwæge in daz rîche. Dem antwurt êlîche des landes künec die tohter sîn,

1750 die hôchgemuoten künegîn, die man dich dort lie schouwen bî vierzehen vrouwen, daz sî diu fünfzehende was, an der Got wunsches niht vergaz:

1755 daz ist Reinmundes kint.
Sî unde ir ritter warf der wint
in eine habe, diu ist mîn;
des müezen sî ze rehte sîn
hinnan für unz ûf daz zil,

1760 swie ich in gebieten wil:

daz lêch mir mînes herren hant,
als ich dir tet hie vor bekant.

Wil dû die koufen umbe mich,
die gibe ich dir unt træste dich,

1765 daz sî zwîvalt gelten dir, swîe dû lœsest sî von mîr. Doch mac der kouf niht anders sîn, wan swaz ich in dem scheffe dîn dînes gnotes hân gesehen:

dînes guotes hân gesehen:

1770 dâ mite muoz der kouf geschehen.
Hât der künec sînen lîp,
der giltet tiure dir sîn wîp:
ist er tôt od ungesunt,
sô lât der künec Reinmunt

1775 verderben niht sin liebez kint.
Die då bi ir gevangen sint,
der sint ouch etesliche
vil werde fürsten riche;
ê daz die lægen lange

1780 mit sölhem getwange, sî gæben dir ê gar ir guot: alsô weiz ich sî gemuot. Des wilden wâges ünde und diu vil grôze unkünde

1785 hât in mînen banden sie
verborgen vor ir magen hie.
Nû ist ir rîcheit unde ir lant
dir baz gelegen unde erkant:
durch daz biute ich sî veile dir.

1790 Wil dû sî koufen niht von mir, sô beleite ich doch dîn guot, swar es gert dîn selbes muot, unt wil gerne stæte lån, swaz ich dir geheizen hân."

1795 Ditz dûhte mich vil wunderlich, daz er dâ für erkande mich in sînem wâne alsô gemuot, daz ich gæbe sô grôz guot, nihtwan umbein blôzen wân;
1800 ich sprach: "Herre, ich wil es hân

443

guoten rât biz morgen fruo." Er sprnch: "Ditz ist mir liep: nû tuo!" Mit urloub ich dô von im schiet. Des herzen muot mir dicke riet

1805 nû sus, nû sô, nû her, nû hin.
Ze jungest kom mir in den sin,
daz ich Got râtes bæte,
waz ich dar zuo getæte,
daz er in daz herze mîn

1810 sande nâch den hulden sîn, daz mir ze herzen kæme, ob ez im wære genæme, daz ich die armen lôste von solhem untröste.

1815 Mit disem zwîvel was bedaht mîn herze biz gên mitter naht, ob ich lôste sî durch Got, ob daz wære sîn gebot. Von herzen ich Got ane rief,

1820 unz ich mit dem gedanke entslief, ob ez almuosen wære, oder ob ich ez verbære. Dô ich in solhem zwîvel lac,

unt mîn des slafes süeze phlac, 1825 dô kom ein engel unt wahte mich (des dùhte mich): dô wachet ich. Vil ungerne ich des jæhe, daz in mîn ouge sæhe:

mîn herze in in dem slafe sach.

1830 Als mir mîn troum dô verjach,
mich dùhte, daz er ruofte mir
unt nande mînen namen zwir:
"Gêrhart, wache! slæfest dè?

Got vil sére zürnet nû,

1835 daz dû sô wîse sinne hâst,
und doch sô wênic dich verstâst
ze Gote rehter wîsheit.
Dîn herze einen zwivel treit,
der wider dînom schepher ist.

1840 Der süeze Got, der reine Krist, mit sin selbes munde sprach, dô man in menschlichen sach in menschlichem bilde gân: Swaz einem armen wirt getân

1845 ze guote, ob ez durch mich geschiht, der tuot mir guot, dem armen niht. Ich bin der arme! Swa man siht den armen, ob im iht geschiht ze guote, daz ist mir getan!

1850 Durch den trôstlichen wan solt dù ane zwîvel leben, dir selben vestez herze geben. Ez was an dir ein tumber wan, daz dû verlorn wandest han

1855 deheiner slahte guottåt.
Nû habe vestes herzen råt:
wan guottåt wart nie verlorn,
diu Gote ûf dienest wirt erkorn.
In swelhem namen dù lôstest

1860 die armen unt si tröstest, des næme lön dins herzen gir. Tuost duz durch gelt, si geltent dir; tuost aber duz durch ère, man lobt dich immer mêre;

1865 tuost duz durch Gotes gebot, sô wizzest rehte, daz dir Got gît umbe sî ze lône die immer wernden krône!" Dô der engel ditz gesprach,
1870 mînen slaf ich durch in brach,
unt wolt in sehen: dô was er hin.
Dô ich erwachet was durch in,
dô lobte ich Got der güete,
daz er in mîn gemüete

1875 nach sinen hulden sande, daz ich ze rehte erkande sine gröze hulde gar an der kumberhaften schar, Ich sprach: "Vil süeziu gotheit,

1880 dû hâst mirz genuoc geseit: des sî dir, süeziu gotheit, immer lop und ère geseit!"

## Bruder Philipp.

Bhilipp, ein Monch aus dem Rarthäuferorden, der vermuthlich in der Mitte des dreizehnten Jahr= hunderts lebte, dichtete, mahrscheinlich nach einem lateinischen Berte und mit Benugung der apotry= phischen Evangelien, das "Leben der heiligen Jungfrau Maria", welches zugleich eine aus= führliche Geschichte Chrifti enthält, wodurch er fich ichon vom Bruder Wernher unterscheidet (f. oben S. 243 f.), welcher fich mit richtiger Ginficht auf das Leben Marias bis gur Geburt Jefu und den diefer unmittelbar folgenden Ereigniffen befchränkt, die er auch nur in fo weit erwähnt, als fie fich auf die beilige Jungfrau felbst unmittelbar begieben. Much fteht Bruder Philipp feinem Borganger, ben er gefannt und benutt hat, an wahrhaft poetischem Talente nach; er hat weder deffen begeisterten Schwung, noch feine glanzende Sprache; dagegen durchzieht die liebenswürdigste und gemuthlichste herzlichkeit das ganze Bedicht, das der Dichter mit voller Seele niedergefchrieben und in das er die kindliche Gläubigkeit gelegt hat, die fein ganges Befen erfüllte. Es mare überfluffig , auf beffen Inhalt naber einzugeben, da wir durch Werner und Ronrad von Fuffesbrunnen ichon mit dem Stoffe befannt geworden find; ce genugt baber, ein furges Bruchftud mitzutheilen, in welchem fich ber Charafter des Dichtere und feine Behandlunge: weife genügend ausspricht.

Von dem palmboum, dô Maria under raste.

Eines tages in was zerrunnen wazzer, unt keinen brunnen si enfunden, dô sî von haben mohten wazzer unt sich gelaben. Lange si giengen unde riten; grôzen durst si al erliten, beide, liute und daz vie; in der not niht lange si lie Got von himel, ir geleite: si såhen verre ûf einer heide einen boum, lanc unde hôh; dà von si wurden alle vrô. Si begunden då hin gåhen, då si den selben boum gesâhen: ein palmboum der selbe was. Si funden ouch då grüenez gras under des boumes schaten. Si begunden då al entladen die esel von ir bürde last, unt sâzen nider an die rast;

si liezen ouch ir vihe då ezzen. Do si waren al gesezzen, Jèsus, daz liep kindelîn, saz uf der schoz der muoter sin; er zôch sich nider von der schôzen, mit sinem vinger begunder stôzen in die erde durch daz gras, do er von siner muoter saz. An der stat ein brunne entspranc, unt wazzer ûz der erde dranc: der selbe brunne ze tal vlôz. Des nam si alle wunder groz: si lobten Got von himelrich von dem zeichen wunderlich. Mit grôzen vreuden trunken sî, unt trenkten ouch daz vihe dâ bî, und irn grôzen durst vertriben, wande si waren nach bekliben. Der boum, dâ si under sâzen, der was lane unde ouch ze mâzen. der hienc süezes obzes vol, daz was zitec und smacte wol: dateln ist diu fruht genant; din fruht füert man verre in din lant. Marià huob ir ougen ûf, unt gesach die selben fruht, unt stille gert an irem herzen, ob ir des obzes mohte werden, da si daz gerne mohte haben, ir liebez kint dà mit gelaben. Jèsus, daz heilige kindelin, wol der reinen muoter sin gir erkande, wand er was Got. Dem selben boume er gebôt, daz er sich zu der erden neicte, für siner muoter schoz sich leite, daz sî des obzes als vil næme, als sì wolde und ir rehte zæme. Sà zehant der boum sich neicte, mit gehörsam daz erzeicte, daz das selbe kint wære aller crêature herre. Dô Mariâ daz gesach, mit vreuden si die fruht ab brach; die andern brâchen mit ir alle mit vreuden unt mit schalle. Des selben obzes ein teil azen, ein teil behielten ûf der strazen, daz sî mit in mohten haben und uf dem wege sich gelaben. Dô si gebrâchen, daz si wolten und då mit ir secke fülten, Jèsus, daz liebe kindelîn, dem boum gebôt, daz er sîn este uf rihte und wüehse, als è unt trüege siner vrühte mê. Bi dem boum, die naht si beliben, ir hunger und ir durst vertriben; des andern morgens gar vruo, fuoren sî von dannen dô.

## Reinbot von Dorn.

Reinbot von Porn ober Durn, aus Bayern geburtig oder wenigstens in diesem Lande lebend, wurde von Otto dem Erlauchten (1231—1253) und dessen Gemablin veranlaßt, sein Gedicht vom "beiligen Georg" nach einem frangösischen

Borbilde zu versassen. Da er sich selbst bes herzogs und ber herzogin Dichter nenut, so hat er wohl, wenigstens eine Zeitlang, an deren hofe gelebt; außerdem wohnte er in Wörth an der Donau. Doch mag er, vielleicht in früheren Jahren, auch andere deutsche Länder durchzogen haben, was sich aus feiner Erwähnung mehrerer nördlichen und füblichen Städte vermuthen läßt, die er wohl aus persönlicher Auschauung hatte kennen sernen.

Benn die Bahl des Stoffe, das dem Gedichte Reinbots zu Grunde liegt, für die fromme Glau-bigfeit des herzogs von Bayern und feiner Bemahlin zeugen, fo gibt fie dagegen von ihrem poeti= fchen Sinne fein glanzendes Beugniß; denn abgefeben davon, daß ein folder in das religiofe Eigenthum der Rirche übergegangener Stoff eine freie Behandlung von Seiten des Dichters nicht gulagt, fo hat gerade Diese Legende rom heiligen Georg den großen Nachtheil, daß fie fich vorzuges weife um Marterscenen dreht, beren gelungenfte Schilderung nur Etel und Biderwillen erzeugen fann. Es ift daber um fo mehr ju bedauern, daß Reinbot fich dem Auftrage feines herrn unterzieben mußte, als viele Stellen feines Gebichts in glangender Beife beurkunden, daß er ein reiches poetisches Talent befaß. Wir enthalten uns daher auch einen ausführlicheren leberblic des Inhalts ju geben und zu erzählen, wie Raifer Dacian feine Gemablin Alexandrina, die fich jum Chriftenthum befehrte, bei den Bruften aufhangen, ibr die Brufte abschneiden und fie endlich enthaupten ließ, oder wie Georg auf ein Rad geflochten, ge= viertheilt und noch auf andere Beise gemartert wurde, was ihm aber das Leben nicht rauben konnte, weil seine Zeit noch nicht gekommen war, welche erft sieben Jahre nach dem Tode der Kaiserin erichien, wo es endlich dem Raifer gelang, ibn tödten ju laffen. Bir wollen uns vielmehr barauf befchranten, die einzelnen Stellen und Buge gu erwähnen, in denen fich ber Dichter mit felbitftandiger Freiheit bewegte und fein Talent zeigen Bu diefen gehört namentlich die von uns mitgetheilte Erzählung von George Aufenthalt bei der Bittwe und von dem in der armlichen Sutte derselben verrichteten Bunder, das mit großer Gewandtheit und Reichthum des Ausdrucks dargeftellt ift. Durchaus gelungen find ferner die Ergablungen von ben Rampfen Beorge und feiner Bruder, che er fich entschließt, den Dtartprertod aufzusuchen; fle treten um fo glangender aus der übrigen Darstellung hervor, als der Dichter sie nur im Borübergehen episodisch berichtet, und er eben badurch gu einer Rurge und Bedrangtheit ges nothigt wird, welche vortheilhaft von der widrigen Breite ber Marterscenen und ber fie begleitenden Bundergeschichten absticht. Bor Allem aber muffen wir an Reinbot den Reichthum an iconen und fühnen Bendungen, an gludlichen Bergleichungen bewundern, welche durch das gange Gedicht ger-ftreut find, und die ju feiner fconften Bierde gereichen. Freilich grangt feine Rubnbeit des Aus-bruds oftere an Geschmadlofigfeit, aber in den meiften ift acht dichterischer Schwung unverfennbar. "Bare alles Caub Pergament (beißt es B. 1013 ff.), fo tonnte man darauf die Freude nicht beschreiben, die man aus dem Anblide der Jungfrau und ihres Kindes gewinnt." "So groß ift Christi Gewalt (fagt Georg zu Dacian, B. 3940), daß, mare der Sand all

gegählt, der bei allen Baffern liegt, und ware dies Alles Pergament, und ware dazu jeglicher Stern ein Schreiber, so könnten fie noch jeine Gewalt nicht fchildern."

Der heilige Georg und die arme Frau.

Der keiser hiez zwelf man,

1885 daz sî den tribunus füerten dan
in ein sô armez hûs,
dâ diu katze und diu mùs
sich niemer mohte inne ernern:
daz muosten sî ime swern,

1890 bî îrme gote Apollen,
daz sî îme keinen vollen
gæben an der spîse,
"Herre, ir sît unwîse!"
sprach sente Geôris sâ zehant.

1895 Nu wart doch von himel gesant eime ganzen here fünf bröt, die überwunden då ir nöt, daz man in allen gap genuoc, unt doch mit kerben von in truoc.

1900 Waz sust mir von iuch geschiht, ir müget mich hungers gesterben niht: der Danièlen spisete, der selbe mich ouch wisete." Hie fuortens in in die stat,

1905 alse sî der kaiser selbe bat. Nû was ein man niuwes tôt; des wîp enhâte fleisch, milch, noch brôt: dâ fuorten sî den fürsten hin. Alter met und klarer wîn.

1910 fische und ouch daz wiltbræte und ander guotiu geræte, dem hûse alles gebrast; swie doch ein fürste då wære gast, blåmenschier was då tiure;

1915 vil selten koches flure
von lignô alôê da verbran.
Wê, waz spotte ich, tumber man,
als der affe tuot des slâtes!
Ichn hân doch solhes râtes

1920 dâ heime niht in mîme wesen; man möhte ouch vor mîme spotte genesen. Mîner armuot wil ich hie getagen, unt mê von sente Geôrîs sagen. Zuo dem sprach des hûses wirtin;

1925,,Ôwê, lieber herre, ich bin ein witewe alsô verarmet, daz mich daz erbarmet, daz ir her komen sît; ir müget gewinnen lange zît."

1930 Die rede sie kûme brähte für; sî îlte balde gên der tür, vorhtlich sie hin wider sach; der tribunus guotlichen sprach: "Vil sæligez wip, vorht ir mich?" –

1935 "Jå, lieber herre, sô tuon îch!" —
"Bin îch sô eislîchen getân?" —
"Herre, då für sült irz niht hân." —
"Waz vorht ir danne, sæligez wîp?" —
"Herre, då hât iuwer lîp

1940 alsô minneclîchen schîn:
ir müget wol ein engel sîn.
S.a ir aber von menschen art,
sô schôner lîp nie niht enwart,
alse helfe Apollo mir!"—

1945 ,,Frouwe, an wen geloubet ir?

Daz sült ir mich wizzen lån."—
"Herre, zwêne gote ich hån,
Erculen unde Apollen."
"Daz ir niht guotes håt den vollen,

1959 daz ist rehte unde billich; ir wert von in niemer rich, ir keiner iuch gehelfen kan." Hie schiet si von ime dan. Nû sitzt der fürste reine

1955 in dem swachen hûse al eine; dâ vor er herlîcher saz in sîner houbetstat unt baz; sie sprâchen an der stunde alle ûz einem munde;

1960 "Tribun von Cappadôcià, dû solt mit uns in Grecià; dâ hân wir, ellenthafter helt, dich zu eime künige erwelt, unt solt al dâ die krône tragen!"

1965 Diz begunder in vil gar vorsagen, unt gap in då von im urloup, unt zôch sich in daz leben toup. Der wirdekeit sitzt er ungelich: waz danne? er wirt noch wol rîch,

1970 unt mit vröuden iemer sîn.
Dâ quam der engel Kerubîn,
sîn friunt, unt trôste in aber dô:
,,Geôrî, herre, nù wis frô,
unt gedenke an dîn edelkeit;

1975 jå ist ze himel dir bereit din stuol, då dù sitzen solt: dir ist Got benamen holt. Er entbiut dir ware sigenunft: sich vröuwet Got diner kunft

1980 und allez, daz ze himel ist.
Süeze fruht, wie swelec dû bist!
Welh marschale herberget dîch hie,
der geherberget keinen fürsten nie?
Diu herberge ist dir ze swache:

1985 stant ûf, ein bezzer dir mache!
Nû grîfe an des virstes sûl:
waz dar umbe, und ist sie vûl,
dîn hant hât solhe kraft,
daz sî wirt sân berhaft

1990 von maneger bluomen underscheit.
Dîn ezzen ist ouch dir bereit;
daz ist guot vor des hungers nôt:
sô nim hin daz himel brôt.
Wizze, daz dâ hât sunder wer

1995 dar an gnuoc ein michel her. Got müeze din nû wol phlegen, unt habe dich in sîme segen: ich mac beliben hie niht mêr."

Der fürste neic dem engel hêr; 2000 er umbe viene die súle så, als in der engel lêrte då, mit sinen starken armen blanc; mê dan zwelf ellen lanc wuchs die sûl mit esten breit,

2005 unt wart ein boum sô wol bekleit daz der meie zu keiner zît, weder vor noch sît, kein boum sô wol gekleidet nie, des jach man dort, nû gihichs hie.

2010 Der boum was des hûses dach, daz man sîn dâ vor niht ensach, wander umbe vienc ez gar mit manegen bluomen lieht gevar. Er sach ûf unde sprach alsus:
2015 "Eiâ, vil süezer Jèsus,
wie dù mit mir wunderst,
daz dù mîch alsô sunderst
ûz aller crèatùre leben,
daz dù mir, herre, hâst gegeben

daz du mir, herre, nast gegecen 2020 din genâde sô manecvalt! Jezunt valwet der walt, und ist rehte in der zît, so daz holz wider gît sîn loub dem winter durh getwanc,

sin loub dem winter durn getwane;
2025 unt ouch die vogelîn ir gesane;
sô machet dîn gotlîche kraft
ein dürre sûl wol gesaft,
din blüejet unt loubet hie,
Süezer Got, wâ getetes du ie

2030 sô grôz wunder, als durch mich?
Dar umb enkam ich, herre, dich
niemer loben unt volloben gar:
wan eines, ich hån gegeben dar
lant, liute unt min leben,

2035 darnach han ich dir me gegeben min bruodere, die ich durch dich lie. So werde ritter wurden nie sit Adames geziten her geborn: die han ich, herre, durch dich verlorn;

2040 ich tet von in scheiden.

Wæren jüden, kristen, heiden
min, die hette ich ê getân.

Swaz mir der künee Daciân
marter hât angeleget,

2045 diz mir noch me jämers weget, då ich von minen bruodern schiet; wan nieman ez baz geriet, daz sî dir, herre, ergeben. Waz touc diz kurze leben?

2050 Hie mite giene er zehant, då er ein tavelen vant, ein wizze twelle dår ûf gespreit, unt vant sin ezzen al gereit: daz was ein schönez himel brôt,

daz was ein schonez himei brot,
2055 daz ime då vor der engel bôt.
Då quam des hûses frouwe;
sie sprach: "Herre, ich schouwe
in mime hûse wunder hie:

sît ich hiute von iuch gie,
2060 der snîe mit kreften dar ûf lît.
Sô ist hie innen ein süeze meien zît:
ein boum, der stêt hie wünneclich,
der ist loubes und bluomen rîch.

Der boum was mîns firsten sûl
2065 unt was dürre unde fûl;
dar ûf singen nû die vogelîn:
wie mohte daz grôze wunder gesîn?
Ir sît benamen ein starker Got!"
Diz was sente Geôrien ein spot;

2070 er lachte sère unde sprach:
"Frouwe, ich wære alze schwach,
daz ich solde sin ein got:
ich bin kneht under sime gebot."
Der tribunus sprach aber dô:

2075 "Mich dunket, frouwe, ir sit unvro? gêt her, ezzet; ich tuon inch abe al iuwer uugehabe, der ir phlegit iezunt hie."
Sin wirtin neig im unde gie,

2080 da er sprach disiu wort unde saz an der taveln ort. Hie was daz obez zîtec mo, daz blüejete des morgens vruo, unt begunde sî beide spîsen:

2085 ez ilte balde rîsen dô von dem boume ûf den tisch. Ez sî vâsant oder visch, môraz, win oder met, sirûpel oder elâret.

2090 solhe art hâte daz obez unde brôt, so man ez zu dem munde bôt, swaz man der erdenken kunde, daz smacte ime in dem munde. Sus hâten sî dà wirtschaft

2095 von des heiligen geistes kraft.
Då sî då geâzzen genuoc,
die frowe von dem tische truoc
mê, dan ê då wære.

## Wernher der Gartenare.

"Ber Euch dieje Mare leje, bittet Gott, daß er ihm gnadig fei, und auch dem Dichter, Bernher dem Gartenare." So ichließt der Dichter feine Erzählung von dem "Meier Belmbrecht", und fein Rame ift auch beinahe das Einzige, was wir von ihm mit Sicherheit miffen. Zwar läßt fich aus einigen Undeutungen bes Gedichts feine heimat und die Zeit feiner Bluthe mit einiger Gewigheit beftimmen; auch geht aus einer Stelle beffelben ficher bervor, bag er ein fabrender Sanger mar (B. 847), ber seine Dichtungen vorlas (2.79). Dagegen ift uns von feinen Lebensverhaltniffen nichts Raberes bekannt. Bernher mar entweder ein Desterreicher, oder was noch mahricheinlicher ift, ein Bayer, jeden= falls war er mit beiden gandern und den Sitten und Eigenthumlichkeiten ihrer Bolferschaften genan bekannt, wie denn der Schauplat feiner Erzählung in einem diefer gander, am mabricheinlichften an der Grange derselben zu suchen ift. Da Wernher von Rithart als einem Berftorbenen fpricht, fo muß er fein Bedicht nach 1234 verfaßt baben (S. o. S. 70); wahrscheinlich ift es nach ben unglucklichen Wirren entstanden, welche mabrend und nach der Regierung Bergog Friedriche Defterreich an den Rand des Berderbens brachten, da gerade mabrend jener Beit Die ritterlichen Räubereien, welche der Dichter fo leben= dig und anschaulich darftellt, den bochften Gipfel erreicht batten.

Das Gedicht Bernhers unterscheidet fich von den meiften Dichtungen der bofifchen Evifer durch Die Einfachheit des Stoffe und der Entwidelung deffel= ben; es werden nur wenige Begebenheiten berichtet, aber diese wenigen Thatsachen werden dagegen mit großer Reifterschaft ju reichem Leben entfaltet, fo daß mir ftatt bes ermudenden Schwalls fich ewig wiederholender Abentener ein fraftig gezeichnetes und vortrefflich ausgeführtes Bemalde erhalten, bas und nicht bloß durch die fichere und mahre Charafteriftit der einzelnen Berfonen, fondern auch durch die bochst anschauliche Schilderung der damaligen Sitten und Lebensverhaltniffe erfreut. Bie der Dichter der phantaftischen Belt der höfischen Epiter Die Birtlichfeit entgegensegen will, fpricht er icon in dem einfachen Eingange aus: er wolle nicht wie Undere, heißt es dafelbit, von Minne oder Reichthum oder bobem Mutbe ergablen, fondern berichten, was er felbst erlebte, was er mit eigenen Augen fab. Und fo beginnt er fogleich mit der Schilderung fetnes Belden, des jungen Belmbrecht, deffen gleich= namiger Bater ein redlicher wohlhabender Meier war. Go breit diefe Schilderung ift (fie umfaßt gegen 200 Berfe), und ob fie gleich nur die Rleidung Des jungen Belmbrecht berührt, denn von feiner pers fonlichen Erscheinung wird nur berichtet, daß fein frauses blondes haar ihm bis auf die Schultern berabmallte, fo ift fie doch von den Schilderungen der höfischen Dichter unendlich verschieden. Denn wenn bei diefen das Mengerliche auch blog als fol= ches aufgefaßt erscheint, fo daß die meiften Schilde= rungen diefer Urt auch ohne allen Rachtheil anofal= len tounten, lagt fie und bei Bernber gugleich ben innern Menschen ertennen : fie ift gleichfam der Gviegel, in welchem feine Seele Bestalt gewinnt. Bir feben schon an der Rleidung, daß der junge Selmbrecht ein eitler Bed ift, ber fich über feinen Stand erheben will und daß feine Reigung zu Bracht, Glang, Ueppigfeit und Muffiggang ibn ins Berderben führen muß. Budem ift die Schilderung, nas mentlich der reichgestickten Muge, welche Belmbrecht auf den Locken trug, von der lebendigsten Unichaulichkeit und zeugt von der reichften Phantafie, wie von den mannigfaltigen Renntniffen des Dich= tere; ja man follte meinen, er habe fich hiebei So= mer jum Borbild genommen, und in der Befchreis bung der Muge den Schild des Uchilleus nachahmen wollen. Gie war oben mit zierlichen Bildern von Seide durchnäht; da maren Bogel after Art zu feben, jo funftreich gebildet, daß man glauben mochte, fie waren eben erft aus dem Speffart aufgeflogen. Um rechten Dhr fab man den Raub der Betena, die Belagerung und Berftorung Trojas und die Flucht des Meneas; links waren Ronig Karl und Roland, Turpin und Olivier abgebildet, wie fie im Rampfe gegen Die Beidenschaft die Provence, Arles und Galigien bezwangen; hinten erblicte man Franen Belchen Rinder und Dietrich von Berne, wie fie im Sturme vor Raben vom fühnen Bittich erichlagen wurden. Bon dem rechten Dhr jum linten jog fich vorn ein mit Seiden genähter Streif, auf welchem ein Tang abgebildet mar; je zwischen zwei Frauen ftand ein Ritter, der fie, "wie es noch jest beim Tange ge= brauchlich ift", an den Sanden hielt; eben fo fand ein Anappe je zwischen zwei Madden, daneben aber ftanden Riedler. Und um une noch lebendiger an den Bater ber epifchen Dichtfunft gu erinnern, fügt Wernher, was teinem höfischen Dichter je einfiel, noch bingu, woher die tunftreiche Duge gefommen war: es hatte fie eine fcone, and bem Rlofter ent= fprungene Ronne genäht, ("deren unterer Theil den oberen verrathen hatte", fagt der Dichter acht poe-tifch motivirend, damit felbft die Rleidung an die leichtfertige Sittenlofigfeit erinnere, deren Opfer fein Beld murde); ihr hatte dafür Belmbrechte Schwester Getelint eine Rub und Die Mutter Rafe und Gier in Rulle gegeben. Dit der nämlichen Un= schaulichkeit und Lebendigfeit wird die weitere Rleis dung gefchildert: der mit Belg gefütterte Rod, der Rettenmams, der Burtel und das Schwert, Der mit vergoldeten Anöpfen gezierte Oberrock vom fein= ften blauen Tuch, mit Ginem Worte Alles war fo reich, daß fein Bauer gwischen Bels und Trenen= burg je fo prachtige Rleidung trug. Gein Bufen war mit farbigen Ruopflein bestreut; Die leuchteten mit foldem Glange, daß, wenn er gum Tange ging, er von Beibern und Madden minniglich angesehen ward; und die Naht, womit die Aermel am Mieder

haften, war um und um mit Schellen behangen, daß "Benn er am Reihen sprang, Es den Beibern durch die Ohren klang. Bare herr Aithart noch am Leben, Dem hatte Gott solchen Sinn gegeben. Der könnte es anch baß gesingen, Als es zu sagemir kann gelingen". Die Mutter aber verkaufte noch manches huhn und manches Ei, um ihm anch Hosen und Stiefel auzuschaffen. So dat der Dicket die Schilderung der Kleiber auch mit großem Weschick dazu benußt, uns einen Blick in die häuslichen Berhältnisse helmbrechts zu erössnen: seine Aeltern sind reich, seine Mutter hat ihn verzärtelt, mit unüberlegter Liebe alle seine Bunsche erfüllt, worin ihr auch die Schwester behülstick war.

bie 1350.

Die reiche Rleidung pagte nun nicht mehr jum Bauernstand; Belmbrecht will daber an den Dof gieben, und verlangt auch von dem Bater Beiftener. Das Befprach, welches fich nun zwifchen diefem und dem Sohne entwidelt, ift gang vortrefflich, fo daß es und leid thut, daffelbe nicht ausführlicher berichten zu fonnen. Scharf und ficher treten in demfelben die Charaftere ber beiden Berjonen ber= vor. Der etwas schwache, aber redliche, mit feinem Stande und Schidfal gufriedene Bater, deffen Belterfahrung und Menschenkenutnig das fromme, redliche Gemuth nur um fo fraftiger hervortreten läßt, fucht den leichtfertigen, vom außern Glang geblendeten, übermuthigen Gobn burch gute und weife Lehren von feinem Borfage abzuhalten, und ale ihm dies nicht gelingt, versucht er, ihm Furcht einzuflößen, indem er ihm ahnungeschwere Traume ergablt, in denen er den Sohn blind und verftum= melt und gulett fogar am Balgen gefchen habe. Doch alle Lehren und Barnungen find vergeblich; Belmbrecht verläßt die Beimat. Er tam in eine Burg, deffen Befiger in Fehde war, und gerne ftreitbare Manner behielt; Belmbrecht trat in feine Dienste und ward bald einer der verwegenften und fchlimmften Gefellen, vor bem Richts ficher war. Rach Berfluß eines Jahres jog er wieder beim. Die Seinigen empfingen ibn mit großer Freude, er aber that, ale ob er ein fremder herr fei, und fprach bald lateinisch, bald frangöfisch oder böhmisch und niederdentich . bis endlich der Bater drohte, ibn nicht zu bewirthen, wenn er fein Sohn nicht fei. Da es ichon fpat war, und helmbrecht nirgend an= ders unterkommen konnte, gab er fich endlich zu erfennen; doch nun wollte ber Bater Beweise baben: er nannte und beschrieb die Ochfen im Stalle, worauf er eingelaffen wurde. Er wurde auf bas Befte bewirthet, fo daß felbit ein Berr hatte damit gufrieden sein können. Rach dem Effen fragt ibn der Bater, ob es am Sofe noch so zuginge, wie in seiner Jugend. Damals, erzählt er, hatten die Ritter mit Buhurdieren den Frauen gedient, fie hatten gefungen und getangt, ein Spielmann habe dagn die Beige geftrichen, und gulett habe man vom "Bergog Ernft" vorgelefen. Unterdeffen batten Undere nach dem Biel geschoffen, oder feien auf die Jagd gegangen. Alle waren fo tüchtig, fuhr der Bater fort, daß der schlimmste aus jener Zeit jest wohl der beste ware. Damals galt Sitte und Bahrbeit; Trenlose und Schmeichler wurden nicht geduldet, die jest mehr But und Ehre haben, ale die Berechten. Sierauf bob der junge Belmbrecht an, von den neuen Sitten gn berichten, ungefähr wie Ulrich von Lichtenstein in seinem Frauenbuch (f. o. S. 196) und jum Theil auch an Geifried Belbling

(S. 206) erinnernd. Man trinft jest, fagt er; denn die Berren, die man fonft bei den ichonen Frauen fand, fieht man jest bei dem feilen Beine. Eng und Trug ift höfische Sitte; Ehrabschneider und Lafterzungen gelten für gewandt und tugend-haft; die alte Bucht ift im Banne und bei Beibern und Mannern verabschent; Acht und Bann ift nur - Am andern Tage theilte Belmbrecht un= ter die Seinigen die mitgebrachten Befchente aus, die er Raufleuten und Pfaffen geraubt hatte. Dann bleibt er noch fieben Tage bei feinem Bater, aber endlich wird ihm die Zeit lang und er macht fich bereit, wieder auf Raub auszuziehen; fein Bater macht ihm wieder die eindringlichsten Borftellungen, aber Richts tann ihn gurudhalten, er ift fcon gu febr an das Berbrechen gewöhnt; mit teuflischer Freude ergablt er von den ichon begangenen Schandthaten und von denen feiner Freunde, deren Raubernamen (Lämmerschlind, Schlidenwider, Sollen= fad, Ruttelfdrein, Ruhfraß, Mifchenteld, Bolfs= gaum, Bolfsbruffel, Bolfsbarm — Schlindsgau hieß er felbst) schon bezeichnend genug find. Der alte Bater fpricht feinen tiefsten Abschen aus, mas den Sohn fo fehr ärgert, daß er zu drohen beginnt. Er werde nunmehr, fagt er, feine Gefellen nicht mehr abhalten, auch feine Meltern zu berauben; auch habe er die Schwester Gotelint feinem besten Freunde Lämmerichlind jum Beibe geben wollen, von dem fie die reichfte Morgengabe erhalten hatte; allein ba der Bater von feinen Benoffen fo übel dente, fo fei es damit vorbei; Gotelint tonne nun einen gros ben Bauern beirathen und bei ihm adern und gra= Ja, helmbrecht treibt die Ruchlofigfeit fo weit, daß er feinen Bater verlängnet; ein Bofmann, fagt er, fet zu feiner Mutter gefchlichen, und von diesem habe er den hoben Duth geerbt. "Auch ich bin nicht fein Rind," ruft nun Gotelint aus, die icon burch den unwördigen Bruder verführt worden war, "benn auch ich fühle hohen Muth, und ben verdante ich einem Ritter, ber einft Die Mutter überraschte." Sie verspricht ihrem Bruder, das vaterliche Sans heimlich zu verlaffen, und er fagt ihr feine Gulfe gu. Run nimmt Belm= brecht Abschied; er eilt ju feinem Freunde, dem er von Botelindens Abficht ergablt. Boll Freude barüber macht er die größten Borbereitungen gur Gochgeit (natürlich wurde Alles gestohlen und geraubt), so daß "Königs Artus Hochzeit, als er Ginever zur Gemahlin nahm, dagegen lahm war." Nun ließ helmbrecht seine Schwester durch einen Boten abbolen: die Brantleute murden gufammengegeben, worauf ein großer Sochzeitschmans angestellt murde. Doch ichon mabrend des Mables wird die Braut von Reue befallen; fle hat finftere Uhnungen und wunscht fich jur Cinfachheit des vaterlichen Saufes gurud. Roch fagen fie beifammen, als fie von Richter und Schergen überfallen und gebunden hinweggeschleppt wurden. Botelinden wurde bas Brautfleid vom Leibe geriffen, und man fand fie fpater binter einem Baun, ihre beiden Brufte mit ben Banden verdedend. Der Richter hatte nur fünf Schergen bei fich , und doch gelang es ihm , die gebn wilden Befellen gu bandigen; denn Gott ift ein Bunderthater. "Schluge ein einziger Dieb ein ganges beer, Gegen ben Schergen bat er feine Behr; Sobald er ben von ferne fieht, Sogleich erlifchet ibm das Licht, Seine rothe Farbe wird ibm gelb. Bie fühn er vorher mar, und wie fchnell,

Es fängt ein labmer Scherge ibn; Seine Schnelligfeit, fein finger Sinn, Dies ift in ihm erlegen, Sobald Gott will ber Rache pflegen." Bon ben gebn Raubern murben neun gehangen; bem letten schentte ber henter bas Leben (daz was sin zehende unt sin reht); es war helmbrecht; doch ware ihm der Tod beffer gewesen, denn der Benter frach ihm die Angen aus und hieb ihm die Sand und einen Fuß ab. Das war, ruft der Dichter aus, die gebührende Strafe dafur, daß er Bater und Mutter gehöhnt hatte. Jammernd ließ er fich durch einen Knecht nach des Baters Saufe führen; der Bater aber verftieß ihn unter ben bitterften Berwünschungen und ihn an die Traume erinnernd, des ren Barnung er verschmäht hatte. Rur die Mutster gibt ihm noch ein Brod mit. Als er nun blind und lahm durch die Belt zog, wurde er überall von den Leuten verhöhnt und er litt die bitterfte Noth. Eines Tags murde er von einigen Bauern erkannt, die er früher beraubt und mißhandelt hatte; von Rachluft getrieben, überfielen fie ibn. "Babre ber Dute!" riefen fie ihm gu, während fle ibn auf den Ropf ichlugen; und mas des Schergen Rnecht von der Duge übriggelaffen hatte, das ward nun gar gerriffen; es blieb fein Stud bavon, fo breit als ein Pfennig. "Papageten und Berchen, Sperber und Turteltauben, Benahet auf der Sauben, Burden gerftreut auf den Beg; Sie lag eine Lode, bort ein Fled Der Müge und bes Saares." — "Rie sahet ihr so tahles Saupt fürwahr; Sein gelbes Lodenhaar, Sah man in schwaschem Werthe Liegen auf ber Erde." Darauf liegen fie ihn feine Beichte fprechen, gaben ihm Brofamen jum Schute gegen das Sollenfeuer und hingen ihn an einen Baum, und fo ward auch bes Batere lete ter Traum erfüllt. "Bo noch eigenwillige Rin-der", schließt der Dichter mahnend, "bei Bater und bei Mutter find, Die feien gewarnt hiemite; Begehen fie helmbrechtes Sitte. 3ch fpreche es aus mit Recht , Ihnen gefchehe wie dem Selmbrecht. - Run febet auf und um, Rath Euch wohl ein Dummer, Dem folgt, und auch des Beifen Rath!"

Raum dürfte irgend ein anderes Gedicht aus dem bentichen Mittelalter mit Bernhers Belmbrecht die Bergleichung aushalten: in feinem findet fich diefe Raschheit der Erzählung, welche durch die umftand= lichen Schilberungen der einzelnen Berhältniffe nicht nur nicht aufgehalten wird, fondern in der That die höchste Lebendigkeit erhält, da fie nicht außerhalb der Begebenheiten fteben, vielmehr aus ihnen felbft erwachfen, diefe fogar fortführen. Das Intereffe wird feinen Augenblid gefchmacht; es erbalt fich in voller Rraft bis jum letten Angenblide. Jede Schilderung, jedes Gefprach wird vom Dichter mit gludlichem Geschid benutt, um une Buge vorzusühren, die unmittelbar aus dem Leben gegriffen find, so daß sich uns nach und nach das wahrste und lebendigfte Gemalbe der geschilderten Beit entfaltet, die wir in dem nicht 2000 Beilen langen Gedichte weit beffer tennen lernen, als aus den endlosen Berten der meiften höfischen Dichter. Die Charaftere find vortrefflich gezeichnet; jeder Jug ift natürlich, mabr und angemeffen, und ber Dichter befigt insbesondere die Runft, feine Berfonen burch bie Reden, die er ihnen in ben Dund legt , mit aller Scharfe und Bahrheit gu charaftes rifiren. Es läßt fich tein ichonerer Wegenfat benten, als die ehrliche, treue Befinnung des alten

Baters und ber Leichtfinn des alle Barnungen verfchmähenden Sohnes, deffen Eitelfeit, Uebermuth und Liebe jum Müßiggang ibn ine Berderben fturgt. Gang dem Charafter Belmbrechte angemeffen ift es, wenn der Dichter ihn bei feinem Befuch im vater-lichen Saufe fich fremd ftellen, und ihn in allerlei Sprachen mit ben Seinigen welfchen läßt; es ift dies ein Bug von überrafchender Bahrheit \*), de= ren übrigens noch viele in dem Bedichte nachge= wiesen werden fonnten. Eben fo vortrefflich ift, gwar nur durch wenige, aber bochft gludliche Buge die gute, schwache Mutter gezeichnet, deren Mut-terliebe fich auch dann nicht verläugnet, als der verbrecherische Sohn vom Bater verftogen wird. Richt weniger gludlich endlich ift Gotelinde aufge-faßt und geschildert, deren fraflicher Leichtfinn fo entfeplich geftraft wird; daß der Dichter ihr fpa= teres Schidfal nur abnden läßt ((ob ir anders iht geschæhe, der sage ez, der daz sæhe), zeugt von dem richtigen Befühle bes Dichters, der fich durch feinen Rebenumstand von dem Inhalte feines Bedichtes abirren ließ.

Die Darstellung ift frifch, lebendig und ba, wo es der Inhalt guließ, von einem acht volksthumlichen humor durchzogen, ber jedoch, wie es die Ratur der Ergablung mit fich brachte, mehr nur angedentet ift, ale daß fich der Dichter von ihm bin= reißen ließe. Defters werden moralifche Betrach= tungen eingeflochten, aber weit entfernt, diefelben ju langen Abhandlungen auszudehnen, wie bie hö-fischen Dichter, faßt er fie in turgen, ternhaften Sprüchen zusammen, die eben deshalb nur um so größere Wirfung machen.

## Belmbrechts erfte Thaten und Beimtehr.

Urloup nam er zuo dem vater: hie drabete er durch den gater. Solt ich allez sin geverte sagen,

650 daz enwürde in drin tagen, od lihte in einer wochen nimmer gar volsprochen.

Ûf eine burc kam er geriten: dâ was der wirt in den siten,

655 daz er urliuges wielt und ouch vil gerne die behielt, die wol getorsten rîten unt mit den vinden striten. Då wart der knappe gesinde.

660 An roube wart er sô swinde, swaz ein ander liegen liez, in sinen sac erz allez stiez; er nam ez allez gemeine. Dehein roup was im ze kleine,

665 im enwas ouch niht ze grôz: ez wære rûch, ez wære blôz, ez wære krump, ez wære sleht, daz nam allez Helmbreht, des meier Helmbrehtes kint.

670 Er nam daz ros, er nam daz rint, er lie dem man niht leffels wert: er nam wambis unde swert,

\*) Es ist bekannt, wie hoch die Franzofen ihren Rabelais vreifen, daß er einen Bedanten seine angeborng Muttersprache katinistren und gräcistren läßt; unser Wernher verdient unsers Bedünfens noch größeres Ioh, da der oben angesührte Jug weit natürticher ist und nicht auf einer allerdings böcht fomischen lebertreibung beruht, wie bei dem muthwilligen Franzosen.

er nam mantel unde roc,

er nam die geiz, er nam den boc, 675 er nam die owe, er nam den wider: daz galt er mit der hiute sider. Röckel, pheit dem wibe zôch er ab dem libe, ir kürsen unde ir mandel:

680 des het er gerne wandel, dô in der scherge machte zam, daz er wîben ie genam; daz ist sicherlichen war. Ze wunsche im daz êrste jàr

685 sîne segelwinde duzzen unt sîniu schaf ze heile fluzzen: sînes muotes wart er geil, dâ von daz im der beste teil ie geviel an gewinnen.

690 Dô begunde er heim sinnen, als ie die liute phlagen heim zuo ir magen. Ze hove er urloup genam unt ze dem gesinde sam,

695 daz si Got, der guote, hete in siner huote. Hie hebet sich ein mære, daz vil müelîch wære. ze verswigen den liuten.

700 Kunde ich ez bediuten, wie man in dâ heime enphie! Ob man iht gegen in gie? Nein, ez wart geloufen al mit einem houfen:

705 einez für daz ander dranc, vater unde muoter spranc, als in nie kalp erstürbe. Wer daz botenbrôt erwürbe? Dem knehte gap man âne fluoch

710 beide, hemede unde bruoch. Sprach daz friwîp und der kneht: "Wis willekomen, Helmbreht?" Nein, si entâten; ez wart in widerrâten;

715 si språchen: "Junkherre min, ir sult Gote willekomen sîn!" "Vil liebe susterkindekin, Got lâte iuch immer sælic sin!"

Diu swester gegen im lief, 720 mit den armen si in umbeswief; dô sprach er zuo der swester: "Grâtid vester!" Hin für was den jungen gâch,

die alten zugen hinden nach, 725 si enphiengn in beide âne zal. Zem vater sprach er: "Dêû sal!" zuo der muoter sprach er så bêheimisch: "Dobraytrå!" Si sâhen beide ein ander an,

730 beidin daz wip und der man; diu husfrowe sprach: "Her wirt, wir sin der sinne gar verirrt: er ist niht unser beider kint, er ist ein Bèheim oder ein Wint."

735 Der vater sprach: "Er ist ein Walch: min sun, den ich Gote bevalch, der ist ez niht sicherliche, und ist ime doch geliche." Dô sprach sîn swester Gotelint:

740 "Er ist niht iwer beider kint;

er antwurt mir in der latîn, er mac wol ein pfaffe sîn." "Entriuwen," sprach der frîman, "als ich von im vernomen hân,

745 sô ist er ze Sahsen od ze Brâbant gewahsen; er sprach: ",,liebe suster kindekin"; er mac wol ein Sahse sin."

Der wirt sprach mit rede sleht:
750 ,Bist duz, mîn sun Helmbreht?
Dù hâst mich gewunnen dâ mite,
sprich ein wort nâch unserm site,
als unser vordern tâten,
sô daz ichz müge errâten.

755 Du sprichest immer: "Dêû sal", daz ich enweiz, zwiu ez sal. Êre dîne muoter unde mich, daz dien wir immer umbe dich; sprich ein wort tiutischen;

760 ich wil dir dinen hengest wischen, ich selbe unde niht min kneht, lieber sun Helmbreht; daz du immer selic müezest sin! "

,, Ey, waz sakent ir, gebûrekîn,
765 und jenez gunêrte wîf?
wîn parit, wînen klâren lîf
sol dehein gebûrik man
zwâre nimmer grîpen an."
Des erschrac der wirt vil sêre;

770 dô sprach er aber mêre:
,,Bistuz, Helmbreht, mîn suon?
ich siude dir noch hînte ein huon,
unt brâte dir ab einez,
daz rede ich niht meines.

775 Unt bist duz niht Helmbreht, mîn kint, sit ir ein Bêheim oder ein Wint, sô vart hin zuo den Winden.
Ich hân mit mînen kinden, weizgot, vil ze schaffen;

780 ich gibe ouch keinem pfaffen niht, wan sîn barez reht. Sît irz niht Helmbreht, het ich dan alle vische, irn twaht bî mînem tische

785 durch ezzen nimmer iwer hant. Sît ir ein Sahse od ein Brâbant, oder sît ir von Walhen, ir müezet ez in iwer malhen mit iu hân gefüeret.

790 Von iu wirt gerüeret
des mînen niht, zewâre!
unt wær diu naht ein jâre.
Ich enhân den mete noch den wîn:
junkherre, ir sult bî herren sîn."

795 Nû was ez harte spâte:
der knabe wart ze râte
in sîn selbes muote:
"Sam mir Got der gnote,
ich wil in sagen, wer ich sî.

800 Ez ist hie nindert nâhen bî ein wirt, der mich behalte. Niht guoter witze ich walte, daz ich mîn rede verkêre: ichn tuon ez nîmmer mêre."

805 Er sprach: "Jå bin ich ez der!"
Der vater sprach: "Nû saget, wer?"—
"Der då heizet, alsam ir."
Der vater sprach: "Den nennet mir!"—

"Ich bin geheizen Helmbreht; 810 iwer sun und iwer kneht was ich vor einem järe: daz sage ich iu zewäre." Der vater sprach: "Nein ir!"— "Ez ist wär!"— "Så nennet mi

"Ez ist wâr!" — "Sô nennet mir 815 min ohsen alle viere." — Daz tuon ich vil schiere. Der ich dô wilen pflegte, unt minen gart ob in wegte, der eine heizet Ûwer;

820 ez wart nie gebûwer sô rîche, noch sô wacker, er zæme ûf sînem acker. Der ander, der hiez Ræme; nie rint sô genæme

825 wart geweten under joch.
Den dritten nenne ich iu noch:
der was geheizen Erge.
Ez kumt von mîner kerge,
daz ich si kan genennen.

830 Welt ir mich noch erkennen?
Der vierde, der hiez Sunne.
Ob ichs genennen kunne,
des låt mich geniezen,
heizet mir daz tor ûf sliezen."

835 Der vater sprach: "Tür unde tor, då solt dû niht sîn lenger vor; beide, gadem unde schrîn, sol dir allez offen sîn."

Unsælde sî verwâzen!
840 ich bin gar vil erlâzen
sô guoter handelunge,
als dô het der junge.
Sîn phärt wart enphettet,
im selben wol gebettet

845 von swester unt von muoter.

Der vater gap daz fuoter
weizgot niht mit zadele.

Swie wil ich var enwadele,
sô bin ich an deheiner stete,

850 då man mir tuo, als man im tete.
Diu muoter rief die tohter an.
"Dû solt loufen unt niht gân
in daz gadem, unde reich
einen polster unde ein küsse weich."

855 Daz wart im under den arm gelegt ûf einen ofen warm, dâ er vil sanfte erbeit, unz daz ezzen wart bereit. Dô der knabe erwachet,

860 daz ezzen was gemachet,
und er die hende het getwagen,
hært, waz für in wart getragen,
Ich wil in nennen d'êrsten traht
(wær ich ein herre in höher aht,

865 mit der selben rihte
wolte ich haben phlihte):
ein krût vil kleine gesniten;
veizt unt mager, in beden siten,
ein guot fleisch låc då bî.

870 Hœret, waz daz ander sî:
ein veizter kæse, der was mar;
diu rihte wart getragen dar.
Nû hært, wie ich daz wizze.
Nie veizter gans an spizze

875 bî flure wart gebrâten: mit willen si daz tâten, ir deheinen ez verdrôz; si was michel unde grôz, gelîch einem trappen;

880 die sazt man für den knappen. Ein huon gebräten, einz versoten, als der wirt het geboten, diu wurden ouch getragen dar. Ein herre næme der spise war,

885 swenn er gejeides phlæge, und ûf einer warte læge. Noch spîse maneger hande, die gebûre nie bekande, alsô guote lîpnar,

890 truoc man für den knaben dar.

Der vater sprach: "Unt het ich win,
der müeste hiute getrunken sin!
Lieber sun min, nü trinc
den aller besten ursprinc,

895 der ûz erden ie geflôz; ich weiz niht brunnen sin genôz, wan ze Wankhusen der: den tregt et uns nû nieman her." Dô si dô mit freuden gâzen,

900 der wirt niht wolte låzen, er frågte in der mære, wie der hovewis wære, då er wære gewesen bi.

"Sage mir, sun, wie der sî; 905 sô sag ich dir denne, wie ich etewenne bî mînen jungen jâren die liute sach gebâren."— "Vater mîn, daz sage mir;

910 zehant sô wil ich sagen dir, wes dû mich frâgen wil: der niuwen site weiz ich vil." "Wilen dô ich was ein kneht, unt mich dîn ene Helmbreht,

915 der mîn vater was genant, hin ze hove het gesant mit kæse unt mit eier, als noch tuot ein meier, dô nam ich der ritter war,

920 unt markte ir geverte gar.
Si wåren hovelich unde gemeit,
unt kunden niht mit schalkheit,
als nû bî disen zîten kan
manic wîp unt manic man.

925 Die riter heten einen site, då liebtens sich den frouwen mite. Einez ist buhurdiern genant; daz tet ein hoveman mir bekant, dô ich in frågte der mære.

930 wie ez genennet wære. Si fuoren, sam si wolten toben (dar umbe hôrte ich si loben), ein schar hin, diu ander her; ez fuor diser unde der,

935 als er enen wolte stôzen.
Under mînen genôzen
ist ez selten geschehen,
daz ich ze hove hân gesehen.
Als si danne daz getâten,

940 einen tanz si danne trâten mit hôchvertigem gesange: daz kurzt die wîle lange. Vil schiere kam ein spilman; mit sîner gîgen huop er an: 945 dô stuonden ûf die frouwen; die möht man gerne schouwen die ritter gegen in giengen; bî handen si si viengen. Dà was wunne überkraft

950 von frouwen unt von ritterschaft in süezer ougen weide. Junkherren unde meide, si tanzten fræliche, arme unde riche.

955 Als des danne nie mê was, sô gie das einer unde las von einem, der hiez Ernest. Swaz ieglîch aller gernest wolte tuon, daz vander.

960 Dô schôz aber der ander mit dem bogen zuo dem sil. Maneger freude was dâ vil: einer jagté, diser birste. Der dô was der wirste,

965 der wære uns nû der beste. Wie wol ich etewenne weste, waz triuwe und êre mêrte, ê ez valscheit verkêrte! Die valschen und die lôsen,

970 die din reht verbôsen mit ir listen kunden, die herrn in dô niht gunden ze hove der spise. Der ist nû der wîse.

975 der lösen unde liegen kan; der ist ze hove ein werder man, unt håt guot und ère leider michels mère,

danne ein man, der rehte lebet,
980 unt näch Gotes hulden strebet.
Als vil weiz ich der alten site.
Sun, nü êre mich da mite,
unt sage mir die niuwen."
,, Daz tuon ich entriuwen.

985 Daz sint nû hovelîchiu dine:
"Trinkâ, herre, trinkâ trine!
Trink daz ûz; sô trinke ich daz!
Wie möhte unz immer werden baz?"
Vernim, waz ich bediute:

990 è vant man werde liute bî den schænen frouwen; nû muoz man si schouwen bî dem veilen wîne.

Daz sint die heehsten pîne 995 den âbent und den morgen, wie si daz besorgen, ob des wîns zerinne, wie der wirt gewinne einen, der sî als guot,

1000 då von si haben hôhen muot.
Daz sint nû ir minne:
,, Vil süeze lîtgebinne,
ir sult füllen uns den maser.
Ein affe und ein narre waser,

der ie gesente sinen lip
für guoten win umbe ein wip, "
Swer liegen kan, der ist gemeit;
triegen, daz ist hövischeit:
,er ist gefüege, swer den man

1010 mit guoter rede versnîden kan: swer schiltet schalclîche, der ist nû tugentrîche. Der alten leben, geloubet mir, die dâ lebent, alsam ir, 1015 der ist nû in dem banne, und ist wibe unt manne ze genôze als mære,

als ein hâhære.

Aht unt ban, daz ist ein spot."

1020 Der vater sprach: "Daz erbarme Got, unt si im immer gekleit, daz diu unreht sint sô breit.

Die alten turnei sint verslagen, unt sint die niuwen für getragen.

1025 Wîlen hôrte man kroyieren số:
"Heyấ, ritter, wiset frô!"
nú kroyiert man durch den tac:
"Jagå, ritter, jagå jac!
Stichå stich! slahå slach!

1030 Stümbel den, der è gesach; slach mir dem abe den fuoz; tuo mir disem der hende buoz: dû solt mir disen hahen, und enen rîchen vahen

1035 der gît uns wol hundert phunt." —
"Mir sint die site alle kunt.
Vater mîn, wan daz ich enwil,
ich trouwe dir gesagen vil
niuwan von den niuwen siten.

1040 Ich muoz slåfen, ich hån vil geriten:
mir ist hînt ruowe nôt."
Dô taten si, als er gebôt.
Lîlachen was da fremde;
ein niwewaschen hemde

1045 sîn swester Gotelint dô swief über daz bette, dâ er slief, unz ez hôhe wart betaget. Wie er nû vert, daz wirt gesaget. Ez ist billîch unde reht,

1050 daz der junge Helmbreht ûz ziehe, ob er iht bringe von hove gamelicher dinge dem vater, der muoter und der swester. Jâ zewâre, unde wester,

1055 waz ez allez were, ir lachtet der mære. Dem vater er bräht ein wetzestein, daz nie mæder dehein

in kumpf bezzern gebant,

1060 unt eine segense, daz nie hant
sô guote gezôch durch daz gras:
hey, welch gebürkleinôt daz was!
Unt brâht im ein bile,
daz in maneger wîle

1065 gesmidt sô guotez nie kein smit, und einen haken dâ mît. Einen fuhspelz sô guoter, den brâht er sîner muoter, Helmbreht, der junge kuabe:

1070 den zôch er einem pfaffen abe;
ob erz roubte oder stæle,
vil ungerne ich daz hæle,
wær ich sîn an ein ende komen.
Einem krâmer het er gnomen

1075 ein sidin gebinde;
daz gap er Gotelinde,
und einen borten beslagen,
den billicher solte tragen
eines edelen mannes kint,
1080 dan sin swester Gotelint.

Dem knehte schuoh mit riemen: die het er ander niemen sô verre gefüeret,

sô verre gefüeret,
noch mit handen gerüeret.

1085 Sô hövesch was Helmbreht:
wære er noch sins vater kneht,
er het in låzen åne schuoch.
Dem friwibe ein houbettuoch
bråht er unde ein bendel rôt;

1090 der zweier was der dierne nôt.

Nù sprechet, wie lange sî
der knabe dem vater bî:
siben tage, daz ist wâr.
Diu wîle dûhte im ein jâr,

1095 daz er niht enroubte:

zehant er urloubte

von vater unt von muoter.

### Jans der Enenkel.

Janfen (Johann) der Enentel oder Enitel (d. h. der Urentel) war ein Biener Burger, nach Einigen ein Domherr ju Bien, und lebte von 1190 bis 1251. Er schrieb mehrere Berte, theils in Brofa, theils in Reimen, von denen bas ,, Fur= ftenbuch von Desterreich" und die "Belt= chronit" die bedeutenoften find. Lettere follte wahrscheinlich nur die Einleitung zu dem ersteren werden, in welchem er die Gefchichte der öfter= reichifchen Furften chronologisch, aber mit den mun= berlichften Fabeln und Mahrchen vermischt, bis jum Tode Bergog Friedrichs des Streitbaren (1246) er-gablt. Denfelben Charafter trägt feine Beltchronit, welche er mit Benugung der Raiferchronit (f. v. S. 256) abfaßte, wie wiederum die feinige von Späteren, namentlich von heinrich von München, vielfältig benut wurde. Bas übrigens seine Berke durch die Aufnahme von mehr oder weniger bekannten Mährchen, Sagen, Anekboten und Schwänken an historischem Werthe vers lieren, das gewinnen fie eben hiedurch an poetischem Intereffe, welches leider durch die robe Sprache und die meiftens fteife Darftellung oft wieder ge= ftort wird. Doch find gerade die bei jeder Geslegenheit eingeschobenen Mahrchen und Geschichts chen am besten ergahlt, und find fogar nicht ohne Reiz dargestellt, wenn der Inhalt dem Dichter erlanbt, den beitern Sumor durchbliden zu laffen, der fcon in jener Beit ein Erbtheil feines auch bei der größten Lebensluft tuchtigen Boltes mar. Freilich find einzelne Erzählungen mit der dem volke= thumlichen Schwante eigenen Derbheit ergablt, die es mit dem Anstand nicht so genau nimmt; aber auch hier bewährt fich, was wir oben (S. 298) von der volksthumlichen Erzählung im Gegensate gur höfischen gesagt haben; es geht das Derbe und Robe in der naiven Freude an den verliebten Aben-tenern in solcher Weise auf, daß das Unanständige bis auf einen gewiffen Brad gurudtritt, es als naiver Ausbrud naturlicher Begiehungen erfcheint und feineswegs den Charafter der roben Lufternheit trägt, der in den höfischen Dichtungen oft bis jum Etel gesteigert ift. Co nadt z. B. die Erzählung von Achilles ift, der fich in Frauentleidung bei Deidamia, der Tochter eines beidnischen Ronigs, ein= führte, fo wird das Unanständige in der Geschichte durch die schelmische Entwidelung doch gar fehr gemildert. Achilles ergablt der Konigstochter von

ber Macht feiner griechischen Gotter, welche gar wohl ein Madden in einen Mann verwandeln fonn= ten, wenn man fie inbrunftig darum flebe; beibe, er und Deidamta, geben an einen einsamen Ort, ben Gott Rutuan auflehend, auch an ihnen feine Bundermacht zu erzeigen; und natürlich findet fich, daß Achilles erhört worden ift, weil er, wie er fagt, mit größerer Innigkeit gebetet habe. Die Folgen des Bunders bleiben nicht aus. Bu ders felben Zeit aber wird der Konig frant, der Argt befiehlt ihm, fein Baffer aufzubemahren, damit er die Ratur der Krantheit erforschen moge, und ber König trägt der Tochter auf, das verhängnifvolle Befäß forgfältig aufzubewahren. Aber fie leert es unvorfichtig aus, und um dem Borne bes Baters gu entgeben, füllt fie es von Reuem. Sobald aber der Argt das Baffer fieht, ertlart er, daß ber Ronig ichwanger fei. Nichts ift nun tomischer, als die jämmerliche Rlage des alten herrn, der feiner Gemablin über das Unglud, das ibn betroffen, die bitterften Borwurfe macht, da er ihr die Schuld davon beimißt.

Aus dem ermahnten Beispiele erhellt, daß ber Enentel, wie Rudolf und andere Berfaffer von Belt= droniten, nicht blog die Beschichte, sondern auch die Sage des Alterthums in feine Darftellung giebt; der trojanische Krieg, die Thaten Alexanders, die Irrfahrten des Ueneas n. f. w. find alle mit Aus-führlichkeit berichtet. Nicht weniger wird die biblifche Beschichte weitläufig behandelt, welche er haufig mit unbefannten, mahricheinlich aus dem Dor= genlande nach Europa gebrachten Bugen erweitert, fo g. B. wenn er den Roah außer den verschieden= ften Thiergattungen auch ein paar Teufel in die Arche aufnehmen läßt, damit auch diefe Art nicht ausgehe, weil fie Gott doch einmal geschaffen habe. Nicht weniger reich ift er an Legenden und Beiligengeschichten, fo wie an Boltsfagen, besonders deutschen, ans benen wir die befannte Sage von Rarl dem Großen und der Schlange mitgetheilt ha= ben; und es mare febr zu munichen, daß wenigstens diese feiner noch größtentheils ungedruckten Welt= dronit entnommen und befannt gemacht wurden.

## Raifer Rarl und die Schlange.

Karl was mit der swære der beste richtære, den ie kein ouge het gesehen, des muoste man im dô jêhen; swâ er was oder belaip, mit gericht er nieman vertraip; daz was an im ein dank. Ain grôze glok, din laut erklank, die muost man auf richten, swå er was, dâ von er an der sêle genas. Die glokken het er durch die armen, die begunden in erbarmen; wann er sie hôrt klenken, sô begunde er gedenken an Gotes zorn und an sein gericht: des muoster richten nach der slicht,

Ains tages saz er ob dem tisch, då er az hüener unde visch, als von reht ein künig sol: die glokken hört er klenken wol. Er sprach: "Diz ist ain arm man, Låt man dem laides iht getån, daz richt ich schon, sam mir mein leip, ez sei man oder weip!" Zehand die huetære giengen her auz ân swære, und tâten des arm mannes war, diu glokke aber offenbâr het geklenket umb daz recht: sie sähen weder weip noch knecht. Daz tâten sie irem herren kunt. Diu glok klenket ander stunt: er hiez sie aber her auz gân; er sprach: "Bringt ir mir nicht den man, dem laid und not ist bekant, zwâr, ich tæte euch zehant," Dô sie des künges red vernâmen, wie schier die viere kamen, die der glokken pflågen, die getorst des nicht beträgen, sie muosten umbe schauwen. ob ez wæren man oder vrauwen, wer die glokken klankte; ir iesleicher sich ze tal sankte, ob sie ieman sæhen, daz sie dem künig verjæhen: nieman sâhen sie dâ. Sie sâhen auf und anderswà: då kunden sie nieman spehen, den sie mochten då gesehen. Dô giengen sie vür den künic stån, sie jahen: "Wir sehen nieman, der die glokken hat geklenkt: unser iegleicher het sich gesenkt, ob wir ieman sæhen, daz wir des verjæheu: nû sehen wir nieman an der stunt." Daz klenken wart im aber kunt, daz was ze dem dritten måle do. Der künig tet in manigen drô: er sprach: "Bringt ir mir nicht den man, der dise glokken klenken kan, zwar, ich haiz mit nœten euch alle viere tœten!" Dô giengen sie auz schiere, die knappen alle viere, in tet diu angest grôze nôt; si jahen: "Süllen wir ligen tôt umb die grôzen unschulde, sô geb uns Got sein hulde!" Also einer zuo dem andern sprach. Der ein in die glokken sach, und sach, daz ain nater lanc sich umb den klechel swanc; då von muost diu glokke klingen. Då mit begunden sie dringen hin wider vür den künig guot. "Ist ieman, dem man schaden tuot," sprach der künig, "den haizt her gân, ich wil im gerichts nicht ab gestån," Die hüeter jahen im zehant: "Her, uns ist daz wol bekant, daz bei der glokken ist nieman, wan ain nater wir vunden han, diu swenkt sich umb den swenkel groz, unt tuot der glokken ainen stôz: ez ist ain greulich kunder." "Daz ist Gotes wunder," sprach der künic Karl do, "sie mag sein traurig und unvrô,

wan ir mag sein laid geschehen, des sie mir wil gar verjehen. Tuot auf die tür, lât sie her in, ich muoz besehen recht ir sin: waz Got beschaffen wel mit ir, daz hân ich besehen schier; unt wie ez hie mit ir gevar, des süllen wir nemen war." Dô gie diu nater vraisam von der glokken âne scham, unt kêrte gein der tür hin; der künig hiez sie lâzen in; er sprach: "Waz tuot diu nater lanc? sie hât ainen aisleichen ganc." Dô sagten im die herren reich. "Sie gêt gein en sicherleich." Dô verbôt der künig daz, daz sie ir icht trüegen haz, doch ir nieman lait tæte: daz gebot belaib an ir stæte. Der künig zuo den seinen sprach: "Der nater tuot nicht ungemach kain mensche hie vor mir. Ir herren, saget ir mir schier, waz disiu nater tuo." "Sie gèt gegen eu ie zuo, und leit sich nider an den vuoz: vür war ich eu daz gesagen muoz." Dô sprach der künig reich: "Sie gert genaden sicherleich, und wil, daz ich ir richte und iren kumber slichte." Er sprach: "Dir sol geboten sein, daz du mir zaigst den kumber dein: bei Got, dem nichts verborgen ist, tuo mir bekant deinen list, waz dir laides werre." Alsô sprach der herre. Din nater gie von im her dan; dô sant er ir nach vier man, daz sie besæhen daz wunder, waz ir wær besunder. Des begunden sie warten: sie giengen in einen baumgarten, in ain dikkes staudach, dà sie nieman inne sach: daz zervuorten da die man, die dar waren gegan mit ir, daz sie sehen wolden, waz sie dem herren sagen solden. Dô sâhen sie ain kroten brait: daz was dâ der natern lait, wan sie ob irn aijern lac. Der kroten tet man manigen slac, und brâcht sie vür den künig hin; daz was der kroten ungewin. Der künig richte ir zehant: ainen spis man durch sie verswant. Daz schuof der künig Karl guot; des ward din nater wol gemuot.

# Meister Gottfried Hagen.

Die Stadt Röln entwickelte fich schon sehr frühe ju großer Selbstständigkeit, mas vielleicht jum Theil dem Einfluß der römischen Municipalverfassung zuzuschreiben ist. Da die Stadt reichsunmittelbar war, so standen die Bürger nicht unter der Gewalt

der Erzbischöfe, welche jedoch sehr oft versuchten, dieselben ihrer Rechte und Freiheiten zu berauben und sich gänzlich zu unterwerfen, was aber von den Bürgern mit Festigseit, Muth und Entschlossenheit zurückzewiesen wurde, so schon unter Katser Seinrich IV. gegen den mächtigen und staateslugen Anno, worauf schon der Lobgesang auf denselben freilich in einem den Bürgern nicht freundlichen Sinne auspielt (S. o. S. 252. b). Der gewaltigse und längste Kampf aber wurde durch den Erzbischo Ronrad von hochstetten (1237—1261), der im Jahre 1248 ben Grund zum herrlichen Dome legte,



Der Dom ju Roin.

und seinen Rachfolger Engelbert von Falkenburg herbeigeführt, welche, mit den größten Mitteln versehen, und den Weg heillofer Jutriguen nicht verschmähend, die Rechte der Stadt an sich zu ziehen suchten. Da es ihnen gelang, die alten patrizischen Geschlechter mit der Bürgerschaft zu entzweien, wurde der Kampf schwieriger; aber auch
dadurch nicht entmuthigt, sezten ihn die Bürger mit
der größten Energie sort, nahmen sogar den Erzbischos Engelbert gefangen, und so mußte er endlich im Jahre 1270 die Freiheiten der Stadt feierlich unterlennen und urkundlich verbürgen.

Diefen Rampf beschreibt nun Meifter Bott= fried Sagen, gu jener Beit Stadtichreiber von Röln, und wie er in Urfunden beißt, clericus coloniensis, in feiner "Reimchronit ber Stadt Coln". Ste beginnt mit einer allgemeinen Ginlei= tung von der Bründung der Stadt und der Ginführung des Chriftenthums in derfelben, ergablt bann von ihrem erften Bifchof, von dem Martertode der beiligen Urfula und des heiligen Gereon mit ihren Schaaren, von der Befehrung bee Raifere Conftantin durch den Babft Silvefter, fodann vom römifchen Reich und beffen Berfaffung, worauf der Berfaffer gur ausführlichen Darftellung des Rampfe der Burgerichaft mit den Erzbischöfen übergeht und mit der Guhne gwifthen der Stadt und dem Ergbifchof Engelbert (1270) fchließt, welche der berühmte Bifchof Albertus Magnus gu Stande brachte, und die Meifter Gottfried als

Stadtichreiber abfagte und öffentlich vorlas \*). Diefe Chronit ift von der größten Bichtigfeit für die Beschichte Deutschlands, benn gerade in Diefer fraftigen Entwidelung ber Stadte, in ihren von Ausdauer und Entschiedenheit zeugenden Ram-pfen gegen Adel und Beiftlichteit drudt fich die tüchtigfte Befinnung und der freie Beift des deut= ichen Bolts am lebendigften und unverfennbarften aus. Es zeigt fich in ihnen eine fo gewaltige und zugleich fo praktisch - verständige Thatkraft, die gerade unferer Beit in fo bobem Dage fehlt, daß wir uns des Bunfches nicht enthalten fonnen, es möchten diese und andere ahnliche Beschichten der deutschen Städte dem Bolt in trener, lebendiger Bearbeitung wieder vor die Seele geführt werden, damit es aus dem, mas feine tuchtigen Uhnen waren, erfeben moge, was es felber fein konnte und fein follte.

Die Reimdronit Sagens ift in niederrheinischer Mundart geschrieben und erhalt schon dadurch Intereffe und Werth, da fie eines der altesten und umfangreichsten Denkmäler in diefem Dialette ift. Doch ist fie auch in poetischer Beziehung bedeutend, denn der ehrliche Meister Gottfried ftand gang auf der Bobe feines Begenstandes, den er mit dramatifcher Lebendigfeit, ja mit Begeisterung ichildert; man fieht es an jedem Borte, daß er von Freiheite und Baterlandsliebe erfüllt war, die fich auch nicht verläugnet, wo feine Borliebe für die Batris gier durchblidt, deren Leben und Treiben er übris gens mit meisterhaften Zugen schildert. Auspie-lungen auf die deutsche Geldensage und manche Wendung der volksthumlichen epischen Gedichte zeigen übrigens, daß der Dichter mit denfelben vertraut mar, und daß fle nicht ohne Ginfluß auf feine gludlichen Schilderungen der wiederholten Rampfe blieben.

Bum Berftandniß des unten mitgetheilten Bruch= ftudes mogen folgende Bemerkungen dienen : Ergbijchof Konrad von Sochstetten hatte alle Strafen, die nach Roln führten, und auch den Rhein abfperren laffen, um zu verhindern, daß der Stadt Les bensmittel zugeführt wurden, in der hoffnung, die Burger durch Sunger gur Unterwerfung ju gwingen. Da machten die Rolner einen gludlichen Ausfall, beffen Ergählung den Inhalt des mitgetheilten Bruchftudes bildet , welches der Dichter mit folgenden inhaltsschweren Borten fchließt: "Bo fich der Städte Bolt mit treuem Sinne zusammenhalt, das wird an Ehren reich; wo es aber von einander fich läßt fcheiden, ba reut es balb den Armen, wie ben Reichen. Dft tommt Regen nach Sonnenfchein; fo tommt nach Freude auch oft Bein."

#### Der Rolner Ausfall.

Von Valkenburch mŷn hêre Dêderîch, eyn kône ritter ind lovelich, was dô der stat van herzen hult 935 ind halp ir ûp dûren solt. Hie sprach: "Van Coelne hoirt mich, ir hèren!

\*) ,Die sône meister Godefrit over las, die der stede schriver was; die sône wart alsö gelesen, dat sy ummer gevründe solden wesen; der gonne uns Got von hemelrich; der bildet beide, arm ind riche!

Welt ir ûren schaden kêren

ind den laster, den man ûch deit, so doit die stat syn so bereit, 940 wanne dat wirs werden zô râde.

dat sich dan neyman en verspåde, die kome gewâpent wail van prŷsen ind ride nå mir, dar ich in wise. Solden wir Coelne besitzen laissen

945 veirhundert in allen straissen, men solde it mŷr zô groissen schauden hie wyssen ind in allen landen!" Sy spraichen alle: "Wir durren ryden;

riûelich sullen wir mit ûch strŷden: 950 wir willen liever des liifs verzijen, dan wir die straissen neit en vrŷen!" -"Eu wilt urre eyn dem andern neit entslein,

so sal ûch êren vil geschein. Der busschoff von Coelne, unse hêre, 955 hie neme it wale up synen lijf ind syn ère,

ain hedde hie neit dan vunffhundert man, ind hedt ir veir dûsent noch dan, solde hie strydes mit uch begynnen, hie weint uns den segen ave gewynnen."

Sus dede man sturme lûden, die stadt wolde ûs varen mit luden. Zo Vrechen wert voir sy myt brande, dat men sein moichte in al dem lande. Sy wolden komen unverstolen

965 ind iren vianden unverholen; sy quamen bernende mit vuyre, sy en leissen huys, dorp noch schure, sy en brentent in dem lichten dage, up dat men sy de bas gesage.

970 Sy vôren koinlich ind offenbair, bys sy irre viande worden gewar. Zo Vrechen quamen sy ûp die baich, da man den busschoff halden saich. Die baich so deiff manlich duchte,

975 dat men over neit en moichte: snel dåden sy in begaden beide, schuppen ind spaden, den groissen grave van der baich in kurter stunt men sleichten saich.

Mit deme sprach mŷn hêre Dêderich, van live ein recke lovelich, ind syn broder, mŷn hêre Wŷnant: "Ir hêren, wert ûch myt der hant!" Ind mŷn hêre Herman van Meinscheit,

985 eyn kône riter ind gemeit: "Ir sijt gebrodere ind gemâge, durch Got, neyman in verzage! Wir willen myt ûch hûde sterven, off ir sult êre hie erwerven!"

990 Dô sprach van dem Liebarde her Johan, eyn koin, jung, gezogen man: "Ere en moisse eme nummermê geschein, die hie dem andern sal intflein!" Sŷn ors mit sporen hie dô nam,

995 aldâ hie up die vîande quam ind syn sper menlichen brach, der gein, der weder in då staich, durch staich in ind reit in neder, doit wand quam hie zô Coelne weder.

1000 Dô geinck it alre eirst an ein ryden, an hauwen, stechen ind an stryden: Der busschof leis sein in syner hant synen lûden eynen dyamant, und sprach, sie sulden myt eme segen.

1005 Sint saich hie sy aichter dem velde liegen

456

beide, man ind ors, då neder: der dyamant halp in clein seder.

Die van Coelne voichten allein zô rosse ind zô voisse gemein,
1010 al sy is al ir leven hetten geplogen.
Die dâ vur mey strŷdens en begonde,
die veinek dà rittere ind wunde,
die helme geingen sy dà kerven,
sy dâden dà die vîande sterven,

1015 sy drogen so broderlich over ein, dat it an êren vîanden wail schein. Men den eirsten saich ment den busschoff goit haven,

dat hie sy dreiff weder ûp den graven. Mer weirlich der en vlô engein,

1020 ire alre hertze dâhte al ein, dat sy liever aldâ sturven, dan sy neit den segen en enworven. Sy geingen hauwen ind kerven, men saich sy man ind ors verderven, 1025 sy heilten ûp der baich myt strŷde,

ind werden sich myt nyt stryde, ind werden sich myt nyde. Want van Valckenburch myn hêre Dêderich, eyn kône man wail lovelich, hailt sô lange sonder rede,

1030 dat hie engein helpe en dede, ind heilt var sich moder stille, bys eyn sŷn ritter sprach: "Wat is ûr wille? Hêre, ir halt sus myt lutzel êren, ir en helpt myt trûwen den Coelnêren

1035 hie ûp der stat ir vîande kêren!"
Vîentlich kunde hie gebêren,
Dô eirst reit in her Dêderîch,
eyme konen ritter wail gelich.
Die zeirst dat her weder reden,

1040 dat waren die dâ pŷne leden:
ir etzliche blôden alse swîn,
ind leissen doch neit ir veichten sŷn.
Ir etzlich, als sy wôren mûde,
laifden sich myt irs selves blôde.

1045 Men en saich ney ûp deser erden, strŷdenden strŷt sô lange herden. Dâ wæs her Herman der Rôde, de gewont was zô dem dôde, ind der Jude er Dâniel,

1050 eyn kône burger ind snel.
Ouch wie dâ blôde ir ewelich,
die als lewen werten sich,
die ander alle wôren sô goit,
beide zô rois ind zô voit,

1055 dat men sy slain sach zô dale rittere, ros ind man altzemail, die sich dâ weryngen vermaissen, dat sy ir pant moisten laissen. Nochtan dat sy up den orsen saissen,

1060 moisten sy sich gevangen geven, off sy behalden wolden ir leven. Die vurgenger voichten als hêren, ind hulpen mit eren groissen êren van Cœlne eren lieven burgêren,

1065 zô Vrechen al ire vîande kêren. Men sloich sy, ind sy slôgen weder, ind staichen man ind ros dar neder.

Do der busschoff dat gesaich, dat syn volck dar neder laich, 1070 ind den sege gar verlois, synen lufer hie erkois, òp dem hie sich vil balde snelde, ind reit ind wichde van dem velde. Hie saich sŷn volk dar neder slain

1075 ind gevangen zô Cælne wert gain.
Hie in moichte in neit zô staden stain,
ouch wie gerne hie it hedt gedain;
hie saich man, ros ligen erslain,
dat ez moichte neit wale entfain;

1080 hie saich sŷn volck aichder velde jagen:
dyt moiste eme ovel behagen.
Hie saich her ind hie saich dar:
zô alre leste wart hie gewar,
wâ irre veir sich verreiden.

1085 die al den daich hatten gestreden, sy volchden den vianden an dem rucke zo Vrechen upt huys bys up die brucke; do sy wainden weder keren,

gevangen worden sy myt êren.
1090 Her Matheis Overstultz was ir ein,
her Dâniel der Jude, deser engein
en saich men vîande vermŷden,
men saich sy alse lewen strŷden;
dat derde was her Pêter van dem Lebarde,

1095 die ûp de vîande vacht sô harde, dat hie des groissen prijs gewan: hie was des dagis ein kône man; dat veirde was Simon Roisgîn:

hie en moichte des dagis neit besser sŷn, 1100 hie heild sich ey kuysch ind fŷn. Zô Vrechen ûp dat huys worden sy geleit, ind were in leiff off leit, ir wapen worden in ûs gedain, men dede sy in eynen kercker gain.

1105 Vil lude karmen sy begonden ire bitterliche wonden, die sy sin urzen ungebunden.

Zô den selven stunden

ùp dat huys der busschoff quam.

1110 Als scheir hie sy då vernam,

men nante sy eme al myt namen.

"Sich mogens alle die myne schamen,
dat under desen ein enich man,
die kôme strydes ê began,

1115 dat is der Jude her Dåniel,
hadde sy dur brochen also snel,
als ein valcke, der eynen vogel sleit."
Ain irre alre danck hie weder reit.
"Dåniel, wie du ouch gevangen sijs,

1120 des strydens gein ich dir den prys: drissich ritter sint myr gevangen ave, ind ich byn bas an üch have."

Dô der volcquîch als was verwonnen, myt vreuden heym rŷden begunden 1125 die van Cœlle myt groissen schalle. Samen vreuden sy sich alle, want sŷ drŷssich ritter, mê noch myn braichten weder 20 Cœlne gevangen in: ain sarianten ind ain kneichte,

1130 der en zelle ich neit van reichte. Men en saich ney l\u00fcde weder komen vr\u00f6licher, als ich hain vernomen. W\u00e4 sich stede volck getr\u00e4wellche helt z\u00f6 samen, dat wirt \u00e4ren r\u00fcche;

1135 ind wâ it van ein sich lest scheiden, it rûwet nâ arm ind riche beiden. Ducke komet regen nâ sunnen schîne, als deit ducke nâ vreuden pŷn.

### Konrad von Würzburg.

Mehr als jeder andere Dichter aus dem Ende des dreizehnten Sahrhunderte reprafentirt Ronrad von Burgburg, den wir fcon als lyrifchen und didaftischen Dichter haben fennen lernen (S. 126 und 202), die Berbftzeit der ritterlichen Poefie, welche nach ihm bald und vollständig abstarb. Einer Berbftblume gleich, welche noch die pracht= vollsten Farben dem Ange darbietet, aber des belebenden Duftes entbehrt, welchen die weniger glangenden Rinder des Frühlings und des Som= mere ringe verbreiten, vereinigt Ronrad in fich allen außeren Glang ber poetischen Darftellung, mahrend ihm der acht dichterische Beift abgeht, ber auch mit ben einfachsten Mitteln und aus dem unscheinbarften Stoffe lebenevolle Beftalten gu bilden versteht. Er hat fich alle poetischen Mittel feiner Borganger, inebefondere Gottfriede von Strafburg, den er vor Allen gu feinem Mufter nahm, mit feltener Gewandtheit angeeignet; er befist, wie diefer, eine munderbare Fulle bes Musdrude, die reichste Mannigfaltigfeit der Darftel= lung; er behandelt die Sprache und den Reim mit ber vollendetsten Reinheit und mit gauberifcher Macht des Bobliants: aber fo groß und unübertroffen er auch in der Anwendung aller diefer aus Beren Mittel ift, vermögen fie doch die poetische Schöpfungetraft nicht ju erfeten, die ihm verfagt war. Benn er in einem feiner beften Gedichte (S. o. S. 127 und 129) fagt, daß die Runft nicht gelehrt und gelernt werden konne, daß fie aus fich felbst entspringen und machsen, und durch Gottes Onade aus bem Bergen tlingen muffe (ein Ge-dante, den er im Eingange des Trojanifchen Rriegs wiederholt), fo hat er felbft ausgesprochen, daß er nicht unter die achten Dichter gegahlt werden durfe; denn auch seine Runft ftromt nicht aus dem Bergen, sondern er hat fie durch Fleiß erworben, von feinen Borbildern gelernt. Seine Dichtungen tragen daher auch nur den Schein bes poetischen Lebens, fie find nur ein "trugendes Bild lebender Fulle", fie find es um fo mehr, je mehr er fich bes muht, durch verschwenderifchen Aufwand der außes ren poetischen Mittel ben Mangel bes bichterifchen Beiftes ju verdeden; denn indem er eben beshalb feine Borganger an Blang der poetischen Farben ju überbieten fucht, verfällt er in Uebertreibung und Geschmacklofigkeit, einen Fehler, der bei ihm zwar vergleichungsweise immer noch felten erscheint, aber das charafteriftische Rennzeichen feiner Nachfolger wurde, die ihn auf biefelbe Beife gu überbieten fuchten, wie er feine Borganger hatte überbieten wollen. Dagegen läßt fich Ronrad durch die Leich= tigfeit, mit welcher er Sprache und Reim bemei= ftert, wie in feinen lyrifden und didattifden Bedichten, fo auch in feinen epischen, ja in diesen in noch höherem Grade, zu redfeliger Breite verleisten und er wird insbesondere durch feine gehäuften Schilderungen - benn er lagt feine Belegenheit vorübergeben, bergleichen angubringen - ermudend und langweilig. Um besten ift er ohne 3meis fel in den fleineren Ergablungen, deren einfachen Stoff er leichter beherrichen tonnte, oder die ihm weniger Anlaß gaben, fich in langen Beschreibungen zu ergeben.

Das umfangreichfte feiner epifchen Gedichte ift der " Erojanif che Rrieg", an welchen er, wie

Berbort von Friglar, von dem er jedoch im Bang der Entwidelung abweicht, ben Argonautenjug anfnüpft. Obgleich er diefes Bedicht nicht vollendet hatte, so soll es doch noch mehr als 60000 Berfe umfaffen; er vergleicht es felbst mit einem endlofen Fluffe, darin ein Berg verfinten fonnte. Diefen ungeheuern Umfang erhielt das Bedicht aber nicht bloß burch die ihm eigenthumliche redfelige Breite ber Darftellung, fondern vornämlich dadurch, daß er Alles, was fich nur einigermaßen fügen wollte, ins Bereich der Darftellung zog. Sagt er doch felbst, daß, "wie in das wilbe tobende Deer vil manig Baffer tofe, fo rinne und fließe gar manche Mähre in fein Bedicht." Es hat beinahe ben Unschein, als ob er die Abficht gehabt hatte, in demfelben eine Busammenstellung aller möglichen poetischen Si= tuationen zu geben. Aber gerade deswegen ift ihm auch Alles gleich wichtig; und weit entfernt, ir-gend eine Person oder Begebenheit vorzugsweise hervorzuheben, werden alle mit gleicher Ausführ= lichfeit behandelt. In der Auffaffung der Berhalt= niffe unterscheibet fich Ronrad von feinen Borgangern nicht; es erscheinen auch bei ihm die griechi= chen und trojanischen Selden im Gewande mittelalterlicher Ritter; nur ichwindet bei Konrad ichon der Reiz des Raiven, da biefe Anschauungsweise mit feiner größeren Gelehrfamteit in Biberfpruch fteht. So macht es g. B. eher eine tomische Bir-tung, wenn er unter ben Gulfsvollern des Menelans Ungarn, Ruffen, Danen, Portugiesen, Deutsche n. a. anführt und unter den Bundesgenoffen ber Trojaner den Sultan von Babilon, den Rönig von Jerufalem und andere aus den früheren Rit= tergedichten befannte mohamedanische Fürsten und Belden nennt.

Bon größerem Berthe find feine Legenden, in denen er nur gu häufig mit feiner allerdings für jene Zeit nicht gewöhnlichen Gelehrsamkeit prahlt. Der "beilige Alegins", ben Ronrad auf den Bunich zweier Baster Burger, Johannes von Bermeswol und Beinrich Ifelin, nach einer lateinischen Legende bearbeitete, ergählt eine damals febr beliebte firchliche Sage, die icon am Anfang des dreizehnten Jahrhunderte von einer Frau in Reime gebracht worden war und nach Ronrad noch mehrmals bearbeitet murde. Sie hat den 3med, das ehelofe, Bott allein gewidmete Leben ju verherr= lichen. Alexins, der Sohn eines reichen und edlen herrn in Rom, trennt fich von feiner eben anvermähl= ten Frau, gieht in die Belt hinaus, tommt nach gebn Jahren wieder nach Rom, wo er bis zu feinem Ende als armer Pilger unerfannt im vaterlichen Saufe verweilt. Erft nach feinem Tobe ertennen ibn die Seinigen, ba er in einem binterlaffenen Brief feine Lebensgeschichte ergablt hatte; Babit. Raifer und Bolt aber ehrten fein Andenken. Go einfach die Sage ift, fo hat fie Rourad doch zu einem Gedichte von beinahe anderthalbtaufend Berfen ausgesvonnen, die fich freilich leicht und angenehm lefen laffen. aber boch feinen bleibenden Gindrud bervorbringen.

Die Legende vom "heiligen Silvester", welche mit nich größerer Gewandtheit erzählt ift. als der Alexind, gewährt auch größeres Intereste. als diese, da ihr ein höherer Gedanke zu Grunde liegt: es wird in ihr nämlich die Macht und Babreheit der christlichen Religion dem Judenthum entgegengesetzt. Pabst Silvester, dessen frühere Les

benegeschichte mit allgu viel Breite berichtet wird -Die Ergablung einer verhaltnigmäßig nur geringen Anzahl von zum Theil unwichtigen Thatfachen nimmt über drittehalbtaufend Berje ein - bat auf Beranlaffung des Raifers Conftantin, ber fich jum Christenthum betehrt hatte und der Raiferin Selene, der Mutter Conftantine, welche fur das Jubenthum gewonnen worden war, einen gelehrten Streit über die Bahrheit ber driftlichen Religion .. Seine Begner find zwölf judifche Meifter. Giner bringt nach dem andern Ginwurfe gegen das Chris ftenthum vor, welche Silvefter aus ben beiligen Buchern ber Juden felbft flegreich widerlegt, indem er beweist, daß Alles, mas die Propheten des Al= ten Testamente vom Meffias verfündigt batten, an Chriftus erfüllt worden fei. Ronrad findet biebei Belegenheit, feine gange icholaftifche Belehrfamteit auszuframen, mas uns wohl einen boben Begriff von derfelben geben mag, nicht aber von feinem poetischen Sinn. Rachdem eilf von den judischen Meiftern vor den fiegreichen Biderlegungen Gil= veftere hatten verftummen muffen, ergrimmte ber zwölfte, Ramens Jambri; er gedachte durch einen Sauptstreich die Bahrheit des Judenthums unwisterleglich zu beweisen. Bu diesem Zwede ließ er einen wilden Stier herbeiführen, den taum hundert Mann hatten bandigen tonnen. Diefem raunte er ben Ramen feines Gottes in das Dhr, und fogleich fiel der Stier todt gur Erde nieder. Darüber jubelten die Juden, die Chriften aber erschrafen, denn ihr Glaube mar noch nicht fest; nur Silvester behielt muthiges Gottvertrauen. " Nicht durch Gott", fagte er, "hat Bambri den Stier getödtet, fondern durch den Teufel! Sat er ihn aber durch Gott ge-tödtet, so foll er ihn auch wieder erweden, denn Bott fann todten und lebendig machen." Ueber Diefe Rede erschraf der Jude, denn er wußte mohl, bag er die Dacht nicht habe, den Stier wieder gu erweden. Silvefter aber fiel auf die Rnie und nach inbrunftigem Bebete befahl er dem Stier in Chrifti Ramen fich zu erheben. Und fogleich ftand ber Stier auf, fauft wie ein Schaf. Die Juden aber ertannten die Macht und Bahrheit des Chriften= thums, fie befehrten fich und auch die Raiferin Se= lene ließ fich taufen. — Offenbar bildet der Bors gang mit dem Stier, ben auch herder in der iconen Legende: " Todten und Lebendigma= chen" mit der ihm eigenthumlichen Ginfachheit er= gablt bat, ben Mittelpunkt der Geschichte, wie denn auch Bambri ausdrudlich fagt, baß der Gieg des Babites im gelehrten Streit Richts beweifen fonne, weil die Runft der Rede dem Kalichen ben Schein ber Bahrheit ju geben vermöge; allein fo fcon biefer Borgang auch von Ronrad ergablt ift, fo tritt er doch nicht mit der nothigen Lebendigfeit bervor, weil er fich in der vorangehenden breiten Schilde= rung des Wortkampfes verliert.

Bie Konrad den heiligen Silvester auf Beranslassung des Baster Domherrn Leutold von Rotensleim schrieb, so dichtete er für einen andern Baster, Namens Johannes von Arquel\*), eine dritte Legende, den "Pantaleon", welche die Bekehrung des Jünglings Pantaleon, seine Wunderthaten, seine Marter und seinen Lod unter dem Kaiser Magimian ergählt, sich aber in Nichts von den

gewöhnlichen Martergeschichten unterscheidet, weshalb wir uns auch enthalten, auf ihren Inhalt näher einzugehen.

Der "Schwanenritter", welcher sich nebst den übrigen weltlichen Erzählungen Konrade durch eine einfachere, weniger nach Schmuck und Glanz der Rede haschende Darftellung von den bisher ermahnten Dichtungen beffelben vortheilhaft ausschei= bet, behandelt die befannte Stammfage bes brabantifchen Fürftenhaufes, welche ichon Bolfram am Ende des Parzivals andeutet, und die den Mittels puntt bes fpatern Lohengrin bilbet. Konrad bes handelt die Sage mit viel Freiheit, doch nicht immer zum Bortheil derfelben, indem er fie unter Underm in die Zeiten Rarls des Großen binauf= rudt, während er wiederum einen Bergog Friedrich von Sachfen, ben Bruder Gottfriede von Bouillon, jum Begner des Schwanenritters im Rampfe por dem Raifer macht, alfo Rarl den Großen in die Beiten bes erften Rreuggugs binabrudt. Benn ber fehlende Eingang des Bedichts nur einfach berichtet hat, wie J. Grimm annimmt, daß auf die Rachricht vom Tode Bottfrieds von Bouillon beffen Bruder, ber Bergog von Sachsen, nach Brabant gefommen und das Land, als ihm zugeborig, mit bewaffneter Sand gefortert habe, fo mare ber Schwanenritter eines der wenigen Gedichte, das auch in Bezug auf verständige Beschränkung des Inhalts bervorgebo= ben werden mußte; dem mochte aber wohl der all= gemeine Bebrauch, dem Sauptgegenstande der Er= jählung die ausführlichfte Borgeschichte vorangu= guschicken und die befondere Borliebe Konrads, Alles, was der Stoff nur irgend guließ, in das Bereich feiner Darftellung gu gieben, mit einigem Recht entgegengesett werden. Db Ronrad feinen Schwanenritter nach einer fremden, frangofifchen Quelle bearbeitet, oder bloß and der weit verbreiteten Sage geschöpft bat, ift unbefannt; für das Erftere icheint die Berbindung Rarle mit ben Rrenggugen zu fprechen, mas fich in den frangofis fchen Rittergeschichten und Romanen häufig wie-

Auch "die herzmähre", welche Uhland unster dem Titel: "der Raftellan von Couch" mit der ihn auszeichnenden Bartheit bearbeitet hat, ift ohne Zweifel einer frangofischen Quelle entnom= men, obwohl der Dichter fich auf eine folche nicht beruft. Da wir den Stoff durch Uhlands Gedicht (das wir übrigens zur Zeit mittheilen werben) als bekannt vorausseten durfen, enthalten wir uns, denfelben hier zu befprechen. Dagegen muffen wir einem anderen Gedicht Ronrade mehr Aufmertfam= feit widmen; es ift dieg die liebliche Ergablung: "Engelhart und Engeltrut", oder, wie der Dichter fie felbst nennt: "Von hoher triuwe", in welder er nach einer lateinischen Quelle, aber mit felbstftandiger Ausführung die ju feiner Beit und fcon vor ihm febr beliebte Befchichte von Amicus und Amelins in neuem Bewande darftellt, indem er die Begebenheit auf deutsche Dertlichkeiten, Berfonen und Berhaltniffe überträgt. Engelhart, ber Sohn eines edlen herrn in Burgund, erhielt von feinem Bater, als er bie Beimat verließ, um frembe gander tennen ju fernen, brei Aepfel, die ihm dienen follten, das Berg berer zu erforschen, Die fich ihm ale Befährten jugefellen würden. Er folle, fagte ihm fein Bater, jedem, mit dem er gufammentreffe, einen von den Aepfeln geben; wenn

<sup>\*)</sup> Daß er den trojanifchen Rrieg ebenfalls fur einen Baster, den Domberen Dietrich an dem Orte, dichtete, ift icon oben (G. 126) ermabnt worden.

einer den Apfel gang verzehre, folle er ihn meiben, wenn ihm aber Einer einen Theil gurudgabe, fo folle er fich diefem anschließen. Zwei Junglinge, Die ihm begegnen, bestehen die Probe nicht; ein Dritter aber, Dietrich von Brabant, der ihm auch von Geficht täuschend ähnlich fah, gab ihm die Salfte bes dargebotenen Apfels gurud und da auch diefer bie Belt feben wollte, fo nahm ihn Engelhart gu feinem Befährten. Sie zogen zufammen nach Dane= mart, deffen Ronig fie freundlich aufnahm. Als fie langere Beit dort verweilt hatten, und ihre Freund= schaft immer fester und inniger geworden war, mußte Dietrich, beffen Bater geftorben, nach Brabant gurudtehren, um fein gand in Befig gu nehmen; fo fehr er in feinen Freund drang, ihn zu begleiten, tonnte fich diefer doch nicht entschließen, den Ronig zu verlaffen, der ihn fo gutig behandelt habe; auch mochte wohl die auffeimende Liebe gur fcho= nen Engeltrant, der Tochter des Ronige, ihn gu feiner Beigerung bestimmen. Bald nach Dietrichs Entfernung ftirbt die Ronigin, und der Ronig gibt feiner Tochter, welche ob der Mutter Tod fcmermuthig geworden mar, Engelhart jum Gefellichaf-ter, damit er fie durch Singen und Lefen aufheitere. Der nahe Umgang facht feine Liebe gur Flamme an, aber auch Engeltraut wird von Liebe gum fcb= nen Jüngling ergriffen, bem fie nach langem Rampfe eine nächtliche Bufammenkunft im Garten bewilligt. Dort werden fie aber von Ritschier von Engelland, der felbft um die Sand der Ronigstochter warb, überrafcht. Engeltraut fucht den Geliebten gur Flucht zu bereden, doch umfonft; er will fich eber dem Lobe bieten, als fich von der Theuren trennen. Ritichier faumte nicht, fcon am folgenden Dorgen dem Ronig mitzutheilen, mas er gefeben; fogleich wird Engelhart ine Befangniß geworfen; da er aber feine Unschuld betheuert, obichon Ritfchier gegen ihn zeugt, foll ein 3weitampf die Bahrheit ermitteln. Engelhart, der fich schuldig fühlt, weiß fich vom König die Erlaubniß zu ers wirken, bis zum Tage des Kampfes den hof verlaffen gu burfen; er eilt nach Brabant gu feinem Freunde Dietrich, der fich leicht bestimmen läßt, ben Rampf für ibn ju übernehmen, in der Uebergengung, daß die große Achnlichkeit der beiden Freunde die Taufchung fordern murde. Engelhart bleibt in Brabant gurud, Dietrich eilt nach Danemart, wo er den Rampf flegreich besteht. Der Ronig gibt nun bem Sieger feine Tochter gur Bemahlin; aber Dietrich legt ein bloges Schwert gwischen fich und Engeltraut, wie auch Engelhart es bei Dietrichs Gemablin that, beibe unter bem Borwande, daß fle fich diefe Enthaltfamteit gur Bugung ihrer Bergehungen auferlegt hatten. Bleich nach ber Sochzeit fehrt Dietrich nach Brabant gurud, und Engelhart eilt nach Danemart, das ihm nach dem bald darauf erfolgten Tode des Königs zufällt. Rach einigen Jahren murde Dietrich von ber fchred-lichften Difelfucht befallen, die aller Bemuhungen der Aerzte ungeachtet, unheilbar blieb. Da erscheint ihm im Traum ein Engel, der ihm verfundet, er konne nur dann genesen, wenn er fich mit dem Blute unschuldiger Rinder den Leib ftreiche; er folle daher gu Engelhart reifen, und diefen bitten, feine zwei Kinder zu tödten, damit er fich mit ihrem Blute heilen könne. Erst nach langem Zaudern entsichließt fich Dietrich, seinen Freund aufzusuchen, der ihn mit der größten Liebe aufnimmt, aber durch

die Mittheilung des Traumes mit Entjegen erfüllt wird. Rach langem, fürchterlichen Rampfe entschließt er fich endlich, dem Freunde, ber ja auch einft fein Leben und feine Ehre für ihn gewagt hatte, das ichredliche Opfer zu bringen. Sein Berg emport fich gegen die That, und leichter hatte er zwei ftarte Riefen, als biefe kleinen Rindelein übermunben. "Doch befraftigte ibn Gott in bem Gebanten, Dag er fie wolle ohne Banten Erfchlagen und todten. Gein Berg rang mit Rothen Lange zweifelhaft alfus (alfo), Bis er zulest manchen Rug Gab den Rindern beiden, Und er ans feiner Scheiden, Das Schwert mit naffen Augen rig", ihnen das Saupt abschlug und das Blut seinem Freunde brachte, der fogleich von feiner Rrantheit genas. Bugleich von Freude und dem bitterften Schmerg erfult, fragt Engelhart nach feinen Rindern; die Barterin, welche fie bringen foll, findet beide fpielend auf dem Bette, jedes mit einem rothen Faden um den hals. Beide Freunde gerathen über diefes Bunder in die größte Freude, da fie ihre Freunds schaft fo herrlich belohnt faben. Dietrich tehrte nach Brabant gurud, und Beide lebten in der Folge in ungeftörtem Glude.

Statt aus diefer und den andern Dichtungen Ronrade einzelne abgeriffene Bruchftude mitzutheis len, haben wir vorgezogen, une auf die ausführlichere Ergablung des Inhals ju beschränten, da= gegen aber eine andere Ergablung des Dichters "Dtto mit dem Barte" vollständig aufzunehmen, damit unfere Lefer an derfelben erfeben mogen, wie die höfischen Dichter einen poetischen Stoff in feiner Gesammtheit auffaßten und behandelten. Budem ift Konrade Otto eine feiner beften Ergablungen, der nur noch der eben ermahnte Engelhart an die Seite geftellt werden fann; ja er übertrifft diefen noch, felbft rudfichtlich der Charafterschilderung, obgleich auch jenes in diefer Beziehung bedeutender ift, als Ronrade übris gen Gebichte und insbesondere dem trojanischen Krieg weit vorgezogen werden muß. Die Zeichenung Kaiser Ottos, deffen harte Gemuthsart gut hervorgehoben ift, besonders aber die Zeichnung Beinrichs von Rempten, des unerschrodenen Rittere, der auch in der größten Befahr die festefte Beiftesgegenwart nicht verliert, ber, aufbraufend und jahzornig, fich leicht zu tadelnewerther That hinreißen läßt, dabet aber doch edlen Gemuthe ift, wurde auch einem größern Dichter gur Ehre gereis chen, und es ift in der That zu bedauern, daß Rourad fich nicht auf ahnliche fleine Stoffe beschrantt bat, die er allein beherrichen tonnte, weil es fich bei folden nur darum handelt, den einfachen Stoff furg und lebhaft in gewandter Sprache und leicht hinfliegenden Berfen barguftellen.

Dito mit bem Barte.

Ein keiser Otte was genant, des magenkrefte manie lant mit vorhten under tænie wart; scheene unt lane was im der bart, 5 wan er in zôch vil zarte; unt swaz er bî dem barte geswuor, daz liez er allez wâr; er hete rœtelehtez hâr, unt was mit alle ein übel man.

10 Sîn herze in argem muote bran, unt bewærte daz an manger stat:

swer iht wider in getât, der muoste den lîp hân verlorn, über swen der eit gesworn,

15 von des kaisers munde wart:
,,Dû garnest ez, sam mir mîn bart!"
der muoste ligen tôt ze hant,
wand er dô keine milte vant
an sîner hende danne.

20 Sust het er mangem manne daz leben und den lip benomen, der von sinen gnåden komen was durch höher schulde werc. Nû het er då ze Babenberc

25 in der schænen veste wit gemachet eine hôchgezît, unt was diu zeinen östern; des kômen ûzer klôstern vil hôher epte in den hof,

30 unt manec werder bischof, der mit êren îlte dar; ouch kômen dar in liehter schar grâven, vrîen, dienstman, die daz rîche hôrten an

35 und den keiserlichen voget: die kômen alle dar gezoget in wunnenclicher preste; Nû daz gesungen meste was an dem ôsterlichen tage,

40 do waren sunder leides klage alle die tische da bereit, unt het man brôt dar ûf geleit, unt manie scheene trincvaz

dar ûf gesetzet umbe daz, 45 sô der keiser Otte mit sîner vürsten rotte von dem münster kwæme, daz er dâ wazzer næme und er enbizze sâ zehant,

50 Nû was durch âventiur gesant ein werder juncherre dar, der edel und der wunne var an herzen und an lîbe schein; die liut im alle sunder mein

55 vil hôhen prîs dâ gâben. Sîn vater was von Swâben , herzoc vil gewaltec, des gülte manecvaltec solt erben dirre al eine.

60 Der selbe knabe reine des tages då ze hove gie vor den tischen unde lie dar ûf die blanken hende sin, ein lindez brôt nam er dar în,

65 unt woldez ezzen sam diu kint, diu des siten elliu sint, und in der wille stêt dar zuo, daz si gern enbîzent vruo. Der junge vürste wunnesam,

70 als er daz brôt an sich genam, und ein teil gebrach dar abe, dô gienc al dâ mit sinem stabe des keisers truhsæze, unt schicte, daz man æze,

75 sô man gesungen hete gar. Der selbe, der wart des gewar, daz der juncherre wert des brôdes hete dâ gegert: des wart er zornec sâ ze hant. 80 Der site sîn was sô gewant, daz in muot ein kleine dine: des lief er an den jungeline mit sînem stabe, den er truoc, dâ mit er ûf daz houbet sluoc

85 den juncherren edel unt klår, daz im diu scheitel und daz hår von rôtem bluote wurden naz. Des viel er nider unde saz, unt weinde mangen heizen trahen.

90 Daz in der truhsæze slahen getorste, daz ersach ein helt, der was ein ritter üz erwelt, unt hiez von Kempten Heinrich: sin edel muot, der hete sich

95 rîlîcher manheit an genomen, wan er mit dem kinde komen was von Swâben, als ich ez las, wan er sîn zuhtmeister was und er in trûtlîchen zôch,

100 Daz man den juncherren h\u00f3ch als unerbermeel\u00edchen sluoc, daz muot in s\u00e9re und \u00fcbel genuoc, unt was im leit und ungemach. Ze deme truhs\u00e8zzen sprach

, 105 der unverzagte ritter dô harte zorneclich alsô: ,,Waz habet ir gerochen, daz ir nû habt zerbrochen iuwer ritterlîchen zuht,

110 daz ir eins edelen vürsten vruht als übelliche habet geslagen? Ich wil in nemelichen sagen, ir werbet anders, den ir sult, daz ir sunder alle schult

115 geslagen habt den herren mîn." —
"Daz lât iu gar unmære sîn",
sprach der truhsæze;
"mir ist daz wol gemæze,
daz ich ungevüegen schelken wer

120 und einem iegelîchen ber, der hie ze hove unzühtec ist. Lât iuwer rede an dirre vrist belîben al gemeine; ich vürht iuch alsô kleine.

125 als der habich tuot daz huon.

Waz welt ir nû dar zuo tuon;
daz ich den herzogen sluoc?"—
"Daz wirt bekant iu schiere genuoc,"
sprach von Kempten Heinrich;

130 ,,daz ir vürsten edellich alsust kunnet bliuwen , daz sol iuch hie geriuwen , wan ich vertrag sin lenger niht. Nü, tugentloser bosewiht ,

135 wie getorstet ir daz ie geleben, daz ir dem kinde habt gegeben als ungevüege biusche? Daz iuwer hant unkiusche sô rehte unedelliche tuot

140 des muoz begiezen iuwer bluot den sal und disen vlecken." Sust begreif er einen stecken, als einen grôzen reitel, er sluog in, daz diu scheitel

145 im zerklicte, sam ein el, und im daz houbet spielt enzwei. Reht als ein haven schirben, daz er begunde zwirben,

al umb und umbe, als ein topf; 150 daz hirne wart im und der kopf erschellet harte, dunket mich; des viel er ûf den esterich, unt lac då jæmerliche tôt; der sal wart sînes bluotes rôt.

155 Des huop sich ein michel dôz und ein lût gebrehte grôz. Nû was ouch der keiser komen, unde hete wazzer genomen, unt was gesezzen über tisch:

160 daz bluot begunder alsô vrisch ûf dem esteriche sehen; er sprach: "Waz ist al hie geschehen? Wer håt den sal entreinet, und die geståt erscheinet

und die getät erscheinet,
165 daz er bluotee worden ist?"
Alsus begundim an der vrist
sin werdez ingesinde sagen,
daz im sin truhsæze erslagen
wære bi der zit alsô.

170 Mit zorne sprach der keiser dô: '
,, Wer hât an im beswæret mich?"
,, Daz tet von Kempten Heinrich!"
riefens alle gelîche.
,,Jâ!" sprach der keiser rîche,

175 "hật im der sînen lip benomen, sô ist er uns ze vruo komen her von Swâben in diz lant. Er werde schiere nû besant vür min antlütze her:

180 ich wil in vrågen, war umb er mir habe alsô vaste geschat." Sust wart der ritter dô gelat vür den keiser vreissam; und als er vür den keiser kwam,

185 und er in verrest ane sach, mit zorne er wider in dô sprach: "Wie habet ir sost getobet, daz mîn truhsæze hôchgelobet von iu lît ermordet?

190 Ir habt ûf iuch gehordet mîn ungenâde manecvalt; iu sol mîn keiserlîch gewalt erzeiget werden sêre. Ir habt mîns hoves êre

195 unt mînen prîs zebrochen:
daz wirt an iu gerochen,
der hôhe mein und diu geschiht,
daz man den truhsæzen siht
von iu ze tôde erlempten."

200 "Nein, herre," sprach von Kempten der unverzagete Heinrich; "låt hie genåde vinden mich und iuwer stæten hulde! Geruochet min unschulde

205 hie vernemen unt mîne schult.

Hab ich mit rehter ungedult
verdienet iuwer vîntschaft,
sô lât iuwer magenkraft
mich vellen unde veigen:

210 mag aber ich erzeigen, daz niht diu schulde wære mîn, sô geruochet mir genædec sîn, daz ir mir niht übels tuont. Durch den Got, der hint erstnont

215 an disem österlichen tage,

sô gunnet mir, daz ich bejage iuwer keiserliche gunst; sît daz ir habet die vernunst, daz ir von art bescheiden sit,

220 sô èret dise hôchgezît an mir vil armen hiute, Lât mich der werden liute geniezen, der man schouwet hie; kein schulde wart sô michel nie,

225 da enhœre zuo genâden teil: durch daz sô lât mich daz heil hie vinden und erwerben, daz ich iht sul ersterben!"

Der keiser übel unde rôt 230 der rede im ein antwurt bôt ûz einem grimmen herzen; er sprach: "Des tôdes smerzen, den hie min truhsæze treit, den lîde ich mit sülher arbeit,

235 daz ich niht muotes hân dar zuo, daz ich iu keine gnade tuo umb iuwer grôze schulde. Mîn keiserliche hulde muoz iu immer sîn verspart:

240 ir arnet ez, sam mir mîn bart, daz mîn truhsæze tôt lît von iu al sunder nôt!" Der werde ritter Heinrich verstuont bî eide sich,

245 den der kaiser übel tet, daz er benamen an der stet daz leben müeste hân verlorn: des wart im alsô rehte zorn, daz er den lîp wolte wern,

250 und daz leben sîn genern mit vil willeclîcher ger; wander bekante wol, swaz er bî dem barte sîn gehiez, daz er daz allez wâr liez.

255 Dâ von sprach er: "Nû merke ich wol, daz ich benamen sterben sol: des hân ich reht, daz ich mich wer und daz leben mîn gener, al die wîle daz ich kan."

260 Hie mit der ûz erwelte man geswinde vür den keiser sprane, er begreif in bî dem barte lane, er zuct in über sînen tisch, ez wære vleisch oder visch,

265 daz man då hete vür in bråht, daz wart gevellet in ein båht, als er in bi dem barte dans. Daz kinne wart im und der vlans vil håres då beroubet;

270 sîn keiserlîchez houbet wart sêre entschumpfieret: diu krône wol gezieret, diu dar ûf gesetzet was, vil nider in daz palas,

275 und alle sîn rîchlîch zierheit. Er het in under sich geleit geswinde bî den zîten; er zucte von der sîten ein mezzer wol gewetzet,

280 daz het er im gesetzet vil schiere an sîne kelen hin; mit der hant begunder in vast umb den kragen würgen; er sprach: "Nû lât mich bürgen 285 enpfähen unde sicherheit, daz iuwer gnade mir bereit und iuwer hulde werde: ir müezet ûf der erde daz leben anders hân verlorn!

290 Den eit, den ir habt gesworn, den velschet, ob ir welt genesen, oder ez muoz iuwer ende wesen!" Sust lager ûf im an der zît unt rouft in sêre wider strît

295 mit sînem lange barte; er rouft in alsô harte, daz er niht mohte sprechen. Die werden und die vrechen vürsten alle ûf sprungen,

300 geswiude si dô drungen vil gemeinlîchen dar, dâ der keiser tôt gevar lag under dem von Kempten; an kreften den erlempten

305 hetens an den stunden vil gern von im entbunden. Dô sprach der ritter Heinrich:

"Ist ieman, der nù rüeret mich, sô muoz der keiser ligen tôt! 310 Dar nâch sô bringich den ze nôt, der mich zem èrsten rüeret an. Sît daz ich niht genesen kan, sô kumt der wirt ze vreisen; ich stich im ab den weisen

315 mit disem mezzer veste.

Ouch müezen sîn die geste
engelten, die mich wellen slahen:
ich giuz ir bluotes mangen trahen,
ê daz ich müge verderben.

320 Nû dar, swer welle sterben, der kêre her unt rüere mich!" Sust trâtens alle hinder sich, als in din wâre schult gebôt. Der keiser ouch mit manger nôt

325 winken sêre dâ began, daz si giengen alle hin dan. Daz wart getân und diz geschach. Zuo deme keiser dô sprach

der unverzagete Heinrich:
330 "Lât hie niht lange ligen mich,
ob ir daz leben wellet hân;
mir werde sicherheit getân,
daz ich genese, ich lâz iuch leben:
wirt mir gewisheit niht gegeben

335 umb den lîp, ez ist inwer tôt!"

Hie mit ûf sîn vinger bôt
der keiser unde lobte sâ
bî keiserlîchen êren dâ,

daz er in lieze bî der stunt 340 von dannen kêren wol gesunt. Nû diu sicherheit ergie, keiser Otten er dô lie geswinde von im ûf stân;

er het im schiere då verlån
345 den bart ûz sînen handen.
Und als er ûf gestanden
was von dem esteriche wider,
dô gienger aber sitzen nider
ûf sînen stuol von rîcher art:

350 daz hâr begunder und den bart strichen, unde sprach alsô zuo deme ritter aber dô: "Ich hân iu sicherheit gegeben, daz ich iu lîp unde leben

355 unverderbet låze; nå strichet iuwer stråze, alsô daz ir mich immer vermîdet, und ich nimmer iuch mit ougen an gesehe:

360 ich prüeve daz wol unde spehe, daz ir ze eime ingesinde mir ze swære sît; jâ habet ir vil harte an mir geunvuoget. Swer blicket unde luoget

365 an mînen bart, der kiuset wol, daz ich immer gerne sol iuwer heimelîche enbern. Mir muoz ein ander meister schern, denne ir, daz wizzet âne spot;

370 mîn bart muoz immer, sammir Got, iuwer scharsahs mîden; ez kan unsanfte snîden hût unt hâr den künegen abe.
Wie wol ich daz bevunden habe,

375 daz ir ein übel scherer sît!
Ir sult bi dirre tagezît
uns rûmen hof unde lant!"
Sust nam der ritter al zehant
zuo des keisers mannen

380 urloup unt voor von dannen.
Er kêrte gegen Swâben wider,
unt lie sich då ze lande nider
ûf ein rîchez lehengelt;
acker, wisen unde velt

385 het er von Kempten, als ich las: dar ûf liez er sich, wan er was ein dienstman der selben stift. Uns seit von im diu ware schrift, daz er sich schöne gar betruce,

390 wan er hete gülte genuoc, unt was an êren offenbâr: Dar nâch über zehen jâr kom ez von geschiht alsô, daz der keiser Otte dô

395 eins grôzen urliuges pflac unt jensit dem gebirge lac vor einer stat vil wunnenelich. Er und die sînen heten sich

dar ûf gevlizzen mange zît,
400 wie si der veste gæben strît
mit steinen unt mit pfilen.
Doch was er bi den wilen
an liuten alsô nôthaft,
daz er nâch diutscher ritterschaft

405 her ûz begunde senden: er hiez in allen enden den liuten künden unde sagen, swer iht hete bi den tagen ze lêhen von dem riche,

410 daz im der snelleclîche ze helfe kæme bî der stunt. Dâ bî tet er den vürsten kunt, swer im wære diensthaft, unt lêhen oder manskraft

415 enpfangen hete von im, daz die ze helfe kæmen hin ze Pulle bi den zîten, und im dâ hülfen strîten: swer des niht entæte, 420 daz der sîn lêhen hæte verwürket und ez solte lân. Nû daz diu botschaft getân wart in elliu diutsche lant, dô wart ze Kempten gesant

425 dem apte ouch ein bote så, der im diu mære seite då. Als der vürste lobesam des keisers botschaft vernam, dô wart er ûf die vart bereit;

430 ouch wurden schiere, sô man seit, alle sîn dienstman besant, und ûf die reise dâ gemant mit triuwen unt mit eiden.
Den ritter wol bescheiden

435 von Kempten hiez er vür sich komen; er sprach: "Ir habt daz wol vernomen, daz der keiser hat gesant nach liuten her in diutschin lant, und ich der vürsten einer bin,

440 der im ze helfe komen hin über daz gebirge sol: dar zuo bedarf ich iuwer wol unt miner dienstliute. Die man ich alle hiute,

445 unt iuch ze vorderst, daz ir vart und die reise niht enspart, diu mir und iu geboten ist: dâ von sult ir an dirre vrist ûf die vart sîn bereit."

450 "Ach, herre, was habt ir geseit?"
sprach von Kempten Heinrich.
"Nû wizzet îr wol, daz ich
vûr den keiser niht entar,
und ich sine hulde gar

455 immer mê verwirket hân.
Ir sult der reise mich erlân
immer durch den willen mîn t
der keiser hât die gnâde sin
vil gar von mir geleitet

460 und über mich gespreitet sîner ungenâde bûn. Ich hân erzogen zwêne sûn, die sende ich, herre, mit iu dar; ê daz ich alters eine var.

465 sô vüeret si bêde samt:
gezieret wol ûf strîtes amt
sint si, vüerent si dâ hin!"
"Nein!" sprach der apt, "ich enbin
des muotes niht, daz ich ir ger,

470 und iuwer durch si bêde enber,
wan ir mir nützer eine sît.
Mîn trôst und al mîn êre lît
an iu bî dirre zîte;
jå kunnet ir ze strîte

475 gerâten wol ûz der mâze wol, unt swaz man hôher dinge sol ze hove schicken alle wege, daz mac verrihten iuwer pilege michels baz, dan ieman.

480 Sô nütze ist mir nieman an dirre herverte, als ir: dâ von sô bit ich, daz ir mir rât mit wîser lêre gebet. Ist, daz ir dâ wider strebet,

485 und ir mir dienstes abe gåt, swaz ir von mir ze lêhen hât, weizgot, daz lîhe ich anders war, dâ manz verdienen wel getar."—
"Entriuwen," sprach der ritter dô,
"und ist der rede denne alsô,
daz ir mîn lêhen lîhet hín,
ob ich iu niht gehôrsam bin,
ich var ê mit iu, wizze Krist,
swie mir diu reise an dirre vrist

495 ze grôzen sorgen sî gewant. È daz ich lâz ûz mîner hant mîn lêhen unt mîn êre, ê rîte ich unde kêre mit iu benamen in den tôt.

500 Mîn helfe sol ze rehter nôt iu bereit mit willen sîn; wan ir sît der herre mîn, den ich dienstes muoz gewern: sît ir sîn niht welt enbern,

505 sô werd ervüllet iuwer muot!
Swaz mir der keiser übels tuot,
daz wil ich gerne dulden,
durch daz ich iu ze hulden
gedienen müeg an dirre vart."

gedienen müeg an dirre vart."
510 Hie mit ûf sîn reise wart
bereit der ellensrîche man;
er vuor mit sînem herren dan,
über daz gebirge enwec:
er was sô küene und ouch sô kec,

515 daz er durch vorhte wênec liez; er tet, swaz in sin herre hiez, unt wart im undertænec gar. Si wâren bêde schiere dar vür die selben stat gezoget,

520 då der Romische voget lac mit sinem her vil starc. Heinrich von Kempten sich barc vor des keisers angesiht, unt quam vör in ze liehte niht,

525 wan er im durch den alten haz und durch sîne schuld entsaz, sô vloch in der vil küene man: ein lützel von dem her hin dan het er die hütten sîn geslagen.

530 Ein bat was im dar in getragen an einem tag, als ich ez las, wan im nåch siner verte was gemaches durft, då badet er in einem zuber, der im her 535 was von einem dorfe bråbt;

535 was von einem dorfe brâbt; und dô der ritter wol bedâht was gesezzen in daz bat, dô sach er kumen ûz der stat ein teil der burgære,

540 und den keiser mære stapfen gegen im dort hin: umb die stat wolt er mit in teidingen unde kôsen; då von die triuwelôsen

545 burgære heten ûf geleit mit parât unt mit valscheit, daz si in ze tôde slüegen: si wolten gerne vüegen, so er mit in sprâchen wolte;

550 daz man in slahen solte und ermorden an wider sagen. Nû hete schiere sich getragen din zît alsô, des bin ich wer, daz er geriten kwam dort her 555 gewæsens îtel unde bar;

464

ein tougenliche harmschar was im ze läge då geleit, dar in er ungewarnet reit, unt wart mit vrechen handen

560 eins strîtes dâ bestanden, wan diu triuwelôse diet, diu tougen sînen schaden riet, wolten îm briuwen ungemach. Und dô der ritter daz ersach

565 von Kempten in dem bade dort, daz man då mein unde mort alsus begunde briuwen, und daz man an den triuwen den keiser Otten wolte slahen,

570 dô liez er baden unde twahen vil gar beliben under wegen: als ein ûzerwelter degen sprang er ûz dem zuber tief, ze sînem schilte er dô lief,

ze sinem schilte er do hef,
575 der hieng an einer wende;
den nam er zuo der hende
und ein swert gar ûz erwelt.
Då mit kom der blöze helt
geloufen zuo dem keiser hin;

580 von den burgern löster in, unt wert sich also nacket. Zerhouwen unt zerhacket wart von im der viende genuoc; der liute er vil ze töde sluoc,

585 die den keiser wolten slahen; er gôz ir bluotes mangen trahen mit ellenthafter hende; ze bitterlichem ende

er der liute genuoc då treip, 590 unt swaz ir lebendec beleip, die macht er alle vlühtic. Und dô der ritter zühtic den keiser het entbunden, dô lief er an den stunden

595 aber in daz bat hin wider; dar in saz er drâte nider unt badet, als er tet dâ vor. Der keiser ûf der vlühte spor rante wider in daz her.

600 Wer in mit menlîcher wer het erlæset bî der stunt, daz was im harte kleine kunt, wan er sîn niht erkande.

Under sin gezelt er rande; 605 då erbeizt er balde nider, unt saz úf sin gestüele wider vil zorneclichen bi der zît. Die vürsten kômen alle sit vür in gedrungen schiere dar;

610 er sprach: "Ir herren, nemet war, wie näh ich was verräten; wan daz mir helfe täteu zwö ritterliche hende schir, sô müestich gar verloren sîn

615 und daz leben hân gelân.
Westich, wer mir kunt getân
het alsô baltlîchen trôst,
daz er mich nacket hât erlôst,
ich wolde im lihen unde geben.

620 Den lîp hân ich und daz leben von sîner helfe stiure; nie ritter wart sô tiure, noch sô vrech ân allen spot. Erkennet in ieman, durch Got, 625 der bring in vür min ougen her. Ich bin des offenlichen wer, daz er enpfähet richen solt. Min herze ist im an triuwen holt, unt muoz im immer günster wese

unt muoz im immer günstec wesen:
630 kein ritter so gar üz erlesen
lebet weder hie noch anderswä."
Nü stunden sumeliche dä,
die wol westen under in,
daz Heinrich dem keiser hin

635 geholfen hete bî der zît;
die sprâchen alle wider strît:
"Wir wizzen, herre, wol den helt,
der iuwer leben ûz erwelt
von dem tôde erlæset hât.

640 Nù vert ez leider unde stât umbe in alsô bî dirre zît, daz iuwer ungenâde lît ze verre ùf sînem rücke; er hât daz ungelücke,

645 daz er durch sîn schulde vermîdet iuwer hulde. Würd im diu sælde nû getân, daz er die möhte wider hân, wir liezen, herre, iuch in sehen."

650 Der keiser do begunde jehen, het er den vater sin erslagen, er liez in sine hulde tragen, unt tæt im sin genåde schin: daz nam er uf die triuwe sin

055 unde ûf sin êre keiserlich. Sust wart der ritter Heinrich von Kempten im genennet. Der keiser wit erkennet sprach wider si så zehant:

660 "Und ist er komen in diz lant, daz weiz ich gerne sunder wan; wer het ouch anders diz getan, daz er nacket hiute streit? Wan er ouch die getürstekeit

665 truog in sînem herzen hôch, daz er bî dem barte zôch mich ob minem keisertisch. Sin muot ist vrôlich unde vrisch, des engilt er nimmer:

670 mîn helfe muoz in immer genædeelîchen decken. Doch wil ich in erschrecken und übellîch enpfåhen." Sust hiez er balde gåhen

675 und in ze hove bringen.
Mit zorneclîchen dingen
wart er gevüeret vür in bin:
seht, dà gebârt er wider in,
als er gehaz im wære.

680 "Nû saget," sprach der mære keiser, "wie getorstet ir ie gestrichen her zu mir oder vür mîn ougen komen? Nù habet ir doch wol vernomen,

685 war umb ich iuwer vient wart:
ir sit ez doch, der mir den bart
âne scharsahs hât geschorn,
und des grimmelicher zorn
vil hâres in beroubet hât?

690 Daz er noch åne löcke stå:, daz håt gevrümet iuwer hant. Daz ir getorstet in diz lant kumen, dar an wirt wol schîn, daz ir hôchvertec wellet sîn,

695 und übermuotes wellet pflegen." — "Genåde, herre!" sprach der degen; "ich kom getwungenlichen her: då von sö bit ich unde ger, daz ir verkieset dise tåt.

700 Mîn herre, ein vürste, der hie stât, bî sîner hulde mir gebôt, daz ich durch keiner slahte nôt liez, ich vüere her mit im: ich setze daz hiute unde nim

705 ûf alle mîn sælekeit, daz ich die vart ungerne reit; wan daz ich muoste, sammir Got, ervüllen sîn hôch gebot,

wær ich mit im ûz niht komen;
710 mîn lèhen het er mir benomen,
wær ich an den stuuden
an der vert erwunden.
Ouch wolte ich læsen mînen eit,
daz ich mit mîme herren reit.

715 Wer mir dar über iht übels tuot, weizgot, der enist niht wol gemuot: dem zeige ich drumbe ein sulhez ort, daz er gesprichet nie mêr wort!"

Der keiser lachen do began;
720 er sprach: "Ir ûz erwelter man,
ir sît unschuldec, hære ich wol;
da von ich gerne lazen sol
gegen iu den zorn mîn:
mir unde Gote sult ir sîn

725 wol tûsent werbe willekomen!
Ir habt mir swære vil benomen,
und daz leben min genert:
den lîp müestich hân verzert,
wan iuwer helfe, sælec man."

730 Sust spranger ûf unt lief in an, unt kust in ougen unde lide: ein suone lûter und ein vride wart gemachet under in. Ir zweier vîentschaft was dâ hin,

735 wan der keiser hôch geborn unt sîn gremelicher zorn was dem ritter niht gevêch. Ein gelt gab er im unde lêch, des jâres galt driu hundert marc.

740 Sin manheit vrevel unde starc bräht in in höhen richtuom und in ganzer wirde ruom, daz man sin noch gedenket wol. Dar umb ein itslich ritter sol

745 wesen sînes gemüetes kec, unt werf alle zageheit enwec, und üebe sînes libes kraft: wan manheit unde ritterschaft, diu zwei, diu prîsent sêre,

750 si bringent lob und êre
noch einem iegelîchen man,
der si wol gehalten kan
und in beiden mac geleben.
Hie sol diz mære ein ende geben,

755 und dirre kurzen rede werc, waz ich durch den von Tiersberc in rîme hân gerihtet, unt von latin getihtet in diutschen, als er mich bat: 760 ze Strâzburc in der guoten stat, dâ ist er zuo dem tuome brobest und ein bluome schînet manger êren; Got welle im sælde mêren!

765 wan er sô vil der tugende hât.
Von Wirzeburc ich Kuonrât
muoz im immer heiles biten;
er hât der êren strît gestriten
mit gerne gebender hende.
770 Hie hât diz mære ein ende.

### Albrecht.

Jedes unvollendete Bert irgend eines großen Meifters aus der Bluthezeit der höfischen Runft reigte die späteren Dichter, fich an deffen Bollen= dung gu wagen, gleich als ob fie dadurch ihre eisgene Untüchtigfeit recht lebendig hatten wollen fuhlen laffen. Bei feinem trat fie aber entschiedes ner hervor, als bei Albrecht, der den Titurel Bolframe von Efchenbach fortfette, oder vielmehr erganzte. Man bat diefen Albrecht lange für den Albrecht von Salberstadt gehalten; da jedoch Ulrich Fürterer in seiner Bearbeitung der Dichtungen von Rönig Artus und dem Graf den Albrecht von Scharfenberg ausdrücklich als einen nennt, ber von Tschionatulanders Liebe und unglücklichem Ende gedichtet, so fpricht alle Bahrscheinlichkeit dafür, daß dieser der Berfasser des ergänzten. oder, wie man ihn jum Unterschiede von Bolframs Bruchstücken zu nennen pflegt, des "jungern Titurels" ift. Freilich zeugt diefes Gedicht in teiner Beife von der Aunft, welche Fürterer an Albrecht von Scharfenberg fo febr erhebt; aber der ehrliche Münchner Briefmaler hatte felbft feinen fo boben Begriff von der Runft, daß man fich durch feine Bemerkung durfte abhalten laffen, den von ihm genannten Albrecht für den wirklichen Berfaffer des Titurel ju halten. Bann diefer aber, es mag nun Albrecht von Scharfenberg fein, ober ein anderer, lebte und aus welchem Lande er ftammte, ift unbekannt, nur so viel ist gewiß, daß der Titurel gegen das Ende des 13. Jahrh. versaßt worden sein muß. Noch eher, als man auf Albrecht von Halberstadt rieth, glaubte man allgemein, der jungere Titurel fei von Bolfram felbst gedichtet worben, weil derfelbe an einigen Stellen ale in erfter Berfon fprechend und berichtend erscheint, mas jedoch nur in denjenigen Stellen geschieht, die ans deffen Bruchftuden in die fpatere Bearbeitung aufgenommen worden find.

Der jüngere Titurel ist in einer siebenzeiligen Strophe geschrieben, welche durch die Zerlegung von der vierzeiligen Bolframs gebildet wurde. Eine andere Quelle, als die Gedichte des großen Borgängers, hatte der Dichter wahrscheinlich nicht; daher wir aus seinem Berke nichts Neues über die Gralfage kennen lernen. Diese faßte er jedoch nuch viel entschiedener in mystischem Sinne auf, als Bolfram, daher auch das priesterliche Element weit kräftiger als bei diesem hervortritt. Der Dichter wollte übrigens das ganze Gebiet der Gralfage von der Gründung des Tempels in Munfalvätschis zur Entsernung des Grals aus Europa umschssen und sie zugleich an die von Arris und der Lasserunde anlehnen, wozu er aus allen ihm bestaunten Dichtungen den nöthigen Stoff herbeibolte.

ben er jedoch feineswegs zu beherrichen im Stande war. Ceine muftifche Unschanungeweife behagte feiner und der nachfolgenden Beit fo fehr, es fühlte fich diefelbe namentlich durch die im Bedichte ber= vortretende Belehrfamfeit, mit welcher Albrecht noch weit mehr Prunt treibt, als Wolfram, fo mächtig angezogen, daß der Titurel Jahrhunderte hindurch das Lieblingsbuch der lefenden Belt wurde, und daher auch schon im Jahr 1477 im Drud erichien. Uns scheint dies freilich gang unbegreiflich, da une die duntle mysteriofe Sprache in den beschaulichen Theilen des Bedichts eben fo fehr an= widert, ale une der Schwall von Abentenern, die fich ewig in gleicher Beife absvinnen, mit Lange= weile erfüllt, und wir nicht einmal durch den leich= ten, anmuthigen Fluß der Rede entschädigt werden, wie er g. B. in Konrade Gedichten das Ohr augenehm berührt. Doch find einige Stellen des gro-Ben über 6800 Stropben haltenden Bedichts nicht ohne Werth, besonders gewährt die freilich febr ins Breite gezogene Beschreibung des mit mabr= chenhafter Bracht aufgebauten Gralstempele mannigfaches Intereffe; und von wirklich tiefem Gefühl zeugt die bier mitgetheilte Rlage Sigunens um ih= ren Beliebten, die bei gewandterer Darftellung gewiß von großer Birfung fein wurde.

### Sigunens Rlage um Schionatulander.

5056 Swâ triuwe rîche minne
ein herze hât besezzen,
daz kan mit allem sinne
der triuwe mit stæter liebe niht vergezzen;
dur minne wirt die liebe dar geneiget
nâch freude mit der sorge;
daz wart ouch an Sigûnen wol erzeiget.

5057 Diu von der hôsten schuole was gelêrt die ganze tugende, din gesaz ûf jâmers stuole; ein vlinsen herze moht ir blüende jugende erbarmen, wie sie freuden wart beroubet: sie lag vür tôt die lenge, dar nâch ougen wazzer wart erloubet.

5058 Mit jåmer ûf dem tôten begunde sie då vallen; die wazzerrichen sôten muosten von ir herzen grunde ûf wallen, daz ez durch ougen regen gap mit güzzen. Ir friunt sus lebenes åne began sie triuten, helsen unde küssen.

5059 " • wol dir der hösten tugende, die du mir hast erscheinet vor todes bitter mugende! Daz gein der trinität din herze gereinet ist, gein der muoter magt Marien: die sollen dich bevogten vor den widerten, unt frien.

5060 Gebet von mînem munde
wil mir der jâmer brechen.
Wie geme ich sælden gunde
der sêle dîn, sô lât mich jâmer krechen:
die twinget mich gein klegelîcher vreise.
Swie mir under sagte
dîn reiner munt, sô bin ich freuden weise.

5061 Die nimmer wirt ergetzet der wirde noch der triuwen,

durch daz mich jâmer hetzet ûf klagende nôt, danne ûf gebet mit riuwen, Got müeze zu mir nâch dên willen füegen, daz ich mîn herze rihte, daz ez die sèle dîn müeze genüegen!

5062 Dâ bæte mich der hulde,
daz ich dir wær vergebende,
unt hân ich tætlich schulde:
dû bist von mir der tôt unt niht der lebende..
wê mir, des besunder herze erkrache,
dû müesest mich erwerben
under schiltlichem dache!

5063 Ôwê! (sprach Sigûne)
Tschionâtulander;
wie mich gedanke lûne
tœtent einer baz ie, danne der ander!
Und aber sunder wie sol ich gebüezen
von dirre selben schulde
dînen lîp, den klâren, jungen, süezen!

5064 Der klegelîchen swære
ist last ûf mich gelætet!
Ach, wie mich dirre mære,
dîn dienest und dîn triwe jâmers nætet!
Daz dû nû niht mîn minne soldest erwerben,
daz gêt mir sô ze herzen,
daz ich nach michel sanfter lîde ein sterben.

5065 Wê, daz din klare varwe mir wart ie kunt den ougen! Ich was ein kint begarwe, dâ mich min herze erwelt zu liebe tougen: dû wart mir minne kunt von disem lîbe, des muoz ich immer weinen, daz ich magt niht wart von dir zu wibe.

5066 Daz ist, des dû mich bæte,
vergeben an dem ende
aller missetæte:
wærstu anders gein mir gar ellende;
dâ ich dich minne bat, daz dû versagende
wære durch mîn êre,
daz ich muoz immer sin nû diu klagende.

5067 Herze, wein dort inne die manecvalten swære, die hôhen vlust der minne; diu dîner besten zît anegenge wære, diu ist mir tôt an Tschionâtulander! Owê, vil reine vürsten fruht, daz wir niht alden solden mit einander!"

5068 Ir zuht, die wol bewarte, kunde sie nû brechen: hâr noch kleit sie sparte mit stimme grôz, diu gie von herzen krechen: daz treip sie nû die lenge sunder mâze.

# Leben der heiligen Glifabeth.

Der unbefannte Dichter des "Lebens der heiligen Elifabeth" war, der Sprache nach zu nrtheilen, vermuthlich ein Thuringer; es ift dies auch schon darum wahrscheinlich, weil ein Anderer nicht leicht eine so vertraute Befanntschaft mit dem Zeben der Landgräfin gehabt hätte; auch zieht fich durch das ganze Gedicht eine gewisse, wir möchten sagen, nationale Begeisterung, welche sich doch wohl kaum bei einem nicht thuringischen Berfasser sinden

Obgleich in das Ende des breigebnten Sahrhunderts gehörend, zeichnet fich bas Gedicht durch eine schone, fliegende Sprache und gehaltene Darftellung aus, die zwar weder die poetische Bobe der früheren Dichter erreicht, noch den blendenden Glang der Darftellung darbietet, wie die Kourads, aber auch nie gur Unbehülflichteit anderer fpaterer Dichter herabfinft. Bas dem Berfaffer an poetischem Talente abgeht, das erfest er, fo weit es möglich ift, durch die religiofe Begeifterung, mit welcher er feinen Stoff behandelt. Diefer gibt ibm freilich faum Gelegenheit, ein höheres Talent gu entwickeln, denn Die ergablten Begebenheiten und Berhältniffe find ziemlich eintönig, beinahe niemals pon außerer Bichtigfeit und felten von innerer Bebeutung. Wie im Leben bes heil. Alegius (G. 458), fo fpricht fich auch im Leben der heiligen Elifabeth ber Bedante aus, daß Gelbstverläugnung und Beltverachtung vor Gott angenehm fei und des himmel-

reichs theilhaftig mache.

Der Dichter beginnt mit der Berfundigung von Elifabethe Beburt; er führt une an den bof des Landgrafen hermann von Thuringen, erzählt uns von deffen Freigebigkeit , von dem Glange feines Bofs, welcher Ritter und Ganger aus allen deut= fchen Landen, ja aus der fernften Fremde bingog, Da die Ginen Fefte und Turniere, Die Andern Belegenheit fanden, ihre Runft glaugen gu laffen. Go war auch einft die Bluthe der beutschen Dichter bort versammelt, um im Sangertampf ben Preis ju erringen; unter Diefen befand fich Meifter Rlinfor von Siebenburgen aus Ungerland, dem alle Dinge befannt waren. Gines Abende beobachtete Diefer die Sonne , aus beren Stellung er den ibn umgebenden herren verfündigte, die Ronigin von Ungerland wurde in der nämlichen Racht eine Tochter gebaren, die einst durch ihre Frommigfeit glangen und dem Sohne des Landgrafen von Thuringen gur Gemablin gegeben wurde. (S. d. mitsgetheilten Abschnitt.) Birtlich ward dem Ronig Unbreas von Ungarn eine Tochter geboren, um welche Landgraf hermann fogleich für feinen Sohn Ludwig werben und fie nach Thuringen bringen ließ, worauf fogleich die Bermählung Statt fand. Run berichtet der Dichter in breiter Ausführlichkeit von der Erziehung und den Rinderjahren der beiligen Elisabeth, ergablt, wie fie fromm und mild= gefinnt war und alle Eitelfeit flob. Rach des Landgrafen hermann Tod ward fie von den Beamten, ja felbst von ihrer Schwiegermutter und ihrer Schwägerin bitter verfolgt; man wollte fogar ben jungen Landgrafen bereden, fie zu verstoßen, doch blieb er ihr treu. Sierauf wird ergahlt, wie Elifabeth fich auch nach ber Geburt einer Tochter fortmah-rend kafteiete, Almosen vertheilte und die niedrigften Arbeiten verrichtete, wenn es galt, den Armen und Rranten gu helfen. Richt weniger Lob erhalt der Landgraf Ludwig wegen seiner Milde, Rensch= heit und Frömmigkeit, die ihn auch bewog, nach dem heiligen Lande gu ziehen, bas er aber nicht fah, da er auf der Fahrt ftarb. Rach beffen Tod war Elifabeth den heftigsten Berfolgungen ausgefest, und namentlich verbitterte ihr Meifter Ronrad von Marburg das Leben, der, nicht zufrieden mit ih= rer Demuth, ihr die barteften Entbehrungen auf= erlegte und fie ju den ichmutigften Beschäftigungen swang, ja ihr fogar Schläge gab, wenn fie feine Berordnungen felbft im Guten überschritt. End:

lich unterlag fie den harten Prüfungen, die fie bis zum letten Augenblicke mit der größten Demuth ertragen hatte; ihr Tod war mit mancherlei Bundern begleitet, und fie ward bald barauf unter die

Beiligen verfett.

Unter den vom Dichter ergählten Jügen find alserdings manche schöne und ergreisende, doch sind auch nicht wenige, welche der schönen Darstellung widerstreben, weil sie an sich einer kustlerrischen Gekaltung unfähig sind und eher Biderwillen und Etel, als freudiges Gesühl erwecken. Dies hat aber das Gedicht mit allen denjenigen Legenden gemein, welche mehr die passive, als die thätige Frömmigkeit verherrlichen, oder diese nur in der tiessen Erntedrigung finden, die nur zu oft als ganz zwecklos erscheint und dadurch gerade den Chaerafter der Hobeit und Würde verliert, ohne welchen die Demuth zur wirklichen Erniedrigung wird.

### Elifabethe Berfundigung.

In Duringer lande ein furste saz, der sich gar selten ie vergaz an dugenden ioch an êren: sîn herze in kunde lêren

75 unde ouch sîn ellenthafter muot, daz er kost unde ander guot gap wol mit rîlîcher hant. Er hatte bürge, kreftec lant unde dâ zuo herren gülte vil;

80 er sach gar gerne ritter spil. Er was geheizen Herman, wan er ein kreftee her gewan, wie balde daz er wolde, alse er ez haben solde.

85 Sin name floug ûz verre. Lantgrâve was der herre in Duringen, als iuch ist geseit. Die lûde wâren sîn gemeit unde sîner wirdekeide frô,

90 wande sin gemüede stuont alsô, daz er in fride mahte unde ungenâde abe lahte. Dugent was im ungespart. Sîn kunne was von hôher art:

95 der k\u00fcnic von B\u00e9heimer lant, der k\u00fcnic \u00fcdaker was genant, der was leider irslagen sint, unde er, die w\u00e4ren s\u00fcster kint. Waz s\u00fclde langer rede m\u00e9?

100 Der herre hatte zuo der ê eine dugenthafte frouwen: ir lop was unverhouwen. Sî was nâch frowelîcher art an hôhen êren ungespart,

105 ir name was Sophie.

Die edel unde frie
hatte frouweliche side:
ir wonte zucht unde êre mide,
alse einer frouwen rechte quam,

110 die eime fürsten wol gezam zu fleze und ouch zu bette, die sînen rât begette an allen dingen rehte. Ritter unde knehte

.115 in w\u00e4ren dienstes underd\u00e4n, wie dicke si iz solden h\u00e4n. Ir sch\u00e4be lief gar ebene, in z\u00e4me wol zu lebene mit einander ummer mê: 120 fruntliche hilden si ir ê; gnâde was in unverzihen. Nâch wunsche hatte in Got verlihen einen keiserlichen sun

geboren an daz fürstendun:

125 der was geheizen Lodewig.
Er wuos ûf alse ein mein zwig:
in sîner kintlîchen jugent
zuht unde êre unde alle dugent
nâch furstelichen êren

130 hiz in der vater lêren, alse er hat bezoget sint. Noch hatten si driu ander kint: Kuonråden unde Heinrich, unde eine dohter lobelich,

135 di was geheizen Agnes. Si beide fröuweten sich des gar gedrüweliche. Der werde fürste riche waz zu koste swinde:

140 grôz was sîn ingesinde von knehten unde von magen, die sîn mit dienste plàgen; er hatte wirtschaft ellen dac. Der furste ouch hoves dicke plac,

145 daz in di herren suochten, die bî ime ouch geruochten ze dribene kurze wîle. Verre über manige mîle quam im ritterschefte gnuoc,

150 die alle ir eigen wille truoc, daz si gerne quâmen dar, und âventûre nâmen war. Man suochte den wîganden ûz allen tútschen landen,

155 Ungere unt Rüzen, Sassen unde Prüzen, Denen mit den Winden sich liezen ouch då vinden; Bêheime unt Polane,

160 mit gråven di Sopåne, dienstherren unde frien vil, si alle suochten ritterspil, stechen, justieren, föresten und durnieren:

165 wes man zuo ritterschefte gert, des was man alles då gewert. Då was ouch manic hübes man: des sinen dirre unde der began; wes man vor herren plegen sol.

170 Der fidelte ûz der mâzen wol, der sluoc die drumen, dirre peif, der ander süeze wîse greif an harpen unde an rotten. Franzôsen unde Schotten,

175 Dûtsche unde anders ieder man sîn ammet wîsen dâ began , unde irzougen sîne kunst: si suochten garlîche alle gunst der fürsten unde der frîen.

180 Man hôrte dà schalemîen: då schullen die busûnen, man sach då pauwelûnen, manic keiserlich gezelt ûf geslagen an daz felt,

185 dar under herren lågen, wanne si raste plågen. Noch was då maniger leige diet: die sprächen, dise sungen liet, daz man in meisterschefte jach.

190 Her Wolfram von Essebach, der Tugenthafte Schriber, her Reimär unde her Walter von der Vogelweide; da bi was ouch gereide

195 zu sange meister Bitterolt, unde in gefuger ungedolt Heinrich von Ofterdingen: die alle wolden singen wider ein in kriges wis,

200 wer då behilde sanges pris.
Nu was ouch meister Clinsor
geladen an die selben for,
von Sibenbürge uz Ungerlant,
deme aller dinge was bekant

205 die nigromanzîe; ûz astronomîe kunde er schône meisterschaft; aller elementen kraft, der sunnen langen ummesweif,

210 des mânen zirkel unde reif, oryzon unt zodyacus, unde ouch der polus articus, des firmamentes ummegane, der planêten widerfane

215 unde aller sterren orden, sûden unde norden ôsten unde westen, des hatte er keinen bresten: er kente ez allez sament gar.

220 Nû was he iezu komen dar zuo Ysenache al in di stat; zu hove er dannoch nit indrat, ein herbürge er suochte, dâ inne ouch he geruochte,

225 alse er hatte sich erwegen, gemaches sunderliche plegen. Von golde was er riche: er hatte jærliche wol driu dûsent marke wert;

230 er hatte zere unde eigen pert; mit selbes ingesinde was er zu koste swinde. Dô er nû zu sâze quam, des dages lieht ein ende nam,

235 zu dal di sunne was genigen und der åbent zu gesigen, biz er sich engeste, unde ouch ein deil gereste, Sô man daz åbentimmez gaz,

240 her Clinsor an den luft gesaz, an daz weder durch gemach; der sterren louf er då gesach: he sach dar unde aber dar. Er nam ir åventure war,

245 ir ampåre he gar balde entsuob, då sich ir parlament erhuob, daz si driben under ein: der sterre enbran, und dirre schein; så lüchte der gar schöne

250 an sîme stadelthrône.

Mit flîze warten er in began.

Zu jungest sprach ein edel man,
der ime was gesezzen bî.

"Ey meister, saget waz iz sì,

255 des ir goume hât genomen:
hât ir niuwes icht vernomen?
Obe iz sî an iuwer stade,
iz sî gefürlich oder schade,
sô lât uns, herre, werden kunt

260 den selben wunderlichen funt und den godelichen råt, des ir goume genomen håt an der sterren brunste. Wol uch der werden kunste,

265 die Godes willen unde muot ûch, herre meister, wizen duot."

Her Clinsor smunzete unde sprach:
"Got bùze ûch, herre, ûwe ungemach,
unde allen ûwern werren.

270 Ich hân an disen sterren erkoren nûwe mêre, die sint unschadebère: doch allez, daz ich hân gesehen, des wil ich, herren, ûch verjehen

275 unverholen uber lût.
Iz sol mîn frouwe Gêrdrût,
von Ungerlant di kunegîn,
noch hint in dirre naht gelîn:
eine hêre dochter si gebirt,

280 die ein êwie lüchte wirt, ein heilwage unde ein wunne, ein spiegel in ir kunne, sô diz dinc alsô ergêt. Man doufet si Elysabêt:

285 si sol gar dugentlîche leben.

Zu laude wirt si her gegeben
des fursten sune in dirre stede."

"Heil walde iz! daz sint guode rede!"
sprâchen alle hine dô,

290 di dirre sache wâren vrô.
Diz was ein hêre volleist,
daz unser herre sînen geist
hern Clinsoren sante,
daz er di sache irkante

295 an der sterren gange for hine alse lange. Der heiden prister Bâlâam Godes willen ouch vernam von unsers herren kunfte,

300 di er ûz der vernunfte in drôstlîcher warheit hât den lûden for geseit, sam in der ê geschriben stêt. Alsus ist frouwe Elysabêt

305 den lûden sunder allen wân ouch godelîche kunt gedân.

# Sugo von Langenstein.

Daß die am Anfange des 13. Jahrhunderts in so reicher Mannigfaltigkeit blühende Kunst gegen das Ende desselben immer tieser sant, ersehen wir nicht bloß aus dem Mangel an poetischer Gestalzung, der immer fühlbarer wird, nicht bloß an der Berwilderung der Sprache, die je länger, je mehr ihre Reinheit und Anmuth verliert, sondern auch an der Bahl der Stoffe, welche wir nunmehr behandelt sinden. Zwar erhält sich die Lust am Phantastischen auch jest noch, nur hat sie ihren Gegenstand verändert; statt der abenteuerlichen Rittergesthichten der früheren Zeit begegnen wir jest vorzugsweise oben so abenteuerlichen Heitigen und

Märtyrergeschichten, die nicht weniger auf Unwahrsheit und Nebertreibung beruhen, als jene, denen aber mit dem kindischen Sinne auch die Frifche des Kindischen abgeht. Nur eine nach jeder Richtung abgespannte Zeit konnte an dergleichen Ersindungen Freude haben, die nur einer überreizten und doch schwächlichen Phantasse ihren Ursprung verdanken.

ichwächlichen Phantafie ihren Urfprung verdanten. Eine folche Ausgeburt ift die ,, Marter der heiligen Martina", welche im J. 1293 von Sugo von Langenstein and Schwaben, einem Ritter des deutschen Ordens und mahrscheinlich (seit 1319) Comthur auf der Insel Meinau im Bodensee, abgefaßt wurde. Er nahm fich in Styl und Darftellung Konrad von Burgburg, in der Auffaffungsweise Reinbot von Dorn jum Rufter, abmte beide aber nur in ihren Fehlern nach, den ersten durch gesuchte, blumenreiche Sprache und das Ilebermaß allegorischer Gintleidung, den andern in der Borliebe ju Schilderungen und Ausmalungen gräßlicher, Schauder erregender Marter. Gleich im Anfang werden die Tugenden der heiligen Martina als die Kleider dargestellt, mit welchen Gott sie geschmudt habe. So war der hut, den ihr Gott aufsetze, mit sechs Blumen geziert, welche eben so viel Tugenden bezeichneten (Demuth, Trene, Mäßigfeit, Milde, Gehorfam und Beisheit). Einzelne Büge in dieser Stelle (f. unten) find nicht ohne Berth, aber gerade diefe find wohl meiftentheils Rachtlange anderer Dichtungen, das Uebrige ift froftig, geschraubt, fogar lächerlich , g. B. wenn er vielleicht in Nachahmung Ulrichs von Zazithoven fragt, mas wohl die funfte Blume gewesen sein moge, da fie weder eine Lille, noch eine Rofe, teine Beitlofe oder Aglei, nicht Begblume, Beilden, Brimel, Salbei oder Raute, auch nicht Tille, Fen= del, Klee oder Sahnenfuß gewesen sei. Solcher Beschmacklosigkeiten, die uns schon mitten in die burleste Darftellung eines Abraham a Santa Clara führen, finden fich noch viele. In einigen Stellev ahmt er den hugo von Trimberg nach, bem er manche Bedanken verdankt; in andern hat er wieder alte deutsche, meistens aber wohl lateinische naturgeschichtliche Berte benutt, beren Beschreibungen er zu Allegorien verarbeitete. Dit derfelben Liebe, wie bei der allegorischen Darftellung der Tugenden Martinas verweilt er bei ber Schilderung ihrer Marter, welche er mit ekelerregender Bahrheit ausmalt, so daß wir über ben Gräueln, von denen wir uns mit Widerwillen abwenden, das Mitleid und die Berehrung vergeffen, mit ber une die Leis den und die begeisterte Rraft der Beiligen erfüllen follte.

Martinas Ropffchmud.
Got satzte ir üf ir houbet,
als megden ist erloubet,
ein rich geblüemtez schappel
von tugenden, daz was sinwel:
daz man wol sin der eren kranz.
Ez was von sehs tugenden ganz
schone unt wol geblüemet,
daz man ez iemer rüemet,
daz Got selber zieret,
so rehte wol curtieret;
ane mål unde ane rost,
unde über al der welte kest
was ez so wol gepriset.

Als mich diu warheit wiset, so was der erste bluomen bosche âne schimpf unde âne hosche, diu vil hôhiu demuot, diu alle tugende tuot behuot, und diu vor Gote blüejet, die der blâst niht müejet; si hât số hôch genestet, daz si vor Gote restet.

Demuot, daz hübsche blüemelin, stuont an dem stolzen schappelin, daz diu Gotes dirne truoc vor an ir stirne.

Der ander bluome diu triuwe was, den ouch din maget uz las. Martina, diu vil sældenrich dem selben bluomen ist gelich: wan si was niht riuwe noch blæde an der triuwe. Habe ieman rehte triuwe ganz, der brech dar in deheinen schranz, wan si ist nû ungenæme der welte unt widerzæme. Die triuwe ist ouch ein ingesigel, ein slôz unde ouch ein starker rigel, der alle tugende håt verspart vor missewende unt wol bewart. Diu triuwe unde ouch diu minne sint wol in einem sinne: triuwe ist der minne swester, vil stæter unde vester, danne nû sî geswittrigit; als ist diu welt ouch nû gesit. Din triuwe ist ouch ein triskamer, unt tuot din wilden herze zamer, danne al der welte miete tuo. Sin lât niht abe spât noch fruo, si gît den tugenden guot geleit. Diu triuwe und ouch diu stætekeit, die sint von rehter art gespiln. Wer möhte ir lop ze rehte erziln? Triuwe ist der tugenden ein gezelt, unt wiget in allen hôhez gelt: si ist aller tugende ein kamererin, unt schenket in der minne win, der von dem lebenden brunnen gåt, des fluz ouch nimmer stille ståt. Triuwe ist der tugende malhe dem Tiuschen als deme Walhe; triuwe ist der tugenden ein bluome, und der erbermde muome; die zwô unde ouch diu minne hânt an sich gesnitten ein gewant; die drie went alleine haben ir dinc gemeiue als guot friunde gerne tuont.

An der megde schappel stunt der dritte bluome mæzekeit, den wol diu maget nåch rehte treit, wan si waz mæzic an gesiht, dar an mishuote si sich niht; si war ouch mæzic an der rede, die fuorte sie ûf rehte pfede. Sie hielt die måze an spise: gein zorn warp si lize unt mæzic an dem tranke: daz waz ir Got gedanke.

Si was ouch mæzic an ir site, si gie niht ûz der måze schrite.

Diu mâze stôzt den tugenden zil: si tuot ze wênic, noch ze vil. Mâze ist zallen dingen guot: die tugende sint mit ir behuot. Elliu were sint gar ein wint, diu âne rehte mâze sint: waz sol ze kalt unde ouch ze warm? waz sol ze rîch unde ouch ze arm? waz sol ze lanc unt gar ze kurz? ze bitter oder gar ze süeze ein wurz? waz sol ze hôch oder gar se nider? waz sol gefügele ane gevider? waz sol âne scham ein wîp, und âne fuoc des mannes lîp? waz sol diu sælde âne kunst? waz helfent sinne âne vernunst? waz sol ze stare oder gar ze swach? waz sol ein hûs âne tach? waz sol ein ritter âne muot? der ist ouch ze niute guot. Diu mâze tempert elliu dinc, umbe alle tugende ein ganzer rinc; diu mâze ist aller tugende vol: des stàt si an dem schappel wol, daz diu reine maget truoc.

### Lohengrin.

Das Gefühl des Absterbens poetischer Rraft gibt fich auch dadurch tund, daß man den entflohenen Geift der früheren Dichter zu bannen und ihn durch Fortfetungen feiner Berte gleichsam wieder ins Leben zu rufen sucht. Liegt aber schon darin das Beständnig, daß man fich zu felbstständigen Schopfungen untuchtig fühlt, so zeigt fich diese Untuch= tigfeit noch auffallender darin, daß folche Rachbeter nur Sinn für die Fehler ihrer Mufter haben, und in der nachahmung derfelben ihre Broge fuchen. Selten hat ein Bojardo einen Ariofto jum Rach-folger, gewöhnlich findet das umgekehrte Berhalt-niß Statt; fo auch in der Periode unferer Literatur, als die höfische Boefie immer schneller ihrer Auflösung entgegenging. Es ift jedoch nicht ohne Intereffe, die absterbende Beit naber gu betrachten, und ein richtiger Blid in dieselbe gewährt fogar Belehrung über die frühere Bluthe. Die Beriode der Nachahmung beginnt schon unmittelbar nach den drei großen Meistern der ritterlichen Poefie; doch ift es auffallend, daß von allen den beffern Dichtern, die jenen großen unmittelbar folgen, feiner den Bolfram jum Borbilde nimmt: Birnt, Beinrich von dem Türlin und in seinen Ritterdichtungen auch ber Strider lehnen fich an Sartmann, Deifter Otto. Ronrad Fleck, Rudolf von Ems und Konrad von Burgburg eifern mehr oder weniger dem großen Gottfried nach, und erft als auch diese Rachbluthe der höffichen Kunft verschwindet, wird Wolfram das Ziel der Nachahmung, so im Titurel und so auch im Lohengrin. Und dies ist leicht zu erkfären: es liegt im Befen jener Dichter felbft. Der ein= fache, flare und besonnene Sinn hartmanns tonnte einer Beit nicht behagen, welche fich nur in lebertreibungen und Abenteuerlichfeiten gefiel; um Gottfried, felbst in feinen Fehlern, nachzuahmen, mußte man wenigstens Gefühl fur Schönheit und Bohllaut der Sprache haben, was fich am Ende bes breizehnten Jahrhunderte nur noch bei Ronrad in höherem Maage zeigt. Diefer Beit mußte aber ge-

rade die fo grell hervortretende Subjectivität Bolframe aufagen; feine Sucht, Abentenerlichkeiten gu banfen, entiprach dem Bedürfnig nach bloger Un= terhaltung, welches fich auf leichte Beife befriedi= gen ließ, da eben keine große Phantafie dazu ge= hörte, mit Gulfe der vorhandenen Rittergeschichten ähnliche Abenteuer zu erfinden. Bolframs Reigung gur Allegorie und zu myftifcher Deutung ber ergablten Begebenheiten, feine gerade in folchen Stellen duntle und ahnungevolle Sprache fand noch größeren Unflang bei Dichtern, denen alle Rlarbeit der Anschauung fehlt, und fo ift es denn begreif= lich, daß fie mit Burndfehung des ruhigen Sart-mann und des in schönen Formen fich bewegenden Gottfried den zu ihrem Führer mahlten, defien grell hervortretende Mängel ihnen als hochstes Biel ber Poefie erschienen. Diefen Fehlern hat es auch Bolfram mehr als feinen Borgugen zu verdanfen, daß fein Rame bis zur Beit der Reformation angefeben und hochberühmt mar.

Der unbefannte Berfaffer des Lohengrin geht fogar fo weit, daß er feine Ergablung dem Bol-fram in den Mund legt. Der Anfang des Gedichts ift nämlich nichte Anderes, als der zweite Theil des Rriege gu Bartburg (S. 158), ber mit wenigen, im Gangen geringen Abweichungen, Umftellungen und Bufagen ungefähr zur Galfte wortlich wiederholt wird, wie denn auch der ganze Lobengrin in ber nämlichen Strophenform, dem fogenannten ichwarzen Tone Klinfore, gefchrieben ift, wie ber bezeichnete Abschnitt des Bartburgfriege. Im Berlauf des Streits lenkt Rlinfor die Rede auf Artus und beffen Daffenie (und hierin' beftehen die wich= tigften Bufage bes Lohengrin); er habe Artus und beffen Ritter, fagt Rlinfor, im Bebirg gefunden, wo Felicia ihm über Alles Befcheid gegeben, was er über dieselben habe miffen wollen; aber dies 211= les könne er einem Bauern (vilan) nicht fagen. Da erwidert Bolfram, St. Branden habe ihm von Urtus und Relicia ergablt, und er miffe mehr, als Rlinfor, benn es fei biefem unbefannt, wie Artus, feitdem er von diefer Belt gefchieden, einen Rampfer ausgesandt: auch wiffe er nicht, wer diefer Rampfer gewesen, den der Glode Ton gerufen habe. Run wird Bolfram von Allen aufgefordert, Diefe Mahre zu erzählen, welche eben den Inhalt des Bedichts bildet. Che wir über diefelbe berichten, muffen wir aber zwei furge Bemerkungen voranschicken: erftens, daß die eben ermahnte Ermide= rung Bolframe gang in feinem Sinne ift, ba er ja auch in feinem Parzival dem Chretien von Tropes den Borwurf macht, er tenne die Sage nicht und habe fle verfälfcht, wogegen ihm der mahre Bergang genau bekannt fei; zweitens, daß die Erzählung Bolframs an einigen Stellen des Bedichts durch Bemerkungen Rlinfore ober durch Bitterfeiten Bolframs gegen jenen unterbrochen wirb, daß felbst noch am Ende ihr gegensettiger Groll wieder auszubrechen broht, so daß sich die Frauen ins Mittel legen muffen, damit die Ergablung beendigt werden könne. So ift diefe bis zu ihrem Schluffe dem Bolfram in den Mund gelegt; in den letten Strophen tritt aber doch der eigentliche Dichter bervor, freilich nur fehr schüchtern und ohne fich zu

Den Juhalt des Gedichts bildet die ichon mehr= mals erwähnte brabantische Stammfage, welche Bolfram im Parzival andeutet (S. 362) und Kon=

rab von Burgburg in feinem Schwanenritter in eigenthümlicher Beife behandelt hat (G. 459). Mur ift diefe Sage mit vielen höchst willfürlich erdach= ten Jusagen erweitert, und mit der Geschichte der fachsischen Raifer auf eine freilich ziemlich ungeschiefte Beife in Berbindung gebracht. Bahrend nämlich Ronrad die Zeit, welche zwischen der Bermählung des Schwanenritters und deffen durch die neugierige Frage feiner Gemablin verurfacte Entfernung nur furg berührt, ergablt der Dichter des Lobengrin in breiter Ausführlichkeit die Thaten, welche derfelbe als Herzog von Brabaut verrichtete, indem er ihn an den bedeutendsten Kriegen und Ereigniffen der Zeit Theil nehmen läßt. Da er den Belden unter heinrich dem Bogler in Antwerven landen läßt, fo wird junachft bie Befchichte bes Reichs unter diefem Raifer gum Theil nach den Chroniten, zum Theil aber mit vielen fabelhaften Bufagen ergablt. Den Mittelpunkt bilden naturlich die Rampfe gegen die hunnen (Ungarn); ber erfte Einfall derfelben wird episodisch von Raifer Beinrich ergablt; an den späteren Bugen nimmt Lo-hengrin selbst Antheil und trägt nicht wenig gur Besiegung der wilden Feinde bei. Go fehr diefe und andere bistorische Begebenheiten mit der Ratur ber Dichtung im Biderfpruche fteben, fo werden fie doch dadurch wichtig, daß fie uns ein ge= treues und zum Theil lebendiges Bild jener groß= artigen Beit, einer der schönften in der deutschen Beschichte, geben; noch größern Berth erhalt das Gedicht fur uns, weil es uns einen tiefen Blid bes hanslichen Lebens ju des Dichters Beit verstattet.

Lohengrins Fahrt nach Brabant.

59 Lohengrîn quam ouch aldar,
unt hoher junger fürsten vil an sîner schar:
er trat niht für die massenîe al eine.
Dô in sîn swester ane sach,
daz wazzer von ir herzen zu ir ougen brach:
hært, ob diu magt iht jæmerlichen weine!
Der künic und al die fürsten vrågeten, waz
der edeln wære?

Si sprach: "Mir ist herzenleit geschehen! Sol ich dich, lieber bruoder, nimmer mè gesehen?

Dû bist der kempfe, unt sagt der Grâl diu mære.

60 Sîn muoter, Parcivâles wîp, sprach: "Owê mir, zarter lieber, schôner lîp!" Sie giene und umbe viene in mit ir armen: von ir er dicke geküsset wart an sînen werden munt, er was noch âne bart; ir jâmer, daz moht einen vels erbarmen. Doch er im schier ein ende gît, sin muot begunde ringen.

Dô rief man kameræren dar, edel knappen nåmen sin mit dienste war, sin harnasch hiez er im vil balde bringen.

61 Daz harnasch wart im sunder twâl:
då wâpent in dar in der edel Parcivâ!,
der herze in jâmer als ein zunder brande.
Dô brâht im helm und ouch den schitt
ein knappe, der was mit im ûf die vart gezilt;
der hiez Kŷèr, geborn von Kummerlande.
Ein ors, daz was unmâzen grôz, dort her ein
knappe füerte,

daz ouch sin herze niht entrouc: man seit, daz ez vor snelheit gein den lüften flouc,

swie ez die erde mit den füezen rüerte.

62 Dô sprach er: "Artûs, künic wert, mîn herze nû urloubes von dir, herre, gert. Got segen dich, vater mîn unt werde degene! Got müeze mîner muoter pslegen! Über die swester mîn, sô gê der himel segen! Die frouwen müeze alle Got gesegene, unt nem ouch mîn in helfe war: ich var nâch richem solde."

Då von sîn muoter dà erschrac, daz sie unmehtic vor der massenîe lac, unt lie ir sun nû kêren, war er wolde.

63 Hært, waz her Lohengrîn nû ger.

Hie gânt die fürsten mit im zuo dem rosse her die het des jungen fürsten niht verdrozzen; mit der hand nâch dem zoum er greif.

Als er den fuoz wolde bieten in den stegereif, sô kumt ein wilder swan dort her gevlozzen; der zôch ein schef daz wazzer ûf, daz hât in Got gelèret.

Dô sprach zu in her Lohengrin:
"Nû ziuhet daz ros hin wider zuo der krippen sîn:

ich wil mit disem vogel, swå er kêret."

64 Der swane fuor dem gestade bî; in daz schef sô schreit der junge wandelsfrî. Der vater truoc den schilt in sînen henden; er reicht in sînem kinde dar; er sprach: "Wer nimet hînaht dîn mit pflege war?"

Nach spiselagen hiez er balde senden; zwei panel schiere wurden braht mit cipperischem wine;

er sprach: "Ich wil entweders iht; durch den ieh var, der låt mich ungepflegen niht!"

Hin fuor der swane mit dem ritter sine.

65 Ein snellez wazzer in dô truoc ûf daz mer; dâ gewan er ungemaches gnuoc: die unde wurfen in ûf gein den lüften. Daz werte wol gein fünf tagen, daz man nindert kanel sach mit wine tragen, noch die truhsæzen mit der spise guften. Der swan vie ein vischelin; daz slant er gar mit geilen;

do sprach der fürste tugentlich: "Nå bin ich dîn geverte, und izzest âne mich, Dû scholdes mir daz vischel halbez teilen."

66 Der swan stiez houbet unde kragen in daz mer (nu merket reht, waz ich wil sagen), in dem gelich, als ob er vische meine; då quam ein oblatelin in des sees unden zuo dem munde sin, daz sach der fürste, trucken unde reine; der swan ez mit snabel her gein des heldes henden wiset;

des wart der edel fürste geil: er az ez halp unt gap dem swah daz ander teil: ez wart nie fürste noch vogel baz gespîset.

6° Der vogel huop ane unde sanc, doz ez dem fürsten süeze in sîn ore klanc, wan er in engels wîse was gestimmet. In solher varwe er im erschein, daz er gedâht: "Ditz ist für wär ein engel rein, der hie bi ùf disem wäge swimmet in hât Got nâch mir gesant, daz er mich habe in huote.

Ich wil nû kleine sorge hân, wie ez ûf dem wilden wâge mir müge ergân: ich weiz wol, daz mîn vart kumt ze allem guote."

68 Daz schef vaste ùf dem wâge lief; in diser süezen wunne der junge künic entslief: nù lât in ligen, sîn wart gepflegen schône; Got selbe wolt sîn hüeter sîn. Nù sagent von der reinen klâren herzogîn. Der caplân het verlorn der schellen dône; er sprach: "Frowe, merket mîne wort! ich hân vermist der schellen:

der dôn sô kreftielîchen brach durch die luft, swenn ich Got ze êren messe sprach,

daz ez die virre mohte wol erhellen."

69 Diemüetielich die fürstin sprach: "Vil milter Got, nû sî dir al mîn ungemach ûf din erbermede geopfert in din schôze; tuo mir daz dîn genâden sin." Der koplân sprach: "Gehabt inch wol, liebe juncfrowe mîn,

sît sicher, daz iuch iht sîn güete verlôze, er hilft von den nœten iuch, ob er wont in den chæren:

iuch kumt ein kempfe von sîner gebe, oder ich wil gelouben, daz er nindert lebe; unt wellent alle mîn witze mich betæren."

70 Nû het din herzogîn besant in Limburc die dienestman und in Brâbant, die sich mit triuwen nie von ir geschieden; ir mâge ein teil was ouch dar komen: ze Antwerf was din sprâche, als ich hân vernomen, und uns din âventiure seit in den lieden. Ez was ûf des kampfes zît nu komen alsô nâhen, daz din fürstinne râtes pflac, wie sie wolt gebären ûf den tac. Seht, wie sie dort den swan her yliezzen sâhen.

71 Wie lange er ûf dem wazzer wære,
des bescheident mich der åventiure mære,
als ir sin von mir fürbaz wirt bewiset.
Dô er sieh von den bergen schiet,
und ûf dem wazzer sin vart gein Brâbant geriet,
und des tages, dô in der vogel spiset,
in der wochen quam er dar, daz habt niht
für ein wunder,

wan ez Gotes wille was. Ritter unde frowen, die ûf dem palas wâren, die schoweten alle zuo besunder.

72 Der swan, der wiste daz schiffelin gein dem gestade, dar ûf sô slief der ritter sîn, unt het sich schône ûf sînen schilt gestrecket. Der kapelân des niht vergaz, er gie, dâ die fürstin an ir râte saz, er sprach: "Junefrowe, iuwer sælde wirt erwecket.

Gêt dan, nemt mit iuch den rât: ich lâz iuch wunder schowen. Ein kleinez bärkel füert ein swan, unt prüeve niht wol, ob bî im sî ieman dran." Dâ gâhten mit im ritter unde frowen.

73 Sie wâren dem gestade bî,
unt riefen, ob ditz niht ein wunder sî:
von disem schalle der junge fürste erwachete.
Er riht sich ûf, daz er gesaz;
der swan fuor ein teil hin von dem gestade baz,
von sîner kunft manic trûric herze erlachete.
Der kaplân sprach zuo der herzogîn: "Aht,
waz er hie mit meine;

ir schölt lîht selbe gein im gên."
Ir muoter, swestersun und ander fürsten zwên, die rietenz und die andern alle gemeine.

74 Nù merkent reht, waz ich iuch singe ir muomen sun, der was geborn von Lutringe, dem muoter unde vater dannoch lebten: der het sich gerne angenumen den kampf, do was er niht zuo sinen tagen kumen;

dà von sis alle mit râte widerstrebten. Der ander fürste von Lûtich was ein bischof hôch gewîhet,

der het sie ùz der touf genomen; der was durch iren willen zuo der sprache komen;

hey, was er Gotes gabe unt lêhen lîhet! \*

75 Ir en, der künic von Engellant, het einen gefürsten abt dar zuo ir gesant, des andaht gein Got l\u00e4ter was unt reine, daz man \u00fcf erde in heilic het: der warp an gr\u00e9ven, fr\u00e3\u00fcn, dienstman und an stet,

und dar zuo an daz lantvolc al gemeine, daz sie liezen werden schîn ir triuwen an ir frowen,

daz manz ùf küniges êre hiet, ob man sie mit keinem kriege an geriet; er liez mit aller maht sich bî in schowen.

76 Dô er den swan sus halden sach,
müget ir hôren, wie der heilie man dô sprach:
"Ditz seltzen wunder bediutet freude sachen!
Er wil her zuo dem gestade niht:
dâ gegen mir mîn herze eines râtes giht,
daz man sich mit dem antvange gein im
mache!"

mache!"

Der rât dùhte si alle guot; man hiez die

glocken liuten,
daz heilictuom balde wart genumen;
mit van unt mit gesange sach mans gein in
kumen:

ir vreude sîns kumens woldens im bediuten.

77 Swan unt schef sich gein im reit;
die fürstin und ir frowen wären alle gekleit
diemüeteclich, als si ir herze lerte.
Der junge künie niht muotes laz,
snellich wischt uf unt stuont, niht mer er saz:
då mit er heilictuom unt frowen erte.
Då was sin wäpenlich gewæte so rehte keiserfichen:

die îsenhosen umbe sîne bein. und allez sîn geschieke sô reht hêrlich erschein, daz sich ir alle freude begunde rîchen.

78 Des aptes heilie leben rein schuof, daz im der swan in engels bilde erschein; nù schult ir hôren, wie er fürbaz handelt: er viel gegen im an diu knie, des in sin andæhtigez herze niht erlie. Zehant er wider in vogels bilde sich wandelt: der apt stuont ûf, doch het er wol geschen daz grôze zeichen.

Daz schef her zuo dem gestade sleif, der bischof und der apie gein dem ritter greif: då wolt er sich entwedern låzen reichen.

79 Da sie daz heten beide vernumen, dâ hiez man die fürstin selber gein im kumen. Dô daz erhôrt der künic muotes rîche, in dem scheffe er gein ir gie: Elsâny, din juncfrow, in güetlich enphie mit süezen worten gar gezogenlîche, unt reichet im die hende dar, lane, snèwiz unt linde:

die begreif er ir zehant, unt volget der fürstin frölich an daz lant; des freute sich diu herschaft unt gesinde.

80 Da er nû an daz lant was kumen, unt süez enphâhen von der werden het vernumen,

ein teil er sich wider gein dem scheffe wande: er hiez behalden helm unt schilt und daz swert; den von Lutringe des niht bevilt,

er wolt ez haben tragen zuo dem lande. Der stolze sprach: ", Nein, ich enwil, schafftz mit dem kamerære!"

Zehant er dâ des niht enliez, der fürste den kamermeister ez nemen hiez: der moht ez kume gedinsen vor der swære.

81 Dô schilt unt helm unt swert quam dan uz dem schef, und daz des war genam der swan,

er fuor den wec, den er was her gevlozzen: den künic er bi der fürstin lie. Nû lât in varn, unt hôrt, wie ez im hie ergie! Die heten beide ir hende zesamne geslozzen. Dem bischof und apt Gundemär hin volgete der hôch gehêrte

in daz münster für den alter rein: dâ wart gelesen unt gesungen von den zwein, als man noch künigen tuot, die man sus êrte.

#### Ottaker.

Ottaker oder Ottokar, den man gewöhnlich, aber wohl mit Unrecht, von Horneck nennt, ans Steiermark, sebte in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts und im ersten Biertel des vierzehnten. Er schrieb, wie er selhst berichtet, eine Weltdronik dis auf Kaiser Friedrich II., doch ist dieselbe dis jeht noch nicht wieder aufgefunden worden; dagegen bestigen wir von ihm eine "Dessterreichs von 1250 dis 1309, d. h. vom Tode Kaiser Friedrichs II. dis auf das Jahr nach Kaiser Ariedrichs II. dis auf das Jahr nach Kaiser Ariedrichs II. die auf das Jahr nach Kaiser Ariedrichs II. die auf das Jahr nach Kaiser Mibrechts Ermordung mit großer Ausschlichkeit (in mehr als 83,000 Versen) erzählt, übrigens auch die wichtigsten weltbistorischen Greignisse, die während dieser Zeit Statt sanden, umständlich berichtet. Diese Chronik hat unzweiselbast einen großen historischen Werth, poetische Bedentung hat sie dagegen nicht. Wan bemerkt wohl, daß der

Dichter mit den großen Meiftern der früheren Beit, namentlich mit Bolfram, den er öftere mit großer Chrerbietung nennt, genau vertraut war; allein feine Bemühungen, ihnen nachzuthun, find vergeb= lich , ja fie ichaden fogar feinem Berte , weil er fich oft hinreigen läßt, feine einfache, flare und um-fichtige Darftellung der Begebenheiten durch Be-merfungen oder Schilderungen in der Beise der alten Rittergedichte zu unterbrechen. Rur dann, wenn er feine eigenen Empfindungen über nabe= liegende Berbaltniffe ansspricht, wie g. B. in dem unten mitgetheilten Bericht von Raifer Rudolfe Tod, ift seine Darftellung erfreulich, weil er dabei nicht nothig bat, aus fich felbft berauszugeben. Bo er aber entfernter liegende Berhaltniffe mit poetifchen Farben, die er and den fruberen Dichtungen entnimmt, darzustellen fucht, wird er matt und unerquidlich. Ottofar zeigt in Diefen Stellen, daß er fich felbft durchaus nicht verstanden hat; er hatte Talent für die Geschichtschreibung, nicht aber für die Poefie, und es ift febr gu bedauern, wie schon von Undern bemertt murde, daß er nicht in Brofa gefchrieben, weil er und bann ftatt eines ungenugenden Reimwerts ein tuchtiges Befchichtswert bin= terlaffen batte. Denn er batte Die Ereigniffe in feis ner Beimat, beren Benge er war, mit flarem Sinne beobachtet, er hatte fich über die fremden gut gu unterrichten gewußt, er verfuhr bei ber Darftellung feines Stoffs mit fritischem Tatte, indem er die Sage und das biftorisch Unbegrundete von dem bi= storisch Bahren sichtete; er verband mit acht vater= landifcher Befinnung auch einen unabhängigen, freien Beift, den er in feinem entschiedenen Ladel fowohl des hierarchischen Unwesens als des despotischen Druckes gleichzeitiger Fürften beurfundet.

Rudolfs Tod.

CCCLXXV Die wile der künec zErfurt lac, unde maniger unmuoze pflac, der dem riche was nôt, dô begunde sich der tôt

5 nâhen ûf sîn spor.
Wâ der künic gie vor,
dâ sleich er im nàch.
Dô sich der künic dô versach
des lîbes krancheit

10 gegen Swâben er reit, wand er durch der vürsten bete einen hof hete gesprochen hin ze Vrankenvurt. Dô man des hoves zît spurt,

15 dô kômen dar gemeine die vürsten grôz unt kleine, vrîen, grâven, dienestman, unde wer sich des versan, daz er solhes iht dolte,

20 daz der künic im rihten solte, unde wem ot iht gewar. Der künic kam ouch dar.

wie man sîn solde beginnen, 25 daz was dem künege wol kunt, wand er ze maniger stunt solher sache hete gepflegen. Des muose er sich nû bewegen, sô gar het in daz alter brâht

30 von des libes maht. Er beleip aber doch bî den witzen dannoch. Nû waz half aber daz? Dô er der krefte wart sô laz,

35 daz im der lip begunde argen, daz er der burde der sargen selbe niht mohte geheben, dô enpfalch er den râtgeben unde den kürherren,

 40 daz sie den hof nåch sinen êren, unde sô sie beste mehten, zeinem ende bræhten.
 Daz was aber allez verlorn.
 Dô sich der künic hôchgeborn

45 niht selbe dô gewiste,
wan dô man sin vermîste
an dem râte und an dem geriht,
dô wolden lenger niht
dâ belîben die hêrren,

50 Man sach sie dannen kêren ân urloup beinzigen, wan in beleip unverswigen dez küniges krancheit. Daz was allen den leit,

55 die sîn die wârheit errunden, die dem rîche guotes gunden, dô sich diu hêrschaft zerlie und der hof alsô zergie, daz lützel guotes dâ geschach

60 von der krancheite, die man sach an dem werden künec Ruodolfen. Gerne hæten im geholfen mit werken unt mit råte die wisen arzate

65 und alle, die sie westen. Nû vundens niht gebresten, der im von siechtuom wære, wan die eine swære, daz im der krefte gebrast

70 von des alters überlast, und daz er im was n\u00e4he komen, der im den vater h\u00e4te genomen.

CCCLXXVI Die meister von Gotes gunst unde dar nach mit ir kunst hielten in enbor und dem tôde mit gewalt vor

5 wol ein jâr oder mêre. Kûnec Ruodolf, der hêre, dô er von Vrankenvurt schiet, sîn wille im riet ôf ein burc veste,

10 die er då nåhen weste, Germersheim genant. Då hin vuor er dô zehaut; då vertreip er die stunde, sô er beste kunde.

15 Hêr tôt, ich bin iu gehaz, unde sagiu doch, umbe waz, daz in solher gewalt gegeben ist unde bezalt. Daz ist mir von herzen leit,

20 daz nieman sîner wirdikeit gegen iu geniezen mac, er müeze iuwern slac dulden unde liden; wan woldet ir vermîden

25 einen sô getânen man, der allez daz hât unde kan, daz ein volkomen man haben sol, zwâre, sô liezet ir wol den künic Ruodolfen leben:

30 wande im Got hât gegeben an tugende volle genuht, wîstuom, manheit unde zuht, milte und diemüetekeit (untriuwe was im leit),

35 barmunge, kiusche unde scham; der geitige was er gram. Ich zalte wol tugende mêre von dem künege hêre. Nû ist sin wol rât,

40 sît allin ganze zal stât volliclîchen an zehen, als ich die hære jehen, die din kunst erkent, din aritmêtica ist genent;

45 und überal die zehen tugent habent im von der jugent in daz alter gewont mite, zehen tugentlicher site sælic unde erbære,

50 daz er was guot rihtære, und daz er gerne vor vreisen beschirmet witewen unt weisen. Unt sagiu ieman anders iht, des sult ir gelouben niht,

55 daz der degen unverdrozzen anders iht habe genozzen dar an, daz der höchgeborn ze künige wart erkorn, wan sin selbes vrümekeit.

60 Dô wart sô vil von geseit, daz sîn guot liumunt erhal in den landen überal, dô daz rîche waz hèrren bar, unt sô dicke nâmen war

65 die kürherren algelîche, wie sie mit dem rîche geschuofen ir vrum, daz sie gemêrten ir richtuom. Wie daz die hêrren behende

70 versuochten manegen ende, unt wie siez conduwierten, unt mit der wal wenschlierten, daz hapt ir allez wol vernomen. Nú was dem bâbste vürkomen

75 des mannes vrümekeit sô grôz, daz er sîn wol genôz, wand der bâbest enbôt her, er enwolde niht mêr des irresals gestaten,

80 den sie under in håten mit der wal sô lange stunt; er tet in alsô kunt, im wære von einem man solhiu vrümkeit kunt getân,

85 der wære gråve Ruodolf genant, von Habesbure erkant, daz er daz riet und ouch wolde, daz man in erweln solde dem riche zeinem hern.

90 Des enhörten niht gern, die erkanden solhes muotes, daz er niht hæte varndes guotes. Då von trösten sie sich niht, daz sie von im gewunnen iht

95 ze miete keine gâbe;

då von ez nieman då vür habe, daz dem künege Ruodolfen iht anders habe geholfen des riches, wan sin vrümekeit, 100 die er von sîner kintheit

100 die er von sîner kintheit unz in sin alter hât getragen. Sol der tôt an dem bedagen, des muoz ich immer trûric wesen. Wær ander ieman genesen.

105 die ouch bî ir jâren an vrümekeit volkomen wâren, als Dâvît unde Sâlomôn, Alexander unde Samsôn, Achilles unde Gâmuret,

110 Parzivâl unt Lanzilet, der aller smerze unde rê tuot mir uiht sô wê, als des werden küneges nôt. Dô den gewissen tôt

115 die arzât an im erkanden,
des küneges rât sie besanden,
unde sagten in dô,
des sie wurden unvrô,
der künec möhte lenger niht geleben.

120 Die arzät und die rätgeben wurden alle des ze rät, daz man der hêrren einen bat, daz er dem künige seit an den dingen die wärheit.

125 Der tet daz ungern:
doch dô man sin niht wolde enbern,
dô giengens algeliche,
dâ der künec riche
saz unt schächzabel zôch,

130 Alle diu vreude vlôch, die sie gewunnen bi ir tagen, dô sie dem künege solden sagen, daz er schiere muoste sterben. Ir einer begunde werben

135 an den künec, daz er im gap mit im ze redene urlap. Dô sprach der künic vruot: "Rede, wes dir dir sî ze muot!" Dô sprach er: "Daz erbarme Got,

140 daz ich solher mære bot gegen iu müeze sin!" Do sprach er: "Lieber herre min, ir sult dar umbe niht verzagen, daz ich iu müeze sagen.

145 Gedenket, daz ir sît ein man, der wol weiz unde wol kan, wie diu werlt ist gesetzet, wie sie sich anvât unt letzet, so er hin unt her sich wendet,

150 wiez mit dem tôde sich wendet, daz nieman wart sô hoch, der dem tôde ie enpflôch, unt wol im wære alsô ververt, daz der sêle wirt beschert

155 êwic ruowe unde gemach. Hèrre, dô tràhtet nâch, daz ir iuwerm leben ein guot ende müezet geben, wan iuwer arzât, die hie stânt,

160 die habent mich des gemant, daz ich in tuo von in kunt, daz vür dise stunt ir lenger müget geleben niht, wan ob iu daz heil geschiht, 165 als ich hære an ir sag, ob ir unz an den vünften tag dem tôde vor weset; vürbaz ir niht geneset."

CCCLXXVII Nu prüevet unde merket ein dinc, daz übersterket alle die manheit, von der ich ie hân geseit.

- 5 Ein man sol gedenken, waz mêre müge geschrenken mannes muot unde betouben und an witzeu berouben, denne sô dem man
- 10 kunt wart getân des gewissen tôdes zil. Ich hân gehœret vil, unde hân ez gesehen, daz ez ist geschehen,

15 wenne man den liuten seit solhiu herzenleit, daz sie verzagten sô sère, daz sie sich sîn niht mère an ir kraft envoln

20 mügen erholn unt vor zageheit ersterben, daz sie då von verderben. Der künic des niht entet. Der im diu bæsen mære het

25 sô lùte kunt getân, den sach er guotlîchen an, unt sprach: "Daz dù hâst geseit, sag an, ist daz diu wârheit?" "Jâ leider, hêrre!" sprach er.

30 ,,Wol ûf, sô suln wir niht mer belîben alhie."

Des wundert alle die, die dâ wâren engegen:
war hin er sich wolde erwegen,

35 des vrägeten sie in.

"Ze den andern künegen hin
will ich," sprach er, "an dirre vrist
hin ze Spire, då ir mer ist
mîner vorvaren,

40 die ouch künege waren.
Den wil ich in belibens siten
zuo komen geriten,
sô daz mich nieman vüeren tar."
Nû prüevet unde nemet war,

45 ob iuwer keiner habe gesehen, daz ez mêre sî geschehen, daz ein künec geriten habe mit verdâhtem muote zuo dem grabe, alsô an disem zil

50 tuon muoz unde wil der künic ûzerkora. Von im was unerborn, er urloupte sich schône (daz im sîn Got noch lône!)

55 ze Germersheim. Von dem gesinde sich huop ein klage swinde von wiben unde von mannen, dô sich der künec von dannen alsô scheiden wolde.

60 daz er niht ensolde hin wider komen vürbaz. Då mite er üf gesaz unt wolde dannen riten. An ietweder siten
65 ein pfaffe bî im reit,
der im von Gote vor seit
und underwisten gnotes.
Der künic edels muotes
an tugenden sich verkêrte niht,

70 als noch manigem geschiht, der an tugenden sich verkêrt, sô er der krefte gevider rêrt gein des tôdes mûze. Rehte alsam der strûze

75 machet lebenhaft mit sîner gesihte kraft sîner tôten eiger vruht, alsô wart alliu suht, diu von krancheit des muotes kumt,

80 zerüeret unt zekrumt, den, den diu sælde geschach, daz sie der künic ane sach; doch er solde sterben. Dar nach begunden werben,

85 die sîn tugent erkanden: allenthalben in den landen begundens an den wîlen zuo den strâzeu îlen, daz er sie sach unde sie in.

90 Und do er kom gein Spire hin, da er sich solde niderlegen, mit vlize sach man in pflegen, daz der sèle nütze was. Swaz man im vor gelas,

95 daz im nütze wær ze tuon, då mite er Gotes suon unt sin hulde erwurbe, daz tet er, ê er sturbe. Er gap wider unde galt,

100 waz man im vor gezalt, daz er ze gelten wære gebunden. Dar nâch in kurzen stunden enpfienc er Gotes lîcham, als im wol gezam;

105 und dô der tugende rîche umb sîne diener gelîche, leien unde pfaffen, sîn dinc hele geschaffen, daz heilic olei er enpfie;

110 und dô allez an im ergie, daz billîche solde ergân an einem solhen man, nû was daz zil komen, als ir wol habet vernomen,

115 dar úf sîn arzât hefen gegeben einen ende sînem leben; dô gie ez an ein scheiden zwischen den beiden, dem lîchamen unde der sêl.

120 Ei, süezer engel sant Michahêl, aller engel erzdegân, lâ dich niht triegen hin dan den argen tievel! Swinde dins amptes dich underwinde,

125 daz dir von Gote enpfolhen ist: underwinde dich an dirre vrist sîner sêle; vüers enbor in der werden engel kôr! Wærliche, des ist er wol wert,

130 wan sîn herze ie gert volvüeren die gerehtikeit. Lônet dâ Got der arbeit, die man in sînem dienste hie tuot, ist er alsô gemuot,

135 als ich die pfaffen hære brêdegen, sô sol er billich erledegen sîn sêle uz allem truobesal. Diu klâge unde din quâl wart michel in der stat,

140 dô man dâ vernomen hất die klegelîchen nôt daz der künic was tôt. Dô der künic was gestorben, mit vlîze wart geworben

145 von den hêrren dô gelîche, daz man dîe lîche edel unde werde bestatte zuo der erde, daz sie sîn hæten êre.

150 Man dorfte nieman sêre zuo dem bevilde laden: die bî des Rînes staden allenthalben sâzen, ungerne hetens die lâzen,

155 sie wæren alle komen dar. Dô die bischofe begiengen gar, daz in ze tuone stêt, dô man solch bevilde begêt, zuo dem grabe man in truoc.

160 Daz hete der künic kluoc ûz gezeiget unde gegeben, sô er noch was bi dem leben, daz er dâ wolde ligen: des enwart er niht verzigen;

165 er wart dar in bestatet schône. Got in des himels trône sîns tôdes er uns ergetze!

#### 3. Volksthumliches Epos.

So leicht die aus dem Bolfe hervorgegangenen Dichtungen von den Erzeugniffen der Bolfepoefie gu unterscheiden find, weil fie einen festen, scharf ausgeprägten und unwandelbaren Charafter haben, den ein Runftdichter wohl in einzelnen Bugen er= lauschen und nachbilden, niemals aber in längeren Gedichten durchführen fann; fo fchwer ift es doch, diefen Charafter zu erklären oder zu fchilbern, weil fich das Einfache überhaupt nicht zerlegen läßt. Der Boltegefang ift der naturgemäße Ausdruck alles desjenigen, mas irgend ein Bolt deuft, fühlt oder thut, er entspringt aus dem im Menfchen tief inwohnenden Bedürfniffe, dem geistigen Leben eine außere Bestaltung ju geben (S. 2), und er unterscheidet fich daher auch von der Runftdichtung wesentlich badurch, daß er ale die unmittelbarfte Darftellung des Empfundenen oder Erlebten er= scheint, mahrend jene mehr oder weniger ein Ergebniß der Reflexion ift. Weil er aber der natur= gemäße und unmittelbare Ausbrud ber Befühle ober Sandlungen ift, fo ift er, wie alles Naturgemäße, von der höchsten Einfachheit, zugleich aber auch von der größten Rraft und ergreifendsten Scharfe; er bringt die nämliche, unwiderstehliche Birtung bervor, welche wir an allen Naturlauten mahrnehmen, mögen fie fich als schmelzender Rlagegefang der Rachtigall ober ale erschütterndes Lowengebrull äußern. Ja es hat der Bolfsgefang eine noch um= faffendere Birfung, ale alle diefe einzelnen Ra-

turlaute, weil er fie alle in fich vereinigt, indem Die Menschenbruft alle Die Empfindungen in fich fcbließt, die fich vereinzelt in den übrigen Befchopfen kundgeben. Aus diefer Ratur des Boltege= fanges lägt es fich auch allein erklären, warum er felbit noch dann, wenn er in roherer Form und Sprache erscheint, von großer Birtung ift. Beil aber der Boltsgefang der naturgemäße, nothwens dige Ausdruck des innern Lebens ift, fo folgt dars aus, daß er feinem innerften Wefen nach bei allen Bölkern gleich ift; und in der That, wir werden ein achtes Bolfelieb, felbft ber in Beit, Raum und Bildungestufe geschiedensten Bolter in gang gleicher Beife auf uns wirten feben, fogar bann, wenn uns ein folches Lied nicht in feiner unmittelbaren Erscheinung, fondern nur in einer Ueberfetung vorgetragen wird, welche inmerhin manches Charafteristische verwischt, wenn fie noch getren und gludlich gegeben ift. Bei aller Diefer naturnoth= wendigen Uebereinstimmung des Bolfegefange aller Zeiten und Bolfer erscheint er doch wiederum in allen Zeiten und Bollern mit icharf ausgeprägten charafteristischen Berichiedenheiten, welche nicht weniger naturgemäß find, als die erwähnte Ueberein= ftimmung; denn wenn diefe ans der fich ftets gleich bleibenden Ratur bes gefammten Menfchengeschlechts hervorgeht, fo ift die Berschiedenheit in der besondern Art und Beife begründet, in welcher das innere Leben der Menschheit gur Erscheinung gelangt, und die durch Beit, Klima, Abstammung, Sitte und taufend andere Berhaltniffe bedingt ift. Daber trägt jedes achte Bolfelied nicht bloß das Beprage des Reinmenschlichen an fich, es trägt nothwendig auch den Charafter des Bolfe . aus dem es ermach= fen ift, und es ift fomit bas Bolkslied als ber un= mittelbare Ausdrud des allgemeinen Menschengeis ftes in dem eigenthumlichen Charafter eines befondern Bolfe ju erflaren.

Be fraftiger die Eigenthumlichkeit eines Bolks ausgeprägt, je weniger es ben Ginfluffen der Fremde oder einer erborgten Civilifation bingegeben ift, desto schärfer und ungetrübter wird fich fein Charafter anch in feinen Liedern und Gefängen entfalten. Bludlicher Beife mar dies bei dem deut= fchen Bolte feit feinem erften Auftreten in der Geschichte bis zu den Zeiten der hobenstaufen in hohem Maße der Fall. Denn wenn es auch das äußere Leben sett den Römerkämpfen und der Bolferwanderung in mannigfaltiger Beife umgestaltet, und wenn auch die Ginführung des Chriftenthums manche Beränderung in Sitte und Lebensanschauung hervorgebracht hatte, fo war der urfprüngliche Cha= ratter des Bolts davon im Befentlichen doch nicht berührt worden. Die gelehrte Bildung der Geift-lichkeit hatte auf das Bolt als folches feinen bleibenden Einfluß ausüben tonnen, und wenn auch, wie wir gefeben haben, die freie Meugerung des Bolfslebens gurudgedrängt murde, fo gewann es dadurch nur um fo mehr innere Rraft, die fich na= mentlich in der treuen Bewahrung der Sage und des Liedes fund gab. So war denn der Boltogefang acht und unverfälscht, als er im zwölften Jahrhundert mit neuer Kraft im gangen Bolle wies der ertonte; es waren die alten Lieder, welche von Dorf zu Dorf, von Gau zu Bau erklangen, fie waren nur von der fortichreitender Gprache ergriffen, vom Bolte felbst in die neue Sprachform um: gedichtet worden. Jest erfuhren fie jedoch eine

neue Umgestaltung, die aber bas Befen berfelben eben fo wenig berührte oder verfälschte, als die Uebertragung aus der althochdentschen in die mit= telhochdeutsche Sprachform. Die Lieder, welche von Munde zu Munde, von Geschlecht zu Befchlecht gefungen murden , fonnten nur furge Befange fein, welche irgend einen bedeutenden Bunft der alten Sage befangen, und wenn fie auch alle innerlich aufammenhingen, weil fie ja alle diefelbe Sage behandelten, fo ftanden fie doch in teinem angern Berband. Diefen erhielten fie erft im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Die große geiftige Bewegung, die fich des Adels bemachtigt hatte, war nicht ohne Ginfing auf die Sanger des Bolts ge= blieben: wie die höfischen Dichter, vom Boltoge-fange ausgehend, nach und nach zu immer höherer funftlerischer Bildung fich erhoben, in diefer aber fich vom Bolte und feinem Befange trennten, um fich immer entschiedener bem Ausland guguwenden; wie fie namentlich dem einfachen epischen Liede das Epos entgegensepten, das nicht blog einzelne, ab= geriffene Begebenheiten darftellte, fondern eine gange Reihe bedeutender Sandlungen gu einem Bangen gu gestalten fuchte: fo strebten nunmehr auch die fabrenden Sanger, fowohl die noch robe und ungefuge Sprache des Bolfeliedes ju veredeln, als auch die einzelnen Gefänge, welche ja innerlich schon jufammengeborten, auch außerlich zu vereinigen, bag fie zum großen, vielgestaltigen Epos wurden. Dies mußten fie thun, um nicht an den Sofen gang jurudgedrängt gu werden; fie thaten es aber auch, weil fie von der fortschreitenden Bildung ergriffen worden waren, wie denn manche von ihnen ganz in die Reihen der höfischen Dichter traten. Bwei Umftande, die wir nicht genug preisen tonnen, vereinigten fich nun, dem volksthumlichen Epos die großartige Entfaltung zu geben, die noch nach beisnahe taufend Jahren die vollste Bewunderung erregt, und noch nach taufend Jahren erregen wird. Der eine ift, daß sich das Boltslied in ungeschwächster Kraft und Aechtheit fortgebildet und erhalten hatte, daß es mit dem Bolt auf das Junigste vers wachsen war, fo daß der Dichter, der es dem Bolfe in funftgemäßer Bestaltung vortragen wollte, nicht magen durfte, es in feinem Befen gu verandern. Das Bolt wollte die alten geliebten Sagen auch in den aus ihm erwachsenen Tonen horen; es ließ fich Die edlere Sprache gefallen, aber fie durfte ben einfachen, naturgemäßen Charafter des Boltsliedes nicht verwischen. Ihm lag nicht baran, die auße-ren handlungen oder die inneren Seelenzustände feiner Belden in breiter Schilderung ausgemalt gu jeben, wie das höfische Epos es liebte; es wollte fie in einfachen, fraftigen Bugen, in rafcher lebens= und thatenvoller Entwidelung vor fich erscheinen feben, wie er es aus den eigenen Liedern gewohnt war. Der zweite gludliche Umftand, bem wir zu verdanten haben, daß das vollsthumliche Epos gur naturgemäßen Entwidelung des Bolteliedes wurde, liegt darin, daß es nicht höfische Dichter waren, welche fich des Stoffs bemächtigten, fondern fabrende Sanger, Dichter bes Bolte, bei welchen die bohere Bildung und Sprachgemandtheit das Gefühl für den achten Bolfegefang nicht getrübt hatte, Dichter, welche aus dem Bolte erwachsen waren, mitten im Bolle lebten, beffen Liebe und Chrfurcht zu ben alten Sagen und Liedern theilten, Die mit dem lebendigsten Nationalbewußtsein erfüllt, daber

fowohl fabig, ale wurdig waren, im Ginne und Beifte Des Boltes Die einzelnen Gefange zu einem großen Bangen gu verbinden, Dichter endlich, in denen die wunderbare Rraft lebte, aus dem Bergen des Bolts und mit der Sprache des Bolts in edler, gebildeter Form gu fprechen, wie in unfern Tagen Uhland, ber ber wurdigfte Rachfolger jener gro-Ben Sanger ift, und dem nur ein eben fo traftiges

Bolt fehlt, um fie gang zu erreichen \*). Go gebunden die Bolfsfänger durch die vorhandenen Sagen und Lieder zu fein schienen, fo war ihre dichterische Thatigfeit doch nichts weni= ger als unbedeutend. Bie wir aus einzelnem Meuperungen wissen, waren die einzelnen Sagen in mannigfaltigen Liedern besungen \*\*), die in Form und Inhalt mehr oder weniger verschieden waren. Der Dichter mußte ans denselben diejenigen herauswählen, welche den betreffenden Theil der Sage am beften und vollständigften barftellten; oft mußte er wohl nur einzelne Ange ans bem Gi= nen Liede entnehmen, um ein anderes an fich befferes dadurch ju vervollständigen; er mußte endlich alle diese einzelnen Strophen, Theile und Lieder fünstlerisch anordnen (was die Bolksfänger, wie wir aus dem Ribelungenliede feben, weit beffer verftunden, ale die höfifchen Dichter) und durch mehr ober weniger geschickte Uebergange gu einem Bangen vereinigen, was wiederum die Folge hatte, daß die mahricheinlich fehr verschiedenen Strophen= formen der einzelnen Lieder auf eine einzige gu= rudgeführt und auch der Sprache Bleichmäßigfeit gegeben werden mußte, wobei die weitere Rucficht einzutreten hatte, daß dieselbe nach den Forderun= gen der ausgebildeten höfischen Rnuft zu behandeln und zu veredeln war. Ginem Dichter nun, ber allen diefen Forderungen im vollsten Dage genügt, und zugleich den Charafter bes Bolfsgefangs ju bewahren versteht, fo daß wir auch in der edleren Form diefe Ginfachbeit, diefe Rraft und Scharfe, Diefe Unmittelbarteit ber dichterischen Auffaffung und Darftellung mahrnehmen, welche wir als das entscheidende Mertmal Des Boltogesangs haben tennen lernen; einem folchen gebuhrt ber Rame eines Dichters im vollsten Sinne des Wortes; und ift benen zum allerwenigsten gleich zu ftellen, welche frangofifche Dichtungen in die Mutterfprache über= trugen. Ja, wir fteben nicht an, ihnen einen höheren Rang anzuweisen, als jenen, da feine Aufgabe eine viel schwierigere war. Und doch haben wir die feltfame Erscheinung zu bemerken, daß diefelben Rritifer, welche jede auch noch fo fleine Mengerung der Gelbftftandigfeit bei den höfischen Dichtern an= ftaunen, und von Bewunderung überfliegen, wenn diese in ihren Rachbildungen nur ein einziges gelungenes Epitheton beifugen, bas in ihrem Bor= bilde nicht fand, bem Boltsbichter übel wollen, ja

ihn mit Bitterfeit und Wegwerfung tadeln, wenn er die einzelnen, ibm überlieferten Bolfelieder gu

die alten und die jungen erkennet wol diu mære fagt der Dichter der Klage von dem Kampfe und Unter-gange der Burgunder im Hunnenland.

<sup>\*)</sup> Es ist ein merfwürdiges Jusammentreffen, daß Ub-fand ber romantischen Schule, welche fich die höfilden Dichter bes Mittelaters zum Borbilde nahm, auf tiefelbe Beise entgegensteht, als jene Bolfssanger ben bofifchen Dichtern.

<sup>\*\*)</sup> Getihtet man ez sît hât dicke in Tiuscher zungen:

einem fünftlerifchen Gangen umgestaltete. Freilich ware es hochft erfreulich, wenn wir die alten Lieder noch in ihrer urfprünglichen Form batten, allein jene Dichter darum anzuklagen, es ihnen gum Bor= wurf machen zu wollen, daß wir diefe urfprung= liche Form nicht mehr haben, ift zum wenigsten unverständig, da wir mahrscheinlich ohne ihre Bearbeitungen zum Theil nicht einmal den Inhalt jener Lieder kennen wurden.

So ficher es ift, dag die volfsthumlichen Epen aus den alten Boltsliedern erwachfen find, fo icheint es doch ein fühnes und gewagtes Unternehmen, fie aus jenen Dichtungen wieder herausgestalten gu wollen; es ift dies eben fo schwierig, ja unmöglich, als wenn man aus Wolframs Parzival z. B. den ursprünglichen Text des französischen Vorbildes wieder aufsuchen wollte. Es wird dies um so wes niger gelingen tonnen, je volltommner bie Umgestaltung ber Bolfelieder ift, wie gerade in dem Ribelungenliede. Die icharffinnigfte Rritit wird fich bei foldem Beginnen in die unverzeihlichfte Billfür verirren, und wird, wie es geschehen, auf uns bedeutende Einzelnheiten das größte Gewicht legen und fich genothigt feben, auch die portrefflichften Stellen für unacht gu erflaren, weil fie mit fcmaderen in nächfter Berbindung fteben. Diefe Berfuche, felbft die geiftreichften und icharffinnigften, wie Lachmauns Behandlung des Nibelungenliedes, tragen aber unvertennbar das Geprage ber hochften Billfürlichkeit. Bir heben nur einen allgemeinen Befichtspunft hervor. Jedes alte Bolfslied, welsches irgend einen Theil ber deutschen Belbenfage befang, mußte nothwendiger Beife ein abgefchlof-fenes Gange fur fich bilden, welches, auch wenn es Andeutungen auf andere Sagen enthielt, doch voll= tommen für fich verftanden werden mußte, ohne die Kenniniß anderer Lieder unbedingt vorauszus fegen. Mußte eine folche Renntniß aber bei irgend einem Liede wirklich vorausgesett werden, so war es eben nicht vollständig, es war nur der Theil eines größeren Gangen. Run find bei weitem die meisten Abschnitte des Nibelungenliedes, welche Lachmann für urfprüngliche Lieder erflärt, von der Urt, daß fie für fich durchaus tein felbftffandiges Banges bilden; fie beginnen alle in folder Beife, daß man oft gar nicht wiffen tann, wovon nur die Rede ift \*), und auch das Ende derfelben hat feinen wirklichen Solcher Art, so abgerissen und unver-Schluß. ftandlich tonnen die alten Bolfelieder nicht gemefen fein; was hat man aber burch diefen Aufwand von Scharffinn gewonnen? In der That Richts, als daß man die Freude am schönen Ganzen vers nichtet, daß man Blei für Gold gibt.

Bolfslieder liegen allerdings den volfsthumlichen Epen jum Grunde; fie haben ben Stoff gegeben und ihr Beift webet unvertennbar in feiner vollften Lauterfeit ungetrübt durch jene Gedichte, aber fie find nicht unverftandige Busammenstoppelungen,

fondern vielmehr mit acht poetischem Talente ans= geführte und felbstständige Bearbeitungen. Doch find nicht alle hiehergehörigen Dichtungen gleich großartig und bedeutend; wir muffen gunachft die= enigen, in welchen der Beift des urfprunglichen Bolksliedes von den Dichtern in feiner ganzen Große und Tüchtigfeit bewahrt worden ift, von benen unterscheiden, auf welche fich irgend ein anderer Einfluß geltend gemacht hat, fei es der Ginfluß der Kreuzzüge, wie in ben schon berührten Dichtungen von "König Rother", "Berzog Ernft"n. f. w. (S. oben S. 236 u. 261 ff.), ober der Einfluß der höfifch gelehrten Bildung, wie in der "Rlage", in "Biterof und Dietlieb", jum Theil auch im "3werg Laurin" und in "Dietrichs Flucht". Es unterscheiden fich diefelben auch fcon durch die Form von den übrigen, welche den Geift des Boltsliedes reiner bewahren, indem diefe in vollsthumlichen Stropbenformen, jene dagegen in den bofischen kurzen Reimpaaren gedichtet find. Als die dem volksthumlichen Epos angemeffenfte Form erscheint aber diejenige, welche nach dem vorzüglichsten in ihr gedichteten Epos Ribelungenstrophe genannt wird (S. oben S. 27). Sie findet fich zwar erst in Dichtungen, welche ihre jegige Form gegen Ende des zwölften oder am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts erhalten haben; allein es ift anzunehmen, daß fie schon früher in den Bolksgefängen gebrauchlich war. wenn auch nicht in der vollendeten Ausbildung, wie fie fich im ., Nibelungenliede" zeigt, nebft weldem auch noch die "Gudrun", "Balther und Sildegunde". "Alphart", "Ortnit", "Sug= und Bolfdietrich" und der "große Rofengarten" in dieser Form, freilich mit manden Abweichungen und Beranderungen, gedichtet find. Einige volfsthumliche Bedichte haben andere Strophenformen , nämlich das " Edenlied" und ber "Riefe Siegenot", fo wie auch die "Ras benfclacht"; doch ift diese ursprünglich auch in einer der Nibelungenftrophe nachgebildeten vierzeili= gen Strophe gedichtet gemefen, welche von dem fpa= teren Ueberarbeiter durch Trennung der zwei ersten Beilen in eine fechezeilige verwandelt wurde.

Bir haben nun noch den Stoff zu betrachten, welchen die genannten volksthumlichen Bedichte bes handeln. Die alteften epischen Bolfelieder waren ohne Zweifel mythischen Inhalte; fie befangen die alten Bötter, vielleicht wie die homerifden hymnen, indem fie diefelben durch begeifterte Ergahlung ihrer Thaten gu verherrlichen fuchten. Diefe alten Got= terjagen wurden aber durch die Bolterwanderung und noch entschiedener durch bas Chriftenthum theils gang vernichtet, theils gurudgedrängt und gu blogen hervensagen umgestaltet, mit welchen die großen Belben aus ben Beiten ber Bolferwanderung vers

ichmolzen wurden \*).

<sup>\*)</sup> So beginnt das britte Lied: "Man sah sie tägsich reiten an den Rhein"; das vierte: "Der König sas
und Brünhild die Maid"; das seinte: "Märe zu allen Zeiten ward soviel gesagt"; das zehnte: "Der Schwäher Kriembildenis ging hin, woer sie sand"; das vierzehnte: "Der Bogt von dem Rheine keidete seine Mannen"; das fünfzehnte: "Man sah zu Bechsene eisen einen Degen"; das sech zehnte: "Die Boten vordrangen mit den Mären"; das siecenzehnte: "Kriemhild die schöne mit dem Gestide ging, da sie die Kreiungen mit frohem Muthe empfing"; das achtzehnte: "Blöbelines Kecken, die wa-ren alle gerüstet." ze.

<sup>\*)</sup> Man hat versucht, die alten musholvgischen Bestandtheile in den volksthümlichen Gedichten aufzusinden; aber obgleich die standinavischen Lieder, in denen der prüngliche mythische Ciement reiner bewahrt ih als in den deutschen hiezu mannigsache Beihüsse gewähren, ist es doch nicht gelungen, zu größerer Sicherheit zu gestangen. Auch wird eine solche wohl nicht leicht erreicht werden können, da sich nicht immer ermessen lätzt, was urfyrungliche Götterlage ist, und was nar aus dereisben auf die späteren hebreitage int und was nar aus dereisben auf die späteren helden ibertragen wurde. St vielscheint jedoch mit einiger Sicherheit behauptet werder zu können das die mein sanwigskalten der deutschen der Stepkiage (Step jedoch mit einiger Siderheit behauptet werder gu fonnen, bag die zwei Sauptgeftalten der teutschen Selbenfage (Sieg-

Die Scheidung des deutschen Bolfes in einzelne, jum Theil weit von einander abstebende Stamme macht es begreiflich, daß die Sagen fich als Stamm= fagen festgejest und daß fich bei allen oder doch den meiften Stämmen besondere Sagen ausgebildet baben. Doch find nicht alle bis zur poetischen Beftaltung gedrungen, oder, mas mahrscheinlicher ift, es find mit dem Untergange einzelner Stämme auch Die Bolfelieder verloren gegangen, welche deren Sagen befangen, und es haben fich im Allgemeinen nur die Sagen und Lieder derjenigen Bolferichaften erhalten, welche in Folge der Bolferwanderung und ihrer weltbiftorifden Rampfe gu größerer Bedeut= famteit gelangten, ja nicht einmal aller, ba die Lieder der Burgunden, Alamannen, Sachfen und Thuringer entweder gang verloren gegangen find oder nur noch in Berbindung mit den Gagen ande= rer Stamme ericheinen. Go führt uns das volkethumliche Epos bes zwölften und breigebnten Jahr= bunderts nur in die Sagenwelt der Franten, Gothen, Longobarden und Normannen ein, und zum großen Theil fogar nur in einer Berichmelzung, welche aus den Zeiten Rarls des Brogen und feiner unmittelbaren Rachfolger fam=

Die frankische Sage, deren Hauptheld Sieg= fried ift, wird nur in einem einzigen dem funfzehn= ten Jahrhunderte angehörenden Bedichte felbftftan= dig dargestellt, welches fich ohne Zweifel auf ältere Lieder grundet, und ihren emig frifchen Beift in mancher Stelle durchbliden läßt, aber doch hinter den Gedichten der mittelhochdeutschen Beit weit gu= rudfteht. Außerdem erfcheint Stegfried nur in Berbindung mit der burgundifchen und gothischen Sage, bald bervorragend, wie in den Ribelungen, bald aber in untergeordneter Stellung, wie in einigen Be-Sichten, welche gur Dietrichsfage gehoren. Dag Rarl ber Große, feine Ahnen und feine Bafallen Begenstand einer ausgebildeten und weit verbreites ten Sage war, haben wir fcon fruber ermabnt, aber auch , daß die urfprunglichen deutschen Lieder von denfelben verloren gegangen find und daß das volfsthumliche Epos ibn nicht tennt.

Der oftgothische Sagenkreis murde weit öfter selbstitändig bearbeitet, als der frantische, und auch in den Gedichten, welche diefen mit ber= einziehen, bildet jener unvertennbar ben Mittelpunft. Dietrich von Bern (b. b. Theodorich der Große von Berona), ans dem Beschlecht der Umelungen, ift der Beld, welchen die gothische Sage verherrlicht; fie ergablt die Bertreibung Dietriche aus seinem Reiche in Italien durch ben Berrath feines Dheime, des romifchen Raifere Er= menrich, feine Flucht gu Epel, dem Ronig der hunnen, in deffen Rampfen er handelnd auftritt, und seinen Bug nach Italien gur Wiedereroberung feines Landes. Die hiehergehörigen Gedichte find "Dietriche Flucht", "die Rabenfchlacht" und "Alpharte Tod". "Dietriche Flucht", welcher eine trodene Ergablung von des Belden 216= ftammung vorangeht (daber es auch Dietriche Ahnen

fried und Dietrich) jum Theil Bermenschlichungen alter Götter find. Siegiried mag ursprunglich der Drackentodeter Kreber, Pietrich ber Donnergort Thor gewesen sein, eer nech an bem glibenden hern und Cifen schwelgenden Albem erkenntlich ift, welcher dem Dietrich zugeschrieben mird. Poch ift bieler zugleich eine bistorische Berion, Theodorich der Große, den die studtere Sage mit dem berdragten Gotte verschmolg.

und Alucht beißt, ift das einzige Bedicht aus der deutschen Belbenfage, deffen Berfaffer befannt ift; er hieß Beinrich der Bogler. Esift von febr untergeordnetem Berthe, ein geiftlofer Berfuch, die Boltsfage im Gemande bofifcher Dichtung darguftellen. Beit bedeutender ift das Gedicht von "Alpharts Tod", aber leider nur luckenhaft und in fehr ungenugender Sandidrift erhalten. Bährend in diesen Dichtungen mehr das historische Element vorwiegt, liegt anderen mehr das mythi= fche jum Grunde; es find dies diejenigen, in melden Dietrich in mannigfache Berbindung mit andern Sagen, insbesondere von Zwergen, Riefen und Drachen gebracht wird, und in welchen er vielleicht burchaus als Bermenschlichung bes alten Donnergottes Thor angeseben werden muß. Hebris gens weisen dieje Sagen alle nach Eprol, wo and wohl ihre Berbindung mit der Dietrichsfage Statt gefunden hatte. Bu diefer Reihe gehoren das "Edenlied", nebft dem "Riefen Siegenot", und "Ronig Laurin" oder der "fleine Ros sengarten". Eine gang eigenthumliche Stellung nimmt der "große Rofengarten" ein, in welchem Dietrich mit Siegfried und den burgun= difchen helden in Berbindung gebracht wird, augen-scheinlich in willfürlicher Beife, indem der Zwed des Gedichts dabin geht, den Berner Dietrich, welcher unvertennbar der Liebling der fahrenden Sanger war, durch die Bufammenstellung mit Siegfried, ben er nach hartem Rampfe befiegt, in ber größten Berrlichfeit erscheinen gu laffen.

Der long obardische Sagentreis hat fich in den dichterischen Bearbeitungen der Boltsfänger am wenigsten rein erhalten; in allen zu demfelben gehörenden Dichtungen wird die Sage mit dem Drient in Berbindung gebracht; so ich vn im König Rother, dann aber auch in den weit jungern "Ortenit", sowie in "huge und Bolfdietrich".

Ans dem fachfisch = normannischen Kreis ift nur ein einziges Gedicht auf uns getommen, aber es gehört dieses, die "Gudrun", zu den vorstrefflichsten Erzengnissen der volksthumlichen Epit.

Bir haben endlich diejenigen Dichtungen gu erwähnen, in welchem fich mehrere Sagenfreife und zwar der frantisch = burgundische mit dem gotbifchen verbinden. Auger dem oben erwähnten ,, großen Rofengarten", bei mel= chem, wie ichon gefagt, dieje Berbindung mehr außerlich, von dem Dichter willfürlich berbeigeführt, ats in der lebendigen Boltsjage begründet zu fein scheint, gehören bieber das auf burgundisch-gothifcher Sage bernhende Lied von "Balther und wildegunde", das große, aber nicht bervorras gende Bedicht "Biterolfund Dietlieb" und die großartigfte Schöpfung der volksthumlichen Gpit, das ,, Ribelungenlied" nebft der in mebr bofischem Sinne bearbeiteten ,. Rlage", welche dem Inhalte nach zwar als Fortsetzung der Nibelungen ericheint, jedoch mahricheinlich früher abgefaßt murde, ale dieje.

Ebe wir zur Besprechung ber einzelnen Gedichte übergehen, muffen wir noch einige Bemerkungen über das Berbaltniß des vollthumlichen Epos zum böfischen voranschieden. Beide fteben fich auf das Entschiedenste gegenüber, und haben einen so anseprägten Charafter, daß man, wie schon gesaat wurde, aus jedem einzelnen Berse mit Sicherbeit erstennen fann, ob das Gedicht, aus dem es entnom-

men wurde, zu diefem oder jenem gehort. Da die höfischen Dichter ftatt der lebendigen beimischen Boltsfage ausländische, für fie todte Maren jum Stoffe ihrer Berte mahlten, und fie in ihreu Sel= den nicht fowohl das rein Menschliche, fondern viel= mehr nur einen beschränkten Stand darftellten, den fie noch dazu durch phantastische Ausbildung der Birklichkeit entzogen, fo mußte nothwendig ihre poetische Kraft und Thätigkeit gang nach dem Aengerlichen gebrängt werden; fie mußten suchen, durch außere Mittel zu ersegen, mas ihnen an innerer Tiefe und innerem Leben abging. Dies führte nun freilich einerseits zu jener vollendet fconen Sprache, die wir fo oft zu bewundern Gelegenheit hatten, zu jener künstlerischen Behandlung des Verses und des Reims, worin fie noch jest unübertroffen da fteben, aber andererfeits auch gur ermudenden Unbaufung willfürlich erdachter Abentener, welche weder unter fich, noch zur Sauptbegebenheit in nothwendigem Bufammenhange ftanden, und endlich zum Uebermaß der Schilderungen, die den Mangel des inneren Lebens verdeden follten. Im volksthümlichen Epos dagegen wird die Besammtheit des lebendigften Boltolebens dargestellt, welches fich nur deshalb um Einen Belden gruppirt, weil ein folcher gur Berftel= lung der poetischen Einheit nothwendig ift. Die Begebenheiten werden da nicht durch Bufall oder Billfür herbeigeführt, fondern fie entspringen noth= wendig aus den gegebenen Berhaltniffen und aus dem Charafter der handelnden Berfonen. Diefe innere Bedeutsamkeit der Begebenheiten bedarf aber feines außeren Schmudes; ihre Wirkung ift vielmehr um fo größer, je einfacher und rascher fie bargestellt werden. Daber finden fich im volksthumlichen Epos feine breiten Schilderungen der einzelnen Buftande: eine Beile, ein Bort genügt, das lebendigfte, ergreifendste Bild gu geben. Daber weiß der Bolte= dichter von teinem reflettirenden Berweilen bei ben ergablten Thatsachen; ja, ftatt in didattischer Beise auf dieselben gurudgubliden, drangt ihn ber rafche Bang ber Begebenheiten mit folder Bewalt vorwarte, daß er oft ihre fpateren Folgen, gleichfam von prophetischem Beifte erfüllt, in wenigen inhalte= schweren Borten andentet. Darauf beschränkt fich aber auch bas perfonliche hervortreten des Dichters; es hat ihn die Große der Begebenheiten fo machtig ergriffen, daß er feine eigene Berfonlichkeit darüber vergißt, und ben Eindruck, den fie auf fein begei= ftertes Gemuth machen, nur durch ihre Darftellung bezeichnet. Deshalb ift aber auch diese von fo ergreifender Birtung, daß felbft die gelungenften Stellen der höfischen Poeffe weit gurudfteben muffen. Bei ben volksthumlichen epischen Bedichten durfen wir nicht nach beren Berfaffern fragen, am wenigften höfische Dichter unter diesen vermuthen, obgleich die fpatere Beit nicht anftand, einzelne Gedichte be-rühmten Dichtern zuzuschreiben. Eben fo wenig ale ber Bolfebichter im Berlaufe feiner Dichtung perfönlich hervortrat, eben fo wenig konnte und durfte er es am Ende derfelben thun, wo der meiftentheils boch tragifche Ausgang das Gemuth mit folcher Gewalt erfaßte, baß jeber Gedante, ber fich nicht unmittelbar auf bie befungene Begebenheit bezog, gurudgedrängt werden mußte.

### Das Nibelungenlied.

Bir beginnen unfere Betrachtungen über Das ,, Ribelung enlied" mit der Darftellung feines

Inhalts, weil fich eine nabere Prüfung des Gedichts nur auf beffen Renntniß grunden lagt.

I. Im Lande der Burgunden, ju Borms am Rheine, wuche Kriemhild, eine edle Königstochter, gur herrlichften Jungfrau beran; ihrer pflegten nach des Baters Tode ihre drei Brüder, die Könige Gunther, Gernot und Bifelher, welche ftart und hohen Muthes waren, und denen die besten Reden dienten. Einft traumte es Rriemhilden, wie zwei machtige Adler einen Falten erwürgten, den fie manchen Tag erzogen habe; "Der Falke, den du giebeft," erklärte ihr Frau Ute, ihre Mutter, "das ift ein edler Mann; Ihn wolle Gott behüten, sonft ift es bald um ihn gethan!" Kriemhilde aber wollte von der Minne Nichts wiffen; "Es haben manche Frauen ichon oft genug erfahren," fagte fie, "wie Liebe mit Leide am Ende lohnen tann: 3ch foll fie meiden beide, nie übel geht es mir bann." Doch ward fie später die Frau eines Ritters; es war der= felbe Falke, den sie im Traume gefehen hatte.

II. Bu derfelben Zeit lebte in ben Riederlanden gu Kauten ein herrlicher Ingling, Siegfried mit Ramen, der Sohn des Königs Siegmund und der Königin Siegelinde, welcher durch seine Schönbeit und seinen geldenmuth die Bewunderung der Man-

ner und Frauen erregte.

III. Dieser hörte von der schönen Königstochter Kriemhild, er entschloß fich, nach Worms zu ziehen und um die herrliche Jungfrau zu werben. Ungern entließen ihn die besorgten Aeltern; es war, als ob fie das traurige Geschick ahnten, das den geliebten Sohn ereilen follte; aber diefer tannte feine Furcht; es reigte ihn vielmehr, mit den mächtigen Belden an Bunthere Sof zusammenzutreffen. Rur von zwölf Rittern begleitet jog er jur Königsburg. Riemand fannte den herrlichen Jungling, felbst Sagen, , Dem fund die Reiche waren und alles fremde Land" hatte ihn nie geschen; aber tanm hatte er ihn erblidt, fo war er überzeugt, daß es fein Anderer, als Sieg= fried sein konne. "Dieser ift es, erzählt er, der die Nibelungen befiegt, diefen ihren unermeglichen Schaß abgewonnen, dem ftarten Zwerge Alberich Die unfichtbar machende Tarnkappe entriffen hat; es ift derfelbe, der einst einen gräßlichen Lindwurm erschlug, in dessen Blut er sich badete, wodurch feine Saut hörnern wurde, daß ihn nun keine Baffe mehr verwunden kann. Deswegen rathe ich, schloß Sagen, daß man ihn freundlich aufnehmen folle, um feinen Born nicht gu reigen." Siegfried ward herrlich empfangen, es murden ihm gu Ehren mancherlei Rampffpiele gehalten, denen Kriemhild heimlich aus dem Fenster zusah, den edlen Jungling bewundernd, der Alle an Schönheit und Beldenmuth überftrahlte. Ein ganges Jahr blieb Sieg-fried in Borms, ohne die Jungfran, die fein ganzes Berg erfüllte, ein einzigesmal feben gu tonnen,

IV. Da geschah es, daß Lindeger, der Sachsen König, und Lindegast, König der Dänen, dem Burgundentönig Gunther Krieg ansagen siesen; dieser erschrat darob, denn jene waren mächtig; aber Siegsteid versprach ihm seine hülfe gegen die übermüthigen Feinde und er zog, während Gunther daheim blieb, mit dessen Brüdern und den aubern burgundischen helden in das Sachsensand, besiegte nach surchtbarem Kampfe, in welchem er vor Allen an Muth und Tapferkeit glänzte, die beisden Könige, welche er gesangen nach Borms brachte. Groß war die Frende, als die Siegsnachricht noch

vor ber Beimtehr der Belden durch vorausgefandte Boten im Burgundenlande bekannt wurde; und als Ariemhilde vernahm, wie Siegfried unter allen Belden die fuhnften Thaten vollführt habe, "da erblühte ihre lichte Farbe, ihr ichones Antlig ward rofenroth," und fie gab dem Boten reichen Lohn.

V. Gunther ließ gur Feier des Siege ein großes Fest anstellen, bei weldem fich von nah und fern Die tapferften Selden einfanden. 11m das Feft gu verberrlichen, durfte nun Rriembild gum erften Male öffentlich erscheinen: von ihrer Mutter geführt, von hundert Reden und hundert Frauen umgeben, trat die Minnigliche aus ihrem Gemache, "Bie das Mor= genroth Bricht aus trüben Bolfen. Da schied von mancher Noth, Der fie da trug im herzen, mas lange war geschehn; Der sah die Minnigliche, nun gar herrlich vor fich ftehn. Es leuchtete ihr vom Kleide wohl mancher Edelstein, Ihre rosenrothe Farbe gab gar minniglichen Schein: Bas Jemand wunschen mochte, er mußte fich gestehn, Daß er auf Diefer Welt noch nie fo Schones gefehn. Bie ber lichte Mond por den Sternen fteht, Def Schein fo lauter und fo flar aus den Bolfen geht, Dem gleich ftand fie jest ba vor mancher Frauen gut. Des ward wohl gehöhet gar manches Selden Muth." Als Siegfried fie erblickte, ward ihm lieb und leid, und er gedachte in feinem Bergen: "Bie bacht' ich je baran, Dag ich dich minnen follte? Das ift ein thöricht Bahn! Soll ich dich aber meiden, fo mare ich beffer tobt." Run aber ließ ibn Bunther auffordern, fich der Jungfrau vorzu= itellen; fie bewilltommnete ibn freundlich; er neigte fich vor der Golden: da zwang fie zu einander der febnenden Minne Roth und mit liebendem Blid faben fie sich beimlich an, doch ward ihr verstattet, den Jüngling zu kussen: ihm ward auf dieser Belt nie so Liebes gethan. Jedoch erft nach der Messe wagten sie freundliche Borte zu wechseln; die Jungfrau dankte dem Jungling für die Dienfte, die er ihren Brudern geleiftet. "Euch zu Liebe, erwiederte er, "will ich ihnen gerne immer bienen". Das Fest mahrte zwölf Tage, worauf fich die Gafte benrlaubten, und auch die gefangenen Könige auf Siegfriede Rath ohne Lofegeld gegen das Berfpreden, daß fie Friede halten wollten, entlaffen murben. Auch diefer wollte fich beurlauben, benn er verzweifelte gn erwerben, worauf fein Sinn gerichtet war; boch hielten ihn des jungen Gifelher Bitten und die Liebe gur ichonen Rriembild in Borme

VI. Run erscholl aber der Ruf von einer Röni= gin jenseits ber See, die an Schönheit und Rraft ihres Gleichen nicht hatte. Wer um fie marb, mußte ihr im Speerwerfen, im Steinschleudern und Springen den Sieg abgewinnen; wer aber von ihr befiegt wurde, verlor das haupt. Doch entschloß fich Bunther, um die fcone Ronigin gu werben; Stegfried verhieß ihm feine Gulfe, wenn er ihm feine Schwester Kriemhild jum Lohn verspreche: freubig fagte es ihm Gunther gu. Brachtig ausgerüsftet, fuhren fie nun von Sagen und Dantwart begleitet, von dannen; nach zwölftägiger Fahrt gelangten fie nach Ifenstein in Brunhildens Land,

das Siegfried allein tannte (1).

VII. Die Belden fliegen ans Land und ritten gu ber Burg, wo fie von den Mannen der Ronigin empfangen murden; diefe frug ihr Ingefinde, wer

Einer von ihnen der ftarte Siegfried fei, bieß fie ihn willtommen und frug ihn nach dem Zwecke feiner Reife; er aber erwiederte, daß der machtige Ronig Bunther, deffen Dienstmann er fei, getommen ware, fich um ihre Liebe zu bewerben. Da machte fle ihn mit den Bedingungen befannt, und als Bunther fich jum Bettfampfe bereit erklärte, murden fogleich die Borbereitungen zu demfelben getroffen. Der Schild, den man der Ronigin brachte, war fo groß und fchwer, daß ihn taum vier Manner tragen konnten, und Sagen ausrief, als er ihn erblickte: "Wie nun, Konig Gunther? wie verlieren wir den Leib! Der ihr da gehet gur Minne, die ift des Teufels Betb!" Unterdeffen ging Siegfried nach dem Schiffe , um feine Tarntappe gu holen; unficht= bar tam er gurud, als eben bas Rampffpiel begann; er stellte fich neben Gunther und hielt ihm feinen Schild vor. Brunhild warf den Speer, den kaum drei Männer tragen tonnten, mit folder Gewalt, daß er durch Siegfrieds Schild drang und beide Manner strauchelten; ohne die Tarnfappe, die nebst der Unfichtbarteit auch munderbare Rraft verlieb, maren ste todt geblieben. Schnell ergriff Siegfried den Speer und warf ihn fo fraftig gurud, daß Brunhild hinfturgte; fle fprang jedoch wieder auf, den König Gunther ob dem Schuffe lobend. Run nahm fie einen gewaltigen Stein, den taum zwölf Manner trugen, warf ihn zwölf Rlafter weit und fprang ihm Eines Sprunge nach; aber Stegfried schleuderte ibn noch viel weiter und fprang ibm nach, indem er zugleich Gunther mit fich trug. Da erklarte fich Brunhilde für überwunden und ließ ihre Mannen dem Ronig Gunther als ihrem fünftigen herrn huldigen. Stegfried trug feine Tarnfappe wieder in das Schiff, und ftellte fich, da er gurudkehrte, als ob er von dem Kampfspiele und dessen Erfolg Richts miffe. Da Brunhild aber erffarte, nicht eher an den Rhein ziehen zu wollen, als bis fie ihre Bermandten und Dienstmannen um fich versammelt und diefe, ihrem Aufgebote folgend, in zahlreichen Schaaren berbeizogen, befürchtete Sa= gen Befahr, und Siegfried bot fich an, in wenig Tagen taufend der allerbesten Degen zur Gulfe zu bringen (2).

VIII. Er bestieg das Schiff und fuhr nach dem Nibelungenlande, bas er fich früher bienftbar ge= macht hatte. Dhne fich zu erkennen zu geben, griff er die Bachter des Schapes an, einen ftarfen Riefen und den Zwerg Alberich, und entdedte fich ihnen erst, als er sie nach heftigem Kampfe bezwungen hatte. Sogleich ließ er bann taufend ber tapferften Nibelungen aufbieten, mit welchen er am andern Morgen nach Brunhildens Land fuhr. Diefe erklärte fich endlich bereit zur Reife, fie übergab das Land ihrem Dheim und fuhr mit ben Burgunden nach der

neuen Beimat.

IX. Nachdem fie neun Tage gefahren, ward Siegfried vorausgeschickt, die Ankunft ber Ronigin zu melden; freudig empfing ibn die fcone Rriemhilde, welche mit ihrer Mutter glangende Borbereis tungen traf, den König und seine Gemahlin würdig zu empfangen.

X. Bald barauf tamen die Schiffe an; prachtig geschmudt gingen Alle ben Antommenden entgegen; Ute und Rriemhilde grüßten und füßten Brunbilde mit liebevoller Freundlichkeit. Es murben Belte aufgeschlagen und bis jum Abende Die wohl die Reden waren, und als fie vernahm, daß | glangenoften Rampffptele gehalten; dann jog man in die Stadt, wo ein berrliches Festmahl bereitet war. Che fich der Ronig ju Tifche feste, mabnte ibn Siegfried an fein Berfprechen , ibm Rriembilden zum Beibe gu geben, und da diese gern ein= willigte, murden beide fogleich verlobt. Bahrend des Mahles frug Brunhilde ihren Gemahl, wie es tomme, daß er feine Schwester, die doch eine Ronigstochter fet, einem Dienstmanne gum Beibe gebe; da fagte ihr Gunther, er wolle ihr dies gu gun-ftigerer Zeit erklaren. Als er aber mit ihr in das Brantgemach gegangen, erklarte Brunhild, fie wolle Jungfran bleiben, bie fie die Mare erfabre; und ale Buntber fie ju feinem Billen zwingen wollte, band fie ibm Fuge und Bande, trug ibn gu einem Ragel und bing ibn an die Band, wo er die gange Racht bleiben mußte. Um andern Tag flagte Bunther dem ftarten Siegfried fein Leid; Diefer verfprach ihm nochmals Gulfe. In der folgenden Racht ging er mit der Tarntappe in des Ronigs Gemach, und bewältigte die Jungfrau, die fich endlich fur besiegt erklarte. Da entfernte fich Siegfried, nahm aber Brunhildens Ring und Gurtel mit fich fort, die er feinem Beibe gab.

XI. Als die Festlichkeiten beendigt waren, zog Siegfried mit seiner Gattin heim; sein Bater trat inm die herrschaft ab und er regierte nun in hohen Ehren über Niederland und das Land der Niedlungen. Nach zehn Jahren gebar ihm Kriemhild einen Sohn, der nach seinem Obeim Gunther genannt wurde, so wie ein Sohn Gunthers den Namen Sieg-

fried erhielt.

XII. Bahrend dieser ganzen Zeit waren Siegsfried und Kriemhilde nicht nach Borms gekommen; Brunhilde, welcher den König der Riederlande immer noch für einen Dienstmann ihres Gemahls hielt, fühlte ibren Stolz beleidigt, daß Siegfried nicht wie die andern Dienstmannen an den Hof kam, seine Unterwürfigkeit zu beweisen; und es gelang ihr, den König Gunther zu bewegen, daß er seine Schwester und ihren Gemahl nach Borms einlud. Siegfried, den die Boten Gunthers auf ber Nibelungenburg in der Mart zu Norwegen sanden, nahm die Einladung an und entließ die Boten reichlich beschentt, daß sie seine Ankunft verkündigten.

XIII. Bald folgten ihnen Siegfried und Ariemhild mit stattlichem Gefolge; auch der greise Siegmund begleitete sie (die Königin Siegelint war schon frühe gestorben), dagegen blieb Siegfrieds kleiner Sohn daheim. Glüdlich kamen sie in Worms an, wo sie herrlich und freundlich empfangen und die prächtigsten Feste zu ihren Ehren gegeben wurden.

XIV. Eines Tages saßen die beiden Königinnen zusammen und sahen den Kampsspielen zu. Da degann Kriemhild ihren Gemahl vor allen zu. Da degann Kriemhild ihren Gemahl vor allen zu bereifen; ihm, sagte sie, sollten alle diese Lande unterthan sein. "Siehst Du, wie er da steht", suhr sie fort, "Bie er da herrlich vor allen Recken geht, Wie der lichte Mond vor den Sternen thut? Des mag ich wohl immer tragen fröhlichen Muth." Aber Brunbilde erzürnte darob; so trefflich Siegfried auch sei, erwiederte sie, musse er an Würde doch ihrem Gemahle weichen, dessen Dienstmann er sei; er habe es ja selbst bekannt, als er mit Gunther nach Jenland zur Brautwerbung gesommen sei. Da ries Kriemhilde entrüstet aus, sie wolle es ihr noch an demselben Tage beweisen, daß sie nicht die Frau eines Dienstmannes, daß sie eine Königin set, gleich ihr; sie wolle ihr voran in tie Kirche gehen. Jor

nigen Gemuthes trennten fich die Frauen und eilten gur Rirche, nachdem fie fich geschmudt, beide von jablreichem Befolge begleitet. Als Rriembilde erichien, fand Brunbild ichon vor der Rirche; da bieg fie jene stillstehen und rief ihr laut ju: ,, Ge foll vor der Königin des Dienstmannes Frau nicht gehen! Da fprach die schone Kriemhilde, denn zor= nig war ihr Muth: Ronntest Du doch schweigen, das war' dir furmahr gut! Du hast gefchandet felber beinen fconen Leib: Bie mochte eines Mannes Rebfe je werden eines Ronigs Beib? - Ben haft Du hier verkebfet? fprach da des Königs Beib. Das hab' ich Dich, fprach Kriembild; Deinen fcbonen Leib hat Siegfried zuerst geminnet, mein viel lieber Mann: Es war nicht mein Bruder, Der dir Dein Magdthum abgewann." Und schnell ging fie vor der Königin in die Rirche. Rach dem Gottesdienste blieb Brunhilde vor der Thure stehen und verlangte Erflärung und Beweis ber gefprochenen Borte; da zeigte Rriembilde Ring und Burtel, Die fie von Siegfried erhalten. Laut weinend und flagend rief Brunhilde den König Gunther herbei, dem fie thr Leid flagte; diefer ließ fogleich Siegfrieden entbieten, der durch einen Gid fich von dem Berdachte reinigte, Ungebührliches von der Ronigin gefagt zu haben. "Man foll Frauen ziehen," fagte er hierauf, "daß fie üppige Reden laffen unterwegen. Berbiet' es Deinem Beib, ich will es meinem thun. Solchen Hebermuthes in Bahrheit schäm' ich mich nun." Aber Brunhilde konnte die ihr erwiefene Schmach nicht vergessen; sie verfiel in so große Traurigkeit, daß fie Gunthers Dlannen erbarmte und der grimme hagen ihr verfprach, fie an Siegfried zu rachen, und es gelang ihm endlich, auch Gunther, der guerft widerftrebte, fur die Rache gu gewinnen.

XV. Rach hagens Rath tamen nun falfche Bo= ten, ale ob fie von Ludger gefendet waren, Rrieg anzusagen; fogleich erbot fich der arglose Siegfried, dem Konig Gunther mit feinen Nibelungen im Rampfe beigufteben. Falfchen Bergens ging Sagen gu Rriembilden, fich bei ihr zu beurlanben, und Diefe bat ibn, den theuern Gatten gu fcugen, und ihm nicht entgelten zu laffen, mas fie Brunhilden gethan, da Siegfried fie deshalb bart gestraft babe. Und die Angst um den geliebten Batten verleitete fie, dem henchlerischen Feinde zu entdeden, daß Siegfried an einer Stelle gwifden den Schultern verwundbar fei, welche vom Drachenblut unberührt geblieben, als er fich in demfelben gebadet, weil ein Lindenblatt fie bededt habe. Boll liebender Gorgfalt bat fie nun hagen, er moge diefe Stelle im Rampfe schüßen und versprach ihm, damit er fie leicht erkennen moge, fie an Stegfrieds Bewande durch ein fleines Rreug von feiner Seide gu bezeichnen. Run hoffte Sagen, seinen 3wed leichter erreichen zu können; er schickte zwei andere falfche Boten, welche berichten follten, daß Ludger Friede halten wollte. Gunther aber ließ auf Sagens Rath eine große Jago anfagen, ju welcher alle Krieger eingeladen murden.

XVI. Da die Jagd mehrere Tage dauern follte, beurlandte fich Stegfried bei feiner Gemahlin; bange Abnungen erfülten das liebende Beib, den ihr hatte geträumt, daß zwei wilde Schweine Stegsfrieden auf der heide gejagt hatten, davon die Blumen roth geworden feien und wiederum, daß zwei Berge auf ihn niedergestürzt seien, so daß sie ihn

484

nicht mehr erblidt habe. Sie fürchtete Berrath, und bat Siegfrieden, er mochte nicht mit den Un= dern auf die Jagd ziehen. Doch er suchte fie gu bernhigen. "Ich tenne Riemand," troftete er fie. "der mir Sag trage; alle Deine Bermandten find mir hold gefinnt, Auch habe ich an ihnen nichts Anderes verdient." Und mit minniglichem Ruffe fchied er von der Geliebten und gog mit Gunther und beffen Mannen in den Balb; Gifelher und Bernot waren dabeim geblieben. Auf Bagens Borfchlag trennten fich die Belben, damit man ertennen moge, wer der befte Jager fei. Siegfried erlegte allerlei wilde Thiere, Eber, Lowen und Auerochfen, fo daß die Jäger, die mit ihm gezogen waren, befürchteten, er möchte alles Bild vertilgen. Endlich borten fie Bornerschall: ber Ronig hatte das Zeichen gur Sammlung gegeben. Babrend fie jum bezeichneten Plat zogen, erblidte Siegfried einen wilden Baren: "Ich will uns Jagdgefellen", rief er den Jagern gu, "eine Rurg= weile gewähren; Laffet los ben Braden: ich febe einen Baren, Der foll mit une von hinnen gur Berberge fahren; Er fliebe noch fo ichnelle, er kann fich nimmer bewahren!" Ale ber Bar ben Sund bemertte, wollte er entflieben; er fiel aber in ein Beflüfte, wo er fich ficher glaubte. ,,Da fprang von feinem Roffe ber ftolge Ritter gut; Er begann ibm nachzulaufen: das Thier mar ohne Buth; Es fonnte ibm nicht entrinnen; da fing er es gur Sand, Done alle Bunden der Beld es eilig band. Richt fragen und nicht beißen tonnte es den Mann; Er band es an den Sattel, auffag der Schnelle dann: Er bracht's zur Feuerstätte durch feinen boben Muth Bu einer Aurzweile, der Degen fühn und gut. - Als er vom Rog gestiegen, da loft' er ibm das Band Bom Auf und auch vom Munde: Da heulten gleich gur Sand Bar laut jest alle Sunde, ale fie den Baren fabn. Das Thier gum Balde wollte, des erfchrat gar mancher Mann. Der Bar von bem garme in die Ruche gerieth: Bei! mas er Ruchenfnechte von dem Rener fchied! Mancher Reffel ward umgeworfen, verworfen mancher Brand: Sei! was man guter Speife in der Ufche liegen fand." Run fprangen die herren von den Roffen, alle Sunde murden auf den Baren los: gelaffen, ber gu flieben begann. Aber nur Sieg-ried vermochte, thm gu folgen, er erlief ihn mit bem Schwerte und erfchlug ibn. hierauf festen nich die Belden zum gemeinschaftlichen Mable; allein was die ermudeten Jagdgefellen am meiften verlangten, ber Bein, fehlte; er war auf Sagens Beranstaltung an einen andern Ort gebracht worden. Diefer ertheilt den Rath, einen Brunnen aufzufuchen, den er in ter Rabe wiffe. Man bricht fo= gleich auf; Sagen fchlägt vor, im Bettlaufe bin= gurennen, und obgleich Siegfried Schild und Speer mit fich trägt, und die Andern fich ihrer Rleider entledigt haben, tommt er doch zuerft an das Biel. Wie fehr er aber dürftete, trant er nicht eher, als bis Buntber getrunten hatte; bann erft trant auch er. Run aber entfernte Sagen die Baffen, welche Siegfried abgelegt hatte, und dann beffen eigenen Speer ergreifend, burchbohrte er ihn mit demfelben an der Stelle, welche Rriembild mit dem Rreug bezeichnet hatte. Da fprang Siegfried von dem Brunnen auf, fuchte nach feinen Baffen, und ba er fie nicht fand, ergriff er ben Schild und fturgte fich auf Sagen, ber ihm nicht mehr entrinnen tonnte. Db=

gleich todtwund, schlug er doch so mächtig auf ben Morder, bag aus dem Schilde die Edelfteine fprangen, mit dem er geziert mar, und Sagen ju Boden fturzte: Der Bald erschallte von den Schlägen, und hatte Siegfried fein Schwert gehabt, es ware Sagens Lod gemefen. Aber jest brach Siegfried gufammen; feine Farbe war erblichen, das Blut ftrömte aus feiner Bunde. Die Ritter alle liefen bin, wo er erichlagen lag, und betlagte feinen Tod; felbit Gunther ichien Reue zu empfinden. "Da fprach ber Todtwunde: Das ift ohne Roth, Dag ber um Schaden weinet, burch des man ihn gewann. Der verdienet mächtig Schelten: er hatt' es beffer nicht gethan!" Rur Sagen zeigt grimmige Frende über die Unthat. "Ich weiß nicht, was Euch reut," rief er Gunthern gu; "Run bat ja ein Ende unfere Sorge und unfer Leib! Bir finden ihrer nun wenig, die da durfen uns bestehn: Bohl mir, daß fei= ner Berrichaft durch mich ein Ende ift geschehn! -Ihr mogt Euch leicht nun rubmen, fprach ber von Niederland: Satte ich an Euch den mörderischen Sinn erkannt, So batt' ich wohl behalten vor Euch meinen Leib! Mich reuet Richts fo fehr, ale Fran Rriembild, mein Beib! Run moge es Gott erbarmen , daß ich je den Sohn gewann . Dem man in fpaten Jahren noch vorwerfen kann, Daß feine Bermandten Ginen menchlerisch erschlagen : Ronnt' ichs gu Ende bringen , das mußt' ich billig flagen. - Do fprach jammernd weiter der todtwunde Beld: Bollt 3hr, edler Ronig, ja auf diefer Belt Un Jemand Treue üben, lagt Ench befohlen fein Auf Enere Bnade die liebe Trante mein. - Laft fie bas genießen, daß fie Euere Schwester fei: Um aller Fürsten Tugend fteht ihr mit Treue bei! Mein mögen lange harren mein Bater und mein Bann : Es ward nie fo Bofes am lieben Freunde gethan! - Die Blumen allenthalben murden vom Blute naß; Da rang er mit dem Tode, nicht lange that er bas, Denn des Todes Baffe ichnitt immer allzusehr: Auch mußte bald erfterben ber Recfe fühn und behr." Als die herren faben, daß er tobt fei, legten fie ihn auf einen Schild, um ihn nach Worms ju bringen; bann gingen fie ju Rathe, wie fie bas Berbreden' verheimlichen wollten; ihrer Biele wollten, man folle ausfagen, Siegfried fei von unbefannten Räubern erschlagen worden, nur hagen verharrte in feinem feden Trope; ich will, fagte er, ben Todten felbst nach Borme bringen; es ift mir febr gleichgültig, ob die es erfährt, welche Brunhilden fo betrüben fonnte; es fummert mich wenig, wie fehr fie barob auch weint (3).

XVII. Hogen ließ den erichsagenen Siegfried vor Kriemhildens Gemach legen, daß sie ihn sinde, wenn sie am Morgen in die Kirche gehe. Als am folgenden Tag ein Kämmerer kam, sie zur Messe zu geleiten, erblickte er den Todten, ohne ihn jedoch zu erkennen. Er meldete es der Königin; da ergriff sie sogleich bange Ahnung. sie gedachte der Rede Hagens und siel jammernd auf den Boden nieder. "Bielleicht ist es ein fremder Mann," tröstete das Gesinde; aber sie ries: "Rein, es ist Siegfried, mein viel sieber Mann; Es hat's gerathen Brunzhild und Hagen hat es getban!" Da ließ sie sich hinsühren, wo der held sag. Sie erhob sein sich sieg nes Haupt mit ihrer weißen Hand, und so roth er auch von Blute war, sie erkannte den Theueren gleich. Alsobald schickt sie nun zu König Siegmund und zu Siegfrieds Mannen; die Nibelungen wasse

neten fich, als fie die Runde vernahmen, und wolls ten ben Tod des Belden rachen, allein Rriemhilde rieth davon ab, weil fle doch zu fchwach feien. Um folgenden Tag wurde Siegfriede Leichnam in bas Münfter getragen; alles Bolt drangte fich jammernd bingu, den Belden gu schauen, und felbst Gunther und Sagen gingen bin; als aber Sagen fam, ba begannen die Bunden des Todten gu bluten, daher man erfannte, daß er der Morder gewesen fei; doch leugnete Gunther, behauptend, es hatten es Rau-ber gethan. Drei Tage blieb die Leiche ausgestellt; am vierten murde fie begraben. Doch ehe der Sarg verfentt wurde, verlangte Rriemhilde, ben geliebten Todten noch einmal zu feben; man brach ben Sarg wieder auf. "Da bub fie fein ichones Saupt mit ihrer viel weißen Sand Und fußte ihn, den Todten, den edeln Ritter gut: Ihre viel lichten Augen von Leibe weinten da Blut. Ein jammervolles Scheiden fab man da gefchehn; Da trug man fie von dannen, fie vermochte nicht ju gebn; Da fand man finnelos das herrliche Beib: Bon Leide wollt' erfterben ihr viel wonniglicher Leib."

XVIII. Siegmund kehrte in seine heimat zurück; Kriemhilde sollte ihn begleiten, doch ließ sie
sid durch die Bitten ihrer Mutter und ihrer Brüber Gernot und Giselher, welche keinen Antheil am
Morde gehabt hatten, bereden, bei ihnenzu bleiben,
was Siegmund und seine Ritter mit Rummer erfüllte.
Beinend nahm sie nun vom greisen König Abschied,
ihr Söhnlein seiner Liebe anempsehlend. Gernot
und Giselher gaben dem Abziehenden das Geleite.

XIX. Rriembilde lebte nun in Burudgezogenheit gang dem Andenken des geliebten Gatten; viertehalb Jahr lang ließ fie weder Gunther noch hagen vor fich kommen. Endlich ließ fie fich bereden, fich mit Gunther zu verfohnen, dagegen weisgerte fie fich beharrlich, Sagen zu feben. Auch ließ fie fich bewegen, ben Bort der Nibelungen, den ihr Siegfried ale Morgengabe gegeben hatte, nach Borme bringen gu laffen; Gernot und Gifelher wurden mit achttaufend Rittern in das Land ber Nibelungen gesendet, ihn herbeizuholen. Der 3werg Alberich, dem die but des Schapes anvertraut war, lieferte ibn aus; zwölf Frachimagen tonnten ibn taum in vier Tagen und vier Rachten aus bem Berge schaffen, so viel Edelgestein und Gold war da aufgespeichert. Auch tonnte man ihn in Worms faum unterbringen: "Aber mare fein noch taufend= mal alfo viel gewesen, Und follte Siegfried gefund fein und genefen, Berne war' bet ihm Rriemhild geblieben hemdebloß: Rie war zu einem helden eis nes Beibes Treue fo groß." Kriemhildens Freis gebigkeit jog viele fremde Ritter ine Land, fo daß Sagen fürchtete, es mochte ihm und den Seinigen ber Schat jum Berderben gereichen. Als aber Bunther fich nicht entschließen wollte, ihn seiner Schwefter zu ranben, bemächtigte fich Sagen deffelben und ließ ihn in Abwesenheit der drei Konige in den Rhein verfenten. Diefe gurneten, da fie es ver= nahmen, aber hagen verbarg fich, bis fich ihr Born gelegt hatte. Doch wußten fie, wo der Schap lag. und fle hatten mit Sagen geschworen, es Nieman= dem zu entdeden, wo er verfentt war, fo lange Einer von ihnen lebe. Go war Kriembilbe mit neuem Leide belaftet; auch rubte ihre Rlage nim=

mer, so lange fie lebte. XX. König Egel (Attila) von hunnenland, hatte um diese Zeit seine Gemablin, Frau holfe, verloren; da riethen ihm feine Freunde zu einer ftolgen Bittwe in Burgundenland, welche Kriem-hild hieß. Markgraf Rudiger von Bechlaren, der Land und Bolt der Burgunden und auch die Ronige tannte, ward mit ftattlichem Gefolge an den Rhein gesendet, um bei Ronig Gunther um deffen Schwes fter zu werben. Diefer berieth fich mit feinen Freunden, und Alle waren der Meinung, daß er Epels Berbung begunftigen folle, nur bagen mir derrieth, weil er Unbeil vorausfah. Kriembilde wollte jedoch den glanzenden Antragen fein Behor schenken, denn noch erfüllte ber Schmerz um ben ermordeten Gemahl ihren Bufen. "Benn Jemand mein Bergeleid tennte," fagte fie ju Rudiger, "ber bate mich nicht, zu lieben noch irgend einen Mann; Berlor ich doch den besten, den je eine Frau ge-wann. — Bas mag im Leide trösten, sprach der fühne Mann, Als freundliche Liebe? Wer die gemahren fann, Und der dann Ginen fiefet, ber ihm gu Bergen tommt, Der fühlt, daß vor Bergeleide Nichts fo fehr ihm frommt. — Da versette die Ronigin: Bie möchte meinen Leib Je wieder bas geluften, daß ich wurde eines Belden Beib? Mir hat der Tod an Einem ein solches Leid gethan, Daß ichs bis an mein Ende nimmermehr verschmergen tann." Doch ale ihr Rudiger in einer beim= lichen Unterredung eidlich verfprach, fie an allen denen ju rachen, die ihr Leid jugefügt, da ließ ihre hohe Trauer nach, und fie gelobte fich ju Epels Beib; auch jog fie bald mit Rudiger von dannen, von hundert Franen und ihrem Marichall, dem Markgrafen Edewart und deffen Mannen begleitet.

XXI. Auf dem ganzen Zuge ward Kriemhild mit Freude und großen Chren empfangen, so in Baffan von ihrem Obeim, dem Bischof Bilgerin und in Bechlaren, wo Rüdigers Beib Gotelinde mit

ihrer Tochter wohnte.

XXII. In Tulna im Ofterland kam ihr König Egel mit zahlreichem Gefolge entgegen; er war von den mächtigsten Fürsten umgeben, unter denen hawart und Iring vom Dänenlande, Irnfried von Bringen, Egels Bruder Blödelin und Dietrich von Bern hervorragten. Am folgenden Tag zog man nach Bien, wo die hochzeit geseiert wurde, die siebenzehn Tage lang unter glänzenden Festspielen währte; nur Artembilde theilte nicht die allemeine Frende; denn "Benn sie daran gedachte, wie sie am Aheine saß Bei ihrem edlen Manne, ihre Augen wurden naß; Doch hatte sie des hehle, daß es Niemand konnte sehn: Ihr war nach mandem Leide so viel der Ehren geschehn." Um achtzehnten Morgen setzen sie ihre Reise kort, die sie nach Egesulung (Osen) gelangten, wo sie mit hohen Ehren empfangen wurden.

XXIII. Dort wohnten sie beisammen bis in das siebente Jahr; Kriemhild gebar ihrem Gemahl ein Söhnlein, welches nach der Christen Sitte getaust wurde und den Ramen Ortlieb erhielt. Doch so geehrt die Königin war, konnte sie doch nie des Leides vergessen, das ihr zu hause geschehen war. Da bat sie einst ihrem Gemahl, er möge ihre Berwandten aus Burgundenlaud einladen, auf daß sie säben, wie wohl es ihr erginge. Gerne gewährte Ezel die Bitte: er sandte seinen beiden Spielsente Schwemmelin und Wärbelin mit vier und zwanzle Mittern nach Borms, um König Gunther und seine Mannen auf die Zeit der nächsten Sommerwende nach Ezelnburg einzuladen. Kriembilde aber gab

186

den Boten noch insgeheim den befonderen Auftrag, nicht abzulassen, bis auch hagen, falls er fich der Reise entziehen wollte, ihre Bruder begleite.

XXIV. Die Boten wurden von König Gunther freundlich aufgenommen; als er ihre Botschaft vernommen hatte, berieth er sich mit seinen Freunden, ob er die Einsadung annehmen solle; Alle riethen dazu, nur Hagen nicht, da er die Einsadung für eine Falle hieft. Alls ihm aber der junge Gielber sagte, er solle daheim bleiben, wenn er sich schwig fühle, da erzürnte Hagen, daß man glauben könnte, er fürchte sich vor irgend Jemand, und nun rieth er selbst zur Fahrt. Gunther entließ die Abgesandten reich beschenkt mit der Botschaft,

daß er ihnen bald nachfolgen murde.

XXV. Der König rüstete sich zum Zug; taufend und sechszig Ritter nebst neuntausend Knechem sollten ihn begleiten. Roch suchten follten ihn begleiten. Roch suchten des Königin Ute (es hatte ihr geträumt, daß alles Gewögel des Ländes todt sei) und Rumolt, ihn von seinem Entschlisse abzubringen; allein vergeblich. Unter bangen Ahnungen nahmen die Frauen von den Abziehenden Abschlied, denen sich noch tausend Ribelungen anschlossen. Hanne, der die Bege alle kannte, führte den Zug; sie suhren den Rhein und Main aufwärts durch Offransen, dann ritten sie südlich zur Donan. Diese war ausgetreten und keine Fähre zu sehen; als Gagen nach einer Kurthsuchte, erblichte er in der Räse des Stroms weise Weerweiber, welche sich in einem Brunnen badeten. Er schlich sich binzu und nahm ihnen ibre Kleider.

Er schlich fich bingu und nahm ihnen ihre Rleider. Wenn Ihr une die Rleider wiedergebt, fprach bas Eine Meerweib, fo wollen wir Cuch fagen, wie es bei ben hunnen ergeht." Gerne willigte hagen ein; das Meerweib fagte: "Ich gebe Euch meine Treue gum Pfand, daß Ihr im fremden Lande gu boben Ehren gelangen werbet." Erfreut gab Sagen die Kleider gurud; da warnte ihn das zweite Meerweib und fprach: "Meine Ruhme hat um der Rleider willen gelogen; ihr werdet Alle in Epels Land das Leben verlieren; nur des Königs Rapel-lan wird die heimat wiedersehen." "Das ließen fich meine herren schwerlich fagen," erwiederte der Beld grimmigen Muthes, "dag wir alle im Sun= nenlande das Leben verlieren follten: nun zeige uns über das Baffer, bu allerweifestes Beib!" bezeichnete ihm bas Meerweib den Ort, wo ber Fahrmann zu finden fei; doch folle eribm, fügte fie hingu, über bas Baffer gurufen, er fei Amelrich, ber ftarter Feindschaft willen das Land geräumt babe. Sagen folgte bem Rath, und nun tam ber Fährmann; als er fich aber getäuscht fand, wollte er Sagen nicht aufnehmen, ja, als diefer feine Bitte wiederholte, folug er ihn mit dem Ruder fo machtig auf das haupt, daß diefer auf das Knie nie= derfiel. Grimmigen Muthes sprang hagen wieder auf und schlig dem Fährmann mit Einem Streiche ben Kopf vom Rumpf. Dann fuhr er an den Ort, wo er ben König und das heer fand, und mit starfer hand ruderte er Alle an das andere Ufer. Um aber die Beiffagung des Meerweibes gu vereiteln, fturzte er den Raplan in die Fluth; doch half ihm Gottes hand, daß er wohlgeborgen an das andere Ufer tam, von wo er wieder an den Rhein jog, und Sagen erkannte, daß das Meerweib die Bahrheit verfündigt babe.

XXVI. Run übernahm Bolfer das Amt des Führere; Sagen aber rieth jur Borficht, da ihm Dieer-

weiber verkündigt hatten, es murde Reiner von ihnen die Beimat wieder feben; auch habe er ben Fährmann erfchlagen, fügte er hinzu; fie würden daher wohl von Belfrat und Elfe, den herren des Baiernlandes angegriffen werden. Sagen hatte richtig vorausgesehen; als die Burgunden (welche and Ribelungen genannt werden, feitdem der Ribelungenbort in ihre Gewalt gefommen war), ben fuhnen Fiedler Bolfer an der Gpige, weiter jogen, murden fie in der Nacht angegriffen. Sa= gen, der mit feinem Bruder Dantwart die nachbut führte, murbe von Gelfrat vom Pferde gestochen, und er mare in große Roth gerathen, wenn ihm Dantwart nicht gur Gulfe herbeigefprungen mare, der den Markgrafen von Bayetn erfchlug. Mun floben die Feinde; die Burgunden festen ihren Beg fort; gelangten über Paffan, wo die Rurften von ihrem Dheim freundlich empfangen wurden, in Rudis gers Land. An der Grange fanden fie einen Ritter, Namens Edwart, ber das Land bewachen follte; er war aber eingeschlafen und Sagen nahm ihm fein Schwert. Als Edwart erwachte, begann er gu fla= gen, Sagen gab ihm die Baffe gurud, dazu feche Spangen; jener aber warnte dantend vor Kriemhilbens Rache; dann geleitete er fie ju Rudiger, ber die fremden Bafte ehrenvoll und freundlich empfing.

XXVII. Sobald Markgraf Rüdiger seiner Gemahlin Gotelinde die Aufunft der Helden gemeldet
hatte, ging auch diese mit ihrer Tochter ihnen entgegen, und bot ihnen Gruß und Kuß; doch schauberte die Jungfran, als sie Hagens grimmiges
Antlig füßte. Darauf seize man sich zum fröhlichen Mahle, das mit der Berlobung Giselhers
mit Rüdigers Tochter beschlossen wurde. Noch drei
Tage blieben die Helden in Bechlaren, worauf sie,
mit reichen Gaben beschenft, ihre Reise fortsesten.
Rüdiger aber begleitete sie mit fünshundert Mannen, und er schiefte einen Boten voraus, dem Könia Eksel die Aufunst der Burgunden zu verfünden

nig Chel die Ankunft der Burgunden zu verfünden. XXVIII. Auf die Rachricht ihrer Ankunft ritt ihnen Dietrich von Bern entgegen und warnte fie vor Kriemhilden, die immer noch den edlen Siegfried beweine. Als fie ju hofe ritten, ba drangten fich Alle, den grimmen Sagen ju feben, denn es war befannt, bag er Siegfrieden erfchlagen hatte; drum geschah großes Fragen nach ihm. "Der Beld war wohl gewachsen, das ift gewißlich mahr; Breit war er um die Bruft, gemischet war fein Saar Mit einer greifen Farbe, die Beine waren ihm lang, Und ichredlich fein Geficht; er hatte berrsitien Gang." Kriemhild empfing die Ribelungen mit falfchem Dluth; nur Gifelheren tugte fie. 2118 Sagen bies fab, band er ben Belm fefter und fprach : "Rach foldem Grug mogen fich die Belden bedenken; Man grußet verschieden die Ronige und thren Bann; Bir haben nicht gute Reise gu Diefer Gochzeit gethan." Kriemhilde aber frug nach bem Ribelungenhort, worauf Sagen bitter und höhnifd, antwortete. Run lud fie die Gafte ein, die Baffen ihr anzuvertrauen, boch Sagen weigerte fich, ihr dieselben zu überliefern, und fie erkannte, daß die Gafte gewarnt worden feien.

XXIX. hagen ging mit Boller über den hof, wo man die Andern noch immer fteben ließ; fie sesten fich auf eine Bank, die gerade dem Saale Kriembildens gegenüber stand. Als die Königin sie erblickte, gedachte sie ihres Candes und hub an zu weinen, und als Epels Mannen sie um den

Brund ihres Rummers frugen, erwiederte fie, Sagen fei die Urfache ihrer Thranen, und beschwor die Belden, ihr Leid an ihm gu rachen. Schnell ichaar= ten fich fechezig fuhne Manner und wollten die Beiden angreifen, doch rieth die Ronigin ab, weil fie jenen nicht gewachfen feien. Run rufteten fich ihrer vierhundert; Kriemhilde aber fagte, fie wolle gu-vor noch felbft zu hagen gehen, damit fie aus feinem eigenen Munde vernehmen möchten, mas er gethan. Als fie fich mit iger den fuhnen Sa-Schaar naherte, forderte Bolter den fuhnen Saals Königin und Frau die von der Sitte geforderte Ehre ju erweisen. Doch Sagen, der leicht erkannt hatte, daß jene Bofes gegen ihn im Sinne habe, weigerte fich, damit man es nicht für Feigheit halte, und tropig legte er eine lichte Baffe über die Schenkel, welche die Königin als Siegfrieds Schwert erkannte. Da hub fie an zu weinen und stellte den Gelden wegen Siegfriede Ermordung jur Rede. Sagen läugnete nicht; er habe es gesthan, fagte er, weil Siegfried Fran Brunhilden beleidigt habe. Doch magten die hunnen nicht, die beiden helden anzugreifen, und Rriembilde mußte fich entfernen, ohne ihren 3med erreicht gu haben. Sagen und Bolter fuchten aber die Burgunden wieder auf und gingen mit ihnen zu Epel, der fie freundlich aufnahm und herrlich bewirthete.

XXX. Ale die Racht hereinbrach, beurlaubte fich Gunther mit den Burgunden, und gog fich mit ihnen in den ihnen angewiesenen Saal gurud. Die unfreundliche Saltung der Sunnen machte fie fur ihre Sicherheit beforgt; ba erboten fich Sagen und Bolfer, mahrend der Nacht Bache zu halten, und es war diese Borficht nicht vergeblich, denn in der Nacht näherten fich gewaffnete hunnen, welche aber jogleich wieder zurudwichen, als fie die Thure fo

wohl bewacht faben.

XXXI. Sobald der Morgen anbrach, weckten die beiden helden die ichlafenden Burgunden, und Bagen frug fie, ob fie in den Munfter gur Meffe geben wollten. Run legten fie toftbare Kleider an, aber Sagen ermahnte fie, ftatt derfelben die Ruftung angulegen, denn ihnen drohe der Tod. Als Egel, der mit Rriembilden ebenfalls gur Rirche gegangen war, die Burgunden in voller Ruftung erblickte, verwunderte er fich drob und frug, warum fie es gethan hatten; Sagen aber ermiederte, daß es die Sitte feiner herren fei, bei allen Festen drei Tage lang bewaffnet zu erscheinen. Rach der Meffe murden Rampffpiele abgehalten, die ohne Störung vorübergingen, bis zulest noch Bolter aus Uebermuth einen hunnischen Ritter mit bem Speere durchrannte, und es ware jest schon jum allgemei= nen Kampf gekommen, wenn Egel nicht die Seini-gen zuruckgehalten hatte. Als man nun zu Tifche ging, suchte Kriembilde Dietrich zu bewegen, Stegfrieds Tod an hagen zu rächen; allein der edle Beld wollte fich zu feiner Treulofigkeit bin= geben; da wandte fie fich an Blobelin, und gewann ihn durch glangende Berfprechungen. Sogleich befahl er feinen Mannen, fich zu maffnen, Kriemhild aber feste fich mit Epel an den Tifch. Bahrend bes Mahles ließ fie ihren Sohn Ortlieb herbeibringen, ben Egel ber Liebe ber burgundifden Gurften anempfahl; allein Sagen antwortete ihm mit Bitterfeit, mas den Konig und deffen Ingefinde mit Schmerg erfüllte.

XXXII. Unterdeffen drang Blödelin mit feinen Mannen in den Saal, wo Dankwart mit den Rnechten zu Tifche faß. Diefer grußte ihn aber Blodelin wies feinen Gruß gurud; er fet getom= men, fagte er, um Siegfried ju rachen, ben fein Bruder hagen erschlagen habe. Da Blodelin fich burch Dankwarts Betheuerung, daß er an bem Morde unschuldig sei, fich nicht abhalten ließ, vorzudringen, riß Dankwart sein Schwert aus der Scheide und mit schnellem Streich schlug er Blodelinen das Saupt herab. Hun erhob fich ein gewaltiger Rampf. Die hunnen wurden mit ichwerem Berluft jum Saufe binausgetrieben, aber fogleich brangen neue Schaaren berbei; und wie tapfer fich die Burgunden auch wehrten, es wurden Alle erschlagen, die in dem Saufe waren; Dankwart al= lein war am Leben geblieben. Es gelang ibm, fich durchzuschlagen, aber vor dem Saufe ftanden neue Schaaren, die muthend auf ihn eindrangen. "D fame mir ein Bote, rief er aus, ber meinem Bruder Sa-gen bie Mare verfundete!" - Da fprachen bie hunnischen Reden: "Der Bote mußt Du felber fein, Benn wir Dich Todten tragen vor den Bruder Dein." Run schoffen fle fo viele Speere in feinen Schild, daß er ihn wegen feiner Laft nicht mehr tragen tonnte; und fie hofften ihn fo ju beflegen, doch gelang es ihm sich durchzuschlagen und die

Seinigen zu erreichen.

XXXIII. Als er mit Blut bededt, unter die Thure trat, rief er feinem Bruder Sagen gu, mas gefchehen fet; da ergurnte diefer, er hieß Dants wart, die Thure gu bewachen und feinen hunnen binauszulaffen, damit teine Gulfe berbeigerufen würde; dann rief er: "Ich hörte schon lange von Rriemhilden fagen, Dag fie ihr Bergeleid nicht wollte vertragen; Go lagt une nun die Minnen trinken und bezahlen des Königs Bein: Der junge Bogt der hunnen, der muß der allererfte fein!" Und fchnellen Streichs fchlug er dem Knaben Ortlieb bas Baupt ab, daß es Rriemhilden in ben Schoß rollte, erschlug des Rindes Sofmeifter und hieb dem Fiedelmann Barbelin die rechte Sand ab. Und immer gräßlicher muthete er unter den Sun= nen, deren auch Bolter eine große Bahl erschlug. Run wollten die Ronige den Streit ichlichten, aber umfonft: fie wurden felbft in den Rampf gezogen, der immer wilder entbrannte. hunnen, die vor bem Saufe ftanden, fuchten gu ben Ihrigen gu bringen; es hob fich an der Pforte ein ungeftumer Drang, und Dankwart gerieth in große Roth; aber Bolfer tam ihm zu Gulfe und beide hielten die Gindringenden gurud. Sobald hagen die Thore wohlbewacht fab, brang er neuerdings auf die hunnen im Saale ein, und es fiel noch Mancher von feinen Streichen. Da bat Rriemhilde den Belden Dietrich um Gulfe und Schut; "Mit Rraft begann ju rufen der Ritter auserkorn, daß feine Stimme erschallte wie ein Buffelhorn, Und daß die weite Beste Schütterte von dem Stoß : Die Starte Dietriche war über die Magen groß." Als ihn Gunther hörte und ihn winten fah, gebot er, mit bem Rampfe einzuhalten, Dietrich aber verlangte für fich und die Seinigen freien Abzug, weil er an dem Streite teinen Theil nehmen wolle. Es ward ihm bewilligt; nun umschloß er die Ronigin mit Ginem Urm und an dem andern führte er Egeln aus dem Saufe; ihm folgten viele ftolze Degen. Auch Ru-Diger raumte mit den Seinigen ben Saal, weil er

weder gegen die Burgunden, als feine Baftfreunde, noch gegen die Sunnen fampfen wollte, da er felber in Epels Dienften mar. Bie diefer fich aus bem ni Gels Diensten war. Wie diefer sich aus dem Hanischen Kitter, der neben dem Könige ging, das Haupt vom Rumpfe. "Beh dieser Hodgeit," sprach der König, als er vor dem Hause stand, "da sichtet Einer drinnen, der heißet Bolker, Wie ein Eber wist und ift ein Spielmann: Ich danke es meinem Heile, daß ich dem Leusel entrann. Seine Weisen lauten übel, feine Striche find roth; Ja es fchlagen feine Tone manchen Belden todt. Ich weiß nicht, mas uns Schuld gibt derfelbe Spielmann, Daß ich der Gafte niemals einen fo üblen gewann!" Im Saale aber erhob fich neuer Rampf, der nicht cher endigte, als bis alle Sunnen erschlagen waren. XXXIV. Ermüdet setzten fich die herren nieder,

Bolter und hagen aber gingen vor den Saal und riefen, fich auf die Schilde lehnend, den hunnen bohnische Borte gu. Auf Gifelhers Rath warfen fie die Todten vor die Thure, es waren ihrer fiebentaufend, Sagen aber fuhr in feinen fpottischen Reden fort, daß Egel darob ergrimmte und felbst in den Rampf wollte. Doch hielt ihn Rriembilde jurud; dagegen verfprach fie dem die herrlichfte Be-

lohnung , der ihr Sagens Ropf bringen murbe. XXXV. Da waffnete fich Fring von Danemark, um Sagen zu bestehen; ihm fologen fich der tubne Irnfried von Thuringen und der ftarte hawart mit tausend Mann an, doch bat Fring, daß man ihn allein solle kampfen laffen. Umfonft drang er gemaltig auf Sagen, dann auf Bolter, Gunther und Bernot ein; er tonnte feinen von ihnen bezwingen; nun fturgte er fich auf die Dienstmannen und ersichtig deren vier; aber da ergrimmte Gifelber, er ranute Fring an und schlug ihn fo machtig, daß er niederstürzte. Doch war er nicht todt; rasch fprang er wieder auf, fturgte auf Sagen ein, brachte ibm eine Bunde bei und entfloh dann, von dem mach= tigen Feinde verfolgt, ju den Seinigen, wo ihn Rriemhilde jubelnd empfing. Raum hatte er fich wieder erholt, ergriff er frifche Baffen, um Sagen nodmals zu bestehen. Diefer aber fprang ihm ent-gegen und verwundete ihn fo mit Schwert und G, eer, daß er wieder flieben mußte; aber er war taum bei den Seinigen angelangt, als er todt auf Die Erde fant. Da fturgten Irnfried und hamart mit den Ihrigen auf die Burgunden, um den Freund gu rächen; aber auch diese fanden bald ihren Tod: Irnfried murde von Bolfer, und hamart von Sa= gen erichlagen. Die Danen und die Thuringer drangen, um den Tod ihrer herren gu rachen, in ben Saal, allein auch fie murben bis auf den lets= ten Mann getödtet. Die Burgunden festen fich, um von der blutigen Arbeit auszuruhen, nur Bolfer fand noch vor dem Saufe, erwartend, ob noch Jemand jum Rampf heranziehen wolle. Egel und Rriembilde erhoben laute Rlage über die gefallenen

XXXVI. Der Rampf hatte bis zum Abend ge= mahrt; die Burgunden waren erschöpft und munich= ten Frieden, doch war Epel ob seines Rindes Tod ju febr ergrimmt, als daß er ibn bewilligt batte. Bwar ichienen die hunnen nicht abgeneigt, die Burgunden aus dem belagerten Saufe gieben gu laffen; allein Rriembilde widerrieth; wenn auch nur bie drei Ronige am Leben geblieben waren, fagte fie, und fie fich in der frifden guft erholen tonn=

ten, fo wurden alle hunnen verloren fein. wandte fich Bifelher an feine Schwester, und erinnerte fie daran, wie er fie ftets geliebt und ihr nie Leid zugefügt habe; allein die Ronigin blieb un= erbittlich; fie wollte nur unter ber Bedingung freien Abzug gestatten, daß ihr Sagen ansgeliefert wurde. Emport wiefen die Burgunden folche Forbernng gurud'; fie erflarten, lieber alle fterben gu wollen, als die Treue an dem Freunde gu brechen. Da ließ Rriemhilbe bas Sans angunden; schnell loderten die Rlammen empor, daß die Burgunden vor Sige und Durft verschmachteten. Auf Sagens Rath tranten fie vom Blut ber Erschlagenen und fanden fich dadurch wunderbar geftarft; die berabfallenden Brande hielten fle mit den Schildern von fich ab. So verging die Racht; mit Anbruch bes Tags wurden fie von Reuem angegriffen, aber es fielen viele tapfere Sunnen , ohne daß jene noch

bewältigt werden fonnten.

XXXVII. Nun tam auch Rüdiger herbei und fah bas große Leib auf beiben Seiten; gerne hatte er Frieden gestiftet, aber er erfuhr durch Dietrich, daß der König von feiner Schlichtung des Streits wiffen wolle. Ale unn Rudiger daftand und über das furcht= bare Unheil weinte, höhnte ihn ein hunne, daß er allein am Rampfe feinen Theil genommen, mahrend ihn doch der Konig vor Allen mit reichem Bute beschenkt habe. Da ergrimmte der Beld und er schlug den Spotter mit der Fauft. "Freudig hatte auch ich die Fremden befampft," rief er aus, "allein wie durfte ich es, da ich fie hieher geleitet habe?" Aber Egel und Rriembilde machten ihm Bormurfe, daß er ihre Rampfer erschlage, mahrend er felbst tha= tenlos da ftebe; fie mahnten ihn an die geschworne Treue, Kriembilde erinnerte ihn daran, wie er ihr zugefagt habe, jedes ihr zugefügte Leid zu rachen, als er für Egel um fie geworben habe. "Das ift ungelogen," erwiederte er; "ich fchwur Euch, edles Beib, Dag ich um Euch magte die Ehre und auch ben Leib; Daß ich aber die Seele verliere, bas habe ich nicht geschworen: Bu diefer Sochzeit führte ich die Fürsten bochgeboren." Als aber das Ronige= paar flebend ihm zu Füßen fiel, ba rief er von Schmerz überwältigt aus: "O weh mir Gottver-lassen, daß ich dies muß erleben; Aller meiner Ehren, der muß ich mich begeben, Und auch der Trepe und ber Bucht, die Gott mir angebot: D weh Gott vom himmel, daß es nicht von mir wendet der Tod! Rehmt Alles wieder gurud," fuhr er fort, "was Ihr mir je gegeben, ich will mit Beib und Rind das Land raumen und in die Berbannung ziehen, nur zwingt mich nicht, gegen die ju fechten, die ich als Baftfreunde in meinem Saufe aufgenommen habe, beren Einem meine Tochter verlobt ift!" Doch liegen Egel und Rriemhild nicht ab mit Bitten, und er mußte fich endlich entschlies Ben, feiner Bflicht als Dienstmann des Ronigs nachgutommen. Seinen Tod voraussehend, befahl er fein Beib, sein Rind und alle feine Dienftlente in Bechlaren der Gnade des Königs und ging tiefbefummert von dannen, die Seinigen jum Rampfe ju fuhren. Als er mit ibnen gu den Burgunden tam, und ihnen eröffnete, was ihn herbeifuhre, erschrafen bie Belben, ba fie von ihm Guhnung bes Sie erinnerten ibn an Streits gehofft hatten. Die zwifden ihnen gefchloffene Rreundichaft, an die Liebe und Bute, die er ihnen erwiefen, "Gerne murde ich Euer Leben mit bem meinigen ertaufen, fagte

er, allein mein dem Ronig geleisterer Eid zwingt mich zum verhaßten Rampf. Und er begann vor= zudringen; da rief ihm Sagen zu, einzuhalten, und zeigte ihm den Schild, den ihm Gotelinde gegeben. "Er ist ganz verhauen, fagte er, hatte ich aber so guten Schild, als du in der hand trägst, so be-durfte ich im Sturme keiner halsberge mehr." Und Rudiger reichte ibm den eigenen Schild, Sagen aber gelobte, ihn nicht zu bestehen, und wenn er alle Burgunden erschlüge, und fo gelobte es auch Bolfer. Run faumte Rudiger nicht langer und es entbrannte bald ein furchtbarer Rampf; endlich geriethen Rudiger und Gernot an einander; Rudiger schlug dem Gegner durch den helm, daß das Blut niederfloß; aber, obgleich auf den Tod verwundet, brachte Bernot dem edlen Martgrafen noch eine folche Bunde bet, bag er bavon erfterben mußte. Der Rampf dauerte fort, bis alle Mannen Rudi= gers erschlagen waren. Als man des Martgrafen Leiche heraustrug, erhob sich unendlicher Jammer unter den Hunnen. "Des Königs Epel Jammer, der war also groß, Wie eines Löwen Stimme des Ronigs Stimme ertos Mit bergeleider Rlage; und fo that auch fein Beib: Sie flagte ungefüge bes

auten Rudigers Leib." (4) XXXVIII. Da Dietrich die laute Klage vernahm, schickte er helfrichen bin, sich zu erkundigen, was geschehen set; als diefer die Rachricht von Rudi= gers Tod brachte, wollte er es nicht glauben; er fandte daber Sildebranden gu den Burgunden, um die Bahrheit zu erfahren; ihn begleiteten alle Reden Dietrichs. Die Burgunden bestätigten, daß Rudi= ger erschlagen fei; Sildebrand verlangte, man folle ibm der Belden Leichen gur ehrenvollen Bestattung ausliefern; Bolter aber antwortete mit Sohn, fo daß Bolfbart, Sildebrands Neffe, trop des Obeims Barnung den Kampf begann, der bald allgemein wurde. Sildebrand erichlug den fühnen Bolfer, Belfrich den ftarten Dankwart, aber auch Wolfhart, der, Alles niederhauend, dreimal die Runde um den Saal gemacht hatte, ward von Gifelher er= schlagen; mabrend er zusammenfturzte, erhob er die Baffe und erichlug den Feind. Run waren von beiden Seiten Alle gefallen, nur Gunther und has gen waren von den Burgunden, und der alte Gildebrand von Dietriche Mannen am Leben geblieben. Diefer ging jum fterbenden Bolfhart und wollte ibn aus bem Saale tragen, allein er mußte ibn liegen laffen: er war ihm zu schwer. Da blidte ber Todtwunde aus feinem Blute hervor ben greifen Dheim an, und warnte ihn fterbend vor Bagen. "Und ob mich meine Freunde nach dem Tode wollen flagen, Den Rachften und der Beften, den follt Ihr von mir fagen, Benn fie mich wollen beweinen, das fei ohne Roth, Denn von eines Königs Sand lieg ich ja hier herrlich todt! Ich hab auch hier in-nen fo vergolten meinen Leib , Daß es wohl möge beweinen manches guten Ritters Beth; Db Euch deß Jemand frage, fo mögt ihr ihm fagen, Bon meiner Sand allein da liegen wohl hundert erfchla= gen!" Run gedachte Sagen feines Freundes Bols fer, er lief Sildebranden an, und fo fühn fich diefer auch zur Behre feste, ward er doch vom grimmen Sagen verwundet. Da warf er den Schild auf den Rücken und entrann ju Dietrich, der ihm, als er die Mare hörte, Borwurfe machte, fich in einen Rampf eingelaffen zu haben; doch als er hörte, daß

Rüdiger wirklich erschlagen fei, ergrimmte er und

befahl hilbebranden, seine Mannen zum Kampfe zu rufen; nun erst vernahm er, daß fie alle erschlasgen sein, und er brach vor Schmerz in laute Klasgen aus.

Da suchte fich Dietrich felbst fein XXXIX. Streitgewand und ber alte Sildebrand half ibm die Ruftung anlegen; dann gingen beide bin, wo fie Gunthern und Sagen fanden; fie waren vor dem Sanfe an den Saal angelehnt. Roch mar hagen nicht entmuthigt; "ich bin wohl Manns genug, Dietrich zu bestehen," rief er, als er die Beiden berantommen fab. Diefer machte ihnen bittere Bormurfe über Rudigers und ber Seinigen Tod; boch bot er ihnen an, fie zu schützen, und fie in ihr Land an geleiten, wenn fie fich ibm als Geißel ergeben wollten. "Das verhate Gott vom himmel," entgegnete Sagen, "daß fich zwei Degen ergeben follten, die noch fo gewaffnet dafteben!" Ale auch Sildes brand guredete, verhöhnte ihn hagen, daß er vor ihm geflohen fei. Da ergrimmte Dietrich, fprang dem fühnen Selden entgegen und ichlug ihm eine breite Bunde; doch wollte er ihn nicht todten, da= ber umschloß er ihn mit fraft'gem Urm und brachte ibn Kriemhilden, die darob nach startem Leide große Freude empfand. Sie ließ den gebundenen Gelden in ein Gefängniß bringen. Run tam aber Gunther, fich an Dietrich zu rächen; doch auch er ward nach hartem Kampfe von dem Berner überwunden und, wie Sagen, gebunden der Königin gebracht, welche ibn höhnisch bewilltommnete und ihn in ein abgefondertes Gefängniß bringen ließ. Bohl bat Dietrich, fie moge die beiden Belden um feinetwillen am Leben laffen; allein vergebens. Sie ging ju Bagen und versprach ihm, feiner zu schonen, wenn er ihr den geraubten Schat wieder geben wolle; diefer aber erwiederte, er habe einen Eid geschworen, nie zu entdecken, wo der hort liege, fo lange noch Giner von feinen herren am Leben fei. Da ließ Rriem= bilde ihrem Bruder das haupt abschlagen, und trug es dann felbst zu Sagen. "So ift es ergangen, wie ich es gedacht", rief er aus, als er das Saupt des geliebten herrn erblicke. "Aun ist von Burgunden der edle König todt, Gifelher der junge und auch Gernot; Den Schap weiß nun Niemand, als Gott und ich allein: Er foll dir, Teufelinne, immer wohl verhehlet fein." Ergrimmt riß ihm Rriemhilde das Schwert aus der Scheide, das namliche, das Siegfried getragen hatte, als fie ihn gum letten Dale fab, und fchlug bem Berhaften bas Saupt herab. Aber fie follte fich ihrer That nicht lange erfreuen; benn als fle fle taum vollbracht, fprang hildebrand voll Grimm auf fie gu und er= foling fie. Dietrich und Epel aber erhuben lante Rlage um die Gefallenen: "Mit Leide war geendet des Königs hobes Fest. Wie zu allem Ende die Liebe immer Leib nur lagt!"

Bas wir in den einleitenden Bemerkungen über das volksthümliche Evos von dessen Ursprunge gesagthaben (S. 478f.). gilt voraus von dem Ribelmigenliede: es liegen demfelben unzwelfelhaft alte Sagen und Boltsgefange zum Grunde, aber es ist nicht aus der bloßen Anreihung oder mehr und weniger geschickten Berkittung solcher Boltslieder entskanden, wie man besonders seit Lachmann anzunchmen pflegt. Es wird aber nöthig sein, um unsere Lefer so viel als möglich von der Unrichtigkeit dieser Ansicht zu überzeugen, dieselben mit dem Gang

ber über den Gegenstand angestellten Untersuchun=

gen in Rurgem befannt zu machen.

Das Ribelungenlied ift uns vorzüglich in drei Sandfdriften erhalten, von denen zwei fruber in Sobeneme aufbewahrt murden und eine dem großen Beidichtschreiber Aegidins Tichudi gehörte. Die lettere ift gegenwärtig in St. Gallen, und wird baber auch die St. Galler Sandfdrift genannt; von den beiden andern befindet fich eine in Munchen, die andere ift Eigenthum des Freiherrn von Laftberg in Moreburg; man bezeichnet fie baber am amedmäßigften ale die Gobeneme = Munchner und Soheneme-Lagbergifche. Die lettere unterscheidet fich von der St. Ballifchen Bandidrift mefentlich dadurch, daß fie eine ziemlich große Bahl von Strophen bat, die fich in jener nicht finden; eine nabere Brufung berfelben zeigte auf das Unzweifelhaftefte, daß diefe Stropben fvatere Bufage find, welche ben unverfennbaren 3med haben, theils einzelne Biderforuche des Textes, wie ihn die St. Galler Sandfdrift bietet, ju entfernen, theile Gingelnes ge= naner zu verbinden, wornber unten das Rabere berichtet werden foll. So erschien denn die Lag-bergisch - Sobenemfer Sanbschrift als eine spätere Ueberarbeitung des alteren in ber St. Baller Sandichrift aufbewahrten Textes. Da fich aber bei genauerer Bergleichung der Sobenems = Munchner Sandidrift zeigte, daß zwischen ihr und ber St. Galler ein abnliches Berhaltniß Statt finde, wie zwischen diefer und der Lagbergifchen, d. b. daß ihr eine Angahl Strophen fehlten, die in der St. Galler ftanden, fo nahm man an, daß auch diefe Stro= vhen ale fpatere Bufate anzusehen feien, daß die Sobenems-Münchner Sandschrift fomit den alteften uns überlieferten Tert des Ribelungenliedes ent= balte, daß diefer fodann zwei auf einander folgende Ueberarbeitungen erlitten habe, beren erfte in ber St. Baller Sandichrift, die zweite dagegen in der Lagbergifchen niedergelegt fei. Allein man überfab dabei, daß die betreffenden Strophen der St. Baller Sandschrift von gang anderer Natur feien, ale die der Lafibergifchen, daß, mabrend diefe unverfennbar aus ben oben angegebenen Grunden fpater eingeschoben worden, jene dagegen im innerften Bu= fammenhange mit dem Bedichte fteben und oft die tiefften und nothwendigften Motive zu den nachfol= genden Begebenbeiten enthalten. Es ift allerdings mahr, daß das Nibelungenlied auch ohne diefe Strophen volltommen gut verftanden werden fann; allein aus welchem Gedicht konnte man nicht fleinere und größere Stellen berausreißen, ohne dadurch das Berftandniß beffelben im Bangen gu ftoren? 3a, geschieht dies nicht fogar alle Tage, indem Die Schausvieler bramatifche Berte Dadurch bubnengerecht zu machen fuchen, daß fie oft die dichterisch schönften Stellen abschneiden? Saben nicht felbft Schiller und Bothe ihre Dramen jum Behufe thea= tralifder Aufführung wefentlich verfürzt? Burden nun nach Jahrhunderten einem Rritifer beide For= men in die Sand tommen, ohne daß er ihren Ur= fprung mufte, fo murde er mit eben fo viel Recht, als Ladmann, und aus den nämlichen Gründen die fürzere Form für die altere, die ausführlichere das gegen für eine fpatere Ueberarbeitung erflaren fonnen, weil die in ihr vorfommenden Stellen gum Berftandniß des Bangen nicht unbedingt nothwendig feien, und fie nur dichterifche Motive enthielten, die allerdinge vortrefflich feien, allein fich eben in

ber fürzeren Form nicht vorfanden. Solcher Urt find aber die Strophen, welche die St. Baller Sand= schrift enthält, in der Sobeneme-Münchner dagegen nicht vorkommen, oder fie enthalten epifche Aus-führungen der Berhaltniffe, wie fie gerade dem volksthumlichen Epos angemeffen find, und man verwirft mit ihnen eben fo viele Schonheiten bes Bedichte. Die Abweichungen der hobeneme-Münchner Sandfchrift laffen fich auf umgefehrte Beife erflären: es find wirfliche und mit Abficht durchgeführte Auslaffungen des alteren, urfprünglichen Textes. Diefes Berfahren fteht nicht allein ba, Welmehr bernben alle fpäteren Bearbeitungen der volksthümlichen Gedichte auf ähnlicher Berfürzung des urfprung= lichen Textes, und wenn die Berfürzungen ber genannten Sandschrift noch nicht fo weit gingen, als die späteren, so ift dies lediglich daraus gu erflären, daß es der erfte Berinch mar, alte Bedichte "mundgerecht" zu machen, wenn ich mich fo aus= bruden darf, und daß die Beit eine größere Berfummerung bes noch allgemein befannten und be-

liebten Gedichts noch nicht erlaubte.

Diefe unbegrundete Annahme, daß die verfürzte Form des Gedichts auch der alteste uns überlieferte Text fei, führte aber zu weiteren Muthmaßungen: wie die St. Baller Bandichrift nur als Erweites rung der Sobenems = Münchner erschien, fonnte ja auch diefe felbst eine Ueberarbeitung eines noch alteren Textes fein. Man hatte für diefe Sppothefe freilich teine Urfunde, wie für jene erfte; es war teine Sandschrift vorhanden, die einen noch mehr verfümmerten Text bargeboten batte: allein man wußte fich auch ba zu helfen. Bußte man ja, daß die im Ribelungenliede niedergelegte Sagenwelt schon in den früheften Beiten vom Bolte in einzel= nen Liedern besungen worden war; was lag alfo naber, ale auszusprechen, es fet das Ribelungen= lied eigentlich nichts Underes, als eine Sammlung jener alten Gefänge, die dann irgend ein Dichter des zwölften oder dreizehnten Jahrhunderts durch Bufage und Erweiterungen aller Urt gefucht habe, ju einem Gangen zu verbinden. Run galt es, diefe Bufage ausfindig ju machen, und es hat Lachmann, ber die Arbeit unternahm, in berfelben allerdings einen bewundernswürdigen Scharffinn entwidelt, eine ebenfo bewundernswürdige Renntniß der alten Sprache und Poefie an den Tag gelegt; allein er tann mit allem diesem Aufwande von Gelehrsamkeit und Scharffinn doch nur diejenigen überzeugen, die ihm von vorn herein glauben: trop der wiederholten Schläge feines fritischen hammers bleibt das groß= artige Wert in feiner gangen Berrlichkeit fteben. Es tann unfere Abficht nicht fein, in die Gingeln= beiten feiner Beweisführung einzugeben; es genügt hier zu erwähnen, daß diefe fich nach feinem eiges nen Beständniß oft auf bloges Befühl grundet, und daß die einzelnen Beweismittel eben fo oft gang ungureichend find. Wo fie aber, um feinen eigenen Ausdrud ju gebrauchen, zwingend find, ift bies aus einem andern Berhaltniffe zu erklaren.

So abgerundet und in sich abgeschlossen das Nibelungenlied in der oben gegebenen Darstellung des Inhalts erscheint, so säht doch eine genauere Betrachtung keinen Zweifel, daß es ans zwei ursprünglich ganz geschiedenen und unabbängigen Bedichten besteht, von denen das erste bis zum neunzehnten Abenteuer reicht (so werden die Abschuitte in den Handschriften genannt), das zweite die

zwanzig letten Gefange umfaßt. Daß biefe zwei Theile aber in der That von einander unabhängige Gedichte find, läßt fich aus den in ihnen vorkom= menden Biderfprüchen oder gang unvereinbaren Thatfachen nachweisen, die auch einem unbedeutenden Didter nicht hatten entschlüpfen fonnen, wie viel weniger einem fo begabten, als dem des Ribelungenlieds, der den Stoff fo machtig beberrichte. Ja es find diefe Biderfpruche von folcher Urt, daß der Dichter der zweiten Salfte die erfte gar nicht gefannt haben fann, weshalb man benn auch gewöhnlich annimmt, daß diefe fpateren Urfprungs fet, als jene. So wird im ersten Theile Dankwart, Sagens Bruder, als ichon gereifter Mann eingeführt, der Siegfried in seinem Bug gegen die Sach= fen begleitete und mit Bunther, Siegfried und Bas gen in Brunhildens Land gur Brautwerbung fuhr, während der nämliche im zweiten Theile felbit fagt, daß er zur Zeit von Siegfriede Ermordung noch ein Rind gewefen fet. Auf die nämliche Beife wird Bolter in der zweiten Galfte als eine gang unbetannte Person eingeführt, während er in der erften schon in den mannigfaltigsten und wichtigften Begiehungen erscheint. Diefe und andere Biderfpruche ber Art benutt Lachmann, um nachzuweisen, daß das gange Gedicht aus zwanzig einzelnen, abgerif= fenen, mit einander in feinem außeren Bufammen= hange ftehenden Liedern gufammengefest worden fei; fie beweifen aber eben nur, daß es ans zwei von einander unabhängigen Bedichten bestehe. Diese Thatfache wird übrigens noch ausdrücklich durch Beugniffe alterer Dichter bestätigt. Der Marner Scheidet auf das Bestimmtefte ,, Rriemhildens Berrath oder Rache" von "Siegfriede Tod" (S. o. S. 93, Nr. 17), und Sugo von Erim berg fest in feinem "Renner" das Gedicht von " Rriem hildens Mord" einem andern von "der Nibelungen Bort" ausdrudlich entgegen. 3war find beide Bedichte, welche wir am beften mit den Ramen bezeichnen, die fie gu Marners Beit führten, in allen Sandichriften unmittelbar an einander gereibt, als ob fie nur Gines bildeten; allein es ift febr begreiflich, daß man diefelben, da fie fich dem Inhalte nach fo genan an einander Schließen, fruh ichon gufammenschrieb. Ift ja auch die "Rlage" in den Sandschriften unmittelbar an die Gedichte von den Nibelungen angereiht, obgleich fie gewiß felbst von dem achtlofesten und untundigsten Schreiber nicht als Bestandtheil der vor= gebenden Dichtungen angesehen murde. Bie wenig jedoch die Schreiber daran dachten, die beiden Bedichte von den Nibelungen zu verschmelzen, zeigt fich fcon in der erften Strophe von Kriemhildens Rache, da in ihr Ariemhilde als eine gang unbe-tannte Perfonlichkeit eingeführt wird \*), obgleich die legten Strophen von "Stegfrieds Tod" fich gang ausschlieglich mit derfelben beschäftigen. Gben beshalb ließen fie auch die Schlufzeile der zweiten Balfte fteben, welche fich augenscheinlich nur auf den Inhalt derfelben und nicht auf das Gange begieht \*\*). Rur eine einzige Sandichrift weicht bierin von den übrigen ab: es ift die Lagbergisch-Soben=

emfer, von ber ichon oben gesagt wurde, bag fle als eine fpatere Bearbeitung angufeben ift, mit der unverkennbaren Abficht, einzelne Widerfpruche in den beiden Theilen zu tilgen, vor Allem aber die zwei Gedichte zu einem Gangen zu verschmelzen. Diese Absicht tritt zunächst am Schlusse des ersten Theils hervor, welchem die Sandschrift noch acht Strophen mit einem paffenden Uebergange jum Inhalt der zweiten Salfte bingufügt. Rachdem darin nämlich ergählt worden, daß Fran Ute, Rriemhildens Mutter, ein Rlofter gegründet habe, welches auch von diefer um Siegfriedes und der Ruhe feiner Seele willen reichlich begabt worden fei, heißt es nun weiter, daß fich die alte Ronigin dabin begeben, and ihre Tochter überredet habe, fich in daffelbe gu= rudjuziehen: "In denfelben Beiten," ichließt die-fer Bufag, "da Kriemhilde follte Ziehen mit ihrer Mutter, wohin fle ja auch wollte, Da mußte fle verbleiben, wie es follte fein: Das bewirkten Da= ren, die von ferne tamen über Rhein." Es ift unverkennbar . daß namentlich diefe lette Strophe den erften Theil mit dem zweiten verbinden foll, der ja mit der Brautwerbung Chels beginnt. Endlich veranderte der nämliche Bearbeiter auch die Schlußzeile der zweiten Galfte; er fühlte, daß der Rame "Nibelungennoth" nicht auf das Bange an= wendbar fei, und anderte ihn daher in " nibe = lungenlied" um\*), einen Ramen, den wir auch am füglichsten beibehalten, wenn wir von ben beiden Dichtungen zusammen sprechen.

Bir haben unfere Lefer mit der außeren Beschichte des Ribelungenliedes, mit den Sandfchrif= ten, die uns den Text überliefert haben, mit deren gegenseitigen Berhaltniffen bekannt machen muffen, um unfere Unficht von dem Urfprunge des Gedichts gu begrunden. Benn wir und auch biebei nur auf Allgemeines beschränken mußten, und uns der Raum, wie der Zwed des Buche nicht gestattete, in das Gin= zelne einzugeben , modurch freilich die Begrundung an Rraft und Sicherheit gewonnen hatte, fo magen wir doch gu hoffen , unfere Lefer überzeugt gu haben, es fei das Nibelungenlied nicht aus der willfürlichen, unorganischen Berkittung unzufammenhängender Boltelieder entstanden; es wird fich dies übrigens noch ficherer beranoftellen, wenn wir deffen funftlerische Entwickelung betrachten. Ehe wir jedoch die: fen Gegenstand berühren, wollen wir, um Alles, mas die außere Beschichte des Bedichts betrifft, gufam= mengufaffen, noch einige Bemerfungen iber ben Dichter voranschicken. Denn'gu welcher Anficht man fich auch bekennen mag, ob man das Ribelungenlied als eine durch irgend einen Bearbeiter veranstaltete Sammlung alterer Boltelieder, oder es fur die felbftftandige Schöpfung zweier Dichter anfieht, immerhin verdient derjenige, welchem das Bedicht die uns überlieferte Gestalt verdantt, unfere vollfte Bewunderung, da felbit ein bloger Bearbeiter, dem es gelungen mare, fo mannigfaltige Bestandtheile gu einem fo großartigen Bangen gu verbinden, und fie durch die trefflichften Bufape gu ergangen, einen ausgezeichneten Rang unter den Dichtern jener Beit einnehmen wurde. Leider läßt fich die Frage, wem wir das vortrefflichste Wert unter allen Dichtungen des deutschen Mittelaltere gu verdanken haben, nur fehr ungenügend beantworten; und alle Berfuche. irgend ein bedeutenderes Ergebniß zu gewinnen, find

<sup>\*)</sup> Daz was in einen ziten, dö vrou Helohe erstarp, und der künic Etzel umhe ander vrouwen warp, dö rieten sine vriunde in Burgonden lant zuo einer stolzen wilwen, diu was vrou Kriemhilt

<sup>\*\*)</sup> Hie hat daz mær ein ende: ditze ist der Nibelunge not.

<sup>\*)</sup> Hie hat daz mære ein ende: daz ist der Nibelunge lict.

bis jest burchans gefcheitert. Bir wollen unfere Lefer nicht mit den verschiedenen Sppothefen behel= ligen , welche feit etwa hundert Jahren in diefer Begiehung aufgestellt murden, fondern nur das bemer-ten, was fich mit einiger Gewißheit feftitellen lagt. Dag bie Dichter nicht unter ben bofifchen gesucht werden durfen, geht ans der gangen Saltung bes Nibelungenliedes bervor, tem bei aller Bewalt und allem Reichthum der Phantafie die phantaftische Richtung ganglich abgebt, die ein fo entschiedenes Rennzeichen der höfischen Epit ift. Es find daber unzweifelhaft Bolfedichter, denen wir die beiden Dichtungen zu verdanten haben, aber Bolfedichter, die fich an der bofifchen Runft berangebildet und fich alle Borguge derfelben angeeignet batten, obne fich von ihren Mangeln beherrichen zu laffen, welche die funftlerisch schone Form und die gebildete Sprache der höfischen Dichter mit feltener Bewandtheit bebandelten, und zugleich von dem frischeften Geifte ber Bolfevoche befeelt maren, der fie vor allen Abirrungen ficher ftellte, in welche die bofifchen Dichter verfielen. Db fie gleich die Ginfluffe der Beit auf fich wirten ließen, und die Berhaltniffe der Beldenzeit auf die des Ritterthums übertrugen, fo beurfundeten fie ichon darin acht poetischen Beift, daß fie den Charafter derfelben doch vollkommen bewahr= ten, und mahrend die höfischen Dichter die Berfonen der antiten Beldenfage und felbft der Rarlefage nicht blog außerlich, fondern ihrem innerften Befen nach ju Gebilden des Ritterthums verun= ftalten, fo tragen im Ribelungenliede die Belden nur das Gewand mittelalterlicher Ritter, ihr Befen bleibt bagegen vollständig unverfümmert, es find Bestalten, die nur in der altesten Seldenzeit gelebt haben tonnen, fo wie auch die Begebenheiten gang das Beprage jener Beit tragen.

Man hat die Beit, in welcher die Dichter, oder, nach ber Anficht jener Rrititer, die Sammler des Ribelungenliedes lebten, ja fogar mann fie ihre Samm= lung veranstaltet baben, mit der schäriften Genauig= teit zu bestimmen versucht, und fich dabei auf Ginzelnheiten gestütt, die an fich doch gar Nichts beweifen \*); wenn eine folche Bestimmung aber fcon bei den Berten der befannteften bofifchen Dichter nicht mit voller Sicherheit gegeben werden tann, fo wird fie bei den Berten von Dichtern, über beren Berfon wir nicht das Mindeste miffen, noch weniger gerechtfertigt werden tonnen. Jedoch durfte man die Zeit, in welche Lachmann die ursprüngliche Ubfaffung feiner Nibelungenlieder fest, alfo das lette Biertel des zwölften Jahrhunderts, ohne zu weit von der Bahrheit abzuirren, auch ale diejenige annehmen, in welcher die Dichter des Ribelungenlie-

des blübten.

Die Beimat derfelben läßt fich ebenfalls nur im Allgemeinen bestimmen; fie muffen im fudlichen Deutschland gelebt haben, wo, wie wir ichon öfters

\*) 3. B. wenn behauptet wird, daß, weil in den Nibelungen die Känder Zagamane und Agagone vorfommen, diese aber niegends sonft als in Welframs Barzival erwähnt werden, jene sie daher aus diesem entsehnt haben müssen, als ob diese Namen nicht schon in andern verson gegangenen Gedichten bätten vorfommen voer Berunfeltungen wergenschndisider, durch die Kreuzsahrer in Eurova bekannt gewordener Namen hälten sein können; oder gat, wenn man and dem Umstande, daß daß Kibelungensied das Alten der Kunden in Gegenwart des Mörders erwöhnt, den Schluß ziehen will, es sei dies gartmanns wein entwommen, als ob hartmann diesen Belfsglanden erfunden hätte. erfunden batte.

geschen haben, das nationale Bewußtsein am traftigften war und die Boltspoesie auch am frischeften fich entfaltete. Der Dichter des erften Theils tann nicht am Rheine gelebt haben, wie fich aus einigen geographischen Unrichtigkeiten ergibt (welche ber Bearbeiter in der Lagbergischen Sandschrift verbeffert); daraus aber, daß der Dichter der zweiten Balfte eine genane Befanntschaft mit Defterreich zeigt, den Schluß zu ziehen, daß er ans diefem gande stammte, ift wohl unstatthaft, da er ohne 3meifel ein fahrender Sanger war und daher, auch ohne felbst ein Defterreicher ju fein, gewiß das Land tannte, in welchem die Runft in fo bobem Unfeben fram und auch das Gefühl für Boltspoefie fo fraftig war. Dagegen weifen die Sandidriften auf die Schweig, da die drei wichtigsten aus diesem Lande ftammen und es doch wohl nicht ein Wert des Bufalls ift, daß die brei bedeutenoften Urfunden eines und deffelben Bedichts fich auf einem fo engen

Raum gufammenfanden.

Bas den voetischen Berth des Nibelungenliedes anbelangt, fo tritt feine Bedentfamteit ichon das durch recht lebendig hervor, daß man es lange Zeit für das Bert eines einzigen Dichtere hielt, mas nur aus der gang vortrefflichen Composition bes Bangen erklart werden fann, in welchem die ein= zelnen Begebenheiten vom Unfange bis zum Schluffe mit fo großer epischen Runft entwickelt find, daß man felbft bann, wenn man mit Rudficht auf die in den beiden Theilen vortommenden unauflöslichen Biderfpruche gur Ueberzeugung gelangt ift, es fonne unmöglich das Bert eines einzigen Dichters fein, fich die beiden Bedichte doch unwillfürlich als ein einziges Banges denft. Da aber feiner von den beiden Dichtern bas Bert bes andern fannte, fo fest dies voraus, daß beide gleichmäßig den Beift und das Befen der Sage sowohl, als des volls= thumlichen Epos auf das Tieffte und Lebendigfte erfaßt haben, beide die murdigften Trager des nationalen Beiftes und der im Bolte wurzelnden voetischen Rraft maren.

Jedes der beiden Bedichte ift, an und fur fich betrachtet, ein vollkommenes Runftwert, das in Composition, Entwidelung und haltung Alles, felbst das Beste, wett übertrifft, mas die höfischen Dichter geleiftet haben; jedes wurde, wenn es anch allein ftunde, die volltommenfte Befriedigung gemabren, und wenn es auch fein 3weifel ift, daß jedes durch das andere in erfreulicher Beife gebo= ben, ja man tann fogar fagen, erganzt wird, fo hat es damit gang diefelbe Bewandtniß, wie wenn 3. B. die gludliche Busammenftellung mehrerer arditettonischer Runftwerke die Bolltommenheit eines jeden derfelben fraftiger hervortreten laßt. Frei-lich muffen diefe, damit teines den Eindrud fcmajeden berfelben fraftiger hervortreten laßt. che, welche jedes einzeln bervorbringen foll , in Charafter und Befen mit einander übereinstimmen . und es wurde die Bufammenftellung eines griechischen Tempels mit einem gothifchen Dome eber widrig, ale erfreulich wirken, weil eine Befammtanffaffung schlechterdings unmöglich ift; aber diese nothwens dige innere harmonie findet fich in unfern beiden Gedichten in volltommenster Beise, da beiden der nämliche Gedante zum Grunde liegt. "Diefe Rede". antwortet Rriemhilde ihrer Mutter als diefe ihr fagt, das Blud des Beibes bestehe in der Liebe, "die Rede laßt bleiben, Fraue mein! Es mag an manchen Frauen genug erprobet fein, Bie Liebe

mit Leide am Ende lohnen fann." Und wie dus erfte Bedicht mit Diefem Bedanten beginnt, fo wird bas zweite mit demfelben geschloffen: "Dit Leide war geendet des Ronige bobes Weft, Bie gu al= lem Ende die Liebe immer Leid nur lagt." Und wenn auch beide Bedichte fich dadurch wefentlich unterscheiden, daß das erste bis jum legten Augen-blid, bis jur Ermordung Siegfrieds, einen mehr heiteren Charafter hat, der noch in fo lebendiger Beife furz vor dem Schluffe in der Schilderung ber Jagd fich fund gibt, mabrend im zweiten der Charafter des Tragischen, Dufteren fich felbst durch die= jenigen Stellen zieht, in denen der Dichter freudige Ereigniffe ergahlt; fo werden fie doch wiederum durch jenen Grundgedanken zur lebendigsten Einheit ver-bunden, welche freilich auch dadurch gewonnen wird, daß in beiden Dichtungen die nämlichen hauptperfonen erfcheinen und die zwei Dichter den Charatter derfelben im Sinne der lebendigen Sage barftellen.

Bas uns am Nibelungenliede (wir bedienen uns immer diefes Ramens, wenn wir von beiden Be= dichten fprechen) vor Allem mit Bewunderung erfüllt, ift die einfache Große, welche fich fcon in der Unlage ausspricht und die gange Ausführung durch= dringt. Die Entwickelung fteht aber bei all ihrer Gin= fachheit und ihrem schlichten Bang unendlich höher, als die Compositionen der höfischen Dichtungen; denn wenn die Dichter auch die einzelnen Begebenheiten chronologisch an einander reihen, so ift doch nicht die bloge Beitfolge der Grund diefer Anordnung, fondern vielmehr die acht poetische Rudficht, daß bie nachfolgende ftete bie nothwendige Birfung ber vorangehenden ift, weshalb auch im Nibelungenliede feine Spur von der phantaftischen Billfur der Er= findung ift, die felbst in den befferen höfischen Even Miderwillen erwedt. Ein furger Rudblid auf den Mang des Gedichte wird hinreichen, dies flar dar= gutiellen. Bir werden fogleich mit den zwei Saupt= perfonen, Rriemhilden und Siegfrieden, in furgen, aber icharfen Bugen befannt gemacht; und es ift gewiß ein Beweis achten Runftgefühle , daß der Dich= ter und diefe zwei Bestalten in zwei außerlich schein= barnicht zusammenhängenden Bildern darftellt, weil jedes derfelben hierdurch gur felbstständigen Bedeutfamteit gelangt. Doch wird thr fpateres, ben gan= gen Bang der Sandlung beherrichendes Berhältniß fcon im erften Abentener mit viel Befchick angebentet, fo bag, wenn ber Dichter fich im zweiten Befang ju Siegfried wendet, tein Zweifel obwaltet, es habe der Jungfrau Traumbild auf ihn Bejug. Obgleich das dritte Abenteuer fich, wie das zweite, mit Siegfrieden beschäftigt, fo liegt boch zwischen ben beiben ergabtten Begebenheiten ein nicht kleiner Zeitraum, und auch bies beweift wiederum des Dichters fünftlerifche Begabung. hatte er die heldenthaten des Jünglings unmittelbar an die Darstellung feiner Jugendzeit anreihen wollen, fo hatte er fie, weil fie eben dadurch zu mesentlichen Bestandtheilen der Ergahlung gestempelt worden waren, in ausführlicherer Betfe berichten und dadurch den Gang der eigentlichen Sandlung unterbrechen muffen, und gudem machen biefe Thaten Siegfrieds, wie fie im Berlaufe des britten Gefangs in Form einer Episode berichtet werden, obgleich nur rafch und gedrängt ergablt, eine weitans grogere Wirkung, ba wir zugleich die Bewunderung wahrnehmen, zu welcher fie einen der machtigften Belden des Gedichts, ben grimmen Sagen, binreißen \*). Liebe gur ichonen Rriembilde batte Giegfrieden nach Borms geführt; und auch die Jungfrau ward, ale fie ben Beldenjungling, von ihm ungefeben, erblidte, von noch ungefannten Befühlen ergriffen; allein Siegfried wagt es noch nicht, um die herrliche zu werben, er fühlt, daß er fie durch neue heldenthaten verdienen muß. Aber weit entfernt, fich, wie die Ritter der Tafelrunde, in eben fo zwedlofe als unfinnige Abenteuer zu fturgen, wartet er geduldig, bis fich die Gelegenheit darbietet, fich neuen Ruhm zu erwerben und zugleich den Brudern der Beliebten mefentliche Dienfte gu erweisen. Diese Belegenheit findet fich bald; er beffegte die Sachsen und Danen, welche Burgun= denland bedrobten, und befreiete den Ronig Gunther aus drohender Gefahr. Doch erft als Diefer ihn bittet, ibm bei ber Berbung um Brunbilden beignfteben, fordert er Kriembilbens Sand gur Beloh-nung. Bas ihn aber dem Biele feiner Bunfche nabe brachte, murde zugleich der Brund feines frühen Todes, und so hat der Dichter schon mitten im Bebichte den Schluß desselben auf das Bortrefflichte motivirt. Denn Siegfried half nicht nur Gunther die ftarte Brunbilde in den Rampffpielen beftegen, er nahm ihr auch ben Gurtel, der ihr übermensch= liche Rraft verlieb, fo daß fie erft nach deffen Ber= luft von Bunther bewältigt werden fonnte. Aber Siegfried gab ben Gurtel feiner geliebten Rriem= hilde, und als diese spater von der hochmuthigen Brunhilde gereigt wurde, warf fie ihr höhnisch vor, daß Siegfried fie in der Brautnacht befiegt habe. Diefe Beschimpfung entflammte die ftolze Königin zur Rache; Sagen, der gegen den größeren Siegfried von Retd erfüllt war, ließ fich leicht bereden, ihr jum Bertzeuge gn bienen, er ermordete ben fühnen Gelden, den er nicht Mann gegen Mann gu befämpfen magte.

Eben fo trefflich ift die Composition bes zweiten Bedichts; ja fie überrascht noch mehr, weil es fich in noch einfacherer Beise bewegt und bie einzelnen Begebenheiten in noch auffallenderem Mage chrono= logisch an einander gereiht zu fein scheinen. Wir beben nur Einen Buntt bervor, aus bem wir am leichtesten erseben, wie der Dichter schon bei Beginne des Bertes die weitere Entwickelung im Auge hatte, und dieselbe begründete. Egel wählt aus allen feinen Mannen ben Markgrafen Rudiger gur Berbung um Stegfriede Bittme, nicht, wie es ben Unschein hat, weil diefer in Burgundenland bekannt ift, fondern weil die ungeheuere Rataftrophe gerade durch deffen Mitwirfung bei der Berbung bedingt ift. Artembilde gibt ihre Einwilligung nur unter ber Bedingung, daß Rüdiger ihr gegen jeden Feind beizustehen verspricht, und fie weiß ihn, auf dieses Bersprechen gestügt, zum Kampfe gegen die Burgunden zu zwingen. Bohl hatte auch jeder andere Seld dieses Bersprechen gegeben und gehalten; aber bei feinem andern hatte es fo folgenreich werden fonnen, da nur Rudigers Tod den einzigen Belden Epele, ber den Burgunden überlegen mar, den gewaltigen Dietrich von Bern, jum Rampfe gegen Dies

felben bewegen tonnte.

<sup>\*)</sup> Man fleht, daß man aus den Nibelungen, wie aus der Fliademanches bedeutsame Kunftgesehenwicken könnte; und gerade diese vortreffliche Composition, die in der Dichtung des Wittelalters so ganz allein da fieht, wird durch die versuchte Auflösung in Lieder vollständig vernichtet.

Nicht weniger groß erscheinen die Dichter in der Beidnung der Charaftere, worin fie die höfischen Epifer eben fo fehr, ja vielleicht in noch höherem Brade übertreffen , als in der Composition. Da treten uns nicht blog, wie in den Rittergedichten, allgemeine Bestalten entgegen, die fich beinahe alle bis auf unbedentende Rleinigfeiten abnlich feben, fondern die individuellsten, auf der lebendigsten Bahrheit beruhende Perfonlichkeiten, die fich durch jede That, die fie ausführen, durch jedes Wort, das fie fprechen, durch die fleinste Bewegung, die fie thun, von allen übrigen unterscheiden: obgleich B. Beldenmuth und Tapferteit bei Siegfried, Dietrich, Sagen, Sildebrand, Rudiger, Bolfer und fo vielen andern den Brundzug des Charafters bilden, und fle eben wegen diefer Eigenschaften von Freunden und Feinden gepriefen werden, fo find fie doch bei jedem derfelben gur vollsten Indi= vidualität ausgeprägt .- Gelbft diejenigen unter ih= nen, die fich in der Charafterentwickelung am nach= ften fteben, Siegfried und Dietrich, bieten wesent-liche Berschiedenheiten bar; so ift dem ersten bie garte Jungfräulichfeit ber Gefinnung durchaus eigenthumlich , mabrend fie dem Berner bei allem Adel bes Bemuthe gang abgeht. Auch Sagen und Silde= brand bieten mancherlei Bergleichungspunfte bar: in beiden fpricht fich neben der unerschütterlichen Tapferfeit, die allen Befahren trogt, die unbeding= tefte, fich nie verläugnende Treue gegen ihre Ber-ren aus; aber bei Diefer Aehnlichfeit zeigen fie wieder die fchroffften Begenfage. Sagen ift tren, weil es die Ehre gebietet, Sildebrand ift es vor= züglich aus perfonlicher Liebe zum Berner Belden. Sagen bat dabei bofe Reigungen: er ift eiferfüch= tig auf die größere Beldengröße Siegfriede, und diese Eifersucht hat nicht weniger Antheil an dem Entschluffe, Siegfried zu ermorden, als der Bunfch, die beleidigte Bemahlin feines herrn gu rachen. Bei allen Gelegenheiten zeigt fich fein hartes Ge-muth, mahrend Sildebrand ftets die edelste Ge-finnung an den Tag legt. Damit fteht nicht im Biderspruch, daß er Kriemhilden erschlägt, vielmehr ift anch diese That ein Beweis feines edlen Gemuthe, das in Born überwallte, als er fah, wie ein Beib den wehrlosen burgundischen Selden binichlachtete. So harten Gemuthe Sagen aber auch ift, fo ift er boch edler Regungen fabig; ichon feine Aufovferungefabigleit murbe bafur gengen, benn fie tann nicht bloß aus feiner heldenmuthigen Todesverachtung erklärt werden; in noch schönerem Lichte erscheint fie in dem Freundschaftsbunde, den er mit Boller gefnüpft; wirllich ruhrend ift es aber, wenn die Sarte des Mannes ourch Rudigers Edelmuth, der ihm feinen eigenen Schild gibt, gebro-den wird. Durch folche Buge wird bas Abftogende und beinahe Brauenhafte im Charafter Sagens ge= milbert, und wir bewundern den Dichter, der burch jo einfache Mittel fo große Wirfung hervorbringt.

Die Charafteristit Siegfrieds ist wahrhaft großartig, da der Dichter die auffallendsen Gegensäße zur vollendetsten Harmonie vereinigt hat: die zarteste Gesinnung vaart sich in dem jugendlichen Helden mit der unüberwindlichsten Tapferkeit, das stolzeste Selbstbewnstsein mit jungsräulicher Schückternheit. Es ist kein Held so gewaltig, daß er ihn nicht freudigen Muthes bestinnde; es ist kein Abenteuer so gesährlich, daß er es nicht zu unternehmen wagte, und derselbe Held, der den Orachen erlegte,

den starken Zwerg besiegte, sich die Nibelungen dienstbar machte, vor dem felbst der grimme Bagen gurudtritt, entwickelt die liebenemurdigfte Bartheit, die anmuthigste Schüchternheit, als die Liebe fein Berg erfüllt. Er wagt es felbst bann noch nicht, um die fcone Kriembild zu werben, als er durch die Besiegung der Sachsen sich die größten Berdienste um deren Bruder erworben hatte. Denn als er fie fieht, die ,, wie das Morgenroth aus truben Bolfen tritt", die " vor andern Frauen glangt, wie der lichte Bollmond vor den Sternen fcmebt", da verzagt er; er, auf den aller Frauen Augen ge= richtet waren, den die tapferften Belben bewun= derten, magt es nicht, feine Bunfche bis gur fchonen Jungfrau zu erheben. "Bie dacht ich je daran, daß ich dich minnen follte? Das ift ein eitler Bahn!" fo fagt er entmuthigt ju fich felbit, von dem Schon= heiteglanze der Jungfrau geblendet. "Aber," fügt er hingu, ,, fo ware mir beffer der Tod!" 3wolf Tage lang bligb er in ihrer Rabe, und ob er gleich während diefer Beit Gelegenheit gehabt hatte, zu bemerten, daß fie feine Gefühle theile, fo magte er boch nicht zu hoffen, und er mare von Gunthere Sof geschieden, wenn ihn nicht Gernot gurudgehalten hatte. Denn immer noch glaubt er, noch nicht genug gethan zu haben, um der schonen Jungfrau wurdig zu erscheinen. Erft als fich ihm wieder Belegenheit darbietet, dem König neue Dienste zu erweisen, wagt er, die Geliebte ale Belohnung gu verlangen. Sie wird ihm ju Theil, nachdem es ihm gelungen, Brunhilde ju besiegen und fur Gunther zu erwerben. Wenn auch feine Liebe von nun an eine andere, wir mochten fagen, mannliche Geftalt annimmt, fo bleibt fie nicht minder warm und innig; es läßt fich der Beld durch diefelbe fogar verleiten, dem geliebten Beibe das Geheimniß von Brunhildens Brautnacht mitzutheilen, mas fo fürch= terliche Folgen haben follte. Go weiß uns der Dichter in dem mächtigen Selden auch den Menschen mit feinen rein menschlichen Leidenschaften und Schwächen zu zeigen, wie denn überhaupt alle Charaftere des Bedichts das volltommenite Geprage naturgetreuer Bahrheit baben. Die Liebe, die den Jüngling befeelte, den Mann beglückte, erfüllt den Helden noch in der Todesstunde. "Mich dauert Richts auf Erden," ruft er sterbend ans, "als Frau Kriemhilde, mein Beib!" und mit dem letz-ten Athemzuge bittet er den König Gunther, sich der verlaffenen Bittwe angunehmen. - Siegfrieds edle Seele und tiefes Gemuth zeigt fich auch in den andern Lebensverhaltniffen : er ift mild und freigebig, offen und ohne Falfch, der hochften Aufopferung für feine Freunde fabig, verfohnlich und gerecht, er bat mit Einem Borte so viele vortreffliche Eigenschaften, daß man über ihnen beinahe vergißt, daß er unter den Tapfern der Tapferste ift, daß er alle übrigen an heldenmuth und Rörperfraft übertrifft.

Mit nicht weniger Liebe und Aunst hat der Dicheter die schöne Kriemhilde gezeichnet. Bir erblicken sie zuerst als blühende Jungfrau, deren herz nur noch für Mutter und Geschwister schlägt, wie sie denn ihrer Mutter Traumdentung jungfräulich verschänt zurückweist, und gegen alle Berbungen kalt und unempsindlich bleibt. Aber als Siegfried zu Borms erscheint, und Alles vom Lobe des Geldenzinglings erschallt, steigen Uhunngen in ihrer Seele auf, welche schon auf Liebe deuten: denn als sie

Belegenheit fucht, ihn unbemerkt zu feben, da ift es ichon nicht mehr blog weibliche Rengierde, die fie leitet; daber verschließt fie auch den Eindruck in ihrem Bufen, den der herrliche Jungling auf fie gemacht; die jungfrauliche Berschämtheit halt fie ab, fich felbst zu gestehen, wie fehr fie fich nach ihm bingezogen fühlt, aber unwillfürlich beschäftigen fich ihre Gedanten ftete nur mit dem fcon beiß Beliebten. Als Gunther die Boten mit der Rachricht von dem über die Sachsen erfochtenen Siege nach Worms voransschickt, lagt Kriembilde einen derfelben vor fich tommen. "Das geschah verftoblen," fügt der Dichter vortrefflich bingu, "fie durft es wohl nicht laut: Es war ja der darunter, dem ihr Berg fie vertraut." Sie erfundigt fich nach benen, welche dem Rriegszug beigewohnt haben; zwar nennt fie Siegfrieden nicht, aber man fieht doch aus je= dem ihrer Borte, daß fie ihn vor Allen im Ginne hat. Daher heißt es, als ihr der Bote von dessen Geldenthaten berichtet hatte: "Ihr Antlig, das schöne, wurde rosenroth, Da gludlich war geschies den aus so großer Noth Siegfried, der junge, der weidliche Mann." Jeder Bug, den der Dichter weister hinzufügt, vollendet das liebliche Bild. Als Bunther nach der Rudfehr von Sjenlande ihr an= fundigt, daß er fie einem Ritter jum Beibe gelobt habe, da fundigt ihr ihr Berg, daß es fein anderer sein tonne, ale Siegfried, und fie eilt daber, ebe noch ihr Bruder ihr den Ramen genannt, Diefem au erflaren, daß fie fich ftete feinem Billen unter= werfen wurde; fo gludlich fie fich fühlt, will fie doch mit jungfraulicher Schamhaftigfeit diejes Blud vor ungeweihten Augen verbergen. Aber fobald fie ibm angetraut ift, verschwindet diefe madchenhafte Schen, und wie fie gang Jungfrau war, fo wird fie nun gang Beib: alle ihre Gedanten, all ihr Sinnen und Trachten ift auf den geliebten Mann gerichtet, der nun der 3med ihres Lebens wird. Er ift ihr ber Berein aller Bortrefflichfeit, dem fich Richts gleich= itellen barf; ber geringfte Borwurf, ber ibm gemacht wird, emport ihr liebendes Berg und reigt fie fogar ju ungebührlichem Betragen. Wenn auch Siegfrieden überlebend, ift doch mit feinem Tode auch ihr Leben abgeschloffen, theilnahmlos gegen Alles, was fie umgibt, lebt fie nur noch in der Erinnerung an den verlornen Beliebten. - Go hat une der Dich= ter in Rriembilden ein lebenswarmes und getreues Bild der schönsten Jungfräulichkeit und Beiblichkeit gegeben, das nicht bloß in der Literatur des deut= ichen Mittelalters einzig da fteht, fondern auch den fconften Bebilden aller Zeiten und Bolfer an die Seite gestellt werben fann.

Richt weniger trefflich ift Kriemhilde im zweiten Theile geschildert. Allerdings scheint der Charafter, den er ihr gegeben, mit dem in Biderspruch zu stehen, den wir eben näher betrachtet haben; ale lein wenn es auch in der That so wäre, so ließe sich doch kein Borwurf darauf begründen, weil der zweite Theil eben ein ganz selbstständiges Gedicht ist. Doch ist der berührte Biderspruch in der That nur scheindar, und es ließen sich beide Gedicht wenn man bloß auf Kriemhildens Charafter Rückstat nachen, volltommen zu einer Einbeit vereinigen. Denn eben die unvergängliche Liebe, welche ihr ganzes Wesen erfüllte, mußte den Gedauken an Rache um so mehr in ihr entstammen, als sie mit gedem Tage, mit jedem Jahre die Größe ihres unsersestlichen Verlustes lebendiger fühlte. Hatte doch

auch Sagen nach der Ermordung ihres Gemahls ihr noch manche Schmach zugefügt, und das schon gereigte Gemuth noch mehr verwundet; benn daß ber Dichter auf den Raub des Nibelungenhortes großes Bewicht legt, geht aus dem Ende namentlich deut= lich bervor. Go war Kriembilde nach Sieafrieds Tode durch größere und fleinere Beleidigungen in gereiztem Zustande erhalten worden, und wer die Natur des Beibes fennt, wer zudem die Zeit und die Berhältniffe beachtet, in welchen der Menich noch weder durch religiofe, noch durch gefellichaft= liche Rücksichten geleitet war, die emporte Leidenschaft zu zügeln, wird nicht anfteben, Die Entwidelung von Kriembildens Charafter für gang naturgetreu und mahr zu halten. Und wenn fie auch die Rache bis jum gräßlichsten Uebermaße führt, fo hat der Dichter Dies auf das Berftandigfte motivirt, indem er den entsetlichen, acht tragifchen And= gang nicht bloß aus Rriembildens Charafter, fon= bern gang hauptfächlich aus den in einander greis fenden Begebenheiten berleitet, ju welchen fie aller= dings den erften Unftoß gibt, die fich aber jum großen Theil ohne ihr perfonliches Eingreifen in solcher Beise entwickeln, daß sie nur durch das Berderben Aller zur Löfung gelangen fonnen. Hebrigens seben wir, wie Kriemhilde Schritt für Schritt jum Entfetlichen gedrängt wird. Sat fie auch die Burgunden in bofer Abficht an Egels Sof entboten, so hat fie doch noch teineswegs einen festen Plan gefaßt; fie hofft nur, daß ihr die Umftande Gele= genheit darbieten werden, Sagen für den Mord des geliebten Gemahls zu bestrafen. Und nun muß diefer fogleich durch fein tropiges, verlegendes Benehmen die Burnende noch mehr reizen; er muß endlich, ale der Kampf ichon begonnen hatte, durch die Ermordung des Anaben Ortlieb jede friedliche Lösung unmöglich machen. Bas nun folgt, batte auch erfolgen muffen, felbst wenn Rriembilbe nicht jum weiteren Rampfe gemahnt batte. Nur Bunthere und Sagens Tod ift Folge ihres perfonlichen, unmittelbaren Ginfchreitens, aber auch diefe entfeplichen Thaten werden ihr durch Sagens tropigen Sohn gleichsam abgedrungen; und wie fie uns auch mit Schaudern erfüllen, wir begreifen doch, daß die arme Königin, die den Schmerz um den ersten Bemahl noch in feiner erften Rraft fühlte, und die nun ihr geliebtes Rind und alle ihre Freunde, die Blüthe von Epels Ritterschaft, in ihrem Blute liegen fab, von einer unwiderstehlichen Dacht gedrangt murbe, den ju vernichten, der ihr Alles ge-raubt, ihr Lebeneglud jum zweitenmale auf ewig vernichtet hatte. Und fo groß der Abgrund ift, der fich zwischen der garten, im erften Gefühl der Liebe erbebenden Jungfrau und dem mordfüchtigen Beibe eröffnet, fo ift jenes in diesem doch noch volltom= men erkenntlich; wir fühlen, daß es diefelbe Rraft der Liebe ift, welche fie an Siegfriede Bruft geführt und ihren Arm jum tödtlichen Streich gehoben bat.

Auch die übrigen Charaftere, selbst die nutergesordneten, sind in beiden Gedichten mit der nämlichen Trefflichkeit geschildert; alle sind mit der größten voetischen Kunst individualisiert, so daß sie und in lebendiger Gestalt entgegentreten. Doch würde est und zu weit führen, wenn wir auch diese einer näshern Betrachtung enterziehen wollten; auch mögen obige Darstellungen genügen, um die hohe Bortresslichteit der Dichter zur Anschauung zu bringen.

Es bleiben und nur noch einige Bemerkungen über die haltung der Bedichte im Allgemeinen an= gufugen. Daß die Dichter die alten Sagen in ih= rem urfprünglichsten Sinne aufgefaßt haben, geht ichon daraus hervor, daß das heidnische Element noch in vollfter Kraft hervortritt, obgleich Alles in Das Bewand des Chriftenthums eingefleidet ift. Bie icon Gothe bemertte, find alle Motive durch= aus grundheidnisch; nirgends findet fich eine Spur von einer waltenden Bottheit, und der driftliche Cultus bleibt ohne den mindeften Ginflug auf Be= gebenheiten und Berfonen. Benn auch das Seid= nifche gurudtritt (es hat fich nur in den Mcerweibern noch einigermaßen erhalten), fo greift bas Chriftliche doch keineswegs ein, es beschränkt fich beinahe gang auf außere Religionsgebrauche. Der Begenfaß zwischen Beidenthum und Chriftenthum, der bei den höfischen Dichtern nicht felten den Mit= telpunkt der Sandlung bildet, oder doch von mefentlichem Ginfluffe auf diefelbe ift, bricht im Di= belungenliede nur ichwach und wirfungelos durch. Eben fo wenig macht fich der Ginfluß des höfischen Ritterthums geltend ; wenn auch manche Meugerlich= feit deffelben auf die Belden der Bedichte überging, fie find von feinem darafteriftifden Beifte gang unberührt geblieben. Inobefondere fehlt ihnen das abenteuerliche und fentimentale Element, welches die Belden der höfischen Dichtungen nie verläugnen; von den phantaftischen Ausgeburten der ritterlichen Boefie ift im Ribelungenliede feine Spur zu finden. Es fteht diefes daber nicht blog rudfichtlich der Gropartigfeit bes Gegenstandes über allen höfischen Dichtungen, fondern auch in Bezug auf Die acht voetische Auffaffung und Darftellung, welche durch Frifche, Lebendigfeit und Bahrheit gleich ausge= zeichnet ift. Schon in den erften Strophen weht und ber Beift des lebendigen Boltegefange an, der die gange Dichtung bis jum letten Berfe befeelt. Daber ift, diefem Beifte entsprechend, die Darftel= lung ber Begebenheiten rafch und fortichreitend; fie verliert fich niemals in weitläufige Schilderun= gen, wie dies den höfischen Dichtern fo häufig begegnet; aber wenn es diefen bei den ausführlichften Beschreibungen selten gelingt, und ein lebendiges, anschauliches Bild des mit fo großem Aufwande von poetischen Mitteln geschilderten Gegenstandes gu geben, ift die Schöpfungsfraft der Ribelungendich= ter fo gewaltig, daß fie uns mit wenigen Borten oder Sagen das lebendigste und vollständigste Bemalde vor die Augen führen. Bei aller Einfachbeit der Darftellung, welche die poetische Kraft des Dichtere gerade recht lebendig hervortreten läßt, bemerten wir einen Reichthum der Erfindung, ge= gen welchen die Armuth der höfischen Dichter gar fläglich erscheint. Während nämlich bei diefen die Schilderungen ber verschiedenen Rampfe einander fo abnlich feben, daß fie fich taum durch unwefent= liche Rebenumftande unterscheiden, berricht im Dibelungenliede in diefer Beziehung die reichfte Mannigfaltigfeit, die, wie bei homer, baraus entfpringt, daß die Dichter auch bei diesen Beranlaffungen die charafteriftifchen Eigenthumlichkeiten der tampfen= den Belden icharf und lebendig hervortreten laffen, und der Rampf als ein nothwendiges Ergebniß ibrer Gemuthestimmung erscheint, die fich dann auch mit aller Rraft in jeber Bewegung ausspricht. Die Rampfe bei den höfischen Dichtern find in der That nicht viel beffer, ale Theaterkampfe, in wel-

chen die auf dem Turnierplat gelernte Fechtkunst zur Schan getragen wird; sie bewahren diesen Charafter selbst in den ergreifendsten Situationen, das her entbehren sie so fehr aller anhaltenden Birstung, daß sie selbst bei den besten Dichtern eher Widerwissen erwecken.

Auch im Einzelnen ift die Darftellung im Ribe= lungenlied von der größten Bortrefflichfeit. Die Dichter find im Bangen mit Bleichniffen fparfam, weil fie ichon durch ein einziges glüdlich gewähltes Evitheton die lebendigfte Unschaulichkeit ju ge= währen vermögen; aber die wenigen Gleichniffe, die fie gebrauchen, find von überraschender Schonheit und Bahrheit. Als Kriemhilde gum ersten-male öffentlich erscheint, sagt der Dichter: "Da kam die Minnigliche: fo tritt das Morgenroth hervor aus trüben Bolfen." - "Bie der lichte Boll= mond vor den Sternen fcwebt, Des Schein fo hell und lauter fich aus ben Bolfen hebt, Go glangte fie in Wahrheit vor andern Frauen gut." Bie vortrefflich ift nicht bas Bleichniß, durch welches ber Dichter des edlen Rudigers Gaftfreundlichkeit dar= ftellt : "Der Birth wohnt an der Strafe, der Befte allerwarts, Der je ein Saus befeffen: Tugend ge-biert fein herz, Wie das Gras mit Blumen ber fuße Maie thut; Und foll er Gelden dienen, fo ift er froh und wohlgemuth." Benn wir an diesen Bleichniffen die Junigfeit und Bartheit bewundern, wird unser Gemüth durch die großartige Kraft und Kühnheit hingerissen, die sich in andern ausspricht. "Da drinnen sicht Einer" sagt Chel, "der heißet Bolker, Gleich einem wilden Eber, und ist ein Fisdelmann: Ich dauf' es meinem Seile, daß ich dem Teufel entrann. Seine Welsen lauten ibel, seine Striche find roth: Bohl ichlagen feine Tone mir manchen Gelden todt! Ich weiß nicht, mas uns jur Laft legt berfelbe Fidelmann, Dag ich in meis nem Leben fo leiden Baft nicht gewann!" Das ift ächt tragifcher Big bes Schmerzes und unverfennbarer Getft des Boltegefangs, und doch will Lach= mann auch diese Strophen entfernt wiffen!

So ist denn das Nibelungenlied, von welcher Seite wir es auch betrachten, bei wettem das bedeutendste Werk, was uns das Mittelalter überliegert hat; es überragt nicht bloß Alles, und felbst das Trefflichste, was die höfischen Dichter geschaffen haben, wir dürsen es auch mit stolzem Bewustsfein dem Besten an die Seite setzen, was den Ruhm anderer Wösser begründet. Denn wenn es auch die hohe künstlerische Benedung der homerischen Geschichte nicht erreicht, so ist es doch von dem nämlichen ächt voetischen Geiste beseelt, welcher auch jenen erst die höchste Weihe gibt.

### Wie Gunther gên Îslande nâch Prünhilt fuor\*). Lachmann 324.

\*Iteniwiu mære sich huoben über Rîn; man seite, daz dâ wære manic magedîn; der dâhte im eine werben des künic Gunthers muot; daz dûhte sîne recken und die hêrren alle guot.

<sup>\*)</sup> Die unbezeichneten Stropben find nach Ladmann die urfprünglichen Lieber, die mit \* bezeichneten gehoren der erften, die mit † bezeichneten ber zweiten, und die unten als Roten gedrucken der dritten Ueberarbeitung an.

Lachmann: 325-334.

Ez was ein küniginne gesezzen über sê; ninder ir gelîche was deheiniu mê: si was unmâzen schœne, vil michel was ir kraft, si schôz mit snellen degnen umbe minne den schaft.

Den stein warf si verre, dar nâch si wîten spranc;

swer ir minne gerte, der muose ane wanc driu spil an gewinnen der vrowen wol geborn: gebrast im an eime, er het daz houbet verlorn.

\* Des hete diu juncfrouwe unmâzen vil getân. Das vernam bî dem Rîne ein rîter wol verstân: der wande sîne sinne an daz schœne wîp: dar umbe helde vil muosen sît verliesen den lîp\*).

Dô sprach der voit von Rîne: "Ich wil an den sê, hin zuo Prünhilde, swie ez mir ergê; ich wil umb ir minne wâgen den lîp: den wil ich verliesen, sine werde mîn wîp."

- \*,,Daz wil ich widerraten", sprach dô Sîfrit; ,,Jâ hat diu küniginne sô vreislîchen sit, swer ir minne wirbet, daz ez in hôhe stât: des muget ir der reise haben guoten råt."\*\*)
- \*,,Sô wil ich iu daz râten", sprach dô Hagene; ,,Ir bitet Siftide, mit iu ze tragene die vil starken reise: daz ist nu mîn rât, sît im daz ist küudec, wie ez umb die frouwen stât."

Er sprach: "Wil du mir helfen, edel Sîfrit, die minneclîchen werben? Tuo des, ich dich bit; und wirt mir ze trute daz minneclîche wîp, ich wil durch dînen willen wâgen êre unde lîp."

Des antwurte Sîfrit, Sigmundes suon: "Gîst du mir dîn swester, sô wil ich ez tuon, die schænen Kriemhilde, ein küniginne hêr; sô gere ich niht lônes nâch mînen arbeiten mêr.

"Daz lobe ich," sprach Gunther, Sifrit, an dine hant!

Unde kumet diu schoene Prünhilt in daz lant, sô wil ich dir ze wibe mîne swester geben: sô maht du mit ir immer vrœlichen leben!"

Des swuoren si dò eide, die reken vil hêr: des wart ir arbeite verre dester mêr, ê daz si die frouwen brâhten an den Rîn; des muosen die küenen sît in grôzen nœten sìn \*\*\*).

\*) Do si eines tages såzen, der künic unt sine man, manigen ende si ez måzen, beidiu wider unde dan, welhe ir herren möhte zeinem wibe nemen diu in ze frowen töhte und ouch dem lande möhte zemen.

\*\*) Dô sprach der künie Gunther: "Nie geborn wart ein wip sô stare und ouch sô küene, ine wolde ir lip in strite betwingen mit min selbes hant." "Nu swiget," sprach dô Sifrit, "iu ist diu frouwe niht bekant.

"Nu swiget," sprach do Sifrit, "it ist die frouwe niht bekant.

Unt wæren iwer viere, dine kunden niht genesn von ir vil starken ellen; ir låt den willen wesn: daz råt ich iu mit triwen; welt ir niht ligen töt, sone låt iuch nach ir minne niht ze sere wesn nöt!"

Nu st, swie starc si welle, ine lâze der reise

hin zuo Jrünhilde, swaz halt mir geschiht: durch i onmåzen schæne muoz ez gewäget sin; waz ob mir Got gefüeget, daz si mir volget an den Rin?"

\*\*\*) Von wilden getwergen han ich gehæret sagen, sisin in holen bergen, und daz si ze scherme tragen einez, heizet tarnkappen, von wunderlicher art: swerz hat an sime libe, der sol vil gar wol sin bewart Lachmann: 335-342.

Sifrit muose füeren die kappen mit im dan, die der helt küene mit sorge gewan ab eime getwerge, daz hiez Albrich. Sich garten zuo der verte reken küene unde rich.

- \*Alsô der starke Sîfrit die tarnkappe truoc, sô het er dar inne krefte genuoc, zwelf manne sterke zuo sîn selbes lip. Er warp mit grôzen listen daz hêrlîche wîp.
- \*Ouch was din tarnhût alsô getân, daz dar inne worhte ein ieslicher man, swaz er selbe wolde, daz in nieman sach. dâ mit gewanner Prünhilt, dâ von im leide geschach.
- \*,,Nu sage mir, degen Sîfrit, ê mîn vart ergê, daz wir mit vollen èren komen an den sê, suln wir reken füeren in Prünhi!de lant? drîzec tûsent degene, die wæren schiere besant!...
  - †,,Swie vil wir volkes füeren," sprach aber Sifrit,

e: pfligt diu küniginne so vreislicher sit, die müesen doch ersterben von ir übermuot; ich sol iu baz bewisen, degen küene und guot.

† Wir suln in recken wîse varn zetal den Rîn; die wil ich dir nennen, die daz sulen sîn: selbe vierde degene varn wir an den sê; sô erwerben wir die frouwen, swie ez uns darnâch ergè.

\*,,Der gesellen bin ich einer, der ander soltu

der drite daz sî Hagne: wir sulen wol genesen; der vierde daz sî Dancwart, der vil küene man: tûsent man mit strîte geturren nimmer uns bestân."

- \*,.Diu mære wesse ich gerne," sprach der künic dô, "è wir hinnen füeren (des wær ich harte frô), waz wir kleider solden vor Prünhilde tragen, diu uns dà wol zæmen; Sifrit, daz solt du mir sagen."
- \*,, Kleit daz allerbeste, daz ie man bevant, treit man zallen ziten in Prünhilde lant: des sulen wir richiu kleider vor der frouwen tragen, daz wirs iht haben schande, sô man diu mære hære sagen, "
- + Dô sprach der degen guoter: "Sô wil ich selbe gån zuo mîner lieben muoter, ob ich erwerben kan, daz uns ir schœnen meide helfen prüeven kleit, di wir tragen mit èren für di herlichen meit."
  - † Dô sprach von Tronege Hagne mit hêrlîchen siten:

"Wes welt ir iwer muoter sölher dienste biten? lât iwer swester hæren, wes ir habet muot: sô wirdet iu ir dienest zuo dirre hovereise guot."

\*Dô enbot er siner swester, daz er se wolde sehen,

und der degen Sifrit. È daz was geschehen, dô hete sich diu schœne ze lobe wol gekleit: daz die hèrren kômen, daz was ir mæzlîchen leit.

Wor slegen unt vor stichen; in müge ouch niemen sehen, swenner si dar inne; beide, hæren unde spehen, mag er nåch sinem willen, daz in doch niemen sint; er si ouch verre sterker; als uns diu åventiure gibt.

#### Lachmann: 343-350.

- \* Nu was ouch ir gesinde geziert, als im gezam. Die fürsten kömen beide; dö si daz vernam, dö stuont si von dem sedele: mit zuhten si dö gie, då si den gast vil edelen und ouch ir bruoder enphie.
- \*,,Si willekomen, min bruoder und der geselle sin; diu mære ich weste gerne," sprach daz meidin, ,,waz ir bèrren woldet, sit ir ze hove gåt: låt ir mich hæren, wie ez in edelen reken siåt."
- \* Dô sprach der künic Gunther: "Frouwe, ich wilz in sagen: wic müezen michel sorge bî hôhme muote tragen; wir wellen hübschen riten verre in fremdin lant; wir solden zuo der reise haben zierlich gewant."
- \*, Nû sitzet, lieber bruoder, " sprach daz küneges kint; lât mich rehte hæren, wer die frouwen sint, der ir gert ze minne in ander künege lant." Die ûz derwelten nam si beide bî der hant.
- \*Si gie mit den beiden, då si è då saz, ûf matraze rîche, ich wil wizzen daz, geworht mit gnoten bilden, mit golde wol erhaben:

si mohten bi den frouwen guote kurzwile haben.

- \* Frinntliche blicke unt güetlichen sehen, des mohte von in beiden harte vil geschehen; er truoc si in dem herzen, si was im so der lip; sit wart din schoene Kriemhilt des knenen Sifrides wip.
- + Dô sprach der künec riche: "Vil lieblu swester min, åne dîne helfe kund ez niht gesîn: wir wellen kurzwîlen in Prünhilde lant; då bedorften wir ze habene vor frouwen hêrlich gewant.
- + Dô sprach din juncfrouwe: ,.Vil lieber bruoder min, swaz der minen helfe dar an kan gesin, des bring ich iu wol innen, daz ich in bin bereit: versagt in ander iemen, daz wære Krimhilde leit,
- † Ir sult mich, rîter edele, niht sorgende biten; ir sult mir gebieten mit hêrlichen siten; swaz iu von mir gevalle, des bin ich in bereit, unt tuon ez willecliche!" sprach diu wünneclichiu meit.
- †,, Wir wellen, liebin swester, tragn guot gewant; daz sol helfen prüeven iwer delin hant: des volziehen iwer magede. daz ez uns rehte ståt; wande wir der verte hån deheiner slahte råt."
- \*Dô sprach din juncfrouwe: "Nû merket, waz ich sage. Ich hân selbe siden; nu scheffet, daz man trage gesteine uns ùf den schilden: sô wurken wir din kleit." Des willen was dô Gunther und ouch Sifrit bereit.

\*, Wer sint die gesellen," sprach die künigîn, die mit in geeleidet ze hove sulen sîn?" Er sprach: "Ich selbe vierde: zwène mîne man, Denewart unt Hagne, ze hove suln mit mir gân. Lachmann: 351-362.

- \* Frouwe, merket rehte, waz ich iu sage, daz ich selbe vierde ze vier tagen trage ie drier hande kleider und also guot gewant, daz wir ane schande romen Prünhilde lant."
- \*Mit guotem urlonbe die hêrren schieden dan. Dô hiez ir juncfrouwen drîzec meide gân ûz ir kemenâten diu schœne künigin, die zuo solhem werke heten græzlichen sin.
- \*Die Arâbischen sîden, wîz also der snê, unde von Zazamanc der grüenen sô der klê, dar in si leiten steine, des wurden guotin kleit: selbe sneit si Kriemhilt, din hêrlîche meit.
- \*Von fremder vische hiuten bezoe wol getan, die ze sehenne waren den liuten fremde dan, di daeten si mit siden, so si si solden tragen; nu hæret wunder von der liehten wæte sagen:
- \* Von Marroch dem lande und onch von Libian die aller besten siden, die ie mêr gewan deheines küneges künne, der heten si gennoc; wol lie daz schinen Kriembilt, daz si in holden willen truoc.
- \*Sit si der höhen verte heten nu gegert, hermine vederen duhten si vil wert; dar obe pfelle lägen, swarz alsam ein kol; daz noch snellen helden zæme in höchziten wol.
- \*Ûz Arabischem golde vil gesteines schein; der frouwen unmuoze was niht ze klein; inre siben wochen bereiten si din kleit; do was ouch gewæfen den guoten recken bereit.
- \*Dô si bereit waren, dô was in ûf den Rîn gemachet flîzeklîchen ein starkez schiffin, daz si tragen solde nider an den sè: den edelen juncfrouwen was von archeiten wê.
- † Dô sagte man den recken, in weren nn bereit, diu si dà füeren solden, ir zierlichen kleit, alsô si dâ gerten: daz was nu getân; dône wolten si niht langer bî dem Rîne bestân.
- \*Nach den hergesellen wart bote så gesant, ob si wolden schouwen niwez ir gewant, ob ez den helden wære ze kurz oder ze lanc; ez was ze rehter maze: des seiten si den frouwen danc,
- † Für alle di si kômen, di muosen in des jehn, daz si zer werlde hæten bezzers niht gesehn: des möhten si se gerne då ze hove tragn; von bezzer recken wæte kunde niemen niht gesagn.
- \* Vil michel danken wart då niht verdeit. Då gerten urlonbes die reken vil gemeit; in riterlichen zühten die herren tâten daz: des wurden liehtin ongen von weinen trüebe unde naz.
- \*Si sprach: "Vil lieber bruoder, ihr möhtet noch bestån, unt wurbet ander frouwen: daz hiez ich wol getån; und då in niht entstüende en wåge so der lip:

und då in niht entstüende en wâge so der lip: ir muget hie nåhen vinden ein als hôch geborn wîp."

\*Ich wæne, in sagt daz herze, daz in då voa geschach; si weinten al geliche, swaz ieman gesprach:

Lachmann: 363-375.

ir gold in vor den brüsten wart von trähen sal, die vielen in genôte von den ougen zetal.

- \*Sie sprach: "Er Sîfrit, lât iu bevolhen sîn ûf triuwe und ûf genâde den lieben bruoder mîn, daz im iht werre in Prünhilde lant!" Daz lobte der vil küene in Kriemhilde hant.
  - \*Do sprach der degen riche: "Ob mir mîn lîp bestât,

sô sult ir aller sorge, frouwe, haben rât: ich bringe iu in gesunden wider an den Rîn; daz wizet sicherlichen!" Dô neig im daz schoene megdin.

Ir goltvarwen schilde man truoc in ùf den sant unde brahte in zuo zin allez ir gewant; ros hiez man in ziehen; si wolden riten dan: da wart von schænen frouwen michel weinen getan.

Dô stuonden in diu venster diu minneclîchen kint;

ir schif mit dem segele ruorte ein höher wint: die stolzen hergesellen säzen an den Rin; dö sprach der künic Gunther: "Wer sol schifmeister sin?"

Si schieden fræliche ûz Burgonden lant.
Sifrit dô balde ein schalten gewan,
von stade er schieben vaste began;
Gunther der küene ein ruoder selbe nam:
dô huoben sich von lande die snellen riter lobesam.

- Si fuorten rîche spîse, dar zuo guoten wîn, den besten, den man kunde vinden umben Rîn; ir ros stuonden ebene, si heten guot gemach; ir schif gienc ouch ebene: lüzel leides in geschach.
- \*Ir starken segelseil wurden in gestraht; si fuoren zweinzec mîle, end ez wurde naht, mit eime guoten winde nider gein dem sê: ir starkez arbeiten tet sît schænen frouwen wê.

An dem zwelften morgen, so wir hæren sagen, heten si di winde verre dan getragen gegen Îsensteine in Prünhilde lant: daz was nieman mêre wan Sîfride bekant.

- \* Dò der kunic Gunther sô vil der burge sach, und ouch die witen marke, wie balde er dösprach: "Saget mir, friunt, hèr Sîfrit, ist iu daz bekant? wes sint die burge und daz hèrliche lant?\*)
- \*Des antwurte Sifrit: "Ez ist mir wohl bekant: ez ist Prünhilde, bürge unde lant und Îsenstein du veste, als ir mich hæret jehen; dâ muget ir hiute schæner frouwen vil gesehen.
- \*Ich wil in helden râten, ir habet einen muot, ir jehet geliche: jâ dunket ez mich guot; swenne wir noch hiute für Prünhilde gân, sô müezen wir mit sorgen vor der küniginne stân.
- \*Sô wir die minneclichen bî ir gesinde sehen, sô sult ir. helde mære, wan einer rede jehen, Gunther sî min hêrre unde ich sîn man: des er hât gedingen, daz wirt allez getân."
  - "Ine han bi minen ziten, ine wolde lüge jehen, sö wol erbowen bürge mere nie gesehen in deheinem einlande, als ir hie vor uns siåt: er mac wol wesen riche, der si hie gebowen håt."

Lachmann: 376.

- \*Des waren si bereite, des er si lohen hiez: durch ir übermüete deheiner ez niht nez, si jähen, swes er wolde; da von in wol geschach, do der künic Gunther Prünhilde sach.
  - †,,,Jane lob ichz niht sô verre durch die liebe dîn,

sô durch dîne swester, daz schœne magedîn: din ist mir sam mîn sêle und sô mîn selbes lîp; ich wil daz gerne dienen, daz sî werde mîn wîp! '

- 2. Wie Gunther Prünhilde gewan. Lachmann 377-384.
- \*In der selben zite dô was ir schif gegân der burc alsô nâhen: dô sach der künic stân oben in den venstren manic schoene meit; daz er si niht erkande, daz was im wærliche leit.
- \*Er frågte Sifriden, den gesellen sîn: "Ist iu iht daz künde umb disiu magedîn, die dort nider schouwent gên uns ûf die fluot? Swie ir hèrre geheize, si sint vil hôhe gemuot."
- \* Do sprach der hêrre Sifrit: "Nu sult ir tougen spehen under den junefrouwen, und sult mir danne jehen, welhe ir nemen woldet, hetet irs gewalt." "Daz tuon ich," sprach Gunther, ein ritter küene unde balt.
- \*, Ich sihe ir eine in jenem venster stan, in snewizer wete; diu ist so wol getän, die wellent miniu ougen durch ir schoenen lip: ob ich gewalt des hète, si müese werden min wip?"
- \*,,Dir hât erwelt vil rehte dîner ougen schîn: ez ist diu edel Prünhilt, daz schœne magedin, nâch der dîn herze ringet, dîn sin und ouch din muot."

Alle ir gebærde duhte Gunthere guot,

- \*Dô hiez diu küniginne ûz den venstern gân, ir hêrlîche meide: sin solden dâ niht stân, den fremden an ze sehenne; des wâren si bereit. Waz dô die frouwen tâten, daz ist uns sider geseit.
- \*Gên den unkunden strichen si ir lîp, des ie site hêten wætlichiu wîp; an diu engen venster kômen si gegân, dâ si di helde sahen: daz was durch schouwen getân.
- † Ir waren niwan viere, die komen in daz lant; Sifrit der küene ein ros zoch uf den sant. Daz sahen durch din venster din wætlichen wip: des dunte sich getiuret des künec Guntheres lip.
- † Er habt im då bî zoume daz zierlîche mark, guot unde scheene, michel unde stark, unz der künic Gunther in den satel gesaz: alsô diente im Sîfrit, der es doch sît vil gar vergaz.
- † Dô zôch er ouch daz sîne von dem schiffe dan; er hete solhen dienest vil selten ê getân, daz er bî stegereife gestüende helde mêr; daz sâhen durch diu venster di vrowen schæn

unde hêr.

\*Rehte in einer mâze den helden vil gemeit von snêblanker varwe ir ros und ouch ir cleit

Lachmann: 385-394.

waren vil geliche, ir schilde wol getan: die lühten von den handen den wætlichen man.

\*Ir satel wol gesteinet, ir fürbüege smal: si riten hêrlîche für Prünhilde sal; dar an hiengen schellen von liehtem golde rôt: si kômen zuo dem lande, als ez ir ellen in gebôt.

† Mit spern niwesliffen, mit swerten wol getan, diu ûf die sporn giengen den wætlichen man: din fnorten die vil küenen scharpf unt breit: daz sach allez Prünhilt, diu vil herliche meit.

\*Mit im kom do Dancwart und ouch Hagene: wir hæren sagen mære, wie die degene von rabenswarzer varwe truogen richiu kleit; ir schilde wären niuwe, michel guot unde breit.

\* Von Indiâ dem lande sach man si steine tragen: die kôs man an ir wæte vil hèrlichen wagen. Sie liezen âne huote daz schiffel bî der fluot: sus riten zuo der bürge die helde küene unde guot.

Sehs und ahzec türne si sâhen drinne stàn, dri palas wîte und einen sal wol getân von edelem marmelsteine grüene alsam ein gras, dar inne selbe Prünhilt mit ir ingesinde was.

Die bere was entslozzen, vil wîte ûf getân: dô liefen in enkegene die Prinhilde man, und enphiengen die geste in ir frouwen lant; ir ros hiez man behalden und ir schilde von der hant.

\*Dô sprach ein kamerære: "Gebet uns diu swert und die liehten brünne!" "Des sît ir ungewert," sprach von Tronje Hagne, "wir wellens selbe

tragen!"

Do begunde Sifrit den hovesite sagen.

\*,,In dirre bure phliget man, daz wil ich iu sagen,

daz neheine geste sulen wâfen tragen: lat si tragen hinnen, daz ist wôl getân." Des volgte ungerne Hagne, Guntheres man.

\* Man hiez den gesten schenken und schaffen guot gemach.

Manegen snellen recken man ze hove sach in fürstlicher wæte allenthalben gân; doch wart michel schouwen an die küenen getân.

† Dô wart vrowen Prünhilde gesaget mit den mæren,

daz unkunde reken då komen wæren in hêrlicher wæte gevlozen ûf der fluot: då von begonde vrågen diu magt schæne unde guot.

\*,, Ir sult mich lâzen hæren", sprach diu künigîn,

"wer die unkunden reken mügen sin, die dort sihe so hêrlichen stån,

und durch wes liebe die helde her gevarn han!"
\*Dô sprach ein ir gesinde: "Frouwe, ich

mac wol jehen, daz ich ir deheinen mêre habe gesehen; wan Sifride gelîche einer drunder stât: den sult ir wol enphâhen: daz ist, frouwe, mîn rât.

† Der ander der gesellen, der ist so lobelich; ob er gewalt des hète, wol wær er künie rich ob witen fürsten landen, und maht er diu hån; man siht in bi den andern so rehte herliche stån.

Lachmann: 395-404.

† Der dritte der gesellen, der ist sô gremlich, und doch mit schænem libe, küneginne rich, von swinden sinen blicken, der er sô vil getuot: er ist in sinen sinnen, ich wæne, grimme gemuot.

+ Der jungeste dar under, der ist so lobelich, magtlicher zühte sihe ich den degen rich mit guotem gelæze so minnecliche stån: wir möhtenz alle fürhten, hete im hi iemen iht getån.

+Swie blide er psiege der zühte, und swi scheene si sin lip, er möhte wol erweinen vil wætlichin wip, swenner begonde zürnen; sin lip ist so gestalt, er ist in allen tugenden ein degen küene unde balt."

\*Dô sprach die küniginne: "Ne brine mir min gewant!

Und ist der starke Sîfrit komen in mîn lant durch willen mîner minne, ez gât im an den lîp: ich fürhte in niht so sêre, daz ich werde sin wîp!"

\*Prünhilt diu scheene wart schiere wol gekleit: dô gie mit ir dannen manegiu scheenin meit, wol hundert oder mêre: gezieret was ir lîp; die geste wolden schouwen diu wætlichen wîp.

\* Da mite giengen degne ûz Îslant, Prünhilde recken, die truogen swert enhant, fünf hundert oder mêre: daz was den gesten leit; dò stuonden von dem sedele die küenen helde gemeit.

Dô diu küneginne Sifriden sach, zuo dem gaste si zühteelichen sprach: "Sit willekomen, her Sifrit, her in ditze lant! Waz meinet iwer reise? daz het ich gerne bekant."

\*,,Vil michel genâde, frou Prünhilt, daz ir mich ruochet grüezen, fürsten tohter milt, vor disem edeln recken, der hie vor mir stât, wan der ist mîn hêrre: der êren het ich gerne rât.

\*Er ist künec ze Rîne: waz sol ich sagen mer? Durch dine liebe sin wir gevarn her: er wil dich gerne minnen, swaz im dâ von geschiht; bedenke dichs bezite, er erlât dich sin niht.

Er ist geheizen Gunther, ein künec rich und hèr: erwurb er dîne minue, soue gert er niht mêr.

Durch dich mit im ich her gevarn han:
wærer niht min herre, ich hetez nimmer getan!"

Si sprach: "Ist er dîn hêrre, unde du sîn man, wil er mîn geteiltiu spil alsô bestân, behabe er die meisterschaft, sô wird ich sîn wîp; gewinne aber ich, ez gêt iu allen an den lîp!"

\* Dô sprach von Troneje Hagne: "Frouwe, lât uns sehen

iwer spil geteiltiu: end iu müeste jehen Gunther mîn hêrre, dâ müeste ez herte sîn; er trowet wol erwerben ein alsô schoene künigîn."

"Den stein sol er werfen unt springen dar nach, den gêr mit mir schiezen: lât in sin niht ze gâch; ir muget hie wol verliesen die êre und ouch den lip: des sult ir inch bedenken!" sprach daz minnecliche wip.

Lachmann: 405-417.

Sifrit der snelle zuo dem künege trat, allen sînen willen er in reden bat gèn der küniginne: er sold àn augest sin: "Ich sol dich wol behüeten vor ir mit den listen min."

Dô sprach der künic Gunther: "Küneginne hèr, nu teilt, swaz ir gebietet; unt wæres dannoch mèr,

ich bestüend ez allez durch iwren schoenen lip: min houbet ich verliuse, ir enwerdet min wip!

Dô diu küniginne sine rede vernam, der spile bat si gåhen, als ir daz gezam; si hiez ir ze strite bringen ir gewant, ein brünne von golde und einen guoten schildes rant.

- \* Ein wâfenhemde sîdîn leite an diu meit, daz in deheime strite wâfen nie versneit, von pfelle ûzer Libià: ez was wol getân; von porten lieht gewürhte schein liehte dar an.
- \* Die zit wart den recken in gelfe vil gedröut, Dancwart unt Hagne waren ungefröut; wie ez dem künege ergienge, des sorgte in der muot;

si dâhten: "Unser reise ist uns gesten niht ze guot!"

Die wile was ouch Sifrit, der wætliche man, end ez ieman wesse, zuo dem schiffe gegån, då er sin tarnkappe verborgen ligen vant; dar in slouf er schiere: dô was er niemen bekant.

- \* Er ilte hin widere; dô sach er recken vil, dà din küniginne teilte ir hôhin spil: dà gie er tongenlichen, daz in dà niemen sach aller di dà wàren: von listen daz geschach.
- \*Der rinc was bezeiget, då soldez spil geschehen vor manegem küenen recken, die daz solden sehen: wol siben hundert sach man wäfen tragen: swem då gelunge, daz si die wärheit solden sagen.
- \*Dô was ouch komen Prünhilt: gewâfent man de vant, sam ob si wolde striten um elliu küneges lant:

jà truoc si ob den siden manegen goldes zein dar under minneclichen ir liehtiu varwe schein.

- \* Dô kom ir gesinde unt truogen dar zehant von alrôtem golde einen schildes rant mit stälherten spangen, michel unde breit, dar under spilen wolde diu vil minnecliche meit.
- \*Der meide schildevezzel ein edel borte was, dar uf lagen steine, grüene alsam ein gras; der luhte maneger leije mit schine widerz golt: er müeste wesen küene, dem din frouwe wurde holt.
- \* Der schilt was under buckeln, als unz dar ist geseit, drier spannen dicke, den tragen solt diu meit: von ståle und ouch von golde rich er was genuoc; den ir kamerære selbe vierde kume getruoc.
  - \*Alsô der degen Hagne den schilt dar tragen sach,

mit grimmem muote der helt von Troneje sprach: "Wà nu, künic Gunther? wi verliesen wir den lip! der ir da gêrt ze minnen, din ist des tinvels wîp!" Lachmann: 418-424.

† Vernemt noch von ir wæte; der hæte si genuoc:

Von Azagoue der siden einen wäffeuroe si truce, edel unde riche; ab des varwe schein von der küneginne vil manie hèrlicher stein.

- Dò truoc man der frouwen swære unde grôz einen vil scharfen gêr, dens zallen zîten schôz, stare und ungefüege, michel unde breit, der ze sinen ecken vil freislichen sneit.
- \* Von des geres swære hæret wunder sagen: vierdehalp messe was dar zuo geslagen; den truogen kume drie Prünhilde man: Gunther der edele dar umbe sorge gewan.
- †Er dahte in sinem muote: "Was sol ditze wesen? Der tiuvel úz der helle, wi kund er da vor

genesen?
Wær ich ze Burgenden mit dem lebene min,

si müeste hie lange vri vor miner minne sin! \*\*\* \*\* Dô sprach Hagnen bruoder, der küene Dancwart:

"Mich riwet innerclîchen disin hovevart! Nu hiezen wir ie recken: wie sliesen wir den lip, suln uns in disem lande nu verderben din wip.

\*Mich muet harte sêre, daz ich kom in daz lant!

Hete min bruoder Hagene sin wafen an der haut, und ouch ich daz mine, so möhten samfte gan mit ir übermüete alle Prünhilde man!

- † Daz wizzet sicherlichen, si soldenz wol bewarn; und hat ich tüsent eide ze einem vride geswarn, è daz ich sterben sohe den lieben herren min, jå müesen lip verliesen daz vil schoene mage-
  - \*,, Wir solden nugevangen wol rûmen dize

din!"

sprach sîn bruoder Hagene, "het wir daz gewant, des wir ze nôt bedurfen, und die swert vil guot. sô wurde wol gesenstet der schenen frouwen übermuot!"

\* Wol hôrt diu maget edele, waz der degen sprach;

mit smielendem munde si über ahsel sach: "Nu er dunket sich sô küene, sô traget in ir gewant,

ir vil scharfen wafen gebet den helden an die haut!"\*\*)

\*Dô si diu swert gewunnen, sô diu meit gebôt,

der vil küene Dancwart von freuden wart rôt. "Nu spilen swes si wellen," sprach der küene man, "Gunther ist unbetwungen, sît wir unser wafen han."

- \*) Im was in sinen sorgen, daz wizzet, leit genuoc. Allez sin gewæfen man im einen truoc: då wart der künic riche wol gewäfent in. Vor leide het Hagene vil näch verwandelt den sin.
- \*\*) "Mir ist als mære, daz si gewâfent sin, als ob si blôze stûenden," so sprach diu ktunigin; "ihen fürhte niemens sterke, den ich noh habe bekant; ich getrowe wol gedingen in strite vor sin eines hant."

Lachmann: 425-434.

Brünhilde sterke græzlichen schein: man truoc ir zuo dem ringe einen swæren stein, gröz und ungefüege, michel unde wel; in truogen kume zwelfe der kuenen helde unde suel.

\*Den warf si ze allen zîten, sò si den gêr verschôz:

der Burgonden sorge war vil harte grôz. "Wâfen!" sprach Hagne, "Was hàt der künec ze trút!

jå sol si in der helle sin des übelen tiuvels brût!"

An ir vil wîze arme si die ermel want; si begunde vazzen den schilt au der hant, den gêr si hôhe zucte: dô gie ez an den strît: die ellenden geste vorhten Prünhilde nît.

Unde wære im Sîfrit niht dâ ze helfe komen, sô hete sie Gunther sinen lîp benomen: er gie dar tougenlîche unt ruort im sîne hant; Gunther sîne liste harte sorglich ervant.

†"Waz hât mich gerüeret?" dâht der küene man;

dô sach er allenthalben: er vant dâ niemen stân. Er sprach: "Ich pinz, Sîfrit, der liebe vriunt dîn: vor der küneginne soltu gar ân angest sîn."

Er sprach: "Gip mir von handen, den schilt là mich tragen,

unde merke rehte, waz du mich hærest sagen. Nu habe du diegebærde; diu were wil ich begån." Då er in bekande, ez was im liebe getân.

†,, Nu hil du mîne liste, dine soltu niemen sagen:

sô mae diu küneginne lützel iht bejagen an dir deheines ruomes, des si doch willen hât. Nu sih tu, wi diu vrowe vor dir unsorclichen ståt."

Dô schôz vil krefticlichen din hèrliche meit if einen schilt niuwen, michel unde breit, den truoc an sîner hende daz Siglinde kint: daz fiur spranc von stâle, sam ez wâte der wint.

Des starken gères snîde al durch den schilt gebrach;

daz man daz fiwr lougen ûz den ringen sach; des schuzzes beide strùchten die kreftige man: wan diu tarnkappe, si wæren tôt dà bestân,

Sifride dem küenen von munde brast daz bluot: vil balde sprauc er widere: do nam der helt guot den ger, den si geschozzen im hete durch den rant: den schöz do hin widere des starken Sifrides haut.

† Er dâhte: "Ich wil niht schiezen daz scheene magedîn!"

Er kêrte des gêres snide hindern rücke sîn: mit der gêrstangen er schôz ûf ir gewant, daz ez erklanc vil lûte von sîner ellenhaften hant.

Daz fiwer stoup uz ringen, als ob ez tribe der wint:

den gêr schôz mit ellen daz Sigmundes kint. Sine mohte mit ir krefte des schuzes niht gestån; ez en hete nimmer der künic Gunther getån.

Brünhilt diu scheene balde uf spranc: "Edel riter Gunther, des schuzzes habe danc!" Si wande, daz erz hete mit sîner kraft getan: nein, si hete gevellet ein verre kreftiger man. Lachmann: 435-443.

Dô gie si hin balde, zornie was ir muot; den stein huop vil hôhe din edel maget guot, si swane in kreftieliche verre von der hant: dô sprane si nâch dem wurfe, daz lûte erklang ir gewant.

Der stein was gevallen zwelf kläfter dan; den wurf brach mit sprunge diu maget wol getän. Dar gie der snelle Sifrit, då der stein gelac: Gunther in wegete, der helt des wurfes pflac.

Sifrit was küene, kreftic unde lanc: den stein warf er verrer, dar zuo er witer spranc; von sinen schænen listen het er kraft genuoc, daz er mit dem sprunge den künic Gunther truoc.

† Der sprunc, der was ergangen, der stein, der was gelegen; dô sach man ander niemen, wan Gunther den degen; Prünhilt din schæne wart in zorne rôt: Sifrit hæte geverret des künic Guntheres tôt.

Zuo ir ingesinde ein teil si lùte sprach, dò si ze ende des ringes den helt gesunden sach: "Balde komet her nåher, måge unt mine man; ir sult künic Gunther alle werden undertån."

Dò leiten die vil küenen din wâfen von der hant. buten sich ze füezen von Burgonden lant

si buten sich ze füezen von Burgonden lant Gunther dem richen, vil manic küener man: si wanden, er hete mit siner kraft din spil getan.

Er gruoztes minneclîche: jâ was er tugende rîch.

Dô nam in bî der hende diu maget lobelîch; si erloubte im, daz er solde haben dâ gewalt: des freuten sich die degne vil küene unde balt.

\*Si bat den rîter edele mit îr dannen gân în den palas wîten. Alsô daz wart getân, dô erbot manz den recken mit dienste dester baz: Dancwart unt Hagne muosenz lâzen âne haz.

Sifrit der snelle, wise er was genuoc: sine tarnkappe er ze behalten truoc; do gie er hin widere, då manic frouwe saz, då er und ander degue alles leides vergaz.

†,, Wes pîtet ir mîn, hêrre? wan beginnet ir der spil, der in din küneginne teilet alsô vil?

unt låt uns balde schouwen, wi din sin getån!" Sam ers niht enwesse, gebärt der listige man.

† Dô sprach diu küniginne: "Wi ist daz geschehn. daz ir hâht. hêr Sîfrit. der spil niht gesehn, diu hie hât errungen diu Guniheres hant?" Des antwurte ir Hagene ûzer Burgunden lant.

+Er sp.ach: "Dâ het ir, vrouwe, betrüebet uns den muot.

dô was bî dem scheffe Sîfrit der helt guot, dô der vogt von Rîne diu spil iu an gewan; des ist ez im unkündic," sprach der Guntheres

"So wol mich dirre mære", sprach Sifrit der degen,

"daz iwer hôhverten alsô ist gelegen, daz iemen lebet, der iuwer meister müge sîn; nu sult ir, maget edele, uns hinnen volgen an den Rîn," Lachmann: 444-450.

\*Dô sprach diu wolgetâne: "Des mac niht ergân!

Ez müezen ê bevinden mâge unt mîne man; jane mag ich alsô lihte gerûmen niht mîn lant: die mîne besten friunde müezen werden ê besant."

- \*Dô hiez si boten rîten allenthalben dan, si besande ir friunde, mâge unde man; die bat si ze Îsensteine komen unverwant, unt hiez in geben allen rîch unt hèrlich gewant.
- \*Si riten tegeliche spâte unde fruo Prünhilde bürge scharhafte zuo. "Jarià!" sprach Hagene, "waz haben wir getân! Wir erbeiten hie übele der schænen Brüuhilde man.
- \*Sô si nu mit ir krefte koment in daz lant, (der küniginne wille' ist uns unbekant: waz ob si alsô zürnet, daz wir sint verlorn?) sô ist diu maget edel uns ze grôzen sorgen geborn!"
- \* Dô sprach der starke Sîfrit: "Daz sol ich understên; des ir då habet sorge, des låze ich niht ergèn:

ich sol iu helfen bringen her in ditze lant von uz erwelten recken, die iu noch nie wurden bekant.

\*Ir sult nâch mir niht vrâgen; ich wil hinnen varn:

Got müeze iwer êre die zît wol bewarn! Ich kume schiere widere unt bringiu tûsent man der allerbesten degne, der ich künde ie gewan."

\*,,Sone sît et niht ze lange!" sprach der künic dô;

"Wir sint iwer helfe billichen vrö!" Er sprach: "Ich kume widere in vil kurzen tagen: daz ir mich habet gesendet, sult ir der küniginne sagen!"

### 3. Wie Sifrit erslagen wart. Lachmann 859-863.

Gunthêr unt Hagene, die reken vil balt, lobeten mit untruwen ein pirsen in den walt; mit ir scharphen gêren si wolden jagen swîn, beren uude wisende; waz kunde küeneres gesîn?

- \*Dâ mite reit ouch Sîfrit in êrlîchem site; maneger hande spîse, die fuorte man in mite; zuo eime kalten brunnen verlôs er sîd den lîp; daz hete geraten Prünhilt, künec Gunthères wîp.
- \*Dô gie der degen küene, da er Kriemhilde vant; dô was nu ûf gesoumet sîn edel pirsgewant, und ouch der gesellen: si wolden über Rîn. Do endorfte Kriemhilde nimmer leider gesîn.
- \*Sîne triutinne kust er an den munt:
  "Got lâze mîch dich, vrouwe, gesehen noch
  gesunt,
  unt mich ouch dîniu ougen. Mit holden mâgen dîn
  solt du kurzwîlen: ine mac heime niht gesîn."
- \*Dô dâhtes an diu mære (si entorste ir niht sagen), diu si Hagnen seite: dô begunde klagen diu edel küniginne, daz si ie gewan den lîp, dô weinde âne mâze daz vil wunderschœne wîp.

Lachmann: 864-872.

\*Si sprach zuo dem recken! "Lât iwer jagen sîn: mir troumte hînt leide, wie iuch zwei wildiu swîn

jageten über heide: då wurden bluomen rôt. Daz ich so sêre weine, des gêt mir wærliche nôt.

- \*Ich fürhte harte sêre etelichen rat, obe man der deheinen missedienet håt, die uns füegen kunnen vientlichen haz. Belibet, lieber hèrre, mit triuwen râte ich iu daz!"
- \*,,Min liebiu triutinne, ich kume in kurzen tagen.
  Ine weiz hie niht der liute, die mir iht hazzes tragen:
  alle dine måge sint mir gemeine holt;
  ouch han ich an den degnen hie niht anders
- versolt."

  \*.,Neînâ, hêrre Sifrit! jà fürhtich dînen val.
  Mir troumte hînt leide, wi obe dir zetal
  vielen zwène berge: ich gesach dich nimmer mê.
  Wil du von mir scheiden, daz tuot mir innerelîcheu wê."



- \*Er umbevie mit armen daz tugentriche wip, mit minneclichem kusse er trüte ir schænen lip, mit urloube er dannen schiet in kurzer stunt: sine gesach in leider dar nåch nimmer mèr gesunt.
- \* Dô riten si von dannen in einen tiefen walt. Durch kurzewîle willen vil manic rîter balt volgeten Gunthêre unt sînen man: Gêruôt unt Giselhêr die wolden dâ heime bestân.
- \*Geladen vil der rosse kom vor in über Rîn, diu den jeitgesellen truogen brôt unde wîn, vleisch mit den vischen unde ander manegen rât, den ein künec so riche harte billichen hat.
- Si hiezen herbergen für den grüenen walt gèn des wildes abeloufe die stolzen jägere balt, då si då jagen solden, úf einen wert vil breit. Dô was ouch komen Sîfrit: daz wart dem künige geseit.

Von den jeitgesellen wurden dô bestân die warte an allen ende. Dô sprach der küene man,

Sîfrit der vil starke: "Wer sol uns in den walt wîsen nach dem wilde, ir degne küene unde balt?"

Lachmann: 873-884.

"Wellen wir uns scheiden," sprach do Hagene, "è daz wir beginnen hie ze jagene? Da bi mugen bekennen ich und die her en min, wer die besten jägere an diser waltreise sin.

Liute unde hunde sulen wir teilen gar; sô kère islicher, dà er gerne var: der danne jage beste, der sol des haben dane!" Der jäger biten wart bî ein ander niht lanc.

Dô sprach der hèrre Sifrit: "Ich han der hunde rat,

wan einen bracken, der so genozzen håt, daz er die verte erkenne der tiere durch den tan: wir komen wol ze jeide, " sprach der Kriemhilde man.

Dô nam ein alter jägere einen spürhunt: er brähte den hêrren in einer kurzer stunt, då si vil tiere funden; swaz der von leger stuont, diu erjeiten die gesellen, sô noch guote jeger tuont.

\*Swaz ir der brake ersprancte, din sluoc mit sîner hant

Sifrit der küene, der helt von Niderlant; sia ros lief sô sêre, daz im niht eutran: den lop er vor in allen an dem gejeide gewan.

- \*Er was an allen dingen biderbe genuoc. Sin tier das êrste, daz er ze tôde sluoc, was ein starkez halpswuol, mit der sîner hant; dâ nâch er vil schiere ein ungefüegen lewen vant.
- \*Der brake den ersprancte: er schôz in mit dem bogen;

eine scharfe strâle hete er in gezogen: der lewe lief nach dem schuzze wan drier sprünge lane.

Sîne jeitgesellen seiten Sîfride danc.

\*Dar nach sluoe er schiere einen wisent und einen elch,

starker ûre viere und einen grimmen schelch. Sîn ros truoc in sô balde, daz im niht entran: hirze oder hinde kund im wênic enkân.

Einen êber grôzen vant der spürhunt. Als er begunde vliehen, dô kom an der stunt des gejeides meister, er bestuont in úf der slà: das swinzorneelîchen lief an den küenen degen så.

- Dô sluoc in mit dem swerte Kriemhilde man: ez hete ein ander jegere sô sauste niht getân. Dô ern hete ervellet, man vie den spürhunt: dô wart sîn rîch gejeide allen Burgonden kunt.
  - † Dô sprachen sîne jegere: "Mügez mit fuoge wesen,

sô lât uns, her Sifrit, der tier ein teil genesen: ir tuot uns hiute lære den berc und ouch den walt."

Des begunde smielen der degen kuene unde balt.

Sie hôrten allenthalben ludem unde dôz; von liuten unt von hunden der schal was sô grôz,

daz in då von antwurte der bere und onch der tan : vier unde zweinzee ruore die jeger hêten verlan.

Dô muosen viel der tiere verliesen då daz leben; då wånden si füegen, daz man solde geben in den pris des jeides: des kunde niht geschehen, då der starke Sîfrit wart zer viwerstat gesehen. Lachmann: 885-896.

Daz jeit was ergangen, unde doch niht gar Die zer viwerstat wolden, die brähten mit in dar vil maneger tiere hiute unt wildes genuoc: hei, waz man ze kuchen für daz ingesinde truoc!

Dô hiez der künie künden den jägern wolgeborn, az er enbizen wolde: då wart lûte ein born

daz er enbîzen wolde: dô wart lûte ein horn zeiner stunt geblâsen: dâ mîte wart bekant, daz man den fürsten edele zen herbergen vant.

† Dô sprach ein Sifrides jægere: "Hêrre, ich hân vernomen

von eines hornes duzze, daz wir nu suln komen zuo den herbergen: antwurten ich des wil." Dô wart nach den gesellen gevräget blasende vil.

Do sprach der hêrre Sîfrit: "Nù rûmen wir den tan!"

Sin ros truoc in ebene: si îlten mit im dan. Si erspranclen mit ir schalle ein tier gremelich, einen beren wilden: dô sprach der degen hinder sich:

"Ich wil uns hergesellen kurzwîle wern. Ir sult den braken lâzen: ich sihe einen bern; der sol mit uns hinnen zen herbergen varn; ern sliehe danne sêre, ern kan sichs nimmer bewarn."

Der brake wart verläzen; der bere sprane von dan:

dô wolde in erriten Kriemhilde man; er kom in ein gevelle: done kund ez niht wesen; daz starke tier dô wânde vor den jägeren genesen.

Dô spranc von sînem rosse der stolze rîter guot, er begunde nâch loufen: daz tier was unbehuot, ez enkund im niht entrinnen; dô vie erz sâ zehant, ân alle wunden der helt ez schiere gebant.

Krazen noch gebizen kund ez niht den man; er band ez zuo dem satele: ûf saz der snelle sâu, er brâht ez an die viwerstat durch sinen hôhen muot,

zeiner kurzwile, der degen küene unde guot.

- \* Wie rehte hêrlîche er ze herbergen reit! sîn gêr was vil michel starc unde breit: im hie ein zier wâfen nider ûf den sporn: vonrôtem golde der hêrre fuorte ein schæne horn.
- \*Won bezzerm pirsgewæte hôrt ich nie gesagen: einen roc swarz phellin sach man in tragen, und einen huot von zobele, der riche was genuoc; hei, waz er borten an sime kochære truoc!
- \*Won eime pantel was dar über gezogen ein hut durch die sueze; ouch fuorte er einen bogen,

den man mit antwerke muose ziehen dan. der in spannen wolde, ern hetez selbe getan.

- \* Von einer ludmes hiute was allez sin gewant; von houbet unz ans ende geströut man drüfe vant: uz der liehten riuhe vil manic goldes zein ze beiden sinen siten dem küenen jegermeister schein.
  - \*Ouch fuert er Balmungen, ein ziere wäfen breit;

daz was alsô scherphe, daz ez nie vermeit, swa manz sluoc ûf helme: sin eke waren guot. Der herliche jegere was vil hôhe gemuot.

#### Lachmann: 897-906.

\*Sid ich iu diu mære gar bescheiden sol, im was sin edel kocher guoter stråle vol. von guldinen tüllen, diu sahs wol hende breit: ez muoste balde ersterben, swaz er då mit versneit.

\*Dô reit der rîter edele vil weidenliche dan: in sâhen zuo in komende Gunthères man; si liefen im eukegne und enphiengen im daz marc;

dô fuorte er bî dem satele den bern grôz unde starc.

Als er gestuont von rosse, do lôste er im din bant

von fuoze und ouch von munde: do erlute sa zehant

vil lûte daz gehûnde, swaz es den bern sach. Daz tier ze walde wolde: des heten die liute ungemach.

Der bere von dem schalle durch die kuche geriet:

hei, waz er kuchenknehte von dem viwer schiet! Vil kezzele wart gerüeret, zerfüeret manic brant: hei, waz man guoter spise in dem aschen ligen vant!

Dô sprungen von dem sedele die hêrren und ir man:

der bere begunde zürnen; der künic hiez dô lân allez daz gehinde, daz an seilen lac; unt wær ez wol verendet, si heten vrælichen tac.

Mit bogen und mit spiezen (niht langer man daz lie) dar liefen dô die snellen, dâ der bere gie;

dàr helen do die snehen, da der bere gie; dò was sô vil der hunde, daz då nieman schôz: von des lintes schalle daz gebirge allez erdôz.

Der ber begunde vliehen vor den hunden dan; im kunde niht gevolgen wan Kriemhilde man: er erlief in mit dem swerte, ze tôde er in dô

sluoc; hin wider zuo dem viwre man den beren truoc.

Dô sprâchen, die daz sahen, er wær ein kreftic man.

Die stolzen jeitgesellen hiez man ze tische gån: ûf einen schænen anger såz ir då genuoc. Hei, waz man rîterspise den stolzen jegern dô truoc!

\*De schenken kômen seine, die tragen solden wîn; ez enkunde baz gedienet nimmer helden sîn: heten si darunder niht sô valschen muot, sô wæren wol die recken vor allen schanden

behuot\*).

Dô sprach der hèrre Sîfrit: "Wunder mich des hàt.

des hât, sid man uns von kuchen gît sê manegen rât, warumbe uns die schenken dar zuo niht bringen wîn:

man pslege baz der jegere, ich wil nit jeitgeselle sin. Lachmann: 907-918.

\*Ich hete wol verdienet daz man min næme ware!"

Der künec von dem tische sprach in valsche dare: "Man sol iu gerne büezen, swes wir gebresten han; es ist von Hagnen schulden: der wil uns erdürsten län."

\*Dô sprach von Troneje Hagne: "Lieber

ich wânde, daz pirsen hiude solde sîn dà zem Spehtsharte; den wîn den sand ich dar; sîn wir hiut ungetrunken, wie wol ich mère daz bewar!"

Dô sprach der Niderlende: "Ir lîp, der hab undane!

Man solde mir siben soume met unt lûtertranc haben her gefüeret; dô des niht mohte sîn, dô solde man uns gesidelet haben naher an den Rîn."

Dô sprach von Tronje Hagne: "Ir edelen rîter balt,

ich weiz hie vil nåhen einen brunnen kalt (daz ir niht enzürnet): då sul wir hine gån!"
Der råt wart manegem degne ze grözen sorgen getän.

\*Sifriden den recken twanc des durstes nôt; den tisch er dester zîter ruken dan gebôt: er wolde für die berge zuo dem brunnen gân. Dô was der rât mit meine von den recken getân.

\*Diu tier hiez man ûf wägnen unt füeren 'a daz lant, diu da hæte verhouwen Sîfrides haut.

diu da hæte verhouwen Sifrides haut. Man jach im grôzer èren, swer ez ie gesach; Hagne sine triuwe sère an Sifride brach.

Dô si wolden dannen zuo der linden breit, dô sprach von Troneje Hagne: "Mir ist des vil geseit,

daz niht gevolgen kunde dem Kriemhilde man, swenner welle gåheu: wold er uns daz sehen lån!"

Dô sprach von Niderlande der küene Sifrit: ,,Daz muget ir wol versuochen, welt ir mir volgen mit

ze wette zuo dem brunnen; sô daz ist getân, man jehe dem gewinnes, den man siht gewunnen hân."

"Nu welle ouch wirz versnochen!" sprach Hagne der degen.

Dô sprach der starke Sifrii: "Sô wil ich mich legen fùr iuwer füeze nider an daz gras."

Dô er daz gehôrte, wie liep daz Gunthère was!

Dô sprach der degen küene: "Ich wil iu mère

sagen:
allez min gewæte wil ich mit mir tragen,

allez min gewæte wil ich mit mir tragen, den gêr zuo dem schilde und min pirsgewant." Den kocher zuo dem swerte schierer umbe gebant.

Dò zugen, si din kleider von dem lîbe dân: in zwein wîzen hemden sach man si beide stân. Sam zwei wildiu pantel si liefen durch den klê; doch sach man bi dem brunnen den küenen Sifriden è.

Den brîs von allen dingen truoc er vor manegem man. Daz swert lôst er schiere, den kocher leit er dan,

506.

Done hete niht der sinne der küene veige man, daz er sich ir untriwe kunde han verstan; er was in ganzen tugenden alles valsches blöz; sins todes muose engelten sit, der sin nie niht genöz.

Lachmann: 919-921.

den starken gêr er leinde an der linden ast: bî des brunnen fluzze stuont der hêrlîche gast.

Di Sifrides tugende waren harte grôz. Den schilt er leite nidere, då der brunne flôz: swie harte sô in durste, der helt doch niht entranc. è der künec getrunkc: des seit er im vil bæsen dane.

Der brunne was küele, luter unde guot; Gunthèr sich do neigte nider zuo der vluot: als er hete getrunken, do ribte er sich von dan; alsam het ouch gerne der küene Sifrit getän.

Dô engalt er sîner zühte; den bogen und daz swert,

Lachmann: 922-923.

daz truoc allez Hagne von im danwert, unt sprauc dâ hin widere, da er den gêre vant: er sach nach einem bilde an des küenen gewant.

Dô der hèrre Sîfrit ob dem brunnen tranc, er schôz in durch daz criuze, daz von der wunden spranc daz bluot von dem herzen vaste an Hagnen wât:

daz bluot von dem herzen vaste an Hagnen wat: solher missewende ein helt nu nimmer begåt.

\* Den gêr im gên dem herzen steken er dô lie. Alsô grimmeelîche ze flühte Hagne nie gelief in der werlde vor deheinem man. Dô sich der starke Sîfrit der grôzen wunden versan,



Lachmann: 924-928.

Der herre tobelichen von dem brunnen sprane: im ragete von den herten ein gerstange lanc. Der fürste wände vinden bogen oder swert; so müeste wesen Hagne nach sinem dienste gewert.

Dô der sère wurde des swertes niht envant, done het er niht mère, wan des schildes rant: er zuet in von dem brunnen, dô lief er Hagnen an : done kund im niht entrinnen des künic Gunthères man.

Swie wunt er was zem tôde, so krefteclich er sluoc,

daz ûzer dem schilde dræte genuoc des edelen gesteines: der schilt vil gar zerbrast: sich hete gerne errochen der vil hèrliche gast.

Do was gestrüchet Hagne vor sîner hand zetal; von des slages krefte der wert vil lûte erhal. Het er sîn swert enhende, so wer ez Hagnen tôt: sère zurnde der wunde; des twanc în chaftin nôt.

Erblichen was sin varwe; ern mohte niht gestên:

Lachmann: 929-931.

sînes lîbes sterke muoste gar zergèn, wand er des tôdes zeichen in liehter varwe trnoc. Sît wart er beweinet von schænen vrouwen genuoc.

Dò viel in die bluomen der Kriemhilde mau; daz bluot von siner wunden sach man vaste gån: Dò begunder schelden — des twanc in gröziu nôt —

die uf in geraten heten ungetriwe den tot.

Do sprach der verchwunde: "Jå, ir bæsen zagen, waz helfent mîniu dienest, sîd ir mich habet erslagen?

lch was iu ie getriuwe, des ich enkolten hân; ir habet an iwren friunden leider übele getân.

\*Die sint då von bescholden, swaz ir wirt

her nâch disen zîten; îr habet iwern zorn gerochen al ze sère an dem lîbe mîn: mit laster sult gescheiden ir von guoten rekeu sîn!" Lachmann: 932-942.

Die rîter alle liefen, dâ er erslagen lac; ez war ir gennogen ein vröudelôser tac. Die iht triwe hêten, von dem wart er gekleit: daz hete ouch wol verdienet umbe alle liute der helt gemeit.

Der künec von Burgonden klagte ouch sinen tôt; dô sprach der verchwunde: "Daz ist âne nôt, daz der nàch schaden weinet, der in dâ hât getân! der dienet michel schelden: ez wære bezzer verlân!

Dô sprach der grimme Hagne: "Jan weiz ich, waz ir kleit;

ez hât và allez ende an uns, sorge unde leit: wir vinden ir nu wènic, die getürren uus besiân;

wol mich, daz ich des helden han ze rate getan!"

"Ir muget iu lihte rüemen", sprach her Sifrit; het ich an iu erkunnet den mordichen sit, ich hete wol behalten vor iu minen lîp: mich riwet niht sô sère, so vrou Kriemhilt, mîn wîp.

Nu müeze Got erbarmen, daz ich ie gewan den suon, dem man itewîzen sol daz her nach tuon,

daz sine måge ieman mortlich hånt erslagen: möhte ichz verenden, daz sold ich billichen klagen!"\*)

Dô sprach jæmerliche der verchwunde man: "Welt ir, künic edele, triwen iht begån in der werlde an iemen, sô låt in bevolhen sin uf iuwer genåde die lieben triutinne min.

Lât si des geniezen, daz si iwer swester sî: durch aller fürsten tugende wont ir mit triwen bi! Wan mir wartent lange mîn vater unt mîne man: ez enwart nie leider an liebem vriunde getân."\*\*)

Die bluomen allenthalben von bluote wâren naz; dô rang er mit dem tôde: unlange tet er daz, wan des tôdes zeichen ie ze sêre sneit; sam muost ersterben ouch der recke küene unde gemeit.

Dô die hèrren sâhen, daz der helt was tôt, si leiten in úf einen schilt, der was von golde rôt, unt wurden des ze râte, wie daz solde ergân, daz man ez verhæle, daz ez Hagne hete getân.

Dô sprachen ir genuoge: "Uns ist übel geschehen;

ir sult ez heln alle, unt sult gelîche jehen, da er jagen rite alleine, Kriemhilde man, in slüegen schachære, da er füere durch den tan."

Dô sprach von Troneje Hagne: "Ich bring in in daz lant: mir ist vil unmære, wirt ez ir bekant,

\*) "Zer werlde wart nie mêre grôzer mort begân," sprach er zuo dem künige, "denne an mir ist getân; ich behielt iu lîp und êre in angestlîcher nôt:

ich hans engolten sère, daz ihz iu ie sô wol erbôt."

\*\*) Er rampf sich bitterliche, als im diu nôt geböt,
unt sprach dö jæmerliche: "Der mortlich tôt
mag iuch wol geriuwen her nach disen tagen:
geloubt an rehten triuwen, daz ir iuch selben habt
orslagen.

diu sô hât betrüebet den Brünhilde muot; ez ahtet mich vil ringe, swaz si nu weinen gotuot. \*\*

4. Âventiure, wie der marcgräve Rüedeger erslagen wart. Lachmann 2072-2078.



dô sach er beidenthalben diu græzlîchen sêr: daz weime inneclîche der vil getriwe Rüedegêr.

"Sô wê mich," sprach der recke, "daz ich den lip gewan,

daz disen grôzen jâmer kan nieman understân! Swie gera ichz friden wolde, der künec entuot ez niht,

wand er der sînen leide ie mêr unde mêr gesiht."

Dô sant an Dietrîche der guote Rüedegêr, ob siz noch kunden wenden an dem künege hêr; dô enbôt im der von Berne: "Wer möht ez understân?

Ez enwil der künec Etzel nieman scheiden lân."

Dô sach ein Hiunen recke Rüedegêren stân mit weinunden ougen, unt hetes vil getân; der sprach zer küniginne: "Nu seht ir, wie er stât,

der doch gewalt den meisten hie bi Etzelen hat,

Und dem ez allez dienet, lint unde lant. Wie ist sô vil der bürge an Rüedeger gewant, der er von dem künige vil manege haben mac! Er sluoc in disem sturme noch nie loblîchen slac.

Mich dunket ern ruoche, wie ez hier umbe gât, sît daz er den vollen nâch sînem willen hât; man giht im, er sî küener, danne ieman müge sîn: daz ist in disen sorger. worden bæslichen schin."

Mit trurigem muote der vil getriwe man, den er daz reden horte, der helt, der blicte in an;

<sup>\*)</sup> Von dem selben brunnen, då Sifrit wart erslagen, sult ir diu rehten mere von mir hæren sagen. vor dem Otenwalde ein dorf lit, Otenhaim, då vliuzet noch der brunne, des ist zwivel dehein.

Lachmann: 2079-2090.

er gedâht: "Du solt ez arnen! Du gihst, ich si verzagt:

du hâst diu dînen mære ze hove ze lûte gesagt!"

Die fûst begunder twingen: dô lief er in an nut sluog sô kreftielîche den Hinnischen man, daz er im vor den füezen lac vil schiere tôt: dô was aver gemêret des künic Etzelen nôt.

"Hin, du zage mære," sprach dô Rüedegêr; "ich hân doch genuoge leit unde herzen sèr: daz ich hie niht envihte, zwiu wîsest du mir daz?

Jâ wær ich den gesten von grôzen schulden gehaz, Und allez, daz ich möhte, daz het ich in

getân, niwan daz ich die recken her gefüeret hân;

niwan daz ich die recken her geftueret han; jå was ich ir geleite in mînes hêrren lant: des ensol mit in niht sriten mîn vil ellendes hant."

Dô sprach zem marcgraven Etzel der künic her: "Wie habt ir uns geholfen, vil edel Rüedeger! Wan wir sô vil der veigen hie ze lande hân; wir bedurfen ir niht mêre: ir hapt vil übele getân."

\* Dô sprach der ritter edele: "Ja beswârt er mir den muot,

unt hât mir geitewîtzet êre unde guot, des ich von dinen handen so vil hàn genomen: daz ist dem lügenære ein teil ze unstaten komen."

Dô kom diu küniginne unt het ez ouch gesehen daz von des helden zorne dem Hiune was geschehen; si klagt ez ungefuoge, ir ongen wurden naz; si spruch zuo Rüedegère: "Wie habe wir verdienet daz,

Daz ir mir und dem künege mêret unser leit? Nu habt ir, edel Rüedegêr, uns allez her geseit, ir woldet durch uns wâgen die êre und daz leben; ieh hôrt in vil der recken den brîs vil græzlîchen geben.

Ich mane iuch der genåden und ir mir hant gesworn,

do ir mir zuo Etzeln rietet, rîter ûz erkôrn, daz ir mir woldet dienen unz an unser eines tôt: der wart mir armen wîbe nie sô græzlîchen nôt."

"Daz ist âne lougen, ich swuor iu edel wîp, daz ich durch iuch wägte die êre unde ouch den lîp;

daz ich die sêle fliese, des hân ich niht gesworn: zuo dirre hochgezîte brâht ich die fürsten wol geborn."

Si sprach: "Gedenke, Rüedeger, der grözen triwe din,

der stæte und ouch der eide, daz du den schaden mîn

immer woldest rechen und elliu mîniu leit!"
Dô sprach der marcgrave: "Joh hân iu ê selten
iht verseit."

Etzel der rîche vlêgen ouch began; si buten sich ze fuoze beide für den man; den edeln marcgraven unmuotes man dô sach; der vil getriwe recke harte jamerliche sprach:

"Owè mich Gotes armen, daz ich ditz gelebet hån! Lachmann: 2091-2101.

Aller mîner êren, der muoz ich abe stân, triwen unde zühte, der Got an mir gebôt! Owê Got von himele, daz mihs niht wendet der tôt!

Swelhez ich nû lâze und daz ander began, sô hàn ich bæsliche unt vil übel getân; lâz aber ich si beide, mich schendet elliu diet: nuruoche mich bewîsen, der mirze lebene gerie!!"

Dô bâten si genôte, der kunec und ouch sîn wîp;

des muosen sider recken sliesen den lîp von Rüedegères hende, dâ ouch der held erstarp: ir mugt daz hie wol hæren, daz er vil jâmerlîche warp.

Er weste schaden gewinnen und ungefüegin leit; er hete dem künige vil gerne verseit, und ouch der küniginne: vil sère vorht er daz, ob er ir einen slüege, din werlt trüege im drumbe haz.

Dô sprach zuo dem künige der vil küene man: "Her künec, nu nemt hin widere, swaz ich von iu han,

daz lant mit den bürgen; der sol mich niht bestên:

ich wil ûf mînen füezen in daz ellende gên."\*)

Dô sprach der künec Etzel: "Wer hülfe danne mir?

Daz lant zuo den liuten, daz gib ich allez dir, daz du mich rechest, Rüedeger, au den vînden min:

du solt ein kunec gewaltic bi neben Etzelen sin!"

Dô sprach aber Rüedegêr: "Wie sol ichz ane vân?

Heim ze mînem hûse ich si geladen hân; trinken unde spîse ich in güetlîchen bôt, unt gab in mîne gabe: wie sol ich râten in den tôt?

Diu liute wænent lihte, dâz ich si verzagt: deheinen mînen dienest hân ich in versagt, den vil edeln fürsten unde ouch ir man, ouch riwet mich diu friuntschaft, die ich mit iu geworben hàn.

Giselher dem degene gab ich die tohter min; sine kunde in dirre werlde niht baz verwendet sin ut zuht unde ouch ut ere, ut triwe unde ut guot: ine gesach nie künic jungen so rehte tugentliche gemuot."

Dô sprach aber Kriemhilt: "Vil edel Rüedegêr, nu lâ dich erbarmen unser beider sêr, min unde ouch des küniges: gedenke wol dar an, daz nie wirt deheiner sô leide geste mêr gewan.

Dô sprach der marcgråve wider daz edel wip: "Ez muoz hiute gelten der Rüedegêres lip, swaz ir und ouch min hêrre mir liebes hapt getån, dar umbe muoz ich sterben, daz kan niht langer bestån.

Ich weiz wol, daz noch hiute min bürge unde och min lant

\*) Alles guotes âne sô rûm ich iu diu lant, min wip unt miniu tohter nim ich an miniu hant, è daz ich âne triuwe heliben müese tôt: ich het genomen ubere iuwer golt also rôt."

509 Lachmann: 2102-2112.

in müezen ledec werden von ir eteliches hant: ich bevilhe iu uf genade min wip unt miniu kint, und ouch die vil ellenden, die ze Bechelâren sint."

"Nu lon dir Got, Rüedeger," sprach der kunic dô;

er und din küniginne, si wurden beidiu vrô: "Uns suln dîne liute vit wol enpholhen wesen; ouch trowe ich mînen heile, daz du maht selbe wol genesen."

Dô liez er an die wâge sêle unde lîp; dô begunde weinen daz Etzelen wîp; er sprach: "Ich muoz iu leisten, als ich gelopt hån. 0 wè der mînen friunde, die ich ungerne hie bestân!

Man sach in von dem künige vil trûrielîchen gân;

dô vant er sîne recken vil nahen bî im stân; er sprach: "Ir sult iuch wäffen, alle mine man! Die küenen Burgonden, die muoz ich leider bestån."

Si hiezen balde springen, då man ir gewæffen vant:

ez der helm wære od des schildes rant, von ir ingesinde wart ez in dar getragen: sit hôrten leidiu mære die stolzen ellende sagen.

Gewäffent wart do Rüedeger mit fümf hundert man,

dar über zwelf recken sach man mit im gan: die wolten pris erwerben in des sturmes nôt; si enwessen niht der mære, daz in so nahent der tôt.

Do sach man Rüedegère under helme gan; ez truogen swert diu scharpfen des marcgraven

dar zuo vor ir handen die liehte schilde breit: daz sach der videlære, ez was im græzlichen leit,

Do sach der junge Giselher sinen sweher gên mit uf gebundem helme: wie moht man dô verstèn.

waz er då mit meinte, niwan allez guot? Des wart der künic edele so rehte frælich gemuot,

"Nu wol mich solher friunde," sprach Giselher der degen,

"die wir han gewunnen nu uf disen wegen! Wir suln wil wol geniezen mînes wîbes hie: mir ist liep uf min triuwe, daz ie der hirât ergie."

"Ine weiz, wes ir iuch træstet," sprach der spileman;

"wâ sâht ir ie durch suone sô manegen helt gân. mit uf gebunden helmen, die truegen swert enhant?

An uns wil dienen Rüedeger sine bürge unt siniu lant,"

Bedaz der videlære die rede do volsprach, Rüedegêrn den edelen man vor dem hûse sach; sinen schilt, den guoten, den satzt er für den fuoz:

do muoz er sinen friunden versagen dienst unde gruoz.

Der edel marcgrave rief do in den sal: "Ir küene Nibelunge, nu wert iuch über al! Ir soldet min geniezen, nu engeltet ir min; ê dô wâr wir friunde: der triwe wil ich ledic sîn! | daz aller iwer wille wære hie getân,

Lachmann: 2713-2124.

Do erschrahten dirre mære die nothaften man; wan ir deheiner froude nie da von gewan, daz mit in wolde strîten, dem si da wâren holt: si heten von vinden vil michel arbeit gedolt.

"Nune welle Got von himele," sprach Gunther der degen.

"daz ir iuch genaden sült an uns bewegen, und der vil grôzen triuwe, der wir doch heten muot:

ich wil iu des getrouwen, daz ir ez nimmer getuot."

"Iane mag ichs niht geläzen", sprach der küene man; ich muoz mit in strîten, wan ichz gelobt hân. Nu wert iuch, küene helde, sô lieb in si der lîp: mich enwoltes niht erläzen des künic Etzelen wip."

"Ir widersagt uns nu ze spate!" sprach der künic hèr.

"Nû müez iu Got vergelten, vil edel Rüedegêr, triuwe unde minne, dir ir uns hapt getan. Ob ir ez an dem ende woldet güetlicher lan,

Wir soltenz immer dienen, daz ir uns habt gegeben. ich unt mine mage, ob ir uns liezet leben.

Der hêrlichen gabe, do ir uns brahtet her in Etzeln lant zen Hiunen, des gedenct, vil edel Rüedegêr!" "Wie wol ich in des gunde," sprach Rüede-

ger der degen, "daz ich in mine gabe mit vollen solde wegen alsô willecliche, als ich des hete wan! Sone würde mir dar umbe nimmer schelten getan."

"Erwindet, edel Rüedegêr," sprach dô Gêrnôt! wan ez wirt deheiner gesten nie erbôt sô rehte minneclîchen, als ir uns hapt getân: des sult ir wol geniezen, ob wir bi lebene bestån."

"Daz wolde Got," sprach Rüedeger, vil edel Gérnôt, daz ir ze Rine wæret, und ich wære tôt mit etlîchen eren, sît ich iuch sol bestân."

Ez wart an ellenden von friunden noch nie wirs

getân." "Nu lône iu Got, hêr Rüedegêr," sprach dô Gêrnôt,

"der vil rîchen gabe! Mich riwet iwer tôt, sol an iu verderben sô tugentlicher muot, Hie trag ich iwer waffen, daz ir mir gabet, helt guot.

Daz ist mir nie geswichen in aller d'rre nôt; under sinen ecken lit manic rîter tôt; ez ist lûter unde stæte, hêrlîch unde guot: ich wæn, so rîche gabe ein recke nimmer mêr getnot.

Unt welt ir niht erwinden, irn welt zuo uns gân, slaht ir mir ibt der friunde, die ich hinne han, mit iwer selbes swerte nim ich in den lîp: so riwet ir mich, Ruedeger, unde iwer herlîchez wîp."

"Daz wolde Got, her Gernot, unt meht ez ergân.

Lachmann: 2125-2136.

und daz genesen wære iwer friunde lip!
Jà sol iu wol getrùwen beidiu, mîn tohter und
mîn wîp."

Dô sprach von Burgonden der scheenen Uoten kint:

"Wie tuot ir so, her Rüedeger? Di mit mir komen sint,

si sint in alle wæge; ir grîfet übel zuo: die iwer schæne tohter welt ir verwitwen ze fruo.

Swenne ir und iwer recken mit strite mich beståt,

wie rehte unfrinntliche ir daz schinen lât, daz ich in wol getruwe für alle ander man, da von ich ze wibe iwer tohter mir gewan."

"Gedenket iwer triuwen, vil edel künic hêr; gesende iuch Got von hinne!" sô sprach Rücdegêr.

..Lât die juncvrouwen niht engelten mîn: durch iwer selbes tugende sô ruochet ir genædic sîn."

"Daz tæt ich billiche," sprach Giselher daz kint,

"die hôhen mîne mâge, di noch hier inne sint. suln die von in sterben, so maoz gescheiden sin din vil stæte frinntschaft zuo dir unde der tohter dîn."

"Nu müez uns Got genâden!" sprach der küene man.

Dô huoben si die schilde, alsô si wolden dan strîten zuo den gesten in Kriemhilde sal: dô rief vil lûte Hagene von der stiege hin zetal:

"Belibet eine wîle, vil edel Rüedegêr! (alsô sprach dô Hagene) Wir wolden reden mêr, ich unt mîne hêrren, als uns des twinget nôt. Waz mac gehelfen Etzeln unser ellender tôt?"

"Ich stèn in grôzen sorgen," sprach aber Hagene:

"den schilt, den mir vron Gotlint gap ze tragene, den habent mir die Hinnen zerhouwen von der hant:

ich fuort in friuntliche in daz Etzelen laut.

Daz des Got von himele ruochen wolde, daz ich schilt so gnoten noch tragen solde, so den du håst vor hende, vil edel Rüedeger, so bedorfte ich in dem sturme deheiner halsperge mer!"

.. Vi! gerne wær ich dir guot mit mînem schilde, getörst ich dirn gebieten vor Kriemhilde! Doch nim du in hin, Hagene, unt trag in an der hant:

hey, soldest du in füeren in der Burgonden lant!"

Do er im so willeclichen den schilt zu geben hôt, do wart genuoger ougen von heizen trehen rôt: ez was din leste gabe, die sider immer mêr bût deheinem degene von Bechlâren Rüedegêr,

Swie grimme Hagen wære unt swie zornic gemuot,

ja erbarmet im diu gâbe, die der helt guot bi sînen lesten zîten sô nâhen het getân: vil manic ritter edele mit im trùren began.

"Nu lône iu Got von himele, vil edel Rüedegêr! Ez wirt iwer gelîche deheiner nimmer mêr, Lachmann: 2137-2149.

der ellenden recken sô hêrlîchen gebe: sô sol daz Got gebieten, daz iwer tugende immer lebe!"

"Sô wè mich dirre mære!" so sprach ab Hagene. "Wir heten ander swære sô vil ze tragene: sul wir mit friunden strîten, daz sî Got gekleit!" Dô sprach der maregràve: "Daz ist mir innecliche leit."

. Nu lôn ich iu der gâbe, vil edel Rüedegêr, swie halt gein iu gebären dise recken hêr, daz nimmer iuch gerüeret mit strite hie min hant, ob ir sie alle slüeget, die von Burgonden lant."

Des neig im mit zühten der gnote Rüedeger. Si weinten allenthalben; daz disiu herzen ser niemen scheiden kunde, daz was ein michel not: vater aller tugende lag an Rüedegere tot.

Dô sprach von dem hûse Volkèr der spileman: "Sit min geselle Hagene den vride håt getân, den sult ir alsô stæte haben von miner hant: daz hapt ir wol verdienet, dô wir kômen in daz lant.

Vil edel marcgrâve, îr sult mîn bote sîn. Dise rôte bouge gap mir diu marcgrâvîn, daz ich si tragen solde hie zer hôchgezît: die mugt ir selbe schouwen, daz ir des min geziuge sît."

"Daz wolde Got der riche," sprach do Rüedeger, "daz iu diu marcgravinne noch solle geben mer! Diu mære sag ich gerne der triutinne min, gesihe ich si gesunder: des sult ir ane zwivel sin."

Als er im daz gelobte, den schilt hnop Rüedegèr, des muotes er ertobte: do enbeit er da niht mèr, do lief er zuo den gesten, einem degen gelich. Manegen slac vil swinden sluoc der marcgrave rich.

Die zwène stuonden hôher, Volker unt Hagene, wan ez im ê gelobten die zwène degene: noch vant er als küenen bi den türnen stan, daz Rüedeger des strites mit grôzen sorgen began.

Durch mortræchen willen sô liezen si dar in Gunther unt Gêrnôt, si heten helde sin; dô stuont hôher Gîselher, zwar ez was im leit: er versach sich noch des lebenes; da von er Rüedegeren meit.

Dò sprungen zuo den vinden des marcgraven man; man sach si nåch ir herren vil tugentlichen gan; din snidunde wôfen si truogen an der hant: des brast då vil der helme unt manic herlicher rant.

Dô sluogen die vil müeden vil manegen swinden slac den von Bechelâren, der eben unt tiefe wac, durch die vesten ringe vast nnz ûf daz verch: si tâten in dem sturme diu vil hêrlichen werch

Daz edel ingesinde was nu komen gar, Volker unde Hagene, die sprungen balde dar, sine gåben fride niemen, wan dem einen man, von ir beider hende daz bluot nider durch helme ran.

Wie rehte gremliche vil swerte drinne erktanc! Vil der schiltspange uz den slegen sprane;

Lachmann: 2150-2159.

des reis ir schiltsteine nider in daz bluot: si våhten alsô grimme, daz manz mimmer mêr getuot.

Der vogt von Bechelåren gie wider unde dan, alsô der mit ellen in sturme werben kan; dem tet des tages Rüedegèr harte wol gelich, daz er ein recke wære vil küene unde lobelîch.

\* Hie stuonden diserecken, Gunther unt Gernôt; si sluogen in dem strîte vil manegen helt tôt. Giselher und Dancwart, de zwene ez ringe wac: des frumten si vil manegen hintz îf den jungisten tac.

Wil wol zeigte Rüedeger, daz er was starc genuoc,

küene unt wol gewâfent: hey, waz er helde sluoc! Daz sach ein Burgonde: zorns was im nôt: dâ von begunde nâhen des edeln Rüedegères tôt.

Gèrnôt der starke, den helt, den rief er an; er sprach zem marcgräven: "Ir welt mir minen man

niht genesen lâzen, vil edel Rüedegêr; daz müet mich âne màze; ichn kans niht an gesehen mêr.

Nu mag iu iuwer gåbe wol ze schaden komen, sît ir mir mîner friunde hapt sô vil benomen; nu wendet iuch her umbe, vil edel küene mân: iwer gåbe wirt verdienet, sô ich iz aller hæhste kan."

E daz der marcgrave zuo im volkæme dar, des muosen liehte ringe werden missevar: dô sprungen zuo einander die èren gernde man, ir ietweder schermen für starke wunden began.

Ir swert sô scharf wâren, sine kunde niht gewegen:

dô sluoc Gêrnôten Rüedeger der degen durch flinsherten helmen, daz nider floz daz bluot;

daz vergalt im schiere der rîter küen unde guot.

Die Rüedegêres gâbe an hende er hôh erwac:

Die Rüedegêres gâbe an hende er hôh erwac: swie wunt er wær zem tôde, er sluog im einen slac

durch den schilt vil guoten unz ûf diu helmgespan;

dâ von muos ersterben dô der Gotelinden man.

Iane wart nie wirs gelônet số rîcher gâbe mêr! Dố vielen beide erslagne, Gêrnôt unt Rüedegêr, gelich in dem sturme von ir beider hant. Alrêrst erzurnde Hagne, dố der den grôzen schaden bevant.

Do sprach der von Tronje: "Ez ist uns übel komen:

wir haben an iu beiden sô grôzen schaden genomen,

den wir nimmer überwinden, ir liut und ouch ir lant:

die Rüedegeres helde sint unser ellenden phant. "\*)

\*) Done wolde ir deheiner dem andern niht vertragen; vil maniger åne wunden dar nider wart geslagen, der wol genesen wære, ob im wart solch gedrane, swie gesunt ez anders wære, der in dem bluote doch ertrane. Lochmann: 2160-2171.

"Owê mich mînes bruoder, der tôt ist hie gefrumt!

Waz mir der leiden mære ze allen zîten kumt! Ouch muoz mich immer riuwen der edel Rüedegèr: der schade ist beidenthalben und diu græzlîchen sêr."

Dò der junge Gîselher sach sînen bruoder tôt, die dô dar inne wâren, die muosen lîden nôt; der tôt, der suochte sêre, dâ sîn gesinde was: der von Bechelàren dô langer einer niht genas.

\*Gunther unde Gîselher und ouch Hagene, Danewart unde Volkèr, die gnoten degene, die giengen, då si funden ligen die zwène man: dô wart då von den helden mit jàmer weinen begån.

"Der tôt uns sêre roubet," sprach Gîselher daz kint;

"nû lâzet iwer weinen, unt gê wir an den wint, daz unz die ringe erkuolen, uns stritmüeden man: jà wæn uns Got hie langer niht ze lebene gan.

Den sitzen disen leinen sach man manegen degen:

si waren aber müezic; da waren tôt gelegen die Rüedegeres helden, zergangen was der dôz; sô lange wert din stille, daz sin Etzeln verdrôz.

"Owè dirre dienste!" sprach des küneges wip; "dine sint niht sô stæte, daz unser viude lip müge des engelten von Rüedegêres hant; er wil si wider bringen in der Burgonde lant.

Waz hilfet, künic Etzel, daz wir geteilet hân mit im, swaz er wolde? Der helt hât missetân: der uns da solde rechen, der wil der suone pflegen."

Des antwurt ir do Volker, der vil zierliche degen:

"Der rede en ist so niht leider, vil edels küneges wip! Getörst ich heizen liegen alsus edeln lip, so het ir tievellichen an Rüedeger gelogen: er und die sine degene sint an der suone gar

betrogen.

Er tet sô willeclîche, daz im der künec gebôt, daz er unt sîn gesinde ist hie gelegen tôt.

Nu seht al umbe, Kriemhilt, wem ir nu gebie-

Nu seht al umbe, Kriemhilt, wem ir nu gebieten welt: iu hât unz an den ende gedienet Rüedegêr der helt.

Welt ir daz niht gelouben, man sol iuchz sehen lân!"

Durch ir herzen sère sô wart duo daz getân: man truoc den helt verhouwen, dà in der künic sach:

den Etzelen degenen so rehte leide nie geschach.

Dô si den marcgråven tôten sahen tragen, ez enkunde ein schrîber gebriefen noch gesagen die manegen ungebærde von wîbe unde ouch von man,

diu sich von herzen jamer alda zeigen began.

Der Etzelen jamer, der wart also gröz, als eines lewen stimme der riche künic erdöz mit herzeleidem wuofe; alsam tet ouch sin wip: si klagten ungefuoge des guoten Rüedegères lip.

## Die Klage.

Dbwohl die Rlage vermuthlich alter ift, als das Nibelungenlied, wenigstens als der erfte Theil deffelben, von welchem der Dichter Richts weiß, während der zweite ihm befannt gemefen fein mag, fo laffen wir fie doch erft jenem nachfolgen, weil fich ihr Inhalt an den des Ribelungenliedes an= ichließt. Es ergählt nämlich nach einer Einleitung, in welcher die im Nibelungenliede dargestellten Begebenheiten in gedrängter Rurge berichtet werden, Die Ereigniffe, welche fich nach dem Untergange der Belben gutrugen. Die Todten merden aus dem Saale getragen; die drei übriggebliebenen Belden, Dietrich, Sildebrand und Egel, erheben laute Rlage um die Befallenen, deren Anblid ihren Schmerz ftets wieder erneuert. Berggerreigend ift Egels Jammer bei Rriemhildens Leiche, zu welcher er des getödteten Sohnleins Rorper, fo wie auch feines Bruders Blodelins Leichnam bringen läßt. Bergebens fuchen Dietrich und Sildebrand den ungludlichen König zu troften, ber fich aller feiner Lieben beraubt fieht (S. das mitgetheilte Bruch= ftud). Es werden nach und nach alle Todten aus dem Saale gebracht, und fo oft die helden einen derselben erkennen, brechen fie in neue Rlagen aus, in denen fie zugleich die Tapferleit und die Tüchtig= feit der Gefallenen preifen. Go werden namentlich Irnfried , Bunther , Bolter , Bolfhart , vor Allem aber der edle Rudiger geflagt und gepriefen. Bier= auf werden die Todten unter erneuten Rlagen be= graben; Epels Schmerz ift fo groß, daß er bei der Bahre, auf welcher Rriemhilde und Ortlieb liegen, ohnmächtig niederfällt. Auf Dietrichs Rath werden nun die Baffen der gefallenen Belden in deren Beimat geschickt. Die damit beauftragten Boten tommen zuerft nach Bechlaren. Rudigers Gattin und Tochter glauben, als fie den Bug von ferne jeben, es tomme der Seld felbft berbei; nur gu bald werden fie bitter enttäuscht. Zwar wollen die Boten zuerft die Bahrheit verbergen, aber endlich breden diefe felbit vor Schmerg in Thranen aus, und es ward den Frauen das Entfegliche fund: mit ihnen flagt alles Bolt über den Tod des edlen Martgrafen. Die Boten aber fegen ihren Beg fort und fommen bald darauf nach Baffan, wo die Rachricht des Rampfes und feines verderblichen Musgange ben Bifchof Bilgerin mit Schmerg erfüllt. Doch mäßigt er seine Rlagen und läßt auch durch Schwemmelin, der die Boten an den Rhein geleis tete, feiner Schwefter, der Ronigin Ute, fagen, fie folle sich sassen und das Unglick mit Ergebung tra-gen. "Schwemmel," fügte er dann hinzu, "Gelo-bet in meine Hand, So ihr wieder reitet durch das Land, Das bitte ich, Freund, daß ihr Dann wiederfebret ber zu mir. Es foll nicht also bleiben: 3ch will beißen ichreiben Die Sturme und Die große Roth, Der wie fie find gelegen todt, Bie es fich auhub und wie es fam, Und wie dies Alles ein Ende Bas ihr des Bahren habt gefehen, Das follt ihr danne mir verjehen (fagen); Dazu will ich fragen Bou eines Jeden Magen (Berwandten), Es fei Beib oder Mann, Ber Etwas bavon fagen tann. Darum fende ich nun zur hand Meine Boten in hunnenland : Da erfahre ich wohl die Mare: Denn es viel übel mare, Benn fie bemahret murde

Bayern kamen und von dem Untergang der Burgunden ergahlten, freute fich Martgraf Glfe, daß der Tod feines Bruders gerächt worden fei, und Manche fprachen: "Gott fei gelobet, Dag nun Sagen vertobet!" Bie fie an den Rhein gelangten, und den Tod ber helden verfündeten, mar der Schmerz groß; Frau Ute, die von Lorich herbeige-eilt war, erhob laute Klage, und auch Brunhilde weinte und jammerte, als fie die Geschichte des Kampfs und seines blutigen Ausgangs vernahm. Frau Ute farb nach fleben Tagen vor Schmerg über den herben Schlag, der fie betroffen; Brunhilde fiel in Dhumacht, aus der man fie faum wieder erweden konnte; und als fie wieder ju fich tam, flagte fie fich felbft ale die Urfache alles Unglude an. Die Ritter und herren aber suchten fie ju troften, und verlangten, daß Gunthers und Brunhildens Gohn jum Mitter gefchlagen und gefront murbe, was auch geschah. Sierauf fehrten die Boten zu Egel zurud, von welchem fich nun auch Dietrich beurlaubte, um in fein Land gurudzukehren, fo fehr ihn auch Egel bat, ihn in seiner Trauer nicht zu verlaffen. Auf dem Wege tam Dietrich nach Bechlaren, doch fah er Fran Gotelinde nicht mehr; fie war brei Tage vorher gestorben. Dietrich tröstete die vaterund mutterlose Dietlinde, und versprach ihr feinen Schut, worauf er weinend von ihr ichied. Diet= linde aber war nunmehr die Herrin des ererbten

Der Dichter der Rlage fagt am Ende feines Ge= dichts, wie auch an einer andern, in der obigen In= haltsanzeige fchon angegebenen Stelle, daß der Biichof Bilgerin von Baffau fich die Beschichte des Unterganges der Burgunden von dem Fiedler Schwemmelin habe ergablen und er fie dann mit lateinischen Buchftaben, b. h. in lateinischer Gora-che, durch Meister Konrad habe niederfchreiben laffen. Wenn es nun freilich nicht möglich ift, daß Bilgerin, der am Ende des zehnten Sahrhunderts ftarb, die Ergablung ber Begebenheiten, die bem Ribelungenliede und der Rlage jum Grunde liegen, von einem Angenzengen gehört haben tonne, da die gefdichtlichen Theile derfelben in die Beit der Bolferwanderung gehören, fo ift es doch möglich, daß er die Aufzeichnung der alten Sagen veranlagt habe, und daß er eben beshalb von fpatern Dichtern und vielleicht auch im Munde bes Bolfes (freilich in uns gang unertlärlicher Beife) mit denfelben in Berbindung gebracht worden fei. Wie dem aber auch fei, fo muß der Dichter der Rlage diefes von dem Bi= schof von Baffan veranlaßte Buch gefannt baben; doch scheint es nicht seine unmittelbare Quelle ge= wefen gu fein, ba er fich jur Bestätigung feiner Un= gaben oftere auf ein beutsches Buch, ober noch naber auf ein beutsches Gedicht beruft. Daß bie Ribelungenfage nach ben Zeiten Bilgerins häufig in beutscher Sprache befungen worden und daß fie in feinen Tagen Alten und Jungen wohl bekannt fei, berichtet der Dichter der Rlage ausdrücklich (f. oben S. 479), doch kann das deutsche Gedicht, das ihm als Quelle biente, nicht unfer Ribelungenlied ge= wefen fein, da die Rlage in wesentlichen Bunkten von demfelben abweicht, Manches nicht kennt, was jenes berichtet, und Manches erwähnt, was fich in jenem nicht vorfindet. Ueberhaupt bat der Dichter der Rlage, wenn er anch alte Bolkslieder vor fich nicht. Denn es ift die größte Geschichte, die in der gehabt hat, den Geist derfelben nicht in fich aufge-Belt jemals geschah." — Als die Boten durch nommen; feine Darftellung hat Richts von der Le-

bendigfeit, Nichts von der poetischen Tiefe, Die den Boltsgesang charafterifirt, beffen schönfte Frucht wir im Ribelungenliede fennen gelernt haben. Bah= rend in diesem die Begebenheiten in raschem Fort= schreiten auf einander folgen, werden in der Klage nach Weise der höftschen Dichter die unbedeutends ften Rebenumftände mit breiter Ausführlichkeit ges schildert, fo daß fich die Sandlung taum zu bewegen scheint. Auch dem einzelnen Ausbrud mangelt Le= bendigkeit, Bahrheit und poetisches Leben; bie und da trifft man freilich auf Borter und Bendungen, die dem achten Bolteliede entnommen find, aber im Ganzen ift die Darftellung profaisch, matt und Schon die kurgen Reimpaare, in denen die Rlage gefdrieben ift, machen der fraftigen und in reicher Mannigfaltigteit fich bewegenden Seldenftrophe gegenüber eine üble Birtung , und wenn angenommen werden durfte, daß die Rlage, wie Gi= nige behaupten, die Umdichtung eines alteren in Strophen abgefaßten Bedichts ift, fo hat der Dich= ter ichon dadurch, daß er die urfprüngliche ichonere Form verließ, feinen Mangel an poetischem Sinn hinlanglich beurfundet. Die ganze Saltung ber Rlage fcheint dafür ju fprechen, daß der Dichter fein Boltsfänger war; aller Bahricheinlichkeit nach war er ein Geistlicher, woraus fich auch feine Befanntschaft mit dem lateinischen Buche des Meifter Ronrad erklären ließe. Einige wollen in ihm den Dichter des Biterolf wieder erkennen; allerdings sprechen viele Eigenthümlichkeiten in Sprache und Reim für diese Unnahme, doch möchten dieselben nicht genügen, um fich mit Bestimmtheit dafür gu ertlaren, gudem auch mancherlei Abweichungen und Biderfpruche im Inhalte ber beiden Bedichte jene Brunde wieder aufzuheben icheinen.

So tief die Rlage auch unter dem Nibelungenliede fteht, fo gering ihr poetischer Berth überhaupt ift, fo ift fie boch mit Rudficht auf den Inhalt von der größten Bichtigkeit, weil fie, wie schon angedeutet, manche und zwar nicht unbedeutende Bunfte ausführlicher entwickelt, manche andere berührt, welche das Nibelungenlied gar nicht kennt. Unter den fon= ftigen Abweichungen ift die befonders mertwürdig, daß der Untergang der Burgunden, welcher im Dibelungenlied als Rache für Siegfrieds Mord erscheint, in der Rlage durch den alten Fluch motivirt wird, der auf dem Raube des Nibelungenhortes lag. 3war ift diefes Motiv auch dem Ribelungenliede nicht gang unbekannt, da Rriemhilde ja ihren Bruder Bunther nur deshalb erfchlagen läßt, weil Sagen nicht entdeden will, wohin der Schat gebracht worben fei, fo lange noch Einer ber Fürften lebe , und es liegen fich wohl noch andere Stellen auffinden, in welchen das verhängnifvolle Gold als Urfache des Untergange ber Burgunden angedeutet wird; aber es tritt die Rache um Siegfriede Mord doch viel zu entschieden hervor, ale daß man nicht diefe fur das entscheidende Motiv des Ausgangs ausehen follte. Dagegen findet fich auch andererfeits in der Rlage, so unverkennbar der Nibelungenhort und der auf ihm liegende Fluch als das hauptfächlich wirkende Motiv hervorgehoben wird, die Andentung, daß die Treue Kriemhildens zu ihrem ermordeten Gemahl, alfo die Rache der Blutschuld, den Untergang der Burgunden herbeiführte. "Des Buches Meifter (beißt es B. 569 ff.) fprach das eh': Dem Getreuen thut Un= trene web. Da fie in Treue todt lag, foll fie in Got= tes huld manchen Tag Im himmel noch geleben. Gott hat uns allen das gegeben, Daß wes Leib mit Treue Ende nimmt, Der dem himmelreich geziemt." Daher darf man wohl annehmen, daß die Sage felbst zwischen den beiden Ansichten schwankte, daß von den altern Liedern die Einen dieses, die Ansbern jenes Motiv hervorhoben. Ist dies aber der Fall, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Sage in ihrer altesten Gestaltung den verderblichen Einzstuch des fluchbeladenen Kortes als Motiv des nichtigen Ausgangs hinstellte, da dieses den heidnischen Anschaungen mehr zu entsprechen scheint.

#### Epels Rlage.

Daz hûs, daz lac gevallen ob den recken allen, die durch strîten kômen drîn. 590 Dem wirte gie diu zît hin mit leide und ouch mit sêre: sîn hôhez lob und êre wâren beide nider komen.

Mit siuften veste hæte genomen 595 in des vürsten herzen vil jåmerlichez smerzen. An dem ie vil êren lac, getrüebet wart sîn liehter tac: vröude im was zerunnen.

600 Ich wæne, im sine sunnen niht mêr schînen wolten; die vröude, die dâ solten im in sînem herzen wesen, der muoste er âne nû genesen:

605 wan er anders niht ensach, wan manegen bluotegen bach vliezen uz starken wunden, die im in kurzen stunden vröude hæten genomen.

610 Üz sînen ougen was bekomen vil minneolichez ansehen: von des tôdes schult was daz geschehen, daz er ir lützel bî im vant. Er begunde houbet unde hant

615 winden alsô sêre, daz ez künege nie mêre weder sît noch è geschach. Er hæte leit und ungemach; des muoste man wunder von im sehen.

620 Man mohte Etzeln des jehen, daz alsô sêre gekleit würde mit der wärheit nimmer von deheinem man. Wie lûte er wüesen began!

625 Sam man hôrte ein wisenthorn, dem edelen vürsten ûzerkorn din stimme ûz sînem munde erdôz in der stunde, dô er sô sêre klagete,

630 daz dâ von erwagete
beide, türne unde palas.
Swie lützel vröuden ê dâ was,
ir was nû verre deste min.
Er hæte verwandelt den sin,
635 daz er bi der stunde

635 daz er bi der stunde wizzen niht erkunde, ob ez im laster wære. Dô half im sîne swære vil maneger rîche weise klagen.

640 Welt ir nû wunder hæren sagen, sô merket unbescheidenheit. Swaz ie zer werlde wart gekleit, daz was allez her ein wint. Sô maneger werder muoter kint

645 klagen nie begunde, also man då ze stunde bi Ezeln weinende vant. Maneger juncfrouwen hant mit winden wart zebrochen.

650 Då wart selten iht gesprochen, niwan ach unde wê. Swie lûte ie der künec schrê, die vrouwen schriren alle mite: ez ist noch der liute site,

655 swå einem leit ze herzen gåt, daz der ander vröude bî im låt; sam wart då vröude låzen. Daz volc åne måzen die klage ie græzer macheten:

660 diu lide vil lüte erkracheten an maneger juncfrouwen hant, die man vil sêre klagende vant. Daz lantvolc îlende duo lief allez weinende zuo,

665 dô sie gehôrten mære, wie ez ergangen wære, beidiu durch schouwen unde klagen. Sumelîche kômen durch bejagen, eteslîche durch vriunde rechen.

670 Slahen unde stechen was dâ deheiner slahte nôt: si lâgen âne ir arbeit tôt, die vriunde mit der vînde schar. Man gebôt dem volke alsô gar,

675 daz si sich niht ensûmten, unt mit den tôten rûmten eine strâze gein dem sal. Si begunden rûmen über al von den, die man hie ûze vant,

680 die diu Volkêres hant
unt Hagene hæte ze tôde erslagen:
die hiez man von dem hûse tragen
alsô verre hin dan,
daz ein ieslîcher man

685 zuo dem sale mehte komen.

Der tôt hæte in dâ benomen
alsô vil ir wünne,
was ir deheines künne
bî dem strîte gewesen,

690 die noch då wåren genesen, diu wæren gerne mit in tôt. Man sach vil manegen rinc rôt ziehen von den wunden: von in wart enbunden

695 vil manec dürkel helmvaz.
Rôt, bluotec unde naz,
sô was allez ir gewant:
manec hêrlîchen rant
sach man bî in verschrôten.

700 Die richen werden tôten, der wart sô vil von danne getragen, alle, die ez hôrten sagen, daz si des michel wunder nam, ob ieman vröude iht gezam

705 in allem dem lande.
Die guoten wîgande
vil wênec muote, swaz man sprach;
vil manec maget von houbet brach
mit grôzem jâmer daz hâr;

710 vil maneger triutinne klår vil lûte schriende gie, diu von wunden enpfie daz bluot in ir gêren. Die armen zuo den hêren

715 wâren alsô gelegen, daz der bluotege regen si hæte gemachet alle naz. Swelch wîp daz versaz, daz si den ungesunden

720 beweinte niht ir wunden, daz was unwiplicher muot. Hildebrant, der helt guot, der hörte lüte rüefen: kreftecliche wüefen

725 hôrte er daz gesinde.

Der schænen Uoten kinde
lac hie einez vor dem sal:
von des wunden ze tal
brach då âne lougen

730 vil trehene uz scheenen ougen. Daz was diu küniginne, die mit unsinne hæte erslagen Hildebrant, wan si von Burgunde lant

735 Hagene è ze tôde ersluoc.

Des hât man immer genuoc
dâ von noch ze sagene,
wie daz kæme, daz Hagene
stürbe von einem wîbe,

740 wan er mit sînem lîbe sô vil wunders hete getân. Die liute redent sunder wân noch, daz ez ein lüge sî: sô ist daz der wârheit bî,

745 daz in des twanc hêr Dietrich, daz der degen lobelich in sînen banden gelac: dô sluoc im einen swertes slac mit ir hant des küneges wîp.

750 Dar umbe vlôs ouch sĩ den lip von Hildebrande âne nôt. Man klagete der küniginne tôt deiswâr von allem rehte, ritter unde knehte,

755 die tâtenz billiche. Jâmers alsô rîche wurden alle, die man vant über allez Etzeln lant.

Nû kom der herre Dietrîch
760 mit einem muote klegelîch,
dâ er Krîmhilde vant.
Er bat die liute zehant,
daz si durch Got ir weinen liezen:
swie vil si im des gehiezen,

765 iedoch entâten siz niht. Alsô grôz was diu geschiht, die si hæten gesehen, und diu dâ was vor in geschehen, daz sich dâ nieman kunde

770 gevreun bi der stunde. Dô sprach der herre Dietrich: "Jå hân ich vürsten måge rich vil gesehen bi minen tagen: ich gehörte nie gesagen

775 von schænerm wibe. Ôwê, daz dînem libe der tôt sô schiere solde komen! Swie mir din rât hât benomen mîn aller bestez künne,

780 ich muoz mit unwünne klagen mich unde dich, Deiswâr, daz tuon ich mit alsô grôzer riuwe, daz ich dich dîner triuwe

785 niht sol lån engelten.
Du håst mir vil selten
versaget, des ich dich ie gebat:
nu ist ez komen an die stat,
daz ich ez, vrouwe, dienen sol,

790 Dâ mite enwirt mir nimmer wol, swaz ich nâch dînem tôde tuo!"
Dô greif er ellenthaste zuo, unt hiez si schiere bâren die liute, die dâ wâren.

795 Dô man si leite ûf den rê, der vürste hæte ir houbet ê zuo dem lîbe getragen. Dô hôrte man Hildebranden klagen, der si sluoc mit sîner hant.

800 Dô kom ûzer Hiunen lant Etzel, der jâmers rîche, dem jâmer wol gelîche und als ez im tohte. Vor jâmer nieman mohte

805 geläzen, ern hulfe im klagen. Undanc begunde er sagen sinem grözen unheile: wan im was ze teile uû worden ungelückes hort.

810 Diu ie unvalschiu wort hæte bî ir libe, sînem werden wîbe viel er an die bruste; ir wîzen hende er kuste,

815 vil seneliche er klagete. Allerêrst dem künege sagete Dietrîch diu rehten mære. "Owê mîner swære!"

sprach der künic wol geborn, 820 "Wie hân ich arm man verlorn beidiu, mîn kint unt mîn wîp, und dar zuo manegen werden lîp ûz mînem hoehsten künne unt mîner ougen wünne

825 an mînen konemâgen, die hôher êren pflâgen, die wîle unt si mohten leben! Wie bin ich müedinc gegeben in alens größe rinne!

in alsus grôze riuwe!
830 Hæt ich die ganzen triuwe
an ir werdem libe erkant,
ich hæte mit ir elliu lant
gerûmet, è ich si hæte vlorn.
Getriuwer wîp wart nie geborn

835 von deheiner muoter mêre! Ôwê vürsten hêre, Gunthèr und die bruoder sîn, und die hôhen recken mîn, mîn bruoder unt mîne mage,

840 die mit des tôdes lâge wunderlîche sint beslagen! Wie kunde ich immer verklagen die vil guoten wîgande, die ich von manegem lande

845 zuo mîner hôchzît her gewan?

Dar zuo alle mîne man, die ich niht kan bescheiden, under kristen und under heiden, von den mîn êre ie vaste steic!"

850 Nâch der klage er nider seie, als ob er wære entslåfen.
Då von begunde in stråfen von Berne her Dietrich; er sprach: "Ir tuot dem ungelich.

er sprach: "Ir utot dem ungen 855 daz ir sît ein wîse man! Daz iuch niht vervâhen kan, daz lât: daz ist mîn lêre!" "Nu ersûmet iuch niht mêre," sprach der degen guoter,

860 ,, traget ze sîner muoter mîn wênegez kindelîn!" Die boten giengen dô dar în , dâ sie Ortlieben vunden mit einer starken wunden

865 in dem bluote ligen houbetlôs. Ôwê, waz Etzel verlôs an im der grôzen êre! Ez gewinnet nimmer mêre dehein wirt solhe nôt.

870 An den Blædelînes tôt der wirt ouch dô gedâhte; er schuof, daz man in brâhte tôt ze disen beiden, swie si wâren heiden,

875 doch was ze erbarmen umbe sie. Daz liute dort unde hie wüefens unt schriens pflac: vil manegen grôzen brustslac sluogen im diu werden wîp;

880 vil manec minneclîcher lip was mit grôzen leiden von vröuden gescheiden.

# Biterolf und Dietleib.

Wie die Klage, so ist auch das in kurzen Reims paaren abgefaste Gedicht von "Biterolf und Dietleib" als Bersuch anzusehen, die deutsche Selbenfage in höfifcher Beife gu behandeln, und es theilt daber auch alle die Mängel, welche wir an jener bemerkt haben. Es trägt fogar noch meit entschiedener das Geprage der höfischen Puefte, als die Rlage, weil es, wie die höfischen Rittergedichte, darauf ausgeht, eine unabsehbare Menge von Aben= teuern zu vereinigen, ohne fich um deren innern Bu= sammenhang zu bekummern, und es zugleich seinen Belden den der deutschen Sage gang unbefannten, abentenerlichen Sinn beilegt, der offenbar den Bedichten aus dem Rreis des Ronigs Artus und der Tafelrunde entnommen ift. Go verläßt Biterolf fein Reich, Beib und Rind, bloß um einem fremden Ronige zu dienen, beffen Ruf bie ju ihm gedrungen ift; und wenn es auch erflärlicher und naturlicher ift, daß Dietleib, von der Sehnsucht nach dem unbefannten Bater getrieben, fich beimlich von der Mutter entfernt, um jenen aufzusuchen, fo wird dieses dadurch wieder unnatürlich, daß Dietleib das zumal erft dreizehn Jahre alt ift, und er demun= geachtet auf feinen Irrfahrten die fühnften Abentener besteht und die tapferften Selden ohne Unsnahme befiegt. Offenbar hat der Dichter, welcher ohne Zweifel aus Suddentschland, entweder aus Bayern oder aus Steper mar, und in dem, wie

fcon bemerkt (S. 514), Ginige den Berfaffer ber Rlage wieder erkennen wollen, die urfprungliche Sage verunftaltet, und fie fowohl in Bezug auf die Bufammenftellung der einzelnen Begebenheiten, als rudfichtlich der Charaftere willfürlich entstellt, um ein feinen höfischen Muftern entsprechendes Gebilde gu Stande gu bringen. Benn fein Bert hierdurch aber alle poetische Bahrheit verliert, und inebefondere das volkstbumliche Element beinahe fpurlos verloren geht, fo gewinnt es andrerfeits baburch an Bedeutung und Bichtigfeit, daß er, wie B. Grimm icon bemerkt, die Begebenheiten, die er darftellen will, in den Rreis der großen Sage ichiebt und von den namhaften Belden berfelben tragen läßt, wobei er eine ansgebreitete Reuntnig ber alten Sagenwelt an den Tag legt, und feine Belegenheit vorübergeben läßt, an frühere Thaten und Berhältniffe zu erinnern. Doch liegt es nicht in unferer Aufgabe, diefe Seite weiter gu berüh= ren, es genügt, fie angudeuten, wie auch bei bem nur allgu fühlbaren Mangel an poetischem Berthe eine gedrängte Inhaltsangabe des Bedichts bin=

reichen wird. Biterolf, ein machtiger Ronig in Spanien, lebte mit feiner Bemablin Dietlint, die ihm einen Gohn, Ramens Dietleib, geboren hatte, in ungetrübtem Blud und hoher Ehre, bis er, vom Rufe Ronig Epels bewogen, fich entichloß, benfelben aufzusuchen. Er entfernte fich beimlich, und gelangte nach ver-fchiedenen Abentenern (er tam auf feinem Buge mit Balther von Aguitanien, Gelfert von Bayern, Rubiger von Bechlaren und andern Belden gufammen) nach Epelnburg, wo er von dem Ronige freundlich empfangen murde, bem er mahrend gehn Jahren Die wichtigften Dienste, namentlich in feinen Ram= vfen gegen den Prengentonig Bodislaw leiftete. Unterdeffen war fein Sohn Dietleib, den er als dreifabriges Kind verlaffen hatte, groß und ftart geworden, und da er erfuhr, wie der Bater fich heimlich entfernt habe, bat er feine Mutter um Erlaubnig, ihn auffuchen ju durfen. Diefe wollte ibn jedoch nicht ziehen laffen, da fein Bater doch aller Bahrscheinlichkeit nach todt fei, und er nun an deffen Stelle Ronig werden folle. Dietleib ftellte fich, als ob er den Bitten feiner Mutter nachgebe, aber im Stillen bachte er doch immer baran, ben Bater aufzusuchen. Er lernte deshalb reiten und die Baffen handbaben. Eines Tags fand er die Rustung feines Baters; er zog fie beimlich an, aber noch war er (wie Parzival und Langelet) fo ungeschickt, daß er den Banger verkehrt anzog und drei Stunden branchte, bis er die Ruftung angelegt batte. Freudig darüber, daß es ihm endlich ge= lungen war, legte er Alles wieder bin, um es fich bei gunftiger Belegenheit anzueignen. Diefe fand fich bald; unter dem Bormande, auf die Jagd zu reiten, entfernte er fich, mit der Ruftung des Ba-ters bewaffnet, von drei Rnappen begleitet, und verließ die Beimat. Bergeblich ließ ihn feine Mut= ter fuchen, ale fie feine Entfernung bemertte, und eben fo vergeblich waren ihre Rlagen (f. das mitge= theilte Bruchftud), denn der junge Beld batte bald Die Grangen des vaterlichen Reiche überichritten. Ueberall, mo er hintam, befiegte er die fich ihm ents gegenstellenden helben, fo hagens und Ortewins Ritter, dann hagen felbft, Gernot und den Ronig Gunther. Endlich gelangte er nach hunnenland, wo er feine Dienfte dem Ronig Egel anbot, der ibn

bald liebgewann. Auch fein Bater fab ibn, erfannte ihn aber nicht. Ehe noch ein Sahr vorüber mar, jog Ronig Epel gu Felde gegen die Bolen; Dietleib follte wegen feiner großen Jugend gurudbleiben, aber er taufchte feine Bachter und jog dem Beere nach, das er unerfaunt erreichte. Sogleich nahm er 21utheil an dem Rampfe, in welchem er feinem Bater, den er für einen Feind hielt, fo hart zusepte, daß derfelbe wohl hatte unterliegen muffen, wenn die Rampfenden nicht durch Epel getrennt worden ma-ren, ber den Rnaben erfannt hatte. Rach erfochtenem Siege jog das Beer wieder nach hunnenland, wo Alles den Muth des Anaben pries. Rach eini= ger Beit erfuhr Biterolf durch Rudiger, dag ber unge held fein Sohn Dietleib fet; die Frende der Beiden war groß, als fie fich endlich erkannten, und auch Epel war hoch erfreut, als er durch den Martgrafen vernahm, wer die Belden feien. Frau Belche wollte, daß Dietleib jum Ritter geschlagen werden solle, biefer nahm es aber nicht an, weil er fich zuerst an den Burgunden wegen einer Beleidigung rachen muffe, die fie ihm jugefügt hatten, ale er durch ihr Land gezogen fei. Egel erbot fich, ibm ein mächtiges beer zu geben, und ließ den Rönigen am Rhein seinen Sag ankundigen, die fich alfobald jum Rampfe rufteten. Das hunnifche Geer jog durch Bayern und Schwaben; auf dem Lechfelde traf er mit Dietrich gufammen, der, von Epel entboten, mit den Seinen herbeigezogen war. Als diese ftarte Seeresmacht (es hatten fich Emmerichs Mannen und anderer Fürsten viele dagu gefellt) an den Rhein gefommen war, wurde Rudiger an Gunther ab= geschickt, von ihm Guhne für die dem jungen Dietleib jugefügte Beleidigung ju verlangen, oder ibm abzusagen; Gunther nahm den Rampf an. Che berfelbe begann, wurde jedoch vor den Mauern von Worms ein Turnier abgehalten, an dem die treff= lichften Belden beider Parteien Theil nahmen und der manches Leben kostete. Um folgenden Tag fand ber entscheidende Rampf Statt, in welchem Suns nen und Burgunden die größte Tapferteit zeigten. Die letteren murden jedoch jum Frieden gezwungen, der bei glangendem Dable gefeiert murde, worauf die hunnen wieder in die Beimat gogen. Doch hielten fich Biterolf und Dietleib nicht mehr lange bei Epel auf; diefer, der fie nur ungern ent= ließ, gab bem jungen Dietleib die Stepermart gu eigen, worauf Bater und Sohn in ihr Land gurudfehrten, wo fie mit Freude empfaugen murden. Dietleib aber tehrte nach kurger Zeit in die Stepermart gurud, und lebte meiftens bei Ronig Epel.

Âventiure, wie Dietleip gên Hiunen sînen vater suocht.

Von dem ich iu nù wil sagen, 1990 der wuohs in sinen jungen tagen in eime richen lande: den zugen wigande, wan er was eins küniges kint. Die küniginne Dietlint,

1995 die hiez sîn phlegen schône, dar umbe daz er krône ob rîchen landen solde tragen; daz daz ieman kunde sagen, gelebt er daz unt næme swert,

2000 daz er niht wære krône wert, daz was sîner muoter leit. Ir nam, der ist uns onch geseit, si was vrou Dietlint genant. Ir dieneten siben vürsten lant.

2005 då hiez ir sun hêr Dietleip; der ditze mære an schreib, der wolt es niht vergezzen. Er wart ein helt vermezzen, vil tiure unt vil rîche:

2010 dem tet er wol geliche, wan er in sîner jugent phlac vil maniger tugent unt vlîz sich maniger êre. Waz sol ich sprechen mêre?

2015 Die in heten under in erzogen, von den er úf den regenbogen vil selten wart gesetzet, die wolden sich ergetzet ir herren mit dem kinde hân.

2020 Allez daz wart wol getân; wie man im gap die lêre, des wuohs er nâch ir êre; si zugen in vlîziclîche. Sinem vater vil geliche

2025 gebåren er begunde. Des was vil manige stunde, daz si ir herren heten vlorn. Den jungen recken wol geborn bî helden dô man wesen hiez:

2030 ungerne er sich scheiden liez von ammen, die sîn phlâgen è. Dem kinde tet daz dicke wê, swâ er ander kint bî im gesach, ir etelîchez: "Vater!" sprach, 2035 so vrâgeter ie der mære,

waz ein vater wære.

Sîn muoter weinende sprach: "Daz ist lane, daz ich den sach, der dir ze vater was genant:

2040 des lob was sô wîte erkant, daz wir den gerne möhten hân. Nû ist mîn vlust alsô getân, daz ich nâch im hân immer leit: wir wizzen niht, wie er uns entreit,

2045 do ich in guoten vröuden saz unt sach ouch an dem künige daz, daz im vil hôhe stuont der muot. Vil manigen edlen ritter guot er mir hie ze dienste lie.

2050 Do er nun jungest von mir gie, dâ kuster mich an mînen munt unt bat, mich fristet Got gesunt: daz was, dô ich in ze leste sach. Ob ie wibe leit geschach

2055 sô ist ouch mir vil leit geschehen!" Dô sprach daz kint: "Hôrt iemen jehen, war er hin gekêret sî?" Si sprach: "Der vrage ich selten fri

bin gewesen zehen jar, 2060 ob ieman sagte mir für war, dem dîn vater was erkant. ob er in ander fürsten lant geritten sî durch minne

(also sprach die küniginne), 2065 oder durch sin degenheit. Nu ist mir anders niht geseit, wan daz ich sîn âne bin: då von get mir mîn wîle hin vil dicke jæmerlichen.

2070 Nie vürsten also richen

gesach ich so diemüete; sîn zuht und ouch sîn güete die riuwent mich vil sêre; dar zuo ich deheinen mêre

2075 nindert mildern han gesehen, sô wir die besten hæren jehen." Dô sprach der junge helt gemeit: "Muoter, unt wær ez iu niht leit, ellende ich iemer wolde sin,

2080 ich funde dan den vater min." Si sprach: "Friunt unt lieber suon, war umbe woldest du daz tuon? Wær er uns lebendic sô nåhen bî, sô liezer uns des selten frî,

2085 er sach uns under stunden. Ich hân niht anders funden, ich wæne des, er sî et tôt. Sô wære daz als grôz ein nôt, solt ich din, liebez kint, enbern.

2090 Du solt die muoter din gewern, daz du niemer von ir kumst, dâ mite ouch dû dir selben frumst, du suochest dîner lande reht. ob dir daz ritter unde kneht

2095 râten wolden, liebez kint, und die mit dir vergiselt sint, die trôstes an dir solden leben. Einen rât wil ich dir geben, du wirst ze künige hie genant,

2100 du solt behalten dine lant, als ir dîn vater hie vor phlac: si sint nu vil manigen tac in dîner helde hant gewesen. Der frumen lützel wær gewesen,

2105 wær der von Kerlingen niht. Swaz ie den liuten dîn geschiht, Walter ez heizzet wider tuon; der ist dîns vater basen suon."

Dô sprach der kindesche degen: 2110 "Got, den lån wir sin phlegen, nu wir sîns lebens niht enhân: frouwe, ich wil bî iu bestân." Diu rede vröut ir al den sin: doch gedahter zallen ziten hin.

2115 wå er sînen vater fünde. Sor allertougenlichest künde, sô nam er helde kleider war, unz daz er ersinnet gar, wie man gên strîte harnasch truoc;

2120 nieman er des zuo gewuoc, er lernete rîten umbe daz, ûf vrevele ros er dicke saz, schilde nam er an die hant, die tjost er kündeclich ervant.

2125 Sin muoter sin do hüeten hiez, daz man in ze rehte rîten liez: wâ von? ez dùhte si ze fruo. Dô greif er aber sô kindesch zuo, daz von sîner tumben hant

2130 vil der schefte wart verswant. Swaz er die wisen sach began, des wolder underwegen niht verlan, er lernete ez sô, zehant; swå er die schirmmeister vant

2135 mit schilde unde mit buckelæren, er hiez im ie bewæren die kunst bescheidenliche. Den jungen künic riche

ein meister lernet uz Irlant.

2140 Daz die kunst des helden hant
über alle schirmære truoc,
dar zuo was er starc genuoc:
vil ellenhafte stuont sin muot.
Der junge starke degen guot

2145 vant ein gewæfen riche, daz è vil ritterliche sin vater dicke het getragen, und einen helm wol gesiagen von gesmittem stâle:

2150 der minneelichen måle vil manigez man dar ûf vant, die des smides meister hant het geströuet in den glanz; siben helmelisten ganz

2155 in hetten umbe vangen;
då bi sach er ouch baugen
ein wåfen scharph unde breit.
Ez was siner muoter leit,
solte si ez wezzen,

2160 daz der helt vermezzen daz wâfen alsô gerne sach. Vil heimlîch daz geschach, daz er ez von der scheide nam; dô sprach daz kint vil lobesam:

2165 "Soltich dich nach minem willen tragen, hat dich ie heldes hant geslagen, daz wirt êre etewenne dir: kumst du nû ze maze mir ze ringe noch ze swære,

2170 wie fro ich des wære!"

Er schutte ez als ein schirmswert;
eins herren was ez wol gewert:
ez was ze im bestatet so,
daz er sin was selbe fro,

2175 da er die güete dar an versan. Er hal ez alle sîne man, dar zuo meide und ouch die wîp: dâ wâfent er sîn selbes lîp, daz er doch übele kunt.

2180 Baz, dan drî stuut schutter den halspere an sich, der junge degen lobelich. Wie sêre in des luste, daz er gên der bruste

2185 daz hinder teil ie kêrte:
die arbeit in lêrte,
daz er ez sît ze rehte truoc.
Hele het er des genuoc,
daz er daz wâfen dar über bant

2190 Den schilt nam er an die hant:
då bander ûf den hornhuot.
Nåch ritterschefte stuont sîn muot.
Von nagele huop er einen schaft:
dar an versuochter sîne kraft

2195 der was von helfenbeine.
Ob er den alters eine
alsô tumber solde tragen,
daz mohte man für wunder sagen.
Von drin stocken was der schaft

2200 von des selben heldes kraft, der manige tjost då mit reit: von Kalîê ein sper vil breit was vorn an daz ort geslagen. Swaz man von spiegelvarwe sagen

2205 mohte deheinin mære, daz ez noch liehter wære, dan ie debeiu gewan, der selbe he'm wol getân, der mohte glîchen wol dar zuo: 2210 der nu in beiden rehte tuo, der sol si nindert füeren, ern welle danne tjoste rüeren.

Entwâpen îlen er sich began: dô brâhtez der vil tumbe man

2215 hin widere, da erz ligende vant. In dühte, wie wâfen unt gewant im allez rehte solte komen. Het sîn muoter daz vernomen, sô het erz lîhte baz behuot.

2220 Vil vlizic was der degen guot, ob er der küniginnen iemer mohte entrinnen. Mit rittern reit er ûf den plan, daz het er selten ê getân,

2225 då er die valkenære vant.
Nieman liez er sîn erkant,
waz sîn wille wære,
der junge helt vil mære,
sust wolder sich stelen dan.

2230 Sin muoter er biten hegan, daz si im gunnen solde, wand er riten wolde, beizen mit den helden uz sines vater selden.

2235 Den urloub er von ir gewan; dâ schiet er drî knaben dan, wâ im die solten komen zuo an dem nâhesten morgen fruo. Vil kûme erbeit er, daz began,

2240 sît er rîten wolde dan,
dem tac die nâht den schîn benemen.
Ez enmoht im anderz niht gezemen,
daz er sich het alsô verholn.
Sîner muoter wart verstoln

2245 sînes lieben vater wîcgewant:
er liez ez mit sîn selbes hant
die mûre durh ein venster nider;
ez nâmen sîne knaben sider
unt brâhten ez, da er si hiez.

2250 Vil selten man in slåfen liez nindert, wan då lågen wîp unt stolzer juncfrouwen lîp. Kunde er minne hân gephlegen, sô wær er sanfte då gelegen:

2255 då was im minne unerkant; då von vil selten si sin hant het gerüeret indert an. Swaz im då liebes was getån, des wart in nû habe danc:

2260 in dûhte daz wesen bî în lanc.

Da er den tac allerêrst ersach,
zuo sîner muoter er dô sprach:
"Frouwe, ich wil nu beizen varn."
Si sprach: "Got müeze dich bewarn!"

2265 "Muoter, alsô tuo er ouch dich, nu du ungestrafet lâzest mich von dîner kemenâten gân." Er sprach: "Dû hâst mir liep getân; ich kürze hiute mir den tac.

2270 sô ich allerbeste mac, mit den valkenæren mîn, Got hüete, liebe muoter, dîn!" Von sîme ros ist uns geseit, daz er ûz der bürge reit: 2275 Belche, sô was daz genant. Ir lützel oder man keinez vant bezzer in allem rîche; im was daz gelîche, daz hêr Dietrîch der degen reit:

2280 doch ist uns daz für wär geseit, ez was der selben gestüete. Sîne sterke unt sîner güete bedorfte wol der junge man. Vil ungeselleclîch getân

2285 was von hove sîne reise:
des landes manec weise
nâch im weinen sît began.
Nû vant der kindesche man
sîne knaben und die wât:

2290 då wolt er des niht haben råt, er schutte an sich daz liehte gewant. Då rûmet er sînes vater lant, ê es wurde inne Dietlint. In füerten sîne knaben sint

2295 ze Tolêt für die guoten stat:
wie vaste er sich då helen bat!
Sam tåtens ouch sîn selbes sît:
den schilt von golde spannen wît,
den bedahten si sô gar,

2300 daz des då nieman wart gewar.

Der schaft, der was ouch über zogen,
daz mær, daz ist ungelogen,
mit einem phelle tûsentvar,
daz des nieman wart gewar,

2305 daz er von helfenbeine schein:
si füerten alle vier enein.
Den helm er ouch tougen truoc:
von topelt guot genuoc
ein hulft ob sînem satel lac,

2310 dar umbe, daz der schîn niht mac wider dem schilde wol getân. Ezn kunde keiner slahte man vermelden, daz siz wæren. Er liez in manigen swæren

2315 sîn volc über al daz lant.
Do sînen recken wart erkant,
daz er niht beizen was geriten,
sîne muoter begunde biten
mit weinen, daz man suochet den helt:

2320 ,, Habt ir ze valkenære erwelt den minen einigen suon, sô moht ir nimmer wirser getuon!" Dô suochten si in ûf dem plan beide, wider unde dan:

2325 in enkund et nieman vinden. Der frouwen ingesinden in die kamern wären komen: då was der harnasch genomen, då er vor aller zite lac.

2330 Mit henden manigen brust slac frou Dietlint ir då selber sluoe: då wart ir leides genuoc und allem irm ingesinde nåch irm vil lieben kinde.

2335 Si klagete, daz ez ie wart geborn:
"È het ich mînen trôst verlorn!
Mîn fröude ist nû geriten hin!
Ôwê, wie ich verweiset bin!
Ob mir mîn man und ouch mîn kint

2340 beide alsô verloren sint, ôwê, wie mohte ich die verklagen! Mîn ungelücke in mînen tagen, daz muoz sîn verwâzen!
Weme hât mich nû lâzen,
2345 der friden solde disiu lant?
Nû tragt mîn houbet noch mîn hant
vor leide nimmer mêre golt!
Die ungenâde ist mir sô holt,
daz si mich nimmer wil verlân:
2350 des muoz ich nû vil trûrce stân!"

2350 des muoz ich nû vil trûree stân!"
Waz half ir weinen und ir klagen?
Er fremdete si ze manigen tagen,
daz er si lange niht gesach:
von einem schulden daz geschach,

2355 daz er ir gar ze verre reit.

## Gudrun.

Rächst dem Ribelungenlied ist die "Gnbrun" die trefflichste Erscheinung im Gebiete der volksthümlichen Epik. Zwar steht sie jenem großartigen Gedichte in jeder Beziehung, in Anlage, Entwickelung, Form und Sprache, besonders aber in der Auffassung und Reproduction des im Bolksgesange lebenden eigenthümlichen Geistes weit nach, aber so wenig sie mit dem Ribelungenliede zusammengestellt werden darf, so nimmt sie doch einen hervorragenen Mang unter den volksthümlichen Dichtungen ein und kaun mit vollem Rechte den meisten Rittergedichten vorgezogen werden, die sie an innerer Wahreheit und poetischem Gehalte entschieden überragt, was schon aus der folgenden Inhaltsangabe ersichte

lich fein wird. (1) In Irland herrschte ein mächtiger König Namens Sigebant , beffen Bemablin , eine Ronigs= tochter aus Norwegen , ihm einen Sohn gebar , der in der Taufe hagen genannt wurde. Als diefer fieben Jahre alt war, veranstaltete der Ronig ein grobes Fest, das gar traurig endigte; denn mahrend deffelben tam ein wilder Greif herbeigestogen und raubte das Rind, das man für unrettbar verloren hielt. (II) Doch blieb der Knabe am Leben; denn als der Breif es in fein Reft zu feinen Jungen gebracht hatte, ergriff ibn eines derfelben und flog mit ihm auf einen Baum, um ihn dort zu gerreißen; aber der Zweig, auf welchen fich der junge Greif niedergelaffen hatte, brach, der Greif fiel herab und ließ dabei den Anaben fallen, der fich fogleich vor dem bofen Bogel verbarg. Er tam in eine Sohle, wo er drei Jungfrauen fand, Die ebenfalls vom Greif geraubt worden waren, fich aber gerettet Mit diefen lebte er lange in der Bildnig und wuchs immer fraftiger beran. Einft wurde ein Schiff an das nahe Meeresufer geworfen und ger-trummert, fo daß die Leute, die darauf waren, ertranten. Sagen schlich fich zum Gestade, auf welchem er einen tobten Mann fant, bem er bie Ri-ftung auszog. Kaum hatte er fich damit gewaffnet, als der alte Greif herbeigeflogen tam und fich auf ihn niederschwang, um ihn zu gerreißen. Sagen wehrte fich muthig, und es gelang ibm, den gefähr= lichen Feind zu todten, fo wie auch deffen Jungen, die dem Alten nachgeflogen waren. Frendig verfunbete er ben Jungfrauen feinen Sieg, benn nun tonnten fie fich endlich ans der Soble magen. Sagen lernte darauf fo treffitch fchiegen, bag ibm tein Bogel entrinnen tonnte. Eines Tags erlegte er ein wildes Unthier, das einem Gabilun abnlich fab; er trant beffen Blut, von dem er fo große Starte gewann, daß er nunmehr felbit Lowen bezwingen

tounte. Obgleich Sagen bon nun an für reichliche Nahrung forgte, sehnten fich die Jungfrauen mit ihm doch aus der Bildniß; fie zogen an die Rufte, mo fie ein Schiff erblidten, deffen herr, der Braf von Garadin, fie aufnahm. (III) Auf fein Befragen erfuhr er, daß die alteste Jungfrau eine Ronigs= tochter aus Indien, die zweite die Tochter eines machtigen herrn in Bortugal und die dritte die Tochter des herrn von Iferland fei; auch Sagen ergablte, woher er famme und wie es ihm ergangen. Als die Leute auf dem Schiffe hörten, wie er die Breife getodtet, fürchteten fie fich vor feiner Starte. Der Graf aber, der Sagens Bater mohl tannte und mit ihm in Feindschaft lebte, wollte ihn als Beigel behalten; doch als die Schiffsleute ihn fangen wollten, wehrte er fich grimmig, und er warf mohl ib-rer dreißig in das Meer. Die Uebrigen mußten fich feinen Befehlen fügen und ihn nach Irland fahren, wo er fogleich feine Eltern von feiner Ankunft benachrichtigen ließ. (IV) Der Konig und feine Bemablin gingen ihm entgegen, und ale fie fich über= zeugten, daß Sagen ihr geraubter Sohn fei, war ihre Freude unbeschreiblich. Die Jungfrauen murden freundlich aufgenommen und auf Sagens Bitte murde fogar der Graf von Garadin ehrenvoll be= wirthet. Run ward hagen in allen ritterlichen Ue= bungen unterrichtet, und als er jum Manne berangereift mar, trat ibm fein Bater das Reich ab und er vermählte fich mit der ichonen Gilde, der Ronige= tochter aus Indien. Diese gebar ihm eine Tochter, die nach ihrer Mutter Silbe genannt murbe, und die schon in ihrem zwölften Jahre so schon mar, daß viele edle Fürften um fie warben. Sagen wollte fie aber feinem zum Beibe geben, der nicht machtiger ware, ale er felbft, und er ließ viele Boten aufhangen, die nach Irland gefandt wurden, um feine Tochter zu werben.

(V) Bu diefer Beit faß zu Begelingen ein machtiger Ronig, Bettel genannt, der über Friefen, Dietmers und Baleis herrschte. Auf den Rath fei= ner Bermandten und Freunde entschloß er fich, um die icone Silde zu werben; die Selden Bate, Frut und Borant übernahmen die Botichaft. Auf moblgerüfteten Schiffen fuhren fle mit vielen Rittern und sahlreicher Mannschaft nach Irland, wo fie fich für Raufleute ausgaben, die von Bettel von Begelingen vertrieben worden feien. Gie fandten bem Ronig Sagen reiche Befchente, wofür er ihnen Frieden und Beleit verfprach; hierauf wurden fie den Frauen vorgestellt, die fich mit ihnen freundlich unterhiel= ten. So fragten die Königin Silde und ihre Toch= ter den alten Bate, mas ihm lieber fei, bei fconen Franen gu figen, oder im Mannerkampfe gu fechten? Da fprach Bate der Alte: "Mir ziemt Gines baß, Denn bei schönen Franen fo fanft ich nie noch fag: Doch that ich Eines leichter, daß ich mit qu= ten Rnechten, Bann es follte fein, in viel barten Sturmen wollte fechten." Darob lachte die minnigliche Maid, und man icherzte noch lange im Saal barüber. Darauf begann man Rampffpiele; und ba Bate fagte, er tonne nicht fechten, wollte ibm der Ronig felbft zeigen, wie er die Baffen gebran= chen folle. Da der Alte aber feinem Meifter gar arge Schläge austheilte, rief dieser aus: "Rie fah ich einen Innger lernen so geschwinde!" (VI) An einem Abende begann Horant von Dänemart fo fchon ju fingen daß Alles darob verwundert war und ibn die Königstochter gu fich entbieten ließ, ihn gu bit=

ten, er moge fie jeden Abend mit feinem Befang er= freuen, mas der Beld gern versprach. Und schon am folgenden Morgen, ,, als es begann zu tagen, Sub Sorant an ju fingen, daß ringeum in den Sagen Alle Bogel schwiegen von feinem füßen Sange: Die Leute, Die da schliefen, die lagen da nicht lange. Seine Stimme erklang so schon, je bober und je baß. Es hörte Sagen es felber, der bei feinem Beibe faß. Mus der Remenate mußten fie an Die Binne: Der Gaft mar wohl berathen, es borte es die junge Röniginne. Des wilden Sagen Tochter und auch ihre Magdelein, Die fagen da und horcheten; ja felbft die Bogelein Auf dem Gerrenhofe vergagen ihrer Tone: Bohl horten auch die Selden, daß der von Danemart fang alfo fcone." Und nach furger Baufe bub Sorant wieder an : feine Stimme ertlang fo wunderfam, "daß die Siechen, wie die Gefunden, Mit allem ihrem Sinnen fich nicht entfernen kunnten. Die Thiere in dem Balbe liegen thre Beide ftehn, Die Burmer, die da follten in dem Balde gehn, Die Fische, die da follten in der Boge fliegen, Die liegen ihre Fahrte: wohl fonnte er seiner Aunst recht genießen. Bas er da fingen mochte, bas dauchte Niemand lang; Bergeffen in ben Choren mar der Pfaffen Sang; Auch die Bloden flangen nicht mehr fo wohl, ale eh: Allen, die ihn hörten, war nach Boranden web." Da ließ ihn die schone Silde heimlich zu fich führen, damit er ihr noch mehr finge: "Da begann er eine Beife, die war von Amile, Die gelernte fein Chriftenmenfch weder feit, noch eh'; Er nur hörte fie einft auf den wilden Fluthen: Damit diente horant am hofe, der schnelle Degen, der gute." Die Jungfran war so sehr darob erfreut, daß sie ihm den goldenen Ring gab, den sie am Finger trug (1); doch wollte er von ihr nur einen Gurtel annehmen, den er feinem herrn jum Befchente bringen wolle. Und nun entdedte er ihr, wie Ronig Bettel ibn geschicht, um fle für ihn zu gewinnen. Gern ließ fich Silde bewegen, mit ihm zu entfliehen. Ale horant dies dem alten Bate verfündete, murden alle Borberei= tungen gur Abfahrt getroffen; auf Sagens Frage, warum fle abreifen wollten , erwiederte Bate, Bet= tel habe nach ihnen gefandt, um fich mit ihnen gu versöhnen, und es drange fie, ihre Lieben wieder ju feben, die fie in der Beimat gurudgelaffen bat= ten. Bum Beweis aber, daß ihnen der Ronig feine Gnade nicht entziehe, moge er ihnen felbft das Beleite geben, und den Frauen erlauben, die großen Schäße gu befehen, die fie auf den Schiffen aufgespeichert hatten, was Sagen gusagte. (VII) Um nächften Morgen ritt der König mit den Frauen und vielen Aittern zu den Schiffen; sobald aber die Frauen ein Schiff bestiegen hatten, trennte man Die Mutter von der Tochter, die bewaffneten Ritter. Die fich bis dabin in ben Schiffen verborgen gehalten hatten, fprangen hervor, die Segel wurden aufgezogen und die Fremden fuhren mit Silben davon. Sagen wollte, voll Buth über die Entführung der geliebten Tochter, den Raubern nachfegen; allein feine Schiffe maren nicht geruftet, und er mußte den Abziehenden ohnmächtig nachsehen; boch ließ er fogleich Bertleute berbeibringen, um neue Schiffe an bauen, auf denen er ben Fremden nach= eilen wollte. Diefe gelangten gludlich nach Baleis, mo Bettel ihnen entgegenging und die fcone Silde bewilltommnete, fich gludlich preifend, die Jung= fran gewonnen zu haben. (VIII) Doch ichon am

folgenden Abend sah man hagens Schiffe herbeisegeln. hilde wurde in Sicherheit gebracht, hetztel rüftete sich zum Kampf, der auch bald entbrannte, denn schon war hagen mit den Seinen an das Land gesprungen. hagen verwundete den König hettel, doch gerieth er selbst durch Bate in große Noth, aus der ihn hettel auf hildens Bitte befreite. Fußsfällig fleht diese den alten Bate, der in der Arzneisfunst wohl ersahren war, des Baters Bunden zu verbinden; doch will es dieser nicht thun, bevor hagen sich mit hetteln versicht thabe. Leicht kam nun der Friede zu Stande; es ward hettels hochzeit mit hilden mit großer Pracht geseiert, woraus hagen freudig schied. um seiner Gemahlin die

gludliche Runde ju bringen.

(IX) Bettel lebte nun im fconften Blude mit der geliebten Silde, die ihm zwei Rinder gebar, eis nen Sohn, Ramens Ortwin, welcher bem alten Bate gur Erziehung übergeben wurde, und eine Tochter, Budrun, die bald gu fo hoher Schonheit erwuche, daß fich der Ruf derfelben über alle Lande verbreitete, und viele mächtige Fürsten um fie warben, ohne fie jedoch gewinnen zu können. So ward fie dem Konig Siegfried von Mohrenland verfagt, der darob in fo großen Born gerieth, daß er Setstels Lande mit Raub und Brand bedrohte. (X) Richt gludlicher war Ronig hartmuth von Normanie; feine Boten wurden mit Stolz abgewiesen, weil fein Bater Ludwig Sagens Dienstmann gewefen fei. Ale Bartmuth aber von den Boten borte, baß Gudrun in der That fo fcon fet, wie man fage, erklärte er, von ihr nicht ablaffen zu wollen. (XI) Ebenso marb Ronig Berwig von Seeland vergeb= lich um die Jungfrau, denn ob er ihr gleich gefiel, wollte ihn Bettel doch nicht haben. Unterdeffen war aber hartmuth unerkannt in das Land gefommen; er ließ ber Ronigstochter beimlich berichten, wer er fei; fie aber, Mitleiden mit dem ichonen Jungling fühlend, rieth thm, Settele Born ju flieben, der fei= ner nicht ichonen wurde, wenn er ihn erkennen follte. Daher zog er wieder beim, wo er fich zum Kriege gegen hettel ruftete, denn, da er die schöne Gu-drun felbst gesehen hatte, wollte er fie um jeden Breis erwerben. (XII) Bevor er gerustet war, erfchien Berwig mit dreitaufend Mann por Bettels Burg, in der noch Alles im Schlafe lag. Gilig jog ihm auf den Ruf des Thurmwächters Bettel entgegen; bald traf er mit Berwig zusammen, von dem er manche Bunde empfing. 218 Gudrun, die vom Saale aus dem Rampfe zufah, bemertte, daß ihr Bater verwundet fei, rief fie den Beiden gu, vom Rampfe abzulaffen und einen Stillftand gu fchliegen, bis Berwig von feinen Sippen Runde ge= geben habe. Es gefchah; Berwig ging gu Budrun, Die ihn freundlich empfing. Da er burch fein ritterliches Befen und feine Schönheit Allen gefiel, und Budrun auf ihres Baters Frage, ob fie den edlen Selden jum Gemable wolle, erwiederte, fie wolle befferen Freundes nicht begehren, wurden beide verlobt; doch verlangte die Königin Silbe, daß die Tochter noch ein Jahr bei ihr bleiben folle. (XIII) Alle Siegfried von Mohrenland dies vernahm, ruftete er fich, um in herwigs Land einzufallen. Go tapfer diefer auch dem Feinde widerstand, fo hatte er doch ohne Bettel, der ihm auf Budruns Bitte gu Bulfe jog, unterliegen muffen. Begen biefen und deffen belden tonnte Siegfried aber nicht besteben, er mußte fich vor ihrer Macht in eine Burg gurud=

gieben. (XIV) Bährend er in derfelben belagert wurde, erfuhr hartmuth, daß hettels Land von Bertheidigern entblößt fei; er beschloß daber, fich ichnell zu ruften und es mit Rriegemacht zu überfallen, um Gudrunen zu gewinnen; und ehe Bettel es vermuthete, erfchien er mit feinem Bater Ludwig vor der Burg. (XV) Er ließ Gudrunen feine Un= funft verfündigen und aufe Reue um fie werben, mit feinem Saffe fie bedrohend, wenn fie ihm nicht frei-willig folgen wolle. Die Jungfrau aber ließ ihm erwiedern, daß fie mit König herwig verlobt fei, und fo lang fie lebe teines andern Freundes begehre. lleber diese Antwort ergrimmt, führten die beiden Könige ihr Beer gegen die Burg, die fie nach ta= pferer Begenwehr erfturmten ; Budrun wurde mit zwei und fechezig Franen, unter denen fich auch Gildeburg ans Portugal befand, welche mit Sagen bei den Greifen gewesen, und die mit seiner Tochter Silde von Bettels Mannen fortgeführt worden war. Als die Feinde abgezogen waren, ließ die troftlose Silbe dem Ronig Bettel die Ungludenachricht bringen. (XVI) Sobald fie diefer erfuhr, schloß er auf Batens Rath Frieden mit den Mohren, ließ fiebengig Schiffe, auf benen Bilgrime hergefahren und mit reichlicher Speife verfehen waren, wegnehmen, und eilte mit herwig den Raubern feiner Tochter nach. (XVII) Diefe waren auf einem Berder (Infel), welcher der Bulpenfand hieß, gelandet, um auszuruhen; doch konnten fie der Ruhe nicht lange genießen, benn taum hatten fie fich gelagert, als fie Schiffe berbetfegeln faben. 3war glaubten fie, es feten nur Bilgrime auf benfelben, weil Rreuze auf den Segeln waren, doch murden fie bald enttaufcht; benn als die Schiffe naber berantamen, erblickten fie die helme der Krieger, und fie zweis felten nicht mehr, daß es hettel fei. Raum hatten fie Beit, die Baffen zu ergreifen, als fie fcon angegriffen wurden. Bate fprang zuerft ans Land; Ludwig, der sich ihm entgegenstellte, erhielt eine folche Bunde, daß er das Schlachtfeld verlaffen mußte. Berwig war unterdeffen, von Rampfbegier erfüllt, aus dem Schiffe ins Baffer gefprungen, und ftand bis an die Achfeln in den Bogen; Die Feinde Schoffen manchen Speer auf ibn, aber doch gelang es ihm, auf den Strand gu tommen. Die Schlacht entbrannte immer mehr, und mancher Beld fand dort seinen Tod. (XVIII) Als die Racht an= brach, traf Bettel mit Ludwig, der fich unterdeffen echolt hatte, zusammen, und wurde von ihm er-schlagen; als es Gudrun erfuhr, erhob fie laute Rlage; man konnte fie nicht troften, weinten ja felbst die Feinde um den Erschlagenen. "Als Bate, der viel grimme, vernahm des Konigs Tod, hub er an zu brullen, wie ein Eber; Abendroth Sah man von Selmen glangen bei Schlagen, den gefdwinden, Bon ihm und all den Seinen : die mußte man gar zornig finden." Doch war es ichon fo dunkel geworden, daß fich die Rampfenden nicht mehr et= fennen fonnten und Mancher von Freundes Sand fiel, fo daß man vom Rampfe ablaffen mußte. Luds wig und Sartmuth aber benugten die Racht, um die Infel zu verlaffen, fo daß, als Bate am fruben Morgen den Rampf wieder beginnen wollte, fein Feind mehr zu feben war. Da jede Berfolgung vergeblich gewesen ware, weil die Rormannen ichon ju großen Borfprung gewonnen und die Segelinge gudem durch den blutigen Rampf ju großen Ber-Inft erlitten hatten , bestattete man die Todten, ließ

Die Bermundeten auf die Schiffe bringen, und befolog auf Ortwins Rath, auf dem Berder ein Rlofter gu gründen, daß für die Seelen der Er= schlagenen gebetet werde (2). - (XIX) Traurig jogen die Belden in die Beimat; Ortwin wagte nicht, vor der Mutter zu erscheinen, Bate mußte ihr die Trauerfunde bringen. Groß mar der Ronigin Schmers, als fie den Tod ihres Gemahls und fo vieler Belden vernahm; Bate aber fprach: " Fraue, lagt bas Rlagen; Sie tommen doch nicht wieder; jedoch nach diefen Tagen, Benn uns die Leute erwachsen bier in diefem Lande, Go rachen wir an ihnen unfern Schmerz und unfere Schande." Auf seinen Rath ersette man den Bilgrimen die geraubten Schiffe, bamit, wie er fagte, ber tunf= tige Rampf nicht wieder miglinge. hierauf mur= den alle Belden versammelt, um fich über einen neuen Kriegegug gu berathen; es wurde befchloffen, daß Frau Silde tuchtige Schiffe follte bauen laffen, während fich die Fürsten in ihren Reichen zum neuen Rampfe rufteten. Ule diefe aber von dannen ge= ritten waren, ließ Frau Silde den auf dem Berder zurudgebliebenen Betleuten Speife ichiden, daß fie ihrer bei Gott gedachten, "Dagu hieß fie bauen ein Munfter, bas war weit; Rlofter und Spital bieß fie errichten feit. Dich duntet, daß es murde befannt in manchem Lande, Bon denen, die ba lagen : es hieß das Rlofter auf dem Bulpenfande." (XX) Unterdeffen waren Ludwig und hartmuth nach Normanie gelangt. Als Ludwig feine Burgen erblicte, zeigte er fie ber traurigen Budrun; wenn fie Bartmuthen minnen wollte, sprach er, wurde fle über reiches Land herrichen. Da aber Gudrun erklarte, fie wolle eher fterben, als ihn jum Freunde nehmen, ergrimmte Ludwig; er faßte die Jungfrau bei den haaren und marf fie in das Meer. Sartmuth jog fie fchnell wieder heraus und brachte fie in eine Barte, wo fie mit ihren Frauen über die unwürdige Behandlung flagte und weinte, über welche Sartmuth dem Bater bittere Bormurfe machte. Run tam die alte Ronigin Gerlint mit ihrer Tod)= ter Ortrun, die Belden zu empfangen; ale fie aber Gubrunen tuffen wollte, bebte biefe vor Entruftung jurud, denn Berlint trage ja, fagte fie, die meifte Schuld an ihrem Unglud, indem fie den Sohn gur Entjubrung gereigt habe. Gegen Ortrun allein bezeigte fich Gudrun freundlich , da jene aufrichtig gegen fle gefinnt war und ihr Leid gu mildern fuchte. Ale man hierauf in die Burg gezogen war, drang Gerlint auf baldige Bermählung; da Gudrun aber bei ihrer Beigerung beharrte, ward die Ronigin gornig; fie nothigte fie gu ben niedrigften Dienften und trenute fle von ihren Frauen. Go wurde die Unglückliche vierthalb Jahre lang graufam gepei= nigt. Als Bartmuth, ber unterdeffen drei Beerguge gemacht hatte, gurudfam und horte, wie unwürdig feine Mutter die Jungfrau behandelt habe, machte er ihr bittere Bormurje; aber Gudrun erfuhr troß: dem teine beffere Behandlung, vielmehr ward fie von Gerlinden gu noch niedrigern Dienften gezwungen, als guvor. Richts tonnte fte aber bewegen. die Berbungen hartmuthe angunehmen, weber die Mighandlungen ber alten Ronigin, noch die einschmeichelnden Reden des jungen Ronigs, denn fie batte nicht vergeffen, daß Ludwig ihr ben Bater erschlagen babe. (XXI) Da auch Ortrun, Sart-muthe Schwester, welche von jeher gegen Gudruu freundlich gewesen war, diese vergeblich bat, ben

Bruder zu erhören, da die Jungfrau mit festem Sinne dem Berlobten die Trene bewahren wollte, fo wurde fie endlich von der bofen Gerlint gezwun= gen, Rleider am Meere jn maschen, und als Silt= burg Mitleiden mit der unglücklichen Jungfrau zeigte, nothigte fie die bofe Ronigin, jener am Dee= resftrande mafchen ju belfen, worüber aber beide boch erfreut maren, da fie wieder beifammen fein konnten. (XXII) Unterdeffen waren dreizehn Jahre vorübergegangen, aber Frau hilde hatte ihre Toch= ter teineswegs vergessen. Sie hatte viele tüchtige Schiffe bauen lassen, und als diese fertig maren, ließ fie ihre Freunde gum Rriegszug gegen bie Ror-mannen entbieten. Alle Belben, Die auf bem Bulpenfande gefochten hatten, fagten ihre Gulfe gu und fanden fich gur festgefesten Beit auf dem Berder ein, wo die ungludliche Schlacht Statt gefunden hatte. Als Alles bereit war, fegelte die Flotte ab; boch wurden fie bald durch Gegenwinde verfchlagen, fo daß fie in große Roth geriethen. "Bu Gi= vers vor dem Berge lag Frau Sildens Seer: Bie gut ihre Auter waren, in das finftre Meer hatten ihre Schiffe Magneten doch gezogen; Ihre guten Segelbaume, Die ftunden alle gebogen." Rach vier Tagen erhob fich jum Glad ein Beftwind, der fie in kurzer Beile wohl feche und zwanzig Meilen von dem Berge hinwegtrieb, fo daß fie wieder in flie= Bender Aluth waren, und endlich an die Rufte von Normanie kamen. (XXIII) Sie landeten an einer verborgenen Stelle und ruhten von der mühfeligen Fahrt aus. Um folgenden Morgen gingen Ortwin und herwig in das Land, um Kundschaft einzuzieben , nachdem man ihnen versprochen hatte , fie gu rachen, wenn fie gefangen oder getodtet werden follten, und jedenfalls die gefangenen Madchen gu befreien. (XXIV) Eines Tage, da Gudrun und Sil= beburg am Strande wufchen, faben fle einen Bogel herbeischwimmen, der ein Bote Gottes war und ihnen verfundete, daß Fran Silde noch lebe und ein großes Geer zu ihrer Rettung herbeigefandt habe, daß Ortwin und herwig mit demfelben schon in der Rabe feien, und daß am folgenden Morgen Boten ju ihr tommen würden, worauf er wieder verschwand. Die Jungfrauen aber dachten nun nicht mehr an das Bafchen, fie unterhielten fich nur von den Gelden, die zu ihrer Befreiung kommen follten, bis der Tag fich feinem Ende neigte. Es blieb Gerlinden nicht verborgen, daß sie fo wenig gewaschen hatten, fie mußten daher von diefer harte Scheltworte hören, auch befahl fie ihnen, am folgenden Tage fcon vor Tagesanbruch an die Arbeit gu ge= ben, da ber Balmentag nabe fet und man Bafte erwarte. Run gingen die Jungfrauen in ihr ichlech= tes Gemach, jogen ihre naffen Aleider aus und legten fich auf harte Bante, denn ein anderes Lager gonnte ihnen die bofe Gerlint nicht. 2118 Sildes burg am frühen Morgen erwachte, fah fie, daß die Erde mit Schnee bededt war; doch fo fehr fie auch die bofe Gerlint anflehte, ihnen Schuhe geben gu laffen, fie mußten barfuß an den Strand hinausgeben: mahrend fie aber die mitgebrachten Gemanber wuschen, schickten fie manchen sebufüchtigen Blid auf die Aluth, von wo ihnen die Boten naben follten. (XXV) Endlich erblickten fie eine Barte mit zwei Mannern; die Jungfrauen wollten flieben, um von ihnen nicht bei ber niedrigen Arbeit angetroffen gu werden, doch fprangen jene ichon auf den Strand und riefen ihnen nach, ju bleiben, wo=

fern fie die reichen Rleider nicht verlieren wollten. Run tehrten fie gurud. " Sie gingen in ihren Semben, die waren beide naß; Den viel edlen Frauen war früher gewesen bag. Da erbebte von dem Froste bas arme Ingefinde: Gie waren in schlechter Rleis dung, dazu wehten Die falten Margenwinde. Es war in den Zeiten, da der Binter gu Ende ging, Und daß im Bettftreit der Bogel Chor aufing, Bu fingen feine Lieder, da der Marg entschwunden: In Schnee und auch in Gife murden die viel armen Baifen gefunden. Mit gefträubten Baaren famen fie heran: Bie auch beiden war das Saupt fo mohlgethan, Go mar ihnen doch das haar gergauft von Margenwinden; Db es regnete ober ichneite, weh war den viel armen Rinden. Das Meer allenthal= ben mit dem Gife floß; Das hatte fich gerlaffen: ihre Sorge, die war groß. Ihnen fchien durch die Bemden weiß wie ber Schnee 3hr minniglicher Leib: daß jene fie nicht fannten, das that ihnen weh." Run frugen die beiden Männer, es waren Ortwin und Berwig, wie der Landesherr heiße, dem fie fo unwürdige Dienfte leiften mußten, und als fie erfuhren, daß hartmuth und Ludwig die Reiche rings umber beberrichten, erfundigten fie fich, mo fie dieselben finden konnten ; fie feien, fügten fie bingu, von einem Konige an fie abgeordnet. " Sie find auf ihrer Burg mit viertaufend Dann," er= wiederte Budrun; "benn fie fürchten ftets, von den Begelingen angegriffen ju werden, denen fie viel Leides gethan." Run erfundigten fich die Selben nach Budrun; Berwig aber fprach gu feinem Begleiter: "Fürmahr, Berr Ortwin, ift Gure Schweiter Gudrun noch am Leben, fo muß es biefe fein; benn noch nie fab ich ihr ein Beib fo gleichen." 218 Budrun Diefe Borte borte, fab fie ben jungen Belden wieder an; sie hatte gerne gewußt, ob es ihr Bruder fei. "Die, nach der ihr fraget," sagte sie, "ist vor großem Leid gestorben." Da begannen die beiden Selden vor Jammer zu weinen, Gudrun aber frug fie, ob Gudrun mit ihnen verwandt gewefen, da fie ihren Tod fo beflagten. Da fprach Bermig: ,. Bohl reuet mich ihr Leib Bis an meines Lebens Ende , benn das Madchen war mein Beib: Sie war mir verlobet mit Giben fo ftaten: Run mußte ich fie verlieren durch des alten Ludewigs Rathe." Und als Budrun erwiederte, fie habe ver= nommen, herwig fei gestorben, auch hatte er fie gewiß schon befreit, wenn er noch am Leben ware, zeigte ihr der Beld ben Berlobungering, ben er einft von der Beliebten erhalten. Sobald die Jung= fran ihn erblidte, lächelte fie vor Bonne, und zeigte ihm den Ring, den er ihr gegeben. Da um= fchloß fie Berwig und bededte ihren Mund mit Ruffen; Ortwin aber frug fie, warum fie fo niedrige Dienfte thun muffe. Nun berichtete fie den Beiden, daß fie dazu gezwungen worden fei, weil fie ben Berbungen Sartmuthe fein Bebor geschenft habe. Berwig wollte die beiden Jungfrauen fogleich mit-nehmen; dem widersette fich aber Ortwin: "Ich meine nicht, daß es alfo ergeh': Und hatt' ich bun= dert Schwestern, die ließ ich fterben eb', 218 daß ich mich fo feige in fremden ganden beble, Daß, die man mit Bewalt mir raubte, ich meinen Feinben heimlich fteble." Und fo ungern Gudrun bies vernahm, fie mußte fich bem Billen ihres Bruders fügen: die beiden Selden fuhren wieder von dannen, mit dem Berfprechen, fie den Feinden mit Be-walt zu entreißen. Die Jungfrauen faben ihnen

lange nach und vergaßen ber Arbett, bis Sildburg wieder daran mabnte, aber Gudrun wollte fich nicht mehr zum unwürdigen Dienfte bequemen, und wie fehr auch ihre Freundin warnte, fie warf die Rleider in das Meer. Als die Racht anbrach , febrten fie in die Burg gurud, wo fie von Gerlinden mit Scheltworten empfangen murben, die fie von ber Burg aus mit den Selden hatte sprechen feben. Gudrun aber antwortete folg und tropig, fo daß die alte Ronigin ergrimmte und die Jungfran an ein Bett binden ließ , um fie dann mit Ruthen gu ichlagen. Da fprach Gudrun mit liftigem Ginn , fie wolle nun hartmuthens Berbung erhoren, und wenn fie Ronigin fei, folle es bem übel ergeben, der fie schlage. Erfrent ließ Berlint fogleich ih= ren Sohn berbeiholen, ber, über die unerwartete Botichaft entzudt, die Jungfrau fogleich umarmen wollte. Doch diefe trat gurud : es ichide fich nicht für ibn, fagte fie, eine arme Bafcherin gu umarmen; erft wenn fie Ronigin fet, durfe er fie ohne Schande in feine Arme fchliegen. Run wurde Budrun auf Sartmuthe Befehl mit allen Ehren behandelt und fie erhielt, was fie wunfchte. Ortrun, die fich herzlich freute, die Freundin bald ihre Schwägerin nennen gu tonnen, leiftete ihr Befellichaft. Dit kluger Lift bat aber Gudrun den Ronig Bartmath, feine Dienstmannen alle gur Gochzeit zu entbieten; fie wollte dadurch fo viele Rampfer als möglich aus der Burg entfernen, die als Boten ausgefandt murben. Mis Gubrun fich mit ihren Frauen entfernt hatte, eröffnete fie benfelben, baß ihr Boten mit ber Berkundigung naber Rettung gefendet worden feien. Dies hörten Laufcher, welche es der alten Ronigin binterbrachten; fo febr diefe aber and thren Sohn warnte, auf feiner but gu fein, er hielt Alles, mas fie ihm fagte, für unbegrundeten Berbacht, fo bag Gudrun ungeftort bei ihren Frauen verblieb , benen fie noch ergablte, wie fie mit herwig, ihrem Mann, und ihrem Bruder gufammengekommen fei. "Drauf legten fie fich schlafen, fie waren frohgemuth, Sie wußten, bag ihnen tame mancher Ritter gut, Die ihnen helfen möchten aus ihren großen Gorgen: Das war ihr Bunfch alleine, daß fie die faben an bem nachsten Morgen" (3). (XXVI). Unterdeffen waren Berwig und Ortwin zu den Ihrigen gefommen, benen fie ergablten, wie fie Gubrun und Sildburg ge-feben hatten. Als die Bermandten über die unwürdige Behandlung ju weinen aufingen, welche die Ronigstochter hatte erdulden muffen, rief der alte Bate zornig aus: "Ihr gebahrt Euch ja alten Beibern gang gleich: Ihr wiffet nicht, warum; nicht fteht es Belden gut, an Lobe reich. Wollt Ihr Gudrunen belfen aus ber Roth, Go follt Ihr die Rleider wieder machen roth, Die da gewaschen haben ihre viel weißen Sande: Damit follt 3br ihr dienen, fo mag fie wohl tommen aus bem Clende!" Gierauf brachen fie aus ihrem Berftede auf, und eh' es tagte, ftand bas heer schon vor Ludwigs Burg, wo fle bis jum Morgen rubten. Mit der Morgenrothe trat eine Jungfran Bubruns ans Fenfter und erblichte die Gewaffneten; fle verfündigte es der herrin, die sogleich aus dem Bette fprang und nach bem Feuster eilte; doch ward ihre Freude über den ersehnten Anblid durch ben Gedanken getrübt, daß fo Mancher von den Gelben ben Tod finden murbe. Hun fab auch ber Bachter auf ber Binne die lagernben Reinde; auf feinen

Ruf eilte Gerlind auf die Zinne, und ale fie das Beer gesehen, brachte fie dem noch schlafenden Ronig die Runde, daß Feinde die Burg umschloffen hielten. Der alte Konig eilte felbst hinaus; Un= fange hielt er fie fur Bilgrime, Sartmuth aber, der fogleich berbeigerufen murde, fprach: "Ich er= tenne der Fürsten Beichen wohl aus zwanzig Landen: 3ch mabne, die Feinde wollen an uns rachen ihre alte Schande." (XXVII.) Rachdem er feinem Bater die Feldzeichen und die Belden alle genannt, rief er die Seinen gu den Baffen; die berbeieilende Berlint schickte er gurnend weg, ale fie rieth, fich in der Burg ju vertheidigen, denn er wollte tampfesmu= thig dem Feinde entgegenziehen. Auf feinen Befehl wurden die Thore eröffnet und die Ronige gogen an der Spige ihrer Rampfer hinans. Da gab auch Bate das Zeichen zum Angriff, es begann ein heftiger Rampf. Als Ortwin Bartmuth erblidte, rannte er ihn an, aber er ward schwer verwundet, fo and Sorant, der den Freund rachen wollte; beide Belden mußten fich vom Schlachtfeld entfer= nen, um ihre Bunden verbinden gu laffen. Unter= deffen traf herwig mit dem alten Ronig Ludwig jufammen; grimmig liefen die Beiden einander an, boch konnte Berwig vor dem alten Belden nicht bestehen, der ihn niederschlug, und ihn getödtet batte, wenn ihm die Seinen nicht gu Gulfe gefom= men waren. (XXVIII.) Sobald er fich aber wieder erholt hatte, ergrimmte er über die erlebte Schmach und fuchte ben Feind von Reuem auf; er fand ibn, und mit fraftigem Siebe fchlug er ibm das Saupt vom Rumpfe. Ale die in der Burg dies faben, erbuben fie laute Rlage, weshalb Bartmuth, der des Baters Tod noch nicht wußte, fich in die Feste gurudzuziehen beschloß. Doch fand er diese schon von den Feinden bedrängt. Da flieg er mit den Geinen von den Roffen und drang gegen den Schlachthau-fen, an deffen Spite Bate tampfte. Auf der Binne aber jammerte Fran Berlint über den Tod ihres Gemahle, bem große Belohnung versprechend, der ihn an Gudrunen und ihren Jungfrauen rachen wolle. Gin ungetreuer Mann, der den Lohn verdienen wollte, fturgte mit entblößtem Schwerte auf die Jungfrau, die vor Angst lautauf fdrie. Da borte fie Sartmuth; er fab binauf, und rief drobend dem Mörder gu, er wurde ihn hangen laffen, wenn er eine von ben Jungfrauen erschluge. Sener fprang jurud, denn er furchtete des Ronigs Born; unterbeffen hatte diefer beinahe felbst das Leben verloren, fo hart bedrängte ihn der alte Bate. Da eilte Ortrun, die Bande ringend, ju Budrun, fie fiel ihr zu Fugen, flagend, bag ihr Bater Ludwig er= ichlagen fei. "Sie fprach: Lag Dich erbarmen, edles Fürftenfind, So vieler meiner Sippen, Die hier erschlagen find, Und gedent, wie Dir gewesen, da man den Bater erschlug, den Deinen: Eble Königin, nun habe ich bente verloren ben meinen! Run fiebe, edle Jungfrau, Das ift eine große Roth, Mein Bater und meine Berwandten, Die find fchier alle todt; Run fteht der Rece Bartmuth vor Baten in großer Befahr: Berliere ich ben Bruder, fo muß ich eine Baife fein fürmahr! Und laffe mich des genießen, fprach das edle Rind, Als Dich niemand beflagte, von Allen, die bier find, Da hattest Du feine Freunde, als mich gang alleine: Bas Dir Jemand that gu Leibe, gu allen Beiten mußt ich um Dich weinen!" Da erbarmte fich Budrun der treuen Freundin; fle rief Berwigen

gu, dem Kampf zwischen hartmuth und Bate ein Ende zu machen. Sogleich eilte Berwig zu ben Beiden, doch wollte Bate von dem Rampfe nicht ablaffen; Berwig aber fprang Budrunen gu Liebe gwischen Beibe, worüber Bate fo ergrimmte, daß er herwigen niederschlug. Diefen retteten feine Mannen , aber hartmuth ward gefangen hinweggeführt. (XXIX.) Run wurde jeder weitere Biderstand bald befiegt; die Burg ward erobert und geplündert. Bate wüthete grimmig, Alles niederhauend, was ihm in die Sande tam; er verschonte felbft die Rin= der in der Biege nicht. "Frolt der ftarte rief da Baten an: Bohl haben Euch den Teufel die jungen Rinder gethan! Sie haben an unfern Freunden teine Urt Schuld : Go erweift zur Ehre Gottes den armen Baifen Guld! Da fprach Bate der alte: Du haft Rindes Muth: Die in der Biege weinen, dauchte Dich das gut, Daß ich fie leben ließ? Gollten die erwachsen, So wollt ich ihnen mehr nicht trauen, ale einem wilden Sachien!" In allen Ge-machern floß das Blut; da flüchtete fich Ortrun gu Gudrunen, fie um Schut anflebend, ben fie ihr freudig gufagt. Auch Gerlint tam berbeigeeilt und fiel Gudrunen ju Fugen, Bnade von ihr begehrend. "Bie fonnte ich bas gemabren," rief Diefe, "da Ihr mir ja felbst ifte eine Onade gewährtet?" Raum hatte fie diese Worte gesprochen, ale der grimme Bate hereinfturmte mit fnirschenden Bahnen, mit bobrenden Augen, mit ellenbreitem Barte; er war mit Blut beronnen, von dem fein Gewand gang durchnäßt mar. Mit grimmiger Stimme frug er nach Gerlint; vergeblich suchte Gudrun fie gu verbergen: denn da Bate drobte, Alle ohne Ausnahme zu erschlagen, wenn man ibm die alte Ronigin nicht überliefere, gab ihm ein Madchen einen Bint mit den Augen, daß er fie aus den Andern berausfand. Schnell ergriff er fie. "Run fagt, Frau Gerlint," rief er ihr höhnend gu, "braucht Ihr mehr der foonen Bafcherinnen?" Er zog fie vor den Saal hinaus, ergriff fie bei den Baaren und schlug ihr das haupt ab. Ebenso erschlug er die junge Bergart, die ihrer Berrin untren geworden war. Run tamen auch die übrigen Belden berbei, welche von Budrunen und den Frauen minniglich empfangen wurden. Sierauf gingen die Berren gu Rathe, in Folge beffen Borant gum Schut der Burg gurudgelaffen murde, in welcher Budrun nebft den Frauen und den Gefangenen verbleiben follten, mabrend Bate und Frute mit breißigtausend Mann auszogen, das übrige Land zu erobern. Als auch dies gelungen, ruftete man fich zur Abfahrt. Außer Gudrunen und ihren Frauen wurden auch hartmuth und Ortrun nebit andern Befangenen auf die Schiffe gebracht; Borant und Morung blieben in dem eroberten Land (XXX). Die Kahrt war gludlich; Fran hilde, welcher man Boten voransgesandt hatte, ihr die frohe Kunde gu bringen, jog den Beimtehrenden bis an den Strand entgegen, wo fie mit der größten Bracht empfangen murden. Silde erkanute ihre Tochter nicht wieder; ale fie ihr gezeigt murde, trat fie ihr entgegen. "Ber mochte ihnen vergelten Dit Bolde diese Frende, die fie da gewonnen, Da fie einanber fußten? ihres Leides war ba viel gerronnen." Much den alten Bate fußte fie, ihn mit dankenden Borten begrüßend, fo auch Ortwinen, und wie fehr fie zuerft widerstrebte, auch die edle Ortrun, als fie von ihrer Tochter erfuhr, wie freundlich

dieselbe fie in der Befangenschaft behandelt habe. Auf Gudruns Bitte murde hartmuth gegen bas Berfprechen, nicht entfliehen zu wollen, von feinen Banden befreit. Run ließ Silde die Borbereitungen ju Berwigs Bermählung mit Budrun treffen; diese aber bewog ihren Bruder Ortwin, um die edle Ortrun zu werben, und als hartmuth dies er= fuhr, war er gern bereit, fich mit der treuen Silde= burg zu verloben. Und um den Frieden allgemein zu sichern, wurde Herwigs Schwester mit Siegfried, dem König von Mohrenland, verlobt, der auch an dem gludlichen Kriegszuge Theil genommen hatte. Es ward fogleich nach der Jungfrau gefandt, da= mit ihre Bermählung zugleich mit der Sochzeit der übrigen gefeiert werden tonne. Bald langte fie unter Bates und Frutens Begleitung an. "Da bie vier reichen Ronige ihr entgegen ritten, Und fie zusammenkamen, von den helden ward gestritten, Belche von den Frauen die allerschöuste ware: Da lobte man fie Alle, damit ein Ende hatte biefe Dtare." (XXXI.) Run wurde die vierfache Gochgeit mit der größten Pracht gefeiert. Die Fahrenden liegen ihre Runfte schauen und wurden reich= lich belohnt. Nach vollendeten Feierlichkeiten erhielt hartmuth sein Land wieder, worauf er mit seiner Gemablin in daffelbe zurudfehrte. (XXXII.) Auch die anderen Ronige fehrten in die Beimat; Ortwin und herwig ichwuren fich vor dem Abichiede fefte Treue und gelobten einander , "Daß fie ihr Fürftenamt Der hohen Bater würdig ftets in Ehren trugen, Die ihnen schaden wollten, daß fie die Bei-

des, fiengen und erschlugen." Es laffen fich in der Gudrun leicht drei größere Abschnitte unterscheiben, von benen ber erfte die Geschichte von hagens Geburt, seiner Entführung burch einen Greifen, seiner Selbstbefreiung und feiner Bermählung mit Gilden ergablt, ber zweite die Geschichte der Entführung von Sagens Tochter (Silde) berichtet, und der dritte die Geschichte der Entführung von hettels Tochter Budrun, ihrer Leiden bei der graufamen Gerlint und ihrer endlichen Befreiung durch ihren Berlobten, den Ronig Berwig von Seeland, und ihren Bruder Ortwin in ausführlicher Entwickelung darftellt. So flar fich Diefe Abschnitte aber auch unterscheiden laffen, fo bangen fie nicht nur durch den Inhalt zufammen, fie find auch durch die dichterische Bearbeitung gu einer organischen Einheit verbunden, so daß das Gange offenbar nur einem einzigen Dichter jugefchrieben werden tann, mahrend die beiben Theile des Ribelungenliedes, fo genau fie auch dem Inhalte nach zusammenhängen, von zwei verschiedenen Man bat die Gudrun rud-Dichtern herrühren. fichtlich der Composition dem Ribelungenliede vor= ziehen wollen, aber gewiß mit Unrecht; es ließe fich ein folches Urtheil nur dann rechtfertigen, wenn das Ribelungenlied in der That ein einziges Gedicht ware. Ift aber feine Zweitheiligfeit unbestreitbar, so fteht jeder einzelne Theil in Auffaffung und Auordnung ichon dadurch weit über der Budrun, daß Die Dichter fich mit weifer und acht funftlerifcher Mäßigung im Stoffe beschränkt und ihren Bedichten nur eine einzige Sauptbegebenheit zum Grunde gelegt haben, ber Gine Siegfriede Ermordung, ber Andere Kriemhildens Rache. In der Gudrun finden wir dagegen die nämliche biographische Entwickelungeweise, wie bei den bofifden Dichtern, und wenn fie fich doch von den Rittergedichten auch in

vieser Beziehung unterscheidet, indem sie, alle unbesdentenden Rebenpunkte übergebend, nur die wichtigsten Berhaltnisse hervorbebt, so haben wir dies dem immer noch regeren poetischen Gefühl des Dichters zu verdanken, den das Bewußtsein des frischen, schnell sortschreitenden Bolksgesangs bei allem Einstlusse der höfischen Kunst doch von den weiteren Abeirrungen schüßte, in welche sich die höfischen Dichter versoren. Daß aber die höfischen Kunst auf den Dichter der Gudrun mannigsachen Einfluß aussidte, werden wir noch zu sehen weitere Gelegenheit haben.

Es wird nicht bezweifelt werden konnen, auch der Gudrun alte Sagen und alte Boltelieder gu Grunde liegen, aber es ift auch bei ihr ein vergebliches Beginnen, diefe alten Lieder herausfinden ju wollen, was hier, wie bei dem Nibelungenliede, teinen andern Erfolg hat, als daß das fchone Ganze vernichtet und in einzelne, an fich meiftens ungenugende Theile zerlegt wird. Es ift dagegen mabr= scheinlich, daß wir das Bedicht nicht in feiner ur= fprünglichen Gestalt befigen, daß es vielmehr, wie fo viele andere von einem fpateren Dichter überarbeitet wurde, dem wahrscheinlich zu verdanken ift. daß die Jungfrau Sildburg, die Jugendgenoffin Sagens, auch als Freundin feiner Entelin Gudrun erscheint; benn es ift nicht bentbar, bag ber erfte Dichter, deffen großes Talent unverkennbar ift., fich einen folchen mehr als lächerlichen Biderfpruch hatte gu Schulden fommen laffen, er, der die reiche ften Begebenheiten, die verwickeltsten Berhaltniffe mit fo ficherem Tafte darzustellen verstand.

Benn die Gudrun auch dem Nibelungenliede nicht gleichgestellt werden fann, und der Dichter insbesondere darin gurudfteht, daß er den Beift des Bolfegesange nicht mit der Bahrheit und lebendiger Frifche wiedergibt, die wir an den Dichtern des Ribelungenliedes bewundert haben, weil er die Zeit und die höfische Runft weit mehr auf fich wirken ließ, als jene; fo ift es boch immer von hohem Berth und darf unbedenklich den meiften Rittergedichten, ja felbst den befferen unter denfelben vorgezogen werben, die es an poetischem Gehalte, an Unmittelbarfeit und Tiefe der Auffaffung, fo wie an Rraft und Lebendigkeit der Darftellung weit übertrifft. Befondere Bedeutung gewinnt die Gudrun aber insbesondere dadurch, daß fie uns Bolter = und Les beneverhältniffe darftellt, welche den übrigen Dichtungen ber beutschen Geldensage weniger befannt find. Bie uns das Ribelungenlied an den Rhein und die Donau führt, und une nur vorübergebend an ben Rorden geleitet, ber gubem in einer gemiffen nebligen Dunkelheit verhüllt bleibt, bilden die Ruften der Nordfee und die naben Infeln den Sauptichau= plat ber Gudrun; es erschließt fich vor unfern Augen Das fühne Leben und Treiben der feefahrenden Bolferschaften, welche, von ewiger Unruhe getrieben, fich in ihren leichten und fcwachen Fahrzengen auf bas fturmifche Meer binauswagten, um in andern Ländern zu erbeuten, mas bas ihrige ihnen nicht barbot. Obgleich der wilde Sinn Diefer fubnen, an Gefahren aller Art gewohnten Seefahrer in unferm Bedichte an vielen Stellen mit der lebensvollsten Bahrheit gezeichnet ift, trägt doch das Ganze nichts weniger als diefen Charafter, da der Dichter mit überraschender Runft in den wilden Selden auch den Menfchen mit feinen angeborenen befferen Gefühlen gur Erscheinung bat gelangen laffen. Go grimmig

Sagen anch ift, es liegt felbit ber Meußerung feines wilden Sinns ein fanftes Befühl gum Grunde: wenn er alle die todten lagt, die um die fcone Silde werben, fo thut er dieg nicht allein aus Stolg und wildem lebermuth, es hat auch die innige Liebe gur Tochter, die er nicht von fich laffen will, mächtigen Antheil an feiner Granfamfeit, wie ihn die nam= liche Liebe endlich bewegt, mit dem Räuber der Toch= ter fich zu verfohnen, da er bemerfte, dag fie ihm gewogen fei \*). Selbft Bate, in welchem vor Allen ber Charafter des nordischen Beldenthume ausge= prägt ift, den es lieblicher dunft, das Schlachtge= tummel gut boren, ale bei schonen Franen gu figen, der in feiner Bildheit felbst die Rinder in der Biege nicht verschont, verfohnt durch die aufopfernde Un= banglichkeit, die er gegen feinen Ronig und die Seinigen beweift, ale beren unmittelbares Ergebniß das Rachegefühl erscheint, das feine Bruft gu den wildesten Thaten entflammt. Es ift eine von den Raturen, wie fie im Leben fo häufig vortommen, die bei allen großen angeren Borgugen fich freiwillig Undern unterordnen, deren geiftige Ueberlegenheit fie auerkennen. In einem folden Berhältnig ftand Bate gu Sagen, den er gudem noch ale Lehnsherrn ehrte, weshalb er feine Liebe und Treue, feine Bin= gebung auch auf deffen Bittwe und die geranbte Tochter übertrug. Um dentlichften aber ericheint bie Dilderung bes wilden Geldenthums durch acht menschliches Gefühl im Sorant, der im Schlachtgewühl feinem der Tapferen nachsteht, während er burch die Lieblichkeit feines Bejangs felbft den grimmen Sagen mit unwiderstehlicher Macht bin= reißt. Freilich ift feine Runft nicht die der höfischen Dichter, die nur durch außere Zierlichkeit und geift= reichen Ausdruck ju gefallen ftrebten; er hat feinen Gefang der Natur felbst abgelauscht, seine Beisen "hatte er fingen hören auf ben wilden Fluthen". So ist Horant der Neprasentant des Bolts und Raturgefangs, ber aus den Tiefen der Menschen= bruft emporquillt und mit wunderbarer Dacht gum Bergen dringt, und um so unwiderstehlicher auf die Menschen wirft, je näher fie der Natur fteben.

Bte im Ribelungenliede Ariemhilde, so bildet in unserm Gedichte die schone Gibrun den Mittelpunkt des Ganzen, obgleich nicht so entschieden und kinkterisch vollkommen, da sie erst im letten Drittkheil erscheint (welches freilich mehr als zwei Drittel des ganzen Gedichts bildet), während das Ribelungentied uns Kriemhilden schon in den ersten Strouben als die hauptgestalt vorsührt. Gudrun ist eines der schönkten Charaftere, welches die Dichtfunst je geschaffen hat, schon, weil er auf der tiessten Bahrsbeit beruht. Die edle Jungfrau ist das vollkommenste Bild ächter Beiblichkeit, deren Größe und Seelenstärfe sich nicht in muthigen Thaten und kühnen Kämpfen, soudern in der unerschütterlichen, durch keine Gewalt zu besiegenden Kraft ausspricht, mit welcher sie die dem Geliebten geschworne Treue bewahrt: sie, die Königstochter, unterzieht sich eher den niedrigsten Diensten, sie erleidet eher die unwörz

Bir haben gefagt, daß fich in dem Charafter der Gudrun die Idee verkörvere, welche das ganze Gebicht beseelt; wie aus den eben gegebenen Andenstungen hervorgeht, ift dies aber die Idee der unwandelbaren Treue in der Liebe, wie in dem Nibelungensiede; aber während dieses mit dem ahnbungsvollen Spruche beginnt, daß auf Liebe Leid

digste Behandlung, als daß fie ihre Trene brache. Roch entschiedener aber zeigt fich ihre Seelengroße darin, daß weder die Ansficht auf einen Ronigethron, noch die Ueberzeugung, daß fie von Sartmuthen, deffen Edelmuth fie achten muß, in der That geliebt werde, fie jemals jum Banken bringt, wie fie auch mitten unter den hartesten Bedrangniffen, bei aller hoffnungslofigfeit, jemals befreit zu werden, ftets das Bewußtsein ihres Berthe und ihrer Burde, felbft ihrer Beinigerin Gerlint gegenüber, bewahrt und geltend zu machen weiß. Diefer Beständigfeit bes Sinns liegt aber feineswegs barte bes Bemuthe jum Brunde; tonnte ja felbft das traurigfte Schicks fal ibre angeborne, acht weibliche Milde nicht unterdruden. 3war tann fie fich einiger harten Borte nicht enthalten, als Gerlint fie um ihren Schut anfleht, aber obgleich die Erinnerung an die erlit= tenen Qualen ihr Berg mit Bitterfeit erfüllte, fand doch das Gefühl der Rache teinen Gingang in ihrem eblen Bergen: felbft als Bate die fürchterlichften Drohungen ausstieß, verrieth fie die alte Konigin nicht; und wenn fie ibre Stimme nicht fur Diefelbe erhob, so geht doch aus Allem hervor, daß fie es mehr aus Furcht vor dem milden, blutbedeckten Bate unterließ, als aus Bleichgultigfeit ober gar ans Freude, die Feindin bestraft zu sehen. Ueberhaupt ift dies ein Grundzug in dem Charafter der edlen Jungfrau, daß fie, frei von aller Gelbstjucht, ihre eigene Perfonlichteit ftets jurudtreten lagt. Als fie, am Meere waschend, und von der Troftlofigfeit ibrer Lage fo gang erfüllt, daß fie felbst den Bogel bedauert, der gegen den lingludestrand geschwommen tommt, diefen für einen Boten ertennt, den ihr Bott zum Troft fende, da fragt fie, ihres eige= nen Unglude vergeffend, nicht, ob er ihr Rettung ju verkundigen habe; ihre erfte Frage ift nach ihrer Mutter, nach ihrem Bruder, nach ihrem Berlobten, ja felbft nach benjenigen Belben, Die ihr ferner fteben , die aber ihres Baters Freunde waren. Und wie die Liebe fie in ihrem Unglude aufrecht erhal= ten, ihr Rraft jum Ertragen und Dulden gegeben, fo leitet auch die Liebe ihre Sandlungen, als fie in die Beimath gurudgefehrt, des hochften Gludes theil= haftig wird, ihre Mutter wiederfindet und mit dem treu Beliebten endlich auf immer vereinigt werden foll. Daber will fie nicht bloß, daß hartmuth aus ber Gefangenschaft entlaffen, daß ihre Freundin Ortrun mit dem Brnder verlobt, die treue Sild= burg durch die Sand eines Ronigs belohnt werde, fie will auch, daß ihr eigenes Glud die bisher feind= lichen Bolter umfaffe, daß ein fester Friede die wilden Rampfe auf immer beendige, die fo viel Blut gefoftet, fo viele lingludliche gemacht hatten. Go hat une der Dichter in Gudrun ein Bild der schon= ften und edelften Beiblichkeit geschaffen, bas, wenn auch bis gur Bolltommenheit ibealifirt, bennoch mit dem Geprage der treuesten Bahrheit gestempelt ift, da Budrun, obgleich an innerer Burde und Sobeit alle ihre Umgebungen weit überragend, in ihrer außern Erscheinung niemals weder ihre Beit, noch ihr Bolt verläugnet.

<sup>\*)</sup> Auch in andern Gedichten, im Ortnit, im Sugdietrich finden wir, daß heidenkönige ihre Töchter aus übergroßer Lebe nicht wollen heirathen laffen, aber diebe trägt bei ihnen einen gang andern Gharafter: es ift nicht, wie bei hagen, die felbst in ihrer Ausartung noch eble Liebe des Baters zu seinem Kinde, von dem er fich nicht trennen will; jene heidenfänige wollen ihre schöntschung will sie schöntschung weil sie seicht von bluticharderischer Liebe zu ihnen erfüllt find.

folge, und diefer Bedante zur entfeglichen Bahrheit wird, entwidelt fich in der Gudrun der vollfte Be= genfag: fie bringt gur lebendigen Unschauung, daß treue Liebe nicht bloß ihre endliche Belohnung findet, sondern daß sie auch Alles befeligt, mas in ibre Nähe kommt.

Bie die Gudrun bei aller Aehnlichkeit der zu Grunde liegenden Idee im vollsten Gegenfat jum Nibelungenliede steht, so auch zu andern aus der Bolfsfage hervorgegangenen Dichtungen, nämlich gu Ronig Rother, Ortnit u. a., obgleich in andrer Beise und mehr in der außeren Saltung, indem hier die Jungfrauen, um welche die Belden werben (Silde und Gudrun) den Mittelpunkt der Sandlung bilden, mahrend es in jenen Bedichten die Belden find, um welche fich die Begebenheiten bewegen. Daher legt die Gudrun auch größeres Gewicht auf die Frauen und ihre Darstellung, daher tritt in ihr das häusliche Leben lebendiger hervor und man fonnte fie gerade wegen bes letteren Umftandes mit der Dopffee gufammenftellen, beren bobere Bedeutung nicht bloß in den Irrfahrten des Belben, fonbern vor Allem in der Darftellung des hänslichen

Lebens zu suchen ift. Es ift schon angedeutet worden, daß fich in der Gudrun der Einfluß der Zeit weitans mehr bemertlich macht, als im Ribelungenliede; wir muffen dies noch in gedrängten Bugen begrunden. Diefer Einfluß zeigt fich zunächst darin, daß in der Gudrun nicht bloß das firchliche Element in gang außerlicher Beife aufgenommen worden ift, wie wir es beim Nibelungenliede mahrgenommen haben, fondern daß fich in ihr entschiedene driftliche Befinnung ausfpricht, welche unverfennbar bas Geprage des rit= terlichen Mittelalters trägt. Roch bliden gwar beidnische Unfichten durch, aber fie erscheinen ichon mit dem driftlichen Glauben, wenn auch nicht ver-schmolzen, doch in gewisser Beise vereinigt. Um lebendigften werden wir an driftliches Leben burch Die öftere wiederkehrenden Unfpielungen auf Bilgerfahrten und Kreuzzüge erinnert. Gang im Sinne der Zeit ift es, daß felbst der wilde Bate den un= gludlichen Ausgang der Schlacht auf dem Bulpenfande dem Umftande guichreibt, daß er die Schiffe, auf denen er mit hetteln dem heer der Normannen nachgezogen war, Pilgrimen weggenommen hatte; und aus demfelben Grunde läßt die Ronigin Silde diesen Alles ersegen, mas ihnen gewaltthätig ent= riffen worden war. So ift driftliche Unficht in die Bemuther gedrungen; nur zeigt fie fich mehr oder weniger entschieden, je nach ber Eigenthumlichkeit ber Personen; mabrend fie bei Baten noch gang an der Oberfläche haftet, ift fie mit Gudrun fo ver= wachfen, daß fie als ein leuchtendes Muster drift-licher Demuth und Gottesergebung erscheint.

Der Einfluß der Zeit gibt fich ferner darin fund, daß der Geift des Ritterthums fo weit durchgedrun= gen ift, als es die bobere Auffaffung der Begeben= heiten irgend guließ. Zwar find die Gestalten nicht, wie bei den höfischen Gedichten, ihrer Beit ent= rudt, fie tragen das Geprage ihres Bolfes und ihrer Zeit, aber fie find doch icon, weit mehr als in den Nibelungen, der höfifch-ritterlichen Bildung theilhaftig, die fich nicht bloß in dem Glang der Soffeste und der Turniere, fondern gang befonders in den Beziehungen zu den Frauen zeigt, welche fcon gang im Sinne ritterlicher Galanterie bargeftellt find. Und eben darin zeigt fich auch der Einfluß |

der höfischen Poefie, den wir schon oben (S. 526) wahrzunehmen Belegenheit hatten; er zeigt fich außerdem in der gewandten und mannigfaltigen Darftellung, in der Bahl der Ausdrucke, welche oft aus höfischen Dichtern entlehnt zu fein scheinen, fo wie endlich in ber eigenthumlichen Behandlung der Seldenstrophe, die dem an höfische Blatte gewöhnten Dichter gu ernft und ftreng fcheinen mochte, weshalb er der zweiten Galfte weibliche (klingende) Reime und der letten Salbzeile fünf Bebungen gab, wodurch der Charafter der Strophe aber nur gu weichlich und ihr schones Ebenmaß gestört wird. Aus demfelben Bestreben nach größerer Beichheit ift wohl auch zu erklaren, daß der Dichter fich weit öfters des Binnenreims bedient, als das Nibelungenlied \*). Es ließen fich fogar manche Puntte be-Beichnen, in welchen der Dichter der Gudrun einzelne höfische Dichter benutt haben mag; doch ift das Nibelungenlied vor Allem fein Borbild gemes fen, wie fich aus einer großen Angahl von Wendun= gen nachweifen lagt, Die diefem entnommen ober nachgeahmt find. Auch war der Berfaffer der Budrun gewiß kein höfischer Dichter; ein solcher hatte dem Werke nicht bloß eine ritterlich = höfische Farbung gegeben, er hatte die Ratur bes Stoffs ge= radezu vernichtet, und une an der Stelle der acht deutschen Seldens und Franengestalten brittisch= frangöfische Ritter geschildert, an der Stelle der rein menschlichen Liebe höftische Empfindfamteit gegeben. Dag der Dichter ber Gudrun aber ein fahrender Bolksfänger war, geht schon aus dem Umstande hervor, daß er am Schluffe des Gedichts der Fahrenden wohlgefällige Erwähnung thut und von den reichen Gaben ausführlich berich= tet, welche ihnen von den Belden und Frauen gefvendet wurden, woraus die Absicht flar genug bervorgeht , die Buhörer ju abnlicher Freigebigfeit für den Sanger des Gedichts aufzufordern. Der Rame deffelben ift unbekannt geblieben, ba er wie bie übrigen Boltsfänger, fich nicht nennt, wie fie benn überhaupt ihre Gedichte, deren Stoff fie aus der lebendigen Bolfsfage mit Benutung alterer Lieder entnahmen, nur als einfache Reproduction diefer Sage angesehen wissen wollten, bei welcher es ihnen vorzüglich darauf ankam, den belebenden Geist der alten Sagen und Lieder zu bewahren. Dagegen läßt sich die Zeit seiner Blüthe, so wie seine Heimath mit einiger Gewisheit bestimmen. Da man aus manchen Andeutungen die Befannt= schaft des Dichters mit Bolfram, Gottfried und Wirnt voraussetzen kann, so muß er später als diese gelebt haben und er wird daher in das zweite Bier= tel des dreizehnten Jahrhunderts zu feten fein. Bas feine Beimat betrifft, so könnte die Bahl des nordischen Stoffs auf Niederdeutschland hinweisen; doch spricht die gang oberdeutsche Sprache und die Abwesenheit aller niederdeutschen Sprachformen dagegen. Daß aber der Dichter aus den höhern Be-

<sup>.\*)</sup> Man hat in diesen Mittelreimen ein Keunzeichen unächter Strophen erkennen wollen, aber gemiß mit Unrecht, da dieselben vorzugsweise in den Strophen erscheinen, welche entweiser lytischer Ratur sind, ober wegen ibred bedeutsamen Inhalts hervorgehoben werden sollen. Statt sie zu verweren, muß man vielmehr das sebendige Gestühl des Olchters bewundern, welcher durch ein ju einsaches Mittel, ohne das Mesen der Form zu vernichten, sie mit dem besondern in sodoner in sodoner in sodoner und ihr zudem dadurch einen neuen, eigenthunlichen Reiz zu geben verstand.

(Strophe 372-379.)

biegsgegenden des südlichen Deutschlands stammte, aus der Schweiz, Tyrol oder Stevermark, möchte aus einer Stelle geschlossen werden dürsen, in welcher er die dichten Schüsse der Kämpfenden mit dem von den Alpen berabgewehten Schnee verzuleicht\*), denn in einem solchen Gleichnisse mitten unter Schilderungen aus dem Seeleben liegt die Gewähr, daß der Dichter die ihm zum Grunde liezgenden Berhältnisse selbst erlebt haben muffe.

1. Âventiure, wie suoze Hôrant sanc\*\*).
(Strophe 372-379).

Dô kom an einem âbende, daz in sô gelanc, daz von Tenemarke der küene degen sanc mit sô hêrlîcher stimme, daz ez wol gevallen muose al den liuten: dâ von gesweic der vogelîne schallen.

\*Daz hôrt der künic gerne und alle sîne man; dâ von von Tenen Hôrant der freude vil gewan; ouch hete ez wol gehæret diu alte küniginne: ez erschal ir durch das fenster, dâ si was gesezzen an der zinnen.

\*Dô sprach diu schœne Hilde: "Waz hân ich vernomen?

Diu aller beste wîse ist in mîn ôren komen, die ich ze dirre werlte von iemen hân erfunden: daz wolte Got von himele, daz si mîne kamerære kunden!"

\*Si hiez ir gewinnen den, der sô schône sanc; dô si sach den recken, si saget ims grôzen danc, daz ir der âbent wære mit freuden hin gegangen: von frouwen Hilden wiben wart der helt wol enphangen.

\*Dô sprach din küniginne: "Ir sult uns hœ-

die wîse, die ich hînte von iu vernomen hân: daz gebet mir zeiner gâbe ze allen âbunden, daz ich iuch hære singen, sô wirt iuwer lôn wol erfunden."

\*, Frouwe, ob irs geruochet, welt ir mirs sagen danc, ich singe iu zallen zîten alsô guotez sanc,

swer ez rehte erhæret, daz im sîn leit verswindet, unt minnert gar sîn sorgen, der mîn süeze wîse rehte ervindet."

\*Er sprach, er diente ir gerne, dâ mite schiet er dan. Sîn singen alsô grôzez lôn ze Îrlande gwan, daz man îm nie dâ heime gelônete alsô verre:

also dienete Hetteln ûz Tenemarke der herre.

\*Dô sich diu naht verendete und ez begunde tagen,

Hôrant begunde singen, daz dâ bî in den hagen geswigen alle vogele von sînem süezen sange: die linte, die dâ sliefen, die lâgen dô niht lange.

\*) Nach winden von den alben sach man sne nie gan sô dicke, alse dræten die schüzze von den henden. (Strophe 380-391.)

\* Sîn lût erklang im schône, ie hôher und ie baz;

Hagene ez selbe hôrte, bî sînem wîbe er saz: ûz der kemenâten muostens an die zinnen. Der gast wart wol berâten: ez hôrtez diu junge küniginne.\*

Des wilden Hagenen tohter und ouch ir magedin, die sâzen unde loseten, daz diu vogelîn vergâzen ir dœne ûf dem hove frône; wol hôrten ouch die helde, daz der von Tenen sanc alsô schône.

Dô wart im gedanket von wîben unt von man. Dô sprach von Tenen Fruote: "Mîn neve möhtes lân,

sîn ungefüege dœne, die ich in hære singen: wem mag et er ze dienste als ungevüege tagewîse bringen?"

Dô sprâchen Hagenen helde: "Hêrre, lât vernemen:

niemen lebet sô siecher, im möhte wol gezemen hæren sîne stimme, diu gêt ûz sînem munde." "Daz wolte Got von himele," sprach der künie, "daz ich sî selbe kunde!"

Dô er die drî dœne sunder vol gesanc, alle, die ez hærten, dùhte ez niht sô lanc, sî hætenz wærlîchen niht einer hende wîle, obe er solte singen, daz einer möhte rîten tûsent mîle.

\*Dô ernû hete gesungen und er von sedele gie, diu junge küniginne frælîcher nie wider morgen wart gekleidet in liehtem ir gewande,

diu junge maget edele, nâch ir vater Hagenen sî dô sande.

\*Der herre gie balde, da er die maget vant in trûriclîcher wîse: dô was der magede hant an ir vater kinne; si bat in vil sêre, si sprach: "Liebez veterlîn, heiz in singen mêre!"

\*Er sprach: "Liebiu tohter, ze âbende stunt wolte er dir singen, ich gæbe im tûsent pfunt: nû sint sô hôchvertic die geste mîne, daz uns hie ze hove niht wol erklingen die dæne sîne."

\*Swaz si gebiten kunde, der künic dannen gie. Des vleiz sich aber der wise Hôrant, daz er nie gesanc sô ritterliche: die siechen zen gesunden sich niht mit ir sinnen wol dannen gescheiden kunden.

\*Diu tier in dem walde ir weide liezen stên; die würme, die dâ solten in dem grase gên, die vische, die dâ solten in dem wâge vliezen, die liezen ir geverte: jâ kunde er sîner vuoge wol geniezen.

\*Swaz er då singen mohte, daz dûhte niemen lanc; sîn unmârte in kœren då von der phaffe sanc; dia klaskon niht klungen å and slaskon niht klungen å

sîn unmârte in kæren dâ von der phaffe sanc; die klocken niht klungen sô wol alsam ouch ê; allez, daz in hôrte, dem was nâch Hôrande wê.\*

Dô bat în ir gewinnen daz schœne magedîn âne ir vater wizzen, vil tougen soltez sîn,

<sup>\*\*,</sup> Die unbezeichneten Stropben bifben nach Ettmuller bie achten Bestandtheile ber alten Lieder; die mit \* bezeichneten find nach bemfelben fpatere Bufate; \* am Ende einer Zeile bezeichnet bas Ende bes Bufates.

(Strophe 391-398.)

noch daz ir muoter Hilden niemen sagtez mære, \*daz er alsô tougenlîche in ir kemenâten wære.

\*Ein gefüeger kamerære, der erarnete den solt:

daz si im gap ze miete, daz was nôt golt, lieht unde tiure, zwelf bouge swære\*, daz der sanges meister zâbende in ir kemenâten wære.

\*Er warp ez tougenlîchen; ja freute sich der man,

daz er sô guoten willen dà ze hôve gewan: er was von fremden landen gevarn nâch ir minne, durch die sîne fuoge truoc sî ime wol holde sinne,

\*Sî hiez ir kamerære vor dem hûse stân, daz nieman solte nâch im dar în gân, unz sî wol gehôrte die wîse, die er sunge: dô was manne niemen, wan er unde Môrunc der junge.\*

Den helt bat si sitzen; "Ir sult mich hæren lân,"

sprach diu maget edele, "daz ich ê vernomen hân;

des lüstet mich vil sêre, wande iuwer stimme, din ist vor aller freude, ob aller kurzwîle gar ein gimme."

Er sprach: "Getörst ih in singen, vil scheenez magedîn,

magedîn,
daz mir dar umbe ennæme niht daz houbet mîn
iur vater, der künic Hagene, mir solte niht
versmâhen,

swå ich iu möhte dienen, wært ir mînes herren lande nåhen."

\*Dô huop er ein wîse, diu was von Amilê; die gelernte cristen mensche sit, noch è, wan daz er si hôrte ûf dem wilden fluote: dâ mit dienete Hôrant ze hove, der snelle degen guote.\*

Do er die sûezen wîse ze hove vol gesanc, dô sprach diu maget schœne: "Friunt, dû habe danc!

Sî gap îm ab îr hende, niht goldes was sô guotes; sî sprach: "Ich lône iu gerne: des bin îch iu vil williges muotes."

 Âventiure, wie Hettel nâch sîner tohter kam ùf den Wülpensant. (Strophe 847-849.)

Nù was künic Ludewîc unde ouch Hartmuot mit ir landes volke bî des meres fluot beliben durch ir ruowe ûf den wilden griezen: swie vil sî liute hæten, des mohten sî doch lützel geniezen.

Ez was ein wert vil breiter, unt hiez der Wülpensant; dâ heten die von Normanie, ûz Ludewiges lant, baz gemach gefüeget ir rossen und in selben; des sich ir schade muose nâch ir gmache grimmecliche melden.

\*Die vil edele gisel von Hegelinge lant, die hete man gewiset uf den wilden sant; (Strophe 849-857.)

die mâze unt sì dâ mohten unde kunden gebaren, die minneclîchen meide sach man bî den vînden, trûric sî wâren.

\*Diu flur man allenthalben bî dem sande sach; die von verren landen schuofen in gemach, sî wânden dà beliben (daz kam in allen ze sêre) mit den schœnen wîben ze siben nahten oder mêre.

\*Dô dise recken lâgen an einer wilden habe, Hartmuot mit sînen mâgen muoste lâzen abe des gedingen, den sî hâten, daz si solten dâ belîben

an ir gemache ze siben tagen mit den vil scheenen wîben.

\*Ez was von Matelàne sô verre von in dan Gûdrûn, diu wol getâne, daz Ludewîges man heten an ir gemache deheiner slahte gedingen, daz ez Wâte unt sîne friunde in ze schaden ie möhten bringen.\*

Dô sach der marnære ûf den ünden wagen schif mit richen segelen; daz hiez erm künige sagen.

Dô daz gesach her Hartmuot unde ouch aldie sîne (in den segelen wâren kriuze), si jâhen, daz ez wæren pilgerîne.

\*Schiere sâhen si vliezen drî kiele guot unt niun kochen rîche, die truogen ûf der fluot mangen, derz criuze selten truoc durch die Gotes êre:

des muosten sa engelten die helden ûz Normanie sêre.\*

Si kâmen in sô nâhen, daz man die helme sach ab den schiffen schinen: sich huop dô ungemach, schade unde sêre Ludwiges und der sine; er sprach: "Wol ûf, Hartmuot, hie koment die grimmen widerwarte dine!"



\*Si gahten zuo dem lande, daz man wol vernam diu ruoder an den handen krachen manegem man; die üf dem stade wären, die alten zuo den jungen, die enwesten, wie gebären, wan daz si werliche dar sprungen.\*

Ludewie unde Hartmuot truogen schilt enhant; si wæren ê vil sanfter komen in ir lant, wan daz sî ir ruowe trouc ein teil ze sêrę: si versâhen sich zir vinden: Hettel, der enhâte der mâge mêre.

(Strophe 858-869.)

Lûte ruoft dô Ludewie an alsîne man (ez was gar ein kintspil, swes er ie began): "Nu muoz ich allerèrste mit guoten helden strîten; ich geriche in iemer, der ir tar under mînem vânen erbîten."

Hartmuotes zeichen truoc man ùf den sant; diu schif sô nâhen wâren, daz sî sî mit der hant, mit scheften mohten langen bî in an dem grieze: ich wæne, daz her Wâte der alte sînen schilt nie müezic lieze.

Man vant ein sperwehsel; diu wîle, diu was lanc, è sî daz lant gewunnen; der alte Wâte sprano zuo den vinden sêre; sî wâren im sô nâhen, er was sô grimmes muotes, daz sî sînen willen wol gesâhen.

\*Sô rehte grimmecliche man werte nie ein lant; die von Hegelingen drungen ûf den sant mit spern unde mit swerten striten sî alsô sêre: einander sî dô werten, daz sî des koufes sît niht gerten mère.

\*Sì wâren allenthalben an daz stat gestân:
nâch winden von den alben sach man snê nie gân
sô dicke, alse dræten die schüzze von den henden;
ob siz nû gerne tæten, sô möhte den schaden
niemen wol erwenden.\*

Ludwîc von Normanie, der lief Wâten an, mit einem sper vil scharfen schôz er ûf den man, daz din stücke sprungen hôhe in die winde: Ludewîc, der was küene; dô kam ouch daz Wâten ingesinde.

\*Wâte Ludewîgen durch den helm sluoc, daz des swertes ecke ûf daz houbet truoc: Joch hete er under der brünne von vil guten siden von Albelie an hemede; anders müeste er nû daz ende lîden.

\*Ludewie im vil kûme mit sînem lîbe enbrast; die stat muoste er rûmen, ez was ein übel gast Wâte, dâ er solte bî vînden sie erwerben: man sach von sîner hende manigen gnoten recken dâ sterben.\*

Hartmuot unde Îrolt zuo einander spranc; ir ietweders wâfen ûf dem helme erklanc, daz man ez mohte hæren durch die schar verre: Îrolt was vil biderbe, küene was ouch Hartmuot der herre.

Herwic von Sèwen, ein mærer helt guot, der enmohte vollangen: jå spranc er in die fluot; er stuont unz an die üehsen tiefe in einer ünde. Herter frouwen dienest wart dem fürsten Herwîge künde.

Disen recken guoten wolten in der fluot ertrenken sîne vînde; manigen schaft vil guot sach man ûf im zerbrechen; im was gâch zem sande

nâch sînen vînden: dô wart gerochen maniges recken ande.

\*Als siz stade erwurben, man sach des mers fluot von den, die då sturben gevar, als daz bluot, (Strophe 869-880.)

bî in allenthalben in rôter varwe vliezen sô wîte, daz ez niemen möhte wol mit eime sper überschiezen.

Grôzer arbeiten wart nie helden kunt; ez wart nie helt als maniger gedrücket an den grunt;

ein lant sî möhten erben, die âne wunden sturben; die in då schaden tåten, ich wæne, si allenthalben då verdurben.

\*Nâch sînem lieben kinde Hettel der kuone streit, er unt sîn gesinde schaden unde leit tâten allenthalben den fremden zuo den kunden; des wart vil maniger veige ûf dem Wülpensande funden. \*

Die von Normanie unt von Hegelinge lant, mit ungefüegem dienste urborte sich ir hant; man sach die Tene küene sô hêrlichen striten: swer genesen wolte, der endorfte ir niemer dâ erbiten.

\*Ortwin unde Môrunc, die bùweten daz lant alsô nâch grôzen êren, daz man ir wênc dâ vant, die baz gefüegen kunden schaden mit ir ellen: sî sluogen vil der wunden, die zwêne helden unde ir hergesellen.

\*Die vil stolzen Môren, als ich hân vernomen, die wâren von ir schiffe zuo ir vînden komen; der wânde dâ Hettel in sorgen wol geniezen: sî wâren helde küene; man sach daz bluot durch die vesten helmen vliezen.

\*Ir voget, den sî hâten, wie möhte der küener sîn?

Des tages frumte er sweizic maneger brünne schin; er was in starken stürmen ein mærer helt vil guote: wie kundens wesen küener der alte Wâte und ouch von Tenen Fruote?\*

Diu sper verschozzen wâren dort unde hie: Ortwîn mit sînen gesellen frælichen gie; des wart vil helme des tages von in verhouwen: grimme weinte Gùdrun; alsô tâten ouch bî ir ander frouwen.

\*Der herte strît, der werte des selben tages

daz volc an einander gerte, grôz was der gedrane: dô muoste snellen helden sêre misselingen, dô Hettelen friunde wolten sîner tohter wider bringen.\*

Der åbent seic ie nåher; då von der künic gewan

schaden deste mêre, die Ludewîges man tâten, swaz sî solten; sin westen war entrinnen; sî sluogen wunden wite: alsô werten sî die küniginne.

\*Dir werte in grôzen sorgen, unz inz diu naht benam; frug von eine morgen sî tâten âne echem

fruo von eime morgen sî tâten âne scham allez, daz sî kunden, die alten zuo den jungen, ê daz künic Hettel kæme ze den von Normanîe gedrungen.\*

Hettel unde Ludewîc, die truogen hôch enhant ir vil scharpflu wâfen; ir ietweder vant

(Strophe 880-890.)

mit kreften an einander rehte, wer er wære: Ludewic sluoc dô Hetteln: des wurden dô herzenleidiu mære.

\*Dô von Matelâne der wirt wart erslagen, daz gèfriesch diu wol getâne; jâ hôrte man dâ klagen

die scheenen Güdrunen und ouch alle ir meide: ez wart gescheiden kune, den liuten wart beidenthalben leide.

\*Dô Wâte, der vil grimme, gefriesch des küniges tôt,

er hegunde limmen, sam ein swîn; abentrôt sach man an helmen schînen von sînen slegen swinden,

von ime und alden sînen: die muoste man vil zornige vinden.

\*Swaz tæten die helden guote, waz mohte helfen daz?

Von dem heizen bluote der wert wart vil naz; des frides sî niht gerten, die von Hegelingen: ûf dem Wülpenwerde woltens Güdrun gerne wider bringen.

\* Die von Wâleis und den Stürmen râchen des küniges tôt;

die von Tenemarke wâren in der nôt bî den Hegelingen unt bî den von Nortlanden: den vil zieren helden brâsten guotiu wâfen an den handen.\*

Sînen vater wolte rechen der küene Ortwîn; dô kom ouch dar Hôrant und die helde sîn. Der tac was verendet, nahten ez begunde: dô wart alrêrst verhouwen von den helden manic vil tieflu wunde.

\*Einer von Tenemarke ze Hôrande sprane; sîn swert im harte lûte an der hende erklane: er wânde, er wære der vînde; dô frumte im an den stunden

Hôrant, der degen küene sluog im eine tiefe wunden.

\*Dô er den neven sînen het ze tôde erslagen, den vanen hiez er schiere nâch sînem vanen tragen;

dô erkande er bî der stimme, den er dâ het verschrôten

mit sînen starken ellen: Hôrant klagete dô den tôten.\*

Lûte ruofte Herwîc: "Hie wirt mort getân! Sît daz wir niht lenger des tages mügen hân, wir slahen alle einander, die fremden zuo den kunden:

swiez wert unz an den morgen, hie wirt niht der dritte lebendic funden.

\*Swâ man Wâten den küenen in stürmen ie vernam, niemen zuo im drunge in der nôt gezam;

sîn ungefüegez zürnen niemen bî im delte, er brâhte ir vil manigen dâ hin, dâ er immer wesen solte,

\*Ouch möhten siz wol scheiden, unz es wurde tac; ir vole då beidenthalben mit verchwunden lac (Strephe 890-901.) erslagen von den fremden; in gebrast des mân-

erslagen von den fremden; in gebrast des mânschînen;

der tac, der was zerrgangen: des vlôs den sie der gast mit alden sînen.\*

Die grimmen müelichen geliezen dô den strit; mit vil müeden handen schieden si sich sit; si beliben bi einander dannoch also nähen, swa diu viuwer brunnen, daz si irhelme und ouch ir schilde sähen.

\*Ludewic unde Hartmuot ûz Normandîn giengen sundersprâchen; daz gesinde sîn liez der künic hœren, wes er belîben solte bî Wâten, dem vil küenen, wan der gerne sterben wolte. \*

Ludewic riet in listen: "Nu leget iuch ze tâl, iur houbet ûf die schilde, und habet grôzen schal; sô müegen niht wænen die von Hegelingen, ob ichz kan gefüegen, daz ich iuch von hinnen künne bringen."

\*Dô volgete Ludewîge mâge unde man: trumben unde pusûnen lûte man vernam, sam daz lant dâ wære gewalteclîche ir eigen; sîne starke liste begunde Ludewîc dô zeigen.\*

Man hôrte dâ allenthalben gebraht unde wuof: do verbôt man den kinden den weinenden ruof, die des niht wolten lâzen, daz man die alle ertrancte,

swelhe man dâ gehôrte, daz man die in die ünde sancte.

\*Swaz si gehahen mohten, daz wart in ûf getragen.

Sî liezen dâ die tôten, die in wâren erslagen; in gebrast vil friunde, daz was in vil swære: des liezen sî ir kochen dâ beliben vil manigen lære.\*

Mit alsô grôzen listen kômens ûf den sê, die von Normanîe; den frouwen, den was wê, daz sî verswîgen muosten daz varn von ir mâgen: des westen niht die helde, die noch ûf dem Wülpenwerde lâgen.

Ê in der tac bekæme, dô wârens ûf den wegen; die von Tenemarke strîtes wânden phlegen; Wâte hiez lûte sîn herhorn erschellen: dô wolte er zuo in gâhen, die er mit tiefen wunden wolte vellen.

Ze rosse und ouch ze fuoze von Hegelinge lant daz volc sach man allez sîgen über sant nâch den von Normanîe, Ludewîge unt sînen mannen,

mit den sî wolten strîten: dô wâren sî gevarn verre dannen.

\*Diu schif sî fundenlære, geströuwet ir gewant; daz sach man allez ligende ûf dem Wülpensant; der herrenlôsen wâfen wart dâ vil funden; sî heten daz verslâfen, daz si in nimmer geschaden kunden.

\*Dô man daz Wâten sagete, des gieng in michel nôt, wie angestlîche er klagete des künic Hetteln tôt,

Vil helme lac zerbrochen an Ludewiges libe!
Vil helme lac zerbrochen: daz klagete då heime
vil der schænen wibe.

#### (Strophe 902-912.)

1. Poeffe.

\*Wie rehte jæmerlîchen mit zornigem muot Ortwin do klagete die sinen recken guot! Er sprach: "Wol ûf ir helde, ob wir si mügen ergâhen,

ê daz sî rûmen die selde: jâ sint sî noch dem stade nåhen." \*

Des wolte in gerne volgen Wâte, der alte man; Fruote bî dem lufte kiesen dô began; er sprach zuo den recken: "Waz hilfet, ob man île?

Merket nu vil ebene, si sint von hinnen wol drîzic mîle.

\*Ouch mügen wir, der liute die stat niht gehân,

daz in iht schaden werde von unsert vart getan: nû lât iu mîne lêre," sprach Fruote, "niht versmåhen.

Waz welt ir der rede mêre? Jâ müget ir si nimmer wol ergâhen. \*

Nû heizet die wunden zuo den schiffen tragen, unt suochet ouch die tôten, die uns sint erslagen, unt heizet die bevilhen uf den wilden griezen; si hant hie vil der friunde: war umbe solten si des niht geniezen?

\*Sî stuonden alle gemeine mit windender hant, ob in wan eine der schaden wurde erkant, daz sî verlorn hæten die junge küniginne: waz mære si nu möhten frouwen Hilden wider bringen.

\*Dô sprach der küene Môrunc: "Unt wurde ir nû niht mêr,

wan daz wir liten selbe leit unde herzensêr! Wir dienen swache gâbe, so wir ir bringen diu mære.

daz Hettel lit erstorben: noch sanfter ich von frouwen Hilden wære."

\*Dô suohte man die tôten über alden sant: die dâ wâren cristen, swaz man der dâ vant, die hiez der helt von den Stürmen zuo einander bringen:

wie sî belîben solten, des ahten sî mit den jungelingen.

\*Dô riet der degen Ortwin: "Då suln wir si begraben; daz suln wir ahten danne, daz si urkünde haben mit eime rîchen clôster immer nâch ir ende,

und daz ein teil guotes iegelichez künne dar sende."

\*,,Daz hâstu wol gerâten!" sprach der von Sturmlant,

"Jå man sol verkoufen ir ros unde ir gewant, die då ligent tôte, daz man der armen diete nach ir libes ende von ir guote disen frumen biete. " \*

Dô sprach Irolt: "Man sol ouch die begraben, die uns den schaden tâten; od sol man si die raben

und die wilden wölve uf dem werde låzen niezen?" Dô rieten daz die wîsen, daz si ir einen niht ligen liezen.

Dô si độ müezic wurden nách ir man ger nột, den künic sî begruoben und die den werden tôt Trût gespil Hildebure, râte mir dar zuo:

(Strophe 912-918.)

durch friunde liebe håten gnomen uf dem sande swie si geheizen wâren: sam tet man in dâ von ieglichem lande.

\*Die Môren man besunder ir iegelichen vant; alsô tet man dâ den degenen von Hegelinge lant, und den von Normanie; man muoste ir stat bescheiden:

die legte man besunder; si waren beide, cristen unde heiden,

\* Vil unmüezic sî waren unz an den sehsten tac: sî heten niht der wîle, daz gesinde nie gelac, wil si ze Gotes hulden die von Hegelingen von ir grôzen schulden unt von ir missetæte möhten bringen.

\*Lesen unde singen man hôrte sô vil dâ, daz man bî sturmtôten ninder anderswâ Gote so schone dienete in deheinem lande: sît lie man bî den veigen vil der pfaffen ûf dem sande.

\*Ouch muosen dà beliben, die ir solten phlegen; dô hiez man an schriben, des in da wart gegeben. wol driu hundert huobe: ez wurden spitalære: diu mære erschullen verre, wie daz clôster dâ gestiftet wære.

\*Alle die ir mage heten da verlan, die gaben da ir stiure, wip unde man, durch der sêle willen, der lichamen sî begruoben: sît wart ez alsô rîche, daz dar dienten wol driu hundert huobe. \*

Nû ruoche si Got begnåden, die då sint gelegen, und die andern in dem lande! Nu fuoren afterwegen .

die noch gesunt waren uf dem Wülpensande: die kômen nâch ir sorgen iegelicher heim zir herren lande.

3. Aventiure, wie Ortwin unde Herwic dar kômen.

(Strophe 1205-1209.)

Nâch ir gwonheite giengens ûf den sant; si stuonden unde wuoschen aber daz gewant. daz si getragen hæten nider zuo den griezen: ir hôhes gedingen mohten sî vil übele nû geniezen.

\*Si tâten harte dicke für sich ûf der fluot senelîche blicke, wâ die boten guot zuo in komen solten, die von ir lande din vil rîche künigin dem edelen ingesinde dar sande. \*

Dô si gewarten lange, dô sâhens ûf dem sê zwène in einer barken und ander niemen mê; dô sprach frouwe Hiltburg ze Gudrûn der rîchen: "Dort sihe ich fliezen zwene, die mügen dinen boten wol gelichen."

\*Dô sprach diu jâmers rîche: "Owê 'ch vil armiu meit!

Mir ist jæmerliche, liep unde leit. Sint ez boten, die Hilden, suln mich die sus hie vinden

waschen ûf dem grieze, daz laster kunde ich nimmer überwinden!\*

Ich vil Gotes armiu, jan weiz ich, waz ich tuo!

(Strophe 1209-1220.)

sol ich von hinnen wichen, od låzen mich hie vinden

in disen grôzen schanden? ê wolte ich iemer heizen ingesinde!"

\*Dô sprach frouwe Hildeburc: ,,Ir sehet wol, wie ez stât:

ir sult an mich niht låzen alsô hôhen råt.
Ich leiste mit iu gerne allez, daz ir tuot,
ich wil bî iu belîben unt lîden beidiu, übel
unde guot."\*

Dô kêrten sî sich umbe unt giengen beide dân; dô wâren ouch sô nâhen dise zwêne man, daz sî die schænen bî dem stade sâhen: sî wurden des wol innen, daz sî wolden von den kleidern gâhen.

Sî sprungen ûz der barken unt ruoften in hin nâch:

"Ir scheenen wescherinne, war ist iu sô gach? Wir sîn fremde liute, daz müget ir an uns kiesen: scheidet ir von hinnen, sô müget ir die vil rîchen sabene vliesen."

Si tâten deme gelîche, sam sis niht heten vernomen;

doch was in die stimme wol zen ôren komen: Herwic der herre sprach ein teil ze lûte, er wiste niht der mære, daz er sô nâhen stuont sînem trûte.

Dô sprach der voge von Sêwen: "Ir minneclîchen kint,

ir sult uns lâzen hœren, wes disiu kleider sint; wir biten iuch valsches âne: allen meiden tuot ez zêren,

ir minneclichen frouwen, jâ sult ir wider zuo dem stade kêren."

\*Dô sprach diu frouwe Gùdrûn: ,,Sô dûhte ich mich geschant,

sît ich ein maget heize, und ir mich habt gemant durch ander magede êre, des "müezet ir nû geniezen

(sprach diu frouwe hêre), des müezent mîniu ougen nû riezen."\*

Sî giengen in ir hemeden, diu wâren beidiu naz: den vil edelen frouwen was è gewesen baz. \* Dô bibente von dem froste daz arme ingesinde: sî wâren in swacher koste: jâ wâren die kalten merzischen winde.

- \*Ez was in den zîten, dô der winter sich zerlie, und daz in widerstrîte die vogele wolten hie singen aber ir wise nâch des merzen stunden; in snêwe und ouch in îse wurden die vil armen weisen funden.
- \* Mit ir strübendem häre sähen si si gån: swie in diu houbet wären beiden wol getän, \* ir vahs, daz was zerfüeret von merzischen winden: ez regente od ez sniwete, wê was den vil ellenden kinden.
- \*Der sè allenthalben mit dem îse flôz, daz hete sich zerlâzen: ir sorge, diu was grôz, in schein durch diu hemede wîz, alsam der snê, ir lîp der minneclîche; in tet diu unkunde wê.\*

Herwic der edele in guoten morgen bôt, den ellenden kinden; des wære in dicke nôt, (Strophe 1220-1231.)

wand ir meisterinne, diu was vil ungehiure: "guoten morgen" unt "guoten âbent" was den minneclichen meiden tiure.

"Ir sult lâzen hœren," sprach her Ortwîn, "wes disiu richiu kleider ùf dem sande sîn, oder wem ir waschet? Ir beide sît sô schœne, wie tuot erz iu ze leide? Daz in Got von himele iemer gehœue!

\*Ir sît sô rehte schœne, daz ir möhtet wol/ krône tragen:

obe ez iu wol möhte von erbe her behagen, ir soltet landes frouwen sîn mit grôzer ère: dem ir sô swache dienet, hât er sô schœner weschinne noch iht mêre?"\*

Dô sprach vil trûriclîchen daz schœne magedîn: "Er hat noch manege schœner, dan wir mügen sîn;

nû fraget, wes ir wellet: wir hân ein meisterinne, ez kumt uns niht vergebene, siht si uns mit in sprechen ab der zinnen."

"Lât iuch niht verdriezen, unt nemet unser golt, guoter bouge viere: daz sî iuwer solt, daz ir, schœne frouwen, iuch niht lât betrâgen: die geben wir iu gerne, daz ir uns saget, des wir iuch wellen frâgen."

"Got làze iu iuwer bouge beiden sælic sîn, wir nemen von iu niht miete," sprach daz magedîn.

"Nù frâget, wes ir wellet, wir müezen scheiden hinnen:

siht man uns bî iu beiden, daz ist mir leit von allen mînen sinnen."

"Wes sint disiu erbe und diz rîche lant, und ouch die guoten bürge? wie ist er genant, der iuch âne kleider lât sô swache dienen? Wolt er iht haben êre, sô solde imz für guot vervâhen niemen."

Sî sprach: "Der fürsten einer heizet Hartmuot: dem dienent lant din wîten und die vesten bürge guot;

der ander heizet Ludewic von Normanie, der riche : in dienent vil der helde, die sitzent in ir lande lobeliche,"

"Wir sæhen si vil gerne," sprach Ortwîn; "müget ir uns bescheiden, vil scheeniu magedîn; wâ wir die fürsten beide in ir lande vinden? Wir sin zuo in gesendet; jå sî wir eines küniges ingesinde."

Gudrun din hêre sprach den helden zuo: "Ich lie si in der bürge hiute morgen fruo ligende an ir bette wol mit vierzic hundert mannen; daz ist mir ungewizzen, sint si in der zît geritten dannen."

\*Dô sprach der künic Herwic: "Muget ir uns gesagen, von weme die küenen helde grôze swære tr gen, daz si mit vil helden sitzent zallen ziten? Hete ich si in minen selden, ich trute wol eins küniges lant bestriten."

\*,,Uns ist niht kund dar umbe," sprachen dô diu kint;

(Strophe 1231-1242.)

wir enwizzen welhen enden der fürste erbe sint. Ein lant, daz liget wîten, daz heizet zen Hegelingen,

die fürhtent si zallen zîten, daz si in dar ûz herte vînde bringen."\*

Ioch bibenten von der kelte diu scheenen meidin; dő sprach der fürste Herwie: "Möhte daz gesin, daz ez iu minnielichen dühte niht ein schande, ob ir, edele meide, unser mentel trüeget üf dem sande?"

Dô sprach Hilden tohter: "Got lâze iu sælic sîn iuwer beider mentel! An dem lîbe min sol nimmer niemens ouge gesehen maunes kleider." Möhtens sich erkennen, sô wære in oft und dicke geschehen leider.

Ofte erblicte Herwic die juncfrouwen an; si dûhte in so schoene und ouch so wol getân, deiz im in sîme herzen ofte sinften brâhte; er gelichete sî vil zeiner, der er ofte vil güetlîchen gedâhte.

Dô sprach aber Ortwîn, \* der künic von Nortlant: "Ich fräge iuch meide beide, \* ist iu iht bekant um ein hergesinde, daz kam in ditze lant? \* Einiu was dar under, diu was Güdrün genant."

\*Dô sprach dîu juncfrouwe: "Daz ist mjr wolkunt;

her kom ein gesinde, des ist nû langiu stunt;\* in starker herverte brâht mans in daz rîche, die ellenden frouwen kômen her ze lande jæmerlîche."

Sì sprach: "Die ir dà suochet, die hân ich wol gesehen

in grôzen arbeiten, des wil ich in verjehen." Jà was sî der einiu, die Hartmuot dar brähte, ez was selbe Gùdrûn; ich wæne, sî der mære de baz gedähte.

Dô sprach der fürste Herwîc: "Nû sehet, her Ortwîn,

sol iuwer swester Gûdrûn inder lebendic sîn in deheinem lande od ûf allem ertrîche,

sô ist daz diu selbe: ine gesach ir nie deheine sô gelîche."

Dô sprach der kunîc Ortwîn: "Sì ist vil minneclîch,

und doch mîner swester ninder anelîch; von unser beider jugende gedenke ich nâch den stunden,

daz man in aller werlte so schoene maget hæte ninder funden,"

Dô er in alsô nante, der vil küene man, daz er Ortwin hieze, dô sach in wider an Gùdrûn, diu arme: ob ez ir bruoder wære, daz wistes harte gerne, sô hæte ein ende elliu ir swære.

Sî sprach: "Swier sît geheizen, ir sît lobelich; einem, den ich erkande, dem sît ir anelîch: der was geheizen Herwîc unt was von Sêlanden; ob der helt noch lebte, so erlôste er uns von disen starken banden.

Ich bin ouch der einiu, diu mit Hartmuotes her in strite wart gevangen unt gefüeret über mer. (Strophe 1242-1252.)

\*Ir suochet Gûdrûnen, daz tuot ir âne nôt: diu maget von Hegelingen ist in grôzen arbeiten tôt.

\*Dô trahenten Ortwîne sîniu ougen lieht, ouch enliez ez Herwic ungeweinet nieht: dô si in gesaget hæte, daz erstorben wære Gùdrûn diu schœne, dô heten die helden grôze swære. \*

\*Dô sî sî nû beide vor ir weinen sach, din maget vil ellende zuo in dô sprach: \* "Ir tuot dem gelîche, unt sît in der gebære, sam din edele Gûdrûn in vil guoten helden sippe wære.

Dô sprach der fürste Herwie: "Ja riuwet mich ir lîp

ûf mîns lebens ende; diu maget was mîn wîp, sî was mir bevestent mit eiden alsô stæten: sît muoste ich sî verliesen durch des alten Ludewîges ræte."

"Nù welt ir mich triegen " sprach diu arme meit;

"von Herwîges tôde ist mir vil geseit: alder werlte wünne, die ich solte gewinnen, wær der inder lebendic, sô hæte er mich gefüeret von hinnen."

Dô sprach der ritter edele: "Nû sehet an mîn hant,

ob ir daz golt erkennet, sõ bin ich Herwîc genant,

da mite ich wart gemahelet, Güdrün ze minnen: sit ir danne min frouwe, so füere ich iuch minnecliche hinnen."

Sî sach im nâch der hende, ein rine dar an erschein,

dâ lac in dem golde von Albalî der stein, der beste, den ir ougen zer werlde ie bekanden: den het frouwe Gûdrûn diu schoene ê getragen an ir handen.

Sî ersmielete in ir freuden; dô sprach daz magedîn:

"Daz golt ich wol erkande, hie bevor dô was ez mîn;

nû sult ir sehen ditze, daz mîn friedel sande, dô ich vil armez magedîn mit freuden was in mînes vater lande."

Er blicte ir nâch der hende: dô er daz golt ersach,

Herwic, der vil edele, ze Güdrünen sprach: "Dich truoc ouch anders niemen, ezn wære küniges künne;

nû hân ich nâch leide gesehen mîne freude unt mîne wünne!"

Er umbeslôz mit armen die hêrlîchen meit; in was ir beider mære liep unde leit; er kuste, in weiz, wie ofte, die küniginne rîche, sì unde Hildeburc, die ellende maget, vil minnecliche.

Ortwin begunde frågen die herlichen meit (des schamte si sich sere, wan ir was vil leit), ob si niht anders kunden dienen in dem lande, wan daz si kleider wüeschen ze allen ziten an dem sande, (Strophe 1253-1262.)

"Nû saget mir, frou swester, wâ sint iuriu kint, diu ir bî Hartmuote habet getragen sint, daz si iuch eine lâzen waschen an den griezen? Sult ir iemer werden künigîn, des lât man iuch übele hie geniezen."

Si sagte im weinende: "Wa solte ich nemen kint?

Est allen den wol künde, die bî Hartmuote sint, daz er mir nie kunde solhez ie gebieten, daz ich nemen wolde: des muose ich mich der arbeit sît nieten."

Dô sprach der herre Herwîc: "Des muge wir nû jehen,

daz uns an dirre verte ist alsô wol geschehen, daz uns niemer kunde bezzer gelingen: nû suln wir des gâhen, daz wirs von der vinde lande bringen."

Dô sprach der degen Ortwin: "Ich wæne, ez niht erge;

unt hete ich hundert swester, die lieze ich sterben, ê

daz ich mich alsö starke in fremden landen hæle, die man mir mit sturme næme, daz ich die mînen vînden stæle."

Dô sprach der helt von Sewen: "Daz ist diu angest mîn,

wirt man unser innen, daz man diu meidîn enphüere alsô verre (des sî wir bî in tougen), man lât uns deheine niemer mêre gesehen mit unsern ougen,"

Dô sprach aber Ortwîn: ,,Wie lieze wir danne

daz edel ingesinde? daz hât gebiten ie in diseme fremden rîche, des sî mac verdriezen: mîner swester Gùdrûn sullen alle ir meide wol geniezen."

Dô sprach der degen Herwic: "War tuostu dînen sin?

Die mîne triutinne, die wil ich füeren hin: werben, wie wir künnen, über unser frouwen!" Dô sprach der degen Ortwîn: "È liez ich mich mit der swester mîn zerhouwen!"

Dô sprach diu ungemuote: "Waz hân ich dir getân,

getân, lieber bruoder Ortwîn? Wan ich nie gewan deheiner slahte gebære, daz man mich möhte schelten;

ich enweiz welher dinge dû mich, edele fürste, lâst engelten."

"Jane tuon ichz, liebiu swester, niht durch dînen haz:

dîne schœne meide genesen deste baz; ich kan dich niht geziehen hin, wan nâch êren: dù solt unbescholten haben Herwîgen dînen friedel hêren."

\*Si giengen zuo den schiffen; dô klagte diu schene meit,

si sprach: "Owê mir armen, nu ist mir endelôs mîn leit!

Der ich mich ie getröste, sol ich den nû versmåhen,

daz mich ir helfe lôste: mir ist mîn gelücke vil

(Strophe 1263-1273.)

Den ellenthaften degenen was von dem stade gâch;

Gudrun diu arme ruofte Herwîgen nâch: "È was ich diu beste, nû hât man mich zer bæsten;

wem lâst du mich, oder wes sol ich mich, armer weise, getræsten?"

"Dù bist niht diu bœste, dû muost diu beste sîn;

vil edeliu küniginne, verhil die reise mîn: ê morgen schînt diu sunne, ich bin vor disen selden.

daz habe ûf mînen triuwen, vil schœniu maget, mit aht tûsent helden."

Si fuoren, sô sî kunden, beldiste dan: dô wart ein hertez scheiden von friunden getân, als noch friunde tæten, daz weiz ich âne lougen; sos allerverrist kunden, beleiten si die boten mit den ougen.

Der wesche do vergâzen diu hêrlîchen kint; des hete wol gegoumet diu übele Gêrlint, daz sî stuonden müezic dâ nidene ûf dem sande, daz zurnte sî vil sêre: ez was ir an ir weschen leit unde ande.

Dô sprach diu frouwe Hiltbure, diu magt ûz Îrlant:

"Wes lât ir küniginne, ligen diz gewant, daz ir niht enwaschet Ludewîges man diu kleider? Unt wirt ez Gêrlint innen, si getet uns mit slegen noch nie leider."

Dô sprach diu Hilden tohter: "Dâ zuo bin ich ze hêr,

daz ich Gêrlinde wasche nimmer mêr; dienest alsô swachez sol mir nû versmâhen: mich kusten zwêne künige unt ruochten mich mit armen umbevâhen."

Dô sprach aber Hildeburc: "Lât in niht wesen leit,

daz ich iuch daz lêre: wir bleichen baz diu kleit, daz wir si iht sô salwiu tragen ze kemenâten: anders wirt uns beiden der rücke mit den slegen wol beråten."

\*Dô sprach daz Hagenen künne: "Mir gêt freude zuo,

trôst unde wünne; der mich unz morgen fruo die zît mit besemen slüege, in trûte niht ersterben:

die uns dâ tuont sô leide, der muoz etelîcher dô von verderben."\*

"Nû wil ich disiu kleider tragen zuo der fluot, si suln der wol geniezen," sprach dia maget guot, "daz ich mac gelîchen einer küniginne: ich wirfe si ûf die ünde, daz si vrîlîche vliezen hinne,"

Swaz Hildebure gerette, Gûdrûn truoc dan die Gêrlinde sabene; zürnen si began, sî swanc sî von den handen verre zuo den ünden: sî swebeten eine wîle, ich enweiz, ob sis immer mêre fünden.

Dô nâhente ez der nehte, daz in des tages zeran, Hildebure gie swære zuo der bürge dau,

(Strophe 1273-1283.)

sî truoc anderiu kleider unt siben sabene rîche: din Ortwînes swester gie bi Hiltburge ledeelîche.

Ez was nû harte spâte, si kâmen hin gegân ze Ludewîges bürge; dô funden si dar vor stân Gêrlint die übelen, diu warte ir ingesinde; die edelen wescherinne gruozte sî mit worten harte swinde.

"Wer hât iu daz erloubet?" sprach des küniges wîp,

"ez sol sêre erarnen iuwer beider lîp, daz ir gêt den âbent über wert vil spâte; ez zimet niht küniges wîbe, daz sî iuch sehe in ir kemenâten."

Si sprach: "Nû saget mir balde, war umbe tuot ir daz?

Ir versprechet rîche künige, den sît îr gehaz, unt kôset gegen âbende wider bœse knehte: welt ir erwerben êre, sô enkumet ez iu niht ze rehte."

Dô sprach diu maget hêre: "Wes bâget ir mich an?

Wan ich vil armiu den willen nie gewan; niemen lebet sô tiure mit deme ich sprechen wolte,

ezn wæren mîne mâge, mit den ich von rehte reden solte."

"Nû swîc, dû übele galle! Dû heizest liegen mich?

Daz sol ich hînt rechen alsô über dich, daz dir dîn zorn erhillet sô lûte niemer mêre; ê daz ich erwinde sô gemüet ez dînen rücken

"Daz wil ich widerråten," sprach diu maget hêr, "daz ir mich mit besemen gestråfet nimmer mêr; jå bin ich verre tiurre, dan ir, mit al iurn mågen: als ungefüeger zühte, der möhte lihte mich nû betrågen."

Dô sprach diu wülpinne: "Wâ sint die sabene mîn,

daz du alsô gewunden hâst die hende dîn, sô rehte müezeclîche gewunden in dînen gêren? Unt lebe ich deheine wîle, ich wil dich ander dienest gelêren.

Dô sprach daz Hagenen künne: "Ich hân sî ligen lân

dâ nidene bî dem fluote, dô ich si wolte dan mit mir her ze hove tragen, sî wâren mir ze swære:

beschouwet ir sî nimmer, daz ist mir ûf mîn triuwe vil unmære."

Dô sprach diu tiuvelinne: "Jâ geniuzest dû sîn niht;

ê daz ich entslâfe, wie leide dir geschiht!" Dô hiez sis ûz ziehen, ûz dornen besemen binden: der ungefüegen zühte wolte dô frou Gêrlint niht erwinden.

\*Zeinem bettestalle binden sî sî hiez; in der kemenâten sî niemen bî ir liez; sî wolte ir hût die schænen slahen vou den beinen: die frouwen, die daz westen, die begunden krefteclichen weinen. \* (Strophe 1284-1294.)

Mit listen sprach do Gùdrùn: "Dan wil ich iu sagen,

wird ich mit disem besemen hînt hie geslagen, gesiht mich iemer ouge gestên bî künige rîchen, daz ich trage krône, ez wirt sîn gelônet sicherlîchen!

Dar umb ir mich der zühte müget vil gerne erlän; sô wil ich ê minnen, den ich versprochen han, ich wil daz künicrîche ze Normanîe bûwen: wirde ich gewaltic iemer, sô tuon ich, des nie-

men mac getrûwen."

Dô sprach diu frouwe Gêrlint: "Sô lieze ich
mînen zorn,

und ob dù tûsent sabene hætest mir verlorn, die wold ich verkiesen: ez kæme ouch dir ze guote,

ob dû von Normanîe minnen wilt den fürsten Hartmuoten."

\* Dô sprach diu maget schoene: "Jâ wil ich mich erholn:

dise manige quâle mac ich niht verdoln; heizet mir gewinnen den künic úz Normandîn, swie er mir gebiutet, sô wil ich immer sîn."\*

Die sô die rede hôrten, die liefen balde dan, dem snellen Hartmuote wart ez kunt getân; bî im sâzen mêre, die sînes vater manne: dô sagte im einer mære, daz er ze Gûdrûnen gienge danne.

Er sagte im offenlichen: "Gebet mir daz boten brôt!

Der schænen Hilden tohter ir dienest iu enbôt, daz ir komen ruochet zuo zir kemenâten: sî wil iuch nie mêr fremden, sî hât sich bezzer dinge sît beråten."

Dô sprach der ritter edele: "Dû liugest âne nôt; wærn wâr dîniu mære, ich gæbe dir boten brôt, drî guoter bürge und dar zuo huobe rîche, unt sehzic bouge goldes; jâ wolde ich immer leben wünneclîche."

Dô sprach ein sîn geselle: "Ich hân ez ouch vernomen,

die gâbe wil ich teilen, ir sult ze hove komen; ez sprach din maget edele, daz si iuch gerne minne.

minne, ob ir des geruochet, sî werde hie ze lande küniginne."

Hartmuot, der sagete dô den boten danc; wie rehte frælichen er von dem sedele spranc! Er wânde, daz in minne Got hete berâten: in frælichem muote giene er zuo der meide kemenâten.

Dâ stuont in nazzem hemede daz hêrlîche kintmit weinenden ougen gruozte sî in sint; sî gienc im hin engegene unt stuont im alsô nâhen,

daz er mit sînen armen wolde Güdrûnen umbevâhen.

Sî sprach: ,, Neinâ, Hartmuot, des entuot noch niht!

Jå wîzent iuz die liute, swer sô daz ersiht:

(Strophe 1294-1304.)

23on 1150

ich bin ein armiu wescherin, ez mac iu wol versmåhen,

ir sit ein künic riche: wie gezæme ich iu mit armen ze umbevâhen?

Ich erloube et ez ie danne vil wol, Hartmuot, swenne ich stên under krône vor iuwern recken guot:

so heize ich kuniginne, so sol ich iu niht versmåhen,

sô zimet ez wol uns beiden, sô sult ir mich mit armen umbevåhen."

In sînen grôzen zühten er stuont ûf hôher dan, er sprach ze Gudrûnen: "Maget vil wol getân, nû dû mich ruochest minnen, ich wil dieh hôhe mieten.

mir unt minen friunden mahtu, swaz du selbe wilt, gebieten."

Do sprach diu juncfrouwe: "Mir wart sanfter nie;

sol ich, vil Gotes armiu, nù gebieten hie, sô ist mîn bot daz erste nâch grôzer arbeite, ê daz ich hînt slâfe, daz man mir ein schœnez bat bereite.

Min gebot daz ander sol ditze sin, daz man mir balde bringe miniu magedin, swie man sî vinde under Gerlinde wiben: in ir phieselgademe sol ir deheiniu mêre beliben."

"Daz schaffe ich willicliche," sprach her Hartmuot.

Dô suchte man ûz dem gademe manige maget guot,

die mit strübendem håre und in swachen kleiden hin ze hove giengen: diu übele Gêrlint was vil unbescheiden.

Dar kâmen drî unt sehzic; dô Hartmuot sî sach, Gudrûn din edele gezogenlîche sprach: "Nû schouwet, künic rîche, wolt ir daz hân für ère,

wie sint erzogen die meide?" Dô sprach er: "Ez geschiht in nimmer mère!"

"Tuot mirz ze liebe, Hartmuot," sprach daz edel kint

" alle mîne meide, die hie verderbet sint, daz man sî bade hînte; volget mîner ræte, ir sult sî sehen selbe, dâ sî stên in wünneclicher wæte."

Des antwurte Hartmuot, der ritter ûz erkorn: "Liebiu mîn frou Gudrun, ist iht der kleider vlorn,

din mit in her brâhten inwer ingesinde, sô gibet man in diu besten, diu man inder in dem lande vinde.

Ich sol sî sehen gerne bî iu gekleidet stân." Bådes fliziclichen gåhen man began: Harlmuotes künne wart maniger kamerære, sî îlten alle ir dienen, daz sî in dar nach genædic wære,

\* Dô wart gebadet schône din hêrliche meit mit ir juncfrouwen; diu allerbesten kleit, diu iemen haben kunde, brâhte man in allen: din swacheste drunder, din möhte eime künige wol gevallen. \*

(Strophe 1305-1316.)

Dô sî gebadet wâren, dô brâhte man in wîn, daz in Normanie niht bezzer möhte sin; mete den vil guoten, brahte man den frouwen: wiez im gedanket wurde, wie solte des her Hartmuot getrouwen?

In den sal gesäzen din minnelichen kint. Ir tohter Ortrûnen hiez frou Gêrlint dar zuo sich kleiden mit ir juncfrouwen, ob si die Hilden tohter wolte mit ir juncfrouwen schouwen.

Ortrûn diu edele kleidete sich zehant, sî giene vil frælichen, da si Gudrunen vant; dô giene ir hin engegene des alten Wâten künne: dô si ensamet wâren, dô sach man michel freude unde wünne.

Sî kusten beide einander under rôtem golde guot; dar zuo schein ir varwe; gezweiet was ir muot:

liep was Ortrûnen, der küniginne riche, daz si die edelen wescherin sach gekleidet alsô wünneclîche.

\* Dô freute sich diu arme, als wir hân verjelien, daz si ir edelez künne alsô schiere solde sehen.

Spilnde bî einander sâzen die hêren, swar sî dicke sæhen, ez mõhte ein herze trûri gez freude lèren. 1

"Wol mich," sprach frou Ortrun, "daz ich gelebet hân, daz dû bî Hartmuote wilt hie bestan;

des dînen guoten willen gibe ich dir ze lône, die ich tragen solte, mîner muoter Gêrlinde krône."

"Nû lôn dir Got, Ortrûn," sprach daz meidîn, . swie dû mir gebiutest, sô wil ich gerne sîn; dù hâst beweinet dicke mînes herzen leide: getriwelicher dienste wil ich nimmer tac von dir gescheiden."

\* In kintlichen listen sprach din maget guot: "Ir sult boten senden, min her Hartmuot, in Normanie diu rîche, ob ez in wol gevalle, nâch iuwern besten vriunden, daz sî her ze hove kumen alle.

\* Gestênt mit fride diu erbe, daz wil ich iu sagen,

sô wil ich bî iu krône vor den helden tragen, daz ich daz müge erkennen, wer min ger ze frouwen:

mich unt mine mage laze ich danne iuwer recken schouwen."

\* Ez was ein list sô wiser; swaz er der vant, wol hundert oder mêre wurden ûz gesant: deste minner was der vinde, dô die Hegelinge suchten Hartmuoten: daz was ouch der meide gedinge. \*

Do sprach diu frouwe Gerlint: "Liebe tohter mîn,

nû solt ir iuch scheiden; soz aber morgen sî, sô sît bî einander mit gezogenheite." Dô neic ir Gudrun unde bat Got sin ir geleite.

Von dannen giene do Ortrûn; schenken man ir dô schuof

(Strophe 1316-1327.)

unde trubsæzen; dô was vil kleiner ruof: man hiez dô haben goume der stolzen meide riche,

mit trinken unt mit spise phlac man der ellenden füzieliche.

Dô sprach von Hegelingen ein vil schoeniu meit:

"Số wir dar an gedenken, số wirt uns dicke leit, sul wir bi den beliben, die uns her brâhten, uns selben ane wünne, des wir uns doch selten ie bedahten!"

Sî begunden weinen, dâ ir frouwe saz, dô der kinde mère gejehen heten daz: sî gedâhten in ir sorgen ir ungemaches sêre, sî weinten sumelîche: des erlachete Güdrûn din hêre,

Sî wanden, daz sî solten immer da bestân: do was der frouwen wille ninder so getân, daz si belibe gerne bî în tage viere; do kam ez an die zît, daz siz Gêrlinde rûnten schiere.

- \* Ein teil ûz ir zühten lachen sî began, diu in vierzehen jâren freude nie gewan: daz hete wol gehæret diu übele tiuvelinne, diu wincte Ludewîge, ez was ir leit von allem ir sinue.
- \* Dô giene sî schiere, da si Hartmuoten vant; sî sprach: "Sun der mîne, über aldiz lant müezen hân arbeit die linte dar inne: in weiz, wes gelachet hât Gûdrûn diu küneginne.
- \* Swiez sich habe gefüeget, od swiez siz habe vernomen, ir sint von ir friunden heimliche boten komen: då von solt då dich hüeten, edel ritter hêre, daz då von ir friunden iht fliesest beidin, lîp und ouch diu êre."
- \* Er sprach: "Lât ez beliben! Ich gan ir harte wol, " swà sî bî ir wiben freude haben sol; mir sint ir næhste måge gesezzen alsô verre; wå kæme ich in ir låge? jå wæn ich, daz mir immer iht von in gewerre."\*

Gùdrûn ir gesinde frâgen dô began, ob ir gebettet wære, sî wolde slâfen gân; sî was die naht aleine, gescheiden von ir swære; dô giengen mit der meide des künic Hartmuotes kamerære.

Diu kint von Normanie, diu truogen ir diu lieht: si heten ir gedienet da vor vil selten ieht. Man vant da gerihtet wol drizic oder mère

Man vant da gerihtet wol drîzic oder mêre vil sûberlîcher bette, dâ ligen solten der ritter tohter hère.

\*Dar ûf làgen colter dâ her von Arabê, vil maniger hande varwe unt grüene, als der klê, von lîsten harte tiure, din deckelachen rîche; rôt von dem flure golt schein ûz den sîden sûberlîche.

\*An den liehten phellen von maneger vische hût bezoge waren drunder. Wæn Hartmuot wær ir trùt, (Strophe 1327-1334.)

der minneclichen meide då her von Hegelingen: er weste niht der mære, waz im ir künne leides mohte bringen.

Dô sprach diu maget edele: "Jå sult ir slåfen gån,

ir Hartmuotes helde, wir wellen ruowe han, ich unt mine frouwen, doch dise naht aleine; sit wir her bekömen, so gewunnen wir mêr deheine,"

Swaz dâ was der fremden, die sach man dannen gân;

die wîsen mit den tumben, die Hartmuotes man, die îlten ze ir gemache ùz der frouwen kemenâtea:

von mete und ouch von wine die armen waren vlizeelich beräten.

\*Dô sprach diu Hilden tohter: "Besliuzet mir die tür!"

Starker rigele viere schôz man dar für; ouch was daz gadem sô veste, swes man dâ begunde,

daz ez niemen bescheidenlichen ûz ir kemenâten hæren kunde. \*

Dô sâzens allerêrste unt trunken guoten wîn; dô sprach diu küniginne: "Frô mügt ir wol sîn, alle mîne magede, nâch starkem iuwerm leide, ich lâze iuch morgen schouwen iuwer vil lieben ougenweide.

Ich hån geküsset hiute Herwigen, minen man, und Ortwin minen bruoder; då sult ir gedenken an;

swelhiu wil werden rîche von mir ân allez sorgen, diu sî des genœte, dazs uns nâch der naht verkünde'n morgen.

\* Ir miete wirt niht ringe, uns nahent freuden zît:

jâ gibe ich ir ze miete guote bürge wît, dâ zuo vil der huobe: die mac ich wol gewinnen, gelebe ich an die stunde, daz man mich nennet eine küniginne."\*

Dâ mit leiten sî sich slâfen; frô was in der muot,

si westen, daz in kæme manic ritter guot, die in gehelfen möhten von ir grözen sorgen: dar zuo stuond ir gedinge, daz sis sæhen an dem næhsten morgen.

# Balther und Silbegunde.

Es ift schon im Beginn unserer Darstellung (S. 4) erwähnt worden, daß die Sage von dem aquitanischen Fürsten Balther und der burgundischen Königstochter Silde gund im zehnten Jahrhundert von einem St. Gallischen Mönche in lateinischen Bersen bearbeitet wurde. Dies bürgt schon dafür, daß die Sage tiese Burzel im Bolle hatte, und daß sie eben deshalb wobl auch von Bollsdicktern besungen worden sein musse. In der That hat sich eine vollsmäßige Bearbeitung derselben erhalten, aber leiber nur in zwei, zum Theil sogar sehr unvollftändigen Bruchstücken, von denen das eine bie heimkehr Balthers und hildegundens erzählt (s. unten), und das zweite deren Sochzeit beschreibt. Der deutsche Dichter, der gegen die Nitte des dreis

zehnten Jahrhunderts gesebt haben mag, kannte Eckeharts lateinische Bearbeitung der Sage gewiß nicht; er hat den Stoff vielmehr der lebenden Bolkstage entnommen und ihn mit dichterischer Freisbeit behandelt. Bie dem Dichter der Gudrun, war auch ihm das Nibelungenlied Muster und Borbisto, aber, wie jener, hat auch er in Sprache, Darstellung und Form die ernste, strenge haltung des Borbisds zu mildern gesucht. So viel wir aber aus den noch vorhandenen Strophen zu beurtheilen vermögen, ist dies nicht zum Bortheil des Gedickte ausgescallen, dessen redselige Ausführlichkeit sich nur allzusehr von der raschen Entwickelung des volksthümlichen Epos entfernt.

Balthers und hildegundens Beimtehr.

Si enphiengen Volkêren und ouch die sîne man, sehzec sîner degene, die wâren mit im dan gevolget von dem Rîne durch den Wasechen walt: er leitte sô den gast und ouch die sîne, daz erz vîl wênic enkalt.

Dô sprach der ellende: "Nu helfet mir bewarn,

daz wir die twerhen strâzen iht in den landen varn:

wir suln gên Lengers, dâ ist der vater mîn."
Des antwurte Volkêr, der vil küene: "Des sol
ich huotære sîn.

Swie wir anders rîten, so ist daz din lêre mîn, daz wir dâ ze Metzen geste niht ensîn. Ortwîn hete drinne wol tûsent küener man: swaz der künic her nâch dar umbe geredete, mit strîte wurde wir bestân!"

Er hete wol gerâten, si liezenz âne strît. So er aller beste kunde, sô leit er siu sit. Die liute, die ez sâhen, daz er dâ mite reit, die mohten dô dem helde noch der vrouwen vor im gerâten deheiniu leit.

Wâ si die nahtselde næmen durch diu lant mit Volkêre dem helde, daz enwart mir niht bekant.

Der künec mit sînem guote im schône dienen hiez: Volkêr, der was in alsô werdem muote, daz er sîn wênic verliez.

Ûz Ortwînes lande durch Burgonde dan brâhte si dô Volkêr, der vil küene man: ob man daz sîn geleite sô starc niht hete gesehen, sô müese im ûf der selben strâze dicke sîn michel arbeit geschehen,

Nu hært ouch, wie der recke frumt in sîniu lant:

die boten, die er hete dem künige gesant, die riten ros diu guoten unt fuorten spæhiu kleit, die sagten in dem lande, daz er kæme und ouch vrou Hildegunt diu meit.

Dô der künic Alpkêr gehôrte dise sage, do entweich im ungemüete und ouch sin langiu klage.

Die boten er vlîzielîche enphie, und ouch sîn wip: si wurden harte grôzer vreuden rîche durch den Waltheres lîp.

Dô sprach der vogt von Spanige: "Sô wol mich iuwer sage! Ich hete sorge manige lange mîne tage, daz sîn in der fremde was mîr wol tûsent jâr; ich sich in gerne, swenne in Got sende: diu rede ist entlîchen war."

Do ez diu küniginne het mit im vernomen, ir was von lieben mæren vil der trähenen komen von herzen in diu ougen; weinde si dô saz: si riet, daz man si bède solde enphåhen unt tet vil willeclichen daz.

Dô sprach aber der recke: "Ir sult mich horren lân,

wie Etzel unt frou Helche zuozin haben getân." Dô sprach der boten einer: "Daz wil ich iu sagen:

Walther ist von dem künege sô gescheiden, daz ez immer müezen klagen

Ir etelîche drunder, dazs im wæren holt. Er hât an sumelîchen vil wol daz versolt, daz si im immer fluochen, wand er hât in erslagen

an sîner verte vil ir lieben mâge: ich kan iu anders niht gesagen."

Dô sprach der künic edele: "Ich sol mich vreuwen sîn, er muoz wesen herre in den landen mîn:

er muoz wesen herre in den landen min: er wirt ze allen zîten der Hiunen bürgetor. Swes Etzel unt sîne recken ie begunden, da was er zallen zîten vor."

Der künec sprach zuo den recken: "Wol ûf, al mîne man,

unt rîtet im begegene! Er hât mir liep getân, swer im nu gerne dienet, des vriunt wil ich wesen:

diu lant sult ir mit uns beiden bûwen, ir mügt bî Walther wol genesen."

Man sagte im, daz in leite durch Guntheres

Volkêr, der vil küene (der was im wol erkant), und ouch des küneges recken, driu hundert oder baz:

dô bat er sîn gesinde zuo îm gâhen; die tâten willeclîchen daz.

Dô hiez ouch sich bereiten des edeln küneges wîp;

jå wolde si beleiten der Hildegunde lîp, so si aller beste kunde ze Lengers in die stat: ir vrouwen si dô wol kleiden begunde; des si der künic selbe bat.

Sîn warten sîne liute mit grôzer ungebite. Dar nâch in kurzen stunden man sagte im, daz dâ rite

daz Gunthers gesinde mit in in daz lant: dô kom der wirt mit stolzer massenie, dâ er vroun Hildegunde vant.

Diu küneginne fuorte wol sehzee megedîn, die aller schœnesten, die der mohten sîn, und ouch der hæhsten mâge, die man dô bî in vant.

Dô fuorten ouch des alten küneges helde vil harte hêrlîch gewant.

È si wol drîe mîle komen wâren dan von der stat ze Lengers, in volgten tûsent man oder dennoch mêre, die zuo den gesten riten, wande si der küniginne hêre heten vlîzeclich gebiten.

### Zwerg Laurin.

In dem Lande Lamparten, in der Stadt Bern faß herr Dietrich auf einer weiten Burg. Er hatte viele Dienstmannen, unter denen Sildebrand, der ibn erzogen hatte, Bolfbart, Bolfdietrich, Bittig und Dietleib die angeschenften waren. 216 er einft mit diefen ausgeritten mar, ergahlte der alte Silde= brand von einem munderbaren Barten mit den ichon= ften Rofen, deffen Befiger, der mächtige und reiche 3merg Laurin, alle todte, die ihn ohne feine Er-laubnig beträten. Bie fehr Sildebrand auch widerftrebte, er mußte feinen Befährten den Beg nach dem Garten zeigen; ale fie aber trop feiner Barnungen mit Bewalt in denfelben eindringen wollten, ritt er binweg. Mit großer Dube gelang es den Selden, die Thure gu erbrechen, worauf fie voll Uebermuth den Garten verwüfteten. Run aber tam der Zwerg berbei. Er trug die prachtvollste Ruftung; am Daumen der rechten Sand hotte er ei= nen Ring mit einem toftbaren Steine, ber ihm die Starte von zwölf Mannern verlieh; um den Leib trug er einen Banbergurtel, burch beffen Rraft er nochmale die Starte von zwölf Mannern erhielt; Dazu batte er ein Rapuchen, das ihn unfichtbar machte. Als er die Berwüftung fah, welche die Belden in fei= nem Garten angerichtet hatten, ward er gornig und verlangte von jedem ale Buge die linke Sand und ben rechten Fuß. Ueber diefe Forderung ergrimmt, greift ibn Bittig an, wird aber mit dem erften Langenftog vom Zwerg auf die Erde geworfen. Run nimmt Dietrich felbst den Kampf mit ihm auf, in welchem ibm der Zwerg fo hart zusest, daß er ichon bas Schlimmite befürchtete. Da fam Bildebrand wieder berbei, den die Angft um feinen Gerru nicht hatte ruben laffen. Sobald er fah, wie schlimm es mit Dietrich ftebe, ichlug er ben Rampfenden vor, auszuruben, und benutte den Baffenstillstand da= gu, bem Berner guten Rath zu ertheilen, welschen diefer auch benugte. Denn fobald der Rampf wieder begonnen hatte, warf er den Zwerg nieder, ftreifte ibm den Zauberring vom Daumen, den Gil= bebrand fogleich aufhob, und entrig ihm den Baubergurtel, gulest auch das unfichtbarmachende Rapp= lein, fo daß es nun dem Belden ein Leichtes war, den Zwerg zu überwinden. In der höchsten Roth wandte fich diefer an Dietleib, ihn um feine Furfprache bittend, denn er fei fein Schwager, fagte er, ba er feine Schwester Similt geraubt und jum Beibe genommen habe. Dietrich will aber auch Dietleibe Bitten fein Bebor geben; ba entreift diefer den Zwerg aus des Berners Sanden und ver= birgt ihn im Balbe. Dies wollte Dietrich rachen, und als Dietleib gurudtam, griff er ihn zornig an, boch gelang es den Andern, die Rampfenden gu trennen und Dietrichen gur Milde gegen ben 3merg ju ftimmen, worauf fie trot Sildebrands wieder= holten Barnungen der Ginladung Laurins folgten, welcher fie in den Berg geleitete, Der ihm gur Bobnung diente. Sie murden von den 3mergen feftlich empfangen und auch Dietleibe Schwester tam ihnen entgegen. Während fie aber ihren Bruder umarmte, bat fie ibn , fie aus der Gewalt Laurins zu be= freien, mas diefer ihr auch gern zusagte. Run murden die Gafte auf das Glanzendste bewirthet, Laurin zeigte folche Pracht , daß die Fürsten eingestan= den, noch niemals folden Reichthum und folde Berr= lichkeit geseben gu haben. (Siehe das mitgetheilte

Bruchftud.) Laurin aber gedachte, die Gelden gu verderben; nachdem er den Dietleib in ein Seiten= gemach gelockt und ibn dafelbft eingesperrt hatte, aab er den andern Belden einen Zaubertrant, von dem fie in tiefen Schlaf verfielen, worauf er ibnen die Baffen nahm, fie an Sanden und Außen band und in einen feften Thurm fchloß, in welchem fie am fechsten Tage erwachten. Da Laurin ben Bitten der Königin, den Selden die Freiheit zu geben, fein Gebor gab, entichlog fich biefe, fie felbft gu befreien. Sie ftedte, mabrend ber Zwerg ichlief, ihrem Bruder einen Ring gu, burch beffen Rraft fich die Thure feines Befangniffes öffnete; bann band fie die Barnische der andern zusammen, ließ fie an einem Seile in den Thurm binab, gab ihnen ebenfalls Zanberringe, so daß auch ihnen fich die Thure öffnete. Sobald Laurin bemertte, bag fie frei im Berg herumgingen, rief er feine 3merge gufam-men, mit welchen die Gelden einen furchtbaren Rampf begannen, der mit der Bernichtung der Aleinen endigte. Da lief Laurin in grimmiger Buth vor den Berg, und fließ in fein Sorn, auf deffen Ton fogleich feche fdredliche Riefen berbeieilten, welche fich auf die Belben fturzten. Doch mußten auch diese unterliegen. Bahrend bes Rampfes gerieth Dietrich in folden Born, daß ber Feuerathem von ihm ging und der Riefe, der ihn angegriffen batte, vor der Bige nicht besteben fonnte, und feine Baffenruftung verbrannte, worauf ibn Dietrich todtete. Unterdeffen batte fich Laurin bei der Königin verborgen; er wagte fich aber erft dann hervor, ale ihm die Fürsten Sicherheit versprachen. Diese aber bemächtigten fich aller ber berrlichen Schäte, die in dem Berge lagen, und gerftorten benfelben, bann fehrten fie nach Bern gurud, wo fie mit dem größten Jubel empfangen wurden. Dietleibs Schwefter wurde einem andern Fürften vermählt, Laurin aber war fo arm geworden, daß er mit Arbeit und Bein feine Nahrung erwerben mußte: er wurde ein Gautler und trieb feine Runfte vor Furften und herren, damit er von ihnen Effen habe.

Die Sage vom Zwergkönig Laurin ift wohl urfprünglich in Tyrol beimisch gewesen; ber Bartburger Rrieg fagt ausdrudlich, daß er Berr in dem Gebirge gewesen set, welches zugleich in Deutsch= land und in Balfchland liege, worunter ohne 3weifel Tyrol gemeint ift. Sie mag wohl ichon im dreizehnten Jahrhundert mit der Dietrichsfage in Berbindung gebracht worden fein, und wie det bape-rifche Geschichtschreiber Aventinus berichtet, daß ju feiner Zeit noch viel von König Laurin gefungen und gefagt wurde, fo find gewiß auch ichon im gefangreichen breigebnten Jahrhunderte Lieder von ihm vorhanden gewesen. Das une überlieferte Be= dicht, welches nach einer der Sauptgestalten gewöhnlich der 3 werg Laurin, aber auch nach bem Schauplage des erften Rampfs ber "fleine Rofengarten" genannt wird, ift jedoch wohl erft im vierzehnten Jahrbundert abgefaßt worden; denn ob es gleich am Schlusse dem Beinrich von Df= terbingen jugeschrieben wird, ber, wenn er je ge= lebt hat, am Anfange des dreizehnten Sahrhunderts geblüht haben mußte, fo ftimmen doch alle außern und innern Grunde bagegen, es in eine fo frube Beit zu verfegen. Bielleicht ift es die Heberarbei= tung eines fruberen Bedichts, denn fo roh die Dar= ftellung auch im Bangen ift, fo find der Spuren ge= nug barin, daß es einem mit ber bofifchen Runft

vertrauten Dichter feinen Urfprung verdantt. Bei= Ben ja fogar die Sanger, welche bei dem Festmable im Berg die Gafte unterhielten, nicht fahrende Leute, wie in der Budrun, fondern höfische Liederbringer (B. 1740); und die Form der turgen Reim= paare, in welchen bas Bedicht abgefagt ift, mochte nicht weniger auf einen Dichter hinweisen, ber, ohne felbst zu den höfischen Gangern zu gehören, doch diefen fich anzuschließen suchte. Go roh übri= gens die Darftellung auch ift, fo hat fie den acht poetifchen Behalt der Sage nicht verdunteln ton-nen; es fehlte dem Dichter nicht an poetischem Sinn, vielmehr überrascht er oft durch die Lebhaftigkeit des Bortrags, ja es gelingt ihm fogar, bie und da die Unbeholfenheit der Sprache ju überwinden, wenn ihn der Beift der Sage burchdringt, und bann entquellen ihm Tone, welche an die lebendige Rraft des Boltsgefanges erinnern. Es ift dies eine Bemerkung, welche auch auf die folgenden volksthumlichen Dichtungen und felbst auf die robesten ber fpateren Beit ihre Unwendung findet. Denn es liegt im Boltegefange eine fo unverwüftliche Rraft, daß er auch dann noch von ergreifender Birfung ift, wenn er auch noch fo febr durch robe und un= beholfene Form verunstaltet wird, mabrend bie Runftdichtung unwiderbringlich alle Birtung verliert, wenn der an fich schone und poetische Bedanke nicht von der Form gehoben wird.

Noch ist eine Fortsetzung des Zwergs Laurin vorhanden, in welcher mit weiterer Entwickelung der Andentungen des ersten Gedichts erzählt wird, wie Laurin am Hofe Dietrichs lebte, wie nach einiger Zeit mächtige Zwergkönige mit einem großen unsichtbaren Geere Bern bestürmten, um ihn zu bestreien, und wie er selbst, der sich zum Christenthum bekehrt hatte, einen Frieden zwischen Dietrich und den Zwergen stiftet. Diese Fortsetzung, die auf keiner Sage beruht, ift in Anlage und Ausführung

gleich rob und werthlos.

Bie Laurin die Gafte bewirthet.

Similt, diu het ouch vernomen, 1710 fremede geste wæren komen: si frågete, swer si möhten sîn? Dô sprach ir ein twergelîn: "Der künec hât nâch iu gesant; iu sint die geste bekant,

1715 die recken ûz erkorn,
si sint ûz diutscheme lande geborn.
Der könec iu daz enbôt,
daz ir durch nicheine nôt
an iuwern herzen swære traget:

1720 von den gesten er in selbe saget."
Dô sprach din küniginne:
"Nu wol ùf, al mîne dienerinne,
wir wellen ze hove gân!
Daz ez nâch êren sì getân,

1725 số niment iuwer schæniu kleit."
Dố wâren si gemeit;
daz si ze hove solden gân.
Dô kam vil maniger spilman,
unt machte vreude manigerlei

1730 mit posûnen unde schalmei:
man hôrte manige stimme hel,
und ûz maniger wîzen kel
ein vil gar süezez singen.
Dô begunden in nâch dringen

1735 manec ritter einer elne lanc:

der eine lief, der ander spranc durch vröuden âne wân. Man sach der megede für gân zwêne vil kurze singer,

1740 hövische liederbringer.
Si triben maniger hande spil
vor ir då mit vröude vil,
daz ez wîten erklanc,
unt sungen meisterlîche sanc.

1745 Swer die hôrte dô, der wart et von herzen frô, unde liez al trùren hie. Nâch hove dô gie vor der künigin mære

1750 manec kurzer videlære, ie zwên uat zwên besunder: die triben spiles wunder unt tâten dienstes vil. Dô kam sus mit spil

1755 Similt diu küniginne mit maniger kurzen dienerinne, schône unde wol getân. Si truogen rîchiu kleider an von pfellen unt von side:

1760 dar an daz beste gesmîde lac, so man haben sol: daz stuont in allez wol. Eine krône guldîn truoc ûf die künigîn,

1765 dô lac gesteines vil an:
driu lant gultenz niht âne wân.
Dâ bî lac ein stein,
swem der under ougen schein,
der wart frôlich unde gemeit:

1770 swaz an die geste was geleit von zouber, daz wart abe getân. Die herren sâhen ein ander an, Dietrîch unt sîniu geselleschaft, unt wurden fröudehaft

1775 do sweder den andern sach: liebers in niene ê geschach. Diu fröude werte alden tac: swaz man kurze wile pilac, daz sâhen die geste mit alle

daz såhen die geste mit alle 1780 in des rîchen küniges halle. Similt vor den künec trat: Luarin si dô bat, daz si gên den gesten gienge unde si wirdeclîch enphienge.

1785 Similt was vil gar frô,
wand ir muot stuont alsô,
daz si die geste gerne sach:
liebez von ir in sît geschach.
Similt unde ir meide guot

1790 gâben in ouch hôhen muot, Dietleibe sus liep nie geschach als dor sîne swester sach in alsô hôher wirdekeit: dô was geswendet al sîn leit.

1795 Similt, diu maget rîche, kam dô zühtecliche mit rôsenvarwen wangen: dô wart êrste schône enphangen hêrre Dietrîch und die helde sin.

1800 Mit zühten sprach daz magedin: "Sit willekomen, hêrre Dietrîch, von Berne vürste lobelich! Mir liebet, deich iuch sol sehen:

ich hôrt inch grôzer manheit jehen, 1805 swâ man iuch sach imne lande. Ir huotet iuch ie vor schande. und entâtet dehein laster nie, des hânt ir êre unde lobes ie!" Dô danket ir herre Dietrîch.

1810 Sine gesellen gruozte si gelich, allerbeste, so si mohte unde zir êren dohte. Irn bruoder schône si enpfie; mit armen sin umbevie.

1815 si sprach: "Du solt willekomen sîn hie, vil lieber bruoder mîn!" Si dructe in an ir bruste unde halste in unt kuste; durch ganze liebe daz geschach.

1820 Dietleip ir dô gesprach:
"Nu jehe, liebiu swester min, wiltu noch langer hie gesin in diseme holen berge bî Luarine dem twerge,

1825 ode wiltu dir helfen lån? Dir wirt noch ein biderber man!" Si sprach: "Lieber bruoder mîn, swaz du mir râtest, sol sîn; mirne gebrast hie niuwiht,

1830 dienest über dienest mir geschiht; swez mîn herze gert, des wirt ez hie gewert tûsentvalt unde wol.

Swenne ich aber gedenken sol 1835 der, die uns friunde sint, sô wirt mir al mîn froude blint. Ein ungetouftiu diet ist daz, Krist von himele ist in gehaz; ir geloube ist mir unwert,

1840 min muot heim ze lande gert: gerne wær ich bî der kristenheit." Dô sprach er aber zuo der meit: "Similt, liebiu swester mîn, nù là dîn trùren sin;

1845 ich nime dich dem kleinen man, unde soltez an den lîp mir gân!" Luarin was harte risch; er ruofte die geste ze tisch unt sprach: "Trûte gesellen min,

1850 nû soltir hôchgemuote sîn! Legent von in iur stritgewant, helm unde schilt after hant, diu swert und die brünnen guote: vor schaden ich iuch behuote!"

1855 Dô geloubten si der mære dem künige sunder swære, unde zogen ab ir îsengewant. Daz nàmen dô zehant kamerære, unt brâhten rîche wât

1860 (baz si dehein künec hât), daz in nicheime lande wart rîter bewât in schoner art, unt wart in niender rezeiget baz.

Zwâre wizzent daz, 1865 die tische wâren helfenbein, do vil manec edelstein was mit listen în gegraben, unde manic wilt erhaben, schône sus si lebeten

1870 und in den lüften swebeten. Der dô werkes meiser was,

schône gefuogter daz bî den sînen jâren; die tische zesammen waren 1875 mit listen spæhe gegozzen

unde guldîn an den slozzen: des gap man dem meister danc. Dâ bî stuont manec sedelbanc,

gezieret wol mit sîde rôt. 1880 Man brâhte dar wîn unde brôt unt swaz so man haben sol: sus diente man in harte wol. Ir vil såzen nider:

die schenken kâmen aber wider 1885 unde brâhten küelen win. Ouch sach man manec twergelin ze dienste vor dem künige stan unde vor der maget wol getân, unt vor den gesten zemål

1890 Dô was fröude rîcher schal: dorklane joch vil snelle manigiu stimme lût unt helle, einiu klein, einiu grôz: nieman daz niht verdrôz;

1895 dô klangen under seiten vil unde maniger hande spil. Die geste in fröuden såzen unt trunken unde åzen dô nach hövischer wirdekeit:

1900 sît bestuont si michel arebeit. Die tische hiez man dannen tragen; beidiu, singen unde sagen, huop sich nåch dem ezzen vil unde manec seitenspil,

1905 daz ez under ein ander hal in dem berge reht über al. Der künec bat die küniginne, daz si mit ir dienerinne

dô wider gieng in ir gemach. 1910 Dô daz alsus geschach, dô wart den gesten aber wê: ir keiner sach den andern mê, und dirre vinster si verdrôz. Sît wart ir arbeit êrste grôz.

## Der Riese Sigenot und Ecken Ausfahrt.

Bir vereinigen diese beiden Bedichte in unferer Betrachtung, weil fie nicht nur außerlich gufam= menhangen, fondern auch mahricheinlich Einen und denfelben Berfaffer haben, in welchen Ginige den Albrecht von Remenaten aus dem Thurgan erkennen wollen, da der von ihm gedichtete " Bol= demar", von dem fich jedoch nur der Anfang er-halten hat, mit dem "Riefen Sigenot" und mit "Eden Ausfahrt" mancherlet Aehnlichkei-ten in Stoff und Darftellungsweise barbietet "). Sie find in einer dreizehnzeiligen Strophe gedich= tet, welche unter bem Ramen ber Berner Beife ober Bergog Ernfte Ton befannt ift, Ramen, die fie von den in ihr befungenen Gelden erhalten hat. Beibe Gedichte geboren gu den roberen Er=

<sup>\*)</sup> Rudvis von Ems erwähnt einen herrn Albrecht v. Kemenaten (S. o. S. 538. 540) unter den von ihm gepriefenen Meistern, doch ift dies gewiß ein auderer, als der Berfasser des Goldemar, da Rudvis nur entschieden höftsche Dichter nennt und rühmt, zu denen seiner nicht gezählt werden kann; auch müßten dann die ibm zugeschrieben Gedichte in die Ritte des breischnten Aabrhunderts binausgerückt werden, während sie unzweiselhaft in das vierzehnte gehören.

zengnissen der Bolkspoesie, die schon in das Bänstelsängerische auszuarten beginnt, aber selbst in ihrer roben Form durch die Bahrheit und Kraft der Darstellung und ächt poetische Momente gesallen. In diesen Gedichten tritt uns übrigensschon das bürgerliche Element entgegen, das in der folgenden Periode ganz vorherrschend wird; sie erscheinen als Borsäuser der Schlachts und Siegslieder, denen wir in den folgenden Zeiträumen in reicher Entsaltung begegnen werden. Es ist in jenen schon ganz der nämliche Geist, der in diesen weht; die urdeutsche Kamps und Kriegslust, welche in den Ribelungen in ihrer reinsten Bolksmäßigkeit erscheint, nimmt hier schon einen bürgerslichen Charalter an, der sich die Sage anzuseignen sucht.

Un innerem Berthe fteht bas Edenlied oder Eden = Ausfahrt weit über dem Riefen Gigenot, der viel fürger und dürftiger ift, der epischen Ausführlichkeit gang ermangelt und in der Darftellung oft matt und leblos ift. Der Inhalt deffelben ift in Rurgem folgender: Ginft gieht Dietrich auf Abentener ans; in einem Balbe begegnet er einem Riefen, ber ihn alsbald als benjenigen erkennt, der ihm den Dheim erschlagen, deffen Tod er nun gu rachen gebentt. Er ftredt ibn mit einem Schlage gu Boden, nimmt ihn unter ben Arm und tragt ihn in einen finstern Thurm. Doch will fich der Riefe auch an Meifter Gilbebrand rachen, weil diefer dem Berner geholfen, als diefer feinen Dheim erfchlug. Bald begegnet ihm der alte beld, welder feinen Berrn auffuchte. Als er von bem Riefen Dietrichs Schickfal erfuhr, griff er ihn an, aber Sigenot verfette ihm einen fo machtigen Schlag mit feiner Stange, bag er niederfiel und das Schwert ihm aus der Sand flog. Nun ergriff ihn der Riefe bei dem Barte und schleppte ihn in eine Burg, welche von wilden Zwergen erbaut worden war; bort fab er Dietrichs Schwert an einer Band; ehe es ber Riefe verhindern fonnte, ergriff er daffelbe, und foling dem Feinde das Haupt ab. Sierauf fuchte Sildebrand feinen herrn; er fand ihn in dem finftern Thurm, in welchem es bofe Burmer gab, die der Beld bis dabin nur mit Mube von fich abgehalten hatte. Da es dem alten Meister nicht gelang, den herrn ber-auszuziehen, ging er in den Berg, wo er einen Zwerg fand, mit beffen Gulfe er den Berner befreite, worauf beide Belden heimfehrten.

Bie schon gesagt. ist das Gedicht von "Ecken Ausfahrt" von größerer Bedeutung, als der Riese Sigenot; es übertrifft diesen nicht nur an größerer Lebendigkeit der Darstellung, glüstlicherer Behandlung der strophischen Form (weshalb Einige geneigt find, beide Gedichte verschiedenen Bersassern auch au größerem Reichthum von poeti den Motiven, die meistens mit Glüst benut find. Insbesondere ist der Kampferticks mit Ecken vortresslich geschildert; die Darstellung wird durch das Gespräch der beiden Selven, das sich durch die ganze Erzählung des Kampses hindurchzieht, eben so anschaulich, als mannigsaltig; und weit entsernt, dadurch matt oder scheen, das ind werden, gewinnt sie vielmehr an Lebendigkeit, indem die Hamptzüge des Kampses in ungezwungener Beise bervorgehoben werden. Eben so vortresslich ist Dietrichs Klage um den gefallenen Ecke, die von tiesem Gestüle zeugt. Das

gegen ift Alles, was auf diesen ersten schönern Theil des Gedichts folgt, von nicht größerem Werthe, als der Riese Sigenot.

In Roln (Dies ift ber Inhalt bes Gebichts), ber Sauptstadt bes Landes Gripiar\*), fagen vor Beiten brei Gelben: Bafolt, Ede und ber wilbe Ebenroth. Als fie einft von Dietrich fprachen und ihn als den fühnsten Gelden priefen, ba er fogar den Riefen Grime und deffen Beib, Fran bilte, bezwungen habe, befchloß Ede ben Berner aufgul-fuchen, um fich mit ihm zu meffen und an ihm Ruhm zu erwerben. Diefe Reden hörten brei fcone Roniginnen; der Ruf des helden machte fie begierig, ibn mit eigenen Augen gn feben, und Ede verfprach ihnen, jenen gefangen berbeigufüh= ren. Darüber erfreut, verhieß ibm Eine von ben Jungfrauen ale Belohnung, wenn er es erfulle, bie Brunne, die einst Ronig Ortnit und nach ihm Bolfdietrich getragen, und bie fie um 50,000 Mart getauft habe. Sie ruftete ihn jum Rampfe mit ben beften Baffen aus; auch wollte fie ihm ein gutes Roß geben, doch nahm er es nicht an : er fet viel ju ungefüge, fagte er, als daß ibn ein Rog tragen tonne, auch vermoge er vierzehn Tage zu geben, ohne daß ihm hunger oder Müdigkeit die Rraft benehme. Hiermit nahm er Urlaub und ging zu Auf von dannen. "Ginlief er; wie einen Leopard in ben Bald Sah man ihn weithin fpringen; Den Belm man hörte mannigfalt Bieber aus bem Bald erklingen, Recht als ob eine Blode ware erschallt; Bo ibn ein Aft berührte Mit Rlang er es vergalt." Der Ion ichallte in das Gebirge, des Schildes Rlang erwedte ber Bogel mannigfaltige Stimmen und die wilden Thiere schauten dem Belden nach, der, von Rampfbegierde getrieben, nach raftlofem Marfch am folgenden Tage Bern erreichte. 218 er in die Stadt fam, begannen die Leute vor ihm zu flieben. "Da gab in der Strafe hellen Schein Nach jeder Seite die Brunne sein, Als ob fie ent= gundet ware; Recht wie in einer fprubenden Glut, Leuchtete ihm fein Schild und auch fein but. Da fprach ein Bernare (Berner): D Berr, wer ift jener Mann; Der dort fteht in dem Fener? Er hat fo lichten Harnisch an, Und ift fo ungeheuer! Und fteht er eine Beile bort, Die gute Stadt ju Berne Berbrennet er fofort." Laut rief Ede nach Dietrich; ba er von Meifter Silbebrand vernahm, daß er nach Tyrol geritten fei, jog er die Etfch hinauf. deffelben Tages noch bis Trient und weiter bis auf ben Berg Nones, wo er übernachtete. Am andern Morgen ging er weiter in ben Balb, wo er ein Meermunder, halb Mann, halb Rog, welches thu anfiel, erschlug. Bald darauf fand er einen schwer verwundeten Mann, der ihn vor Dietrich warnte, da ibn Riemand bestehen tonne, wie er felbst auch ibm erlegen fet; boch reigte bies ben Riefen nur noch mehr. Endlich erreichte er den Berner, den er fogleich zum Rampf auffordert. Dietrich weigert fich Anfange, doch ale Ede ihn wegen feiner Feig= beit verhöhnt, fpringt er von feinem Rog, und es beginnt ein morderischer Rampf, ben ber Dichter mit fteigender Lebendigfeit darftellt. Gie fechten die Racht hindurch, die von ihren Schwertichlägen erhellt wird. Als die Boglein mit ihrem Geging den anbrechenden Tag verfündigen, wird ihre

<sup>\*)</sup> Berunftaltete Form tes lateinischen Ramens (Colonia) Agrippina.

Stimme von den Baffen der Belden überflungen, die auch wenig auf das hören, mas die Bogel fin= gen. Schon riefelt das Blut von den Belmen, es ftromt aus Rafen und Ohren, daß fie vom harten Rampfe ruben muffen. Doch dauerte ihre Rube nicht lang; mit grimmer Buth liefen fie einander wieder an: das Feuer brannte von den Schlagen ans den Selmen, daß fich die Mefte entzündeten und der Rauch wie ein Rebel burch die Baume brang. Da verfeste Ede bem Berner einen fo mächtigen Schlag, daß er ihn den Schild zerhieb und Dietrich in große Roth fam. Run gog fich diefer fchnell in den Bald gurud, wo ihn die Aefte vor Edes Sieben schütten; doch dauerte der Rampf mit gleicher Sartnädigfeit fort. Endlich gelang es dem Berner, feinem Feinde einen folden Dieb beizubringen, daß diefer auf den Boden fiel. Doch fprang er schnell wieder auf, drang neuer= dings auf Dietrich ein, und brachte ihm wieder eine Bunde bei, worüber diefer fo ergrimmte, daß er eines Lowen Muth gewann und Eden an Rraft gleich ward. Bum fünften Dale fchlug er ben Riefen nieder, und er fturzte fich auf ihn, ihn auffordernd, fich zu ergeben, wenn er am Leben Aber Ede vertraute fo fehr anf bleiben wolle. seine Riesenkraft, daß er Dietrichs Borschlag mit Sohn gurudwies. Run begannen die Gelden mit einander ju ringen; beinahe mare ees Gden gelungen, fich wieder gu erheben, aber Dietrich griff ihm in den halbberg und drangte ihn fo machtig gegen einen Baum, daß er die Befinnung verlor. Auch die erneuerten Aufforderungen bes Berners an den Riefen, fich zu ergeben, find vergeblich, er will lieber fterben, als folche Schmach erdulden. Da sprach Dietrich: "So reuest Du mich, Ecfe! Mag es nun nicht anders sein, So hast Du ver= loren das Leben Dein, Biel ausermählter Rede. Davon fo wende Deinen Ginn, 11m alle werthe Frauen, Dder es wird Dein Ungewinn: Das laffe ich Dich beschauen. Dein Blid ift so gräßlich ge= than, Ramft Du auf von der Erde, 3ch mußte den Tod empfahn." Mit diefen Borten durchstach er ihn. Aber taum ift es geschehen, als er aber den gefallenen belden zu tlagen beginnt, der fo todesmuthig gefampft, und machte fich Borwurfe, ben fühnen Jungling nicht am Leben gelaffen gu baben. Larauf jog er ibm die Ruftung aus; als er fie aber anlegen wollte, war fie viel gu lang; er hieb eine Rlafter bavon ab, daß fie ihm paffe. Aber Ede war noch nicht todt; als er fah, daß der Berner davon reiten wollte, rief er ihm gu, er moge ihn nicht fo liegen laffen, fondern ihm das Saupt abschlagen, da er doch nicht wieder genesen tonne. Dietrich erfüllte feine Bitte; bas abge= fclagene Saupt band er an feinen Sattel, um es den Königinnen ju bringen, die den Riefen ge-gen ibn ausgefandt hatten. (S. das mitgetheilte Bruchftud.) Ale er durch die Aue ritt, fand er eine Fran, die ihm feine schweren Bunden verband und ihn für die weiteren Abentener ermuthigte. Rach= bem er von ihr geschieden, tam er gu einer Frau, die von Fafolt, Edens Bruder, verfolgt wurde; er nahm fie in seinen Schut, und gerieth darüber in einen Rampf mit dem Riefen, der noch mehr ergrimmte, als er erfuhr, daß Dietrich Eden erfchlagen habe. Doch murde er übermunden und mußte fich dem Berner ergeben. Sierauf zogen bie beiden Belden weiter und gelangten gu einem

hohlen Stein, wo fie einen Ritter, Namens Eggenot, fanden, der ihnen auf ihre Frage, warum er fo allein fei, antwortete, fein herr und die Andern feien ausgezogen, um Eckens Tod ju rachen. Als Eggenot von Dietrich felbst vernahm, daß er den Riefen erschlagen habe, fiel er den Berner grim-mig an und versetzte ihm einen so gewaltigen Schlag, daß er strauchelte. Da ward Dietrich zornig, daß der Feuerathem aus seinem Munde ging und er, sein Schwert in beide Sande nehmend, den Feind erschlug. Roch mußte er mit Birthilt, der beiden Riesen Mutter, einem ftarten ungefügen Beibe fampfen; benn taum batte ibr Kafolt Edens Tod berichtet, als fie einen unge= heuren Baum aus der Erde rig und Dietrichen mit wildem Grimme angriff, daß er fich taum vor ihren mächtigen Sieben schützen fonnte. Doch schlug er ihr endlich das Haupt ab. Als es ihr vom Rumpfe flog, fdrie es noch fo gewaltig, daß es in dem Balde weithin erfcoll, "mehr denn eine Meile". Als ihre Tochter Bodelgart, die ftartfte Jungfrau, die man in dem Gebirge fand, den Todesschrei der Mutter borte, rig fie einen mächtigen Baum aus der Erde, und rannte, über Stock und Dornen fpringend, durch den Bald an den Ort, woher die Stimme gefommen war. Als ihr Fa= folt, der bei der todten Mutter fand, den Berner als den bezeichnete, der ihr Mutter und Bruder erschlagen, fdrie fie laut auf vor Zorn, lief den Berner an, und gab ihm folden Schlag, daß er nieder fant. Schnell aber fprang er wieder auf und hieb ihr mit fraftigem Sieb den Baum ent=

So weit geht die handschrift; aus der spätern Umarbeitung Caspars von der Roen wissen wir aber, daß Dietrich, nachdem er noch manche Kämpse bestanden, endlich in die Burg der drei Königinnen gelangte, diesen unter bittern Borwürsen Eckens Haupt vor die Hüge warf, daß sie mit Blut und Gehirn bedeckt wurden, worauf er ohne Abschied fortritt, und endlich glücklich wieder nach Bern gelangte, wo er von den Seinigen mit

Jubel empfangen murde.

Dietriche Rampf mit Eden.

127 Sô herter tac erlûhte in nie: swaz si dâ vor gestriten ie, des wart dô gar vergezzen.

Ir maht was in entwichen gar si leitenz mit den swerten dar: ûf Ecken wart gemezzen

Ein alsô ungefüeger slac, daz er kam von den sinnen unt vor im ûf der erde gelac. Doch moht ern niht gewinnen, unz er ein niuwe maht gewan: dô spranc Ecke von der erde, unt lief in wider an.

28 Wil manee wunden er im sluoe durch den halspere, den er truoer doch er in aber valte

Wil zorneelichen ûf daz lant: in kund verhouwen nie sîn hant, er stuont ûf mit gewalte,

Des kund er niht erwêren dâ. Der Berner hât gedingen, ob er in nider valte sa, sô welt er mit im ringen. Daz bluot im ûz den wunden wiel: mit zorn sluoc er, daz Ecke zem fünften mâle fiel.

129 Daz bluot ervarwte dô daz gras; niht langers bîtens dô enwas: ez fiel ûf in der recke.

Als er in underligen sach, der helt gewalteclich do sprach: "Wiltu genesen, Ecke,

Frumer degen, so ergip dich mir durch aller vrouwen êre: sô lân ich hie daz leben dir (sus sprach der Bernære). Swie unser zorn sî grôz gewesen, durch dine manheit stæte sô lâz ich dich genesen."

130 Her Ecke sprach: "Nu enwelle Got! Wan ich wære al der welte spot hinnen für iemer mêre;

Sô hâzten mînen starken lîp die werden man unt werdiu wîp, unt hete sîn lützel êre.

Dîn grôziu vröud ûf mînen tôt, diu frumt dich harte kleine: dîn zwène bræht ich noch in nôt, unt slüeg iuch alters eine. Dîn kraft ist dir ze nihte guot, wan dich vil sêre krenket die wunden und daz bluot."

131 Her Dietrîch sprach: ',, Nu lose mir: zwei spil, diu wil ich teilen dir, als ich dir hie bescheide.

Du wirt geselle und wirt mîn man (daz ist daz beste dir getân), ald kius den tôd vreide,

Der dinge, der muoz einez sîn, ê daz wir scheiden hinnen!
Mich hilft diu vorgâbe mîn, ich wil an dir gewinnen.
Er sprach: "Mir ist dîn rede zorn: nu fiht halt, swie du wellest, du hâst den lîp verlorn."

132 Her Dietrich für die welt genomen hæt, daz er dannen möht sin komen, Ecke druht in zuo den ringen;

Er sprach: "Waz hilft, dazd ob mir list? den lîp du doch dar umbe gîst: dir mac hie niht gelingen."

Ez wâren vrouwen drucke niht, daz zeigt im wol der herre: er druht in, daz von sînr gesiht daz bluot schôz harte verre, unt vil gar begôz den klê: vom touf unz an sîn ende geschach im nie sô wê.

133 Dô druht er für baz ûf den man: sô leiden tac er nie gewan. Ecke was nâh ûf gestanden.

Do er under im im grase sleif, in den halsperc er im greif mit beiden sinen handen,

Dâ er unverschroten was. — dâ zart er im die ringe reht, als ez wær ein blædez glas: mit sölhem ungelinge gelag er ob im harte blôz; er zart im ûf die wunden, daz bluot si beide begôz,

134 Der swerte wart vergezzen gar, si namen grôzer drücke war, si kâmen ùf ein wîte.

> Dinander tâten sî sô wê, daz bluot begôz den grüenen klê: ze tal an einer lîte

Der berner Ecken sêre twanc zeins boumes stammen grüene, daz sîn bluot zen wunden ûz dranc: betoubet wart der küene. Der Berner druht in ûf daz gras mit alsô grôzen kreften, daz er vil kûm genas.

135 Guot was hern Ecken guldin gewant.

Ob im lac allez der wigant,

der edel Bernære;

Er sprach: "Du maht niht langer leben: des solt du mir dîn swert ûf geben, vil stolzer degen mære.

Tuost du des niht, sô muost den tôt von mînen handen dulden: des hilf dir selben ûzer nôt unt kum gên mir ze hulden; sô füer ich dich an mîner hant gevangen für die vrouwen; sô wird ich in bekant."

136 Dô sprach Ecke der werde degen: ,,Mîns swertes wil ich selber pflegen, von Bern ein fürste riche!

Mich santen her ûf disen tan drî küneginne lobesan. Daz<sub>a</sub>wizzest sicherliche:

daz du mich gevangen dar hin bræhtest gen Jochgrimme für die küneginne klår (rief er mit lûter stimme), ich wolt verliesen è den lip, dan min ze Jochgrimme spotten diu werden wîp!"

Dô sprach der herre Dieterich, von Berne ein vürste lobelich: "Neina, vil werder Ecke!

Gîb mir dîn swert in mîne hant (sô sprach der degen wît erkant), vil ûz erwelter recke!

Got weiz wol, daz ich dir din leben hie gar ungerne wende: då von solt du dich ergeben, ald ez nimet ein ende. Daz råt ich üf die triuwe min, ald ez gåt an ein sterben: daz mac niht anders sin."

138 Geb ich mîn swert in dîne hant," alsô sprach Ecke der wîgant, "mich schulten iemer mêre

Ze Jochgrim man unde wîp. Ich wil verliesen ê den lîp! (so sprach der degen hêre)

Mîn swert, daz wirt dir niht gegeben. Ist dir alhie gelungen, sô soltu nemen mir daz leben: des wirt dîn lop gesungen. Ich kan dir anders niht gesagen: ich gan dir baz der èren an mir, denn einem zagen."

139 Dô sprach der herre Dieterich, von Berne ein fürste lobelich: "Sô riuwest du mich, Ecke! Mag ez nu anders niht gesîn, sô hast verlorn daz leben dîn, vil ûz erwelter recke.

Dà von sô wende dînen sin durch alle werde vrouwen, ald ez wirt din ungewin: daz lâz ich dich beschouwen. Din blic ist freislich getân: kæmest ùf von der erde, ich mües den tôt enphân."

140 Den helm er im dô ab gebrach; swaz er dô ùf daz härsnier stach, er kund sîn niht gewinnen

Alsô klein, als umb ein hâr. Mit den knöphen stiez er dar: daz bluot begunde rinnen

Enallenthalben durch daz golt. Der rise wart âne wizze: daz hât er an im wol verscholt. Er huob im ûf die slizze: die wâren beid von golde rôt; er stach daz swert durch Ecken; des twang in michel nôt.

141 Als er den sig an im gewan, dô stuond er über den küenen man, unt sprach vil jæmerlîchen:

"Min sig und ouch din junger tôt machent mich dicke schamerôt: ich tar mich niht gelichen

Ze keinem, der mit èren gar lebt: des klag ich dich feigen. Swar ich in dem lande var, sô hât din welt ir zeigen üf mich, unt sprechent sunder wan: "Seht, diz ist der Bernære, der kunge stechen kan!"

142 Er sprach: "Ecke, mich riuwt din lîp! Dîn übermuot unt schæniu wip welnt dir den lip verkoufen:

Des muoz ich dir von schulden jehen, wan ich nie degen han gesehen sus nach dem tode loufen,

Alsam du, helt, hie hâst getân. Du phlæg enkeiner mâze, noch kundest weder hân noch lân ûf dirre veigen strâze. Er ist zer welt ein sælic man, der wol an allen diugen halten unde lâzen kan.

143 Dez muoz ich mich von schulden schamen. Unt wær ich niuwan von dem namen, ichn ruochte, wie ich hieze,

Daz ich eht anders wær genant, ald wær vermûrt in ein steinwant, daz mich der name lieze,

Daz ich von Bern niht wær geborn: waz klagt ich danne mère? Sus hat min hant an dir verlorn mit strite aldie ère, die ich bejagt in minen tagen. Ja solte mich diu erde

umb diz mort niht entragen!"
144 Als er den risen dô erstach,
zehant huop sich sîn-ungemach,
er begunde sêre trùren;

Er sprach: "Wê, waz hân ich getân! Unsælde wil mich niht enlân. Man solte mich vermùren, Daz mich niht ruorte mê der lust: daz verklagt ich lihte. È dô was mîn lop vil tust; nù ist ez worden sihte, daz ich kiuse wol daz griez. Ouwê, Ecke, daz ich dich niht langer leben liez!

45 Sît aber ichz nu hân getân, des muoz ich âne lop bestân und âne fürsten ère

und âne fürsten ère. Wâ nu, tôt? du nim mich hin,

sît ichz der ungetriuwe bin. Nu wer gab mir die lêre? Daz ich dich, helt, erslagen han, daz ist mir harte swære,

daz ist mir harte swære, unt muoz mîn klage ze Gote hân (alsô sprach der Bernære): ob ichz nu al die welt verhil, swann ich selbe dran gedenke, mînr fröuden ist niht ze vil.

146 Sit aber ez mir ist geschehen, sô wil ich alder welt verjehen, daz ich in hân erstochen:

Man weiz ez wol, und ist ouch wâr. Dà mit verswend ich mîniu jâr, unt wirt mir übel gesprochen:

Won reht ich daz verdienet hån. Swie ich sölch guot nie gewinne, iedoch so wil ich wägen gån unt nemen dir die brünne: so hån ich reroup dir genomen. In weiz, war ich vor schanden sol in die welt bekomen."

147 Dô begund er Ecken umbe wegen, die brünne balde ab im legen: diu lûhte gar von golde.

Hern Ecken heln er dô genan; die liehten brünne leit er an, als er si tragen wolde:

Diu was im dô ein teil ze lanc, si gieng im ûf die grüene.
Vil balde er si ab im swanc; si truoc der helt vil küene ze einem ronen mit sîner hant: er schriets ab mit dem sahse ein klâfter alzehant,

148 Als er daz guote swert versucht, und in die hosen sich geschucht, den heln band er zen houbte;

Den schilt er bî den riemen vie; er sprach, dô er von golde gie; "Der nu des geloubte,

Daz ich slåfend niht envant,

sô würd ich sælie gar bekant." Sîn ors vant er gebunden;

ez wart von sînem bluote ze beiden sîten naz.

Her Dietrich welt von dannen traben;
Her Ecke bat in stille haben.
"Vil stolzer degen hêre,

Obd ie gewünnest mannes muot," sprach der werde helt vil guot, "sô nim die widerkère

Zuo mir, des wil ich biten dieh; wan ich bin gar betoubet; unt laz alsus niht ligen mich!

Du slah mir ab daz houbet, wan ich entrûwe doch niht genesen, durch aller vrouwen ère." Er sprach: "Zwâr, daz sol wesen!"

150 Her Dietrich zhoubt im abe sluoc; ze sînem satel erz dô truoc, der edel Bernære;

Vil veste band er ez dar an; dô sprach der wunderküene man: "leh sage leidiu mære

Von dir den küneginnen fin, die dich ze kenpfen walten uf daz ungelinge min: des wil ich dich behalten den, die dich håten uz gesant, unt wil ouch niht erwinden, ich bring dich in ir lant."

### Der Rofengarten.

Es ift fein anderer Sagenftoff in fo vielen Bearbeitungen auf uns getommen, als derjenige, welcher ben Betttampf Dietrichs und feiner Belben mit den Burgunden und Siegfried behandelt. 3mar tann fich diefer Stoff, in welchem zwei gang verschiedene Sagentreife, der gothische und bur= gundisch = frantische mit einander vereinigt werden, nur viel fpater niedergefest haben, und es liegt in diefer Bereinigung eine Billfur, welche dem Befen der Sage widerstrebt, doch muß fie fcon ziemlich lange vor der Beit, aus welcher die bie= bergeborigen Bearbeitungen fammen, im Bolfe Burgel gefaßt haben und von ihm weiter ausge= bildet worden fein, weil nur daraus die größere Angahl der vorhandenen Bearbeitungen des Stoffs ertfart werden fann. Es find deren vier auf uns gefommen , die fammtlich nach dem Schauplat, in welchem der Bettfampf Statt fand, genannt wer-den und unter dem Ramen der "Rofengarten" oder auch, um fie von dem Zwerg Laurin oder dem "fleinen Rosengarten" zu unterscheiden, der "Große Rosengarten" befannt find. Benn der Inhalt derfelben im Befentlichen auch der nämliche ift, so weichen fie doch in fehr wichtigen Buntten gang von einander ab, und es zeigt bies nicht bloß, daß die Sage fehr beliebt, fondern auch, daß fie in fteter Fortbildung begriffen mar. Manches mag allerdings in den einzelnen Bearbeitungen als willfürlicher, oder beffer ale felbft erfundener Bufat ber Dichter erscheinen, und baber nicht ans der lebendigen Bolksfage in die Dichtung aufgenommen worden fein, aber felbft diefe Bufage und Erweiterungen find, mit Ausnahme meniger Einzelheiten, bem Befen der Sage voll- tommen angemeffen, und machen durch die acht voltsthumliche Darftellungeweise die beste Birfung. lleberhaupt gebort ber Rofengarten in feinen verfchiedenen Bearbeitungen gn den beften Erzeugniffen der volkethumlichen Epit bes vierzehnten Jahrhunderte; die Darstellung ift frifch und leben= dig, die Charaftere find fraftig und mabr gezeich= net, und wenn auch die Form mangelhaft ift (nur in Einer Bearbeitung ift fie beffer gehalten), fo wird der fcome Gehalt durch fie doch nicht jurudgedrängt. Bie im Eden Ausfahrt, fo nehmen wir auch im Rofengarten fcon den Ginfluß des burgerlichen Elemente mahr; er zeigt fich namentlich in der Perfonlichteit des Monche Ilfan, beffen

ins Romifche gezogene Derbheit ein Erzengniß des städtischen Lebens ift, denn mahrend die frühere volksthumliche Dichtung diefe Seite der poetischen Auffassung gar nicht oder nur in schwachen Undeutungen gur Erfahrung gelangen ließ, tritt fie immer fraftiger hervor, fobald das Burgerthum fich der Boefie bemachtigt, bis fie endlich im Fastnachtspiele ihre bochfte Bluthe erreicht. Doch ift die Figur des Monche Ilfan gewiß nicht erft von den Dichtern eingeführt worden, fondern fand fich ihrem Wefen nach schon in der leberlieferung. Jedenfalls feben wir in Ilfan eine Erscheinung, Die im Mittelalter nicht felten gewesen fein mag, benn unter ben vielen Rittern, welche der Welt entjagten und fich in Rlöfter gurudzogen, wird Mancher feine friege= und tampfluftige Ratur auch in ben einsamen Mauern bewahrt haben und durch fie mit den Anforderungen, die das neue Leben an ihn ftellte, in ernften und tomischen Biderspruch gerathen sein. Go war Ilfan schon seit zwanzig Jah= ren im Rlofter; aber er hatte feine angeborne Rampflust nicht verloren; trug er ja fogar fein Sturmgewand unter der Rutte. Geine Rlofterbruder behandelt er nicht anders, als wenn fie feine reifigen Rnechte gewesen waren; er reift fie an den Barten oder an den Ohren, wenn fie ihm nicht gehorchen. Go find ihm Flüche und Ber= wünschungen viel mehr mundgerecht als Segensformeln. Als sein Bruder, der alte Sildebrand, ihn im Kloster auffucht und ihn mit dem christlichen Gruße Benedicite anredet, antwortet er: "Führt Dich der Teufel wieder her?" Bur Gelbftbeherr= schung hat ihn das langjährige Rlofterleben nicht gebracht; es braucht wenig, feinen Born ju erregen, dem er gewöhnlich durch einen Fauftschlag ins Geficht Luft macht. Ueberhaupt find feine Sitten roh und er hat felbst Freude an diefer Roh-heit. Sobald er in den Rosengarten tommt, wälgt er fich in den Blumen; als er von Rriemhilden den Siegespreis, einen Rug, erhalt, reibt er ihr die garten Bangen mit dem Barte wund; den Monchen seines Rloftere brudt er, ale er von der Kahrt nach Borms gurudgefommen mar, Die gewonnenen Rosenkranze auf das haupt, daß die armen Rlofterbrüder von den Dornen blutig geript werden. Doch ift er bei all diefer Robbeit nicht bösartig; Alles, was er thut und fagt, thut und fagt er in übermuthiger Laune; er will scherzen, aber bei feinem ungeschlachten Wefen erhalt jedes Bort und jede That eine bedenkliche Form, die alle gesellschaftliche Sitte verlett. Go ift Monch Ilfan das vollständigste Widerspiel der höfischen Bierlichkeit, die wie aus dem Leben, fo auch immer mehr aus der Dichtung schwand.

Bir können hier nicht in die einzelnen Bearbeitungen der Sage eingehen und deren Abweichungen angeben; es wird hinreichen, eine kurze Uebersicht des ihnen allen gemeinfamen Inhalts mitzutheisen. Kriemhild, die Tochter des Burgundenkönigs Gibich in Worms, besitzt einen überans prächtigen Rosengarten, zu deffen Wächtern zwölf helben bestellt sind, unter welchen außer ihrem Bater und ihren zwei Brüdern, Günther und Gernot, vorzüglich Siegfried, der eben um die Jungfran warb, hagen und Boller aus den Nibelungen betannt sind. Wie bei dem Garten Laurins ist auch bei diesem der Eintritt verboten; wer ihn dennoch zu betreten wagte, ward von den Helden bekampft.

Boll Uebermuth Schidte einft Rriemhild an Dietrich, von deffen Tapferteit fie gehört hatte, Die Aufforderung, ben Rampf um den Rosengarten gu bestehen und feine tapferften Gelden mitzubringen, denen fie die ihrigen entgegenstellen wurde. Sieger follten einen Rofentrang und einen Ruß von der Königstochter erhalten; die Beflegten aber follten Lebensleute der Sieger werden. Unfänglich weigert fich Dietrich, die Ansforderung anzunehmen, aber von Sildebrand ermuthigt, entschließt er fich endlich, an den Rhein zu ziehen. Da aber nur eilf Selden bei Dietrich find, welche den bur= gundifchen Rittern entgegengestellt werden tonnen, ichlägt Sildebrand seinen Bruder Ilfan vor, ber ein Monch geworden mar. Um ihn zu gewinnen, jogen die Gelden gu feinem Rlofter; es bedurfte nicht vielen Zuredens, um den alten Ilfan, in weldem die frubere Streitluft wieder ermachte, gu bereden; dagegen wollte ihn der Abt nicht fortlaffen, aber der Monch wußte bald feine Erlaubniß ju erzwingen, worauf die Belden aufbrachen. Als fie vor Worms angelangt waren, ritt Martgraf Rüdiger voraus, der jungen Königin die Ankunft der Selden zu melden; diese hieß sie willtommen, und es ward festgeset, welche Gelden mit einander und in welcher Ordnung fie tampfen follten. Run begann ber Rampf; alle helden Dietriche und fo auch Isan, der den Spielmann Bolter jum Geg-ner hatte (f. das mitgetheilte Bruchftud), trugen ben Sieg über die burgundischen Ritter davon, von denen fogar einige getödtet werden; aber als Diet= rich mit Siegfried tampfen follte, weigerte er fich, weil deffen Saut hornern und undnrchdringlich fet. Da macht ihm der alte hildebrand fo bittere Bor= würfe über feine Zeigheit, daß er, darüber ergrimmt, Diefen anfällt, welcher fich ftellt, als ob er von fei-nem herrn getödtet worden fei. Da Dietrich ben getreuen Meifter für tobt halt, gerath er in Buth über die Burgunden, die er für die erfte Urfache Diefes Unglud's anfieht; er fturgt in den Rofengarten, fällt Siegfrieden an und beflegt ibn nach hartnädigem Rampf. Nur Kriemhildens Bitten tonnen ihn vom Tode retten. Much Ronig Gibich wird von Sildebranden befiegt, und er muß fein Reich von Dietrich zu Leben nehmen.

Ilfans Rampf mit Bolter.

Hiltebrant der alte rüesen began:
"Wâ sûmet sich sô lauge münch Ilsan?
wie fürht er sich sô sêre? tar er niht her für gân,
den klê mit bluot begiezen, alsô man vor hât
getân,

Unde ouch bedecken mit siner kutten wit, unze daz im diu künigîn einen kenpfen git?" "Jå, lieber bruoder," sprach münich Ilsan, "swaz ir gebietent, daz sol sîn getân.

Dar zuo bin ich ze strîte wol bereit hie."
Alsô frôlîchen der münch ind rôsen gie:
dô truoc er ob den ringen ein grâwe kutten an;
ein swert in sîner hende truoc münich Ilsân.

"Sît daz der kunigîn ist ze strîte ger, daz man vor ir strîte (drumb bin ich komen her), sô gebe si mir ein kenpfen in die rôsen lieht: wan ich zertrite si alle unt leibe ir keine nieht."

Dô begunde sich walgen der münch Ilsan an dem rôsengarten (nieman greif in an) in den liehten rôsen; des wart der münch gemeit: daz was der künigîn ùzer mâzen leit.

Do begunde münich Ilsân die rosen gar zertreten:

in hâte din künigîn lüzel drumb gebeten; daz er in dem garten treip sô grôzen übermuot, daz dûhte frouwen Kriemhilt niht gar guot.

Dô sprach diu künigîn: "Lieber vater mîn, laz dir bevolhen unt geklaget sîn, daz hie im garten trîbet der münich Ilsan: hastu kein sô küenen, der in türre bestân?

Daz sîn grâwe kutte iemer werde geschant!" Do begunde der münch Ilsân lachen zehant; er sprach bescheidenlîche: "Edel künigîn klâr, fluochen ist verboten: daz sage ich iu für wâr.

Ich weiz wol umb den orden: ich bin ein clôsterman."

Dô sprach diu künigîn: "Sô hâstu unrehte getân, hâst du dich underwunden, daz du wilt dienen Got,

unt hâst mir hie erzeiget dinen grôzen spot."

"Den orden trage ich rehte: sich an min bredigerstap,

den mir in dem clôster der apt selbe gap; er hât mich ûz gesendet: ich sol bîhte hærn." Dô sprach diu künigîn: "Der münich wil uns tærn.

Ich fürhte, uns welle betrügen der alte baltenær:

sîn rede mich verdriuzet, sîn spot lît mir swær; ein scharpfez swert er füeret für sin bredigerstap; der apt was wol unsælic, do er dirz in die hende gap."

"Edel küniginne, jô hât er wizze genuoc: er sach an mîme lîbe, daz ichz mit êren truoc in stürmen unde in strîten; ist grâwes ordens reht."

"Nu geleite dich der tiuvel in die helle sleht!

Ich sage dir sicherlichen: er geståt dir niemer abe,

wan du im dienst mit flîze mit dîme bredigerstabe."

"Nu fürhte ich niht als sêre, frowe, daz helsche fiur, ich müeze an schouwen mauic mündelin gehiur

In dem rösengarten mit minen ougen snel, unt solte ich von strite verliesen hie min sel! Diu mære kåmen inz clöster, diu mich her truogen, man gæb iedermann ein küssen von einer frowen kluogen."

Dô sprach gezogenliche diu küniginne zart:
"Nu küsse dich der tiuvel an dinen rühen bart!"
Mit haze unt mit nide der künigin rede gelac?
"Dir wirt mit scharpfen swerten geben manic
slac."

"Des bin ich begernde in miner bruoderschaft, daz uf mich werde geslagen mit hertes swertes kraft:

sô wil ich mich biegen und ouch daz wüllin gwant, daz ez zuo den Hiunen frou Herchen wirt bekant,

Und ouch den rôten mündelîn, der maugez bî ir wont. Swie sère mir min kutte über mînen lîp hie dont,

ir müezent selbe sprechen, è dirr schinpf ende nint.

daz iuwer besten helde sî ciner vor mir ein kint,"

Dô ruofte künic Gibeke: "Wà bistu, Volker? Ich wil dir hiute klagen miniu grôziu sèr, din mir hie erzeiget münch Ilsan. Edeler degen küene, den soltu grifen an

Mit dime guoten swerte, helt gar unverzaget. Hærst du, wie spotlichen er miner tohter saget? Wir sin alle in dem garten sin spot: möhtestu in betwingen, des dir helfe Got,

Des hæten wir iemer êre unt grôzen ruom." Dô sprach Volker der spilman, er wolte ez gerne

swaz sô er möhte úf stritennes vart, und dem feigen müniche schütten sinen bart.

Volker der spileman was ze strîte bereit; dô fuorte er an sim schilde ein fidelen gemeit; dò spranc in die rôsen Volker der spilman: alsô tiuvellîche grifen si einander an.

Si sluogen ûf einander, die zwêne küene man: starke, swinde slege gap im der münch hin dan. Der münch sach an die frouwen, tuot daz buoch bekant:

dar umb begunde in strafen der alte Hiltebrant:

"Pater noster! bruoder, wilt du den orden stærn

durch willen schener frouwen?" - "Swie, lå mich gehærn!

Min ougen müezen schiezen uf der minnen spil; dar umb bin ich ein kenpfe uf der heiden zil."

"Sô wer dich vaste, muosbart!" sprach meister Hiltebrant.

"Wir sîn durch êren willen komen in diz lant; die laz an dînem lîbe niht werden verlorn!" Si sluogen ûf einander die helde hôch geborn.

Ez giengen ûf einander slege âne zal: schilt, harnesch begunde klingen, daz ez lûte erhal:

die ringe begunden rîsen in die rôsen hin: si lågen zerströuwet, als wæren si gesæt dar in.

Dô. brâhte der münich Ilsan ein ungefüegen slac,

daz im Volkêr der spilman undern füezen gelac, doch lac er niht lange: Volker der spilman, er spranc ûf geswinde; den münch lief er an.

Der münch begunde in triben die heide entwer; eine wile jagte ern hin, die andere her. Uf sprane din künigin, von der man wunder saget,

unt schiet si von einander, die helde unverzaget.

Dô sprach diu künigîn: "Ein juncfrowe wil dich laden,

ein brief inz closter senden unde dar in tragen, daz man dir ze vasten seze also vil." "Daz tuon ich gerne," sprach der münich, "ob ich wil.

Swaz ir hie klaget, daz tuot in allez not: wande iu lit erslagen risen unt ritter tôt, der bîhte ich han gehæret; diu buoze ist in ze swær,

die si hant enphangen," sprach der bredigær.

"Dîn clôster müez verbrinnen," sprach der spilman.

dâ du inne soldest wesen, du alter grâwer man; Dich und dine bruoder wil ich dem tiuvel enpfelen:

du hâst mir mit dîme stabe grôze streiche geben."

"Nu müeze uns Got behüeten (daz ist wæger vil!)

mich unt mine bruoder, als ich dir sagen wil. Mîn bredigerstap ist lieht unde dà bî starc: den füere ich ein mit kreften; dar zuo ich niemans darf.

Daz habe ich hiute erzeiget in den rôsen rôt." "Daz dir din apt besezet hat, kleine ist din gebot: du möhtest für din kutte lieber klare side tragen, sit daz man muoz inz clôster ze strîte nâch dir jagen."

Ez tuot einer für den andern ..... ez ist mir an geborn (des bin ich hochgemuot) von den Wülfingen: die hant ez dicke gehebet; in stürmen unde in strîten wart ir nie keiner überstrebet.

Daz han ich hiute geüebet den jungn ze bilde

daz si den schinpf ane sehent hie ûf strîtes ban. In stürmen unde in strîten was mir ie nâch êren gach:

swanne ich kum inz clöster, so tuo ich ouch dar nâch."

"Ich weiz niht umb din clöster, ungewizen kappelàn.

Wær ich bi dinen bruodern, ich hiezes vor dir gàn,

alsô ich dîner hende bin worden gewar: ez ist ein küener keller, der din pslegen tar."

Do sprach der münich Ilsan: "Wa ist diu küngin hèr?

Hât si der hübschen videler bî dem Rîne iht mêr? Swie suoze ir seiten hellent, ir videlboge ist kranc."

Dô truoc er einen bredigerstap, was ûzer mâzen lanc.

Do hate münich Ilsan übermuotes begangen vil in dem rôsengarten, als ich iu sagen wil; er hâte zertreten die bluomen und den klê: des tet künic Gibeken unde sîner tohter wê.

## Die Schlacht vor Ravenna.

Bu den volfsthumlichen Gedichten, welche den Sagenfreis von Dietrich von Bern und feinen Belden behandeln, gehört endlich auch der "Strit vor Rabene" oder die Ravennaschlacht, welche in einer eigenthumlichen Umbildung der Ribelungenftrophe abgefaßt ift, wie benn ber Dichter überhaupt bas Nibelungenlied ftete vor Augen hatte und demfelben nachzueifern fuchte. Bir befigen die altefte Form des Bedichts nicht mehr; vielleicht durfen wir fogar daffelbe, wie es une überliefert worden ift, für eine ziemlich ungeschickte Berbindung und Erweiterung zweier oder noch mehrerer fruherer Bedichte ansehen, denn es herricht ein folder Abstand zwifchen den einzelnen Abschnitten, daß es taum thun= lich ift, fie fur bas Bert eines und beffelben Dich= ters anzusehen. So steht zwar auch der Schluß

von Eden Ausfahrt tief unter ber erften Galfte; jener ift eben fo matt und farblos, als diefe leben= dig ift und von poetischem Sinne zeugt; allein es ift bei alledem doch fein Zweifel , daß das gange Bedicht nur Ginen Berfaffer bat, welcher nur den Rampf Dietrichs mit Eden mit Borliebe bearbeis tete, Die fpatern Abentener bagegen gleichfam mit Biderwillen bingufügte. In der Ravennaschlacht verhalt fich die Sache gang andere: es find wenig= ftens zwei Dichter zu unterscheiben, von denen der Gine bochbegabt und von dem lebendigen Beifte des Boltsliedes durchdrungen ift, auch mohl fcon vorhandene Boltsgefange mit funftlerifchem Ginne benugt, mabrend ber Andere ben ihm überlieferten Stoff in rober bantelfangerischer Beise behandelt. Diefer Zweite hat fich wahrscheinlich das Gedicht bes ersteren und früheren angeeignet, und in das feinige eingewebt, freilich jum bochften Rachtheile bes andern, indem er es erweitern und ftellenweise verandern mußte, um es mit dem feinigen in Ein-flang gu bringen. Es ift Ettmullern gelungen, diefe beffere Dichtung aus dem Gangen auszuscheiben; in feiner geschmadvollen herftellung, die er unter dem Titel ,, daz mære von vroun Helchen sünen" befannt gemacht hat, scheint er jedoch öftere ju will= türlich oder, wenn man lieber will, ju kühn zu versfahren. So war die Tilgung des Binnenreims wohl nicht geboten, vielmehr ift es denkbar, daß der Dichter den in einzelnen Strophen des Ribeluns genliedes erfcheinenden Binnenreim durch die gange

Dichtung durchzuführen fuchte.

Der Inhalt der Ravennaschlacht ift in Rurgem folgender: Dietrich ift nach feiner Bertreibung ans dem vaterlichen Reiche durch feinen Dheim Ermen= rich zu Epel geflüchtet. Diefer und die Ronigin Belde suchen ihn zu troften und versprechen ihm Gulfe, daß er das geraubte Erbe wieder erobere; ja fie geben ihm fogar die fcone herrat gur Bemablin. Nachdem die Bochzeit mit großer Bracht gefeiert worden war, versammeln fich die Fürsten und Selden, welche an dem Buge gegen Ermenrich Theil nehmen wollen. Bon dem Unblide des mach= tigen Beeres entflammt, bitten auch Epels zwei Sohne um die Erlaubnig, mitziehen zu durfen (hier beginnt das von Ettmuller herausgehobene mere). In der Racht hatte es aber Fraun Belchen geträumt, wie ein Drache ihre Sohne auf eine Beide entführte, wo fie ein wilder Greif todtete; beshalb wollte fie die Rnaben nicht von fich laffen. Auch Epel schlug es ihnen ab, doch murden ihre Bitten fo dringend , daß fich Egel und die Ronigin endlich bereden ließen, ihnen zu willfahren, zumal Dietrich verfprach, fur ihre Sicherheit au forgen. Run zog das machtige Beer ab. Als es nach Bern gelangt mar, wurden die beiden Anaben, Scharvfe und Ort nebft Diethern, dem jungeren Bruder Dietriche, auf den Rath der Führer dem ftarten Ilfan gur Obhut unter bem ausbrudlichen Befehl anvertraut, die brei Rinder nicht aus der Stadt zu laffen. Doch taum ift Dietrich mit bem Beere abgezogen, um den Feind in Ravenna gu überfallen, als die drei Anaben Ilfan mit der Bitte bestürmen, fie aus der Stadt reiten gu laffen, um fie von außen gu befeben. Da er feine Befahr da= bei fieht, und er fie judem felbft begleiten wollte, willigt er endlich ein. Bahrend er aber feine Ruftung anlegt, verlaffen die Rnaben die Stadt, und

nirgends erfpaben, da ein ftarter Rebel alle And= sicht in die Ferne verhindert. So maren auch die Anaben auf einen falfchen Beg gerathen, und da der Nebel nicht nachließ, mußten fie auf einer Beide übernachten. Bie fie am folgenden Morgen ihre Roffe fatteln, feben fie einen Rrieger berbeireiten. Diether ertennt in ihm fogleich den ftarten Bitegen, der von Dietrich abgefallen und gu Ermenrich übers gegangen war. Des Berrathers Aublid erfüllt den jungen Diether mit Born; die Thranen treten ihm in die Augen, und als feine Gefährten fich nach dem Grund feines Rummers erfundigen, fagt er ihnen, wie jener Rede ihm Leid zugefügt habe und wie er fich an ihm zu rächen wünsche. Sogleich find auch die jungen Fürften jum Rampf bereit; fie rennen gegen Bitege, Scharpfe ereilt ihn querft und greift ihn an. Diefer ichont querft des Rnaben, als er aber von ihm verwundet wird, ergrimmt er und tödtet ihn mit Einem Schlage. Run tommt auch Ort herbet; vergebens warnt ihn der ftarte Seld, der Anabe brennt vor Begierde, feinen Bruder gu rachen, aber auch er fällt. Richt gludlicher ift Diether; zwar ift er alter und tampfgeubter, als jene, aber so tapfer er auch fampft, muß er doch gulegt dem ftarten Belden unterliegen. "Diefen Tod viel febr zu beweinen begann Mit feinem gan= gen Bergen der ungetreue Mann ; Da fußte er an den Stunden Diethern recht an allen feinen Bunden. Könnte ich dir noch helfen aus aller deiner Roth, Bott moge mich verdammen, ich wollte gerne liegen toot! Run muß ich ficherlich Raumen alle Lande vor Dieterich! -- Er ging zu Schemminge und wollte reiten von dann: Bon viel großer Reue ju trugen ihn die Rraft begann: Da ward ihm allererft gar leide; Er mußte fich nieder= legen auf die Beide." (S. d. mitgetheilte Bruch= ftud.) Unterdessen ift das hunnische Beer vor Ravenna angekommen, welches fogleich belagert wird. Ermenrich versucht einen Ausfall, wird aber ge= schlagen und muß die Flucht ergreifen. (Die Schil= berung der blutigen Schlacht, welche eilf Tage dauert, und an der alle bekannten Selden der Sage Theil nehmen - auch Siegfried fampft, wird aber von Dietrich befiegt, dem er fein Schwert übergibt - gehört dem fpateren Dichter oder Bearbeiter an). Als man hierauf die Todten auf dem Schlachtfelde aufhebt, tommt Ilfan herbei, der bis dahin immer nach den Knaben gesucht hatte. 28ahrend er Dietrichen berichtet, wie er fie verloren, meldet helferich, daß man fie todt auf der Beide gefunden habe. Dietrich ellt fogleich hin; wie er die Anaben fieht, fällt er flagend auf fie nieder und fußt ihre Bunden. "Seine beiden Sande er in die Augen schlug: D weh großen Leides! daß mich meine Mutter je trug, Das muffe Gott ers barmen : Er erschuf nie einen Mann fo armen. Nun weh mir immer mehr, daß ich je ward geboren! Das haar ans bem Ropfe rif fich ber Rede auserforen. D web, wo foll man mich nun ichauen, Benn man es fagt der Königin, meiner Frauen? Ein Blied aus feiner Sand beißen er begann: Gott moge mich nur tobten! Unheil fei mir aufgethan! Rimmermehr werde ich gebeilet! Alle Freude fei mir vertheilet (entriffen)! Mir wird in diefer Welt nimmermehr Rath! Wahrlich, wohin ich mich wende, an jeglicher Stadt Spricht man, in der Mah' und in der Ferne : Seht, der hat verrathen ale ihnen Ilfan bald barauf nachreitet, tann er fie feinen herren! Alle fprechen fo, wie unfchulbig ich

bin. D web, armer Dietrich, wo willft Du Dich nun wenden bin? Bie foll ich mich nun gebaren? Bollte Gott, ich ware gestorben vor manchen Jah= ren!" Als er hierauf die Bunden der Anaben betrach= tet, ertennt er, daß Biteges Schwert fie gefchlagen habe. Bahrend er feine Rlage erneuert, fieht Rudiger den Berrather über die Beide hinreiten; er zeigt ihn dem Berner, der fogleich auf fein Roß fpringt und jenem nachjagt. Aber Bitege flieht vor dem Reinde und lagt fich weder durch Bitten, noch durch den bitterften Sohn bewegen, den Rampf aufzunehmen. Er reitet bis an den Strand des Meeres, wo ihn ein Meerweib, feine Ahnfran Baghild, in des Meeres Grund aufnimmt. Als Diet-rich fieht, daß der Feind feiner Rache entzogen ift, reitet er auf bas Schlachtfeld gurud, wo bie Rinber bestattet werden. (Der fpatere Dichter läßt nun den Berner wieder mit dem heere gen Ravenna gieben, wohin Ermenrich gefloben mar; es beginnt eine neue Schlacht, in welcher Dietrich fiegt und die Stadt einnimmt; doch gelingt es dem Raifer wieder zu entflieben.) Run tehren die hunnischen helden in die heimat zurud. In der Stadt Gran, wo fich helche aufhält, erblickt diese die Neste ihrer Sohne: die blutigen Satteln erwecken in ihrem herzen traurige Ahnungen, die nur zu bald von Rüdiger bestätigt werden. Da bricht die Königin in die schmerglichste Rlage and, verflucht Dietrich und ihre Milde gegen ihn; und als herrat fie gu troften fucht, verwünscht fie auch diefe und befiehlt ihr, von nun an ihr Antlit ju meiden. Erft als Rüdiger ihr erzählt, wie auch Diether todt sei und wie Dietrich den Fall ihrer Sohne fo schmerzlich beklagt habe, laßt fie fich erweichen, dem Berner ihre Gnade wieder zu ichenten, ja fie verfpricht, denfelben mit Egelu andzufohnen. Rudiger eilt nach Bern und bringt Dietrichen an Epels Bof, wo ihn die hunnischen Recken freudig begrußen. Rur ber Ronig gogert mit feinem Gruße. 218 aber Dietrich fein Saupt auf des Ronigs Fuße neigt und ibn bittet, sein Leid an ihm zu rächen, hebt er ihn auf, umarmt ihn und verfichert ihn feiner Bergeihung und Suld.

Der Tod von Franen Belden Söhnen.

Bi handen sich geviengen der reinen Helchen kint

und Diether der junge; si giengen trûreclichen sint,

då si ir meister vunden; si båten Ilsånen an den stunden.

"Ilsån, meister hêre," sprach Orte der degen, wir manen dich vil verre, wir sin hie in dinen pflegen,

nû günne uns ze rîten vür die stat; wir komen in kurzen zîten.

Wir wolden gerne schouwen disen bû hêrlîch, die stat hie ze Berne; unt læge diu in Hiunischrîch,

waz bedorften wir dan mère? sîn het mîn vater Etzel iemer êre!"

Mit triuwen sprach dô Ilsan: "Vil lieben herren mîn,

die bete sult ir lâzen, wan daz enmac niht gesîn! Wær iht, daz iu leides geschæhe, den tôt ich lieber an mir selber sæhe." "Jane rîten wir niht verre," sprâchen diu kint; "Ilsân, lieber meister, ouch ensîn wir niht sô blint,

wir behüeten uns der mâze, daz uns niht enwirret ûf der strâze!"

"Nu erlât mich maneger sorge," sprach her Ilsân,

", gegen dem Bernære ich mich des vertrûwet hân, ez möhte lihte mich geriuwen, unt wære ouch iemer kranc an minen triuwen."

"Swaz du unbillîches nû begâst dar an gegen Dietrîche, ich daz wol versüenen kan; ez enkumt dir niht ze swære: wer wænst du, daz ez sage dem Bernære?"

Do sprach der starke llsân: "Nu sît der bete gewert!

Niht bestån ich hinder iu, sit ir ze ritenne gert, sone mac ich daz niht geläzen: ich wil mit iu rîten ùf die strazen."

Vrô der mære wurden diu kint wol getan: die jungen künege rîche gâhten vrôlîchen dan, dâ sî diu marc vunden; si sâzen ûf diu ros bî den stunden.

Die vil hôhen künege gâhten ûz der stat; sî kâmen leider ûf ein unrehtez pfat. Owê! vervluochet sî diu reise: an in geschach vil jâmerlîchiu vreise.

È daz sich Ilsan bereite zuo der vart, mè dan ein wegestunde rîten die jungen helde

dô gâhte er vaste nâch den kinden: er kundes umbe di stat ninder vinden.

"Was sol ich nu kêren? ich armer llsån, der mir daz sagen künde!" Lùte ruofen er began; im was leide âne mâze: im antwurte nieman ùf der strâze.

In sînem herzen lac im ungemach: vor einem starken nebele er der kinde niht ensach: sî riten im ûz den ougen; dô begunde ers suochen alsô tougen.

Er gedâhte in sînem muote: "Waz ob diu kint in ir tumben sînne nach dem here gestrichen sint? Owê! nu werdent sî versèret: si sint mir zuo dem here hin gekèret!"

Dô gurte er sînem Blanken baltlîchen baz: mit vil manegen sorgen ùf daz guote ros er saz. Ime was von herzen leide: er reit nâch den kinden ùf die heide.

Au dem andern morgen, dô ez wolde tagen, dô begunde Diether sîne grôze sorge klagen: "Nû râtet, lieben herren, ich vürhte uns unser reise grôzen werren."

Si gurten ir marken mit willeclicher hant; die jungen richen künege sahen hin über daz lant:

vil heiter schein diu sunne. "Nu vröuwe ich mich," sprach Scharpfe, "dirre wunne!"

"Wâfen iemer mêre!" sprach Orte zehant, wie rehte schœne ist ditze hêrlîche lant! Ouwê! voget von Berne, ir müget hie wol iemer wonen gerne!"

An der selben stunde, als man mir sagete sint, såhen dort her rîten den starken Witegen diu kint:

er was in leider komen ze nâhen. Diu kint sprâchen, dô si in gesâhen:

"Herre Got der guote, wer mac der recke sîn, der sô frechliche dort haltet, trûtgeselle mîn? Nu wellen wir zuo im rîten: er gebâret rehte, sam er welle strîten.

Er haltet unter schilde mit manlicher wer."

Do erblicte in ouch von Berne der junge voget

Diether;

do begunde er siuften tougen: im wurden sere truebiu sin ougen.

Ein leit im in diu ougen von grunde ûf schôz: er gedâhte an den smerzen und an die untriuwe grôz,

die er an im het begangen, sin lip wart mit jamer bevangen.

Vroun Helchen süne die jungen sähen daz wol, daz im was vil leide: sîn ougen wurden zehere vol; sî vrâgeten in der mære, waz leides im sô snelle geschehen wære.

"Mir mac wol wesen leide," sprach Diether sân; der recke, der dort haltet, der hât mir leide getân.

Owê, solt ich mich an im rechen!
Daz tæte ich gerne: waz mac ich mê gesprechen?"

"Nû vrâge ich dich der mære," sprach Orte der degen,

"Diether, kunec hère, wer ist der recke vil bewegen?

Wilt du uns in nennen, ern kumt hin niht, wir suln in an rennen."

Mit manegem herzeleide sprach Diether zehant zuo den sinen herren: "Er ist Witege genant. Hei! solt von miner hende er iezuo kiesen den ende!"

"Nu sîn wir junge recken," sprach Scharpfe zehant,

"wir suln an den küenen, houwen sînen schildes rant:

wir müezen mit im strîten; getar er unser ûf der heide bîten."

Witege rief lûte, dô er diu kint sach, der edel reeke hêre unvorhteelîchen sprach: "Nu saget mir, recken mære, sît ir gesinde von dem Bernære?"

"Des werdet ir wol inne!" sprach Diether så zehant;

war tâtet ir den sin, dô ir verkouftet unser lant? Daz arnet ir vil sêre: ir müezet drumbe geben lîp und êre.

Weiz Got, herre Witege, irn komt sô hin niht, ir müezet hiute gelten die ungetriuwen geschiht; jâ büezet ir die schande: ir lât uns iuwer houbet zeinem pfande!"

"Ir sprechet kintlîche!" sprach Witege alzehant. "Waz bestât iuch Rœmischrîch? vart wider in

Hiunischlant, unde sträfet mich niht sere, od ir beschouwet Hiunischlant nimere!" "Zage, ungetriuwer, wi getarstu offenbâr stràfen rîche künege? Daz muostu arnen vür wâr!" Mit kuonheit si dô sâzen ûf diu ros, der zageheit sî vergâzen.

Eine strâze nidere über ein tiefez tal rueten die vil jungen: dô nâhente in ir val. Gegen Witegen sî dô randen: si fuorten bariu swert an ir handen.

Als der starke Witege diu kint her rîten sach, dô gurte er sînem marke: vil baltlichen daz geschach.

Der recke vil vermezzen kam mit zorne ûf daz ros gesezzen.

Er gedâhte in sînem muote: "Da enist niht anders an,

è daz ich in entrinne, ez muoz mir an daz leben gån!"

Dô nam er Schemmingen ze beiden sporn, dô liez er dar klingen.

Gelich einem degene riten er began. Scharpfe, der vil küene, reit den starken Witegen an:

mit grimmeclichem muote ructe zswert der junge degen guote.

Manegen slac er vrumte, vil wol her Scharpfe streit:

swie stark her Witege wære, swie vil man wunders von im seit,

iedoch sluoc im zwo wunden vroun Helchen sun, her Scharpfe, zuo den stunden.

Des zurnde Witege sêre, ez tete im harte wê, unt lac im in dem herzen. Nu sult ir vernemen mê:

mit grimme er Mimigen zucte, au den jungen Scharpfen er dô ructe.

Mit einem slage herte endete er daz spil: enzwischen sluen ougen traf ern in des tôdes zil; durch hirne unde durch zende sluog er daz kint mit manlicher hende.

É daz der künec edele kam tôt ûf daz lant, daz wizzet sicherlîche, daz swert mit ellenthafter hant

hete er geriden vaste: er sluoc ûf Witegen, daz daz viure erglaste.

Dò starp der künec rîche von der Witegen hant:

nider von dem rosse schôz er tôt ùf daz lant. Owê! dô sâhen in vil leide die zwène jungen kunege ùf der heide.

Mit grimmeelichem muote gegen dem recken dranc

Orte, den vil sère sînes bruoder ende twanc; vil dicke weinte der guote sînen bruoder Scharpfen mit trurigem muote.

Als dô sach helt Witege, daz er niht möhte dan, mit güetlîchem muote sprach der unverzagte man:

"Owê! künec von Hiunischrîche, ir habet getàn hiute vil kintlîche!

Dar an sult ir gedenken (sprach der küene man), edel künec riche! Ich hân iu leide getân: noch volget mîner lêre, vart inwer straze, dran geschiht iu êre!

Ich slahe iuch ungerne, daz sult ir üf mich hån: dem edeln Bernære sit ir ze helfe gelän; unde hänt ir guote sinne, so entwichet ir mir schiere von hinne!"

"Wer dich, mordære! ez muoz dîn tôt sîn: nù crarnest sunder den vil lieben bruoder mîn, der hie tôt lît ûf der heide: daz kumt dir noch hinte ze leide!"

"Neinà, künec rîche! nù lâz dînen zorn! Dar an solt dù gedenken: ez ist ein schedel baz verlorn,

denne daz sîn werde mêre! Belîbest dû gesunt, dêst dînem vater ein êre!"

"Vil zage, bæswiht, zwiu wænest, daz ich sî? Der mir von jugende iemer solde wonen bî, dà hast dù mich von gescheiden: mir muoz mîn leben iemer mêre leiden!"

Daz swert ze beiden henden nemen er began: ze samene si gesprancten zwei ùz erwelte kastelàn,

mit nîde sî dô rungen; si sluogen ûf die helme, daz si klungen.

"Noch möht irz allez låzen," sprach Witege dô zehant;

ezn kumt iu niht ze guote, wirt iu min grôzer zorn bekant:

sô slahe ich inch entriuwen! So ez danne geschach, waz hilfet mich min riuwen?

In der zît was ûf daz marc ouch komen Diether:

dar treip der edel värste mit vil maulicher wer. Do bestuonden si in beide, die jungen künege, Witegen uf der heide.

Si habten in an vil vaste mit slegen ane zal; die jungen künege here triben Witegen uf dem wal hin unde her vaste alumbe: owe! si waren ze strite gar ze tumbe.

Vorne unde hinden habten sî in an; daz viure rehte glaste ûz ir helmen, daz ez bran. Owê! die recken ûz erkorne bestuont alrêrst Witege mit zorne.

Mit dem guoten swerte, daz Witege dà truoc, Orten den jungen er vil krefteclichen sluoc: mit vil manlicher hende sluoc er den küncc nider unz ûf die zende.

Von Hiunen Ort der junge von dem rosse schöz ûf daz lant nidere: daz was ein unbilde grôz. Vrouwen Helchen sûne beide gelâgen dâ tôte ûf der heide.

Diethern harte sêre sîner herren tôt betwanc. Dem vil jungen recken daz bluot ûz den ougen spranc:

im geschach nie leides mêre, dô wolde er rechen die künege hêre.

Mit grimmeclichem muote liefens einander an (die edeln helde wären von den rossen gestân); ir swertslege hullen vaste: daz viure rehte von ir ougen glaste.

Beidiu, dar unde dan Diether dicke sprane; Witegen er dô wegete manegen slac ân sînen danc;

owê, daz vrumte ab im vil seine: er was im an den kreften alze kleine.

Swie kint Diether wære, er tet doch Witegen wê:

græzer slege envrumte nie kint deheinem recken mê.

Vil starker wunden viere sluoc do Witegen Diether der ziere.

Daz muote Witegen sère: den schilt ùf daz lant warf der küene recke, er nam daz swert in beide

Ze cinander sî dô ruoten, diu scharpfen swert mit zorne sî zucten.

Witege mit grimme lief Diethern an: owê! dô wae in ringe der junge vürste lobesam. Verteilet sî dem Witegen swerte! ez traf in an der stat, dâ er sîn gerte.

Durch die ahsel und den lîp daz swert nider wuot.

daz ûf der gürtel daz vil edele wâfen stuot. "Owê!" sprach er, "bruoder hêre, Dietrich, ine gesihe dich niemer mêre!"

Dem vil edeln künege diu kraft gar besleif; nider zuo der erde mit beiden henden er dô greif,

unde bôt si zuo dem munde ze unsers herren opfer an der stunde.

Disen tôt vil sère weinen begau mit allem sînem herzen der vil ungetriuwe man; dô kuste er an den stunden Diethern rehte in alle sîne wunden.

"Künde ich dir noch helfen von aller diner nöt, Got müeze mir verteilen, dar umbe wolde ich ligen töt.

Nû muoz ich sicherlîche rûmen elliu lant vor Dietrîche! "

Er giene ze Schemminge unt wolde rîten dan; von vil grôzer riuwe beswîchen in diu kraft began; dô wart im allerêrste leide: er muost sich nider legen ûf der heide.

#### Ortnit.

"Es ward ein Buch gefunden zu Sudere in der Stadt, Es hatte munderbare Schrift, und bran war manches Blatt; Die Beiden voll Bosheit, die hatten es vergraben: Run follen wir von dem Buche gute Aurzweile baben." In Lamparten berrichte der machtige Ronig Ortnit; als er ju feinen Jahren gefommen war, und ihm die Scinen riethen, ein Beib zu nehmen, ergablte ibm fein Dheim, ber Reuffenkönig Ilias, von der ichonen Tochter Des Mohrentonige Marchorel in Suders. "Sie leuchtet and allen Frauen, wie das rothe Gold Reben blei= chem Blei : das du mir glauben follt; Sie leuchtet aus allen Beibern, wie die lichte Rofe thut: Nic war ein Rind fo fcon, man fagt, fie fei auch gut." Doch fei es gefährlich . um fie zu werben , fügte er warnend bingu, denn ber Ronig laffe alle Boten tödten, die um die Jungfrau zu bitten famen; man

fonne auf den Binnen der Stadt Montabure zwei und fiebengig Köpfe sehen, die er den Boten habe abschlagen laffen. Dies thue er, weil er fie felbst jum Beibe nehmen wolle, wenn ihre Mutter geftor= ben fei. Die Schilderung der schönen Jungfrau hatte folden Eindruck auf Drinit gemacht, daß er aller Barnungen ungeachtet darauf bestand, in das Morgenland zu ziehen und um die Ronigetochter ju werben. Alle Fürften fagten ihm ihre Gulfe gu, fo daß er auf ein heer von 80,000 Mann rechnen Auf den Rath seines Dheims Ilias ward jedoch die Fahrt auf den Mai verschoben, weil die Binde erft zu jener Beit gunftig waren. Unterbeffen ward bem jungen Konig die Zeit lang, und er befchloß, um fie zu verfürzen, auf Abenteuer auszugiehen. Bern hatte ibn feine Mutter bavon abgehalten; ba er aber auf feinem Billen beharrte, gab fie ihm einen Ring, der ihn gu Abenteuern führen würde, doch folle er ihn unter feiner Bestingung Jemanden geben. Durch feine Rraft wurde er über das Bebirg gu einer breiten Linde fommen, wo feiner ein Abenteuer warte. Darauf nahm Ort= nit Urlaub von feiner Mutter und ritt binans in die Bildniß. Um folgenden Tag tam er gur Linde, in beren Schatten er ein ritterlich gefleidetes Rind fchlafen fand. Da rings berum Riemand zu er= schauen mar, bem der Rnabe gehören moge, wollte er ihn aus Mitleid auf fein Rog heben; aber wie er ihn anfagte, erhielt er von ihm einen gewalti= gen Schlag. Ortnit ergurnte barob und warf ibn auf das Gras; aber ob er gleich die Starte von gwölf Mannern hatte, tonnte er den Rleinen taum festbalten, daß er ihm nicht entrann. Run nahm er fein Schwert und wollte den Anaben todten, Diefer aber fiel vor ihm auf die Knie nieder, versprach ibm reiches Lofegeld, wenn er ihn am Leben laffe, und fagte, ale ihn Ortnit frug, wer er fei, daß er Alberich beiße, und ein wilder Zwerg fei, dem in Lamparten manches Thal und Berg biene. Doch ließ ihn der König erft dann los, als er ihm verfprach, ihm die schone Königin gewinnen zu helfen (f. das mitgetheilte Bruchftud). Run bat ihn der 3werg um feinen Ring, fpottete, ale Ortnit fich auf die Bitte feiner Mutter berief, daß ein Beld von zwölf Manner Stärke eines Beibes Bertenschlag fürchte, und es gelang ihm auf diefe Beije den Ronig gu bethören , dem er jedoch einen Eid schwören mußte, ihm den Ring wieder zu geben. Sobald ihn aber der 3werg erhalten hatte, ward er unfichtbar und fvot= tete des Betaufchten, dem er den Rath gab, tunf= tighin den Beboten ber Mutter beffer zu gehorchen. Doch versprach er endlich, ihm den Ring wieder gu geben, wenn er geloben wolle, nicht zornig gu werben, mas er auch von feiner Mutter fagen murde. Und nun erfuhr Ortnit, daß der 3merg fein Bater fei; da die Ronigin feine Rinder gehabt hatte, und ne deshalb nach dem Tode ihres Bemahles verftogen worden ware, habe er fich ihrer erbarmt, und fie einst wider ihren Billen bezwungen. Sierauf gab er dem jungen Ronig einen herrlichen Baffenschmud und das Schwert Rofe, und entließ ihn unter bem Berfprechen, ftete gu feiner Gulfe bereit gu fein, fo lange er den Ring behalte. 218 Ortnit beimtommt, fennt ihn Riemand in feiner prachtigen Ruftung : um die Trene feiner Ritter zu prufen, gibt er fich fur einen Geiden aus, der den Konig erfchlagen habe. Da er jedoch bald ihre Treue erkennt, gibt er fid ju erfennen. Der Mutter aber ergablt er, mas ihm begegnet war, und fie bestätigt die Rede des Zwergs.

Endlich war die gur Fahrt bestimmte Beit berange= tommen; Ortnit zog mit den Seinen nach Meifina, mo er fich einschiffte. Rach langer Fahrt gelangten fie nach Suders, in deffen Rabe fich Alberich, der fich bis dahin unfichtbar auf dem Mastbaume aufge= halten hatte, seinem Sohne zu erkennen gab und dann auch die Botschaft an den Ronig übernahm, der jedoch darüber in folche Buth gerieth, daß er den Zwerg umgebracht hatte, wenn diefer nicht uns fichtbar geblieben mare. Run murde die Stadt an= gegriffen und nach tapferer Begenwehr erfturmt; alle Beiden, welche nicht im Rampfe umgefommen, ober von dem wilden Glias getodtet worden waren, wurden getauft. Dierauf jog Ortnit gegen Monta= bure; Alberich trug die Fahne, blieb aber Aller Augen unsichtbar, fo daß ihn das Beer für einen Engel hielt, und deshalb hohen Muth gewann. Als die Belden vor der Burg lagen, flieg Alberich auf die Mauer und warf alle Waffen in die Graben, wornber die Beiden fich fo entfesten, daß fie in den Ronig brangen, Ortniten die Jungfrau gu geben, wovon diefer aber Richts boren wollte, und eine wiederholte Botichaft Alberiche gornig gurudwies. Er ließ fogar, um fich an ihm ju rachen, Steine da= hin werfen, woher die Stimme tam, aber Alberich wich ihnen ans, ergriff den Bart des Ronige und riß ihn aus, worfiber der Beide gewaltig jammerte. Um andern Morgen bestürmte Ortnit die Burg ; es entspann fich ein blutiger Rampf. Die Jungfran ging mit ihrer Mutter in ihr Bethaus, Apollen und Machmet anzuflehen. "Das Baar ihr von dem Raden ging nieber auf ben guß, Berraufet und verworren: jammerlich war ihr Brug. Da fchien ihr durch die Bopfe ihr Sals gleich wie der Schnee: da that Alberichen der Jungfrau Jammer weh. Bo ihr durch die Bopfe fich zeigte bas Saleden fein, Das glühte, als ob es ware ein Rarfunkelftein. Ihr Mund erglühte, wie eine Rofe und wie ein Rubin; Dem Bollmonde gleich ihr icones Auge ichien: Gie war von rechter Große, ju beiden Geiten fcmal, Bedreht wie eine Rerge von den Armen bin gu Thal. Ihren Arme rund, ihren Sanden Nichts gebrach; Ihre Rägel daran so helle, daß man fich drinnen erfach : Ihre Banglein mit Thranen waren beident= halben bestreut, Recht, als ob es Berlen maren, benn die Jungfrau war ungefreut." Alberich war ihr nachgegangen, und mahrend fie auf den Anien lag, fprach er ihr gu, fich von ihren Abgöttern ab-guwenden, und fich dem Könige Ortnit gum Beibe ju geloben. Rach langem Strauben und erft nach= bem er ihr ben Belben in feiner glangenden Ruftung gezeigt hatte, wie er vor Allen tapfer tampfte, gab fle ihm ihren Ring, den er dem König brachte, worüber dieser so erfreut war, daß er fast des Rampfcs vergaß und ihn auf Alberichs Rath wollte beendi= gen laffen. Doch gefiel dies dem wilden Blias nicht, ber auf die Fortfepung des Rampfes brang. Die Beiden wurden blutig gefchlagen, fie floben in die Burg, in welche fie fich verschloffen. Run befahl Alberich, daß bas Beer fich gurudzieben folle; nur Ortnit follte vor dem Burggraben halten. Er felbft aber ging in die Burg; ce gelang ihm, die Jungfran durch Lift berauszuführen, und fie dem Ronig ju bringen, der fie bocherfreut halfte und fußte und mit ihr jum Beere ritt. Sobald aber ber Beide bemerft batte, daß feine Tochter entfloben fei, jagte

er ihr mit zwanzig taufend Mann nach, und ereilte fie, doch wehrte fich Ortnit fo lange, bis Ilias ihm jur Gulfe berbeitam, und er, bas haupt auf ben Schoof der Jungfrau legend, ausruhen konnte. Sie wischte ihm mit einem seidenen Schleier den Schweiß und Staub vom Angeficht; er aber troftete fie, als fie jammerte, daß fie Bater und Mutter nicht wieder feben follte, und verfprach ihr, aus Liebe zu ihr dem Bater das Leben zu laffen. Go tapfer aber auch Ilias mit feinen Ruffen focht, ward er doch von Beiden ichwer bedrangt; Ortnit mußte wieder bas Schwert ergreifen. Die Beiden tonnten vor ihm nicht besteben; nach hartem Kampfe ergrif= fen fie die Klucht und schlossen fich in Montabure ein. Ortnit hielt fich jedoch nicht auf, er eilte mit dem Beere nach Suders und schiffte fich ein. Bahrend der Fahrt ward die Jungfrau getauft, und Ortnit vermählte fich mit ihr, sobald er in der Bei-

mat angelangt mar.

Der Beidenkönig aber verschloß fich in feinen Ba= laft und ließ niemanden vor fich tommen, fo gor= nig war fein Gemuth. Erft als ein wilder Jager erschien, der den König an Ortnit zu rachen verfprach, schloß er die Remenate auf. Der Jäger hatte nämlich einem ungeheueren Burme zwei Gier aus dem Refte genommen. "Die Eier", fagte er, "will ich führen in der Lamparten Land, Und will Die Burmer bruten in einer Steinwand. Rommen fie zu ihren Jahren und thut ihnen ber hunger weh, So wähn' ich, daß in dem Lande vor ihnen Richts befteh'. Benn über Bieb und Leute es dann alfo ergeht, Go ift Ortnit fo tuhn, daß er die Burme besteht: So mag er fich auch nur Eines nicht erwehren wohl; Benn er ihn ergreifet, trägt er ihn in feine Sohl (Soble). So muß er von dem Burme verlieren da fein Leben." Boll Freude darüber verfprach ihm der König die reichste Belohnung, wenn ibm feine Abficht gelinge. Er gab ihm Befchente und Briefe an feine Tochter, ale ob er fich mit ihr und ihrem Gemahle verfohnt habe, ja er verfprach fogar, fich taufen zu laffen, und zu feiner Tochter ju gieben. Und fo murde ber Jager von Ortnit freundlich aufgenommen. Die beiden Burmer gab er für eine ,, abrahamsche Krot" und einen ,, Belphanten" aus, die aber im Gebirge aufgezogen werden mußten. Ortnit ließ ihm eine Steinwand bet der Stadt Trient anweisen, wohin er das Bejucht brachte. Bwolf Monde lang fpeifte er fie; in der Zeit waren fie aber fo groß geworden, daß ein Rind nicht mehr hinreichte, fie gu fattigen; da öff-nete er die Soble, in der er fie bis dahin gehalten hatte, und die Ungehener fturzten fich auf Alles, was ihnen in die Augen kam; ber Jäger felbft entsrann ihnen nur mit Mübe. Richts war vor ihnen ficher, fie verschlangen Menschen und Bieb, fo daß fich Niemand mehr auf die Felder und Biefen wagte. Biele Ritter fuchten fie zu bestehen, aber alle mur= den das Opfer ihres Muthes, fo daß fich endlich Ortnit entschloß, felbft den Rampf mit den Ungebenern zu wagen. Die Königin jammerte laut, als fie feinen Entschluß erfuhr. "Sie drudte ihn ans Berge und füßt ihn hundert Stund: Berr Gott im himmel oben, mas will mir werden fund? D weh, mir armen Frauen! was will mir nun geiche= ben? Bebe über die Augen, damit ich bich habe gesehen! Und webe über die Arme, damit ich dich umfangen han! König und herre mein, wem willst bu mich nun lan (laffen)? Run habe ich verlaffen

Bater und Mutter mein (fprach die Königin) um den Willen dein, Und alle meine Sippen (fprach Die Fraue behr); Dugte ich auch dich verliern, fo habe ich Niemand mehr. Alle meine Sippen verließ ich, herr, um dich: Reicher, edler Konig, wem wilft du laffen mich? Bahrend fie Ortnit ju troften fuchte, "Da schien durch das Fenster des Mor= genblides Licht; Da wollte er aus dem Bette, sie ließ ihn von sich nicht. Bie kühn sein herz auch war, des Jornes er vergaß; Ihm wurden seine Augen von großem Jammer naß, Da ihn die schöne Fraue mit Armen sest umschloß: Sie weinten beide febre, das Baffer über die Bruft ihnen flog." Doch endlich fprang er ans bem Bette, legte fein Sturm= gewand an und ließ fich ihren Ring geben. "Glaube nicht, was dir die Leute fagen," rief er ihr noch ju; "nur dem glaube, wer dir deinen Ring wiederbringt, denn diefer allein hat mich todt gefehen. Rur wer dir mein Schwert, meine Ruftung und des Burmes Bunge bringt, der hat mich geracht. Du aber gelobe mir, feinen gur Che gu nehmen, der nicht vorher ben Burm erschlage." Mit diefen Borten nahm er Urlaub, und ritt, von einem Bracken begleitet, fort, zuerft den Zwerg Alberich aufzust-chen, der ihn warnte, fich dem Schlafe bingugeben, weil ihn der Burm nur im Schlafe bezwingen fonne. Nachdem er aber lange nach dem Burme gesucht, überfiel ihn solche Mudigteit, daß er fich binlegte und einschlief. Bald barauf tam ber Burm, und fo febr ber treue Bracke auch bellen und feinen Berrn fragen und beißen mochte, er borte und fühlte Nichts, fo daß das Ungeheuer ihn bis an die Sporen verschlang, worauf es wieder jur Stein-wand gurudtehrte. Der treue hund lief ihm bis an die hoble nach, doch wagte er nicht, ihm in die-selbe zu folgen. Dort warf das Ungeheuer ben Rönig feinen Jungen vor, die ihn durch die Ruftung anssaugten, weil fie ihn wegen berfelben nicht gerreißen founten.

Endlich kehrte der Hund in die Burg zurück; und nun ward es kund, wie Ortnit umgekommen sei. Alle seine Dienstmannen beklagten seinen Tod, aber keiner wagte ihn an dem Ungeheuer zu rächen. Da erbob sich großer Jammer im ganzen Lande; des Königs Mutter starb vor Kummer, und auch die Königin hatte keine Freude mehr. Nach drei Jahren wollte man sie zwingen, einen andern Mann zu nehmen, der des Neichs pflege, doch wollte sie sich nur dem vermählen, der den Wurm erschlage. Da ward sie vom Neiche verstoßen und in einen Thurm gesperrt, wo sie lange Jahre in Jammer verlekte, denn es war der noch ungeboren, der den Wurm tödten sollte: das war aber der Urahne Dietrichs

Die Berbindung des Morgenlandes mit der deutsichen, ohne Zweifel im Tyrol ausgebildeten Sage von König Ortnit und feinem Tode möchte auf eine Frühere Bearbeitung hinweisen, welche, wie die Gedichte von König Nother, Herzog Ernst, Orenzbel und St. Oswald, mit welchen der König Ortsnit mannigfache Bergleichungspunkte darbietet, gezgen die Mitte des zwölften Jahrhunderts verfast worden sein mag. Die Meerfahrt nach dem Morzgenlande, zu dem Zwecke ein ebenbürtiges Weib zu gewinnen, die daraus folgenden Kämpfe mit den heiben, der Kanb der königlichen Jungfrau, welche selbst jedoch dem kühnen Abenteurer gern über das Meer folgt, und endlich die damals so beliebte Zahl

von Bern.

amei und fiebengia\*), Alles dies find Buge, die wir in jenen Bedichten, namentlich in Rother, Drendel und Dewald als Ergebniffe der damaligen Bezie= hungen jum Morgensande haben tennen lernen (S. 237 u. ff.), die aber in teinem der späteren volksthumlichen Gedichte wiederkehren. Bei aller Aehnlichkeit bes Ronige Ortnit mit den erwähnten früheren Dichtungen in Inhalt und Ausführung unterscheidet es fich aber von ihnen in einem fehr wefentlichen Buntte, nämlich barin, daß ihm die geiftlichen Beziehungen ganglich mangeln, die ein charafteriftisches Rennzeichen jener altern Bedichte bilden. Es liegt darin ichon ein nicht zweifelhafter Beweis, daß das Gedicht vom Ronig Ortnit die Gestalt, in der es und überliefert worden ift, nicht in jener früheren Beit erhalten haben tann, weil in biefem Falle das religiofe Element viel entichiede= ner in ihm gur Erscheinung getommen ware. Roch ungweifelhafter wird dies dadurch, daß im Ortnit, trop dem, daß die Sage jum Theil mit dem Morgenland in Berbindung gebracht wird, diefes doch von weit geringerem Einflusse auf den Bang, die Entwidelung und Die einzelne Darftellung ift, das nationale Bewußtfein überhaupt weit weniger zurudgedrängt wird, ale in jenen andern Gedich: ten. Endlich burgt auch die Form, eine Nachbildung der Ribelungenftrophe, fur einen fpateren Urfprung. Und fo durfte das Bedicht, wie es uns vorliegt, ale eine jungere Bearbeitung eines alteren Berts gelten, welches aber durch die Umgeftaltung eber gewonnen, als verloren hatte, weil ibm der Dichter die volksthumliche Grundlage gegeben bat, die es in feiner urfprünglichen Beftalt wohl nicht befaß.

Ortnites Kampf mit Alberich. Mit zühten sprach sin muoter daz minnecliche wip:

"Du wilt in grôze sorge bringen dînen lîp; du næmest billîche ze dînen vriunden rât: ez ergêt vil selten ebene, swaz man âne rât begât."

"Muoter unde frouwe," sprach der künec Ortnît, "dune solt mir niht wern den willen noch den strît.

Swaz du mir gebiutest, vrouwe, daz geschiht: hiet ich aber tüsent müeter, durch die enblibe ich niht."

"lch solz niht widerrâten," sprach din künegîn,

"vater unde herre, man unde kindelîn, sît dichs sô sère lustet, son wil ich dirz niht wern:

nu müeze dir gelücke unt sælde Got dar beschern! ...!

Dô sprach diu vrowe in zühten: "Du bist min liebez kint, sît alle mîne mâge an dieh gedigen sint, und an mînen brunder, dinen cheim Has

und an mînen bruoder, dînen oheim Ilîas, den kunec von wilden Riuzen, der noch ie getriuwe was,"

"Bringet mir min ringe!" sprach der helt balt,

"ich muoz nach aventiure rîten in den walt. Mirst mîn muot so ringe, mir gelinget lîhte wol: der biderbe an allen dingen sin heil versuochen sol."

Dô sprach sîn liebiu muoter: "Du wilt in sorgen leben.

Nu sihestu âventiure; ich wil dir mîn stiure geben, daz du mir iemer mêre muost deste holder sîn: swenn du von mir rîtest, sô gibe ich dir daz vingerlîn."

"Muoter unde vrouwe, ich swer dir einen eit, daz ichz gibe niemen, ist dirz anderz leit." "Suon unde hèrre, nu habe dir daz golt, unt gîst ab duz iemen, ich enwirde dir niemer holt."

Alse der Lamparte daz vingerlin ersach, er schouwet vlîzeclichen, er lachet unde sprach: "Nu westich harte gerne, vil liebiu muoter mîn, wâ von sô liep dir wære diz kleine vingerlîn?"

"Daz vingerlin ist rîche, und dünket nihtes wert.

Du suochest âventiure: sit des din herze gert, wilt du in die wilde rîten, son lâz ez von dir niht!

Du vindest åventiure: von dem steine daz geschiht.

Du solt mir daz glouben: diz kleine vingerlîn, daz du niht engæbest, ob diu rîche wæren dîn. Daz golt hât nutzes kleine, der stein ist abr sô starc:

ez vrumt dir an disem järe über vünfzic tûzent marc.

Sô du von Garten rîtest, sô kêr zer linken hant

über ronen und über gebirge ze tal die steinwant,

unt warte, wâ ein linde ûf einem anger stê, und ein küeler brunne ûz der steinwende gê.

Diu linde, diu ist grüene, der anger, der ist breit;

vünf hundert rittern schône diu linde schate treit. Komstu under die linden, sô muost du mir des jehen,

solt du âventiure vinden, daz muoz aldâ geschehen."

Dô neic der Lamparte der lieben muoter sîn; si sprach: "Du solt niht bergen, suon, daz vingerlîn!

Swar du wellest rîten, sô lâz ez blecken bar: solt du âventiure vinden, die wîset ez dich dar,"

Dò reit der Lamparte vil unverzeiter dan von der bure ze Garten an alle sine man: daz was den getriuwen und den biderben leit, daz er des niht enwolde, daz ieman mit im reit.

Dô meid er daz gebirge, als in sîu muoter bat, unt kêrte in die wilde ân strâze und âne pfat. Dô habte er gegen der sunnen daz golt an sîner hant;

er reit grôz ungeverte ze tal bî der steinwant.

Dô kam er in ein ouwe neben dem Gartensê: dâ sprungen ûf der heide bluomen unde klê;

<sup>\*)</sup> Tragemunt fennt 72 Länder (S. 162), so auch der Wiggim Yarmund im St. Dewald (S. 273), Drendel (S. 275) und St. Dewald (S. 278) fahren auf 72 Schiffen über Meer, und der Heidenflörig im Ortnit hat 72 Boten die Köpfe abschlagen lassen (S. 555).

die vægele schône sungen, dà hôrte er süezen . dôz:

die naht het er gewachet, des rîtens in verdrôz.

Diu sunne gegen dem morgen durch diu wolken schein:

dô beschouwet er vil dicke daz golt und ouch den stein;

dô vant er über anger daz grüene gras geweten; er sach mit kleinen vüezen ein smalez pfat getreten.

Dem selben pfade er volget under di steinwant,

da er den küelen brunnen und ouch die linden vant; er sach die grüenen heide und ouch der linden ast:

si het ûf ir rîse vil manegen werden gast.

Die vægele dar ûf sungen vil lûte wider strît. "Ich wæn, ich reit rehte!" sprach der künee Ortnît.

Dô vreute sich sîn herze, daz er die linden vant, er erbeizte von dem rosse unde zôch ez an der hant.

Die linden schowet er lange, er lachet unde sprach:

"Daz wizze Got von himele, du hâst ein schoenez dach;

ez gie von einem boume nie sô süezer wint." Dô luoget er under deste, dô sach er ein kleinez kint.

Daz het sich gedrücket nider ûf das gras; dan weste der Lamparte leider, waz ez was. Ez truoc an sînem lîbe di aller beste wât, die jungez oder altez inder in der werlde hât.

Mit edelm gesteine was gezieret sin gewant. Do er daz kint aleine under der grüenen linden vant,

"Ôwê, wâ ist dîn muoter?" sprach der künec Ortnît,

"dîn lîp vil unbewarter under dirre linden lît.

Du hâst an dînem lîbe vil ritterlichiu kleit. Ich getar dich niht geschrecken: wie bin ich sô verzeit?

Durch dîn kindes schene tar îch dir niht getuon: daz wolde Got von himele, unt wærest du mîn suon!

Nu bist in kindes mâze des vierden jâres alt. Ob ich dich mit mir fuorte, waz hulfe mich der gwalt?

Ich hiet sîn lützel êre, sît nieman hüetet dîn. Ôwê, wâ ist dîn muoter, vil liebez kindelîn?"

Von golde und ouch von siden was sin gewant gar.

Dâ stuond er unde schouwet sin lîp und ouch sîn hâr;

in dùhte harte schœne daz kint und ouch sîn dach: ez kam von einem steine, daz er ez dâ ligen sach,

In einem vingerlîne, daz vuorte er an der hant. Er stuont in manegem muote, do er ez ligende vant:

er sprach: "Dîn grôziu schœne und dîn wât ist alsô guot.

swie ich dich eine vinde: dune bist niht unbehvot." Sin ros, daz hafte er vaste an ein lindenzwî; er sprach: "Ich wil versuochen, ob ieman bî dir sî.

"Wenne wiltu wachen?" der Lamparte rief: der kleine bräht in inne, daz er niht ze vaste slief.

Er wolde in zuo dem rosse in kindes wise tragen,

dô wart im zuo der brüste ein grôzer slac geslagen;

der kleine dô den grôzen mit der viuste sluoc: dô half im des sîn sterke, daz er in niht hin truoc.

Dô sprach der Lamparte; "Swer sin vinde spart,

unt sîn vriunde erzürnet, der hât sich niht wol bewart;

der mac vil lîhte an beiden grôzen schaden nemen: smæher vînde unt kleiner wunden sol sich nieman schemen!

Wie bist als ungefüege?" (sprach der künec Ortnit)

"wa von komt diu sterke, diu an dînem lîbe lìt? Dù wilt mir entrinnen lîhte ân mînen danc." Sich segent der grôze dicke, dô er mit dem kleinen ranc.

Der grôze was erzürnet, der kleine, der was vrô; der eine lachete lute, dem andern was ninder sô; doch zôch an der lenge des grôzen sterke hin: dô betruoc den kleinen sîn hôchmuot unt sin sin.

Von sînem grôzen spotte wart im der prîs , benomen:

enhiet er niht gelachet, so hiet ern niht überkomen.

Der gröze nam den kleinen unt warf in uf daz

daz kam von sînen schulden, daz ez sîn wille was.

Zwelf manne sterke het der grôze man: den kleinen behabter kûme, daz er im niht entran. Alse von dem grôzen der kleine nider lac, dô greif er zuo dem swerte, unde wolte im einen slac

Haben geslagen mit nîde, der im gienge an sînen lîp.

"Lâ stên!" sprach der kleine, "du möhtest gerner slahen ein wîp.

Wiltu mich sêre schelten unt ze tôde erslân, des hâstu lützel êre: du maht mich vil gerner vân."

Dô sprach der Lamparte: "Des entuon ich niht; ich han sin iemer schande, swa man dich gevangen siht.

son getar ich dirre mære von dir niht gesagen; sô geloubet ûf mich niemen, daz ich dich habe erslagen.

Swâ ich dich nu fuorte mit mir gevangen hin, då spotten mîn die liute, wan ich der grözer bin: sô sprechent alle liute: Wie übl ez Ortnîde stât, daz er ein kleinez kindelîn durch ruom gevangen hât!

Wil dich mîn swert suîden, sô muostu ligen tôt. Ich kam von einem manue nie in sô grôze nôt: du bræhtest mich in schande, liez ich dich lange leben."

"Entriuwen," sprach der kleine, "dù muost mir vride geben!"

Dô viel im ze vüezen daz vil lützel geschaft: "Là mich, künec Ortnît, durch dîn hêrschaft; sô gibe ich dir ze minne ein sô guote sarwât, daz nieman in der werlde sô vestes niht enhât.

Vünfzie mare goldes ist diu brünne wert. Zuo dem halsperge gibe ich dir ein swert, daz alle ringe schrötet, als si nie gewunnen stål: jå wart nie helm sô veste, ez entæte im schaden mål.

Daz swert wil ich dir nennen, des varwe, diu ist lieht;

swaz du dâ mit gestrîtest, sô hât cz scharten nieht.

Din klinget heizet Rôse, die nenne ich dir mit namen:

swà man swert erziuhet, dû darft dich sîn niemer schamen.

Zuo dem halsperge gehært ein beingewant; då ist ninder rinc so kleiner, in smitte min selbes hant.

Werdent dir die ringe, du solt in wesen holt: då ist niht valsches inne, ezn si allez lûter golt.

Ich wæn ouch in der werlde iht sô guotes sî; ich namz in einem lande, daz heizet Arabî: daz golt ist valsches âne, lûter sam ein glas, ich namz an einem berge, der heizet Kaukasas.

Zuo den liehten ringen gibe ich dir einen schilt, sô vesten und sô starken, ob du mirs danken wilt, den nie geschôz verwundet, noch deheines swertes slac,

noch deheines viures hitze då durch dich gewinnen mac.

Zallem dem gesmîde gibe ich dir ein houbetdach,

daz man ob ritterhoubet sô schænez nie gesach; der man ist iemer sælic, swer den helm treit: jâ kiuset man sîn houbet über eine halbe mîle breit."

Dô sprach der Lamparte: "Sit du solhe gabe

sô wil ich dich niht lazen, dun sagest mir, wer du sîst."

Dô sprach aber der kleine: "Ich bin ein wildez getwere:

mir dient in Lamparten vil manec tal unde berc."
"Nu sage mir, wie du heizest," sprach der

künec rîch.
"Wil du mich genennen, sô rüefe ot Alberîch."
Dô sprach der Lamparte: "Du bist låzens un-

gewert:
jâ mac dich niht gehelfen din brünne und ouch
dîn swert,

Noch daz du mir geheizest und ouch maht gegeben,

daz mac dich niht gehelfen, daz ich dich läze leben.

Ich slahe dir under der linden abe daz houbet dîn, dun helfest mir erwerben ein schœnez magedîn."

"Wer ist si, der du muotest?" sprach ab Alberîch;

"ist si liebes unde guotes ein küniginne rîch? Mac ab si mit êren heizen wol dîn wîp, so erwirbe ich dir die vrouwen, oder habe dir mînen lîp."

"Ir vater hât vil lande jenhalp an dem mer; ich getrùwe ir niht gewinnen, ichn suoche sie mit her.

Ir vater ist alse uureine, der wil sie niemen geben: ir tar niemen gemuoten, man ennæme im så daz leben.

Er ist ein künec rîche über aldie heidenschaft: er hât über alle künege enhalp meres grôze kraft; er ist ûf Montabûre, dâ hât er heimlîch." "Vil wol ich in erkenne," sprach aber Alberîch.

"Wiltu mich noch lâzen, "sprach der kleine man, sô wil ich dir leisten, daz ich dir gelobet hân." Dô sprach der Lamparte: "Ich wæn, daz iht ergê, du werdest ledec niemer, dune setzest mir bürgen ê."

"Du wilt mich hôhe twingen," sprach der wenege knabe,

du eischest von mir bürgen, ich wæn si ninder habe.

Du solst Gotes gedenken (sprach der kleine man); lâ mich, ich wil dir leisten, daz ich dir gelobet hân."

Dô sprach der Lamparte: "Hie wirt lâzens niht, unz an die liehten ringe, daz die mîn ouge siht." "Entriuwen," sprach der kleine, "sie werdent niemer dîn,

die wîle ich muoz gevangen in dînem gewalte sîn!"

"Nu rât daz beste uns beiden!" sprach der künec rîch.

"Des wil ich dich bescheiden," sprach ab Alberich;

"lâ mich ûf mîn triuwe, dir mac guot von mir geschehen."

"Nein ich!" sprach der Lampart, "ich muoz è die ringe sehen."

"Lâ mich ùf mîn triuwe, dir gêt vreude zuo; du maht mich gerne làzen, ich bin ein künec, als duo.

Mir jehent mîne genôzen, daz ich getriuwe sî: swie vil du hâst der lande, ich hân mêre, dan dîn drî.

Dû hâst ûf der erde gewaltes michel vil, sô hân ich aber dar under allez, des ich wil; ich gibe wol, swem mich lustet, silber unde golt; ein man, der wirt gerîchet, wirde ich im mit triuwen holt.

"Nu lâ mich!" sprach der kleine, "ich swer dir einen eit,

und gibe dir mîn triuwe unt mîn sicherheit, daz ich dir niht enliuge," sprach ab Alberîch. "Ich wâge ez ùf dîn triuwe," sô sprach der künec rîch.

Von im stiezern kleinen: vor ime er schône stuont

in zühteelichen vorhten, als de gevangen dicke tuont.

Dô sprach der Lamparte: "Sit du ungevangen stäst, nu hin unt brine mir balde, daz du mir gelobet häst!"

## Hug = und Wolfdietrich.

Bas wir oben von Ronig Ortnit fagten, das gilt auch von den beiden Bedichten " Sugdietrich" und "Bolfdietrich", welche mit der Beit gu einem einzigen Bangen mehr außerlich verbunden, ale verschmolzen wurden. Auch fie mogen fpatere, volksthumliche Ueberarbeitungen früherer, zwar von fahrenden Sangern verfaßter, aber unter den Einfluffen der Zeit bearbeiteter Dichtungen fein. Denn auch hier feben wir die deutsche Sage mit bem Morgenlande verbunden, aber, wie im Ortnit, wird auch hier diese Beziehung vom nationalen Be= wußtsein fo febr gurudgedrängt, als es die einmal ausgebildete Sage erlaubte; bagegen tritt bas religiofe Element viel entschiedener hervor, als in jenem. Die uns erhaltene Bearbeitung ftammt aus dem vierzehnten Jahrhundert und fteht ber bes Ortnit bedeutend nach; dies gilt namentlich vom " Sug= bietrich", bem auch die innere Gelbstftandigfeit abgeht, ba er mehr nur ale Borgeschichte jum Bolfdietrich erscheint. Beide find gudem viel rober gehalten, ale ber Orinit und die übrigen volfethumlichen Gedichte; es tommen darin schon die nachten Ausdrude und die an das Unguchtige grangen-ben Schilderungen vor, welche wir in den Schwanten und Fastnachtspielen ber folgenden Beriobe wieder finden werden, wie benn die beiden Bedichte fcon vielfältig das Beprage der fpatern Beit an fich tragen. Die tiefe Gemuthlichkeit, Die einen Brundzug der volksthumlichen Dichtungen bildet, erscheint hier dagegen nur in wenigen Stellen und auch in diefen nur in abgeschwächter Darftellung. Es wird ein kurger Abrif des Inhalts genugen.

Als Sugdietrich, König von Constantinopel, ju den Jahren gefommen war, daß er fich vermählen follte, hörte er von der fconen hildburg, der Loch= ter des Rönigs Balgunt zu Salved. Da fie aber ihr Bater, der fie felbit fpater ehelichen wollte, in einem festen Thurm verschloffen hielt, war es schwer, fie ju gewinnen. Rur Lift tonnte jum Biele führen. Daher ließ fich Sugdietrich in allen weiblichen Arbetten unterrichten und jog in Frauenkleidung mit großem Gefolge nach Salved, wo er fich für feine Schwester hilbegunt ausgab, die von ihrem Bruber vertrieben worden fet, weil fie den ihr bestimm= ten Bemahl nicht habe nehmen wollen. Unter die= fer Berkleidung gelang es ihm, zur Jungfrau zu tommen, welcher er fich bald darauf entdedte, als er thre Reigung gewonnen hatte. Er lebte nun mit ihr als Gatte, bis hildburg Mutter ward. Unter dem Bormande, Sugdietrich habe fich mit der Schwester verföhnt, fehrt der Beld wieder nach Conftantinopel gurud, Sildeburge Rind aber murde einem Bachter anvertraut, ber es, ba bie alte Ronigin bagu tam, vor Angft in einen Sag legte, wo es von einem Bolf geraubt murde, welcher es fei= nen Jungen gur Speise brachte. Doch thaten ihm diese Richts zu Leibe, und so ward es bald darauf von den Jägern des Königs gefunden, welchem sie es brachten. "Und was sich fügen sollte, geschah": der König gewann das Kindlein lieb, er ließ es in die Burg bringen und einer Umme anvertrauen; anch wurde es getauft und es erhielt den Namen Bolfdietrich. Die Königstuchter aber erfannte es an einem rothen Rreng zwischen ben Schultern; fie entdedte fich ihrer Mutter, welche den Ronig bewog, der Tochter zu verzeihen und in die Beirath mit Sugdietrich zu willigen. Diefer ward nach Salved entboten, wo die Bermählung mit großer Pracht gefeiert wurde; nach derfelben führte hugdietrich feine Gemahlin nach Constantinopel, wo

fie ihm noch zwei Göhne gebar.

Bolfdietrich war noch ein Rind, als fein Bater starb. Dieser hatte ihn vor seinem Tode dem Ber= joge Perchtung von Meran anempfohlen, welcher ibn in fein eigenes Land führte, wo er ibn ritterlich erziehen ließ. Unterdeffen nahmen aber feine Bruder bas ihm vom Bater hinterlaffene Reich in Befit; fobald es Berchtung erfuhr, bot er alle feine Mannen auf und jog mit Bolfdietrich und feinen fechzehn Gohnen nach Conftantinopel, deffen Land wieder ju gewinnen. Der Berfuch, Die ungetreuen Bruder in Gute gur Burudgabe bes widerrechtlich entriffenen Landes zu bewegen, fchei= terte; es fam jum Rampf, in welchem Berchtungs fammtliche Ritter erschlagen wurden; nur er, gebn feiner Sohne und Bolfdietrich entkamen in einen Bald, in welchem fie die Racht zubrachten. Als alle außer dem jungen Ronig eingeschlafen maren, tam ein wildes Beib; "fie ging auf allen Bieren, als ob fie ware ein Bar". Bon Bolfdietrich angerufen, welder Teufel fie bergebracht habe, fagte fie: "Rimm mich, so kommft Du von allen Sorgen und ich gebe Dir ein großes Königreich." Als dieser, vor dieser Jumuthung zurudschaudernd, nach Schwert und Rog fich umfah, hatte fie ihm Beides durch Bauberei entführt. Run wollte er feine Begleiter auffuchen, aber die nämliche Bauberfraft führte ihn immer weiter von dtefen meg, und als er in der nam= lichen Racht viele Meilen gegangen war, tam er gu einem Baum, unter welchem er das wilde Beib, , bie rauhe Elfe" fand. Da ihre Bitten auch jest Richts fruchteten, warf fie einen Zauber über ibn, daß er einschlief. Dann fchutt fie ibm zwei Saarloden ab, wovon er ju "einem Thoren" wurde und ein halbes Jahr im Balde berumlief. 218 Berch= tung erwachte und feinen herrn nicht mehr fand, schickte er seine Sohne gen Constantinopel, daß fle den beiden Konigen dienten, bis fie ihren recht= mäßigen herrn wiederfaben; er aber ging, Diefen aufzusuchen, und da er feine Spur von ihm fand, begab er fich ebenfalls nach Constantinopel. Gott hatte fich aber Bolfdietrichs erbarmt; er schickte der ranben Elfe einen Engel mit dem Befehl, ben helden wieder zu beilen. Da führte fie ihn in ihr Land, und in biefem zu einem Jugendbrunnen, in welchen fie alfobald sprang. "Da ward fie getaufet; ehe war fie rauhe Else genannt, Nun hieß fie Fran Sigwin, die iconfte über alle Land: Sie hatte die ranhe Saut in dem Brunnen gelan; Er hatte niemals gesehen eine Frau so wohlgethan." Nun ließ sich Wolfdietrich leicht überreden, sich mit ihr zu vermählen; aber im Raufche des Bluds vergaß er gang des getreuen Berchtung. Dagegen tam ibm eines Rachts in den Sinn, daß er mit Raiser Ortnit tampfen sollte, der ihm als Rind Burg und Land habe entreißen wollen (daß dies mit der Ergablung im Ortnit im Biderfpruch fteht, braucht nicht erft bemertt zu werden). Dit Gin= willigung feiner Gemablin fuhr er nach Lamparten. Bald traf er auf Ortnit; es tam jum Rampf, in welchem diefer einen folden Schlag erhielt, daß er ju Boden fturgte; doch erholte er fich wieder, und beibe Belben schwuren fich Treue. Als er wieder in der heimat war, ging er einft mit feinem

Beibe in den Bald, um zu jagen. Ein feltfames Thier, dem er nachjagte, entfernte ihmvon der Ro-nigin; als er an den Ort wiedertam, da er sie gelaffen hatte, fand er fie nicht mehr, benn es hatte fie ein alter Ritter geraubt und über Meer weggeführt. Da jog er eine rauhe Rutte an und ging aus, das Berlorne aufzusuchen. Rach langen Grefahrten tam er an einen Thurm, bet bem eine Linde ftand, in deffen Schatten er fich erfchöpft niederlegte. Es war derfelbe Thurm, in welchem fein Beib eingeschloffen war. Bon ungefahr erblidte fie ben Bilgrim, und fie bat ben alten Draffan, ihr benfelben berbeiguführen, fie wolle dann, fagte fie, ihm ju Billen fein. Der Alte that es gern; taum war aber Bolfdietrich im Gemach, als er einen wohlbekannten Umhang erblickte: er war in bem Belt gewesen, aus dem fein Beib entführt worden war. Go groß feine Freude war, fuchte er fie doch ju verbergen; eben fo verstellte er fich. als die Beraubte in das Bemach tam. 218 fie aber Drafian in fein Schlafgemach führen wollte, zog er fein Schwert und gab fich zu erkennen. Drafan bot ibm den Rampf um den Befit der schönen Frau an, und ließ drei Sarnische bringen, aus denen Bolfdietrich jum großen Leid Drafians den älteften und unscheinbarften mablte. Grimmig liefen fie einander an; Zwerge, die in der Burg maren, halfen ihrem herrn, aber endlich gelang es dem fühnen Selden, feinen Begner zu todten. Run entflohen die Zwerge, und verbargen fich; da aber Bolfdietrich hörte, daß fie fein Beib mighandelt hatten, legte er Feuer in die Burg und verbrannte fie nebft Allem, mas brinnen mar. Ein halbes Jahr, nachdem er fein Beib in die Beimat gurudigebracht hatte, ftarb diefe. Um diefe Zeit tam Ort= nit in große Roth, denn es hatte ihm fein Schmäber einen Riefen, ein wildes Beib und zwei Burmer in das Land geschickt, welche großen Schaden anrichteten, weshalb er auszog, um fie gu befam-Als er von der Raiferin Urland nahm, pfen. ermahnte er fie, teinen andern Geren angunehmen, ale den, der die Burmer erschlage; er tenne aber teinen, fügte er hingu, der fie bestehen tonnte, als einen Befellen Bolfdietrich, deshalb folle fie diefen jum Manne nehmen. Im Balde traf der Raifer guerft auf den Riefen, den er nach hartem Rampfe beide Beine abschlug. Da ließ diefer einen lauten, gar ungefügen Schall, daß Alles rings erdröhnte. Bie Frau Tunge, fein Beib, diefen Schret ver-nahm, eilte fie ihm ju Gulfe, doch auch fie mußte das Leben verlieren; Ortnit jog weiter, nach einer Beile horte er einen ungeheuren Sturm: es tam von einem grimmen Drachen, ber mit einem Glephanten tampfte. Diefem belfend, erichlug der Seld den Burm.

Leider geht die Handschrift des Gedichts nicht weiter; aus der späteren Bearbeitung der Sage durch Caspar von der Roen wissen wir jedoch, daß Wolfdietrich Ortnits Tod rächte, die Bürmer erlegte und des Kalsers Wittwe heirathete, worauf er nach Griedenland zog, seine Brüder gefangen nachm, die zehn Söhne des getreuen Perchtung, der unterdeß gestorben war, ans dem Gefängniß befreite und ihnen Griechenland zu Lehen gab. Nach zwölf Jahren ging Wolfbietrich in ein Kloster, in

welchem er felig verstarb.

Bolfdietrich bei den Bölfen.

Des morgens welt der künic jagen, als er pflac;

dô gesach er gânde den wolf bî einem hac; dô wart daz gejegde ûf den wolf gelân: si jagten in ze walde, der den schaden hete getân.

Er vlôch gên dem berge zen jungen in daz hol (der alten waren zwène, als ich iuch bescheiden sol):

dô was nieman sô küene, der dar în wolte gân; dô sprach künic Walgunt: "Ich muoz die wolve hân!

Ritter unde knehte muosten sêre graben unde vor dem berge michel arbeit haben, biz man die alten zwène in dem loche erstach, und ouch daz kleine kindel mit ougen dâ ersach.

Nû die alten zwêne dâ wâren gelegen tôt, hin în slouf ein jegere, her vür er sî bôt, und ouch diu vier jungen: ir mohten nie mê gesîn;

dô er her ûz wolt scheiden, dò weinte daz kindelîn.

Er truog ez zuo dem liehte, schouwen erz began:

er sach mit sînen ougen nie kint sô wunnesam. "Schouwe von Salnecke künic Walgunt! ich hân alhie vunden 'einen rîchen vunt.

Nu luoge, kunic rîche, wie ein kindelîn! Ich gloub, daz in der werlte kein schoenerz mac gesîn."

In daz hol si giengen und suochten ouch daz wîp,

ob die wolve hæten genomen ir den lîp.

Dô man dâ der vrouwen in dem berc niht vant,

vor des küniges ougen man daz kint ûf bant: si sâhen dô wol alle, daz ez êrst war geborn. "Du muost mich iemer riuwen, soltu sîn ver-

Swaz sol sîn oder werden, daz muoz ouch geschehen.

Nu mac man dize wunder an künige wol spehen: sîn vaterlîchiu triuwe in dar zuo betwanc, daz er daz best gewæte um daz kindelîn swanc.

Ern wolt ez nieman lâzen, er nam ez selbe an den arn.

"Wir sullen vrôlîche gên Salnecke varn."
Rittern unde kuehten erz dô niht bevilt:
si vuorten gên Salnecke daz kint und ouch daz
wilt.

Si kômen als hêrlîche ûf den hof geriten, si wurden wol enphangen nâch ritterlichen siten, Der künic nam daz kindel unt gie vür die küngîn stân:

"Schouw, vil schæniu vrouwe, wie ein kint ich vunden hân!

Daz heten die wilden wolve in den bere getragen,"

Wie siz her ûf gewunnen, begunt er ir dô sagen:

"Wir sâhen dô wol alle, daz ez êrst wart geborn; ez müest mich iemer riuwen, soltez sîn alsô verlorn.

561

Ir sult ez baden heizen, vil edele künigîn, unt gebt ez einer ammen, daz kleine kindelîn, unt heizt ez schône ziehen: wirt ez ein biderb man,

tûsent marc von golde mache ich im undertân."

Einer ammen rîche daz kint enpholhen wart; si zoch ez alsô schône: dô wart ez alsô zart, ez wart alsô schœne, daz ez nieman kan gesagen:

drî stunt in der wochen muost man ez vür den künic tragen.

Liebegart din alte daz lenger niht enlie, zuozir schænen tohter ûf den turn sie gie; si begund ir sagen mære von dem kindelîn: zehant schôz ez ze herzen der jungen künigîn.

Dar nâch in kûrzen stunden diu muoter von ir gie. Hilteburc diu schœne daz lenger niht enlie;

Hiltebure diu schæne daz lenger niht enlie; si sprach: "Sag, wahtære, trût gevatere mîn, durch dîn beste güete, wie stât ez umb mîn kindelîn?"

"Gar wol, vrouwe hêre unt trût gevatere mîn! Man zinht nâch hôhen êren daz kleine kindelîn." "Ich man dich an daz jungest urteil, daz Got über uns sol hân,

daz du mir sagest die warheit, wie ez umb mîn kint sî getân!"

Dô diu küniginne in alsô tiure ermant, er begunde heize weinen, vor leit sîn hende er want.

"Ôwê, schœniu vrouwe, ich wil die warheit sagen:

ich kund ez niht envinden; ich west niht, wer ez hin het getragen."

Dô gewan diu küniginne alrêrst jâmers gnuoc: mit beiden iren vûsten zen brusten si sich sluoc, daz daz bluot rôte von ir drâte ran. "Öwê! Got von himele, daz ez an die werlt ie gekam,

Unt von muoter lîbe ie solt werden gehorn! Nu hân ich Gotes hulde unt mîn kint verlorn, und ouch Hûgdietherîch, den lieben herren mîn: von guote unt von êren muoz ich gescheiden sîn!"

Dô sprach der wahtære: "Edele künigîn, tuot ez dur Got von himele, unt lât iur weinen sîn:

iur vater hat gefunden ein kleinez kindelîn, daz ziuht man ân unser arbeit: des sult ir wizzent sîn.

Welt ir die warheit vinden, so merkt, waz ich iu sage:

heizt ez an einem morgen zuoziu her ûffe tragen, sô seht ir, küniginne, daz kleine kindelîn; sô werdet ir wol innen, mag ez iwer gewesen sîn."

Liebegart din alte ez lenger niht enlie, zuozir schœnen toht r ûf den turn si gie; si seit ir aber mære von dem kindelîn; si sprach: "Liebiu muoter, wes mag ez gewesen sîn?"

"Swes ez sî gewesen, daz kan ich niht gesagen: ez hetenz die wilden wolve in den berg getragen. Ez ist als liep dem vater, er wil ez nieman lân." "Trût muoter, heiz die ammen morgen zuo uns her ûffe gân."

Si sprach: "Liebiu tohter, des soltu geweret sîn.

Ich hân nie gesehen ein schænerz kindelin, wanne ich ez vil gerne wil geschehen lân, ob du etwaz kurzwîl mit im möhtest hân."

An dem andern morgen diu amme kam zehant; Hilteburc diu schœne bant ûf daz windelbant: dô vants im zwischen den schultern ein rôtez kriuzelin,

dâ bî si wol erkante ir kleinez kindelîn.

Ein vingerlîn von golde zôch si ab der hant, daz gap si der ammen: dâ was ez wol bewant. "Nemt hin, vrouwe, lât iu daz kint bevolhen sîn: wær ich dâ niden bî den liuten, ich wolt iu genædec sîn."

# Bweiter Abschnitt: Profa.

Mus dem erften Zeitraum haben wir faft gar feine andern profaifchen Sprachdenfmaler, als Uebersetzungen biblischer oder anderer religiöfer Schriften; die Beiftlichen, bei denen allein Bildung und Belehrfamteit zu finden mar, bedienten fich ausschließlich ber lateinischen Sprache, was nicht blog daraus zu erklären ift, daß ihnen als Gliedern der römischen Rirche diese Sprache ale die Quelle aller Bilbung galt, fonbern auch jum großen Theil baraus, daß fie, aus ben verschiedenften Ländern aufammengewürfelt, die verschiedenften Sprachen sprechend, nur in der allgemeinen lateinischen fich gegenfeitig verftandlich machen fonnten. Es blieb Dieses lebergewicht derfelben anch in dem vorlie= genden zweiten Beitraume. Der Bufammenfluß der lernbegierigen Jünglinge und Manner aus allen Theilen des germanischen und romanischen Europas in einigen wenigen Stadten, in benen, wie in Paris, Bologna, Salerno, Padna n. a. die Biffenschaften mit regem Gifer gepflegt murden, machte den Bebrauch einer Sprache nothwendig, in welcher fich Alle gegenseitig verfteben tonn= ten; und ale folche war aus den früheren Zeiten ja schon die lateinische gegeben. Go wurde benn bieselbe ausschliefilich Sprache der Biffenschaft, wie in Italien und Frankreich, fo auch in Deutsch= land, wo einige bochbegabte Manner, unter denen wir nur den tiefen Denter Albertus Magnus (1205-1280) erwähnen, den höchsten Ruf erlange ten, der fich weit über die Grangen ihres Bater= landes verbreitete. Co natfirlich aber und fo nothe wendig fogar der Gebranch der lateinischen Sprache gur Darftellung miffenschaftlicher Begenftande fein mochte, fo hatte dies doch die eben fo unausbleib= liche als bedauernswerthe Folge, daß fich die Wiffenschaft vollständig vom Bolte abschloß und fanm mittelbaren Ginfluß auf daffelbe haben tonnte, fo wie es ferner die nicht weniger bedauernewerthe Birkung haben mußte, daß die Brofa noch kaum in den ersten Anfängen der Entwickelnug ftand, ale fich die Poefie fchon gur bochiten Bluthe entfaltet batte. Doch find auch in diefem Zeitraume einige Berfuche gemacht worden , wiffenschaftliche Gegenstände in deutscher Sprache zu bearbeiten. Dabin gehören zuvörderst der sogenannte "Physiolosgus", der vielleicht schon in den ersten Jahrzehenden des zwölften Jahrhunderts abgefaßt wurde, und mehrere Uebersehungen aus dem Lateinschen, wie der Abhandlung Nortverts "von den Tugensden" und des sogenannten "Lucidarius", dessen Sowen Seifried helbling in seinen Büchlein nachahmte (S. oben S. 206). Aus späterer Zeit endlich besigen wir die gegen das Ende des dreizelnsten Jahrhunderts abgefaßte "Meinauer Nasturiehre", in welcher die bekanntesten Naturersscheinungen nach den damaligen Ansichten erklärt werden.

3war bedienten fich die Beiftlichen, wenn fie dem Bolte predigten, natürlich der deutschen Sprache; allein da diese Bortrage nur für einen beschränkten Rreis und für vorübergebende Berhaltniffe bestimmt waren, jo wurden dieselben mahrscheinlich nur fel= ten oder gar nicht niedergeschrieben; ja fie murden vielleicht fogar zuerft in lateinischer Sprache abgefagt und nur mundlich in beutscher vorgetragen. Allerdings befigen wir eine nicht fleine Angahl von Predigten und homilien, die noch aus dem zwölften Jahrhundert ftammen; doch maren diefe, wie es allen Unschein hat, nicht für den öffentlichen Bortrag bestimmt, vielmehr find fie hochst mabr= scheinlich lediglich zu dem Zwede niedergeschrieben worden, um jungern Geiftlichen als Mufter und Borbild zu dienen. Es find diefelben angftliche Nachbildungen, oft vielleicht fogar nur Ueberfepungen lateinischer Predigten, weshalb fie auch nur Berth für die Sprachforschung darbieten, dagegen für die Literaturgeschichte ohne alle Bedeutung find. Eben fo wenig und ans demfelben Brunde fon= nen einige andere von Beiftlichen verfaßte Schriften religiofen Inhalts auf eine Stelle in ber Literatur= geschichte Anspruch machen; es gilt dies nicht bloß von verschiedenen ,. Ueberfegungen und Er= den und in ziemlich reicher Angabl erhaltenen Be= beten und andern fleinen Erbanungefchrif= ten. Erft als gegen bie Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts die Predigermonche, welche um diefe Beit Eingang in Deutschland gefunden hatten, eine auf die Bildung des Bolfs gerichtete, eben fo große, ale fruchtreiche Thatigfeit ju entwideln begannen, erhob fich die geiftliche Beredtfankeit aus ihrer bieberigen Bedentungslofigfeit zu einer ungeahnten Sobe, besondere ale die Frangietaner David von Augsburg und Bruder Berchtold, und bald nach ihnen der Dominitaner Edebart die gange Tiefe und Tüchtigkeit ihres Beiftes in die Sprache legten. Obgleich diefe Manner eine nicht gewöhnliche Gelehrfamteit befagen (Berthold scheint außer ber lateinischen Sprache auch italies nisch und frangöfisch verstanden zu haben), so unterscheidet fich ihre Darftellung in ihren Schriften von benen ber fruberen Beiftlichen wefentlich badurch, daß fie bei alleribrer gelehrten Bildung die Sprache von bem bisherigen Einfluffe bes Lateinischen be-freiten, indem fie, ftatt, wie ihre Borganger, ihren Darftellungen bas eigenthumliche Beprage bes lateinischen Style zu geben, die Sprache des Bolfes zum Borbilbe nahmen. Sie waren nicht allein felbft and dem Bolfe bervorgegangen : ihr Bernf führte fie, mehr ale alle andere Beiftliche, mit dem Bolte gufammen, und fie mußten, wollten fie anders mit

dem Bolte leben und auf daffelbe wirken, auch beffen Sprache fprechen, so daß durch diese ihre Bemühungen die rhetorische Brosa einen volksthümlichen. bürgerlichen Charafter gewann, der fich in der Folge noch entschiedener entwicklte.

Bie für rein wiffenschaftliche Gegenstände, fo war im vorhergehenden Zeitraume, und auch noch in der erften Salfte des vorliegenden die lateis nifche Sprache ebenfalls gang ausschließlich gur Aufzeichnung der Gefete und öffentlichen Schriften aller Art im Gebrauch, mas junachft barin feinen Grund batte, daß es meiftens nur Beiftliche waren und sein konnten, welche mit dieser Aufzeichnung beauftragt wurden, vornämlich aber barin, daß die deutschen Stämme, welche Frantreich und Italien erobert hatten, die Befege, Die fie ihren neuen Unterthanen gaben, nur in einer von denfelben verftandenen Sprache, das heißt in der lateinischen, geben konnten. Als diefe aber im Berlauf der Zeit von den neuen Mischsprachen verdrängt worden war, was nur allmählich und un= vermerkt gefchab, hatte fie fich fcon vollständig als Rechtssprache festgesett, und zwar nicht blog in den eroberten gandern, fondern durch den Gin= fluß der frantischen Berrichaft auch in Deutschland selbst. Sie mußte aber noch tiefere Wurzeln schlagen, als das römische Recht immer mehr Bo= den gewann und das deffen Studium fich immer mehr verbreitete, da fich die Rechtslehrer gang ausschließlich berfelben bedienten; und fo mar durch das Bufammentreffen aller diefer Berhältniffe auch Diefe Seite abgeschnitten, auf welche fich die deutsche Profa fcon vor Ausbildung der poetischen Sprache hatte entwideln tonnen. 3mar finden fich deutsch gefdriebene Urfunden fcon aus fehr frühen Zeiten, felbst schon aus dem eilften Jahrhunderte (wie die "Angeburger Schentungeurfunde". Die um das Jahr 1070 abgefaßt worden fein mag), und auch frater finden fich abnliche Denkmaler; allein fie fteben nur vereinzelt da, und beweifen nur, daß man fich zu allen Zeiten, wenn auch nur in einzelnen Fallen, der deutschen Sprache gur Darftellung von Rechtsverhaltniffen bediente. Erft ale die Städte Bedeutung ju gewinnen und der Bürgerftand fich fraftiger gu entwideln begann, wurde der Gebrauch der deutschen Sprache bei Darftellung von Rechteverhaltniffen häufiger, und gegen die Zeit Andolfs von Sabsburg wurden auch die öffentlichen und Privat-Urkunden großen Theils deutsch abgefaßt. Unter den früheren Denkmälern find befondere die "fch mabifche Berlobunges formel" und der "Erfurter Judeneid" gu ermähnen, welche noch in das zwölfte Jahrhunbert gehören; unter ben fpatern haben mir vor 211= lem die Stadt= und Landrechte gu nennen, deren es eine große Angabl gab, da beinahe jede Stadt und jede Landschaft mit der Zeit ihr eige= nes Rechtsbuch erhielt. Es find diefelben übrigens auch dadurch merkwürdig und für die Sprachforichung wichtig, bag die meiften in den Mundarten der Städte und Länder geschrieben, für welche fie bestimmt maren. Wir erwähnen ans ber großen Angabl diefer Schriften nur das friefifche "Asegabæk" (Richterbuch), welches übrigens noch in das zwölfte Jahrhundert gehört, und die ,, Billfüren der Brotmanner" aus dem dreizehnten Jahr-hundert, ferner das "Braunschweigische Stadtrecht" von 1232, ben ,,Bürcher Richtes

brief" vom Jahre 1258 und das "Angebur= ger Stadtrecht" von 1276. Die zwei wichtigften Rechtsbücher find jedoch der " Sach fenfpiegel" und der " Schwabenfpiegel", weil fich diefe bald einer allgemeinen Geltung erfreuten. Sieher find ferner auch die fogenannten ,, Beisthumer" (Rechtsentscheidungen) zu ziehen, von welchen 3. Grimm eine vortreffliche Sammlung veranftal= tet hat. Endlich erwähnen wir noch ale die altefte in beutscher Sprache abgefaßte politische Urfunde, den "Landfrieden Friedrichs II." Als derfelbe nämlich im Jahr 1235 einen großen Reichstag in Mainz hielt, um die durch die Empörungen feines Sohnes tief erschütterte Ruhe Deutschlands wieder ju befestigen, veröffentlichte er eine Urfunde, welche als Grundlage der fünftigen Bestaltung Deutsch= lands gelten follte. 3mar mar diefelbe urfprung= lich lateinisch geschrieben; allein es ift die deutsche Uebersetung höchft mahrscheinlich zugleich mit dem lateinischen Driginal befannt gemacht worden und hatte, wie jenes, gefetliche Geltung. In diefen Zeitraum fallen die zwar fcmachen,

In diesen Zettraum fallen die zwar schwachen, aber immerhin beachtenswerthen Anfänge der Beschichtschreibung. Manche ältere in Profin geschriesbene Chroniken scheinen verloren gegangen zu sein; es sind uns nur die sogenannte,, Repgowische" oder "Sachsen chronik" und eine "Chronik der Abtei von St. Gallen" von Christian

bem Rüchemeifter erhalten.

Roch haben wir ein tleines Bruchftud eines in niederdeutscher Sprache geschriebenen Romans aus dem Sagentreife der Tafelrunde zu erwähnen. Es ift daffelbe fo tlein, daß fich fein Urtheil über beffen Berth ober Unwerth fällen läßt; doch barf man wohl behaupten, daß die Darftellung nicht ohne Leben und Beweglichkeit ift. Db diefer Ro= man, der leider beinahe gang verloren ift, einen ritterlichen Dichter jum Berfaffer hatte, wie man aus dem Stoffe ju vermuthen geneigt fein mochte, läßt fich nicht bestimmen; doch mare es von Intereffe, bies zu wiffen, weil wir außer einigen Briefen im Franendienft Ulriche von Lichtenftein feine prosaischen Schriften adeliger Berfaffer befigen: denn der Abel, welcher eine fo große poetische Thatigfeit entwidelte, tonnte bei feinen burchaus auf das Phantaftische gerichteten Bestrebungen durchaus feine Beranlaffung finden, fich der profaifchen Sprache zu bedienen. Und es ift dies wieberum ein Beweis, wie fehr er fich von der Birtlichteit ju unfruchtbaren Schwärmereien gewendet batte. daß von den Taufenden, welche in das bei= lige Land ober nach Italien gezogen waren, fein einziger auch nur Gine Beile von feinen Reifen, feinen Rampfen, feinen Abentenern und mertwürdigen Erlebniffen niederschrieb, die doch des Bunderbaren genug darbieten mochten, mabrend Die frangofifche Literatur uns, wenn auch nicht gabl= reiche, doch besto bedeutendere Brofadentmaler aus jener Bett barbietet, die von Abeligen verfaßt find und die damaligen welthiftorischen Ereigniffe behandeln.

So ift denn die Brofa in Deutschland ihrer ersten Entwidelung nach ein Erzeugniß des Bürgersthums; alle Denkmäler, die Predigten und Erdanzungsschriften sowohl, als die Gesethücher und die offentlichen Urkunden, sind, sobald fich diese Sprache vom Einslusse des Lateinischen losgerungen hatte, entweder von Männern bürgerlicher herkunft und

burgerlichen Standes oder mit vorzüglicher Rudficht auf die Städte und deren Bewohner abgefaßt worden. Und diefen uriprünglich burgerlichen Charafter bewahrte die Profa durch die nachfolgenden Jahrhunderte, bis fich die Gelehrfamteit wieder ihrer bemachtigte. Beil aber weder die Belehrten noch der Abel fich der profaischen Sprache bedienten (benn jener oben ermabnte Roman tann, felbst wenn er unzweifelbar einen abeligen Berfaf= fer hatte, ebensowenig in Anschlag gebracht werden, als die wenigen Berfuche, wiffenschaftliche Begenstände in deutscher Sprache zu behandeln) und weil fich die Profa beinahe gang unabhängig von der Poefie entwickelte, wenn diefe auch nicht gang ohne Einfluß auf jene blieb, gewann die Profa einen viel freieren und felbftftandigeren Charafter, als die Sprache der Poefie, welcher bei aller hoben fünftlerischen Ausbildung doch niemals den Ginfluß des Auslandes gang verläugnen konnte, ber fich felbft bei den trefflichften Dichtern, wie Gottfried und Bolfram, nur zu fehr geltend machte, bei untergeordneten Beiftern, wie dem Tanbaufer, bis gur Bergerrung führte. Gine folche Abirrung mar bei der Prosa schon deswegen nicht möglich, weil fie vorzugsweise nur gur Darftellung rein deutscher im Bolfe wurzelnder Berhaltniffe gebraucht murde, und Alles, mas in profatscher Sprache geschrieben wurde, wie ichon berührt, vorzugeweife fur bie Bewohner ber Statte, nicht aber fur bevorrechtete oder höber gebildete Stände bestimmt mar. Daber werden aber die profaischen Denkmaler des Mittelaltere, die Befete und öffentlichen Urtunden aller Art, bann die Bredigten und Erbauungefchriften feit ber Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts fo überaus wichtig, weil fich in ihnen beinahe durchgebende die deutsche Sprache in ihrer vollsten Reinheit zeigt, und zwar nicht blog rudfichtlich ber Borter und Bortbildungen, fondern auch in Bezug auf Sagban und Sagformen. Doch ift bies nicht der einzige Borgug der mittelhochdeutschen Brofa. Die Rothwendigfelt, in den Rechtsschriften nach der größten Genauigfeit in Wort und Ausdrud gu ftreben, gab der Sprache zugleich auch Rlarheit und Bestimmtheit; burch die begeifterten Bortrage der wandernden Predigermonche, welche nicht bloß auf den Berftand, fondern auch auf die Phantafte ihrer Buhörer wirfen wollten, gewann fie den Reig der Mannigfaltigfeit und der leichten Beweglichfeit. Und fo muffen wir die Profa der vorliegenden Periode ale die vorzüglichste Grundlage beutscher Sprachentwicklung betrachten und zu ihr, ale beren hauptfächlichfte und reinfte Quelle gurudgeben.

Die Denfmäler der Brofa find in zu geringer Auzahl vorhanden, um eine ftrenge Scheidung derfelben nach den Gattungen der Darftellung vornehmen zu tomen; wir werben daher in den nachfolgenden Betrachtungen die wichtigften Denfmäler und Schriftsteller in rein chronologischer Ordnung auf einander folgen laffen.

# Physiologus.

Johannes Chrysostomus verfaßte nach einem altern griechtschen Berte, welches unter dem Rasmen Physiologus eine Reihe von Beobachtungen über die Ratur und insbesondere über die Etgensschaften der Thiere enthielt, eine Schrift, in welscher er die Eigenschaften der Thiere bildlich auf die cher er die Eigenschaften der Thiere bildlich auf die

Menschen, auf Chriftus und den Teufel deutete und mit Ruganwendungen begleitete. Diefe Schrift murde im Mittelalter vielfach bearbeitet, mit neuen naturhiftorischen Beobachtungen, fo wie mit neuen bildlichen Beziehungen bereichert, und fo entstan-ben viele lateinische Physiologi, die felbst wieder die unmittelbare Quelle deutscher Berte dieser Art wurden. Eines berfelben unter bem Ramen "Reda umbe diu tier" fammt noch aus dem eilften Jahr= hundert, das andere, welches mit den Borten: "Ditze buoch redenot unde zellit michilen wistuom von tieren unde von fogilen" beginnt, und unter dem Ramen Phyfiologus befannt ift, ward gegen ben Unfang des zwölften Jahrhunderts aus dem Lateinischen wenn auch nicht übersett, boch ziemlich genau nachgearbeitet. Es gewährt nicht blog durch die naturhistorischen Beobachtungen (freilich werden anch fabelhafte Befen unbedenflich eingereiht) mannigfaches Intereffe, es ift auch da= durch von Wichtigfeit, weil es eines ber früheften in Brofa gefdriebenen Dentmaler ift, in welchen die Sprache fich mit unverkennbarer Freiheit von dem lateinischen Borbilde bewegt.

#### Die Ratter.

Phisiologus zellit, daz diu natra driu geslahte habe. Ir êrist geslahte ist: sô si iraltet, sô negesihit siu nieht; sô vastet si denne vierzich tage unt naht, unze sich das fel ab ir lôsit; sô suochet si denne ein engiz loch an eineme steine unte sliufet dâ durch, sô vert ir diu obere hût abe. Sô wirdit si gejunget.

Diu portà ist vile enge und daz phade ist ele

chleine, daz zuo dem êwigen libe leitet.

Daz ander geslahte ist: sô diu natrâ trinchen wile, sô spîwit si daz elter von ire, ê si trinche.

Wir sculn die natron sus piledon: sô wir diu heiligen wort trinchen wellen, diu uns vorgescriben sint, sô sculn wir ûz spien die unser wertliche sunte. Wir sculn unsih reinen von allen unseren sunden, unt sculen mit diemutiger ioueh mit wârer pihte in daz Gotes his gân, unt sculn dà beten unde singen Gote in unserem herzen.

Daz dritte geslahte ist der natrun: sô si den man nahtten gisihit, sô fürhtet si in unt fliuhet;

sô er ave gewâtôt ist, sô âhtit si sîn.

Dâ magen wir ane vernemen: dô unser vater Adâm in dem paradîsô nakchit was, dô nemahte im der tiefal nieht getaren.

Sô man die natrun slahen wil, sô nimit si den zagil unt tut in uber daz houbet unt lâzit sich

alswâ slahen.

Alsô sculen wir tuon: sô unser vîant unser irslahen wellen, sô sculn wir mit unserem lîchnamen daz houbet bescirmen, wante unser houbet daz ist Christ. Wir sculen unser houbet, den heiligen Christ, ze diu bescirmen, daz wir von ime in dem jungesten zîte mit gesunteme houbite zuo èwiger genzi geladet werden.

# Der Sachsenspiegel.

Eite, Eyte oder Eco von Rengow, ein Goelmann aus dem Anhaltischen, sammelte gegen den Ansang des dreizehnten Jahrhunderts (1215), vielleicht aber auch schon früher auf Beranlassung des Grafen Hoper von Falkenstein die damals in Deutschland, namentlich im nördlichen Theile des

Reichs (Sachfen) geltenden Befege und Rechtsgewohnheiten, denen auch Urtheilsfpruche der Schop= pen beigefügt find. Diefe Sammlung, welche der Berausgeber felbit "ber Sachfenfpiegel"\*) nannte, erlangte bald gesegliches Unsehen, ob fie gleich nur von einem Privatmanne ausgegangen mar, und zwar nicht bloß im Norden Deutschlands, fondern auch in Bolen, Danemart und andern nordlichen Landern. 3mar find in ihr einzelne Spuren vom Ginfluffe des romifchen und canonifchen Rechts, welches fpater das deutsche Leben in feinem tiefften Innern gerruttete und verderbte, nicht zu verfen-nen; im Gangen aber ift doch die ursprünglich dentsche Rechtsentwickelung durch den Sachsen= fpiegel vertreten, und er hat, wie fcon darum, fo auch aus dem weiteren Grunde hoben Berth, daß er längere Zeit hindurch dem Eindringen des fremden Rechts nicht ohne Erfolg widerstand, wie es denn auch dann noch allgemeines Unsehen behielt, als Gregor XI. im 3. 1374 mehrere Sape beffelben für fegerifch erflarte. Schon früher hatten bie Beiftlichen benfelben betampft, weil er bei aller Unerkennung der pabstlichen Bewalt doch diefer die Macht des Raifers gleichstellt. Der Sachsensviegel ift nicht nur die altefte Quelle des rein deutschen Rechts; er wurde auch die Grundlage der späteren im füdlichen Deutschland gefammelten Rechtebucher, des Schwabenspiegels und des Raiferrechts, die oft nur Umarbeitungen und Auszuge ans jenem find.

Das Gange gerfällt in zwei Theile, das Land= recht, d. h. das burgerliche und peinliche Recht, und das Lebenrecht. Der erfte Theil wird auch da= durch bedeutend, daß er vielfache und wichtige Beftimmungen über die allgemeinen politischen Rechtes verhältniffe enthält. Repgow hatte feine Samm= lung zuerst lateinisch abgefaßt, erft später übertrug er fie in deutsche Sprache, was ihm, wie er in der gereimten Borrebe fagt, viele Schwierigfeiten barbot, so daß er die Arbeit nur aus Liebe jum Grasfen hoper ju Ende führte. Aber gerade die von ibm erfannte und nicht ohne Blud befiegte Schwie= rigfeit, die Sprache frei und felbstftandig ju behandeln, und fie von dem Einflusse des Lateinischen gu befreien, gibt dem Werte auch für die Literatur hohen Werth. Die Sprache deffelben ift niederbeutsch; doch murde es fpater oftere ine Dberdeut= fche überfest und judem vielfach überarbeitet und vermehrt.

### Die zwei Gewalten.

Twei swert lit Got in ertrîke tô bescermene di kristenheit. Deme pâvese ist gesat dat geistlike, deme keisere dat wertlike. Deme pâvese ist ok gesat tô ridene tô bescedener tiet ûp eneme blanken perde, unde de keiser sal ime den stegerîp halden, dur dat de sadel nicht ne winde. Dit is de betêknisse, swat deme pâvese widerstâ, dat he mit geistlikeme rechte nicht gedwingen ne mach, datit de keiser mit wertlikem rechte dwinge, deme pâvese gehôrsam tô wesene. Sô sal ok de geistlike gewalt helpen deme werltlikem rechte, of it is bedarf.

<sup>\*)</sup> Spigel der Saxen sal diz büch sin genant, wende saxen recht ist hir an bekant, als an einem spigele de vrouwen ire antlitze beschouwen.

## Repgowische oder Sachsenchronik.

Gewöhnlich wird dem Sammler des Sachsenspiegels auch eine Chronik zugeschrieben, welche daher nach ihm die Repgowische oder auch die Sachsendrouit genannt wird; es scheint jedoch, daß Nepgow nicht der Berfasser dieses Buchs ist, wenigstens könnte er nicht das Ganze verfaßt haben, er müßte denn ungewöhnlich sange gelebt und den Sachsenspiegel schon in seinen ersten Zünglingsjahren gesammelt haben, was vernünstiger Beise nicht angenommen werden kann. Es ist wahrscheinlich, daß die Erwähnung Nepgows in der gereinten Borrede der Chronik nur eine Anselung auf eine Stelle in der Borrede des Sachsenspiegels ist, und in diesem Falle fällt die Ansachne, als ob er beide Berke abgefaßt habe, von

felbft zufammen.

Bas den innern Berth der Sachsenchronit betrifft, fo ift derfelbe icon deshalb bedeutend, weil fie uns mit gablreichen Gingelnheiten befannt macht, welche für Beit = und Sittengeschichte gleich großes Intereffe darbieten; noch größeren Berth gewinnt fie aber durch die einfache, schlichte und doch nicht ungewandte Darftellung, und gang insbefondere burch den scharfen Blid in die Zeitverhaltniffe, ber selbst durch die chronologische Erzählung der Be= gebenheiten durchbricht. Doch ift gerade in diefer Beziehung ein nicht geringer Unterschied zwischen ben früheren und den fpateren Abschnitten, indem lettere von tieferer Ginficht in den Busammenhang der Begebenheiten zeugen, ale bie vorangehenden. Ift dies nicht bloß Folge davon, daß der Berfaffer die fpateren Thatfachen, die er gum Theil felbft er= lebt haben mochte, gründlicher kannte, so läge allerdings die Bermuthung nicht weit, daß das Ende von einem andern Berfasser herrührte, als der Anfang, und daß in diefem Fall Repgow gar wohl bie Sachsenchronit begonnen hatte, welche dann von einem fpateren, und unbefannten Berfaffer weiter fortgeführt worden fein wird.

### Vrederic de andere. \*)

In deme M. CC. XVIII. jâre van Godes bort wart de koninc *Vrederic*, des keisers *Hinrîkes* sone, koning âne werren, de LXXXXV. van Augustô, unde was dar ane .... jâr.

Deme antwarde de hertoge Hinric, des keisers

Otten brôder, dat rîke tô Goslâre.

Bî den tîden was ein hûsman inme lande bî Stade, de hêt Ôtbern, unde underwant sie, dat he têkene dede, unde wânde al dat mêne volc, dat he hêlic ware, unde sôchte ene dat volc van manigeme lande unde brâchten eme offer. In der tît wart Vorde gewunnen deme hertogen Hinrîke af van denestmannen van Bremen, unde wart Ôtbernes tûsken tôstôret.

Bî des kouing Vrederîkes tîden wart ên vart over mere; dar vôr de koning van *Ungeren* unde karte weder mit sunde unde mit scande. De hertoge *Lippolt* van *Ôsterrîke* vôr dar ôc hin unde was dâr mit grôten êren unde anders manich edele man. Se worden tô râte êne herevart vor Damiât, de vullenging. De Kerstenen wunnen de stat mit grôteme arbeide den heiden af; sint wun-

\*) Es find alle Stellen, welche den Kaifer nicht unmittelbar betreffen, ausgelaffen worden.

nen se ênen torn, de vore dere stat lach, mit grôteme arbeide. Dar na gaf en God silve de stat, wande de lûte sô sêk dar inne waren, dat se tô der were nicht komen ne konden. De stat hêlden de Kerstenen wante in dat ander jâr. Dô vôren se aber êne herevart ûp achter dat vlêt; dar belêp se dat water, dat se nicht weder komen konden: des worden se al gevangen. Des gaven se de stat deme Soldâne weder, unde bedingeten dar mede alle kerstene vangene ledich unde sie silven. Dar tô gaf he en weder dat hîlige krûze, dat de Soldân den Kerstenen af gerôvet hadde. De Soldân, de heidene man. lêste al sîn gelovede unde sîn geleite harte trûwelike unde dede den Kerstenen grôt gemach unde leide se hir af.

An den silven tîden starf der marcgrêve van

Brandenborg.

In den silven jåre legede koning Vrederic enen hof to Vrankenevorde. Dar bat he de vorsten alle, dat se Hinrike, sinen sone, to koninge loveden: des volgeden de vorsten unde sworen ene to koninge na des vader dode.

De konine Vrederic vor to Rôme dur de wigunge unde beval sinen sone Hinrike deme kanzelære, dem biscope van Spire unde dem biscope van Werzerborg unde grêven Gêrarde van Diets unde anderen sinen hêmliken lûden. De biscove storven dar na beide soire: do wart dat kint bevolen deme biscope van Kolne.

De koning Vrederîc wart gewîet tô Rôme tô keisere van deme pavese Honôriô unde sîn sone wart gewîet tô koninge hir tô lande (tô Âken).

Des anderen jâres wan de biscop van Bremen Otterberge grèven Bernarde af van der Welpe. De keiser vôr dô tô Pulle, dô he gewîet was, unde gewan dat, unde gewan Sicilie unde Culâbre unde alle de heideneske lant, de dar in binnen lâgen, unde alle de heideneske ôlant, de umme ene lâgen. He vordrêf ôc alle, de van eme kart wæren tô deme kaisere Otten, unde de em ovele hadden gedân. Somelike vordefede he an ereme live, somelike vordrêf he unde nam al ere gôt.

In deme anderen jare dar na wart grôt hun-

In deme silveu jâre nam de konig Hinrîc, des keisers Vrederîkes sone, des hertoges Lippoldes dochter van Österrîke, unde des silven hertogen sone nam des lantgrêven dochter van Doringen. De hôchtit war tô Nurenberg. Dar sat ôc de koning Hinrîc tô gerichte umme den mort, de an deme biscope van Kolne gescâ. Binnen deme gerichte wort ên twiunge umme ên ordêl, dar manich sic tô kampe umme bôt. Dar vôr dat volc alle ûp unde begunde tô rugende von deme môshûse êne stêge neder, dar worden gedrungen wol viftich unde ses man dôt, der wâren drî unde twintich riddere sunder de in den herebergen storven, unde ôc lang dar nâ storven von deme silven drange.

In deme andere jare dar na do starf de koning Lôdewich van Vranckriche vor Aviniun, unde manich edele man. Ittelike segede, en worde vergeven. — —

Nå dem påvese *Honôriô* wart *Gregôrius* påves. De keiser wart sêk, unde vôr dô nicht over mere: dar umme dede en de påves tô banne. ———

566

Dar na over en jar, do sic de keiser mit dem påvese nicht vorevenen kunde, he vor under banre over mere, unde hadde låten bedegedinget ène evenunge twischen den heidenen unde den kerstenen, dat men eme dat lant tô Jerûsalêm allet weder lâten solde. Des hinderede en de pâves unde de patriarcha van Jerûsalêm unde de Temple unde de Spitâl, unde umboden deme Soldâne, he ware der evenunge ungewaret jegen den keiser unde de kerstenen. Dô bûwede de keiser Driaf, unde gaf eme de Soldân Jerûsalêm weder. unde Betlehêm unde Nazarêth unde des landes vele. Dô ging de keiser krônet tô Jerûsalêm in deme sonendage vore mitfasten unde vore sante Marien dage. Dô was it ôc dat twelf hunderdeste unde negentwingeste jar van Godes bort. Des anderen dages vorbôt de Patriarcha gotesdènest tô Jerûsalèm: dâ mede bedrôrede he al de kerstenen, de dar wâren.

De wîle dat de keiser over mere was, wan eme der pâves af sîner stede unde borge vele, wande he lêt prêdeken, dat de keiser dôt wære. Dô dit de keiser vornam, he vôr weder over mere unde gewan mit grôter kost unde mit grôteme arbeide sîne lande unde sîne borge weder mitter dùdischen pelegrime helpe. — —

In deme anderen jare wart der paves unde de keiser vorevenet unde lêt ene de paves ûteme

banne. — —

Bî den tîden wâren vele ketere unde ungelôveger lùde in der kerstenheit, beide tô Rôme unde in walscheme unde in dûdischeme lande. De worden gebrant wol dûsent van ême brodere, de hêk Kônrât torsus, unde ôc von anderen lûden. —

Dô hadde de keiser *Vrederîc* ènen hof tô Ravene tô aller hîlegene missen. Dar lach he lange unde wachtide sînes sones, des koninges. Danen vôr he tô Venidie. Dar wart he untvangen mit grôten èren, unde vôr vort tô *Agleie*. Dar quam sîn sone, de koning, tô eme. De keiser vôr weder tô *Pulle*, unde de koning tô dùdischeme lande. — — —

An der silven tît was vele riddere unde hôher lùde, de man têch, dat se wæren ungelôvich. Dar was ên der grêve van Seine: ùp den prêdekede meister Kônrât van Marborg dat krûze, unde it nam vele lùdes, unde wart der silve meister Kônrât geslagen umme de silve sake. De silven gâven sic ôc almêstich in des koninges gewalt.

Bi den silven tîden orlogeden de Rômære weder den påves unde vorwisden ene van Rôme. De keiser halp deme pâvese ûp de Rômære. De koning Hinric, des keiseres sone, de hadde sic untsat weder sînen vader. Dar umme vôr de keiser tô dùdischeme lande unde brâchte mit eme grôten scat, unde wolde orlogen ûp den sone. Dô karten de vorsten alle von deme koninge tô dem keisere. Dô vôr de keiser tô Wormeze, unde nam dar sîn dridde wîf. Allerêrst hadde he des koninges dochter van Arragûn: bî der gewan he den koning Hinrike. Dar nå nam he des koninges dochter van Akers; mit ere nam he dat koningrîke tô Jerûsalêm: bî dere wan he den koning Kônrâde. Dar nå nam he des koninges suster van Engelant to Wormeze. Dar quam eme sîn sone tô hulden unde gaf sic in des vader gewalt. Des lêt ene de vader gevangen halden unde sende êne to Pulle.

## David von Augsburg.

Der Franzistaner Bruder David, mit dem Bunamen von Augsburg, was zu dem Glauben veranlaste, daß er aus dieser Stadt kamme, wurde
zwischen 1210 und 1220 aller Bahrscheinlichkeit
nach in Regensburg geboren, da die ältesten Nachrichten, die wir von ihm haben, dahin weisen.
Bir sinden ihn nämlich zuerst als Rovizenmeister
und Prosessor der Theologie im dortigen Barfüßerkloster, worauf er in dieser Eigenschaft nach Augsburg übersiedelte, wo er lange Jahre hindurch als
Lehrer und Prediger gleich sichtig wirkte, so daß
es nicht auffallen kann, wenn er seinen Beinamen
von dieser Stadt erhielt. Er starb daselbst am
15. Rovember 1271.

Bruder David erwarb fich unter feinen Zeitge= noffen den höchsten Ruf als Lehrer, Prediger und Schriftsteller, und auch spätere Chronisten ermähnen ihn mit bem größten Lobe. Sie tannten frei= lich nur feine lateinischen Schriften, die allerdings des ihnen gespendeten Lobes sowohl wegen ihrer trefflichen Darftellung ale ihres von tiefem Befühl und edler Gefinnung zeugenden Inhalts volltom= men würdig waren; allein auch feine beutschen Schriften, bie uns bier allein berühren, verdienen dieselbe Anerkennung. Es hat fich baher Franz Bfeiffer ein großes Berdienst um die deutsche Literatur erworben, daß er uns zuerst mit Bruder David bekannt gemacht hat, dessen Ramen in der Geschichte unserer Literatur "fortan von gutem Klange sein wird". Denn David vereinigt alle Eigenschaften in sich, die dem Schriftsteller eine ausgezeichnete Stelle in der Literatur feines Boltes gufichern. Er ift nicht nur wegen der Tiefe, Bielfeitigkeit und Bahrheit der von ihm ausgefprochenen Bedanten, wegen feiner edlen, für bas Bute und Sobe wahrhaft begeisterten Befinnung, sondern auch wegen seiner gebildeten und reinen Sprache, wegen der schönen und gewandten Form seiner Darstellung, deren ruhiger und klarer Ernst durch einen eigenthumlichen poetischen Sauch belebt wird, wahrhaft bewundernswerth. Es find von fei= nen deutschen Schriften (Reden, religios-moralifche Betrachtungen, Bebete) freilich nur noch wenige bekannt, aber diese wenigen find in Form und In-halt gleich bedeutend. Unter denselben verdienen namentlich die zwei größeren, " bie fieben Borregeln ber Engend" und ber " Spiegel ber Engend" ausgezeichnet zu werden. In der ersten zeigt er, daß das tugendhafte Leben eine Kunst sei, die der Menfch, wie jede andere Runft, durch Muhe nud lebung erlernen fonne. Bie bei allen Runften Bortenntniffe und Borübungen nothig feien, fo auch bei dem tugendhaften Leben; es feien aber vorzüglich fieben Borregeln zu merten, beren Beachtung jum tugendhaften Leben führe. Mensch folle fich niemals durch Trägheit von dem, was ihm zu thun obliege, abhalten und unnuhe Gedanken und bofe Begierben in feinem Bergen nicht aufkommen lassen; er folle in allen weltlichen Dingen mäßig fein; er folle sich besteißen, mit sich selbst und mit Andern im Frieden zu bleiben; er folle mit rechtem Ernft nach dem Buten ftreben, in allen Dingen bemuthig fein und endlich Bott alle Beit vor Angen haben. "Diefe fieben Regeln be-benten die fieben Jahre," fo ichließt das Sange, "die Ronig Salomon brauchte, um den Tempel gu

Zerusalem nach der Lehre seines Baters David zu bauen, der ihm auch die Mittel dazu gab, mit dennen er ihn ausbauete. Und wie Niemand vor dem König Salomo den Tempel vollbringen mochte, also ift Kiemand weise an geistlicher Beisbeit, der diese sieben nicht kenut, noch sich besleißt, sie in seinen Werken zu gewinnen. Wer sie gewinnt, der hat die Mittel, mit dennen er Gott einen geistichen Tempel in ihm selbst macht, wozu uns auch der wahre Salomon helsen möge, Jesus Christus, des himmlischen Vaters eingeborner Sohn. Amen!"

— Aus dem mitgetheilten Bruchstücke (die vierte Regel) werden sich unsere Leser überzeugen, daß Bruder David diese einsachen religibs-moralischen Lehren klar, einbringlich und in einer Geist und Gemith gleich ausprechenen Sprache ausaessübrt bat.

Dernämliche Ernst, aber auch die nämliche Milbe ächter Frömmigkeit ist über den "Spiegel der Lugend" verbreitet, in welchem der treffliche Mann Christum als die lauterste Quelle, als das hellste Borbild aller Lugend und wahrhaft driftlichen Gestunung darstellt, und dessen sanste Demuth als die höchste Blüthe tugendhafter Gesinnung in begeisters

ter Ansführung gepriefen wirb.

Aus den fieben Borregeln der Tugend.

Diu vierde regel ist, daz der mensch sich vlîze vridesam sin ime selben unde den andern. Der niemen beswæret, der ist im selben vridesam. Wir sîn als in einem strîte gên den tieveln unt gen der werlde. Die tievel müent uns innen, diu werkt ûzen. Innen müent uns bekorunge; wider die bedürfe wir widerstrîtes unde huote. Üzen müent uns widerwärtigiu wort unde werc von den menschen; da wider bedürfe wir der gedult schiltes, ûf den wir enphâhen diu schôzbölzelîn scharpfer worte und etwenne ouch einen kolbenstreich müelicher site unt leider werke. Uns geschiht aber ofte als den, die strîtes ungewon sint: ê sie den schilt rehte vür gevazzent, sô ist in daz tref worden von ir unbehende. Als ist uns. È wir uns betrahten nâch der gedult, der wir uns vor vermezzen hêten, sô sî wir wunt worden von ungedult. Swer sich warnen wil gedult, der betrahte vor driu dinc. Des êrsten sol er im vür setzen mit betrahtunge allez, daz im mac widermuotes widervarn, an schaden, an wêtagen, an arbeit, an smæhe, an scharfen worten, an herter buoze, an rüegunge unschuldeclichen; wan din geschôz, gên den man sich vor gewarnet hât, diu tuont minner schaden. Man sol die burc bùwen unde berüsten, die wîle ez noch vride ist, unt sol vor dem kamphe schirmen lernen, unt sol sich vor wafenen, è daz die vinde zuo sprengen; man mac anders wol sigelôs werden unde die burc verliesen, ob man sich denne êrst warnen wil, sô diu nôt ûf dem rücke iezuo lît. Swes sich denne der mensch vor bewiget ze dultene, widervert îm daz, sô lîdet erz deste lîhter; widervert ez im niht, sô ist er ze andern zîten doch deste unerschrockener unt hat ouch den lon umbe den guoten willen. Do künec Josaphât in vride was, dô bûwete er stete unt veste bürge, ob in ein urliuge angienge, daz er gewarnet wære. Alsô lêret uns ouch ein wiser man, daz wir unsern muot bereiten gên bekorunge. Zuo dem andern måle sol der guote mensch vor betrahten, wie kleine im daz widermüete künne geschaden, allermeist von worten. Wort sint ein schal in dem lufte, den der wint hin vüeret, unt mugen von ir nature niht geschaden (der sich selben dâ mite niht stichet), als wênic als ein ander schal. Då von låzen wir gense und aglistern gên uns schrien unt hunde bellen, und ahten des niht, wan ez uns anders niht geschaden mac. Ein wort mac mir niht an dem libe geschaden, die wîle ez niht wan ein wort ist, noch an dem guote, noch an den èren gên den liuten; wan vertrage ichz mit senfte, ich bin in dar nach lieber unde werder, denne dâ vor; und hiete ichz halt verschuldet mit sünden, man wære mir deste genædiger, ob ich mine besträfunge oder mîner sünden itewiz gedulteclîchen vertrage. Got ist mir ouch deste ungenædiger niht, ob mir ein mensch ein scharpfez wort håt gesprochen; er ist mir deste gnædiger, ob ich diemüeticlichen lide. Daz mir denne niht schadet au libe, noch an guote, noch an êren, noch an sêle, daz ist ein tôrheit, ob ich mich selbe dâ mite unnützliche beswære, als der sich ze wer wider den vint setzet ane not. Ze dem dritten male sol der mensch den schaden, den im sin ungedult erwirbet, betrahten, unde den nutz, den diu gedult bringet; wan ungedult mêret ein iegelich ungemach mit ir bitterkeit unde beswæret die gewizzen durch die sünde und ergert ander linte, unde machet den menschen selben unwerte Gote unde den liuten. Dâ wider diu gedult liebet uns Gote und ouch den liuten, und hæhet den lon in himele, unt nimt die sünde abe, unt gît den andern guot bilde, unt machet daz herze ruowic und unerschrocken gen allen dingen; als der in einer guoten veste ist, der erschricket niht vor den reisæren, und als der gên dem winter gewarnet ist, den machet daz ungewiter niht truric.

Mac aber dich disiu vorbetrahtunge elliu niht helfen, daz daz herze unbeweget belibe von ungedult, sô tuo zwei dine: sweie und erstecke den zorn in im selben, daz er iht ûz slahe unde daz hûs iht brenne, unde die andern ouch iht enzünde: wan diu zunge ist vergiftie in zorne, als diu wisele; dar umbe sol man sì în sliezen, sô si eiter treit, daz si iemen hecke. Daz ander ist: nim dir ein ander unmuoze mit rede, oder mit geschefte, oder mit gedanken, biz daz dû des zornes vergezzest. Wenne er denne gesenftet wird, sô schiup in gar von dir, daz sich von den vunchen ein ander rachehitze iht enzunde. Lâ dir endanc sîn, ob der ber gestillet sî, unt hetze in niht anderstunt einem andern ze leide ûf dîn selbes vreise, wan der tobige hunt bîzet den herren als schiere als den vremeden. Etelîche unwîse liute, sô in der trüebesal vergên wil, den sie habent von einem smæhen worte oder von andriu, so habent sie sich wider, unde bindent ez ze herzen, daz sie sîn lange gedenken. Die tuont dem gelich, der eine suht oder einen andern siehtuom håt erliten, unt sô er zergên wolte, sô machent sie mit willen, daz er lange anhaftet, unde die siehtuome sint dar nach vil müelich ze büezen, die also lange harrent. War zuo bite wir unsern herren, daz er kome zuo unserm herzen, sô wir im daz hûs vor verrünen mit unvride unt mit unminne? Er ist diu minne, unt swer unminne haltet in dem herzen, der haltet Gotes vinde; zuo den wil er niht

568

geladen sîn in eine herberge. Sîn ruowestat ist în dem vride; swer denne mit unvride lebet, in des herze mac er niht ruowe haben. In pace factus est locus eius. Super quem requiescet spiritus meus, nisi super humilem et quietum etc. Die wîle wir vride mit uns selben haben, sô mac uns ouch dehein ûzer unvride niht vil geschaden. Wir suln ouch den andern vridelich sîn, als wir uns des selben gern. Wan ez ist dem heiligen geiste beidenthalp getân, swenne dû in ûz dînem herzen tribest mit unminne oder ûz eines andern herzen, betrüebende in âne, reht. Ietwederez isîn hûs unt sîn wonunge. Dâ von verstôz den wirt niht ûz sîner herberge, ob dû gerst, daz er dich des himelischen heimôdes iht verstôze.

### Bruder Berchtold.

Unter ben Boglingen bes Bruders David ift nur Giner in weiteren Rreifen befannt geworben; aber Diefer Gine murde das Andenten und den Ruhm des Lehrers für alle Beiten gefichert haben, felbft wenn fonft alle übrigen Spuren feines Birtens vertilgt worden waren. Es ift dies der Franziska-ner Berchtold, der die volle Entfaltung feines großen Talents, wie Fr. Pfeiffer mit Recht bemertt, gewiß vorzugeweise der Leitung des treff= lichen Lehrere gu verbanten hatte. Daß aber Da= vid die gange Größe feines Schulers ertannte, daß er deffen feltene Talente mit Liebe und mohl auch mit Aufopferung pflegte, daß er ihm mit aller Singebung zugethan mar, geht unzweifelhaft dar= aus hervor, daß er ihm mehrere feiner Schriften midmete, welche er mahrscheinlich fogar für ibn niederschrieb, und daß er feinen Schuler auf beffen Bredigerfahrten durch Deutschland begleitete, wie er benn von den Chronisten als der Befährte des Bruber Berchtolb, als ber bezeichnet wird, .,der mit bruoder Berchtolt giene". Es hat etwas un= befchreiblich Ruhrendes, gu feben, wie fich ber al= tere Lehrer bem jungeren Schuler mit folder bingebung aufchließt und fich mit acht driftlicher Demuth dem größeren Geifte unterordnet, der doch junadift durch ihn und feine liebevolle Pflege gu bem geworden war, was ihn jum Gegenstande ber allgemeinen Bewunderung machte.

Dbgleich eine große Angahl von Beugniffen über Berchtold vorhanden find und beinahe feine Chronit gu finden ift, die nicht von ihm und der munderbaren Birtung feiner Predigten berichtete, fo wiffen wir boch fehr wenig von seinen Lebensum-ftanden; wir konnen fogar weder das Jahr noch ben Ort seiner Geburt mit Bestimmtheit ermitteln. Man wird jedoch von der Bahrheit wenig abirren, wenn man die Beit feiner Geburt gwifchen 1220 und 1230 fest, ba er doch wohl gebn Jahre junger gewesen sein muß, als fein Lehrer David. bagegen feinen Beburteort betrifft, fo ift es fcwer, unter ben verschiedenen Meinungen, Die darüber herrschen, ju entscheiben. Einige geben Binterthur, andere Regensburg und wieder andere Angeburg als feine Beimat an, und alle haben für ibre Unficht nicht unbedeutende Grunde. Daf aber Bintertbur doch nicht wohl Berchtolde Beburteort gewesen sein fonne, geht daraus hervor, daß ein nicht viel fpaterer Chronift, Johann Bi-toduranus (geft. 1348), nicht jene Stadt, fondern Regensburg als die heimat Berchtolds angibt.

Denn da Bitoduranus felbft aus Binterthur mar und er viele Einzelnheiten aus dem Leben des von ihm hochgepriefenen Mannes fannte, die er von älteren Leuten gehört, welche Berchtolden felbit gefehen und gehört hatten, und da er namentlich auch ergablt, daß diefer fich mahrend feines Aufenthalte in ber nordöftlichen Schweig nicht bewegen laffen wollte, in jener Stadt zu predigen, fo darf man wohl annehmen, daß er es gewußt und angegeben hatte, wenn Berchtold wirklich in Binterthur geboren worden ware. Sicherer ift, daß ber= felbe mit feinem Familiennamen Leche bieß, daß er in Regensburg in den Franziskanerorden trat, dort, wie schon berichtet, der Schüler des tresslichen David wurde und auch daselbst im J. 1272 starb, nachdem er viele Jahre predigend durch Bavern, Desterreich, Böhmen und Mähren, durch Schlefien und Thuringen, Schwaben und einen Theil der Schweiz gezogen war und durch bie Rraft feiner Beredtfamteit größere Birtungen, als felbft die Rreugprediger hervorgebracht hatte, wenn fle auch weniger in die Augen fielen; benn es ift weniger fchwierig, eine leicht erregbare Menge ju abenteuerlichen Thaten zu reigen, als Einzelne jur Rene, Buge und bleibenden Bekehrung gu fuhren. Bo er erfchien, sammelten fich Taufende um ibn, fo daß teine Rirche groß genug war, die 3n= borer alle gu faffen, welche bei dem frommen schlichten Manne Erbauung und Erhebung fuchen wollten; gewöhnlich bestieg er einen Baum, von welchem berab er zu den um ihn verfammelten Menschenmaffen fprach, von benen tom viele folg-ten, wenn er weiter gog. Ans den gablreichen Bengniffen alterer Schriftsteller über die beinahe unserflärliche Gewalt feiner Beredtfamteit ("fein Bort brannte, wie eine Facel," fagt einer dersfelben, "benn Gott hatte ihm einen Mund gegeben, ber einem icharfen Schwerte gleich war") beben wir nur das des wohlunterrichteten Bitoduranus hervor: "Ilm jene Beiten bluhte Bruder Berchtold, ein ausgezeichneter Prediger aus dem Orden ber mindern Bruder in Alemannien, der auf feinen Banderungen Alemannien oft auf wunderbare Beise erleuchtete und unzählige Sunder durch Bort und Beispiel jum herrn bekehrte und deffen Andenten gesegnet wird und noch jest gu meiner Beit in den Menschen lebt. Er pflegte öfters auf den Feldern ju predigen, und bann ftromte bas Bolf aus allen benachbarten und umliegenden Dr= ten in größter Menge gufammen. Er mar gewobnt, wenn er bie auf ber Ebene errichtete Bubne beftie: gen hatte, um zu predigen, aus einer an einem Kaden aufgehängten und in die Luft hinausgehal= tenen Feder gu untersuchen, woher der Bind webe, und er beredete bas Bolt, fich auf diese Seite gu fegen. Er felbft mar beredten Mundes, frommen Bandels und von großer Belehrfamfeit, wie es noch aus mebreren, von ihm verfaßten Predigten deutlich erhellt, die er Landpredigten nannte. Bei feinen Reden bekannten verhartete, bartnadige und ruchlose Sunder offen ihre Sunden, entfagten ihrem früheren ichandlichen Leben, baten um Berzeibung derfelben und verfprachen Bufe und Befferung. Er foll, wie Mehrere, die jur gegenwartigen Beit, b. b. im Jabre bes herrn 1340 noch leben und oft feinen Bredigten beigewohnt hatten, wie und Andere ergablten, einen prophetifden Beift gehabt haben; denn er hatte nach den Berichten

berfelben Bieles und Berfchiedenes vorher gefagt, was zu unfern Beiten in Erfüllung gegangen ift. Er wollte in der Stadt Binterthur, von welcher ich geburtig bin, und die im Thurgan liegt, das Bort Bottes niemals verfündigen wegen eines üblen Bolles und einer schändlichen Steuer, welche bort bis jest von den Armen eingetrieben wird. Und weil die Burger biefer Stadt weder and Rudficht auf die Gnade Gottes noch auf feine bringenden Bitten von jener Stener nachlaffen wollten; fo verschmähete er zu ihnen zu tommen, indem er ihre beftandigen und beharrlichen Bitten, fie feines Besuche zu würdigen, nicht achtete, ja diefelben gurndwies, ob er gleich herumliegende Orte, wie Die Städte Byl und Klingnan und die Stadt 3nrich öftere besuchte, um bort zu predigen. andern wunderbaren Thaten deffelben will ich eine einzige ermabnen, aus welcher erhellen mird, baß er sowohl die Sünder bekehrt, als auch den Beift der Bahrsagung gehabt habe. Bei einer Predigt deffelben ftand eine öffentliche Dirne ploglich auf und erklarte, daß fie ihrem schändlichen Leben ab-fagen wolle. Als aber Bruder Berchtold der vor ihm figenden zahlreichen Menge von dem erhöheten Orte, auf welchem er ftanb, erklarte, baß, falls irgend ein Mann ba fei, der feine fundhafte, durch ihn bekehrte und wiedergeborne Tochter aus Liebe ju Gott gur Frau nehmen wolle, er fie ihm geben und zudem aussteuern wurde, und darauf fich Einer ans der Menge dazu bereit erflarte, fo verfprach er ibm gebn Bfund gur Aussteuer. Da er jedoch felbft Richts hatte, fo forderte er einige Manner auf, burch die wegen der Menge gufammengedräng= ten Saufen des Bolts bettelnd gn geben und von Jedem ein Almofen gu bitten, bis die Summe ber gebn Pfund Pfennige voll fei. 218 diefe den Beitrag von einem Theil der Menge eingesammelt hat: ten und noch ein großer Theil übrig war, rief ber heilige Bater von der Buhne mit lauter Stimme: "Es ift genug! Bir haben das Geld, das wir wunfden!" Jene gehorchten feinem Rufe, ließen vom Ginfammeln ab, fehrten gu ihm gurnd und gablten das eingesammelte Beld. Da fand fich genan die vorber bestimmte Summe, nicht mehr noch weniger, und es wurden nicht mehr noch weniger Pfennige gefunden, als gerade gehn Pfund, welche er fogleich dem Manne ju geben befahl, welcher fich mit der vorgenannten Gunderin verlobt hatte, die er ihm treulich anempfahl. - - Nach feinem Lobe in der baberifchen Stadt Regensburg, wo er. wie man fagt, geboren und erzogen worden mar, glangte er lange burch viele Bunder im Rlofter ber mindern Bruder, wo er begraben liegt."

Dhne Zweifel hat der Bortrag des berühmten "Landpredigers", wie ihn eine ältererdentsche Schrift nennt, nicht geringen Untheil an diesen wunderbaren Wirfungen gehabt; er muß mit allen törverlichen Eigenschaften ausgestattet gewesen sein, ohne welche kein Redner bleibenden Eindruck zu machen vermag, am allerwenigsten auf eine zahlreiche Menschenmenge. Allein derwesentlichste Grund dies ser Birkungen muß doch in seinen Predigten selbst gesucht werden. Jum Glücke ist uns eine große Anzahl derselben erhalten worden (von denen leider nur etwa der vierte Theil durch den Druck bekannt gemacht worden ist), so daß wir aus ihnen selbst beurtbeilen können, wie es ihm möglich war, seine Zuhörer in so hohem Maße zu sesseln, ihre Gemäs

ther ju erschüttern und felbft auf verhartete Gunber in fo überraschender Beife gu mirten. Bir haben gunächst unfere Aufmerkfamkeit auf den Inhalt feiner Reden zu wenden. Und da finden wir allerdings eine Reihe von trefflichen, fruchtreichen und für feine Beit neuen Bedanten, wenigstens folder, welche vor ihm taum in Begenwart größerer Menschenmaffen ausgesprochen worden fein mogen, wenn wir fie anch schon bei ben gleichzeitigen und felbft bei früheren Didattifern finden. Go ertfart er die außerliche Religionsübung, Opfer und Ballfahrten für nichtig, wenn fie nicht von innerer Gute und Frommigfett begleitet waren. "Ja fibe nur," ruft er einmal aus, "und mache ein Rreug für dich. Und hatteft du ein gutes Berg, das mare dir viel beffer, ale alle Rreuge, die du machft." Und an einem andern Orte fagt er, daß wer gu Saufe andachtig und fleißig Deffe bore, mehr Buaden erwerben tonne, als Einer, der gu St. Jafob laufe und wieder gurud. "Ihr herren," heißt es weiter, "ihr ihut mir gar feib daran, daß ihr manchmal zu St. Jatob laufet und reitet, so daß ihr leicht in zwölf oder zehn Wochen nicht zehen Meffen höret. Das sage ich nicht darum, daß ich St. Jatob seine Pilger entführen wollte, da wäre er mir gu boch : ich rede es um ber Berechtigfeit willen. Ihr laufet borthin und vertaufet dabeim, daß eure Rinder und Sausfrauen defto armer fein muffen oder ihr felber "nothaft und gultehaft". Und ein folder maftet fich, daß er viel feifter gurud= kommt, als er ausfuhr, und hat dann viel zu fagen, mas er gefeben, und läßt niemanden boren in der Kirche und Bredigt. Und was fandest du dort? St. Jatobs Saupt! Das ift ein todtes Bein und ein todter Schadel: Das beffere Theil ift im Simmel!" Richt weniger eifert er gegen den Ablag und deffen Berfundiger, die er Pfennigpredi= ger nennt. "Der Pfennigprediger", fagte er, "ift dem Teufel einer der liebsten Anechte, die er irgend hat. Bfui, Pfennigprediger, Mörder der Belt, wie manche Seele wirfft du mit deinem falfchen Gewinn von der mabren Sonne in den Grund ber Bolle, daß ihr nicht mehr geholfen werden fann! Du verbeißest um einen Beller oder um einen Bfennig fo viel Ablaß, daß fich viele taufend Menschen barauf verlaffen und nun mahnen, fie hatten alle ihre Gunden gebußt mit dem Beller oder mit dem Pfennig, wie du ihnen vorschwäßest. So wollen fie nun nicht mehr Buge thun, und fahren alfo bin aur Solle, daß ihnen teine Erlöfung mehr wird. Und barum wirft man bich in ben Grund ber Bolle und wirft alle die auf dich, die bu dem allmachtigen Bott entführt und beren Seele bu verfauft haft um einen Pfennig oder um einen Geller!" An einem andern Orte fagt er: "Der Pfennigprediger führt uns unter die einfältigen Leute und predigt und ruft, daß Alles weint, was vor ihm ift. Und er fagt, er habe vom Babfte die Bewalt, bag er dir alle deine Gunden abnehme um einen Pfen= nig oder Beller. Und er lugt, daß man damit ledig fei gegen Gott, und fronet den Teufel alle Tage mit viel taufend Seelen. Ihr follt ihnen Richts geben, bann muffen fie absteben vom Betrug!"

Meistens hat sich Berchtold jedoch an die gewöhnlichen Lebensverhältnisse gehalten, die er nach allen Seiten beleuchtet, um die Menschen zu einem wahrhaft frommen und tugendhaften Bandel anzuleiten, und wenn er dann auch die ewig wahren

Grundfage des reinften Chriftenthums verfündigt, die Menschen gur Bergendreinheit, gur Frommig= feit, gur Ergebung in den beiligen Billen Gottes und gur Buge und Befehrung ermahnt, fo wieder= holt er doch hiebei, mas Taufende schon vor ihm ausgefprochen batten. Beit entfernt, den allgemei= nen Lehren der Rirche neue entgegenzusegen, legt er vielmehr den bochften Werth barauf, bag man Diefe Lehren in aller Strenge befolge und er warnt nicht felten mit einer Strenge und barte, die von feiner gewöhnlichen Milde gar febr absticht, vor den tegerischen Anfichten, die gu feiner Beit nicht

geringen Eingang gefunden hatten. Es tann alfo nicht eigentlich der Juhalt feiner Bredigten gewesen fein , was fo machtige Birfun= gen hervorbrachte, und wir muffen daber ben Grund berfelben in etwas Anderem fuchen. Bas Diefes aber war, tann nicht lange zweifelhaft bleiben, wenn man nur wenige Seiten von feinen Predigten lieft. Es war die eigenthumliche Darftellung, in die er feine Bedanten einfleidete, es war vor 21= lem die Sprache, in welcher er zu feinen Buhörern redete. Anftatt der fteifen, unbeholfenen, latini= firenden Sprache ber damaligen Rangelredner bebiente er fich der einfachen, ichlichten Sprache des Bolte, von der fich die feinige nur durch die gebilbetere Saltung unterschieb. Un die Stelle der matten, schleppenden Perioden des gelehrten Styls feste er die einfachen, fich leicht bewegenden und leicht verftändlichen Satformen des täglichen Befprache, fo wie er die fremden oder gefuchten Borter der andern Prediger durch natürliche, aber fraftige, Berg und Gemuth erfaffende Ausbrucke verdrangte. Schon biefe naturlichfeit und Berftandlichkeit feiner Sprache mußte feine Buborer für ihn gewinnen, bie barin eine freundliche Berablaffung des allverehrten Mannes erblickten; noch mehr mußte dies die gang populare Beife bewirfen, mit der er in der Entwickelung der darzustel= lenden Bedanten zu Berte ging. Gewöhnlich lebnte er diefelben an irgend eine angere Erscheinung an, welcher er eine fymbolifche Bedeutung unterlegte, worans er Beranlaffung nahm, feine religiofen und moralischen Borfchriften zu entwickeln. Auf Diefem Beg erhielt das rein Beiftige eine forperliche Bestaltung, eine lebendige Anschaulichkeit, die mit dem Berftande zugleich auch die Phantafie bes Buborers feffelte ; fo gewannen die außern Erichei= nungen eine bleibende geistige Bedeutung, die fich dem Menschen immer wieder barbot, sobald er fie in der Birklichkeit mahrnahm. Und wie er die ihn und feine Buhorer umgebenden Begenftande gur Grundlage feiner Betrachtungen machte, fo fleis bete er auch die einzelnen Gedanten in Bilder ein, die er aus der nachften Umgebung nahm, oder er verwandelte die abstracte Idee in einen einzelnen Fall, den feine Buborer felbst erlebt haben mochten, oder den fie fich boch leicht als wirklich ben= fen tonnten. Daburch gewann feine Rebe Leben und Babrheit und tonnte des Gindruds um fo me= niger verfehlen, ale er in der Bahl feiner Bilber, fo wie in beren Darftellung wahrhaft voetisches Talent entfaltete. Bill er z. B. die Furcht des Menschen vor dem entsetlichen Unblid des Teufels fchildern , fo fagt er: "Der Teufel ift greulich anwir Gott faben mit fleischlichen Augen, alfo murben wir vor Furcht fterben, wenn wir den Tenfel

fähen. Ginge er jest dorther vor dem Balde, und ware diese Stadt ein gluhender Dfen, Alles wurde fich in biefen brangen." In einem eben fo ergreifenden Bilde foilbert er die Qualen ber Solle. "Auch die ge= ringfte Qual in der Bolle ift unfäglich. Bie Ginem wohl mare, wenn die gange Belt ein Feuer ware, und er mitten brin im blogen Bem = de, fo ift Ginem dort!" Die Richtigfeit des irdischen Reichthums macht er durch folgendes Bild anschaulich. "Du magft wohl eine Beile Frende daran haben. Das ift aber im Bergleich jum emi= gen Reichthum, wie wenn Einer auf einem schnellen Roffe vor einem Rramladen vorüberfprengt, fo daß er nur einen Blick mit den Augen in den Laden werfen fann, und diefer alfobald wieder vor feinen Augen verichwindet. Go gang Richts ift der Reich= thum, den du hienieden auf unrechtem Bege erwirbft, im Bergleich gur ewigen Armuth, Die du barum ewiglich leiden mußt." Meiftens find feine Bilder nur furg und schnell bingeworfen, aber eben durch diese Rurge bei ihrem fraftigen Ausdruck von defto größerer Birfung : es find Blige, welche nicht bloß erleuchten, fondern auch gunden. Manchmal gibt er ihnen aber auch einen größern Umfang bes Ausdrucks, und auch diefe find von der ficherften Birfung. Go fleidet er die herrlichfeit Gottes in folgendes Gleichniß ein: "Geht, Alles, was wir bavon immer fagen fonnen ober mogen, das ift gang bem gleich, wie wenn und ein Rind fagen follte, wenn es möglich ware, dieweil es in feiner Mut-ter Leib verschloffen ift, von aller der Bracht und dem Glang, ben die Belt barbietet, von ber lich= ten Sonne, von den lichten Sternen, von edler Steine Rraft und von ihrer mannigfaltigen Farbe, von der Kraft der edlen Bewürze und von ihrem Beschmade, und von dem reichen Schmud, ben man aus Seide und aus Gold macht in diefer Belt, und von der mannigfaltigen fußen Stimme, die Die Belt hat, von der Bogelein Sang und vom Sai= tenfpiel, und von der mannigfaltigen Blumen Farbe und von aller der Pracht, die die Welt hat. So numöglich und so unbekannt es einem Kinde davon gu fprechen mare, bas noch verschloffen ift in feiner Mutter Leib, welches nie Etwas erfah, meder Bofes, noch Butes, noch irgend eine Frende empfand; fo unmöglich es dem Rinde ift, davon ju reben, eben fo unmöglich ift es auch uns, zu reden von ber unfäglichen Wonne, die da im Simmel ift, und von dem wonniglichen Antlige des lebendigen Gottes."

Allerdings find Berchtolds Predigten oft etwas breit, indem er manchen Bedanten lange bin und ber wendet und ihn nicht eber verläßt, als bis er ihn gleichsam gang ausgepreßt hat. Allein gerade diefes, mas uns beim Lefen derfelben guweilen un= angenehm berührt, muß beim mundlichen Bortrage von Birtung gemefen fein. Er wird gewiß gu biefer Breite vorzüglich durch den Eindrud veranlagt worden fein, ben feine Borte auf feine Buhorer machten; bemertte er, daß diefer oder jener Bedante bie Bemuther befonders ergriff, fo verweilte er bei demfelben mobl langer, ale er es fonft gethan haben mochte. Mus bemfelben Grunde find die nicht feltenen Biederholungen einzelner Bedanten in verschiedenen Bredigten gu erflaren. Berade diefe Biederholungen burgen uns aber auch dafür, daß uns feine Reden in der Form überlies fert worden find, in welcher er fie gehalten hat.

Bahrscheinlich hat er sie felbst nicht niedergeschrieben, denn sonst hätte er dergleichen nur auf den Augenblick berechnete Biederholungen gewiß weggeslassen; sie sind vielnehr von irgend einem feiner Zuere aufgeschrieben worden, der dabet mit folder Treue versuhr, daß er alle Eigenthümlichteiten des Redners in Ausdrücken und Bendungen bewahrte. Eben deshalb müssen wir aber auch annehmen, daß wir die Aufzeichnung der Predigten nur einem einzigen Manne zu verdanken haben, der den Redner und seine Eigenthümlichteiten tief erfaßt hatte; vielleicht war es sein Lehrer, Bruder David, der ihn ja, wie wir wissen, auf seinen meisten Zügen treulich begleitete.

Predigt von den fieben Tugenden.

Der almehtige Got hât uns gegeben zwei grôze buoch, uns pfaffen, dâ wir an lernen unt lesen unt singen. Alle diu dine, der uns nôt ist zuo der sêle unt zuo dem lîbe, alle tugent, der wir bedürfen zuo Got und zuo der werlte, wie wir Got minnen süln, unt wie wir in loben unt ern süln, unt wie wir die sünde lâzen unt vliehen süln, und die untugent und alle bosheit låzen unt smæhen süln, daz lesem wir pfaffen allesamt an zwein buochen. Daz ein ist von der alten ê, und daz ander von der niuwen ê; und einz lesen wir bî der naht und daz ander bî dem tage. Daz ist reht, als wîz unt swarz: diu alte ê ist din naht; din niuwe ê ist der tac. Und alsô hât uns Got alle naht unt tag in sîner huote und in sinem schirme mit disen zwein buochen. Und daz daz wâr sî, daz erzeigt uns Got in der alten ê. Da er daz israhêlsch volc fuort durch die wüstenunge in daz geheizen lant, då gap er in zweierleie wisunge. Des tages giengen wolken über in, des nahtes wiset er sie mit dem lihte der stern. Et fuit illis in velamento diei et luce stellarum nocte. Und alsô gap er in die wisunge des tages und des nahtes, wie sie in das geheizen lant solten komen. Und alsô hat uns Got disiu buoch gegeben zuo wisunge, wie wir in daz geheizen lant süln komen. Daz ist daz himelrîch, daz er uns sît anegenge der werlt bereitet hât. Wan iu laien himelrîchs als nôt ist, als uns pfaffen, dar umb hat iuch Got zwei grôziu buoch gegeben, dâ ir an lesen unt lernen süllet alle die wisheit, der iuch not ist an libe und an sêle, diu iuch in daz himelrîch wisen süln. Daz ist der himel und din erde. Dar an sült ir lesen unt lernen allez, daz iuch nôt ist an lîbe und an sêle; an der erden bî dem tage, an dem himel bî der naht. Wan der almehtige Got hât uns alliu dinc zuo nutze und ouch zuo guote geschaffen, einhalp zuo dem libe und anderhalp zuo der sêle. Und alsô sült ir daz erth rîch mezzen unt niezen zuo des lîbes nutz, alsô daz ir ez bûwen sült mit korn unt mit wîne unt mit allen dingen, der ir zuo des lîbes nôt bedürfet; und alsô manigerleie tugent mügt ir ouch dran lernen unt lesen, die iuch zuo dem himelrîch wîsen sol in daz geheizen lant, ob ir kuntet, alse der guote sant Bernhart. Dô man den vrâgte, wâ von er sô wîse wære, dô sprach er: "Ich lerne an den boumen!" Und alsô mügt ir ouch an den boumen grôze tugent lesen unt lernen. Wann ir gedenket in dem herzen: Wol dir, lieber Got! wie manievalt dîn gnâde ist und dîn

gewalt, daz du uns sô vil zuo nutze und zuo guote hâst gegeben, daz die boume des winters sô dürre unt sô blôz sîn, unt nu gein dem sumer schône bluot unt loup ûz werfent, und dar nâch edelez obz treit, daz sô guot unt wol gesmac dunke; und daz die wînreben sô gar unahtber sîn, und daz sie doch sô guoten win gebernt, und den liuten sô wol zement und die liute sô vrô machent; und daz'dû, hêrre, sô maniger hande krût ûz der erden ûf trîbest, daz nieman weder bûwet noch sæjet, daz ie zuo eteswô nütze unt guot ist. Sô ist diu wurze guot, sô ist der sâme guot, sô ist sîn krût guot, sô ist der bluome guot; sô gevar ist diu, sô ist ieniu sus gevar; diu rôt, diu gel, diu brûn, diu wîz; diu grôz, diu klein, diu kurz, diu lanc, und div wurze vor den siechtuom guot ist, und disiu für einen andern; und alsô müget ir lîp unt sèle gesunt machen mit der geschepfede unsers herren. Swanne ir in also dar umb lobt, und in dar umb êrt mit gebet, mit lobe unt mit danken, sô machet irz iuch zwivalt nutze, zuom libe unt zuo der sèle. Wann unser herre wil, das man in lobe von allen sinen werken, als ir frouwen dâ leset in dem salter. Sô sült ir des nahtes lesen an dem himele unt lernen. Dô hật Got inch vil guoter letzen an geschriben. Wann ich des willen hân, daz ich iuch hiute ein letzen welle sagen; die sült ir an dem himel lesen an siben sternen. Bitent alle unsern hèrren, daz er mir gebe zuo sprechen, daz er gelobt werde oben ûf in dem himel, und daz ir geseliget werdet an libe und an sêle. Und dar umb sprech ein ieglichez ein Pater noster und ein Ave Mariâ unser frouwen,

Ez stênt siben sternen an dem himel. Dar an sült ir lesen unt tugent lernen; wann unser herre hât uns alliu dinc zuo nutze und ouch zuo guote geschaffen, einhalp zuo dem libe und anderhalp zuo der sêle, als ich ê sprach. Und alsô hat unser herre die sternen ouch geschaffen. Die habent gar grôz kraft über alliu dinc, diu ûf erden sint unter dem himel. Als er den steinen und den wurzen und den worten kraft hât gegeben, alsô hât er ouch den sternen kraft gegeben, daz sie über alliu dinc kraft hånt, an über ein dinc. Sie habent kraft über boum und über wînwahs, über loup unt gras, über krût unt wurze, über korn und allez daz, daz sâme treit, über die vogel in den lüften und über din tier in dem walde und über die vische in dem wage und über die wurme in der erden; über daz allesamt, daz unter dem himel ist, dar über hât unser herre den sternen kraft gegeben, wann über ein dinc. Då håt nieman kein kraft über, noch keine gewalt, weder sterne, noch wurzen, noch worte, noch steine, noch engel, noch tiuvel, noch nieman, wan Got aleine: der wil sin ouch nit tuon, der wil niht gewaltes drüber hån. Daz ist des menschen vri wilkur: da hât nieman gewalt über, danne dû selber. Wolte Got gewalt haben über des menschen willen, so würde unser deheinz niemer verlorn. Wann er den menschen nâch im selber gebildet hât, der edele vrîe herre, då wolt er im sin wilkür niht binden noch twingen, als dem esel. Der muoz den sac tragen, er tuo ez gerne oder ungerne. Alsô muoz der ohse den wagen ziehen oder den pfluoc. Man

572

bindet ein mensche wol; wie man wil, aber sînen willen kan man nit gebinden noch betwingen. Swie grôze kraft die stern haben über regen und über wint und über allez daz, daz unter dem himel ist; sô hânt sie doch keine gewalt über des menschen willen. Der wille stêt an dir selber; Got, der hat dir übel unt guot für geleit; tuo wederz du wilt: daz stêt an dir, Got håt ez dîner vrîen wilkür bevolhen. Der almehtige Got, der bewise dich des besten durch alle sine güete. Ich gebe iuch den wunsch; der almehtige Got, der gebe iuch den willen. Wan nieman deheine gewalt enhât über iuwer willekür, danne ir allein; so gebe iuch Got daz beste! Des bite ich Got wol für iuch; ich mag aber iuwer nit betwingen. Wann möhte ich iuch betwingen, sô liez ich iuwer einz niemer kein sünde getuon. Nu hân ich deheinen gewalt dar über, noch stern, swie grôz kraft die stern hânt über alliu dinc. Sie haben kraft über din selbes lip und über din gesuntheit und über din kraft; und über dinen willen habent sie keine gewalt. Sie habent halt sô grôze kraft über alliu dinc, und die hât in Got verlihen: ob des aller minnesten sterren gebreste, der irgent an dem himel ist, so möhte aldiu werlt dester wirs sin an gesuntheit, des lîbes krefte, an lanc leben; und allez, daz ûf erden lebt, und allez, daz ûf erden swebt, daz wær allez dester unberhafter und dester touber an siner fruht und an sinem samen. Seht, als wislich hat unser herre alliu dinc geschaffen und alliu dinc geordent. Und da spricht her Davit: "Hèrre, dù hâst allin dinc mit wîsheit geschaffen!" Und swie gar groz kraft die stern allesamt mit einander habent, doch habent die siben planêten sunder grôze kraft vor allen den stern, die an dem himel sîn; und doch habent sie keine kraft über die willekür. Unt bi den selbn sternen sült ir siben tugende lernen, ob ir sie selber nit habt. Wann swer ir nit hat, der mac niemer kumen in daz geheizen lant. Und dar umb hât iuch Got die selben siben tugende bewîset an den siben planêten, daz sie iuch zuo dem himelrich wisen. Wan da kan niemer mensche hin komen, ez haben danne die selben siben tugende. Wann alle tugende sint zuo niht, du enhabest danne die selben siben tugende. Wann die habent alle die heiligen gehabt, die zuo hi-Wann die selben tugende als nütze sint, sô hất iuch sie Got aff zwein enden erziuget. Die siben tage der woche sint geheizen nâch den siben stern, und die siben tugende sint dar nâch bezeichent, allez dar umb, daz ir die siben tugende dester lieber habent, und deste ofter dar an gedenken sült. Als ir ie der stern einen seht, sô sült ir ie an der siben eine gedenken, unt sült sie lernen, daz ir sie an iuch selben üebet, unt sült Got mit allem vlîze biten, daz er iuch die selben tugende gebe, obe ir sie niht enhabt, die nach dem selben stern ie geheizen. Und daz selbe sült ir tuon, swann ie der siben tage einer kumt, der nåch dem selben stern geheizen ist, der ie der tugende ein bezeichent. Wanne der siben sternen, der bekennent manige liute niht; dâ von sint die siben tage dar nâch geheizen. In latîn und in welschen landen und in frankriche heizent die siben stern, als die siben tage, und ouch die siben

tage, sam die siben stern; hie zuo diutschem lande heizet man sie nit sô gar dar nâch, als in latîn und in frankrîch und in welschen zungen. Und ist mir daz vil leit. Wan sô der suntag kumet, sô sültet ir an die tugent gedenken, die nâch dem suntage ist bezeichent, und an dem mântage daz selbe, und alle tage nâch ordenunge sô sülnt ir gedenken an die tugende.

Der êrste planète heizet Sol, daz ist diu sunne. Nach dem selben planêten heizet der selbe tac suntac. Und als ir den selben planêten sehent, und als der selbe tac kumt, der suntac, sô sült ir an die tugent gedenken, die der selbe sterne betiutet, diu sunne, unt sült Got biten, daz er iuch die selben tugent vesteclichen lêre unt sie stæte an iuwerm herzen mache. Wann hetter alle die tugent, die diu werlt hat, und het der einigen tugent niht, sô geseht ir Got niemer in sînen freuden und in sînen êren. Unt heizet lûter kristen gloub. Wann swaz der mensche tuot, daz gevellet Got niht an den rehten kristen glouben. Vaste als vil, als Helŷas, und erleids als vil wêwetages, als der guote lôb, unt wis als gedultic, als lob, unt tuo allez, daz du kanst oder maht; dir gît Got dehein himelrîch: wann daz gevellet Got allez nit an den kristen glouben. Guotiu were an den glouben sint vor Gote tôt, unt guoter gloub ân diu were ist vor Got alsam. Wann alse diu sunne liehter ist, danne alle sternen, und als diu sunne alliu dinc über liuhtet: also überliuhtet kristen gloube über alle glouben. Ketzer gloube, der stinct und ist vûl unt tunkel, unt schinet niuwan in der vinster in den winkeln. Zuo glicher wise ist ez umb den ketzer glouben: als man den zuo lihte dræjet, sô schînet er nit; wan er ist vûl, als daz vûle holz. Sô man daz zuo lîhte dræjet, sô stinct ez und ist eht vûl. Du unsæliger ketzer! mahtu den glouben dô her zuo mir an daz lîhte tragen? Du solt ouch einvalticlich glouben, waz du zuo rehte von Got glouben solt, und daz dir dîn kristen gloube seit. Du solt niht zuo vaste in die sunnen sehen: wanne swer vaste in die sunnen siht, in den brehenden glast, der wirt eintweder von ougen sô bæse, daz er ez niemer mêr gesiht. Zuo glicher wise als stêt ez umb den glouben: wer zuo vaste in den heiligen kristen glouben siht, alsô daz in vil gewundert, unt zuo tiefe dar inne rumpelt mit gedenken, wie daz gesin müge, daz der vater und der sun und der heilige geist ein Got ungescheiden sint; und wie daz gesîn müge, daz sich gewâr Got unt war mensch verwandelt in ein brôt, und daz ein magt ein kint gebar; unt wie daz gesin müge, daz ein priester, der selbe in sünden ist, ein sündic mensche von sinen sünden mac enbinden. Der almehtige Got, der alliu dinc wol mac getuon, als der guote sant Pêter dô sprach, der mag ouch daz wol getuon. Dar umb soltu nit trahten; wanne ez ist den hôhen meistern gnuoc. Wirt eht ein guot mensche; als diu sêle ûz dem libe gêt, sô gesihst du ez allez wol. Wiltu aber zuo vil dar nâch grüebeln, sô maht du eintweder so kranc an dem glouben werden, daz du niemer mer überwindest, oder du wirdest gar zuo mâle zuo einem ketzer. Und dar umb soltu vesteclichen glouben ane wanken und ane wundern einvalticliche, daz dir din kristen gloube

seit, unt solt dich dann hüeten, daz er dir iht verstoln werde von ketzerlicher lêre noch von keinem andern glouben.

Der ander sterne beziuget dir die ander tugent: der heizet der Man, unt nach dem selben sterren sol heizen der tae, der ander in der wochen, mântac. Als ir den mânen seht, sô sült ir an die andern tugent gedenken; und als ir an den mântac kumt, sô solt ir Got biten umb die selben tugent, diu do heizet diemüetekeit. Wan der man ist der aller niderste stern, der an dem himel ist; und als vil er niderre ist, dann ander stern, als vil sol sich der mensche diemüetigen. Daz sült ir an dem sterren merken unt lernen. Du solt dich selbe nit zuo hôhe setzen an die stat, dâ man die werden setzet, als unser herre in dem èvangèliô sprichet: "Swer sich selbe zuo hôhe setzet, unt kumt der wirt, der wil vil lîhte ein andern dar setzen; sô muoz er lasterlichen die stat rûmen, unt muoz vil lihte dort hinder der tür sitzen." Und dar umb sült ir juch diemüetigen. Sô heizt iuch der wirt êrbærlîchen an die stat sitzen, daz verre wæger unt bezzer ist, daz iuch der almehtige Got hoche, dan daz ir iuch selbe hæhet. Wan swer sich selbe erhæhet, den nidert Got; unt swer sich selbe nidert, den hæhet Got. Unt wære unser frouwe Sant Marîâ nit diemüetic gewesen, der heilige geist wær nie zuo ir komen, swie vil sie ander tugende hette gehabt. Nu maht irz nætlich, ir frouwen, daz iuch nieman erliden mac; sô mit gewande, sô mit vorgange zuo dem opfer, mit êbentiure, mit tüechelin, mit gelwen gebende, mit sleigern unt mit wæhen næten; so næjet ir hie den schilt. hie den stric, hie den torn, då den affen. Alsô ist dir diu tugent gar tiure, diu dâ heizet diemuete. Unt hâst du anders niht, danne lobelachen unt hôchvart, ach! sô hâst du weder hie noch dort nit. Ir man, ir trîbt ouch zuo vil hôchvart, mit wæhen sniten an iuwerm gewande, mit niuwen sniten an hüeten und an andern. Die habent der wisunge unsers herren niet. Då von kument sie niemer in daz geheizen lant.

Der dritte stern heizet Mars: der zeiget uns die dritte tugent. Unt nach dem selben stern heizet der dritte tac in der wochen ein wênic niuwan in dem lande hie zuo Beiern. Der stern, der heizet Mars, sô heizet der tac ergetac. Wær niuwan ein buochstap mêr dà, ein R, sô hiez er nâch dem stern. Der bezeichent uns eine guote tugent. Sterke des geistes heizet diu selbe tugent und ist aller tugende beste. Ir sült starc sin gein der untugende, wan sie iuch ane vihtet; daz ist des vleisches gir unt der werlte süezekeit und des tiuvels ræte. Sô strît eht wider; sô gesigest du den drin vînden an, als der guote sant Paulus do sprichet: "Arbeit als ein guot ritter, biz daz du begrîfest die krône des lebens. Ich hân einen guoten strît gestriten: mînen louf hân ich vollebraht; den glouben han ich behalten." Alsô sült ir arbeiten unt strîten wider die sünde. Als du einer sünden gedenkest, sô strît eht wider unt wider, unt nim in dînen muot: "O hêrre, hilf mir, hêrre, daz ich dîn iht verliese mit keiner sünde!" Unt nim in dînen muot, daz diu sünde vil bezzer ist zuo lâzen, dann zuo büezene. Als du einer unkiusche gedenkest, ez sî von des lîbes gelust, oder von der werlte freude, oder von

des tiuvels ræten; sô strît eht wider. Wiltu einen slahen oder wunden vor zorne, daz dir rehte daz herze bulzen herûz welle, sô strît eht wider unt gedenke dar an, wie hôhe Got und der werlte büezen. Sô du steln oder rouben wellest, sô strît eht wider. Sô du topeln oder spiln wellest, sô strît eht wider. Sô du eine vasten brechen wellest, sô strît eht wider; oder ein vîre von vrâzheit oder von gitikeit nach guote, so strit eht wider. Phi! gitiger unt wucherer und vürkoufer unt satzunger, du bist sigelôs worden. Des kumest du niemer in daz rîche unsers herren, dû geltest danne unt gebest wider. Ir andern sünder, wô ir sigelôs worden sît an iuwerm strît, und daz ir in sunde gevallen sît; sô gewinnet allesamt ware riuwe unt tuot lûter bîhte, und emphâht buoze nâch gnâden Gotes unt nâch iuwern staten, unt strîtet fürbaz iemer mêr mit der tugende, diu dâ heizet sterke des geistes. Wann Got iuwern ernst sihet, so hilfet er iuch striten, daz ir gesiget an aller anvehtunge. Nu seht, ob ir strîten wellet oder sigelôs werden. Wellet ir, daz iuch der tiuvel âne wer iht hin ziehe an den grunt der helle? Nu wizzet ir wol, daz ez ein schandelich wort ist, der zuo eim andern sprichet: "Du bist ein rehter zage!" Und dâ von mügt ir iuch herter schamen, dann ander liute, daz ir zagelichen sigelôs werdet bi sô manigem endehaften werc, din uns Got zuo stiure hât gegeben in den strît wider die sünde: den heiligen touf, die heiligen firmunge, die siben heilikeit alle, daz heilige kriuze, den heiligen glouben (swanne du dise wâfen zuo dir nemen woltest, daz dir gein dem strîte ernst wære, dir künde weder din selbes fleisch, noch der werlte süeze, noch die tiuvel mit allen irn ræten nit geschaden; daz læst du niht, wanne von diner vrien willekur, daz du der were bî dir nit ûf heien wilt); die heiligen bihte, so nie niht bezzers für die sünde wart, dann bihte unt gebet, und der sich vlizeelich Got emphilhet mit dem heiligen Unt gedenke, waz du Got enhieze in dem heiligen toufe, dâ dir der heilige kristen gloube bevolhen wart. Und dar zuo nim die heiligen minne, die du zuo Got haben solt, und daz gedinge, daz dir Got umb dînen strît daz êwige leben geben wil. Swanne du dise wer zuo dir nimest, sô wizze, daz du gesigest an allen sûnden, die dich anvehtent.

Der vierde sterne heizet Mercurius, unt bezeuget uns die vierden tugent, die uns zuo dem himelrîche wîset in daz geheizen lant. Und nâch dem selben sterren heizet ouch der selbe tac mittewoch oder mittich. Der stern heizet Mercurius dâ von, daz er ein mitteler ist. Ez sint drîe vor im unt drie nâch im; alsô sint ouch drie tage vor der mittewochen und drie tage dar nach. Und als ir den selben sterren sehent oder hærent nennen, sô sült ir der selben tugent gedenken. Wanne ir alle den selben sterren nit erkennent, sô sült ir die selben tugent lernen bî dem tage, der dâ ist mitten in der wochen. Und alsô sült ir mitteler sîn, daz ir vride machen sült. Under einander sült ir vride unt suone machen: wan daz ist ein grôze tugent, der vride machet; und dar umb sprichet Got in dem heiligen êwangêliô: "Sælic sint alle die, die vride machent!" Wanne er quam selber von himel rîche durch den rehten vride. Durch drierleige vride quam Got von himel rîch her abe: daz ein vride wurde zwischen dem menschen und dem menschen; der ander zwischen dem engel und dem menschen; der dritte zwischen Gote und dem menschen. Der erste vride zwischen dem menschen und dem menschen, den sît ir rehte schuldic von Got zuo machen. Und ir herren und alle die, den der almehtige Got geriht unt gewalt geben unt verlihen hât ûf ertrîch, daz ir verrihtent und versüenent allez daz, dâ von vîntschaft unt kriec kumt und urliuge unt brant und ungnâde von komen mac; daz sült ir allez slihten und ouch süenen, als ir mügt und als verre und als ez iuch an gêt. Wanne der almehtige Got von himel rîch, der her abe quam umb den rehten vriden: dâ was daz sîn gruoz zuo sînen jungern unt zuo andern liuten: "Der vride sî mit iuch!" Und dar umb, ir herren, ir sült vride machen, oder ir müezent Got an dem jungesten tage antworten vor allen den schaden, der von unvride geschiht, den ir zuo rehte süenen unt verrihten soltet. Ir armen liute, ir sült ouch under einander vride machen, niht einz zuo dem andern gèn, unt sagen bœsiu dinc, unt gereize unt gewerre machen. Ir sült ein ieglich dinc zuo dem besten kèren unt machen zuo vride unt zuo suone. Pfi trüllerin! wie stêt ez umb dînen vride, den du an trûhsest unt trüllest? Dîn vride heizet des tiuvels vride. Des kan er dir vil wol gedanken, im zerinne dan alles des fiures, daz er irgent hât. - Der ander vride, durch den Got ûf ertrich quam, daz ist, daz ir sült vride machen zwischen dem menschen und dem engel; daz ist, daz ir iuch vor allen tætlîchen sünden sült hüeten. Wann als ir tœtlîche sunde getuot, sô werdent iuch die engele als vînt, daz sie iuch gerne ertæten, die iuwer då hüeten; als man liset in dem heiligen èwangêliô, dâ die hüeter sprâchen: "Hèrre, dîne vînde habent unkrût gesæjet in den edelen weizen; la daz unkrût uns ûz brechen!" - "Niht!" sprach der hêrre, "lâ mirz mit einander wahsen, unz daz ez zîtic werde!" Der herre, daz ist unser herre von himel rîch, die engel, daz sint die hüeter. Und alse der mensch die tætlichen sünden getuot, sô zehant ist vride ûz zwischen dem engel und dem menschen. Wanne die engel minnent Got als vesteclichen, und dâ von werdent sie den menschen als herzeclichen vîent, daz ir wider Got tuot, unt sie tæten iuch vil wundern gern. Und dar umb sült ir iuch hüeten für allen tætlichen sünden, daz ein vride ist zwischen iuch und den heiligen engeln: sô behüetet er iuch deste baz vor allen üblen dingen; wan Gotes segen ist alle über des rehten menschen houbt. - Der dritte vride, durch den der almehtige Got ouch uf ertrich quam, daz ist der siben heilikeit eine. Daz ist, wô ir unvride habt gemacht zwischen iuch unt Got mit tœtlichen sünden, so sült ir zwichen iuch unt Got einen stæten vride machen mit der waren riuwe unt mit der lûtern bîhte unt mit buoze nâch Gotes gnåden unt nåch iuwern staten, unt sült scharpfe pîn haben unt bitter leit umb alle iuwer sûnde. Wann swanne du bitter leit hâst, sô ist Gotes vride an dir. Und då von sungen die engel über der kripfen, då unser hêrre geboren wart: "Dîn 3re in dem himel, Got herre! unt guot vride uf der erden allen den, die guotes willen sint!"
Und dar umb sült ir zuo allen dingen guoten
willen haben mit der wären riuwe. Hast du dich
vor tætlichen sünden wol bewart, sô soltu aber
guoten willen haben, daz du dich unz an dinen
tôt wellest behüeten für allen tætlichen sünden.
Die då guot sint, die werdent bezzer; die då heilic sint, die werdent heiliger. Und alsô quam
unser herre von himelrich uf ertrich, daz er uns
versüente mit dem vater in himelrich.

Der fünfte stern zeiget uns die fünften tugent, die uns ouch wisunge git in daz geheizen lant. Unt nach dem selben stern heizet ouch der fünfte tac in latînischer zungen oder sprache unt franzischer sprache und in welscher sprache. Hie zuo lant heizet er nirgent nâch dem sterren umb ein einigez hâr. Wann der stern heizet Jôvis oder Jûpiter, Jôvis pater, er heizet: ein helflich vater. Und dà von zeigt er uns einerleie tugent, die uns lêrt helflich sin gein unserm ebenchristen, swô dem der helfe nôt ist, und ist der edelsten tugende ein, sie selb sibende, die under allen tugenden ist. Und då von solte ouch der fünfte tac nach dem fünften stern heizen hie zuo tiutscheme lande, als in andern landen; swanne der selbe tac quæme, daz ir an die selben tugent gedæhtet, unt lerntet, unt sie danne ouch an iuch selbe üebtent. Nu heizet er dunrestac oder pfinztac. Wie glich daz ist Jôvis oder Jûpiter! Ich wæne, diu tugende hie zuo lande tiuwer ist und vremede. Wann diu tugent heizet miltekeit, daz ir milte sült sîn mit dem, daz iuch Got verlihen hât; als mîn frouwe sant Marîâ, diu was gar milte, und sant Kunigunt unt sant Elsebêth, unt sant Ôswalt, unt sant Martin und der andern ein michel teil; manic tusent heiligen sint mit ir miltekeit zuo himel rich komen. Und dar umb sô sült ir helflich sin armen liuten. Phî! gîtiger, wes hilfest du disen armen Gotes kindern? Du hilfest in, daz sie vollen zuo almosenæren werden müezen. Wè dir und allen abbrechern und allen roubern! Wie tiure dir diu tugend ist! Ir rouber, ir abbrecher, unrehte vögte und unrehte rihter, und ir gitiger wuocherer, waz welnt ir Got zuo antworte geben an dem jungesten tage, sô dise armen Gotes kinder über inch ruofent an dem jungesten tage? Wann der sitzet maniger vor mînen ougen, der iezunt hundert pfunt solte han von sinen arbeiten; der hat sô vil nit, daz er sich des vrostes müge erwern; und ist maniger då her geloufen in disem kalten rîfen barfuoz in vil dünner wæte. O wol iuch wart, ir sæligen Gotes kinder! Lident ieze inwer arbeit; die nimet ende. Inwer armuot nimet schiere ein ende; aber iuwer vreude und iuwer richeit, die nimt niemer ende. Und alsô wehseln ouch die abbrecher, die dâ hie gnuoc haben unt schône leben mit dem roube, den sie an iuch begent mit unrehter stiure, mit unrehter vogtie; mit herbergen, mit nôtbete, mit roube, mit brande, mit diepstål, mit unrehtem gewalte, mit unrehtem gerihte, mit unrehten zöllen und ungelten, unt mit trügenheit, mit wuocher, mit fürkoufe, mit dingesgeben. Nu seht, ir armen liute, wie manigerlei sie ûf iuwer arbeit setzent! Und dâ von sît ir ouch sô arm, daz dise unsæligen sô manigen zîtigen list ûf iuch setzent, und dâ von habt ir sô wènig an, und habt gelebt sô manigen übeln tac mit grôzer arbeit spâte unt fruo, unt müestent eht allez daz arbeiten, daz diu werlt bedarf: und des allesamt wirt inch kûmeclîch mit næten als vil, daz ir nit vil baz gezzent, dann iuwer swin. Und hat ez Got durch iuwern willen als wol geschaffen, als durch den irn. Nu brecht irz in mit so maniger valscheit abe, daz in nit bliben mac so vil, daz sie zuo rehte ie-mer deheinen hunger oder vrost gebüezen mü-Wanne daz sie dâ ezzent, dâ solte sich kume ein swin von nern. Nu wistet ir, abbrecher, nit, wes ir iuch genæten mügt, daz eht iuwerm libe wol si unt sanft unt schone lebe; sô weist du niht, daz ez schiere ein ende nimt: aber iuwer martel nimt niemer mêr kein ende. Ir frouwen, ir maht sîn ouch zuo vil und ein michel teil, daz iuwer wirte abbrecher sint mit sô manigen unrehten gewinnen. Wann sô ir nit vierlei kleider habt oder sehslei, sô gelebent sie niemer guoten tac mit iuch. Und è daz er iemer mit ir übel lebe, sô wirt er ein abbrecher, in welherlei wîse daz ist. Und alsô legent ir die schrine vol, unt hangt die stangen wol, unt låt ez ob einander vüllen, ê daz ir einem nacketen dürftigen einen alten hadern gebt, den bæsten, den ir irgent habt. Unt håt ez iedoch Got geschaffen durch irn willen als wol, als durch iuwern willen. Wann er alliu dinc mit wisheit geschaffen hât; dâ von hât er ouch mit wîsheit daz ouch geordent unt geschaffen, daz alliu disiu werlt gewant genuoges hât gehabt, unt fleisches unt brôdes, zuo trinken met unt win und bier, und visch, wilt und zam: des hât er allesamt glich gnuoc geschaffen über alle die werlt, reht als gnuoc, als er die stern an dem himel hât geschaffen, ob einiges stern gebræste an dem himel, daz alliu diu werlt deste wirs möhte sîn an gesuntheit und an allen guoten dingen. Rehte als glich, als er die stern geschaffen håt an dem himel, daz ir weder zuo vil noch zuo lützel ist, als glich hat erz uf ertrich geschaffen, silber, golt, spise unt gewant. "Owê, bruoder Berhtolt! sô hat erz gar unglich geteilt! Wann ich unt manig armez mensche enbîzen selten iemer, daz då guot ist, ezzens oder trinkens, unt haben weder golt noch silber noch gewant!" Sich! då håt dirs der abbrecher abe gebrochen, der mit wuocher, der mit roube, der mit diepstâl, der mit unrehtem gewalte! Dâ von ist ouch diu gîtikeit ein sünde, aller sunden wirste. Wann sie brechent iuch die selben armuot abe mit unrehte, daz iuch mit rehte Got beschaffen håt. Und irs dann kûme erarbeitent mit iuwerm sweize; sô legt sîn einer über einander, daz sîn zehen gnuoc heten. Etslicher legt mit gitekeit über einander, ez hetent tûsent dar au gnuoc zuo rehter wîse: wanne er håt sin alles gnuoc geschaffen, unser hêrre. Und da von, daz ein ander gîtiger zuo vil hât, des habent anderswô hundert zuo wênic; oder ez hât einer, daz drîzic solten hân, unt lât ez è ob im ervûln, ê dann er ez den liuten lâze zuo nutze werden. Phî! hördeler, wie tiure dir diu tugent ist, diu dâ heizet miltekeit! Des wirdest du ouch begraben an den grunt der helle, sam der riche man. Man liset ez niht, daz er irgent einen pfenninc unrehtes guotes hete, wan daz er mit dem rehten guote sô gîtic was und der tugent niht hete, diu heizet miltekeit. Pfi!

gîtiger mit dem unrehtvertigen guote, wes wiltu dich dà bî træsten? Ir armen liute, ir freuwet iuch âne nôt. Ir wænet alles, sie wellen iuch gelten unt wider geben durch miner predige willen, oder ir wænent des, sie wellen milte werden? Daz geschiht iuch an not. Ja prediget Got selbe einem gîtigen drithalp jar unt half an im nit, unz daz er den prediger verkoufete umb drîzic pfenuinge. Er liez ez ê zehen stunt ervûln, ez sî daz korn oder wîn, ez sî vleisch oder kæse. Daz selbe tuont ir, frouwen, daz gewant in dem schrîne, ê daz ir ein miltekeit dâ von begienget. Und då von spricht ein heilige gar ein guot wort, unt sprichet also: "Herre, wo von sint die vogel als scheene und als veizt, und enhabent weder diz noch daz, unt sint alle müezic? unt habent weder diz noch daz, unt habent gar gnuoc?" Daz ist dâ von: sô einer gnuoc hât, sô lât er ouch den andern ezzen; als im einer gnuoc gizzet, sô lât er ouch den andern ezzen. Als dann ein gîtiger mensche hât, dâ zweinzic an gnuoc heten, dannoch het er gerne mèr, dâ hundert an gnuoc heten oder fünf hundert. Und da von müezet ir armen liute sô wênic haben. Wann ez hât Got alles glich gnuoc geschaffen, und allen den gebresten, den wir in der werlte mügen gehaben, den haben wir allen von den abbrechern unt von disen gîtigen liuten. Wir heten alle gnuoc, der ez glich teilte. Und dar umb, ir sæligen Gotes kinder, gehabt iuch vil wol. Habt ir zuo lützel und sie zuo vil, sô habt ir dort gar gnuoc, då sie gar wênic habent. Und då sprichet Got selber: "Sælic sint die armen, wanne daz himelrîch ist ir!" Und dar umb, ir armen liute, ir sült gar vrô sîn: wellent sie des himelrîches iht, die rîchen, sie müezent ez von iuch koufen mit der tugende, diu dâ heizet miltekeit, unt tuont sie des niht, sie gesehent daz himelrîch niemer mêr. Aber einer hande milte ist Got vor aller der milte, die diu werlt ie gewan oder iemer mêr gewinnen mac: daz ist gelten unt wider geben. Ob du allen tac drie spende gæbest, daz wær Got nit als liep, als ob du einigen schilling gelten soltest; oder stifte alle tage ein klôster oder ein spitâl, daz wær Got als liep nit, als ob du einen schilling gelten sültest. Unt sült eim halt niuwan aht pfenninge, unt giltest du sie im nit, dîner sêle wirt niemer rât, und du muost als lange dà zuo helle sin, als Got ein berre in dem himel ist.

Der sehste stern zeiget uns die sehsten tugent. Unt nach dem selben sterren heizet ouch din sehste tugent, und der sehste tag in der woche zuo latine unt welscher zungen und dennoch in frankrich. In diutscher zungen heizt er wênic dar nach. Wanne der sterne heizet Vênus; so heizet der selbe tac vritac. Vênretac solt er zuo rehte heizen: wanne als der selbe tac kumt, der då heizt vritac, sô sült ir an die sehste tugent. gedenken, diu då heizet minne. Wann der almehtige Got håt uns die græste minne erziuget an dem vritage, då er durch die rehten minne und durch die reht liebe gevangen wart, unt vür gevüert wart als ein diep und als ein schächære, und angespiwen wart, und an der seule bitterlich gegeiselt unt geslagen wart; und ein scharpfiu dürnin kröne ûf sin houbt gedruckt wart unt getwungen, und den galgen des kriu-

zes selbe truoc, dar an er mit negelen geslagen wart und dar an er starp an dem durste. Und dar umb sült ir an die tugent von rehte wol gedenken an dem vritage. Ir sült inch aber ze allen ziten selben üeben an der tugent durch die wochen und durch daz jar: wann er uns mit grôzen triuwen geminnet hât. Er hât uns ouch an dem vrîtage alleine nit geminnet; er hât uns von anegenge der werlt geminnet. Und då von süln wir Got minnen von allem unserm herzen und von aller unser sèle, unt süln unsern eben kristen minnen als uns selben. Unser nåhster, daz ist unser eben krist. Du solt unsern herren minnen von allem dînem herzen unt von aller dîner sêle, daz ist alsô, daz du Gotes zuo keiner zît niemer vergezzen solt. Du solt im alle wege zuo dienste gedenken mit rehter andaht, unt nit durch glichsenheit, noch durch lop. Owe! waz dar umb valscher pfenninge wirt geopfert und üppiger kirchgenge unt zuo predigen durch glichsenheit! Dâ hüete sich allin din werlt vor: wanne dâ möhte ein lant von dester unsæliger werden. Daz ist dnz, daz du iemer getürrest leben, daz du unsern herren nennest in houbt sünden durch glichsenheit. Von der glichsenheit beschirme alle die werlt der vater, und der sun, und der heilige geist! Glichsenære unt glichsenærin! dich bekennet der almehtige Got vil wol, in welher glîchsenheit du dich erzeugest. Daz daz wâr sî, daz erzeuget uns Got in der alten ê. Dâ gieng ein künigin in eins warsagen hüs in vremeden kleidern. Und der wissage was blint, und er sprach: "Gang her în, du bist des küniges Jerôboâmes hûs frouwe: ich bekenne dich vil wol!" Alsô bekennet der almehtige Got din herze vil wol. De bist in vremden gewande her komen; du maht Got nit betriegen. Der dir daz herze in dînen lîp hât beschaffen, der bekennet ez ouch wol. Då von sült ir in minnen von aller iuwer sêle an alle glichsenheit und allen argen wan und âne kranke list. - Und dînen nâhsten als dich selben minnen! Du solt dinem eben kristen günnen, daz du dir selben ganst, ob du dir guotes ganst. Wann der ist gar vil, die in selben nit guotes günnent, als die nescher und dise êbrecher, die günnen in selben keines guotes, noch keiner sælden. Swenne du des willen hâst, daz du dîn ê wellest brechen, und du dir der sünden ganst, der solt du doch dar umb nieman günnen; oder du bist valsch an dîner minne, die du dînem eben kristen schuldic bist, daz du im guotes günnen solt. Oder bist du ein triegære an dînem hantwerke, des solt du nieman mêr günnen, weder dir selben noch nieman anders, und soltes nieman râten noch lèrn; unt tuo dich sîn selbe abe, oder din wirt niemer rât. Du solt dir selben guoter dinge günnen, und des selben dînem eben kristen ouch günnen; oder du hast der waren minne keine, die der stern bezeichent, der da heizt Venus und der heilige vrîtac. Pfi! gîtiger, wie gar dû verteilt bist vor allen sündæren! Wann dû stêst ouch allenthalben an dem blat bî dem bæsten. Wie minnest du dînen eben kristen? Du mirmest den tiuvel verrer mèr, dan Got oder dinen nahesten. Wann du tuost des tiuvels willen zuo asten ziten unt tuost wider Got unt wider dinen eben kristen. Wan du læst den lebendigen Got niemer mêr gernowen, als ich dô

gester sprach. Sô günnest du dinem nålisten wol, daz er iemer ein dürftige sîn muoste, den worten, daz du daz sîne armez güetel hetest zuo dînem guote, und daz du im daz angewonnen hetest mit wuocher oder mit vüntoufe oder mit triegenheit, oder mit andern dingen, diu wider Gotes hulde sint. Dir gebreste diser tugent nit eine, dir gebrestent ir gar vil, nåhe gar. Ir andern sündære gewinnent alle hiute wåren riuwen unt wåre minne, daz ir Got vor allen dingen minnet, und alle dinge låt durch die liebe unsers herren und iuwern nåhsten als iuch selben. Daz ist alsô gesprochen, daz ir durch keines menschen liebe ihtesiht tuot, daz wider Got sî, und daz ir alle vintschaft ûz iuverm herzen låt, unt gein niemanne weder haz noch nit tragen.

Der sibende sterne heizet bi namen Saturnûs: der bezeichent iuch die sibenden tugent. Daz ist als vil gesprochen, daz er gar vil jar erkumt, in drîzic jaren niuwan zuo einem mâle, unt gêt niuwan einmal umb, sô træge ist er, unt lêrt iuch einerleie tugent, die heizet stætekeit. Und als ir den sibenden stern hært nennen oder in seht, so sült ir an die sibende tugent gedenken, unt sült Got biten, daz er iuch die selben tugent gebe, diu dâ heizet stætekeit. Und ir müget den selben stern wol erkennen: er gêt eteswanne morgens ûf, sô heizet ir in den morgensterren; sô gèt er eteswanne ùf, daz ir in seht wider âbent, sô heizet ir in dann den âbentstern. Und dâ von, daz er sô lange ist, ê daz er umb kume, sô siht man in niht in glicher maze, als den maneden: den siht man wider abent, eteswanne bî dem morgen, eteswanne umb mitte naht, eteswanne umb mitten tac gêt er ûf. Unz daz der månet zwelf stunt umb kumt in einem jåre, daz loufet diser stern in drîzic jâren unt kumt nit, danne einist umb. Unt hât grôze kraft, swenne er ûf gât, swelhes jares der stern mit im ûf gèt, der då heizet Mars, der urliugære und der strîtære. Ich mein aber nit, daz ir herren mit einander urliugen sült; ir sült strîten wider untugent. Sô lêrt iuch diser sterne, daz ir dise sehs tugent, die ich iuch han genennet, iemer an iuch selben üebet, und då mit stæte unz an iuwern tôt blîbet, und ouch frümeclîch volle ûz hin loufet unz an daz zil iuwers lebens, daz ir dan vrôlichen gesprechen müget, als der guote sant Paulus sprichet: "Minen louf hân ich vol-lebraht, den glouben hân ich behalten!" Seht, daz ist diu êrste tugent und vellet zuo der jungesten. Und dar umb muezt ir dise tugent alle sehse haben. Der die vier hat und der zweiger nit, des wirt niemer rât. Hâst du sie alle sehse, unt hâst der sibenden nit, diu dâ heizet stæte-keit, dîn wirt niemer rât. Du muost die tugent alle sehse hân, und der sibenden dar zuo, daz du mit disen sehs tugenden stæte blibest als ein adamas. Wann der stein ist gar stæte mit sîner kraft. Und der sibende tac, der heizet gar rehte nâch im samstac, aber in latîne noch baz und in welschen zungen und in frankrich. Unt swann Mars unt Saturnus uf gent mit einander, so kumt strît und urliuge unt sterben unt manslaht unt schelm unt hunger: sô ist nôt, daz sich Got über iuch erbarme. Und alsô habent die sterren grôze kraft über ellin din dinc, din uf ertrich sint, wann über des menschen vrie willekur. Sit nu

über iuch nieman deheine kraft noch gewalt enhât, danne ir selber, sô helf uns Got durch alle sîne kraft, daz ir iuwer willekûr zuo disen tugenden alsô gebindet. daz ir stæte dar an blibet unz an daz ende, dô mit ir gewîset werdet in daz geheizen lant zuo den êwigen vreuden. Wann swer mit guoten dingen stæte blibet biz an daz ende, der wirt behalten. Daz uns daz wider var, des êrsten an der sêle, und an dem jungesten tage an libe und an sêle, daz verlîhe uns allensamt, mir mit iuch und iuch mit mir, unser herre, der almehtige Got! Sprechent alle Àmen!

### Der Schwabenspiegel.

Bie das fachfische Rechtebuch, fo ift auch der Schwaben fpiegel nur das Unternehmen eines einzigen Mannes; doch erhielt er nie bas Unfeben, in welchem der Sachfenfpiegel ftand, und wurde im= mer mehr vom romifchen Rechte verdrängt, welchem er im 16. Jahrh. endlich gang weichen mußte. Der Berfaffer des Schwabenfpiegels ift unbefannt; boch hat Fr. Pfeiffer in der neueften Beit, nachdem fcon ber gelehrte Berausgeber bes Befetbuchs, 2B. Badernagel, einen oberdentichen Beiftlichen in bemfelben erfannt hatte, es fehr mahrscheinlich ge= macht, daß wir die merkwürdige Sammlung und Bearbeitung dem Bruder David zu verdanken haben. Wer aber auch der Berfaffer fei, fo hat derfelbe unvertennbar ben Sachfenfpiegel gu Grunde gelegt, benfelben jedoch in den Stellen verandert, wo das füddentiche Recht fich von dem fachfischen unterschied, außerdem nene Artitel bingngefügt, dem Berte überhaupt durch Benutung einiger alteren deutschen Befegbucher, fo wie des romischen und canonischen Rechts die größtmöglichste Bollständigkeit zu geben gesucht. Wie sein Borbild, gerfällt es in zwei Theile, das Landrecht und das Lehnrecht. Es erlitt im Laufe der Zeit mehrkache Umarbeitungen, in welchen fich die befondern Rechte der Gegenden geltend machten, in denen die Be-arbeiter lebten, fo daß fpater die altefte Geftalt fanm mehr befannt war. Der Berfaffer hatte bie Absicht, es als allgemeines deutsches Rechtsbuch den geiftlichen und Provinzialrechten entgegenzu= ftellen, weshalb es auch bas Raiferrecht bieg.

Benn der vorzüglichste Berth des Schwabenspiegels auch darin gesucht werden muß, daß er nebst dem noch alteren Sachsenspiegel eine hauptquelle des alteren deutschen Rechts ift, so ift er doch auch für die Literatur als eines der frühesten Denkmäler von hoher Bichtigkeit, in welchem die Prosa mit schon weit ausgebildeter Kunst des Styls ersichen, die fich namentlich in der reichen Mannigsfaltigkeit und der Annuth der Bendungen darstellt.

### 1. Von tiutscher liute eren (Art. 98).

Die tiutschen kiesent den künic: daz erwarb in der künic Karl. Swenne er gewihet wirt, unt ûf den stuol ze Ache gesezet wirt mit der willen, die in erwelt hânt, sô hât er küniclichen gewalt unde nameu. Als in der pâbest gewihet, sô hât er volleclichen des rîches gewalt unde keiserlichen namen. Den künic kiuset man ze rihter umbe eigen unde umbe lêhen unde über ieglîches menschen lîp unde umbe allez, daz vür in ze klagen kumet. Der keiser mac in allen

landen niht gesin, unde mac allez ungeribte niht verrihten. Då von lihet er den fürsten unde andern herren wereltlich gerihte. An die vierten haut mac dehein gerihte nimmer komen mit rehte, då man umbe menschenbluot rihten sol ode umbe alle vre tel

# 2. Wer ze rehte künic mac gesîn (Art. 103).

Die fürsten sullen kiesen einen künic, der ein vrier herre si, also vri, daz sin vater unt sin muoter vri gewesen sint, unde sullen niht mitter vrien sin, unde sullen niemans man sin, wan der phafen fürsten man; unde sol mitter vrien ze man hân. Unde hânt si wîp genomen, so man si kiuset, unde ist diu niht also vri: so sol man sin niht kiesen ze künige, wan daz wære wider reht.

### 3. Wâ man den künic kiesen sol (Art, 109).

Als man einen künic kiesen wil, daz sal man tuon ze Frankenfurt; unde låt man die fürsten in die stat niht, so mugen si mit rehte kiesen vor der stat. Unde als si den künic erkiesent, so sol er die stat unde die liute, die dar inne sint, ze æhte tuon, unde sol daz tuon, ê daz er von der stat vare. Unde als si sehs wochen in der æhte sint, so sol si der bischolf von Meinze banne tuon. Unde als si in dem banne sehs wochen und einen tac sin gewesen, so sullen si mit rehte alle bischolfe ze banne tuon. Unde wil der künc, er mac si bringen in des påbestes ban.

### 4. Wer den künic kiesen sol (Art. 110).

Den künic sullen dri phafen fürsten unde vier leien fürsten kiesen. Der bischof von Menze ist kanzler ze diutschen landen: der håt die êrsten stimme an der kür. Der bischolf von Triere ist kanzler über daz künicrich Arel: der hât die andern stimme an der kür. Der bischolf von Kollen, der ist kanzler ze Lamparten, unde hât die dritten stimme an der kür. Daz sint driu fürsten ampt; diu hærent ze der kür. Under den leien fürsten sô håt der phalenzgråve von Rîne die êrsten stimme an der kur: der ist des riches trubsæze, unde er sol dem künige die ersten scüzel tragen. Der herzoge von Sahsen håt die andern stimme an der kur under den leien: der ist des küniges marschale, unde sol dem künige sîn swert tragen. Der marcgrave von Brandenburc, der håt die dritten stimme an der kür, unde ist des rîches kamerer, unde sol dem künige wazer geben. Der herzoge von Beiern håt die vierden stimme an der kür, unde ist des riches schenke, unde sol dem künige den êrsten becher tragen. Dise vier sullen tiutsche man sin von vater unde von muoter oder von eintwederme. Unde swenne si wellent kiesen, sô sullen si gebieten eine sprâche ze Frankenfurt. Die sol der bischolf von Meinze gebieten bî dem banne, unde der phalnzgrave von Rîne bî der æhte. Si sullen dar gebieten ir gesellen ze dem gespræche, die mit in dâ welent, unde der audern fürsten als vil, als si ir gehaben megen. Dar umbe ist der fürsten ungerade gesetzet: ob vier an einen vallen unde drî an den andern, sô sol ie diu minner menige der mêrern volgen: daz ist an der

578

kür reht. È daz die fürsten kiesent, sô sullen si ûf den heiligen sweren, daz si durch liebe, noch durch leide, noch durch guotes miete, daz in geheizen sî oder gegeben sî, noch durch niht welen, daz geværde heize, wan als vil in ir guot gewizen sage. Swer anders welt, wan als an disem buoche stêt, der tuot wider Got unde wider reht. Unde wirt ir einer dar nach überreit, als reht ist, daz er guot dar umbe habe gelobet ze nemen, oder hât genomen, daz ist symonie; der håt sine kur verloren, unde sol si nimmer mêr gewinnen, und ist dâ zuo meineide. Daz sol geschehen, då der künic einen hof gebiutet. Dar sol man dem selben ouch gebieten, er si leien fürste oder phafen fürste; unde kumet er niht dar, man sol im anderstunt ze andern hoven gebieten. Unde kumt er ze den dritten niht, sô sol man in meineide sagen; unde swaz er von dem rîche hât, daz ist dem rîche ledic, unde der künic sol in ze æhte tuon. Unde ist ez ein phafen fürste, der kunic riht über in, als über einen leien, unde sol dem påbeste schriben, wie übel er gevaren habe, unde wie er sine triwe an der kristenheit gebrochen habe; unde heize daz bewæren vor dem påbeste. Der sol in danne von allen sînen phasiîchen êren scheiden, unde sîn bischtuom einem andern lån; unde sol dar nåch leben, als in der påbest heizet leben. Wan der påbest håt vollen gewalt, unde mac im genåde tuon, unde mac im sîn bischtuom wider lâzen unde sîne pheflich êre, daz stêt an sînen genâden. Unde wirt der künic der selben schulden überkomen, sô ist er ze unrehte an dem rîche. Daz sol man über in klagen dem phalzgråven von dem Rîne. Nieman mac geziuc über in sîn umbe die schulde, wan die fürsten, si sîn geistlich oder werltlich.

### 5. Wie der künic dem rîche hulde sweren sol (Art. 102).

Als man den künic kinset, sô sol er dem riche hulde sweren unde sol in den eit vier dinc nemen: daz er reht sterke, unde unreht krenke, unde daz rîche verspreche an sînem rehte, und daz rîche alle zît mêre unt niht ermer mache. Diz schribet der kunic an allen sinen brieven, die er sendet, daz er daz rîch alle zît rîchende sî, unde niht ermer mache. Als der künic ûf den stuol ze Ache gesezet wirt mit dem mêren teile der fürsten, die in derwelt hânt, sô sol er niemer mêr deheinen eit gesweren, wan umb ein dine: ob in der påbest zihet, daz er an dem ge-louben zwîvel. Er muoz ouch der frowen swe-ren, die er ze è nimt. Daz hæret aber hie zuo niht: wan swie ofte daz geschiht, daz ist reht. Ob er geziuc sol sîn einer sache, des sol er helfende sin, unde sol sagen bi des riches hulden: daz sol man im gelouben. Unde umbe sweliche sache ander liute swerent, für die eide sol er gelübde tuon: daz sol man gelouben. Lamen man unde miselsühtigen man, unde der in dem banne oder in der æhte ist, oder ein heiden oder ein jude oder ein ketzer ist, den sullen die fürsten niht kiesen. Kiesent si in aber, die andern fürsten verwerfent in wol an der stat, då danne der hof hin geboten wirt, ob man in diser dinge eines überkumet, als reht ist.

 Wie man dem künige an den lip gesprechen müge (Art. 105).

Dem künige mac nieman an den lip gesprechen, im werde daz rîche ê widerteilet mit der fürsten urteile. Über des küniges lîp und über sîn êre mac nieman urteil sprechen, wan die fürsten. Unde krieget er mit iemande umbe guot ode umbe anders iht, daz des rîches ist, dâ sullen über sprechen fürsten unde grâven unde vrîen unde des rîches dienstman. Unde ist, daz ein künic eigen hât, sô er wirt erwelt, daz gît er mit rehte an daz rîche, ob er wil. Lât aber er kint hinder im, diu erbent ez mit rehte: wan die erbent des rîches guot niht. Unde stirbet der künic âne kint, unde hât er daz eigen niht an daz rîche gegeben, sô erbent ez die næhsten erben.

### Meifter Edhart.

Beinrich Edhart (Edehard), in der zweiten Salfte des 13. Jahrh. geboren, wird gwar von einigen frubern Schriftstellern ein Sachfe genannt, scheint aber aus Stragburg gebürtig gemesen gu fein, wie er benn auch öfters nach diefer Stadt genannt wird. Er ging gur Bollendung feiner Studien nach Paris, wo er bald darauf felbst als Lehrer der Philosophie auftrat und als solcher so bo= hen Ruf erwarb, daß er von dem Babfte Bonifa= cins VIII, nach Rom berufen murde und die Burde eines Doctors der Theologie erhielt. Rachdem er icon früber in den Dominitanerorden getreten mar, wurde er im 3. 1304 jum Provingial von Sachfen, und im 3. 1307 jum Generalvifar von Bohmen ermählt, in welcher Stellung er fich als Lehrer und Prediger großen Ruhm erwarb. Darauf begab er fich nach Stragburg und von dort nach Röln, wo er eine große Anzahl von jungen Männern um fich sammelte, unter welchen anch die fpater berühmt gewordenen Tauler und Sufo waren. Diefe feine Birtfamteit war aber wohl der Grund, warum man feinen fcon fruber ausgefprochenen Deinungen, welche mit denen der Rirche nicht immer über= einstimmten. größere Aufmerkfamkeit zuwendete. Der Erzbischof Geinrich von Koln erklärte ihn febr wichtiger Jerthumer schuldig und Babst Joshann XXII. bestätigte dieses Urtheil, indem er in einer Bulle (vom 27. Mar; 1329) über 26 von Ed= hart aufgestellte Sage und über beffen Schriften überhaupt die Berdammung aussprach. Doch mar derfelbe icon vor Beröffentlichung diefer Buile gestorben.

Bährend Berchtold die Sprache des Volks in ihrer gangen Ginfachheit und naturlichen Beweglichteit fich aneignete und fie nur in fo weit veredelte, ale es der Stoff oder die augenblickliche Erregung feines Bemuthe erbeifchte, bildete fie Ed= bart jur Sprache ber Biffenschaft aus, indem er fie auf Theologie und Philosophie anwendete, und fie durch neue Bortichopfungen bereicherte, wenn der rorhandene Sprachschat ihm gur Bezeichnung fci= ner eben fo neuen als tiefen Bedanten teine paffen= den Ansdrude gemahrte. Darin liegt aber feine Größe, daß er, von unfern neuern Philosophen fich vortheilhaft auszeichnend, die Bezeichnungen für die philosophischen Begriffe nicht in einer fremden Sprache fuchte, ob er gleich durch feine gange Bildung auf das Lateinische hingewiesen war, in welcher Sprache er die Philosophie mundlich und

579

schriftlich gelehrt hatte, fondern vielmehr fich beftrebte, feiner Muttersprache eine gang neue Belt der Darftellung gu eröffnen. Belche Schwierigfeiten er dabei zu bestegen hatte, ift flar genug, da ibm noch Riemand ben Beg gebahnt hatte und er Alles erft schaffen mußte. Denn es tonnte ibm felbft nicht Berchtolds großartige Behandlung ber Mut-tersprache, ja nicht einmal Davids Borgang von wesentlichem Ruten sein, da weder der Eine noch der Undere in die Tiefen der philosophischen Speculation fich versenkt hatte. Um defto größere Bewunderung verdient aber Edhart, da es ihm wirtlich gelang, eine philosophische Sprache zu begrunben, die fich in den folgenden Jahrhunderten befondere durch feine Schuler gur bochften Bluthe entwickelte. Seine Darftellung ift aber vorzuglich dadurch bewundernswürdig, daß fie bei aller Tiefe der Bedanken doch flar und verständlich ift, fo ver= ftandlich wenigstens, ale fie es bei bem Stoffe und ber öftere mangelnden Rlarheit der Gedanken nur immer fein tonnte. Diefer überrafchende Erfolg läßt fich aber nur daraus erflären, daß er eben die Boltsfprache ber feinigen gu Grunde legte, und in Diefer unerschöpflichen Quelle bes richtigen, angemeffenen und verständlichen Ausdrucks Diejenigen Borter und Bendungen suchte und fand, die er gur Darftellung feiner tiefen und fühnen 3deen nothig hatte.

Bir tonnen bier auf die Entwidlung feiner phi= lofophischen Unfichten nicht eingehen; es genügt gu bemerten, daß er der Grunder der deutschen Muftit murbe, und daß ihn feine Speculation jum Pantheismus führte. Bon feinen Predigten ift nur eine febr fleine Angahl gedruckt (in den Baster Ausgaben ber Taulerichen Bredigten von 1521 u. 1522); bei weitem der größte und wichtigfte Theil feiner Schriften, unter denen fich viele hochft mertwürdige, fein Spftem begrundende Tractate befinden, ift noch

unbefannt.

### Aus einem Tractate.

Die allerbesten meister sprechent, daz von dem aller nidersten engele, der in dem himel ist, ein tropfen sî gevallen ûf den obersten himel; dâ von hânt alle himel ir louf unt loufet ieclîch himel alsô verre, als im din natûre gegeben hât, unt tragent den einen tropfen umbe. Von dem enpfindent alle crêature ir leben, die ie leben gewannen in der zît; hie inne îlent alle crêature zuo ir êrstem ursprunge; hie bevindet diu sêle, daz alsô wênic Gotes ist gewesen in der zît, daz wir werken sullen alliu were obwendie der zît in êwikeit. Daz ist uns bewæret mit Kristô: er werket alliu were in êwikeit. Hète Got ie kein werc ûzer im geworht, sô wær er Got niht gewesen. Alsô wirket Got alliu sîniu werc, daz si im blîbent; alsô sullen wir tuon unseren werken, sô bestênt si in êwikeit. Daz sullen wir alsô verstân. Daz heizet mîn unt blîbet in mir, daz mir nieman genemen mac. Hie wirt diu sêle geslagen unt sprichet: "Ach, daz ich alsô manic were ûzer mir geworht hau!"

Hie sprechent die meister von natur. Natur unt natiurlikeit sint niht ein. Natiurlikeit ist angenomen in der zît; natûr ist êwic in ir selber. Diz sleht die sêle. Die meister sprechent, daz der tunre kome niergen von, denne von unglicheit; des wellen die wolken niht in in liden,

daz in unglich ist unt stözent zuo samen: då vou kumet der tunr und der widerblic. Alsus tuot der wint unt wæjet alsô lange, biz er her ûzer im getribet, daz im ungliche ist. Hie bevindet diu sêle, daz si dicke hât in ir gelâzen wonen, daz ir unglich was. Si sprichet: "Alle crêatůren hânt mich gewiset zuo mîner sælekeit. Des tåten si Lucifer niht: er viel von im selber sunder enthalt, von der unglicheit, die er an sich nam. Hie hat mich Got enhalten in im selber: daz wolt ich nie bekennen. Dar umbe mac ich nie gnåde gesuochen." Hie wil si ligen unt von ir selber nimmer uf komen. Då sprechent die meister, daz Got muoz von natûre in sich ziehen sîn glîch von sîn selbesheit, als din sunne ziehet ùf daz wazzer an sich. Dâ wirt diu sêle vereinet in der blôzen Gotheit, daz si nimmer mêr müge funden werden als vil, als vil ein tropfe wines mitten in dem mere. Als vil Got vallen mac, als vil mac der mensch gevallen in keinen gebresten. Der mensch heizet ein Got formelich mensch. Got ist in der personen ein wirkende werkmeister. Der mensch hât ein wâr bevinden aller dinge. Si stênt in im âne bilde, die wîle er ein ist in Got und alliu dinc in im sint. Hie bestêt daz wort, daz alliu dinc in dem menschen sint ane bilde. Die meister sprechent: wer eine sêle wolde mezzen, der sol si nâch Gote mezzen, wan der grunt Gotes und der grunt der sêle sint ein wesen. Daz minneste teil der sêle, daz ist, daz dem lîbe leben gît. Der mensch, der diz mit leben hete erfüllet, der hat in im ein niuwe wunne an underlaz. Alleine der mensch wandeln muoz in der zît, doch sô stêt er in dem wesen sîner ewigen weselikeit. Er hât die stat besezzen der warheit. Disen menschen sol man prüeven an fünf stücken. Daz êrste ist, daz er nimmer mère clegelich wort gesprichet. ander ist, daz er sich nimmer entschuldiget, swaz man ûf in ret, er lâze sich die warheit berihten. Daz dritte ist, daz der mensch in himelrîch noch in ertrîch niht begert, dan als Got wil von im selber. Daz vierde ist, daz er in der zît nimmer berüeret wirt. Daz fünste ist, daz er nimmer mê ervrewet wirt: er ist selber diu vrende.

## Christian der Rüchemeister.

Die Monche des Rloftere St. Ballen hatten fcon frühe begonnen, die Beschichte beffelben in lateini= fcher Sprache gu befchreiben; Giner feste das Werf des Andern fort, und die gange Sammlung führte den Titel Casus monasterii Sancti Galli. Rach Ronrad von Pfaffers, der im Jahre 1230, vielleicht auch zwei oder drei Jahre fpater, gestorben an fein fcheint, blieb die Chronit, die er bis gu Abt Ronrad von Bugnang forigeführt hatte, ohne wei= tere Fortsetzung, bis fie mehr als ein Jahrhundert darauf Christian der Rüchemeister wieder aufnahm. Doch ichrieb er feine Fortfetung, die bis jum Tode des Abtes hiltpold von Werftein im 3. 1331 geht und die er "die nuwen Casus monasterii Sancti Galli" nannte, nicht lateinisch, wie seine Borganger, sondern deutsch, wodurch er den Ruhm und das Berdienft erwarb, das erfte deutsche Beschichtewert in hochdeutscher Sprache geschrieben gu haben. Freilich ift es weder in Bezug auf den 580

Stoff bebeutend, da er selten Gelegenheit hat, wichtigere Begebenheiten zu erzählen, noch rücklichtlich der Darftellung besonders bemerkenswerth, die fich ziemlich steif und unbeholfen fortbewegt, und weder dem leichten Redessusse Berchtolds, noch dem gedrungenen, ernsten Style Echarts an die Seite gesett werden kann. Christian hat seine Fortsseyng wahrscheinlich beswegen deutsch geschrieben, weil er der lateinischen Sprache wohl nicht fundig genug war, denn er scheint nicht ein Mönch des Klosters, sondern ein Bürger der Stadt St. Gallen gewesen zu sein.

# Aus dem Leben des Abt Berthold von Falfenstein.

Ez starp ouch bî den ziten Uolrich, der truhsæze von Singenberc, des alten truhsæzen sun, ein kint, von dem wart dem gotes hûs ledic Singenberc und daz dâ zuo gehôrte, daz behuop er dem gotes hûs. Nu wârent bî den zîten (1268) die Schenken von Winterstetten mehtig liut unt hâten allwegen krieg und stæz mit dem bischof von Costenz unt warent diener unt guot vriunt allwegen unsers herren des aptes. Alsô wolt sie der bischof an rîten, als er ouch tet. Dô mant der bischof unsern apt sines eides, wan er ouch ein eidgenôz war, der brahte ein michel hilf, unt fuor selbe då mit, unt leitent sich für Winterstetten; daz wart då zemål balde berihtet, wan unser apt was guot teidinger. Nû hâte unser apt då hin bråht vil kost (wan er håte ouch vil liute) an win, an mel, an vleisch und an andern dingen. Alsô fuorent si alle dannen, unt unser apt hiez sinen küchen meister und ander ampt liut, waz kost er dà hetti, daz sie die füertend ze Winterstetten durh die stat. Alsô nament dei Schenken den win und daz brôt alles sament unt viengent den küchen meister. Dô sie den liezen gan, do kouftent sie im ein gewant des besten tuoches, sô man vant. Ze der selben hochzit gebrast nie nütes wan wazzers in den bechen, daz diu ros ân trinken stuondent unt nit ze trinken hâtent. Alsô klagt unser apt dem bischof, sie hettint in beroubet unt sinen küchenmeister gevangen, daz er im hilflich wær, daz daz sîn wieder getân werd. Dô sprach der bischof: "Hettint ir es in nit gunnen. ir hettint es in die stat nit heizen füeren!" Då mit was

ez berihtet. Der selb Schenk Kuonrât unt sîn bruoder hâten mê dan tûsent marc geldes; der wart sider als arm, daz er unt sin kneht zuo vuoz giengent von einem herren zuo dem andern unt bettlotend. Also lebt unser apt allwegen mit grôzem kost, und daz selten kein jâr was, er hetti ein hôchzît, då er niuw ritter machet. Dar nâch stalte er ûf ein grôz hôchzît unt samnot dar zuo win und ander getreide. Diu hôchzît was ze pfingesten, unt sant gên Bôtzen unt gèn Clèven unt nach Necker win unt gen Elsaz. Alsô fuor der bischof von Basel zuo, unt nam in den win, der im von Elsaz komen was. Nu was der her von Rötellon des bischoves mâc und unsers hêrren des aptes; der sprach zuo dem bischof: "Hèrre, lant dem apt sinen win, unt wizzent, er getar dem von Habsburc wider inch gedienen mit zwei hundert bereiten man." Dô sprach der bischof: "Jâ an einem umbe-hanc!" Und dô diu hôchzît zesamen kam ze sant Gallen ze pfingesten, do reitent unt rechneten die vârenden liute, daz dâ mêr was, dan ninn hundert ritter. Dô wurden ouch dô zemâl LXXXX ritter, die der apt und ander herren machotent; dô warp der grave von Habsburc an den apt, daz er im dienoti gên dem bischof von Basel. Dâ warp der apt an alle die herren, die zoo der hôchzît wârent, daz sie im dienôtin. Dar nâch dô fuor der apt unt wolt dienen dem graven, als er ouch tet, unt braht im me dan CCC ritter unt kneht, die alle gezelt wurden zuo Seckingen über die brugg, die hiezent do in hosen geschuoch. Nu lâgent ouch der bischof von Basel unt Basler stat mit grôzer macht bi Seckingen, daz ietweder teil als guot hât, daz er dem andren strît wolt gèn. Alsô hât unser apt sîn panner bevolhen her Eberharten von Lupfen, der wolt sie gefüert hân; der was dô der tiurster ritter einer, den man bekannt. Alsô wart ez verteidiget, daz ez ongestrittet beleib, unt kâment die herren zesamen zu Buckain in daz klôster. Dô sprach der bischof von Basel zuo unserm apt: "Her von Sant Gallen, wå gedienet unser frow ie den unfuog, den ir unt Sant Galle hânt getôn?" Dô antwurtet der apt: ;, Her von Basel, wa gedienet ie Sant Gall umb unser frowen, daz ir im sînen wîn nament, den ritter unt kneht soltint han getrunken?" Da mit wart der red geswigen. Alsô fuor menclich heim.

# Dritter Beitraum.

Bon der Mitte bes vierzehnten bis zum erften Biertel des fechszehnten Jahrhunderts.



ie eben so fruchtlofen als verderblichen Bemühungen der Hobenstaufen, das Reich Karls des Großen in seiner ganzen Macht und Größe wieder berzustellen,

hatten Deutschland an den Rand bes Berderbens, ja zur vollsten Auflöfung gebracht, weil die Raifer bei jedem neuen Buge, den fie nach Stalien unternahmen, um dort ihre Gewalt wieder herzustellen oder zu befestigen, einen Theil ihrer Macht im Ba= terlande aufopferten, indem fie die größeren und fleineren Lebensträger nur dadurch für ihre 3mede gewinnen konnten , daß fie denfelben fortgefest neue Freiheiten einraumten, wodurch Diefelben immer größere und gefährlichere Unabhängigfeit erlangten. Gelbft die fraftige und ftaatofluge Sand Rudolfs von Sabeburg hatte nicht vermocht, die aufgelöften Bande dauernd wieder gu knupfen, und die faifer= liche Macht in ihrem vollen Umfange wieder herzustellen: seine fräftigsten Magregeln halfen nur vornbergebend. Die nachfolgenden Kampfe um die Raiferkrone, guerft zwischen Adolf von Raffau und Albrecht von Defterreich, dem Sohn Rudolfs, dann zwischen Ludwig dem Baper und Friedrich dem Schonen von Defterreich mußten die taum mieder aufblühende Ordnung wieder im Reime gernichten, um fo mehr, als einige Raifer (Seinrich VII. und Ludwig der Bayer) fich verleiten ließen, ihre Augen wieder auf Italien zu werfen, was, wie früher, fo auch jest zu feindseligen Berührungen mit den Babften führte, welche durch Bann und Interdict das Reich in unfägliche Berwirrungen fturgten. Und um das Unglud voll ju machen, murde das arme, zerriffene Deutschland zu jener Zeit noch von Ue= berichwemmungen, Digwachs, Sungerenoth und einer furchtbaren Seuche, dem fcmargen Tod, beim= gefucht, welche gange Begenden verodete. Dagu

tam, daß die Raifer weniger an bas Reich bachten, als an die Bermehrung ihrer Sausmacht; das Beifviel, welches Rudolf von Sabsburg in diefer Begiebung gegeben hatte, murde von feinen Rachfol= gern beinahe ohne Ausnahme nachgeabmt. Die Fürsten blieben nicht zurud, und vergrößerten ihre Macht auf Untoften ber fleinern Lebenstrager, Die fich felbst wieder durch Fehden mit den Städten zu entschädigen suchten. Co wuche die Befeglofigkeit und Berriffenheit von Tag gu Tag, der nur ein fraftiger Berricher hatte fteuern tonnen; allein es mar feiner von ihnen, felbft nicht der ftaatsfluge Rarl IV., einer folden Aufgabe gewachsen, der zudem bei 211= lem, mas er that, nur felbstfüchtige Zwede versfolgte. Es war das Reich und die faiferliche Gewalt selbst in den Angen der Raifer fo fehr herab= gewürdigt, daß Benceslaus (1378 - 1400), der fich immer in seinem Erbreiche Böhmen aufhielt, den deutschen Fürften, die ihn einluden, das Reich ju besuchen, gur Untwort gab, er werde daffelbe immer auf feiner Stelle finden. Es ift daber leicht erklärlich, daß unter foldem Raifer die Befeglofigfeit das höchste Maag erreichte, und daß fich das jogenannte Fauftrecht ungeftort entwideln tonnte. Es war tein adeliger Bert, der nicht auf feiner Felsenburg der Gesetze und der Ordnung gesvottet hatte; ja der öfterreichische Abel trieb den llebermuth fo weit, daß er felbft dem Raifer Friedrich III. (1440-1493) Fehdebriefe guschickte, wie auch die Wiener ihn in seiner hofburg belagerten. Richt weniger endlich war Deutschland durch die mit un= erhörter Graufamteit geführten Suffitenfriege unter Raifer Siegmund (1410-1437) erschüttert worden. Das traurigste Ergebnig diefer unglud= lichen Zeit mar aber, daß bei ber Selbstfucht der Raifer, der Fürsten und des Abels bei biefen ewigen Fehden Aller gegen Alle, bei dem Mangel an gro-geren Unternehmungen gegen das Ausland das Rationalbewußtsein immer mehr verschwand und dem engbergiaften Localpatriotismins weichen mußte. Es waren damals nur zwei Bege möglich, die Ration wieder gur Ginheit zu führen. Entweder hatten die Raifer, wie die frangofischen Ronige, ihre Sanemacht zur einzigen machen und die größeren Lebenstrager auf ihre frubere Abhangigfeit zurudscheren, ober es hatten die Stadte die Furften und den Adel vollständig bestegen und ihre Bundniffe jum allgemeinen Bund beben muffen: aber leider fehlte es ben Städten an genialen und ftaateflugen Rubrern. welche die Siege gegen Fürften und Adel hatten benugen fonnen, und unter allen Raifern ber Beit war kein einziger, der eines wahrhaft großartigen Entschlusses fähig gewesen ware und fich an Die Spige der demokratischen Bewegung in Städten und Laudern gestellt hatte, um mit ihrer Gulfe die Macht der Fürsten ju brechen, der Gefeglofigfeit des Adels zu ftenern und die Ginheit des Reichs auf neuer Grundlage wieder berauftellen. Denn alle, und felbst der sonft treffliche Maximilian I. (1493-1519), hatten den Blid auf die abgeftor= bene Bergangenheit gerichtet, die fie vergeblich wie-

582

der zu beleben suchten. Doch gelang es diesem Raisfer, durch den ewigen Landfrieden (7. Aug. 1495), dem unglücklichen, in feinen Grundfesten ersichütterten Reich die lang entbehrte innere Ruhe

wiederzubringen.

Unter fo ungludlichen Berhaltniffen fonnte die Runft und insbesondere die Poefie nicht gedeihen; war fie ichon gegen das Ende des vorigen Zeitraums von ihrer früheren Bluthe tief gefunten . mußte fie jest, wie das Reich, in vollständige Auflösung ge-rathen, und mahrend in Italien, das fich jest feit dem Sturge der hohenstaufen freier und felbitftan= Diger entwideln fonnte, die Dichtfunft gur bochften Bluthe gedieh, und Dante, Petrarca und Boccaccio ibre unfterblichen Meifterwerte fcufen, hat Deutsch= land in diefer Beit taum Ginen Dichter aufzuweifen, ber fich über die Mittelmäßigfeit erhob; und es mußte die vorliegende Beriode ale eine Beit der vollendetsten Troftlofigfeit erscheinen, wenn nicht in ihr wenigstene die Reime zu einer fpateren Bluthe gelegt worden waren. Doch ehe wir naber betrachten, wie fich aus der alten, absterbenden Beit eine neue zu bilden begann, muffen wir, um die Berhältniffe mit Sicherheit aufzufaffen, noch einen Blid auf diefe werfen.

Wir haben gefehen, daß im erften Zeitraume die Bildung von der Beiftlichteit gepflegt und getragen wurde, daß diefe aber schon im Laufe des zweiten Zeitraums eben fo fehr von ihrer geiftigen Sobje fant, als fie an außerer Macht zunahm. In ber vorliegenden Periode griff ihre Entartung immer weiter um fich; fle verfant (und dies gilt befonders von der boberen Beiftlichkeit, welche fich nunmehr meiftens nur aus den fürftlichen oder ade= ligen Gefchlechtern erganzte) immer tiefer in Bucht= lofigfeit und Unwiffenheit \*), fo daß fie felbst bei dem Bolke in Berachtung gerieth, was natürlich von ichadlichem Ginfluffe auf das religiöfe Befühl beffelben werden mußte. Denn man erlaubte fich nicht nur, über das zuchtlofe Leben und die graß= liche Unwiffenheit der "Bfaffen" zu spotten, man fing auch an, firchliche Sagungen und Bebrauche lächerlich zu machen, wie benn fogar die fconften Pfalmen und andere religiofe Befange gu roben Erint's und Liebesliedern umgedichtet wur-ben. Gludlicher Beife waren gerade Diejenigen Klaffen ber Geiftlichkeit, welche dem Bolte naber ftanden, von der allgemeinen Entartung nicht er= griffen morden, vielmehr zeichneten fich befonders Die Predigermonche, wie durch reines, frommes Leben, fo durch Bildung, jum Theil felbft durch Gelehrfamteit, vornämlich aber durch das Beftreben ans, das Bolf zu geläuterten Anfichten über Gott und Religion ju führen, wodurch fie daffelbe auf die fpatere Reformation vorbereiteten. In wie ferne diefelben auch für die Literatur einflugreich wurden, werden wir am beften fpater zeigen, menn von den Leiftungen im Bebiete der Profa die Rede fein wird.

Mit den Fürsten und dem Abel stand es um Richts besser. Es ist schon erwähnt worden, wie die Poesie, welche im zwölften und dreizehnten Jahrhundert von den Großen beschützt, von dem niedern, ja zum Theil auch von dem höhern Adel gepflegt

worden war, fcon gegen das Ende bes vorigen Beitraums bei denfelben in Migachtung gerieth, jo daß die fahrenden Sänger je länger je mehr über Raraheit der Großen flagten und der Adel die Beichäftigung mit ber Boefie um fo entschiedener aufgab, als diefelbe feine Ausficht mehr auf Erwerb oder Chrenbezeigungen darbot. Un den Sofen war der Gefdmad fo febr gefunten, daß man fur das Edlere feinen Sinn mehr hatte; Die Fürsten suchten nur pobelhafte Unterhaltung oder begnügten fich doch mit folden; an die Stelle ber mandernden Sanger traten nunmehr die hofnarren, wenn nicht vielmehr, wie ichon von Andern bemerkt worden ift, jene nur einfach die Rollen tauschten. Dies ift um fo mahrscheinlicher, als wir gefehen haben, daß icon in der iconften Bluthezeit der höfischen Boefie burch Reithart ein Borgang gegeben mar (f. oben S. 70), der gewiß Rachahmung fand. Erft im funfzehnten Jahrhunderte finden mir wieder eine lebendigere Theilnahme der Bofe an der Literatur, jedoch blieb diefe meiftene auf die Frauen befchrantt, die in der nenaufblühenden Romanenliteratur eine augemeffene Quelle der Unterhaltung, wie gum Theil auch der Beschäftigung fanden. Unter den Furften fcheint allein Kaiser Maximilian I. Sinn für die frühere höfische Poefie gehabt zu haben, wie er denn viele alte Sandschriften sammeln und neue schreiben ließ; allein seine Bemühungen mußten für feine Beit fruchtlos bleiben, die von der höfifchen Boefie ichon zu weit ablag, ale daß diefe noch Theil= nahme batte finden fonnen.

Den Abel, deffen Berwilderung ichon im vori= gen Beitraume begonnen hatte und rafch fortge= schritten war, finden wir in dem vorliegenden ganz in Schlemmerei und Robbeit versunten; die Burgen maren zu Raubnestern geworden, von denen aus die edlen Berren bie Städte brandschapten , wenn fie machtig genug dazu waren, oder die vorüberziehen= den Rauflente ansplunderten, wenn fie nicht genng Lente hatten, um größere Raubzuge ju beginnen. Das nannte man "fich vom Sattel nahren", wie und noch Murner in feiner Rarrenbeschwerung be= richtet. So meiß noch manches Bolfslied vom Epple von Geilingen, vom Schüttenfam, vom Junker hammen von Reistett, vom Lindenschmidt und vielen andern edlen Rittern zu ergablen, welche ber Schreden ber Stadte und Stragen maren, und auf dem Rabenfteine ihr Leben endigten. Bie hat= ten folde Menfden Freude an der Dichtfunft haben fonnen? Freilich gab es unter der Ungahl von mehr oder weniger machtigen Berren, deren Burgen alle Berge Deutschlands bededten, auch viele, benen das robe Leben ihrer Standesgenoffen ein Granel mar; aber auch diese Befferen hatten allen Sinn fur ho= bere Bildung verloren, fo daß Einzelne, welche an der Runft Freude hatten und alte Bedichte fam= melten, wie der bayerifche Ritter Jatob Bute= rich von Reicherzhaufen, bei ihren nächften Freunden und Befannten nur Spott und Sohn einernteten, wie er felbft in dem fogenannten ,, Eb= renbriefe" ergablt, in welchem er von den alten Dichtungen berichtet, die er in den ganden "gwis fchen Brabant und Ungarn" gefammelt hatte. Daß unter folden Umftanden nur wenige Ginzelne fich mit der Runft felbst beschäftigten, bedarf taum der Ermähnung.

So war denn die Poefie gang in die Sande des Bolte und namentlich der Burger gegeben, wie

<sup>\*)</sup> Es mar iden im 13, Jahrhundert vorgefommen, bag die fammiliden Monde bes Alofters St. Gallen, ben Abt inbegriffen, nicht ichreiben fonnten.

fie ichon am Ende bes vorigen Beitraumes vorzuges weise von burgerlichen Sangern genflegt worden war. Es war dies aber nicht bloß eine naturliche Rolge von ber Berwilderung ber boberen Stande, sondern es hat vorzugsweise in der immer mehr sich entwickelnden Bluthe der Stadte feinen Brund, die gerade in dem vorliegenden Zeitraum die bochfte Stufe ihrer Macht und Bedeutung erreichten. Db= gleich manche Städte ichon unter den Sobenftaufen einen erfreulichen Aufschwung gewonnen hatten, fo waren die Raifer diefes Gefchlechtes im Allgemeis nen doch nichts weniger als für die Städte gunftig gestimmt; bein wenn fie aud einige berfelben mit wichtigen Freiheiten befchenkten, fo murden boch weitans mehr in ihren bertommlichen Rechten befdrantt, weil fle die ftadtifchen Freiheiten als ber taiferlichen Machtvolltommenheit nachtheilig aufaben. Auch mochten die fchweren und langen Ram= pfe, welche die Sobenftaufen mit den mächtigen italienischen Städten und Städtebundniffen gu beste-ben hatten, fie befurchten laffen, auch in Deutschland abulichen Biderftand ju finden, wenn bie Städte ju größerer Dacht gelangen follten. Diefe wurden aber befonders mahrend des Interregnums und der darauf folgenden Beiten wichtig, weil fie durch ihre Mauern allein binreichenden Schut ge= gen die Angriffe und Raubzuge des Adels gemahr= ten. Die Rampfe, die fie mit diefem und den Für= ften zu bestehen hatten, gaben den Burgern Belegen= beit . friegerischen Muth zu entwickeln; die glud= liche Abwehr mächtiger Feinde wedte in ihnen Selbstgefühl und manulichen Stolg; die vergleidungeweise große Rube, deren fie fich erfreuten, erlaubte ihnen , fich ihren Berufsgeschäften gu wid= men, und fo wuchs ihr Bobiftand fichtlich durch Sandel und Gewerbfleiß. Diefer Bobiftand erzeugte wiederum ein politisch und geistig reges Le-ben, das fich schon in den mannigfaltigen Erfindungen fund gab, die fich ju jener Beit einander dräng= ten. Aber auch die Runft wurde von den Burgern befördert, besonders wenn fie mit dem praktischen Leben oder ben Bedürfniffen ber Stadtgemeinden zusammentraf. Daber erhob fich vorzugeweise die Bankunft gur Bollendung: in beinahe allen gro-Beren, aber auch felbft fleineren Stadten murden Die herrlichften Rirchen, in vielen die prachtvollften Rathhäufer errichtet, Die wie von dem eblen, fünft= lerifch gebildeten Sinn, fo auch von dem Reichthum und dem Gelbstgefühl der Burger zeugten. Diefes beurkundete fich auch darin, daß beinahe in allen Städten die bisherige ariftofratifche Regierungsform mit einer demokratischen (oft nicht ohne beiße Rämpfe) vertauscht wurde, und daß fich viele von der Oberherrlichkeit der Bifchofe oder Rurften ganglich frei machten oder doch von ihren herren wich= tige Freiheiten und Gerechtsame erzwangen. Dieje Freiheit, diesen Wohlstand und diese Ordnung hatten die Städte allein dem tüchtigen Sinn ihrer Burger ju verdanten, denn die Großen und felbft die Raifer fahen nur mit scheelen Blicken auf die ftets wachsende Macht derfelben, wie fich denn felbft in der goldenen Bulle, durch welche Rarl IV. die Berfaffung des Reichs festzustellen fuchte, Die Abficht zeigte, dem Emporbluben der Stadte ent= gegenzuarbeiten und ihre Macht einzuschränken; und wenn fich auch Maximilian I. in dem fogenannten "Schwabenkriege" (1499) mit den fchwäbischen und andern Städten gegen die Gidgenoffen verbunbet hatte, so galt sein Kamps offenbar nicht bloß diesen, sondern auch den übrigen freien Städten und Städtedündnissen Deutschlands, die er ohne Zweisel ebenfalls bekriegt haben würde, wenn es ihm gelungen wäre, die Eidgenossenschaft zu besiesen. Leider begriffen die Städte dieses nicht und ihr unglücklicher Kamps gegen die Schweizer vollsendete nicht bloß die Trennung der Eidgenossenschaft von dem Reiche, sondern entriß jenen auch den einzägen sieren Bundesgenossen, den sie in Zeiten der

Noth hatten anrufen konnen.

So war benn die frifche Entwidelung der Städte und des freien burgerlichen Ginne ihrer Burger der einzige gludliche Buntt in der an Ungludsfallen und traurigen Ereigniffen jeglicher Art fo über= aus reichen Beit, und diefem Umftande ift es auch allein zu verdanken, daß Deutschland nicht in die robefte Barbaret verfiel. Und wie die Burger beisnahe ausschließlich die Trager der befferen Sitte und der Bildung waren, so fand auch die Boefie in den Manern der Städte ihren letten Bufluchteort. Es war ichon gegen das Ende des vorigen Beitraums die fittliche und zum Theil die wiffenschaftliche Bilbung von dem Abel auf die Städte übergegangen; in dem vorliegenden wurde das burgerliche Element in der Literatur durchaus vorherrs schend; es find nicht nur vorzugsweise burgerliche Sanger, bei welchen die Boefie Pflege fand; es gewann auch der eigentliche Boltsgefang gro-Bere Bedeutung und reichern Umfang, und endlich feste fich die Profa fest, welche vor Allem den ver= anderten Berhaltniffen des öffentlichen Lebens und ber geistigen Bewegung in den Städten ihre rafche und glückliche Entwickelung zu verdanken hatte. Ja selbst die Biffenschaft kam um so entschiedener in die Sande der Bürger und burgerlichen Laien, je tiefer die Geistlichkeit von ihrer früheren Bil-dungostufe sank. Doch blieb die Gelehrsamkeit im Allgemeinen ohne Ginfluß auf das Bolt und somit auf die Literatur, weil die Belehrten fich vedantifd abschloffen und, wie ihre geiftlichen Borganger, nur lateinisch fchrieben. Bahrend in Stalien gerade Diejenigen, welche die flaffischen Studien am eifrigften beforderten, wie Boccaccio und Betrarca, auch in der Bolfsfprache Ausgezeichnetes lieferten, und für die Bebung und funftlerische Ausbildung berfelben raftlos thatig waren, haben die Gelehrten in Deutschland ihre Mutterfprache in unverantwortlicher Beife vernachläffigt; ja fie entfremdeten fich derfelben fo fehr, daß viele, welche die lateinische Sprache mit Leichtigkeit und fogar mit Anmuth behandelten, fich taum in der bentfchen gu bewegen wußten. Ginige wenige Berfuche, die Alten und die Italiener dem größeren Publicum näher gu brin= gen, blieben ohne Erfolg, weil die Belehrten biebei das nationale Leben zu wenig oder gar nicht berudfichtigten, und fie es nicht verftanden, ben überfesten Schriftstellern ein deutsches Bewand gu geben. Wenn fich die italienischen Dichter und Profaiter nach dem Mufter der lateinischen Rlaffifer bildeten, fo hatte diefes in ber genauen Berwandts fchaft ber Sprache feine volle Begrundung; wenn ihnen aber die deutschen Schriftsteller hierin nachfolgten, fo verkannten fie den Beift ihrer Mutter-Es war daher begreiflich, daß das Bolt in seiner großen Mehrheit bei diesen Berfuchen talt blieb, die fo reiche Früchte batten tragen tonnen, wenn fie mit mehr Geift und nationaler Selbstftanbigkeit ausgeführt worden wären. Eben so unbedeutend und wirkungstos waren die Bersuche einiger Gelehrten, in deutscher Sprache zu dichten, da
se sich in Bezug auf Form und Darstellung nicht
über die gewöhnlichsten rein bürgerlichen Dichter
erhoben, ja diesen vielseicht noch nachstanden. Es
ist eine Erscheinung, die sich leider selbst in den
neuesten Zeiten wiederholt hat, daß Gelehrte, welche
irgend einer fremden Sprache mächtig waren und
n dieser Berte schusen, die an Form und Gehalt
gleich ausgezeichnet waren, in ihren deutschen
Schriften nicht bloß sormell, sondern auch materiell ganz Ungenügendes leisteten. Wir erinnern

nur an Balde und Friedrich II.

Wenn aber auch die Gelehrsamkeit und selbst die Gründung der Universitäten \*) feinen unmit= telbaren Einfluß auf das Bolt und die Literatur gewinnen tonnte, fo ift dod, nicht zu verlennen, daß die Befehrten felbft burch die Befchäftigung mit dem flaffischen Alterihum gu boberer und freierer Bildung gelangten; es ward nicht bloß die fogenannte Scholaftische Bhilosophie, die bis dabin alle Bildung beberricht hatte, aus ihrem ertobten= den Formelwesen von Tag zu Tag mehr befiegt; es entwickelten fich auch unter den Belehrten, je mehr dieselben aus den burgerlichen Laien hervorgingen, freiere Anfichten über Rirche und Pabftthum, welche um fo entichiedener gur Umgestaltung ber bisberigen fird'ichen Berhaltniffe führen mußten, ale auch bas Bolt mit feinem gefunden Sinn und rein fittlichen Gefühl die Abirrungen der Geiftlichfeit tiefer gu fühlen begann. Leider übte die Beschäftigung mit bem flaffifchen Alterthum in anderer Beife auf bas Leben und insbesondere auf die öffentlichen Staats= verhältniffe in Deutschland bedauernswerthen Ginfluß, indem das römische Recht, welches ichon fruber durch die Beiftlichfeit angefangen batte, Gin= gang ju finden, nunmehr auch von den Belehrten dem beimatlichen Rechte entgegengefest murde. Die Fürsten begunftigten daffelbe, weil es ibre Unfrinde auf Landeshoheit und Unterdrudung der Bolterechte unterftutte, und felbft in den Städten, wo fich ariftofratische Berfaffungen festfetten, fand es aus demfelben Grunde nur gu fchnellen Gingang. Im Allgemeinen erhielt fich aber das heimatliche Recht auch jest noch in den meiften Städten, fo wie in ben freien Landgemeinden.

Doch blieb die Gelehrfamkeit nicht ganz ohne glückliche Wirkung auf die geistige Bildung des Bolks, wenigstens auf das der Städte. Denn nun begann man auch in den Städten Schulen zu gründen, welche bis dahlt ausschließlich in den Klöstern zu sinden waren und auch vorzugsweite theologische Bildung der Zöglinge zum Zwese bateten. Es machten sich namentlich die "Brüder daten. Es machten sich namentlich die "Brüderschaft, welche gegen das T. 1376 von Geert Groote von Deventer (1340—1384) gegründet wurde und die dich vorzüglich mit Erziehung der Ingend beschäftigte. Zwar batten sie anfänglich dabei mehr morralische und praktische Zwese, als rein wissenschafts

liche im Auge, indem fie fich vor Allem angelegen fein liegen, ben in der Rirche herrschenden Dig= brauchen entgegenzuwirfen; allein von jeder Gin= seitigkeit entfernt und den bildenden Ginflug der Biffenschaften nicht verkennend, wurden fie bald eifrige Beforderer der flaffischen Studien, als die= felben aus Italien nach Deutschland drangen, und es gingen aus ihren Reihen manche bedeutende Man= ner hervor, unter welchen wir den trefflichen Tho= mas a Rempis, 3. Beffel, Rudolf Lange, Segins und Rud. Agricola nennen. In den Schulen ber Bruder des gemeinfamen Lebens, welche jum Theil von den genannten Mannern und beren Schulern geleitet murden, murde die scholaftische Philosophie mit Gulfe des flaffifchen Alterthums mit Glud betampft und der Reformation fraftig vorgearbeitet.

Diese geistige Bewegung wurde gegen das Ende des Zeitraums durch die Ersindung der Buch bruckerkungt mächtig unterstügt, welcher nicht lange vorher die Ersindung des Lump en papier vorangegangen war. Sie wurde nicht bloß das durch wichtig, daß die Werke der Wissenschaft leicht und wohlfeil vervielfältigt wurden, sondern ganz besonders dadurch, daß auch die neuen Ideen über Religion und Kirche schwell unter das Bolk verbreistet werden konnten, wie denn die Resormation kaum eine so mächtige Ansdehnung hätte gewinnen können, wenn sie nicht mit Gülfe der Buchbruckers

funft das Bolf für fich gewonnen hatte.

Mit dem Uebergang ber Bildung von den bevorrechteten Standen auf die Burger mußte die gefammte Literatur auch einen neuen, ben nunmehri= gen Tragern derfelben entfprechenden Charafter annehmen. An die Stelle des phantaftifchen Glemente, welches die höfische Dichtung, selbst wo fie am höchsten erfcheint, doch nicht gang abftreifen tonnte, trat der prattifche Sinn, der fich nur da verläugnet oder nicht enischieden burchdringen tann, wo man fich nicht völlig von den Ueberlieferungen ber fruberen Beit loszusagen vermochte. Bie bie Beit des Minnegefangs im Allgemeinen eine Beit der Schwarmerei war, weshalb die machtigften Bewegungen, wie Rreugfahrten, Romerzuge u. f. w. ohne außere unmittelbare Birtung auf die öffent= lichen Berhaltniffe blieben; fo war die Beit, welche uns jest beschäftigt, eine Beit der That, welcher nur ber größere Spielraum fehlte, um noch Gro-Beres hervorzubringen. Uns diefem praftischen burgerlichen Sinn, ber jum Theil in geradem Wi= derspruch mit der höfischen Richtung stand, ist es aber auch zu erklaren, daß der Bedanke, der ichon in den burgerlichen Lehr : und Spruchdichtern des zweiten Zeitraums vorherrschend gewesen war, im= mer mehr Rraft gewann, daß fich eben deshalb bie Boefie beinahe ausschließlich gur Didaftif, ja fogar gur Satyre neigte, wo Leben und Rirche mit den Anforderungen der Bernunft oder der Sittlichfeit in Biderspruch ftanden, und daß endlich gerade jest die Profa, welche schon in erfreulicher Bildung vorangefdritten mar, fich ale die dem Ge= danten und dem pratitichen Ginn angemeffene Dar= stellungsform immer fraftiger entwideln und end= lich vorherrichend werden mußte.

Che wir aber gur näheren Darftellung der Leisftungen in diefen beiden Gebieten übergeben, muffen wir noch einige Bemerkungen über die Sprache und beren Zuftande in diefem Zeitraume vorans

Schicken.

<sup>\*1</sup> Prag 1348, Wien 1385, Seidelberg 1387, Köln 1388, Erfurt 1392, Leivig 1400. Roftod 1419, Trier 1454, Greifswald 1456, Freiburg 1456, Ingolo fadt 1472, Mainz und Tübingen 1477, Wittenberg 1502, Frankfurt a. d. D. 1506.

Bir haben schon in der vorigen Beriode ein all= mabliches Ginten der allgemeinen Schriftsprache mahrgenommen und gefehen, daß fie durch das Gins drängen der Mundarten an Reinheit und Schon= beit, fo wie an Beweglichkeit zu verlieren begann. Dieses Berhältniß dauerte nicht nur fort, sondern iprach fich je langer, je entschiedener aus. Im All= gemeinen war das Soch deutsche zwar auch jest noch vorherrichend und blieb die eigentliche Schrift-fprache, allein es mard durch das Eindringen der Dialette immer mehr vergröbert; es eutstanden die mannigfaltigften Mischungen, die bei jedem Schrift= fteller eine eigenthumliche Farbung barboten, und felbst bei Schriftstellern eines gleichen Landstrichs fich verschieden zeigten, je nachdem fie der bisheri= gen Schriftsprache mehr oder weniger Ginfluß auf 3mar mußte auf ibre Darftellung einräumten. diese Beise der allgemeine Sprachschap bedeutend bereichert werden, indem eine reiche Bahl von Bor= tern , Ausdrucken und Wendungen aus den verichiebenfren Mundarten in die Schriftsprache aufgenommen murden, dagegen mußte diefelbe durch die Bermifchung der Formen verwildern. Dazu tam, daß die Abschwächung der Endungen, welche schon in der Bluthezeit des Mittelhochdeutschen bedeutend eingeriffen war, immer mehr um fich griff, wodurch die aus dem Stamm erwachsende Bortbildung endlich beinahe unmöglich wurde, fo daß man nun noch häufiger als früher gur Bufammenfegung greifen mußte, was mit jenen ichon berührten Ilebelftanden die Sprache ichwerfallig, fteif und unbeholfen machte. Dies war namentlich in der Bocfie ber Fall, in welcher man noch an den alten, aber abgestorbenen Formen bielt, die mit der Sprache, wie fie fich nun entwickelt batte, den vollften Bider= fpruch bildeten. Biel beffer ftand es in diefer Begiehung um die Profa, weil fich diefe viel entschie= dener an die Bolfssprache anlehnte, die alten Ueberlieferungen weniger auf fich wirten ließ und fich daber viel freier und natürlicher bewegte. begann ichon gegen die Mitte bes Zeitraums ber Ginflug bes Lateinischen, besonders in den Werten ber Belehrten ober folder, Die wenigstens gelehrte Bildung erhalten hatten, nachtheilig auf die Profa einzuwirfen, die meiften Brofamerte find in den Mundarten der Schriftsteller gefchrieben, doch beginnt ichon jest ber Ginflug des Dberfachfischen, bas, aus Dber = und Riederdeutschem gemifcht, gerade dadurch am ersten fich gur allgemeinen Schriftfprache eignete. Es machte fich biefer Ginfluß zuerft in der Sprache der öffentlichen Urfunben geltend, indem ichon vor Luther die meiften Reichsstädte und Kürftenhöfe die allerdings feinere und geschmadvollere Sprache ber fachfischen Canalei nachzuahmen begannen, wie denn auch Luther dieselbe theilweise jum Borbilde nahm. Mit den übrigen Mundarten erhob fich auch das Nieder= beutfche, welches im zweiten Beitraume beinabe gang gurudgetreten war; allein es fonnte doch dem machtigen Ginfing bes Sochbeutschen nicht widerfteben, obgleich einige bedeutende Erfcheinungen die Uneficht gaben, daß es fich jur felbstiffandigen Schriftfprache entwickeln konne. Diefes wurde aber na= mentlich dadurch vereitelt, daß von den verschie= benen Mundarten beffeiben feine einzige bas leber= gewicht erhielt.

# Erster Abschnitt: Poefie.

Uns den oben gegebenen allgemeinen Andeutungen über die Literatur überhaupt ergibt fich auch der Charafter der Poefie insbesondere. Auch in die= fer wurde bas burgerliche Element, das fcon am Ende des vorigen Zeitraums in die poetischen Darftellungen gedrungen mar, beinahe ausschließlich vorherrichend. Doch zeigt fich diefer burgerliche Charafter mehr in dem Inhalt und jum Theil in den Stoffen der Dichtungen, ale in ihrer Form, welche, in fofern die Poefie von Runftdichtern gehandhabt murde, als Rachbildung und Rachflang ber früheren höfischen Runft erscheint. Denn wie fcon die burgerlichen Ganger der vorigen Beriode fich rudfichtlich der Form den höfischen Dichtern angeschloffen und ihren Dichtungen nur in Bezug auf den Inhalt den Stempel des Bürgerthums auf-gedrückt, das Minnelied mit dem didaktischen Spruche vertauscht hatten, so wurde auch jest noch die überlieferte Form mit ftrenger Bewiffenhaftigfeit bewahrt, mas jedoch nur zum großen nachtheil der Poefie gereichte. Dem einfachen, schlichten, vor jugsweise auf Belehrung gerichteten Ginn der burgerlichen Dichtung tonnte die reiche Mannigfaltigs teit des höfischen Minnelieds nicht mehr entsprechen, und es mußte fich somit ein Biderforuch zwischen Form und Inhalt ergeben, der um fo widriger ward, je angsticher man an jener hielt, und je weniger die vergröberte Sprache fich ihr anschmiegte. Die schone Form des höfischen Gefange mar ans dem höfischen Leben felbst ermachsen; fie war ein getrenes Abbild feiner leichten Beweglichkeit, feiner äußern Schönheit und Anmuth; als dieses mit ber Bildung des Adels verschwand, hatte jene feinen innern Salt mehr und fie mußte nothwendig fteif und unwahr merden. Es hatte fich dies fchon bet den fpateren Dichtern des vorigen Zeitraums gezeigt, welche in Runfteleien aller Art verfallen maren, weil ihnen ber Ginn fur bie lebensvolle Ginheit der Form und des Inhalts abging, und fie das Befen der Poefie lediglich in der angeren Ericheis nung suchten. Je größeren Ruhm fie fich aber badurch erworben hatten, um defto mehr mußte bei ihren nachfolgern bie Sucht nach llebertreibung und Ueberkunftelung machfen, was bis zur entschie= denften Geschmadlofigfeit führte. Es ift um fo mehr zu bedauern, daß die burgerlichen Sanger fich fo gang von der überlieferten, aber bei ben ver: änderten Lebensverhältniffen und der veränderten Beltanschanung abgestorbenen Form beberrichen ließen, und fich nicht lieber an die einfachen und fünitlerisch leicht zu bebenden Formen bes Bolts = gefangs hielten, welche dem Inhalte ihrer Dich= tungen volltommen angemeffen gewefen waren. Denn es ift begreiflich, daß felbft der schönfte Bedante bei ber unbeholfenen, ichwer fich bewegenden Darftels lung herabgedruct werden und die Dichtung alle Rlarheit, ja alles innere Leben verlieren mußte.

Das starre Verharren an der abgestorbenen Form wurde endlich auch dadurch widrig, daß die Berstunst immer rober und unkunklerischer wurde, ja in völlige Varbarei versauf. Mit der Verwitderung der Sprache hatte natürlich auch die Verdierung ihren bisherigen Halt verlieren müssen, und man verfiel endlich darauf, statt wie früher die Versauch den hebungen zu messen, nur noch die Sylben zu zählen. Dies geschah besonders in den levischen

Befängen ber Runftdichter; in den vollsthumlichen Liedern erhielt fich bagegen wenigstens die Berud= fichtigung des Sanptaccents. In den nicht ftro= phifchen Dichtungen, in den epischen, didattifchen und dramatifchen Bedichten bediente man fich frei= lich immer noch des früheren Berics von vier Be= bungen, doch trat auch in diefem die ärgfte Billfur und der Mangel an funftlerischem Sinn icharf ge= nug bervor. Hebrigens finden fich neben bemfelben auch Berfe von unr drei Bebungen ziemlich häufig. In ben Strophen erhielten fich die fruberen Befete, inebefondere das der Dreitheiligfeit (f. oben S. 27); nur im Bolfeliede tonnte daffelbe bei ber Rurge der Strophen feine Anwendung finden. Die Runftbich: ter ahmten zwar immer noch die früheren Strophenformen nach; boch erfanden fie beren noch eine reiche Angahl, da eben bie Erfindung neuer Formen nach damaligen Aufichten die Meifterschaft in der Runft bewies. Daber tam es aber auch, daß die Dichter bierin in Runfteleien geriethen, die um fo unange= nehmer wirten, ale die unbeholfene Sprache fich in den gefuchten und überfünftelten Strophenformen nicht bewegen tonnte. Der gangliche Berfall ber Beretunit führte ichon damale ju Berfuchen, antite Beremaße zu gebranchen, welche freilich noch febr rob und unbebolfen ausfielen.

Der Reim verlor ebenfalls feine frühere Reinheit und Regelmäßigkeit, er murde rob und bart; ber chemalige Bohlflang, der oft auch die schwächsten Dichtungen gehoben hatte, verschwand immer mehr und fonnte durch die Reimfviele aller Art, wie fie icon im vorigen Zeitraume begonnen hatten, nicht erfett werden. Der Ginn für denfelben war endlich fo gang verloren gegangen, daß man fich oft ftatt bes volltonenden Reims mit bem blogen Unflang begnügte, oder daß man die Borter bis gur Berun: staltung verfürzte, debnte oder fouft veranderte, um

fie nur in den Reim ju zwängen. Gben weil die Runft jo gang gefunten war und nur noch in ber roben nachahmung oder Rachbildung der alten Formen bestand, mar die Ausübung der= felben fo leicht geworden, daß die Bahl der Dichter immer mehr gunabm. Man unterscheibet bauptfach= lich zwei Rlaffen berfelben, diejenigen, welche nach Urt der früheren fahrenden Ganger die Runft als Erwerbomittel gebrauchten, Dichter von Be= werbe, und diejenigen, welche fich ju Bereinen gefellten und ausschließlich lyrifche Gedichte nach beftimmten Befegen abfagten : die Deifterfanger. Außer diefen gab es jedoch noch eine nicht fleine Bahl von Dichtern, welche die Runft in freierer Beife behandelten und entweder den eigentlichen Minnegesang fortzuseten fuchten oder als mabre Boltsbichter im Ginne und Beifte bes Bolte beffen Empfindungen und Befühle, beffen Freuden und Leiden befangen.

Die Dichter von Gewerbe zogen, wie früher, fo auch jest noch, vorzugeweise an den Sofen ber Fürsten berum, mo fie ihre Bedichte theils vorlafen, theils aber auch nach dem Borgange der fru: heren Dichter abfangen. Freilich machten diese wandernden Sanger, die man mit einem fehr bezeichnenden Ausdrucke Gehrende nannte, felten großes Blud und ftanden auch nicht in besonderer Achtung, doch gelang es einigen berfelben, unter welchen banytfächlich Michael Bebeim gunennen ift, fich an verschiedenen Sofen, felbst im fernen Auslande Anfeben zu erwerben. 3hre Stoffe nah=

men die Gehrenden meistens aus der deutschen Bolks= fage, denn das Berfallen der höfischen Bildung hatte wenigstens den Nugen, daß mit ihr auch die Bor= liebe für die ausländischen Stoffe verschwand. Sie legten mahrscheinlich die großen epischen Gedichte ans der Gelbenfage jum Grunde, die fie nach ihrer poetischen Begabung mehr oder weniger frei bearbeiteten. In manchen blidt das Leben der volfs= thumlichen Dichtung noch durch, in andern ift es bis auf die lette Spur verwischt. Doch behandel= ten die Behrenden auch andere Stoffe; befonders verfaßten fie Belegenheitsgedichte aller Urt; eine wichtige Quelle des Erwerbs fanden fie in der Ab= faffung von Lobs und Preisgedichten auf die Furften und herren, an deren Sofe fie zogen; freilich finten in Diefen Gedichten die Lobeserhebungen oft gur niedrigsten und geschmacklosesten Schmeichelei

Unter ben Behrenden waren diejenigen am mei= ften geachtet, welche man durch den Ramen Bapvendichter von den übrigen unterschied. Gie machten poetische Bappenbeschreibungen, in welche fie das Lob der Bappentrager einflochten; wobei fie es freilich oft, wie fich denten läßt, an übertriebenen Schmeicheleien nicht fehlen ließen \*); fie maren deshalb bei Turnieren beliebt, wo fie auch die reichsten Baben erhielten. Es ift begreiflich, daß folche Dichter fich auch auf die Bapvenkunde verfteben mußten, daber fie zugleich meiftens auch Se= rolde oder deren Behülfen waren, deren Aufgabe es war, die Unterscheibe, die Bifirung und Blafon= nirung der Bappen auszulegen. Die berühmteften Bavvendichter find Beter Gudenwirt und Sans Rofenblut.

Bas die Bappendichter bei den Turnieren der Fürsten und Ritter waren, scheinen die Britfchen= meifter bei den Schugenfeften der Burger gewefen gu fein; fie mußten die vorgeschriebene Ordnung erhalten, wie die Berolde, mas fie mohl meistens in poffenhafter Beife thaten, wie fie denn auch ge= wöhnlich ale Sanswurfte gefleidet waren. Bugleich lag ihnen aber auch ob. Die Festlichkeiten zu beschrei= ben, Gyruchgedichte fur diefelben an verfaffen, fo wie auch die besten Schuten ober auch die vornehm= ften Theilnehmer an ben Festen in Lobgedichten gu befingen. Danche unter Diefen Pritschenmeiftern wurden auch in weiteren Rreifen berühmt, doch er= boben fich ihre Reimereien felten oder nie gu höherer Auffaffung bes befungenen Begenftandes ober gu

einer auch nur erträglichen Form.

Als der Boblstand und mit ihm die Behaglichkeit bes gefelligen Lebens bei ben Burgern gunahm, jog man auch bei Sochzeiten, Taufen und andern feft= lichen Belegenheiten Dichter ober Reimer bei, welde, gewöhnlich improvifirend und die eben nicht erbaulichsten Boffen reißend, Lobreime auf Die Birthe und Gafte machten. Solche Leute hießen Spruchfprecher und maren in manchen Städten, B. in Rarnberg, von der Obrigfeit in ihrem Umte bestätigt. Die befannteften unter ihnen find : Bilhelm Beber von Nürnberg und Ulrich Birt von Maran, welche freilich noch in den folgenden Beitraum gehoren, wie denn die Gpruch= fprecher und Britichenmeifter erft im fechezebnten

<sup>\*)</sup> So jagt ichon ber Teichner: ,,Waz man von den wappen sait, daz ist nicht als die warhait, da ist vil gelogen an."

und fiebenzehnten Jahrhundert recht zu Unfeben gelangten. Auch waren fie in ber That oft mehr als bloge Luftigmacher, obgleich die Poffenreißerei ftete einen wefentlichen Bestandtheil ihrer Aufgabe bildete. \*) Diese Spruchsprecher trugen einen wei= ten Mantel und an der Bruft große filberne Schilde, welche die Sandwertszünfte jum Gedachtniß hatten machen laffen.

Den Dichtern von Gewerbe ftanden die De i fterfanger gegenüber, und es schloffen fich diese um so entschiedener von jenen ab, je tiefer die Behren= den in der öffentlichen Achtung fanken und je größe= res Bewicht die Meifterfänger auf fittlichen Ernft in Leben und Dichtung legten. Es ift daber gang irrig, wenn man bie Spruchfprecher auch gu ben Meisterfängern rechnet, wie es früher wohl zu ge= ichehen pflegte. Diese bildeten, wie ichon bemerkt, fefte Bereine in den Städten, über deren Urfprung fich nichts Näheres ermitteln läßt. Rach einer alten von den Meifterfängern hochgehaltenen Sage follen swolf Meifter, barunter bie berühmteften aus bem 13. Jahrhundert \*\*) und merkwürdiger Beife gum Theil gerade diejenigen, welche am Rriege gu Bart= burg betheiligt waren, gur Beit Raifer Otto's I. im 3. 962 ben Meiftergefang erfunden haben, alle ju gleicher Zeit, ohne daß jedoch Einer von dem Andern gewußt hatte. Da fie aber des Babftes und der Rlerifet ables Leben in ihren Bedichten ae= geißelt hatten, feien fie bei dem Babfte Leo VIII. der Regerei beschuldigt worden; der Raifer habe fie auf Ansuchen des Babftes nach Bavia und dann fpater auch nach Baris berufen, wo fie in Begenwart des Raifers, des pabstlichen Legaten, vieler Edlen und Belehrten herrliche Proben ihrer Runft abgelegt, fich vom Borwurf der Reperei gereinigt hatten, worauf fie vom Raifer als Berein bestätigt und mit verschiedenen Freiheiten begnadet worden feien. Diefe lieberlieferung läßt fich freilich durch Richts beurfunden, und fie verliert ichon badurch alle Glaubwürdigfeit, daß Canger bes 13. Sabrh. als die damaligen Erfinder der "holdfeligen Runft" genannt werden. Dagegen ift es ficher, daß fich fcon febr fruh Freunde bes Befange gur gemeinschaftlichen Ansübung deffelben vereinigten; wir ha= ben oben (S. 147) die von der Sage bestätigte Bermuthung ausgesprochen, daß schon Beinrich Frauen: lob einen Sängerverein in Mainz gegründet haben mag, welcher freilich die geregelte Form noch nicht

batte, welche wir bei den fpateren Sangerschulen finden. Doch mag jener Berein ben erften Auftog gu den Meifterschulen gegeben haben; dies scheint dadurch bestätigt zu werden, daß die Meisterfänger jenen Frauenlob fur ihren erften Meifter amertennen und daß jene alte Sage noch hinzufügt, Raifer Dtto habe die den Meifterfangern bei der ermabn= ten Zusammenkunft in Pavia und Paris ertheilten Freiheiten auf einem Reichstage in Main & bestätigt und vermehrt, und fie mit einer goldenen Rrone befchenft (derfelben, fagte man, die in der Mainzer Singschule aufbewahrt wurde), um denjenigen da= mit öffentlich zu schmuden, der im Singen ben Breis erlange. \*) Die alteste Urfunde, welche die Meisterfänger betrifft, ift von 1387; es ift ein Freibrief Raifer Rarle IV., worin er den Meifterfchulen Bappenrecht bewilligt oder hestätigt. \*\*)

Seit diefer Beit ericheinen Meifterfängerschulen in den meiften großen Städten Deutschlands; nachft Maing, welches gleichfam die hohe Schule und der Sammelplat ber Meisterfänger war, und wo die Urfunden der Benoffenschaft aufbewahrt wurden, weil die dortige Schule die alteste war oder duch als folche galt, waren Strafburg, Rolmar, Nürnberg, Angeburg, Ulm , Regensburg und Frankfurt durch ihre blubenden Schulen bekannt und berühmt; doch gelangten die meiften derfelben erft im folgenden Beitraume gu größerem Anfeben. †)

Daraus, daß die Meisterfanger felbft einige der bedeutendften höfischen Dichter für die Gründer ih= rer Genoffenschaft hielten, ift fcon erfichtlich, daß der Meiftergefang in der That nichts Underes ift, als eine Fortschung des Minnegesangs, wie co denn ja die Aufgabe der Schulen mar, die Reinheit der überlieferten Runft zu bewahren. Es wird dies auch dadurch bestätigt, daß der Meistergefang, wie die höfische Poefie, vorzüglich im fublichen und mittleren Deutschland blubte; nur wenige nördliche Städte hatten Schulen (3. B. Görlig und Danzig) und diefe erstanden erft im fechezehnten Jahrhun= dert. Der einzige, aber freilich auch machtige Un-terschied zwischen dem alteren Minnegefang und dem fpateren Deiftergefang beftebt barin, daß jener von höfisch gebildeten, meiftens adeligen Dich tern, dieser dagegen von Bürgern, spater fogar beinahe nur von Sand wertern genbt wurde tt), welche die Annft nur nebenbei trieben, während bie höfischen Dichter diefelbe, wenn auch nicht immer

jenen in de borgen ammertung oczetameten bler Expuiperen bei Beilfergesangs zugeschrieben wurden und für ihre besten galten.

\*\*\* Dieses Baupen ist ein geviertes Schild, in desen erstem und viertem (goldenen) Feld der ichwarze Reichsadler, im zweiten und dritten (rethen) Felde der sischesadler, im zweiten und dritten (rethen) Felde der sischesadler, im zweiten und dritten felden siehen ferden Felden sich bei felden frome. Auf dem Schild ist ein offener gefrouter hem, and weschem ein böhmischer Lüber dem Konten führer ihm ist ein doppelter siehen keine gelegter schwarzer Flügel mit goldenem herzen.

†) Obzsiels der Meistergesan in den nachsolgenden Seiten seine Eckwitesamseig auf versor, so erhielten sich doch einzelne Schulen bis in die neueste Zeit. Erst am 21. Det. 1839 schlos die Schule zu Ult ne seienstellen sich den Meistergesang und gab die Lade, Schultasel, Zabulatur, Sing, und Liederschäper durch sprinkliche Urkunde dem dreiften Liederschafer durch sprinkliche Liederschafer.

†1) In früheren Zeiten waren auch wohl Gelehrte untadelige herren Mitglieder der Genvisensschaft.

<sup>\*)</sup> So sagt Wagenseil von dem erwähnten W. Beber: "Dieser Mann batte den Josephum, Virgilium, ovig dium, Plinium, wie sie biebevor in das Zeutsche überseiget worden, sak gank in Kopsf, und also konnte man ihm nichts ausgeben, davon er nit hätte sollen so klugs einen langen Spruch sagen, desagte Autores immer allegirend." (Bon der Meister-Singer holdseligen Kunst ze. 4. Midorf 1697. S. 466.)

\*\*) Es werden in einem alten Meistergelang und in andern älteren Schriften als solche solgende genannt:
1) Heinrich Krauenlob, der H. Schrift Doctor zu Maintz. 2) Heinrich Wögeling, der H. Schrift Doctor zu Maintz. 3) Riechaus Klings ohr, der frepen Kunste Magister; 4) der starke Boppo (auch wohl Koppser), ein Glasbrenner; 5) Walter von der Bogesmald, ein Andberr aus Köhnen; 6) Wolfgaug Mohn oder Nahm, ein Kitter; 7) Hand Ludwig Marner, ein Chelmann; 5) Barthet Negenbogen, ein Schmied; 9) Sigmar der Weise, sonst Ludwig Marner, ein Gesemannt; 10) Konrad Beiger oder Jäger, von Witzburg, ein Musselt Negenbogen, ein Schmied; 9) Sigmar der Weise, sonst dan zur der Kömer von Zwisdau genannt; 10) konrad Beiger oder Jäger, von Witzburg, ein Mussent; 11) Kanster, ein Schser, und 12) Sieuhan Stoll, oder der Abner und Kischen, mämlich Krauen lob, Regenbogen, Marner und hetnrich von Müglin.

<sup>\*)</sup> Daher hießen die Tone berjenigen Sanger, welche mit ber Krone geschmudt wurden, gefronte Tone; vor-zugsweise werden aber dieseinigen Tone so genannt, welche jenen in der vorigen Anmerkung bezeichneten vier Erfin-dern des Meistergesangs zugeschrieben wurden und für

zu ihrem Lebenszwede, doch fehr häufig zu ihrem Berufe machten; ferner darin, daß die Meistersanger eine geschloffene Genossenschaft mit seften, die Behandlung der Kunst genau beitimmenden Gesehen bildeten, während die Minnefanger die Kunst in sreier Beife behandelten und sich nur von den Gesehen bestimmen ließen, die in ihr selbst lagen.

Die Sammlung der Gefehe und Ordnungen, nach welchen die Meisterlieder abgefaßt und vorgetragen werden nunften, hieß die Tabulatur; man fügte derselben auch wohl die Statuten bei, nach welchen die Singschulen eingerichtet waren, und die fagenshafte Geschichte von der Entstehung der Meistersfängerfunst. Es ist die ganze ängere und innere Einrichtung der Genoffenschaft so merkwürdig, daß eine kurze Darstellung derselben wohl als gerechts

fertigt erfcheinen wird.

Die einzelnen Schulen ftanden in keiner außern Berbindung mit einander; doch wichen fie in ihren Tabulaturen nur in unwesentlichen Dingen von einander ab. Jede Schule hatte einen Borstand, die drei Merter, deren Aufgabe es war, auf die Fehler der Singenden Acht zu geben, fie zu bestra-fen und die Ordnung zu erhalten; fie fagen auf einer Buhne, welche das Gemert hieß und auf der jederzeit die Bibel liegen mußte. Der altefte Merter hatte bas Archiv und die Rleinodien der Singschule in Bermahrung; die Büch fen meifter führ= ten Rechnung und Raffe. Die Berfammlungen der Meifterfänger gur Ausübung ihrer Runft hießen Schulen, und man unterfchied die Festichulen (an den drei bochften Feiertagen) von den gemeinen Sing ich ulen, welche gewöhnlich alle Monate ge= halten murden. Die Festschulen murden in Rir= den, die gemeinen Singschulen in der gewöhnlichen Berberge der Genoffenschaft gehalten, und hieß dann auch wohl Sigung. Ber in der Schule "in der Runft glatt war", d. h. feine Fehler machte und in feinem Gefange alle Befete der Tabulatur ftreng beobachtet hatte, erhielt als Preis,,den König Da= vid", d. h. es wurde ihm eine filberne Rette mit dem Bildnig des Ronige David um den Sale ge= hangt; die nachfte Babe mar ein schöner Rrang aus feidenen Blumen. In der Singschule wurden auch biejenigen gepruft, welche fich in die Genoffenschaft wollten aufnehmen laffen.

Jeder meisterliche Gefang hieß Bar und bestand aus Gesägen oder Strophen, jedes Gesäg aus zwei Stollen mit gleichem Ton und gleichem Maß und dem Abgefang mit anderem Ton und Maß. Diese drei Abschitte wurden an deren Ende durch Kreuze bezeichnet. Manchmal wurde noch ein Schlußstoll beigesügt, doch geschah dies im Ganzen nicht häusig. Die Versmaße hießem Gebände, die Berbart mit ihrer Singweise hieß Lon oder Beise. Die Tone hatten oft die seiseinmiten Ramen, denen man den Ramen des Erstwers beifigte. Die Jone hatten volltommen regelrecht gebildet waren und daher nachgebildet

wurden, hießen Deiftertone, deren ce in fraterer Beit gegen 400 ober noch mehr gab. Die Reime mußten nach ftrengen Befegen behandelt werden; die einfylbigen hießen ftumpf, die zwei-Baifen nannte man die fplbigen flingend. reimlofen Zeilen in der Mitte oder gewöhnlicher am Ende eines Befages. Ginfplbige Borter, welche mit einander gebunden wurden , b. i. mit einan= der reimten und einen Bers bildeten, hießen Pau= fen; zweisplbige auf diese Art gebrauchte Börter biegen Schlagreime. Die Tabulatur bezeich= nete 33 Fehler, welche begangen werden tonnten und bestraft wurden. Die bedeutenoften waren folgende: Fehler gegen die "hohe Leutsche Sprache", falsche Meinungen, d. h. alle "falfche, abergläubische, schwärmerische, unchriftliche und ungeziemende Lehren, Siftorien, Egem= pel, und fcandliche, unguchtige Borter"; falsches Latein; blinde Meinungen (wenn der Gedanke nicht deutlich genug ausgedrückt war), blinde (d. h. unverständliche) Wörter; Lafter (b. i. willfürliche Beranderung eines Botale, um ein Bort in den Reim zu zwängen). Billfürliche Berfürzungen von Wörtern nannte man Salbwörter, willfürliche Berlangerungen dagegen Unbange, willfürliche Bufammenziehungen hießen Rlebfyl= ben, und Milben biegen des Reims megen abgebrochene Borter. Falfche Meloden bestand barin, wenn man den Ton durchaus anders fang, als ihn fein Meifter gedichtet hatte, falfch Beband wurde begangen, wenn nur die einzelnen Berfe anbers gebunden wurden, als im urfprünglichen Ton. Diese Fehler murden je nach ihrer Bichtigfeit verfchieden bestraft; am ftrengsten die falfchen Meinun= gen, denn mer folche vorbrachte, hatte fich ,,ver fun= gen" und fonnte fogar gang ausgeschloffen werden.

Ber die Tabulatur noch nicht verstand, hieß ein Schulfre, wer Alles in derselben wußte, ein Schulfreund, wer mehrere Tone singen konnte, ein Singer, wer nach andern Tonen Lieder machen fonnte, hieß ein Dichter, und wer endlich selbst einen meisterlichen Ton erfunden hatte, ein Meister. Alle, welche in der Genossenschaft als Mitglieder eingeschrieben waren, wurden Gesellschafter genannt; den Ausdruck Meistersanger gebrauchten sie von sich selbst nicht, sie nannten sich einsach und bescheiden "Liebhaber des dents

fchen Meiftergefangs".

Es erhellt aus ben obigen Bemerfungen, nament= lich aus der Angabe der straffälligen Fehler, deren fich ein "Gefellichafter" schuldig machen konnte, daß die Beftrebungen der Meifterfänger nach gang außerlichen Dingen gerichtet waren und daß fchulgerechte Reimerei das Sochfte mar, mas fie erzielen wollten. Man wird fich daher auch nicht wundern, daß ihre Leiftungen in poetischer hinficht unter der Mittelmäßigkeit ftehen, und daß fie weder in Bejug auf die Form, welche fie allzu fclavifch bebanbelten, noch in Bezug auf den Inhalt Bedeutendes hervorbrachten, da diefer ihnen mit Ansnahme der falfden Meinungen vollkommen gleichgültig war. Doch haben diefe Bereine von schlichten Burgern und Sandwerkern gur Beforderung ber deutschen Prefie gewiß viel Gutes gestiftet, wenn auch nicht gerade bas, mas fie junachft beabfichtigten; es ift namentlich gum Theil ihnen der religiofe und fittliche Beift zu verdanten, ber die Bewohner ber Städte in jener Beit fo febr vor dem roben und gum Theil

<sup>\*)</sup> So fithet Wagenseil (a. a. D. S. 534 ff.) unter viefen andern folgende an: Die überkurg Wend-Rötweis Georg Sagers; die kurke Masseran-Weis Sans Findeieins, die Weber-Krugen-Weis M. Ambroufi Weggeres, die abgeschiedene Vielfraß-Weis Carl Koders, die gestreift-Safran-Asimseinweis Hank Findelsens, der blaue Ton Selnrich Fianenloss, der Abgeschiedenen Ton Leonbart Reubedens, die Englisch-Jinu-Weis Kaspars Enderler, die blutzstänzende Orathweis Josh Joseps; die gestsunte Baradisweis Ivse Schmitzers; die Vielfard-Andweis K. Kromers, der schlechte lange Ton Dans Sachsen u. f. v.

anchtlosen Abel auszeichnete. Jeder Meisterfänger war durch die Tabulatur zum frommen, sittlichen Leben, zu strengster Rechtlichkeit vervstichtet, und es ist natürlich, daß je mehr daß Ansehen der Gesnosenschaft zunahm, desto größer auch der Einsslüg ihres reinen Lebens auf ihre Mitbürger werden nußte. Auch auf die geistige Bildung der Städte wirkte die Genossenschaft segensreich: die Benossenschaft segensreich: die Benossenschaft segensreich die handwertsmäßig, nußte den schlichten handwerter geistig erheben, seinen Berstaud schärfen und vor Allem ihn für höhere Berhältnisse des Lebens empfänglich machen. Und es ist gewiß nicht zufällig, daß gerade die Städte, in welchen der Meistergessand blühte, sich vor Allen der Resoumation zuswandten.

Bei der großen Berbreitung des Meistergefangs und der eigenthumlichen Entwidelung deffelben mußte die Bahl berjenigen, welche fich mit ber "boldfeligen Runft" beschäftigten, febr groß fein; ber von den Meifterfängern herrübrenden Gedichte gibt es eine zahllose Menge, doch find die wenigsten durch den Druck befannt, und fie werden auch wohl nie gedruckt werden, da fie in teiner Beziehung nabere Aufmertfamteit verdienen. Daber find im Gangen auch nur fehr wenige Meifterfänger naber bekannt, und auch dieje find mehr wegen ihrer übrigen Dichtungen, als wegen ihrer Meiftergefänge berühmt geworden, wie Beinrich von Müglin, Suchenfinn, Muscatblut, der Teichner, Michael Beheim, Sans Rofenblut und Sans Folg, die aber fammtlich auch die Runft als Erwerbsmittel gebrauchten (mas bei den fpateren Meifterfängern nie wieder vortam), und das ber eber gu den Behrenden gu rechnen find. Der bedeutenbfte von Allen ift Sans Sachs, der je= doch erft in den folgenden Zeitraum gehört.

Bir haben ichon oben den Grundcharafter der Poefie des Zeitraums bezeichnet: fie erscheint als directer Begenfat der höfischen Dichtfunft. Die Phantafie und ihre Ansgeburt, das Phantaftifche, macht dem Berftandigen Blat, wie fchon gegen bas Ende der vorigen Periode, fo jest in aller Entschiedenheit, und dies gilt nicht blog von den eigentlichen Meifterfängern, sondern auch von den übrigen Dichtern, felbst denjenigen, die an den Sofen und für diefelben dichteten, da fich auch diefe den Ginffuffen des immer fraftiger fich entwideln-den Burgerthums mit feinem praftifchen Sinn nicht entziehen fonnten. Einzelne Berfuche, ben ritter= lichen Minnegefang in feiner alten Reinheit nachaubilden, mußten deshalb auch ohne nachhaltige Bir= fung bleiben. Bahres poetisches Leben zeigt nich nur im eigentlichen Bolfeltebe, bas, aus ber Tiefe des Gemuthe hervorgegangen, auch bei ungureichender Darftellung die Birfung auf das Bemuth nicht verfehlt.

Bir finden in diesem Zeitraume nicht bloß eine gänzliche Imgekaltung der geistigen Richtung; diese konnte auch nicht ohne Einstuß auf die poetischen Gattungen bleiben, welche nunmehr von den Dichetern vorzugsweise bearbeitet wurden. Während die ritterliche Poesse beinahe ohne Ausnahme auf fremden Borbildern beruhte, holte die Poesse des Bürgerthums ihre Stoffe und Ausstaungen aus den nächsten Berhältnissen; es mußte daher die epische Roesse, welche sich während der Herschaft der hösischen Bildung so reich und mannigs

faltig entwickelt hatte, immer mehr verschwinden, und der did aktischen weichen, in welcher auch das Bedentendste geleistet wurde, was die Zeit hersvorbrachte, besonders wenn sie sich als Satyre zeigte. Auch die lyrische Beeste ist nur in sofern beachtungswerth, als sie sich ihrem Inhalte nach an die didaktische Richtung auschließt. Der epischen Dichtungen sind nur wenige, und diese erscheinen entweder nur als matter Abglanz der vorzegen Beriode, oder sie neigen sich zur alle gorissich en Darstellung, welche schon gegen das Ende des zweiten Zeitraums aufzutauchen begonnen hatte. Der vorstegende Zeitraum wird aber vorzüglich das durch wichtig, das sich nun auch die dra matisch eburch wichtig, das sich nun auch die dra matisch e

Poefte gu entwideln beginnt.

Ehe wir aber gur naheren Darftellung der ein-gelnen poetischen Gattungen übergeben, wird es nicht ungwedmäßig fein, einige Borte über Dich = terfrönungen und gefronte Dichter vor= anguschicken, indem die ben Romern nachgeahmte Sitte, Dichter mit einem Lorbeerfrang gu fronen, im vorliegenden Zeitraume auch in Deutschland allgemeiner ju werben begann. 3war hatten ichon im 12. Jahrhundert die Raifer angefangen, Dich-ter ju fronen, aber theils waren nur folche bes Lorbeers gewürdigt worden, welche in lateinischer Sprache gedichtet hatten, theils beschränkte fich diefe Auszeichnung nur auf wenige Manner, und es war dieselbe bald wieder in Bergeffenheit gerathen. Selbst als die Krönung Petrarcas auf dem Rapitol (im J. 1341) allgemeines Aufsehen erregte, blieb dieser Borgang in Deutschland uns beachtet, und erft Raifer Friedrich III. führte Diefe Sitte wieder bei uns ein. Rachdem er ichon im 3. 1442 den berühmten Ueneas Splvius (nachmals Babit Bine II.) mit dem Lorbeerfrang gefchmudt hatte, fronte er im 3. 1491 auf einem Reichstage gu Rurnberg den großen Gelehrten Ronrad Cel= tes mit eigener Sand jum taiferlichen Dichter. Auch diefer hatte diefe Auszeichnung fur feine lateinischen Poesien erhalten, wie noch viele andere, welche der nämliche Raifer mit der Dichterfrone beehrte. Maximilian I. feste die von feinem Bater erneuerte Sitte fort, doch war er mit der Aronung weniger freigebig, als jener. Unter den von ihm auf diefe Beife ausgezeichneten Mannern nennen wir nur den faiferlichen Rath Cufpinianus, ben gelehrten S. Bebelius, ben Satyrifer Thomas Murner und vor Allem den großen hutten, der übrigens die Rronung auch nur feinen lateini= schen Gedichten zu verdanken hatte, denn als er im 3. 1517 gefront wurde, hatte er noch Richts in denticher Sprache geschrieben. \*) Eben deshalb aber, weil nur lateinische Dichter diese Auszeich= nung erhielten, tonnte fie in Deutschland nie recht volksthumlich werden, und auch später nicht, als auch Dichter wegen ihrer deutschen Poefien gefront wurden (Martin Dpig war der erfte; er wurde im 3. 1625 von Raifer Ferdinand II. gefrout). Denn da feit Maximilian I. auch die faiferlichen Pfalzgrafen das Recht hatten, im Ramen des Rais fere die Rronung ju ertheilen, auch die Universitä=

<sup>\*)</sup> Db Murner, ber im 3. 1506 gefrönt wurde, diese Begeichnung wegen seiner deutschen Gebichte erbielt, faun ich nicht beftimmen, da mir die darüber ausgestellte Urfunde nicht jugänglich ift; unmöglich ware es nicht, da seine Rarrenberschwörung vielleicht schon im 3. 1506 erschienen ift.

ten dieses Recht erhielten, und in Folge bessen die Auszeichnung täuflich wurde, verlor sie immer mehr an ihrer Geltung. \*) Mit dem Untergange des heiligen römischen Reiches deutscher Nation hörten die Pfalzgrasenwürde und so auch die zur völligesten Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen Dichterströnungen auf.

### I. Lyrische Poefie.

Die Erzengniffe der lyrifchen Poefie im britten Beitraume icheiden fich in zwei Sauptflaffen, in jo ferne fie von Runftdichtern herrühren oder ans dem Bolfe hervorgegangen find. Die Runft= dichter lehnten fich, wie fcon erwähnt, an den Min= negefang an, fei es, daß fie ihn mit gluctlicher Benugung des frifchen, lebensvollen Boltelieds wieder zu verjungen fuchten, wie Dewald von Boltenstein und Sugo von Montfort, sei es, daß fie nur die formelle Seite deffelben beach= teten, wie die Meifterfanger, wodurch diefe aber die freie Beweglichkeit verlor und in fteifen, vedantifchen Formalismus ausartete , zur vollsten Lebens = und Geiftlofigkeit versant. Wir werden von den Berinchen, den lyrifchen Minnegefang wieber zu beleben, bei den betreffenden Dichtern fpreden, bier genugt die weitere Bemerkung, daß diefe Berfuche ichon deshalb ohne weitere Birtung bleiben mußten, als die gange Zeitrichtung benfelben entgegenstand, und fie weder bei den Fürsten ober dem Adel, noch bei den Burgern Unflang finden fonnten; bei ben erften nicht, weil in ihnen der Befchmad fur die höfische Runft mit ber feineren Bildung verschwunden mar, und eben fo wenig bei ben andern, da ihnen bei dem fittlich-ernften Beift, der fie befcelte, die fentimentalen Meußerungen der ritterlichen Poefie eben fo wenig zufagen konnten, als die derben Ausdrucke der Luft in den Bolls=

Die Meistersänger behandeln im Ganzen die nämlichen Stoffe, wie die dürgerlichen Lyriter des zweizten Zeitraums; sie schritten insbesondere auf dem Bege fort, welchen Frauenlod eingeschlagen hatte. Sie gefielen sich vor Allem in der Behandlung biblischer Stoffe; war ja bei dem Hauptsingen in den Singschulen Nichts vorzutragen erlaubt, als was aus der heiligen Schrift entnommen war. Die myfischallegorische Richtung, welche schon durch ihre Borgänger gegeben war (f. oben S. 149), wurde durch den täglich mehr wachsenden Einssus der Myfister beinabe zum ausschließlichen Grundcharafter des Meistergesangs. Die ehrlichen Dichter versuchten auch wohl, die Spissindigkeiten der Dogmatik in das Bereich ihrer Darstellungen zu ziehen,

nung, gemährt die volkemäßige Lyrit ein viel erfreulicheres Bild; fie überragt die Leiftungen ber Meisterfanger, wie die der Gehrenden, an Leben= digfeit der Darftellung, an Mannigfaltigfeit und Tüchtigkeit des Inhalts, ja felbst an achter Schon-heit der Form, auch steht fie den Erzengnissen der Meisterfänger taum an Reichthum nach. Denn je mehr fich das Bolf ju Boblftand und Gelbftbewußt= fein erhob, defto mehr gedieh auch der Bolfegefang, der ichon dadurch ju großem Umfang tommen mußte, daß die fpatere Beit fich auch die Lieder der fruheren aneignete, welche nur in die neue Sprachform gebracht und jum Theil auch fortgebildet murben. So bedeutend aber der Reichthum jener Beit an alten und neuen Liedern war, fo haben fich doch verbaltnikmäßig nur wenige bavon erhalten, ba fie nur im Munde des Bolfe lebten, und nur eine mit Bergleichung des großen Reichthums fehr geringe Mugahl niedergeschrieben wurde. Allerdings gehören gewiß fehr viele von den in den nachfolgenden Jahr= hunderten verzeichneten Liedern urfprünglich in den vorliegenden Zeitraum , jedoch nur dem Stoffe und bem Inhalte nach , nicht aber nach ihrer Form und Sprache, Die, wie ichon fruber bemertt murbe, mit jedem Jahrhunderte umgestaltet murde, Ucber Die Liederpoefie des 14. Jahrh. gibt die Limburger Chronit, wenn auch nicht erschöpfende, doch im= merhin erfreuliche Anskunft. Sie führt nicht nur eine ziemlich große Anzahl von Liedern an, welche ju jener Zeit allgemein gefungen wurden (freilich werden meiftens nur die Liederanfange, felten bie und ba gange Strophen angeführt); fie enthält auch eine Stelle, aus welcher hervorgeht, daß gegen das Jahr 1360 die bisher gebräuchliche Form ber Lies der eine Umgestaltung erfuhr und auch die Dunt vervollkommnet murde. Leider läßt fich aus den gegebenen Andentungen nicht mit Gicherheit ermit= teln, ob der Berfaffer der Chronit die volfsthum= liche ober die fünftlerische Liederpoefie und Dufi! meint, doch ift es mabricheinlich, daß er jene im Ange hatte. "In demfelbigen Jahre", beißt es dafelbft, "verwandelten fich die Carmina und Gedicht

fie bichteten über das Beheimniß der heiligen Dreifaltigfeit, über die Empfängniß Maria, über bas jungste Gericht und dergleichen mehr; aber freilich wurde dies Alles ohne Beift mit der möglichften Trodenheit und Befchmacklofigfeit in holperige Reime gebracht. Gehr häufig murden auch Brund= fage der driftlichen Sittenlehre in die Form von Meistergefängen eingezwängt, aber diefe erman= gelten des poetischen Lebens noch mehr, als jene myftischen Lieder, weil fie dann nicht einmal die allegorische Einkleidung mehr gebrauchen konnten, welche den biblischen Dichtungen boch wenigstens einen gewiffen Schein von Poefie gaben. Unter ben Taufenden von Meisterliedern, welche auf uns getommen find, finden fich nur bochft wenige, welche die Liebe oder die Ratur befingen, und dies ift febr begreiflich : die Liebe fonnte den Meisterfangern teinen Stoff barbieten, weil ihnen die leidenschaftliche Erregung des Gemuths ohne religiose ober ftreng fittliche Unterlage bei ihrer ernften Stim= mung als Sunde erscheinen mußte; und von der Natur waren fie burch bas Leben in ben engen Mauern der Städte viel ju fehr abgezogen, als daß diefelbe fie gu poetischer Darftellung hatte reigen fönnen. Wenn auch viel ansprucheloser in ihrer Erscheis

<sup>\*)</sup> Die meisten Dichterfrönungen kamen im 16. und 17. Jahrh., im 18. nur noch wenige Beisviele vor, und diese Krönungen wurden meistens nur Solchen zu Theil, die in sateinischer Sprache dichteten, da sie von Universitäten untstänigen, welche mährend der größeren Sässerit iten aufgingen, welche mährend der größeren Kaffe des 18. Jahrh. die deutsche Rocken und gründlich veradreten. Daher ist auch feiner von den großen Männern dieser Zeit, weder Klopstod noch Lessung weder Wieland noch Götbe, mit der Krönung beehrt worden. Rur der Kreiberr von Schönalch wurde im 3. 1752 auf Beraustaltung Gottiched von der Universität zu Leinzig gefrönt, als Amerienunung für sein scholeches Seldengedicht Sermann, welches er dem Weissa von Konsten einspreche und kennele den die Seite gesetzt wurde. Der letzte von den kassen, der und der von den fasser ihnen gefrönten Poeten war Karl Rein bard, der Gerauscher von Bürgers Gedickten, welcher von einem Bürgerschen wurde.

in Teutschen Landen. Denn man bighero lange Lieder gefungen hatte, mit funf oder feche Befagen. Da machten die Meifter neuwe Lieder, das hieße Biedergefang mit drep Befägen. Auch hatte es fich also verwandelt mit Pfeiffenspiel, und batten aufgestiegen in der Musica, daß die nicht alfo gut war bighero, ale nun ausgangen ift. Denn wer vor fünf oder feche Jahren ein guter Pfeiffer war im Land, der dauchte jegund nit ein Flihen." Die in der genannten Chronit angeführten Liederanfänge find aber deshalb wichtig, weil wir einiger= maßen auf den Inhalt der damals gefungenen Lieder ichliegen konnen. Außer mehrern Liebesliebern, welche jum Theil noch an den alten Minnegefang erinnern, finden fich lyrifchepische Gefänge verschiedenen Inhalts, von denen die einen die Treue in der Freundschaft, andere die Treue und Bucht der Frauen befangen; ferner rein lyrifche Lieder, in welchen Die Bitterfeit Des Abichieds, die hoffnung des Biedersehens dargestellt wird, endlich auch Jägerlieder, Lieder auf das Schachfpiel und geiftliche Lieder. Unter allen ift aber die Rlage der Ronne merkwürdig, weil fich diefelbe in fpaterer Fortbildung lange im Munde des Bolts erhalten hat (f. unten). Begreiflicher Beife mer= den meiftens feine Berfaffer genannt, ba es ja vorjugeweise Bolfelieder find, von welchen die Chronit fpricht. Doch wird außer einem Ritter von Befterburg, von dem zwei Liederanfänge an= geführt werden, noch ein anderer Ritter erwähnt, der ein vielgesungenes geiftliches Lied gedichtet hatte, beffen Rame aber eben fo wenig genannt wird, als der eines Barfüßermonche, von welchem es bei dem Jahre 1374 heißt: "Bu diefer Beit, fünf oder feche Jahre davor, mas an den Maynstrom ein Barfüßer aussetziger Munich, der was von den Lenden verweifet, daß er nit reine was, der machte die besten Dictamina und Lieder mit Reimen, bergleichen feiner am Rheinstrom ober in diesen Landen machen kunnte, und was er machte, das pfiffen und fungen die Meifter gern nach."

Bir find gludlicher Beife nicht bloß auf die erwähnten Andeutungen und Mittheilungen der Limburger Chronif und anderer ahnlicher Schriften beschränkt; es ift une auch eine immer noch ziemlich reiche Angahl von Bolfeliebern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts mit mehr oder weniger urfundlicher Genauigfeit überliefert worden, aus den wir den Charafter und die Stoffe bes damaligen Bolteliede ermeffen tonnen. \*) Die Form ift, wie das zum Gefang bestimmte Bolfslied es verlangt, einfach und leicht, meiftens besteht die Stro= phe nur aus vier Zeilen; nur da, wo ein Rachflang des Minnelieds fichtbar wird, wie in den Taglie= dern, finden fich auch funftlichere Strophenfor-men. Die Sprache ift flar, und bet aller Freiheit der Behandlung in Reim und Bersmaß meiftens wohllautend und den dargestellten Gefühlen oder Thatfachen vollkommen angemeffen, gewöhnlich mit dem schlichtesten Ausdrucke große Wirkung hervorbringend, weil derfelbe, wie der einfache Ratur= laut, die dargestellte Empfindung in aller Bahrbeit, Rraft und Unmittelbarteit ansspricht. Die Stoffe find beinahe immer die nämlichen, welche wir ans der Limburger Chronif haben tennen lernen. Borguglich reich an Bahl und bedeutend an Inhalt find die Liebeslieder, welche den Be= genftand bald von feiner ernften Seite auffaffen und ihn dann mit einer den Deutschen eigenthum= lichen Innigfeit behandeln, bald ihn auch in einer mehr heitern Beife barftellen, wobei oft ber liebenswürdigste humor und die muthwilligste Schaltbeit fich entfaltet. Auch Schilderungen der Ratur und des Lebens in derfelben find ziemlich häufig; und diese Lieder find durch die Tiefe ber Empfindung und der poetischen Auffaffung bemer-Sie übertreffen die höfischen Raturfenswerth. lieder schon durch ihre größere Bahrheit, vorzüg= lich aber dadurch, daß fie fich nicht, wie jene, in ben nämlichen ftets wiederkehrenden Allgemeinheis ten bewegen, sondern mit regem Sinn und tiefer Beobachtungsgabe das Naturleben bis in seine ein= gelnften Erscheinungen verfolgen. Auch eigentliche Trinklieder werden jest ichon haufiger, wenn and noch nicht fo gewöhnlich und in fo mannigfaltiger Auffaffungsweise, als in den nachfolgenden Beitraumen. Manche berfelben find geradezu vortrefflich und gefallen sowohl durch die reine Lebens= luft und den heitern, manchmal auch wohl muth-willigen humor, der fich in ihnen ausspricht, als durch die leichte Beweglichkeit der Darftellung. Es darf wohl nicht bezweifelt werden, daß es fcon in früheren Beiten Trinklieder gegeben hat, viele uns aufbehaltene lateinische, von Beiftlichen abgefaßte Lieder diefer Art haben einen fo volksthumlichen Ton, daß fie gewiß Rachbildungen von alteren im Bolte lebenden Trinkliedern find. Doch icheinen von diesen keine aufgezeichnet worden zu fein. Da= gegen finden fich befonders im funfzehnten Jahr= hunderte viele fogenannte Beinfegen Beingruße, welche jedoch von Runftdichtern berrubren. Unter diefen find die von Sans Ro= fenblut (f. n.) bet weitem die beften.

Außer den angegebenen Gattungen erscheinen auch einzelne Sandwertelieder, welche die besondern handwerke theils rühmen, theils aber auch in nedischer Weise bespotten. Doch hat auch diese Urt von Liedern erft in den folgenden Zeitraumen größere Entwidelung gewonnen, wo das ftadtifche Leben fich mehr und mehr in fich zurückzog und fich die Thätigfeit der Burger auf die einfachsten Berhaltniffe innerhalb ihrer Mauern beschräntte, ba fie fich, vom Rampfe gegen Fürsten und Abel ermat= tet, denfelben immer mehr unterordneten. Früher ale die eigentlichen Sandwerkelieder erscheinen 3a= gerlieder und Bergreiben, jenen ungefähr gleichzeitig find dagegen die Soldaten = und befonders die Reiterlieder. Endlich finden fich auch schon hie und da politische Lieder, welche entweder das ermachte Bewußtfein des Bolfes den Fürsten und dem Adel gegenüber fraftig aussprechen, oder im Ginne der letteren gedichtet waren und den haß, zugleich aber auch den unmäßigen Born gegen die aufblühende Macht der Städte

darstellten. \*)

<sup>\*)</sup> Die hauptquelle des Bolfslieds in jener Zeit ift das "Liederbuch der Clara Säglerin", einer Noune in Angsburg, welche am Ende des 16. Sahrh. lebte. Es ift in neuerer Zeit von G. Haltaus herandgegeben worden. (Quedlindurg und Leipzig 1840.)

<sup>\*)</sup> Bon rein politischen Bolfeliedern aus früberer Zeit haben sich nur sehr wenige erbalten; daß aber dergleichen ziemtlich banfig gesungen wurden, wird durch eine Stelle in Chriafus Spangenbergs, "Säch sicher Ghronifa" (Frankf. a. M. 1888, Bol. S. 357) bestätigt, welche wir bier mittheilen weil sie über den Inhalt und Cha-

Bir erwähnen hier fogleich auch die Boltslieder mit epischer Grundlage; denn wenn sie auch ihrem Stoffe nach zu den epischen Dichtungen zu rechnen sind, so haben fie doch durch ihre für den Gesang bestimmte Form durchaus lyrischen Charatter. Es find darunter sowohl die balsadenähulichen Ge fange, als die historischen Boltslieder im engern Sinne zu be-

greifen.

Die erfteren find in großer Bahl vorhanden, und doch hat man allen Grund anzunehmen, daß viele derfelben verloren gegangen oder nur in viel fpaterer Abfaffung auf uns gekommen find. Es find diefe nicht nur ihrer Form nach, fondern felbft von Seiten ber poetischen Behandlung gang lyris scher Natur; denn sie ergählen die ihnen zu Grunde liegende Begebenheit nicht mit epischer Ansführ-lichteit und Behaglichkeit, sondern fie heben in acht lyrischer Beise nur die hauptmomente der Begebenheit hervor, mahrend die untergeordneten Berhaltniffe, als ben Schwung der raftlos thatigen Phantafie hemmend, übergangen werden. Aber eben dadurch erhalten diese Lieder eine folche Frische und lebensvolle Innigkeit; es treten die Sauptpunkte mit fo ergreifender Rraft hervor, daß Jeder, def= fen Sinn für achte Boefie nicht getrübt ift, unwis berftehlich hingeriffen wird. Und in der That ges horen diefe lurifch-epischen Bolfslieder gu dem Bortrefflichften, mas die Bolfspoefie aller Beiten und Nationen aufzuweisen bat. Die Form derfelben ift von der größten Ginfachheit, dabei in voller Freiheit fich bewegend, jedoch bet der größten Rühnheit und icheinbaren Billfur doch immer rhuthmifch icon. Gehr oft wird der Reim gur blogen Affonang; aber mas bei dem Liede des Runftdichters ein unverzeihlicher Fehler ware, wird bei der freien Beweglichfeit des Boltsliedes jur wirfungevollen Schönheit, wie in der Rainr die icheinbare Unregelmäßigfeit oft die höchfte Schönheit bervorbringt : ift ja das Bolkslied in der That nichts Anderes, als ein Erzeugniß des unbewußt, aber eben deshalb mit der vollsten Rraft wirkenden Raturlebens. \*) Bas die Stoffe Diefer lyrifch = epifchen Boltelieder be= trifft, fo find diefelben ficherlich nicht erfunden, fondern der Birtlichteit und bem Leben entnom= men; denn fo reich und schöpferisch die Phantafie des Bolts auch ift, fo wird es doch niemals willfürlich erbachte Thatfachen jum Begenstande feiner Dichtungen machen. Es hat zu tiefen poetischen Sinn, als daß es in diefe alle Poefie vernichtende Abirrung gerathen fonnte; und darum ift auch bas unbedentendfte Volkelied von einer Bahrheit und Objectivitat, nach welcher manches felbft große Talent unter ben Runftbichtern vergebens ftrebt. Benn daher die Bolfelieder nur im Allgemeinen von Jünglingen, Madchen u. f. w. reden, fo lag

rafter dieser Lieder genaue Ausklunft ertheist. "Daher wurden diese Zeit (1482) Lieder gemacht vnd gesungen, darinnen die Oberkeit erinnert vnd ermahnt ward, in der Keglerung gleichmeßigfeit zu halten, den Abel nit zu viel Kreybeit vnd Gewalt zu verkrungen, den Bürgern in Sieteten nit zu viel Pracht und Gevangs zu verstatten, das gemeine Bawervoft nit vber macht zu beschweren, die Straffen rein zu halten (d. b. wohl vor den adesigen Raubern zu sichern), vnd jedermann Necht vnd Billigseit wirderiahren zu lassen. Bon wecken keidern find noch etsliche Gesehlin vorhanden, so etwan von alten Leuten, die sie in jer Jugend von jren Eltern gebört, gesungen werden." Er sügend von jren Eltern gebört, gesungen werden." Er sügend von jren Klerry gebort, mittheisen.

\*) Bgl. hierüber, was oben S. 8 u. 9 gesagt wurde.

boch immer eine hiftorische Thatfache gum Grunde, deren Bemußtfein nur nach und nach verloren ging, weil fie eben durch die Dichtung aus der Besonderheit zur Allgemeinheit erhoben worden war, was befanntlich Bothe mit vollem Recht fur Die eigent= lichfte Aufgabe ber Dichtung erflart. Go wird es aber auch begreiflich, warum die Personen in dies fen Liedern in fo ausgeprägter und lebensvoller Individualität hervortreten, die auch felbst dadurch nicht vernichtet werden fann, daß fie häufig nur unter einer allgemeinen Bezeichnung erscheinen. Die lyrisch-epischen Lieder haben meistentheils die Liebe jum Begenftand; doch behandeln fie denfel= ben in wunderbarer Mannigfaltigfeit, die ihren Grund nicht weniger in der Berschiedenheit der ergählten Begebenheiten hat, als in dem unerschöpf-lichen Reichthum der dem Leben entnommenen In-dividualität der dargestellten Persönlichkeiten. Die meiften Befange diefer Art haben einen ernften, ichwermuthigen, oft felbit acht tragifchen Charafter; boch find nicht wenige auch tomischen Inhalts, und es gehören diese eben nicht zu den schlechteften, da in ihnen die unerschöpfliche Fulle des lebendigen Boltswißes jur Erscheinung gelangt. Unter den Liedern, welche nicht die Liebe jum Gegenstande haben (denn es werden in den ernften wie in den heitern Befängen auch noch mancherlei andere Stoffe behandelt), find insbesondere die Lugen= marchen zu ermahnen, die ichon im 13. Jahrh. erscheinen und fich bis in die neuefte Beit berab bei

dem Bolte einer besonderen Borliebe erfreuten.

Sind diefe lyrifchepifchen Boltelieder bei ihrem großen Reichthum und ihrer innern Bortrefflichfeit ein unzweiselhafter Beweis, daß fich in der Zeit, von welcher wir fprechen, das Bolt in feinen un= tern Ständen, von denen jene Dichtungen beinahe anofchließlich herruhren, in erfreulicher Beife fraftig entwidelte; fo find es die hiftorischen Boltelieder wohl in noch größerem Mage, weil fie une barthun, daß die geiftige Rraft des Boltes, wie noch nie früher und eben fo wenig in späteren Beiten, auch angere Gestaltung gewann. Die bes deutenoften unter diefen Liedern befingen bie gablreichen Fehden zwischen den Städten und dem Adel, und rühren größtentheils von Dichtern ber, die es mit den Städten hielten und felbft burgerlicher Ber= tunft waren. Rur wenige haben im Intereffe ber Fürften und Ritter gedichtet, und diefe gehörten wohl ausschließlich zu den Behrenden und fahrenden Sangern, wie Peter der Suchen wirth und der Baldehuter Ifen hofer. Aber auch andere Kriege wurden befungen (unter welchen wir nur die Buf= fitenfriege erwähnen), ja felbit folche, welche das beutsche Bolt nicht unmittelbar berührten; es murde taum irgend eine Schlacht ober auch nur ein unbedentendes Treffen geliefert, das nicht einen ober mehrere Sauger fand, nicht bloß in ber vorliegen= den Zeit, sondern auch im folgenden Zeitraume, fo daß noch der treffliche Aventinns fagen tounte: ,Wie es denn ben une noch der Landefnecht Brand ift, die allweg von jren Schlachten ein Lied machen." Die machtig aufgeregte Befangesluft des Bolfes beschräntte fich jedoch nicht auf die bedeutenderen, hiftorifd wichtigen Begebenheiten; fie ergriff auch mit unwiderstehlichem Triebe felbst folche Thatfachen, die entweder nur fur einen bestimmten Ort oder für eine bestimmte Zeit wichtig maren, ja felbft nur vorübergebend die Aufmerkfamteit auf fichites ben konnten. Gine nicht geringe Anzahl von Liebern beziehen fich auf die damals fo häufigen Raub= guge der adeligen Berren, welche freilich oft genug am ftädtischen Balgen ihr Ende fanden. Auch die meiften derfelben rubren von burgerlich gefinnten Dichtern her, nur einzelne nahmen das ritterliche handwerk in Schut; doch mögen diese eher unter den Spieggesellen der adeligen Räuber, als unter diesen selbst gesucht werden. Die Lust am zügels lofen Leben oder auch an der friegerischen Thatigfett wird gewiß manchen fonst tuchtigen Menschen in die Reihen jener Stranchdiebe gelodt haben, ber dann feine Luft in wilden Befangen aussprach, die, nicht zu den schlechteften gehören. Endlich wurden auch einzelne Thatsachen, wie z. B. Mordthaten, befonders die den Juden vorgeworfenen Kindermorde, fodann auch auffallende Naturerscheinungen, Erdbeben, Ueberschwemmungen, Rometen und dergleichen befungen, doch wurden Lieder biefer Art erft in den nachfolgenden Jahrhunderten haufig, auch find die meiften derfelben ganglich werthlos. Um bedeutenoften, fowohl rudfichtlich des Inhalts, als der Darstellung find die Schlacht = und Sie = geslieder aus den Rriegen der Städte und Landgemeinden mit ben Fürsten oder dem Abel, und unter diefen zeichnen fich vor allen durch ihre Tuchtigfeit die der Schweizer ans. Die Schweiz hatte ichon in der erften Salfte des dreigehnten Jahrhunderte ihre republifanische Entwickelung begonnen, welche fie feitdem mit fefter Bebarrlichfeit und unwiderstehlicher Rraft verfolgte; schon da= male war das Bolt, in den Städten, wie in den Gebirgelandern, gu fo fraftigem Selbstbewußtsein gelangt, daß es den Anmagungen des machtigen Adels und der noch mächtigeren Fürsten zu wider= fteben und feine Rriegethaten durch Lieder gu verherrlichen begann. Go haben wir ein freilich in Form und Sprache noch robes, aber von tüchtiger Rraft zeugendes Lied vom Jahre 1243 über "bas Bundniß der beiden Stadte Freiburg und Bern", ein anderes von dem "Streit am Morgarten" (1315) und ein brittes von der gewaltigen "Laupenschlacht" (1339). Doch werben erft in der zweiten Galfte des vierzehnten und im fünfzehnten Jahrhundert die schweizerischen Schlacht und Siegeslieder großartig und gahlreich , wie die Thaten , die fie befangen; von nun an bleibt feine ber großen Schlachten, Die fie ge= wannen, unbefungen, ja von manchen find fogar mehrere Lieder vorhanden. Die meiften berfelben athmen die frendigste Schlachtluft und den Drang nach friegerischen Thaten, in allen spricht fich das lebendigste Bolksgefühl und diewärmste Vaterlandsliebe aus, worüber wir die bie und da unbeholfene Darftellung gern vergeffen. Unter den bekannten Dichtern Diefer Lieder find vorzüglich gu nennen Salb Suter (f. unten), Steinhufer ("das Baldshuterlieb", Beit Beber (f. u.), Sans Biol ober Fiel ("Bom Strit ze Murten"), Mat-thias Zoller ("die Schlacht bei Murten"), endlich Johann Leng, Ludwig Sterner und Beter Meyler, welche die Siege im fogenann= ten Schwabenfriege befangen, die auch von meh= rern unbekannten Dichtern in vortrefflichen Liebern verherrlicht wurden, unter welchen wir bas treffliche "Dornederlied" (f. n.) ermähnen. — Den Liedern ber Schweizer ftehen die Beldenlieder der Ditmarfen, jenes tampf= und tobee=

muthigen, vaterlandsliebenden Böftchens im Norben bes Baterlandes, am nächsten, in welchen sie ihre großartigen Kämpfe gegen die Däten besangen (f. u.). Diesen Liedern der Schweizer und Ditmarfen steben die historischen Bolsslieder des übrigen Deutschlands weit nach, sowohl an poetischem Werthe, als rückschlich der dargestellten Thatsachen, denn nirgends trat das Bolt mit der entschiedenen Kraft und dem klaren Bewußtsein dessen, was es wollte, auf, wie jene Stämme an den äußersten Enden des Reichs, weshalb denn auch seine Bersuche, sich von dem Oruck des Abels und der Fürsten zu befreien, meistens vereinzelt blieben und den entschiedenen Erfolg nicht haben fonnten, den das treue Jusammenhalten der schweizerischen Länder und Städte so herrlich krönte.

Wir haben endlich noch das Rirchenlied zu ermahnen, in welchem gwar ichon früher Berfuche gemacht wurden, das aber erft in diefem Beitraume ju felbstständiger Entwickelung gelangte. Rirchenlied, welches fich von dem rein religiöfen Liede ichon badurch unterscheidet, daß es mit dem 3mede gedichtet wird, einer ganzen Gemeinde oder überhaupt einer größeren Berfammlung von Glaubigen gur Erbanung ju dienen, mabrend jenes nur individueller Ausdruct des religiöfen Gefühls bleibt, hat von feiner ersten Erscheinung an durchaus volks= thumliche Grundlage, und wenn gerade diefe Gat= tung der Boeffe felbft in den tranrigften und unfruchtbarften Beiten der Literatur in verhaltniß= mäßiger Bluthe fich erhielt, fo war dies nur dem Umftande zu verdanken, daß es diefe Grundlage auch dann nicht verläugnete, als alle übrigen Gattungen das volksthumliche Element entschieden von fich geworfen hatten. Daß aber bas Kirchenlied aus bem Bolfe erstehen mußte, lag in ben Zeit-und Bilbungsverhaltniffen ber übrigen Stanbe. Die Beiftlichkeit, welche in ihrem bergebrachten Formenwesen erftarrt war, verharrte bet den von ber Rirche gebotenen lateinischen Befangen; Die ritterlichen Dichter, von denen manche in Form und Gehalt gleich vortreffliche religiöse Lieder fich erhal= ten haben, ftanden dem von ihnen verachteten Bolfe gu fern, als daß fie für daffelbe zu dichten fich berabgelaffen hatten. Die meisten religiöfen Gedichte der Minnefinger, unter welchen wir einige treffliche baben tennen lernen, waren baber gewiß teine eigentlichen fur die driftliche Gemeinde bestimmten Kirchenlieder, selbst wohl nicht die des burgerlichen Spervogel (f. o. S. 36 Nr. 9 u. 11). So war denn das Bolt, welches bei dem lateinis schen Kirchengesange keine Erbauung finden konnte, ba es benfelben nicht verstand und zudem auch fei= nen Antheil daran nehmen durfte, recht eigentlich gezwungen, fich felbft religiofe Lieder gu dichten. Bahrscheinlich waren dergleichen schon sehr frühe vorhanden, aus dem 13. Jahrh. haben fich eins gelne Ofter - und Pfingftlieder und andere Gefange erhalten, welche gang volksthumliches Geprage tragen. Db fie aber in der Rirche gefungen wurden, bleibt noch immer zweifelhaft, benn wenn auch Bruder Berchtold in einer Predigt feine Buhorer ermahnt, das schone Pfingftlied: "Nu biten wir den heiligen geist" (welches fich in vielfachen Ueberarbeitungen und Erweiterungen bis auf den beutigen Tag erhalten hat) "mit ganger Andacht und mit innigem Bergen" ju fingen, so geht daraus noch nicht hervor, daß er den Gefang in der Rirche bamit gemeint habe, vielmehr ift es mahrscheinli= der, daß er ibn bei ber Brivat= ober Sausandacht ju fingen ermahnte. Bu den religiofen Bolfeliedern gehören auch diejenigen geiftlichen Befange, welche nach althergebrachter Sitte vor, mahrend und nach der Schlacht, fo wie diejenigen, welche beim Beginn einer größeren Seefahrt gesungen wurden. Bon einem folchen hat fich die Anfangszeile "In Gotes namen vare wir" erhalten. \*) Eben so wenig ift es noch ausgemacht, ob im 14. Jahrh. beutfche Lieder in der Rirche vom Bolle gefungen wor= den feien. Dagegen wiffen wir, daß eine im Jahre 1492 in Schwerin abgehaltene Provinzialspnode ben Befchluß faßte, den Beiftlichen zu erlauben, die nach der Deffe gebrauchlichen lateinischen Befange mit bentichen gu vertaufden. Dies beweift wenigstens, daß das Bolt laut nach deutschem Rirchengefange gerufen haben mußte, und es ift wohl auch mahricheinlich, daß ichon vor der ermähnten Erlaubnig deutsche Lieder in der Rirche gefungen worden find. Angerhalb der Rirche murden geift= liche Lieder im 14. und 15. Jahrhundert häufig ge= fungen, fowohl bei Darftellung geiftlicher Schauspiele, als vom Bolfe bei besonders feierlichen Belegenheiten, bei Bitt = und Ballfahrten oder bei feiner hauslichen Andacht. Die traurigen Beitverhaltniffe, welche wir in den einleitenden Bemerfungen erwähnt haben, mußten das Bolt ernft ftim= men und es drangen, feine Furcht und hoffnung in Bitt= und Buggefängen auszusprechen. Bu die= fer Beit erschienen auch die Beigler oder Fla= gellanten, eine Rotte Fanatifer, die in Brosgestion durch Suds und Bestdeutschland zogen, resligiöfe Lieder sangen und fich durch Geißelung und Berfleischung des Rorpers die Gnade Bottes erwerben wollten. Bon ihrem Treiben berichten die Limburger Chronif und die Strafburgifden Chroniten von Clofener und von Königehofen ausführ= lich, welche auch ihre Gefange, meiftens jedoch nur in Bruchftuden, mittheilen (f. u. bei Clofener). Ihre Buggefänge oder Leifen \*\*) erwarben ihnen zahlreiche Unhänger und Freunde unter dem Bolte, weil fie in deutscher Sprache gedichtet waren. Eben fo und ans bemfelben Grunde icheinen bie religiöfen Lieder einzelner Muftiter, unter welchen besonders Tauler in deutscher Sprache dichtete, bei dem Bolte Beifall gefunden gu haben. ber nämlichen Beit frammt endlich ein vielfach gefungener und berühmt gewordener Oftergefang, als deffen Berfaffer Konrad von Queinfurt genannt wird, der Pfarrer ju Steinfirch am Queig, und im 3. 1382 ju Löwenberg gestorben fein foll.

Bie diefer, fo begannen nun auch einzelne anbere Beiftliche religiofe Lieder in denticher Sprache gu dichten; doch beschränkten fie fich meiftentheils auf Nachbildungen lateinischer Rirchen= gefänge, wie g. B. der Mond von Salg= burg. Auch diejenigen Lieder, in denen lateinis

sche Berse mit deutschen, oder auch nur lateinische Borter mit deutschen willfürlich abwechseln, mogen von Beiftlichen herruhren, und vielleicht find diefe Berfuche fogar alter, ale jene Rachbildungen ober Ueberfegungen der lateinischen Symnen. Gines der berühmteften diefer Art ift bas Lied: "In dulci jubilo"; gewöhnlich, aber mit Unrecht, dem Betrus Dresdenfis jugeschrieben, ber im 3. 1440 als Lehrer zu Brag gestorben ift; es stammt jeden-falls aus einer noch früheren Beit. Ebenfo rühren die Umbichtungen weltlicher Lieder in geiftliche ohne Zweifel meiftentheils von Beiftlichen her , welche auch auf diefem Bege das weltliche Lied ju verdrängen fuchten. Lieder diefer Art tommen johon im 14. Jahrh. vor, wenigstens ist die Um-bichtung des Liedes von Steinmar "Sumer zit, ich vröuwe mich din" (s. v. S. 138) gewiß nicht aus späterer Zeit. Im 15. Jahrhundert ist besonders heinrich von Laufenberg als Verfasser soll cher Lieder gu nennen. Die Rachbildungen fowohl der lateinischen Rirchengefange, als der deutschen weltlichen Lieder beschränkten fich oft nur auf die Anwendung der alten Melodien, nach denen die neuen Lieder gedichtet wurden. Die Melodien der lateinischen Gefänge benutte vorzüglich Martin Myllius oder Miller; unter benen, welche nach den Beifen beutscher weltlicher Lieder geiftliche Befange dichteten; ift Sigtus Buchsbaum gu nennen, beffen Lied : "Bnfer lieber Frauen Bfalter , in Ber-gog Ernfts Meloden" erft in den " Catholifchen Befängen" von Ruof (Tegernfee 1577) abgedrudt

fteht, aber ichon im 3. 1500 gedichtet wurde. Bir geben nun gur nabern Betrachtung der vorgüglichften lyrifchen Dichter bes Beitraums über, welchen wir eine fleine Auswahl von weltlichen und geiftlichen Bolfeliedern folgen laffen.

## Johannes Tauler.

Johannes Tauler, über deffen Leben und fdriftstellerifden Charafter wir bei Betrachtung feiner profaifden Berte ausführlicher fprechen werden, hat außer feinen Bredigten und Erbauungs= schriften, durch die er vor Allem eine bedeutende Stelle in der Literatur einnimmt, auch eine fleine Bahl von geiftlichen Liedern (fo viel befannt ift, fechs) gedichtet, welche leider nur aus einem fpateren, die Sprache durchaus modernifirenden Drude bekannt find. \*) Sie tragen fammtlich in bobem Mage das Geprage feiner muftifchen Richtung : Der Mensch folle fich mit seinem ganzen Wesen in Gott verfenten, fich felbst ale perfonliche Erscheinung aufgeben, damit er fich in Gott wiederfinde: Dies find die Gedanken, welche fich durch alle Lieder Taulers gieben, und in einer nicht felten unklaren Bildersprache dargestellt werden, eine Eigenthum= lichteit, die wir and in den prosaifchen Schriften ber Muftiter wiederfinden werden. Das Safden nach Bilbern verfallt bie und da fcon in bloge Spielerei, Die in den Liedern der fpatern Brudergemeinden nicht felten bis gur Bergerrung gefteis gert wird und beinahe widerlichen Eindruck macht. Doch hat sich Tauler noch am meisten von diefer Abirrung freigehalten; fein fraftiger, mannlicher Geift tonnte doch an der weichlichen Sentimentas litat, die einer folden Sprache ju Grunde liegt,

<sup>\*)</sup> Sie fteht im Triftan von Gottfried v. Straßburg (B. 11536. S. v. S. 398). Auch von diefem Liede hat itd eine fratere Umbildung erhalten.

\*\* Das Wort , Leis "haten Enige für das französischen Recht, es fei das Wort aus Kyrie eleison entstanzen Recht, es fei das Wort aus Kyrie eleison entstanzen, welches den ständigen Aefrain alter Kirchengefange gebildet habe. Jedenfalls ift Leis dasselbe, was Leis (S. v. S. 27). Der Ausbruck Leis zur Bezeichnung des geistlichen Liedes war im 14. u. 15. Jahrh. allgemein gebrundslich, er tommt aber auch noch im 16. und selbst im 17. Jahrb. vor. 17. Jahrh. vor.

<sup>\*)</sup> Joh. Zaufere Berte, Roin 1543. Fot.

tein bleibendes Gefallen finden. Wenn uns übrigens auch die duntle mystifche Sprache feiner Lieder nicht behagen tann, fo werden wir doch die reine Frommigkeit nicht verfennen, die den edlen Mann erfüllte.

- 1. Von inwendige bloszheit und gelassenheit uns selbst und aller dinge.
- 1. Ich wil von bloszheit singen neuwen sanck, wan rechte lauterheit ist onn gedanck, Gedancken mögen da nit seyn, so ich verloren hab das mein.

Ich bin entworden:

der zuomal entgeistet ist, der mag nit sorgen!

2. Mich irret nummer mer meyne ungelich, ich byn so gerne arm und reich, Mit bielden mag ich nit nummegeen, meins selbst muosz ich ledig steen.

Ich bin entworden:

der zuomal entgeistet ist, der mag nit sorgen!

3. Wilt ir wissen, wie ich von den bielden kam?

Do ich rechte einicheyt in mir vernam. Das ist rechte einicheyt, so mich entsetzt noch lieb noch leit.

Ich bin entworden:

der zuomal entgeistet ist, der mag nit sorgen!

4. Wilt ir wissen, wie ich von dem geiste kam?
do ich weder disz noch das in mir vernam,
Dan blosse gotheit ungegrundet;
do mogt ich langer schwygen nit: ich möstet kunden.

Ich bin entworden: der zuomal entgeistet ist, der mag nit sorgen!

5. Sint ich alsus durchkommen bin vor dem ursprung,

Do mag ich langer alden nit, ich muosz da jungen. Alsus sint alle die krefte mein zuomal verschwunden,

Und sein gestorben: wer alsus entgeistet ist, der mag nit sorgen!

6. So wer nu alsus verschwunden ist und hat befonden ein finsternis, Ist so rich on allen kummer.

Alsus hat mich das lieben feür zuomal verbrunnen, Und bin erstorben:

wer alsus entgeistet ist, der mag nit sorgen!

7. Wer nu alsus erstorben ist und ouch entworden,

der vatter ist jm offenbar,

Der sun, der geyst jrer beyde,
in Christo Jhesu ist alles guts wunne und weyde.

Es ist über alle massen:

wer noch ist ungelassen, den sol man straffen.

- 2. Beihnachtelied.
- 1. Uns kompt ein schiff gefahren, es brengt ein schönen last, darauff viel engelscharen, und hat ein grossen mast.
- 2. Das schiff kompt uns geladen. Gott vatter hats gesandt: es bringt uns grossen staden Jesum, unsern heilandt.

- 3. Das schiff kömpt uns gestossen, das schifflein geht am landt, hat himmel auffgeschlossen, den sohn herausz gesandt.
- 4. Maria hat geboren ausz irem fleisch und blut daz kindlein auszerkoren, wahr mensch und waren Gott.
- 5. Es liegt hie in der wiegen, das liebe kindelein, sein gsicht leucht wie ein spiegel: gelobet mustu sein!
- 6. Maria, Gottes mutter, gelobet mustu sein:
  Jesus ist unser bruder, das liebe kindeleiu!
- 7. Mögt ich das kindlein küssen an sein lieblichen mundt, und wer ich kranck, vor gwisse, ich würd darvon gesundt!
- 8. Maria, Gottes mutter, dein lob ist also breit! Jesus ist unser bruder, gibt dir grosz würdigkeit. Amen!

# Beinrich von Müglin.

Beinrich von Müglin, oder eigentlich von Mügeln, denn er mar aus Mügeln im Meignis fchen geburtig, foll nach der Neberlieferung der Meisterfänger einer der vier (oder zwölf) Erfinder bes Meistergefangs gewesen fein; auch war fein langer Ion einer von den vier gefronten Tonen des meifterlichen Bortes. Er lebte in der zweiten Salfte des vierzehnten Jahrhunderts und fcheint fich vorzüglich in Böhmen und Destreich aufgehalten gu haben; wenigstens berichtet ein fpaterer Meifterfänger (Umbrofine Megger aus Hurnberg), daß er "In Bobem ward fehr hochgeehrt", und bei einem andern beißt er Doctor ber Theologie ju Brag. \*) Benn fich auch hieruber nichts Bestimm= tes ermitteln läßt, fo ist bagegen sicher, daß er mit Kaifer Karl IV., der sich meistens in feinem Erb= staate Böhmen aufhielt, in naherer Berbindung ftand, da er ihm fein bidattifches Gedicht "das Buch der Maide" jum Dant für erwiesene Bohl= thaten widmete. And mit Bergog Rudolf IV. von Destreich war er befreundet, denn er fagt felbit am Anfang feiner "Ungarifden Chronit", daß er Diefem Fürften alle feine Berte queigne.

Außer dem angeführten Lehrgedichte, auf das wir unten gurndkommen, und der ebenfalls angeführten Chronik hat heinrich von Muglin noch eine Ueberfehung des Balerins Maximus geschrieben, melde zu ben alteiten Nerfuchen der Art gefürt.

melde zu den altesten Bersuchen der Art gehört. In feinen lyrischen Gedichten, von denen wir hier allein zu reden haben, schließt er fich ganz an Franenlob und zum Theil an Regenwogen: Es find meistens Sprüche, in welchen fich die ganze Afterweisheit jeuer Zeit darftellt; am meisten geniesbar ift er, wenn er gewöhnliche Lebensverhaltnisse be-

<sup>\*)</sup> Doch beruht dies vielleicht auf einer Bermechselung zweier ziemlich gleichsautender Namen. Denn im Gefangenuch ber Kolmarer Meisterfänger findet fich unter Deutschern nebst heinrich von Mügelin and ein Milich von Brag. (Museum fur altd. Lit. u. Runft, 2, 181.)

fpricht, ober, wie in dem unten mitgetheilten Gebicht, feinen Gedanken das Gewand der Parabel gibt. Außer diesen kleinen spruchartigen Gedichten hat er endlich noch einen größeren "Lobgessang auf die heilige Jungfrau" geschrieben, in welchem er Konrads von Bürzburg "golodene Schmiede" nachzuahmen sucht, ihn aber nur im Abentenerlichen überbietet.

Von eim übeln wyb.

Der tüfel zunserm herren sprach: "Sag, meyster myn,

warum beschuff du tugenthafften mannen pin mit einem bösen wyb? kan nit wann rassen,

Wann sie den yren frummen man mit krieg bestat,

vil schelten, sweren, wo sie in dem husz umbgat, daz man es hort so wyten an der gassen."

Got sprack zu ym: "Ich wil dir sagen, mit bösen wyben büszt man sine sunde. Die yren man nit wil vertragen, die für du, teufel, in der hellen grunde: die man für ich ins himelrych, darinn gib ich in freud on mysse wende; nu nymm daz böse wyp an dich!" Der tüfel sprach: "War sol ich mit ir lenden?" "Du solt sie rytten berg und tal!" sprach aller welt ein herre;

"daz sol ir kurze wyle sin: in helle pin. tüfel, nim hin das böse wyp und für sie von uns ferre!"

# Bermann, Monch bon Salzburg.

hermann lebte in der zweiten halfte des vierzehnten Jahrhunderts, und war Benedictinermönch zu Salzburg, weshalb er auch gewöhnlich bloß der Mönch von Salzburg genannt wird. Der gehört zu den wenigen Geistlichen, welche schon im vierzehnten Jahrhundert für den deutschen Kirchengezhung thätig waren, indem er lateinische hymnen und Sequenzen in die Muttersprache übersetzt, wozu er von Pilgrim, Erzbischof von Salzburg und Legat zu Nom, aufgesordert worden war, der ihn auch für seine Arbeit mit einer Nitterpfründe belehute. Germann wurde in seinen Utebersetzungen von einem Laienvriester, Namens Martin, unterftügt; wie weit aber dessen Autheil an der Arbeit ging, läßt sich nicht bestimmen.

Die Sprache hermanns ist freilich roh und unbeholfen: man sieht seinen llebersetzungen die Mühc an, welche sie ihm gemacht haben, und es ist ihm auch keineswegs gelungen, die erhabene Einfacheit seiner lateinischen Borbilder zu erreichen, da ihn der Reim oft zu breiter Beitschweisigkeit zwang; allein es bleiben seine Umdichtungen für die Geschichte der Literatur immerhin von Werth, weil sie zu den ersten von der Geistlichkeit ausgegangenen Versuchen geboren, dem lateinischen Kirchengesang deutsche Lieder entgegenzusepen. In wie weit diese in der Kirche Eingang fanden, ist unbekannt, doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie zu feiner Beit wirflich gesungen wurden, ba fie von einem Erzbischofe bervorgerufen morben waren.

Außer diesen Nachbildungen hat Hermann auch mehrere geistliche und weltliche Lieder selbstständig gedichtet, und es sind diese im Ganzen besser, als jene, ohne daß sie sich jedoch über die Mittelmäßigsteit erheben, so daß sie sür die Literaturgeschichte von weniger Bedeutung sind. Bir theilen daher nur Eine von seinen Nachbildungen mit; es ist die der besannten, vom König Robert von Fraukreich († 1031) versäßten Sequenz: "Venl, sanote spiritus". Die Strophensorm der dentschen Umdichtung ist dadurch merkwärdig, daß der Abgesang leicht wieder in drei Theise zerfällt, welche jedoch durchaus gleich sind, daher nicht als Stossen und Abgesang erscheinen.

Von dem heiligen geist.

1. Mum, senfter trost, heiliger geist, sid du unser aller vatter heist, din siben goben in uns volleist, die du nun sprächenlichen seist: gib götlich wisheit, als du wol weist, gib reht verstantniz aller meist, die lieb und sel behaltend.

Gib uns in lyden dinen rat, gib güetikeit für übel tat, gib kunst, die sich nit leychen lat, gib kraft, die sünde widerstat, gib götlich vorcht fruo und spat: wann wer der siben gaben nit enhat, des mag gelük nit walten.

Als foot geschuof in anevang hoh, tief, liecht, vinster, wit und eng, der sun was anvang der aneveng, mit siner hand ze machend.
All form er bildet, kurz und leng: du beder mitler on gedreng, natur nimt von dir ir gespreng, fruht, feld in allen sachen.
Durch dich hant stimm der engel seng, der gloub ist groben herzen streng, den kan din güet wol vachen.

2. Din kraft nach dinem willen went die himel und die element in hoch und etlich sternen stent, dar nach die andern all umbgent, die siben planeten und die meont, der yeglich sinen louf vol rent in siner model reyffen:

Nim ab ir bæs natürlich gbünd, da mit der mensch suocht süntlich fünd. Dein lieplich für in uns enzünd, din luft ler bitten unser nand, din wasser wesch uns ab die sünd, din erd behüet vor helle gründ, wend aller vyend abstreyfen.

Got vater, sun, dir daz gehillt, daz du nun tuost, waz du wilt. nun ler, waz menschlich sy gebilt, all hie din huld erwerben, Und ler uns, waz din güet befilt, die leste reytung für uns gilt durch all din überflüssig milt. wenn wir hie müessend sterben. Wenn unser tag sind uns gezilt, und daz der tod daz leben stilt,

<sup>\*)</sup> Wenn Andere ihn fur einen Priefter in Freiburg balten, der fpater (im I. 1445) in das Johanniterfiofter von Strafburg gefreien fei, fo berubt ried auf einer Berwechielung mit heinrich von Laufenberg. (S. n.)

so bys dort unser schirm und schild für ewenclich verderben.

3. Durch dich so ist die heilig gschrift, dar in man künftich ding begrift, daz gar die nüwen e antrift; du hast all geistlich ler gestift, do man ir süessikeit durch dift, do wirt der muot also geschifft, daz er ze himel flüeget.

Durch dich sprach wissag liht gemüet, durch dich der zwölfbott flamt und glüet, durch dich der martrer frælich blüegt, durch dich jungfröwlich küsch wart bhüet, durch dich Got vater lebt in güet, durch dich einsydel flühet flüet, und sich in wald versmüeget.

Din segen bringet heimlich dar schoen in ein brot, daz ist so klar, hilf, daz wir sin wol nement war in priesters wandelunge. Durch dich git touf der sel ir nar, öl cristen machet sünden par, biht liept sich an der engel schar, so herz redt mit der zungen. Die helge e vor sünd bewar, die leste salb an uns nit spar, daz uns daz gentzlich wider var, den alten und den jungen.

4. Du entzüntst siben candelier, der siben gestirn ein vollgezier, der siben gob ein durch florier. der siben künst ein magistrier, der siben sigill ein offen geschier! Ze himel mit figuren vier sach Johans solich wunder:

Nun rat den siben kilchen hie, wo mit man Got dient, ald wie, gen dem sich biegent alle knie, won leider, sid die welt an vie, so liess der mensch sin sünde nie: wie hert es im dar umb ergie, doch liept es im besunder.

Ler uns der siben kunst gediht, ler, das die red sy reht geriht, ler falsch erkennen by der sliht, ler reine wort ze bluomen! Ler singen, daz sich Got verpfliht, ler zal, die gar die sünd vergiht, ler hoh messen geistlich gschiht, ler himelsch kunst on ruomen! Gedultig mach, wenn leid an viht, won on din hilf so sind wir niht, weltlich fröud an uns entwiht, daz wir da von gestuomen.

5. O durch daz frühtig wort Mary, o hæhster schatz, nun won uns by, für zwifel und für ketzery; sünd, die in dich gesündet sy, der mach uns alle zite fry, daz uns daz urteil nit beschry, daz Jhesus tuot den veigen.

Mach durch din siben helgen gob, daz yeder cristen reht geloub, verbrenn nit dines gnistes schoub, ob uns kein artikel iht betoub, daz der vyend die sel nit beroub,

wer sin sinn ströwt als den stoub, dem solt du hilf erzeigen.

Betrüepte herz træst süesseclich, und los su hut erbarmen dich, in herzeleid die sünd nit rich, bedenk die blæd naturen. Bist milt, vertrag und übersich, daz ist uns not besunderlich, gewonlich guot ab uns nit brich, loss uns din süess nit suren. Gott vatter, herr, für uns vergih, durch Jhesus bittern herzen stich, helger geist, für uns versprich, gib ewig fröud für truren. Amen.

## Der Suchenfinn.

Bahricheinlich ift der Rame Suchenfinn fein Befchlechte = , fondern nur ein willfürlich angenom= mener Beiname; jedenfalls war es nicht ungewöhn= lich, daß wandernde Sänger, und ein folcher mar Suchenfinn, in diefer Zeit, und wohl auch schon früher, dergleichen Beinamen wählten, durch welche fie fich oder ihre Dichtungen charafterifiren wollten. Go findet fich unter ben Ramen jener manbernden Sanger außer dem berühmteren Suchenwirt auch noch ein unbekannter Suchendent, ein Schmie= der und ein Sans Bukunft. Suchenfinn lebte am Ende des 14. und am Anfange des 15. Jahrh. \*), und er gehört zu denjenigen Dichtern, welche ben Uebergang vom Minnegefang jum eigentlichen Meistergefang vermittelten. Es find nur etwa zwölf oder dreizehn Lieder von ihm durch den Druck befannt geworden, es reichen aber auch diese bin, ihm eine nicht untergeordnete Stelle unter den Dichtern feiner Beit anzuweifen. Alle find, unbedeutende Beranderungen abgerechnet, in einem und demfelben Ton gedichtet, der daher auch nach ihm ge= nannt wird, und alle befingen bas Lob der Frauen, wobei der Dichter jedoch manchen Rath und manche gute Lehre einwebt, so daß bei einigen der didattische Zwed beinahe vorherricht. Es unterscheidet fich der Dichter in seinem Lobe ber Frauen von den Minnefangern wesentlich dadurch, daß er es auf wirkliche Tugenden grundet, die fie in den alltaglichen Berhältniffen des Lebens, besonders in ihrer Eigenschaft als Gattinnen und Sausfrauen entwickeln, weshalb er fich denn auch in einem nicht vollständig erhaltenen Gedichte, welches weitaus zu feinen beften gebort, von einer Jungfran ben Bor= wurf machen läßt, daß er die Jungfrauen den Frauen so offenbar nachsetze. Doch mag er nicht immer in diefem Sinne gedichtet haben; vielleicht hat er fogar frivole Lieder geschrieben, da er in einem seiner Gedichte fagt: "Bahrlich Suchenfinne schwört einen Eid, Gott und der reinen Jungfraun: Und follte ich leben taufend Jahre, Go gedichte ich nimmer mehre So hart, als ich es habe gethau, den Beibern an ihrer Ehre. Aber doch (fügt er gleichsam entschuldigend bingu) so gibt ein folches Gedicht Ginem biderben Beibe Lehre." Suchen= finns Gedichte find fammtlich voll Leben und Bewegung, weil der ju Grunde liegende didattifche

<sup>\*)</sup> In dem Rechnungsbuche des Bolfhart Selttomps, Protonotars Alberts des Jüngern von Bapern, kommt unter den Ausgaben an kahrende Leute 1392 vor: "liom dem Suchenkinn und feinen Gesellen gegeben 4 Pf. — Item so hat man ihn gelost ans der herberge von dem hintermair 7 Sch. 6 Pf."

3wed durch die dramatifche ober evifche Beband= lungsweise glücklich verdeckt ift. Aber auch die rein lyrischen Gedichte fteben in diefer Beziehung nicht jurud. In allen fpricht fich ein edler und reiner Sinn aus, der dem Dichter um fo mehr gur Ehre gereicht, als man ibn bei mandernden Sangern nicht eben häufig zu finden gewohnt ift. Außer dem von uns mitgetheilten balladenahnlichen Liede (1), in welches der Dichter feine Anfichten über Frauen= wurde gludlich einzuflechten weiß, gehört das Bebicht "von einem Priefter und einer Frauen" gu feinen gelungensten, welches die Frauen badurch verherrlicht, daß es diefelben mit den Prieftern gusammenstellt, ja über diese erhebt; auch die Bara-bel "vom Fischer" ist gut. An diese reihen sich zwei kleinere Lieder, welche das Lob der Frauen in lyrischer Beise besingen ; wir theilen auch von diefen eines mit (2).

## 1. Der Sirfd.

1. Ich ging durch lust in eynen walt, ich fant eynen hirsz gar wol gestalt, der stuont über eynem bornen kalt, und freuwete sich in hertzen:

"Ich wæne, kein jeger leben mag, der mir mynen stolzen lib erjag: vier füesze bringen mich von clag; nyemant mir bringet smerzen!"

Da hetzete der jeger mit sinen edelen hunden. Do name der hirtze der hunde war; er reckete durch lust sin oren dar: da sleich der jeger heymlichen dar, und schosz den hirsz zu stunden.

2. Der hirsz gedachte an argen wan: "Des ich mich lange getrostet han, dar umb muosz ich min leben lan, sust mocht ich lenger alden!"

Dem hirsz glichet ein junges wip, die spricht, sie trage eynen steden lip: "Er lebet nit, der myn ere vertrip; ich wil myn triuwe behalden!"

Es wenet manig wip, sie trage eyn stedes gemüete,

sie spricht: "Lasz rumen disen man, lasz horen, was er rumes kan!" Es stet ir werlich übel an. sie krenket wibes güete.

3. 0 wip, lasz din oren rumen sin, gedenke bringent dir jamers pin; man findet licht ein wörtelin, das din ere tuot krenken.

Die rede erhorte ein wibes klage, die gern oren rumens heymlich plage, sie sprach: "Din gediechte verbieten mag

wirtschaft und alle guote gedenke.
Sal nit ein wip mit gesten heymlich kosen?" Do sprach ich: "Frauwe, wes get dich not? Min gediecht dir kein freude nie verbot: wirdestu aber doch mit schanden rot, dich fliuhet der eren rosen!"

4. Ir biderbe wip, merket, was ich meyne, gedencket an stahel und an steyne: man cloppet als lange lieplich und reyne, bisz sich eine flamme entzündet.

Man wirbet als lange durch lieb, durch leyt,

bisz man die ere din verjeit;

ich han dirs vil und dicke geseit: hüet dich vor heubtsünden,

Wie dich der jeger durch die strüche felle. Der jeger, das ist arger list, der dich schüszet durch diner eren brüst: oren rumen, das ist nit umb süst; da von saltu laufen snelle.

5. Ob nun orerumen mit eren wer zwischen zweyen an alles gever, so merket ein fremder diser mer unt tuot im falsche gedenken.

Wie wol das wip ir oren kan gerecken dar eyme frömden man, fluhe si dann in zyt von dann, so mocht ez nyemand krenken.

1 Suochensynne, gib frouwen rehte lere. Wiltu huszere mit eren han, so saltu semlich orerumen lan: so wirt dir genzlich undertan Gottes hulde und din husz ere.

### 2. Lob der Frauen.

1. Mich wundert, das eyn selig man mag ummer leyt in herzen han, wan in ein wyp tuot sehen an, fry vor missesteden.

Des tages mag yme kein leit geschehen, wan yne an ein zertlich wip tuot sehen, lachen durch ir ougen brehen mit ganzen triuwen stete.

Wyp, hæster hort uber alle creature, wyp, mannes trost vor ungemach, wyp, aller selden oberdach, Got selber mit syme munde sprach: "Wip, edele frucht gehüre!"

2. Got selber sprach: "Wer frauwen ert, der wirt alles des gewert, des sele und lip uf erden gert!" Da von so lob ich frauwen.

Wip, sint dyne tugende sint so grosz, so halt dine triuwe in eren schosz, Got selbe dich zu liebe erkosz, da er dyne tugent wolde schouwen.

Wip., hæste sonne und liechter morgensterne, der durchliuchtet das herze myn, wip, aller selden ein edeler schrin, wip, hochgeborne keyserin, du klare, liechte lucerne!

# Salb Suter.

Der tapfere Sänger der Sempacherschlacht, welche die Eidgenoffen am 9. Juli 1386 gegen Bergog Levpold von Deftreich vornämlich durch die großartige Aufopferung des Unterwaldners Arnold Strutban von Bintelried erfochten, mar aus der Stadt Lugern gebürtig, oder vielleicht auch nur dort an= fäsffig, wie man aus der letten Strophe feines Lieds vermuthen könnte. Einige schweizerische Ge-schichtsforscher des 18. Jahrh. nennen ihn "hans Suter", ohne daß wir ihre Grunde hiefür angeben fonnten; vielleicht haben fie fich bestimmen laffen, den Ramen Salb Suter, der unferm Dichter von allen Chronisten gegeben wird, welche deffen Lied mittheilen, auf die angegebene Beife zu verandern, weil jener Rame fonft nicht befannt ift, mabrend das Geschlecht Suter in der Schweiz fehr alt und

verbreitet ift, wie denn felbst zwei Manner dieses Ramens (der eine aus Luzern, der andere aus Schwyz) bet Sempach mitfochten. Daß auch nier Dichter unter den Kämpfenden war, erfahren wir aus der Schußzeile seines Liedes; von seinen weiteren Lebensverhältnissen ift Nichts bekannt.

Aber es reicht fein herrliches Siegslied: "Von dem strit ze Sempach" hin, fein Andenken forts dauernd zu erhalten: es gehört baffelbe zu ben treffs lichsten Erscheinungen nicht nur der Beit, sondern bes historischen Liedes überhaupt. Der Dichter, der felbst mitten im Bolte lebte, hat in Gang und Darftellung den Ion des alten Boltsgefange vortrefflich getroffen, fo bag wir bei vielen Bendungen unwillfürlich an die volksthumlichen epifchen Be-Dichte ber fruberen Beit erinnert werden. Die Ergählung ift lebendig und rasch fortschreitend; die einzelnen Thatfachen werden nach Urt des Bolfegefanges nicht mit epischer Breite geschildert, fondern meistens nur mit wenigen, aber scharfen und höchst anschaulichen Bugen dargestellt. Oft begnügt fich der Dichter fogar, die Begebenheiten nur anaudeuten; aber bei alledem erhalten wir ein vor= treffliches Bild der Schlacht, der fampfenden Barteien, der Berhaltniffe überhaupt und fogar ber einzelnen hervorragenden Perfonlichkeiten. So ift der Uebermuth des öftreichischen Adels mit mahrer Meisterschaft bargestellt, und es ift die bittere Gro-nie, in welcher fich der Dichter fpater gegen ben überwundenen Feind ergießt, gerade hiedurch voll= tommen begründet; benn fie erscheint als ber Ausbrud der warmften Baterlande= und Freiheiteliebe, des ftolgen Bewußtseins mannlicher Kraft und La= pferkeit gegenüber ber übermuthigen Nichtigkeit des tropigen Abels. Freilich hat es fur uns etwas Berlegendes, wenn der Dichter auch die Wittwen der Erfchlagenen mit Sohn überschüttet; allein er war eben ein Rind feiner Zeit und vor Allem ein Rind feines Bolts, bas in feiner rauben Selben= größe eben fo wenig Ginn fur weiches Mitleiben hatte, ale die Belden der Ribelungen. Er fab in den Erfchlagenen nur die Todfeinde, mit deren Bernichtung allein die Freiheit hatte gerettet werden tonnen — alles Uebrige ift ihm gleichgultig und untergeordnet; daher sein Lied ein fortgesetzer Subel über den erfochtenen herrlichen Sieg ift. Die= fer Brundton ift aber in vortrefflicher Beife burch bas in der fünften Beile jeder Strophe wiederteb: rende "He!" auch benjenigen Stellen aufgebrudt, welche ihn fonft weniger aussprechen.

Von dem strit ze Sempach.

- 1. Imm tusent und drühundert und sechs und achtzigsten jar do hat doch Gott besunder sin gnad thon offenbar he! der Eidtgenoszschafft, ich sag: tett iren grosz bistande uff Sant Cirillen tag.
- 2. Es kam ein bär gezogen gen Willisow in die statt; do kam ein imb geflogen, in dlinden er gnistet hat: he! ans hertzogen waffen er flog, als da der selbig hertzog wol für die linden zog.
- 3. "Das dütet frömbde geste!" so redt der gmeine man:

- do sach man, wie die veste dahinter zWillisow bran. He! si redten usz übermuot: "Die Switzer wend wir tödten, das jung und alte bluot!"
- 4. Si zugend mit richem schalle von Sursee usz der statt, die selben herren alle, so der hertzog gesamlet hat; ,,He! und kosts uns lib und leben, die Switzer wend wir zwingen, und inen ein herren geben!"
- 5. Si flengend an ze ziechen mit ir kostlichen watt: das völcklin fleng an fliechen gen Sempach in die statt, he! das uff den ackern was; den hertzog sach man ziehen mit einem hör, was grosz.
- 6. Welch frowen si begriffen, namend si zu der hand, hand inen abgeschnitten wol ob dem gürtel ir-gwand, he! und liessends so schmächlich ston: do batends Got von himmel, er welts nit ungrochen lon.
- 7. "Ir niederländschen herren, ir ziend ins oberland; wend ir üch da erneren, es ist üch noch unbekandt; he! ir soltentz vor bycht verjechen: in oberländscher erne möcht üch wol wee beschechen!"
- 8. Wo sitzt dann nun der pfaffe, dem einer da bychten muosz?"—
  "Zu Switz ist er beschaffen; er gibt eim herte buosz.
  He! die wirt er üch ouch schier geben; mit scharpfen halenbarten wirt er üch gen den segen!"—
- 9. "Das wer ein schwere buosze: gnad herr, her domine! So wir die tragen muoszten, es tet uns iemer wee. He! wem söltind wir es klagen, wo wir ein sölche buosze won Switzern müestind tragen?"—
- 10. An einem montag frue, do man die mäder sach jetz mäyen in dem towe, da von inen wee beschach, he! und do si gemäyet hand, do bracht man in zmorgenbrote vor Sempach uf das lant.
- 11. Rutschman von Rinach nam ein rott, reit ze Sempach an den graben:
  ,, Nun gend harusz ein morgenbrott!
  das wend die mäder haben,
  he! wann si sind an dem mad;
  und komend ir nit balde,
  es möcht üch werden schad!"—
- 12. Do antwurt imm gar gschwinde ein burger usz der stat: "Wir wend si schlan umb dgrinde

gar schier in irem mad, he! inn gen ein morgenbrot, das ritter und ouch grafen am mad wirt ligen todt!"—

- 13. "Wenn kumpt das selbig morgenbrot, das ir uns wellend gen?"
  "DEidgnossen kommend jetz gar gnot; so söllend irs wol vernen:
  he! . si werden üch richten an, das üwer etwa menger den löffel wirt fallen lan!"
- 14. Gar bald si da vernamend von Sempach usz der burg, wie das dEidgenossen kamend. Do reit der von Hasenburg, he! er spächet in der ban: do sach er bi einandern meng kluogen Eidtgnossen stan.
- 15. Die herren von Lucerne strecktend sich vestigklich, an manheit gar ein kerne: keiner sach nie hindersich; he! jeder bgert vornen dran. Do das sach der von Hasenburg, wie bald er geritten kam!
- 16. Und tett zum läger keren, gar bald er zum hertzog sprach:
  "Ach gnediger fürst und herre, hettind ir hüt üwer gemach, he! allein uff disen tag!
  Das völcklin hab ich bschowet:
  si sind gar unverzagt."
- 17. Do redtein herr von Ochsenstein:
  "O Hasenburg hasenherz!"
  Imm antwurt der von Hasenburg:
  "Dine wort bringend mir schmerz!
  He! ich sag dir bi der triuwe min:
  man sol noch hüt wol sechen,
  wedrer der zäger werde sin."
- 18. Si bundend uf ir helme und tatends f'.r her tragen; von schuochen huwentz dschnäbel: man hett gefüllt ein wagen. He! der adel wolt vornen dran: die andern gmeinen knechte muosten dahinten stan.
- 19. Zusamen si da sprachend:
  "Das völckli ist gar klein:
  söltind uns die puren schlachen,
  uuser lob, das wurde klein;
  he! man spräch: Puren hands than!"
  Die biderben Eidgnossen
  ruofftend Got im hinel an:
- 20. "Ach richer Christ von himel, durch dinen bittern tod hilf hüt uns armen sündern usz diser angst und not, he! und tuo uns byestan und unser lant und lüte in schirm und schützung han!"
- 21. Do si ir bett vollbrachtend Gott zu lob und ouch zu eer, und Gottes lyden gdachtend, do sandt inen Gott der herr

- he! das hertz und manneskrafft, und das si tapfer kartend jetz gegen der ritterschafft.
- 22. Lucern, Uri, Switz, Underwalden mit mengem biderman, zu Sempach vor dem walde, da inen der löw bekam, he! der ruch stier was bereit: ,,Und löw, wilt mit mir fechten, daz sig dir unverseit!"
- 23. Der löw sprach: "Uff min eide, du füegst mir eben recht: ich hab uff diser heide meng stoltzen ritter und knecht: he! ich wil dir gen den lon, umb das du mir einst ze Loupen gar vil ze leid hast ton.
- 24. Und an dem Moregarten erschluogt mir mengen man; von mir muosts hüt erwarten, ob ichs gefüegen kan: he! das sig dir zugeseit!"
  Do sprach der stier zum löwen: "Din tröwen wirt dir leid!"
- 25. Der löw fing an ze ruuszen und schmucken sinen wadel; do sprach der stier: "Ruck uszhen: wend wirs versuochen aber? He! so tritt hie zuher bas, das dise grüene heide von bluot mög werden nasz!"
- 26. Si fiengend an ze schiessen zu inen in den than; man greiff mit langen spiessen die frommen Eidgnossen an. He! der schimpf, der was nit süesz: die äst von hochen böumen fielend für ire füesz.
- 27. Des adels hör was veste, in ordnung dick und breit: das verdrosz die frommen geste. Ein Winkelried, der seit: "He! wend irs genieszen lon mim fromme kind und frowen, so wil ich ein frevel bston.
- 28. Trüwen lieben Eidtgnossen, min leben verlür ich mitt. Si hand ir ordnung gstossen: wir mögends in brechen nitt. He! ich wil ein inbruch han: des wellend ir min gschlechte in ewig geniessen lan!"
- 29. Hiemit do tett er fassen ein arm voll spiesz behend: den sinen macht er ein gassen; sin leben hatt ein end. He! er hat eins löwen muot; sin manlich dapfer sterben was den vier Waltstetten guot.
- 30. Also begundentz brechen des adels ordnung baldt mit howen und mit stechen. Gott siner selen walt!

- He! wo er des nit het gethan, so wurds dEidgnossen han kostet noch mengen biderman.
- 31. Si schluogend unverdrossen, erstachend mengen man; die frommen Eidgenossen sprachend einandern trostlich an. He! den löwen es ser verdrosz; der stier tett vintlich sperren, dem löwen gab er ein stosz.
- 32. Der löw fleng an ze mawen und tretten hindersich; der stier startzt sine brawen und gab im noch ein stich, he! das er bleib uff dem plan: "Ich sag dir, rucher löwe, min weid muost mir hie lan!"
- 33. Der pfaff hat inen gebychtet, die buosz ouch jetzund geben, der löw fleng an ze wychen; die flucht füegt imm gar eben; he! er floch hin gen dem berg. Der stier sprach zu dem löwen: "Du bist keiner eeren wert!
- 34. Züch hin, du rucher löwe: ich bin bi dir gewesen; du hast mir hert getröwet, und bin von dir genesen. He! züch recht wider heim zu dinen schönen frowen: din eer ist worden klein.
- 35. Ms stat dir lasterlichen, wo mans nu von dir seit, das du mir bist entwichen uff dieser grüenen heid; he! es stat dir übel an: du hast mir hie gelassen gar mengen stoltzen man.
- 36. Darzuo din harnist klare han ich dir gwunnen an, ouch fünftzehen houptpanere, die hast du mir gelan: he! das ist dir jemer ein schand: ich han dirs angewunnen mit ritterlicher hand!"
- 37. Die vesten von Lucernen hand da ir bests gethan und hand den frömbden herren zur rechten adern glan: he! si hands ze tod geschlagen; ze Küngsfelden im closter ligend ir vil vergraben.
- 38. Desglichen die vesten von Switze mit mengem kluogen man, mit mannheit und mit witze griffends den löwen an: he! si schluogend inn uff den tod; si huwend inn in grinde, das er imm bluot lag rot.
- 39. Darzuo die vesten von Uri mit irem swartzen stier, vil vester dann ein mure bestrittends das grimme thier; he! in irem grimmen zorn

- schluogend si durch die helme die herren hochgeborn.
- 40. Und ouch von Unterwalden die vesten uszerkorn, die helden wunderbalde, in irem ruchen zorn, he! si schluogend tapfer drin, und hiessend die frömbden herren mit spiessen gotwüllkom sin.
- 41. Also vertreib der stiere den löwen usz dem korn: sin tröwen und prangnieren was gar und gantz verlorn: he! es stat im übel an, ja das der löw dem stiere sin weid mit gwalt muosz lan.
- 42. Merzog Lüpolt von Oesterrich was gar ein freidig man; keins guoten rats beluod er sich, wolt mit den puren schlan; he! gar fürstlich tet ers wagen: do'er an dpuren kame, hands in ze tod geschlagen.
- 43. Sin fürsten'und ouch herren, die littend grosze not; si tatend sich mannlich weren, dpuren hand si gschlagen ztod; he! das ist nun unverschwigen: dann ob 600 helme sind uff der walstatt bliben.
- 44. Ein herre was entrunnen, der was ein herr von Gree; er kam zur selben stunden gen Sempach an den see; he! er kam zuo Hans von Rot:, Nu tuos durch Gott und gelte, füer uns usz aller not!"
- 45. "Vast gern!" sprach Hans von Rote; des lons was er gar fro, das er in verdienen solte; füerts übern see also.
  He! und do er gen Notwyl kam, do winckt der herr dem knechte, er solt den schiffman erstochen han.
- 46. Das wolt der knecht volbringen am schiffman an der statt;
  Hans Rot merekts an den dingen, das schiffli er bhänd umbtrat;
  he! er warff si beid in see:
  ,,Nun trinckend, lieben herren,
  ir erstechend kein schiffman me!"
- 47. Mans Rot tet sich bald keren, seit, wie es gegangen was, zu sinen lieben herren:
  "Nun merckents dester bas!
  He! zwen fisch ich hüt gfangen han; ich bitt üch umb die schuppen, die fisch will ich üch lan."
- 48. Si schicktend mit im dare: man zog sie usz dem see.
  Der bulgen naments ware und anders noch vil me; he! si gabend im halbenteil:

des lobt er Gott von himel, und meint, es war wolfeil.

- 49. In wätschgern warend zwo schalen, die waren von silber guot, die wurdent Hansen Roten: des was er wol ze muot.
  He! er hat si nit verthon, zulucern bi sinen herren sind si behalten schon.
- 50. Do kam ein bott gar ändlich gen Oesterrich ze hand:
  "Ach edle frow von Oesterrich, üwer herr ligt uff dem land;
  he! zu Sempach im bluote rot ist er mit fürsten und herren von puren gschlagen ztod!"—
- 51. "Ach richer Christ von himel, was hör ir grosser not!
  Ist nun min edler herre also gschlagen ztod, he! wo sol ich mich hin han? Het er mit edlen gstritten, man hett inn gfangen gnon.
- 52. Nun ylend wunderbalde mit ross und ouch mit wagen gen Sempach für den walde, da sölt ir inn ufladen: he! füerend inn ins closter in hinab gen Künigsvelden, da sol sin begrebnus sin!"
- 53. In und umb und uff dem sin sig Hertzog Lüpolt erschlagen, das tuond die herren ennert Rhin von den Eidgnossen sagen: he! ich setz ein anders dran, wär er daheim beliben, im het niemand leids gethan.
- 54. Mit im so tet er füeren uff wägnen etlich fasz mit hälsling strick und schnüren, dann er der meinung was, he! möcht er gesiget han, so wolt er die Eidgnossen allsamen erhencken lan.
- 55. Hett er kein unfuog triben und nit sölch übermuot, so wärind die edlen bliben jetlicher bi sinem guot. He! si tribends aber zill: des ist inen drusz erwachsen ein sölich handvest spil.
- 56. Die frow von Mümpelgarten und die von Ochsenstein, si muostind langzit warten, ob ir man kämind hein: he! si sind ze tod erschlagen; man hörtz in iren landen gar jamerlichen klagen.
- 57. Die burger von Schafhusen und die von Winterthur, si kund gar sere grusen: der schimpff, der dunckt si sur. He! Diessenhofen und Frowenfeld,

die hand dahinden glassen meng man uff witem veld.

- 58. Do rett sich ein burgermeister von Friburg usz der statt: "Wir hand ein reisz geleistet, die uns geruwen hat. He! wir müessend grosz schmache tragen, das wir uff fryer heide von Switzern sind geschlagen!"
- 59. Die herren ab dem Rhine und ab dem Bodensee, hettinds zmäyen lan sine, so wär inn nit gschechen wee. He! wemm wend si das nun klagen? man sach die selben mäder gar wenig fuoder laden.
- 60. Desglichen die von Costenz, die warend hoflich dran, hand mit dem stier gefochten; die flucht haud si genon, he! ir paner dahinden glan: zu Switz hangts in der kilchen, da sichts meng biderman.
- 61. Von Lenzburg an dem tantze da warend ouch die von Baden; kuo Brüni mit irem schwantze hat irn vil ztod erschlagen: he! das tuot den herren wee; si glust, keim sölchen pfaffen ze bychten niemerme.
- 62. Und ouch der lange Frieszhart mit sinem langen bart, desglich der schenck von Bremgart, die blibend uff der fart; he! si sind ztod erschlagen: ze Sempach vor dem walde, da ligend si begraben.
- 63. Und namlich die von Zofingen warend ouch an der not: si hand gar redlich gfochten. Ir vendrich ward gschlagen ztod; he! ir paner, das was klein: einer hats ins mul geschoben, so kam es wider heim.
- 64. Desglichen die von Rinach, die hand ein mordt getriben; wie si das selbig hand volbracht, das ist noch unverschwigen; he! ouch warend si meineid: und ee der schimpff ein ende nam, do hat mans inen gseit.
- 65. Muo Brüne sprach zum stiere:
  ,, Ach sol ich dir nit klagen?
  Mich wolt uff diser riviere
  ein herr gemulcken haben:
  he! ich hab imm den kübel umbgschlagen;
  ich gab im eins zum ore,
  das man in muoszt vergraben."

Halbsuter unvergessen, also ist ers genant; zLucern ist er gesessen und alda wol erkant; he! er was ein frölich man: dis lied hat er gedichtet, als er ab der schlacht ist kan.

## Muscatblut.

Bon den Lebensumständen des Dichters, dessen Name Muscatblut (in einigen haudschriften auch Muscatblut oder Muscampluot) ohne Zweifel angenommen war, ift uns Nichts bekannt; wahrscheinlich lebte er am Ende des 14. und am Aufang des 15. Jahrh., jedenfalls noch im Jahre 1437, da er ein Lied auf die Wahl Kaiser Alberchts II. gedichtet hat. Er war ohne Zweisel ein wandernder Sänger, der, wie Beheim berichtet, mit Glüd und Beifall an den Hösen der Fürken sang. Daß er Böhmen genauer kannte und sich daher längere Zeit in diesem Lande aushielt, scheint and einem andern Gedichte (3) hervorzugehen.

Es find nur wenige feiner Dichtungen burch ben Drud befannt geworden; von feinen übrigen, wie es scheint, ziemlich gahlreichen Liedern haben wir nur jum Theil genauere Runde. Alle ober boch weitaus die meiften find in einer ihm eigenthimslichen Strophenform von 22 furgen Zeilen gebichtet, welche zwar nicht von einer gewiffen Runftelei befreit ift, doch im Bangen bei ihrem rafchen Forts ichreiten und ihrer reichen Mannigfaltigfeit nicht unangenehm wirft, befonders wenn fie mit der Si= derheit, man tonnte fagen, mit ber Deifterschaft behandelt ift, die man ibm nicht abfprechen tann. Da er außer ben befannten religiöfen Bedichten, Minne = und Raturliedern auch noch lyrifch = didat= tifche, in die Allegorie fich verfentende Spruche und Rathfel, fo wie auch Ergablungen und Schwanke gedichtet bat, fo barf er wohl mit Recht ber vielfeitigfte Dichter feiner Beit genannt werben. Es muffen die Schwänte ober fchwantartigen Lieder gu feinen befferen Dichtungen gehören, wie umgefehrt die jum Theil bekannten Marienlieder bei einzelnen Schönheiten zu ben schliechteren gerechnet werden muffen. In biesen schließt er fich einerseits an Frauenlob, deffen überkunftelte Manier und Spras de er nachquahmen ftrebt, und andrerfeits an die fpateren Meifterfanger, beren Formalismus ichon hier im Reime zu erkennen ift, weshalb er bei ihnen auch in hohem Ansehen ftand. Er fennt nicht bloß alle Bendungen und Bilder, beren fich Ronrad von Burgburg und Frauenlob bedienten, er fügt ihnen noch manche neue hingu, die freilich oft feltfam und geschmadlos find. Go ift ihm Maria , die Lade, da Bott felbst innen wohnt, Die Berte Maronis, Die Starte Samfons, Gzechielis Bort; in ihr ift uns das edle Bort: Ave entfproffen; fie ift eine wohlburchlenchtete Fadel, eine teufche Arche". In einem andern Gedicht ift fie ihm ,,ein tiefer Teich, ein edles Myrrhenfaß, ein teufches Monftrangen-glas", in einem dritten ift fie "der Gnadenstengel in Gottes Sag, die wohlgepfludte Ruthe Marons", und in einem vierten endlich ,,eine ofterliche Sonne, ein wohlgeschickter Bedernbaum" u. bgl. m. Wenn man fich hierzu noch vorstellt, daß Muscatblut diefe Marienlieder nicht bloß mit einzelnen lateinischen Borten, fondern mit vielen lateinischen Zeilen untermischt, die jum Theil ahnliche gesnichte Berglei= dungen enthalten, fo wird man ein genugendes Bild von ihrer Gefcmadlofigfeit haben.

Biel glücklicher find feine Naturlieder, in welschen er die höfischen Dichter durch die Wahrheit und Mannigfaltigkeit seiner Darftellung weit überstrifft. Es find nicht bloß einzelne, stets wiederskehrende Allgemeinheiten vom Mai, Klee und Bos

gelfang, fondern lebendige Schilderungen einzelner Naturerscheinungen, die recht geschickt zu einem Bangen vereinigt werden (1). Beniger gelungen find feine Liebesgedichte, in welchen er weit wenis ger felbstständig ift, aber bas alte höfische Minnes lied nicht ohne Geschick nachahmt; auch fie zeichnen fich burch eine ungemeine Leichtigfeit ber Sprache aus, welche an die befferen Beiten der höfifchen Runft erinnert (2). Endlich hat Muscatblut auch politische Lieder gedichtet, wozu ihm freilich der troftlose Buftand des Reichs, ben er mahr und lebendig schildert (3), hinreichende Beranlaffung gab; es ift aber auch dies ein weiterer Beweis von der Mannigfaltigfeit feiner bichterifchen Beftrebungen und von feiner Objectivitat, die fich nur in ben religiöfen Befängen verlaugnet. Anger bem mit= getheilten Bedichte diefer Urt foll er, wie Cyriatus Spangenberg berichtet, ein Lied "Bon dem Uebel= ftand des Reichs an die Rurfürften" gedichtet haben.

## 1. Frühlingslied.

1. Nach lust reit ich, da freut ich mich der sommer zyt; der anger wyt stund lusteelich gezieret. †

Do hat die heyd ir winter cleit gezogen ab, mit richer hab hat sie sleh gemüszieret. †

Min hertz gantz voller freuden was, ich sah die blumen knopfen; so clein was nirgent nit ein gras, dar an do hingen tropfen.

Von süssem taw hat sich die auw lusticlich überzogen mit lilgen und mit rosen rot; usz sender not kam myn gemüt: des meyen güt hat mich noch nie betrogen.

2. Schaut, wie der walt gar manigfalt in grüne stat, ein yglich blat nach siner art gezynnet; †

Scht, wie das rysz treit hohen brisz ins meyen crafft: sin linder safft durch hertes holtz usz rynnet.

Schaut an, wie wunniclichen stat berg, heyd und auch der anger mit manger lusticlichen sat; das felt ist worden swanger mit rechter frucht, manch liebe zucht, die nur der mey kan bryngen, mit liechten blumen wol gefar; die sonne clar giebt liechten schin, die vögelin sehen in dem walde singen.

#### 2. Minnelieb.

1. Ich frä mich, das ich ye gesach ein raines weib vor ungemach, die mir zusprach usz süssem lach: mir was so gach, bis das ich sy erchannte. †

Vil süsser red tett sy mir kunt usz irem rosenvarbem mundt: ich ward entzundt in hertzen grundt; der eren faut ich sy pillichen nante. †

Wan wan ain weib
tregt stätten leib,
die selben schreib
ich zu der ern prunnen.
Ir angesicht
ist mir ain liecht;
in meinem geticht
gleich ich sy zu der sunnen,
wann sy durchleücht des mannes nam.
Wer frawen haszt, dem bin ich gram.
Ir weiplich scham,
die macht mich zam,
ir fruchtper stamm
mein dürres hertz durchprannte.

2. Ich sprach, das mir nye liebers wardt dann raine weib in keüscher art. An tugend hart sind sy gelart; die frawen zart,

sy tragn ein freys gemüte. 

Sy sind anch alles wandels on, ir yede tregt der eren ein cron, ich lob sy schon in disem don: ir werden man lobt rainer frawen güte. †

Gebt in den preys
in diser weis:
das baradeis,
das künnen sy wol meren.
Ir weiplich zucht
tregt raine frucht:
habt zu in flucht
Got wil euch selber eren!
Wer rainer frawen nicht begert,
der ist an tugent usz gelärt,
sicher unwert
uff diser erdt,
und wird beswärt
usz haisser sorg gelüte.

3. Ain raines weib von anbegynn ist aller tugent höchste mynn. leh fürcht, der synn wöll mir zerrynn, bis ich gespynn ain lied von reinen frawen. †

Darumb bekümmert ist mein hertz, nun ich mit meiner zungen lärtz. Ir weiplich schertz pringt goldes ärtz: für sorgen schmertz so künnen sy wol pawen. †

In sölichem trost bin ich erloszt usz sorgen rost
mit manigen senften grüssen.
Was mir geprist
zu diser frist,
on argen list
das kan sy mir wol püssen.
Wann sy sind der tugent urspring
und trösten manigen jüngling,
der eren ring
pring sölich geding,
der ye empfieng
ir weiplich ane schwawen.

4. Nun wol dich, man, so du nen hast ein raines weip, der eren ain last, an sölichem gast dir nye emprast! Nun halt dich vast, zart fraw, nach meinen worten, †

Wann ich grosz tugent von dir waiss; du trittest wol in der eren kraisz. Dein lieb durch raisz mein hertz so haisz, der mynne schwaisz dringt durch meins hertzen garten. †

Zart fraw, verstee:
dein lob ich mer,
pflig stäter er
in deines hertzen clausen,
das du dich haltst
und mich nit spaltst,
auch nit drivalst,
so wil ich dich behausen
mit gantzen fräden manigvalt,
so wirst du, fraw, in eren alt.
Dein schön gestalt
hatt grosz gewalt
an sich gezalt
hie und in allen orten.

5. Nun wau ich in dem lande far, so bist du, fraw, meins leibs bewar, die mich gepar on missevar.

Zart fraw, nym war, wie edel ist dein name! †

Zu der sich Gott gemähelt hat für aller sünder missetat, dein er durchgat des himels grat; deins lobes pfatt darff sich kain man nit schamen!

Ich waisz mir ain,
ist keüsch und rain;
die ist allain
in meinem hertzen verschlossen.
Mein Muscanpluot
halt sy in huot
mit stättem muot,
so ist sy unverdrossen!
Wol dem ia, wem sy sind beschert!
Der sich von rainen frawen nert,
der ist gelert,
von Gott geert,
sein lob sich mert
von rainer frawen samen!

3. Ain grosse lug.

1. Ain purdin ich hie lad uff mich,

die ist so swär käm ainer her, der mir sy haym hulff tragen, †

Das wär mir not,
das ich die pot
behallten möcht,

ob es dann töcht,

das ich nit wurd zerschlagen. †
Seid alle ding sind worden schlecht,
die symoney zergangen,
die priesterschafft, die helt sich recht,
in hochvart nymmer prangen
mit irem guot,
kain übermuot
hört man sy ietzunt treiben.
Ir fürsten, hörent newe mär:
kain wuochrer
vindet man mer
in kainem heer;
ir jarzal sol man schreiben.

2. Wer wuochret hatt, derselb durch Gott das gibt hinwider. Ich sprich, das seider die fürsten reich sind worden. †

Wa ich hin gee, ich hör nit me von geittikait, sey euch gesait, aller gaistlicher orden. †

Die münich wol halb hailig sind, ordentlich statt ir leben; die nunnen tragn nymer kind, ir keüsch behaltens eben, wann ir gebett ist allweg stätt, der münich und ouch der nunnen. Wer sich umb Got ergibt darein, der selb on pein in himel fert.
Wär ich gelert, darein käm ich entrunnen!

3. Fürst, graf und herr halten ir er, die frummen diet, sy tuond sich nit uf liegen und uff schmaichen. †

Ritter und knecht halten sich recht in irer er: es trübt sy ser,

das man arm lewt tuott laichen. †

Chain unrecht guott nemen sy ein von iren armen lüten, ir chainer darff nit leiden pein, lieplich sicht man sy trewten. Iren dienst sy nemen mit grossem schämen, poszhait lassen sy schleiffen. So stand die lannd in guotem frid, all by der wyd darr nyemant nicht in ir gericht välschlichen greiffen.

4. Hört newe mär, das die richter behailigt sind und ire chind sind all ze engeln worden. †

Auch ire weib mit sel und leib die sind by Got, es ist chain spott, und ist ein hailiger orden. †

Darumb lob das englisch recht,
man chert sich nit an myeten,
man richt dem herren, als dem knecht,
dafür hilft chaines pitten.
In irem gericht
darr nyemant nicht
kain falsche urtail sprechen.
Der gerichtzschreiber schreibet durch Got
alles, des not
in diser frist;
den argen list
tuot er gantz widersprechen.

5. Mer ich bedeut: all handtwercks lütt sind triuer hanndt, ich hör nyemant über ir würcken clagen. †

Fürwar ich sag: all masz und wag die sind gerecht, es dunckt mich schlecht, ich wil nit fürbas fragen, †

Wie es ym lannd ze Behem stee, das ist mir nun verschriben, darynn vindt man chain hausen me, der küng hatz all vertriben. In kurtzer stund küng Sigemund ze Rom ist kaiser worden, Venedig er gewunnen hatt; mit weisem ratt gwan er ein gaul all vor Frigaul, redlich hielt er sein orden.

6. Aller herschaft hatt macht und craft in irem lannd: ich hör nyemant under das recht ichtz nemen. †

Alle amptlewt, was hackt und rewt, ist triues nutz, unrechtes guotz ist in gar wider zäm

ist in gar wider zäme. †

Alle frawen und maid behalten ir scham sy sind all keüsch und züchtig, in Got sind sy gar fridesam; all päum sin worden früchtig.
In diser frist zwar nyemant ist, der on recht werd betrogen.
Das pest, das ich eüch sagen wil, das man chain spil tit laiden tuot, spricht Muscanpluot, wie ferr hast du gelogen!

# Sugo von Montfort.

Graf Sugo II. von Montfort, herr gn Bregeng, geboren im J. 1357, machte mit dem Dichter Dewald von Bolfenstein eine Ballfahrt nach Jerufalem, von welcher er in feinen Liedern manche Einzelnheiten berichtet, fo von einem Sturme, der die Pilgrime des Nachts in einem Safen von Sprien überfallen, und von den Placereien, bie er in Balaftina von den Saragenen zu erdulben batte. Er ftarb im 3. 1423, 67 Jahre alt, nach= bem er, wie es scheint, bis ju feinen legten Lebens= jahren (die meiften feiner Bedichte ftammen jedoch aus dem Jahre 1401 und den gunächst darauf folgenden) die Dichtkunft gepflegt hatte, die ihm ftets treue Begleiterin war, ohne daß er jedoch nach Dichterruhm gestrebt hatte. Benn er in feinen Gedichten an den Reimen Etwas vergeffen habe, fagt er irgendwo, fo moge es ein Andrer beffer machen, er konne fich bamit nicht abgeben; auch babe er meiftentheils in Balbern und Auen gedich= det und fet bargu geritten. Benn feine Gedichte daher auch nicht gang volltommen maren, fo folle man darob nicht lachen. Und in einem andern Bedichte fagt er, nachdem er berichtet, daß er den Ti= turel, die Blume aller deutschen Bucher, gelefen, und fich bemuht habe, nach deffen Borbilde gu reimen, was ihm aber nicht gelungen fei: "So fingt ja auch der Bauch Mit der Rachtigall in dem Maien; So bichte auch ich!" Daber erscheinen aber auch Sugo's Lieder ale freie Erguffe feines bichterifchen Geistes, ber fich in keine Form wollte einzwängen laffen, weil er auch nur für fich und zu feinem eigenen Bergnügen dichtete. So fehr feine Gedichte aber eben deshalb in der Form zurudsteben, so gewinnen fie nur defto mehr durch ihre Frische und ungezwungene Natürlichkeit. Allerdinge ließ er die alten Minnefinger auf fich wirken, denen er, wenn auch nicht in der außeren Gestaltung, doch in Inhalt und Unschauungsweise nacheifert; zugleich gab er fich aber auch bem Ginflusse bes Bolteliedes bin, fo daß fich in feinen Liedern eine mertwürdige, aber nicht unangenehme Difchung beiber Richtungen fundgibt. Doch gilt dies vorzugeweise von feinen Minneliedern und Briefen, ju welchen ihm fein getreuer Rnecht Burt Mangolt in Bregeng die Delodieen machte, wahrend feine übrigen mehr didattischen Gedichte ober Reben, wie er fie nennt, in ihrer meiftens allegorischen Farbung fich über bas Bewöhnliche nicht erheben.

#### 1. Minnelied.

- 1. Mir bkam ain gsell am mayen tag und bracht mir lufft von orient: mit botschafft lieb, das ich euch sag, die red, die ist mit lust benent.
- 2. Vil sach, die vacht mit grüenen an, da mit die welt sich neren tuot: der may mit fröden auff dem plan, da von so habent hohen muot.
- 3. Die vogel singent über al quint und quart mensur mit mangem süeszen lieben schal, etleicher halt tenur.
- 4. Ottaf die stimm erhellen tuot in wald und auff gevilde manig vogel frey gar hochgemuot, sein fleigen, das ist wilde.
- 5. Meng blüemli rot und bla in blaw gar liepleich sint entsprungen,

- da bey so vindt man ytal graw, grüen ist darin gedrungen.
- 6. Blüemli gel, brun und weysz gar liepleich sind entsprossen; der may mit allem seinem fleysz, mit taw sind sy begossen.
- 7. Meng blatt gekrispelt und gebogen, hin und her gezindelt, auff mengem holtz gar unversmogen, etleichs ist gewindelt.
- 8. Da für hort ich ein süessen don ausz frawen mund erhellen; das gæb mir frödenreichen lon für vogel und für schellen.
- 9. Ir mündli rot für bluomen schein ist liepleich anzesehen; ir zenly weysz und da bey vein, die sicht man auszher brehen.
- 10. Ir bræwli brawn by augen clarmit scharpfen lieben blikken: der selben bluomen nem ich war, die kunnent hertzen strikken.
- 11. Ir har ist gel für bluomen schein, blaw stæt in irem hertzen; grüen ist sy gesund und ytal vein: das kan wol wenden smertzen.
- 12. Es möcht leicht sein, ich red zevil, meiner sel tæt bas ein sweygen. Ich lob die weyb für saiten spil, für harpfen und für geigen.
- 13. Orgellen don und pfeiffen schal, boggen laut erhellen, das hat gen frawen doch kain wal, als raussen gegen schellen.
- 14. Busunen schal und gloggen klang, es ist als guot nit ze hæren, und dartzuo aller vogelsang: es mag nicht muot enbæren.
- 15. Als tuont die weib auff erden hie vor allen creaturen: lieber ding gesach ich nie, sie sind zwar guot für trawren.
- 16. Wer schelkeht die weib und übel spricht, es wird in noch gerewen, ain zaichen, das er ist ain wicht, sein ungelückh wird sich newen.
- 17. Verdorben hie, ald eren blosz, es ist doch dikeh beschehen; der frawen wird er selten genosz, hoer ich die weysen jehen.
- 18. Ir werden weib und töchterlein, gedenkent mein zem besten; Got hab euch in den hulden sein, uwer lob wil ich ie gesten.
- 19. Ir bkent mich nicht, ich bkenn euch wol, ir kunnent laid vertreyben; die sælgen weib sind tugent vol, glükch müesz zuo euch scheiben.

#### 2. Gin Brief.

1. Ich schrib dir gern cluoge wort: so hast du mein hertz gefangen;

mein lieber buol, mein hæchster hort, du hasts in deinen banden.

- 2. Von gold ain ketten, die ist vein, damit hast du es beschlossen: dein aigen wil es vemer sein; des ist es unverdrossen.
- 3. Und hat mir newleich potschaff getan, es well sich von mir ziehen, und well in dinem dinst bestan, zno deiner liebi fliehen.
- 4. Und spricht, das es kain anders treib: es well by dir beleiben (im gefiel auff erd nie bas ein weib), zuo deiner liebi scheiben.
  - 5. Also hast du mir das hertz abtrünig gemachen

mit gewalt an alle fürbott; ich muoss meins schaden selber lachen. Uns baide behüet der ewig Gott.

- 6. Ich chan mich zwar nicht ab dir clagen: du tuost meinem hertzen guotleich; so wil ich ye die warhait sagen: bei dir so ist es frædenreich.
- 7. Geben nach crists gebürt vierzehen handert jar (das schreib ich dir mit einem wort), und in dem andern; das ist war, mein lieber puol, mein hæchster hort!

Oswald von Wolkenstein.



Unter den wenigen ritterlichen Dichtern Diefer Beit, welche den abgestorbenen Minnegefang wieder gu beleben suchten, nimmt Dewald von Boltenstein (oder, wie er auch einfach beißt, der

Bolkensteiner) unstreitig eine der ersten Stels len ein, und das Interesse, welches er hierdurch auf fich zieht, wird noch durch fein bewegtes, an Abenteuern jeglicher Art reiches Leben nicht wenig erhöht. Denn Dewald ift auch zugleich einer der wenigen adeligen Ganger, von deffen Lebensum= ftanden wir genauere Runde haben, vielleicht weil er auch einer der wenigen Nitter ist, dessen Leben wahrhaft Merkwürdiges darbietet. Im J. 1367 zu Gröben in Tyrol geboren, siel seine Jugend in eine äußerst bewegte Zeit, die auch für seine Deimat bedeutungsvoll war, denn in ber Schlacht bei Sempach war der Rern des Adels von Tyrol an der Sette Leopolds gefallen. Einige Jahre darauf (1395) begleitete er nebst dem Grafen Sugo von Montfort den Bergog Albrecht auf feiner Ballfahrt ins beilige Land, und besuchte mit ihm die Rord= fufte von Afrita. Als er wieder in die heimat gu-rudgefehrt mar, fand er bald Gelegenheit, an den öffentlichen Ungelegenheiten derfelben Theil gu nehmen. In Folge ber Stege, welche die Appenzeller (1403-1405) gegen ihren thrannischen Abt Runo von Stauffen und beffen Bundesgenoffen, ben Bergog Friedrich von Deftreich, erfochten hatten, war eine große Bahrung im Landvolle von Tyrol entftanden, welches fich an die Appenzeller anguschlies Ben wunschte. Um dieser Gabrung entgegenzuwir-ten und gegen allfällige Ungriffe der Eidgenossen gerüstet zu sein, hatte der Adel von Tyrol den sogenannten Elephantenbund gestiftet, an welchem auch Dewald thatigen Antheil nahm. Doch drangte es ihn bald wieder hinaus in die Belt; er nahm Dienste bei Raifer Siegmund, und er reifte nun bald als Befandter, bald als Begletter beffelben nach England, Frankreich und Spanien gum Behufe der Rirchenvereinigung und des Conftanger Conciliums. In Spanien gewann er die Bunft der schönen Königin von Aragonien, die ihm eine goldene Rette fchentte und den Greifenorden verlieb, ben er von da an beständig trug. Bahrend des Zwiftes der beiden Bruder Ernft und Friedrich von Destreich, der gur Beit ber Rirchenversammlung in Conftang ausgebrochen war, fchloß fich der Adel an Bergog Eruft an, mabrend die Burger und die Landleute auf die Seite Friedriche getreten waren. Darob ergurnte diefer und fogleich nach geschlossenem Frieden gog er gegen ben abtrunnigen Abel, junachft gegen Dewald und feine Bruder, die er aus ihren Burgen vertrieb. Rur bie Burg Greifenstein, wohin fie fich zulest geflüchtet bat= ten, widerstand den Angriffen des Bergogs, fo daß er endlich die Belagerung aufgeben mußte und Des wald fich in Rube auf feine ihm noch übriggebliebes nen Burgen gurudziehen fonnte. Doch hatte er mabrend eines Sturmes das rechte Ange durch ei= nen Pfeilschuß verloren. 3m J. 1419 zog er gegen die huffiten nach Böhmen, wo er, wie immer, mit großer Tapferteit focht. Dies war jedoch fein lets= ter Rriegszug; er fehrte nach demfelben für immer nach seiner Burg hauenstein jurud, wo er fich gang ber Dichtkunft widmete. Er ftarb 1445 in seinem 78. Jahre, nachdem er zweimal vermählt gewesen. Leider find seine Dichtungen noch nicht durch

den Druck veröffentlicht, und wir muffen uns bei der Beurtheilung derfelben auf Diejenigen ftugen, denen es vergonnt war, fie in der Sandschrift gu lefen. Rach ihnen follen fie in Bezug auf die Form, vornämlich aber ihrem Inhalte nach von

reicher Mannigfaltigfeit fein, welche den umfaffenden, vornämlich durch feine Belterfahrung gebildeten Beift des Dichters beurkunden. Er hat gahl= reiche Minnelieder und geiftliche Gefange, unter welchen fich auch Nachbildungen lateinischer Sumnen befinden follen, fodann mehrere gereimte Lebenegeschichten, politische Lehr= und Svottgedichte verfaßt; diefen werden jedoch feine volksthumlichen Liebes- und Raturlieder weit vorgezogen, in denen fich acht dichterische Begabung aussprechen foll. Wir fennen von biefen nur ein Trinklied , das allerdings in acht volksthumlicher Beise gehalten ift und von Lebensluft fprüht, diese aber in fo rober Beife ausspricht, daß wir Bedenken tragen mußten, es aufzunehmen. Andere mogen in edlerer Beife gehalten fein. In den Minneliedern fuchte er, wie schon oben angedeutet, die höfische Boefie wieder zu verjungen, und es ift ihm, wie felbit fcon die wenigen bekannten Lieder zeigen, wenig= ftens in der Beife gelungen, daß er die Befühls= und Unschauungsweise der ritterlichen Dichter fich völlig zu eigen macht. Biele von feinen Bedichten follen mertwürdige Schilderungen enthalten, die er wahrscheinlich seinen vielfachen Reifen und Abenteuern entnommen hat, und diese mogen allerdings mannigfaches Intereffe gewähren. In einer Reihe von Minneliedern befingt er die fchone Königin von Aragonien; alle aber find trot ber immerbin roben Sprache durch richtige mufikalische Behandlung ausgezeichnet, wie er fie denn felbst componirte.

#### 1. Un bie Beltebte.

1. Hercz, mut, leib, sel und was ich han, das fröwt ein lieplich angesicht; dem sol ich wesen undertan, zu dienen stetiklich gericht.

2. Frow, du solt unvergessen sein in meinem herczen ewiklich: und wer das ouch der wille dein, so ward nye kaiser mein gelich.

3. Ich wolt, du weszt an als gever mein freuntschaft halb, die ich dir trag, zwar du erfurst vil lieber mer von dir zu mir an alle frag.

4. Wie ferr ich bin, so nahet mir inbrünstiklich dein stolzer leib, senlich darnach stet mein begier: du fröwst mich zwar für alle weib.

#### 2. Guter Rath.

1. Ich haisz es wol ain grosze not, der lieb zu ainer frawen hatt, und irs nit kunt sol tuon.

Der hat auch vil belangen, wann senen hat in umbfangen, und hat ouch selten suon.

Wann er sy ane plicket, die in umbfangen hatt, sein hertz in lieb erschricket, rott varb das an im schicket, darnach in plaich er statt.

2. Wer lieb zu ainer frawen hatt, der tuo irs kunt, das ist mein ratt; das frät im sein gemüt.

das frät im sein gemüt.
Verlangen hilste in gar clain,
so das nit waisz die zartt, die rain,
leicht tröstet dich ir güt;

Ob du dich ir erzaigest,

fråd mag dir werden kunt, und dich ir friuntlich naigest (schweigen ist das faigest), dich tröst ir rotter mundt.

3. Gewert dich dann die rain, die gnot, die vein, die zart, die wolgemuot, das sy pleibt an dir vest:

Friuntlich solt mit ir spilen, gar haimlich und gar stille, und schweig — das ist daz pest.

Wann schweigen, das ist allzeitt guot, wer lieb nun pflegen wil: schweigen beheltet er und guot, das claffen warlich nit entuott, und ist ein främdes spil.

4. Wann dich die lieb an schawet, und dir im hertzen trawet, das du verschwigen bist,

Wie mag sy dein emperen? Ir fräd, die muosz sich meren, und lebt on argen list.

Sy ist on alle sorgen, waisz sy die stett by dir: den aubent und den morgen bist in ir hertz verporgen in triu und lieber gir.

5. Wer wolt mer fräden begeren, wann im sein morgenstern lieplichen sich erzaigt?

So er wird schon umbfangen, und sicht die vor im prangen, zu der sein hertz sich naigt?

Fräd dient man wo. mit schweigen ja umb die fräwlin zart, Gott tett die elaffer faigen: ich gib mich gantz ze aigen meinem aller liebsten hort.

# Beinrich von Laufenberg.

Bann heinrich von Laufenberg geboren wurde, ist unbekannt, dagegen wissen wir, daß er aus Laufenburg am Rhein stammte. Er widmete sich dem geistlichen Stande und wurde Briefter, später Dekan des Domkapitels in Freiburg im Breisgau, in welcher Eigenschaft er bis zum Jahre 1445 verblieb, in welchem er sich von der Belt zurückzog und in das Johanniterklofter zu Strafburg trat. Dort wird er wohl auch gestorben sein, doch ist das Jahr seines Lodes unbekannt.

Heinrich von Laufenberg ist der bedeutendste und fruchtbarste Dichter geistlicher Lieder im fünfzehnten Jahrhundert, und er ist eben deswegen gewiß nicht ohne nachhaltigen Einsuß auf die weitere Entwickelung des Kirchenlieds geblieben. Seine geistlichen Lieder sind sehr mannigsaltiger Art. Zu den frühesten mögen wohl die Nachbildungen oder llebersetzungen alter lateintscher Kirchengesänge gehören, in denen er die Schönheit und den tieseren Sinn freisig oft der wörtlichen Uebertragung oder anch dem Reime anfopsert, wie in der Nebersetzung des schönen Ambrostanischen Lobgesangs: "Venierdemptor" (3). Manchmal hat er sogar die deutssche Uebersetzung an den lateinlischen Text, den er übrigens erweitert, anmittelbar angeschlossen. ") In

<sup>\*)</sup> Solder Art ift oie Ueberfegung der befannten Symne: ,,Ave, maris stella", teren erfte Strophe alfo lautet:

biefer Beife hat er auch felbstständige Lieder gedich= tet, fich aber nicht immer begnügt, die deutschen Beilen mit lateinischen abwechseln zu laffen, fondern auch manchmal lateinische und deutsche Borter wunderlich durcheinander gemischt. \*) Unter feinen rein deut= fchen Liedern find weitaus die meiften dem Breife ber beil. Jungfrau gewidmet, unter welchen fich auch eis nige größere Bedichte befinden, die, wie "Unser frowen krenzlin", "Unser frowen vingerlin", "Unser frowen schäppelin" mit geschmackofen Bildern übersaden sind, indem er von diesem Kranz oder Ring ungefähr in der Art dichtet, wie Sugo von Langenftein von dem Kopfichmude ber heiligen Martina (f. o. S. 470). Beitaus die beften Lieber Beinrichs von Laufenberg find diejenigen, in welchen er weltliche Befange und vorzüglich befannte Bolkslieder geiftlich umdichtete, wie das "Lob der heiligen Jungfrau" (2) ober "Un meine Seele" (4), vor Allen aber bas ichone, tiefgefühlte Lied "heim-weh" (1), welches freilich feine andern Gebichte in Sprache, Darftellung und mahrhaft poetischer Unichauung fo unvertennbar überragt, daß es Uhland nicht für ein Erzeugniß unferes Dichters, fondern für ein urfprüngliches Bolfelied zu halten icheint. \*\*)

#### 1. Seimweb.

- 1. Ich wölt, daz ich deheime wer und aller welte trost enber.
- 2. Ich mein doheim in himelrich, do ich Got schowet ewenclich.
- 3. Woluf, min sel, und riht dich dar! do wartet din der engel schar.
- 4. Won alle welt ist dir ze clein, du kumest denne wider hein.
- 5. Dohein ist leben one tot und gangi fröiden alle not
- 6. Do ist gesuntheit one we und wäret hüt und iemer me.
- 7. Do sind doch tusend jor als hüt und ist ouch kein verdriessen nüt.
- 8. Woluf, min herz und all min muot, und suoch daz guot ob allem guot!
- 9. Waz daz nüt ist, das schetz gar clein und jomer allzit wider hein!
- Du hast doch hie kein bleiben nüt, es si morn oder es si hüt.
- 11. Sid es denn anders nüt mag sin, so vlüch der welte valschen schin!

Ave, maris stella, bis grüest ein stern im mer, tu verbi dei cella, du Gotes muoter her, dei mater alma, du Gotz gebærerin, tu virtutum palma, du aller tugent schrin, alque semper virgo, du muoter, küsche meit, tu plena dei verbo, als Gabriele seit, felix celi porta, die sah Ezechiel, per le est salus orta, der war Emanuel.

\*) Go heißt die britte Strophe des Lieds: "Salve, bis grüest."

Sancta celorum conditrix, du edli Gotes genirriz, quid sol ich de te singen, cum cuncti de te vil lobend wunder dingen? So rüeftend wir dich omnes an, und gerend din levamen; alpha et o, nun mach uns fro, nun und ouch semper, Amen.

\*\*) Alte hoch. und niederdeutsche Bolfelieber. I, 2. G. 1037.

- 12. Und rüw din sünd und besser dich, als wellest morn gen himelrich!
- 13. Alde, welt! Got gesegen dich: ich var dahin gen himelrich!
  - 2. Preis der heiligen Jungfran.
  - 1. Ich weisz ein stolze maget vin, ein edli künigin,
    Ich weisz in himels landen kein höher keiserin.
    Sölt ich ir lob nun sagen und all geschrift erfragen, daz wer der wille min.
  - 2. Got grüesz üch, edli keiszin, Got het üch userwelt
    Ein muoter, maget reine, ir zuht im wol gevelt,
    Ir edler magetuome, ein wisser gilgen bluome, zu dem sich Got geselt.
  - 3. Daz wort des vaters eine vom himel usse trang In dich, du maget reine, din küsch in dar zuo zwang, Daz er us vaters schosse wolt werden min genosse: ich hatz begeret lang.
  - 4. Got nam si gar behende bi siner gnaden hand, Er furt si an ein ende, do si all tugent vant. Her Gabriel si priset, der heilig geist si wiset mit siner minne band.
  - 5. Daz edel weissen korne het si gemalen wol, Die maget hoch geborne ist aller gnoden vol: Si kan den stein wol billen nach irem liebsten willen, der uns behalten sol.
  - 6. Si kan die müeli rihten, da Got sin gnade malt,
    Und unser sünd vernihten won si het sin gewalt.
    Ach, edli maget guote, güss uber uns sin bluote, wesch, waz im missevalt.
  - 7. Losz an daz wasser fliessen der edlen gnaden din Jhesum den vil süessen, wan ich ein sünder bin.
    Ach keiserin gar stolze, der für mich hieng am holze, den bit mir gnedig sin!
  - 8. Daz körnli ward gemalen ze reinem simel meal All in der menscheit schalen, do es ward bleich und gel:
    Uf mittendag ze none daz weissen körnli frone gab für uns hut und vel.
  - 9. Dar us so ward gebachen daz edel himel brot: Min sel, des soltu lachen, wan es was dir gar not.

Daz sol dir spise geben bis in daz ewig leben, da als din leid zergot.

#### 3. Veni redemptor.

- 1. Kum her, erlöser volkes schar, erzöig din gburt der megde elar, daz wundert alle welt gemein, wan solich gburt zimt Got allein.
- 2. Nüt von mannlichem samen ist, denn us des helgen geistes frist Gotz wort die menscheit an sich nan, die fruht des libs hat blüejet schon.
- 3. Der megde lib gewahsen hat, ir küscher lib beslossen stat, die van der tugent schinend har, Got in sim tempel nement war.
- 4. Us gat er von dem gaden sin und us der megde künglich sehrin, der zweiget ris in siner substanz. daz er den weg lauf frölich ganz.
- 5. Sin usgang von dem vater was, sin widergang in vaters schee, sin uslouf unz in hellen pfuol, sin widerlouf zuo Gotes stuol.
- 6. Glich bistu vaters ewikeit, nun gürt dich bald in libes cleit, die krankheit unsers libes ser, mit tugent sterk uns iemermer.
- 7. Din kriplin nun uns allen schint, ein nüwes lieht die naht enzünt, daz ouch kein naht erlöschen kan, daz lieht sönd wir im glouben han.
- 8. Got vater si nun lob geseit und sinem sun in ewikeit, mit dem geist, der uns trösten wil nun und allzit an endes zil. Amen.

#### 4. Un meine Seele.

- 1. Ach döhterlin, min sel gemeit, wiltu der hell endrinnen und schowen Got in ewikeit.
  so ker din muot von hinnen.
- 2. Din fründ, vater und muoter din, gewalt der zit und eren, daz muost du alles lassen sin, wiltu ze Got dich keren.
- 3. Die welt gat in der sünden naht und irret in den sinnen: ach edle sele, daz betraht und ker din herz von hinnen.
- 4. Halt us mit rüwens bitterkeit, din herz soltu verbinden, und wer es aller welte leit, so hüet dich vor den sünden.
- 6. Sot füert dich zuo der rehten hand us diser welt ellende, und setzt dich in daz vater land, do fröud het niemer ende,
- 6. Do blibst du dag und ouch die naht mit Gottes minn umbvangen, waz herzen fröuden ie erdaht, die hest on als belangen.
- 7. Stand uf, stand uf, du sele min, ker dich ze Gotes muoter,

- und bit die edle künigin, daz si dich hab in huote.
- 8. Sprich wilkom, edli künigin, die gnad vor Got het funden, enphah mich in die gnade din an mines todes stunden.
- 9. Rs ist mir dick und vil geseit, ich wolt es nie gelouben, der valschen welte trugenheit: nun sich ichs mit den ougen.
- 10. Slah mirs nit under ougen min, lasz mich dich, herr, erbarmen: ach, durch die edle muoter din, enphah mich in din armen!

# Michael Beheim.

Bir werden in dem der epifchen Boefie gewidmeten Abschnitt auf Michael Bebeim und beffen merfmurdiges Leben gurucktommen; feine lyrifchen Bedichte, zu welchen wir anch die religios-didatti= iden rechnen, ba fie in fprifchen Stroppenformen abgefaßt find, tonnen nur zu wenigen Bemerkungen Anlaß geben. Es läßt fich von ihnen nur ihre Unlaß geben. Es läßt fid von ihnen nur ihre große Angahl ruhmen, wenn dies überhaupt ein Rubm fein tann, fo wie die Mannigfaltigfeit des behandelten Stoffes; dagegen find fie in Bezug auf Darftellung und Jubalt burchans unbedeutend. 3war läßt fich nicht läugnen, daß fich in feinen gabircichen Liedern manche gludliche und jelbft icon Gedanten finden, aber fie werden durch einen folden Schwall gewöhnlicher und geiftlofer Redens= arten fo fehr verdunkelt, und gudem durch die robe und unbeholfene Sprache fo verunstaltet, daß fie felten oder nie in ihrer Bedentfamteit bervortreten. Bebeim gehört im vollen Sinne des Borte ichon gn den ipateren Meifterfangern, welche das Befen der Poefie in der angeren Form fuchten, die fie doch nicht zu beherrichen verstanden; deshalb tragen auch alle feine lyrischen Dichtungen den unwandelbaren Charafter der "Meisterfingerfunft", fie mögen re-ligiösen oder weltlichen Inbalts sein, fie mögen von der Boefie und den Sangern, von der Liebe und Ratur handeln, oder das Lob der Fürften befingen, oder ine Bebiet der epifchen Boefie binubergreifen und Sagen, Mährchen oder balladenahnliche Befchichten, oder endlich Buge aus feinem Leben er= gablen, wie von feiner Meerfahrt oder von feiner Geburt und seinem Berkommen. Alles ift gleich fteif und gefdmadlos. Eines feiner beften Bedichte ift das von une mitgetheilte. Go mahr jedoch der Sat ift. daß die Grube der Boeffe nnerfchopflich fet, fo menig fann une ber Dichter überzeugen , daß er diefe Brube gefunden habe, und wir merden, feinem ftol= gen Gelbstgefühl gegenüber, unwillfürlich an die bescheidene Aeußerung Marners erinnert, der doch ein Dichter im vollen Sinne des Bortes war (f. o. S. 90 u. 93. Nr. 15).

Trommeten-weisz.

Wie Michel Beham zuerst sein kunst hat funde.

1. Ich kam uf ein gevilde, ich Michel Beham von Weinsperg Sültzbach, in ein gebürg, was wilde, da was vil wunderlichs gevertz,

Da stunt ein silber grube,

mein hertz was fro, da ich sie anesach, dareyn ich mich nun hube und wolt da suchen silber ertz.

Ich spurt vil greber, die da wern gewesene und vor mir heten graben. Das öberst, daz gut was zu gewinnen, daz was als dahin,

ich kund nichtz vinden me: des must ich armer lang zeit schnaben. Die ersten funden ertz gar mancherle, wie sie es wolten haben, darumb was grosz der ir gewin.

2. Wann sie nun gruben desse, so furen sie dann hin und slugen gelt dort in der künsten esse; sie slugen mancher hande brech,

Die in den landen gingen, wann sie gaben sie ansz in all die welt, man hort sie noch erklingen, reichleichen schallen ir gesprech.

Nu stalt ich mich gar emmszlichen do zu werk, ich sprach: "Der abenteure, der wil ich han, oder ich wil graben bis an mein end.

Ich grub mit gantzer sterck durch herte vels und stein gemeure. Do ich lang zeit und tieff grub in den berck, do gab mir Got sein steure, daz ich vant ertz wal neuner hant.

3. Davon so wil ich müntzen daz brech, daz mir nieman verslahen kan; mein hamer, der musz clüntzen, ob mir nu Got daz leben frist.

Welt ich noch tieffer hawen, ich fünd ir leihter mer, kæm ich daran, ich sofft, ez solt mir zawen; wann der berg nit zu leren ist.

Daz graben ist getiht, daz ertz beteutet dön, die müntz geleichet singen, den perck zel ich zu mussika der edeln kunst vil her.

Manch tumer hat die wön, man kunn kain don nit mer volbringen: ir sein noch vil on zal manchveltig schön, die nummer gar entspringen; wann musica, die würt nit ler.

# Sans Rofenblüt.

Obgleich Sans Rofenblut, zubenannt der Schnepperer, vorzugsweise durch seine Schwänke und feine Fastnachtspiele berühmt geworden ift, fo gebührt ihm doch auch wegen feiner Beingruße und Beinsegen eine ausgezeichnete Stelle unter ben Lyritern feiner Beit, und dieselben find feinen übrigen Dichtungen vielleicht fogar vorzuziehen, jedenfalls aber gleichzustellen. Babrend er in feinen Schwänken und Dramen den Uebermuth bis zur unanftändigften Ausgelaffenheit fteigert und Liebeshandel und Liebesabentener mit der nachteften Bahr= heit schildert, überschreitet er in den Beinliedern niemals die Grangen der erlaubten Lebensluft. Die Freude am Bein und am Trinten ift nicht blog finnlicher Natur; sie wird vielmehr von der liebenswür= digften Gemuthlichkeit getragen, vor welcher feine Robbeit bestehen kann, die aber auch über die un-

tergeordnetsten Berhaltniffe Reig und Bauber ver-

Rosenblüthat diese Lieder oder vielmehr Sprüche, achtzehn an der Zahl, in einem Büchlein gesammelt, und zwar so, daß je auf einen Beingruß vor dem Trinken ein Weinsegen nach dem Trinken folgt. Wir theilen einige der schönften mit.

### 1. Weingrusz.

Nu grusze dich Got, du edels getrangk! frisch mir mein lebern, sie ist krank. mit deinen gesunten heylsamen tropffen: du kanst mir all mein trawer verstopffen.

5 Selig sey der hecker, der umb dich hackt; selig sey der leser, der dich abtzwackt und dich in ein kubel legt; selig sey der, der dich in die kaltern tregt;

selig sey der putner und die hant,
10 der dich mit reiffen umb pant,
und dir da macht ein hultzein hawsz;
selig sey der, der dich ruffet awsz;
selig sey der wirdt, der schenken erdacht;
selig sey der pot, der dich herebracht;

15 selig sey der, der dich hat eingeschenckt; un selig sey der, der ein sollichs erdenckt, das man die masz sol machen clein! Nu behut dich Got vor dem hagelstein und vor des kalten reiffes frost,

20 du gantze labung, du halbe kost!
Nu muszen alle die selig sein,
die do gern trincken wein;
den musz Got alltzeit wein bescheren
und speise, damit sie den leib erneren.

und speise, damit sie den leib erneren. 25 So wil ich der erst sein, der anfecht, und wil einen trunck wol tun und recht.

#### 2. Weinsegen.

Nu gesegen dich Got, du allerliebster trost! Du hast mich offt von groszem durst erlost, und jagst mir alle mein sorge hinwegk, und machest mir alle mein glieder keck.

5 Wenn du machest manchen pettler frolich, der alle nacht leyt auf einem bosen strolich; so machst du tanntzen munchen und nunen, das sie nicht teten, truncken sie prunnen; so machst du manchen hantwergkman,

10 das er in einem zurissen eleyt musz gan. Die alten pawren in den dörffen, der hast du manchen in das kot geworffen, wan sie sich nesteln an ein weinreben. Das sey dir alles vor Got vergeben,

15 und ich gepewt dir bey bepstlichen bannen, du seist bey frawen oder bey mannen, so kum herwider zu rechten zeiten, wenn ich den munt offt in die swem musz reyten.

#### 3. Weingrusz.

Nu grusze dich Got, du lieber trunck! Ich was dir holt, da ich was jungk: so wil ich im alter nit von dir weichen; ich wil dir nacht und tag nachschleichen.

5 Und wo du bist, da bin ich gern, wenn ich kan krawsen und pecher lern, und auch wol slawchen awsz dem glasz: das lernt ich wol, da ich jungk was; doch dunckt mich, ich thu im alter auch recht. 10 Alle meine freunde haben dich nie versmeht,

wann du zewhest an dich, als der mangnet, Mancher zu mittage zu dir geht, der kawm von dir kumpt zu mitternacht: das haben dein süesze zug gemacht.

15 Und wurffest du ir zehen nachts in das kot ernider,

so gingen sie doch des morgens alle gern hinwider,

und suchen sollich lieb und fruntschafft zu dir, sam werest du ir leiplicher pruder. Alle juden, heyden und crysten, die piten,

20 das Got beschawern wolle und befriden den stock und die reben, daran du hangest. Wenn du so lieplich vor mir prangest, wie mochte ich dir das ummer versagen? Ich muste dich herein gieszen in mein kragen.

### 4. Weinsegen.

Nu gesegen dich Got, du krafftreiche labung, du wol zeltende sanfft drabung, du süeszes meyenpad meiner zungen! Du frischt mir die lebern und feuchtest mir die lungen,

5 als wenn es auf durren acker tawt, Wenn man dich in einem gleslein schawt, so kan man deines herren frumkeyt schetzen, ob er dich gefelscht hab mit dem vetzen, das er mit dir treybt uber jar,

10 mit milch und ouch mit eyer klar, mit steinsaltz und auch mit sweinen swartten, damit der kelerknecht dein musz warten, mit sennff, mit weydaschen und mit tropffwurtz,

davon dein edel nympt offt untersturtz. 15 Der zoll, der hat dich ubel gesmaltzen; so hat dich das ungelt gar versaltzen: das prufen die armen in der taschen. Wenn man dir dann den spunt sol waschen, so muszen zweintzig masz zulauffen.

20 Wer das dann für wein wil verkauffen, der wil seinen nechsten als trewlich betzalen. als einer, der gut mele awsz mewszkost wil malen.

## 5. Weingrusz.

Gott grusz dich weyn, und auch dein krafft! an dir ligt grosze meisterschaft; unmässig grosz ist dein gewalt, denn du erfrouwest jung und alt,

5 und gibst auch sterck vil manchem man. Wenn er zum sturm und streit sol gan, so scheucht er weder wurff noch schleg; er steygt durch stauden und geheg, hat er den weyn mit kraft verschloszen:

10 er ist zu fechten unverdroszen. Hat er den kerausz in der stiern, so glangt im auch wol zu hoftern. zu tantzen reyen und zu springen, den stein zu werfen und zu ringen.

15 Fürwar, so darf sein nieman beyten: er ist zu stürmen und zu streyten gar kün und darzu unverdroszen. Hat er des weynes krafft genoszen, so streyt er künlich mit der parten,

20 und hawet manche grosze scharten durch herten harnisch und durch platten; auch niemand darf im darzu ratten.

Allein der weyn, der macht jn starck: solt er verschlahen zehen mark,

25 das wer jm als ein schlehen kern. Darumb wil ich dich trincken gern, seyt du hast solch sterck und gewalt: des sol dir dienen jung und alt.

## 6. Weinsegen.

Gott gesegen dich, wein, und ouch dein güt! Sich kümmert seer das mein gemüt, dasz ich ein wenig möchte dichten: so kan ichs nirgends ausgerichten.

5 Ich wil mein leyd mit dir verschrancken: du tröstest auch gar manchen krancken, weyb und man, priester und leyen. Ich wil noch tantzen an dem reyen, dieweyl ich nur mag aufgehopffen:

10 dann deine süesz und edel tropfen schmacken mir wol auf meiner zungen. Darumb gebeut ich alt und jungen. dasz sie halten den wein in eeren: der kan uns unser leid verkeren.

## Beit Beber.

Es wird allgemein angenommen, daß Beit Be= ber aus Freiburg im Breisgau gebürtig mar; beweifende Grunde für diefe Behauptung liegen gwar nicht vor, es ift vielmehr die Andeutung, auf welche fie fich frugt, fehr ungenugend; man wird fich jes doch an diese halten muffen, so lange es nicht ges lingt, bestimmtere Beweise aufzufinden. Beit Be= ber schließt nämlich eines feiner Lieder mit folgenden Borten: "Vit Weber ouch ist er genant, Zu Friburg im Brisgawe Ist er gar wol erkannt." (58 ift dies aber eine nicht ungewöhnliche Formel der damaligen Dichter, ihre Beimat oder ihren Wohn= ort zu bezeichnen. In einem andern Liede findet fich eine lobende Erwähnung von Freiburg, zwar ohne daß eine Beziehung auf den Dichter ausgesprochen wurde, allein mit unverfennbarer Borliebe für diese Stadt, da er ihr eine ganze Strophe widmet, während alle übrigen Städte und gander nur in furgen Bügen geschildert werden. \*)

Beit Weber war ohne Zweifel ein wandernder Sanger, vielleicht war er daneben ein öffentlich angestellter Dichter , ungefähr in derfelben Beife wie die etwas späteren Spruchsprecher (f. v. S. 587), nur daß er von mehrern Städten zugleich ale folder bezeichnet war, deren Schilde er zur Beglau-bigung an fich trug. \*\*) Der Gefang war, wie die

daß es mitten unter den öberkeinischen Städten ermähnt ift, während die schweizerischen Städte und Länder erst speiter genannt werden.

\*\*) Dies geht aus der ersten Strophe seines Lieds auf Freiburg im Nechtland hervor:

"Mit gesang vertrib ieh min leben,

vom tichten kan ieh nit lan;

darumb mir stett hand geden

die schild, ieh an mir han,

dax ieh mich dester bas mög erweren,

und erlich kum gegangen und erlich kum gegangen für fürsten und für herren.

<sup>\*),</sup> Lob hör ich Fryburg jechen,
die warend gar wol gemuot,
man hat sy gern gesechen,
ir harnesch, der was guot;
es was gar ein hübsche schar:
wo sy im volck umbzugen,
man nam ir eben war."
Lied von dem "Strit von Erffort" 9. Strovhe — daß
aber Freiburg im Breisgau gemeint ift, erbest darans,
daß es mitten unter den oberrheinijden Städten ermöhnt
ift. mährend die diemeiterischen Städte und Läuder erf frag.

eben ermabnte Stelle befagt, fein Lebensberuf, an welchen ihn aber auch innere, unwiderstehliche Reigung feffelte; wenn une daher auch nur funf Lieder von ihm überliefert worden find, fo darf nicht bezweifelt werden, daß er deren eine weit größere Un-zahl gedichtet hat. Diejenigen, welche uns aufbe-wahrt worden find, hat Diebold Schilling in feiner fpater gu ermahnenden Chronit mitgetheilt; fie begieben fich fammtlich auf die Burgunderfriege (1474 -1476), an welchen der Dichter thätigen Antheil nahm; wenigstens wohnte er, wie er felbft ergablt, den Schlachten bei Berifort und Murten bei. Es find freilich diefe Lieder dem vortrefflichen Schlacht= gefang Salbsuiers nicht gleich zu ftellen, welchen fie weder an Begeifterung und Schwung, noch an naiver Einfachheit erreichen; allein es gehoren Die befferen von ihnen und insbefondere auch die "Schlacht bei Murten" immer noch ju ben gelungenften Rriege = und Siegeliedern des Beit= raums, und übertreffen die gleichzeitigen Befange aus dem mittleren Deutschland durch Rlarheit und lebendigen Bang, fo wie durch größere Boltemäßig= teit und Darftellung, die fich namentlich auch in einzelnen ironischen Bugen kund gibt, welche hie und ba mit Blud eingefügt find , und in denen fich nicht bloß Sohn gegen den frühern Uebermuth ber Befiegten, fondern auch das Gelbitbewußtfein eigener Rraft und Tauferkeit ausspricht. Bortrefflich und eines großen Dichters wurdig ift in dem Liede auf die Schlacht bei Murten die naive Schilderung ber Kampfluft, welche die Eidgenoffen tund geben, als ihre Führer fich vor dem Beginn der Schlacht jum Rriegerathe verfammelt hatten (Strophe 14).

- 1. Bon bem Siege bei Murten.
- 1. Min hertz ist aller fröwden voll, darumb ich aber singen sol und wie es ist ergangen: mich hat verlanget tag und nacht, bisz sich der schimpf nun hat gemacht, nach dem ich han verlangen.
- 2. Der hertzog von Burgunn genant, der kam für Murten hin gerant; sin schaden wolt er rechen, den man im vor Granson hat getan: sin zelten spien er uff den plau, Murten wolt er zerbrechen.
- 3. Thurn und muren schosz er ab; darumb man im gar lützel gab: sy lieszen es Got walten. Darinn so warent mannlich lüht; umb der Burgunnern gabents nüt: die statt hant sy behalten.
- 4. An einer nacht da stürmt er fast: er lies ihn weder ruh noch rast:
  Murten wolt er haben.
  Des kament die Walchen in grosze not:
  wo' tusent bliben wund und tod;
  mit Walchen füllt man die graben.
- 5. All die in Murten sind gsin, die hand gros ehre geleget in: will ich von inen sagen; und welcher es vermöcht am guot, so riet ich das in meinem muot, man het in zu ritter geschlagen.

- 6. Ein edler houptmann wol erkant, von Bubenberg ist ers genant, er hat sich ehrlich gehalten; sin büchsenmeister schussen wol: fürbas man nach im stellen sol, wo man ein statt wil behalten.
- 7. Das wart den Eidgnoszen geseit, und wie das Murten wer beleit; den pund thet man in schriben; sy solten komen, es thete not. Wie bald man inen das entbott, daheim wolt nieman bliben.
- 8. Dem edlen hertzog hochgeborn von Lothoring, dem thet es zorn, des Weltschen ungefuge; er kam mit mengem edelman zu den frommen Eidgnoszen: sinen ehren thet er genuge.
- 9. Des fürsten züg von Oesterrich, Straszburg, Basel desglich, und ander puntgenoszen, die kament in einer groszen schaar wol zu den Eidgnoszen dar: in næten wend sys nit laszen.
- 10. Kein hübscher volck gesach ich nie zusamen kommen uff erden hie in kurtzer zit als balde. Sy brachten büchsen one zahl, vil helbarten breit und ouch schmal; von spieszen sach man ein walde.
- 11. Do man zahlt von Christ fürwar tusent vierhundert und sibentzig jar und das sechst was kommen, an einem samstag, ich üch sag, an der zechen tusent rittern tag, schuof man gar groszen frommen.
- 12. Do es wart an dem morgen fruo, da ruckt man fast gen Murten zuo durch einen grüenen walde: des wurden die in Murten fro. Den hertzogen fand man gewaltig do: da huob sich ein schlachten balde,
- 13. Eth man kam durch den wald so grüen, do schluog man mengen ritter küen, die man thuot wol erkennen: der hertzog von Lothoring, der was der ein. Sy redten all zusamen gemein:
  "Wir wellen vordann rennen!"
- 14. Ein schneller raht, der wart gethan, wie man den hertzogen solt griffen an; do hort ich mengen sprechen:
  "Ach Got, wann hat ein end die sag?
  Nun ist es doch umb mitten tag:
  wena sond wir howen und stechen?"
- 15. Jeglicher truog sin paner starck, dahinten sich auch nieman verbarg, sy hatten mannes muote; menglich gedacht in sinem sinn, wie man den hertzogen von Burgynn wolt legen in rohtes bluote.
- 16. Die vorhuot, die zoch vornen dran; darunder waren zwey scheene fahn: Entlibuoch was das eine,

das ander Thun mit sinem stern; sy warent by einander gern, man sach ir sliechen keine.

- 17. Die ritter ranten vornen drin; sy leiten all ir glenen in, do sy ir fiend sachen: umb ir geschütz so gabents nüt; sy wagten alle iro hüt: zu inen thet man sich nachen.
- 18. Die büchsen schuszen zmitten an: sy lüffen mit inen vornen dran; die langen spiesz desglichen.
  Den hellenbarten was so not: damit schluog man sy vast zu tod, die armen und die richen.
- 19. Sy warten sich ein kleine fast, darnach sach man sie fliechen fast; gar vil die wurden erstochen der fuoszknecht und der kürisser: das feld lag voller glen und sper, die an ihn wurden zerbrochen.
- 20. Einer floch her, der ander hin, do er meint wol verborgen sin: man tæt sy in den hursten; kein græsser not sah ich nie me: ein grosze schar iuff in den see, wie wol sy nit was dürsten.
- 21. Sy wuten drinn bis an das künn: dennocht schos man fast zu ihn, als ob sy enten weren; man schifft zu inen und schluog sy zu tod: der see, der wart von bluote rot; jemmerlich hort man sy pleren.
- 22. Gar vil, die klummen uff die böwm, wiewol ir nieman mocht haben gœm; man schosz sie als die kregen: man stachs mit spieszen über ab; ir gefider inen kein hilff gab, der wind mocht sy nit wegen.
- 23. Die schlacht wert uff zwo gantze mil: dazwüschen lagen Walchen vil zerhowen und zerstochen: des dancken Gott früe unde spat, das er der frommen gesellen tod zu Granson hat gerochen.
- 24. Wie vil ir nun ist kommen umb, so weis ich doch nit gantz der summ; doch han ich gehoeret sagen, wie man hab dem weltschen mann sechs und zwentzig tusend uff dem plan ertrenckt und ouch erschlagen.
- 25. Nun glouben mir hie diser wort: fürwar uff der Eidgnoszen ort sind nit zwentzig mann umbkommen; daby man wol erkenen mag, daz sy Gott behüet nacht und tag, die küenen und die frommen.
- 26. Wer ihn zu fliechen niht gesin als not, man hæt sy all erschlagen tod:
  so wer es worden weger.
  Die sonn den bergen was als noch, das man nit bas zu inen zoch:
  man schluog sich in sin leger.

- 27. Das was wol einer halben mile breit, ob tusent zelten daruff gespreit: darvon thet man in triben; alle sin büchsen, die er hat, mit denen er schosz zu der statt, die muoszten alle beliben.
- 28. Und alle paner, die da waren, die vor ziten sind verloren, daran die schwenckel hingen, die hat man inen genommen ab, und ir ritterlichen hab, die sy dazumal begingen.
- 29. Man zoch dem graffen in sin land, schlosz und statt man ihm verbrant: Reymond wolt nit stille sitzen; ein schweiszbad hat man ihm gemacht; wer er drin gseszen über nacht, er hette müeszen schwitzen.
- 30. Man treib mit ihm schaffzabelspiel: der fenden hat er verloren vil, die hutt ist ihm zwürent zerbrochen; sin roch, die mochten ihn nit verfan, sin ritter sach man trurig stan; schoch matt ist ihm gesprochen.
- 31. Die Eidgnoszen heuschen ihm kein brot, wie wol er sy für bettler hat: sy land sich nit erschrecken; ir bettelsteb sind spiesz und glen; die seck stoszt man ihm in die zen, die spis wil ihm nit schmecken.
- 32. Vit Weber hat dis lied gemacht; er ist selbs gewesen an der schlacht, des schimpfes was er verdorben: des danket er den Eidgnoszen und denen, so er guotes gann; hand ihm umb anders geworben. Amen.

# Martin Myllius.

Martin Myllius, ober eigentlich Miller, war mahrscheinlich aus Ulm gebürtig, und trat bort in das Bengenflofter, wo er die Burde eines Chorberrn erhielt. Er reifte im 3. 1511 nach Wien; zwar murbe er 1515 durch feinen Pralaten wieder nach hause berufen, er foll jedoch der Aufforderung nicht gefolgt fein, fondern fpater als Prapositus im öffreichischen Kloster Schratenthal, aber nur 2 Jahre lang, gelebt haben und im 3. 1521 gestor-ben sein. Er hat im 3. 1517 unter dem Titel: "Basso Christi" eine Sammlung von geistlichen Liedern heransgegeben, welche er nach den Delo= dien lateinischer Rirchenlieder gedichtet hatte. Die= felben find roh und hart gereimte biblifche Spruche oder Befchichten, in benen fich die ftreng orthodoge Ansicht des Verfassers kundgibt. Sie find aber beswegen merkwürdig, weil Miller sich bemühte, antike Strophenformen nachzubilden, z. B. die Sapphische Strophe (wie in dem mitgetheilten Gedichte), mas mohl der erfte Berfuch diefer Art fein möchte, der freilich febr ungenugend ausgefallen ift. Die meiften Lieder Millere beziehen fich, wie der Titel feiner Sammlung icon befagt, auf die Baffion; es haben aber auch die einleitenden Lieder, g. B. das vom "Sündenfall", einen Bezug auf den Tod und die Singebung Chrifti.

Die Christenlich verkündung von Gabriele Ertzengel, zu singen vnder dem thon. Vt queant laxis.

1. Nachdem den menschen Cherubin mit schaden

auszjagt von fröd des Paradysz, beladen mit schwerer sünd, das er do solt beklagen und sünd bewainen,

- Do wurd gemainlich guot vnd bösz verloren, es kem dann Gott, von rainer magt geboren, die er von ewigkeit hat auszerkoren, möcht unusz verainen.
  - 3. Nun bsasz die höchst treyainigkeit, mit namen

vatter, sein weiszhait, lieb bind syezesamen ain rott und bschlosz, das solt menschlichen samen

Gott selb erlösen.

4. Bhend zuo Mariam Gabriel ward gsendet, der auch solch bschluszred Gottes recht vollendet,

sprach: Grüess dich, vol gnad, Gott hat dich gesegnet,

solt in geneszen.

- 5. Maria sagt: Gentzlich in meinem hertzen bin ich so unwerd, das ich Gott on schertzen soll, darzuo iungfrow bleibend, on all schmertzen von mir geberen.
- 6. Ich bin des herren dienerin und maget, mein will in Gott ist und mein gmüet behaget in seiner lieb: beschäch mir in kurtzen tagen nach deim begeren.
- 7. In diesem punckt das ewig wort verainet ward mit der menschheit, drum das er berainet sunderliche mackel, als es dann beschainet nach seinem sterben.

## Bolfelieder.

Es wurde die Grangen unseres Buchs weit überschreiten, wollten wir auch nur eine Probe von den mannigfaltigen Gattungen der Bolfslieder ge= ben, die uns aus dem vorliegenden Zeitraume überliefert worden find. Bir haben une daber in der nachfolgenden Auswahl vorzugsweise auf das bi= ftorische Boltelied beschränft, weil daffelbe Die Zeitverhaltniffe, welche wir nur in furgen Um= riffen andeuten konnten, eben fo lebendig als mahr gur Anschauung bringt. Aus der übrigen großen Maffe haben wir nur wenige herausgehoben, in denen fich die charafteriftigen Eigenthumlichfeiten des Bolfslieds fraftig ausgeprägt finden. Die "Nonnenklage" (1) ift burch die Limburger Chronit aufbewahrt worden, fie gehört daber gu ben altesten Bolteliedern, die und in urkundlichem Texte überliefert worden find. In der "Rachti= gall" (2) vermischt fich das Epische mit dem Lyri= ichen in einer dem alteren Bolfeliede eigenthumlichen Beise, wie fich auch darin die Anlehnung au die Natur findet, die fich dem Bolfsliede ftets fo ungezwungen darbietet. Als Probe der tomifchen Behandlung ift der "Schreiber im Rorb" (3) mitgetheilt, welches vielleicht einem alteren Gedichte nachgebildet ift, möglicher Beife aber auch

auf einer im Volke lebenden Erzählung beruht. Das "Trinklied" (4), eines der früheften Lieder dieser Gattung, erinnert in feiner haltung an die Beingruße von Nosenblut.

Das erfte politische Lied, das fich nur in einem Bruchftude erhalten bat (5), ift ichon oben (S. 592. Anm.) erwähnt worden; wie in diefem die Kürften ermahnt werden, den Bedrudungen ihrer Rathe, welche mit Beiern verglichen werden, gu ftenern, und für das Bohl ber Städte und überhanpt des gemeinen Mannes zu forgen, fo wird dagegen im zweiten: "die Stadte" (6) über den Uebermuth der Bürger geflagt, welche fich dem Adel und der Beiftlichkeit zu widerfegen magten. Der Dichter beflagt fich bitter darüber, daß die Burger, welche er beständig Bauern nennt, es in Bracht und Aufwand dem Abel nachthun wollten; und er ta= delt den Ronig Sigismund, daß er den Städten Trompeten und Pfeifen erlaubt habe, welche nur den Großen gebührten. Der Rrieg, den die Für= sten (er nennt die Bischöfe von Mainz, Bamberg und Eichstätt, den Markgrafen Albrecht von Bran-benburg und den Grafen von Bürtemberg) gegen die Städte erhoben hatten, ift ihm ein heiliger Rrieg, weil diese auch Rlöfter und Rirchen gerftort und geplündert hatten, und er ichließt, indem er dem Adel Glud zu feinem Unternehmen wünscht, auf daß die Städte fich endlich vor ibm fcmiegen. - Die damals unter dem Adel herrschende Gefin= nung ift mit schaubererregender Bahrheit in der "Ebelmannslehre" (7) ansgesprochen; daß übrigens nicht bloß armere Ritter, sondern felbft mächtigere Fürsten, wie gerade der Markgraf Ulbrecht von Brandenburg, Raufleute überfielen und beraubten, ift bekannt. Beniger fchroff, aber ebenfo anmagend, erscheint diese Gefinnung im "Ritter und Bauer" (8), wo aber ber Bauer den Anmaßungen des edlen herrn mit naiver Kraft begegnet, und insbesondere deffen nichtigen Stolz auf "hofzucht und Frauendienft" mit gebihrender Berachtung gurudweift. In dem Gedicht: "Epple von Geilingen" (9) wird von dem Leben und Treiben eines der berüchtigtften Raubritter bes 14. Jahrh. berichtet, mahrend das ,, Reiterlied" (10) und das Leben und Treiben ber untergeordneten, im Dienfte eines abeligen herrn ftehenden Raubgefellen anschaulich macht.

Benn die Lift, beren fich, wie gegen ben graufamen Epple, fo gegen die meiften übrigen in Boltsliedern besungenen Ranbritter Die Städte bedienten, um fich ihrer abeligen Reinde zu bemächtigen, eben feinen guten Eindruck macht, weil darin das Geständniß der Schwäche liegt, durch welche auch die deutschen Städte allmählich von der früheren Macht und Bluthe in Bedeutungelofigkeit berabfanten, fo erfreut dagegen ber muthige Sinn, ber fich in den nachfolgenden Schlacht= und Siegs= liedern ausspricht. Gines ber herrlichften Dies fer Art ift bas mitgetheilte "Lied auf Die Schlacht bei Dorned" (11), welche die Gid= genoffen im 3. 1499 gegen die Defterreicher und beren Berbundete gewannen, eine fleine Bahl gegen eine große Uebermacht unter der Anführung des friegefundigen Fürftenberg. Ein folches Lied fonnte nur unter einem Bolte erfteben, das Mann für Mann für feine Freiheit zu fterben bereit mar, und das fich mit freudigem Muthe auf die feindlichen Schaaren fturgte. Es ift aber vorzüglich diefe

Schlachtluft, welche die schweizerischen Kriegslieber von denen der übrigen deutschen Stämme untericheidet; denn selbst die Lieder der "Ditmarichen" (12 n. 13) athmen nicht solche reine Freude an Krieg und Kampf, so träftig sich in ihnen Baterlands- und Freiheitsliebe und der unerschrockenste helbenmuth ausspricht, der keinen Augenblick gögert, sich zur Bertheidigung der höchsten Güter auch dem mächtigsten Feinde entgegenzuwerfen. ")

## 1. Ronnentlage.

- 1. Gott geb im ein verdorben jar, der mich macht zu einer nunnen, und mir den schwarzen mantel gab, den weiszen rock darunten!
- 2. Soll ich ein nunn gewerden dann wider meinen willen, so will ich auch einem knaben jung seinen kummer stillen, und stillt he mir den meinen nit, daran mag he verliesen.

## 2. Die Rachtigall.

- 1. Augspurg ist ain kaiserliche statt, darinn da leit mein lieb gefangen in ainem turn, den ich wol waisz, darnach stat mein verlangen.
- 2. Ich laint mein laiterlin an die maur, ich hort mein lieb darinnen, da erfrewt sich alles, des darinnen was, ich hort ain vogel singen.
- 3. ,, So sing, so sing, fraw Nachtigal! die ander waldvogelein schweigen, so will ich dir dein gefidere mit rotem gold beschneiden."
- 4. "Mein gefider beschneidst mir freilich nit, ich will dir nümme singen, ich bin ain klains waldvogelein, ich truwe dir wol zentrinnen."
- 5. "Bist du ain klains waldvogelein, so schwing dich von der erden, daz dich des kiele maientaw nit nötz, der kalte reif dich nit erfröre!"
- 6. "Und nötzet mich des kiele maientaw, so tricknet mich fraw sunne, und wa zwai herzenlieb bei ainander seind, die zwai sollent sich basz besinnen.
- 7. Und wölcher knab in groszen sorgen leit, und er ain schwäre burdin auff im trait, der soll sich frewen gen der liechten sumerzeit, dasz im sein burdin geringeret werd.
- 8. So han ichs von den weisen hören sagen: groszen unmuot soll man ausz dem herzen schlagen.

man soll in under die tiefen erden graben, ain frischen freien muot, des soll ein krieger haben.

9. Zwischen berg und tiefem tal, da leit ein freie strasze, wer seinen buolen nit haben wöll, der mag in wol faren laszen!"

10. Der uns das liedlein news gesang und newes hat gesungen, es hats getan ein krieger guot, dem ist nit wol gelungen.

## 3. Der Schreiber im Rorbe.

- Nun well wirs aber heben an von ainem schreiber wolgetan, Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- Es gieng ain schreiber spacieren ausz, wol an dem markt da stat ein haus.
   Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 3. He sprach: "Gott grüesz euch, junkfraw fein!
  nun, wölt irs heint mein schlafpuol sein?"
  Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 4. Si sprach: "Kumt schier herwidere, wann sich mein herr legt nidere!" Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- Wolhin wolhin gen mitternacht der schreiber kam gegangen dar. Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 6. Si sprach: "Mein schlafpuol solt du nit sein, du setzest dich dann in das körbelein." Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- Dem schreiber gefiel der korb nit wol, er dorft, im nit getrawen wol.
   Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 8. Der schreiber wolt gen himel faren, do het er weder rosz noch wagen, Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- Si zug in auf pisz an das tach, des teufels nam fiel er wider rab. Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 10. Er fiel so hart auf seine lend; er sprach: "Dasz dich der teufel schend!" Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 11. Pfui dich, pfui dich, du böse haut! lch het dir des uit zuogetraut!" Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 12. Der schreiber g\u00e4b ein guldin drum, dasz man das liedlein nimmer sung. Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 13. Ain schreiber sol zu schuolen gan, si soln ir puoln underwegen lau. Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!
- 14. Der uns das liedlein newes gesang, ain guot gesell ist ers genant. Hainrice Kuonrade, der schreiber im korb!

#### 4. Trinflied.

1. Wein, wein von dem Rein, lautter, claur und vein, dem varb gibt gar liechten schein, als cristall und rubein.
Du gibst medicein für trauren; schenck du ein!
Trinck guot Kätterlein!

<sup>\*)</sup> Ueber die dann folgenden zwei geiftlichen Lieder "la dulei jubilo" (14) und "Wart unbe diel, " (15) ift schon oben das Röthige mitgetheilt worden (S. 595).

Machst rotte wängelein!
Du sænst, die allzeit pflegen, veind ze sein,
den Augustein
und die Begein;
m baiden schaiden kannst du sorg und pein,
das sy vergessen teutsch und auch latein.

- 2. Nye kam in ein vasz liebers, werders nasz; die knaben laben kannst du basz, dan her Yppocras. Du scheinst durch ein glas græner, dann ein gras. Der Momen senen kanst du das, des sy nye vergasz. Mit Götz und Gäblin machst du sämlichen plas, das ainer masz dem andern das die löck flöck rüeren als den flasz. Wer gab den rat? Von Pacharach er was.
- 3. Dein craft wunder tuot; dem zagen gibst du muot, miltes pluot; dem argen kargen narren machst du fruot. All mein unmuot laszt du unverhuot gon ainer rainen frawen guot, die mir mein hertz durchwuot mit süeszer, senender, ynneclicher gluot. Da mir gepot ir mündlin rot willig gar pillich was ich in den tot. Lons hab ich nit, dann jammer und not!
  - 5. Bruchftud eines politifchen Lieds.
- 1. Aber so wölln wirs heben an, wie sichs hat angespunnen: es ist in unser herren land so gestalt, dasz der herren rähte treiben grosz gewalt; darauff haben sie gesunnen.
- 2. Thüringerland, du bist ein fein gut land, wer dich mit trewen thät meynen; du gibst uns weitzen und desz weins so vil, du köndtest einen landes herren wol ernehrn, und bist ein ländlin also kleine.
- 3. Wo der geyer auff dem gatter sitzt, da drühen die küchlin selten: es düncket mich fürwar ein seltzam narrenspil, welcher herr sein rähten gehorcht zu vil, musz mancher armer mann entgelten.
- 4. Din edler herr ausz Thüringerland, hertzog Wilhelm von Sachssen, liesset jr die alten schwerdtgroschen wider schlahn, als euwer voreltern haben da gethan, so möcht euwer heyl wol wider wachssen.
- 5. So würden die stette von gelde reich, so wird wider gut zietten, so köndten auch euwr arme leut so wol beystahn, wenn jr sie in ewren nöten thet ruffen an, es wer zu stürmen oder zu streiten.
- 6. Wo das gut geld im land umbfehrt, das haben die pfaffen und jüden; es ist dem reichen mann alles unterthan, die den wucher mit den jüden han: man vergleicht sie einem stockrüdden.

7. Hat einer denn der pfenning nicht, er musz sie warlicht schicken: der reiche mann, der hats daheim in seinem hausz, er siht gleich wie eine steineule herausz:

er sint gleich wie eine steineule nerausz: so geschicht manchem armen offt und dicke.

### 6. Die Städte.

- 1. Jubileus ist uns verkündt, wir solten tilgen unser sünd; das hat der bös vernommen: valschen samen hat er gesät, der selen hail ganz hin gewät, ablasz ist underkommen.
- 2. Den stetten hat er hochvart geben, wie si dem adel widerstreben, und den genzlich vertreiben wider Got on alles recht, auch damit gaistlichs geschlecht, si lieszens wol beleiben.
- 3. Si bdunkt, er sei nit ir geleich, und nennen sich das römisch reich, nun sind si doch nur pauren: si stand mit ern hinder der tür, so die fürsten gand herfür, die lant und leut beschauren.
- 4. Kung Sigmund was der sin beraubt, da er trummet und pfeifen erlaubt den stetten so gemaine; das hat in pracht grosz übermuot, es ghört nach rechter gwonhait guot den fürsten zuo allaine.
- 5. Ob si nun tragen medrin gwand, darnmb ist nicht ir alles land, als si sich land bedanken; es stuond vil basz vor alter zeit, do füchsin was ir pestes klaid, und in die stiefel stunken.
- 6. In weiber sind mit vech beschnitten, gezieret wol nach edelm sitten: wer kan si underschaiden?
  Den adel danzen si gemain und sind gaistlicher überpain, es möcht in bringen laide.
- 7. Wie si die klöster hand zerbrochen, und sich an Got mit fewr gerochen, ist laider offenbäre:
  Gottes dienst hand si gewendt, und manige kirchen auszgeprennt, den hailigen sinds geväre.
- 8. Si haben unverdroszen mit püchsen grosz geschoszen, die gotsheuser zerrüttet, darin Got selber wachter was: das sacrament auch nit genas, schentlich wards auszgeschüttet.
- 9. Nun merk ain ieglich cristenmann: was grunds die stett im glauben han, so si Got selbs bekriegen; doch so sind si wol bekant, besunder in der Pehem land, die tuond si zwar betriegen.
- 10. Den fürsten gats ze herzen, sölch untat pringt in schmerzen,

und wöllen des nit leiden: si strafen si an leib und guot, und müeszen iren übermuot vil leicht hinfür vermeiden.

- 11. Bischof von Menz, ain gaistlich herr, den zwingt darzuo sein trew und er, dasz er beistand dem glauben. Babenberg, Aistett dergleichen tuot, und sparen weder leib noch guot wider si, die Gots dienst rauben.
- 12. Marggraf Albrecht, der edel fürst, den ie nach eren hat gedürst, der will den adel retten;
  Nüremberg erkennet das, dasz er in was und ist gehasz, si hand verschlafen die metten,
- 13. Er hat gemacht mang frewdenfewr, all lust ist in worden tewr, den selbigen ackertrappen; etwenn was ir gemains geschrai: "Wolauf mit mir zum malvensei!" nun lernens waszer lappen.
- 14. Es ist nit: "Sebolt, richt den tisch, und trag herzuo wiltprät und visch, das repluon pring am ersten!"
  Der marggraf ist ein arzat weis, verpeut in alle kostlich speis, und erlaubt in muos und gersten.
- 15. Augspurg hat ain weisen rat, das prüeft man an ir kecken tat mit singen, dichten und klaffen; si hand gemachet ain singschuol, und setzen oben auf den stuol, wer übel redt von pfaffen.
- 16. Si sind gen veinden nicht als saur, als do si unser frawen maur mit gwalt darnider valten; si streiten kecklich mit der zungen, wer an si satzt mit pluotigen lungen: ir kainer liesz sich bhalten.
- 17. Wirtemberg, das edel pluot, verdreuszt der Ulmer übermuot, er will si visitieren: si süllen fürbasz wollseck pinden. Got wöll, dasz si mit iren kinden land und leut verlieren!
- 18. Und sol der krieg noch lenger weren, so werden zwar der stangen geren die stett an allen enden: es gat in, als si hand verschuldt, die gmaind hat pillich ungedult, so glück sich nit will wenden.
- 19. Gelück, bestand dem adel bei, verpiet den pauren ir geschrei, wünsch ich von ganzem herzen, dasz si sich vor dem adel schmiegen, und nicht gewinnen an den kriegen, dann rewe, laid und schmerzen.
  - 7. Ebelmannslehre.
  - 1. Der walt hat sich belaubet, des frewet sich min muot, nu hüet sich mancher bure,

- der wänt, er si behuot!
  Das schafft des argen winters zorn,
  der hat mich beraubet:
  des klag ich hüt und morn.
- 2. Wiltu du dich erneren, du junger edelman, folg du miner lere, sitz uf, drab zum ban! halt dich zuo dem grüenen wald: wann der bur ins holz fert, so renu in freislich an!
- 3. Derwüsch in bi dem kragen, erfrew das herze din, nim im, was er habe, spån usz die pferdelin sin! Bis frisch und darzuo unverzagt; wann er nummen pfenning hat, so risz im dgurgel ab!
- 4. Heb dich bald von dannen, bewar din lib, din guot, dasz du nit werdest zu schannen, halt dich in stäter huot!
  Der buren hasz ist also grosz, wann der bur zum tanze gat, so dunkt er sich fürsten genosz.
- 5. Er nimt die Metzen bi der hant, die gibt im einen kranz, er ist der Metzen eben derselbe fererswanz; die dörpel dreppeln hinden nach, das ist dem Metzen eben und dem Conzen auch.
- 6. Ich weisz ein richen buren, uf den han ichs gericht, ich will ein wile luren, wie mir darumb geschicht, er hilft mir wol usz aller not. Got grüesz dich, schöns jungfreuwelin, Got grüesz din mündelin rot!

#### 8. Mitter und Bauer.

- 1. Ain ritter und ein pauman begunden abenteuren, ieweder chempfen da versprach, ir chrieg sol niemant steuren: nu dar! la sehen, wer er sei, der dem andern oblig, und der mit rechter maisterschaft dem andern angesig!
- 2. Der ritter sprach: "Ich bins geporn von art ein edel chunne!"
  Der pauman sprach: "Ich pau das chorn, das dunkt mich beszer wunne; dein edel macht du nicht lang verhügen, wär ich nicht ackerman: ich ner dich mit des pfluoges zügen, wer mir des hailes gan,"
- 3. "Hofzucht und ritterliche tat, die stat mir wol ze preise, so ner ich mich in heldes chraft in söliches handels weise, ich dien den zarten frauen gern, die wellen sein haben recht; so muostu, pauman, dienen mir recht als mein aigen chnecht!"

- 4. "Umb dein hosieren gib ich nit als chlain, als umb ain vesen, ich han des paurechts ainen sit, das dunkt mich beszer wesen.
  Was hilft dein stechen und dein tanz? Darin ich chain guot spür: mein herte arbait, die ist ganz, und tregt die welt pasz für."
- 5. "Nu dar, nu dar, mein penerlein! ich muosz dich ains beschaiden: wann ich muosz faren über mer gein Preuszen an die haiden, und muosz da leiden grosze not, dasz ich dich, paur, erner, die christenhait all vor dem tot mit meines schwertes wer."
- 6. "Ich sprich es bei dem werden Got: wem es sein laid tuot wenden, für war, du pist mein aigen pot, ieh pauman tuo dich senden mit meinem guot, das ich dir gib, mein silber und mein gold; darumb so lasz mich haben tail der deinen eren sold!"
- 9. Epple von Geilingen.
  1. Es was ein frisch freier reutersman, der Epple von Geilingen ist ers genant.
- 2. Er reit zuo Nürnberg ausz und ein, ist der von Nürnberg abgsagter feind.
- 3. Er reit zuo Nürnberg fürs schmids haus: ,Hör, lieber schmid, trit zuo mir herausz!
- 4. Her, lieber schmid, nu lasz dir sagen: du solt mir meim rosz vier eisen aufschlagen!
- 5. Beschlag mirs wol und bschlag mirs eben! ich will dir ein guotes lon drumb geben."
- 6. Da greif er in die taschen sein, gab im vil der roten gülden fein.
- 7. "Schmid, du solt nit vil davon sagen: dein herren müeszen mirs wol bezalen!"
- 8. Er reit wol für das wechselhaus, nam in ir silberins vogelhaus.
- 9. Er reit wol auf den Geiersperg, und machet in ir vogelhaus lär.
- 10. Sie schickten im ein boten hinnach: wo Eppele wolt ligen die nacht?
- 11. "Heer, lieber bot, so ich dich muosz fragen: was heerst du vom Epple von Geilingen sagen?
- 12. Das magst du wol für ein warheit jehen: du habst in mit dein augen gsehen!"
- 13. Da reit er under das Frawentor, da hieng ein par reuterstifel vor.
- 14. "Torwechter, lieber torwechter mein, wes mag disz par reuterstifel sein?"
- 15. "Sie sind eins freien reutersman, Epple von Geilingen ist ers genant!"
- 16. Er nam die stifel auf sein gaul, und schluogs dem torwechter umb das maul.
- 17. "Se hin, torwechter! da hast du dein lon, das zeig dein herren von Nürnberg an!"
- 18. Der torwechter was ein bhender man, sagts seinen herrn und der gmeinde an.
- 19. Sie schickten sibenzig reuter on gfär: wo der Epple hin kommen wär?

- .20. "Söldner! eur gfangner will ich nit sein, eur seind sibenzig, ich nur allein."
- 21. Si triben in auf ein hohen stein, der Epple von Geilingen sprangt in den Main.
- 22. "Ir söldner, ir seind nit eren wert, eur keiner hat ein guot reuterpfert."
- 23. Wie bald er sich ausz dem sattel schwang, und zog im selbs das par stifel an!
- 24. Da reit er über ein awen, was grüen, begegnet im ein kaufman, der daucht sich küen.
- 25. "Hær, lieber kaufman, lasz dir sagen, wir wöln einander umb dtaschen schlagen!"
- 26. Der kaufman was ein bhender man, er gurt dem Epple sein taschen an.
- 27. Des kaufman er gar wol vernam, ein beurin im auf der straszen bekam.
- 28. Die beurin er fraget auf der stet, was man vom Eppele sagen tet?
- 29. Die beurin im ein antwurt gab, der Eppele wär ein naszer knab.
- 30. "So sag mir, liebe beurin schon, was hat dir Eppele leids geton?"
- 31. Epple von Geiling sich bald bedacht: wie bald er da ein feur aufmacht!
- 32. Er nam das schmalz und machtes warm, stiesz ir die hend drein bisz an die arm.
- 33. "Se hin, da hast du den rechten lon, und sag, der Epple hab dirs geton!"
- 34. Er schickt sein knecht gen Farnbach hinab, man solt im bereiten ein guotes mal.
- 35. Da kam der Epple von Geilingen ein, da bot im der wirt ein küelen wein.
- 36. Der Eppele luogt zum fenster hinausz, da schub man im vil wägen fürs haus.
- 37. "Lieber wirt, tuo mir die türen auf, und lasz mich sprengen über ausz!"
- 38. Da sprangt er über acht wägen ausz,
- am neunten gab er den gibel auf.
  39. "So ligt mein muoter am Rein, ist tot, darumb muosz ich leiden grosze not!"
- 40. Da zog er ausz sein guotes schwert, erstach damit sein reisig pfert.
- 41. "Eppele, hetst du das nit geton, beim leben wolten wir dich lon."
- 42. Den Epple von Geilingen namens an, brachten gen Nürnberg den gfangnen man.
- 43. Und füerten in auf den rabenstein, man legt im den kopf zwischen die bein.

#### 10. Reiterlied.

- 1. Woluf, ir lieben gsellen, die uns gebruodert sein, und raten zuo! wir wöllen dort prassen über Rein; es kumt ein frischer summer, daruf ich mein sach setz, als ie lenger, ie dummer: hiu hin! wetz, eber, wetz! wack, hüetlein, in dem gfretz!
- 2. Der sumer sol uns bringen ein frischen freien muot, leicht tuot uns irn gelingen,

so kum wir hinder guot; sie sein vil e erritten, dan graben, dise schetz, wir han uns lang gelitten: hin hin! wetz, eber, wetz! wack, hüetlein, in dem gfretz!

3. Drumb last üch nit erschrecken, ir frischen krieger stolz! wir ziehen durch die hecken und rumpeln in das holz; man wird noch unser geren und nit achten so letz, all ding ein weil tuon weren: hin hin! wetz, eber, wetz! wack, hüetlein, in dem gfretz!

## 11. Das recht Dorneck lyed.

- 1. An eynem mendag es beschach, das man die Osterrycher ziechen sach, und Dorneck wolten sy beschowen. Und Dorneck, du vil höches husz, du tuost juen wee in den ougen.
- 2. Sy zugent an der Pinsz hinab, uff Dorneck was menger Swytzerknab, sy hand sich erlich gehalten; sy sprachen: "Lant sy komen har, so wend wirs Gott lan walten!"
- 3. Sy kament fur basz uff dem plan, die buchssen hand sy furher gethan, Dorneck wolten sy erschiessen: sy butten jnen mengen snöden wortt, es begond sy ser verdriessen.
- 4. Sy zugent noch necher hinzuo, sy lüyeten recht, wie ein swytzer kuo, es bgond die Eidgenossen verdriessen: "So wend wirs Maria clagen, und Jhesum, dem vil süeszen!"
- 5. An einem mondtag es beschach, das man das leger slachen sach an Dorneck by der veste; und Dorneck, du vil höches husz, dir koment vil frömbder geste.
- 6. Der vogt, der was ein wiser man:
  "Ach Gott, wie wellent wirs griffen an,
  das wir die sach verendern?"
  Er liesz schnell ein bott hinnsz,
  gen Liechtstall tett er jnn senden.
- 7. Und do der bott gen Liestall kam, die Eydgenossen warent vor jm do, sy sässen im allem essen: "Ich bitten üch, fromen Eidgenossen guot, deren uff Dorneck wellent nit vergessen!"
- 8. Der schultheysz hinder dem tische sasz, und er den bott anesach: "Und bott, was ist dir angelegen?" "Ach herr, liebster herre min, und Dorneck, das ist umblegen!"
- 9. Der schultheis, der was ein wyser man, sin essen, das hatt er vor jm stan, dannocht wolt er nit bliben: "Woluff, ir lieben Eidgenossen guot, die lantzknechten wollen wir vertryben!"

- 10. Sy zugend bald ze Liestall usz; gegen den Osterrychern hatten sy keinen gruosz; keyner wolt daheymen blyben: sy zugen usz früschen fryen muot, von Dorneck woltens sy vertryben.
- 11. Und Dorneck, du vil hoches husz, der koch, der sluog din kuche usz, er tett die hefen schumen; eb es ward ein halbe stund, da tett man jn die kuche rumen.
- 12. Sy zugend an dem grüenen wald har; der Oesterrichern was eine grosze schar, sy hand sich unerlich gehalten; sy fluchen über die grüene heide usz, die köpf tett man jnen spalten.
- 13. Die Eidgenossen hand ein list erdacht; sy hand die Schwaben gon Dorneck bracht, sy und jren gesellen; ir sind ein teil von Straszburg gesin, es müge, wem es welle.
- 14. Sy sind gestanden uff vesten grund, dry tusent blyben todt und wundt: das plären tett man jnen vertryben. Die büchssen, die sy hatten vor Dorneck bracht, die sind den Eidgenossen blyben.
- 15. Der uns das liedlyn nüwes sang, ein früscher Eidgenoss ist ers genant, er hatts gar frölich gesungen: er hatt mengen Swaben erstochen, und mit den Straszburgern gerungen.
- 12. Ein Lied der Ditmarfchen (1404).
- 1. Dar is ein nie raet geraden to Gottorp up dem schlate, dat helfft her Claes van Alefelde gedaen, sinen edlen heren to bate.
- 2. He let wol buwen ein gut schlot unsem erlichen lande to gramme, do sprack sich Roleffs Bojeken söne, de beste in unsem lande:
- 3. "Tredet herto, gi stolten Ditmarschen! unsen kummer wille wi wreken, wat hendeken gebuwet haen, dat können wol hendken tobreken!"
- 4. De Ditmarschen repen averlut: ,,Dat lide wi nu und nummermere! wir willen darumme wagen hals und gut, und willen dat gar ummekeren!
- 5. Wi willen darumme wagen goet und bloet, und willen dar alle umme sterven, er dat der Holsten er avermoet, so scholde unse schone lant vorderven!"

## 13. Ein anderes (1500).

- 1. De könig wol to dem hertogen sprack:
  ,,Ach broder, hartleve broder!
  ach broder, bartlevester broder min!
  wo wille wi dat nu beginnen,
  dat wi dat frie Ditmarschen lant
  ane unsen schaden mögen gewinnen?"
- 2. So balt dat Reinolt van Meilant vornam mit sinem langen gelen barde,

de sprak: "Willn maken einen baden bereit und schieken na der groten garde, will uns de grote garde bistant don, Ditmarschen schal unse wol werden!"

- 3. So balt de garde dese mere vornam, se rüstete sick so mechtig sere, se rüste sich wol vöfftein dusent man stark, aver de grone heide to trecken.
- 4. "Köne wi men des königs besoldung erwarven, unse frönkens. de schölen sulvest wol mede." De trummenschleger, de schlog wol an, se togen aver de grone heide.
- 5. Und do de garde tom könige wol quam: ,Ach könig, min lever here! wor licht doch nu dat Ditmarschen lant, im heven odr up schlichter erden?"
- 6. Dem könige besil de rede nicht wol, he dede balt wedder spreken: "It is nicht mit keden an den heven gebunden, it licht wol an der siden erden."
- 7. Der garde her sprack do mit mode stark: ,, Ach könig, min lever here! is it nicht gebunden an den hemel hoch, Ditmarschen, dat schal unse balt werden!"
- 8. He let de trummelen umme schlan, de fenlin, de let he flegen, darmit togen se einen langen breden wech, bet se dat lant int gesichte kregen:
  "Ach lendeken dep! nu bin ick di nicht wit, du schalt min nu balde werden!"
- 9. Darmit togen se to hoger Wintbergen in, se legen dar nun eine kleine wile, se togen do vordan na Meldorp to, eren avermot, den deden se driven.
- 10. Se steken des königs baner tom hagen torne ut den Ditmarschen dar to grame, se hengeden er schilt wol aver de mure, daraver ist en nicht wol ergangen.
- 11. Se togen noch ein weinig wieder vort wol na der Hemmingsteder velde, dar blef ok de grote garde geschlagen mit eren dapperen helden.
- 12. Dat wedder was nicht klar, de wech was ok schmal, de graven weren vull water,

nochten toch de garde noch wieder vort mit einem trotzigen mode.

- 13. He hadde einen harnisch aver sinen lif getagen, de schinede van golde so rode, daraver was ein panzer geschlagen, darup dede he sick vorlaten.
- 14. Mit dem do sprank dar ein lantsman herto mit einem langen spere, he stack so stark, dat drut ein krumhake wart, und hangede in dem panzer so schwere.
- 15. Dem landesman ein auder to hülpe quam. dat sper wolden se wedder halen, de garde was stark, drei hadden vull wark, er se en konden averwinnen,

se togen en mit sadel und ross herdal wol in den depen graven.

- 16. Dar wart ok der Holsten könig geschlagen mit alle sinem groten here, dar lach do sin pert, dar lach ok sin schwert, darto de königlike krone: de krone, de schal uns Maria dragen to Aken wol in dem dome.
  - 14. In dulci jubilo.
  - 1. In dulci jubilo
    nu singet und seid fro!
    Unsers herzen wunne
    leit in presepio,
    Und leuchtet als die sonne
    matris in gremio.
    Alpha es et o,
    alpha es et o!
  - 2. O Jhesu parvule,
    nach dir ist mir so weh!
    Tröst mir mein gemücte,
    o puer optime,
    Durch alle deine güete,
    o princeps glorie!
    Trahe me post te,
    Trahe me post te!
  - 3. O Patris charitas, o Nati lenitas.
    Wir weren all verloren, per nostra crimina;
    So hat er uns erworben celorum gaudia.
    Eya, wer wir da, eya, wer wir da!
  - 4. Ubi sunt gaudia?
    Nirgend mehr, denn da,
    Da die engel singen
    nova cantica,
    Und die schellen klingen
    in regis curia.
    Eya, wer wir da,
    eya, wer wir da!
  - 15. Wart umbe dich.
  - 1. Himelriche, ich frowe mich din, das ich do mac schowen

Got und die liebe muoter sin unser schone frowen,

Und die engele mit den cronen, die do singent also schone. Des frowent sü sich: Got, der ist so minnenclich. Wart umbe dich, hüetent iuch vor sunden, dast tugentlich.

2. Lüzel reden; das ist guot, und ze mose lachen;

Quinc die ougen und den muot, men sol lange wachen.

Bete gerne und wis alleine, fliuch die welt, su ist gar unreine, ir valsches leben: Got, der wil sich seibe uns geben. Wart umbe dich. hüetent inch vor sunden, dast tugentlich.

3. Sit ich mich nu hüeten sol vor des tifels lage,

Herregot, nu tuo so wol, ferlich mir dine gnade.

Ich bit dich, herre, durch dine güete, das der lip iht an mir wüete und die welt, wande sü git so böse gelt.

Wart umbe dich, hüetent iuch vor sunden, dast tugentlich.

### II. Dibaktische Poefie.

Bei der Reigung gum Beschaulichen, welche bei dem deutschen Bolte weit mehr vorherrscht, als bei allen andern Rationen der neuern Beit, hatte fich die didattische Poeffe schon fruh zu entfalten be-Bir haben gefeben, daß ichon die alteiten Lyrifer der vorigen Beriode die Ergebniffe ihrer Weltanschauung in didattischen Sprüchen mit lyrifder Form aussprachen, daß felbft in der Beit, wo die lyrifche und epifche Boefie den höchften Unf= ichwung genommen hatte und die vorherrschende boufche Bildung in diefen beiden Dichtungsarten beinahe aufzugeben ichien, dennoch auch neben ih= nen die didattische Poefie die schönsten Bluthen trieb. Bir haben gefeben, daß diefelbe an Umfang und Bedeutsamteit immer mehr um fich griff, fo daß gegen das Ende bes Beitraums die didattifche Richtung beinahe allein vorherrschend wurde und fich namentlich die Lyrit fast gang in den gno-mischen Spruch auflöste. Wir haben endlich ge-sehen, daß diese didaktische Richtung vorzugsweise ans den burgerlichen Dichtern hervorgegangen war, und daß fie daber um fo entschiedener hervortrat, je mehr die Dichtfunft in die Sande der Burger überging. Es ift daber eine nothwendige Folge Dieses Entwidelungsganges, daß die didattische Poefie in dem vorliegenden Zeitraum, in welchem das bürgerliche Element so mächtig wurde, als der mahre Mittelpunkt aller poetischen Bestrebungen erscheint. Die didattifche Poefie ift ihrer Ratur nach polemisch und reformatorisch, da fie ja darauf ausgeht, die bestehenden Lebensverhaltniffe als un= genugend darzustellen , und fie in Folge beffen fich bestrebt, die Menschen für andere empfänglich zu Es ift daher natürlich, daß weder die Beiftlichkeit, noch der Adel in feiner Gefammtheit (benn einzelne Ericheinungen fonnen bier nicht maß: gebend fein) Reigung oder Beruf fühlte, Diefe poetifche Battung anzubauen; waren ja biefe beiben Stände in ihrer eigenthumlichen Bilbung und Stellung mit den damaligen Lebensverhaltniffen fo verwachfen, daß ihnen diefelben als vollkommen ge= nugend erscheinen mußten. Bang anders verhielt es fich bagegen mit bem Burgerftande, ber fich erft eine Stellung erringen mußte, welche nur aus dem Umflurg des Bestehenden erwachsen tonnte. Es mußte baber feine Anfgabe fein, junachft nachauweisen, daß die Berhaltniffe jener Zeit weder in Bezug auf den Staat, noch in Rucficht auf die Rirche als genügend erscheinen konnten. Je mehr aber der Staat feiner Auflosung entgegenging, je mehr die Kraftlofigfeit der Raifer und des Reichs der roben Bügellofigfeit der Fürsten und des Adels gegenüber gur Erscheinung gelangte; je troftlofer bie firchlichen Berhaltniffe fich gestalteten, um fo entschiedener mußte fich der Bunfch nach Berbeffe= rung in Staat und Rirche aussprechen. Freilich war die Bildung des Burgerftandes noch nicht fo

weit vorgeschritten, daß er fich bewußt gewesen ware, welche Form an die Stelle der bisberigen treten follte; dagegen hatte er die Mangel der beftehenden Berhaltniffe und die Quellen diefer Bebrechen zum Theil flar erkannt, und er fprach baher auch Diefe Ertenntnig in gahlreichen Dichtungen aus, welche freilich nur jum fleinften Theil poetis fchen Berth haben, die aber doch nicht verfehlen tonnten, großen Eindruck auf die Zeitgenoffen gu machen, weil fie auf allgemein anerkannter Bahrheit beruhten. Satten die Getftlichkeit und der Adel namentlich durch ihre Zuchtlofigkeit Beran-laffung zur Klage und Unzufriedenheit gegeben, fo war es natürlich, daß die didaftischen Dichtungen ber Beit vorzüglich gegen die Unfittlichfeit gerichtet waren, daß fie ber leichtfinnigen, felbst frivolen Lebensauschauung der höfischen Dichter gegenüber reine Sittlichkeit predigten und dieje auf die Lehren der Bibel und des Christenthums insbesondere ju grunden suchten. In fo weit erscheint die di= dattifche Poefie des gegenwärtigen Zeitraums als eine Fortsegung beffen, was die vorhergehende Beriode angebahnt hatte. Aber mahrend die fru-heren Dichtungen mehr die allgemeinen menfch= lichen Buftande und Beziehungen zum Gegenstande ihrer Darstellung machten, brachte es die Beit mit ihren immer fraftiger ertonenden Forderungen und zugleich der prattifche Sinn des Bargerthums mit fich, daß nunmehr auch die speziellften Berhältniffe der Betrachtung unterftellt, die Gebrechen und Thor= beiten der einzelnen Stände und Rlaffen namentlich geschildert und felbit die politischen Berhaltniffe der Zeit mit Rühnheit getadelt wurden, und gwar je mehr und icharfer, je naber die Beit des Rampfes in firchlichen Dingen beranrudte. Daraus er= ?lart fich aber and jur Benuge , daß die didatti= schen Dichtungen dieses Zeitraums an poetischem Berthe eben fo fehr denen der vorigen Periode nachstehen mußten, ale fie diefelben in prattifcher binficht überboten; fie verfanten zu fehr in das Spezielle und Borübergebende, ale daß fie ben höheren, allgemeinen Standpunkt hatten erfaffen tonnen, welcher allein zur mahren poetischen Bestaltung führen fann. Go gabireich daber die Erscheinungen im Gebiete ber Didattifchen Poefie find, und fo wichtig diefelben auch fur Beit = und Sittengeschichte fein mogen; fo find doch verhaltnismäßig nur febr wenige für die Literaturgefchichte von Bedeutung, weshalb wir auch nur diejenigen berühren werden, die auf namentliche Erwähnung Anspruch machen tonnen.

Bet weitem die meisten der didaktischen Dichtungen der Zeit sind Spruchgedichte oder Reden, obgleich auch noch viele in lyrischen Formen gedichtet wurden, wie im vorigen Zeitraume, und namentlich die Meistersänger ihre moralistrenden und allegorischen Keimereien als Lieder gestakteten. Die meisten dieser Spruchgedichte sind von verhältnismäßig kleinem Umfang, da sie meistens immer nur Sinen Hauptgedanken durchführen, über Ein bestimmtes Lebensverhältniß sich verbreiten. Als die bedeutendsten Spruchdlichter sind vorzüglich ge inerich der Teichner und Peter der Such enwirt zu erwähnen, sodann auch Suchensinn und Hugo von Montfort zu nennen. Erst gegen das Eude des Zeitraums erschienen Spruchgedichte von größerem Umfang, indem die Dichter eine Anzahl von kleineren an sich unabhängigen

Spruchen durch eine epifch = allegorifche Gintlei= bung zu einem Bangen vereinigten. Solcher Urt find insbesondere die Gedichte von Gebaftian Brant und Thomas Murner, in welchen gu= gleich das fathrische Element schon gang entschie= den hervortritt. Mehr zusammenhängend ift das gegen ber "Spiegel bes Regiments" und die bejondere politische Berhaltniffe darftellende "Belfchgattung", beide von unbefannten Ber=

faffern.

Benn in Brants und Murners Gedichten die 21 = legorie nur gur verfnupfenden Gintleidung bient, liegt folde dagegen einigen andern didattifchen Dich= tungen vollständig und durchgehends jum Grunde, weshalb fie daber auch weit weniger ins Praftische hinübergreifen, als jene. Es find unter Diefen Bedichten folgende namentlich zu bezeichnen: "bas Buch der Maide" von Beintich von Müg= lin, "das Buch der Tugend" von Sans Bintler, zwei muftisch-ascetische Bedichte Bein= richs von Laufenberg: "ber Spiegel menfdlichen Seile" und bas "Buch ber Figuren" und endlich der "goldene Zem= pel" von Bermann von Sachfenheim, eine verfehlte Rachahmung der goldenen Schmiede von Ronrad von Burgburg.

Die Fabel wurde auch in diefem Beitraum bes arbeitet, jedoch weder mit der Borliebe, noch mit dem Erfolg, wie in der vorigen Periode. Gelbit die beften, die vom Dechant Berhard von Min= den um das Jahr 1370 in niederdeutscher Sprache gedichtet wurden, tonnen benen ber fruheren Beit nicht gleichgestellt werden.

Eine eigenthumliche Art bes didattifden Bedichts, welche in diesem Zeitraum, wenn auch nicht zuerst bearbeitet, doch unter diefem Ramen querft erscheint, ist die sogenannte Priamel, über deren Charatter und Farm weiter unten, wenn wir die vorzüg= lichsten didaktischen Dichter besprochen haben, das Nöthige berichtet werden foll.

# Heinrich der Teichner.

Der fruchtbarfte didattische Dichter des vierzehn= ten Jahrhunderts ift Beinrich, mit dem Beinamen der Teichner, von welchem wir leider nur wenig wiffen, da fich unfere Reuntnig von feinen Lebensumständen, wie bei fo vielen der frühern Dichter, nur auf einzelne zufällige Andeutungen in feinen Bedichten beschränken. Er lebte in ber zweis ten Salfte des 14. Jahrh. meistentheils in Wien, wo er auch ziemlich bejahrt gestorben zu fein scheint. Ein Sanger von Gewerb, erzählte und fang er, wie feine Berufsgenoffen, um Lohn, nicht aber, wie die meisten derfelben, in öffentlichen Births-häusern, sondern vorzugsweise nur in gebildeten Befellschaften, denen er übrigens bei dem Ernft fei= ner Reden nicht immer gefallen mochte. Jedoch muß er dabei zu einigem Bohlftand gefommen fein, wenn er auch nicht fo reich wurde, als er hätte werden fonnen, wenn er die Belt nach ihrem Bunich gelobt hatte. \*) Er war nie verheirathet; in einem feiner Spruche erzählt er nicht ohne Laune, wie

einst eine Frau, die ihn während einer Krantheit er mußte wegen eines Beinbruche das Bett buten - durch Budringlichkeiten aller Art und fogar durch gerichtliche Rlage zwingen wollte, fie zur Ghe zu nehmen, und bag es ihm nur mit Mube und nicht ohne Opfer gelang , fich von ihren Bewerbungen gu befreien. Der größte Schmers, fagt er, habe ibn nicht am Dichten zu hindern vermocht, aber als durch die Budringlichkeit jenes Beibes fein guter Ruf gefährdet wurde, da habe er vier Wochen und langer nicht dichten konnen. Go fittenrein, wie ihn diese Rlage zeichnet, schildert ihn auch sein Freund Suchenwirt in einem Bedicht, in welchem er seinen Tod betrauert. "Der Tugenden Schat (fagt er) begraben liegt Sie in des Todes Zimmer: Den follten flagen immer Briefterschaft und werthe Er hat mit Renschheit feinen Leib Bis an fein Ende behalten; Geiftlicher Beisheit that er walten Mehr, als der Belt Spott (Tand); er liebte in dem Bergen Gott Bor aller weltlichen Ehre. Sein Rath, feine weife Lehre Ift in ber Belt Garten Befaet mit Borten garten Der Belt jum Troft und Gott ju Lob. Mit guten Sitten schwebt er ob Allen, die Gedichtes pflegen. Spiel, Lotter ließ er unterwegen; Schworen, Schelten, bofes Bort Bard nie feins von ihm gehort." Er war fromm und mäßig, heißt es weiter, er ward nie als Schmeichler und Lugner befunden, ber große Berrn um Rleider oder Lohn beirog. "Bas ihm Gott je bescheert, Das ward nicht üppiglich verzehrt: Der Spitaler, Rirchen nahm er mahr, Und theilte es mit der Armen Schaar In Gottes Liebe mit milder Sand." - "D Teichner, biderber Beinrich, Dein Leben mar rein und gut: Des werd die Seele dein behut (behütet) Bor heißer Solle Flammen!" Gang, wie ihn Suchenwirt schildert, erscheint der Teichner auch in seinen Gedichten, die zwar nicht durch höheren poetischen Werth, aber wohl durch den trefflichen Inhalt der Auszeichnung würdig find. Es finden fich unter denfelben einige Ergählungen und Fabeln, mehrere Allegorien und selbst. Schwante, weitaus die meiften find jedoch didattifche Spruche ober Reden, die er auch wohl beim Bortrage fagte und nicht fang, wie er aberhaupt das gesprochene Bort dem Gefange entgegensetzte und vorzog, weil nicht durch diesen, sondern durch die lebendige Rede Großes erreicht worden fei und erreicht werden fonne.

Des Teichners Spruchgedichte, von denen uns in verschiedenen Sandichriften mehr ale breihunbert erhalten worden find, verbreiten fich über die meiften Lebensverhaltniffe feiner Beit, fie berühren sowohl die religiösen und fittlichen, als die burgerlichen und politischen Buftande, die er mit fitt= lichem Ernft in ihren Mängeln und Gebrechen tadelt, ohne hiebei jedoch in übermäßige Strenge oder in eigentliche Sature ju verfallen; benn auch da, wo fein Ladel fcharf zu werden fcheint, ift doch die milde Gefinnung nicht zu verkennen, die ben edlen Mann befeelte. Bei dem Reichthum ber von dem Teichner behandelten Stoffe ift es nicht mog= lich, auf alle einzelnen einzugehen; wir werden uns daher darauf beschränten, auf diejenigen Spruchgedichte aufmerkfam zu machen, in welchen er feine Beit schildert, dagegen die Spruche religios-dogmatischen oder allgemein moralischen Inhalts um fo eber außer Betrachtung laffen burfen, als fie höchstens dagu dienen konnten, die oben gegebene

<sup>\*) ,,</sup>Ich bin wol so künstlich , daz diu welt mich machet rich umb min kunst, und geb mir gnug , wôlt ich loben ir ungevug." (Laßbergs Liedersaal, 3, 289.)

Charafteriftit des Dichtere ju begründen. feine Spruchgedichte von der "Minne" find nur in fofern bemertenswerth, als er die vom höfischen Ritterthum verbreiteten Unfichten von der Liebe verfpottet oder tadelt. \*) leberhaupt ift er fein Freund des Ritterthums, und wenn er in vielen Gedichten die gute alte Beit gurudwünscht, fo meint er feines= wege diejenige, welche in den höfischen Dichtungen gepriefen wird. Die Ritterschaft, fagt er, fei gum Schut der Armen und Unterdrückten eingesett, nicht um zu ftechen und zu turnieren; damit fet nur der Welt gedient, welche anch ihren Lohn darum gebe: folden Lobn hatten auch die Recen, von denen man noch finge und fage, erhalten, da fie in der bolle Eben fo wenig, beißt es weiter dafür bußten. (und diefe Stelle erinnert an eine febr abnliche Meußerung Bruder Berchtolds, f. o. S. 570), erfullten die Ritter ihre Pflicht, welche gegen die Beiben in Preugen gogen; man behaupte, es gefchehe zur Ehre ber heiligen Jungfrau, allein damit fei ihr nicht gedient, wenn man babeim die Armen, bie Bittwen und Baifen im Elend gurndlaffe. Ber gu Saufe Recht fpreche und die Unterdrudten fcute, gewinne eben fo viel Ablaß, als wenn er nach Bren= Ben ziehe. Solche Fahrten untergrüben häusliches Glud und Sittlichteit, denn manche Frau werde, wenn fie von ihrem Manne verlaffen allein zu Saufe fige, ju bofen Dingen gereigt, an die fle fonft nie gedacht hatte. (1) Richt weniger icharf tadelt er der Pfaffen Ueppigkeit: Ber Andere lehren und ftrafen will , muß nicht felbst voll Laster und Fehler Chriftus hat feinen Jungern nicht folde Lehren gegeben, wie die Pfaffbeit jest befolgt, welche fogar die außeren Beichen ihres Standes ablegt und friegerifche Bewander anzieht. Redet aber ein Laie dawider, fo wird er in den Bann gethan. Beder Chriftus noch die Apostel haben Baffen getragen, die Pfaffen aber wollen beute beide Schwerter handhaben, das geiftliche und das weltliche. Früher malte man die Pfaffen mit einem Buche in ber Sand; jest mußte man fie mit bem Teufel an ber Seite, mit einem Brettspiel in ber Sand, mit Schwert und Dolch an der Seite malen. Sanct Beter und die andern Upoftel maren Efel, daß fie fich fo fehr qualten, in das himmelreich zu tommen, wenn fle es mit Schwertern hatten erwerben tonnen. Die Bfaffen find daher felber Schuld baran, daß man fie geringer achtet und ihnen manches Leid gufügt, was nicht ber Fall mare, wenn fie nicht fo nppig lebten. (2) — Biele Gedichte bes Teichners ent= halten allgemeine Rlagen über das Berderbnig der Belt, aus welcher Trene und Bahrheit verschwun-den fet, so daß nunmehr Brief und Siegel weniger gelte, als vordem ein Bort, und Giner, ber treu und gewiffenhaft lebe, ein Beltfeind heiße, verfpot= tet oder gar aus bem Lande gejagt werde. In vielen andern tadelt er die Ettelfeit und Bantfucht

der Frauen oder ihr unsittliches Leben, ihre Scheinfrommigfeit, da fie nur in die Rirche gingen, um fich oder ihre schönen Rleider und ihr mit Edelfteis nen geschmudtes Paternofter sehen zu laffen. Bei ber allgemeinen Achnlichkeit bes Inhalts feiner meiften Bedichte ift es baber begreiflich, daß er fich häufig und felbft in der Einfleidung diefer Bedanten wiederholt; man fieht aber eben daraus, wie ernft es dem redlichen Manne war, der fich felbft durch die Erfolglofigteit feiner Bemühungen nicht abhalten ließ, feine Stimme zu erheben, weil er ber Uebergeugung lebte, daß die Bahrheit endlich gur Anerkennung gelangen wurde. "Das Bort ift frei," fagt er in einem feiner fcbonften und inhaltreichften Gedichte, "es geht durch die gange Belt; alle Menschen vom Ronig bis jum Dienstmann muffen frei von fich reden laffen und konnen es nicht hindern. So groß ist die Macht der Wahrheit, daß fle teine Gewalt fürchtet, und wer fich ihr entgegenfegen und diejenigen verderben will, welche die Bahrheit fprechen, thut wie ein thörichter Mann, der sein biderbes Beib schlägt, so oft er einen thö-richten Streich gemacht hat. Schwert und Bann vermögen Richts gegen die Bahrheit, und wenn fie auch hier unterdruckt wird, fo kommt fie dagegen dort wieder jum Borfchein."

Die Darstellung des Teichners ist schlicht und einfach, wie sie den behandelten Gegenständen ansgemessen war; es liegt ihm nicht daran, durch poetischen Schunck zu glänzen, sondern nur die von ihm erkannte Wahrheit flar und würdig anszuspreschen. Bon allen poetischen Mitteln bedient er sich daher auch nur des Gleichnisses, das er jedoch auch nur in so weit ansstührt, als es zum Verständniss

des Gedankens nothig ift.

1. Daz die herren nicht frid schaffent.

Die werlt, du ist gerichtes hol, da von nieman wundern sol, daz du gewaltigen und die groz werdent gah des lebens ploz,

5 daz dű arm lenger lebent, diu nicht in gewalt swebent. Man vint manigen arm man, der zehen fürsten denchen kan in einem lant leicht und mer.

10 Wann si besitzent gut und er, so wænenz nicht anders treiben, denn gut vertun mit tummen weiben. Also ist es nicht gestalt:

Got, der füegt in er und gewalt,
15 daz sey recht richter seyn,
und di arm läut vrein
vor der ungerechten haz.
Wo si dar an sind zu laz,
so wirt gericht in ir leben;

20 daz in wär hin für gegeben, noch zu leben manig jar. Der ritter solt der arm schar phlegen recht in aller zeit, sam ein phaff der heilichait,

25 der daz nicht versitzen mag; zu mitter nacht, zu mittem tag wann in chumpt ein siechpot, so muez er hin; also hat Got du ritterschaft dar zu gesatzt:

30 wann ein arm man beschatzt chumpt gelauffen, wer der sey,

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist folgende von Gervinus aus einer handschrift angeführte Stelle, in welcher die sentimentalen Schwärmereien der Meinelinger geistreich verspottet werden: "Es sei eine gar barte Zeit, wo derzeileb bei liede liege und des Morgens — Richts zu essen habe. Im minniglichen Gespräch meint die Araule, ihr rother Mund müsse dem Geliebten sede Stunde verlüßen können; er aber dentl doch unter diesen Süßigkeiten an seine geschten Rothenfalden. Sie will ihm diese Gedausen ausgreden: ihr ruther Mund doch der Kreuden viel über alles Gut, wer es zu schwärder: das will er auch nicht verreden; aber alle Kreude wäre doch, meint er, nichtig, wenn nicht die Magenfreude dabei wäre."

den sol der ritter machen vrey. Sein wappen sol zu aller zeit pey im ligen, wann er schreit,

35 daz er sey bereit dar zue, und daz unrecht wider tue. Dar umb hat man ritterschaft auf gesetzt und gezaft, nich durich stechen und turniren:

40 daz ist nur der welt hoffiren, diu geit iren lon dar umb, als dü rechen habent genumb, von den man noch singt und sait, waz sey jamers habent bejait,

waz sey jamers habent bejait, 45 dü sind in der hell sweben; samleich lon wirt im gegeben dort, noch wuest leib und gut in hochfart und in übermut, und wirt den arm nimmer holt,

50 den er raten und helffen solt.

Als nu von der Präuzzen reiz,
des vräwt sich vil selten ein waiz;
ez sol durich unser vrawen sein —
er laet arm läut in peyn,

er laet arm läut in peyn,
55 witiben und waisen in seim lant,
diu vechten mit ir selbs hant;
als ein pawr dem andern tuet,
des vint er nymmer recht noch guet,
so gedencht er spat und frue,

60 wie ers selb wider tue
mit valschait, mit ungeslecht.
Daz solt ein ritter — daz wär recht —
wider tuen und wider stan;
so hiet er als vil löz da van,

65 sam mit der Preuzzen vert.
Daz er dahaim diu arm nert,
ropphauser und ander schaden,
daz diu läut hat über laden,
und sew von dem iren schaiden;

70 er ist nymmer genueg ein haiden.
Der den arm übel tuet
umb ir leib und ir guet,
di solt man des ersten slahen,
darnoch auf diu haiden gahen.

75 Aber weil er übel waiz, und ungericht in seinem chraiz, und lat daz unbericht stan, und vert da hin — da ist nicht an. Well er rechten umbs himelreich.

80 so mach erz nur da haim geleich, waz da unrechtez sey,
er wirt nymmer vechtens vrey.
Daz er in der schrannen sait yedem mann diu warhait,

85 er wurd erslagen in churtzer zeit, und wurd als heilig mit dem streit, sam mit chainer Präussen vart. Wer da haim laet unbewart, diu er hat in seiner gewer,

90 und vert in hochvart über mer, daz ist recht zu geleicher phlicht, sam der den vreitag vast nicht, und den samstag vasten tuet. Nu gedench ich an die ritter guet:

95 prächtens doch ein guten sit, oder ettleich tugent mit, ein guet gericht in disew lant, so taet ez mir doch nicht so ant. Nu siecht sew nieman nicht pring, 100 si füren nur die phenning auf dem land in di haidenschaft, Ritter und chnecht, du sint behaft mit armuet in disem lant, den tuet nieman ein helff bechant.

105 Dü leib und guet nacht und tag mit in legent auf dü wag, und muez all verdorben seyn, sew pringt nicht anders zu dem pein, zu der üppigen arbait,

110 dann daz man von in ret und sait:
"Hey, wie der gevaren hat!"
Er pringt nicht anders umb ein plat.
Wolt er recht gein Präuzzen varen,
so solt er sich dahaim bewaren,

115 daz sein nieman wär engolden, sein arm diener, noch sein holden; er solt peicht und puez bestan, sam er wolt gein Kom gan. Nu vert er hin mit solchem guet,

120 daz im maniger fluechen tuet. So mag er auch sein e zuprechen; ich han manigen horen sprechen, wan er solt da haim beleiben, er chæm nynmer zu andern weiben;

125 nu betwingt in nieman dar zue, daz er hin varen tue er möcht als mer dahaim bestan, und wär ein guet eman. Wer gein Präussen varen tuet,

130 der solt haben küuschen muet, sam er ein grawer münich wär. Man wigt der vrawen unmazzen swär, ob sew ir e zuprechen tuet zu ainer stund, daz ist nicht guet;

135 und tutz der man leicht dreizzig mal, wann der raiset auf und zu tal; das sol allez nicht sein.

Diu vrawen sind nich stælein: si habent auch fleisch und pain!

140 Er lät diu guten vrawen allein, und vert dahin in vremdiu lant, sam er hintz den Juden phant umb di raiz gesetzet hiet. Wann er sich dahaim beriet

145 (witiben, waisen, weib und chind seiner sel enpholhen sind), ich sag ew, daz pesser wär: also sprach der Teychnär.

2. Bon der Pfaffen leppigteit.

Wer da straffen wil und tut, der sol selber sin behut vor den dingen, dü er strafft: so gezimyt sin maisterschafft.

5 Wenn ich han ze straffent willen, so beginnt mich ains ze stillen, daz ich an mir selber sich och vil ding strafflich. Doch dry ding straff ich wol,

10 der waisz ich mich selber hol:
vechten, spilen, bösi wort,
der wirt nit von mir gehort;
da von mag ichz frilich straffen,
wa ichz sich an laygen, an pfaffen.

15 Unser her sin jüngern gab, daz sy icht trügen täschen, noch stab, und och nieman über weg

grüzzen solten mit der pfleg. Do maint er allü priesterschafft:

20 wen du werent tugenthafft, so betorftentz stab, noch spiesz; daz er sy nieman grüzzen hiez uber den weg, da merkt da neben, daz sy nieman solten geben

25 antwurt in uber mut. Tättend sy daz, ez wer in gut, so hett nieman mit in ze schaffen. Aber wenn sy fürent waffen, und stellent sich als dü ritter,

30 und sint och mit worten bitter, so spricht offt ain tumber man, man sol sechen, waz er kan, daz er sich so freventlich machet, und wirt da berobt und gesmachet,

35 daz im nieman tett kain smäch, der in pfefflich riten säch. Als ir secht naturhafft, wa ain hunt an ainen traft, swigt er still und slecht nit wider,

40 so swigt der hunt und swingt sich nider, daz er nimer stim erschelt. Aber wer sich grülich stelt, und slecht umb mit ainer wer,

so koment hunt ain gantz her,
45 waz ir im ganzen dorf sy,
und wirt müglich von in fry.
Also ist och jener tat:
wa ain pfaff valschlichen gat,
der kont hin ze manger zit,

50 da der fraidig nider lit.
Ritter sullent wappen han,
und du pfaffen pfefflich gan.
Dar uz hatt der pfaff gesprungen,
und ist in weltlichen orden drungen;

55 wann er swert und wappen trait, frävenlich in uppikait.
Rett ain lay ain wort da wider, den legt er in banne nider, und hat lib und sel verlorn.

60 Und wer doch in selber zorn, der in griff in ir recht, er wer ritter oder knecht, der an sich lait ain mezzgewant, oder nem ain kelch in dü haut,

65 oder ain stol, waz daz sy, daz der kilchen wonet by: er hat aller pfaffen bann, daz sy in nimer lant da van. Und dü pfaffen frävelhaft

70 tragent mit der ritterschaft swert und wappen spat und fruo: da solt nieman reden zuo; und versten doch kain weg,

daz sy ez tunt in rechter pfleg.
75 Wan ez stet also geschriben,
waz Got werchs hab getriben,
do er gie uff dem gefild:
daz war nu den lüten ain bild,
die hintz ze himel wolten komen:

80 so hat ez nie kain man vernomen, daz er nie getrug kain swert. Och diu zwölff boten wert, den trug nieman wappen nach, als er zu sant Petter sprach: 85 "Leg daz swert von diner sit, ez ist hie nit vechtentz zit!"
Solt der pan nu vechten baid,
so wer niender ain underschaid
an den Gotz swerten zwain.

90 Des ist nit: ez pant daz ain und hat och den vor slag, waz der pan nit twingen mag. So sol den daz swert von ysen och sin helff dar zu bewisen.

95 Also tailent sich du swert.
Wer mit in baiden vechten gert,
der hat der e wider strebt.
Got, der sprach: "Dem kaiser gebt
sin recht und Got daz sin!"

100 Also solt der priester schin, als im zäm, liez ritter gan, och als sy gehöret an: da mitt wärentz baid behalten. Wa gemalt sten du alten.

105 du vor Got nu sint herkorn, so stet ye gemalet vorn, daz er ain buch hat in der hant. Aber wer nu an ain want malen wolt vil mangen pfaffen,

110 ez wirt wunderlich geschaffen; an der ainen sitten dan müst ain tiufel gemalt stan, und ain spil brett in der hand, und ain swert umb sich gespant.

115 Wa sy tafeln unt tinthorn an der sitten trugent vorn, daz hat nu ein swert umb geben, und ain baszlar laug da neben, und ain töpeln da by:

120 der wil och kainer wesen fry.
Daz sant Peter was unmer
und den andern was ir wer,
die nu sint im himel rich,
solten die nu haben glich

125 in dem himel rich mit in, mit dem wunderlichen sin, die man spilen sicht und stechen, so wölt ich für warhait sprechen, daz sant Peter ain esel wer,

130 und die andern, die vil swer umb daz himel rich enphiengen, daz sy och nit mit swerten giengen uf der strasz sam pilian, do sy doch furent verr hin dan

135 und diu haiden slugent ab und ervochtent daz hailig grab. So möchtz aber bezzer sin, denn ir vechten dann zum win. Wie ain pfaff gevechten mag

140 so istz im selber nu ain slag; er verlüss sin ampt dar vou, und ist och nit eren dran, daz er ain vechter ist genant: ez ist schad, sünd und schant.

145 Ich waisz anders nichzit dran, daz du pfassen fraiszlich gan, denn daz man erkennt da neben uppikait und torlich leben, daz man sy dest swacher hat,

150 und vil sünd an in begat, des man sust wol uberig wer. also sprach der Tichner.

# Beinrich von Müglin.

Außer den ichon oben (S. 596) berührten Ipri= ichen Dichtungen bat Beinrich von Müglin ein größeres allegorisch = bidaftisches Gedicht ver= faßt, "das Buch der Maide", welches auch wohl, obgleich fälfchlich, "der Maide Rrang" ge= nannt wird. Es ift baffelbe nicht gedruckt, doch ift fein Inhalt und Gang durch Mittheilungen von Bilfen und Bervinus befannt. Der Dichter bat es dem Raifer Rarl IV., "des waren Gotes frünt", jum Dant für die ihm erwiesenen Boblthaten gu= geeignet, auch hatte er wohl den besondern 3wed, Diefen Raifer darin zu verherrlichen. Die Rünfte und Biffenschaften, welche als Jungfrauen (Maide) personificirt werden (daher der Titel bes Gedichts), tommen nämlich vor Rarl IV., um den zwischen ihnen obwaltenden Streit, welcher von ihnen ber Borrang gebühre, durch ihn entscheiden gu laffen. Philosophie, Grammatit, Logit, Rhetorit, Mufit, Arithmetit, Geometrie, Aftronomie, Phufit und julegt die Theologie treten nach einander auf, in= bem jede ihre Bedeutsamteit, ihre Borguge und Berdienfte in breiter Ausführlichkeit darftellt. Der Raifer fragt hierauf feine Rathe, welcher er den Breis geben folle; und als diefe bie Entscheidung ablehnen, wendet er fich an den Dichter:

Der keyser sprach: "Von Mugellen Heinrich, waz dunket dich gesein, welch under in die wirdicheit?" Er sprach: "Mein sin zu enge schreit, daz er die waisheit nie erlief; din wirde hoch, breit und tief, dy sal von schulden daz verstan, welch under in sal die wirde han."

Und so mußte sich der Kaiser entschließen, selbst das Urtheil zu sprechen. Er entschied für die Theologie. Doch schiefte er alle Jungfrauen, reichlich beschenkt, in das Land der Natur, um von ihr das Endurtheil zu vernehmen, wobei er unter Anderm

Folgendes fagte:

Und tut der frawen mein bekant. waz ich euch hy geteilet han, und mag daz urteil dort bestan, so bit, daz sy chrone dy, der ich dy wirde reichte hy, daz ir dy andrin undertan sint. Also wil ich einen man euch geben uz dem rate mein; der selbe sol ewr fürer sein, er weiz wol der Naturen lant: der riter Site ist genant. Und volgt ir seyme spor geleich, so mügt ir varen sicherleich. Wenn ir kumpt in naturen stat, der riter da ein swester hat, dy ist gar reich und heizzet Zucht: bi der ir vindet all genucht, Daselbst sult ir abe stan, und bit dy frawn mit euch gan zu der Naturen, daz ist mein rat Wo Site, Zucht nit mit ewch gat, ir blipt versaumpt gar der mer, war ir der zweie bleibet ler. Natura spricht, ez sein ein pan, wer kunst wil ane siten han: kunst ane zucht si ahtet nicht, wan si hat alle kunst geticht.

Die awölf " Maibe" machen fich nun auf den Beg und tommen mit Gulfe der "Bucht" in den Ballast der Frau Natur, obgleich die vier Thore desfelben nach den vier Beltgegenden durch vier Riefen bewacht werden, von denen der dritte, welcher am füdlichen Thor steht, befonders schrecklich ift. Frau Natur läßt nun auch die Tugenden berufen, deren Berhaltniß gur Ratur besprochen wird. Die Theologie hat dann einen ahnlichen Streit ber Tugenden zu entscheiden, wie Rarl unter ben Runften; und fie entscheidet fo, daß fie behauptet, die Tugenden feien nicht von Ratur, fondern ein Ausfluß von Gott, fonft ware Jedermann tugendhaft; ebe je die Ratur existirt, sei Gott gewesen und habe Ingend gehabt und habe ohne Tugend die Natur nicht schaffen tonnen. Und dies ift auch des Dichters Endfpruch, daß Gott die Natur und Alles gewirkt hat in Beisheit und in der Tugend Rraft, und darum folle fich die Ratur nicht mit der Tugend vergleichen, da fie durch Tugend gefchaffen ei, die Eugend, in der Gott die Dinge fcuf, die selbst Gott war, so wie Gott die Tugend.

Man fieht ans diesem Abriß, befonders aus dem Schluß des Gedichts, daß heinrich von Müglin seinen Gegenstand im Sinn und Geist der Mystier auffaßte, und daß ihm auch wohl das Evangelium Johannis dabei vorschwebte. Es ist aber nicht sowohl dieses, was seinem Gedichte Interesse gibt, als vielmehr die mannigfaltigen, im Berlaufe der Entwickelung eingestochtenen Mittheilungen über die damaligen Kenntnisse in den verschiedenen Bisenschaften, insbesondere in Philosophie und Naturtunde. Der poetische Werth ist dagegen nicht hoch anzuschlagen, da er seinen Gegenstand keineswegs in das Gebiet poetischer Auffassung und Dars

## Peter der Suchenwirt.

ftellung zu erheben verfteht.

Beter, mit dem von feiner Lebensweise ibm beigelegten Bunamen ber Suchenwirt (Suchd-en wirt) lebte und dichtete, so viel fich aus feinen Berten Schließen lagt, um die Mitte und bis an bas Ende des 14. und vielleicht noch am Anfange des 15. Jahrh .. Er war ein Deftreicher und hielt fich meiftens in Bien auf, boch ritt er als wandernder Sanger auch oft in den Landen umher und besuchte die Sofe der Fürsten und die Burgen ber Ritter, benen er feine Reden und Bedichte vortrug. Guchenwirt gehörte zu den fogenannten Bappendich= tern, was ihn in nabere Berbindung mit Fürften und herren brachte, aus beren Mund er ohne Bweifel den größten Theil der Begebenheiten vernahm, die er mit der größten Genaufgfeit und Ausführlichfeit erzählt. Dhne gelehrte Bildung ju befigen (bes Lateinischen war er untundig), hatte er fo viele Renntniffe, als nur überhaupt ein Laie in jener Beit baben tonnte. Ginige Stellen in feinen Bedichten beweifen, bag er mit den Berten ber höfischen Dichter befannt war (fo erwähnt er, wenn auch nur vornbergehend, Bolframs Pargis val, den Bigalois und Lanzelot, etwas aneführs licher fpricht er von Bottfrieds goldener Schmiede); es würde fich diese Befanntschaft mit ben großen Meiftern der frubern Beit aber auch ans feiner Sprache und Darftellung ergeben, die bei allen ih= ren in der Beit liegenden Mängeln doch weit ge= bildeter ift, ale die feiner meiften Bettgenoffen.

Mit Beinrich dem Teichner lebte er in freundschaft= lichen Berbaltniffen; durch feine fcone Lobrede auf den Tod feines Freundes hat er fich, wie ihn ge= ehrt (f. o. G. 624). Da Suchenwirt den Teichner überlebte, der felbst schon bejahrt mar, als er starb,

fo muß er ein ziemlich hohes Alter erreicht haben. Außer einer Anzahl historischer Gedichte, von benen erft fpater die Rebe fein tann, bat Suchenwirt auch eine Reihe von didaftifden Spruch = gedichten geschrieben, welche sowohl durch ihren Inhalt ale durch die Gefinnung, aus welcher fie bervorgegangen find, vielseitiges Intereffe gemabren. Bie ber Teichner, aber mit mehr Leben und überhaupt mit mehr Talent, schildert und tadelt er in denfelben die Mangel und Bebrechen feiner Beit, Die er in feinen mannigfaltigen Beziehungen zu ben verschiedenen Ständen und Lebensverhaltniffen gu beobachten Belegenheit hatte. Einige find ber Minne gewidmet; fie wiederholen in Form von Allegorien die alten Rlagen, daß die achte reine Minne und mit ihr Stätigfeit, Treue, Ritterfinn und Ebelmuth aus der Belt verschwunden feien, mabrend die falfche Minne mit ihrem Befolge bet bem entarteten Beschlecht Eingang gefunden habe. Alle ritterlichen Tugenden werden perfonificirt, und fle fchildern in ihren Befprachen die Sitten ber Ritter jener Beit , mas auch der Inhalt der andern "Reden" ift, nur daß diefe fich über verschieden= artigere Lebensverhaltniffe verbreiten und daß in ihnen die einzelnen Sittengemalbe ausführlicher find. So ift feine Schilderung der Spielfucht und ihrer ungludfeligen Folgen auf den Menfchen voll Leben und Bahrheit; er zeigt une, wie Alle, die fich dem Sviel ergeben, fich ine tieffte Berderben fturgen: ber Mann vergeffe feines Beibes und Rindes, die Frau ihrer Bucht, der handwerker feines Beruis. Um traurigften aber fei es, wenn der Briefter vom Altar weg die Bürfel in die Sand nehme und ftatt ju beten fpiele, "ludere" und schwore. " Spiel hat verderbet manchen Mann," fcbliegt ber Dichter, "An Leib, an Seel, an Chre, an Gut: Drum lagt das Sviel ans Eurem Muth!" In den Reden von dem "Bfenning "und von der "Geis tich ait" geißelt er die habsucht seiner Zeitgenoffen, die um des Geldes willen allen Laftern fich ergaben. Berrath und Meineid fei an ber Tages= ordnung; die Beiftlichkeit erniedrige fich burch ichmachvollen Sandel mit geiftlichen Bfrunden, ber Abel durch gemeinen Bucher. Auch in dem ,, Brief" wiederholt er diesen Borwurf, und fügt noch binju, daß die meiften Ritter untren und falich, Beuchler und Berläumder ber Rechtlichen feien. aber feien die Fürften felbft Schuld, welche bie guten Ritter von fich ftiegen, mabrend fie unwurbigen und gudringlichen Schmeichlern den Borgug gaben. Bor Allem aber, fagt er in ber ,, Ber= legenheit", (1) einem feiner beften Gedichte, babe die Berdorbenheit des Abels in der fchlechten Erziehung ihren Grund; felbft die reichften Ritter verwendeten aus Beig Richts auf die ftandesgemäße Ausbildung ihrer Sohne, fo daß fich dieselben nir= gende konnten feben laffen. Rach des Batere Tode heirathe ber Sohn eine reiche alte Bittme, Die ihn eben fo wenig in ritterlicher Beise aneziehen laffe. Go werde er alt und verlegen und " verschlaiße seine Jahre kinderlos". Daß man bei dem jungen Adel keine "Geradichait", d. h. Gewandtheit in den Leibesübungen mehr finde, heißt es weiter,

rübre von den "verschamten" Rleidern, so wie fer= ner davon ber, daß der Jüngling an den Tischen der Fürsten verwöhnt werde und lieber an gutes Effen, als an muthige Ritterfahrten dente. "Er liebt das Benafch mehr als Ritterschaft; Der Pfeffer hat solche Kraft, Wenn er darnach getrunken hat, Und zu den Frauen tanzen gat (geht), daß er wähnt, er hab den Gral Erfochten, wie Berr Pargival."

Das anziehendfte und reichfte Bemalde von der Robbeit, Untüchtigfeit und Berdorbenbeit des da= maligen Abels enthält die Rede vom "Widertail", welches in Form eines Befprache zwischen der Statigfeit und ber Minne ben Begensat (widertail) zwischen den achten Rittern (ber Borgeit) und den falschen Rittern seiner Tage schildert. Das Bild, das er uns von diesen gibt, ift freilich ftark und grell, jedoch feineswege übertrieben, ja wir vermiffen fogar noch manche Buge, die der Dichter in andern Reden ausführt, die aber hier nach der Unlage des Bangen feinen Plat finden tonnten. Und wie dufter ift bennech das Gemalde: Brablerei, Unmäßigkeit, Untrene und Falfchheit in der Liebe, gemeines Betragen gegen die Frauen, Beichlichfeit, ja felbst Feigheit im Kampfe, das find die Saupt= juge, welche ber Dichter in lebendiger Darftellung entwidelt und welche dadurch noch fraftiger hervortreten , daß er in allen diefen Beziehungen das Befen eines achten Ritters entgegenfest, bas er mit Liebe und Talent ausmalt.

Sein Tadel richtet fich jedoch nicht bloß gegen das allgemeine Sittenverderbniß; er wagt es auch, feine Stimme gegen die Fürsten perfonlich und gegen ihre Billfur ju erheben. So in bem "Rat von dem ungelt", in welchen er den Rlagen des burch Steuern bedrückten Bolkes mit mannlichem Muthe Worte verleiht. "Lagt Tugend an Euch scheinen," ruft er ben beiden Bergogen Albrecht und Leopold ju, "Das fichert Euch bort vor Beinen: Das Ilm= geld auf den Beinen Lagt ab durch Gure edle Bucht, Das bringt Euch Glud genng. Der allgemeine Fluch bringt wenig Frucht." Sie follten, fahrt er fort, nach dem Beifpiel ihres Baters auf Recht und Befet halten, treue Rathe mahlen, Berlaum= der von fich weisen und an den geschwornen Briefen und Urfunden halten. - Bang vortrefflich ift bie Rede, in welcher er die Fürften und Stadte ermahnt, Frieden gu fchließen, und die Grauel bes Bürgerfriege mit lebendigen Farben ichildert. (2) Es ift insbesondere erfreulich mahrzunehmen, daß Suchenwirt mit flarer Ginficht in die Zeitverhaltniffe die Bedeutsamfeit der Stadte ertannte, und daß er, der feinen Erwerb doch vorzugeweife bei dem Adel fand, von der roben Befinnung jenes un= befannten Dichters, beffen Lieb "die Stadte" wir oben (S. 618) mitgetheilt haben, weit entfernt mar, ber in bem Berberben und der Unterdrückung der Städte das einzige Beil für Abel und Fürften erblidte.

Dhue gerade hervorragendes Dichtertalent ju haben, hatte Suchenwirt die nicht gewöhnliche Gabe, feine Bevbachtungen über Belt und Menschen in einer tfaren, eindringlichen Sprache bar-zustellen, in welcher fich ber liebenswurdige Ernft feines frommen, mahrheiteliebenden Charaftere abspiegelte. Rur felten gewinnt feine Darftellung boheren Schwung, wie g. B. in dem geiftlichen Goru-che von dem jungften Gericht, wenn er dem Ginder guruft: "Du fannft nicht betrugen Den Richter,

ber da vor dir fist, Der blutigen Schweiß für dich geschwigt, In seiner großen Roth Und bir zeigt bie funf Bunden roth Bu Urfund feiner großen Marter." Dagegen versteht er durch gluckliche Bufammenftellung der Gedanken und Thatfachen, fo wie durch deren ternhafte Darftellung und endlich durch die Mannigfaltigfeit der Auffaffung bleibende Birtung hervorzubringen. Bor Allem aber ift fein mannlicher Charafter ju bewundern, feine 2Bahr= heitsliebe und die Furchtlofigfeit, mit welcher er dem Abel feine Gebrechen und Lafter vorhalt, von dem er doch ganz abhängig war. Daher durfte er auch mit lobenswerthem Selbstbewußtsein (in dem Spruch : "der neue Rath") dem Rlausner, der ihn um Ramen und Beruf fragte, antworten: "3ch heiße der Suchenwirt, Der oft mit Rede fo nabe schurt, Man möcht es greifen mit der Sand." worauf er dem Klausner folgende Entgegnung in den Mund legt: "Dein Nam ift mir bekannt; Du räthst den herrn Zucht und Ehre, Und gibst ihnen manche weise Lehre, Und tadelst fie mit Bescheidenheit. Bon dir wurde mir oft gefeit (gefagt), Dies weil ich noch in der Belt war." Und ein gleichs zeitiger Dichter, beffen Rame unbefannt ift, fagt von ihm , beinahe mit feinen eigenen Borten : "Das ju gehört der Suchenwirt, Der oft mit Rede fo nabe schurt, Man möcht' es greifen mit ber Sand. Er ift in manchem Land bekannt: Drum fag ich Euch mit Einem Wort, Er ift der beste, den ich gebort, Bon Gott und von den Bappen; Da treibt er feine Grappen \*), Er fangte mit geblumten Bor= ten an, Bas ich leider nicht auch fann."

1. Daz ist di verlegenheit.

Mich vragt ein minnechleiches weip (die maht wol haissen Laitvertraip, ir schön die gab wunsche tzier), si sprach: "Geselle, nu sage mir,

5 wie lange chanst du daz verswigen, wavon die jungen sich verligen, die da habent grozzes guet? Pey starchem leip, wa ist ir muet, daz sy nicht nach eren stegen

10 und seint von jugent so verlegen da haim reht sam ein ohzsen kalb? Die mag triegen wol der alb! Wenn si in daz alter chomen, so hat man wenig von in vernomen,

15 da von ir lob würd praiter, die steigent von der laiter, da ir eltern clummen vor in wirden auf, in eren spor." Ich sprach: "Fraw, ich sag euch daz.

20 vil manger, der muos wesen laz, der wol hett ritterleichen muet.
Sein vater, der hett grozzes guet, und gibt im niht (daz ist ein schant!) da mit er ritt in vrömdiu lant,

25 da man solt leren ritters chunst, derwerben rainer weiben gunst, die Gotes huld und er. Der vater fürhtet ser, hiülff er dem sun mit clainer gab,

30 er müst verderben an der hab, und lat in ligen in der gwalt, pis er wehzet groz und alt. Dar nach chumpt schier die tzeit, daz der vater tot geleit

35 und let im alies, daz er hat:
so chumpt er denn ob chainer stat
pey starchem leip, pey grozzem guet.
Er gedencht in seinem muet:
"Tzu schimph, tzu ernst chan ich niht.

40 tzu hoff bin ich gar enwiht,
da sten ich als ain ander rint,
und pin ain haingetzogen chint;
red noch antwurt ich nicht chan,
und pin doch als ain ander man

45 an leibes sterch und an der hab." Ich waiz noch ains, da manig knab an eren von verdirbet. Wenn sein vater stirbet, der lat im lanch, weit und prait,

50 so seint sein vrünt tzehant perait und sprechent denn dem jungen zue: "Waz wir dir ratten, frunt, daz tue! Wir wizzen aine witwen reich, die nim, so tuost du sicherleich

55 reht, si pringt dir grozzes guet."
Ist der knab frisch gemuet,
und spricht: "Hertzenlieben frünt,
ich hab weder veld noch pünt
durch ritterschafft nit überritten,

60 und hab durch eren nie derlitten, alz mein vatter hat getan, der waz genant ain piderman, der reit von erst in frömdiu lant; so sprechent seiniu frünt zu hant:

65 ,,Du maht noch wol mit eren varen, daz weip, daz ist pey alten jaren, die stirbet schier, dir pleibt die hab." Also volget in der knab und nimpt daz weip in churtzer vrist.

70 Die chan mangen spæhen list, wirt denn gehaissen ain pruet und hat ain rüntzelehtiu huet. Er went, sy schül sterben schir, so möht er sterben e wol zwir:

75 si jüngt sich und wirt vröden vol, ir ist mit dem knaben wol, sein jugent macht ir frischen muet Mit gabe si inn gütleich tuet, silbergürtel, reich gewant,

80 in den tzophf ein seidein pant schön geflohten, mit der vart si hat in liep, und tzüht in tzart, lindiu chöstel, guoten wein, sprichet: "Lieber herre mein,

85 ezt und trinchkt, gehabt euch wol. wa ir hin seht, da ist ez vol." So gewint ir ain chür, daz er nie nimpt ain reiten für durch ritterschafft, durch ere.

90 Daz weip, daz weinet sere, und sprichet: "Hertzenlieber tzart, reitest du von mir disiu vart, ich stirb, daz wizz in deinem muet! Du haust peidiu, er und guet;

95 die gant dir paid von handen, war du verst in den landen: ich chan laider nicht dartzue, so haust du niemant, der dir tue reht mit aller deiner hab.

100 Da von la dich nemen ab,

<sup>\*)</sup> Das greift er nicht mit groben Rrallen an.

la daz reiten underwegen. Ain mül, die ist uns wol gelegen, die hat akcher, wiz und veld, die chauff umb daz selbe gelt.

105 Pleib noch ain jar hie haim pei mir, des wil ich immer danchen dir."
So lange volget ir der degen, piz er wirt alt und gar verlegen, so vert er fürbaz niender,

110 den sumer noch den winder, durch ritterschafft, durch preisbejug: er chümpt chum tzu ainem tag, da in sein frünt hin piten. So gewont er aines sitten,

115 er reit also verre,
daz man in nimmer haisset herre;
so eylt er wider haim,
sein er rümp tzuo reht, als der laim,
der under ainer rinnen lait.

120 Also vertzeret er sein tzeit
und versleisset seiniu jar
one kinder." — "Du haust war,"
sprach die fraw, "ich wil dir jehen.
Nun sag mir, du haust vil gesehen
125 in fürstenhöf geradichait,

125 in fürstenhöf geradichait, dar an die jungen seint vertzait, daz si snell entspringen, schirmen, schiessen, ringen, lauffen, stozzen wol den stain,

130 paidiu, arm, rukk und pain tzu ritterschafft üben, wa man sol veint betriüben tzu rozz, tzu fuz, da ist ez guet: gradichait tziert ritters muet."

135 Ich sprach: "Fraw, eiü sey geseit, daz machent de verschanten clait, der man in der welte pligt, da von geradichait verligt, darein siht man sich pinden

140 mit riemen vor und hinden, daz si regen az die scheit. Wa ainer schymffet sunder nett mit dem andern, als man tuet in fröden und in hohem muet;

145 so wirt von im gesprochen: "Hör auff, mir ist zerprochen ain nestel all da hinden! Geradichait muos swinden von der lesterleichen wat.

150 die so schemleichen stat."
Die fraw, die sprach: "Des gih ich dir.
Waist iht mer, daz seg mir,
seid wir tzu red chumen sein."
Ich sprach: "Vil tzartes frölein,

155 ich waiz niht mer tzu diser stunt."
Tzu mir so sprach ir roter munt
mit guotem muot vermessen:
"Du haust noch ainz vergezzen,
daz den jungen schaden tuet

160 an ritterschafft, an stoltzem muet."
Ich sprach: "Hochgeloptiu fruht,
daz saget mir durch euriu tzuht."
"Gern!" sprach die frawe zart,
"der phfefferman hat vil verspart

165 an mangem held wol geporen, der tzu den wappen ist erchoren Die herren lazzent iriu chint tzu hoff, die weil si knaben sint, tzu den fürsten ume daz, 170 daz si geleren dester paz tzu hoff tzuht und er: nun geit man in die ler,

daz si tzu tisch der fursten phlegen, wann si seint hübst und unverlegen.

175 Nun gwant vil manger pei dem tisch wilpret, pheffer, gueter visch, daz er chumpt nimmer mer hindan, als sein vodern hant getan, tzu stürmen nach den streiten,

180 tzu krieg, hertleichen reiten, da man vergiessen sol daz pluet, paidiu, leip uud auch daz guet manlich legen uf die wag in frawen dienst, durch preizbejag;

185 im liept daz genesch für ritterschaft, der phfesser hat so grozziu chraft, wenn er darnach getrunchen hat, und tzu den srawen tantzen gat, daz er went, er hab den gral

daz er went, er hab den gral 190 erfohten, als her Partzival. Der wein, der leit im in dem har, so let er ruoffen offenpar ain stechen an dem anderen tag, da tzu er wol gereitten mag

195 mit tzerung sunder mü der glid; der erenst, der hat vor im vrid, in gnügt an dem schimphe wol, dar tzu, so chümpt er, als man sol, hübst und waidenleich getziert.

200 Ich wil dich vragen, Suechenwirt, hab ich recht? daz sag du mir." "Tzartiu fraw," sprach ich tzu ir, "Ewr munt hat mir gesait

niht, wenn die waren rehtichait."
205 Urlaub ich von der tzarten nam, si danchk mir, als ir tugenden tzam, hin kert ich und was unvertzait.
Die red, die haist verlegenhait.

2. Von der fürsten chrieg und von des reiches steten.

Ain chrieg hat sich gehebet an, den schatzet man gar chlaine; ich fürcht, daz in weib und man noch chlægleich bewaine.

5 Sol er wern lange tzeit, daz er nicht wirt verslichtet, Got wais, waz jamers dar an leit: der geb, ez werd verrichtet. Die fürsten und des reiches stet

10 im chrieg sich vast verwerren, ez werdent rukchen tzu dem pret vil der grozzen herren. Die fürsten, die haben tzuoversicht, der chrieg werd in genem;

15 liezzen die stet an einander nicht, daz würd gar widertzem. So hebt sich rauben unde prant, daz macht vil armer lewte; der chrieg schat vil manigem lant

der chrieg schat vil manigem lant, 20 als ich hie bedewte. Wenn gepawrn nicht mer ist, so wirt der schimph entrennet: wes denn lebent die selben frist, die herren sind genennet?

die herren sind genennet? 25 Die fürsten nicht mit phluegen gan,

631

die purger sich sein schamen, so muozz man underwegen lan auf ækcher werffen den samen. Den steten weret man die chost

30 tzu veld und auf den strazzen, den harnasch vegen si awz rost, gar wenig si daz lazzen. Den reichen sind die chasten vol, den arm sind sie lære,

35 dem povel wirt der magen hol, daz ist ain grozzew swere, wan si sehent weib und chind vor hunger gel gestellet, die arm des undurfflig sind,

40 gar übel in daz gevellet.
Tzuhant der povel samet sich
mit manigerhant waffen
in den gazzen, dunchet mich,
fraysleich und ungeschaffen.

45 Ayn hauffen dringt dem andern vor, werleich gar vermezzen: "Den reichen schrotet auf die tor, wir wellen mit in ezzen! Pazz zimpt, wir werden all erslagen,

50 ee wir vor hunger sterben, wir wellen daz leben frischleich wagen, ee wir also verderben!" So wirt ein plutvergiezzen groz von arm und von reichen,

55 von ritter, chnechten, widerdoz:
daz stet gar chlegleichen!
Stet und fürsten sind tzwen tail,
in all der werlt die pesten;
halten die nicht frides hail.

60 wie get ez dann tzum lesten?
Die lant verwuestet wurden gar,
daz mach. Got herr, wendig!
Ir edeln fürsten offenbar
dem frid seit peygestendig.

65 Die stet, die sullen hengen nach, auf frid und suen genennet; chrieg sagt lant und lewten schach, wer daz recht erchennet. Juden, haiden mach wir fro,

70 wann wir, edel christen, an einander wuesten also, und nicht daz leben fristen mit frid und suen, als pilleich wer, in pruederleichen trewen;

75 Juden, haiden ist unmer, ob ez uns müzz gerewen. In Pehem mawst der Adalar, hat er icht schier gerekchet: chunich Wentzla, des nempt war,

80 ewr flug die strekchet, habt ir gehertet tzu dem flug, hebt ew auf die raise, tzewcht ein chayserleichen tzug gen Rom durch manig prayse,

85 seit ir ein römisch chunich seit, und habt den nam auf erde. Hebet an, des ist wol tzeit, schaffet, daz ew werde preis und lob und wirdichait:

90 daz tzirt wol ewrn namen. Seit mendleich, mild und unvertzait, ir seit von chuniges stamen; daz reich chainen chaiser hat seit ewrs vater tzeiten.

Tret an chaiser Charls stat,
so nennet man ewelt weiten,
daz ir daz reich und auch daz recht
mit trewen so besorget,
daz stet und fürsten pleiben slecht,

100 und nicht dem unrecht porget, also daz ir guet richter seit den arm und den reichen.

Ob ew Got die genade geit, so lebt ir wirdichleichen.

105 Do dreitzehen hundert jar vil gar nach Christ gepurt vergiengen, darnach daz siben und achtzikist jar, vil lewff sich anviengen,

chrumb und wunderleich gestalt 110 in aller werlt gemaine (daz mügt ir pruefen manigfalt), scharff und gar unraine. Frid und recht uns nu verpirt,

daz pruefft an manigem ende; 115 so wünsch ich Peter Suchenwirt; Got seinen frid uns sende!

## Hans Bintler.

Es ift mahrscheinlich, daß Sahs Bintler nicht gu ben mandernden Gangern gehörte, benn faum hatte ein folder Duge und Beranlaffung gehabt, ein größeres Bedicht zu verfaffen, wie das ,, Buch der Engend"\*), aus welchem zubem erhellt. daß der Berfaffer gelehrte Kenntniffe befaß, da er mehrere lateinifche Berte bennste, mas eher einen Beiftlichen, als einen berumziehenden Dichter vor= aussegen läßt. Das Buch ber Tugend, welches Bintler um 1411 bichtete, scheint im funfzehnten Jahrhundert zahlreiche Lefer gehabt zu haben, da es im 3. 1486 gedruckt murde; doch hatte es diefe Theilnahme ficherlich weniger feinem poctifchen Berthe ale feinem außerst mannigfaltigen Inhalt zu ver= danten. In feinem erften Theile fchließt es fich an die größern didattifchen Gedichte des vorigen Zeitraums an, indem es die Lafter und Tugenden, von denen er ausführlichere Erflarungen gibt, an Beifpielen aus der Bergangenheit aufchaulich zu machen fucht, zu welchem 3med der Berfaffer, wie er felbft fagt, aus allen möglichen Buchern "flaubt", weshalb er fich auch einen "hübschen vindeler" nennt; boch war seine Sauptquelle ein italienisches (walsches) Buch " das er selbst flores virtutum betitelt. Intereffanter und fur die Sittengeschichte wichti= ger ift dagegen die zweite Galfte des Bedichts, in welcher er die Bebrechen feiner Beit gum Theil in ausführlicher Entwickelung darftellt. Bon der Beift= lichkeit und ihrem zuchtlofen Leben, ihrer Sabfucht und Prachtliebe fpricht er nur mit einer gewiffen Burnichaltung, mas wiederum auf feinen geiftlichen Stand hindeuten möchte; bagegen laft er feinen gangen Grimm gegen die hoffahrt und die Berdorbenheit des Adels aus, indem er alle die Bormurfe,

<sup>\*)</sup> Eigentlich die "Blume der Tugend", wie aus dem Antang des Gedichts erbeilt. "Ich hab gethan recht als ein Mann. Der da kam auf einen Plan. Da er fand Blumen mancherlei, Bie sie bringen mag der Rai, lud der die Blumen aller Blumen nimmt, Ein Kränzlein macht, das ihm wohl geziemt: Daber will ich, daß mein Kerk, das klein", Seiße die Blume der Tugend rein."— Den Ramen "Buch der Tugend" erhielt es im alten Oruck, und es hat sich derselbe seitdem sestgeset.

welche der Suchenwirt in seinen verschiedenen Reben gegen denfelben erhebt , ju einem Gefammtbilde vereinigt. Aus jedem Borte fpricht die tieffte Emporung des Dichters gegen das heillofe Treiben bes damaligen Abels, von dem er fagt, er wiffe beffer, wie ber Mift den Uder dunge, als mas Abel fei. Der mertwürdigfte Abschnitt bes Bedichts ift aber der. in welchem er von der Zauberet und bem Aberglauben handelt, deffen verschiedene Formen er mit großer Gewissenhaftigkeit aufgahlt, so daß biese Stelle fur die Sittengeschichte von höchster Bichtigkeit ift, wenn fie auch, wie begreiflich, teinen poetischen Berth haben fann. Doch hat er fich wenigstens redlich bemuht, auch hier bas bei ben mittelhochdeutschen Dichtern durchgreifende Befet gu beobachten, nach welchem die gepaarten Reime burch den Sinn auseinander gehalten werden (S. 12 u. 27). Bie bei den übrigen Abschnitten, fo mer= ben auch in diefem gablreiche Beifpiele und Befchichten ergablt, um die Richtigfeit des Blaubens an Bauberei, Bahrfagen , Traumdentungen u. f. w. gu beweifen. Denn wenn auch der Anfang der mit= getheilten Stelle auszusprechen scheint, bag ber Berfasser selbst au Zauberei glaubte, so wird man durch eine spätere Bemerkung eines Besseren be-lehrt. "Sollte ein altes Weib," heißt es, "das sich ber Banberei rabmt, Bott gebieten tonnen, fo mare er nicht fur einen Gott gu halten. Mancher bei= lige Mann hat große Arbeit darum gehabt, bis ihn Bott einmal ber Eröffnung irgend eines Bebeim= niffes wurdigte, wie follte er fich jum Rnechte eines alten Beibes machen!"

Bon bem Aberglauben.

Die zaubry, die ist Got fast unwerd. auch sprechen sy: "Mich hautz gelert ain münch, wie möchtz pösz gesin?" Daz sprich ich py den trewen mein; daz man ain sollichen munch oder pfaffen also solt straffen, daz sich zechen stiessend daran; wann sey sind alle sampt jm pan, die den glauben also fast krenken. -Wann es ist wider dich, du höchstes guot, allez, daz man mit zaubry tnot, und wie fast es wider dich ist, dannocht findet man zuo diser frist, die zaubry dannocht pflegen. Ettlich wellent pfeyl auss segnen, do wellent si dem tewffel bannen, das sy jn pringent guot zuo samen; so wellent etlich war sagen, und vil wellent den tenffel fragen, wa gut lig und edel gestain. Do habent denn ettlich gemain mit der pösen Erodiana, do wellent gelouben etlich an Diana, die da ain falsche göttin ist; und auch ettlich mainent haben den list, als sey die leutt kundent schiessen, und durch alles gemüre giessen wechssinew pild mangerlay, so wissen dissew vogel geschray und auch darzuo die trem auslegen. Ettlich kunnent den schwert segen, das sy nicht auf diser erden von kainem dorf erstochen werden; ettlich kunnent an fewr erkennen,

wie sich die sach hie sol enden: so kunnent ettlich in der hand schouwen eyttel laster und schand. Vil allte weib kunnend den handel zu lieb oder findtschafft; ettlich gebent loszbüecher krafft, und ettlich kundent patonicken graben, und vil wellent den eysvogel haben; so nutzent etlich den allrann. und ettlich glaubent an die frawn, die haisset Precht mit der langen nas. So send ir vil, die gehen, das die hand gifft sy alz wol getan, das sie sy von ainem man pesser, denn von dem andern; und vil, die wellend nit wandern an den verworffen tagen; so send denn vil, die hie haben glauben, es pring grossen frum, ob jn des morgens ain wolf kum, und ein has pring ungelücke; und ettlich lütt hand die dücke, das sy den tewffel petten an, stern, sunnen und auch den mann, Vil wellent auf oblaut schriben, und daz fiepper damit vertryben; ettlich segnent für daz zene we, so hand ettlich den fierde kle, das sy davon gauglen sechen. Ist auch vil, die da yechen, sy kunnend ungewitter machen; und ettlich zaubrer, die wachen dem stern Venus umb die mynne; so send auch ettlich, die schlinden drey palmen an dem palmtag; unt ettlich segnent den schlag mit ainer hacken auf ainem trischublen, und ettlich stellen auss den kublen das schmalz, die weil mans rüert, Ettlich der lewt füert, das sey send jnvisibilis, und ettlich habent den piffys, so sprichet menger tumer lib, die teutte sey ain altes weib und kunne die lütt sugen, und ettlich lütt, die gelauben, der albe mynne die lutte; so sagt mancher, die tewtte, er hab den orken gar eben gesechen. Und ettlich, die yechen, das schrättlin sy ain klaines kind und sy als ring, als der wind, und sy ain verzwiffloter gaist. So glauben ettlich aller maist, das der sigelstein hab die kraft, das er mach sygehaft, und vil wissen des erkennen sitt. So nutzent auch vil die erdschnitt zu mangerlay zaubry, und ettlich schribent auf das ply under der eristmessz für den wurm; so nemen ettlich fur den sturm den elsenpaum, hör ich sagen; und ettlich wellent kol graben,

<sup>\*)</sup> Mahricheinlich fehlt bier eine Beile, etwa mit bem Ginn: ", bes Menfchen Gemuth zu manbeln".

wann sy den ersten schwalm sechen. Vill kunden jn jr gwand spechen, ob es glucklich soll gaun; so habent vil lütt den waun, das verbene, daz selb krutt, mach die lewt ain ander trut, wann man sy grab ze abend; und auch vil pösz lütt, die gend des nachtes durch verschlossen tür, und ettlich lütt tragen herfür silber und gold, als ich hör yechen, wenn sy newen mon sechen, So tragent ettlich lutt auss das wasser alles auss dem husz, wenn man totten traitt für das hus, als man saitt; so send ettlich alz besint, wenn man jn junge höner bringt, so sprechent sy: "Plib herhaim, als die fud pey meinem pain!" Und vil, die yechen, die wegwart sey gewesen ein fraw zart und wart irs puollen noch mit schmertzen. Ettlich legent des widhoffen hertze des nachtes auf die schlauffende lütt, das es in haimlich ding betütt und vil zaubry unrain; die sechend an dem schulterpain, das menschen sol beschechen. Und ettlich, die yechen, das sy nicht guot, das man den tenggen schuoch leg an vor dem gerechten des morgens fruo; und vil, die yechen, man stel der kuo die milch aus der wammen. Do send ettlich der ammen, die selben nement die jungen kind, do sy erst geporen synd und stossends durch ain hole, do ist denn nichtsz wole, oder es werd ain horenplässel darusz. Auch treibt man mit der fledermuss menig tewschlich spil, und ist des ungelaubes so vil, das ich es nit gar sagen kan. Do habent ettlich lütt den waun, das sy mainent, unser leben, das unsz daz die .... geben, und daz sy uns hie regieren; so sprechend ettlich diernen sey ertailen dem menschen hie auf erden; und ettlich sendent die pferde fur elenpug und auch für rencken. Und auch vil lütt, die gedencken und habent sein auch gantzen syn si mugent nicht haben gwin des tages, unz sy sechen ain pfeyfflin, als sy yechen. Es spricht manger: "Ich bin gogel, ich haun gesechen Sant Martis vogel hewt an dem morgen fruo, mir stosset kain ungelück nit zuo." Do wellent ettlich dapey, wenn es ungewitter sey das sy alles von der münch wegen, die da gand affter der wege; und auch ettlich mainent sicherlich, wenn der rapp kopp, daz tütt ein lich.

Ettlich habent denn ainen newen fund, sy behaltend den pisz in den mund, wenn man ave maria lütt. Do send denn ettlich prwtt, die legent jr hemmet an jrs mans ort. So kan auch manger drew wort, das es nymmer tewrer wirl; so ist ettlicher hirt, der sein vich segnen kan, das jm kein hase tret daran; und ettlich nement jrew kind, wenn sy ain wenig kranck sind, und legends ouf ain dryschuffel; vil kunnen salben den kubel, das sy obnan ausz faren. Ettlich spynnen am sampstag garen und machen daraus Sant Jorgen hemd; und seid ettlich so behend. daz sy varent hundert meyl dar in ainer kurtzen weil. Ettlich prechend den lutten ab die pain, als ich gehört hab, und legent dar ein porst und kol, Mangew maint, sy kund auch wol segen hyn und her wenden; etilich die lütt plendent mit ainer hand von dem galgen; vill wend den taig talgen an der hailigen sampstag nacht. Mancher auch karakteres macht ausz pirmit virgineum; ettlich puctieren den linium in der kunst geometria: so nympt der den oben praw von den gerechten augen und daz pluot von den krawen, und macht darusz zaubery. Manger nympt ain järiges zwy von ainem wilden hasselpanm; so send denn ettlich frawen, die erschlingen umb die kirchen gen, und haissent die totten auf sten, und niement den ring von der kirchen tür jn die hand, und ruffend: "Her für!" und sprechend: "Ich rür disen rink, stett auf, ir alten pärtiling!" Do send auch ettlich man, si nement von dem galgen ain span, und legent den under der kirchtür, so solt kain pfennig gann hin für; und ettlich nützend den strangen, da ain dieb ist erhangen. Und an der rauchnacht wirffet man die schuoch, als ich gehort han, uber daz haubt erschlingen, und wa sich der spitz kert hyn, da sol der mensch beliben. Und vil lutt, die tribent wunder mit dem huoffnagel, und ettlich steckend nadel den lutten in die magen; und sämlich laund nicht jagen die hund auf der rechten fert. Ettlich send so wol gelert, das sy an sich mit gewalt nemen ainer katzen gestalt; so findt man der zaubrinin unrain, die den lütten den wein

trinckend auss den kelern verstolen. die selben haisset man unverholen. So send denn ettliche, wenn sy sechend ain liche, so raunent sy dem totten zuo und sprechend: "Kum morgen fruo, und sag mir, wie es dir dort gee!" So varet man uber see die lewt mit guottem winde, und ettlich nement jre kinde, wenn es nit geschlauffen mag, und treitz herfür an die hayttren tag, und legtz für sich ain aichin prandt, und nympt ain scheit in sein hand, und schlecht den prand mer denn zwir: so get ain andrew denn by ir und spricht: "Waz newestu?" "De nae ich hie nu meines kindes masslaid und nachtgeschrey und alle meine zunge enzway." So send denn ettlich also getan, wenn sy den ormutzel han, so nemend sy ain küssy in die hand, und schlachends an den schlauff zehand, und spricht: "Flewch, flewch, ormützel, dich jagt ain küssi zypffel!" Manig zauberin, die sein, die nemend ain hacken und schlachend wein auss ainer dur aichin saul, und ettlich machend mit dem knul vaden mangerlay traufferey so nemt manger gersten pry vur dryaffel, hör ich sagen; mangew wil den dieb laben, der an dem galgen erhangen ist; auch habent vil lütt den list, daz sy nützen daz totten tuoch, und ettlich stelen aus der pruoch dem man sein geschirr gar; so farent ettlich mit der far auff kelbern und auch pecken durch stain und stecken.

# Beinrich von Laufenberg.

Der une fcon ale Berfaffer geiftlicher Lieder befannte Beinrich von Laufenberg (S. 609) bat auch zwei größere didattifche Gedichte gefdrieben, welche eine kurze Erwähnung verdienen. Das erfte, der "Spiegel menfchlichen Beile", ift eine gereimte Ueberfetung und theilweife Erweite= rung des damals febr beliebten und allgemein verbreiteten Speculum humanae salvationis. Es bat ben Sündenfall und die Erlöfung jum Sauptgegen= ftand, und beginnt nach einem Gebet an den drei= einigen Bott um Bedeihen der gu feiner Ehre un= ternommenen Arbeit mit der Geschichte von Berftogung der abtrunnigen Engel aus dem Simmel, ergablt fodann die Erschaffung Adams und Evas, thre Berführung durch die Schlange und die Ber-treibung aus dem Paradies. Daran schließt fich fogleich die Ergablung von der Berfundigung und Geburt der heiligen Jungfrau und Chrifti, aus beffen Leben einige Sauptbegebenheiten mitgetheilt werden; ausführlicher wird die Befchichte feines Leidens und Todes, feiner Auferstehung und Sim-melfahrt ergablt. Den Schluß bildet die Schils berung des jungften Tags, der Golle mit ihren

Qualen und bes himmels mit feinen Seligteiten. Ueberall werden nach der damals beliebten Beife bie mannigfaltigsten Geschichten und Anekoten eingewebt; meistens find fie bem Alten Testament entnommen, doch finden sich auch viele Ergählungen ans der weltlichen Geschichte.

Das zweite größere Gedicht heinrichs, "das Buch der Figuren", welches ervielleicht auch, wie den Spiegel des menschlichen heils, aus dem Lateinischen übersetzt hat, ist in vieler Beziehung mit jenem verwandt. "Es enthält nämlich", sagt Engelhardt, dem wir die nähere Kenntniß dieser beisden Berke verdanken, "die ganze Folge der Geschichten des Alten Testaments von der Schöpfung an, alle als Figuren oder Symbole zu Ehren der heil, Jungfran betrachtet. Solcher Figuren sind 136; bei jeder ist nebst der Abbildung des Borgangs zuerst die Erzählung desselben, dann die symbolische Beziehung auf Maria und zulegt ein kleines Gebet an dieselbe. Die Vorrede selbst ist eine Anzusung an Gott, Bewunderung der hohen außersordentsichen Bestimmung Maria."

Das Bersmaaß in beiden Gedichten ist das gewöhnliche: Zeilen von 3 oder 4 hebungen mit gepaarten Neimen; die Sprache ist, so weit sich aus den wenigen und kurzen Stellen entnehmen läßt, die dis jeht durch den Druck bekannt gemacht wurden, ziemlich sließend und gewandt; vielleicht nicht ohne Einsluß von Konrads goldener Schmiede, mit welcher sich auch das Buch ber Figuren hinsichtlich

des Inhalts berührt.

## Sebaftian Brandt.



Unter allen didattifden Dichtern des 15. Jahrh. nimmt Sebaftian Brandt \*) die erfte Stelle

<sup>\*)</sup> Der Sitte ber Beit gemäß nannte er fich auch mit fateinifcher Ueberschung feines Ramens Titio.

ein, wie auch feine Berte von der größten Birfung auf die Zeitgenoffen und die ihm unmittelbar nach= folgenden Beiten waren. Im Jahr 1458 zu Straß-burg geboren, verlor er zwar fcon im zehnten Jahre feinen Bater, doch murbe er forgfältig erzogen, fo daß er fcon in feinem fiebzehnten Jahre die Uni= verfitat Bafel beziehen tonnte, wo er die Rechtswif= fenschaft, aber zugleich auch die alten Sprachen und Die freien Runfte mit großem Fleige ftudirte. Schon nach zwei Jahren (1477) erhielt er den Grad eines Baccalaurens, und 1489 mard er Doctor der beis ben Rechte, nachdem er fich 5 Jahre vorher die Li-ceng erworben hatte. Bald murde er einer ber einflugreichften Lehrer in Bafel, ba er feine Schuler nicht bloß gur Biffenichaftlichfeit führte, fontern fie auch jum Studium der alten Claffiter begei= fterte und auf ihren Geschmad bilbend einwirkte. Er ftand neit den erften Belehrten ber Beit in naber Berbindung , und machte fich durch die Berausgabe vieler historischer, juriftischer und philosorbischer Berte befannt. Im J. 1500 ward er Rechtscon-fulent in seiner Baterstadt, deren Rath ihn 1503 jum Stadtfchreiber ermablte (er felbft nannte fich gern Rangler und fogar Ergfangler), mas er bis gu feinem Tote verblieb. Er war in Diefer Stelle außerft thatig, wodurch er fich Anfebn und Dant erwarb. Auch Raifer Maximilian I. erfannte feine vielfältigen Berdienfte; er berief ihn einige Mal an feinen Sof, ernannte ihn 1502 jum Rath, fvater jum taiferlichen Pfalgrafen, gab ihm einen Jahresgehalt von 50 Gulden und bechrte ihn oftere mit literarifchen Auftragen. Babricheinlich verdantte er dem Raifer auch die Stelle eines Beifigere am Raif. Rammergerichte. Sein Ruf bes wog auch andere Fürsten, ibn auszuzeichnen; unter Andern ernannte ihn der Rurfürft von Maing gu feinem Rathe. So fehr feine öffentliche Stellung feine Kräfte und feine Beit in Anspruch nahm, war er dabei doch immer wiffenschaftlich thatig, wogu ihm befonders auch das reiche Archiv feiner Bater ftadt Gelegenheit bot. Go fchloß er fich an die literarifche Gefellichaft an, welche Wimpheling in Strafburg gestiftet hatte, und er ward auch Mit= glied der von Conrad Celtes gestifteten rheinischen Gefellschaft ber Wiffenschaften. In den letten Jahren feines Lebens mar er fehr ernft, ja fogar trub geftimmt; ber immer mehr bervortretende Berfall des beutschen Reichs, insbesondere aber die von Tag zu Tag fleigende Bewegung gegen das alte bierarchische System, dem er mit aller Treue aubing, fo fraftig er auch gegen die Gebrechen desfelben getampft batte, erfüllten ibn mit folchem Schmerz und folder hoffnungelofigfeit für die Bufunft, daß er fogar, wie es aus einem fleinen, im 3. 1520 furg vor feinem Tode niedergeschriebenen Gedichte hervorzugeben scheint, an die auf das Jahr 1524 verfundigte Sundflut gloubte, die felbft ben Raifer Rarl V. mit Beforgniß erfüllte. In Diefer traurigen Bemutheftimmung ftarb ber edle Mann am 10. Mai 1521.

So bedeutend auch Seb. Brandts wiffenschaft= liche Berte find und fo einflugreich fie auch waren, fo baben wir und doch bier nicht mit ihnen gu beschäftigen, da fie, wenn auch jum Theil in dent= fcher Grache gefdrieben, in teiner Beife literarifch= biftorifche Bichtigkett barbieten; eben fo wenig fann von feinen lateinischen Boefien die Rede fein, ob fie ihm gleich bei feinen Beitgenoffen großen Ruhm

erwarben. Unter feinen beutschen Dichtungen ragt aber besondere das "Narrenschiff" hervor, welches im 3. 1494 gu Bafel im Druck erfchien, und fogleich ein fo allgemeines Auffeben erregte, daß es nicht bloß bis zum 3. 1512 gehn achte Auflagen erlebte, fondern auch jum Theil bald nach feinem Erscheinen ins Lateinische, Englische, Franzöfische, Riederlandische und Sollandische überfest wurde, der gahlreichen Umbildungen, Erweiterungen\*) und Rachahmungen nicht zu gedenten. Bie hoch es in Ansehen ftand geht aber daraus am deutslichften hervor, daß der berühmte Rangelredner Beiler von Raifersberg eine Reihe von Predigten über daffelbe hielt.

Das Rarrenschiff besteht mit Ausschluß der Borrede und der zwei letten Schluftapitel aus 110 Abschnitten, in welchen eben fo viele Gattungen von Rarren geschildert werden; es fteben diese Abschnitte jedoch in teinem außeren Bufammenhange, denn wenn auch der Titel eine allegorische Gintlei= dung vermuthen läßt und die Borrede eine folche andeutet, fo ift fie boch feineswegs durchgeführt, und es wird diefelbe im Berlauf bes Gedichts nur bie und da vorübergebend angedeutet. Ja der Dich= ter verläßt fogar ichon in der Borrede diefe Gin= fleidung, um zu einem andern Bild überzugeben. Die Belt fei fo voll Narren, fagt er, daß nicht alle in das Schiff tommen können; er habe daber ihre Bildnisse beigegeben \*\*), damit Jeder, der nicht lefen könne, sich in ihnen erkennen möge; es sei das ber das Buch auch ein "Rarrenfpiegel", und mehrere Ausgaben des Gedichts haben wirflich auch diesen Titel. Wie der außere, fo fehlt auch ber innere Busammenhang; es folgen die verwandten Narrengattungen nicht unmittelbar auf einander, fondern diefelben find willfürlich durcheinandergeworfen, fo daß die gleichartigen Abschnitte oft weit aus einander fteben. Go erscheint das Bange als eine ziemlich willfürliche Bereinigung einzelner Spruchgedichte, welche nur durch die allgemeine Aehnlichkeit des Inhalts und den gleichen 3med zusammengehalten werden, obgleich Brandt, wie fich ans mehreren Stellen ergibt, die einzelnen Abschnitte ursprünglich nicht als felbstständige Bedichte verfaßt und erst fpater vereinigt, fondern von Anbeginn die Absicht gehabt hat, die Thorheis ten feiner Beit in einer Reihe von Bilbern bargu-Rur hat er hierbei feine vorher schon beftimmte Ordnung befolgt, fondern diefe dem Bufall oder vielmehr der eigenen Gemuthoftimmung aberlaffen. Bas hierdurch bas Bedicht an Einheit und Heberfichtlichkeit verliert, gewinnt es an Mannig= faltigkeit, vielleicht fogar an Eindringlichkeit der Darftellung, da ber Dichter auf diefe Beife gezwun-

dargeftellt murbe.

<sup>\*)</sup> Schon im J. 1494 erschien eine Ausgabe mit fremben Zusägen; dieselbe murde, mehr oder weniger vermehrt, noch neunmal gedruckt. Die Zusäge sind zum Theil schlecht, noch neunmal gedruckt. Die Zusäge sind zum Theil schlecht, zum Theil aber auch von Interess fünd innerem Merth; sie sind bftere für die Sittengeschichte wichtig und können in nicht selenen Fällen zur Ersärung des Driginals beitragen, wedhold sie bei einer Ausgabe besselben nicht sehlen sollten, ohne daß sie jedoch mit dem Terte vermischt werden durften. Vanntt war übergand bere biese Jusäge ungehalten, so daß er sich in dem Borwort zu einer swäteren Ausgabe schaft in dem Borwort zu einer swäteren Ausgabe schaft, sie dam aussprach "Es kannlicht Ieder Aarren machen," beist es am Schlusse dieser Erstätung, "Er beise dann, wie ich din genannt, Der Varr Sebassianus Arundt."

\*\*) Das Gedicht erschien mit Solzschnitten, in welchen zurengattung zum Theil mit viel Mis und hunou dargestellt wurde.

gen war, jedes Bild in einen möglichst kleinen Rahmen zu bringen. Uebrigens hatte er sich kaum über so viele und mannigfaltige Verhältnisse verbreiten, die einzelnen Gebrechen won so verschiebenen Seizten betrachten können, als es geschehen ist, wenn er eine zusammenhängende Darstellung derfelben hätte geben wossen, und wir können bei diesen Vorzügen den Mangel an künklerischer Anordnung und Ents

widelung wohl verschmerzen.

Um eine genaue Darftellung bes Inhalts gu geben, mußte man daher beinahe bas gange Buch abschreiben; es ift dies aber fcon deshalb nicht nos thig, weil fich doch bas Bange auf mehrere Saupt= vuntte gurudführen läßt. 3hm, dem frommen, der Rirche und ihren Sagungen mit Treue ergebenen Mann, lag vor Allem daran, den Unglauben und den diefem fo nahe verwandten Aberglauben gu be= fampfen. Schon gleich am Unfange flagt er, daß man die heilige Schrift verachte, auf ihre eindring= lichen Mahnungen, Buge gu thun, nicht bore. Stunde Giner wieder von den Todten auf, fagt er, fo murbe man auf hundert Meilen in der Runde herbeilaufen, um fich zu erkundigen, wie es in ber Bolle jugebe, und ob viel Leute in diefelbe fuhren; aber um die heilige Schrift, welche doch fiber wich-tigere Dinge ben ficherften Aufschluß ertheile, be-fummere fich Niemand. In dieser heiße es aber ausdrudlich, daß wer hier Sunde thue, dort Pein leiden muffe, und bag ber Tugendhafte in Emigfeit geehrt werbe. In abnlicher Beife fagt er an einem andern Drie: Bott ift wohl barmbergig, aber auch gerecht, und wer fündigt, wird einft gewiß feine Strafe erhalten. Aber Biele leben, als ob Gott fie vergeffen hatte, und fie fundigen darauf los; aber endlich tommt die Beit, da fie es bereuen. Der Beg gur bolle ift breit und wohlbetreten, ber Beg jum himmel schmal und schwer zu geben: von den Sechsbunderttausend, die Gott durch die Bufte führte, gelangten nur zwei ins gelobte Land. Bie er an mehreren Orten bavor warnt, Bott und feinen Rathschluß zu laftern, ba er doch Alles gum Besten wende, so legt er an andern Stellen viel Gewicht darauf, daß man auch des außeren Gottesdienstes nicht vergesse, und er tadelt diejenigen wiederholt, welche Die feierliche Stille der Rirche ftoren, Sunde mitbringen, herumgeben und, ftatt ber Deffe andachtig beiguwohnen, nur berumgaffen oder ichmäßen. Gein Berg wird aber von tiefer Behmuth erfüllt, wenn er daran denft (Bom Abgang des driftlichen Glaubens), wie das Chriften= thum nicht nur bei une durch falfche Lehren verun= staltet, fondern auch im Orient und fo vielen andern Landern verdrangt worden fei. Dies, fagt er, ift die Folge unferer Gunden und ber Berriffenheit, ber Zwietracht, welche die driftlichen Bolter ergriffen bat. Die Macht der Turten ift ichon fo groß geworden, daß fie felbft das Romifche Reich bedroben : es tann nur Einigfeit und Bertrauen auf Bott por dem Berderben retten (2). Der Glaube ift verschwunden, dagegen wuchert der Aberglaube: ein jeder Rarr will jest die Zukunft in den Sternen lefen. "Doch einem Chriftenmenfchen es nicht guftebt, Dag er mit Beidenfunften umgeht, Und merte auf ber Planeten Lauf, Db biefer Tag fei gut jum Rauf, Bum Bauen, jum Rrieg, gur Schlie= Bung der Ch', Bu Freundschaft oder dergleichen meh'. All' unfer Bort, Bert, Laffen und Thun Soll and Bott tommen und in Gott allein rubn.

Darum glanbt der nicht recht an Gott, Der auf bas Gestirn folchen Glauben hat." Bie schädlich aber der Aberglauben fei, zeigt er in einer andern Stelle an dem Beispiele der Kranten, welche fich ben alten Beibern anvertrauen, ftatt dem Arzt zu gehorchen.

Rächft bem Glauben ift die Beisheit die Führes rin, ber fich ber Denfch anvertrauen foll; benn von ihr tommt alles Bute. Die Beisheit ift ihm aber die auf Frommigkeit und reine Tugend gegrundete Lebenstlugheit; baber ift fein Gedicht auch außerordentlich reich an den mannigfaltigiten Lebend= regeln , die fich theils auf das Leben im Allgemeinen, theils auf besondere Lebensverhaltniffe beziehen. Bir heben nur Einzelnes hervor, in welchem ber Einfluß der früheren Spruchdichter und namentlich Freidants, den er auch in erneuerter Geftalt berausgab, nicht zu verkennen ift. In allen diefen Stellen, welche befondere in der zweiten Galfte bes Gedichte häufig find, liebt er, fpruchwörtliche Rebensarten einzuflechten, mas der Darftellung nicht wenig Rraft und Eindringlichkeit verleiht \*) und jedenfalls beffere Birtung macht, als die gahlreis chen, in vielen Abschnitten angehäuften Anfpielungen auf Berfonen und Begebenheiten der alten Be-fchichte, zu welchen fich der Berfaffer burch feine Belehrfamteit verleiten ließ. Man foll fich, fagt er, aus dem Thörichten, was die Andern thun und ihnen Schaden bringt, ein heilfames Beifpiel nehmen; bagegen achte Reiner auf bas Beichmas bes Bobele, weil man es doch nicht Allen recht thun tann. Ber fich in die Befahr begibt, tommt barin um. Dan foll den Frauen feine Beheimniffe anvertrauen, überhaupt Riemanden, wenn fie nicht allgemein befannt werden follen. Der Thor will allgemein bekannt werden follen. Der Thor will teine Lehren anhören: der Weise freut fich ber Beisheit, Die ihm Undere mittheilen, weil er burch fie noch weifer werden tann. Der Beife betummert fich um feine Angelegenheiten, der Thor um fremde. "Ein Rarr ift, der viel Land burchfahrt, Und wes nig Runft, noch Tugend lernt, Der als eine Bans ift geflogen aus Und als Bicgad tommt wieder nach Saus." Bas hilft es auch, alle Lander gu berei= fen und neue aufzufinden, wenn man fich felbft nicht tennt, und fich nicht bemuht, das ewige Reich ju gewinnen? Neberhaupt bringt ber Dichter bei jeder Gelegenheit barauf, daß der Menfch fich felbft folle tennen lernen, weil die achte Beisheit nur aus der Selbsterfenntniß fproffen tonne. Ber fich in dem Narrenfpiegel recht beschaut, beißt es im Borworte, der wird wohl lernen, daß er fich nicht für weise achten foll; wer fich aber bennoch für weife halt, ber ift bes Dichtere Bevatter, und follte das Buch behalten, bas überhaupt für Beife und Thoren gleich gut ift. In diefen Spiegel sollen Alle schauen, Manner und Beiber; benn es find nicht die Manner allein Rarren, es gibt auch unter den Frauen viele, die fich schon durch ihre thörichte und unguchtige Rleidung auszeichnen. Jeder fuche daber in dem Buche fleißig nach; wer fich nicht darin findet, ber tann fagen, daß er ber Kappe frei fei. Meint aber Jemand, er fei vergeffen worben,

<sup>\*)</sup> Wir fuhren nur einige an: ,, Mas man in neue hafen ichutt, Den felben Geschmad verlieren fie nit." -, Die Authe der Zucht vertreibt obne Schmerz Die Thoreit aus bes Kindes berg." ., Der Kreunde, wenn es geht an die Noth, Geben vier und zwanzig auf ein Loth, Und welche die besten glauben zu fein, Deren gehn sie ben wohl auf ein Auentlein." - ,, Thue zuvor die Merte und darnach die Lehre, Wilft du verdienen Lob und Chre."

ibm der Dichter eine Rappe von Franffurt bringt. Man muß in dem Buche felbft nachlefen, wie ber Dichter nach und nach alle Stände und Lebensverbaltniffe bald mit ftrengem Ernft, bald in beiterer Beife zeichnet, wie er die Beizigen und Bucherer, die eitlen Modenarren, die Bauluftigen, die Sandwerter und Bauern, die Bettler, die Brogeffuch-tigen, die Spieler, Jäger, fogar die Röche mit ih-ren besondern Thorheiten und Laftern vorüberführt; wir muffen une bier barauf befchranten, noch einige der bedeutenoften Stellen hervorzuheben. Gine ber schönsten ift diejenige, in welcher er von der Rin= bergucht fpricht. Man foll die Rinder in der Jugend ftrafen, damit fie gut und tugendhaft mer-den. Gute Erziehung ift überhaupt das Beste, was ein Bater feinen Rindern hinterlaffen fann: Phis lipp von Macedonien hat alle Länder nach einem tüchtigen Lehrer für feinen Sohn durchfucht, jest gibt man, oftmale aus Beig, wenig Acht barauf, wer Lehrer fet, weshalb auch fo viele Rinder un= gerathen find. "Denn Anfang, Mittel, Ende ber Ehre, Entspringt allein aus guter Lehre. löblich Ding ifte, edel fein, Es ift aber fremd und nicht dein , Es tommt von deinen Eltern ber. Ein foftlich Ding ift Reichthum gar, Aber das ift des Gludes Fall, Das auf und ab tangt, wie ein Ball; Gin hubsches Ding der Belt Glorie ift, Doch un= beständig, dem allzeit Etwas gebricht; Schonheit des Leibs man viel acht't, Bahrt etwa doch taum über Nacht; So ift auch Gefundheit fehr lieb, Und stiehlt sich weg doch, wie ein Dieb; Große Rraft achtet man für toftliche Sab, Rimmt doch von Rrant= heit und Alter ab. Darum ift Nichts untödtlich mehr Und bei une bleibend, ale die Lebr'." Richt weniger vortrefflich ift eine andere Stelle, welche von der Berachtung der Armuth handelt (1). Bie er schon früher an vielen Orten herben Tadel ge= gen Alle ausspricht, welche nach Gludegutern ja= gen , Aufwand in den Rleidern machen und fich über ihren Stand erheben, fo flagt er hier, daß die Ur-muth von manniglich verachtet werde, obgleich alles Große aus Armuth und von Armen ausgegan= gen fei. "Armuth hat gegeben Fundament Und Unfang allem Regiment; Armuth hat erbanet alle Stadt', Alle Runft Armuth erfunden hat. — Bei allen Bolfern auf der Erd' 3ft Armuth lange Beit gewesen werth : Borans die Griechen dadurch band (haben) Biel Städt' bezwungen, Leut und Land. -Das Lob hat Armuth in der Schrift: Richts war auf Erden je fo groß, Daß es nicht zuerft aus Ur= muth floß. Das Römifche Reich und fein hoher Ram Anfänglich aus Armuth bertam. " - Man folle baber feine Augen nicht auf Reichthum wenden, beun er gewinne bald Federn wie der Adler und fliege burch ben Bind fort. Bare es fo gut, reich ju fein, fo ware Christus nicht der Aermste gewesen. Ber da fage, es fehle ihm Richts, als Geld, fet aller Weisheit beraubt und ihm fehle mehr, als er fagen fonne, er fei armer, als er glaube. Beil aber Jedermann nach Geld ftrebt, fagt er an einem andern Ort, und feine, anch die unredlichften Mittel nicht fcheut, Beld und But zu erwerben, fo ift auch die gange Belt voll Falfchheit und Betrug. "Falfche Liebe, falfcher Rath, falfche Freunde, falfch Gelb: Boll Untren ift jest die gange Belt." Ilnd nun entwirft er ein Bild der verschiedenen Betrugereien, die gu feiner Beit eingeriffen waren (3),

der gebe gur Thure eines Beifen und warte, bis

wie früher ichon Ronrad von Ammenhausen (f. v. S. 232); aber jo viele Arten von Betrug er auch genannt habe, beißt es in einer fpateren Fortfegung dieses Abschnitts, so habe er doch die Sauptbetrüger noch vergeffen, biejenigen nämlich, welche ben wahren Glauben verfälfchen, die fich in ihrem Sinn fo tlug bunten, daß fie nach den Ginfallen ihrer eigenen Bernunft die heilige Sthrift auslegen, fo daß falfcher Glaube und falfche Meinung von Tag ju Tag gnnehmen. Wenn diefe Stelle ichon des= halb merkwürdig ift, weil wir daraus erfeben, daß Brandt, fo fehr er auch die Gebrechen der Rirche einfah, wie er fie benn auch in feinem Bedichte of= tere berührt, dennoch den reformatorischen Bestrebungen feiner Zeit abhold war; fo erhalt fie noch dadurch ferneres Intereffe, daß er in derfelben auch feine Bedenten gegen die nen erfundene Buchdruderfunft außert, welche viel Bofes verbreite, und daß er felbft gegen die Errichtung von Schulen eifert, weil die mahre Belehrsamkeit durch die Afterbildung bedroht werde. Es thut Einem mahrlich leid, den fonft so trefflichen Mann in Borurtheilen befangen gu feben, die mit feinem übrigen Befen einen fo grellen Biderfpruch bilben; allein es muß bicfe, wie fo manche andere Stelle feines Gedichts aus der trüben Gemuthoftimmung erflart werden, die ihn wohl erfaffen mußte, wenn er das tiefe Berderben, das feine Bett ergriffen hatte, in feinem gangen Umfange betrachtete. Da er mit vollftans diger Soffnungelofigfeit in die Beit blidte, wie er denn auch an die nabe Ankunft des Antichrifts glaubte; fo mußten ihn felbft diejenigen Erfcheis nungen mit Bangigfeit erfüllen, aus benen fich eine neue Beit entwideln follte, weil er in benfelben nur die Seiten mahrnahm, welche die bisherige Ordnung der Dinge umfturgen mußten.

Bu diefer trüben Gemuthsstimmung trug die Berriffenheit des Reichs und die Soffnungelofigfeit der öffentlichen Buftande nicht wenig bei, deren Befahren er mit flarem Sinne erblidte. Bon Beit an Beit deutet er auf das nabe Berderben bin; fo fagt er in dem Abschnitt von " bem Ende ber Gewalt", nachdem er auseinander gefest, wie die machtigften Staaten ju Grunde gegangen feien : "Das Römische Reich bletbt, so lang Gott will: Gott hat ihm Zeit und Maaß gesett." Er gebe, fügt er mit frommem Wunsche hingu, daß es noch fo groß werde, daß thm die ganze Erde unterthan fei, wie es von Rechtswegen fein follte. Bang entschieden spricht er fich in diefer Beziehung in dem schon erwähnten Rapitel "Bom Abgang des driftlichen Glaubens" aus. "Den dunkt nicht, daß er Etwas bab', Ber nicht dem Romifchen Reich bricht ab. Bum erften ift in der Saracenen Sand Das heilige und gelobte Land; Darnach haben die Türken fo viel, Daß es aufzugablen nahme ber Beit viel. Biele Stadte haben fich geftellt zur Behr Und achten jest feines Raifers mehr; Ein jeder Kürft der Bans bricht ab, Dag er bavon eine Feder hab'. Darum ift das Bunder nicht groß, Benn das Reich nun ift nacht und bloß. - Um Gott, Ihr Fürften, febet an, Beldes Unbeil gulegt baraus murbe gan (entstehen), Benn auch binunter tam' das Reich! Ihr bleibet auch nicht ewiglich! Ein jedes Ding mehr Stärke hat, Wenn es bei einander vereinigt faht, Als wenn es follte gertheilet fein. Einhelligfeit in ber Gemein Bald alle Dinge machfen macht; Aber durch Mighelligkeit und 3wie=

638

tracht Werden auch große Dinge zerstört. Der Deutschen Lob mar hochgeehrt, Und hatte erworben folden Ruhm, Daß man ihnen gab tas Raifer= thum: Aber die Deutschen besteißen fich, Bie fie vernichten felbft ihr Reich!" (2)

Bergegenwärtigen wir uns den großen Reich= thum von Bedanken und Anschanungen, welche bas Rarrenschiff enthält, fo muß es uns in der That als eine mahre Schattammer der prattifchen Lebensweisheit jener Beit ericheinen, wie es zugleich das reichste und treufte Bild der damaligen Entar= tung ift. Bon den früheren bidaftifchen Dichtern, welche ebenfalls die Gebrechen, Thorheiten und Lafter ihrer Zeit ichilderten, unterscheidet fich Brandt vorzüglich dadurch, daß er feine Lehren nicht, wie jene, auf firchliche Sagungen grundete, fondern auf die ewigen, von Gott in die Menschenbruft gelegten Sittengefete, baber er auch fortwährend auf Gelbsterkenninig drang. Und daraus mag auch jum Theil die große Birtung erflart wers den, welche das Gedicht hatte, weil es gerade hierdurch, fo firchlich der Berfasser auch gefinnt war, doch von den Unfichten der Rirche abging und den Glaubenefägen die Bernunft entgegenfeste. Richt weniger trug die Saltung des Gedichts gu feinem Erfolge bei: fo ernft und fogar ftreng die darin niedergelegte Moral anch ift, fo wird fie doch von bem Beifte acht driftlicher Milbe getragen, und der von dem Dichter in reichem Mage ausgegoffene Tadel macht um fo mehr Eindruck, als die mannigfaltigen Thorheiten und Lufter nicht mit übertriebenem Beloteneifer befampft, fondern nur mit einfachen Mitteln lächerlich gemacht wurden. Und eben darin beweift Brandt, wie richtig er feine Beit begriffen hatte, daß er nicht auf die Bhantafie, fondern auf die Bernunft gu wirten, und bies da= durch zu erreichen fuchte, daß er die von ihm ge-schilderten Thorheiten als der menschlichen Ratur und Bernunft widerfprechend darftellte. Diefe Auffaffungsweise ift aber das Befen der Satyre, und Brandt ift durch fein Narrenschiff recht eigentlich der Begründer diefer Gattung geworden, welche im Beitalter ber Reformation beinahe gang vorherrs fchend murbe.

In fünftlerifcher Beziehung erhebt fich das Narrenschiff taum über die übrigen Dichtungen feiner Beit; insbesondere fehlt es ihm an aller Runft der Composition. Aud die Ausführung ift im Bangen feineswegs bedeutend, jedoch hat die Darftel= lung bei ihrer popularen Saltung eine nicht ge= wöhnliche Lebendigfeit. Im Einzelnen finden fich oft die vortrefflichften Ausdrude, die er theils ben Briechen und Romern mit großem Glude nachbil= dete, theils aber auch aus feinem eigenen reichen Beifte fchopfte. So fagt er, ben Borag nachah-mend. "Der bott mit glichem Bug gericutt, Der funig fal und burten but: Er acht teym pomp, gwalt und gut, Dem babft er wie bem buren dut." Befonders reich ift er an fomischen, meistens der Boltsfprache entnommenen Bendungen, und oft entfaltet er acht poelischen humor, fo g. B. in dem Abschnitt " Bon unnugen Buchern", mit welchem er fein Gedicht beginnt. Er trägt fein Bedenken, fich felbst mit feiner Thorheit an die Spige der Reihe von Rarren gu fegen, die er nun nach und nach vorführt. "Den vortang bat man mir gelan," fagt er, "Dann ich on nuß vil bucher ban, Die ich nit loß und nit verftan." Und fo fährt er fort,

fich mit ächtem humor über seine eigene Thorheit luftig zu machen. Die Sprache Brandte, er fchrieb im elfassischen Dialett, ift hart und wird durch die metrische Form teineswegs gemildert, da er fich in Behandlung des Bersmaßes und des Reims nicht

über feine Beitgenoffen erhob.

Außer dem Rarrenschiff hat Geb. Brandt noch Mehreres in deutscher Sprache verfaßt. Die Bearbeitung Freibants ift fcon berührt worden; fie hat zwar das treffliche Gedicht seiner schönen Form beraubt, aber immerhin hat er fich durch die Er= neuerung deffelben zu jener Zeit, in welcher das Undenken an die früheren Dichtungen beinahe gang verschwunden war, ein nicht geringes Berdienft erworben, wie auch anerfannt werden muß, daß er mit Rudficht auf die damaligen Berhaltniffe feine beffere Bahl hatte treffen tonnen. Ferner überfeste er die "Sittenipruche des Facetus und die des ,, Cato", fo wie das afcetische Buch= lein: "Hortulus animae" in deutsche Reime; bedeutender aber find feine fleineren Bedichte und unter diefen eine Reihe von Priameln, welche gu den besten Erzeugniffen diefer Battung gehören und in denen fich der nämliche fittliche Ernft, die namliche firchliche und vaterlandische Gefinnung, wie im Narrenschiff, ausspricht.

1. Dis narren freumt nut fun ber welt, Es in bann, bas es ichmed noch gelt: Sie ghoren ouch inns narren felt.

Bon Berachtung armut. Gelt narren fint ouch über al So vil, das man nit findt je zat, Die lieber haben geltt, dann ere; Noch armut frogt yet nheman mer. 5 Gar kum off erd bes kumen vi, Die tugend hant, sunft nut im huß. Man dut wißheht kehn ere me an, Erherfert muß werr huppen it an

Man bût wisheht kehn ere me an, Erberkeyt muß verr hynnen fian Und kumbt gar kum vif geühen zwig,
10 Man wil vetz, das man ir geichwig;
Bnd wer viff richtûm thiftet fich,
Der lügt euch, das er bald werd rich Und acht kehn fünd, mort, wücher, schant.
Des glich verretery der kand,
15 Das deh gemehn ist inn der welt.
All bosheit spindt man vez wind gelt,
Gerechiteit wind gelt ist feut;
Durch gelt kem mancher an ehn sehl,
Dann er mit gelt sich nit abkousst;
20 Bind get ril sünd blibt ungestrofft,
Bind sag dir türsch, wie ich das mehn:
Man henckt die klehnen dieb allehn;
Ehn bradn nit in dem sphynnwep kidbt,

Man hendt bie kleinen bieb allein; Ehn brain nit in bem spynnwep klabt, Die kleinen midklin es behebt.
25 Achab ließ nit bereigen sich Mit finem ganzen kinig rich, Er wolt ouch Rabuhts garren han, Des farb on recht ber arm frunn man. Allein ber arm muß jun ben sach 30 Bas gelt gibtt, bas het guten gichmad. Armut, die het ist ganz unwerbt, Was ettwann liep und hoch ust erb. Sud was genem ber gulben welt; Do was niemans, ber achtet gelt, 35 Ober der ettwas hatt allein All bing, die woren bo gemebn.

All bing, bie woren bo gemebn, Bnb lieg man bes benugen fich, Bas on arbeit bas erterich Bnb bie natur on forgen trug.

40 Roch bem man bruchen mart ben pflug, Do fing man an, ouch gyttig fon, Do ftund ouch vff, wer mon bas bin. All tugend worent noch vff erb, Da man nut bann ghmliche begerbt.

45 Armut, die ift ehn gob ven gott, Wie wel fie ben ift ber welt spott; Das schafft allehn, bas nyeman ift, Der gbend, bas armut nut gbruft,

Bub bas ber nut verlieren magk,
50 Der vor nut bat in synem sack,
Bub bas ber lycht mag schwwmmen wytt.
Wer nacket ift ond an hat nut.
Ehn armer syngt fry durch ben walt
Dem armen selten ut entofalt.
55 Die fryheit hat ehn armer man,
Das man in boch lost battlen gan;
Ob man in soch lost vatel an
Und arm in joch gar nut gytt,
So hat er boch best minber nitt.
60 By armut sanb man bessen ratt,
Dann richtim ve gegeben hat.
Das wiset Luintus Curius
Und ber berümbt Kabricius,

Das wiset Duintus Curius
Bud ver berümbt Fabricius,
Der nit wolt haben gut noch gelt,
65 Sunber ere, tugent er erwelt.
Armut hett geben sundament
Bud anfang allem regyment;
Armut hat gbuwen alle stett,
All kunst Armut erfunden hett;
70 Alls übels Armut ist wol,on,
All ere vß Armut mag erston;
By allen volldern vsf ber erd
If armut lang zht gweien werdt;
Bor vß die Kriechen dar durch hand
Bil stett bezwungen, lut ond land.
Aristides was arm, gerecht,

75 Hif fiett bezwungen, lüt vub lanb. Arifitdes was arm, gerecht, Epamynunbas freng vnd schlecht, Homenus was arm vnd gelert, Jun wißheht Socrates geert,

80 Phocion inn mylt übertrifft. Das lob hat armüt in der gjchrifft, Das nit von erst vß armüt stogroß, Das nit von erst vß armüt stogroß, Das Nömich rich vnd sin hoher nam

85 Arigick vß armüt her fam; Dann wer mercht vnd gedenkt do by, Das Bonn von hyrten duwen in, Bon armen buren lang regiert,

Bon armen buren lang regiert,

Bon armen buren lang regiert,
Dar noch durch richtlim gang versürt,
90 Der mag wol mercken, das armüt
Rom daß hat gihon, dann grosses güt.
Wer Trejus arm vid wis gihn,
Er hett behalten wol das syn.
Do man fragt Solon vmb bescheit,
95 Ob er het rechte sällikeht,
Dann er was mähitig, rich vnd werd,
Sprach Solon: "Man solt hie vis erd
Kehn behsen sellig vor ihm todt,
Man wehst nit, was her noher gat;
100 Mer meynt, das er vest stand noch büt,
Der weigt voch nit, die kunsstig zht."
Der her sprach: "lich sin wend leydt,
Trichen, hant die üwer freüd,
Ergezischeit inn üwerm güt;
Wer samtet güt durch liegens krasst,
Wer ist vanüs und gang zaghasst,

Der ift onnug und gang jaghafft, Bnb macht fich veisst mit bym unglud, Das er erwurg an tobes ftrid.

110 Ber ehnem armen vnrecht but Bnb bo mit huffen will fin gut,

Bnb bo mit huffen will sin gut, Der syndt chn richern, dem er gibt Syn gut; so er inn armut blibt. Rit richt dyn ougen off das gut, 115 Das allzyr von dir fließen dit; Dann er glich, wie der Abler, gwynnt Kabern, ond flügt dald durch den whnt. Aber gut off erden rich hye fyn, Chrisus wer nit der armit glyn.

120 Wer spricht, das im sunst nit gebrest, Dann das ow ofenning it sin tisks. Der selb ift aller wishert on, Im abrüst me, dann er sagen kan,

Im gbruft me, bann er sagen fan, Bind vor vß bas er nit erfennt, 125 Das er sy armer, bann er want.

3ch bit uch berren, groß und flehn Bebenden ben nut ber gemebn, Lone mir mhn narrentopp allehn.

Bom abgang bes glouben. Bann ich gebend fumnig vnb fchanb, So man bet fpurt in allem lanb, Bon fürften, herren, lanben, flett.

Wer wunder nit, ob ich schon hett 5 Don ougen gang ber gabern voll, Das man so schmachlich seben foll

Das man so schmächlich sehen soll. Den frehsten glouben nemen ab. Berzych man mir, ob ich schou hab Die fürsten ouch gesetzt har.

10 Mir nemen leyder gröblich war Des frehsen glouben nott vnd flag Der myndert sich von tag zu tag. Züm ersten bant die fäger hert Den halb gerriffen vnd gerkört;

15 Dar noch der schäntlich Machamet In mer und mer verwüstet het Rub den mit fum tresa geschänt.

Bud den mit sym jersal geschänt, Der vor was groß inn Orient, Bud was gloubig alles Usia, 20 Der Moren landt und Affrica.

20 Der Moren landt und Affrica.

Zeh hant bar inn wir ganh nut me:
Es möcht ehm hertten itehn thun we,
Was wir allehn verloren hant
In klein Afhen von Kriechen landt;
Das man die groß Türkh heh nennt.
Do fint die suben abgetrennt.
Do fint die suben kirchen gfin,
Do hat Zohannes gichriben hun,
Do ift ein zo güt landt verlorn,
30 Das es all welt möht han verligworn,
On das man inn Eurova sutt

Du bas man inn Europa gan verichwei Den bas man inn Europa ihrt. Beeloren hat in furger 3ht: 3meh keiferthum, pil kunigrich, Bil mechtig land vind flet bes glich, Konflantingel Transcunt

35 Confrantinopel, Trapezunt (Die lant fint aller welt wel funt), a Achgaham, Etholham, Boeciam, Abeffalham, Thraciam, Macedoniam,

40 Atticam und bent Dinfiam Duch Tribulos und Seorbiscos Baftarnas fambt ond Thauricos, Guboiam genennet Rigrapont,

Duch Beram, Capham und Ibrunt, 45 On anber ichaben und verluft, Die wir erlitten haben funft In Morea, Dalmacia,

In Morea, Dalmacia,
Sther, Kernten vnb Groacia,
In Hungern vnb ber Wynbicken mark.
50 Jeh fint die Lürcken also staate,
Das sie nit hant bas mer alkun,
Sunber bie Lünow ist jr gemehn,
Und bunt ehn innbruch, wann sie went:
Bit bystum, throhen sint geschent.
55 Jeh grifft er au Apuliam,
Dar noch gar balb Sieiliam;
Italia, die stoßt bax an;
So würt es ban an Rom ouch gan,
An Kombardy ond welsche tandt:

Un Combarby bnb welfche landt :

So würt es dan an Kom ouch gan, An Lombardy vond welfce landt:
60 Den upndt, den hant wir an der handt, Kond went doch scholend flerben all.
Der wolff ift worlich inn dem ftall
Bod raudt der heiligen kuchen scholende,
Die wise der heiligen kuchen scholende,
Tie wise der heiligen kuchen scholende,
Do man hielt Batriarchen ftadt,
Tomfantinopel, Mexandria,
Herusalem, Anthiochia:
Die sindt peh kumen ganh dar von,
To Es würt dald an das houbt ouch gon.
Das ist als wier sünden scholen gebult:
Reyns mit dem andern hatt gedult
Dder mittliden spiner schuder:
Ieder wolt, das es grösser wär,
To Bod geschicht uns, als den ochsen gschal,
Do ehner dem andern zu sach,
Bis das der wolff sie all zerrehs:
Erk zing dem leisten uh der scholen
Jod wirt dald der scholen
Db noch kalt ih son mit der hant,
Do noch kalt ih son mit der hant,
Bod denkt nit, das es vor lesch uh
Das für, ee es im kumt zu huß
So kumbt im dann ruw vod keptt.

So tumbt im bann rum vub leytt. 3mhtracht vnb ungehorsamkeit 85 Den fruften gloub zerftoren but. On not vergust man fruften blut.

Nhemann gebendt, wie nach es im in, Bub want boch allweg bigben frb, Bis im unglud tumbt für fin thur:

1. Poesse.

90 So stoßt er bann ben kopst har für. Die porten Europe ossen innbt, Zü alken sitten ist der vyndt, Der nit jehossen nach Christen bütt.

95 Arom, do du hatf kinig vor, Do west du ergen lange for; Dar noch in fryheit warbst gefürt, Als dich ein gmehner rott regiert. Aber do man noch hochfart statt,

100 Noch richtun und noch grossen gwalt, Bud durger wider burger vacht, Do wart der gwalt züm teil zergon, Zü legst ehn gwalt zu ergen, Zü legst ehn keher die geron, Zü legst ehn keher die sich und ich Word der sich der mehrerhon,

105 Bud under solchem gwalt und ichn Bist funszehen hunder zie gerien wie eine Michael wie ein der wei eine Wichten wie sich myndern dut der mon, So er schwyndt vud im schwageris).

110 Das yet gar wenig an dir ist.

Well Gott, das du ouch grösset dich. Do mit du spissen men gang glich. Den duncht nit, das er ettwas hab. Wer nicht dem Kömichen rich bricht ab!

115 Jüm crit die Saracenen hant

Das heilig und gelobte landt;
Dar noch die Eursten hant in sewer.

(20 Bud achten pet seuns seinen bis het.

Dur umb ist es nit wunder groß,
Du jech das rich in bunder groß,

125 Man bynbt ehm yeben vor daß jn,
Das er nit vorbern soll vas syn,
Bub lossen hebem in sym stade,
Wie ers dis har gebruchet hat.
Ourch Gott, ir surken, seben an,
130 Was ichad zu leist dar vö werd gan,
Abas ichad zu leist dar vö werd gan,
Abas ichad zu leist dar vö werd gan,
Aban soch hyn under kem das rich!
Is bihden auch nit ewigklich!
Ein hebes ding me sterdung hatt,
Wann es dynander giannler stat,
Is Dann so is ist zerteilt von ehn.
Ehnsellsscht in der gemein,
Bswachselsscht und zwhrracht
Uberden auch große ding zerkört.
Is Der Tütichen lob was hochgeert
Bud hatt erworden durch solcher im,
Das man in gab das kelperthüm;
Aber die Tütschen siesen siesen
Uber die Kutschen siesen siesen
Uber die Kutschen siesen siesen
Uber die Kutschen siesen siesen
Uber die kernichten selch ir rich.
Is Do mit die stütz zerkörung dad,
Bissen die pserbt fr schwäntz selb ab.
Borlich! het vergen füssen ist
Den Cerasies von Basiplis;
Den Gerasies von Basiplis;

Borlich! het off den fusen ift Der Ceraftes und Basyliti;
Moncher, der würt vergissten sich,
150 Der gisst dar schmeicht dem Römschen rick,
Aber je herren, kunig, land!
Kit wellen gitatten solch jedand!
Wellent dem Kömschen rich zu kan,
So mag das schiss noch off recht gan.
155 Ir hoben zwer ehn kunig milt,
Der uch wol fürt mit ritters schiltt,
Der uch wol fürt mit ritters schiltt,
Der zudyngen nig all land gemeyn,
Ubenn jr im helssen wendt allehn:
Der ebel sürst Maximitian
160 Wel durivs ist der Kömschen kren.
Denn kundt on zwissel jun sin handt
Die heilig erd und das globte landt,
Und mur sin anstag thün all tag,
Ubenn er allehn üch trüwen mag.
165 Werssen von üch solch schmoch und spot,
Dann stehnes heres waltet Gott.
Wie wol wir vil verloren handt,
Sindt boch noch so vil triten landt,
Krüm künig, fürsten, avel, gmehn,
170 Das sie die gange weltt allehn
Gewhnnen und vendbringen balbt,
Lum, frib und lieb sich bruchen dut.
Ich bos soch, es werd als güt!

Bachen und bunt von uch all ichand

Wachen und bunt von üch all schand, Das man üch nit dem schildsse sich, Der vsf dem mer flift ichlosse sich, So er das ongewitter sicht,
180 Oder ehm hund, der böllet nicht,
Oder ehm hund, der böllet nicht,
Oder ehm hund, der böllet nicht,
Oder ehm hund, der böllet nicht,
Oder ehm hund, er böllet nicht,
Oder ehm hund, er nit wacht
Borlich! die art siat an dem boum!
185 Ich Gott, gib unsern höudtern in,
Ode sie süchen die eren den,
On gedit wis sigt in surgen tehn,
Ou gedit wis sigt in surgen tagen,
190 Des wir die ewig lob thun sagen,
3ch mane alle sidt der gangen welt,
Mas würde und tyttel die sint gezöst,
Oas sie nit dint, als die schifflut,
Die wechns sint end hant ehn strit,
195 Wann sie sint mitten voss dem mer

195 Mann fie fint mitten off bem mer Inn whnd vnd vngewitter fer; End ee fie werben ehne ber fur,

And ee sie werben eins der sur, So nymbt die Galee ein grunteur. Wer oren bab, der merk und hor!
200 Das schisstin schwancet ust dem mer; Wann Christis ver nit selber wacht, Es ist datd worden umb uns nacht. Dar zu Schwenzelet hatt, Dar zu Gott vöerwelet hatt, Dar zu Gott vöernan an die spis, Nit lont, das es an uch ersis; Dünt, was uch zhman noch üwerm grad, Do mit nit grösser werd der schab, Bnd ganz adnem die sunn und mon, And Das houdt und glyber undergon. Es lost sich eich ein soglich an. Leb ich, sich man noch manchen dran, Bnd wer nit an myn wort gedenst.

3. Man fpurt wol in ber alchemy Bnb jnn bes mynes argeny, Bas falich und bichig vf erben fy.

Bon falfch ond befchiß. Betrüger fint onb falfcher vil, Die toinen rest zum naren spiel, Falis lieb, falis rott, falis frunt, falis gelt, Boll untruw ift het gang bie welt. Briberlich lieb ist blind und bott,

Diff betrogenheht ehn beber gat, Domit er nut hab on verluft, Db hundert jod verberben fuft. Renn erbertent ficht man me an,

10 Man logt es über bie felen gan,

Rehn erberkeit sicht man me an,
10 Man lost es über die selen gan,
Echt man ehns dings mög kumen ab,
Tott geb, ob tusent sturben drab.
Bor vs lost man den whn nüm bliben,
Evos falscheet dit man mit ym triben:
15 Salpeter, schwebel, bottenbehn,
Webbelch, senst, milch, vil kent vnrehn
Echt man züm puncten in das sas.
Das sie vor zht genesen bist.
20 Bind sehen ehn ellend anblick;
Wil kransbeht springen ouch dar vs.
Das mancher fert ins gernerhus.
Nan düt ehn lam roß yez beschlagen,
Das wol ghört vs den den kent gan;
Es Das müß seren vos spristell wagen;
25 Das müß seren vos spristell wagen;
26 Das müß seren vos spristell wagen;
27 Das mol stehen andte zu metten gan;
Es es von armüt hinst von zelt,
Nüß es doch geltten best sin gelt,
Do mit beschissen wosen verdit,
Die elen sind kurz zü gerhock,
Der koust schelchen und genwicht,
Die elen sind kurz zü gerhock,
Der koust schelchen von geneicht,
Die wie ehner dit sehen stan,
Gent sie ehner die heer stan,
Gent sie ehner die heer stan,
Gent sie den sind man sie heer erben buck,
Die totte nind yut man zü bem slehich.
Ont ragen ehns, wie vil man behsch:
Den tumen wigt man zü bem slehich.
Ode alte münh ist gans har durch

Bud mocht nit lenger iht beston, hett man je nit ehn zulat gethon; Die müng, die schwechert sich nit kleyn, 45 Kalsch geltt ist worden pet gemeyn, lind falscher ratt, kalsch geditlichet, Minch, priester, bagin, blogbrüder dreit: Bil wolff gont veg inn ich fleibt. Do mit ich nit vergeß hie dy 50 Den grossen bichig ver alchemy, Die macht das silber, golt vis gan, Das vor ist jun das städlin gtan. Sie goudlen und verschlagen grob, Sie lont ehn sehen vor ehn prob, Se würt dann dalb ehn unden bruß. Der gustip manchen tribt von huß, Der vor gar sausset,

Der vor gar fanfft und truden faß; Der fiost fin gut inns affenglaß, Bis ers zu puluer so verbrent, 60 Das er fich selber nit me kennt.

60 Das er fich selber nit me kennt.
Bil hant also verberbet sich,
Gar wenig sint syn worden rich.
Dann Aristoteles, der gycht,
Die gstalt der ding wandeln sich nicht.
65 Bil fallen schwar in die süde,
Den doch dar vß gat wenig frücht.
Für golt man kupfer bet 3å rust,
Müsdered man vuter pfester myst.
Man kan das belhweret alles verben
70 Bud düt es vs ib das schlechtest gerben,
Das es bebeltt aar wenig ber. Das es bebeltt gar wenig bor, Ban mans tum treit ebn viertel for.

Bus muß bie geben bufem vil, Des gitand man fchmedt ehn halbe mhl. 75 Die fulen hering man vermyfcht, Das man verfoufft fie gar fur frifch.

All gaffen fint furfousser voll, Gremperwerd triben igmedt gar wol. Grennperwerd triben igmedt gar wol. Grennperwerd triben in wermandeln kan, 80 Mit betrügniß gat und bebermann; seem kouffmanichat fiat inn ihm werbt,

Keyn toussunanichat stat inn sym werbt, Jeder mit salis vertriben bgert,
Das es signs kroms mög tumen ab,
Ob es gall, yberbehn joch hab.
Se Sellig on zwissel in der man,
Der sich vor salish yet hiten kan.
Das kyndt sin elltern btrugt und mog,
Der watter hatt kehnr sippiskasse murt,
90 Kalsch, untruw, bichys wutt gant gspurt;
Das ist bem endrish gut furlouss,
Der wurt inn valsch din all syn kouss,
Dann was er gdendt, hehst, dut und lert
Würt nut dann valsch, ontruw, verlert.

# Spiegel des Regiments.

Unter dem Titel " Spiegel des Regiments in der Fürften Göfe, da Fram Bntrewe gewaltig ift", erichien im 3. 1515 gu Oppen= heim ein Gedicht, welches in späteren Ausgaben dem Joh. Morgheim, hofmeister in der Pfalg, gugeschrieben wurde, der jedoch nur der herausgeber desselben gewesen zu sein scheint. Dielmehr muß das Bedicht, das nach den einleitenden Berfen

\*) Morsbeim wurde in Wolge eines Druckehlers in der Krankfurter Ausgabe (1579) der Kabeln des Erasmus Alberus für einen Schweizer gehalten. In der Dedication fagt dieser nämlich: "Es baben auch ver dieser Zeit treffisied Leut durch Reymen gute lebregeden. Als Doctor Sebastianus Brant, gerr Freydauk, berr Haus von Schwartburg, Johann Morsbeim der Schweizer, der Renmer u. f. m." Es sehl aber, wie fich durch icklagende Gründe beweiten fätz, ein Romma, so das in der That zwei verschiedene Dickter, Morsheim und der Ehnt zwei verschiedene Dickter, Morsheim und der Schweizer, genannt werben. Wir würden bier tein Gewicht darauf legen, wenn wir nicht zugleich zu erwähnen bätten, daß Agricola in seinen Sprickwischer, nud der Commentator zum Keineste Awis (Krauffurt 1572) stellen aus einem Leiededes Schweizers, "A on der Welt t nutr em" anfübren, aus denen sich ergibt, daß der Schweizer zu den besperen Dicktern der Zeit gehörte, weshalb zu bedauern ist, daß das genannte Lieb noch nicht wieder aufgestunden wurde. Wir theisen zur Bestätigung nur folgende Stelle (nach Agricola) mit:

im 3. 1417 niedergeschrieben murbe, einen unbetannten Ritter jum Berfaffer gehabt haben, ber zwar teineswegs bedeutendes Dichtertalent hatte, aber von edler und tuchtiger Gefinnung befeelt mar, die ihn antrieb, feine an den Gofen gefammelten Erfahrungen in Reime gu bringen , ben Fürften eis nen Spiegel des verderblichen Treibens ber Bof= linge vorzuhalten und ihnen zugleich Lehren und Ermahnungen zu geben, weshalb bas Bedicht in späteren Druden auch den Titel "Bom Sofle= ben" hat. Die vielfachen Ausgaben, die es er= lebte (es wurde noch Anfangs des 18. Jahrh. eine folche veranstaltet), beweifen, daß es gu feiner Beit in hohem Ausehn stand, auch wird es von Agricola in feinen Spruchwörtern und in den Anmertungen gu Reinede Bog (als Bert Johann Morgheims) febr häufig angeführt. Das Gedicht beginnt mit der Allegorie, wie Frau Untreue, die jest die Welt beherriche und daher mit Jug und Recht Königin ge= nannt werden konne, mit ihrem Troß anszieht, die Trene gu bekampfen; doch bricht diese Einkleidung in der Mitte ab, und der Dichter schildert darauf in einigen scharfen Bugen, wie alle Diener der Fürften darauf ausgeben, ihren herrn jum Berderben der Unterthanen gn betrügen, woran er feine Mah= nungen knupft. Die Sprache ift hart, rauh und unbeholfen. Bir theilen nur ein fleines Bruch= ftück mit.

Aus bem Spiegel bes Regiments.

Mhlt vberwhndt der seint kraste: Möcht ir vernemen auß botschaft: Bon einem, der hieß Phisocratus, Bon dem dann ist geschrieben alsus, Das er zu Athen bertzeg was, Als ich in alter Cronic las. Der het ein bochter munder schön, Die ich die mit nit schilt, noch kron. In Athen was ein jüngling gut, Der trüg der funkframen holden müt, Brud mart von vir ließ entaunt Der trug der junafrawen holden mit Bund wart von yr in lieb entzunt Sogar, daz er zu aller ftundt. In Benus fewer thet quelen. Das fünt er lenger nit verhelen, Gedacht eins tags in ym also: "Eh das ich bleib alweg vnfro, (Ce wolt ich zwhrne sterben bot; Doch möcht ich rurn hr munblin rot, So wurd mein herz rnd fin gesunt." So würd mein berg wid fin gesunt. Kügt sich zu einer anbern stunt, Die hin nit felt noch seinem won, Mütter und bochter musten gon Bor hin hin begant anderf war, zu rebtem ziel so quam er bar. In berzen het er große schwere, Thet recht, als ob er bobig were; Mit ehl lief er die jundfraw an, On hr beger ein tuß er nam, Schib züchtstick und bacht alsus; "Nun ift mir geraden der füs!" Die mutter ward zu zern onfro Bund klagt es bald bem fürsien do,

Wer jest bat geft in dieser Welt, Den stellt man vorn an spigen, Tracht nicht darben, wie fromm er sen, Herschiper mus er sissen. Gewalt, gunst vnd gest den pracht behelt Allhie auf dieser Erden: On gut viel ehr gilt nimmermehr: Mas will es dach noch werden? So mus der schiecht, der fromm und gerecht Allzeit dahinden bleiben. Wer nicht bat hab. ist setst schabab

Mer nicht hat hab, ift jest schabab Ber nicht hat hab, ift jest schabab Bernunft, kinft, wis gilt on gelt nichts. Allbie auf dieser Erden, Wer hat guts viel, thut, was er wit, Was wil es doch noch werden?

Satt gang bar vff all pr beghrb, Satt gant dar vif all yr begyrb, Ju bitten yn burch seine wird, Man solt des junglings houbt abschlan Bind frevel, den er het getan An sein und auch an jrem kynd. Der herthog sah sich vund seischnind, Antwurt mit zuchten vund sprach: "Fram, behalten ewer gemach! Solten wir entsoubeten alse die, So vns von herten liebten ie, Wie pink von herken sein gehaß? Die pns von hergen sein gehas? Es taug nit allweg mit bem waffen So balb mit blutvergieß ju ftraffen!" -

D fürst, in bieffen sphgel febe, Ker bich nit balb an haffes flebe; Benck, bas man bich nent boch geborn, Bon Got vor andern auserkorn. Das recht maß fol fein bei bir Clar als bie fonn, glaub bu mir; Du folt umb wort ummant argwen, Roch in vngenaben haben ben, Bon bem bir wirt viel bop gejagt, Biß bu bie notturft haft erfragt.

## Thomas Murner.



Rein Schriftsteller bes vorliegenden Zeitraums bat ein fo bewegtes, unftates Leben geführt, ale Thomas Murner, beffen unruhiger Weift gang den Charafter der damaligen Beit au fich trägt. Er murde am 24. December 1475 gu Stragburg ge-

boren, besuchte als Anabe die lateinische Schule des dortigen Barfüger Rlofters, in welches er febr frube eintrat. Seiner feltenen Talente megen wurde er von den Borftebern des Ordens bestimmt, fich auf den berühmteften Sochschulen weiter anszubilden, um fpater im Rlofter als Lehrer zu wirfen. Bu diefem Zwede befuchte er Paris, Freiburg, Coln, Roftod, Prag, Bien und Arafan, wo er die Burde eines Baccalaureus erhielt. An mehreren diefer Schulen war er nicht blog Schüler, fondern nach der Sitte der damaligen Zeit zugleich auch Lehrer; fo hielt er in Krafan Borträge über Logif und über eine neue von ihm erfundene Methobe, diefelbe fpielend zu erlernen, in Freiburg über burgerliches und firchliches Recht. Db er gleich aber fpater die Burde eines Doctors der Theologie und ber Rechte erwarb, scheint feine Geleftfamteit tei= neswegs groß gewesen zu fein, und es mag ber Ausspruch eines feiner Gegner, daß er von Bielem Etwas, im Ganzen Nichts wiffe, volltommen feine Richtigkeit gehabt haben. Doch wußte er die Auf-merkfamkeit auf fich zu ziehen, und eine Zeitlang fcheint er in nicht geringem Unfebn gestanden gu haben. 3m 3. 1506 wurde er vom Raifer Magimilian auf einem Reichstag zu Borme jum Dich= ter gefront. Er war ichon vorher wieder nach Stragburg gezogen, wo er jedoch bald mit einigen ber bedentenbften Gelehrten in Streit gerieth, Die ibm fo beftig gufegten, daß er fich gezwungen fab, feine Baterftadt zu verlaffen. Er ging nach Frant-furt, wo er in der Rirche des Francistanerklofters über seine Rarrenbeschwörung predigte, wie früher Beiler über Brandts Rarrenschiff. Doch ärndtete er wegen feiner poffenhaften Bortrage nur Gpott und Sohn, und ale er fich in den Streit der Francistaner mit den Dominitanern über die Empfang= niß Maria mifchte und bas Bolt gegen biefe aufwiegelte, wurde er, wie es allen Unschein hat, ans der Stadt gewiesen. Bon da an führte er ein höchst unstätes Leben, und wir finden ihn nach einander in Straßburg, Freiburg, 1508 in Bern und 1511 wieder in Freiburg, wo seine ungeschliffene Pre-Digtweise feine Entfernung veranlaßte, und er jog nach Trier, mußte fich aber auch dort bald wieder flüchten, da er durch feine Spottereien die Beift= lichteit gegen fich aufgebracht hatte. Run ging er nach Italien, hielt fich in Bologna, dann in Benedig auf, wo es ihm Anfangs glücke, fich einiges Anfeben zu verschaffen; doch als auch dort sein früheres Leben bekannt wurde, versor er so sehr alle Achtung, daß er fich entschloß, nach Deutschland gurudintehren. Anfange hielt er fich in Bafel auf, mo er juriftische Collegien las; doch blieb er auch dort nicht lange, da wir ihn schon 1519 in feinem Rlofter gu Strafburg wiederfinden, an beffen Schule er lehrte. In Die Zeit von 1506 bis 1519 fallt feine größte literarische Thatigkeit, ba er die meisten und wichtigken Schriften in Diefen Jahren abfagte, was bet feinem unftaten, an Bechfelfallen fo reichem Leben beinahe wunderbar erscheint und jedenfalls eine außerordentliche Leichtigfeit ber Darftellung voraussest. \*) Go ließ er im 3. 1512 die "Narrenbeschwörung" \*\*) und die

<sup>\*)</sup> So fagt er selbst in dem "Beschluß der Genchmatt":
"Daß ich aber in Reimen bicht", Ich kun mich ihrer erwehren nicht: Wann ich ichem andere seden soll, Wird mir der Mund von Reimen voll."

\*\*) Doch ist diese wahrscheinlich früher, vielleicht scher

"Schelmengunft" drucken; 1514 erfchien die "Ba= denfahrt"; 1515 die "Muble von Schwindelheim" und die Uebersetzung von "Birgils Aeneide", 1519 endlich die "Geuchmatt" und die Verdeutschung der "Institutionen", mehrere lateinische Schriften nicht gu erwähnen, die er in derfelben Beit verfaßte. Bon 1519 beginnt ein neuer Zeitabschnitt in feinem Leben, das er nun der Befampfung der Reformation widmete, nachdem er durch Schriften und Bredigten fo lange thatig gewesen war, dieselbe vorzu-bereiten und er noch im J. 1520 Luthers lateinische Schrift ,, Bon der babylonischen Gefangenschaft" ind Deutsche überfest hatte. Er ließ schnell nach einander eine Reibe von Schriften erscheinen, Die fämmtlich gegen Luther gerichtet waren und denfel= ben in einer oft pobelhaften Beife angriffen. Das durch jog et fich den Sag feiner Mitburger au, welche jum großen Theil der neuen Lehre jugethan waren, und er folgte daber (1523) gern der Ein= ladung Beinriche VIII. von England, den er in einem besondern Buche: "Db der Ronig of engel= land ein Lugner fen oder der Luther" vertheidigt und deffen Schrift gegen Luther er überfest hatte. Doch blieb er nur furge Beit in England; er febrte noch in demfelben Jahre nach Strafburg gurud, wo er fein fruheres Treiben wieder begann, und fogar eine Druderpreffe antaufte, weil die Druder Nichts mehr von ihm annehmen wollten; ja er trieb es endlich fo arg, daß er, um der Rache der Bur= ger zu entgeben, nach Lucern flüchtete (1526). Dort wurde er in das Francistanerflofter aufgenommen und jum Prediger und Profeffor ernannt. Er nahm an der bekannten Disputation zu Baden Untheil und war überhaupt bier unter den erften Borfam= pfern für den alten Glauben und gegen die Refor= mation. Doch konnte er auch in diefen neuen Berhältniffen nicht lange bleiben: denn da er allerlei Schmähfdriften gegen die Reformation herausgab, verlangten Burich und Bern feine Bertreibung und er mußte 1529 die Schweiz wieder verlaffen. Bon da an fehlen alle weiteren Rachrichten über den unrubigen Mann; es ift weder befannt, wo er fich nach feiner Bertreibung aus der Schweiz aufhielt, noch in welchem Jahre er ftarb, nur fo viel scheint gewiß zu fein, daß er im 3. 1537 nicht mehr lebte.

Der Sag, den fich Murner querft durch feine Un= griffe auf die Geiftlichkeit und dann durch feine Befämpfung der Reformation, überhaupt durch feinen unruhigen, unverträglichen Beift zugezogen hatte, blieb nicht ohne Einfluß auf die Beurtheilung fei-nes Charaftere fowohl als feiner Schriften, und es find daber alle Rachrichten, die uns von ihm überliefert worden find, deshalb nur mit größter Borficht aufzunehmen. Zwar wird wohl nicht gelängnet werden konnen, daß er fich manche Unfitt= lichkeit zu Schulden tommen ließ, und das gucht= lofe Leben der Beiftlichen, das er fo ftreng tadelt, wohl aus eigener, vielfacher Erfahrung fannte. 21!= lein, wenn ihn feine Begner geradezu als einen Abschaum der Menschheit Schildern, wenn fie ihn den Freund der Lafter , den Bater der Untenfcheit, den Sporn der Bolluft, den Bertheidiger des Chebruchs nennen, wenn fle ergablen, daß er einft das Dr= denstleid abgelegt habe, um ungehindert in den

Badern umherschwelgen zu können, wenn fie ihm den schmutigsten Beig vorwerfen, der alle feine Schritte geleitet habe, fo daß er g. B. nur aus Sabsucht und in der Hoffnung auf reichen Lohn die Reformation befampft habe; fo find dies Alles ohne Zweifel Uebertreibungen, die fich aus der feindseligen Gemuthsstimmung feiner Gegner leicht erflaren laffen. Sedenfalls ift ber Bormurf bes Beiges, und daß er nur bes Gelbes wegen geschrieben habe, gang ungerecht, da wir wiffen, daß er von den Drudern febr fchlecht bezahlt murde, ja daß fich diefelben endlich fogar weigerten, irgend Etwas von ihm gu druden. Weniger ungerecht ift der ihm gemachte Borwurf der Unwiffenheit, benn wenn er allerdings auch manche Renntniffe in ben perschiedensten Biffenschaften befaß, fo fehlte ibm doch die Gründlichkeit, durch welche fich fo viele feiner Beitgenoffen auszeichneten; benn gu tieferen, umfaffenderen Studien ließ ihn weder feine angeborne Unruhe, noch sein bewegtes Leben tommen. Dabei war er in bochftem Grade eitel auf feine Belehrsamkeit; und er ließ keine Belegenheit vorüber= geben, mit derfelben in übertriebener und aumagender Beise zu prahlen, wodurch er sich nur Spott jugog. Satte man aber auch vielfachen Grund, in Die Sittlichkeit feines Charakters und in feine Belehrsamkeit Zweifel zu setzen, fo that man ihm da= gegen gang offenbar Unrecht, wenn man ihm alles Talent absprach, benn er war ficherlich von der Ratur mit vortrefflichen Anlagen ausgestattet, und er hatte ohne allen Zweifel bochft Bedeutendes geleiftet, wenn er die nothige angere und innere Rube gehabt und feinen Berten größere Sorgfalt gewidmet hatte.

Er machte fich zuerft durch die " narrenbe= fchwörung" befannt, einem didattifchen Bedichte, welches zwar unverkennbar durch Brandts Narren= schiff hervorgerufen wurde, wie denn Raiser Maxi= milian es das zweite Narrenschiff nannte, aber feineswegs eine bloge Nachahmung beffelben ift. Beide Bedichte find in Befen und Ausführung eben fo von einander verschieden, als die Dichter: während fich im Narrenschiff Brandte milde, liebevolle und fromme Seele ausspricht, die von dem Anblid der Thor= heiten und Lafter feiner Zeitgenoffen mit Schmerz und Behmuth erfüllt wird, weshalb fein Spott felbst da nicht verlett, wo er am schärfsten ist, tritt in Murnere Narrenbeschwörung der leidenschaftliche lebermuth, die Rudfichtelongfeit, der Ungeftum des Francistaners hervor, der von der Ranzel her gewohnt war, durch Schärfe und Uebermaaß ber Darftellung auf die Menschen gn wirken. Auch unterscheidet fich Murner von feinem Borganger schon dadurch, daß er sich nicht, wie jener, nur in den allgemeinen Beziehungen bewegt, fondern feinen Spott auf die besonderften Berhaltniffe ergießt und mit aller Rraft und Entschiedenheit ausspricht. was Brandt oft nur angudenten wagt. Bahrend dieser nur die Lafter und Thorheiten in ihrer allgemeinen Erscheinung befampft, greift Murner die Thoren und Lafterhaften felbst an; ja er wagt fogar, die machtigften Stande, die Furften, ben Abel und die Geiftlichfeit mit folder Derbheit angugreifen, bag man feinen Muth bewundern muß und fich daraus manche Berfolgung, die er ju bestehen hatte, leicht erklaren fann. Bugleich ift seine Sprache teder, beweglicher, frischer, volksmäßiger, ale die des Narrenschiffe. Freilich ver=

<sup>1506,</sup> jum ersteumale gebruckt worden. — Das ihm juge-fchriebene Gedicht "Bon Gelichs Standts nut und be-fcmerben" hat sein Bruder Johannes Murner verfaßt.

sinkt sie oft ins Gemeine und Pöbelhafte, allein dazu veranlaßten ihn zum Theil vie Gegenstände, bieser besprach, und zum Theil war dies überhaupt eine Eigenthümlichkeit der Zeit und eine Folge des sich bitdenden Einstuffes der niedern Stände, der sich sich nach darin kund gab, daß die höheren und gebildeteren auf sie Rücksicht zu nehmen sich veranslaßt fanden. Wie die Sprache, so ist auch die Darstellung kräftig und lebendig; es zeigt sich auch in der gebundenen Nede die rhetorische Kraft und Gewandtheit des Predigers. Viele haben aber auch wirklich poetisches Leben, so z. B. wenn er die Stände oder die Klassen von Thoren, die er schildert, individualisitet, sie als Personen darstellt, welsche den gauzen Stand oder die ganze Klasse reprässentien, wenn er dann diese auredet, mit ihnen verhandelt u. s. w., was der ganzen Darstellung eine dermanatische Lebendigkeit verleiht, die von grosser Wirtung ist.

Es ift begreiflich , daß Murner meiftens die nam-

lichen Stoffe behandelt, wie Seb. Brandt, und daß er vorzüglich biejenigen Thorheiten und Lafter be-

fampft, welche damals an der Tagesordnung ma-ren, den Geig, den Bucher, die Soffart, die Un-mäßigfeit, die Ungucht und Buhlerei u. f. w.; wir beben deshalb anch nur Diejenigen Abschnitte ber= vor, in welchen fich feine Eigenthumlichkeit am deutlichsten fund gibt. Bu diefen gehoren gang be-fonders diejenigen, in welchen er das Treiben der Beiftlichkeit geißelt, ba er fich hiebei nicht in allgemeinen Rlagen bewegt, wie Brandt, fondern alle die fpeziellften und geheimften Berhältniffe berührt, Die er aus eigener Erfahrung genau tennt. Go wirft er den Beiftlichen ausdrudlich vor, daß fie felbit das verspotteten, was fie ben Laien ale gott= liche Lehre mittheilten, daß fie die gottesdienftlichen Sandlungen durch ihr ungeziemendes Betragen ber= abwürdigten, fo daß es Noth thate, Chriftus tame wieder auf die Erde berab, um folde unwurdige Gaukler aus dem Tempel zu jagen. Die habsucht der Geistlichen, ihre Prachtliebe und Ueppigkeit, so wie ihre Unwissenteit gibt ihm wiederhoft Berschult anlaffung ju bitteren Rlagen. Beil die Ginfunfte ber Rirchen und Stifte von den Beiftlichen verpragt werden, fagt er, drangt fich Alles jum geiftlichen Stand , befonders aber die Adeligen und die Fürften, welche aber nur das But der Rirchen verpraß= ten und fich des Gottesdienstes schämten. Ja selbst Rinder in der Wiege erhalten jest schon Pfründen, (1. 2) welche überhaupt dem Meistbietenden gugeschlagen werden. Denn Alles ift tauflich und feil. "Ram Gott felbft jest auf die Erb', Und hatte tein (Beld, er mar nichts werth: Es behielt ihn Reiner in feinem Sans, Bir ichlugen ihn mit Rolben her= aus. Mit Pfrunden ift ein großer Rauf, Mit Gacramenten, mit heiliger Tauf - Ber eine Pfrunde

bat zu verleihen, Dem muß man zuvor den Sadel weihen. Bir taufen unfer Glud und heil: Sag mir, was ift jest nicht feil? Tugend, Ehre und Chrbar-

feit Bertauft uns jest die Geiftlichkeit; Rene und

Leid um unfre Sund', Daffelbig ftete man tauflich findt. Bor Beiten, wo ein Gelehrter fag, Und

ter Beschrift ein Meifter was, Der mußte mit Lehr

und Ehrbarkeit Regieren wohl die Christenheit: Ist wenn du schon ein Esel bift, Und alle Beige beit dir gebricht, Und nichts mehr kannst, als die Esel strieglen, Den Stall bewahren und verrieglen, So mußt bald eine Pfründe han, Weil du trenen Dienst haft gethan." Eindringlich warnt er davor, junge Mädchen wider ihren Willen in das Kloster zu thun, weil sie mit der Zeit doch ihrem Kleide Schande bringen, während sie als Frauen und Mütter ein viel heiligeres Leben geführt hätten. Doch freilich würde das unzüchtige Leben der Nonnen von den Pfaffen nicht so hart getadelt, als wenn sie den äußern Gottesdienst vernachlässigten. "Fiele ein Teller überzwerg, Ind fäßen sie nieder zu dem Tisch, Ehe sie ihre Kannlein hätten gewischt, Somüßten sie ihre Schuld sprechen (beichten), Daß Gott die große That nicht wolle rächen." Benn sie aber Kinder bekommen, fährt er fort, in alle Klöster und Pfarrhäuser lausen und Zwietracht stisten, dessen brauchen sie sich nicht zu schämen.

Bie die Beiftlichen, fo werden auch die Inriften , die Aergte , die Fürsten und der Adel mit Bit= terfeit getadelt, diefer namentlich wegen feiner Räubereien. Der hieher gehörige Abschnitt ift einer der gelungenften im gangen Gedicht. "Man fagt vom König Ferdinand," läßt er einen Raubritter fagen, der fich vom Sattel nahrt, "Bie er viel neuer Inseln fand Bei dem Calecutter Land, Darin man fand viel Spezerei, Silber, Gold war auch dabei. Infeln finden ist keine Kunst, Ich hab's Manchen gelehrt umsunst: Inseln sind ich, wann ich will. Ich schreibe meinen Gefellen in der Still', Die auch einen folden Sattel haben, Und in dem Stegreif tonnen traben. Benn man fahrt gen Frankfurt hin, Und ein Schiff weiß auf dem Rhein, Dann zwing' ich es fahren zu dem Land: Darin viel Spezerei ich fand, Silber, Gold und Tuchge-wand. Solche Inseln sind' ich mit meinen Kunden, Und habe fie auf dem Rhein gefunden, Was gu-vor tein Mensch je hat gewißt (gewußt), Daß Spe-3ch bin der erfte, der es zerei da gewachsen ift. gefunden hat, Un der unbefannten Statt; Auch schadets mir nicht an meiner Ehre, Daß ich des Sattels mich ernähre (I, 1)." Bie ichon Brandt, aber mit viel icharferen und lebendigeren Bugen, ent= wirft er in dem Abschnitt "die Schafe schinden" ein trauriges Bild von dem Drude, in welchem das Bolt, und namentlich die Bauern fcmachteten: Der arme Mann fann jest taum mehr leben, wenn er nicht feine Saut bergibt; es ift nicht genug an Binfen, er muß anch noch all das Seinige verzollen; es laffen fich taum alle Steuern und Abgaben nennen, die er entrichten muß: Umgeld , Brudengolle, Binfen, Bulten, Todtenfall werden nach einander von ihm gefordert. Sat fein Suhn ein Ei gelegt, fo nimmt der herr den Dotter, die gnadige Frau bas Eiweiß, und ber Bauer tann die Schalen effen. Und dann will der Briefter noch den Behnten haben, und dagu noch den Ofterpfennig, Beicht = und Tauf= und Meggeld; bann foll er noch Stiftungen maden und endlich tommt noch der Bettelmonch mit bem Sad, und verlangt Baigen, Korn, Ras und 3wiebel; und das Benige, was er noch behalt, nehmen ihm Bettler, Bagabunden und die Rriege= leute meg, fo daß er bei midem But body beinab Sungers fferben muß.

Bir warden jedoch nur ein unvoffommenes Bild von Murners Darftellungsweife geben, wenn wir nicht auch einen von denjenigen Abschuitten mitstheilten, in welchen er die Zuchtlosigkeit und die sittliche Berdorbenbeit seiner Zeit schildert, weil gerade in diesen seine Darftellung den höchften Grad

der ihm eigenthumlichen Derbheit erreicht. Wir haben hierzu benjenigen Abschnitt gewählt, in welchem er ein Bild bes buhlerischen Lebens und feiner Folgen entwirft, ein Bild, zu welchem ihm, wie er andeutet, feine eigne Erfahrung manchen Bug gegeben haben wird (1, 3). Denn wenn er auch am Schluß der Genchmatt ausdrücklich versichert, er habe Alles, was er von den Beibern und ihrem leichtfertigen Befen fage, in Buchern gelefen, fo fagt er doch auch in demfelben Gedicht: "Schamt ich mich nicht aus Beiftlichkeit, Ich redete aus Erfahrenheit, Bie Ginem folde Bencherei wird leid;" und an einer andern Stelle: "Die Beiber fonnen das klagen nicht, Daß ich meinen Zins nicht habe gericht (gegeben)."

Die ,, Schelmengunft", von welcher er felbft berichtet, daß er in ihr eine Reihe von Bredigten, die er in Frankfurt gehalten, in Reime gebracht habe, ift in der That nur eine Nachahmung feiner eigenen Narrenbeschwörung; doch enthält fie schon deswegen manches Reue und Intereffante, weil er in derfelben mehr die Privatverhaltniffe in ihrer Berdorbenheit schildert. Bie in jenem Gedicht, fo legt er anch hier jedem Abschnitt ein Sprichwort oder eine fprichwörtliche Redensart gum Grunde, wie er benn überhaupt an bergleichen einen außer= ordentlichen, noch nicht genug benugten Reichthum befitt. Geine Darftellung ift in der Schelmenzunft noch berber und rucffichtelofer ale in ber Rarrenbeschwörung; man fieht, daß er vorzüglich gerade dadurch ju wirten fuchte. Seine Angriffe gegen die Geistlichkeit find nicht minder beftig, als in feinem ersten Gedicht, ja er wagt es hier fogar, ge-gen firchliche Berhaltniffe und gegen die Kirche als folche feine Stimme zu erheben, fo daß er hierdurch nicht wenig gur Berbreitung der reformatorischen Ideen beitrug, die er fpater fo leidenschaftlich befampfte. Go verspottet er ben Bebrauch ber la= teinischen Sprache beim Bottesbienfte (II, 1), an einem andern Orte tadelt er die gu feiner Beit baufige Unart ber Beiftlichen, die abgeschmadteften Dinge, ja felbst Stadtklatschereien, auf die Rangel ju bringen, und er widmet einen eigenen Abfchnitt den hohen Beiftlichen, welche, ihres Amtes und Standes vergeffend, nur an weltliche Frenden denten (II, 4). Deiftens ift aber feine Satyre, wie icon gefagt, gegen die Thorheiten, Unarten und Lafter im burgerlichen Leben gerichtet, gegen die Renommisten und Eisenfresser, die Bindbeutel, Lugner, Aufschneider, gegen die liederlichen Studenten, die faulen Anechte, die Berlaumder und Butrager, die er in feiner derben Sprache "Drectrüttler" nennt, die Schmaroger, die Rlappermauler, gegen diejenigen, welche nur auf das Beld sehen, wenn sie heirathen (II, 2), und endlich, was einen Blid in die politifch aufgeregten Gemuther zu werfen erlaubt, gegen folche, welche alle Welt-händel befprechen und darüber ihre eigenen Ungelegenheiten vergeffen (II, 3).

Beder die "geiftliche Badenfart", noch die "Genchmatt", die fich zum Theil in den nämlichen Gedanken bewegen, wie die fcon genannten Bedichte, tonnen diefen an die Seite ge-ftellt werden. Die Badenfahrt beruht auf der laderlichen Bergleichung Gottes oder vielmehr Chrifti mit einem Baber, indem Alles, was zu einem Bade nöthig ift, fymbolifch auf die Bekehrung und Befferung der Menschen gedeutet wird. Es braucht faum ermabut zu werden, daß Murner biebei oft in die größten Abgeschmadtheiten verfällt; anch jog ihm gerade biefes Bedicht die meiften und ge= wiß wohlverdienten Berhöhnungen gu. beffer ift die "Geuchmatt", in welcher er bie Beiberdiener und Buhler, "bie Bauche", verspotten wollte. Bie er fich in der Schelmengunft gum Bunft= meifter, in der Rarrenbeschwörung jum Beschwörer macht, fo tritt er bier als Rangler der Bauche in ihrer Berfammlung auf. Diefe Ehre, fagt er, gebühre ibm, wegen der Dube und Arbeit, Die er ber Baucherei halben gehabt habe. "Batt' ich mich in der heiligen Schrift Und was meinen Orden anbetrifft, Go viel geubt, ale in der Bauchmatt Tand, Man gabe mir nicht den erften Stand." Das Ge= dicht beginnt mit der Rlage der perfonificirten jung= fräulichen Schaam, die früher bei Jung und Alt geachtet gewesen, nun aber aus ber Welt verftoßen ei; ihr entgegnet Benus, baß fle vom Anfang ber Belt an die Menschen beherrscht habe, und fie auch beffer und ficherer belohne, als die Schaam es ver= moge. Run läßt fie durch ihren Rangler ben auf der Matte versammelten Gauchen die "geschwornen Artikel" der Gäucherei vorlesen, in welchen alle Thorheiten der Weiberknechte oft mit nur zu grellen Farben gefchildert werden. Go folle ber Bauch feiner herrin alle Jahre eine Badenfahrt gestatten, weil durch den Gebrauch der Bader, wo fehr viele gefchickte Manner jufammenfamen, die Un= fruchtbarteit oft geheilt wurde; er folle ihr geftat= ten, fich einen geistlichen verschwiegenen Mann gu halten, und niemals Bofes von ihnen glauben; er solle besonders die Kirche und die heiligen Zeiten benugen, um der Geliebten Briefe zuzustecken: "Denn die geistlichen Männer und Ordensleute, auchen doch auch oft in der Rirchen herum, und es würde Gott oft übel gefungen, wenn wir nicht wüß= ten, daß die Gauchin unfern Befang horte. Es thut und Beiftlichen gar wohl im Bergen, daß ber arme gemeine Mann meint, wir fangen, pfiffen und orgelten Gott, mahrend wir bem Bauch loden." Die Banche schworen hierauf einen Gib, diefe Ar= titel treulich zu halten; aber ftatt nun in der be= gonnenen Allegorie fortzufahren, verläßt fie ber Dichter plöglich, und er schildert in einzelnen, mit einander in feiner Berbindung ftebenden Abschnit= ten, wie die Beiber die Bauche loden, fangen, be= rupfen und auf allerlei Beife betrugen, worauf er allerlei Beschichten aus der alten und späteren Beit ergablt, aus denen er beweift, wie die Manner von jeher von den Frauen bethört wurden. Blöglich fommt dem Dichter die Eintleidung wieder gu Sinn: es wird ein Bunftmeifter ber Bauche erwählt, beffen barauf folgende Beichte mit der Entgegnung feiner "Geuchin" zu den besten Studen des Bedichte ge= hören, wenigstens was die Darftellung und Sprache betrifft. Aber eben fo schnell verläßt Mur= ner diese Einkleidung jum zweiten Male und nun ergeht er fich bis jum Ende in weitschweifigen und langweiligen Biederholungen, worauf er fich we= gen des Bedichts entschuldigt, das er gur Befferung der bofen und unguchtigen Beiber gefchrieben habe. Benn feine Rede zuweilen felbft unguchtig gewefen fei, fo trugen die weltlichen Bucher daran Schuld,

aus deuen er alle feine Historien entnommen habe. Bahrscheinlich ist die "Mülle von Schwins Beloheim und Gredt Müllerin Jarzept" bedeutender und vielleicht ift es fur die Reuntniß

ber Sittengeschichte bas wichtigste Buch Murners; leider ift es fo felten, daß es noch fein neuerer Li= terarhiftoriter zu Befichte befommen hat, und fruhere Nachrichten find fo luckenhaft und oberfläch= lich, daß sich nicht einmal der Gang und Inhalt

beffelben daraus entnehmen läßt.

Beitaus bas bedentendfte Bedicht Murners ift das "Boudem großen Lutherischen Nar-ren, wie ihn Doctor Murner beschworen hat (1522), welches sich sowohl durch die Form als durch den Inhalt und die lebendige Dar= ftellung portheilhaft auszeichnet. \*) Es murbe gu= nächst durch die maglofen Angriffe, welche Murner von den Anhängern der neuen Lehre erfahren mußte, bervorgerufen; aber von der Abmehr geht er bald felbft jum Angriff über, und man muß gefteben, daß die schwachen Seiten, welche die Reformation nicht gludlicher ins Lächerliche gezogen darbot, werden tonnten; und wenn ihm der Borwurf ge= macht wurde, daß er in feinem Gedicht alles Dag überschritten und allen Unftand verläugnet habe, fo ift dies wenigstens in fo weit unrichtig, als er nicht aufteht, das Große in Luthers Bestrebungen anguerkennen. Bic diefer, fagt er, habe auch er die Migbranche in der Rirche befampft, und er wunsche and jest noch, dag diefelben bis gur Bur= gel ausgerottet murden; aber um dies ju erreichen, fei es nicht nöthig, die Rirche felbft zu vernichten. \*\*) Wenn er fich alfo folden Bestrebungen feindlich zeige, konne man ihm deshalb nicht vorwerfen, als ob er feinen frühern Unfichten untreu geworden fei. Auch befampfe er nicht sowohl Luther felbft, fon= dern Diejenigen, die ihn nicht verstehen und feine "großen Sachen zum Suppenfaß und Gautel maden". Unter Diefen begriff er vorzüglich den Gung= burger Johann Cberlin, deffen Streitschriften, "die fünfzeben Bundtegenoffen", die wich= tigsten von der Reformation angeregten Fragen in eindringlicher, dem Bolte verftandlicher Sprache erörterten, fodann die Berfaffer zweier gegen ihn versonlich gerichteten Satyren: "Rarfthans" und "Murnarus Leviathan", die ihn freilich auf das Derbste angegriffen, ihn ber ärgsten Lafter und Schandthaten beschnldigt, und unter Anderm auch, mas ihn beinahe am meiften emporte, "feinen vaterlichen Ramen fpotlich verandert" hatten. +)

Nachdem er in einem einleitenden Abschnitte die Brunde angegeben, die ihn gur Abfaffung bes Bedichts veranlagt hatten ++), beginnt er feine Sathre damit, daß er den großen Rarren beschwört, welcher nichts Anderes ift, ale die Personification

der reformatorischen Bestrebungen der Beit, wie denn auch alle einzelnen Erscheinungen jener Tage von ihm gleichsam geboren werden. Dies wird auch schon durch den Golzschnitt auf dem Titelblatt angebentet: Murner in Francistanerfutte und mit einem Ragentopf, fniet auf dem "großen Narren" und gieht ihm aus dem offenen Munde mehrere fleine Rarren heraus, von benen zwei schon in ber Luft herumfliegen. Der Rarr widerjest fich zuerft der



Beschwörung, aber er muß fich endlich den machti= gen Borten des Befdworers fügen. Buerft fom= men aus beffen Saupt die gelehrten Rarren, welche Die Bibel nach ihrem eigenen Ginne erffaren, bann ans feiner Tafche diejenigen, welche nach den Butern ber Rirche luftern find; aus feinem Bauch frieden bierauf die fünfzehn Bundegenoffen, welche in eben fo viel Abschnitten mit Beift und Bewandt= heit verspottet werden. Bon da entwidelt fich eigentlich erft der Plan, den der Dichter nun verfolgt: die Bundegenoffen bilden noch teine hinlängliche Macht, ben Feind mit Erfolg anzugreifen; es werden daher noch andere Sulfevolter herbeigerufen: fo der Bruder Beit, der Reprafentant der Landes fnechte und Goldner, und drei Reifige, unter welden wahrscheinlich einige im Intereffe der Mefor: mation geschriebene Alugschriften gu verfteben find; den Troß bilden die gegen das Pabstthum verbreis teten Lugen. Der Bund muß nunmehr einen Baupt= mann haben (1, 1), begreiflich wird Luther dazu ernannt. Sodann werden die Fahnen ausgetheilt: das Fugvolt erhält ein Banner mit der Ueberschrift " Evangelium" (III. 2), die Reifigen ein zweites mit der Umschrift "Fryheit" (III, 3), und der Troß Das britte mit bem Motto ,Borbeit" (III, 4), wie man fiebt, lauter Schlagwörter ber neuen Lohre. Run ftellt fich die Schaar der trenen Chriften dem Bund entgegen; benn bie Banner, welche Diefer aufgepflangt, find in der That die ihrigen: fie find ihnen vom Zeind geraubt worden, und es gilt, fie wieder zu erobern (III. 5-8). Rachdem fich der Bund unterdeffen noch mit neuen Gulfetruppen verftartt bat, die noch im Leibe des großen Rarren ftedten (unter Anderm wird ber Rarfthans durch

++) Soon auf dem Titelblatt deutet er an, daß er das Gebicht nur zur Ihwebr unziemticher Augriffe habe ericheinen sassen. Es kehr nämlich dort unter bem Hofzeichnet Ednett der Erbesspruch Sieut fecerunt mihi, sie seei eis, worauf solgende Berse fommen:

3d bab fic bes genieffen fon, Wie fie mir haben vorgethon. Berben fie mein nit vergeffen, Go wil ich inen beffer moffen. Ba fle fich mit eim wort ma eigen, Bil ich in bag ben folben zeigen, Entgegnen in furt folder maffen, Das fie den narren rumen laffen.

<sup>\*)</sup> Diefes Gebicht gehört zwar ber Zeit und bem an-halte nach ber folgenden Bertode an; doch ichien es zwed-mäßiger, es hier icon zu berühren, als die Darftellung der ichriftfellerischen Thattgeit Murners zu zerreißen. \*\*) In bemfelben Sinne außert er fich auch in dem Liede "Bon dem Untergange des driftlichen Glaubens". †) In diesen und andern Schriften beißt er Murmur, Murnar, Murmaw, Murreuthoma.

einen wirksamen Trunt zu Tage gefördert), läßt ber hauptmann den Fahneneid schwören und es beginnt der Angriff. Es werden Rirchen und Rlofter gerftort, der Angriff auf die Sanptfestung miß= lingt aber, weil Murner Diefelbe vertheidigt. Deshalb fucht ihn Luther durch Berfprechungen und Schmeicheleien zu gewinnen, und endlich verfpricht er ihm fogar, ihm feine Tochter gur Frau geben gn wollen, wenn er die Feindfeligfeiten einftelle. Nun wird Murner mit den Grundfagen des Bundes bekannt gemacht, die ihm gar wohl behagen, fo daß er den Bertrag eingeht und Frieden Schließt. Er bringt der Brant fogleich ein Ständchen und bald darauf wird die Hochzeit durch ein großes Baftmahl gefeiert, ju welchem alle Feinde des Pabstthums eingeladen werden. Ale Murner end= lich feine Braut in die Sochzeitstammer führt, ge= fteht fie ihm, daß fie den Grind habe, worauf er fie mit Schlägen vertreibt. \*) Bald darauf wird Luther frant; auf dem Todbett beruft er Murner, der ibn tröften foll; aber er weist die Tröftungen ber Rirche gurud und er ftirbt als Reger, ale welcher er auch begraben werden muß. 3um Leichenbe= gangniß beforgt Murner eine Ragenmufit, benn wozu mare er fonft der Murmam? - Nun Luther todt ift, kann auch der große Narr nicht langer am Leben bleiben. Auch er wendet fich in seiner Krankbeit an Murner, ber ibm eine Beguine gur Bflege schicken will; aber der Rarr will folche nicht, da fie nur Beuchlerinnen und unteufch feien. Murner ver= fpricht, ihm eine ingendhafte gu ichiden; gang im Beifte seiner früheren Schriften schickt er ihm eine alte, die der Rarr alfobald verjagt. Diefer ftirbt, und er wird mit allen ihm gebührenden Ehrenbezeigungen bestattet. Nach feinem Tode aber erhebt fich ein Streit um feine Erbichaft (wobei der Dichter vergißt, daß Luther ichon gestorben ift), den er nach feiner Beife fchlichtet, indem er felbft auf die Rarrentappe Unfpruch macht.

Die Composition des Gedichts (wir wiederholen aus voller Ueberzeugung, mas wir in ber Ginleis tung jum Abdrucke Diefes Gedichts gefagt haben) verdient alles Lob, besonders weil der Dichter die zu Grunde liegende Allegorie mit ficherer Hand ins Bereich des Sinnlichen gezogen hat, und dann weil die einzelnen Begebenheiten in einfacher, aber boch epischer Entwidelung fich an einander reihen, namentlich von dem Buntte an, wo dem Dichter die Idee flar wurde, feinen Rampf gegen die Reformation als einen Rampf der Rirche mit ihren Fein= den darzustellen, in welchem er und Luther die Sauptrollen fpielen. Auch der Ausführung im Einzelnen tonnen wir unfere Unerfennung nicht verfagen. 3mar fällt ber Dichter einigemal aus der ironischen Darftellung; auch fehlt es hier, wie in feinen übrigen Schriften, nicht an überfluffigen Biederholungen und weitschweifigen Erörterungen: allein diefe Fleden konnen die Bedeutung des Bangen nicht verringern. Budem ift der Ausbruck überall lebendig und mahr, und die Fronie oft meisterhaft durchgeführt, welche überhaupt ein Bug in den Murnerischen Dichtungen ift, den man noch zu menig hervorgehoben hat, der aber gewiß um fo mehr alle Beachtung verdient, ale er fich in den Ergeng-

niffen jener Zeit gar nicht fo häufig findet. Und fo ift Murners Lutherischer Rarr ohne Bergleich weit= aus die gelungenfte Satyre, welche die vorliegende und die nachfolgende Beriode bervorgebracht bat. Die vielen harten und derben Mengerungen aber, und felbst diejenigen Stellen, welche, an fich betrachtet, mit Recht für anftößig gelten können, laffen fich, wie schon von anderer Seite bemerft worden ift, poetisch vollkommen rechtfertigen, da fie na= türliche Folge der fatyrifchen Aulage und Durch= führung des Bedichts find. \*)

#### I. Aus der Marrenbeschwörung.

1. Die fattel narung.

Aller abel weißt im lanbt, Bann mir ichon fein erbtheil hanbt, Bir fynnenbt was ber armut weren

Allein von bifem fattel neren 5 Bann bu bes fattel nereft bich, So kanftu werlech me bann ich. Es muß ein wilbe narung fun, Den fattel pfenning bringen un. hat ber fattel solche krafft,

Das nympt ein jeltzam rechenschafft. Sa frylich, herr, das mügt ir jagen, Sol ich myn koft vom fattel nagen Bnb bes fiegreiss mich erneren,

Bil bofer worter muß ich horen. Hort mir zu, ich wils uch leren. Man feit vom kunig Bermanbt, Wie er vil nuwer inselen fanbt, Bh bem Calecutter lanbt,

Darin man fanbt vil ipegerh

Darin man fandt vil įpeşery,

Silber, goldt was ouch daby.

Asselen sinden ist kein kunst,

Ash habs ir manchen gelert vmbsuns;

Istelen sinde in sie koust.

Istelen sinde in sociality.

He die den solden sattel haben,

Bud in den sociality sie den sociality.

Bud in den sociality wis den den sociality.

Bud in der gen Transflurt hin,

Bud in jois sociality wis den Unn,

Dann zwing ichs faren zü dem landt,

Silber, goldt vnd tüdg gewandt.

Sold injelen sind ich mit mhn kunden

Bud habens vs den ryn gesunden,

Das ver kein mensch nie dat gewist,

Das sociality de gewachen,

Das sociality de gewist,

Das sociality de gewachen,

Das ver kein mensch nie dat gewist,

Das sociality de gewachen,

Das

3ch bin ber erft, ber es funben hat, Un ber vnerfanten ftatt.

Noch schabts mir nit an myner eren, Das ich bes sattels mich erneren,

40 Ergube mon kindt turt von ber handt Alls ber langknecht off bem landt,

Als der landfnecht off dem landt,
Ich halts fürwar ein kleine ichandt;
Solt man die frassen alzuk fren,
Das bilger, koufult sicher spen,
We wer doch nüt der fürsten hüt;
Weir machen in ir geleidt nun güt.
Mann wir ein insel funden haben,
Abfagent wir mit rytter knaben,
Der wir keine me hondt ihon,
We heitet den das erkter inse

Es heißt by vos bas rhtter ipil, Seb vff, ber mit vos feglen wil. Wir findt bie nuwen inset finder,

Bnb lerenbt unfre iungen finber, 55 Bon bem fattel suppen fechen, Bind wie man fol bie puren bochen, Landt und fut und borffer triegen, Gin fnebel zwijchen bie leffgen fiegen,

Den stegreiff halten und ben joum, Gin puren binben an ein boum, Bue man ben fynben gat entgegen,

<sup>\*)</sup> Unter Luthers Tochter ift ohne Bweifel beffen Tha-tigfeit ju verstehen, Die nach Murners Unficht auf ben erfen Bild für fich einnehme, aber genauer betrachtet, nur verberblich fet.

<sup>\*)</sup> Die profaischen Schriften, welche fammtlich gegen bie Reformation gerichtet find, find von feiner Bedeutung; unter den icon beifaufg angesührten ermähnen wir nur noch "Der lutherischen evangelischen Rirchen-dieb und Reger Calender", ber von Gemeinheit ftrott, ohne auch nur im Geringften witig zu fein.

Das forn vermuften, rebftod brechen,

Bnd einen rubern gul absteden, 65 Faben, fieren und verblenben, Meisterlichen koren wenden, Das ber pur nit anders gloubt, Er in des tutichen landts beroubt.

So ift er an der felben fiatt, Do ich in vor gefangen hatt. Der arbeit muß er vos ergegen, So wir in fahendt an zu scheepen, Dann hondt wir aber etlich ier

Dann hondt wir aber etlich ior
It brassen, als wir hattendt vor.

To Kompt vns tie armût wiber an,
So müß der sattel aber bran,
Bub südsendt mer der spegery,
Doer ob kein insel sp
Off ber Thonow, vs tem Kun,
So Den sattel syns zu deringen un.
Sett Whoson en sattel gipardt,
Do er syns vatters synde wardt,
Er wer im har nit bliben hangen,
Durchrant mit so vil scharpster stangen.

Bardt im die rytteren nit sies.
Was darff ich vil von inden sagen?
Mir gbend, das wol in vnieren tagen
Sersog Karle von durgundt.

Durch rhttery gieng gar ju grundt. Sanibel, ber hatt groß macht, Dennocht hat in ber fattel bracht,

Dennocht hat in ber fattel bracht,
Das er bran erworget ist:
Der fattel narung vil gebrist.
95 Ja frylich heißt es rytter ipil,
Set ust, mer mit in sylten wil;
Sy fartens also wunderlich,
Eins umbs ander, stich umb sich.
Nüt schedlichers ist ust bien bingen,
Dann umb ein butlin sleisch zu springen.
Das rytterspil wils also han,
Des schen wir all samen bran.

2. Stiel off bie bend fegen. Jet sag ich uch von gutten schwenden, Wie die stiel ftond vff ben benden, Bnb iung sut pet regieren lat, Das fein alter kompt in rat.

5 Die stiel und schemel all gemein Sinbt all hehund so tagen rein, Das sh schlecht ab num wollent stan

Anbern benden, ale vor an. Die iungen loffel wendt regieren, Do mit sp iung vnd alt verfieren, Bnb in not, in liben bringen:

Bnb in not, in listen bringen:
Ich lüg gant nit in bisen bingen.
Bersterent jelbs sich ouch vomit,
Als Roboam das müß verichit.
ID Nan wölt ves kinig, siussen, berren,
Die man noch solt mit bappen neren.
Ich jelber zbend eins kinigs tag;
Der selb noch in der wiegen lag;
Der selb noch in der wiegen lag;
Der namens zu der selben fundt,
O Der kein wort nit reben kundt
Bnd sett im vff ehn guldin kron.
Hett man in de sür schlassen,
Der im ein bappen geben,

Dber im ein bappen geben, Ein whien man erwolt bo neben, 25 Nit ein findt erwelet glych, Das wer nuglich bem funigrych. Bie vil bem armen vold gebrift,

Das wi dem armen vold gebrift,
Des tünig noch ein kindlin ist!
Nein, sagent sy, wir bombt regenten.
30 Dha, Machis, es sindt blaw enten;
Für einen wietrich hastu zwölff,
Bit für ein kinig zuscendt wölff.
Die sy regieren, das weiß Gott,
Das es schanden ist vnd spott.
35 Das kindt vorrmen vmendum.
Sy zusen, was sp mogen ryssen,
Bid londt den kinig in die wiegen schyssen.
Uso geschichts in aller wett,
Das man die siele riff die beneke stelt.
Zeberman nach berrschaft secht.
Bid blid wol zweinigg iar ein knecht.
Wil vissen den kinig in de wieden, wil von der vorter.
Ond blid wol dernistig iar noch dar vnter.
Die geisstlichen thündes, ich darss wol iehen,

Dann ich habs selber auch geschen, Das man kindern in der wigen, Die noch im psuch in winden tigen Ein jolches ampt verluhen hat, Daran ein ganges fisste hat, Shynnendt vest ein sundt erbenden, Mit gaben, mietten, groffen ichenden, Dumberren pründt eim kindt erwerben, Damt ber gebienft mit berberben.

Mit gaben, nietten, groffen schenken, Thumberen pfründt eim kindt erwerben, Damit der gotdienkt muß verderben.

55 Gebftu im ein bahden zu effen,
Er dorfik syn daß dann einer messen.
Bud selb mit glang im dor dinn ston,
Syn ampt ouch jelds hyn durch hyn russen.
Bud nit noch in die windlen schussen,
So man die hefrindt eim kindt zu spricht.
Thut man das kindt in henden sieren,
Oie seldig pfründt participieren,
65 Und niemans in als gang und gar,
Bis dann das kindt sompt in syn iar.
Bans ein alter thümbere were,
In würd der seckel nit so schwere.
Damit würdt aber nit erfült,
Oarumb wan geben hat die gilt,
Doch niemans ist, dem nit gedrift.
Die irrung gang mit andern hin,
All sach dat yet ein bösen sin,
Syt das der nissen schwere.
Sy wendt wirte aber nit lassen sin,
Oh die dat het ein bien sin,
Oh sie alten hondt geson;
Sy wendt uss sie liel nit lassen soven,
Oh weiter uss die nicht fat.

3. Ein luten ichlaher im hergen bon.

Mancher hat im hergen sitzen Ein luten schlaber mit sym trigen, Das er muß gumpen und ouch bligen, On all vernunfit mit wenig wigen.

Das er muß gumpen vnd euch bliken,
Dn all vernunstt mit wenig wisen.
5 Do ich vom luten idslaher dicht,
Berhottet mich ein böfer wicht,
Bro fragt mich, ob ich wift die mer,
Wie ein schald im herzen wer.
Er meint, ich bett das selber triben,
Ond mich anf schelmen bein geriben.
Er hrach: böß keut, ich kenn vich wol,
Und gott, was darfis vil scharpster wort?
Nun wardt doch bülen nie kein mort.
15 Solch schwer frag höre in die schill
Um iungsten tag fürn richter ftül.
Da muß ich an als wider freben
Uch seiner arund antwurt geben.
Hett ichs myn lebtag nie gethon,
Das ich vuch sie die marren sehen.
That ich ein die han arten orden.
That narr in aller narren orden.
Darumb so tond mich nit mit fragen,
So wil ich von der luten sagen,
Sh at mirs wel so sie geschlagen,
Das ich vom dank liest narren sagen.
Der dat ein luten schlaher sigen.
Der bat ein luten schlaher sigen,
Ter im schne mich leusen spann in will, to muß en lussen.

Der im fchne muß louffen ichwigen, Bann ih wil, jo muß er louffen, Wol hundert mil ein frenglin kouffen

Bnb noch wol hunbert mer bar gu,

Bnb noch wol hunbert mer bar zu,

3ŭ fragen, wa ers hine thu,

35 Ob er es leg vif füchte erb,

Das es nit balb im burre werbt,

Der mögs in brunnen henden.

Ein buler müß gar vil bekenden:

Welchen füß bie lieb Margrebt

40 Jun erften sehet vß bem bett,

Das er lüg bh lyb und leben

Ein gütten tag bem trütlin geben

Ind ir bas hembe biet an ber fratt,

Daran sh die zen gwischet hatt.

45 Solt ich die sach all schriben an,

Dwe, was miest ich binten an;

Wen bo brist, ber fürbt baran.

Bann der luten schlaber krist. Bnb bich ber bippel gar besitt. 50 Biftu bann ein geistlich man

649

Bub fachft bun metten betten an, So ftet myn trutlin vornen bran, Bin ficht bie lieb also genow, Das ip bich schrer macht engelich grow. 55 Verraten. stelen, brennen, rouben, Morben und bem tijel glouben, Mörben und dem tufel glouben, Gott verachten und verschweren, Alle sacrament enteren,
Die sachen werden all vergeben.
Wann aber trüttlin lügt bar neben,
Das es ein byschlag hab zu bir,
Solchs wurdt vergeben nymmer ir.
Das ift die größte sind vif erben,
Wann up dem e ein x wil werden. 283ann vy bem e ein r wit werden.
65 So mich der epffer dann bestat;
And truttin noch ein zu mir hat,
So gang ich ir vif soden nach,
Jornigklich vij gehnm und rach,
Und acht, ob ich sin möcht erspesen,
70 And seen erst mit den ougen sehen, Dono teen eeft mit den digen jegen, Dann ih mich hett vor verblendt, Mich vnd sich bargu geschendt, Do ich meint, ich herts allein, Do was ih aller welt gemein, Die tusent sichon die gart vnd rein. Ich muß des truttins bannocht lachen, Ich muß des trutlins dannocht lachen,
Das es so wol kan narren machen,
Wie wol ichs acht pehundt nit me,
Es thet mir aber datu zü mal we,
Ich dand gott, das es was kein ee.
Wer es ein ee gewesen vor,
Ich nem und rrutlin by dem hor,
Bud nem und rrutlin by dem hor,
Bud nit ein yeder stret kündt schiechten,
Tak nit ein yeder stret kündt schiechten,
Im frich ich ouch ein värdlin an
Und ich in myner kunst wol kan.
Im frich ich ouch ein värdlin an
Und die henden, und sin derschied an
Und das ich ir das härtin diss.
Ich ab vor mer also beschworen,
Ind kan darzü ein hiendern griss.
Das sich ir das härtin diss,
Das sich ir das härtin diss,
Das sich ir den ich wider,
Dann ging es erst an alle gliber,
Dunn mießt ir erst das har vs ropssen,
Duch noch vil das den leimen klopssen,
Wen der laten schieder betriebt,
Und die karren den in ineser Und in bas trutlin alfo hebt, Ran ich bie harren von im iagen Bon groffem glud mag er wol fagen. Roch wurt ben trutlen offt ber lon, Das ih brot betlen mieffent gon, Biff bas folch gut bas mal quefit Duch wiberumb werb mal bebut. 105 Bie gewunnen, fo verthon, Wie es kompt, jo wiber gon. Whl bie kop und valiche lung Ift gesundt, ouch frijd und iung, So findt in keinen man fur fich, Dann in acht keinen irs geloch. Ein francheit bringt bas alles fandt, Ein francheit bringt das alles sandt,
Das sp von niemans wurt erkandt.
Wie niemans ir was güt genug,
Darnach würt sp ouch niemans füg,
115 Mann sp dann so ellendt gat
Und pilen, blattern gewunnen hat,
Und wirt ein klasliche arms gesicht,
So spricht man, das ir recht seichicht.
Hat sie schon bülen machen bligen,
120 Noch müß sh vor der kirchen sigen,
In allen zü erdarmen kummen.
Hett sp ein frummen eeman gnummen,
Des iamers wer in gar vertragen, Det jo ein frummen eeman guipmen Des iamers wer jn gar vertragen, Bud dorfft nir all welt von ir klagen, 125 Das jn derjelbig vintat wer, Der giprenget hat vil hin vud her. All wyl jn jn myn liebes herb, So ift es als ein luter fchers. Wann fy aber wirt ein lung, 130 Meb darzu ein de zung,
130 Meb darzu ein de zung,
Gott so gats, wucht vst ein ort,
Wh großer lieb wirt dann ein mort,
Dann fahent sie ein gatter san,
Wie schwyn, die vor eim gatter stan.
135 De rupst man sich, da schlecht man bryn,
Nin teil auch wach Ketterlyn.
Brisch vst die lüng, schlach dapster brust,

Ach lieber, gib ir noch ein puff. Ich wils by gott umb bich verbienen, Ir werd uch bannocht wol verfienen. (88 ift boch burn und buben recht, Das ire frieg balb werben ichlecht: Lag reblich bengel vff fie regen, Darnach fuß ih von mynen wegen. II. Aus ber "Schelmenzunft". 1. Uf einem holen hafen reben. Wer gelt nimpt, da feins ift, und rupste mich, da mie har gebrift, Bud jüdget lieb an leibes stat, ouch ift bereit, ee man in batt, 5 2118 wir haferreber tynnen, ber ift. von funftenrychen finnen. Bfaffen, munch, bie geinticheit, nunnen, mas bie futten treit, Die nun zu ber firchen gonbt, 10 pff bas ib in ber ordnung ftonbt, Wen fb folten metten betten, spacieren gonbt sp huber tretten. Wen so school betten ober lesen, so ift ir bert im bab gewesen. 15 Sie wissent oft ouch selber nit, warumb ir einer Gott erbitt: Den bas in bitten mit bem munbt, Den bas ip bitten mit bem mundt, ber keiner nipe lathn verstundt,

Sag mir durch Gott, was ist das bett,

20 da einer kein verstandt nit hett?

Lesen, betten on verstandt,

als die nunnen gjungen handt,

bas mag wol ihn ein lurlis tandt

Bud vij ein holen hasen classen.

25 was kunnent ih mit betten schaffen,

So ih doch nit verstondt lathn,

von brockent doch die wörter hn,

Bud tüwendt alle wörter bo,

als wnser ki das haberstro.

30 Wir stud werieben mit fürbitter, 30 Wir find versehen mit fürbitter, als in ber ern mit fulen schnitter, Sy sollent onser not Gott elagen, und wissent felb nit, was in sagen. Ich wolt das einer lernt latyn ober ließ die pfasseich ihn, Ritt betten, wie die iungen kindt: In feim holen hafen worter finbt. 2. Tieffe worter geben. Wen ich ein fachen hab mit fchmers. bie mir gang nit ift omb bas bert, Als wen ich nem ein altes wob mit einem rungelechten Ibb 5 Und hett boch gulvin vil bar neben, fo tan ich tieffe worter geben. Wer por ghtten myben molt, ber acht fein filber ober golt; Aba er fandt ein jüchtig magt, 10 von benen elter niemand clagt, Die ba maren erber hit, in gegenwurt ond lange abt, Bind wa man fandt ein gutten namen, Bib voa man fanbt ein gütten namen, so griffen sp dann eelich zamen.

15 Des fragt man win nach zucht vod ere, vuch nach keim gütten namen were; Die ersten fragen, die man töüt, die sis, wie sis sis, voe des gütt, Bib od ir sh der feetel schwere,

20 od ih sunst gang todig were,
(Brindig, liest voll lus und schödig, schellig, liest voll lus und schödig, schellig, blindt, unstinnig, tödig,
Das schadt ir nit; hett ih nur gett, dald spricht man, das sh wol gefelt.

25 hett sh zwölf iar an krucken krochen, und den are in falten glooden,
Noch ist sir vuch myn keiseryn, dennocht die allerliebke mhn,
disse fitten allexmeist, Bff ber fitten allermeift Die et itten auemeig,
30 da du den schieden eift,
D wie tiest schofft er die wort,
wen er ipricht: myn höchster hort.
Ich wolt, wa ich ein schelmen sindt,
bem kein gutt wort im bergen findt,
33 Not redt word bennocht früntlich an,

er muft mir an bas ortib fian, Das er ben frolich borffte fagen, ber tufel hat mich ber getragen. 3. Bon rychstetten reben. Mancher will als richten vg, mas in bem rych ift vnb baruß, Wie bas romisch ruch bestandt mit tutichem und mit welschem landt,

Wit integen ind mit welichen lande, 5 Bird wen mans by dem liecht besicht, so ist im doch bewolken nicht. Wer ander sachen mit ihm schaben wis sin vie nucken will beladen, Bird will mer tragen, denn er mag, 10 ynd sit ander füren clag,

Bub will mer tragen, benn er mag,
10 vnb sitt anber sittere clag,
Der tag vnb nacht hat grosse sogen,
wem die Benediger gelt erborgen,
wem die Benediger gelt erborgen,
Wie sip es wöllen wider geben,
vnb wie der bapst halt huß dar neben,
15 Bub wie des tomischen funigs pundt
der Kransoß nit dalten fundt,
Bud nimpt sich vil des kunigs an,
der im doch nie kein beuelhe hett than,
der mag wol syn ein geuckel man.
20 Ma wir trincken oder essen,
des kinigs wendt wir nit vergessen,
des kinigs wendt wir sit vergessen,
der hand fragent, wie der bapst duß halt
wud clagen der Franzosien gewalt,
Duch wie er vns mit list darneben
25 eins oss der könig von Narragon
die von Benedig nit wöll lon,
And wie da von hondt grossen schen,
das kinmert was in herzen sere;
das kinmert was in herzen schen,
das die von das das von der han,
die sich erhössen sich von der an;
die honde vons das von die gethan,
wir wertes nit vongerochen lan.
35 Lieber schelm, schiessen das dyn,
vond liest die rhychiett rydssert syn,
der gieng dir boch des gletter hin,
der stissel zu freste ist apt.

Das ist frolis ein trendber aven

4. Der tufel ift apt. Das ift frylich ein frembber orden, barinn ber tufel apt ift worden; Da hort nit hin das heilig eints: ber apt miest wychen fonst bejyt. Bettbucher lugt verbergent all, bas unfer apt nit brüber vall.

Bettbücher ligt verbergent all, bas vnser apt nit brüber vall.

Bie, dunkt das üch so fremdde merc, od ber tüfel apt schon were.

Wan vindt wol semlich böß prelaten, 10 die vil ünseliger thaten.

Den ber tüfel vß der hellen. geschlich presaten fagen wellen, Den ber tüfel vß der hellen. geschlich presaten fagen wellen, Businnigklichen rennen, beigen

Bit jmeingig, dryliftg, viertzig pfereen. sind das geschlich brelatisch berden, wen die bischoff ichger werden, wen die bischoff ichger werden, 20 mit hülen den gogdienst voldringen? In eldsten in gespienst voldringen? In eldsten in gespienst voldringen? In eldsten in gestillich deren, werd is die hund die ept ich weiß wol, wie man dynnen lebt. Die eldster sindt gestiftie worden, zu bakten ein gestillich veden:

25 So wölt ir hehundt fürstlich boren; werdt ir dus, ir kraft die oren, Das ir doch vß gestillichen geden der tüsel hat ich gar besessen.

Das ir doch vß gestillichen geden den, Das ir doch vß gestillichen geden, Den drüber in den eloser sindt, ober sunst gezogen haben, Den brüber in den eloser sindt, der sindt handt das elosier gar vergist, die sprienden vs die ein metten sin mal singen von üwert wegen, das üch der tüsel gibt den segen, So er doch on das apt ist worden 11. Des dunds dan dar in worden

UI. Mus bem Lutherifchen Marren.

1. Des bunds hauptman. Der ift zu wijerm hauptman gut, Der mit freuentichem mut 5 Dem babit wnd keifer greifft in bart Bnb funft vff erben niemans fpare.



D voß der groß nar hat her bracht,

3û fûß vod roß mit solder macht,

Das wir der gangen weiten welt

10 Streit vermügen in dem felt

Listeren vod ein folgeten geben,

So müsen wir auch iet da neben

Haubtman, sendrich, lietenant,

Prosof vod weichel hon zür hant.

15 So ich nun niemans wissen fan,

Dem diese sach ligt herter an,

Industrief ein bisen sachen,

Den wie züm hauptman solten machen,

Dan den Auther ielb his erben;

So muß er vosser hauptman werden.

Dan er darzü ist wol bereit,

Bod hat die kut hin selbs geleit,

Bod mit me im kloster betten;

So kan er gickmeidig puhar treiten,

25 Bod kan die menichen adhortieren.

25 Bnd fan bie menichen abhortieren, Das fie ben bunt mit eren fieren. Auch tan er mit fein buchlin machen,

Auch kan er mit sein bücklin machen,
Das manchem wirt die schwarten krachen.
Bod darst den bahft selbs greissen an,
Mit dem keiser thün in ban,
Auch die pfassen mit seim schweben
Darst er von ampt und eren seizen;
So darst er alle bischöft schenben
Bod die eardinal an wenden,
Bod die eardinal an wenden,
Darzü die münch und auch die pfassen
Schelmen, büben, keder nennen,
Died dem deht eren verbrennen.
Darumb er sich hat on not

Osiber wis geset dan Got.
Was derst verbrennen,
En ander heiste rir Got vissen bischen,
Ea ander heiligen sigen zamen
In under treient tiesen zamen
In den bassen er ein de sport verbrennen.

45 Darumb zucht er im ab zwo fron, Bnb hat im nur bie fleinst gelou. Auch hat ben babst in gottes namen

Auch hat den bade it gottes namen Darzu bie menschen allesamen, Die bei dem babst auch wölsen sten, 30 ungnaden Gottes gestom, So nun der feiser bei im stat, Who den babst beschierunge hat, So darst er in auch greissen un. Mit seinem zern und seinem ban.

55 Carumb ist er ein rapster han,

Bnb ift ong ein guter hauptman. Warumb wolt er nit hauptman fein So er barf greiffen in bart hinein, Bnb hat ab thon bie facrament, Damit ber babft vuß hat geblent? Ban Got im nit entrunnen wer, In himel gestigen alfo fer, Er het in felber griffen an, Der grim gind vnb bapffer man.

Der grim sind vnd bapper man.

2. Das Fußfenlin.

2165 hin flügt das ewangelisch fan:

Ber criftlich ist vnd wil baran,

Knd liebet ewangelisch ler,

Der lauft zu bisem senlin her.

2170 Es nuß ein munch dar neben ston,

Den wir zum haupetman genumen hon,

Dru sie auch ender hot hersen,

Die wir sah wol im bunt beersten,

Dem süglc eins vnd eins ben rossen

Das brit wir geben vniern trossen.

Das brit wir geben unfern troffen. Das erft ift unfer emangelium,

Das eest ist unser ewangelium,
Wie man stifftung wurstet vond,
Vond die kisser gar zerdricht,
Dan wir der messen börsten nicht,
2180 So wie umds ewangelium sechten
Mit allem bunt vond den stifftnechten;
Doch nur wa es uns sieglich ist,
Vond nur wa es uns sieglich ist,
And auch zu vrützt ist gerist.
Es stat nit din: got geb, got grieß,
Das man dem bahft tüß seine sieß,
Under usst erust trag drei guldin kron:
Wir wössen im kum ein uss siene.
Bir wössen im kum ein uss siene.
Das ein dacht sieder secht,
Das ein dacht sieder secht,

2190 Ja vuser vien babt streit oder fecht, Mas nifer bunt gang nicht zu fat, Was nit im ewangelium stat. Alles das wir schuldig sind, Und sein zu bezalen nit gerist, Das sein zu bezalen nit gerist,

Der ift fürwar tein rechter crift, Der nit mit bisem fenlin wift. Das ewangelium ligt vnß an, Die es ber groß nar goget ban.

Bie es ber groß nar zöget ban.
3. Das reissig fenlin.
2200 Zü bergen fassen bie freiheit,
Dan sie ist wuß im tausf zü geseit
Riskliche freiheit ist bas fan,
Das wir ben rütern geben an.
Bie ber Luther geschriben hat,
Zü Babilonien in ber stat
Sein wir alle gfangen gwesen,
Bis wir burch Luthern ein genesen,
Der unß erlöst hat vö banden
Bub freiheit geben zu ben handen.
2210 Sot dand dem frumen erbern man,
Das wir iesund in freiheit stan,
Bub dörssen weber beichten, betten,
Der gleich nit me zu kirchen tretten,

Und verfein weber beichten, betten,
Der gleich nit me zu kirchen tretten,
Dabsfer seiern, wenig sasten,
2215
Am morgen in dem dettlin rasten,
Kein messen in dem dettlin rasten,
Mein morgen in dem dettlin rasten,
Dan er kein güt werd me wil hon,
Allein das vir seisst glauden al,
Das Trisus derz und alse dal
2220 Sat gleich gemacht für uns vereienet,
And mit Got uns gar versünet.
Ich wil glauden, was er wil,
So stard und keisst, so weng, vil,
Das mir nur cristlich freiheit gebei,
And aller gitten werd sei frei,
Desseleich am morgen mig lang schlassen,
Mem ist die freiheit als unmer,
Der vs gesendnis nit beger?
Frei zu sein, die frei, die frei,
Berspricht uns Martins lutherei,
Darzu gelen hirfer brei.

4. Das troßfenlin.

4. Das troßfenlin. Wes liegen niemans kan versten, Der miß zu bijem fenlin gon. Ih sich wohl, das sein eerliche sachen, Das wir ein solchen bunt hie machen, Mit christicher freiheit gangen vond Und dem heiligen ewangelium.

Das broß fenlin laß ich fliegen, Das niemans barff barumber liegen. Das felb ich euch bie warheit nen, Dan ich ben Buther alfo fen, Das er in aller eriftenheit

Das er in aller erssensheit

Rein lügin schreibt, noch iemans seit,
2245 Bind alle, die da lutherisch sindt,
Den lügen sein von herzen sindt.
Doch ist die sach nit also schon,
Wan on geserb an dem sür gon
On mein willen, on mein wissen,
Es ich nit sür mich sehe gestissen,
Bus etwa zwölf sed oder zehen
Von lügen fullen, die wir leben
Von wissen nachveren, wusken seünden,
Bud iemans sie würd den sin sinden,
Das sol sür webel niemans son:
Wie künnen wir on lägen ston?

Das sol fur vbel niemans hon: Wie fünnen wir on figen fion? Wir liegen vß ber heiligen geschrifft. And sich bes niemans hie kan wibern, Bud sich bes niemans hie kan wibern, Bud fünnen unsere lügen sibern, Schleisfen, gletten und vallieren, Die größen lügen wol glosteren, Das niemans solichs mercken kan,

2260 Darumb wir al zeit war woln han.

5. Rlagbergemeinen driften, bas bie bru fenlin bie Lutherifden geftolen haben.

2265 Derher, frifch bran, criftliche gemein, Den waren glauben hat allein Der gröffre buff ber eriftenheit; Das criftlich baner billich treit

Der eriften ein jolch grofe zal Im keiserthüm und oberal In so vil manchem kinigreich, Die narren seind und Brishes lerik. Ists gleublich, was uns Erishus lerik.

Ifts gleublich, was uns Eriftus lert,
Wa zwen er von im reden hört,
Wil er den drittman bei in fton,
Warumb wolt er dan so verlon
Ein solchen hussen in sein eren
Berfamlet und eriftlicher leren?
Solt sie so manches ewigs iar
In irthüm haben lassen zwar,
Bud erst in unsern letsten tagen?
Das wer von Eristo hoch züstlagen,
Das er verließ ein solche gemein
Und stelt zü dreien sich allein,
Berließ ein solchen hussen zur,
Wub stelt sich zu den narren dar.
Wie kan ich das im glauben halten,
Das haupt von seinen glibern spalten?

Das haupt von feinen glivern fpalten?

So nun die gemeine criftenheit
Die gliver fein, als Kaulus feit,
Wie kan das haupt, der reiche Erift,
Der al zeit dei den glivern ift,
So lange iar verlassen hon,
Sein arme glid in irthum ston?
Ach glaub, die heilige criftlich gemein:
Den artickel halt ich rein.
In wie ich den geschweren hat,
Dem ftand ich nimer ewig ab.

2300 Mit berh, mit hand who auch mit mund
Bersprich ich Got mein eid und bunt,
In leben hie und bort im grunt.
Bedendk, ir criften, euwern eidt;

Im seben hie und vort im grunt.
Bebendt, ir eriften, euwern eidt;
Das ir zü gemeiner eriftenheit
2305 In dem tauff gelsworen hant.
Nun sügt thün ein trüwen stant,
Bud weicht nit, als frum erder seut,
Es gist dein reimen von der heut;
Es gist die seel, das himelreich
Id biesem dort auch ewigstich,
Nch retten euwere saerament,
Darin ir glaudt vond bossinung hent,
Die so dössich sie geschen.
In mit den siesen sein zertretten,
2315 Als ob sie Gottes gnad nit hetten.
6. Das daner der warbeit.

6. Das baner ber marheit. Je baner, bie fie laffen fliegen, Woln fie mit lift euch mit betrigen. Das erft bas sie ber warheit nennen, Das selb wir baß, ben sie erfennen 2320 Bub haben fünsttzehen hundert far Das selb getragen hech embar

652

Die warheit jag ich bir, Burff in bas criftlich baner fur,

And jag, is de ceithich daner im.
And jag, is glaub die erifilish gemein,
And halt fur warheit das allein,
Was mir erkent die erifienheit,
And nit was ieder prediger seit.
Die gemein dat zu erkennen das,
Mas warheit oder lügen was; 2350

2355 Was antrifft die ganhe gemein, Das sol nit handlen einer allein. Die criften das für warbeit hant, Was gemeine criften hon erkant, Bud nit was einer in junderheit

Satt he es dut pie trachet nit, So weich vom selben ichneller brit, 2375 Bud lauff bem grojen buffen 3û, Da findfu sicherheit und rüw. Dan billich mir zühanben stat, Wie es bem merern buffen gat, Den Griftus nimmerme verlat.

7. Das ewangelisch baner. 7. Das ewangelisch baner.

As anber baner, bas sie tragen,
Da müß ich sieren bitter klagen,
Set in vss erb kein mensch empfolhen.
Si hond ber eristen gemein gestosen.
Die heilig gemeine cristenheit
Hat vnß vss erb allein geseit,
Und gelernet ire kind,
Welches die ewangelien sind.
Ia wan ir keins beschriben wer,
So blib bannocht Cristus ler

2390 In tehnbigen bückern bejchriben:
And wer in unsern beichriben:
Bud wer in unsern beichriben,
Des sie uns selfchilch woln berauben,
Der eriftlich gemeinen nit glauben,
Der ieberman glaubet baß.
2395 Da noch fein ewangelium was

Beschriben von ben emangeliften, Glaubten boch bie gemeinen criften, Bas fie bie botten crifti lerten,

Bnb von iren munbern borten. 2400 Das ift also gehalten bliben,
Da noch kein buch nit was geschriben.
Noch glaubt man gemeiner eristenheit,
Was sie von Triso lernt voh seit,
Die sie nachgens angenumen hat
Die ewangelisch beschribne bat,
Die selbig lieblich frestig mer,

Bon Sot gesant von himel ber: Die hon sie an so mandem ort Gerinalet wol vsf tusent mort, 2410 And zerren barus ben verstant,

Ben derren darup den verstant.
Den unsere gemein nie hat erkant.
Ber kan das ewangelh fron
Im grunt vst erden das verson,
Den die frum ond cristlich gemein.
Die weder lügt noch trigt kein?
Darumb wa du mir zögst ein span,
Den wil ich an die gemein lan.
Bas mir die gemein erkent darin.

Bas mir die gemein erkent darin, Das sei der ewangelisch sin, 2420 Das nim ich für ein wahrheit an, Bud wil bei irem vrteil fian,

2420 Das nim ich für ein wahrheit an,
Bud wil bei irem vrteil fran.
Die criftenbeit hat nie gehunden,
So wil es mich nit sicher bebunden,
Das ich weich von ber cristenheit,
Dus ich weich von ber cristenheit,
Die gemein, die mir wor hat gegeben
Das heilig ewangelijch leben,
Und mich bericht on argen list,
Welches das ewangelium ist,
Die thüt mir von and wol bekant,
Welches sie ber recht verstant:
Den wil ich von der gemein gern hören,
Mor mie verwurt vst einen tag,
Dan ich mein lebtag schlichten mag.
Ich sie ein ert von ein weber leren,
Wein lerer ist die cristenheit,
Bul as mich fein einhigen man
Bringen vst ein andern plan.
2440 Das ewangelium surwar
Ist me dan fümstehen hundert iar Gewesen bei der ganzen gemein,
Die solches daner tregt allein:
Wem sie das seh ner her freiheit.

8. Das baner ber freiheit.

Bn fum ich auch, das brit gufagen, Das fie vnß meinen vor gutragen; Eriftlicher freiheit fie das nennen

Trifticher freiheit sie das neinnen.
2450 Sie klagen sich mit zuf daß, dan sie, erkennen.
2450 Sie klagen sich mit zusen meren,
Alls ob sie hart gefangen weren,
Sie wolten gern in freiheit reissen,
Wider oberfeiten spreissen,
Bub felder handlen irs gefallen:
2455 Das jelb gesiel den narren allen,
Das in kein dossheit würd vergolten,
Eich nein bossheit würd vergolten,
Eich man den kinden iren willen,
Wan kint sie dalb von weinen stillen,
2460 Sie wersen sin alle menschen gebet,

2460 Gie werffen bin alle menichen gebot,

Bub hon kein obern me ban Got. On Got wölft sie kein herren hon, Dan sie in soldere hoftpung ston, Er wurd sie alles machen lon, Er wurd sie alles machen lon, Er wurd sie alles machen lon, Er wurd sie alles machen sonder. Bie bise beie freiheit bringt ein orden. Ban der ochs verwirfst das ioch. Bud das der dasse das ein der das ein der dasse das ein der das eine das ein der das eine das eine das eine das eine das eine das eines das eine

## Die Welschgattung.

Unter dem Titel "die Belfchgattung" ersichten im Jahre 1513 zu Strafburg ein Gedicht, welches bis jest noch kaum dem Ramen nach bekannt ift, jedoch aus mancherfei Gründen ausgezeichnet zu werden verdient. Der Dichter hat sich nicht genannt; doch läßt sich aus dem Gedichte entnehmen, daß er ein gebildeter, ja wohl selbichte entnehmen, daß er ein gebildeter, ja wohl selbich gelehrter Mann war und vielleicht dem Kaifer Mazimilian nahe stand, desse politist er versocht. Einige Ausdrücke, Bendungen und Gedanken könnte beinahe auf die Bermuthung führen, daß Brandt der Berfasser sei, allein dagegen spricht nicht nur die ganze Darstellung, sondern auch der Umstand, daß der Berfasser sich in einer Beise gegen die gesehrten Juristen und das römische Necht äußert, die im vollsten Gegen-

fage gu Brandts Auficht ftebt.

Das Gedicht beruht auf allegorischer Einkleibung, die beinahe vollständig durchgeführt ift. Rach einer gereimten Borrede, in welcher ber Dichter feinen Schmerz über die ungludlichen Zeitverhaltniffe ausfpricht, ergabit er, daß er einft Luft befam, zu einem Baldbrunnen zu gehen, um fich dort zu erlaben. Die schone Natur und der Befang der Bogel ftim= men ihn heiter; er fest fich an den Brunnen und vergißt dort der schwulen Sige. Als er aber die Bogel alfo hell ihre Stimme zu Gott erheben hörte, gedachte er feines früheren fundlichen Lebens und der schlimmen, lafterhaften Zeit. Wie er fich diefen Bedanken hingab, tam ploglich ein wilder Mann, der ihn gefangen nahm und mit gebundenen Sanden in eine Soble führte. Dort ermabnte ibn der Bilde, fich nicht zu fürchten; er wolle ihn, fagte er, vor feine herren führen, die, gut und weife, von Gott den Auftrag hatten, fich um die Angelegenheiten der Menschen zu erkundigen; er folle nur auf ihre Fragen die Wahrheit antworten. Diefe Rede gab dem Dichter neuen Muth; der wilde Mann befreite ihn von feinen Banden und ftieg in eine Bofanne, morauf eine Fran erfchien, die ihn in einen schonen Saal führte, in welchem zwölf Breife fagen. Der erfte fragt den Dichter, wie es in der Belt gugebe? Er antwortet, daß es gar übel ftebe, und nun gibt er einen weitläufigen Bericht über die politischen Berhaltniffe, besonders über den Bund von Cambray gegen Benedig, gegen welches er nicht gut ge-ftimmt ift, und über die italianischen Berhaltniffe überhaupt. Der zweite Greis nimmt hierauf das Bort: er dringt zunächst darauf, daß man dem Kaifer gehorsam sein folle; dann schildert er in langer Rede die Berdorbenheit, welche alle Stände ergriffen habe, und die fo groß fei, daß wenn Chri= fine wieder auf die Belt fame, er eine langere Beis

fel haben mußte, als bagumal, ba er die Raufleute aus dem Tempel jagte. Bei diefer allgemeinen Sit= tenverderbniß, fagt er, fann das Reich nicht läuger bestehen, es muß in fich zusammenfallen. niemand fann mehr zu feinem Rechte tommen, und es foften die Advokaten fo viel, daß Jeder gu Grunde geben muß, der vor Gericht fein Recht geltend machen will. Die Advokaten verdreben Alles; das macht Das gefchriebene Recht. Die Babrheit ift unterdruckt, und die Gerechtigfeit aus ber Belt ver= bannt. Run tritt die Gerechtigkeit felbit auf und flagt über die Berfolgungen, die fie zu dulden habe. Sie fet, fagt fie, von Gott bagu anserfeben, im Rathe der Fürsten zu figen, allein jest habe man fie verftoßen und behaupte, fie fet nicht gelehrt genug und tenne das Recht zu wenig. Sierauf nimmt der Greis das Bort wieder, er fundigt dem Dichter an, daß er freigelaffen werden folle, und legt ihm Alles, was er gehört, nochmals ans Berg. Es wird nicht eher beffer werden, fagt er, bis alle Gewalt auf Einen vereinigt fet. Raifer hätten von ihrer Macht viel zu viel abgege= ben, fo dag Riemand mehr gehorchen wolle. Run folle er hingehen, fahrt er fort, und die Saupter bes Reiches ermahnen, fich zu vereinigen, fo lang es noch Beit fet, und dem Raifer in Treuen unterthan gu fein, damit er die nothige Gewalt habe, das Bofe gu bestrafen, das jest die Belt erfulle. Um Schluß feiner Rede macht ber Greis auf die drohende Constellation der Bestirne aufmertfam; Deutschland schwebe in großer Gefahr, es solle fich vor dem Suden in Acht nehmen. Rach einer lan-geren Episode ahnlichen Inhalts scheidet der Dichter von den Greifen mit dem Entschluffe, Alles, was er vernommen , jum Beften feines Baterlandes zu veröffentlichen.

Die Welfchgattung fchließt fich durch die Rlagen über das allgemeine Stitenverderbniß an Brandte und Murners Gedichte an; fie unterscheidet fich aber darin wefentlich von ihnen, daß fie zugleich eine ansgesprochene politische Tendeng hat. Der Dichter will nicht nur das Nationalgefühl gegen die answärtigen Feinde, gunachft gegen das verhaßte Benedig erweden, er will auch auf die Rothwendig= feit aufmertfam machen, der drohenden Auflöfung des Reichs dadurch zu begegnen, daß man dem Rai= fer die frühere Macht wieder gebe, durch welche al= lein die Ginheit des Reichs wiederhergestellt und alle llebel gehoben werden fonnten, durch welche Land und Bolt ins Berderben geriffen wurden. Blid ift frei und weit, feine Gefinnung acht pas trivtifch; Beides gibt fich ichon darin fund, daß er das einfache, altgermanische Gerichtsverfahren gegen bas römische Recht mit seinen Schreibereien und Berdrehungen in Schutz nimmt. Der poetische Berth des Gedichts ist im Allgemeinen nicht gering. Zwar ermudet es durch die nur gu häufigen aftrologischen Betrachtungen, fo wie durch viele Biederholungen und eine gewiffe Beitschweifigfeit; allein es ift dies ein Fehler, den der Dichter mit feinen Beitgenoffen gemein hat. Dagegen finden fich viele wirklich fcone Stellen mit acht poetischen Bugen, besonders in Raturschilderungen, die von tiefem Gefühl und bei großer Rurge von wahrhaft bichte-

rischer Auffaffung zeugen.

Unfang ber malifchen gattung. In fummere geit lag ich ein nacht; Die maß fast beiß, bas ich mir bacht,

Die his die macht dich schwach und krank.

Die his die macht dich schwach und krank.

Mit dem kam mir jun gedank

Tin killer prunn, den ich wed wust Inn einem wald, zu dem mich glus, Das ich mich de krabenn, Und dem wald den kust dem kieft des in den den ven war dag, als die sunn har glöst Bon orient, die sternen fest Sich neigten gegen oecident.

In den zuei vor tag, als die sunn besendt

Is Mit jum aussgang, frölich und school They übern orizont hergdn, Bud die sich neigten gegen oecident.

In dem zoch sich einen besendt

Is Mit jum aussgang, frölich und ich nicht, Das duch ich mir, nün saum dich nicht, Das duch ich mir, nün saum dich nicht, Das duch ich mir, nün saum dich nicht, Das duch ich mir, nün saum die nicht, Der waß wunsam, lieblich von siehent.

Wit dem kam ich züm grünen wastet, Mit dem sich zich des in gesten des in in säsen;

Wit manichem kraut und daum jo grün

Bas er gezierdt schön auß der massen.

Der wahlösgel wil dar jun säsen;

Die icheten also lieblich singenn,
Is stimm so gar frölich erstlingen,
Das sich bertslich fred da von nam.

30 Mit dem sich zu der den den keinen genen jed zu sieher kan.

Beim prunnen sich da nier saß,
Der grossen his sich ganz vergaß,
Die ich gestlich fred da wen nam.

30 Mit dem sich zu den den prunnen sam:

Beim prunnen sich da nier sedacht,

Uls sich an säh den prunnen aucht,

Bud hört die fögel also bell

Ir stim zu Gort mit lod erseben,
Gedacht sich mir zu zuges sich?

40 Bud bist dom weg der weishait weit

Durch dein sündert win genet wis gön.

45 Roch wiltu deim wollust nach traden,
Rüns fan es sich bach nich bis zü eine nehen.

Den sich den sin delt werzet bein zeit?

40 Bud bist dom da gar zergadet

Inn sünden hin bis zü beim enh;

Dein leben also gar zergadet

Inn sünden hin bis zü beim enh;

Dein leben sach zu ersendet weißen,

Bas de must forn auß biser welt."

Inn geistlich ven den beren geschente

Durch eilendt und zuch ersen geschente

Bil frummer frauden, vnd verdrent

Bapf, Kalper vild darzu Frankreich;
60 Nech sicht es vil eim andren gleich,
Dan man dar von peh reben wil.
Des Christen plüt vergisst man vil
On alse not, auch werben geschendt
Bil frummer frauwen, vnd verdrent
65 Das land, dar jun verdordt die leit.
Es ist vur war ein hartte zeit,
Bud niemant dar zu herzen nimpt,
Baß sind und laster dar auß entspringt
Ob man nün dat macht vud gewalt.
70 Mit dem sah jich jun prunnen kalt,
In disem dan die die nur prunnen kalt,
In disem dan die die kan dein begeer,
Der mir mein herz erquickt gar.
In dem so nim jich etwas war,
I die mit suchsen ganz kein weil.
Als ich mich wis zu siehen siehen,
Ihut es mir gar den weg versollen;
Mit einem daum engt es die dan.
So das was ein grausam starck, wild man:
Mit lang vnd lockertigen har
Bud wachselven was sein eine kend,
Mit ding trüg er ju seiner kend,
Mit denner warent gürt sein lend.

Sein fimm was groß von bingeheur, Sein augen brunnent wie bas feuwr; Ein pog im an feiner seitten bieng. Mit schneller eil er zu mir gieng; Er sprach: "Gib bich gfangen begent!"

90 Mit bem fo band er mir mein hend.

90 Mit bem so band er mir mein hend.
Inn meiner angst rüfft ich Gott ann, Das er mich heut nit wölt verlan Bud mir ein lenger zeit hie geben, I beffern mein unrechtes leben
95 Emb jund, die zich e het begangen.
Also fürt mich derielb gefangenn
Hin durch ben wald, vil rauber weg, Bder groß wasser wir rauber weg, Bder groß wasser vol.
Mit dem lah jed ein ther, was groß, In einem sele, dab man auff solos Bud ließ uns ein zur selben vort.
Da sah ich erst ein zur saulam ort
105 Bud sind erst ein graulam ort
105 Bud sind erst ein graulam ort
105 Bud sind erst, "Gjell, bis ein mann Reben wab sprach; "Gjell, bis ein mann Bis nit so weidig gmuß vod zag!
110 Wir kummen bald zu liechtem tag.
Dand Gott und seiner gistisat,

Dank Gott und feiner güttikait,
Das ich dich hon her ein gelait,
Bud thu dich firen inn die flatt,
Da man gerechtikait inn hatt,
11.5 Und dann rechte weißhait inn lört
Bud die gdot Gottes nit verkort
In glattem schein, mit schöm glosiern,
Und man aus zoosjer also stru,
Das man aus zoosjer sich mach flein,
120 Als hehand lett die welt gemeinn.
Allain weißhait würt da gespuirt,
An grechtigkait kain öbrer irt,
Die vedem gibt das im zu hört.
Die warhait würt da hoch geertt,
12.5 Man setzt spin zu hört.
Bud wan die höhere zönd zu rat,
Das erst vrtail die machait selt;
Darnach würt grechtikait gestelt

Das erft vrtail bie warhait felt;
Darnach würt grechtikait gefelt
Inn jr mittel mit großer eer,
130 hoch würt gelobt da Gott der herr;
Dan ee das ih der ratichteg pflegen,
Thund ih vordin ferr von inn legen
Das ihen, das wider Gott ist thon,
Bud andre laster, die nit sol hon
135 Ein ödert handt, das dan regiert.
Da wirt has weckt auch nicht gloßer!

Da würt bas recht auch nicht glofiert, Roch mit geferbtem ichein gelpalten, Da burch bem armen wert verhalten, Das im von Gott vnd recht zu ftat.

Das im von Gott und recht zu ftat.

140 Da murt betracht in irem rat
Gemeiner nut, ben Römern gleich;
Weil ih regierten promisch reich,
Wart angeschen gemeiner nut;
jo bald jun aber wüchs ber but,
145 Bnb auch bas aitter ber hossart,
Das burger wider burger wardt,
Roch feiner mit bem annert maß.

Bnb feiner mit bem anbern wolt Meer haben burgerlich gebult, End bas ir gmut marb und beger,

Meer haben burgerlich gebült,
And de jer gmit ward und beger,
150 Wie jeber wurd allain ain herr,
Nach abels gnoß sein stand zu fürn;
Da gieng sait ab je güt regiern,
Das einer ben anbern ward ansehen
Aber dachjel und groß verschmehen.
155 Auß dem erwächs inn neid und haß.
Dar nach so kam gar bald aust, das
Inn ir stat und gwalt ward gnummen;
Ender ein herrn müstens kummen,
Und die es dan siert noch zu der zeit.
Send noch sie großen forgen vil,
Dar von jch heh nit sagen wil;
Dan es siht noch eim doßern gleich,
Was de m und vein boßern gleich,
Das es sigt hart und übe fandt
Und dem und bet, die standt
Und dem und ist die nacht
Und dem und ist die nacht
Und dem und best ired aus gandt,
Das es sigt hart und übel standt
Und bem und jen die fandt
Und ben die sien die send,
Dan jch nit mer bin dan ein knecht
Der herren, die dusten ercht,
Rach dem unds Gott her her begert
Und dem vends Gott her her begert
Und dem vends Gott her her begert
Und dem vends Gott her her begert
Und der jeh, wa das schäfflin hrtt.

Noch kumm ich gu tieff in bie sach, Wan ich wurd mud und bu seer schwach, Bnb saum mich selber lang bar an, 180 Das ich bich bid beringen kan Un bas ort, gu ber selben ftat, Da bu wurft seben einen ratt Beb ein figen, alt, gram vnd weiß, Die nit auff borbeit legenbt fleiß, Die nit auff borheit legendt fleiß,
185 Bud barmit pflegent je radticklåg.
Darumb merd recht, waß ich die sag:
Bon jun würst gfragt auff beinen ald;
Darumb gebend, gib recht beschaid,
Mas man dich frag, das merd gar eben,
190 Bud thu der warheit zeignuß geben,
Gar niemang zu lieb, noch zu laidt.
Berschweig jun feinen weg warhait!
Thu von derselben dich nit kören,
So mirthu weishait von inn hören."

50 würftu weißhait von jnn boren."

Thủ von berselben bich nit kören, Go würsiu weißhait von jun bören. 195 Da jed von bem wilden grausam Inn meiner angst sein red vernam, Das er von Gott dem herren sagt, Ind meiner angst sein red vernam, Das er von Gott dem herren sagt, Ind sein gedot also fast klagt, Dar zử von der er mir dan so vil sait; Da gwan jed wider vond ein hert, Vergaß meinr not vnd auch meink semmen, Des sinsten bergs, in dem wir waren; Bud dorft doch mich nit offendaren, Des sinsten bergs, in dem wir waren; Und doch der ein sinsten der so, der sein ein son der versche von jedrecken ein wort. In de work den jed ein andre port, In die was ein busaun gehendt: Die seits der wild mann an sein mund Die port auff, da jed jed den tag Ein schofes hauß, gar seinen sassert Ein doches hauß, gar seinen seiner sein hann Mein hend auff, ließ mich ledig gan. In bem het se much ließ erhot; Ein ben dus sieh und zieh erhot; Ein mich ledig ann. In den mir ver der wert unter die nam vor such sassert. Die nam von fürt mich phend hin ein In einem ring zwelff männer sassen. Die sieng mit mir reden an.

225 Bepart, alt, graum, erber perfan: Die fiengent mit mir reben an.

### Priameln.

Eine eigenthumliche Form des didattischen Spruche, die Priamel, wurde in diesem Zeitraume vielfältig bearbeitet; doch ift fie teineswegs jest erst aufgekommen, vielmehr findet fie fich schon fehr frühe, j. B. bei dem Spervogel (S. o. S. 35 Nr. 2) und bei dem Kangler; einzelne Stellen Freibants find nichts Anderes als Priameln, und wir finden felbft bei ergablenden Dichtern, &. B. in hartmanns Iwein Sapftellungen, welche an die Briamel erinnern. Es ift daber gang richtig, wenn Leffing und nach ihm Berder in ihr die urfprungliche Form des dentschen Epigramme erkennen. Sie ift in Form und Darftellung durchaus volls-thumlicher Art, und es ift daher begreiflich, daß fie mahrend der Bluthe des Minnegefangs gang gurudtrat, und fich erft wieder zeigte, als das Boltsleben Rraft und Bedeutung gewann. Die besondere, fest ausgeprägte Form der Priamel besteht darin, daß auf eine größere oder kleinere Reihe von Borderfagen, von benen jeder meiftentheils eine Berszeile bildet, ein fie alle umfaffender turger Rachsat folgt, der gewöhnlich in einer einzigen Berozeile die Aehnlichteit und die Bedeutung jener Borderfaße zusammenfaßt und eine Lehre enthalt, die jedoch nicht ausdrucklich ausgesprochen wird, sondern nur aus dem Zusammenhange hervorgeht. Ihren volksthumlichen Charafter bewährt die Bria-

mel vorzüglich dadurch, daß die Borderfage mei= ftens Unschauungen aus bem Leben enthalten, und die Lehren, die aus ihrer Bufammenftellung gego= gen werden follen, Lebens = und Rlugheiteregeln find, wie fie das Sprichwort gibt, fo daß die Pria= mel in der That nichts Underes ift, als ein gufam= mengefestes ober erweitertes Sprichwort. Der Name fcheint aus dem lateinischen Wort praeambulum, Prämbel, entstanden zu fein. "Es wird, fagt herder, erft lange praambulirt, und dann folgt der turge Schluß oder Aufschluß. Die Priamel ift alfo ein furges Bedicht mit Erwartung und Auffcluß; gerade die wefentlichen Stude, in die Leffing das Sinngedicht fest."

Benn die Priameln auch außerlich einander beinahe immer gleich sehen, so ift dagegen ihr Inhalt außerst mannigfaltig, wie die Lebeneverhaltniffe, die fie darstellen, und die Lehren, welche fie ans deuten. Die meisten find, wie es fcon die epis grammatische Schlugwendung mit fich bringt, wigig und voll des heiterften humors, manche von nicht geringer Derbheit, die Alles mit den nachteften Ausdruden bezeichnet. Andere, es ift aber bies die geringere Bahl, haben einen mehr ernften Cha= ratter, aber gerade biefe halten fich weniger ftreng

an die Form.

Bon bekannten Dichtern haben Rofenblut und Sans Folg Priameln gedichtet; bei weitem die meiften aber ftammen von unbefannten Berfaffern, und bei vielen muß gewiß ber Urfprung im Bolte felbft gefucht werden, wie ohne 3weifel bei ben meiften von denen, welche wir hier unten mittheilen. Das lette Stud ift jedoch teine Priamel, ob es gleich in ei= ner handschriftlichen Sammlung folder Dichtungen fteht; dagegen ift es deswegen merkwürdig, weil es ber altefte Berfuch in bentichen Begametern ift; wir haben es hier beigefügt, weil wir ihm nicht leicht einen paffenderen Blag hatten anweisen tonnen.

1. Unnütze Arbeit. Wer holtz vff musserin dischen hawet und erbis an die stegen strawet, und omais trug in ain bet, und newe set ernider dret, und bin tragt in ain bad, und dorn straywet vf ein engen pfad, und drinckvass mit nussschaln schwanckt, der arbait, das jms niemand danckt.

2. Ein gleiches. Wer baden wil ainen rappen weiss, und daran legt sein gantzen fleiss, und an der sunnen schne will derren, und wint wil in ain kisten sperren, und ungluck wil tragen fayl, und alle wasser wil binden an ain sail, und ainen kalen wil bescheren, der tut, das da unnutz ist, gern.

3. Werthlose Dinge. Ain vassnacht on frayden, ain messer on schaiden, ain munch on kutten, ain jungfrau on dutten, und ein stecher on ain pferdt: die ding seind alle nichts wert.

4. Widernatürliche Dinge. Ain junge maid on lieb, und ain grosser jarmarckt on dieb, und ain alter Jud on gut,

und ein junger man on gut, und ain alte schewr on mauss, und ain alter beltz on lauss, und ain alter bock on bart. das ist alles widernatürlich art.

- 5. Was zusammengehört.

  Ain stelender dieb und ain butel,
  ain boss wayb und ain grosser kuutel,
  und grosse gerten und böse kind,
  und ain metzler und ain faisst rind,
  und ain schneller lauffer und ain ebner weg,
  ain hungrige sau und ain warmer dreck,
  und saugende kind vnd melekend ammen:
  die ding füegen gar wol zusammen.
- Welcher man nit geltend guter hat, und vil mit bosen weyben umb gat, und vogern arbait und gern fayrt, und vber tag bey dem spil umb layrt, fruo vnd spat ligt bey dem wein, und des besten alzeit wil vol sein, und nit fleucht vor der schanden mayl, der wurt gern dem hencker zu tail.

### 7. Ein guter Beichtiger.

Ain priester, der dreissig jar zu schul war gangen, ehe er sein ampt hat angefangen, und ain jar hat gereisst, gesturmt, gestritten, und ain jar geraupt und umbgeriten, und ain jar ein boess eeweib het, die nymmer nach seinem willen tet, und ain jar gedient, da die arbait war schwer, da ain bosi fraw und ain zorniger her wer, und ain jar war gangen in betler leben, der kont Got bus in der beicht geben.

### 8. Ein schlechter Beichtiger.

Welcher priester ist zu krank und zu alt, der nicht hat päbsts oder bischofs gewalt, der selten in den büechern liest, und allweg gerne trunken ist, und in der schrift ist übel gelert, und an seinen sinnen ganz versert, und nie kein predigt hat gethan, und dazu war in des pabstes bann, und an der baichte säss und schlief, so man im beicht von sünden tief, und nicht wüsst, was ein todsunde wer, der war nicht ein guter beichtiger.

### 9. Macht des Pfennigs.

Kommt kunst gegangen vor ein haus, so sagt man ihr, der wirth sei aus: kommt weisheit auch gezogen dafür, so findt sie zugeschlossen die thür; okommt zucht und ehr derselben maas, so müessen sie gehn dieselbe strass; kommt lieb und treu, die wär gern ein, so will niemand ihr thorwart sein; kommt wahrhait und klopfet an, so muss sie laug vor der thür stan; kommt gerechtigkeit auch vor das thor, so findt sie ketten und riegel vor; kommt aber der pfennig geloffen, so findt er thür und thor offen.

10. Werthlose Dinge.

Ein böhmisch Mönch und schwäbisch Nonn,
Ablass, der die Karthauser hon,
Ein polnisch Brück und wendich Treu,
Hüener zu stehlen Zigeuner Reu,
Der Welschen Andacht, Spanier Eid,
Der Deutschen Fasten, kölnisch Maid,
Ein schöne Tochter ungezogen,
Ein roter Bart und Erlenbogen,
Für diese dreizehn noch so viel
Gibt niemand gern ein Pappenstiel.

### 11. Eintracht.

Ain rat in ainer stat vnd ain gemain, wn die all gleich tragen vber ain, ain pfarrer und sein vnderthenig, die nit wider ain ander spennig, dessgleichen ein convent und ir apt, da zwischen es nymmer ufgnapt. und ain herr und all sein hindersessen, die nymer mit ainander kiffen esen, und ain frommer eeman und sein weyb, die zwu sel haben und ainen leyb: wn die ding zusamen concordieren, das ist Got ain vil pesser hoffiern, denn saitenspil und orgelgesanck, das von musica uff diser erd ye erklangk.

12. Haushaltungsregeln.
Sew korn Egidii, habern, gersten Benedicti, und flachs Urbani, ruben, wicken Kiliani, erwis Gregorj, linsi Jacobi minoris, sew zwybeln Ambrosii, all felt gronen Tiburtii, sayw kraut Urbani und grab ruben Sancti Galli, mach wurst Martini, kauf kesz vincula Petri, drag Sperwer Sixti, vach Wachtel Bartholomey, kruf holtz Johannis, wiltu es haben Michaelis, klaib Stuben Sixti, wiltu warm han natalis Cristi, iss gans Martini, drinck wein per circulum anni.

### III. Epische Poefie.

Reine Dichtungsform ift in dem vorliegenden Beitraum im Bergleich zu den großen Leiftungen ber vorigen Periode fo tief gesunfen, ale die epische Boene. Denn wenn auch die Runftsprif von ibrer früheren hoben Ausbildung gur vollften Bedeustungelofigfeit herabfant und in der geschmacklofen Nachbildung der alten Formen erftarrte, fo erhob fich daneben das Bolkelted in bochft erfreulicher Weife und es ließ ben Untergang ber höfischen Ep-rit um fo eher verschmerzen, als fich in demselben eine so acht weetische Tüchtigkeit, eine so reiche und lebendige Mannigfaltigfeit entwickelte, wie fie felbit taum bei ben beften ritterlichen Dichtern gu finden mar. Die didattifche Boefie verlor gwar ebenfalls ibre schone, in manchen Dichtungen gur bodiften Bolltommenheit ausgebildete Form; mas fie aber in poetischer Sinsicht verlor, gewann sie an praktifcher Bedeutung und an unmittelbarer Birtfamfeit; fie ericheint als bas trenefte Bild ber mannigfalti= gen Bestrebungen jener vielbewegten Beit, als bie Grundlage, aus welcher fich ein neues Leben gu entfalten begann. In der epischen Poefie erblicken wir dagegen beinabe nur das fortgefeste Absterben der fruberen Blutbe, fast nirgende ben Reim gu nener Erhebung. Denn felbft die bedeutfamfte Erfcheinung ber Beit, ber Reinede Bos. bleibt in

poetischer Begiehung durchaus vereinzelt und ohne Ginflug, den es nur durch die didaftische und fa= tyriiche Richtung gewann, die theile in ihm lag, theils aber auch erft hineingelegt murde. Heber= banvt waren weder die Beitverhaltniffe, noch die praftische und reformatorische Richtung des Beiites der epischen Poefie gunftig, welche vor Allem auf der ungefefielten, durch feine außeren Ruckfichten beschränften Thatigleit der Phantafie und dem frendigen Rudblick auf die Bergangenheit be-In einer Beit aber, wo der entscheidenofte Rampf gegen die Bergangenheit begann, mo fich gerade dasjenige, was den Glang der früheren Beiten bildete, Rirche, Raiferthum und Ritterschaft in vollster Auflösung und Erniedrigung zeigte, ei= ner Zeit, wo Bildung, Macht und Bohlstand bei benjenigen Ständen verschwand, die früher in deren Befit maren, um auf einen nenen überzugeben, wo endlich die bedeutenoften geiftigen Rrafte nach einer neuen Gestaltung der Dinge hinarbeiteten, tonnte Diejenige poetische Gattung am wenigsten gedeihen, welche gang entgegengesette Forderungen und Rich=

tungen erbeifcht. Die Stoffe der epischen Dichtungen find im Gangen die nämlichen, wie in der vorigen Periode, doch gibt fich der Einfluß der neuen Zeitrichtung barin fund, daß die ausländifchen Stoffe, gumal die brittischen, welche früher den Mittelpunkt ber poetischen Thatigfeit bildeten, fast ganglich gurudtreten, ba nur ein einziger und zwar febr mittel= mäßiger Dichter, Ulrich Fürterer, die Sagen von Artus, der Tafelrunde und dem Gral bearbeitete. Die Karlsjage fand mehr Theilnahme, allein die hieher geborigen Dichtungen: Ma= lagie, Reinold von Montalban und Ogier von Danemart find Hebersegungen niederlandi= icher Gedichte, welche felbst hochst mabricheinlich frangofischen nachgebildet worden maren; und es find Dieje Ueberjegungen feineswege den ahnlichen der frübern Beiten gleichzustellen, mit denen fie vornämlich in Beziehung auf Sprachennd Bers in keiner Beije zu vergleichen find. Diefe Gedichte find nur deswegen bedeutend, weil in ihnen die geiftige Rraft der phyfifden gegenüber verherrlicht wird, und weil gerade diefe ftart hervortretende Abficht, welche mit der Zeitrichtung fo gang in Einklang ftand, mabr= scheinlich der hauptfächlichste Grund war, weshalb fie überhaupt hervorgezogen und nachgehends fo beliebt wurden, daß fich aus ihnen die frateren Bolfebucher bildeten. Johann von Soeft (1448 -1506, eigentlich Joh. Grumelkut aus Unna in Bestphalen) wird für den Ueberseter jener Bedichte gehalten, allein vielleicht mit Unrecht; dagegen hat er ein größeres Bedicht, "Margaretha (oder die Rinder) von Limburg" aus dem Niederlan-difchen ins Deutsche überfest. Dem Frangofischen nachgebildet ift die "Befchichte von der Ro= nigetochter von Frankreich" burch Sans von Bubel. Alle Diefe Berte tonnen, eben weil fie nur llebersethungen find, unsere Aufmerksamkeit nicht weiter in Anspruch nehmen, eben fo menig bas Medicht "Friedrich von Schwaben", von einem unbekannten Berfaffer (ob es gleich urfprung= lich deutsch ift, und eine Beschichte ergablt, die in ihrer Anlehnung an altere dentiche Sagen mancher= lei Intereffe darbietet), weil es in Absicht der Darftellung noch viel ungenngender ift, ale die oben erwähnten lleberfegungen aus dem Niederlandifden.

Nicht glücklicher find die Bearbeitungen der dentschen Geldenfage, die aus dem vorlie= genden Beitraume fammen. Rur in wenigen, wie 3. B. in dem " Gurnen Siegfried" und in bem noch fpateren " Sildebrandelied", ift noch die ursprüngliche Rraft des Boltsliedes ficht= bar; das Gedicht: "Dietrichs Drachenfam= pfe" dagegen ift das durchaus robe Machwert ei= nes unberufenen Sangers, dem es eben fo febr an poetischer Auffassung des zum Theil schönen Stoffes, als an der Babe der Darftellung mangelte. Etwas beffer find diejenigen Ueberarbeitungen des Drinit, Bug=und Bolfdietrich, des gro= Ben Rofengartens und des Laurin, welche unter bem Namen ,, Seldenbuch " vereinigt und oft gedruckt murden, weil die lleberarbeiter, vorausgesett, daß deren mehrere waren, hie und da noch fo viel von den alten Bedichten bewahrten, als es bei der Umgestaltung der Sprache und der Um= setzung der vierzeiligen Beldenstrophe in eine acht= zeilige möglich war. Endlich murden alle diefe Dichtungen nebst andern verwandten Inhalts um das Jahr 1472 von Rafpar von der Rön in verfürzter Form umgedichtet, und dies war der lette Berfuch, die deutsche Beldenfage in ei= ner der Beit anpaffenden Bestalt gu bearbeiten. Denn obgleich die Theilnahme des Bolts an derselben noch keineswegs erloschen mar, ja dieselbe noch in den folgenden Jahrhunderten fortdauerte, wie aus den dramatifden Bearbeitungen der Gagenftoffe durch Sans Sachs und den noch fpatern Sacob Aprer erhellt; fo war fie doch nicht mehr fo lebendig , daß fie im Bolte felbst hatte frifche Burgeln schlagen und neue Bluthen treiben fonnen. Sie war ihm lieb, als eine schöne Erinnerung an die große Bergangenheit, als ein theures Erbiheil feiner Bater; aber die vielbewegte Beit mit ihren Forderungen und Bedürfniffen jog es ju gewaltig ab, als daß es fich der Sage noch mit gangem Bergen hätte guwenden fonnen.

Rebit diefen Darftellungen der deutschen Beldenfage murden auch mehrere andere altere, nicht gu derfelben gehörende Bedichte neu bearbeitet und es find diese Bearbeitungen zum Theil nicht unwichtig. weil fich von manchen derfelben die altere Geftalt nicht erhalten bat. Auch die hieber geborigen Dichtungen haben keinen großen Werth, ob fie gleich gum Theil bei dem Bolke febr beliebt maren und banfig gefungen murden, was fie aber mohl vor= guglich dem Stoffe zu verdanten batten, an bem das Bolt immer noch mit großer Liebe hing, denn in beinahe teinem berfelben ift eine Gpur bes gewaltigen Geiftes gu finden, der den Boltegefang belebt. Bir begnugen une daber, nur die betannteften zu erwähnen. Die Sage vom "Bergog Ernft", welche im zwölften und dreizehnten Sahrhundert befungen worden mar (G. 268), murde au einem Liede in der Strophenform, welche ben Namen des Gelden führt, verarbeitet; fo gufammengedrängt aber alle einzelnen Abenteuer find, und fo viel auch in der Berfurgung verloren ging, fo ermudet bas Gedicht doch durch die Beitschweifigs feit der Darftellung, in welcher felbft die bedeutends ften Buge ber Sage wirfungelos verfdwimmen. Das ,, Lied vom edlen Möringer" (vielleicht so viel als meringer, Meerfahrer) erzählt die alte, auch von Andern , g. B. von Rarl dem Großen berichtete Sage, wie ber Beld, auf die Treue feiner

Gattin bauend, in entfernte Länder zog, bort durch einen Engel erfuhr, daß fie im Begriffe fet, ein neues Cheband zu knupfen, durch den Engel auf wunderbare Beije in die Beimat gebracht wurde, fich feiner Frau beim Bochzeitsfest durch feinen Ring ju ertennen gab, den er in ihren Becher warf, worauf fle, die in der That ihre Trene bewahrt hatte, ihm gu Fußen fiel und ibm betheuerte, daß fie feiner noch würdig fei. Dem herrn von Reifen aber, bem ber edle Möringer feine Battin gur Pflege anbefohlen und der fein Bertrauen getaufcht hatte, begnadigte er mit den Borten: "Gerr von Reifen, es foll nicht fein , Bergeft einen Theil Guerer Befdwer, Und habt für Ench die Tochter mein, Und laffet mir die alte Brant! Mit der fann ich mich wohl verrichten, 3ch will ihr felber ichlagen die Baut." Der Ton und die Sprache des Gedichts laffen auf ein höheres Alter fcbliegen; auch kommen in demfelben zwei Strophen eines Lieds Balthers von der Bogelweide beinahe wortlich vor. Der "edle Möringer" war gur Beit fehr beliebt (diefem Liede laufen die alten Beiber nach, fagt Michel Beheim), wovon die wieberholten Drude Benguiß geben. Bang in der brei= ten , meifterfängerifchen Beife ift das Lied ,, von Beinrich dem Lowen", als beffen Berfaffer fich am Schluffe ein fonft unbekannter Dichter Dichael Buffenbeer nennt; und in feiner Beife bedentender ift das Lied "vom Ritter Trimu = nitas" von Martin Mayer aus Reiclingen, von dem außerdem noch zwei oder drei ergablende Lieder auf uns gekommen find. Das merlwurdigfte aller bieber geborigen Bedichte ift aber das befannte Lied vom " Tanbaufer", in welchem fich auch ber urfprungliche Beift bes Bolteliede am lebendig= ften erhalten bat.

Die Legenden bich tung war auch in der vorliegenden Beriode noch fehr beliebt, aber von den
zahlreichen größeren und kleineren Gedichten der Art
hebt fich vielleicht kein einziges über die gewöhnlichke Mittelmäßigkeit. Gegen den Schluß bes
Zeitraums verlieren sie ihren epischen oder mystischallegorischen Charafter und werden im Sinne der
Zeit motalistrend. Bir erwähnen nur die bedentendste, das "Leben der heiligen Elisabeth"

von Joh. Rothe.

Die großen gereimten Beltchronifen verschwinden beinahe gang; es hat fich ein einziger Dichter darin verfucht, Beinrich von München (um 1350), der eine frühere Arbeit der Art, welche von einem Ungenannten am hofe des Landgrafen Beinrichs von Thuringen (1247-1288) begonnen worden mar , überarbeitete und fortfette, indem er die Chronifen Rudolfe v. Eme, des Enenfel (S.453), Konrads von Burgburg Trojanerfrieg, Strickers Rarl und andere wortlich benutte und in feine Darftellung einreibte. Neberhanpt bemachtigte fich jest Die Brofa der geschichtlichen Darftellung, und insbefondere murden bie Landes- und Städtegeschichten beinabe ohne Anenahme in Profa abgefaßt; bage= gen murden gleichzeitige Begebenheiten ober auch Die Befdichten der mertwürdigen Beitgenoffen fehr baufig in Reimen bargestellt. Freilich baben biefe Arbeiten feinen poetischen Werth, mabrend fie für Die Zeit= und Sittengeschichte mannigfaltiges In= tereffe darbieten. Co murde der "Aufftand der reichen Zunft der Beber in Coln" (1270) von einem Ungenannten befungen, Rofenblut Dichtete den ,, Rurn berger Arteg", Dichael

Beheim ergablte in feinem "Buche von den Bienern' den Aufftand berfelben, und ichon früber verfagte der Suchenwirt mehrere hiftorifche Bedichte. Außerdem erwähnen wir noch die in niederdeutscher Mundart verfagte Beschichte der " Feb de zwischen der Stadt Soeft und bem Era= bischof Dietrich von Coln", die "Ge= schichte des Conftanger Conciliums" von Thomas Prifchuch von Augsburg, die ,, Reim = dronit des Appenzeller Rrieges" von eis nem unbefannten Dichter, und die bes " Schwabenfriege" (1499) von Johann Leng ans Freiburg, dem wir die Mittheilung einer Reibe von vortrefflichen Rriege= und Siegeliedern, g. B. des oben (S. 621) mitgetheilten "Dorneckerlieds" verbanten. Bir haben endlich noch eine gereimte "Chronit bes Schwabentriegs" von Ri= flas Schradin, Schreiber zu Lugern; es hat die= felbe zwar feinen poetifchen Werth, fie ift aber des= halb merkwürdig, weil fich in ihr, vielleicht gum lettenmale in fo entschiedener Beife bas Bewußt= fein ausspricht, daß die Schweiz zu Deutschland gehöre, mahrend der Berfaffer doch von der tiefften Liebe jur Gidgenoffenschaft und von ber größten Begeisterung für ihren Ruhm durchdrungen ift, den er jedoch nicht bloß in den gewonnenen Schlachten, fondern gang vorzüglich in der glücklichen Rube und Bufriedenbeit findet, deren fich bie fleinen Republis fen erfreuten, mahrend Deutschland von Unruben und Bewaltthatigfeiten aller Art gerriffen mar. \*)

Auch die Thierfage fand erneuerte Bearbeitung, nachdem fie lange vergessen worden war. 3mar ist das hiehergebörige Gedicht. Reine Ce Bos" nur die Ueberichung eines niedersändischen Borbildes, aber es ist nicht nur die weitans bedeutendste Ericheinung der Zeit, es hat auch das Berdienst, die Thierfage wieder in die Literatur

eingeführt gu haben.

Um reichften und verhaltnigmäßig auch weitans am gludlichften ift die Beit an fleineren, jum Theil

auch größeren poetischen Ergablungen und gereimten Rovellen, deren Stoffe die Dich= ter theile aus den früheren Dichtungen, theile aus dem griechischen und romischen Alterthum entlehn= ten, welches durch mancherlei llebersetungen befannt zu werden anfing, theils auch aus Novellen und Romanen, welche aus dem Lateinischen oder Frangofischen, inebesondere aber aus dem Stalieni= ichen überfest worden waren, namentlich aus bem Boccaccio, deffen Berbeutschung ichon gegen bas Jahr 1472 erschien. Bielfachen Stoff boten end= lich mehrere Sammlungen, welche gerade damale große Berbreitung erhielten, wie das "Buch von den sieben weisen Meistern", "die Tha= ten der Römer" (Gesta Romanorum) und andere ähnliche Berte. Diefe poetifchen Ergahlungen, beren Bahl außerordentlich groß ift, find von fehr ungleich= artigem Berth; am bedeutenoften find die tomischen Ergablungen (Schwante), welche auch noch im fol= genden Beitraume mit vielem Blude bearbeitet wurden, wie fie denn eine Lieblingelefture ber das maligen Beit maren. Unter den großeren Bedich= ten zeichnen fich befonders aus der "Ritter von Stanfenberg" von einem unbefannten Berfaf-fer, "Diotletians Leben" von Sans von Bubel, nebft einer andern poetischen Bearbeitung des "Buchs von den fieben weifen Meiftern" eines ungenannten Dichters. Der "Pfarrer von Ralenberg" von Philipp Frankfurter erscheint als ein späterer Rachklang des Pfaffen Umis, wie auch der "Salomon und Martolf" von einem Dbervfälzischen Dich= ter, Gregor Sand en (um 1450) neu bearbeitet wurde. In beiden Dichtungen, namentlich aber in letterer tritt, wie im profaifchen Gulenfpiegel, ber Gegenfat des angebornen Mutterwipes gur erworbenen Belehrfamteit und Beisheit hervor; eine fatyrifche Beziehung erhalt der Salomon und Martolf dadurch, daß er mit der Bemerfung fchließt, es verfange die einfache Bahrheit bei bem jegigen Beltlaufe nichts mehr, da nur der Rlaffer und feine Lift bei den Fürften beliebt feien. Gine gang an= dere Richtung hat "der Ring" von Beinrich Bitten weiler, eines der bedeutendsten Bedichte der Beit, in welchem der robe lebermuth der rei= den, fich über Abel und Burger erhebenden Bauern in höchft lebendigen Bugen geschildert wird. Heber-haupt hat fich der Merger über den immer mehr gum Selbstbewußtfein erwachenden Bauernftand öftere in den Dichtungen der Zeitgenoffen Luft gu machen gesucht, und es ift daber gang natürlich, daß der Dichter, welcher in den fruberen Beiten durch feine den Bauern gespielten Streiche berühmt geworden war (S. o. S. 70), gleichfam als der Reprafentant des Bauernhaffes plöglich wieder auf= tauchte. Run war der alte Minnefanger Rithart, der zur Beit Bergog Friedrichs II. von Defterreich lebte, jum hofnarren Ottos des Fröhlichen († 1339) gemacht worden, auf welchen Die Spage und Streiche des erfteren übertragen wurden. Go erscheint diefer Reid hardt Fuchs schon im eben= genannten "Ring" als berjenige, welcher die Bauern und ihren lebermuth verhöhnt; in einer fpa= teren Sammlung von roben und pobelhaften Gedichten . "Bunderbarliche Bedichte und Siftorien" die jum Theil aus den Liedern des Minnefangers bervorgegangen find, werden Befchichten und Unetboten ergablt, in welcher Reibhardt ftete ben Mittelpuntt bildet, indem er theils die Rielicheibe rober Spage der Bauern ift, theils diefen nicht weniger robe Streiche fpielt. Sein Rame mar fo fehr mit pobelhaften Spagen Diefer Art verschmol= gen, daß überhaupt alle Lieder, welche Schwante, Schalksftreiche und Abenteuer mit Bauern ergabl= ten, Reidharde genannt murden. - Der fleis neren, einzelstehenden Ergablungen, namentlich tomischer Art, gibt es eine nicht geringe Menge. Ihre Stoffe, die fie entweder aus dem Munde des Bolts entnahmen, häufiger aber aus alteren Bedichten oder aus frangöfischen, italienischen und lateinischen Rovellen schövften, find febr mannigfaltiger Art; doch werden am häufigsten bie Begiehungen der Geschlechter in freier und muthwilliger, ja nicht felten in der tedften und felbft unanftan= digften Beife dargeftellt. Die bedeutenoften Dich= ter diefer Battung find Bans Rofenblut und Sans Folg. Reben ihnen durfte mohl auch Landnig Frofch el genannt werden, beffen (noch ungedruckte) "Weben Bulleren" in Unlage

und Ausführung gleich lobenswerth ift.

Die Vorliebe zur Allegorie, die sich schon im zweiten Zeitraume gezeigt hatte, nahm in dem vorliegenden noch mehr zu. Neben den schon oben berührten bidattifchen Dichtungen mit allegorischer Einkleidung findet fich eine ziemlich große Bahl von Bedichten mit bidatifcher Grundlage, welche gu vollkommenen epischen Allegorien geworden find, indem die Tugenden, Lafter, Leidenschaften und felbst die Bustande der Seele personificirt und als handelnd dargestellt wurden. Obgleich auch einzelne burgerliche Dichter abnliche Dichtungen verfaßt ha= ben, so ist diese Gattung doch besonders von ade= ligen Sangern bearbeitet worden, ober boch von folden, die auf irgend eine Beife mit dem Adel in Beziehung ftanden. Es ift daber die epifche Allegorie gleichsam ale ber Ausgangepuntt des ritterlichen Epos anzusehen: wie denn auch den Allegorien gang vorzüglich folche Stoffe gu Grunde lie= gen, welche den Mittelpuntt ber höfischen Dichtfunft und des höfischen Lebeffs bildeten, und befonders war es die Minne, welche auf diefe Beife verherrlicht ober deren Berfälschung getadelt und Es find viele Allegorien Diefer beklagt murde. Art gedichtet worden, in welchen die alte und die neue Minne einander entgegengestellt werden; manche find nicht ohne Berth, viele dagegen find froftig und überhaupt haben die meiften eine folche Kamilienähnlichkeit, daß man immer wieder auf die nämlichen Gedanken und Formen ftößt. Namentlich ift der Unfang fast beständig derfelbe: der Dichter oder der Beld des Bedichts verirrt fich in einem Bald oder in einer wuften Gegend und trifft dann auf irgend eine feltfame Erscheinung, ein abgelegenes Schloß, auf ein einsames Zelt, oder einen Brunnen, wo er die Frau Benus, gewöhnlich auch personificirte Engenden und Lafter, die Ehre, die Trene, Die Beständigkeit, die Falfcheit, Die Ilnminne und bergleichen findet, zwischen welchen fich dann Berhandlungen entspinnen, welche ber Dichter fortiübrt, bis er die herrlichteit der Minne dargethan zu haben glaubt. Solcher Art find z. B. "der Minne Kind" (gewöhnlich "Gott Amur" genannt), "die Minne vor Ge-richt", Frau Benus und die Minnen-ben", "die Jagd der Minne", bie alte ben", "die Jago der Minne", "die alte und die nene Minne", "das Klofter ber Minne", "die Schnle der Minne" n. f. w., alle von unbekannten Dichtern. Unter benen, deren Namen bekannt sind, ift Meister Altsswert aus dem Elfaß zu erwähnen (boch ift fein Kame vielleicht nur angenommen), in dessen Gedichten: "der Schaß" und "der Spiezgel" die Sittenlosigkeit feiner Zeit, namentlich die niedere Minne, in kecker, oft nackter Sprache gerfigt werden. Auch der Such enwirt hat, wie seingt werden. Auch der Such enwirt hat, wie genigt werden. Edd erwähnt, einige religiös-allezgorische Gedichte verfaßt, und Johannes Rothe eine moralischertzigiöse Allegorie von der "Reus cheit" gedichtet; die größten und bedentendsten sind aber die "Mohrin" von Bermann von Sach sehn ein und der "Kenerdant". Letzerer gehört zu der besondern, damals nicht seltenen Gattung, in welcher wirkliche Begebenheiten in Form einer Allegorie erzählt werden.

# Peter ber Suchenwirt.

In neunzehn hiftorifch-biographischen Gedichten, welche man gewöhnlich Ehrenreden nennt, hat der Suchenwirt (f. v. S. 624) fast die gange Beschichte einer Beit berührt, indem er barin die Begebenheiten und Thaten ber berühmteften Selden jener Tage, vorzüglich aber öfterreichischer Edlen ergablt und zwar mit einer folchen Benauigfeit, felbst bei denjenigen Begebenheiten, die fich weit bon feinem Baterlande ereignet hatten, bag er die nöthigen Angaben von ben betreffenden Fürften und herren erhalten haben muß. Es gibt beinabe fein Land von der Strafe von Gibraltar bis Babylon, welches nicht von ihm erwähnt wurde; wir treffen seine Belden in Spanien, Frankreich, England, Schottland und Irland, in Schweden und Danemark, befondere haufig im Lande der heidni= ichen Breugen und Lithauer, in den südlich von Ungarn gelegenen Landern Servien, Bulgarien und Rafcien, im nördlichen nud im füdlichen Italien, auf den Fahrten nach dem gelobten Lande, ja bis Babulon und Indien, und es find feine Darftellungen hierdurch nicht nur fur die Befchichte, fondern anch für die Geographie jener Zeit hochft merkwur-Die Chrenreden des Suchenwirts haben alle eine bestimmte Form der Darftellung: fie beginnen Damit, daß der Dichter die Runft, den Sinn, den göttlichen Geift anruft, ober daß er fich megen feines Unternehmens entschuldigt, weil feine Rrafte ber Burde ber von ihm befungenen Gelben nicht entsprächen. Darauf folgt die Ergablung ber eingelnen Thaten, an welche fich, wenn von Berftor= benen die Rede ift, das Lob des Belden und die Rlage um ibn anreibt. Den Schlug macht die Beschreibung des Bappens und die Empfehlung des Berftorbenen an die Gnade Gottes. . Die Darftellung der Begebenheiten ift nicht ohne Lebendigfeit; man fieht, daß der Dichter von Theilnahme fur die von ihm gepriefenen Belden erfüllt ift und daß er fich in die ihm mitgetheilten Berhaltniffe bineingelebt bat. Darin liegt aber auch ber größte 2Berth feis ner biftorifden Dichtungen, welche weder von Phan= tafie, noch von poetischer Erfindungegabe zeugen. In diefer Beziehung ift vielleicht die Rede "Bon fünf Fürften" die beste, welche wir jedoch nicht bloß deshalb, fondern auch aus dem weiteren Grunde mittheilen, weil fie eine Darftellung ber Schlacht bei Cempach vom öfterreichischen Befichtspuntte enthält, und dies Anlaß zur Bergleichung mit Halbsuters Lieb (S. 600) gibt, gegen bessen volksthümliche Araft und vaterländische Begeisterung die meisterfängerische Darstellung Suchenwirts und seine beschränkte hervorhebung des herzogs Leopold freilich sehr zurückritt. Die Nede hat den Zweck, durch die Schicksale der fünf unglücklichen Fürsten und aus einigen unheilbringenden Naturerscheinungen, die sich im J. 1386 zu jenen traurigen Ereignissen gesellten, die Großen zu warnen, und ihnen die Lehre einzuschärfen, daß, wenn auch Ginerheut in hohen Ehren stehe, das Glücksich in Ach und Weh verwandle, und mit bitterem Versust an Leib, an Gut und Blutsverwandten ende.

Von fünf fürsten, von dem von Maglan, von marchgraf Sigmund, von Karlus, von hertzog Wilhalm vca Osterreich, und von hertzog Lewppold von Osterreich.

Ir chünig, ir fursten, nu secht auf, Und alz menschleich geschlächte, Wie manig wunderleicher lauf Regnirt mit starker mächte:

5 Secht, wie es in der welde get, Und wie die zeit sich handelt; Der hewt ie hochen eren stet, Des gluk sich morgen wandelt In ach, in we, in pitterchait,

10 An leib, an gut, an magen; Der wechsel grozzen chummer trait Mit sewifzen und mit chlägen. Des schimphes ist geswigen gar; Der ernst ist gewaltig;

15 Das mugt ir prüven offenbar Mit chriegen manigvaltig. Yederman stelt sich darnach, Er well das sein behalten: Des wirt gesprochen manigen schach 20 Mit newen und mit alten.

Mit newen und mit alten,
Mit dem von Mailan hub sich an
Vil wunderleicher sache:
Herr Barnabo, der listig man,
Der wart mit ungemache

25 Gevangen von seinem aigen pluot, Davon er muost verderben, In half nicht weiszheit, noch sein guot, Er muost gevangen sterben. Aller erst chund ich hie die zeit,

30 Dapey man ir gedenkchet, Mein mund des rechte urchundt geit, Der warheit ungechrenkchet, Da dreytzehenhundert jar furwar Nach Christi gepurt hin waren,

35 Darnach das sechs und achtzigst jar Chund schedleich geparen, Wind, regen, ungewitter groz Sach man in allen Ianden, Desz arm und reich ser verdroz

40 Von grozer sorgen panden;
Daz wazzer fluhen weib und man
Auf dächer und auf stiegen,
(Chlegleich stunt!) sovil hin ran
Der chindlein in den wiegen;

45 Hawser, pruk und manig steg, Teych, mül mit samt den würen Furt das wazzer vil hin weg. Daz man ez lang muoz spüren. Und vil abentewr geschehen sind 50 Und wunderleicher mere: Von Pehaim chaiser Karls chind

Must leiden groze swere, Marchgraf Sigmund ist sein nam, Dabey man in erchennet,

55 Er nam ein magt, als im wol zam, Die wart ein chunig genennet: Zu Weissenburg wart daz bechant, Man chrönt sey sunder smaichen, Man hiez sey chunig in Ungerlant,

60 Unt het doch frawen zaichen. Sigmund wolt man ermorden han, Der rat, der was geprawen, Got half im seelichleich von dan, Dem sul auch wir getrawen:

65 Er went, waz uns geprechen leit An leib, an sel, an eren. Darnach schir in churtzer zeit Begund sich jamer meren: Ein furste was Karlus genant,

70 Nach dem sant man gen Pullen, Der wart gechrönt in Ungerlant, Des wir gedenkchen sullen; Sechs wochen trug er chünigs nam Mit zepter und mit chrone,

75 Man sêt auf in des mordes sam, Der tot wart im zu lone; Die chünigin selb zu im sant, Er wont, es wær in trewen, Es tet dem edeln fursten ant,

80 Und must auch in gerewen.

Zu hant er tugentleichen gie

Hin zu der chüniginne,

Beschaidenhait noch zucht cham nie

Auz seines hertzen sinne;

85 Er wont, er solt gar sicher sein Zu Ofen in der veste; Im wart gesaget jamers pein Mit todes uberleste: Ein morder im sein haubt verschriet,

90 Daz was ein grozze schande,
Im was gehaizzen da tzu miet
Ein vest, leit in dem lande.
Drey meil man in des nachtes fürt
Unghefft und ungepunden,

95 Den fursten grozze chrankait rürt Von swaiz der frischen wunden. Si daucht, der mort wær noch ze chlain, Der rat aus falschheit wête, Man gab im ein getrank unrain,

100 Die leber von im schrête. Zu der purg sein ende nam Vil gar an alle schulde. Got, dem alle tugent ye tzam, Der geb im dort sein hulde!

105 Darnach zway moneid chaum ergie, Der mort wart gerochen: Der den rat falschleich anvie, Der wart darum erstochen; Den morder man ze stukchen schniet,

110 Daz fleisch wart den hunden; Er hat den solt mertleicher miet Mit grozzem jamer funden. Der den mort mit trewen rach, Als die urchund sagen,

115 Zu der chünigin er da sprach: "Steig bald her von dem wagen, Du hast vil gewunschet vor, Zu waten in dem pluote." Daz must si tun auf laides spor,

120 Wie we ir was zu muote.

Darnach in Krakawer lant
Vil untrew wart erchoren:
Ein hertzog Wilhalm ist genant,
Zu Osterreich geporen;

125 Des jugent und vil werder leib Veratnüss tet vil ande. Der must lazzen dort sein weib Zu Krakaw in dem lande, Wenn er mit falsches gutes hab

130 Wart von dann verchauffet: Ein haiden man sein frawen gab, Der falschlich was getauffet Mer umb die leut und umb daz lant, Denn umb den christen glauben.

135 Gold, silber, reich gewant, Pferd und manig schawben Gab er den herren da zu miet, Die in gen Krakaw prachten, Recht als Judas Got verriet.

140 Alsus si in gedachten, Wie si den edeln fursten jungk Præchten von dem lande: Ir trew von eren nam den sprungk, Das dauchte si chain schande.

145 Got her, durch die parmung dein, La sein darumb verderben All, die daran schuldig sein, Daz si mit laster sterben.

Ob ichs verswig, weib und chindt
150 Ir zeit damit vertriben;
Vil winken in den landen sindt,
Da es wirt angeschriben:
Cometa ist gesehen hewr
Vir tag nach halben mertzen,

155 Des sternes glast flamt, als daz fewr Und als die prynund chertzen. Man spricht also, in welchem jar Der stern werd gesehen, In vir sachen offenbar

160 Ime schull geschehen: Daz reich well ein vercherung han, Ein tewrung werd gemaine, Ez muz uber die fursten gan, Oder uber die juden unraine.

165 Schimph und freud und hocher mut, Euch darff wol belangen; Verrètnüss, mort, manslechtig blut Haben ew ubergangen. Vil chlagunder not sich fügen wolt

170 Schir in churtzen tagen:
Von Osterreich hertzog Lewppolt
Laider wart erschlagen.
Daz unvermessenleich geschach
Zu Ergau in der gegent,

175 Ein stat gehaizzen ist Sempach,
Da man mit chrieg was phlegent.
Die Schweintzer wolten nicht enlan,
Si zogten durch beschawen,
Die wart man schir da sichtig an,

180 Daz was von missetrawen.

Ain veint west von dem andern nicht,
So si zu velde chamen,
Es geschach an zuversicht.
Ich clag den edeln stamen!

185 Der furst wolt rawmen nicht daz velt
Den veinden da zu tratze,
Chlain was sein her, groz was die welt
Auf seinem widersatze;
Man riet im: "Herre, reyt davon,

190 Wir wellen mit in rechten!"
Er sprach: "Di schand tet mir gedon
Vor fürsten, ritter und knechten.
Biderby helt, nu rat darzue,
Wir sullen preys erwerben:

195 Daz yederman daz peste tue!
Genesen oder sterben
Wil ich mit ew in diser not,
Des sult ir mir getrawen;
Pezzer ist mit eren tot,

200 Den schemleich sten vor frawen!"
Swaben und Etscher hetten stoz,
Daz was umb daz vorvechten,
Ygleicher nach dem alten loz
Wolt bleiben pey den rechten.

205 Die piderben helt, die vielen ab, Und traten zu dem hawffen; Ein veind dem andern lutzel gab Sein harnasch da tzu chauffen. Mordax, swert und auch die spiez

210 Sach man nicht vermeiden,
Den veinden man zu widerdriez
Daz leben chund versneiden,
Daz si lagen in dem bluot
Tot mit tiefen wunden.

215 So wart der edl fürste gnot Mit wernden henden funden, Piz daz er sein ende nam Pey seinen getrewen herren: Der hochgetewrt edel stam

220 Chund sich von schanden verren.
Grafen, ritter, edel knecht
Mit eren da verdurben,
Di mit gantzen trewen slecht
Pey dem fursten sturben.

225 Got, der hab ir aller sel,
Die mit im sind verschaiden,
Der heilig engel sand Michel
Sol si zu himel chlaiden!
Ir hielten vil zu rossen still,

230 Und sachen zu mit schanden, Ir hertz und auch ir aigen will Het tzegleich mut bestanden. Hieten all die recht getan, Die mit dem fursten riten,

235 Den veinden wær gesiget an: Die sælde si vermiten. Hertzog Lewppold von Osterreich, Got hab sein sel in hute, Er hat gelebet wirdigleich

240 Mit eren und mit gute.

Daz sechs und achtzigst jar regnirt
Mit maniger hande smertzen:

Daz chlag ich Peter Suchenwirt
Mit trewen in dem hertzen.

# Der Ritter von Staufenberg.

Beter von Temringer, vom Schloffe Staufensberg in der Mortenau, ritt eines Tags nach Außbach, um dort die Meffe zu boren. Unterwegs fant er eine wunderschöne und reichgekleidete Frau, die einsam auf einem Steine saß; kaum hatte er

fie erblickt, als er fich von heißer Liebe zu ihr hingezogen fühlte. Sogleich ftieg er ab, grußte fie guchtig und als er fie erstaunt befrug, wie es tom= me, daß ein fo hobes Beib fo einfam dafige, erwiederte fie, daß fie ihn erwartet habe. Geit feiner frühesten Jugend, fügte fie hinzu, sei sie ihm zuge-than gewesen und habe ihn in Allem, was er un-ternommen, treulich beschüßt. Der Nitter wünscht, sie bis zu seinem Zode niemals versaffen zu muffen. "Das mag wohl gefchehen," fagte das Beib; "fo oft du es municheft, fannft du mich bei dir haben, auch foll bir Alles werden, mas bein Berg begehrt; nur darfft du bis an beinen Tod fein eheliches Beib nehmen, denn fonft mußteft du am dritten Tage fter= ben." Gerne beschwor der Ritter, unvereblicht gu bleiben; da umarmte fie ibn, und er fußte fie voll bei= Ber Liebe; ale er aber in fie drang, ihm die hochfte Lie= besgunft zu erweisen, ermahnte fie ibn, feinem Borfate getren gur Meffe gu geben, des Abende wolle fie gu ihm tommen, wenn er in feiner Rammer fei und fie zu feben verlange. Sobald die Meffe geendigt ift, eilt er beim und auf feinen Bunfch erscheint das holde Beib, welche ihm nunmehr die gartlich= ften Beweise ihrer Liebe gibt; doch ehe fie scheidet, ermahnt fie ihn nochmale, feinen Eidschwur zu hale ten, bagegen verheißt fie ihm, ihm fo viel Retche thum ju gemahren, als er nur munfche; und in ber That gab fie ihm fo viel, daß er allen feinen Freunben davon mittheilen tonnte. Sierauf durchzog ber Ritter, wie er ichon fruber gethan, viele fremde Lander; aber wo er fich auch befand, ftets erfchien die Fran, fobald er fie rief und er allein mar. 218 er in die Seimat zurückgekehrt mar, draugen seine Bruder und Bermandten in ibn, ein Beib gn neh= men, doch wies er ihre wiederholten Bitten fo ent= ichieden gurud, bag fie ihn endlich in Rube liegen. Best erlaubte ihm die Frau, wenn man ihm wieder Untrage mache, öffentlich ju ertlaren, daß er schon ein Beib babe; aber fie warnte ibn jugleich, fich unter feiner Bedingung bereden gu laffen, fich mit einer andern gu verheirathen, weil er fouft in drei Tagen fterben mußte. Um diese Beit bielt ber König einen großen Sof in Frankfurt; der Stau-fenberger begab fich ebenfalls dahin, und erwarb fich bei den Turnieren Ehre und Ruhm, fo daß ihm der Ronig feine Richte, Die Erbin von Rarnthen, gur Bemablin anbot. Erfchrocken fucht der Ritter den Ronig auf andere Gedanken ju bringen, und als ibm bies nicht gelingt, offenbart er feine geheim= nigvolle Che. Run erflaren die Pfaffen, es fei ber Teufel, mit bem er fich verbunden habe, fie broben bem Ritter mit ewiger Berdammniß, wenn er den höllischen Bund nicht lofe, fo daß er fich end= lich überreden läßt, die Richte des Raifers jum Beib zu nehmen. Die Sochzeit foll auf Staufen= berg gefeiert werden. Dort aber erscheint ihm das wunderbare Beib, und verfundigt ihm, daß er drei Tage nach ber Sochzeit fterben muffe; fo gerne fie es auch thate, fie tonne es nicht verbindern. ,,3ch werde", fügte fie bingu, ... jum Zeichen meinen blo-gen Fuß feben laffen; fobald du ihn erblickt, fo laffe Briefter holen und beichte, denn bein Ende ift nabe!" Und fo geschah es: ale bie Sochzeitsgafte frohlich beim glangenden Mable fagen, erichien durch die Dede des Saals der iconfte guß, allen Anwesenden fichtbar. Entfest fpringt der Ritter auf und verfundet der Braut fein bevorftehendes Ende; dann eilt er gu Bette und läßt Briefter ber= 663

beirufen. Seine Brüder mahnt er, der jungen Wittwe Alles zu geben, was ihr gehört, diese aber weist jede Gabe zurück; da sie an seinem Tode Schuld sei, sagt sie, wolle sie in ein Kloster geben und nie sich von eines Mannes Auge sehen lassen. Der Ritter nimmt nun von Allen Abchied, empfiehlt Gott seine Seele und stirbt. Nach seiner Bestatung erfüllt die Braut ihr Gelübde und zieht in die Heimat ins Kloster.

Dies ift der furge Inhalt des Bedichts, welches nach dem Namen des Gelden ,, der Ritter von Staufenberg" genannt wird. Der Berfaffer ift unbefannt, gwar nennen die gedrudten Auagaben des Gedichts (es erschien schon gegen 1482 im Drude) einen gewiffen Cdenolt, jedoch nur in einem fpateren Bufage, ben die bis jest allein bestannte Sandfdrift nicht hat; Fischart, ber bas Gedicht umarbeitete, ichreibt es einem Erdenbold ju. Eben fo menig lagt fich die Beit genau ermit= teln, in welcher das Gedicht abgefaßt murde, die Sandfdrift felbft ift jedoch fpateftene um das Jahr 1437 geschrieben worden. Der Sprache und dem Reime nach burfte es nicht in eine viel frubere Beit geboren, bagegen ift die Saltung und der Bang beffelben, die leichte und bewegliche Darftellung, vor Allem die acht poetifche Auffaffung ber ichonen Sage fo vortrefflich, bag man fich geneigt füblen modte, ihm ein weit hoheres Alter guguichreiben. Da ber Dichter fich auf eine geschriebene Urfunde beruft (B. 248), fo ift bas Gedicht in der uns überlieferten Bestalt vielleicht nur die Umarbeitung ei= nes früberen, von dem fich jedoch feine Nachricht erhalten hat. Jedenfalls fteht es unter den Dich= tungen des vorliegenden Zeitraums gang allein da. Die Charaftere find mit großer Runft und Wahrheit gezeichnet, wie mir es nur bei den befferen Didtern der früheren Zeiten finden. In andern abn-lichen Sagen ift das überirdische Beib, welches fich dem Manne in Liebe hingibt, gewöhnlich eine Nice oder Elfe, auch in der im Munde des Bolfs lebenden Sage vom Ritter Stanfenberg ift es ein Bafferweib, eine Undine, mit welcher der Ritter den heimlichen Liebesbund ichließt; in unferem Be-Dichte bleibt die Ratur der munderbaren Ericheinung unerörtert, wodurch die gange Begebenheit noch geheimnigvoller erscheint. Rur so viel theilt und ber Dichter mit, daß fie tein Menschenkind und daß fie mit wunderbarer Macht begabt ift. Doch weiß er uns fogleich badurch fur fie ju gewinnen, daß er fie als ein gutes, freundliches und frommes Wefen darftellt, die an Gott und Chriffus glaubt; Die Warnungen, Die fie dem Ritter gibt, erscheinen nicht ale Drobungen, fondern ale Beichen der treueften Liebe, die fie dem Ausertornen widmet. Und der Dichter bat Diefes Berhaltniß mit hobem Bartgefühl auch dadurch rein zu erhalten gewußt, daß er die Strafe, die den Meineidigen ereilt, als einen von boberer Macht ausgehenden Guruch darftellt, bem fie fich felbit unterwerfen muß, fo gerne fie Das Leben Des Beliebten erhalten mochte. Mit eben folder Bartheit ift die fürftliche Braut gefchildert, und es ift gewiß fein geringer Beweis von dichterischem Talent, daß auch biefe und im bochften Grade intereffirt, obgleich Alles darauf berechnet ift, unfere Thetlnahme fur bas gebeimnifvolle Beib zu erwecken. Endlich zeugt der Charafter bed Mittere felbft von großer Runft; benn felbit die Schwäche, Die fein Berderben berbeiführt,

tann ihm nicht zum Borwurf gereichen: er erliegt den Borurtheilen der Zeit, dem Ginflusse der Geitslichkeit, deren inquisitorisches, gemüthloses und beinahe robes Berdrängen der Dichter verständlich genug hervortreten läßt, ohne sich geraden angus fyrechen. Und so erhält das Ganze einen acht poetischen Charakter, der durch die Hingebung, mit welcher sich der Ritter zum Lode vorbereitzte, die höchste Beihe gewinnt.

Wie dem Ritter ein schöne frow erschein.

Uff einen tag füegt sich daz,
170 daz diser helt daheime was
ze Stauffenberg uf sinr vesti guot
bi sinen fründen hoh gemuot;
die waren siner kunste fro,
wan der selbe ritter do

175 von in was lange zit gewesen.
Der helt, an manheit uzerlesen,
sprach sinem knaben also zuo
an einem pfingstage fruo:
,,Gang hin, bereite mir ein pfert,

wande diz daz herze min begert, daz ich zu disen ziten well hin gen Nussbach riten: do will ich messe hæren, daz Gott well zerstæren

185 miner grossen sünden teil, wan ich ze allen ziten veil min leben trag und minen lip durch ere und durch werde wip und ouch durch diser welte ruon."

190 Der knabe sprach: "Herr, ich tuon, wan ich vil gern gehorsam bin." Also lief er zum stall hin in und zoh harus ros und ouch pfert; huot, mantel, sporn und ouch daz swert 195 truog er dabi an siner hant.

195 truog er dabi an siner hant. Da er bald sinen herren vant, si sazent uf und rittent dan: da liez der tugenthafte man sinen knaben riten vor,

2000 wan er noch sinr gewonheit kor wolte sprechen sin gebett, als er dick geton hett.

Der knabe rit den burgweg ab: zehant so siht derselbe knab

205 sitzen uf eim steine eine frowe alterseine, die so rehte schoene was, und seit die ofenture daz, daz Got an dise welte ie

210 scheener wip liez werden nie von fleische noch von beine, also die zarte, reiue. Scheener wip wart nie gesehen: reht als der liehten sunne brehen

215 git liehten wunnebernden schin für allez daz gestirne hin, also tet die frowe schon für alle frowen wol geton: ir schœne über alle schein.

220 Die from, die saz muotterein. Nach der oventüre sage so lag der stein bi einem hage, da si der knabe uf sitzend vant; ouch hat si an ein wiz gewant, 225 daz also scheene luhte, daz den knaben duhte, si wer vom himelriche komen, ald uz dem paradis genomen, und füere in der engel schar.

230 Von palmat sidin wunebar so was ir wunecliches cleit; dar uf von golde was geleit vil manig tier erhaben, von gold wol durchgraben.

235 Von dem richen eleid erschein manig wunnenelich edel stein, was meisterlich gewürkt dar in, als ich underwiset bin, die man so rich an krefte vant,

240 wem man si leite in die hant, wer der mensche siech gewesen, die steine machtend in genesen, als ich ir kraft vernomen han. Si truog ouch ein rich vürspang an,

245 dieselbe scheene frowe zwar, vor irme herze, daz ist war, als ir vil wol gezeme was; da ich es ouch geschriben las, vil koste was dar an geleit

250 von manger hande schænheit; darinne ein karfunkel, die naht wart nie so dunkel, man gesæhe wol da von. Der stein was so lobesan,

255 daz er gab wuneclichen schin, und war geleit da mitten in, und umbe fieng vil mangen stein, hede groz und ouch clein, der besten, so man iena yant;

260 den minsten möchte nit ein lant vergolten han nach sinem werde: ez enwart als uf der erde keiser nie so lobesan, der sie vergolten möhte han

265 mit allem sinem riche.
Si was so lobeliche
und so wunnenclich gevar.
Der knabe nam der frowen war

und reit doch für und sweig.

270 Mit zuhten im die frowe neig und gruozt also den knaben.

Er torft nit stille haben, wan er den heren sin entsaz, der im also nohe was

275 geritten zno der selben stunt:
des wart sin herze ser verwunt
und was dem knaben vaste leit,
daz im sin her so nahe reit.
Davon torft er nit stille haben;

280 von note muost er für sich traben, und neig ir doch mit züchten gar. Nun was der ritter komen dar vil schiere, da uf dem steine die schene saz muotereine.

285 Do si der ritter angesach,
verswunden was sin ungemach;
da er die schoene alleine vant,
sin herz durchschoz der minne brant:
von herzen wart er sunder fro,

290 vil züchteclich sprach er also: "Got grüez üch, frow, durch alle zuht, Got grüez üch, hohgeiopte fruht, ich grüez üch aller schænstez wip, daz ie gewan sel unde lip,

295 die mir uf erden ie wart kunt; ich grüez üch, frowe, tusent stunt!" sprach der ritter da zu ir, "Min lieber frünt, nun danke dir der werde Got von himel rich:

300 du grüezest mich als tugentlich."
Hie mit die frowe uf gestunt.
Des ritters herz wart enzunt,
er sprang von dem perde sin:
die frow bot ir hendelin;

305 da huob der wandels eine die frowe ab dem steine, da von sin truren gar zergieng. Mit armen er sie umbevieng, und bat die frowe sitzen nider;

310 da ret die scheene nüt dar wider. Si sazent nider in daz gras; der ritter redte für baz; ,,Gnade, frowe hohgeborn, getar ich reden aue zorn

315 mit üch, des min herz begert?"
Die frowe sprach: "Du bist gewert."
Des wart der ritter harte fro
und sprach vil tugentlich also:
"Genade, werde, reine,

320 wie sint ir hie so eine, daz üch niemant wonet bi?" Die frowe scheene, unzühten fri, den ritter güetlich ane sach, daz wort sie lachenliche sprach:

325 ,,Daz mag dich wol wunder han!
Ich sag dic, ritter lobesan,
wie sich het gefüeget daz,
daz ich hie so einig saz:

da han ich, frünt, gewartet din.
330 Dir sag ich uf die truwe min,
daz ich dir bin mit truwe mitte;
sid du pferd ie überschritte,
so han ich, ritter, din gepflegen:
beide an straz und an stegen,

335 in stürmen und in striten hüet ich din zu allen ziten, als ein frünt des andern sol. In turnern hüet ich din wol, daz dir leides nie geschach:

340 wa man ze hofe stach, da pflag ich, ritter milte, din mit dinem schilte. Ouch ane alle widerhabe bi dem fronen Gotes grabe,

345 da dir wurde, ritter wert, als din herze hat begert, wie manger da erslagen wart, da hüet ich din, frünt, so zart; mit miner frien hende

350 hüet ich din im ellende, davon din lob wart wit erkant in Swaben, Peyern, Ungerlant; ouch hüet ich din in Prüssen, vor Walhen und vor Russen;

355 in Engellant und Frankenrich pflag ich din gar meisterlich; ze Tuskan, in Lamparten kund ich din wol gewarten. Ich hüet in allen landen 360 din vil wol vor schanden; und war ie gestuont dins herzens gir da was ich alle zit bi dir, daz du mich doch gesæhe nie. Min frünt, nun schowest du mich hie,

365 wan ich din ie mit truwen pflag."
"Wol mir, daz ich disen tag
gelebte ie, des fröw ich mich!
(so sprach der ritter lobelich)
Daz ich üch, scheenes wip sol sehen,

370 mir kunde liebers nit geschehen; wan solt ich nach dem willen min, genade, frowe, bi üch sin iemer unz an minen tot." Die frowe sprach uz munde rot:

375 "Min lieber frünt, daz mag wol sin! Jo volgest du dem willen min, als ich nun hie bescheiden dich, wenn du denn wilt, so hastu mich, wa du alterseine bist.

380 Und sage dir bi diser frist, wiltu truten minen lip, so muostu du ane elich wip iemer sin unz an dinen tot, und lebest gar an alle not

385 biz an dinen jungesten tag, daz dich nüt gekrenken mag, und ouch niemer krenker wirst. Ob du elich wip enbirst, nim wel du wilt, nur nit zer e!

390 Darzuo hastu iemer me guotes: wes din herz begert, des bistu, frünt, von mir gewert. Aber nimst ein elich wip, so stirbet din vil stolzer lip

395 darnach am dritten tage. Für war ich dir daz sage, wan ez nieman erwenden kan: darumb so soltu mich verstan in herzen und in muote."

400 Da sprach der ritter guote:
"Frowe, ist die rede war?"
"Ja!" sprach die minnenclich clar;
"ich wil dir Got ze bürgen geben,
und darzuo lip und leben,

405 ob ich unrechte sage dir, daz Got niemer gehelfe mir!" Do sprach der tugenthafte man: "Got, den wil ich ze bürgen han, wann er getrüwes herze nie

410 mit der hilfe sin verlie, er hulfe im uz aller not. Lip und sele an Gote stot: der müeze unser beider phlegen! Frow, so han ich mich verwegen,

415 daz ich lip und leben für eigen üch wil iemer geben, die wile mir Got daz leben gan." Sie umbevieng den werden man, und er daz minneneliche wip;

420 die truhte er an sinen lip,
und kuste sie an iren munt:
also tet ouch si zer stunt,
und kust in tugentlichen wider.
Man seit, daz weder e noch sider

425 greezer liebe nie enwart,
da man mit treib der minne art,
als si da hattent beide.
Da wolte uf der heide

der helt bi ir geschlafen han;
430 da sprach die frowe lobesan:
"Da vor behüete uns min Crist,
der unser aller helfer ist,
daz daz iht hie geschehe,
und kein mensch niemer sehe

435 unser erste hohgezit
uf dirre grüene heide wit.
Min frünt, des wil ich bitten dich,
ach herz liep, des gewere mich,
und la ez nun ze male varn!

440 Wir sond ez hein ze huse sparn:
da wil ich tuon den willen din."
Er sprach: "Genade, frowe min,
waz ir gebitent, daz tuon ich."
Do sprach die frow züchteclich:

445 Des mahtu du wol geniezen:
ez sol dich nit verdriezen.
Du sitz reht wider uf din pfert
und scheide von mir, ritter wert.
Du bist uf Gotes verte:

450 er sündete, wer dizz werte; der sünd wil ich entladen sin. Und se, min trut, diz vingerlin, dar inne so lit ein edelstein, die sunn nie bezzern überschein,"

455 Er sprach: "Mag ez nit anders sin, so trag ichz durch den willen din: wan daz ich von üch scheide, so geschach mir nie so leide, als mir von üch hie wil beschehen.

460 Ach wenne sol ich üch aber sehen?
Daz tuont mir, werde frowe, kunt."
Si sprach: "Man het bi diser stunt
gelütet, frünt, daz erste mol:
für war ich dir, liep, sagen sol,

465 du solt varn hæren messe, durch daz Got vergesse alle dine missetat. So man den segen geben hat, so rit, guot ritter, wider heim.

so rit, guot ritter, wider heim,
470 und gange denne altersein
da heime in die kammer din;
werlich, da wil ich bi dir sin:
wenn du einest wünschest nach mir,
so bin ich endelich bi dir,

475 und leiste, wes din herze gert.
Do sprach der edel ritter wert:
"So wil ich frælich riten!"
Si sprach: "Du solt nit biten,
du solt da hin din straze varn:

480 von himel Got muoz dich bewarn und tüeg uns beden hilfe kunt!" Mir urlob er da uf gestuont und sazte die frowe werde nider uf die erde

485 uf die geblüemte heide.
Da lachetent sie beide
ein ander tougenlichen an:
hie umbe vieng der werde man
daz schoene wünnecliche wip.

490 Sie umbeschloz ouch sinen lip und von ir beder gluste ieglichs daz ander kuste an roten munt, an wengelin. Er sprach: "Genade, frowe min, 495 wem sol ich üch hie eine lan?"

495 wem sol ich üch hie eine lan?"
Do sprach die frowe wol getan:

"Min liep, daz la besorgen mich! Wa ich wil, da bin ich: den wunsch, den het mir Got geben, 500 da von han ich ein friez leben,

des du wol geniezen maht."

Do ruoft der ritter wol geslaht sinem guoten pferde do:
daz hat er gewent also,

505 wenn er im "Geselle" rief, daz er behend zuo im lief. Do ruoft er im: "Geselle min!" Ez kam geloffen bald für in. Mit frönden er dar uf gesaz: 510 welcubs er da nit vergaz.

510 urloubs er da nit vergaz, und reit geschwinde sinen pfat. Der knabe sin gebeitet hat.

## Philipp Frankfurter.

Bir haben in den einleitenden Bemerkungen ge= fagt, daß der "Pfaffe von Ralenberg" ein fpaterer Rachtlang des Pfaffen Umis fei; Dies ift allerdings richtig, was das Befen und die Abficht beider Gedichte betrifft, denn in beiden foll dargethan werden, wie der angeborene Mutterwig mit feiner Rlugheit und Menschentenntniß den Unterschied wieder ausgleicht, der zwischen vornehmen und niederen Ständen besteht, indem diefe jene ihre geiftige Ueberlegenheit fühlen laffen und mit Gulfe derfelben fich Erwerbsquellen eröffnen, die ihnen foust durch die politischen und burgerlichen Berhältniffe unbedingt verschloffen maren. Dagegen find die beiden Bedichte in der Ausführung des begeichneten Gedankens fo weit von einander ver= fchieden, ale die Beiten, in denen die Selden oder vielmehr die Berfaffer berfelben lebten, von einan= ber abliegen. Der Strider lebte zu einer Beit, ba die höfische Bildung noch in ihrer vollen Bluthe ftand, es fann daber felbft fein Beld tiefelbe nicht verläugnen: bei feinen muthwilligften Streichen verlett er niemals den außeren Unftand im Begriffe jener Beit. Der Berfaffer des Pfaffen von Ralen= berg lebte dagegen zu einer Zeit, wo der Adel und die boberen Stande überhaupt in die tieffte Robheit verfunten maren, wo die Sanger an ben Bofen ber Fürsten ben Sofnarren batten weichen muffen, und fich Big und Talent nur im Bemande des Poffenreißers zeigen durfte, wenn fie geduldet fein wollten ; es war daher hierdurch dem Berfaffer vorgeschrieben, in welcher Bestalt fein Beld er= scheinen muffe. Db derselbe wirklich gelebt habe, ift unsicher; das Gedicht versett ihn in die Zeiten Ottos des Fröhlichen von Desterreich, an dessen hofe er fpater neben dem Neidhard als förmlicher pofnarr gelebt habe. Als armer Student hatte er fich durch einen Schalteftreich, der fcon feine niebrige Befinnung an den Tag legte, die Gunft des Bergoge von Defterreich erworben. 218 er diefem nämlich einft einen Gifch von feltener Größe bringen will, ließ ihn der Pfortner nur unter der Bebingung ein, daß er das Beichent, das er von dem Bergog zu erwarten habe, mit ihm theilen wolle. Der Student, welchen Jugger in feinem Spiegel des Saufes Defterreich Bigand von Theben nennt, erbat fich eine tüchtige Tracht Brugel, forgte aber auch dafür, daß der Thürsteher seinen Untheil erhielt. Bald darauf murde er jum Pfarrer in Ralenberg ernannt, wo er nun allerhand tolle Streiche fpielte, melde um fo größeren Beifall ge-

wannen, je rober und schweinischer fie waren. 311erft waren die Bauern die Zielscheibe feines Biges und Muthwillens, die er auf mancherlei Beife betrog, indem er biebei nicht felten feine Stellung als Beiftlicher migbrauchte und die religiöfen Bebrauche auf das schändlichste herabwürdigte. Go zwang er einft feine Bemeinde eine neue Prozeffion6= fabne zu taufen, weil er in Ermangelung einer folchen feine hofen an einer Stange berumgetragen hatte. Aber auch feine geiftlichen Borgefesten blieben nicht verschont, besonders wenn er merfte, daß fie nicht das reinfte Leben führten, ob er gleich felbit nichts weniger als feusch war. 218 ihm der Beihbifchof von Baffan, den er einft bei feiner Rellnerin überrascht hatte, bei Strafe des Bannes befahl, feine junge Röchin abzuschaffen, und eine von viergig Johren gu fich zu nehmen, nahm er zwei, jebe bon zwanzig Jahren, zu fich und fagte, dies mache just vierzig. Selbst der Bergog mußte die Bir-tung seines Biges und Muthwillens erfahren, wobei er oft alle Gränzen des Anstandes und der Sitts lichkeit überschritt, weil er wohl wußte, daß er gerabe auf diesem Bege feine meistentheils eigennüpigen Zwede am ficherften erreichen wurde. Und fo ift das Bedicht, wenn auch ohne Werth der Darstellung, wenigstens eine sprechende Urkunde von dem troftlosen Zustande der damaligen Zeit, in welcher das Talent beinahe kein anderes Wittel hatte , zur Anerkennung zu gelangen , ale daß es fich jur robesten Poffenmacherei berabwurdigte, weil Die Großen nur hiefur Sinn hatten.

Bon bem Berfasser des Gedichts wissen wir Richts, als daß er Philipp Frankfurter hieß und zu Bien lebte, und auch dies wird nur durch eine einzige Ausgabe des Berks berichtet, während alle übrigen diese Ungabe nicht enthalten. Eben so wenig läßt sich die Zeit bestimmen, wann das Gedicht abgefaßt wurde; wahrscheinlich besigen wir es nicht einmal in seiner ursprünglichen Gestalt.

Aus dem "Bfaffen von Ralenberg". Darnach der Pfarrherr kundte dencken, Wie er sein Wein wolt ausz schenken, Die waren all kanig vnd zäch, Dasz jm nicht schad daran geschech. Ein abenthewr er bald zuricht Wol vor der Bawrn angsicht, Vnnd saget jn da one triegen, Er wolte vber die Thonaw sliegen Wol ab dem Thurm vom Kalenberg. Es war doch niergen Risz noch Zwerg Beide von Mannen vnd von Frawen, Sie wollten all das wunder schawen Vnd wie er doch nu fliegen wolt, Pfawen federn hett er verholt, Die hieng er hinden vnd vorn an sich, Vnd daucht sich gleich als ein Sittieh. Also trat er da hin vnnd har, Vnd bran recht wie ein Engel klar, Der da kompt ausz dem Paradeisz. Er trieb seltzame geberd vnnd weisz, Schwang da gar offt sein gefider, Als wolte er gleich fliegen hernider, Vnd sprach allweg: "Nu beit, nu beit, Es ist noch nicht an meiner zeit!" Das Volck leidt durst von grosser hitz, Wol von der Sonnen heissen glitz; Daher der Pfarrherr, als ich sag,

Sein Wein bracht auff den Kirchtag. Dem Volck war da die weil so lang, Den Wein es allen da ausztranck, Eh sie der abenthewr innen wurn. Der Meszner lieff hin auff den Thurn. Vnnd saget das baldt dem Pfarrherr: Von hertzen frewet er sich der mär, Das jm sein Wein also auszgieng. Mit hübschen Worten er ansieng, Er sprach zu jn mit Worten lind: "Nu losend all, mein lieben Kind! Eh das ich fliege, so sagt mir hie, Solch Wunder nun, wo saht jhrs je, Das ein Mensch je geslogen hat?" Mit fleisz er jhm das sagen bat. Sie sprachen all mit gmeinem Mundt: "Wir haben nie zu keiner Stund, Ja Herr, wir sahen es noch nie!" "So solt jr es auch sehen hie, Das ich nicht will des sliegens pslegen. Nun fahrend heim in Gottes segen, Vnnd sprecht, jr seit all hie gewesen. Gott der Herr lasz euch wol genesen! Das ir mir mehr ausztrinckt den Wein, Will ich gen Gott ewer bitter sein: Des solt jr keinen zweivel han, Ich will sein der ewer Caplan!" Das ein jm danckt, das ander nit, Das dritte sprach: "Schütt dich der ritt Zu einem betrogenen Pfaffen! Du hast heut gemachet viel Affen!" Das vierdt, das schmuntzt vnd lachet; Das fünfft, das schalt, das krachet; Einer redt disz, der ander das. Dem Pfarrherr war es ein Aderlasz, Vnd war jm gar ein kleine Klag: Damit nam ein endt der Kirchtag.

## Sans von Bühel.

Sans von Bubel oder, wie er fich felbft nenut, ber Bubeler, lebte am Anfang des 15. Sabrb .; er mar ,, Diener", b. h. hofbeamter Friedrichs von Seewert, Ergbischofe von Coln. Beiteres ift von ibm nicht bekannt; dagegen ift fein Rame und fein Undenten durch zwei großere epifche Bedichte erhal= ten worden, die gu den befferen Erfcheinungen der Beit geboren, ja die übrigen, mit Ausnahme bes Rittere von Staufenberg (wenn diefer in der That nicht in eine frühere gehört), des Rings und des Reinete Bos, weit überragen, da er fich an den beffern Dichtungen der früheren Beit gebildet hatte. 3mar erreicht er diefe teineswegs; am wenigsten konnte es ihm bei der roben, verwilderten Sprache feiner Beit gelingen, die fcone Form der bofifchen Dichter wieder hervorgurufen, und feine Rachah-mung derfelben beschräntt fich mehr auf einzelne Mengerlichkeiten und Formeln; allein er ergablt boch mit einer unverfennbaren Leichtigfeit und Bewandtheit, welche von der schwerfälligen Art feiner Beitgenoffen vortheilhaft absticht. Das erfte Bedicht "Bon eines Königs Tochter von Frankreich", welches wahricheinlich nach einem frangofifden Borbilde bearbeitet ift, ergablt bie in vielen Formen fich wiederholende Gefchichte von einer Ronigstochter, welche, um der ftraflichen Reis gung ibres Batere ju entgeben, in die Fremde fliebt, als Magd bient, die Liebe bes fremden Ros

nigs gewinnt, und deffen Gemahlin wird, ohne fich jeboch su erkennen zu geben. Doch mitten im boch-ften Glud ereilt fie wieder bas hartefte Schidfal; fie muß von Renem flieben, um nicht unschulbig getöbtet zu werden, und erft nach langen und bit-teren Leiden wird fie wieder mit ihrem Gemahle und ihrem Bater vereinigt, der feine fundhafte Liebe aufrichtig berent. Dhne weder in Unlage, noch in der Ausführung bedeutend gu fein, ift das Bedicht nicht ohne Intereffe: einzelne Stellen geu-

Bichtiger ift jedoch fein zweites Bert, "Dio=

gen von tiefem Gefühle bes Dichters.

fletians Leben oder von den fieben meis fen Deiftern", welches ernach einer etwas altern profaischen llebersegung des mertwürdigen Buchs bearbeitete, von dem Borres fagt, daß es in Rudficht auf Celebritat und die Große feines Birfungefreifes die beiligen Bücher erreiche und alle claffischen übertreffe. Es ift daffelbe ohne Zweifel indischen Ur= fprungs, obgleich bis jest noch tein Bert aufge-funden worden ift, auf welches man es mit Beftimmtheit gurudführen tonnte. Ueberfegungen ober Rachbildungen finden fich in beinabe allen orientalifden Sprachen; eine griechische Bearbeitung stammt aus dem 11. Jahrh. nach Chriffus, eine lateinische ift vielleicht noch alter. 3m Dittelalter war das Buch außerordentlich beliebt und verbrettet; es erschienen Rachbildungen in beinahe allen europatichen Sprachen, von denen die frangofischen wohl die altesten find. In Deutschland scheint das Buch erft im 15. Jahrh. größere Berbreitung ge- wonnen ju haben; aus dieser Zeit ftammen aber mehrfache profaische und gereimte Bearbeitungen, unter welchen die des Bubelers, deffen deutscher Quelle ein lateinischer Text zu Brunde lag, die wichtigfte ift. Die verschiedenen Bearbeitungen ftimmen in ber Gintleidung ober in der fogenannten Rahmenergablung im Bangen überein; dagegen weichen fie in ben einzelnen Erzählungen mehr oder weniger ab, indem die einzelnen Bearbeiter gerade hierin ihre Gelbftftandigfeit gu beweifen trachteten ober wenigstens Die alten Geschichten mit neuen vertauschten, Die ibnen angemeffener ichienen. In der Bearbeitung des Bühelers lautet die Rahmenerzählung alfo: In Rom berrichte ein Raifer, Ramens Bontianns, def= fen Beib ihm einen Sohn gebar, welcher in ber Taufe den Ramen Diokletian erhielt. Ale diefer fieben Jahre alt, ftarb die Raiferin; vor ihrem Tobe aber bat fie ihren Gemahl, er moge ihren Sohn fern vom Sofe in allen Runften und Biffenschaften erziehen laffen. Er übergab ihn nun fieben weisen Deiftern, bie ihn auf das Befte unterrichteten, fo daß er guiehende an Beisheit gunahm. Unterdeffen hatte Pontianus eine andere Gemablin genommen, auf deren Bitte er feinen Sohn wieder an den hof berief. Die Meister aber erfannten aus den Gestirnen, daß der Jüngling sterben muffe, wenn er vor dem siebenten Tage am hofe ein eins ziges Bort fpreche; es wird daber beschloffen, daß er fo lange ichmeigen muffe. Gein Bater ift über fein Stillschweigen ergurnt, die Raiferin aber verliebt fich in den Jüngling; als fie fich jedoch von ihm verschmäbt fieht, ergrimmt fie und klagt ihn nun bei dem Raifer an, daß er ihr Ungebührliches jugemuthet habe, und diefer läßt fich durch fie überreden, feinen Sohn jum Tode ju verurtheilen. Des Nachts ergablt fie ibm eine Beschichte, aus welcher hervorgeht, daß ein bofer Sohn oft des Baters

Berberben ift, wodurch der Kaiser bewogen wird, das Urtheil gleich am solgenden Tage vollstrecken zu lassen. Run kommt aber Einer von den weisen Meistern und erzählt eine Geschichte von einer Frau, die ihren Mann zu unüberlegter That verleitet, wodurch der Kaiser wieder ungestimmt wird und die Hinrichtung verschiebt. Auf diese Weise erzählt die Kaiserin noch sechs Geschichten, denen die sechs andern Meister eben so viel entgegenzehen, bis am sebenten Tage die Gesahr für den Prinzen vorüber ist und er nunmehr seinen Bater von der Falschiett der Kaiserin überzeugt, die einen Buhlen in Frauenstleidern unter ihren Dienerinnen versteckt hielt. Pontian ließ sie sammt ihrem Buhlen verbrennen. Diossetian aber wurde nach seines Baters Tod Kaiser in Rom.

Die einzelnen Geschichten sind zwar etwas breit, aber im Ganzen doch recht hübsch erzählt; wir theilen die "vom rede nd en Bogel" mit, welche der dritte Meister. Kato genannt, vorträgt. Dem wesentlichen Inhalt nach findet sich diese Geschichte war schon in den orientalischen Bearbeitungen; doch hat sie hier eine ganz abendländische Färbung angenommen: so ist der Bogel bei den Morgenländern ein Papaget, in den europäischen Nachbildungen ist es eine Ester, und als ihr herr sich überzeugt, daß er sie unschuldig getödtet habe, verlägt er sein Betb und geht ins heilige Land, während er in den orientalischen Erzählungen der unzüchtigen Fran das haupt abschlägt.

### Der redende Bogel.

Es sasz ein burger in einer statt, Ein atzel er gar liep hat; 2455 Die hat er geleret wol Reden, als ein vogel sol:

Hebræis, die sprach rett sy recht, Es gieng herusz ir gar slecht. Die sprach der burger ouch wol kuonde

2460 In derselben zit und stuonde.
Was die atzel sach und hort,
Des versweig sy im nit ein wort.
Der burger hat ein junges wip,
Die hat er liep, als sinen lip;

2465 Sy hett aber sin gar wol enborn.
Irs manes alter tett ir zorn,
Wand er ir nit gewarten kunde
Nach libes lust zuo maniger stunde.
Darumb sy einen buolen nam,

2470 Der ir do zuo eben kam; Und wenn der burger usz der statt Fuor, als er gewonet hat, Und sin kouffman schatz treib, Unlange der ander hie us beleib:

2475 Wenn sy schick nach ym snelle Und fuort in jn ir kamer zelle, Und leitent sich zuo samen slaffen, Darumb getorst sy niemant straffen; Denn die atzel nam sin war,

2480 Und do der huszwirt wider dar Kam in sin selbes husz, So huob sich ein huorlebusz: Die atzel des nit vergasz, Sy seit, was do beschehen was,

2485 Und seit des als vil und gnuog, Das von der frowen cluog Ein grosz rede wart in dem lande, Das ir was laster und schande, Es berett der wise und der tuome.
2490 Der burger strafft sy dik darumbe,
Es mocht aber gehelffen nicht,
Als uns die aventure vergicht.
Die frowe, die sprach zuo irem man:
"Dise rede ich von diner atzeln han;

2495 Der gloubst du alzyt basz, denn mir. Die atzel macht, das beide wir Niemer me fröude gewinnen, Du tættest denn sy, das sy kome von hynen: Wann ir daffen uns beide verirret,

2500 Mil liegen sy uns beide verwirret."

Der burger sprach: "Frow, sunder wan,
Min atzel nit liegen kan:

Wenn was sy hæret und sicht,

Das seit sy und linget nicht;
Darumb so gloub ich ir basz, denn dir;
Sy seit zwar nie kein lingen mir."
Einsmals fuogt es sich also,
Das der burger anderswo

In fræmde lant faren wolt
2510 Nach kouffman schatz, als er solt.
Als balde er ie ein weg kam,
Zuo stuont die frowe ir maget nam,
Und seit ir, das sy nit enliesz,

Iren buolen sy komen hiesz,
2515 Als bald es finster wuorde und nacht,
Das er denn mæcht keinen bracht,
Das sin iemant würde gewar.
Sy tett also: er kam ouch dar,
Do ez vinster nacht wart;

2520 Uff stuont die frowe zart,
Die türe sy heimlichen uff entslosz:
Wie wenig sy das vertrosz!
Die frowe, die sprach: "Gant frælich in!
Ir sollent gar one angst sin,

2525 Wenn uns nieman mag gesehen."
Ir buole, der wart zuo ir jehen:
"Frowe, ich værchte, iuwer atzel uns hære,
Und das sy unser fröude zerstære.
Der tiufel hat si her gesant:

2530 Ich tuter hat is her gesaht:

Ich værchten, wir werden von ir geschant:

Wenn sy lustert nacht und tag,

Das sy irem herren ettwaz sag;

Mit iren claff wuorten

Wir sint wol mit ir gesorten."

2535 Sy sprach: "Nuo gant frælichen herin!
Ir sollent des gewisse sin,
Ich wil uns an der atzeln rechen,
Ir hertze möcht ir davon brechen."
Und als er durch den sal in gieng

2540 Zuo der frowen, er an vieng
(Vor der kamern es do was),
Er sprach: "Aller tuogent ein adamasz,
Ich værchte die atzeln harte sere,
Und tuon das durch iuwer ere."

2545 Als balde als er ie gesprach das wort,
Zuo stuont die atzel das erhort;
Sy sprach: "O du veiger wicht,
Wie wol ich dich ansihe niht
Von der vinsternüsse der nacht,

2550 So here ich doch dinen bracht:
Ich han geheret iuwer beider kallen.
Sol daz mynem herren wol gefallen,
Daz min frouwe dir hat gezilt,
Und du by ir slaffen wilt?

2555 Für gantze warheit ich dir sage, Das ich ez mynem herren clag

BED

Als bald er yemer kompt her heym, Das du mit ym hast gemein." Do sprach er zno der frouwen:

2560 "Frouwe, ir muogent nuo wol schauwen, Das ich iuch recht han geseit: Die atzel bringet uns herzeleit." Sy sprach: "Du solt nit sorgen! Du erferst ander mere bis morgen."

2565 Hie mit sy in die kamer gieug,
Ir sache sy friuntlich an fing,
Und leitent sich zuo samen nider.
Dar nach die frouwe uff stuont wider;

Sy ruofft snelle ir maget dar.

2570 "Lasz uns nemen der atzeln war!
(Sprach die frouwe zuo der magt)
Sy hat als vil geklafft und clagt,
Darumb muosz sy haben ungemach.
Bring har ein leiter! (sy do sprach)

2575 "Wir wöllent uff das tach stigen: Ir swatzen muosz ir zwar geligen." Sy stiegent uff das tach hoch, Und brachent da durch ein loch, Und nament cleine kieselinge,

2580 Und sant und waszer und ander dinge.
Durch das loch wuorffent sy das
Uff die atzel, do sy sasz,
Das sy vil nahe was tot:

Die gantze nacht leit sy die not.
2585 Und als der atzelen das beschach,
Die frouwe steig wider ab dem tach;
Und fruog wart an dem morgen
Ir buole gieng usz mit sorgen.
Darnach der burger kam her heym;

2590 Zem ersten er sinr atzeln erschein:
Desselben er nit vergasz,
Wenn es sin gewonheit was.
Er sprach: "Uff die triuwe din,
Sag mir, min liebez ätzelin,

2595 So ich var in fræmde lant,
Wie denn myn ding sy gewant
Mit mynem wibe und andern dingen?
Des soltuo mich ynnen bringen!"
Die atzel zuo irem herren sprach;

2600 ,Herre, liden und ungemach
Han ich gelitten und grosze not:
Ich was vil nahe gestorben tot.
Ich wil es dir nit vertagen,
Ich wil dir es alles gar sagen,

2605 Was ich gesehen han und gehoert.
Ich sagen dir mit einem wort:
Die wil du bist gesin uff der stroszen,
So hat din wip in gelaszen
Iren buolen alle nacht.

2610 Ummb daz mich das versmacht
Und ich in wart darumb straffen,
Noch denn gieng er mit ir slaffen.
Ich sprach zuo ym, ich welt dirs sagen.
Nu muosz ich dir erst recht clagen,

2615 Wie ich dise nacht han gelitten not,
Das mir so nahe kam der tot:
Hagel, regen und der sne
Hat mir getonn dise nacht so we;
Dise lange nacht viel es uff mich;

2620 Ich was nahe tott sicherlich."
Do die frowe das erhort,
Sy sprach zuo ym mit einem wort:
"Herre, nuo merkestuo wol,
Das din atzel liugenheit ist vol,

2625 So sy von hagel und snee seit.
Ich sprich by myner warheit,
Das in einem halben jar
Nie hübscher wetter wart vür war,
Denn es hinnacht ist gesin.

2630 Nu gloubestuo basz der atzeln din, Denn mir biderbem wibe?" Der burger sprach: "Dinem libe Yst nit zuo gloubende, das du seist: Du bist nit schaff, als du wollen treist.

2635 Du darfft mit mir nit bagen:
Ich wil die nachgeburen fragen."
Als er ouch tett; er gieng hin,
Und fraget snell under in,
Ob es des nahtes gehagelet hette?

2640 Sy antwurten ym an der stette, Und sprachent: "Unser ein teil gewachet hant,

Und das wir uns nit anders verstant, Das in eins gantzen jares frist Nüt schœner nacht gewesen ist."

2645 Als der burger das vernam,
Heym zuo dem wibe er do kam;
Er sprach: "Ich han vernomen
Und bin des zuo eym ende komen,
Das mir die atzel hat gelogen,

2650 Und uns beide hat betrogen;
Und was du mir hast geseit,
Das ist war uf mynen eit!"
Die frouwe sprach: "Herre und lieber man,
Hie by macht du wol verstan,

2655 Das die atzel gelogen hat;
Und bin doch durch die gantze statt
Durch sy in ein wort komen,
Das mich übel mag gefromen.
So hat sy zweyung gemacht

2660 Zwüschent uns beiden tag und nacht.
Wie wol ich unschuldig bin,
Doch muosz ich in dem worte sin:
Das tuot mynem hertzen innerlichen we;
Das clag ich Got und niemant me!"

2665 Der burger zuo der atzeln gieng, Ein rede er mit ire an vieng; Er sprach: "Das dich Got schende, Das ich mit myner hende Dich vil und dik gespiset han,

2670 Und du min wip und mich armen man Hast verworren und verlogen,
Und uns beide hast betrogen;
Und das myn liebes wip vil wert
Ir hertze ist so sere beswert,

2675 Das hat sy alles von dir gar!"
Die atzel sprach: "Es ist war,
Das zühe ich an den werden Got,
Der alle ding weis ane spott,
Das ich dir nie kein liugen seit:

2680 Ich kan nit liegen, uff myn eit!
Waz ich gehoeret und gesehen han,
Das han ich dich ouch wissen lan,"
Der burger sprach: "Du liugest zwar!
Es ist schin und offenbar,

2685 Das du mir hast geseit.
Du habest gehebt herzeleit
Von hagel, regen und sue,
Und dir sy sere beschehen we,
Da liugestu sicherlichen an;

2690 Die nachgepuren ich gefraget han, Die dir doch alle sere holt sint.

Selbenfage.

Sy sprechent, dise nacht hint Sy gewesen so wunnenklich, In einem jare würde nie jr glich.

2695 Sit du nu mir hast gelogen, So hastuo dich selber betrogen, Und din selbs gar vergessen: Die katzen müessent din houpt essen!" Die atzel sprach: "Herre, uff mynen eit,

2700 So sterbe ich umb die gerechtekeit, Wenn ich den tot nit han verschult. Lieber herre, habe gen mir gedult, Bis da du erfarest die rechten mer!" Hie mit der burger

2705 Die atzel by dem kopffe nam,
Und tett das in zornes gram.
Er zoch das houpt ir von dem libe:
Das gefiel wol sinem bæsen wibe.
Do sie die atzeln tætten sach,

2710 Zuo jrem man sy do sprach: "Herre, du hast zwar recht getonn: Wir süllent nuo guoten friden han! ' Und do dis alles was beschehen,

Der burger wart über sich sehen,
2715 Er sach das loch durch das tach,
Und sant und kieseling und alle sach
Vant er, als im die atzel seit.
Nu hærent, wie sin hertze leit
Erste zuo recht angleng.

2720 Mit luter styme er an vieng, Er schrey: "Waffen! morda! jo! Niemer me so wird ich fro, Die wil mir Got mins lebens gan, Das ich myne atzel ertættet han,

2725 Die do alle myn fröude was!
Das ich ie geloubte das,
Das mir myn wip von ir seit,
Das ist mir jeneklichen leit.
O herre Got, ich armer man,

2730 Was groszen mordes han ich getann, Vmmb das sy mir die warheyt Gantz und gar hat geseyt, Und sy das tett in groszer triuwe!" Der burger gewan so groszen riuw,

2735 Das er verkouft, was er hatt,
Uff dem velde und in der statt,
Und fuor enweg hin alzuo hant
Uber mere in das heilig lant,
Und kam mit sinem libe

2740 Niemer me zuo sinem wibe.

## Der hörnene Siegfried. — Das Hildebrandslied.

Unter den neueren Bearbeitungen der deutschen Seldensage können nur das "Lied vom hör neuen Siegfried" und das "hildebrands lied" Anspruch auf nähere Betrachtung machen, da in ihnen trot der zum Theil roben Behandlung die ursprüngliche Kraft des Bolksgesangs noch durchbricht, während sie in den übrigen gleichzeitlegen Dichtungen vollständig verschwindet. Das Lied "vom hörnenen Siegfried" erzählt die Jugendgesschichte desselben, zuerst feinen Kampf mit dem Trachen, von welchem hagen im Nibelungenliede berichtet (S. 482). Bald hierauf vernimmt er, daß Kriembilde, die Tochter des Burgundenkönigs Gibich von einem Drachen geranbt worden sei; er zieht in den wilden Bald; er befämpst den Riesen Kupes

ran, der den Bugang jum Drachensteine, in welchem die Jungfrau eingesperrt ift, bewacht, und befiegt nach langem furchtbaren Rampfe, in deffen Schilderung noch der Beift bes alten Beldenlieds lebt. Der Riefe tragt eine ftablerne Stange, Die an den vier Eden wie ein fcharfes Deffer fchneidet und im Rampfe erklingt, wie die Blode auf hobem Thurme; er hat einen Belm, der wie die Sonne leuchtet, welche fich im Meere abfviegelt. Go tropig der Riefe thut, tann er der Beldenfraft des Junglings nicht widerstehen; er ergibt sich ihm und ver-fpricht, ihn auf den Drachenstein zu fuhren. Doch treulos erneuert er den Rampf noch zweimal, gu= lest auf dem Stein: da ergrimmt Siegfried, er greift in des Riefen weit flaffende Bunden, reißt fie anseinander und wirft ben Feind den Felfen binab, an dem er in taufend Stude zerfchellt. Run beginnt der Rampf mit dem Drachen; doch auch diesen befiegt Siegfried und er führt die Jungfrau in thre heimat, wo er fich mit thr vermählt. hiermit ichließt das Gedicht, fich auf ein anderes, "Siegfrieds hochzeit" berufend, in welchem des Belden weitere Schickfale ergablt feien. Diefes Bedicht ift verloren gegangen, wenn nicht vielleicht der erfte Theil unferes Ribelungenlieds darunter verstanden ift. Der hörnene Siegfried hat fich nur in alten Druden aus dem 16. Jahrh. erhalten; der Sprache nach frammt es aus dem 15., der Berebau zeigt jedoch auf das 13. oder 14., denn es ift in der Umgestaltung der Nibelungenftrophe gedichtet. welche fich auch im Ortnit, dem Ong = und Bolf= dietrich wiederfindet, die aber im 15. Jahrh. ganz außer liebung gefommen war.

In der nämlichen Strophenform ift auch das "BildebrandBlied" gedichtet (nach demfelben wird fie gewöhnlich fogar der "Sildebrandston" genannt), welches ichon deshalb merfwürdig ift, weil es denfelben Stoff behandelt, wie das alteste Denkmal deutscher Poesie, das niederdeutsche Sildebrandelied (S. o. E. 9), worans fich wiederum ergibt, wie treu das beutsche Bolt an feinen Sagen und feinen Dichtungen hielt, ba es noch nach fieben Jahrhunderten alte Maren wiederholte, Die fcon langft verschollen zu fein ichienen und die jedenfalls von der ritterlichen Boeffe unberührt geblieben maren. Go fehr beide Dichtungen in der Form auch von einander abweichen und fo deutlich fich in den jungeren der Einfluß der fpateren Beit auch gu ertennen gibt, fo weht in ihr doch der Beift der fruheren Geldenzeit und Selbendichtung noch gang unverfennbar; und ba ber Dichter bas alte Lieb gewiß nicht fannte, fo fteht Die Bermuthung nabe, daß ber nämliche Stoff wohl auch im 12. ober 13. Sabrbundert bearbeitet worden mar, und daß eine solche Bearbeitung dem neueren Liede zum Grunde

1. Aus dem hörnenen Siegfried.

Es sass im Niederlande Ein künig so wol be-

Mit grosser Macht und gewalte, Sigmund was er genant;

Der hatt mit seyner frawen Ein sun, der hiess Seyfried:

Des wesen werdt jr hören Alhie in diesem lied.

Der knab was so muotwillig, Darzuo stark
und auch gross

Das sein vatter und muotter Der ding gar seer verdross:

Er wolt nie keynem menschen Seyn tag sein underthon,

Im stund seyn sinn und muote, Das er nur zug dar von.

Do sprachen des künigs räthe: "Nun lass jn ziehen hyn,

So er nicht bleyben wille: Das ist der beste syn;

Und lass jn etwas nieten, So wirdt er bendig zwar,

Er wirdt ein held vil küne, Und lebt er etlich jar. "

Also schied er von dannen, Der junge küne man.

Do lag vor eynem walde Ein dorff, das lieff er an;

Do kam er zuo eym schmiede, Dem wolt er dienen recht,

Im schlahen auff das eisen, Als ein ander schmidsknecht.

Das eysen schluog er entzweyn, Den amposs in die erd:

Wenn man jn darumb straffet, So nam er auff kayn leer.

Er schluog den knecht vnd meyster Und frib sie wider und für;

Nun dacht der meyster offte, Wie er sein ledig wür.

Do lag ein mercklich trache Bey einer linden all tag;

Do schickt jn hin seyn meister, Das er solt haben frag,

Ein koler sass im walde, Das solt er warten eben

Hinder der selben linden: Der solt im kolen geben.

Da mit, so meynt der schmide, Der wurm

solt in ab thon. Als er kam zuo der linden, Den wurm thet er

beston; Er thet jn bald erschlagen, Der junge küne man:

Do dacht er an den koler; zuo dem gieng er in den than.

Do kam er in ein gewilde, Da so vil trachen lagen,

Lindtwürm, krötten vnd attern, Als er bey seynen tagen

Hat ye gesehen ligen: Zwischen bergen in eym tal

Da truog er zamen die baumen, Ryss die auss uberal.

Die warff er auff die würme, Das keyner auf mocht farn,

Das sie all müsten bleyben, Als vil, als jr da warn.

Da lieff er hin zum koler, Da fand er fewt bey jm:

Das holtz that er an zünden Und liess die würm verbrinn.

Das horn der würm gund weychen, Ein Bechlein her thet fliess: Des wundert Seyfrid sere; Ein finger er dreyn stiess.

Do jm der finger erkalte, Do was er jm hürneyn: Wol mit dem selben bache Schmirt er den leybe seyn,

Das er ward aller hürnen, Dann zwischen den schultern nit:

Vnd an derselben statte Er seynen tode lidt, Als jr inn andern dichten Hernach werdt hören wol.

Er zech an künigs Gybichs hoffe Und was auch manheyt vol.

#### 2. Das Silbebrandelieb.

"Ich will zu land außreiten," Sprach fich maifter Siltebrant,

"Der mich die weg tat weifen Gen Bern wol in bie lant; Die sint mir untunt gwesen Bil manchen lieben tag, In zwai und dreißig faren Fraw Uten ich nie gesach."

"Bilt bu ju lant außreiten," Sprach fich Bergog Amelung, "Bas begegent bir auf ber haibe? Ain ichneller begen

jung; Bas begegent bir auf ber marte? Der jung ber Ale-

brant : Ja ritteft bu felb zwolfte, Bon im murbeft angerant."

"Ba rennet er mich ane In feinem übermut, Ich gerham im feinen grunen schilt, Es tut im nimmer gut; 3ch zerham im feine brunne Mit ainem ichirmenichlag,

Und daß er feiner mutter Uin far zu flagen hab.

"Das folt bu nicht antune!" Sprach fich berr Die-"Bann der jung herr Alebrant Ift mir von herzen lieb: Du folt im freuntlich zusprechen Wol durch ben willen

mein Daß er bich lage reiten, 216 lieb ich im mog gefein."

Do er zum rojengarten aufrait Wol in bes Berners mart, Do fam er in große arbait Bon einem helben ftart,

Bon einem helben junge Wart er bo angerant: "Nun sag an, bu vil alter, Was suchst in meines va-ters lant?

Du fürst bein harnisch lauter und rain, Recht feift bu ains königs kint,

Du machft mich jungen belben Mit gjebenben augen blint; Du folteft bahaime bleiben Und haben gut hausgemach Ob ainer haißen glute." Der alte lacht und fprach:

"Solt ich bahaime bleiben Und haben gut hausgemach? Mir ist bei all mein tagen Zu raisen aufgelagt, Zu raisen und zu fechten Bis auf mein hinefart, Das jag ich dir vil jungen, Drumb grawet mir mein bart."

"Dein bart will ich bir aufraufen, Sag ich bir vil alten man,

Daß bir bein rofenfarbes blut Uber bie mangen muß Dein harnisch und bein grunen ichilt Duft bu mir bir

auf geben, Darzu muft mein gefangner fein, Biltu behalten bein leben!"

"Mein harnisch und mein grüner schilt, Die teten mich oft ernern, Ich trawe Christ von himel wol, Ich wöll mich bein erwern."

Sie ließen von ben worten Und zudten icharpfe ichwert: Bas bie zwen helben begerten, Des wurben fie gewert.

Ich waiß nicht, wie ber junge Dem alten gab ein schlag, Daß sich ber alte Hiltebrant Bon Herzen ser erschrad; Er sprang sich hinderrucke Wol siben klaster weit: "Mun sag an, bu vil junger, Den straich lert bich ein Weib."

"Golt ich von weibern lernen, Das mar mir immer

ain fcanb,
Ich hab vil ritter und knechte In meines vaters land;
Ich hab vil ritter und grafen An meines vaters hof, Und was ich nicht gelernet hab, Das lern ich aber noch." Er erwischt ihn bei ber Mitte, Da er am schwechsten mas.

Er fcmang in hinderrude Bol in bas grune gras: "Run fag mir, bu vil junger, Dein beichtvater wil ich mefen:

Bift bu ein junger Bolfing, Bor mir magft bu genefen. Ber fich an alte kopel reibt, Der empfahet gerne ram, Also geschicht bir jungen Bol von mir alten man; Dein beicht solt bu hin auf geben Auf bieser haibe grun, Das sag ich bir vil eben, Du junger helbe kun."

"Du fagft mir vil von wolfen, Die laufen in bem

3ch bin ain ebler begen Auf Ariechenlanden folg; Mein mutter haiß fram Ute, Ain gewaltige berzogin, Go ift hiltebeant der alte Der liebste vater mein."

"Saift bein mutter fram Ute, Ain gewaltige berzogin, So bin ich hiltebrant ber alte, Der liebste vater bein." Er schloß im auf fein gulbin helm Und fuß in an sein munt :

"Run muß es Gott gelobet fein! Wir fint noch baibe gefunt."

"Ach vater, liebster vater! Die munben, bie ich bir hab geschlagen,

Die wolt ich breimal lieber fon meinem haubte tragen." "Run ichweig, bu lieber func! Der wunden wirt gut rat, Seit bag uns Gott baibe Zusammen gefüget hat."

Das weret von ber none Big ju ber refpergeit, Bif bag ber jung herr Alebrant Gen Berne einher reitt; Bas furt er an feinem helme? Bon golb ain frengelein; Bas furt er an ber feiten? Den liebsten vater fein.

Er fürt in mit im in fein fal Und fest in oben ann

tijd, ten. Das baucht ber mutter

Er bot im egen und trinken, Das baucht ber mutter unbillich: "Ach fune, lieber fune! Ift ber eren nicht zu vil, Dag bu mir ain gefangnen man Segft oben an ben tifch?"

"Run fchweige, liebe mutter! Ich will bir nemmar Gr fam mir auf ber haibe Und het mich nahet er-

ichtagen; Und hore, liebe mutter! Rain gefangner fol er fein: Es ift hiltebrant ber alte, Der liebste vater mein.

Ach mutter, liebe mutter, nun beut im jucht und er!" Do bub fie auf und ichenfet Und trug imst seiber fer; Bas bat er in seinem munde? Bon gold ain fingerlein, Das ließ er inn becher finfen Der liebsten framen fein.

### Seinrich Wittenweiler.

Bie früher der Udel, fo fah fpater der Burger= ftand, fobald er gur Macht gelangt war, mit Ge= ringfchätung auf die Bauern berab, und wie einft ber Adel das Emporbluben der Städte mit icheelem Auge betrachtet und beren Bestrebungen nach Frei= heit und Unabhängigkeit für gottesläfterliche Emporung hielt; fo faben die Burger jest nur mit Un= willen auf den zunehmenden Bohlstand der Bauern und auf ihre Bemuhungen, ben Drud abzuichuts der auf ihnen laftete - fo fchwer halt es für den Meniden, fich zu der im Christenthum liegen= ben 3dee der allgemeinen Gleichheit gu erheben und Undern zuzugefteben, mas er für fich felbit anftrebt. Diefe ungludliche Befchranttheit ber Stadte, Die fie ins Berderben führte - benn fie batten die durch viele und ichwere Rampfe erworbene Freiheit nur mit Gulfe der Bauern auf immer begründen können — trat nicht nur im öffentlichen Leben ber= vor, fie drang felbft in die Literatur, und fprach fich in Liedern und felbft in größeren Dichtungen oft und berb genug and. Biele Fastnachtsspiele find von diefer befchrantten Gefinnung erfüllt, und jo auch das fomische Bedicht "der Ring" von Seinrich Bittenweiler, welches erft in neuefter Beit bekannt geworden ift. Sier, wie dort, icheint is zwar, ale ob die Cature nur gegen den roben Hebermuth ber Bauern gerichtet fei, aber man wird durch die Bitterfeit, von der diese Dichtungen ers

füllt find, bald überzeugt, daß es nicht bloß fittliche Entruftung über das robe und unzüchtige Leben der Dorfbewohner ift, mas den Dichter leitet, fon= dern gewiß auch verstedter Ingrimm über deren fteigenden Boblftand. \*)

heinrich Wittenweiler ftammte, nach ber Sprache und verschiedenen Undeutungen des Bedichts zu urtheilen, aus dem füdlichen Deutschland, bochft mabr= scheinlich aus Bayern; er lebte ohne 3meifel im 15. Jahrh. , gehörte jum Burgerftand und mar viel= feitig unterrichtet, wie fich aus vielen Stellen fei= nes Bertes ergibt, in denen er die mannigfaltigften Kenntniffe an den Tag legt. Abgesehen von der angegebenen Abficht des Gedichts ift daffelbe wirllich vortrefflich und zeugt von der Erfindungs= und Beobachtungsgabe, fo wie von bem acht tomischen Talente des Berfaffere, der an Ginfallen unerichopf= lich ift und die lächerlichsten Situationen mit Befchick berbeiguführen weiß. Das Bange fchildert die Begegniffe einer Bauernhochzeit in ihren Unfangen, Festlichkeiten und nachften Folgen, ein Stoff, der auch früher ichon mehrfach dichterisch bearbeitet worden war, obgleich nicht mit der epi= fchen Ausführlichkeit, wie es bier geschieht.

Rach-einer bochft fomifden Schilderung eines Bauernturniers, an welchem Berr Nithart Theil nimmt und die ungeschickten Bauern aufs Ergoblichfte foppt, werden die Liebeswerbungen des Gelden, Bertichi Triefnas von Lappenhaufen, um feine Geliebte, Maten Aurenzumph ergabit, g. B. wie er fie im Stall beim Mellen überrafcht, bet feiner Budringlichkeit die Milch verschüttet, daß die Ruh darüber ergrimmt und ihn mit den görnern ftößt und er nur mit Mube entfommt; wie er ein anderes Mal auf das Dach fteigt und durch ein Loch mitten in das Fener herabfällt, um welches die Beliebte mit Bater und Gefchwistern figt, was Mägen eine Tracht Prügel von ihrem Bater guzieht, ba er ihr bie Schuld des hierdurch verurfachten Schabens gufdreibt. Endlich entschließt fich Bertfchi, ibr einen Brief zu schreiben und wendet fich deshalb an den Schreiber Benripe Rebefreiber, der ibm nun langen Unterricht in der höftischen Minne ertheilt, und ihm einen bochft fentimentalen Brief fchreibt, welchen Berticht, mit einem Steine beschwert, ber Geliebten zum Fenster hineinwirft, die davon an den Ropf getroffen wird, daß fie hinfallt. Da fie aber nicht lefen kann, fo gebt fie jum Argt Crippendra - die Ropfmunde gibt ihr dazu ermunichte Belegenbeit - ber ihr ben Brief lieft und eine Uniwort schreibt, doch nicht ohne fich zuvor auf eine Beife bezahlt zu machen, die dem Berticht am wenigsten behagt hatte, ihr aber gar nicht miffiel. Zwar war fie über die möglichen Folgen in Angst, doch gab ihr der Argi guten Rath und die Berfiche= rung, daß der Brief, den er in ihrem Ramen schrieb, die erwunschte Birfung haben murde. Ju der That war diefer Brief ein mabres Meifterftud voll Allegorien, Traumdentungen und in einem bochtrabenden Styl abgefaßt, wie es überhaupt

<sup>\*)</sup> So heißt es einmal: "Seu (die botten) möchten vor gwisset hahen, Daz ein gpaur vil selten tät, Was man in mit züchten pät, Dem daz haubet grosser gar, So man in ghitten glar, Und tuot allaine, daz er muos: Gewalt, der ist sein rechteu huoss.

der Dichter liebt, feinen Perfonen Reden in den Mund zu legen, welche mit ihren Sandlungen und ihrem gangen Befen ben lacherlichften Begenfas bilden. Go hatte Maglein ausgerufen, als fie den Brief ihres Liebhabers erhalten hatte: "Beh mir am heutigen Tag, Dag ich fo wenig gelernet bab Lefen und auch fchreiben! Das bringt mir Jammers Leiden, Und macht mir Schaden, Scham und Leid. Bie foll ich meine Beimlichkeit Deffnen einem fremden Mann, Dem ich leiber nicht fann Eigentlich vertrauen wohl? Die Welt ift bofer Lift fo voll. D weh, Kunft, du werthes Gut, Du bochfter Bort, du edler Muth, Gewiffer Schap, du bluhnde Frucht, Der Seele Beil, Des Leibes Bucht, Batt ich beinen Gamen gefait (gefaet) Mit Sorgen und mit Arbeit, Go fonnte ich jest ichnei= den Mit Freuden ohne Leiden." - Als Bertichi den Brief erhalten und fich hatte vorlefen laffen, rief er freudig alle feine Freunde gufammen\*), benen er feinen Entschluß, eine Frau zu nehmen, mittheilte, fie um ihren Rath befragend. Die Berfammlung war fturmifch; benn die Manner riethen ab, weshalb die Frauen in Born geriethen und die Bortheile des ehelichen Lebens in langen Reden auseinander festen. Bon beiden Seiten murde vortrefflich gesprochen; da aber Niemand von feiner Meinung abstehen wollte, wurde der Schreiber aufgefordert, das Urtheil zu fprechen, der zu Bertichis großer Freude fich dabin ansfprach, daß diefer bei= rathen folle. Auch Mählte Bater, dem nunmehr Bertichis Bunich fundgethan wurde, versammelte die Seinigen zum Rath; fie waren bald einig, es fei die Tochter je eber, je beffer an den Mann zu bringen, und fo ward eine Busammentunft mit Berticht veranstaltet, um ihn felbst zu hören. Da er nun erklärte, daß er Mägli zur Frau nehmen wolle, und nachdem sich deren Bater überzeugt hatte, daß er im Christenthum wohl unterrichtet set (Bertichi fagte das Bater Unfer, das Avemaria und den Glauben ohne Fehler her), wollte man die beiden Liebenden gusammengeben. Doch warnte Laftersack vor zu großer Eile; in langer Rede legte er dem Brautigam alle Pflichten eines Chriften ans Berg (eine Stelle voll der iconften und reinften Moral), worauf ihm ein Anderer, der Argt Straub, eine eben fo lange und eben fo vortreffliche Unweifung gab, wie er fich verhalten muffe, um ftets gefund gu bleiben, und ein Dritter, lebelgeschmad, mit wohlgesepten Borten von den Tugenden fprach, nach denen er ftreben muffe, um fich bei den Menschen beliebt zu machen. Roch Andere fprachen von anständigem Betragen, von der Saus= haltung und dem Benehmen des Mannes gegen fein Beib; und als Bertschi versprochen hatte, alle die guten Lehren zu befolgen, ward Mäpli herbeige-bolt, um die Berlobung zu vollziehen. Nun nimmt das Gedicht wieder den früheren tomischen Charatter an, bas burch beinahe breitaufend Berfe bie wichtigsten Ungelegenheiten des menschlichen Lebens eben fo schon als ernst und würdig besprochen hatte (es erinnern biefe Stellen und ihr Begenfaß

jur lächerlichen und thorichten Saltung ber Saupt= personen an die Lehren, welche Don Quigotte fetnen getreuen Schildenappen ertheilt). Mägli fiel in Dhumacht, als fie die frohe Mahre vernahm; und ale fie gefragt wurde, ob fie den Bertichi gum Manne nehmen wolle, begann fie fich zu wehren (benn dies hatte man ihr gerathen): "Mit Fugen und mit Ellenbogen, Schlug fie um fo wohl ge= jogen, Dag ber Frauen mohl gegen vier Fielen nieder alfo ichier." Run wurden die Befannten aus den benachbarten Dorfern Riffingen, Seurenftorf und Rüpingen zur Sochzeit geladen, die am folgenden Tag gefeiert wurde. Rach der firchlichen Feier begaben fich Alle in Bertschis Sans, wo die Sochzeitegefchente dargebracht wurden, welche frei= lich fehr mager ausfielen. Go gab ber Bater ber Braut gur Ausstener fieben Sennen nebft einem Sahn, eine Dede, einen Strohfad und einen Rittel ("haft Du Leintücher gern," fügte er hingu, "fo heiße Deine Frau fpinnen Tag und Nacht"); Unbere schenften einen bund, eine Rate, eine junge Biege, ein erft gebornes Ralb (,,Mit der Zeit moge wohl eine Ruh daraus werden") u. f. w. Darauf Sochzeitmahl, wo es bunt genug berging und die schönen Lehren Lasterfacks von dem anständigen Benehmen bei Lifche wenig Beachtung fanden. Da ward übermäßig gegessen und getrunten; und als weder Bein noch Moft mehr da war, wurde faure Mild und dann Baffer herumgeboten, was deun für manche Gafte gar üble Folgen batte. Nach dem Mahl, welches mit großer Lebendigkeit geschilbert ift, wobei freilich der Dichter oft in die argfte Un= flathigkeit verfällt, begann der Tang, der auch nicht ohne die größte Unordnung verlief, ja mit einer allgemeinen Prügelei endigte, bie nicht wenig Blut, ja fogar mehrere Menschenleben toftete. Um ber Berwirrung ein Ende zu machen, lautete ber Brautigam Sturm ; die gange Bevolferung des Dorfs eilte herbet, fiel auf die fremden Gafte her und verfolgte fie bis Niffingen. Als der Burgermeifter diefes Dorfes die Trauerkunde vernahm, berief er ben Rath zusammen, in welchem beschloffen murbe, von den Lappenhaufern Anslieferung ber gefangenen Madden und Schadenerfat zu verlangen. Da aber ihr Gefandter mit Sohn gurudgejagt ward, ergrimmten die Riffinger und fie ließen ihre Freunde in ber gangen Rachbarschaft entbieten, ihnen gur Gulfe gu tommen. — Unterbeffen hatten Die Laps penhaufer bis fpat Abend gegeffen, getrunten und getangt; am folgenden Morgen aber, als fie erfuhren, daß die Niffinger ihre Boten in die Lande nach Gulfe geschickt hatten, versammelte fich auch thr Rath, in welchem wieder mancherlei Gutes und Ernstes besprochen ward. So fehr auch die fühle= ren Alten wehrten, fo drang doch die Meinung der Jungen burch, welche ben Krieg wollten, und fo wurde der Megner geschickt, den Riffingern abzu- fagen. Auch fie vergagen nicht, fich um Gulfe umguthun; fie fandten Boten in alle Stadte der Erde, nach Rom, Barcelona, Reapel, Conftantinopel, Bogen, Laufanne, Paris, Leyden, in alle Rheinftadte von Roln bis Bafel, Ulm, Augsburg, Zurich, Bien, Dfen, Krafan n. f. w., welche nun einen Tag hielten, um fich über bas Begehren ber Laps penhauser zu berathen: es wurden von dem Prior bon Floreng, bem Sauptmann von Paris, bem Ummann von Conftang gar fcone und fluge Borte gefprochen, und man befchloß, zwischen ben Parteien

<sup>\*)</sup> Auch die Ramen find vortrefflich gewählt, um ben fomischen Effett zu erhöhen: Fahrindiefuh, Rührdenmost, Safenichted, Schlinddeuspeck; an andern Orten finden sich under Fülldeumagen, Außeldarm, Leckvenspies, Ochsenkropf u. f. w. Go find auch die Ortsnamen gut erfunden: Lappenhausen, Mähendorf, Rähingen, Fuhenswille u. f. w.

ju vermitteln. Die Lappenhaufer aber verwarfen folden Antrag, und fie schieften nun in die Dorfer um Gulfe, nach Narrenheim, Ruvfenweiler, Tho= renhofen, nach lanfan, von wo Riefen. 3merge und Beren ihnen ju Gulfe jogen. Es werden die Saupt= belden beider Parteien genannt, bei den Lappenhau= fern tampften Siegenot, Berr Ede. Roland, bei ben Riffingern die Schweizer, Dietrich von Bern, Silbebrand, Dietlieb und Bolfdietrich. Che die Niffinger ansjogen, erhob fich Strudel und hielt eine wohlüberlegte Rede über das, mas zu thun fei, um den Feind mit Ehren bestehen zu können, wobei er eine grundliche Renntniß des Rriegs an den Tag legte und für alle mögliche Kalle fluge Borforge traf. Mit Anbruch bes folgenden Tages jogen beide Beere aus, und bald entspann fich ein beiger Rampf, beffen nabere Beschreibung ju weit führen wurde; es genügt ju fagen, daß die Riefen, Zwerge, Begen, die obengenannten Gelden und die Schweiger, beren Rriegsmuth überhanpt ftets hervorgeboben wird, das Befte thaten. Der blutige Rampf dauerte bis in die finstre Racht. Um andern Tag aber gelang es ben Riffingern durch Kriegelist und Berrath, die Lappenhaufer zu vernichten und das Dorf zu vers breunen. Rur Triefnas entfam, der dann in den Schwarzwald jog und dort als Ginfiedler nach gro-Bem Leid das ewige Leben verdiente.

Das Gedicht heißt ,, der Ring", fagt der Bers faffer in der Ginleitung, weil es uns der Belt Lauf in einem Rreise (Ring) barftellt. Es besteht aus drei Theilen: "Der erfte lehrt hofieren Mit Stechen und Turnieren, Mit Sagen und mit Singen, Und auch mit andern Dingen. Der andre tann und fagen wohl, Wie ein Mann fich halten foll Un Seel und Leib und gegen die Belt (Sabe dir das fur ben beften ermählt); Der dritte Theil dir fundet gar, Bie man am allerbeften fabr In Nothen, Rriegesgelten, In Sturmen, Fechten, Streiten." Doch, fahrt er fort, weil der Mensch ben Ernft nicht immer vertragen tonne, babe er bas Bange in ein tomifches Bewand gefleibet, bamit die Lebre befto fanfter befebre. Go ift bas Bedicht eine feltfame Mifchung vom bochften Ernft und der niedrigften Romit, mas nicht verfehlt, die bochfte Wirkung nach beiden Seiten bin hervorzubringen, in deren Darftellung der Dichter gleich ficher und glücklich ift. Die ernften Stellen find in einer gemeffenen und wardigen Sprache vorgetragen und geben vortheilhaftes Beugniß von der edlen Befinnung des Dichtere, von feiner tiefen Lebens = und Menichen= tenntnig. Manche berfelben reihen fich in würdiger Beife an bas Befte, mas die didattifche Poefie bes vorigen Beitraums bervorgebracht hat. Much ift ihm diefes nicht unbefannt: öftere werden Spruche eingereiht, die dem Freidant \*) und andern früheren Dichtern entnommen oder nachgebildet find. Ueberbaupt liebt ber Berfaffer die furgen, fernhaften Sentenzen, beren viele ausgezeichnet zu werden verdienten. Bir beben nur folgende heraus: "Gott bat mir geruht ju geben Obren zwei und Ginen Mund: Dabet foll euch werden fund, Dag Giner wenig reden foll, Soren viel - fo thut er mobl." - "Eigen Sans und eigen Rind Dachen große Mub gu Bind, Und fleine Freude gum Paradies.

Roch andere finden fich in dem unten mitgetheilten Stude. Und nun welchen mertwürdigen Gegenfaß bilden neben diefen ernften, in Ton. Darftellung und Juhalt gleich wurdigen Stellen, die übrigen Theile des Bedichts, welche in poetischer Sinficht jenen vorzugiehen find. Bie unerschöpflich ift ber Sumor, mit welchem er das Leben und Treiben ber übermuthigen Bauern fchildert, wie bewundernes werth die Leichtigfeit, mit der er ftete nene und ftets tomifche Situationen erfindet, wie groß bie Lebendigkeit . mit welcher er diefelben , ohne gu ermuden, bis ins fleinfte Detail ausmalt, webei er freilich oft nicht blog ins Riedrige - benn biefes fonnte man ihm billiger Beife nicht jum Borwurf machen - aber felbit ins Bobelhafte, Auftogige und Gemeine verfällt. Dies hat er freilich mit ans bern Dichtern der Beit gemein, und barin allein. fo wie in der oft roben und harten Sprache erkennt man, daß er der vorliegenden Beriode angebort: in allem Uebrigen reiht er fich ben beffern Dichtern ber früheren Beit an; feine vortreffliche Schilderung bes großen Rampfs beweift, daß er fahig gemejen mare, auch größere und edlere Thaten zu befingen.

Bertichi fragt feine Freunde um Rath.

17 c Sein parlament so huob er an:
...Hört, ir frawen und auch man
Lieben freunt, vernempt mich eben,
Und geruocht, mir rat ze geben!

25 Ich mag nicht lenger sein an weib, Scholtz mich chosten meinen leyb. Ich han mir einen ausderkorn, Die mir ze sälden ist geporn. Ich muoss sey han, es tuot mir not,

30 Anders ich wurd ligen tot.
Daz ist ein dink, daz ich euch bitt,
Und traun, ir sayt mir treuleich mit
An rat und auch an hilf dar zuo."
Des antwürt im do Farindiekuo,

35 Der sein nächster öhaym was:
"Ich chan dir nicht geraten bas,
Tuo ein dink, das wesen muoss,
Und acht nicht umb einr hennen fuoss,
Was man sing und was man sag!

40 Des hilf ich dir, so vil ich mag. Des wunders mich joch gar bevilt, Daz du von uns nu haben wilt

17 d Rat umb sach nach deiner sag, Die anders nit gewesen mag." Hin wider sprach do Triefnas: "Wetter ziegel, was ist das?

5 Wer chan iedermann gevallen
In ernst, in schymph und auch in schallen?
Nie chayn dink, daz ward so schlecht,
Güter rat, der chäm ym recht.
Dar umb, Cumpost, wiczen vol,

10 Rat mir, wie ich faren sol!"
Gumpost, der huob an und sayt:
..Ich brüf, daz in der christenhayt
Dreu ding man vindet guot von art,
Zuo den nie guot ze raten wart

15 Durch der grossen fluochen wegen, Die man geyt den ratgeben: Daz ist, zu einem münch ze werden, Weyt ze farn auf diser erden, Und auch zuo der heiligen e.

20 Also sag ich dir nit me.'
,,Doy, was wunders was ist das?"

<sup>\*)</sup> We dem lande, daz ein kint Haben muoss ze einem herren! (Bgl. Freidant 72, 1.)

sprach do Bertschi Triefnas, "Wie mag yemer misselingen Weisem rat zuo guten dingen?

25 Nu dar, mein lieber Rürenmost, Gib mir warm in disem frost, Mach mir chuol in diser hicz Mit deinem rat von chluoger wicz!" Rürenmost, der sprach aldo:

30 "Dein dink, das ist gestalt also, Daz du jo reuwich muost beleiben, Welhen weg du dich wilt scheiben. Nimpst ein weib, dicz wesen muos, Daz dir wirt sorgen niemer buoss,

35 Arbayt get dir selten ab;
Merk vil eben, was ich sag!
Hast du danne weibes nicht,
Chäin sälde deinen leib geschicht,
So wilt dein äygen pluot verderben.

40 Ein frömder gast, der wirt dich erben. 
Do daz nu Bertschi so vernam,
Von läid er von ym selber cham,

18 Er sprach: ,, Nu we mir heut den tod!
Umb und umb ist angst und not.
Fesafögili, sag an,
Was tät noch ein cristen man?"

5 Des huob der guot man an und sprach:
"Wir horrend, daz in disem bach
Jeder furt ist bös ze reyten;
Dar umb so lassen wir die seitten,
Die die böser ist genant,

10 Und kerin zuo der bessern hand!
Daz ist, du scholt also beleiben,
An eim weib dein zeyt vertreiben."
Scheyssindpluomen diez vernam

Wie schier sey huob ir chläffen an.
15 Des auch nicht zersweigen was!
Sey sprach: "Her Niggel, wisset das,
Ein weiser man, der chan her zellen
Allen stuck und dar us wellen,
Was das bester wesen schol;

20 Dar inn man spürt sein wicze wol. Daz böser habt ir aus gelesen, Des muost ir unser narr wesen. Ist nicht wäger, daz ein man Hab ein frawen wol getan,

25 Die sein phlege nacht und tag Mit flisse, so sey beste mag, Dann daz er also beleib Arm und ellend an ein weib? Was sorgen wil er dann haben?

30 Der sich vekeut mag betragen, Daz ym gesund ist an dem leben, Wil er gutter sinnen phlegen," Snellagödili vil drat

Sprach: "Dicz dink wil haben rat 35 Und bedarff noch wiczen vil: Es ist nicht ein chindenspil. Wistz, das besser ist, ze sterben, Dann ein böses weib erwerben, Die dich sirtet durch daz jar

40 Taugenleich und offenbar Mit schelten und mit fluochen, Mit straffen und versuochen, Nieman mag vor ir genesen.

8 b Pist du aus dem haus gewesen, So schnarchelez her in irm zorn Und spricht: Du hast dein trew verlorn Gen mir, des muost du liden; 5 Du gest zuo andern weiben.
Stest du aver in dem haus,
So sprichtz: "Die nunn kümpt niemer aus:
Mich duncht, es sey ein stubenritter,
Er stinkt so saur, er feist so bitter

10 In der äschen bi dem feur,
Daz mir alleu fröd ist teur.
Emphilhst du ir das haus mit sampt,
So wil sey herschen in dem ampt.
Wilt du dir ein teil behalten,

15 So sprichcz: Sein müss der tievel walten!
Getar er mir getruwen nicht?
Ich stift im gift, dem bösen wicht.
Seczt sey dir dann hürner an,
So muost tu tuon recht, sam ein man,

20 Der sein laster schol verswigen,
Und sam ein wolf gefangen lygen."
Dar zuo sprach frow Follipruoch:
"Mich zympt, du seist der weiben fluoch.
Waistu nicht, daz in aller hab

25 Guot und bös man vinden mag?
Dar umb spricht ein wiser man:
Suoch ein weib nicht verr hin dan!
Wilt du aber einen herren,
Sich, den vinde dir von verren,

30 Von dem dich mügest brechen wol, Halt er dich nicht, sam er schol. Hie pey macht du merken gar, Wie ein man ym recht dervar Ein weib geschikt von guoter art,

35 Vor der käin dink nie besser ward; Wenn beleibst du in dem haus, Sey ist dein phleg, sey wart dir aus; Verst du aus, sey ist dein segen! Gest du ein, sey kümpt hin gegen

40 Mit irem minnechleichen gruos, Er tuot dir alles leides buoss. So hacz mit trewen schon behuot Haus und er und ander guot."

Haffenschlek enmocht diez nit leiden;
18 6 Er sprach: "Waz schol ich fürbas sweigen?
Siha, wunder, was die chlaft!
Sey wil uns leren kauffmanschaft
Zuo weiben, dar an ieder man

5 Betrogen wirt, wie vil er chan. Man versuochet älle dinch, E daz man den chauff volprinch, Dann alläin die fäigen frawen, Die sich so selten lassen schauwen

10 Äigenchleichen vor der e.
Daz pringt vil mangem jamers we,
Der im da lernet gar ze spat
Die tädel, die sein weibe hat."

Erenfluoch, der ward sô gach
15 Ze reden, daz sey sich vil nach
Besäichet hiet ze stunde.
Seu ruoft aus irem schlunde:
"Her Hafenschlek, ir seicz ein chnecht,
Der wider Got und widers recht

20 Wüsten vil die häiligen e;
Daz tuot mich ser und tuot mir we.
Sagt mir, wo habt irs gelesen,
Daz yecleich weib schol ubel wesen?
Habt ir noch nicht daz gesehen,

25 Daz man iedem wol schol jehen, Alle die wil er nicht enist Bewärt ein mensch mit böser list?"

Dis verhörret Nagenflek,

Er schre: "Sim, scha durch ein zwek!
30 Die hat gelernt nach irm versehen
Der siben künste vierzehen.
Noch wäiss sey wenich, daz die schrift
Für wars von allen frawen spricht:
Von natur ist ieclich weib

35 Unkeusch gar an irem leib!"

Snattereyna diez verreit;

Sey sprach: "Und ist es noch nicht wett,
So hörr noch eins, das sag ich dir.

Wer nach seines herczen gir
40 Leben wil, der tuot nicht recht,
Es sey ritter oder knecht.
Dar umb so hat uns Got gegeben
Beschäidenhait, nach der wir leben
Gmäynchleich und nit, sam die hund,

45 Den käyn er ist worden chunt."

18 d Schlinddenspek sich macht herfür, Er sprach: "Hy, yo, was ich noch spür Mü und zerung pey der e! Gnuog und vil und dannocht me

5 Haben muost du so zehant Gelt und reiches pettgewant, Frawencläynet, hausgeschier, Cläyder vil für ander vier, Wein und brot und fläisch und visch,

10 Und anders ghört zum tisch,
Haus und hof und knecht und vich,
Äker, wisen. Bertschi, sich,
Merk und höre, was seyn wirt,
Das uns armen leute syrt."

Töreleyna: "Sim so, Mich dunkt, du seyst gemacht us stro, Also get dir von dem mund Toren red ze diser stund. Du sprichst, wil er ein frawen haben,

20 So muoss er gelt im päutel tragen, Dar zuo gewand und ander ding. Hörr ein anders, daz ich sing! Sag mir, wie tet Adam, Der dhain phenning nie gewan

25 Und lebt neun hundert jar und mer Mit eren in der alten e. War zuo ist das bette guot? Sichstu nit, wie ein Unger tuot, Der nie kain vedergwand gesach,

30 Und schaft im dannocht guot gmach?
Wilt du haben ander gewand,
Sich ein weib von Spangenland,
Die kain andren chläider hat,
Ein leinlachen ist ir wat,

35 Gestrichet oh der achseln zuo,
Da mit so hütet sey der kuo
Und gat zuo fuoss, wie schon sey spint,
Und trägt ein wiegen mit eim kint.
Frawen chläynet, was ist daz?

40 Daz ist ir tugent, die vil bass Zierent schon ein yecleich weib, Dan mit perlen chrönter leib. Hausgeschier, daz ist wol guot, So tuo, sam oft ein soldner tuot,

45 Der ym umb einen schilling vint Küchingrait zuo seim gesint. Mag er dan nicht wein gehaben,

19 So schol er sich mit wasser laben, Sam ein man von Reussenland, Dem chäyn weinreb ist derkant. Wem ist dann des fläisches not?

5 Ein prediger hat wangel rot,
Dar zuo fäissü angesicht
Und doch kains ochsen nicht,
Du retst umb visch? Du bist nicht weis,
Wis, es ist ein herren speis.

10 Der wein und pfeffer niht enhab, Der tuo sieh aller vischen ab. Haus und hoff, daz ist ein er. Hörr, wie tuot ein Lamparter, Der in eins andern herberch stet,

15 Und sich noch drei stunt bas beget
Mit seinem gelte fru und spat,
Dan der haus geschaffet hat,
So sprichst du: Wo ist knecht und dirn?
Mich dunkt, du seist ein tabigs hirn.

20 Wer nicht haben mag en knecht, Der dien ym selber, daz ist recht. Nu muoss oft einr eim andern dienen Und ym in seinen drüssel gienen. Vich ist nücz nach deiner sag:

25 Ja, äss es weder nacht noch tag, Geschäch ym von kaym schalmen layd, Noch von wolfen auf der häid. Acker, wisen wärind guot, Bhielt seu Got vorm schaur behuot

30 Und vor frömder sichel gar, Vor mausen und vor vogel schar. Protz! des ist uns allen not: Gelobt sey er, der uns es bot! Doch bedarff man sein nicht vil,

35 Der nach der masse leben wil.
Nach der weisen lerer sag
Kainem man gebresten mag,
Der sich benügt, die weil er wert,
Des, da die sein nataur begert."

40 Ofenstek dar uber sprach:
"Jamer, not und ungemach
Ist noch an den weiben vil,
Sam ichs euch beschaiden wil.
Ist sey schön und junger tagen,

45 Kain guot du macht von ir gehaben.

19 b Du pist versmacht, so kans auch nicht,
So ist es swär nach meinr versicht,
Ein dinck ze holten sunderbar,
Nach dem man stellet durch daz jar.

5 Ist sey alt und ungeschaffen,
So mag sey anders nicht, dan klaffen.
Du bist versaumpt, sey fröwt dich nicht;
So ist auch hart, sam man da spricht,
Ewekleich ein dinch ze halten,

10 Des da niemant wil gewalten. Hat sey dann der freunden vil, So träyst du sorg zuo allem spil, Ob ir einer richt scand Und pring dich sampt mit ym vom land.

15 Die armen nagend dich aufs päyn,
Die reichen achtend dein vil kläyn.
Wilt du leben ungeschlagen,
So muost sey für ein frawen haben.
Ist sey ungefreund und arm,

20 So hast du wirser nie gevarn. Wie oft man dirs in daugen schlecht, Du hast dich gnidert und gswecht, Du bist ze einem bettler worden. Mit weib und kindern gar verdorben."

25 Junchfraw Fina sprach zehant:

"Yederman, der sayt sein tant, So wil ich auch den meinen an Heven, so ich beste kan. Ofenstech, noch bist ein gpaur!

30 Waz sayt der maister von nataur?
Spricht er nicht, daz seubreu gstalt
Rains gemüt in ir behalt?
Dar umb schol kain weiser man
Schones weib für übel han.

35 Ist sey jung und chan nicht vil,
Dar zuo ich dir sagen wil,
Daz sey noch gelernet wol,
Was ein hausfraw kunnen schol.
Sey lat sich piegen und auch smiegen,

40 Sam ein kindel in der wiegen, Muost du dann ein alten haben, Daz scholt du dannocht wol verklagen. Sey ist dein amm und peut dirs wol, Sey tuot dir alles, das sei schol.

45 Mag sey dann nit kinder tragen, So schott sey für ain muoter haben.

19 c Ist sey dann nicht hubsch, daz sey, So scheint sey dester bas da pey. Wie schon ich das bewaren mag Nach der chluogen logich sag,

5 Ye ungestalter ist ein weib, Ye mer sey zieret iren leib Mit bstreychen und aufmachen, Mit gwand und anderen sachen: Ye me sey dann gezieret ist,

10 Ye schöner scheint sey ze der frist!"

# Johannes Rothe.

Johannes Rothe, aus Luxemburg gebürtig, war Mönch zu Eisenach und Ravellan der Landgräfin Anna von Thuringen, die ihn gur Abfaffung feiner Thüringischen Chronik veranlaßte, von wel= cher weiter unten die Rede fein wird. Er ftarb im 3. 1434. Wir befigen von ihm außerdem noch ein "Leben der heiligen Elifabeth", welches er mahricheinlich nach einem lateinischen Originale bearbeitete; vielleicht benutte er auch jugleich bie altere Dichtung (G. o. S. 467), doch fteht fein Bert jener in jeder Beziehung weit nach, ob es gleich immerhin die bedeutenofte Sagendichtung der Beit ift. Es fehlt ihr fogar die religiofe Begeifterung, durch welche jener altere Dichter Die Mängel des Talents oder des Stoffes verdecte, und wenn une der ehrliche Rothe alle die Bunder= thaten und die nicht felten etelhaften Rafteiungen feiner Beiligen noch so ausführlich und gläubig berichtet,, fo nehmen wir doch bald mahr, daß fein Blaube ihn talt läßt: er fpricht, wie ein trochner Ascetifer, der in den Bundern und in der auf= opfernden Singebung der Beiligen nicht die Er= hebung des Bemuthe erblicht und begreift, fondern nur die monchische Selbstqualerei fieht, die er den Menschen als das beste Mittel empfiehlt, den Simmel zu gewinnen.

Von dem tode vnd abscheidong der heyligen sant Elysabet von dieser werlt in dy ewigen seligkeit.

Dä es Gotte behaget deme Herren, Das er dy scharn wolt merenn Seyner seligen in dem ewigen leben, Ouch wolte inen Gott ewig lon geben, 5 Vnd seyne arme dynerin belonen Mit der ewigen frölichen kronen, Dä erschiene er ir in einer nacht, Als sy lag in des schlaffes macht, Vnd sy erkende in einem gesichte

10 Gar ein wunderschön lichte. Vnd er sprach zu ir vbirlaut: "Kom zu mir, du ausserwelte brawt, Kom du süsse innigklich,

Vnd gehe frölich in das ewige reich,
15 Das dir ist mit schonem gebew bereit:
Dä wil ich dich selber eingeleyten."
Zu hant als es dä morgen wart,
Lyes sy bereyten auf der fart
Alles, das sy solt vnd wolt haben

20 Zu irem begengnis vnd begraben, Vnd gieng zu allen iren syechen nu, Vnd gesegnet sy vnd was frö, Vnd teylet ine mit, was sy hatte. Vnd dä sy es alles wol bestatte,

25 Dä lonet sy irem gesynde
Mit deme, das sy bey ir mochte finde.
In ain kranckheit begonde sy sich keren,
Vnd sante nach irem beichtherren,
Vnd sprach in demut ire schult,

30 Vnd setzte sich in grosse gedult.
Vnsers Herrn leichnam sy da nam
Mit grosser andacht, als ir gezam,
Vnd lyess sich ölen ouch damit,
Als es ist der Christen syt,

35 Vnd gesegnet dy leute zu den stunden, Alle dy dä bey ir wurden funden, Darnach alle dy edlen frawen, Dy zu ir quamen vnd wolden sy schauen. Vnd alle leut, wie dy waren gethan,

40 Dy musten ir vrlaub han,
Dy gesegnet sy vnd lyes sie gehen.
Sy wolt nymant da lassen stehen,
Sondern sich bekommern mit Gott alleine.
Vnd begunde bedencken vnd beweyne

45 Das gestrenge gericht vnd dy klage, Dy sich hebet an dem jungsten Tage, Das sy dan ouch solt vbirgehen. Dä begunde sy Got mit innigkeit flehen, Das er seine barmhertzigkeit vbir sy wendet,

50 Wan er ire gerechtigkeit erkennet. Ir beichtiger dä bey ir säs Vnd was irs hawssgesindes was, Vnd fraget sy von irem gut gar eben, Wou man das hien solt gebenn.

55 Då sprach sy: "Alles das ich hab, Wen man mich bringt zu deme grab, Vnd wen ich nymmer hab mein leben, So sal man das armen leuten geben, One den besten rock, den ich habe,

60 Dä sol man mich inne begrabe."
Also lag sy stille biss zu der vesperzeit,
Vnd wart dä der leute alle queit,
Vnd bekommert sich dä mit der heyligen
schrieft,

Wu dy irgent guts hatte gestieft,
65 Vnd was sy gouter predigten hat gehört,
Dy bedachte sy alle zuvort,
Wy Cristus vns das zu nutze schickte,
Das er Lasarum wieder erquicken;
Vnd selbst von deme tode erstundt:

70 Dys anderweit und ofte redt das ir mundi, Darnach sy mit dem houbte neiget,

Eine lange weile sy schweig, Das sy gesprach ny kein wort. Abir gleichwoll so wurde gehört

75 Gar eine süsse stymme in ir kele, Dy wär tunckel vnd nicht helle. Der mond ir abir zu was, Das man nicht gemercken kont das, Das sy den mond beweget,

80 Adir dy lippen irgent reget, Dä begunden sy dy frawen fragen, Dy ir warten solden vnd pflegenn, Was doch were dy stymme vnd dy wort?

Sy antwort: "Habt ir sy nicht gehört, 85 Da dy engell also mit mir syngenn? Ich bewege doch meine zungenn." Also lag sy in freuden vnd was betrachten, Biss dy hannen melden dy mitternacht. Dä sprach syhe: "Sehet, nu kombt dy stunde,

90 Als die Jungfraw Maria geberen kunde Jesum Cristum, vnsern heylant, Den uns Got zu erlosen hat gesandt. Der wil mich nu ouch erlösenn Von der schnöden werlt vnd der bösen.

95 Nu wirt vns ouch die zeit kont, Dä Cristus vom tode entstondt, Vnd nam aus dem kercker alzuhant, Was er derselbigen darinne fant. Also wölle er meine seli in seine hende

100 Entpfahen von dysem elende!" Also gab sy da uf iren geyst. Dä wart also süsser roch geleyst, Als ob dy wurtes auf erden Musten zu einem pulver werden.

105 Wol das sy an irem leben wolt, Das man sy armutlich begraben solt, So sach man doch zu irem begrebnis kommen Vil grosser leute, die das vernommen, Edel und unedel, weib und man,

110 Das ir begrebnis wurde eerlich gethan.

# Sans Rosenblut.

Mit Sans Rofenblut\*) beginnt die Reibe ber befannten Nurnbergischen Meifterfanger, Die



Die Befte Rürnberg.

mit Sans Sachs ihren Gobepuntt erreichte. Bon seinem Leben ift wenig bekannt; nur so viel ift ficher, daß er schon im J. 1431 und noch nach 1460 bichtete. Er gehörte zu den Wappendich-

tern\*), ob er aber auch ein Bappenmaler mar, wie man aus einer Stelle feines Bedichts auf Ber= jog Ludwig von Bayern = Landshut schließen will, ift wenigstens ungewiß. Bie fein Bernf es mit fich brachte und er felbft in dem angeführten Be= dichte ausdrücklich erwähnt, suchte er ,,an den Bofen feine Rahrung" und reifte daher "zu Fürften und herren, ju Ronigen und Raifern"; doch muß er fich meistens in seiner Baterstadt aufgehalten haben, welcher er mit der glübendften Liebe guge= than war und an deren Fehde gegen die benachbar= ten Fürften und herren er perfonlichen Antheil nahm, wie er auch die Streifzuge gegen die Guf= fiten als Freiwilliger mitmachte. Er hatte den Beinamen "ber Schnepperer", mit welchem er fich felbft in feinen tomischen Dichtungen (felte= ner in feinen ernsthaften) bezeichnet: Dies beißt fo viel als der Schwäger, wie er fich felbft auch einmal

Rofenblute lyrifche Bedichte haben mir fcon er=

wähnt (S. 612); feine dramatischen Dichtungen, burch welche er unter uns am berühmteften geworben ift, find erft weiter unten gu ermahnen; hier haben wir nur feine epischen Bedichte gu betrach= ten, in welchen fich fein Talent am glänzenoften zeigte, und es ift baber febr zu bedauern, daß bis jent nur fehr Beniges von denfelben gedruckt murde. Dogleich Rofenblut durch feinen Beruf in die Rabe der Fürften und herren gebracht wurde, und er diefelben in feinen "Bappenreden" wohl auch übermäßig lobte, so war er doch in der That gang burgerlich gefinnt. Sein Aufenthalt an ben Sofen hatte bem Scharfblickenden Mann die gange Erbarmlichkeit gezeigt, in welche der Abel und die Fürsten gesunken maren, es hatte sich ihm die lleberzengung aufgedrängt, daß Gutes und Gro-Bes von diefer Seite nicht mehr zu erwarten sei, daß vielmehr in den burgerlichen, wie in den geiftlichen Berhältniffen ein völliger Umschwung ein= treten muffe, um dem allgemeinen Berderben guvorzukommen. So fagt er in dem Gedichte "vom Einfiedel" (wir führen nach Gervinus an, da uns die Sandschrift nicht zu Gebote fteht): "Die

Frommen fieht man jest äffen, das Recht bangt an

der Band, die Bahrheit taugt nicht mehr au den Sof. Es find keine Fürsten mehr, deren Bort ohne Bandel ift, sie drücken und beschweren die Menschen mit falscher Munze, mit Zöllen und Manthen; die Ritterschaft bat ihr rechtes Schwert

verloren, mit dem fie fonit Bittwen und Baifen

\*) Um dieselbe Zeit sebte zu Rürnberg noch ein anderer hans Kossenblüt, welcher Prive im Dominifanerfloster war, und der dichtete, und unter Andern einen Gyruch von der Reichs. Stadt Rürnberg geschrieben bat.

\*\*) Noch ein anderer gleichzeitiger Dichter, Peter Schmieber, sinbriden Benamen Schweverer; es scheint nutbe, das derselbe mit Bezug auf den Dichterkeurf ertbeilt wurde. Burden ja jegar zu derselben Zeit die Priameln Schne prerer genannt, und solche Gedichte mit etsigis ein giet ich Schnerverer". Auf feinen Kall beisen "geist liche Schnerverer". Auf feinen Kall bezeichnet diese Bort einen "Bader", wie Tied es erfart. Eine andere Abseitung hat mehr Wahrscheinlichkeit: "Schnesper", "Schneyperseinisgraben", weil wahrscheinlich und beute beitst ein Theil des Krunberger Stadtgrabens, der Schnepperseinsgraben", weil wahrscheinlich in demselben Lebungen im Schießen mit der Armbrust vorgenommen wurden. Bezeichnet vielleicht, "Schneyperr" einen zu füsselben Schützen Schuepperr", "Schneverer" nannte man übrigens auch biesenligen Metallarbeiter, welch dergleichen Armbrüfte machten; war etwa Rosenbeite in solcher?

<sup>\*)</sup> Rofenplut, Rofenplutt, Rofenpluet, auch wohl hans von Rofenplut.

schütte und Unrecht spaltete, fo ift Fürst und Abel von Schande entstellt, ihre Berechtigfeit besteht nicht mehr, das bort man die frommen Berolde flagen, die nicht mehr die Bahrheit reden dürfen, weil man fie zum hof hinausjagt. \*) Jum Pabst wählt man nicht mehr den Frommen, sondern den Machtigen, und ins Stift den, der große Freunde hat, vor welchen den Urmen grauft, da fie im Lande fengen und brennen; Leute mit vergiftetem Rufe, die vielleicht felbst hinterm Bufche gepaßt haben, werden zu Domherrn gewählt, die heilige Dinge lehren follen. Bat ein folder bann mit ber Bfrunde erft Sab und But erhalten , und braucht auf Gold nicht mehr auszutraben, fo geht er auf fcone Beisber aus. Dieweil stirbt der Bifchof, fo mahlt man ihn an feine Stelle, da er im Stift machtig gewors ben; von seinen alten Sitten hängt ihm noch ein gut Stud an, nun raubt er im Lande im Gifen= but und Panger, jum Schreden ber Rube und Ralber, welche die Urmen nahren follten. Raum daß die arme Priefterschaft in den tleinsten Pfrunben das Bolt noch belehrt." Diefer Erbarmlichfeit gegenüber stand ihm fein freies Rürnberg, das an Bohlstand und Macht von Tage zu Tage zunahm, und es mußte daber nicht bloß die angeborene Liebe für die schöne Baterstadt, sondern gang vorzüglich bas rege, nach allen Seiten bin fich tuchtig entwickelnde Leben der freien Bemeine ibn fur bas Bürgerthum gewinnen, ibm daffelbe als die Grund= lage einer beffern Butunft erfcheinen laffen. 3mar überfah er auch die mannigfaltigen Gebrechen nicht, welche fich in den Städten zeigten, aber wenn er fie auch tadelte, fo trat auch felbst im Tadel feine Borliebe für den Bürgerftand fraftig genug hervor. Bie fcon gesagt, nahm er an bem Ariege ber Rurnberger mit ben zwei und zwanzig gegen fie verbundeten Fürsten (1450) perfonlichen Untheil; feine Freude über den Sieg der Seinigen fprach er in einem langeren Bedichte aus, welches freilich ben Kriegeliedern ber Schweizer in feiner Beife gleichzusegen ift, diefe insbefondere weder an Rraft der Begeisterung, noch an Lebendigkeit und Rlarbeit der Darstellung erreicht. Obgleich alle einzelnen Begebenbeiten weitläufig ergablt find, fo tritt und doch fein fo lebendiges Bild entgegen, als g. B. in Salb. Suters Lied, ber nur die Sanptpuntte beranshebt. Selbft die beffern Bedanten, deren das Gedicht nicht wenige enthält, verlieren durch Die breite Darftellung. "Die von Rurnberg", beißt es darin, "schickten aus ein Thier, Das war fo graufamlich gestalt't, Das ging aus in der Boche zwier (zweimal): Das Thier hat viele ihrer Feinde bezahlt; Das haben Ritter und Rnecht eingenom= men. Das Thier gab aus Blei und Pfeil: In Tag und Racht reift' es zwölf Meil Und ift allegeit gang in die Beimat gefommen. Sie haben oft auf Daffelbe gemarrt (gejagt), Mit Reiter und mit Bagenburgen: Das Thier ftand fo fest und bart, Dag es Niemand konnte niederwurgen. Das Thier, das hatte einen Ruffel vorn Mit taufend Buchfen und Armbruftschüpen: Ein Ronig mocht' wohl fürchten feinen Born, Das Thier mit feinen meffingenen

Sprügen. \*) Zwei tausend Spießträger waren seine zwei Seiten Und auch fein Bauch, das ift fein Scherz; Sein Schwanz waren fechshundert Reiter, Achthundert Schweizer waren fein Berg. Bagenburg, fo beißt fein Ram': Das Thier hat Manchen nachgezogen; Wenn es gegen den Martgrafen Albrecht gezogen tam, fo ift er vor dem Thier geflohen." Die Tapferfeit der Schweizer wird noch an andern Orten gebuhrend anerkannt. Der gute Rurnberger, ber wohl nicht die vortheil-haftefte Meinung von dem Muth der Reichoftabter batte \*\*), fcheint jede Belegenheit zu ergreifen, ib= nen die Schweizer als Mufter vorzuhalten, benen fie nacheifern follten, wenn es ihnen daran liege, ihre Freiheit gegen die Anmagungen der Fürsten ju behaupten, und namentlich gegen den wilden Markgrafen Albrecht von Brandenburg, deffen Tas pferkeit ihm den Beinamen Achilles erworben hatte. Bir theilen noch eine dahin bezügliche Stelle mit. Rachdem er den Beginn der Schlacht bei Bempach ergahlt, fahrt der Dichter fort: "Der Markgraf fdrie: "Wenn fie fich verschießen, Go wollen wir dann in fie rennen; Die Schweizer mit den langen Spiegen, Die wollen wir am erften trennen." Da schrie ein Nitter: "Fürst, edler herr, Laßt uns so jämmerlich nicht morden! Hört zu: sie schießen je länger, je mehr, Sie find zu eitel Teuseln worden. Für fie hilft weder Kreuz noch Segen, Und auch fein Barnifch von Stahl und Gifen; Sie fürchten weder Schwert, noch Degen: Diefes Bolt fann Niemand abweisen. So nehmen die Schweizer Nicmand gefangen: Darum lag une von hinnen wenden: Der grimme Born hat fie umfangen, Gie wers den den Abel hie morden und fchanden." — "Da hub fich ein Flieben von ihnen Allen, Und fie find alfo fchuell von dannen gerudt, Und ware ihrer Einem ein Auge entfallen, Er hatte fich nicht bar= nach gebüdt."

Benn das eben angeführte Bedicht "vom Rrieg gu Rurnberg" für die Charafteriftit des Dichtere und feiner Beit von vielfeitiger Bichtigfeit ift, fo ift es bagegen in Rudficht auf den poetischen Berth eines feiner ichwächsten Erzeugniffe; er hatte für die größere epische Dichtung fein Talent, eben fo wenig für religiöse und allegorische Dichtungen, unter tenen wir nur ,, die feche Mergte" ermabnen, deren muhfam gefuchte Bilder, Muedrude und Wendungen bei der durchweg platten haltung des Gangen eine gang unerfreuliche Birtung hervorbringen. Dagegen hat Rofenblut ein ausgezeich= netes Talent fur die kleinere, namentlich tomifche Ergählung. Er hat eine nicht geringe Bahl von Schwanten gefchrieben, von benen bis jest nur wenige burch ben Drud befannt geworden find. Die meiften find von großer Derbheit, sowohl des Stoffe, ale der Darftellung, da er feinen Begen-

<sup>\*)</sup> Dies erklärt wohl auch, warum Rofenblut die Fürften in feinen Mappenreden fo übermäßig lobte, und vielleicht übertrieb er daß Lob aus Schalfbeit, um den Gegenfalz wischen der Mahrheit und seiner Dichtung recht handgreiflich zu machen.

<sup>\*)</sup> Mabrscheinlich meint der Dicker, die Kenergewehre.
\*\*) In einem von Gervinns angeführten Sprudgedichte
\*\*) In einem von Gervinns angeführten Sprudgedichte
\*\*) In einem Bottes willen, und trachtet doch nur darnach,
einen Beutet zu fpicken; man ganft um den Alleinbenk
einer Stadt, noch ehe man sie dat; man unterhandelt,
man beräth, man spinnt ungehecheltes Merg, man veruneinigt sich über das Bannertragen, man vermißt sich boch und theuer, und setz die heltigsten und ehreurtlichten wosse, und wie der Kreind ann mit tapfrer Jand kreiten wosse, und wie der Kreind anrust, läuft das gange
Seer ohne Schwertstreich davon, so das eine gleicht Bahf
von Bademägden ein Besteres geleistet hätten."

ftand gurudweift, wenn er nur Gelegenheit jum Lachen darbietet, und feinen Ausdruck, felbft den fraftigsten nicht verschmäht, ja folche geradezu den feineren, aber weniger finnlichen immer vorzieht, die er in der Bolfssprache fand. Er ergahlt mit großer Leichtigfeit, ja oft mit Anmuth, befonders wenn er Gelegenheit findet, feinen heitern humor, feine Schalkbeit durchblicken zu laffen. Unter feinen Schwänten theilen wir einen ber befannteften mit, "ben Mann im Barten" (1), ber außer einigen wenigen bedenklichen Stellen noch ziemlich guchtig gehalten ift. Sat er ben Stoff gu Diefem Schwant wahrscheinlich einer alteren oder einer fremden Erzählung entnommen, fo bat er dagegen im "Gredlein zu Lichtmeß" (2) ein Bild aus bem bandlichen Leben seiner Beit gegeben, welches freilich eben nicht febr erbanlich ift. Golche Befprache zwischen Frau und Magd finden fich auch bei Bans Sache, deffen Stoffe und Darftellunge= weife febr baufig an feinen Borganger im Schwant und im Drama erinnern.

So sehr sich Rosenblüts Tasent vorzüglich zum Komischen neigte, so war er doch auch in der ernster gehaltenen Erzählung glücklich; davon geben seine bekannten Gedichte: ", der kluge Narr" und ", der König im Bade" vollgültiges Zengeniß, in denen er tief resigiöse und edle Gessinnung beurkundet. Auch ", die Beichte" (3), welches, wie das Gredein, bis jest noch nicht im Druck erschienen ist, beweist, daß derselbe Mann, der sich ine einen Schwänken so seichtslinnig erweist, der, wie wir oben gesehen haben, die argen Gebrechen der Kirche tief erkannte und durch seinen Tadel wohl nicht wenig dazu beigetragen hat, die Gemüther seiner Mithürger für die Resormation empfänglich zu machen, der erustelken lleberlegung sähig war und lebendigen Sinn für die restigiösen llebungen hatte.

### 1. Der mann im garten.

Ein reicher man het ein knecht, Der dienet jm manch jar gerecht, Bisz auff ein stund und auff ein zeit, Das er stark um die frawen freit,

5 Und kam sie mit groszer bet, Das sie seinen willen thet; Darumb so wolt er sein jr eigen Und sieh in jrem dienst erzeigen Ze aller zeit mit leib, mit gut,

10 Mit krafft, mit macht, mit fleisch, mit blut. Die fraw, die sprach: "Es ist dein schimpff, So zeuch ich dir in ein glimpff; Ist es dir aber in deinem mut, Fürwar, es tut dir nymmer gut.

15 Ich wil es deinem hern sagen, Und wil jms kleglich von dir klagen, Das du jm sein ere also wilt steln. Der weiten zilstat wirst du veln: Darumb reisz ab dein geschosz!

20 Es ligen hundert tausend schlosz
Vor dem, das du hast begert:
Darumb lasz ab, du wirst nit gewert!"
Er sprach: ,,Nu fraw, bedenck euch basz,
Und seht in meines herzen fasz,

25 Do fludt jr einen solchen fundt, Grosz lieb und trew bisz auff den grundt. Ir habt mirsz lang genug auffgeschoben; Mein hertz vor leid ist auffgecloben; O fraw, bint mir das wider zu!
30 Gar klein undw enig ist mein ru:
Darumb versagt mir nit so hart:
Wann ich wil steen allzeit in wart,
Dieweil ich mag haben mein leben.

Mein hoffnung wollt ich noch nicht geben
35 Umb hundert tausent goldes marcht:
Darumb frawe, seit gegen mir nitso karcht!"
Sie sprach: "Dein zung ist wol geschmirt.
Die mir mit worten sussz hoffrt;
Deine wort sein sussz und dabey hel.

40 Ich sag dir zwar, du wurfft noch fel, Du vehst nit visch in disem see, Wer dir nach mir noch eins als wee! Dein necz, das ist zu weit gestrickt, Und ist zu vischen nit geschickt:

45 Darumb schiff wider an das lant.

Mein hercz hat sich von dir gewant:
Ich hab ein frummen elichen man,
Der mir ein solchs wol bussen kan,
An dem mich allzeit wol genuckt.

50 Kein mensch mich doch nit über duckt."
Er sprach: "Fraw, erst pin ich erschrocken:
Ir leut mir gar die totliche glocken;
Der schwengel schlecht mir an mein hercz.
Noch hoff ich, fraw, es sey ewer schercz.

55 Wann ir mir recht het verseit; Kein scharsach nie als wol verschneit, Der mir mein hercz macht verschneiden. Versagen, fraw, das solt jr meiden: Solt ich ewer gunst nit erwerben,

60 Vil senfter wolt ich neunmal sterben.

Darumb schliest auff ewers hertzen thor,
Mit grosser wart stee ich darvor;
Last mich ewern liebsten pfortner sein,
So wurd ich schir gelassen ein;

65 Darmit erlengt mir mein tag:
Ein schwere burd ich auff mir trag,
Das ist nichts, denn grosse lieb und trew;
Anff mir do leit ein schwere pew,
Den hebt mir ab; und das ich ru,

70 Da kert, fraw, ewer gunst zu:
Denn wer ich alt, so wurd ich jung;
O fraw, vollent, sein ist genung!"
Sie sprach: "Hore auff, ich ger der stangen,
Du erreihst, das kein man hat mugen erlangen.

75 Deine wort, die haben mich crweicht, Dein zung hat mir so sussz geschweicht Mit worten klug uud auch subtil, Das ich mich dir ergeben wil: Wenn ein sach, die geheisz mir her,

80 Das du nun auch wolst, was ich beger, Wenn ich dich man, das du nit brechst, Und mit nichten widersprechst, So get für sich dein gleiches werben. West es dein her, so müst sterben,

85 Das du jme sein ere also hast gestolen:
Die sach, die musz wir thun verholen."
Sie sagt jm gantz den jren syn,
Und furten in jr kamer do hin,
Und hiesz in krichen unnder das bett.

30 Und eben mercken, was sie rett, So solt er kummen, es wer eben, So wolt sie sich dann im ergeben; Der knecht, der volget der frawen do, Und kroch unter das pett, und was fro.

Do ging sie hin zu jrem man;

Sie sprach: "Wir wollen schlaffen gan; Die zeit ist hie und zimpt uns wol, Wann wir sein bede schlaffes vol." Der man, der volgt der frawen gir;

Do legten sie sich schlaffen schir.
 Do si nu an dem pett lag,
 Nu hort wunder, was geschach!
 Sie sprach: "Hore frembde mer, mein lieber man,
 Der ich dir nit verschweiggen kan;

Der ich dir nit verschweiggen kan;

105 Hore grosse boszheit von deinem knecht,
Der hat mit mir ein solchs geprecht,
Das ich jn auch las bey mir ligen,
Ich sey jm in sein hertz gedigen,
Der hat so lang umb mich gefreit;

110 Es hat gewert ein lange zeit,
Bisz ich im hewt gezilet hab
Zu mir in unsern garten hinab:
Do find er mich bey einem baum;
Do sol er mein eben nemen gaum.

115 Nu bruff, ob er nit sei ein schalck. Ich sprich, du solt im seinen balck Mit einem scheit gar wol erdresschen, Ob im sein bosszheit muge erlesschen, Dem ungetrewen boszwicht!"

120 Der man sprach: "Fraw, ich hoff, es sey nicht."

Sie sprach: "Gelaub meinen worten nicht, Du solt basz gelauben deinem gesicht. Stee auff und leg mein kleider an, Und steld dich in weiplichs an,

125 Und wart auch sein, ob er nicht kum, So sihstu, ob ich sey bosz oder frum."

Der man, der volget der frawen ze hant, Er leget an seins weibs gewant, Er ging von jr hinab in den garten,

130 Und thet nach seinem knecht warten.
Sie sprach: "Knecht, kum herfür, es ist zeit,
Der acker noch ungeschniten leit:
Tracht, das er bald wer geschniten."
Der knecht liesz sich nicht lenger biten,

135 Er schneit, do er nit het gepawt. Sie sprach: "Dein herr uns des nit trawt! Nu man ich dich, als du gehiest, Das du mir doch mein ere beschliest, Das du nit sagst, die weil du lebst,

140 Das du mir des dein trew gebst.
Ein klugen sin wil ich dich lern,
Der behält uns beide bey den ern;
Ich hab geleint dort an die want
Ein knuttel, den nim in die hant,

145 Und gee auch in den garten hin ab
Und richt dich an dein herru da,
Und sprich: Du veyge lose hawt,
Wie wenig het ich dir des getrawt!
Ich hab dich damit nur versucht;

150 Ich het mir dein sunst nit geflucht. Die warheit wolt ich an dir schawen, Ob mein herr het ein frumme frawen!"

Der knecht, der folget der frawen ler, Er ging in garten und fand den seinen her:

155 Er gab jm manchen grossen schlack, Er sprach zu jm: "Du schnoder sack, Ich hab dich damit nur versucht, Ich het mir dein sunst nit geflucht. Die warheit wolt ich an dir schawen,

160 Ob mein her het ein frumme frawen.

Ich sprach, es were keine nie frum; Mand fund das end und ouch das drum, Das man sie uber kem mit worten; Damit warst du mit mir versorten.

165 Ich wil es sagen deinem man!" Der herr dem knecht gar kaum entran, Er lieff hin heim in sein gaden, Er kunt der frawen den kummer klagen, Wie jn der knecht geschlagen het,

170 In welcher meynung er das thet; Er sprach: "Er wolt dich versuchen neur, Ob du jm werst wolfeil oder teur." Sie sprach: "Nu getrawt jr mir ein solche

So gut gewint ers nimmer mere, 75 Als ers hat gehabt bisz her:

175 Als ers hat gehabt bisz her:
Keins anders mans ich nit beger."
Der man sprach: "Das woll wir Got lassen
walten;

Wir wollen jn gancz für frum halten, Wann jm wont grosse frumkeit bey.

180 Was geschehen sey, das sey! Wann Got hat mir in selber her gesant; Ich hab jn recht erst erkant."

Er saget dem knecht gar grossen dank, Und kauffet jm ein newes gewant

185 Von scharlach und von seyde:
Er must sein lebentag bey im bleiben.
Des selbigen erschrack die fraw schnel,
Sam wenn eim esel der sack empfe'd.
Also wurd der man geleicht,

190 Kein man nie so hoch reicht,
Das weyp, das langt uber in.
Also hat ein end hie dieser sin.
Das Got alle frawen und man behut,
Das hat gedicht Hans Rosenblut.

## 2. Das gredlein zu lichtmesz.

Nu wil ich an heben Und will ein winig reden Von gar hübschen sachen, Und wil sein nicht vil machen,

5 Und wil von schönen kriegen sagen, Den die meid vud die frawen mit einander haben.

Den sie mit ein ander treiben, So die diern nicht wil peleyben, Die man doch gern hat.

10 So die lichtmesz vergat, So wil die diern von dannen streben, Und will eim andern zu dinst leben. So sie nu will darvon gan, So hebt die frawe an

15 Mit gar guten syten, Und begint die mayd zu piten: "Gredlein, wiltu es noch thon, Ich gib dir ein guten lon." Die diern sprach: "Ich entweisz,

20 Ich wiedersag, noch verheisz."
Sie tet rochtfert als heur,
Vnd macht yren dienst teür.
Hort wie die fraw die diern pat,
So sy yn dem hausz umbgat:

25 "Du herczes liebes gredlein mein, Ich wil dich furen zu dem wein, Und wil zu dem tancz gen mit dir; Liebes gredlein peleib noch pey mir!

Wie hastu dich so übel gestellet?" 30 ,,Fraw, mir euer dinst nicht gefellet!", "Gredlein, wiltu dich dann scheiden, So wil ich auch nicht vermeiden, Ich wil dir abslahen an deinem lon: Was thu mir heur schadens host getan,

35 Das thut mir auch gar zorn. Du host mir heur verlorn Ein sychel vnd ein grasztuch, Und hast mir zuprochen ein krug, Und hast mir den keler offen gelassen,

40 Das mir die kaczen dass malcz ausfrassen, Und host mir auch die kaczen geyagt, Das sie mir die schüssel und die löffel zutrat, Das ich alczeit pat den hern dein, Das ers neur gut lies sein.

45 Darzu will ich das auch rechen, Und wil mir sein nymant lan absprechen. Das du mir liest fressen die kaczen die höner mein,

Und sprachst vor dem hern dein, Sie wern ym prunen ertrunken:

50 Sol es mich alles gut dünken." "Fraw, ir mögst mit warheit nit als sprechen: Ir wolt mir süst mein lon abprechen, So wil ichs eüch ye nicht vertragen. Ich wil auch meinem hern sagen

55 So gar on allen wann, Das ich heür gesehen han, Wenn mein her wolt ausz wandern, So gieng es schon durch ein andern. Wenn er sich vermas,

60 Das er ein tag oder zwen aussen was, So sandt yr aus poten, So warn gensz vnd hönner gesoten. Darzu so hab ich alczeit stil geswigen, Das pfaffen hinten und vorn einstygen."

65 Die fraw sprach: "Gredlein, hab gelimpff: Es ist gewesen neur ein schimpff, Du solt mich nicht melden: Du darfft mir nichs gelden, Und solt sein ye nicht thun,

70 So wil ich dir geben ein guten lun. Und lasz mich noch mit dir gemachen ein geding,

Ich geb dir xxx verstolner pfening, Und gib dir zu lon zwen schuch,

Und leinbat vj eln, das ist gut tuch, 75 Und eynen schleir zweinzig groschen wert: Und effen wir deinen herrn hewr als fert."

#### 3. Dy Beycht.

Es kom zu mir ain sünder grosz, Und offenpart mir sein hercz plosz, Und sprach zu mir: Nu ler mich peichten, Das ich mein schwersz herez müg leihten,

5 Darauff mir ligen grossz sünden perg, Darynn graben dy hellischen zwerg Und mayn, yn da ain wonung zu machen, Und wie ich das künd unterzuachen, Das es mir unter wegen plib,

10 Das ich das pös unczifer aussztrib." Ich sprach czu ym: "Mein lieber freunt, Wenn rew dein hercz hat aufentleunt, So scholtu dich ains priesters remen Und gancz und gar vor ym verschemen, 15 Der wol gehör und wol gelert sey.

Dem won auff payden knyen pey,

Und an dem ersten ym verkünd: Ich gib mich schuldig aller meiner sünd, Die Got mein schöpfer an mir erkentt,

20 Darümb er sich von mir hat gewentt. Darnach deinn sak denn reht auff pind, Und was dein dencken darynn find, Das schüttell rawsz dem priester für, Und ob es dir hallt an dein er rür

25 Und dich der Briester an werd plarrn, Noch ler ganez ausz die poden scharrn, Und such herfür das rawh, das grob. Willtu des kempffens ligen ob, So schleyff vnd wecz ausz all dein scharte,

30 Darawff dy hellischen wolff wartten, Wenn du ligst in dein leezten zügen: Nach peiht sie dir nymer schaden mügen. Darnach so schlewss auff dein fünff synn,

Da scholltu nichts lassen ynn, 35 Mit sehen, hörn, greyffen un schmecken. Das ker her für ausz allen ecken, Das grosz, das clain, das gancz, das halb: So machstu deiner sel ain salb, Die all yr wunden gancz zu haylt,

40 Das Got sein sterben mit jr taylt. Darnach dy Sechs parmherczigkayt, Die du deim nechsten hast versayt, Das lasz dir in deim herczen layden, Den Elenden herbergen, den nacketen clayden,

45 Den gefangen trösten, und auch den kranken, Das scholt vor dem priester auszschwanken. Den hungrigen Speysen, den turstigen trenken,

Dein hawpt das such, dein hercz sol denken, Ob du den toten hast pegraben.

50 Willtu deiner sünden rost abschaben, So lasz dich dein pösen willn nit zupfen, Das du der ding kains wolst vberhupfen. Darnach die Siben todsünd meld, Wie du hast gefreuelt in irm veld

55 Mit hofart, vnkewschayt ausz der Ee, Darümb du müst in ewiges wee, Mit czorn, mit geicz, mit Neyd, mit hasz; Die heffen ler ausz deins herczen vasz, Und trakhayt an gotzdienst und frasz;

60 Der stück du kains da hinten lasz. Und wat ausz den Siben tümpfelln tieff, So tilgest dw gancz ab dein prieff, Da all dein Sünd an geschriben ist,

Das sie kain pöser gayst mer list. 65 Nu meld dy Syben Sacrament, Ob dich icht zweyfflung davon wend, An tawff, an firmung, an deiner Ee, Wie das in deym gewissen stee, Das dir kain pöser glawb ein kem,

70 Das dir dye peicht kain sünd ab nem, Und der gesalbten priesterschaft Icht hest in vbel nach geclaft. Und wem der heylig fronleichnam würt, Das dem all sünd werden hin gefürt,

75 So er enpfeht dy heyligen ölung, Ob dein hercz yendert hab kain hölung, Darein sich zweyfflung het verschloffen. Das treyb gancz ausz und lasz nit offen, Und mawr vesztt zw das loch,

80 So speyst dich reht der priesterlich koch, Dein sel dort für den ewigen tot, Wann er geyt dir das lebendig himelprot.

Darnach schlewssz auff deins herczen tür, Und süch dy zehen gepot herfür,

85 Ob dw in aynn Got glawben habst, Das du nit hinden umbhin trabst, Und pey seim heiling namen geschworn, Ob spil, in trunckenhayt, in zorn Und heylig paufeyriag zu prochen,

90 Das dort so gar schwerlich wirt gerochen; Und vater und muter hast gunert, Davon sich grosses unhayl mert; Und yemant getödt mit henden, mit zungen, Und wie dir sey gen Got misslungen

95 An Ee pruch und mit Stelerey, An lewmut oder wie das sey, Und fremder hawsfraw hast pegert, Da mit dein sel wirt ser peschwert, Und fremder güter hast gemutt,

100 Damit dein sel werd vbel pehutt, Und valsch gezeucknusz hast gegeben. Den stok hack reht vnd schneyd die reben, So tregt er trawben vil grösser und mee, Denn Kalepff vnd herczog Josue

105 Trugen aussz dem globten lantt Zw den, die wonung heten in sandt. Darnach so meld dem Briester vor Das heylig geticht der zwelff doctor, Den heyling cristenlichen glawben,

110 Davon da scholtu nichtz nit rawben Mit ungelawhen noch mit zawberey, Wann sein Metall ist nit von pley. Zwelf münczer haben gemünczt daran, Wann er hat lxxxxvj karan.

115 Und xxiiij karatt an dem strich: Des glawb du ganez warhafftigklich, Denn wie du der stück ains hest geschwachtt. Das unglawb wer pey dir penachtt, So scholtu es dem priester melden,

120 So wirstu hayl vnd lebst in selden. Wenn du hast ausz gelert deinn sak, So hat dein Münez aynn rechten schlak. Dann wer ain sünd mit wissen verhelt, Des peyhten ist eytel küpffrein gelt.

125 Willtu, das dein mas reht sey geeicht, So gehörn vier ding zw der peicht: Das erst, das ist rew vmb dein Sünd, Das schreyben und sagen aller lerer münd, Das ander, wenn du reht hast gepeicht,

130 Damit dein sel wirt also gereicht, Das sy, das reych der himel an erbt, Wenn das dy lüg peicht nit verderbt: Das dritt, man die pus recht hallt, Und sy nit vonainander spallt,

135 Und sie ab richt zu rehter zeyt, Als gancz als sie der priester geyt; Das vierd, das ist ain gancz fürnemen, Sich fürpas vor allen sünden schemen, Und sy gancz fliehen mit ganczem ernst.

140 Wenn du das peichten also lernst, Und sie peschlewszt mit den vier dingen, Mit rew, warer peicht, mit pus volbringen, Und nymer thun in dein herez pflanczen. So gibt dir der priester ain quitanczen,

145 Das all dein sünd sein schach und matt, Als da man dich ausm tauffstain padt." Der Sünder sprach: "Dein ler ist gut, Die mir hat auff geweckt meinn mut, Wann mich hat grossz rew angeczüntt,

150 Wann du hast mir so gar durch grüntt

Dy rehten warhayt göttlicher ler. Wenn ich mich nicht von sünden ker, So ist das vrtayl auszgesprochen, Das es wirt schwerlich an mir gerochen.

155 Der rehtt lon geber aller wercker, Der uns löst ausz dem hellischen kercker Mit seinem heyling plutverrern, Der peczal dir dort dein getrewlichs lern Das du mir hast hie mit getaylt.

160 Dann hett der todt mich an gesaylt, Und mir mein leben hin gezückt, Ee mir dein ler het gelückt, So wersz umb mich nit worn weger, Dann das mein sel der hellisch jeger

165 Gefangen het yn seinem garn. Mein peychten wil ich nit lenger sparn." Mit dem schyd er von mir hin dannen. Darümb so schol man Nyemant an zannen: Wer hilff pegert, dem schol mansz mittayln,

170 Wersz kan, der schol dy krancken hayln, Wer gesiht, der sol dy plinden weisen, Wersz hat, der schol dy hungring speisen, Der angethan schol dy nacketen clayden, Der weis, der schol dy torn peschayden,

175 Der gesuntt, der schol dy siechen laben, Der lebendig schol dy toten pegraben, Der reych, der schol dy armen trösten: Das ist der will des allerhöchsten Und auch das rechtt war götlich reht.

180 Got selber ward vnser aller dienstkucht: Den rüff wir an Got unsern herrn, Das er vns auch woll peichten lern, Ee das der tod uns hie erschleicht, Das wir vor reht haben gepeicht

185 Mit ganczer Rew, mit warer erkentnusz, Das das auff wachs in unser verstentnusz, Und wir den heyling leychnam enpfahen, Das uns solch hail und seld wöll nahen, Das geb uns, her, dein veterliche güt;

190 So hat geticht Hanns Rosenplüt.

# Hermann von Sachsenheim.

Sermann v. Sach fenbeim, ein fcmabifcher Ritter, von dem nichts weiter bekannt ift, als daß er noch in feinem hohen Alter, 90 Jahre alt, den oben (S. 624) ermähnten goldenen Tempel bichtete, im 3. 1458 ftarb und zu Stuttgart in der Pfarrfirche begraben wurde, erwarb fich durch fein großes allegorifches Bedicht "die Morin", die er im 3. 1453 verfaßte und einem bauerischen Fürstenpaare widmete, bei feinen Beitgenoffen großen Beifall, der noch im folgenden Sahrhunderte fortdauerte, in welchem dies Gedicht mehrere Male (querft 1512) gedruckt murde. Der erfte Berausgeber deffelben, Johan= nes Abelphus, Phufifus zu Stragburg, der fich durch die Beröffentlichung auch anderer alterer Dichtungen verdient gemacht hat, fagt in der Borrede, es fei die Morin gur Barnung allen denen geschrieben, die fich von der Liebe hinreißen ließen. Denn wenn diefe bloß auf die Bestalt gegründet fei, reiße fie ben Menfchen ju allem Bofen bin und mache ihn gegen alles Bute blind. Seiner felbit nicht mehr machtig, bange er bloß von der Gelieb= ten ab, die ihn oft migbrauche. Der Dichter wolle uns an die rechte Liebe weisen, die von Gott ftam= me und ein Anfang aller Reinheit und Bucht fei. Doch auch in diefer folle man Dag halten, und bies

ju zeigen, fei die Abficht des Dichters. "Selig 'Schließt der Borredner, "der es begreifft, vnnd im trewlich nachkommet, das mittel und die maß der liebe triffet. On zweiffel er vberkommet und erlangt, mas fein hert begert. Wa er fich aber den luft lagt vbergon, in was schad und schande er fallet, weifet dig buchlin mit ichonen lieplichen worten, darin der welt lauff wurt vg gelegt." Der Unfang der Mörin und jum Theil die Ausführung hat manche Mehnlichfeit mit der Belfchgattung und mit andern allegorischen Gedichten diefer und der frühern Beit, besondere denen, welche, wie die Morin, die Minne jum Gegenstande haben. Der Dich= ter geht (dies ift der furge Juhalt des Gedichte) einst in der lichten Sommerzeit in einen Bald fpas gieren, vertieft fich in denfelben, und findet bei eis ner Quelle einen Greis und einen Zwerg, welche ihn binden und gur Frau Benus bringen, wo er vor Bericht gestellt wird, weil er fich mehrerer Ber= brechen gegen die Göttin, namentlich der Trenlofig= teit gegen die Geliebte, schuldig gemacht habe. Eine Mohrin, Brinhild genannt, wird von Frau Benus zu ihrem "Procurator und Fürsprechen" ernannt; dagegen vertheidigt der getreue Edart bes Dichters Sache; der Bemahl der Königin Benus, herr Danhaufer, führt den Borfit. Die Richter find uneinig, die Morin bewegt aber ben Konig, fich für die schärfere Meinung auszusprechen; nun appellirt der Angeflagte an Fran Abentener. terdeffen wird er abgeführt; er unterhalt fich mit dem Broghofmeifter, dem er Manches über die Buftande in Deutschland mittheilt, bei welcher Belegenheit er die bekannte Buchtlofigfeit der Geiftlichkeit bitter tadelt, und auch die Fürsten hart anflagt, vor= züglich aber fich als einen Feind der Städte erweift. Endlich, da man nicht recht weiß, mas man mit ibm anfangen foll, wird er freigelaffen und er fin= det fid ploglich wieder bei der Quelle, bei welcher man ihn gefangen batte.

Es scheint aus mehreren Stellen des Bedichts allerdings hervorzugeben, daß hermann wirflich die Abficht hatte, jene von dem Borredner bezeichnete 3dee gu Grunde gu legen; doch tritt fie nicht mit der gehörigen Rraft und Rlarheit hervor. Ueber= haupt ift das Bange bochft mittelmäßig und ohne Birkung; auch ift die Darftellung breit, und ergeht fich in vielfachen Biederholungen; fo wird unter Underem der Dichter gu brei verschiedenen Malen angegangen, feinen Glauben zu verläugnen, mas er jedesmal mit weitlaufiger Rede von fich weift. Die besten Stellen find alteren Dichtungen nachge= bildet; daß hermann aber mit der früheren Literq= tur, fowohl mit den Erzeugniffen der bofifchen Poefie, als mit den Dichtungen aus der deutschen Beldenfage fehr vertraut war, geht aus ungähligen Unfpielungen und Citaten in feinem Gedichte ber= vor, welche aber nicht jum Bortheil des Berts ge= reichen.

1. Wie ein ftrenger ritter genant her Herman von Sachkenheim eins mals von seinem schloß in bes Weien luft ein clein weil wolt spacie-ren gen, und in der weg hindan trüg, biß das er von einem zwerg gefangen und also burch zauberliß hinweck gefürt ward.

Ir weisen, merden mein gebicht und laffen euch verdrieffen nicht, Db ich ein weil von torheit fag: es ift nit lang an einem tag.

5 In einer liechten fummerzeit als fich bie vogel zu widerstreit Erbrachen nach gefanges weiß Erbrachen nach gefanges weiß, von manger aft fein blügend reiß Nach allem wunsch erzöger hat, 10 da ward ich mit mir jelles zu rat, Und gieng spacieren in einen wald, darin die vogel manigfalt Wit freuden fungen ir gesang, fand ich einen füßpfad lang, The more wegel fang wur reiß, ba manig vogel fang und rieff Dit luter fiim, ale in gezam. Gar fchier ich an ein maffer kam: Das gieng ich ichamen bin gu tal

ba manig brunn vo felfen qual Bon hohen bergen hie und bott. Sunder bei eines brunnen ort Sach ich gleften gen mir her von maniger reicher koft schwer 25 Ein schon gegelt von samet blaw;

baror ffund ein man, mas gram

bawer fund ein man, was graw Mit einem schonen langen bart, als ob es wer ber getrew Eckhart, Bon bem man sagt in Benus berg; bei ihm ba fund ein eleines gezwerg, Das trüg ein seil in seiner hand von blauwer seiben von palmand, Die mangem kaufiman ift bekant; Sie trügen beib bas beig gewandt, Das menschen augen ie erichein

35 Das menschen augen ie erichein von berlin, golb und ebelm geftein

Wan bas ste mich erwusten beid. Bon bergen gjchach mir nie jo leid, 45 bas ich gu wer nit kommen mocht. Miem trauer noch siehen nit antaucht:

Wein trauer noch stehen mit antaucht:
Ich müßt mich gefangen geben.
Der alt, der sprach: "Es kost dein leben,
Gibs du dich nitt gesangen bald.:
ich hab lang zeit in vijem wald
Bs dich gewartet frü und spat,
bis das es sich gesieget hat,
das du mir bist worden zu teil.
Das weralin, das nam ber ein icis

Das zwerglin, das nam her ein feit 55 Bnb welt mich gefesselt hon. Ich breach ju in: "Nu farent schon. Ir wisset villeicht nie, wer ich bin?" Der alt ber jprach: "Es hat fein sin!

3ch weiß wol, bas bu ein ritter bin, Bud wie bein nam geheiffen ift, Der ift mir funt vor mangem iar

Der ist mir kunt vor mangem far Damit siel er mir in das har und warst mich nieder zu der erd.
Das ebel zwerglin elein und werd
63 Band mir zügunen bend und sied.
Ich sprach da: "Gott geh, Gott grieß in mögen mich töden, od ir wölt, zwölst hand dale einen schilling gezelt, Ich mag mich enwer nit erwern."
70 Der alt der sprach: "Ich sol die bern bie haut noch wol mit einem scheit."

"Nun weiß ich nit wol, wer ir feit," Sprach ich zu hin wol, wer ir feit," Sprach ich zu hin wis geimen zorn. "Wie bedundt er sich so hoch beschwen," 75 Sprach der groß und auch der elein. "wab werfin noch als katzen rein, Du muß mit uns in fremde kand."

"Wer hat uch nach mir gesant? Des wundert mich in meinem mut!" Er sprach: "Das hat ein füngin gut, Bor aller mißtat wandels frei." "So sagent mir boch, wer fle fet, Bud wie ich bab werichult bis not?" "Bas gibft du von gu botten brot? 85 So ibun wir dir jun namen kunt."

"Ja bet ich golbes tausent pfunbt, Ich geb uch nit ein imperion!" Der alt ber (prach: "Es su gethon! Ich ser bich wol ein anber meer!" Damit so trat bas zwerglin bet, Bub nam bei henben, siessen mich,

Bnb gog mich gar vntugentlich Inwendig in best gezeltes port.



bet ich gehabt ber nobling bort 95 Bud allen ichat von Andien bas wolt ich gegeben ben, tas ich in geseifen wer. Das zweiglin, das trat aber her Bud welt mich uff gehangen hen. "Nein!" iprach ver alt, "bas woll wir len Durch millen feiner gelben frorn. Das ich nit wieten ward vor gorn,

Das war ber fiben munter eine. Maria, burch bein find vil reins," 100 Geracht ich rick in tijer not, , ma mit hab ich beschult ben tebt,

Das ich jo ichamlich fterben muß? Das zwerglin trat mid mit eim fuß

Bntugentlich vff meinen nach, und trug mich bin ale einen fad Bu einer truchen, Die fund bort: barin warn locher vil gebort.

Da murffen fie mich oders un,

La murgen sie mich oders m., voch iag darin ven feiden fein 115 Ein cleines pfulblin ichmal und land. Ich sprach zu in: "Iden haken band, Das ir mich binden als ein biep. Und wer uch einver ere liep, Ir selten uch herenden bas!" Das zwerglin vff bie truchen faß Bub nam ten ichluffel in bie hant.

Der alt mich ba mit namen nant Bnb iprady: "Wie nun fram megentnecht? ia fument bir bie fcude nit recht,

125 So leg ich bir zwen anber an!"
"Rein, lieber herr, feind mir nit gram Durch eawer fraumen wirdifeit, und fagent mir ben unbericheit:

Wer ift tie fungin bochgeborn, ber huld und gnad ich hon verlorn, Bud weß gefangen ich iel fein?" Er iprach: "Der werden frauwen mein, Die man Benuß nennen thüt." "So micht es noch wol werben gut,"

135 Gebacht ich mir in meinem finn;
"es ift fraum Benus, die edel min,
It der mich die belanget batt."
Der alt der sprach: "Schluß zu getrat
Das er uns nit entrinnen müg."

As er une nit entrinnen mug., "Nein, lieber her, und das ich flüg, Ich nand ven sieder zu der hand. Bas zei ich mir sie glick von Benus land, Das zei ich mir sie glick von heil: Darumb so striden uff das seil,

145 Ich will von ichweren einen eid bei guter felb sicherheib,

Das ich von voh nit wenden mil." Der alt ber iprach: "Du claffit ju vil: 3d leg bir ichier ein bremiß an.

3d iprad: "Geind ir ein ebelman, Dem thund ir boch gar vngeleich: weren euwer cleiber nit jo reich Id gbecht, tr wern von Schweiger art."
Der alt ber ichmictt vid griff an bart,
153 Bind ipracht: "Nat zu mein lieber zwerg,
wie fumen wir zu Benus berg?

2. Wie by zwerglin fich und ben parfifant mit zauberlift vber meer furt.

Das zwerglin sprach: "Dz kan ich wel." Dert king ein fleichlin clein mit el Das müßt ich trincken über nacht: zu hand ward es mir vinster nacht, Das ich ein flicken nit gesach.

As the ein jutien int gejad,
Ad weiß nit wol, wie mir gejahach,
Wan bas ich ve bauen entjeblieff.
Tas zwerglin, das nam her ein brieff,
165 Daran mit blit geschriben was
vil faracter, bie es ba laß,

Damit es tas gezelt beichwur, Das es boch in bie luffte fur. Durch alle wolden firmament

geriet er bin gen prient, Das ift ber funnen pffgang. (58 bebundt mich weber furt noch lang,

2Ban ich fo hart entichtaffen mas by ich nit wift vmb bis noch by, 175 Big bas mir famen vber meer mit bijem munber cleinen beer In ein bas allerschonfte land, barumb bas mallen meer mit fanb

Begriffen was in inglen weiß: id wont, es mer bas parabeig.

# Hans Folz.

Richt lange nach Rofenblut, schwerlich noch gleichzeitig mit ihm, erfreute bans Folg (oder Bolg) die Rurnberger mit feinen Schwänken und Fastnachtssvielen. Und Worms gebürtig, scheint er ichon frühe in die reiche Sandelbitadt gezogen



Dom ju Worms.

gu fein, die feinen Talenten mehr Spielraum dar= bot, ale die eigene Beimat. Er war feines Berufs ein Barbirer, und er übte mohl dabei auch, wie da= male gewöhnlich, die Bundarzneikunft aus: menigftens beweift er in mehreren feiner Gedichte mannigfaltige arztliche Renntniffe. \*) Daneben ent= wickelte er noch vielseitige Thatigfeit; fo hatte er eine eigene Breffe, mit welcher er feine Dichtungen felbit drudte. Diefelben muffen febr beliebt geme= fen fein, da er in einem Bedichte über ungebetene Berausgeber und Nachdruder flagte. Beil er aber, wie es scheint, jedes Stud, so flein es auch sein mochte, einzeln drudte, die meiften derfelben aber nur aus wenigen Blättern bestehen, und er eine Befammtausgabe zu veranstalten verfäumte oder nicht für belohnend hielt, fo mag wohl eine größere Un= zahl verloren gegangen fein; manche find wohl auch noch vorhanden, aber noch nicht wieder aufgefun-Selbst diejenigen, die fich noch erhalten ha= ben, find fehr felten und nur in wenigen Exempla= ren vorhanden. Das ältefte von feinen befannten Studen ift vom 3. 1474; wann das legte erichie-nen ift, läßt fich nicht bestimmen, da mehrere auch nach feinem Tode wieder aufgelegt wurden, und fich von manchen derfelben der erfte Drud verloren hat.

Bans Folg murde von der Rürnbergifchen Befang= schule als der lette von ihren zwölf alten berühmten Meistern genannt, und man fchrieb ihm die Erfindung von fieben Meiftertonen gu. Bon feinen Meis ftergefängen ift nur Beniges befannt, nur zwei oder bret find gedrudt erschienen, und auch diefe, wenn gleich formell zu jener Urt Dichtungen gehörig, erheben fich ihrem Inhalte nach über die Beschränkt: heit des Meistergesange, g. B. das "Lied genannt ber poß ranch", in der Flammweis, welches mit vielem Bige ber Manner fpottet, die unter bem Bantoffel feufgen, wobei er nicht unterläßt, mit heiterem Sumor fich felbft den Berfpotteten beigu= gablen: "Des fren ich mich ire aufgange fer, Ban Die weil ich pin man im haus Bnd funft mein lebtag numer mer." Go febr fein ganges Befen für tomifche Darftellung geschaffen zu fein fchien, fo mar er doch auch edlerer Empfindungen fahig; fo fchildert er das Blud der Che mit mahrhaft tiefem Befühl in einem andern Gedicht "Bider den pöß rauch", wo es unter Anderm heißt : "Db im Gott tindelein beschert, Die ein folch reine mutter nert Auß iren garten pruften, Do ydes feinen luft an ficht, Bie wol ju veiden do geschicht, Bas möcht hochers er luften! Dan wo alfo getrifacht wirt Die lib, fo fie fort haben, Bas lib und gegenlib gevirt, Dut lib in lib vergraben; Darmit vater, muter und tint Ju ein gelibt werben also, Das gröffer lib nymant enpfint." Diese Zartheit der Gefinnung in dem erwähnten Gedicht fteht freilich mit andern Darftellungen in grellem Widerspruch, deren derbe, robe, felbit schmupige Ausdrucke alles Mag über= fcreiten; aber wenn wir folche felbft in benjenigen Gedichten wiederfinden, die von edler und fittlicher Befinnung jeugen, wie unter Underm in dem Bedichte "Bon zwener framen frieg" (2), fo wird es flar, daß der Dichter dem Beschmack feiner Zeit huldigte, und er dürfte deshalb auch für solche Dichtungen, die fich gang in jener roben Art beme= gen, Entschuldigung finden, um fo mehr als in ihnen eine reiche Uder von Big und tedem Sumor nicht zu verkennen und die Darftellung im Allge= meinen rasch und lebendig, auch nicht ohne acht poetische Seiten ift. Die meiften feiner ergablen=

\*) So in dem großeren Gedichte: "Der Beter leben", in dem buchlein "Bon den warmen Babern" und in dem Spruch: "Bem der geprent wein ichad oder nut fei."

den Gedichte, wenn nicht alle, haben einen größten Theile längeren beschaulichen Schlug, worin er fich von Rofenblut unterscheidet, und fie lehnen fich dadurch an die alteren "Beifpiele" an. Ginige ha= ben die Ratur der Parabel, wie der mitgetheilte Spruch ,, Bon drepr Bamrn frag" (1), an= dere find legendenartig, wie das Gedicht: "Bon wannen die Uffen tommen". Debrere find mahr= scheinlich alteren Gedichten nachgebildet; fo die Er= gablung: "Bon dreben weiben, die einen porten funden" und die mit einander übereinkommen, das gefundene Band folle der von ihnen gehoren, welche ihren Mann am schlauesten betrügen tonne. Doch ift diese Erzählung vielleicht einer italienischen No= velle entnommen, wie die "Bon einem tauffman, der gen Rom good" und der Schwant ,, Bon der Juden Meffias", in welchem ergablt wird, wie ein lockerer Gefelle fich fur den Meffias ausgibt, um ein schönes Judenmädchen ju verführen. Doch hat Sans Folg feine Stoffe auch aus dem Leben ent= nommen: das Gedicht "Bon zweger framen frieg" (2) führt uns in Form eines Gefprachs zwischen einer Buhlerin und einer fittsamen Jungfrau das Leben und Treiben der fittenlosen Beschöpfe, welche damals unter dem Ramen der "ar= men Frauen "befannt waren, vor; ber mitgetheilte Sprud, "von dreyer Bauern frag" (1) er= tlart auf luftige Beife, woher es tomme, daß die Beiftlichen den Beibern ber Bauern nachstellen, und wahrscheinlich verbreitet fich auch die "histori vom pfarrer im loch", die wir nicht tennen, über die Buchtlofigkeit der "Pfaffen". Bang eigenthumlich endlich und ein ichones Beugniß von ber vaterlandi= ichen Gefinnung des Dichtere ift das biftorifche Bedicht: ,. Bon wannen das heilige römisch reiche sei= nen vriprung erstlich hab, vnd wie es darnach in deutsche land tumen fep", welches, von ihm felbst gedruckt, im J. 1480 erschienen ift. Es beginnt mit der vorzüglich in den allegorischen Gedichten beliebten Ginleitung, dag der Dichter eines Morgens auf das Feld gegangen sei, wo er fich am lieb= lichen Befang der Bögel und an den Blumen ergöst habe; da fet ,, ein alter perfofant" ju ihm getom= men, ber ihm den Urfprung ber Reiche von ber Sundfluth an bis auf Rarl den Großen ergablt habe. Den Beschluß macht des Dichters Rlage über den Berfall des Reichs nebft einem Bebet, daß fich Gott über den Rothstand deffelben erbar= men und ihm beifteben moge.

#### 1. Bon brebr pamen frag.

DRen pawen peh einanber faffen, Die breber frage fich vermaffen; Der erft fraget, wo von boch wer,

Das bie gelerten fo gefer Tren wenbern möchten gefein: Es wer um offt geweft ein pein.

Es wer ym opt geweit ein pein.
Der ander iprach: "So frag ich dich, Marumb die wölff jo gedhigklich Nach unierm viech steln nacht und tag: 10 Das ist he auch ein junder plag." Do sprach der drit: "Syt ich sol reben. So hört ich gern von euch peden, Wo won kum und was vriach seh, Das wir pawren fo gar unfren

15 Bor ben rojen framben beften: Bie offt und bid wir fur fie gen, Bu repffens vne vnjer gewandt, Laffen vns nymer bin an pfanbt, End wann nit wer ber rojen ichmad.

Die rns erfremen manchen tagt. Go wer nit vil barnad) gu fragen, Das man jr feine auff liß ragen." Der vierbt pamr iprach: "Wift jr bes nicht, Wie fich bie bing haben verpflicht?

Wie sich vie ding haben verpsticht?
25 Eins mals ein frumer pawrs man was, Der bise ding also auß maß:
Er het ein über schone tochter, Bind von je zartheit wegen mochter Die keinem pawru lan wider farn,
30 Bind west je auch nit zu bewarn Mit einem berten hantwerker;
So war der abel ym zu schwer.
Deshalb er sie nit hin wolt geben,
Die weyl er jelder het das leden;
35 Do geber urken mark sing endt

Do aber nehen ward soin endt, Bebacht er ber tochter elendt, Bnd was hin fast lehdt umb fr zarthet, Das jr nun nymant mer ausswarthet,

Alls er fie fiet mit flehs verjach; Bind was fein herglichs ungemach, Sie alfo hinter hm zu lan. Deboch bo er fich lang befan, Bub manden fandt ym name für,

Set hin und hermyber fein fpur, 45 Biel im bie werd priefterichafft ein, Ben ber mocht fr am paften fein,

Bey der möcht fr am pasten sein, Bmb das sie alweg Got zu ern Sungen von siet frolichen wern; Db sie wel osst auf flünden krü, 50 Brecht fr das doch nit sunder mü. Darumd er sie den priestern schuss. Ptun hat derfeldig pawr den russ. Wie er das aller ichons salp salp bet, Welchs er den wolffen ichicken thet, Welchs er den wolffen ichicken thet, Museg der siedenen seusch zu forn, Darumd man in das frysch solt geben. Auch bet der seldig pawr dar neden Ein rect, den er zu eren trug, Go Bid wan es sunst und er was: Welch er nit zu verschieden pas,

Gut lindig rot von itag er was: West er nit zu verschiesen pas, Dan einr born stawden sin sehm garten, Den winter ir mit auf zu warten, 63 So kelt, eps, schne sein jar gang het, Das man sie mit beschirmen ther, Umb das ym jumer mauchen tag Die rosen geben suffen schmad. Run ftarb ber man vnb ließ ein framen

70 Die wardt in bie bing anders ichawen, Und gab bie tochter irem fnecht, Dem mas ber rod auch gant gerecht: Das falp mart auff ber bochzeht geffen. Seut handt fich die bren ftent vermeffen,

75 Die pawren numer ju verlan,

75 Die pawren numer zu verlan, Fechten sie on wnterlaß an.
Bann pfarrer vod jr mitgeseln
Allein nit nach den töchtern steln,
Besunder auch nach jren werden,
80 Die meydt fun auch nit vor jn plehben,
Laysien io stard mit aust die damen,
Byß sie ein mal die zeht erlawen,
Das zr geschest in werdt verstreckt,
Dar zwyichen es jn als nit steckt,
85 Bann man helts mit in undeschehden.
In lassen auch die wolf nit leuden,
In lassen auch die wolf nit leuden,
Kelber, rinder, pferd noch schoff,
Bind ist der pawen andre kross.
Jn stamben oder jn hecken wandeln,
Sin tsie nit sicher vor den donnen,
Su reyssen die binten und vornen.
Daß penspill mercket, jung ond alt,
Daß nen der elterr gichest recht halt.
Daß genr, der daß geschesst beschit,

95 Was ist dir doch geholsen mit, Tas genr, der das geicheste deichit, So lang hm segsem quelt und acht, Bud du, der es nit hast verpracht, Darnach an sein sint sitzt und vreist? 100 Wann du dan auch ein sir dich beist, Wer beinthalb gut, wo man in fundt; Ich sorg, wem das gichest seh verkundt Und nit ym leden es anstrag, Er prat pis an den süngagen, To De es hm anders ist belchert, Das er nit aussen wuchdin set, Warn neben bin ger auch ein weg. D lieber Got, seht nit so treg!

Aber bem gichicht frehlich je nit recht, 110 Der fich um leben wol bebecht, Wo er whber Got etwas bet,

Wo er wher Got etwas het, lind es wol zeptlich von hm thet, Auch der von recht gemunnem gut Im gar wol ichiat ein hinder hut, Im gar wol ichiat ein hinder hut, Sm gar wol ein bet macht. Bud wer ein pfenning in sehm leben Bil mer dann nach senn gen tebm geden. Nechts goldes gar ein groffe sum. Izd Sag, was magin doch kaussen wmb Ein gelt, das eines andern ist Bud du nit mer gewaltig pin? Wann der dein selt, deht vom leib, Desgleich von sinden vnd dem weib, Webenst dar vor linden vnd dem meib, Webenst dar in selfigen thut, Gebenst dar mit nit anders bein, Dann das sein zweinzmal mer solt sein.

Dann bas sein nie anbere bein. Do acht, was er bir gute mit thu; 130 Dan thust bu hie nit telbs darzu, So gschichts von andern selten mer: Also spricht Hanns Volk Barwirer.

2. Bon zweher framen frig.

2. Bon zweher framen krig.
ADnest gab mir mein syn ben rat,
Das ich ging auß spaziren spat:
Ein enge gaß wardt mir bekant,
Da schlavch ich durch zu einer want,
5 Do ich erhort zweh weydes pilo,
Oer red mich selgam taucht vnd wisd.
Ich sagt mir für, weiter zu gen,
Gebacht: "Doch plelb recht sil sie sien.
Löf sagt mir für weiter zu gen,
Espazielen, was wirt sein bas ene."
10 Also schmickt ich mich zu der wend,
Bin merckt aus ir beder gesprech;
Die ein was sil, die ander frech.
Die frech, bie redt der stillen zu,
Und sprach: "Bein traut gespil, nu th.
15 Ein tehl deines wesens mir die kundt:
Sag wirdestu zu keiner stundt
Nach einem pulen, dem du dein berh
Eant ossenschaft in schimps vob schert,
Und ernem pulen, dem du dein berh
Eant ossenschaft in schimps vob schert,

Rad cinem pulen, dem du bein berg Gang offendarft in schimps with screek, Ind der de giegen die orgek, Ind der de giegen die der gegen.

20 And all sein willen zu die segen?
In maß, als du ym pist gewegen?
In maß, als du ym pist gewegen?
In de gieich will ich hin wider die."
Des gleich will ich hin wider die."
Des gleich will ich hin wider die."
De nielln vor scham ein rot her prach, Gespil hie ist nit gewes not.
In die die der ist giste der die der de giegen der die giste der die giegen der die giste die die giste giste giste so die giste so die giste giste giste so die giste 
Bind wolft also verpilden bich Ermar zu einem angeser.

50 Wie so die ver nit dinstlich wer Zu dem, das du dein follen hetest Und den gelingt vein mut und berg. Wie dann gelingt dein mut und berg. Wie wurd dir so gewent der schmiert, 55 So er siedt must nach narung trachten? Wer wird dan den des andtes achten? Wan beglich sorgen und sich grimen Zu solcher freid gar wenig zhmen. Ich glaub, das du vol unsin sevit, 60 So du dich solcher Locheit stepst, Ullein nach eren zu trachten welln.

Findt so vil, die dar nach stelln,
Das ich mich sein gar hab verwegen.
Dan wiltu dich ausst die weg legen,
65 So sumst minner mer do hin!
Do ich osst werdt gewesen pin,
Do ich osst werdt gewesen pin,
Do not die werdt gewesen pin,
Do not die werdt gewesen pin,
Do not die werdt gewesen pin,
On liesu die wie auberst lern.

Die stet wrach: "Ler wer mir sast not,
10 Mso das ich mit eren vnd Got
Mein surges leden hie verbrecht
In arnut vnd an groß gesecht,
Die manche het mit einem man,
Dem sie doch muß sein vntertan.
The prech prach: "Het ich nur geschwigen!
Ban du aus deiner schank wist ligen,
Bar sier wer dan die lere mein.
Du must dich anders schicken drein.
Han du nur deiner schank wist ligen,
Bar sier wer dan die lere mein.
Du must dich anders schicken drein.
Han su nerrin, wie ich ym thu!
80 Ich sie ein nit ein wortsein zu,
Noch thu vor seinem des geleich,
Blie osst wo einer sur mich schleich,
Er sey dan reich vnd dar zu milt.
Birt mir dan von hym nit gesitt,
85 So fan ich selbs gleich wol die ee,
Das ich dest öffter sur in gee
Ind ste hm in der stress entgegen,
Bnd thu sein aug sus nir nr lief.
90 Sich, das thu ich so osst vnstell,
Bis ich enwenig an gezundt;
Darnach ich aber diester gründt,
Bis ich enwenig an gezundt;
Darnach ich aber dest erewegen zu,
So lang nis ich seiner with thu.

Bis er zu worten mit mir tumpt.
Bis mir dan dar nach nust und frumpt:

5 Do ist er stet gewegen zu,
Sia lang pis ich fein willen thu.
Sich dan, so strechst ich nacht und tag;
Sunst ich ir kein lang lehden mag.
Lied ane gad pringt steinen nus,
lod Des drug eim seu wid wider drug.
Das keiner meines steische versuch,
Es seh dan, das er vor geruch,
Wir pfant und gelt zu geben dran:
Sunst ich der prü him nit gern gan.

105 Man he das sprich wort ist gemein,
Bey schlessen, arg gelt und der wein,
Wo man die drewn it par bezalt,
Wirds gar nicht drauß, wen es erakt.
Darumd gespil, do kolg du mur:

110 Das rat ich gang mit trewen dir.
Mer kan sich das mit frumkeit nern?
Wan nuß zu zehten deren."
Un hub die stet und sprach zu fr:
"Mmer durch got, was sagstu mir?

115 Ach das die sun dich be beschein!
Bishu dan oberman gemein

"Mmet durch got, was jagstu mir?

115 Ach das die jun dich he beschein!

Bistu dan pberman gemein

Schlechts wm der schnöden narung willn?

Mer wirt sich dan hm alter killn,

So dir dein röllegt farb verget,

120 And dich dein stolker gang verlet?

Mo verter mundt, wo eigstein klar,

Mo helstin glat, wo goltsarb dar?

Mo helstin glat, wo goltsarb dar?

Wo zenlin wede, mo klates sel?

125 Aun kindt nit hundert sar noch dar,

Das dir die beid, wo klates sel?

125 Aun kindt nit hundert sar noch dar,

Das dir die die hundt auß geschendt."

Die neng, die du hast auß geschendt."

Die neng, die du hast auß geschendt."

Die neng, die du hast auß geschendt."

Das manche sich so frumstlich helt,

Do man auch nit gar fast nach stelt,

So ein nit schön, noch freindich ist,

Bud etlich, die sich aller list

135 Bil iar und zent geprauchet hat,

Bud bie sich gant helt in einr killn

Bud die dy gant helt in einr killn

Bud die dy gant helt in einr killn

Bud die fich gant helt in einr killn

Bud meint sich nhmant lan benaschen,

140 Schlecht manch mal die send in dassen,

So sie ergeeisst ein kussen in den eren!

Solt ich ym hauß und host vergeren,

145 Dannoch sol er nit werden in,

Ob ich ym seint oder bolt pin."

Die still prach: "In sol stag dot,

Das urrem folchen sürgang hot,

Do von bu faliches webb thuft fagen, 150 Bnb folt boch framen namen tragen. En bag bie erb fich nit auff thut, Bub bich mit beinem ublen wut

Bub dich mit vestenn ublen wut Berschlint, so du mit schmirn und igen, Lapchen, essen, siehen, thoren und trigen 155 Die leut so schendtlichen versürft, Bud beh aller possehet geschwurft, Ich soch ose lasters und der schmach! Pfuh dich des lasters und der schmach! Run dar ich wilen lepben pein 160 Bud allenthald dest ermer sein, Ge ich recht trew veracht so gar, Wie ich mein leben sunst devoar. Was list die der bran, du tawsch, Wie ser man mit dir zank und ramsch, Wie ser man mit dir zank und ramsch. The Du hast dich aller eren verwegen!"

Mit bem wolt fie bie frech gefegen Bind von ihr nemen ben abidmepff.

Bit von ihr nemen den abschweiff.
Die frech sie peh dem rock ergrenss, "Gehil, gehad dich vaß!
170 Ich sag dir doch in trewen, daß Wan nicht ausst erben wurser dut, Dan ehm getrew sein ane gut, Bud das sein ein ale tag.
So sichfluß selber alle tag.
The das ek war seh, das ich sag, So sichfluß selber alle tag.
Dh sie nit hab dar umd begeren.
Der pfarrer und sehn prediger, Sein mit gesellen, sein pfrundtener, Und ander vil gesistlich person,
180 Hetten sie nit etwas dar von,
Mill dings liesen sie vol hin gen.
Ja künd ich sülches nit auch versten,
Bud wie vill mancher pfrunde hot,
Dünkt yn, hm seh ir alter not
185 Bud het ir bennoch gern noch mer.
Ob ich dan einen gar verfer,
Und müt genn villeicht einer zu tehl,

Bub nüt ein anbein auch ein weil, Wirt genr villeicht einer zu tehl, Der ich in ban nit vngern gan,

190 So ich ben rogen vor hin han."
Die fill (prach: "Sag, was folgt barno,
So dir ber kopft wirt kal vnd gro,
Dein naß histig, die wangen fal,
Die backen bun, die lekzen schmal,

195 Ein ftinkenz maul, schwarz zen vnd gel,
Dein havt gleich einem igels fel?
Mem du dan vntrew hast gethan,
Der wirt sein spot erst mit dir han."

Der wirt sein spot erst mit dir han."

Die frech sprach: "Da laß mich sorgen:
200 Ich merk, dir ist noch vit verworgen,
Du pist noch nit zu schul gewesen,
Ein andere wil ich dir her lesen:
Hor, wes ich mich bet zehr must niten.
Ich ward jung dev der milch verschniten,
205 Das pracht ein alte hur zu wegen;
Kun ist mir nit wil bran gelegen.
Ich pin die erst nit, noch die letzt,
Damals mich die not erst dran dezt.
Thu ich smich die mit ein andern,
210 Wan ich im hin vold wieder wandern
Bill alter kuplerin vond hurn,

Mit mir hin pringen muß und furn, Bnb habs nit gar gethan umb fuft.

Die still mit zorn beweget wart 220 Bnb sprach: "Ach Got, was schneber art Magsiu von einem weibspild sein! Sag an, benkfu nit an die pein, Die du umb solch verstuchte art

Dort ewigklich muft lebben hart? 225 Bie fol bein hmer werben rat, So vntrew vnd auch falsch getat Dein sel piß gant in grundt vergistt, Bo nicht bein rew das vder trisst Wor deinem abschap an dem endt 230 Bnd es hie nit wird abgewendt?"

Die frech sprach: "En was sol bas leben hat vns ber ritt ben prebiger geben? Gelpil, schweig! bu vist vil zu werpt! Kunt ich die sagen fill und leps,

235 Das niemant hört, ban ich vnb bu, Ich wost bir nennen mer ban zwu. Die auch zu zeiten abwegs traben, Ynb unser reichtum tausent haben.

Das meinfin, bas ber formit thu? 240 Er fpricht auch offt einer ebeln gu. Wan so mer gug vid paß gelebt,
De mer ber mut abwegs strebt:
Wan man vindt gar vil junger gsellen
Die nit nach großer arbeit stellen,
245 Bib boch röck, wammes, holen, kappen
Allein in frawen binst ergnappen.

Die warheht weiter bir gu fagen, Manche ift mit eim mann erichlagen, Der peffer in einer futten wer,

Der pesser in einer futten wer,
Den pet eim jungen wehh, die er
Des nachts leig trossen zabet haben.
Ist die nit lebendig begraben?
Wie den, do ehne hat ein alten,
Der auch nit alle schank mag halten?
255 Ich wil vil ander list geschwechgen.
In werse weiß, der josse des des geschwechgen.
In die halbs golt, das do gleist.
Manch weib wirt gar gering gespeist,
Die sich wol anders het recyplicht.
260 So wollen als die freunde nicht.
Dan jchweig, ich hab dir ein gerilf.
Das du wol freh pleibst, ob du wilt.
Bud nit verpunden pisse man,

Bnb nit verpunben pift ehm man,

Bub nit verpunden pist eym man, "An dem du alweg genug must han."
Die die mit die still geschweigt wart Wench ab und flucht ir tawsend fart. Do dacht ich mir: "Mo hamt und har Gant ist entwicht, do wirt sürwar Kein guter pells aus nümer mer."
To die deh, ir iungen gesten, nempt ler. Lade euch so gar pald nit erschleichen, Bud das siss und die keine in den sie den in den sie den s

Das sie im illgern nacht und tag, 280 Piß er zu fr sich reyden mag. Ich sag dir, hut dich, mein pfert schlet dich, Deuchstu dich noch so meisterlich.

Auch welche junge birn ir er Behüten wol vor falfcher ler, 285 Die felb weit von einer folden ter: Das fpricht Sang Folt Barwierer.

Michael Bebeim.



Michael Behaim, den wir ichon oben (3.611) bei den lurifden Dichtern erwähnt baben, murde den 27. Sept. 1416 zu Gulgbach im heutigen Ro-

nigreiche Burtemberg geboren. Bon feinem Bater, einem Beber, erlernte er deffen Sandwert, boch fagte ibm das friegerische Leben beffer zu und er trat in die Dienfte feines Grundherrn Ronrade von Beines berg, bei dem er bis gu deffen Tod im 3. 1448 ver= blieb, worauf.er fich vom Martgrafen Albrecht Achil= les von Brandenburg anwerben ließ, in deffen Fehde mit den Rothenburgern er von diefen gefangen und übel behandelt murde. Rach feiner Befreiung bat er den Markgrafen um Entlaffung, und von da an wanderte er unftat und mit abwechfelndem Blude von Sof gu Sof bis nad Danemart und Rorwegen, wo ihm die Dichtkunft, die er feit feiner fruben Jugend betrieben zu haben scheint, freundliche Aufnahme verschaffte. Nach Deutschland zuruckgefehrt, hielt er fich eine Zeitlang bei Albrecht VI. von Desterreich auf, jog dann mit König Ladis-laus von Böhmen gegen die Türken bis Belgrad, begleitete diesen spater nach Prag, wo er jedoch nicht lange verweilte, da feine tatholische Befinnung, die er ohne Schen befannte, an dem huffitifch gefinnten hofe ihm machtige Feinde zuzog. So wendete er fich nach Bien, wo ihn Raifer Friedrich eben feiner Befinnung wegen freundlich aufnahm. Bald nach feiner Untunft brach 1462 der Aufruhr der Biener gegen den Raifer ans, welchen fie neun Bochen lang in feiner Burg belagerten. Raifer tren ergeben, theilte er alle Gefahren und Leiden der hartnäcligen Belagerung, die er nachher in feinem "Buche von den Bienern" befang, durch welches er fich Berfolgungen von Seiten der Burger juzog, fo daß er fich im 3. 1465 gezwungen fab. Wien und die öfterreichischen Lande zu ver= laffen, und fein Beil wieder in der Fremde gu fu-Er fam im 3. 1467 nach Beibelberg, und trat in die Dienste des Pfalzgrafen Friedrich, deffen Thaten er nachher befang. Dort scheint er auch (nach 1474) gestorben gu fein.

Behaims epische Gedichte gengen eben fo wenig, als feine lyrischen, von wahrhaft poetischem Lalent, aber fie haben großen hiftorifden Berth, ba er in ihnen bedentende Begebenheiten ergablt, Die er jum größten Theil mit erlebt, an denen er fogar perfonlichen Untheil genommen hatte. Das bedeutenofte ift das schon ermähnte "Buch von ben Bienern", welches er ftrophisch, in der "Angstweife" abfaßte, damit man es "fingen ober fagen" tonne, ein Beweis, wie fehr es ihm an funfterifchem Urtheil und Befchmade fehlte. Roch unangenehmer berührt das Buch durch die bochft partheiliche Auffassung der Berhältnisse; denn wenn wir ihm ale Menschen auch nicht verdenken fonnen, daß er dem Raifer jugethan war, dem er Manches ju verdanken hatte, fo ift es fur den Siftorifer und Dich= ter unverzeihlich, daß er fich von perfonlichen Rudfichten leiten läßt, und über diefem das Große ver= gift, welches doch allein in dem muthigen Aufftreben der Biener Burger gu finden mar. Begen' diefe legt er bei jeder Belegenheit einen fleinlichen Bedientenhaß an den Tag, der ihn zu den gemeinften Schmähungen verleitet. In feinen perfonlichen Rücksichten befangen, bat er feinen Ginn für die Charaftergröße, die er an den Feinden zu bemun-dern Gelegenheit hatte, macht aber viel Befens von den unbedeutendsten Einzelnheiten, welche die fürstlichen Gerrschaften betrafen, g. B. davon, daß der junge Erzherzog (nachmals Raifer) Maximilian feine Erbfen effen wollte, und ftete nach Fleifch ver-

langte, das nicht zu haben war. Wir haben an dem Gedichte in der That nur zu loben, daß Beshaim Alles erzählt, was er weiß, und er uns dasher gegen seinen Willen mit Männern bekannt macht, die selbst ans seiner partheilischen Erzählung großartig hervortreten, so mit dem Bürgermeister Bolfgang Holzer, der, eines Becken Sohn, sich zur höchsten Würzer der, eines Becken Sohn, sich zur höchsten Würzer der den keiner Baterstadt hinausgesschwungen und während des Aufruhrs eine bervorragende Stellung eingenommen hatte. Bei seiner Gefangennehmung zeigte er eine Seelengröße, die eines schöneren Endes würdig gewesen wäre, die der befangene Dichter freilich nicht begreift (s. das mitgetheilte Bruchstud), ob er sie gleich durch die Entgegenstellung mit dem ihm ebenso verhaßten herzog Albrecht hervortreten läßt, der, wie früher seinen Bruder, den Kaiser Friedrich, so später die Wiener verrieth.

Rebst dem Buche von den Bienern hat Behaim die schonerwähnte "Geschichte Friedrichs I.", Kurfürsten von der Pfalz, in Reimen beschrieben, serne mehrere andere Gedichte über die Türkenstriege, die ungarischen Berhältnissen is. w. versaßt, welche noch ungedruckt find und ohne Zweisel, wie das Buch von den Bienern, bei grossemhistorischen Interesse ohne poetischen Berth sind.

### Wie der Holczer floh.

Da nun der Holczer ersah, daz Der anslag nit geroten waz und dis hafleut gevangen warn, do hub er sich pald zu den tarn, und flah auss diser erge hin zu dem Kalenperge.

Daz waz ain gslass und lag ein meiln von Wien, da hin begund er eiln. Das gsloss hort auch zu dem land und lag under dez Halczers hand. Am dritten tag der lawer sich klaidet als ein hawer,

Und wolt wider haimlich gen Win. Da er kam pis gen Nustarff hin, in disem darff wart er bekant, und auch gevangen alzu hant. Ffur war Got daz nit wolte, daz diser böswiht solte

So leihtlich hin kummen sein, und nit han gelitten straff und pein umb dy pesen passhait vervaigt, dy er dem kaiser het erzaigt: zwar ez wer schad gewesen, solt der schalk sein genesen!

Er wart gevangen von zwain weinzürn, dy in wider gen Wien warn fürn: dy selben wein zurl furten in gevangen für den herczag hin. Dez wart van Osterreiche herczag Albreht fraleiche,

Und sprach: "Pöswiht! nu sag mir mer, wu kumt dir solche passhait her, daz du so grosse verreterei und schalkait tust so mancherlei, als sich in kurczen stunden hy zu Wien hat er funden?" Der Holczer sprach: "Herczag, sag mir, welcher ist under mir und dir der aller grössest pöswiht hy? Des solt du mich peschaiden! Wydu pist von vater und muder des kaisers rehter pruder,

So bin ich nur sein undertan: schau, wer dy grösten schuld mög han! Wann als daz, daz ich han er daht und tun, dar zu hast du mich praht, mir den ruken gehebet! Ich tarst nit han erlebet,

Daz ich solch grass ding het volent, het ich dein hilff nit hie erkent!" Der herczog sprach auss zornes trub: "Du later, schalk und leihter pub! wie tarst mit solchen türsten reden zu ainem fürsten?"

Diser Halczer für sein prust slag, er antwurt im und sprach: "Herczag, hy han ich, da ich mit pezal!
Dez will ich hie auff diser wal mir genug dar umb reden und nit varchten kein scheden!"

Der herczag sprach: "Red dir genug nach allem deinem sinn und fug. wann dein reden sal han ein end! er lebt nit, der daz wider wend!" Dy herczager in liessen in dy gevanknuss sliessen.

# Raspar von der Rön.

Es ift noch nicht ausgemittelt, ob Raspar von der Ron, der ans Münnerstadt in Franken gebürtig war und um die Mitte bes 15. Jahrh. lebte, ein herumziehender Bantelfanger mar, oder ob er nur feine Dichtungen für folche verfaßte. Doch hat die erfte Meinung die größere Bahricheinlichfeit für fich. Er bearbeitete die alten Bedichte ber deutschen Geldenfage, und er hat fich in fo fern ein Berdienst erworben, als durch ihn einige Maren ans dem deutschen Sagentreife erhalten murden, die fonft unbefannt geblieben maren. Dagegen ift feine Bearbeitung rob und geiftlos und geht vor= guglich darauf binaus, die großen epifchen Befange fo weit zu verfürzen und gufammengufchmelgen, daß fle für einen furgen Bortrag brauchbar wurden, "das man auf einem fige Did mög born aufand vnd endt". So verschwand die schone epische Aus-führlichkeit, die jenen Liedern fo reiches Leben verlieh, um einer gedrängten und geschmadlosen Auf-gablung der einzelnen Begebenheiten Plat zu machen, worauf er aber fo ftolg war, daß er fich die= fer Berftummelungen wegen felbft lobt; und wohl nur gegen feinen Billen flingen öftere die großartigen Lante des alten Bolfegefange durch. Seine fämmtlichen, in einer ganz barbarischen Sprache abgefaßten Dichtungen find unter dem Ramen bes ,,neuen Gelbenbuchs" befannt; fie umfaffen jedoch nicht bloß Stoffe ans der eigentlichen Dels denfage (Ortnit, Bolfdietrich, Egels Hofhaltung, Eden Ausfahrt, Riefe Stgenot, Dietrich und feine Befellen, Zwerg Laurin, Rofengarten und Sildes brandelted), fondern auch noch eine Bearbeitung von Bergog Eruft und ein Gedicht, das Meerwunder genannt. Alle find in der achtzeiligen Strophe oder in der Berner Beise geschrieben. Bir theilen ein Bruchstid aus, Egels hofhaltung" mit, welches den Kampf Dietrichs mit einem wilden "Bunderer" erzählt, der eine schöne Jungfrau bis an den hof Ehels versolgte und fie aufzufressen drobte, weil sie ihn nicht zum Manne nehmen wollte, ob sie ihm gleich verlobt fet. Beder Epel noch Rüdiger wollten den Kampf wagen; der achtzehnzührige Dietrich allein stellt sich dem Bunderer entzgegen und erschlägt ihn.

### Die Jungfrau.

- 10. Konick Etzel zu tisch do sasse pey andern kongen gut, und mit in liplich asse: die fursten hoch gemut, die sassen auch alleine, des gleich die graffen feinn, die edelmann so feine genasten pey den graffen sein.
- 11. Kein tor nit was beschlossen, und nye beslossen wart:
  "Man sol mirs offen lassen,"
  sprach Etzel der konig zart,
  "wan ich hab doch kein feinde
  auf aller welte preit;
  die tor mir vast auf leinde,
  es darf nimant glait."
- 12. Do kom wol an die pforten. dye hubste magettein, sie sprach mit sussen worten: "Hor, lieber wachter mein, dein genedig lieber here, wo mag des genade sein? Wer er mir nit ze fere, hort er die rede mein.
- 13. Pit jn durch meynen willen, daz er mein pet verhor, und thuen das in der stillen, so wird mein laid zu stor."
  Der pfortner, der lif palde für Etzel den konick her, er ging do in den salde, do sasz der konick mit er:
- 14. "Ewr mechtig koncklich krone, die pit ich umb gelait, pis ich euch sag so schone, als man mir hot gesait: die aller schonste junck frawe; so ichs noch nye gesach, vor wunder macht ir die schawe fur alles ungemach."
- 15. Konick Etzel sprach zu hande:
  "So heiss sie komen her!"
  Der pfortner sie pald fande
  und saget ir die mer.
  Do trat die junck fraw schane
  in den wunicklichen sal:
  die kong, die saches ane,
  die fursten uber all.
- 16. Sie hot das schonste hore, als nye kein mensch gewan, dar auf ein harpant clore, von dem ein glantz her pran:

- von golt und von gesteine gab es so lichten schein; vorn an dem harpant feine do stunt clarfunckel stein.
- 17. Den rock, den sie an hete, der war von perleinn weisz, die waren drauf genede, der stunt jr wol noch preisz; der rock war also swere, das sie in kawn getrug: edler stein war er nit lere, er het ir gar genung.
- 18. Sie prunnen also helle, das sie do gaben glast; ir hals und auch ir kelle lauch um den gestein so fast, dar zu ir rode wange, die prunnen als rübein, ir roter munt so ange, mit worden was er rein.
- 19. Ire stirn und ir augen, wen man die ane sach, niemant mocht sie berauben mit lait noch ungemach, dar zu ir stolt gerade, und wol geschickten leib; an ir war ye kein schade, das junckfraweliche weib.
- 20. Ir leib, der war umbfangen mit eyner gurtel clein, dar auf manck gulde spangen, und ye dar nach ein stein mit varb do under setzet, mit steinen das geschach; ir wat was unbeschetzet: mang kong ir lobes jach.
- 21. Dye junckfraw war geporen des aller pesten geschlecht nit weit im lant zu Moren auss grosser konges mecht; des halb der widen mere was er eyn konick reich; mit macht was er so swere, kawm lebt, der im geleich.
- 22. Er was so grosz geporen mit grosser sterk er facht; zwen sun so grosz auch woren, die fachten auch mit macht: die komen umb ir leben, als ir noch wert verstan, von eim, dem must man geben zu essen mangen man.
- 23, Got lies den konick sterben do komen was die zait, die sun das konekreich erben; die tochter war inn lait: do gehisz sie Got dem heren ir kausz und reynickeit behalten ymer mere; ir frumekait sait man weit.
- 24. Got gab ir do zu lone der junckfraw wolgethann, wen sie ein mensch sach ane, das sie palt wissen kont,

was eygenschaft er hete, und was sein dancken was, das sagt sie eim so stete: die erst genad was das.

25. Dye ander gnad so here het do die rayne mait, welch reck wol mit der were welt gen zu eynem streit, wen sie jm den das gunde, so segnet sie den helt, das er zu keyner stunde erslachen von keinem felt.

26. Dye dritte genad so schlechte het sie al tag ein mal, wo sie nawr hin gedachte, do hin so kam sie wol in eyner cleynen weyle, wo sie hin setzt den sin, das geschach in sneller eylle, das sie kam pald dohin.

# Ulrich Füterer.

Roch trauriger, ale die letten Umbichtungen ber beutschen Beldensage find die Bearbeitungen der von den höfischen Dichtern vorgezogenen Gas gentreife : bei jenen tonnte der lebendige Stoff, es tonnten die alten Gefange noch ihre Birtfamteit außern und den Dichter bie und da über fein Talent erheben, ihn mit einem Sauch von Poefie beleben, mahrend die funftlerische Beise der höfischen Dichter viel zu weit ablag, ale daß ihre fpateren Rach= folger bavon batten berührt werden fonnen. Rur in Giner Sinficht icheinen fie ihre Borganger nach= geahmt ju haben, in der breiten Musführlichteit, welche auch die geringfügigften Dinge bis zum Uebermaße weitläufig darftellt. Dies war schon der Charafter des Titurel (S. o. 466), deffen Bersfaffer den gutenhöfischen Dichtern noch naher fand; noch mehr ift es der Fall bei Ulrich Füterer oder Fürterer, welcher den bretonischen Sagen= freis gulest bearbeitete. Er mar ein Briefmaler gu München und lebte in der zweiten Galfte des 15. Jahrh. Unter dem Titel: "Buch der Abentener" bearbeitete er in ber Strophe bes jungern Titurel die fammtlichen Zweige des bretonischen Sagenfreises nebft dem des beiligen Gral, benen er eine Art Ginleitung von dem Urfprung der Bel= den = und Ritterorden und feltfamer Beife auch vom Trojanischen Rrieg und bem Argonautengug voranschidte. Das Gedicht, welches er bem Bergog Albrecht IV. von Bavern (geft. 1508) gewidmet, ift zwar dadurch wichtig, daß der Berfaffer verfchiedene uns unbefannte Dichtungen und anderweitige Quellen benugt hat, sonft ift es aber ohne allen poetischen Berth, geschmadlos, langweilig und in einer gang barbarischen Sprache, die fich bem Ban ber Liturestrophe nur mit Biberftreben fügt und dadurch geradegn lächerlich wird, daß ber Berfaffer die bei ben bofifchen Dichtern gebrauch= lichen Redeweifen und Ausbrucke in feine robe Darftellung ju zwingen fucht. Ilm einen Begriff der Sprache und Auffaffungsweise gu geben, genugt es, bas fleinfte Bruchftuc aus bem großen Gedichte mitgutheilen; wir geben die Stelle ans dem 3wein, in welcher ergablt wird, wie ber Beld einen Lowen aus den Umftridungen eines Burmes befreit.

Er urlaupt sich all palde Von all der werden diet; Genigen manigvallde Ward im von in; hie mit er danne schied. Ains tags er hort vor im ain starken sturm: Do strait ain leo willde In ainem walld mit aim grimigen wurm,

Ir würgen und auch peissen,
Das sach Ywan wol,
Ir chratzen und ir reissen;
Er dacht: "Ob ich der ainem hellssen sol!
Welchem von mir hie wirt sterben erweret,
Ich gnews nicht meiner trewen,
Ich wird ett von im todes unerkeret."

Dem wurm aus seinem munde Gienng ain aislicher stannck; Bedächtlich an der stunnde Her Iban in des leoen hellste sprangh, Der in auch pracht zu angstlichen nötten: Her wider von des wurmes pluoet Musst sich der gruene was mit alle rötten.

Mit seinem scharffen swertte Den wurm er durch das haupt Schlueg, alls er des begerte, Davon der valannt lebens ward beraubt. Erst ward sein sorg, wie er vom leoen chäme: Der leo mit suesser par erzaigt, Daz er im ward mit lieb und gar genäme.

## Reinete Bos.

3m 3. 1498 erfchien ju Lubed ein Buch, welches feiner innern Trefflichkeit wegen die Unfmertfamteit aller bedeutenden Beitgenoffen auf fich jog und in der Beschichte der Literatur schon deshalb äußerst merkwürdig und wichtig ift, weil es, wie fein anderes, die alte Literatur mit der neuen verbindet, ja die alteste Sagenwelt, wenn auch nicht zu neuem Leben erweckt, doch wieder ins Bewustsein des Bolles jurudgeführt hat. Es ift der in nie-derdenticher Sprache verfaßte Reinete Bos, durch welchen die Thierfage ploglich wieder auf= tauchte, die feit dem Reinhart bes Blichfenare und deffen fpaterer lleberarbeitung (S. o. S. 298) in Deutschland beinahe gang vergeffen worden war, oder fich höchstens nur noch in einzelnen Fabeln und Ergählungen erhalten hatte. In der Borrede der Lübeder Ausgabe heißt es ausdrücklich, daß hein = rich von Alfmar, Schulmeister und Buchtlehrer der Bergoge von Lothringen, das Bedicht aus malfcher und frangofischer Sprache in die dentsche um= gefest habe; dagegen behauptete fcon Rollenhagen (1542-1609), daß Ricolaus Baumann der Berfaffer des "Reinele Bos" gewefen fei. Diefer Baumann, "beim Urfprunge des Beferftroms burtig", fet eine Zeitlang bei bem Bergog von Julich angestellt gewefen. fet aber, von Berlaumdern angefeindet und vertrieben, an den Redlenburgifchen Sof gegangen und Rath bes Bergogs Magnus geworden; er fei im 3. 1526 ju Roftod geftorben und liege in ber bortigen St. Jatobefirche begraben, Den Reinete Bos habe er aber gefchrieben, um fich an den Unbilden zu rachen, die ihm am Julichfchen Gofe widerfahren feien, er habe darin das rantes volle hofleben zeichnen wollen und unter bem guche fei Niemand andere ju verfteben, ale ber Julichiche Rangler, burch beffen Umtriebe ber Dichter gezwungen worden, Julich zu verlaffen. Da nun aber Die neueren Forschungen dargethan haben, dag ber Reinete weder and bem Frangofischen überfest, noch eine felbstständige Arbeit, fondern daß er eine Ums dichtung, ja jum Theil fogar nur leberfepung eis nes mittelniederlandischen Bedichts ift, fo erfchei= nen die beiden angeführten Angaben ale unrichtig, und es tann weder von Beinrich von Altmar aus dem Balfchen in das Deutsche übertragen, noch von Ric. Baumann felbstitandig gedichtet worden fein. Das Bahricheinlichfte ift, daß Letterer das niederländische Gedicht in der That bearbeitet hat, daß er fich aber unter einem angenommenen Ra= men ju verbergen fuchte, weil er burch die beigefügte profatiche Gloffe fatyrifche Beziehungen binein legte, unter welchen er allerdings möglicher Beife den Julichschen Sof verftanden wiffen wollte. Und da er gefunden hatte, daß der niederlandische Dichter fich in der Einleitung feines Berts auf frangofische Borbilder berief, jo lag die Behaup= tung nabe, daß er felbst unmittelbar aus der frangöfischen Quelle geschöpft habe. Gine andere Dog= lichkeit ift folgende: Das niederlandische Bedicht besteht aus einer alteren Balfte, beren Berfaffer, Billem die Matoc, im 12. Jahrh. lebte, und einer etwa hundert Jahre fpateren Fortfegung, beren Berfaffer, welcher auch den erften Theil überarbeitete, unbefannt ift. Bielleicht mar diefer eben der in der Borrede genannte Seinrich von Alfmar; vielleicht bejag Baumann eine Sandichrift, welche die Borrede, somit auch den Ramen des Umdichters und Fortseters enthielt, und die er gang einfach

Bie dem auch fet, so viel ift ficher, daß der nieberdentiche Reinete Bos aus dem niederlandischen Gedicht hervorgegangen ift, so wie auch fest steht, daß dieses ohne Bergleich die gelungenfte Bearbei= tung der Thiersage ift (S. o. S. 298 f.). Das niederdeutsche Bedicht hat aber jenes in der vortrefflichften Beife wiedergegeben, und der Bearbeis ter hat fich in jeder Beziehung als einen Mann von acht poetischem Sinn, geläutertem Beschmad und gefundem Urtheil beweisen. Die Bearbeitung ift augleich genau und fret; fie ift beinahe wortliche lleberfepung, wo das Driginal schon das Beste getroffen hatte; fie bewegt fich bagegen in größerer Freiheit, ja beinahe in voller Gelbftftandigfeit, wo Gründe vorlagen, von dem Tegte abzuweichen, fei es ihn zu erweitern, fei es auch ihn zu verfürzen. Doch ericheint das mahre Talent des Dichters noch in einem andern, bedeutenderen Buntte. Es fann wohl teinem Zweifel unterliegen, daß er feinem Gedichte eine fatprifche Beziehung geben wollte, bag er die Bearbeitung vielleicht vorzugsweise aus biefem Grunde mit unternahm; benn es lagt fich nicht verkennen, daß der Reinete die bitterfte Gathre gegen die Beiftlichkeit, gegen die von ihr anempfohlenen Berte der Scheinheiligfeit, gegen ben Migbrauch der befanntesten Sagungen der Rirche, fo wie zugleich gegen bie Furften und bie Richts-murdigfeit ber bofe ift. Allein fo fehr es nun ben Dichter gedrängt haben mag, im Sinne feiner Beit diese fatyrischen Beziehungen bervortreten zu laffen, so hat er sich doch hierin auf bewundernswür= dige Beise gemäßigt: er hat fich mit eben so siche= rem Befchmad und gefundem Urtheile als poetischem Sinn niemals hinreißen laffen, aus der rein epi= schen Darftellung in eine didaktische zu verfallen;

mit festem Latte weiß er vielmehr die ergählten Begebenheiten fo barguftellen und feine Berfonen (Die handelnden Thiere) so vortrefflich zu charakterifi= ren, daß auch ohne weitere Undeutungen von feiner Sette die fatprifche Beziehung jum Bewußt-fein gelangt. Aber eben deshalb , weil der Dichter nirgende mit feinen Reflegionen hervortritt, weil die satyrische Tendenz nicht durch bestimmte Neu-Berungen deffelben bezeichnet wird, fondern nur als Birtung der ergahlten Begebenheiten erfcheint, ftellt fich die alte Thierfage in ihrer urfprünglichsten Rein= heit und Wahrheit dar; fie bleibt an fich von der didattifchen Richtung unberührt, und wer diefelbe nicht im Gedichte fucht, fie nicht durch eigene Reflexion herausfindet, wird die in ihm bargestellte Thierwelt in ihrer gangen Raturlichteit und Raivetat auf fich tonnen wirten laffen; es wird ibn, um den fühnen Ausdrud Grimms ju wiederholen, der Baldgeruch anweben, ber bas gange Gebicht burch= zieht.

Die Bergleichung mit der alteren Bearbeitung der Thierfabel durch den Blichefare und deffen Um= dichter mit dem "Reinete" fallt durchaus jum Bortheil des letteren aus, fowohl hinfichtlich ber Un= lage und fünftlerischen Composition, ale in Bezug auf die Darftellung im Einzelnen. Des Blichefare Reinhart trägt noch gang den Charafter ber fich erft entwidelnden Runft: bei allem Talent des Dich= ters ift die Darstellung noch hart, ja sogar ranh; er entwirft glückliche Stigen; aber es fehlt ibm bas Colorit, bas dem Kunftwert erft Leben und Bewegung gibt. Dagegen ift ber Reinete mit gro-Ber Runft ausgeführt; es ift auch nicht bas fleinfte Detail vernachläßigt, und jeder Buntt in der ihm angemeffenen Weife, bald mehr, bald weniger ausführlich, immer aber lebensvoll ausgemalt. Bas die Composition anbelangt, fo übertrifft der Reinete schon deshalb den Reinhart, weil er eine viel gro-Bere Maffe von Begebenheiten zu einem wohlgeord= neten, gufammenhängenden Bangen mit folchem Geschick verarbeitet hat, daß auch feine einzige von den ergahlten Thatfachen als mußig oder gar als überflüßig erscheint. Bielmehr tragen fie alle bagu bei, entweder die Saupthandlung fortzuführen oder die Personen zu charafterifiren; und der Dichter, der ohne 3weifel gar manchen Bug aus der überlieferten Thiersage kannte, welchen er nicht in fein Gedicht aufnahm, hat eben badurch, daß er folche nicht eingereiht, einen weiteren Beweis feiner fünft= lerischen Mäßigung gegeben.

Wir theilen nun eine furze Ueberficht des Inhalts

und feines Bange mit.

Robel, der König, läßt einen Hoftag ausrufen und allgemeinen Landfrieden gebieten: alle Thiere erscheinen, nur Keinefe, der Fuchs, nicht, denn er fürchtete harte Anklage, die auch nicht ausblieb. Manche Thiere hatten von Keinefen Böses ersahren, besonders Jegrim, der Wolf, der deun auch vom König Genugthuung verlangte. Kiemand nahm sich des Abwesenden an, als Grimbart, der Dachs; aber als er eben seine Bertheidigungsrede geschlossen hatte, erschien hennink, der hahn, welchem Keinefe neunzehn Kinder erwürgt hatte. Dieses neue Bereberechen empörte den König, und es ward beschlossen, den Jucks vor Gericht zu laden. Brun, der Bär, wurde an ihn abgeschickt, aber auch dieser ward ein Opser von Reineses Bosheit. Denn dieser, der sich gegen den Gesandten gar freundlich

ftellte, lodte ihn ju dem Bauern Ruftevyl, und zeigte ihm dort einen gespaltenen Baum, wo viel Sonig ju finden fei. Ale ber Bar auf Reinetes Un= rathen Ropf und Borderpfoten in die Spalte ge= ftedt hatte, um die fuße Speife gu fuchen, rif diefer ben Reil heraus, daß Brun nun gefangen mar. Auf das Beheul, das der Bar erhob, eilte der Bauer mit vielen Leuten berbei, und Alle ichlugen gewaltig auf ihn ein, daß er vor Schmerz Rouf und Bfoten herausrig und mit Berluft feiner Muge und feiner Sandichuhe fich befreite. Als er wieder am Bofe ericbien, ergrimmte der Ronig noch mehr; es ward beschloffen, den Fuche durch einen zweiten Bo= ten vor Bericht laden zu laffen. Sing, der Rater, mard mit der Sendung beauftragt; doch auch er mußte Reineles Bosheit erfahren. Denn diefer verlodte ihn, in die Scheuer des Pfaffen zu gehen, wo viele Mäufe feien; der Schalt wußte aber wohl, daß des Pfaffen Sohn dort eine Schlinge aufgestellt hatte, Die ihm felbst bestimmt war, weil er fcon manchen Sabn geholt. Singe mard von der Schlinge gefaßt , und ale er barob laut wimmerte , tam Martinet, des Pfaffen Gobn, der den Fuchs ju finden boffte, mit Bater und Mutter berbei; Alle fchlugen tüchtig auf den armen Rater los, dem es endlich gelang, ben Strict ju gernagen und zu entfliehen. Run ward Grimbart felbft an Reineten abgesendet, welcher es benn auch fur das Rlugfte hielt, fich vor bes Königs Gericht ju ftellen. Er nahm von Beib und Rindern Abschied und machte fich mit dem Dachs auf den Beg, dem er in Ermangelung eines Pfaffen feine Sunden beichtete; er gesteht nicht bloß ein, Alles begangen zu haben, meffen er angeflagt murde, fondern entdedt feinem Befährten noch manche Miffethat, die bis dahin verborgen oder unbekannt ge= blieben war. Grimbart legte ihm eine Buge auf und gab ihm die Absolution, worauf fie weiter gingen; boch icon unterwege vergaß Reinete feinen Borfat, fich ju beffern, und er war icon im Begriff, einen hahn, ber ihm unter bie Rlauen gerathen war, ju erwurgen, den er erft wieder los= ließ, als ihn Grimbart mit Ernft marnte. Der Ronig nahm ihn febr ungnädig auf und wollte feine Berantwortung gar nicht anhören; boch ließ fich Reinete dadurch nicht einfchuchtern, und obgleich nunmehr beinahe alle Thiere Rlagen gegen ihn erboben (1), fo wußte er doch auf Alles zu antworten und fich mit bewundernewürdiger Bewandtheit gu vertheidigen, daß alle die herren fich darüber mun= berten. Aber nun traten gewichtige Beugen gegen ibn auf, in beren Bahrheitsliebe man teinen 3meis fel fegen tonnte; der Ronig ging in den Rath, welcher Reineken einstimmig jum Tode vernrtheilte (2). 216 das Urtheil verfündigt war, entfernten fich Reinekes Freunde, wie Martin, der Affe und Grimbart, dagegen jubelten seine Feinde, und fie machten fich bereit, bei der Bollziehung des Urtheils hulfe zu leiften (3). Nun war Reineke in großer Unaft; er fab wohl ein, daß nur eine flug erfon= nene Lift ibn vom Tode befreien fonne. Er bat daher den König, feine Beichte öffentlich vor Allen ablegen zu durfen, mas ihm diefer auch gestattete. Indem er nun feine Gunden beichtete, ließ er einige Borte von einem großen Schape, ben er befige, und von einem Anschlag auf das Leben des Konigs fal-len (4), was einen folchen Eindruck auf biefen machte, daß er den Ilftigen Fuche von der Leiter herabsteigen ließ und ihn gang allein verhörte (nur

die Rönigin durfte dabei gegenwärtig fein), um das Rabere darüber zu erfahren (5). Nun ergahlte Rci= nete, fein Bater habe einft Ronig Ermenriche Schat gefunden, und habe fich, dadurch ftolg und über-muthig geworden, mit Jegrim, Brun, Grim-bart und hinge verschworen, den König Robel gu ermorden und den Baren gum Ronig auszurufen. Durch einen gludlichen Bufall babe er von der Bersichwörung gehort und den Entichluß gefaßt, den Ausbruch gu verhindern (6). Deshalb habe er feinen Schat auf die Seite gebracht, benn er habe wohl begriffen, daß fein Bater ohne diefen Richts ausrichten fonne (7), wie es benn auch in der That gekommen fei; benn als die gedungene Mannschaft breiwöchentlichen Sold jum Boraus verlangte, habe man fie nicht befriedigen fonnen , und Reinetes Ba= ter habe fich ans Gram aufgehängt (8). In der Soffnung, den Schat zu gewinnen, und von der Ro-nigin, der es noch mehr darnach gelüftete, überredet, verzieh der Ronig dem Fuchfe alle seine Missetha-ten (9); Reinete aber beschrieb dem Konig den Ort, wo er den Schat verborgen babe; er liege, fagte er, beim Bufche Sufterlo und bem Brunnen Rretelput, doch muffe der Ronig felbst hingehen und Reinetes Fran folle ihn begleiten (10). Robel aber trante bem liftigen Fuche nicht gang und verlangte, daß diefer felbit ihn begleiten sollte : jene Ramen, meinte er, tonnten wohl erdichtet sein, benn er habe noch nie Etwas von ihnen gehört. Das war freilich bem Juche nicht recht; doch faßte er fich schnell , xief Lampen, ben Safen, jum Beugen berbei, welcher fogleich bestätigte, daß hufterlo und Rrefelvut in der Bu= ftenei gegen Dften von Flandern lagen, und der Ronig entschuldigte fich wegen seines Digtrauens. Reinete aber fagte, er tonne nicht mitgeben, benn er fei im Bann, der Konig moge ihm daher erlauben, nach Rom zu wallfahrten, um Ablaß zu ge-winnen, und von dort wolle er dann über Meer fahren, um völlig von feinen Sünden gereinigt zu werden, was der König billigte (11). Run erklarte diefer öffentlich, daß er Reineten alle feine Miffethaten verziehen habe und daß er ihm vollen Schut gebe; auch gebiete er, bag man Reineten, feinem Beibe und feinen Rindern bei Sag und Racht und wo man sie autresse, Liebe und Ehre er-weisen solle. Jegrim und Brun waren damit höchst unzufrieden, aber als sie Einwendungen zu machen versuchten, ward der König zornig, er ließ sie fangen und binden; ja er befahl sogar auf Reinetes Bitten, daß ein Stud Well aus Bruns Rucken ju einem Rangchen für den Bilgrim gefchnitten würde, und so mußten ihm auch Jegrimm und fein Beib Giermund jeder ein Paar Schuhe abtreten. Der Raplan bes Ronigs, Bellin, ber Bidder, mußte nun den Segen über Reinete fprechen; diefer nahm vom König unter Thranen Ab= schied und er zog, von Lampen und Bellin begleitet, nach seiner Feste Malepartus. Bellin blieb vor der Thur steben, Lampe ging mit Reineten hinein, aber gu feinem Unglud, denn fogleich fiel ber Boiewicht über ihn her und verzehrte ihn. Reinete ftectte bes Safen Ropf in das Rangchen, gab es dem Raplan mit dem Auftrag, es bem Ronige ju bringen. Es feien wichtige Briefe darin, fagte der Schelm, und wenn er fich beim Rouige beliebt machen wolle, fo folle er fagen, daß er bet ihrer Abfaffung mitgeholfen habe. Als aber der Ronig das Rauschen hatte aufmachen laffen und Lampens Ropf darin erblidte, fab

er, daß er von Reineten ichandlich betrogen worden fei. Auf des Leoparde Rathward Bellin dem Baren, bem Bolf und der Bolfin gur Guhnung überantwortet, weil er doch nach feinem eigenen Beständniffe gu Lampes Tod gerathen habe. Brun und Jegrim wursten in ihre Burden wieder eingefest.

Der Ronig ließ den Gof verlangern; die Thiere und Bogel erschienen in großer Menge und Alles war gar fröhlich. Die Luft wurde aber bald unter= brochen, denn es tamen bas Raninchen und bie Rrabe und flagten Reineten an, daß er fie überfallen habe und fie fich taum vor feinen Rlauen geret= tet hatten. Darob ergrimmte der Ronig gewaltig, und es ward beschloffen, ben Fuchs in feiner Befte ju belagern. Grimbart eilte nach Malepartus mit der nachricht, doch Reinete gerieth feineswegs in Ungft; er beschloß vielmehr, felbft an den Bof gu geben und feine Sache perfonlich ju führen. Auf bem Bege fagte er, er wolle weiter beichten, was er inzwischen gefündigt und mas er in der früheren Beichte vergeffen habe, und fo ergablte er, wie er einft ben Bolf burch eine Stute in Lebensgefahr gebracht habe. Grimbart ertheilte ihm hierauf Bergebung feiner Gunden; doch ftebe es fchlimm um ibn, fügte er bingu, ba er Lampen getobtet und die Frechheit gehabt habe, fein Saupt dem Ronige ju fchiden. Reinete entschuldigte aber feine Frevelthaten mit dem Beifpiele der Pralaten und Berren. Gelbft der Ronig raubt, fagte er, und was er nicht felbft nimmt, läßt er durch Bolfe und Baren holen; dabei glanbt er doch, er thue recht, weil ihm Riemand, nicht einmal fein Beichtvater oder fein Raplan fagt, daß er unrecht thue, weil fie des Raubs mit genießen. Ber flagen will, wird nicht angehört, und Jeder fieht bald ein, der Ronig fet ihm ju machtig. "Denn der Lowe ift ja unfer Berre; Und halt Alles für eine große Chre, Bas er fur fich rauben tann. Er fagt, jeder bon uns fei fein eigner Mann; Als ob es abelich mar gethan Bu bruden feinen Unterthan." Budem hat er fchlechte Rathgeber, benen er allen Glauben fchentt; Bolf und Bar tonnen thun, was ihnen beliebt; wenn aber der arme Reinete nur Gin Subn ftiehlt, entsteht gleich großes Beschrei: fleine Diebe läßt man hangen, große finden den mächtigften Schus. Freilich regt fich bei mir das Gewiffen von Beit gu Beit, fuhr er fort, aber wenn ich auf die vielen fchlim= men Bralaten febe, dauert die Rene nicht lang. Es ift dies überhaupt das Berderben ber Belt, daß die Beiftlichen tein gutes Beifpiel geben, benn wenn man Einem seine Sunden vorhalt, fo erwiedert er fogleich, es könne nicht so bos sein, da es auch die Pfaffen thaten. Die meiften treiben Buhleret, gewinnen Rinder, wie verheirathete Manner, und wenn in früheren Beiten folche Baftarde verachtet waren, nennt man fie jest Frauen und herren. "Denn das Geld hat nun die Oberhand, Und felten gibts ein fürstlich Land, Bo nicht die Pfaffen ben Boll verwalten Und über Dorfer und Mühlen fchalten. Sie finde, die erft die Belt vertehren, Und andren Leuten Bofes lehren, Benn fie mit fremden Beibern leben Und daburch bofes Beifviel geben. Benn Blinde fo die Blinden leiten, Go muffen beibe von Gott fich icheiben." Die Pfaffen reden viel von Almofen und milben Gaben, aber fie geben felbft Richts ber. "Sie halten dies fur die befte Beife : Schone Rleider und ledere Speife, Saben riel gu thun mit weltlichen Dingen: Bas fann ein

Solcher beten oder fingen?" - Unterwege begeg= neten fie dem Affen, der nach Rom reifen wollte; biefer fprach Reineten Duth ein, und verfprach, ihm in Rom Ablag zu verschaffen; er folle nur an den hof geben und fich an die Aeffin wenden, die bei dem König und der Königin beliebt und ein febr fluges Beib fei. Als Reinete vor den König trat, nahm ihn diefer febr ungnadig auf; ber guche aber behauptete fed, das Raninchen und die Krabe batten ihn verläumdet, und er fei bereit, feine Un= fculb in einem Zweikampf zu beweifen; jene aber erschraken und wollten den Zweikampf nicht wagen. Bom Ronig befragt, warum er Lampen getodtet und Bellinen beffen Ropf mitgegeben habe, ftellte fich Reinete, als ob er Nichts bavon wiffe und als ob Bellin den Safen getodtet habe; jugleich bedauerte er den Tod der Beiden, ba er ihnen große Roftbarkeiten für den Ronig mitgegeben hatte. Unterbeffen war die Aeffin gur Ronigin gegangen, und ale der Ronig nun in fein Gemach trat, fand er fie bort. Frau Rufenouwe faumte nicht, gu Reinefes Gunften gu fprechen, fie erinnerte ben Ronig, wie oft jener ihm ichon durch feine Rlugheit großen Rugen gewährt habe. Der Ronig mußte nicht recht, wie er fich bei ber Sache benehmen folle; er ging in den Saal gurud und befrna Reineten nochmals nach den näheren Umftanden von Lampes Tod. Reinete aber behauptete wiederholt, Lampe fei von Bellin ermordet worden; er habe beiden herrliche Rleinode, einen Ring, einen Kamm und einen Spiegel, an den Ronig mitgegeben, und biefe habe der Bidder ohne Zweifel für fich behalten wollen. Die nun folgende Beschreibung, welche Rei= nete von diefen Rleinodien gibt, ift gang vortreff: lich, fie übertrifft burch die Lebendigkeit, Bahrheit und Auschaulichkeit ber Darftellung Alles, mas die höfischen Dichter in dieser Art geleistet haben. Sie erinnert an die Schilderung, welche homer von dem Schilbe des Achilleus gibt, und wenn der Dichter des Reinete nicht auch, wie der Grieche, jene Kleinode por unfern Augen entstehen läßt, fo meiß er bage= gen eine Angahl von Bugen aus ber Thierfage, benen er sonft teine schidliche Stelle anweisen tounte, bier in funftreicher Beife einzuflechten. Der Spiegel, fagt er, fei von einem schönen bolgernen Rahmen eingefaßt und diefer mit den schönsten Bilbern bemalt gewesen, welche die Fabeln vom Mann und Bferd, vom Efel und hund, vom Fuchs und Rater, vom Bolf und Rranich dargestellt hatten, die ber Dichter mit der höchften Lebendigfeit ergahlt, indem er jene Bilber ichildert. Go mußte ber liftige Ruchs den Ronig wieder für fich ju gewinnen, und diefer hatte ihn unbedingt freigelaffen, damit er die Rleinode wieder auffuche, wenn nicht Ifegrimm Bermahrung eingelegt, nene Alagepuntte vorge-bracht und ihn jum Zweitampf gefordert Batte. Reinete nahm die Ausforderung an und bereitete fich jum Rampfe, ju welchem ihm die Aeffin fluge Rathschläge gab, 3. B. fich glatt scheeren zu laffen, fich mit Del zu falben und bergleichen mehr. Am folgenden Morgen fand ber Rampf vor bem Ronige und dem versammelten Sofe Statt, ber mit großer Lebendigfeit und epischer Ausführlichkeit geschildert wird. Durch Lift und Betrug gelang es Reinefen. ben Bolf zu bewältigen, ber ihn ichon einmal gang in der Bewalt hatte, bis endlich der Ronig auf Bits ten von Jfegrims Freunden dem Rampfe ein Ende machte. Reinete aber, ber ben Lowen burch fluge

Worte gang für fich gewann, wurde von diefem gum Reichstangler ernannt, es mard ihm bas Reichefiegel anvertrant, und er lebte von nun an in großem Unjeben.

1. (f, 19.) Bo Reinfe fumt in ben hof vor ben fonnint, beme he etmobichlif tonget, unde vinbet bar welte, be over en flagen.

1685 Do in bem hof bat was vernomen,

1685 Do in bem hof dat was vernomen, bat dar Reinfe was gefomen, al de dar Weinfe was gefomen, al de dar weren, grot un klen, begerben alle Reinfen to fen.
Dar weren nicht vele in beme tage
1690 se habben ever Reinfen junderlise klage.
Dat bochte Reinfen nicht vele van werde, des debe he alse de unvorverde mit syneme ome deme grevink dersticklisen he so vor ist gint,
1693 zyrlisen derch de nogesten frate, also modich van gelate, este he were des konninges sone, un est de numben den den en den

un eft be nebuande up ene bone ebber sus upmande habe misgeban. Bor Robel ben konnink ging be fian mank be heren in bem pallas,

Dat gy rele feggen, go bebben my lef! 1725 bat bebbe gh in beme lafter myn, un is an monen luben wol fchun: arm. man Ginge vorlos fune funt

arm, man Hinze vorlos syne sunt un Brun is noch jyn hovet vorwunt. if wil ju nicht vele mer schelben,
1730 men juwe hals schal ves entgelben. Hier vele klagers un schynbar dat die wil ju wesen quat."

"Gnedigehere," spraf Reinke, "wat schadet mydatte, est Brunen noch blodich is syne platte?
1735 Worumne was he so vormeten un wolde Rustevylen syn honnich eten un em de bur lasker andeben?
Brun is ja so start van leden!
Is he geslagen, este vorsproken
1740 were he gut, he hadder gewroken, er he quam in dat waker.
Echter of mede Hinze be kater,

Editr of mebe hinge be kater, ben it herbergebe un wol entfenk, un he bo ut umme ftelen gink 1745 to bes papen hus sunber minen rat,

un eme be pape bebe quat, feter, scholbe it bes entgelben un it barumme lyben ichelben?

Dat were to na juwer vorftlifen fron! 1750 Doch wat gh wilt, bat moge gh bon un also gebeben over my, wo gut un tlar myne sate of fy:

wo gut un tlar myne jake of th:

gh mogen mh vromen, gh mogen mh scharen,
ja, wil gh mh seben este braden,
1755 hangen, koppen este blenden,
jo din ik im suwer gnaden henden.
Bh syn jo alse in juwem bedwank:
stark sh gh, un ik din krank;
myn bulpe ik klen, de juwe ik grot.
1760 Borwar, al sloge gh mh of doe
dat were ju ene kranke wrake!
Doch wil ik al in desser sake

rechtferbich un uprichtich spn."

Do sprach rambot, de het Bellyn:

1765. It is recht thi, wille wy nu klagen."

Dar quam Pfegrim mit al spnen magen, Jinge ber kater un Brun de baxe, un ber beren ene grote schare:

Lampe de hase und de csel Boldewhn,

1770 Mackerlos de klene, of de grote hunt Ryn,

Metse de zege un Hermen de bok,
ekeren, weselken, hermelken weren dar ok,
de osse, dat perd, de weren of dar,
veler wisder deren ene grote schar: rechtferbich un uprichtich fun." -



1775 bat herre, bat re un Bofert be berer, fanhnen, marten, un of be wishe ever, Bartolt be abebar un Marquart be hegger, of Lüsfe be kron weren bar alle begger; Libbete be ant un Alheit be gos:
1780 besse flageben alle over ben vos. Hennink ve hane vn alle spue kinder klageben gans ser eren Hinder.

Roch weren bar der vogele mer un andere der deren en grot her 1785 de if nu nicht af kan nomen: beste asse woodben den nomen; un bachten barup mit icharpen finnen, wo fe em fon leven mochten afwinnen. Se gingen vor ben konnink al, 1790 bar horbe men klage ane tal.

2. (1, 20). Wo Reinke van velen ihnen med berparten vorklaget wart in swaren saker, wo he ikliken antwortgaf, boch int leste mit tügen overwunnen wart unde to beme bobe pororbelt.

Ulsus wart bar en grot parlement. De beren, be ba ftunden ummentrent, wolden Keinken spin liss alwinnen; se spreken en an mit allen sinnen, 1795 mit vesen klagen, de men dar horde: ja, iklikem gas he schon antworde. No wart gehort up einen dach mere klage, alse dar geschach van vogelen un wilden deren, 1800 van nouwem rade un mannich viseren,

van vogeten in witteen beren,
1800 van nouwem rade un mannich viferen,
bat men bar horbe un vornam.
Men de Reinke to antworke quam,
wart ny ichoure entschuldinge gebort,
alfe Reinke darfulvest brachte vort.
1805 he entschuldigede silt in all den bingen,
be men oper en modite bringen,

be men over en mochte bringen, bat al ben heren bat wunder bebe, bat Reinfe wuste so schone rebe, un fit al ber fate wolbe entleggen,

1810 be men bar over en tonbe feggen. Int lefte, bat if torte beffe wort, quemen etliche tuge bar bort,

bat weren ubricktige warastige mans; je tügeden over Nemken bel un gane, 1815 (dulbig to wesen in der missent. Do gink de konnink in den rat;

Do gint be konnink in ben rat; fe sloten enbrachtigen inn enes mobes; "Meinke be vos is schuldich bes bedes! Men school in binden un vangen 1820 barte by spinone halfe uphangen!"——Spine kloken worde hullpen nicht vele, do gink it Reinken ut beme fpele. De konnink bat ordel sukven afsprak,

barumme Reinke gans fere vorschrak, 1825 un wart to ber fulven flunden gerangen un harbe gebunden.

3. (1, 21.) Reinfe gevangen unbegebunden wart unbe mart geforet nach beme bobe, unbe wo Reinfens vrunde orlof nemen.

Reinkens vrunde orlof nemen.

Do Reinke alsus was gevangen,
un dat ordel was, men scholden hangen,
un Reinken vrunde dit habden vornomen,
leso de of to hove weren gekomen,
alse Warten de ape, de of mas to rechte;
un Grimbart mit velen, de in Reinken slechte
horden un em toquemen van blode,
de dit ordel horten gans node,
leso un worden hierumme ser bedrovet,
mer wan sennich rechte lovet,
wente Reinke was en banrehere,
un wart gembset van aller ere,
darto in enen schoedbooks
1840 Se en mochten nicht besse not

porbragen, men fe nemen orlof van beme fonninge un rumeben ben hof. De tonnint betrachte beffe bint

bat mannich knape van em gink, 1845 ber vele was ut Reinken slechte: 1840 her vete was ut Reinten flechte:
"It were gut, dat ik bedechte,"
fprak he to enem ut spneme rat,
"al were of Reinke noch so quat,
in spnem geslechte is doch mannich man,
1850 ben de hof ovel entberen kan."

Psegrim, Hinze un Brun de bare,
besse nemen Reinkens mest ware;
Dit weren, de en bunden un venach

besse nemen Reinkens mest ware;
Dit weren, be en bunden un vengen,
besse dachten en of up to hengen.

1855 De konnink hatte en bevolen dat,
bit beden se gern, went se weren em hat.
Do de do sie mit em quemen,
dar se to hant den galgen vornemen,
bo sprak hinge to deme mulve:

1860, her Psegrin, gedenket nu an dat sulve,
wo Keinke, desse dagde un of deef,
bat to werke brachte un of deef,
un he af sulven mede utgirk.

un he of sulven mebe utgink, bar men juwe beben broder uphink, 1865 de Neinke do vro was in al spieme gelate; betalet ene nu mit der sulven mate!

ortalet ein un met pubel mate:
Of, Brun, gebenket, wo he ju vorret
to Rustevhlen hus, dat mannich wet,
dar ju slogen bebe manne un wys,
1970 dat ju bledich was bebe hovet un lys,
Set to, wente Reinkens Liste syn grot! Entqueme be wech ut beffer not, fus wrote wh uns nummermere. Darumme latet une haften fere;

Darumme latet uns hasten sere;
bar mote wh nu sinn up vorbacht."
Do sprat Dsegrim also vort:
"Wat helpen doch also vele wort?
Habe wh einen rep este line.

1880 braden wolde wh eine korten de phine."
Se spreten Keinken al entigen.
Alse he sus lange hadde geswegen, so begunde Reinke of to spreken;
he sprat: "Nu gh ju doch willen wreken,
hinze wet wol guden rat
to einer Idnen start un gut,
dar he to des papen hus inne stot,
dare noch wechguam ane alle ere.

1890 Of Dfegrim un Brun, gh haften fere, bat gh juwen om tom bobe bringen; gh menen, ju fcha! benne wol gelingen." - De fonnint un al fine heren,

be bar bo mit to hove weren, 1895 of be fonniginne bes gelpte, fe volgeben alle na, arm un rote; van Reinten wolben fe fen ben enbe.

van Reinken wolden se sen ben ende. Dsegrim bevol al, de he kende, spinen magen un spinen veunden, 1900 bat se so vasie die men kunden, un dat se Reinkens nemen war, dat he nicht wechgueme ut de var. Sunderliken bevol he spineme spine, he spirat: "Se et ohy dineme spine, 1905 help holden vaste dessen vos! At segget, verware, queme he nu los,

he worbe arger in forter tht un scholbe uns schenben mit allem vlyt." Sus sprak he of Brunen an:

"Bebentet, mat ichanbe he ju heft geban! Dit wil my em nu al betalen. Singe schal be lyne uphalen, he is behenber un lichter, ban my.

he is behenber un lichter, ban wh. Holbe tun stat my alle by
1913 I wil be lebber to rechte vihen:
nun betale wh em spner tuscherhen."
Brun sprat: "Settet be lebber wisse an!
It wil en holben alse en man."
Heinte spraf: "Juwe sorge is grot,
1920 bat gh juwen om bringen in ben bot,
ben gh bildichtst scholben beschermen,
un gh ju spner ser entsernen,
bat he so nicht en gueme in schobe.
Dorste it, it bebe half genabe.
1925 Plegrim hatet my boven al:
be but, bat lun wus mu belben schal.

he but, bat fun wuf mu holben fchal. Bolbe fe benten an olbe bat, nummermer bebe fe mb quat. Doch it mot nu over my gan;

1930 if wolve, dat it were gedan. Myn vater starf of in sorgen grot, men do he nam synen dot, do was it fort mit em gedan; of volgebe em nicht fo mannich man.

1935 Schanbe mote ju webbervaren, wo gy Reinten lenger fparen!" -Brun fprat: "hore gb, bat be vlofet uns al? Syn tuschen nu enbe nemen ichal!" -

4. (1, 22.) Wo Reinke bat umme tht, ihne bicht oppenbar to bon, unde wat he bichtede in meninge, fill los to bedingen unde andere in de fulve laft to bringen, fo it geschach, do he by ben galgen quam.

Reinke was in angste grot; 1940 he bachte: "Mochte if in besser not un recht nu in besser stunt vinden enen uhen vunt, bat my be fonnink bat leven geve

un by bessen been be ichanbe bleve."

1945 So sprat Reinke to sy julven van binnen:
"Gier mot it up benken mit allen finnen, allent wes if nu bruten fan, mente be not, be geht mb an. Al is be konnink gram up mb

1950 un mannich ander, be em is by, wattan? bat hebbe if al vorbent.

wattan? dat hebbe it al vorbent.
It mochte noch werben ummegewent; be fonnink is fark, shn rat is vrot, nochtan en bo ik em nummer gut.
1955 Dueme ik to worben, dat hore ik nach, ik worbe nicht gehangen up bessen bach."
Sus was Reinke in angste grot, he sprak: "Ik se vor my ben bot, beme ik un icht mag entgan.
1960 Hierumme gh alle, be nu hier stan, ju bide ik ene klene bebe, er ik van der werke sieder.

er if van ber merlbe ichebe bat gh willen bibben ben konnink nu, bat it mage ipreten vor ju 1965 mone bicht mit allem plyt,

bat my be konnink wille gunnen be tht, up bat if be warheit moge vormelben un bat myner unbat nicht borve entgelben

en ander unschuldich, we be of fb, 1970 un nicht betegen werbe umme mb, up bat gob, be alle bint recht wil lonen, moner felen besto bet wille fconen." -De mefte bel, be bit horben, worben bewogen van ben worben;

1975 fe iprefen: "It is twar ene flene bebe!

1975 se iprefen: "İt is twar ene klene bebe! un beben ben konnink, dat he bat bebe. Des gaf be konnink ortof darto. Reinte wart webber en weinich vro; he bachte, it mochte noch beter vallen, 1980 un iprak alfus vor en alken: "Du help mh, spiritus bomini wente ik en se hier nhmande by, dem ik nicht hebbe entjegen ban. Borber, bo ik noch was en klen kunran 1985 un ik nicht mer en och de krusten, bo gink ir vaken na mhnen lusten mank be sungen lammer un zegen,

mant be jungen lammer un jegen,

wan je gingen buten ben wegen. Gre blefen un stemmen horbe if gern. 1990 Do begunde if ersten lederhe to sern, wente if vorbeter en to bot; bar lerbe if ersten lapen bat blot. Darna vorbet if junger zegen ver; if taste to, un bede dat noch mer. 1995 Sus wart if brhster un konre,

1995 Sub wart it drylter un forre, if sparde wedder vogel este houre, of ante un gose, wor it se vant: if hebbe der vele geraket int sant, de if al van deme levende brochte, 2000 wan if se nicht al eten mochte. Darna quam if de Algerine in eme winter dhy deme Myne; he schulche under enem hom.

in eme winter by bene Kyne;
he schulede under enem bom,
un resende sik, dat het were myn om.
2005 Do is en horde sus de mageschop vortessen,
alsus worde wy aldar gesellen,
but my nu wol mit rechte mach ruwen;
wente wy soveden dar mit truwen
gute geselschop de ene dem anderen,
2010 un begunden to samende asso to wanderen:
he stol dat grote un is dat stene;
but my kregen, dat was gemene,
boch nicht so mene, so it scholde,
wente he belede it, so he wolde:
2015 numme krech is rechte myn det half;
wente so wan Niegrim hedde en kalf,
ene zegen, enen weder este enen ram,
so grimmede he un matede sit gram,

fo grimmede he un makede sik gram, uppe dat he so my van sik dres 2020 un em myn del allene blef.

Roch was bit bat minfte al; men alfe mb habben folt geval, bat wh enen offen efte ene to

men alse wh hadden folf geval, bat wh enen offen efte ene ko
gevengen, ja, denne quemen darto
2025 han whi en en er jeven kinder, benne mochte if klagen mhnen hinder, if frech denne nouwe den minsten redden; nochtan er ik den mochte hebben, hadden is dan des gegnagen,
2030 darmit moste if my vordragen.
Dodg god dankes ik haddes nen not, wente ik hebbe noch den schaft so grot bebe an julver un an golde, dat den en wagen nicht bregen scholde
2035 to sevenwers un jo wechvoren."

De konnink begunde hierna to horen, alse den en wagen hicht begen scholde
is geget it nu, ik mene ben schaft."

2040 Reinste sprach; "Bat hulpe my dat, bat ik ju bes nicht en sebe sight en scholden. It mene bes nu jo nicht mede.
Ik wilt ju ses nicht en sebe?
Wenne ik en neme bes nu jo nicht mede.
Ik wilt ju segen, nu gh it my bet; wer borch les noch vorch let wente de scholen; it were berückt men kolde in marken.

wente be shat was gestolen; it was bestelt, men scholbe su morben, habbe be schat nicht gestolen worben. Gnedige here, merket gh bat? 2050 Dit makebe be vormalednebe schat.

Dat be schat sus gestolen wart, bes debe myn vader eine guade vart van besser werlde to ewigem schaben, boch was it nutte to juwen gnaden."

5. (1, 23.) Bo be konnink let swhgent beben unde Reinken van be ledderen webber affin-gen, up bat he ene bet vragebe.

2055 Alfe be foniginne van Reinten borbe, bat be fprat van beffeme morbe,

bat he sprak van besseme morde, be andrepende was erest heren, se begunde sik ser to vorveren.

Se sprach: "It vormane ju, Reinart, 2060 up de lange hennevart, de juwe sele nu varen schal, wat it is umme dessen mort."—
De fonnink sprak do also vort.

2065 "Men schal deben enen islisten to swhgen. un laten Reinken nedverstvaen.

un laten Reinten nebberfingen. Deffe sale geit my sulvest an, bat if de bet moge vorstan."

Do frech Reinke enen beteren mot 2070 up ber ledberen, bar he stob, fe moften en bo alfo webber afftygen laten van ber lebber. De tonnint nam en by fit allene, of be fonniginne un prageben ene,

2075 wo beste sate were getacht? 3a, do wolde Reinke legen mit macht. He bachte: "Wochte ist nu wedder winnen best konninges hube un ber konnigimen,

un mochte bat barto vorwerven, 2080 bat it beffe alle mochte vorbermen, be fus nu ftan na myneme bot, un if fo queme ut beffer not, bat mochte if refen vor grote bate; men if mot fer legen utermate."

6, (1, 24.) Wo Reinke openbar wroget unbe besecht synen egenen vaber unbe syne anderen vrunde, uppe dat in sodaner maneren syne whende mede worden besecht, unde mo he by sodanen ftuden wart vorloset.

2085 De foniginne sprak wedder an:
"Reinke, latet und recht vorsan
von besser sake de belyde unbelass."

Neinke sprak sie belde blyde unbelass."

Neinke sprak: "Syt des dericht.
2090 kt mot nu sterven, dat it anders nicht;
scholde ik denne myne sele also besaden,

barmit se queme in ewigen schaden, un se bes ewig scholbe entgelben? beter isset, bat ik de nu mot melben, 2095 wowol se syn mene levesten magen, be ik vilnode scholbe bedragen.

be it vilnobe icholbe bedragen.
If vruchte ber hellen hyne, be bar is grot
barumme ik it jummer seggen mot."

Demme konnink wart bat herte swar;

2100 he sprak: "Reinke, sechsju ok war?"

Reinke sprak: "D ebbele here,
it is war, al bin ik sus sunbich sere.
Wat skolobe my bat to bate komen;
bat ik my sulven wolbe vorbomen?

2105 (by hen is mol, mo it mit my is:

baf it my jutten vorter vereinen.

2105 Gh fen jo wol, wo it mit my is:
fleeven mot if nu, bat is wis;
icholde if nu nicht fprefen de warheit,
bo mh de bot vor ogen fleit?

2000 de vielt halven hede efte gut."

2110 Sus bewode gefien bebe efte gut." — 2210 Sus bewede Reinte, bar he fiot, in eneme gevinschen ichyn von bruchten. Bort sprat be foniginne mit tuchten: Reintens not entfermet my fere:

"Neintens not entremet my jere ; hierumme bibbe if ju, myn here, 2115 bot Reinken etlike gnabe, up bat noblyve groter ichabe, latet ene nu in bester flunt und witlie bon ben rechten grunt,

un bat en islit swhge ftil, 2120 up bat he nu iprete, wat he wit." -

De fonnink bot fivogent also vort.

Reynke sprak: "Nu horet myne wort!
36 vat myneme heren beme konnink lef, if wil su lesen some konnink lef, it wil su lesen spenbaren, dar ik nymande benke an to sparen."—
Nu mach men horen enen nyen vunt!
Reinkens losheit hadde nenen grunt, wo be sprak neen voker mehe wo be fonem egen vaber mebe

wo he shuem egen vader mede
2130 quat un unere oversede,
of dem grevink, synem sevessen vrunt,
de em doch in allen noden dyslunt.
Dit dede he al in der andacht,
dat men synem worden desso det geve macht
2135 dat he alse mit shuer sprake
syne de nach spineme lyve stunden.
He snach spineme lyve stunden.
He sprake, Mohn here vader hadde gevunden
des nuchtigen konninges Emerikes schat
un do he hadde sis grot gut,
wart he so kolle un doge van mot,
un het alse deren in unwerdicheit
mit spiner gekliken hochvardicheit,

mit fyner getliten bochvarbicheit,

2145 be tovoren inne gefellen waren. Ge let hingen be fater varen in Arbennen, bat wilbe lant, bar he Brunen ben baren vant;

be enbot eme bar fone bulbe, 2150 un bat be in Blanderen tomen fcolbe, efte be konnint wolbe mefen.

Do Brun un Hinze ben bref habben lesen, he wart kone, vrolif un unvorwert, wente he bes lange habbe begert.

2155 he reisede in Blanberen altohant, bar he mynen heren vahre vant, he entsent eine wol un sande tor stunt na Brymbart bem whssen, unsen vrunt, un na Alsegrim of also vort.

2160 Desse ver handelben mannich wort; hinze be kater was de vyste.
Dar licht en bord, dat het Pste.
Ewischen Pste un Gent habben se lus die parlement

2165 in ener busteren langen nacht.
Richt mit got, men des diwels macht, un mit mhnes vaders gewelde, be se dwarf mit spreme gelbe, sworen se dar bes konninges dot.

2170 En islit deme andern spue husde bot.
Se sworen up Dsegrimes hovede vorware alle vhse, dat Brun de bare, den woren en in den stot to Aken,
2175 un seten en und be krone van golde
Were hmand, de die krone van golde
Were hmand, de die vertagen, de solden, de scholden was de konninge vunden este magen, de solden was de konninge vunden este magen, de solden was de konninges vrunden este magen, de solden was de kontenne un de kontenne un de kontenne van golde

van bes konninges vrunden efte magen, be scholbe mon vaber al vorjagen,

mit ihneme schate dat ummebryven, 2180 mit umme to fopen, mit breve to schriven. Dit frech ik to weten also:

Dit frech if to weten also:
It geschach up enen morgen vro,
bat Grymbart ben whn trank ungespart,
barvan he vrosik un brunken wart,
2185 un sebe bat hemesiken shomen whve;
he sprak: Se, bat bit bh bh blyve!
Se sprach so lange, vorstat my recht,
bat se it mhneme whve of hest gescht.
Se swor er, bar se weren tosamen,
bu ere ere und truwe.

2190 by der dryer konninge namen, by erer ere und truwe, wer dorch lef noch dorch ruwe, nymant dat scholde seggen vort.

Wien myn wos self nicht ere wort:

2195 wente dat erste, dat se dy my quam, sede se end to, dat se vornam.

Se sede of en watteken darby, dat it war was alkerdink.

2200 Ik was al drovich, wor it of gink.

Ik war tandenken der poggen al, de end to god rehen mit grotem schal, dat he en enen konnink wolde geven, dat se in dwange mochten keven,

2205 wente se weren sen in alkem lant.

God horde se un sande en to hant

Gob horbe fe un fanbe en to hant ben abebar, be fe noch hatet un fe nummer in vreben latet,

um se nummer in vreben latet, alle thi beit he en ungenade.

2210 Nu klagen se vast, nu isset to spade; se shu klagen se vast, nu isset to spade; se shu klagen se veren konnink." — Sus sprak Reinke to al den deren, de de se seren, de de se seren, de de se veren.

2215, "Set, sus vruchtede ik ser vor und allen, dere, sus sorgede ik ok vor su, delen, dere, sus sorgede ik ok vor su, des gh my weinich danken nu. If kenne Brunen shalk un quat, 2220 un vul van groter overbat: darumme vruchtede ik ene ser. It bachte, worde be unse ber.

If dachte, worde he unse her, bat wh benne alle weren vorlorn. If kenne ben konnink wolgeborn

2225 fer mechtich un of guberteren, un of genebich allen beren. It bachte vuste up besse binge; it were ene quabe wesselfinge, bat men enen bur, enen unebbelen brat,

bat men enen bur, enen unebbelen vrai 2230 brochte in alfobanen stat; It bachte barup mannige weken, wo it besse jake mochte tobreken. Boven alle sake vrobebe it bat, behelbe myn vaber jynen schat, 2235 he scholte mit syneme valichen spele to plasse bette un vele, un ben konnink bringen van syner ere. Dit betrachtebe it gant sere,

wor be schat wesen mochte,
2240 up bat if en van bannen brochte.
Wor myn vaber, de listige obe,
in beme velbe este in beme wolde
hennetoch este hennelep,
was it het, kold, nat este bep,
2245 was it hy nachte este bh bage,
jummer was it of in ber lage.

7. (1, 25.) Mo Reinke fprikt unde vorvolget fune ungehavene laggen van beme fchate, unde fprikt, fo hier volget.

It lach up ene tht in ber erbe un machtebe, alfe be fer begerbe, wo if best geweten tonbe, 2250 un wor bat it ben ichat gevunbe,

2250 un wor dat if den ichat gevande, dar if gerne van hadde vornomen.
Do sach ik mynen vader komen ut ener stenrissen, de nach depe 2255 nicht en wuse van mh, dat ik em was so na bh. He begunde syk wie umme to sen; do he vornam, dat he was allen, un alse he sie nhmande sach, 2260 bede he, alse ik ju seggen mach: he stopte dat hol wedder mit sande un maktet dat gelik deme anderen l

un makete dat gelift beme anderen sande. Dat ik dit sach, dar wuste se nicht van. Of sach ik, er he schebe van dan. 2265 dat he den stert let overgan

dar shne vote habben gestan; he vorwilbebe of shn votspor mit bem munde. Dit lerebe ik dar in der stunde

van myneme olden valschen vaber,
2270 de besse list wuste allegader.
Sud lep be wech nach ihneme gewinne.
If dachte vast in mynem sinne,
este dar mochte wesen der schat?
If ging to werke, un opende dat gat
2273 mit mynen vöten un krop darin.
Dar vant ik groten gewin,
spier en is ok nymant also olt,
dier en is ok nymant also olt,
de bes he so vele tolyke sach!
2280 Do sparde ik wer nacht este bach;
ik ging seen un dragen van moneme olben valfchen vaber,

2250 Harbe it wer nacht este bach; if ging slepen un bragen sunder taren un sunder wagen.

My halp myn wys, veuwe Ermelyn; wy hadden arbeit un yyn,

4285 er wy den fer ryfen schat brochen in ene ander stat, dar he bet lach to unser lage.

De wyle mas myn yder alse bage. De whle was myn vaber alle bage

De whle was myn vaber alle bage by ben, de ben konnink jus vorreden.

2290 Ru moge gh horen, wo je beben!

Brun un Pjegrim fanden ut to hant ere breve in mannich lant an alle, die foldby winnen wolden.

Brun de bare scholde se upholden,

2295 un dat se scholde se upholden,

be scholdet en geven nemen; de scholdet en geven nemen; he scholdet en geven mit misber hant.

Myn vater lep do borch de lant un broch erer tweer-breve.

2300 Bo luttis wuste he, dat de beve em synen schod besten genomen.

Za, haddet em of mogen grownen al de weelt to den kunden,

he en haddes nicht enen pennink gevunden.

8. (1, 26.) Bo Reinte noch fprift van fpneme untrumen vaber, unbe wo be fon enbe barmit he fone loggen flut.

2305 "Do mon vaber al umme mit pone twischer ber Elve un bene Rone habbe gelopen borch be lant, bar he mannigen folbener vant,

bar he mannigen folbener vant, be he wan mit ihneme golbe, 2310 be Brunen to hulpe komen scholbe; alse be sommer queme int lant, bo kerebe he webber, bar he vant Brunen un be gesellen shn. He sebe en van be groten phn 2315 un ber mannichvolvigen sorge, be he vor de hogen borge int lant van Sassen habbe geleben,

bar be jegers na em reben mit eren hunden alle bage, 2320 un fo fon lof hangebe in ber mage:

in beme, bat man en geve tovoren 2335 van bren wefen eren folt,

fo wolben se tomen mit gewolt to Brunen by bem ersten bobe. Det hinderde if alle, des danke if gode. Do dis alfus al was bestelt,

Do die alsus al was benett,
2340 gink myn vader over gint velt
un wolde of den schafde beschwen,
men to gink it to grotem ruwen:
jo mer he sochte, jo min he vant,
al syn sokent was men en tant;
2345 syn soken de de wechgedragen.
Dar debe he, dat ik mach klagen,
wente he van torne sik sluden hink.
Alsus dies na Brunen dink
by mynen behenden lissen al.
2350 Ru merket hier myn ungeval!
Psegrim un Brune de vrat
bebben nu den nouwesten rat

bebben nu ben nouwesten rat by bem konnink tor hogen bank, un arm man Reinke is sunber bank,

2355 heft shinen egen vaber overgeven, umme bem fonnink to beholven syn seven. Wor syn se hier, be dit von scholven, syk fulven to vorberven, umme su to beholven?"—

9. (1, 27.) Wo Reinke ben konnink unde be ko-niginne vorleibet mit loggenen unde se in wanhopeninge bringt van dem schatte.

De konnink un be konniginne, 2360 se hopeben bebe up gewinne; je nemen Reinken up enen ort un fpreken: "Segget uns nu vort, wor gy gebben ben groten ichat?"— Reinte fprat: "Wat bulbe miy bat; 2365 scholbe it nu wyfen myn gut

beme fonninge, be my hangen bot? un lovet ben beven un ben morbeneren, be mit legenbe my besweren,

be mit legende mit besweren, un willen mit worretsisen mit un the aswinnen?"

2370 "Nen, Reinke," sprak de koniginne, "mit here schal su laten leven, un ju vruntlisen worgeven altomalen spren ovelen mot.

375 un mit worden worlen wot ut de schale worden worden worden worden worden worden worden worden worden worden with un de schale sprak: "Mit leve fruwe, in dem dat mit de sonnink nu dit vast loben wil vor ju, dat it mach sebben spre hulbe, and mit moch sebben spre hulbe, of alsen unmot mit worseven, so is nen konnink nu in deme leven, so the schale strength will be seen, 
jo tyte, alse it en maten wil, wente bes schaftes is boven mate vil 2385 un wil eme whsen, wor he licht." — De konnink sprak: "Bruwe, lovet eme nicht!

De konnink sprak: "Bruwe, lovet eme nic legen, ftelen un roven, sodanes moge ab eme toloven; be is der argesten loggener en. —

2390 De koniginne sprak: "here, nen! Al was Reinke quat van leven, nu moge ab em wol love geven, wente he de grevink, sprak vant, wente de de grevink, sprak van leven, nu moge ab em wol love geven, wente he de grevink, sprak van vant, mete besecht in desse nut, 2395 darto of sprak en vaher, de he beschonen mochte allegader, un mochte dat seggen van andern deren woste he wesen quaderteren: he wert nicht mer spra songestruwe." —

2400 De konnink sprak: "Mene gh bat, vruwe, un bor gh bat vor su beste raben, bat bar nicht na kome groter schaden, so wil ik besse broke nemen uppe mh van Reinken, wo grot be sake ok, sh, 2405 un wil echt loven shnen worben schone. Men ik swerze en by mhiner krone, werer hat he hierna wer michebe.

weret bat he hierna mer misbebe, al be em toboren tom teinben lebe,

al be em toboren tom teinden lebe, we se ok weren, se scholen al.

2410 fomen in schoden un ungeval, darto in vele parlement!"
Reinte sach suk umnewent den schonins, un trech enen beteren mot.
"Sere," sprak he, "it were undrot, de scholen ben schonins den scholen wort, de signification of the scholen wort, de signification de scholen de sc

10. (I, 28.) Bo Reinte beme tonninge bantet un ber konniginnen, unbe fone loggene vorvol-get, up bat be moge entkomen ut ber laft.

2425 "D konnink," fprak Reinke, "ebbele bere, gob mote ju lonen beffer ere un miner vruwen, be gh min bot! It wit bes benken, bin ik vrot, un fu bes banken so hochliken; 2430 wente in allen landen un ryken

levet nu nymant unber ber funne, beme it ben ichat also wol gunne,

beme it den ichat also wol gunne, alse ju beden, wene gh dit sus hebben wordenet umme mh.

2435 It geve ju den ane alken hat, so vrh alse den konnink Emerif desat. Nu wil it ju seggen, wor he licht, un wil de warheit spacen nicht. In osten van Blanderen, merket mh, 2440 dar licht en grote wostenh; dar is en busch, de het husterlo, shu rechte name, de is also; dar is en born, het Krekelpüt, gnedige here, merket su dit, gnedige here, merket su dit, dar in enem gantsen jar, jo grote willnisse is albar, junder de un de schusstut.

2450 dere, dar licht de schat dehut!

2450 here, dar licht be ichat behut! De stete it geheten Arekelputte, vorstat dit wol, it is ju nutte. Gh ichosen dar hen un of mun vruwe wente if nymande wet so getruwe,

2455 ben gh fenden alfe en bobe; wente jumen schaben wolbe if nobe.

2455 ben gh senben alse en bobe; wente juwen schaben wolde ik node. Here, gh inloen moeine ik node. Here, gh inloen moeine bar hen! Wan gh Krekelputte vordh syn, werde gh dar winden twe junge berken, de here her konnink, dit schole gh merken, de here her konnink, dit schole gh merken, dar sicht de schat under begraven, dar sicht de schat under begraven, dar schole gh krassen un schoren; 2465 denne werde gh vinden mannich gesmyde van golde ryklisten un schone; gh werden dar dinden as kenne schole gesuch de schole Vanne hedden gebragen, wan shn wille hadde geschen. Chy werden dar mannige zhrheit sie erdeste gestente un guldene werk, de werdich shn mannich dusent mark. 2475 her konnink, alse gh hedden work, wo vaken wille gh in stuwen wosel de hier suk gravede in dit mos bessen sich unt mos desenken: o Reinke, getruwe vosel de hier suk gravede in dit mos bessen schole were, so wor du blkt!"

2480 Gob geve by ere, fo mor bu bift!"

11. (1, 29.) ABo Reinke valsche, sevoch schunenbe
orsaken vorwendet, worumme he mit dem
fonninge na deme schatte nicht reisen dorve.
De konnink sprat: "Horet mit, Reynart,
gh moten mit my up de vart;
it kan de stede allene nicht raken.
It hebbe wol horen nomen Aken,
2485 Livbe, Kollen un Barys;
men wor Huster eite Krekelput is,
dar en hebbe ik nie er van gehort;
it vruchte, it is men en dichtet wort."
Dit en horde Keinke nicht geene,
2490 he sprat: "Hore, it whie sprace,
dat gh my sus hoben in guademe wane.
It is hier harde by in Manderen;
myne worte wil ik nicht voranderen;
be of dat sulve scholen vortellen,
dat Krekelput dy Justerso
belegen is un het also."
He ver Keinke nicht gerichtet,
he of dat sulve scholen vortellen,
dat Krekelput dy Justerso
belegen is un het also."
He ver Keinke te eine street

belegen is un het also."

Je rep Lampen, un Lampe vorschraf;
2500 to hant Reinte to eine spraf:
"Lampe, weset nicht vorveret!
Komet, de fonnink suwer begeret.
Ik wroge su die hie sten.
de gy kortes myneme heren deben,
de gy kortes myneme heren deben,
wete gy nicht, wor Husen eit,
wete gy nicht, wor Husen heren
Lampe spraf: "Mis gy it horen van mh?
Krekelput is dy Huserlo,
do dat is en busch, de het also;
wente Symonet de krumme mintede dar
fon valsche eekt so mannich sar,

fon valide gelt jo mannich jar, un lach bar mit ben gesellen ibn. If hebbe bar vaten geleben pon

2515 van hunger un van groteme vrofte, wan if in noben lopen mofte vor Rone beme hunde, be my was hart." Do fprat vortan be vos Reinart:

"Lampe gat webber mant fenne fnecht "2520 gh bebben myneme heren genoch gelecht."

De fonnint sprat: "Reinte, weiet to vrebe, wente ik in hastigem mobe bat bebe, bat ik su betech mit unrechten bingen;

men fet, bet gh mh bar hennebringen."—
2525 Reinke sprach ; "Des were it gans vro, wan mhne sake kunde also, bat ik mit beme konninge mochte wanberen, un mochte erre lusen pelan in Manhaen.

un mochte eme fulven volgen in Blanberen; men, mbn bere, it were ju funde, 2530 be fate fegge it ju in bester ftunde, wowol it nit best van rechte mach schamen. Bente Dfegrim ene in bee buwele namen in enen orben gint bier bevoren, un to eneme monnite wart beichoren.

2535 Eme fonbe an ber provene nicht genogen, be em fes monnife upbrogen; he flagebe alle tht un fermbe fo fer, bat it mb entfermbe, wente he wart frank un trach.

2540 Do halp it eme alse myneme mach; it gaf eme rat, bat he quant van ban. Hermanne bin it in bes pawes ban. Mit juwene willen wil it morgen

of mit juwenem rabe myne fele beforgen, 2545 un wil vro, alfe be funne upgat, na Rome umme gnabe un affat. Ban bar wil it over mer, un er it bo ens webberter,

un er if do end webberker,
wil if so vele hebben geban,
2550 dat ik mit eren mach by su gan,
Reisede ik nu mit su, wor dat ok were,
en islik spreke: set, unse here,
heft nu sie syn meste bedryf
mit Reinken, deme he wolde nemen dat lys;
2555 darto is Reinke ok in deme ban.
Set, gnedige bere, will dit worstan!"—
"It is war." sprak de konnink, "na dem gy syt
in deme banne, dat were mv vorwyt,
wan ik su keren en de en anderen
mit my nemen to der putte.
Wen vorwar, Reinke, it is su nutte,
latet su absolveren ut deme ban!
Wy hebben myne hulve, gy megen gan;

2805 if wil en juwe bebevart nicht weren. My bunket, gu willen ju gans bekeren van beme quaben to guben bingen. Gob late ju ber reife vullendringen."

Der Thenerdank.



Maximilian 1., welchen ein neuer Dichter mit Recht den letten Ritter nennt, mar eine der mert= wurdigften Erscheinungen auf dem deutschen Raiferthron; und wenn er für Dentschland nicht bas gewesen ift, was man von ihm erwartete und hoffte, fo ift der Grund feineswegs darin gu fuden, daß es ihm an irgend einer Tuchtigfeit mangelte, foudern vielmehr darin, daß er feine Zeit nicht begriff, daß er, statt die fraftig ausgesproschene Bewegung derfelben zu erkennen, sich ihr anzuschließen, sie zu fordern und in heilsamer Beise zu leiten, mit Vorliebe auf die abgestorbene Bers gangenheit gurudblidte und diefe wieder gu beleben fuchte. Wie wenig ihm dies in der Politit gelang, ift befannt genug; man weiß, daß er am Ende feines vielbewegten Lebens felbst mit tiefer Betrübniß auf die im Ganzen geringen Erfolge feiner vielfeitigen Thätigkeit zurückblickte. In gleicher Beise waren and feine Bemühungen um die Biederbelebung der

alten Poefie erfolglos : fo viel er auch für Auffuchung alter Manufcripte und Berfertigung nener Abschriften derfelben that, es blieb diefes ohne alle Birtung und ward bochftens feinen nachften Umgebungen Rach feinem Tode blieben fie im Staube der Bibliothefen vergraben, bis die nenefte Beit fle, vielleicht fogar nur jum Theil, wieder ans der Bergeffenheit hervorzog. Auch er felbit beschäftigte fich mit der Dichtfunft, und es ift wohl fein 3wei-fel, daß der "Theuerdauf", was die Erfinbung, Unlage und erfte Ausführung betrifft, fein Bert ift. Da er jedoch bei feinen überhauften Beschäften teine Beit fand, benfelben ansznarbeiten, fo übergab er ihn wahrscheinlich zuerft feinem Bebeimschreiber Treitfauerwein, um die einzelnen Rapitel nochmals zu überarbeiten und in ein Banges gu bringen, und da diefer burch andere Befchafte ju ftart in Anfpruch genommen war, dem Relschior Pfinging\*), welcher aber an dem Gedicht nicht blog, wie es scheint, besierte, sondern es im Einzelnen auch weiter ausführte. Er seste einige Abentener und Thaten des Raifere bingu, von des nen er, wie es in feiner Borrede ansdrudlich beißt, theils Angenzenge gewesen, theils durch den Raifer felbst oder durch Andere in nabere Renntniß gefest Ferner scheinen die bidaktischen worden war. Stellen, die Reflexionen und Reden der handelns den Personen von ihm bergurühren, fo wie mehrere gange Abschnitte, in denen die didattische Abficht gang besonders hervortritt.

Das Bedicht, welches nach dem Belden deffelben "Thenerdant" beißt (b. b. ber feine Bedanten auf Theueres, Berrliches richtet), ift ohne allen poetifchen Berth , und wenn es bei feinem Erfcheis nen (Mürnberg, 1517. Fol.) großes Auffehen erregte, fo ift der Grund weniger in feiner innern Bedentfamteit, als in außern Berhaltniffen gu fuchen. Unter Diefen ift junachft die prachtvolle Musftattung gu ermahnen, welche Alles übertrifft, was bisher von der Buchdruckerfunft geleiftet mor= ben mar. Die schönen großen Lettern maren befonbers dagu gegoffen worden, viele waren mit gierlichen Schnörkeln verfeben und pagten eben nur für die Stellen des Bertes, für welche fie bestimmt Roch größeren Werth erhielt es durch die maren. gablreichen Solgichnitte, welche von Sane Schau-felein, einem Schuler Albrecht Durere gestochen waren, und ju den beffern Leiftungen in diefem Bebiete geborten, wenn fie auch die Berte bes Meistere nicht erreichten. Auch der Inhalt erregte die Aufmertfamteit, da es bald befaunt wurde, bag das Gedicht die Lebensgeschichte des Raifers behandle; am meiften wurde aber die Rengierde bas burch erregt, daß fich bald bas Bernicht verbreitete, es fei Maximilian felbft ber Berfaffer. Endlich mochte anch die allegorische Behandlung, welche fo gang im Gefchmade der Beit lag, bei all ihrer Erodenbeit und Durftigfeit manchen Lefer fur fich gewinnen. So lange diefe Brunde wirften, blieb bas Gedicht in großen Ehren; es erlebte in fur= ger Beit brei Auflagen, es wurde in das Lateis

nische, Frangöfische und vermuthlich sogar in das Spanische überfest', mehrere Mal umgearbeitet, querft und am beften von Burdhard Baldis, deffen Umdichtung vier Auflagen erlebte, und noch gegen das Ende des 17. Jahrhunderte von Matthaus Schultes. Spater mard es aber gang vergeffen, und wird auch nie wieder ju größerer Beltung tommen, da es, wie icon berührt, in feiner Beife betriedigen oder auch nur aufprechen tann. Bie eben-falls ichon angedeutet, ergablt das Gedicht eine Reihe von Abenteuern aus dem Leben bes Raifers Maximilian, welcher Theuerdant genannt wird. Es beginnt mit der Brautwerbung des Gelden um die Ronigstocher Ehrenreich (Maria von Burgund), gu deren Befit er jedoch nicht eber, als nach vielen im feften Bertrauen auf Gott gludlich überftandes nen gefährlichen Abenteuern und helbenmuthigen Thaten gelangen fann. Die Ergablung Diefer Abentener und Thaten macht ben größten Theil bes Ges bichts aus, und obgleich fid in demfelben Alles um den Befit der iconen Braut zu dreben icheint, fo find doch jene eigentlich die Grundlage, auf welcher bas gange allegorische Bebaude aufgeführt wurde. Denn alle von dem Raifer auf Jagden, in Rampfen aller Art und fonftigen Berhältniffen bestandenen Abentener werden als Gefahren dargestellt, die ihm auf fetner Reife nach der Braut von feinen Feinden, den Sauptleuten Fürwittig, Unfalo und Reidelhart bereitet worden. In der allegorischen Durchführung erhalten diefe Begebenheiten oft ein tomisches, ja ein kindisches Geprage. g. B. wenn der Dichter, als es fich darum handelt, die Lebensgefahr darguftellen, in welcher fich einft Maximilian auf ber Schelde befand, uns ergählt, der boshafte Unfalo habe den Belden fo geführt, daß er beinabe in einen mit langem Gras überwachfenen Brunnen gefturgt ware. Ueberhaupt ift das gange Gedicht von ärmlicher Erfindung, langweiliger Ausführung und matter Darftellung, fo daß es den Lefer ermüdet und ihn kalt lagt. Das einzige, was daran gelobt werden konnte, ift die im Obigen icon angedentete Composition, durch welche alle in Zeit und Raum. noch fo weit von einander abstebenden Begebenbeis ten aus dem Leben des Raifers in die Ergablung von der Brautreife jufammengedrangt werden, woburch fie eine bedeutsame Einheit erhalten. Da diese Anlage ohne Zweifel von Maximilian felbst herrührt, fo ift diefer Beweis funftlerischen Sinnes auch auf ibn allein zu übertragen.

Wie ber Ebel Tempbannd feinem vater bem Rünig und ber Künigin ich rebben follich rabs verfünbet und Er Im unterwebsung unnb leer gab.\*)

Tewrbank, bem Lewrlichen Helbt Lag bie Künigin außerwölt Kür vanub für In feinem ihn: Darumb Er balb gienge hin In feim herren vond vater. Dem feldigen erzelt Er Den brieff, barbeh alle wort So Er vom rotten het gehort, Bund wie Er wolt auf die fart, Gewinnen die Künigin zart Durch ritterlich that vand eer, Der in der welt nit mer Leben; forach: "herr vater mein, Mag es mit Ewem willen sehn, So vergunt mir diese rande." Der vater mas king vand wehe,

<sup>\*)</sup> Belibier Bfinging, geb. 1481 zu Rurnberg, ging nach Bollendung feiner Studien nach Bien, wurde bald barauf Geheimichreiber Maximilians, bessen Gunft und Bertrauen er fich erwarb. Im 3. 1512 ward er Arobst zu St. Sebald in Auruberg, später ernannte ibn Maximilian zum faiferlichen Kath, Domberr zu Trident und in Mirnberg, zulen Probst in St. Viffer zu Mainz, wo er den 24. New. 1535 farb.

<sup>\*)</sup> Giehe Abbildung auf der folgenden Seite.

Betrachtet die waglichait,
Das darauf angli, not ond lahd
Mocht dem Sun widersaren,
Dann Er an seinen Jaren
Noch jung unnd nit erstarckt was:
Die väterlich trew macht das.
Herwider bas erlich gemut
Dem alten vater riet,
Das Er, nach allen eren
Dem held das nit solt weren,
Dann ein ritterlicher held
Darumh wer khomen in die welt,
Das Er sein leib nit solt sparn,
Sonnber in dem lanndt umbsarn
Bund treiben ritterlich that Betrachtet bie waglichait, Unnb treiben ritterlich that. Also in bes Kunigs Rat Baterlich lieb vnnb mans eer Wiber einanber ftritten. feer. Doch jog für bas manblich gemut. Das in bem alten Runig wut,

Bnb sprache zu seinem Son:
"Die rays will Ich erlaubt han!
Doch so ist mein trewer rat,
Das du Got in alle that
Bollest vor augen halten,
So wirbest du groß glüch walten
Yeth vand zu allen zeitten,
Bo du wah wirbest reitten."
Der held solch seer behalten thet
Dann Er steisst jeun gepet
Alltag sprach mit innisfait,
Lobt Got, Maria die mand:
Darumb Im Got hat gefrist
Sein leben wider all list Sein leben wiber all lift Bnnb betrug auf bifer erb. Temrband, ber Teurlich Gelb werb, Als wetter zu rehffen tam, Bon feim Bater vrlaub nam, Das Er Im erlaubet gern, Dann bie rahe beschach nach ern.



### IV. Dramatische Poefie.

Die alteften Berfuche, bas Drama gu bearbeiten, fallen zwar in eine weit frubere Beit, als diejenige, welche uns jest beschäftigt; da jedoch nur wenige ber uns erhaltenen Dentmaler über die Mitte des 14. Jahrh. hinausreichen, fo ichien es zwedmäßig, die Nachrichten, welche wir von den fruheften Ber= suchen im Drama besigen, erft an diesem Orte mitgutheilen, weil fich nur auf diefem Bege eine leber= |

ficht bes Ganges und der Entwidelung der dramatischen Boefie in Dentschland geben läßt, fo weit dies überhaupt bei den im Bangen dürftigen Rachrichten erreicht werden fann, die wir darüber haben.

Die altesten Denfmaler der bramatischen Poefie behandeln geiftliche Stoffe und find ohne 3meifel auch von Beiftlichen verfaßt. Heberhaupt nehmen Biele für das moderne Drama, und fo auch für bas beutsche, einen firchlich-religiöfen

Urfprung an, und glauben daber, daß es fich ungefähr auf diefelbe Beife entwickelt babe, wie das altgrie= difche. Wir werden weiter unten feben, daß diefe Unficht wohl nicht gang richtig ift; aber wie dem auch fei, fo ift es doch gang unvertennbar, daß die Rirche den größten Ginflug auf die Entwidelung bes modernen Dramas gehabt hat; und es erscheint bas Drama fo innig mit ber Rirche verknupft, daß leicht zu begreifen ift, wie man zu jener Anficht gelangen konnte. Man hat schon früher darauf aufmertfam gemacht, daß in den Bebrauchen ber tatholischen Rirche mannigfaltiges dramatisches Ele= ment liegt, das fich von felbft weiterer Entwickelung barbot. Die Bechfelgefange der Liturgie, die Refponforien des Prieftere und der Bemeinde, die Deffe mit ihren mannigfaltigen Gebrauchen, die verschiedenen Processionen, in welchen zum Theil einzelne Buge aus der biblifchen Befchichte reprafentirt werden; alles dies hat einen wefentlich dramatischen Charafter. Einen folden haben auch manche Abschnitte des Renen Testaments, und befondere diejenigen, in denen die Beschichte von der Beburt, dem Leiden und der Auferstehung Christi ergählt wird, da fie fich zum großen Theil in dia= logischer Form bewegen, so daß es nahe lag, die Reden der einzelnen Personen auch durch verschie= bene Berfonen vortragen ju faffen, und die gange Sandlung auf diefe Beife finnlich ju vergegenwär= tigen. Unfange bestanden folche dramatifche Darstellungen der beiligen Geschichte wohl nur aus Bechfelgefängen gwischen dem Briefter und der Bemeinde oder einem Chor, welcher diese vorstellte. Diesen Befängen, welchen der biblifche Text gu Grunde lag, fügte man die nothwendigfte Sand= lung bei, welche im Beben, Rommen und Räuchern bestand; boch waren die handelnden Briefter ichon coftimirt, g. B. als Engel und Frauen, wenn die Auferstehungsgeschichte dargestellt murde. dramatische Berfinnlichungen tommen schon febr frühe vor; gewiß ichon vor dem 13. Jahrh., aus welchem une einige wenige Stude überliefert worden find. Diefe find durchgangig in lateinischer Sprache abgefaßt, was in dem boppelten Umftand feinen Grund hat, daß die Berfaffer Geistliche maren , und das Lateinische ja ausschließlich als Sprache der Rirche galt. Spater wurden auch einzelne Beilen oder auch größere Stellen in deutscher Sprade eingeschoben, mahrscheinlich weil auch Laten jur Darftellung beigezogen wurden, was wohl ber Fall war, als die Stude an Umfang zunahmen und fo viele Berfonen bethätigt wurden, daß die Beiftlichen gur Darftellung nicht mehr ausreichten. Bas die Laten zu fagen oder zu fingen hatten, murde baher in der Muttersprache abgefaßt; was die Geiftlichen vortrugen, war und blieb bagegen latei-nifch. Diefer Schritt führte bald ju weiterer Umgestaltung; benn ichon im 14. Jahrh. murden diefe Dramen in ihrem gangen Umfange deutsch abgefaßt. Aber nun verloren fie auch ihren rein firch= lichen Charafter, wenn schon ber religiofe Stoff ausschließlich vorherrschend blieb und fie immer noch von der Geiftlichkeit ansgingen und von ihr geleitet wurden, wie schon daraus erfichtlich ift, daß felbft bei ben rein deutschen Studen die Bemerfungen, welche fich auf Darftellung, Scenerie u. bal. beziehen, immer noch in lateinischer Sprache beigefdrieben murden.

So lange diefe Borftellungen in ihrer urfprung-

lichen Ginfachheit blieben und nur als Erweite= rungen der firchlichen Gebrauche und Ceremonien erschienen, waren fie, wenn auch nicht in das Ritual der Rirche aufgenommen, doch von derfelben geduldet. Ale fie aber wirklich dramatischen Cha= rafter annahmen, als der ursprüngliche Zweit der Erbauung durch die Absicht, dem Bolte Unterhaltung gu gewähren , gurudgedrängt und gu biefem Behufe immer mehr theatralisches Schaugeprange eingeführt wurde, als man die Laien gu den Darftellungen immer häufiger und entschiedener beigog, und fogar, wie wir feben werden, die biblifche Brundlage mit weltlichen Elementen vermifcht wurde, erliegen Babfte und Concile wiederholt Berbote gegen diefelben und unterfagten ben Beiftlichen alle Theilnahme an Schauspielen in ben Rirchen und an Bermummungen bei gewissen Festlichkeiten. 3war scheinen diese Berbote, die seit dem 13. Jahr= hundert oft wiederholt wurden, weniger auf Deutsch= land Bezug gehabt zu haben, als auf die romanisichen Länder und befonders auf Frantreich, wo die firchlichen Spiele bis jur bochften Ausgelaffenheit ausgeartet waren; wenn fie aber auch vorzugsweise durch die unwürdigen Ausartungen in jenen Landern hervorgerufen worden waren, von denen Deutschland beinahe gang frei blieb, fo waren natürlich die in diesem Lande gebrauchlichen Spiele doch auch in jenen Berboten inbegriffen. Allein diese haben hier, wie dort, wenig Erfolg gehabt, und es gelang nur febr allmählich, die Spiele, zwar nicht zu vernichten, aber doch aus den Rirchen gu entfernen. Denn wie ans ihren Unfangen erfichtlich ift, wurden fie in denfelben aufgeführt; und nur bei besondern Belegenheiten, oder wenn die Rirche nicht hinlänglichen Raum darbot, fand die Aufführung an andern Orten, am häufigsten wohl im Freien auf besonders dagn aufgestellten Berüften Statt.

Es ift begreiflich, daß biefe firchlichen Dramen\*), selbst in ihrer ersten und einfachsten Gestalt, nicht alle Sonntage, fondern nur bei besonders feier= lichen Gelegenheiten aufgeführt wurden, b. h. an den Hauptfesttagen ber Kirche, also zu Beihnach= ten, am Charfreitag und ju Oftern, wie fie fich benn auch in ber That ichon frube in 2B eibnachts. Baffions = und Ofterspiele Schieden. Damit war naturlich auch ber Stoff vorgeschrieben, ben fie gu behandeln hatten: Die Beschichte der Beburt Chrifti, feiner Leiden und feines Todes und endlich feiner Auferstehung, an welche fich oftere die Beschichte seiner himmelfahrt anschloß. Doch wurde diefe auch in felbstitandigen Spielen dargestellt, überhaupt wurden schon ziemlich frühe auch andere Abschnitte der heiligen Geschichte dramatisch bearbeitet, und fogar der Stoff ans der Legende genommen, wogu die Fefte der Schugheiligen eines be= fondern Ortes die nachfte Beranlaffung boten. Daß

<sup>\*)</sup> In neuerer Zeit ift es Sitte geworden, diefelben My ferten zu nennen, doch ift diefer Name in Deutschland selbst früher niemals gebräuchtich gewesen, vielmehr bießen sie, wie alle dramatischen, sür die Aufschrung bestimmten Dichtungen überhaupt, Spiele, und wurden nur durch die naheren Bezeichnungen als Ofterspiele, Weihrlich gebriese, wie ihn acht es piele, geift sich Spiele u. f. w. von einander unterschieden. Der Ausdruck Mysterien stammt wohl aus Frankreich, wo er besorder banfig war, und zuerst nur dieseingen Dramen, in westen den der Ausgertalt wurden, später aber alle geistlichen Spiele überhaupt bezeichnete.

insbesondere die heilige Jungfrau, ihr Leben, ihre Bunder und ihre Simmelfahrt jum Gegenstande dramatischer Borftellungen gemählt wurde, ift in einer Zeit, wo ihre Berehrung so allgemein war und fie gleichsam einen besondern Cultus hatte, leicht begreiflich, und fo finden wir daher mehrere Spiele, welche die Rlage Maria bei Chrifti Tod oder ihre himmelfahrt darftellen: ein Stud, der niederdeutsch geschriebene Theophis Ins, ergahlt die bekannte Legende, in welcher Theo= philus, der fich dem Tenfel ergeben hatte, durch die wunderbare Einwirfung der heiligen Jungfrau befehrt und gerettet wird. Ein anderes Stud bebandelt die Geschichte der "heiligen Doros thea"; ob es daffelbe ift, welches nach bem Berichte eines alten Chronisten im 3. 1412 in Baugen aufgeführt wurde, und bei deffen Darftellung ein Theil des Saufes, in welchem man fpielte, ein= fturate und 33 Berfonen erschlug, ift une unbefannt. Es haben fich teine Spiele erhalten, in denen anbere, das Leben Chrifti nicht betreffende Abschnitte der Bibel den Stoff gegeben hatten; dagegen finden fich auch von folden Dramen altere Berichte: fo wurde im 3. 1322 gu Gifenach ein Spiel "von ben flugen und thorichten Jungfrauen' aufgeführt, von dem 3. Rothe in feiner Thuringi= schen Chronif erzählt, es habe auf den Landgrafen Friedrich von Thuringen einen folchen Gindrud gemacht, bag er balb barauf vom Schlage getroffen wurde und bis ju feinem Tode, der dritthalb Jahre darauf erfolgte, lahm und ftumm blieb.

Aus dem Ursprunge der firchlichen Spiele läßt fich ihr eigenthumlicher Charafter erklären , der fich auch dann in aller Entschiedenheit bewahrte, als fie von ben erften flissenhaften Anfangen zu größerem Umfange fich entwickelt hatten. Zuerft bestanden fie, wie schon oben ermähnt, aus blogen Bechfelgefangen zwifchen dem Briefter und ber Bemeinde; jener ergablte in der Berfon des Evangeliften den Theil aus Chrifti Lebensgeschichte, welder dem Rirchenfefte jum Grunde lag , und die Be= meinde oder der Chor fiel mit paffenden Gefangen ein, wo fich die Belegenheit darbot. Die Ergah= lung des Prieftere hielt fich ftreng an den biblischen Text, und so war sein Vortrag im strengsten Sinne bes Bortes burchans epifch. Und diefen epifchen Charafter behielten die Spiele fortwährend : es ift Daber in ihnen teine Spur von dem gu finden, mas die Alten und die Neueren unter dramatischer An= lage und Composition begreifen; vielmehr haben die Schaufpiele bes Mittelalters teinen andern 3med, als irgend eine Geschichte, wie fie durch die heilige Schrift ober die Legende überliefert war, in ihrer Befammtheit darzuftellen. Daber werden alle Sand= lungen und Begebenheiten ohne irgend eine Musnahme vorgeführt, mochten fie nun für die endliche Entwidelung als nothwendig erscheinen, oder nicht. Es wurde mit Ginem Borte Alles vorgestellt, was überhaupt geschehen war, und mas nur irgend Bejug auf die Sauptperson hatte. Besonders gediehen die Paffionefpiele gur größten Breite, weil man fie fehr häufig nicht auf die Darftellung der Beschichte von den Leiden und dem Tode Christi beschränfte, fondern in ihnen fein ganges Leben vorführte, ja sogar die von ihm ergählten Parabeln als Epifo= den dramatisch behandelte und einflocht. Eines von diefen "Baffionsfpielen" (bas Frankfurter), von welchem übrigens nur der fcenische Bang auf-

bewahrt worden ift, umfaßte die Zeit von den Brophezeihungen des Alten Testaments bis auf Christi Simmelfahrt. Ja es wurden wohl auch der eigent= lichen Geschichte noch andere, fie gar nicht berüh= rende Begebenheiten angeschloffen, wie das Spiel von der Simmelfahrt Maria" bis gur Berftorung Jerufalems fortgeführt wird. Aus diefer epischen Auffassungsweise erklärt fich auch die große Menge der Perfonen, welche bei der Aufführung bethätigt waren, es war die Bahl der Schauspieler oft wirklich maffenhaft; bet einigen ftieg fie auf mehrere hundert; fo traten in bem eben ermabuten Baffionefpiel nicht weniger ale 267 Berfonen auf. Waren nun fcon die epischen Gedichte bes Mittelalters, felbft die der befferen Dichter, ohne fünftlerische Einheit, erschienen fie uns als mehr oder weniger ausführliche Biographien ber Belden (f. o. S. 291), fo verhalt es fich mit den Dramen nicht anders; auch fie wurden ihrer Unlage und Entwidelung nach gur reinen Biographie, wie das Epos, und fie unterschieden fich nur in der dialogischen Form von den epischen Bedichten; ja es war diefer Unterschied nicht einmal wefent= lich, da im Epos die Reden der Bersonen nicht be= richtet, fondern mit ihren eigenen Borten angeführt wurden, und dagegen im Drama die fcenis schen Bemertungen, also das, mas im Epos der reinen Ergablung entspricht, in früheren Beiten von dem Berolde, welcher auch den Prolog fprach, vor den Buschauern recitirt murben. \*) Go murde jede einzelne Berfon, wenn fie jum erften Dale auftrat, durch den Berold oder Ginführer (praecursor), wie er in der dramatischen Runftsprache zuerft hieß, den Buschauern genannt, gleichsam vorgestellt und nach ihren wesentlichsten Eigen= schaften bezeichnet, ehe fie zu reden begann. Spa-ter hörte diese undramatische, unbeholfene Weise allerdings auf, es erhielten fich aber boch noch Gpuren davon, indem die Berfonen ihre Reden damit anfingen, daß fie fich felbft ben Buschauern vorftellten, Diefe mit fich befannt machten.

Es blieb, wie fich aus den vorangehenden Bemerfungen ergibt, das firchliche Drama auch in der späteren Beit auf der Stufe, von welcher es begonnen hatte : es entwickelte fich nur nach Augen, nur im Umfange, nicht aber nach Innen, nicht in fünst-lerischer Beise; sogar der Dialog erscheint in den fpateren Studen noch in großer Unvolltommenheit: nur felten erhebt er fich gur rafchen Rede und Wegenrede, welche nothwendig aus einander entspringen. Diefer nach größerer Breite und größerem Umfang gerichtete Gang der Entwickelung, welcher dem episihen Charafter vollfommen entspricht, zeigt fich auch darin, daß mit der Zeit auch längere Episoden aufgenommen wurden, welche nicht nur im biblis fchen Text nicht begründet waren, fondern fogar mit ihm in vollstem Biderfornche ftanden. einzelne Perfonen und Geschichten aus dem Alten Testamente eingeschoben worden, wird weniger befremden, da in den Evangelien ja oft genng auf diefelben verwiesen wird; unerwarteter ift es jedoch, anch felbst in den ernstesten Studen, in denen, welche das Leiden und Sterben Chrifti behandelten, fomifche 3 mifd en fpiele angutreffen. Diefe tamen begreiflich erft auf, als in den Dramen die deutsche

<sup>\*)</sup> In den alteften frangofifchen Spielen find biefe Bemertungen fogar gereimt.

Sprache vorherrichend oder gang ausschließlich gebraucht ward, und ohne Zweifel hatte man dabei die Abficht, die Buschauer anzuloden und fie gu ge-Als tomische Figuren gebrauchte man qu= erft die Teufel, und auch fpater waren fie als folche beliebt, da fcon andere erfunden und mit Borliebe gebraucht worden waren. Es lag übrigens nahe, die Teufel in tomifcher Beife gu behandeln. Denn da eine, vielleicht die hauptfächlichste Quelle des Romischen darin an suchen ift, daß der Mensch mit feinen Schwächen und Thorheiten in Biderfpruch mit den Anforderungen erscheint, welche das Leben an ihn macht, oder auch mit bem, was er von fich felbst halt: fo ift ein Menfc, der fich felbst über-bebt, der von Stolg und hochmuth erfullt ift, laderlich; eben fo der, welcher fich für flug und liftig halt, und bennoch ftets betrogen wird. Als folche Charaftere erscheinen aber die Teufel, deren Uebermuth ihren Kall veranlagte, aber die trog ihrer Lift und Rlngheit die Erlofung ber Menschen durch Christus nicht verhindern konnten. Fehlgeschlagene List erscheint als Dummheit, und so bildete fich leicht der Charafter eines "bummen Teufels", welche Benennung ja noch fprichwörtlich geblieben ift. In eben folder Beife und aus den nämlichen Grunden erhielten auch die Juden, die Bachter am Grabe tomifchen Bufdnitt; doch tonnen alle die hieher gehörigen Scenen nicht als eigentliche 3wi= schenspiele, nicht als Episoden angesehen werden, da fie mehr oder weniger doch im Stoffe begründet waren. Eben fo wenig tonnen die Scenen, in welschen das ausgelaffene Leben der Maria Magdalena vor ihrer Betehrung dargestellt wurde, ale eigentliche Episoden gelten. Dagegen tragen diejenigen Scenen der Ofterfpiele, in denen der Marttichreier, Quadfalber oder, wie er gewöhnlich heißt, der Raufmann den drei Marien die Salben vertauft, vollkommen den Charafter eines Zwischenspiels, weil fie fich felbstftandig entwickeln, mit der Saupthandlung nur lofe verbunden find, und mit ihr in keinem innern Busammenhang fteben, so baß fie auch in einzelnen Oftersvielen ganglich fehlen. Es find planlofe Bauerntomodien, Die fich gewöhnlich um Schlägereien dreben und entweder gar feine Entwidelung oder nur schlecht begründeten Andgang haben. Dag ein Raufmann, beffen Beib und Anecht die Sauptfiguren diefer tomischen Zwischen= spiele bilden, läßt ichon die Beranlaffung derfelben errathen. Es wurden nämlich jur Beit ber großen Rirchenfeste gewöhnlich Jahrmartte abge-halten, ju welchen die umwohnende Bevolferung berbeiftromte, und von ihnen gewiß eben fo fehr angezogen murbe, als von der firchlichen Reier. Je größere Bedeutung aber diefe Jahrmartte und Meffen gewannen, besto naber lag es, auch in ben firchlichen Spielen auf fie Rudficht zu nehmen und ihnen in denfelben ebenfalls eine Stelle anzuweifen, abgefeben bavon, daß gerade die luftigen 3mi= fcenfpiele vorzüglich geeignet waren, die Bufchaner berbeigugieben.

Diese tomischen Episoden gaben den kirchlichen Dramen ein volksthumliches Gepräge; aber fie haten dieses in der That schon, ehe jene Zwischenspiele gebräuchlich wurden, da fie ja nur für das Bolt, und nicht für die höheren Stände verfast wurden. Sie waren so volksthumlich, als es die Predigten sein mußten, wenn fle auch, wie diese, von Geistlichen verfaßt waren, da dieselben ja durch

fie auf das Bolt zu wirken suchten. Die Spiele ftanden aber nicht blog durch diese allgemeine Saltung dem höfischen Leben und der höfischen Runft gegenüber, fondern anch gang entschieden barin, daß fich in ihnen oft das Bestreben tund gibt, das Rit= terthum in feinen verschiedenen Erscheinungen lacherlich zu machen oder es nach Art der didaktischen Dichter zu tadeln. Go findet fich bie und da eine leife, aber doch unverfennbare Berfpottung des ritterlichen Minnegefangs; gang entschieden aber wird die Unthätigfeit, Brahlfucht und Feigheit des entarteten Ritterstandes in den Bachtern des Grabes Chrifti, die ftete als Ritter gedacht und barge-ftellt werben, verspottet und lächerlich gemacht. Neberhaupt ergreifen die Dichter der firchlichen Dramen, insbesondere der fpateren, gern jede Belegenheit, biejenigen Bedanten auszusprechen, bie wir als die Grundlage der didattischen Poefie jes ner Beiten erfannt haben, und es treten baber auch hier die burgerlich reformatorifchen Elemente ber= vor, welche als ber Mittelpuntt aller damaligen Bildung erscheinen. Daß aber die geiftlichen Spiele von jeher eine volksthumliche Richtung hatten, geht auch aus dem Umftande hervor, daß die höfischen Dichter niemals Berfuche machten, folche gu bearbeiten, ja es findet fich auch, fo viel uns bekannt ift, in den Bedichten der ritterlichen Lyrifer und Epiter feine einzige auch noch fo furze Andeutung diefer Spiele, woraus fich unverkennbar ergibt, daß fie dieselben als gang angerhalb ihrer Runft ftebend ansahen.

Um die Charafteristif der geistlichen Dramen des Mittelaltere zu vervollständigen, haben wir noch einige Bemerkungen beizufügen. Es ift bei naberer Brufung unverfennbar, daß diejenigen Dramen, welche den nämlichen Begenstand behandeln, inebefondere aber die Passionsspiele auffallende innere Aehnlichkeit mit einander haben, daß fie nicht bloß in dem Inhalte, fondern auch in der Ausführung übereinstimmen. Bei ben alteften Berfuchen war diese Uebereinstimmung schon daburch geboten, daß ihnen unabanderlich der biblische Text zu Grunde lag, der in feiner ganzen Reinheit beibehalten werden mußte. Als man fich fpaterbin an irgend einem Orte Erweiterungen erlaubte, mogen diefe auch in andern Rirchen nachgeahmt ober vielmehr angenommen worden sein, so daß fich allmählich ein all= gemeiner Text bildete, ber allen weiteren Bearbeis tungen gu Grunde gelegt murde, und gu welchem man größere oder fleinere Bufage und Erweiterungen hinzudichtete, je nachdem die besondern Bershältniffe es mit fich brachten, unter welchen das Stud aufgeführt murbe. Go mogen biefe Bufape bald and einzelnen Befängen oder Reden, bald aus gangen Scenen bestanden haben; aber fo groß fie auch waren, fo blieb doch die Anlage und die Ausführung im Allgemeinen unberührt. Beil Diefe aber eben deswegen bekannt war, fo wurde fie auch nicht immer aufgezeichnet; man begnugte fich öftere, wie es scheint, ben scentschen Bang nebst den Anfangsworten ber einzelnen Reben aufzuschreiben, und nur die einzelnen Abschnitte, welche felbftftan= dig bearbeitet waren, 3. B. die Rlagen ber heiligen Jungfrau am Krenze Chrifti, bollftandig aufzuzeichnen.

Bie schon gesagt wurde, und wie überdem ans der obigen Darstellung von selbst schon erhellt, sind die Spiele höchst kunstlose Zusammenstellungen einzelner Scenen und Dialogen, beren Anordnung auf rein dronologischen Brunden beruht. Bie aber das höfische Epos, ohne fich zur fünstlerischen Ge= staltung zu erheben, doch im Einzelnen acht poeti= fches Leben darbot, fo verhalt es fich auch mit den geiftlichen Dramen. Es finden fich auch in diefen einzelne Stellen , Reden , ja felbit langere Dialo-gen , welche von außerordentlicher Birtung find und den größten Dichtern gur Ehre gereichen mur-So find namentlich die Rlagen Marias gang vortrefflich, namentlich die in einem Bruchftude, welches auch jugleich das altefte bramatische Denkmal in deutscher Sprache ift (S. 716). Und fo geugen noch viele andere Stellen, in welchen die Empfindungen, die leidenschaftlichen Regungen der Personen dargestellt werden, von tiefem, acht poetischem Befühl. Nicht weniger Beachtung verdie= nen die tomischen Episoden, welche bei ihrer gang volfemäßigen Saltung von überaus tomischer Rraft find, und fich im beiterften, lebendigften Sumor bewegen, der fich freilich oft in den derbsten Ausbruden Luft macht.

Mus dem oben angegebenen Umftande, daß ein und derfelbe Text den verschiedenen Spielen gu Grunde lag, ergibt fich, daß diefe nicht in fehr großer Angahl vorhanden fein tonnten, und wenn auch unzweifelhaft manche verloren gegangen find, namentlich folche, welche die Befchichten einzelner Beiligen darftellten, fo ift doch mahrscheinlich deren Angahl nicht fehr groß. Bon denen, die fich er= halten haben oder bis jest aufgefunden worden find, erwähnen wir nur die wichtigften. Alls das altefte gilt bis jest "das Oftersviel von der Anstunft und dem Untergange des Antischrifts", welches dem Wernher von Tegerus fee zugeschrieben wird. Es ift gang in lateinischer Sprache abgefaßt, und murde mahrscheinlich von den Monchen des Rloftere aufgeführt. Unter de= nen, bei welchen deutsche Stellen in den lateinischen Text eingeschoben find , ift ein Spiel von ,, Chrifti Leiden" zu erwähnen, welches noch gang ge= fungen worden ju fein scheint. Es frammt bie-jes ohne Zweifel noch aus dem dreizehnten Jahr-hundert. Richt viel junger ift eine "Marienflage" (f. u.), welche fich in zwei verschiedenen Bearbeitungen erhalten hat. Bon den "Bafionsspielen", welche nach dem Orte unterichieden werden, an benen die Sandichriften aufbewahrt wurden, ift das "Frantfurter" gu nennen, von welchem jedoch nur ber fcenische Bang aufgezeichnet ift (f. o. S. 706) und fodann das ,, 218 = felder" (f. u.) und das "Donauefchinger", welches einem frangofifchen Myfterium nachgebildet an fein fcheint, wie benn fich überhaupt ein gum Theil tief eingreifender Ginfing der frangofischen geiftlichen Spiele auf die beutschen nicht vertennen lagt. Eben fo tennen wir mehrere "Dfterfpiele". Eines derfelben, bas unter dem Titel: "Ludus de nocte Paschae" bekannt ift, gehort ju den alteften dramatischen Bersuchen, da es noch halb lateinisch ift. Bahricheinlich nach bemfelben gebildet, ift ein bentiches " Ofterfpiel", bas in ber zweiten Galfte bes 15. Jahrh. niedergeschrieben wurde und einen Schlefier oder Deutsch-Böhmen jum Berfaffer hatte. Biel alter ift ein brittes, welches fich in einer Innsbruder Sandidrift vom 3. 1391 erhalten hat (f. u.); ein viertes endlich, welches im 3. 1464 im Medlenburgifchen gefchrieben wurde, ift niederdeutsch,

ob es gleich mabricheinlich nicht urfprünglich in diefer Mundart abgefaßt, fondern erft fpater in dies felbe übertragen wurde. Es weicht diefos in der Unlage von den übrigen Ofterspielen ab , j. B. fehlt das gewöhnliche Zwischenspiel von den drei Das rien und dem Salbenhandler, und es übertrifft die meiften andern in der gludlichen Zeichnung der Charaftere. Bon ,. Beihnachtfpielen"fcheint fich nur eines erhalten gu haben, bas in einer St. Galler Sandschrift des 14. Jahrh. aufbewahrt ift und unter dem Titel: "Die Rindheit Jefu" bekannt gemacht murde. Es ift daffelbe aber ichon deswegen besonders wichtig, weil in ihm die erste Spur der luftigen Perfon vorkommt , die fpater als hofnarr und hanswurft befannt wird. Er erscheint hier ale Bote, der zwar nur leife, aber doch versitändlich den Sochmuth des herodes verhöhnt. Bon einem andern Beihnachts - oder Drei-Ronigespiel wiffen wir nur, daß es am 24. Januar 1417 auf Beranftaltung ber englischen Beiftlichkeit bei bem Concil gu Conftang aufgeführt wurde. In ber nämlichen St. Baller Bandfdrift ift ein Spiel erhalten, welches das gange öffentliche "Leben Jefu" darftellt, und daber eine Erweiterung ber Ofter - und Paffionespiele ift. Es beginnt mit der Hochzeit zu Rana und der Taufe Christi durch Johannes und endigt mit der Auferstehung. Es geis gen fich an demfelben einzelne Spuren von dramas tischer Unlage und Composition. Bon den Spielen endlich, welche ihren Stoff aus der Legende gezogen haben, find die ichon ermahnten von "Das ria himmelfarth", von der "heiligen Do = rothea" und das niederdeutsche von "Theosphilus" zu nennen. Bum Theil hiehergehörig ift auch das "Spiel von Frau Jutten", als dessen Berfasser Theodor Schernberg genannt wird (f. u.).

Es bleibt une übrig, noch einige Borte über bie Aufführung ber firchlichen Sviele zu fagen. Daß fie am Tage und nicht des Abends aufgeführt wurden, erhellt schon daraus, daß fie urfprünglich eine Erweiterung des Gottesdienstes waren, und baber zu berfelben Beit Statt fanden, wie biefer. Und auch ale fie fich felbstftandiger gestaltet hatten, tonnten fie nur am Tage aufgeführt werben , weil fie ja für eine große, jum Rirchenfest und bem bas mit verbundenen Markt ftromende Menschenmenge berechnet waren, welche zum Theil aus entfernteren Ortschaften tam, und baber nicht bis in die tiefe Racht am Orte ber Aufführung bleiben konnte, abgesehen davon, daß es auch nicht leicht möglich gewesen ware, die Buhne so zu beleuchten, daß auch entfernter ftebende Buschauer Alles gut und dents lich hatten feben konnen, wie fich aus ben nachfolgenden Bemertungen über die Ginrichtung der Bubne ergeben wird. Als die Stude immer mehr an Umfang zunahmen, murde es unmöglich, fie in dem Raume eines halben ober felbft eines gangen Tags aufzuführen, daher tam es oft vor, daß die Aufführung eines Spiels zwei, ja selbst mehrere Tage danerte, obgleich man immer den gangen Tag fpielte, und nur mabrend des Mittageffens ansfeste.

Es ift schon gesagt worden, und es geht übris gens auch aus dem kirchlichen Ursprunge der geistlichen Spiele hervor, daß sie in der Kirche aufgesführt wurden: erst später, als die Stücke umfange, reicher wurden, so daß selbst eine größere Kirche zur Aufführung nicht hinlänglichen Raum mehr dars

bot, und ale fie jugleich von dem urfprünglichen, rein biblifden Charafter abgingen, ja jogar gang weltliche Zwischenspiele aufnahmen, wurden fie im Freien, auf Martt = ober andern angemeffenen Blagen vorgestellt , auf denen ein paffendes Berufte errichtet war. Diefes war fehr groß, fcon des= balb, weil man teinen Bechfel der Scene fannte, und die verschiedenen Dertlichfeiten, in welchen ein Stud fpielte, neben oder übereinander auf ber Bubne angebracht maren. Go bestand bei ber Darftellung eines von Mone veröffentlichten Baffionesviels die Buhne aus drei Sauptabtheilungen, welche aber felbft wieder in fleinere Abtheilungen gerfielen, und befondere Dertlichfeiten bezeichneten. In der erften Sanptabtheilung waren die Bolle, ber Garten Gethfemane und der Delberg gu feben, in der zweiten die Ganfer des Berodes, des Bilatus, bes Raiphas, ber Unna und bas Sans, in welchem bas Rachtmahl Statt fand; bazwischen ftand die Saule, an welcher Jefus gegeißelt murde, und eine andere, auf welcher ber Sahn angebracht war. Die dritte Abtheilung endlich enthielt die Graber, die Rreuge, das beilige Grab und den himmel. Bei andern Buhnen waren die Abtheilungen wie Stodwerte über einander angebracht; gewöhnlich waren es ebenfalls brei, manchmal auch mehr: fo wird uns von einer 1427 zu Det errichteten Buhne berichtet, welche ans neun Stodwerten und einer Unjahl fcenifder Bilber in ber ffinftlichften Unordnung bestand. Oft reichten diefe Abtheilungen nicht einmal bin , weil fur den Inhalt der Schaufpiele noch weit mehr Dertlichkeiten nothig waren, als daß fie überhaupt auf der Buhne nebeneinander hatten aufgestellt werben tonnen. Daher mußte man einen und benfelben Ort jum Schauplag verschiedener Sandlungen gebrauchen, ohne daß man dies auch nur andeuten fonnte, weil eine Beranderung ber Scene in der jegigen Beife unmöglich war. Rur wenn die Spiele mehrere Tage dauerten, oder auch mabrend der Baufe, die das Mittageffen berbei= führte, wurden die Scenerieen nach Bedürfniß gewechfelt.

Die Buhne batte, wenn fie auf einem großen, freien Blate aufgestellt war, teinen Sintergrund; fie mar nur an den beiden Enden abgeschloffen und die Buschauer sagen oder standen sowohl auf der vordern, als auf der hintern Seite, wenn man dies fen Ausbruck überhaupt gebrauchen fann. Dies tonnte auch füglich geschehen, da die auf der Buhne bargestellten baufer aller Bahricheinlichkeit nach feine Bande hatten, fondern nur durch Pfahle und Bedachung angedeutet waren, und man daher von beiden Seiten gleich gut Alles mahrnehmen tonnte, was auf der Buhne geschah. Die Schausvieler tonnten aber in Folge diefer Einrichtung die Buhne nicht verlaffen; fie fagen baber an den vier Seiten berjenigen Abtheilung, in welcher fie zu fpielen hatten, und fie traten erft bann auf ben Spielraum, wenn die Reihe an fie tam. Satten fie ihren "Bart" vollendet, wie Zettel in Shaffpeare's Sommernachtstraum gang bezeichnend fagt, fo gingen fie wieder an ihren Blat, wo fie ruhig figen blieben, bis fie in einer andern Scene wieder auftreten muß. ten, ober, mas häufiger ber Fall mar, bis bas gange Stud oder wenigstens eine Sauptabtheilung u Ende gefpielt mar, und alle Schaufpieler die Buhne, so wie die Buschauer den Plat verliegen. Bei Diefer Ginrichtung ter Bubne tonnte freilich

eine tauschende Rachahmung ber Birtlichkeit nicht Statt finden, man begnugte fich mit ben allerdurf= tigften Andeutungen: fo biente ein Flintenfchuß gur Rachahmung des Donners; ein aufrecht ftebendes Fag oder auch ein befonderes Berufte bedeutete eis nen Berg. Doch maren auch einige Anfange vor Theatermaschinerie vorhanden. So wurde der Selbstmord bes Judas als eine hinrichtung deffel-ben durch den Teufel dargestellt: diefer flieg dem Judas auf der Leiter voran und zog ihn an dem Stride nach, befestigte ibn oben an einem Saten und feste fich hinter ihm auf einen Bengel. Judas hatte vorn im Rleibe einen schwarzen Bogel und Bedarme von einem Thiere, fo daß, wenn ihm der Tenfel den Bauch, d. b. bas Rleid aufriß, ber Bosgel davonflog und die Gedarme heraussielen, woranf beide auf einem schiefen Seile in die Bolle rutschten. Golde und abnliche Dafdinerien waren freilich gefährlich, und die Darftellungen fielen in der That zuweilen ungludlich ans.

Reben den geiftlichen Spielen baben wir noch die weltlich en zu betrachten, von denen fich eine ziemlich große Anzahl erhalten bat. 3war ftammt keines derselben, scheint es, aus einer früheren Zeit, als der Mitte des 15. Jahrhunderts, aber es ist tein Zweifel, daß dergleichen schon viel früher gebichtet und aufgeführt wurden, ja man darf mit aller Sicherheit annehmen, daß die Deutschen von jeber dramatifche Spiele batten. Denn wie der Befang, wie die Poefie innig mit der menschlichen Ras tur gufammenhangt und eine nothwendige Menges rung berfelben ift, fo liegt auch inebefondere die Form der Dichtfunft, welche wir unter dem Ramen Drama begretfen, tief im Wefen bes Menschen bes gründet. Das Bestreben, außere Lebensverhalt-nifie, Erlebtes jeglicher Art von Reuem wieder ins Leben zuruckzurusen, findet man bei allen Kinbern, es findet fich bet allen noch fo ungebildeten Rationen, beren Tange und feierliche Spiele in ber That nichts Underes find, als bramatifche Darftellungen. Es mare daber eben fo vergeblich, nach dem Ursprunge bes Dramas zu fragen, als nach dem Ursprunge der Boefie überhanpt; und es ift, genau betrachtet, eben fo thoricht, behaupten gu wollen, daß biefes ober jenes Bolt bas Drama von einem andern erborgt babe, als es lacherlich mare, die Behauptung aufzustellen, es habe irgend eine Ration die Boeffe überhaupt von einer andern gelernt. Bohl tann ein Bolt in funftlerifder Entwidelung und Gestaltung andern vorangehen, und Diese in Dieser Beziehung von ihm lernen; aber bas Befen des Dramas ift ficherlich bei allen Bollern urfprünglich und felbstständig gur Erscheinung ge-langt. Auch die Deutschen haben von jeher bramatifche Borftellungen gefannt und gehabt. waren diefelben obne Zweifel junachft religiöfer Ratur, und folche baben fich bis auf die neueften Beiten in vielen Boltsgebrauchen erhalten, Die freilich von Tag ju Tag mehr verschwinden. So ftammt das fogenannte Austreiben des Todes in manchen Gegenden Deutschlands, d. h. die finnliche Darsftellung der Ankunft des Sommers, welcher den Binter befampft und vernichtet, ans ben Beiten bes Beibenthume, und vielleicht ift auch ber Urfprung anderer Bebrauche, wie der Umgug der heiligen brei Ronige, Des Rnechts Auprecht, bes beiligen Ritolaus mit feinem Bedienten, in welchen die bras matifche Unlage nicht zu verkennen ift, im Beiben-

thum ju fuchen, wenn fle auch jum Theil driftliches Bewand angenommen haben. Dag übrigens in Deutschland ichon in febr früher Beit dramatische Borftellungen Statt gefunden haben, ift unzweis felhaft; benn wenn auch die Rachricht, welche Bott= sched in einem alten Chronisten gelefen haben wollte, nicht zuverläffig ift, daß schon am bofe Raifer Rarls des Großen ein Schauspiel in friefischer Sprache aufgeführt worden fei; fo ift es ficher, daß es unter feinen Rachfolgern Schaufvieler gegeben bat, wie aus dem Berbote hervorgeht, daß fein folder bei Leibesftrafe und Berbannung das Rleid eines Brieftere oder Monche oder einer Ronne, oder überhaupt ein folches anziehen folle, welches mit denen der Beiftlichen Aehnlichkeit habe. Daß fich aber diefes Berbot nicht auf die geiftlichen Spiele beziehen konne, leuchtet von felbit ein; es muffen daber ichon damals Borftellungen von weltlichen Dramen gebrauchlich gewesen und es fonnen biefe nicht erft bamals aufgekommen fein, weil bies gewiß in jenem Berbote bemerft worden mare. Ein weiteres Beugniß des hohen Altere dramatifcher Borftellungen liegt in der Ergablung eines alten Chronisten, daß der frankische Raiser Beinrich III. Schaufpieler und Gautler, die fich im 3. 1043 gu Ingelheim bei Gelegenheit feiner Bermablung gablreich eingefunden hatten, ohne irgend eine Behrung fortschickte. Auch im 12. und 13. Jahrh. tommen Schauspieler vor: Diefelben maren an den Bofen ber Großen beliebt, bagegen waren fie von den Befegen für recht = und ehrlos erflart; ja wenn fie ftarben, fiel ihre Erbichaft ber Dbrigfeit anheim. Es gab daber unzweifelhaft icon Schaufpiele, ebe bas geiftliche Drama fich gu entwideln begann, und es liegt allerdings die Bermuthung nicht fern, daß diefes von jenen hervorgerufen wurde, indem die Rirche, vielleicht in der Absicht, diefelben, als an das Beidenthum erinnernd oder auf ihm beruhend, ju verdrangen , ihnen geiftliche Spiele entgegen ju fegen fuchte. Freilich fchienen die oben (S. 705) erwähnten pabftlichen und andere firchlichen Berbote mit diefer Boranefegung in Biderfpruch ju fteben; allein es tommen biefelben boch erft bann vor, als die Mufterien ichon mit weltlichen Gles menten verfest zu werden anfingen und ihr firch= licher Charafter untergraben murbe. Go lange bies nicht geschah, wurden fie von der Rirche geduldet, und die erften Berbote traten fogar in febr milber Form auf: felbst Innoceng III. unterfagte (im Jahr 1210) nur ben Gebrauch der Meggewänder bei ben in den Rirchen aufgeführten dramatifchen Borftellungen.

Benn aber auch, wie es febr mabricheinlich ift, die weltlichen Spiele weit alter find, als die geiftlichen, fo darf es doch nicht verwundern, daß wir teine bestimmteren Rachrichten über diefelben haben: denn da fie gewiß nur für das Bolt bestimmt waren, und bei festlichen Anläffen, wie Sochzeiten der Fürsten, Kaifertronungen u. dergl. nur zur Beluftigung ber Menge jugelaffen murben, wenn fich auch die höhern Stande im Beheimen daran erluftigt haben mogen, fo ift es begreiflich, daß die ältern Chroniften, denen das Bolfeleben überhaupt verborgen oder zu untergeordnet mar, als daß fie demfelben Aufmerkfamteit geschenkt hatten, von ben Beluftigungen ber Menge, alfo auch von ben Schausvielen Richts berichten. Roch weniger wird es auffallen, daß wir bis in das 15. Jahrh berab

feine Aufzeichnungen weltlicher Dramen antreffen; es ging ihnen wie mit den Bolteliedern : fie blieben von den Gebildeten unbeachtet, ober maren viel= Sind ja felbst in un= mehr von ihnen verachtet. ferer Zeit die Puppenspiele, auf welche man jest erft aufmertfam zu werden aufängt, ba fie unrettbar verloren zu fein scheinen, nicht aufgezeichnet worden, ob fie gleich noch bis in das gegenwärtige Jahrhundert herab auf den Jahrmarkten und Rirch= weihen die Luft und Freude des Bolfes bildeten.

Ein ungweifelhafter Beweis, daß das weltliche Drama uralt ift, liegt unferes Bedunkens in ber einfachen, ja roben Form, in welcher es zuerft er= icheint. Batte es fich ans ben geiftlichen Spielen entwidelt, fo wurde es ficherlich icon bei feinem erften Erscheinen die Breite und Mannigfaltigfeit angenommen haben, ju welcher jene gedieben ma-ren; es wurde gewiß gesucht haben, gerade in den Buntten mit jenen ju wetteifern, burch welche biefelben fo allgemein beliebt geworden waren. Die Form aber, in welcher wir das weltliche Schauspiel bei feinem ersten Erscheinen finden, ift noch fo unentwickelt, daß fie auf ein viel höheres Alter gu= rudweift. Da es feit den fruheften Beiten ohne alle Pflege geblieben mar, und fich nur bei den niedern Ständen des Bolts erhielt, fo tonnte ihm eine fünftlerische Entwidelung nicht zu Theil werden, fo wie es auch erft dann in weiterem Dage fich ent= falten konnte, als das Bolk in Bildung und außes rer Geltung junahm. So ift es erklärlich, baß es gerade zu der Zeit hervortritt, in welcher das Burgerthum machtig und reich wird. Aber dann kommt es auch fogleich in folder Fülle zur Erscheinung, daß auch diese wieder eine Bürgschaft seines früheren Dafeine ift, und wir durfen wohl annehmen, daß manche Dramen, die und jest entgegentreten, nur Umarbeitungen und Umgestaltungen früherer Bolteschauspiele find; benn fouft mare es taum gu erklaren, wie in dem furgen Beitraume von fanm mehr als fünfzig Jahren eine folche Menge von Dramen hatte gedichtet werden tonnen. Es find ans der zweiten Galfte des 15. Jahrh, gegen 150 Stude bekannt, und mahrscheinlich find noch viele verloren gegangen. \*) Endlich verhalt es fich mit ben weltlichen Dramen auch barin, wie mit ben Boltsliedern, dag nur fehr felten Dichter genannt werden, mas wiederum die Behauptung unterftust, daß viele derfelben aus alterer Zeit und von Boltedichtern ftammen, und nur in fpateren Bearbeitungen auf uns getommen find. Bon biebergeborigen Dichtern find nur wenige befannt; am berühmtes ften find Sans Rofenblut und bans Folg, beide in Rurnberg lebend und wirfend; doch ift es ficher, daß auch in andern Städten weltliche Schaus fpiele aufgeführt wurden, so ganz gewiß in Augsburg, und einige, z. B. "Elfli Tragbenknas ben" und "der kluge Anecht" weisen in die Schweiz, wo zudem auch Bamphilus Bengens

<sup>\*)</sup> Bis jest fannte man faum ein Dußend Stude; von ungefähr so vielen hatte man nur durftige Rachrichten. Der rastosen Ehätigkeit bes eben so geschmadvollen als gesehrten Abelbert Keller ift es gelungen, eine Sammlung von mehr als 120 Sinden zu veranstalten, welche in Kuzsem im Drud erschienen wird. Die große Gitte bes berausgebere, medser uns mit der zuvordommendsten Gefälligkeit während bes Druds Einsicht in seine Sammlung gekattete, machie es uns möglich, über biesen und biehr unbekannten Theil der deutschen Lieben Geschieder ih berichten, wofür wir ihm hiermit auch öffentlich uniern wärmsten Dank aussprechen.

bach lebte, von dem fich einige Stüde erhalten haben. Mehrere find in niederdeutscher Sprache geschrieben; es ist daber tein Zweifel, daß sich die Luft an den dramatischen Darstellungen über ganz Deutschland verbreitet hatte, wenn anch immerhin feststeht, daß sie vorzugsweise in Nürnberg blübten.

Beitaus die meiften weltlichen Dramen des 15. Jahrh., welche man unter dem Ramen Faft= nachtspiele zu begreifen pflegt, weil fie gewöhn= lich jur Bett ber Faftnachtluftbarteiten aufgeführt wurden, find, wie ichon angedeutet, in Unlage, Uns führung und Darstellung noch fehr einfach und so-gar roh: wir sehen in ihnen das Drama noch iu feiner erften Rindheit. Bon irgend einer funftle= rischen Anordnung, von einer Exposition, von Sand-lung oder gar von Intriguen und Charafteriftit ber Berfonen ift im Allgemeinen feine Spur gu finden; felbft ber Dialog ift noch gang unentwickelt, indem fehr häufig die Berfonen des Stude nur einmal auftreten, und bann gleich Alles auf einmal vortragen, mas fie ju fagen haben. Daber feben auch alle Stude einander angerft abnlich; viele beban= beln ben nämlichen Stoff auf die nämliche Beife, und unterscheiden fich beinahe nur darin, daß bie nämlichen Gedanken in andern Worten und Benbungen ansgedrudt werden; fie erscheinen als verfchiedene Baraphrafen eines und deffelben Textes. Alle beginnen damit, bag ber Einfchreier \*) (feltener eine Berfon bes Stucks) den Birth, das beißt ben Burger, in beffen Bohnung gespielt wurde, auch wohl die Sansfrau und die übrige Be= fellichaft anredet und um die Erlaubnig ju fpielen bittet, worauf bas Stud fogleich feinen Unfang nimmt. Sat die lette Berfon gefprochen, tritt der Ginfchreier bervor, welcher aber bann Ausfchreier heißt, dantt fur die dem Stude geschenfte Aufmertfamteit und bittet um Entschuldigung, wenn man fich etwa gn große Derbheiten erlaubt haben follte, was freilich beinabe immer der Fall ift. \*\*) Er bittet auch wohl um Trant fur die Schaufpie= ler, oder fordert jum Tange auf, ber überhaupt die Borftellungen oft geschlossen zu haben scheint und an welchem auch wohl die Buschauer Theil genom= men haben. Diefe Schlugverfe hießen " Befegen Reim", daher der Ausschreier in einigen Stüden "Ge fegner" genannt wird. \*\*\*) Im Berlaufe bes Stüdes beginnen alle Bersonen ihre Reden das mit, daß fie fich nennen und fich überhaupt den Buichauern befannt machen, mas an die Beichnungen und Solgichnitte ber bamaligen Beit erinnert, Denen Bettel ans dem Munde bingen, auf welchen ihre Reden geschrieben ftanden, um das Bild dem

Beschaner verftandlich ju machen. In berfelben holgichnittmäßigen Beife bewegt fich bas Bange, wenn überhaupt ba von Bewegung die Rede fein tann, wo taum Spuren einer Sandlung mahrzunehmen, und die Situationen felten oder nie dras matifch entwickelt find, felbft wenn fie Unlag dagu bieten, mas freilich nicht hanfig ber Kall ift. Rur wenige machen hievon eine Ausnahme, wie das "Spil von dreien brubern", das bei giem= licher Mannigsaltigkeit bes Inhalts nicht ohne Be-wegung und fortschreitendes Intereffe ift, ober bas "Spil von einem teifer und eim apt". welches überhaupt zu den besten Studen gehört. Einige andere, welche von größerem Umfange find, werden wir noch im Berlaufe ber Darftellung berühren. Am meiften dramatische Anlage baben die= jenigen Spiele, welche in Form von Prozessen und Gerichtöfigungen fich bewegen, da Unflage, Bertheibigung, Untersuchung, Berathung ber Richter und Urtheilespruch an fich schon eine Reihe von Sandlungen mit gesteigertem Interesse bilben; aber freilich verstehen es die Dichter nicht, den in diefer Form liegenden Reim fruchtbar zu entwickeln. Es liegt dieselbe einer ziemlich großen Bahl von Fastnachtspielen jum Brunde; fie beweift jedenfalls, daß die Theilnahme des Bolts an dem öffentlichen Berichtsverfahren im 15. Jahrhundert noch fehr groß war.

Die Stoffe, welche den Fastnachtspielen zu Grunde liegen, find nicht febr mannigfaltig; auch haben fie jum großen Theil wenig ober gar fein bramatisches Leben. Es finden fich fogar Stude, in welchen nur zwei Berfonen auftreten, von denen jede nur ein= mal fpricht. Bei diefen, wie auch bei einigen andern, die etwas mehr ausgeführt find, geht das Bestreben des Dichters allein darauf hinans, irgend eine berbe Bote ober einen plumpen Scherz angubringen. In diefen bestand überhaupt vorzugs-weise die tomische Rraft der Fastnachtspiele, und bei aller übrigen Urmuth derfelben sticht der große Reichthum an ungüchtigen Spägen machtig bervor. Sie finden fich daber auch beinabe in allen une befannten Studen, felbit in folden, beren Stoff meniger Belegenheit dazu bot; in benjenigen aber, welche von felbft darauf führen mußten, find un= flathige Scherze ber wesentlichste Bestandtheil. Golcher Urt find insbefondere diejenigen Spiele, in melden gwifden Meltern, Rachbarn und Brautlenten über eine abzuschließende Beirath verhandelt wird. Doch wird auch wohl die tomische Birtung Diefer Spiele dadurch erhöht, daß lange Berhandlungen über Ausstener und Sochzeitgeschente gepflogen werden, als welche, wie im Ring von Beinrich Bittenweiler (f. o. S. 674), meiftens nur fchlechte, gerriffene oder gerbrochene, überhaupt unbranche bare Gegenstände angeboten werden, fo g. B. im "Spil vom Munch Berchtolt". Aehnlich find die Stude, in welchen ein Buriche um eine Frau wirbt, oder ein Madchen Debreren gur Fran angeboten wird, oder eine Dirne ihren Liebhaber wegen nicht gehaltenen Berfprechens verflagt. Bielfachen Unlag ju unguchtigen Scherzen geben auch die Spiele, welche von der Buhlerei handeln, fei es, bag irgend eine Perfon eine andere im Bublen unterrichtet, ober bag junge und alte Manner ergablen, wie fie von Frauen gum Beften gehalten und betrogen wurden. Debrere Stude ftellen banes liche Streite gwifden Mann und Frau vor; in die=

<sup>\*)</sup> Er heißt auch Borlaufer, Praecursor, Exclamator; in einigen Studen, welche hobere Lebensverhaltniffe barftellen, wird er herold genannt.

wittenen, wird er Detvio genannt.

\*\*\*) In "ber Baurn Rugvasnacht" von Rosen,
bist sagt der Ausschreier (um nur Ein Beispiel zu geben):
Herr der wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir tragen ainn jungen frischen mut.
Wir hosen, ir schült uns loben,
Wann die jugent musz vertoben.
Wenn sich das alter an uns wirt mern,
So wirt es sich alles selber were.

Yean sich das alter an uns Wirt mern, So wirt es sich alles selber wern. Und ob wir zu grob heten gespunnen, So hab wir uns doch nit pas besunnen, Wann wir sint in freuntschaft herein gangen. Mit urlaub schaid wir wider von dannen.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Stude: "Die alt und neu Ce" von 6. Folg tritt fogar ber " Eichter" als Ausichreier auf; forticht ein herold ben Brolog, fo fagt er auch die Schlugrebe.

fen tft die Frau gewöhnlich bos, thrannifirt den Mann auf jede mögliche Weise und bringt ihn, wenn er es etwa wagt, fich gegen ihre Herrschaft aufzu-lehnen, durch tüchtige Schläge wieder zum Gehorfam. - Behandeln die angeführten Spiele vorzuge= weise häusliche Berhältniffe, so haben andere da= gegen ihren Stoff dem Leben auf der Baffe und dem Markte oder dem Tangplage entnommen. Ein Rramer bietet feine Baaren aus, oder es tommen Räufer und handeln allerlei Egwaaren ein; und auch hier find die Reden der Personen reichlich mit Boten gewürgt: ein Argt ober vielmehr ein Charlatan schlägt seine Bude auf, die Kranten tommen berbei, um heilung ihrer Schmerzen bei ihm ju fuchen, der Anecht des Quadfalbers reift Boffen und das Bange läuft dabin aus, daß Urgt und Batienten fich gegenseitig betrugen. Benn in ben Studen ber letteren Art, welche mit ben tomifchen Episoden in den geiftlichen Spielen Aehnlichkeit baben, die Boten nur als Rebenfache erscheinen, fo find fie dagegen in anderer Beife ichmutig und unflathig. Die Fastnacht gab felbst öftere Stoff zu ben Spielen. So wird fle in bem Einen verklagt, daß fle dem Adel, den Burgern, den Sandwerfern, ben Bauern, den Franen Anlag zu Thorheit und Ausschweifungen gebe, worauf nach Bernehmung der Angeklagten der Richter das Urtheil fpricht, daß die Fastnacht eben die Zeit der Thorheit sein und bleiben muffe. In zwei andern Studen wird ein Streit zwischen der Fastnacht und der Fastenzeit in ähnlicher Beise geschlichtet.

Rur wenige Spiele berühren bie Zeitverhaltniffe, aber es gehören diefe gu den besten, wenn auch nicht in der dramatischen Entwidelung, denn diese ift in beinahe allen gleich roh und unbeholfen, doch rud= ficulich des Inhalts. Es find dies zunächt die Spiele: "Bom Bapft, Cardinal und von Bifchoffen", "des Künigs auß Schnokenslant Basnachi" und "des Türken vasnachtfpil", fämmtlich von hans Rofenblut, von dem auch bas einzige Drama herrührt (,, der Balbruder"), welches das zuchtlofe Leben der Beiftlichkeit ausschließlich zu feinem Begenstande macht, mabrend andere Spiele daffelbe nur vorübergehend, obgleich oft in fraftiger Beichnung, berühren. Sieher gehört auch "der Rollhart" von Pamphilus Bengenbach, in welchem die Zeitverhältnisse mit grellen Farben geschildert und die fünftigen Schickfale der verschiedenen Staaten von den beiligen Methodius und Brigitte und dem Bruder Rollhart vorausgefagt werden. Das Ganze ift breit, langweilig und ohne alles Talent; die befte Stelle ift die, in welcher von den Berhalts niffen in der Eidgenoffenschaft gesprochen wird, welche der Dichter aus eigener Aufchanung fannte. \*)

Beitans die meisten Faftnachtspiele bewegen sich in den angegebenen Stoffen, und es ist dies begreiflich, weil diese die einfachten Lebensverhältenisse berühren, die Beziehungen zwischen Mann und Frau, Brautwerbung und Hochzeit, das Leben auf dem Nartt und dem Tausplat, soerbaupt Alles, was auch in den frühesten Zeiten den tomischen Volks.

dem Markt und dem Tangplat, überhaupt Alles, was auch in den frühesten Zeiten den komischen Bolks=

\*) Bon Gengenbach haben sich außerdem noch zwei Spiese erhalten, "die zehn Alter dieser Welt", in melden die Thochetten der verschiedenen Alterstufen geschillert werden, und "die Gouchmatt", ein missungener Verluch, das bekannte Gebicht Murners (f. o. S. 646) zu bramatistren.

dichtern am nächsten lag, von den komischen Berso= nen der Seiltänger, Quadfalber und anderer man-deruder Gautler gur Beluftigung und Anlockung der Buschauer dargestellt und baher auch im vorliegenden Beitraume, ale fich das weltliche Schaufpiel felbstftandiger ju entwickeln begann, ale befannte und beliebte, auch wohl ichon bearbeitete Stoffe von den Dichtern vorzugeweise ergriffen wurden. Doch finden fich in einigen Spielen auch noch an= berweitige Stoffe behandelt, und diefe Stude find meistens entwickelter und reicher; es ift in ihnen zwar ein Fortschreiten der dramatischen Gestaltung faum mahrgunehmen, aber fie find breiter gehalten, fie reihen jum Theil ichon zwei oder mehrere Sand= lungen an einander, und es find eben beswegen, wenn diefelben Perfonen an den verschiedenen Sand= lungen Theil nehmen, schon einige Spuren von Charafterzeichnung zu erkennen. Bunachft erwähnen wir diejenigen Spiele, welche thren Stoff aus alteren Ergählungen entnommen haben. Dabin geboren "Salomon und Markolf" von Bans Folg (s. u.) und das Spiel "Bon Fürsten und herrn", in welchem die im Alterthume beliebte Geschichte dargestellt wird, wie Aristoteles fich durch die Schönheit eines Beibes verleiten läßt, fich troß feiner Beisheit, feines Ernftes und Altere von ihr reiten zu laffen. In der alten deutschen Erzählung (S. 298), fo wie auch in der altfrangofischen, ift es die Beliebte des Alexander, welche den Ariftoteles alfo afft, um ihn dafür ju bestrafen, daß er feinem Böglinge Borwfirfe über feine Liebe gemacht hatte; im Faftnachtfpiele geht die Begebenheit am Bofe bes Ronigs "Soldan" vor, die Boglinge des "Sofmei= ftere Ariftotiles" find die Konigefohne aus Bipper= land, Frankreich und Aragon, und die Frau des Ronigs Soldan verleitet den Beisen, fich ihr als Pferd hinzugeben, wodurch er zum Belächter des gangen Sofes wird. Eine andere Erzählung, welche fälfchlicher Beife dem Ronrad von Bürzburg juge= schrieben wurde, liegt dem Fastnachtspiele "Bon aim thumherrn und einer fuplerin" zum Grunde, ein Stoff, der auch von hans Sachs bearbeitet wurde. Zwei Stude, welche gleichmäßig "das Reidhartspil" heißen, stellen die befannte, in den oben (S. 600) erwähnten Schwanfen erzählte Geschichte von dem Beilchen dar. Das Eine beschränkt fich auf diefelbe. Das andere fügt dagegen noch andere Schaltsftreiche und Boffen bingu, ja es bringt überhaupt alle möglichen ba= mals bekannten theatralifchen Effette, Berfonen und Situationen an; aber es ermubet durch feine Lange (es enthält über 2500 Berfe), weil es aller Feinheit und leberfichtlichkeit ermangelt, es fich in weitschweifigen Wiederholungen ergeht und der Dichter überhaupt den größeren Stoff nicht beherrsichen konnte. Im Uebrigen ift das Stück roh und schmutzig, wie die meisten andern.

Auch alte im Botke lebende Räth felfrag en geben den Stoff zu einem Fastnachtsviel ("Bondem Freiheit), wie sie schon früher zu lyrischepischen Gedichten verarbeitet worden waren (S. o. S. 161 f.). Es sag nahe, sie mit ihren Antworzen in dramatische oder wenigstens rein dialogische Form zu bringen, aber immerhin zeigt die Benutung derfelben zu einem Spiele, daß sie mit ihrem sebendigen Witze stellt gebert auch das schon erwähnte "Spiel von einem Kaiser und

eim Apt, auf welches wir fpater nochmals guruds tommen. Ein alter, feit Jahrhunderten im Munde bes Bolts lebender Schwant ift das "Spil von ben gwelf Bfaffen inechten", von denen jeder der faulfte fein will und Beweife feiner Tragheit bei-

Es hat fich ein einziges Spiel erhalten, das fei= nen Stoff aus der alten Belbenfage entnom= men bat, und mahrscheinlich ift fie in früheren Beiten felten bramatifch behandelt worden, vielleicht icon deshalb, weil die alten Bolfegefange ben Stoff in folder Trefflichfeit und Ausführlichfeit behanbelten , daß man eine robe dramatifche Darftellung nicht daneben aufzustellen wagte. Erft als diefe Befange fich beim Bolte immer mehr verloren (im 16. Jahrh.), wurde auch die Beldenfage haufiger dramatifch bearbeitet. Das uns überlieferte Spiel, welches diefen Stoff behandelt, "von dem Ber= ner und Bundrer", hat übrigens eine Sage gewählt, welche weniger allgemein befannt gewefen ju fein scheint, so daß man durch daffelbe nicht wie bei andern an alte beliebte Befange erinnert werden tonnte. Es ift diefelbe Sage, welche wir nur in ber fpatern Bearbeitung Raspars von ber Ron unter bem Ramen , Gpels hofhaltung" haben fennen lernen (S. o. S. 691). Aus bem bretonifchen Sagentreife finden fich noch zwei Spiele, "bas Basnachtfpil mit der Rron" und "ber Luneten Mantel", beide von Rofen= blüt.

Es scheint, als ob auch urfprünglich geiftliche Dramen gu Fastnachtfpielen umgearbeitet worden feien; doch beschränkt fich die gange Bearbeitung darauf, daß am Ende einige jum Stud nicht ge-hörige Perfonen, Bauern, in gewöhnlicher Beife auftreten, jum Tange einladen und die Spielleute auffordern , ,, aufzupfeifen". Gin folches Stud ift ber "Raifer Conftantinus", in welchem die von Ronrad von Burgburg ergablte Legende vom beiligen Sylvester (S. o. S. 458) bramatisch bearbeitet ift, wobei natürlich die Reden zwischen Juden und Chriften (Tifchoutagen, d. h. Disputationen, beigen fie bei bem Dichter) fiber die Borguge und die Göttlichfeit ihrer Religionen den Mittelpuntt bilben. Die von ben Chriften gebrauchten Brunde erinnern an Regenbogens Gedichte abnlichen Inbalts (S. o. S. 154 und 158).

Endlich geben auch die italienischen Ros vellen, die damals bekannt ju werden aufingen (S. 660), Stoff gu ben Fastnachtsvielen, zwar nur noch felten, benn in ben uns befannten Dras men des 15. Jahrh. erscheint nur ein einziges der Art ("Bon ainem Edelmann und einer Frauen", auch unter dem Titel: "Bon bem pauwern und bem Bod" befannt); dagegen wurden fie, wie wir fpater feben werden, im

16. Jahrb. febr baufig benutt.

Alle die bis jest ermahnten Dramen wurden gu Faftnacht aufgeführt, und heißen eben deshalb auch Fastnachtspiele; es gab aber auch weltliche Dramen. welche zu Neujahr dargestellt wurden. Urfprfünglich geistlichen Inhalts und in der Kirche aufgeführt, arteten fie ju folder Ausgelaffenhett aus, daß fie fcon ziemlich fruh aus der Rirche verbannt murden. Es baben fich leider feine Texte berfelben erhalten, allein wir wiffen aus einer Urfunde vom Anfang des 14. Jahrh., daß bei diefen Schauspielen Masteraden in die Rirche gebracht,

außerhalb der Rirche Bastmähler gehalten, Mufit gemacht und in Saufern, wie auch auf ber Strafe, getangt wurde, daß nach dem Gaftmahl der Priefter, welcher am Johannistag (27. December) ben Bifchof machte, auf einem Pferd oder Efel durch Die Stragen ritt und die Leute beim Gintritt in die Rirche mit Baffer überfcuttete. Benn auch aus der Rirche verdrängt, erhielten fich diefe Spiele dennoch fortwährend; doch haben fie wohl allmählich gang weltliche Stoffe angenommen und alle Beziehungen gur Rirche aufgegeben. Dagegen ift vielleicht ihr früherer Bufammenhang mit den geiftlichen Spielen darin gu ertennen, daß fie einen größeren Umfang hatten, als die gewöhnlichen Faft= nachtspiele. Benigstens ift das einzige Reujahr= fpiel, das wir bis jest fennen, gegen jene gehalten, febr groß, ba es über 900 Berfe enthalt. Es ift dies bas Spiel ", der fluge Rnecht", welches aus der zweiten Salfte des 15. Jahrh. ftammt und ohne Zweifel in ber Schweig gebichtet wurde. Sind alle Renjahrfpiele biefem an Umfang, Anlage, Ausführung und Zeichnung der Charaftere gleich gewesen, fo ift es fehr zu bedauern, daß fich beren nicht mehr erhalten haben, benn es ift in ber That in diefen und andern Rudfichten ben meiften Fastnachtspielen weit vorzuziehen. Es ift in Acte eingetheilt, mas bei jenen, felbst ben größeren nicht gefunden wird, und hat überhaupt ichon mehr theatralifche Ausbildung, mas ebenfalls auf einen Busammenhang mit den Mysterien hinweisen möchte. Das Bange beginnt mit einer einlettenden Rede des Exclamatore, welche aber, langer ale die gewöhn= lichen Prologe, auch weit bedeutfamer ift, indem fie nicht blog ben Inbalt des Studes furz angibt, fondern auch die tiefere Bedeutung beffelben ausfpricht\*), worin wir die Anschauung und die Les bensanfichten wieder ertennen, welche bei den dibattifden Dichtern fo häufig wiederfehren, mas wiederum einen gebildeteren Dichter vorausfest, als die der Kaftnachtipiele jum größten Theile gemefen fein mögen. Es ift im "flugen Anccht" auch welt mehr handlung, als in den meiften andern Spielen, und die handlung bietet mehr Intereffe bar. Ein Bauer, beffen Frau Gerr im Saufe ift, bat gang gerriffene Rleider, aber die Frau will ihm fein Gelb geben; da findet gur gludlichen Stunde ber Anecht im Stall ein Badchen Geld (acht rheinische Bulden), meldes die Frau verftedt hatte; er bringt es feinem Berrn, ber ihn damit in die Stadt ichidt, um ihm Tuch gu einem neuen Rleibe gu taufen. Der Rnecht behalt aber das Geld, nimmt das Tuch auf Credit, und behalt auch biefes, indem er bem Bauer fagt, er habe nicht recht gewußt, was fur Tuch er nehmen folle, er babe aber den Raufmann voranabe= giblt, fo daß der Meifter nur hingehen und das Tuch, bas ihm am beften gefalle, auswählen burfe. aber Ruedi, fo bieg der Baner, jum "Dochman" tommt, ergibt fich bald, bag ber Anecht beibe bestrogen hat. Sie fahren ihn vor ben Richter und verklagen ihn. Der Rnecht gefteht feinem "Farfprechen" ben Betrug ein, verspricht ihm aber acht

<sup>\*)</sup> Rur febr felten wird in den Kaftnachtspielen irgend ein höherer Gedanke, eine Lebens- und Klugheitsreget jur Anichauung gebracht. Außer den schon erwähnten Spieleien: "Lunetens Mantel" und "Bon Fürften und berru" ift es noch in dem Spiel "Bom Baurn und Bod," durch welches der Dichter den Gedanken verfinnlichen will, daß Wahrbeit über Lift gehe.

bis 1525.

Bon 1350

Bulden, wenn er ibm aus ber ichlimmen Lage belfen wolle; diefer gibt ihm den Rath, fich ftumm gu stellen und auf teine Frage zu antworten. Er folgt biefem Rath, und mas der Richter ihn auch fragen mag, fagt er immer nur: "Beiw", und mas auch die Rläger einwenden mogen, die Richter weisen fie ab, weil fie durch einen Stummen nicht auf die Beife hatten betrogen werden fonnen, wie fie behaupten. Als aber ber Fürsprech die versprochenen acht Gulden verlangt, beharrt der Anecht in der ihm angerathenen Berstellung, so daß er den Fürfprech in der eigenen Schlinge fangt. - Es hat Diefes Stud eine gang auffallende Aehulichteit mit ber befannten altesten Boffe der Frangofen "Maitre Pierre Pathelin", welche ebenfalls aus der zweiten Balfte bes 15. Jahrh. frammt. Doch ift es taum angunehmen, daß es ihr nachgebildet fei, weil fonft gewiß noch viele tomifche Buge und Berwide-lungen des frangöfischen Spiels belbehalten worden waren, die fich im bentichen Stud nicht vorfinden. Diefes fteht dem frangofifchen gwar in jeder Begiehung weit nach, es hat weder bie bramatische Lebendigfeit, noch die acht tomifche Rraft, die man mit Recht an jenem bewundert; allein immerhin bleibt es eine mertwürdige Erscheinung, befonders baburch, daß die Sauptcharaftere, ber Bauer, feine Frau und der Ruecht icharf und richtig gezeichnet find, und daß der Dichter eine Anzahl gludlicher Buge einzuflechten weiß, welche theile von tomifcher Birtung find, theile über Perfonen und Berhalt-

niffe dramatifches Leben verbreiten. Die Darftellung der Fastnachtfpiele und der übrigen weltlichen Dramen ift im Bangen hart und unbeholfen, die Sprache roh und die gemeinen Dinge auch mit ben gemeinften Ausbruden bezeich= nend, morin fich freilich ein ungemeiner Reich: thum tund gibt, fo bag Leffings Ausspruch über Murner fich in noch größerem Mage auf fie anwenden lagt. Im Nebrigen ift die Darftellung ge-radegn troden, nur in wenigen Studen erhebt fie fich ju größerer Lebendigfeit; nur felten finden fich Bendungen, in benen fich humor und Big fund geben und jugleich gur Charafteriftit der Berfonen dienen, wie wenn g. B. in dem Spiel "Bon atsnem argt, genannt maifter Uncian" der Ausschreier (oder vielleicht des Arztes Ruecht), der die Lente gur Bude des Quadfalbers herbeiguloden fucht, bas Lob beffelben bamit fchließt, bag er fagt: "Er heißet maifter Uncian, Der fiben funft er acht= halb tan." Doch bleiben folche Wendungen febr vereinzelt, nur ein einziges Stud: "Das vasnachtspil von pulfchaft" zeichnet fich bierin vortheilhaft aus. Bie ber "Precurfor" anfündigt, foll man darin vernehmen, "Mit welcher gucht ein junger Man Sol werben an ein Frauen zart, Das Run treten nach in nit renen werd die Fart". einander funf Bubler auf, welche den Beliebten ihre Liebe erflaren. In biefen Reben nun ift bie Sprache ber ritterlichen Minnefinger geschickt nach= geahmt und in ben Antworten ber Frau gludlich perfiflirt, die ihnen zu verfteben gibt, daß mit ibren fentimentalen Redensarten nichts von ihr gu erhalten fei, bis der fünfte Buhler endlich, fluger ale die andern , ihr mit feinem vollen Gadel gu dienen verfpricht, was die Frau bereitwillig und mit Freuden annimmt. "Ir schoner Jungling bochge-porn," fagt fie, "Bu puolschaft hab ich ench ertorn. Bas ir begert, bas fol geschehen, On augen

ntemant mag gefeben: Wo muot und jugent ift on auot, Do bat die lieb tein hinderhnot." Dag in dem Bangen sowohl das fentimentale Ritterthum als die von fpateren Minnefingern fo oft getabelte Reigung der edlen Damen, ihre Liebe um Beld binjugeben, verfpottet wird, ift nicht ju vertennen. In Bezug auf die Darftellung haben wir endlich noch zu bemerken, daß die Dichter ziemlich häufig ihre Berfonen in der beliebten Priamelform (S. o. S. 656) fprechen laffen, wobei wir auch folchen Briameln begegnen, die anderweitig befannt find.

Bahrend die geiftlichen Spiele öffentlich und mit allem damals möglichen Theatereffett vorgestellt wurden, fand die Aufführung der Fastnachtsviele dagegen nur vor größeren ober fleineren Befellschaften Statt, die fich in irgend einem Brivathaufe verfammelt hatten, um dafelbft die Faftnacht gu feiern. Es wurde in bem Saal oder in dem Zimmer, in welchem die Befellschaft versammelt mar, gefvielt. daher ohne irgend eine Buruftung oder theatralifche Borbereitung; von eigentlichen Bubnen war jest, wie noch lange Beit fpater, feine Rede. Bon Schaufpielern, beren es früher viele gegeben haben muß (S. o. S. 710), findet man jest feine Ermabnung mehr; fie scheinen in Abgang getommen gu fein, als bas Drama in die Sande der Burger überging. Benigstens wurden bie Fastnachtsviele von jungen Leuten aus dem Bürgerstande dargestellt, welche von Saus zu Saus zogen\*), und überall, wo man fie freundlich aufnahm (oft wohl unter Leitung bes Dichters, der mahricheinlich den Brolog und Epi= log fprach) ein von ihnen eingelerntes Gedicht auf= führten, worauf ihnen von dem "Birthe" Bein und Erfrischungen bargereicht murden, um welche der Ausschreier übrigens gewöhnlich geradezu bat. Much mogen fie wohl Geld angenommen haben, etwa um die mit dem Spiel verbundenen Anslagen gu deden, vielleicht machten aber auch Einzelne eine Art Gewerbe aus ben bramatifden Darftellungen, wie wir denn in der That finden, daß fie von den Buschauern nach vollendetem Spiel durch den Berold, oder wie immer der Epilog hieß, Spenden an Geld erbaten. (So im Spiel: "ber Luneten Mantel" von Rosenblut.) Die Schaufpieler ma= ren ohne Zweifel verkleidet, ihr Angug entsprach fo viel als möglich dem Charafter der dargestellten Perfonen, doch hatten fie wahrscheinlich, dem 2Be= fen ber Faftnacht entfprechend, die Rleidung ins Abenteuerliche und Romische gezogen. Die weiblichen Personen wurden von Jünglingen bargeftellt; Frauen oder Mädchen hätten doch wohl taum die mehr als schmutigen Reden fprechen tonnen, die ihnen von den Dichtern in den Mund gelegt murden. Es widerftrebt ichon dem Befühle, gu denten, daß folche Stude auch vor Beibern und Jungfrauen aufgeführt werden konnten, und boch darf man dies nicht in Zweifel ziehen, ba in ben Prologen Frauen und Tochter bes Birthe oft genug angesprochen werben.

<sup>&</sup>quot;Ade, her wirt, zu guter nacht! Hab wir icht unzucht hierinn verpracht, das sult ir uns nachlassen fein! as suit ir uns nachlassen fein!
Kumpt iemant nach uns fragen herein,
so sagt im, wir sind alsampt ausz,
man find uns in dem nechsten haus."
("Gpti vom Mattruber".)
"Herr wirt, wir wollen urlaup han,
wann wir muszen noch ferrer gan."
("Spti vom Frauentiemen".)

Go roh und unentwickelt bas Drama bes 15. Jahrh. auch war, fo lag in ihm doch der Reim gu tuchtiger Entwickelung; und vor Allem ift daran erfreulich, daß es, wie beinabe feine andere Dichs tungsform, oder vielmehr, daß es wie der Bolts= gefang überhaupt in voller Gelbftftandigfeit gur Erscheinung gelangte; benn wenn auch das frangöfische Drama nicht gang ohne Einfluß namentlich auf die geistlichen Spiele geblieben sein mag, fo war diese Einwirkung doch nicht so groß, daß das nationale Beprage verloren ober auch nur gurud: gedrängt worden mare. Leider hat bas beutsche Drama diefe nationale Gelbftständigkeit nicht bewahrt, ja wir muffen jest ichon auf außere Gin= fluffe aufmerkfam machen, die freilich erft ipater in die Entwidelung bes Dramas eingriffen, ju benen aber doch fcon im 15. Jahrh. der Reim gelegt wurde : wir meinen den Ginfing des antifen Dramas.

Es waren ichon im 10. Jahrh. Berfuche gemacht worden, die romische Romodie nachzubilden, welche freilich ohne allen Ginfluß auf das deutsche Drama blieben, weil fie felbft in lateinischer Sprache ge= schrieben maren, welche aber doch zu merkwürdig find, ale daß fie gang übergangen werden dürften. Es find dies die Dramen der gelehrten Ronne Ros= witha\*), von Gandersheim (um 970), welche fcon darum für die deutsche Literaturgeschichte von großer Bichtigfeit find, weil aus ihnen bewiesen werden taun, daß fie gur Aufführung bestimmt, und daß theatralische Unterhaltungen gu jener Beit nicht ungewöhnlich waren. Roch größeren Berth aber erhalten fle burch ihre eigenthumliche Bestaltung; benn wenn es einerfeite ficher ift, daß fie den latei= nischen Dichter Tereng jum Mufter nahm, fo ift es dagegen eben fo gewiß, daß fie ihn nichts weniger als felavifch nachahmte, wie man früher ftets bes bauptete; vielmehr find ihre feche Dramen in Inhalt und Composition durchans felbstitandig, man tonnte fie als vorgreifende Entwidelung der My= fterien bezeichnen, mit benen fie die Bahl ber Begenftande und die Formlofigfeit der Ausführung theilt. Wie jene geiftlichen Spiele, murgeln auch Roswithas Dramen gang in den Unfichten ihrer Beit: in allen ift es auf Berherrlichung des Chris ftenthums abgesehen und zwar gang in monchischer Auffaffung. Bie die Stoffe und Motive, fo geboren auch die handelnden Berfonen dem driftlichen Mittelalter an, und felbft die außere Form läßt teine Bergleichung mit Tereng gu. Denn es ift in ihnen eben fo wenig, ale in ben fpateren Myfterien, irgend eine fünftlerische Unlage mahrzunehmen; Roswithas Romodien bewegen fich ebenfalls epifch und nicht dramatisch, wenn auch der Dialog öfters gelungen genannt ju werden verdient. Dhne Rudficht auf Ginhelt von Ort und Beit fchreitet die Befchichte in ihrem einfachen Entwidelungegange vorwarts, und überall ift geforgt, daß man, was gefchieht, auch zu feben betommt, wie bei den fpateren Spielen.

Es läßt fich taum benten, daß Rodwitha fo gang vereinzelt da ftand, vielmehr ift ans dem Umftande, daß ihre Dramen für die Aufführung bestimmt waren, mit Sicherheit anzunehmen, daß noch andere dramatische Bersuche gemacht worden sein mögen;

\*) Der richtiger Grotemitha. Die Behauptung, daß fie eigentlich Selena von Roffom geheißen habe, ift gang unbegrundet.

allein es find une außer ben ihrigen feine weitern erhalten worden. Eben fo verschwindet von nun an jede weitere Begiehung auf bas antife Drama, welches erft im 15. Jahrh., als überhaupt die Beschäftigung mit dem flaffischen Alterthum größere Bedeutung gewann, wieder die Aufmerksamteit auf fich jog. - Die Borliebe, welche fich im Bolte für bas Schaufviel zeigte, hatte ohne Zweifel nicht geringen Antheil daran, daß Gelehrte von Fach auf ben Bedanten geriethen, Stude bes flaffifchen Theaters ine Deutsche ju überfegen, mahrscheinlich mit der guten Abficht, dadurch auf das vaterlan= difche Drama beilfamen Ginflug anszuüben, welche Absicht jedoch nicht gelingen konnte, da die Uebertragungen meistens fo steif und unbeholfen waren, daß fie beim größeren Bublifum unmöglich Antlang finden fonnten. Es blieben baber biefe leber= fegungen gur Beit ihres Erscheinens ohne alle Birfung; und erft als durch wiederholte Berfuche die Uebersetungen leferlicher und einigermaßen voltethumlicher murben, tonnte bas antite Drama auf die weitere Gestaltung des deutschen Schaufpiels Einfluß ausnben , wie es im 16. Jahrh. allerdings geschah. Doch würden jene Uebersegungen auch an fich, als Bersuche, die Bekanntschaft mit dem klaffischen Alterthum unter einen größern Kreis zu verbreiten, Beachtung verdienen, wenn auch nicht schon in ihnen der Reim gur fpateren Entwidelung bes deutschen Dramas lage. Sans Rydhardt mar ber erfte, welcher einen Berfuch der Art machte: er überfeste den "Eunuch" des Tereng, ber ju 11im im 3. 1486 im Drud erfchien. 3hm folgte ein Un= befannter, der den Tereng vollftandig verdeutschte (Strafb. 1499); und im J. 1511 überfette Als brecht von Eyb die "Menächmen" und die "Bac= chides" des Plantus. Bon tieferem Berftandniffe der alten Dichter zeigten die Nachbildungen deffelben in lateinischer Sprache, unter welchen ein Stud bes trefflichen Reuchlin ben erften Rang einnimmt, welches einen zeitgemäßen und vaterlandischen Stoff in der flaffischen Form und Regelmäßigkeit Behandelte und fpater von Sans Sache verdeutscht wurde. Es murbe nun auch Sitte, auf Schulen und Universitäten lateinische Romidien aufführen ju laffen, um die Schuler im Sprechen ju üben, und es trugen diese ohne Zweifel viel zur allgemeineren Bekanntichaft mit dem Befen des antiten Dramas bei , und fie gewannen eben deshalb wenigstens mittelbaren Einfluß auf die fernere Ausbildung des deutschen Schauspiels.

Bir laffen unn die nahere Betrachtung der bebentenoften Dramen und bramatischen Dichter der Zeit folgen, indem wir mit den geiftlichen Spielen, als den alteren, beginnen.

# Marienklage.

Es hat sich die alteste Marientlage in zwei verschiedenen Bearbeitungen erhalten, von denen die jungere den ursprunglichen Text nicht-zu deffen Bortheil verandert hat. Die altere stammt spatestens aus dem Ende des 13. Jahrh.; sie ist jedoch nicht vollständig (wir besigen nur 172 Berse), so daß sich über die dramatische Anlage tein Urtheil fällen läst. Bas davon erhalten ist, hat keinen dramatischen Charakter, sondern besteht größtentheils nur aus Bechselgesangen ohne alle handlung. Sie ist beinahe gang in Strophenform abgefaßt, der jes

doch feine firchliche Melodie gu Grunde liegt; in der Schlugrede hingegen, welche halb lateinifch und balb deutsch ift, bedient fich der Dichter der evi= ichen Reimpaare, in welchen auch überhaupt die Mufterien gedichtet find. Die Bechfelgefange gwi= fchen der heiligen Jungfrau und Johannes zeugen von tiefer Empfindung und gludlicher Auffaffung ber Berfonen und Berhaltniffe, und enthalten manche außerft gludliche Buge.

## Unfang ber Marienflage.

Maria.

Awe der jemerleichen clag, di ich muter eine trag, von des totes wane!

Weinen was mir unbechant, 5 sit ich muter was genant, und doch mannes ane: Nu ist ze beinen mir geschehen, seit ich deinen tot muz sehen. Anhe der laiden merre!

10 Wæinen, clagen muz ich han, sam der freude ni gewan von meines hertzen swerre. Aube tot. disen not

15 maht du mir wol enden, wilt du von dir her zu mir deinen poten senden.

Awe der kleglechen not, 20 daz ich niht heut pin tot von dem laiden mere: Daz ich armeu lewen sol, da von pin ich jamers vol von meiner starchen swerre.

25 Ich was ane swere gar, do ich muter dich gepar ane manues malle: daz ich dich also sehen muz, da von wirt mir nimer puz

30 meiner starken quale. Awe, kint, deineu wengel sint dir nu gar erplichen, dein maht

35 und auch dein kraft ist dir gar entwichen.

Johannes, sun, nu hore mich, seit ich nimant han, wan dich, so hilf mir heute wainen;

40 Grosser clage get mir not, daz mein kint ist laider tot, daz klag ich dir allaine, Da von hilf klagen mir mein kint, seit heute alle, die hie sint,

45 tunt in nit, wan strafen; si jehent, er sei ein poser wiht, und teten si im anders niht, so ruf ich immer wafen! Aube, wer

50 hat sein sper also her gestochen, daz der dir und mir

daz hertze hat zerbrochen?

Johannes. Liewen mum und muter mein,

la dein wainen, frawe, sein, la dein grozzeu swerre: To wer bir verloren gar, raineu muter, daz ist war,

60 wi daz niht enwerre, Daz er lide diseu not und disen piterleichen tot, wir wern alle verloren gar. Daz er solte ersterben so,

65 daz was gedaht allez do, e er wurd geporn. Frawe, sein plut, daz ist gut, daz nit deu welde verdurbe:

70 da von la sein diseu pein, e daz wir ersterwen.

#### Maria.

Grozzer klagen get mir not, wer ich armeu fur in tot

75 und also verpunden, Daz wer mir min liebster tach, den ich mir gewinen mach. Aube deiner wunden! Die tun mir von herzen be,

80 dennoch clag ich michels me, daz lat euch erbarmen, daz mein herzen liebez traut gegen mir nit mach berden laut, awe mir vil armen!

Ain swert mir gehaisen was, do ich muter sein genas, das sneit mich hie ze stunden, Ez gat durch daz herze mein. Awe sun, daz ich niht ein

90 pin heut für dich verpunden. Cruzes ast, nu naiga dich, zu dir solt du zihen mich, zu meines kindes seiten; dor an tust du mir vil wol,

95 wan ich armeu, jamers vol mach niht lenger peiten.

# Das Innsbrucker Ofterspiel.

Unter den oben ermähnten "Dfterfpielen" beben wir dasjenige beraus, welches wir nach der Sandschrift, in der es aufbewahrt murde, gur Iln= terscheidung von den übrigen das Junsbruder nennen. Die handschrift ift im 3. 1391 versertigt worden, das Spiel mag vielleicht etwas alter fein. Abgesehen vom Prologe, welcher die darzustellende handlung anfundigt, zerfällt es in vier zwar nicht bezeichnete, aber leicht zu unterscheidende Abschnitte.

Es beginnt damit, daß die Juden den Bilatus bit= ten, das Grab Jesu bemachen gu laffen; denn fie fürchten, er möchte wieder aufstehen und das Grab verlaffen. Es werden vier "Ritter" als Süter bestellt. Diefe schlafen aber ein, der Engel kommt und fordert Jesum auf, des Baters Gebot zu ers fullen und der Solle Band ju brechen. Bald nach Chrifti Auferstehung fchieft Bilatus einen Boten an Die Bachter: "Beig Die Ritter nicht fchlafen, Und beiße fie bei fich haben ihre Baffen. Db Jefus wolle aufstan, Daß fie ihn wieder niederschlan." 2118

aber biefe merten, daß Chriftus nicht mehr im Grabe ift, ichieben fie fich gegenfeitig die Schuld ju und fommen endlich von Borten ju Schlägen.

3m zweiten Abschnitte tommt Jefus mit den En= geln an die Solle, Lucifer befiehlt, das Thor gugu= riegeln, und als er erfährt, wer in fein Reich ein= dringen wolle, ruft er aus: "Balde beiße weg ibn gebu, Sonft wird ibn ein bofes Better bestehn, Ber mit Saden und Relle, 3ch will ihn fenten in die Bolle." Doch bricht Jefus ein, er befreit Abam und Eva, worüber Lucifer lauten Jammer erhebt. Um fich wieder zu entschädigen, befiehlt er dem Ga= tan, ihm alle Gunder herbeiguholen, deren er habhaft werden tonne, "ben Babft und den Cardinal, Den Patriarchen und Legat, Die den Leuten geben bofen Rath," den Kaifer, die Fürsten, schlechte Richter, Pfaffen und Monche. Und so neunt er Richter, Pfaffen und Monche. alle möglichen Stände und Berufsarten. Raum hat er ausgesprochen, als Satan icon mit einer Angahl Seelen vor ibm erscheint. Die eine ift die eines Baders, der gu fleine Brode machte; die andere war ein Schuhmacher, der den Leuten schlechte Schuhe verkaufte; eine dritte, die eines Raplans, tlagt sich an, mit zwei schönen Frauen gebuhlt zu haben, wenn ihn die Glocke zur Kirche rief u. s. w. Sie werden in die Hölle gestoßen, und der Abschitt folieft mit einem Monologe Lucifere, in welchem er feinen Abfall bejammert, ju dem ihn die Soffart verleitet babe.

Der dritte Abschnitt enthält das Zwischenspiel, welches mit der Rlage der drei Marien (fie beißen insgemein in den alten Spielen die "drei Berfonen") beginnt, worauf die unten mitgetheilte Stelle folgt. Wir haben über diefe nur gu bemerten, daß fie, theils mehr gusammengedrängt, theils aus: führlicher behandelt (am ausführlichften aber im vorliegenden Stude) auch in andern Ofter = und Baffionsfpielen vortommt, und allen offenbar ber nämliche frühere Tegt jum Brunde liegt, worans fich allein die Nehnlichkeit erklaren lagt, welche fie in Anlage und in der Ausführung mit einander haben. Die tomifden 3wifdenspiele tragen fo gang ben Charafter ber weltlichen Dramen, daß beren Einflug auf jene nicht zu verkennen ift, wenn fie nicht vielleicht fogar urfprünglich folden entnommen find, und zwar, mas kaum zu bemerken nothig ift, schon weit früher, ale weltliche Dramen aufgezeichnet wurden. Im Rnecht Rubin finden wir den Typus ber Poffenreißer, wie fle fich noch hent zu Tage bei ben wandernden Seiltängern und abnlichen Gefellschaften vorfinden; es ift der nämliche aus Einfalt und Schalfheit zusammengesetze Charafter, der von jeher den Jubel der Buschauer hervorrief; Die Bige tragen den nämlichen Stempel, wie die bes heutigen Bajazzo. So wenn der Raufmann (B. 459 f.) fagt: "Dem wollte ich folden Lohn geben, Daß er bas Jahr nicht konnte überleben"; oder wenn Rubin den Buschauern die Bortrefflichkeit feines Berrn anpreift und dabet fagt: "Bas man ihm an Be- funden bringt, die macht er alle fiech" (B. 537 f.), und an einer andern Stelle : "Die Blinden macht er fprechen, Die Stummen macht er effen, Er tam an Argneien alfo viel, Bie ein Efel gum Saitenfpiel." Die komischen Episoden haben meiftens feine Entwidelung; im vorliegenden Spiele ift der Berfuch zu einer folchen gemacht, indem der Anecht die Fran des Raufmanns entführt, welche über die Schläge gurnt, Die fie von ihrem Mann betommen.

Der vierte Abschnitt endlich ftellt die Auferftehung bar. Die "drei Berfonen" tommen an bas Grab und finden es leer; auf ihre Rlage erfcheinen thnen querft die Engel, dann Jejus felbft. Als Maria darüber in lauten Jubel ausbricht, tommt Thomas, der, zuerst unglänbig, durch Christum selbst überzeugt wird, worauf Johannes das Ganze mit einer Anrede an die Zuschauer beschließt, worin er ihnen die Auferstehung und beren Bedeutung antundigt, jugleich aber auch die Bitte hinzufugt, an die "armen Schuler", alfo die Schaufpieler, gu benten. "Sie haben Richts zu effen," fagt er; "Ihnen follt ihr bringen Braten, Schinken und auch Fladen: Ber ihnen gibt feinen Braten, Die will Gott hente und immer gut berathen; Ber ihnen gibt feinen Fladen, Den will Gott in das Simmelreich laben.

## 3mifdenfpiel.

Mercator exit cum uxore et ancilla et dicit:

Got grüess uch, ir hern ubir al: als sprach der wolfund küchte in den genszestal.

Der mir kende gewisen einen knecht, der mir zu dinste were recht, dem welde ich sulich lon geben,

460 daz er daz jar nicht kende ubir leben.

Rubin venit et dicit: Here, wie duncket uch umme mich?

Mercator dicit:

Trawen, knecht, waz weiz ich?

Rubin dicit: Ich bin gar ein getruwir knecht, zuo frawen dinste fuge ich recht.

465 Wult ir mir sin dancken, ich zie mit uch kegen Francken mit uwer frawen kapeltreten; ich helf ir ouch den flachs geten und dar zue die mæn riben,

470 als man tuot den jungen wiben. Zu Francken han ich vil gelogen, zu Beigern han ich vil lüte betrogen; wult ir mit mir durch die lant, wir werden beide geschant.

Mercator dicit:

475 Mich duncket, du sist ein wol gezogener knecht;

zu minem dinste bistu mir recht: du solt mir sagen alzu hant, wi din name si genant.

Rubin dicit:

Here, ich bin Rubin genant, 480 und werde uwer knecht alzu hant.

> Mercator dicit: Du sprichz gar an argen wan: ez ist gar ein stolzer nam.

Rubin dicit: Here, der name ist nicht allein min: ir moget selber ein schalk sin.

Mercator dicit:

485 Nu sage an, lieber Rubin, wie grin ist daz lon din? Rubin dicit: Here, funf schillinge, daz ist min gedinge.

Mercator dicit:

Wie mag gesin din lon so græz? 490 Nu bistu doch under der huben blæz.

Rubin dicit:

Ich bin under der huben nirgent so kal, ich habe in dem nacke kulpechte har.

Mercator dicit:

Rubin, nu beite vorbaz,

so gronet daz graz,
495 und loubit der stock
und zickelt der bock,
so gebe ich dir von lechtgen ein rock,
ouch gebe ich dir von semden eine bruoch
und ein hemde und min alden hosen dar zuo,

500 die züest du an spot und fruo.

Rubin dicit:

Here, grifet vorbaz, und derloubet mir daz, daz ich die zit vortribe mit uwerm jungen wibe

505 des obendes bi dem füre: daz were mir sust gar türe.

Mercator dicit:
Von mir hab ich die laube,
und thoe dez nicht vor minen augen.
Rubin dicit:

Dank habt, here, meister min, 510 daz ir selig muszet sin.

Mercator dicit:
Rubin, min vil liber knecht,
nu the deine dinge recht:

nu tho deine dinge recht: an lauffen saltu sin gar snel, und salt singen lut und hel;

515 daz volk dringk von ein ander, daz ich müge gewander mit miner schonen frawen dort hin in die awe, dar zuo tho ein gelesze,

520 biz daz ich kom uf daz gesesze. Nu heb uff korp und stab, und ge wir kei Hallab.

> Rubin dicit: Here, daz thon ich, ein wigant, mit miner rostigen hant.

#### Item dicit:

525 Nu wicht, ir hern al gemeine, beide groz und kleine, lat minen meister gen hen vor, fleht al ubir hor: er ist der besten meister ein,

530 so en ie kein flige getet an einem bein.

Item cantans:

Hie komt meister Ypocras, de gratia divina, ' sin muoter eim meister ein slegel vras in arte medicina;

535 er sprach, er welde ein meister sin, und was von kunsten riche; waz man em der gesunden bring, di macht er alle siche.

Mercator dicit:

Rubin, liber knecht min, 540 laz dir die rede befalen sin und sage minen namen den lüten: nicht mer wil ich dir bedüten. Rubin dicit:
Daz thon ich, here, alzu hant,
daz wir den luten werden bekant.

Item dicit:

545 Nu swiget alle gliche, beide, arm und riche, beide, frawen und man, die sich hie gesammet han. Uns ist kunt in die lant

550 ein arczt wit bekant, der ist geheiszen Ypocras, vorwar sult ir wiszen daz. Er hat durchfaren manche lant, Hollant, Probant, Ruszenlant,

555 Pruszen, Cabernie, Almenie; noch vorbaz in der wosten Romanie ist er ein meister uber alle erztige: Noch mer ich uch gesagen kan. Min meister ist ein kloger man:

560 wirt einer in den mantel wunt, kumt er zu em, her macht en gesunt; dennoch sage ich uch wol mere von siner heiligen lere: die blinden macht er sprechen,

565 die stummen macht er eszen; her quam zu erztige also vil, also ein esel zu seiten spil.

> Mercator dicit: Rubin, laz din schallen sin, und schla mir uff den kram min.

> > Rubin dicit:

570 Ich mag die lenge nicht getrage, ich muoz ouch ein knecht habe.

Mercator dicit:

Rubin, warte dir um einen knecht, der dir zu dinste fuge recht.

Rubin dicit:

Nu horet al gemeine,
575 beide, groz und kleine,
kan mir iemant gewisen einen knecht,
der mir zu dinste were recht?
Ich sprech ez uf die truwe min,
ich gebe em ein grint hotelin

ich gebe em ein grint hotelin
580 und eine alde hosze,
der konde ich nie gelosze,
an dem knie ist sie dunne,
an dem fusze ist nirgent kein kunne,
und eine bruch

585 sinem wibe zu einem schlager toch.

Pusterbalk venit et dicit: Here, daz wil ich von uch haben, und wil uch under dem kurbe traben.

Rubin dicit:

So schawe, welch ein knappe! Er kumt gesprungen als ein trappe,

590 Eya, waz kan er swatzen!
Er hat eine nase, also ein katze,
er ist über die schultern breit,
sin rucke manchen hocker treit.
Nu sage, helt knebelin,

595 wie ist geheiszen der name din?

Pusterbalk dicit:
Here, ich heisze Pastuche
und lege under dem struche,
wenn der herte zu velde tribet;
wilch mait da hinden blibet,

600 die werf ich da neder. und erswinge er ir geveder, ich ribe er kletten in den bart. Ich heisze der krum Eckart; ouch han ich gelogen als ein schalk:

605 ich heisze zwar Pusterbalk.

Rubin dicit: Nem nu uf den hals den sag, und laufe wir alle desen tag, biz daz wir komen zu jungen wihen; mit den wollen wir die zit vertriben.

Tunc Pusterbalk recedit cum sacco, Mercator dicit:

610 Rubin, laz din schallen sin, und schlach mir uf den kram min.

> Rubin dicit: Daz thon ich, here, alzu hant, mit miner rostigen hant.

Et sic circumspicit se pro servo et clamat alta voce:

Wie, mir ist leide und zoren, 615 ich han min knecht Pusterbalk verloren mit mines heren salben, und ich furchte, er lege kalben, Pusterbalk, bistu bederbe, so kom mit mines heren salben wedere.

Pusterbalk respondet et dicit: 620 Wa na, meister Stosel, waz kont ir klaffens also vil!

Nemet hin uwirn korb und uwern sag, ich wil uch keinen tag nummer mer gedine:

625 ir wert geschant schire.

Rubin dicit:

Wol hen an den Rin, ir rechter Henekin!

Et sic percutiunt se, unus dicit: Slach!

alter dicit:

Fach!

Mercator dicit:

Last darvon, ir schelke beide, ez komt uch anders zu groszem leide.

Rubin dicit:

630 Welde nu niemant nemen solt, beide, silbir und golt, und welde an Pusterbalkes stat trete, daz er mir hulfe die disteln uz den rosen jeten,

Lasterbalk dicit:

Dobroytra, dobroytra.

Rubin dicit:

635 Hort, here, waz hore ich da?

Lasterbalk ut prius:

Dobroytra, dobroytra.

Rubin dicit: Hort, here, waz hore ich da?

Lasterbalk dicit ad Rubinum: Eya, bistu da, Rubin?

Du vil liber geselle min,

640 so sage, wie machstu dich gehabe, du herze truter knabe?

Rubin dicit:

Ja bin ich worden eines arcztes knecht.

Lasterbalk dicit: Werlich, da zu fugestu recht, wenn du kanst wol stelen.

Rubin dicit:

645 Swig, daz soltu helen.

Lasterbalk dicit: Eya, waz gebit er dir zu lone?

Rubin dicit:

Daz wil ich dir sagen schone: er hat mir græsz lon benant; ich furchte abir, ez si ein tant.

650 Er spricht, wolle ich zu rittere werde, er wolle mir helfen mit sinem pherde. Truwen, ich furchte, ez fuge mir nicht, ez si dan, daz sich babest mit dem keiser bericht,

Lasterbalk, alrerst fuget mir wol,

655 daz ich zu ritter werden schol.

Lasterbalk dicit:

Ab dir als mag wedervaren, wie schal ich denn kein dir gebaren?

Rubin dicit:

Geselle, daz wil ich dir sage: du salt mir min swert noch trage,

660 und salt mir uf setzen mine rittirs hube, und salt mir die federn uz dem hare kluben, und salt dinen unvorspart Anthonien, miner frawen zart.

Lasterbalk vertit se ad mulierem et cantat:

Min her, der hat mich uz gesant zu einer schonen frawen, 665 sie ist schon ubir alle wip.

sie swanzt in gener awe. Lasterbalk dicit: Got grüez dich, du togentliches wib!

Ach schelde ich truten dinen lib. 670 wenn du bist so wol gestalt, grosser schonheit mannicfalt, so müest ich lange lebe; dar um welde ich minen mantel geben.

Antonia dicit:

Lasterbalk, du macht wol swigen, 675 oder ez wirt dich betrigen; wiltu schonen frawen holt wesen? Du kanst nicht hundes pulver lesen! Io bistu krump und hockerecht, du fugest baz zu einem baderknecht.

680 Waz libe scholde ich zu dir han? Nu bistu doch in den lenden lam.

Lasterbalk dicit:

Eya, wer hat uch gesaget von minen lenden? Daz en der tufel musze schende! Nu wolde ich wene, ich wustes alleine,

685 nu wiszens alle lute gemeine. Zwar ich wil uf deser fart laszen wachsen minen bart und wil mich in ein closter geben, dar inne wil ich vorzeren min leben:

690 Hir umm so bit ich uwir stüre, wurste, flecke, wampan zu dem füre. Nu wicht, ir frawen und ir man, nymant hindere mich dar an.

Mercator dicit:

Rubin, liber Rubin,

695 schla mir uf den kram min.

Rubin dicit:
Daz thon ich here, alzu hant,
daz wir den luten werden bekant.

Item dicit:

Aleporta kurion xitas exitas termax! —

700 Min fridel, iz ist nae bi dem tage, ein esel solde ein sag trage.\*) Hie ist nirgunt keine mer; die erste schal ouch alhie ste, so ist daz die andere.

so ist daz die andere,
705 die brachte min hirre von Flandere;
so ist daz die dritte,
die brachte min herre von Egypten;
die virde hat die togent,
welich frawe hat die jogent

710 und hat einen alden man, der nicht wol gebruten kan, so geb em viel schiere ein schlag ader viere vil naen zu sinem herzen,

715 so mert sich sin smerze. Der funften hatte ich nae vorgessen; die sechste hat mir der tufel fressen; so ist daz ein kobenie koren: wellich mait er maitum hat vorloren,

720 und verschlunder küne alle morgen, helfe er Got, so mochte an dem ersten erworgen.

Mercator dicit:

Rubin, ich se dort vil lüte.

Rubin dicit:

Here, da ist jarmarkt hüte.

Mercator dicit:

Rubin, laz din klaffen sin,

725 und steez mir die worze min.

Rubin dicit:

Daz thon ich, here, alzu hant mit miner rostigen hant.

Rubin et Pusterbalk terunt in via. Mercator dicit:

Rubin stampes du die worze?

Rubin dicit:

Nein, here, ich stamphe esels fürze.

Mercator dicit:

730 So nem abe die hulszen, und wirf sie under die alden wib, dasz sie laszen ir pulszen.

Rubin dicit:

Seht ir, alden zigen, da mit si ouch genegen, seht ir, alden hellekrucken,

735 der tufel huck uch uf den rucke, ja sit ir alle bose, und last mich uwer gekose.

Mercator dicit:

Rubin, liber Rubin, waz stamphestu zu der salben min?

Rubin dicit:

740 Here, habet guten mut, die salbe wert uz der masze gut:

\*) Diese Zeilen find mahrscheinsich die Anfangeverse eines Bolfsliebes. Bas barauf folgt, entbehrt bes Jusammenbanges; mahrscheinlich find einige Berse ansgefalsen, welche die solgenden Zeilen einseiteten, in welchen Zubin von den Arzueten spricht, die er in Ordnung ftellt.

da quam zu daz getummele von einer brucken, daz smalz von einer mucken, und daz blut von einem slegele,

745 daz geherne von einer flegele, und der groszen glocken klank, und waz der kucket hure gesank, und eines alden monches fist; hei, hei, wie gut der zu der salben ist!

Tertia persona cantat:

750 Heu nobis internas mentis quanti pulsant gemitus pro nostra consolatione, qua privamur miseri, quam crudelis Iudaeorum

755 morte dedit populo.

et dicit:
Awe uns vil armen frawen!

Man mag nu wol schawen groz jamer und not:

er ist nu tot,

760 min liber here, den die Juden haben ermort an schulde, als ir dicke habet gehort. Awe der jemerlichen stunt, die uns nuwelich ist worden kunt, daz wir unsern heren nicht schullen sehen,

765 wenn uns grosz leit ist geschen.

Secunda persona cantat: Iam percusso ceu pastore oves errant miseri, sic magistro discedente

turbantur discipuli,
770 atque nobis eo absente
dolor crescit nimius,

et dicit:

Awe, we jemmerlich daz stet, wo das vie ane herten get, daz mag man wol schawen

775 an uns vil armen frawen, sint wir Jhesum haben vorloren, der uns zu troste was geboren.

Tertia persona dicit:

Sed eamus, et ad ejus properemus tumulum, 780 si dileximus viventem, diligamus mortuum,

et ungamus corpus ejus oleo sanctissimo.

et dicit:

Ez zimt wol guten wiben,
785 wer en lib ist an dem libe,
daz sie en noch dem tode clagen;
wir wullen gen zu dem grabe,
daz wir unsern hern sehen,
wenn uns græz leit ist geschen.

Tunc mercator vocat Rubinum ter:

790 Rubin! Rubin! Rubin!

Rubin non respondet nisi tertio et dicit: Beite, here, beite, ich bin noch umbereite: ich han min sack verloren, den haben mir die alden wib gestolen.

Mercator convocat Rubinum ut prius.

795 Rubin! Rubin! Rubin!

Rubin silet et tacet. Mercator dicit: Mir ist komen vorhanden, ein werk han ich bestanden;

ich schal eim alden wibe den harmstein schnide

800 mit einer halben schussel: der tufel var er in den drossel!

> Mercator vocat Rubinum et dicit: Rubin! Rubin! Rubin!

> > Rubin dicit:

Beite, mir ist ubel gelungen: 805 ein alt wib hat mir min sack abe gedrungen.

> Item Mercator dicit: Rubin! Rubin! Rubin!

> > Rubin dicit:

Waz wult ir here, meister min?

Mercator dicit:

Du machst wol ein schalk sin.

Rubin dicit:

Waz dar umme, liber here?
810 Man vint er noch wol mere
in dorfern und in steten,
die mir sin nimmer abe getreten.
Schelde man alle schelke steine,
da müste manick kint um sin vater weine;

815 scholde man alle schelke uz der stat jagen, zir müst man ein mile vor heu drabe; scholde man die stat mit schelken um müre, man setzt uch zu einer torsüle: ir sit ein meister ubir alle schelke,

820 get hen, ir sult die gensze melke.

Mercator dicit:

Rubin, liber knecht min, nu laz von dem zorne din, du hast mir ubel gesprochen, dar an hast du dich wol gerochen.

825 Ich sehe dort in einer awen dri schone frawen, sie weinen sere und clagen: ich wene, ir here si erschlagen. Ge hen und heiz sie her komen, 830 da mit schicken wir unsere fromen.

O da mit schicken wir unsere Rubin dicit:

Daz thon ich, here, gerne, und were ez noch dri stunt so verne,

Et sic Rubin currit ad personas et dicit: Got græz uch, ir dri frawen! Waz ist uch in den auwen?

835 Sint uwer nicht, wenn dri?
ich wende, uwir schelde funfe si.

Item dicit: \
Got grusz uch, ir dri frawen schir, baz, wann ander vier.

Got danke dir, stolzer jungeling,

840 daz Got gebeszer dine ding!

Rubin dicit:

Ir frawen, kunt ir mir gesagen, wor um ist uwir wein und uwir clage?

Prima persona dicit:
Ja wir, stolzer jungeling,
(daz Got gebeszere dine ding!)
845 daz ist um den heiligen man,
den die Juden zu tode haben geschla

845 daz ist um der heiligen man, den die Juden zu tode haben geschlan. Kanstu icht uns gewiszen einen man, der zu artztige uns gerate kan?

Rubin dicit:
Get mir nah, ich gen uch vor,

850 unt tret mir noch uf minen spor, ich wil uch wisen einen man, der uch wol geraten kan.

> Tunc praecedit eis et cantat: Ibant, ibant tres mulieres, Jhesum, Jhesum, Jhesum quærentes,

855 Maria Jacobena, Maria Cleophea et Salomena,

Re vemasti tu tres mulieres, dare mihi narium, dabo tibi sal salium,\*)

Rubin dicit:

Here, ich habe ez volant, 860 dar noch ir mich habit gesant, si kün uns wol riche gemache: nu müge wir wol gelache.

Mercator cantat: Huc propius flentes accedite, hoc unquentum si vultis emere, 865 cum quo bene potestis ungere.

> Personæ cantant: Corpus domini sacratum.

> > Item cantant:

Dic tu nobis mercator juvenis, hoc unquentum si tu vendideris, dic pretium, pro quanto dederis.

870 Heu quantus est noster dolor!

Mercator dicit: Hoc unquentum si multum cupitis, unum auri talentum dabitis, aut aliter non deportabitis.

Personæ cantant: Heu quantus est noster dolor

Rubin dicit:

875 Waz heu, waz heu, waz heu?
was sagit ir von häu?
Saget uns von zygner und von keszen,
des mæge mir wol genesen!

Secunda persona dicit:
Got grüez dich, kremer, guter frünt,
880 ist dir um artztige icht kunt,
adir hastu icht salben guot?
Dor noch stet unser muot.

Mercator dicit: Ja ich, frawe, selig wib,

ich han sleszen minen lib
885 noch ertztige manig jar:
waz ich uch sage, daz ist war.
Hie stet ein macraci,
so stet da ein laurina bi,
so ist daz ein nardi pisti,

890 so stet ein allabastrum hie, die beszer sin, wen ander vier.

> Tertia persona dicit: Sage meister, daz dich Got lasze lebe, wie wilt du uns die salben gebe?

Mercator dicit:
Ich gebe eine um ein phunt,

895 die andirn um ein virdung, die dritte um rotes goldes eine mark.

Prima persona dicit:
Meister, die rede were uns zu stark.

<sup>\*)</sup> Dieje drei festen Berfe find verderbt und gang un-

Mercator dicit:
Ir frawen, koufet schire!
Ich were liber zu dem wine wen zu bere.

n 1: 3: :-

Rubin dicit:

900 Here, du redest recht, ich bin gar ein zorniger knecht: schal der mark icht lenger weren, ich worde ie der phaffen geren.

Tertia persona dicit:
Meister, daz dir Got holt si,
905 hie sint guter betzautzen dri,
dar um gib uns die masze,
daz dich Got lebe lasze.

Mercator dicit:
Wie, ir frawen, ir kouft selden,
uwir besantzen wil ich uch abe gelden:
910 nemt die worze dar umbe,

910 nemt die worze dar umbe, die ist beszer, wenn andere funfe.

Uxor mercatoris dicit:
Wie, daz ir wert zu onheile!
Wie macht ir uns so wolveil,
daz uns kost so manche mark?
915 Welt ir dar um wesen kark?

Mercator percutit uxorem et dicit:
Facculdei, malaventure!
Ach du alde ungehure!

Uxor mercatoris dicit:
Ach, daz ist wol gethan,
dar ein unvorwiszen man
920 sal schlan sine frawen!
Daz dir kein heil müesze gezawen!
Iz ist des tufels minne,

was die alden wib beginnen.

Mercator dicit:

Swiget und laszet nwir klaffen stan!

925 Ez duncket mich nicht wol getan,
wenn lüte her zu uns komen,
daz ir sie hindert an irem fromen.

Uxor dicit:

Ja, ja, leider! Sin daz die nuwen cleider,

930 die du mir zu desen ostern hast gegeben?

Daz du daz jar nimmer must ubir leben!

Rubin dicit:

Eya, here, daz ist mir leit, daz ir vorgeszet uwir hobescheit! Ir habet unbeheschlich getan,

935 daz ir habit mine frawen geschlan vor aller werlde offentlich. So thæt ir unbehischlich, libe frawe, ich sage uch daz: vortraget minen hern vorbaz.

Ancilla dicit ad Rubinum.

940 Thue zu din flantz, du büser wicht!
Wie tarstu reden icht
zu miner frawen zu unart?
Du scholdes ez wol haben bewart.
Er loz uns diner teidinge,

945 adir du hast bose gedinge.

Rubin dicit:
Ach du alte tempeltrete,
daz ist allez din gerete,
daz iz miner frawen miszget,
daz sie min here zu schlet.

950 Wie, du alde tempelrinne, daz dich der tufel füere von hinnen! lch sach, daz dich der phaffe füerte hinder den alter und larte dich den salter: er stiz dich mit dem arme.

955 ez mochte Schabedeie den Juden erbarmen.

Ancilla dicit:
Frawe, ich wil uch sagen mere,
wult ir volgen miner lere,
ich wil ez wol erdenke,
daz wir ez em ingetrenken.

Rubin dicit:

960 Nu hort, liben lüte, die da itzunt man nemen, daz sint brüte. Min here hat sine frawen geschlagen mit der fust an den kragen durch der drier pulken willen:

965 daz sie der tufel fure von hinnen!

Mercator dicit ad personas: Ir frawen, get mit heile: um daz gelt ist die salbe wolveile.

Mercator dicit:
Rubin, ez mag dem tage nehen, ich wil mich schlafen legen:
970 ich lasz dir den kram bevalen sin,

und hüet mir der frawen min.

Rubin dicit:
Liber here, daz schal sin,

daz sprech ich uf die truwe min.

Mercator ponit se dormitum. Rubin dicit
ad uxorem mercatoris.

Frawe, laz den alden man sin 975 und zuch mit mir an den Rin! Uxor dicit:

> Rubin, liber Rubin, als din wille ist, als ist der mut min. Rubin, liber bule,

fure mich nicht in die schule: 980 kæm ich in daz schulhus,

ich kome nimmer mait heruz.

Tunc Rubin et uxor recedunt. Post hæc
mercator surgit et dicit:

Awe, ich was ubel gehut!

Mir ist gestolen min wib und min gut!

Die fusze mich en nach mægen tragen,
985 selde ich dar umme werden zuschlagen!

# Das Alsfelber Paffionsspiel.

Unter den uns erhaltenen Paffionsfpielen ist dassenige, welches in Alsseld (Großberzogthum Bessen) aufbewahrt wurde, eines der vollständigten und eigenthimlichten. Die Handschrift, in welcher es sich erhalten hat, stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und wurde ohne Zweisel in Alsseld selbst geschrieben, da das Spiel in der halb niederdeutsch-hessischen. Da das Spiel in der halb niederdeutsch-hessischen Mundart abgesaßt ist, wie sie noch heute in der Stadt und Umgegend mit geringen Abweichungen gesprochen wird. Auch wurde das Stück, wie in einigen der Handschrift beigehefteten Notizen bemerkt steht, dort öfters ausgesührt. Es ist in drei Lage eingetheilt, gehört also zu den umfangreichsten Passischen (das Donaueschinger brauchte nur zwei Lage zur Aufsschling), was hauptsächlich darin seinen Grund zu haben scheint, daß viele Stellen aus andern Spielen in dasselbe aufgenommen worden sind; wesnigkens sindet sich darin die alte Marienklage in

ber jungeren Bearbeitung mit Ausnahme einiger Abweichungen, Bufage und Auslaffungen beinahe gang wörtlich, und so hat auch das Zwischenspiel mit dem des (schlesischen) Ofterspiels (f. o. S. 708) auffallende Aehnlichkeit. Leider ift das Alsfelder Bafftonsfpiel noch nicht vollständig durch den Drud befannt gemacht; doch haben wir es vor den andern hervorgehoben, weil es bei aller Stammahnlichfeit mit den übrigen in einigen Stellen fich gang felbit ftandig und bedeutend erweift. Dies ift namentlich in der von uns mitgetheilten Scene der Fall, welche die Befehrung der Maria Magdalena darstellt. Bahrend diese Scene in den übrigen Spielen nur höchft flüchtig fliggirt ift, ja die Betehrung ber Sunderin ohne alle innere oder außere Begrundung plöglich und in beinahe gang unerflärlicher Beife Statt findet, wird hier sowohl das fündliche Treis ben der Magdalena lebendig gur Anschauung ge-bracht, als ihre bald darauf folgende Betehrung nicht ohne Geschied motivirt. Lucifer lobt ihre ichone Gestalt, er greift fie bei ihrer schwächsten Seite, ber Eitelkeit, an, und bestegt fie durch diefelbe. Sie besteht fich in dem Spiegel, den ihr ein Teufel reicht, fcmudt fic, und von Freude über ihre eigene Schönheit erfallt, wirft fie fich Allen in den Urm, die ihre Bestalt rühmen. Sie will ihre Schönbeit und Jugend genießen, fie fturgt fich in ben Strudel der Luft, die hier durch das Tangen repräsentirt wird, und fie ist ichon so gang darin versangen, daß sie tein Maß mehr kennt. Ein Ritter, mit dem fie getangt bat, entfernt fich, weil er von dem ausgelaffenen Toben ermudet ift; fie fühlt bagegen noch feine Müdigkeit; fie tangt allein fort, jauchst, fingt luftige Bolfeliedchen und ruft bem Ritter nach: "Go, fo, Berr, fo! Bie viele wollte ich folder Gefellchen tangen aufs Stroh! Der ift bereits mude geworden do! Baren ihr mehr, ich thate ihnen alfo!" Run tommt ihre Schwefter Martha und fucht fie auf beffere Bedanten gu leiten, aber vergebens, worüber die Teufel jubeln. Unterdeffen war Chriftus herbeigekommen; er hebt an, mit Bezug auf Magdalena, feinen Jungern zu predigen, und feine Rede macht einen folchen Ein-brud auf die Sanderin, daß fle ihren Schmud wegwirft und ihrer Schwester erflart, fortan in Frommigfeit leben zu wollen.

#### Betehrung der Maria Magdalena.

Maria Magdalena superbo habitu incedit cum Lucifero et aliis demonibus corisans. Luciper dicit:

Wan, Maria, bie schone bistu gestalt! Die man werden nummer alt, die dich an schawen.

Die schonheit aller frawen
5 die hostu gentzlich wol an der,
des saltu gleuben mer.
Nu sich her an diz spiegel glas
der schonesten schone, der du hoist,
nach schoner, dan noch ie kein wip:

10 sich, so schone ist din lip.
Man sal uns aber lieren,
ich wil dich wol dentzeren.

Maria Magdalena respondet demonibus: Ja, viel ließen knecht,

er kommet mer wol gerecht.

15 Da fagest mer freiden genung,

du bist woil min gefug:
du hilfest dantzen und singen,
ich wel mit dir springen
manchen frolichen sprung. (Natyr spiritus
sit apud Mariam.)

Diaboli omnes clamant.

20 Das was ein gud fund.

Et sic vigellator incipit vigellare, et corisant Luciper cum Maria Magdalena et alii demones. Maria Magdalena dicit: Ich wel zieren minen lip,

Ich wel zieren minen lip, want ich bin ein schones wip, und wel auch gern reien mit paffen und mit leien:

25 dar umb wel ich springen und ein gut litgen singen.

Quo finito cantat corizando sola: Ich breite minen mantel in die awe, do begunde mich zu fragen mine frawe, wo ich so lange were gewest.

30 Was wolde sie des?
Sal ich mines jungen
libes nich gewaldig sin?
Wole mich, wole mich der seligen stundt!
Nach freiden wil ich ringen;

35 freide ist meinem herzen kunt mit tanzen und mit springen. Wole mich, wole mich der lieben zit! Die blümlin in der auwe, Der hot mich also groszen nit;

40 die gesellschaff kan mich erfrauwen.

Et tunc primus miles Herodis descendet de
castro ad Mariam Magdalenam salutando
eam. Et dicit:

Got grusze dich, frewlin zart! Du bist geborn von hoher art: Alles, das da lebet und in den lüften swebet,

45 das mocht mer nit so lieb gesin, als du, usserweltes frewelin!

Maria amplexando militem dicit:
Dank habe, her jungeling!
Is mag gut werden uwer ding,
want uwer rede kont er vorzelen wol:

50 von recht man uch eren sail.
Nu nemmet hin das krenzelin,
dar zu wel ich uwer eigen sin,
unt mit uch danzen und springen,
und mit uch frolichen singen.

Maria vertit se ad ancillam et dicit:
55 Eya, nu gib mer her den scheiben hut,
der ist mer vor der sonnen gut;
mer woln gehen uf die awen,
und woln da springen und uns da frawen.

Ancilla sua dicit:

Gerne, liebe frawe min!

60 Was ir gebiedet, das sal sin.

Disen hut solt er uf uwer heubt setzen
und dar under gar wol ergetzen.

Maria dicit ad servum, scil. dyabotum

Natyr:
Wo bistn, knecht Natyre?
Brengt mer den spiegel gar schire.
Servus scil. dyabolus Natyr offert ei spe-

culum et dicit:

65 Nemmet hen den spigel, frawe,
dar in sollet ir uwer schone schawen.

Maria dicit ad servum scil, diabolum Natyr:
Alle hobescheit hon ich von der,
lieber frunt und knecht Natyre;
des muss ich ummer wesen fro,

70 want min gemüde heldestu ho; an der wel ich nit vorzagen, ich wel um dint willen hoch gemude tragen.

Maria suspiciendo speculum dicit: Min frunt spiegel, habe dank, want min herz nimmet manchen wank,

75 wan ich die schone klarheit min beschawe in dines glanzes schin.

Et Maria corizando cum milite et servus dyabolus cum ancilla. Et cantat ut supra: ,, Ich breite etc." Miles dicit:

Frewlin, er sollet mer orlaup geben; Got loss uch mit freiden lange leben!

Maria regraciando ei dicit: Ich danken der des danzes din, 80 loib saget der das herze min.

> Miles revertitur ad castrum sum. Et Maria incedendo jubilat, canit ut: ", lch breite", postea hoc dicit:

So, so, her so, was wolde ich der geselchin danzen uf ein stro!

Der ist gereide müde worden jo: wer er mer, ich tede en allen also!

Post hoc Martha obviando ei dicit: 85 Maria, liebe swester min, werlich, ich focht sere din, das du vordienes Godes zorn: so mussestu sin ummer vorlorn.

Das enhostu gude gelesse:
90 ach thu, das ich dich heisse,
und thu nit also torlich.
Liebe swester, bekere dich,
und nim an ein gotlich leben,
so wel der Got daz ewige rich geben.

95 Du salt mer nu horen.

Maria dicit:
Nu hore umb die alde thoren, kan sie nicht ir kibbeln gelan?
Ich wel min freude han;
sie mag es woil hegehen

sie mag es woil begeben, 100 ich wel hon ein freies leben. Eya, liebe swester, ich wen, der treimet gestern: das frage disse lude,

was der traum betude.

105 Loss mich an disser wise faren!

Kundestu din eigen sele vorwaren,
das gonde ich der von herzen woil:
min freide ich doch triben sail.

Swester, auch bidden ich dich sere, 110 want du dich wilt zu himmel keren, so loss mich des entgelden nicht, und steube mir in die augen hit.

Martha dicit:
Ach, Maria, das ie wordest geborn!
Du host din sinne vorlorn.

115 Loss disse unwiplich mere: du host nicht gude gebere, din lip ist torheit vol. Maria, swester, horestu das woil? Du host viel zu viel gethan, 120 du magest nach wol abe lan.
Liebe swester, hore mer ein wort!

Maria respondens:

Ich hon dich genung gehort,
loss din allen effen fort.

Luciper dicit:

Nu hore auch mer, Maria, 125 Du solt mit mer bliben, wir wellen freide triben.

Maria respondet:
Das behaget mer viel wol;
ich wel thun, was ich sail,
und springen aber einen sprung.

Dyaboli respondent omnes:

130 Das was ein gut fund!

Martha dicit:
Ach liebe swester, bedenk dich noch,
und loss dir nit sin nach der dorheit goch!
Ich fochte, es neme ein bosse ende,

so werden dich die tufeln alle schenden,

Maria respondet vertendo se ad populum et dicit:

135 Warte, her, warte,
was wil min swester Marthe?
Er klaffen ist gar umb nicht,
wie clein geben ich dar uf icht.
Min herz ist mit freiden vormist:

140 ich wel lieber in disser frist mich zieren und prisen, und minen bolen fruntschaft bewisen. Solde ich also ein stulzes leben umb miner swester klaffen begeben?

145 Wer wolt mir dar zu raden?
Ich wel er schier ein boden
schicken, der si sere sail slan,
wil si mich nit mit freiden lan,
und loszen mich in disser wisse faren.

150 Kondestu din sele selber vorwaren, das g\u00f3nde ich der von herze wol; min freide ich doch triben sail.

Martha dicit:

Maria, swester min, kere dich von den sunden din,

155 und kere dich zu Godes wort, so mag din woil werden rait.

Maria dicit:

Martha, hettestu sinn und witzen, du hissest din honer uber die eier sitzen, adder spinnest dinen rocken;

160 ich wil mich mit den jungelin zucken. Solde ich dar umb dinen willen loszen? Du peltenerszen, gank din straissen, und kastige dinen lip, want du bist ein aldes wip.

165 Du kirchenfistern, gank von mer, das raden ich sicher der, Gank hen, du bitter galle, und lasz mich in freiden schalle.

Angeli canunt: Silete! Hoc facto ordinantur sessiones, predicaciones et Christus sedendo predicat discipulis et Marthe et Magdalene ponendo thema, scil. Dico vobis gaudium est angelis dei super uno peccatore agente penitentiam, et dicit:

Ir seligen lude, ir Godes kint, 170 all die nu hie gesammet sint,

vornemmet heilsamen rait, das er umb uwer missetat habet ruwe und leit; das himmelrich ist uch bereit.

175 Ich sagen uch auch vorware, das sich aller engel schare frewet werdecliche, wan ein sonder sich bekeren wel von sunden.

180 Dar umb ich uch vorkunden, daz er mit ganzen truwen uch losset uwer sunde ruwen.

> Hoc facto Sinagoga cantat cum Judeis. Interim Jhesus vadit ad alium locum faciendo sermonem Marthe et Magdalene ponendo thema scil. , Beati pauperes spiritu" et dicit:

Selig sint die armen, want Got wel sich erbarmen

185 uber sie und wel en geben das himmelrich und das ewige leben. Die sint auch selig anderwert, die hie halden myldikeit. Die das ertrich besitzen truerlich,

190 die sint auch selig ewiglich. Der leben hie ist frolich, die sollen dort sin truerlich. Und die sint Godes kint gnant, selig sint. sie auch erkant.

195 Der von herzen rein ist sunder spot, Der schauwet auch ewiglichen Gott. Die sint auch selig sunder wan, die hie betrubet leben han, die da truren und weinen hie;

200 Got wil selber trosten sie. Selig sint auch die Godes kint, die hie barmherzig sint; die sollen alle wolle genessen, Got wel en barmherzig wesen.

205 Selig sint aber alle die, die sich lossen tersten hie und hongern nach gerechtikeit: den wirt gnung bereit.

Ir sit selig alle gar, 210 wan uch die lude schafe beginnet hassen hie dorch mich; do widder wel uch sicherlich min vater dar zu lone geben

in dem himmelrich das ewige leben. Sermone facto surgit ancilla Marthe de loco predicacionis et clamat: "Beatus venter, qui te portavit", et dicit:

215 Gebenediget ist der lip, und selig gar uber alle wip, der den herren hot getragen; die brust sal man selig sagen, die du, herre, host gesogen,

220 und dich liplich hant erzogen! Jhesus respondet: "Beati qui audiunt verbum dei etc."

Ja, du host vil recht gehort: Selig sint, die Gottes wort horen und die behalden woil; mines vatter rich en werden sail.

Hic Jhesus manet stare. Maria Magdalena convertitur recedens a Christo et dicit circumeundo circulum:

225 Nu geseine mich hude aller meist,

Gott vatter, sone und heiligeist! Owe rosenkrenz! Owe miner swenz! Owe gele gebende!

230 Owe miner wiszen hende! Owe miner hoffart! Owe das ich ie geborn wart! Nach ist miner sunde me,

dan wasser troppen in dem see, 235 und laubes hot der walt, do zu des meres sant ungezalt. Nach mer ist der sunde min, wann stern in den himmel sin.

Ich bin nit wirdig, das ich gehen, 240 das min augen sollen sehen die hohe von dem himmelrich! Ich bin nit wirdig, das die erde trage mich! Ich hon gesundiget leider.

Woil hen, ir vorsluchten kleider! 245 Ir hot mich gar vorwont und gesenket in die helle grunt. Vorfluchet musz der spiegel sin, da ich en besach die schone min! Owe du unreines hare,

250 du host mer gemachet die sunde gar. Woil hen, er vorfluchten lock! Ich wel nicht mere gehen als ein tock. Vorbass wel ich nit springen: nach buss wel ich ringen.

255 Min hobscheit wel ich lan, dar in ich mich gepriset han. Verworfen sin augen und wengelin, die dick wollen hobsche sin: min sele hon sie gar vorwont.

260 Dar zu der unselige mont, und auch min spitzen schoe, verworfen sint sie ummer nu! Wes ich nu mit uch gegangen han, des wel ich vorbas nu mer lan.

265 We mer, das ich ie wart geborn! Wie ein torlich leben hat ich usserkorn!

Hoc facto chorus cantat, ut sequitur: Mirabantur omnes de his quae procedebant de ore dei. Sub tali cantico Muria Magdalena mutat habitum et dicit Marthe:

Swester Marthe, nu gleube mer, ich wel sicher volgen der, ich wil dit torecht leben

270 uf nach dinem rade geben. Ich sehen woil, es ist der selen loid. Das her Jhesus nu geboit, man solde mit ganzen truwen haben stede leide und ruwen

275 umb alle suntlich taid, das was sin lere und sin raid. Ach, were mich nu entbunde von minen groissen sunde, die ich arme hon gethan!

Martha respondet: 280 Unser herre Jhesus Crist so barmherzig ist, der uns zu trost wart gesant vom himmel herre in disse lant: zu dem ich hoffnung han

285 sicher gar an allen wan; hie dut uns gnade kunt und hilfet uns zu disser stund, das mer von sunden werden fri, und sin barmherzikeit si uns bi!

Quo facto angeli canunt canticum aliquid. Et Martha et Maria Magdalena recedunt.

## Theodorich Schernberk.

Im Jahr 1565 gab hieronymus Tilesius von hirschberg unter dem Titel: "Ein schn fpiel von fram Jutten" (Eisleben) ein Drama heraus, welches nach des herausgebers Bersicherung im J. 1480 "durch einen Meppfassen Theodo-ricum Schernbert in einer Reichstatt gemacht vond geschrieben worden, wie man mit des Authoriseigen handschrifft in Originali darthun könne."

Das Stud wird durch eine Ratheversammlung der Teufel eröffnet; Lucifer trägt ihnen auf, eine Schone Jungfrau, Jutta genannt, für die Bolle gu gewinnen, die eben im Begriff ift, als Mann ver-fleidet, mit einem Schreiber aus England nach Baris ju ziehen, um fich an der dortigen Sochschule den Biffenschaften zu widmen. 3mei Teufel, Gatan und Spiegelglang, übernehmen die Sendung; fie bestärken die Jungfrau in ihrem Borhaben, in-dem fie ihr kunftigen Ruhm versprechen. Jutta tommt mit ihrem Bublen, ber nun als ein Clericus bezeichnet wird, nach Paris; beide begeben fich ju einem berühmten Deifter, der fie gu Schulern annimmt, und fie in turger Beit fo weit bringt, daß fie zu Doctoren ernannt werden. In der hoffnung, ju großen Ehren ju gelangen, ziehen fie hierauf nach Rom, wo fie durch die Bermittlung einiger Cardinale dem Babfte Bafilius vorgestellt werden, der fie bald liebgewinnt und fie gu Cardinalen ernennt. Richt lange darauf ftirbt Bafilius, und Jutta wird vom Cardinalecollegium zum Pabste erwählt. Raum hat fie aber das höchste Biel ihrer ehrgeizis gen Buniche erreicht, als fich ihr unaufhaltsam und ichrecklich das Berderben naht. Gin romifcher Ratheberr bringt feinen Sohn, der vom Teufel be-feffen ift, jum Pabfte, damit diefer vermöge feiner Allgewalt ben bofen Beift austreibe; Jutta fürchtet fich vor dem Teufel, und gebietet daher den Cardinalen, denfelben zu beschworen. Der Teufel, er beißt Unverfun, erflart aber, er wurde nur dem Babfte weichen, und fo muß fich Jutta entschließen, die Beschwörung felbft vorzunehmen. Aber faum hat fie vollendet, als der Teufel laut ruft, er wurde swar den Jüngling verlassen, aber nicht weil es der Babst gebiete, sondern weil Gott es haben wolle. "Nun höret zu, alle gleich," fahrt er fort, "Die hier in diesem Saal versammlet find : Der Babft, ber trägt fürmahr ein Rind, Er ift ein Beib und nicht ein Mann; Daran follt ihr feinen Zweifel ban." Jest muffe er weichen, schließt er, weil fie eine Babftin fei, aber wenn fie einft wieber in feine Gewalt komme, wolle er ihr es hundertfach vergels ten, daß fie ihn vertrieben habe.

Run spielt die Scene im himmel. Chriftus will die Sünderin verderben, Maria bittet für sie; der heiland läßt sich endlich bewegen, er schieft den Engel Gabriel zu Jutten, um the zu verkündigen, daß, wenn sie sich wegen ihrer Missethat der Belt Schande unterwerfen wolle, ihre Seele gerettet werden, wenn sie sich aber nicht dazu bequeme, sie ewiglich in der höllengluth brennen solle. Jutta

wählt voll tiefer Reue das Erstere, Christus befiehlt dem Tobe, Jutten zu tödten. Rach langer Rebe, in welcher dieser viel Rühmens von seiner Gewalt macht, eilt er zu Jutten und fundigt ihr an, daß fie fterben muffe; fie ergibt fich in den Billen Got= tes, ichidt aber zuvor ein heißes Gebet zu Chriftus und Marien, welche ihr erscheint und fie ihrer Fürbitte verfichert. Der Tod ergurnt über den langen Aufschub, und verfest ihr einen Schlag, daß fie hinfallt, ein Kind gebiert, und stirbt. Das Bolt läuft hinzu, hebt das Kind auf, der Teufel Unsversun ergreift ihre Seele und führt fie unter wils dem Sohne zu Lucifer, der dann fogleich feine Teufel beruft, die arme Gunderin mit ausgesuchten Qualen zu martern. Jutta ruft Maria an, Die Teufel droben ihr mit noch größerer Bein, wenn fie ihr nicht entfagen und Gott verläugnen wolle, aber fie läßt fich durch teine Drohung, durch teine Marter erschüttern. Maria und St. Nicolaus, Die fie in ihrer Qual anruft, wenden fich, von Mitleid bewegt, an ben Beiland, der fich endlich erbitten lagt und den Engel Dichael in die Bolle fchict, die arme Seele ju befreien, welche Chriftus freundlich aufnimmt. "Gei willtommen, du liebste Tochter mein! Du follst mit mir fröhlich fein In meinem himmelreiche. — Und was du gethan haft in deinem Leben, Das foll dir Alles fein vergeben, Denn Maria, die liebe Mutter mein, hat dir gethan ihrer Gulfe Schein Mit dem heiligen Ricolav : Drum follft du fein wohlgemuth und froh!" Das Ganze schließt mit Gebet und Dantsagung von "Bapft Jutten Seel".

Die ernste haltung des Studs, so wie die Stellung, welche die beilige Jungfrau als mächtige Fürbitterin darin einnimmt, burgen bafur, daß es nicht von einem Anhanger der Reformation geschrieben sein könne, auch hatte ein folder gewiß einen gang andern Schluß gefunden. Jedenfalls muß es vor den Zeiten der Reformation abgefaßt worden fein, weil fich taum denten läßt, daß ein Ratholit den Bestrebungen der Protestanten gegenüber einen fo heiklen Gegenstand gewählt hatte. Benn es aber unzweifelhaft ift, daß das Spiel von "Frau Jutten" noch im 15. Jahrhundert abgefaßt wurde (denn es muß wohl auch die Berficherung des ersten Berausgebers in Unschlag gebracht wer= ben, an beffen Bahrheitsliebe gu zweifeln fein Brund vorliegt), fo ift es den Mufterien beigugahlen, deren Charatter es auch gang an fich trägt. Bir finden in ihm den nämlichen epischen Bang, den wir an den altern geistlichen Spielen mahrgenommen haben, die nämliche Formlofigfeit, aber auch den nämlichen Tieffinn, und die nämliche Befammtwirfung. Bie in jenen, fo find auch bier die unstergeordneten Scenen, die bei mehr funftlerifcher Behandlung gang oder jum Theil verschwunden waren, nur fliggenhaft ausgeführt; dagegen find die Baupts fituationen fraftiger und breiter gehalten und es läßt fich darin, wie in der martigeren Zeichnung der Charaftere, etwelcher Fortschritt in der dramatifden Behandlung mahrnehmen. Ein folder icheint aber auch ichon in der Bahl des Stoffes felbit gu liegen, ber nicht, wie die biblifchen Beschichten ober felbit die Legenden, einen bestimmten Bang vorschrieb, und an bestimmte Thatfachen band, fons dern den Dichter zu felbstständiger Erfindung no-

thigte.

## Buttas Tod und Sollenfahrt.

Christus spricht zum Tode:

Nu gebiete ich dir, Tod, zu dieser frist, 375 das du mir gehorsam bist, und machst dich auf die bahn, da dir die fraw wirt unterthan, die solche missethat wider mich begangen hat,

380 und tötest sie gar drothe: darauf bis schnell und bald berothen!

Mors der Tod:

Hie bin ich bereit, heiliger Gott, und wil gern halten dein gebot, wenn ich bin greulich und grausam.

385 Alles, das mir ie für quam, sei stark oder dicke, wenn ich es recht erblicke, ich geb im ein solchen schlag, das er ewiglich an mich gedenken mag.

390 Ich messe ihm in die lenge und in die breiten, das er meiner kaum mag erbeiten. Ich treibe solchen gespug, darzu solchen ungefug, das ihm die seele in dem leibe

395 nirgend mag gebleiben. Ich kan ihm ein koll gekochen, das ihm gnacken alle knochen. Auch gebe ich im zu trinken bier von starkem hopfe,

das sich ihm verwenden die augen im kopfe.

400 Zu letzt kome ich ihm auf das herze,
da mus die seele leiden grosze schmerze,
bis das sie reumet dieselbige stadt,
die sie lange besessen hat.
Es kan mich nicht erbarme;

405 mir ist der reiche, wie der arme, der Deutsche, als der Wahle; ich rücke sie alle aus irem sahle, und müssen von mir leiden den tod. Auch wart noch nie kein munt so rot,

410 ich mache ihn wol missefahr.
Ich breche die liechten augen klar,
ich hawe sie hin, als das hawe:
ich fürcht auch niemands drawen.
Ich werke, ich werke grewlich:

415 mir ist der riese mit dem zwerge gleich.
Was von der erden ist geborn,
das ist zumal mit mir verlorn.
Hierumb wil ich, himlischer Gott,
mich aufmachen also droth

420 und wil nicht lenger gedagen, und wil das weib darumb fragen, was sie damit gemeinet hat, dass sie solche missethat hat wider dich begangen.

425 Darumb wil ich sie anlangen; und wer sie noch so klug und weise, so sol sie doch nichts aus meinen henden

#### Salvator:

So gehe hin zu hant,
das die sache werde volant,
430 die ich dir befohlen han,
und mache dir underthan
dasselb böse weib gar balde,
das sie in den sünden nicht veralte!

Der Tod kömpt zu bapst Jutten.

Ich habe dir gar lange nachgekrochen, 435 manchs jar und manche wochen: des hab ich dich nu begriffen hie; darumb solt du mir nicht entpfliehn. Ich wil mit dir machen ein spiel nach alle meinem lust, wie ich wil,

440 wenn Gott hat mir die laub gegeben,
das ich dir sol nemen dein leben,
darumb, das du hast wider ihn gethan
und hast gegangen, wie ein man,
und hast solch ungefug in der christenheit
getrieben,

445 und bist nicht ein weibsbild geblieben; auch das du dich hast uberschen, das du must mit schwangerem leibe gehen, und tregst ein kind also verborgen. Darumb wil ich dich bringen in sorgen,

450 und solt hie kleglich sterben auf dieser erden und für allen leuten zu schanden werden.

#### Bapst Jutta.

Sint ich denn nu sterben mus und dafur ist kein bus, des stehe ich in groszer not.

455 Darumb erbarm dich mein, du ewiger Gott!

Las die bitter marter dein
an mir armen sünder nicht verloren sein,
und sich an dis grosze leid
und beweise mir, herr, deine barmherzigkeit!

460 Auch sich an, herr, meine schmerzen, die ich leide in meinem herzen! Darzu, fieber herr Jesu Christ, bedenk heut und zu aller frist, das da gesündigt hat mancher man,

465 der doch deine huld wieder gewan.

Adam brach das erste gebot,
das vergabst du ihm, lieber Gott!

Petrus hat die seligkeit mit dir,
der dich doch dreimal verleugnet gar schier.

470 Thomas was ein zweifeler:
dem vergabestu, lieber herr!
Paulus, der that manch leid
zuvor in der christenheit,
und kam doch zu deinen gnaden

475 on alle seinen schaden.

Mattheus, der vom zoll entran,
dem vergabstu, herr, one wahn.
Theophilus sich dem teufel ergab:
du halfest ihm, herr, darab.

480 Maria Magdalena vieler sünde pflag; die hat mit dir manchen guten tag. Zacheus, der was ungerecht: der ward dein wirt und dein knecht. Longinus dich durch dein herze stach,

485 das es Maria ausach;
er hat gnade bei dir funden
all zu denselben stunden.
Der schecher, der mit dir am creuze starb,
dein gnade er da erwarb.

490 Das sind alles gewesen sündige man, die doch nu die seligkeit von dir han. Vergib mir auch die sünde mein, barmherziger Gott, durch die bitter marter dein,

und las mich, berr, nicht verderben 495 und in meinen sünden so kleglich sterben!

79.7

Der Tod:

Was hilft dich dein groszes kallen?
Du must doch mit mir wallen.
Und küntest du noch so wol bitten und
fichen,

so mus doch mein will an dir ergehen.

500 Des bis von mir bericht und hab daran keinen zweifel nicht! Ichwil mich gar meisterlich zu dir schmücken und mit meinem stricke berücken, und wil mich an dir nicht sparen.

505 Des glaub mir fürware!

Bapst Jutta singet und rufet Mariam an. da sie geberen sol:

Maria, muter reine, aller sünder ein trösterin, ich klag dir gemeine, das ich ein sünder bin.

510 Des weine ich, dasz blut so rot meine augen trenen gieszen. Das las mich, fraw, geniessen, und bit für mich dein liebes kind! Nun ich denn sol sterben,

515 so hilf, Maria, himmlische königin, mir erwerben

deines lieben kindes barmherzigkeit, die doch manchem sünder ist bereit! Darumb, du keusche jungfraw reine, ich befehle mich dir alleine,

520 und bitt für mich den barmherzigen Gott, wenn ich stehe in groszer not und bin aller sünden vol.
Des wil ich mich an dir erholn, wenn du bist vol der barmherzigkeit.

525 Erbarm dich uber mein herzleid und verleihe mir, mutter und frawe, das mir Gott sende den himmeltawe und lasze von mir seinen zorn. Thuet er das nicht, so bin ich verlorn.

530 Des bit für mich, mutter heere, durch dein mütterliche ehre!

Maria:

Ich wil alle disen tag bitten für dich, was ich mag. Ich hoffe, du solt gnade finden

535 bei meinem lieben kinde, das er gnediglich sich erbarme uber dich sünderin arme.

Bapst Jutta:

Nu wil ich gerne leiden itzund zu diesen gezeiten,

540 was mir zusendet der ewige Gott, darzu anleget der bitter tod umb meine sünde, die ich hab gethan. Darumb befehle ich on argen wahn meine seele zuhand

545 Maria zu einem pfand.
lch hoffe, sie lasze sie nicht verderben,
darzu ewiglich ersterben,
und wil mich in gedult keren.
Nu tröste mich, du himelkönigin heere,

550 darzu der ewige Gott, und helfe mir aus aller not!

Der Tod:

Nu höre auf mit deinem klaffen! Ich mus mein geschefte schaffen Allhier an dieser statt, 555 wenu du machst mich mit deinem reden matt, das du in bepstlichem wesen hast gestanden; Des soltu werden zu schanden. Nim hin den schlag bei das ohr zu hand! So wird dir wol bekand,

560 warumb ich bin geschickt zu dir: das solt du genzlich glauben mir. Darnach hab dir den herzenstosz! So wirdest du des todes genosz. Fall nieder zu der erden

565 und las dein kind geborn werden, das du lange hast gedragen! Nu schlag ich dich auf deinen kragen und gebe dir den letzten schlag, und schlaf bis an den jüngsten tag! Hie felt pabst Jutta zu der erden, gebiert

ir kind und spricht:

570 Ahwe, ohwe der groszen not, die mir thut der bitter tod! Nu erbarm dich uber mich, Gatt mein herre, durch deiner lieben mutter ehre,

wenn meines lebens mag nimmer gesein.

575 Nu tröste mich, du himelkönigein,
mit aller engelischer schar löbelich!
Das bitt ich mit ganzem herzen inniglich.

Der Tod:

Nu stirb hin so balde, zu deinem groszen unfalle

580 und habe dir den schlag bei das heubt!
Damit sei dein leben geteubt,
als du verdienest hast auf erden:
dagegen wird dir dein lohn wol werden.
Nu wil ich mich schnell von dir wenden,

585 denn ich gebracht hab die sach zum ende.

Bapst Jutta stirbt in der geburt. Das volk
leuft zu, hebt das kind auf und der teufel Unversün führet Bapst Jutten seel
hin und spricht:

Schawe, schawe, liebe fraw bepstin, wie seid ihr zu uns komen herein! Sint das ihr mir seid gefallen, so wil ich führen mit reichem schalle

590 für Luciper unsern herrn; der sol euch beweisen ein besonder ehre. Dieweil ihr ein bapst seid gewesen, so wollen wir mit euch singen und lesen den greuslichen teuflischen gesang,

595 und wollen euch dazu schenken den helletrank,

das ist schwessel und pech; das sollet ir haben zu ewer zech. Nottir, ein teusel:

Traw, fraw bepstin, ihr seid uns ein lieber gast:

wir wollen euch behalten gar fast.
600 Ir sollet unser sangmeister sein
allhier in dieser helle pein,
wenn ihr seid gewesen ein gelerter man,
darumb wollen wir das von euch han,
das ihr uns sollet vorsingen.

605 Dar zuo sollen unser kelen mit erklingen itzund in dieser helle,

und sollet sein unser eigen geselle.

Diese beiden teufel bringen bapst Jutten seel

zum Luciper. Unversün:

zum Luciper. Unversim:
Frewe dich, herr, Luciper!
Ich bringe dir hie nach deinem beger
610 die bepstin in unsern rath,

die uns lange gedienet hat. Die solt du wol bedenken, und ihr was trefflichs schenken, denn sie hat verdient gar schon.

denn sie hat verdient gar schon,
615 das man ir gebe ein herrlichen lohn.
Daran gedenk an diesem tage
und mir mein bitt nicht versage,
die ich hie für sie thu!
Da gib mir dein antwort zu!

Luciper:

620 Trawen, die will ich frölich entpfahn und einen guten mut mit ir han hie in dieser hellen mit allen meinen gesellen. Die sollen sie quelen sere,

625 das sie mag schreien uber die ehre, die sie auf erden hat gehat. Auch sol sie werden satt von dem hellischen stauke, der sol ir gemacht sein nicht zu danke,

630 und wil zie darzu wol bedenken, und wil ihr schweffel und pech schenken. Damit lohne ich ihrer missethat, die sie wider Gott begangen hat; und ihr sol geschehen solch ungemach,

635 das sie nicht mehr hat, denn weh und ach. Nu kom her, teufel Krenzelein, und geus ihr zu dem hals hinein den faulen und stinkenden hellentrank: so wird ihr die zeit nicht lang.

Krenzelein, ein teufel:

640 Hie hab ich den trank gereide zu ihrem groszen herzeleide: den wil ich ihr in den hals gieszen und sanste laszen hinein slieszen. Der sol ihr ungemachs gnug anthun,

645 beide spate und auch frue; denn sie ist der ehre wol werd, das ihr solchs widerfert.

Astrot, teufel:

Gesell Krenzelein, mach das nicht lang, denn es 'ist allen wol zu dank, 650 das du sie herrlich begabest: denn sie ist gewest ein babest, denn sie sol ie des genieszen, des sie sich nicht hat laszen verdrieszen,

und ist uns gehorsam gewest.
655 Darumb wollen wir mit ihr han unser eigen
fest,

und wollen uns genzlich geraumen: das gehet uns allen zu fromen.

Da geust ihr Krenzelein aus einer flaschen in hals und spricht: 'raw bepstin, den hellentrank sauer und

Fraw bepstin, den hellentrank sauer und nicht süsze

trinket! Damit solt ihr büszen,
660 was ihr wider Got habt begangen.
Darnach wolln wir euch mit fewrigen zangen
jemmerlich zukratzen und zureiszen
(das sol uns gar nicht verdrieszen)
und wolln euch die haut wol beren

665 und mit scharfen krawel verzeren, das du solt nit wissen, wer du bist; des bis bericht zu dieser frist!

Bapst Jutten seel:

O weh, o weh und immer ach!
Welch gros leid und ungemach

670 ich arme sünderin mus dulden
umb meine groszen schulden,
die ich wider Gott hab gethan:
des wird mir nu mein lohn.
Nu erbarm dich uber mich, Maria himelkönigin,

675 und las dich erbarmen mein und tröste mich in dieser not, und bit für mich den barmherzigen Gott!

Sattanas:

Wiltu viel Marien nennen, so wollen wir dich lernen bas erkennen

680 die pein, die du leiden solt, darzu dein ungemach manigfalt das dir bescheret ist und darinne du gereide bist. Darumb lasze sie ungenant,

685 oder du solt werden bas geschant!
Und wilt du daran nicht gedagen,
und uns von Gottes mutter viel sagen,
so wil ich dich schlan und prellen
mit allen meinen gesellen,

690 das du ihr wol solt vergessen, und kündest du dich doch noch so hoch auf sie vermessen.

Bapst Jutten seel:

Mariam der reinen magd, an der hab ich uoch nie verzagt, der wil ich auch nicht vergessen sein, 695 und thetet ihr mir noch so grosze pein.

Spiegelglanz:

Nu schweig, du böser lasterbalk!
Ich schlag dich anders auf deinen balg
mit hawen und mit küllen,
das du es müglich solt fülen.

700 Wiltu denn nicht von reden lahn, so wil ich dich werfen und schlan, das es dich verdriessen mag bis an den jüngsten tag.

Bapst Jutten seel:

Maria, himelkönigin,

705 las mich nicht verloren sein in solcher jemmerlichen angst und wehe, und las mich in deiner vorbitt stehn, und kom mir mit deiner seel zu stewer in disem engstlichen fewer,

710 darin ich kleglich not mus dulden. Dagegen erwirb mir deines lieben kindes hulde!

Fedderwisch:

Ihr herrn, wir wolln ein weile friede han, bis das wir sie der sach bas verman; und lasset euch nicht erschrecken!

715 Wir wolln sie noch wol erwecken, das wir uns an ihr rechen, und könte sie noch so hohe wort sprechen, denn sie kan doch nicht von uns weichen. Darumb was wir nicht können erschleichen, 720 das können wir auch auf einmal nicht er-

jagen: darumb sollet ihr gedagen.

Ich wil sie wol unterrichten der mehre, das ich sie von solchen worten kere.

Luciper:

So wollen wir deinem rath gehorsam wesen, 725 noch sol sie nimmer von uns genesen: wir wolln ihr pein gnug anthun, und unglücks gar satt darzu,
das sie Gottes mutter wol vergessen sal;
und künte sie singen, als ein nachtigal,
730 so sol sie doch tanzen nach unserm reien
in laster mancherleie.
Nu fahret hin in alle lande
und brawet laster und schande,
und betrieget die leute, wie ihr künt,
735 bis das wir erfüllen der hellen gründ,
den uns Gott geeignet hat

den uns Gott geeignet hat allhie an dieser statt.

## Sans Rosenblut.

Rosenblut ift auch als dramatischer Dichter von großer Fruchtbarkeit gemefen, wenn die 54 Spiele, die ihm zugeschrieben werden, wirklich von ihm herrühren. Es läßt sich zwar, wie Abelbert Keller versichert — und hier ist dessen Ausspruch allein maßgebend — nur bei einem einzigen Stücke "des Königs von Engellant Sochzeit" mit Sicherheit nachweisen, daß er es verfaßt habe; dennoch halten wir es für geeignet, der gemeinen Ueberlieferung zu folgen, und ihm diejenigen Fastnachtspiele beizulegen, welche ihm gewöhnlich und jum Theil feit beinahe hundert Jahren jugefchrie= ben werden, weil doch fein bestimmter Grund vorliegt, fie ihm abzusprechen. Wir übergeben aber diejenigen Spiele, in welchen er die gewöhnlichen Stoffe von Cheftreitigfeiten, Beiratheverhandlun= gen, Sochzeiten, Aerzten und Quadfalbern u. dgl. behandelt, da er fich in denselben weder in der Anlage, noch in ber Ausführung von andern Dichtern unterscheidet, und wir zudem einige derselben schon oben erwähnt haben (das Spiel vom Münch Berchtolt, von einem Edelmann und einer Frau, von einem Argt, genennet Meister Uncian, von den zwelf Pfaffen= fnechten, der Bauern Rugvasnacht, die zwei Spiele von der Basnacht und Baften Recht). Es läßt fich von allen diefen in der That nicht viel mehr fagen, als daß fle die andern Spiele an Nacktheit der Darstellung, an Zoten und Unflathigkeiten nicht nur erreichen, sondern fie fogar wo möglich noch überbieten. Doch find Rosenblite Stude gerade diejenigen, in welchen fich noch am meisten Bit und humor zeigt (f. v. S. 714), und manche enthalten auch hie und da einen schönen und gut ausgedrudten Gedanten. Um reichften ift in diefer Beziehung das "Spil, wie Frauen ein Rleinot aufwurfen". Es laffen nämlich, dies ift der kurze Inhalt des Stude, einige Frauen befannt machen, daß fie ben Mann mit einem toftbaren Rleinode befchenten wollten, ber gu feinem Beibe die größte Liebe trage und diese auch am beften "auslegen" fonne. Behn Manner bewerben fich um den Preis, indem fich jeder von ihnen bemuht, die Größe feiner Liebe in den ftartften Ausdruden ju schildern. "Alle Berge zusammen genommen waren ein fleiner Ball im Bergleich ju meiner Liebe," fagt der Eine; "Mein Beib ift mir lieber, als alles Gold und Silber, als alle Perlen und Edel= steine, die unter dem Simmel find," rühmt der Uns dere. "Meine Liebe ift so mannigfalt," fagt der Dritte, "daß wenn ein Bald taufend Meilen lang und voll fingender Bogel ware, ihr Gefang mich nicht fo frohlich machen konnte, als meine Frau, wenn fie lacht." "Meine Liebe brennt fo heiß,"

versichert ein Anderer, "daß wenn man einen stäh= lernen Berg hineinwürfe, diefer neunmal eher darin gerschmelzen würde, als der Schnee in einem bei-Ben Dfen." "Benn das Meer lauter Dinte ware," fagt der Siebente, "Das schriebe man aus troden und leer, Dag nirgends ein Tropfen darin blieb, Che man von meiner Liebe balb nur ichrieb. Die ich habe Tag und Nacht zu ihr: So unaussprechlich lieb ift fie mir." \*) Freilich tann ber schalthafte Dichter auch hier seinen Muthwillen nicht gang gurudhalten, und mitten unter diefen Berficherungen lägt er ben Ginen mit verftelltem Ernfte fagen, er habe fein Beib lieber, als Bartausreißen, Schlage, Blindheit, Fasten und Frühaufstehen, und ein Uns derer behauptet gang ted, daß, wenn sein Beib hundert Jahre alt und schwärzer, als eine Mohrin, dazu eine Rarrin ware und eines wilden Uffen Be= stalt hatte, fie ihm dennoch neunmal schöner dunten murde, als die Ronigin Efther.

Doch find folche Stellen, in denen Gedanken und Ausdruck einen höhern Schwung nehmen, wie schon gefagt, im Ganzen felten; was aber Rofenblut vor den übrigen Dichtern von Fastnachtspielen aus-zeichnet, ist, daß er auch bedeutendere Stoffe be-handelt und hiedurch die Granzen der dramatischen Darstellung wesentlich erweitert, daß er fie aus dem engen Rreis der Jahrmarktspoffe gezogen und den Reim zum eigentlichen Luftspiel gelegt hat. Wenn es wahr ift, daß der "Raifer Constantinus" von ihm verfaßt ift, fo ift auch ihm der Versuch zu= zuschreiben, die geistlichen Spiele in weltliche um= zuwandeln (f. o. S. 713). Bahricheinlich ift auch "des Entfrift Basnacht" auf abnliche Beife entstanden; und es ift diefes Spiel zudem noch da= durch merkwürdig, daß fich darin des Dichters freie Unschauungsweise fed und unverhüllt tund gibt. Er stellt uns nämlich dar, wie fich der Entfrift trop den Barnungen der Propheten Enoch und Elias durch Drohungen, Berfprechungen und Bunder allgemeine Unertennung verschafft, so daß nicht bloß die Juden, sondern auch der Raifer und seine Ritter, Bijchofe, Aebte und Monche ihn als den mahren Gott anbeten und Chriftum verläugnen. Daß er es gewagt hat, die Buchtlofigfeit ber Beiftlichen jum Gegenstande eines Spiels (ber "Balbrus der") zu machen, ist schon oben berichtet worden (S. 712). Auch die politischen Buftande und Berhältnisse versuchte.er dramatisch zu behandeln, und es gehören die hiehergehörigen Stude, in denen er die Nichtswürdigkeit bes entarteten Ritterthums, bas er durch eigene Unschauung batte tennen lernen, mit lebendiger Wahrheit und nicht ohne treffenden Big schildert, weitaus zu den hervorragend= ften dramatischen Versuchen der Zeit. In dem Spiel: "Bom Bapft, Cardinal und von Bifchoffen" flagt ein Ritter bei bem Pabft, daß die geiftlichen Fürsten die Urmen bedrängen und ben weltlichen Berren darin gleich thun, ftatt fich ihrer Pflicht gemäß der Unterdrückten anzunehmen. Der Bischof entschuldigt sich damit, daß er mit den weltlichen Fürsten halten muffe, weil diefe ihm ihrerseits auch Sulfe gewährten. Cardinal, König und Graf klagen nach einander über die Bewaltthätigkeiten der Fürsten , worauf der Bergog, vom Kaifer aufgefordert , fich ju verantworten,

<sup>\*)</sup> Bgl. damit eine abnliche Stelle bei Reinbot v. Dern S. 445.

ziemlich tropig erwiedert, daß er fich feiner Ritter und Mannen annehmen muffe, die oft in fchlimmer Lage stedten. "Gerr Kaifer," schließt er, "laßt Gott sorgen: die paurn und die stet wurden zu reich, Ließ wir fie figen friedleich!" Und ein Ritter fügt hinzu: "Solt es alweg Frid beleiben, Die paurn wurden den adel vertreiben, Gie murden hinten nach so gail, Sie machten uns purg und ftet fail. Der paur wil als der purger gan, Der purger als der edelman : Darumb mag uns der frieg gefrumen, Das fie nit über uns fumen." Richt ohne Geschick lagt nun der Dichter den Narren auftreten, durch welchen das Bange abgeschloffen wird, indem er erklärt, worin das Treiben des Adels feinen Grund habe, und den Burgern und Bauern einen guten Rath gibt, wie fle fich verhalten foll= ten, um fich vor dem Hebermuth des Adels ficher zu stellen. Dem Raifer konnte diese oder eine abn= liche Rede nicht in den Mund gelegt werden, weil fie dann feine innere Begründung gehabt hatte und mit der Birklichfeit in Widerspruch gestanden mare. "Der Abel", fagt ber Rarr, "wil ern erjagen An ftechen und turnirn, bor ich fagen, Darzue ichon frauen und fpil: Daffelb toftt fie gelte vil. Darumb versetzen fie purg und lant; Das ist dem adel ain groffe schant; Das wollen fie denn umbsuft wider han: So hebt fich denn ain friegen an. Davon rat ich auß meinem geschicht: Kauft in nicht ab und leiht in nicht (bas ift ber narrenrat mein), Bolt ir furpas mit frib fein!" (1) — Roch feder ift "bes Runigs auß Schnofenlant Basnacht", welche wir gerne mitgetheilt hatten, wenn nicht die Sprache an manchen Stellen zu fehr ins Gemeine verfiele. Der muthwillige Dichter hett darin die Ritter und herrn gegen einander auf, fo daß fie, aller Rlugheit vergeffend, einander ihre Streiche aufdeden und fich gegenseitig als Feig-linge, Bucherer, Rauber, Chebrecher, Jungfrauen-schänder, Geighälse, Berschwender u. f. w. erklä-ren, und fich uns auf diese Beise in der gangen Richtswürdigfeit darftellen, welche den bidattischen Dichtern fo häufigen Stoff des Tadels gegeben hat. "Die verdient ritterschaft" zeigt uns recht anschaulich, wie tief der Ritterstand in der öffents lichen Achtung gesunten war. Der Raifer aus Schnotenlant forbert feine Ritter auf, anzugeben, auf welche Beise fie ihre Burbe erworben hatten. Ihre Beichte ift aufrichtig, weil fie bas, was fie gethan, in der That fitr ehrenvoll halten, aber eben deshalb tritt die Berfuntenheit des gangen Standes befto greller hervor, der durch folche nichtswürdige Dinge erworben werden tonnte, wie die find, deren fich die einzelnen Ritter bier rab= men. Bon Abenteuern, Rriegszügen, Schlachten, Rampfen ift teine Rede: Die tapferften find Die, welche fich ihre Burde auf dem unblutigen Turnierplat, durch ihre Reit = ober Fechtfunft erworben haben, mahrend Undere fich ruhmen, fie ihrer Fertigfeit im Singen, Tangen und Springen gu verdanken; und Einer fagt sogar: "Auf meinem Saupte trage ich Haar, Das ist fraus und goldsfarben, Dadurch bin ich Nitter geworden. Ich wollte nicht, daß ichs hatte abgeschoren; Da mir mein Saar folche Chre hat gebracht, Darum pflege ich sein Tag und Nacht. Ich laß es jegund Nie-manden sehen. Ihm möchte vom Wetter Schaden geichehen."

vaftnachtfpil", in welchem fich der Dichter über die meisten sittlichen und politischen Buftande ber Beit verbreitet, die er in turgen, aber icharfen und teden Bugen ichildert. Der Großturte, der fo eben Griechenland unterworfen und Constantinopel erobert hatte, hat gehort, wie traurig es in der Christenheit aussehe, und da er in den Buchern gelefen hat, daß eben deshalb der Chriften Unglucksstunde geschlagen habe, tommt er unter Beleite der Stadt Rürnberg, um die Sunden auszurotten, in welchen die Chriften befangen find. Bor Allem find die Klagen der Bauern und Raufleute zu ihm ge-drungen, welche von den adeligen Stragenräubern ausgeplündert werden; aber es haben fich, fagt er, noch viele andere Lafter über die gange Chriftenheit verbreitet: Soffart, Bucher, Chebruch, Meineid, Abfrünnigfeit vom Glauben, verkäufliche Rechtspflege, Simonie, Bolle und Abgaben und Tyrannei der Obern find überall an der Tagesords nung. "Ihr setd alle ungerreu gegen einander," fügt ein Nath des Türken hinzu, "Ihr habt fal-sche Münze, ungetreue Amtleute, Juden, die Euch mit Bucher fressen, Pfassen, die hohe Rosse reiten, mahrend fie für den Glauben tampfen follten, boje Gerichte und ungetreue Serren, die Ihr alle mit Guer Arbeit ernahren mußt. Allen diefen Beschwerden kann Riemand abhelfen, als der Groß= turk, der, wie man in den Gestirnen lefen kann, von Gott dazu berufen ift." — "Die Ruchen der Fürsten ", fügt ein Anderer hingu, "find viel zu fett, ihre Rosse zu glatt; sie erhöhen von Jahr zu Jahr die Abgaben der Bauern, und wenn Jemand wagt, sie darum zu tadeln, so schlagen sie ihn nie-der, wie ein Rind, und sollten auch Weib und Kinder Mangel leiden und Sungers fterben." Die Boten des Pabftes, des Raifers und der Rurfürften protestiren auf das Feierlichste gegen die Einmisschung des Großtürken, sie bedroben ihn sogar mit Krieg, Mord und Todtschlag; aber der Bürgers meifter (von Rurnberg) erflart ihnen mit aller Ent= Schiedenheit, daß die Stadt ihm trop Raifer und Babit das versprochene Beleite halten wurde, mofür ber "türkisch taifer" ihn feines Dantes und feines Schupes verfichert, wenn er einft in fein Land tommen follte. Erhebt fich diefes Stud bezüglich der Composition auch nicht über die andern Fastnachtspiele, so wird es durch die Keckheit merk-würdig, mit welcher der Dichter die weltlichen und geistlichen Machte angreift: eine größere Berhöhnung derfelben läßt fich nicht denten, als die, daß der Dichter ihnen durch den türkischen Gultan ihre Untüchtigkeit und Schlechtigkeit vorhalten läßt gu einer Beit, mo die Graufamteit der Turfen alle Bolfer mit Entfegen erfüllte und ichon fprichworts lich geworden war. In dem ganzen Bilbe, das uns der Dichter von den damaligen Zuständen mit erschreckender Bahrheit entwirft, ist Nichts erfreulich, ale das ftolze und fühne Bewußtsein, das fich in der Rede des Nürnberger Burgermeifters aus: fpricht; der Dichter hatte dem fraftigen und freien Beift feiner Mitburger teine fconere Lobrede hals ten konnen, es drudt fich in ihr die tuchtige burgerliche Gefinnung aus, welche es den Rurnber-gern möglich machte, fich den Anmagungen der fie umgebenden Fürften mit fiegreichem Erfolg entgegengufegen.

Sind die eben erwähnten Spiele ihrem Inhalte Umfaffendere Bedeutung hat "des Turten nach bedeutend und von Intereffe, jo gehoren die

zwei, welche Stoffe aus dem bretonischen Sagen= freise behandeln, in formeller Beziehung zu den beften, benn wenn fie fich auch noch nicht zu brama= tischer Bestaltung erheben, so zeichnen fie fich doch durch verhältnißmäßig große Mannigfaltigfeit und Bewegung aus, und die Perfonen find gum Theil fo gut gezeichnet, daß fie ichon ein individuelleres Geprage haben. "Der Luneten Mantel" be= handelt die Sage vom Zaubermantel, welche Ul= rich von Zazithoven ausführlich erzählt (f. oben S. 350); dem "Basnachtsvil mit der Kron" liegt eine ähnliche zum Grunde. Wie man in jes ner aus dem Mantel erfieht, ob ein Beib ihrem Manne treu geblieben ift, fo wird in diefer aus der Krone fichtbar, ob ein Mann die ebeliche Treue bewahrt hat, benn fie paßt nur einem getreuen Manne; bem ungetreuen ichießen Gorner auf dem Ropfe hervor, sobald er die Krone auffest. Sie ift vom König von "Albian" dem König "Arthaus von Engellant" überfendet worden, an deffen Sofe fich die Konige von Drient und von Bypern befinben. Diese fegen fie nach einander auf, aber ohne gunftigen Erfolg, worauf beschloffen wird, diefelbe als gang überfluffig bei Seite zu ichaffen, da ja jeder König ichon eine Krone habe. Die Rönige, fagt ein Berold, find herbeigekommen, um ben garten und frommen Frauen zu dienen, und wollen fich nicht verspotten laffen. Darum, schließt er, möget ihr, o edle Könige, vor Allem der werthen Königin (Arthurs Gemahlin) dienen. Dem widerfest fich aber Lunete, des Konigs Schwester, in= bem fie die Ronigin der Untreue gegen ihren Bemahl antlagt. Darob ergurnt Arthur und verbannt fle von seinem Angesichte. Es scheint, daß fich "Lunetens Mantel" unmittelbar an das vorige Stud anschließt, wie benn diefes in der That ohne den gewöhnlichen Schluß ift, dagegen die lette Rede eine Andeutung auf das folgende Stud enthält; die zwei Ueberschriften find vielleicht daraus zu erflaren, daß das Bange in zwei Afte abgetheilt mar, zwischen deren Aufführung eine Paufe Statt fand. Jedenfalls ift das zweite Griel als Begenftud, wenn nicht als Fortietung des erften anzusehen. indem durch daffelbe Lunetens Behauvtung gerecht= fertigt wird. Aber nicht bloß des Ronige Gemah= lin, fondern auch alle andern hohen Frauen erweifen fich als untreu, mit Ausnahme ber Königin von "Spanigan", welche zudem noch den alteften Mann Mit vielem Blud ift auch in diefem Spiele hat. ber Narr eingeführt. Geine Frau will ebenfalls den Mantel probiren, er gibt es aber nicht zu, benn man wiffe doch nicht recht, fagt er, wie die Sache ablaufen wurde; fo lange fie den Mantel aber nicht anziehe, werde fie ihm und allen Andern für treu gelten. \*) Recht ichon und fein ift ferner der Bug, daß, ale der jungen Königin der Mantel angeboten wird, der alte Ronig, von des Marren Rede be-

lehrt, ihr nicht zumuthen will, fich der Probe gu unterwerfen; er wolle es ihr teineswege übel aufnehmen, wenn fie es nicht thue, fagt er; aber die Ronigin nimmt im Bewußtsein ihrer Unschuld ben gefährlichen Mantel, ber ihr auch wie angegoffen fteht, mahrend er den andern Frauen zu lang oder ju turg, ju breit oder ju eng mar. Es fehlen gwar auch in diesem Stude die freien Beziehungen auf die ehelichen Berhältniffe nicht, doch find fie im Bangen mit einer Burudhaltung ausgedrückt, die man im Bergleich zu ben übrigen Gvielen als guch= tig und teufch bezeichnen tonnte. Bortrefflich find bie letten Reden des Ronigs von Spanigan und des Berolds über die reinen Frauen; fie geugen von mahrem und edlem Gefühl, das fich freilich mit der frivolen und unzüchtigen Redemeise des Dichters in andern Spielen nicht leicht vereinigen läßt. Wie dem aber auch fei, fo ift die hier aus-gesprochene Anerkennung der Frauen und ihres belebenden, veredelnden Einfluffes auf die Manner unendlich tiefer und mahrer, als alle fentimentalen Meußerungen der höfischen Dichter. (2)

# 1. Vom babst, cardinal und von bischoffen.

#### Der herolt spricht:

Nu hört und schweigt still, und merkt, was ich euch sagen will, und wie da pei ainander ist der pabst, der kaiser on argen list,

- 5 darzue des künig und der cardinal, fürsten, pischoffen und grafen auf dem sal, darzu ritter und auch knecht. Ich main, die innhalten das recht, die wollen hie all sach schlecht machen:
- 10 geschicht das, so müg wir alle wol lachen.

#### Der erst ritter:

Herr babst, nun merkt, was ich euch sag! Vernempt, was sei der armen clag, wie sie teglich verderbt werden durch krieg und unfrid hie auf erden,

- 15 Da helfen eur gaistlich fürsten zue und verderben ir scheffein spat und frue, Das solten sie den andern fürsten wern, so helfen sie ir scheffein selber verhern. Das lat euch hie zue herzen gan,
- 20 und solt das mit kraft understan, und richtet recht in kurzer zeit, seint doch der gewalt an euch leit.

#### Der babst:

Herr bischof, hu gebt antwort, wann ir die clag habt wol gehort,

- 25 das ir eur schaf so oft thut schern (ausz welcher schrift wolt irs bewern?) und thut sie darzu rauben und prennen. Ich kann es in keinem capitel erkennen, das ir eur hert behüett vor not,
- 30 die euch mein gewalt entpfolhen hot. Eur infel vor stahel glitzen, eur stab hat ain eisene spitzen: wo habt ir das in der gschrift gelesen? Ir mügt nit lenger bischof wesen,
- 35 wann ich dem kaiser enpfolhen han und darzu meinem cappelan, daz sie schüllen solch bischof ab setzen, die hie ir arme schaf also letzen.

<sup>\*)</sup> Auch in dem schon angeschrten Spiele: "Bon Fürften und herrn", von einem unbefannten Berfasser (wenn es nicht etwa auch, wie man aus mehren Gründen vermuthen sollte, von Kosenblut ift), wird der Aur mit seiner Klugheit recht geschickt bem weisen Aristoteles entagengesegt. Es verlangt nämlich die Närrin von ihrem Manne. daß er sich ebenfalls von ihr reiten lasse; aber troh aller ihrer Bersprechungen und Drohungen will er sich nicht dazu bergeben. "Ein Mann", salet "joll keiner Frauen Auf ir süge wort getrauen. Du hast es seiner Krauen Auf ir süge wort getrauen. Du hast es seiner bat ihn zu gespot gemacht. Darumt man sein oft spot und lacht."

Der bischof antwurt:

Herr babst, ir sult vernemen mich! 40 Mein sach ist nicht al frevelich, als man euch oft von mir thut schreiben. Wil ich nun hie pei eren bleiben, so musz ich mit den fürsten sein, die mir haben geholfen ein;

45 den musz ich helfen, wenn sie mein begern, des ich vil lieber wolt enpern. Eur genad das pillich mag verstan, das ichs musz mit den fürsten han,

Der cardinal: Hört, herr könig, es get euch an, 50 ir schült ein solches unterstan, und ir scholt solchen fürsten schreiben, das sie müsten pei dem rechten bleiben, und scholten niemant kriegen wider recht. Fürsten, grafen, ritter oder knecht,

55 das solt ein künig bestellen wol, ain kaiser rechtes helfen schol, und solten solch unrecht unterstan, das hie den armen wirt getan.

Der künig:

Herr kaiser, hört hie, was man sagt, 60 wie man über die fürsten elagt, das sie verheren alle lant mit raub und mort und brant, wann sie doch leiden grosze not, man klempts, man stöckts und stichts zu tot.

65 Herr der kaiser, das lat euch erparmen! Lat uns zu hilf kumen den armen!

Der graf: Herr kaiser, vernempt auch mich! Ich clag euch also cleglich,

das diser fürst, der hie stat, 70 mich von meinem lant vertriben hat wider recht, das sol eur gnad verstan. Kein sach er nie zue mir gewan. Ich hab im recht und ere nie versagt,

das sei hie euren genaden geclagt. 75 Ich bin ain graf, ich wolt mich schemen, wenn ich nit recht wolt geben und nemen.

Der kaiser:

Herzog, verantwurt dich hie drat, wann grosze clag hie auf dich gat. Du hast verweist geistlich orden,

80 vil bischof sein rauber worden, das pringstu mit süszen worten zu und machst den armen grosz unru. Hestu recht, du hest uns wol geschriben und werst deiner sach pei uns pliben;

85 so möchstu wol mit recht pestan, hestu dein sach an uns gelan.

Der herzog: Nu hört, ir edler kaiser her, ich het euch wol zu klagen mer, das ich durch kürz doch musz lan.

90 Wir haben ritter und manchen man, den oft nit rechtes mag ergan; denselben müsz wir pei gestan. Auch müg wir euch nit alwegen schreiben, wenn man gewalt wil mit uns treiben.

95 Des müsz wir uns doch hie auf halten. Herr kaiser, nun laszt sein Gott walten! Die paurn und die stet wurden zu reich, liesz wir sie sitzen fridleich,

Der dem kaiser das schwert vortregt: Herr kaiser, ich musz die warheit jehen, 100 ich hab der lant nit vil gesehen, den grosz glück möcht wonen mit, wann sie doch stunden in unfrid. Darümb ain herr zu loben ist,

der frid den seinn macht zu aller frist. 105 Die seinen müssen im steurn und geben. und teglich pitt man ümb sein leben. Bei gutem frid so wirt man reich, das solt ir mir glauben sicherleich.

Der ritter:

Nu hört, ich musz auch raten als ein tor, 110 doch ist sein ain tail wor. Solt es alweg frid beleiben, die paurn würden den adel vertreiben, sie würden hinten nach so gail,

sie machten uns pürg und stet fail. 115 Der paur wil als der purger gan, der purger als der edelman. Darümb mag uns der krieg gefrumen, das sie nit über uns kumen. Si müszen mit uns tailen zwar

120 gleich heur, als vor hundert jar.

Der narr: Ich bin ain narr, das secht ir wol, doch ich auch nit gar sweigen sol. Der adel wil ern erjagen an stechen und turniern, hör ich sagen,

125 darzue schön frauen und spil; dasselb kost sie gelts vil: darümb versetzen sie pürg und lant, das ist dem adel ein grosze schant; das wollen sie denn umbsüst wider han,

130 so hebt sich denn ain kriegen an. Davon rat ich ausz meinem geschicht, kauft in nicht ab und leiht in nicht (das ist der narrenrat mein), wolt ir fürpas mit frid seint.

Der ritter: 135 Des narren wort thut mich verdrieszen: man sol in mit eim wasser begieszen. Er tulwatzst, er weisz selbs nicht, was. Ich main, er trag dem adel hasz; Darümb woll wir in vom hoff stoszen,

140 und wollen in ungefreszen loszen. Es wer peszer, wir lieszen in ertrenken, denn das er uns an unsern ern sol krenken.

Der auszschreier:

Nu schweigt, ir herrn, mit gemach! Geschoben hat man all eur sach.

145 Da pei lest man euch nun sagen, man hat heut noch mer sach auszzutragen; und wiszt von heut über ein jar so schol wir her wider kumen zwar. Herr der wirt, wir wollen dervon:

150 was wir schuldig sein, das schreibt uns an! Wenn wir ain fart herwider kumen, so hab wir villeicht mer gelts zu uns genumen,

so wöll wir euch bezallen schon, als denn solch gest schüllen thon.

155 Herr der wirt, gebt uns eurn segen! Wir schaiden von euch: Got, der sol eur pflegen!

#### 2. Der Luneten mantel.

Der Auszschreier:

Ir herrn, wolt ir schweigen und betagen, ich wolt euch hübsch obenteur sagen.

Es ist her kumen ein magethein, die hat den allerhübschten mantel fein.

5 Wolt es euch nit verschmohen, frauen und herrn, die maget wolt euch den mantel vereern, den zarten frauen wol gethan: welcher er am pasten müg gestan, die solt in in eeren tragen.

10 Darümb leszt euch die magt fragen, ob es mit eurem willen müg gesein, das sie den mantel schenk der künigein.

Der kunig Arthaus: Hofmaister, haisz mir die junkfrau schon zu mir sicherlich und frölich gan!

15 Wil sie mir in meiner wirtschaft schenken, ich wil ir allzeit in gut gedenken. Wer mich eeret und mein gest für war, umb den wil ichsz wol verdienen zwar. Wil sie mich in meiner wirtschaft eern,

20 ich wil ir das wol wider keern. Und haist sie zu mir geen herein; sie sol haben di hulde mein. Der hofmaister:

Set her, ir hübsche junkfrau fein: ir habt di huld des herrn mein,

25 ir habt glait gut, recht und wol, das niemants wider euch thun sol. Ir solt euch kürzweil mit im nieten. darümb wil er euch eeren vil erpieten; darümb ir im sein geste wolt eern,

30 das wil er manigfaltig wider keern.

Di Luneta:

Got grüsz euch, edler künig Arthaus, und alle eur geste in disem haus! Mir ist eur hof gar unbekant. Darümb so pin ich auszgesant:

35 ich wil euch erpieten grosze eer, und den mantel schenken der frauen her. Ir wolt den mantel di frauen laszen tragen in mas, als euch der herolt thet sagen; und welcher er denn am pasten mag gestan,

40 die sol in in eeren tragen an.

Der künig Arthaus: Nu dar, ir zarten frauen fein, welche wil die erste zu dem mantel sein, und wil in tragen mit den spangen und herlich drinnen her prangen?

45 Und welcher er dann am pasten müg gestan, die schol in in eeren tragen davon.

Die künigin Arthaus: Künig Arthaus, liebster herre mein, lasz mich die erste zu dem mantel sein! Kain mantel hat mir nie pas gefalln.

50 Ich hoff, mir günnens die andern künig alle, das ich den mantel hie müg tragen: darumb wil ich in grosz dank sagen. Der mantel stet wol nach meinem leib: wenn ich in trag, so seht ir doch kain schöner weib;

55 des mügt ir euch wol dünken gemeit, das eur frau den schönsten mantel treit.

Der künig Arthaus:

Mein frau, das zimpt'uns nit wol an, das ir ie wolt den vorgank han: man scholt allwegen die geste vor eern,

60 so möcht sich unser lop dester pas gemeern. Doch musz ich thun, als mancher man,

ich musz euch mer verhengen, denn ich derschwingen kan.

Darumb pit ich euch, ir frauen und ir künig fein,

das ir den mantel günt der frauen mein. Ain herolt:

65 Ir edler künig von hoher art, möchten euch die fürsten und frauen zart mit einem gröszern hie vereern, nach irem vermügen das theten sie gern: darümb sol man der künigin den mantel langen

70 darinnen sie vor herren und frauen sol prau-

Nu seht, ir frauen und ir man, wie wol ir müg der mantel stan. Ain herolt:

Wie wol die frau hie prangen kan, so sah ich kainn mantel nie übler-stan.

75 Ir herr mag sich wol freuen hie, das seiner frauen geet der mantel über di knie, und hat die zipfel neben hin ab gehangen, recht sam zwu hosen über ain stangen; und welcher schneider den mantel hat gesniten,

80 der gevellt mir nit wol mit seinem neuen siten. Ain alter herolt: Nu hört, ir herrn, zu diser stunt: mir ist des mantels siten kunt; ir sült sein spangen lesen lan

und was geschriben stet daran, 85 so werdet ir inn in kurzer frist, was uns der mantel pedeuten ist.

König Arthaus: Hofmaister, mein lieber knecht, lis uns die spangen und sag uns recht, das wir wissen in diser frist,

90 was uns der mantel bedeuten ist.

Der hofmaister: Ach, edler herr, solt ich sie lesen, als taugen, ich törst der zarten frauen nimer für ir augen. Ich pit euch, liebster herre mein, ob ich des lesens möcht übrig sein. Der künig Arthaus:

95 Hofmaister, lis mir die spangen pald! Hie sol geschehen kain gewalt vor fürsten und vor frauen clar. Du solt mich reht vernemen zwar: ich gib dir darümb meinen solt,

100 was ich dich haisz, das dusz thun solt; und thu bald, was ich dir gepeut, und lis, was uns der mantel pedeut.

Der hofmaister: Nu hört, ir fürsten hochgeporn, seit ich darzu pin auszerkorn,

105 das ich euch sagen sol den list, was an den spangen geschriben ist: welche frau den mantel wil tragen an, und thut ir der mantel übel stan, die hat gethan irem man grosz schaden,

110 si hat ainn fremden kromer gelaszen in ir gaden,

und hat einen andern pauen laszen ir felt, das keiner hin liesz ümb gelt; und welche ir eere hat übergangen, die mag in disem mantel nit wol prangen, Der kunig Arthaus:

115 Wo pistu nu, die grosz eere wolt han und wolt in zum ersten tragen an und wolt alweg di peste sein?

Nun ist es an dir worden schein; der mantel stet dir lesterlich:

120 des musz ich allzeit schemen mich.
Ich geb da für ain ganzes lant,
das du den mantel nie hest erkant.
Ich kund dirsz nie gewern, noch gesagen,
du wolst den mantel ie zum ersten tragen.

Di künigin Arthaus:

125 Künig Arthaus, liebster herre mein, wie mügt ir als zornig sein?
Nu habt ir anders an mir nie erfarn, denn ich künt mein eer alzeit wol bewarn.
Der teufel hat mich in den mantel pracht,

130 der in selber hat erdacht, der treibt darinn sein zauberei und ist auch ganz des teufels gespenst da pei. Ach, herr, darümb solt ir mir vil gelauben pas,

denn dem mantel; fürwar sag ich euch das. 135 Ich wolt, er wer in dem wilden mer versunken.

und verprent mit den hellischen funken, ee es uns ie zu schaden wer kumen: des het wir alle guten frumen.

Der künig Arthaus:

Fürwar ich dir nit glauben sol.

140 Der mantel stund der junkfrau wol;
und wiltu lüg auf den mantel sagen,
darümb wil ich dir es nit vertragen;
und gee mir ausz den augen trat,
ee du von mir müst leiden not.

Ain ritter:

145 Ich haisz ritter Maienplan.

Mit nichte lasz ich es zu gan,
das ir euch also solt vergessen
vor eurn edlen herrn und gesten,
wan es würde in aller welt

150 ain solches von euch gemelt, das man von euch solt sagen, das ir eur frauen het geschlagen. Ob sich die frau vergessen hot, was leit euch daran so grosze not?

155 Solt man sie all darümb strafen, die pei den köchinn und pei den grasmaiden schlafen,

und solt sie all in ain wasser senken, man müst euch villeicht auch ertrenken. Darümb laszt hie von disen dingen,

160 bis wir die kürzweil gar volpringen.

Des kaisers herolt ausz Kriechen:
Nu hört, ir herrn, in disem sal!
Man leszt euch wissen über al,
seit das die künigin hochgeporn
den mantel gut hat hie verlorn,

165 ist es nu worden also erkant, so sol in tragen mein frau ausz Kriechenlant. Der mantel sol ir aigen sein, stet er ir anders recht und fein.

Der kaiser ausz Kriechen:
Wir sein ain kaiser ausz Kriechenlant
170 und sein in eeren wol erkant,
und wollen hie nit die pösten sein.
Nu seht darzu, zart fraue mein,
ob uns in eeren müg gelingen,
das wir den mantel von dannen pringen.

175 Man zeuht uns hie in eeren her für. Nun hab wir doch die höchsten kür, auf allen herrnhöfen und wirtschaft sein wir in eeren wol behaft. Darümb solt ir zierlich her zaffen,

180 das euch niemant müg gestrafen in eeren und in wirdigkait. Es müszt mir imer wesen lait, scholt uns die schande hie übergeben und wir alle zeit nach eeren streben,

Des kaisers herolt:

185 Habt dank, ir edler kaiser gut,
das ir meiner frauen wölt hochgemut
disen mantel hie tragen lan:
des werd ir preis und eere han.
Wir wollen in ir an legen mit groszen ern,

190 so wirt sich alle ir freude meern.
Es ist der künigin nit wol darinn ergangen,
Tret her, mein frau, ir müst auch drin prangen:
ich hoff, es sol euch pas ergan,
denn der künigin, die in hat tragen an.

195 Ich main, euch sol wol gelingen, das wir den mantel von dannen pringen. Mein frau, das seh ich also gern, das wir nit hie zu schanden wern. Und solt ir haben eur eere verlorn,

200 es thet dem kaiser also zorn, er geb da für wol zehen lant, edle frau, wol allzuhant. Und pedenket auch den mantel fest! Gar vil sein hie der fremden gest,

205 die triben ausz euch den iren spot. Edle frau, das thut durch Got, und leget an den mantel recht, so lobet euch ritter und knecht.

Des kaisers herolt:

Schauet zu, edle kaiserein,
210 der mantel wil auch nit unser sein.
Ich waisz nit, wie irsz habt gehalten:
der mantel hat gar vil krumer falten,
er get euch nit gar in di waden,
und habt in auf den rück geladen,

215 er ziert euch eben und auch wol, als man ain schulsak tragen sol. Ist es ein neur hofschnit, so taugt er keiner kaiserin nit. Als sie denn neu siten tichten,

220 ander frauen wollen sich auch darnach richten.
Wer einen neuen siten erdenken kan,
es maint, es hab ein gutsz gethan.
Ich wil es auf mein warhait jehen,
ich hab kein hübschhait da von euch gesehen.

Der kaiser:

225 Bist du mein frau ausz Kriechenlant?
Wie gar übel steet dir ditz gewant!
Wie wol du pist ain kaiserin,
so pfligst du doch haimlicher minn?
Was hat dir an mir misvallen?

230 Ich maint, ich wer ain man vor in allen; ich pin hie mit der clainst gesehen; ich maint, euch solt ain genug von mir geschehen;

ich pin stolz und darzu frei: ich maint, ich möcht als vil, als ander drei.

235 Hastu mir das zu schanden gethan, mein hulde soltu nimmer han.

Die kaiserin:

Herr, laszt eur zürnen sein! Es ist die schuld vil mer eur, dann mein:

ir thut oft von mir lang aussen pleiben
240 und geet darzu ümb mit andern weiben;
das empfind ich auch an euch gar wol,
das ir nit thut, als ein eeman sol,
der sein frau thut lieben und treuten.
Ir wolt mir kain solche freuntschaft pedeuten;

245 ir ligt pei mir, sam ir seit tod und begraben; das macht, das ir einer andern habt geben, das ich solt haben.

Seit ich hab than, als ir,

des habt nit verübel mir!
Es behielt oft einer ain piderb weib,

250 brech ersz selbs nit mit seinem leib. Nu hört, ir herrn all gemein, weder ist die schulde mein oder sein?

Der künig von Kerlingen: Ich pin ain künig von Kerlingen. Mich wundert ser von disen dingen,

255 was in dem mantel mag gesein, das er den zarten frauen fein allen thut so übel stan, und ist doch der mantel wol gethan. Frau, ich getrau dir, als ich pillich sol:

260 ich hoff, der mantel sol dir steen gar wol, und sol mir auch daran nit feln; wann du kanst mir doch nichz verheln, das ich ainn guten getrauen han, wir wollen den mantel wol pringen davon.

Der herolt:

265 Ir edler künig von Kerlingen, ir werdt den mantel von dannen pringen. Ir seit wol als ain weiser man, das euch enr frau nichts verheln kan. Sie hat euch liep, das wais ich wol, 270 drüm sie auch drinn her treten sol.

Sie ist hübsch und wol gethan.
Nu tret her, mein fran, und legt den mantel an!

Der herolt:

Tret her, edle künigin hochgeporn!
lch maiñ, ir seit ain grasmait worn:

275 der mantel steet euch recht und wol, als man ain graspürd tragen schol. Wie steet er euch so ungelachsen! Ich main, ir seit darausz gewachsen, oder der schneider hat in zu kurz geschniten.

280 Aber ir habt auch erdacht ainn neuen siten, damit ir wolt eere erjagen; ich wolt mich schemen, solt ich in an tragen.

Der künig von Kerlingen: Was rümens hab ich mich denn vor hie gethan?

Sih, wie übel thut dir der mantel nu stan!
285 Ich wil es auf mein warliait jehen,
es ist kaim als recht, als mir, geschehen;
wann ich wolt es gar gewis haben,
so hat mir ain ander den tham abgraben;
darümb peger ich hie der stangen,

290 das ich des zils hie nit mag erlangen; und zwar es thut mir auf dich ant, das du mich-pringst in solche schant. Ain ander herolt:

Ach hört auf in disen sachen, das ir die frau zu gespöt wolt machen: 295 wir wollen von der torheit lan.

Der nerrin sol man in legen an;

wil es Hans Narrolt, so wirt im die nerrin holt; Sie wirt sich auch des tünken gemeit,

300 das sie den schönsten mantel an treit.

Di Nerrin:

Hör, Hans, lasz dir sagen! Lieber man, lasz mich auch den schönen mantel an tragen! Ich weisz, er stünd mir gar wol.

Awe, lieber, sehst du mich, wenn ich drin

her prangen sol!

305 Ich pin an meiner eeren also frei,
ich hab zu dir nit mer, denn ander drei.

Der Narr:

Awe, Gütel, du grosze nerrin! Wiltu nich als weis sein, als ich pin? Du must dich ie des mantels derwegen,

310 oder ich wolt dein mit eim groszen knütel pflegen. Nu thet dir der mantel übel stan, im schol niemant selber kain sorge auf than,

als geschehen ist den künigin und hern. Der süst bleiben möcht pei eern, 315 der solt sich solcher sorg nit unterwinden,

da mit man in in schuld möcht finden, Wer zu vil eern haben wil, das thut selten gut:

Ein ieder denke in seinem mut, da mit er müg in eeren pleiben.

320 Also wollen wir unser narrnweis treiben, und trag des mantels nimmer mer, so pleib wir wol pei unser eer.

Die Nerrin:

Awee, Hansel, sol ich des mantels enpern? Du pöser, unseliger Hensel, ganstu mir nit so vil eern?

325 Nu merk, wie es dir dar nach gefall!
Ich will mich legen zu den puben in den rosstall,

und wil deinen willen nimer mer thon, du pöser, schemlicher Hensel! Das mustu dir haben zu lon!

Der künig von Spanigan: Ich rede es wol on argen list,

330 das der narr der allerweist ist: er hat uns geraten recht und wol, das mein frau des mantels nit tragen sol.

Sein herolt:

Herr künig, des het ir doch kain eere, das ir wolt folgen ains uarren lere.

335 Ein narr, der rett hin und her; gibt er gut ret, si kumen on gever; ain pöser schütz trifft auch das zil. Darausz ich euch wol beschaiden wil, die narrn, die sein nit all weissagen.

340 Ich rat, last eur frauen den mantel tragen!
Es mainten sust alle fürsten her,
ir wert der schwechst an eur er.
Villeicht mag es euch wol ergan,
Das ir den mantel fürt davon.

Der künig von Spanigan:

345 Ich pin ain künig von Spanigan, und pin auch hie der allerelst man: wie türst ich als fürnem sein, ich alter man,

das ich mein frau den mantel solt tragen

seit doch, ir stolzen jüngelingen, 350 eur kains frau den mantel von dann mocht

bringen, die noch zu allem schimpf gar wol tügen und ir frauen wol getrösten mügen? Mein liebe frau, des ich nit kan; darümb wil ich dirss nit verübel han,

355 das du den mantel lest haben ru: ich wil dir sein nimer sachen zu.

Sein frau:

Mein herr, das thut mir auf euch aut, das ir mich an legt solche schant, und wolt mir pesser eeren nit getrauen;

360 des schem ich mich vorn herrn und frauen. Doch wil ich mich des mantels nit verwegen.

Ich hoff, ich hab kainer uneer pflegen, als es sich wol erfinden sol, als ich trau Got dem herrn wol;

365 wann ich der mer ward nie holt. Hab wir nit lant, silber und golt, so sei wir doch an eren reich: ich trag den mantel willigleich Nun her und legt mir den mantel au,

370 und seht, wie wol er mir müg gestan.

Der herolt:

Künigin, ir thut euch selbs wol trauen! Nu solt euch pillich vor dem mantel grauen, wann ir habt mit eurn augen wol gesehen, das kainer frauen gut ist darinn geschehen;

375 und seit ir nit an eeren frei, man spot eur mer, denn ander drei. Doch sol man euch erfülin eur peger: laszt sehen, wie wol ir künt prangen her! Die künigin:

Ich hab mich auf prangen nie gewegen, 380 da man mit thut vil hofart pflegen. Wil mir der mantel nit anders stan, denn ich das prangen gelernt han, so fürchte ich, er stee mir nit wol; doch wil ich her treten, als ich sol.

Ain herolt:

385 Nu seht, ir künig und ir frauen fein, der mantel wil der jüngsten künigin sein. Er steet ir recht an irem leib, als in denn tragen sol ain piderweib: er thut ir ümb und ümb wol stan.

390 Nu seht sie hinten und vorn an! Sie ist die jüngst und wol gethan, und hat auch hie den allereltsten man, den sie allein hat lieb und wert, da pei sie kains andern pegert

395 vor allen fürsten und frauen her: des hat sie preis und grosze er.

> Ir man: Hab dank, du minnikliches weib, seit mich dein tugenthafter leib

erfreuet hat so manigfalt. 400 Wie wol ich pin ain man so alt, so hastu mir mein freud gemert. Wol dem man, dem ist peschert ain raines weib in solchen ern! Der mag mit lieb sein tag verzeru.

405 Ich waisz nit peszers, denn ain rains weib; die mag erkücken mannes leib ausz jamer und ausz herzenlait wenn sie stete lieb in herzen trait.

Darümb wil ich reiner frauen nimer ver-

Sans Rufenblut.

gessen;
410 ir lob auf erden nie ward auszgemessen. Der herolt:

Lob haben alle raine weib, die den iren zarten leib allein den machen untertan, der sie zu rechter lieb sol han:

415 Die selb in hohen eren fert: Wol ir, und dem es ist peschert ain raines weib also pehut! Der hat wol freude und hohen mut. Was freuden möcht auch hie gesein,

420 het wir nit frauen und den wein? Und hat die werlt süst, was sie wil, busaumen, pfeufen und saitenspil, so wer unser freude entwicht, und het mir rainer frauen nicht;

425 het wir nicht weib, die uns trost geben, so het wir gar ain elendes leben. Darümb ich nit volloben kan die ausderwelten frauen schon. wan sie meeren Got dort sein schar,

430 Got helf uns mit ainander dar! Got behüt uns vor den hellischen flammen! Wer des peger, der mag wol sprechen Amen!

Also hat ain ende unser schallen: herr wirt, laszt euch unsern schimpf gefallen!

435 Den hab wir euch zu eeren volbracht: nu wollauf mit guter nacht!

Der letzt herolt:

Nu dart, ir herrn, ir habt vernumen, von wann die künig all her sein kumen. Si haben verzert bürge und auch lant.

440 Darümb so sein sie ausz gesant mit irer kürzweil wunnesam, ob in iemant hilf daran wolt than mit einer klainen steur on allen hasz, das sie auch möchten kumen fürpasz.

445 Man sol uns solch fürsten und hern mit nichte laszen wern. Mügen sie es nit pasz gerechen, sie wollen ain recht drüm laszen sprechen, ob si pei der kron mügen pleiben,

450 oder wil man sie denn gar davon treiben. Aber wie es im rehten wirt erkant, so müszen sie haben pfenning in der hant, das sie geben dem richter und dem schreiber: damit wirt in der peutel ler.

455 Darzu ist in auch gar not, das sie haben wein und prot, damit sie sich auch ferrer pringen, pisz auf die pfingsten, ob in mag gelingen. Wen wir heut nit frölich funden,

460 den wollen wir pis suntag inn pan kunden.

# Hans Folz.

Es haben fich nur wenige Spiele von Sans Folz erhalten; dagegen ift es bei den meiften ficher, daß fie von ihm herrühren, weil er felten unterließ, der Schlugrede des Epiloge feinen Ramen beizufügen, woraus man etwa den Schluß zie-hen könnte, daß er an den Borstellungen feiner Spiele persönlichen Antheil nahm, wie er denn auch den Epilog einmal ausdrücklich dem "Tichter"

in den Mund legt (f. v. S. 711). Sans Folz icheint bei weitem nicht fo fruchtbar gewesen gu fein, ale fein Borganger; auch ift er in feinen Stoffen weit weniger mannigfaltig, als jener, in= dem er nur in zwei Studen andere als die gewöhn= lichen Gegenstände behandelt. In dem Ginen: "Die alt und neu Ge, die Sinagog von lleberwindung der Juden in ir Talmut u. f. w.", ftreiten Synagoge und Kirche, Rabbiner und driftliche Doctoren über die Borguge ihrer Religion, ungefähr wie in "Raifer Constantinus" von Rosenblut, welchen S. Folz an Gelehrsamkeit überbietet, mahrend er ihm in der Darftellung nach= fteht. Gründe und Gegengrunde find mit einer gewiffen, aber deshalb auch ermudenden Bollftandig= teit entwidelt. Das zweite Stud " Salomon und Markolf" behandelt die bekannte Gefchichte jum Theil nach dem alten Gedicht (f. o. S. 284 b), welches fich leicht in Gefprachsform umfegen ließ. Martolf fommt an Salomos Bof und es entspinnt fich alsbald zwischen dem Ronig und ihm ein Be= fprach, in welchem er Salomons weise Spruche auf eine meistens unfläthige Art verspottet, hiebei aber oft recht gefunden Menschenverstand durch= bliden läßt. Darauf folgt die bekannte Geschichte der zwei Frauen mit dem Kinde; Salomons Ur-theil gefällt dem Markolf nicht; es fei, sagt er, keinem Beibe zu trauen. Da der König ihn mit Strafe bedroht, wenn er dies nicht beweife, vertraut er feiner Schwester, er habe im Sinne ben Ronig ju ermorden, worauf er fie vor Salomon in folche Buth zu verseten weiß, daß fie diesem entdedt, was ihr Bruder ihr anvertraut hat. Gine genaue Untersuchung beweist bald, daß Nichts an der Sache ift, und Martolf wiederholt feinen Sat; aber noch ift Salomon nicht überzeugt. Nun behauptet Mar-tolf, daß der König felbst bas Lob, das er den Beibern ertheile, jurudnehmen wurde. Und in der That, es gelingt ihm, die Frauen gegen den Ronig aufzuwiegeln, fo daß diefer in höchster Buth ausspricht, es gebe nichts Boferes, als ein Beib. Als er aber erfährt, wie fich die Sache verhalt, verurtheilt er den Martolf wegen feiner Bosheit gum Tod, gemahrt ihm jedoch auf feine Bitten die Er-laubnig, fich den Baum auszusuchen, an dem er gehängt werden folle; mahrend diefer aber mit dem benter herumgeht, gelingt es ihm zu entspringen. Die nbrigen Stude ergeben fich in den gewöhn-

lichen Stoffen von Bublerei, Beirathsverhandlungen, Quadfalbern u. dgl. ; fie find in der gemeinften und rohesten Sprache abgefaßt und haben auch nicht die geringfte Spur von Big oder Sumor: ein einziges: "das Paurnspil; sagt ietlicher, was im auf der puolschaft gegent ift", hat durch die Erzählung einiger Liebesabenteuer einige komifche Wirkung, deren Salz freilich auch hier jum größten Theil in der unflathigen Sprache

liegt.

Mus dem Spiel: Von König Salomon und Markolfo.

Do kumen die zwu frauen. Die gut frau spricht, so tregt die pos das kint:

, Herr konig, nu gib uns urtail darumb! Die frau pracht heint ir kindlein umb und leget es tot zu mir verholn, hat mir mein lebendigs kint gestoln.

135 In einer kamer was unser ru.

Salomon:

Freulein, was sagt ir darzu? Die pos frau:

Herr kunik, sie leugt: mein kint, das leot; darumb ir mir das nit vergebt! Laszt ir ir totes kindelein! Salomon dici::

140 So tragt mir pald ein schwert herein! Das lebendig kint ich tailen wil, so werden wir des krieges stil. Die gut frau:

O kunik, gib ir das kint allein hin! Meines tails ich gern geraten wil:

145 des pit ich dich durch all dein er, solt ich es sehen nimmer mer. Die pos frau: Herr konik, dein urtail halt fest,

als du erkennt hast zu lest; acht nit, ob sie vast clag und wein! Salomon:

150 Hör, weip, reich ir das kint allein, wann sie des kinds rechte mutter ist. Die gut frau: O konik, zu loben du des pist!

Du pist allzeit gerecht und weis, des ich dich fürpas ewig preis. Salomon:

155 Markolf, sag mir, warumb dein kopf sich senk!

Markolf:

Ich schlaf nit, sunder ich gedenk, wie keinem weib zu trauen sei.

Salomon: Es sei dann, das du es bringest bei,

sunst sol man dir dein recht darumb thun, 160 seit du die frauen schendest nun. Markolf spricht zu seiner schwester: Hör, Fusita, traut schwester mein, der konik wil mir ie abholt sein: im gefelt ganz nichts, was ich thu. Mein schwester, rat mir selbs darzu!

165 Wolst du sein still und nit sein schwetzig, so wer ich an mir selbs so tretzig, ich dorst im darumb sein hals abstechen, ob ich mich an im mocht gerechen; darumb ich das messer zu mir thu.

170 Mein schwester, nu schweig still darzu! Fusita:

Se hin, mein treu und mein ait, von mir wirt niemant nichts gesait zu keinem menschen junk noch alt. Thu es auf mich, und nit verhalt,

175 seit wir im nit gut genuk sein, lasz sehen, wer sich misch darein! Salomon:

Wo mag Markolfus hin kumen sein? Markolf:

Hie bin ich und die schwester mein, die ist ein hur und wil doch ie

180 geleichen erbtail haben hie, die pillich abgeschiden ist umb ir hurerei uud falsche list. Fusita dicit:

Du schalk, dein mue, die ist verlorn, hat mich nicht auch Starkolf geporn? Markolfus:

185 Ja, gleich als wol, als par er mich; aber all dein schuld verdammen dich.

#### Fusita:

Nu dar, ich wil dir nit mer fluchen. Konig, laszt im in seim stifel suchen! Darein er hent ein messer stiesz,

190 damit er bei seiner treu gehiesz, euch eures lebens darmit remen. Findt ir des nit, so laszt mir nemen mein erbtail und alles, das ich hab. Findt irs aber, so tut in ab,

195 ee das euch, herr, der schalk erfar.

Der ritter, der das schwert tregt:

Markolf, leih pald das messer her!

Wolst du ein solcher morder sein?

Find ich es in dem stifel dein,
so must du sterben in schneller eil,

Markolfus:

200 Suoch an und nim dir wol die weil!
Die hur hatsz auf mich erticht.
Ritter dieit:

Herr konik, ich find kein messer nicht.

Markolf:

Herr konik, sagt ich dir nit von frauen, wie das keim weib nit wer zu trauen?

205 Darumb so wundert mich gar vast, wa bei du vor erkennet hast, welchs weibs vor das kindlein wer. Salomon:

Das haben uns verkundt ir zeher und verwandlung an irem angesicht, 210 die uns mochten betriegen nicht.

Markolfus:
Welcher konik frauen zehern gelaubt, der wirt warlich von in betaubt.
Si wain mit augen und mit mund und lachen in ires herzen grund,

215 beweisen mit dem angesicht vil anders, dan ir mut vergicht. Die frauen haben kunst an zil. Salomon:

Ja zwar sie haben liste vil, dar wider sie auch frumkeit haben. 220 Ein weip tut mannes muot oft laben und sein ir rechten treuen pieglich.

Markolf:
Ja, konik, du sprichst halt wol betrieglich.
Salomon:

Wir sprechen, wer frauen schent all frist, das der keins weibs nit wirdig ist.

225 Was nutzt golt, silber und edel gestein.
weren uns die frauen nit gemein?
Ich sprich: der ist der werlt wol tot,
der nit freuntschaft zu frauen hot.
Die frau ein haus regiren kan,

230 und ist sorgveltig auf iren man, wann sie pirt kint und nert die, ein freud und lust des manns ist sie, ein zier dem tag, wollust der nacht.

Markolf:

Ja, konik, des han ich auch gedacht.
235 Dein adel, schon, reichtum, weishait stet wol bei weibes frolichkait.
Es zimt nit ausz zu speien drat, was man gern lang im munde hat.
Du tust in billich ubersehen,

240 dir ist vil guts von in geschehen.

Aber eins merk auch darbei hie:
als fast du itzund lobest sie,
noch fester wurst du sie heint schenden.

Salomon:

Ge, das dich der teufel musz pfenden, von mein augen und kom nit mer, 245 du unverschemter lugner!

### Spiel vom Raifer und vom Abt.

Unter den zahlreichen Faftnachtspielen, Deren Berfasser unbekannt sind, heben wir das "vom Raifer und Abt" hervor, welches ichon dadurch Intereffe gewährt, daß es, fo viel bis jest befannt, die alteste deutsche Bearbeitung eines in Deutsch= land, Stalien, England und Spanien feit alten Zeiten gleich beliebten Stoffes ift, der uns durch Burgers vortreffliches Gedicht wieder nabe geruckt wurde. Zwar hat die Erzählung vom Pfaf-fen Amis, der allerlei verfängliche Fragen feines Bijchofs wißig beantwortet (j. o. S. 427 u. 433), einige Bermandtichaft mit ber vorliegenden Geichichte; allein in jenen tritt das Sauptmerkmal nicht in die Ericheinung, welches der Ergablung vom Raifer und Abt ichon an fich poetischen Reiz verleiht, der Begenfat zwischen der Unbeholfenheit des Belehrten und dem gesunden, praftischen Mutterwiß des gemeinen Mannes. Abgesehen aber von dem Intereffe, welches der Stoff gewährt, verdient das Stud auch noch wegen der vergleichungsweise gang lobenswerthen Unlage und Ausführung ber= vorgehoben zu werden, wie es fich auch in Sprache und haltung vor den meiften übrigen Kaftnachtivielen vortheilhaft unterscheidet, indem es fich der un= guchtigen und gemeinen Ausdrucke, welche bei ben andern Dichtern jo beliebt waren, beinahe durch-gehends enthält. Noch merkwürdiger wird das Spiel dadurch, daß es einen Bersuch enthält, in der einleitenden Scene das Nachfolgende zu motiviren : der Abt bat das Bertrauen des Raifers erworben; die darüber eifersüchtigen Brogen ergreifen die Gelegenheit, fich an ihm zu rächen, indem fie den Raiser, der in seiner bedrängten Lage bei ihnen Rath sucht, höhnisch an seinen Liebling ver= weisen. Da dieser aber nicht helfen fann, ergurnt der Raifer: er beginnt an feiner Tüchtigkeit gu zweifeln, und um ihn zu prufen, legt er ihm drei verfängliche Fragen mit der Drohung vor, daß er allen Schaden erjegen muffe, den ihm die Feinde jufugen, wenn es ihm nicht gelinge, die aufgege= benen Rathjel zu lofen. Der Dichter hat fodann auch dadurch beurkundet, daß er Gefühl fur dramatische Composition habe, daß er nicht alle 3wi= ichenglieder und Rebenumftande der handlung ausführt; fo ift des Abtes erfte Berathung mit feinem Brior gang weggelaffen und nur in einem nachfol= genden Gefprache angedeutet. Es ift dies aber um fo mehr hervorzuheben, als die übrigen Dichter von diesem Runftmittel feine Uhnung haben, fonbern vielmehr jeden Rebenumftand mit berfelben Ausführlichkeit behandeln, wie die Sauptbegebenheiten. Es zeichnet fich das Spiel ferner durch eine zum Theil gludfliche Charafterzeichnung aus; besondere ift der Müller gut aufgefaßt, da er nicht bloß als ein wißiger Mann mit dem gefundeften Menschenverstande, sondern auch, was viel gur Lebendigfeit des Bangen beiträgt, als ein muth= williger, wenn gleich nicht bosartiger Schalt er= icheint. Recht gut erdacht ift der Einfall am Schluß, daß, nachdem ber Müller die ihm vom Raifer ertheilte Burde nicht ohne Behagen und Gelbitge-

fälligfeit angenommen hat, ihn einer feiner Bauern anklagt, früher gar ju oft Rorn gestohlen gu ha= ben, wodurch der durchblickende lebermuth beffelben gur rechten Beit gedemuthigt wird. Auch Dies ift ein guter Bug, daß der rathlose Abt, wie früher den Raifer, fo jest die Großen durch Schmeicheleien zu gewinnen sucht; es wird dadurch flar, daß er in fich feine anderen Mittel befigt, fich aus der Berlegenheit zu helfen, es wird erklärlich, wie er fich seinem Müller fo ganz unbedingt in die Arme werfen mußte. Endlich zeichnet fich auch die Darftellung vortheilhaft aus. In einzelnen Scenen finden wir einen wirklichen Dialog, der fich in schneller Rede und Gegenrede bewegt; und da dies namentlich in den Stellen der Fall ift, wo der Müller auftritt, weil er mit feinem rührigen Beift auch die Andern zum rascheren Gespräch antreibt, jo trägt auch dies wiederum bei, deffen Eigenthum= lichkeit anschaulicher hervortreten zu laffen. End= lich finden wir das von den übrigen dramatischen Dichtern gar nicht oder nur felten und gufällig beobachtete Runftmittel, ben Reim durch den Ginn ju trennen (f. o. S. 12. 27), burchgehends in Un= wendung gebracht, und zwar fo, daß die Rede einer Berfon mit ber erften Reimzeile ichließt, und die Entgegnung mit der zweiten beginnt, mas der Dar= stellung viel Leben und Bewegung gibt.

Ein spil von einem keiser und eim apt.

Precursor:

Nu schweigt und habt ein weil eur ru, hort unserm herren keiser zu! Er wil sich an seinen reten erfaren, wie er sich sol gar wol bewaren,

5 das raub und mort werd abgestelt. Ein pose rott hat sich zusamen geselt, prunst, rach die schacher han bedacht, die hie behausen tag und nacht; die drei, die sind ir heubtman,

10 ir namen ich nit aller nennen kan. Durchleuchtiger keiser, fragt die ret, das man solch puben henken thet. Ir edeln ret, lats euch erparmen! Solch not get neur uber die armen.

Der keiser dicit:

15 Ich han nit gewest mein arme leut schaden. Rat uns, lieber herr marggraf von Paden, was dunkt euch zu den dingen gut? Der marggraf:

Herr keiser, es get mir nit ze mut. Was ich ie guts riet zu euren sachen,

20 das west eur apt als besser zu machen: den ruft in disen dingen an.

Der apt dicit: Keiser, ich bin kein kriegsman, sunst riet ich euch das peste schier.

Der keiser dicit: Herr von Meichsen, was ratend ir?

Der von Meichsen:

25 Der apt hat euch ie wol geraten zu gutem trank und feistem praten: so es nu zu den streichen get, so secht ir wol, wie er dort stet und sorgt, wir reiten im s futer.

Der apt:

30 Ach, herr von Meichsen, wie tut ir? Ir machet mir gern ungelimpf. Der keiser:

Her apt, herr apt, es ist kein schimpf. Sagt, wie bleibt ir dan vor den feinten, die sich ie an eur kloster leinten?

35 Sagt, wie ir euch gen in kauft ab. Der apt:

Herr keiser, die weil ich gelt hab, han ich mich pald mit in verricht. Der keiser:

Ratet, herr von Sachsen, in die schicht!

Der von Sachsen dicit:

Herr keiser, den apt laszt metten singen!
40 Last euch zu keiner richtung dringen!
Euch hat nie treulich geraten der apt,
habt in allzeit lieb gehabt.

Der keiser:

Herr apt, her apt, nu ratet an!\*)

Der apt:

Herr keiser, eur ret tragen mir hasz.

5 Fragt den pfalzgrafen am Rein umb das, der hat drei fursten uberriten, zu Preuszen hat er auch gestriten, man helt in fur den pesten man.

Pfalzgraf dicit:

Herr apt, sagt, was get euch das an?

50 Ich bin an euren schaden da gewesen!

Ir kunt mel plasen und feder lesen,
ir laszt euch nicht ausz der stuben treiben,
so musz wir aber oft auf dem veld bleiben,
deunoch wolt irs alsamt auszricht.

Der keiser:

55 Herr apt, furwar, das taug uns nicht;
darumb, das ir seit ein geistlich man,
drei sach must ir uns raten schon:
das erst, wie vil wassers im mer sei,
und wem das geluck auf nechst wonet bei,

60 das dritt, was ein keiser wert wer, was man solt fur in zalen angever. Rat ir der dreier ret nicht, so must ir mir das alles auszricht, was mir die feind thun schadens mer.

'Der apt:

65 Keiser, die sach ist mir zu schwer!
Acht tag gebt mir ein schup der sach,
pisz ich ein capitel gemach,
wann ich nit allein der schrift durchgangen
bin.

Herr keiser, damit far ich dohin.

Der von Meichsen:

70 Herr keiser, ir habt recht gesprochen: ich hoff, wir werden an im gerochen, das er von uns hie werd erslichen, das macht er mit sein hinderstichen. Der apt get zu seim prior, der hiesz herr

Loi:

Habt ir die ret funden, herr Loi?

Der prior:

75 Herr, ich han gelesen die wibel und Troi, damit und auch der Romer geschicht: ich fand in keiner histori nicht, darinn ich fund solch schwenk. Ich mein, es sein neur pos klenk.

80 Herr, unser mulner vor dem wald, der riet die ret alle drei gar pald, wann er ist solcher ding gar frei und ist doctor in aller pubrei,

<sup>\*)</sup> Dier icheint eine Beile ansgefallen gu fein.

von allen puoben abgefaumt:

85 schickt nach im, so seit ir ungesaumt. Die sach ist uns allen zu schwer.

Der apt dicit: So gee und bring den mulner her! Sprich, das er kum zu mir gar drot, sag im, ich darf sein zu groszer not!

Der munch spricht zum mulner:

90 Nu grusz dich Got, lieber müller!

Der mulner: Got dank euch, lieber bruoder trüller!

Der munch:

Mulner, Got frist gesunt dein leip! Der mulner:

Habt euch die drues! Wes fragt ir nach meim weib?

Hat euch der teufel herein pracht? Der munch:

95 Mulner, deins weibs ich nie gedacht, wir keren uns nit au solich sachen. Der mulner:

Was den wolt ir dan hie machen? Ich wil dich schier in die kutten slagen.

Der munch: Mein mulner, hor, ich wil dir sagen, 100 mein herr, der apt, der darf dein.

Der mulner: Wer wart mir dann der mule mein und schutt mir die weil korn auf? Der munch:

Ei lieber mulner, lauf pald hin auf!

Wolst du meim herren ein solchs versagen? Der mulner dicit:

105 Ei, hat dich der teufel her getragen? Wie machest du dich neur so beschissen? Den wec kan ich an dich wol wissen. Der munch:

Furwar, der wec hat nit vil krumm. Lieber mulner, mir ist nit darumm,

110 meim herrn leit nit ein kleins daran.

Der mulner: Peit mein, so wil ich mit dir gan. Der apt dicit:

Mulner, pis mir gotwilkumm her! Dreier ret ich von dir beger: du pist ein abenteuerlich man.

115 Wer mag das geluck am nechsten han? Der mulner:

Herr, das ist gar gut zu erraten, als wurst zu essen, wenn sie sein gepraten: vil leicht kan ich euch das gesagen.

Der apt:
Mulner, ich wil dich mer fragen: 120 was gult ein keiser, solt man in kaufen?

Der mulner dicit: Must ich dann ausz der müle laufen, das wundert mich von herzen ser.

Der apt: Wie vil ist wassers in dem mer?

Der mulner: Sein das die ratnus alle drei?

Der apt: 125 Ja, lieber mulner, hab fleisz da bei, wann mir leit nit ein kleinsz daran.

Der mulner: Ei herr, was wer ich fur ein man, kund ich des nit und het es gesehen? Der apt:

Die ret muszen vor dem keiser geschehen. 130 Wann du sie erretst, so wil ich dir geben genuc, die weil du magst imer leben.

Der mulner: Herr apt, ir sult mir warlich getrauen, oder laszt mir den kopf abhauen.

Der apt:
Mein mulner, ich gelaub dir gern! 135 Du muszt dir laszen ein platten schern, und leg auch an ein kutten frei, das der keiser maint, das ich das sei. Kum, setz dich zu dem tisch herzu! Der mulner dicit:

Ja, lieber herr, wie gern ichsz thuo! 140 Laszt mir neur ein kutten anschneiden wann ich wil sie gar wol anleiden. Die ret ich pald erraten sol.

Der apt:

Lieber mulner, du trost mich wol! Ge pald und leg die kutten an

145 und ge gleich her in meiner person. Wann du nu fur den keiser kumst, wart, das du vor im nit erstumst!

Der mulner kumpt in der kutten und spricht zu dem apt:

Mein herr der apt, bona dies! Der apt:

Semper quies, semper quies!
150 Herr Cunrat, wie ratent ir in Cachen?

Der mulner dicit: Her apt, heiszt uns vor zu essen machen!

Der apt: Wagenknecht, span an und eil! Der mulner:

Mein herr, es sein nit lange meil.

Der wagenknecht dicit: Die pferd, die han schon angefretzt.

155 Herr apt, ich hab schon angesetzt, ich fur euch zu dem keiser hin ab.

Der mulner dicit:

Peit mein, wenn ich genug gessen hab! Der apt:

Benedicite deus, gustate! Der mulner:

Lieber herre, ich bin noch nich sate.

Der apt dicit:
160 Lieber herr, ich red nicht mit euch. Der muiner:

Herr apt, eszt, ir dorft niemant scheuh. Der apt:

Nu eszt und trinkt, seit guts muts! Der mulner:

Ja, lieber herr der apt, so tutsz: der wein, der leszt sich gar wol trinken.

Der apt: 165 Wart, das euch nit die zung werd hinken. wann euch der keiser der ret wird fragen.

Der mulner:

Es ist kein prunn unter wegen.

Ich beleip dennoch bei meinen witzen. Der apt:

Herr, ir wert nu aufsitzen. Nu sitzt der mulner auf das wegenlein, so ziehen in die pauren in die stuben fur den keiser. Der herolt:

170 Ir durchleuchtiger keiser her,

eur apt ist hie und hat beger, woll euch die drei rete raten hie. Der keiser:

Wir wollen in gern horen, wie; wann groszer weisheit tet im note, 175 sol er uns die drei sach errote.

Der keiser: Herr apt, habt ir die sach nu bracht?

Der neu apt:

Herr keiser, ich habsz kaum erdacht; kein dink ist mir nie seurer worden, mir und mein brudern in dem orden,

180 pisz wir die sach erfunden han, Der keiser dicit: Herr apt, herr apt, nu ratent an, wie vil ist wassers in dem mer?

Der neu apt: Das sag ich euch, genediger herr,

das solt ir mir gelauben wol: 185 das mer ist neur drei kufen vol. Der keiser dicit:

Herr apt, sagt, wie mag das gesein? Tet man all kufen darausz und drein, so kunt man es umb ein tropfen nit sehen. Wie tort ir dann ein solchs jehen,

190 des mers sei neur drei kufen vol? Der neu apt:

Des wil ich euch bescheiden wol. Wenn grosz genuc weren die zuber, so belieb des mers nit ein tropf uber. Der keiser spricht zun reten:

Ir herrn, wie gefelt euch die sach? 195 Was sol ich thun, dan das ich lach? Musz mich dar an benuogen lan. Das ander musz er mich auch laszen verstan: was sei wir keiser an gelt wol wert?

Der neu apt: Herr, gilt der grosch heur als fert? Der keiser dicit:

200 Herr apt, er gilt der pfennig siben. Der neu apt:

Ich find in mein puchern geschriben, das eur genade gult vier groschen. Der keiser:

Meint ir, wir sein als gar erloschen, oder wir sein ausz teig gemacht? Der neu apt:

205 Genediger keiser, habt selbs acht! Cristus, der ward umb dreissig geben, ir gelt kaum achtundzweinzig darneben. Der keiser:

Herr apt, herr apt, ich straf euch nit, Nu ratend uns hie auch das dritt,

210 wer ie das geluck am nechsten gewan.

Der neu apt: Genediger keiser, so hort an! Ich bin der, herr! des gelauben habt! Vor was ich ein mulner, iez ein apt; und kunt ich lesen, singen und schreiben,

215 man must mich lan im closter bleiben.

Der keiser: Nu tret zu uns, ir alter apt! Seit ir mit im gewechselt habt und er fur euch die dinc erriet, darumb solt ir eur lebtag nit

220 mer apt sein, und gebt im das regiment! Mulner, die schlussel nim in die hent und nim von im weis und ler.

Der neu apt:

Euren keiserlichen genaden dank ich ser! Ich bit euch, erlaubt mir acht tag,

225 pis ich mein mul verkaufen mag, das ich sag meiner mulnerin, wie sie nu sei ein eptissin, und meinen tochtern und knaben, das sie ein munch zu eim vater haben,

230 im kloster sei ich das hochste haupt. Der keiser:

Ja, mulner, das sei dir erlaupt! Der neu apt:

Ir edeln fursten und herrn, seit gewert, wer fur mein kloster reit, get oder fert, dem wil ich guten willen beweisen

235 mit kost, mit futer, nagel und eisen, und tut mich darumb nit versmehen, das man mich ein mulner hat gesehen. Ein paur dicit:

Mulner, seit ir der neu apt und her, ich bin eur klosters nechster nachtper.

240 Ir habt mir oft gemaln korn; ir wiszt wol, ob es mir ist als wider worn, Das muszt ir als im closter püeszen, darein wir pauren nit müszen. So euch das geluck dan troffen hat,

245 so eszt neur ol, wasser und prot.

Der ander paur: Du rotziger paur, was hast du do verkunt? Und du hast dich itzo an meim apt versunt: ich han dein gespei wol vernumen. Mein her apt, der ist mir gotwilkumen.

250 Warumb heist du in ein mulner? Furpas geschweig du solicher mer! Der dritt paur:

Herr apt, erlaubet uns ein tanz neur pisz hinausz die vasnacht ganz! Ich musz ie thun ein schnellen lauf.

255 Mein herr, der apt, zieht auch auf. Ir must uns hie machen kirchweih: pfeif auf und pfeif in die schalmei! Der erst rei, der ist mein, es sol dir wol gelonet sein.

Auszschreier:

260 Herr wirt, merkt, unser herr der keiser und der neu apt und sein mitraiser, die danken euch eur miltigkeit. Unser apt wil auch sein bereit, euch in eim solchen wider eren.

265 Hett wir euch mugen kurzweil meren und machen ein guten mut, darumb so nemt von uns vergut, eur weip und kinder und das hausgesind! Got woll, das euch alles leit verschwind!

# Bweiter Abschnitt: Profa.

In demfelben Mage, in welchem die Boefie an innerem und außerem Reichthum verlor, hob fich die Brofa, beren Entwickelung erft gegen das Ende bes vorigen Zettraums begonnen hatte, ju immer größerer Bluthe; fie wuchs gleich machtig an Umfang, Mannigfaltigfeit und allfeitiger Bedeutsamfeit, fo daß nicht nur alle Battungen der profaifchen Darftellung bearbeitet wurden, fondern auch in jeder einzelnen gablreiche und gum Theil

Satte die höchst wichtige Werke ans Licht traten. Proja ichon im vorigen Zeitraum einen vorwiegend burgerlichen Charafter, fo mußte fich diefer in der vorliegenden Beriode noch viel entichiedener auspragen, als fich auch in diefer vorzugsweife nur Schriftsteller burgerlichen Standes der Profa auwandten und ihre Werke beinahe ausschließlich für ihre Standesgenoffen berechnet waren. Rur an benjenigen Erzeugniffen, welche wir am fuglichften mit dem Ramen Profadichtungen bezeichnen fonnen, nehmen auch die höheren Stände noch Untheil; doch auch in Diefem Bebiete über= wiegt im Gangen die Thatigfeit der burgerlichen Schriftiteller, und es ift fogar ein Theil der hie-bergehörigen Berte aus dem Bolte bervorgegangen. In den fibrigen Gattungen der profaischen Sprache darftellung herricht dagegen das burgerliche Glement unbestritten vor, ja fie haben ihre eigentliche Begründung erft im Burgerthum gefunden. Dies ift namentlich bei der hift orisch en Brosa ber Fall, die ausschließlich von ben Burgern ge= pflegt wurde, welche nun die Beichichten ihrer Stadtgemeinden in aufammenhängender Darftellung aufzuzeichnen begannen. Und waren auch diejeni= gen Schriftsteller, welche die rhetorische und Didattifche Profa bearbeiteten, wie es die da= bingeborigen Werte mit fich bringen mußten, von Geiftlichen ausgegangen, fo mußten fie doch, da fie vorzüglich auf die große Menge zu wirken beabfichtigten, in ihren Darftellungen den Standpunft ibrer Buborer und Lefer festhalten, und ihnen ben Charafter burgerlicher Popularitat aufprägen, mo= bei fie übrigens nur die Bahn weiter gu verfolgen hatten, welche von ihren großen Borgangern ein= gefchlagen worden war. Daß jedoch diejenigen bidattifchen Berte, welche fich mit philosophischen ober religibfen Speculationen beschäftigten, Diefen popularen Charafter nur bis zu einem gewiffen Grade bewahren fonnten, ift in der Ratur diefer Werte begründet; aber es ift doch nicht zu vertennen, daß auch in ihnen das burgerliche Element den Grundcharafter bildet, wie denn jene Schrift-fteller felbft burgerlichen Standes waren und diefem ihre gange Liebe und Thätigfeit jugewendet hatten.

#### I. Profadichtungen.

Es ift ichon im vorigen Zeitraume von einem Berjuch gejorochen worden, epijche Stoffe in Proja darzustellen (f. v. C. 564); jest, da die Sprache ber Brofa fich immer fraftiger entwidelte, konnte es nicht fehlen, daß bergleichen Berfuche wiederholt wurden und immer größeren Anklang fanden. Die Liebe zu den alten Rittergeschichten war in den boheren Rreifen, in fo fern dieselben geiftiger Beschäftigung fabig maren, noch teineswege erloschen; dagegen verstand man die Sprache nicht mehr, in welcher fie geschrieben waren; es war daher natür= lich, daß man darauf verfiel, fie in ein allgemein verftanbliches Gewand zu bringen, und fo entstanben profaische Umarbeitungen ber alten epischen Beil diese gunächst von den höheren Ständen veranlagt und für deren Unterhaltung ge= schrieben wurden, fo ift es erklärlich, daß bei deren angeerbter Abneigung gegen alles rein Bolfsthum= liche tein einziges Gedicht aus der deutschen Belden= fage eine profaische Umarbeitung erfuhr. Es ift bavon allein der Unhang jum Beldenbuch

ausgenommen, welcher unter der Ueberschrift: "Bon Belden, Bezwergen und Riefen" profaische Auszuge aus altern, jum Theil verlere-nen Gedichten enthalt; aber es ift biese trodene Ueberficht ficherlich nicht zur Unterhaltung für Berfonen höheren Standes abgefaßt und auch nicht burch folche veranlagt worden. Aufer diefer baben fich noch profaische Erzählungen "vom hör = nern Siegfried" und ,,vom Bergog Ernft" erhalten, allein diese stammen nicht aus den alteren gleichnamigen Gedichten, sondern find Uebersegun-gen, die erfte aus dem Frangofischen, die zweite aus dem Lateinischen. Gelbft von den deutschen Bedichten, welche die fremden Sagenfreife behandelten, find nur febr wenige in Proja umgearbeitet worden; wir suchen vergeblich nach Umbildungen der Meisterwerfe Bartmanns, Wolframs ober Gott= friede; von den bekannteren Gedichten der alteren Beit finden wir nur profaische Bearbeitungen bes "Bigalois" von Birnt von Gravenberg (1472) und des "Triftan" von Gilhart von Dberg. Bie die höfischen Dichter ihre Stoffe und Borbilder dem Auslande abgeborgt hatten, fo suchten auch jett die vornehmen Stände ihre Unter= haltungsletture in der Fremde, besonders bei ben Frangofen, die auch schon früher begonnen hatten, ihre alten Rittergedichte in Profa aufzulöfen. Diefe frangofischen Profaromane wurden nun in gahlreiden Nebersetzungen nach Deutschland verpflangt; fie wurden hauptfächlich von fürftlichen Frauen begunftigt, ja mehrere find felbft von folden abgefaßt Elisabeth, Grafin von Raffau und Saarbruden, überfeste (1437) die Beschichte von "Lother und Maller" (welche in neuerer Zeit von Fr. Schlegel nach einer Sandichrift neu bearbeitet murde) aus dem Frangofischen, in welche Sprache fie (1407) von ihrer Mutter Margaretha, Bergogin von Lothringen, aus bem Lateinischen übertragen worden war; fpater verdeutschte fie die Beid ein Lieblingsbuch gewesen gu fein fcheint. Eleonore von Schottland, Bemablin Berjog Sigmunde von Defterreich, überjette den Roman "Bontus und Sidonia" ebenfalls aus bem Frangöfischen. Riclas von Bule, auf den wir unten gurudtommen, wurde gum großen Theil durch fürstliche Frauen, mit denen er in naherer Berbindung ftand, ju feinen lebersetungen veranlagt. Unbekannt ift dagegen, ob auch die " Beichichte von den Saimonstindern", von der wenigstens zwei von einander abweichende lleberfepungen vorhanden find, und die Erzählung "von ber ich onen Delufine", welche Thus ring von Ringoltingen (ober Ruggeltin= gen) von Bern im 3. 1456 aus dem Frangofifchen in die Muttersprache übertrug, auf abuliche Berans laffung nach Deutschland verpflanzt wurde; boch wenn dies auch nicht der Fall war, fo haben boch die Nebersetzer ohne Zweifel bei ihrer Arbeit nur die höhern Stände im Auge gehabt, oder waren durch deren Borgang angeregt worden; und so mag es wohl auch mit den übrigen Werfen der Art ber Kall fein, von denen wir noch folgende erwähnen. "Ba= lentin und Ramelos" wurde ichon im 3. 1465 und fpater wieder (im 3. 1521) von Bilbelm Biely von Bern aus dem Frangofischen überfest; letterer fügte noch die Geschichte von "Dlivier und Artus" bingu. Ein Unbefannter verdeutschte

den Langelot aus dem Frangofischen des Bau= tier May; es ift dies der umfangreichste aller Ro= mane der Art. Bekannter als alle diese ift der "Fortunatus", bessen mahrscheinlich sehr alter Stoff fich an die Sage vom Roland anschließt. Es ift nicht bekannt, aus welcher Sprache er ins Deutsiche überset wurde, es ist jedoch wahrscheinlich, daß dem Bearbeiter ein frangofischer Tegt vorlag, ob gleich Alles vermuthen läßt, daß der Stoff fpa=

nischen Urfprungs ift.

Alle diese und einige andere Romane haben für uns, eben weil fie nur Uebersetungen fremder Bor= bilder find, nur untergeordneten Berth, um fo mehr, als fie fich beinahe durchgehende feineswegs durch eine erfreuliche und felbstitandige Darftellung auszeichnen; vielmehr ift der Styl derfelben rauh und unbeholfen und trägt nur allzusehr das Gepräge ber fremden Sprache, aus der fie entnommen mur= den, ohne daß es jedoch den Hebersegern gelungen ware, fich die naive Anmuth auch nur von ferne anzueignen, welche der frangofischen Brofa der dama= ligen Beit einen fo unwiderstehlichen Reiz verleiht. Dagegen gewinnen die meisten diefer Romane für die deutsche Literaturgeschichte dadurch hohe Bedeus tung, daß fich aus ihnen im folgenden Jahrhundert Diejenigen Ergählungen entwickelt haben, welche wir unter dem Ramen Boltsbucher begreifen. Daß dieses aber geschehen konnte, liegt nicht allein in ihrem abenteuerlichen und marchenhaften Inhalte, ber das Bolf allerdings mächtig anziehen mußte, fondern auch in dem eigenthümlichen Bange ber barin ergablten Geschichten. Denn in beinabe allen finden wir eine für jene Beit mertwürdige Bermischung der Stände, von welcher die alten Rittergedichte feine Ahnung hatten. Während in diefen ber Adel allein den Mittelpunkt aller Ergählungen bilbete und Perfonen aus den nichtadeligen Stanben nur in untergeordneten Beziehungen erschienen, die Rluft zwischen Bolf und Adel jo mächtig war, daß fich nicht einmal der Berjuch zeigte, fie zu über= ichreiten \*), herricht in den neueren profaischen Ro= manen dagegen beinahe durchgängig das Bestreben, diese Kluft zu vernichten. Bald find die Belden Leute aus den niederften Ständen, welche fich gur höchsten Burde schwingen, wie im " Sug Scha= veler", bald jehen wir, wie die Liebe fürstliche Frauen mit Männer nuntergeordneten Ranges, oder umgekehrt und häufiger, wie fie einfache, aber durch Schönheit und Tugend hervorragende Bauermadchen mit Fürften und andern Großen verbindet. Go bricht auch hier der machfende Einfluß des burgers lichen Elements hindurch, und wie fpater im achtzehnten Jahrhundert, fo haben auch im fünfzehnten die höhern Stände unbewußt und gegen ihren Billen die Schranken durchbrechen helfen, welche fie von den untergeordneten Rlaffen ichieden, indem fie biejenigen Ibeen in ihre Dichtungen aufnahmen und durch fie verbreiteten, welchen fie in der Birklichkeit fo ichroff und feindselig entgegenstanden.

Neben diesen größern Romanen finden wir eine reiche Bahl von fleineren Ergablungen, Ro= vellen, Schwänfen, Anefdoten und Mar= den, Kabeln und moralischen Beifvielen, welche theils aus Umbildungen alter Bedichte ent-

standen, theils aber ebenfalls aus der Fremde entlebnt find. Gine bauvtfachliche Quelle berfelben waren die alten Rovellen- und Märchensammlungen, die "fieben weisen Meister" und die "Thas ten ber Romer", welche wir unten genauer betrachten werden. Benn auch nicht fo häufig benutt, geben zwei andere Sammlungen doch mannigfaltigen Stoff zu kleineren Erzählungen und Novellen. Die eine ift das "Directorium humanae vitae vel parabolae antiquorum sapientum" bes Johannes von Capua, welches unter dem Titel: "Buch der Beifpiele der alten Beifen" (auch: "Buch der Beisheit" ober "ber alten Beifen Exempelfpruch") häufig ine Deutsche übers fest und gedruckt wurde. \*) Die andere ift die "Disciplina clericalis" bes Betrus Alfonfus, eine Sammlung von neun und dreißig Beschichten, welche die Ermahnungen eines Baters an einen Sohn erläutern follen. \*\*) Reben ihnen murden hauptfächlich die italienischen Novelliften benugt, unter welchen außer Boccaccio noch Sacchetti, Graggini und Straparola gu erwähnen find, deren Rovellen auch von den bramatischen Dichtern benutt murben. Es ift begreiflich, daß der größte Deifter der italientichen Rovellen= dichtung am meiften angog; Boccaccio murde ichon fehr frühe vollständig überfest: die alteste Ausgabe erichien mahricheinlich ichon gegen 1472; einzelne Novellen murben von Riclas von Byle und Albrecht von Epbe überfest, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß auch andere lleber= tragungen verfaßt wurden, die entweder noch nicht wieder aufgefunden worden oder gang verloren ge-gangen find. Bie Boccaccio's Decamerone, fo wurde auch fein lateinisch abgefaßtes Buch ,, Bon ben berühmten Frauen" überfest; Diefe lle= bertragung verdanten wir dem Beinrich Stein= howel, welcher überdem noch den "Apollonius von Thrus", einen weitschweifigen Roman, dem eine griechische Erzählung zu Grunde liegt, \*\*\*) aus dem Lateinischen übersette. Bichtiger ift feine Ueberfetjung der "Fabeln des Mefop", welcher er eine fagenhafte Lebensgeschichte bes Dichters vorsette; es bietet dieselbe in ihrer Auffaffung me= sentliche Aehnlichkeit mit der Geschichte des " Tyll Eulenspiegel", welche wahrscheinlich gegen Ende des Zeitraums zum erften Male gedruckt erschien, so wie auch mit der von " Salomon und Martolf", die im 15. Jahrhundert aus einem lateinischen Original in deutsche Brosa gebracht murde.

# Die fieben weisen Meifter.

Bir baben über ben Urfprung des Buche ,, bon den fieben weisen Meiftern" fcon oben,

\*\*) Betrus Alfonfus, ein franischer Jude, welcher gu Unfang bes 12. Jahrs, jum Christenthum übertrat, ent-lehnte seine Erzählungen, wie er felbft fagt, arabischen Machenichtetbern.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte vom "Armen Scinrich" (f. oben G. 337) fommt bier nicht in Betracht, Da in derselben uberhaupt nicht Berhaltniffe bes ritterlichen Lebens bargeftellt werden.

<sup>\*)</sup> Diefes Buch ift indiiden Urfprungs; es wurde gegen Ende des 6. Jahrh. ins Berfiide, im 8. Jahrh. unter dem Siel "Kalila und Dimna" ins Arabiide, fodann vom Rabbi Joel ins hebratifde und im 13. Jahrh. aus diefer Sprace von Johann von Capua, einem getauften Juden, ins Lateinische unter dem oben angegebenen Titel Phersen. überfest.

<sup>\*\*\*)</sup> Soon fruber, gegen Anfang, hatte Beinrich von der Reuenfadt (f. o. G. 165) diefen Roman in dentiche Reime gebracht.

als wir die gereimte Bearbeitung deffelben befprachen, in furgen Umriffen das Röthige gefagt (S. 068); es bleibt uns hier nur noch übrig, die profaische Bearbeitung deffelben näher gu betrachten. Bann diefelbe verfertigt wurde, ift unbefannt; doch scheint fie taum früher als in die Mitte des 15. Jahrh, geset werden zu können, da felbit die altesten Sandidriften nicht viel alter find, als die Drucke, deren frühester vielleicht der von 1473 (Augeburg, Joh. Baumler, Fol.) ift. Die einzelnen Sandichriften und Drude weichen zwar in jo ferne von einander ab, als fie offenbar von ver= ichiedenen Bearbeitern herrühren, jedoch stammen fie eben fo unzweifelhaft von einer und derfelben Quelle. Leider konnten wir nur Gine Ausgabe, die von 1486 (Augsburg bei Ban's Schönsperger, Fol.) benugen, welche zudem in dem uns zugänglichen Exemplare unvollständig war. Die Ginfleidung ift diefelbe, wie in der poetischen Bearbeitung des Bühelers, und auch die einzelnen Geschichten, die von der Raiserin und den Meistern ergablt werden, find die nämlichen. Die Sprache ift einfad, von großer Lieblichkeit und naiver Anmuth, welche eis nen eigenthumlichen Bauber über das Bange ver= breitet; es ift die Darstellung um fo mehr hoch zu ichagen, als fie fich, obgleich das Buch gewiß un= mittelbar aus bem Lateinischen überfest murbe, durchaus an die Sprache des Bolks lehnt, und alle fremden Formen und Wendungen beinahe durch= gangig vermeibet, welche bei fpateren, felbft guten Schriftstellern fo unangenehm berühren und auf die weitere Entwidelung ber Proja von ichablichem Einfluffe maren.

Bir theilen die icon Erzählung von dem Sunde und ber Schlange mit, welche auch fpater öftere, in Deutschland von Sand Sache, bearbeitet wurde.

# Des erften meiftere Bancillas benfpil von ber ichlangen.

Es was ein ritter, enb ber bett neur einen fun, als ir auch habent. End ben bett er als lieb, bag er im breb ammen zugab, bie fein pflegen folten, befunber eine, bve in furct, bie ander, bie in jeubert, bie britt, bie in folt ranegen ze ichlaffen. Dar gu bett er zwen binge, bie felben er auch über alle maffe lieb bett, mit namen einen faft guten falden, onb auch einen guten hund. Enb masber hund ber art, wann ber berr wolt reiten in einen ftreit, ond folt im woll gelingen, fo thet ber bund breb ober vier fprung vor bem roffe; folt es im aber übel geen, alsbalbe ber berr auff bas roß gesaffe, so nam ber hunde bes roß schwaneze in bas maul und schrebe und beulet greulichen. Bnb ben ben zwen zeichen marb ber ritter alle mal junen, mann es im wol ober übel folt geen in bem ftrebt. Much hatt er ben falden barumb lieb, bann als off er mott im auf reptt bapffen, fo vienge er alle mal, bas er nommer nit ler fam. Dem ritter mas auch auf ber maffen woll mit ftechen und thurniern. Bnb barumb fo beruffet er eines malg ein hofe gut feinem ichloffe, babin auch vil guter leut tomen. Alfo mapnette fich ber ritter und rait auch cgu bem ichimpff. Rach bem bo gienge fein bauffraum bynach und auch bas anber hoffgefinbe, und auch bes findes ammen all und lieffen bas find einig ligen in ber wiegen; vnb. beleib nhemanbte in ber purg, bann bas find, auch ber hunde und ber fald: berfelbe fund auff bem rid. Mun lag ein ichlang in ber purg verborgen in einem loch, onb bas weft nhemanbt. Ennb als ber folang niemanbt mer in bem folge merdet, bo thet er fein haubt auß bem loch unb fach niemanbt, bann ba find in ber wiegen liegen. Und alfo gieng er herauß gegen ber wiegen und wolt bas find ba inen ertotet haben. Do nun ber falde bas erfach, bas ber fchlang gegen ber

wiegen gieng und bas tinbe toten wolt, bo fabe er ben hund an ond gewartett, bas er ichlieff, und ward fich nun faft auf bem rid ichwingen, vnb ichlug faft mit ben fettachen, recht ale ob er fprech: bunbe, ftee auff enb tomme bem tinb ge hilff gegen bem vnrainen fchlangen. Der hund erwacht von bem gebon ber flügel bes falden onnb fach ben ichlangen gegen ber wiegen geen; bo iprang er in gorn an im ond fo wurden vaft mit einander ftreiten. Run was ber ichlange fast engeheur unnb groß, enb wolt nit erwinden: er wolt bas finbe be toten. Der gut rnb getreu bunbe wolt bas nit rerhengen, er wolt ee barumb fterben. End bo fp alfo mit einanber fafte unb lang gefachten, bo babs ber ichlang ben bunb faft fere, alfo bas vil plutes von im vergoffen warbe vnnb auch bag extreich umb bie wiegen allenthalb plutig und ichwaiffig warbe. Bind ale nun ber bunbe entpfand, bg er fo feer wunde was, bo fur er gar ongestumigflichen an ben folangen, bag fy bie wiegen umb wurffen. Doch fo hette bie wieg vier follen, also bas bes finbes antlieg bas ertrich nit beruren mochte. Alfo guleegt übermanb ber bund ben ichlangen und tobtet auch in; nach bem felben leget fich ber bund gu ber maur ond ledet fein munben.

Als nun ber fchimpf bes hofes ein enb num und gergieng, bo tamen bes finbes ammen bes erften eingelauffen vnb fahen, bag bie wiege vmbgeworffen mas, vnb bag bie erb und ber bund blutig waren. Do fprachen fy gu einander: "D wee! Der hund hat bag find getot!" und waren nit als weiß, bag fb bie wiegen auf buben unb ben ichaben engentlichen erfuren, wie groß ber ware. Darnach fprachen fo gu einander: "Wir follen flieben, bag une unfer berr bie fculb nit gugiebe und une tobt!" Do in alfo in ber flucht waren, bo begegent in bie frau ond fprach gu in, no fo also bald bin wolten? Do fpraden fy: "D wee, frau! wee euch vnb vne! Bann euwer bund, ben ber berr lieb bat gehabt, ber bat eumer finbt, bag uns empfolben ift gewesen ze bewaren, ze tob gebif. fen, ond ligt bes finbes blut allenthalben omb bie wiegen gefcutt." Als nut bie fraum, bes finbs muter, bag erhort, bo viel fy auf bie erb und gehub fich übel und fprach: "Ach mir armen, was fol ich nun thun? Des bin ich beraubet meines ehnigen lieben funs!" Bnb in bem als in bie flag furet, bo tam ber rittergeritten von bem fchimpf, und fraget bie framen, warumb fy alfo thet? Do faget fo im, als ir gefagt mas. Des marb ber ritter fer betrubt onb flund von bem roß onb gieng in ben palaft, bo ber hund lag. Als nun ber getreu hund feinen berren fabe, bo flund er auff in ber francfbeit, ale er mocht und ale er ein gewonheit bet, und gruffet feinen berren mit feiner gebarbe. Der ritter joch fein ichwert auß ond folug feinem getreuen hunde bag haubt ab. Do nun bag geschach, bo gieng er gu ber wiegen ond hub bie auff und fund fein find gefundt und ben ichlangen beb ber wiegen tob ligend und fere gerbiffen. Do ertennet er und empfund ben gewiffen zeichen, bas ber hund ben wurm getobt bet, que bem finb, bas in ber wiegen lag, ze bilf tommen was ond von bem tob erlößt het. Do ichrh er mit lauter fimm vnb fprach alfo: "D wee vnb bm. mer wee! Ich habe meinen guten hund getobt von meines weibs wegen, ber auch meinem find fein leben behalten hat vor ber fcblangen! 3ch wil mir felbs buß barüber geben!" Bnb alsbalbe zerbrache er fein gesper in breu ftud, ond gieng gu bem hehligen grab ond bienet gott und tet fich aller uppiteit ber welte ab und belib fein lebtag ein falig man.

# Gefta Romanorum.

Eine ähnliche, nur noch viel größere und reichhaltigere Sammlung ist die, welche unter dem Titel "Ge fta Komanorum" bekannt und um das Jahr 1430, nach Andern schon im 13. Jahrh. in lateinischer Spracheverfaßt worden ift. Es gibt verschiedene, zum Theil sehr abweichende Bearbeitungen des lateinischen Buchs, und auch die deutschen

Rachbildungen weichen fowohl von einander, als von ben lateinischen Borbildern ab; jo ift bas Buch von den fieben weisen Meistern in einige derselben gang, in andere nur jum Theil fibergegangen; die nachite Quelle bes erften Berfaffers mag aber bie Camm-lung bes Betrus Alfonfus (f. v. S. 744) gewesen fein. Daraus ergibt fich fcon, bag ber Litel bes Buchs "von den Thaten der Römer" fei= neswegs feinem Inhalte entspricht; weit entfernt, eine Beschichte bes machtigen Bolts mitzutheilen, enthält es vielmehr eine Menge erdichteter Ergab= lungen, welche mehr oder weniger befannten Ber= jonen aus dem romischen Alterthum zugeschrieben werden; ja meiftens find fogar die "Ritter" ober Raifer, benen die ergablten Begebenheiten beigelegt werden, felbft erdichtet. Es find die Beften ber Römer fomit nichts Anderes, als eine Sammlung von Ergablungen, Anefdoten, Sagen, Marchen und Legenden, welche fammtlich auf die romische Raifergeschichte gurudgeführt werben, die aber gu= gleich das Geprage der Zeiten und Sitten des Mit-terthums an fich tragen. Spateren Urfprungs icheinen die den Erzählungen beigefügten moralischen Betrachtungen gu fein, in benen irgend eine Lehre aus den ergahlten Begebenheiten gezogen wird. Die Sammlung erhalt badurch eine große Bichtigkeit, was auch von den andern ähnlichen Buchern gilt, daß fie uns durch die mitgetheilten Erzählungen ein recht anschauliches Bild von ben Sittenzuständen bes früheren Mittelalters und ber frateren Beiten gibt, in welchen fie gur allgemeinen, weitverbreite= ten Lieblingeletture murde. Diefe Buftande find jeboch feineswegs erbaulich, indem verbotene Liebe, Sinnlichkeit, Chebruch und bie mannigfaltigsten liftigen Unichlage, Die Gunde ju verbergen ober ihre Folgen unichadlich zu machen, den Grundzug der aufgenommenen Erzählungen bilben, unter welden fich jedoch auch manche befinden, welche ichone und erfreuliche Geiten bes Menichenherzens eröff= nen, und und mit bem Trofte erfüllen, bag felbft in den verdorbenften Beiten immer tüchtige und mahr= haft tugendhafte Gemuther ju finden find, welche von der allgemeinen Berderbniß unberührt bleiben und die Gewähr darbieten, daß auch diese mit der Beit überwunden werden fonne.

Die Gesten der Römer find für die Prosadichtung von außerordentlicher Bichtigkeit, indem sie zum großen Theile als die unmittelbare Quelle der zahlereichen Rovellen und Erzählungen angesehen werden tönnen, die besonders in Italien hervortauchten und sich von dort über das übrige gebildete Europa versbreiteten. Dagegen haben sie auf die deutsche Literatur keinen großen Einfluß ausgeübt, ob sie gleich vielfältig sowohl im lateinischen Text herausgegeben, als in die Muttersprache übersett wurden; doch haben sie unter Anderen auch den späteren Dramatiken, namentlich dem Hans Sachs, Stoff zu ihren Dichtungen gegeben.

Es ift unbekannt; von wem und wann die deutsichen Uebersetzungen der Gesten abgesaßt worden sind. Es hat deren wahrscheinlich schon im 14. Jahrzhundert gegeben, doch scheinen sich keine Handschrifzten aus dieser Zeit erhalten zu haben; die ältesten Drude stammen aus den siebenziger Jahren des 15. Jahrhunderts.

Bir theilen den Abschnitt mit, in welchem viels feicht die erste Gestaltung des Märchens vom Forzunatus zu erkennen ist.

Bon funig Dario, ber feinen bryen funen fcuff, einem bas erbe, bem andern bie beraitfcheffte, bem britten bie kleinat.

Darius mas enn gewaltiger kunnig gu Rom, ber bete brei fun, bie warend im gar lieb. Unnb ba er fterben folte, ba fchuff er bem erften fun bag reich unnb alles erbe, bem anderen bie beraitscheft und alle farenbe habe; bem britten ichuf er breb fleinat: ein fingerlin, ein befftlin ond ein ebeles tuch. Das fingerlin bette bie tugent, wer es an ber hant trug, bem mußt aller mengklichen holbe und genabig fein, und mas er von im begeret, bes warbe er alles geweret. Das hefftlin hette bie tugent, wer es an feinem beregen trug vnb bes er mugliche begert, bas gefchahe. Das tuch bette bie tugent, wer barauff faß und begeret, ma er in ber welt wolt fein, bo mas er zehand, und bie kleinat bet Birgilius mit zaubrei alfo gu wegen pracht. Bnb ba er bem jungften fun bie breh fleinat geben hete, bo fprach er: "Mein lieber fun Jonatha, bie breh kleinat gibe ich bir, und bie hat bein muter in irer gewalt; vnb wenn bu eines bebarfft, fo fol fy bir es geben." Bnb gehand nach bem gefchefte ftarb ber funig; bo marbe er wirbigflichen gu ber erben beftatet. Darnach onbermunben fich bie zwen bruber bes, bas in geschaffet was; ber britt fun vorbert bag fingerlin, benn er wolt in frembbe lande ber lernung nach gieben. Do fprach bie muter: "Ich gib bir bas fingerlin, bas bu vaft lerneft, vnb hute bich vor bofen wenben, bas bu bas vingerlin nit verliereft!" Do gobe Jonathas gu ber lernung und lernet gar vaft. Und nit überlange barnach begegnet im gar auffermafen ein ichone jundfram und tugenthaft; bie furt in mit fr benm, baben er lang belib und bat fb gar lieb. Diun bet Jonatas bas fingerlin an ber hant, bauon er lieb gehabt warbe von aller mengflich, ond warumb er fy bat, bes warbe er geweret. Run fprach fy eins tages egu im: "Es fpricht aller mengtlich, fend bu weber golt, noch filber haft, fo nem fi munber, bas bu fo wol lebft und feinen geprechen haft." Da antwurt er fr vnb fprach: "Got mag mir mer, bann golb ond filber geben, bann er ift gewaltig." Doch überfame fo in mit liften vnb mit guter rebe, bas er fr fa-get von bem fingerlin vnb feiner tugent. Do fprach fo eins tage: "Du bift alltag bey ben gefellen in wirtschafft und in freuben, bu mochteft wol ber tag eine bas fingerlin verlieren: bauon gib mire gu behalten, benn ich wil es bir treulichen behalten." Da glaubet er fren worten vnnb gab jre gu behalten, vnb zehanbe verlor er ben gunft gegen ben leuten, fo bas im zerunge abging. Do er bas empfanbe, bo vorberet er jein fingerlin wiber, bas fb im bas gab. Do fprach fy, fh wolt es thun vnb ging in bie famer und tete bie tiften auff und fprach: "Bee, wee! es find bie bieb tummen und habend tie tiften aufgeproden ond haben mir bas fingerlin geftolen!" Da mochte er nit wiber end tam alfo vmb bas fingerlin. Do 30nathas hort, bas man jr bas fingerlin mitfampt anberem folt genummen haben, ba erfdrad er gar fere unb mainet bitterlichen, wenn er nit mer gerung bete; onb bebacht fich barnach nit laneg, onb machet fich auff ben weg, vub gieng hehm mit groffem laib vnb flaget bie gefchicht feiner muter. Die fprach: "Sabe ich bir nit gefagt, bu folt bich vor weiben huten, burch bag bu bag fingerlin nit verliereft? Dag haftn nit getan! Run gibe ich bir noch bag befftlin, vnnb zeuhe miber egu ber lernung. Do begegent im fein freindin, Die empfieng in fcon und furt in mit jr benm. Da lebet er aber frolich mit groffer gerung, als er vor bet getan. Do bag fein freundin empfand, bie ernorichet es im aber ab, bag er ir faget, er genuffe ber tugent bes hefftlins; vib ba fy bag bort, ba überrebet fo in mit gutter rebe, und gebieß im, fo wolt fein bas buten, wenn tes fingerline, bas ers irs con behalten gab. Bnb bo in bes auch in jr gewalt pracht het, ba laichet in in aller fach gleich barumb, als fi in vor umb bas ringlin gelaichet bet. Do bas geichabe, ba warb er ergurnet und fprach: "Du haft mich por vmb bas fingerlin gelaicht end laicheft mich nun vmb

bas hefftlin, bas ich bir auff bein treue vertrauet hab." Sh laugnet fer ond fprach mit vil fchwuren, fy hette es verloren und mare ir gestolen worben. Do er fabe, bas er bas hefftlin be verloren bet, ba gieng er trauriger mit groffem czorn von jr und gieng wiber beim gu ber muter. Bind ba er ir fagt, mye er vmb bas hefftlin tum-men mag, bo erichract in fere und iprach: "Lieber fun, warumb haftu jr fouil getramet, fent fo bich vor betrogen bete? Dauon bis noch wisig, wann bu haft nicht mer, bann bas ebel tuch; vnb fo bu bas an wirbest, fo bift bu verborben: bauon but fein, ob bu wild; und auch wiß bas, ob bu es verleureft, fo frage gu mir nit mer, wann ich bir niche mer cze geben hab." Do name ber fun bas tuch, onb gieng bamit von bannen, onb gebacht anberwegen, wie er fich an feiner freundin rechen wolt. Bnb ba er in bie fratt fam, ba gieng er in jr hauß, vnb va fh in erfahe, ba empfieng fy in ichone. Darnach einst tages braitet er bas tuch auf in bem hauß vnb fag barauf ond bat in, bas in ju im faß; und bo in bas tete, ba winichet er, bas in gu ennbe ber welt in eyner wilbtnus, ba me fein meniche ein fummen mas, waren. Das geschahe zehand. Und bo fi erfahe bie milbin, ba fy inn was, bo fraget fb in, wa fie ware; bo jaget er, fh war gu enbe ber welt, und fprach: "Rur allein bu fagft mir, wa bu mein fingerlin vnnb mein befftlin hingetan babeft, und bas es mir auch wiber werbe, fungt fare ich von dir und laß dich hie die wilden tier veregeren und effen." Do ih das erhorte, da faget ih im, ih het ih beheim und wolt ims gerne geben, sobald ih beim tam. Bnb ba Jonathas bas bort, ber mas fro, und in ben freuben entschlieff Jonathas. Bnb bo fi bas ersabe, bo ftunbe fy gemachlichen auff von im und czohe bas tuch ben ainpigen auß im, bif bas in es gar gewan. Do faß fo barauff end minichet beim: bas geschahe. Gh fur gehand hehm und verließ in bort in ber milbinuf. Bnb bo Jonathas erwachet und fabe, bas er von bem weib also betrogen wag, bo wainet er gar fer ond tete jamerlich und fprach: "Berflucht fei ber tag, an bem fch ge-poren bin, feib ich von bem weib als vil leiben fol!" ond weft nit, wie er thun folt, ond hub fith boch auf ond gieng lang mit großen forchten, big er boch jum letften an ein wege tam; bem gieng er nach und tam vorletfte gat einem baum, ber was voller ichoner frucht: ber prach er vnb affe, wann er gar bungerig mas. Bub als balb er jr nur ambiß, ba warbe er voller auffecgifeht. Bub ba er bas empfanb onb fabe, ba fprach er aus groffem grimen: "Ach Got, ich fibe erft, bas mein ungelud fein ennb haben wil!" und bat Got, bas er in fterben ließ. Bnb bo er lange alfo flaget, bo tam er egu einem anbern baum, ber mag auch voller fruchte. Bud bo er bbe fach, bo gedacht er in im felb: "3ch wil bie frucht auch effen, ob ich villeicht gar flurb, bamit ich boch auß meiner unselbe erlebiget werbe." Enb bo er bie affe, zehand warb er rain von aller auffecgi-teit. Bnb bo er bas empfant, bo fprach er: "D Got, was haft bu nur mit mir gebacht, bas bu mich souil lafte perjuchen?" Bund nam czehand bifer frücht rund auch ber erften onb trugs mit im; onb gieng alfo manigen tag, bag er fich nur ber feigen neret. Bnb fam geletste in ein groß kunigreich, vnnb fabe vor im ein groß mechtigs hauß; von bem liesten zwen man wolbe-Raibet vond fragten in, wer er war. Do sprach er: "Ich bin ein bewärter arzet, ber alle flechtumb wol buffen kam." Do sprachen die zween: "Bersehend fr euch, bas ir unferem berren bem funig gehelffen moch-tent von feinem prechen, ber ift außfecgig, fo wiffent, bas euch belonet wirt nach allem eurem willen; ift es aber, bas ir bes nit thun mugt, fo nemt ewch omb in nit an, wann manger bas leben barumb geben hat, ber im nit helffen kunb." Doch iprach er: "Mit Gotes hilffe wil ich im helffen!" Do warb er gu hand mit großen freiben fur ben tunig gefurt, ber lag in einem pebt vnb mas frand; vnnb ba er in erfahe, bes freuwet er fich gar fere. Do gabe im Jonathas ber guten fei-gen eine geeffen, bie murdet an im alfo, bauon er vor

bem britten tag gant rain vnb gefundt mas, alfo bas er gieng, wa er wolt, vnb im nichs geprach. Des bandet im ber funig fer, ond gab im vnmeglich großes gut. Run enthielt fich Jonathas fo lang ba, biß bas fchif tament von ber ftat, barinnen bas ftubium ober wniverfitas was, ba er gu ber lernung gegangen mas; barauf leget er bie hab, bie im ber finig hat geben, und faß felb auch barauff und fur bahin in bie felben ftatt; und ba er bahin fam, ba gab er fich für, er mar ein bewärter arezet. Run ale fich bann ein bing ichiden, ober, als man gemainflich spricht, fugen fol, mas fein freundin von hilf ber breber kleinat fo reiche worben, bas man ibe fur bie reicheften eine icheczet, jo be in ber flat mar. Die was nun frand, und ba fp vernam, bas fo ein guter arezet babin tumen was, ba fanbt fp nach im; und bo er kam, bo bat fu in fere, das er jr hulsse, was er joch gestünd und erkannt sein nit. Aber er kannte su wol. Do sprach er: "Fraw, wölt ir ge-sund werben, so mussent ir ganng beichten, ob ir schts vnrechtes guttes innen habt: bas befennt, und fo jr bas gethan habt, fo hoff ich, ich woll euch mit ber bilff Gots wol helffen gu eur gefuntheit." Do bas bie frame borte, bie zwange je großer schmereze und frantheit, bas fb im gang beichtet, wie ih bem jungen Jonatha vmb brem clainat gelaichet hete, vnb bie lagen cju jren haubten; in mist aber nit, ob er lebenbig ober tob mar. Bund ba er bas hort, fprach er: "Run wil jch euch wol belffen!" onb gab je ber feigen eine, bauon fo gehand auffeczig warb, vnnb von ben überigen weetagen warb fy zehand überlaben vnb rang mit bem tob. Bnnb bo nam Jonathas bie brem fleinat vnnb anber jre fleinat, wnb fag auf bag tuch enb fur fein ftrag beim gu feiner muter ond brubern. Binb bo bie muter bort. bas er bbe fleinat noch alle brem hatte, bie mas bes gar froh: vnb über trafe barnach bie anberen bruber all an weißheit. Bnb warbe nach bem tobe bee eltern brubers gu feifer, ond bet bag reich gewaltigklichen innen big an fein ennbe.

### Niclas von Wylc.



DasStädtchen Bremgarten im Aargau, welches wir ichon als Geburtsort Walthers von Aheinau (S. v. S. 296) genannt haben, war auch die heismath des trefflichen Niclas von Byle, der

unter ben Projaifern der Zeit eine hervorragende Stelle einnimmt. 3m erften Biertel des 15. Jahrh. geboren, erhielt er mabricheinlich feine erfte Bildung im nahen Bürich, wo er Bermandte hatte, des nen er vielleicht auch feine Unftellung als Schulmeifter in der durch Wohlstand und Bildung blubenden Stadt verdantte. Wann dies geschah und wie lang er dort verblich, ift ungewiß; wir wiffen nur, daß er zu dieser Beit die Freundschaft des eben fo edlen als unglücklichen Felig Bemmerlin erwarb, von dem er felbst berichtet, daß er ihm damals und auch später mehr Gutes gethan habe, als ihm nach Bater und Mutter von irgend einem Menschen er= wiesen worden sei. Diefer gelehrte und gemuth= reiche Mann blieb ficherlich nicht ohne großen Ginfluß auf die wiffenschaftliche Bildung und den Charatter seines jungen Freundes, der noch in fpaten Jahren seiner mit jo viel Liebe gedachte. Bon 1445 bis 1447 war Riclas Rathschreiber in Rurn= berg, wo er fich verehelichte und das Burger= recht erwarb. Db er auch dort, wie später in EB= lingen, nach der gewöhnlichen Annahme, junge Leute in feinem Saufe hatte und diefe in der ,, Runft des Schreibens und Dichtens" unterrichtete, ift wenigstens ungewiß. Bon 1447 bis 1450 verschwinden alle bestimmten nachrichten über ibn; es ift da= her zu vermuthen, daß die weiteren Begebenheiten, von denen er beiläufig berichtet, in diese Beit fallen. Er ergablt namlich, doch ohne Angabe der Beit und der naheren Berhaltniffe, zweimal in Botschaft eines Fürsten bei der Markgräfin Barbara von Mantua, gebornen Fürstin von Brandenburg, in Italien gewesen zu fein, ferner daß er mit der Markgräfin Ratharina v. Baden, gebornen Berzogin v. Defterreich, als deren Rangler an dem Bofe des römischen Raifers fich aufgehalten habe. Im Jahre 1450 ward er Stadtschreiber zu Eglingen, mas er, mohl nicht ohne Unterbrechung, bis 1469 verblieb, in welchem Jahre er wegen eines Streits mit dem Rath aus der Stadt flüchten mußte. Doch trat er gleich darauf (1470) ale Rangler in die Dienste des Grafen Ul= rich von Burtemberg, in welcher Stellung er noch im Jahre 1478 war, aus welchem die Vorrede zu feinen gesammelten Schriften batirt ift; von feinem weiteren Leben ift uns eben fo wenig befannt, als von feinem Tode.

Die mannigsattigen Beziehungen, in welchen Riclas ftand ), lassen ihn ichon als einen bedeutenden Mann erscheinen, der gleich tüchtig undersahren in Beschäften, als angenehm und geistreich im Umgange gewesen sein muß. Er war vielseitig gebildet, ja selbst gelehrt und er war ganz besonders mit der Literatur der Römer und der neuen Italiener innig vertraut, deren geistige und kunstlerische Secten er mit siche rem Takt und Geschmack aufsaste. Schon früh, als er noch in Nürnberg war, zeigte er große Liebe zur Muttersprache, aber wahrscheinlich mag sein Ause enthalt in Italien, wo er sich überzeugte, wie die

flaffischen Studien fo wohlthätig und erfolgreich auf die Ausbildung und Entwickelung der italieni= ichen Sprache und Literatur gewirft hatten, den Ent= schluß in ihm zur Reife gebracht haben, auf demsel= ben Wege und durch die nämlichen Mittel die deutsche Sprache zu heben. Er benugte die Muße, die ihm fein Umt in Eflingen von Zeit zu Zeit gewährte, zu Neberfegungen bedeutender Schriften theils alter Schriftsteller, wie des "goldenen Efels" von Lucian, vorzüglich aber Reuerer, die in flaffischem Latein geschrieben hatten. Bei diefen Ueberfepungen ging er mit außerordentlicher Sorgfalt gu Werke, und bemühete fich namentlich, die rheto= rischen oder poetischen Bendungen und Ausdrude mit der größten Genauigkeit, aber in der That auch mit Geschmad wiederzugeben. Zwar ift er, ohne Zweifel von dem Borgange der Italiener verleitet, in seinen Uebersetzungen oft geradezu sclavisch, und feine Darftellung wird dadurch öftere fteif und un= flar, ja fie erhält durch feine Bemühung, den latei= nischen Beriodenbau nachzubilden, ein fremdartiges Gepräge, das ihr viel von der Schönheit raubt, nach welcher er fo unabläffig ftrebte, und es ift angu-nehmen, daß gerade diefe Schattenfeite feines Styls viel dazu beigetragen hat, daß feine Schriften in der nachfolgenden Beit nicht einen noch viel größeren Einfluß gewannen, als fie jedenfalls hatten. In den Borreden ju feinen "Tütschungen" oder "Translationen", wie er fie auch nennt, wo er fein bestimmtes Vorbild hat, dem er nachzueifern strebte, ist seine Darstellung viel reiner, freier und leben= diger, und manche Stellen find geradezu vortreff= lich. \*) Die deutsche Sprache war ihm Bergens= fache, man darf fagen, ohne der Uebertreibung beschuldigt zu werden, daß ihre Beredlung ihm Lebensaufgabe mar. Bie er fcon in Nurnberg bedeutsame Bespräche über dieselbe führte, in Eglin= lingen junge Männer in fein haus aufnahm, um fie in der , tunft schreibens und dichtens zu unders wyfen", fo schreibt er noch im Jahre 1478, ba er schon lange Rangler war, einem ehemaligen Bog= linge, bem Rathsherrn Sarfcher in Ulm, einen langen Brief über Rechtschreibung und Titulaturen, wobei er gesunde und für seine Zeit auffallende Un= fichten entwickelt und welchen er mit dem Berfpreden schließt, "die farben und zierung hofliches dichtens, von Marco Tulio Cicerone gesett", was er ,, all zu tutsch tranßferprt und braht hab", und wozu er "mer etwas nugliche und gutes, das no= tariate antreffen, segen" wolle, "truten und vß= geen" ju laffen, "omb das", fügt er hingu, "myne translation, die ich gemachet han, defter bas ver= standen: und die zierlicheit und farben, darinn be= griffen, eigenlich gemerdt werden mugen". Diese Uebersetzung aus dem Cicero ift freilich nicht ersichienen\*\*), aber es geht aus dieser Stelle doch

<sup>\*)</sup> Außer den schon genannten Bersonen find noch zu erwähnen Mechtilt, geborne Pfalzgräfin bei Rhein und Erzherzogin von Desterreich, Karl, Marfgraf von Baden, Maagarethe, herzogin von Savopen und Gräfin zu Birtemberg, Eberhard, Graf zu Wirtemberg, der berühmte diechtsgelehrte Gregor von Heimburg in Nürnberg, Albert von Vonstellen und viese andere mehr, mit denen er in genauem Versche ftand. Die schon erwähnte Marfgräfin Katharina erzog ihm sogar eine Lochter "in irem gezymber, das ich nie wolft, die zut darfür in eym eloster geresormierter schwestern gekanden spin".

<sup>\*)</sup> So 3. B. folgende Stelle aus der Borrede zur sechnen Exanslation, die an seinen Better, heinrich Effinger, des Naths in Jürich gerichtet ist: "Dir ist (als ich vernymm) tods abgangen dyn elich busfraw, die ich hab erkent syn under kuschen frawen die künsfraw, die ich hab eie wysest, vnder wysen die wysest, vnder den die der den vollus, nuh vnd erberfeit; mit ir ist dir gewesen wollus, nuh vnd erberfeit; mit ir ist dir gewesen in tisch, ein sekel, ein bet: was dir gestel, was ir zu bergen, vh dynem angesicht nam sy sachen und weinen." u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Db vielleicht Riclas an dem "Formulare vnd futich Obbetvrica" Antheil gehabt bat, das von 1483 an in fo vielen Ausgaben erschienen ift?

hervor, wie sehr ihm auch noch im späteren Alter daran lag, für die Ausbildung der Muttersprache

ju wirten.

Obgleich weitaus der größte und bedeutendfte Theil feiner Schriften in Ueberfegungen besteht, jo lieat fein Berdienst doch nicht bloß in der gelungenen Darftellung; er hat fich auch dadurch verdient ge= macht und auf die Bebung des besseren Beschmacks gewirft, daß er den zu feiner Beit allgemein belieb= ten Ritterromanen, von denen in den einleitenden Bemerfungen gesprochen worden ift, Schriften ent= gegensette, deren Werth nicht in der Unreihung Babllofer Abenteuer, fondern vielmehr in der geift= reichen Darftellung einfacher Beschichten bestand, in denen bas innere Leben der Menschen, ihre Leidenschaften und Bestrebungen in tief psychologischer Beise entwidelt wurden, wie in der Erzählung von " Euriolus und Lucretia" von Meneas Spl= vius, oder in der Beschichte von " Buiscardus und Sigismunda" von Boccaccio, die er je= boch nach Aretins lateinischer llebersetung vers beutschte. Durch biese anziehenden fleinen Romane gewann er die höheren Stände fo fehr, daß er, wie wir aus feinen eigenen Aeugerungen wiffen, von Fürsten und Fürstinnen aufgefordert wurde, noch mehr bergleichen lebersetzungen zu machen. Run aber, da er darauf rechnen konnte, gelesen gu mer= den, mahlte er ju feinen Berdeutschungen folche Auffage und Abhandlungen, in denen die bedeutend= ften Lebensverhältniffe und burgerlichen Buftande in geiftreicher Beife behandelt wurden, wodurch er eine gang neue und in Deutschland bis dabin gum Theil gang unbefannte Belt von Gedanten eröffnete und feine Lefer jum nachdenten reigte, mahrend fie fich bloß von der geistreichen Entwickelung ge= feffelt mabnten. Dadurch erhalten feine Uebers jegungen eine außerordentliche Bichtigfeit: er suchte durch diefelben zu bewirken, was er durch eigene Schriften nicht ohne Befahr oder wenigstens vhne Unannehmlichkeiten jeglicher Urt hatte bemir= ten fonnen; benn weil es eben nur fremde Schriften waren, die er feinen fürstlichen Gonnern vorlegte, die er ihnen ale Mufter schöner und geistreicher Darftellung empfahl, konnte er ihnen Dinge fagen, die fie von ihm nicht angenommen hatten oder die wirfungslos geblieben maren. Indem er Poggio's Bericht über den Proceg und den Tod des Siero= nymus von Brag überfeste, der durch Inhalt und flaffiiche, vom Beift des Alterthums durchdrungene Darftellung gleich ausgezeichnet ift und das Befprach Semmerline von den Bettelmonchen und ber vernünftigen Beife, Almofen gu geben, verdeutschte, machte er feine Lefer mit den Lehren jener Märtyrer bekannt und verbreitete neuerdings ihre reformatorifchen Ideen. Durch die Heberfegung bes vortrefflichen Schreibens, welches Meneas Sylvins an den Bergog von Sigmund von Defter= reich über ben Berth und Rugen der flaffischen Studien gerichtet hatte, legte er feinen vornehmen Bonnern die Nothwendigfeit an's Berg, nach achter Bildung zu ftreben und zeigte ihnen, daß diese höher ju achten fei, als alle weltliche Macht, als Reich= thum und Glang. Durch das Unfeben des hochgeachteten Mannes gedectt, ber bamals ichon unter bem Ramen Bius II. ben pabstlichen Stuhl bestiegen batte, durfte er es magen, den Fürften gegen= über Wahrheiten auszusprechen, die ihnen jonit jelten ober nie gu Ohren tamen; er durfte wagen, fie gur Milde, Menschenfreundlichkeit und Berechtigfeit zu ermahnen, was er nicht ungestraft hatte thun konnen, wenn er in feinem eigenen Ramen gefprochen hatte. Bie vorsichtig, aber gewiß auch sicher Riclas in allen diesen Dingen zu Werte ging, erhellt gang besonders aus der "Translation von dem Udel", welche er dem Grafen Eberhard von Wirtemberg zueignete. Gie enthält den Streithandel zweier römischen Jünglinge, welche sich um eine Jungfrau bewerben, die ihrem Bater erflart, fie wurde fich fur den edelften entscheiden. Die Un= gelegenheit wurde vor dem versammelten Senat porgetragen. Bublius Cornelius, ein Abkommling des berühmten Weichlechts der Scipionen, halt eine von Uebermuth und Gelbstüberhebung itrogende Rede über die Borguge des Geburtsadels; der zweite Bewerber, Cajus Flaminius, dagegen entwidelt in eindringlichem und geiftreichem Bortrag "des menschen adel fyn in engner und warer tugend des gemuts, und nit in fremder eere oder in falfchem des gludes gut." Ein Urtheil erfolgt nicht, weder Seitens des Senats noch von der Jungfrau; Niclas aber fagt in seiner Zueignungoschrift, der Graf Eberhard moge felbst entscheiden; er tonne es, wie auch fein Bortheil ausfalle, denn ,ift, das größer und alter richtum adel geberen fol, wer uns fers lands edler fu, dann euer gnad, weiß ich nie-mant. Ift aber, das der adel fun fol in übung der tugend, fo wenß ich ouch niemant unfer landen, dem ir hierin entwychent." Und fo tann es nicht zweifelhaft fein, mas Niclas von der Sache hielt, Die er, wie ein achter Beltmann bem Grafen in feiner Beise so vorlegte, daß diefer der personlichen Tugend ben Borgug vor der gufälligen Auszeichnung des Geburtsadels geben konnte und geben mußte. \*)

Bon ber schönheit Lucrecie vnb Eurioli, vnb anfang irer lieb.

Bas groffer eren angelegt und erboten worben fpen fenfer Sigmunben, ba er bes erften bu Genis inreit, ift pet allenthalben funtbar vnb offen. 3m mas gebumen ond zugericht ein palaft by fant Marten fyrchlin vff ber ftragen, bie ba furt vnb geet gu ber port gen Cophorum. Bnb ale bemfelben bie ere geiftlicher ordnung und beilifeit volbracht mas, vnb er bajelbg hyn tam, bet er im engegen gon vier framen all vermehett, von abel, gestalt, iugent ond gezierbe gar nach geluch. Diemant thet bie fur botlich menschen, junder fur gottin achten und ichegen; rnb weren ir allein try gewesen, jo mechte man vermeint haben, fie gewesen fon bie framen, bie man fagt, Baribem burch run vnb fchlafe gejehen haben. Sigismundus aber, wiewol er alt was ber iaren, was er boch schnel und bebend in lipplichen begirben, het groß ergoplichfeit in gesprech und anredung ichoner, reblicher, wolfunenber framen, und erfromte fich in allen woplichen ichimpffen; vnb was im nichtzit juffer noch furpmhligers, bann angesicht munnigelicher framen. Darumb ale Er bife framen erfahe, fprang er von bem pferve, vnb warb in bern hend empfangen, vnb fort fich omb gegen fonen mit tommenben bhenern ond fprach: "Sond ir be bern glud framen gefeben? 3ch zwhfele, ob es iven menichlich ober englisch angesicht. Furwar, ihe fint hymmelich!" Die framen neigten ir augen gegen ber erbe, vnb ale vil fie ichemiger wurben, ale vil

<sup>&</sup>quot;) Es ift fehr mabricheinlich, daß Nicias zu feinen befannten Berdienften als Lebrer, Gefchäfts- und Staatsmann, als geichmadwiler Gelehrter und Schrifffeller noch
bas eines nicht untedeutenden Malers verband. Sierniber Räberes in meiner Ansgabe von Niciafens 10. Trainsjation nehft Gemerfungen über dessen und Schriffen.

wurden fbe ichoner und bypicher geseben: bann von roty zwischen iren wenglin vggespreitet, gaben in folche farben, ale ba gubt bas inbifch helffenbein, gerottet in bem plut bes oftrumg. Aber unber benen lychtet für bie anbern mit vil funber ichony Lucrecie, ein iunglingin vnber zweingig iaren, geborn von bem gefchlecht Camillorum, vermehelt bem bberrichen mann Menelao, ber unwhrbig mas, bas im ein folch gierb gu finnem bot und tifch bienen folt, aber wolmprig, ben fun hußfram betrug vnb machte (ale man fpricht) gu einem gehornten hyrfen. Derfelben gelybmaffe an gerebe und lange bie andern framen ybertraff: Ir har was bid und lange, von farb glych bem golb, bas fipe nit nach fitten ber iundframen hinden abflugen lueß, funder mit gold und ebelm gestein zwerlich hat geflochten und uffgebunden. Ir fibrn ma gymlicher breity, mit keiner rungel entfcopfft. Ir ougbramen, in boglin mbfe geftellet, waren mit wenig end nit bidem fcmargem bar in rechter whth von einander gefcheiben. Ir ougen mit foldem fchyn luchtent, bas es, gloch wie bie funn, bie gefichten ber auschamenben menschen theten legen und befrenden. Dit welchen ougen fy ouch, wann fy wolt, mocht botten, und biefelb gebotten (ob fp geluft) whber in leben bringen. Br nafe, recht in mitten gefest, thet bie rofenfaren wenglin mit glycher menfur und maffe untericheiben. Dichtzit mas lieplichers, noch ber geficht luftichers, bann bife menglin: als bie fram lachet, fo vil me murben barinne eleine grublin bu beben festen gefellet. Dhumant fabe bie, ber fie nit von bergen innerlich begerte gefuffen. Ir munt mas gymlicher cleinh und roter farallen farb, pff bas allerluftfamlichft gefchickt baryn gebuffen. Er gen elein, in glucher ordnung gefegt, ale vo cruftalun gemacht, ba burch ir bewegbar jung lauffend nit allein lieplich reb, funder ouch gesprech, gluch allersuffestem gefang ließ horen und lutten. Bas fol ich fagen von ber gestalt ire tung, und von ber muffy irer felen ond halfes? Rust was an irem leib onloblichs. Er vowendig form und gftalt gab gemerden gefchicflich. feit inwendiger ubung vnb vernunfft. In irem munb waren vil hoflicher fchumpreb voll gutter fchwende. Ir geiprech was (wie man fagt) gehebt hab Cornelia, muter ber Graten, over bie tochter Dribefy. Richt was lieplichers zehoren, bann bie meffigen wolgefesten wort ire munde. Ir erberfeit ergengt fye nit, ale vil frawen thunt, mit ernsthafftigem, sunber mit guttigem vnb frolichem angesicht ließ in ir gemut erschinen. Ir tugentruche meifigfeit, nit zeuil pleig noch forchtenbe, ober zeuil gehert ober turftig, funber mit mittelmejfiger forcht vnb icham trug fy ein menlich gemutte. Gre eleiber waren manigfaltig, unb mas baran fein mangel ober gebruch, weber an hefteln, an ichloffen, ghrteln, brufen, noch an anberm. Die gierungen bes houpt waren ouch wunberbar mit vil gemechts und gefamenfugung golbes vnb ebelgefteins in bem frang onb an ben fingern gefeben. Bnb ich mag nymer glouben, Belenam hopfcher gemefen fon gu gotten, ba Menelaus lud jegaft Baribem in fon bufe; noch gegierter erichinen febn Undromachen, ba fb in ber heiligen ee Bectori bes erften warb vermehelt. Enber ben obgemelten frawen was auch Ratherina Betrufif, bie pber wenig tag barnach gestorben ift, ond ben tehfer hat by irer lyche und begrebnuß, ber ouch iren fun vor bem grab mit ritterichaft begoubet, wiewol er bannocht ein junges tonb mas. Difer Ratherinen munberfam gegierb onb iconb ber gestalt alba ouch erichyn, boch mynber bann Lucre-Alle reb waren von Lucrecia: bie faben, bye beichameten, bie lobte ber teufer und bie anbern alle. Bobin bye fich foret, bobin volgten ir nache bie ougen aller omftenben menfchen. Bnb glicher whie (als man jagt) Orpheus mit bem gethon ihner harpffen mit im hintzug wale, ftein vnb felfen, alfo furte bie ouch mit ir geficht bie vmftenber, wohnn fie wollt. Aber boch warb einer unber inen allen me, bann gluch unb geburlich mas, mit geficht in fpe gefuret, nemlich Guriolus, ein Frand, ben weber gefialt noch rhathum machten ongeschickt gu liebe. Er mas eins altere ron zwei und triffig iaren, nit vaft lange leibe, aber einer frolichen und guttigen gestalt, mit lieplichen luchtbaren ougen, fletige gu gnaben und guttiger tugend gericht unb vermerdt, nit on bie anbern fhner glyber lybmaß unb geneme gefdidlichkeit nach loblicher goub ber natur. Die andern hoflut warn langs umtziehens halb und von ferrh wegen bes megs alle worben blog an gelt und an golb, aber biefer Guriolus, bmpl er bobeim ruch mas, unb im auch von funtschafft wegen bes fehsers ftetz groß unb vil geschendt warb, ba erschune er von tag zetag ber menfchen angeficht tofilicher und gegierter, ein lang gal ihner biener nach im furenbe. Etwen angethan mit cleibern geschlagens golbs, etwen gemusyrter gulbener tucher, etwen famat und carmefung, geröttet in bem plut ber schlangen Thyri, und bes glichen andrer toftlicher und werdlicher tucher, gespunnen und geweben in ben aller pfferften und myteften ber welt lanben. Duch furter fo maren im folche pferb (als man fagt in einer fabel gewesen fein bie pferb Menonis gen Throp tommenbe). Nichtzit was im gebruche guerwedung ber fenften fuffen bot und groffen frafft bes gemuttes, bie wir nennen bie lieby, bann allein muffy. Darumb gefigt in im ingent, mutwil vnb gailikeit, ouch bas frolich gut bes gelife, bamit biefelb lieb wurd gefuret, alfo bas Euriolus fürter fun felbs nit me mechtig was, ond Lu-cretiam ansehenbe, bie inbrinftigelichen anhub lieb behaben, ond nicht meint gefeben ban, er febe bann bie, bern geftalt er ftets anhangt und bie er truge in finem bergen. Er bet ouch bie nit lieb vergebens und on wis bergeltung ber liebe. Es ift ein wunberfam bing gefagen. Es warn ba vil junger mann, hupider, vopuntlicher gestalten; aber allein bifen thet Lucrecia ir felbs erwelen. So waren ouch baselbe vil framen, wolgeftalter formen ond lyben, aber allein bije thet im Eu-riolus erfiefen. Doch fo wyst, noch erfante beffelben tage feine bas anber, nemlich weber Lucrecia ben flammen Gurioli, noch bynwiberumb Guriolus gegen im ben flammen Lucrecie, funber fo meint ir bebes fich bmb fuft liebhaben. Ale aber bie geiftlich eer erbietung, bes feifers houpte zugericht, ein enbe gehept bet und Buerecia beimtam, ift ir gemut gang gefürt in Guriolum und Gurioli gemut in Lucreciam. Wer wil nu munbern bie fabel rnb rebe, bie ba ift von Tifbe vnb Phramo, zwischen benen boch bes erften nachpurschafft thet machen befanntnuß und bie erften ftaffeln irer liebe; bann bmyl ire hufer einander gelegen worn, ba much burch abt ir liebe. Aber bife betten vor einander nhe gefeben, noch burch borfagen einanber be ertennet, onb mas biefer ein Franc und fy ein Belbin; fo warn fy auch mit einanber nhe gu rebe tomen, funber ift bis bing allein mit ben ougen geubt, bas bebes bem anbern ift wolgefallen worben.

### Beinrich Steinhöwel.

Um dieselbe Zeit, da Niclas von Wyle in Schwasben als Schriftseller und Staatsmann wirkte, lebte Heinrich Stein howel aus Beil an der Wirmals Doctor der Arzneikunst in Um. Es ist wohl anzunehmen, daß beide Männer, die so ganz gleichsartige Bestrebungen hatten und die auch zum Theil mit den nämlichen fürstlichen. Personen in Berbindung standen, sich gekannt haben mögen, um so mehr, als Niclas sa selbst eine Zeit lang in Ulm verweilte; doch läßt sich bei dem Mangel an allen Nachrichten nichts Bestimmtes darüber sagen; überhaupt beschräntt sich das, was wir von Steinhöwels Leben wissen, auf das Benige, was wir eben mitgestheilt haben.

Wie Riclas von Byle hat fich auch Steinhöwel dadurch verdient gemacht, daß er den Sinn für klaffische Bildung und die Meisterwerke des Alters thums zu eröffnen trachtete, denen er selbst seine höhere und freiere Bildung zu verdanken hatte. Bu biefem 3wede überfette er, wie jener, porzugeweife folde Schriften italienischer Schriftsteller, welche in lateinischer Sprache geschrieben und diese mit meisterhafter Gewandtheit im Beifte des romischen Alterthums behandelt hatten; fo mehrere Ergah= eungen und Schwänte von Poggio, von denen wir dinen mitgetheilt haben (2), und das Buch "von den erluchten framen" des Boccaccio nebst deffen schöner Novelle von der Grifeldis. Mehr les romanhaften Stoffe, als der ichonen Darftel= lung wegen überfette er auch den Roman ,, Up ol= lonius von Tyrus" aus dem Lateinischen Des Bottfried von Biterbo (12. Jahrh.), hierin wohl dem Beschmade der Zeit und besonders der fürftlichen Berfonen, ju denen er in genaueren Beziehungen ftand, nachgebend, weshalb gerade die= fes Buch auch unter allen feinen Arbeiten am we= nigften Bedeutung erhielt. Beit bedeutender ift feine Hebersetung der Mejopischen Rabeln, (denen er auch Kabeln einiger neuen lateinischen Ka= beldichter, jowie die erwähnten Schwänfe Boggio's beifugte), weil er darin und gang besonders durch das vorangeschiefte fabelhafte Leben Aefops, das er ebenfalls aus dem Lateinischen übertragen batte, eine mehr vollsthumliche Richtung fund gab, von ber bagegen bei Riclas feine Spur gu finden ift. Aejov ericheint in diesem Leben ale der ebenbürtige Benoffe des gerade um dicje Beit auch auftauchenden Gulenspiegels; wie in diesem foll auch in jenem gur Unschauung gebracht werden, wie hoch der gesunde Menichenverstand, der von feinerlei Art vorgefagter Meinung befangen ift, über der handwerksmäßigen Belehrsamfeit und juftematischen Philosophie fteht, welche fich felbst die freie Aussicht in das Leben durch ihre Formeln verbaut. Aejop ift ein armer Sclave, ber nach und nach an verschiedene Berren, aulegt an den Philosophen Kanthus verkauft wird, welchen er burch feine ichalfhafte Rlugheit gur Berzweiflung bringt. Diefer hatte ihm befohlen, alle seine Aufträge wörtlich zu befolgen; Aesop thut es, indem er den Borten feines Berrn öfters einen tieferen Sinn unterlegt, und ihm auf diese Beije Lebens= und Rlugheiteregeln gibt, die der Philosoph in feinen Speculationen fich nicht hatte traumen laffen. Go weiß er einmal, zugleich um fich an der Frau feines Berrn zu rachen, die ihn oft mighandelte, diese mit ihrem Manne zu entzweien, jo daß fie deffen haus verlägt; aber es gelingt ihm auch durch flug ausgedachte Reden, Diefelbe wieder gur Rudfehr ju bewegen, mahrend fein herr in vollster Troft = und Rathlofigfeit verzweifelt. (1) Ein anderes Mal erlöft er feinen Berrn, der gemiffe öffentliche Zeichen nicht gu deuten wußte, aus ge= fahrvoller Lage, indem er deren Bedeutung angibt, und a ch bier beweift er, daß der gefunde Sinn im Leben von höherem Berthe ift, als mubfam er= worbene Schulweisheit. Dieg bewährt fich nicht we= niger glangend, als er in großartigere Berhaltniffe tommt; bie agyptifchen Beifen muffen feinem einfachen Bige nachstehen, und Fürsten werden zu ihrem Bortheil von ihm belehrt; als er aber in Delphi die Schliche der Priefter aufdedt, fie für ibre Stellung und ihre Einnahmen beforgt macht, wird er ein Opfer ihrer Rache : ein bochft bedeutungevoller Schluß zu einer Zeit, welche den Martyrertod des Sug und des Sieronymus noch in frifchem Undenfen batte.

Die volksthumliche Nichtung Steinhöwels blieb nicht ohne Einflug auf seine Darstellung; weniger kunftreich, als die seines Zeitgenossen Niclas, ift sie weit klarer und verständlicher, vor Allem aber weit mehr dem Charafter der Sprache angemessen, weshalb sein Einflug auf die weitere Entwickelung und Bildung derselben auch größer und entschiedener sein mußte.

#### 1. Mus bem Beben Mejops.

Rach etlichen tagen, als bie icholar ben Kanto in ber icholen faffen, bet ber ein zubereit eyn teftlich nachtmal, und als in affend, bo nam Kantus enn teil und gab es Gjopo und iprach: "Gee beim und gib bas meinem gotwilligeften!" Efopus gieng bin und red in im felber: "Da tumpt ehn priache, bas ich mid an meiner framen rechen mag vmb bas ichmeben und icheltwort, bie fy mir gethan hat: wann ba muß man lauter merden, wer bem herren bas gutwilligefte fege." Als er aber in bas haus tame und gefaß, feget er bas fraglin mit ber ipeije gu ber framen und nennet ih ben irem namen und fprach: "Fram, von bifer fpeiß wurft bu nit versuchen!" frame fprach: "Du bift allwege unfinnig und übel gefund." Gjopus fprach: "Eantus hat bir bis effen nit beiffen geben, funder fennem gutwilligeften"; vnb ruffet bem hundlin, bas alwege bas hauf hutet, ond fprach: "Rumb her, bu fraffigs mulflin! Mit bifer fpeif zertene beinen bauch ond fulle bich." Das hundlin smeichet im mit bem fwant ond volget nach bem gefchmad ber ipehf. Gjopn bot bem hundlin enn bennlin nach bem anbern und fprach: "Der herre hat geichaffet bir und fuß niemanbt bas zegeben." Als aber Efopus miber gu Kanto fumen was , fprach er: "Saft bu bas menner gutwilligeften gebracht?" - "Ja berr!" fprach er; "fu batt es in mehnem beiwesen alles geffen." Lantus fprach: "Was faget ih, bie wehl ih ag?" Efopus fprach: "Richt, aber mich bebuchte, fy verlanget nach bir." Das weib gieng suftzenb vnb tramrenb in bie fchlaff. famer. Do man aber genugfam geeffen vnb getrunten hat, bo wurden mancherlen fragen bin vnb ber auff gebotten. Bub fraget enner, gu melchen zeiten bie aller grofte bejdwerb ben totlichen menichen wurd an ligen? Efopus was ichneller fonn, vnb ftunb hinber ben anbern und fprach: "Bann bie totten alle peglicher fennen leib wurd fuchen." Bon ber reb fcmolleten bie scholer und fprachen: "Furwar vifer knab ift schaffer funn und nicht torocht, und ift wol von Kanto geleret worben." Eyn anberer fraget, warumb bas war, fo ein ichaff gu bem tob gefürt wurt, bas es ftilfcmigenb nachuolgt und nit fchreit, aber ehn fam volget nicht nach, funber grennet ju vnb ichreiet alweg? Gfopus iprach: "Darumb bas ein ichaff gewonet bat, bas es bet gemolfen wurt, veh goichorn, fo laft es fich geren zieben; wenn es mennet, man wol es ichern ober melfen, und furchtet bas ehsen nicht. Aber es ift anbers vmb ein schwein, wan weber fein wol noch milch ift bem menichen nutlich, funber allein bas fleisch vnb bas blut; barumb, wan man fy du bem tob zeubet, fo furchtet fo fich bart end greinet Do lobten bie ichuler Cfopum gemenndlich. fo fer." Do ftunben fp al auff vund gefegneten be einer ben anberen, und giengen beglicher in fein hauß. Als aber Xantus beim tam, gieng er in fein ichlafftamer unb warb feinem tramrigen weib fcmenchwort geben. Aber in feret fich von im vnb fprach: "Behalt bein benb enb gee bin megt!" Zantus forach: "D bu mein wolluft, es ift unbimlich, bas bu tramrig febeft gegen beinem manne " Do iprach fp: "Lag mich nun mit gemach, wann ich beleib furbas nit meer bie! Ruff bennem hundlin vnnb idmeich ben felben, ben bu beiner fpepf gefenbet baft geeffen!" Zantus mas ber bing unwiffenb vnb fprach: "Was hat bir Gjopus gebracht?" - "Mir nicht!" fprach ib. Kanthus iprad: "Bin ich bann trunden? Sch hob bir bein teil ben Gjopo gesenbet." - "Mir?" fprach ib. - "Ja bir!" fprach Zantus. "Richt mir, funber betnem hundelin, als Gfopus fagte." - Do fprach Xantus: "Beruf mir einer Gjopum!" Als er fam, iprach San-tus gu im: "Sag an, wem haftu bas effen gegeben?" Efopus: "Als bu gebotten haft: beinem gutwilligeften!" Do fprach Zantus gu bem weib: "Soreftu bas ?" - "Ja, ich hor es wol," fprach ju, "aber ich hab gesaget und jag es noch, mir fen nicht gegeben worben! Merceft bu bas?" Xantus feret fich gu Gfopo vnb fprach: "Sag an, wem haft bu ce gegeben, galgentreger?" Ejopus: "Als bu mich geheiffen haft." - "Deiner gutwilligeften hieß ich." - "Das hab ich geton!" fprach Cjopus. Aantus fprach: "Belche ift bie felb, bu flichtiger schald?" Do ruft Gfopus bem hundelin und fprach: "Die ift bein gutwillige! Bann welcher enn weib lieb hat, ben hat fy nit lieb; wann, wirt fy in bem mynften von im geleget, fo ichenbet und lefteret in in: in mutet, ih murt unfinnig und laufft bin weg. Aber ein hundt, fo bu in schlechft ober fioseft, laufit nit bin meg; aber so balb bu im wiber ruffest, so schmudt er seinen swant vnb freviet auff ber erben wiber zu bir und liebet fich-Darumb jolteft bu gesprochen haben: Bring bas meiner haußframen ober weib, und nicht meiner gutwilligeften. Do iprach Kantus gu feinem weib: "Run fichftu flarlich, bas bie ichulb bes botten ift, nit mein, vib ich bitt bich, bu wollest ruwig febn in beinem gemut, wann ich wil ein vrjach finden, burch bie ich in rechtlich schlagen mag." Do fprach fy: "Schaff mit im, was bu wilt, wann mit mir fol fein gefchefft furbas geriben werben. Sh wartet einer fuglichen geht vnb gieng behmlich auß bem hauß cgu irem vatter. Aber als Kantus vmb iren außgang vberlepbig was, fprach Ejopus zu im: "Run fichft bu gewislichen, bas bich bein weib nit . funber bas hundlin recht lieb hat." Do aber bie fram etlich tag nit wiber beim tame, warb Xantus betrubt unnd ließ Die vaft bitten, bas in wiber zehaus tame; aber fy warb nun bester wiber fpeniger onb berter in irem furnemen. Do bas Cjopus fach, fprach er gu Kanto: "her, hab guten mut! ich wil schaffen, bas in felber enlens her wiber heim wurt lauffen ungebetten." An bem anbern tage nam er gelt und gieng auff ben mardt und fauffet huner, hennen, geng und tauben, und barnach gieng er burch bie gaffen, bar in febnes herren weib wonet. Er gebaret aber nit, als ob er es mufte, onb fraget epnen fnecht, ber auf bem felben hauß gieng, ob ichte fahle gu enner hochtzeit geburliche in dem hauß wer? Do aber ber felb tnecht fraget, wer bann hochtzeht haben wolt, antwurt im Gfopus, Zantus, ber naturlich meifter, mure morn ein weib nemen. Go balt ber fnecht bas erhoret, gieng er ehlend in bas hauß und fagt bem weib Kanti, was er von Efopo hat gehoret. Bon fiunben an marb it von bitterfeit ber gallen ergurnet, unb fchrebend und ruffend lieff in bas haus Kanti ires mannes und fprach: "Das ift bie fach, barumb bu haft bennen ichaldhafften fnecht laffen omb trebben und verfpotten; aber bir fol nicht meberfarm, bar auff bu haft gehoffet: wan bie weil ich lebe, fo fol myr fein anber weib über bie turichwell tummen! Ja, Kante, Kante, ich fag bire, Kante!"

2. Bon einem liftigen weib ebnes weingarters.

Kein böser tier auff erben ift, wan ehn weib von gem lift: bes hör dies argument. Ehn bauman gieng auß in sehnem weingarten, ben ze bawen. So bald bas sehn seam erfach, mehnet sy, er wurde aber so lang darin beleiben, als er gewonlichen mas; vnd sendet noch irem bulen, in freuden mit im zeleben. Den empsteng sy in sehnet zuglen den von dien wid hand vnd pflage sehn mit guter speiß vnd sussen getrank, so best ih mocht, darumb bas er ber göttin Beneri bester bas gebienen möchte. Es süget sich von gesicht, das ehn reb den man in ein aug schüge, bas er nit mer dar mit gesehn mocht, darumb er bald heim liesse vnd klopsset an das haus. Do das die fraw merket, ersyraaf ih über ser vnd verdarge iren bülen in die kamer; darnach öffnet sp die tür irem ee man, vnd so bald er in gieng, trauriger sein

aug flagent, bieg er bie tamer auf flieffen onb bas bet bereiten, bas er fich an fein rum legen mochte. Die fram beforget aber, wa er fo gehe in bie famer gieng, bas ir bul von im gejehen wurde, vnb fprach gu im: "Barumb eileft bu fo fer an bas bett? Sag mir boch por bennen gebrechen und warumb bu fo betrübet feieft?" Do ir ber gute man all bing gefagt hatte, fprach ih egu im: "D bu aller liebster gemabel! fo bu ban follichs wee an bem ehnen aug haft, fo las vie bas gejund aug bema-ren, bas es von bem geletten nit auch frank werbe, als boch gewonlichen beschicht. Aber mit menner funft fan ich bir wol bar vor febn, bas mir mebne augen, noch bir bein gefundes auge nit mugent geleget werben von ben bofen, ale vne bepben not ift, wann unfer hetliches leib ober schab ift une beiben gemein." Der man gelaubt ber fraben; bo gebaret fb, als ob fb im einen fegen über bas gefund aug fprechen molte enb mit irem munb verbedet fy irem manne bas gefund auge, und buchtet im fo lang bar ebn, vnt bas ir bul getruwlich on irrung auß ber tamer hinweg tame. Do fprach bas liftig wehbe: "Mehn man, nun bift bu ficher, bas bir fein ichabe bem gefunden auge von bem franden mag gu geftan; nun magft bu ficher on alle forg, ob bu wilt, an bas bet geen !" Durch ben behenben boglift ber framen warb ber biber man betrogen, als auch vor geiten in Rriechenlant beschehen ift. Gelobt feb Got, bas foliche bei vne nit wurt erfunden!

### Gulenspiegel.



"In dem Lande Braunschweig," fagt das alte Bolfsbuch, "ift in dem Balde Seib ein Dorf gelegen, Ancitinger genannt; da wurde der fromme Tyll Eulenspiegel geboren; fein Bater hieß Claus Eulenspiegel, seine Mutter Unna Bert-

752

bed." Dag es wirklich einen Toll Gulenspiegel gegeben habe, ift unzweifelhaft; dagegen läßt fich die Zeit, in welcher er gelebt hat, nicht mit voller Sicherheit ausmitteln; mahrscheinlich in der erften Salfte des 14. Jahrh. Schon in früher Jugend durch feine Schalfsitreiche berüchtigt, jog er nach dem Bolfsbuche durch die Welt und foll jogar nach Rom und Baris gekommen fein; doch hielt er fich meistens in Norddeutschland auf. das er nach allen Richtungen durchfreuzte. Bulegt foll er fich in Möllen bei Lübed aufgehalten haben, wo auch fein Grabmal gezeigt wird; eine nicht mehr vorhandene Inschrift an demfelben, welche das Bolksbuch anführt, gibt das Jahr 1350 als das feines Todes an. Es ift ungewiß, wann feine Schalfsftreiche zuerft aufgezeichnet worden find; handschriftlich haben fie fich nicht erhalten; die erfte gedruckte Ausgabe in niederdeutscher Sprache mag aus dem Jahre 1483 ftammen, aus welcher es Thomas Murner (1519) ins Sochdeutsche übertrug; und diese Ausgabe ift ohne Zweifel die Quelle, aus welcher alle fpateren Drude und Bearbeitungen hervorgegangen find. Die gablreichen Streiche, welche von ihm erzählt werden, find gewiß nicht alle von ihm ausgeführt worden: wie im Fauft alle bekannten Gagen von Teufelsverschreibungen und Zaubereien gu= jammenfloffen, jo find alle im Bolt lebenden Er= gahlungen von wißigen Schalksftreichen nach und nach auf Eulenspiegel übertragen worden, welcher eben deshalb eine gange Seite des Bolkswißes reprafentirt, diejenige nämlich, in welchen fich das Bolt mit dem Bewußtfein seines gesunden Menichenverstandes den boberen und gebildeteren Standen entgegenstellt. Daber finden wir manche Gin= zelnheiten aus dem Pfaffen Umis auch im Gulen= fpiegel wieder , g. B. wie er einen Gfel lefen lehrt, wo er die Gelehrsamfeit der Professoren und Docto= ren der Prager Universität zu Schanden macht; eben jo find manche Streiche des Pfaffen von Ralenberg in den Eulenspiegel übergegangen, wie auch umge= tehrt manche von feinen Boffen auf fvatere Gpaß= macher und hofnarren übergingen, oder in der That von ihnen nachgemacht wurden. Go wird von dem Italiener Gonella und dem Frangofen Roquelaure ergahlt, daß fie, wie einst Gulenfpiegel, in ein fremdes Land verbannt, Erde deffelben auf einen Rarren luden, und auf dieser ftehend wieder in dem Land erschienen, aus welchem fie verwiesen worden waren.

Da Eulenspiegel ein Bauer war, fo ift es begreif= lich, daß fich fein Big nicht bloß auf die höberen und gelehrteren Stände bezog, fondern auch und zwar gang besonders auf die Städter und Burger, welche ja gu feiner Zeit die Reprafentanten der Bildung und des durch diefelbe erworbenen Bohlftandes waren, und alle die Streiche, die er den Schuhmachern, Schneibern, Rurfdnern, Badern u. f. m. fpielt, muffen von diefer Seite aufgefaßt werden, es fpricht fich in ihnen daber zugleich das erfte Er= machen bes Gelbstbewußtseins in den auch von den Städtern verachteten Bauern aus, die zwei Sahr= hunderte fpater ihre Rechte freilich in gang anderer und blutiger Beife geltend gu machen suchten. Hebrigens ift Gulenfviegel zugleich auch der Revraientant jener gablreichen Rlaffe von fahrenden Edullern, welche damals die deutschen Lander durchzogen und ihre hauptfächlichften Erwerbs: quellen in ben muthwilligen Schalksftreichen fan-

ben, die sie auf ihren Wanderungen verübten. Es ift daher auch begreifilch, daß er später das Lieb-lingsbuch der Handwerksburche werden nußte, die in den nachfolgenden Jahrbunderten zum Theil an die Stelle der fahrenden Schüler traten.

Gulenspiegels Schalksitreiche dreben fich meistens barum, daß er, wie auch Mejov bei Steinhowel, die ihm ertheilten Befehle wortlich ausrichtet und eben deshalb Alles ungeschickt macht, fo feine Meifter in Schaden bringt; aber wie bei Aefop, ift es nicht Dummheit, fondern schalthafter Muthwille, ber ihn dazu treibt; er will den Leuten recht begreiflich machen, daß der Buchftabe todtet und nur der Beift lebendig macht; und nur in diesem tieferen Sinn liegt auch die Erklärung, wie das Buch nicht bloß in Deutschland fo vielfältige Berbreitung gewinnen konnte (hat ihn ja doch felbst Fisch art in Reime gebracht), sondern auch in beinahe alle europatichen Sprachen überfest murde, mas taum gu begreifen ware, wenn man nur die meiftens unflathigen und schmutigen, in ihrer Form fich ftets wieberholenden Gpage an fich ins Auge faffen wollte.

Die Blenfpiegel zu Berlin einem fürfner Wolff für Bolffspelt machet.

Gros liftige leute fein bie Schwaben, und wo die bes erften hintomen umb narung und die nicht finden, ba vertirbet ein anderer gar; boch fein jr etliche auch mehr geneiget auff ben biererug ond auff bas fauffen, benn auff ihr arbeit, beshalb ihre werchstatt muft ligen u. f. w. Muff ein zeit wonet ein furfiner gu Berlin, ber was ein Schwab, feines hantwercte feber funftreich, auch guter anfchleg; er was reich vnnb hielt ein gute werdstat, benn er mit feiner arbeit an ihm bet, ben fürften bes lanbts, bie ritterschaft vnnb viel guter leut vnnb burger. Alfo begab es fich, bas bie fürften bes lands ein groffen hoff mit rennen onnb ftechen bes mintere halten wolten, bargu er fein ritterschafft und anbere herren beschreib; als benn feiner ber hinberft fein wil, worben gu benfelben zeiten vil wolffspelt ben bem vorgemelten fürgner zu machen bestelt. Das warb Blenspiegel gewar, fam zu bem meifter vnnb bat ihn vmb arbeit. Der meifter beborfft auff bie zeit gefinbe, mas feiner gutunfft fro, vnnb fragt ibn, ob er auch Bolff machen funt; Blenfpiegel jagt ja, er wer nicht ber ming im Sachffen land bekant. Der fürfner iprach: "Lieber fnecht, bu fompft mir eben recht! Kom ber, bes lobns wollen wir vns wol vertra-gen." Blenspiegel fagt: "Ja, meister, ich sehe euch wol so reblich an, ihr werbet felbs erkennen, wenn ihr mein arbeit febet. 3ch arbeit auch nicht beb ben anberen gefellen: ich mus allein sein, so kan ich mein arbeit nach willen vnb vngeirt machen. Also gab er ihm ein stüblin ein, ond legt ibm fur vil wolffshaut, bie gu pelgen bereit waren, vnb gab ibm bie mafs von etlichen pelgen gros und flein. Alfo begund Blenfpiegel bie wolfsfel an ju gehn, fchneib ju vnb macht aus allen ben fellen eitel wolff, vnb fullet bie mit hem, vnnb macht ibn bein von fteden, als ob fie all lebten. Da er nu bie fell all gerschnitten, und bie wolff aus macht het, ba fprach er: "Meister, bie Bolff find bereit. 3st auch etwas mehr zu thun?" Der meister sprach: "Sa, mein knecht, nehe fie als viel bu bas imer thun kanft." Wit bem gieng er hinaus jnn bie fluben; ba lagen bie Bolff auff ber erben, flein und gros. Die fahe ber meifter an und fprach: "Bas fol bas fein? Das bich ber ritt fchit! Bas haft. mir groffen ichaben getan! 3ch wil bich faben vnb firaf. fen laffen." Blenfpiegel fagt: "Meister, ift bas benn mein lon? Ich hab es boch nach ewren eigen willen ge-macht: ihr hieffet mich boch Wolff machen. hettet ihr gesagt: mach mir Wolffs pelg, bas bet ich auch gethan; und bet ich bas gewost, bas ich nicht mehr banck folt verbient haben, ich wolt zo groffen fleis nicht gebraucht haben!" Alfo ichieb ber gut from Blenipiegel von Berlin, wid lies niergent guten rhum hinder ihm: auch warb ihm felten etwas gutes nach gefagt, und zog alfo gen Leibnia.

II. hiftorifche Brofa.

Bahrend im vorigen Zeitraume die rhetorische Profa ichon einen hohen Aufschwung genommen hatte, waren nur wenige Versuche in der historischen Darstellung gemacht worden. In der That konnte das Bedürfniß nach Aufzeichnung der Geschichte erft mit den Städten und ihrer felbstständigen Entwide= lung entstehen. Denn da die Thaten des Adels, fo bedeutend fie im Einzelnen auch fein mochten, doch immer nur als abgeriffene Begebenheiten erichienen, da fie ohne lebendigen Zusammenhang, zum Theil ohne bedeutsamen Grund, meistens ohne nachhal-tende Birkung waren, so konnte man an eine Aufzeichnung und historische Darstellung derfelben allerdings faum denfen, und zudem war die Geiftes= richtung des Adels nicht von der Art, dag er fich mit folden Arbeiten hatte beschäftigen mogen. Die größeren und umfaffenderen Begebenheiten, welche das gange Bolt und Land berührten, fonnten nur von denjenigen aufgefaßt und dargestellt werden, welche ihnen und den handelnden Berjonen nahe ftanden; dies waren aber meiftens Beiftliche, die als Rangler oder in ähnlichen Stellen die Beschäfte der Großen beforgten, und diese bedienten fich bei ihren Aufzeichnungen ausschließlich der lateinischen Sprache. Erft als die Städte, fest nach Einem Buntte hinzielend, ihre gange Thattraft auf Freiheit und Selbstständigkeit richteten, und unentwegt durch lange Reihen von Jahren ihrem Ziele zu-steuerten, als daher denkwürdige, für diese oder jene Stadtgemeinde wichtige Begebenheiten fich mehr oder weniger schnell an einander drängten, deren Aufzeichnung für die Bufunft bedeutsam werden konnte, erwachte dringenderes Bedürfnig nach schriftlicher Darstellung derselben; und da fie für die gesammte Bürgerschaft einer Stadt oder doch für die Rathsversammlungen bestimmt waren, deren Mitglieder meiftentheils feine gelehrte Bildung hat= ten, fo war es eine nothwendige Folge davon, daß diefe Aufzeichnungen in der Allen verständlichen Mutterfprache abgefaßt wurden. (S. u. bei Clofener .S. 756). Auf diese Weise entstanden die Stadt= und Landchroniken, welche Anfangs freilich nur in einer einfach dronologischen Aufzählung der denfwürdigften Begebenheiten oder merfwürdi= ger Buftande und Berhaltniffe bestanden, fich aber allmählich auch zu einer immer mehr künstlerischen Auffaffung und Darftellung der Beschichte ent= wickelten, namentlich als die nach und nach auftauchenden Ueberfetungen der alten flaffischen Sistoriter einen wohlthätigen Einfluß auf den Styl zu üben begannen. Unter den zahlreichen Chroniken, welche in dem vorliegenden Zeitraume geschrieben wurden, finddie Strafburger von Fritfche Clofe= ner und Jakob von Königshoven die beiden ältesten; die Limburger Chronik eine der in-teressantesten für die frühere Sittengeschichte. Reben diesen sind noch Rothe's "thüringische Chronit", Eschenlvers "Chronit von Breslau", und die "Cölner Chronif" eines unbekannten Berfaffere ju ermähnen. Beniger bedeutend und daher nur überfichtlich zu erwähnen find folgende Geschichtschreiber und Chronifen: Ulman Stromer (1329-1409) ichrieb ein ,Büchel von mein Geschlecht und Abentheuer", eine Chronif, in welcher er sowohl die Geschichte feines Geschlechts, als auch Rurnbergische und all= gemeine Reichsangelegenheiten behandelt. Dbgleich mande intereffante Stellen enthaltend, barunter namentlich den Krieg der schwäbischen, frankischen und rheinischen Städte (1388), und für die Beitgeschichte von großer Wichtigkeit, ift fein "Buchel" doch weder durch Darstellung noch durch Auffassung ausgezeichnet. Gregor Sagen schrieb im Jahre 1406 eine "Destreich if che Chronit", welche nach Urt der alten Reimchronifen mit der Erschaffung der Welt beginnt; feine Berichte über die ersten Zeiten Desterreichs find durchaus fabelhaft; dagegen ift die spätere Geschichte fehr getreu und wahrhaft, weshalb fie auch von nachfolgenden Si= storifern stark benutt ward. Bon gleichem historis ichen Intereffe ift die " Preußische Chronit" von Johannes von der Pufilje, Official in Riefenburg, welche über die Zeit von 1360-1417 berichtet. Bigand Gerftenberger (1457-1522) endlich verfaßte eine "Thuring = Bef= fische" und eine "Frankenbergische Chro-nik". Die "Ungarische Chronik" von Beinrich von Müglin ift fcon gelegentlich erwähnt (S. o. S. 596); weniger bedeutend ift die ,, Banes rische Chronif" von Ulrich Füterer; zwar selbstständiger, aber sonst einer weiteren Auszeich= nung nicht werth ift die " Schwäbische Chro= nit" von Thomas Lirer (oder Lirar), welche mehrfach in Ulm (zuerst vielleicht 1486) gedruckt

Unter allen Ländern deutscher Bunge ift die Schweiz an Städtes und Länderchroniken weitaus am reichsten, wie fich diese auch jum größeren Theil durch die lebendigere, hie und da felbst funstreiche Darstellung, so wie insbesondere durch die hohe Be= deutsamkeit und Großartigkeit der ergahlten Bege= benheiten vor den meisten übrigen Werken der Art vortheilhaft auszeichnen. Es ift begreiflich, daß dasjenige Land, in welchem fich das freie Burgerthum am fraftigsten entwidelte, auch durch die Menge fowohl als durch die innere Bichtigkeit der historischen Aufzeichnungen vor allen andern bervorragen mußte. Und wie an innerer Bedeutung, fo überragen die schweizerischen Chroniken die übrigen auch an Zahl; es können daher auch nur die hervor= ragendsten hier genannt werden, wenn gleich manche andere, wie die von Joh. Fründ, Bagner, Bendicht Tichachtlan nicht ohne hiftvrische Bichtigkeit find. Die Aufzeichnungen fcweizeri= fcher Stadtgeschichten beginnen ichon im vorigen Beitraume; eine "Büricher Chronit" wurde bald nach 1339 begonnen, eine andere vom Schultheißen Eberhard Müller in den Jahren von 1336-1364 niedergeschrieben. Bedeutender an Umfang, wie an innerem Gehalt und vollendeter Darstellung find die "Berner Chroniten" von Konrad Justinger, besonders aber die von Diebold Schilling und die Geschichte des "Twingherrnstreits in Bern" von Thus ring Fridard, und eben fo verdienen die ,, Chro= niten der Eidgenoffenschaft" von Dels dior Rug und Betermann Etterlin, beibe von Luzern, ausgezeichnet zu werden.

Nur Benige haben es versucht, die Geschichte des gesammten Deutschlands jum Gegenstande ihrer Darstellung zu machen. Benn auch viele Orts- und

Länderchronifen ihre Erzählung mit der Erichafs fung der Belt oder doch wenigstens mit der Gunds fluth beginnen, und ihre Werke anheben, als wolls ten fie eine vollständige Weltgeschichte schreiben, fo beschränken sie sich doch immer, wenn sie einmal in raschem Lauf bis zur Geschichte der Gründung ihrer Beimat gelangt find, gang auf diefelbe, ohne auf die ftammverwandten gander und Bolfer mehr Rudficht zu nehmen, als es die nothwendigften Berhältniffe mit fich bringen. So muffen Beinrich Steinhöwels freilich beinahe nur tabellarifch ausgeführte "deutsche Gronifa" und Eberhards von Binded "Leben Raifer Sigis= mund 3" als feltene Erscheinungen auf diesem Ge-biete betrachtet werden. Roch feltener wurde die allgemeine Beltgeschichte und die Geschichte bes Alterthums behandelt, und wenn es doch geschah, begnügte man fich mit Umfdreibungen alter Reimdronifen in Proja \*) oder mit Uebersetzungen lateis nifcher Berte, zuerft folder, welche, im früheren Mittelalter abgefaßt, die Geschichte des Alterthums in ein ritterlich , romanhaftes Gewand eingekleidet hatten, fpater erft und mit verständigerem Ginn die Meisterwerte ber romischen Beschichtichreiber. Go erichienen nach einander die Geschichten des Livius (1505), bes Cafar (1507), des Salluftius (1515) in deutscher Uebersetung, lettere von Dietrich von Pleningen, welcher auch des Plinius "Lobsagung" auf Kaifer Trajan übertrug, sich überhaupt um die Berbreitung der Kenntniß des Klassischen Alterthums verdient machte, und außer den angegebenen Werken auch noch einige Gefpräche des Lucian übersette. Früher ichon hatte Bein= rich von Müglin den Balerius Maximus ins Deutsche übertragen (G. 596).

Bir rechnen auch die Reisebeschreibungen, welche während des gegenwärtigen Zeitraums in ziemlicher Ungahl erschienen, um fo mehr zur hifto= rifden Profa, ale fie meistene zugleich die Lebens= geschichten der Berfasser enthalten oder fich vorzug= lich um ihre Erlebniffe und Abenteuer auf ihren Banderungen drehen. Die merkwürdigen und abenteuerlichen Reifen des Stalieners Marco Bolo und des Englanders John Maund eville, deren Berichte ichon fruh ins Deutsche übersett und gedruckt wurden, hatten, wie nicht minder die fromme Sehnsucht, das heilige Land zu sehen, die Bander= luft machtig geweckt, und viele zogen dahin, viel-leicht auch in der hoffnung, im wunderbaren Drient Reichthumer oder zauberhafte Renntniffe gu ermer= ben, mahrend Undere, wie Sans Schildber= ger von München (1395) als Rriegsgefangene bis in die Mitte von Ufien gebracht worden waren. Die meisten haben ihre Reisen aufgezeichnet; viele der= felben find gedrudt worden, boch ift von allen die-fen Berichten nur der des Mainzers Bernhard von Breydenbach näher zu betrachten, mahrend es genügt, andere einfach zu erwähnen, wie des Rürnberger Gabriel Tegel & Befdreibung ,, der Ritter=, Sof= und Bilgerreife des boh= mifchen herrn Leo von Rogmital" (1465-1467), welchen der Berfaffer felbft begleitet hatte,

Den Uebergang von der Brofadichtung gur eigent= lichen Geschichtedarstellung machen einige Werke, welche auch bei jener hatten erwähnt werden fonnen. Dabin gehören junachft die profaifden Legen = den, deren fehr viele vorhanden find, die jum Theil wohl nach alteren Gedichten, deren überaus große Bahl (f. o. S. 296) zur Umbildung in Profa reizen mußte, gum Theil nach lateinischen Texten abgefaßt wurden. Sie find jedoch jum größten Theil werth= los; und wir erwähnen nur das "Leben der Beiligen" von hermann von Friglar, welches wohl die älteste, so auch die hervorragendste Legendensamm= lung ift, und sodann noch eine andere, welche unter dem Titel: "Sommer= und Bintertheil" die Lebensgeschichten der Beiligen meistens nach la= teinischen Bearbeitungen ergählt, ichon bald nach Erfindung der Buchdruderfunft im Drud erschien und bis zur Resormation vielfältig aufgelegt wurde.

Bie in diesen Legenden, so herrscht auch in einisgen andern Weiten, welche geschichtliche Grundlage haben, das Bunderbare vor: dies sind die profaischen, das Bunderbare vor: dies sind die profaischen Umbildung en der alten "Kaiserschronit" und die "Geschichte vom trojanischen Krieg", von welcher sich mehrere Ubstallungen erhalten haben, unter denen die von Johannes Yair aus Rördlingen (um 1390) am häusigsten gedruckt worden ist; serner die "Geschichte gedruckt worden ist; serner die "Geschichte Alexanders des Broßen", welche Johann Hartlieb aus dem Lateinischen überziehte, der noch mehrere andere Bücher, unter Anderen "Dvid's Kunst zu lieben" verdeutschte. Sieher gehört endlich noch der "Weist funig", eine allegoristrende Geschichte Kaiser Maximistians I. welche in jeder Beziehung das Seitenstückum "Theuerdant" bildet.

# Hermann von Friglar.

Hermann, nach seinem Geburtsorte von Friglar zubenannt, stammt aus demselben Städtschen in hessen, aus welchem gegen 150 Jahre früher der Dichter Gerbort (S. 353) hervorgegangen war. Er blibte gegen die Mitte des 14. Jahre, und machte große Reisen, von denen er in seinem "duch von der heiligen lebine" berich et. Nach seiner eigenen Aenzerung hat er die Grabstätten sämmtlicher Apostel besucht, mit Ausnahme der des heitigen Thomas, der in Indien begraben liege, und des Evangelisten Johannes, der mit Leib und Seele im Himmel sei. Er scheint sich am längsten in Italien ausgehalten zu haben, außerdem hat er Frankreich, Spanien und selbst Portugal bereist. Ob er ein Dominikaner gewesen, wie Einige vermuthen, oder ein gesehrter Laie, wie Andere behaupten, läßt sich nicht mit voller Bestimmtheientscheiden, doch hat letztere Ansicht die größere Wahrscheinlichkeit für sich. Uebergens wissen wiren wir von ihm Nichts weiter, als daß er sein Buch in den

und,, des Schwäbischen Ritters Georgvon Chingen Reisen nach der Ritterschaft" (1454—1457); noch unbedeutender ist das Werk hand Tuch ers aus Rürnberg, welcher im Jahre 1479 nach dem heiligen Lande suhr und in seiner Reisebeschreibung (die schon 1482 und später öfter gedruckt wurde) beinahe nur von den Kicchen, Kapellen und anderen heiligen Dertern spricht, die er als Bilgrim besuchte, aber auch von diesem in einer ganz farblosen Sprache erzählt.

<sup>\*)</sup> Doch wurden auch einige Beltgeschichten aus dem Lateinischen übersetzt, fo der fasciculus temporum Berner Roffin l's unter dem Titel: "Ein burdlin der zint" (Bajel, 1481) und hartmann Schedel's liber Cronicarum von Georg Alt ("Buch der Cronifen und geschichten mit Figuren", Rürnb., 1493).

Jahren 1343-49 vollendete, und daß er noch ein anderes Bert, mahrscheinlich gang muftischen Inhalts, die "Blume der schowunge", verfaßt hat,

welches jedoch verloren gegangen ift. Das "Seiligenleben" ift, wie hermann felbst gesteht, aus vielen anderen Buchern und Predigten Bufammengelefen. Benn einerfeits fein eigenes Berdienst badurch geschmälert erscheint, so wird da-gegen das Buch selbst um so wichtiger, weil es uns auf diesem Bege aus alteren Schriften, die wahrscheinlich ganglich verloren gegangen find, viele bedeutende Stellen erhalten hat, welche für die geschichtliche Entwickelung und Ausbildung der Myftif im Mittelalter von großer Bedeutung find. Selbstständiger find die Stellen seines Buchs, in welchen er von den Beiligen und ihrem Leben er= gählt; dann ift die Sprache lebendig und gewandt und dabei von einer gedrängten Rurze, wie fie zu jener Beit felten gefunden wird. Die Ergählung gewinnt durch manche hie und da eingestreute Schil= berungen von Sitten und Gebrauchen, die er in den fremden Ländern hatte kennen lernen, fo wie durch die Mittheilung von legendenartigen Sagen und Geschichten mannigsaches Interesse; auch wird man oft durch acht poetische Züge und einzelne Stellen von wirklich großer Schönheit überrascht.

#### Sancte Bonifacien tac.

Nun beget hute sancte Bonifacien tac und siner gesellen, di di marter liden mit ime durch Gotes ere. Von diseme herren sancto Bonifacio were vil zu sagene, wan wir lesen groze buch von sinen tugenden und von siner lere, da vone uch lanc zu sagene were. Doch sullet ir enwenic von ime vorneme, daz ir wizzet, war umme ir in zu rechte eren sullet. Dirre heilige Bonifacius was burtic von Britannjen von hoheme kunne und ergap sich in siner kintheit an Gotes dinst ane sines vater willen, und wart an Gotes dinst also gelart und also vollekumen, daz her Gotis wort volleclichen und redelichen predien mochte. Dar umme liz her frunt und lant und schone erbe und quam in die heidenschaft und bekarte der vile zu deme rechten glauben unsers herren Jesu Kristi. Zu dem ersten quam her zu Vrisenlant. Do vant er einen heiligen bischof, sanctum Willebrodum; deme half er an Gotes worte und bekerte der Vrisen vile. Dar nach fur her zu Rome; do wihete in der babist Gregorius zu bischove und bevalch ime daz bistum zu Menze, und bevalch ime, daz her gewaldic legate were uber allez dutschez lant. Also bekarte sanctus Bonifacius Ostervrankenlant und Beierlant, Duringen und Hessen und di Vrisen. Dirre heilige Bonifacius wart in sinem drizigesten jare gewihet zu pristere und getranc sider nummer mer weder win noch dikeinerleie tranc, der kraft hete, und hate Got also lip, daz her ime vorlech di gnade, daz her der merterere genoz ist in himelriche. Zu Vrisen leit her di martel mit anderen heiligen luten, di ime hulfen Gotes wort predien, und toufte di lute, di si bekart haten. Her hate eines males gewihet einen herren zu Menze zu bischove, der hiz Lullus, do her sine lesten vart zu Vrisen tet. Do der selbe bischof erfur, daz sanctus Bonifacius gemartelt was, do quam her mit biderben luten von Menze zu Vrisen und brachte dannen den heiligen lichamen

sancte Bonifacii und siner gesellen ein teil, die mit ime gemartelt wurden. Also sancte Bonifacius vore geheizen hate, alsus wart des heiligen merterers lip zu Fulde bracht, also Got wolde und alse her selber vore geheizen hate. Do ruwet her erlichen und tut groze gnade allen den, di in ane rufen. Disen heiligen herren sanctum Bonifacium sullet ir eren mit uwerre vire und mit anderen guten dingen, und sullet in ane rufen, daz her uch helfende si mit sime heiligen gebete vor deme almechtigen Gote, wanne her iz wol getun mac. Daz ir von Gote nimmer gescheiden werdet, des helfe mir und uch der vater und der sun und der heilige geist. Amen.

### Fritsche Closener.

Frigfche (Friederich) Closener ward im er-ften Biertel des 14. Jahrh. ju Strafburg aus einer reichen Patrizierfamilie geboren. Als er feine Stu= dien vollendet hatte, trat er in den geiftlichen Stand und ward zuerst Vicarius an dem großen Chor der Domfirche, fpater Domherr mit bedeutenden Gin= tünften. Die Muße, die ihm diese Stelle gewährte, wandte er zu verschiedenen literarischen Arbeiten an, von denen ein ,,lateinisch = deutsches Wörterbuch", dann eine historische Darstellung der "Ceremonien und Gebräuche der Straßburgischen Kirche", vor Allem aber eine Chronif feiner Baterftadt zu ermäh= nen find. Er ftarb am 26. Oftober 1384.

Die "Straßburgische Chronik", eines der altesten Dentmaler deutscher Geschichtschrei= bung, ift schon durch die Urt ihres Entstehens mert= würdig. Bie nämlich der Sieg bei Sausbergen (9. Marg 1262) die Unabhängigfeit Strafburgs von der bischöflichen Dberherrlichteit gefichert hatte, so rief fie auch ein Jahrhundert fpater ben ersten Bersuch hervor, die Geschichte der Stadt in der Muttersprache abzufaffen, nachdem fie fcon 70 Jahre vorher die erfte hiftorische Aufzeichnung in lateini= scher Sprache hervorgerufen hatte. Im 3. 1271 hatte nämlich ein edler Bürger, Ramens Ellenhard, die Geschichte des Kriegs zwischen Straßburg und dem Bischof Walther von Geroldseck, vornämlich aber der eben erwähnten Schlacht, durch einen No= tar, Gottfried von Emmingen, abfassen lassen, welche der Städtemeister Johann Twinger im Jahr 1360, als wiederum drobende Uneinigkeiten gwis schen der Stadt und dem damaligen Bijchofe ausgebrochen waren, durch Closener ins Deutsche übersegen ließ, um daraus zu entnehmen, was hundert Jahre früher unter ähnlichen Berhältniffen gefche= hen war. Closener begnügte sich jedoch nicht, ihm die gewünschte Uebersetzung zu verfertigen, sondern fügte noch paffende Notizen verschiedener Art, Die er wohl theils handschriftlichen leberlieferungen, größeren Theils aber andern Gefchichtsbuchern ents lehnte, unter welchen er besonders die hochdeutsche Uebersetung der "Repgowischen Chronif" (f. oben S. 566) benutt haben mag. Diefe Arbeit vollen= dete er am 8. Juli 1362, an bemfelben Tage, an welchem nach feinem eigenen Bericht ein Erdbeben feine Baterstadt erschütterte.

Außer der Beschichte von Stragburg, welche den dritten Theil der Chronif bildet, gibt Clofener in den zwei einleitenden Abschnitten eine Chronit der Babite von Jejus Chriftus bis auf Clemens VI. und eine Chronit der Raifer von Jul. Cafar bis auf Rarl IV.;

ber vierte und lette Abschnitt enthält eine Geschichte der Sohenstaufischen Raifer von Philipp bis auf Ronradin. Obgleich die Raifergeschichten viel Intereffantes enthalten und manche Biographien (3. B. die Rudolfs von Sabsburg) ziemlich weitläufig behandelt find , fo ist doch die eigentliche Strafburgiiche Chronik bei weitem der wichtigste Theil des Berts und nicht nur von großem hiftorischem Berth, fondern auch durch die Darftellung erfreulich. Diefe ift zwar öftere troden, aber immer gedrängt, flar und den dargestellten Thatsachen angemeffen; und wo einflugreiche Begebenheiten ergahlt oder mertwürdige Berhaltniffe und Buftande geschildert wers den, erhebt fie fich zu einer Lebendigteit und Barme, welche von der innigen Theilnahme des Berfaffers an den berichteten Thatsachen zeugt. Dagegen man= gelt es ihr freilich an aller Runft der Anordnung; dieselbe mar ihm etwas so Untergeordnetes, daß er die Thatsachen oft in der Reihenfolge berichtet, in welcher fie ihm felbst bekannt geworden waren. Un= ter den durch die Darftellung ausgezeichneten Stellen heben wir die Ergählung des ichon erwähnten Rriegs zwischen dem Bischof Balther und der Stadt hervor, bann ben Bericht über die Erscheinung der Beiffelbruder, von welchem wir den Unfang mit= thetien, in welchem er die Gefänge der Geiffeler aufbewahrt hat (f. o. S. 595) und endlich die Schilberung der innern Unruhen, welche die Stadt oft mächtig bewegten und durch das Bestreben der Burgerschaft hervorgerufen worden waren, fich von der Batrigierherrichaft gu befreien.

### Die grosze geischelfart.

Do man zalte MCCCXLIX jore, vierzehn naht noch sungihten oder uf die mosze, do koment gen Strosburg wol CC geischeler, die hettent leben unde wise an in, als ich hie ein teil beschribe. Zum ersten: sü hettent die kostbersten fanen von semetduechern, ruch unde glat, unde von baldecken die besten, die man haben möhte; der hettent su vil lihte X oder vijj oder vi, unde vil lihte alse manig gewunden kertzen; die trug man vor, wo su in die stette oder in dorfer giengent, unde sturmede alle glocken gegen in, unde giengent den fanen nach, ie zwen unde zwen mit enander, unde hettent alle mentel an, unde hüeteline uffe mit roten krützen, unde sungent zwene oder viere einen leis vor, unde sungent in die andern noch. Der leis was alsus:

"Nu ist die bettevart so her: Crist reit selber gen Jherusalem, er füert ein krütze an siner hant; nu helf uns der heilant! Nu ist die bettevart so gut: hilf uns, herre, durch din heiliges blut, daz du an dem krutze yergoszen hast, unde uns in dem ellende geloszen hast. Nu ist die strosze also breit, die uns zu unserre lieben Frowen treit, in unserre lieben Frouwen lant; nu helfe uns der heilant! Wir sullent die busze an uns nemen, daz wir Gote deste bas gezemen aldort in sines vatters rich: des bitten wir dich sünder alle gelich. So bitten wir den vil heiligen Crist, der alle der welte gewaltig ist."

So sü alsus in die kirchen koment, so knüwetent su nider unde sungent:

"Jhesus wart gelabet mit gallen, des sullen wir an ein krütze vallen." Zu dem worte fielent sü alle krützewis uf die erde, daz es klaperte. So sü ein wile also gelagent, so hub ir vorsenger an unde sang:

"Nu hebent uf die üwern hende, daz Got diz grosze sterben wende!" So stundent su uf. Daz dotent su dri stunt; so sü zu deme dirten mole uf gestundent, so ludent die lüte die bruedere: eins lut XX, eins Xij oder X, iegliches noch sinen staten, unde furtent sü heim, unde büttents in wol.

Nu was dis ire regel. Wer in die bruderschaft wolte, unde an die busze tretten, der muste XXXiiij dage dinne sin unde bleben, unde derumbe so muste er han alse vil pfenninge, daz im alle tage iiij pfenninge angeburtent, die wil er in der busze was: daz worent XI sol' unde iiij d'. Derumbe getorstent su nieman heischen, noch fordern, noch in kein hus kummen, so sü zum ersten mole in ein stat oder in ein dorf koment, man lude su danne unde fuert su one ir heischen drin. Donoch mohtent sü wol in dü hüser gon, die wile sü in der stat worent.

Sü getorstent ouch zu keiner frouwen gereden; welre aber daz brach, daz er zu einre frouwen rette, der knüwet für iren meister unde bihtetes ime, so satte ime der meister busze, unde schlug in mit der geischela uf den rücken, unde sprach:

"Stant uf durch der reinen martel ere, unde huet dich vor der sünden mere."

Sü hettent ouch eine gesetzede, daz sü pfaffen möhtent under in han, aber ir keinre solte meister under in sine, noch an iren heimelichen

rot gon. Wenne sü nu woltent bueszen, also nantent sü daz geischeln, daz was zum tage zume minsten zwei mole, fruege unde spöte - so zogetent sü zu velde us, unde lüte man die glocken, unde sametent su sich, alse do vor geseit ist; unde so sü koment an die geischelstat, so zügent sü sich us barfus, untze in die bruech, und dotent kittele oder andere wisze duch umbe sich, die reichetent von dem gürtel unz an die fusze, unde so su woltent ansohen zu buszende, so leitent su sich nider an einen weiten ring, unde wernoch legelicher gesundet hette, dernoch leit er sich: was er ein meineidiger boswiht, so leit er sich uf eine site unde recket sine drie vinger uber daz houbet herfür; was er ein ebrecher. so leit er sich uf den buch. Sus leitent sü sich in maniger hande wis noch maniger hande sunde, die sü geton hettent: dobi erkante man wol, welre leie sünde ir iegelicher begangen hette. Su sü sich alsus hettent geleit, so vienge ir meister an, wo er wolte unde schreit uber einen, unde ruert den mit siner geischel uf den lip unde sprach:

"Stant uf durch der reinen martel ere, unde hüet dich vor der sünden mere."

Süs schreit er uber sü alle, unde uber welen er geschreit, der stunt uf unde schreit dem meister noch uber die vor im logent. So sü zwene uber den dirten geschritent, der stunt denne uf, unde schreit mit in uber den vierden, unde der vierde uber den funften vor ime. Sus dotent sü dem meister noch mit der geischeln unde mit

den worten, untz das alle uf gestundent unde uber enander geschritten. So sü alsus worent ufgestanden zu ringe, so stundent ir etwie maniger, die die besten senger worent, unde viengent einen leis an zu singende: den sungent die bruder noch, alse man zu tantze noch singet. Die wile giengent die brudere um den ring, ie zwen unde zwene, unde geischeltent sich mit geischeln von riemen, die hettent knöpfe vornan, darin worent nolten gestecket, unde schlugent sich uber ire rücke, daz maniger sere blutete. Nu ist der leisz oder leich, den sü sungent:

"Nu tretent her, die buszen wellen! Fliehen wir die heiszen hellen: Lucifer ist ein bose geselle: sin mut ist, wie er uns vervelle, wande er hette daz bech ze lon: des süllen wir von sünden gon. Der unserre busze welle pslegen, der sol bihten unde widerwegen. Der bihte rehte, lo sunde varn, so wil sich Got uber in erbarn; der bihte rehte, lo sunde ruwen. so wil sich Got selber im ernüwen. Jhesus Crist, der wart gevangen, an ein krütze wart er erhangen, daz krütze wart von blute rot; wir klagen Gots martel unde sinen tot. Durch Got vergieszen wir unser blut: daz si uns für die sünde gut. Des hilf uns, lieber herre Got, des biten wir dich durch dinen tot! "Sünder, womit wilt du mir lonen? Drie nagel unde ein dürnin kronen, das krütze fron, eins speres stich, sünder, daz leit ich alles durch dich: waz wilt du liden nu durch mich?" So rufen wir us lutern done: Unsern dienest gen wir dir zu lone. durch dich vergieszen wir unser blut: daz si uns für die sünde gut! Des hilf uns, lieber herre Got, des bitten wir dich durch dinen tot! Ir lügener, ir meinswerere, dem hohesten Got sint ir unmere! Ir bihtent keine sünde gar, des muszent ir in die helle dar: do vor behuet uns, herre Got, des biten wir dich durch dinen tot!"

Nu knüwetent sü alle nider, unde spiendent ir arme krutzewise unde sungent:

"Jhesus, der wart gelabet mit gallen: des sullen wir an ein krutze vallen!"

Nu vielent sü alle krutzewis uf die erde unde lagent ein wile do, untz das die sengere aber anhubent zu singende, so knüwetent sü uf die knü unde hubent ir hende uf, unde sungent den sengern noch, alse knüwende:

"Nu hebent uf die uwern hende,
das Got dis grosze sterben wende!
Nu hebent uf die uwern arme,
daz sich Got uber uns erbarme!
Jhesus durch diner namen dri
du mach uns, herre, vor sünden fri!
Jhesus durch dine wunden rot
behuet uns vor dem gehen tot!"
Nu stundent sü alle uf, unde giengent umbe

den ring, sich geischelnde, alse su vormols hettent geton, unde sungent alsus:

"Maria stunt in groszen nöten, do sü ir liebes kint sach töten, ein swerte ir durch die sele sneit: daz lo dir, sünder, wesen leit. Des hilf uns, lieber herre Got: des biten wir dich durch dinen tot! Jhesus riefe in himelriche sinen engeln alle geliche, er sprach zu inen vil senedeclichen: Die kristenheit wil mir entwichen, des wil ich lan die welt zergon, daz wiszent sicher one wan!" Do vor behuet uns, herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot! Maria bat den sun, den suszen: "Liebes kint, lo så dir bueszen, so wil ich schicken, daz sü müeszen bekeren sich: des bit ich dich; vil liebes kint, des gewer du mich!" Des bitten wir sünder ouch alle gelich. Welich frouwe oder man ire e nü brechen, daz wil Got selber an sie rechen: swebel, bech unde auch die gallen, güszet der täfel in su alle, furwar sü sint des tüfels bot. Dovor behuet uns, herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot. Ir mordere, ir strosroubere, uch ist die rede enteil zu swere; ir wellent uch aber nieman erbarn: des muszent ir in die helle varn. Dovor behut uns, herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot!"

Nu knüwetent sü unde vielent denne unde sungent, unde stundent denne wider uf, unde hettent alle geberde, als sie vormols hettent gehabet vor deme sange: "Jhesus, der wart gelabet mit gallen" untz an den sang: "Maria stunin groszen nöten." So stundent sü danne aber uf, unde sungent disen leich, sich geischelnde:

"O we, ir armen wucherere, dem lieben Got sint ir unmere: du lihest ein marke al umbe ein pfunt. daz zühet dich in der helle grunt, des bistu iemer me verlorn, derzu so bringet dich Gotes zorn. Dovor behut uns, herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot! Die erde bidemet, ouch erklungent die steine: ir herten hertzen, ir sullent weinen. Weinent tougen mit den ougen! Slahent uch sere durch Cristus ere! Durch Got vergieszen wir unser blut: daz si uns fur die sünde gut. Des hilf uns, lieber herre Got: des biten wir dich durch dinen tot! Der den fritag nüt envastet, unde den sundag nüt enrastet, zwar der muesze in der helle pin eweklich verloren sin! Dovor behuct uns, herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot! Die e, die ist ein reines leben, die hat Got selber uns gegeben:

ich rat, frouwen unde ir mannen, daz ir die hochfart laszet dannen; durch Got so lant die hochfart varn, so wil sich Got uber uns erbarn. Des hilf uns, lieber herre Got: des bitten wir dich durch dinen tot!"

Nu knüwetent sü aber, unde vielent und sungent, unde stundent denne wider uf, unde hettent alle geberde, alse sü vormols hettent gehebet von deme sange: "Jhesus, der wart gelabet mit gallen," untz an den sang: "Maria stunt in groszen noten." Sus was daz geischeln us; so leitent sü sich denne nider, alse sü hettent geton, do sü anviengent, unde schrittent über enander, unde hieszent enander ufstan, alse do vor, unde giengent denne in den ring unde dotent sich wider an. Diewile sü sich us unde andotent, so giengent biderbe lüte, unde hieschent an dem ringe den lüten, daz sü die bruder stürtent zu kertzen unde zu vanen: domit wart in vit geltes.

### Jakob Twinger von Königshofen.

Ein jüngerer Zeitgenosse und Landsmann Frissche Closeners sollte das Gebäude vollenden, welches dieser in so tüchtiger Weise begonnen hatte; es ist dies Jakob Ewing er von Königshoven, welcher im J. 1346 zu Straßburg geboren wurde und, wie sein Borgänger, aus einem angesehenen Patriziergeschlechte stammte. Auch er widmete sich dem geistlichen Stande; 1382 ward er zum Priester geweiht; und nachdem er kurze Zeit die Pfarrei in Drusenheim verwaltet hatte, wurde er 1386 zum Chorherrn am Münster in Straßburg ernannt, zu welcher Stelle ihm später mehrere andere Pründen und Aemter, wie das eines Domherrn am St. Thomasmünster, zugetheilt wurden. Er starb im 74. Jahre seines Alters am 27. Deebr. 1420 und ward

im St. Thomasmunfter begraben.

Ronigshofen entwickelte mahrend feines Lebens eine außerordentlich große Thätigkeit, die er jum großen Theile sowohl feinem geiftlichen Umte, als den weltlichen Intereffen des Münfters widmete, deffen Urkunden er auffuchte, ordnete und in ein Urfundenbuch eintrug, eine Arbeit, die er bis zu seinem Lode mit unermüdlicher Sorgfalt fortsette. Doch blieb ihm unter diesen Beschäftigungen noch Beit und Luft zu andern rein miffenschaftlichen Urbeiten, und fo vollendete er im 3. 1399 ein "latei= nisch=deutsches Borterbuch", zu welchem er Close= ners und Anderer Borarbeiten benugte. Mit ents schiedener Borliebe gab er fich aber schon seit feinen früheren Jahren geschichtlichen Forschungen bin; noch ehe er Priester war, schrieb er eine lateinische Chronik, welche er aus größern Werken schöpfte; im J. 1382 begann er dieselbe umzuarbeiten und zu vervollständigen, wobei er insbesondere die Beschichte seiner Baterstadt, die er in der lateinischen Chronif nur vorübergebend erwähnt hatte, mit gro-Ber Ausführlichkeit behandelte. Den "flugen Laien gu Liebe, die von folchen Dingen eben fo gerne lefen, als die gelehrten Pfaffen", schrieb er aber diese Umarbeitung in deutscher Sprache. Endlich machte er im 3. 1386 von berfelben einen Auszug, wie es scheint auf Bitten seiner Mitburger, ja fogar vom Rath feiner Baterftadt ausdrücklich dagu aufgeforbert. Außer vielen lateinischen Chroniten und anbern Geschichtswerken, so wie den zahlreichen, ihm zugänglichen Urkunden benutte er zu seiner größern deutschen Chronik namentlich die seines Borgängerd Closener, die er zum weitaus größten Theile wörtzlich in seine Arbeit aufnahm. Aber wenn dies auch sicher keht, so ift sein Berdienst doch noch immer sehr bedeutend, da er nicht nur Closeners Berichte an vielen Stellen verbessert und erweitert, sondern auch die neuere Geschichte von da an, wo Jener aufhört, bis zum 3. 1414 selbstftändig fortgesetzt hat, und gerade dieser Theil seines Berks in historischer Beziehung, so wie in Absicht auf Darstellung entschieden der bedeutendste ist.

Die größere Chronit gerfällt, wie auch die fleis nere, die überhaupt nur eine Berkurgung jener ift, in fünf Sauptabschnitte, von benen der erfte die Beltgeschichte von der Schöpfung bis zu Alexander dem Großen ergählt, der zweite die Geschichte der römischen Kaiser bis zu Karl IV., der dritte die der Babste von Christus bis zum Costniger Conci-lium berichtet; der vierte Abschnitt behandelt die Geschichte der Stragburger Bischofe und der fünfte endlich die des Elfaffes und insbesondere der Stadt Straßburg, deren Kirchen und geistlichen Stiftungen er große Aufmerksamkeit schenkt. Das Bange beschließt ein ausführliches Register. Die Darstellung ift im Ganzen einfach, flar und tüchtig, wie bei Clofener, doch ift fie beweglicher und mannig-faltiger, wie er ihn an einigen Stellen, g. B. in den Abschnitten von den Ginfallen der Englander, vom Rrieg zwischen dem Grafen von Burtemberg und den ichwäbischen Städten u. a. in der Runft der Schilderung weit übertrifft.

#### 1. Von unser frowen münster.

Unser frowen münster, die hohe stift zu Strosburg, wart zum ersten mole ane gefangen unde gestiftet in hoher würdikeit unde friheit von eime künige von Frangrich, genant Clodoveus, do men zalte noch Gotz gebürte fünf hundert und zehen jor, also in dem cappitel bi den künigen von Frangrich geseit ist, unde ist die erste unde eilteste kirche zu Strosburg unde in dem bistum, die do gemaht wurdent, nochdem also Strosburg unde Elsas anderwerbe bekert wurdent, also ouch ist vor geseit. Doch was das münster, do es zum ersten mole gemaht wart, nüt als gros unde also kostper an gebuwe, also es ignoten ist, wan hie vor mahte men die kirchen vaste mit holtzwerke unde mit slehten steinen, unde men hette nüt not umb kostper steine, noch um grosse gezierde.

Do nu das münster, also es zum ersten mole gemaht wart, gestunt uf fünf hundert ior, do kom ein gros übel wetter mit tunre unde blixende zu Strösburg, unde von dem selben tunre verbrante unser frowen münster und sant Thomans munster, bede gerwe abe untz in den grunt, unde wol die halbe stat, uf einen tag nach Gotz ge-

bürte tusent und syben ior.

Das nume münster wart anegefangen. — Do noch samelte man gelt, steine unde gezüg, ein ander münster zu buwende, unde in dem iore, do men zalte noch Gotz gebürte MXV ior, do ving men das münster, das ignoten ist, von grunde uf ane zu machende mit eime tieffen starken fundamente unde mit kostpern steinen unde gezierden, und gieng von tage zu tage uf, das der kor unde das münster one die zwene vorder türne

wurdent geweilbet unde gedecket unde vollebroht noch Gotz gebürte MCCLXXV ior.



Münfter ju Strafburg.

Do noch über zwei ior an sant Urbans tage, do ving man ane zu machende den nuwen turn des münsters wider die brediger, unde wart vollebroht untz an den helm noch Gotz gebürte MCCCLXV ior. Hie zwüschent wart der ander turn wider den fronhof, der do heisset der alte turn, ane gefangen unde gebuwen unde gerwe vollebroht.

#### 2. Von den andern Engelendern.

Do men zelte MCCCLXXV ior, am nehesten fritage noch sant Michels tage, do kam aber über die steigge her in Elsas zogende ein gros volg, genant die Engelender. Doch worent su nut Engelender, sunder su worent Brituner von dem lande Britanie, one uf fünf hundert glefen, die do von den Dütschen worent zu in gesamelt. Dis volkes was unzellichen vil, das men sprach, ir werent uf VI tusent gutes stritbers volkes zu ganzem gutem harnesche noch nuwen sitten wol bereit. Und des andern volkes under in, die ouch harnesch furtent, aber nüt also gut, unde das buebesche volg, das noch lief unde reit, der was ouch vil. Unde sprach menglich, die su sohent, das su nie so vil volkes hettent by nander gesehen. Sie hettent XXV capitanien under in, der ieglicher etwie vil volkes under ime hette. Die capitanien koment zu samene, wenne sü woltent, und wurdent zu rote, was sü tun oder angriffen woltent. Unde e sü in dis lant koment, do was dis lant vaste gewarnet, unde hette men geslæhet in die stette unde vesten: wan was sü fundent, das was verlorn. Unde was sü ouch lütes hegriffent, die bundent su also herte, das die

bant den lüten durch das fleisch ossent, unde marteltent sü umb gut, die richen umb gülden, unde umb hengeste, unde umb sydin unde güldin duecher, wan aller ir werben was nach gute. Unde die armen, die nüt hettent gülden zu gende, die schetzetent sü umb roszysen unde umb rossenagel unde umb schuhe. Aber die von Strosburg liessent der dinge keis us der stat fueren, umb die die armen geschetzet wurdent.

Sü brantent ouch etwie manig dorf, so sü in dis lant koment, unde truewent ouch, sü woltent dis lant gerwe verbürnen, men gebe in denne gut, unde hieschent LX tusent gülden-unde LX gülden duecher unde LX hengeste. Dis was den von Strosburg ungehært, unde woltent in nütschet geben. Doch gobent in das bistum unde des riches stette drü tusent gülden, das sü soltent us dem lande varen, also sü ouch dotent. Unde was frowen oder dochter sü erwüschetent, mit den begingent sü ungewonliche unküscheit unde schande. Sü logent in dem lande, wo sü woltent, zu Pfaffenhofen, zu Lampartheim, zu Altdorf, zu Berre, zu Erstheim, allumbe unde umbe.

Ein stryt zu Marley. - Do sü nu also lagent, wo su woltent, do mahtent sich die geburen zu Marley unde in den dærffern do umb zusamene mit einre baner, unde über vielent wol XXIIII Engelschen zu Marley. Do sattent sich die Engelschen zu gewer, also sü wol vehten kundent zu rosze unde zu fusze, unde erslugent der geburen uf IIII hundert zu tode, unde vingent ir etwie vil. Es getürste ouch nieman gewandeln in dem lande one ir geleite oder wortzeichen, unde wen sü trostent, dem hieltent sü es ouch, wie das men in nüt wol getruwete, wan man hete su für übel tetige lüte unde für mærder, also sü ouch worent, wan sü ermürdeten ire ge-fangen lüte, wele in nüt hettent gut zu gende. Doch entgingen in vil gefangen, die sich nahtes von in verstulent,

Ire kleider worent lang unde kostper. Ir külhuete mit stumpfen zippfeln, also müniches kutten zippfele, unde die worent einre spannen lang. Ire schüsseln unde dring geschirre worent silberin. Aber die armen gingent barfus unde nacket, unde was sü junger knaben bi fundent, die behubent sü bi in zu rennern.

Unde do sü etwie manigen dag worent in dem lande gewesen, de zogetent ir ein michel schar von Munoltzheim gein Schafoltzheim, das sü zwüschent der stat unde Husbergen furent an sant Lucas tage, do men mit krüzen ging. Do rufte der wahter her abe, das das volg do her zogete. Do hies der ammeister die mortglocke lüten. Do lief menglich an sine hute unde an die letzen, do su hin gehortent, unde die überigen zogetent für das münster zu rosse unde zu fusse. Do noch am Samestage, do koment sü an dem morgen für die stat, unde hubent ginesite der Ketzer gruben unde bi dem galgen. Do wart die mortglocke aber gelütet, do ging men aber an die huten. Do zwüschent etwie maniger, die do mutwillen woltent, die rittent us der stat uf das velt, unde etliche koment in so nohe, das sü mit in rettent. Doch geschach kein battellen do. Unde do su gehieltent untz mitten dag, do zogetent su enweg wider Husbergen, unde koment do noch

nüt me mit maht für die stat. Doch furent sü nahtes gar nohe umb die statt uf den beiag.

Die vorstette unde die clæster hettent in die stat geslæhet lip unde gut, wan meister unde rot hettent sich der vorstette begeben, das men sü nüt behut wolte han. Do botent die lüte under Wagener unde an Steinstrosse, das men in gunde, ir vorstette zu behutende: das gunde men in unde gap in etwie vil schützen us der stat zu helfe. Men leite ouch hute uf alle türne mit geschütze unde mit bühssen. Dis befundent die bæsewihte, unde koment nüt me hinzu, wie doch sü hettent gesworn, så woltent in die vorstette kumen. Aber Crutenouwe die vorstat bleip gerwe unbehut. Doch kam ir keinre drin. Man satte ouch werke in des probestes hof zum jungen Sant Peter unde in den kirchhof zum alten sant Peter unde bi sant Steffan, der umb, werent su in die vorstette kumen, das men hette zu in geworffen. Die hüsere, die uf dem burggraben stundent, den brach men die wende abe, die gegen der ringmuren stiessent, das men keine entheltnysse dinne möhte haben. Item den spittel unde zum grüenen werde leite men obenan vol wellen unde stro. Wer es, das die bösewihte werent hin zu komen, so hette mens ane gestossen.

Wangen wart gewunnen. — Dis volg, die Engelender, stürmetent an menig stettelin unde vesten, doch gewunnent sü keine, denne Wangen das stettelin. Das selbe gewunnent sü mit schalgheit unde nüt mit gewalte oder mit stürmende Lude do inne dotent sü vil unlustes den frowen, unde detetent vil kinde, unde roubetent, was do inne was. Doch gewunnent sü die burg nüt,

die in Wangen stet.

Brunat. — Ouch globetent sü zweigen mannen vil gutes, die in Brumat woltent hin han gen. Do versohent es die von Brumat, unde wurdent dise zwene verreter von Brumat gefan-

gen unde uf reder gesetzet.

Der herre von Küzsin. — Do die Engelender alsus mit gewalte unde one allen widersatz in dem lande herschetent, do kam zu in der herre von Küssin mit XV hundert glefen. Und von des wegen worent sü ouch in dis lant kumen, das sü ime woltent helfen kriegen wider den hertzogen von Oesterich, den er ane sprach umb sin teil der herschaft, das er zu erbe was kumen von sinre muter, die do was herzoge Lüpoldes dohter von Oesterich. Der bleip ouch etwie lange in dem lande bi den Engelendern. Do zwüschent brante der herzoge abe sine eigen dörffere unde der umbsossen, sü werent vient oder frünt, untz her abe gein Sunthus, das ehte das volg keinen leger noch spise möhte haben in sime lande.

Do noch an sant Kathrinen tage, do zogetent sü us Elsas uf den herzogen. Unde do sü in des herzoge lant koment, do möhtent sü von bresten wegen der spisen nüt lange do bliben. Do zogetent sü gein Basel über den Howenstein, unde koment über das wasser, genant die Are. Do leitent sich ir ein teil in ein closter, genant Frowenburne. Do koment die von Berne mit iren helfern eines nahtes unde umbe zugent das closter unde stiessent es ane. Unde die do her us fluhent, die wurdent erstochen, unde die do dinne blibent, die verbrantent, das ir wol tusent gutes volkes do wurdent verbrant unde erstochen.

Do flohent sü von dannen unde koment her wider abe untz gein Watwilre, unde das stettelin gewunnent sü ouch mit stürmende, unde erslugent ir wol hundert manne unde vingent ir etwie vil. Do noch furent sü wider enweg gein Welschen lant. Unde sprach men, das der herzoge dem lande vil me schaden hette geton mit bürnende, denne die viende; wan hettent sü gewellet, sü hettent dis lande wol gerwe abe gebrant.

Limburger Chronif.

### Die Limburger Chronik.

Es ift noch nicht mit Sicherheit ermittelt, von wem die für die Sittengeschichte fo merfwürdige Limburger Chronit herrührt. 3mar fpricht der Verfaffer am Anfange derfelben von fich und ver= fichert, daß er Alles, was er berichtet, felbst erlebt und daß er feit feinem dreißigften Jahre alles Mertwürdige aufgeschrieben habe; aber er nennt fich lei= der nicht, und das Einzige, was man mit einiger Be= ftimmtheit aus der angeführten Stelle ichließen fann, ift, daß er mahricheinlich im 3. 1390 geboren wurde, und im 3. 1420 anfing, feine Aufzeichnungen in Ord= nung zu bringen, die er offenbar auch bis zu diesem Jahre fortführen wollte, woran ihn aber wahrschein= lich der Lod unterbrach. Gegen die Mitte der Chronit wird ein Stadtichreiber Johann genannt, und man glaubte, ichon früher in diefem Johann, der den Geschlechtenamen Genebein geführt haben foll, den Berfaffer bes Berte zu erfennen; allein in dem Bortlaut der betreffenden Stelle liegt dies feineswegs. Große Babricheinlichkeit icheint die Behauptung für fich zu haben, daß Tielmann Abam Emmel, Stadtschreiber zu Limburg, Die Chronit abgefaßt und fie von 1336 bis 1398 fortge= führt habe und daß diese sodann um 1473 von Joh. Bensbein abgeschrieben worden fei. Gicher ift es, daß sie von da an durch Georg Emmel, Kano-nikus zu Limburg (gest. 1538) und dann durch Adam Emmel bis 1561 fortgesett worden ift; und dieser Umstand, daß zwei des gleichen Ramens das Berk fortführten, läßt es als ein Familiengut, als ein literarisches Erbe erscheinen, wodurch die Ungabe, daß auch der erfte Begründer zu demfelben Beschlechte gehörte, nicht wenig Gewicht erhalt. Uebrigens ruhrt diese Angabe zuerst von Joh. Mechtel, Defan der Limburger Collegiatfirche, welcher ju Anfang des 17. Jahrh. eine Chronik der Stadt Limburg verfaßte, welcher er die altere mit ihren Fortsetzungen zu Grunde legte.

Wie dem aber auch sei, so ist die alte Limburger Chronik von großer Bichtigkeit und mannigsaltigem Interesse, wenn sie auch bezüglich der Form und Svrache den schon genannten historischen Berken nicht an die Seite gesets werden kann. Doch läßt sich allerdings über die Chronik nicht in ihrer ursprünglichen Abfassung, sondern nur in einer societen Ausgabe (1617) kennen, in welcher die Sprache durchaus modernistrt ist. Ik sie aber in Beziehung auf die Svrache von geringer Bedeutung, so wird sie dadurch sehr michtig, daß sie nicht bloß reiche und interessante Mittheilungen über den Volksgessang (f. o. S. 591 f.) gibt, sondern sich auch sehren Jahrhunderts, über die Keleidertrachten, die Baken und merkwürdige Zeiterscheinungen versche

breitet.

Bon Waffen, Aleibung und Tangen. In berfelbigen zeit (1361) vnb manch Jahr zuuer, ba waren bie Bafen, ale bernach geschrieben ftebet. Gin iglich gut man, Fürft, Graf, Berr, Ritter und Rnecht, bie waren gewapent mit platten ond auch bie burger mit ihren mapenroden barüber, ju fturmen onb gu ftreiten, mit ichoffen ond lipeifen, bas zu ber platten borte, mit ihren gefronten helmen, barunber hatten fie fleine bunbhauben. Bnb furthe man ihnen ihr ichilt onb ihre tarichen nach und glene. Und ben gefronten helm furth man ihnen nach off einem globen. Bnb furthen fie an ihren beinen ftreichhofen, und barüber groffe weite lerfen. Auch furten fie beingewand, bas mar vornen von leber gemacht, also armbleber ober also von fpred gestipt und eifen bodlein vor ben fnien. Da wurden bie reifige leut geacht an hundert, zweh hundert ac. gefronter helm.

Die Rleibung von ben Leuten in teutschen Landen mas alfo gethan. Die alte leut mit namen trugen lange und weite kleiber, und hatten nit knauf, fonbern an ben Armen hatten fie vier ober funf fnauf. Die Ermel waren befcheibenlich weit. Diefelben roch waren omb bie bruft oben gemügert vnb geflägert, und waren vornen aufgeichligt bis an ben gurtel. Die junge menner trugen furge fleiber, bie waren abgeschnitten auf ben Benben, und gemüßert onb gefalten mit engen armen. Die fogeln maren groß. Darnach zu hand trugen fie rod mit vier und zwentig ober breiffig geren und lange Soiden, bie maren gefnauft vornen niber bis auf bie fuß. Bnb trugen ftumpe fcuch. Etliche trugen Rugeln, bie hatten vornen ein gappen und binben ein gappen, bie maren verfchnitten und gezattelt. Das manches Jahr gewehret.

Berren, Ritter und Rnecht, wenn fie hoffarten, fo hatten fie lange lappen an ihren armen big auf bie erben, gefübert mit fleinfpalt ober mit bunb, ale ben herrn und Rittern jugehort, und bie Rnecht, ale ihnen

zugebört.

Die Fraumen gingen getleibet ju Soff unb Dengen mit par fleibern vnb ben vnberrod mit engen armen. oberfte kleib hieße ein Sorkett, und war bei ben feiten neben unben auf gefdliffen und gefübert im winter mit bund ober im fommer mit genbel, bas ba gimlich eim iglichen weib was. Auch trugen bie Framen bie Burgerfen in ben ftetten gar girliche boiden, bie nennte man Syllen, und was bas flein gefpenfe von biffelet, fraug und eng behfammen gefalten mit einem fame, bennahe einer fpannen breit, beren toftet einer neun ober geben gulben.

Darnach ba bas Sterben, bie Beifelfarth, Romerfarth, Jubenichlacht, ale vorgeschrieben ftebet, ein end hatte, ba hub bie welt wiber an ju leben und frolich ju fein, und machten bie mann neuwe Rleibung. Die rod maren vnben one geren, ond maren auch abgeschnitten omb bie lenben, ond maren bie rod einer spannen nahe vber bie fnie. Darnach machten fie bie rod alfo furt, eine fpann unber ben gurtel. Auch trugen fle hoiden, bie waren alle vmb rund und gant. Das hiefe man Gloden, bie maren weit, lang und auch furt. Die Fraumen trugen weite hembe ausgeschnibten, alfo bag man ihnen bie bruft ben nabe halb fabe.

In biefer zeit vergingen bie Blatten in biefen lanben, ond bie reifigen leut, herrn, Ritter, Rnecht und Burger, bie furten alle icupen, panger ond hauben. Da achtete man reifige leut alfo, an hunbert ober zweh ze, mann mit hauben. Die Mainirung von ben ichaupen hatten bescheiben leng, vnb bie arm waren eine theile einer fpannen von ber achflen ober zwehen fpann, und eins theils hatte nit mehr, bann ba man bie arm ausftofet, und hatte feibene quaften hinben niber bengen: bas was freudig. Die Bnterwammes hatten enge arm, onb in bem gewerb maren fie benehet vnb behaft mit ftuden von panger: bas nante man Mufeifen.

In biffem Jahr (1362) vergiengen bie groffe weite Ploberhofen und ftifeln. Die hatten oben rot leber, und maren verhaumen, ond bie lange leberfen mit langen ichnabeln gingen an. Diejelben hatten frappen, einen beb bem anbern, von ber groffen Behen big obenauß, vnb binben aufgeneftelt halb bif auf ben ruden. Da ginge auch an, baß fich bie menner hinben, vornen onb neben guneftelten, ond gingen bart gespant. Bnb bie junge menner trugen meifilich alle geknaufte tugeln, als bie fraumen. End biffe tugeln wereten mehr bann breiffig Jahr, ba vergingen fie.

Darnach ju hand (1370) gingen gemeinlich bie Tappert an, bie trugen man onb frauwen. Auch trugen bie man furge hoiden und weit of bebben feiten gefnauft. Bnb bas werete nit lang in biffen lanben. .

In berfelbigen zeit (1371) ta gingen an bie Weftphalifche Lenbener, bie waren alfo, bag Ritter, Anecht unb reifige leut führeten Lenbener, vnb gingen an ber bruft an, hinden auf bem rud bart zugespant, onb maren alfo fern, als bie ichoppen lang war, hart gefiept, ben nabe eines fingere bid. Ent fame bas auf Beftphalenlanb .-

In berfelbigen zeit (1389) gingen Fraumen und Jungfraumen, Ebel und Bnebel, mit Lapperten; und hatten bie mitten gegürtet. Die gurtel hiefe man Dupfeng. Bnb bie menner trugen fie lang und turt, wie fie wolten, unb machten baran grofe weite buch eins theils auf bie erben. Du junger man, ber noch fol geboren werben vber bunbert jahr, bu folt wiffen, bag bie kleibung onb bie manirung ber Keiber biffer gegenwertigen welt nichts an fich genommen hat von grobbeit ober von herrlichteit. Dann fie biffe fleibung ond fitt von groffer hoffart erfunden und gemacht hant. Wiewol man finbet, bag biefelbe fleibung por vier hundert Jahren auch etlicher maffen gemefen feinb, als man wol fiehet in ben alten ftiften und firchen, ba man find folche ftein vnb bilb getleibet. Auch furten Ritter, Rnecht vnb Burger Scheden vnb Schedenrod, gefligert hinden und neben mit grofen weiten armen, vub tie Breisgen an ben armen hatten ein halb elen ober mehr. Das hinge ben leuten vber bie benbe. Wann man wolte, fchlug man fie auf. Die hundetugeln furthen Ritter onb Rnecht, Burger vnb reifige leut Bruft - und Glattbeingewand gu ftorm und gu ftreibten, und feinen tartichen noch schilt, also bag man unber hunbert Rittern und Rnechten nit einen fant, ber einen tartichen ober fchilt bette. Borber trugen bie menner ermel an wembfern onb an ben ichauben und an anberer fleibung. Die hatten Staufen, ben nahe auf bie Erben. Bnb wer ben allerlengften trug, ber was ber man. Die Framen trugen Bebemifche togeln, bie gingen ba an in biffen lanben. Die Rogeln ftorst ein Fraum auf ihr haubt, und ftunben ihnen vornen auf zu berg vber bas haubt: als man bie Beiligen mablet mit ben Diabemen.

Unno 1347 zu mitten im Sommer, ba erhub fich ein munberlich bing auf Ertreich, und fonberlich in Teutschen lanben, auf bem Rein vnb auf ber Dofel, alfo bag leut anhuben ju bangen und ju rafen, und flunden je zwei gen ein, und bangeten auf einer flatt, ein halben tag, und in bem bant, ba fielen fie etwan bid nieber, ond liefen fich mit fuffen treten auf ihren leib. Davon namen fie fic an, bag fie genesen weren, und liefen von einer Statt gu ber anbern, und von einer Rirchen gu ber anbern, und huben gelt auf von ben leuten, wo es ihnen mocht gewerben. Bub wurd bes bings also viel, bag man gu Coln in ber Statt mehr bann fünffhundert Denger fanb. End fant man, bag es eine Regeren mas, vnb gefchach vmb gelts willen, bag ihr ein theil Fraum vnb Man in onteufchheit mochten fommen und bie volnbringen. Bnb fanb man ba gu Coln mehr benn bunbert Fraumen onb bienstmegt, bie nit eheliche menner hatten. Die murben alle in ber Dengeren finbertragent, und wann bag fie bangeten, fo bunben und fnebelten fie fich hart umb ben leib, baß fie befto geringer maren. Sierauf fprachen ein theils Meifter, fonberlich ber guten Artt, bag ein theil wurden bangenb, bie von beifer Ratur weren, und von anbern gebrechlichen natürlichen fachen. Denn beren mas wenig, benen bas geschach. Die Meifter von ber beiligen Schrift, bie beschworen ber Denger eine theile, bie meinten, baß fie befeffen weren von bem bofen Beift. Alfo nam es ein betrogen enb, vnb werete mol fechzehen wochen in biffen lanben ober in ber maaß. Auch nahmen bie vorgenante benger Man und Frauwen sich an, baß sie kein rot sehen möchten. Bub war ein eitel teuscheren, und ist verbotschaft gewest an Ahftum nach meinem bebunden.

### Konrad Juftinger.

Mit Konrad Juftinger beginnt die lange und merkwürdige Reihe von schweizerischen Chroni-ften, welche in dem großen Aegidius Tichudi ihren Abichluß, wie ihren Sobepunkt erreicht haben. Lei= der wiffen wir von Konrad Justinger nicht viel mehr, als dag er von 1411 bis zu seinem Tode (1426) Stadtichreiber in Bern mar, und daß er vielleicht auch ichen von 1384 bis 1393 diese Stelle bekleidete, wenn fie in diefer Zeit nicht vielmehr von feinem gleichnamigen Bater verfeben wurde. Seine Chronit verfaßte er aus besonderm Auftrag der Rathe der Stadt Bern; fie haben an Sant Bingen= gien Abend 1420 ,, begert und geheiffen, daß man von dem anfang, als die vorgenante ftatt Bern ge= ftift ift, ung vi difen heutigen Tag, als dig chronick angefangen ift, alle der vorgenanten ftatt Bern ver= gangen und groß Sachen, die namlich treffenlich nute und gut zu wissende find, zusammenbringe und mit der warheit zu einandere lese vo den alten bus dern und droniden, so die warheiten wisen, und das fie und jr nachkommen wiffen mogen der ftatt Bern hartommen und gelegenheit". Diefes in ihn gefette Bertrauen rechtfertigte Ronrad auf durch= aus erfreuliche Beife, indem er die alten Bucher und Chronifen, fo wie die Urfunden des ftadtifchen Archive mit Fleiß und Geschid und nicht ohne Rritit benutte. Denn wenn er auch bie und da manch= mal irrie, auch wol von feltsamen und wunderbaren Dingen ergahlte, die aller Glaubwürdigfeit ermangeln, fo gilt jenes doch beinahe nur von Begeben= heiten, welche bas entferntere Ausland betrafen, und dieses hat er mit den übrigen Chronisten, ja mit feiner gangen Beit gemein, welche bem Blauben an übernatürliche Dinge fo gang hingegeben mar. Daß er fich bemuht, bas Meifte in vortheilhaftem Lichte fur die Stadt Bern und deren Regierung erscheinen ju laffen, wird man bem vaterlandisch gefinnten Manne und dem Stadtichreiber ju Gute halten; boch darf nicht verschwiegen werden, daß er fich auch an verschiedenen Stellen mit mannlichem Freimuth äußert; und bei ber unzweifelhaften Babrheitsliebe des Berfassers darf sein Bert immerhin als eine tüchtige und reiche Quelle der Zeitgeschichte angesehen werden, wie sie denn auch von späteren Chronisten vielfältig benutt, ja wortlich abgeschrieben

Ist Justingers Buch aber nur eine Chronif und kann sie ichon deshalb nicht auf den Namen eines Kunstwerks Anspruch machen, so ist es dagegen rücksichtlich der Darstellung sehr beachtungswerth. Er erzählt klar, einfach und treuherzig; es spricht sich in seiner Darstellung jene schlichte Größe und naive Mannhaftigkeit aus, welche auch den Grundzug des schweizersichen Volks in den Zeiten seiner Seldenkämuse bildete. Einige Abschnitte, wie z. B. die Geschichte der Schlacht det Lauven (1339), in welcher die Berner mit Hilfe der Baldstätter den übermüttigen Adel vernichteten und die Freiheit ihrer Stadt begründeten, sind mit besonderer Sorgsfalt und Ausführlichteit behandelt, ohne daß jene vben bezeichnete charafteristische Eigenthümlichkeit badurch vernichtet wirde.

1. Das her Ruodolf von Erlach gen Bern kom und zu einem houptman erwelt wart.

Nuo was in den ziten schultheisz zuo Bern her Johannes von Buobenberg, ritter, der älter; die heimlichen warent Burkart von Bennenwil, meister Burkart, werkmeister, Hans von Sedorf, Berchtold Glockner und Peter von Krattingen, und warent venner Peter von Balin, Ruodolf von Mulran, Peter Wentschatz und Hans von Herblingen. Die selben alle mit den räten und burgeren ze Bern gar dick rieten, wie sie iren vyenden wi-derstan möchtent und ir grosz anligen zu einem erlichen ende bringen. Nuo was in denen zitten herr Ruodolf von Erlach, ritter, bi dem grafen von Nidow, und was sin diener, wann er lechen von im hatt. Do der gesach, das die ding nit wendig mochten werden und man sich für Louppen slachen wolt, so sprach er zuo dem grafen also: "Gnediger herr, mich bedunket wol, das der krieg nit wendig möge werden, dann das ir und ander herren mit denen von Bern kriegen weltent. Solt ich nuo bi üwern gnaden bliben, so müest ich verlieren alles min guot, das ich under denen von Bern han, es were dann, das ir mir das ersetzen wöltend und in ander wege ergetzen, als ouch das billig wære; und ob das üwer meinung nit sin wolt, so far ich heim und tuon mein bestes." Do antwurt im der herr, er wolt sich haruf mit sinem rat bedenken; und gab im dar nach ein antwurt und sprach: "Lieber herr Ruodolf, soltent ir den krieg bi mir beliben, und darumb das üwer zuo Bern verlieren, das wære üch zuo schädlich; solt ich üch danne das bezalen, das wære mir ouch zuo swer. Umb einen man weder minder noch me! Ir mügent heim faren und do üwer bestes tuon!" Do antwurt im der von Erlach und sprach: "Herr, sider ir mich schätzent für ein man, so sönd ir wissen, das ich ouch eins mans wert wil sin oder aber dar umbe sterben!" Also fuor der von Erlach gen Bern; do wart er gar wol empfangen, und wart menglich fro, wann er ein bewerter frommer ritter was, ganz unerschrocken, das er in kurzen tagen dar nach wol bewiset und ouch vormalen in sechs veldstriten gar wol erzöugt hatt. In dem und von stunt an wart er für ein rat und zweihundert besant und im alle sachen für geleit, und wann nuo har zuo anders nit gehært, dann das die von Bern die iren entschütten, das aber an einen strit nit beschechen mocht: dar umb wart der selb von Erlach zu eim houptman erwelt, sie gemeinlich zu underwisen und leren. waz sie tuon soltent, da mit man bi eren möchte bestan. Dar umb woltent sie ouch irem libe und guot we tuon, wann in allen kriegen wisheit und vernunft besser ist, dann stärke, als man dick gesechen und vernomen hat. Des halb man in gar mit groszer bitt ankam, das er houptman werden solt. Des werte er sich vast; doch am letsten wart er mit groszer bitt über kommen, daz er dero von Bern houptman wart in den worten, das im die ganze gemeine swuor gehorsam sin in allen sachen, und ob er deheinen ungehorsamen slüege, wundete oder ze tode slüege, dar umb wolt er urfech sin von der stat und den fründen.

2. Hie nach folget der grosz strit von Lauppen, und wirt underscheiden, wie die Waltstätt mit den herren und dem roszvolk stritten und die von Bern mit dem ganzen hufen, als das har nach underscheiden stat.

Und also wurdent die Waltstätt geordent von ir bit wegen an die herren und an das roszvolk; aber die von Bern, von Haszle und von Libental an die von Friburg und das ander volk mit ein andern, dero gar vil was. Do bereit sich menglich ze beiden siten sin nasbant für sich zuo slan, ouch die werinen ordenlich und recht in ire hände zuo nemen. Do sprach der fromm ritter, herr Ruodolf von Erlach, houptman: "Wo sint nu die mit den grüenen reben, die zuo Bern uf den gassen als muelich sint? Die solten nuo vor der paner stan als ein mur. Dar umb so tretten har für!" Das warent die metzger und die gerwer zuo Bern. Die traten ouch von stunt an hin für und sprachent: "Herr, wir sint hie, und tuont waz ir uns heissent!" Do waren ouch alle hantwerk und menglich gehorsam, niemant usgenommen, unt tæt iederman, waz er tuon solt, usgenommen die, so in den forst fluchent. In dem als man glich zustrittet und man anfachen wolt zuo strittende, do hatt iederman zwen oder drig stein zuo im genommen; do hiesz der houptman das volk hinder sich tretten an den rein umb das sie bergs halben stuonden. Do wondent die hindern, die vordern woltend fliechen und floch gar ein grosz volk vom hufen. Do sie aber sachent, das iederman bestuont und niemant floch, do karten sie von stunt an wider umb und tatent als biderb lüte, und vochtent und strittent als helden, usgenommen etliche, die in den forst fluchen und nit wider kartent: die selben ouch iemer mer forster hiessen. Man wolt sie ouch dar nach an irem libe und guote haben gestrafet; dann das es gelassen wart, dar umb das man die fiend nit erfröwet. Doch wurdent sie dar nach niemer mer wert, und muostent menglichen versmächt und unwert sin. Als nuo die hindersten fluchen, das mochten der houptman und die biderben da vor nit gesechen; die es aber sachent, die sprachent zuom houptman: ,,0 herr, da hinden fliechen gar vil luten von uns!" Do antwurt der houptman: "Es ist guot, das die bæsen bi den biderben nit sind, die sprüwer sint gestoben von dem kernen!" Und also nach vesper zit hat sich der strit erhaben, namlich die Waltstätte an daz roszvolk und die von Bern an den ganzen hufen des andern volkes — der warent me dann vier und zwenzigtusend — mit manlichem angrif und friem muot, alle forcht hindan gesetzt. Do warf iederman sin stein in die fiend und zestunt dar uf mit werlicher hand stachent und sluogent sie als fiendlich, das sie bald ein grosz lucke in die flend brachent, und das sie von angst und not wegen hinder sich muosztent wichen und ir gar vil ertæt wurdent. Zehand sach man den houptman von Erlach mit dero von Bern paner in die flend tringen, und weg und straszen durch sie machen, und tatent den fienden so not und al we, das die venner, die der flenden paner truogent, ze tode erslagen wurdent, und griffent nach den panern und nament die an sich. Do wurdent die von Bern bald als sieghaft, das wer vor inen gestuond oder stan wolt, der wart ertæt oder aber mit schantlicher flucht von dannen getriben.

3. Das die Waltstätt die von Bern in iren næten gar mit groszem ernst anruofent.

In den dingen, da man als hertenlichen facht und streit, do schrei einer von den Waltstätten mit luter stimm drüstund: "O biderben Berner, kerent üch zu uns!" Do sach man, das die Waltstätt überladen warent mit den herren und dem roszvolk, und kert man in aller not zuo inen. Do huob sich erst der bitter ernst mit den herren. Do streit fründ bi fründ, und stachent und sluogent als fientlich in die rosz und lüte. das ouch bald die von Bern und die Waltstätte oberhand gewunnen, das der rossen und helmen als vil nider geslagen wart, das sich die andern zuor flucht richtent und schandlich und unerlich entrunnen; und waz von Walchen was, die als schandlich dannen kament, die nament ir flucht obwendig Louppen über die Sensen, welhe aber von tütschen landen warent, die fluchent nidwendig Louppen hin. Und also wert der strit wol bi anderthalb stunde, e das man die sach erobert. Do nun alle sachen ganz ergangen warent, do hiesz der houptman das volk alles zesamen kommen und sprach; "Wir söllen alle Got loben, wann er ist selber bi uns gewesen und hat das grosz volk überwunden. Ich danken üch ouch aller der gehorsami, so ir mir gewesen sind, und der manheit von üch begangen, das ich mit üch und ir mit mir als erlichen bestanden sind." Er hiesz ouch von stund an die toten, die uf dero von Bern teil erslagen warent (der was zwen und zwenzig) an ein ende tragen und zuo den verwundeten, dero gar vil was, luogen, das die verbunden und denen rat getan wurde. Und do die flend uf der walstat ab gezogen warent, do giengent der houptman und der von Wissenburg von einem zuo dem andern und erkanten die groszen herren alle zuo guotem teil: die hiesz er zuosammen tragen. Under den selben warent graf Hans von Saffoy, graf Ludwigs. des uszern grafen sun, graf Ruodolf, herr zuo Nidow, graf Gerhart von Valendis, herr Johannes von Maggenberg, ritter, einer von Steffians. Die andern edeln, ritter und knechte, so da erslagen bliben, sind nit geschriben worden, und wær wol, das ir vil an geschriben wære, umb das mans in künftigem ouch wissen möchte; wann nach dem strit was von den edlen in Swaben, in Elsesz, Briszgäuw, Suntgäuw und in welschen landen grosz klage, iederman umb den sinen. Das was ein zeichen, das vil edler da belibent, der namen hie nit geschriben sind. Es blibent ouch uf der walstat tot der schulthesz von Friburg, genant Füllistorfer, selb vierzechen siner gebornen fründen dar zuo ander herren, ritter und knechte, schiltkneht, burger, geburen und allerlei volk, als dann mit den herren züchet. Und also gewunnent die von Bern sieben und zwenzig panern, die sie mit inen heim fuortent, da bi man wol merken und erkennen mag, was groszen volks dar bi gewesen is. Die von Bern gewunnen ouch grosz guot an rossen, kleinötern, kleidern und andern dingen. Do aber

graf Peter von Arberg ersach, das es den herren bald wolt übel gan, do macht er sich zuo den hütten, do die watsecke mit dem silbergeschirre und gelt warent, und nam das und fuort es mit im schandlichen gen Arberg. In dem selben zite hatt sich ouch der graf von Kiburg mit aller siner macht versampnet, und wolt ouch an dem strit sin; und als er kam gen Arberg mit sinem volk uf den vor genanten Mentag und vernam, wie es zuo Louppen ergangen was, da zuch er gar bald von dannen, und meint, sins dings wer nit me.

### Cherhard Winded.

Aus einem alten burgerlichen Geschlechte gu Mains im Jahre 1378 geboren, tam Eberhard Binded, 15 Jahre alt, mit einem ,, groffen mech= tigen" Raufmanne nach Böhmen. Seine Kenntniffe im Rechnungswesen verschafften ihm die Aufnahme in die Dienste des Lugemburgischen Saufes, aus denen er im 3. 1402 in die des Konigs Sigmund trat, den er in den Jahren 1416 und 1417 nach Frankreich und England begleitete. Die Gewandt= heit und hingebung, die er bei verschiedenen Ge-legenheiten an den Lag legte, erwarben ihm das Bertrauen des Königs in foldem Maße, daß ihn dieser nunmehr auch zu Staatsgeschäften gebrauchte. Er folgte dem König auf deffen Wanderungen durch das Reich; 1418 mar er mit demfelben in Breslau, 1422 in Regensburg, wo ihn diefer mit einem ver-fallenen Reichslehen, fo wie fväter auf feine Bitten mit einer Gulte auf ben Boll zu Mainz belehnte. Bon 1426 an hielt er fich meistens in feiner Bater= stadt auf, an deren Angelegenheiten er den thätig= ften Untheil nahm. Die Burgerschaft war mit ber Regierung der "Alten" oder Batrigier ungufrieden, welche die Stadt in eine große Schuldenlaft gestürzt hatten, und fie nothigte den Rath hauptfach= lich durch Binded's Ginflug gehn Manner aus den Bunften zur Bermaltung der Geschäfte beizugiehen. Unter diesen befand fich auch Binded, deffen genb= tem Blid es bald gelang, jowohl die Unfahigfeit des Rathe als deffen unvatriotifche, nur auf felbstfüchtige Zwede gerichtete Gefinnung aufzudeden, was zur Folge hatte, daß derfelbe abgefest und ein neuer von den Bunften gewählt murde. der in den neuen Rath gewählt worden war, mußte bald darauf aus demfelben treten, und es scheint überhaupt, daß er nach und nach Einfluß und Un= sehen verlor, wozu insbesondere manche Thatsachen aus feinem früheren Leben, welche nicht zu feinem Lobe gereichten, beigetragen haben mögen. Babrend feines Aufenthalts in Mainz verfaßte er die "Lebensgefchichte Konig Sigmunds", welche er durch feinen Schreiber Beinrich von Rurnberg niederschreiben ließ und die er bis gu der Rronung Friedriche III. im Jahre 1442 fortführte, in welchem Jahre er auch gestorben zu fein scheint. Diese Biographie ist ohne Zweifel aus vereinzelten bei den betreffenden Beranlaffungen niedergeschries benen Bemerkungen entstanden, welche er später in Ordnung brachte. Ihr größtes Berdienft liegt in der Treue und Bahrhaftigfeit der Erzählung, jo wie in der freien, acht burgerlichen Gefinnung, die ihn befeelt; feine Darstellung ift dagegen breit und schleppend, oft verwirrt und unflar, und Windeck ftebt hierin überhaupt den meiften andern Beschicht= fdreibern feiner Beit weit nach.

### Mandeville's Reise.

Dlaudeville's Retie.

John Maundeville (gewöhnlich Johann Mandeville oder auch Joh. von Montevilla genannt) aus St. Albans in England , "Doctor in der Argney" und Ritter (geft. 1372 ju Luttich), machte in ben Jahren 1322 bis 1355 eine Reife ins Morgenland, welche er alsobald nach feiner Rückfehr (1356) in frangösischer Sprache beschrieb. Dieselbe fand fo großen und fo allgemeinen Beifall, daß er fie jelbit ins Englische übersette und fie auch ichon bald nach ihrer Abfaffung ins Lateinische übertragen wurde. Auch in Deutschland fand fie großen Unflang, fo daß mehrere Uebersetzungen derselben ver= anstaltet wurden, von welchen zwei größere Ber= breitung durch den Druck erhielten, die eine von Michelfelfer, die andere von Otto von Die= meringen, Domheren ju Meg, ber bei feiner Arbeit die frangofifche Urichrift ju Grunde legte, aber auch die lateinische Uebersetung benutte. Diefe, obgleich etwas später erschienen, als die erft genannte, erhielt den größten Beifall, fo daß fie häufig wiedergedrudt (fie ward noch im Jahre 1696 neu aufgelegt) und dem Bolksbuch vom "Ritter Mon= tevilla" zum Grunde gelegt wurde. Daß die Reise-beschreibung Mandeville's so großen Anklang sand, und die des alteren und weit vorzäglicheren Marco Polos gang guruddrängte, mag wohl barin feinen Grund haben, daß der Englander eine weit größere Menge von wunderbaren Erscheinungen berichtet, als der Benegianer, und er felbst da, mo er Erleb= tes und Bahrhaftes erzählt, den mitgetheilten Thatsachen einen märchenhaften und romanhaften Unftrich gibt, was die nach Bundern begierige Lefewelt unwiderstehlich anzog. Doch mag vielleicht ein nicht geringer Theil der berichteten Bunder erft von dem Meger Domherrn bingugefügt worden fein - fo wenigstens behauptet Gorres, und feitdem find unseres Biffens feine weiteren Forschungen angestellt worden - und wenn es fich wirklich fo verhalt, so ift es auch erflärlich, warum fich gerade die Uebersetung Otto's von Diemeringen des größ= ten Anklangs erfreute, ob fie gleich der alteren an Tüchtigkeit nachsteht. Merkwürdig ift jedenfalls die häufige Einflechtung der Thaten des bekannten Belden Ogiers (aus dem Sagenfreise Karls bes Großen, f. v. S. 658), wodurch die entlegensten Berhaltniffe des Drients mit der europäischen Gagenwelt in Berbindung gebracht und den Lefern fo zu fagen gang nahe gerndt werden. Reben diefen abenteuerlichen Buthaten finden fich jedoch auch viele Stellen, die von der Bahrheiteliebe, wie von der trefflichen Bevbachtungsgabe bes Berfaffere zeugen, und manche derfelben, wie die von der hofhaltung bes großen Rhans, erfreuen durch Frifche, Lebendigfeit und Unschaulichkeit der Darftellung. Bu den beften und dankenswertheften Abichnitten gehören endlich diejenigen, in welchen Sagen und Marchen berichtet werden, die im Munde des Bolts lebten, wie g. B. die hier mitgetheilte Sage von der in eisnen Drachen verwandelten Königetochter auf der Infel Langor.

#### Das 9. Capitel bes 1. Buche.

Wenn oud vil leut gern horten munberbere bing, bie fie nit gefehen hant, barumb will ich fagen ein munber, bas ba ift in ber infeln Langho, von Dpoeras tochter. Die felb tochter lit inn ber infeln in eines trachen mife, vnnb ift ber trache well hundert clafteren lang, vnnb bie 765

leut in ber felben injeln fprechent ben felben trachen bes lands fram. Doch han ich in nit gefeben, vnb lit in einem alten caftelle in einer muften. Der trach got alle iore zwei ober try mol herug vnb thut niemant fein fchaben, fo man in nit ergurnt, vnnb man meinet, es feb gar ein icon iundfram gewesen und fen in eines trachen form verhaubert worben von einer gottin, bie hie Dhana. Duch meinet man, fo werbe noch wibertommen in ein recht wuplich form und gestalt, also wann ein ritter ge-tarr als manlichen fenn, bas er ben trachen in ben munb fuffet; vnnb mann bas geschicht, fo murt fy bornoche nit lang leben. Run was vff ein jot ein ritter fant Johans ordens von der inseln ju Robis, die nahe da bi ift gelegen, ber unberftunb, ben trachen gut fiffen, und ritt in bas lobe, ba ber trach in lage, ba bub ber trach bas houpt grujamlichen vff gegen bem ritter, aber ber ritter und fun roß erschraden ob bes trachen forchtsamen gestalt fo übel, bas in bas roß wiber hinder fich mit freften trug vnb über ein hochen felffen in bas more abwarff, vund man und roß verbarb. Duch mas vff ein ght ein junger gefell vff bem more in einem ichiff, und warb bas schiff gen Langho zustoffen, bo zeruwende, und ber gesell trat ba vs bem schiffe uff bas land und wolte fich bo ergogen ond ouch fujes maffer nach ihner notturfft in bas ichiff tragen, vnb miffet nit von bem trachen zesagenbe, und tam on geuerbe gu ben alten muren, bie verfallen warent; barinnen fabe er figen gar ein ichone iundfrawen, bie ftrelet ir har und gieret fich gar toftlichen, und befach fich in einem fpiegel und het fich zierlichen bereitet. Do bas ber gefel fache, bo wonde er, fb were ein gemein turn und wartet ber gefellen. Bind bo fo fon geftalt erfach in bem fpiegel, bo feret fp fich berumb unb fragt in, was er wolt. Do fprach er, er wolt gern ir bul fon. Do fragt fo in, ob er ritter were; er iprach: "Deun!" Gh fprach: "Louff balb gu binen gefellen unb heis bich ritter machen, und tom morgen her wiber, fo wil ich gegen bir fomen in eins trachen mbfe, und bann fiffs mich in ben munt, fo wurt ich erloft und beluh bun. Dijer ichat und bas gang land wurt bon eigen. End wie wol bu mich in einer anderen form feben wurft, fo forcht mich nit, ich wil bir fein übel thun. Wann ich bin alfo verhoubert worben und mag anders nit erloft werben." Der iung man gieng wiber bannen, und lies fich ritter machen, und faget bie obentur, und gieng ben anbern tag wiber bar. Bnb bo im ber trach fo grulichen entgegengieng, bo erichrad er und floch. Der trach ichleich im nohe und fchrey iemerlichen lut, und ber ritter lebte nit lang bornoch. Bind wer ben trachen ie gefahe, ber ftarb zeftunb, bie in wolten tiffen, bas fo berr werent vnnb bas lant befeffent.

# Johannes Rothe.

Bu den bessern Erzeugnissen der Geschichtschreis bung im vorliegenden Zeitraume gehört unstreitig die in niederdeutscher Sprache abgesafte "Thüsting is die Ehronik" von Johannes Rothe\*), dem Bersasser des gereinten "Lebens der heitigen Elisabeth" (S. oben S. 678). Sie beginnt zwar auch mit der Schöpfung, wie so viele andere gleichzeitige Werfe der Art, doch geht sie im Ganzen ichnell über die einleitenden Perioden, um sich desto

umständlicher über das Land zu verbreiten, deffen Beschichte der Berfaffer vorzugeweise berichten will. Mus der Anlage des Werts ergibt fich, wie aus der Ausführung, daß der Berfaffer mit den Muftern der Alten nicht gang unbefannt war und daß er dieselben so weit auf sich wirken ließ, als es bei der Bildungsftufe jener Zeit überhaupt möglich fein fonnte. Dies erhellt ichon daraus, daß er einen großen Unterschied zwischen den wichtigeren und den untergeordneten Begebenheiten und Berhaltniffen macht, indem er jene durch ausführlichere Behand= lung hervorhebt, die minder bedeutenden dagegen oft nur vorübergebend berührt und andeutet. Doch versäumt er keineswegs, alle die ihm aus andern Schriften oder aus mundlicher Ergablung bekann= ten fleinen Buge und Unefdoten mitzutheilen, welche bei icheinbarer Bedeutungslofigfeit doch fo fehr geeignet find, den Charafter der Personen und Bege= benheiten recht anschaulich zu machen und zum flarften Berftandnig zu bringen. Ueberhaupt besteht fein größtes Berdienft in der gludlichen Beichnung der hauptpersonen, deren hervorstechende Eigen= genschaften er glücklich barzustellen und zu einem lebendigen Besammtbilde zu vereinigen weiß. Seine Darstellung ift flar, genau und im Gangen einfach, doch ift er dabei von unverkennbarem Reichthum an glücklichen Ausdrucken und Bendungen, und er versteht es in hohem Grade, seine Erzählung an pas= jenden Stellen durch Unwendung poetischer Borter ju beleben, mas vielleicht beweisen möchte, daß er in poetischer Darstellung nicht ungenbt war.

# 1. Wi grafe Lodewig der springer gefangen wart.

Solchis grossis obilz, das grafe Lodewig von Doringin getan hatte an deme phalczgrafen Frederiche von Sachsin, daz her den dorch synes wibis willin unschudiclichin irstochin hatte, wart von synen frundin nicht vorgessin. Es was yndez keyser Conrad gestorbin, der eme gewegin waz unde en sere schutzte, unde wart gekorn eyn andir czu romischin konnige, konnig Henrich der derte. Vor den quam der erczbischof von Brehemen, phalczgrafin Frederichz brudir mit andirn synen frundin und klagetin, wy grafe Lodewig von Doringin alzo untogintlichin erin frunt irstochin hette umme synes wibis willin, unde muttin gerichtes. Alzo liez der konnig heymechilin uf en wartin unde en vahin, unde liez en furin czu Gebichinsteyn und en in eynen stog unde vessirn slissin. Unde do were her gestorbin, were her nicht gefristit wordin von bethe wegin sente Ulrichis kegin Gothe, deme her gelobit hatte eyne nuwe kerchin czu buwene, daz her eme uz deme gefengnisse hulfe. Der schickete ez alzo, daz der konnig uz deme lande czoch, unde grafe Lodewig alzo zewey jar in dem gefengnisse sas; unde do der konnig wedir quam, do vornam her, daz her mit dem lebin nicht darvon mochte kommen, unde bad en, daz man synen schrieber unde synen knecht vor en liesse, daz her sin selgerethe lisse beschribin unde bestellin. Unde daz geschach. Do bestalte her mit syme knechte, daz her synen wissin hengist, der hiez der swane, uf eynen bestaktin tag unde zeid undir daz sloz, daz hoe obir der Sal lid, brengin solde ande in dy Sal swemmen, do kegin her gefangin waz.

<sup>\*)</sup> In neuerer geit ist behauvtet worden, daß nicht Joh. Rothe, sondern ein anderer Geistlicher zu Eisenach, dessen Ramen unbekannt sei, diese Chronik versaßt habe. Allerdings sind die zur Begründung dieser Ansicht ausgeselleten Grinde nicht ohne Gewicht, doch frechen auch andere, nicht minder wichtige für die dieberige Meinung, westhald wir bei derselben sesthalten zu musen glaubten, bis die Frage gänglich aufgestärt und entschieden ist. Mer aber auch der Bersasse der Ehronif gewesen sein mag, o ikt sieher, daß der leibe sie im hohen Alter (und zwar uicht als sein erstes Buch) auf Beransassung der Landgräfin Anna geschrieben hat.

2. Wi grafe Lodewig von Gebichiensteyn sprang.

Trurin begonde sere grafe Lodewig umme den tod, den her vor eme wuste, unde az unde trang unde sliff wenig, unde klagete dem, dy sin huttin, syne krangheyt. Alzo wart her uz geslagin unde uz den vessirn geslossin, unde ging uf deme muez huez an eyme stabe, unde hatte vele mentil obir eyn ander unde kleyder angeczogin, wan her sprach, en frore. Unde dy syn huttin, dy hattin daz muez huez wol unde veste beslossin. Der was sechse, dy mit eme darinne warin, unde speletin uf deme brete, unde her ging do vor en uf unde nedir an syme stabe megelichin unde warte, wan her czu deme venstir quam, synes knechtes. Unde alzo der in dy Sael kegin eme reid, do ging her von deme venstir, waz her ummer mochte, unde sprang ummassin hoch hin ab in dy Sael, unde dy kleyder, dy her anhatte, dy schucztin en, daz her in der luft senfte uf daz wassir vil. Do warte syn knecht mit dem hengiste uf en, unde half eme uz. Do licz her dy nassin mentil legin unde satzte sich uf synen wissin hengist unde reid kegin Sangirhusin, unde dankete sente Ulriche, unde buwete do eyne schone kerchin in syme ere, alzo man dy noch hute dessis tagis do schowin mag, unde liez in dy steyne an dyselben kerchin do mit grossin buchstabin doczu latine eynen solchin rym howin:

Enphach du heiliger sente Ulrich Diz huez von mir, umme daz du mich Von den vessirn hast enpundin, Daz ich dir gelobete czu den stundin.

3. Wi Lantgrafe Lodewig der andir czu erst getan were.

In syner jogunt was dessir lantgrafe zeu Doringin czu male gutlich unde demutig kegin den ediln und den unediln, unde grossis vortragis unde weich; darumme so achtin sin dy ediln nicht, unde dy unediln, dy vorchtin syn nicht. Dez gewan her undir synen mannen mutwillige luthe, unde ungehorsamne undir synen borgern, unde synes landes ynwonern, dy vortorbin. Dez hildin en syne erbar luthe unde syne man vor eynen torin, unde dy borger unde gebuer, dy fluchtin eme unde gedachtin syn obil umme daz sy von syns anendelichkeyd vorarmetin unde vortorbin; unde dez woldin eme syne gewaldigin umme eris genissis willin nicht sagin, so torstin ez dy unediln vor den synen nicht thun. So sprachin dy formundin, ez were schade, daz her eyn herre wordin were, wan her tochte nichte darczu; unde dessin spot muste her hindirweyt von allin luthin lidin. So waren dy armen luthe, borgere und gebur, in stetin engestin unde betrupnisse von grossin unde bethe, von dinste, von bosir gewalt, von ungerichte, bosin ufseczin, rouberige von den flendin unde gedrengnisse von den frundin. Nu geschach ez czu eynen geczytin, daz her iagete in deme walde dorch korczewile, daz her vele phlag, unde wenig vordir me sorgete, unde quam von den synen, dy sich mit deme wilde bekummertin, unde benachte uf deme walde, unde quam in dy Rula unde bat herberge czu eime waltsmede. Unde der fragete her en, wer her were; do sprach her: "Ich bin ez ein iegerknecht lantgrafin Lodewigis." Do antwerte her eme der smed: "Phy, phy, des konczin herrin! wer synen namen nente, der solde alle wege synen munt darnach waschin." Unde schalt en czu male obil unde sprach: "Ich wei dich gerne herberge, adir umme synen willin nicht. Zchuch dyn pherd in dy schouppin, do vindistu graz, do behilf dich mede desse nacht: hi en ist keyn bettegewant."

4. Wi en der smed in der Rula herte.

Nu phlag der smed in der Rula grossir unde hartir erbeid dy nacht, unde brante unde hitzcete das ysin unde slug danne mit deme grossin hamir dar uf, unde fluchte unde schalt czu allin malin deme lantgrafin unde sprach: "Nu wert herte, du schmelichir, bosir, unseligir herre! Was saltu dynen armen luttin lengir gelebin?" Unde nante eme dy erbarn luthe: "Dy merin dir in deme munde; der beschaz dir dy dynen; der underwindet sich des dynen; der vorunrecht dir dy dynen; der beroubit sy; der wettit dyr daz dyne ab unde smerit dich mit dyme eigin smalcze; der werdit von dir riche unde du vorarmist mit den dynen!" unde nande eme alliz, daz erre in syme lande ging unde fluchte eme in dy helle. Der herre horte deme smede czu, unde sliff die nacht gar wenig, unde bildete daz in sich. Des morgins fru, do reyt her von dannen, unde hatte gelernit von deme smede in der nacht, daz her dar nach baz czu sach, unde wolde dez nicht me statin noch lidin, alzo her vor getan hatte; unde begonde do dy wederspenischin czu twingen. Unde daz muwete sy, unde vorbundin sich wedir den herrin, unde do suchete her sy, unde sy besammentin sich unde quamen mit eme czu strite, unde God, der halff syner gerechtikeid, daz her gesegete unde sie alle geving. Unde do sprach her her: "Sal ych uch nu totin, unde myn eigin land verwustin? Daz thu ich nicht gerne. Sal ich uch beschatzein, daz lutit mir unerlich: ich wel uch suz demutigin." Unde furte sy uf eynen ackir, do vant her eynen phlug, unde spien er fyre daryn, unde mustin in erin hemmedin, nackit alzo dy pherde zcihin, unde her treib sy mit der gesslin. Alzo ir her mit den eyne vorch unde mit andirn fyren dy andern also lange, bis der acker gearin wart; syne dyner hildin den phlug.

5. Von lantgrafin Lodewige, deme togintsammen.

- Dessir lantgrafe Lodewig waz eyn clarer jungir forste, eyn liplichir jungling, unde eyner czemelichin wanderunge, eynes heiligin lebins. Do her obir syne bluwindin jogunt czu vornunftigen aldir quam, do waz her czu male gutlichin wedir eynen iclichin, wan yn eyne luchtin alle toginde. Her waz von libe eyn wol gesicketer man, nicht ezu lang, noch ezu korit, czu male mit schonen forstlichin geberdin in gnediger czuvorsicht; sin angesich waz frolich, syn antlicze subirlich. Unde ez waz nymant, der en sach, her worde eme gunstig. Her waz schemel mit synen wortin, geczuchtig mit synen geberdin, rynlich unde kusch mit syme libe, warhaftig mit syner rede, getruwe in syner fruntschaft, torstlich mit syme rathe unde menlich in syme wedirsatzce, vorbedechtin in synen globedin, gerecht mit syme gerichte, milde mit syme belonen; unde was man toginde gesagin kan, der gebrach eme nicht.

### Peter Eschenloer.

Im ersten Jahrzehend des 15. Jahrh. zu Rürn= berg geboren, fam Beter Cichentver ichon in früher Jugend mit seiner Familie nach Görlig. Er widmete fich einer wiffenschaftlichen Laufbahn, er= warb fich die Magisterwürde und wurde, nachdem er fich wahrscheinlich an andern Orten aufgehalten und wohl auch Lehrstellen bekleidet hatte, im Jahre 1450 jum Rector der Schule in Görlig ernannt. Doch blieb er nicht fehr lange in diefer Stellung, ba er schon im Jahre 1455 als Stadtschreiber nach Breslau berufen wurde, welches Umt er 26 Jahre lang unter ichwierigen Berhältniffen mit rühmlichem Gi= fer und feltener Umficht verwaltete. Er ftarb am 12. Mai 1481. Er scheint eine befondere Reigung ju geschichtlichen Studien gehabt zu haben, wie meh= rere von ihm abgefaßte Werke bezeugen. Go über= feste er im Jahre 1465 des Aeneas Splvius Beschichte von Böhmen und im Jahre 1466 "zu Eren und auf Befel eines erfamen Rates zu Breslau" eines Ungenannten Geschichte des erften Rreuggugs. Bon größerer Bichtigfeit ift jedoch fein Sauptwerf: "die Beichichte der Stadt Breslau vom Sabre 1440 bis 1479", welche zu den bedeutend= ften Leiftungen des 15. Jahrh. gehörte, und fich namentlich dadurch vortheilhaft auszeichnet, daß er alle fleinlichen städtischen Borfalle, die in andern Chroniken oft als Dinge von der größten Bichtigteit behandelt werden, ganz mit Stillschweigen über= geht, dagegen die Berhandlungen im Rath und in der Gemeine, auf Land= und Fürstentagen, fo wie die diplomatischen Unterhandlungen mit den benach= barten Fürsten und herren ausführlich und unter Mittheilung der betreffenden Aftenftucke berichtet, worin sich schon der staatsmännische und geschäfts= fundige Charafter des Berfaffere ausdrückt, welcher fich auch in der Ausführung des Ganzen nicht ver= läugnet, aber freilich zugleich der Darstellung eine gewiffe Breite und Beitschweifigfeit aufprägt, durch welche die juriftischen und politischen Schriften jener und der folgenden Beit gewöhnlich fo uner= quidlich wurden. Uebrigens ift feine Kenntnig der lateinischen Sprache nicht ohne merklichen Einfluß auf feinen Styl geblieben. Die urfprüngliche Sand= schrift von Eschenloers Chronit ift verloren gegan= gen, was um fo mehr zu bedauern ift, als die noch vorhandenen Abschriften sammtlich in der Recht-schreibung eines späteren Jahrhunderts abgesaßt find, und gewiß auch die Sprache in ihnen wesentliche Beränderungen erlitt.

Wie der strite vor Grichisch Weiszenburg zugegangen hat (1456).

Der türkische keiser hatte sein heere zn lande und zu Wasser umb diese Stat geschlagen, und eugstete ufs höchste die Christen darinne. Mit groszen unglaublichen büchsen schosz er die Mauern und Turme darnieder, dasz die in der Stat frei über die Mauer heraus und die Türken wieder darein laufen mochten. Wann das zerschossene Gemäuer füllete zu die Gräben, dasz sie zusammen rennen und laufen möchten als in einem Felde. Die Creuziger mit weuigem Harnisch stunden in diser Stat mit Spiszen, Schwer-

tern, Armbrosten, schwach an der Zal, aber an dem Gemüte stark, durch unsern Herrn Jesum Christum. Die Türken liefen und stürmeten in groszen und viel Haufen hinein, und word ein harter Streite. Capistranus aus einem Turme schriee die Christen an, machte sie manhaft mit mancherlei Troste und Gelübde des ewigen Lebens; er vermaledeiete den Feind, er zeigete das Panir des h. Creuzes und schrie in Himmel umb Hülfe: es tat auch ganz Not. Hans Huniad als ein christlich Ritter mit seiner Ritterschaft rante oberall vor; wo die Not am gröszten war, da kame er den Creuzigern zu Hülfe; so etliche erschlagen worden und die Spitzen nider fielen, die richtet er wieder auf und ordnete ander an die Stat; welche müde waren, tat er zurücken zu Ruhe und frische an ire Stelle. Er hatte kein Ruhe, sondern übete eines erlichen Ritters Ambt. Da ward mit ganzer Kraft uf beiden Teilen gestritten, itzund die Türken, itzund die Christen zurücke wichen; da hörte man der Sterbenden geschrei und das Seufzen der Verwundeten, da floszadas menschliche Blut, dasz es auch allen Staub leschete. Die besten und die ersten an beiden Teilen wurden erschlagen, dasz auch die andern auf toten Leichnam gehen und streiten muszten. Die Türken worden mit Macht aus der Stat geschlagen, die der türkische Keiser mit grosser macht wieder hinein zu Sturm trieb, und mit andern geruheten Haufen zum Streit kamen. Aber es worde hartiglichen gestritten, dasz auch die Christen in die letzte Not kamén; wenn die Menge überwand do die Sterke. Bis ufs letzte, da es anders nicht galt, denn sterben, da ermaneten sich die Christen, und Huniad mit aller seiner Ritterschaft fielen vor die Creuziger in die Spitzen und schlugen die Türken aber aus der Stat mit groszem Schaden der Türken. Und als die Türken das sahen, dasz sie solchen schaden hatten empfangen, und dasz ir Mennig und Sterke also beschämet ward, torsten sie nit mehr in die Stat stürmen, sondern flohen von dannen eilende mit Ufsatz und Betrüglichkeit. Die Ritterschaft und die Creuziger in irem Grim solgeten den Türken nach und huben den Streit wieder an. Da wichen die Türken nach irer Gewonheit, auf dasz sie die Christen ferre von der Stat möchten bringen, und hatten einen Haufen gestelt, der uf der Seite der Christen solte angreifen und hindern, dasz sie nicht wieder in die Stat möchten kommen. Die Christen in irem Zorn hatten darauf keine Achtung, und one Zweifel sie weren in grosse Gefärlichkeit, Angst und Not kommen, dann ie vormals. Wie wol das Huniad erkennete, mochte er doch nicht die Creuziger wiederumme bringen, darum er mit seiner Ritterschaft zu der Stat zuzoge. Diesz sah Capistranus von der Mauer ans dem Schlosz, Er hub an zu schreien und zu widerrufen die Seinen, oder er ward nicht gehört von dem Getümmel der Pauken, Trommeten und Geschrei. Resch lief er aus der Stat und gab sich zwischen beide Spitzen, da die Pfeile, samb die Fliegen über ein Honig, flogen; das es nicht achtet. Er hatte keinen Harnisch, dann alleine das Creuze Christi trug er in seiner Hand: er sagte den Seinen die Liste und Ufsetze der Türken, und bezwunge sie widerumb zu der Stat

zu keren. Die Creuziger hatten kein Vertrauen zu Huniad und den Seinen, wie wol er doch gar wol an inen tat, und so er nicht da gewest mit seiner Vernunft, Ordnung und Sterke seiner Ritterschaft vermittelst göttlicher Hülfe, so were kein Fuszvolk an der Christen Teile lebendig blieben; die Türken hetten sie alle erschlagen. Aber es hulfe den edlen Herren nichts, One Zweifel, weren ihme die Creuziger gehorsam gewest, so were kein Türk iren Handen diesen Tag entgangen, und hetten sich alle gereichet, dasz sie ire Lebetage Herren gewest weren. Ober der Ungehorsam, und zu voraus im Felde, ist gewisse Niderlage. Got füget es alles zum besten. Da die Türken sahen, das ir Anschlege und Ufsetze umbsonst waren, da zogen sie die Macht gar weg mit schendlicher Flucht, und sie lisszen stehen die schwere Wagen, alle ire grosze Büchsen und sonst viel grosz Gut, auch vil geladene schiffe. Also nam dieser streit diesen Tag ein End. Frue mit der Sonnen Untergang flohen die Türken weg. Viel Volks blieb auf beiden Teilen tot, aber vil mehr bei den Türken, dasz auch der Keiser selbs tötlich verwundet war. Das gemeine Geschrei ging, dasz über sechzig tausend Türken worden erschlagen. Wenn one Zweifel es muszte gar ein groszer schade sein, der diesen mechtigen Keiser zu solcher Flucht bracht hat, der doch nit kommen war, zu fliehen, sondern daz Königreich in einem rischen zu gewinnen und alle christliche Lande zu bezwingen. Hundert funfzig tausend Manne hatte er mit ihme zum streit bracht. O gütiger Herre, wem wollen wir diesen Sieg anders, denn dir, zuschreiben? Wer hat die Türken anders in die Flucht bracht, denn du? Es waren die Helfte also viel der Christen zum Strite nit kommen, als viel noch der Türken flohen, und mehr denn die Helfte erslagen waren, und die andere Helfte mude, und das gröszte Teil wund war. Christen woren über dreiszig tausend nicht, und bei funfzehn tausend wurden erschlagen und die besten. Du allmechtiger Got tatest hier nicht anders, deun bei deinen Kindern Israel, da sie von den Heiden in der Stat Samaria belegert waren, die uf eine Nacht gar hinweg flohen, da du ir Hertze in die Furcht satztest, und frue die Aussetzigen zu den Gezelten liefen und fröliche Botschaft den betrübten Kindern brachten, die da ausliefen mit Freuden, und funden, als der Prophet gesagt hatte. Also tatest du auch hier mit deinem Volke, das umb deines Namens, Leidens und Creuzes willen sein Blut vergosz. Frue am andern Tage liefen die Christen naus aus Weissenburg und funden gar viel Wägen mit groszem Gute, viel Büchsen, viel geladene Schiffe, viel hundert Türken, die noch im Felde lagen und lebeten, die, vorwundet, nicht hatten mögen hinweg fliehen, auch grosse Herren: die wurden alle vollend getötet und mit sambt andern Erschlagenen ausgezogen. Viel Goldes und Edelstein und köstliche Kleider und vil Harnisch die Christen funden, und eine schöne Beute macheten und unter sich teileten. Hieraus zu mercken ist, wie grosz die Furchte gewest der Türken, dasz sie die lebendigen groszen Herren verlieszen mit sambt solchen groszen Gute; vielmehr verbranten dennoch die Türken ires ei-

genen Gutes, das sie schentlich lieszen. Die Creuziger teilten diesen Gewinn alleine, und wollten der Ritterschaft nichts geben, deren doch bei viertausend zu Rosze da waren; allein die Büchsen und ander Gezeug gaben sie Huniadi zu des Königreichs Henden. Dess achtet Huniad nicht, sondern tat der Ritterschaft von dem Seinen iren Willen, uf dasz fort, ap das immer not tun würde, die Christen desto williger sein würden, wider die Türken Hülfe zu tun. Bei diesem Streite sind also die Obersten gewest: Capistratus mit seinen Creuzigern, und Johann Huniad mit seiner Ritterschaft, der seinem Könige Laszla diese streit also zugeschriben hat.

### Thüring Frickard.

Bie Bremgarten an der Reuß, fo hat auch das fleine Städtchen Brugg an der Aare mehrere in der Beschichte der deutschen Literatur bedeutende Man= ner hervorgebracht, unter welchen als der erfte und wohl auch der größte Thürting Fridard (oder Frider) zu nennen ist. Um das Jahr 1429 ge-boren, kam er 1449 nach Bern, wohin sein Bater als Stadtichreiber berufen worden mar. Er wid= mete fich der Rechtswissenschaft und besuchte aus diefem Grunde mahrscheinlich eine italianische Uni= versität, Bologna oder Pavia, wo er sich auch die Burde eines Doctors der Rechte erworben haben mag. 3m Jahre 1469 murde er jum Stadtschreiber von Bern ernannt, furze Zeit alfo vor Beginn des Twingherrnstreits, zu dessen meisterhafter Beschreis bung er seine amtliche Stellung benutte. Seine Talente und Geschäftsgewandtheit erwarben ihm fo hohes Bertrauen bei feiner Regierung, daß er mit mehreren wichtigen diplomatischen Sendungen beauftragt wurde. Dreimal (1474, 1475 u. 1479) wurde er nach Rom in verschiedenen geiftlichen Un= gelegenheiten gefandt, die er zwar nicht immer gu gludlichem Ende brachte, aber doch mit solcher Ge-schidlichteit führte, daß er sich die Anerkennung felbst der Römer erwarb, die ihm die Würde eines Doctors der geiftlichen Rechte ertheilten. Im Jahre 1474 nahm er als zweiter Abgeordneter an dem fruchtlofen Friedenscongreffe zwischen Bern und Burgund Theif, und 1476 nach ber Schlacht bei Murten wohnte er den Berhandlungen gu Freiburg bei, in welchen der Friede zwischen Savoyen und der Eidgenoffenschaft abgeschloffen wurde. Auch in ben innern Ungelegenheiten ber Stadt war er viel= fach thatig, und immer rechtfertigte er das ihm be= wiesene Bertrauen. Bwar gab er im Jahre 1496 wegen feines vorgerndten Altere feine Entlaffung als Stadtschreiber, boch wurde ihm diefelbe nur unter ber Bedingung ertheilt, daß er feine Dienfte dem Staate auch sernerhin als Mitglied des Naths widmen möge. Auch ward er im Jahre 1497 an den Reichstag nach Freiburg im Breisgau gesandt, wo er den Kaiser Maximissian zu friedlichen Gesinnungen gegen die Eidgenoffenschaft ftimmen follte, was ihm freilich nicht gelang. Glüdlicher ward er 1499 auf dem Friedenscongreffe zu Bafel, wo ihm mit Anderen der Auftrag wurde, die Artitel ju entwerfen, welche bem Friedensschlusse zum Grunde gelegt werden sollten. Die großen Berdienste, die er fich in diesen und späteren Sendungen erwarb, konnten ihn vor Undank nicht schügen; er wurde im J. 1512, "als wegen Altere unbrauchbar" aus dem Rathe entlaf-

fen. Zwar wurde er zwei Jahre fpater wieder in den Rleinen Rath gewählt, aber es scheint nicht, daß er sich von feiner Baterstadt Brugg, wohin er sich nach feiner Entlaffung zurudgezogen hatte, wieder entfernt und an den Regierungsgeschäften Theil ge-nommen habe. Rach dem Lode seiner ersten Gattin nahm er in feinen letten Jahren, als er ichon in Brugg war, ein Bauernmadchen aus der Begend als Tisch= und Bettgenoffin ju fich, mit dem Berfprechen, fie zu heirathen, wenn fie ihm einen Gohn gebare; sein Wunsch ging nach vorhergegangener Geburt einer Tochter in Erfüllung, worauf er die Mutter ehelichte. Er ftarb bald darauf in einem Alter von mehr als 90 Jahren.

3m Jahre 1470, bald nachdem Fridard Stadt= fchreiber geworden war, entstand ein Zwiesvalt zwischen der Bürgerschaft von Bern und den adeligen herren, welche zwar das Bürgerrecht der Stadt hat= ten, aber zugleich auf ihren Befigungen außerhalb der Stadt herrschaftliche Rechte ausübten, welche die Bolkspartei aufzuheben suchte, um die größere Macht der adeligen Geschlechter einzuschränken; die Bolkspartei drang durch, und die "Twingherrn" verliegen Bern. Diefen Streit, ber gwar ichon im folgenden Jahr gütlich beigelegt wurde, der aber eine Zeit lang die Stadt in folche Aufregung brachte, daß felbst die Eidgenoffenschaft in Sorgen gerieth, hat Thuring Fridard in so ausgezeichneter Weise beschrieben, daß man tief bedauern muß, daß derfelbe nicht auch die andern wichtigen Begebenheiten seiner Zeit, an welchen er so regen Untheil nahm, der Nachwelt ergahlt hat. Da der Streit fich vorzüglich in den Rathfälen bewegte, so gewährt uns die Beschreibung beffelben einen intereffanten Blid in die parlamentarischen Berhandlungen jener Zeit, welche mehr geeignet find, une von der Berfaffung, den Sitten, den außern und innern Berhaltniffen der merkwürdigen Republik ju geben, als felbft die Aufzeichnungen der bedeutenden Chronisten; ja es werden felbst frühere Bustande im Berlauf der Dar-stellung aufgeklart. Wenn auch Fridard offenbar für den Abel gunftig gestimmt ift, und er beshalb die Volkspartei und ihre Bestrebungen nicht mit der gehörigen Unbefangenheit beurtheilt, fo darf ihm doch teineswegs Parteilichkeit vorgeworfen werden, da das Recht im Anbeginn des Streits unzweifelbar auf Seite bes Abels war. Bie nach dem gangen Bang bes Streits die Reden der Parteien den Mittelpunkt deffelben bilden mußten, fo hat ihnen der Beschichtschreiber auch die größte Aufmerksamkeit zugewendet, und fie, wie Backernagel mit gewohn= tem Scharffinn bemerkt, nach dem Borbild aufgeschmuckt, welches Sallust gewährte. Es ist baber um so mehr zu bedauern, daß Thürings Arbeit bis auf die neueren Zeiten, wie es scheint, beinahe ganz unbekannt geblieben ift und nicht fpateren Beschicht= ichreibern als Mufter voranleuchtete. Es ift felbst die Urichrift des "Twingberrnftreits" verloren gegangen, der fich nur noch in einer Abschrift aus dem 16. Jahrhundert erhalten hat.

#### Rede Adrians von Bubenberg.

Do fieng her Adrian von Buobenberg und erzelt von der stifftung der statt, wem sy bevolen zuo regieren im anfang, und das noch der selben geschlechter drü hie zuo gegen stündint, die von Erlach, Urban von Muoleren und er, so sampt anderen, die ire vorderen gsin,

hinin inn die statt gezogen, ouch etwan genætet, dise statt hättent uffbracht, und der selben mit iren herschafften ein Landtschafft zuo ring umb die statt gemachet, mit welicher mannschafft sy einen grossen teil oder all ir land hättent überkon, dann daz sy schon erkoufft, wære inen nit zuokouffen worden, dann von forcht wegen der weidenlichen ritterschafft, so inn der statt warend und der hüpschen manschafft, so die statt von dem yngezognen adel hat überkon, so die grossen graffen und fürsten an etlichen enden erkundet hattend.

"Und wer het ouch die erkoufften herrschaff-ten bezalt? Warlich der gmein schlecht burger nit oder doch nit vil, so ioch ein tell darumb ufgleit worden. So hatt noch die statt do wenig rennt und gült; dann ir gseend, so die statt ietz inn grosz rennt und guot kon ist, und die vile der landen überkon het, und denocht ietz kum mag fürkon, das oft wirt gredt, wo der jetzig sekelmeyster nit so vil jaren so kündig der statt husz hette ghalten, oder bald abgan sölte mit todt, das die statt etwasz bösz an die hand müeszte nemmen, damit sy usz schulden käme. Warlich, die grossen rychen geschlecht, die inn der statt warend, hend diesz köuff vast

müessen bezalen!"

"Wer het die langwyrigen krieg gegen denen fürsten mögen tragen und erhalten? Zwar der stattsekel nit, dann sy hat kein landtschafft, von deren sys neme. So hætte es der schlecht burger und hanndtwerkersmann ouch nit vermögen. Aber der rych, mechtig adel, desz alle rennt und güllt inn diser landtschafft inn zweyen oder dryen mylen wegs inn alle rünnde harumber war, der ouch die gemeinen handtwerckslüt diser statt erzog, der hett die schweren krieg erhalten. Was rychtagen sy ghept habind, findent ir wol inn so vil klösteren inn diser statt und in der gantzen landtschafft (so man kurtzlich genempt die vier landtgericht), die sy gestifft und begabet hend. Und sonderlich wenn etliche geschlecht abgiengendt, so gabend sy all ir rennt und güllt dahin, daz nun der statt nüt mer zuo hilff kumpt, weder in lieb noch leid; wie zuvor bleib es usz Und hend die eerlichen gschlecht der statt. vermeint, Gottes eer zuo schaffen und ir eer und seelenheil, so förcht ich, sy heigend vil huoren und buoben gestifft. Wo sy daz betrachtet hättend, hättendt sys on zwyfel lieber der statt verordnet, wie ouch etlich getan; dann vil eerliche absterbende geschlecht hend ir guot der statt verordnet, so ich wol wüszte zuofinden."

"In summa so ist ein sämlicher träffenlicher adel in diser statt gewesen, das wir ietz zuo unseren zyten weder den lyb noch personen und noch vil minder an guot vermöchten zuoverzeenden. Die hand der statt eer und uffnung gesuocht, und da weder lyb noch guot gespart, ouch irn underthanen inn der gantzen landtschaft darzuo gehalten. Do sy gemachet, daz sich daryn etlich frömbdling und nüwe Berner setzten, daz wir inen nit verböunend, hetten ouch gern eer und fründtschaft, wie ein burger dem andern schuldig, bewysen, understönd uns umb unsere alte und eerbare räht zuobringen, wo es an inen stüende, und nemmend der statt nutz, den sy nie gsuocht, und der selben fryheit von königen und keyseren gegeben, die sy nit verstöndt, und redent von redlichen Bernern, gebend lieber das ihr, denn sy sich wider die statt legtind. Wie redlich sy sigind, sölte man noch wol yngedenk sin syt dem nechsten früeling, so man mit den Osterrychern ghept: oder ietz hend sy noch der statt des iren geben oder nummen nachgelassen? Ich gsich nut, dann daz sy stets von der statt nemmendt, glebend und rych würdendt, die kurtzlich arm gsin sind. So sy nummen untz gan Höchstetten oder Stettlen rytendt und einmal usz essend, so muosz es alles wol bezalt sin. Do aber in Frankrych, zum keyser, zuo dem hertzogen von Burgundt, hinab inn die Niderlandt, gan Turyn zum hertzogen von Saffoy zryten ist gsin, da sich eerliche ufrüstung von üwer miner herren wegen gebürt, hat herr Niclaus von Dieszbach, min herr schultheis, min alter herr schultheis von Ringgeldingen und ich müessen ryten. Ich wölt, das dieselben an miner stadt werendt gewesen. Ich wölte gern gseen, waz sy der statt wurden han gschenkt. Ich aber wil können rechnung geben, daz syt herrn Heinrichs, mines vatters, todt, daz nit lang ist, ich von diser statt wegen ob den 500 rynischen guldinen verritten han, so ich noch zum teil üweren waat und handtwerkslüten schuldig bin. Ich weisz wol, daz die anderen miner herren dry iren teil ouch hend ghept. Das beturet mich nüt, dann unsere vätter mer gethan hendt."

"Dise wend aber, dz wir gebind und der statt nüt meer zuo dienen oder geniessen habindt, oder sy wend es uns sonst anrichten thuon; müessen sy einen frächen puren zum dorff anreysen. Und gloub fürwaar, umb dise und unserer vorderen wolthaten hassind sy uns, und verdarbten uns gern, damit sy uns kein danckbarkeit schuldig werend. Sy aber können der statt nüt gen, sonder nemmen; wend toub werden, so ein frommer Berner die wolthat unser vorderen und unsere dienst anzücht. Ja die zuo verkleinern und andere wider uns anzuohetzen, dorffend sy hin und wider sagen, es wölle ein nüwer muotwilliger adel ufstan, so statt und land überlegen wölle sin; und ire vorderen habind sy nie mögen dulden, sonders vertriben und daran ir schweis und bluot verret, und thüend dz andern zräten, mit uns ouch also zmachen, und schemend sich nüt, offenlich lüg und ding zuo sagen, von denen sy nüt wüssendt. Dann wie hievor gseit, so hat ein regiment von Bern, welches der adel ye welten gefüert hat, keinen adel ye vertriben, aber wol grosse krieg mit graffen und fürsten gehept und denen an gesiget; und daz hat die statt durch den adel uszgerichtet. Und wie hette sy den selben vertriben, so der gröst adel diser landen in dise statt, wie ouch etliche stett, gezogen, und hie abgestorben ist? Deren ich wol wölte wüssen etwan uff die 40 geschlecht zuoerzellen."

"Wer aber der nüw, muotwillig und überlegen adel sige, der ufstan wil, denken ich nit, sy sigind denn dieselben. Dann wir hend noch in der statt Bern von niemants keinen muotwillen noch überlegenheit gehört oder gespürt, were ouch nit geduldet worden. Sind aber hie in wenig jaren nit eilich ufgestanden, so etwen schlecht arm gsellen warend, kontend wercken, handt-

werck tryben, aber sy könnendt nümmen, dann allein grosz junckherren sin, die man gruoszt und nempt meister Peter, meister Ruodolf, meister Hans, u. s. w. Jetzüud soht man sich nit vor jhnen tieff bucken, ein halb myl wegs mit entecktem houpt gegen jnen kon, nit junkher und herr, ja ouch gnediger herr sagen, wurde es übel gan."

"Wie oder war mit hendt sys so schnell überkon, so sys doch nit ererbt hend, und vor kurtzen jaren arm gsin sind? Jetz fahend sy aber an muotwillen und wend uns und unse vätterlichen und müeterlichen eerb nemmen, ja ouch deszhalb unverhört, dann sy weder unsere brieff noch sigel nie ghört, noch wöllen hören, dann des einigen hern Niclausen von Dieszbachs: dieselben geltend ouch nüt by jnen, obglych wol die alten wysen, thüren Berner dieselben under der statt sigel hend lassen uszgan. Ist daz nit gemuotwillet, so weisz ich nit, waz gemuotwillet heiszt. Lieber Got, wenn sömliche gricht und recht von einem grossen Fürsten uszgschrüwen wurden, wurdent dise nit selber sagen: O waz grosser tyrannen sind das? Und sy thüends selber! Sind ouch sömliche wyse, hübsche, gerechte bekanntnussen von uns ye gehört oder gegen jemants ye gemuotwillet? Sy könnents nit erzeigen; oder warinn sind wir jemants überlegen? Villicht in dem, das all unser rennt und gült hie in diser statt verthan und verzeert wirt und vil mer dartzuo, etwan daz ich ouch, wenn der waatman bezalt wil sin, und nit ein matten oder hoff nemmen wil, ouch jm muosz zinsbar machen?"

"Wir füerend unser korn haryn usz pit der handwerkslüten und gend jnendz an bezalung und zweyer plaparten neher, dann die landlüt. Deszglychen mit unserem wyn, den wir allen haryn füerend. Da behaltend wir einen zimlichen schlag und gang der gantzen gemeind und bezalend der statt ein grossez umbgelt und bösz pfenning, des wir wol entprosten werend, so wir den in hüser vor der statt ynleytend und denselben ouch da trunkend. So känen wir nit also in schulden, das ich fürwar by lengem entsitz, daz wir by unserem dienen oder unsere kind zuo armuot müessind kommen, und daz unsere güeter ouch etlichen, so uns ietz gern das unser nemend, in die handt werden. Also muotwillend wir hie und sind einer gemeind überlegen!"

"Wo sy aber wöltend sagen, ist es nit in der statt, so ist es uff dem landt, so wil ich sy gebetten han, daz sy uns einen einzigen anzeigindt, mit dem gemuotwillet sige worden, oder der klage, daz wir jm überlegen sygind. Es were denn etwan ein böser leker, so nach bekannter urteil von uns und denocht gnedigklich gestraft worden. Gange einer herfür, der könne klagen, das wir einichem daz sin understanden zuo nemmen oder wyb und töchtern zuo schmehen! Es wirt sich nit finden!"

"Und in summa, so sindt wir unseren underthanen also überlegen, das so wir in der statt dienst, wie vor gemelt, uns so wol husz hendt, daz wir understuondent, etwan etliche unser herschafften hie minen gnedigen herren und anderen zuo verkauffen, das wirs von jrer grosser pit wegen, das ouch für ze kon, sy sich selber geschetzt und angeleit, und darmit unsere schulden zum teil bezalt, hendt underlassen, daz vil miner herren zuogegen wüssend."

"Wie ist jm nun zthuon, das wir mögend unser eer und eerb vor disen ufsetzigen lüten bewaren, weliche beide unträglich zuo verlieren sind? Lichtlich wüssend wirs zuo thuon, wenn wir diser statt ruow, eer, guoter ordnungen u. s. w. als wenig wöltend verschonen, als sy uns heissend hinus gan, sünderen uns von einandren, uff daz sy uns das unser mögind mit allen listen und alefantzen nemmen: und wir duldends alles von der statt und regiments ruow wegen uff künftiges end, das guote ordnungen hit ufghept würdint. Dann so wir uns nit, wie sy wend, liessent sünderen und hinus tryben, als wir wol möchtend, was hettend sy, oder waz möchten sy uns thuon? Nüt! Und wellends denocht in der statt namen thuon, mit welchem deckmantel sy allen jren gewalt und ungerechtigkeit verdeckendt, daz billich Urban von Muoleren redt, und by vilen frommen inn ein sprüchwort kon ist, er wölle der statt gern dienen, aber für die statt nit in d'hell faren. Und umb daz nun jnen zue zyten, wie billich, daz für kumpt, dann sind wir jnen ein überlegner adel. Und sind aber also geleert, wenn man niemants wider recht das sin endtfrömbdet und da obheige, daz sy denn der statt nutz und eer und den eydt geholten."

"Nu duldend wirs, obwol sy put die statt sind, als sy sich uszgend, sonder vil mer uff unser syten die statt ist; dann in den ämpteren und meereren zaal der personen, die inn dasz regiment verordnet sind, wirt die statt benamset. Wir hend uff unser syten den nüwen und die alten schultheissen, nüw und alt venner, und als wir hoffend den meren teil des kleinen rats. Und wer zwyflet, so wir by einandren werend und uns wider zuo samen thätind, das sy uns, ob wir wölten, nit weeren möchtend, sy ouch wyt übertreffend? Aber wir wend disz regiment in kein gfar oder unordnungen bringen, sonder wend den selben nüwlingen umb ire nüwerungen ein zimliches recht erbieten und ein, das sy suochindt, fromme, unverlümbdete menner im landt oder ussenthalb, wo sy wöllendt, oder ioch im kleinen und grossen rat diser statt, uszgeschlossen dise, die also unerturet, schnell und gar noch unverhört und unser eer und eerbguot hend wöllen nemmen. Was dieselben by jren eeren und eyden, so wir verhört werdent, mögendt erkennen, darby wöllend wir in guoten truwen blyben."

"Doch hinzwüschen würdent wir uns mit der hilff Gottes by unserem harkommen, eerb und rechten, wie biszhar, erhälten und darvon nit kommen. Daz wellendt wir denselben anzeygt und darby vermannt haben, disere gebürliche erbietung nit in wind zuo schlagen, sonder diser loblichen statt zuo verschonen, unserem rechtlichem fürschlag dermassen zuo begegnen und antvorten, das er zuo der statt uffnung und ruow möge dienen, weliches uf unser syten die höchst begird ist, die wir hend."

### Melchior Ruf.

Meldior Rug murde in der zweiten Galfte des 15. Jahrhunderts zu Luzern geboren, wo fein Bater Stadtschreiber war. Nachdem er seine Studien in Basel (1479), vielleicht auch im entfernten Auslande vollendet hatte, erhielt er die Stelle eines Berichtsschreibers in feiner Baterftadt, in welcher er fich das Bertrauen seiner Mitbürger in fo hohem Brade erwarb, daß er Mitglied der Gefandtichaft wurde, welche man im Jahre 1476 an den Konig Ludwig XI. von Frankreich schickte. Drei Jahre fpater ging er in gleicher Eigenschaft nach Dfen, um mit Ronig Matthias hunyad von Ungarn, ber mit den Eidgenoffen in Bundniß zu treten munichte, weitere Berhandlungen zu pflegen. Er murde vom König eigenhändig zum Ritter geschlagen; aber es fiel dies, wie ein späterer Lugerner Chronift mel= det, zu seinem Berderben aus, denn er machte große Schulden, um feiner Ritterwürde gemäß leben zu können, und da der König ihm feine Berfprechungen nicht hielt, gerieth er gulett in Armuth. Bon fei= nem fpateren Leben ift Richts befannt; zwar wird berichtet, es fei im fogenannten Schwabenfriege am 20. Juli 1499 ein Melchior Rug im Treffen bei Rheinegg gefallen, allein es scheint dies ein anderer gewesen zu sein als der Luzerner Geschichtschreiber.

Bie Ruß felbst fagt, begann er feine Chronit im Jahre 1482, als er von feinen diplomatischen Reisen heimgekehrt war; ohne Zweisel hat er die= selbe bis auf seine Tage geführt, allein fie ift nicht vollständig erhalten, sondern geht nur bis zum Jahre 1411. Ob er gleich im dem Borberichte seine Chronit als eine Luzernische ankündigt und er in der That auch mit dem Urfprung feiner Baterstadt beginnt, fo nimmt fle doch bald den Charafter einer allgemein eidgenöffischen Geschichte an , den fie auch fortwährend bewahrt, wenn auch die Luzerner Verhältniffe öfters mit großer Ausführlichfeit berichtet Seine Darftellung ift einfach, schmude und funftlos, ja es fehlt feinen Berioden öftere fogar alle Gestaltung; dagegen ift fie nicht ohne naive Rraft. Er ergahlt die einzelnen Thatfachen beinahe durch= gangig , ohne ihren innern oder außern Bufammenhang zu berühren, hie und da macht er jedoch Be-mertungen, aus denen zu entnehmen ift, daß ihm ein tieferer Blid in die geschichtliche Entwidelung der ergahlten Begebenheiten feineswegs mangelte.

Wye die von Lutzernn erworben hant, Hörhörner oder Harschhörner zuo füeren.

Vor langen alten zytten, do der grosz keyser oder küng Karolus regierte, als die waren hystorien sagent, zog der selb küng Karolus und mit jm ein küng von Ungeren, ein hertzog von Oesterrych, die von Lutzern, von Ure und die von Schwitz, und von allen anderen enden und landen vil lüten in dem jar des herren acht hundert und eynliff jar: zügen also gen Salin de Cran\*), das am merr lag. Und lagent aber die heyden ennet dem arm des meres, jemers das küng Karolus mit siner macht nit wol mocht zuo sinen vigenden kummen, er were dann über berg und misslich weg gezogen. Also batt küng Karolus Gott den allmechtigen und sin würdige

<sup>\*)</sup> Saline de Cran zwifden Marfeille und ber Rhone, mundung.

mutter die magdt Marian, das sy im steg und weg zu sinen vigende ze kummende geben und wisen wölte. In der grossen andacht und in sinem gebett erhört jn Gott, und liess das mere zwüschent den bergen dry mill breyt und vij mill lang hinweg gon, darüber ich selbs persönlich geritten bin. Also zugend sy durch den selben weg, da vor hin das mer was gewesen, zuo den heiden, und strittent und schluogent zuo Arly vor der statt mit einander, das so grosse welt von Christen und heyden umkam, das es on zall was; und stritt des küngs sun Rulandus ouch mit jnen; der wart aber gefangen. Und als der strytt ein end nam, do was yederman abgezogen und entplündert, das man die Cristen nit woll vor den heyden erkennen köndt; so bat küng Karolus aber Gott, das er ym das zeychen gebe, welche Cristen werent, damit er sy könde bestatten. Also in der nacht wurden die Cristen all von Gott und den engeln vergraben in erhaben marmersteynin greber und andere, als man das hye und anderschwan den fürsten pflicht zethüende. Der selben greber sind ob fünfizehen tusyg, so in ettlichen greber fünff oder vi Cristen in ligent, das ich gesehen hab; so wol zuo glouben ist, etlicher Lucerner, Urner oder Schwitzer von Gott ouch da bestattet syen; und beliben die heyden unvergraben in wytem feld offentlichen ligen. Da erwurben min herren von Lutzernn von dem groszen küng Karly, das sy herhörner dörffen füeren nach sitten Rulandi sines sunns; dan sy die warent, das sy an allen enden, wan die nacht huot für kam, so verbranten sy ally hüser und habitationes, damit das wytt gesamlett volk, so keyser Karolus mit jm füert, dester minder hinder sich flühen möchte, das jnen vast wol kümmen was; dan were dasselbig nit beschechen, ettlich des strits mit herwartett hetten. Man sagt ouch, die von Ure haben die ablösung in ir panner er-worbenn, und die von Schwitz das crucifix in der roten paner. So sagen aber ettlich, sy ha-bentz zu Erikurt und des wegs hin erworben: das lass ich an die, so das wol wüssenn.

# Diebold Schilling.

In Solothurn geboren, scheint Diebold Schilsting schon früh nach Bern gegangen zu sein, wo er im Jahre 1468 zum Mitglied des großen Nathe er im Jahre 1468 zum Mitglied des großen Nathe er im Jahre 1468 zum Mitglied des großen Nathe er im Jahre 1462 warbe er Untersicheren war. Im Jahre 1473 wurde er Untersichreiber und Seckelmeister, nahm an den burgundischen Kriegen Theil und wohnte insbesondere (1476) der Schlacht bei Murten bei; einige Jahre darauf (1482) ward er zum Gerichtssschreiber bestörbert, welches Umt er die zu seinem bald darauf im Jahre 1485 erfolgten Tode bekleidete. Seine Muße benutzt er zur Abfassung einer großen Chronit von Bern, welche noch im Original auf der Bisbliothef dieser Stadt außewahrt wird und auß der Bischlichtef dieser Stadt außewahrt wird und auß drei großen Koliobänden besteht, welche mit vielen insteresanten Gemälden geschmicht sind. Doch ist nicht die ganze Chronit seine Arbeit, ob sie gleich durchsgängig von seiner Hand geschrieben zu sein schelben zur sein den kortsegungen von Bag ner, Frün dund Tschacht an einsach abgeschrieben, ihnen se

boch vielleicht auch, was noch nicht mit Sicherheit ausgemittelt ift, einzelne Bemerkungen und Notigen beigefügt. Dagegen ift der lette Band, welcher die Beschichten der Stadt von 1460 bis 1480 enthält und mit besonderer Ausführlichkeit von den burgundi= ichen Kriegen erzählt, fein unbestrittenes Werk, durch welches er fich den Dant der Rachtommenschaft und einen ehrenvollen Blat unter den deutschen Beschichtschreibern der Borzeit erworben hat. Aber auch ichon zu feinen Lebzeiten ward ihm die verdiente Anerkennung zu Theil; denn als er (wie eine spätere handschriftliche Notiz berichtet) am Beihnachtstage 1484 feine Chronif den "Raten und gemein Burgern ju Bern und ihren ewigen Rachton-men zu einem guten seligen Jahr" schenkte, nachdem fie schon vorher "vor Rath und Burgern verhört und corrigirt worden", befahl der Rath, fie ., in der Stadt Gwelb ju andern Briefen und Schägen ju legen, daß die ju sonderbarer Ergegung und Troft aller Nachkommen behalten werde"

Wenn sich auch Diebold Schilling zur klassischen Kunstdarstellung Thüring Frickards keineswegs ershebt, so trägt seine Geschichte der burgundischen Kriege doch nicht mehr den Charatter der einfachen Kriege doch nicht mehr den Charatter der einfachen Chronik, und es ist in ihm ein Fortschritt der historischen Kunst unverkennbar, nicht nur darin, daß er die einzelnen Begebenheiten in ihrem ganzen Berslause aussührlich berichtet, sondern ganz besonders darin, daß er auch in ihre Ursachen und Birkungen einzudringen und durch Ausmalung der Rebennumstände ein möglichst anschauliches Bild der Zustände zu geben sucht. Seine Darstellung ist, besonders in der Schilderung der Helbenschilden, bei aller schilchten Einfachheit doch frästig und voll Leben; ein ganz besonderes Berdienst hat er sich aber noch dadurch erworben, daß er uns die Schlachts und Siegslieder von Beit Weber, Mathias Zoller und hand Viol (S. 594 und 599) ausbewahrt hat, die ohne seine Auszelchnung wahrscheinlich unwidersbringlich verloren gegangen wären.

1. Belagerung von Granson.



Grandfon in der Schweig.

Das der vorgenant hertzog von Burgunn sin leger für Granson schluog und das mit gantzem gwalt und macht belag.

Darnach in kurtzen tagen, als der vorgenant hertzog von Burgunn mit sinem gwalt und so grossen machten harüber in das land was kommen, da schluog er sich angendes für die statt und schlosz Granson mit so vil lüten und anderes züges, das es kum gloublichen ist. Es wurden ouch so vil zelten, hüser und hütten uffgeschlagen und gemachet, das es nit anders was, dann ein gros mechtig statt; und was ouch das leger zuoringumb gar wit und gros und darin allerlei feil von koufmann schatz und andern dingen, das man erdencken mocht; dann ouch gar vil mechtiger kouflüten mit im waren gezogen, und was under inen gros hochfart.

Das der vorgenant hertzog von Burgunn den ersten sturm an Granson tuon liesz und sy gar

hart angriff.

Und als das leger geschlagen wart, da liesz er die statt stürmen am sonnentag vor sant Matthis tag, des heiligen zwelfbotten, in dem vorgenannten jare mit grossem gwalt und vil lüten. Also warten sich die frommen lüte von Bern und Fryburg so trostlich und manlich, das sy inen den sturm vorbehielten und der fienden an dem sturm gar vil umbbrachten, und muoszten also mit schanden und schaden abziechen, dadurch der hertzog von Burgunn fast entsetzt wart.

Das Granson zuom andern mal gar hartiglich gestürmt wart.

Dar nach an der nechsten mitwuchen des vorgenanten jares stürmten aber die fiend an die statt Granson so mit grossem gwalt und machten, das sy an einer seiten neben darin kamen und die statt gewannen. Und wart die angst und not als gros, das die frommen lüte von Bern und von Fryburg in dem barfuossen closter der statt warent, und nit wiszten, das die statt gewunnen was. Und als sy die fiend so mechtiglichen und mit als grossen scharen in der statt gesachen, und der innen wurden, da gingen sy usz dem closter und trungen mit gewerter hand durch alle fiend und kamen in das schlosz, und empfingen leider etwas schaden (doch kamen der fienden an dem selben sturm ouch vil umb), und enthielten sich da in dem schlosz, bis sy darnach leider schantlich verraten und umbbracht wurden, als das harnach bas gelüttert

#### 2. Schlacht bei Murten.

Von dem grossen und erlichen stritt zuo Murten, und was ordnung darinn für genommen und angesechen ward.

Und also an einem samstag fruo, der da was der heiligen zechen tusent rittern tag, wart einhelliglich geordnet und abgeredt, das jederman am ersten das ampt der heiligen mesz hæren und Got umb gnad und barmhertzigkeit bitten, ouch zuo morgen essen und sich dann zuorüsten und bereiten solt. Doch fand man mengen biderman, der weder essen noch trincken wolt, bis die sachen ergangen warent. Indem kament die frommen handvesten lüte von Zürich, als vorstat, ouch mit jr paner und gantzer macht, und warend fast müed und hellig, dann sy tag und nacht gezogen warend. So hat es ouch die gantze nacht geregnet und was tieffer bæser weg, und regnet ouch samstag us der massen fast, also das sy dennocht der jren hinder inen muoszten lassen in den höltzeren, me dann sechs hundert man, die von rechter müede niendert

hin mochten kommen. Nützit dest minder kament sy harnach und zugent von stund an mit andern frommen lüten manlich dran, und was ouch ir guoter will und meinung, das man umb jrentwillen nit me beiten noch firen solt, das man jnen ouch zuo guotem nit vergessen sol.

Und also wart von stund an ein vorhuot gemacht, und darin die von Thun und Entlibuoch geordnet mit jren panern und einem treffenlichen züge von allen andern Eidgenossen, und wart ouch in die selbe vorhuot zuo eim obersten houptman geordnet herr Haus von Hallwil, der gar ein thürer ritter und ein burger von Bern was, und ouch mit grossem ernst und vernunft semlich sachen nach aller notturfft versach, und wart ouch der selben vorhuot der reisig züg zuogeordnet, uff sy ze warten mit sampt den büchsen und armbrest schützen, die ouch by jnen warent, darzuo ouch vil langer spiessen, die neben jnen uff einer siten ouch giengen.

Dar nach giengen alle paner und zeichen von stetten und lendern mit einandern mit hellenparten und mord axen, der us der massen vil was; den selben panern und frommen lüten ouch zuogeben und geordnet waren by tusent mannen mit langen spiessen, die zuo beiden siten neben den panern gingen, die zebeschirmen; und uff die selben wart ouch ein gros und stark nachhuot geordnet und gemacht, der houptman was Caspar von Hertenstein von Lutzern, der darin

ouch vernünfftiglich handlet.

Und also nach semlichen ordnungen allen zoch jederman mit manlichem hertzen und unerschrocken in dem namen des allmechtigen barmhertzigen Gottes, der hochgelobten künigin magt Marien und der heiligen zechen tusent rittern, an der tag es ouch was; und hatten die von Bern ein besunder gros hoffen zuo den selben zechen tusent rittern, dann jnen me dann vor hundert jaren am stritt von Lauppen, der ouch uff den selben tag beschach, wol und glücklich gelungen was, da ouch ir hertz fründe und alten Eidgnossen by inen warent, als man dann das in der Berner alten Cronicken gar luter findet; und zugen also oben durch den buochwald wider Murten und gegen des hertzogen leger zuo an einen hag, da des hertzogen vorhuot was, und ouch in guoter ordnung und ganz gerüst warent. Und als sy einandern ansichtig wurden, und etlich von den fordersten anfingen scharmutzen, da wart jederman, je einer von dem andern, von den Eidgnossen nach jrem loblichen harkommen und alten guoten gewonheiten angerüst und ermant, dem heiligen bit tern leiden unsers herrn Jesu Christi und ouch den zechen tusent rittern fünf pater noster und ave maria mit zertanen armen ze betten und sin götlich gnade und barmhertzikeit anzeruoffen: das ouch wol zuom fünften mal von jederman mit grossem ernst beschach.

Das der hertzog von Lotringen und etlich herren und ander vor Murten zuo rittern wurden geschlagen.

Es wurden ouch vor dem angriff, als nit unbillich was, gar vil rittern geschlagen, namlich der hertzog van Lotringen, der des von gantzem hertzen begert, darzuo ander graffen, fryen, herren, edel und ander fromm lüte, der ob drühunderten was, und es nachmalen wol verdienten.

Und also glich dem selben nach beschach der angriff und wart uff beiden siten mit grossen stein schlangen und andern büchsen gar vast geschossen, des etlicher übel entgolten hat; und mit unverzagtem muot hüwent die reisigen drin und neben jnen das fuosz volck als helden, büchsen schützen und die langen spiesz, und wurden alle ordnungen von stund an zerbrochen. Und kamen am ersten an einen hag, darüber man nit mocht kommen, dann das sy widerumb muoszten keren und neben zuo durch ein engen weg zuo rosz und fuosz brechen muoszten, das leider etlichen übel kam. Dann wer der selb hag nit gewesen, sy hettent an dem selben ersten angriff gros lob und ere ingeleit, nach deme dann die Burgunner am ersten ritterlich bestuonden und ouch in ganzer ordnung waren.

Das der fienden gar ein mercklich zal in dem see verdurben und gar jemerlich umbkament und ertrunckent,

Und also zoch jederman mit friem muot gar manlichen wider des hertzogen leger und in sin wagenburg mit einem semlichen schalle, das der burgunsch hochfertig hertzog und die sinen zuo flucht kamen, und wart der ernst also gros, das alles, das sy mochten erriten und erlouffen, von jnen nidergeschlagen und ertot wart; und kam ouch semlich gros angst und not under sy, das gar vil von rechtem jammer und schrecken in den Murten see riten und louffen muoszten, das er von der statt Murten bis oben us an das mos, da er ein ende hat, aller voll luten stuond und lag, die alle darinne erstochen und erschlagen wurden, und sich ouch selber von rechter angst und not muoszten ertrencken, das die niemand mocht zelen noch überschlagen von menge der lüten; und warent merenteils alles Lamparter, dann die selben jr leger by der statt under den nuszböwmen neben dem see hatten. Und als die in der statt innen wurden und gesachen, das die Burgunschen also fluchen, da marckten sy wol, das man sy entschütten wolt. Das etlich soldner von Murten us der statt in

das Lampersch heere lüffen.

Do nun der houptman in Murten des innen wart, und er geriet mercken, das die von Bern und ander im feld waren und an den hertzogen zugen, da lies er endlich etlich knechte in das Lampersch heere harus louffen; die brachtent sy am ersten zur flucht, das sy also in den see wichent. Was gelts sy ouch by inen hatten, das tatent sy alles us jren secken und verwarffents in den see, damit es niemand zuo nutz kæme.

Do ritten ouch vil grosser herren und ander mechtig lüte, der namen ich nit weis, mit jren guldinen scharinen, verdachten rossen und andern köstlichen dingen von harnesch, kleiderund anderm in den see und under stuonden über schwimmen; sy zarien ouch jren harnesch, kleider und anders, was sy dann konden oder mochten, von jnen zuo uffenthalt und lengerung jr lebens, und wann sy lang gezabelten, und nit erschossen oder erschlagen wurden, so giengent by von rechter angst und not mit den rossen

gantz under, das doch ein gros not und jemmerlich ding was. Sy hatten aber umb den allmechtigen Got mit jr hochfart wol verdienet, daran all fromm Berner und biderben lüte gedenken, sich vor unnützer hochfart hüeten und in Gottes gebotten und gehorsamkeit bliben söllent, so mag juen niemermer miszlingen.

Das der feinden etlich uff den hochen bömmen erstochen und umbbracht wurden, ouch in bachöfen und hüseren.

Do wurden ouch etlich uff den hochen böwmen, daruff sy dann von rechter tætlicher angst und not gestigen waren, erstochen: die muoszten leren fliegen on alles gefider. Darzuo waren ouch frouwen unter jnen, die sieh in harnesch hatten angeleit, der wurden ouch etlich unerkant erstochen und umbbracht; doch wo man die mocht erkennen, so tet man jnen nüt; dann es etlichen darzuo kam, das sy jr brüst entdecken und erzeigen muostent.

Die von Bern und der gantz huff mit allen panern von stetten und lendern, zugent allwegen gestracks für sich durch des hertzogen leger, und mit jnen der reisig züg, merenteils bis für Wiblispurg hinus, ein langen weg, und was sy dazwüschen ankommen möchten, das wart von jnen alles ze tode und darnider geschlagen. Und als man für Wiblispurg ferre hinus was, da kament mere von denen von Murten us der statt, das der graff von Reymond mit allem sinem volck in dem leger vor Murten were; und die wile nun des hertzogen volck erschlagen und jnen die flucht angewunnen, so hette man demnocht zween schütz us der grossen büchsen us der statt Murten getan; daruff angendes still gehalten und geraten wart, das man also bliben und menglich uff sinen knüwen mit zertanen armen dem almechtigen Got, der künigin magd Marien, allem himmlischen heere und den zechen tusent rittern fünf pater noster und ave maria sprechen und ernstlichen dancken solten der grossen gnaden und grundlosen barmhertzigkeit, uns allen von jaen menigfaltiglich erzeigt. Und solt man also angendes gegen dem graffen von Reymond ziechen und in ouch angrifen, nachdem man des hertzogen volckes nieman me erylen mocht. Und als man wider herzuo bis für des hertzogen leger zuo der statt Murten kam, da kament mere, der graff von Reymond were von sinem leger uffgebrochen und gewichen und hette die flucht genommen. Also blieb man und zoch jederman in des hertzogen leger zuo herberg; doch wurden derselben ouch gar vil erstochen und erschlagen an der flucht, es wer uff dem mos, oder die obenus fluchen, und beschach dem graffen von Reymond leider nüt, wie wol er ouch kum entran.

## Bernhard von Breidenbach.

Obwohl dem geistlichen Stande bestimmt, hatte Bernhard von Breidenbach, Detan des Sochstiftes Mainz, aus altem Geschlecht stammend, seine Jugend in Leichtstinn zugebracht, worüber er präter, da er Kämmerer des Hochtistes war, solche Keue fühlte, daß er sich zur Buße entschloß, eine Bilgerreise nach Jerusalem zu machen. Damit aber dieselbe nicht bloß ihm, sondern auch andern Mensieselbe nicht bloß ihm, sondern auch andern Mensieselbe

ichen nüplich werde, faßte er fogleich den Borfag, Alles genau zu erforschen und die Beschreibung seiner Reise bekannt zu machen, weshalb er auch einen guten Maler mit fich nahm, ber von den mertwürdigen Städten Beichnungen machen mußte, um fie feinem Buche beigufugen. Mit feinen Beglei= tern, dem Grafen Sans von Solms und dem Ritter Philipp von Bicken reifte er 1483 von Oppenheim nach Benedig, wo er fich mit noch andern Gerren einschiffte. Im Jahre 1484 kam er glücklich nach Mainz guruck, wo er am 5. Mai 1497 ftarb. Die Reisebeschreibung, welche zuerst (1485) lateinisch und ein Jahr fpater in deutscher Bearbeitung erfchien, gerfällt in zwei Theile , beren erfter die Reife jum beiligen Grab und ben Aufenthalt in Jerufalem ergablt, ber zweite die Reife durch die Bufte nach dem Bebirg Sinai zur Rirche der heiligen Ras tharina berichtet; doch verbreitet fich der erfte Theil auch über die Sitten , den Glauben, die Secten und Brrthumer der verschiedenen Bolferschaften, De= ren Lander er durchzog. Die Schilderung der eingelnen Dertlichkeiten ift meiftens ausführlich und genau und gibt ein anschauliches Bild ihres damaligen Zustandes; dagegen erhebt sich die Darstellung nicht über die Mittelmäßigkeit. Man hat in neuefter Zeit nachzuweisen versucht, daß Breidenbach weder die lateinische, noch die deutsche Bearbeitung feiner Bilgerfahrt felbst verfaßt habe; es wird bes hauptet, daß der oben erwähnte Maler, Erhard Rewich aus Utrecht, ber eigentliche Berfaffer ber deutschen Beschreibung sei: doch find die fur diese Behauptung aufgestellten Grunde, fo viel Bahr= scheinlichkeit fie auch haben, nicht entschieden genug, um diefem bas Bert jugufprechen; nur fo viel ift ficher, daß das Buch von dem Maler und in deffen Saus gedrudt murbe. Bie beliebt Breibenbachs Reifebeschreibung zu ihrer Zeit war, geht daraus hervor, daß fie in der deutschen, wie in der lateiniichen Bearbeitung mehrere Auflagen erlebte und in die hollandische und frangofische, ja felbst in die fpanifche Sprache überfest murbe.

#### Bethlebem.

Bethleem liget off eim hoben berg, aber eng, beg lenge ift von orient gegen occibent. Bon occibent ift ber ingang, ond ba ift auch bie ciftern by ber port, of melcher Dauib begeret trinden, ale er in eim firht mas miber bie Philifter, vnb Dry ber fardoften man vi finer ritterschafft brungen burch ber vinbt bere mit gewalt onb icopfften maffer vß ber felben ciftern, und brachten es Dauid, ber eg boch nit trand, als man luft am erften buch Baralipomenon am Vj capitel. Um end aber ber ftatt gegen orient unber eim velfen, (was by ber ftatt muer, vnb nach fitten beg felbigen lanbes ift eg gemejen, ein ftall, habenbe ein frufft in ein velfen gebuwen, als man ba gewonlichen frupffen machet) ift geborn worben von ber jungfraumen Maria und vffgangen bie fonn ber gerechtikeit, Griftus Ihefus, unfer gott. Doch by ben be obgenanten velfen ift ein anber noch groffer, vier ichu wht von bem vorigen, under welchen bie frupff mas, barin bas findt Ihefus alf balb ward geleget fur ben ochfen end ben efel, mit ichlechten tuchlin ombwidelt; aber als mich bebundet, ift eg nitt mee ban enn velg gemefen, ond ift ein thur in mitten bar burch gemachet worben, burch bie man noch von ber capel ingeet in bas chor. Binnb ju ber ftatt ber geburt unfere herrn geet man vo ber firchen in bie Capel herab V ftaffeln, ber urfach ob bezehchnet ift; ond bie felb Capel gemachet inwendig mit mufiertem werd, und mit marmelftein bas pauiment befeget ond gar fostlich gemacht. Un bem felben enbe, bo bie fungfraum Maria batt geboren 3hefum, mag man

meg lefen vff einer marmelfteinen taffel, bie bo felbet ift gefetet. Man ficht auch ein teil von bem bloffen ftein, bo Griftus geboren ift. Deg glichen auch ein teil ber frupffen, barin Criftus geleget warb, ift blog gelaffen worben, welche zwen enbe bie pilger gar mit groffer anbacht tuffen. 3ch hab noch nit gefeben ober gehoret einigen man, ber bo faget, er bette ber thrchen glich gefeben ale anbechtig vnb foftlich, ale bie thrch ju Bethleem ift, ban gar vil und groß ebel marmelftein fulen fein in ir nach vier ordnung gefețet, bargu bie vfferlich forch, bas fchiff ber fyrchen genant, von ob ben fulen big an bie balden ift gemachet von schonem und abelichem unnb mufiertem werd von allen hyftorien von anbeghn ber welt biß an ben jungften tag. Auch bas gang ober pauiment ber threben ift von marmelftein mancherleper farbe befepet, bas icon gemelb gar wol zieret, alles alfo toftlich, bas vil mehnen, es moge nicht geschetzt werben. Die Sarraceni eren alle thrchen unfer lieben fraumen, aber befunder biffe gu Bethleem. Ehn Solban auch por ihten febenbe in biffer tirchen fo toftlich ornat, fulen, taffelen und ander gezierbe, gebott alles follichs abgebe-bet werben und honweg in Babiloniam gefürt werben, wollenbe ba mit fein palaft ba von befferen unnb bumen. Aber als. bald bie werd meifter bem gebott wolten nach tommen, ond ber Solban noch ju fahe end bar by ftunbe, nem man war, pf einer gangen und gefunden wanbt, ben nitt ein nobel bett mogen burch ftechen, tam ein groffer folang, und bie erft taffel, bie in begegent, burchbiß er, ond von ftund an gerfprangt bie felb taffel uber zwerch; beg glichen tam er zu ber anbern, zu ber britten, gu ber vierben, biß zu ber briffigften, vnb geschahe allen, wie ber erften, alfo bas ber Golban mit allen, bie bb im waren, bes ein groß verwundern hetten, bar gu ber Golban fein willen und fürfag enberet. Alfo verschwand ber fchlang und warb nit mee gefeben: ba mit ift bie tyrch beliben ond belibet noch hutt, wie vor. Aber bie fußftapfen bes ichlangen fubet man noch hutt in allen taffelen, bie er vber gieng, vnb fchynet eben, wie ein branbt mit fuer gemachet. Ennb mas big befunder munberbarlich, wie ber ichlang hatt mogen alfo gan an ber wenbe, bie fo eben und fo glatt mas, als ein glaß.

## Die Colner Chronik.

Der Berfaffer der "Cronica van der hilli= ger ftat van Coellen", welche im 3. 1499 ge= brudt erichien, ift unbefannt; es ift jedoch mahr= fcheinlich, daß er, wie die meiften Chroniften jener Beit, irgend ein Umt bei der Stadtverwaltung befleidete, wodurch ihm die Archive gur Benuhung geoffnet waren. Die Chronit, welche in vorherrichend niederrheinischer Mundart geschrieben ift, beginnt mit der Geschichte der Schöpfung, von welscher fie rasch bis auf Chrifti Geburt fortschreitet; dann ergablt fie in dronologischer Ordnung von allen römischen Raisern bis auf Maximilian I., indem fie jugleich die Geschichte der Babfte, der Ronige von Frankreich, der Fürsten von Brabant, Geldern, Jülich, Cleve, Berg, Flandern, Seeland, Holland und anderer in der Rähe von Cöln oder am Rhein liegenden Lander berührt, besonders ausführlich aber fich über die Geschichte der Stadt Coln und ihrer Bifchofe verbreitet. Manche Abschnitte find gang aus der gereimten Chronit von Gottfried Bas gen (f. o. G. 455) entnommen; die fpateren Bedichten find felbstständiger bearbeitet , überall zeigt fich aber, wie Badernagel gang bezeichnend charatterifirt, "ein eigenthumliches Bemisch fritiklofen Aberglaubens und ichon der gelehrten Rritit". Dine die ichweizerischen Chronifen an Tuchtigkeit der Darftellung zu erreichen, ift fie doch weitaus bie bedeutenofte Ericheinung in der niederdeutschen

Mundart. Bir haben ein Bruchstud aus der Geschichte der für Göln so wichtigen Empörung der Beber und Bollarbeiter gegen den Nath mitgetheilt, von der auch wie schon berichtet (S. 659), eine gesreimte Darstellung vorhanden ift.

# Streit ber Beber und Bollarbeiter mit bem Rath gu Göln.

Whe bie weuer ehnen mhibabigen man her boit verorbelt nae Scheffen orbes mit gewalt in bem velbe namen vhis ber richterboben henbe ind weberumb bynnen Coellen brachten.

In bem vurf fair DECGlerif gefchach ibt ombtrint fant Materne miffe, bo habbe ber Rait ind bie Stat van Coellen verboben all hr burgeren pp liff ind pp goit, bat nhemans go bem Buhlder ftrijbe gain enfoulbe, noch rouffgoit noch anbere bonnen Coellen brengen. 3men van bem wullen ampt lieffen bair nb brachten rouff bonnen Coellen, ind on wart naegevolget ind murben beclaget. Diffe swene wurben angetaft ind in bie hacht gelacht, inb ber Greue mit ben Scheffen erfanten, bat Gh bes bois plichtig weren, ind bem icharprichter wart beuolen, bat he ebn, genant Benden vamme Turne, voff ber hacht balen fulbe ind voren in bat velt ind albae richten; bae geschiebe Scheffen orbell, ind hie wart verwijft hom bobe, in bat velt gevoirt. Bo ber seluer hijt quam ehn weuer gelouffen up hrre beube hufer, bae bie weuer waren, inb fprach bo hn: "Dr beren. vnfer gesellen ehn wirt geleit vhff Coellen, ind man foll eme fun haufft affilain. Ich hain on inn voff lebben to velt wart." Ennre van ben ouerften bes wullen ambocht ran ber vinfteren ind rieff porinchlich van bem hufe heraff, bas Gif po velbe lieffen inb bailben ben man mit gewalt. Der weuer ebn grobff beill ruften fich mit geweren ind lieffen to velbe mart, ind woulden ben man hoillen. Ger Guerhart Sarb-ruhft mas Greue go ber feluer hift. Die weuer quamen gelouffen in bat velt go bem Greuen ber Guerhart vurß, ban he fas up fyme bengfte. Ehn weuer, genant Benrich Bachftraiffe, ber quam gerant an ben Greuen inb fprach: "Dr Richter, ben man willen whr gerurft bain, ind boet pre nied, ib wirt von leit!" Der Guerhart, ber Greue vurst antworbe ind fprach: "Ich en kan von gebnen man gevirften, bae Scheffenorbell ouer gegangen is, ibt fif mbr leiff off lebt. Bat hulpe bat, bat ich voh vil hosage, bat ich boch niet moechte boin?" Do bie weuer befe antwort gehoirt habben, inb bat ber Greue ym ben man niet woulbe ouergeuen, fo traeben Sh go, ind namen on mit gewalt ind brachten on weberum in bie Stat.

Wie sich vergaberde der Rait zo Coellen ind die broderschaften umb zo keren ind aff zo ftellen den groissen homoit ind gewalt der weuere.

Alles binges ehn hift ber weuer gewalt ind homoit was so groß, dat der Rait hadde ghehn macht wur dem wullen ampt; Sh hadden die macht ind die gewalt in Coellen, as vhs den vurs punten is ossendarlich zo myrken. Do nu der ouermoit ind moitwil vp dat hoechse komen was, ind got der idt niet langer gestaden woulde, dat die hillige Stat van Coellen ungetroes bleue ind vur dem quaden vuhr der partislicheit verboit wurde, so gas got der hillige geist, ehn geuer ind liess hauer der ehndrechticheit, dat die gemehnde ind der Rait sich verdorogen ind versamelten und vyß goracden das vurschreugen und untruht. Ind dat geschiebet alsus.

Dae die weuer sulchen groiffen vnrechtferbigen gewalt ind wreuel bedreuen intgehn got ind die munichen, bat brachten zwen eirbar manne, ber ehn hiesch her Johan von Troben, ind Tilman van Gouelschouen, an die Broberschaften, ind guamen gerant bunnen Goellen, ind glingen zo sent Briben, dae die Broberschaft vergadert was, ind verhalben ben dae die gewalt intgehn die tahserliche

gerechticheit, die die weuer bedreuen habben. Dae die van ber vurs Broberichaft bat vernamen, mallich gesan signer wapen, ind liesen ho burst, die van Raede mit den Broberschaften, ind wapneten sich, ind vortan allit, dat in der Stat was. Der Raid habbe sich sere risch bereit ind guam sent Brisden myt der Stat Bannehr ho ber Broberschaffte. Ehn ander geselschaft was, dat waren die Loiere, die waren mit den ehrsten ho dem Rait ind ho der vurs broberschaffts.

Item die geselschaft van dem issermart quamen ouch geschairt by dem Raid, item die tousstude van dem alden mart. Dat waren die van der Wintede, quamen euch mit hren wapen; item die gesellen vam hemestrisch, die liesen sich niet vill mahnen, ind quamen ouch sere haestelich. Item die Bischmenger quamen ouch so dem die liesen stede van Goellen ind ho der durft geselschafte. Ein ander boich schrift alsus, Der Rait versoicht alse ampte, whe Sh sich by hn bewissen woulden; Sh gauen alle gelisch bese antworde, dat Sh in der sachen kille woulden sigen. Doch waren Sh dem Rait gehult; Sh habben goiten troist van den Broberschaften mit namen Winderk, Goltsmede, Bontwerker, Bester ind Bruwer, Bleischhouwer ind Vischmenzer, ind dair ho mere ambochten.

So wie ber Rait van Coellen mit ben Broberschafften gewapent hogen mit ber Stat Banneir zu Airsburch up ber Bach ind van ban vp ben weit mart, bae ehn groiss schlachtunge was, ind vortan vp ben friech mart, bae geschiebe bes gelischen.

Do nu ber Rait mit ben vurß broeberschafften ind anberen vergabert waren, verbroif Sij ber hoemoit sere, ind bespraichen sich unber ehn ind mit allen anderen Ambochten, wie Sij bie gewalt wolben affiellen. Ind ber Rait mit ben anderen machten ebnen wpfat, bat Sij bes gant Ambocht mechtig wurben, und floigen Sij boit vp

ber ftraiffen. Inb bat gefchiebe alfus.

Do bie vurg Burger ind gemehnbe by abn waren, ftaechen Gij voff ber Stat Banner vp ben Albenmart pur bem gebuhr huhff jo fent Brigiben, ind bem Ban-ner voulchbe mannich bubfent man. Gif gongen ouer ben Albenmart ind hemmart, ind quamen vor Airgburch, bat was ehn hubff, bat bem Bullen ampt go beholrbe. Do bie Beuer fulche mere vernamen, mbe ber Rait inb bie gemehnbe intgebn Gif gewapet quemen, fo machten fich bie Weuer rifch op mit ehnre groiffer fchair, inb verfamelben fich by vnfer lieuer frauwen Broeberen, inb habben ouch pr Banner. Do ber Rait mit ber gemehnbe bat vernamen, tredben Gif mit bem Banner vort bie Bach up, umb bat ort, ouer ben weitmart. Diemans van ben beiben parthien gebachten nae vreben. Epn pedlich joich fun fwerbe ind lieffen jo famen. Inb ban wart ehn groiff Strift. Do bie weuer fahn, bat br meberparthye fo ftard mart, begonnen Gij vihen, ind viuwen in Beter Riclais huhff. Ind van groiffen blen lief-fen Sij bat Banner ber voff, ind hwen man bleuen vur ber buhr; ber ehn wart erflagen, ber anber leht groiffe noit. Do wart ber Beuer Banner gerhaumen, goriffen ind poipliffen go allen ftuden. Alfus poich ber Rait mit ben Broeberichafften van ban bis pp fent Johans tyrchoff, ind bae bleuen boit vi man van ben Beueren.

Item bo ber Rait mit ben Broeberschafften vernamen, bat bie Weuer van bem friechmart ouch guamen gehogen mit hrem Banner vp Sij, do ftalten Sij sich intgehn in to zoigen hin ho gemoite. Do bat bie Weuer gewair wurben ind sagen, bat men so start vp Sij bringen quam, ind bat hrre geselschaft vp bem Mettmart ind vur ber vrauwen broeber thrche geschofftert weren, bo leirben Sij pre heusster vond, ind liesen bie versen spen ind beden schoine sprunge. Do die Burger vernamen, dat die Meuere vuch dehe vlucht genommen habben, do macht sich mallich vp, groff ind elehn, ind wat Sij erwissen, de flogen Sij boit vp ber straissen, ind die ber Butgassen bleuss hie beingt pr vil boit. Sij trechen vortan mit bem Banner

ind floigen bie Weuer hie ind bae. Sij quamen zo fent Beter, dae vernamen Sij ehn vp bem Cloifter gain, ond ber wart ouch boit gestagen. Die heren mit hem Banner ind mit ben Broederschafften durchghngen alle straiffen, beibe friechmart ind Airpburch ind anderswae, dae Sij geren inthalt moichten hauen, und vingen die mit gewalt; mer boch envonden Sij niet vill. Die Weuer mobsten moult wurme werden ind laegen under der erben.

Stem ber Rait lieff machen up bem hemmart ehn geflehger, ind lieffen un bre heuffber affflain bi bem Schupftoill, so vill Sij ber Beuer kriegen kunden, befgelischen

Bolre.

Stem bo bie Beuere alsus gebluwen waren ind fich verborgen habben, bo joigen be beren mit ben Broeberichafften wibberumb ho Airsburch ind bleuen bae bie nacht,
ind bae wart geleuere broit ind wijn, ind bes genoich.

### Petermann Etterlin.

Betermann Etterlin warhochst mabrichein= lich der Sohn Eglof Etterlins, welcher, aus Brugg im Aargau gebürtig, nach Luzern übersiedelte und im Jahre 1427 dort Stadtschreiber wurde. Diefer machte mit großem Fleiße eine Sammlung von allen ihm zugänglichen Urfunden, welche Lugern be= trafen, und eine andere von den wichtigsten Rech= ten und Greigniffen, die auf diefe Stadt Bezug hatten, welche fehr ichagenswerthe Sammlung im Archiv niedergelegt und wegen der filbernen Bergie= rungen des Einbandes das filberne Buch genannt wurde. Auch Betermann beschäftigte fich mit biftorischen Studien, zu welchen er nebit der Chronif seines Vorgängers Melchior Ruß wohl vorzüglich die Sammlungen feines Baters benutt haben mag. Bon seinen Lebensumständen ift wenig bekannt, doch auch diefes Benige ift nicht ohne Intereffe; denn ob er gleich Gerichtsschreiber in feiner Geburteftadt war, nahm er doch am burgundischen und am Schwa= benkriege thätigen Antheil und zeichnete fich durch Tapferkeit aus. So war er 1475 eine Zeitlang Hauptmann der eidgenöffischen Besatzung in Ifferten aund fampfte mit Belbenmuthe gegen die Bur= gunder, als diefe durch Berrath der Ginwohner in die Stadt brangen.

Seine "Aronifa von der loblichen Endtano= schaft, jr hartommen und suft selgam ftritten und geschichten ", welche nuch bei seinen Lebzeiten im 3. 1507 gu Bafel im Druck erschien, geht bis in die frühere Sagengeschichte der Bolfermanderung gu= rud, hat aber für die Zeiten vor der Entstehung bes eidgenöffischen Bundes in fritischer Beziehung menig Berth; wichtiger ift fie fur die Geschichte feit Rudolf von Sabsburg, ob er gleich feine Borganger vielfach benutt; am bedeutendsten für die zweite Salfte des 15. und die erften Jahre des 16. Jahrh., da Etterlin theils als mithandelnder Beuge, theils als Zeitgenoffe erzählt. Er hatte fie dem Burger und Fürsprech des Stadtgerichts zu Bafel Rudolf Sufenegg mit dem Gefuch übergeben, "fie zu er= beffern, corrigieren, mindern oder meren, pe nach gelegenheit und geftalt der fach "; was denn diefer auch that; doch hat er, wie er felbst in einem Briefe an Petermann fagt, "ber substant dies vergriffs nut genommen", fondern nur besser "tutschen und die colores rhetoricales regulieren wellen"

#### Der Bund auf bem Grutli und Wilhelm Tell.

Mo von bie gemein ebbgnoichafft entiprungen ift, und was muttwillens ber Lanbvogt gu Brh . . . und Swyg getriben hatt.

Als alles, wie ir vor gehort hanbt, gu Bnbermelben vergangen mas, fugte es fich, bas in ben felben ghtten

Ehner von Swhh, genant ber Stoffacher, ber jag gu Steinen bie bifhalb ber burg, ber hatt gar ein hubich buß gebuwen. Do reitt off ein gott ber Brifler, ber bann ouch zu bes Ryches hanben gu Bry vnb je Smby vogt was, ba fur, vnb rufft bem Stoffacher, fragt in, wes bie hubich herberg wer. Der Stoffacher forcht im, bann er muft wol, bas er ein thrann und bofer menich mas, antwurt im guchtenflichen und fprach: " Gnebiger berr, fb ift utver gnaben und min leben," und beborfft von forchten megen nit fprechen: "Sh ift min." Der herr fcmeng fil vnb reitt ba bin. Ru mas ber Stoffader gar ein wibig vernünfftiger man, hatt vuch bes gliden ebn from, whie frouwen, mas bargu wolhabent enb mugent. Der nam fich nun ber fachen an ond fast bie gu bergen, befumbret fich und forcht almegen, ber bere name im lyb und gut. Die from meret an bem man, bas er vol kumers was, thett, als noch from fromen tattent, fragt inn, was im boch were ober was im gebrefte, bann fin hett vaft gern gewuft, was im angelegen, ober was im gebreften hat. Er wolt ira bas nit fagen, pe boch viel fo mit folicher pitt an inn, bas er ira bie fach fest und erzalt, mas fun fumber und anligen mas. Do fy bie fach vernam, bo fur fy gu vnb ftrafft inn mit guchtigen worten und fprach: "Min hugwurt, bu folt bich ber fach nit fo übel befumberen, bann bera wirt noch ratt," ond fragt inn, ob er in bem land ge Urh hemant bette, ber im beimlich were, bem er beborfft vertrumen ond fin not klagen. Die from erzelt im allerlen gestechten; er antwurt: "Za, ich hab wol lüt, benen ich wol vertru-wen dar;" und gedocht in im selber, der fromen ratt mocht nit bog fin, vnb gebacht bem ratt noch. Er fur gen Urh vnb lag ba als lang, biß bas er ein fanb, ber ouch fomlichen tumber hatt. Die from hatt in ouch beif= fen frogen ze Bnbermalben, bann fy mehnt be, er foltt ber lutten mer vinben, benen ale wol ettwas angelegen were, als im. Ru was, als ir vor gehort hand, bes armen manns fun, ber bes von ganbenberg fnecht ben finger entzweh geschlagen hatt, enbrunnen, barumb ber herr ben vatter erblent: ber ruw in fo übel, bas er in gern gerochen hett. Der fam ouch jum Stoffacher, und kament also ira brig zesamen, namlichen einer von Bry, ber Stoffacher von Swit und ber vß bem Melchtal von Bnterwalben. Die flagtent alfo beglicher bem anbren finen fumber und wie es im ergangen mas, und murbent ba mit einanbren ze ratt, wie fo ber fach tun wolltent, vnb ichwuren bie brig ben erften Chbe ber punben anfang, bas fy woltten bas recht meren und bas unrecht nhber truden, bas bog zestraffen. Darumb gab inen gott glud, als er ouch noch benen tut und tun wil, bie ba vnrecht werent vnb ba recht vffnent.

Wie bie bryg lanbtman, so zesamen geschworen, anber from lütt, ben ouch allerhanb begegnet, zu inen zugent.

Bnb als bie brig man alfo einanbren gefchworen hattent, bo was ir anschlag, bas iegklicher unber inen fuden und heimlichen fragen feltten, wo fb mer lutten mochten finden und gu inen bringen. Alfo funden in ben, ber ben herren im bab hatt ze tob geschlagen von finer fromen wegen, ale ir bann bas bie vor gehort hant; ber felb fchwur ouch gu inen, ond funben alfo nach ond nach lut, bie fo bann ouch beimlich an fich zugent, bas ira ein michel tehl warb, vnb fchwurent ba aber gu famen, einanbren trum und marbeit zehalten, ir Inb unnb gut ge wagen, und fich bes gewalt vnnb ber bofen berichafft ge erweren. Und wan fo ettwas behmlicher anschlagen thun wolttent, fo furent fo fur ben mittenftein an ein enbe, beift "im betlin"; ba tagtten fo gefamen, und bracht peglicher alweg lutt mit im, benen fo mochten vertruwen, ond tagtent in benen tagen ninna anberschwa, ben an bem obgenanntten enbe, vnb furent alwegen nument in ber nacht bar ober vaft frug, und vor tag wiberumb bannen, ba mit fy ir fachen befter heimlicher mochten haltten, bas bie berren inn nit innen murben, big bas ib fich baß gestardten zc.

Bas uppigen greuel unb muttwillens bie herichafft mit ben frommen lutten anfiengen.

Nun merdent alle die, so die geschicht werdent lesen ober hören, od nit schanklicher böser matwillen mit den mald lütten getriben wurde, darumd nit vnbillich inen gett glüc geben datt, sich iblichs schantlichs muttwillens ze erweren ze. Es fügt sich vif ein mal, das der Landtwogt, genant der Gribler, gan Bry für; vnnb als er do ettwas zytt wonet, ließ er ehnen sieden onder die Linden, da mengklich sür gan müß, vif steden, leit ehnen hüt daruff, vnnb hat darbh stäg einen knech sienen. Der ber ließ ein pott tu vnb vfrüsen essenlichen, wer der wert, der da sürgienge, der söltte dem hüt Keuerenh tünn vnnb sich neugen, als ob der herr selbs personlich do were, und wellicher sölichs über säche vnb das nit tätte, den wölt er straffen und schwarlichen büsen; vnnb soltte ouch der kraffen vnb schwarlichen büsen; vnnb soltte ouch der kraffen vnb schwarlichen büssen; vnnb schwarlichen der kraffen vnb schwarlichen büssen; vnnb schwarlich

Won Wilhelm Tellen, bem frommen lanbtmann, ber finem aigen kind ain öpffel muß ab bem houpt schieffen, vnd wie es im ergieng.

Run mas ein reblicher mann im lanbe, ber bies Bilhelm Tell, ber hat ouch hebmlichen gu bem Stoffacher und finer gefellichaft gefdworen. Der felbig gieng nun etwa bid ond menig mal fur ben but off ond niber, ond wolt bem fteden vnnb but nit neigen. Der fnecht, bes hut rerwartet, ber verflagt Bilhelm Tellen vor finem herren. Do ber herr folichs vernam, fur er gu vnb befchict ben Tellen fur inn, vnb fragt inn freuenlichen, warumb er finen gepotten nit gehorfam were, bem fteden ond bem but neigte, ale er gepotten bet. Der Tell antmurt end fprach: "Lieber herr, es ift angefarbe beichechen, han ouch nit gewuft, bas umer gnab foliche fo boch achten ober faffen folte; were ich mitig, fo hieffe ich anbers, bann ber Tell. Darum, gnebiger berr, fo follent ir mire verzichen und miner torheit gu rechnen." was ber Tell gar ein gutter ichut, als man inn im lanbe pena funben mocht, hatt ouch bargu hubiche finb, bie im lieb warent. Der herr, ber von bofer natur mas, fchidt beimlichen nach bes Tellen tynbe, unb bo fo tomen warent, fragt ber berr ben Tellen, ob bie find fune, vnb welliches im bas aller liepft mare. Antwurt ber Tell: "Ja, gnebiger berr, fo find alle mon, vand fond mir ouch alle glich lieb." Do fprach ber berr: "Run, Wilbelm, bu bift ein gutter ichut, onb finbt man im lanbe nit bins glichen: nun wirft bu bid bes vor mir beweren, wie ein gut ichus bu fpeft. Dann bu wirft biner tonben ebm eim opffel ab bem boubt ichieffen. Tuft bu bas, fo mil ich bich fur einen gutten ichuten haltten!" Der gut Tell erichrad und begert gnaben, batt ben herren, bas er im foliche erlieffe, benn es were unnaturlich; was er inn fuft hieffe, woltte er gern tun. Der Bilhelm Tell rette, mas er woltte, er zwang inn mit finen fnechten, bas er bem finb ben opffel muft ab bem houbt ichieffen, und lebt ber berr ben opffel bem finde felbe off fin houpt. Run fach ber Tell wol, bas er beherret mas an bem enbe, muft bun, was ber herr wolt. Er nam ein pfil ond fladt ben felben binben in ihn goller; ben anbren nam er in fin banbe und fpannet bomit fin armbreft off, bat gott vub fin wurbige mutter, bas fb im glud geben, und im fin finbe bebuten woltten, und ichog bamit bem tonbe on allen ichaben ben opffel ab bem houpt. Do bas beichach, bo gefiel es bem berren wol und lopt inn, wie bas er ein gutter ichus mar; boch fprach er gum Tellen: "Du murft mir ehns fagen" unb fragt inn, mas bas bebutte, bas er ben erften pfil hinben in bas goller geftoffen. Der Tell bette bie fach gern gum beften verantwurtt und fprach alfo, es were ber fcupen gewonheit. Der bere ließ aber nitt ab, er wolt be wiffen, mas meinung er barinne gehebt bet. Der Tell forcht im vnb beforgt, bie wil er boch alfo überberet mas, ond niemans finer gefellen fad, bie im gu bilff mochten tommen, feitte er im nut furen, bann wie vor. Bnb ale ber berre, ber

bann voller bofen liften mg, bas merdt, verflund er glich bes Tellen forg und fprach: "Lieber Tell, fag mir nun frolich bie warheit, warumb bu ben pfil inn bas goller gestoffen habest; ich myl bich bynes lebens ficheren unnd bich nit totten." Da iprach Wilhelm Tell: "Run wol an, shomalen ir mich mines lebens gesichrett habent, fo wil ich uch bie warheht fagen!" unnb fieng an und spracb: "3d ban es barumb tan, bette ich bes opffels gefelt vnnb mbn finbe geschoffen, fo woltte ich uch felbe ober ber uweren ettlich nit gefelt, funber inn mit bem pfil, so ich im goller hatt, ge tobe erichoffen han!" Do ber berr bas, vernam, er fprach: "Run, wolhin! Es ift war, ich han bir gu gefeht, ich wolle bich nit totten, bie wil vanb ich aber verftan binen bofen willen, bas bu mir min leben woltest genomen ban, fo wil ich fur bas bin ficher vor bir fin, wib wil bich an ein enbe leggen, bas bu weber funn noch mon niemer mer feben folt!" ließ in fachen ond bert binben, ond leittent in bie fnecht alfo gebunben in einen nauwen ober ichifflin pff bas hinber gepiett, und leittent finen ichieß jug gu im, flieffent an, und wolttenb wiberumb faren gen Swit. Do fie alfo furent big an Axen bin vo, bo befam inen ein fomlicher groffer grufamlicher und ftarder winbe, bas ber herr und bie fnecht vermeinten, ih muften ertrinden und schantlich verberben. Inbem bo fprach einer unber hnen: "Gerr, fechent ir nit, wie es gatt? Tunb fo wol vnb beiffent ben Tellen off binben; er ift ein ftarder mechtiger man onb fan wol faren, ond verftat fich off bas wetter: beiffent ime, bas er une von binnen helffe." Do rufft ber beir bem Tellen und fprach gu im: "Biltu vne helffen und bin bestes tun, bas wir von hinnen komment, so wil ich beiffen vff binben." Da fprach ber Tell: "Ja, gne. biger berr, ich wil es gern thun und getruwen, rng mit ber gotte hilff mol hinnen ze belffen." Alfo marb er offgebunben, onb ftunb an bie fture onb fur reblich ba bon; boch fo lugt er allwegen vff finen vorteil und rff finen fcbiegguge, ber nach by im an bem pietten lag. Do ber Tell tam gegen einer groffen blatten, bie man fub bar allewegen genempt hatt bes Tellen blatten, und noch but by tag alfo nennet, bo in bebucht, bas es git war und wol entrunnen mocht, bo rufft er fy mit frolicher fibmm alle an, ond fprach, bas fo alle vaft zugent, bif bas fo für bie blatten tament, bann man ih bar für tament, fo hettent fy bas boft überwunden. Alfo jugent fy alle vaft und bo fy ber blatten nahent, bas in bucht, bas er wol baruff fpringen mocht, bo fcmang er mit gewalt, als er ban ein mechtig ftard man was, ben Rauwen ober bas ichifflin binben gu ber blatten, vnb nam ihn ichieß gug, ber nach by im am piett lag, und iprang vi bem Rau-wen vff bie blatten, fließ ben Rauwen von im und ließ fb alfo fcweben und fcwanden off bem Gee, und luff burd Swig ve ichatten halb, big bas er tam gan Rugnach in bie bolen gaffen. Da mas er vor bem berren bar fommen, und wartet fin ba felbs; und als er fam mit ihnen bieneren ryten, bo ftunb er hinber ehnem pofchen ftuben, vnnb bort allerleb anschlegen, fo über inn giengen. Er fphen fin armbreft vff, schoß enn pfpl inn berren, und ichos inn ge tobe, und luff wiber hinder fich hin über bie berg gen Bry. Da fand er fyn gefellen und feht inen, wie es ergangen was zc.

## Der Beißkunig.

Bie der Theuerdant, so enthält auch der "Beißetunig" die Geschichte des Kaisers Maximilian und ist, wie jener, von dem Kaiser angelegt und zum Theil abgefaßt worden. "Diß ruech", sagt der Borbericht, "ist nun allein aln Maters von ain unvolkumenlich werch, vond nichts anders, dann din gestalt, die Ime der kapser Maximilian u. s. win dem XVe und XIII Jar fürbereit hat, daraus mit lieblicher wolsvrechung der teutschen sprach, Mit Rechter ordnung der menschererunft und mit

aller feiner notturfftigen Bugehorungen der kunig= rlichen warhait ain volkumenlich werk zu machen; und in der Schlußschrift, welche an Maximilian felbst gerichtet ift, beißt es: "Nach Ewr kaiferlich Maneitat Ernstlich beuelch, muntlich anzeigen und schrifftlich Bnderricht Mir Marken Trenfaur= wein von Erntreit gethan, hab ich dig puch, genant der Weiß kunig, mit ichriff vnd gemel in ordnung gebracht, als vil Emr kapferliche Mayeftat mir darunnen geoffenbart hat und mir wiffend gweft ift." Es tann demnach fein Zweifel fein, wer der urfprüngliche Berfaffer des Buche ift. Doch tonnte ber Raifer wegen überhäufter Beschäfte nicht die lette Sand baran legen, und er übergab baber feis nem vertrauten Sefretar Mary Treipfauerwein alle dazugehörigen Manuscripte, damit er diefelben ords nen und das Bange vollenden moge. Doch war dies vei der eigenthumlichen geheimnifvollen Darftels lung, der Unordnung, in welche die Auffage geras then waren, nicht eben leicht, da felbft ber Raifer nicht immer gehörige Auskunft geben konnte; und ba diefer unterdeffen ftarb, jo blieb das Bange un= pollendet.

Da der Beiffunia die von ihm felbst aufgezeichnete Geschichte Maximilians erzählt, so hat das Buch hohen historischen Werth und verdient wohl deshalb nähere Brufung und Erläuterung; ale Runftwert hat es dagegen feine Bedeutung. Abgefeben von der allegorifchen Beife, in welcher nicht die Begebenheiten, aber doch die Personen einge-führt werden \*), ift die Darftellung sehr ungleich; felten oder nie aber erhebt fie fich zu höherer Bollen= bung , und die Begebenheiten find in rein dronolo= gifcher Ordnung an einander gereiht, fo weit es we= nigstens bei ber ermahnten Unordnung der Bapiere und häufigen Duntelheit des Inhalts geschehen tonnte. Das Gange zerfallt in drei Theile, von benen ber erfte die Beirath und Aronung Friedriche III. erzählt, der zweite die Erziehungegeschichte Maximilians bis ju feiner Bermählung und ber dritte endlich beffen Rriege und fonftige politische Thatigfeit berichtet. Um intereffanteften ift ber zweite Theil, weil er uns mit den Bestrebungen Maximilians in seiner Jugend bekannt macht, und uns zugleich ein Bild von dem Umfange der damali= gen Bildung gibt; bagegen ift ber britte Theil megen der außerft trodenen Ergablungen ber Begebenheiten gang unerquicklich und zudem wohl nur mit großer Borficht zu gebrauchen, da die Thaten Magi= milians in gewiß zu hellem Lichte geschildert und nicht mit der einem Beichichtschreiber geziemenden Unbefangenheit und Unparteilichkeit ergahlt mer= den: überhaupt macht das zu häufig wiederholte und in übermäßiger Beife ausgesprochene Lob bes Raifers felbst auf den teinen guten Gindruck, welcher deffen große Eigenschaften anerkennt und bewundert.

Bie ber Jung Bebf funig funftlich was mit ber Artaleren.

Der Jung weiß funig hat auch in feiner Jugent groffen luft, begier und neugung ju allem gefchut und was zu bem gefchut gehoret, ale Swebl, Saliter und anbere,

\*) Alle haben Ramen, die jum Theil von den Farben und andern Kennzeichen der Wappen entnommen find; so ift unter dem ", tothen König" der König von England, unter dem "blauen" der von Frankreich zu verstehen. Aur Kriedrich III. heißt von seiner Weisheit der ", alt weiße Kunig", und sein Sohn Maximissian aus demfelben Grunde der "jung weiß Kunig".

und fetet vil gebanndch auf bas gefchut; und mo Er in feiner Jugent in gehaim über bas geschut tomen mocht, fo fieng Er mit Ime felbe bermaffen ain fchieffen und ain arbaiten an, bas man Jun zu left verhuetn muftet, bamit 3me von bem geschut tain ichab beschahe. Bub folich lieb end naigung, fo Er in feiner Jugent gu bem geschut bet, belib ime albegen in feinem hergen; vnb als Er in bie Regerung und zu feinem Rechten Alter fam, ba richtet Er in feinen funigreichen vil groffe Bemgheufer auf zu feiner frieg notturfft, vnd erbacht wunderperlich Newe geichut, bie Ich Run zum tail angaigen wil. Remblich Er hat mechtige groffe hauptftud gieffen laffen mit ainer Remen funft in ben pulferfeden; Etliche hauptftud haben Stain und Eifen, Etliche haben nichts annbers bann Eifen von vil zenten geschoffen. Er hat auch ain besonber gefchut in verporgner funft und gelicher groß gieffen laffen, onb hat biefelben puchfen genannt bie Scharfen Mugen: bie haben auch nichts anbere bann Gifen geichoffen, und tain Maur hat vor bemfelben gefchut befteen mugen; und wo Er mit frieg in ain veinbt land jogen ift, hat er basfelb geichut fur ain Gloß ober Stat gelegert: bie bat Er in furbn tagen vnnb nemlichn in etlichen ftunden gum Sturm geschoffen. Er hat auch ain annber New mitlmaffig geschut erbacht vnb gieffen laffen und genennt Nachtigaln, Singerin und Dorntral; und haben auch nichts anders geschoffen, bann Epfen. Dasfelb gefchut bat Er auch mit 3me gefuert in alle frieg und ftreit; und welchem baffelb geschut ift tumen fur fein hauß, bem haben Sh gefungen alfo ain graufamlich gefang, Das fainer bemfelben gefang wiberfteen hat mugen. End er hat jegelichem gefchut ju feiner maß und gu mer wurdung feiner Rem erbachten funft ainen befonbern ond Remen form geben laffn. Mer hat Er ain besonder haimlich geschut erbacht, bas Enfen ftannan geschoffen und vil schaben in ben ftreiten unber bem vold gethan hat; Aber baffelb gefchut hat Er nit offenbaren wellen laffen. Berer hat Er erfunben und gang Gifgin purn fchmiben und in bas gant Chin ben ror poren laffen. Diefelben Cofin purn haben bie anbern Cofin purn, bie auf ben fern geschmidt fein worben, wie bann noch ber gebrauch ift, weit vbertroffen; und aus etlichen vrfachen bat er biefelb Dem tunft nit volfumenlichn eröffnen mellen. Difer weiß funig hat bie puren, genannt bie fortannen, bie vor zeiten mit groffer Due auf bem Ertrich mit anseten geschoffen fein worben Auf magen mit Reter bermaffen gurichten laffen, Das man biefelben tortannen auf benfelben magen abgeschoffen und barbu barauff vber lannb gefuert bat. Infonnberhait bet 3ch vil Bufdreiben von bem femrichieffen und von bem femrwerdh und von bem flainen haglgichut, bie Er von Rewem erbacht hat; Aber peffer ift, 3ch lag baffelb unberwegen, Remlichn aus ber Brfach, fo ber funig felbs bie. felben funft verporgen hat, warumb wolt 3ch bauon melbunnig thun? Bnb ain jeber mag mir in warhait gelaubn, bas 3ch von feinem Reven gefchut nit ben hunbertifin tail beschreib. Darpu so were Es nit guet, bas solichs beschriben folt sein, Als er bann selbs nit hat haben wellen. Das nom Ich aus bem, bas Er bieselbn funft felbs wiberumb in gehaim vnb mit ftilfweigen abgethan hat in ber vorcht Gotes und zu feligtait feiner feel bail. Difer funig hat auch burch fein aigen angeben in feinem funigreich ain perdwerd von Swehl Erhebt, auch bargu ain befonbere Reme tunft erfunben, mit bem gewax onb fieben bes Saliters. Er hat auch ju ainem Jebem geichus befonber purenpulfer machen laffen, bas ben purenmaiftern verporgen geweft ift. Der Jung weiß funig hat auch in bem ichieffen mit groffem ond klainem geschut alle purenmaifter vbertroffen, ond wil hierfnnen lauter anzaigen, aus was vrfach. Es ift wiffent, bas ain feber purenmaister mit bem groffen geschut mit bem qua-tranbe scheuft: bas hat bifer funig nit gethan; fonber wann Er mit feinem gefchut vor ainer Stat ober vor ainem Gloss gelegen ift, und bas bie puxenmaifter nit wol geschoffn haben, ift Er felbe ju bem gefchut ganngen und hat ain bebe puchf befonnber gericht, und feinen 780

quatranbn, funber Mur ain vergeben bolbl gepraucht, vnb alle ichuß getroffn, Barauf Er bas geichus gericht bat. Berer fo hat Er oftmalen ju ainem gefagt, Er fol Richtn ain hauptftudt ben bem tag auf ain Bil, fo welle Er ain anbere hauptftud ben ber nacht auch auf baffelb gil rich. ten, fo Er bas gil nit fach, und welle neher gu bemiel-ben gil ichieffen, bann Er. Das hat Er auch albegen gethan und bwert. Dife zwo tunft fein allen purenmai-ftern verporgen gmeit. Er hat auch mechtige groffe zemghemfer in feinen funigreichn gehabt mit hauptgeschut, friegggeichut, hausgeschut vnb allerlay friegemaffen vnb mit genugfamer jugehorung, bas. 3ch ober anber nit befcreiben mugen. Dann Er hat alle funig bamitt rbertroffen. 3ch hab nit bedurffen magen, bas 3ch bie gall feins geschut bier Inn bet beidriben, von megen ber groffen Ungal ond aller feiner jugehorung, bie Er gehabt hat; Aber ain Jeber Ermeß felbe: alle funig baben feine groffen gueten gefchut onb ftreitpern volde balben auf 3me forg tragen. Wie munberperlichen bifer tunig gewest ift! Bud alle feine frieg hat Er allain gefuert in gerechtigfait. Er ift gemejen ber ftreitperift, ber gerechtigift end parmbergigift. Es mocht ainer gebennden, 3ch bet in bem zu vil geschriben: Run fol man bije meine schrifft nit barfur achten; frag ainer bie gelerten barumb, fo bie hiftorh lefen.

#### III. Didaftifche Brofa.

3mar hatten ichon feit dem 12. Jahrh. die refor= matorischen Bestrebungen der Baldenser und ande= rer fegerischen Secten Eingang in Deutschland gefunden, namentlich in Strafburg und Coln große Berbreitung gewonnen; doch fonnte bas Streben, fich von dem bruckenden, vor Allem für Deutschland jo verderblichen Joche der firchlichen Berrichaft gu befreien, erft dann Kraft und Erfolg gewinnen, als fich auch im Staateleben das demofratische Element flegreich entwidelte. Daber finden wir auch gerade in denjenigen Städten, welche im Rampf mit Fürften, Adel und Bischöfen nach politischer Freiheit rangen und diese auch mehr oder weniger entschieden erwarben, ein immer ftarteres Bervortreten fegerischer, oder, wenn man lieber will, reformatori= fcher Bestrobungen. Diefelben murden gang inobe= sondere durch diejenigen religiofen Orden unterftust, welche gur Berfolgung und Bernichtung ber Regereien gegründet worden waren, welche aber, dem Bolle näher ftehend, ale die andern, durch Be= lehrfamkeit, Reichthum ober Bufammenhang mit dem Adel von ihm ftrenger abgeschloffenen religiö-fen Korperschaften, von deffen Bestrebungen nach politischer Freiheit ergriffen wurden, und diefe auch auf das firchliche Gebiet übertrugen. Und fo fieht man gerade ju der Beit, wo die Dominitaner am graufamsten gegen die Reger wütheten und halb Europa mit ihren Scheiterhaufen in Schreden fete ten . aus ihrem Schoose Manner hervorgeben, welche, wie hieronymus Savonarola in Italien, die politifche und firchliche Freiheit verfündeten. Allerdings hatten die Francistaner, welche im 13. Jahr-hundert dem Bolte fich naber anschloffen, und durch Predigten auf deffen fittliche und firchliche Bildung in fo ausgezeichneter Beife wirften (S. 563, 569), fich außerlich ftreng an die Rirche gehalten, ja Berch= told hatte sogar ausdrücklich gegen die von ihr ver= dammten Reger gepredigt; wir haben aber gefeben, daß er auch manche Unfichten vortrug, welche mit den rein firchlichen Glaubensfägen in offenbarem Bider= fpruch ftanden, wodurch manches Gemuth zum Nach= benten und wohl auch zum ichrofferen Gegenfaße getrieben worden fein mag. In viel entschiedenerer

Beife, als die Francistaner im 13., traten im 14. Jahrh. die Dominikaner der Kirche entgegen. welche die unglückliche Zeit, da die Menschen durch Best, Baffers = und Sungersnoth fo fürchterlich beimgefucht waren (S. 582), benutten, um die jedem Eindrucke empfänglichen Gemuther von dem Meußerlichen auf das Innere ju leiten und fie fur ihre religiöfen Unfichten zu gewinnen; fo als einer der ersten Tauler, so mit und nach ihm alle dieje= nigen, welche man unter dem namen Duftiter begreift und bie jum weitaus größten Theile dem Do-minitanerorden angehörten. Obne, wie E dart und die fogenannten Bruder bes freien Beiftes, mit dem biblischen Christenthume gang in Biderfuruch zu gerathen, und daffelbe, wie jene, in einen zum Theil poetischen, zum Theil aber auch troftlosen Pantheismus umzusegen, entwickelten fie doch folche Unfichten, welche mit jenen eine gewisse Berwandt= schaft hatten und fie von der Rirch e entfernen muß= ten. Sie hielten die biblifchen Beschichten für bloge Symbole, erwarteten die Gottähnlichkeit nicht von der Gnade Gottes, fondern von der innern Rraft des Menschen selbst, und suchten, in der Berlaugnung der Perfonlichkeit gur Gemeinschaft mit Gott zu gelangen, weshalb fie fich denn der dunklen Ue= berschwänglichkeit des Gefühls hingaben und Mande derfelben im Gedanken an die Möglichkeit einer ewigen Bereinigung mit Bott fo fehr überreigten, daß fie fogar in Bergudungen fielen und Bifionen ju haben mahnten. Sie nannten fich felbit Bottes= freund e; ihr offenkundiger Zwed war, die Kirche, von der fie fich feineswegs trennen wollten, auf ihre reinste Form zurückzuführen; auch waren nur Geist= liche, Priefter, Monche, Nonnen ihre Saupter. Je= doch ftanden fie mit einer andern Secte, die fich eben= falls die Gemeinschaft der Gottesfreunde nannte, aus der Secte der Baldenfer hervorgegangen mar, und fich der Rirche vollständig entgegensette, in genauer Berbindung, und fie scheinen fogar manche bedeutende Führer derfelben als ihre eigenen Leiter anerkannt zu haben.

Da die Muftifer, wenn auch nicht mit der Rirche an fich, doch jedenfalls mit ihrer damaligen Bestaltung in Biderspruch ftanden, und fie nach einer Beredlung derfelben trachteten, die fie von der hoben Beiftlichkeit nicht erwarten durften, wandten fie fich mit ihren Ansichten und Lehren an das Bolt, auf welches fie, wie durch Predigten, fo auch durch re= ligiofe Abhandlungen und Erbauungeschriften aller Art zu wirken fuchten; fie mußten fich daber, wie früher Berchtold, bei ihren Borträgen der Sprache bes Bolts bedienen; doch murde dieselbe durch die Nothwendigkeit, die tiefften Gedanken darzustellen, eben fo fehr gehoben, als bereichert. Es tonnen die Dominitaner baber ale die eigentlichen Begrunder der didaftischen Profa betrachtet werden (war ja auch Edhart ein Mitglied Diefes Ordens, o. S. 579), ba fie es querft versuchten, die deutiche Sprache gur Darftellung von abstratten Bedantenreihen zu gebrauchen und darin fowohl große Selbstständigkeit als bewundernsmurdige Meisterschaft erreichten. Unter denfelben find befonders Joh. Tauler, Beinrich von Nördlingen, Beinrich Sufo, Otto von Passau und der Berfaffer der "deutsch en Theologie" im Rach= folgenden einer nabern Betrachtung ju unterwerfen. Richt ohne Einfluß auf religiofe Bildung fowohl,

als auf die Entwidelung der Sprache blieben auch

die Berfuche, die Bibel in die deutsche Sprache gu übertragen, obgleich feine einzige lebersetung von folder Bedeutung war, daß fie fich allgemeine Bestaltung hatte erwerben konnen. Der erfte Berfuch, Die gefammten Bucher der heiligen Schrift in die Muttersprache zu übertragen, fällt noch in die letten Jahre des vorigen Zeitraums; der Ucberfeger war Matthias von Beheim, ein Mönch in Salle (1343); im 15. Jahrh. wurden durch die reformatorischen Bestrebungen und die regere Theil= nahme des Bolks an den religiösen Fragen mehrere Hebersetzungen hervorgerufen, und Drucke folder erscheinen ichon feit 1466, unter welchen ber von Roburger in Nürnberg (1483) durch feine Bolgfchnitte und ichone Ausstattung am berühmtesten aeworden ift.

Im Allgemeinen blieb die lateinische Sprache für die wissenschaftlichen Gegenstände nicht theologis scher Natur (und auch solche wurden mit Ausnahme ber Schriften der Muftiter meistens lateinisch abgefaßt), vorherrichendes Darftellungsmittel; doch fin= den fich auch mehrere zum Theil treffliche Berfuche, andere nicht rein theologische Gegenstände in deuticher Sprache abzuhandeln, besonders solche, welche in das Gebiet der Moralphilosophie gehören, unter welchen die Schriften Albrechts von Enb vor allen übrigen auszuzeichnen find; auch bie fpater angefügten moralischen Gloffen zu den "Thaten der Römer" (f. o. S. 745) gehören hieher. Ferner ift eine nicht geringe Angahl von Werken gu erwähnen, welche die Raturgeschichte behandeln, fei es gang, wie das "Buch der Ratur" von Ron= rad von Megenberg oder in einzelnen Theilen, wie die ziemlich häufigen "Aräuterbücher", welche jedoch auch, wie Konrads Bert, medicinisider Natur waren. hieher gehören auch die "Rasten der Gender" des Magister Johannes von Rungs berg, in welchen aftronomische Beobachtungen mit aftrologischen Berirrungen bunt durch einander gemengt find, Leonhard Rennmanns ,, Betterbiechlin" (Augeb. 1511) und ein merkwürdiger "Nativitätskalender" von einem unbe= kannten Berfasser\*). Endlich wurden auch die im vorigen Zeitraum fo gludlich begonnenen Aufzeichnungen ber Rechteverhältniffe in dem vorlie= genden fortgefest, wobei meiftens auf den Grund der früheren Berte diefer Art weiter gebaut wurde, ohne daß dieselben jedoch weder an innerer, noch an außerer Bedeutsamteit erreicht wurden. Außer gahl= reichen Aufzeichnungen von "Beisthumern", "Schöffenurtheilen", "Urbarbüchern", "Urkunden" aller Art wurden auch viele Stadt= rechte theils erneuert, theils erft abgefaßt. Die altefte Unweifung gur fchriftlichen Darftellung (Di= clas von Wyle hatte schon die Abficht, ein folches Bert abzufaffen, scheint jedoch diefelbe nicht ausge= führt zu haben), besonders aber zur Abfaffung von gerichtlichen Schriften, von Geschäftsauffagen für

das öffentliche und bürgerliche Leben ift "der Spiegel der mahren Rhetorit" (Freiburg 1493 u. öfter) von Friedrich Riederer, mel-chem fich die von Geb. Brant herausgegebenen unter dem Titel: "Laienspiegel" und "Rich = terlicher Rlagfpiegel" mit rein juridifcher Saltung anschließen.

## Johannes Tauler.

Mit Johannes Tauler beginnt die Reihe der Mystiker, welche durch Edhart mit der vorigen Beriode gufammenhängen und durch den Berfaffer der deutschen Theologie, welche Luther herausgab, mit dem nachfolgenden Beitraum gufammenhängen, wie fie denn durch ihren oben angedeuteten, wenn auch nicht offenen Biderspruch gegen die romische Rirche auch ihrerseits die Reformation begründen halfen. Bon Taulers Beimat und Geburtsjahr haben wir feine gang ficheren Nachrichten, nur ift es mahr-fcheinlich, daß er im J. 1290 gu Strafburg geboren wurde. Doch scheint er schon fruh nach Coln gezo= gen zu fein, wo er in den Dominifanerorden trat und Edharts Schuler murde, deffen Anfichten er jedoch nicht in ihrem ganzen Umfange annahm, indem er vor deren letten Folgerung, dem Bantheis-mus, zuruckschauderte. Im J. 1340, da er ichon hohen Ruf erworben hatte, wurde er von Nicolaus von Bafel, dem geheimen Oberhaupte der Gottesfreunde, einem Laien, belehrt, daß er in feinen Predigten den rechten Beg verfehle, da er nur fich felbst suche, nicht aber nach jener höchsten innern Beschaulichkeit strebe, welche allein zu Gott führen fonne. Die großartige Erscheinung jenes Mannes machte auf Tauler folden Eindruck, daß er fich zwei volle Jahre des Predigens enthielt, nach diefer Bett aber, in welcher er fich gang der Leitung jenes Nicolaus überließ, trat er wieder auf und predigte im Geifte feines neuen Meifters mit noch viel größerem Beifall, als früher, weil er nun auch praktischer und volksthümlicher zu reden und felbst die tiefften Ge= danken in klarer, durchsichtiger Sprache darzustellen Die Geschichte seiner "Biedergeburt" ift in einem Borbericht zu den altern Ausgaben feiner Predigten in einer eben fo fconen als gläubigen und treuberzigen Sprache in wahrhaft rührender Beise erzählt. Seitdem galt nun Tauler als Ober= haupt der Gottesfreunde, die in ihm ihren gottbegeisterten Meister verehrten. Bon Coln jog Tauler nach Straßburg, wo er nach einer Reihe von Jahren als Prediger und geistlicher Führer wirfte und im J. 1361 (16. Juni) starb. Tauler hatte sich so-wohl durch die hohe Sittlichkeit seines Lebens, als durch die eindringliche Rraft feiner Predigten einen solchen Ruf erworben, daß man nach seinem Tode von Bundern ergählte, die bei feinem Grabe gefche= ben fein follten. Die Entschiedenheit aber, mit welcher er auf dem eingeschlagenen Beg nach der Bahrheit ftrebte, wobei er fich freilich in manchen wefentlichen Buntten von der Rirche und ihren Glaubensfägen entfernte, jog ihm mancherlei Berfolgungen zu, wie er denn fogar vom Babfte in ben Banngethan wurde. Aber gerade diefes ficherte ihm auch nach feinem Tode fortbauernde Birtfamteit, und Luther, der seine Schriften unablässig studirte und fich aus benfelben viel aneignete, verehrte in ihm Ginen derjenigen, welche der Reformation wefentlich vorgearbeitet hatten.

\*) Der gereimte Titel diefes im J. 1515 zu Rurnberg gedrucken Buchs sautet:
"Betcher well sein seph und seben Kursehen und bewaren eben, Auch allem unglud entrinnen, Substanz, hob und gut gewpunen, Glori, sob und Er erlaussen,
Der solle diß buchtin kauffen:
Das wezset ju die rechte straß zu glud und hegs on unberlaß Rach natgung und einfluß der stern,
Mas nußlich ist seph, gut und ern."

Bon feinen Predigten wird im folgenden Ab= fchnitte die Rede fein; hier berühren wir nur feine bibaftischen Schriften, beren er eine nicht tleine Bahl geschrieben hat. Die meisten derselben scheinen noch ungedrudt zu fein; die größte und wich= tigfte ift die von der ,, Rach folge des armen Le= bens Christi", in welcher er, wie fpater Thomas a Rempis, Unweisung zu einem driftlichen, gott= gefälligen Bandel gibt. Taulers Schriften find für Die Entwidelung der Sprache von dem wesentlich= ften und bleibenoften Ginfluß gewefen. In feinen früheren gang der myftischen Richtung und Musdrudemeife feines Borgangers Edhart zugewandt, hat er in bemfelben Sinne gewirft wie jener; fpater mehr einer popularen Darftellung fich befleigend, hat er die Gewandtheit, Mannigfaltigfeit und Scharfe, fo wie die bildliche Lebendigfeit des Musdrucks ju bemahren, fie aber zugleich zur anschau= lichften Rlarheit zu heben gewußt.

#### Vorrede zu der nachfolgung des armen Lebens Christi.

Diz ist ein nütze und ein notdürftige minnecliche rede in allen vernunftigen tiutschen buochen und zuo eime inwendigen, lidigen, abe ge-

scheiden, geistlichen lebende.

In der ewiger wisheit unsers herren Jesu Kristi sullent wizen alle, die diz buechelin lesent oder hærent lesen, wie daz die nochgeschriben lere gantz lutere, einvaltige warheit si, so ist si doch gar sorglich allen den zuo lesende und zuo wizende, die ir selbes niut willeklichen zuo mole verzigen und gelozen hant, gegenwürteklichen und künfteclichen, in einer sterbender üebunge irs bluotes und irs fleisches, irre sinne und irre vernunftiger werke, noch dem also siu son Gote und von sinen heimelichen friunden vermanet werdent und getriben werdent. Aber nuo richsent vier groze bekorunge in der welte. erste: uzewendig zuo wonende nach naturlicher wisheit der sinne, mit einer lewer unahtsamkeit alles indewendigen geistlichen ernstes, und unratsamkeit, und niut mit grozer indewendiger minne, Gotte on underloz zuo lebende wirclichen und gegenwerteclichen, und an ime alleine blözlichen zuo hangende mit luterre einvaltiger meinunge und mit lüstlicher liplicher neigunge in sime allerliebesten willen, und darinne ston in habende und in darbende liplicher und geistlicher dinge.

Die ander bekorunge ist indewendig oder uzewendig offenborunge von liehten und formen und sprechende und visionen noch frömder ungewonlicher wisen; und wie doch ist, daz Got sinen friunden under wilen ettewaz worheit offenbart hie, und so ist doch dise wise niut balde zuo gloubende noch zuo getruwende, wanne des menschen geistlich nutz lit wenig dar an, wen manigvaltiger grozer geistlicher schade, und ouch liplicher begegent den menschen, die von disen

wisen vil halten wellent.

Die dirte bekorunge ist ein groz vernunftig flogieren von warheit mit alleme underscheide uz zuo sprechende, aber mit indewendigen vernunftigen werken an zuo sehende, noch bewegunge und reizunge des grozen lustes natürliches liehtes, mit eime unbekentnisse sin selbes wol gevallen; und har zuo sint alle menschen von naturen geneiget; und dise bekorunge ist vil sorglich eime ungestorbenen menschen, wan siu gebirt geistliche hochvart und ein betrogen leben und groz irrunge in eime geistlichen schine.

Die vierde bekorunge ist ein indewendige, itele, blinde lidekeit sunder würklich minne und begerunge mit eime liplichen nidersitzende, schedelichen widergeböget uf sich selber, entslaffen oder ein entsinken in ime selber, daz do geschiht eime anhebenden oder eime jungen mensehen oder eime ungestorbenen menschen, sunderlichen also dise menschen zuo vil her zuo keren wellent, mit einre friheit zuo vil da von halten wellent, und alle zit sich dar in gebent, als obe ez der fride und die gobe Gots si; und hie inne werdent sin swerlichen betrogen, wanne ez ist der naturen und des vigendes rat und würket in in ein sorglich verleiten. Mer, der mensche, der disen bekorungen entsliehen wil und Gote erlichen und ime selber nutzlichen leben nach diser nochgeschriben lere, der sol sich mit eime geordenten ernste uzewendig üeben on alle eigenschaft uf enkeinre wisen ze bliben, emzlichen bescheidenlichen warnemende des gotlichen tribendes in ime; und die wisen und der materjen, die aller meist reizent uzewendig und indewendig zuo guoten werken und zuo göttelicher minnen, die ensol er niut balde obe lozen, bis daz siu selber abe vallent, wer noch denne, daz ime ein neherz gezöiget und bekant würde. Doch alle die wile daz der mensche under sinen vierzig joren ist, so ensol dekeine, indewendige noch uzewendige, zuo vil friden noch lidekeit noch richsenen zuo genzlichen getriuwen, wenne es ist noch danne vil vaste mit naturen vermüschet; und er sol sich me halten und lozen zuo der würklicher minnen von innen und von uzen, und ouch in allez darben würklicher minne und indewendiger ruowe, in senftmüetiger demüetikeit sich selber do inne zuo lidende, also ez Got let vallen oder der mensche die üebunge der minnen ernstlichen gesuochet hat noch sime vermügende, so mag er deste sicherlicher sich liden und darben. Und daz alle menschen den geistlichen friden und richeit niut balde sich dar in lazen süllent und ime getruwen süllent, daz beweret Sanctus Gregorius, do er sprach, daz die priester in der alten e, als siu fünfzig jor alt würdent, daz siu denne alrerst würdent hüeter des tempels; mer, die wile daz siu under fünfzig joren worent, do worent sin trager des tem-pels mit arbeitender üebunge. Mer, von weli-chem alter der mensche ist, der sinen indewendigen grunt mit ernste üebet mit einre einvaltiger luterre göttelicher meinunge in geordenter demüetiger blibender vorhten, ist danne, daz ime der selbe underwilen entsinket mit gebruchlicher minne in indewendigem friden ruowende in verlornheit und in vergezenheit sin selbes, der enpfahet unsprechenliche unbekante richeit in göttelicher vereinunge. Und zuo diser wisen und aller uzewendiger tugentlicher ordenunge sol alle vernunftige richeit ein zuodiende kneht sin, und gotteliche heimelicheit sol unbekant bliben. Und diz sprach Sant Dyonisius: "Laz alle sinneliche und vernunstige werg und stant unbekennende uf zuo der einunge mit Gotte, die do ist über alle vernunft." Der sich alsus ordenlichen in-dewendig üebet, deme wurt dicke daz indewendige tabernakel unbekantlichen gezöiget göttelicher einikeit inne wonende und ruowende; mer, gebruchliche und göttliche schowende, dem ist niut zuo getruwende in allen menschen vor den fünfzig joren. Wer nu dise vor und nach geschriben lere verstan wil und Gotte erlichen und ime selber nutzlichen leben, der sol sich mit innigem ernste und mit demüetiger üebunge und gebetten indewendeelichen zuo Gotte keren und bitten, daz im diz bekant werde noch sinre notdurft in dem liebesten willen Gottes.

Des helfe uns die ewige wisheit, unser lieber

herre Jesus Kristus. Amen!

## Beinrich von Mördlingen.

War Tauler das haupt und der Mittelpunkt der Gottesfreunde, zu dem sie wanderten, um fich in Glaubenssachen Raths zu erholen, so erscheint da-gegen Heinrich, ein Briefter aus der Neichsstadt Nordlingen (daber sein Beiname), als ihr wandernder Apostel. Er murde im J. 1331 mit Tauler bekannt, den er in Bafel antraf, wohin er aus fei= nem Baterlande geflüchtet war, weil er, bem Bann= fluche des Pabites gehorchend, den bayerischen Lud= wig nicht anerkennen wollte und fich ftets weigerte, Bottesdienst zu halten. Doch hielt er sich in Bafel nicht lange auf, fondern feste feine Banderungen fort, tam bis Avignon, dem damaligen Gige bes Pabftthums, und erft gegen 1348 wieder nach Bas fel , von welcher Beit alle weiteren Rachrichten über ihn verschwinden. Der mystischen Richtung Tau-lers sich zuneigend, entwickelte er vornämlich die gemuthliche und weichliche Seite derfelben, woher es auch fam, daß er vorzüglich bei dem weiblichen Beschlechte beliebt murde, das er durch die Tändelei und bas füßliche Spiel gewann, in welches feine kindliche Glaubensinnigkeit nur ju gern umschlug. Daher verkehrte er im Leben, wie in Briefen, vor= zugeweise mit Frauen, am liebsten mit Ronnen, de= nen er allerlei durch einander schickte, "Ermahnun= gen, Fürbitten, mühfam verdeutschte Erbauungsbucher, Reliquien, Sauben, Zeug zu Kleibern und zierliche Messer". Bon seinen Briefen haben sich die an Margaretha Ebnerin, eine Klosterjungfrau zu Maria-Medingen bei Augsburg , erhalten, von der wir auch eine von ihr selbst verfaßte Lebensbefchreibung befigen. Diefe Briefe, aus welchen wir ihn am besten kennen lernen, find schon des= wegen nennenswerth, weil fie gu den erften Ber= suchen gehören, Briefe in deutscher Sprache gu Schreiben.

## Un Margaretha Chnerin.

Dir meinem aller liebsten in unserm heren enbüt ich, dein unwirdig frünt in Got, als das einigklich werke ze verstan und ze minnen, das Jesus Kristus din lieb in im, in siner muoter Marien, in allen sinen erwelten engel und menschen wirken ist.

Ich laz dich, min getruwes lieb in got wizen, das ich von gots gnaden wol mag und gesunt bin, daz es mich guot dünkt; und wisz ouch, daz ich nach den ostern kum von Costenz und kam zuo miner frouwen, der küngin von Ungern Agnes in dem closter Künigs velde und schuof da nit. Dar nach kam ich gen Basel zuo minem und ouch dinem lieben getruwen vatter dem Tauler, der mit mir bi dir was und der half mir

mit ganzen truwen, als vil er maht. Do was ich lang, daz ich nit ein wesen fant nach minem willen; dar nach, do es Got wolt, do gab man mir herberg in dem spital ze Basel; do han ich gewalt ze predijen und hon alle tag gepredijet und etwan zwei malen an dem tag. Und do kumt daz best volk, das in Basel ist, von armen gotz kindern und von richen, von man und von frouwen, von pfaffen, minchen, pruodern, chorhern und gemeinen lüten, also daz si vor mettin kument und fahent stat mit grozen begirden, da von ich nit gesagen kan. Dizer schuoler, Hans Schuoster, unser lieber bot, der sache es wol; den laz dir wol enpfolhen sin, wan der kumet wider zuo mir, wan du und ouch ander min fründ wellent. So sprich ich ouch alle tag messe da ze den tuischen heren ze Basel: da han ich ein herren tisch, und die tetten mir, waz si mochten, daz si mich bi in gehaben sölten. Daz best volk, das in Basel ist, pichtet mir geren, mocht ichs nur gehæren. Die besten heren und burger ze Basel, die erwurbent mir, fierzig tag antlosz geben an den predijen, daz ich dar umb nit west. Wunderlich genad git Got dem volk ze mir und mir zuo in. Man büt mich an pfarr, capeln, pfründ und orden und vil dinges, daz vil ander fro werint, also daz ich nit weiz, waz ich nemen sol.

Diz schrib ich dinem getruwen hertzen vor Got ane ruom, mer dar umb, daz du Got für mich dankest mit eime nüwen dienst und in bitest, daz sin ere an mir mit sinem willen vol bracht werd, und daz er mir kraft verliche und fürhin gebe, sin werk mit warhafter trüw ze wirken bis in den tot, wann man muosz liden nit und haz. —

Got dank dir aller diner truwe, die du mir und miner muoter und allen den minen so gentzlich erzeigist, und laz dir enpfolhen sin min muoter, also daz du si træstist mit dinen innerlichen briefen. Wær daz, daz der Baier vom lant fuer, so mocht ez sich füegen, ich gesech dich.

Ez begert ouch unser lieber vatter, der Tauler, und ander gotz frünt, daz du uns in der gemein etwaz schribest, waz dir din lieb Jhesus geb, und sunderlichen von dem wesen der Kristenheit und siner frünt, die dar under vil lident. Hie tzuo tuo, waz dir Got gebiet.

## Heinrich Sufo.

Heinrich, der sich von seiner Mutter, einer gebornen Seuse (latinistrend Suso) nannte, welche einen ganz besonderen Einstuß auf seine geistige und religiöse Entwickelung gehabt hatte, stammte aus dem edeln Geschlechte derer vom Berg im Hegau. Er wurde gegen das Jahr 1300 (am 21. März) zu Constanz geboren. Seine erste Erziehung leitete seine fromme Mutter; in seinem 18. Jahre trat er in den Dominisanerorden, ward aber schon bald darauf von den Borstehern seines Klosters nach Söln verwiesen, wo er ein eissiger Schüler Echarts wurde und mit Tauler in enge Verbindung trat. Auch er sührte, wie Heinrich von Nördlingen, ein wanderndes Leben, überall predigend und lehrend, was ihm bei seinem frommen Eiser, der keine weltslichen Rücksten kannte, vielerlei Versolgungen zu-

jog, die er ftets mit freudigem Muthe erduldete. Begen das Ende feines Lebens verweilte er in Ulm, wo er im Jahr 1366 ftarb. Gleich Tauler wurde auch er nach feinem Tode wie ein Beiliger verehrt; und wie lange fein Andenten in der Rachwelt lebte, beweift die Sage, daß 248 Jahre nach feinem Tode fein Leichnam fammt ben Ordensfleidern unverfehrt gefunden worden sei und einen lieblichen Geruch von fich gegeben habe. Seine Belle wird jest noch

in Ulm gezeigt.

heinrich ber Seuse, ein Mystifer im edelsten Sinne des Borts, hatte bei großer Achnlichfeit mit heinrich von Nördlingen einen mannlichern Sinn, der ihn vor beffen fentimentaler Abirrung schütte. Mit großer Rraft der Phantafie begabt, behandelt er die religiofen Fragen, die fein ganges Befen und Leben in Unfpruch nehmen, mit dichteri= fchem Schwung, wodurch feine Bortrage und Schriften den gewaltigsten Eindruck auf Buhorer und Lefer machten, die von feiner blühenden, bilderreichen Dar= ftellung bingeriffen wurden. Unter feinen Schriften find fein "Leben" und das "Büchlein von der ewigen Beisheit" auszuzeichnen, in welchem er seine Unfichten über religiofe Dinge barlegt und auf deren Grundlage zu einem driftlichen, tugend= haften Bandel ermahnt, so daß auch hier, wie in Taulers "Nachfolge", die praftische Bedeutsamkeit vorwiegt. Es ift in Form von Unterredungen zwi= ichen der ewigen Beisheit, d. h. Chriftus und dem Diener oder, wie er auch in einer Sandidrift heißt, bem Junger abgefaßt. Der Seufe ftand ebenfalls in haufigem Briefwechfel mit den Gottesfreunden; feine Briefe wurden von einer "geiftlichen Tochter" gefammelt und von ihm fpater durchgefeben, mit Rudficht auf allgemeinern Gebrauch abgefürzt und nach Bedürfniß umgestaltet, auf daß "das furze Büchlein eine Unterhaltung und Ergöplichkeit gebe und eine Leichterung einem abgeschiedenen Be= müthe".

Mus bem Büchlein von ber ewigen Beisheit. Das dritte, warumbe ez Got sinen friunden als reht übel gestatet in zit:

Der diener: Herr, so ist ein dinge in meinem herzen: getörsti ich daz ze dir gesprechen! Ach, süesser herr, wan getörst ich nu mit dinem urloup mit dir disputieren, als der heilig Jeremias! Zarter herr, nn zürn nit, und hær ez gedulteklich! Herr, siu sprechent also, wie inneklich süesse din minne und din friuntschaft sie, so last du sie doch dinen friunden understunden gar sur werden mit mengem bitterlichen lidenne, daz du in zuo sendest von verschmehede von aller der welt, und von menger widerwertekeit beidiu uswendig und inwendig. So ein mensche doch erest getritet in din friuntschaft, so ist der ereste trit darnach, daz er sich bereite und bewegenlich setze uf liden. Herr, durch dine güeti, waz mugen sin süessekeit hier inne han? ald wie malistu ez allez erliden an dinen friunden? oder geruochest du ez nit zewissenne?

Entwürt der ewigen wisheit: Alz mich min vatter minnet, also minne ich mine friunde. Ich tuon minen friunden nu, alz ich in han getan von anegenge der welte biz an disen hiutigen tag.

Der diener: Herr, daz ist, daz man da klagt; und darumbe so sprechent siu, daz du so weinig friunden hast, wan du ez in so gar übel in diser welt gestatest. Herr, darumb ist ir ouch fil, so siu din friuntschaft erwerbent, und sin in lidenne beweret son werden, daz siu dir ab gant. Owe und daz ich mit herzklichem leid und mit biterlichen trehen minez herzen muoz sprechen, daz siu denn wider hinder sich gant, uf daz siu gelassen durch dich hatten. Herr mine, waz

sprichest du hier zuo?

Entwürt der ewigen wisheit: Disiu klag ist dero menschen, diu krankes gelouben sint und kleiner werke, lawes lebens und ungeveptes geistes. Aber du geminnetiu wol uf mit dinem muote usser dem horwe und der tiefen lachen liplicher wollust; entsliuss din inren sinne; tuo uf diniu geistlichen ougen und luog. Nim eben war, waz du bist, wa du bist und war du hærest; sich, so maht du grifen, daz ich minen friunden daz aller minneklicheste tuon. Du bist nach dinem naturlichen wesenne ein spiegel der gotheit; du bist ein bild der drivaltekeit und bist ein exemplar der ewikeit. Und als ich in miner ewigen ungewordenheit bin daz guot, daz da ist endeloz, also bist du nach diner begirde grundeloz; und als weinig ein kleinez tröpheli erschiusset in der hohen tiefe des meres, als weinig erschusse an der erfüllunge diner begirde allez, daz diu welt geleisten mag. So bist du in dem ellenden iamertal, in dem liep mit leid, lachen mit weinenne, fræd mit trurkeit vermischet ist, in dem ganze fræd nie herz gewan. Wan ez triuget und liuget, alz ich dir sagen wil; ez geheisset vil und leistet weinig; ez ist kurz, unstet und wandelber; hiut liebez vil, morn leidez ein herz vol. Sich, daz ist dises zites spil.

## Deutsche Theologie.

Bu den Gottesfreunden gehörte auch der Berfaffer des Buche, welches von Luther, der querft darauf aufmerksam machte und es herausgab, den Titel: "Eyn deutsch Theologia" erhielt, während es in der leberschrift zur Borrede ,, der Frandforter" heißt, mahricheinlich mit Begie= hung darauf, daß der Berfasser in Frankfurt a. M. (ober vielmehr in Sachsenhausen) lebte. Denn er berichtet in dem furzen Borwort, daß er Priefter und Cuftos in dem dortigen Saufe der Deutschen Berren war. Dies ift aber auch das Gingige, mas wir von ihm wiffen, und wir fonnen nur noch ber= muthen, daß er gegen Ende des 14. Jahrh. lebte, weil fich fpater teine Spuren von den Gottesfreunden mehr finden; jedenfalls ift er junger als Tauler, ben er an einer Stelle erwähnt. Die Absicht bes Buchleine ift, Die hauptgrundfage der myftischen Unichauungsweise und ihrer nothwendigften Folgerungen in meift furgen, überfichtlichen Abschnitten ju entwickeln, und insbesondere nachzuweisen, daß ber Menich nur durch "Bergottung" feines Befens gur Seligfeit gelangen tonne. Hebetall lebrt er, wie auch Tauler und die übrigen Gottesfreunde, Selbstverläugnung und das vollständigfte Aufgeben des eigenen Willens, weit nur dadurch der Bille Gottes erfüllt werden fonne. Alles dies wird in einer Sprache vorgetragen, die bei aller Einfachheit doch lebendig und felbst begeistert, bei der mustischen Unschauungsweise doch verhältnigmäßig flar, ja felbst anmuthig ist und überhaupt von einer erfreulichen Runft der Darftellung zeugt.

Das rof Capitel. Bas ba fi ber albe menfch

Dud fol man merden, wenne man fpricht von bem alben menfchen und von bem newen menichen, mas bas fi ber albe meniche, bas ift Abam und ungehorfam, felbheit und icheit und bes gliden. Aber ber neme meniche ift Rriftus, und ber mare gehorfam, ein vorgieben unb vorleugnen fin felbes aller gitlichen binge und alleine bie ere gotes fuchen in allen bingen. End wenne man fpricht von fterben und vorberben und bes glichen, fo meint man, bas ber albe meniche folte zu nicht werben und bes finen nichts juchen weber in geift noch in natur. Wan ma bas geschicht in einem waren gotlichen liecht, ba wirt ber newe meniche wiber geboren. Dan fpricht ouch, ber meniche folte an im felber fterben, bas ift, ber menich= lichen luftigfeit, troft, freude, begirlifeit, icheit, jelbheit und was folches ift in bem menfchen, bar an er haftet ober uf bem er noch ruwet in genugsamfeit enb etwas ba von helt, es fi ber menfche felber ober ander creature, mas halt bas fi, bas muß als abe und fterben, fol anders bem menichen recht geschehen in ber marheit. Dar gu vermant une fanctue Baulus und fpricht: "Leget von uch ben alben menschen mit allen finen werken und ziehet an ein newen menichen, ber nach got geschaffen und gebilbet ift." Wer nu in finer felbheit und nach bem alben menschen lebet, ber beißet und ift Abams fint. Er mag ouch also fliffit bar inne leben, er ift joch bes bo= fen geiftes fint und bruber. Wer aber in bemutiger gehorfam lebet und in bem newen menschen, ber ba Rriftus ift, ber ift ouch Rrifti bruber und gotes fint. Sich, wa ber albe menich ftirbet und ber newe geboren wirt, ba geschicht bie andere geburt, ba von Kriftus sprach: "Ir werbet ban anberweibe geboren, fo fompt ir in bas rich gotes nicht." Duch fpricht fanctus Paulus: "Als alle menichen in Abam erfterben, also werben fi in Rrifto wider lebenbit." Das fpricht als vil: alle, bie Abam nachfolgen in hochfart, in wolluftigfeit bes libes und in ungehorsamfeit, bie fint alle an ber fele tot und werben nimmer lebenbit, ban in Rrifto. Das ift bar umb, wan alle bie wile ber meniche Abam ift ober fin fint, fo ift er ane got. Rriftus fpricht: "Ber nit mit mir ift, ber ift wiber mich." Wer nu wiber got ift, ber ift tot vor got. Die nach volget, bag alle Abams fint tot fint vor got. Wer aber mit Krifto ift in warer gehorsam, ber ift mit got und lebet. Duch ift por gesprochen: Gunbe, bas ift, bas fich bie creature ab feret von bem schopfer. Das ift bie bifem glich und ift bas felbe. Ban wer in ungehorsam ift, ber ift in ben sunben, und bie funbe wirt nimmer gebußet ober gebeffert, ban mit einem wiberteren in got. Das geschicht mit bemutiger gehorfam. Ban alle bie wile ber mensche in ber ungehorsam ift, so merben fin funbe nimmer gebußet, er tu glich, mas er tue, bas hilfet in alles zu male nichts. Das fol man gar eben merten. Wan bie ungehorfam ift felber bie funbe. Aber tompt ber mensche in bie gehorsam, fo ift es alles gebeffert und gebußet und vorgeben, und anbere nicht. Dig ift merklich und mochte ber bofe geift zu ber maren gehorfam tomen, er wurde wiber ein engel, und alle fin funde und bosheit mer gebeffert und gebußet und mere gu male vorgeben. Und mochte ein engel zu ber ungehorsam fomen, er wer als balbe ein bofer geift, und ob er anbers nichts mer tete. Were es ban muglich, bas ein meniche fich fin felbes und aller binge vorzüge und alfo gar und luterlich lebete in warer gehorfam, als ban Rrifti menfcheit mas, ber menfche were gang ane funbe und wer ouch ein bint mit Rrifto, und bas felbig von gnaben, bas ba Rriftus mas von natur. Aber man fpricht, es muge nicht gefin. Dar umb fpricht man ouch, es fi nimant ane funbe. Aber mie bas fi, alfo fi ed. Doch ift bas war: fo man ber waren gehorfam ie neber ift, fo ie minber funde und fo man ie verrer ift, fo ie mer funde. Rurglich: ob ber meniche gut, beffer ober aller befte ft, boje, bojer ober aller bofte ft, funbig ober fe-lig por got, bas lit alles an bifer gehorfam. Dar umb ift ouch geschriben: fo ie mer felbheit und icheit, fo

ie mer funde und bosheit. Duch ift gefchriben: fo Din, 3d, Mir, Mich, bas ift icheit und felbheit, fo bas ie mer in bem menschen abe nimpt, fo gottes Ich, bas ift got felber, ie mer gu nimpt in bem menfchen. Beren nu alle menfchen in ber waren gehorfam, fo were ouch fein leit noch liben. Ban were im alfo, fo weren alle menschen eins und niemant tete bem anbern leit noch liben an, fo lebte und tete ouch nimant wiber got. Ba von folte ban leit und liben tomen? Aber es fint nu leiber alle menichen und bie gange welt in ungehorfam. Were nu ein meniche luterlich und genglich in gehorfam. als Kriftus was, im were alle ungehorfam ein große vitterlich pin. Wan ob alle menfchen wiber in weren, bie mochten in alle nit bewegen ober betruben, wan ber menfche wer in bifer gehorfam ein bint mit gote, und got wer ouch felber ber mensche. Sich, nu ift alle ungehorsam wiber got und anbers nichts. In ber warheit gote ift nicht wiber: weber fein creatur ober ber creature wert und alles, bas man genennen ober erbenten fan, ift alles nicht wiber got ober got ungeneme, ban allein ungehorfam und ber ungehorfam menfche; furglichen: alles bas ba ift, bas behaget und gefellet got alles wol an alleine ber ungehorfam menfche: ber gefellet im als gar übel und ift im als gar wiber und clagt als fere bavon, ob es muglich were, bas ein meniche bunbert tobe möcht erliben, bie libe er alle gern vor einen ungehorfamen menichen, uf bas, bas er ungehorfam in einem menschen ertote und fin ungehorfam wiber geberen mochte. Sich! wie wol bas ift, bas tein menfche in bifer gehorfam als gar luterlich und voltomenlich gfin mag, als Rriftus mas, fo ift es boch muglich einem jeglichen menichen, ale nahe bar zu und hie bi zu fomen, alfo bas er gotlich und vergottet beift und ift. Und fo ber menfche bifem ie neber fompt und gotlich und vergottet wirt, fo im alle ungehorfam, funde, bosheit und ungerechtigfeit ie leiber ift und wirfer tut. Ungehorfam und funbe ift ein bint, man es ift fein funbe, ban ungehorfam, unb was uß ber ungehorfam geschicht, bas ift alles funbe. Darumb ift fich allein zu huten vor ungehorfam.

## Otto von Paffan.

Einer der späteren Gottesfreunde und Unhänger Taulers war Otto von Paffau, Lesemeister im Franziskanerklouter zu Basel, welcher sein Buch, Die vier und zwentig alten oder der guldin tron der minnenden felen" im 3. 1386 (nach andern Zeugnissen erst 1418) vollen= dete. Titel und Ausführung beziehen fich auf eine Stelle der Offenbarung Johannis, in welcher es heißt, daß der Apostel Gott auf feinem Throne figen fah, vor welchem vier und zwanzig Alte in weißen Rleidern um ihn ftanden. Diese läßt der Berfaffer nach und nach in eben fo viel Abichnitten die Sauptlehren des Glaubens und der driftlichen Moral vortragen, wobei er nicht blog die Rirchen= väter und frühere theologische Schriftsteller, fondern auch die Alten vielfältig benutt hat. Heber= haupt ist sein Buch in der That nichts Anderes als eine Blumenlese von Spruden, Gentengen und größeren Stellen aus andern Werfen (er felbit gablt 104 von ihm benutte Schriftsteller auf), die er fo gut als möglich nach ihrem Inhalte geordnet und unter die 24 Abschnitte feines Werks vertheilt hat. Freilich ift bei ihm von der Begeisterung und der Neberschwänglichkeit der früheren Mustiker kaum eine Spur mehr mahrzunehmen; aber fein Buch verdient doch schon deswegen Beachtung, weil es die Aussprüche der von ihm angeführten, meift lateini-Scher Schriftsteller in einer durchgebends gebildeten Sprache und mit vieler Gelbstitändigkeit der Behandlung wieder gibt.

Der acht alte leret, mas monnen feb.

Sabent boch, monnenbe fele, meine gefellen bor mir geleret vil gutter wenfunge, barmit bu bas ewig leben besiegen mageft, kunbe ich bann bich, minnenbe fele, wol leren, wamit sich got innigkliche gu bir vereinigen mage, rnd bich in fich munniflich geformen und gebilben: bas mufte ich fugen mit bem eblen banbe ber lieb, bauon bu, munnreiche fele, ben namen haft, bag man bir fpricht gemunnte fel. Wann von ber lieb fpricht Paulus in feiner epifteln einer: "In lieben follent ir gewurczelet und gegrundet fein, bas ir mit allen beiligen begreuffen mugen, mas bie lenge, bic breute, bie tieffe gottes fep." Bnb bauon fpricht Augustinus von bem lobe ber lieben: "Wann liebe nit in bir ift, fo magft bu gutte werd nit volbringen." Dem gleich fpricht Gregorius in einer omelien: "Alles bas, bas gott pe gebotten hat, bas ift alles ge-wurezlet und gefestiget in liebe." Bnb barumb so spricht Johannes, ber geliebte junger in feiner Canoniden: "Gott ift bie liebe, und ber in ber liebe beleibet, ber beleibet in gott end gott in im." Darumb ich, achtenber alte, lere bich, monnenbe fele, bas bu alles bein leben in liebe follt murezelen, auß liebe folt laffen machfen, mit liebe folt laffen wurden und in liebe beichlieffen. Wann es pricht Pfiborus in bem buch von bem bochften gut: "Liebe bot ben bochften preiß ob allen bingen vnb ob allen tugenten, und ift ein band ber volltommenheit, wann fu vollbringet alle werde nach gotlichem wolgefallen." Der lerer von bem gebfte vnb von ber felen fpricht: "Liebe ift ein weg von got gu bem menichen, vnb von bem menfchen gu got wiberumb; in lieben ift got menfch worben, mit liebe warb ber menfch in got geiftlich vereiniget unb geborn bub vergutet und verhehmischet; und beleibet got ben niemant, wann ber gange liebe ben im bat." Daran folt bu, monnenbe fele, wol wiffen, mas liebe fey.

Es spricht fanctus Baulus in feiner episteln einer: "Mynne ift ein ende der gebot von einem lautern herezen wnd einer guten conscientie on betrogen gelauben." Das ift als vil gesprochen: Mynne ist ein volbringen von ein beschieffen aller götlichen gebot von einem lautern herezen einer ganczen vernünsstieteit; wenn der got hemer und hemer verstat und veißt, waz er ist, der minnet got he bağ nud he bağ mer; und der in mynnen hat güt Consciencien, der hat zü got güt züuersichte on assen betrogen gelauben, der nit franck noch brücklich ist, und

alle zeit veft vnb ftard ift.

Ge fprichet Prosper in bem buch von bem fchamenben leben: "Mynne ift ein gerechter wille, ber von aller irrbifden und gegenwurtigen fachen gefert ift und got unbericheinliche im ift, als ein bieziges feuer, bas burch ben beiligen geifte erzündet ift." Mynne ift aller unfauber. fent lebig, und aller bofer unwanbelbartent lebig unb unbehenndet, und ift über alle leipliche begirbe, funber aller begirbe ift fy bie obrefte und bie bochfte. Mynne ift gotliches ichamen, bas allezeit begirig und ber aller bochften werden fleiffig. Mynne ift ein beginnen und ein mittel und ein beschlieffen, aller tugenben ein fterdin und ein überwinderin alles ftreites, und anuechtunge ein vertreiben. Monne ift ben faligen ein verbienung, ein vrfach ond ehn volbringen alles lones. On monne mag got niemanbt wolgefallen; mit monne mag got niemanbt miguallen; mit monne fan noch mag niemant funben. In monne ficht man got ben almachtigen, enpfindet man got, neuffet man got, vnb von monne werbent alle gute werde volbracht. Bere monnen ertennen, can übenbe, gu volbringenb: was bu bann wurkeft, bo mag bir nichs an miguallen. Bann es fprichet fanctus Augustinus in bem buch von ben fitten ber criftenheit: "Es ift nit als hert und ale ftabelin, bas feuer gotlicher monne mug es wol erweichen, und funbe und muge es fugen cju got nach bem allerbeften." In bem buche von bem rume ber liebe rumet Augustinus bie liebe und fpricht: "In liebe ift ber arm rench, on lieb ift ber reich arm, in burchachtung ift bie liebe vntragenlich, in gelud ift fo maffig, in wiberwartigfeit gebultig; in icharpffen leiben ift bie liebe ftard ond frefftig, in guten werden frolich, in geit

bie rencheft, in geiftlicheit bie aller milteft; unber brubern und ichweftern ift liebe gutattig. Aber tem Roe was lieb ein lieplich opfer in ber fintfluß und ein ficherheit; Abraham, bem mag lieb ber aller groft troft; Doyfes, bem mas fy ber befte borbe, David bas grofte gelud; in Sufannen was fy tewiche vnb renn; in fant Paulus mas fy bemutig, in fant Beter bem beiligen zwelffbotten mas fy gehorfame; in Mariam, gotes mutter was fy beilig ond gotlichen in Ihefu Chrifto, ertennelich über alle feine erwolten. Lieb ift aller propheten außiprechen, aller facrament ein loblich fraft, aller menschen behl und ein frucht bes ewigen lebens und ein ewig nieffen gotlicher flarbeit. Ber alle facrament hett on alle liebe, ber mag bog werben; wer aber liebe hat, ber mag bog nommer werben. Liebe übermunnt alle bing, und alle fachen feinb on liebe unuerfangen." Difes fprichet alles Augu-ftinus, und hat ein begtliche wort einen manigfaltigen fynne in im beichloffen von ber gotlichen liebe.

## Konrad von Megenberg.

Roch ift nicht mit voller Sicherheit ausgemittelt, wer Konrad von Megenberg war; doch ift es sehr wahrscheinlich, daß er der durch eine Angahl lateinischer Schriften bekannte Conradus de monte puellarum ist, welcher, im J. 1309 geboren, später Domherr zu Regensburg wurde und bis in die achtziger Jahre des 14. Jahrh. als Schriststeller thätig war.



Dom ju Regensburg.

Das "Buch ber Natur", welches ihm eine Stelle in der Geschichte der deutschen Literatur sichert, hat er aus dem Lateinischen übersetzt, jedoch mit solcher Freiheit und Selbstsändigtelt, daß er nicht ansteht, mancherlei Zusätz zu machen, welche er stets ausdrücklich als von ihm herrübzend bezeichent. Das Buch ist eine allgemeine Naturgeschichte, welche in 12 hauptabschnitten von dem Menschen, dem himmel, den vierfüßigen Thieren. Bögeln, Meerwundern, Fischen, Schlangen, Bienen und Bürmern, Baumen, Kräutern, Steinen, Metallen und endlich von "wunderlichen prunnen von felezamen wunderlichen menschen" handelt, indem es sich

fortwährend auf die "gotlich und natürlich lerer, poeten und ander bewart Doctores der erezeny" bes gieht, zu welchen freilich nebit Ariftoteles und Bli= nius auch die h. Augustinus, Ambrofius und Bafilius gerechnet werden. Bei jedem einzelnen Thiere, Rraut oder Stein werden nicht nur deren in die Augen fallende Eigenschaften, sondern auch ihre Anwendung in der Medizin besprochen, und vieler= lei Sagen und abergläubische Meinungen angeführt, benen Konrad nur felten widerfpricht; es ift das Buch aber gerade durch die verhältnigmäßige Boll= ftandigfeit, mit welcher diefe abergläubischen, jum großen Theil im Bolte murgelnden Unfichten von den wunderbaren Eigenschaften und Wirkungen der Thiere, Pflangen und Steine angeführt werden, von nicht geringem Intereffe für die Culturgeschichte. Ein anderes Werk Konrade, welches er im Buch der Natur beiläufig erwähnt: "deutsche Gphare" scheint verloren zu fein.

Bon bem Sanen.

Gallus beißt ein San. Der San hat bie art, wann er fingen ober fraen will, fo fchlecht er fein flugel gufamen. Er hat auch bie art, bas er in ber nacht leuter und vefter fingt, barumb bas er befter mynbrer feb; und gu mittingent gegen bem tag fingt er fenfftiger. Es fprechent auch etlich, bas ber han bes nachtes mit feinem gefang bie vurechten fürset ober boß gebanden an ben frandmutigen leuten vertreibe. Es ift auch manig fraut, bas ben hanen miberbringt und bag boch anber tier ertobt. Er hat auch die art, wann er ichlaffen wil, fo fleugt er hoch auff vub ruet auff einem baum. Der leo fürcht ben weiffen hanen. - Ariftoteles fpricht, bag ber ban frae nach bem ftreht vnb gefig, vnb nit bie hennen. Bann ber han vnb bie wachtel jr ebenpilb feben in ei-nem spiegel, so schwhnnt in jr frafft. Er rufft feinen wehben mit feinem fenfften quitlen gu bem effen, fo er bas forn finbet. Es geschicht auch under weilen, wann ber han allt wirt, bag er ein eh legt; bas brut bann ein frot auß: barnon tompt ein ont, ber gu latein beißt Bafilifens. Go bie bennen all von bem hanen tob finb, fo nympt ber han ab por leyb pund fingt nit mer por groffem trauren.

## Albrecht von Enb.\*)

Aus dem alten reichsfreien Geschlechte von Eybentsprossen. welches seinen Namen von dem gleichnamigen Dorfe bei Ansbach führte, wurde Alevecht den 24. August 1420 geboren. Nachdem er zu Padua studirt hatte, wurde er im J. 1449 Domeherr zu Bamberg, später zu Eichstätt und Bürzeburg, und daselbst auch Archidiaconus. Er war, was bei den Geschlichen seiner Zeit ziemlich häusig der Fall war, Doctor beider Nechte; Pabst Vius II. (Aneas Sylvius), der ihn hochschäte, hatte ihn zu seinem Kämmersinge ernannt. Er starb den 24. Juli 1475 (nach Anderen erst 1483).

Bie Riclas von Byle und Steinhöwel, war auch Albrecht vom Geifte der Alten durchdrungen und, wie jene, suchte auch er ihre Kenntniß zu verbreiten; er machte, wie sie, auf die Jtaliener ausmerksam und bemühte sich, die aus diesen und den Alten geschöpfte künklerische Bildung auf die deutsche Svrache und Darstellung zu übertragen. Doch ließ er sich durch die schöne Form der römischen Sagbildung nicht, wie Niclas, verleiten, dieselbe auch mit ftrenger Consequenz nachzubilden; und wenn seiner Darstellung hierdurch die merkwürdig schöne, aber

freilich fremdartige Gestaltung abgeht, fo gewinnt fie dagegen an Ratürlichkeit und Bahrheit. Er ift namentlich durch zwei Schriften bedeutend gemorden, von denen die eine: " Spiegel der Sitten", meift nur nach Art Otto's von Baffau aus Heberfegungen von gablreichen Stellen der Rirchenvater, der Romer und der neuern Staliener besteht, welche er nach ihrem Inhalte anordnet; es ift dasfelbe eine immerhin intereffante Sammlung von Dentsprüchen, denen gewöhnlich allerlei Befchichten beigefügt werden, die freilich bei ihrem oft frivolem Inhalte einen mertwürdigen Gegenfat zu den in ben Sentenzen vorgetragenen Lehren bilden. Bedeutender und felbstständiger ift fein zweites Wert: "Db einem manne sen zenemen ein eelich weib ober nit", welches er im 3. 1472 dem Rathe zu Mürnberg als Neujahrsgeschent über= reichte. Zwar werden auch in diesem die Rirchenväter, so wie die klassischen Schriften der Lateiner und der neueren Italiener vielfach angezogen und benutt; manche lange Stellen bestehen nur aus folchen Citationen: doch find auch viele Abschnitte, die ihm allein angehören, und diese reihen fich würdig denen der von ihm angeführten Schriftsteller an. Es werden in dem Buche freilich allerlei Begenstände behandelt, welche faum oder doch nur in fehr ent= fernter Beziehung zu der eigentlichen Frage fteben, aber gerade dies erhöhet das Interesse und gibt dem Berfasser die erwänschte Gelegenheit mancherlei ernste und heitere Beschichten zu erzählen, an denen er unerschöpflich war. Um bedeutenoften find die drei größeren Erzählungen, welche er an verschies denen Stellen anbringt; die Eine ist die auch von Niclas von Byle überfeste Novelle Boccaccio's von ,, Buiscardus und Sigismunda", die zweite die durch Gothe erneuerte Beschichte ,, vom flugen Procurator" ("Wie fich ein fram hal= ten fol in abwesen irs mans") und endlich die Legende von Bregorius auf dem Stein (S. 335), als



<sup>\*)</sup> S. nebenftebende Abbildung.

deren Seld bei Albrecht der heilige Albanus genannt wird. Dieje Beschichten, welche weitaus ben bedeutendsten Theil des Buchs bilden, find gang vor-trefflich ergählt, mit einer Feinheit und Annuth, mit einer naiven Treuherzigfeit, welche jelbft bebenflichen Stellen einen unnachahmlichen Reis gibt, und denen wir nur die Frangofen des 15. und 16. Jahrh. vergleichen fonnen, wie denn auch Albrecht wegen feines naiven Tons und feiner reichen Belt= fenntniß mit Montaigne zusammengestellt worden ift, dem er gewiß in feiner Beife nachstehen murbe, wenn er in eben fo vortheilhaften außern Berhaltniffen gelebt hatte, wie jener. Bern hatten wir eine dieser Erzählungen, namentlich die Novelle vom Procurator, mitgetheilt, wenn nicht der große Umfang derfelben, noch mehr aber die oft nachte, wenn auch feineswegs unzüchtige Darftellung davon zurückgehalten hatte.

Bon lieb und forg ber finder und wie ip erpogen follen merben.

Run jo ein fruchtbare frame find geburt, mas forge, mas pleuß, mas mu und arbent und mas lieb ba ift, ichreibt Macrobius affo, by bie lieby ber find über all fach uns bie natur gegeben hat, bie selben mit sorgen und arbeyten gu erneren, gu gveben, gu unberweifen unb lernen zelaffen. Bnb fpricht, bg vatter und muter nit liebers noch lenbers mag gefchehen, bann an ben finben; mann fein liebe und begir ift groffer, bann bes vatters gen bem jun. Der vatter hat ben fun lieber, bann fich felb; ber vater wirt ferer geftrafft an bem fun, bann an im felbe. Der vater und ber fun werben gefchatet unb gehalten für ein perfon, und feind ein flebich, und ift ber fun ein teil bes leibs feins vaters, und ber vater nach feinem tob wirt bebeutet in ber perfon bes funes.

Darumb ichreibt Baulus, ber heplig zwelffbot, bas bie vater follen famlen und ichat machen ben funen, und nicht bie fun ben vatern, als follichs vor und nach geschriben auch geschribne recht auß weisen und lerenb. Bnb ber vater, ber fein gut vnb hab übel auß gibt unb vergert, ben funen bes gu berauben, ber thut miber bas gefet ber natur und ift ge hefftig und ungutig feinen funen. Der vater foll all zeit auff gutideht gegen bem fun geneiget fein, vnb foll gebenden, bas er ein vater feb, pnb nit, bas er ein richter feb, als Therencius ichreibt. End für große find und ichulb bes juns foll eine fleine ftraff und peinung genug fein bem vater gen bem fun.

So aber ein fun nit wolt volgen noch gehorfam fein bem vater, ond bie ftraff ber gungen und rute nit er-iprieffen noch behelffen mochte, als Betrarcha fpricht, fo mag ber vater ben fun im farder und gefandnuß behalten, ale Caffine und Fuluius und ander Romer haben gethan, bie ire finb gum letften auch mit peinigung bes tobs geftrafft haben. Enb mag alfo bie hertideit bes paters nut bringen und hehlfam fein bem fun, fo im ge

vil linbident schablich ift.

Bnb wann fich ber fun laft bebunden, er hab ein berten vater, fo bat er ehnen nucgen vater, unb bat, barben er bie lieb bes vatters und feine fcham und forcht, vubertanifeit ond gebult mag erfennen ond beweren. Aber bie jugent will nit bebenden, bann bas vor augen ift, fo bas vernünfftig alter alle bing, bbe ergangen, gegenwertig ond gutunfftig fein, außmiffet. Es ift fein gewalt auf erben gerechter, bann bes vaters gegen bem Gun, onb tenn bienftbarteit erwerger, bann bes funs gegen bem vater. Go ift nichts als engen, als ber fun bes raters, und wirt nichts vnzimlicher genomen, bann ber Gun bem vater. Darumb fo fol ber Sun nit flagen, bas im fein vater gubert febe, funber por bebenden, ob er bas verschulbet hab; fo fol auch ber vater bem fun nit gubert fein, funber bye meffifeht fol gehalten merben, als Duintilianus fchrenbt: "Die finder fullent nicht guber-

tiglich noch zu fenfftiglich erzogen werben, wann burch hertiteit merbent fo vnwillig vnb vngeschlacht, haffen bie lernung vnb verzwepfeln. Go fb alle bing fürchten, fo mugen fo nichts guttes geschaffen, aber burch fenfitifeit wanen bie Rinber vnb laffenb fich bebunden, wie foe allgeit recht tunb, und feb in alles gunlich und erlau-bet." Therencius schrenbet, es feb beffer, bie finber mit schame, mit frepheit vnb auch mit gutifent gu halten, bann mit übriger forcht; boch follen fpe mit meffigen traen erhogen werben, bas ihe nicht vnrecht, funber recht thund und fich geben auff erberteit und nit auff bophent, ond füllenbt auch in gutter fleter hutt gehalten werben, wann bie jugent ift auff boghent, vnfewich und wolluft geneigt und bebenbe. Bind mie wol aller fleng und groffer butt ber kinber angekert wirt, be boch fo tompt es mol ju zehten, bas ih gar übel geratten, jam ware fy marmunber geboren, mann fy werben er groß und machfent an boffeit, bann an bem leib, und thund er unrecht, bann fy unrecht verfteenb. Und fo ber pater bas tind will ftraffen, fo will es bie muter entschulbigen und bem find helffen: fo hilfft gu geiten ber vater bem find, fo es bem ichulmeister bie tafeln an bem topff erschlagen hat, als Blautus ichreibt ond bie clag fur ben vater tompt, fprichet ber vater: "Sab bant, mein lieber Sun, bu bift mein finb, fo bu bich weift weren." follt von vater vnb muter vermitten werben, bas in nit bie miffetat bes finds werbe gu gemeffen. Alfo haft bu gutte fromme find, so bist bu in stetter vorcht, bas spe nicht werben verwandelt in bosheht; sehnd aber bie kinber bog und ungeratten, fo haftu ewigen fchmergen und befumernuß. End bie weil es ift in zweifel, wie fy merben geraten, fo ift auch bein hoffnung in zweifel und bift mit groffer forg belaben.

Bon ber liebe bes vaters gegen bem fun fetet Balerius Maximus ein hupfch exempel; bas Antiochus, ber ba ift gemefen ein fun bes funige Seleuci, mas gefangen mit groffer vnmaglicher lieb vnb begir gen feiner ftheffmuter, ber boch bie munben ber lieb verholen und verborgen bielt, bif er burch follich groß lieb in totlich frantheit bes leibs gefallen mas. Da befchidet ber vater einen artet. Als berfelbig beh bem fun faß, ba gieng ein bie ftieffmuter; ba errotet fich ber franc fun mit blute und warb erkidet fein genft. Als aber bie ftieffmuter wiber auß gieng, ba entwehch im bie farb wiber und erplenchet. Das vermerdet ber arget, und als bie ftieffmuter wiber ehn gueng, begriff er ben puls bes franden bub entpfanb, bas ber puls ftard onb frefftig was; nach wiberausgang ber flieffmuter ba vanb er ben puls in einer anbern gestalt ichwach und franct. Also erkant ber arezet bie krancheit bes suns, ba in was auß lieb ber flieffmuter, vnb offenbaret es bem vater. Der felb vater burch groffe lieb feins ehnigen funs ließ im wiberfaren fein aller liebfte hauß fram nach bes funs begir und willen und maffe, und egalt bas ber vatter für unglid, bas ber fun in folliche lieb gefallen mas, unb bielt es fur weißheit bnb groffe fchame bes funs, bas er foliche theb big in ben tob bett mugen verbergen.

Das auch bie finder fullent vater ond muter lieben, fy eren, fürchten, unbertanig und gehorfam febn, gibt guuerften bie natur, bue beft menfterin, und außwehfen bie emangelia, alle gefdribne recht und lerer, und fagen, bas got und vater vnb muter nichts genüglichen vergleicht mug werben. Bnb ichreibt Balerius, bas bie lefterung gottes und vatere und mutere gleuch geftrafft und gepenniget werbent, vnb gibt bie lieb ber finber gen vater und muter in etlichen exempeln guuerften.

Da Coriolanus, ber großmutig man, fich wiber bie Romer ftreitberlich faegt, tam gu im in bas felb fein muter. Als in ber fun ombfahen wolt, bo fprach in gu im auß gorn: " Embfach mich nicht, wann ich will wiffen, ob ich gu einem veinb ober gu einem fun fommen feb. Bie magftu ommer wiber bie Romer unb bas ert. reich fein, bas bich hatt geboren und erneret?" Da antmurt ber Gun und iprach: "Dein leib, ber mich hat getragen, gu cren, fullen bie Romer von mir erlebiget ond gefribet fein!" bie also burch bie muter gen bem sun murben erfeset.

Fürbaß schreibt Balerins, bas zu Rom ein erbere fram zu bem tob warb geurtehlt, in einem karder hungers ze fterben. Da warb ir tochter zu etlichen zeiten zu ir gelassen von wol ersücht; bie erneret ire muter mit irer eignen milch auß ben pruften. Und als ber richter sollich lieb ber tochter vnb neuideht vernam, ba ließ er lebig bie selben framen.

Auß sollicher natürlicher lieb, begir, gütideht und einschet, die vater und müter gen den kinden vond die kinden, außweisend das götliche und all geschribne recht, das der sun billich sol erben vater und müter, und ist schwer und er und eine sechtlich von erblich und rechtlich vesache enterbet wirt. Wind hat er in rechten mag vernichten das gant geschaffte, das er in rechten mag vernichten das gant geschaffte, bas geschehen und gemacht ist wider das geschaffte beines vaters als ein geschaffte, das geschehen und gemacht ist wider das ampt der liebe und

wiber bie guttideht bes vaters.

Es ichreibt Grates, by ein vater mer lieb unb forg und achtung haben foll auff ein fun, wie er mit guten fitten und tugenben werb gehogen, bann wie er im groß reichtumb und erbtehl foll laffen. End fpricht auch Blutarchus, bas ber vater, ber mer forg hat auff bas vergendlich gut, bann auff ben fun, ber thut recht fam einer, ber mer flaiß legt auff ben neuwen fcuch, wie er im ichon und glatt anlige, bann auf ben fuß, wie in ber foud nit truce. Wie mag nun einem vater baß gefein, fo er ein weifen, bescheiben ond auch tugenthafftigen fun gar mit einem zimlichen erbtehle nach feinem wefen nach im laßt? Die felb weißheit ond befchenbenheht bes funs ift balb in ber jugend zu erkennen, als Balerius ichrehbet. Da Alcibiabes noch mit ber fintthent begriffen was und merdet, bas Pericles fein oham traurig und befumert faß, fragt bas fint, burch mas fach er fich alfo befümert? Antwurt ber weiß man, wie im bie von Athenas hatten befolhen, in bem tempel Mynerue bie porten gu bauen; ba hatt er fo vil gelte auf geben, be er nicht gu ber rechnung fommen mocht. Da fprach bas find gu im: "Go bu bann nicht gu ber rechnung ber fumme gelte fommen magft, fo gebende nit, whe bu rechnung tuft, funber gebend barauff, wie bu ber rechnung vertragen mugft fein." Alfo folget ber weiß man bes finbes rat und bracht gu megen, bas bhe von Athenas gar mit groffen friegen umb geben und auch befchwart murbent, ba burch bbe rechnung warb vergeffen.

Fürbaß fol ehn vater nit gu forgfeltig fein noch zwehfeln an bem Sun, ob er fein fen ober nit. Go im bie muter ben geben hab, warumb will ber vater bag glauben fremben lewten, bann feinem engen webb, bie boch foliche am baften wenß, ale Betrarcha fpricht: "Die fram hat im ben fun geben, ben anber lewt wollen nemen." Saftu nit gelefen in ber gebachtnuß ber vatter, wie ein mechtiger wol geborner man hat ein weib an geftalt unb geschlicht feine gleichen; boch was ih etwas ber unteusch-beit verbacht. Mit ber felben hat er ein hubichen chnigen fun. Als bie fram bat ben fun in ber fchoß ond mit im fcherezet, ba erfeuffeget ber man; ba fraget in bbe fraum, burch was fach er alfo erfuffzet. Da warb ber man aber feuffgen und fprach: "Ich wolt mein gut halb barumb geben, bz ich west und gewiß ware, bas bises find mein war, als bu bas gewiß bist." Dhe fram warb gar nichts von folichen wortten weber an geftalt noch an gemut bewegt und fprach frolich gu im: "Lieber man, bu bebarfft nit fo vil geben; wilt bu mir geben zwaintig tag werd wißmabs, ba mit ich mein fchafflein erneren mag, fo will ich bich gewiß machen, bas bifes find bein Der man hielt ir bas fur vnmuglich und verfprach ir bas alfo. Da beruffet und vorbert bie fram ir freund all fampt und vil ebler und ander barbu, und in irer aller gegenwirtideht nam fh bas find in fre arm onb fprach: "Lieber man, ift nit bas find mein?" Da antwurt ber man ond sprach: "Za es ift bein!" Da recket bie fram ba bem mann bas kind bar ond sprach: "Ift es nun mein, fo num bin, ich gib bir bas finb. Run bift

bu on zweifel, das es bein ift, wann was man einem gibt, das ift sein." Da ward bederman bewegt zu großem gelechter und gaben ein gemehn urtehl für die frawen, sy hett die wismader gewunnen. Alfo gibt die bein weib ein kind, so ist es bein und zweifel nit.

#### IV. Rhetorifche Brofa.

Da diefelben Männer, welche auf die Ausbildung der didattischen Prosa einen so gewaltigen als heils samen Einfluß ausübten, die Predigermonche und Mustiter, auch zum Theil diesenigen waren, welche als Rangelredner durch ihre Predigten die rheto= rische Profa, wenn nicht schufen, denn fie hatte ja schon im vorigen Zeitraume, besonders durch Berchtold eine großartige Entwickelung genommen, doch in ihrer Bluthe erhielten; da ferner eben deshalb auch in den Dentmälern der rhetorischen Brofa die nämliche Richtung und ber nämliche Beift zu erfennen ift, den wir bei denen der didaktischen wahrgenommen haben: fo genügt es, auf die einleitenden Bemer= fungen zum vorigen Abschnitt zurückzuweisen, welche auch für diefen ihre vollständige Geltung haben. Obgleich die dort genannten Geistlichen gewiß alle, wie durch ihre didattischen Schriften, fo auch durch ihre Predigten sich ausgezeichnet und großen Beis fall erworben haben (von Geinrich von Nördlingen wiffen wir es fogar bestimmt, S. o. S. 784), fo haben fich doch mit Ausnahme Taulers von ihnen keine Bredigten erhalten. Dagegen haben wir zwei andere Manner zu erwähnen, von denen der eine, Nicolaus von Straßburg, in den Anfang des Beitraums gehört, ber zweite dagegen, Geiler von Raifersberg, erstam Ende deffelben blühte, beide würdig, neben dem großen Tauler genannt ju werden. Freilich hat fich noch eine ziemlich reiche Angahl von einzelnen Predigten Einzelner erhalten, namentlich aus dem 13. und 14. Jahrh.; allein fie können doch, wenn auch manche derfelben von großer Schönheit find, auf eine Stelle in der Beschichte der beutschen Literatur feinen Anspruch machen, weil fie entweder zu vereinzelt dafteben oder weil fie nur dem Schwung ihrer großen Borgange folgten, weit entfernt, daß fie felbit neue Bahnen eingeschlagen batten. Bir muffen Schließlich noch einen fchnellen Blick auf die politische Beredtsamkeit werfen, welche fich im vorliegenden Beitraume zu entwideln begann. 3war wird uns auch aus der vorigen Periode von manchen Reden berichtet, die fich durch Tüchtigkeit und rhetorische Kraft auszeichne= ten, einzelne find une fogar aufbewahrt worden, fo unter andern die meisterhafte, von ungewöhnlicher Gabe zeugende Rede Friedrichs I. an die romiichen Abgefandten, welche Otto von Freifingen mittheilt; allein da alle Geschichtschreiber jener Zeit in lateinischer Sprache schrieben, so find auch die von ihnen aufbewahrten Reden in diefer Sprache mitgetheilt, und können daher hier nicht in Betrach= tung kommen. Uebrigens, wenn auch einzelne Manner, wie Friedrich Rothbart, durch angebornes Rednertalent hervorragten, so waren dies nur ein= gelne Ericheinungen; eine allgemeinere Ausbildung ber politischen Beredtfamteit war in jenen Zeiten nicht möglich, wo das Bolt am Staateleben feinen Antheil hatte. Erst als fich die Städte von dem Joche der Bischöfe oder des Adels befreiten, und fich in ihren Mauern eine immer regere Theilnahme Aller an den Buftanden der Gemeinde entfaltete, als Die Leitung der Geschäfte einem meiftentheils zahl= 790

reichen Rathe anvertraut wurde, in deffen Schoof alle Ungelegenheiten mündlich verhandelt wurden, erft da konnte auch die politische Beredtsamfeit einen le= bendigeren und erfreulicheren Aufschwung nehmen. 11nd die Chronisten der Zeit wissen in der That Mandes von bedeutenden Rednern zu ergählen; allein nur wenige von ihnen wiffen Raberes aus diefen Reden gu berichten oder fie gar ausführlich mitzu-theilen. Der einzige Thüring Frichhart macht hiervon eine erfreuliche Ausnahme (S. o. S. 769). lleberhaupt scheint, als ob die politische Beredtsam= feit in der Schweiz am tüchtigften fich ausgebildet habe, wo allerdings auch die Berhaltniffe eine weit großartigere Gestaltung hatten, als in den meisten deutschen Reichsstädten. Doch war in der Schweiz, wie in den freien Gemeinden am Rhein, in Schwaben und in Franken von einer funftlerischen Aus-bildung des rhetorischen Talents immerhin keine Rede, und wenn auch Einzelne fich durch ihre Bor= trage bemerkbar machten, fo find dieselben doch im= mer nur als Ergiegungen des angebornen Talents angusehen, das nur zuweilen durch eine ungewöhn= lichere, theilweife auf Bekanntschaft mit dem Alterthum begründete Bildung unterftugt und gehoben

## Nicolaus von Strafburg.

Ricolaus, aus Stragburg gebürtig, mar ein Dominitaner und in fcon fruher Beit Lefemei= fter im Klofter diefes Ordens ju Coln. Im J. 1326 abertrug ihm Pabst Johann XXII. das Amt eines Nuntius mit der Aufficht über die Dominikanerklöfter in der deutschen Ordensproving, wofür er ihm eine lateinische Schrift über die Anfunft des Antis drifts und die Biederfunft Chrifti widmete, die fo= wohl van vernünftigen Unfichten als von großer Renntniß des flassischen Alterthums der Rirchen= väter und der theologischen Schriftsteller des Mit= telalters zeugt. Sonst ist noch von ihm bekannt, daß er in Freiburg im Breisgau und zu Adelhausen in der Nähe dieser Stadt predigte. Es haben sich noch dreizehn Predigten von ihm erhalten, in welschen fich feine mystische Richtung in dem Bestreben ju allegorifiren fund gibt; doch ift er im Gangen faßlich und populär und weniger spekulativ als die übrigen Mystiter. Seine Sprache ift einfach, jedoch nicht ohne rednerischen Schmud. Manche Bredigten find von auffallender Rurge, daß man fie für bloße Gebetsbetrachtungen halten möchte; aber auch diefe laffen feinen reinen und frommen Ginn erkennen.

War zuo onevehtungen nütze si.

Ich spreche, daz unser herre sprach: "Diu welt, diu wirt inch hazzen. Man liset hiute in dem ewangelio, daz unser herre dicke sine lieben friunden lat vallen in onevehtunge und in bekorunge des tiufels, daz si ir krankheit deste baz bekennen und demüetig werden und ouch lon verdienen. Und wenne er aber siht, daz si in der bekorunge vallen went und ane sine helfe nit mügen gestan, so leit er sine hant dar zuo und kummet inen ze helfe. Ja, er kumet inen ze helfe, unt tuot rehte, als diu muoter, diu leit dem kinde eine groze bürdi uff ze tragende, und gat daz kint alles under der bürdi und lachet und ist gar fro und wenet, ez trage die bürdi, so treit ez diu muoter. Als tuot min lieber herre Jesus Kristus: der leit uns underwi-

lent ein groz ioch uf ze lidende · aber er hilfet ez uns tragen, und schinen wir niuwen under der bürdi. Also tuot diu muoter: diu lat daz kint wol swindelon, si lat ez aber nit stouchen. Unser herre lie sant Petern wol sinken uf dem mer, er liez in aber nit ertrinken. Wenent ir, daz er inwer dar umbe vergezzen habe, daz er iu bekorunge und liden sendet? Nein er! Nu kument si etwenne und sprechent: "O we, herre, mir vallent also bæse gedenke in, mir ist also we der mit!" Ich spriche, si sin, wie boese si iemer wellen: al die wile ez dir leit ist, und mit dime frien willen mit luste der uf nit enblibest, ez enschadet dir niut. "O we, herre, ez sint also bæse gedenke: ich enweiz, wie ich tuon sol, ich möchte verzwivelen." Ich spriche, si sin, wie bæse sie mögen sin, von gotte ald von den heiligen: ist ez dir leit, ez enschat dir niut. "Ja ez, herre, ez ist mir von allem her-zen leit." So la si varen alder komen, und gedenke nit der nach, wand ein mensche mag so vil gedenken: o we, wie ist mir so unreht! ald nach eime andern dinge, im getroumet nahtes der von und vellet in schulde. Da von wer dich sin: ez ist genuog, daz du dich sin werest und dir leit ist. Welle es denne nit hæren, so laz varen, biz du sin lidig wirdest. Daz wir aller schulde also lidig werden, des helfe uns Got! Amen.

### Johannes Tauler.

Bas wir von Tauler's Lebensumftanden wiffen, haben wir ichon im Abichnitt von der didattiichen Broja (S. 782) berichtet, wo wir auch von feinem fchriftstellerifchen Charafter im Allgemeinen gefprochen haben. Alle Rangelredner nimmt er eine nicht weniger hervorragende Stellung ein. Leiber find seine Predigten nur in spateren Ausgaben ge-bruckt, in welcher nicht blog die Sprache gang er-neuert, sondern auch der Text bald mehr, bald weni-ger wesentlich verändert ift, indem der Herausgeber manche dunfle oder ungebräuchliche Ausdrücke durch andere erfette, Borter und felbit gange Gate erflarend hinzufugte oder den Bedanten paraphra= firte, wobei er freilich ben Text öftere falfch auslegte; manchmal find bagegen größere oder fleinere Stellen gang ausgelaffen. Es ift daber um fo ver= dankenswerther, daß wenigstens einzelne Predigten in neuerer Zeit nach Sandschriften herausgegeben wurden. Unter der großen Zahl von Taulers Kanzelreden find diejenigen, welche er vor feiner "Bekehrung oder Biedergeburt" hielt, leicht von denen gu unterscheiden, welche er erft nach diefer vortrug, chon äußerlich dadurch, daß er fich von nun an aller lateinischen Citate aus der Bibel oder den Rirchen= vätern enthielt, welche er in den früheren Predig-ten nach dem allgemeinen Gebrauch häufig einge-ichaltet hatte. Und überhaupt find auch diefe fyäteren Reden viel volkemäßiger und verftandlicher gehal= ten, als die aus der erften Beriode feiner Birtfamfeit. Dies rührte jedoch jum großen Theil daber, daß er die mystischen Speculationen, denen er fich nach dem Borbild feines Meifters Edhardt hingegeben hatte, gurudbrangte und fich bemuhte, mehr auf herz, Gemuth und Phantafie feiner Juhörer zu wirken, als ihren Berftand mit icharffinnigen Bergliederungen zu beschäftigen. Daher finden fich meiftens nur in feinen früheren Predigten die fuh-

nen und finnreichen Bortbildungen, durch welche er fich allerdings ein großes Berdienft um die Fort= bildung der philosophischen Sprache erworben bat, und wodurch er den fpateren Muftifern als bewun= derter Meifter vorleuchtete, denen fie nachzueifern strebten. Saben aber seine späteren Reden diesen Charakter nicht mehr, so ragen sie dagegen durch die Lieblichkeit und Anmuth der Darstellung, die seine Beitgenoffen fo überaus feffelte, hervor. Der Grund= gedanke diefer Predigten, den er in mannigfaltiger und immer neuer, immer anregender Bestaltung vortrug, ift der, daß der endliche Beift fich in den unendlichen verfenten, in ihm aufgeben muffe, um jum inneren Frieden und gur mahren Glüchfeligfeit hienieden und jenfeits zu gelangen.

Predigt über Paulus zweite Epiftel an die Rorinther, 3. Cap. 6. Bers.

Item die bredic usser sancte Pauwels epistele des zwölften sunnendages leret, wie wir Got tiden söllent in allen sinen goben, in allen sinen bürden mit rehter langbeitikeit.

"Die geschrift, die tœtet, und der geist ma-chet lebende." Es sint zwo wisen des volkes und der friunde Gottes. Die eine, das was die alte e, das alte gesetzede; die ander, die niuwe e, das niuwe gesetzede. Die alte gesetzde, die muosten alle menschen halten, die behalten solten werden, bitz das Christus geborn wart und mit allen iren ampten, bitz die niuwe e kam mit iren gesetzeden und iren ampten. Und ist dise alte gesetzede gewesen ein weg, ein gantze figure der niuwen gesetzede, und siht ein ieklich disem niuwen rechte under die ougen, und würt mit dem alten bereit zuo deme niuwen. Wan ein ieglich ding, das enphohen sol, das muos zuo dem ersten enphenglich werden. Die alte gesetzede, die hatte vil untregenliche bürden und hatte griuweliche urteile und strenge bewegunge der gerechtikeit Gottes und ein vinstere, verre hoffenunge einre erlæsunge: wanne die pforten warent in gar und zuo male beslossen, das siu mit alme irme lidende und iren werken mit hin en mohten. Aber siu begerten sere, und muostent lange, und swerliche beiten, e danne die niuwe e keme, das ist fride und fröide in dem heiligen geiste. Wer nu zuo dem niuwen wil kummen, an allen zwifel er muos mit dem alten vereinet werden. Er muos liden und tragen die burden, und böigen sich under die gewaltige hant Gottes, daz siu lident jndewendig und ussewendig, wonne es her kumet. Kinder, sehent für iuch: dem dinge muos vil anders sin, danne ir wenent; und haltent die lere Gottes vaste; und wer enpfangen hat, der halte vil wislich, wie lange ir sin habent. Und underbiegent iuch, und tragent Got in allen den wisen und durch wen er kummet.

Wellent ir iemer zuo dem niuwen kummen. so müessent ir das alte vor liden, und forhtent iuch in demüetikeit iuwers hertzen, so wo iuch iemer trost geschit von innen und von ussen, wan es en mag den weg nit durch: es muos disen weg und keinen andern: kerent es, wie ir wellent, es muos sin. Dar umb getrostent uch der sacramente geistlicher erliuchtunge, göttelich gefuelen und alle menschliche helfe. Ir lieben, böigent den alten menschen under die ambaht der alten e mit aller demüetikeit und gelassenheit, und lident Got in allen sinen goben, mit allen sinen bürden: in der worheit, sin bürden sind lihte und sin ioch, das ist senfte.

Lieben kinder, ich bevilhe iuch von grunde mins hertzen under das gevengnisse des criutzes unsers herren Jhesu Christi, das das sie in iuch und usser inch, hinder iuch und für iuch, und mit starker truckunge, mit grundeloser gelossenheit, wie Got wil und ewecliche gewellet hat; dan für iuch mit verwegenheit aller zuokünftiger lidunge, noch iuch mit vernichtunge aller menschen unde smacheit und hinder reden. Alsus undertrugt den alten menschen under die alte e, bitz das Christus in der worheit geborn wurt in iuch in der niuwen e, do wor fride und fröide uf stet in der worheit. Die heiligen vettere, wie sere siu begertent, do muostent siu dennoch beiten fünf tusent ior. Aber in der worheit, woltent ir iuch alsus lossen, ir endürftent niemer ein jor gebeiten. Gedenkent, ob ir ein viertegigen ritten hettent ein ior oder zwei, ir müestent in liden.

Die ander lidunge der alten e, das worent griuweliche ürteil und swere bewisunge der gerechtikeit Gottes. Das bewiset sich mit maniger wis, mit lidunge, mit bissender conciencien. Das wollent soliche us würken mit bichtende: daz du tusent werbe bichtest, es hilfet dich niut. So wanne totsünde verrichtet sint mit genuog tuonde, so sol man das ander Got lassen und liden, bitz das es Gott guot machet; bichte ime die andern mit verdüsterunge indewendig: das wellent siu abe legen mit fragende und mit hærende, und hoffent ie, siu süllent do iut niuwez hæren, und senent sich darnach. Nu louf alle dine ior: es enhilfet dich niut: du muost es von innen warten und do nemmen, oder do würt niut us. Ich han ouch gesehen den heiligesten menschen, den ich ie gesach indewendig und ussewendig, der nie denne fünf bredigen allen sinen leben gehort hette. Do er wuste und sach, was der mere was, do gedochte er, es were genuog, und starp, dem er sterben solte und lebete, dem er leben solte. Las das gemeine volk loffen und hæren, das siu niut verzwifelnt noch in unglouben en vallent: aber alle, die Gottes indewendig und ussewendig wellent sin, die kerent sieh zuo in selber und in sich selber. Und wellent ir iemer tiurre werden, so müessent ir iuwer us suochen begeben und iuch in keren. Und mit worten gewinnet ir es niemer, horent, wie vil ir wellent; danne alleine minnent und meinent Got von grunde iuwers hertzen und iuwern nehsten also iuch selber. Und lassent alle ding uf in selber ston, und tuont iuwer hertze mit den heiligen vettern Gottes zuo begerende, und begerent, das ir begerent, und lossent alle ding.

Das dritte, das die alte e hatte, das was ein vinster hoffenunge und verre' einer erlæsunge: wanne die pforten worent beslossen, und en was enkein prophete, der sprechen mohte, wenne die losunge beschehen solle. Also muos der mensche sich Gote lassen einvalteclichen in gantzer getruwunge und sinen ewigen willen, wanne er wil, daz ez geschehe in gebeitsamer gelossenheit; sicher so kumet er. Er würt geboren?

aber waune? das los ime; ettelichen in irme altere, ettelichen an irme ende; dis bevilhe als ime, und du endarfst dich enkeinre sunderlichen üebunge annemen, dan halt die gebot und den heiligen glouben. Die artikele des gelouben, die lerent und die heiligen gebot, und lident iuch und lassent iuch in allen dingen, sicher so würt in iuch geboren Christus, die niuwe e, fride in der worheit und fröide in dem heiligen geiste. Wirt in iuch geborn ein engelsch leben in sub-tilheit, in vernunft, das dunket iuch ein groz ding; nein, des ist vil me: der geist machet lebende, ein wor göttelich leben sin selbes über alle engelsch leben oder menschen verstentnisse, über alle sinne und vernunft. Aber durch disen weg und niut anders wolkummet der mensche dar zuo, das er dis edel wesen verstet und floyeret mit den synnen hie inne und in der vernunft. Aber das man es sie und das man es gewerde, do en mag man niut zuo kummen, dan disen weg wore gelassenheit: dan vindet man es sicherlichen.

Die leviten truogen die arken; me hie tragent uns die arken. So wer Got nu nint wil liden in sinre gerechtikeit und in sinen urteilen, on allen zwifel er vellet ewiklichen under sine gerechtikeit und in sin ewig ürteil. Des en mag niut anders sin: Kere es, wie du wilt, du muost dich lossen und liden in der worheit. So treit uns Got in allen dingen: in allem lidende, in allen burden so biutet Got sin achsele under un ser burden, und hilfet uns liden und tragen Durch Got lident: wan litten wir uns werlichen under Got, so en würde uns kein liden noch nint unlidelich. Wan wür nu sint one Got und stent in unserre eigenre krangheit, dar umb en mugen wir niut geliden noch ouch gewürken. Das wir dis ioch Gottes alle tragen würdeclichen, des helfe uns Got! Amen.

## Johannes Geiler von Kaifersberg.

So fruchtbar das vierzehnte Jahrhundert an di: battifchen Schriftstellern, Die gum Theil auch bedeutende Rangelredner waren, fo wenig hat dagegen das 15. Jahrhundert in beiden Beziehungen gelei= ftet. Bie der einzige Albrecht von Enb als didatti= icher Schriftsteller in Diefer Zeit zu nennen war (hochstens konnte auch Riclas von Byle wegen feiner Borreden beigefügt werden), fo haben wir eben= falls aus diefem Jahrhundert einen einzigen Rangelredner ju erwähnen, ber erft gegen 150 Jahre nach Tauler lebte. Freilich ift diefer einzige fomohl durch den trefflichen Behalt als die Menge feiner Predigten gleich ausgezeichnet. Es ift dies Jo= hannes Beiler von Raifersberg. Derfelbe wurde am 16. Marg 1445 gu Schaffhaufen geboren, wo fein Bater Behülfe des Ctadtichreibers war, ber jedoch bald nach des Sohnes Beburt nach Um= mersweiher im Elfaß zog, wo er fich als Notar nies derließ, aber schon 3 Jahre später an einer lebenss gefährlichen Bunde ftarb (ein Bar hatte ihm den Schenkel gerriffen). Johannes ward von feinem Grofivater, der in Kaifersberg wohnte, aufgenommen, und von ihm, nachdem er die erften Unfange= grunde der Biffenschaften erlernt hatte, nach Freiburg geschieft, wo er zuerst das Gymnasium und bann (feit 1460) die Universität mit folchem Erfolge

besuchte, daß er ichon 1462 Baccalaureus und 1463 Magister wurde. Im Jahre 1471 zog er nach Bajel, um fich dort gang der Theologie zu widmem, in welder er nach raftlofen Studien 5 Jahre fpater den Doctorgrad erlangte. Auf Berlangen ber Studenten wurde er 1476 in Freiburg als Professor ber Theologie angestellt, wo er durch seine Predigten einen folden Ruhm erwarb, daß er ichon im folgen= den Jahre beinahe zu gleicher Beit nach Burgburg und nach Strafburg berufen wurde. Er nahm den Auf nach letterer Stadt an , wo er 33 Jahre segensreich wirkte und fich die allgemeinste Liebe und Berehrung erwarb. Raifer Maximilian, der ihn wegen feiner Belehrsamkeit und feines reinen Lebens außeror= dentlich ichatte, berief ihn mehreremale, aber er bielt treu bei der ihm anvertrauten Gemeinde bis gu feinem Tode aus, der am 10. März 1510 erfolgte. Er wurde mit großer Feierlichkeit unter Begleitung vieler Geiftlichen, Burger und des gangen Rathe unter ber nämlichen Rangel begraben, auf welcher er fo oft Borte des Lebens verfundigt hatte. Beiler war von Gestalt lang und hager; er hatte frauses Saar, ein mageres Geficht und war, Rierenschmerzen ausgenommen, feinen förperlichen Leiden unter=



worfen. Che er von der Krantheit ergriffen wurde, an der er starb, kundigte ihm eine Augsburger Jungsfrau in einem Briefe an, daß er dald sterben würde; ohne darüber bestürzt zu werden, sagte er zu seinen Freunden, daß er zu sterben und mit Christus verseinigt zu werden wünsche, wurden wirche

So viele Predigten Geiler in seiner langen Laufbahn gehalten hat und so viele berselben auch gebruckt worden sind, so hat er selbst doch keine bekannt gemacht, auch diesenigen nicht, welche noch währent gemacht, auch diesenigen nicht, welche noch währent seines Lebens im Oruck erschienen sind. Ja er mag sie zum größten Theil nicht einmal deutsch iniedergeschrieben haben, sondern lateinisch, eine Gewohnbeit, die wir schon bei früherer Gelegenheit zu erwähnen Gelegenheit hatten (S. 563). Bielleicht liegen den in lateinischer Sprache herausgegebenen Predigten die ursprünglichen Auszelschnungen Geilers zum Grunde, was um so glaublicher erscheint, als mehrere derselben schon zu seinen Lebzeiten erschienen. Der hohe Ruf, in welchem der verehrte Kanzelredner fand, bewog manche seiner Zuhörer,

feine Predigten nachzuschreiben oder fie aus dem Bedachtniß wieder zu reproduciren; auf diefe Beife wurde das Meiste erhalten, was von ihm befannt gemacht worden ift, fehr vieles durch den Francis-caner Johannes Bauli, einen getauften Juden, der fich aber mancherlei willfürliche Beranderungen und felbit Bufage an dem urfprünglichen Text er=

laubt zu haben scheint.

Beiler, der von der hohen Bichtigfeit feines Berufs als Prediger durchdrungen war, hatte fich die heiligen Chrufostomus und Bernhard, vorzüglich aber den berühmten Kangler Gerfon zu Muftern genommen, ja er hat letteren oft nur überfett, fo im "dreiedigen Spiegel", im "Efchen= gr fi del", im "Clappermul" und im "Troft= fpicgel". Die äußere Form feiner Reden ift beinahe in allen unwandelbar diefelbe. Nachdem er den Text der Predigt angegeben, den er oft auf alle= gorifche Beife und mit der größten Billfür erflärt, fpricht er die Bahrheit aus, die er beweisen will, und gibt deren Saupttheile an, deren jede eine große Menge Unterabtheilungen hat; der Saupt= theile find gewöhnlich fieben: ,, eine werthe, munderbarliche Bahl". Gelten findet fich eine Einleitung oder ein Schluß; boch faßt er zuweilen die von ihm entwickelten Bahrheiten in wenigen Worten zusammen, und wenn er eine Bersonische Bredigt vorgetragen bat, schließt er gewöhnlich mit dem Lobe deffelben. Es ift schon aus diesem ganz logischen Gang feiner Bredigten zu erkennen, daß Geiler feine Buborer nicht sowohl zu ruhren, als zu überzeugen fuchte; dies ift auch aus der Ausfüh= rung erfichtlich, da er alle ihm zu Bebote ftehenden rhetorischen Mittel anwendet, um feinen 3med gu erreichen. Manchmal beginnt er zum Beispiel ba= mit, daß er Cophismen auf Cophismen häuft, in= dem er fie für mahr anzunehmen scheint, worauf er ihre Unrichtigfeit nachweist und zulest die Bahrheit im vollften Lichte zeigt. Diefem Beftreben, Die Buhörer ju überzeugen, entspricht auch der häufige Bebrauch von Bergleichungen, Bildern und Allegorien, die oft von der größten Birtung, aber auch öfters läppisch, ja felbst geschmadlos find und unsern Begriffen von der Burde der Rangel widerfprechen. Auch liebt er , Legenden , Fabeln , Bigworte, Ge-ichichten, Anekovten aller Art einzuflechten , und feine Predigten find eine mabre Fundgrube für folden Stoff, ben er aus allen möglichen alteren und neueren Büchern, oft auch aus dem Munde des Bolks schöpft. Eben so reich ift er an Sentenzen, Sprichwörtern, Bortfpielen und tomischen Allites rationen, wodurch er nicht felten das Lachen der Buhörer erregt haben mag, ob er gleich felbst zu wiederholten Malen die Prediger tadelt, die fich Soldies erlaubten. Diefe Auswüchse lagen aber nicht sowohl in ihm felbit, ale in feiner Beit, von welcher die Glaubenstiefe der Mustiker langft ver= fdwunden war, und die auf dem Bege der Sathre ber Reformation mit ichnellen Schritten entgegen= ging, Auch Geiler war feinem gangen Befen nach diefer reformatorischen Richtung zugethan, nberall gibt fich fein Bestreben kund, die in der Kirche eingeriffenen Migbrauche zu befampfen und fur beren Ausrottung zu wirken, ohne daß er jedoch die Rirche selbst oder ihre Glaubensfähe zu erschüttern gesucht hatte. Bahrend bie Muftiter durch ben Glauben jum fittlichen Leben führen wollten, fuchte er da= gegen burch Berkundigung einer gefunden und rei-

nen Moral für ben Glauben wieder empfänglich ju machen, den er jedoch nicht in außere Ceremonien und Andachtönbungen feste, da er vielmehr ausbrudlich fehrte, daß diefe nur dann von Werth feien, "wenn fie von innen haruß geordnet feien".

Bon seinen Predigten find vorzüglich diejenigen berühmt geworden, welche er über feines Freundes Geb. Brandt's ,, Rarrenfchiff"\*) hielt; boch find gerade diefe am wenigsten geeignet, feinen ei= genthumlichen Charafter als Rangelredner zu eröff= nen, da er dem Borbild zu genau fich anschloß. In eben dieser Beife, wie über das Narrenschiff predigte er auch über des Albertus Magnus Buch ,,von den Tugenden". Diefe Bredigten, welche er im Rlofter der feiner geiftlichen Leitung anvertrauten "Reuerinnen" hielt, wurden von einer Ronne diefes Rloftere aufgeschrieben und von Beiler felbft durch= gesehen. Sie find unter dem Titel "Der selen Paradie g" (1510) gedruckt erschienen und gehören zu den besten, da fie auch von den oben erwähnten Auswüchsen mit am reinsten find. Die meisten übrigen feiner Predigten beruhen auf Allegorien, die er gewöhnlich aus dem täglichen Leben nahm. Go gab ihm der Bafe mit feinen verschiedenen Eigenschaften, die Jagd und Bubereitung deffelben den Stoff gu einer Reihe von Bortragen, die unter dem Titel: "Ain gaiftliche bedeutung des Säglins" u. f. w. oder "ber haß im pfeffer" vereinigt find. Als einst in Straßburg ein Löwe gezeigt wurde, pre-digte er längere Zeit über ", den hellisch en Lö-wen". In einer langen Neihe von Predigten ver-gleicht er den Christen mit einem Pilger, und dessen Ausruftung, Sack, Stab und Mantel, But, Schuhe und Behrgeld mit Glauben, hoffnung, driftlicher Liebe, Geduld, Tugend u. f. w., worauf er eben fo die verschiedenen Begegniffe des Bilgers mit dem menschlichen Leben zusammenstellt. Diese Predigten, "die driftenlich bilgerschafft gum ewigen vatterland" enthalten weit weniger Geschichten , Wigworte und Gleichniffe als die mei= ften übrigen, und zeichnen fich, wie durch Reinheit des Style, so auch durch klare und bundige Auseinandersetzung der bedeutendsten religiöfen Bahr= heiten aus. Der Bug aus ber Legende der heiligen Elifabeth, daß diefelbe in ihrem Elend fich mit Spinnen beschäftigen mußte, gab ihm den Stoff gu acht Bredigten von "bergaiftlichen fpinne= rin". Als Gegenstuck zu ben Bortragen über bas Narrenschiff erscheinen feine Predigten über ,, das schiff der penitens oder des haile", in welchem das ,,driftenlich leben" und deffen mannig= faltige Buftande mit einem Schiff, deffen Theilen und Ausruftung und feiner bald glüdlichen, bald fturmischen Fahrt verglichen wird. Es enthalten diese Reden bei vielen Auswüchsen viele neue, schone und reine Ideen über Rirche und Chriftenthum. Auf Berlangen seiner Buhörer hielt er im Jahre 1508 eine Reihe von Predigten über das "Bater nos fter" ober "Bflegung über bas gebette bes Berrn", in welchen er die reinsten und flarften Bes banten über ben Einfluß bes Gebets auf den Men-ichen entwidelt. In 48 Bredigten fprach er über die " Sünden des Mundes"; es find bies treffliche Bortrage, in welchen er in meiftens ernfter und würdiger Sprache Lehren der reinsten Moral er-

<sup>\*)</sup> Brandt mar namentlich burch Geilere Bermittelung von Bafel nach Strafburg berufen worben.

theilt. Gine der ichonften ift die unten mitgetheilte, in der er gegen die Priefter eifert, welche die Lafter

ihrer Buhörer verschweigen.

Neberhaupt ist Freimuthigkeit einer der hervorsstechendsten Züge in Geilers Charafter: was er für unrecht und undristlich hielt, das tadelte er offen auf der Kanzel, mochte es die hohe Geistlichteit oder die weltlichen Behörden betreffen, wovon uns die folgende Predigt einen Beweis gibt. Aber grade dies verschaffte ihm beim Bolke ein außerordentliches Ansehen, und machte es seinen Borträgen um so zugänglichen, die bei der tiesen Menschenknniß, die er darin zeigte, bei ihrer ruhigen, klaren Entwickslung, und vornämlich bei der ganz volksthümsichen Haltung der Sprache eines großen Eindrucks nicht versehlen konnten.

An dem fontag Jubilate gepredigt von der XXV blattern des Munds, und jagt vom unuernünfftigem zeuil schweigen.

Die XXV blatter und die letst, die einem menschen uff dem mund wachset it Indiscreta taciturnitas, unbescheideiden und unvernünstliges schweigen, wie ein menschsted mag verfünden im schweigen. Wann wie sich ein mensch mit vil schweigen mag versünden, also mag er sich auch versünden oder verhönen mit sil schweigen, so er also sigt und versünden oder verhönen mit sil schweigen, so gant fasten habent gehört von mancherlei blattern und namlich von xxiiij. Die einer uff dem maul gewinnt, also if disse blatter die allerletst, so man schweigt, wan man reden solt. Dargegen ift ein blatter geweßen, das man nit reden sol, so ist des schwadern zeuil.

Run fragfin, mas ift vnuernunftig schweigen? Bag schabes erwachset baruß? Bnb wie fol man bige blater

beilen ?

Bu bem ersten haft bu gefragt, was unbescheiben ober unuernünstig schweigen sei? Ich antwurt kurglich und sprich: Es ift breierlei schweigen. Bu bem ersten so ist ein löblich schweigen: es ist, so ein mensch schweigt umb eins guten ends willen, und bas mag geschehen in dreierlei weg,

Bropter

Mansuetubinem Amb tugenthafft willen Batuitatem Amb ber thorheit willen Oportunitatem Emb schiedung willen.

Bu bem erften geschicht schweigen vmb tugenthaffte So einer merdt, wann er mit eim rebt, bag ber felbig ein flapperman ift, fo fcmeigt er, ben er mocht im nit gnug antwurt geben. Wan er ein wort rebet, fo muß er breiffige bargegen boren. Darumb fpricht ber weiß man: "Mit einem gungigen menfchen foltu nit friegen, bu folt nit icheiter werffen in bas feuer, ban ie me bu wort woltest geben einem flapperer, ie me fich ber frieg einflicht und groffer wurt." Mit einem frumen man, ber ein gute conscient hat und nit gern leugt, ift gut reben, ban er ift nit wiber bie ge-rechtigfeit. Aber mit einem flapperman tan niemant naber tumen; er leugt ond ftreußt fich wiber bie gerech. tigfeit und erberckeit, als auch bie fürsprech und folich buben vold thut: fie liegen eine vber bag anber. Darumb ift bas ein loblich ichweigen, fo einer alfo eim gungigen menschen ichweigt auß tugenthaffte.

Es ist zu bem andern loblich, da einer schwehget auß seiner thorheit. Es ist, so einer kit bei weißen leuten, vod er merdt, das er zu einfaltig rnder sie ist vod zenerrisch, so kan er auß seiner torheit nit zu den sachen reden; dan ließ er ein wort schieffen, so wurt gemerdt sein thorheit: darumb so schweizt er, so er das nit weiß von nit geschickt darzu ist. Er hat der ding nit gepstogen, deßhalben underwint er sich der sach nit, die er nit gelert hat. Daz schweigen ist vernünstig, da einer schweizt zu den dingen, die er nit geleret hat. Wan ich welt reden in den rechten, damit die Aurssen webel verein in den rechten, damit die Aurssen webel

an, ban ich wußt fein grunt in bigen funften. wan ein Jurift molt reben von ber beilgen geschrifft, bas wurd im eben anfton, als wan ich welt iegerisch ober weibisch reben, und sprech: "Ich wil ein haßen fchinben", fo ich boch folt fprechen: "Ich wil ben haßen ftreifen". Auch kan ich bem schumacher nicht fagen, wie er bie fcuh machen fol; ich fag im wol, wo fie mir gu eng fein ond mich truden. Einem ieglichen menfchen ift zeglauben in feiner tunft. Gin ieglicher rebet von bem, bas er gelernt hat vnb von benen bingen, bamit er geichaffen hat. "Nemo mittat falcem in meffem alienam." Riemant fol fein fichel laffen in ein frembbe ern. Es fol niemants von ben bingen reben, baruon er nichts gelert hatt, ban es ftot ein gar übel an, fo er alwegen wil reben von bingen, bie er nit weiß noch erfaren hat. Dan fo er lang rebt, fo ift es Buris liris leres. Darumb was ber felben feelogen menschen feint, folich flapperet fein, bie ba binein in ein fach reben, es treff an, mas es well, es fei erlogen ober war, bas achten fie nit. Bnb mit irem fchreien fo gefchweigen fie ein anbern, ber vileicht bie marbeit und ben grunt aller Ding weiß, von benen fie reben. Go fpricht man ban: "Das ift ein gefell, ber tan ein geschweigen." Die felben geucht man berfür, bamit gobt iet bie welt umb. Man barff iet fein reuter fragen, ob ein frieg recht ober vnrecht fei ban es gilt in alwegen gleich. Aber frum und gelert leut fol man fragen, ob es ziemlich und billich fei, bas man frieg. Solich verflucht flapperer fprechen: "Alle Doctores fein nit eins pfenigs wert, fie haben foliche Ding ir leben lang nie gefehen." Bie man aber ben trieg angreiffen foll, und wie man foll halten vff ber haltstat, ba muß man fragen bie reißigen, bie toch unb teller, ben futer meifter, ob man bas vold mug ergieben. Sebent, bas verberbt uns, bas wir in allen bingen fein vernunfft wellen brauchen.

Bu bem briten fo fchweigt ein menfch vernunfftiglichen, fo es nit zeit noch ftat hat zereben. Alls man ich feg in eim wirbhauß unber anbern leuten, und fie flengen an gereben von ichamperen bingen ober von onkeuscheit, als man ban thut; ba ift es nit zeit, bas ich reb, ban ich mocht geschlagen werben, fo ich einen ftrofft. Er iprach: "Bas get es bich an, was ich reb?" Aber wan er alein wer, vnb ba ich meint, bas er es für gut von mir vffnem, vnb ich fprech gu im : "Lieber gefell, bu haft vnrecht gethon, laß es hinfur onber wegen!" ban ift zeit zereben. Dan muß nit an allen ftetten vnb zu allen zeiten bie warheit fagen. Darumb ift bas ein bop argument, als ba einer fpricht: "Ich hab bie marheit gefagt, barumb fo hab ich recht gethon." Der weiß man fpricht: "Es ift ein zeit gereben, und ift ein geit gefcmeigen." Es ift ein zeit zereben, fo man reben fol, fo es zeit und flat bat und fo es nut bringt; ban fo mag ond fol ein menfch reben, aber fo es nicht not ift, fo ift es ban zeit zeschweigen, ba fol man an fich halten.

Sporras ward einist gefragt von bosen schamperen bingen; er schweig fill vnd gab kein antwurt darust. Da sprachen sie, warumb er nit antwurt geb, so er boch gestert wer? Da sprach er: "Antwurt zu disper frag ist schweigen." Darumb wan es sich also begibt, so ist kein bester antwurt, dan schweigen. Sehent ir nun, das ist bas erst, barumb schweigen loblich ist, als ba einer schweigt auß tugent, darumb baz ber zorn nit grösser werb, ober bas kein größer wnglud bar uß kum. Brid er schweigt durch auß seiner schweigt durch auß seiner schweigt durch auß seiner thorhoit, ober barumb, bas er weber zeit noch stat hat, das man reben sol.

Das anber ichweigen ift Laciturnitas mortalis, totlich schweigen; bas ift ein blatter, bie ein menschen erwurgt. Bnb folich totlich schweigen geschicht in sechs

Auß fausheit, Auß entrichtung bes jorns, Auß vngeschidlichteit, Auß neib, Auß scham.

Bu bem erften fo ift schweigen totlich, fo ein mensch schweigt auß faulheit: es ift bann, ba einer folt reben und rebt nichts, als in ben Brelaten, bie ba laffen bin-

795

gon und ihre unberthonen nit ftraffen, und fle ichweigen bargu auß lieberlichkeit vnb auß faulheit. 3ch mein bie prelaten und bie oberen in zeitlichen und in geiftlichen bingen. Do ber bischoff reben folt wiber seine vnber-thonen, so schweigt er; besigleichen ber Dechan gegen be-nen, bie im zuston. Also that auch ber apt in bem flofier gegen feinen munchen; ban fo er bie murffel leget, fo ift bem Conuent erlaubt zespilen. Stem fo bie lie-berlichen regenten schweigen gegen iren unberthonen, fo fie mißhanbeln und allein ir fach baruff fegen, bag man fich fullet und ber fedel vol barnon wirt; unb fo man in funft gehorfam ift, fo fragen fie nit weiter. Sie schweigen und laffen bingon, fo man funbet und eebricht. Bie wellen aber fie ftraffen, fo fie felbe bar an fculbig fein, und fie fchweren, bie Gebrecher zerugen. Delder wil aber ben anbern verrugen? Der teuffel. Eberfich bu mir, fo vberfich ich bir; ba ftrafft teiner ben anbern: bag macht es, fie feint gleich als wol fchulbig, als bie unberthanen. Das fchweigen ift totfunb. Alfo get es burcheinanber gu vnb farent alfo mit einanber ben teuffel beim, vnb werben ewig verloren. Item wan einer nit vrteilet nach bem, als in fein confcient leret, und weißet, funber ben vorigen nach hottet, ban folt er recht vrteil fellen und bamit ben felbigen ir vrteil umbftogen, man wolt er ban ein Funffzehener werben ober ein Ammefter? Das ichweigen ift alles totlich, und es trifft an bie prelaten von bem Bapft oben abher big vff ben Definer, und von bem Reifer abher big off ben armen hirten.

Bu bem anbern fo ift fcweigen totlich auß vngefchicklichteit, als wan bu beinem gefind geftatteft zefunben vnb milt es nit ftraffen. Du fprichft: "Es ift noch umb ein fierteil iars gethun, fo mil iche ein andres laffen ftraffen und ziehen; es mocht mir boges nachreben." Dit alfo: bu folt bich halten por beinem gefinb, bas fie bich mit ber marbeit nit kunben verklappern; bu folt fie ftraffen, bann thuftu es nit, fo murftu theilhafftig aller ber funben, bie bu inen gestatteft und es wol moch-

teft weren.

Es ift gu bem britten totlich, ba ein menfch fchweigt, auß entrichtung bes gorns, haß und neibs. Der groll ftedt bir in bem bergen, ale ba ift bie vnorbentliche entrichtung, bas bu bift vol zorns und bift vol unwillens; barum fo fchweigftu ftill. Darumb fo es bergobt auß bem

grunb, fo murt es tobtfunb.

Schweigen ift totlich gu bem vierben mal, fo bu eim geleib ichweigft und wilt bich bamit rechen. Chrifoftomus fpricht: "Ban bu ein ichlagen wilt, fo kannftu bich nicht bag rechen, ban fo bu ichweigft und nit gu im rebeft." Es ift totlich, ale Thomas fpricht. Es ift, fo ber man im hauß ombget brumen, onb niemant fan nicht guts an im haben. Er rebt me mit hunben onb fagen, ban mit ber fraumen ober mit bem gefinb. Bub berwiberumb thut bie fraum auch: fie murt, wnb ret mit niemant, fie muß es ban thon; und ob fie ichon rebt, fo geschicht es auß bem bogen grund bes roche, ond rebt nichts auß anschlag ber vernunfft. Damit gat man gemeinlich teglich vmb.

Bu bem funfften fo ichweigt man auf hoffart. Das ift, wenn einer wil gefeben fein wibig, fo fchweigt er, bag man fol gebenden, er fei weiß ond man fol fpre-chen: Wie ift bas fo ein wipiger menich ond fchweigt

rargu ? Dag ift totlich gefündt!

Run gu bem fechften, fo ift fcmeigen vnrecht, als wan man fchweigt auß fcham. Das ift, fo einer in ber beicht folt reben, was not wer, aber er schwigt. Es was ein bruber fancti Francisci orben; ber felb wolt fchweigen halten; wan er beicht, fo beichtet er mit beuten und nit mit worten. Run bas fam fanto Francisco für; ber fagt: "Es mag nichts guts auß schweigen tumen." Es geschah auch, ban balb barnach luff ber bruber in bie welt ond volbrach vil vbele.

Bu bem letften fo ift ein fcmeigen, bas beißt Be-nialis taciturnitas, teglich ichweigen. Es ift, so ein menfch nit ichulbig ift, zereben, es wer aber nus vnb simlich; aber er fchweigt auß farleffigfeit; bas ift teglich fund, ban fein reben ift nit not gewesen. Die falb für bife blatter ift, man fol anhangen got mit bemut ond in bitten, bas er one helff, bas wir nit irren.

Bff bas ander, fo bu fragest: "Bas ichabes fumpt aber barauß, so ein menich also vnuernunfftiglichen fchweigt, fo er reben fol?" ich antwurt : es bringt bren

groffer schaben:

Prinationem multorum fructuum Beraubung groffer früchten; Mortem perpetuo luendam, Den ewigen tobt gu leiben; Dinbictam fanguinis effuft, Roch bes vergoffenen blute.

Der erft fchab ift Beraubung groffer fruchten, bie ein menfch ablegen mag von feinem munb. Catho fpricht: "Birtutem primam puto compescere linguam, 3ch fches vnb mein, bas es bie erft tuget fei, ba einer bie jung geschweigt." Dann es ift furwar nit ein klein bing, ba fich ein mensch unberftot, fein jung zemeiftern und in meifterichafft zehalten, onb ift ein tugent. Der ift aller nechft got bem herren, ber ba tan wol ichweigen. Darumb alfo vnuernunfftiglichen ichweigen bringt beraubung groffer fruchte. Ein menich mag got loben, bag ift ein frucht; barnach mag er got banden und in anruffen. Er mag betten und beichten; verschweigt nun einer bing, bie er beichten foll, fo wurt er von ber frucht beraubt, bie von ber beicht fumpt. Darnach ift ein frucht abgebrechen, beiffen ftraffen bie lafter und bas vurecht unb vestidlichen streiten für bie marbeit und miberfton ber bogbeit. Diger frücht beraubt fich ein menich aller fa-men. Darumb feint wir geboren, bas wir got follen loben und im on unberlag band fagen umb alle gutthat, bie wir von im empfangen haben. Auch feint wir fchulbig vor got, einander zehelffen und in allen bingen beiftanbt gethun.

Der anber ichab ift ber ewig tobt. Remlich bie Dberfien, bie ba folten recht reben, recht vrteil fprechen, und thund bag nit, bag ift inen ber tot. Das haben wir ein Figur Erobi an bem xxviii. ca., bas got ber almechtig gebot, wie ber oberft priefter becleibet folt fein, fo er in ben tempel wolt gon gu bem ampt bes bienfts, und was er an ben felben fleibern haben folt; unben baran gloden und ichellen uff bas, bas er murt gehort in bem angeficht bes herren, fo er ein ober auß gieng in bie beiligfeit, vnb folt nit flerben. Dife figur legt auß Chrifoftomus vnb fpricht: "Die fleiber ber oberen feinb nichts anberft, ben erberteit vnb gerechtigkeit; bie fol von inen gehort werben, als bie ichellen, vnb fie follen reben bie gerechtigkeit." Dauon fpricht Dauib: "Deine priefter follen angelegt werben mit gerechtigfeit, und bas fol man boren und fol aufgerebt werben mit worten." Ban bas feint bie cleiber ber oberen, ba mit fie ber follen ichellen, als getreuw biener gottes bes berren, also bas fie mit ben werden onb mit ben morten ber gerechtigkeit von iren onberthonen gehort merben. Wo fein fie aber, ba man mißhanbelt wiber gotlich und driftenliche gefat, bas fie barwiber schreien und predigen? Ban predigen bie prediger einift und ichellen, bas ber artidel falfch fei, ba man armen leutten etwas befest und vermacht an bem totbett, welcher artidel man bez entwert wnb irret, bas inen nit werben mag? Bub wan fagen fie, bas bie totlich funben, bie folichs in halten? vnb wan ichellen fie wiber ben artidel, ben man gelopt zehalten, vnb barnach veteilet ond erfennt, bas man zweihunbert gulbin, bie etwan ben armen leuten vermacht fein, ben erben fol laffen, bie boch vorhin bar ein on genotigt verwiliget und gehollen hond, by bie felben feint schüldig ein wiberfer benen, bas vermacht ift worben, ober fie mugen numer felig werben? Wann ichellen barnach bie prebiger ein mal, bag man von inen bort bie gerechtigfeit, bag bie, bie ba folich Arridel ichweren zehalten, ein meineib schweren? (vnb fie feint meineibig, ban fie feint offentlich wiber bas heilig Guangelium) vnb bas ber bas nit

behalten mag bem ba bas guerfant wurt? Die felben prebiger forchten, fie ergurnen bich, und bas ir fedel beg entgelten muß: baruon fo fprechen fie gu bir: "Benab ber, genab ber!" Golich fcmeigen ift tobtfunb! Es wer nit zeachten, bas bie, bie folich articel machen und vff fatten allein verburben; ban bie felben muft man in bie ichant ichlaben und baran magen. Aber alle bie, bie barnach prteilen, hanbelen und fich bes gebrauden, bie verberben und verfaren und bar burch verfert ein gant gemein. Sol man ba ichweigen? Bnb ob bu fprecheft: "Es ift nit ein gemeiner nut, ale bu es fur wenbest", ich antwürt bar vff, bas ir baran irrent unb ift falich. Diße artickel haben feinen grundt, und ift nit ber nut und bie eer ber ftatt, ba man ban folich ondriftenliche bing handelt, es fei hier ober an anbern enben. Dan folt barein fpeumen. Bfuch! 3ch acht nit, bas bu mich iet getob fchlechft, ober bu fprichft, man folt mich ertrenden. Bas ift bas gerebt? Detenb ir aber eins, als anber ftett thunb, onb fuchtent gelert, gut, frum leut, ond eitiertent mich, gu verantwurten, bas ich gefagt hab, ond fprecheft ban gu mir: "Das ond bag haftu gerebt; nun wellen wir horen, ob bu baran recht ober unrecht hait gesagt"; fount ich mich ban nit verantwurten, ober ich hett unrecht, so welt ich mich laffen weißen. Das welt ich gern, und ich beger nit mer, ban man thu es.

Der brit fchab ift Rach bes vergognen bluts. Man bas blut ber unberthonen murt vermuftet, und gott wirt bag blut auß ben benben irer oberen forbern. Sprach ber her gu bem propheten Daniel: "Ich hab bich gesetzt gu einem guder, wan bu sichft, bas bag ichwert fumpt, und bu ban hurneft und ichreieft und warneft bas vold; wer fich ban verfeumt, ber hab im ben ichaben. Schweigftu aber, und fie verfaren, fo wil ich bas blut von beinen benben vorberen." Das blut ber unberthonen wirt got ber almechtig vorbern von allen benen, bie ba oberdeit haben in geiftlichen ober in weltlichen ftenben, beren, bie fie verfürt haben auß lieberlichkeit, und fchweigen gu iren funben und lafteren. Darumb hab ich euch bige bing gefagt in warnungsweiß vnb niemants gu fcmach ober gu fchanben, bas mir ond eim jeglichen prebiger gethon befollen ift von gott bem allmechtigen. Bnb ich hoff, er werb euwer blut nit auf meinen henben forbern an bem iungsten tag; wan ich hab bas mein ge-thon, ond ich wil mein bend maschen. Ich hab nun euch hie geprebigt und gehurnt xxviii. iar; und manicher fucht in zeitlichen bingen uppig eer, vnb er wagt leib und leben baran als in einem frieg: warumb wolt ban nit einer leib und leben magen, Die marheit gefagen ond bie gerechtigfeit gu beschirmen umb ewiger guter willen. Dauon ift bas nicht gerebt, bas bu iprichft, man folt in errenden; ein ieglicher bub fan bas auch. 3ch bin iet off bem Balmtag alt worben fechbig iar, und mag ich lenger leb, bas ift eitel gewin: ich muß boch fterben. Aber ich halt, bas bie beichtiger, die bich abfoluieren, feger feint. Bnb fo bu alfo gu bem Gaerament gaft, bift auch ein feber. Ich glaub numerme, bag ir ehriftenlent feint, vnb ob schon etlich frum sein (ale mir ban nit zweiffelt), benen folich artidel, bie ba gu bem merern teil falich feint, nit gefallen. Alfo hondt ir bie brei ichden, bie ba einem ieglichen menichen erwachsen auf bem wniernunfftigen ichweigen, ba mas reben folt und es nit ibut.

Bu bem britten fo gehören bru ftud in bie falben, bamit man bige blatter beilen mag. Das erft ift Exemplum Christi Shefu; bas anber ftud ift ein ftart gebet, bas man pffuren fol gu got bem herren, ond es ift bas aller nottigft; bas brit, bas barein gehort, ift salb.

Bû bem anbern so gehört in ble salb anbechtig gebet zů got bem herren, vnb bas ist dir aller nötst, baz du gott bittest, dir ze geben, das du redest vnd schweizest, wann du das thon solt. Sprich mit Dauid: "Her, du wellest sehen die hût meinem mund vnb die thür meiner lessen." Er bat nit vm ein mauer; dan so ein mauer vor dem maul wer, so künt man nit reden; sunder er batt umb ein thür, die dan vss von zeh gigat. Nit soll das maul alwegen ossen sein, sunder so es not ist zereden, so soll die thür vssgon; wan es aber nit not, so soll der mund beschlossen bleiben. Bud daz müß ein mensch erkangen durch bemüt vnd durch sein gebet; wan es kan niemants recht thün, es kan auch niemants erdatsich thün, got müß es im geben. Darumb soltu in treulichen bitten, so gibt er dir das auch.

Bu bem britten, fo muß man falt in bie falben baben. In bem winter hendt man bag fleifch bin auß, bag es gefrier ond murb werb, ond man barff es nit falgen; aber in bem Summer hendt man es in bem feller und falget es vor. Solt man es berauß an ben lufft benden. als in bem winter, fo verburb es, vnb wuchfen wurm barin. Alfo bie jung muß man in bem feller behalten ond falgen mit bem falg ber befcheibenheut bes fchweigens. Dan ein priefter, fo er ein finbt einfeget, fo legt er im fals off bie zung vnb fpricht: "Rim bin bas fals ber weißheit" zu einem zeichen, so bie zung nit gefalten ift, so wurt fie balb zerstochen von ben wurmen, bie barin machgen. Darumb laß fie in bem falt ligen, onb thu fie etwan berauß in bem minter; bag ift, bu folt reben, man es not ift. Bnb alfo ift falg bas brit, bag in bie falben gehort bes vnuernunfftigen fchweigens, bag ift, bag man bescheibenheit barin fol haben, alfo, man es not ift, bag man reb ober ichweig.

# Wörterverzeichniß.

Auf vielseitigen Bunsch wird dem ersten Band der Literaturgeschichte ein Börterbuch beigefügt, dem wir einige Bemerkungen voranschicken.

Es gibt kein besseres Mittel, sich das Berständniß der alteren Sprache zu erleichtern, als laut zu lesen, weil sehr viele Formen, welche in der Schrift dem Auge fremd erscheinen, dem Ohre bekannt und verständlich tönen. Dann muß man sich mit dem gegenseitigen Berhältnisse der Laute in der alteren und neueren Sprache vertraut machen; wir fassen die wichtigsten Punkte kurz zusammen: (mhd. = mitethochdeutsch; nhd. = neuhochdeutsch; nd. = niederrheinisch)

- 1) Mhd i entspricht dem nhd. ei, z. B. win, Bein.
- 2) = û = = au, z. B. hus, Haus.
- 3) = ou = = = au, z. B. boum, Baum.
- 4) = uo entspricht dem nhd. u, g. B. buoch, Bud.
- 5) s iu entspricht dem nhd. ie, eu, au und äu, 3. B. tiuse, Tiese; viuhte, Feuchtigsteit; vliuge, fliege, sleug; biuwe, baue; miuse, Mäuse.
- 6) = ue entipr. dem uhd. u. g. B. kuere, fuhn.
- 7) = (öftere) ai, mi entspricht dem nhd. ei = gemain, gemein; hwiz, heiß.
- 8) = v entspr. dem nhd. f, z. B. vorhte, Furcht.
- 9) = z entspr. dem nhd. 8, 8, 3. 8. daz, das; daz, daß.
- 10) = sl, sw entspr. dem nhb. sch, fchw, 3. B. slac, Schlag; swin, Schwein.
- 11) = w entfpr. öftere dem nhd. b, g. B. verwen, farben.
- 12) = hentsp. dem ndh. d, g. B. wehsel, Bechsel.
- 13) (öfter) c entfpr. dem ndh. 3, 3. B. cirkel, Birtel; cit, Zeit.
- 14) = (oft) ch entfpr. dem noh. f , g. B. chlein,
- 15) = (öftere) ph entspr. dem ndh. pf, z. B. phluoc, Pflug.
- 16) = (öftere), v entspr. dem ndh. b, z. B. heven, heben.
- 17) = dw, tw entipr. bem ndh. zw, z. B. dwingen, zwingen; twane, Zwang.

Außerdem ift noch Folgendes hauptfächlich zu merken:

- 1) Das Dehnungszeichen h des Rhd. fehlt im Mhd. gang, g. B. nemen, nehmen; lam, lahm.
- 2) d erscheint im Aussaute stets als t, 3. B. lant, Land, dagegen landes, des Landes, sowie
- 3) g immer ale c (k), 3. B. tac, Tag; Gen. tages.
- 4) s vor Substantiven im Genit. ift öfters f. v. a. des, 3. B. smorgens, des Morgens.

5) ne vor Berben bezeichnet die Berneinung, die aber außerdem beinahe immer noch durch ein anderes Wort ausgedrückt wird, z. B. ich nemac, ich mag nicht; sehr häusig wird es dem vorgehenden angefügt, z. B. ichne vernam, ich vernahm nicht, und dann erscheint es öfters als bloßes n, z. B. ichne wolde niht, ich wollte nicht; sin nement, sie nehmen nicht.

6) en ist dasselbe, z. B. si enkam, sie kam nicht, oder, getrennt geschrieben, då en kumt nieman în, da kommt Niemand herein. Es sautet auch in, z. B. ich inwil nimmer, ich will nicht mehr.

7) ge vor Berben ift oft bedeutungslose Bor- fylbe. a. B. geroufen, raufen; oft verstärft fie den

Begriff bes einfachen Borts, g. B. geleben, ers leben.

8) Dieses ge wird oft mit nachfolgendem Bokal verschmolzen, z. B. gezzen = ge-ezzen, effen; girren = ge-irren, stören, so wie es auch vor Constonaten häusig zum bloßen g wird, z. B. glouben statt gelouben.

9) Statt ge steht oft gi, 3. B. giheilen, heilen. 10) Chen so geht be oft in bi, er in ir über, 3. B. bisaz = besaz, besaß; birunnin = berunnen,

benett; irwecken = erwecken, aufweden.
11) Die Endung e oder en bildet Adverbien, z. B. bescheidenliche, bescheidenlichen, auf bescheidene Beise.

12) Die Endung er oder ie, im Gentt. iges, entspricht dem neuhochdeutschen ig, z. B. ledec, Gen. lediges, sedig; heilie, Gen. heiliges, heilig.

13) Die Endung wre entspricht dem nhd. er, g. B. lugenære, Lugner.

14) z am Anfange eines Borts ist häusig das verkürzte zuo, ze, z. B. zeiner, zu einer; zeren, zu Ehren; zir, zu ihr; manchmal wird auch das zuo noch vorgesett, z. B. zuo zir.

200 noch vorgesept, 3. 3. 200 21r.
15) Kleinere Börter werden oft an vorgehende angelehnt und zugleich meistens verfürzt; so erscheint

- angelehnt und zugleich meistens verkürzt; so erscheint a) s am Ende der Börter statt si, z. B. scheides scheide si, auch statt es, z. B. ers er es, er dessen; hetes hete es, hätte davon.
  - b) û, u, am Ende der Börter für du, z. B. wænest du, wiltu = wilt du.
  - c) r statt er, z. B. dar = då er, sander = sande er, sande er.
  - d) z statt ez und daz, z. B. erz = er ez, duz = du daz.
  - e) n ftatt in, g. B. ern = er in, er ihn und er ibnen.
  - f) d statt diu, z. B. daventiure = diu aventiure, die Geschichte.
  - g) ez statt daz, z. B. durchez mos = durch daz mos, durch den Sumps.
  - h) st statt ist, z. B. mirst = mir ist.
  - i) Außerdem werden noch ohne Berkürzung ich, er, ez, es, im, ime, in, ir und iu an das vorshergehende Bort angelehnt, z. B. gibich = gibe ich, gebe ich; mit urlouber schiet = mit urloub er schiet, gibiu = gibe iu u. f. w.

16) Die Infinitivendung en sautet nach Prapossitionen enne, 3. B. ze lebenne.

17) Bei Adjectiven ist die Endung in a) Rom. Einz. weibl. Geschlechts blindin vrouwe, b) Rom. u. Acc. Mehrz. sächl. Geschlechts blindin kint.

Uebrigens find zur Erleichterung des Berftandnisses nicht nur die meisten angeführten Formen, sondern auch alle die nicht hier berührten, namentlich die vom Reuhochdeutschen abweichenden Berbalformen, in ihrer alphabetischen Reihenfolge in das Börterverzeichniß aufgenommen worden.

798

#### A.

å, Ausruf; oft andern Bortern nachgehängt, meift einem 3m= perativ (bekera, hacka, hilfa, hœrâ, leschâ, snitâ, swerâ, wachâ), dann nach Substantiven mit imperativ. Bedeutung (sperà) und endlich nach Interjec= tionen (ahâ, eyâ, neinâ, wa-

ab, f. abe und aber.

abbet, Abt.

abbrecher, der den Leuten vorenthält, was ihnen gebührt. abe, 1) Prap. (mit Dat.) von, von - her, herab von, weg von; 2) Adv. ab, herab, weg (dar abe, davon); abermals.

abegan, herunterfommen.

abent, Abend.

abentimmez, Abendeffen. aber (abr, abe, ave, aver), 1) Adv. abermals, wieder; 2) Conj.

aberelle, April.

abetuon, losmachen, befreien; sich abetuon, entsagen. abevallen, aufhören; fich ver-

abgefaumt, abgefeimt, verschmitt.

abiss, abyss, Abgrund.

abgot, Boge.

abnemen, Jemanden von einem Dinge abbringen.

abnt, Abend. abrechen, abbüßen.

abvallen, abfigen. achs, f. ahs.

acht, f. aht.

adale, adele, Adel.

adamant, adamas, Diamant. adebar, nd., Stord.

adelar (adalar), Udler (als des Raisers Zeichen auch der Rai=

fer felbit) adem, Athem. adir, nb., aber, nur.

af, aff, nd., ab.

affgegain, norh., verweigern. afgegnagen, nd., abgenagt.

aflåt, nb., Ablaß. afspreken, nd., absprechen;

aussprechen, versagen. affslain, norh., abichlagen. afstygen, no., herabsteigen.

afterreif, Schwangrieme. afterrinwe, Nachreue.

after wege, hinweg; gemäß. alwesen, nd., Abwesenheit.

afwinnen, nd., abgewinnen. agelster, aglister, Elster. agraz, Stachelbeerfaft.

aha, Baffer, Flug. ahsel, Uchfel, Schulter (Dat. Bl. absilun, den Achfeln). aht, ahte, whte, Achtung, Beachtung, leberlegung, Mei= nung; Buftand, Eigenthum= lichkeit, Art u. Beife; Stand, Beichlecht.

aht, ahte, whte, Acht, Bann, aht, ahte, acht.

ahtede, ber achte.

ahten, æhten, beachten, übers legen, ermagen, ichagen, be= urtheilen.

ahten, whten, achten, ver-

folgen.

ahzec, achtzig.

äigencleichen, genau. ænic, beraubt, ermangelnd. aichter, norh., hinter, nach. ain, ndrh., ohne.

wistich, schredlich, fürchterlich. akesstil, Artitiel

akust, Schlechtigfeit, Bosheit, Falschheit.

al, all, jeder, gang (all da hinten, gang hinten).

al, nd., als ob, obichon, wenn auch.

alb, nedifcher, boshafter Beift, Alp.

albloz, ganz nact.

alde, ober.

aldentac, alle Tage, jeden

alder, all ber; aldie, alle bie; aldiz, alles dieses.

alder, Altar.

aldir, nd., Alter. alefanz, Betrug, hinterlift. aleine, 1) nur; 2) obgleich.

allegader, nd., allezusammen. allent halven, allenthalben. allent wes, nd., alles deffen.

allerdink, nd., in der That, allerdings.

allerverrist, fo weit als möglich.

allet, allit, nd., alles. alleu, alliu, alle.

allez, immer, immerfort.

almahtic, allmächtig. Alman, Deutscher.

almeistic, jum größten Theile. almuosen, Almofen.

almuosenære, Almosengeber, Almosenempfänger.

alrerst, alrest, zu aller erft; taum einmal.

in alrichte, gerades Begs. alrot, durchaus roth.

alrotguldin, gang von rothem Gold.

als, fo, alfo, wie, ale, wenn, als ob.

alsam, gang fo, eben fo, fo= wie.

alsanfte, ganz gemach.

alser, wie er. alsus, eben fo

altår, alter, Altar. alten, alt werben.

alther, alter Mann. altissimus (latein.), der Boch= fte = Gott.

lenallein).

altohant, nd., fogleich. altzemail, norh., allzumal.

al umbe, ringe herum. alwære, ganz wahr.

alwære, albern, einfältig. alwaltic, allgewaltig.

alz, alles,

alz, wie, als wie.

alzan, immerdar; eben noch, jest.

alze, allzu.

ambaht, ambet, Dienft, Beruf, Bflicht; Amt, Beschäft. ambocht, norh., Bilde, Bunft.

ame, an dem. âmer, Ambra.

amie, Beliebte. amis, Geliebter, Freund.

amme, an dem.

ammeister, Bürgermeifter.

ammet, Amt.

ampære, ampåre, das Aus: feben, Unfeben, Beichen.

amt, norh., Gilde, Bunft. an, ane, an, auf, in, von, mit, bei.

ân = âne.

anbagen, ichelten, anfahren. anclichen, forglich.

andacht, nd., Abficht. andaht, Bedante, Andenfen/ Erinnerung, Andacht.

ande, Gifer, Born, Unluft, Berbruß; ande tuon (ant tun), Einem Beh thun, fchmerg= lich fallen.

anderhalp, nb. andirhalf (in andirhalf), andrerseite.

anders, Adv., fonft, außerdem. anderstunt, jum zweiten Mal. anderswa, anderswo.

anderswar, anders wohin. anderwerbe, abermale, wieder, nochmals.

andrepende, nb., betreffend, bezüglich.

ane = an. ane, Grogmutter.

âne, ân, ohne. aneboz, Amboß.

ane gan (gen), naben, angrei= fen; anfangen, unternehmen. anegenge, Anfang, Aufgang.

anegin, Beginn. anehanc, Anhänger.

anehou, Gen. anehouwes, Am: bog.

anelich, ähnlich.

anen, berauben; fich entaußern, verzichten, aufgeben. anendelickeyd, nd., Trag-

beit, Bleichgültigfeit. ane stan, nicht haben.

arge, Rarabeit, Bosbeit. ane tuon, freimachen. an evan, anfangen, angreifen, argen, farg fein, ichlecht, ichlimm betreiben. anevane, Anfang. angan = anegan. ange, 1) Stachel, Angel; 2) Thürangel ange, ernstlich, ängstlich enge, zierlich, flein. si angeburtent, fie famen zu. angefretzt, ju Ende gefreffen. angel, Stachel, Ungel. angeleit, angelegt, belegt. (si) angeruorten, (fie) rührten angeslich, angestlich, ängitlich, Angft erregend, fürch= angespiwen, angespeit. angest, Beforgniß, Angit. angesthaft, in Gefahr befind= lich. an gewinnen, abgewinnen. angil = angel. anich, beraubt. aniz, an das. ankeren, angreifen. an ligen, anliegen, beruhen auf. anplarren, anschreien. anreysen, norh., anhehen, auf= anschnawen, anschnaugen. an scouwen, anschauen. an sen, anseben. ansihticlich, fichtbar. ansmieren, anlächeln. ant = en, f. d. ant, Schmerg, Sehnsucht. ant, nd., Ente. antfang, Empfang. antheiz, Berheißung, Gelübbe. antlaz, Ablaß, Bergeihung, Erlaß. antlihte, antlühte, antlüte, Antliß. an tragen, anstellen, zu Wege bringen, leiften, ordnen, brin= gen; an fid tragen. he antwarde, antwerte, no., er antwortete. antwurt, antwürte, nb. antworde, Antwort. antwurten, antworten, übergeben, überantworten. anzüchen, anziehen; befprechen, von Etwas reden. (si) anvat, (fie) fängt an. anvehtunge, Anfechtung. ap = ab. ape, nb., Affe. ar, Borfylbe = ur, f. b. ich ar, ich pflüge. arc, arg, schlimm, farg. arc, Gen. arkes, Geldfasten, Schattammer arcspreche, Berläumder. arcwan, Argwohn, Berdacht. arebeit, Bemühung, Roth.

werden. arîn, adlermäßig. arke, Raften, Archen. armen, arm werden. arn (Dat. Pl.), den Adlern. arn = arm, arm. arn, pflugen, adern. arnen; ärndten, verdienen; ent= gelten, bugen. arzat, Arzt. arzenie, Arznei. aschman, Küchenfnecht. asen, ein Aas wittern. atzel, Elfter. atzen, zu effen geben. aube, o weh! auffentleunt, aufgethaut. auffgecloben, gespalten, gers Spalten. aufgehopffen, hupfen, auf: fpringen. Augustein, Augustiner. ausderkorn, auserforen. ausderwelt, auserwählt. ave = aver.âventiure, âventure, 1) Abenteuer, Bagniß; 2) Ergählung eines Abenteuers (oft personificirt). aventiurære, ber auf Abenteuer auszieht, auch Raufmann. aventiuren, auf Abenteuer ausgehen, auf geradewohl ver= suchen. aver, aber, wieder. aver, nd., über. averlut, nb., überlaut. avermoet, nd., Nebermuth. averwinnen, nb., wiederges winnen. âvoy, schau! er az, aze, er aß; si azen, fie aßen. B. Bâbes, bâbest, bâbst, pâbest, Pabst. bac, Gen. bages, Bank, Streit. bachen, baden. bade, Bortheil, Nugen; ez kumet allez wol zu baden, es geht Alles gut. bade, nd., Bote. bagen, ftreiten, ganten, fchel-

ten.

baht, Rog, Pfüge.

baich, ndrh., Bach.

Beug von Baldat.

er bal, er boll.

bayssen, beigen, jagen.

er balc, balch, er schwoll auf. balde, 1) Adj. fühn, tapfer,

alebald, fogleich. baldeke, baldekîn, feidenes

muthig; schnell; 2) Adv. fehr;

Baldewin, Rame bes Gfels im Thierepos. balt = balde. baltenære, Pilger, Landstreis der, alter Gunder. baltheit, Rühnheit. baltliche, fühnlich; schnell, eilig ban, Gebot, Aufgebot; Bann. bane, ebener Blat, Babn. banekie, Ergötung, Bankett. baniere, Fahne, Banner. banneyr, norh., Banner. banrehere, nd., Bannerherr. bant, Band; Feffel - Ropf= schmuck. bar, nact, blog; (mit Gen.) er= mangelnd, entblößt, beraubt, frei. ich bar, ich gebar, vgl. bern. barât, Betrug. er barc, er verbarg, ichloß ein. bare, nd., Bar. bare, Bahre. barellin, Flasche, Fäßchen, Befäß. bæren, tragen, bringen, machen. barkel, fleiner nachen. barme, Erbarmen. ez barmet mir, es erbarmt barmekeit, Barmbergigfeit. barmunge, Erbarmen. barn, Rind, Gohn. barte, Streitagt. bartoht, bartig. barvuozer, Barfüßer. bast, Rinde; Saut des Hirsches, das Abhäuten derfelben (niht ein bast, gar Nichts). bat, Bad. bate, nb., Bewinn; Rugen, Sülfe; to bate kommen, nügen, zum Seil gereichen. battelle, Schlacht. baz, beffer; ie baz unde baz, je mehr und mehr. be - Borfulbe, gleich dem Reuhochdeutschen. bech, Bech. die beche, die Bache. bechelin, Bachlein. becheren, wenden, bekehren. bechumbert, befümmert. bedaht, bededt. bedaht, bedacht, vorfichtig; mit bedahtem muote, mit Borbes dacht. be daz, bis, indem. bede, nd., beide. bede, nb., Bitte. bedechen, bededen. bedevart, nd., Bittgang, Ballfahrt. bedegedingen, nb., querfens nen, ausmachen. beden, nb., bitten, beten. bederbe, nuge, gut, bieber.

bederben, brauchen, benugen. he bederfede, nd., verdarb, machte verderben.

bedinem, bei beinem.

bediuten, erflaren, beuten, beichreiben, darftellen, bedeuten. bedragen, no., anklagen. mich bedräget, es wird mir

lästig, es schmerzt mich. bedreven, nd., betrieben.

mich bedrinzet, mich vers bedrovet, nd., betrübt.

es bedroz, es verdroß, fiel mir gur Laft.

mich oder mir beduhte, mich dünfte.

beduren, nd., reuen. bedwank, nd., 3mang, Bewalt. bedwingen, bezwingen, bebrangen.

se befil, nd., fie gefiel. si befulhen, fie empfahleu. begagenen, angehen, anspredien.

began, begen, umgehen mit Etwas, thun, unternehmen, treiben, ausführen, begeben; einen began, beschleichen. beitommen.

began, Part, gethan, begangen u. f. w.

si begant, fie begeben, thun u. f. m.

begarwe, ganz u. gar, durch=

begeben, aufgeben, ablaffen, unterlaffen, verzichten.

begegene, entgegen begein, Beginne, Minoritens

nonne er begeinte, er begegnete.

begern, begehren; begernde, begehrend.

begetten, forgen.

si begondin, fie begannen. her begorde, nb., versuchte, unternabm.

ez begoz, es benegte.

er begreif, er rührte an, er= griff

begrifen, erfaffen, ergreifen, anrühren.

begriffen, erfaßt, ergriffen. ich begunde, ich begonne.

begurten, umgürten. behaben, behan, festhalten, behalten, erhalten, behaupten.

behalden, behalten, aufbewahren.

beheften, anichließen, um= ftriden, anfeffeln. ez beheit, er bebagt.

behept, festgehalten. behern, berauben.

beherten, erringen, erzwingen - betreten.

he behilde, nd., er behielt.

behode, nd., behnte. behoirde, ndrh., gehörte. er behnop, er erhielt, be= mabrte.

er behuot, behütete. behüsen, beberbergen.

beiden, beiten, marten, bar=

beinen, weinen. beinzigen, einzeln. beirg, Berg.

ich beit, ich wartete.

ich beiz, ich biß. beizen, jagen, baigen.

bejac, Erwerb, Bewinn. bejagen, erringen, erwerben.

bejehen, versichern, zusagen, bejaben.

bejeit, erjagt, erworben, gewonnen.

er bequam, er fam ber. bekant, erfannt, erfahren. bekantnuss, Beschluß.

bekennen, erfennen, fennen lernen, fennen. bekera, befehre dich.

bekeren, wenden, umtehren, befehren, fich beffern; sich bekeren, genesen.

beklagen, verflagen, anfla=

ich bekleip, ich blieb fest. bekliben. Burgel faffen, mach= fen: liegen bleiben, feit blei= ben; bekliben, liegen geblie=

ben. bekomen, begegnen. bekommern, befümmern. bekorn, fühlen, erproben, ver=

fuchen, erfahren. bekorunge, Bersuchung. bekumbert, bekummert.

er belac. er ichloß ein. belangen, verlangen, gelüften. belangen, allmählich, nach ein=

ander. belde, Rühnheit. beldiste, auf das Schnellfte.

er beleip, belaip, er blieb. beleiten, bileiten, geleiten. begleiten, schüten.

he belep, nd., er behielt, hielt auf.

beliben, bleiben. belz, Beli.

benachten, benahten, über: nachten.

benamen, fürwahr. bendec, Gen, bendiges, gebunden, unterthan.

benemen, wegnehmen. benügen, gufrieben ftellen, ge= augen.

ber, Bar. ber, Beere.

ber. fleines Fischernes. beraten, belfen, unterftugen;

rathen, anrathen; wol beraten

wesen, wohl berathen fein, flug fein.

berch, nd., Berg. berchfride, (befestigter)

Thurm, Warte.

bercht, glangend.

bereden, bejprechen, behaup: ten, befräftigen.

beregenen, beregnen.

bereiten, bereit machen, jah: len, zahlen; er bereite, er bezahlte; uf bereiten, hinaufichaffen.

beren, ichlagen.

bereitschaft, Aufzug, Bereis tung, Berathichaft.

birechta, geordnet, eingerich= tet, bestellt.

berhaft, fruchtbar. beri, Beere.

berihten, einrichten, gurich= ten; belehren, benachrichtigen, sich berihten, fich bereiten.

berille, Beruff. beriten, erreiten.

beriusen, trauern, beflagen.

beriuwen, gereuen. berke, nd., Birke.

berlin, fleine Berle.

bern, tragen, gebären, erzeugen. bern, ichlagen, treten, betreten, gebrauchen.

Berne. Berona. bernend, brennend.

berouben, nb. beroven, be: rauben.

er bert, er schlägt; er berte, er schlug.

berüeren, berühren, anfaffen. beruochen, forgen, fich anneh-

men, verfeben. berüsten, ausruften.

besachen, verseben. besagen, berichten.

besamen, zusammen.

besamenen, versammeln. besander, beschidte er, schidte er nach.

besant, berbeigeholt, berbeige=

he besat, nb., er bejaß. er besazte, er bejegte, um= ftellte.

besceden, nd., beichieden, bestimmt.

bescermen, nd., beschirmen. beschatzen, brandschaßen.

beschauren, beschawern, beschüten. beschehen, widerfahren.

bescheiden, gutheilen, mit= theilen, erflaren, benachrich= tigen; scheiden, fondern, ent= scheiden.

bescheiden, Adj., verständig. bescheidenheit, richtiges llr= theil, Berftandigfett.

bescheidenlich, beschei-

denlichen, verständig, vorbescheinen, offenbaren, zeigen, beweisen, erzeigen.

bescheln, ichalen. beschelten, schelten.

beschermen, nd., beschüßen. beschern, icheeren. beschern, zutheilen, zu Theil

merden laffen.

beschneiden, fleiden, befleis den.

beschouwen, beschauen, seben. er beschre, er beflagte, bes jammerte.

beschriben, schildern, ergahlen, beschreiben.

beschrien, ausruscn, schmä= ben; beflagen, beweinen. du beschuff, du erichufft, mach=

beschulden, Schuldner wer-

den, verdienen. besecht, nd., beschuldigt.

besehen, untersuchen, erproben. beseme, Befen.

besenden, fommen heißen, nach Jemandem Schicken.

besengen, verfengen. besetzen, worauf richten, auf= erlegen, umftellen.

besezzen, belagert; besezzen sin, festfigen.

besich, befiehe.

sich besinnen, den Ginn worauf richten, nachdenken.

besitzen, figen auf, befigen; befegen, belagern.

beslagen, eingeschlossen. er besleif, er entwich. beslihten, gerade machen.

beslozzen, verichloffen. besnaben, nb. besneben, wanteln, ftraucheln, fallen.

besniden, beschneiden, bilden. besniget, beschneit.

besniten, beschnitten; wol besniten, zierlich.

besorgen, anordnen, rüften; befürchten.

besperren, versperren, verfchließen.

bestackt, nd., festgesett. bestaden, bestaten, vermahlen, ausstatten. bestaht, besteckt.

bestæten, fest, beständig machen.

bestan, (ein Thier) abhäuten und zerlegen.

bestan, besten, 1) entgegen= fommen, angreifen, unternehmen; einen bestan, angeben, mit Baffen angreifen; waz bestât inch Ræmisch rich? was habt ihr im Rom. Reich zu fu= chen? 2) bleiben, fteben bleiben Stand halten; hinder einem bestan, hinter Einem ju= rüchbleiben.

besteten, bestätigen. bestrafunge, Ruge, Tadel. bestricken, umftriden. betumbeln, verftummeln. besunder, jeder einzeln, be-

fonders, porzugsweise. beswæren, bruden, franten. beswichen, betrügen, taufchen. bet, nb., 1) beffer, 2) bis.

betagen, einen Tag bestimmen, einladen.

betalen, nb., bezahlen. betalle, ganzlich. sie bete, sie bat, betete. bete, 1) Bitte, 2) Abgabe. he betech, no., er beschul=

diate betegen, nb., beschuldigen,

Part. beschuldigt. beteknisse, nb., Bezeichnung,

Bedeutung. betelichen, bittweise. beter, nd. besser. bethe, Abgabe. bethus, Rapelle, Tempel.

betihten, bereiten, gieren. betiuten, erflaren, auslegen, bedeuten.

betouben, betäuben, bumm machen.

betragen, beschlagen (mit Et: mas).

betragen, ernähren, befoftigen. mich beträget, es wird mir läftig, verdrießt mich, tommt mir ju langfam.

betrahten, betrachten, ben= fen; sich betrahten, bedenfen, überlegen.

betrogen, betrügerisch, heuchs lerisch.

betrogenheit, Bethörung, Kalschheit.

betroren, nb., betrauern. ez betruoc, es verdroß. betryf, nd., Umgang. bettegewant, Bettzeug. bettestal, Bettgeftell.

bettevart, Ballfahrt. sie bettlotend, fie bettelten. betuon, guthun, verschließen,

einschließen. betuten, erflären, bedeuten. betwingen, bedrängen, bezwingen.

betwungen, gefesselt, gebunben.

bevåhen, bivåhen, befåhen, umfangen, in fich begreis fen, einnehmen.

er bevalch, empfahl, übertrug, überließ.

bevallen, binfallen, gusammen= finten, verfallen.

bevangen, umfangen, einnehs men.

er bevåt, er umfängt. bevelhen, übergeben, anvertrauen.

bevellen, nb., gefielen. beven, nd., beben. bever, nd., Biber. bevestent, befestigt, verlobt.

bevilde, Begräbnig. ich bevilhe, ich empfehle, über= trage.

mich bevilt, mich verdrießt. bevinden, erfahren, gewahr werden, finden, empfinden, erbalten.

bevinden, Erfenntniß; ein war befinden, eine wahrheits= gemäße Ertenntniß.

bevogten, beschüßen. bevore, porn, porber. bevriden, verföhnen. si bevulhen, sie empfahlen. er bewac, bewag, er mendete fich ab, er verzichtete.

er bewant, er ummand. bewant, angewendet, beschaffen. bewæren, bewaren, über=

zeugen, beweisen, zeigen. sich bewegen, fich entschlagen, verzichten; fich entschließen.

bewenden, abwenden; anmen-

bewerren, in Streit verwickeln. er bewiget sich, erentschließt

bewinden, umwinden, um= wickeln.

bewisen, abweisen, zurechtweis fen; zeigen, erweifen, belehren. bezeichenunge, Bedeutung,

Symbol. bezæichenliche, auf bild= liche Beise.

er bizeichinote, er bezeich= nete.

bezeigen, anweisen, bezeichnen. bezîte, bei Zeiten. bezoc, Ueberzug.

bezoget, bewährt. bezücken, überfallen. bezzern, beffern.

bezzist, beft. bi - Boriplbe, f. unter bebî, Prap., nd., by, bei, mit.

mahrend, durch, megen, aus; de em is by, der bei ihm ift. bi, Adv., dabei, daneben, nahe. bibenen, beben, erbeben.

bickelwort, ungewählter Ausdruck.

bidaz, während, indem. bidden, nd., bitten.

bidemen, beben, gittern. bie, Biene.

ich biec, ich zankte; wir biegen, wir gantten.

bield, Borbild, Beifpiel, Bild, Gestaltung, Art. sie bienen, fie bannten.

802

biever, Fieber. ich biez, ich florfte. bîht, bîhte, Beichte, Buße. bihteger, Beichtvater. bihten, beichten. bil, Rampf. bilde, bilede, Bild, Bestalt, Bestaltung, Urt; Borbild, Bei=

spiel; des bilde, Etwas der= gleichen. bildiehlik, nd., bildlicher

Beije.

bilgerin, Bilger. ich bille, ich belle.

billen, aushauen, glätten, bil-

bime, bei dem. bin, Biene.

binden, binden, faffen, verbinden; umbinden; sich binden, fich ichnicken.

binnen, bynnen, innen, innerhalb, in; nd., van binnen, von Innen, innerlich.

ich bir , ich bringe hervor, zeuge. bir, Birne, Pl. biren. ich birge, ich berge.

birmint, Bergament. er birt, er zeugt, gebart, tragt; ir birt, ihr feid.

birzen, jagen. his, fei.

bischaft, Erzählung, Fabel, Beifpiel, Gleichniß.

biscof, bisgof, biskof, Bis ichof. bispel, Erzählung, Gleichniß.

bistan, 1) festiteben, besteben, bleiben; 2) bestehen, befam= pfen; (durch Rampf) abwenden; beifteben, huten. bistande, Beiftand.

bistu, bift du.

biten, bitten, fordern, auffor-

biten, warten, verweisen. bittel, Freier; Buttel. ich biuge, ich biege, beuge. die biuge, Biegung.

biusch, Schlag. ich binte, ich biete, befehle. biuwen, bauen, anbauen, bewohnen.

bivanc, Einschluß, eingeschlof= fenes Feld.

bizen, beigen.

blâ, blâw, Gen. blawes, blau.

blach, flach, glatt. blamenschier, weiße Galerte (blanc-manger).

blangen, verlangen, geluften. blat, Blatt.

blat, Platte, tabler Ropf. blate (eiferne), Platte. er blate, er blabte.

blecken, ichimmern laffen, zei=

gen, fich zeigen. he blef, bleyff, nd., er blieb. | bra, Augenbrauen.

bleken, nb., Blöden. ich bleip, ich blieb.

er bles, er blies; er blest, er

bleter (Plur. v. blat), Blatter. he bleve, nd., er bliebe; bleven, bleiben.

bli, Gen. bliwes, bliges, Blei. blide, froh, beiter, ausgelaffen,

erfreulich. blideschaft, Freude. dem blige, dem Blei. er blibte, er blicfte. blyven, nb., blieben. bliuwen, schlagen. blixende, Bligen.

blijîn, bleiern. blode, blæde, gebrechlich, ichwach.

se bloden, nd., fie bluteten. blodich, nd., blutig. blot, blæt. nd., Blut. bloz, entblößt, nadt. bloze, freier Plat im Bald. blozheit, unverbullte Reinheit. bluclich, verschämt, verlegen.

blüen, blüejen, blüben ma= chen, blüben. der bluete, Gen., der Bluthe.

bluome, Blume. bluost, Blüthe. bluot, 1) Blut; 2) Bluthe. bluwind, nd., bluhend.

boch, nd., Buch. bochen, pochen.

bode, nd., Bot. bogge, Bogen. boich, norh., Buch.

bom, nd., Baum.

bontwerker, ndrh., Band=

borge, nd., Burg. borger, nd., Burger. bort, Rand.

bort, nd., Beburt. borte, feidenes, mit Bold geftidtes Band.

boseh, Busch. bose, gering, schlecht. bot, nd., Aufgebot. bot, Bett, Lager.

bouc, Gen. bouges, Ring, Arm:

ring, Salering. daz bouchen, Beichen, Bunbergeichen, Gleichniß.

boumgarte, Dbftgarten. bouwen, bauen, anbauen, bes wohnen.

boven, nb., nber; boven al, über alle; boven mate, über-

bovil, Bobel, Bolt. bowen, bauen, anbauen, be= wohnen.

boz, Schlag, Stoß. bozen, pochen, flopfen, schla-

ez brach, es brach; es ging durch, stach durch, brach her= por.

bracke, Leithund, Brade. bracht, braht, Beidrei, garm; Bracht.

braht, gebracht.
ich brahte, ich brachte; brahtens, brachten fie; brahtes in innen, machte fie ihm fund.

brahter, brachte er. ich bræht'e, ich brachte. er bram, bran, er brummte. er bran, er brannte.

brant, 1) Brand, Berwüftung durch Feuer; 2) Schwert. brast, Arachen, Geraffel.

er brast, es gebrach ihm; er brach (brang) ein, hervor.

er bræst, er brache, es ges bräche.

brate, Stud Fleifd, Braten. brawe, Augenbrauen; bræwli, fleine Augenbrauen.

brech, Geprag. bred, nb., breit bredegen, predigen. bredigære, Brediger.

bredigerstap, Stabber Beiftlichen, Monche. bref, Brief.

brehen, glangen, leuchten; brehender ougen, glanzender Au-

gen. brehten, larmen, ichreien, ichwäßen.

brengen, barbringen, verfun-

brennen, verbrennen, angunden. breste, Mangel, Gebrechen.

bresten, berften, brechen, gebrechen. brieb, Brief.

brimmen, brummen. ich bringin, ich bringe euch. brinnen, brennen.

bris, Lob, Preis, Berrlichteit, Großes, Schönes.

brîse, bryse, Schnur, Rie= men.

brisen, ichnuren, puten. brinten, Sochzeit haben, beis rathen.

briuwen, brauen; hervorbrin= gen, bereiten.

brobest, Probst. ik brochte, nd., ich brachte. brode, Sinfalligfeit, Bergang-

bræde, weich, schwach, gart. gebrechlich.

broder, nb., Bruder. brogen, prablen, prangen. broit, ndrh., Brod. broke, nd., Berzehrung. broseme, brosme, Brosame.

brouchen, biegen. brozzen, fproffen.

803

brüchen, nd. brüken, braus chen, genießen. bruech, Bofe. brüeten, marmen, bruten. brueven, brufen, ermeffen, erkennen, untersuchen, einrichten, beweisen, zeigen. er bruhte, er gebrauchte, ge= noß. sie brummen, fie brummten. Brun, Rame des Baren im Thier= epus. brûn, braun. brunne, Quelle. brunne, brünne, Brufthar= brunst, Brand. bruoder, Bruder. bruoch, Sofe. er bruot, er brütete. brut, Braut. brutlachen, Brauttuch. brutlouf, brutlouft, Che= verlöbniß, Bermählung. sich brutten, fich schaaren. bruwer, Brauer. bû, Gen. bûwes, Ban, Gebäude, Wohnung, Stadt; Feldbau. buc, Biegung. buch, Bauch. büchsenmeister, Kanonier. buckelære, Schild mit einem Buckel; Soldat mit Schild. bûen, bauen, anbauen, bewoh= nen. buezen, beffern, ausbeffern, befeitigen, bugen, vergelten. bühel, Erhöhung, Boder, Un= buhurdieren, im buhurt fam= buhurt, Stoß, Rampf zu Pferd von Schaar gegen Schaar. bukel, Buckel (Erhöhung in der Mitte des Schildes). sie bullen, sie bellten. bulslac, Schlag, ber eine Beule macht. bulzen, hinausfahren wie ein Bolg. buman, Adermann, Bauer. bun, 1) Buhne; 2) Dede bunt, Bundel; Berbindung; Bürde. buobe, Anabe. buoch, Buch. buog, Gelent, Bug. buosem, Bufen. buowen, bauen, anbauen, bewohnen. buoz, buoze, Erfat, Ent-schädigung, Besserung, Ge-nugthuung; Strafe, Buße, Erlösung. buozen, büßen, vergelten. buozwirdec, strafwärdig bur, 1) Bau, Saus, Butte, Wohnung; 2) Bauer.

burde, burde, Burde, Laft. bure, Bauer. er burge, er burge. burnen, brennen. bürtic, gebürtig. busaune, busune, Posaune. he but, nd., er gebietet, be= fiehlt. si buten, fie boten, geboten. buten, nd., außerhalb. butz, butze, Befpenft, Ro= bold. bûwen, bauen, anbauen, bes wohnen; einen ast buwen, aufgehängt werden. bûzen, außerhalb. bu zen, nd., befeitigen, befreien. C. Ca, co, cu, ch f. K. Ce, ci f. Z. D. dach, Bededung, Dach. dach, nd. Tag, Frift, Gerichtetag. dacter, dedte er. dad, nb., bas. dae, norh., da. dagen, ichweigen, zuhören. dagen, (ben) Tagen. dahs, Dachs. dahte, er dectte. ich dahte, ich bachte; ich dæhte, ich dächte. daich, norh., Tag. dair, ndrh., da, wo. dal, Thal. dalanc, ben Tag hindurch. dan, 1) da nicht; 2) von bannen, weg fort; 3) f. v. a. danne. dan, nb., als, als daß. dan, nb., gethan. danc, 1) Denfen, Gedante; 2) Dant; Geneigtheit, Willen, Einwilligung; Bergeltung; über, wider iren danc, gegen ihren Billen; sunder danc, ane danc, wider willen, un= danchen, danken, banten. dane, 1) von bannen, meg, fort; 2) da nicht. danne, denne, 1) ba, damale; alsdann; 2) als, wenn; 3) da= ber; von danne, daher; bann. dannen, 1) von da, daher; 2) woher. danner, von wo er. dannoch, damals noch. danwart; danwert, fort. megmärts. dapper, nb., tapfer. dar, ba er. dâr, dar, dare, ba, mo. daraver, nb., barüber.

er darf, er bedarf.

darsulvest, nd., baselbst. dârto, nb., dazu. dar unde, barunter. darûp, nb., barauf. das, nd. dasse, Dache. dasse, daß fie. dast, das ift. dat, nd., bas, bag. he dat, nd., er that. datte, nd., bas, dieses. se daten, nb., fie thaten. daz, 1) das, daß; 2) f. v. a. dâ ze, da zu. dazd, dazde, daß du. dazn, das nicht, daß nicht. dazs, daß fie. de = diu, die. de, nd., der; die (Eing. und Mehrg.) de, befto. declachen, deckelache, Bettdede. he dede, nd., er that, machte, thate. dedingen, nb., unterhandeln, schwaßen. def, nd., Dieb. degen, Knabe, Diener, Kries ger, Seld. degenheit, Tavferfeit. degger, nd., gänzlich; alle degger, alle zusammen. dehein, dihein, dichein. dekein, 1) irgend ein; 2) fein. dei, das ich, was ich. deich, deih, daß ich. deichz, daß ich es. deiff, ndrh., tief. deil, deill, ndrh., Theil. he deilti, nb., er theilte. deist, das ift. deiswar, fürmahr. he deit, nb., er thut. deiz, daß es. dekein, f. dehein. del, no. Theil. delen, nb., theilen. denchen, benten. denen, ausdehnen. denen, nb., dienen. Denen, Danen. dênest, nd., Dienst. dênestman, nd., Dienstmann. denne = danne. dennoch, damals noch. dep, nb., tief. der = er, in gufamm. Berben. der, Mehrg. dere, nb., Thier. derbî, dabei. derde = diu erde, die Erde. de derde, nb., der dritte. derfaren, erfahren. derfür, dafür. derme, Gedärme dermit, damit. derren, ichaben. derschwingen, erichwingen. derst, ber ift.

de derte, nb., der dritte. dervon, no. dervan, davon. sich der wegen, aufgeben. derwelt, ausermablt, auser= lefen.

derwerben, ermerben. der wüschen, ermischen, paden. derz, ber es, der das. derzwischen, dagwijchen. des, deshalb. des, das ist. desche, Lasche.

dese, nd., diese. des halp, dieffeits. desn = des ne, das nicht. desse, nb., dieje.

desser, dessir, nd. diefer. dest, das ift.

dest, deste, dester, defto; dest me noch dest min, weder mehr noch weniger.

deswar, fürmahr, mahrlich. deweder, 1) einer von beiden; 2) feiner von beiden. diche = dicke, oft. dichein = dehein.

dicke, Subst., 1) Dichtigfeit, Dide; 2) Didicht; 3) Gedränge. dicke, 1) Adj. dicht, gedrängt, dick; 2) Adv. oft.

did, norh., das. die, nb., der.

der die, Gen. diewes, Diener.

diech, Die ich. diech, Dictbein, Bufte, Schentel. diehel, Schenfelchen.

diemuot, Gen. diemuete, De= muth, Ergebenheit.

diemuoten, bemuthigen. dien, Dat. Pl. d. Urt., ben. dienen, 1) dienen, aufwarten;

2) erwerben, verdienen. dienest, dienst, Dienft. dienestlich, dienftbefliffen. dienestman, Diener, Rnecht. er dien ôte, dienoti, er diente. dienstlich, dienstbar. dienunde, Dienend.

diep, Dieb. diepheit, Dieberei.

dieplich, diebisch. Diepreht, Rame des Katers im Thierepos.

dier, die er. dier, ndrh., Thier.

diet, Menschenmenge, Schaar, Mannschaft, Bolk; din varende diet, wandernde Ganger= ichaar, Gautler.

dietdegen, im ganzen Bolf befannter Beld.

Diezelin, Rame des Raben im Thierepos.

diezen, tonen, larmen, raufchen. ligen, fleben. dihein == dehein.

dihen, werden, machjen, gebeiben.

dihten, schaffen, hervorbringen. dillen, mit Dielen belegen. dim, dime, beinem.

din, 1) Gen. von du: beiner; 2) Pron. poss. dein u. Dat. plur. beinen.

dine, dinch, Streit, gericht-liche Berhandlung, Bertrag, Ungelegenheit, Sache.

dyner, nd., Diener. dingen, bedingen, handeln, ges loben, ichwören; denten, hof= fen; si dingôten ze Gote, fie gelobten Gott; dingen nach,

nach Etwas trachten. dinges geben, auf Borg geben. dinre, Gen. fem. des Pron. poss. deiner.

dinsen, reißen, tragen, ausdehnen, ziehen.

dir, norh., Dat. sing. fem. d. Pron. der, welcher.

dir, da, dort. dirre, Pron. dem., Nom. sing. u. Gen. plur. diefer.

dirte, nb. dirde, ber britte. dishalp, diesseits, hier. disiu, 1) Nom. sing. fem.; 2)

Nom. u. Acc. plur. neutr. von dirre: Diefe.

disme, biefem. dist, das ift. dit, nb., dies. dit, norh., die es.

ditz, ditze, biefes. diu, 1) Nom. sing. fem. d. Art.; 2) Nom. u. Acc. plur. = die.

diu, Dienstweib. diu, um fo; von diu, von der

Beit an, daber, deshalb. diuch, die ich euch.

ez diuht, diuhte, es dauchte. diun, die nicht.

diusen, gerren. diusk, deutsch. diust, die ift.

diutære, Ausleger. diuten, bedeuten, bezeichnen, erflären; ze diute, flar.

diutisch, diutsch, deutsch. ez diutte, es bedeute.

dò, 1) da, dort; 2) damals, als= dann, barauf, nun; 3) als, da; do noch , barnach , bernach .

dobeheit, Raferei. doch, 1) boch; 2) wenn auch. si dochte, fie dauchte, ichien. dochter, nd., Tochter.

dôd, nd., Tod. donen, tonen, flingen, fingen. se doet, nd., sie thut. doin, ndrh., thun.

doh, boch. doheim, zu Saufe. dohter, nd., Tochter.

he doit, norh., er thut. doit, nd., todt, gestorben. doit, nd., Tob. dol, Subst., Bemuthsbewegung, Leiben.

dolbende = diu olbende, das Rameel.

doln, bulben, leiden, erdulden, ich dol.

domne (aus domine); domne e vo cum deù, herr auch 3hr mit Gott.

don, Ton, Gefangweise, Lied. don, nb., thun, machen. donen, fich dehnen, schwellen.

doner, Donner; donre slac, Donnerschlag. si dont, fie tont.

dorch, nb., burch, um, aus, wegen. dorfliut, Dorfbewohner. dorklanc, ba erflang.

dorn, Dorn, Stachel, Dorn= buich.

he dorve, nb., er durfe. dorp, nb.; Dorf. dörper, Tolpel.

dörperdiet, Bauernvolk. dörperheit, bäurisches Benehmen, Robbeit, Dorffitte; nd. Tölpelhaftigfeit.

dörperlich, bäurisch. ik dorste, no., ich durfte. gy dot, nb., ihr thut. dot, nb., tobt. dôt, nd., thue es.

sü dotent, sie thaten, machten. dætlich, sterblich. doufen, taufen.

dougen = diu ougen, die Augen.

douwen, nb., fterben. doz, Schall, Ton, Getofc. dra, Drohung. drabe, berab. drabung, Trapp, Trott.

drade, nb., bald, schnell. dragen, nb., tragen.

dræhen, weben, duften. dræjen, dreben, fich dreben, wirbeln.

dranc, nd. drang, Gedrange. dras, Duft, Geruch.

drästen, schnauben. drate, 1) sehr; 2) eilig, schnell,

fogleich. dravite, nb., er trabte. drawen, drohen.

he dref, no., er trieb. dregen, no., tragen; se dregen, fie trugen.

drehseln, drehen, bilden. he dreiff, norh., er trieb. dremel, Balten, Riegel. dren, norh., breien. dreppeln, trippeln. drewen, breben.

drî, brei. driak, Theriat.

dri, drie, brei; Gen. drier,

drîger, breier; Dat. drîen, breien; Acc. drîge, brei. drîben, treiben. drien, verdreifachen. drierleige, dreierlei. drin, drin, dreien. drîn, darin. drischufel, Thurichwelle. drystichliken, no., fühn, beherzt. dristunt, breimal. driu, (fachlich), drei. drivalt, breifach; drivalten, verdreifachen. driven, nd., treiben. drizec, drizec, breißig; all= gemein für viel. drô, Drohung. drô, Imper. drohe. he droch, nb., er trug. he drog, nb., er trug drohte, 1) fehr; 2) eilig, schnell, jugleich. droschel, Droffel. drostlich, guten Muthes. dröu, Drohung. dröuwen, drohen. drovich, nd., traurig, betrübt. se droweden, nb., fie drohten. diu drozze, Schlund. drowe, nd., Drohung. drù, druhe, Feffel. dru, nd., drei. drucht, brückte. drues, Beule, Geschwür, Pest. druf, no. druffe, barauf. drühen, fett werden. drum, Ende, Rand. drumbe, barum. drume, Trommel. druos, druose, Gefchwür, Peftbeule; Peft. drut, druz, daraus. dù, nb., bie. dübele, das Uebel. ducke, norh., oft. ducken, druden, niederdruden. dugend, Tugend. ez dûhte, es dünkte. duyr, ndrh., Thure. duysent, norh., taufend. dult, firchliches Fest; dultlich, festlich. dulten, erleiden, ertragen, bestehen. dultic, geduldig. dulz amis = doux ami, füßer Freund. dume, Daumen. dumenstac, jüngster Tag. dun, bu ibn. dune, du nicht... dûnen, tonen, donnern. dunnir, Donner. dunite, dûniti, erdröhnte. dunre, Donner. Innreslac, Donnerichlag. dunrestac, Donnerstag.

duo, da. er duot, nd., er thut. dur, durh, durch, durch, aus, wegen, um; durch ir herzen sere, ju ihrem Bergeleid; dur daz, durch daz, darum, weil, damit; ob damit vielleicht. dur, nd., theuer, herrlich. durchblicken, durchftrahlen. durchblüemen, ganz mit Blu= men ichmüden. durchel, löcherig; ir herz wart durchel, ihr Berg berftete. durchgan, durchgehen, durch= bringen. durchliuhtec, durchliuh-tic, durchliuhteclich, glanzend, flar. durchliuhten, erhellen. durchsliefen, burchichlupfen. durchsternen, mit Sternen befäen. si durchwuot, fie durchmatete. durchzieren, vollständig ichmüden. durest, theuerst, herrlichst. durfen, bedürfen, nöthig ha= ben; durfen, fonnen. durft, Bedürfniß, Roth, Mangel; mir ist durft, ich bedarf. dürheln, burchbohren. durhlieht, durhluter, burch u. durch flar. dürkel, durchlöchert. durnæchtig, vollfommen. durnehte, Bolltommenheit, Bahrheit. durnehteclichen, volltom= durnieren, nb., turnieren. dürnîn, von Dornen. durr, bürr. ich durrait, ich ritt burch. durren, nb., fich unterfteben, dürsten, burften, begehren; si was dürsten, sie dürstete. dusent, dusint, nd., tausend. he dut, nd., er thut. dutsch, deutsch. duz, Rauschen. dûze, ba außen, da draußen. sie duzzen, duzzin, fie toften, lärmten. dv, dw, f. tw --dwang, nb., 3mang, Gewalt. dweder, 1) einer von beiden; 2) feiner von beiden. dwerch, quer. dwingen, druden, bedrangen, awingen. he dwog, nd., er wusch.

è, 1) eher, vormals, ehe; 2) bevor. è, Gen. ewe, Ewigfeit; Befes; gesetlicher Bund, Che.

eben, Adj. gleich, eben, gerade, glatt. eben, ebene, Adv., gleich: maßig, genau, forgfältig. be= ebenhelle, Einklang, Eins tracht. ebenher, gleich edel. ebenkrist, Rebenchrift. ebenmâze, Bergleichung, Gleichniß. ebenteil, gleicher Theil. èbentiure, Ehre. eberin, was vom Eber ift. ebich, umgefehrt, verfehrt. ecke, eke, Schneide, Rante, Ede, Schwert; Rand. echt, nd., abermale. echter, nd., ferner, zweitens. ed, nb., Eid. edder, nd., oder. edele, hohe Geburt, Adel. edeline, Adeliger. edelre, edlere. effen, äffen, jum Besten haben. efte, 1) ob, wenn, als ob; 2) oder. egen, nb., eigen. egerde, Brachfeld. egeslich, scheuslich. egge, Schneibe. êhaft, rechtsgültig. eher, Nehren. eht, èt, et, bloß, nur; nun, eben. eht, Eigenthum, Befig. ehte, acht. eiden, beschwören, beeidigen. eigen, jugeborig, eigen; leibs eigen. eigenlichen, eigenlich, eigentlich, ausdrücklich, genau; als eigner, leibeigner Mann. eigenschaft, Eigenthum, Eis genthumlichfeit, Leibeigenschaft. eiges, Gen. von ei, des Eies. eilif, eilf, eilf. eimbære, eimber, Eimer. eime, eimo, einem. einbære, übereinstimmend, gleich. he einde, nd., er vereinigte. eine, einzig, allein, einfam. einec, einzig. einemin, einzig mein. eines, einest, einist, eins, einmal. einhalp, auf de: einen Seite. einhel, ei.hellig einhurne, einhürne, Gin= einic, einig, einec, irgend ein, einzig. einicheyt, Einheit, Einigkeit. einist, einmal. einitz, einzeln. einiu, fem., eine. einiz, eines.

einlant, vereinzeltes Land, Gi= land.

einlif, einlef, einleve, fem. einleviu, Dat. einleven, cilf. einmuote, einmüete, einmüetec, einmüeteclich,

einmuthig; einfach, gering. einre, Gen. u. Dat. fem. einer. einre: an mir einre, an mir

(einzigem) allein. einsidel, Einfiedler.

einte, einti, norh., Ende. einunge, Bereinigung, Bemein-

schaft. einvalt, einvalte, Einfach:

heit, Einheit. einvaltecliche, einfach,

schlicht, arglos. einvaltic, einveltec, ein-

fältig, schlicht. einweder, eintweder, einer

von Beiden, entweder. einwic, einwich, Gen. ein-

wiges, Zweikampf. einzelinc, einzelingen, einzeln.

eirbar, norh., ehrbar.

eirst, ndrh., erft.

eis, eines.

eischen, fragen, fordern, for= schen.

eisen, Schauder empfinden, er=

schrocken fein. eislich, eislichen, schred-

lich, scheußlich. eismôls, einmal. eit, Gib, Betheuerung.

eiten, brennen, schmelgen. eiter, Gift.

eitervar, giftig. eiterwolf, giftiger, reißender Bolf.

eiu, euch.

eker, nb., Gidhörnchen. elich, verheirathet, ebelich. elle, Ellenbogen, Elle.

ellen, Stärke, Rraft, Muth,

Mannheit, Tugend.
ellende, 1) Adj. als Fremds
ling lebend, verbannt, elend; entfernt, verlaffen; nothlei= bend; 2) Subst. Ausland, Fremde, Berbannung.

sich ellenden, fich entfremben,

entfernen.

ellensrich, tampfbegierig, tapfer, ftart.

ellen tac, jeden Tag. ellenthaft, muthig, tapfer.

ellentklich, jammerlich. elliu, alle.

ein, eine, Arm, Elle.

elten, alt machen. elter, älter.

eltiu, fem. v. alt, alte. em, êm, eme, no., ihm.

è mals, vorher.

empfahen, annehmen, aufneh=

men, auffangen, empfangen; anfangen.

em zlich en, immer, beständig. en - am Anfang des Wortes = ne, nicht.

en, für in, z. B. en hende, in der hand; en danke, zu Dank.

en = den, den. en, nd., 1) ihn; 2) ihnen. en, nd., in, drinnen.

ên, nb., ein. en, Großvater.

si enbaren, fie machten fich nichts daraus, fie hatten nicht. enbarn, aufdeden, entblogen. enbeiten, warten; er enbeite, er wartete nicht.

enbern, fich enthalten, nicht tragen, nicht haben, entbehren, wünschen.

enbieten, verfündigen, ent= bieten.

enbinden, losbinden, aufbinden, befreien.

enbinnen, innerhalb, innen. ich enbir, ich entbehre, ich ent= halte mich, ich habe nicht, ich wünsche.

ich enbiute, ich verfündige, entbiete.

enbizen, frühftuden, genießen, effen oder trinfen.

si en bizzen, fie agen, genoffen. enblanden, läftig machen, fauer werden laffen, sich enblanden, fich Mube geben.

enblecken, entblogen, zeigen. enblichen, bleich werden. ich enblient, ich machte läftig. enblæzen, entblößen.

enbor, in der Sobe, boch, fehr, in hohem Grade.

enbæren, aufheben, erheben, erboben.

enborn, entbehrt, enthalten. enbrennen, entzünden.

enbrinnen, in Brand gerathen, fich entzünden.

end, ehe, bevor. er endacte, er dedte auf. endane, zu Dank.

ènde, und.

ende, Ende, Biel, Richtung; des endes, in diefer Richtung, dahin, in der Beife, von der Art; an allem ende, an ein ende, in allen Beziehungen, völlig; manigen ende, auf mancherlei Art

en de haft, vollendet, bestimmt. endekrist, Antichrift.

endelich, endeliche, entlichen, vollfommen, gang= lich, zuverläffig, der Bahrheit gemäß; ernstlich, schnell.

endrachtigen, nd., eintrach: tig, einig. ene, nd., 1) eine; 2) ihn.

ene, Grogvater.

enebene, nd.. neben.

enein, in Gins zusammen; enein werden, eins werden, einig werden, ins Reine kommen.

enelende, Berbannung.

ener, jener.

enezzen, nicht essen. ich enflüge, ich flöge. ingagini, entgegen.

engan, entgeben. engelich, engelgleich.

engegine, ingegine, cut: gegen.

engelisk, engelgleich.

engelten, enkelten, bezahlen, entgelten, bugen.

engên, engân, entgeben, ver= zehren, verloren geben. engen, beschränken, hindern.

ez engeschiht, es geschieht nicht.

engesigele, Inflegel. engeste, Angst

engesten, entfleiden; er engeste, er entfleidete fich. engestlich, ängstlich.

enginnen, aufschneiden, fpalten, öffnen.

er engunde, er gönnte nicht. er engiwan, er gewann nicht, hatte nicht.

ich enhab, ich habe nicht, ich babe benn.

enhant, enhende, in ber Hand.

enhein, fein. enhetzen, aufhegen. du enhieze, du verhießest.

enhundes wise, wie ein hund. ênich, einzig.

eninkel, Entel. er enist, er ift nicht. enke, Anecht.

enkegene, gegen, entgegen.

enkein, fein. enkel, Anochel.

enker, Anter. enket, nd., genau.

enklieben, zerspalten. er enkumt, er fommt nicht. her inlecit, er läßt nicht.

er enlert, er lehrt nicht.

er enlie, er ließ nicht, er gab nicht zu.

er enneic, er neigte fich nicht. ennen, von dorther.

ennents, von jenseits. ennert, jenseits.

enpfahen, enpfan, anneh= men, aufnehmen, empfangen, auffangen; anfangen.

er enpfalch, er empfahl. enpfallen, entfallen, berab= finten, verloren geben.

enpfelhen, empfehlen, anbefehlen.

807

enpfinden, innewerben, mer= fen, fühlen.

er enpfloch, er entfloh. enpfremdeu, einem Andern überlaffen.

enphahen, empfangen, auf= nebmen.

enphahen, Empfangen, Aufnehmen, Aufnahme.

enphetten, entfleiden, ausichirren.

ich enphülhe, ich empföhle. er inran, er entrann. enrihte, gerades Begs.

er enruochet, er fimmert fich nicht.

êns, nb., einmal.

ensamet, ensamt, zusam= men, beifammen.

ez enschiuht, es icheut nicht. ez ensî, es fei benn.

ez ensneit, es schnitt nicht. he ensoulde, nd., er follte nicht.

enstân, f. entstân. er ensprach, er fprach nicht. enstil, ftehle nicht. enstricken, losbinden.

ich entar, ich darf nicht. entberen, fich enthalten. ente, enti, Ende.

enteren, schänden, der Ehre berauben.

ich entet (vb. c. g.), ich that nicht.

ik entfenk, nd., ich empfing. si intfingen, fie empfingen.

entfermen, nd., Mitleid ein= flößen, erbarmen; sik entfermen, fich erbarmen.

entflein, intflein, entfliehen.

intgeyn, norh., gegen, entgegen. entgeistet, bes Beiftes beraubt.

sich enthaben, inthaben, fich halten, fich enthalten.

enthalt, inthalt, norh., 3u= rückhaltung, Bewahrung, Aufenthalt.

enthalten, abhalten, gurud: halten; sich enthalten, fich auf-

entheizzen, verheißen. entherzen, entmuthigen. si enthilfent, sie helfen nicht. enti, und.

entjegen, nb., zuwider. entlazzen, loslaffen, ablaffen. entleggen, nd., entledigen. entlihen, leihen, auf Borg

geben. entnücken, einschlummern. ich entouch, ich tauge nicht. ich intphie, ich empfing. si intphulhen, sie empfahlen.

entrag en, wegtragen, entreißen. entreden, entschuldigen.

entreinen, verunreinigen. er entreit, er ritt fort.

entrennen, trennen, austheis len; gerftreuen, auflosen, bre-

entrichten, entrihten, vom Weg abbringen, verwirren; ausgleichen.

ich entrine, ich trinfe nicht. ich entriuge, ich trüge nicht, täusche nicht.

ez entrouc, es betrog nicht. entriwen, introwen, en-trûwen, in Bahrheit.

entruwich, nicht getraue ich; entruwichs, vertraue ich darin. entsagen, freifprechen, los= machen; sich entsagen, sich losfagen.

er entsaz, er fürchtete, entjette

entscheiden, icheiden, trennen. entschöpft, ungeschaffen, miß= gestaltet.

entschumpfieren, verderben, beschimpfen, befiegen.

entschuohen, die Beinschies nen abziehen.

entseben, inne werben, em= pfinden, mahrnehmen.

entsetzen, berauben, entziehen. entsitzen, erichreden, fich ents

entslåfen, einschlafen, ent= ichlafen.

entslahen, vernichten, aufbe-

entsliezen, aufschließen, öffnen, erflaren; er entsloz, er ichloß auf, öffnete. entslifen, entgleiten, entschlü=

pfen. entsniuten, abschneiden.

er intspranch, er fprang her-

entspringen, fpringen, megfpringen, entweichen, hervor= fpringen, hervorfpriegen, quel=

entstån, entsten, gegenüberfteben, widersteben; verfteben; sich enstån, wahrnehmen, begreifen, verfteben.

enstricken, lojen; losbinden. intsueben, entschlasen. er entsuob, er nahm mahr.

entsweben, einschläfern, ent= schlafen.

entswollen, hervorgequollen. intuichen, fortgeben, weichen; feinen Beiftand entziehen.

entwahsen, entgeben, entgleiten.

entwapen, entwaffnen. entweder, 1) Einer von Beiden; 2) entweder. er entweich, er entwich.

entwenen, abgewöhnen.

entwenken, ausweichen; ents

entwer, entwerch, ichräge, verkehrt, quer.

entwerden, aufhören zu sein. entwerfen, ordnen, bilden, schaffen, zeichnen, mahlen.

entwern, versagen, abschlagen; sich entwern, fich die Gemah-rung abschneiden.

entwesen, ohne Etwas sein, entbehren.

entwichen; weggeben, verlasfen, entweichen, entfliehen. entwicht, Nichts.

entwilden, fern bringen, fern

entwirden, entwürdigen. entwonen, abgewöhnen, sich abgewöhnen.

entwürken, intwürken, zer= legen; er entworhte, er ger= legte, zerstreute.

entzwischen, zwischen. entwürte, Antwort enverte, sofort, beständig. envollen, in vollem Mage. si envonden, fie fanden nicht. enwadele, enwedele, hin

und her; enwedele varn, in unruhiger Bewegung fein. enwage stan, auf der Bage

fteben. enwec, weg, hinweg, unterwegs. en weder, feiner von beiden. ich enweine, ich weine nicht.

enwenken, entweichen. ir enwerdet, ihr werdet denn. er enwesse, er wußte nicht. enwiht, enwicht, nichtig.

ez enwirret, es schädigt nicht, thut nicht Bofes.

er inwiste, er wußte nicht. si enworben, fie erwürben. ich en wirre, ich entwirrte. enzelt, geltend, im Belt tras bend.

enzit, bei Beiten, bald. en zucken, schnell wegziehen; er inzukehet, er zog schnell weg.

enzunt, entgündet. eptischîn, Aebtiffin. er, er, derjenige.

er, nb. ir. er, für her, Herr.

êr, vor, bevor. êr, Erz, Eisen. eralten, alt werden.

erarmen, arm werden. erarnen, erwerben, verdienen;

bugen, entgelten. er erbalc, er gurnte.

er erban, er mißgönnte. erbære, tugendhaft, edel, eh= renvoll.

erbære, Erbe.

erbarmde, erbarmede, erbarme, erbermede, er-

808

erbarmherze bermde, erbarmunge, Barmherzigfeit, Mitleid. erbarmherze, barmbergig. er irbarmote, er erbarmte. erbarn, erbarmen. erbeid, nd., Arbeit, Mühe, Hoth. erbeisz, Erbje. erbeit, erebeit, Bemühung, Bedrängniß. erbeiten, führen, treiben; sich erbeiten, fich anstrengen, bes erbeiten, irbeiten, warten, abwarten, harren. erbeizen, irbeizen, absteigen; ich erbeizt, ich ftieg ab. erbelgen, aufschwellen; sich aufgebracht fein, erbelgen, erben, erben, jum Erbe binter: laffen; erben uf, vererben, crerben. erber, ehrbar. erberclich, ehrenhaft. erberger, ehrenhafter. erbern, bervorbringen, gebaren. erbevoget, Erbherr; erbevogetin, Erbherrin. erbiben, erbeben, erzittern. erbidemen, Erdbeben. erbieten, barreichen, bieten, erzeigen, behandeln. ich erbilge, ich gurne. erbiten, marten, erwarten. erbiten, durch Bitten bewegen. erbiuwen, anbauen. irbizen, todt beißen; erbizzen, todt gebiffen. erblichen, erbleichen. erblügen, verzagen. erbolgen, aufgebracht. erborn, geboren; wol erborn, von vornehmer Geburt. erbowen, erbaut, gebaut. si erbulgen, fie gürnten. erbunnen, miggonnen, verfagen. erburn, erheben; mit erburtem swerte, mit emporgehaltenem Schwerte. erbûwen, anbauen. er erchom, si erchomen, er erichraf, fie erschrafen. erdaht, zugedacht. erdebodem, Erdboden. erdenen, ausdehnen. erdenken, irdenken, Ende denfen , erdenfen, auf Et= mas benten, munichen.

erderren, durre machen, gu

erdiezen, erschallen, brüllen; si erdoz, fie erschallte.

erdrot, durch Drohung bewirkt,

üz erdröt, abgedreht.

erdürsten, verdürsten.

Grunde richten.

erdewase, Rafen.

ere, nd., ihr, ihre. ère, Berehrung, Ruhm, Berr= lichfeit, Tugend; eren jehen, für ehrenhaft ertlären. erebære, ehrbar, chrenbaft. erebeit, Mühe, Unstrengung, Noth. ereme, nd., ihrem. eren, nd., ihren. eren, Ehre erweisen, rühmen. eren, ern, pflügen, actern. erfinhten, ervinhten, feucht machen, benegen. erfriesen, erfrieren. erfüllen, erfüllen, ergangen, befriedigen, stillen. erfurchten, erfurhten, bange werden, erschrecken. er ergab, er unterlieg. ergahen, ereilen, einholen. ergân, irgân, ergên, 1) her= vorgeben, anfangen, gescheben, ergeben; ez ergat, es schlägt aus; einholen; 2) sich ergan, ipagieren geben; fich ereignen. er irgaz, er vergaß. ergeben, berausgeben; überge= ben, aufgeben, unterlaffen. erge, Beig, Bosheit. erger, ärger. ergetac, Dienstag. ergern, ärgern. ergetzen, ergezen, irge-zen, 1) vergüten, schadlos halten, vergessen machen vergeffen. ez ergit, es ergibt. erglesten, erglänzen; er erglaste, er erglangte. ergraben, eingraben. ergremen, erbitten. ergrifen, ergreifen, treffen, erreichen. ergrisen, grau werden. erhaben, aufgehoben, in die Sohe gezogen. erhahen, irhahen, erhängen, aufhängen. er erhal, er erschallte, ertonte. erhalen, einholen, erholen. irhaven, norh., erhoben. erheben, emporheben, vergröerhellen, erichallen, ertonen; ich erhille, ich erschalle. erherten, hart machen, befraf= tigen; vertheidigen, behaupten. erholn, eingeholt. erhullen, erichallt, ertont. erigtag, Dienstag. erin, nd., ihren. èrîn, ehren. erist, erst, erste, ber Erfte; zuerst, fürzlich; aller erist, zu allererft, faum eift. si erquamen, fie erichrafen. erkantlich, erfannt, erfahren. erkiesen, feben, erbliden, cre erretten, entreißen, entzichen.

feben, erwählen; ich erkos, erkar, norh, erkois, ich fah, mählte. erklengen, erflingen machen. erkomen, außer fich fommen, fich verwundern, erschrecken. sich erkosen, mit Einem ichwagen. erkrachen, frachen. erkrupfen, ergriffen. erkücken, erküken, beleben, wiederbeleben, erquiden. erkunnen, fennen lernen. erlachen, lachen. erlan, loslaffen, befreien, vererlangen, ju lange dauern, belangen. erlangen, erreichen. erlazen = erlan. erleiden, verleiden. er erleit, irleit, er erlitt. erlemen, lahm machen, verders ben; erlempt, gelähmt. erlengen, verlängern. erlich, ehrenwerth, ansehnlich. erlichen, gur Ehre, mit Ehre. erliden, ertragen, erdulden. erliechen, aushöhlen. erliegen, erlügen. erlinhten, erglänzen, leuchten; erliuhtærin; Erleuchterin. erlochen, ausgehöhlt. si erloste, sie loste fich auf, be-freite, schaffte fort. erlouben, gestatten, überlaffen; entlassen; sich erlouben, sich lossagen. ermelich, ärmlich. ermen, arm machen. ermieten, erfaufen. ermlin, fleiner Urm. ern, 1) er nicht; 2) er ihn. ern, pflügen. ich ernarte, ich erhielt, erret= tete, beilte. ernde, Auftrag, Botschaft. erne, Erndte. ernenden, Muth fassen, was gen. ernern, gesund machen, beilen, erretten, bewahren; ernahren. ernest, ernst, Ernft, Bahrs beit, Gifer. ernider, nieder, herab. ernstlich, mit Ernst. erniuwen, erneuen. erpflegen, beforgen, befchüten. erpîten, warten, erwarten. erquicken, beleben, wieder beleben, erquicken. err, er ibr. erraten, rathen, anrathen, ers rathen. erre, früher. errechen, vollständig rächen. errecken, erheben, erregen.

errinnen, ausgeben, bertom=

erriten, erreiten.

sich erschamen, fich febr fcha=

ich erschein, erscheinde, ich erschien, zeigte.

erscheinen, zeigen, offenbas

ren; begehen.

erschellen, irschellen, ers schallen, bekannt werden; er erschillet, er ertont, wird befannt.

erschellet, zerschellt. erschlingen, rücklings.

erschricken, aufspringen, zu= jammenfahren, erschrecken; er erschrihte, er fuhr zusammen, erichraf.

er erschut, erschutte, er erschütterte, u. f. w.

erschütten, erichüttern, ichnt= teln; abichütteln, ablegen.

erscrien, schreien, aufschreien. ersetzen, irsetzen, wieder herstellen.

ersigen, erichörft; des bluotes ersigen, verblutet.

ersiuften, seufzen.

erslahen, no. erslain, ers schlagen, tödten.

erslichen, überfallen, beichlei= chen; er ersleich, er überfiel, beschlich.

er ersluoc, er erichlug.

ersmecken, durch Riechen auf= finden, wittern; er ersmahte, er roch, ipurte.

ersmielen, ersmieren, ju lächeln anfangen.

erspannen, spannen.

ersprechen, aussprechen. ersprengen, auffprengen, auf-

jagen.

erspriezen, guten Fortgang, gute Birfung haben.

erspringen, entspringen, bervorbrechen, hervorfpriegen.

erst, er ift.

erst, erft, zuerft; zem ersten, des êrsten, an den êrsten, ju= erft; des ersten do, fobald als. erst un lest, nd., von Anfang bis ju Ende.

erstân, ersten, aufsteben, entsteben.

erstecken, erstiden.

ersteinen, versteinern. ersterben, irsterven, 1) ers fterben, dabinfterben ; 2) tödten.

erstrecken, ausspannen, beh-

erstriten, erfampfen, erringen. erstummen, verstummen.

sich erstürzen, fich herabstür= gen.

er ersuhte, nb., er erfeufste. ersumen, fich fäumen.

ersuochen, ausfuchen, erforichen.

erswingen, schwingen. erswitzen, in Schweiß gerathen.

erteilen, Recht fprechen, ur= theilen, beurtheilen, entschei= den, zuerkennen, verurtheilen.

ertoben, wüthend werden. ertæren, jum Thoren machen.

ertæten, tödten. ertouben, betäubt werden, be-

täuben.

ertpodem, Erdboden.

ertrahten, erdenfen, erfinnen, eritreben.

ertretten, todt getreten. ertriche, Erdreich, Erde. ertrogen, abbetrogen, durch Betrug gewonnen.

er irvaht, er erfocht.

ervarn, durchwandern; fich erfundigen, erforschen, erfahren. erværen, no. erveren, fürch: ten, fich fürchten.

ervarwen, färben.

ervehten, erfampfen; ab ervehten, mit den Baffen wegnehmen. -

ervellen, ju Falle bringen, fturgen, niederhauen, todten. ervinden, entdeden, erfahren. erviuhten, feucht machen. er ervlingt, er erfliegt, erreicht.

ervollen, erfüllen, vollführen. er ervorhte, er fürchtete, er= schrat.

ervrouwen, erfreuen. ervalen, verfaulen.

ervüllen, vollmachen, erfüllen, erzeugen, befriedigen, ftillen. ervürhten, fürchten.

erwagen, ju manten beginnen. ez erwagete, es erbebte, be= wegte, erichütterte.

erwahsen, aufwachsen.

erwallen, durch Beben erreichen, erwandern, aufwallen, überfließen.

er erwande, er wandte ab. erwarven, nb., erwerben.

erwechen, erwecken, auf= meden.

erwegen, bewegen, erichnttern, aufregen.

erweinen, durch Beinen ers reichen; jum Beinen bringen; fich ausweinen.

erweln, auswählen; uz erwelt, ausgewählt, ausgezeichnet.

erwenden, aufhören machen; abwenden.

erwern, vertheidigen, behaupten, erwehren, verhindern; sich erwern, fich schützen; erwert, geschütt.

erwigen, ermatten; erwigt, ers mattet.

erwinden, irwinden, um: winden; nachlaffen, aufhören, ablaffen.

si erwisten, fie ermischten. erwüeten, in Buth gerathen. erwunden, umgewendet, nach= gelaffen.

erzdegan, Erzbefan. er erzeict, er erzeigte, erwies. erzeigen, erzeigen, bemeifen. erzenie, Aranei.

erziehen, herausziehen, er= ziehen.

erzingen, erzeugen, beweisen; erziuget, erzeugt, bewiesen. er erziuht, er zieht heraus.

erzögen, bezeugen, ermeifen. irzunden, entgundet, angegun=

es, Gen. v. ez. feiner, deffen, des. esche, Afche.

eschin, aus Eichenholz. esn, bes nicht.

esse, Ug (im Rartenspiel). êst, es ift.

esten, die Mefte ausbreiten. esterich, Eftrich, Fugboden. et, et, bloß, nur; nun, eben, irgend, etwa.

etelich, etslich, eteslich, etleich, irgend ein, etlich.

eten, nd., effen.

eteswanne, eteswenne, eddeswenne, etwenne, etwan, irgend einmal, end= lich einmal; manchmal; fonft, zu Beiten.

etewer, ettewer, eteswaz, etewaz, irgend einer, irgend was; ein wenig.

Etscher, Etichländer, Tyrvler. etswå, irgend wo. etwie, ettewie, irgend wie.

eu, euch. euwich, euch.

evene, 1) eben; 2) Ebene. evenunge, nd., Einigung,

Bergleich. ever, nd., Eber. ewarte, Priefter. èwe, Emigfeit.

ewen, einen Bund, einen Ber= trag eingeben, beiratben.

èwîlen, ehemals. êwîn, êwen, ewig, in Ewig-feit, immer.

ez = daz. das.

ezen, ezzen, effen; das Effen, Speise, Mahlzeit.

Ezidemon, fabelhaftes Thier ohne Galle.

ezn, es nicht.

### F. V.

vach, bas Auffuchen, Ergreifen. ich vacht, ich focht. vademe, Faden.

810

vahen, fahen, van, fangen. faffen, ergreifen, nehmen, halten; jum Gefangenen machen; empfangen, bekommen, ver= ichaffen; ane vangen, angreis fen, beginnen, anfangen, betreiben.

vahs, Haar, Haupthaar. ich vaht, ich focht; ich væhte, ich föchte.

faiss, fett.

vaken, nd., oft. häufig. val, Gen. valwes, blaß, bleich, fahl, falb, farblos, gelblich, blond.

val, Fall, Sturg, Untergang, Niederlage; Schande.

valant, Teufel.

valden. zusammenlegen, falten. vælen, taufchen, verderben,

valkenære, Falfenier.

vallen, finten, fturgen, fallen; umtommen, fich gutragen; an daz gebet vallen, jum Bebete niederfnien.

valsch, unrichtig, treulos, schlecht.

valsch, valscheit, Falich= heit, Treulofigkeit, Betrug. valschære, Berleumder, Treu-

lofer. valschlich, falschlich, falich, betrügeriich.

er valte, er füllte.

valtor, Fallthor. valwen, erbleichen, fich entfar=

valz, Klinge.

vam, vamme, nd., von dem.

van, nd., von.

van, fangen, faffen, f. vahen; van ze, nach Etwas greifen; van nach, ju fangen juchen; sich van zuo, sich wozu bin= wenden.

vanche, Funte.

vanenisse, vanknisse, Be= fangenschaft.

vane, Stud Beug, Binde, Fahne. vangen, Befangener. var, Gen. varwes, farbig, aus:

febend, gestaltet wie, abnlich. var, Farbe. var, Fahrt, Reise; Unfahrt, Un-

landen.

var, bas Auflauern, Rachftel= lung, Sinterlift, Befährde; ze vare, hinterliftig.

var, Furcht, Strafe. varen, nach Etwas trachten, nachftellen.

varewe, varwe, Farbe. varlos, farblos, bleich.

varn, varen, fich bewegen, fich begeben, gichen, reifen; ver= fahren, handeln; fich befinden; die gründe varn, in die Ab=

grunde, die Solle fahren ich bin gevaren, mir ift es er= gangen; wol varn, fich wohl befinden, gludlich fein. varnde diet, mandernde Gan-

ger, umbergiebende Gaufler. varnde guot, bewegliche Sabe. varnde volc, mandernde Gan= ger, Baufler.

vart, Reife, Beg; Fortgang, Ausgang; an die vart, auf dem

Bege nämlich des Todes; unz an die vart, so lang; uf die vart, dahin; uf der vart, dabei; fogleich; uf der selben vart, bei derfelben Belegenheit; zuo der selben verte, auf der Stelle.

varwe, Farbe. våsant, Fafan.

vast, vaste, faste, fest, stand= haft; fehr, heftig.

vaste, das Fasten; vasten, fa=

vaster, fester, ftarter.

vater halp, von väterlicher Geite.

er vat, er fängt. fawir, fangen wir an.

vaz, Befaß, Faß. väzzelin, fleines Befaß, Alaid:

vazzen, norh. vazzin, aufla: den, beladen, ruften, fleiden, faffen.

ve, nd., Bieb.

vech, Gen. vehes, Bermelin. vech, farbig, bunt, besonders vom Belgwert; weich.

vedemen, einfädeln.

federe, vedere, Feder; Belj= wert; veder lesen, ichmeicheln. vederich, Fittich.

vederspil, vedirspil, ein zur Beize, Jagd abgerichteter Bogel (Sperber, Falte); Bogeljagd, Beige.

vegen, faubern, reinigen.

vegeviwer, Fegfeuer. vêhen, Acc. v. vêch.

vehen, 1) bunt machen, wech-feln; 2) haffen.

er vehet, er fängt. du vehst, bu fängst.

vehte, Feindschaft, Streit, Befecht, Rampf.

vehten, fehten, fampfen; an vehten, überfallen, beunruhigen.

vehtinde, fechtenb.

veic, veige, 1) verhängniß: voll, ungludfelig, todtlich; 2) jum Tode bestimmt; todt; nichtswürdig.

veicheit, Verhängniß. veiclich, verhängnißvoll. veichten, norh., fechten. veiel, Beilden.

veige, jum Tode bestimmt, todt, verflucht.

veigen, dem Tode übergeben, tödten; fterben.

veile, fäuflich, feil.

veilen, verfaufen; an veilen, ankaufen, fich zueignen:

veim, Schaum.

veimen, abschäumen. vein, fein, schön.

fein, Schönheit; irs leibes fein,

ihr ichoner Leib.

he veinck, norh., er fing. feine, Fee.

feinen, feien, mit Zauberfraft begaben.

veir, norh., vier.

veiren, feiern. feisten, Binde geben laffen.

feitiure, Zeug.

veiz, veizt, fett, fruchtbar.

vel, fel, Haut, Fell. fel, fehl, falsch.

vel, nd., viel. vele, nd., oft.

fellen, fallen machen, fällen, fturgen, ju Boden schlagen; verlegen.

velschen, verfälschen, treulve machen, für falfch erklären; den eit velschen, den Eid nicht

halten. velscher, Berfälicher.

velvrat, nd., Bielfraß. velwen, bleichen.

velzen, falzen.

ven de, Fußgänger, Fußfnecht; Bauer im Schachspiel.

Venedimre, Benetianer. se vengen, nd., fie fingen.

venie, venige, Aniebeugung, Berehrung, Andacht; venien suochen, um Bergeibung ber Gunden bitten.

venjen, jum Gebet niederfnien. ver, Frau. ver, fern.

vèr, nd., vier.

vorarmen, nd., verarmen. ich verban, ich miggonnte, du verbans, du miggonntest.

verbern, ferbern, nicht has ben, entbehren, unterlassen, verschonen; ich verbar, ich hatte nicht zc., ich verbære, ich hatte nicht 2c.

ik vorbet, nd., ich verbiß. verbinden, zubinden.

er verbirt, er unterläßt. verbönnen, verbünnen, miggonnen.

verborn, verwirten, verluftig machen, entbebren.

verbôsen, verbæsen, verposen, beichädigen, verderben, verlegen. verbrechen, brechen, verlegen.

verbrinnen. verbürnen, verbrennen.

verch, Fleifch u. Blut, Leben, Lebensfraft, Seele, Beift. verchbluot, Lebensblut.

ich verchiuse, ich vermeide, perachte.

verchtief, tödtlich.

verchwunt, tödtlich verwundet.

vordacht, nd., bedacht. verdagen, verheimlichen, verichweigen.

verdaht, in Bedanken verloren; beargwohnt, porbedacht, bedacht, überlegt; verdaht wesen um, einem Ding nachhan= gen; mit verdahtem muote, wohl überlegt.

verdahtes, mit leberlegung, bedachtsam.

verdeit, verschwiegen.

vordênet, vordênt, nb., perdient.

verdenken, verdenchen, gu Ende benten, fich in Bedan= ten verfenten, übel von Einem denfen; sich verdenken, sich in Bedanten verlieren; fich be=

verderben, nb. vorderven, 1) ju Grunde geben, umtom= men; 2) gu Grunde richten, verderben.

verdoln, ertragen, aushalten. vordomen, nd., verdammen. sik vordragen, nd., fich zu=

frieden ftellen.

he vordref, nd., er vertrieb. verdringen, verdrängen, zwingen!

mich verdriuzet, verdrûzit, mir wird ju viel, laftig, überdruffig.

verdrucken, unterdrücken.

vereinen, einsam machen; ver= einigen; sich vereinen gein, fich mit Jemanden in die Ein= jamfeit gurudgieben.

vereiten, verbrennen, aus= brennen.

verenden, beendigen, vollens den, erfüllen; ju Ende geben, iterben

verer, ferner.

vereren, vergießen.

vorevenen, nb., eben machen; sik vorevenen, fich vergleichen. verezzen, verzehren.

verfan, helfen, f. vervan.

verflougen, fliehen machen. verfüeren, wegführen, ver= führen.

vergadern, nb., versammeln. sich vergahen, fich übereilen. vergan, vergen, vorüberge= ben; zu Ende geben; dabin= ichwinden, vergeben.

vergangen, verirrt.

verge, Fahrmann, Steuermann. vergeben, ertheilen, meggeben. schenken; erlaffen, verzeihen; Bift geben, überhaupt ichaden. vergebene, umfonft, vergebens.

vergelten, erfegen, vergelten. vergeven, nd., vergeben, ver= giften.

vergezzen, vorgezzen, vers geffen.

er vergie, er ging. vergift, Bift vergiftic, giftig.

vergiseln, durch Beigeln befraftigen; ale Beigel leben; Bu Beigel geben.

vergünnen, miggönnen. verhaben, versverren. er verhal, er verbarg.

verhengen, ben Bugel hangen laffen; zulaffen, gestatten.

verhawen, verhauen. verhengen, geschehen laffen, gestatten.

virhengot, verhängt. verhern, befiegen, vertreiben, plündern, verderben.

virhertir, vertrieben, verheert. verhil, verbirg, halte geheim. verhoit, norh., behütet.

verholen, verholen, ver= borgen.

verholne, heimlich.

verholentlik, nb., verborgen, geheim.

verholt, geholt.

verhoren, erhören, anhören. verhouwen, abhauen, vermunden.

verhügen, an Etwas denken. verjehen, verjen, aussagen, fagen, ergählen, eingestehen, zuerkennen.

er verjeit, er verjagt.

verkeren, verchêren, um: febren, verandern, verdreben. verkiesen, übersehen, unbeachtet laffen, vergeffen, auf-

geben, verzeihen; ich verkiuse, ich verzeihe.

verklagen, verelagen, aus-flagen, zu Ende beklagen; zu beklagen aufhören.

verklüteren, versperren. verkos, ich übersah, verzieh.

verkosten, mit Speife verfor=

verkrenken, ichwächen, frant machen, ein Ende machen.

verkunnen, verchunnen, ertennen, mißtennen; nicht zu= trauen; sich verkunnen, auf Etwas verzichten.

verkunt, verfündet. verlangen, Rummer, Leid. vorlaten, nd., verlaffen. ich verlech, ich gab zu Leben. verlegenheit, verlegenhait, Unthätigfeit, das Das heimliegen.

vorleiden, nd., verleiten. verleiten, nb., auf einen Abs

weg bringen, in Befahr bringen. er verlie, er verließ, ließ los, überließ.

ferlich, verleihe.

verliegen, lügen, verläugnen. verliesen, aufhören; unterlaffen; verlieren; ju Grunde richten.

sich verligen, vor Trägheit dabeimliegen, unthätig fein. verlihen, verleihen, zu Leben

geben. verlisten, überliften.

ich verliuse, ich verliere; er verliuset, er verliert.

verloben, durch ein Gelübde entsagen, abweisen.

verlogen, verläugnet.

verlorn, verlurn, unterlasfen, verloren, ju Grunde gerichtet.

ik verlois, norh., ich verlor. ich verlos, ich verlor.

verlosen, nd., befreien.

verlosen, durch Schmeichelei erlangen.

vermachen, verberben, gu Richte machen.

vermæren, in übeln Ruf bringen, ausplaudern.

vermaissen, norh., vermeffen. vormaledyete, nb., vermale: Deite.

vermezzen, das Maag über= ichreiten; fich unterfangen; magen.

vermezzen, bestimmt, fühn, entichloffen.

vermezzenliche, fühn, vermeffen.

vermiden, wegbleiben, vermeiden.

vermissen, irre geben, verfehlen, ermangeln.

vermiten, nd. vormeten, vermieden; vermiten wesen,

umfonft fein. vermügen, befigen, vermögen.

vermuren, zumauren, abhal= ten.

vern, Gen. v. ver, ber Frau. vern, verne, vernet, vernent, im vorigen Jahre.

vernemen, nd. vornemen, vernehmen, wahrnehmen.

verniht, für Nichts; vernih-ten, für Richts achten.

virnim, vernimm.

vernunft, vernunst; das Bernehmen , Berfteben , Gin= ficht, Berftand; Beift, Geele vernünftieliche, pernehm= lich, deutlich, vernünftig.

vernunftig, verständig. vorordelen, verordeln, nd. verurtheilen.

verpfenden, zum Pfand ge= ben; fein Pfand verlieren. er verpflac, er bejag nicht

mehr, er gab auf.

verpflegen, verphlegen, leisten; ablaffen, nicht mehr haben.

ez verphie, es half, nüßte. er verpirt, er meidet.

verposen, boje machen, ins Schlechte kehren.

sich verprisen, fich Ruhm er= merben.

verre, fern, weit, entlegen; also verre, in so ferne, in so weit, fo fehr; verrer, weiter; verrest, weitest. ;
se vorreden, nd., sie verries

vorrederge, nd., Berratherei. verren, ferren, 1) fern fein; 2) entfernen, fernhalten.

verreren, verichütten, ger= streuen, vergießen, abwerfen; verrert, gerftreut, abgeworfen. he vorret, nd., er verrieth.

vorretliken, nd., verräthe= riich.

verrihten, ordnen, beforgen, ichlichten; sich verrihten, sich anstellen, fich bereiten.

verriste, am fernften. verrünen, (mit Baumstämmen)

einen Berhau machen. er versach sich, er hoffte. fürchtete.

er versaz, er verfäumte. verschaffen, beseitigen. verschalten, übertonen.

sich verschamen, verschemen, die Scham ablegen.

verschamt, verschant, fchandlich, unverschämt, scham=

verscholt, verdient, verschul=

verschort, verscharrt, vergra= ben.

verschrancken, einschränken, mildern.

vorschrecken, nd., erschreden. verschröten, verscröten, spalten, zerhauen, verwunden. verschulden, abzahlen, vers

gelten; verdienen. verschunden, verloden, an-

sich versehen, glauben, hoffen, fürchten, erwarten.

verseit, verfagt.

verseln, ausliefern, bingeben. sich versenen, fich frank feh= nen, vor Sehnfucht betrübt,

frant werden, fcmachten. versengelt, Fersengeld.

verseren, verlegen.

versichern, geloben; verjus chen, erproben.

sich versinnen, fich befinnen, fich erinnern, überlegen; ge= wahr werden, einfehen; als ich mich versinne, wenn ich mich nicht irre.

versitzen, verjäumen. versiuwen, einnähen. verslafen, verschlafen.

verslahen, verichlagen, durch= bringen; jufchlagen, verichlies

versleissen, abnugen, verbrauchen.

si verslichent, fie berührten

verslichten, ichlichten, fichern. verslicken, verichlingen, verichlucken.

verslinden, verichlungen. verslizen, verderben, gerreis Ben, verbrauchen.

verslunden, verschlungen. versma, verichmabe.

versmåhen, versmæhen, verächtlich behandeln; mir versmåhet, es fommt mir gering, verächtlich vor.

virsmerzen, verschmergen. sich versmüegen, fich verber-

er versneit, er verschnitt. versniden, gerichneiden. versnüeren, zuschnüren.

sie versohent, fie bemerften zu fpat, kamen zu fpat.

he versoicht, norh., er sucht,

versoln, verfaufen, verdienen. versparren, versperren. versperren, verschließen.

versprechen, fersprechen, abläugnen, verweigern, abweis fen, verwerfen; vertheidigen.

vorsproken, no., beschimpft. versteln, stehlen, verbergen; er verstalsich, er stahl fich meg.

verstån, verstån, nb. vorstan, verfteben, vernebmen, erfennen; sich versten, eins feben, Beicheid wiffen.

verstån, verstanden, verftandig, vernünftig.

versteln, entwenden. verstolne, heimlich.

verstu, thuft du, lebit du, vers hälft du dich.

verstozen, vertreiben, gurnd: weisen; anftogen, zustogen. versuenen, verfohnen, vereis

nigen, ftillen.

versumen, verfäumen, ver-nachlässigen; sich versumen, gu fpat tommen, faumen.

sich versünden, fich verfüns digen.

versunnen, flug, überlegt.

versunt, verfündigt.

versnochen, versuchen, erproben, prufen, unterfuchen, erforfchen.

er versuonde, versuonte, er verföhnte.

er verswant, er verichwand.

verswelhen, verschlingen, verichlucken.

verswenden, verichwinden ma= den; spere verswenden, Spee= re gerbrechen.

vers wigen, verichweigen; verswigen, verschwiegen.

verswinen, verswinden, 1) verschwinden; 2) verzehren.

verswingen, jum Berderben ichwingen; fich verfliegen.

er vert, er fährt.

vert, fert, voriges Jahr. vertagen, verheimlichen, verichweigen.

vertan, migrathen, verflucht. verte, fert, Fahrte, Spur,

vertec, vertig, jur Reife bereitet, gerüftet

verteilen, theilen, verluftig erflaren, verurtheilen, fluchen; verteilet si dem swerte, bas Schwert fei verflucht

vortellen, nb., erzählen. vorterben, nb., verderben.

verterken, verdunkeln.

vertiuren, vertheuern, Werth erhöhen.

vertoben, zu toben aufhören. vertæren, jum Thoren machen,

aus Thorheit vergeuden. vertouben, betäuben.

vortrag, nb., Berträglichfeit. vertragen, 1) wegführen, verleiten, verbergen; 2) mit Beduld tragen, geschehen laffen.

vertreffen, übertreffen. er vertreit, er verträgt.

vertriben, vertreiben, fortjagen, gu Schanden jagen; bin= bringen; er vertreip, er vertrieb; si vertriben, fie vertries ben.

virtriven, norh., vertrieben. vertrinken, ertrinfen.

sich vertræsten, auf Etwas Bergicht leiften.

vertrhwen. vertriuwen, fich verbindlich machen, fich an= vertrauen; sich vertruwen, feierlich versprechen.

vertruwunge, Berlöbnig. vertnomnisse, Berdammniß. vertuon, verbrauchen, weg-

Schaffen. vertwälen, verfümmern laffen,

perfaumen. verübel han, übel aufnehmen.

verunr einen, verunreinigen; sich verunreinen, fich verfuns verunruochen, vernachläffis gen, verachten.

digen.

vervahen, vervan, ergreifen, aufnehmen, helfen, nugen; mir vervâhet, es hilft, nügt mir. vervarn, vergeben, fterben.

vervellen, ju Falle bringen,

verurtheilen.

sik vorveren, nb., erschreden. er vervie, er ergriff, half. er vervienge, er halfe, nüßte. vervluochet, verflucht.

vervüeren, durchführen, meg= führen, verführen, verfolgen. verwafent, bewaffnet.

verwalken, jufammenwalten. er verwandelote, er vermans delte.

verwænen, glauben, vermus then; sich verwænen, erwar= ten, hoffen.

verwære, Karber, Maler, Dich=

verwarren, verworren.

verwazen, ju Grunde richten, verderben, verfluchen, verwin=

sich verwegen, auf fich neh= men, unternehmen; aufgeben, vergichten.

verweisen, gur Baise machen. verwen, farben, malen, gielen; durch verwen, gang farben, ausmalen.

verwenden, abwenden, ans wenden, ergeben, hingeben, unterbringen.

verwerden, verderben, gu Grunde gehen, umfommen.

vorwerven, nb., erwerben. verwerinne, Färberin, Mas lerin.

verwerren, beunruhigen, verwirren, entzweien; sich verwerren, fich verstricken, fich ju Grunde richten.

verwetten, ein Pfand geben. verwieren, einweben, ein= würken.

verwinden, virwinden, überstehen, überwinden; verschmerzen.

vor wilden, nb., untenntlich machen.

verwisen, nb. vorwisen, verweifen, verbannen.

verwijsen, nb., verurtheilen. verwitwen, zurWittmemachen. vorwyt, nb., 1) Part. vorges worfen; 2) Subst. Borwurf. Bermeis.

verwizen, tadeln, verwerfen. verworcht, verworht, verwirft, des Lebens verluftig, des Todes schuldig.

verworfen, unglücklich. sie verworhten, fie verwirften.

vorwracht, nb., verwirft; he heft it an uns grôt vorwracht, er hat es genug an uns verdient. verwürken, sich verlustig mas chen, verlieren.

verzalt, verurtheilt.

er verzech, er ließ fahrer, verweigerte.

verzehenden, den Behnten geben.

verzeit, nb. verzait, verzagt. verzern, verbrauchen, aufwenden; verschlingen, vertilgen; gerreißen.

verzigen, Part. v. verzihen. verzihen, nb. verzijen, 1) geben, fahren laffen, 2) verjagen, verweigern, verzichten, verzeihen; sin selbes verzihen, fich selbst aufgeben.

verzwifflot, verzweifelt, verdammt.

vese, Spreu. feste, veste, Festigkeit, Feste, Burg; deme herzen zeueste, dem Bergen jum Schut.

veste, vesteclich, fest, streng. vestenen, befestigen, bestätigen, verfichern.

veter, vetere, vetter, Better, Dheim.

vetere, Pl. v. vater, die Bater. veterlich, vetterlich, vä= terlich.

veterlin, Baterchen. fettach, Fittich.

vezzer, vezzir, Reffeln, Retten.

vîant, fîant, vîent, vînt, Feind, Gegner.

fich, Bieh. vi delære, Beigenfpieler.

videle, Beige.

videlen, fidelen, auf ber Beige fpielen.

videlunde, auf der Beige fpie= lend, fiedelnd.

vienen, betrügen. fiden, geigen.

fidern, mit Federn verfeben; verschönern.

er vie, er fing.

er viel, er fiel; er viel an, er

fiel einem zu. vient, Feind. vientlich, feindlich, vientschaft, Feindschaft, fiepper, Fieber.

fier, stolz, ansehnlich. vieren, vieredig machen; zu=

ruften, bauen, einrichten. vierlei, viererlei. viervalt, vierfältig. vierzieweide, vierzigmal. vyve, nd., fünf.

vyfte, nb., der Kunfte.

viftich, nb., fünfzig. vîgant, vîgent, Feind. vigentschaft, Feindschoft. figieren, treffen, darftellen. fihe, Bieh. ich vihte, ich fechte.

fil li roy, Sohn des Königs. vil, vile, 1) viel; 2) fehr, gar; vil lihte, febr leicht, vielleicht; vil nach, beinabe.

villan, Bauer. villen, ichlagen, tobten. vilnode, no., schwerlich. vimel, Sanf.

fin, fein, fcon.

er vinc, er fing. vindere, Erfinder, Dichter. vinden, finden, erfinden, er-

dichten; bemerten. vine, Schönheit.

finf, Fem. u. Neutr. finfiu, fünf.

vingerîn, vin gerlîn, Ring. vingerl, vin vink, Finte.

vinster, finster, duntel. vinsterin, Finsterniß. vint, Feind.

vinteile, der untere (zum Auffcieben eingerichtete) Theil des Belmes.

viol, Beilchen.

violieren, mit Beilchen fchmucfen.

vir- in jufammengefesten Bortern norh. f. a. ver-. G. d. vîre, Feier, Feiertag.

viren, feiern, verehren. viretac, Feiertag. virre, firre, Ferne; die virre,

in der Ferne.

virren, fern halten. virst, first, Giebel. visc, fisc, visch, Fisch. viscare, vischære, Fischer. vischel, Fiichlein.

viseren, nb., überlegen, er: mägen.

viuhte, 1) Adj. feucht; 2) Subst. Feuchtigfeit.

viuhten, befeuchten. viur, fiur, Feuer.

fiuren, entflammen. viurin, fiurin, feurig, gluhend.

viuste, fiuste, Fauft. fiuwerrame, Rojt (zum Bras ten).

fiwer, viwer, Feuer. viwerstat, heerd.

vlach, flach, platt.

vlæen, waschen. flahs, flasz, Flache. flans, vlans, Maul, Schnas bel, Schnurre.

vlætec, flætic, sauber, schon. flegen, flehen, vlen, bemuthig bitten, fieben, anfleben.

flegen, nb., fliegen. vlehe, Bitte, flehen.

flèhelich, Adj. flèhelichen, nd. flehliken, flehentlich. vlehten, vlehten, flechten. fleigen, fliegen.

fleisch, fleisk, nd. vlesch,

Fleisch.

flessen, flächsen. vlet, nd., Bach.

fleze, vletze, Boden, Saus= flur, Beerd, Bohnung, Saus.

fliechen, flieben.

vlyen, nd., zurechtmachen.

vlyen, nd., flieben. vliesen, fliesen, verlieren. fliezen, vliezen, fliegen, schwimmen; fliezen von, über= fliegen.

vlins, flins, Ricfelftein, Feuer= itein, Fels.

vlinsherte, hart wie Riesel. vlyt, nd., Fleiß; mit allem vlyt, gang gehörig, mit allem

ich vliuc, vliuch, ich fliege. ich vliuhe, ich fliehe. du vliusest, du verlierst.

ich vliuze, ich fließe, schwimme. vliz, Sorgfalt, Eifer, Fleiß. vlizec, flizich, Adj. vlize-iiche, flizliche, Adv. fleißig,

forgfältig, eifrig, genau. sich vlizen, vlizin, fich befleißigen, fich Mühe geben.

viò, viòch, floch, Floh. er vloch, er floh.

flock, Flode. flogieren, schweben, hin und

her flattern. vloken, nd., fluchen.

florieren, blüben, ichmuden,

vlorn, 1) verloren; 2) Berluft. ich flos, ich verlor.

ich floue, flouch, ich flog. vlöute, Flote.

vlôz, Fluß, Fluth. er vlôz, floß, schwamm.

vluc, Gen. vluges, Flug, Flu= gel; vluges, im Fluge. sy fluchen, fie flohen.

sy fluchtin, nb., fie fluchten. sie flüeche, fie fluchete. vlugit, nd., Flucht.

er flühe, er flöhe; wir fluhen,

wir flohen. vluht, nd. vlucht, Flucht,

Buflucht, Rettung. vluoch, Fluch.

vluorzun, Feldzaun. vluot, Strömung, Fluth.

ich vlur, ich verlore; fluren, verloren.

vlust, Berluft, Nachtheil, Cha-

flüstebære, flustbære, Ber= luft bringend.

si vluwen, fie floben. vluz, Fluß, Fluth, Einfluß,

si vluzzen, fie floffen, ichwam= men.

vöfftein, nd., fünfzehn.

vogellin, voglin, Bogelein. vogelgedene, Bogelgefang. vogen, nb., fügen, jufugen.

Schirmherr, Richter, voget, Kürft.

vogeten, Einem einen Beschüter geben, schirmen.

voglich, Bögelden. he voir, ndrh., er suhr. voit, Bogt, König, Fürst.

vois, ndrh., Fuß. volant, vollendet.

volbrahtekeit, Bollendung, Bolltommenheit.

volc, Bolt, Menschenhaufen, Beer, Dienerschaft.

volcdegen, Boltsheld. völcklin, bas arme, niedere

volcwic, volcwig, Bölfer: ichlacht.

volg, Bolf.

volgan, ju Stande fommen. erfüllt merden.

volgære, Anhänger.

volge, Beistimmung, Beifall. volgen, gehorfam fein, folgen, beiftimmen; verabfolgen, verfolgen.

vollangen, völlig erlangen. volle, Kulle, Ucberfluß. vollebraht, vollbracht.

volleclich, Adj., völlig, voll= ständig.

vollecliche, völlekliche, Adv., völlig, in Fülle, reich= lich, im höchsten Grade.

volleist, vollæist, Bervell= ftandigung, vollständige Leiftung, Unterftugung, Bulfe.

volleisten, ausführen. vollen, fich füllen.

vollen, vollin, völlig, gänzlich. vollentuon, vollenden.

volloben, bis zu Ende loben. volmæne, Bollmond.

volprisen, vollkommen preifen. volquich, Bolferichlacht.

volrecken, vollstreden, volls ziehen.

volsagen, völlig fagen. volschriben, zu Ende ichreis ben; vollständig beschreiben. volsprechen, aussprechen.

volstan, beharren.

volvueren, ju Ende führen, ausführen.

vol wahsen, auswachsen. volzieren, vollkommen ichmi-

vomme, von dem. von, von, aus, durd, mit, wegen. he vorte, nd., er führte.

vonme, von dem. fontane, Brunnen. vor-, nd., in zusammengesets ten Bortern f. v. a. ver-. G.d. vor, for, vor, an, für, anstatt; wegen, aus; 2) vorher; die

for, die vorhin genannten. he vor, er fuhr.

vorbedechtin, nb., vorbe= dächtia.

vorch, nb., Furche. ich værchten, ich fürchte. vorhtie, vorchtlich, fürch= terlich, fehr groß. foresam, furchtbar, tapfer. vorder, früher, vorher; aus-

gezeichnet.

vorder, Vorfahr.

vorderlich, vornämlich, vorzugemeife.

vordern, fordern; fordern, er= forschen.

vorderôst, vorderst; ze vorderost, zuvorderft, zunächft.

vordir, nb., weiter. voren, vorn.

se voren, nd., fie fuhren. si foren, fie fabren.

fôres, fôrest, foret, Forft. foresten, in den Bald reiten und jagen.

vorgèbe, was Einer dem An= bern am Spiele vorausgibt. vorgedane, Borhaben, Bors

JaB vorgetihte, von tihten, er

dichtete vorher. vorhte, vorht, Furcht; von vorliten, aus Furcht.

vorhten, fürchten. vorhtic, vorhtlich, vorchtlich, fürchterlich.

vorhtsam, furchtbar, tapfer,

vorhuot, Borbut. vorchemphe, Bertheidiger. forme, Form, Geftalt, Beftal=

formelich, formlich, ge= formt; Got formelich, Gott gleich.

forn, vorne, vormale, vors dem, vorn.

vornån, vern. vorne, porn.

vorsage, Brophet.

vorspreche, Anwalt, Beis stand.

vorst, Forst, Bald. forste, nd., Fürst. vorstlik, nd., fürstlich.

vortan, weiter

vorvar, Borganger, Borfahre. vorvaren, verangeben. vorvechten, vorvehten, im Bejecht voranitehen.

vorworf, Berftellung.

vos, nd., Fuchs. vot, nd., Fuß. he voulchde, nd., er folgte. vozschemil, Fußschemel.

vrage, Frage; vrage haben,

Nachfrage halten. vragen, fragen. vräger, Beiniger.

fraidig = vreidec. vræise, ſ. vreise. vram, fort, alsbald, vorwärts. franspuot, Blud.

vraz, nd. vrat, der Frag, Freffer.

vrazheit. Befraniafeit. frech, fühn, tapfer. frechliche, fühnlich. vrede, nd., Friede.

vregen, fragen.

vreide, muthig, wohlgemuth. freide, Freude. vreidec, vreidic, übermüs thig, tropig, wohlgemuth, muthig, zornig, frech, wild, zuchtlos.

freidikeit, Uebermuth, Frech: heit, Buchtlofigfeit.

vrein, befreien. freischen, vreiskin, erfors fchen, erfahren, vernehmen. vreise, Adj., ichredlich.

vreise, Subst., Gefahr, Bers derben, Begenstand des Schres dens, das Schredliche, Schres

freislich, freissam, ichred: lich, furchtbar, verderblich.

fremde, fremede, frömde, ausländisch; fonderbar, ungewöhnlich. felten, unbefannt, unerhört, nie gefeben, feltfam. vremde, das Fremdfein, Ausland.

vremdekeit, Entfremdung. vremden, vremeden, ent: fernt fein, fich entfernen, meis den, entfremden.

vremete = fremde.

vrevel, frevel, Adj., muthig, fühn, verwegen; Subst. Bermegenheit, fühne That, Bagftud. vrevellich, verwegen, frevelhaft.

vri, ungebunden, ledig, unabs hängig, nicht besigend, nicht verpflichtet; fern; fri lazen, ver= schonen, unbesucht laffen.

vrevel, vride, Friede, Ruhe, Sicherheit; vride geben, Ona= be geben.

vriden, jum Frieden bringen, ichlichten.

vridesam, fridliche, fried:

vriedel, Beliebter, Brautigam, Bemabl.

vrien, frien, befreien, frei machen.

ich vriesche, ich erfuhr. vriesen, frieren. vriges, Gen., v. vri, frei, ledig. vriheit, Freiheit.

vriliche, frei, freiwillig; ge= wiß.

vriman, einer der nicht leib= eigen ift, Bachter. frischleig, frijch.

frist, Beit, Beitraum, Aufichub; frist geben, am Leben laffen.

fristen, verzögern, bewahren, retten, eine Frift geben. er vrîte, er befreite.

frithof, Schugort, Kirchhof. friunt, Frennd.

friuntlich, Adj. friuntlichen, Adv. freundlich.

ich vriuse, ich friere.

friwip, Beib, das nicht leib= eigen ift, Bachterin, Frau des Bachters.

vro, nt., frug. vre, fro, froh, gufrieden. fröide, Freude.

vrôlichen, vræliche, fröß= lich.

fromde, Ausland, Fremde. du fromdest, bu beachteft. vromeliche, löblich, tüchtig, tapfer.

vromen, nd., nügen. S. vru-

vrone, frone, 1) herrlichkeit, Beiligfeit; 2) Umt, Meffe.

fron, vron, dem herrn (Chri: ftus) gehörig, beilig, foniglich. fronebote, beiliger Bote.

vronen, 1) als herr verfahren; 2) Frohndienfte leiften. fronhof, herrenhof.

vrot, nd., flug, gescheit. vroude, vroude, Freude, Fröhlichkeit.

vroudebære, fröudehaft, fröuderich, freudig, erfreut, fröhlich.

vroudelos, traurig. fröuken, nd., Frau, fleine

frouwe, froue, frowe, frou, fro, Berrin, Gebieterin, Frau. vrouwede, frowede, Freude.

vrowelin, Mädchen. fröuwen, fröiwen, frouwen, vrowen, froun, er=

freuen, erquiden. vrouwin, die Frauen betref= fend, von Frauen tommend.

vruchten, nb., fürchten. früeje, früege, früh, bald. fruht, Frucht.

vruhten, Frucht bringen. frühtic, Frucht bringend, ge= deiblich.

vrum, vrume, Bortbeil, Rugen, Befälligfeit; vrum geschehen. jum Bortheil gereichen.

frum, from, förderlich, nuglich, tauglich, recht; tüchtig. brav, tapfer.

vrumecheit. vrümecheit, frümeheit, Tüchtigfeit, Trefflichkeit, Tapferfeit.

vrümec, Adj., frumeliche. Adv., tuchtig, tapfer. vrumen, wacker, brauchbar

fein, nugen, belfen; nuglich machen.

vrumen, fortbringen, ichicken, bewirken, forbern, machen. schaffen, vollbringen.

vrunt, nd., Freund.

vruntschop, nd., Freund: ichaft. vruo, früh, bald.

fruomecheit, Tapferfeit. vruot, fruet, froh, wohlge: muth, mader, flug, weise,

erfahren. vruwe, nd., Frau.

füegen, ordnen, anordnen, machen; jufugen; fich fügen; geichehen.

vüers, führe fie. fuhs, vuhs, Fuchs.

si vuhtin, fie fochten; si vuhtin imi widir, fie fampften ge= gen ihn.

fuir, vuyr, .nd., Feuer. vul, ful, faul, verfault, ver= dorben, abgestanden.

vull, nd., voll.

füllen, füllen, erfüllen; er vulte, er füllte. vullenbringen, no., voll=

bringen.

vüln, Füllen, Fohle. vunche, Funten.

vünviu, sächl., fünf. funt, vunt, Fund, Erfindung,

Einfall, Gedante, Dichtung. funtanie, Brunnen, Quell. fuoder, Ladung, Fuhre, Fuder. fuoge, Schicklichkeit, Anstand; Beschicklichkeit, Runft.

fuor, für.

fuor, fuore, vuore, Lebenss weise, Benehmen; in ketzer vuore, nach Reger Art.

ich vuor, ich fuhr; ich vuorte, ich führte.

vuoter, fuoter, Futter, Nah= rung.

vuoz, fuoz, Pl. füeze, fuoze, Buß; nie vuoz, feinen Fuß breit, nicht im Mindesten. vuozschamel. Fußichemel.

für, vür, fur, vure, 1) Präp. vor, vorbei, an, gegen, für, statt; vür sich 2) Adv. vor: warts, weiter, vorbei; vur unt wider gan, bin und ber

geben. für, ndrh., Feuer. er vur, er fubr.

fürbüege, Bruftriemen der Pferde.

fürbott, gerichtliche Borladung. vürder, ferner, weiter, ferners hin.

vürdern, vorwärts bringen, fördern.

vüre baz, fürbağ, weiter, mehr. vürgân, vorgehen, geschehen. surgesat, nb., vorgesett. surh, Furche.

vürliten, forhten, fürchten, befürchten, besorgt sein. ez vürkan, ce fam vor.

fürkouf, Borwegfaufen.
vürkoufer, Einer, der Alles
vorwegfauft, Bucherer.
fürnamens, durchaus.
fürnem, ausgezeichnet.
er vurneme, er vernähme.
vürpfliht, verpflichtet.

värs, für das. värsacz, Borfaß, Absicht. vurschreven, nd., vorherge-

ichrieben. vürspang, Spange, die das Ge-

wand vorn zusammenschließt. värspreche, Anwalt. färstendun, Fürstenthum. vursz, ndrh., voraus, vorher.

värter, fernerhin, fürder. he värtin, nd., er führte ihn. fürtragen, vorwärts tragen,

fördern, nügen. vüst, Fauft. vüstslac, Fauftichlag. vuste, nd., immerfort.

G

gå, s. gåch. gwbe, annehmlich, lieb, gut. gabilot, Jagdfpieß, Speer. fablin, fleiner Gabriel.

gach, gwehe, eilig, hastig, schnell, jahe; mir ist gach, ich eile.

gåchen, eisen. gådem, gaden, Bemach, Kammer, Schlaftammer.

he gaf, gaff, nd., gab. gagen, gegen.

gagen, gegen. gagen, fchreien wie eine Gane: gigen gagen (daher unfer Gigs

gâhe, gæhe, gâch, cilig, idnell, hastig; in allen gâhen, eilig, vlöslich, sogleich.

gâhen, eilen. gâhes, gæhes, eilig, schnell. gail, übermüthig.

gain, ndrh., gegen. galander, Haubenlerche. galene. Galeere, Schiff.

galle, Galle Bitterev, Falsch= heit; ein bojer Mensch.

galm, Echall.

gamalion, Chamaleon. gamelich, scherzhaft, furzweilig, lustig.

gamen, Muthwillen, Spaß, Scherz.

gamerliche, jämmerlich.
gan, gen, gehen, sich wenden;
ane gan, nahen, angreisen;
ansangen; hin gan, vergehen;
übere gan, überfließen; umbe
gan, zu thun haben; zuo gan,
nahen; von handen gan, vers
ichwinden.

gan, gönnen; ich gan, ich gönne. ganc, Gang. ganc, gehe. gande, gehend.

du gans, du gönnest. gar, gare, Adj. fertig, bereit, gerüstet; Adv. ganzlich, völlig.

garde, Garde, Kriegsschaar. gærlich, gärliche, garlichen, ganz und gar.

garn, Garn, Neg. garnen = gearnen, ärndten,

büğen. garrewer, bereit, gerüftet; ich bin garrewer in den tot, ich

bin zum Tod gerüstet. gart, Reis; Gerte, Stachel. gart, Kreis, Umzäunung, Ber-

sante, umzäunter Play, Garten. er garte, er gürtete. garten — gearten, pflügen;

garten = gearten, pfingen beschaffen sein. gartenære, Gärtner.

garwe, gar. garwen, bereit, fertig, gar mas chen, rüften.

garwes, Gen., v. gar. garztîet, gearzneiet, geheilt. garzûn, Edelknabe.

garzun, Edelknabe. gast, Fremder, Unbekannter; Reisender, Banderer, Gast, Feind; vremder gast, unerwünschter Gast; des loubes ein gast, des Laubes beraubt.

gastlich, in der Beise eines Fremden. gastunge, Bewirthung. gat, nd., Loch.

ir gat, ihr geht. gate, Berwandter,

Freund. sie gaten, sie eilten, flohen. gaum, Aufmerksamteit; gaum nemen, wahrnehmen

gaun, gehen.
se gaven, nd., fie gaben.
er gaz == er geaz, er aß.
gaz, gegesien, verzehrt.
si gazen, sie aßen.

gbund, Feffel. ge, gehe.

geanden, ahnden, rächen, zum Borwurf machen.

geantwürten, antworten. gearn, nd. gearin, gepflügt, geachert.

gebachen, gebaden. gebägen, gezankt.

gebalsemt, einbalsamirt. gebærde, geberde, gebære,

nd. gebare, Aussehen, Gesbard, Art und Beise, Benehmen.

gebære, angemessen, geeignet. gebaren, gebæren, sich ges bärden, sich benehmen, sich zeigen.

duz gebaren, das Benehmen, die Gebarde.

gebe, Gabe, Schenkung, Geschenk. gebecken, stechen.

gebecken, peden. gebeine, nd., gebeten. gebeine, Gebein, Knochen. gebeiten, erwarten.

ich gebeit, ich wartete. geben, geben; sich geben, sich begeben, ergeben.

gebende, gibende, Bänder, Haarbander, Kopfpup, Fes

sebere, angemessen, geeignet. geberer, Erzeuger.

er geberehtot, er erleuchtete. gebern, gebaren, hervorbrins gen, bewirken, verursachen.

geberge, Gebirge. gebertet, bartig. gebiegen, biegen.

gebiegen, blegen. gebieten, barbieten, reichen; befehlen, heißen; anordnen, lenten, richten.

gebinden, binden. gebine, ndrh., geben. gebiten, warten.

gebiten, verweilt, gewartet. gebiten, bitten.

si gebiten, fie warteten. gebiurin, Bauerin.

ich gebiute, ich biete, entbiete, gebiete. gebîzen, beißen.

geblåsen, blasen.
er geblicte, er blidte.
gebochstavet, nd., geschrieben.
geboren, erheben.

er gebouch, er bog. gebouge, gebogen. gebowen, gebaut, erbaut.

gebowen, gebaut, erbaut. si gebrach, 1) sie brach; 2) sie brang.

gebraht, gebracht, Ges schrei, Lärm.

gebraht, gebracht. ez gebrast, es gebrach, fehlte.

mangelte. gebreche, Mangel, Beschwerde. gebrechen, brechen, durchbre-

chen; bezwingen. gebrehte, Getofe, Gerausch, Larm, Geschrei, Geschwag.

gebreste, Mangel, Gebrechen. gebresten, mangeln, gebre= chen; mir gebristet, mir fehlt. ich leide Roth. gebriefen, aufschreiben. gebruch, Mangel, Gebrechen. gebrücken, eine Brucke bauen, machen. gebruodere, Bebrüder. gebrûwen, bereitet. gebûer, nd., Bauer. gebuet, Imper., gebiete. si gebuozten, fie bußten. gebûre, gebûr, Rachbar, Bauer (rober Menfch). geburn, fich erheben, gefchehen; zukommen. geburt, Beburt, Berfunft, geborenes Rind. er gibute, er gebot; ir gebutet, ihr gebotet. gebutten, geboten. gebûwen, gebaut. gebuyr, ndrh., Leute; gebuyr huyss, Gemeindehaus. gechunden, fund thun. si gidadun, sie thaten. gedaen, nb., gethan. gedagen, ichweigen. gedaht, gedacht. gedain, norh., gethan. gedan, Drangen, Gewalt, 3mang; gedan tuon, webe thun, Gewalt anthun. gedane, gedanke, Denten, Sinnen, Gedante; gedenke, die Gedanken. gedanken, banten. gedechtniss, Andenfen. gedenken, gedenchen, gidenchen, denken, nachdenten, bedenfen, fich erinnern, ermahnen; erdenfen; beftim= men; mir gedenckt, mir ift er= innerlich. gedien, gedihen, machsen, werden, gedeihen, wohl befommen. gedienen, verdienen, erwerben. gedigen, gediehen, fo weit ge= bracht, gekommen. gedigene, gedigine, Ritz terschaar, Ritterschaft; Dies nerschaft. gedillet, gedielt. gedinge, 1) Gericht, gericht= liche Enticheidung, Bertrag, Beriprechen, Bedingung, Forderung, Lohn, Gewinn; 2) Ge= dante, Soffnung, Zuversicht, Rechnen. gedingen, benten, hoffen,

redinen.

giehen.

gedolt, Geduld.

gedon, Beton.

gedinsen, Schleppen, tragen,

gedon, Gewalt, Zwang.

gedone, Mufit, Befang, Lied. gedranc, gedrenge, 3u= drang, Gedränge. du gedrangest, bu bedrängst, belästigit. gedræt, gedreht, gedrechselt. gedrengniss, Bedrangniß gedringen, fich drängen. gedröuwen, drohen er gedruhte, er brudte. gedrungen, gedrängt, durch Drängen erstickt. gedruweliche, nd., getreu, rechtichaffen. geduht, gedünft. gedultecheit, gedultikeit, Geduld. gedunken, dünfen, bedünfen. du gedwest, du maschest. gedwingen, besiegen, beberrs ichen. gey, nd., gib. gevahen, ergreifen, faffen, fangen, gefangen nehmen, an= fangen, gewinnen, empfangen; verschaffen; ez gevât ze, es fommt wozu. geval, nd., Glück. gevallen, fallen, zufallen, zu Theil werden, geschehen, ent= fteben; behagen, gefallen. gevallen, Berlangen. gevân = gevâhen. gefar, gevar, gefärbt, farbig; lieht gevar, glänzend, seuch= tend, herrlich gevære, feindlich, nachtheilig, gefährlich. gevære, geværde, Nachtheil, Betrug, hinterlift; an gevære, ohne bofe Abficht, in Bahrheit. gevaren, nachstellen, übervor-theilen, betrügen. gevarn, geben, ergeben, gieben, fahren, laufen, flieben, flie= gevater, gevatere, Gevatter, Better, Freund. gevaterschaft, freundschafts liches Berhältniß. gevazzen, anfassen. gevê, gevêch, feindlich. gevehten, ausfechten. geveilt, feil geboten. geveimet, abgeschäumt, befreit. geveinet. bezaubert, verzaubert, mit Zauberfraft begabt. gevelle, 1) das Fallen, Sturg; Bludefall; 2) burch umge= fturgte Baume unzugängliche Stelle des Waldes gefellie, gevellie, a messen, passend; gefällig. gevelzen, falzen, fügen. geven, nb., geben. gever, nd., Beber.

gever = gevære.

geverret, entfernt.

er gevert, er fährt. geverte, Reisegenoffe, Beglei: ter, Benoffe. geverte, nd. geverde, Lebens= art, Berrichtung, Aufzug; Fahrzeug; Weg geferwe, Befarbe. gevidere, Federn, Befieder. er gevie, er fing an. gevilde, flaches Land, freies Keld. gefinger, Finger. gevinset, no., geheuchelt. gevyrst, nd., befreit. gefischieren, zusammenschnüren. gevlêhen, anflehen. gevliegen, fliegen. gefliezen, fliegen. sich geflizen, fich befleißigen, bestreben. gevlizzen, eifrig; gevlizzen sin, fich Mühe geben. geflichet, geflüchtet. gevoirt, norh., geführt. gevolgec, gevolgic, folgjam. gevolgen, folgen, nachfolgen. gevollit, angefüllt. gevoret, nd., geführt. gevorht, gefürchtet. gevorschen, forschen. gevort, nd., geführt. gefrägen, fragen, befragen. gefræischen, gevreischen, vernehmen, erfahren, wahrnehmen; ich gevriesch, ich erfuhr, vernahm. gevremeden, fern halten, ab= menden. gevreun, freuen. er gefriesch, er erforschte, er= fuhr. gefriesen, gefrieren. gevriget, gefreit, frei gemacht. gevristen, unversehrt erhalten, bewahren; retten, e. Frist geben. gevriunden, zum Freunde, gur Beliebten machen. gevriunt, Gen. gevriundes, befreundet. gevromen, gefrumen, from: men, nügen. gefrouen, gevrouwen, ers freuen; er gevroute, er ers freute; gevrowet, erfreut. gevründe, Freunde. sich gevründen, fich zum Freunde machen. gefüege, gevüege, gevuoge, gefuge, geschickt, ges wandt, kunftvoll; artig, bofs lich, erträglich, leicht. gevüeclich, angemessen u. f. w. gefüegen, bewirten, machen. gefüere, Gerath; Bortheil. gefüeren, führen, bringen. gefuge = gefüege. gefügele, Bogel. 818

gefület, gefault. gevnoge, 1) f. gefüege, 2) Schicklichkeit, Anstand. er gefuor, gevuor, er fuhr. gefürlich, nüglich. gefurriert, gefüttert. gegahen, eilen. gegan, 1) geben; 2) gegangen, gefommen. gegaten, verbunden, gefellen. gegen, gegen, nach, zu, bin, entgegen, gegenüber; um ; gegen diser zit, um diese Beit. gegenstrit, Bettftreit; ze gegenstrite, um die Wette. gegenwurf, Borftellung. gegern, begehren. gegevin, nd., gegeben. gegiht, Gicht. gegoumet, gemerkt. gegrifen, greifen. gegrüezen, grüßen. gegunnen, gegönnt. gehaben, haben, halten, behaupten; sich gehaben, sich befinden, sich benehmen. gehaben, erhoben. gehaft, geheftet. gehalten, halten, erhalten, aufheben, bewahren. gehân = gehaben. gehat, gehaot. gehaz, feind, feindlich gefinnt. geheben, ertragen, erheben, beginnen. gehebt, gehabt. geheiz, Bersprechen, Berhei= gung, Gelübde. geheizen, verheißen, verfprechen; beißen, befehlen; beißen, genannt werden. gehelfe, Gehülfe. gehelfen, helfen. gehenge, Erlaubniß, Buftim= mung. gehengen, nachgeben, zustim= men. geherbergen, beberbergen. geheret, gehert, herrlich ges ichmückt. geheten, nd., geheißen.
ich gehielt, ich hielt, erhielt, bemahrte. gehien, heirathen. gehiete, verheirathet. er gehiez, er gehieß, versurach. gehilze, Schwertgriff, Seft. gehirmen, jur Ruhe bringen, jur Rube fommen, aufhören. gehiure, lieblich, anmuthig. geholn, verborgen. gehænen, schänden. gehærec, folgsam.

sich gehüeten, fich hüten. gehügede, gehügde, ge-hugde, Gedächtniß, Un= denken. gehugen, gihugen, überlegen, bedenfen, gedenfen. gehullen, ertönt, erichallt. gehult, hold. gehünde, die Sunde. er gehuop, er erhob. gehüre, lieblich, annuthig. gehürne, Beweih. gehurt, angerannt. gehuset, niedergelaffen, eine Wohnung gebaut. geil, Adj., fröhlich, heiter, ausgelaffen. geile, Adv., munter u. f. w. geile, Subst., Ausgelaffen= beit, Uebermuth; Frohlichfeit, Freude. geilen, erfreuen; fegnen. geilheit = geile. gein, gegen. geine, Begend. ik gein, norh., ich gebe. geyn. ndrh., kein. er geinck, norh., er ging. geinrede, norh., Begenrede, Antwort geisel, Beifel, Beitiche. geischeler, Beigler. geischelvart, Wallfahrt der Beigler. geistin, geistig. er geyt, er gibt. he geit, no., er geht. geitic, Gen. geitiges, gierig, habfüchtig, geizig. geiz, Beig, Biege. gejegede, gejeid, Jago, Jagdgefellschaft. gejehen, gesagt. gequeln, in Jammer, Todes= pein, Liebespein fein. gicheren, fehren, wenden. geklagen, flagen, beflagen. gekleit, geflagt. geklik, nd., narrisch, thoricht. geklopfen, flopfen. gekorn, erforen. gekrispelt, gefräuselt. geküelen, abfühlen. gel, Gen. gelwes, gelb, bleich. gelaben, erquiden, laben. er gelac, gelach, er sag, ers lag, fant, endigte, starb. gelacht, nd., gelegt. si gelagen, fie lagen, erlagen, fanten, endigten, ftarben. gelant, gewendet, gerichtet, gelandet. ich gelante, ich sentte, wenbete, neigte, landete. gelassenheit, Gottergebung.

gelastert, geschändet,

gelat, gelaz, gelæze, Be- gelingen, von Statten geben.

ichmäbt.

baude, Beftalt, Ausfehen, Bils gelaze, Ripe, Spalt. gelazen, laffen, unterlaffen, erlaffen. geldan, entgelten. geleben, leben, erleben. gelech, Lachen, Belächter. geleden, nb., gelitten. gelegen, legen. gelegenheit, Lage, Berhälts niß, Bequemlichfeit. geleicht, betrogen. geleyst, gemacht, geleistet. geleisten, leiften, geben. geleit, 1) geleitet; 2) gelegt; vür geleit, zuvor gelegt, d. i. verboten, unmöglich gemacht. geleite, Begleitung, Schut, Begleiter, Führer. gelenget, verlängert, aufgehoben. geleren, lehren, belehren. gelernen, lernen, erlernen. gelesen, lefen, sammeln. gelesuht, Aussaß. geletzt, verlett. gelevert, nd., geliefert. gelf, Adj. glangend, ftolg, über= muthig; Subst. Glang, Bracht, llebermutb. gelvar, von gelber Farbe. gelfen, übermüthig thun; auf= schreien, anfahren. gelich, gleich; aller manne gelich, manniglich, alle und jeder. geliche, gliche, auf gleiche Beife, eben fo; des glich, des glichen, der glich, auf gleiche Beife, besgleichen; geliche, tuon, gleich fein, leich fom= men. gelichen, gleichsam. gelichen, gleichen, gleichkom= men; gleich machen. gelichen, gefallen. geliebe, der Beliebte; din gelieben, die Liebenden. gelieben, angenehm, beliebt machen. er geliefe, er liefe. geliegen, lügen. geliep, Liebender, durch Liebe verbunden, in Liebe vereinigt. geligen, erliegen, finten, nies berfinten, fallen; liegen, bleis ben, aufhören. geligen, gelieben, geborgt. gelyke, nd., gleich; des gelyke, desgleichen. gelimen, zusammenleimen. gelimf, gelimpf, 1) Anstand, Schidlichkeit; 2) Troddel. gelin, niederkommen. gelinden, lind, weich, fanft machen.

gehæren, gehærn, gehô-

gehouwen, abhauen, nieders

men; gehören

hauen.

ren, hören, anhören, vernch=

gelit, gelid, Blied. er gelinget, er lugt, betrügt. gelinhten, leuchten. gellen, tonen, flingen, freiichen.

gelætet, geschmiedet. geloben, versprechen. gelonen, lohnen, belohnen. gelopen, nd., gelaufen. geloube, Glaube.

gelouben, glauben; sich ge-louben, abstehen, verzichten. gelonbet, belaubt.

er gelouc, er log. geloufen, laufen. gelouvet, geglaubt. gelovede, nb., Belübde.

gelpf, glangend, übermuthig; 2) Glang, Bracht, Uebermuth. gelt, Erwiederung, Bergeltung, Bezahlung, Gewinn; Beld.

gelten, erwiedern, bezahlen, vergelten, bugen, gelten, to: ften, werth fein; abe gelten, abfaufen; widere gelten, vergelten.

geluche, gelücke, Glück. gelust, Luft, Wohlgefallen, Belüfte, Begierde, Reigung. gelüsten, Luft empfinden.

gelw, gelb.

gemâc, Gen. gemâges, vers mandt.

gmach, Pflege, gemach, Ruhe, Unthätigfeit, Bequem= lichkeit, Unnehmlichkeit, Bergnugen; Wohnung, Gemach. gemachen, machen, bereiten, erwerben; du gemaches, du madift, bereiteft; gemachot, ge= macht.

gemahel, Bräutigam, Braut. gemahelen, gemæheln, fich verloben.

gemal, bunt verziert.

gemanen, mahnen, erinnern. gemæze, bequem, gemäß. gemäzen, Maß halten, sich

mäßigen.

gemeiliget, beflectt.

gemein, gemain, gemeine, 1) Adj. gemeinfam, allgemein, verbunden; 2) Adv. insgemein, gesammt.

gemeine, Bemeinschaft. gemeinen, gemein machen, verbinden.

gemeinlichen, gemeiniglich,

insgesammt. gemeinsamen, mittheilen, fich

besprechen. gemeistert, (mit Runft) vers fertigt.

gemeit, fröhlich, lieblich, freudig, angenehm.

gemeizzen, hauen, meigeln,

gemelich, Adj. gemelliche, gener, genir, jener.

spaßbaft, luftig; mild, frei= gemene, nb., gemein.

er gemengite, er vermengte. gement, getrieben.

gemern, vergrößern, vermeh= ren; iz gemerthe, es vergro-Berte.

gemerke, Merfzeichen. gemezzen, ermeffen, berech=

gemiden, weichen, ausweichen. geminnen, lieben.

geminren, vermindern. gemint, geliebt.

gemysyrt, farmoifin. gemüejen, schwer fallen; ez gemüet, es fällt schwer.

gemüete, gemuote, muot, nd. gemoit, Ge= muth, Berg, Inneres, Gesin= nung, Stimmung, Berlangen. gemuot, gestimmt, gefinnt; wol gemuot, freundlich gesinnt, heiter; gemuot wesen, beseelt

fein. gemuoten, verlangen, begehs ren.

gemürde, Gemurmel, Bes räujd.

gemüszieret, geschmückt. gemzinc, Spaß, Scherz, Muth=

genade, gnade, Berablaf= fung, Gunft, Suld, Gnade, Bulfe, Dant, Bequemlichteit.

genædec, gnådich, Adj. genædiclich, genådiclichen, gnædeclichen, Adv., berabs laffend, huldvoll, gnädig.

genaden, begnaden, gnadig fein.

er genam, er nahm. genæme, genèm, angenehm,

wohlgefällig, brauchbar. genahen, nahen.

er genante, er wagte.

si genasten, fie waren wohl, fie blieben unversehrt, ruhig.

gend, gende, gehend. zu gende, ju geben. gen den, beendigen. genede, genäht.

geneigen, neigen. genemen, nehmen, ergreifen, erhalten, empfangen; jum Beib nehmen; sich an genemen, fich annehmen; zuo genemen, zus nebmen.

genende, Berjon.

genende, genendec, Adj., genendecliche, Adv., fühn. genenden, fich erdreiften, magen.

genennet, muthig, furchtlvs, mader.

genern, generian, genejen. machen, verwalten. genesen, unverfehrt fein, er=

rettet werden, genesen. genetzen, naß maden.

sich genieten, fich hingeben, fatt werden; fich Etwas gu Bute thun, erfreuen.

geniez, Rugen, Gewinn. geniezen, Rugen, Genuß has

genigen, dankend fich verneigt. genigen, Dant.

genisbære, heilbar. genist, Genesung, Beilung;

Lebensunterhalt, Berrath. geniste, Reft. geniz, jenes.

ich geniuze, ich habe Nugen. genizze, nd., Rugen, Bortheil. genogen, nb., genügen.

genôg nd., genoich ndrh., genug. genæte, genætic, Adj., ge-

nôte, gnôte, Adv., angele= gentlich, eifrig, forgfältig, dringend, fehr.

genotzogen, nothzüchtigen. genoz, gnoz, Genoffe, Theil= nehmer; Standes = oder Befinnungsverwandter.

genôzen, genôzzen, gefellen, jufammenftellen, vergleichen. gens, gegen das.

genuckt, genügt.

genuht, Benuge, Menge, Fulle, Heberfluß; hinreichend, genug. genühtsamkeit, Fruchtbars feit.

genuoc, gnuoc, gnuoch, genug, hinreichend, viel. genüschet, zusammengebun-

den, angeheftet. genützen, benugen, gebrau-

chen. genzliche, ganglich.

gepawr, Bauer.

gepfaden, einen Beg bahnen. gepflegen, Umgang haben, befigen; Gorge tragen, treiben, thun.

geplez, das Schellen, Tonen. geprueven, ertennen, erfor=

Schen. gequeln, qualen, peinigen. ger, Begierde, Berlangen. ger, verlangend, begierig. ger, Burffpieß, Beichog er geræch, er rächte. geraden, nd., gerathen. geradikait, Bewandtheit. gerahsinet, gespudt. geraht, vergolten, bestraft.

geraket, nd., gescharrt. gerat, schnell, eilig.

geræte, Zurüstung, Ausstats tung, Vorrath, Geräthschaft; Math.

geraten, anrathen, helfen, dars auf tommen, gelingen, treffen, anfangen, entrathen.

geraumen, fich erfreuen, fpies

gerbet, geerbt.

gere, Rodichoß, Schurge. gerech, gereche, gerade,

wohl besorgt, geordnet. gerechen, rächen; gerechich,

räche ich. gerecht, recht.

gerecken, ausstreden, binhal=

gerede, Beradheit. gereden, reben, gufichern.

geregen, regen, bewegen. gereht, richtig, gerecht, ge=

schickt. gereide, nd., bereit. gereinen, reinigen.

gereise, Reisegesellschafter, Begleiter.

gereit, gireit, gerait, bereit, ju Diensten ftebend, ver= fichert.

gereite, alsbald, schnell. gereite, Beug, Reitzeug. gereiten, jurecht machen, be-

reiten. gereize, Segerei.

gerekchet, verredt. geren = geeren, ehren.

gereren, fliegen machen, ausftreuen.

geresten, raften; er gereste, er raftete.

geret, geehrt.

gerete, Buruftung, Borrath, Gerathichaft.

gerewen, ichmergen, webe thun.

gerich, Rache. gerichen, reich machen, berei-

geriemet. mit Riemen ange= bunden, befestigt.

gerihte, Gericht, Urtheil8= ipruch, Richteramt.

gerihte, geriht, geraben Begs.

gerihten, richten, leiten. gerinclichen, ohne Schwies

rigfeit, leicht faglich. geringen, erleichtern.

gerinnen, rinnen, verrinnen: geriten, beritten.

geriune. Bemurmel, Beflüfter, Bebeimniß.

geriute, ausgereutetes, urbar gemachtes Land; Aderfeld; das Ausrenten.

geriuwen, leid thun, dauern; mich geriuwet, mich schmerzt.

er gerinzet, er weint. gerlich, gar, völlig, ganz. gern, begehren, fordern, wuns gernde diet, herumziehende Leute.

gerne, begierig, bereitwillig, gern.

gerochen, nd., beforgt fein, berudfichtigen, belieben, geru-

ez geron, es gereute.

ich gerörte, ich sette mich in Bewegung.

geræten, röthen. geroufen, raufen.

gerôvet, nd., geraubt. gerstange, Schaft des Burf-

fpießes.

er gerte, er begehrte. gerte, Ruthe, Zweig. gertich, begehrte ich. gerüemt, berühmt.

gerüeren, berühren, treffen. gerûm, gerûmeclîch, ges

räumig. gerûmen, raumen, verlaffen. si gerûmôten, fie raumten. gerumpel, Beraufch, Betofe.

gerûne, Gemurmel; gerûnen, murmeln, flüftern.

gerunge, Begehren, Berlangen. gernochen, beforgt, bedacht fein, fich fummern, berückfich= tigen; gern wollen, belieben, geruben.

geruofte, das Rufen, Schreien. gernowen, ruben.

gerüste, Rüftung, Burüftung, Berathe.

gerüsten, guruften, bereiten. geruwen, ichmerzen, betrüben. gerwe, gar.

gerwen, gar machen, fertig, bereit machen, ruften.

ich gesach, ich fah. gesaft, faftig.

gesagen, fagen, angeben, er-

geswiget, 1) gefaet; 2) gefentt, geneigt.

gesäligen, segnen.

gesamnen, gesamenen, fammeln, versammeln.

er gesan, er gedachte. gesat, befaet.

gesat, nd., gefett. gesaten, satt effen, fattigen. gesatz, Befet, Grundfat.

er gesaz, er faß. ez gescâ, nd., es geschah. gescaffen, gebildet.

gescaft, geschaf, geschaft,

Schöpfung, Beichopf, Bestalt. geschaden, ichaden. geschaffen, ichaffen, erichaf:

fen, bilden, ordnen. geschaft, Beichopf, Chopfung.

geschallen, plaudern, ichmas Ben.

werden; schänden; er geschande, er schändete.

geschehen, geschehen, fich er= eignen, sich erfüllen, zu Theil werden; mir ist wol gesche-hen, ich bin gut daran, ich bin gut ausgestattet.

gescheiden, scheiden, trennen, entscheiden, schlichten. geschein, norh., geschehen. gescheit, geschadet, beschädigt. geschelle, Lärm machende

Musit. geschenden, ju Schanden machen, beschimpfen.

geschepde, geschephde, Beichöpf.

gescheffen, ichaffen. geschicke, Beichaffenheit.

ez geschiede, geschah, ge-Schähe.

geschiht, Beschick, Schickung, Bufall, Ereigniß, Begeben= heit; umbe welhe geschiht, warum; durch die geschiht, dadurch.

geschinen, icheinen, glangen. geschiuwe, das, wover man

fich scheut; Popang. geschoben, verichoben. geschoffiert, bedrängt. geschouwen, sehen, schauen. geschre, Befchrei.

geschrecken, erschreden. gescreiben, schreiben.

geschreige, Beichrei. geschrenken, einschränfen, schwächen; verschränken.

geschrift, Schrift, besonders die heilige Schrift.

geschrit, geschrien. geschuoch, beschuht.

geschuot, beschuht; in hosen sich geschuot, in Sofen, die auch den Fuß umschließen, gefleidet.

geschwichen, fich jurudzie= hen, im Stich laffen.

gesceiden, erflären. gescruffet, gespaltet.

gescumet, geschäumt, abgeschäumt.

er gescuph, er ichuf. gescuten, ichutten, werfen.

gesecht, nd., gesagt. gesedele, Sit; Tischgenoffe.

he gesegede, nd., er fiegte. gesegenen, jegnen.

gesehen, feben, ichauen, blicen, erblicken, anblicken.

gesein, fein. geseit, gejagt.

geselle, Benoffe, Befährte,

Freund, Geliebter; Batte. geselleclich, freundlich. gesellekeit, Juncigung, Lic-

besverkehr. ichen; gernde sin, wünschen; geschanden, zu Schanden geselleschaft, nd. gesell-

schop, Besellschaft, freund= schaftlicher Umgang, Liebes= verhältniß.

gesellen, jugefellen, verbin= den, zusammenstellen.

gesellin, Gattin. gesen, 1) feben; 2) gefeben.

gesende, Sendung, Befandt= schaft. gesenden, senden; er gesent, er sendete, schickte.

gesenen, fich fehnen. gesenftet, befänftigt. gesez, Bersammlungsort, La-

gesetzen, fegen; uf gesetzen, aufstellen.

gesidele, Sig.

gesigen, fiegen, befiegen. gesigen, gefunten; zuo gesigen, (fich) gefentt.

gesihene, Geben, Beficht. gesiht, Ansehen, Anblid; Un= geficht.

gesin, fein, gewesen. gesin, norh., gefeben.

gesinde, Begleiter, Diener; Gefolge, Dienerichaft, Sausgenoffen.

gesingen, fingen, fingend vortragen.

gesinen, verbinden, gefellen.

gesinnen, verlangen. gesinnet, besonnen, flug, mit Beisheit und Runft begabt.

gesitzen, sich segen, nieder-lassen; sigen bleiben, wohnen. gesiune, Geben, Beficht, Er=

scheinung. ez geskahte, es geschähe. geslahen, ichlagen.

geslaht, wohlgebildet, artig; geartet, angestammt, natürlich, angemeffen.

gislahte, geslehte, ge-slähte, Gewohnheit, Schlag,

Stamm, Geschlecht. gislechte, Eingeweide. er geslief, er schlüpfte.

gesliunen, von Statten geben, eilen.

gesloffen, geschlüpft. gesloufig, gesloufec, leicht einschlüpfend.

geslouft, gefchlüpft. gesmac, gesmahte, Geruch. gesmæhen, verächtlich behan=

gesmelze, Schmelzarbeit. gesmide, nd. gesmyde, Be= schmeide, Schmud; Ruftung.

gesmogen, geschmiegt. gesnurren, sausen. gesorgen, ängstlich, betrübt fein, forgen.

gesorten, geschwächt, übel be= ftellt.

gespanen, beredet, gereigt.

gesparn, ichonen, fparen; verfconen; unterlaffen. gespenget, geheftet.

gespenstec, lodend, ichmei= delnd, überredend.

gesper, Speer. gespil, Befährte, Spielgenoffe,

Freund, Freundin. gesprechen, fprechen. gespreit, ausgebreitet. gespringen, fpringen.

gespüc, gespug, Befpenft, Sout. gespunse, Gattin, Frau.

gessel, nd., Beigel, Beitiche. gest, Schaum. gestaden, nb., gestattet. er gestal, er stahl.

gestalt, beschaffen.

gestan, fteben, befteben, fein, bleiben; absteigen, beitreten, beifteben.

gestaten, gestatigen, jus geben, erlauben. gestaten, feststellen, begründen.

gestech, das Stechen. gesteine, Steine, Beftein, Edelfteine; gesteinet, mit Edel=

steinen besett. gestellen, hinstellen, darftellen. gestellet sein, aussehen.

geste (gesta), Beschichte, Be= dicht.

gestê, stehe. gestegen, einen Steig bahnen. gesteyer, Berufte. gesteinet, mit Steinen befest.

gestelen, ftehlen. gesten, jum Baft aufnehmen;

Ehre erweisen. gesten, fein, bleiben, fteben bleiben.

gestente, nb., Beftein. gesteppet, durchnäht. gester, gestern. gestifte, Stiftung, Grunds

gestillen, ftillen, beschwichs

tigen. gestin, Fem., v. gast, fremd,

tern. gestirnet, mit Sternen befaet. gestopfil, stopplig, struppig. gestraht, gespannt, gestrectt. gestreden, nb., geftritten. er gestreit, er ftritt, fampfte. gestrichen, ftreichen, fcmie=

gestrite, Streiter, Begner. gestriten, ftreiten, fampfen. gestriuwet, bestreuet. gestüele, gestuole,

ftühl, Stühle, Sige. er gestüende, er ftunde. gestuomen, fest steben. gestüppe, Staub. gesturme, Sturm.

gesuezen, verfüßen, erfreuen. getreffen, treffen; erreichen.

gesügen, saugen. g esüht, Rrantheit, Sucht. gesünden, fündigen.

gesundern, fondern, absondern; sich gesundern, fich ent= fernen.

gesune, Geben, Beficht. gesunt, 1) Adj. unversehrt, gesund, frisch; 2) Subst. Ge= sundheit.

gesuoch, Gewinn. gesuochen, heimsuchen, an-

fuchen. geswæren, beschwerlich fein,

ichmergen. geswarn, geschworen.

geswegen, nd., geschwiegen. gesweigen, jum Schweigen bringen.

geswendet, getilgt.

geswenze, das Edmangeln. geswichen, ichwinden, ents weichen, abtrunnig werden, den Dienst versagen, im Stich laffen.

geswige, Schwager. geswigen, stillschweigen, ver-

stummen. geswin, geschwunden. geswinde, ichnell, heftig, fühn. geswistrede, Beschwifter. gesworn, geschworen, gelobt;

verlobt.

gesworn, geschmerzt. er geswülle, er schwölle auf. er geswüere, et schwüre. sie geswuoren, fie ichworen. getacht, nb., beschaffen. getagen, nb., gezugen.

getan, beschaffen, gemacht; deist getan, das foll geschehen. ich getar, ich wage, ich darf. getaren. schaden, verberben. getât, Abthun, Bollendung, That, Thaten, Geschichte.

geteilen, theisen; geteiltiuspil, Rampffpiele.

geteline, Berwandter, Gefell. er getet, er that; er thate. getihte, Gedicht, bas Dichten, Dichtfunst

getihten, dichten. getiuren, getiuwern, hoch und herrlich machen, verherr= lichen, erheben; getiuret, verherrlicht.

ez getöhte, es halfe, nügte, ware gut.

getonn, gethan. getoppelt, gewürfelt. ich getorste, ich dürfte, wagte.

getougen, getougine, Ge: beimniß, das Berborgene. getraben, laufen, eilen.

getrahten, Trachten, Streben. getrane, Bedrange. getranc, Betrante.

getrehte, Bemühung, Streben, das Denken. getreide, Lebensmittel, Rah-

getreten, treten, betreten.

getriben, treiben, vertreiben. getrinken, trinfen.

getriuten, lieben, lieb haben, liebkofen.

getriuwe, getrûwe, getriwe, Adj. getriulich, getriuwelich, getriwlich; Adv. treu, getreu.

getriuwen, getruwen, getrouwen, getrowen, getrauen, glauben, vertrauen.

getroc, Gen. getroges, Trug, Betrug, Trugbild.

getræsten, getrôsten, Muth einsprechen, trösten; er getrôste, er tröstete.

getroumen, träumen getrüeben, betrüben, franken. getrugde, Betrug. Trugbild. getruren, traurig sein.

getuon, thun, machen, handeln; sich abe getuon, sich losmachen; rätgetuon, rathen. einen Rath geben.

geturren, wagen, sich getrauen, dürfen; ich geturste, ich wagte, durfte.

geturst, getürstekeit, Bagniß, Kühnheit.

getürstic, Adj., getürsteclichen, Adv., fühn.

getwagen, gewaschen. getwahen, waschen, reinigen. getwalet, gezögert, gesaumet.

getwalet, gezögert, gefaumet. getwane, Bedrangung, Gewaltthat, Gewalt, herrschaft.

getweln, sich aufhalten. getwenc = getwanc. getwere, getwerg, zwerg.

getwingen, bestegen, beherrs schen, bedrängen; ergetwünge, er bedränge.

getwungenlichen, bedrängt, gezwungen.

geu, Gau, Land. geüebet, ins Berk gesetzt. geunsculdigen, entschuldis gen, von der Anklage befreien.

gev- s. gefgewæfen, Baffenrüftung. gewæge, Gewicht.

gewahen, gedenken, erwähnen. gewahsen, gewachsen.

gewair, nord., gewahr. gewalt, Einfluß, Gewalt, Macht, Gewaltthätigkeit; Bormundschaft.

gewaltic, gewaldic, giweltic, geweltic, gwaltic, machtig, wichtig.

gewaltecliche, gewalticlichen, mächtig, gewaltig. gewalten, Gewalt haben, bes herrichen.

si gewancten, sie mantten, wichen.

gewandelen, andern, verwandeln.

gewant, Gewand, Kleidung; Zuch.

gewant, bewandt.

gewar, gewahr, inne.

gewar, mahr.

gewære, Adj., wahrhaft, ficher, treu, zuverläffig.

geware, Adv., wahrhaftig. gewarheit, Sicherung, Fürs forge, Sicherheit; Unters ftügung.

gewærliche, gewêrliche, wahrhaft, sicher, wahrhaftig. gewarnet, t) aufmerkjam gemacht; 2) ausgerüstet, gewaffnet.

gewäte, gewæte, gewète, Rleidung, Gewand, Rleid.

geweder = jeweder, beide, jeder.

gewegen, 1) verfangen, helfen, greifen, heben; 2) aufwiegengewegin, nd., gewogen.

geweichen, erweichen. geweide, Eingeweide.

geweinen, weinen. gewelde, Bald, Baldgebirge. gewelt, nb., Gewalt.

geweltich, giweltich, gewaltig, mächtig.

gewelzen, umwälzen. gewenen, gewöhnen.

gewenken, wanken. gewer, Gewähr, Bürgschaft,

Bürge. gewer, Berschanzung. gewerben, streben.

gewerden, werden, geschehen. gewêre = gewære, gewêrlîche = gewærlîche.

gewern, währen, dauern. gewerre, Arieg, Wirren. gewerren, jum Nachtheil gereichen, hinderlich fein, ftören.

reichen, hinderlich fein, stören, schädigen, Uebles thun. gewesen, fein.

gewest, gewußt. gewete, Gefährte, Genoffe. gewête, Kleidung.

geweten, nd., gebunden, gus fammengedrudt, niedergetres ten.

gewette, Pfändung, Bette. gewide, Net. gewidemet, bestimmt.

gewiet, gewiht, gewihet, geweiht, gesalbt, gesegnet.

gewilde, Bisdniß. gewillig, zugethan. gewin, Erwerb, Gewinn.

gewindelt, zusammengerollt. gewinnen, berbeiholen, er-

werben, erringen, besiegen, überwinden, ersampien, tausfen, erlangen, gelangen, ersahren; ze tuonne gewinnen, sich thätig erweisen.

gewirden, ehren, Ehre bezeus gen.

gewirket, gemacht.

gewis, gewiß, zuverläffig, sicher. gewisen, weisen, führen, ers weisen.

gewyset, nd., verurtheilt. gewisliche, gewisse, sichers lich, fürwahr.

gewizzen, Gewissen. gewizzen, wissen.

gewizzenheit, Bewußtsein, Gewiffen.

gewon, giwon, gewohnt. gewonen, gewohnt werden.

gewonheit, Gewohnheit, Brauch.

geworht, gearbeitet.

geworten, mit Borten ausdrucken.

gewinde, Bunde.

gewunt, verwundet.
er gewuoc, gewuog, er er:

wähnte, gedachte. gewürhte, Gewebe.

gewürket, gearbeitet. gewurzet, gewurzelt. gezaft, geziert, geschmüdt.

gezal, leicht, munter, schness, gezam, ahmen; ez gezam, es ziemte.

gezan, gegähnt, mit Zähnen verseben.

gezechen, fügen, bewertstellis gen, einrichten.

gezeigen, weisen, zeigen. gezeln, zusammenzählen, aufzählen.

gezelt, Belt.

gezemen, wohl anstehen, gezies men, gemäß fein.

gezen, effen. geziehen, ziehen, nehmen, wegs führen.

gezierde, Schönheit, Zierde, Schmuck; geblüemte zierde, Blumenichnuck.

gezilt, bestimmt.

gezindelt, gezynnet, gezähnt, gezackt, gestreift.

gezît, gezît, Zeit, Zeitdauer u. f. w., einen geezytin, zu einer Zeit, einst.

geziuc, geziuk, Gerathe, Berkzeug, Zeug, Stoff, Ginrichtung.

geziue, geziuge, Beuge, Beuge,

gezogenheit, Anstand, feines Benehmen.

gezogenliche, mit Anstand, ehrerbietig.

gezouwe, Ausruftung, Gin-richtung, Bertzeug. gezuchtig, nd., züchtig. gezuht, gegüdt. gezweiet, vereinigt. gezwicken, jupfen, zwiden. gezzen, gegeffen. gfretz, Beideplay. gi - Borfylbe in jusammenges festen Bortern, f. v. a. gegi, gy, nd., ihr. ich gibe, ich gebe; ich gibiu, ich gebe euch. gichtigen, befennen. er gie, er ging. giege, gedenhaft. giel, Rachen, Schlund, Maul. giezen, gießen, vergießen. gift, Babe, Beichent; Bift. giftebære, giftig. gigant, Riese. gigære, Beiger. gige, Beige. gigen, f. gagen. gigen, geigen. gihen = jehen, fagen, ergah= len, behaupten, jugestehen; er giht, er fagt; gihichs, fage ich davon. gihît, verheirathet. gihtic, eingeständig; gihtic werden, befennen, beichten. gilge, Lilie. er giltet, er bezahlt, vergilt. gimme, Edelstein. gimpel gampolt, Ausdrud des Spottes, der Berhöhnung. ginen, das Maul auffperren. ginesite, jenfeits. ginnen, beginnen. gint, nd., jenes. gir, Begehren, Bunich, Gehnfucht. gir, begierig, gern. gir, Beier. girde, girheit, Begierde, Luft, Berlangen. gireclichen, begierig. girren, irren, hindern, ftoren. gisel, Beifel. gisleht, Geschlecht. du gist, bu gibft. er gît, er gibt. gît, gyt, Beighunger, Sabsucht, Beig. gitic, giteclich, habgierig. giticheit, gitikeit, Sabs fucht, Gefräßigkeit, Luftern= gitsen, geigen, habfüchtig fein. er giturste = getorste, er durfte. given, geben. er gizzet, er ift. glait, Beleit.

glander, glühend, glanzend.

glanz, hell, glangend.

glanz, Glang, Schein. glaseväzzelîn, Blasgefäß. glast, Glanz. glat, glatt, hell. glævin, gleffe, Lange. gleie, Aglei. er gleiz, er glanzte. glene, Lanze. gleserin, glesin, gläsern. gleste, Glanz, Licht. glesten, glangen, leuchten; er gleste, er leuchtete. glete, Glätte. gleuben, glauben. gleven, Lanze. glich, gleich. glichsenheit, Gleignerei, Beuchelei. er glichte, er glich, verglich. gliben, gelieben, geborgt. glitzen , glänzen. glize, Gleißen, Glanz, Schmuck. glizen, glanzen. globen, geloben. globede, nd., Belübde. er glohte, flammte. glory, Ruhm, Glorie. glose, Gloffe, Auslegung. glosten, starren, glanzen. glouben, glauben. gloubet, belaubt. glüen, glüejen, glühen. glüendic, glundec, glühend. er gluojite, er glühte. gluot, Gluth, Sige. glust, Gelüften, Luft, Wille. gmeit, fröhlich, lieblich, freudig, angenehm. gnadelos, von Gottes Gnade verlaffen, gottverlaffen. gnagen, nagen. er gnam, er nahm. gneisten, Funken fprühen. ich gnews, ich genieße. gnidert, erniedrigt. gnist, Feuerfunten. gnode, Gnade. gnote, häufig, forgfältig. gnozsam, Berhaltniß, Berein. si gnuogen, fie nagten. gobe, Gabe. god, nd., Gott. god, nd., gut. godelich, nd., göttlich. gogel, luftig, ausgelaffen. goit, norh., gut. gollier, Bekleidung des Halfes. goltsmed, nb., Golbichmied. goltvar, goldfarb, mit Gold verziert. goltvaz, goldenes Befaß, gol= dener Pofal. gom, Aufmertfamteit. gos, nd., Gans. gorge, Gurgel.

von Gott verlaffen; Got gebe, Gott gewähre; sem mir Got, so wahr mir Gott helfe; durch Got, um Gottes millen; wizze Got, Gott mag es wiffen. got, gæt, nb., 1) gut; 2) Gut. gote, nd., Güte. gote, Plur., Götter. Gotesun, Gottessohn. Gotz, Gottfriedchen. gouch, Rudud, Thor, einfälstiger Mensch, Narr. goucheit, Albernheit. gougelfuore, muthwilliges Treiben. gougelspil, Schert, Muth: wille. goukel, Bunder, Bauberei, Gautelei. goukeler, Zauberer. goume, Aufmerksamkeit, Beach= tung; Genuß, Mahl; goume nemen, beachten, wahrnehmen; goume tuon, aufmerken. goumen, aufmertjam fein. goz, Buß; Schlugstein des Bewölbes. gra, grau. grâl, f. S. 293. gram, grimmig, ergrimmt, ergurnt, abhold, feind. gram, Born, Gram, Rummer. si gram, fie fratte. gran, Barthaar der Dberlippe. grande, groß. grap, Grab. grasec, grafig. grasmaid, Grasmädchen, Mähderin. grat, Grate. grave, Graf. grave, nd., Graben. graw, grau; grawen, grau merden. grazen, fpringen, fich baumen, übermuthig thun, prablen. grebniss, Begräbniß, Beerdis rede, Stufe an ber Borbers feite eines Bebaudes. greffe, Graf. er greif, er griff. greinen, ben Mund verziehen, weinen. greite, bereit; versichert. grel, schreiend, grell. grellen, grollen, schrollen. gremelich, Adj., gremliche, Adv., zornig, wild. grève, nb., Graf. grevink, nd., Dachs. grezois, griechisch. grieben, schmeizen, baden. grien, Ries, grober Sand; Ufer, Meerestüfte. Got, Gott (auch Christus); gogriez, Riesel, Sand, Rampftes hus, Rirche, Rlofter; Goplat; Ufer. griezstein, Riefel; Ufer. tes arm, überaus unglücklich,

griezwart, griezwarte, grizwart, griezwertel, Auffeher des Rampfplages. grife, Greif. grifen, greifen, faffen, ergreis fen; wider ein ander grifen, einander angreifen.

grimme, grimmig, graufam, ichrecklich. grimme, Grimm, Buth. grimmec, grimmic, Adj.,

grimmecliche, Adv., feindlich, gornig, wnithend, heftig. grimmen, ergrimmen, wuthend

merden. grinen, weinen, ichluchgen. grint, Ropf. gripfen, ichnell, wiederholt

greifen. grise, grau, alt, erfahren. grisen, grau werden, alt wer-

griulich, griuwelich, Adj., griuweliche, gruweliche, Adv., ichredlich, furcht= bar, greulich.

grizwarte = griezwarte. groisz, ndrh., groß. gron, nd., griin. grone, grunes Bewachs. grop, did, plump, ungeschickt, ungebildet, ausschweifend.

grot, nd., groß. græzlich, groß. si groztin, fie grüßte ihn. grubilen, Gruben machen, grus beln.

grüene, gruone, grün; die gruene, die grune Karbe, der grune Boden.

grüenen, grün werden. grüezen, ansprechen, grüßen. gruft, Grube, Soble. grulich = griulich. grunt, Grund, Abgrund. gruntlos, bodenlos, unergrund=

gruntruor, Strandung. gruobe, Brube, Loch, Deff=

gruone = grüene. gruoz, Anrede, Gruß; Begeg= nung; Bewogenheit.

er gruoztes, er grüßte fie. gruse, Grauen, Schauder. grusen, graufen, schaudern. grusenliche, ichauderhaft.

Grauen erregend. gruz, Sandforn; niht umbe ein gruz, gar nicht. gsetz, Befes.

gskeiden = gescheiden, erflaren.

guderteren, nd., wohlwollend, milde. güefen, ichreien.

guete, Bute, Liebe, Trefflich=

feit, Bollfommenheit. Tapfer= feit. güetel, fleines But.

gueten, gut machen, fordern. güetliche, gut, gütig, freund=

guft, lautes Schreien, Brables rei, Ruhm.

guften, schreien, prablen. gugel, gugele, Rappe, Ras puze.

gugelzipf, Rapuzengipfel. gugen, wie ein Rudud ichreien; gugen gagen, wie eine Bans

ichreien.

gügerel, eine Art Ropfidmud. guldin, Gulden. guldin, golben. gülte, Schuld, Abgabe. er gülte, er galte. si gultenz, fie galten es. gulter, Bolfter. gulter, galte er. gultez, galte es. gumen, Gaumen. gumpelman, Boffenreißer. er gund, gunde, er begann.

gunêret, gunêrt, verunehrt, beschimpft, geschändet. gunnen, gonnen, (ich gunne) vergönnen, erlauben.

gunter, Ungeheuer. guot, gut, trefflich, prachtig; tapfer, tauglich, dienlich; vür guot, vor guot, als gut, vor= lieb; guot sin, aushelfen.

guot, bas Bute, Rügliche, Blud, Bermogen; ze guote, in Butem, jum Rugen.

guotat, Boblthat, gute That. guote, Bute. guoter, beffer.

guotleich, gut, wohl, freund= lich. gupfe, Ruppe.

gurre, ichlechtes Pferd, Mahre. si gunten sich, fie gürteten fich, bereiteten fich.

güsse, Neberschwemmung. gut, nd., unbescholten. guz, Pl. güzze, Guß, Regen-

gwalt, Bewalt, Macht.

# H.

Habe, Sabe, Bermögen; Saft, Sicherheit; Safen, Seft. habec, haltend, wohlhabend. habech, Sabicht. habedanc, Dankfagung, Lohn. habelos, unvermögend, arm. haben, 1) haben, befigen; 2) balten, behalten; sich haben, ftille halten, Stand halten; 3) heben. habere, hafer.

er habete, habte, habt, er bielt. du habst, du hältst. hac, Behag, Bede, Bebuich. hacka, Sade. hacke, die Sade; der hacken nachloufen, thun, wie Andere. hacht, ndrh., haft. hadere, Lumpe, Fegen, Sa=

der, Lappe. haft, 1) Subst. Feffel, Befangenhaltung, Saft; 2) Adj. verhaftet, gefangen. er hafte, er band, heftete.

hagel, Bagel, Berderben. hagen, Sede.

hagenbuoche, Sagenbuche, Sainbuche.

hagge, Saten. hahen, hahin, bangen; bangen. hahære, Benter.

hail, Gludsfall, Bufall, Bustand.

ich hain, norh., ich habe. haintgetzogen, daheim ergogen.

he hait, norh., er hat, halt. ez hal, es erichalte, ertonte. halbe, Seite, Galfte, Begend; einhalp, auf der einen Seite. hale, hæle, hæl, Berheim=

lichung halde, Abhang. halden, nd., halten. ich hæle, ich verbärge. hæle, glatt, schlüpfrig. wir, si halen, haln, wir. sie

verhehlten. halen, nd., holen. halenparte, Bellebarde. half, nb., halb. halfer, half er. he halp, nd., er half. halp, halb. halp, Sandhabe, Stiel. halpswuol, Eberbaftard. halsen, umarmen, umhalsen. halsberc, halsperc, Pan= gerhemd.

hälsling, Strick. halsschar, verborgenes Ge= rath zum Schneiden.

halt, 1) Adj. vorwarte geneigt, gesenkt, abichuffig, schnell; 2) Adv. auch, eben, vielmehr; eber.

halten, bleiben; befolgen; aufhalten, bewahren, retten; uf halten, erhalten, für Etwas balten:

halturlin, verborgene Pforte. halz, fahm. ham, hammel.

hamer, nd. hamir, Sammer. hamme, Edinten. han, haben; ich han, ich habe, i. haben.

han, habn.

nug zu verheimlichen.

er des genuoc, er suchte es ge.

si hancten, fie ließen ab, bor= ten auf, gaben nach. hande, f. hant. handeln, behandeln, betreiben. handelunge, Behandlung. handen, reichen. hane, nd., Sahn. hanecrat, nd., Sahnenichrei. ich hans, ich habe fie; ich habe hant, Sand; Art; enhant, enhende, in der Sand; alzehant, ze hant, bei der Sand, fogleich; zeiner hande, einer Urt; zweier hande, zweierlei. si hant, fie haben. hantgelas, Gefchöpf, Bert. hantgifft, Gefchent, Gabe. hantreiche, Sandreichung, Unterftütung. hantsalbe, das, womit besto= chen wird. hantschuoch, Sandschuh. hantvest, fraftig, gewaltig. hapich, Sabicht. har, her. hâr, Saar; niht ein hâr, nicht das Mindeste; umb ein har, umb ein einzig har, durchaus nicht. harde, febr. hærin, hären. harm, Biefel, Bermelin. harmin, von Germelin, Bermelinvelz. harnasch, harnesch, Sar= nisch. harnaschvar, in leuchtender Rüftung. harnschar, ichimpfliche Strafe. harpant, haarband. harpe, Sarfe. harpfen, Sarfe fpielen. harre, Bergögerung. harsch, Rriegsvolf; harschhörner, Rriegshörner. härsnier, Ropfbededung unter dem Belm. hart, harte, hart, schwer, drii= dend, heftig, ftreng; fehr, gar. hartleve, nd., berglich lieb, fehr lieb. hasten, eilen. hæstelich, schnell. hâstů, hast du. hat, nd., gehässig. ir hat, ihr habt. ich hate, ich hatte. haten, nd., haffen. hætich, hätte ich. hatsche, Bogen. hausen, eine Art Fifch, Saufen. du haust, du hast. haven, nb., haben; he havit, er hat. haven, Topf. hawe, Heu.

haz, hæze, Rleidung.

haz, haß; ane haz, friedlich. haz, feindselig, gehäffig. hazzec, feindselig; verhaßt. hazzen, hazen, hassen. he, nd., er. hebben, no., haben; gy hebben, ihr babt. hecken, ftechen, beigen. hecker, Beinbauer. he hedde, nd., er hätte. gy hevit, no., ihr habt. he heft, hefft, nd., er hat. heften, binden, fesseln, ver= haften. heftelin, haft, hafen. hegger, nd., Säher. heide, unbebaute Ebene; Beidefraut. heiden, Beide. heidin, heidnisch: heien, heigen, bewahren, he= gen, huten, ichuten, beforgen, pflegen; uf heien, aufbewahren. heil, Adj., gefund, unversehrt. heil, Subst., Blud, Bohlfahrt, Erlöfung. heilare, Beiland. heilic, Gen. heiliges, heilbrin-gend, heilig. heilichdum, nb., Beiligthum. he heilt, norh., er hielt. heilwage, heiliges Baffer, Baubermaffer. heim, Beimat, Saus; heime, hême, zu Sause; heim, nach Saus. heimlich, Wohnung, Haushalt. heimlich, vertraut, geheim, zutraulich. heimeliche, vertrauter Um= gang, Beimlichkeit. heimlichmre, Bertrauter, Berheimlicher. heimlicheit, Beimlichkeit. heimode, Heimat. heimsch, heimisch, einheis miich. heimüete, Beimat. heimwist, Bohnung, Unter halt. hein, ndrh., haben. hein, irgend ein; enhein, fein. heinlich, vertraut, geheim, ju= traulich. heint, heute. den heirin, den Behren. heirro, herr. heit, Geschlecht, Bolt, Befen, Berfon. heizen, beigen, nennen, befehlen, genannt werden. ich heiziuch, ich heiße euch. hel, hell, laut, klingend; glan= zend. hêl un gans, nd., ganz u. gar. helbline, Beller. wy hêlden, nb., wir hielten, behielten.

helede, Belden. helede, verholen. helfant, Elephant. helfe, helve, Gulfe, Beiftand. helfen, belfen; nugen, fordern. helfenbein, Elfenbein. helferich, hilferich, Adj., helflich, Adv., hülfreich, nuglich, förderlich. hêlg, nb. hêlic, heilig. helgung, Berheimlichung. helide, Belden. helle, Hölle. hellefiur, hellefiwer, Höl= lenfeuer. hellen, ertonen, erschallen, hallen. hellewize, Höllenstrafe. hellewurm, Sollendrache. hellunge, Hebereinstimmung. helmeliste, Leifte, Band am Selm. helmgespan, helmband. helmvaz, Belmgefäß, Belm. heln, gebeim halten, verbergen verhehlen, verheimlichen. helpe, nd., Hülfe. helpen, nd., helfen. helsch, hölisch. helsen, umhalsen, umarmen. helt, Mensch; Beld. helwert, einen Beller werth. helze, Schwertgriff. hême, zu Sause. hemede, Jade, Bemde. hemeliken, nd., heimlich. hemelrych, himmelreich. hemeren, hämmern, flopfen. hemlik, nd., was zu dem Saufe gehört, einheimisch. hen, nb., hin. hendelin, hendlin, nb. hendeken, Sandchen. hengelboum, Dachsparren. hengen, hangen, hangen laffen. henken, hängen. he hennelef, nb., er hinlief. he hennetoch, nb., er hinzog. hennevart, nd., Hinfahrt. her, nb., er. her, here, her, hieher, bisher; her widere; wiederum, hinher, heer, Kriegsmacht, Ueber= legenheit, Uebermacht, Menge, hêr, hêre, hoch erhaben, vor: nehm; heilig, hehr; ftolz, übermüthig. heraff, nd., herab. herberge, herbrig, her-bürge, Lagerstätte, Lager, Obdach, hütte, Wohnung, Gemach für Bafte, Baftgemach. hele, Berheimlichung; hele het herbest, Berbit.

herdal herdal, nb., abwärts. herde, hart; febr. herden, dauern. here, Berr; here her, Berr Berr. here, ber; here fure, berfür. herehaft, zahlreich. herehorn, Kriegshorn. heren, herrlich ichmuden, bei= ligen, weihen. Rriegsgefährte, hergeselle, Rampfgenoffe. Kriegerschaar, hergesinde, Rampfgenoffenichaft. den herin, den herren. heriscaf, Gesammtheer. herman, Krieger. hermin, vom Fell des Berme= lins; hermelinpelg. hermuote, von der Beerfahrt ermüdet. hern, er nicht. hern, befriegen, verheeren, berauben. hêrre, herre, herr, Gebies ter, Ritter, Edelmann; Ches gatte. Hersant, Rame der Bolfin im Thierevos. Menschenmenge, herschaft, Bolt, Seer. hêrschaft, hêreschaf, Er: habenheit, Berrlichkeit; Berr= ichaft, Gebot; Dbrigfeit. herte, nd., Sirich. herte, Schulterblatt. herte, bart, drudend, ftreng. herte, Sarte, Dauerhaftigfeit, Rampf. her herte, nd., er hartete, machte hart. hertecliche, hertliche, hertlich, bart, ftreng. herten, ftarten, barten. herto, nd., herzu. de hertoge, nb., Bergog. hertuom, Berrlichkeit. hervart, hervert, herverte, Beerfahrt, Kriegszug herze, Berg, Gemuth, Ginn, Muth. herzebære, rührend. herzeclich, herzelich. herzenlich, herzlich, innig. herzeichen, Weldzeichen. herzeliep, innig lieb. herzenser, herzesere, ties fer Schmerg. er heschte, nieste. hesteliche, hastig, heftig. he het, no., er bieg; gy het, ihr beißet. het, nd., beiß, warm. ich hete, hete, ich hatte, hatte; hetens, hatten fie; er hetes,

hettes, er hatte des, davon;

hetter, hatte er; ich hetez,

ich hatte, hatte es.

heubt, heufft, Saupt. heuschen, fordern, verlangen. ik heve, nd., ich habe. heven, nd., Simmel. ik hezze, ich heiße. hi, hie, bier. er hie, er hing. hie, norh., er. ich hiels, ich umarmte. hien, heirathen. hien, hier innen. hienhalf, auf diefer Seite. hierwist, das hierfein. ich hiesch, ich hieß. ich hiet, ich hatte. er hiew, er hieb. ich hil, ich verhehle, se hilden, hildin, nb., fie hilfà, helfe. hilfe, Gulfe. hillen, ertonen. himelhac, himmlifches Behage, Simmel. himilisk, himilisch, himelsch, himmlisch. hin, hine, weg, fort, hinaht, Diefe Racht. hinchen, hinten. hinde, Birichtub. hinder, nd., Schaden. hinder, hinten, rudwärts, gurud, binter. hinderdenken, fich vertiefen, überlegen. hindirweyt, nb., im Ruden. hinderwert, binterwärts. hinewart, bingewendet, dabin. hinin, hinein. hinlêzig, forglos. hinne, hier innen. hinte, hint, diese Nacht. hin tuon, wegthun. hinvart, Abreife, Abgang, Tod. hinwert, dahin. hinz, zu, bis. hir, nd., ber; hir af, berab. hirat, Chevertrag, Bermahlung. hirz, Hirich. ich hiu, ich bieb. hiufel, Bange. Hiunen, Sunnen. hiunisch, hunnisch. hiure, in diefem Jahre. hiuselin, fleines Saus. hiute, Saut, Mehrz. Saute. wir hiuwen, wir hieben. hiuze, feurig, muthig, hurtig, fcnell, munter, frech, über= müthig. hiwer, heuer. hob, Sof. hoch gedinc, höchfte Soffnung. hôchgemuot, hôhgemuot, frohen Sinnes, freudig. hôchgemuote, hochge-

muete. Freudigfeit, Boch= hochgestüele, hohe Sige. hochgeteurt, hochherrlich. hoch gezit, Sochzeit, Fest. hochgültig, vielgeltend. hôchgültigkeit, hoher Werth. hochmuot, frober Ginn. hôchsprung, der hoch empor springt, hochspringend. hochtit, nb., Sochzeit, Fest. hôchvart, hôfart, no. hôchvardicheit, Boffart, lleber= hôchvertic, hoffartig. hochzit, Bochzeit, Fest hoden, nd., buten. hoe, nb., both. hoer, höher; hoher gan, weiter meg treten. hoffe, hoffenunge, hofenunge, hoffnung. hofiern, den Hof machen, hö= fifd thun, fid vergnügen. hofrecht, hoffitte. hofstat, Bauernhof, Stätte, wo ein solcher fteht. hôg, hôge, no., hoch. hôhe, hôh, hôch, hoch, fehr. hohe stan, froh fein; hoher stan, gurudtreten. hôhen, hæhen, erhöhen, erheben, mehren; erfreuen. hôhgemac, von vornehmer Bermandtschaft. hôngezît, hônzît, Sochzeit, Reft. hôhme, Dat., hohem. hôhverte, Hoffart. hoillen, holen. hoirt, ndrh., hört. hol, hohl, dumpf; feer. hol, boble, Loch, Deffnung. holde, Suld. si holde, fie holte. holden, nb., halten. holn, berufen, holen, zu fich nehmen. holt, gewogen, geneigt, guns ftig, dienstbar, treu. holz, holtz, Holz, Bald, Baum. homoit, ndrh., hochmuth. hæne, verächtlich, schimpflich. honec, honic, Gen. honiges, honecseim, Sonigseim. honegen, honigen, Honig geben, fuß fein, fuß machen. hænen, nd. honen, verächt= lich machen, schmähen. honre, nb., Subner. honsam, lächerlich. honschaft, Spott, Sohn. hop, nd., Saufen. hopen, nd., hoffen.

hor, Sumpf, Roth.

hœrâ hærà, höre! höre doch! he horde, nd., er hörte. horde, Saufen, Schaar. hördeler, Schatsfammler, Beis ziger. horden, aufhäufen, sammeln. hôre, Saar. horn, Sorn, Beweih, Rriegs: horn, Sornhaut; Spige, Gi= hornbruoder, Ausfäßiger. hornunc, Februar. hornuz, horniffe. horsam, gehorfam. hort, Borrath, Schat. hortære, Aufhäufer, Bei= ziger. hærter, höret ihr. hörter, hörte er. horwec, futhig. horwes, Gen., v., hor, Sumpf, Roth. hosenestel, Schnürstiefel. hoster, böchfter. er hot, er hat. hot, nb., Sut, Bewachung. hotzeln, zusammenschrumpfen. hou, Beu. houbet, houbit, Ropf, Haupt. houbetdach, Ropfbededung. Selm. honbeten, enthaupten. houbet fursten, Bauptfür= iten. houbetlist, bochfte Runft. houbetlos, fopflos. houbetman, Fürst. houc, Bügel. houch, boch. houwen, hauen, fällen, tödten. höuwes, Gen., v. hou, Beu. hovebære, hofgemäß. hovediet, Sofftaat. hoveliute, Boflinge. hovelich, hövelich, hofges maß, feingebildet; fcon. hovelichen, hoveschliche, vornehm, hofmägig, wohlge= fittet. hover, Söder. hovereht, hoderig. hovereht, hofrecht. hovereise, Reise, Fahrt an den Sof. hövesch, hövisch, hofge= mäß, feingebildet; ichon. hoveschen, Hoffitte pflegen. hovescheit, Bildung, Anstand. hovesite, hofgebrauch, Bil= dung. hovet, nd., Haupt, Ropf. se hovin, nd., fie hoben. hube, Saube. hubeis, hübes, hübesch, hübsch, hübschen, hübst, hofgemäß, feingebildet; ichon. hubischeit, Bildung, Anstand.

hubst, artigft, höflichft.

hude, nb., beute. hüebel, fleine Sube, fleines Stud Land, Bügel. huet, Saut. huetære, Auffeher, Beiduter. hueten, bewachen, bewahren, beschüten. hûfe, Haufen; ze hufe, in e. Saufen, zusammen. hüfel, fleine Sufte. huffe, Saufen. hufen, Saufen. huge, huge, Beift, Sinn, Bes dante, Denftraft. hügelich, freudig. hügeliet, Freudenlied. hugen, hugen, denten, fin= nen, fich erinnern, hoffen, freudig fein. huys, ndrh., Haus. huite, norh., heute. hul, Söhle. hulde, Gewogenheit, Bohl= wollen, Buneigung. hulden, huldigen. hulft, Sulle, Dede. si hullen, fie ertonten, flangen. hulloch, Söhle. he hulpe, nd., er halfe. hülpe, nd., Sülfe. hulwe, Pfüte. hulzin, holgern. huobe, Sufe, e. Stud Landes. si huoben, fie hoben, erhoben huochtzen, hauchen. huof, Suf. huofslac, Sufichlag. huon, Huhn. er huop, er hob. huorlebutz', Lärm, Geschrei. huosten, Susten. huot, der Hut. huote, huot, Aufmerksamkeit, Aufficht, Sorge, Bewachung; Schut; Behutfamfeit. si huoven, fie boben. hürden, Schäße sammeln. hürnen, auf einem horn blafen. hurnîn, hürnîn, hürnen, bornern. hurst, Bufd, Strauch, Bede. hurt, beftiger Ctog, Unftog. hurtecliche, m. heftigem Stoß. hürten, ftogen, rennen. hùs, Saus, Wohnung; Gotes hûs, Rlofter. husen, fich häuslich niederlaffen. husen, ein Fisch hûszère, hausehre. hüsfrowe, Hausfrau. hûsgnôzinne, husgnôz, Sausgenoffe. husman, nb., Bauer. hùt, Saut; übel hut, schlimme Saut (boje Perfon). hute, nd., heute.

se hutten, nd., fie hüteten.

hutt, hutte, Butte, Belt.

iur, ihr. icht, irgend Etwas; irgend; nicht. iclich, nd., jeglich. ie, immer, stets, jemals. iedeweder, jeder von beiden. iedoch, doch, jedoch, dennoch. iegelich, ieglich, iegeslich, jeglicher. ieht, irgend Etwas; irgend; nicht. ieman, iemen, iemant, 3e= mand, irgend einer; niemand. iemer, immer, irgend einmal, jemals; niemals; iemer mere, fortan, ftets. iener, iender, inder, ir: gend wo; nirgende. ienhalp, jenseits. er ier, er pflügte, aderte. iesa, fogleich, alsbald. er iesch, er verlangte, forderte, fragte. ieslich, jeder. ietweder, ie weder, icher von ieze, iezu, iezuo, iezunt, gerade jest, eben. ignote, fürderhin, jest, fogleich, fofort. ih, ich. ihen, ich nicht. iht, irgend Etwas; auf irgend eine Beife, irgend; nicht. ik, nb., ich. ile, yle, Gile, Gifer. ilen, eilen, ftreben, fich befleißen, fich bemüben. im, 1) ihm; 2) f. v. a. ich im, ich ihm. imb, Bienenschwarm, Biene. imbîz, Effen, Mahlzeit. imme, in bem. imme, Biene. immer wernde, ewig, immer: mährend. immir, immer. imne, in dem. in — als Borfplbe in zusammen= gefesten Bortern, f. v. a. en, 1. D. in, in, an, auf, gu; gemäß, mit, hinein. in, hinein. in, ihn; 2) ihnen. in = ich ne, ich nicht. ina, holla! inbruch, Einbruch. ind, und. ind, in die. inder, irgend wo; nirgende. induon, aufthun, öffnen. er induang, hineingwang. ine = ich ne, ich nicht. infel, Bifchofemuße. ingan, anfangen. ingegen, ingagini, inge-828

gine, gegen, entgegen, gegen= über, jugegen. ingesigel, Giegel. ingesinde, Sausgefinde, Dies nerschaft; Familie, Familiens ingewer, Ingwer. ingruene, fehr grun. înguz, Einguß, Einströmung. ingwant, Eingeweide. inme, in dem. innan, innen, drinnen. inne, inne, inwendig. inneclich, Adj., innecliche, inneclichen, Adv., innig, herglich, andächtig, innerlich. in nen, innen, hinein; innerhalb; innen bringen, fennen lehren, zeigen, beweisen; innen werden, erkennen, erfahren. innerclich, innig. in och, da noch, immer noch. inpfeten, inpheten, im= pfen. er inran, er entrann. inre, innerhalb. insigele, insigel, Siegel. int - als Borfulbe in zusam= mengefetten Bortern, f.v.a. ent. int, nd., in das; int leste, zu= lett. si intfingen, fie empfingen. intflein, norh., entfliehen. intgeyn, norh., gegen, ent= sich inthaben, fich enthalten. ich intphie, ich empfing. si intphulhen, fie empfahlen. întragen, eintragen, verur= er intspranch, er fprang ber= intsueben, entschlafen. intuichen, fortgeben, weichen. in vallen, einen Eindruck mas chen. er in wiste, er mußte nicht. inz=in daz, ihndas, ihnendas. ir - als Borfpibe in zusammen= gefesten Bortern, f. v. a. er, . D. ir, nd., er. ir, ihr. her ir, nd., er pflügte. irbeiten, warten, abwarten, harren. irbizen, zu todt beißen. ir denken, erdenken, auf Etwas denten, munichen.

irdesch, irdisch.

irezen, ihrzen, zu Jemanden "Ihr" fagen.

irgan, hervorgeben, anfangen,

irgen, irgend, frgend mo. irgetzen, vergeffen

geschehen, ergeben.

er irgaz, er vergaß.

machen, vergeffen.

irhahen, erhängen, aufhan= irhaven, nb., erhoben. er irleit, er erlitt. irme, ihrem. irmensul, fehr hohe Gaule. irre, bofe, aufgebracht; verirrt; irre gen, irre wesen, ungewiß fein, vermiffen. irreganc, Berwirrung. irren, verwirren, hindern; ir= ren; den wec irren, ben Weg vertreten. irresal, Irrthum. irresam, unbeständig, irrefüh= irrunge, Regerei. irs, ihr deffen (davon); ihr fie. er irvaht, er erfocht. irwen, vertheidigen, behaupten. irzougen, beweisen. irzunden, entgundet, angegun= is, nb., deffen, davon. he is, no., er ift. is, Gis. isen, Gifen, Sufeifen. isengewant, Gifentleid, Gi= sengrin, Name des Wolfes im Thierepos. isenhalte, eiferne Feffel. isenhosen, Ruftung der Beine. isenhuot, Belm. iser, Eifen. ysin, nd., Gifen. îsinin, eifern. islich, nd. islik, jeglich. ijssermart, adrh., Eisenmarkt. he isset, nd., er ist es. ist, ift; mir ist, es verhalt fich mit mir; ich habe; mir fehlt; ist daz, geschieht es, it, nb., es. ytal, durchaus. itel, leer, eitel, unnüg, nichts als. iteniuwe, itenûwe, Mehrz. fächl. iteniwiu, neu. sich iteniwen, fich wieder er= neuern. itewîz, itwîz, Tadel, Bor= wurf, Strafe. itewîzen, tadeln. itslich, jeder. iu, Dat., von ir, euch; iuch. Acc., euch; iur, Gen., eurer. iur, euer; iuriu, Mehrz. fachl. iut, iutziut, irgend Etwas. iuwer, 1) Gen. von ir, eurer; 2) Pron. poss. euer. iu wit, irgend Etwas. iwer = iuwer, euer iz = ez, es.izuo, gerade jest, eben. ich izze, ich effe.

J. ja, ja, fürwahr, wahrlich. er jach, jah, er fagte, verficherte. jachant, Hyazinth. er jæhe, er fagte, fprache. jagen, verfolgen, jagen, eilen; ichnell reiten. jagerie, Jägerkunft. jamer, Sehnjucht, Behklage, tiefe Betrübnig. jamerbær, jammerlich. jamerbernde, Jammer mit fich führend, jammervoll. jam erhaft, leidvoll, betrübt. jâmerlîch, jæmerlich, Adj., jâmerlîchen, jæmerlîchen, jæmerclichen, Adv., tläglich, traurig, betrübt, bejammernswürdig. jamern, ichmergliches Berlangen haben, tiefe Schmergen empfinden. jamerunge, schmerzliches Berlangen. jane, jane, durchaus nicht. jar, Jahr, Pl. jære. jærglich, jährlich. jaria, ein Ausruf. jarlanc, das Jahr durch. jarlichen, jährlich jarzal, Ablauf bes Jahres; beftimmte Ungahl Jahre. jarzît, Jahrestag. jechen = jehen, sagen 2c. jegen, nd., gegen. jeger, jegere, Jäger. jegerlich, jagdfundig; frijch, stattlich. jehen, jen, sagen, sprechen, betennen, behaupten; ausfagen, jugefteben, überlaffen; er= flären. jeit, Jagd. jeitgeselle, Jagdgefährte. jeneklichen, inniglich. jennich, nd., irgend Einer. jensît, jenseits. jest, Schaum, Gischt. jeten, jaten, faubern. er jiht, er fagt, fpricht. jo, nd., ja, doch; immer. joch, Joch. joch, joh. und, und auch; auch, selbst, doch, fogar, ja, freilich; joh-joh, sowohl, als audy. jochant, eine Art Edelftein, Spaginth. jone, durchaus nicht. jör, Jahr. ouch = joch. u, nd., auch. ju den hût, Judenhaut. jummer, nd., jemalê, immer= hin, jedenfallé. junch êrre, jungerherr, Junker.

junelich, jung, jugendlich. junevrowe, junevrou, jun= ge Frau, Jungfrau. jungeline, Jüngling, Knabe. jungen, jung machen, jung wer= den, verjüngen. jungest, jungist, jüngst; ze aller jungist, zulest juppe, Jacke, Wams. just, Zweikampf. justieren, im Zweikampf kampfen. juwe, nb., euer.

## K. C. Ch. Qu.

'ch, ich. kaf, nd., Gülfe. kaffen, gaffen. kafse, Käjtchen, insbesondere Reliquienfäftden. kalben, fälbern. kalch, Ralf. kalf, nd., Ralb. kalle, Sängerin. kallen, schallen, tonen, fingen; flaffen, sprechen. chalt, falt. camandre, Gamander. er chæme, er fame. kamenisch, Camonisch, die Musen betreffend. kamer, Bemach, Schlafgemach. kamerære, kamerêre, Räm= merer, Schatmeifter. kamerærin, kamererin, Sofmeisterin. champf, kampf, nb. kamp, Rampf. kempflich, den Rampf betref= fend. er kan = kam, er fam. ich chan, kan, ich fann, ver= ftehe, verstehe mich darauf. kanel, Rinne, Kanal; Kanne. chanf, Rampf. kanyne, nd., Raninden. kanzwagen, großer Ruftmagen. kapfen, gaffen; an kapfen, ans gaffen, anstaunen. kappe, Hahn, Kapaun. kappe, langes Oberkleid mit Rapuze. cappelan, Raplan. charchare, charchere, Rer= ter, Gefängnig. kare, karekt, ichlau, flug, liftig; vorsichtig, farg, geizig. karfritac, Charfreitag. karmen, bejammern. karrasche, Fuhrwert, Ba= gen, Caroffe. kart, nd., gefehrt, gewendet. er (he) karte, er fehrte, wens dete; se karten, fie fehrten. kaste, Raften. kastel, Burg, Fefte.

kastelan, Streitroß. kausz, Reuschheit. kawn, faum. kee, lebendig, frisch. kede, Rette. ke fse, Raftchen, Reliquienfaft= chen. kein, irgend ein; fein; keinez, irgend eines, feines; der keines niht, von deren feinem Et= mas. he keirde, norh., er fehrte. keis, feines. keiser, Raiser. keiserlich, faiferlich; herrlich, erhaben. keiszin, Raiserin. queit, quitt, los. kel, kele, Rehle, Sals. kelbe, Ring, Rette, Halsband. kelberin, vom Ralbe. chelch, Reich. kelgen, nachschleppen. kelich, Relch. kellære, Kellermeister. kelle, Reble. kelre, Reller. kelte, kelt, Rafte. kemenate, keminate, 3im= mer, Stube, Bemach, Frauen= gemach. kemerære, Kammerer. kempfe, kenpfe, kempf, Rämpfer, Fechter. kempfen, fampfen. he kende, no., er fannte. er kente, er fannte. ker, Wendung, Umtehr, Rückfehr. kerausz, der lette Trunt. kerbe, Körbe. keren, nd., verhindern. keren, 1) richten, wenden, febren; sînen sin kêren, sich kêren an, auf Ewas achten; 2) fich wenden, geben. kerge, Rlugheit; Kargheit. kerger, cherger, Beigiger. kern, austehren. kerne, Rern. kernen, Frucht treiben. kerren, rauschen, fnarren. de Kerstenen, nd., die Chris kerstenheit, Christenheit. kerven, zerhauen. kerzstal, Leuchter. ketene, Rette. ketenwambis, Rettenpanger. keter, nb., Reger. kever, kevere, Rafer. kicher, Richererbfe. kiel, Schiff. kielbrüstic, schiffbrüchig. kielkemenate, Schiffstamkiesen, sehen, gewahren, beichauen, prufen, beurtheilen,

men, wollen; den tot kiesen, iterben. kilche, Rirche. kindel, kindelin, Rindlein. kindesch, kindlich, jung. quingen, bezwingen, unterdrücken. kinne, kinnebein, Kinn. kint, Kind; Jüngling; Ritter; Junges; von kinde, von Rind auf; Gotes kint, Beiftlicher, Mönch. kintlich, Adj., chintlichen, Adv., findlich, wie ein Rind, jugendlich. kip, Eifer, Zorn, Gewaltthäs tigkeit, Widerfestlichkeit, Eis . genfinn. kipfelisen, fpottische Benennung e. baurifchen Schwerts. kippe, ein ichneidendes Bertzeug. chirhtur, Rirchthure. kiseline, Riefelftein. quiten, quitt machen. kiule, Keuse. ich kiuse, kius, ich fiese, wähle, sehe. kiusche, kiusk, feuich. kinscheit, Reuschheit. daz chiut, das fagt, bedeutet. kiuwen, fauen. kiz, Zicklein. klà, Klaue. klafen, kl flappern, schallen; schwäßen. klaffe, Klapper, Geschwäß. claffer, klaffer, Schwäßer, Berläumder. claffwort, Geschwäß, Ber= läumdung. klagebære, beklagenswerth. elägelich, Adj., chlägeleich, Adv., flagend, fläglich, jam= mervoll. klaiben, fleben machen, befleben. chlaiden, geleiten. klar, clar, hell, glanzend, schön, ausgezeichnet. claren, hell werden, schon wers klæren, hell machen, verklären. claret, über Bewürz abgeflarter Wein. clarfunkel stein, Karfunkel. clarheit, Rlarheit, Schonheit. klærlichen, auf glanzende Beise, herrlich. klawe, Klaue. klê, Riee. kleben, fleben, haften, festhangen. chleber, flebrig. klechel, Klöpvel, Schwengel. kleffisch, geschwäßig. klegelich, chlegleich, bedenken; erfeben, mablen, neb= fläglich, jammervoll. 830

koinlich, norh., fühn.

elein, kleine, kleinen,

kreinliche, jorgjam, genau,

fein, gierlich, niedlich, funft-

reich, icharffinnig, flein, wenig,

chradmediger, farmender.

unbedeutend, gar nicht. kleinet, cleinote, Rleinod. er kleite, er fleidete. klen, nd., flein. chlengen, flingen machen. klenk, Schlinge. klenken, schlingen. klenken, klingen machen. klie, Alcie. klimmen, chlimmen, fteisgen, flimmen, flettern. kline, Ton, Beraufch ; raufchen= der Bach, Strom. si chliuben, fie pfluden, brechen ab. chliuse, Rlause. klobe, gespaltenes Solz. klobwürst, fette Bürfte. kloe, Rlaue. klok, nd., flug. kloeken, flopfen, schlagen. cloppen, flopfen. clor, flar, hell, lauter. klosenære, Rlausner. er kloup, er jpaltete. kluben, chluben, flauben, abbrechen, pflücken. elüfften, sich zerspalten. ez ehlunge, es klänge. klunkel, Schleife, Schlinge; Anauel. clüntzen, hauen, spalten. kluog, chluog, flug, verftan= dig; funftreich, fein. kluokeit, Berftand, Rlugheit. klus, kluse, Rlause, Berichluß. knabe, Knabe, Gohn, Jung: ling. knappe, Anabe, Junggefelle, Diener, angehender Ritter. kneht, norh. kneicht, no. knecht, Jüngling, Diener; Anappe; Arieger, Beld. knellen, frachen, knallen. knie, Gen. kniewes, Anie. chnierat, Aniefehle. knierunen, aufhegen, verläumden. er chnit, er fniet. knolle, Anolle, Anoten, Anäuel, Saufen. knopfen, fnojpen. knoph, Anoten, Anopf, Schwert: knuf. Knäuel. knüllen, schlagen, ftopfen. knurrot, fnorricht. si chnuttin, fie fnieten. ko, nd., Kuh cocatrille, Rrofodil. choch, Ruch. chochere, kocher, Röcher. er chod, chot, er jagte.

kol.. Roble. kollir, Galebededung. kolt, nd., falt. colter, Polfter kolve, Aft, Rolbe. komen, fommen; ich kom, ich fam; ich kæme, ich fame. complet, die lette canonische Hore des Tags. koncze, nd., bequem. conduwieren, leiten, führen. chône, kône, nb., tũhn. kone, Gattin, Frau. konemac, Bermandte durch die Frau. kong, konick, nd. koning, konnink, Rönig. koncklich, föniglich. konre, nd., fühner. kop, kopf, koph, Gefäß, Beder, Trinfschale; Ropf. koppen, schlagen, schnappen, fradzen. koppen, nd., föpfen. kor, Chor; Abtheilung, Schaar. kora, Urtheil, Ausspruch, 28ahl. körbelin, Rorbchen. kören, fehren, wenden. korit, nb., furg. chorn, Rorn. korn, gewählt, auserkoren. korngruop, Korngrube. korp, Rorb. corsit, Bamms, Baffenrod. korten, nd., fürzen, furz machen. kortes, nd., fürzlich. corter, horde, heerde. korczewile, Rurzweile. kos, Rede, Befprach. ich kôs, ich wählte, ich fah, nahm mahr; ich kæse, ich mählte, fähe. kæse, Plaudern, Beichwäß. chosen, kosen, reden, plaus dern; liebkofen. koste, kost, Preis, Berth, Aufwand, Ausgabe, Behrung, Speise. kostecliche, fostbar. chöstel, Roft; lindiu chöstel,

lectere Roit.

Raufleute.

choum, faum.

Rogdede.

kra, Arabe.

schatz, Baare.

krach, Rrach, Schall.

chradem, Schreien, garm.

kostlich, fostbar.

kosten, fosten, gelten; ez ko-

kotze, Tragforb; Dece, Rutte.

kötzelin, grobes Bilgerfleid.

kouf, Bertrag, Handel, Rauf. choufliude, nd. kouflude,

kouffman schatz, kouf-

kovertiure, Dede, inebefond.

ste, es foftete, es galt.

kraft, Rraft, Gewalt, Macht. Beeresmacht, Fähigfeit, Eigenichaft, Beichaffenheit, Bedentung. krage, kragen, Sals. craige, nd., Rrabe. kram, krame, Raufladen, Bude. chranch, krank, jchwach, ohn= machtig, frant, gering, ichlecht; krane, krancheit, Schmache, Arantheit. krapfe, eine Urt Ruchen. krapht, Rraft. cras, Gras. er krate, er frahte. krawen, fragen. kraz, das Rragen. kratzlin, Rörbchen. krawe, Rrabe. krawel, Rlaue. krawsen, Arug. creatiure, Beichopf. krebze, Rrebe. ik krech, nd., ich befam; wy kregen, wir befamen, erhaich= ten. krechen, frachen, berften. kreftec, kreftic, Adj., krefteclich, kreftecliche, Adv., fräftig, start, gewaltig, bestig. die kregen, die Rraben. se kregen, nb., fie befamen. kreiz, Kreis, Rampfplag; Begirt, Gegend, Bau. kreizelin, fleiner Kreis. krenke, Mitte des Leibs. krenken, frant machen, verlegen, ichaden, verderben. krenzel, krenzelin, Arangchen. chresem, geweihtes Salbol. chresen, frieden. krestic, groß, ftart. krie, Ruf, Geschrei. kriec, Krieg, Streit, Rampf. kriegen, ringen, ftreiten, fampfen. Krimel, Rame bes Dachfes im Thierevos. kripfe, chrippe, Rrippe. krisem, geweihtes Salbol. kriselt, Chrufolith. kristallin, von Arpftall, flar wie Arnstall. kristen, Christ. kristen, kristenlich, Adj. kristenliche, driftlich. cristenman, Christenmenid. kriuseleht, gefräuselt. krinter, Aräuter. kriuze, Arcuz. krinzer, Rreuger. kriuzestal, Kreuzsveife. kro, Rrabe.

krojieren, den Schlachtruf er heben. kromer, Krämer. kron, nd., Aranich. kronebære, fronenfähig. krônen, krænen, frönen, befrangen; loben, preifen. kronetrage, Aronentrager. he krôp, nd., er fruch. kræse, Gefrös. krote, Kröte. cruce, Rreug. krucke, Krude. krümbe, Krümmung, Beugung, Unebenheit. krümben, frummen, beugen.

krump, frumm, gebogen. krüpfen, fammen, fraufeln. krustel, Anorpel. krut, Kraut. er quad, er sagte. quad, nd., boje, übel. quaderteren, böswillig. se quadin, fie fagten. quait, ndrh., bofe. quale, Qual, Bein. qualm, Mord, Tod. ich quam, ich fam; ich quæme, ich fame. quart, f. mensur.

quat, nb., bofe, nachtheilig, schlimm. quâter, f. S. 159 a. kuch, das Sauchen. küchenvar, schmußig, rußig. küchenvarwe, Schmus, Ruß.

küchingrait, Ruchengerath= ichaft. quec, lebendig. queckolter, Bacholder.

queden, fprechen. quele, quel, die Qualen. quelehaft, qualvoll. er quelit, er qualt. chuellen, quellen, quellen,

iprudeln. queln, 1) Schmerzen leiben;

2) peinigen. er queme, er fame. kuende, fund, befannt. kuene, fuhn, fampfluftig. er quilt, er leidet Schmerzen. quint, f. mensur. er quit, er fagt, beißt. kuysch, rein. külhuot, Spighut. külle, Reule. külline, Bermandter. kulpecht, geschoren.

kulter, Bettbede, Bolfter. chum, faum. kumber, Beschwerde, Bedrang=

niß, Rummer. kumberhaft, bedrangnigvoll, unglücklich.

kumberlich, chumberrich, fummervoll.

kûme, chûme, faum, fcmer=

lich, mit Mühe, fchmerglich; vil kume, mit großer Noth. kûmeclîchen, mit Mühe. chumen, kumen, fommen. küne, König. kunchliche, föniglich. ich kunde, ich fonnte. künde, Runde, Renntnig; künde gevahen, fennen lernen. künde, fund, befannt.

kündec, Adj., kündeclîche,
Adv., fundig, flug, schlau.
kündekeit, kündekheit, Bewandtheit, Rlugheit.

chunden, kunden, künden, funden, verfunden. sie kundenz, fie fonnten es. kunder, Ungeheuer, Beschöpf, Thier.

kunderme, fonnte er ihn. kûne, fühn. chunebel, porderftes Finger=

kunec, künic, König. küneclîch, Adj., kunincliche, Adv., toniglich.

küneclîn, Raninchen. künegin, künigîn, küngîn, kuniginne, Königin. kunft, Ankunft.

künftic, Adj., künfteclichen, Adv., zukunftig. kunicriche, Königreich. kuning, nb., König. chunling, Ber Bermandter,

Stammegenoffe. künn, Kinn.

er chunne, er fonne. kunne, künne, chunne, Beschlecht, Stamm; Art, Gat= tung; Bermandtichaft, Ber= mandter.

kunnen, künen, tonnen, ver-fteben, wissen; erkennen, tennen lernen, lernen.

chunneschaft, Beschlecht, Bermandtschaft. kunreiz, Besorgung, Abwars

tung. kunst, Können, Biffen, Fertig= teit, Kunft.

künstic, Adj., künstec, kunstecliche, Adv., geschickt, verständig.

kunstere, Künftler. kunstelos, ungeschickt. künsterich, kunstrich, verständig, geschickt.

kunt, fund, befannt; kunt tuon, bekannt machen, melden.

cunterfeit, Adj., nachgemacht, verftellt; Subst. Bild; Ber= stellung, Faschheit. kuntlich, fundig; offenbar,

deutlich. kuntliche, genau. chuo, kuo, Kuh.

chuol, kuol, fübl.

er kuonde, er fonnte. kür, Ueberlegung, Berath: ichlagung, Urtheil, Ausspruch, Wahl. kure, offenbar, genau, auf gewählte Beife. kürherre, Bahlherr, Kurfürft.

kürisser, Pangerträger, Rus

si kurn, fie mablten, pruften, beurtheilten. churs, Rurs, Aufgabe.

kürsen, Aleidungsftud v. Belg-

kürsenære, Kürschner. kursit, Baffenrod. kurteis, curtois, fein gebil= det, edel.

kurz, furz, wenig. kurz = courtois, höfisch, fein und edel an Sinn und Sitten. kurzliche, in furzer Zeit. kurzwîle, Kurzweil, Zeitvers

kurzwilen, sich die Beit ver=

treiben. kusch, nd., feuich. kuscheit, Reuschheit. küssen, chussen, füssen. küssin, Kissen. kust, Bahl, Liebe. er kwæme, er fame.

# L.

la, laffe. labe, Labung, Erquidung. laben, mafchen, anfeuchten; erfrischen, erquiden. labermer, f. lebermer. er lac, er lag. lach, Gelächter. er lach, er verlieh. lache, Bfüge. lachelich, Adj., lacheliche,

Adv., froh, heiter. si lacheten sich, fie legten fich. laden, 1) beladen; 2) einladen. lage, nd., 1) Nachftellung, Lauer;

2) Bequemlichteit; Riederlage, Baarenlager. lågen, nachstellen, auflauern.

lagerin, Rachftellerin. er lahte, er legte, er legte fich. laichen, hintergeben, betrügen. laie, Laie, Ungelehrter. sy laifden, norh., fie lebten. læim, laim, Leim, Lehm, Roth.

ich laint, ich lehnte. laissen, norh., laffen. laiterlin, fleine Leiter. laitvertreip, Leidvertreib.

lam, lahm. lameir=l'amour, die Liche. lameir = l'amer, bas Bittere. lameir = la mer, das Meer. lamen, lahm werden, erlahmen. lamp, Lamm.

lan, Rette, Feffel.

lan, laffen ; wir lan, wir laffen.

lanc, lang.

lanclib, langes Leben.

lange, lange; lang wesen, lang ber fein.

langen, lang werden; lang dun= fen; verlangen.

lanke, Seite, Lende, Flanke; zen lanken, gur Seite.

lanne, Rette, Feffel.

lant, Land, Beimat, Baterland, Boden.

lant, laffet; si lant, fie laffen. lantbarun, eingeborner Edler, Großer des Reichs.

lantgebure, Einwohner, Lands mann.

lantgrave, foniglicher Land= richter, Landgraf, Statthalter. lantin, das Landen.

lantliut, Ginwohnerschaft des Beimatlandes, Landsleute, Gin= wohner.

lantmære, landesfundige Rede. lantreht, einheimisches Recht. lantrehtære, lantrihter, Landrichter.

lantschaft, Begend. lantschal, sandkundige Rede. lantsite, Landessitte.

lantvole, Einwohnerschaft des Landes.

lantvrouwe, einheimische Frau, Frau des Landes.

lantwer, Landesvertheidigung. lantwort, heimatliches Bort, Muttersprache.

lare, ferne.

lære, leer, rein, gelefen. læren, leer machen.

er laschte, et löschte. last, Tracht, Laft, Beschwerde.

du last, bu laffest.

laster, Schande, Schmach, Schimpf; laster han, Schan= be bavon tragen.

lasterbære, was Schimpf bringt, schimpflich.

lasterlich, Adj., lasterleich, lasterlichen, Adv., schändlich, schimpflich, schmählich.

lästern, ichanden, beschimpfen. er lat, læt, er läßt. laten, nb., laffen.

latine, Latein.

latinsch, lateinisch.

si latzten, fie verlegten, vermundeten.

laub, Erlaubniß. er lauch, er leuchtete.

lauf, Ereigniß. lauterheit, Reinheit, Rlarheit.

laz, langfam, läffig, faumfelig, trage, matt, mude, verdroffen, ermangelnd.

lazen, laffen, unterlaffen, fab= ren laffen, verlieren, aufgeben, leige, Art.

gulaffen, überlaffen, gurud's laffen, verlaffen. lebart, lebarte, Leopard.

lebe, Löwe.

lebelich, sebendig.

leben, leben; mit dem Gen. von Etwas leben.

leben, Leben, Lebensweise, Stand.

lebenhaft, lebendig.

lebermer, ein sagenhaftes (ge-ronnenes) Meer. lebesite, Lebensweise. lebetac, Lebensgeit, Leben. lebine, seben.

er lech, er verlieh.

lecken, 1) leden; lechzen; 2) austrodnen, ausgetrbanet fein. lecker, Schmaroger, Schmeichs

ler, Freffer, Luftling; Schalt, Lump.

leckerie, nb. leckerýe, Ledes rei, Lufternheit, Bolluft.

ledder, nb., Leiter. lede, nb., Blieber.

ledecliche, frei, ohne binderniffe.

se le den, nd., fie litten. ledic, ledec, ledig, frei, los, ungehindert, ledig, befreit. ledigen, erledigen, befreien.

ledigunge, Erlösung, freiung.

lef, nb., lieb. lefs, Lippe.

legen, legen, niederlegen, fenfen; versegen; an sich legen, fich antleiden.

se legen, nb., fie lagen. legen, nb., lugen; mit legende,

mit Lügen. leger, Belagerung; Lager,

Rrantenlager. lehen, geliehenes Gut, Lehen.

er legite, er legte. lehengelt, Lehen.

lehpart, lehparte, Leopard. lei, Laie, Ungelehrter.

leiben, übrig laffen, schonen, verschonen.

leich, Besang, Lied.

leichen, springen, spielen, betrugen, foppen; sich leichen, fich erstreben, fich erheben.

leid, Betrübnig, Gchmerg, Trauer.

leiden, betrüben; leib fein. leiden, nb., geleiten, ficheres Beleit geben.

leyden, führen, geleiten. leider, unangenehmer.

leidsam, traurig, schredlich. leie, leye, Art; maniger leie, von mehrfacher Urt, mancherlei.

leie, Nichtgeistlicher, Laie, Ungelehrter.

leiff, ndrh., lieb.

leige, Laie.

leigen fürste, weltlicher Kürft.

leim, Lehm.

einhalten.

leinbat, Leinwand.

leinen, lehnen, fich lehnen. hie leinde, norh., er lehnte, er ließ offen fteben; leinde, laßt offen fteben!

leinhose, Beinfleid von Lein-

er leinte, er lehnte, lehnte fich. he leis, ndrh., er ließ. leis, Gesang, Lied — leich.

leisten, Folge leiften, ausfüh-ren, ju Stande bringen, entrichten, geben; einen tac leisten, einen festgesetten Termin

leit, betrübend, leid, unange= nehm, unlieb, widerwärtig, schmerzlich.

leit, Leiden, Betrübniß, Schmerg, Trauer; ze leide werden, übel betommen.

er leit, er leibet, er litt.

er leit, er legt; er leite, er legte; ir leit, ihr legt; si leiten, fie legten.

leiten, führen, leiten, ausführen, tragen; abe leiten, megnehmen.

leiterinne, Führerin, Anführerin.

leitesterne, Leitstern.

leitlich, leidvoll, schmerzlich, betrübt.

sileitten, fie geleiteten, führten. leitvertrîp, Bertreibung bes Leides, Leidvertreiber.

leitvrouwe, Anführerin. leker, Schmaroger, Freffer,

Lüftling. lemblîn, lemmelîn, Lämm=

fein. lend, Lende.

lendeken, nd., Länden.

lenden, sanden. lendic, lentic, lebendig.

lenen, lehnen.

lenge, Länge; die lenge, lang bin, lange Beit, in der Lange.

lengen, lang machen, ausdehnen, aufschieben; sich lengen, fich in die Lange gieben.

lenken, wenden he lêp, nb., er lief. leparte, Leopard.

ik lerde, nb., ich lernte. lere, Unterweisung, Belehrung,

Rath; Anordnung, Fügung. lereknabe, Lehrling, Schüler, Bebulfe des Ravellans.

leren, unterweisen, unterrichs ten, lebren, zeigen; geleret wesen, gelernt haben, unterwiesen fein.

lern, nd., sernen. lernen, fernen; febren.

lescha, lösche! leschen, löschen.

lesemeister, Professor der Theologie oder Philosophie. lesen, auflesen, sammeln; lefen. leser, Traubensammler.

lespe, Lippe.

lest, legt.

he lêste, nd., er löste. lesterleich, schändlich. he let, nd., er ließ.

lêt, nd., Leid. letze, Lection, Lehre.

letze, Ende, Ort und Stelle,

Boften.

letze, Bermundung. letzen, 1) aufhören; 2) aufhören machen, aufhalten, bindern, verlegen, beschädigen.

leuber, Plur., von loup, Laub. ir leut, ihr läutet.

leven, nd., leben; er levet, er lebt.

leven, nd., Leben. leven, nd., sieben. lewe, Löwe.

lewff, Beitläufe, Begebenheis

lezest, lezst, fest; ze lezest, gulett.

lib, Leben, Leib, Berfon. libarte, Leopard

lich, Leib, Aussehen; Leiche. licham, lichame, lichname, Leib, Leichnam.

lichen, burchfeihen; die muken si lichent, fie feiheten Müden. he licht, nb., er liegt.

lid, Betrante, Dbftwein, Doft. lid, Glied.

lidekeit, Ungebundenheit, in= nerliches Befreitsein.

liden, nd. lidin, 1) geben, fahren, überh. fich bewegen; 2) lei= den, ertragen, erdulden; sich leiden, fich gedulden.

lidig, frei, los, befreit. lydmass, Bliedmaßen.

er lie, er ließ.

lieb, lieb, angenehm, Geliebter. liebe, libe, Wohlgefallen, Freude, Luft; das Liebsein, Liebhaben, Liebe; liebe unt leide, Freude und Leid.

lieben, lieb, werth, angenehm fein, gefallen; Liebe, Angeneb= mes erweisen, lieben; angenehm, lieb, erfreulich machen; ez liebt mir, es ift mir lieb.

liederbringer, Sanger, Dich=

lieff, nd., lieb.

lieffhaver, Liebhaber.

liegen, lugen, belugen, tauschen; an einen liegen, Einen rerläumden; gelogen wesen, erlogen fein.

lieger, Lügner.

lieht, hell, ftrahlend, licht, glan= zend, freundlich.

lieht, Licht, Belle, Leben, Belt; Evangelium, (Licht, Rerge); ze liehte bringen, an ben Tag bringen.

liehtebernde, leuchtend, glan=

liehtgemal, glangend, mit Biltern verziert.

liehtgevar, hellfarbig, ftrahliehtvaz, Lampe, Leuchter.

he lienete, nd., er lehnte. liep, lieb, angenehm, erfreu-

lich, liebend, wohlmeinend. liep, 1) Freude; 2) Geliebter. liepgen eme, lieb u. angenehm. liepkosen, ju Gefallen reden. lieplich, lieblich, angenehm. lieplichen, angenehm, mit Liebe.

liet, Lied, Befang, Bedicht.

liever, no., lieber. er liez, er ließ; si liezen, fie

ließen. lieze, Bahrsager, Zauberer. liezen, loofen, das Loos wer=

fen, zaubern, gauteln, wahr= fagen. lif, lyf, Gen. lives, Leib, Leben.

ligen, liegen; ligen an, beruhen auf.

lign aloe, Aloeholz.

lih en , verleihen, zu Leben geben. liht, lihte, leicht, gering, niedrig, leichtlich, schwach; vil linte, sehr leicht, vielleicht, mahricheinlich.

lihte, Leichtigkeit. lihteclich, leichtlich.

lilachen, Betttuch. lilige, lilje, Lilie.

lîm, Leim, Bogelleim; Berbindung.

limen, leimen, befestigen, verbinden; mit gelimten ougen, mit fest auf einander gehefteten Augen.

limmen, fnurren, fnirschen, brullen.

lin, Leim.

line, verfehrt, verschoben lint. linde, sind, zart, mild, dünn, fanft, weich, nachgiebig.

linde, Linde; Schild. line, außere Gallerie im erften

Stodwert, Fenfter. lyne, nb., Strick.

linge, guter Erfolg. lingen, gludlichen Erfolg has ben, gelingen.

linin, leinen linlachen, Betttuch.

linsin, Linfe.

linwat, Leinenzeug, Leinwand. lîp, Leben, Leib, Beftalt, Ber= fen, Menich; min lip, ich; din lip, du 2c.; manec lip, mans cher.

lipgeræte, Lebensmittel, Nahrung.

liplich, leiblich; lipliche neigunge, hingebung des Leibes, des Lebens.

liplich, nd., lieblich.

lipnar, lipnarunge, Lebens: unterhalt, Nahrung.

liprat, Lebensmittel. lire, Leier.

liren, die Leier fpielen. lise, leife, fachte, allmählich. ich lise, ich lefe, fammle.

list, Beicheit, Rlugheit, Runft, Biffenschaft; Zauberkunst; arger list, Betrug.

du list, du liegft.

liste, Leiste, Streifen, Borte. listec, listic, listeclich, flug, liftig, schlau; argliftig;

geschickt, funftreich. listmachære, Rünftler.

er lit, er liegt. lit, Glied.

lite, Berghang.

litgebin, die, welche das Bes trant ausschenft, Birthin.

lithus, Schenke. ich linge, ich lüge. liugenheit, Lüge. liuhte, Leuchte.

liuhtee, leuchtend, ftrahlend, glanzend:

liuhten, leuchten, ftrablen,

glanzen. liument, liumunt, Leumund, Ruf.

liut, Bolt, Menge; Plur, liute, Menschen, Leute, Bolt.

liuten, ertonen laffen, lauten. liuterlich, lediglich, ganglich. liutern, faubern, reinigen. 10, laffe!

lob, Preis, Ruhm, Lob.

lob, Laub.

lobebære, lobelich, loblich, Adj., lobliche, loblichen, Adv., lobenswerth, loblich, rühmlich.

lobeliet, Loblied.

loben, 1) loben, preifen, ruh: men; 2) geloben, versprechen. loberis, Preiszweig, Ehren=

frang. er lobtimz, er gelobte es ihm. loch, Deffnung, Boble, Berfted. loch, Buid, Gebuich, 2Bald. Sain.

löcke, Saarlode.

locken, schmeicheln, liebtofen, reigen, loden.

lof, nd., Lob. lögene, nd., Lüge. se logent, nd., fie lagen.

logge, nb., Luge. loggener, nd., Lügner.

logich logich, Logif. loh, loch, Gebuich, Bald. loiere, Lohgerber. lohe, Flamme. lohen, glüben, leuchten, flam= lok, Lode. 1on, Belohnung, Lohn. lonen, belohnen, vergelten, bezahlen. lop, Preis, Lobpreifung, Ruhm, Lob. lorboum, Lorbeerbaum. lorschapellekin, Lorbeer= franglein. lorzwi, Lorbeerzweig. los, frei, ledig, beraubt; ungebunden, ausgelaffen, unbandig, leichtfertig, zuchtlos, falfch. los, Buchtlofigfeit. losære, Buchtloser. loschen, lauschen. losen, borchen, aufmerken, lauichen. losen, ichmeicheln, betrügen. læsen, losen, lösen, losfaus fen, befreien. losheit, Schelmerei, Falich= heit, Betrug, Zuchtlofigkeit. löslich, betrüglich, fälfchlich, lossam, nd., anmuthig, schön. er löst, er löste, erlöste; löster, erlöfte er. losunge, Erfofung, Ablöfung. lot, Metall, Gewicht, Loth. loter, loder; zuchtlofer Menich. loubec, belaubt. louben, fich belauben; mit Laub bededen. louc, louch, Flamme, Lohe. lougen, flammen. lougen, Lüge, Läugnen, Ber= neinung; ane lougen, sunder lougen, unläugbar, fürwahr. lougen, laugnen. loup, Laub. löuwe, Löwe. lovelich, nd., lobenswerth. loven, nd., 1) glauben; 2) gc= loben. loz, Antheil, Loos. löz, Ablaß. lozen, das Loos ziehen. lôzbuoch, Zauberbuch. luc, Lug, Lüge. lucerne, Leuchte. luchen, ziehen, zuvfen, öffnen. luchte, nb., Leuchte. er lüchte, nb., er leuchtete.

se luchtin eyne, nd., fie leuch= lucke, Deffinung, Lucke. lücken, 1) eine Deffinung mas chen; 2) locken. lüde, lude, nd., Leute.

Wörterverzeichniß. lufer, nb., Renner, Läufer. er luff, er lief. lug, nd. lugene, Lüge. lügelich, lügenhaft. lügenære, lügenère, Lügluhs, Luchs. luhte, Leuchten, Glang. er lunte, er leuchtete. lùn, Lohn. lune, Bechfel, Unbeständigfeit. luoc, Soble, Berfted, Lager. luoder, Schlemmerei; Lod: speise. luoderære, Schlemmer. luogen, aufmertsam sehen, schauen, lugen, lauern. er luot, er lud, belud. er luote, er brullte. lüppe, Salbe, Zauberfalbe. lüppikeit, Zauberei. lurk, sinf. lussam, anmuthig, schon, lieb= lich, wonnig. lust, Gelüften, Begierde, Bunfch, Bohlgefallen, Freude. lusten, lüsten, gelüften, verlangen; ex luste in, es geluftete ihn, er trug Berlangen. lustern, aufhorden, laufden, lauern. lustic, lusteclich, Bohlgefallen erregend, wohlgefällig, lieblich. lut, lute, helltonend, faut; lut werden, fich boren laffen, fich aussprechen. lut, Ton, Schrei, Laut. lûte, lûthe, nd., Leute. er lute, er lautete, lautete, er= tonte. lûten, ertonen, lauten. lûter, bell, flar, rein, durch= fichtig; ungefälfcht, acht; auserlefen. luterbrunne, flare Quelle, beller Brunnen. luterkeit, Belligfeit, Reinheit. lûterlîch, Adj. lûterlichen, bell, flar, rein, ungetrübt. lutertranc, über Gewürz ab= geflarter Hothwein, Bewürgwein. lûtervar, glanzend. lûtir, nb., fauter, rein. lutist, lauteft, am lauteften. luttik, nd., wenig. lützel, flein, furz, gering, wes nig; fein; lützel iemen, Ries mand. luzen, verborgen liegen, beim=

lich kauern, laufchen, borchen. M.

ich mac, mach, ich mag, ich mac, nb. mach, Bermandter.

ik mach, nd., ich mag, fann. machen, hervorbringen, bewirfen, machen. si machotent, fie machten. du macht, bu fannst, magst. mad, Mähen, Mahd. mæder, Maber, Mader. magdin, magedin, Magd: lein. mage, Magen. magenkraft, Macht, Rraft, Majestät. mager, 1) mager; 2) Mager: feit. mageschop, nb., Bermandt= schaft. maget, magettein, magt, Jungfrau. magetlich, magtlich, jungfraulie. magetuom, Jungfrauschaft. ich magiu, ich mag euch, tann sich mäheln, fich vermählen. mahelvingerlin, Berlobunge= du maht, du magst, kannst; ich malite, ich mochte, fonnte; wir mahten, mahtin, wir mochten, fonnten. maht, Macht, Rraft, Bermögen, Menge. mahtic, mähtig, mächtig, fraftig. mail, Rleden. Befledung, Sünde. main, falfc, trügerifch. main, Falfcheit, Berratb. maynen, nb., mahnen. mait, Jungfrau, Madden. mal, Buntt, Fled; Beitvuntt, Mal; Beichen, Nagel, Bierat, Mahlzeit, Gericht; ze male, zu male, auf einmal; zeim male, cinmal. malhe, Tafche, Reisefad. malich, mallich, nd., man= niglich. maln, mablen, gerreiben, ger= ftoren. ich man, ich mabne. man, 1) Mann, Menfch, Chemann, Beliebter; Ritter, Bafall, Dienstmann; 2) man. mæn, mähen; ze vrône mæn. manbære, mannbar. mane, mande, Mond. mane, Dabne. manec, manic, manech, manich, manc, mand, viel, manecvalt, manicvalt, viels fach, mannigfaltig, mancherlei.

manen, erinnern, auffordern, antreiben, bitten, mahnen.

manet, Monat.

mangen, entbehren.

mangnet, Magnet.

luejen, fchreien, brullen.

teten ein.

lude, nb., laut.

luden, nb., lauten.

manheit, mannlicher Sinn, Tapferfeit.

maniger lei, maniger leige, mancherlei.

mank, no., zwischen, unter. manlich, Adj., manlichen, Adv., mannlich, tapfer.

manmuot, mannlicher Ginn. mann, Mond.

mannelich, Jedermann.

mannen, dienen, huldigen; bei= rathen. mannich, nd., manch.

mans, Pl., nd., Manner. mans, man fie. manschine, Mondichein. manslaht, Mord, Todichlag.

mantac, Montag. mantelin, Mantelchen. mar, überreif, murb. marc, Mart; Brange.

march, Pferd. mære, wovon viel und gern ge=

fprochen wird, allbefannt, be= rühmt, herrlich, wichtig, lieb, werth, theuer.

mare, mære, Erzählung, Run= de, Bericht, Rede, Begebenbeit, Geschichte, Rachricht; Ding, Sache, Befprach; mære sagen, sprechen, erzählen; mære vernemen, erfahren, er= leben; ez kumt mir ze mære, es wird mir befannt; si wellent an din alten mære, fie wollen fich auf die alten Dinge, Be= wohnheiten richten.

margarite, Berle. margt, Martt.

marh, Pferd.

er marhte, markte, ermerite. mark, Pferd.

marke, Grange, Marte. marke, Mart (Gilbers ober Golds).

market, Marft.

marmel, marmelstein, Mars

marmelin, von Marmor. marnære, Seemann, Schiffer. marschale, 1) Pferdefnecht,

Pferdeauffeher; 2) Marichall. mart, Martt. mart, nb. marte, Marber.

martel, marter, Marter. marterære, martelære, marterere, Martyrer.

marteren, marterôn, martern. marterlich, qualvoll.

masboum, Maftbaum.

mase, Narbe. maser, Rrug, Becher.

massenie, hausgefinde, haus: genoffenschaft; Sofftaat.

masslaid, Efel; Berdrieglich= feit.

mat, erschöpft, fraftlos, ver= armt, beraubt; matt (im

Schachspiel); mat tuon, vernichten, ein Ende machen. mate, nd., Maß.

mate, Biefe.

materje, Stoff, Begenstand, Inhalt.

matte, grobe Dede.

mawen, ichreien, flaglich brul-

mawsen, fich maufen (von Bo: geln).

maz, Nahrung.

maze, Maß, Regel, Borfchrift; Art und Weise; Masse, Menge, Größe, Länge, Schwere, Kraft; Mäßigung; die maze, der måze, in der Art; ze mâze, ze guoter maze, gehörig, angemessen; ze maze komen, ans gemeffen fein; uz der maze, üzer mazen, über die Magen,

überaus; ane maze, ju febr. sich mazen, fich mäßigen, ent=

halten. mæzekeit, Mäßigfeit. si mazen, fie erwogen.

mæzic, mäßig. mæzlîch, mæzlîchen, mit

Maß, wenig; nicht. mê, mehr, fortan, fonft, noch;

aber, fondern. mecht, Macht.

mechtiglich, mächtig, mit mede, no., mit, zugleich.

medrin, aus Marderfell. megen, mögen. megelichin, nd., mühfam. megetin, Mägdlein.

megetlich, jungfräulich. mehelen, heirathen.

mehre = mære. ich mehte, ich möchte.

mehtic, mehtig, mächtig, fräftig.
er meid, er mied.

meide, Jungfrau, Mädchen. meie, meije, meige, Mai,

Mailied meien, Mai machen, d. b. fich den Freuden des Frühlings

überlaffen. meyenpad, Maienbad. meier, meiger, Bachter. meigrammen, Maifchmers.

meil, Fleden, Mal, Befledung, Günde. mein, der Rehl, Kalichheit, Ber=

rath, Unrecht, Frevel. mein, Adj., falsch, trügerisch. si meinde, sie neigte sich hin, fie liebte.

meine, Meinung, Ginn, Bedeutung.

meineide, meineidig, eidbrüs dig, verrätherisch.

meinen, denten, glauben, mahnen; ermahnen; bedeuten, be- mer = mære.

zweden, im Bergen tragen, lies ben; daz meinet, bas bedeutet. meines, falsch, verrätherisch. meinstreinge, gewaltig, ta= pfer.

meinswerer, Meineidiger. meinswern, falsch schwören. meintat, Berbrechen.

meinunge, Sinn, Absicht. mein zwig, Maienzweig. meist, Adj. größt, meift; Adv.

am meiften. meisteil, meisteile, meis ftentheile, größtentheile.

meister, Lehrer, Gebieter, Auf=

meisterinne, Aufseherin, Erzieherin.

meisterlich, meifterhaft, funft= reich.

meistern, verfertigen, hervorbringen, schaffen.

meisterschaft, Bollfommen= heit, Belehrsamfeit, Beschicklichfeit; Ueberlegenheit, Oberherrlichkeit; Gewalt, Macht; meisterschaft halten, beherrs Schen.

meit, Jungfrau. meitlich, jungfräulich. melde, Anzeige, Rachricht, Weldung; Berrath, Lüge.

melden, anzeigen, verrathen, aussprechen. melwe, melewes, Staub.

men, nd., man; 2) aber, fondern; nur.

mene, manch, viel, groß. menclich, Jedermann. menden, fich freuen.

mene, nd., gemein, allgemein. menege, Menge. menen, vorwärts treiben, an-

treiben.

menen, nd., meinen. menic, manch, viel, groß. menic, menige, menigi, große Bahl, Menge, Bolts= menge.

mening, nd., Meinung. menlich, Jedermann. menne, nd., Männer. mennin, nd., männisch.

mennischin, nd., Menschen. mennislich, Adj., menneschliche, Adv., menschlich.

menscheit, menschliche Ratur; Menschheit.

mensur, Tone, die in einem bes stimmten Tempo auf einander folgen; quint unt quart mensur, die in einem folden Tems po vorgetragenen Roten einer Quint oder Quart.

meont, Mond. mer, no., mir. mer, meri, Meer.

mer, mere, mehr, fortan, fonst, noch; aber, fondern. merbot, Mohr. merchen, merfen. mère = mære. merefisch, Geefisch.

meregarte, meerumschlossene Erdscheibe, Erde.

meren, vermehren, vergrößern. mergrieze, Berle; stoubine mergriezen, falsche Perlen.

merke, Aufmerksamfeit. merkære, merkêre, merker, Aufpaffer, Beurtheiler. merken, Ucht geben, beachten, wahrnehmen, bemerten, beurs

theilen; fich einprägen. merklich, anschnlich. merkttag, Martttag. merlîn, Amfel.

mermelin, von Marmor. mermelstein, Marmor. merminne, Meerweib. merre, merre, mehr, größer.

merrint, Meerrind. merrouber, Seerauber. merwip, Baffernige.

merze, März.

merzisch, den Marg betref= fend; merzische winde, Märgminde.

mes, eine Art Mag. messetac, Fest, Kirchweih. mest, nd., meift, am meiften. meste, Maft, Mästung.

mesten, maften, füttern. met, Meth.

metti, mettîn, mette, Früh= meffe, Mette.

metziger, metzler, Degger. mewskost, Mausdred.

mez, Maaß.

mezen, mezzen, meffen, ab= meffen, vergleichen, erwägen, berechnen; aufmeffen, zumeffen, ertennen.

my, mî, nd,, mir, wich. michel, Adj. u. Adv., groß, start, bedeutend, fehr, viel. michels, um Bieles.

mide, mit.

miden, entgehen, ausweichen; vermeiben, unterlaffen.

mies, Moos, moosartiges Saar, Staub.

miete, myete, Lohn; Bezahlung, Bestechung. mieten, belohnen.

mile, Meile.

milte, freundlich, gutig, lieb= lich; freigebig, mildthätig, reichlich.

milte, Freundlichkeit, Barm= bergigfeit, Mildthätigfeit, Freis gebigfeit; milterich, mildreich, mildthätig.

miltekeit, Freigebigfeit.

milticlichen, miltecliche, freigebig.

milwe, Milbe. mîme, meinem. mîn, 1) Gen. von ich, meiner; 2) Pron. poss. Nom. mein, Dat. meinen.

min, minerre, minder, weni=

minnære, Liebhaber.

minne, Liebe (vrou minne, Benus), Beliebter, Liebchen, Be= liebte; Andenten, Befchent; din minne, die Liebe gu dir.

minnebant, Liebesfeffel. minnebære, reigend.

minnebernde, Liebe hervor= bringend.

minneclich, minneklich, minnenclich, lieblich, schön; liebend, liebevoll, lie= benswürdig, freundlich.

minnen, lieben. minner, fleiner, geringer, wes niger, minder.

minner, Liebhaber.

minnerlin, fleiner Liebhaber. minnern, fleiner werden, ab= nehmen.

minnesanc, Liebeslied. minnesinger, Liebesdichter. minnest, am mindesten.

minre, minder.

minre, Gen. d. Pron. poss. fem.

meiner. mynsch, nb., Menich. minze, Rrausemunge. myrken, nb., merten. mirn, mir ihn.

mirne, mir nicht.

mirre, Myrrhe. mirst, mir ift.

mysdadiger, nb.; Miffethater. miselsuht, Aussay.

miselsühtec, aussätig. misencar, Meffer.

mishüeten, nicht recht hüten. mislich, mislich, verschies denartig, mannigfach; mißlich, übel.

misse, Deffe.

misse, Jrrthum, Gebrechen, Fehler.

misse, fehlend, leer, entblößt; unrecht, übel.

missebieten, Unrecht thun; angreifen.

missedienen, übel dienen, beleidigen.

missefælen, Unglud haben. si missefuoren, fie verirrten fich, thaten Unrecht.

missegan, fehlschlagen, übel geben.

missegeschehen, übelgeben. ez missegienc, missegie, es ging übel.

missehabe, Leidmefen, Rlage.

missehagen, übel gefallen. missehellen, nicht übereinftimmen.

missehellunge, Zwietracht, Uneinigkeit, Mißhelligkeit. missehüeten, nicht recht hü-

si missehullen, fie ftimmten nicht überein.

missekern, irre geben, einen falschen Beg einschlagen. misseleben, übel leben, fünds

lich leben. misselich, misseleichen,

ungleich, verschieden; miglich. misselichen, migfallen.

misselingen, fehlschlagen, mißlingen.

missemachen, unrecht thun, fehlen.

missemalen, bunt bemalen. missepris, Schande, Unehre. missereden, übel reben.

misserîten, fehl reiten. missesagen, falfch berichten, Unwahres fagen.

misseseit, falsch berichtet. missesprechen, übel fpres chen.

missestede, Unftatigfeit. missetat, Unrecht, Miffethat, Günde.

missetrûwen, mißtrauen. missetuon, Unrecht thun.

missevallen, mißfallen, nicht gefallen; widerstehen, gefähr= lich werden.

missevar, fahl, bleich, von übler Farbe; missevar wer-den, die Farbe ändern, eine üble Farbe bekommen.

missevarn, fich verirren, Un= recht thun.

missewende, schlimme Ben= . dung, Miggeschick, Fehl, Iadel, Unrecht.

missewenden, übel beuten, tadeln.

missezemen, schlecht ziemen, übel anfteben; migfallen.

mit, mit, in, unter, bei, von, durch, vermittelft; mit alle, völlig, ganzlich.

mit, mite, mit, damit. mite varen, begleiten, vers fahren.

miteteilwre, Theilnehmer. mitewist, mitwist, Begens mart; Gemeinschaft, Befell=

schaft. mitraiser, Gefährte. mitte, in d. Mitte, halb.

mittel, mittler.

mittel, Mitte.

mitten, in mitten, en mitten, mitten. mitter naht, Mitternacht.

mitte tac, Mittag. mittervri, ein Freier mittlern Range, ber von einem Freien bochften Range abhängt. mittich, Mittwoch. miuse, Mäuse. mizzichz, meffe ich es. moc, Berwandter. model reyff, vorgezeichneter Rreis. modes, nb., des Muthes. modich, no., muthig. moge, nb., möget. ich mohte, norh. moichte, ich mochte. ich moisse, norh., ich muffe. moit wil, norh., Muthwille. monnik, nd., Monch. montane, Berg. mor, Mobr. moraz, Maulbeerwein. morder, no. mordenere, Mör= mordie, morderisch, mordgie= rig. mærin, Mobrin. morn, morne, morgen, mor= gens. mort, gemordet. mort, Mord, Berbrechen über= haupt. mortgitic, mordgierig. mortgrimme, mordgierig. mortic, mortlich, Adj., mortlichen, Adv., mörderisch. mortræche, mordgierig. mortsam, morderisch. mos, Sumpfgegend, Bruch. Moos, Sumpfgegend, môs, Rafen. mose, mosze, Maß; ûf die mosze, ungefähr. moster, nb., mußte er. ik, it mot, nb., ich, es muß. mot, nd., Muth. mæten, nb., milfen. gy moten, ihr müßt. motir, nb., Mutter. moult wurm, Maulwurf. he mowit, nd., er macht Rum= mer, Berdruß. he moz, nd., er muß mozhus, Thurm, Befangniß; Speifefaal. mucke, Fliege. mude, nd., mude. muder, nb., Mutter. mudir, mögt ihr, könnt ihr. müede, mude, ermattet. muede, Mudigfeit, Mattigfeit. müedine, elender Bicht, Bofe= wicht; ein läftiger Menich. mueje, Befummernig, Berdrug, Beschwerde, Mühe. müejen, plagen, betrüben, befümmern, verdriegen.

müelich, müelichen, bes

mit Mühe, ungern. müelicheit, verdriegliches Be= fen. muemel, Mühmchen, Baschen. muen, plagen, betrüben, argern, verdriegen. muetiklich, guten Muthe. müezeclichen, mit Muße, unthätig. muezec, Mufe babend, un= thätig. müezekeit, Untbatiafeit. muezen, follen, muffen, tonnen, mögen, dürfen. muezhuez, nd., Thurm, Ge= fangniß; Speifefaal. mügelich, was geschehen fann oder sollte. mugen, mügen, vermögen; Schuld sein, im Stande sein; fonnen, follen, durfen, mol-len, munichen; ich muge, ich moge, sie mugent, mügent, fie mögen. mugende, vermögend, fähig. mugent, Bermogen, Macht. mugentheit, Bermogen, Rraft. mugge, müke, muke, Müde. müglich, mit Mühe; möglich. mul, Maulefel, Maulthier. mül, Müble. mülnære, mülner, Miller, wir, si mun, wir, fie mogen. münch, munich, munch, Mönch. münde, Plur., v. munt, Mund. mündel, mündelin, Minde lein. munkel, Gemuntel. munt, Mund, Rachen. munt, Schut, Bewachung. münten, nb., münzen. muoder, Bededung, Brufthar-nisch, Leibchen. er muol, er mahlte. muome, Muhme. muot, Speife, Effen, Bemufe, Brei; ze muote sitzen, sich an ben Tijch (jum Effen) fegen. muosbart, Giner, der vor 211= ter das Muß in den Bart fchut= tet. ich muose, ich mußte. muot, Seele, Beift, Sinn, Befinnung, Berg; Begehren, Bunich, Berlangen, Reigung, lleberlegung, Berftand, Entsichluß, Absicht, Gedante; Soffnung; Muth; Gemuthe= zustand, Stimmung; muot ha ben, die Absicht haben; hoher

muot, froher Muth, edles Be=

muth, edler Stolg; swacher

muot, uneble Denfungsart;

næchten schwerlich, muhfam, ungern; mir ist ze muote, ich habe im Sinn. ich muote, ich ärgerte, beunruhigte, plagte. muoten, begehren. verlangen; Billens fein, gedenfen. muoter, Mutter. muoterbarn, Mutterfind, Menjdy. muoterein, allein, mutterfees lenallein. muoterhalp, mutterlicher Seite. muotie, muthig. er muotin, er betrübte ibn. muotgelüste, Berlangen. muot wille, freier Bille; Ausgelaffenheit, Sittenlofigfeit. muotwillec, muotwillens, aus freiem Willen. muowen, plagen, betrüben. muoze, freie Zeit, Muße. mure, .Mauer. mûren, mauern. mürmeln, murren. mürmelunge, das Murren. mürmendin, Murmelthier. mursel, Biffen, Lederbiffen. mus, Maus. museke, Musik. musen, maufen, Maufe fanmusz, die Maufe (von Bogeln). müszieren, schmücken. se muttin, nd., fie forderten. mutwillen, Muthwillen treiben. he mûwete, nd., er betrübte, ärgerte. mûze, Zoll, Mauth. muze, das Maufen (v. Bogeln). mûzen, ändern, sich mausern. na, nd., nahe; to na, zu nahe (treten, getreten). nà = nách, nb., náhe. nablyve, nd., unterbleiben. nac, Raden. nach, Praep. nach, auf, zufolge, gemäß; Adv. beinahe; vil nach, beinahe gang; nach diu unde,

nach dem, mas. nach', nabe. nâchen, nähern. nâchgebûr, nâchgepûr, nâhgepûr, Nachbar. nâch geschriben, nachher ge: schrieben, folgend. nachhengen, folgen, trachten. nachrætic, hinterliftig.

nachslac, Schlag von binten. nachswanc, Schleppe. nachtbehalde, Nachtlager, Berberge. tumber muot, Unerfahrenheit; næchten, gestern Rachts.

nachtper, Nachbar. nachwendiclichen, nach= barlich. nacket, nackent, nact. nadelbein, Radelbuchfe. nae, nd., nach.

nah, 1) nach; 2) habe. nahe, nahen, næhe, nahe; nahen ligen, am Bergen lie= gen; nahen gan, ju Bergen gehen; nahen, næhen, næhern,

fich nähern. næhest, nahest, nachit; ze

næhest, julest. nahgebur, Rachbar.

naht, Nacht; des nachtes, Rachts.

nahtegal, Nachtigall.

nahten, Racht werden, nachten. nahtselde, Rachtlager, Ber-

nahwendie benachbart, nahe, zukunftig.

nwjen, uen, nahen. name, Rame, Bejen, Ding, Eigenschaft, Stand; din name wirt hoh an guote, du gilft für reich; bi namen, im vollen Sinn des Bortes; furg, für= mahr.

namelichen, namentlich, nam=

lich.

namen, nennen. namhaft, berühmt.

er nan = nam, er nabm. nar, näher.

nar, Rahrung; Rettung, Beil. nariuwe, Rachreue, Reue. narre, Thor, Narr.

narreboc, der wie ein Bod thut.

narrecht, thöricht, närrisch.

narrekeit, Rarrheit. nas, nase, Nase.

nasbant, Gifenftreifen am Selm gur Bededung des Befichts.

naschung, Majcherei. nat, nd., naß.

nat, Raht. er nate, nähte, heftete. nætel, Räthlein. natra, Ratter.

natiure, nature, Natur. natiurlich, natürlich.

nawr, nur.

naz, naß.

ne, ne - verneinendes Adverb, nicht, wenn nicht, wofern nicht. nebelkrå, Rrahe.

neben, nebent, gleichmäßig, eben, genau, bequem, forg= fältig.

nechten, gestern Nachts. er nechunde, er konnte nicht. ich nedarf, ich darf nicht. neder, no., nieder. wir nedurfen, wir durfen nicht. negein, fein.

negelin, Relfe, Ragelein. negen, nd., neun; negentwingest, neun und zwanzigst.

si negereten, fie begehrten nicht.

ich negetôz nimmer mère, ich thue es nimmer mehr.

er negwinnis = ne gewinne es, er gewinne davon nicht. nehein, fein.

nehen, nähern.

er nehete, er hatte nicht. nehortich, borte ich nicht.

nehte, Gen. u. Dat., von naht, Racht.

nehten, nehtin, in der vergangenen Racht.

ney, norh., nimmer.

neigen, fenten, beugen, neigen, schwach machen, bemuthigen; sich neigen, fich verbeugen; er neic, er neigte.

neina, ach nein! ja nicht! neisen, verderben, betrügen.

neist, ift nicht. neit, nicht.

neizwa, irgend mo.

neizwanne, irgend wann. neizwar, irgend wohin.

neizwaz, Etwas, ich weiß nicht mas.

neizwie, irgend wie.

du nekomst, du kommst nicht. nelikin, nd., Reste. nemelichen, namentsich, ge-

nemen, empfangen, annehmen, vernehmen, ergreifen, unter= nehmen, über fich nehmen.

nem-lich, namentlich. nên, nd., fein.

nennen, nennen, rühmen, als eigen zusprechen.

ich nennes, ich nenne fie. si nent = nemt, fie nehmen. nern, retten, befreien, ichnigen,

nähren; vor der helle nern, von der Solle retten.

er nerochte, er gab nicht Acht, fummerte fich nicht. nerrischeit, Thorheit.

du nesagetest, du fagtest nicht.

nest, Reft, Lager, Soble. nestel, Bandichleife, Schnur= riemen.

nesteln, festbinden, schnuren. nesten, niften, wohnen. er nestuont, er stand nicht. ez netouc, es nügte nicht.

netze, Rep. Barn. netzen, nässen, anfeuchten; ze netzenne, ju negen.

neur, nur. er nevant, er fand nicht. neve, Reffe, Better. er nevert, er fahrt nicht, geht nicht.

er newart, er murde, marb nicht. neweder, feiner von beiden;

neweder - noh, meder - noch. newederhalp, auf feiner von beiden Seiten.

newen, erneuern. newiht, Nichts.

ich newirde, ich werde nicht. newlich, jungft, neulich. news, von Reuem, neuerdinge;

neu.

nezze, Raffe. nezzel, Reffel.

nezzen, nezzin, naß machen, negen.

nichein, feiner; nicheineme, feinem.

nichsnicht, Nichts.

nicken, beugen, fniden.

nŷd, nb., Reid. nidære, Reider.

niden, nidene, unten.

niden, beneiden, miggonnen, haffen.

nider, nidere, Adj., niebrig, gering; Adv. niedrigs, unter, unten, nach unten bin; nidere legen, mit Stillschweigen übergeben.

nidercleit, unteres Rleid,

Sosen. nideren, erniedrigen, fturgen. nidergewant, untere Beflei:

bung, Sofen. niderheit, Riedrigkeit.

nidersigen, niederfinten, ju-

fammenfinken. niderwart, abwärts.

niderworgen, ju Boden mur-

gen.

nye, nb., neu.

nieht, Nichts, nicht.

nieman, niemen, niemant, Niemand.

nie mè, nichts mehr, noch nie, fonft nie.

niemer, nimmer, nimêr, nicht mehr. niender, niendert, nirgend,

gar nicht. niene, nien, nine, 1) gar

Nichts; 2) gar nicht.

niergen, nirgende. niet, 1) Nichts; 2) nicht.

nieten, versuchen, fein Belufte bugen; sich nieten, fich anftrengen, fich befleißen; fich erfreuen; fich vergnugen; fatt merben.

niezen, haben, gebr Rugen, Benug haben. haben, gebrauchen,

niftel, Richte, Bermandte. nigen, fich verneigen, fich beutgen, fich verneigend danken.

nigromanzie, Beifterbefdwos rung, Zauberei. niht, 1) Richts; 2) nicht.

nimêr nimêr, nimer, nicht mehr. ninder, nindert, nirgend, gar nicht. nine, nin, gar nichts, nicht. er nint, er nimmt. nis, nist, nicht ift. nit, Saß, Diggunft, Giferfucht, Leidenschaft. nitspil, feindseliges Spiel, Rampf. niugerne, begierig, neugierig. niun, Richts als, außer. niun, neun; niunde, der neunte. niur, nur. niut, Richts, nicht. niuwan, niuwen, Nichts als, außer, ausgenommen nur, nur nicht. niuwe, niwe, neu. niuwen, erneuern. niuwes, neu, neulich. niwan, Richts ale, außer. niwe, neu. niwære, es ware denn. niwen, Richts als, außer. niwesliffen, neugeschliffen. er niwil, er will nicht. niwit, Richts, nicht. noch, nabe. nochtan, obgleich. node, no., ungern. nogest, no., nachft. noh, noch. noit, ndrh., Roth. nolde, Radel. nomen, nb., nennen. none, die neunte Stunde (b. b. 3 Uhr Nachmittags). not, heftiges Berlangen, eifris ges Streben, Drangfal, Mühe, Nothwendigfeit, Bedürfniß; Roth, Gefahr; sos not wirt, wenn es nothig wird; mir ist not, ich bedarf, ich bin ge= brungen. not, nöthig. nôtbete, 3mangsarbeit, Zwangsabgabe. notdürftig, nöthig næten, noten, nöthigen, zwin= nothaft, bedrängt, in Roth, dürftig, arm. notic, bedrängt, dürftig; bring= lich, nothwendig. notlich e, mühfelig, gefährlich. nötzen, naß machen, benehen. nouwe, nd., kaum, fein; den nouwesten rat hebben, aufs Bertraulichfte Rath ertheilen. er noz, er genoß. noz, Stud Bieh, Sausthier; Efel. nû, nu, jest, nun; alfo, daher.

numaris, Gen. ber Reuigfeit.

mer, nicht mehr.

nunne, Ronne.

nummen, nüm-

nummê,

nuo, nun, fogleich.
si nuogen, sie nagten.
nüschel, Spange, Schnasse.
nüt, Gen. nütes, Nichts.
nutte, nd., nühlich.
nutte, nd., nühlich.
nux, nutze, Nugen, Bortheis.
nütze, nuzze, nühlich, einsträglich, vortheishaft.
nützeliche, auf nühliche Weise.
nützen, nühen, helsen; benühen, gebrauchen.

#### 0.

ob, wenn, vb, daß; waz ob, wie wenn. ob, obe, 1) Prap. über, auf, oberhalb; 2) Adv. oben. obedach, Dibach. oben, obene, von oben herab, oben. ober, über, über - hin. ober, (der) obere, überlegen. obergnoz, der höchfte unter den Genoffen. oberist, oberft, bochft. obez, obz, Dbft. obil, nd., übel. oblatelin, oblant, Dblate. obwendic, abwendig. och, ôch, auch. ode, od, oder, oder. ôde, æde, Adj., ædelichen, Adv.; leicht, leer, gebrechlich, eitel. of, nd., wenn. ofenture, Abenteuer; Bericht. off, nb., ober. offen, offen, offenbar. offen, öffnen, offenbaren, bes kannt machen. offenbare, offenbære, of= fen, frei, offenbar. offenliche, öffentlich. offer, nd., Opfer. ogen, nd., Augen. dheim, wheim, Oheim. ohse, Ochfe. ohsendiech, Ochsenbein. ôk, nd., auch. ôlant, nb., Infel. olbende, Rameel. old, nb., alt. ole, olei, Del. öleboum, Delbaum. olizwî, Delzweig. ölunge, Delung, Salbung. ôm, nd., Dheim. ôn, ohne, unongestrittet, nicht angegriffen. open, nb., öffnen. open, nd., offen. openbaren, nb., offenbaren. opher, opfer, Gabe, Opfer, befond. Megopfer. opheren, ophern, opfern.

ordel, ordell, nd., Urtheil. orden, Regel, Ordnung, Beifc, Stand, Orden, Ritterorden. orden, ordenen, ordnen, an= ordnen. ordenlich, Adj. ordenliche, ordentlich, der Ordnung gemäß. ordenunge, ordnunge, Drd= nung, Anordnung, Regel, Berfassung. ôre, ôr, Ohr. orerumen, ins Ohr raunen. organieren, orgein. oryzon, Horizont. orke, Oger, Popang. orkunde, nb., Urfunde. orlof, nd., Erlaubniß, Urlaub. orlogen, nd., Krieg führen. orohte, geöhrt. ors, Rog, Streitroß. orsake, nd., Urfache. ort, Ende, Ede, Spige, Scharfe, Schwert. ort, Biertelloth, Biertelgulden, orthabe, Urheber, Anführer. æsen, ausschöpfen, verschlingen, verwüsten. osse, nd., Ochs. si ossent, fie schnitten, dran= gen burch. österaffe, öftreichischer Affe. ostergans, öftreichische Bans. ôstergloien, Osteragley. osterlich, österlich, festlich. Osterman, Destreicher. ostern, Dftern. ôstrit, oftwärts. ostrum, Burpurfchnede. ot, ôt, nun, nun einmal, freis lich, halt. ôten, Athem. ôtmodichlik, nb., bemuthig= ôtmôte, Berablaffung, Demuth, Sanftmuth. ouch, auch, ferner, überdies; noch. ouge, Auge. ougen, zeigen, erweisen. ougensihtie, augenscheinlich. ougenweide, Anblick, Schauspiel. ougest, August (Monat). ouwe, Strom, Fluß; Biese, Aue. ouwê, ouwî, o weh! ovel, nd., Uebel. ovele, nb., übel. oven, Ofen. over, nd., über. overdåt, nb., Gewaltthat, Berbrechen. overgeven, no., übergeben. overmude, nd., Uebermuth. overst, nd., oberft. overwunnen, nb., überwuns ben.

owe, owî, v weh!

P. (f. auch B.)

pabest, Pabst. pad, Pfad. er padote, er badete. pagen, ftreiten, heftig thun. pala, Pallaft, größeres, ein Saupt= gemach enthaltendes Gebäude.

pale, Scheide. pald, fun; schnell; alsbald. palmatside, ein Geidenzeug. palme, Balme, Balmengweig. panel, Fag, Becher. (er) panste, er bachte. pant, Pfand.

pantel, Panther. pape, nb., Pfaffe. (diu) par, Geschlecht, Art, Nach=

fommenschaft; Gebarde.

sie par, fie gebar. par, nadt, ermangelnd, frei. parat, parate, Bereitschaft. paradis, Paradies.

parlament, nd., parlement, Berfammlung, Sandel, Befprechung.

parlieren, reben, ichwagen. parolle, Bort, Rede. parte, Streitagt. partling, Laienbruder. pat, nd., Bfad. pauman, Bauer.

paurecht, Bauernrecht, Bacht= recht.

Pawel, Paul. pauwelune, Pavillon, Belt. pech, Bech, bilblich: Hölle. pechare, Becher

peger, Begehr, Bunich. er peif, nd., er pfiff, blies die Pfetfe.

den perigen, den Beeren. pert, Pferd. pet, Bitte. er pettôte, er betete. pew, Bau, Gebaube, Laft. pfa, Pfau.

pfaffe, Beiftlicher. pfaflich, geistlich. pfaht, Gejet, Satung. sie pfanten, fie beraubten,

brandschatten. pfawe, Pfau. pfawin, von einem Bfau.

pfeit, Unterfleib. pfellel und pfellerin,

phellel. pfenden, pfanden, berauben. pfennewert, eines Bfennigs

werth, von geringem Berth. pferit, Pferd. pfister, Bader. pfinztac, Donnerstag. pfleg, Uebung. pflegære, Berwalter. pflegen, beforgen, brauchen. pfliht, pflihte, Gewöhnung,

Pflege, Fürforge, Theilnahme,

Beforgung, Untheil, Berfehr, Berbindung, Benoffenschaft. pflihten, fich in Jemandes Dienst begeben.

(er) pflit, er pflegt.

pfluoc, Pflug. phose, Tasche am Gürtel. pfruende, Einfommen, Unter-

halt, Pfründe. pfuch, vfui. pfüchen, pfuchzen. phacht, Befeg, Cagung. phade, pfat, Pfad. phalenze, Palaft. phant, Pfand.

phellel, ein toftbares Baumwollenzeug; davon das Adj.

phellelin.

pherit, phert, phärt, Pferd. phieselgadem, heizbares Frauengemad).

phifen, pfeifen. phil, Pfeil. phister, Bader.

sie phlägen, fie pflegten, be-

forgten. phlegen, beforgen, fich an= nehmen, treiben, thun; brauchen, befigen, haben, gewohnt fein; fich einer Sache bedie= nen, Ginem ju Dienfte fein. phliht, Pflege, Fürforge.

phlug, nd., Pflug. phnast, das Schnauben. er piec, er ftritt, gantte.

pin, pyn, pine, Schmerz, Qual. pyne, Pinte, Rame ber henne im

Thierepos. pirmit, Bergament, pirmit virgineum, Jungfrauenhaut. si pirt, fie gebart.

pistel, Eviftel. piten, warten, harren. si piugent, fie beugen, biegen.

piunt, eingezäuntes Felbftud, Bünte.

(er) plac, plage, er pflegte, beforgte, si plagen; fie pfleg= ten, beforgten. plage, Unglück.

plagen, ftrafen, guchtigen. plan, plane, Ebene. planiure, Ebene, Rampfplat.

plaren, Jammern, Rlagen, Bei-

plas, nd., Baffergrube, Pfüße; to plasse bringen, an Fall

bringen, in Noth bringen. plas, Jant, Jorn. plaster, Pflaster. platte, eiserne, Brustbebedung.

plegen, pflegen u. f. w. f. phlegen; guoter sinne plegen, verständig fein.

pleig, jaghaft, schüchtern. pleren, jammern, flagen, Schreien, weinen.

plialt, ein Geibenftoff. plichtich, schuldig. plüemikin, Blumden. pluoet, Blut. pluon, blühete. pobis, nd., oben. pogge, nd., Frosch. poisun, Liebestrant. porgen, bürgen. porte, Band. potestat, Podeftat, Statthalter. posune, Posaune pot, Bebot. potschaff, Botschaft. pouch, Armring. povel, Pobel. pracht, gebracht. er pran, er brannte, leuchtete. preisbejag, Ruhmerwerb. preste, Brocession, Bug. prime, die erste kanonische Zeit (um 6 Uhr Morgens).

pris, preis, prais, Borgug, Berrlichfeit, Ruhm, Ehre, Preis.

prisen, preifen; jum Lobe ge= reichen.

proben, erproben. provene, nd., Pfrunde, An= theil.

prozzen, fproffen. pruet, Braut.

prüeven, prüven, ermeffen, erkennen, untersuchen, einrich= ten, gurecht machen, ruften, beweisen, geigen.

sie prunnen, fie brannten,

glänzten. pruoch, Sofe. prwtt, Braut, Frau. Pulle, Apulien.

puneiz, das gegenseitige An-rennen jum Turnter.

pungieren, punieren, qes gen einander anrennen.

punt, Brude. punt, ein eingeschloffener Biefengrund.

puol, Buhle. puoln, buhlen. purdin, Burde, Laft. put, nd., Brunnen.

Ou. (f. K.)

### R.

rabbine, Anrennen des Roffes. Bergeltung, Strafe, râche. Rache.

rache hit ze, Rachefeuer, Bornfeuer.

rade, Belent, Bug. rade, burtig, behende, fchnell, bereit.

rade, Beftabe. ragen, bervorragen, emporras

gen; ftarr, fteif fein; an einander ragen, fest jufammens hängen.

raet, rait, ndrh., Rath. raken, nd., reichen, finden, treffen.

ram, Schmut, Rug.

râm, Biel; gein dem râmes ziel, wohin er wollte. rambok, nd., Schafbod.

rame, Ginfaffung, -Rahmen, Beberrahmen, Stidrahmen. rame, Rabe.

ramen, ræmen, zielen, trach= ten, fich richten, fich binneigen, fich wohin wenden.

er rampf, er jog jufammen, frümmte.

ramvar, schmußig, rußig. er ranc, er rang.

ranck, Arummung des Begs, frummer Weg; liftiger Streich. er rande, er rannte, rander, rannte er.

er ranste, er raufperte fich. rant, Schildbudel, Schild.

rapp, Rabe. rase, Rafen.

rasen, rassen, rafen. rast, raste, Ruhe.

si raste, fie raftete, rubte aus. rasten, ruben, aufhören.

rat, Berathung, Rath, Berabredung, Magregel, Entschluß; Bulfe; Buruftung, Borrath, Sausrath, Berathichaft; 216= bulfe, Befreiung; Unterlaf-fung; des ist rat, bem kann abgeholfen werden; ez ist sin rât, es ist Borrath davon; ze rate tuon, fammeln, Borrath machen, rat han, entbehren fönnen; ze rate werden, fich entichließen; raten, beiprechen, berathen, rathen, anrathen; anempfehlen; helfen; nachftel= len; errathen.

ratgebe, Rathgeber.

ratnus, Rath; Rathfel. ratzen, ziehen, verfahren; rau-berifch entreißen.

rauchnacht, die Beit zwischen

Chrifti Beburt und den heil. drei Rönigen. raussen, anfahren; brummen,

brüllen.

ravit, Streitroß, Renner. ræz, ræze, fcharf, berbe, ge= falgen; heftig, wild.

re, Todtenbahre, Leichnam Begrabniß, Tod.

re, nd., Reh.

rebbe, nd., Rippe.

rech, Neh. rech, Unterfleid.

recchen, rechen, rechken, reden, ftreden, beben, bars reiger, reyger, Reiber.

reichen, ziehen, erregen; ber= vorgeben.

reche, Rede, Beld.

rechen, rachen, vergelten, bestrafen, tadeln. rechen, rechnen.

rechenunge, Berechnung. recht, nd., Recht; rechte,

dem Rechte gemäß, Rechtens. rechtferdich, no., rechtlich. bem Rechte gemäß.

recke, Berbannter, Berfolgter; Fremdling; Beld.

recken, streden, sich streden. reckir, start, tapfer. recte, recht.

rede, nd., Rathe.

rede, Rede, Meinung, Ergahlung, Rechenschaft, Berant= wortung; Sache; Bernunft. redebare, wovon zu reden ift. redehaft, beredt.

redeliche, gebührlich, ordents

redelohte, mit Radern ver-

feben. redespæhe, beredt. se reden, nd., fie ritten. reden, reden, fprechen.

redgeselle, ber fich mit Jemanden unterhält.

se refen, nd , fie riefen. reffen, raffen.

regen, reden, ftarr, fteif fein; bewegen, regen.

regen, regenen, regnen. regenboge, Regenbogen; se-

tzen uf den regenbogen, einer großen Gefahr Preis geben; buwen uf den regenbogen, nach eitlen Dingen trachten.

reht, Adj., gerade, eben, gerecht, gut, mahr, acht; recht (im Be= gensate von lint).

reht, rehte, Adv., gerades Bege, gerade, eben, richtig, gerecht.

rehte, Subst., was recht und ziemlich ift. Schuldlofigfeit, Recht und Pflicht, Schuldig= feit, Berechtigfeit; Stand, Umt; Geset, Recht; ze rehte, von rehte, nâch rehte, or: dentlich, mit Recht.

rehtichait, Richtigkeit, Wahr= heit, Berechtigfeit.

reich en, nehmen, faffen, erreis den, fich erftreden; barreichen. reichsen, herrschen, das Reich befigen.

reicht, ndrh., recht. reideleht, reideloht, lodig, fraus.

reie, reye, reige, Tang, Reigen, Tanglied. reien, reigen, tanzen.

reif, Reif, Rreis, Ring.

reihen, anknüpfen, reihen. rein, abgränzender Landstreif, Rain.

reine, Adj. u. Adv., rein, vollfommen, gut, fcon, 'treu. reine, Subst., Reinigkeit, Reins heit, Schonbeit.

reinen, reinigen, faubern. reiniclieh, rein, ohne Kalich,

reinikeit, Reinheit. er reis, er fiel, fant.

reisære, ein zu Feld ziehender Mann, Kriegemann, Reifiger. reise, Fahrt, Reife, Beerfahrt,

Feldzug. reisen, reifen, ju Felde gieben;

bereiten. reisig, (jum Krieg, jur Jagd)

gerüftet. reit, lodigt, fraus.

er reit, er ritt. reite, bereit.

er reite, er redete. reitel, Stod.

reiten, bereiten, bezahlen, Rechenschaft geben.

reiten, Ritterzug.

sie reiten, fie redeten, fprachen. reizen, binreigen, loden, reis gen; mich reizet dar zuo, mich verlangt darnach.

reken, nd., rechnen. rekenen, nd., rechnen, sik rekenen, sich (für Etwas) aus:

geben. ir rekennet, ihr erfennt.

rekhe, Fremdling, Beld. remen, trachten, zielen. rennen, laufen machen, tum-

meln, fprengen. rep, nb., Geil. se repen, no., fie riefen.

reren, fallen laffen, verfprügen, vergießen, abwerfen,

streuen; stießen. rêroup, Raub, Beute. reste, Ruhe, Rast, Ausruhen;

ze reste, in der Rube. resten, raften, ausruhen. er ret, er redet; er rette, er

redete, sprach; si rettent, fie redeten, sprachen. retten, entreißen, befreien,

schüten, fichern. reuten, ausreuten, das Land

behauen. rewen, ertödten. rewig, reuig.

rezeichet, erzeigt. rezzel, Brei. ich riche, ich räche.

riche, rich, mächtig, gewaltig, gludlich, vornehm, reich, fojtbar, herrlich.

riche, rich, Berrichaft, Reich, Berricherwürde, Berricher, König, Kaifer; Palaft, Thron.

richeit, richheit, Reichsein, Reichthum, lleberfluß, Beng, Bracht, Gerrlichfeit; Macht, Gewalt, Unfeben.

richen, reich maden, bereichern, berrlich machen.

richern, reicher machen. richsen, das Reich haben, berr=

ichen. rychtage, nd., Reichthümer. richterbode, nd., Richterbote.

richtuom, Reichthum; Macht, Gewalt.

rick, Beftell.

ridder, nb., Ritter.

riden, reyden, nd., reiten. riden, winden, ichwingen.

ridwen, zittern. riebe, Rippenseite.

riechen, rauchen, duften. rieme, Bund, Riemen, Band, Gürtel.

rieme, Ruder.

riezen, weinen, beweinen.

rife, Reif, Froft. rife, reif, zeitig.

rifen, reifen. rigel, Riegel.

riben, verknüpfen, reiben. riht, Speife, Bericht.

rihtmre, Richter, Berricher, Lenter, Ordner.

rihte, Richtigfeit; die rihte,

gerade aus. richten, die Richtung geben, richten, lenken, zurecht machen; gestalten, umgestalten; Recht fprechen, entscheiden, berr= fchen, beherrichen, ertheilen, entrichten.

er richte, er richtete, rihter,

richtete er rihtere, Richter.

rike, ryk, no., Reich.

ryk, nd., reich.

rilich, Adj., riliche, Adv., reich, fostbar, herrlich.

rim, Reim. rimen, reimen.

rimphen, rimpfen, zusam: menziehen, frummen, rumpfen, sich rimpfen, fich tauern.

rinc, Gen. ringes, Ring; Kreis, Kampfplat; Panzer-hemd, Harnifch, Ritterfleib; ze ringe, im Rreis, rings.

ringe, ring, Adj. leicht, ge= ring, Adv. gering, wenig;

gar nicht.

ringen, geringer machen, minbern, erleichtern; geringer, fdmad werben.

ringen, fampfen, ftreiten, fich

abmüben.

ringloht, rinkeloht, geringelt, beschnallt; rinkelohte schuohe, Schuhe mit Schnal= rinne, Rinne, Bafferleitung. rinnelin, fleine Rinne, fleiner Bach.

rinnen, rinnen, fliegen, laufen. rint, Rind.

rippe, Rippe, Gerippe; Ge-balte.

ris, Zweig, Reis, Ruthe;

Strang, Berrschaft. risch, rasch, fchnell, frifch. rise, Riefe.

riset, fleiner Sagel. risen, finten, fallen, traufen.

rissel, Ruffel.

rite, ritte, Rieber, Rieber= schauer.

riten, reiten; an riten, angreis fen, anrennen; an den lip riten, nach dem Leben fteben.

riter, ritere, Reiter, Ritter, Springer im Schachspiel. riterlich, ritterlich, Adj.

ritterliche, ritterlichen, ritter= lich, herrlich, vortrefflich.

ritern, schütteln.

riterschaft, ritterschaft, ritterliches Thun, Ritterstand, Rampf, Turnier; Ritterwürde; Menge von Rittern

ritterspiel, ritterliches Spiel,

Kampf, Turnier. riùelich, rguh.

riuhe, Rauchwert.

riuschen, rauschen. riuten, (Balb) ausreuten, aus-

Betrübniß, riuwe, riwe, Schmerg, Traurigfeit, Mitleid, Reue, Bufe.

riuwære, Reuiger, Buger. riuwec, riuwic, Adj., riuweliche, Adv., traurig, betrübt, reuig.

riuwen, leid thun oder fein, dauern, schmerzen. rivier, Fluß, Bach.

riviere, Gegend, Begirt. riwebære, schmerglich, betru-

bend. ez riwet, es reut. rizen, reißen, gerreißen.

roe, rock, Rod. roch, Rauch.

roch, Figur im Schachfriel (Thurm).

er rochte, er war besorgt, gab Acht, wünschte.

rode, nd., roth.

rodel, Rolle, Bergeichniß, Rodel. ræseleht, rôseloht, Adj., ræselehte, Adv., rofig, rofen= farben.

ræte, rothe Farbe. ræhteleht, röthlich. ræten, roth machen.

rone, umgefallener Baumftamm. ropphaus, Raubichleß. ror, Gen. roris, Rohr.

ros, rosz, Pferd. Rog, Streit=

rosenvar, rofenfarbig. rôsenkranz, Arang von Rojen. rosenwengel, rofiges Bang-

rost, Roft.

rost, Roft, Feuer, Gluth. roswazzer, Rofenmaffer.

rot, Rotte. rôt, Rath.

rote, ræte, Röthe.

rotte, ein Saiteninstrument. rotte, rott, rote, Schaar,

Saufen. ez rou, es reute.

roubære, rouber, Räuber. rouben, rauben, berauben.

rouberige, Räubereien. roubes, auf rauberische Beife.

rouch, Dampf, Rauch. roufen, haare ausreißen, rau-

fen, balgen. rouff, ndrh., Raub.

rouffgoit, ndrh., Raubgut.

rouh, Rauch, Dampf. roup, Raub, Beute, Räuberei.

rouplich, rauberisch. rouwen, leid thun, ichmergen.

roven, nd., rauben. rowe, Schmerz, Traurigfeit, Reue.

ez rowe, es reute.

rù, haaricht, rauh. rubin, rübein, Rubin.

ruch, Gen. ruher, haaricht, borftig, ftruppig, rauh; un= eben, unwegfam.

rucchen, bewegen, ruden, ziehen. rüchen, behaart werden, rauh werden.

rüchen, Rüdficht nehmen, fummern.

rucke, rücke, Rüden; ubir rucke zien, fich jurudgieben.

rücken, rucken, ruckchen, bewegen, ruden, mit Gile geben oder tommen, gieben; fich eilig begeben, ausruden; tzu dem pret ruckchen, auf das Neußerste gebracht werden.

rückenhaft, am Ruden. rückenhalp, von hinten.

rüde, Jagdhund. ruefære, Ausrufer, Berold.

rüefen, rufen.

rüegen, angeben, anzeigen, anflagen, schelten.

rüegunge, Tadel; an rüegunge unschuldeclichen, an unverdientem Tadel.

ruemen, ein Befchrei erheben, rühmen, preifen, loben, prablen. rüeren, rühren, bewegen, berühren, treffen, antreiben.

rüetel, Ruthchen. rugen, fich eilig begeben; berabwerfen.

rügge, Ruden. rum, freier Plat, Raum; Raumen; rum geben, Plag machen, ausweichen. rumen, raumen, Plat machen, verlaffen, fich entfernen; rum vahen, Blag machen, bereiten. rumen, raunen, heimlich fchma-

rumen, prahlen. rumpeln, herum ftobern. rumpen, fchrumpfen. rune, beimliche Rede, Bebeim= niß.

runen, fluftern, jufluftern, raunen.

sie rungen, fie rangen. runze, Rungel, Furche. ruo, Ruhe.

ruoch, ruoche, Rudficht, Sorge.

ruochen, Rudficht nehmen, achtfam, bedacht, beforgt fein, fümmern; wünschen, gern wollen, mogen, geruhen; genehmigen, zulaffen; mich ruochet, mich fummert.

ruof, Ruf. ruofen, rufen. ruom, Ruhm, Lob, Prahlerei. ruomære, Rühmer; Prabler. ruomen, loben, preifen ruon, Ruhm, Lob, Brahlerei. ruore, das Aufjagen des Bil= des; Roppelhunden.

er ruorte, er berührte, fette in Bewegung. ruote, ruot, Ruthe. ruowe, Rube.

ruowec, ruhig, behaglich.

ruowen, ruben, ruoz, Ruß. ruozvar, rugfarbia. rupfen, jupfen, jaufen.

ruschen, rauschen. rüsten, bereiten, ruften, er rüste, er ruftete, si rüsten, fie rufteten.

rûte, Raute. ruwe, no., Reue, Betrübnig,

it rûwit, nb., es reut.

Trauer.

S vor einem Substantiv f. v. a. des z. B. smorgens = des morgens. - s am Ende eines Wortes für

es ober sie.

så, alsbald, bald, sogleich, her=

nach. saben, felne, ungefärbte Lein= wand; leinenes Rleidungsftud. sache, Ding, Sache, Angele= genheit, Rechtsfache, Streit; Urfache, Grund. ich sach, ich jab.

sachen, ichelten, ftreiten, jan-

sachs, sahs, Meffer, Schwert, Schneibe.

ich sachs, ich sah sie. sadel, Sig, Thron. sægen, faen.

saf, Gaft. sage, Rede, Ergahlung, Mus: jage.

sagen, fagen, nennen, aus-fprechen, ergahlen, Gedichte verfaffen oder vortragen. sagemære, Berücht, Mahrchen. si sagen, nd., fie fahen. ich sagiu, ich fage euch.

sagerære, Beiligthum, Drt, wo die heiligen Gerathichaften (jum Gottesbienfte) aufbewahrt werden; Ruften.

ich saich, ndrh., ich sah. sy sain, norh., fie feben. sake, nb., Sache. sal, Saus, Balle, Gaal. sal, sale, Gen. salwes, trube,

schmutig, dunkel; häßlich. ich sal, nd., ich foll. salbine, Salbei. sældære, Beglüder. sældærin, Beilbringerin.

salde, Saal. sælde, Bohlfein, Beil, Segen, Blud (oft versonificirt), Gelig= feit, Freundlichkeit, Boblwollen.

sældebære, sældehaft, sælderich, glücklich, glückelig. sælden, beglücken.

sældenlos, unselig.

sælec, sælic, sêlec, felig, gludlich, gefegnet; begludend; Got lâze in sælic sîn iuwer mentel, wir banten Guch für Guere Mantel; sige sælic, fiegreich.

sælekeit, sælikeit, Gelig= feit, höchstes Glüd.

sæleclichen, nd., liche, gludlich, gludfelig. saliter, Salpeter.

salm, Pfalm.

du salt, no., bu follft, saltu, follftu.

salter, Pfalter, Pfalmbuch. salwen, trube machen, be= ichmugen, verderben.

salwes, Gen. v. sal, schmußig. salwieren, grußen.

salwiu, Mehrg. fachl. von sal, schmutig.

sam, gleich wie, fo, eben fo; fo wie, wie; als ob, wie wenn; fo mahr wie; sam mir Got, fo (mahr) mir Gott (helfe); sam mir min bart, bei meis nem Bart; sam mir min lip fo (lieb) mir mein Leben (ift). samat, Gen. samatz, Sammt. same, Same.

samen, gesammit. samen, samenen, samnen,

fammeln, versammeln. samenære, Sammler.

samend, nb., gesammt, to samende, zusammen. sameneter, sammelte er.

sament, samet, zusammen. beisammen, vereint, gefammt; ze samene, zesamne, ausama

samenunge, Bersammlung. sameztac, Samstag, Sonns abend.

samfte, leicht, fanft, behag= lich, ruhig, freundlich, will=

fährig. samit, Sammet.

sämlich, eben fo beschaffen, gleich, folch.

sammir, f. sam. er samnot, er fammelte.

sæn, fåen. san, alsbald, fogleich.

si san, fie fahen. sanc, Befang, Lied, Dichtfunft.

er sancte, er fentte.

er sande, er fandte, fendete. sanfte, leicht, leife, angenehm; sanfte tuon, wohl thun, angenehm fein.

sant, Sand, befond. Uferfand, daher Gestade.

sant, zusammen, beisammen. sant, sante, sande, sænte,

heilig. er sante, er fendete, fandte. sår, såre, gleich darauf, als: bald.

sare, Einfaffung, Bulle; Rifte, Sarg.

sarewat, Pangerhemb. sarge, Sorge.

sariant, sarjant, Diener, Berichtsdiener, Rrieger gu Fuß. sarrine, Pangerring.

sarwat, Bangerhemd, Rricgs: gewand.

sarwere, was zur Rüftung ge= hört. he saste, nb., er feste. he sat, nd., er saß.

sat, Saat, Gaen. sat, fatt. gefättigt sate, Sattheit, Sättigung.

er sate, er faete. satelboge, gebogener Rand

des Sattels. satelen, satteln.

saten, fättigen sich saten, satt werden.

er satte, er feste. satz, Sat, Spruch.

satzunge, Berficherung, Feftfetung, Pfandnehmen. satzunger, Schäper, Tagator.

Saze, Raftort, & Sinterhaft,

sc = sch, f. d. scade, Schade.

es scædet, es ichabet.

scal, Schall.

scalch, Diener.

scande, nd., Schande.

scaren, schatten. scate, Schatten. scaz, Gen. scazzis, Schap, Gelb. scazh us, Schapfammer.

scerm, Schirm, Schut. schaben, fragen, ab schaben,

entfernen, vernichten.

schäch, Angriff, Raubmord; Raub, Beute; schäch sagen, schäch tuon, feindlich begegs nen, angreifen, ichaben.

schachære, schacher, Stragenräuber.

schachen, rauben, plündern. schachman, Räuber.

schachzabel, Schachbrett, Schachspiel.

Berluft; ze schade komen, schädlich fein.

Schaden bringend, schade, schädlich, feindlich.

schaden, Schaden gufügen. schaf, Buber, hölzernes Gefaß. schaf, schaff, Schaf.

schæfelin, Schäfchen.

schæfin, von Schafen tommend. schaffen, hervorbringen, erschaffen, verschaffen, bilden, ordnen, einrichten, veranftal= ten, machen; beftellen, befehlen; anordnen, lenten, leiten.

schaft, Schaft, Speer, Lange. schwre, ndrh., schair, Schaar. schäffzabelspil,

ik schal, nd., ich foll.

schal, Schale.

schal, Schall, Barm, Betofe, Ruf, Ruhm, Berücht; Beprange, Jubel, Freudenlärm, ze schalle werden, in den Ruf tommen.

schale, schaleh, Diener, Rnecht; Schalt, hinterliftiger

Menich.

schalcheit, schalkeit, Rnechtschaft, Arglift.

schalchhaft, schalkhaft, argliftig, schadenfroh, treulos, boshaft.

schalclich, schalklich, Adj., schalcliche, Adv., fnech=

tig, arglistig. schalemie, Rohrpfeife, Schal-

schallen, garm machen, jubeln, fingen; prablen.

schalten, ftogen (vom Schiff). si schaltent, fie ricfen laut. schame, scham, Schamges fühl, Scham, Schamhaftig= keit, Schande.

sich schamen, fich fcamen. schamper, unzüchtig, schand-

schande, Schande; zu schannen, ju Schanden.

schandelich, schandlich. schankung, Geschent.

schan, schön.

Schantecler, Rame bes Sahns im Thierepos.

schantieren, fingen.

schanze, Bludewurf, Spiel. schapel, Rrang (der Jungfrauen), weiblicher Ropfpus aus Edelfteinen 2c.

schapelin, Rrangchen. schapentin, Regenmantel (ber

Frauen).

schappe, Rod der Beiftlichen. schapperûn, schaprûn, furger Mantel.

er schar, er schor.

schar, Pflugfchaar; Abtheilung,

Saufe, Schaar. scharhafte, schaarenweis, in Saufen.

scharflich, ichneidend, icharf. scharmeister, Anführer der

scharf, ichneidend, icharf. scharn, in Beerhaufen theilen, ordnen, zusammenschaaren.

scharpf, nd., scharp, fcharf. schneidend.

scharsahs, Scheermeffer, Pflugschaar.

schart, schartig.

schat, nd., Schaß.

schat, schate, schatte, Schatten.

er schatte, er ichabete. schatehuot, Schatten geben=

der Sut. schatz, Beld, Schat. schatzen, achten, ichaben.

.schatzgitig, schatzgir, geldgierig.

schawer, Sagelschauer. schedelich, Adj., schede-lichen, Adv., schödlich, verderblich, schmerzbringend.

schedelin, fleiner Schaden. scheden, nb., scheiben, he schede, er schied, se scheden,

fie Schieden. schef, Schiff.

schefelin, Schäfchen.

scheff, ndrh., Schöff. scheftewald, Lanzenwald. si schehnt, fie gefcheben.

scheiben, menden, breben; fich wenden.

scheiden, fondern, trennen, entfernen, ichlichten, entscheis ben ; fich entfernen, fich trennen. scheidunge, Trennung. er schein, er ichien.

scheinen, zeigen.

scheir, schier, bald, als scheir, Tobald.

schele, Bengft.

schelkchen, schelken, betrügen, täufchen.

schellen, schallen, erschallen, tonen; farmen. schelm, Beft.

scheln, fchalen.

schelten, tadeln, fcmaben.

schemen, fich schämen. schemel, nb., verschämt.

schemig, schamhaft.

schemlich, schemelich, schändlich, schimpflich, schmählich, schamlos.

schenden, beschimpfen, zu Schanden machen, ichanden, entebren.

schendich, nd., schimpflich.

schenke, schenck, schench, Mundschent.

schenken, schenchen, einichenken.

schepf, Schiff. schepfen, schöpfen; schaffen, bervorbringen, machen, bilben. schepfer, schepher, sche-

phære, Schöpfer.

er schephetz, er schafft das, macht das.

scher, nd, schier, schnell. scher, Maulwurf.

scherer, Scheerer, Barticheerer. scherm, das Auffangen des Diebs mit d. Schilde; Schirm, Bededung, Schut, Schild.

schermen, fcugen, pariren. schern, abschneiden, scheeren; ze schernde, ze scherne, ju fcbeeren.

scherpfe, scharf.

scherpfe, Scharfe.

scherten, schartig machen. scherz, Spiel, Scherg.

scherzen, fpielen, fchergen.

schetzen, schähen, anschlagen. scheuhen, chenwen, Furcht empfinden, scheuen.

scheveliers, Ritter. schibe, Scheibe, Rad, Blude=

rab. schiben, ichieben, malgen.

schicken, ordnen, bereiten, einrichten, gestalten, bilden, anpaffen; fenden, fchiden; wol schicken, (Einem) ein gutes Aussehen geben.

schidunge, Trennung, Urtheil. schiech, ichuchtern, gaghaft,

verzagt.

schiere, schier, schnell, bald, alsbald, fogleich; fast, beis nahe; schierer, fchneller, frus her; schierest, jo bald als

möglich, als schiere, also schiere, sobald als. schiez, Biebelfeite.

schiezen 1) werfen, ichießen; ftogen; 2) fich schnell bewegen, ichießen.

schifmann, Schiffer. schiht, Ereigniß.

schildevezzel, Band zum Umhängen des Schildes.

schilhen, wenden, dreben, die Mugen verdreben, fchielen, blin=

schilher, Schieler.

schilt, Schild, Schut, Befcuger; Wappenschild ; Ritter= thum, ritterliches Leben. schiltgeverte, Schildfnappe.

schiltlich, jum Schilde ges hörend.

schiltspange, Reif, der den Schild zusammenhalt.

schiltstein, Edelstein in der Mitte des Schildes.

schiltwahte, Bache, Schilds mache.

schimære, Chimare.

schimel, Schimmel.

schimeln, verschimmeln.

schymffen, mit Einem fich neden.

schimpf, schimf, schimph, Scherz, Rurzweil, Zeitver-treib, Erheiterung, Spiel, ane schimpf, im Ernst, wirtlich.

schimpfen, Schert treiben, icherzen.

schimpfeliet, Scherglied. schimpfere, Bigling, Spot-

schimpflich, luftig, fcherg=

schine, schin, Schein, Blang, Licht, Bahrnehmung, Sicht-

barfeit, Unblick, Aussehen. schin tuon, zeigen, anzeigen.

schin werden, fich zeigen, offenbar werden.

schin, strahlend, leuchtend, sicht= bar, offenbar; schin werden, tuon, schîn werden lâzen, zeigen, offenbar werden laffen.

sch ŷnbar, nb., offenbar.

schinden, die Saut abziehen. schinen, strahlen, scheinen, seuchten, fichtbar werden; ericheinen, fich zeigen; er schi-nede, er ichien.

schinind, leuchtend.

schinterz, schindete er es, jog er ihm die Saut ab; er schintes, er jog ihnen die haut ab. schirben, irden.

schirm, Bededung, Schut,

schirmære, Befduger, Bertheidiger.

schirmen, abwehren, pariren; fechten; beden, ichnigen, befchuten, beschirmen.

schirmmeister, Wechtmeister, Fechter.

schirmschlag, Fechterhieb. schirmswert, Fechterschwert. ich schiube, ich schiebe, ftoge

schiuch, scheu.

schiuhen, Furcht u. Grauen empfinden, grauen, icheuen; ich schiuh, ich scheue.

schiup, schiebe. schiure, Scheuer. ich schiuz, ich schieße.

schlat, schlot, nd., Schloß. schleiffen, hingehen.

schmaichen, ichmeicheln. ich schol, nd., ich foll, ich scholde, ich follte, ich schol-

den, ich follte ihn. schochen, aufhäufen.

scheene, schone, fcon, zier= lich, herrlich.

scheene, schonheit, Schon-

schenen, verschönern.

schonen, schmeicheln, nachgeben, ichonen.

schopf, schoph, Ropf. Sauvthaar.

schottenbruoder, Benedic= tiner. schoup, schoub, Stroh.

schoup, nb., Schopfen. schouwe, Umschauen, Unblid, Unfeben, Gestalt.

schouwen, schowen, schouen, feben.

schouwen, schouwe, Ans blick.

er schöz, er schob, schoß. schoz, Gefchoß, Pfeil; Rod= fcoog, Schoog.

schozbolzelin, fleiner Bolg, Pfeil.

schöze, Schooß.

er schrankte, er legte auf einander.

schranne, Bant, Gerichte= bant, Schrante, Blag; Be= richt.

schranz, Riffe, Lude.

schrätlin, Robold, Baldteufel. schraven, nd., fragen.

er schrei, er schre, er fchrie. er schreip, er ichrieb, befdrieb.

er schreit, er fchritt.

schrenken, verschränken, über einander legen; in Berwirrung bringen.

schribære, schribær, schriber, Schreiber, Rangler.

schriben, ichreiben, befchries ben.

schrick, schric, Sprung, Auffpringen, Schreden. schricken, springen, aufsprins

schrien, rufen, schreien. schrien, Schreien, Rufen. schriende, fchreiend, mit

Schreien.

er schriet, er schnitt, hieb; si schrieten, fie schnitten, bieben. he schryft, nd., er schreibt. schrigen, ichreien.

schrin, Schrein, Schrant. schrinde, fchreiend.

si schriren, fie schrieen.

schrit, Schritt. schriten, fchreiten, gleiten.

schriunde, schreiend. schryven, no., ichreiben.

si schriuwen, si schriwen, fie ichrieen.

schriwen, fchreiben.

schrot, Schneiden, Bunde, Stück.

schroten, hauen, schneiden, theilen.

si schruwen, fie fchrieen.

schuffel, Schaufel. schuffût, nd., 11hu.

schulde, Pflicht, Schuld, Grund. schuldec, schuldic, schul-

dig, verbunden, verpflichtet, schuldig, angeklagt. schuldegen, beschuldigen.

schuldehaft, schuldvoll. schulen, nd., verborgen lies

gen, lauern. si schullen, fie ertonten, er-

schallten. si schüllen, si schuln, fie fol-

len, muffen.

schult, Schuldigfeit, Pflicht, Bergehen, Berpflichtung, Schuld, Sunde: Beranlafs fung, Grund; von schulden, von Rechtswegen, mit Recht, mit Grund, verdienter Beife; von schulden, um - willen; nâch mînen schulden, nach meiner Pflicht; ane schulde, ohne Grund.

schûm, Schaum.

schumen, schaumen, abschäu=

schunden, antreiben, reigen, aufreizen, auffordern, er schunte, er trieb an; si schunten, fie trieben an.

si schuoben, fie nagten, fra-Ben ab.

schuoch, schuo, Schub. er schnof, er schaffte, machte; si schnofen, fie schafften, mach= ten, bereiteten.

schuolære, schnoler, Schüs fer.

schuole, schuol, Schuse. schuolmeister, Lehrer.

schnolpfaffe, ftubirter Beiftlicher.

schuope, Schuppe.

schuoster, Schuhmacher. schupfen, ftogen, antreiben. schupstoill, norh., Schop=

penstuhl.

schur, Sturm, Better, Schauer. schure, Stoß.

schurcelin, fleine Schurge. schürfen, reiben, ftreifen.

schurgen, ftogen, ichieben, treiben, antreiben.

schurz, Berfürzung, Schurg, Schürze.

schurz, zusammengefaßt, auf= geschürzt, furz.

schurzen, verfürgen, gujam=

mennehmen.

schütten, schüten, schütten, ichütteln; ich schutte, ich schüttelte; schutter, schüttelte er.

schützung, Schut, Befchugung.

schuz, Schuß. schüze. Schüte.

schuzzel, schüzel, Schüffel.

schw - f. sw. schwalm, Schwalbe.

Schweintzer, Schweiger.

schwenkel, Quafte, Troddel. seef, Schiff.

he sciet, nb., er schied.

seire, nd., bald, ichnell. si sclogin, fie schlugen.

er scolte, et sollte. scone, Pl., Fem. und Neutr. scôniu.

scowe, schaue.

er scrait, schreit, er glitt, schritt.

scriben, ichreiben, er sereip, Schrieb.

serichten, fie sprangen, fuhren auf.

er scriet, schriet, er fcnitt, hieb.

scrift, Schrift.

scriten, schreiten. sculd, Schuld.

er sculle, er ertonte, erschallte.

ir scult, ihr follt. sculter, Schulter. sê, nd., fiehe, fiehe da; sê to, fiche gu.

ik se, ich febe.

se, nd., fic. (Eing. Acc. weibl. und Mehrzahl).

se, Gen. sewes, Meer, Gee.

sech, Pflugschaar. sechin, Geide.

sechstu, nd., sagst du. sede, ndrh., Sitte.

ik sede, nd., ich fagte.

sedel, Gig, Lager, Bohnfig. sedelbank, Bant.

seden, nd., fieden.

seder, jeitdem.

sedilhaft, ansäßig, seßhaft. sedilhof, Berrenfig.

ik sege, nd., ich fabe. sege, ndhr., Sieg. segelære, Schwäger.

segen, ndrh., fiegen. segen, nd., fegnen, den Segen fprechen, bezaubern.

segen, Segnung, Segen.

segenen, fegnen. segense, Genfe.

seggen, nd., fagen; gy seggen, ihr fagt.

sehen, bliden, schauen, erbliden, feben; anfeben; fich umfeben, fich befummern; sehen umbe, wornach sehen, Etwas feben.

sechs, fechs, sehslei, fechferlei, sehste, ber fechfte, sehzec, sechzec, sehszic, fechzig.

sey, fie (Mehrzahl)

er seic, er neigte fich, fant.

seider, feitbem. seigen, finten, fenten, fich neigen.

seigen, faen. langsam tröpfend; seiger,

fchaal; zäh. seiger, faliche Bage.

seil, Strid, Leitfeil, Feffel.

seilen, binden, feffeln. sein, norh., feben. sein, feines Bollenzeug.

seine, langsam, träge; gar nicht.

du seist, du fagst; er seit, er fagt; sie seiten, fie fagten; seitich, fagte ich. seite, Galte.

seitspil, Saitenspiel, Mufit.

sêk, nd., fieh. seker, nd., sicherlich.

selb, felber, derfelbe; sin selbes wesen, eigenen Rechtes, felbstständig fein.

selbesheit, Gelbstheit.

selch, fold.

selbwahsen, frei aufgewach=

selde, Einkehr, Berberge, Boh= nung.

sele, Seele, Leben, Beift, Schat= ten.

selec, felig, gludfelig.

selgerethe, Geelenspeife, milbe Stiftung jum Beil der Geele; Testament. selhen, folden, selhes, foldes.

selide = sælde. seln, übergeben, bingeben.

selp, felbit; derfelbe, eben die-

fer; eben, gerade. selpherre, eigenwillig, eige=

nen Rechtens. selten, felten; vil selten, gar nicht, niemals.

seltsæne, feltfam, fonderbar, außerordentlich.

selwen, entfärben, beschmußen. sem, fo, gleich wie; sem mir Got, fo mir Gott helfe!

semele, Beigbrod. semde, Binfe.

semelich, eben fo beschäffen, gleich, folch.

semetduech, Sammt.

semfte, leicht, fanft, ange-

semftlich, freundlich.

semfticheit, Linderung, Beruhigung.

sempfticliche, still. sen, nd., sen feben.

he sende, nd., er fandte.

sende, leidend, verliebt, fehn= füchtig.

senden, fenden, wohin bringen. sender, Berliebter.

sene, ichmergliches Berlangen, Sehnsucht.

seneclich, senelich, Adj. seneliche, senecliche, verliebt, betrübt, fehnfuchtevoll.

senedære, Berliebter. senede, leibend, verliebt.

senedebære, sehnsüchtig, sehn= fuchtevoll.

senelich, sehnfüchtig, schmach: tend.

sich senen; Berlangen tragen, Gehnfucht haben, ichmachten. senemære, Erzählung

Liebe und Leid senende, verliebt, schmachtend,

fehnfüchtig.

senewe, Sehne, Senne. senfte, leicht, fanft, angenehm, freundlich, behaglich, ruhig.

senfte, Leichtigfeit, Unnehm= lichfeit, Sanftmuth, Rube. senftecliche, fanft, leife,

senften, ftillen, beruhigen, be= fanftigen, angenehm machen. senfticheit, Linderung, An= nehmlichkeit, Freude.

senftmüetikeit, Sanftmuth.

senger, Sanger.

senken, fenten, verderben. senitstuol, Stuhl des (geift: lichen) Berichtes

verliebt, betrübt, senlîch, idmachtend.

sent, beilig.

sent, geiftliches Bericht.

sentphlicht, (geiftlicher) Rich. ter. senwe, Sehne.

ser, verlegt, verwundet, betrübt, fcmerghaft.

ser, sere, Berletung, Schaden, Schmerg, Leid, Roth, Beh, Krantheit.

sere, schmerglich, beftig; febr. seren, verwunden, verlegen; Schmerg empfinden.

serest, ichmerglichft; häufigst, serigen, verfehren, verwunden. serje, Diener, Soldat. serpant, Schlange. ses, sesse, nd. sechs. ir set, ihr sehet. setzen, nd., setten, segen, ftellen, aufstellen; verfegen, an= ordnen, jufegen, bestimmen, einführen. seu, fie (Mehrzahl). seuberlich, reinlich, schön. seven, nd., sieben. sevenwerf, nd., siebenmal. sewes, Gen. von se, See. sezhaft, angeseffen. ich sholte, ich follte. si, sî, sie, fie (Eing. weibl. u. Mehrzahl). ich sî, ich sei. sibe, Sieb. sibiniu, Mehrg, weibl, und fachl, fieben. sic, sik, nb., fich. sic, Sieg. sich, fiebe! sichein, irgend ein. sicher, Adj., sicherliche, Adv., forglos, geschütt, unbesorgt; gewiß, ficher. sicherheit, Sicherstellung, Sorglofigfeit, Buficherung. sicherliche, zuverlässig, ge= wiß. sichern, verfprechen, geloben, verfichern, ficher ftellen. sid, nd., niedrig. sid, feit, feitdem; ba. side, Seide. syde, nb., Seite. sidelen, fich anfiedeln. sider, nachher, feitdem, fpater= hin, sodann. sidin, feiben. siech, siechlich, Adv., frant. siecheit, Krantheit. siechen, frant fein. siechpot, Rranfenbote. siechtac, siechtuom, Rrantbeit. syen, norh., 1) feben ; 2) gefeben.

sife, nd., Sieb. siffeln, siffelen, pfeifen; schlürfen. es sig, es fet. sige, Sieg. sige haft, siegend, siegreich. sigele, Siegel. sigelen, siegeln. sigelen, fegeln. sigelos, befiegt, des Siege verluftig. sigen, flegen, beflegen; sigen an, über (Jemand) flegen. sippebluot, Bermandter. sigen, fich neigen, finten, falsirten, ärgern, schmähen. len. sirûpel, Sprop.

sigenunft, sigenünfte, Sieg. = si sie; fie fie. sigevane, Siegspanier. sihein, irgend ein. sist = si ist, fie ift. er siht, er fieht. sihte, das Geben, Ausehen. sihte, feicht sihtig, fichtbar; febend. sik, nd., fich. sil, Band, Riemenwert. nachdem, feitdem. silberin, filbern. ir sit, ihr feid, feiet. silve, ndrh., felbit. site, Geite. sim, sime, fie ihm. sime, feinem. simelmel, Beigenmehl. simonie, symoney, Simo= nie, Bucher aus geiftlichen Gütern. ten, um ju bleiben. sin, fein, werden, wir (si) sin, wir (fie) find, feien; sin lan, bleiben laffen. sin 1) Pron. pers., seiner, 2) Pron. poss., fein; Dat. Plur., feinen. sin, syn, Beift, Berftand, Rlugheit, Beisheit, Gedante, in, in Etwas gerathen. siuche, Krantheit. siufte, Geufger. Ueberlegung, Entschluß, Ab= ficht, das Denken; mit allen sinnen, mit ganger Seele; gern. von allen sinnen, in jeder siuften, feufgen. Sinficht. siufze, Seufzer. sin = si ne, sie nicht; sine siufzen, feufgen. werde, fie werde benn. sin, feben. sul, Gaule. sineme, feinem. siuren, fauer machen. sinewel, rund. sinewelle, Rundung, Bölbung. wegen. sing ære, Canger, Dichter. skehen, geschehen. singen, fingen, ein Gedicht skeiden, erflären. fingen oder vortragen. sinken, finten, fich fenten. sinlos, befinnungelve, unverständig. sinnec, sinnig, sinnerich, Suffchlag. verständig, klug, weise. sinneclich, sinnecliche, verständig, klug, bedächtig, gang. finnreich. slåf, Schlaf. sinnen, benten, ftreben, begeh= ren, sich sehnen. slåfen, schlafen. sinnesam, finnreich, flug. sinnic, verständig, finnreich. slachtunge, Schlacht. sinôpel, grün. er slahet, er schlägt. slaht, slahte, sinre, nb., synre, Gen. des Pron. poss .: feiner. Mord, Schlacht. sint, 1) Adv. fpater, hernach; 2) Prap. und Conj. feitdem, feit, weil, da; sint daz, nach= ir sint, ihr feib. . sip, Sieb sippe, Adj., verwandt, blute: vermandt. sippe, Subst. Bermandtichaft, Beschlecht, Freundschaft.

slant sis = si es, fie beffen, bavon; sis, Gen. b. Pr. poss .: feines. sit, 1) Adv. feitbem, fpater, hernach; 2) Prap. und Conj. seit, nachdem, weil, da; sit noch ê, weder früher, noch fpater (ju feiner Beit); sit daz, site, Sitte, Brauch, Bewohn= heit, Sandlungsweise, Lebens= weise; gute Sitte, Anftand, Artigfeit; Beschaffenheit, Eisgenschaft, Weise; ze site han, gewohnt fein; in belibens sisitich, sittich, Papagei. sitzen, figen, figen bleiben, jurudbleiben; anfaffig fein, wohnen; sich segen; inne sitzen, zu Sause bleiben; sitzen siuftebære, voll von Seuf= siule, Gen. Sing. u. Plur. von siusen, jaufen, fich rasch be= hie skein, nohr.. er ichien. skenche, Schente. skiere, schier. sla, släch, släge, Spur, slac, Schlag, Berderben, Unterslach, loder, schlaff, nachläßig, slahen, ichlagen, erichlagen. Todschlag, slahte, slachte, Beschlecht, Art, Gattung; dekeiner släht, irgend einer Art; deheiner slaht, feinerlei; manger slaht, mancherlei, mannigfach; aller slaht, jeglicher Urt, allerlei; welcher slaht, welcherlei. slan, norh., slain, schlagen, erschlagen, toten; gestalten, verfertigen, schmieden; einschlagen, ausschlagen. slange, Schlange. er slant, er verschlang.

he slat, nd., er schlägt, ihr ichlagt; my wundert, gy nicht na dem ende slat, mich wun= dert, daß ihr nicht das Biel trefft. slat, Schlot, Rauchfang.

slawchen, ichlürfen. slecht = sleht. schlechte, nd., Beichlecht, Urt.

slege, Schläge.

slegel, Sammer, Reule.

sleht, Adj., slehte, Adv., ge= rade, eben, schlicht, glatt; ungefünftelt, einfach, redlich, aufrichtig; sleht nichtichten, entscheiden. machen,

er sleht, er schlägt. sleichen, ichleichend bringen,

geben. er sleich, er schlich.

sleichten, norh., schlichten, eben machen.

sleifen, ichleifen, gleiten, gie= hen.

ez sleif, es gleitete. er sleit, er schlägt.

ik slepe, nd., ich schliefe. slepen, nd., schleppen.

slewekeit, Schlaffheit.

slewen, lau, schlaff, matt, träge, stumpf werden. slewen, Trägheit, Stumpffinn.

slichen, schleichen. slicht, Ebenheit, Einfachheit. slichten = slihten

sliefen, ichlüpfen, wiechen. sliezen, schließen; sich sliezen von, sich von Etwas aus=

ichliegen. slif, das Ausgleiten.

slifen, gleiten, finten, fallen. sliht, slihte, Ebenheit, Ein= fachheit, Einfalt.

slihten, eben machen, ausgleichen, schlichten.

slinden, ichlingen, ichluden, verschlucken.

slinge, Schleuder.

slipf, das Ausgleiten, Berab= gleiten.

slipfen, ausgleiten.

slipfic, schlüpfrig, glatt. slitz, Schlit; Theil der Ru-

jtung. ich sliufe, ich schlüpfe; si sliufet, sie schlüpft.

sliume, sliune, schleun alsbald, schnell, förderlich. Schleunig,

ich sliuze, ich schließe, sliuz, ichließe.

se slogen, nd., fie ichlugen. ich sloich, ndrh., ich schlug. se sloten, nd., sie schlossen. ich slouf, ich schuffen.

sloufen, schlafen machen, eins bullen, fleiden.

sluz, Schlog; Schlug, Schlug: ftein.

ich sloz, ich verichlog. slozlich, ichließend.

si sluffen, si slüffen, schlüpften.

si slunden, fie verschlangen. slune, schleunig, schnell. slunt, Schlund.

er sluoc, er schlug. he slut, nd., er schloß.

sluz, Schluß. slüzzel, Schlüffel.

sluzzelin, Schluffelein. smac, Beruch, Duft.

smâche, smâcheit, smæhe, Schmach, Berachtung, Schmähung.

småhe, smæhe, smæhlich, ichmählich, verächtlich, gering, unansehnlich, schmächtig.

smahen, smæhen, verachten, schelten, schimpfen; mir smahet, es fommt mir verächtlich

vor, ich habe überdrugig. ez smacte, es roch. smal, schmal.

smaln, fcmalern. smalcz, smalz, Schmalz,

Butter. smarad, smarat, Schmaragd.

smecken, riechen, duften; ichmeden.

smed, nd., Schmied. smeichen, schmeicheln. smeicher, Schmeichler. smeken, nb., schmeicheln. smelichir, nd., schmählicher. smelzen, schmelzen, fliegen.

smer, Schmiere, Fett. he smerit nd., er schmiert. smerze, Schmerz.

smerzen, schmerzen. smetzen, schwähen. smiden, schmieden, verfertigen.

smiegen, ichmiegen, bruden, bineindrnden.

smielen, smieren, lächeln, schmunzeln, schmeicheln. smilent, lächelnd, schmunzelnd.

smirn, schmieren. smit, Schmied. smitte, Schmiede.

er schmitte, er schmiedete. smitzen, werfen, schlagen, peitichen.

smecken, biegen, einziehen, ichmiegen; schmuden, zieren. ich smuge, ich schmiegte. smunzen, lächeln, schmunzeln.

snabel, Schnabel.

snabelsnappen, das Auf und Buthun des Schnabels. das Auf= snabelsnellen, voreilig reden, verläumben.

snaben, schnappen. snawen, breben, rumpfen. sne, Schnee. sneblank, fcneeweiß.

snegge, Schnede.

er sneit, er ichnitt.

snel, Adj., ftreithaft, tapfer, bereit, rasch, schnell, eilig, burtig, flink, eifrig.

snel, Adv., eifrig, schnell. er snelde, er schwang. snelheit, Schnelligkeit, Be-

hendigkeit. snellecliche, eifrig, schnell. snellen, ichnellen, losspringen.

snellich, eifrig, fcnell. snewes, Gen. von sne, Schnee.

snewiz, schneeweiß. snider, snider, Schneider. sniden, ichneiden, verwunden;

zuschneiden, abschneiden, arn= ten.

snie, Schnee. snit, Schnitt. snîta, ichneide.

sniwen, schneien. snode, snæde, ärmlich, ge-ring, schlecht.

snöuden, schnauben, schnaufen. snouden, snöuden, Schnauben, Schnaufen.

snudel, Rafenichleim, Rog. snuden, niefen; schnarchen; schnaufen.

snuor, snuore, Schnur, Sehne, Borte.

snurren, schnell und sausend fahren.

sô, 1) fo, fo fehr, der Art, nun; 2) als, wie, so wie, wenn. soc, Gode.

he soch, nd., er fog. söchen, frankeln. si sochtin, fie fuchten. sodan, nd., solch. södelin, das Gesottene.

ich sofft, ich weinte, flagte, seufzte.

söigen, faugen. sokent, nd., Guchen. sol, Sohle, Schubsohle.

er sol, er soll, ist schuldig. solch, so beschaffen, von der Art, solch. soldener, Söldner, Soldat.

solder, follte er, soldez, follte es, das, soldichs, follte ich deffen (davon); follte ich fie. soldye, nb., Sold.

soldier, Söldner, Soldat. solich, sölich, sölh, folch,

fo beschaffen. solis, foll das. soln, söln, follen, muffen.

du solt, du follst. solt, Sold, Löhnung.

solte, sollst du. somelike, nb., einige.

sonder, 1) allein; 2) einzeln; 3) ohne, aber; 4) aber. sone, nd., fühne, verfohne. sone. nd., Guhne.

sone, jo nicht.

sone, nd., Sohn. sonendag, nb., Sonntag. ir sont, ihr follt.

sor, so er, wenn; sor ie, wenn er jemals.

sorcliche, mit Furcht. sorchsam, Kurcht, Gorge er-

regend, verdächtig. sorge, Sorge, Unruhe, Furcht; Rummer, Leid; Fürsorge, Bor= ficht; sorgen buoz, Entfer= nung, Linderung ber Gorge, des Rummers.

sorgen, forgen, bangen. sörglich, Furcht erregend, gefährlich.

sos, fo fie, wie fie; wie deffen, so deffen; so weit, so viel. sose — sose, jowehl — als. sosich, fo weit ich, fo fern ich. soso, so weit, so viel. sost, so ift, daher ift.

sot, Baffer, Brunnen. sie sot, fie fott.

sôz, wenn es. souberlich, rein, hubich.

er souc, er fog. soumære, soumer, Saum= roß.

spächen, schauen, prufen, späben.

spade, nb., spat.

spæhe, spæch, scharffinnig, flug, wißig, gelehrt, verstan-big, ichlau, tunftreich, munderbar; scharf, spipig, (fpot= tijd).

spæhe, fluges Benehmen, wei= fes Berfahren, Berftandigfeit, Lift.

spælich, funftreich.

span, Span, Splitter.

spân, Streit, Uneinigkeit, Streitigfeit.

spanbette, Feldbette. spanen, bereden, loden, ans

lecten. spænel, fleiner Span, Splitter.

spange, Band, Reif, Spange. spanjöl, spanjöl, spanisches RoB.

spannen, fpannen, dehnen, gies len, lauern.

spanvare, Spanfertel.

sparn, ichonen, fparen, ichir= men, erhalten; erlaffen, ver= schonen.

spat, Spat, Rrantheit ber Pferde.

spæte, spåte, fvåt. speh, spech = spæhe.

spehen, fich umsehen, ichauen, prufen, ertennen. er spei, er speite.

spel, Rede, Erzählung, Fabel. spel, nd., Spiel; do gink it Reinken út deme spele, da gab Reineke ad Spiel ver:

loren, es ging Reineffen schlecht.

spellen, spalten, trennen. spelte, Scheit, Brett, Stange; ein Berfzeug, um erhabene Arbeit zu machen.

spen, ichquen, prufen.

spengen, mit Spangen, Bandern verfeben.

sper, Speer. spera, ben Speer her!

sperche, Sperling. sperren, in den Beg treten,

verschließen.

sperwære, Sperber. spiegelglas, Spiegel. spiegellieht, fpiegelhell.

er spielt, er spaltete. ich spien, ich fpannte, ftredte,

dehnte; si spiendent, fie fpanns ten.

spien, fpeien. spiez, Spieg.

spiezer, Spiegtrager. spigeln, mit Spiegeln schmus

den.

spil, Bergnugen, Beitvertreib, Scherg, Bettfampf, Rampf= fpiel, Bludfpiel, Schaufpiel. spilde = spilnde.

spilgenos, Spielgefährte. spilemann, spilmann, Spiels mann, Mufiter, Gautler.

spiln, fich vergnugen, fpielen; funteln.

spilnde, fvielend, fchergend, beiter, froh; ftrahlend, glan-

spinele, Spindel.

spisære, Birthichaftsbeforger.

spise, Speife, Rahrung. spiselage, Speisevorrath. spisen, fpeifen, füttern.

spiwen, fpeien. spor, Spur, Fugstapfen; Geleife; Sporn.

spot, Scherg, Spott, Beripottung, Schmach, Schande; sunder spot, im Ernst.

spoten, spotten, scherzen, höhnisch reden, versvotten.

spotlichen, höhnisch. spöttig, jum Spott reizend, fpottisch.

sprache, Besprechung, Unterredung, Sprache.

sprachen, sprechen, fich beiprechen.

spræjen, fprügen, fprengen. sprechen, fagen, fprechen, nennen, feitjegen, befprechen, anberaumen, bestimmen; lauten, beifen, bedeuten; portragen, lichten; aber sprechen, erwiedern; an sprechen, qu= prechen, sprechen nach, verlangen, vol sprechen, ju Ende iprechen.

spreiten, ausbreiten.

sprengen, fpringen machen, fprengen; werfen.

sprenzelieren, lange Beine machen, ftolg einhergeben. sprenzine, langbeinige Ber-

fon, Langbein. spriezen, hervorbrechen, fpries Ben, entspringen.

springen, laufen, fpringen, bupfen; entspringen, bervor= brechen.

sprinzelin, fleine Art Falten. sprizel, Spreigel, Splitter. spruch, Ausspruch, Rede, Bort, namentlich des Dichters.

sprüchenlichen, spruchweise, in Spruchen.

sprune, Sprung, Ursprung, Entstehung

spulgen, pflegen.

ich spuon, ich beredete, reigte. spuren, spurn, fpuren, nach= spuren, wahrnehmen, empfin= den, merten.

staben, beeidigen, zu eigen übergeben, er stabite, er beeidigte, er übergab.

stad, Beftade.

stade, nb., gute Gelegenheit, bedingende Berhatniffe. Umftande.

stade, Bestade, Ufer. stadel, Scheune.

stadelthron, fefter, ewiger

Thron. stadelwise, Lang in der Scheune.

stahel, Stahl. stahelhertlich, stahlhart. stahelhaot, Belm.

stahelin, stähelin, ftählern. stahilscal, ber Schall bes Stahles.

ich staich, norh., ich stach. stain, ndrh., ftehen.

he stak, nd., er stach. stal, Stall, Stelle. ich siæle, ich stähle.

stalhert, hart wie Stahl. si stallin, fie ftahlen. stalin, stählern.

stallen, einstellen, fteben bleis

stahlrine, Pangerring (von Stahl).

er stalte, er ftellte ein; er stalte uf, er ftellte an.

stam, Stamm, Sprößling. stan, stehen, Stand halten, ftille stehen, beharren, forts bestehen, dauern; beruhen in, abhängen von, fich verhalten, fich befinden, fein; anstehen, ziemen; zu fteben tommen, fich itellen, treten; stån nach, ausgeben auf, beginnen; stån vor, fich wideriegen, hohe san,

froh fein, von dem rosse stån, abfigen, absteigen. stanc, Beftant. standent, ftebend. stange, Stange, Geweih; der stange begern, fich übermun-

den geben.

stap, Stod, Stab.

staphen, stapfen, gehen, fdreiten.

står, Staar. starch, Storch.

starche, starke, starch, starc, starcliche, fraftig, gewaltig, wichtig, schwer, lästig.

er stahrte, er ftarfte. he starf, nb., er ftarb.

stat, Drt, Stelle, Statte, Stadt; von der stat, auf der Stelle.

stat, Ufer, Bestade.

er stat, er fteht; mir stat, ich befinde mich.

stat, Stätigkeit. stat, nb., Stand, Ehre.

stat, state, bequemer Ort, gelegene Beit, Belegenheit, Bulfe, Berhaltniß, Weise; ze staten, ju rechter Zeit, am rechten Orte, ju Gulfe.

stæte, fest stehend, beständig, dauerhaft, beharrlich.

stæte, Festigfeit, Stätigfeit, Beständigfeit, Beharrlichfeit. statelin, Städtlein.

staten, gestatten, verhelfen, anftellen, fügen; bestatten.

stælen, beständig machen, bestätigen, bezeugen.

statich eit, Beständigfeit. statin, nd., gestatten. stætlich, beständig, fest; lang=

fam. staubin, aus Staub. staudach, Beftraud. staupe, Ruthenftrafe, Stau-

pung. stechen, ftechen, fteden; fam= pfen, erstechen, todten.

stecche, Steden. stecken, befestigen, fteden. stede, nb., Stadt, Stätte. stede, Adj., beständig.

stegen, fteigen, ben Weg bah=

nen, leiten, gehen; nach eren stegen, die Bahn der Ehre gehen.

stegereif, stegerip, nb., Stegreif, Steigbügel. stehelin, ftablern.

steheln, stehelen, ftablen. er steic, er ftieg.

steichen, norh., geben, schreis steige, steigge, fteile Strage.

stein, Stein, Fels; Edelftein. steinac, fteinig.

steinen, fteinigen. steingevelle, Begend mit

Feleblöcken. steinin, fteinern.

steinlichen, wie ein Stein. steinon, fteinigen.

steinschrove, Felswand, gers flüfteter Fels.

he steit, nd., er steht. stelehaft, diebisch.

stellen, ftellen, anftellen, aufftellen, zu Stande bringen, verrichten; stellen nach, nachs ftellen, ftreben, treiben.

steln, heimlich thun; sich steln, heimlich fortgeben.

stemme, nd., Stimme. stên = stân,

ich sten, ich stehe. stende, stehend.

stenritse, nb., Steinrige. si stent, fie fteben.

steppen, durchnähen, stiden. ! sterbe, Rrantheit, Beft.

sterben, fterben, todten.

stercher, stärker. sterke, Stärke, Kraft. sterken, stärken, fraftigen. sterre, Stern.

stert, nd., Schwanz. stertzen, ftarr machen aufrichten, emporziehen.

sterven, nb., fterben. stet, Drt, Statt, Stätte. ze stet, ze stete, uf der stet,

auf der Stelle, sogleich. stete, Beständigkeit.

steticlich, beständig, beharr= lid.

stetig, feststehend. steure, stewer = stiure, Stüte, Bulfe.

stic, Steig, Beg, Pfad. stich, Stich, Bermundung. stie, Behälter, Stall.

stieben, Staub machen, ger= stäuben. stiern, Stirne, Rouf.

sie stiessent ane, fie berann=

stiezern, stieß er ihn. stifsun, Stiefsohn. stift, Gründung, Stiftung, Bau, Stadt.

stiften, grunden, bauen, ftiften, er stifte, er ftiftete, gründete. stig, Steig, Pfad, Beg.

stige, 1) Stiege, Treppe, 2) Behälter, Stall.

stigen, fteigen. stil werden, in Ruhe gelaffen werden.

stille, ruhig, still. stille, Rube, Stille.

stillen, ftill werden, schweigen; ftillen, geschweigen, zur Ruhe bringen.

stimel, Berlangen.

stimme, Stimme, Laut, Schall, Wort.

stinken, riechen, ftinten.

stiure, Unterftugung, Sulfe, Ergangung, Steuer, Beitrag, Steuerruder.

stiuren, unterftugen, fordern, fteuern, leiten.

stival, stival, Stiefel.

stoc, Stod, Stempel, Stamm; Schmiedestod; Almofenstod, Opferftod.

stöcken, hauen.

stockrüdde, Jagdhund. he stol, nd., er stahl.

stol, nd., Stuhl. stole, Priefterbinde, Stole.

stolle, Stupe, Fuß. stöllelin, fleine Stupe, flei-

nes Beftelle.

stolt, Beftalt.

stolz, nb., stolt, ftolg, über= muthig, schon, edel, stattlich, vorzüglich.

ston = stan.

stormen, fturmen, fampfen. storren, hervorragen, hervor-

stehen. se storven, nb., fie ftarben.

er stot, er fteht.

he stot, no., er ftand. stouben, stäuben, ez stoup, es ftob.

stoubin, von Staub.

stoup, Staub. stoz, Bwift, Feindseligfeit; stoz han, in Streit gerathen, feind= felig zusammenstoßen.

stozen, ftogen, ichlagen, trei= ben, zusammendrangen.

stozen, ftogen, ichlagen; fteden, schieben, treiben

strafe, Strafe, Bermeis, Tadel. strafen, tabeln, verweisen, schelten, verspotten.

strafung, Bermeis, Tadel, Strafe.

er strahte, er ftredte.

strale, Pfeil. strælen, fämmen.

straisse, ndrh., Strafe. stram, Strom.

strate, nb., Strafe. strauchen, ftraucheln, fallen.

straze, Beg, Strage.

streben, fich erheben, gerichtet fein , ftreben , trachten , fam= pfen, ringen.

strecken, gerade, ftraff machen, ftreden.

streichen, ftreicheln. er streit, er fampfte.

strenge, Barte, Ernft.

strenge, ftart, fraftig, ernft, hart.

stric, Schnur, Strid, Fall-ftrid, Schlinge, Reg, als din helm genem den stric, fobalb

dein Belm auf den Ropf ge= bunden ift.

strich, Beg.

striche, stricke, Mehrz. v.

strichen, eilend geben, ziehen, mandern.

strichen, ftreichen, anordnen, pugen, schmuden.

si strichen, fie ordneten, ichmüdten.

stricken, mit Striden befesti= gen, binden.

er stribte, er band, fnupfte. strit, Streit, Rampf; strit geben, angreifen, strit lazen,

nachgeben.

striteclichen, streitlustig. striten, ftreiten, fampfen. stritgeselle, Mittampfer.

stritlich, ftreithaft.

stritmude, vom Rampf er-

stro, Strob, Strobbalm. strolich, ichlechtes Stroh. ströuen, ströuwen, streuen,

gerstreuen.

strousac, Strobsad. struben, strauben, aufregen, regen, verworren fein. struch, Strauch.

strüchen, ftraucheln, fallen.

struke, Straucher. struze, Strauß (Bogel).

stual, Stuhl.

stuche, Ropfbinde, Schleier.

stück, stücke, stucke, nb., stucke, Stud, Theil.

stückelin, Stüdchen. studach, Bestrauch.

stude, Staude, Buich.

stum, stumm, sprachlos. stumbeln, verstummeln.

stump, ftumm.

stumpf, stumph, verstümmelt, stumpf.

Beit, Beile, Stunde, Mal; understunt, under stunden, zu weilen; drîstunt, dreimal; hundert stunt, hundertmal; tusent stund, tausendmal; an der stunt, zuo stunt, ze der stunden, fogleich; mangerstunt, manchmal; zeiner stunt, zeinen stunden, einmal; zallen stunden, immer.

stuofe, Stufe, Tritt.

stuol, Stuhl, Sip, Thron. er stuont, er stuot, er ftand. er sturb, er ftarb.

sturm, Angriff, Rampf, Streit. sturmeliche, in Kampfes Beife.

stürmen, fturmen, fampfen. sturmgewant, Rüftung sturmküene, fühn im Kampf. sturmniüede, vom Rampf er= müdet.

sturmvan, Rriegsfahne. sturz, Fall.

stürzen, sturzen, umfallen; umwenden, drehen, nieders legen.

stützen, unterftüten.

su — als Anlaut f. v. a. sw, schw. sü, fie (Eing.).

sù, Sau.

sûber, sauber. sûberlîch, nd., súbirlich. fauber, ichon, hubich.

Sübiche, Gigenname; unge= treuer Rath Ermenriche, Feind Dietrichs von Bern.

suckenie, Oberfleid, Talar. suellen, por hunger ober

Durft fterben. suen, Gericht, Berfohnung,

Friede. suenære, Mittler, Berfohner. suenærin, Mittlerin, Berfoh=

suenen, richten; versöhnen. süeze, süezze, süezec-lich, süezlich, angenehm,

lieblich, mild, fuß, ichon. sueze, Lieblichkeit, Annehm= lichfeit.

süezen, angenehm machen, ers heitern, verfügen.

sufen, schlürfen, effen; si sufenz, fie ichlurfen, effen das. suft, Seufger.

sûgen, saugen. suht, Krantheit. suhten, feufgen.

sul, Gaule, Stab, Stupe. ich sül, ich foll, folle.

sulh, sulch, sulich, jo beschaffen, solch.

sulke, nd., folche.

suln, suln, follen, muffen, schuldig sein; wir suln, sullen, süllen, süln, wir follen; si sulnt, sülnt, fie follen; du sult, sült, du follst; ich sül, ich folle.

sulve, sulven, nd., selbst. sulver, nd., Gilber. sulwir, follen mir.

sum, irgend einer, ein gewiffer. sumelich, irgend einer, mander, etliche.

sûmen, aufhalten; sich sumen, fich aufhalten, verfpaten, zogern. sumer, Sommer.

sumerlate, junger Baumreis, Sommerlade.

sumerlich, sumerlichen, fommerlich.

sumertac, Sommertag sumerwise, Sommerlied. sumerwunne, Sommerfreude. sumerzit, Sommerzeit. sümlich, mancher, etliche.

summer, so (wahr) mir (Gott belfe).

sun, Sohn.

sie sun, sun, fie follen. sundære, sündære, sünder, Gunder.

sünde, sunde, Gunde. sündebære, sündec, sün-

dielich, fündig, fündlich. sünden, fündigen. sunder, 1) Adj. abgesondert,

besondere, allein; 2) Adv. einzeln, besondere; 3) Prap., fonder, ohne, außer; 4) Conj., fondern, aber; alsunder, gang

sunderkamer, abgesondertes Bimmer.

sunderlich, besonder. sundern, fondern, trennen. sunders, besondere, einzeln. sundersiz, besonderer Gip.

sundersprachen, fich beim=

lich besprechen. sunderstat, abgesonderter Ort. sune, nd., Suhne.

sungiht, Sonnenwende. sunig, versöhnlich.

sunne, Sobn. sunne, Sonne, Sonnenichein. sunneclich, fonnig, ftrahlend. sunnenbære, sonnenklar, hell.

sunnebern de, Licht bringend, erleuchtend.

sunn eschin, Sonnenschein. sunn envar, strahlend. wir suns, wir follen bes, wir

follen fie. ir sunt, sünt, ihr follt, müßt. sunt, nb., Besundheit.

suntag, Sonntag. suntig, fündig.

suochen, fuchen, forschen; aufsuchen, beimsuchen, anfal= len, befriegen, versuchen, verlangen, fordern.

suochhunt, Spürhund. er suchte, er suchte, si such-

ten, sie suchten. suon, Sohn.

suon, suone, Bericht, Berföhnung, Frieden.

suonen, nd., richten, verfohnen. Berföhnerin, suonerinne, Mittlerin.

suontac, Sühntag, ber jungfte

suoz, suoze, suozze, suozlich = süeze u. j. w.

supfen, schlürfen, trinfen. sur, fauer, berb, bitter; unangenehm, schmerzlich; heftig, ftreitsuchtig, bofe.

sur, das Saure, Bitterfeit. suren, fauer merben.

surgant, Diener, Berichts: diener. sus, sust, fo, alfo, auf diefe

Beise; so febr, in folchem Grade; sonit, nur so; umbe sust, umb sus, vergebens, um= jonit; noch sus noch so, we= der in dieser noch in jener Sin=

sùs, Saus, Braus.

suster, nd., Schwester.

sutære, suter, Naher, Schuh=

si suten, fie jotten, tochten.

suz, nd., jonit.

sv, als Unlaut f. v. a. sw, schw.

svegele, Röhre, Speiseröhre, Pfeise, Flote.

sviu, womit, worin. se svoren, fie ichwuren.

swa, wo immer, wenn irgend wo, da wo; swà sô, swà hin, wohin auch; swà mite, womit auch.

swach, swache, gering, werthlos, ruhmlos, ichlecht, ichmah= lich: die edeln swachen, die Leute vom niedern Adel.

swachen, gering sein, abnehmen, verringern, berabsegen; sich swachen, fich erniedrigen. schwachgemuot, ichlecht ge-

finnt.

swal, swalme, Schwalbe.

swane, Schwung, Streich, lu= ftiger Streich, scherzhafte Er= zählung.

swane, Schwan.

swanger, schwanger.

swanne, wenn je, jobald als,

er swant, er schwand.

swanz, Schwang, Schleppe. swanzen, ftolg, geziert einher=

Schreiten. swar, wenn irgend wohin, wo= hin.

swarbe, ein Bogel.

swære, nd. swar, sware, schwer, drudend, beschwerlich, gewich= tig, vornehm, betrübt, juwis der, schmerzlich.

swære, Schmerg, Leid, Gorge, Rummer, Beschwerde, Schwere.

swaren, ichwer fein, ichwer werden. swaren, bruden, swæren,

franten. swarheit, Schwere.

swærlich, Adj. swærlichen, ichwer, ichmerglich.

swarte, behaarie Saut, befonders Ropfhaut; Schwarte.

swarz, schwarz; swarziu buoch, Bauberbücher.

swaz, mas, meldes, mas im-mer, mas irgend, alles mas; swaz sô, mas auch.

swazen, swatzen, ichwäßen, plaudern.

swazunde, schwäßend. swebel, Schwefel.

sweben, sich bewegen, schweben, schwimmen, fliegen.

he swech, nd., er schwieg. sweder, wer von 3meien.

swederhalp, an welcher von beiben Seiten.

sweher, Schwiegervater. sweiben, ichweben.

er sweic, sweich, er ichwieg, ruhte; sweic, mache schweigen! geschweige! sweif, Schweif.

sweifen, winden ; fegen ; ich win=

gen, werfen. sweigen, ichweigen machen, ge=

schweigen, jum Schweigen no= thigen.

sweim, sweime, Bewegung, Flug.

sweimen, schweben, fliegen.

sweiz, Schweiß

sweizic, schweißig. swelch, swelich, welcher, immer, wer irgend.

swellen, schwellen.

swem, swemme, Schwemme. swem, wem auch; swen, wen

auch. swen = swenne.

swenden, ju Brunde richten, verschwenden, vertreiben.

swenken, beugen, bewegen, werfen, heftig schwingen, umherschweifen; fich bewegen.

swenker, beweglicher. swenne, wenn irgend, wenn je,

fobald als, wenn, wann. swenner, wenn er.

swenz, wen es.

swenzel, Stud des weiblichen Ropfpuges.

swer, mer irgend, jeder der.

swera, schwöre.

swerde, Schmerz, Rummer. swère = swære.

swêrlîchen, ichmerglich, schwer.

swern, ichmerzen, ichwären. swern, ichworen, beschworen;

Buschwören, huldigen. swert, Schwert; swert geben, jum Ritter machen.

swertleite, Schwertführung, Empfang des Schwerts beim

Ritterschlag. swertslac, Schwertschlag.

swerz, wer es.

swerzen, schwärzen. swester, Schwester.

swibelen, taumeln. swic, schweige!

swich, Lästerung

swichen, entweichen, fchwin= ben, fich gurndziehen, im Stich laffen; abtrunnig werden, ver= laffen.

swie, wenn irgend wie, wie immer, obgleich, wiewohl wenn. er swief, er fegte, wendete, marf.

swiez, wie es auch.

swigen, schweigen, verschweis gen, stille sein.

swiger, Schwiegermutter. swimmen, schwimmen.

swin, Schwein. swinin, schweinen.

swinde, schnell, geschwinde, heftig, gewaltig.

swinden, vergehen, verschwin-den; in Dhumacht fallen.

swinen, schwinden, abnehmen. swingen, schwingen, schleu= dern, fich schwingen, fliegen, neigen; abe swingen, abhauen. er swirt, er schmerzt, schwärt.

swister, Schwester.

switzen, schwigen. swonner, wo er.

swuorens, schwuren fie.

## T.

tabig, rafend. tac, tach, tag, tak, Lag, Beit, Frift; Lebenszeit, Leben; Busammentunft; des tages, an diefem Tage; eines tages, einft; allen den tac, die ganze Beit; bi minen tagen, seit ich lebe; bi kurzen tagen, vor furger Beit; in kurzen tagen, in we= nig Tagen.

tach, Ueberjug, Dede, Dach. tadel, Gebrechen, Fehler, Man-

tagedine, gerichtliche Berhand= lung, Streit, Broceg, Termin.

tagedingen, vor Gericht la= den, verhandeln, entscheiden. tageliet, Morgenlied.

tagen, tagen, Tagwerdenlassen. tageweide, Tagereise. tagewise, Morgenlied.

tagewurche, tagewürke, Taglöhner, Taglöhnerin.

tagezît, Tageszeit, Tag. tal, nd., 3ahl. tal, Thal; ze tale, zetal, al ze

tale, hinab, nieder, bergab. talanc, taline, ben gangen

tale trunc, Nachttrunk, Schlaf=

trunt. talgen, fneten.

tam, Damm.

tamph, tempf, Dampf, Dunft. tan, Tannenwald, Bald.

tanboum, Tannenbaum. tank, Dant.

tant, nd., Tand, Spaß. tanz, Tang; einen tanz treten,

tangen. tanzwise, Tanglied.

tapfer, ichwer, gewaltig, ta= ich tar, ich darf, ich wage; du tarst, du wagst. tarnhut, unfichtbar und ftart machender Mantel. tasten, nb., greifen; to tasten, zugreifen. tat, That, Bert. tauchen, druden, fich druden, gebüdt geben, schleichen. tavel, tavele, tavele, Tafel, Tisch. tavelrunde, runde Tafel des Königs Artus. tawen, thauen. he tech, nd., er zieh, beschul= digte. ik têde, ich that, thate. tegedino = teidine. tegel, Tiegel. tegelich, Adj., tegeliche, te-gelich, Adv., täglich. teidine, gerichtliche Berhand-lung, Streit, Termin. teidingen, verhandeln. teidinger, Bermittler, Schieds: mann. teil, Theil, Stud, Antheil, Anzahl; ein teil, etwas, ein we= nig, jum Theil. teile, Theilung, Theil. teilen, theilen, zerlegen, ord= nen, gutheilen, geben, aus= theilen. theilhaft, gutheilend. teinde, nb., gehnte. têken, nb., Beichen. tomeren, hammern, flopfen. templeise, Ritter des Grale. ten, ben. tenc, Gen. tenges, linf. tengeln, hämmern, schmieben. tene, nd., Bahne. Tene, Danemart. tepch, Teppich. ich tete, ich that, thate. teter, that er; tetern, that er den, ihnen; teterz, that er es. tetig, thatig, thuend; übel tetige lute, Uebelthäter. teuschen, betrügen, hintergehen. teutte, Zauberin, Hege. than, Bald, Forst. tich, Teich, Fischteich. tier, Thier tierlin, Thierchen. tiet, nd., Beit. tievel, tievil, Teufel. tiezzen, tonen, farmen, rauichen. tihtære, Dichter. tilte, das Dichten, Gedicht. tihten, tichten, schaffen, abfaffen, ichreiben, dichten. tihter, Dichter.

tymîâma, Thumian.

timpfen, dampfen. tinthorn, Dintenfag. tintinnabula (latein.) Rlingen, Schellen. tirme, Schaar. tisch, tisk, Tijch. tistel, Diftel. tyt, nb., Beit. tiur, tiure, 1) Adj. felten, theuer, fostbar, vortrefflich, ausgezeichnet; 2) theuer; dringend. tiuren, erheben, ehren, verherrs lichen. tiurlich, ehrenvoll, fostbar, herrlich, ausgezeichnet. tiurre, theurer. tiusch, tiutsch, beutsch. tiusche, Spiel, Scherg, Beitvertreib. tiutære, Ausleger, Erflarer. ze tiute, zu deutich. tiute, Erklärung, Deutung, Auslegung, Ergählung. tiuten, beuten, auslegen. tiuvel, Teufel, Berführer. tiuvelinne, Teufelin. tiuvelliche, tivellichen, teuflisch. tiwere, tiwer, theuer, foft= bar, ausgezeichnet, felten. tiwerlich, werth, theuer, ausgezeichnet. tjost, Zweikampf (mit Speeren). tjostieren, tjustieren, im 3weitampf tampfen. tô, nd., zu, in. tobel, Baldthal, Schlucht. tobelichen, rafend, wüthend. toben, rafen, wuthen. tobic, töbic, tobig, rafend, toll, withend. tobreken, nd., gerbrechen, verhindern. tocke, Docke, Puppe. togen, nd., zeigen. se togen, nb., fie gogen. togint, nd., Tugend. tohoren, nb., angehören. ich tohte, töhte, ich taugte. tokomen, nd., zugeben, fich ereignen; to komen enem von blode, Einem bluteverwandt fein. tol, thöricht, übermuthig. tolyke, nd., zugleich. tom, nd., ju dem. ton, nd., thun. ton, Ton, Gefangweise, Lied. tonen, tonen, flingen, fingen. tonygen, nb., zuneigen, fich verneigen. topel, Bürfelfpiel. topeln, würfeln. topelspil, Bürfelfpiel. topelt, gewürfeltes Beug. topfknabe, ein Anabe, ber noch mit dem Rreifel spielt.

tor, Thor, Thure. tor, tore, Thor, Marr. torecht, toreht, thöricht, när= rijdy. torel, fleiner Thor. toren, Thörin, Alberne. tæren, jum Thoren machen, bethoren, betrügen, verführen. torheit, Thorheit, Narrheit. tærinne, Thörin, Närrin. torn, die Thoren. torn, nd., Zorn. tærn, bethören. törperheit, baurisches Benehmen, Robbeit: törsch, thöricht, närrisch. ich torste, törste, ich magte, durfte, dürfte. torstlich, nd., fühn. torwarte, torwehtære, Thorwächter, Thurhüter. tostoren, nd., zerstören. tot, Tod. tot, gestorben, todt. tot, das Sterben, Tod, Uebers gang. er tot, er tödtete. totgevar, todtenblaß. tote, Taufpathe. tæten, totin, nb., tödten. totlich, tætlich, tödtlich, fterblich. totvar, tobtenblaß. tou, Thau. toub, stumpffinnig, thöricht. touber, öder, mufter. töuben, betäuben. toubieren, fingen, schlagen (von der Nachtigall). ich touc, ich tauge, taugte. touc, Bebeimniß. toude, fterbend. touf, toufe, Taufe. toufbære, getauft. toufbrunne, Taufwaffer. toufen, taufen. tougen, tougenlich, Adj., tougen, tougenliche, Adv., ge: beim, beimlich, verborgen. tougen, Bebeimniß, Bunder. tougenliche, heimlich, geheim. toum, Dunft, Rauch. toun, fterben. tounaz, bethaut. toup, empfindungslos, ftumpf= finnig, taub, thoricht; obe, wüft. touwe, Thau. touwec, bethaut. touwen, thauen, von Thau benest werden. touwen, touwen, fterben. tower, nd., juvor, vorher. tower, bethaut. towedderen, nb., zuwider. trach, nb., trage. trache, Drache tracheit, Tragheit.

tracht, Bericht, Speife. se træden, fie traten. treffen, treffen. træge, Adj., trage, Adv., langs fam, trag, verdroffen, fpat; nicht. tragen, tragen, ertragen, füh= ren, leiten, bringen; sich tragen, fich richten, erftreden, be= laufen; vortragen, zeigen; vur tragen, vorziehen, fördern, nügen. trager, Trager. trahen, træher, Tropfe, Thrane. trahenen, von Thränen voll fein, überfließen. trahte, 1) Bericht, Speife; 2) Erwägung, Sinnen, Stre= ben, Trachten. trahten, ftreben, trachten; er trahte, er trachtete. traid, Getreibe. trake, Drache. trakeit, trakheit, Tragbeit. trame, Balten, Blod. tran, tragen. tran, Fluffigfeit, Fluth. tranc, Trant, Betrante. er trancte, tranhte, er tranfte, gab zu trinken. trappe, Traube; Trappe (Bogel). trat, eilig, schnell, sogleich. tratz, traz, Trop, Feindfeligfeit, Aufreigung. trawen, trauen. hoffen. trawen, in Bahrheit, traun. träuwen, drohen. trechtin, Berr (Gott, Christus). trecken, nd., ziehen. tref, Schlag, Streich. trehene, Thranen. trehtin, Berr (Gott, Chriftus). trei, Wams. ich treip, ich trieb. du treist, du trägst; er treit, er trägt. trem, Traume. trenken, tränfen. treschen, breichen. tresekamer, Schatfammer. treten, treten, mit Rugen ftampfen; den reigen treten, fan= gen; abe treten, abtreten, verwischen. tretzig, jornig. trewzen, liebkofen. triakel, Theriak, triben, treiben, antreiben, betreiben, vertreiben. triben, Treiben, Birten. tricknen, trodnen. triefen, tropfen, triefen. triegen, betrügen. trieger, Betrüger. trinitat, Dreieinigfeit.

trinken, Getrant. trischuble, Thurschwelle. triskamer, Schagfammer. trit, Tritt. triu, treu. triulich, triulichen, treus lich, ordentlich. triuten, liebtofen, bergen, lieben. triutinne, Beliebte, Bemahlin. triuwe, Buverlaffigfeit, Bahr= haftigkeit, Treue; triuwe ge-ben, versichern; in triuwen, triwen, wahrhaftig. triuwen, glauben, trauen; fich getrauen, zutrauen. troe, Rorb, Trog. troie, Bams. tropfe, Tropfen. tröpfel, Tröpichen. troist, ndrh., Trost. tron, tronus, Thron. tropfen, tröpfeln. tropfwurz, Engelfüß. trophelin, Tröpflein. troschel, Droffel. trost, Bertrauen, Zuversicht, Soffnung; Troft, Gulfe. træsterinne, Tröfterin. træstelin, fleiner Troft. trosten, træsten, tröften, helfen; verfprechen; durch træsten, um Trostzu erlangen; sich trosten, feine Soffnung fegen trostlich, tröftlich. trostunge, Troft. er trouc, er betrog. er trouf, er tropfte, traufte. troufe, Traufe. troufen, träufeln. troum, Traum. troumen, träumen. troumskeide, Traumbeuter. trouwe, Zuverläffigfeit, Treuc. trouwen, trowen, trauen, getrauen, hoffen. tröuwen, droben. trube, Traube. truc, Betrug. truchentlichen, troden, mit trodenen Borten. trucken, troden. trüebe, trub, finfter. trüebe, Dunkelheit. trüeben, traurig machen. trüebesal, Trübsal. trugeheit, trügenheit, Betrügerei. trügelich, betrügerisch. trügerære, trügener, Bes trüger. trügenheit, Betrügerei. trügesam, trügerisch. truhsæze, Truchfeß. trusen, verfuppeln. truhtin, Berr (Bott, Chriftus).

truoben, trub machen, trub fein.

trinken, trinchen, trinfen. trüllen, fupplen.

trüller, Ruppler. trüllerin, Rupplerin. trunken, betrunken. trunkvaz, Trinfgefäß. truobe, trube, finfter. truoben, dunkel, finfter werden, fich trüben. ich truoc, ich trug. trure, Trauer. trure, trurec, truric, trurich, traurig. trureclich, truriclich, Adj., trureclichen, truriclichen, traus trûren. nd. trûrin, trauern. trûren, Traurigfeit. trurlichen, traurig. trut, lieb, traut, Geliebter, Liebling; der Gotes trut, der Liebling Gottes. trutel, Liebchen. trûtgemahel, liebe Braut. trûtgeselle, lieber Gesell. trûtgespil, liebe Freundin. trutlich, liebevoll. trùwelike, nd., traulich. truwe, treu. truwen, trauen, hoffen. tschoie, Freude. tualm, Betäubung, Schlummer. tube, Taube. tubil, tubel, Teufel. tuc, Pl. tücke, fchnelle Bemes gung, Schlag, Stoß, Runfts griff, Streich, Tucke. tucht, nb. Bucht. er tüeje, er thue. tüfel, Teufel. tuft, Rebel, Reif. ich tüge, ich tauge; wir tugen, wir taugen. tuge, nb., Beuge. tugen, tugen, anges meffen, hinreichend fein, taugen, nugen, helfen, giemen, aniteben. tugen, nd., zeugen. tugent, tugende, Tauglich-feit, Kraft, Macht, Bortrefflichteit, Tapferfeit, Bildung, bofifche Sitte. tugentbære, tugenthaft, tugentliche, tugentriche, tugentsam, tüchtig, portrefflich, edel, von feiner Sitte, tugendhaft, murdig, mader. tugentliche, tugentlichen, tüchtig, vortrefflich, edler, feis ner Sitte gemäß. tultlich, festlich, feierlich. er tulwatzst, er ichwäßt tolles Beug. tumb, tump, unerfahren, uns

gelehrt, ungebildet, dumm, ein=

tumpheit, Unerfahrenheit,

Thorheit, thorichtes Befen.

tumplich, thöricht.

tunc, Soble.

tunkel, 1) Adj. duntel, trube, unflar; 2) Subst. Dunkelheit. tunkeln, duntel werden, trus ben, verdunkeln.

tunkelsterne, Abendftern.

tunre, Donner.

tuo, thue! ich tuo, ich thue. tuoch, Tuch.

tuocher, Tuchscheerer, Tuch= händler.

tuom, unerfahren, einfältig. tuom, That, Wert, Macht, Bürde.

tuom, Dom.

tuomherre, Domherr.

tuon, thun, machen, schaffen, geben, verschaffen, handeln, le= ben, fich benehmen; zu Leide thun; ich tuon, ich thue; ze tuonne, zu thun; schin tuon, zeigen; helfe schin tuon, hels fen; tuon zuo, helfen; sich tuon ze, fich an Etwas machen.

Tuonowe, Donau. tuoz, thue es.

tur tür, türe, Thüre.

ture, theuer, foitbar, ausge= zeichnet, felten.

turigst, theuerst.

turlich, nd., ruhmvoll, fostbar. turn, Thurm.

turnei, Turnier.

turren, turren, wagen, dur-fen; Part. gewagt, ich turre, turre, ich wage; wir turren, wir magen.

turse, Riefe.

turstig, verwegen.

tuschen, Schelmerei.

tuscherye, nb., Schelmftud.

tûsent, tausend. tûtsch, deutsch.

tûsken, nd., zwischen. tûvel, Teufel.

tùwerlich, theuer, ausgezeich=

net.

twahen, maschen.

twale, twal, Berzug, Ber= faumniß; sunder twal, ungesäumt.

twalen, bleiben, verweilen, faumen.

twalf, nd., zwölf.

twalm, Betäubung, Schlummer. er twanc, er drudte, pregte, bedrängte.

twanchsal, Bedrudung, Be= waltthätigkeit

twar, nd., wahrlich.

twê, twei, nb., zwei; twêrer,

zweier.

twehele, Baschtuch, Handtuch. twellen, tweln, jogern, faumen, verweilen, fich aufhalten. twere, Gen. twerges, 3werg. twergelin, Zwerglein.

twerch, Gen. twerhes, schräge, quer; twerges, in der Quere.

twinclich, bedrängend, zwingend.

twingen, zwängen, einengen. twingen, zusammenpreffen, bruden, zwingen.

twintich, nd., zwanzig. twiunge, nd., Entzweiung. ich twunge, ich zwänge.

ich twuoc, ich twuoch, ich wusch; wir twuogen, wir wus fchen.

U.

û, nd., euch. üb, ub, ube, wenn, ob, daß; waz ub, wie wenn.

übel, 1) boje, übel; 2) Bojes,

Uebel, Unbeil.

übel, übele, ubele, ubel, übel, schlimm; übel schinen lazen, nicht offenbar werden

übele, ubele, Bosheit. übelliche, übellichen, böfe,

schlimm.

über, über; nach; über al, ganz-lich; über daz, überdies, dennoch; über werden, übrig bleiben, überhoben werden.

aberbilden, mit Bildern be-

decken.

überbrehten, überschreien. überfluot, überfluz, Uebers

fluß. überflüzeelich, überflüffig,

reichlich. übergan, übergen, übergeüberfließen, befiegen, ben,

amingen. er übergap, er gab fich auf.

übergeben, vergeben, aufge= ben, verrathen. übergelt, Bins.

übergelten, übertreffen. er übergie, er floß über; er zwang, befiegte.

übergiuden, übermäßig prahlen.

übergnoz, von höherem Stand, übertreffend, vorragend. übergnuht, Ueberfluß, übergulde, höherer Berth, überguot, höheres Gut.

überherre, der höchfte Berr,

überhæhen, übertreffen. überhæren, vollständig anhö-

ren, nicht hören. überic, überflüffig

überkomen, erreichen, ergreis

überkraft, llebermacht, gu große Menge, Heberfulle. überkræhen, überschreien.

überkrefteclich, übermäch= tia, überlegen.

überkumen, erreichen, ergrei=

überladen, zu schwer beladen. überlaidig, fehr betrübt. überlanc, nach einer Beile, endlich.

überlast, zu große Laft.

überlasten, überladen. überlegen, überläftig, ungelegen.

überlegenheit, Ungelegens beit.

überliuhten, überstrahlen. uberlut, außerordentlich laut. ü bermaln, gerreiben. übermezzen, das Maaß über-

fcreiten.

übermüete, übermuot, lles bermuth.

überreden, überführen, übers

überreit, überführt. überschiezen, darüber weg-

Schießen. überschinen, bescheinen. übersehen, über Etwas feben,

nicht feben, Nachficht haben. übersezzen, versäumt.

übersitzen, verfaumen, verfigen.

sich übersprechen, unübers legt sprechen, zu viel sagen. übersterken, übertreffen. überstreben, überwinden.

überstriten, überwinden, übers treffen. lieblicher fein

übersüezen, lieblicher fein als, an Lieblichkeit übertreffen. überteilen, verurtheilen, übers portheilen.

übertragen, auf fich nehmen, überheben, Rachficht haben, verschonen.

übervarn, vorüber, hinaus gehen, übertreten.

übervehten, überwinden. überwahsen, abermachfen. überwal, Ueberschwall. überwegen, überwiegen.

überwinden, überwinden, vers winden, verschmerzen.

ubile, übel, schlimm, bofe. überig, überfluffig, übertrieben. ûch, nd., euch.

neben, gebrauchen, ins Bert fegen, pflegen; sich üeben, feine Rrafte gebrauchen.

uf, 1) Prap. auf, bis auf, in Bes ziehung auf; 2) Adv. auf, auf= wärts, hinauf.

uf binden, hinaufbinden; den helm uf binden, ben Belm auf jegen.

uf dringen, in die Sohe drin-

ù fe, û fen, auf. ufen, auf ben.

ûfen, erheben, haufen.

ûferstendunge, Auferstehung. uffenbare, öffentlich. uffin, auf den. ufgeben, übergeben. ufgeleit, aufgesett, aufgelegt. üfgerihte, aufrecht. ufhalt, aufgerichtet, stehend. ufhaltunge, Erhaltung. ufreht, aufrecht, ftehend. ûfsatz, Rachstellung, Betrug. üfscub, Aufschub. ufstan, barauf fteben, liegen. ûfstende, Auferstehung. ufstürzen, auffegen. ûfstrouwen, befegen (ein Rleid). û fswenken, raid emporbeben. uftragen, fich erheben. ûfwert, aufwärts.

uyss, ndrh., aus. uysstzoræden, ndrh., aus= zurotten. ule, nd., Euse. ülfheit, eine Krankheit. ulmic, verfaust.

uher, nd., euer.

umbe, umb, Prāp. um, herum, für, wegen; Adv. um, herum. umbechreiz, Umfreis. umbehanc, 1) Umhang, Bors

hang, Dece, Leppich; 2) Zelt.
umbein, um einen, um ein.
umben, um den, für den.
umberede, Umjchweif.
umbereise, Untreife.
umbereit, nicht fertig.
umberinc, Umfreis.
umberüeret, unberührt.
umbes, um des, für des.
umbesseze, Umwohner, Nachs

umb escheiden, 1) Adj. rücksfichtslos; 2) Subst. Unbescheis
benbeit.

bar.

umbes wanc, Umschwung. umbes weisen, umsassen. umbet wungen, frei, uneinges schränkt.

umbevahen, umfassen, um-

umbevarn, (Etwas) umgehen. umbevart, Umherwandern. umbewegen, schwingen. umbewert, undewassnet. umbez, um das. umbin, um ihn herum. umblegen, besagert. se umboden, nd., se sagten ab.

umbrüeren, umfassen. umbsosse, Umwohner, Nachbar.

umbsweif, Umschwung. umbtrint, ungefähr um. umme, nb., um. ummedryven, nd., hintersteiben. ummegane, kreisförm. Gang.

ummegewent, nd., umgewens det.

umme kopen, nd., besteden. ummetrent, nd., rings herum. ummer, nd., immer.

ummer, nd., immer. ummesweif, Umschwung.

un, nd., ihn. un, nd., und.

unahtber, unachtsam.

unahtsamkeit, Bernachlässe

gung.
unang estlichen, ohne Angst.
unbedrozzen, unverdrossen.
unbehende, Ungeschicklichkeit.
unbehuot, unbeschützt, unsicher.
unbekantlichen, unbegreifslich.

unbekennende, ohne Erkennts

unbenennet, unberufen. unberäten, unverforgt, unbe-

unberhaft, unfruchtbar. unbescheiden, rückschsteles, unanständig.

unbescheidenheit, Unanständigseit.

unbeschetzet, unschätbar. unbesinnt, unbesonnen, gedankenlos.

unbesprochenliche, nicht besprochen, nicht versäumdet. unbetelichen, unverschämt. unbetwungen, frei, uneinges

schränkt, ungebunden. unbewant, vergeblich. unbewollen, unbesteckt, rein. unbilde, Unrecht, Unbill. unbilden, Unrecht thun.

unbillich, unrecht, unschidlich, unbillig.

uncristin, Richtchriste, heibe. undanc, Undank. undære, unanschnlich, klein. undåt, nd., Unthat.

unde, und, und auch, und zwar, nämlich. unde, ünde, Boge, Fluth, Meer.

unde, unter, unten. unden, unten.

under, 1) Prap. unter, unterhalb, zwischen; 2) Adv. unten, unterdeß, dabei, dennuch, underbint, Unterschied, Trens

underbint, Unterschied, Trens nung, Hinderniß. underdan, unterthänig, uns

terworfen. underdes, underdiu, unters

deffen. underdringen, dazwischens dringen, verdrängen.

under fahen, auf fich nehmen, unternehmen.

underflehten, durchstechten. undergan, abschneiden, ents ziehen.

undergrifen, hinuntergreis fend erfaffen.

sich undergrüezen, fich ges genseitig grußen.

underkomen, unterbleiben, abbestellen.

underläz, Unterlassung. undermiten, vermischt.

underneigen, unterwerfen, unterdrücken.

underrihten, unterrichten, lehren.

undersagen, mit Bechfelres den fagen, fich besprechen.

undersatzt mit, ruhend auf. underscheiden, absondern, trennen, unterbrechen, unters scheiden, ausmerksam machen.

underscheit, Mannigfaltige feit, Unterschied, Auszeichnung. sich undersehen, sich einander

undersetzen, eine Unterlage geben.

underslahen, durchschlagen, durchweben; unterdrücken.

undersliufen, darum bringen. undersniden, beim Zuschneis den mit andern Stoffen bermis schen, bunt machen, besehen, stiden.

underspringen, dazwischen springen.

understan, understan, unternehmen, fich unterstehen, verhindern, abwenden.

under stözen, darunter stos ßen; unterbrechen.

undertan, undertænic, uns terworfen, unterthan.

undertreten, unterdrücken, verhindern.

undertuon, bei Seite legen. er undervant, er unterschied, fand heraus.

undervarn, dazwischen tommen, unterbrechen, verhindern. underviz, Zwischenraum.

underwilent, bisweisen. sich underwinden, sich eins lassen, sich annehmen, sich uns terziehen; ergreisen.

underwisen, gurecht weisen, unterrichten.

under zuschen, anfaffen. under zücken, den Fuß unter dem Leibe wegnehmen.

undez, und es. undir, und ihr. undir. unter.

undir, unter. undirdige, Berwendung. undætlich, unsterblich. undürftic, nicht bedürftig.

unebne, uneben, ungleich, unpaffend.

unedel, Adj., unedelliche, Adv., unedel, nicht von Adel. unedeln, unedel machen. unendehaft, unendlich, un-

ermeglich.

unerbermie, Adj. unerbermeelichen, unbarmherzig.

unerborn, nicht entiproffen, nicht von hohem Stamm.

unêre, schändlich. unere, Schande.

uneren, ichanden, verunehren. unerkant, unbefannt.

un erkeret, nicht abgewendet. unerschrockenlich, uners schrocken.

unertoubet, nicht zornig, nicht wüthend.

unervorht, furchtlos, fühn. unfrideliche, feindlich.

unfro, unfrælich, unerfreut, betrübt.

unfroüde, unfroude, unfrowede, unfreude, Bes trübniß, Leid. unfuoge, Unschicklichkeit, robes

Betragen.

unfuogen, Unrecht thun, Un= fug treiben.

unfuore, üble Aufführung. ungæbe, schlecht, verächtlich. ungabeliche, schlecht, unannehmlich.

ungebærde, ungebære, uns freundliches Benehmen, Jam= mer, Bergweiflung.

ungebære, unangemeffen, un= schicklich, häßlich.

ungedult, nb. ungedolt, Uns geduld, Unrecht.

ungefriunt, unbefreundet. ungefüege, unschicklich, unan=

ftändig, heftig; ungeheuer groß. ungefüege, Unichieflichkeit, Unfug.

ungefüege, Ungemach. ungehabe, Leidwefen, übles Beberden.

ungehit, unverheirathet. ungehiure, unangenehm, un=

heimlich, schredlich. ungehæret, unerhört.

ungelachsen, unbequem, unpassend.

ungelaz, übles Ausfehen, Leid= mefen. ungelich, Adj., ungeliche,

Adv. , ungleich , unähnlich. ungelicheit, Unähnlichkeit. ungelimpf, Unziemlichkeit.

ungelinge, Miggeschick, Unglück.

ung eloube, Unglaube, Regerei. ungeloubet, ohne Laub.

ungelt, Unfoften, Abgabe, Um= geld.

ungelovege, nd., Ungläubige. ungelövich, nb., ungläubig. ungelt, außerordentliche 216= gabe (Umgeld).

ungelucke, Unglüd. ungemach, ungemah, nicht

gemacht, untauglich, unbequem, itorend, zerftorend.

ungemach, Unbequemlichkeit, Unruhe, Bedrängnig, Leid.

ungemæze, unpaffend, unbequem.

ungemelich, ungemenlich, unerfreulich.

ungemüet, unangefochten. ungemüete, Berftimmung, Migmuth, Born. ungemuot, verstimmt, aufge=

bracht, zornig.

ungenade, Unruhe, Noth, Un= glück.

ungenædeclich, abhold, uns gnädig.

ungenæme, ungenême, un: annehmlich, zuwider, werthlos. ungenande, Muthlofigfeit.

ung enesen, ungeheilt, unheils har.

ungenozzen, unbenugt. ungenuht, Ungenügfamteit, Bügellofigfeit, Uebermaß. ungepflegen, unbeforgt.

ungerade, ungrad, ungleich. ungeraten, rathlos, hülflos. ungereit, unbereit.

ungerete, Sulflofigfeit, Uns glück.

ungerichte, ungerihte, Unrecht, Berbrechen, Friedens= bruch.

ungeriht, unbestraft. ungeriten, unberitten.

ungesamnet, nicht vereinigt, verschieden, abweichend.

ungesceiden, ungeschieden, nicht erklärt.

ungeschaffen, unerschaffen, häßlich, gräulich.

ung escheiden, ungeschieden. ungeschriben, nicht zu be-Schreiben, unbeschreiblich, un= beschrieben.

ungeschroten, unzerschnitten. ungeselleclich, ungesellig, ohne Befellichaft.

ungesellet, allein.

ungeseret, unverlett, unverfehrt.

ungeslaht, schlecht geartet, bösartig. ungespart, unverschont, un=

gespart. ungestillet, nicht jum Schweis

gen gebracht. ungestriten, ohne gefampft

Bu haben, ohne Streit. ungesühte, Rrantheit, rheus

matisches Uebel.

ungesunt, Krankheit. ungetan, miggestaltet, häßlich. ungetriuwe, ungetriwe, Adj., ungetriuweliche, Adv., treulos, ohne Treue.

ungetrunken, ohne getrunken ju haben.

ungevar, von übler Farbe. ungevel, ungevelle, un= glud, Unfall, Miggeschick.

ungeverde, ungeverte, unwegfame Begend, beschwer= liches Reifen.

ungevolgich, unfolgsam. ungevuoc, Unichiaflichkeit, Un= fug.

ungevuoge, ungeschlacht, un= höflich.

ungewert, nb. ungewaret, ungewährt, ohne Gewährung. ungewin, Schaden, Berluft.

ungewis, unsicher, unzuverläffig.

ungewiter, Unwetter, schlech= tes Wetter.

ungewizzen, unbefannt, un= bewunt.

ungewon, ungewohnt. ungezelt, ungählig.

ungezogenlich, ohne Bucht, unanständig.

ungezzen, ohne gegeffen gu haben.

ungrüezlich, ohne Gruß, un= begrüßt.

unguot, Adj., unguotliche, Adv., bose.

unhabe, Leidwefen, Rlage, übles Bebarben. unhô, nicht hoch, gering; unhô

heben, für gering achten. unholde, Teufel, teuflischer

Mensch, Bege. unhövescheit, Mangel an

feiner Sitte, Unhöflichkeit. unkiusche, unteusch, unrein. unkiusche, Unteuscheit.

unklagebære, nicht zu befla=

unkraft, Dhnmacht, Schwäche. unkunde, Unbefanntschaft, Unfunde.

unkundie, unbefannt. unkunst, Unwissenheit, Unge-

ichidlichteit. unkunt, unbefannt. unkust, Schlechtigfeit.

ualane, nicht lang, furz. unlange, furze Beit.

unlenge, Rurge. unlougen, ungelogen.

unlust, Biderwillen, Efel, 216= schen.

unmaht, Rraftlofigfeit, Schwäche.

unmanheit, Unmännlichfeit, Feigheit.

unmære, unmere, nicht ber Rede werth, gleichgültig, unwerth, unberühmt, gering, un-

lieb, zuwider, verächtlich. unmæren, zuwider, verächtlich werden.

unmaze, Maglofigfeit, lleber=

unmaze, Adv. unmazen, mit unmazen, unmäßig, über die Magen.

unmäzlichen, unermeglich. unmer, gleichgültig, verächtlich. unmezig, unmezlich, uns ermeglich, außerordentlich.

unminne, Feindschaft, Lieblo=

figfeit

unmüezec, beschäftigt, raftlos. unmuezekeit, Beschäftigfeit, Beschäftigung.

unmügelich, unmöglich, un= vermögend, ichwach.

unmuot, unmut, nd., Digmuth, Betrübniß; unmuotes,

mißmuthig. unmuoze, Beschäftigung, Geschäftigkeit.

unnach, unnahen, weit ent= fernt, bei weitem nicht.

unnot, nicht Noth.

unnotec, ungenöthigt, ohne Roth.

unpris, Schimpf, Tadel. unrat, Durftigfeit, Elend, Mangel, Sülflofigkeit, Rathlofig= feit.

unratsamkeit, Mangel an Heberlegung.

unrechtvertig, nicht gerecht= fertigt.

unrede, schlimme Rede, Tadel. unreht, unrecht, ungerecht. unreht, Ungerechtigkeit, Un=

unrehte, mit Unrecht, ohne

Grund. unrekant, unerfannt,

unrewert, unverwehrt, unbes

nemmen.

unruoch, Gleichgültigfeit. unsælde, unsælde, lingläd. unsælec, unsælic, unglud= lich, heillos.

unsanfte, unbequem, unfreund=

lich, schmerzlich.

unschadebære, unschadebere, Bewinn bringend.

unschamelich, unschemelich, feine Schande bringend.

unschöne, häßlich. unschulde, unschult, Schuldlofigfeit.

unschuldic, schuldlos.

unse, unfer.

unsenfte, schwer, unlieblich, unerfreulich, unbequem. unsenfte, Unannehmlichfeit.

unsenftecliche, unfreundlich, ichmerglich.

unsich, uns.

unsihtie, unfichtbar. unsin, Unverftand, Thorheit,

Majerei. unsinnec, thöricht muthend. unsite, robes Betragen, Born, Wuth.

unsitelichen, unfreundlich, grob. unsiten, fich grob betragen,

toben, muthen. unsorglichen, zuversichtlich.

ficher.

unspehende, nicht zu erfvähen. unsprechend, ivrachlos, ftumm.

unsprechenlich, unaus: fprechlich.

unstate, ungunftige Lage, Iln= bequemlichkeit, Gulflofigkeit.

unstæte, unstête, unstate, unstætikeit, unstètikeit, Unbeständigfeit, Untreue; ze unstaten komen, Schaden bringen.

unstæte, unstætelich, un= beständig, unficher, untreu. unsuber, unrein.

unsueze, unsueze, unanges nehm.

unt, und.

unter - f. auch under. unterkomen, verhindern. unterliche, unter, unterhalb. untersturz, Untergang.

untgelten, entgelten. untersitzen, dazwischen figen. untertrinnen, von einander

trennen, entreißen. unterzvisken, dazwischen. unterwinden, sich einlassen, sich annehmen, sich unterziehen.

untine, unten. untogintlichin, nd., schänd:

licher Wetfe.

untœtliche, untôtliche, unfterblich.

untriuwe, untriwe, Treulo: figfeit, Untreue.

untrost, Soffnungelofigfeit, Entmuthigung, Muthlofigfeit. untræsten, der hoffnung berauben, entmuthigen.

untrunken, ohne getrunten gu haben.

untougen, öffentlich.

untugent, ichlechte Eigenschaft, Mangel an feiner Bilbung, Grobbeit, Unartigkeit.

untvongen, nb., empfangen. untz, und das.

unvalschlich, redlich. unvarend, unbeweglich, nicht auf ben Füßen.

unverbolgen, ohne Born. unverborn, nicht aufgegeben. un verdaht, unbedachtsam, un=

überlegt. unverdrozzen, nicht über: druffig, unverdroffen. unverebenet, unbezahlt. unvereinet, unverbunden.

unvergessen, eingebent.

unverhert, unverwüstet.

unverhouwen, nicht gerriffen, ungespalten, unverwundet, uns befiegt.

unverhuot, unbehütet. unbeivacht.

unverirt, ungestört, ungehin-

dert, unverlegen, gewandt, ruftig, thätig.

unvermeldet, unverrathen, ungemelbet, unangemelbet.

unvermessenleich, feig, un= rühmlich.

unverre, nicht weit, unfern. unverschart, unverhauen.

unverschroten, ungerhauen, unverlett.

unverseit, unversagt, unverwehrt.

unversmogen, ungebogen. unversmogen, unverborgen. unverspart, ungefpart, reich=

unverstat, unentstellt. unversunnen, bewußtlos, ohne Befinnung.

unvorvert, nd., unerschrocken. unverwande, unvermuthet. unverwant, unverrückt, unbetheiligt.

un vorwerde, nb., Unerfdro= dener, Unbefangener.

unverzaget, unverzeit, muthig, furchtlos, unverzagt, hoffnungsvoll.

unverzihen, unversagt. unvlat, Baglichfeit, Unfauber=

unvride, Friedensbruch, Auf:

unvriuntliche, unfreundlich; unvriuntliche schinen lan, f. v. a. nicht zeigen.

unvollobet, nicht genug gepriefen.

unvro, unerfreut, betrübt, freubelos.

unvrömede, nicht fremd, hei= matlich.

unvrot, nb., untlug, thöricht. unvröude, Betrübnig, Leib. unvruot, unflug, thöricht; traus

unvüege, ungefüg, unpaffend. unvuoge, Unfug.

unwæge, unnut, unvortheil= haft, ungeneigt, ungunftig.

unwæhe, häßlich. unwahsen, unerwachsen.

unwandelbære, unveränder: lich, untadelhaft, ohne Tadel, ohne Fehl.

unwende, unwendec, unwendic, unabwendbar, nicht zu andern.

un werdecliche, werthlos, uns beachtet, unlieb, verächtlich.

unwerdekeit, nb. unwerdicheit, Unwerth, Schmach. unwert, werthlos, unlieb, verächtlich.

unwertliche, mit Bering=

schätzung. unwipheit, mas der Frauen= würde zuwider ift, Unweiblich=

un wirde, Unwerth, Unwille, Entwürdigung, Schmach.

unwirdecliche, unwirdicliche, werthlos, unwillig; unziemlich.

un wise, unflug, thoricht, ein=

un witze, Untlugheit, Thorheit. unwizzen, unbewußt.

unwizzende, unwiffentlich. unze, 1) Prap. bis; 2) Conj. bis, fo lange, fo lange als. unzerworht, unzerlegt.

unzimlich, unschicklich, verwerflich.

unzuht, unzuhte, Ungebüh= rendes, Muthwille, robes Be= fen , Unfittlichteit.

uosezzel, Lehnfeffel, Rudfeffel.

ùp, auf.

updragen, nb., auftragen; se ufdrogen, fie trugen auf. ez upgat, nb., es aufgeht. uphalen, nd., heraufholen. upholden, nd., aufhalten.

uppec, uppic, Adj., uppec-lichen, Adv., überfluffig, eis tel, vergänglich, unnug, einges bildet, leichtfertig.

üppekeit, Eitelfeit, Ginbildung.

uprichtich, nb., aufrichtig, bieder.

upsatz, nd., Aufstand, An= schlag.

ür, euer.

ur, ure, Aueroche.

urborn, feben laffen, zeigen. urhab, urhap, Anfang, Ur=

fprung. urfech, unbefehdet, unange-

urkunde, urkunde, Renn= zeichen, Zeugniß. urlap, Erlaubniß.

urlinge, urlone, Rampf, Rrieg, Streit.

urliugære, Rampfer, Rrieger, Streiter.

urliugen, fampfen, streiten. urloup, Erlaubniß, Urlaub. urrint, Auerochfe.

ursprich, Redfeligkeit.

ursprine, ursprung, Ur: fprung, Entftehung; Quelle. urstende, Auferstehung. ursuoch, Forschung, Bersuch. urteil, Urtheil, Gottesurtheil,

Entscheidung, Bericht.

uslouf, Ausgang. usse, heraus.

ùt, nb., aus. utermate, nd., übermäßig.

ûwe, ûwer, nd., euer. ûz, 1) Präp. aus, von, vonher; Adv. hinaus, heraus, da=

uze, außen.

ûzem, aus dem. ûzen, 1) außen; 2) außer, wenn

nicht; aber, fondern. ûzer, ûzir, aus, von, außer;

üzer mazen, übermäßig. nzer, außer.

ù zerhalp, ùzerthalben,

außen, draußen. ùzewendig, auswendig.

ûzhen, hinaus.

uzman, außerhalb Bohnender, Fremder.

üzrent, außerhalb. uzscheiden, ausscheiden, ausschließen.

ùzsetze, Ausfähige. ùzwirren, entwirren.

## V. f. F.

wa, 1) Prap. wo; 2) Conj. wenn; wâr mite, womit.

waatman, Raufmann. waben, Sonigicheibe. er wac, er neigte fich.

wac, wach, Boge, Fluth, Baffer.

wach, wehe! wacha, wach auf! wache, Bache.

wachen, machen. wachten, nd., marten.

wacker, munter, fleißig, tüch= tig, brav.

wadel, Schwanz. wafen, Baffen, Schwert, Bap-

ven. wafen, wafena, ach! weh!

wafenen, wafen, waffen, bewaffnen, wappnen.

wafengeziue, Rüftung. wafenkleit, wafenroc, Rit=

terrod, Baffenrod.

wage, Biege. wage, Bage; ane wage, reich: lich.

wage, Bagniß, Gefahr; er liez an die wage, er feste auf bas Spiel; ûf der wage sten, auf dem Spiele fteben.

wæge, paffend, tüchtig, nüglich, geneigt, gewogen, hold, por-

theilhaft, gut. wagen, fich bewegen, flattern, wiegen, fich wiegen.

wagen, Bagen.

wagen, in die Bage legen. wagen, magen.

wagenære, Fuhrmann.

wæger, paffender, nuglicher, beffer.

wægest, paffendft, nüglichft, beft. wæhe, fünstlich, funstreich, zier=

lich, fein, schon, lieblich. wahen, erwähnen.

wæhen, ichon machen, vericho= nern; sich wæhen, lieblich fein.

wahs, icharf, rauh, ftreng. wahs, Bache.

wahsen, wachsen, zunehmen, heranwachfen; abstammen.

wæhtær, wahtære, Bachter. er wahte, er wedte.

waiben, fich drehen.

waidenleich, weidlich, lustig. wail, ndrh., wohl. wwjen, weben, blasen.

wal, Schlachtfeld, Rampfplat, Bablitatt, Schlacht.

wal, Bahi; das håt gên fra-wen doch kain wal, bas hält doch mit den Frauen feine Ber= gleichung aus.

wal, das Aufwallen. wal, Erhöhung, Ball. wal, Ballfisch.

wal, wohl, Bohl. Walch, Italiener, Belicher. er waldes, er beherrichte es.

waldiger, gewaltiger. waldindiger, gewaltiger.

walgen, malgen, rollen, fich mälzen. Walhen, die Belichen, Ita-

liener. walken, rollen, malgen.

wallare, wallære, Baller, Banderer, Bilger.

wallebruoder, Bilger, Reife= gefährte.

wallen, wandern.

wallen, aufmallen, überfliegen. wallkappe, Bilgertleid. walt, Bald; swende den walt,

verstich, gerbreche Speere. walten, herrichen, lenken, befigen, forgen, treiben.

waltgevelle, eine durch ums gefallene Baume unwegfame Begend.

waltman, Baldmenich. waltpote, Gewaltbote, ber Bes

fandte des Berrichers. waltsmed, nd., Baldichmied. waltstat, 1) Ortschaft im Bals

de; 2) Wahlstatt, Schlachtfeld. walzen, fich malgen, rollen. wambe, wamme, Bauch; Eu-

ter. wamme, Wams. wan, benn, weil.

wan, 1) außer, ausgenommen,

nur, bloß; 2) fondern, aber; wan daz, ware nicht.

wan, man.

wan, Bermuthung, Meinung, Bille, Soffnung, Täuschung, Bahn; wan werden, beraubt werden; wan han, Willens jein; nach wan, auf Gerathewohl; sunder wan, ane wan, ohne 3weifel, ficherlich.

wan, nd., er gewann.

wanc, Banten, Abweichung, Schwanten , Burudgeben.

wanchen, manten, ichwanten, meiden.

wande, wand, 1) warum, warum nicht; 2) denn weil.

er wande, er mahnte, glaubte; wand ioli, mahnte ich.

er wande, er wendete, wandte. wandel, 1) Bang, Berfehr, Le= bensweise; 2) Bermandlung, Menderung; Berichlimmerung, Fehler, Befferung, Buge, Genugthuung, Schadenerfat; wandels bar, wandels vri, wandels bloz, wandels eine, untadelhaft.

wandelbære, fehlerhaft, funds

haft.

wandelieren, wandeln, vers wandeln, andern, beffer machen. wandeln, verwandeln, veran-

dern; wandern.

wandelunge, Bermandlung, Umanderung.

wander, Lebensweise.

wandern, denn er ihn; benn er nicht.

wanderung, Bandel. wandes, denn fie.

wandher, benn er.

wandich, benn ich, ba ich.

wankel, wantend, unbeständig.

wanken, ichwanten, weichen.

wankliche, schwankend, unftat. wænen, wanen, meinen, mahs nen, hoffen; wæn ich, glaube ich, doch wohl.

wanne, warum benn; wann, wenn.

wanneht, wann wohl.

wannen, woher, warum, mes= halb, wie.

want, warum; bann, weil. want, Band.

er want, er band, ummand.

er wante, er wendete. wante, nd., bis.

wanhopeninge, nd., falfche Soffnung.

wanz = wan ez, benn es. wapen, Baffe, Bewaffnung,

Schwert; Baffe. wapen, wapenen, bewaffnen,

maffnen. wâpenkleit, wâpenroc, Rits

terfleid, Baffenrod.

wapner, Schildtrager.

war, mobin; anders war, anders wohin; war umbe, mars um; war zuo, wozu.

war, Anschauung, Beachtung, Aufmerksamkeit, Acht; war nemen, Acht haben, beachten, wahrnehmen, bemerten, fich ab= geben; war tuon, auf Etwas achten.

war, wo.

war, wahr, wirklich. war, Bahrheit, Recht.

war haben, Recht haben; daz liez er alles war, das erfüllte er Alles; ze ware, wahrlich. ware, Eigenthum, Baare.

du wære, du warst; wærer,

wäre er. warheit, Bahrheit, Recht, Ber-

ficherung, Bestätigung. wark, nd., Bert, Arbeit. wærliche, wærlich, warliche, wahrhaftig, wahrlich,

in Bahrheit.

warnen, aufmertfam machen, warnen; sich warnen, fich in Acht nehmen, fich vorsehen, fich fcugen, fich in Bertheidigungs= ftand fegen, ruften, waffnen.

warnen, wehren, verweigern. warnunge, Warnung, Borficht. warre, mahrer, mahrhaftiger. wærsn, ware dessen nicht.

wart, nd., gegen - warts. warta, ichau, fieh nur!

warte, Aufficht, Pflege, Lauer; Barte.

warten, fchauen, beobachten, hüten, wachen; harren, erwar= ten; aufpaffen, nachstellen.

wartek en, nd., Bahrzeichen. wartman, Bachter, Schildmache.

warumbe, warum.

ich was, ich war. was, scharf. was, Rasen.

wase, Base. wase, Rasen.

waste, Bufte.

wasten, verwüsten. wat, nd., was.

wat, Gen. wæte, Rleibung,

Rleid, Gewand. ez wat, wate, es wehte, blies.

waten, fleiden. waten, geben, maten.

wætlich, wohlgefleidet; ichon, stattlich.

wætliche, Schonheit, ftattliches Mussehen.

wattan, nb., mas benn?

waun, Wahn. waz, Bachs.

waz, was, wozu, wiefern; waz ob, waz obe, ob wohl, ob vielleicht, vielleicht wer weiß ob nicht, wie wenn, wie ware es wenn; waz dar umbe, mar= um; waz (mit bem Ben.), wie viel, was für; waz mannes, was für ein Mann.

wazzer, Baffer.

wazzermüede, von langer Seefahrt mude.

wazzerrich, wafferreich.

wê, wehe; mir ist wê, ich habe Schmergen, ich leibe; mir ist wê nâch, ich fehne mich nach; wê geschehen, wè tuon, wè werden, schmerzen.

wê, Schmerg, Leid.

we, wie. webe, Gewebe.

wec, Gen. weges, Beg; alle wege, allwegen, überall, im= merdar; en wec, hinweg; ze wege, auf den Beg, entgegen;

under wegen, unterwegs. wech, nd., 1) Beg; 2) weg,

fort.

wechssin, wächsern. wechvoren, no., wegführen.

wecke, Reil.

wecken, erweden.

wedeln, weben, flattern.

weder, welcher von beiden.

weder, wedir, no., wider, gegen; wieder.

wederhalp, auf einer von beis den Seiten.

wederparthye, nd., Begen: partei.

wedirsacz, nb., Biberfeglich=

weg, Beg; einen weg, weg, fort; gleich; halben weg, die halbe Beit; alle wege, alle Beit, überall; under wegen, unterwege; under wegen lan, jurudlaffen, ungethan laffen. wegelos, verirrt.

wegemüede, müde von der Reise.

wegen, 1) in Bewegung fegen, fcwingen; magen, ichagen, qu= magen, gutheilen; ez wigt mich ringe, es fummert mich wenig; 2) vorhanden fein, wiegen, fin= ten, herabfallen.

wegen, emporheben, belfen. wegen, den Beg machen.

wegen, bewegen, wiegen, fcutteln, schwingen, gittern.

wêgen, meben.

weger, beffer, nuglicher. wehsel, Taufch, Bechfel.

wehseln, wechseln, tauschen, verändern.

wehselrede, Zwiegespräch. er wehset, er wächst.

weich, weich, nachgiebig, ichwach. ich weich, ich wich.

weichen, weich machen, weich

weydasche, Pottafche, weide, Baide, Bang.

weideganc, Gangaufd. Jagd. weidelich, jagdgemäß, statt= lich, mader, ruftig, munter. weideman, Jäger, Waidmann.

weinde, weinend; al weinde, in Thranen zerfliegend.

weiner, weinender.

weinich, weinig, nb., wenig.

weininde, weinend. weinter, beweinte er.

weinunde, weinend.

weise, verwaist, beraubt.

weise, Baife; der toftbarfte Edelftein in der Rrone ber deutschen Ronige; Diese Rrone felbit.

weisenbære, vermaift.

weissage, Prophet. weitze, weize, Beizen. weke, nd., Bache.

wel, rund.

welben, wölben.

welch, was für, welch.

welde, Pl., v. walt, Balber. wele, welke, nd., welche,

einige.

welen, mählen. welf, das Junge (von Hunden u. f. w.)

welle, Reisbundel.

wellen, wollen; wir, si weln, wellen, wir, sie wollen; ir wellet, ihr wollt; si wellent,

fie wollen (man fagt); ich welle, ich wolle.

wellen, mahlen. weller, Pilger.

weltpodin, Beltbote.

welzen, wälzen.

wen = wenne.

wir, si wend, wir, fie wollen. wende, Band.

wendec, wendig.

wenden, wenden, fehren, rich= ten; abwenden, abbringen; ver= hindern, ichnigen; fich wenden.

wene = wenne.

wênec, fläglich, beweinens= werth, erbarmlich, unglücklich, gering, flein; wenig.

wenen, glauben.

wenen, gewöhnen. wengel, Bänglein.

wenicheit, Elend.

du wenis, bu mahneft.

wenke, wenkel, Beränders lichteit.

wenken, manten, weichen, abweichen, fehlen. wenken, Bant.

wenne, 1) außer, ausgenommen, nur, bloß; 2) fondern, aber; 3) wann.

wenschlieren, flebeln?

si went, fie wollen. wente, nd., denn.

wêr -- effe, nd., weder noch.

wer, mer.

wer, Gewährsmann, Bürge. wer, Begenwehr, Bertheidigung;

Schutwehr, Befestigung. werbe, nd., Wiederkehr, Mal. werben, 1) fich fehren, wenden, zurücksehen, ftreben; beforgen, handeln arbeiten; 2) treiben, betreiben, ausrichten, stiften,

thun, fich bewerben. were, werch, Bert, That, Ar-

beit, Runftwert. wereken, werehen, wirken, arbeiten, handeln, thun.

werde, merth.

werdeclich, Adj. werdeclichen, würdig, herrlich.

werdekeit, Berth, Burde. werden, zufallen, zu Theil wer= den, ausschlagen, gereichen; werden, entstehen, geboren werden, machfen; vor fich ge=

ben, anfangen, geschehen. her werdit, nd., er wird. were, Bertheidigung. wereltlich = werltlich. se weren, nd., fie waren. werfen, werfen, treffen, todten.

werh, Bert, That, Arbeit. werilde, Belt. werken, wirfen, arbeiten.

werlich, wahrhaftig, wahrlich, in Wahrheit. wêrlich, werlich, Adj., wêr-

liche, Adv., bewaffnet, ftreits bar, fampfend, mannhaft.

werlt, Menschenalter, Beitalter, Menschheit (die Leute), Erde, Schöpfung, Belt; der werlde riwe, ein ungeheurer Schmerg; werltlich, weltlich, irdisch.

werltzage, weltfundiger Reigling.

werme, Barme. wermen, märmen.

wern, 1) leiften, gemähren, bur= gen, verfeben, verschaffen; 2) dauern, mabren, am Leben blei=

wern, vertheidigen, wehren, schirmen, gewinnen; verweh= ren, abhalten; sich wern, sich vertheidigen, fich weigern.

werre, Schade, Störung, Berwirrung; Birren.

werren, ichaben, ftoren, Schmerz verurfachen, verwirren, bin= dern.

ir wert, ihr werdet; ir wert ane, ihr werdet beraubt. he wert, nd., er wird. wert, fäuslich, werth. würdig;

werthvoll, lieb, herrlich, edel, geachtet.

wert, Raufpreis, Berth, Beltung, Unfeben.

wertsam, werth, schägbar. wert, Strand, Infel, Berder. wert, nb., gegen, gerichtet, - märts.

werve, Mal.

werwort, Entschuldigung, Ausrede, Bormand.

wes, weffen; weshalb, warum. wes, weshalb.

weschinne, Bafderin. weselich, Befen habend.

weselken, nd., Wiefel. wesen, wesn, mahren; fein, leben, werden, geschehen; ir weset, wesit, ihr feid 2c.; weset, feid! hina wesen, fterben; hin uz wesen, binausgeben; an wesen, dabei fein; ane wesen, los fein, frei fein; bi wesen, bei einem fein; dahin wesen, weg sein; mit wesen, bei oder um (Jemanden, Etwas) fein; wider wesen, entgegen= fein, widerfteben; über wesen,

überhoben fein. wesen, Befen, Gegenstand; Aufenthalt, Wohnort, Thun und Treiben, Leben.

wesenlich, wesentlich, Be= fen babend.

wesenlichen, dem Befennach. ich wesse, ich mußte, mußte. wesselinge, nt., Bechsel. ich weste, ich mußte, mußte.

westen, von Besten ber; mestwärts.

wester, wüßte er, wüßtet ihr; westez, wüßte es.

westert, westwärts. wet, nb., weiß!

wêtac, wêwetac, wêtage, Schmerg, Rrantheit.

weten, binden, fügen, ins Joch binden.

weter, wetter, Better, Be-. witter.

wette, Pfand, Pfandvertrag, Bette; en wette, ze wette, um die Bette.

wette, wett, quitt. wetten, ein Pfand geben.

wetzen, icharf machen, wegen, anfeuern. wever, nd., Beber.

wezzen, wissen.

wy, nd., wir. wîb, Beib, Frau, Dienerin. wiben, 1) der Frauenwärde an-

gemeffen fein; 2) beirathen. wibin, weibisch.

wibluppe, Zauberei. wic, Gen. wiges, Rampf, Streit,

wicgeroufte, Ariegsbeute.

wiegewant, wiegewete, Rriegsgewand, Hüftung.

wichaft, ftreithaft. he wichde, nb., er wich. wichen, weichen, raumen.

wichtuom, Krieg. wicke, Binde.

wiestat, Kampfplag.

wide, Baumreis, Band, Feffel, Strang; bi der wide, unter Undrohung des Sangens.

widemen, bestimmen, Stelle anweisen.

wider, Widder. wider, 1) Prap. gegen, gegen= über, ju, an; 2) Adv. gegen, entgegen; wieder, jurud; wider unde dan, bin und ber.

widerbieten, auffündigen.

widerblie, Blig.

widerdoz, tobender Bider= stand.

widerdriez, Berdruß, lleber= druß.

widere, entgegen, juwider, jurück.

widerfang, entgegengesette Bewegung.

widerfaren, begegnen, widerfahren, gurudfahren.

widergan, widergen, be: gegnen; gurndfehren; aufgeben; widerfahren.

widergelt, Erfag, Bergeltung. sich widerhaben, zurüchals ten, entgegenstemmen.

widerhap, Gegenstemmen, Burückhaltung.

widerkempfe, Begner. widerkere, Rudfehr.

widerliuhten, widerstrahlen. widerlouf, Entgegengeben.

widermüete, Beleidigung. widermuot, Betrübnig.

widerpart, Begenputtei, Feind= ichaft.

widerraten, abrathen. widerrede, Begenrede, Bider-

iprudy. widerreden, gegen (Jeman= den) reben, entgegnen.

widerreiten, guruderstatten. widerriten, im Reiten begeg=

widersache, Gegner.

widersagen, auffagen, verfagen, Rrieg anfündigen, wi= derrufen, widerrathen.

widersatz, Begenvartei. widersæze, widerseglich.

wider sin, entgegen fein, verweigern.

sich widersitzen, fich wider= fegen; fich entfegen.

widerslac, Begenhieb, Erwiederung.

widerspenig, nb. widerspenisch, widerspänstig.

widersprache, Berantwors

widerstan, widerstehen, im Bege fein, fich widerfegen; qu= wider fein, anefeln.

widerstich, Gegenstich, Be-

genhieb.

widerstrit, Gegenfampf, Bettftreit; Biderfpruch, Beige= rung; en widerstrite, ze widerstrite, um die Wette.

widerstriten, fich widerfegen, entgegenkampfen.

widertan, ungethan gemacht,

zurüdgenommen. widerte, widriges Beschid.

widerteilen, durch Urtheils: fpruch nehmen.

widertriben, gurudtreiben. widertuon, ungethan machen, aufheben, zuwider thun.

widertzem, unangenehm, anftößig, unziemlich, widerlich. widervæhtære, Begner, Feind.

widervarn, in den Beg fommen, begegnen, widerfahren; gurnafahren.

widervart, Bieberfehr, Beims reise.

widervechte, Beaner, Keind. widerwane, Rückfehr.

widerwart, zuwider, feindlich. widerwart, Begner, Biber: jacher.

widerwegen, aufwiegen, ers fegen, wiedergeben, vergelten. widerwende, Streit, Bant; Rüdfehr.

widerwertig, feindlich.

widerwinden, gurudwenden, abbringen.

iderwürken, entgegenwirfen, vernichten.

widerz, wider das, gegen bas. widerzæme, unangenehm, wi= derlich, anftößig, migfällig, ungiemlich.

widhoff, Biedehopf.

wie, wie, wenn, als ob, warum. wiech, wie ich; wiechz, wie ich es.

wied, nd., weit.

ich wief, ich jammerte.

er wiel, er wallte auf., braufte auf.

er wiele, er walkte. er wielt, er waltete, beherrichte.

wier, wie er. wies, wie fie.

wiest, wie ift.

wiez, wie es.

wift, 1) Gewebe; 2) Babe. wigant, Rrieger, Beld.

wige, Beibe.

wigen, fich bewegen, schauteln. wiger, Weiher.

er wigt, er wiegt; wagt.

wigunge, nd., Beihung, Sal: bung.

wihe, Beibe, Segen.

wihen, weihen, jegnen, beilis gen; volwihen, vollständig fegnen.

wihennaht, Beihnacht.

wiher, Beiher, Teich. wihrouch, Beihraud.

wiht, Gache, Ding, Etwas, Je= mand; Bicht.

ich wil, ich will; du wil, du willst.

wild, wild, ungegahmt, unbebaut, fremd, unbekannt, fonberbar.

wilde, Bildnif, Bildheit; Un= gebundenheit.

wildenære, Jäger, Wildschüt. wilder, wollt ihr.

wile, Beile, Beit, Beitpunft, Beitdauer; die wile, al die wile, mabrend, fo lange, die= weil; in aller wile, diese gange Beit ber; bi den wilen, bi wilen, under wilen, unterdeffen, zuweilen, bisweilen; wilen wilen, bald - bald.

wilent, vor Zeiten, einft, weis

wille, Bille, Gebot, Bunfch; mit willen , bereitwillig, gern; willen han, gern wollen.

willec, willic, willeclich, williclich, willig, bereit.

willekomen, wilkomen, willekome, willekume, willtommen.

willekur, freier Bille, Ent: schluß.

willen, wollen. wils, will fie.

wilt, Bild. du wilt, du willst.

wiltbræte, Bildpret.

wiltlich, wild. wiltu, willst du.

wilunt, einft.

win, Gewinn, Befig. win, wijn, Bein.

wind, Windhund. windelbant, Bidelband.

winden, dreben, fich dreben, umtehren, wickeln. winder, Binter.

wine, Freund, Geliebter, Batte. wingarte, Beinberg.

winig, fläglich, erbarmlich, gering, flein; wenig.

winescaft, Pl. winiscefte, Lics

besbund. winkouf, Beintrunt (als Bei:

chen eines Raufe), Leibtauf. winman, Beinverfäufer.

winnen, nd., gewinnen

winster, link. wint, Wind; (bildlich) Nichts. wint, Bindhund.

wintrube, Beintraube.

winwahs, Beinwachs. wip, Beib, Dienerin, Frau, Mutter.

wipheit, Beiblichfeit.

wîplich, Adj., wîplîchen, Adv., weiblich.

wirdlichen, thatiger Beife, mit Berten.

ich wirde, ich werde.

wirde, wirdekeit, Berth, Achtung; Burde, Trefflichkeit, Unfeben, würdiges Benehmen, Schicklichkeit.

wirdeclichen, wirdenclichen, würdig, herrlich.

wirden, ichagen.

wirdie, theuer, wurdig, herr= lich, werthvoll.

wirdich, werde ich.

wirken, bewirken, ausführen, thun, bereiten, arbeiten.

wirouh, wirouch, Beihrauch. ez wirret mich, es verdrießt mich, hindert mich.

wirs, wirser. ichlechter, ichlim= mer.

wirs, wir fie.

wirste, schlimmfter.

er wirt, er wird; wirt, werde! wirt, Berr, Sausherr, Gatte, Wirth.

wirtscaft, wirtschaft, Be= wirthung, Mablzeit, Feft.

wirz, wir es.

wis, fet. wis, nd., gewiß.

wis, wise, erfahren, verftan= dig, gelehrt, flug, weise.

wisdum, nb., Berftand, Beis: beit.

wise, Biefe. wise, Beifer, Gelehrter.

wise, wis, Art, Beife; De= lodie, Lied, Gewohnheit, lle= bung; ander wis, auf andere Art; neheine wis, deheinen wis, auf teine Beife; alle wis, in aller wis, in jeder Begie= hung, auf jede Art; manige wis, auf mancherlei Art.

wîsel, Leiter, Führer. wîselos, ohne Führer, werthlos, hülflos, unerforschlich.

wisen, zeigen, leiten, lehren, unterweisen.

wysen, nb., verurtheilen; gewyset van aller êre, chrlos gemacht.

wisent, Buffel, Bifon. wisenthorn, Buffelhorn. wisheit, Berftandigfeit, Er-

fahrung, Beisheit. wislich, Adj., wisliche, Adv., verständig, weise, klug.

wîssage, Prophet.
ich wisse, ich wußte, wüßte. wisse, nd., fest, tüchtig. er wist, er wies an.

ich wiste, ich wußte, wüßte. wistes, mußte fie.

wistich, wußte ich, wußte ich. wistuom, Berftand, Beisheit. wisunge, Beifung, Leitung, Führung.

wit, ausgedehnt, weit, verbreis tet, groß, weithin befannt.

wite, Ausbehnung, Breite, Um= fang.

wîte, wîten, wîtene, weithin, weit und breit, fern, weit= her.

wite, Umfang, Raum, freier Plat, Beite, Ferne.

witewe, Bittme

witewen, gur Bittme machen. witlik, nd., fund, offenbar. witte, Solz.

wît weide, weithin gebend, weit= läufig, umberschweifend.

wicz, witz, witze, wizze, Renntniß, Berftand, Alugheit, Beisheit, Geschicklichkeit; ane wizze, finnlos, ohnmächtig. witzeliche, flug, verständig.

wiz, weiß, glangend, schon. wize, weiße Farbe.

wize, Bein, Qual, Strafe. wizen, rugen, verweisen, vorwerfen, bestrafen; wahrneh= men.

wizzen, wissen, weise fein. wizzenlich, bewußt, befannt. wizzie, flug, verftandig. wo, nd., wie.

wô, 1) wo; 2) wenn.

wol, wola, wohl, gewiß, recht, beinahe; wohlan; wol her, nur berbei !

wolder, wollte er.

wolgemuot, freundlich gefinnt, heiter. wolgestalt, fcon gestaltet.

wolgetæne, Schönheit. wolveile, in Menge. won, Bahn.

wonde, Bunde.

si wondent, fie wähnten.

wonen, gewohnt fein, fich gewöhnen, bleiben, verweilen, wohnen; bi wonen, bei (Jemanden) fein, fich mit Jemanden einlaffen.

wont, verwundet. wor, nd., wohin.

wor, wahr. he worde, nd., er würde. se woren, nd., fie waren.

worgen, ichluden, murgen. ich workte, ich arbeitete.

worhter, arbeitete er, machte er. worp, Handhabe.

wort, Bort, Befehl; in den worten, in der Absicht, unter der Bedingung; ein gesprochen wort, Sprichwort; wort geben, bitten.

wörtelin, Bortchen. wortwise, beredt wosteny, nb., Büftenei.

he woulde, er wollte. wowol, nd., obgleich. wrake, nd., Rache.

wreken, nd., rachen. wringinde, nd., ringend. wrogen, nd., anklagen. wüeken, jammern, klagen, weh=

flagen. er wuehne, er wüchse.

wüeste, wift, leer; garftig, häßlich, unsauber.

wüeste, wüestenunge, Büs fte, Wildniß.

wüesten, verwüsten; häßlich machen.

wüestin, Bufte. wüeten, muthen.

sic wuftin, fie flagten, jam=

merten. wulf, nd., Bolf.

wulfin, wölfisch, von einem Wolf, wild.

wülflin, Junge von e. Bolf, Sund, Sundlein. wülkom, willfommen.

wüllin, wollen, von Bolle. wülpin, wülpinne, Bölfin, Bundin, ruchlofes Beib.

wulve, nd., Dat. dem Bolf. wunden, verwunden.

wunder, er wundere sich. wunder, Berwunderung; Wunder; große Menge.

wunderbald, fehr fühn. wunderbalde, fehr schnell. wunderbære, wunderbar. wunterbunt, fehr bunt. wundergern, fehr gern.

wunderhaft, wunderlich, wunderbar, feltfam, fonderbar, wunderlich.

wunderlichen, außerordent= lich.

wundern, Wunder thun; fich verwundern.

wundernbalde, fehr schnell. wunderngern, sehr gern. wundernhart, sehr hart.

er wunderot, er munderte, bes wunderte, verwunderte fich.

wunders, wunderbar, außers ordentlich.

wundersat, munderbare Gaat. wunebar, wonnevoll.

wunne, wunne, 1) Biefens land, Biefe, Beide; 2) Beide, Freude, Luft, Genug, Wonne, Unmuth, Lieblichkeit.

wünnenbære, wünnebernde, wünneclich, wuniclich, wunnesam, Adj., wünnecliche, Fünneclichen, Adv., lieblich, erfreulich, wonniglich, anmuthig, angenehm. wunnen, Freude, Bonne bereiten.

wunsch, Bunfch, Berlangen, Begehren; Inbegriff des Schonften, Beften, Bolltommenften; nach wunsche, wie man es fich nur wünschen tann, vortrefflich. wunschegerte, Bünfchel=

ruthe.

wünschen, wunsken, min:

ichen, erbitten.

wunschleben, das schönste, herrlichfte Leben, das man fich wünschen fann.

wunschlich, fo vollkommen, als man wünschen fann.

wunt, verwundet.

wuocher, Ertrag, Fruchtbar= feit, Frucht, Bewinn, Bucher. wuocherer, Bucherer.

wu och erhaft, fruchtbar, ein= träglich.

wuochret, gewachsen, gewonnen.

wuof, Beichrei, Jammer, Beh= flage, Beheul.

wuofen, jammern, wehtlagen, weinen.

ez wuorde, es murbe. si wuorffent, fie marfen.

wuort, Bort.

er wuos, er muchs. wuoste, Bufte.

er wuot, er watete, ging. wuotgrimme, von Buth ent= flammt.

wuotic, wiithend

wur, Behr (bei Mühlen). wurchen, arbeiten, machen, bewirken, bauen.

würfelbein, Bürfel. du wurft, bu wirfit.

würgen, erdroffeln, ermurgen, erstiden; sich würgen, fich abmüben.

ich wurhte, ich arbeitete; sie wurhten, fie arbeiteten, mach=

würken, bewirken, machen, schaffen, thun, arbeiten, wirten.

würklich, wirfend, thatig. wurm, Burm, Drache. Schlange. si wurn, fie murden.

er würre, er vermirrte, irrte. wurtel, nb., Burgel.

wurz, wurze, Burgel, Rraut. wurzelhaft, murzelschlagend, fruchttragend, fruchtbar. wüstenunge, Bildniß, Bufte.

si wuten, fie madeten.

Z.

z - . am Anfang eines Bortes f. v. a. zu; - z am Ende eines Bortes f. v. a. das, es. zabel, Bürfeltisch, Gpiel, Bürfel.

zabelen, jappeln.

zadel, Mangel; mit zadele, ärmlich.

zafen, zaffen, gieren, fcmuden.

zage, feigherzig. zage, Feigling.

zagehaft, feige. zageheit, Feigheit. zagel, Schwanz.

zagen, gagen, verjagen. zager, Feiger.

zaher, zæhere, Tropfen,

Thräne, Zähre. zâhi, hei! zæhte, in die Acht. zài, hei!

zal, zale, 3ahl, Angahl, Men=

ge, Reihe, Ordnung. zal, zale, Gefährdung, Rach= ftellung, Gefahr.

zallen, zu allen. zaln, ergählen, aufgählen. zalsô, zu also.

zam, gabm, vertraut. zam, gahmes Fleisch.

zæme, geziemend, angenehm. zamen, gahmen, loden.

zamen, zusammen. zan, Bahn.

zanlos, zahnlos. zanswer, Zahnweh. zant, Zahn.

zapfe, Zapfen. zapfenære, Schenfwirth. zart, gart, fcon; lieb. geliebt.

zart, Bartlichkeit, Liebkofung. si zart, fie gerrte.

zawen, pormartsfommen. zchuch, nd., ziehe.

ze - ale Borfpibe: ger -, gu. ze, nach, zu, nebst, außer, über, um fo, defto, in, an; betreffend; ze jungest, zulest; ze rehte,

wie es fich gebührt. zeblowen, zerschlagen; sie zeblou, fie zerschlug.

er zebrast, er brach, gerbrach. zebrechen, brechen, berften, gerbrechen, verlegen.

zebresten, gerbrechen. er zech, er fagte, meldete, beschuldigte.

zechen, Beiden, Feldzeichen. zechlieben, zerfpalten, gers fplittern.

zefüeren, gerftreuen, gerfto: ren, vernichten; er zefuort, er zerftorte, vernichtete.

zegan, verschwinden, vergeben.

zege, nd., Biege. zeglich, Adj., zegelichen, ze-gleich, Adv., jaghaft. zehant, fogleich, bei der hand.

zehe, Fußzehe.

zehen, zehn. zeher, Thräne. si zehinwen, fie gerhieben. zeigen, zeigen, weisen; er zeict, er zeigte.

zeimal, auf einmal. zeim, zeime, zu einem. zein, Reis, Stabchen, Pfeil,

Draht. zeinde, zeine, Bahne.

zeine, Korb.

zeinem, ju einem. zeines, zu eines.

zeinitzen, im Einzelnen. zekiuwen, 1) Inf. gertauen, gerreigen; 2) Part. gertaut,

gerriffen. zeklieben, gerhauen, gerfpals

zekrumt, gerfragt, gerhadt. zelge, Aft. Zweig.

zeln, zelen, zellen, gablen, rechnen, aufgablen, ergablen, berichten, verfünden, nennen; jugablen, zuerkennen, bestim= men.

zem, zeme, gu bem. zemål, ganz und gar.

czemelich, geziemend, anges nehm.

zemen, giemen, gebühren, wohl anfteben, fich ichiden, gefallen. zemen, gahmen, loden.

zen, gu den.

zen, geben. zendal, Gendel, ein halbfeide. ner Stoff.

zende, zu Ende. zende, Zähne.

zenbinden, zu entbinden.

zenge, ju enge. zent, Centner. zênzic, zwanzig. zer, ju der.

zerbarmen, zu erbarmen. zerbern, gerftampfen.

er zerbrast, er gerborft. zere, Untoften.

zere, auseinander ziehen. zeren, gu Ehren, gu ehren. zergan, vergeben, verschwins

den. zerhouwen, gerhauen.

zerinnen, zerfliegen, ausgeben. er zerklickte, er zerborft, zers

zerlan, zerlazen, vergeben, auseinander geben, fich auflos jen, ju Ende geben; er zerlie, zerliez, er verging u. f. w.

zern, gehren, vergebren, verbrauchen.

zerren, reißen, abreißen, gerreißen.

zerrunnen, verfloffen, ausges gangen, ausgeronnen.

zerschütten, gerftreuen, gers ftoren.

zerslefen, gerichmelgen, gergeben; er zersleif, er verging. ich zertrite, ich gertrete.

zerüeret, aufgewühlt. zerung, Speife, Ausgabe. zerspreiten, ausbreiten, auseinanderbreiten.

zersprengen, gertheilen, ger= itreuen.

zersweigen, jum Schweigen bringen.

zerteilen, theilen, vertheilen. zertriben, auseinander treis ben, breit treten; zertriben,

auseinander getrieben. zertuon, aufthun, ausbreiten. zervalten, fie zerbrachen, nah= men auseinander.

zervüeren, außeinander neh= men, gerftoren, berauben.

sich zerwerfen, fich entzweien, in Streit gerathen. zesamene, zusammen.

zeslagen, zerschlagen.
er zesleif, er verschwand, ging auseinander.

zespringen, zerfpringen. zestæren, zerftoren.

zestunt, fogleich. .

zeswe, recht; zer zeswen hant, rechter Sand.

zeswellen, anschwellen, auf= ichwellen; er zeswal, er ichwell

zeswenthalben, zeswenthalp, gur rechten Geite. zetal, berunter, binab; bergab.

zetrennen, gertrennen. zetreten, gertreten, gerftam= pfen.

zevallen, zerfallen, zusammen= fturgen.

zevellen, zerlegen, zerbrechen,

gerichmettern, zerftoren. zeumen, das Pferd führen.

zevüeren, zerftoren. zeware, wahrlich, in Bahrheit. du zewhest, du zichst.

si zewurfen, fie geriethen in Streit, fie riffen auseinander.

zezerren, zerreißen. zhimel, in den himmel. zicken, ftogen, antreiben, ftre=

zidin, Beiten.

ziehen, führen, bringen; auf= giehen, pflegen; einen Beg ein= ichlagen, fich begeben.

ziere, ichon, zierlich, ehrenvoll. ziere, zierde, zierheit, Pracht, Schmuck, Berzierung.

zieren, ichmuden. zieter, Bordeichfel.

ich zige, ich zeihe, beschuldige; sie zigen, fie beschuldigten.

zige, Ziege. ziger, Molfen.

zihen, fagen, melden, zeihen, beschuldigen.

zil, Biel, Endpunft, Bwed, Abficht: Art u. Beife; Beitraum.

Termin; uf ein zil, bis zu Ende, gründlich; in kurzem zil, bald; in — zil, wie; an diseme zil, damale; nach zil, uf - zil, in Rudficht auf; zil geben, eine Beit bestimmen, eine Frist fegen; sich ein zil nemen, sich vornehmen. zile, Beile, Reihe; Baffe.

ziln, zielen, eilen.

zilstat, Biel; Schießhaus. zimber, Gebäude, Zimmer, Ge-

zimbern, bauen, gimmern. zim, zime, zu ihm. ich zime, es ziemt, gebührt mir. zime, geziemend.

zimêr, zimier, zimierde, Bierde, Selmidmud.

zimieren, mit Belmidmud verfeben, ichmuden; si zimirten, fie schmückten.

zin, zu ihnen. zin, Zinn. zin, norh., gehn.

zindal, Gendel (ein halbfeide= ner Stoff).

zins, Abgabe, Bine. zinshaft, zinspflichtig.

zinslich, zur Abgabe gehörig. zir, zu ihr.

zire, schon, zierlich, ehrenvoll. zirheit, nd. zyrheit, Bracht, Schmud, Bierat, Bergierung.

cirkel, Kreis, Ring, Reif. zirken, 1) mit dem Birtel mef= fen; 2) einen Rreis, die Runde machen, umgeben, umringen.

zyrliken, nd., zierlich. zise, zîsel, zîsic, Zeisig. zît, Zeit; Zeitabschnitt, Lebenszeit; Beitmaß; rechte Beit; eines zites, zeinen ziten, ein= mal; bî disen ziten, jest; die zit, jest; damals; in allem

zite, den gangen Tag, immer= fort. zîte, zeitig.

zîtec, zeitig. ez zîtet, ce ift Zeit. zitelose, Beitlofe. zîter, zeitiger.

zitere, Zither. Zitherone, Githere. ziu, zu euch.

ziu, wozu, weshalb. ziugen, hervorbringen, bemeis

fen. ich zinhe, ich ziehe; zinhih,

ziehe ich. ziunen, umgaunen, flechten.

ziweiben, zerftören. zmitten, mitten bin. zô, tzo, zu.

zobel, Zobelpelg.

zocken, zogen, ziehen, guden, gerren; zogt wir, zogen wir; er zogte, er jog.

er zoich, ndrh., er zog. zol, Boll, Abgabe.. zoln, besteuern. zoren, zu Ohren.

zorn, Unwillen, Born; Leiden-Schaft, Wuth.

zornliche, zornecliche, zornig.

zornvar, zornfunkelnd. zouber, Zauberei, Opfer. zouberære, Zauberer. zouberlist, Zauberfunst. zougen, zowen, von Statten

geben, gelingen. zseil= daz seil, das Seil. zswert = daz swêrt, das Schwert.

zu - ale Borfplbe f. v. a. zer-. zübele, das llebel.

züber, zuber, Baffergefäßmit zwei Griffen.

zuc, Buden; zuc tuon, ziehen. zuchter, zog er.

zucken, ziehen, zuden, gerren; sich an zucken, annehmen. zuckerviolet, Buderviolet.

er zucten, er jog den; er zuctez, er zog das.

zufüeren, zerftreuen, zerftoren, verwüsten, vernichten; si zufuorten, fie vermufteten.

zug, Zeuge. zug, Bug, Gefolge. zugan, vergeben, verschwinden. wir zugen, wir zogen.

zugeweich, schwant, biegfam. ez zugine, es zerging, ging auseinander.

zuher, herbei. zuht, Erziehung, feine Sitte, Unftand, Zucht; Lehre, Züchtigung, Strafe; mit zühten, mit Unitand.

zuhtbære, zühtec, zühteclich, wohlgezogen, anständig. zühtegen, güchtigen.

zuhten, feine Sitte zeigen, feine Gitte lebren.

zuhtenheite, Anstand, feine Sitte.

zühterich, anständig. zuhtmeister, Erzieher. zukratzen, zerfragen, ger=

reißen. zume, zuihm. zûn, Zaun.

zunft, Anstand, Burde. zunserm, zu unserm.

zno, zu, bei, an, in, nach; zuozim, zu ihm; zuo zin, zu ih= nen; zuozir, zu ihr.

znodienen, befordernd bienen. zuokunft, Anfunft.

zuosprengen, heransaufen, herbeireiten.

zuovart, Ankunft, Eingang. Zugang. znoversiht, Aussicht, Erwar-

tung, Soffnung, Gulfe, Un= terftütung. zuovliezen, hinzufliegen. zureissen, zurizen, ger: reißen. zürnic, zornig. zurumpen, zuschrumpfen. zuspalten, zerspalten. zustor, vernichtet. si zutrat, fie gertrat. znversicht, Erwartung. zwâ, zwei. zware, wahrhaftig, in Bahrheit. zwe, zwei, zwei. sich zweien, zweigen, sich paaren, fich entzweien. zweiger, Gen. v. zwei, zweier; Dat. zweigen, zweien.

zweinzec, zwênzec, zwênzic, zwanzig. zweinzigest, zweinzigôst, zwanzigst. zwelf, zwölf. zwelfbote, Apostel. zwene, zwen, zwei. zwi, Zweig. zwibel, Zweifel. zwiberstange, Buberstange. zwic, Zweig. zwic, Beitichenhieb, Ruthen= ftreich. zwicken, jupfen, reißen. sich zwien, pflangen, pfropfen, vermebren. zwier, zweier. zwier, zwiger, Zweige.

zwig, Zweig.
zwinken, blinzeln.
zwir, zwier, zwirent,
zwirnt, zweimal.
zwirnn, Zwirn.
zwirten, umdrehen.
zwiu, wozu, weshalb.
zwivalt, zweifach, doppelt.
zwivel, Zweifach, doppelt.
zwivel, Zweifeln, llngewißheit,
Berzweiflung.
zwivelære, Zweifler, Berzweifler.
zwivelen, zweifeln.
zwivellich, zweifelhaft, unzgewiß, hoffnungslos.
zwivellop, zweifelhaftes Lob.
zwuo, zwo (fem.) zwei.
zwurent, zweimal.

(2) 528 -4





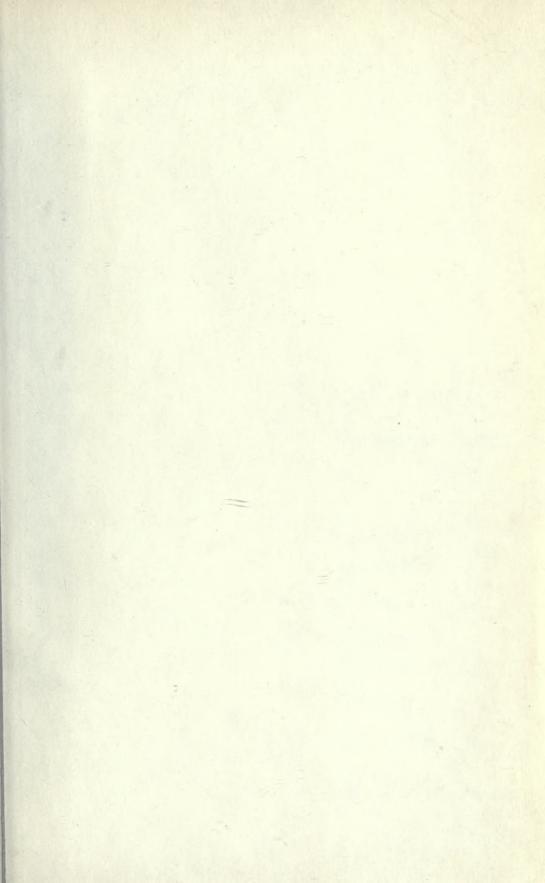



BINDING SECT. JAN 31 130

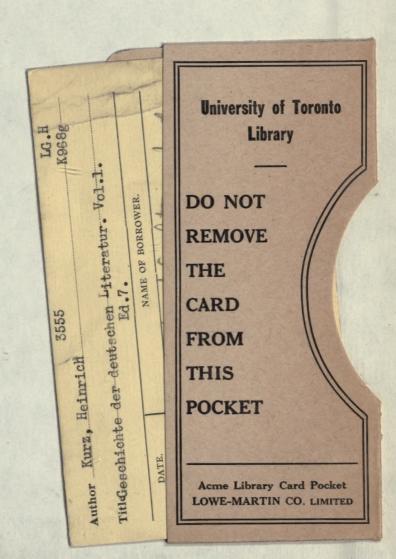

